

Allustriertes Samilienblatt.



Elfter Iahrgang 1890.



Verlag von Carl Grüninger, Stuffgart-Leipzig.

(Dormals P. I. Conger in Köln.)

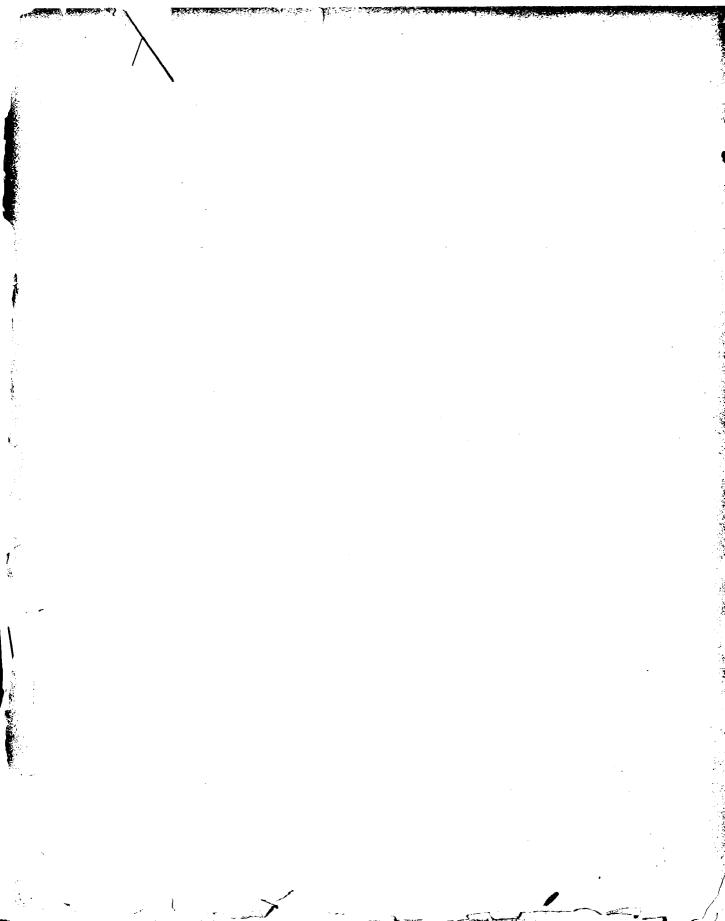

## Inhalts-Derzeichnis

## des Jahrgangs 1890 der Benen Mulik-Beitung.

## Reitarlikel, abhandelnde Auffähe, Fachliches und Sachliches.

Andenken an eine heimgegangene, von E. Gerhard 30. Andenken Frang Lachnerd, Jum von Dr. Buggenthaler 69. An unfere gestrich Abounenten, von Carl Grüninger 209. Auf Thulthen Tonvorgen, von uf Thulichen Tonivegen, bon

Alfr. Aleinpaut 253.
Mi fatteben Paden, von E. M. v. Savenau 175.
Erbingungen eines guten Gelangs-Unterriers, von hof.
Sittarb 154. 155. 202
Bechoden-Feter in Bonn, von
A Rieffel 130.
Bechodenis 9 Symphonie 70.
Bei Hohanu Strauß, von Paul
v. Skonnichan S.

Shoniban 8. Brabme, Johannes, Ueber, bon

Rofci Gittaro 214 Brief nedfel gwifden Bagner und 2.83t 4. 21. 33.

L'éga 4, 21, 33, Carmen Spina, v. M. Banb 44. Chopins litreile über Mompositien 23. Chormeifier, Deutfde 250. Dicherin, Cine 7. Cliffdyrige Rombonifiin, Gine 7. Crimerungen an Ms. v. Senfect, von Cb. Piegter 200. v. Anna. an teriphan e Annae Chunna Mana.

Berfing-Dauptmann 104, 189, - an Franz Soubert, bon La | Wara 33, 44, 57 68.

Wara 33, 44, 57 68.

— an Henry Bieniaustt, von Urns Aleifel 236, 249.

— an Karl Hormed 69.
Harben und Töne, von Dr. D.
Stein 58.
Friedrich der Große als Komposnit 34.

nift 34. Führer burch ben Rongertfaal, bon Bresschmar 115. Geigenspiel ber Damen, Das, bon Löwentbal 226.

bon Loventhal 226. Geich die ber Muilt am württem-berglichen hofe 94. Ariegs, Ed., Lieber- und Klavier-füde, ron M. Sv. 78. Handlick, Eduard 55. Jury unieres Preisausschreibens, Dury unieres Preisausschreibens,

Die 8. Rlavierunfik unferes Jahrhun-berts. Die, von Dito Reller 226 238.

Rlavierftude v. Cécile Chaminabe.

Madiertude v. Cécite Chaminade, von Eb. Seuf 104.
Romithe Over d. guituit, die R. Krittiere, Zheodor. Tondichter.
Von Feed. Kainter 22.
Runk Cefterreichs Die 4.
Lieder von H. Franz, von Frd.
Prod Azia 130 140.
Lings, Sermann von M. Sp. 21.
List, Franz, u. Thrink Caroline
von Sayn - Wittgenftein 141.
Mogart 11 22.

Mosart 11 22.

Mogart if 22. Munt im Derenmerganer Paffonshiel, v. g. M. Schäfer 155. Munt in. Zang ber Singhalesen, von g. Vecker 256. Must die August von germanischen Altertume v. g. Zimmer 266. 283. Muftel, Das erfie Beställische

Das Nieberrheinische 143. Muj.fgefdichte, Buftrierte, von A. Svoboba Rr. 2. 4. 8. 10, 14.

16. 20. 22. Musiteben in England, von 3. Glanvett 106. Musitieben in Nordamerita, von Seiene C. 13 Francisco 100. Aufstlichterverein d. Bereinigten

Staaten 224, Diufit: flege !, Chiemagu, Ucber 34.

Buftrsfrage. Chiemgau, Ueber 34. Münftsprifteller, Eun 48. Mäggeti. Hans Georg, von Dr. 28. Maget 114. Breisabunmung 228. Hubinfein, Anton. Ueber das Wuftberländnis der Americaner, von Kant Bahr 70. Mädertieft in Schweiniurt, Das

208. Edngertag in Luzern, Der, von A. Riggit 164 Tonfunn, Die, a. s. 280. Boltsmufft b. Quecchi-Indianer, von Dr. C. Sapper in Coban

80, 91. Bagner Rich. — ein Plagiator, bon Bift. Leon 148. Manbernbe Melodien, von Wilh. Beitgenöfische Tonbichter, von . 21. Charies 177.

#### Bingraphien.

Abert, A. A. 162. Atbart, May 137. Beeth, Fola, v. Mori; Band 162. Garmen Sylva, v. W. Cand 44. Huds. Nobert Ein Musifterteben, von Worz Band 186. Göze, Anguste, Stizje von La Marca 2

Mara 92 mara 92. Gubehnd, heinrich 6. Gumbert, Ferd, 85. Gura, Eugen, Selbfibiographie 198, 215.

198, 215.
Rleffel, Arno, Bigraph, Stizie von Lubrig Bauer 56. Aritener Theod., D. R. Andner 22 Lif mann, Frip und Marie, von Hof. Sittarb 222. Mecha, Due Sängerin 278. Recher, Chauline, von Bernbarb Racel 218.

Bogel 213. Modglowell, Moris, Ein Klinftler-bilo, von Frig Ballerstein 129. Rägelt, Sand Georg, von Dr Ragel 114. 129.

Befota-Leutner, von Dr. Cito

Detterrors.

Thanio, As errie und legte, err.

zum Sterbetage natier Friedrids von oderet v. Hagen 1822.
Ridsyntidisch Antertongere 1832.
Rundrogana, d. E. v. Savenaul 227.
Undsacht, Muffalische 73.
Andeadt, Muffalische 73.
Antenten an eine Seingegangen,
Jun, von C. Gerbard 30.
Rienelten Jeany Ladnerts, Jun,
von Or. Winggenthaler 69.
Rienbeten A. Kloopink Edden 164.

Aneforten a. F.Chopins Leben 154.

Appasionara, Sie, novelle von Viag Ralbect 114, 127, 139, Auf ähnlichen Tonwegen, von Alfr. Kteinpaul 253. Mir. Rieinpaul 263, Baum der Ertenutnis, Ber, von Graf La Roser 149, 161, 173, Breth, Lota, crifies Tebilt 102, Brethoven, Lukde, von und Gräfin Gintietta, v. J. Barber 261, 277,

293. Brief b. Jenny Lind-Golbichmibt, Brief b. Jenny Lind-Goldidmidt, Original-Mittelig, v. M. e. 142. Brief Rich, Wagners, Ein unge-brucker, von Dr., Ad. Kohnt 203. Briefwechtel zwischen M. Wagner und Liszt 4. 21. 33. Carmen, Novellette von E. Franz 264

264. Carmen Sylva, von M. Band 44. Chop no Beziehungen zu Frauen

Conte Roccapalumba, II, von

C. v. Bell 223, 235. Diffonange Rovellette von Abrian hervegen 77. Drei Lieber aus Goethes Leben,

Prit Lieber aus Goetfes schen, pon Ud. Gründler 247. 261. Gründer ver Barcarete, Die 286. Gründerungen an Nb. d. benfelt, bon Gb. hiegder 2003. - au berthunte Rüniler, v. Unita Bering-Sauptimann 104. 159. an Jeang Schubert, von 2a Mara 38. 44, 57, 68. \*\*

Mara 33, 44, 67, 68, - an Senty Vientalwski, von A. Alefil 236, 249, - an Karl Jormes 69, Franz wobert, zu feinem 75, Geburtstage, Geb. von Pernhard Cogli föd. Fran Munka, Gebicht von Meriz Kank II.

Fran Uninka, Gedigt von Meriz Hand 117. Frilbting, Ser verbaftete, Ein Machel von Theed, Grof 103, Jür nomponiten 210. Gergem teden, von Premiertlen-tenant a. D. Hernfein in Bertin (Petris, derfiny) 197, 200. Getgempirat, Ein ISO. Getteber, Die Heine, von Hern-Freihn V. Ahlungen 188. Georg, Kring von Kenthen, von Fr. V. Hernfein von Kocken Hernfein von Kenthen, von Getteber, Dieterhaufen 105. Georg, Kring von Kenthen, von Georg, Kring von Kenthen, von Ch. Raftner 216.

THE NAME OF THE PARTY OF THE PA

Gounob, Charles, b, b. Arbeit 45. Gr'fin, Die potnische, Rovelte von Fr. v. hobenhausen 221. 233, 245.

106, Lieber aus Goethes Leben, Drei, von Ab. Grandter 247, 264, Lieber obne Worte, Geb. von Friba Schang 236. griba Syang 236. Lieber von R. Frang, von Rub. Freiherr v. Produkta 130. Livinstis Geige, von C. Graf v. Krodow 104.

Bischabenner, von der Dr. Cite Kivlinstis Geige, von v. Graf v. Kreigel III.
Nenw U. A. (With Maher) 202.
Nond U. (With Maher) 202.
Nond U. A. (With Maher) 202.
Nond U. (With Maher) 202.
Non

Ctahmer-Ambriesen, von werne.
Togict 248.
Bierling. Georg, Stizie v. A. Al.
Arauß 203

Cerzähltungen,
Humvesken und andere
Femillefung.

Englitefung.
Thank of the und legte, etc.
August A. 270. 290.
August P. 210. Philippe in Humysken und Scheller.
August Vierren Dimension
203. 270. 290.
August Melding werden.

Tonn B. 170. Mufit und Rauber, Gin Abentener

Must and Raider, Ein Abentener von Carrola Actimonte 82. Musik und Aanz der Singhalesen, von d. Beeder 253. Un dalitiges auf dem germanis schen Altertume, d. Hanstylminer 268, 283. Musikteben in San Francisco 108. Auch Tile bekisse.

muntieben in San Francisco 108,
Mach, Die heitigte. Won Selene
Freiin von Zhuigen 208
Ragilt, Sans (voera, von Dr.
18. Ragel 114, 129.
Rapoleon I. als A. milimaten, von
Dr. Wetter 179.
Remarbrestlänge, Geb. von Serm.
Lings 3.

Neugabredlange, (seb. von verm. Lings 3. Nicht e. Nechte, v. Carola Cr. 119. Nar ein Teonichere, v. D. Schwarz 41, 55 67. Oper potigetlich gerettet, Cine 70. Laritur, Die [chwere, von C. Lehlerstuman 216. Talfage, Die fabbierige, Geb. von Worts Auch 80.

43, 53, Writeria, Sie verffeibete, Etige bon War Konfier 248, Witifel 49, 61, 76, 85, 97, 109, 121, 132, 133, 145, 160, 172, 184, 196, 209, 210, 231, 240, 255, 272, 290, Wateffeibing 13, 61, 75, 85, 97, 121, 100, 172, 184, 196, 208, 210, 231, 240, 255, 272, 290, Watefriefi in Schweinfurt, Daß 200,

206.
Sang und Klang im Oberlaud, von J. Herm. rölcher 165 178.
Sappho, von Elitor Alingenberg 118, 125.
Schone, Die umworbene, Litbeben

Scotte, Die univordene, Albehen von P. A. Polegger 24. Edröber-Beweient, Wilhelmie, And herr Almbeit 190, 201, Edröfer, Gerona und Joh, Ar. Michaelte v. A. Algali 131, 142. Sein Dant Averdene von Abrian her regen 138. Seine erste Kontertreise, Humo-rede von Arrhor Mitter 151.

reste von Arthur Buttner 151. 163, 175. Stachelverfe, bon Detar Blumen:

thál -2. Stánbohen, Das, Dorfgefdichte von P. A. Kofenger I. 18. 31. Statue, Eine Lachenbe, von C. M v. Cavenau 152. Sreichquintett, Das, von D. Pith

264. Sühnopfer, Gin, Preisgefronte Novelle v. L. Glitd 89, 101, 113. Tenorenthujiafin. Die. Drouiges Bilton & v. 36. 47. 59. 83, 143. 267 Gefdichtden v. Mar. Anouif 213. Bulb, P. 47.

Keller, Gottfried mis die Aufle,
von B. neigher 190. 200.
Madielbacillus, Der, himserkle
von W. Anauff 80. 33.
Munttergeficktien, Muntere 166.
Lauere, Gese, von heime Frein
Lauere, Gese, von heime Frein
Lauere, Gese, von der Frein
Lauere, Gese, von heime Frein
Lauere, Gese, des frein heimes Deitselbare, von
Lauere, Geseller, genten 83 Zwifden Liben und Tob, von

2keris Band 185, 199, 210,

Runft und Künftler. (Aus bem Bufftieben der Gegenwart.)

200 meroto, (cene, Soloperalling. 4, 230). Abert, A. J., Hoffapellin. 83, 107, 132, 267, 28, 83. Abotybi, Direttor 120.

Nocheft, Direttor 120.
Agentien dem Klüftlern 132.
b'Albert, Engine 109, 192.
Albertin, R. D. 250.
Alberting, Ruttifin 69.
Albertin, R. Singalarenic 24.
Albarro, Mary Tenochifi 61.
Aman, Direttor 120.
Amancobamer Oper 251.
— Etat hegeter 71.
Amientoff Gen ral 132.
Amounteff Gen ral 132.

— Etast heater 71.

Minentoff (%n red 132.)
Armolofen, Syriv 24. 96.
Artendsfen, Syriv 26.
Artendsfen, Syriv 26.
Artendsfen, Syriv 27.
Barbi, Alice, sammerjängerin 227.
Barbi, alice, sammerjängerin 227.
Artendsfen, Syriv 39.
A

- Oper 97, 268.
- Theater 13, 227.
- Bereinigung, ireie musikal, 60. Berlioz, Hetter 96, 156, 239.

Bertida, Hefter 9a. 156, 236.
Bernhartt, Earah o.
Ren, Jranz 239.
Rich, Granz 239.
Rich, G. 180.
Rich, G. 180.
Rich, Mrrigo, Piretter 168.
Roreh, Mr. M. Granz 239.
Roreh, M. J.
Roreh, M. J.
Roreh, R. J.
Roreh, R. J.
Roreh, R. J. Bonon Ordeftral-Ciub 97. Bradenbammer 95

Bradenhammer 95
Brahms, Job. 9, 96, 267.
Brambadh, Jof. 250.
Brambadh, Jof. 250.
Brambadh, Jof. 250.
Brankt, Martanne 24.
Braffin, Leop., Nantifi † 97.
Breitner, Louis, Pianifi 24.
Bremen, Muffireft 167. 192.
— Starkfyater 249.
Breslaur, Emit, Prof. 132.

Brešlaur, Čmil, Hrof. 132. Bring, Mando. 180. Promberg, Etabliheater 97. Bronfart, Su. D. 58. Bronfart, Su. D. 58. Bronfart, Sungé. D. 204. Brind, Mag. 59. 284. Brudner, Mut., Brof. 23. 293. Brind, M. 50. 49. Brillel, Boater 71. 144. Budgeld, S., Muffer, 35. 251. Budgeld, Konfernatorium 13. Ronfert 71. 90. 168. 239. Ronfert 71. 90. 168. 239.

- Rongert 71, 96, 168, 239, - Opernhaus 239,

1

Gomed, Charles, d. d. Arbeit 45.
Or fin. Die pelnide, Noede 
von Fr. d. Scherhaufe, 221.
233, 215.
Carbin in Vendon, n. C. Trog. 191.
Schmebode, Eine mußtalide, den Wilker (188.
Deld Tirels als femilde Opern.
Hauf, Ter, von B--, 131.
M. Tannendußt. Gon Clife Potto
294.
Steller, Gottfrich mu bie Kufft, von St.
Steller, Gottfrich M.
St

Chemni ; reprenacionaparein 12. Chrago Zoutides Openh. 284. Coben. Recertal 132. Cornel. 884. 13. 156. 251. Carro, Mat. 102. Nat. 156. 251. Carro, Mat. 102. Zamerda, Rep. 81. Zegen, Q. 107. Zegen, Q. 107. Zetten, Z

Pictitis, 28, 43, 255
Poppter Hostage, 18, 255
Poppter Hostage, 18, 25, 25
Poppter Hostage, 18, 25
Poppter Hostage, 18, 25
Poppter Hostage, 18, 25
Presbert, Hostage, 28, 21
Punc, 2, 201
Political, Subificial 143
Popter, 201
Political, 27, 18, 32
Political, 27, 21, 83
Political, 28, 21, 83
Political, 201
Pol Abenbroth, Grene, Sofopernfang.

Chrenbreis ber mufital, Beil. 217, Chromieris der miffal. Heil. 217. Chronieun, d. 204. Sichhern, Barthowii 24. 204. 251. Cichhern, Barthowii 24. 204. 251. Cichand, Zontlänfierf, 61. 1047. 102. Cichaferoffenin, S. nacroma 268. Cunet., Ma. 1-28et fireit 252. Cunet., S. 202. 189. Cunet. Z. nacriff 9.

Enharmenium 156, 180 Erbmannstörfer, M. Brof. 167, 192.

Grimann söörer, M. Brof. 167, 192
Gile. Fr. 284.
Ci. Senor fi 144.
ci. Senor fi 144.
commin. Mari f. 37.
Aaco, Aranco 164.
Aufit, Dr. Brof. 167, 267, 268.
Aufit, Sunt, Minnife 23.
Aacto, Softabelineriter 284.
Aufit, Gr. Brof. 167.
Aufit, Sunt. Minnife 284.
Aufit, Mi

#1dpcr, Muholf 97.

kynfhagen, 28 th., Cellift † 71.

kynfhagen, 28 th., Cellift † 71.

kynfhagen, 28 th., Cellift † 77.

kynfr, Mill. 234.

kother, 18t. 234.

kother, 18t. 234.

kother, 18t. 344.

kother, 18t. 345.

kother, 28t.

kother, 2

Brank Ratharina 6 Frantfuri a. M., Sochfches Konfer-batorium 147

Frieerich 132. Fried, 132. Fried, II. 95. Fried, J. 95. Fried, J. 95. Fried, J. 96. Fr

Gerharbt, Ferb. 120. Beride, With, 96. 143. Gerof. Mart † 35.

Serol. Ant. 7–38.

Serol. Ant. 7–38.

Stud. & D. 239.

Stud. b. 239.

Stud. b. 251.

SoverSerol. Cartifar 155.

Soldbord, Nob. 251.

Soldbord, Nob. 251.

Soldbord, Nat. 23–9.

Soldbord, Rat. 24–20.

Soldbord, Rat. 132.

Soldbord, Rat.

Grengs, Edvard 47, 70. Greggs, Edvard 47, 70. Grenauer, Atois 239. Größlardeim, Leoni, Pianistin 58, 267. Gretry 107.

58, 267. Gin.hner 269.

Hart Son South State South Southern Amount South Southern Amount South S Sieber, Meta 268. History Meta 268. Si-fer 83. Silier, Maatle, Rufittebrerin 289, Silier, Camaa 95, 98, 284, 284, Sertida, Martin 13. Sold, Rechner 97, Sofiman, Scirc, 132, 288, Self-inder, 156. Horftein, R v. 95, 192 239, Hormada 47, 83 96, 144, Holder 107. Hills, Bernard 204. Subnet 107.
Adhron, Builte, 167.
Adhron, Builte, 167.
Adhron, Builter, 167.
Adhron, Builter, 167.
Adhron, Builter, 155.
Adhron, Builter, 155.
Adhron, Builter, 155.
Adhron, Builter, 155.
Adhron, Builter, 156.
Adhron, Builter, 176.
Adhron, Builter, 176.
Adhron, Builter, Builter, 116.
Adhron, Builter, Builter, 166.
Adhron, Builter, Builter, 166.
Adhron, Builter, Builter, 166.
Adhron, Builter, Builter, 167.

Halir, Mart 250 Hamburg, Ronzert 23

| — Theorer 83.

Rathier, Georg 227.

Rathmann, Sans 3 37.

Richart, Zheod. 24.

Richart, Zheod. 24.

Richart, Zheod. 24.

Richart, Sabrenbe 228.

Richart, Dr. 267. 268. 283.

Richart, Son. 267. 268. 283.

Richart, Santins 97 268.

Richart, Santins 97 268.

Richart, Sharrer 120. 204.

Richart, Santins 97 268.

Richart, Santins 241.

Richart, Santins 241.

Richart, Santins 241.

Robert, Santins 261.

Robert 261.

Cangerfreis 108

Augelmann 83

Aug. (mann 83.
Aulenfampfi, Jufius 61.
Aümmerte, S. 120.
Aumert, Franz † 37. 40.
Ladie, Se. 250.
Lang v., Fred. Soffapellnt. 239.
Langbans, Dr. W. 2844.

Langgard, 11. 20. 201. Lahmann, Lilli 204, 267. Lehmardt, Guft., Kapellmeister

Rebnbardt, Guft., Mapellmeister † 192. Seipsig. Kongerte 9, 23, 35, 59, 70, 83, 97, — Dyer 107, — Dyer 107, — Hebel-Berein 156, — Theater 35, 59, 71, 132, Lettinger 23, 250, Seed, General-Muffelir, 240, 250, Wiedenmersha

Liebenwerda, Sangerbind i Riebenwerda, Sangerbind i Meißner randes 192. Liebling, Georg, Planift 192. Lind, Jenny 192. Linder, G. 58.

a Boltanstd

Port, Frieba, Dickerin 7. Prag als Musikfradt 59. — Rongert 23, 47, 71, 119. — Musikanfilbrungen 180. Linbbaintner, Bet. b. 204. Linfe, G. 251. Lippert, Wilfe,, Kapellmeifter 217. Lidu, Fr. v. 156. - Oratorum 24,156,227,267,269, - Mustanfführungen 180, Breffel Guit, † 201, Brechaft Mut., Freih 227, Bradaux, Brof. 2017, Buget, Lofia † 21, Masacke, Med. 156, Macger-Zolbat, Marie 37, Maij 47. Magger-Folbat, Marte 37. Naff 47. Nee, Louis und Tufanne 95. Rebberg, Willy 24. Reibengan, Theodo, 182. Reimann, S. 97, Reinede, Rarl Dr. Prof. 48, 59, Fabrilant 156, 2011, Friedr. 250, 21901er Eradirat 156. Waser, Hatt 192, Magnus, S. C. 107. Malling, Tenerili 281, Westand, Friedr 286, Waiting tybertrafel 289, Walling Pricket 289, Reinthaler, Rarl 96. Rement, Cb. 108. Remt 49, 227. ### 49, 227.

#coh, Prof. 105.

#coh, Craft 61.

#coh, Craft 61. Wanger Liebertafel 239. Paul nger, Marbifee 167. Paultig, Sans von ber 71. Mancinelli, Aapellmeister 132 Mannbeim, Chotvberein 284. Mascagni, Hietro 156, 284. Massachi, Sansachi, 284. Wateria 97.
Water, Arichevile 192.
Water, Arichevile 192.
Wichten's Oxforter 201.
Steinmart Softbeater 201.
Steinmart Soft Materna 97 Roje, Arnoto 6. Roje Quartett 120. Ro is Chartett 120.
Rofg ger L. R. 15a.
Rofg ger L. R. 15a.
Rofg Blichet 24.
Rofg Blichet 24.
Ruffig Blichet 25.
Ruffig in, Anton 21. 35. 191.
240. 250. 284.
Ruffig Cyc 13.
—Prits 217.
—Stellitingraphic 9. — Selbhietegraphie 2.
— Selbhietegraphie 3.
— Lettipothum 167.
Mukoud, Organith 132.
Mukoud, Organith 132.
Mukoud, Organith 132.
Mukoud, Pron 35.
Mukoud, Pron 36.
Mukoud, Pron — stongerte 70, 98, 119.
— Lievertafel 132.
— Madrigaconartett 83.
— Sofren 284.
— Botalquarrett 268.
Mun'ex, Prof. 168.
Wünflerberg, Cefang, und Wuhftnorch 201. Sarafate 100. Sauret, Emil, Bivlinift 47. 97. 268. Saurer, Emil, Biblinif 47, 97, 208, Saur innobieg, N. v. 108, Schaafiskotand, Hebring 24, 120, Schaffgang, Bartionif 132, Schelper 107, Schenp, H., Wuffbirefter 107, Schenp, H., Wuffbirefter 107, Schenp, H., Wuffbirefter 107, Schung 20, Schung felb 239, Schung felb 239, Schung 24, 300,000 febriffichter 23, 24, 200,000 febriffichter 24, 200,000 febriffichter 24, 24, 250,000 febriffichter 25, 250,000 febrif verein 204. Mufitfeft Rorbweftbeutides 167. Mustifen Roedbochteuridies 167.
Mustifetter, Roed 108.
Mustifetter, Roed 108.
Mustifetter, Roed 108.
Mustifetter, Roed 108.
Machan, Tenteri 204, 257.
Machan, Tenteri 204, 257.
Meiger, Lite 35, 49, 136.
Meiger, Machanderium 284.
— Cper 132, 156.
Machander 61, 143.
Mitolog, Machander 61, 143.
Mitolog, Machander 624.
Mos, Mustife 61, 143.
Mitolog, Machander 61, 143.
Mitolo Somio, Otto, Dinfiffdriftiteller 23. Zemin, Die, Wulffchrifteller 23. Zemint, Kerem. 120. Zeönistan, Baut v. 13. Zeöri, Ant. Zenorif 120. Zeöri, Ant. Zenorif 120. Zeöri, Ant. Zenorif 120. Zeöri, Bright 120. Zeöri, Zeori, Zeöri, Zeori, Ze Milsion, Chr firme 201, Nop, Muffiber, 180, Mitroberg, Koncrete 96, — Khilharm, Berein 37, Nug, de la 141, Ebermater, Maruy 284, Ebercht, Jakob 120, Delfdigeget, Alir, 6, 230, Ebin, S. ngerfeft 168, Edm. Albuine 182, Den. Dentifier in New M. Schunacher, Paul 132, Schunaun, Rob. 96. Schunauns spanische Elnges Schumann, Rob. 96.
Echtemanns Panniche Züngerinnen v.
Egütte, Ra. 30. 61. 71. 84.
Echteman, Robert 250.
Echtenden, v., Arcib. 192.
Echtel, Auchtur, Angulmeister 97.
Eribel, Anao † 268.
Ecik. T., Prof. 156.
Ecik 111.
Ecmberto, Marcella 114. 240.
Egambatti, G. 23. 59.
Eganzi, Waeltre † 240.
Einger, Ehm. 96. 119.
Einger, Ehm. 96. 119.
Einger, Ehm. 96. 119.
Einger, Ehm. 96. 120.
Einger, Ehm. 96. 140.
Einger, Ehm. 96. 120.
Einger, Ehm. 96. 140.
Ehm. 9 Oper, Drutiche, in Rew Port 132. Operntelephon 227. Operntelephon 227.

Oppin, & 251.

Balaville 47.

Baloville 48.

Baine, 906.

Baine, 906.

Baine, 906.

Bainera, Ella, Kianijan 35.

Sapirer, 2066, 800 opernišagevin 4.

Bar 8, 800, got 23. 59.

— Eper 9, 96, 107, 144, 217, 268. - Breisbewerbung 13, 268. - Theater 284. — İyacter 284, Maryid, C. C. 227, Ha t., Medina 61, 97, 107, 132, 144, 217, 240, 251, 284, Berger Mich. 9, 23, Berretti, Eenryiff 208, Berrenti, C. 49, 84, 107, Bejchfackenther, Winna † 38, 38eft, Marikadasentie 227, 180, 251, Speidel, William, Prof. 9, 58, 70, 120, 144, 204, 239, 250, 283, Beters. (9, 107. Beters, G. 107.
Beget, Walter 180, 217.
Beget, Walter 180, 217.
Beit, Heinr. 144, 250.
Birant, Eugenio 83.
Birtrid, Georg 24.
Rittrid, Antl 251.
Buttid, Antl 271.
Buttid, Antl 271. ⊊ninelli 156 Srlenbi 239. pohr, Louis 107, 268, tagno 97, Stahmer:Anbrichen 96, 107, 239. Planquette, Robert 251. Planguette, Robert 251. Pollini, Hofrat, Direktor 71. 267. Starte, Guft., Rapellmeifter 120. Stavenhagen, Bernh. 18. 293.

Steinbad-Jahns 143. Stodbanien, Julius 24. Straßburg, Konfervatorium 227. Strauß, Gebard 168, 192. Strauß, Jobann 6, 71, 81, 251. Strauß, Michard 59, 97, 156. Stattgart, Ronferbaterium 23, 59, 96, 192, 250, — Rongerte 9, 47, 58, 79, 83, 95, 107, 260, 267, 283, Svendfen, Joh. 284. Swert, Jul. be 204, 207. Swert, Jul. be 204, 207, Spernban, Wendelsfebuten 240, Zanata, Sbohi Ir. 156, 180, Ternina 227, The mer, Warie, Klamiftin 96, Shomas Nucoli 97, Shundin, Wedern, Selene 251, Siljaner v, Sebern, Selene 251, Sontlinfiter - Versamming in C fenad 67, Traibmann, Frt. 230, Treprop, Venn 239, Idaatoväti, Peter 132, 240, 250, 284, 250, 284 Dichird, Bith., Rapellmeifter 250. 268 268. Eurgeniew, Jivan 144. Urioruch, Anton 97, 284. Biardot: Garcia 156. Biardot, Haul ne 132. Berring, G. 207. Begger - Edelmann, Acia und herr 268. Bogl, Helnr., Tenorift 204, 251. Bogler, Abt 156. Bogier, Abt 158. Bogier, Theod. 108. Borarlberger Gängerbund 81. 180, Selig, Husitbirett. 40. Bagners Dentmal 36, Bagners Critingsoper 192. — stongert 120, — Lohngrin 268, — Weitkerfinger 21, Beither fisher 24.
Beantry, Go,ma 84.
Beattry, Benno 86.
Bebtr, M. W. w., Penfinal 180.
Betric, M. St. w., Penfinal 180.
Betric, M. St. w., Penfinal 180.
Betric, M. St. w., Penfinal 180.
Betric, Mar., Zenovill † 192.
Betric, Wenry, Dr. 293.
Bermann C. 150.
Berner, G. & 204.
Berther, M. Dr., Weneral-Antenbatt 71.
Bitte 119. Schiff 17.

Sich 179.

Soloperniheater 251.

— Kongere 9, 28, 28, 120, 156, 167, 204, 217, 227, 28, 266 aben. Konfervatorium 239, 266 aben. Konfervatorium 239, 267 aben. 156, 2511, 37, 228, 239, 251 aben. 156, 2511, 37, 228, 239, 261 aben. 71, 2511, 37, 288, 259, 27, 38, 261 aben. 71, 2511, 36, 261 aben. 71, 2511, 36, 261 aben. 71, 2511, 36, 261 aben. 71, 2511, 361 aben. 71, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 2511, 25 Bien 119. cin 217. cut 217.
2801, Augo 108.
2801 rum, H51tipp 102.
28011et, H51tip 102.
28011et, H51tip 103.
28011et, H51tip 103.
28011et, H51tip 103.
28011et, H51tip 105.
280 Bolf, Sugo 108.

Burich, Mlavierftener 120. Aurich, Maviersteuer 120.

Litteratur.
(Benne Minstständer.)
Alexander., A. Das unterbrochene Misstiff sei 157.
(Abern Misster v., "Reut Weister" 108.

Ausgestene Aussi, Wednatsskrift 185. 129.
(Aberspandf, Vilter v., "Reut Weister" 108.

181.

Bronner, Kr. Jof., Vier Verlen be's daprifden Hodflanke's 181.
Cdb'er, Vierfinmige 168, 205, 240.
Chorwerte 289.
Etaaffen, Arth., Ludwig Liebe-Album 84.
Cfcf., A. Die Menfsbeerbung 157.
Delwh, Guft. Die Meirie des Kölner
Männergedengwerchen nach Atalien 121.
Eichen, Antl. Bilber auß der
Eichbern, Karl, Bilber auß der

Cichhorn, Rarl, Bilber aus ber Jugendzeit 84. Balconi Alfonjo, Rlavierfinde

156.
Krausofifd jum Bergnugen 121.
Krausentlung Dredburt 73, (vall, Jan. "Lieber und Ge- lange" 100.
Sarto, Siga. "Bie lernt man ingent?" 145.
Sait, Ber. "Bei beint, Che" 121.
Gelangunterreitet, Boltefch, 12.
Gelangunterreitet, Beltefch, 12.
Gelangunterreitet, Beltefch, 12.

Bobe, Auguste, "Bittoria Acco-ramboni" 133.

ramboni" 133.
Gintitit, Coriclius, Gifdichte de Karrodinis und des Rotele in Zeutschaften 138.
Kass. C., Die Singkunft" 143.
Kass. C., Die Singkunft" 143.
Kass. C., Die Kingkunft" 143.
Kathann, danis, Aus bergangenen Zagen 28.
Kinn, Reuer Rübere durch die
Kiellnitteratur 157.
Kennis A. W. Butlike Chrimaese.

Sennig, C. H., Deutsche Gefanges, foule 251.

Semnig, C. N., Deutsche Gefangesthule 251.
Souler, Ernit, Um Mitternach,
und Bo. i.n. am Meer 240.
Seele. Baul, Gemichee Edder 123.
Solden, Str. v., Drei Kaiternach 240.
Solden, Kr. v., Drei Kaiternach 240.
Solden, Str. v., Drei Kaiternach 240.
Tanglieber 145.
Solden, Solden, Solden,
Tanbuntter 240.
Solden, Str. v., Solden,
Tanbuntter 240.
Solden, Solden,
Tanbuntter 240.
Solden, Solden,
Tanbuntter 240.
Solden, Solden,
Tanbuntter 240.
Solden, Solden, Solden,
Tanbuntter 240.
Solden, Solden, Solden,
Tanbuntter 240.
Solden, Solden, Solden,
Tanbuntter 240.
Solden, Solden, Solden, Solden,
Tanbuntter 240.
Solden, Solden, Solden, Solden,
Tanbuntter 240.
Solden, Solden, Solden, Solden,
Tanbuntter 240.
Solden, Solden, Solden, Solden, Solden,
Tanbuntter 240.
Solden, Solden, Solden, Solden, Solden, Solden,
Tanbuntter 240.
Solden, Solden, Solden, Solden, Solden, Solden,
Tanbuntter 240.
Solden, Solden, Solden, Solden, Solden, Solden, Solden, Solden, Solden, Solden, Solden, Solden, Solden, Solden, Solden, Solden, Solden, Solden, Solden, Solden, Solden, Solden, Solden, Solden, Solden, Solden, Solden, Solden, Solden, Solden, Solden, Solden, Solden, Solden, Solden, Solden, Solden, Solden, Solden, Solden, Solden, Solden, Solden, Solden, Solden, Solden, Solden, Solden, Solden, Solden, Solden, Solden, Solden, Solden, Solden, Solden, Solden, Solden, Solden, Solden, Solden, Solden, Solden, Solden, Solden, Solden, Solden, Solden, Solden, Solden, Solden, Solden, Solden, Solden, Solden, Solden, Solden, Solden

Abreife-Kalenber 10. Zewinsty, 36f. Von Avettern und Poblium 145, Lieber 109, 228, 285. Litolff, Cammeborte 289, 285, Longo, Allianter 167. Lubrich, Arry 22, Lubria, Aug., Ivel Schery 157, Wader, Jose i vieber 73. Maore, Jol. A. Kinnisches Accession 160, A. Kinnisches Accession 160, A. Kinnisches Accession 160, A. Kinnisches Accession 162, A. Kinnisches Accessio

lieb 145

Pert, Krieba, Lieder von Gustau Stabmer-Andrichen, Frau, Por-Granger 184. Kreib., Leber 1180 Voffaita Lie böhnichen Muste foutest 187. Jun 2000 Vosenschafte Leicheunistet, Das 2016. Purrect (1871.), Jun Zusbildung Mande, Mitt. Die Zeute aus dem Walbe 133. Mitter der Linke", Veiffer, Mus., "Unter der Linke",

Balbe 133. Reifer, Aug., "Unter ber Linbe", Bottslieb : Cytlus mit Melobramen 289, Michter, Ernft Ferb., Lebrbuch bes Rontrapunttis 133.

manyer, Reall gree, Legevand des sontrapuntie 132: Niemann, H., Dr., Beethoven 48. Handbudd de Harmaniethere 60. Achnicke Borfubien 109. Nitter, Kermann, Antofismus der Muste-Achteit 240. Nolligh, Bernh, Modulationst-Beitpiele 10. Model, Hand, Etrafgesehbud, für miere Kleinen 85. Mihres, Agart, Muitherfag 10. 169. 252, 285. Nuthartel, Kd., Chormeisterbids-lein 250. Zammeinurte 252, 269 286.

Sammeltverte 252, 269 285.

Sammeiturte 252, 269 285. Shillers Gebichte 61, 121. Schmibt-Cabanis, R., Die Frau v. Mehren 85. — Allerfei himore 181. Schmibt, Kr., handbuch d. Theorie ber Mufft 121. Schute vom Brühl, Lieber-Som-Schulte vom Brüßl, Lieberz-Somphonien 250. Achvierfülde 157. Schwaim, M., Schullicherbuch 252. Scherr-Toch, v., Lieber 145. Semieh vor Grmift, herminet, herzenstling w. Grmift, der Schwaift, der Schwaift aus der Schwaift aus der Schwaift aus der Schwaift aus der Schwaift auf der Schwaift aus der Schwaift aus der Schwaift aus der Schwaift aus der Alleria gertag 23. Spriebel, Wilfe, Tei Rlauferstude 180.

frude 85. - Die Schule ber Gelanfigfeit

Die Schule der Geläufigfeit von C. Gerthy 252. Spord, R. G., Achgehn Lieder 48. Steingräber, Bertag, Sammalwerte für Alavier 252. Stieler R., Diet Frauentleber 36. Sitalin, Olga, "Dr. Hand Bischeff 56. Aaiferwalzer 78. Straup, Job., Aaiferwalzer 78. Spechod, Phalbert, Dr., "Artitige Gesche der 133. Amerikaans der 156. Seine Mendelhaftet 198.

tijch Gesch der ER Staale" 133.
The Erad, Monard fürft 193.
Ueberte, Wh. Sammilium welttider i.g. grift, Chergesinge 121.
— Leittaden für den a capollaGlag 145.
Uhl Semund, Sonate 2c. 73.
Plane, The Sp., Frühlungstvalger,
Vulse Caprice 33.

Biolinfdulen 169. Biberiche Stufte. Zeitung 48. Beibnachtstude 289.

Reihnachistlude 208 Berchota, Auna, "G'idichtn aus'n Groba auha" 107. Bilizet, Hnr., Graf., Lieber 116. Bolif, Aur., Amaoeus Schniefteld Berichte an die Richaftion 121. Bolters, Bilb., "Gdu" 133. Ji-l, Ernft, Moberne Aenien 169. Jimmere, Airoendobrouh 121 Jitherschule von Ed. Bayer 289.

#### Illuffrafionen.

Abentroth, Frene, Porträt 5. Abert, J. J., Porträt 161. Altagyptifces Sarteutongert 153. Altägspilides Gartentonsert 163, Altoary, Maz, Portrát 173, Andadt, Amifratides 73, Andadt, Amifratides 73, Andadt, Amifratides The Constitution, Keeth, vola, Portrát 41, Décidey, Scrapbion, Portrát 5, Dud. Errefi van, Portrát 6, Dud. Errefi van, Portrát 6, Proint, Aathi, Portrát 5, Proint, Aathi, Portrát 185, Unde, Robert, Portrát 185, Unde, Rudert, Portrát 185,

Ritems, Gräfin, Trei Lieber 48.
Rals, Johanna, Mofin am Hobenyellerninamm 187.

- Weinhackfitchume 52.
- Arbeidi, Alther, Lieber and bere
Chiera 187.
- And Chierath 1, 1890 25.
- Petrick, C., Tad Spok Lieb von
Tenick, C., Tad Spok Lieb von
Teni

Für Rlavier ju 2 Banden. Fit Mlavier ju 2 Handen. Mimeder, hugo, "Der erfte Ball"
No. 13. Shirter, Grnft, "herzelfätten"
No. 7. Chaminabe, C., "Der Schärpentang" No. 9. Gluty, Bitter, "Conffizen" No. 1. 2, 7, Mitfiel, N., "Abundlatt" No. 6. stigele. M., "Shirterkan, "Sonichtewiele" No. 24. Wloszlowski, Morty, "Momange" No. 11.

Ro. 11. Beget, Balter, "Im Mfpl bes Bergens" Ro. 15.

Arrans" No. 16.
Freischfirmung "Am Abentsdümmerschein" No. 19.
"Ländler" Mo. 21.
"Negtlanliche Tänge" No. 23.
"Nachfilde" No. 28.
"Andente" No. 24.
"Andente" No. 24.
Natendain. 3... "Sie schläft"
No. 18. Nosenhain, R., "Sir schläfte" No. 19, Mubnich W., "Ich bente bein" No. 12. Spiller, U., "Die Bundertage" Us. 12. Batar. Mustellischer Abagner. Oskar. Mustellischer Briefrechfel, Frage und Ant-weit 20. 1. "Eibesglüd"No.17.

Lied für eine Singffimme.

Cichborn, Rarl, "Aarl Gerots Schwauenlieb" Wo. 17. Gluth, B., "Die heil. Racht" No. 24. Goloftein, &. M., "Schnsucht" No. 9. Graben . Soffmann, "Soffe nur" Ro. 7. Grimann, "Hoffe nur" Grieg, Edward, "Morgenlieb" Ro. 13. Reifiet, Arno, "Morgenlieb"

Michel Arno, "Worgenites" No. 3.

"Wutter, o fing mich zur Anh"
No. 1.

"Witter, o fing mich zur Anh"
No. 1.

"Wisiegeniteb" Wo. 5.

"Wigste, Mich., "Walglödchens
Ood Willender, "Ein Traum"
Ab.

"Gerter, "Ein Traum"
Ab.

"Gerter, "Balter, "Benerwachte
Ooffmung" Wo. 18.

preiskobitimmung. Zur., "Das

welle Wöstein" Wo. 21.

"Gute Nacht" Wo. 21.

"Gute Nacht" Wo. 21.

"Gute Nacht" Wo. 21.

"Gute Nacht" Wo. 21.

"Gertod, W., "Des Du mein alles
bii" No. 18.

Spord, N. G., "Der Nachtigallen

Liebeslieb" Wo. 17.

Pholin und Klauber.

Bioline und Alavier.

Bötider, E. "Romanze" No. 12. hollander, Guftav, "Schlummer-lied" No. 6. Mudnick, M. "Berndfang" No. 13. Soumann, N. "Abendlied" No. 7. Sonate X. von Friedrich dem Großen No. 3.

Konversationserke. Seite 196, 208, 219, 230, 242, 258, 271, 248,

#### Briefkaften.

Seite 11, 26, 38, 50, 62, 74, 86, 98, 100, 110, 122, 134, 148, 158, 170, 182, 194, 206, 218, 229, 241, 242, 254, 270, 286,

Einbanddecken zu Mk. 1.—, mit Golddruck zu Mk. 1.50, lind jederzeif durch jede Buch- und Multkalien-Handlung ober, wo eine foldte nicht vorhanden, direkt vom Berlage ju beziehen, ebenfo Einzelnummern als Erfaft für efwa verloren gegangene oder beschmufte Exemplare jum Preife von 25 Pfa.



Bierfeljährlich fechs, mit Künfler-Porträts etc. illuftrierte Annmern und je eine Extrabeilage, bestehend in verschie-denen, sin Hausmustk geeigneten Gestauge- nud Instru-nental-Kompositionen, abwech felnd mit Dr. A. Svobodas Illuftrierter Buftkgefdichte u. f. m.

Inserate die fünfgespaltene Nonpareille-Beile 75 Pfennig. Beilagen für je 1000 Eppl. Mart 4.— (egel. Gebühren für Boftezemplare).

Alleinige Annahme pon Inleraten und Beilagen bei Rudolf Mosse, Ctuttgart, Leipzig, Berlin u. beffen Giltalen. Preis pro Kuarlal bei allen Pofikantern in Deutschland, Besterreich-Ungarn und Auxemburg, sowie in fämtlichen Duch- und Kufikalien-Handlungen 80 Pfg.;— direkt von Stuttkart und bei den Posikantern des Weltposivereins 1 Mk. 50 Pfg. Einzelne Bummern 25 Pfg.

## Das Ständchen.

Eine mulikalifde Borfgefdidite aus Steiermark.

12 nn

D. R. Rolegger.

30

ines Tages fah ber junge Ministrant Giebel bei seinem Pfarrer in Schwandan ein Holzstiftchen. Er betrachtete es über und über; es war von länglicher Form, in-wendig feer und hatte fohr dinne Wände. Als der Herr Pfarrer dem Knaden ben Miniftrantenanteil von ber Meffe - einen Rreuger bas Stud - ausbezahlte, fagte ber Biebel befcheibentlich : Auf Bargelb gehe er weniger, aber wenn ber hochwitrbige her ihm bas holgfiftel ichenten wolle, so wurde er bafür gerne ben Winter über um-

gerne den Bunter noer um-joule ministrieren. "Kind!" rief der Pfarrer, "wogu willt benn das Ding? Es ift ja ganz leer!" "Just beswegen," antwor-tete der Kleine, "ich kann bloß die leeren Sachen brau-den." den.

chen."
"Du bift nicht flug, Giebel.
Das Cigarrentiftel kanust mitnehmen und für die West
friegst täglich beinen Kreuzer,
wie sonst. Bist ja ein brader
Und der Freuden lief der
Knabe mit seinen hohlen
Schabe heim in des Baters
Stitte. Dart hub er zu zu

Schaffe heim in bes Suites Hütte. Dort hub er an zu jchaffen. Er bohrte burch bas Kistchen Löcher, zog einen Balken burch, so baß dieser an beiben Seiten hervorstanb. Dann erbettelte er bon ber



Mutter mit Lift einige Faben Mutter mit Lift einige Faben ganfgarn, glättete diefelben nit Harz und spannte sie über das Kischen ähnlich, wie man auf eine Seige die Sai-ten spannt. Und als er mit den Fingern die Fäden zubste, wahrhaftig, da gad's einen Ton, der im Nischen eine Liselie nachtlang. Der Giedel lat auf dem Kirchenstor berr-Aseile nachtlang. Der Gledel hat auf dem Kirchendior berr-liches Pfeisen- und Saiten-biel gehört, er war dabei bis in den dritten, dimmel verziächt gewesen, aber jeht war er's bis in den sieden-ten, denn der Alang war von ihm selbst ersunden und er-zugt und is nochden er mit gengt, und je nachbem er mit dem Finger ben Faben ftram-mer ober lofer fpannte, gab es einen höheren ober tieferen es einen gogeren voor riegeren Ton. Alls das so weit war, wagte der kleine Giedel einen schweren Gang. Der Pferde-kleicht des Nachbars war sein Feind, denn der war ein rober, wüster Gelelle und die Tone, die der rote Aupert durch Fluchen, Beitichenfnal-len und andere Mittel hervorbrachte, waren bem Giebel verabscheinenswert. Und ge-rabe biefer Mensch konnte ihm jest helfen.

"GuterRoBinecht Rupert!" redeteihn der Kleine an. "Haft du keinen Roßidweif?" "Ich nicht, Narr, aber mein Pferd."

"Berkauf mir bavon ein Strahnlein?"

rragniein ? "Was zahlst?" "Das Ministrantengeld bis Beihnachten."

Der rote Rnecht glatte mit feinen unterlaufenen Augen ben hübschen, treuherzigbli-denben Rnaben ein Beilchen an, bann fagte er: "Bferbe-ichweifhaare willft. Sollst

ihrer haben. Dein Ministrantengeld? ben Bettel beshalt' selber, aber zu mir herüber in ben Stall kannst. Es kannen die Jahre, in welchen dem Menschen ber du manchmal kommen, wenn bu Beit halt. Weißt. Dimmel voll Geigen zu hängen völegt; au Giebels wenn ich am Feierabend meinen Zabat rauch, da hab immel hing nichts, als eine große Filier, auf ber ich's gern, wenn mir wer das Haar trant. Bin's er Trübsel blasen konnte, wenn er das Blasen überich's gern, wenn mir wer bas haar traut. Bin's von finbesher fo gewohnt. 's thut mir halt fo mohl. Benn bu manchmal berübertommft frauen, fo fannft

Pferdeichweif haben, fo viel bu willft."
Dem Knaben ging es gang talt über ben Ruden. Diesem Menschen das Hand es gunz talt iber dei Anter. Diesem Menschen das Hant eine Empter läßt mich halt nicht," sagte er dann gar verzagt, "aber das Ministrantengeld die Hind der Perdefteckgund der Perdefteckgund der Bierdefteckgund der Bierdefteckgund der Bierdeftecks

alten Schimmel. Jest war's gewonnen. Er schmitt einen Weidenzweig, spannte daran die Haare und der Fiedelbogen war fertig. Dann hub er an auf feiner Geine zu fiedeln. Es war außer-ordentlich! Es war darum angerordentlich, weit das gang anders ftimmte, als andere Geigen, wenn auch fconer, aber burchaus anders. Tagelang fpielte nicht ichoner, aver burcoms unders gegene gestellten Mufrumente, aufangs mit großer Selbstbefriedigung und Hoffnung, daß fich das Zeng vervolltommnen laffen werbe. Alle nahlich aber mit voeniger Juversicht, und als gar fein Vater, ber Beber Franz, ein Donnerwetter los-ließ über das Joanderwolle Gefrächze, das da fein Bub hervorbringe, war es geschehen. Der Giebel legte seine Geige mit zitternder Hand auf den Holz-block, ging hinaus unter den Apfeldaum und begann 3u weinen. Jest auf einmal ward er fich bewußt wie arm, wie ungeschickt, wie gliicklos er war. Mufinie ann, die ingengian, wie gilictide er war. Manjageren, geigen! Das ware feine einzige Freude. Er ichnitt Pfeisen und blies hinein, er machte Nausen und trommelte darauf. Alles ging leidlich, nur die Beige nicht. Wenn er dam am Sonntage den Schulmeister das Westied geigen hörte, da vergaß er feine lateinischen Sprücklein und hordte versunten bem Spiele. Minutenlang fonnte ber Pfarrer feinen dem Spiele. Annateilang sonnte der Pfarrer seinen Kelch inhalten, der Knade hielt die Reine und Bassergefäßchen in den Händen und goß nichts hinein. Er horchte auf das Geigen. Der Pfarrer schalt ihn nicht, es kuntden ihm die Angen seucht. In diesem seinde der glüßende Drang nach dem Schönen, und es fann sich nicht helfen! Wie eich ist die Kelch an herrlichkeit und Knust! Wie ihpsig blitht in den Liadben und höfen der Großen die görtliche Musik unt. Die konfe die in einen Darte zu Keltes Led. auf! Die Sarfe, die in einem Dorfe gu Gottes Lob ertont, ift nur ein Stammeln bagegen! Und felbst biefes Stammeln ift bem Rnaben unerreichbar

Ging ber Pfarrer gum Beber Frang und bettelte ihm mit vieler Dinhe ben Biebel ab für eine tagliche

Mufifftunbe.

"Du lieber Gott!" sagte ber Weber: "Gine Stunde des Tages haben ihn Hochwürden ohnehin bei der Messe; jetzt soll ich ihn noch eine zweite Stunde der Algier? Mus ihn in doch filt mich abrickten und er soll arbeiten lernen. Wir sind halt arme Lente. Aber

soll arbeiten letnen. Wir sind halt arme Leute. Piber wenn er um eine Stunde früher aufficht, — der Range liegt mir jest alle Tage dis sechje in der Frish! — jo kann er meinetwegen seine Musstftunde haben."

Run, da hätten wir ihn los. Jest ging der Bfarrer zum Schulmeister und jagte: "Unier Giedel. Mir thut er ins Herz hinein weh. Probieren Sie es alle Tage ein Stündel mit ihm. Jahlen kann sein Bater nichts, aber ich meine, es ist so viel als Kirchenmusst zum Lode Gottes, wenn Sie biesem wustlikegeiterten Kinde der Schiedenmussterten Kinde der Schiedenings eine der Kernel. mufitbegeifterten Rinbe bas Saitenfpiel lehren?"

Der Schulmeister reichte bem würdigen Pfarrer ichveigend die Hand, da war es abgemacht. Alfo geichaf es nun, baß der Giebel täglich in das Schulhaus tam und auf einer alten Eeige, die der Schulmeister ihm lieb, nach mühesam eingelernten Noten die Saiten strick. Es var ein Glück und es var ein Fleiß und es war eine Plage. Nach etwa vien galen Jahr waren sie voeit, das ber Schul-einem halben Jahr waren sie in weit, das ber Schul-meister zum Pfarrer sogte: "Wit dem Rinaben ist es ein Elend. Ich bringe ihm keine Noten und keine Regeln in ben Kopf. Wo er nach ber Borfdrift sich üben foll, ift es gar nichts; er vergreift fich und man fann ihm auf die Finger flopfen wie inan will. Wenn er aber für sich phantasserr fann, da ist es mand-mal erstaunlich, geradezu erstaunlich! Das hilfe alles nichts, wenn er das Theoretische nicht inne friegt, so

ift alle Milhe verloren." Doch thaten fie eine Beile noch fo fort. All-mahlich aber anberten fich bie Zeiten. Der gute alte mahlich aber anberten na die Zeiten. Wer gute atte Pfarrer zu Schwandau ging als Beneficientenpriester in ein Mosser. Der Schulmeister wurde versetzt, der Weber Franz starb und der Eiedel mußte als Masjoratshere in der armen Hitte die Ernährung der Framisse über sich nehmen. Die Geige, schon mit Abgang des Schulmeisters ihm aus der Hand ges

haupt gelernt hatte.

Gine halbe Wegftunbe von Schwanbau in einem Seitengraben ftand ein fleiner Gifenhammer. Seute ift er gang verfallen, nur ber blodige Schornftein fteht ist er ganz verzauen, nur ver vlodige Swormiein neun noch da, und rings um sien vondert Poliumbergeiträuche und Resselvert. Der voreinstige Besitzer ist hinausgezogen in das votie That, hat bert ein großes Sensenwert gegründet, hat Kanbereien und Bald bazugetauft, und als der Besitz recht groß und die Bertichaft recht angelehen war, heat er alles an eine Attiengesellschaft abgetreten und sich selber in die Stadt gezogen, wo er sein Gelb in vornehmer Weise und sozgenlog genieben konnte. In jener Zeit, von und jorgenloß geniehen tonnte. Zu jener Zeit, von ber hier die Alte ihr, vochfe das entige Gifenhämmertein in der Waldichlicht Tag für Tag, und dem Weber Giebel pochte saft noch heftiger das herz wenn er es spirte. Deun im hammerhaufe war Gine! Aung und gut und lieb! Das war ihm schon recht, wenn sie nur nicht so schon gewesen wäre! Wie dam ein armer Weberbursche sich an eine Hammer- ichmiedstockter wagen, wenn sie so gottloß schon ist! for triegt fie nicht. Hundert Andere sind, reiche, vor-nehme, kede! So gern kum sie freilich kleiner haben, als der Giedel, aber sie vosse sincht und er kann es ihr nicht fagen und so wird der sinight und er kann es ihr nicht fagen und so wird der sinighte Tag kommen und bie Baula Radhuberin wird es immer noch nicht und die Paula Nadhuberin wird es immer noch nicht wissen, daß sie auf Erden Einer so über alle Velchreiburg gern gehadt hat. Denn wie kann er es sagen und schreiburg wenn es unsagbar und underfateiblich ist! Ginnal an einem Sonntage hatter sie von der Kirche aus begleitet die zur Britate, über welche der Weg zum Sissenhammer hinanführt. Garutaufen muffe er geben, hatte ber Giebel gelogen um eine Beile neben ihr herichreiten gu burfen. Gie um eine Weile neben ihr horidireilen ju dürfen. Sie plauberten und es war von sehr wichtigen Sachen die Mede: Daß doch die Straße einmal geschottert werben sollte! Daß es wieder gar so wiet reguete in biesem Sommer! Daß korn und Obst verderbe! Aur das hen wirde geraten! Und beim hen hielten sie sign bie lange auf, die die Brüde kam. Dann wünschte fie ihm einen guten Garnhaubel und er jagte: "Dant ichon!" und also ftand er wieder allein. hinter einer Fichte ftand er und gudte ihr nach, fo lange ber rote Buntt, denn sie hatte ein firschrotes Kittlein an.

rote Puntt, dem ne hatte ein frichvotes Kittlein an, im Hohlweg zu sehen war.

Rach diesem Spaziergange verschloß sich der junge Weber in seine Stude und verfaßte ein Schreiben an bie ehre und liebsame Jungfran Raula Andhuberin. Als er das Schreiben durchlas, war es trocken wie ein dürrer Aft. Kein grünes Blatt und keine rote Blitte war daran und doch wucherte in seinem Herzzei ein si ihrpiger Vosengarten, daß der arme Junge dara für ertlicke. Den Krief serhilikreiter wed baran faft erfticte. Den Brief gerknitterte er und warf ihn in bie Aiche bes Ofens.

(Fortfetung folgt.)

## Der Penhonsgott.

Bumoreske von Øskar Juffinus.

ottor Gustav Mosheim nahm sein Frühstüd und blidte gleichzeitig über die Kassectasse hinweg in die Briefe, welche slüchtig ausgerissen, sientlich ungeordnet zwischen dem Kordwert, dem Teller mit Butter und dem Becher mit der Gierschale herumlagen. Das ist zweisellos eine schlegte Gewohnheit, Ssen und dem Arte Ausgemann weber Ausge und dem Arte Bille wie verbinden — weber ber Zunge noch dem Geifte wird babei fein Recht zu teil: aber was foll ich thun? — Dr. Mosheim hatte nun einmal biese Unmanier und ich will weber ihr noch ihm bas Bort reben. Er braucht ja weber mir, noch ber verehrten Leferin zu gefallen, sondern nur der, welcher zu gefallen jedes Mannes Pflicht und Schuldzteit ist; einer Elikoben, Braut, Frau. Ich schuldzteit jetze einer Elikoben, Braut, Frau. Ich fann aber gleich im vorsinein versichern, daß ein solches Wesen nicht eriftierte. Er perfendern, dag ein duches Green nicht egisterte. Si geseinden Landlich ereiches Glück bei Frauer gehabt, wenigstens nicht bei denen, an deren Urteil ihm etwas so von der Hand ging und sein Amanuensts zergelegen war. Anfangs hatte er sich viel darüber ge- brach sich vergeblich den Kopf darüber, ob er zu der

gramt - biefer Ericheinung nachgegrübelt, bei einer. für die er einst geschwarmt, war er bei der Ent-bedung fast nielancholisch geworden. Dann wurde auch dieses Stadium überwunden. Der Krater war allgemad ausgebrannt und bas weibliche Beichlecht für ihn eine unerreichbare, abgethane Belt geworben; bas heißt gang abgethan wohl nicht. Er war nach und nach in bie Alterstufe ber Onfel hineingewachlen und in biefer für beibe Teile wenig aufregenden Bertrauensstellung kam er auch hier und da mit Frauen und Mädchen in Berkehr. So weit natürlich ihm dies seine Zeit und Bequemlichkeitsliebe gestattete und das war felten genig: bein von erfterer ließ ihm die feiner Sorge interstellte fürstliche Bibliothet von 100 000 Banben febr wenig und von letzterer befaß er fehr viel, insofern ihm das Angiehen eines Fracks und der Jivang einer Gefellschaft als höchft förende und aus Rand und Band bringende Eingriffe er-chienen. Er ließ baher, nachdem er die anderen Briefe von Buchhändlern und Bibliotheken, mit denen Briefe von Buchgandern und Bibliofheten, mit denen er wegen Anisdaffung und Anisdanische von feltenen Bichern in regelmäßigem Berkehr frand, mit Intereste durchgeslogen, ein Schreiben mit dem Politischpel Bertin mit einem leichten Ilmmut auf gulet liegen. Die Abresse trug die Schriftzüge seines besten Freundes, Jugo Richer, in bessen sie seiner Bertintvang lebhastem Lander er einst ein stels gern gesehnere Gafteren war und der der einer Bertinschaften. gewesen von Bette eine ein ein ters gert getegener Sagt gewesen war. Test war er ischo eine Reise von Jahren nicht mit ihm zusammengekommen; das leste Mal, als der Hobrithipetkor auf einer seiner Dienfreisen in seine Nähe gekommen, ihm auf zwei Tage einen Beluch abstattete, dei welchem dann die weite Klust der Ivoern und Interessentreise, die sich zwischen ben beiben ehemaligen Freunden mahrend ber langen Trennung aufgethan hatte, fo recht gu Tage trat. Bas wollte er nun auf einmal bon ihm? was fonnte er ihm bringen, von ihm verlangen — handelte es fich un eine Freundschaftsmanischation? Ueberfüssig. Ilm einen Beinch? — er stectte gerade in io interej-lanten Arbeiten, ein Hernmlansen, Barenführen, Insammensein ware ihm nie fidrenber geweien, als gerabe jest. Mit einem Blid voll Migtrauen öffnet er nach Austrinten ber letten Tasse bas Convert und

er nach Austrinten ber letzten Tasse das Convert und eswas, was zwischen Berwunderung, Undehaglichteit und Lächeln rangiert, huscht über seine Jüge.
"Lieber Junge" — beginut der in großen sentrechten Schriftzigen schnell hingeworfene Brief, "entlichtlige die Störung: ich din gleich fertig. Ich habe, wie du weißt, ein Richtschen — Trudchen Weier heit sie — Waise ist sie — Michtelbe ist das ich nich ontelhaft interessiere. Dieselbe ist dort behafs Annahme des höberen Schliffs sprachsicher und gefangticher Vervollsummung in Vertion — Wis Lydia Kimble, Annenfrage 17. Dieses Kind ist — wie aus aufgefundenen Bildern und Gedichten hervorgest — sierelbied verliebt in den an deriger Oper anaestellten gefundenen Bildern und Gedichten hervorgeht sterdlich verliebt in ben an dortiger Oper angestellten ersten Tentrieb hellriegel. Du bist mit dem Künstler auf Kneipen-Du. Schaffe dem Mädchen — ohne mich zu verraten — einund Gelegenseit, ihr Iden in der Kafe anzusenigen. Du tennt ja meine Ansichten in folden Dingen. Man kann mit unzeitgenäher Strenge hier mehr Schaben anrichten, als nügen. Ich möchte ihr gern bas kindlich Verzususgen verschaffen. Dir macht es feine Milhe, ihr macht es Geng und solche Probepfeile sind notorisch unversährlich.

ungefährlich.

Alle Spefen gu meinen Laften.

Dein alter Freund Sugo.

Das war also ber Auftrag — ein Auftrag in optima forma. Und boch nicht so einsach, wie wenn es sich um die Besorgung von zwei Ougend handschussen gehaubelt hätte, die in B. berühmt waren. Mit Hellriegel speiste er täglich zulammen — richtig. Wein er auch nicht gerade auf Du find — Ir. Mos-heim bugte keinen Menschen auf der Erde, dagu war er viel zu chüchteru-grundfattend — so ftand er doch so mit ihm, ihn beim Destert um den kleinen Vienst ju ersuchen, ohne eine Migbeutung zu befürchten. Im gangen mar es boch eine bumme Geschichte. — Er mußte ja bann auch nach ber Penfion gehen, wo-nöglich als Kinderwarter bas Nichtchen an ber Hand nichtlich als Ambertvatter oder Antachen an ber gene nehmen, ins Theater ober ein Kongert führen, um ben geftierten Sänger in ber Nöhe bewundern zu können. Biel Laufereien und Zeitverluft, mit dem ihn der Freund lieder freundschaftlich hätte verfchonen Er hatte boch folieflich an ernftere Dinge gu benten, als an bie "unreifen Schrullen eines angehenben Badffifchens".

ungewöhnlichen Miglaune des herrn Ruftos Beran-laffung gegeben hatte. Soll er das Kind erft auf-fuchen? foll er mit ihm vorher den Plan befprechen, ober bie mit ihr gu verabrebenbe Sadie vor ihm geheim halten? war es nicht boch gweifelhaft, wie ber vielumworbene Sanger bas Anfinnen aufnehmen wirbe? Er fah oft auf die Uftr und seinten arniegnien Ende feiner Dienitzeit herbei, während er auberfeits gern wieder den Zeiger gurudigestellt hatte, weil er lich von den Schritten surchtete, die ihm bevorstanden. arton der Ling jag, mar er pocht einfildig und viater wenn er sich unbeologiet winfte, mit einer gewissen Befangenheit von seinem Teller nach dem strahlenden Antlith seines Nachdors auf. Dieles Gesicht lohnte allerdings einer Betrachtung: es war eins don denen, die unter Taussenden auffallen. Schmal und zur von einem bläulich weißen, durchsichtigen Teint, umrahmt von schlichtem hellbraumen Haar, welches wie
ein Borhang in die Stirne hereinfung und sich, die
Ohren verbedend, rings um den Kopf legte — eine
schwale spise Rale, ein lieiner von blondem Flaum
überschatter Mund mit blendenden Jähnen und ein
paar runde himmelblaue, leuchtende Augen: das war
der fomplette Engelksopf, wie er etwa von einem
englissen Waler empfunden werden fonnte. Rehmen
wir noch die ätherische hohe Bestalt, die psychischen
habe mit der beängstigenben Länge und die sich in
die vierte dimension verlierenden durchsichtigen Rägel
nehmen wir dazu ein fast stereotypes, nervöß über von einem blaulich weißen, burchfichtigen Teint, um= den Ruppenmenschen neben sich detrachtete, mit ftillem Lächeln und vielleicht ein wenig Neib zugeben.—Wie stach seine etwas hausbackene, zum Embonpoint neigende Gestalf, ein großes Gesicht mit den universieht vollen und runden Wangen, sein etwas bortsger Schurrbart und seine buschigen jchwarzen Virgenkraus geges wieln Physikan von ich werden. Augenbranen gegen biefen Menichen aus Mether und Augenbrauen gegen biefen Menichen aus Alether und Spinngewebe ab. Und babei war er gar nicht jo, biefer immaterielle Tenor: er tannte ihn ja boch besser gans genan wußte, was er wollte, der jehr genan mit Kontrallen umzugesen verstand, der seine Stimme, seine Erstseinung stets zielbewußt zur Geltung zu den und ich mach einem Beefsteaf gewöhnelts noch ein den den Beefsteaf gewöhnelts noch ein Desser und sich nuch aus der gerächter der Freunden biefer Erde, wie man es nach seinem Ausgeben und Mustreten aunehmen zu mössen siehen Weußeren und Auftreten aunehmen zu mössen dies Kreinder Kreinden geweiter und Mustreten aunehmen zu mössen dies Kreinder Kreinden biefer Erde, wie man es nach seinem Ausgeben und Auftreten aunehmen zu mössen dies Kreinder Kreinder Kreinder Kreinder Kreinder Kreinder Kreinder Kreinder Kreinder keiner den kieden die Freuben bieser Erde, wie man es nach seinem Aeuscren und Auftreten annehmen zu missen glaubte. Hente gab er seinen Nachbarn einige Aventüren zum beten, welche er mit einigen seiner Andeterinnen erlebt hatte und er gab sich so wenig Misse, die Namen dieser Kersdnlichkeiten zu verschweigen, das Wosheim bei sich besoldelt, Freund Hugo in Berlin den Auftrag unerledigt zurückzusenden. Dann aber zeigte sich bieser Menich nit den vielersei Naturen wieder so liebens-würdig und harmloß — bort handelte es sich ja um zwei ausdringsiche Närrinnen, hier um den Wunsch eines einfältigen Kinderberzens, das unter der Pro-tektion des Freundes sich näherte — daß der Her-Kustos alle Bedeuten überwand, den Geseierten bei der Chgarre auf die Seite nachu und im lächelnd ber Eigarre auf die Seite nachu und im lächelnd Rustos alle Bebenken überwand, ben Geseicerten bei ber Eigarre auf die Seite nachm und ihm lächend seinen Austrag bestellte. Und hold lächend, mit dem Ausdruck, als sühle er sich unendlich geehrt und geschmeichelt, stellte sich der Sanger dem Freunde zur Berfügung. Bei einem geplanten Wohlfrätigkeits, konzerte, bessen Vernetzeuten er bisher seine Mitwirtung verweigert, werde er ihm und seinem Keinen Mitwirtung verweigert, werde er ihm und seinem Keinen unbekannten Schiligting zuliebe, zusagen, er werde sich nach Abssingen seiner Partie an seinen Tisch seben. Modheim könne ihn mit der ganzen Pension bekannt nachen und die Kleine werde dann nach Hersenstelling in der Räße und von allen Seiten betrachten und kennen lernen. Diskretion selbstwerständlich — beiberseitig.

Seiten betrachten und kennen lernen. Distretion selbstverständlich – beiberseitig.
Mit einigernachen erleichtertem Herzen und bem stolzen Bewustsein, daß der erste Teil schneller und leichter erledigt worden war, als er es sich vorgestellt, bescholzen in Angeliebenden unmittelbar bahinter in Angriff zu nehmen und die Kleine noch den nämlichen Rachmittag in der Pension aufzuluchen. Er tannte das Haus, in dem Mis Kimble baufte – man sah sie bie sauberen Terppen des englischen Hauses off mit einem ganzen Kometenschweit junger

Bupils — zwei und zwei geführt — etwa wie die Fiederblättigen eines Afagienblattes — fpagieren wandern. Gin gewisse Bangen übersie ibn, als er heute in der Lage war, in diesen Mädchenhort etelft eins jugehen. Und baun eine gewiffe Ungewißheit, wie bem fremben Wefen entgegenzutreten. Spielt es noch mit der Puppe? — folle er ihm etwas Rafchzeng nut der Buppe? — solle er ihm etwas Nassagnen mitbringen? — solle er es mit Du oder Sie anreden? Er kehrte halb undewußt auf dem Wege bei einem Frient ein, welcher ihm den Bart nach franzölischer Meife singten mußte. Er kaufte sig eines Krawatte neuester Wode, ein Baar Glacces, die er über leine handschuhungewohnten Halber, die gege betrachtete eine Zeitlang das blanke Westighich mit der Firma und pochte dann beherzt mit dem Thürklopfer an. Nus dem Naximmer des getes det des Leiners der isen nus dem Vorzimmer des ersten Stodwerks fam ihm, nachdem er ein Viertelstünden im Sprechzimmer gewartet — es war bereits 5 Uhr — ein dürftiges gewarter — es war veretts 3 tipr — en dirtigges Madden mit untedeutiendem Gessichten entgegen, die ihn nach seinen Wünschen fragte. Lächend hörte sie an 31 wem er wollte. Sie hieß nämilich Meper, wie ihre Freundin, aber nicht mit i, sondern mit 9, und nicht Archeden, sonden Gretchen. Dr. Mosheim katte sich chen wie hat Gebeute und uicht Trubcken, sondern Gretchen. Dr. Mosheim hatte sich sich ent mit dem Sedanten vertraut gemach, daß sie die Gesinchte wäre, sie hatte so ein nachgiediges bequemes Wesen; jest mußte er wieder warten, dis die richtige kam. Und die richtige kam, die Sambe mit rotem Schirm in der Hand, eine vollerblühte, üppige Jungfrau, mit großen, dunften Augen und einem offenen Achgeln auf den Lippen. War da a das Kind, dem er einen Augenblic daran gedacht hatte, eine Augenblick daren gedacht hatte, eine Augenblick von er einen Augenblick daran gedacht hatte, eine Augenblick der und von der Augenblick daren gedacht datte, eine Augenblick daren gedacht datte, eine Augenblick daren gedacht der Augenblick daren gedacht der Augenblick das die Großen der Verlage bestände nud er sie gertrümmern mußte. War es das Kind, dem man einen auße. miliste. Bar es das Kind, dem man einen ausge-wachenen Tenoristen als Spielzeng so mir nichts dir nichts in den Schoß legen sollte, wie der Niechen jungfran von Rieding! Ihr Onlet hatte das Mädchen wohl viele zahre nicht mehr gesehen? Und doch war fie Rind - ein frohliches, unbefangenes Lächeln leuchtete ihr ans ben Migen, eine gewisse luausgeglichen-heit gab ihrem Wesen einen teuschen Reiz und eine findliche heiterfeit sprach aus jedem ihrer Worte.



## Neujahrsklänge.\*

Hermann Tingg.

Mif klingendem Spiel ins nens Jahr, Mif mulig wehenden Kahnen! Und was es auch bringe, durch Leid und Gefahr, Wie ernft die Stunden malmen -

Dif klingendem Spiel ins neue Jahr. Wir wollen ichon Weg uns bahnen!

Mit perlendem Glas ins neue Jahr, Mit Inbel werd' es empfangen, Stoft an! Auch du mit ben Rofen im Baar Und mit den rofigen Wangen . Dit perlendem Glas ins nene Jahr, Es bring' uns, wonach wir verlangen!

Mit blikendem Schuh ins nene Jahr. Es Schlummern fief unten die Wogen, Es Schimmert das Gis und der Simmel fo klar, Wir kommen in kühnem Bogen -Mit bligendem Schuly ins nene Jahr,

Und Band in Band geflogen!

Wit klingendem Schliffen ins neue Jahr, Wit den mufig Ichnaubenden Roffen, Die Bügel fest und für alles, was wahr Und recht ift, fall entichloffen! Mit klingendem Schliffen ins neue Jahr, Mit den untig schnanhenden Rossen!

\* Aus hermann Linggs foeben erschienenen neuen Gebichten: "Jahredringe" (Berlag bon J. G. Cottas Rachfolgern), welche wir in ber nachften Rummer ber Reuen Mufit-Zeitung besprechen

## Meine Lieblinge.\*

Rus bem Cagebuche eines Alavierdileffanten. Don Robert Samerling.

a boch wir Dilestanten vor den oft abge-ftumpften Fachmännern eine gewisse Frische und Unmittelbarteit des Gindrucks voraushaben, warum follten wir nicht ein Bortchen über Musit mitfprechen burfen, fo weit es fich eben

nur um Gindrude handelt? Geben wir nur bas Empfunbene trenlich wieder, fo tonnen wir immterbin bas Unfrige bagu beitragen. enbgültige mufifalifche Urteile begründen und ftugen

wie egiliert, an der Ubria verlebte, borte ich im Theater nur welfche Opern und im Kongertfaal nur die Trans-ftription welfcher Arien. In jener Zeit erfesten mir Beethovens Sonaten die gefante deutsche Musit. Leben Beethoven erquickte mich der heiterprächtige, glanzende Beber. Dann tam eine lange, lange Zeit, wo ich fein

Biano berührte.

Gin paar Luftren gingen bin, bis ein Bufall

mich veranlaste, zu dem mie deinase fremd gewor-benen Inframente guruckzufehren. Gest griff ich nach dem, was mir bis dahin unbefannt geblieben, vor allem nach ben Rlavierwerten Chopins und Schunanns. Sie wirkten mit dem pollen Reize ber Reuheit auf mich. Aber was mir da in Toinen entgegeentrat, das entiprach, ich merkte es sogleich, dem innerfen Empfindungsleben der Zeit und des eigenen Gemültes. So nen geradezu mir diese Tonsprache war, sie klang mir doch verstraut; und so originell mir diese Weisen überhaupt

ericienen, es war mir bod), als hatte ich fie langft gehort, als waren fie ichon an ber Wiege mir gugejungen worben.

Inngen worden.
Ich founte nicht zweifeln: ber individuelle mufi-falifige Empfindungsansbruck hatte feit Beethoven einen Fortichritt genacht.
Wie erschien mir nun ber Altmeister, wenn ich

nach langerer Beit gur Abwechselung feine Sonaten wieder pornahm?

wieber vornahm?
Im gungen und allgemeinen mußte ich der siegreichen Macht seines Genius noch immer huldigen.
Den Sißigkeiten und Pikanterien, den "Säusseleien
und Kräusseleien" Chopins, sowie dem dis zum Souderbaren ausgebildeten grübelnden Individualismus
Schumanus gegenilder dem die Poetstoven mit
feinen breiten, wuchtigen, gigen und Formen, mit
seinem breiten, wuchtigen, gigen und der vollsten Fülle
geschöpften Tonleben noch immer in seiner Ueberoemalt. gewalt.

Benn ich nach ben bezaubernben Rotturnos Chopins wieder die Mondicheinsonate ipiclte, jo mußte ich mir fagen, bas biefes erfte und ergreifenbfte aller Rotturnos von teinem Spateren übertroffen worben.

Wenn ich dem Chopinischen Tranermarsch (aus bem Nachlas) den Beethovenichen (aus der Sonate mit Variationen) folgen ließ, so war mir's, als trete, nachem ein bluster Todesengel sach vorsteigeichwebt, nachdem ein blaster Vodesengel sacht vorbeigeschwebt, ber steinerne Gast als "Don Junu" mit schauerlich bröhnendem Gigantenschritt einher. Chopin rührt und ergreift; aber bei Beckhoven springen die Särge auf und die Toten treten derauß hervor. Die Fhorten bes Tartaruß stehen offen. Die ganze Welt scheint eine offene Enist. In der That, es it eine unsäglich schauerliche Maziekät des Todes in jenen ehernen Klängen, in jenen Mark und Bein durchrieselnden Mercarden. Accorden.

Mehr als je wurde nach der Bekanntichaft mit den Neuern das Männlich ein der Tonsprache Beets-hovens mir klar. Die Mulit zu "Chmonit" ift eines jener Beethovenichen Tonwerke, in welchem dieses Männliche fast dis zum Erces, zur Monotonie geht. Sie klingt wie der Gewaltschritt marschierender Re-vinneuer gimenter.

So ftand mir benn ber Titan noch unanfechtbar

in seiner Größe da.
Im ganzen. Aber nicht niehr in jeber Gingel-heit. Benn ich namentlich den weisevollen lang-lamen Sätzen in Beethovens Sonaten mit umveränderten Schauern der Herzensandacht folgte, so sprach der Meister mir oft schon weniger zum Herzen, wo er das Tempo beschleunigt, wo er in unermüb-

<sup>\*</sup> Erworben aus bem Rachlaffe bes Dichters Robert Samerling.

Ende gu finden icheint. Ich war entichieben und für immer verwöhnt burch Chopins und Schumanns numer verwohnt dirch gebankengefättigte, aphorikiich hingeworfene Tongebilde. In den Sonatentägen dien nir jeht die Haut etwas schlotterig um die Tongefaten zu hängen — Kalten und Rungeln Naum ju laffen. Jedenfalls wage ich zu behaupten, bag Beethoven in ben Alavierwerten um ein Jahrhundert früher veralten wird, als im Tongewoge bes Orz-desters, das von Sause aus ungleich mehr Frische und Farbe hat als der klimpernde Flügel.

(Fortichung folgt.)



## Briefwechlelzwischen B. Wagner und Siszt

8 ift feine geringe Mühe, fich burch zwei bide Banbe burchzulefen, welche ben Briefwechfel att teine geringe valler, nig otten giete ber Briefwechfel awijchen Liszt und R. Wagner enthalten (erfchienen im Berlage von Breitopi & Hier allein vom darum zu thun ift, den Charafter und Entwicklungsprozeh R. Wagners genauer kennen zu Gentwicklungsprozeh R. Wagners genauer kennen zu

lernen, ber opfere einige Bochen, um deffen Briefe an Lisgt und bie Untworten bes letteren burchaus

Bewiß ift es, bag R. Wagner nicht mit ben Maßstabe gemeffen werben will, welchen man an Durch= ichnittemenschen anlegt; allein es gibt gewisse Regeln ber Wohlanftänbigteit, welcher sich Genies ebenso fügen muffen wie Dubendmenichen. Heber biefe Regeln war Bagner im untlaren. Es werden dies manche jener Briefftellen beweifen, in welchen R. Bagner feinen Freund Liszt immer wieder ersucht, die Börse zu öffinen. Es geichieft bies vom Jahre 1849 augefangen bis 1860; balb wird Liszt um Reifegelb für Wagners Frau ersucht, welche sich an ihn, den "ungezogenen Teutel" gefessett stühlt und von Presden unch Jürich abreifen möchte; auch waren ihre Schulden in Dresben ju bezahlen. Liszt erfüllt ben Wunich bes Freundes, welcher erklärt, selbst "stehlen zu wollen, um seine Frau (Mina) wenn auch nur auf furze Zeit heiter grunden" R. Wagner entightligt sich wegen des Flehens um Silfe damit, "daß er nichts gelernt habe als seine Kunst und diese könne er ganz unmöglich jum Erwerbe verwenden. Er tonne die Deffentlichfeit nicht fuchen; feine einzige fünftlerifche Erlojung tonnte einft nur baburch vollbracht werben, daß bie Deffentlichkeit ibn fuche.

R. Bagner war bon feiner Große fo überzeugt, daß er fich nicht bagu entschließen tonnte, Mufitfefte für ein gutes Honorar zu leiten, wenn in benjeiben nicht Tonwerfe allerersten Ranges aufgeführt wurden. Un "Krämer" wolle er sich wegen Unterstützungen nicht wenden und nicht an "menschliche Fürsten", fou-bern an "fürstliche Menschen". Bekanntlich hat R. Wagner dieses Wortspiel vergessen und sich in Notlagen auch an "menichliche Fürsten" gewendet ober jeinen Freund Liszt dazu angeregt, sich mit deuselben

feinetwegen ins Einvernehmen zu fetzen. In Benedig, wo R. Wagner 1859 einen Balaft bewohnte, fchrieb R. Wagner an Liszt, er werde nie eine Anstellung, ober was bem irgend gleiche, annehmen; er beanfpruche bie Figierung einer ehrenvollen und reichlichen Benfion, lediglich gu bem 3wecke, un-gestort und ganglich unabhängig von außeren Erfolgen sein Aunitwert schaffen zu tomen. Die Witwelt solle ihn versorgen; vor allem eigne sich eine Verdirbung nehrerer deutscher Bürsten dagn, ihm eine reichliche feste Pension zu gewähren, so eiwa 2–3000 Thaler; einen folden Chrengehalt habe felbft Menbelsfohn bezogen. Hierauf wird Liszt erfucht, diefe Angelegen-hett bei einigen Fürsten zu befürworten. R. Wagner ersucht seinen Freund häufig um die

runde Samme von 1000 Francs und ichlägt ihm bor, runbe Summe von 1000 Francs und folikat ihm vor, es möge ihm Liszt einen jährlichen Juschul von der gleichen Höbe, "legieren". Liszt, ber im Geben Unersmübliche, schicht dem notleidenden genialen Freunde die gewünschten 1000 Francs, fann tich aber für die Jukunft nicht verpflichten. "Weine Mutter und meine krinder in Baris" – schreidt Liszt – "fünd von neinen früheren Eriparnissen ankfäubig verlorgt und er selbst müsse in Weiner mit seinem Kapellmeistergehalte von 1000 Thalern und mit 300 Thaler ausselmment, die er als Kräfent sir Voolfonzerte erholte."

lichen Allegri dem Ausgange guzueilen und boch tein Gin andermal weift Liszt auf die gerrütteten Ber-Ende zu finden scheint. Ich war entschieden und für haltniffe feiner Frenndin Fürftin Wittgenftein bin, beren Bermogen von einer "vollftandigen Ronfistation berroft fei". Dabei empfiehlt Rist feinem Freunde, er möge boch Kongerte in Jürich verauskalten. "Deine persönliche Würde, so biutt es mich, fatte in teiner Beite barunter zu leiben." Er solle einige Hefte Weise darunter zu leiden." Er solle einige Hefte Botalkompositionen veröffentlichen, Lieder oder Ballaben und dafür einen Berfeger fuchen. "Du würdest gewiß Dir nichts vergeben, indem Du auf dem Wege weiterschreiteft, welchen Diogart, Beethoven, Schuber und Roffini nicht verfdmaht haben.

R. Wagner hat den Bunfch geangert, ein eigenes Saus mit Garten, entfernt vom Geraufch ber Stabt Burid, gu befigen. Lisgt tonnte ihm biefes Saus nicht bauen laffen; ein Jüricher Freund jedoch ihat es. Bezeichnend ift jener Brief R. Wagners, in wel-chem er feinen Freund Liszt erfucht, die Witne Grards odem er genien Freine Best erfindt, die Wille Ende burch Lügen und "Klaufen" zu bewegen, in Wagners Hans einen Flügel aus ihrer Fabrit stellen zu lassen, "Mach ihr weiß, es sei für sie ein Chrempuntt, das in Bagners Hanse ein Erard stünde. Deute nicht nach, sondern versahre under ihat nach, iondern versahre und erfohnt genial! Ich muß einen Erard haben. Will sie mir ihn nicht inith einen Gatto glude. Wil pumpen auf ellenlange Termine. Auf dies mir ihn pumpen auf ellenlange Termine. Auf diesen "göttlichen Einfall", wie ihn R. Wagner selbst nennt, antwortet Liszt mit köstlicher Fronic: "Ob Madame Grard einen Ftügel so vor-teilhaft placieren wird, als Du mir es andeutest, ift eine fragliche Frage, welche ich ihr gelegentlich vor-legen werde!" Rur nebenher fei erwähnt, daß R. Wagner in einem Briefe an Liegt von einem Herrn pricht, mit dem er weiter nichts zu schaffen haben möchte, weil er die Passion habe, ihn immer anzupumpen." Wer denkt da nicht an die intimen Bepumpen. Wer beuft da nicht an die intimen Be-ziehungen R. Wagners zu der Börfe Lisztse Alls Wagner im Jänner 1855 nach Paris ge-fommen ist, erbat er sich von seinem oblen Freunde

die ilblichen 1000 Francs, welche ihm auch vom Schwiegersohne Liszts, Ollivier, in der artigften Weise eingehändigt wurden. Bald darauf erwartet er abermals von Liszt, daß er ihm helfen werbe. Wagner nennt feine neuerliche Bitte um Geld eine "wahre Schanbe" und verspricht feinem Freunde das Geld unter allen Umfränden bald wieder zurückzuseinen. Db dies gescheften, wird durch den Briefwechsel nicht bestätigt. Später wird Liszt gebeten, für das Recht, die Opern Wagners aufzuführen, ihm Geld von Intenbanten und Theaterbireftoren zu erwirten ; in einem Buricher Briefe vom 15. April 1857 macht Wagner das Wortspiel, daß er etwas Meintupfer für das Pheingold estomptiert haben möchte.

Im Jahre 1859 fdreibt Liszt feinem Freunde nad Benedig, er, Richard Bagner, werde nächstens burch scinen Coulin eine fleine Zusendung von Rotenpa-pier erhalten. Wagner versteht diesen Wis und be-

pier erhalten. Waggier verzieft diesen Aufen wie inn de-nectt, "er fonnte diesnach die Jusendung von Geld nicht ertragen; Liszt solle ihm seine Jdeale schieken." Im Indere 1860 sit N. Waggier abernials in Paris und möckte von dort and seine Frau in ein Bad schieken; deshalts socket er für seine Oper Riegiz. welche in Weimar aufgeführt werben foll, von Lisz 1000 Francs; weniger tonne er nicht annehmen. Er bekommt aber boch weniger, nämlich 30 Louisbor und nimmt fie an. Bei diesem Anlag bemerkt Liszt: "Gebuld if eine Maulefeltigend, jagt Bhron, wei "Gebuld if eine Maulefeltigend, jagt Bhron, wei es aber daran gebricht, der bleibt ein miserabler E. . 11" Die beiben Freunde schreiben zuweilen einen Schlafrochtit, weshalb eben ihre Briefe den Wert unverhohlener Mufrichtigfeit befigen.

"Ach, was diese gemeinste Sorge (fich zu er-halten) den Menschen entehrt!" bemerkt R. Bagner. Man embfindet dem geiftvollen Komponiften die folgende schwermutige Klage nach: "Ich bleibe in meis nem alten Buftanbe ber Entfagung und Gutbehrung Kraft und Fille, um bas Leben gu bereichern, hat noch nie ein Menich aus ber Gebulb b. h. aus ber abfoluten Entbehrung geichöpft. Auch mir wird bies

nicht getingen!
In Jahre 1855 benkt R. Wagner baran, für 10 000 Dollar nach Amerika zu gehen, allein er bezeichnet es sofort als "albern, feine besten Bebenskräfte für solch elenbes Fiel gleichjam aufzinopfern."
Liszt hat recht, wenn er feinen genialen Freund

baran erinnert, nach Art anderer größer Condicter für seine Subsistenz selber zu forgen; allein nicht min-der berechtigt ist die Ansicht M. Wagners, daß schöpferifche Kraft aus ber Entjagung und Entbehrung nicht hervorquelle und daß eine Anstellung das freie Schaffen hindere. Wenn sich R. Wagner wegiehnt aus dem er felbst milfe in Weimar mit seinem Kapellmeister-gehalte von 1000 Thalern und mit 300 Thaler aus-fommen, die er als Präsent für Hoffdagere erhalte." gebung zu besiehen wünscht, wenn er sich später in herrscherin der Bruntstein, allen Landen Geräusche einer Stadt, das ihn "nervos mache", wenn er ein eigenes haus in landschaftlich reizvoller Ilin-

einem prachtigen benegignifden Balaft ein Geichon mietet, jo verftehen wir bics volltommen. Raturreige und Runftpracht verfeten ein:n Tonbichter in eine angeregte Stimmung, in welcher er bebeutenbes gu ichaffen bermaa.

Wenn man auch nicht ber Auficht beipflichtet, baß es gerabe Gürften fein follen, welche einem Genic bie Mittel für ein forgenfreies Leben zu bieten haben, fo wird bies jebenfalls eine Aufgabe bes Rultur= io wird dies eine genifales eine Anigare des Antinisticates der Jufunft werben. König Mag II. von Bapern hat in München ein großes monumentales Gebäude mit der Absicht errichten lassen, um dorbebeutenden Männern des geistigen Schassen alles zu bieten, was sie branchen. Zest werden in diesen 3u bieten, was fie brauchen. Jest werden in biefem Gebände, bem Maximilianeum, Bagen erzogen. In Alexandrien gab es zur Zeit der Ptolemäer ein großes Alexandrien gab es gur zeit der Polemear ein großes Mujenn, ivo Lefter und Forischer wohnten, Vorträge hielten und alles gum Lebenstuterhalt Notwendige erhielten. Es wurde somit der Gedante Wagners, das die Mitwelt für einen genial Schassenden zu iorgen habe, oft schon gedacht, ja in mannigsacher Noche angegeführt. Menn es nun Se Kist Beise and ausgesscht. Der gewon, ju manneglatzer Beise and ausgesscht. Wenn es nur Fr. Liszt aus seinen teineswegs glängenben Mitteln unter-nahm, für R. Wagners Subssitenz viele Jahre hindurch zu sorgen, so hat er es damit ermöglicht, daß sein Freund eine Reise von Towerten geschaffen hat, beren hoher Wert immer unbestritten bleibt. Wir lernen ben Menfchen unb Mäcenas Fr. Lisgt aus biefem Briefwechsel ungemein fcaben; wie ihn auch R. Bagner hochftellte, bavon nadiftens. \* \* \*\*



## Die Kunft Defferreichs

in allen Formen ihrer Ausgestaltung, sowie deren Bertreter werben und in einem Prachtwerte erften Ranges vor Augen gebracht. Diefes Bert neunt fich: "Uniere Kunft in Wort und Bild. Unter dem Protettorate der Frau Erzherzogin Maria Therefia." Es enthalt, von R. Wiltmann herausgegeben und von Morig Band sachtundig und geschmadvoll redi-giert, Gebichte, Aphorismen, Klavierstücke, Lieber, Beidnungen, Nachbilbungen plaftifder Dentmäler und Bilbniffe öfterreichifder Komponiften, Maler, Bild-hauer, Bertreter bes Schaufpiels und der Oper in reizvoller Mannigfaltigfeit.

Man begegnet in biefem feinfinnig ausgestatteten Buche einer Fülle anunutiger Mädchens und Frauens-bijften, sowie charaftervollen, interessanten Männers-köpfen. Es vereinigen sich da die Vertreter geistigen Schaffens in Defterreich-llngarn gu einer bornehmen Gesellichaft, welche im Bilbe fennen zu lernen, um so mehr von Interesse ift, als auch ben schmuden Mustrationen Proben fchriftfellerischer Leiftungstraft beigegeben find.

Die reizenben Bilbenen, die wir heute aus biefem Berke unferen Lefern bringen, veraulaffen uns, ben baraeftellten Runftlern einige Worte zu widmen, in benen wir weniger ben Lebenslauf als bie Bebeutung ber betreffenden, zumeist höchft popularen Runftler und Künftlerinnen ichilbern wollen. Natürlich geben wir ben Damen ben Bortritt; find fie es boch, benen bie Natur ichon burch ben Reig ber Anmut ben Borrang vor uns armen "herren ber Schöpfung" ge-geben. So leuchtet uns bas feelenvolle Angenpaar ber jüngsten, vielverheißenden Sangerin der Wiener Hofoper, Frene Abenbroth, ber jugendlichen polnischen Nachtigall, entgegen. Wie selten eine andere Sängerin hatte Freue Abendroth bas Glück, in einem Alter, in dem andere Gefangskünstlerinnen kaum den ersten Anfang der Schule überstanden, schon als Mitglieb einer allererften Buhne gu wirfen und bantt fie biefe Gunft bes Schidfals ihrer fo gang phanomenalen Begabung. Ihr Gefang gleicht bem ber jungen Lerche, die jubelnd emporfliegt, der Schmelz ihrer Stimme dem füßen Wohllaut der Nachtigall, die im dunkeln Gain ihre Liebeslieber fibtet, und ihre Roloratur - um ichlieglich auch einen menichlichen fünftlerischen Bergleich gu bieten - jenen ber unübertrefflichen Batti. 3u ber Liebreis einer jugenblichen Erfcheinung — furz ein Glückstind ber Mufen, bas zu besitzen bie Wiener Hofoper fich mit Stolz freuen barf.

Hofoper sich mit Stolz renen var; Ungleich gereifter und in der Sonnenhöhe des Ruhnes geläuterter sieht uns ihre Kollegin, Frau Wafa Nahier entaegen, eine Künstlerin, die als



Well - bunit.



Irene Abendroth.









Seraphine Detichn.



Erneft van Buck.





Rathi Frank.



Mus dem Werke: "Ansere Kunft in Worf und Bild."
(Text siebe Seite 4.)



Iohann Strauß.

befannt und berühmt ift. Mag fie ihre berrliche Altftimme ben garten Beftalten ber italienifchen Meifter oder den martigen Figuren eines Richard Wagner leiben, immer entsudt ihre virtuose Sicherheit im Ge-eing und ihr trefflices Spiel, das sie zu einer der vollendetiten Meisterinnen im Operugeiang macht. Die Tiefe ihres Gemiltes offenbart fie uns jeboch am reinsten und schonften im Ronzertsaal, wenn fie bie unfterblichen Lieber unferes Schubert und anderer Deifter ben Inhörern ju herzen fingt, benn nicht blof füre Ohr, Rosa Bapier fingt vor allem für bas Gemüt.

Bwei Bertreterinnen ber bramatifchen Mufe finb ce, die uns in ben anderen beiben Damenbilbniffen entce, die inis in den anderen beiden Lamenntoningen eine gegenblichen Katharina Frant, die hoheitsvolle Heroine des Frantfurter Staditheaters und
Seraphine Détidy, die feit Iurzem faifertig tuffiiche hoffchaubielerin in St. Betersburg ift. Die fünstleitigen Anfange beider Damen waren in der Musenstadt zu der iconen Lamen Donau" zu Wien, wo Ratharina Frant in Lanbes unerfeplichem Stadt theater jene vornehme Buhneneinrichtung ichaffen und führen half, welche biefer Buhne ben Ramen eines führen half, welche biefer Bühne ben Namen eines päirgerlichen Hoftheaters" gab und wo die Krauf neben ber großen Tragöbin Wolter ebenbürtig wirfte und mit jeder Figur ihres erstauntlich großen Nepertoires stets neue Siege an ihren Namen knübste. Hente entzückt die vollends gereifte, klassische Künstlerin das kunstverfändige Audlikum Frankfurts, das in ihr eine feste Säule ihrer Wihne verchet. Seraphine Bettheaters, bier ihre Nemertika Thälichet ib kein Kanthacken bier ihre Nemertika Thälichet ib kein kanthacken bier ihre Nemertika Thälichet ib kein langte. In Stuttgart entzückte fie eine Zeitlang das tritische Publikum des bortigen Hoftheaters, sobann gog hamburg sie in seine gaftlichen Mauern und von dort zog fie ein ehrenvoller Ruf an die faijerlich ruffifche Hofbuhne, ber Seraphine Detich feit bem herbfte 1889 als eines ber besten Mitglieder angehört.

Mit ben luftigften Schelmenaugen blidt uns ber trog feiner feche Sahrzehnte noch immer junge "Balgertonig" Johann Strang entgegen. Einige ber fieg-haften Notentopfe, mit benen er fich bie Welt erobert, fieben gur Seite feines neueften Bilbuiffes, bas allen jeien willtommen fein wird, die sich des Meisters hübsger Lebensgeschichte (Neue Musselzeitung 1884, Nr. 21) noch erimern. Daß er seitbem nicht müßig geblieben, wissen alle, die Strauß jüngste Operette "Simplicius" femen und daß er der einig junge, das heift der Alf egeblieben, beweift fein vor furgen in Berlin gum erstenmal vorgetragener "Kaifer-Balger", der zu dem besten gatht, was der mer-

fcopfliche Meifter gefchaffen.

schiefter geingigen.
Gine Notenprobe stammt vom f. f. Konzertmeister und ersten Wiolinisten der f. f. H. Hofoper in Bien, Arnold Rose, einem der fichtigsten Musiker. Befterreichs, der troh seiner Jugend eine der ehrenvollsten flinisterischen Stellungen errungen hat. Daß Rose kein Wirtungen in der Art der reisenden Mundergeiger geworben, banten wir feinem fünftlerifchen Ernfte, ber ihn heißt, feine Runft mit flaffifcher Berernite, der ihn geißt, feine kinnik mit fiahligher Vertiefung al flubieren und auszuniben und im Rahmen bes weitaus besten Orchesters der Welt — der Wiener Philarmoniter — seinen Plac glänzend auszusfüllen. Durch die Quartettvorträge mit Loh, Bachrich und Simmurer, die unter Wolés Führung alfährlich einige glänzend besiehte kongerte geben, pflegt Nosé anch ienes Gebiet der klassischen und modernen Musik, die weniger auf die großen Maffen, aber befto mehr auf Berg und Gemit einer fleinen, verftanbnisinnigen Gemeinde wirft.

In Robert Fuchs, von bem wir gleichfalls die Nachbildung eines Antographs bringen, sehen wir einen ber besten Tonbichter für die so wichtige und start umstrebte Kammermufft, in der nur wahres Genie und klassiche Bilbung zum Stege fommen kann. Fuchs? Symphonien und seine aummtigen Shöre gehoren gu ben Schagen ber mobernen Mufit und fint überall heimifch, wo biefelbe mit Geift und Berftanb-nis gepflegt wirb.

Alfred Oclichlegel ift einer ber trefflichften Alfred Delightegel ift einer ber trefflichten. Deretten. Komponisten, ber auch in Tangstücken Ansertennenswertes leistet. Sein "Bring und Manrer", jowie der "Schelm von Bergen" sind über salt alle deutischen Bühnen gegangen, und schon bringt der Meister wieder eine neue Operette lustigen Inhaltes, die noch in dieser Saison-das Licht aller Bretter erblicken soll. Das Situcken "Abbazia-Walzer" möge auf das ganze, zu dem Morit Band einen annmitigen Text geschrieden, begierig machen.

Bayrenth befannt und gehören beibe gu ben ibealften Bertretern ber Bagnerichen Tonbichtungen. Damit möge die fleine Revne über die öfterreichijchen Runfter austonen, welche in bem Werte "Ilniere Aunft in Wort und Bilb" in so reicher Fulle sich ein Stellbichein gegeben.



## Beinrich Sudefins.

n ben besten Tenoristen und Busnentunstern ber Gegenwart gehört bekanntlich heinrich Gubehnis, welchen wir heute im Bilbe vor-füsren. Geboren wurde er in Altenshagen bei Celle im haunoverischen als Sohn eines Lehrers. ver Eele in Hanioverigden als Sohn eines rehrers. Sein Bater wolkte ihn zum Landwirt heraufilden, aber er zog ben Lehrerberuf vor, weil dieser ihm erlaubte, der von Kindheit auf mit Leidensdarig eilebten Mustel tren zu dieden. Einige Jahre hat Gubehns in Gelle und Goslar an der höheren Löckter. schule gewirft, in der letteren Stadt auch als Organist. Den Rat, seine schöne Tenorstimme für die Buhne auszubilen, hat ihm die Witne Schotzume ihr die Suche felds gegeben, die damals in dem nahen Braunschweig als Gesanglehrerin lebte. Sie empfahl ihn dem Berliner General-Intendanten, herrn Botho von Gulfen, ber ihn fofort für Berlin engagierte. Im Sannar der in toport jur Berun engagierre. In Januar 1871 betrat ber junge Lehrer zum erstemnale die Bretter, und zwar als "Nadori" in "Tessonda"; "Tamino" war seine zweite Rolle. Er ernete dem Beischal des Hollen der Debendanten in ho hohem Grade, daß dieser ihm die reichste Besääftigung in Verköttelte kehr der veren Erreichte Besääftigung in Musficht ftellte, aber ber junge Tenorift hatte bei Beiten eingesehen, daß der Schat, den er in feiner Stimme besat, zu koftbar fei, um ihn als Naturalift in we-nigen Jahren zu verbrauchen. Er bat jo dringend um feine Entlaffung, bag Berr v. Bulfen fie ihm gemährte.

Erft nach vier Jahren, die er unausgeseht gu Gefangeftubien vermanbte, betrat er in Riga bie Buhne. In ber nächsten Saifon sang er in Lübect, wo ihm inidanglig Gelegenheit geboten wurde, mit den größten Rollen vor das Publikum zu treten. Im Jahre 1878 ward ihm der Antrag, in den Verband der Dresbner Sofbiione einzutreten. Da er fich aber in Bremen für zwei Jahre verpflichtet hatte, tonnte Gubehus erft im Mai 1880 fein Engagement in

Dregben antreten.

Gubehus vereinigt mit ber Runft bes Belbentenors bie hohe Stimmlage bes Iprifchen Tenors. 3hm wird leicht, mas anderen fchwer fallt; beshalb fann er weiteres leisten, wo andere auszuruhen ge-zwungen find. Seine vom tiefen b bis zum hohen des reichende, in allen Lagen gleich fraftige und biegdane Stimme ift, unterftugt von einer vorzüglichen Tonbildung und Schulung, für jede seiner Aufgaden nach allen Stiten bin vollständig ausreichend; er kann mu mit Goethe zu reben — "aus gangem Holge ichneiben." Kuligriffe wie "Wegichminken", "Fallenstellen," "Umlegen" braucht er nicht. Seine Wittel erlauben ihm, jedem Ton und jeder Konposition ihr Recht widerfahren zu laffen und mit ftählerner Ausdauer Aufgaben gu lofen, an welchen jebe andere Kraft erlahmen mußte. Go beifpielsweise im Sommer 1886, wo er in Bayrenth fünfmal nacheinander ben Triftan fang und unmittelbar barauf in Dresben in turger Frift ben Nibelungen=Cyflus fiegreich ju Enbe

Seine tunftlerifche Gigenart mehr als fein um-

fassen Reiter Ber und gebend bei seiner Berufung nach Oresben gewesen. Balb wurde Gibehus allgemein der "BaguerKönen", nicht nur den Oresben Ruskliften. Gauger", nicht nur beim Dresbner Bublifum, fonbern in der ganzen musikalischen Welt genannt. Im Serbsi 1881 tam Nichard Wagner nach Oresden, um Gubehus für Bartifal und Triftan in Bapreuth zu gewinnen. Er betrat an des Meisters Sand zum au gettennat als Barfifal die Bahreuther Festbühne vor einem Bublitum von Musitern und Aumsfreunden aus allen Ländern der Welt. Als er im Sommer 1883 wiederfehrte, gehörte Richard Bagner icon qu

Schließtlich bringen wir die Bildniffe zweier Mit- ben Toten. Im Januar 1884 erward die Hofbühne glieder der Wiener Oper, der Tenoriften Hermann von den Erden Bagners Triftan und Jfolde und Bild geriffent in alle mid Erneft Van Opa, beibe ber Sing bes Ribelungen. Jeht begann für Gubehnst tonun nud geriffent in alle Wille. Im Bentfaland find beibe namentlich durch ihre fünstlerische Mitwirtung in Mithen, gegen welche die Anstrengungen feiner den Tolen. Im Januar 1884 erward die Hohlber von den Erben Wagners Trifan und Joshe mid den Ring des Nibelungen. Teht begann für Gubehus eine ganz neue Epoche, reich an Triolgen, aber auch an Mühen, gegen welche die Anftrengungen feiner ersten Theaterjadre wie Kinderspiele erschienen. Im April 1884 jang Gubehus zweimal vor dem König Ludwig II. in München den Parilfal. Im Mai war in Dresden die erste Aufführung des Tristan, der unter besipiellosen Judrang oft wiederholt werben nutzte. Erhed Juni folgte Endehus einem Kufe nach London, um im Coventgarden-Theater Taunhäufer, Tristan u. a. zu singen. Bon da ging er nach Bahrenth, woo er zum drittenmale den Parisa sing, dann wieder ausgenommen wurde, und im Kovember desselben Jahres degade er sich noch einmal nach England, wo in der großen Aldert-Hall in Condon Parifas zweimal als Oratorium ausgesisch wurde. Im folgenden Jahre 1885 irrat Endehus in Krüsschafter und in Keisparia for der Kallüre und im Oltoder als Siegemund in der Wallüre und im Oltoder als Siegemund in der Kallüre und im Oltoder als Siegen Siegmund in ber Walfure und im Oftober als Ciegrieb (im Siegfrieb) zum erstenmal auf; im Frilb-jahre 1886 als Siegfrieb in der "Götterdämmerung". Damit war dos gewaltige Werf vollendet und der gauze Ring der Ribelungen tonnte nun in gefchlossener Reihe ben Berehrern Bagners vorgeführt werben, bie bon nah und fern, aus Heimat und Frembe, nach Dresben gufammenströmten.

Rachdem Gubehus jum erftenmal in Bapreuth ben Triftan gefungen hatte, fandte Frau Cofima Bagner, bie ihres großen Gatten Reliquien befanntlich 286 g ner, die yres großen Gatien verliquieri veranntum wie einen Schap hittet, dem Sänger das Elas, aus dem Bagner täglich gefrunken hatte, und sandte ihm einen Brief, in welchem es u. a. heißt: "Ich glaube in meiner Seele gangem Unifang die Keiftung, die That ermessen ju haben, mit welcher Sie gestern mich That ermessen zu haben, mit welcher Sie gestern mich o erschüttert haben, daß selbst die Sorge von mit wich. Wie haben Sie den Kummer über meine Notsage mit erleichtert, ja durch Ihre herzensgröße mit völig über ihn sinweggehossen! So war es denn nicht möglich, daß, wo ich auch, sei es einzeln oder in Gesamsteit, mit den Künstlern zusammentaf, Ihr Name nicht wieder und immen wieder auf meine Lippen trat, und daß unfere Herzen. Sie nicht als das arabe fürstleichten Wieden werten Welte her meine Uppen trat, und das unfere Herzen Sie nicht als das große, künftlerische Beispiel unserer Feste begrüßten! Haben Sie Dauf, immer wieder aufs neue! Als Ansbruck dieser Ermessung des Unermehlichen lege ich ein tenerstes Anbenken in Ihre Hand, es da ebenso würdig aufgehoben wissend, auf immer meiner Dautbarkeit, Ergebenheit und Anhängsstödert werfester lichteit verfichert.

lichteit vertichert. Freitag, 30. Juli 1886. C. Wagner." Sbenjo begeistert sprechen sich auch Felix Mottl und die Kunstgenossenschaft Bayreuth aus. Das sind des Künstlers schönste Trophäen, tostbarer als Kränze



## Bie ein Aufiker das neue Jahr begrüßte.

Bon C. Schpftler.

en scenischen Sintergrund bildet Alfreds Rimmer. da Hauptversassisch bie dampfeide Böwle insmitten des großen runden Tijdes; die handelischen Siendelischen Siendelischen Siedelischen Siedelischen Siedelischen Siedelischen dem Elieferabend verschiegen; der Zeiger der Uhr steht auf 1/412 Uhr. Da schlägt Alfred, der seit einiger Zeit ernst vor sich hingeblickt, an sein Slas, erseht sich und spricht: "Weine lieben Freunde!

Aocelerando geht das alte Jahr zu Ende; noch wenige Takte und es ist für immer abgespielt und vom Repertoire gestricken. Was uns bleibt, sind nichts als Neminiscenzen, die seder verwerten mag, wie er will und kann. Wenn es in den ben denneten 12 Schägen ausgestlungen, dann sind von Schapmung bas Sauptverfasftud bie bampfenbe Bowle in-

ausgeklungen, bann find wir bei ber mit Spannung erwarteten Novitat 1890 angelangt, welche in Diefer ermatreten Avonal 1000 angerangt, wenge in begiet gum erstenmal zur Aufführung fommt. Sie ift eine symphonische Dichtung in zwölf Schen, Krogrammmust nach feststehendem, allbekanntem Plane. Benigstens glaubt ihr ihn zu kennen, weil ihr wißt, paß er etwa lautet:

Januar: Buttetiche fuhe, im Schies bei grabene Gefilde ich illengloden ertönen eine frohe Gefellichaft schwingt sich im Tanzu. f. w. Februar: Darletin und Solombine; Liebesduett. Ma i: Frühlingsweben, Wogelfang u. s. w. Ilnd boch wie überrascht end die Aufführung, wie vieles bringt sie, was ihr nicht geahnt! Dabei sind die spunphonischen Jahresdichungen troh des beigegebenen Programms ein hervorragendes Beispiel der absoluten Musik. Wie februart gestellt der wurde feiner Aufst Sin jeber hort etwas anderes und nach feiner Auf-faffung Richtiges heraus: Dem einen ift ein hochzeits-marich, was ben andern als Trauermarich erflingt, ber eine fort ein Wiegenlieb, mo ber andere Grab-gesang vernimmt. Man barf erwarten, daß die neue Komposition eine Fille von neuen 3been und Khemen enthalt, die uns überraichen, ja verbluffen wird. Wir, die wir die Première des Wertes erleben, werden biefes als bas Sochfte und Bunberbarfte auftaumen voge and das Joseffe in Schniberburte annunten, was geschaffen werben tann. Nach uns aber wird bie große Weltfritif tommen und beweisen, daß all bie Ideen, die sich darin sieden, uichis als Reminiscenzen aus alten vericollenen Partituren seien und daß 1890 nur einen Durchgangspunkt, eine "unstallische Station" bedeute.

Auf die Anfrumentation barf man wiederum gespannt sein. Hoffen wir, daß das freundliche Quar-tett und die feinblichen Holzbläfer herrschen und Trompeten, Bofannen, Die große Trommel, furg ber gange reigerische Apparat möglicht weitig zur Bervendung tommt, daß man nicht gar nach Kanonenschlägen, Blintenschliften und anderen nervenerregenien Silfs-mitteln greift. Erwarten wir lieber, daß der Viola d'amour, bie fo felten mehr gefpielt und gehört wird,

einmal wieber ein Blat eingeraunt werbe! Beguglich ber Tempi werben naturlich bie Mei-Bezinglich der Tempt werden naturtich die Meisungen wieder gewaltig auseinander gehen. Uns Jungen wird alles zu langfam genommen werden, die Aften aber werden den Kopf schitteln und behaupten, daß man heute alles überhaste, so daß kein einziger Gedanste sich mehr klar entwickeln könne. Hoffen wir, daß der richtige Mittelweg gefunden werbe!

Much die neue fumphonische Dichtung wird wie ihre Borgangerinnen prima vista gespielt und boch ohne "Abflopfen" gu Enbe geführt werben. Blatt un Blatt werben und Spielern bie Noten vorgelegt; wir miffen nicht was die nachfte Geite, taum was ber nachfte Tatt bringt; ba beißt es aufmerten, bag man raid begreift. Doch wir wollen uns getroit mit Jugeidmut an ben Pull fegen und hoffen, daß teinem die Saiten ipringen ober der Aten ausgeht, und daß wir beim Schlugaccord noch vollzählig und wohlgemut beifammen find

Sorgt, daß ihr das A ber Bernunft recht genau selfthaltet, benn auf die richtige Stimmung tommt alles an; meist genügt ein rechtzeitiger kleiner Druck alles an; meist genügt ein rechtzeitiger fleiner Druck am Wirbel ber Gnergie, um sie wieder herbeigrüfthen! Behalteit Auge und Ohr hibbsch offen, daß ihr den Ginfat nicht verfäumt; ist er einmal versehlt, so ist es oft recht ichwer, sich vieder zurecht zu finden, wie ihr ja wist. Möchten cuch in der Jahressymphonie recht wenige Bausen zufallen. Aber wenn ihr einsmal zu pausseren habt, is legt nicht verdrechten die Hande in den Ledos, sondern bedeutt, daß zehe Bause einnal ein Scho nimmt, und der große Dirigent euch unsehlbar das Zeichen zum Wiedereinsehen geben wird. Wenn ein zieder nim Golostellen bedacht ist, die Senigt down Gersan freuen. Venlügt sie ift, fo foll es mich bon Bergen freuen. Benutt fie, ohne euch borgnbrangen und ftolpert mir nicht im

tritischen Augenblick!
Sett euch das Schickfal allein an ben Bult, macht es euch nach Herzensluft bequem, ohne egoiftifch au fein; wenn ihr aber zu zweien in die Voten feht, so zieht die Ellogen ein! Vielleicht ung es mand-mal ein bischen eng und unbequem hergehen, es thut nichts; es kommen dafür Womente, in denen man fich freut, wenn man jemanden neben fich hat, bem

man feine Gebanten mitteilen fann. End Berufsmusitern fpeciell moge gur Ausführung bes Bertes ftete bas beichieben fein, mas ranting bes sectes teres and sergicier feit, out of end on meisten not thut. Dir, mein Lieber von der Bioline, 3. B. die reinsten Flageolettnoten und eine niemals schurrende G-Saite, dir, mein Freund vom Sollo, einen endlosen Bogen, dir dort vom Horn Gello, einen Edu, der nie verungslickt, euch Blässen institution.

emen Lou, der nie bernignicht, eind Blafein ins-gesant ein feines Pianvo, turz euch allen das Rötige und ganz besonders eine reichliche und reichende Gage! Den Komponisten möge das neue Jahr 365 trefiliche Ideen bringen. Jede Idee sinde ihren Ver-leger und alles Verlegte einen glänzenden Exfoss. Deine neueste Symphonie werde nicht bloß "eine in-teressante Arbeit, die viel verspricht", deiner Oper sei den kilfente Arbeit, die volle der bei beiter Der sei noch befferes nachgefagt, als, bag bu bamit "in ben

Januar: Binterliche Rube, im Schnee be- Bahnen ber Meifter manbelft"; beine Rlaviertombolitionen sollen so populär werden, daß man die Fugen zu Kapas Geburtstag vorspielt! Such allen bleibe teine Dissonanz unaufgelöst, die Sputopen, der Leidenschaft und Ungeduld sollen

in einem glidlichen Auhepuntt auslaufen, nur "dolee" und "jocoso" begegne euch und niegends "doloroso". In schönem, gleichmäßigem Legato fließe das Tasein hin, von keinem spigen Staccato durchkrugt, ein fortwährendes Crescendo des Wohlbehagens werde

ein fortwährendes Crescendo des Wohlbeingens werne wernehmbar, das heute über ein Jahr in einem Fortissimo der Giüdfeligfeit austlingt.
Doch da seigen die Glocken ein. Erhebt die Glöcker und klotz an. Sie klingen dumpf, aber ein seines Ohr hört den Accord herans, zu dem sich Liebe zur Kunst, Freundichaft und Vertrauen vereinen, und der mit schönster Harmonie begrüßt:

bas 3ahr 1890.



## Boethe und Beethoven.

Dr. Th. Frimmel hat in der neuen Ausgabe jeines Buches: "Neue Beethoveniana" (Wien, Verlag von Carl Gerold's Sohn) zwei bisher ungedruckte von Carl Gerolds Sohn) zwei disher ungedruckte Priefe Beethovens an Goethe zum erstenmale veröffentlicht. In einem Briefe vom 17. April 1811 ersincht der geniale Tonbichter, Se. Creclienz" den großen Boeten, ihm ein Urteil über feine Musik zu Egmont zu fagen. And der Tadel Goethes werde für ihn und seine Kunkt erhprießlich sein und werde so gern wird der Kankt erhprießlich sein und werde so gern

und jeine Aintig eripterkang ein nie dere po gern wie das größte Lob aufgenommen werben.
Beethoven habe "diefen herrlichen Egmont fo warm als er ihn gelefen, wieder gedacht, gefühlt und in Mufit gegeben" und nahe dem Dichter "niet der größten Ehrerbietung" und mit einem unaussprechlichen Gefühle für besten herrliche Schöpfungen, welche er feit feiner Rindheit fenne.

Mis Referent jum erftenmale Beethovens Dufit au Goetjese Gymont höhre, jo nufte er ber Toniprache bes großen Lubwig in bezug auf ben poetischen Gin-brud und auf bie Weitung unteblingt ben Vorzug vor ben gelprochenen Worten des Dramas einräumen.

Goethe wußte mit der Nartitur, welche inn Beet-hoven durch Breitfopf & Särtel senden ließ, kann etwas anzufangen und es ift nichts über eine Ant-

Saß! Dann flagt Beethoven, er habe zwar so vieles geichtieben, aber erschieben habe er beinaße gar nichts; beshalb ersinde er seine Excelleng, es au vermitteln, daß er filt seine Wesse vom Großberzog von Weimar D. Metzen gebelte. Einies Werte von Bernnen 50 Dutaten erhalte. "Einige Worte von Ihnen an mich würden Glücfeligfeit über mich verbreiten" — bemertt am Schlusse feines Briefes ber große Meister

ventert um Schiefte feines Deiteles der große Mehrli ber Tone.
Goethe scheint es unterlassen zu gaben, den genialen Kombonisten zu antworten. Gine Messe auf seinen Juteressen fern; auch mag ihn der etwas frause Stil des Briefes befremdet haben.

Dr. Frimmel aber, welcher Die beiben Briefe Beethovens veröffentlicht und mit einer Grindlichfeit erlautert hat, beren nur ein beutscher Gelehrter fahig ift, verbient fur feine Bublifation ben Dant ber gabi reichen Berehrer bes unfterblichen Meifters.



## Sine elfjährige Komponistin.

or einigen Wochen trat in Stuttgart ein elf-jähriges Mädchen, Glie Stanlen-Hall, als Konzertgeberin auf, welche mit großer Fertigfeit einige Rlavierstude fpielte und babei leb-

haftes muistalisique Empfinden bekundete. Die Wutter des Kindes, Fran Marn Stanleysal, gab, sider die Gutwicklung ihrer Tochter befragt, interessanten Beschied auf dies Frage. Essie war andershald Jahre alt, als sie sich — des sicheren keen. Stehens wegen — mit einer hand an ber Klaviatur eines Pianitos anhielt, und mit der anderen Haub bie Taften niederbrifdte. Sie fand Freude an den Tonen und etwas alter geworden, spielte fie gehorte

Anregung hierzu fand sie genug; ihre Mutter war Klavierlehrerin in Queensland (Australien) und die Schülerinnen spielten bei ihr, oft peinlich falich. Das ftörte die kleine Essie und sie beeilte sich, 41/2 Jahre alt geworden, die Fehlgriffe der Schülerinnen ihrer Mutter zu verbessern und auf dem Mavier die noten-gerechten Tone anzuchlagen. Sie nahm auch schon in diesem Alter Unterricht bei ihrer waceren Mutter, weldje fo einfichtsvoll mar, fie taglich nur gehn Dinuten

lang im Rtavierspiel zu unterweisen. Jugwischen übersiedelten Frau M. Stanlen-Hall und deren Gatte, herausgeber einer Zeitung, nach Sphnen, wo die fleine Mufiffreundin bei Fran Rellermann und herrn Kretschmann weiteren Unterricht nahm. Bon Auftralien begab sich Frau Marn Stau-len-hall bor zwei Jahren nach Europa, angelockt burch ben günftigen Ruf bes Stuttgarter Ronfervatoriums, und welche Fortschritte Elsie unter der treff-lichen Leitung des Prof. D. Pruckner gemacht hat, bewies ihr Rongert.

Der fleinen Mavierfpielerin wurden Blumen und Kranze am Kongertabend überreicht und fie freute fich findlich über biefe Aufmerkjamkeit. Bielleicht wird eine Zeit kommen, in welcher fie als vorgeschrittene Klinstlerin Lorbeerfrange, die man ihr reicht, anzunehmen ablehnen wird, im Sinblick auf menfchliche Unzulänglichkeit und auf die Höhen, welche in ber Runft nur ein Genie erflimmt.

Kunft nur ein Genie erklimmt.

Berfasser biefer Zeilen forderte die kleine, liebliche Elsie auf, ihm auch etwas von ihren Kompojitionen vorzuspielen. Sosort war sie dazu bereit
und hielte zwei nette Salonftücke, die nicht ganz gewöhnlichen Schlages waren. Fortgefetzte, hoffentlich
nicht angestrengte Studien lassen gewärtigen, daß
Lissie Stanley-Hall nach einer Reise von Jahren auch
gub dem Kehiete musstallichen Schaffens Tücktiese auf bem Gebiete mufitalifden Schaffens Tüchtiges



## Sine Dichterin

von neigrenglicher Gestaltungsfraft ift Frieda Bort, von welcher jungft im Berlage von Wilhelm hert in Berlin ein Band Gedichte erfchienen ift. Es werben in benfelben nicht Iprifche Gemeinplate, nicht ber Wiberhall, die Spiegelung guter Borbilber, fonbern das Ergebnis eigener, reifer, vielseitiger Geistesarbeit geboten. Die in München bomizilierende Dichterin hat ihren Geschmack durch eine eifrige Beschäftigung mit ber antifen Litteratur geschult und manche form= vollendete beutiche llebertragung griechticher und la-teinischer Dichtungen geliefert. In ihren Gebichten funteln neue bornehme Gebanten, welche in einer auffallenb glatten und eleganten Form ansgebriicht werben. Die Boetin bantt bieje Formvollenbung nicht nur bem teilnahms= und einsichtsbollen Studium ber griechischen Plaftit, fondern auch bem vertieften Berftandniffe bes mufitatifchen Wohllautes in lateinifchen und griechifchen

Achtzehn Jahre alt hörte fie einmal Oben von Achizehn Jahre alt horte nie einmal Den don dorg rectiferen und es var für sie der Rhythmus berselben, wo sie uns selbst einmal mitteilte, "eine so aufregende Musst", daß sie sofort daran ging, lateinisch zu lernen, um Horaz zu lesen. Später kamen die Griechen daran; sie liest nicht nur Homer und Sopholles, sondern auch Alichhlos, welchen sie besonders verehrt und die anregenden Schriften Blatos in ber Uriprache.

Wer sein Formgefühl und seinen Schönseitssinn burch die plaftischen und litterarischen Schöpfungen ber Griechen schult, dem fallt es nicht schwer, leicht

Der Regen fällt am Fenfter nieber In großen Tropfen, kill und lind, Wie Thrän' um Thräne immer wieber Auf Menfchenwangen nieberrinnt.

Mir ift, es feien meine Thranen; Denn wie ber himmel gran und weit, Go ift mein hoffnungslofes Sehnen Rad Freiheit und Bollfommenheit.

Tonbichtern werben folgende Lieber befonbers beshalb gut gefallen, weil fich bei bem mufitalifden Charafter ihrer Berje, wenn fie ofter gelefen werben, wie von felbit gu benfelben bie Betoning einftellt.

Die allgu liebevollen Worte Wie hann' ich sie? wie bann' ich sie? Die hohen Fluten meiner Seele Richt mehr beberrichen tann ich fie.

Daß bich bie Arme nicht umichlingen, Wie bann' ich fie? wie bann' ich fie? Dag meine Lippen bich nicht tuffen, Raum mehr beherrichen kann ich fie!

In ben lauten, geichäftigen Tagen, Da will ich es in noch erfragen, Daß ber Tob bich zum Raub erforen, Daß ich bich auf immer verloren.

Mur am Abend follteft bu fommen. Muf bem Rabne bes Monbes geichwommen, In ber Racht, in bem heiligen Schweigen Bu mir bid herab gu neigen.

Das erftangeführte Lieb follte im Stile einer Bolfemeife betont werben. Inhalt und Bereform laben bagu ein.

Meigend ift auch folgenbes Gebicht ber geiftvollen Boctin:

Dort brüben funkelt Gin einziges kleines Licht Bon Racht rings umdunkelt, Das fesselt mein Aug', und es läßt mich nicht Bieber frei, Und immer bent' ich und habe Geit Stunden nichts andres gebacht, Als wie du einstmals mir jagtest, Daß ich bein einziger Trost fei In bes Schickjals rings bunkelnder Nacht.

Dieje Proben mögen barthun, daß Frieda Port in ber That eine von ben Mujen eifrig gefußte Dichterin ift.



## Bei Bohann Strang.

er geniale Komponist, der Wiener "Walzer-fonig", bewohnt während der guten Jahresgeit ein reigenbes Befigtum bei Leobersborf in Rieberösterreich, ein mahres Parabies, in-bem es freilich an ber Schlange nicht fehlt. Der Uebelstand ber ben ohnebies etwas nervojen Meister nn Niederditerreich, ein wahres Paradies, in-bem es freilich an ber Schlange nicht fehrt. Der Ilebelftand der den ohnedies eiwas nervöfen Meister zur Verzweislung bringt, der ihm ichon mehr als eine nichten beidere Nederen beieres biefes genialen Ton-nat den Gedansten undgegelegt hat, das herrliche Tus-fulum um ieden Preis zu verlaufen — besteht in einer unausstehlichen Mickenplage. Ja, es ift nun einmal dassür geforgt, daß die Bäume nicht in den Himal dassür geforgt, daß die Bäume nicht in den Himal dassür des Getals und besteht wirden. Deren-himmel wachsen und daß die Freuden des Lebens

darüber auszuftrenen

darüber auszultrenen. Ja die Bopularität ist eine schwerc Last, die muß getragen werden. Und Johann Strauß nützt seine Zeit, es vergeht kein Tag, an dem er nicht arbeitet, nud etwas, sei es noch so unbedeutend, zu Kapier bringt. Einem solden Wanne ist es nicht zu verischen, wenn er den Briefsgen, den ihm die Bost pflichtzemäß täglich ins Haus eines, laut und insgeheim verwünicht. Und was für Briefe empfängt er : Schrieb

brettiften, und an biefer Ueberschwemmung mit Texten participiert bas "Reich" in ausgedehntester Weise. Bon Berlin aus sind Strauß schon die merswürdigsten von Vertin aus juid Straus jason die merthurdigiten Umerbietungen gemacht worden, denn in der Neichs-hauptstadt wird ja emijger daranf losgedichtet, denn irgendivo. Es brancht nicht besonders gesagt zu werden, daß all diese knervietungen eben nur den Kapierstorb verdienen. Hat doch erst vor furzem eine Dame, die schriftstellerude Cattin eines Schauptelers, 

aus der Ziedermaus, prinz werchnaren und Euglich ftro ze. in einer nienen Operette vereinigt. Für Antographen-Jäger ist Strauß natürlich ein bestebtes Zielobjekt, und alle verlaugen "nur eine einzige Rotenlinie", dann kommen andere, die dem hochverehrten Meister, dem Klassiert des Walzers, ihr Erstlingswert widmen, und um gutige Beurteilung bitten. Naturlich treiben biefe Dilettanten ihre Straußbitten. Ratürlich treiben diese Ollestanten ihre Setrauge Berehrung so weit, sich an das unerreichbare Borbitd mehr ober minder verichämt anzulehnen. "Hat schon wieder einer den Donan-Walzer somponiert," sagt Strauß in solchen Fällen. Ein Schwärmer, der in Prefiburg wohnt, bittet den Komponisen brieflich, er möchte ihm doch zwei Verichtsten und Arkstenue der Wockt im Verschlafe

ben Komponisten briestich, er möchte ihm boch zwei Freipläge zur Aufführung ber "Nacht im Benedig" antweisen, da er selbst mittellos, aber einen reichen Schat von — Berehrung sir den Weister besige. Und so gehr's fort, Tag sir Tag. Das Zeitmotiv sit immer wieder "Berehrung", "Intograph" — "Interestügung", — und wenn ihn nicht eine stuge und eifzige Vedensgefährtin unterfüßte, indem sie ihm die Korrespondenz geradezu ganz und gar abnimmt, Ischaun Stranß brauchte den Tag nur damit zu verdrügung und Priese zu beantvorten; — er brauchte gar nichts anderes zu schreiben. Paul von Schönstan.



## Die komische Oper der Zukunft

und harmonild fließende Berse zu schaffen. Um zur nicht ungemisch bleiben. Anch der brave Landvics-Lettiftre der edlen Gedichte von Frieda Port anzuregen, teilen wir einige berselben mit.

Der Regen fällt am Fenster nieder
Der Regen fällt am Fenster nieder
Darzoben Franze still und tind.

Der Angen Franze siell und tind.

Der Angen Franze siell und tind.

Der Angen Franze siell und tind.

Der Angen Franze sielle und fünder geine Ganse nur nähern, um Plagen
Darüber enskylltreien. genommen und freute sich trogbem ber ersten Aufführung seiner Oper, die erst fast ein Bierteljahr-hundert nach jeinem Tobe allgemeine Anerkennung

hindert nug jeinem Zoor augenem gefunden hat.
Im Jahre 1865 hat R. Cornelius seine zweite Oper "Cho" in demfelden Weimarer Theater zur Aufflihrung gebracht und ein diesmal anständiges Aublichtun hat sie mit großer Genugthnung angehört. Bublikum hat sie mit grober Genugthunug angehort. So entischeben oft einige splickterzogene Khaalerbeinder über das Schickfal eines gentalen Konponisten; ohne die rohe Demonstration dei der führt die Lebenswege des Loubiskters dald geehnet. So nußte er mit des Daseins Köten ringen und erst den Bemitsungen seiner Freunde Fr. Liest, R. Wagners und der Großperzisseit des Königs Ludvigs II. ist an der für den Best der Gerentien in das in der Großberzisseit des Königs Ludvigs II. ist an daret den Kert Carpelius in dallwage der

Bemühungen feiner Freunde Fr. Liest, R. Wagners und der Großberzigkeit des Königs Ludwigs II. ift es zu danken, daß Peter Cornelius in haldwegs geordnete Verhältnisse einkrat.

Darüber erzählt nun Interessanten Schriftschen: "Peter Cornelius, der Schöpfer des Barbier won Bagdad" (Dresden und Leipzig, E. Verfons Verlag). Liszt war es, welcher die jest berühungewordene somische Oper zuerst unter seinen Schus nahm und als sie nicht durchdrang, den Dirigentenstad in Weinur wegwarf. Liszt war es, welcher den mit Andringenbeng geisprissenden Dicket und Komponischen Wortingenbeng geisprissenden Dicket und Komponischen Vorrellus zu seinen Schus werder den mit Andringenbeng geisprissenden Dicket und Komponischen Cornelius zu seinem Schrefter machte, ihm Unterstützungen und eine reie Wohnung auf der Altenburg verschaftste. Cornelius fand es nicht nuter seiner Buste, Unterrichtsfinnben zu geben; er arbeitete für eine Subssiftenz und unterließe sincht dasch; Wossen und den Konderfte zu schaften. Er solle Kreunblaaft mit Richard Wagner, welcher es bei dem multfreundlichen König Ludwig II. durchseit, das Cornelius mit einem Jahresgesalte von 1000 Gulben nach Wünche berufen und is aller Noto entrickt wurde.

Das erzählt A. Letimple in seiner Biographie, durch welche manches vervollssändt wird, was wir in der Lebensssifizz der Verland in ihren Verlee manches vervollssändt wird, was wir in der Lebensssifizz des Verlere Cornelius in Kr. 15 der Verensssifizz der der Konstellus in Kr. 16 dereilt haben.

ber Neuen Mufit-Beitung Jahrgang 1888 bereits mitgeteilt haben.

geteilt haben. Beachtensbert ist solgende Stelle in der Broschüre Lesimples: Wenige, viel zu wenige hatten den Komponisten des "Bardier von Bagdad" verstanden und erkannt, und sich selbst Bahr zu berchen, das war es, was ihm ganz und gar abzüge. Rur die ziel konnte besten und sie ist siegend eingetreten. Es ist zweifellos, wäre dei seinem Erscheinen der "Bardier von Bagdad" siegreich durchgedrungen und hätte sich fortgepkanzt, sie Cornelius und seine Kunst diese sie eine kruftbringende entsfaltung zezigt und die dentschaft zwei der ware um Schäfe reicher geworden. Veter Cornelius war nicht nur eine nusstalische gezigt und bie dentschaft zwei kan und ein ganzer Dichter. Welcher Borzug lag für ihn darin, seine eigenstem warmblitigkem Empfinden eutstammende Poesse mit Tonen zu umsteiden, die wiedernun den Genesie mit Tonen zu umsteiden, die wiedernun den Genesie warmblittigstem Empfinden entstammende Poesie nit Tonen zu umtleiben, die wiederum den Stempel tiesten Verschnetzung den Arimmph des dichter undezu ibealen Verschnetzung den Arimmph des dichterichen und musikalischen Gemis feiern zu lassen. Darin liegt die Größe des Genies, sich durch nichts irre machen zu lassen, mentwegt dem Stern zu fossen, ber die Vahn bezeichnet. Dem einiam Schaffenden, bem die Muse zur Seite steht, leuchtet dieser Stern, welcher den Späterzebornen seine Schöpfungen in bellom lichten Glanze erscheinen iste und da nuse der hellem lichten Blange ericheinen läßt, im Blange ber Unfterblichteit.

## Die Jury unleres Preisauslichreibens für Fenilletons vom Jahre 1889.

beltehend aus den Berren :

Dr. Ernit Edifein in Dreeden, Max Kalbeck in Wien, Ernit Pasqué in Alsbady,

hat mit abfolnter Majorität entschieden, daß die ausgelehten brei Breife folgendermaßen verfeilt merben:

Den erlfen Preis von Künfhundert Wark erhielt die Bovelle: "Die Macht der Cone" mit dem Motto: "Die Mufik ift wie ein geiftiges, himmlifches Bad etc." vom Grafen La Rofée in München.

Den zweifen Preis von Bloeihundertfünfzig Mark die Bovelle: "Dan Sühnopfer" mit dem Moffo: "Ich muß wirken so lange es Tag ist efc." von T. Glück in Naumburg a. S.

Den driften Preis von Bundertfünfzig Mark die Ergählung: "Geigenmärchen" mit dem Moffo: Kunft brancht Gunli" von Beinrich Bernffein, Premierlieufenant a. D. in Berlin.

Mit einer chrenvollen Erwähnung werben folgende Arbeiten bedacht:

Drei Lieder aus Goethes Leben von Ad. Gründler, Schlof Annaburg, Reg.-Bez. Halle a. S.

Die Berglymphonie von Mlr. Krank in Berlin. Ein Geigersmann von Bruno Sarlepp in Bieder-Schönhaufen b. Berlin.

Sappho von Diktor Alingenberg in Münden. Der Penlionsgoff von D. Juffinus in Berlin. Die Erwerbung ber lehtermähnten Pieren behalfen wir uns vor.

Stuftgart im Januar 1890.

Der Berlag und die Redaktion Meuen Mufik-Beitung.

## Konzerie.

s. Stuttgart. Ginen feltenen mufitalifden Genuß bot eine Aufführung, welche ber von Brof. Dr. Faist geleitete Berein für flaffifde Kircheumufit geettere Veren für in 1977 in 1978 und 25. Juni 1889 zum erstemmal gegebene Königshymme für Chor und Soll mit Ordesters und Orgesbegleitung von Imman. Halft ist ein ebles und schwungsvolles Zonwerk, reich an musikalischen Gebanten, welche flar und wirksam zur Aussprache gelangen. Weniger hat uns 3. Rheinbergers Konzert für Orgel, Streichorchefter und brei Sorner angemutet; ber Dunchner Professor ist befanntel wingenmer, ver Anatopier Be-herrscher des Kontrapunstes, was Faist auch itz allein Rheinberger behandelt meist jurde Comphyasen, welche nicht unmittelbar das musikalische Empfinden weige und inntretour des nuftentige andinenterer verfassen und ässeriches Behagen erweden, während Faißt in seiner Königshimne aus einer reichen Stimmung und Phantasie beraus reizvolle Tongedanten fließen läßt. Gbet im Stil ist der langsame Sat in Rheinbergers Orgeltonzert. — Sine wahre Erhebung ließ das deutsche Keganiem von Joh. Brahms zurud, welches er befanntlich bem Unbenten feiner Mutter rück, welches er bekanntlich dem Andenken feiner Mutter gewidmet hat. Es gibt sich in diesem gewaltigen Werte der gesiftvosse Verlegericher des Toniages kind, der die Klangsluten zu entfessen nud zu meisteru versteht, der die Herzen hebt und erfreut, der alle Abstutungen religidien Empfindens beredt zu versolmetschen trifft. Die gedämpste, nicht fassungslose Klage um die Hinggangenen, das Gottvertrauen, die Hoffmung des Wiederschens, die Frende des Slaubenssieges dem Tode gegenüber im Sinne der von Brahms gewählten Wiedelzet, all' dies sindet im deutschen Requiem einen vornehmen, ja hirreihenden mustkalischen Med ver die Kuspführung war eine im aansen recht aekungen. im gangen recht gelungene.

— Reipzig. Ein neues Wert für Männerchor, Soli und Orchefter kam hier durch den Sängersbund zur ersten Aufführung; es beitielt jich Kolumbig, ist in Kantatenform gehalten, ohne hervorragenden, erfinderischen Wert, babei aber doch nicht arm an gewissen, Drüdern" und "Treffern" und infolgebessen wohl der Beachtung seitens der Bedangvereine wert. Der Komponist Albert Schröder keite Abröder werten ber Komponist Albert Schröder werten ber Komponist Albert Schröder werten ber Komponist Albert Schröder werten best den gesten bei ber beiten Webt. vereine wert. Der Komponist Albert Schröber hebt damit seine Borgänger und zeitgenössischen Nebenbuhler, die gleichfalls dem flühren Entheder Amerikas begeisterte Hulbigungen bargebracht, schwerlich aus bem Sattel; doch wird er, wo man sich satt gehört an dem Kolumbus eines Jul. Beder, heinrich 3öllner, Herm. Bönede, b. Herzogen berg, Kelicien David ze, immer noch gemissähige Ohen sinden. Wie sich der hier nur flüchtig aufgezählten "Kolumbus"-Komponissen durch lätet ist es wiel leicher den avben Gemussischen im Musik

fluchtig aufgezahlten "Kolunduls"-Konponitien ahner lätzt, ift es viel leicher ben großen Genuelen in Miff zu jehen, als mit ihm bas bekannte "Ei bes Kolumbus" zu finden! Das erste Symphonie-Konzert der trefslichen Jassonichen Kapelle drachte eine neue, soehen bei Breitsopf & Härtel erschienen A moll-Symphonie von Jol. Liedes kind. Das Eritlingswert der jungen, auf dem Leipziger Konfervatorium gebildeten Tonsfünstein kebt allerdings woch so kon der nuter dem

jungen, auf dem Leipziger Konjervatorium gebildeten Tontünftlerin steht allerdings noch is sehr unter dem Ginfug Mendelts johns, daß in keinem der dier Sinfug Mendelts johns, daß in keinem der dier Sinfug von höherer Ursprünglichkeit die Rede sein kann und keine Spur von Eigenart zu sinden ist, selbst wenn man mit hundert Laternen danach suchen wollte. Lechnsiches Geschick aber im Sinne sir orchestraten Wohlaut ist dem Werte nicht abzusprechen. Die zweite Neuheit, eine Legende von Ferd. Phofu, betitelt "Savonarola", kennzeichnet sich als spmphonische Dichtung im Sinne Berlioz' und Liszts. Sie siellt zwar ihr thematisches Material keineswegs in solcher Bestimmtheit und plassischen Kraft hin, daß man untbedingt daraus sich das Bild des großen kaltenischen Verstandtungen kraft hin, daß nan unbedingt daraus sich das Lidb bes großen italienischen Borreformators zusammentiellen könnte, aber es geht doch durch die Tonsphantasie ein keder, drängender Zug, dem man es meiter nicht übel ninmnt, wenn er sich öfter in harmonische und melodische Laddprintse verstert; eine farbenblendende, mitunter freilich ans Brutale streiched Infrumentation trägt dazu bei, das höhere Interesie in Spannung zu erhalten. Möge das undestreitbare Talent des jungen Tonkinstlers, der zugleich ein gesitesfrischer, phantaliegewedter Musik-schrifteller ist, sich zur vollen kinstlertichen Neife und Gestaltungsklarheit durchringen. Zur Zeit sieht er noch mitten im Sturm und Drang.

Bernhard Bogel.

Bernhard Bogel.

traft des Anbinstein-Festes besaß jenes Morgentonzert, an dem Aubinstein-Festes besaß jenes Morgentonzert, an dem Aubinstein nach Jahren wieder einmal als Klavicrespieler auftrat. Der Enthpsiasmus des Audistures war grenzentos. Als Audinstein den letzten Accord seines neuchen Konzertsückes angestätigen, das erhob sich ein Toden, Schreien, Jändesstatigen, daß man erustich um das Gedände beforgt wurde, denn die Wände schienen förntlich zu ittern. Indinstein war und ist doch der ertlärte Viedlung der Petersburger. Man hatte ihn seit drei die ver Jahren nicht spielen gehört — und nun lief noch das Gerücht, er beträte an diesem Tage zum letztennale als Littnose die Estenand muste sich Mubinstein wieder ans Klavier setze und noch immer war das Publitum nicht befriedigt. traft bes Rubinftein-Feftes befaß jenes Morgentongert,

Ueber das neuefte Klavierkonzert Rubinsteins ruhig zu urteilen war nicht gut möglich. Alle waren so von seiner genialen Ausführung fortgerissen, das selbst der unbefangenfte Buhörer nicht talt bleiben und unbefangen fritifieren tounte. Es war eine mabre Frende, Rubinftein als eben ben Meifter bes Rlavierspiels tviebergufinden, als welchen ihn Europa und Amerika feit Dezemient sichäte. Sein Spiel ift ebenso frisch, energisch, seine Auffassung ebenso tiet and feinktimstlerisch, sein Ton ebenso voll und weich, wie vor vielen, vielen Jahren. Auf Juhorer, die gefamte Presse protestierten laut gegen Mubinsteins Grifchius, sich nich mort össentlich hören zu lassen. Alle sind ver Zuversicht, Mubinstein werbe seine ruhmvolle Künfterkarriere nicht nich einem "Berbrechen" — wie man seinen Entschlüßnenunt — beschließen wollen. Außer dem Verläuberschaften siehem Worgen noch des Jubilars fünfte Symphonie und seine Dewertüre "Rußland" zur Aufsschung. als welchen ihn Guropa und Amerita feit Dezennien

aur Amfrührung.
Am folgenden Tage fand ein zweites vom Heftstomitee arrangiertes Konzert zu Ehren Rubinsteins statt. An diesem Konzerte nahmen sämtliche Gesangvereine der Mesidenz teil und es standen auf der Eftrade etwa 700 Sänger und Sängerinnen. Das Programm enthiett als Haubtunnmer das Oratorium, Der Turmbau zu Kadel". Den Dirigentenstäßipte Keter Tich ai fow Sty. Und dieses Konzert were eine Verkenzers die Aufrehren Enthismung der der err der runte Peter 2 16 attows in. And viejes vongent war eine Reste von Judigungen, die aber auf den Alfar zweier Götter niedergelegt wurden — Andin-steins und Tichaitowsthy. Der letzter erfreut sich nämlich jetzt einer ebenfo großen Popularität, wie Andiniesie. Nach der ersten Abeciliung des Tratoriums, Aubinfiein. Nach der erten Abreitung des Oracoriums, in welcher einige Orcheiter- und Gesangsnummern zu Gehör kamen — wurde Audinstein vom Aubistum ein sehr wertvolles Geschent, ein kuntvoll gearbeitetes fildernes Schreidzeug, überreicht. Unter Bericht wäre nicht vollkändig, wenn wir nicht erwähnen würden, daß zu Ehren Aubinsteins nicht nur viel Musik gemacht, sondern auch viel gegessen und getanzt wurde.

O. W. Bien. Man nuß nicht immer eine hohe Runftfinfe erflommen haben, um ichone 2Birdage kunftinge ertronnen goden, in javoie Steingen ju erzielen. Das bewies letthin die hibsidie, hellftimmige Miß Nififa, welche in einem Konzert annutende Proben von den Fortschritten ihrer Stimme und Gelangskunst gad. Die jugendliche Amerikanerin fingt allerliebst, sest die Tone federleicht an, verbindet bieselben in allen Intervallen glatt und verfügt über eine respektable Kehlengelänsigkeit, die nur etwas Ginbieselben in allen Intervallen glatt und verfügt über eine respektable Kehlengeläussigkeit, die nur etwas Einsusse binge durch einen zu tiesen Triller erselvet. Ein sammetweiches mezza vooe verhilft ihrem leichten Sovran zu Wirkungen, um welche ite nuach hochtomantische Kollegin beneiden könnte. Ihr graziöser geistwoller Gesangsausdeund weist sie vorzugsweise auf das Anzmutige und Leichgialanzende dien. Das ist eine Begrenzung, kein Fehler. Mit Niktia ist eben die gedorene Konzert-Soubrette und erhielt and als solche reichen, wohlverdieuten Beifall. Ihr der Text I. Schnitzer, die Muchter Beifall. Ihr der Text I. Schnitzer, die Mussel der eine Konzert-Soubrette und erhielt auch als solche reichen, wohlverdieuten Beifall. Ihr der Text I. Schnitzer, die Mussel Soubrette konnes der jung elieser. Der letztere schnik Soullen der ber Vert I. Schnitzer, die Mussel Soulle der Greiche den Kunmmern enthält, deren Ausdruch ein ist in der Auswerte gestellt der Sellen Soulle der Seren Hellensel weist sie der Julie des Herrn hellenselse weist sie den Borzug einer farbenreichen Internentation auf. Die Muse des Herrn hellungs ber deutsche hollen der Kreilich triss solcher Tadel nicht gende inn, sohern die genige nur die den kind der Kreilich triss sie der Kindlich Oberettenmussel. Das starte, von großer Kontine unterstützt Laten Suppse nutd Mildoderes, biowie die geniade Urtherfüglichseit Strauß soderes, biowie die geniade Urtherfüglichteit Strauß soderen von der Menden Perettenmussel. Das siede Werchaft. Aber num sind alle Anzeichen da, daß sied eine Wendung

A.G. St. Betereburg. Die größte Angiehungs | im Geichmad bes Bublifums vollzieht, welches, überfättigt von der bisherigen Beije, wie ehemals auch jeht darauf verzichten wird, daß jede Operettenmelodie ihm in bie Guffpigen gebe und jebes Finale ein Erdbeben ichildere.



## Kunft und Künftler.

Mus Milwautee, im Staate Bisconfin, ichreibt man uns: Professor Hensters Jugenb-tapelle, bestehend aus 40 Knaben, gebenkt im Laufe bes nächsten Sommers bem alten Baterlanbe einen Befuch abzuftatten und in den größeren Stadten

Deutschlaubs zu fonzertieren.
— In Stuttgart ift, faum 23 Jahre alt, ber hochbegabte Bianift Ernelt Longley aus Maitland

hochbegadte Pianist Ernest Longlen aus Maitland (Canada), der ichon im zehnten Lebensjahre als Bunderfind auftrat, infolge eines keolstopfe als Bunderfind auftrat, infolge eines keolstopfe und Brustleidens gestorden.

— Unter der Ampreia Schürmanns geben ietzt spanische Sängerinnen und Tänzerinen in Holland Vorstellungen, welche sich Noches de Espana spanische Nächter lennen. Es besündet sich in dieser Geiellschaft Fran Etena Sanz, erste Sängerin am Hoftschaft Fran Etena Sanz, erste Sängerin am Hoftschaft Bran Etena Sanz, erste Sängerin am Hoftschaft Modern Weben vor die Eruppe wird hierauf in Paris und in Wien gossteren.

— Eraf Gezu von Zichn ließ in einem Berzliner Kongerte einige Orcheterstäde eigener Komposistion aufstieden. Noches ihrer sorgästigen Romposistion aufstieden.

tion aufführen, welche ihrer forgfältigen Inftrumen-

tation megen gefallen haben.
— In Barmen fand eine Aufführung für Kammermufit mit herrn Direttor Schnibt an ber Spige statt. Si wurde in berselben auch eine Neu-leit, ein Trio des Wiener Komponiften Richard von Berger, gespielt, an welchen der Fluß der mussta-lischen Gedauten und die kontrapunttische Fertigkeit gerühmt wird.

— Das Londoner Her Majesty-Theatre, in welchem bis zum Jahre 1860 die italienische Oper geblüht hat, soll abgebrochen und in ein Gasthaus verwandelt werben.

verwandelt werden.

— Aud in fein bemerkt in seiner Selbftbiographie über den Sinstuß der Fürstin Wittgenstein auf Fr. Liszt solgendes: "Ende der Hotzeiner Sahre ledte in Weimar die Frau des rufsischen Fügeladzischen Fürst Wittgenstein, eine gedorene Jwanowässe, eine kinge Politie, gediden die Konversätion mit ihr einem geradezu zur Qual werden solgen der Verstein der von den mehr als das ... Schön war sie nicht, aber groß, ja nugeheuer war ihr Einkuß auf Liszt ... Sie war es, die ihm das überstüßige Virtuosenhafte abgewöhnte, die Eingerhaftigseit in der Knust; sie der großen der die hier has ihrestüßige Virtuosenhafte abgewöhnte, die Eingerhaftigseit in der Knust; sie der gewöhnte, die Stugerhaftigteit in der Runit; fie bewog ihn dagu, fich ernfter gur Kunft gu ftellen und lentte ihn auf das Gebiet der Komposition über . . . "

— Jüngft fam in der Eroßen Oper zu Karis Donigetiis "Lucia" zur Aufführung, welcher ein glan-zendes Aublifum, darunter der Präsident Carnot, anwohnte. Der Tenor Caffira wurde während der Borfiellung von einer Nervenfrisse befallen und zeigte nuter kläglichen Gebärden au, er könne nicht weiter fingen. Das Publikum rief: "Aufhören!" so daß der Vorhang fallen mußte. Da für die Rolle Cassivas Vorhang fallen mußte. Da für die Rolle Castiras fein Setelwertreter vorfanden war, so erbot sich der zufällig im Theater sixende Brüsselter Tenorist Engel die Partie des erfrankten Tenoristen weiter zu singen. Dies wurde angenommen; Sugel bekam jedoch eine solche Mugit, daß ihm die Stimme verlagte, was mit zeiterkeit aufgenommen wurde. Die Kriftl bezeichnet den Niedergang der Bariser Oper unter der jetigen Leitung als muausspaltsam.

— Kules Ward ier hat mit Benüsung eines

Jules Barbier hat mit Benühung eines früheren Werfes ein Melodram gedichtet, zu welchen Gounod eine neue Musik komponiert hat. Das Melodram wird in Paris im Saint Martin-Theater mit Sarah Bernharbt in ber Titelrolle gur erften Mufführung gelangen.

— Beim vierten beutschen Sängerfest wird auch ein Chor von Professor Wilhelm Speidel in Stutgart, "Des Liedes Geist", gelungen werden. Der Chor wurde bei einem Preisausschreiben des bentichen Sängerbundes von 800 eingegangenen Cho-ren mit noch 9 anderen prämiert.

(Fortfetung Seite 13.)

### Sitteratur.

Mufitalifce 50 Pfennig Biblio-thet. Nr. 1—35. Leipzig Reubnig, Carl Muhles Mufifverlag (vorm. 3. Tonger).

In guten wohlfeilen Banbanes gaben in größtem Roten: Quart-format — a 50 Pf. — wird hier ein Sansichat alterer und nenerer Lieblingemelobien für Bianoforte gu gwei und vier Sanben geboten Meltere und neuere Meifter, leichte und ichmerere Bearbeitungen find hier in reicher Auswahl porhauben, Rebes Deft bringt vier bis fünf Klavier-ftude. Rr. 1—6 enthalten "Da-Capo Stude neuerer und alterer Meister" (mittelschwer). 7–10 Lieberperlen bon Dienbelsfohn und Schumann in leichten brillanten Uebertragungen von S. Dede. 11 enthalt Miniaturen, Lieblingemelobien in turgen, leichten Phantafien von Dann folgt unter 12 und 13 ein leichtes Balgeralbum, 14-23 bietet Lieblingsftude aller Rlabierfpieler in leichten Bearbeitungen. Chenfalls in leichter Bearbeitung bieten bie Dir. 24 und 25 eine fleine Operngalerie, und 26 und 27 unter bem Titel Terpfichore ein Tanzalbum. Rr. 28 bringt neue ungarische Tanze von Frit Salmen unter der Bezeichnung "Auf der Pußta" (mittelschwer). 29 ist ein fleines mobernes Salonalbum (Lefebure=Bely, Barbagemeta, Goria. Sobermann). 30-33 "Bruber und Schwester". Bierhanbige Lieblings-melodien in leichten Bearbeitungen. 34 enthält ein aufprechenbes Darichalbum, und 35 bietet unter bem Titel

ift für jeben Bejdmad geforgt. Gine reizende Beihnachtergab. lung bon Bedwig Sabertern, ber beliebten Jugenbichriftftellerin, und 12 Weihnachtslänge, 2 ftimmig bearbeitet von Eb. v. Belg bilben mit hubiden Illuftrationen ben 311halt, welcher bei groß und flein lebhafte Anerkennung finden wird. revigate kinerennung fillen wird. Die äußere Aussiattung (2 Weiß-nachtkengel) ist sehr geschmackvoll. Berlag von E. Weiskes Buchshaublung (Gg. Schwidt), Presbur-handlung (Gg. Schwidt), Presbur-Modulations. Beilpiele.

Siebenbürgen" romanifche

Charafterftücke von Frit Salmen (mittelichwer). Wer vieles bringt,

wird manchem etwas bringen. Sier

verftandliches Berfahren um nach allen Dur- und Molltonarten fcmell und gielbewußt überleiten gu lernen von Bernhard Rollfuß. Dresben, &. Soffarth. Der im Titel angegebene Bwed biefes praftifchen und faglich gefchriebenen Buches wird burch bas Gefchick feines Berfaffere vollftändig erreicht. Diefer beherricht feinen Stoff fo ficher, daß nicht blog ber Dilettant, ber fich felber unterrichtet, sonbern auch ber Berufsmusifer aus biefer Schrift manches Tuchtige lernen fann.

Carmen Sylva-Abreig.Ralenber, herausgegeben von Antonie Le-min. Berlag von Holle Riein in Barmen. In rühmen ist an biesem Kalender nicht nur die elegante Musftattung, fonbern auch bie Gigenart, daß man an jebem Tage Musfpriiche und Dichterworte ber Königin von Rumanien genießen tann. Die Herausgeberin hat fie mit großem Fleiß und Geschick aufammengeftellt.

## Mene Muhkalien.

Carl Kühles Musit-Berlag (Leipzig - Reubnit) hat eine Reihe sehr geschickt redigierter musi-kallen in Beits als dollessen. Beitse in Soliessen. Keltse in Soliessen.

"Spradtunde fet Grundlag' Deinem Biffen. Terfelben fet querft und fet gulept teftiffen."

Das geläuf. Sprechen, Schreiben, Lefen und Berftehen des Engl. u. Frang. (bei Fleiß u. Ausbauer) ohne Lehrer ficher gu erreichen burch bie in 36 Auflagen vervolltommn. Orig. = Unterr. = Br nachd. Meth. Touffaint=Langen: icheibt. Brobebrief a 1 Dit. Langenscheidtsche Verl. - B., Berlin, SW. II, Hallesche Str. 17. (Gegr. 1856.

NB. Wie der Prospekt nach-weist, haben viele, die nur diese Briefe (nie mündl. Unterricht) be-nutzten, das Examen als Lehrer des Engl. u. Franz. gut bestanden.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* In unserm Verlage erschien soeben: Pernards, J., Seminar-Musikiehrer

Elementar-Violinschule für den Gebrauch au Anstalten nowie für den Privatgebrauch. Opus 36.

Preis 8 Mark. ernards, J., Königlicher Enstruktive und progressive Duette fir 2 Violinen.
Als Ergänzungsmaterial zu des Verfassers sowie zu jeder anderen Violinschule.

Opus 38 Nr. 1 und Nr. 2. Preis & 2 Mark Albert Jacobi & Co. in Aachen.

#### ------

yon Sr. Kgl. Hoheit dem Prinzen Wilhelm v. Würt-temberg wurde huldvollst die Widmung der soeben (in 4. Anfl.) erschienenen Neubearbeitung der

## Klavierschule

Eichler & Feyhl

II. Teil: Die erweiterte Technik. Preis brosch. Mk. 6.— Schön in Leinwand geb. Mk. 7,50.

Diese neue Auflage wurde unter thätiger Mithilfe von Au-toritäten auf dem Gebiet des höheren Musikunterrichts nach dem Standpunkt der heutigen Klaviertechnik und den Bedürfdeh sönnapunkt der neutigen Klaviertechnik und den Bedürfniasen des Klavierunterrichts in Musikschulen und Lehrersendinaren vollständig umgearsen der Schausen dem Besten gezählt werden, was in neuerer Zeit auf tlavierpädagogischem Gebiet hervorgebracht worden ist.

Von der vorzüglichen Beachte der vorliegenden neuen Auflage wird sich jeder Fachmann bald überzeugen und sich alsdann gewiss gern dem nachstehenden Urteil von berufener Seite anschliessen;

Urteil von berufener Seite an-schliessen:
"Der Unterzeichnete kon-"statiert mit Verprügen, dass "der II. Teil der Eichler-Feyhl-"schen Klavierschule in seiner "Neubearbeitung, die ihm im "Manuskripte vorlag, einen "solch wesentlichen Fortschritt "bekundet, dass nunmehr des-"sen erfolgreiche Beutzung "in Musikschulen ausserZweifel "steht."

München, 29. Sept. 1889. Otto Hieber, Kgl. Professor u. Musikdirektor.

Aug. Weismann in Esslingen.

## armoniums

(Cottage-Orgeln)
mit und ohne Pedal
fürs Haus von 90 Mark.

Pianinos 400 M.

## Berliner Konservatorium

Louisenstr. 35 Klavierlehrer-Seminar, Berlin, Louisenstr. 35, Unterrichtsgegenstände: Klavier, Violine, Violoncell, Gesang, Orgel, Harmonium (von den ersten Anfängen bis zur Konzertreife), Theorie, Komposition, Musikgeschichte und vollständige Ausbildung für das musikalische Lehrfach.

Das Direktorium macht es sich zur Pflicht, Schülern, die ihre Studienzeit mit Erfolg beendet, durch Anstellung am Konservatorium und Empfehlung nach aussen, die Wege zu sicherer Lebensstellung zu ebneu.

Der Musikunterricht wird in deutscher, franz. und englischer Sprache erteilt. Prospekte frei. Prof. Emil Breslaur. Sprechstunde 5-6.

Instrumente und Artikel aller Art 10-15 pCt. billiger geworden.
Violinen, Zithern, Saitee, Blasinstrumente, Trommein, Harmonikas.
— Spieldesen, Bussikwerke, Bussikgeschenkealler Art.

Bur garantiert gute Waren. — Beste Bezugsquelle, — Ferner.
grosses Bussikalieniager, billigste Preise. — Preisi, partis-frenke,
instr.-Fabr. ERMST CHALLIER (Rudolphs Nachfolger) in GIESSEN.

IANINOS III Flugi

Gerhard Adam, Wesel.

Vielfach prämitert, u. a. mit Goldener Medaille.
Billige Preise u. günst. Bedingungen. Frankolieferung. 6jährige Garantia. gamminiminiminiminimini. Yaniminiminin majamminimini

## Pianinos

in einfacher und eleganter Ausstattung mit der vorzüglich bewährten und ausserordentlich einfachen

Patent-Stimmvorrichtung, D. R.-P. 40440 empfehlen

Fischer & Fritzsch, Leipzig, Langestr. 7. 

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Mozart. Kinktierleben. | Beethoven. Ein Künstler leben.

Roman. Fünfte Auffage. Lublisums-Aus-gabe zur 100 jährigen Don Juan-Auf-führung. S Bände. Preis Mk. 8.—. Elegant gelunden Mk. 10.—. Verlag von Theedoor Thomas in Leipzig.

## 

Neue Humoristica für eine oder mehrere Singstimmen.

sches Duett für Sopran u. Bariton mit Pianofortebegl. 3.— Kron, Louis, Op. 112. Der Konzert. Deklamator. Humoreske für Män-nercher und Deklamation. Partitur und Stimmen. Burwig, Gustav, Op. 35, Helnrich am Kongo. Kom. Duett für 2 mittlers Stimmen mit Pianofortebegl. 2.— Op. 36. Mariechen und Anton.

Op. 36. Mariechen und Anton.
Hum. Lied. 1.—
Op. 37. 0, Genoveval SchmerzGavotte für eine Singstimme mit

Deliamator. Humoreske für Männerüber und Stimmen. Partitur
und Stimmen. 3,75

Op. 121. Auf Urlaub oder Helm und
Zipfelmütze. Hum Duett für Tenor
und Bass mit Pianofortebegl. 3.—
Op. 123. Vor der Trauung. Humor.
Duett für Sopran und At. 3,50
Simon, Ernst, Op. 163. Eine Generalprobe zum Sängerfest. Humoristische Scene für Männerchor u. Soli
mit Begl. des Pianoforte 3,80

Op. 165. Eckensteher Nante. Humoristische Soloscene. 1,25

Op. 166. Der Kluge Michel auf dem
Vogelschlessen. Humorist. Soloscene. 1,25

Op. 188. Am Vorsbend des Stiftungs. 

Op. 86. Idealist und Realist oder

Jed. 1.25

Op. 38. Josalist und Realist oder Ber kurlerte Schwärmer. Rumor. Dustt für Tenor und Bass. 8.—

Op. 44. Das Hederliche Kleeblatt oder Handwerk hat stets golden Boden. Humor. Terzett für Tenor, Bariton und Bass. 8.—

Bariton und Bass. 5.—

Das kommt vom Sekt. (O. Panser.)

Hum. Lied. Ausg. für Herren 1.—

Ausgabe für Damen 1.—

Ausgabe für Damen 1.—

Heinze, Richt, Op. 102. Das ist des Los des Schönen auf der Erde. Couplet für eine Singstimme 1.—

Kom Date Schönen sund der Erde. Couplet für eine Singstimme 1.—

Kom Date Heinze, Richt, Op. 102. Das ist des rechte Wort. Humoreske für cine Singstimme für Finderen Schönen sund der Erde. Couplet für eine Singstimme für Finderen Schönen sund ser sehlenterne Freier. Kom Date Heinze Richt Schönen sund ser sehlenterne Freier. Kom Date für Sopran und Bariton mit Begl. des Pianoforte 8.—

Op. 202. Eduard und Kanigunde. Kom Deut für Tenor und Bass mit Pianofortebeglicht. Text von mit Pianofortebeglicht. Text von Pop. 202. Linea und Minna oder Der singstimme für Sopran und Minna oder Der Singstimme für Sopran und Minna oder Der Sopran und Bariton mit Begl. des Pianoforte 8.—

Op. 202. Eduard und Kanigunde. Von Deutst für Sopran und Minna oder Der S

Zu beziehen, auch zur Ansicht und Auswahl, durch jede Musikalienhandlung.

Otto Forberg (vormals Thiemers Verlag) in Leipzig.

## Die besten Flügel und Pianinos liefert Rud. Ibach Sohn

Hoflieferant Sr. Maj. des Deutschen Kaisers. Barmen, Neuerweg 40, und Köln a. Rh.

Soeben erschienen das

## 18. Tausend

Moritz Peuschels

# Edelweiss

Lied für eine mittlere Singstimme. Preis Mk. 1.—., mit Chor ad libit. Mk. 1.30.

MR. 1.3U.
"Wer nennt mir jene Blume die allein
Auf steiler Alm erblüht im Sonnenschein" etc.
Wohl selten hat ein Lied in

Wohl seiten hat ein Lieu in kurzer Zeit einen solch durch-schlagenden Erfolg anfzuweisen. Verlag von Praeger & Meier, Bremen. In all Musikalienhandlungen vorrätig.

Vor kurzem erschien:

## Der Mikado.

Operette in 2 Akten

W. S. Gilbert. Musik von

## Arthur Sullivan.

Al IIIII Juiiivaii.

Deutsche Ausgabe.

Klavierauszug mit Text no. Mk. 6.—.
do. ohne no. n. 450.

Textbuch no. n. 6.—.
Tanzmusik, Potpourris, Gesangsnummern à Mk. 1.50, 3.— und 3.—.
Zu beziehen durch alle Buch- und
Musikalienbandlungen.
Leipzig. Rob. Forberg.

Neu! Originell!

## Das lustige Böttcherlein.

Furnor-Marsch von Rich. Elienberg, Op. 105. Für Pianof. mit untergel. Text Mk. 1.-.. Für Orchester no. Mk. 1.60. Heinrichshofens Verlag, Magdeburg.

Wichtig für Singende

ist die überaus günstig recensierte Schrift: Zur Diaetetik der Stimme,

Zuti Discreta un Desammo, Studie über die Einwirkung der Mas-sage auf den Kehlkopf, von Dr. H. Schoppe (mit Abbildungen); Preis i Mk. Bei Einsendung des Betrages ver-sende ich franko. P. Handsteins Verlag

Passendes Geschenk fürs Haus.

Heimat und Vaterland.
Ausgewähle Lieder und Gesänge für 2 und 3 Frauenstimmen mit Begl. von Piamoforte, Orgel oder Harmonium bearbeitet von Gustav Schaper.
Pris Mr. S.—.

Rose, schöne Königsrose,

in Gedenkblatt an Luise, die Königin (Ged. v. M. von Schenkendorf), für 1 Singstimme mit Flanof. oder Har-monium komp. von Gestev Schaper, 09. 21, Mk. 1. Gediegene Miniki Frachtvolle, sinnige Ausstatung!

Reiche Auswahl vortrefflicher Werke für Männercher (Kompos. von Bute-muth, Gartz, Krausse, Richter

nuth, Gartz, Krausse, Richter und Schaper).

Auswahlsendungen stehen jederzeit zu Diensten durch alle Musikalien-handdungen, wie durch die Verlags-handlung von

Albert Rathke, Magdeburg.

Operndichtung grossen Stils an einen Komponist zu verg. Offerte befördert Rudolf Mosse, Stuttgart, unter "Musikdrama".

## **Musikstücke**:

ritr
Planoforte
mit Begleitung von Kindorinstrumenten:
Chwatal Op. 183. Weinnachts-Symphonie
dto. dto. 2

— Op. 193. Eine heltere Schlittenparie
2.14 Hdn. 4.74

- Up. 193. Eine neitere Schiltengarie
dto. dto. 2 1 540n 4.—
- Op. 293. Festwalzer zu 4 Hdn. 1.90.
dto. 2 2 1 3.30.
dto. 2 2 1 3.00.
dto. 2 2 1 1.30.
Gerstenberger, Op. 70. Festmarger
Haydn, Kinder-Symph. zu 2 Hdn. 1.50.

Tuch, Der kielne Trompet, zu 2

dto. mit Quartett 190.

Kinder-Instrumente best. Qualttät su objen Werken liefem wir
äusserst billig.

Heinrichshofens Musikverlag,
Magdeburg.

gegeben. Der erste Band enthält Verlag von Ed. Bote & G. Bock 20 anserlesene Beihnachtslieder mit leichter Rlavierbegleitung, barunter gut harmonisierte Boltsweisen und alte Kirchenlieber. Der zweite Banb bringt reizvolle Bortragsstücke fürs Mavier von B. Cooper, G. Rie-mann, A. Genes, H. Rügele, M. Bernbt, Otto Saubtmann und Franz Behr. Im britten Banbe begegnet man einem Beihnachts-Melobram für Klavier und Bioline mit verbinbenbem Texte bon Fris Stang. bann meift firchliche Weifen im vierftinmigen Sak von Louis Köhler, nach Greischen, Cherubini und Me-hal bearbeitet. Der vierte Band endlich bietet zwölf meift coralartige enotia dietet zwolf meist goralartige Piecen von Krig Kirchner, Ludwig Nohrssen, H. Struth, Hranz Ober-reich, B. Bappert, Hermann Nede und H. Knabe, in welchen sich meist eine weihervolle Weihrachtskimmung ausprägt. Es ilt elbstverständlich, daß E. Nithles Weihrachtschulch, daß E. Nithles Weihrachtschulch für junge Rlavierfpieler and über bie Beit bes iconen Liebes- und Familienfeftes hinaus feinen Bert behalt, weil es nur mufifalifch Behaltvolles bringt.

## Briefkasten der Redaktion.

Enfragen ift bie Mbonnemente. Quit. tung beignfügen. Anonnme Bufchriften werben nicht beantwortet.

Richtige Löfungen bes Welhmachts-Rebus in Rr. 23 fanbten ein: E. Collignon. Rebus in Nr. 28 (ambten ein: L. Collignon, zehrer, Buttlingen (Lotfr.). — Maz Lehrer, Gumbinnen. — Gufao Szervinski, Tanzlehrer, Sauenburg. — Ald. Burfder, Steetin. — A. B. Pifder, Cartispafen. — D. Pobberahn, Lehrer, Irtzpein. — Jimmermann, Jopoth. — Brall Maufe, Planiftin, Ohorn. — Frau Estuer-Infector Dreglen, Ochop. — Bella Waufe, Planiftin, Ohorn. — Frau Estuer-Infector Dreglen, Ochop. — Geltuer-Infector Dreglen, Ochop. — Geltuer-Infector Dreglen, Prau Fallenders, D.—Squard, Sunsol, Sammarik, Heiligenfladt. — Heinrich und Benriette Fritig, Gemmingen. — D. Swercer, Nome Saupschied, Schren, Orzelde, D.—Schl. — Aum Saupscher, Orzelde, D.—Schl. — Aum Saupscher, Mendon, — Abalf Baumgariner, Abale, Altendurg. — Abalf Baumgariner, Abale,

Altenburg. — Abolf Baumgartner, Thale. Radträgliche Bolungen ber Doppel-Quadrat-Aufgabe in Mr. 21 unb bes Stern-Zahlen-Rätsels in Mr. 22

Anten ein: Frau Sebbig Arcusmann, Kieto. — Marie Badefen, Bubapeft. Brünn, J. S. Rubinfein op. 7 (Bien, Lebb), Rubinfein L. Bal\* 10 Worreau, davon besonbers Hr. 2, 4, 9 und 10 (Werlin, Bote & Bod), Senfeit op. 16, Tableau musical. Fantaisie sur un Air dohémien-rysa (Christiques), Siene da Christianska

musical. Fantaisie sur un Air dohémiem-russe (fedr birtungsboß). Ihre Anhänglich-trit an unfer Blatt freut uns herglich, — für Ihre Adten stehen wir allezeit zu Diensten. Manor (Texas), F. C. Sine folde Janblung ist: Gebrüher Bolf in Biesbaben. Halberstadt, v. D., Wie Sie sie sehn, Berlin, A. L. Haben vir Johnen wir Johnen wir Johnen wir Mittellung ermertet.

Mitteilung verwertet.
Halle, F. C. Bon wem follte bie nach-Tomponierte Benusicente benn fein, wenn nicht von Bagner? ad 2: Menn folde gut fint, gerne. Mittelgut haben wir aber in Maffe

als unbrauchar liegen.

Annaburg, S. \ Berbinbl. Dant

Barkehmen, F. \ für gefällige Aus-

Magdeburg, M. Die Erfinbung wurde in hamburg gemacht, — ber Name bes Erfinbers ift uns jeboch nicht mehr gegenwartig. Gutes und wirffames Hebungs- und Bortragsmaterial in biefer Schwierigfeit (5. Stufe) finb: Dobler op. 89 Tarantelle (gute Stubie furs Sandgelent und effetivolle Rompolition); hummel: Ronbo aus op. 110 (bon Benfelt gum Rongertbortrag bearbeitet) (60n genielt zum Konzertvortrag bearbeitet) (Schlefinger); Sefert op. 28, drei Romanzen (Gelonders die reizende in Fis dur); Jerd. Just op. 100, feb. Liebenders die reizende in Fis dur); Jerd. Herbeiter der die Schlefinders Rr. 2, 3, 4 und 6; Et. Seffer: Op. 123, feuilles volantes, befonders Rr. 4. die Rareanan han Chairt, fon Rr.) die Rareanan han Chairt, fon Rr.) die

op. 120, reunies volantes, peinvers yer. 4. Die Bereunes den Chopin (op. 67) ift unsefähr in berfelben Schwierigteit.

Hertwigswalde, D. Die Sammlungen von Annie Comp.

lungen von Annie Offer vieten Ihren getignete Texte. ad 2: faft alle Musitiverlage, bie Saden brauden nur gut ju fein, anbern-faus Hopfen Sie fiberall vergebens an.

H. Z. in Zürich. Das Gebicht febr nett, emfpricht jeboch nicht ber Tendeng ber

(Fortfegung f. S. 14.)

## Aus der Kindheit frohen Tagen.

Leichte und gefällige Klavierstücke ohne Oktavengriffe komp. von

Gustav Lange

## op. 427. Drei Hefte a Mark 1.50. \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Antiquarische Musikalien. Katalog 205 enth. 2000 Nrn. Musi-kalien und Musikwissenschaft, versendet gratis und franko

B. Seligsberg in Bayreuth. Soeben erschienen in der Edition Peters

Sechs Lieder von

Grieg
Opus 48. Preis Mk. 1.50

## F. Lahm F. Lehmann,

langi. Leiter des bekannten, vor kurz. erbteilungshalb. eingegang.

To früher am Altenwall er belegenen) Musikalleinersenhäftes der Firma A. C. Lehmann, Hamburg, moseil Juli 1888

25 Wexstrasse 25

Kataloge gratis und franko.

<del>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</del>

Parole: "Viele der Märsche, die sich der besonderen Sympathie unseres Kaisers erfreuen.\* haben Aufnahme gefunden. Jeder aktive, jeder gediente Militär muss an den frischen und schneidigen Weisen seine herzl. Freude haben. \*\* Marsch Album: 80 deutsche und aus-ländische Armee-Märsche für Klavier, In 4 Heften a 50 Pfg., geb. in 1 Pracht-band Mk. 340. Steingräber Verlag, Leipzig.

#### "Wir kennen keine

57 VIF ACHRICH ACIRC beffere, luftergenbere und bitherbatenbere, ja Buft und Fleiß fleigerndere Schule". Signals f. d. musik Welt, Leipzig. 49. Danum, Klavierschule, 66. Must. 420. Ucksungsbud, 68 fleine Sithen word Sgernh, Clementi u. a. 11. Must. 4. 20. 20. Meg gur Aunfhertigteit. 132 größere Etilden von Clementi, Gramer, Geernh, Rass. Soopin u. a. 10. Kuss. 4. 20. Raff, Chopin u. a. 10. Muff. 4 R. Steingräber Verlag, Leipzig.

## PEDAL-INSTRUMENT

(für Orgel-Uebungen) patentiert, selbständig klingend, zu jeder Art von Klavier-Instrumenten verwendbar, von Fach-Autoritäten für Musikinstitute, Lehrerbildungs-Anstalten sowie z. Selbst-Studium bestens empfohlen, fertigen

J. A. Pfeiffer & Co., Pianofortefabrikanten Stuttgart. NB. Zeichnung, Beschreibung und Zeugnisse gratis und franko.

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** 

Anzeiger

Gesang-Vereine

wird auf Verlangen monatlich

gratis und franko geliefert

Gebrüder Hug

Musikalienhandlung

Leipzig.

Leipzig.

Estey-Cottage-Orgeln

\*\*\*\*

amerik. Harmoniums), das schönste, preiswurdigste Harmonium der Welt für Kirche, Schule und Haus (über 2000-00 in Gebrauchn empfiehlt zu beque-men Bedingungen im Preise von Mk. 230 bis Mk. 3000

## **Rudolf Ibach**

Barmen, Neuerweg 40. Köln a. Rh. Berlin, W., Potsdamerstr. 20.

Verlag von L. Hoffarth in Dresden. Erleichterte

## Modulationsweise.

Modulations-Beispiele.

leicht vorständliches Verfahren um nach allen Dur- u. Molltonarten schneil und zielbewusst überleiten zu lernen, von Bernhard Rollfuss.

Preis M. 1.20.

Der Verfasser bietet in diesem Werkchen zum erstenmale zwei verschiedene unträgliche Moduktionsmittel, um bequem und sicher
nach jeder beliebigen Tonart überzuleiten.

## Musikalische Lieblinge.

Soeben erschienen:

Heft 1: Kleiner Festmarsch "Sternschnuppen", Polka-Mazurka (prächtig), 30 Pf.; Heft 2 und 3 (Doppelheft): 3 Charakterstücke: 1. Flattersinn, 2. Die Schmeichelnde, 3. Die Scherzende (wertvoll, entzückend), 50 Pf.; Heit 4: Der Alpnerin Gruss, Gebirgs-Idylle (überaus zart u. reizvoll), 30 Pf.: Heft 5: Fünf Kinderlieder mit Klavierbegl. (rein kindlich-naive, herzvolle Gesänge), 30 Pf; Heft 6: Drei Lieder für eine Singstimme (leicht sang-und überaus dankbar), 30 Pf.

Sämtliche 6 Hefte in einem eleganten Familienbande (30 Seiten stark) I Mark. Trotz der Spottbilligkeit nur wert- und reizvolle Tonstücke in bestem Stich, auf starkem Notenpapier. Gegen Einsendung des Betrags (auch in Briefmarken) sofortige Franko-Zusendung.

30 Pf. per Heft 30 Pf. Sächsische Verlagsanstalt L. Wetzel,

Dresden, Dürerstrasse 36, 1. Auch durch jede Buch und Musikalienhandlung zu beziehen.

Fahnen jeder Art Franz Reinecke, Hannover.

## Das grosse Heer der Nervenübel

— angefangen bom nerbofen Robfichmers bis ju ben Probromen ber Avoplerte (Schlagfuß) — bat bon jeher ben Anftrengungen ber ärzlichen Aunft gespottet. Erft ber Neugeit gefort bie Errungenschaft an : burch Benühung bes einfachjen aller Bege, ber Gairt, zu einer phiclogischen Entbedung gelangt zu fein, die gegenwörtig nach bundertiga aben erfahren bei Ber einerfigen Beiter Problem gelangt zu fein, die gegenwörtig nach bundertiga aben einer bei vollfienschaftlichen Areite, wie die nervos trante Menichgiet im hoben Waße interessen. Das von malte Topfonglaug entsprechne Erdhangen die Kellenschen zu den bei Erfahrungen einer Soldbriegen artitichen Praxis geschohre Seiterschen Luftiglich eine methode herausgegebene Brofchier.

Aeber Bervenkrankheiten und Schlagfluß (Hirnlähmung) Vorbeugung und Heilung

Elberfetb bei F. C. Stahlichmibt, Reuenteich 2. | München bet 3. Meinert, Zieblanbstraße 2. | Zwidau bet holm von Bofe.

Lemaire & Co. Apolicfel L Alasse, Auch 3. Ame be l'Ghiquier Autoriserte Inhabert des Monopols sir Berbreitung der heilmethode von Roman Weissmann, ehemaliger andbrother Bediallionsarz, seremunger seremung ber heilmethode viellen entstellen erhelten außerordentiden heilrestlichen Stillung der Weißmannischen Weissmann, ehemaliger auf der und eingebender Krifung der Weißmannischen Methode und der Methode und der Aberlichen erhelten außerordentischen heilrestlichen heilung der Aberlichen gestellt der Kriften und Berneitung der Kriften und ber mit der Kriften und Beitrestlichen der Kriften kriften der Kriften der Kriften der Kriften kriften der Kriften kriften der Kriften kriften der Wiffen isse.

"Diese Auszeichung seiner Abendische Anextennung."

Single Land Commission of the 


wird im Jahre 1890 alles daran fegen, um die tren gu ihr ftebenbe Bunft ihrer gabireichen Abonnenten noch mehr zu befestigen und ben Greis ihrer Anhänger zu erweitern. Die burch eine erfahrene Araft geftarfte Redaftion bat bem früheren Ctabe tüchtiger Mitarbeiter eine Elite nengewonnener Schriftfteller, Rünftler und Romnouiffen angereiht, welche an unferem beliebten Familienblatte mitwirfen werden.

Es joll alles geschehen, um ben unterhaltenden Teil unferes Blattes feffelnber, ben fachlichen mannigfalti. ger und anregender, Die mufitalifcen Beilagen gehaltvoller und die 3finftrationen ichmuder zu gestalten. Um unsere Leser über alle neuen

Erideinungen auf dem Gehiefe bes nufitalischen Schaffens zu unter-richten, werden gediegene Bericht-erstatter in allen großen Etabte-Europas bemüht fein, besonders Rongert- und Opernnovitäten gu beiprechen. Außerbem werben in eigenen Rubriten neue mufiftheoretische driften neben anberen wichtigen Werfen ber Litteratur, fowie neu erichienene Musitalien angezeigt und beurteilt werden. Unch in den Le-bensichilderungen der Tonfünftler ber Wegenwart wird barauf Rudficht genommen werben, daß uniere nach neuen und guten Dinfiffiden ausblidenden Abonnenten beachtenswerte

Winte und Ratichläge erhalten. Je reicher die Teilnahme ber Abonnenten an unferem Unternehmen ift, besto mehr werden wir in bie Lage verjest, Die "Neue Mufif.Bei. tung" inhaltlich und außerlich bem Ideale eines Blattes naber gu bringen, welches ben Bedürfniffen ber beutiden Familie in bezug auf eble Sausmufit und auf erlefene Unterhaltungelet.

ture vollständig angepaßt ift. Es murbe fomit wieder nur unjeren Abonnenten gu ftatten fommen, wenn fie im Areife ihrer Freunde und Befannten für die "Reue Mufit-Zeitung" neue Anhänger werben und für deren Berbreitung forgen.

Wer fein Intereffe für unfere Beitichrift baburch befundet, bag er uns zwolf neue Abonnements guführt, bie ber nächften Buchhandlung ober, wo feine folde erreich. bem nächften Poftamt jur Musführung ju übergeben find, bem vermitteln wir während eines gangen Jahres ein Wrei : Gremptar ber "Reuen Mufit-Beitung".

ᇻᅜ

Der Radweis für die nen erworbenen Abonnenten ift an unfere eigene Abreffe gu richten und bie Licferung bes Arci-Gremplares bon uns jelbit au forbern

Diesen Restellschein hitte unterschrieben der nächsten Buch- oder Musikalien-Handlung, Postanstalt oder deren Briefträger zuzustellen.

## Preis-Ausschreiben für Tieder und Klavierstücke.

Um die musikalische Beilage der "Weuen Mufik≠ Beitung" immer wertvoller, angiehender und mannigfaltiger ju gestalten, schreiben wir hiermit

#### drei Preise

unter folgenden Bestimmungen aus:

1) Mit zwei Preifen werden Blavierfluche fur zwei Gande, mit einem Preife ein Lied mit Klavierbegleitung bedacht werden.

2) Die Elavierflücke follen im guten Salonftil gehalten, melodifd und leicht fpielbar fein und ebenfo wie die einstimmig ju fetjenden Lieder den Anforderungen eines erlefenen muftkalifden Obeldimacks entforechen.

3) Die zum Weltbewerb eingeschickten Klavierpiecen und Lieder sollen den klinfang von zwei Druckseiten unserer musikalischen Beilagen nicht überfdireiten, konnen aber auch auf eine Druckfeite beidrränkt bleiben.

4) Die Arbeiten muffen mit einem Wahlfpruche verfeben fein und ift benfelben ein verfchloffenes Couvert anzufügen, welches auf der Anfienseite dasselbe Motto und den Citel Des Mufikftuckes verzeichnet hat und ben Hamen nebft der Adreffe des Ginfenders

5) Die Preife beftehen aus

## drei Prunk-Bechern

im Werfe von 150, 100 und 50 Mark.

Wenn es die Preisträger vorziehen, wird denfelben der Barmert ber Dokale ausgefolgt.

6) Das Preisgericht erfter Inftang befteht aus ben Berren:

#### Dr. Waul Klengel, A. W. Bofkapellmeifter, Professor milfielm Speidel und Dr. Maalbert Suoboaa.

7) Die Preiszuerkennung erfolgt auf folgende Weise: Die Preisrichter wählen unter den eingelaufenen Arbeiten met Kieder und vier Klavierstücke aus. Diese werden ohne Namensnennung nacheinander in unserem Blatte verössentlicht und nachden dies gefchehen, foll die endgultige Entscheidung über die zwei beften Mlavierftume und über das veigenbite Cieb, fowie über die Reihenfolge der Preife unferen Aboumenten anheimgestellt fein. Die letteren lassen ihre Abstimmung auf postkarten an uns gelangen, welche mit den Lamen der Absender verseben find. Sollten weniger als dreihundert Stimmen von seiten unserer Abonnenten eingelaufen fein, fo treffen die Preisrichter die Entscheidung.

1931-1931-1933. Es bleibt vorbehalten, nicht preisgekrönte, aber dennoch guttekundene, jur Preisdewurdung eingegangene Kompositionen auszuwählen und dieselden mit 10, 15 oder 20 Mark für die Pruchfeite zu honorieren. Dieselden gehen ebenso wie die durch Preise ausgezeichneten Condichtungen in das unbeschränkte Gigentum des Verlegers über.

9) Unberücksichtigt gebliebene Ginsendungen werden nicht jurückgeschickt, sondern vernichtet.

10) Die Ginfendungen der um Preife fich bewerbenden Rompositionen erfolgen bis jum 30. April 1890. Das Ergebnis der Abstimmung unserer Abonnenten über die Buerkennung und Reihen-solge der Preise wird spätestens bis Dezember 1890 bekanntgegeben

Verlag und Redaktion der Neuen Mufik-Beitung.

D ... Anterzeichnete befiellt hierdurch bei

# 1 Neue Aufik-Zettung Anarial nur 80 Pf. nebst allen Gratis-Beilagen:

illustriertes Familienblatt, pro

Illustrierte Musik-Geschichte, Musik-Beilagen.

(Gingetragen im Reichspost Beitungs-Katalog unter Ar. 4236.) Verlag von Carl Grüninger in Stuttgart.

Dame:

Mohnort, Birafe und Bo.

Die

wird im Sabre 1890 bie vom Berlag berfelben preisgefronten Rovellen:

"Die Macht der Töne" bom Grafen La Roide und

#### "Das Sühnopfer"

von Lina Glud, fowie bas ebenfalls burch einen Breis ausgezeichnete "Beigenmörchen" von Beinrich Bernftein bringen. Diefen werben fich anichliegen: Novellen von G. R. Rofegger, Julius Groffe, Erbach, 3. Barber, Dt. Frant, Mag Saufen, Johannes Glanwell, Bifter Alingen. bera, Bruno Sarlepp, G. Rerner, D. Richter, Schweidert, Glije Bolfo u. a., jowie Effans von La Mara, M. Ralb. ed, G. B. Evans, Raftner, Sittarb, D. v. Alotow. — Biographien. humoresten, Lieber, welche fich gur Romposition eignen, Anetdoten u. s. w.

Für Die mufitalifche Beilage haben wir eine Reihe trefflicher Riavierftude, Lieber, Biolin- und Mavierduette erworben. Außer ben früheren tuchtigen Mitarbeitern an ber Mufitbeilage haben uns ihre Mitwirfung jugefichert bie Berren Brof. Bittor Gluth , Richard Denberger, Brof. Mag Benger, Dr. 20ilhelm Riengl, Soffapellmeifter Ricard Cahla, Brof. Thuille, Prof. Giehrl n. v. a.

Mußer ben musitalischen Beilagen erhalten bie Abonnenten bie Bluftrierte Dufitgefdichte von Dr. Adalb. Evoboda, welche ihren Stoff mit ber Geichichte ber Religionen, ber Boefie, ber Rultur überhaupt in anregende Berbindung bringt und viele bisher unbenütte neue Quellen perwertet.

Jeder neu eintretende Abonnent erhalt ben bereits erichienenen Teil ber Blluftrierten Mufitgeschichte von Dr. A. Svoboba, ben Bogen gu bem Gelbitfoftenpreis von 5 Bi., auf Bunich nachgeliefert.

Bir find ftets gern bereit. Probe: Nummern an bie uns

freundlichft mitgeteilten Abrefien franko und gratis zu fenben.

Perlag "Deue Mufik-Beitung."

Die Bestellung auf die Neue Musik-Zeitung pro I. Quartal 1890 bitte wie sonst bei derenigen Buch- resp. Musikalienhandlung od. Postanstalt aufzugeben, durch welch

bisher bezogen wurde.

## Kunft und Rünftler.

(Fortfehung.)

Die neue vieraktige Oper Anton Rubinsteins, "Die Kummervolle", wurde am vierten Tage der Jubiläumsfeier des Meisters, im Betersburger Sosoventheater zur ersten Aufstänzung gebracht. Das russische Kaiservaar und zahlreiche Mitglieder der faiserlichen Hamilie wohnten der Kufführung bei. Nach russischen Bamilie wohnten der Kufführung bei. Nach russischen Baktern hat die neue Oper Audinstein Beine debentenden Erfolg gehabt. Mubinstein wurde mehreremal hervorgerusen und von dem gahlereichen Aublistum lebast acclamiert. Der Indast reichen Bublitum lebhaft acclamiert. Der Inhalt ber Oper ift fehr blifter, die bramatische Handlung duftig. Die Chore, die rufsischen Boltslieber und ein schnes Ballett sind effectwoll und beleden einigermaßen bas buftere Gujet.

magen das diftere Sujet.

— "Die Geigenfee." Der Stoff hat schon lange in der Luft gelegen und es ist wunderlich, daß die Schickfale einer Teresina Tua und anderer vielunwordener Sterne am Kunsthimmel noch keinen Schilderer gesunden haben, denn daß das moderne konzertwesen mit dem wohlausgebildeten Meslameapparat Stoff in Hulle und Fülle liefert, das debarf dum eines Petensis. Rie mit hören hat das Nederlich und eines Petensis. faum eines Beweifes. Bie wir horen, hat es Baul von Schonthan unternommen, die Geigenfee, biefen modernften Biriuofentppus, in ben Mittelpuntt eines lutigen Siides zu fellen, welches von Dr. Lies menthal sofart zur Aufführung angenommen wurde. Die Geigenfee wird am 20. Januar im Berliner Lefstingtheater aufgeführt.
—r.

3m Baganini - Theater in Genna murbe - 3m Bagannin » Legenter in Genna wator fürzlich die neue Oper "Adriana Lecouvreur" bes Macfiro Perofio zum erfenmal gegeben. Der Komponist wurde mehreremal gerusen, einige Kummern, u. a. die Owdertüre, nunsten wiederholt werden.

— Im ersten Abounements-Konzert des Lehrers

Lehrer-Gesang berein veranstaltete bor furzent im großen Saale des Künstletvereins zu Bremen ein Konzert, welches einen überaus günstigen Ersolg hatte. im großen Saale des Künstlervereins zu Bremen ein Konzert, welches einem überaus günstigen Erfolg hatte. Aus dem reichhaltigen Brogramm, welches Kompositionen von Bruch, Noaart, Schumann, Nubinstein, jowie von dem tüchtigen Vereinsdriigenten Herrn Wartin Hoddigen Ubereinsdriigenten Herrn Wartin Hoddigen Ubereinsdriigenten Herrn Wartin Hoddigen Ereinsdriigenten Horrn Wartin Hoddigen Ehor "Der alte Soldat" von Leter Cornelius hervor. Die Wiedergade dieser schwiedigen Komposition war eine so wohlgelungene, das die zahleiche Zuhörerschaft fürmisch den Chorzur Wiederholung verlangte. Eine ebenfalls sehr günstige Aufnahme fanden die Vollklieder, von denen das alte "Innsbruck, ich muß die lassen wieden Aufnahme fanden die Vollklieder, von denen das alte "Innsbruck, ich muß die lassen von der Kritt gerühmten Borzüge des Vereins wurden von der Kritt gerühmten Korzüge des Vereins wurden auch die Kontige Erstaussprache, frästige, gesunde Klangfarde, reine Intonation u. z. w. Sine besondere Ermutigung für den jungen Verein, der bereits über hundert Mitglieder zählt, desteht gewiß darin, daß ihm von hochgesellter Seite "aus herzlicher Frende ilber die Keifungen im Konzert" 1000 Mark als Gelchent überwiesen wurden.

Mene in dasset der gelchent überwiesen wurden.

Der Siberfelber Manner-Gesang-Berein begebt in biefem Jahre die Feier seines Zijährigen Bestehens. Aus diesem Anlab beranstaltet berselbe an den Pflingstagen einen großen Wett-kreit deutscher Mannerchöre. Was man auch 

Dochstraße) gerichtet werben. Der Berein spricht bie birigiere ich von braußen, bei geschlossener Thüre. Doffnung aus, daß nicht nur die Stad Elberfeld und Rächtens werbe ich ein Botpourri aus "Blaudart" die Stände der Abein-Broving, sondern auch der duifd Kaifer, sowie andere deutsche Fursen werte ullkramarin fabren, won einem Sief soch volle Chreupresse fliften werben. Der Berzog Entst von Sachjene Roburg Gotfa wird um Widmung ber großen golbenen Medaille für Runft und Biffenichaft erjucht werden. Dieselbe würbe, nebft 100 Goldfronen, nach ben bisherigen Feifiegungen ben I. Preis ber I. Klasse biben. Für die "Sochste Chrenklasse" if als I. Maszeichnung der Kaiserpreis und 200 Gold-kronen in Aussicht genommen.

- Im Gurzenich ju Köln wurde eine neue Symphonie in E moll (Rr. 3) von Deinrich XXIV., Bringen Reuß, unter perfonlicher Leitung des Komponiften aufgeführt. Rach ber Rritit bort man ce ponisten ausgesührt. Nach der Kritit hort man es jedem Sahe der Symphonie an, daß der Kompunist gründliche musikaliche Sindien gemacht hat und auch die musikaliche Litteratur durch und durch kennt. Eine andere Novität deskelden Konzertes war Franz Willners elegischer Eskang ür Chorund Drcheiter, "Thränen" betitelt (Dichtung von H. Lings). Es wird an dieser Komposition die bestriefende Klangs ickludes die kilde allenklicks Junischen von iconheit und das geschiefte allmähliche Zumischen von

Orchesterstimmen jum Chore gerühmt.
— In Baris wird in diesem Binter die neue Oper bon Saint-Saöns, "Akanio", jur Aufführung gebracht werben.

- herr Bernhard Stavenhagen ift in Berlin ploglich erfrantt, und haben ibm bie Aerzte jebe Kongert-Thatigfeit für mehrere Bochen unterfagt. - Im aweiten Abonnements-Rongert ber Mufit-Atabemie gu Munchen wurde eine Somphonie von bem Biener Komponisten Julius Beliner gum erstenmale aufgeführt und hatte einen glangenden

Erfolg. Das Rational-Ronfervatorium Budapeft hat einen Preis von 1000 Fres. sir die Komposition einer Jubitaums-Ouvertüre in "ungarischem Stil" ausgeschrieben, die bei bem 50. Jahrestag feines Bestebens aufgesührt werben soll. Die Bewerber um biefen Breis haben ihre Arbeiten bis jum 15. Mai 1890 an bas Direftorium bes Inftitute einzusenden.

— Die Stadt Paris eröffnet eine Preissbewerbung für ein Gebicht nationalen Charafters, betimmt zur Komposition in mehreren Sagen für Soli und Chor. Preis 1000 Fres.

## Dur und Mos.

Der Krante. Batient jum Arzt, ber bie verschiedenften Kuren bei ihm vergeblich angewenbet: "Bejandeln Sie mich auf Geistestrantheit, herr Doftor ! "

Urzt: "Warum?" Patient: "Nun, ich beginne an Ihrer Behanblung irre gu merben.

- Eine hochberühmte und babei schlagfertige Sangerin war es, von ber man fich folgendes ergahlt: Die Berehrer hatten ihr nach bem Kongert bie Pferbe ausgespannt und fie vom Kongertlotal nach dang gezogen. Dort angetommen gab sie fein Zeichen des Dankes für diese Auszeichnung und als man sich wunderte, daß sie darüber gar kein Wort verliere, sagte sie: "Ich habe gar keinen Unterschied be-merkt." sch.

aufs Programm fegen und mir meinem Kinnbart mit Ultramarin farben, was meinem Sie? sch.

— Erste Frau: "Ihr Sohn ift jest beim Theater? Was ist er benn?"
Iweite Frau: "O. er sagte mir, er hätte unter allen Schaulpielern an meisten zu sagen."
Erste Frau: "So.? Was ist er benn ba?"
Iweite Frau: "Soufsteur, sagte er." h.

— Es ist eine beachtenswerte Erscheinung, baß bie Vorerung best Kristeles ein Vrama isste.

bie Forberung bes Aristoteles, ein Drama folle Furcht und Mitseib erregen, gerade an kleinen Theatern eingelöst wird. Wenigstens verläßt man biele Theater selten, ohne Furcht (vor ber Langweile) und Mitleid (mit ber leeren Theatertaffe) gehabt gu

Lieuten aut: "In unferem Regiment hat ber Oberft felbst ben Parabemarich fomponiert."

Dame: "Hat er gefallen?" Rieutenaut: "Und wie! Eine ganze Kom-pagnie wurde fommandiert, sich zu begestrern." h.
— Wie gefährliches itz zu lügen und wenn

— Wie gefährliches fit zu lügen und ventes sich jetelbet um eine Höflichteitslüge handeln sollte, das beweift ein Geschichtehen, welches sich in diefer Saion in einem Berliner Salon zugetragen hat. Sin Diplomat, der in seinen Mußestunden tomponiert, setze sich an den Flügel und begann einen Walzer sieher Komposition vorzutragen. Man weiß, daß der vornehme Herr am liebsten allein ist, wenn er spielt und deshalb verblied die Geschlichaft in den anstoßenden Salons. Der Walzer erinnerte an Strauß, an Miloder und an weiß Gott wen noch, — aber als der Schlingacord erftang, applaudierte nan lant.— Nach furzem Krälubieren begann der abelige komponist den Walzer noch ein mal zu spielen. Als er geendet hatte, erhod er sich, um in den Salon zu treten. Er wendete sich an die gerade eitzig sprechende Hausfran: Wie gefällt Ihnen der Walzer? — Ortef die hösstliche Dame, die dem Spiel gar nicht recht zugehört hatte, der zweite war noch viel schoner! zugehört hatte, ber zweite mar noch viel ichoner! sch.

Junger Mime (gum Theater=Direttor): Derr Dieffer, von meiner Liebe gur ftunft fonnen Gie fich feine Borftellung machen!" — Direttor (troden): "Gang recht, wenigftens feine befu chte!", — Gin Rame, ber bie Bigemacher herunsforbert,

ift ein wahres Berfaignis für einen Klinifter. Frau Pola Papier, bie geschätzte Sängerin weiß davon — ein Lieb au singen. Biele Dugend Wortpiele, Kalauer und Bige sind auf ihren Namen gemacht worden. Die Künstlerin hat sich eine Sammlung bieser Appier-Scherze angelegt und neulich hat sie einige der liebenswürdigsten zum besten gegeben: Einige der liebenswürdigsten zum besten gegeben: Einige der liebenswürdigsten zum besten gegeben: Einige der bei geniale Sängerin war kaum zwei Monate au der Nosder einagert als ihr eines der reichten ber Hofover engagiert, als ihr einer ber reichfien Kavaliere der Donauftabt, Baron Fliegen, einen heiratsantrag machte. Die Künftlerin, welche zu einer ehelichen Verbindung die Justimmung der Hoftheater-Intendang benötigte, murbe an biefer Stelle abichlägig beschieben, da man ben Namen Fliegen: Bapter nicht goutierte. Ein andermal berichtete ein Spaßvogel: Als die Sängerin türzlich in \*\* gastierte, gelcah es, daß in der benachbarten Garberobe ihrer Bartnerin ein fleiner Brand jum Ausbruch fam. Un-iere Künftlerin eilte ber bebrohten Kollegin ju Silfe und es gelang ihr wirflich ben Brand zu erfticen. Um andern Tage nannte man bie unerschrocene Runftlerin nur noch "Boid-Babier".

#### 

Die nächste Nummer der "Beuen Bufik-Beilung" wird neben Fortsehungen der reizvoll erjählten mufikalifden Dorfgeschichte: "Ständchen" von P. K. Rolegger und der feinhumoristischen Erzählung von B. Juffinus: "Der Pensionsgoff" den Anfang der durch den erften Preis ausgezeichneten Lovelle: "Die Macht der Tone" vom Grafen Ta Rofée bringen.

## 

Auflösung des Beujahrsrebus in lehfer Bummer:

Auch im neuen Jahre wird das Bestreben der "Neuen Musik-Zeitung" immer darauf gerichtet sein, das Beste was Litteratur und Kunst zu leisten vermag, ben Befern vorzuführen. Frieba Tichierich.

Royds, J. G. Die bon Emil Breslaur ausgewühlten vierbandigen Sachen von Dia-belli find für Ihre Zwede empfehlenswert Geipzig-Reudnit, Carl Ruble). Sämtliche 3 Banbe (a 1 M) find sehr leicht. 16-0 18-0 in Darmstadt. Die von

Ihnen angezogene Stelle im 5. Mogartiden Streichquarrette (1. Bioline) ift ein Drudfehler bas mufifalifde Chenmas nerburat es. Das Gebicht heines: "Schone Wiege meiner Leiben" murbe bereits betont. Genben

Sie Ihr Lieb gefl. ein. Abonnentin in Moskau. Tak Bebicht ift bon Deinrich Beine. Es beginnt mit ben Borten: "Leife giebt burd mein Bemut liebliches Gelaute." Bei op. 202 von Reinede muß ber Rame bes Dichtere fteben. Franz Jg. Kinnelbach. Das Lich

"D wie foon, jum Gornertlang" finden wir in feinem ber befannten Rataloge.

in teinem ber vefannten Ratologi.
F. A. in Murnberg, Einzelne Begen ber "Multr. Bufitgelchiche" find für je b Bf. nachgubeziehen. — Wenten Sie fich biert in die Einstellund ber Rönigl afabemilichen godischute für Muft in Bertin, Botebanecher 120, machen Ihm generatung gestellt. welche Ahnen gern einen ausfülrrlichen Pro-fpett ber Unftalt überfenden wirb. S. und C. in Sch. Das Schaumweine

feuilleton nur ale Inferat aufnehmbar. Grimmen, R. Infolden gatten wirb ber Trillermert nan ber pprauggebenben flate Um übrigens gang offen ge abgebrochen. Um übrigens gang offen gu fein; an die betriffende Stelle gebort fein Eriller irgentwelcher Art; wenn Gie i nen folden überhaupt anbringen wollen, ift er beffer im vorausgebenben Zatte angebracht, fo baf genau fo ju fingen ware:



Aber auch ba ift er überfiuffig, - bie Delobie fließt ja viel schiner.
Flattendorf, F. Bir fennen nichts

Befferes, als Wohlfahrt; weitere Juftrumente, ale Stimmbammer und Stimmfeil find nicht

Schemnitz (Ungarn), C. G. Rad Rreugerichen Biolin-Gtilben fint beffen XVIII nouveaux Caprices on Etudes (Beters' Ausgabe), ober aber Fioriflos 86 Stubien (Beters) gwedmäßig; bie legteren eriftieren auch in Bearbeitungen von Bieur-temps (Schuberth) und Davib (Senif). Als melabifche Stilde empfehlen mir Thuen. Rleine melobiofe Rongertvortrage" von Jean Beder (Reubnig bei Leipzig, C. Ruble), bie berfihmte Elegie bon Eruft (Schuberth) und Spohr: 6 Salonftide op. 145 (Betere).

Fühlensee, R. M. Beit bie betr. Rubrit zu vielem Rifbranche geführt hat. ad 2: Die Sachen egistieren in Ausgaben für hohe und tiefe Stimme. Für Ihre Zwede burften fich inbes bie Befangenummern and Tannhaufer beffer empfehlen, 3. B. bas Lieb an ben Abenbftern u. f. m. ad 3; bie Cello: foule von J. Berner (Rendnis bei Leipzig, C. Ruble) ift febr empfehlenswert. ad 4: Rritifieren nicht, berwenben auch nicht, ba wir allgureichlich berfeben finb.

Vergissmeinnicht. 36r Lieb ift

K. St. Hamburg. ad 1: Jahrg. 1887 Rr. 18; ad 2: Jahrg. 1887 Rr. 18; ad 2: Jahrg. 1887 Rr. 15; ad 3: Jahrg. 1887 bis Seite 224 (Rogen 14).

- Rogen 15 bis Schluß erscheint Anfang nachften Jahres (etwa Mary); ad 4: Jahrg. 1888 Rr. 9; ad 6: ja!

#### Fragekasten.

moideles' "Fingertednit obne Inftrument" wird bei und erfragt; - im Mofcheles-Ratalog (Riftner) ift bicfelbe nicht aufgeführt und auch fonft finden wir feine Anhaltspuntte. Für freunbliche Austunft aus unferem Abonnentenfreife waren wir bantbar.

sich musik. Bildung aneignen u. Kenntnisd. Not. u. Schlüssel. Tonleitern. Accorde. Taktarten, Intervalle. Harmoniel. Musik. geschichte

kaufe für nur I Mark
Prof. Klings Elementarprincipien d. Musik
nebst popul. Harmonleichre u. Abriss der
Musiksesch. Eleg. gebd. 1 Mk. Verlag
von Louis Gertel, Hannover.

#### Violine zu verkaufen.

Guarnerius Filius Andreae, gut erhalten, zum Preise von 240 Mk. Öfferten sub A. 709 an C. Marowsky in Minden

Streichinstrumente und Zithern vers, "zur Probe" ohne Nachnahme. Otto Jäger, Frankfurt a. O. Illustr. Preisliste gratis und franko.

Xylophon-Instrumenten-Fabrik.

Schule- und Musikalien-Verlag von O. Neele, Brasiau, Gräbschnerstr. Preis-courantu Musik, Katal, gratis u franko.

#### Notenpulte

in 14 verschiedenen Mustern 1,50—25 M. Preisliste mit Abbildungen grat. u. frko. Hermann Mensing in Erfurt.

## Otto Emmerlings

Musikalienversandgeschäft

(Conr. Otto Schumacher). Leipzig Leipzig

gratis und franko

Hauptkatalog klassischer und moderner Musik. Zusammengestellt in Form eines Führers durch d. beliebteste Musiklitteratur sowie

Auswahlsendungen

aus allen Klassen der Musik. An unbekannte Besteller gegen Nach-nahme von später zu verrechnenden 10 Mark.



Beste Besugsquelle f.echt Frimische Satten aller Instru-mente. Versand franke nach allen Ländern. – Fachkgreise. Freisconrant franke. – Erneste Tollert, Roma.

Humoristica

## Carneval

Wir empfehlen die in unserm Verlage erschienene grosse Sammlung komischer Scenen, sowohl für Männer- wie für Frauenstimmen, mit und ohne Chor und Solostimmen, Duette. Couplets etc. Gesangvereinen, Liedertafeln, resp. deren Dirigenten, und Privatvereinen übermachen wir auf Wunsch gern Auswahlsendung, resp. specifizierte Verzeichnisse zu näherer Bezeichnung der zur Ansicht gewünschten Kompositionen.

> Praeger & Meier. Bremen.

## Die reichhaltigste aller **Moden-**Zeitungen



ift die Illustrierte Diefelbe bringt jahrlich 24 Moben-

neften Bedorf. — Der Unterhaltungsteil bringt außer Abonnements werben jederzeit angenommen bei Rovellen, einem rielseitigen Femilleton und Briefen allen Buchhanblungen und Postanklaten. — Probesüber das gesellschaftliche Leben in den Großstädten und Rummern gratis und franko durch die Expedition, Bädern regelmäßige Nitteilungen aus der Frauenwelt, Berlin V., Potsdamer Straße 38, Wien I, Operngasse 3.

Stunftgewerbliches, Birtfcaftliches, Gartnerei und Briefmappe, jobann viele fünftlerifch ausgeführte Sauftratio= Branen - Beifung. mappe, jounn viete tuniteting noch folgenbes: jahrlich über 75 Artifel mit über 300 Abbilbungen, 12 große farbige Tiefelde brüngt jährlich 24 Modens 75 Artifel mit über 300 Abbildungen, 12 größe farbige und Interhaltungs-Unamern mit Modenbilder, 8 farbige Mufferblätter für Künflerische Leiblättern, in reizvollen farbigen Jandarbeiten und 8 Extra-Blätter mit vielen Jührtralunischägigen. Die Odden-Nummern tionen, so daß die Zahl der letzteren an 2000 jährlich wieder, "Wodenwelt" gleich, nelche hinanreicht. Kein anderes illustriertes Blatt übershaupt, mit ihrem Juhalte von jährl. über innerhalb oder außerhalb Deutschlächs, kann nur entzens mehr bietet, als irgend ein liche Abonnemuents-Preis nur 2 M. 50 Pf. — Die anderes Wodenblatt. Jährl. 12 Bei- "Große Außgade mit allen Ausfern" brüngt außerdem gen geden an Schultmuskern zur schrich od 26 große farbige Wodenbilder, also jährlich vod 36 große farbig

Fr. Kistner, Musik-Sortiment Leipzig empfiehlt sich zur schnellen, prompten Besorgung von Musikalien und

musikalischen Schriften etc.

Kataloge und Auswahlsendungen stehen zu Diensten. Company Fleisch-Extract Nur aecht wenn jeder Topf in BLAUER FARBE Trägt.

Zu haben in den Kolonial-, Delikatesswaren- und Droguen-Geschäften, Apotheken etc.

#### Atelier

für Cremoneser Geigenbaukunst



Otto Migge in Coblenz

Ehrenmitglied des Konservatoriums (Abt. d. Akademie d. Künste) in Barcelona.

Neue Streichinstrumente, anerkannt alt-italienischen an Güte gleich. Reparaturen resp. Wiederherstellung des alten Tones nur an Instrum. d. grossen ital. Meister.

Zeugnisse von: Frl. Gabriele Wietrowetz; Diaz-Albertini, Balart, de Cabirol, Ebert, Gava-gnach, Gibert, Giuferrer, Güell, Hegyesi, Holländer, Joachim, Marsick, Maszkowski, Obiols u. a.

Violinenversand, O. R. Glier, Markneukirchen i. S.



alische Universal-Bibliothek! 600
Gles, n. med, Manis, P. Adminora,
Gless, n. med, L. Nr.

Eine Violine (Jos. Guaracrius). schöner, ausgiebiger Ton, ist preiswert zu verkaufen durch Herm. Ohm, Oresden, Mathildenstr. 64, III.

Eine Violine mit grossem Tone, vorzüglich ausgespielt, steht zu <sup>2</sup>/<sub>3</sub> ihres Wertes zu Verkauf. Offert. unt. S. 2489 an Rud. Mosse, Köln.

armonium - Musikalien aller Länder, f. jed. Harmonium passend. Auswahlsendungen bereitwilligst

armonium Magazin.

Vertretung für Schiedmayer.

Proiziliste u. E. Sirmen, Echik Rat.

Eatalog grat. Stettin, Exemarktstr. 13. frei Gendg.

ARION SCHULL, ALLEN AUGUSTA PREISE 
EMPFOHLEN VON DEN ERSTEN AUTORITÄTEN. ILLUSTR. PREISBUCHER GRATIS. RICHARD SCHREIBER HAMBURG General Vertretung für Europa

Ein fröhlicher Tanz erheitert das Leben!

Die neuesten und schönsten Tänze leicht spielbar gesetzt, enthält das so-eben erschienene

Dresdner Tanz-Album. 24. Jahrgang.

Band I und II Banu I Und II.
Jeder Band mit 31. Nummern kostet:
für Violine allein II. Mk. — 80
für Violine und Piano 2.40
für Plano zwelhändig mit vier
reizenden Salonstucken als
gratisbellagen ..., ... 2.40

Gratisbeilagen ..., ,, 2 In zweiter Auflage ist erschienen:

Liederschatz

des deutschen Volkes

Sammlung aller Volks-Vaterlandslieder etc. nebst den existierenden National-hymnen aller Völker der Erde. Zusammen 517 Lieder in leichte Spielweise gesetz: von C. Krüger.

S Bände netto . . à Mk. 1.50. Textbuch dazu netto Mk. 2.—.

Edition Bellmann & Thümer. Dresden-Potschappel.



Vollständiges Musikalien-Lager Billigster u.direkter Bezug. Preististen gratis u. franco

#### Neu! Neu! Musikalische 50 Pfennig-Bibliothek

II. Reihe (Band 35-47).

## Carl Rühle's Musik-Verlag in Leipzig-Reudnitz.

Soeben erschienen die nachstehenden 12 neuen Bände (a 50 Pf.) des erst vor kurzem begonnenen obigen Unternehmens. — Der Erfolg, den ich mit den ersten 35 Bänden erzielte, ermunterte mich zur schnellen Weiterführung. — Weitere Bände, die dem wirklichen Bedürfnis an guter Hausmusik entsprechen, sind in Vorbereitung.

Band 36. Schubert, Franz, Lieder- Band 40 Hostanna! Kirchliche Weisen für Perlen. 6 leichte Uebertragungen für das Pianoforte zu 2 Händen von Herm. Necke. das Pianoforte zu 2 Händen über beliebte Volks- und National-Pianoforte zu 2 Händen von Herm. Necke.
No. 1. Lob der Thränen. No. 2. Leise flehen meine Lieder. No. 3. Am Meer. No. 4. Guten Morgen schöne Müllerin. No. 5. Frühlings-glaube. Nr. 6. Horch, horch, die Lerch' im Aetherblau.

Hitter der vorziglich ausgestut der der vorziglich ausgestut Edda, P. J. Tonger's Hofmusik V. Talbenstrasse 16. — Stuttgart, § Cegen Einsendung des Betrag ere Buch- und Musikhandung die Ar Alle 6 Nummern gusammen 50 Pf. Band 37. Gavotten- und Menuetten-Album für das Pianoforte zu 2 Händen in glich ausgesta Die nachste ''s Hofmusi leichtem Stile von Fritz Kirchner. Band I. No. 1. Gavotte de Louis XIII. No. 2. Rameau, Best of the Non Fritz Kirchner. Band I. No. 1. Gavotte de Louis XIII. No. 2. Rameau, Menuett. No. 3. Kirchner, Grazietta, Menuett. No. 4. Mozart, Menuett aus der Juptersiehensteller votte. No. 5. Kirchner, Amoretten, Garbeit votte. No. 6. Beethoven, Menuett a. d. Septuor. Alte 7 Nummera ussammen 50 Pf. Alte 7 Nummera ussammen 50 Pf. Band 38. Gavotten- und Menuetten-Band II. 1 Best No. 1. Haydn. Menuett aus der Sinfone

No. 1. Haydn. Menuett aus der Sinfonie militaire. No. 2. Gluck, Gavotte aus Iphi-genie. No. 3. Gavotte d'Henri IV. No. 4. tiv grossem Umfan n den Generalvert - Borlin, Rühl - Karlsrude, Mozart, Menuett a. d. Cdur-Sinfonie. No. 5.

Rameau, Gavotte. No. 6. Gluck, Gavotte aus Don Juan. No. 7. Kirchner, Prinz Carneval, Gavotte. No. 8. Haydn, Menuett aus der G dur-Sinfonie.

Alle 8 Nummern zusammen 50 Pf. Band 39. **Polonaisen-Album** für das Pianoforte zu 2 Händen in leichtem Stile von Fritz Kirchner.

No. 1. Polonaise Fdur a. d. Serenade ov. 8 von Beethoven. No. 2. Polonaise über Peters von Beethoven. No. 2. Polonaise über Peters
Rheinlied. No. 3. Polonaise über Liebes Liebe

"Wiedersehen". No. 4. Original-Polonaise
über Häsers "Frühlingstoaste" und Weidts
"Wie schön bist du". No. 6. Faust-Polonaise
(erleichtert) von Spohr. No. 7. Polonaise über
Mendelssohns "Wandersmann" und "JägersAbschied". No. 8. Original-Polonaise Bdur
von Fritz Kirchner.

Alle 8. Nummern susammen 50 Pf.

Martini, op. 26. Sylvas Herzens-Grüsse.

Band 43. Da Capo im Salou. Leicht spielbare, brillante Salonstücke für das Pianoforte zu 2 Händen. Band III.

No. 1. H. Martini, op. 24. Die Spieldose.

No. 2. Alovs Hennes, op. 380, Maiwonne.

No. 3. J. W. Harmston, Für dich! No. 4.

G. Brig. Sylvas Herzens-Grüsse.

Kartini, op. 26. Sylvas Herzens-Grüsse.

Alle 8 Nummern zusammen 50 Pf.

Band 43. Da Capo im Salou. Leicht spielbare, brillante Salonstücke für das Pianoforte zu 2 Händen. Band III.

No. 1. H. Martini, op. 24. Die Spieldose.

No. 2. Alovs Hennes, op. 380, Maiwonne.

No. 3. J. W. Harmston, Für dich! No. 4.

G. Brig. Sylvas Herzens-Grüsse.

Kate 4 Nummern zusammen 50 Pf.

Alle 8 Nummern zusammen 50 Pf.

No. 1. Beneken, Gebet für die Entschlafenen (F. Friedrich), No. 2. Schubert, Das Marien-bild (Zopff), No. 3. Mozart, Aveveram (Spindler). No. 4. Beethoven, Gott deine Gute reicht so weit (Cramer). No. 5. Hiller, Hymne (Krug). No. 6. Mehul, Morgengebet (Lange). No. 7. Himmel, An die Hoffmang (Wagner). No. 8. Beethoven, Gottes Macht und Vorschung (Friedrich). No. 9. Bortniansky, Hymne (Martin). No. 10. Chorat: Christ unser Herr (Wagner). No. 11. Ambrosianischer Lobgesang (Tappert). No. 12. Ach bleib mit deiner Gunde (Tappert). No. 13. Was Gott that das ist wohlgethan (Tappert). No. 14. Alle Menschen müssen sterben (Tappert).

Alle 14 Nummern zusammen 50 Pf.

Band 41. Da Capo im Salon. Leicht spielbare, brillante Salonstücke für das Piano-

forte zu 2 Händen. Band I. No. 1. Carl Hause, Süsses Gedenken, Metodie. No. 2. Fritz Kirchner, Haideröstein. No. 3. H. Martini, op. 31, Von Herzen zu Herzen. No. 4 J. W. Harmston, Heimliches Glück. Alle 4 Nummern zusammen 50 Pf.

Band 42. Da Capo im Salon. Leicht spielbare, brillante Salonstücke für das Piano-forte zu 2 Händen. Band II.

No. 1. Ch. Morley, Canzonetta d'amore. No. 2. Fritz Kirchner, Zitherständchen. No. 3. J. W. Harmston, Träumerci im Walde. No. 4. H. Martini, op. 26, Sylvas Herzens-Grüsse.
Alte 4 Nummern zusammen 50 Pf.

forte zu 2 Handen. Band III.
No. 1. H. Martini, op. 24, Die Spieldose.
No. 2. Aloys Hennes, op. 380, Maiwonne.
No. 3. J. W. Harmston, Für dich! No. 4.
G. Bring, op. 22, Sehnsucht. No. 5. Fritz
Kirchner, op. 300, Der Troubadour.
Alle 5 Nummern zusammen 50°Pf.

Melodien

No. 1. König Christian stand am hohen Mast. No. 2. Schweizers Weihelied, No. 3. Yankee Doodle, No. 4. Was that ich dir! (Rumä-nisches Volkslied.) No. 5. O Susannat! (Amerikanisches Volkslied.) No. 6. Nachts bei Mondenscheine. (Altfranzösische Melodie.) No. 7. Tie e tie e toe. (Italienische Volksmelodie.) No. 8. Die blauen Glöckehen Schottlands. No. 9. Die Machtigall. (Russisches Volkslied.) No. 10.

Auf der Höhe der Berge. (Norwegischer
Nationalgesang.) No. 11. Der tapfre Landsoldat. (Dänisches Volkslied.) No. 12. El Ole.
(Spanische Nationalmelodie.) No. 13. Holländisches Nationallied. No. 14. Denkst du
duran. (Polnisches Vaterlandslied.)

Alle 14 Nummern zusammen 50 Pf.

Band 45. Die hohen Festtage. Charakteristische Stücke in leichtem Stile für das Pianoforte zu 2 Händen von Robert Wohl-

fahrt, op. 206. Am Sylvesterabend. No. 3. Palmsonntag. No. 4. Charfreitug. No. 5. Ostermorgen. 6. Pfingstbilder.

Alle 6 Nummern zusammen 50 Pf.

Band 46. Synagogen-Gesänge. Hebräische Melodien für das Pianoforte zu 2 Händen n leichterem Stile von Kurt Goldmann.
No. 1. Kol nidre. No. 2. Sukkotte. No. 3.
Omnom Kén. No. 4. Ledawid Baruch. No. 5.
Eli Zijon. No. 6. Priestersegen.
Alle 6 Nummern zusammen 50 Pf.

Band 47. Paraphrasen-Album. Brillante Fantasien (mittelschwer) für geübtere Spieler für das Pianoforte zu 2 Händen. No. 1. Finnisches Reiterlied (Ferdinand Friedrich). No. 2. Schubert, Franz, Am Meer, (G. Niemann). No. 3. Liebe, Ludw., Auf Wiedersehen (W. Drabitius). No. 4. In einem

kühlen Grunde (G. Niemann).
Alle 4 Nummern zusammen 50 Pf.

Verzeichnis der ersten Reihe dieser wertvollen, schön ausgestatteten und billigen Sammlung der besten Kompositionen von älteren und neuen Meisterwerken versendet die Verlagshandlung: Carl Rühle's Musikverlag in Leipzig, Heinrichsstr. 7 gratis und franko.

#### Kompositionen von

klarem, deutlich b dieser neuen, & Hunger, S. Η

ulze Lief abe

Sr. Königl. Hoheit Prinz Heinrich ven Preussen.

rasentier-Marsch der Kaiserl I Matrosen wision für Klavier zu 2 und Händen à Mk. 1.20. Helodie für coline und Pianoforte Mk. 1,20. erlag von Adolf Paetzel in Frankozusendung gegen endung des Betrags



Gegenstände Mützen, Orden, Touren. Costume, Masken etc. Cartonnagen & Affrapen Gelbke & Benedictus Dresden.



#### erschien : Vier Lieder f. 1 Singstimme mit Begleitung des Pianoforte

mit Begleitung des Pianoforte,
komp. v. Henning von Kosv, op. 7,
enthält:

1) "löh will meine Seele tauchen" II. Heine.
2) Verlust. "löh hatte eine Nachtigali".

3) "löh hätte nicht daran gedacht" E. v. B.
4) Die Verlassene. "frage die
Macht, sie kann dir sagen" J. Sturm.
Ausg. für hohe oder tiefe Stimme.

Preis 2 Mark.

Preis 2 Mark.

Diese neuen und reizenden Lieder werden sich bald einer gleichen Beliebtheit erfreuen, wie das so verbreitete. Winterlied op 2: "Komm aus der engen Stadt" desselben Komponisten. Von gabe für tiele Silme erreichten. Weimar, Verlag von C. Scharff.

C. A. SCHUSTER.



#### Alb. Ellersieck, Rostock.

Aill. Lifersieck, Moslock.
Atelier fürden Kunstbau von Streichinstrumenten Prämiiert Schwerin 1883.
Briissel 1888. Berlin 1888. empfehlt sich
angelegentlichat bei vorkoumendem
Bedarf in neuen Instrumenten, auch
hat selbiger stets kleinen Vorrat an
alten echten Meister-Instrumenten.
Keine Spekulationspreise. Schwierige
Reparaturen an aiten wertvollen SaitenInstrumenten sachgemäss, in künstlerisischer Vollendung, unt. reell. Garantie
des sicheren, vollständigen Gellugens.

Soeben erschienen und werden nach auswärts gratis und franko versandt: Katalog der Pinnoforte-Musik (ca. 20000 Nummern unfassend), katalog der Unterrichtswerke f. Gesang, ferner für Pianoforte, Vidling, Harmonlum, sowie für alle anderen Musikinstruentie (ca. 2000 Nungment ussan, ierner tur Planoterte, Violine,
Harmonium, sowie für alle anderen
Musikinstrumente (ca. 2000 Nunmern
umfassen) des Lagers von
Max Liebers Expertgesch. für
Freiburg i Baden.
Sehr billige Freise!



5. Auflage.

## Zum Besten dés Kaiser Friedrich-Denkmals!

5. Auflage.

Durch alle Buchhandlungen des In- und Auslandes, sowie von dem unterzeichneten Verlage direkt zu beziehen ist:

## Das Hohe Lied vom Deutschen Kaiser Friedrich III.

nebst einem Vorgesang an S. Majestät Kaiser Wilhelm II. von O. Benze von Benzenhofen.

Mit einem Anhange, enthaltend ein Verzeichnis der Werke, welche über I. I. M. M. den Kaiser und die Kaiserin Friedrich erschienen sind.

Preis: Elegant brosch. in stilvoller Ausstattung auf holländ. Papier 2 Mark, Prachtausgabe auf ff. Kartonpapier 2,75 Mark, Prachtausgabe in hochelegantem Originalbande 4 Mark.

Originalbande 4 Mark.

Aus den zahlreichen und ausführlichen Besprechungen der Presse fügen wir hier wenige Sätze im Auszug bei, welche das Interesse und den durchschlageaden Erfolg beweisen, die der eigenartigen und fesselnden Dichtung überall zu teil geworden sind.

In liebevoller Weise entwirft der Verfasser ein anziehendea, poetisch gehaltenes Bild . Dieses Buch, welches in patriotischen Kreisen sicherlich freundliche Aufnahmen finden dürfte . Deutscher Reichs-Anzelger und Königl. Pr uss. Staatsanzelger. Son mag dies vom patriotischen fesien terlillte Epos . um seines warmmberzigen Schwangen und der taktvollen Vermeidung aller parteipolitischen Erörterungen willen bestens sempfohlen werden. "Die Gegenwart", Wochenschrift für Litteratur.

Der Verfasser hat seine Aufgabe sub spreie acternitatis aufgefasst, Berl, Börsen-2tq. The verses are melodious in form and loyal in sentiment, rising at times to a politic proposition of the book etc.

In jeder Bibliotiek und auf jedem Büchertisch wird das Werk bei Vereihrern des hochseligen Kaisers zu finden sein.

Venen wen Meriten wenige Sätze im Auszug bei, welche das Interesse und den durchschlageaden Erfolg the wenige Sätze im Auszug bei, welche das Interesse und den durchschlageaden Erfolg beweits ein Auszug bei, welche das Interesse und den durchschlageaden Erfolg the wenige Sätze im Auszug bei, welche das Interesse und den durchschlageaden Erfolg beweits ein Auszug bei, welche des Interesse und den durchschlageaden Erfolg beweits ein Auszug bei, welche in Auszug bei wir unseren Lesern aufs wärmste empfehten möchten in im gebewegt legt der Leser das schöne Buch aus der Hand.

"Die Gegelischaft", Monataschrift für Litteratur.

Un splendide souvenir, écrit d'un style plein d'âme et de noblesse.
"Billette interactional de la literatie. "Un splendide souvenir, écrit d'un style plein d'âme et de noblesse.
"Bullette interactional de la literatie. "Un splendide souvenir, écrit d'un style plein d'âme et de noblesse.
"Bullette interactional de la literatie. "Un splendide sou

Moritz Gläsel

genannt Wiener,

Instrumentenfabrikant.

Anerkannt grösstes Lager Deutschlands von alten ech-

ten Streichinstrumenten!

Musik-Instrumente

Eine Erinnerungsgabe, die wir unseren Legern aufa wärmste empfehlen möchten
. innig bewegt legt der Leser das schöne Buch aus der Hand.
. "Die Gesellschaft", Modalschrift für Litteratur.
Un splendide souvenir, éerit d'un style plein d'ane st eroblesse.
"Ballette international de la librairie."
Eine edle, schöne Gesinnung, ein edles Pathos spricht zu uns aus des zumeist
gerihers Bärsen-Caurien,
"Das Hohe Lied vom Kaiser Friedrich" jist weit davon entfernt, eine blosse Gelegenheitsdichtung zu sein. Nein, ein standard work des Buchhandes unse se werden!
Rheisscher Kurier.

Verlag von Moritz & Münzel (J. Moritz), Wiesbaden und Leipzig.

verz sr. h

ste Ke Brilla Name

Nr. 24

= Neu = patentiert und unübertrefflich

M. Schreibers Patent.

#### Kaiser-Pteifen.

Von vielen Fachleu-ten u. Aerzten als die wirkl. beste Pfeife aner-kannt. Dieselben sind sehr solid gearbeitet, uberraschend schön u.

starraggle and all follows to the hall any go om M. 2.60; 100 cm M. 2.75 and hollow; kurze Jagdpfeifen M. 2.— u. hoher. Echt Welchsel (70 cm) M. 3.25; 160 cm M. 3.75 and höher. Die Patent-Kaiser-Pfeife ist wirklich neu und wolle mach solche Herwitze and her mit hall bei hall bei her hall bei hall bei her hall bei her hall bei ha

auch über meine andere Fabrikate gratis Alleinverkäufer überall gesucht. M. Schreiber.

Rheinländer

Blumenduft

Neuestes Taschentuchparfüm

Ferd. Mülhens

Glockengasse No. 4711

in Köln a. Rh.

Gleichwie die

No. 4711 Eau de Cologne

vom Publikum ale das Vollkommenste anerkannt ist, was unter diesem Namen geboten wird, so ist auch in dem Rheinländer Blumenduft

wiederam ein Wohlgeruch entdeckt, der eine ebenbürtige, wenn auch im Charac-ser durchaus abweichende Specialität des Rheinlandes darstellt.

des Rheinlandes darstellt.
Das volle anhaltende und vornehme
Parfäm des Rheinländer Blumenduß,
unteretützt durch eine gefälige, solide
Ausstatung, kann nicht verfehlen, allgemeinen Beifall zu erreichen.
In verschiedenen Grössen
Eu Mk. 1,50 Mk. 1,25 Mk. 1,- Mk.
-,75 in dem meisten bessern Parfümerieund Friseur-Geschäften zu haben,

Saiten fürStreichinstrum Röm. Viol. E 40,80,100 Pf. Cello A 60, 100 Pf. Zither-Saiten, 20, 25 Pf. Proisverzeichnis gratis u. franko. Strumann Monsing in Erburt.

Jaft jede grankheit beift

has neue Peilver fahren v. Bij, Laufende v.Argi. aufgegebene Krante wurd, hierd noch preettet. Budegied, v. d. Berlaghf, F. E. Gij, Mercane f.G. u. alie Budhht, Profeste frei.

K. K. Hoflieferant. Düsseldorf. Musik-lustrumente
aller Arten werden v. Hunderten d. best. Arbeiter in Schönbach angefertigt. Direkteste,
d. daher beste und billigste BeZugsquelle. Hustr. Kataloge
darriber versendet grafis
M. Roessier, Musikwarenfabrikation,
schönbach (Stath), Böhmen. Wilh. E. Voigt ir.

Marknenkirchen i S Gegründet 1856. Kusik - Instrum. - u. Saiten-Fabrik. Einzel · Vers. aus erst. Hand. Anerk.vorzügl.u. billigate Bezugs-quelle. Illustr. Preisverz.gratis und franko.

Siebenmal prämiiert m. erst. Preisen.

## Violinen,

sowie alle sonst. Streichinstrumente.
Stumme Violine z. Studieren.

Zithern
in allen Formen. Guitarren u. Blasinstrum.
Schulen zu allen Instr. Reparaturatelier. Billige Preise. Empf. v. Wilhelmi, Sarasske "Léonard u. a. Quef.
Preise. w. gratis u. franko zugesandt.
Gebrüder Wolf.
Instrumenten-Fabrik, Kreuznach.

Gustav Günther, Mainz, Atelier für Geigen- und Cello-bau, grösstes Lager v. Solo-Violinen u. Cello italienisch u. deutsch. Meister.

### Zitherunterrichtsbriefe

v. F. Fiedler. Eine neue prakt. Lehr methode f. d. Selbatunterricht i. Zither-spiel. Brief I-X à 50 Pf. Prospekt grat u. frko. Verlag d. "Echo v. Gebirge", Fach-blatt für Zitherspiel in Tölz, Bayein.

## Rohrholz

wiederholt Sendungen in bester Qua

Strassburg i. Els. J. M. Bürger.

A. Beuthner | Violinen. Marknenkirchen Zithern, Saiten etc. liefert unt. Garantie in bester Qualität.



| Refer Dat. Garantie | In besier Qualitat. | In Qualitat. |

Verlag von Gebrüder Schott, Brüssel.

### Kammermusik für Dilettanten.

Faucouler, B. C. Soirées de Famille et d'Amateurs. Leichte Septette f. Pfte., 2 V., Viola, Cello, Flöte u. Contrabass (nur Pfte. u. 1 V. sind obligat). riot, 2 v., Viola, Cello, Fiote u. Contraones (nur Fine. u. i v. sinu Congal).
Réverie . M. 150 d. Hegrets . M. 150 of . Heureunes Entente M.
Méditation . 2.50 f. Elégie . 2.— 8. L'Apparition! . 2.50
Vision . , 1.50 f. Résignation . 1.50 e. Promande sur le lac .,, 2.50
Zu beziehen, auch zur Ansicht, durch jede Musikalienhandlung.

Johann Strauss' Werke.

## Gesamtausgabe für Klavier.

Numehr vollständig.

33 Lieferungen zu 1 & 20 Pf. oder 5 Bände Walzer zu je
6 &, 2 Bände Rundtänze, Märsche und Quadrillen
zu 4 & 80 Pf.

Breitkopf & Härtel in Leipzig.

eutscher Se

Doflieferant Br. M. bes Anifers und Abnigs, Br. M. bes Abnigs von Bacher, Br. An. bes Abnigs von Wartiemberg, Br. Rgl. fl. bes Grobberrags von Coben, Br. Agl. S. bes Gergog Carl Chevbor in Sapern, Cieferant ber flaiferlichen Marine, fowie der meiften Giffer-Cafuno.

## Zitherspiel

ohne Leiver nach Jaumgärtners Jither-schule, einiachte Wethode mit 161 Volles, Derruntelohen, Tängen, Märtigen u. einem Abrik der Jarmontelöhre. Gegen # 250 (auch Briefinaten) oder Agdin, franks b. Liohtenborgsohen Minikhandlung, Bresleu. Gegt. 1848. Specialität: Jithermufft. Mus Wuftten billigh.

Durch Todesfall stehen zwei Cellis (1 altes Meister-Cello u. 1 neueres) sehr preiswürdig z. Verkauf. Näh. unt. E. K. 3 bei Rudolf Mosse, Wiesbaden.

#### Zu verkaufen

Cello Ruggeri, vorzüglich. (Solo-u. Quartett-Instrument.) Näheres durch A. Flörsheim, Aachen.

## Stradivarius-Violine 1690.

Jos. Guarnerius filius. 16 ital. Geigen 2. Ranges. 3 dto. Cello, so-wie grosses Lager deutscher u. anderer Meisterinstrumente, Bogen, Hasten, Ia römische und deutsche Saiten.

F. Ch. Edler, Geigenmacher, Frankfurt a. M.



Allein schtes, unverfässehtes Fabrikat, übertr. an Qual. jedes and. Produkt. Man achte genau auf Firma u. Schutzmarke.



Preis kplt. M. 4.50 Th. I, II, übertrifft alle bisherigen Gründlichkeit. Brauchbarkeit u. Billigkeit. Heinrichshofens

Verlag. Magdeburg.

Violinen, Zithern, Saiten, sowie alle Blas-Instram besten und billigsten direkt von der Instrumenten-Fabrik C. G. Schuster jun.

256 u. 56, Erlbacher-Strasse. Markmeukirchen, Sachs. Illustr. Kataloge gratis u. franko.

## Ein Musiker,

der gründlichen Unterricht in Violine geben kann und selbst auf
diesem Instrumente so viel leistet,
um die Stellung eines Konzertmeisters bekleiden zu können,
indet in Paulas Gelegenniet zu
einer angenehmen Existenz. Eine
variente angenehmen Existenz. Eine
variente angenehmen Existenz. Eine
variente angenehmen Existenz.
Eine
variente unter Stellung
erbittet man an Rudelt Mosse
un Stuttsgart unter P. 7638
zu richten.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

## Intendanten-Stelle.

Es ist beabsichtigt, die artistisch-hnische u. ökonomische Verwaltung technische u. ökonomische Verwaltung des grossh. Hof- und Nationaltheaters in Mannheim einem, in der Theater-verwaltung erfahrenen, artistisch ge-bildeten Intendanten zu übertragen.

Blueten intendanten zu übertragen.
Bewerbungen sind bis längstens
20. Januar 1890 bei dem Stadtrat in
Mannheim einzureichen.
Bannheim, 7. Dezember 1889.

Der Stadtrat.

Roll.

Konservatorium Königsberg i. Fr. Altstädt. Rathaus.

### Eine Lehrstelle

für Klavierspiel ist sofort zu besetzen. Nur ganz tüchtige Pianisten mögen sich unter Beiftigung der Lebensbe-schreibung melden. Direktion: Leimer.

Mur echt mit biefer Schutmarke:

MaleGatraci und Caramellen von L. H. Pietsch & Co., Breslau. Untersucht von den meisten

Gesmadheitsämtera Deutschinnds. Artifich geprift and empfehlen bei Huten, Kenchauten, Cutarrh, Helserkeit, entzüudlichen Zuständen der Schleimhäute, der Lungen, Laftröhren und des Kehlkoptes, Verschleimung der Athunges Organs, Sehwinduscht und basonders grut, für stillende Frauen.

Extract à Flasche 1 Mk., 1,75 und 2,56 fiaramelles à Beutel 30 u. 50 Pfg. Zu haben in: Apotheken, Drogen, und Esterial-Wasren-Handlungen, Auch direct von uns, Breslau, Vorwerksstr. 12.

## က္လုံး Kanoldt's ဖွင့် TAMAR INDIEN

Frucht-Confitüren. Pastilles de Tamarin digestives et laxatives.

Angenehmer Geschmack vorzügliche Wirkung als Laxa-tiv und Digestiv für Kinder und Erwachsene. Zur Anregung des Appetit's vor, zur Beförderung der Verdauung nach Diners, Soupers etc. z. Dessert. Aerztlich erprobt u. empfohlen.

Schacht. 80 Pf., einzein 12-15 Pf. in fast allen Apotheken.

Nur ächt, wenn von Apotheker C. Kanoldt Nachfolger in Gotha.

## Edmund Paulus

Musik-Instrumenten-Pabrik Markneukirchen i Sachsen. Prachtvoll illustr. Preislisten frei

Rebattion: Dr. M. Spoboba; für Die Rebattion verantworrtich G. Rafchoorff, Drud und Berlag von Carl Gruninger, fantliche in Stuttgart, (Romnifioneverlag in Reippig. R. F. Abfler.)



Bierteljährlich sechs, mit Münfter-Porträts etc. illustrierte Bunmærn und fe eine Extrabellage, bestehend in verlche-denen, für Bausmufth geeigneten Gesaugs- und Infun-denen, für Bausmufth geeigneten Gesaugs- und Infun-denen für Evilagen für is 1000 Cypl. Mark 4.— (cycl. Gebühren für Beitagen für is 1000 Cypl. Mark 4.— (cycl. Gebühren für Beitagen für is 1000 Cypl. Mark 4.— (cycl. Gebühren für Beitagen für is 1000 Cypl. Mark 4.— (cycl. Gebühren für Beitagen für is 1000 Cypl. Mark 4.— (cycl. Gebühren für Beitagen für is 1000 Cypl. Mark 4.— (cycl. Gebühren für Beitagen für is 1000 Cypl. Mark 4.— (cycl. Gebühren für Beitagen für is 1000 Cypl. Mark 4.— (cycl. Gebühren für Beitagen für is 1000 Cypl. Mark 4.— (cycl. Gebühren für Beitagen für is 1000 Cypl. Mark 4.— (cycl. Gebühren für Beitagen für is 1000 Cypl. Mark 4.— (cycl. Gebühren für Beitagen für is 1000 Cypl. Mark 4.— (cycl. Gebühren für Beitagen für is 1000 Cypl. Mark 4.— (cycl. Gebühren für Beitagen für is 1000 Cypl. Mark 4.— (cycl. Gebühren für Beitagen für is 1000 Cypl. Mark 4.— (cycl. Gebühren für Beitagen für is 1000 Cypl. Mark 4.— (cycl. Gebühren für Beitagen für is 1000 Cypl. Mark 4.— (cycl. Gebühren für Beitagen für is 1000 Cypl. Mark 4.— (cycl. Gebühren für Schlagen für is 1000 Cypl. Mark 4.— (cycl. Gebühren für Schlagen für is 1000 Cypl. Mark 4.— (cycl. Gebühren für Schlagen für is 1000 Cypl. Mark 4.— (cycl. Gebühren für Schlagen für is 1000 Cypl. Mark 4.— (cycl. Gebühren für Schlagen für is 1000 Cypl. Mark 4.— (cycl. Gebühren für Schlagen für is 1000 Cypl. Mark 4.— (cycl. Gebühren für Schlagen für is 1000 Cypl. Mark 4.— (cycl. Gebühren für Schlagen für Schlagen für Schlagen für is 1000 Cypl. Mark 4.— (cycl. Gebühren für Schlagen f

Rudolf Monne, Stuttgart, Leipzig, Berlin u. beffen Gilinten.

Preis pro Anartal bei allen Poltämtern in Pentfidiand, Dellerreich-Ungarn und Luxemburg, sowie in fämtlichen Buch- und Muhaticu-Handlungen 80 Ph.; — direkt von Stuttgart und bei den Postämtern des Weltpost-vereins 1 Mk. 50 Pfg. Einjelne Annmern 25 Pfg.

## Die Macht der Böne.

Preisgekrönfe Bovelle von Graf Ta Rofée.\*

Motto: Die Must fit wie ein geiftiges himmtliches And; die frante Seele taucht fich selbst vertierend in den Etrom der holden Tone unter und tritt genesen und vertlätere wieder hervor. Isober

n vier Wochen sollte bas Cranicu sein. Meine Griftenz hing bavon ab. Ich mußte ununterbrochen studieren, ben gaugen Tag und bie halbe Nacht. Ein ftorenber Zwijchenfall nahm mir noch bazu von ber toftbaren Zeit einige nit' noch bagu von ber toftbaren Zeit einige Stunden hinweg; ich sollte ausziehen, sollte mir ein anderes Zimmer inchen; benn meine Hauften hatte mir gefündigt. Es war in ber That unangenehm, gerade jest ausziehen zu nüisen, allein etwas erleichterte mir boch die Sache. Unter mir im ersten Stod wurde jeden Zag musiziert. Es war allerdings eine Meisterhand, die Klauier hieften, aber eben weil es eine Meisterhand war, mußte ich lauichen und bem Spiele folgen. Studiern tonnte ich dabei nicht, ich war nicht im faunde den Seift au awingan, während meine Seele durch auf den, weiten mieht esele durch au wingan, während meine Seele durch 311 zwingen, wahrend meine Seele durch ben Zauber ber Sone fortgetragen wurde, weit hinweg, in eine andere Welt. Es war also gut, daß ich auszog. Ich las die Beitungen, um eine Wohmung ju fuchen. "Hoglt," rief ich freudig, "bas ift etwas für mich." Für einen auftanbigen Herrn für mich. Hir einen anjundigen gerrn ist ein Jimmer zu vergeben. Musik versboten. "Das wäre ja köstlich, da wäre Ruhe für mich zu hossen. And besach das Jimmer, veldzes meinen bescheinen Allesprüchen vollkommen entsprach und um einen mäßigen

Preis an mich bermiete wurde. "Im hagige dari nicht Klavier gespielt werben?" fragte ich. "Rein, es ift das Berbot des Eigentümers," hieh es. "Gut, in acht Lagen ziehe ich ein."

\* Der Robelle: "Die Macht ber Tone" wurde von ber Jury ber bom Bertage ber "Reuen Mufit-Zeitung" ausgeschriebene rfte Preis (500 Mart) zuerkannt.



vorichwebt. Ich war in meinem neuen Jimmer bereits hänstich eingerichtet. Dastelbe lag in einer füllen rnhigen Straße, wo feine Vsagen vollen, fein Lärmen und Schreien zu hören war. Ningsum Anhe. Gerelich, dachte ich, feste mich an ben Schreibtisch nud vertiefte nich bald in meinen Auflag. — Da Hingsum L. Allo doch — und die Koral ighte, der Hand bed in meinen Auflag. — Da Himael — Allo doch — und die Krau ighte, der Hausberr — o du mein Edit! das ift gar nicht zu hören. — Neben, nicht unter mir wurde eine Zither gestimmt. Hing, sehn, sünfzeich Hören. — Neben, nicht unter mir wurde eine Zither gestimmt. Hing, sehn, sinfzeich Hand die ein Königreich hätte ich spreicht sich führe Krau hat gesagt, das in die mit die Ut. "Ihre Krau hat gesagt, das in die mit sie. "Ind was die benn dies Gequieste da neben mir sein?" "Dorchen lernt die Zither," antwortete sie. "Das sit aber ucht zum Vussalten," protestierte ich "das Gewinste geht mir durch 3d war in meinem neuen voridiwebt. "Das ist aber nicht zum Aushalten," proteftierte ich, "das Gewintel geht mir durch
Mart und Bein." "Sie werden es ichon
gewöhnen," lachte das Mädchen und verließ nich. Gine volle Sambe übte das
Dorchen den Schluß eines Ländlers, f g
h d g h und jo weiter. Jummer schneller
und ichneller spielte sie, aber jedesmal
blieb sie an ein und derselben Stelle, hoch
oden, steden. Es war rein zum Berzweiseln. Wie im Fieder ergriss es mich, ich
singtstellen in mieler Späsers in meinen
Kingervingen. Um dieser Dussers in meinen

Mile frührren Jahrgange find neu aufgelegt in eleg. brofch. Banben ju 80 Big. bas Quartaf, Ginbandbeden a Mt. 1.—, Brachtbeden a Mt. 1.50 durch alle Buch u. Muftalien.handt, ju begieben. Reftellungen auf die "Rene Mufit-Zeitung" (80 Big. pro Quartal) werden jederzeit von allen Poftanftalten (Deutscher Reichspost-Zeitungsfatalog Ar. 4236 — Ochter, Bost. Zeitungskatalog Ar. 1920) und Buch ober Mufitalien handlungen entgegengenommen und die bereits erichienenen Rummern des laufenden Quartals nachgeliefert. Acian.
Mein Doftorexamen bestand ich glänzend. Den Mest meines Bermögens verwendete ich zu Reisen und praftizierte einige Jahre in Baris und Berlin. Als ich zurücklehrte, wurde ich Misiteragarzt bei dem berisonten Doftor Diedorf, Krofessor der Ghiungie und Augenheilknude, der dagumal Director bes Krunten. haufes war. Sier hatte id nun gur Musübung meiner Munit ein meites Weld por mir.

nung ein weltes zeie ver wer mr. "Bir hoben eben einen ieltsamen, sehr interessanten Kall," sagle mir Professor Diebort, "ich strenge mein ganzes Denken, mein ganzes Wissen an und din trost-les, daß beibe mich grantom im Schole lassen. Während meiner langen Pragis hat mich noch tein Hall fo erfast, wie biefer, aber - Sie werben ja selbst feben." Bir betraten ein Separatzimmer ber Anftalt,

in dem sich ein junges Mädchen befand. Es war eine vornehme und liedliche Erscheinung. Die Gefichtszüge mit bem blenbend weißen Teint waren mir befannt, ich fann nach, wo ich fie ichon gesehen haben tonnte. Fraulein Dorotheg," rebete fie ber Brofessor an, "bente bringe ich Ihnen einen jungen Gelehrten, gerru Oofter Grönhard mit, er wird Ihre Augen unterlichen. Fräufein Laugenfeld, fellte er mit das Mädchen vor. Laugenfeld? Da war es Licht in mir geworden, wo ich das Gesicht schon geschen. Es war Dorchen

Der Professor teilte mir mit, baß sie plöglich erblindet und ichon langere Zeit in seiner Behandlung fei. Die Angen bes Mabdens waren icon, glangenb und ichmerglos. Ich unterfuchte biefelben, worauf wir, ber Brofessor und ich, ein langeres Konfilium Dann wandte ich mich zu Dorchen bin und hielten. Dann vondbt ich nich 31 Vorden hin und richtete einige weitere Fragen an lie. Gin unenbliches Mittelb ergriff mich, als ich hörte, daß ihre Mutter vor einem Jahr gestorben fei. So jung, so allein nud wie ich mir iofort lagte, gänzlich hoffnungstos. Daß einst so höhliche Sind hatte sich in ein wender-schönes Addocen verwandelt. Der ebelgeforunte Kopf mit dem volgoldenen Haar, den Keinen roligen Ohren, mit bem hubichen Raschen und bem reizenden Mund ber mid an eine frijche, reife Erbbeere erinnerte, er-regte meine bollste Bewunderung. Ich war Arzt mit Leib und Seele und nahm es ernst mit meinem Berufe, ber mir beilig war. Gleich bem Brofeffor ging and mir ber Fall nicht mehr aus bem Ginn. ftubierte, saun und bachte; aber unser Biffen war wie por einer turmhohen Mauer angelangt, über bie wie vor einer turnhohen Maier angelangt, ihrer de himüberzichommen noch feinem unierer Kollegen gestinigen war. O! wie mich das Mähchen dauerte, und wie ich nich zu ihr hingezogen filhte! – Proseffor Diedvort war unermiddlich und verfuchte alles, was nur irgend auf Erfolg hätte Aussicht geben können. – Alles, alles unionit!

In diese Zeit verfiel ich felbit in eine schwere Krautheit. Ich lag wochenlang an einer heftigen

Enngenentzündung darnieder, und hatte es nur der aufopfernden Pflege meiner Mutter, die zu mir fam, zu banken, daß ich am Leben blieb. Nachdem ich 31 batten, bag ich am Leven bited. "acapiem ich inerfegung mege, annere gut nur jungtene, jaurye, Ant bei arme Stote empland anner gangenen, war ber Aussprund ber Kerzie: Hor! Rach und inmer petitiger arbeite tipe junge Bruft. 3ch flang in jeinem Welen. Er Tam sich bimmu und Nizza. Bon bem armen Dorchen hatte ich nichts hatte feine Soffnung mehr, nur zu gut wußte ich, häßlich vor, ihm mangelte jener Rhythmus des Ferzens, niedr gehört, und ich ning es zu meiner Schande ges baß mein Glück mit jedem ihrer Aussprung mehr die ber zu rechter Zeit mutig macht, ein Glück zu erfichen, ich hatte sie wirslich gang vergessen. In Nizza zuellte. "Wozu habe ich gelerut!" schrie ich und ringen. Im Dorfe kand der Marde woch ware, war ich einem bentschen Arzt, der schon viele Jahre schlug an meine Stirne. Welch ein Hohn mein ganzes in welchem der Nazor mit den Geigen wohnte. —

war Aushe, bessen ungeachtet hörte mein Ohr noch immer bar Dielblumbeidunden bes Läublere. Am nächsten bar Dielblumbeidunden bes Läublere. Am nächsten berg, so hieß er, benahm sich sehr freundlich gegen All mein Mühen und Lernen bie vielen Jahre him Maß begrente ich auf ber Treppe ein salbwichssigen, ein Backsichen, ein Backsichen, ein Backsichen, ein Backsichen ber Bahnstin under Mit Gewalt mußte man mich hager, mit langen Armeine Benah werden. Die Backsichen bein Bahnstin under Mit Gewalt mußte man mich hager, mit langen Armeine Benah werden. Die Familie des Dettors war Ruhe, desten ungeachtet hörte mein Ohr noch immer das Bieldumdeidumdeidumden so Ländlers. Um nächten Lage begegnete ich auf der Treype ein halbwüchliges Mädden, ein Backlichden. Sie war hochgeschossen, mid iehr erseute, da ich in der fremden zudet, hager, mit langen Armen und Beinen ungraziofer Haltung. Das farbloie, ectige Gesicht verlor sich deinahe unter dem großen Remdrandthut. Ihre grandlauen, leddarten und ichr ichden ung sieher Benaftlin, einer sehr liebenkomir-beinahe unter dem großen Remdrandthut. Ihre grandlauen, leddarten und sehr sichden und seiner Benaftligen kanden. Die Tochter und einer Wonnert in die meinigen dann kniefte sie und Fraulein Flora, war flein, zierlich, brünett, ledhaft. Her ichwarzen Samtangen funketen von Ledenstun und Mutwillen. Sie zog mich mit ihrem Frohliun unwidertheblich an, und legte mein hisher wuntchlos gebliebenes Serz balb in ftarte Kessellen. Satte ich sie einen Zag nicht gesehrt, jo war mir, als hatte die einen schweren Bertultt gehadt. Kurz ich war, ehe einige Monate verstrichen, die über die Ohren in Flort, wie fie ihr Bruber nannte, verlicht. Meiner Werbung ftand nichts im Wege. Ich war zwar noch feine Berühmtheit, fonbern nur ein junger angehender Arat, mit großem Talent, wie Doftor Faltenberg Arzt, mit großem Talent, wie Vottor Haltenberg behantptete. Auch besch ich ger eine gewögen, aber eine große Juliuft nach der Prophyseiung meines fünftigen Schwiegervaters. Was aber am meisten ihr mich in der Wagschafte fiel, war die leidentschaftliche Liebe meiner Flort zu mir. In Rizza erfolgte untere Araung, und glickfelig iber alle Maßen juhren ich und Plort der Seimat zu. In der Jauptende kleiben ich keine ich keine ich eine Arauften der Vereis ftabt befam ich alsbalb eine ausgedehnte Bragis. Meine Fran hatte ein bedeutendes Kapital mit in werten gein gute ein vereientenber nennt mit großem Finse leben fomten. Ich befaß ein eigenes Sans, eine ichone Egnipage, und ben Batienten, die während der Sprechftunde zu mit kanen, öffiete ein bornehmer Bebienter in ftanbarquer Livree die Thur und führte Verleiter in traingkalter Livree die Lynt into pioprie ise in ein großes, elegantes Wartzimmer. Ja, das Hüllsorn des Glüdes hatte sich über mich ergossen. Ich eine größere Harmen jungen Weibchen, bas nur einen, wirflich nur einen jungen Weibchen, das nur einen, wirflich nur einen Feller beiaß — sie war eifersichtig. Kamen hibbiche junge Frauen, um war eifersüchtig. Kamen hübsche junge Frauen, um fich Rat und hilfe bei mir zu holen, so litt Flori Folterqualen und weinte wie ein stind. Burde ich dann unwillig, machte ich ihr Bormure, daß fie mich beleibige, weil fie tein Bertrauen ju mir habe, so warf fie ben hubschen Mund trobig auf, schmollte und fcmieg. Es bauerte aber nie lange, bann ichlich fie zu mir heran, legte ihre runden weichen Arme um meinen Hals, nannte mich einen abschenlichen Brummbar und trante so lange in meinem haar, bis ich lachelte. Dann fifte fie mich und fagte, fie viinschte, daß fie ichdier, oder, rief sie einmal in ihrer Leibenschaft, daß sie blind wäre. Wiind! Uch seit langer, langer Zeit stand plössich das Bild Dordens wieder vor meiner Seele. Was wohl aus ihr ge-Sammlung. Es ging ein hibbides Simmiden ein, das ich ihr überreichte. Was aber hater aus irg geworden? — ich habe wirklich nichts mehr gehort. Ich habe sie ganz vergessen. Armes Dorchen! Wide geworden?— ich habe wirtlich unde mehr gehort. Ich habe sie ganz vergessen." Armes Dorchen! Bildsichön, blutjung, ohne Schuch, einsam, blind und hilfslos! Wedprere Tage war ich ganz verstimmt, ich habe nie ein Weib gesehen, besten Schönbeit größen, gewosen wäre, als die des armen blinden Mädchens. Wenn man aber to gliktlich ift, wie ich es dazumal war, is hängt man nicht fehr lange fremdem Leibe nach, fondern genießt den eigenen Wonnejubel mit vollen Jügen. Mein Glick erhöhte fich noch, als ich Vater Bügen. Mein Glüd erhöhte fich noch, als ich Bater eines reizenben Anaben wurde. Ich flifte ben Kleinen immer wieber und tonnte mich an feinem Gefichteben kaum fatt sehen. Aber mit einem Male drehte fich das Glücksrad, und ich stürzte von der Höhe meiner irdischen Seligkeit in den tiefften Abgrund menichlicher Qual. Bei Flort ftellte fich trop aller Sorgfalt das Rieber ein, das fich mit rafender Schnelle fortwährend steigerte. Ich rief die beruhm: teften Mergte an ihr Rrantenlager, aber bie ernften testen Aerzie au ihr Kranteillager, aber die ernisten Augen meiner Wolfegen saben sinder auf das There-mometer, das vierzig — einundvierzig Grod zeigte. "Der Kuls ist statternd, unzähldar," stüfterten sie. "Dochgradiges Fieder." Wit Todesbaugen beugte ich nich über den dunkeltoren Kopf meines Weibes, sie erkannte nich nicht nehn, atnete hart und fischnend, und immer heftiger arbeitete ihre junge Brust. Ich date keine Geskungen der der den den den

Bewußtsein schwand. Als ich erwachte und mit er-neuter Kraft bie Qual meines Dafeins empfand, ba war alles vorüber. Dein Beib mit ihrem weichen glühenben Gerzen lag falt, fteif, tot in ber Blüte ihres Gludes, ihrer Jugend ba.

(Sprtickung folgt )



### Das Ständchen.

Eine mufikalifde Porfgefchichte aus Striermarn. Don D. R. Rofegger.

ente, die vielleicht noch Hemden am Leibe tragen aus jener Zeit und von jener Leit-wand, die der verliebte Weberchursche Giebel gewoben, müßten es eigentlich heute noch jouren, bas trostole Herweh, bas er in die Fäden hineingewebert. Damals hat's kein Meulch geahut, wo es fehlte; weil er jo blag und traurig war, ber Giebel, so meinten Effiche, er hätte es auf der Bruft. Sie hatten recht, aber anders, als sie meinten. Seine alte Antter riet ihm oft, er solle nicht immer am Webstuhle sitzen, er solle sich besser zerifreuen. 

fionierter Major, der eine große Geigensammlung besaß. Wie es ichon allerhand Sammler gibt auf der Welt: Kajerjammler, Tabatspfeifensamm'er, Sosenknöpfesammler, Spielkartenjammler, Spazier-ftodesammler, Uhrichluffelsammler und immer so fort, so kam es dem Major, als er in seinem Ruhefort, lo tain es sein Waste, als er in tennem Auger stand nichts zu thun hatte in der Welt, plöstlich zu Sinne, er milfe eine Geigensammlung haben. Da er, wie geiggt, selbst nicht geigte und sein Musieum anch selten einem neugierigen Auge aufschloß, so hatten die guten Leute zu Schwandau taum eine Ahnung von all ben Balgern, Sandlern und anderen Beisen, die ungeweckt in ihren Mauern schliefen. Da kam jener Sonntagnachmittag, an welchem der Weber am Waldhange die zwei Ziegen weibete. Sein Schwesterlein, bas fonft ben hirten-bieuft zu besorgen hatte, war in ben nachsten Rirchort zur Firmung gegangen. Wie er im Moofe fo balag und gang gebankenlos in bas offene Fenfter eines gegenüberstebenben haufes blidte, ging es jachte und traumhaft in ihm auf wie eine ibernatürliche Erfcheinung. Dort brin an ber Wand hing eine Beige, ihr gur Rechten bing auch eine folche, ihr gur Linken hingen beren zwei Aleine, ihr zu Filipen war eine Riefengeige aus Stubenichatten immer beut-licher hervortretend Geigen und Geigen.

nemer gerwertetein Gergen no Gergen, des Dem Aurichen begann faft zu schwieben, die Bangen, die Stirn waren ihm heiß, das Herz wurde ungebärdig, die scidenschaftliche Gier zur Geige war wieder da. Alls er am Abende nach Hante fam und bie Mutter nad ben Biegen fragte, war er verwundert, weshalb juft er von ben Biegen etwas wiffen follte. Jum Glide tamen sie jelbst heim und maderten ihre Anfunft. In ber barauffolgenden Nacht schritt ber Giebel ben Weg hin und wieder von Schwandau bis jum Gifenhammer. Als er bas erfte Dal bor ihr Fenfter tan, war noch Licht barin, bas zweite Mal war fcon alles finfter. Unterwegs begegneten ibm Rachbarsburichen, die zu den Fenftern ihrer Liebchen gingen, bort allerlei Ständchen brachten und getröftet heimtehren tonnten. Der eine fpielte unterwegs eine Munbharmonita, ber anbere eine Maultromniel, ber britte jobelte hell unb ber vierte pfiff veranüglich vor verte postet eine der nim der verte prin ergrangting vield hin. Und jener, der ganz fill war, atmete die Harmonie inneren Glüdes. Also ift die Liede ftels militalisch. Anr der arme Giedel empfand keinen Wohlektang in seinem Wesen. Er kam sich dimmi und hößligd vor, ihm mangelte jener Ahhrhamis des Hersen.

Lange nach Mitternacht ging er zu Bette, erft gegen Morgen schiler er ein und geigte und geigte. Noch ganz verichtafen war er, als über Tags zwei Franenzimmer ins Hank tamen mit Korben Garn; das eine war die Magd vom Gienhammer, das andere war die Paula. Diese blickte den schlanken, bloudhaarigen, fanstdreinischauenden Vurschen frisch an und sagte: "In vier Wochen müssen wir Zeinwand haben. Sie ist zur Ausstattung?"
"Will wohl trachten," antwortete der Giebet, hatte aber nicht den Mut zu fragen, wer denn heirate? Man atmet ja gen noch ein wenig in der süßen llngewischeit. Dann ist ohnehin altes ans.
Auf dem Heimiveg ingte die Magd zur Sammers

Auf dem Heimweg fagte die Magd gur Sanmer-ichmiedstochter: "Etwas antappert ift der Weber?" "Ich dent", der ift ein Bissel gescheiter wie du!" entgegnete strafend die Panla. Weiteres wurde nicht

geiprochen. Der Giebel wußte wohl, daß er als einzige Stüte feiner Familie militarfrei war. Dennoch ging er eines Tages zum Major um Nat zu bitten, wie er dem Soldatenleben entlommen könne. Der Major, eine schlaufe, hagere Gestalt, beren

er barauf, daß es bröhnte. "Hören Sie! Das ist Grundton. Rein, nein, lieber Junge, Sie brauchen ich gar nicht zu grämen, Sie find tauglich. Gerad' halten!"

Giebels Blice waren mittlerweile wirr im Zimmer umbergeflogen, aber nicht fo fehr aus Angft bor bem Militar, als vielmehr aus hoffnung, burch irgend eine halbgeöffnete Thur ins Beigengimmer lugen gu tonnen. Da er aber nichts bergleichen entheate, ba er wieber volltommen angefleibet jum Fortgeben bereit war und feine gange Galichheit umfonft au fein ichien, bob er mit einem tiefen Atemgug fein Berg aus ber Bruft und fragte: "Haben ber Berr nicht eine Beigenfammlung ?

eine Geigensammlung?"
"Bijen Sie mir ein interessantes Instrument?"
fragte der Major rass entgegen.
"Das nicht, aber," stotterte der Giedel, "ein wenig anschauen, wenn ich sie dürfte!"
Alsosleich war die Thir offen in das Neben-zimmer. Ehrsurdsvoll wie in ein Helligtum trat der Bursse ein, jo daß er wor lauter Almocht über die Schwelse könnerte und abalt" rief. Er mar ganz Buriche ein, jo daß er vor lauter Annocht fiber die Schwelle ftolperte und "ohal" rief. Er war ganz rot im Gesichte, teils wegen seiner Ungeschildlichkeit, teils vor innerer Erregung. — Die Wände des Jinswes waren mit grauem Tucke überzagen, und daran hingen sie nun in allen Größen, Arten und Formen. Wie sich gestammt war das Ahornholz dieser Jiskument, wie fein geschwungen und gewölft war der Bau, wie reizend waren die langen Hälfe mit ihren töstlich gewundernen Schnecken! Und die Fiedelbögen: distante und turze, breite und ichmele, gerade und fostlich gewundenen Schneden! Und die Fiedelbögen: ichlanke und kurze, breite und schmale, gerade und gebogene in allen Farben! Der Major, sich darüber freuend, daß einmal eine menschliche Seele Anteil nahm an seinen Schäten, begann zu erklären, von wenn biese und jene stamme, welche Settenheit an dieser und jener wäre, er hatte da Geigen von Amati, von Montana, von Gnatuert, von Bergonzi, von Jakob Stainer u. f. w. "Und hier!" flüfterte er, eine jehr flachgebaute Violine mit fast hellrotem Anftrich feterlich von der Wand nehmend, "hier, die ist von Straduarius! — Eine Cremoneser! — Geradhalten, Saperment!

Unferem Giebel waren nun zwar die fremben Namen ziemlich gleichgültig, doch hörte er sie mit Sprerdietung nennen. Als ber Major an der Cremonefer mit dem Finger die Saite berührte, um den herrlichen Ton zu zeigen, fagte ber Bursche: "Bitte, geigen Sie eins!"

gengen Sie eins." "Ich piele nie," antwortete der Major, hing das Justrument mit größter Sorgfalt wieder an seinen Plat und schob den Burschen sachte zur Thür hinaus.

Seit diesem Tage war's sidier vorbei mit dem Giedel. Er dachte Eeigen, er mederte Geigen, er träumte Gigen und wenn er Zeit hatte, ging er träumte Gigen und wenn er Zeit hatte, ging er diraus und ichaute auf das Haus hin, in welchem der Major wohnte. Gines Tages hörte er vom Schulmeister fagen, ber Major jei ein Fer. Hoffent-lich habe er einst ben Sabet bester zu handhaben gewußt, als jest den Fiedelbogen, denn er könne gar nicht Wiolin spielen und habe die Sammlung nur so aus Rappelfopfigfeit gufammengefauft und erbettelt.

oen modte ich eine gaber.
Richt lange hernach, und es ergab sich eine 311-fällige Gelegenheit, daß der Beber den Major fragen fonnte, ob er ihm nicht eine Geige borgen wolle für einen Tag, nur für einen einzigen! Und nur jene, an ber ihm, dem Herrn Najor, etwa am wenigften gelegen wäre! Er, der Giedel, jetze eine Ziege da-

gelegen ware: Er, ver onieer, test am Jone für zum Pfand.
Ein plumpes Lachen tieß er aus, ber Herr Major, ein ichrechdar hochmitiges Lachen, dann wandbte er sich ab. Und das war der Leicheid geweien.
Ein filler, warmer Herbitionutag. Die Porflette ergingen sich draußen auf Keldrainen oder fahen würtendamie Ver Maior war mit einem Steirers im Birtshaufe. Der Major war mit einem Steirermagelein in ben nachften Ort gefahren gu einem alten Kameraden, der ihm — so viel verlautete — geschrieben, daß er irgendwo eine unalte Lioline entbeckt hade. Sie stamme noch aus den Zeiten der Tronbadoure und ein Zigeuner gehe damit um, der darung ohrenzereisend piele und von dem Werte des Juffrementes gewiß feine Ahnung habe. Sau, bas mußte unfer Major naber erfahren und er fuhr hinüber. — In der Bohnung bes Majors waren ein paar Fenfter offen geblieben. Der Giebel tauerte paar Fenfter offen geblieben. Der Giebel fanerte am Berghang und ichaute hinein zu ben Geigen. Die Saushalterin des Majore mar auch fortgegangen, Die Halbhaterii des Majors war auch fortgegangen, nachbem sie das Hansthor mit großem Gerassie versielt dere ichlossen hatte. Der Giedel bliedte hinein zum offenen Fenster. "Der hat is viele, und ich hab' gar keine!" murmette er. Nichtlich schlie en mit dem Danmen ein Krenz über sein Gesche tud lief davon. Er ging den Weg sinein dis zur Brücke, er schrift hinan dis zum Hammerhaus. Auf dem Fenster, hinter welchem sie wohnte, standen sichne Stumen, jonit jah er nichte. Das Rhafter vonlicht nub der Neue leet febru seinen iic wohnte, nanoen igone Stumen, jonn jag C. mag... Das Wasser rauschte und der Berg legte schon seinen duntelblanen Schatten über das Haus. Sin paar junge Männer gingen im Garten umber mit spigen Schnurrbärten und unternehmenden Mienen. Dann traten fie ins Saus. Ob bas Bermandte find von ihr, ober Gifenfanbler? (Solus folgt.) (Edlug folgt.)



## Meine Sieblinge.

Aus dem Cagebudy eines Blavierdiletfanten. Don Robert Bamerling.

erglich ich Chopin mit Weber, so war es mir interessant zu sehen, wie sie alse beibe sprubelnd, feingestig, brillant, seurig, graziös, elegant sind. Aber bei Chopin ist die sprubelnde Lyst gemilcht mit Schwärmerei und Schwermut, bei Weber ist bloß beiterer Glanz. Es gibt keinen Tondichter, der von Sentimentalität so wenig angekräufet märe nie Weber. Man nied beiterer

angefränkelt wäre, wie Weber. Man wird feine um-vergleichliche, Aufforderung zum Tanz", seine Volacca, feine Volonaffe am besten vortragen, wenn man sich auch des Keinsten Weites von weichlichen Gefühl dag des teinfelliget, und nichts als eitere Festfreube aum Ausbrucke bringen wil. Sollte man nicht gut thun, bisweilen zurüczuschern zu diesem immer er-stischen, etheitenden, tonfreudigen Meifrer Bog ich in solcher Art die alten und die neuen

Alsog ich in jolder Art die alten nio die neuen elieblinge gegeneinander ab, so verloren die alten nicht allzwiel, aber den Platz behaupteten dennoch die neuen. Ich fam von Chopin und Schumann either nicht wieder los. Manches gesiel mir daneben, entzücke mich für dem Tag, aber mein festes Stammerepertoire bildeten und bilden noch jene beiben.

Oft hatte ich in biefer falten, rauben, fribolen Belt eine unenbliche Gehnfucht empfunden nach einer teilnehmenben, eblen, ichmarmerifchen Geele, nach einer Seele, innig und gart, findlich und boch feurig gu-gleich. Bergeblich war mein Sehnen und Suchen. gleich. Bergeblich war mein Gehnen und Suchen. Aber als die Notturnos von Chopin mir erklangen, siehe, da begegnete mir die Seele, nach welcher ich mich jo lange geschnt hatte. Es war als würde ein herz-labenber Geisterstüß mir auf die Stirn gedrückt. Bor einiger Zeit kam mir in einem Grazer

Daß es so herzzerbrückend ftill sein kann auf dieser Belt! Da haben die Lente einen Mund und eine Sprache und find doch steure einen Mund und eine Sprache und find doch steure. — Schulmeister! dachte sied der Giesen Porgen ach Mitternacht ging er zu Bette, erst gegen Worgen schiller er ein und geigte und geigte.

Noch ganz verichtafen war er, als über Tags zwei Frankenzumer ins Haus und geigen wie Bedert.

Noch ganz verichtafen war er, als über Tags zwei Frankenzumer ins Haus und geigen dennen! — Nur auf ein paar Stump in Wart das eine mar die Nachen versecht und als eine mar ein jack die eine filters oder Mulitaelchrten zu Gesche Koppin siehe einer Wart bag eigen können! — Nur auf ein paar Stump von Geschen werden und nicht geigen können! — Nur auf ein paar Stump von Geschen werden und die die eine haben! iei ber — heine ber Mufit! Wie heine sein besteres Empfinden nit einer equifden Schlufpointe ironifiere, fo versporte Chopin feine eigene Schwermut, indem er oft das "trivialste" Motiv an das edelste reihe. er oft oas "ereid alife" worth all oas edelte reige. Junger Mann, din ahntest nicht, daß die nit beiner jugendlichen Herzensergießung einen harntlofen Mit-menschen krank machtest vor Nerger. Der conside, menichen frank machieft vor Nerger. Der cynilde, blasierte, privote Heine, und mein weicher, edler Her Sensfreund Chopin! Chopin "trivialt"! Ich be-vundere, oder vieltnehr ich bemitteibe den Musiker, der es fertig dringt, ein Chopinfiches Wotiv beim Vor-trage "trivialt" flingen zu lassen. Wahr ist, daß bei Chopin Luft und Traner, auf-janchzender bacchicher Tammel und hinschweite der Mahmet ein der Schausstein

Behmut oft fprunghaft wechseln; aber fommt ein folder Wechiel von Stimmungen bei lebhaften , empfindsamen Cemütern nicht ungahlige Male vor, ohne daß es jemand einfällt von Fronie zu sprechen? Benn bei dem Hypochonder die melancholische Stimunung plöstlich in die heiterste umschlägt, denkt babei jemand an Heine? Und was nun gar die Luftigkeit Chopins betrifft, hat sie nicht weit mehr von jenem fcmerglichen Sumor an fich, ber nur ein ergwun = genes Racheln auf ben blaffen Lippen hat, und ber fich eben nur gu betäuben fucht?

sich eben unr zu betäuben incht?
Allerdings soll auch Mickieriz einmal die Kenigerung gethan haben, in Chopin "simme die poluiiche Matter rührende Alagen au, und der frauzösische Kater lache aus vollem Halle dage. "Diese Ausspruch aber will, soll er Sinn und Verechtigung haben, mit freiem Verfändinis aufgenommen sein. Allerdings lacht der frauzösische Watter lagt, aber er lacht nicht da rüber. Das Wort des Dichters ist mur der größeren Wirfung wegen in geiltreichkanscharen Reife zugedinkt nuch de menischen der geiftreichsparadoger Weife gugefpist, und fo wenig wörtlich zu nehmen, als es wörtlich zu nehmen ware, wenn jemand fagte, die Nachtigall spotte der eignen Trauer, indem sie die langgezogenen elegischen Töne wechseln läßt mit ichmetternben Trillern

Wenn man jo die Nachtigall felber als Beispiel anführen kann, so ist es kann noch nötig, daran zu er-innern, daß nach uralten herkommen in den Sonaten umd Symphonien auf das schnachtende Pogio un-nittelbar ein lustiges Scherzo fosgt, daß die Sonaten-Allegri feldst dei Peethoven unmittelbar hinter einem Stud von höchsten Pathos sür unser Gefühl zuweilen wirflich ein wenig trivial und faft ernüchternd wirfen, und bag bis vor turgem bie italienischen Operntomponisten bas sentimentale Andante ihrer Arien abzuichließen pflegten mit einer sprudelnden Cabaletta; was alles beweift, daß der iprunghafte Wechiel von Kontraften in der Mufit eine alte Sache ift, die aber selbst dann, wennt sie, wie etwa bei Chopin, zur pikanten Manier wird, noch himmelweit von der blatierten Selbstronie gewisser Heinelcher Pointen entfernt ift. (Fortjegung jolgt.)



## Der Penfionsgott.

Humoreske von Oskar Juffinus.

heim burch ben Sinn und wenn er fich fchon borber bariber ben Gin und peim durch den Sinn und wenn er ich ich ich in worter dariber den kopf zerbrochen batte, welche Stellung er dem noch ungekanntei Weien gegenüber einnehmen sollte, jest, wo er sie jah, war eine Berlegenheit unbegernzt. Trudchen Meier half durch ihre llubefangenheit. Sie er-rötete zwar auch, aber sie beeilte sich, eine Erklärung hinzuzuieben. Sie gestand ihn nämlich, daß sie ihn längst tenne. Ontel Hugo dabe ihr einnal geichrieben, daß tein alter Kreund Kusche der darties Wildlichke baß fein alter Freund Ruftos ber bortigen Bibliothet daß fein alter ifreund Kustos der dortigen Bibliothet wäre. Mit Auhifenachme einiger Khantaslie habe sie ihn nach den Erinnerungen aus ihrer Kinderzeit, in der sie ihn etwal gesehen, wiedererkannt, aber anzusprechen Anstand genommen, da — und hier errötete das Mädschen viel tiefer — da sie ihm nie allein, sondern immer an der Seite des Opensängers Hern heltigel begegnet sei. Ach i da hatte lich ja der ledergang wie von selbst ergeben — war ihm gewillermaßen auf die Auser geset worden. wissermaßen auf die Junge gelegt worden — und boch tonnte er teine rechte Frende baran empfinden.

einmal aufgenommen und tonnte ohne Auffehen nicht fo balb fallen gelaffen werben. Es brehte fich um bie Sambtrollen, in benen herr hellriegel - ber foone Canfreb, wie er in ber Stabt bieß - binreißend gefungen und geipielt habe und ber pflichtpolle Sorr Pottor ftimmte mit etmas jammerlicher Miene in bas enthufigitiiche Lob feines gludlichen Freundes "vom Lohengrin" ein. Judes waren neben bem Lampenichirm ans rotem Seidenpapier und dem bildhübichen Gesichtigen des erregten Fräuleins noch andere rote Buntte im Gupfangegimmer ber Benfion aufgeleuchtet. Ge war die fleine Freundin und Ramensichweiter mit bem pund es war Mig klimble mit den etwas ectigen Gesichtszügen und ichwarzen Loden, die auf das Stichwort "Hellriegel" leije eingetreten maren und fich nach gegenfeitiger Borfteffung in die Unterhaltung mijdten. Es begann unn ein Helriegel-Enthusiasmus, bei dem die Leuchtfugeln ber Schwärmerei immer abwechselnd von ben jungen Damen und zwiichen ihnen von der etwas angejahrten, aber nicht minder ercentrischen Miß aufund durcheinanderflogen, bis es Dr. Mosheim gang unheimlich gu Mute wurde. Gigentlich ging ibn ja bie gange Cache nichts au; aber den Mann niochte ich leben, dem bei fortgesetter Verherrlichung eines anderen von Franknlippen ein Gefühl von Aerger und Giferlicht nicht beichliche — und boch war es ihm eine gewiffe Beruhigung, daß es fich hier in ber That um eine gemeinsame gefestlich gestattete Pensionsfdmarmerei und nicht um eine allgutiefe Liebe ber Amortinaten handelte. Er wollte und fonnte also ohne Gesahr seine Mission zu Ende sindren und erzielte einen wahren Zubel, als er mitteilte, daß sein "Freund" — er hätte ihn in dem Angenblich vergilten mögen — seinem Jureden guspalge sied dereit erffart habe, an bem Bohithatigfeite-Mongert mitguwirfen, in welchem auch Die fleine Gefangeflaffe ber Benfion einen Anteil hatte. Vald schwingstung der dem Zimmer von jungen Mädden, die einander in gebrochenem Englisch oder gebrochenem Deutsch die zöhlichen Neuligkeiten mittellten und wiedercholten. Dr. Mosheim verabichiedete fich in biefem Gewimmel ftill und in etwas gebrückter Stimmung, trohdem ihm Trudden an der Thüre mit einem herzhaften Hände-den gedaukt hatte, der ihm vermutlich große Freude bereitet haben wurde, wenn er nicht feiner Furfprache

bei dem Sangerkönige gegoften hätte.
Er sant nun in Gribeleien, die ihm sonit ganz fern lagen. Bas hätte geschehen können, wenn er fünf Jahre singer gewesen, wenn er wie jener Albgots ausgesehen und gefungen hatte? Das blübende Bild ber jungen Schutbefohlenen folgte ihm in feinem Salbichlaf, aber ber unentrinnbare Rebengebante, baf das Lächeln ihres Rindermundes und das Strahlen ihrer Rinberaugen nicht ihm gelte, verurfachte ihm ein peinliches Steden und erwedte ihn immer von

uenem aus feinen fußen Traumen.

Er beichloß, von ber Berabrebung jest nicht mehr mit Bellriegel gu fprechen und ber Tenorifi war entweder verwöhnt oder diefret gening, bei Tifch nichte mehr von feiner fleinen Unbeterin gu ermahnen. MIS fie aber am nachften Tage nach bem Raffee ihre alltägliche Promenade über den Marftplat machten, wurde ber jonft jo behagliche Dr. Dlosheim ploglich fo unruhig, daß es felbft einem weniger aufmertfamen Beobachter ale Bellriegel auffallen mußte. blidte in bas Geficht feines Freundes, in bie Richtung feiner Angen, und als er hier zwei junge Damen mit Rotenmaphen ihnen entgegensommen fah, wußte er ben gangen Zusammenhang. Er zupfte seinen sie-genben Shlips zurecht, bohrte, mahrend er mit Dr. Mosheim zugleich fehr herglich grußte, feine ichwarmerifchen Augen in zwei granblaue, verschleierte Madchenaugen. "Ich bin orientiert," war bas Gingige, was er ladielnd gu bem Begleiter fagte, als die Mädden vorüber waren — das Einigie für lange Zeit. Er war aber doch nicht jo ganz orientiert, denn er fuhr halblaut fort: "Etwas schwächlich, das Geschöphsten, angenicheinlich von der Sechnigalt, Weber bas Rind wird machjen unter ben Strahlen ber Liebe. Das war nun nicht korrekt und ein gewissenhafter Mann hatte den offenbaren Jertum bes Freundes

flarung gu gefährben.

Bon ba ab begegneten fich die Freunde und Freundinnen fast täglich. Die Grüße wurden immer herzlicher und die verhimmelten Angen Tankreds bohrten fich - jum wachienben Groll von Trubchen Meier — immer tiefer in das errötende Gesichtden der fleinen Freundin. Die Amflärung war von Dr. Mosheim noch immer aufgeschoben worben und mit einiger Bellemmung iah ber Herr Kulios, welcher in ben lehten Wochen sich nach Gewand und Frisin wahrhaft verjüngt hatte, den Moment heraunahen, in welchem eine An- und Aussprache unausweichlich war. Und er fam - fdneller als es vorauszujehen war, wie es ichien gesucht und herbeigeführt von bem In einem Engpaß ber auf ben ehemaligen Geftungewällen angelegten Promenaden ftiegen Die Baare aufeinander. Nach einer furzen Borfiel-lung der beiben jungen Frankein Meier durch Dr. Mosheim hatte fich ber Abgott mit gragibfer Bemegung an bie Kleine herangeschlängelt und rebete mit folder Inbrunft in bas vor Stolz und Berlegenheit außer fich geratene Madchen, daß nicht nur Gertrub, fondern auch alle Damen ber Stabt, benen man unterwege begegnete, mit bem Wefühle von Erftaunen und ftillem Reib ben Schreitenben nachblidten. Bas war bas? Bar es die Gitelfeit, bie ben Bergötterten an bicfes Dabchen feffelte? Bar es feine Gefälligfeit ihm gegenüber, feiner vermeintlichen Anbeterin ein fleines Bergnugen gu bereiten ? Bar er in ber That von den unentwickelten Reigen der Kleinen gefesselt worden? Diese Fragen bestürmten Dr. Mosheim, mahrend er mit der Richte feines Berliner Freundes auicheinend harmlos plaubernd hinter jenem erften Baar herging. Huf ben mahren Grund hatte er aber nicht fommen fonnen.

Der ibeale Tantred war nämlich ein recht prattischer Jüngling. Er hatte bei lich das Gefühl, daß jeine Stimme ihm nicht ewig treu bleiben und die ziemlich flauen Gasttouren außerball seiner für ihn voreingenommenen Residenz bewiesen, daß er sich nicht fanichte. Er bachte also an eine bürgerliche Konjolidierung und da er durch seine Verbindungen in Berlin bavon brieflich unterrichtet worden mar, daß belgates Kind — recte Frantein Meier eine fehr reiche Erbin sei, so nutte er die Situation zielbewußt aus, um die Kinderschwärmerei der Kleinen für sich ju verwerten. Daraus wollen wir ihm ja feinen Bormurf magen. Der größte Teil unserer heirats-lustigen Jugend benft ähnlich und die große Welt-klugheit würde es ihr jogar zum Vorwurf machen, wenn sie weniger vorsichtig det der Wahl ihrer Chevolum ne veniger vortiging ver der Leagt, ihrer esch hälften zu Weste ginge. Were Dr. Mosheim gehörte zufällig zu dieser Minorität, der völlig das Verständen hir Tenbegen das Kind lag eine folde Auffassund überhaupt außerhalb ihrer Begriffe. Des Hern Toktors Entistlich Dottors Entichluß, auftlarend einzugreifen, wurde immer wantender. Er hatte ja nur von dem Berliner Freunde bas Rommifforium übernommen, ber Richte Gelegenheit zu geben, den Gott in unmittelbarer Rabe au betrachten und diese war jest in ausreichenhiftem Maße vorhanden. Daß sich für die kleine unbedeutende Kreundin dabei ein so lebhaftes Interesse kundthun wurde, mar zwar verwunderlich, aber nicht unwillfommen, benn unter bicfer Schuthwehr fonnte er ben Bertehr mit seiner Anvertranten in gefälligfter Beije genichen. Und bieses Maden hatte fich in ber That an ihn angeschloffen, nicht wie wenn er ber freund des Onfels, sondern als wenn er ber Onfel ielbst ware. Er tounte es sich ja nicht verhesten, daß ein großer Teil dieser Bertraulichkeit dem Aerger entiprang, ben fie über bie Bevorzugung ihrer fleinen Freundin empfinden mußte. Gie hatte ja immer gu bem Sanger bes Lobengrins wie zu einer überirbifden Ericheinung heraufgesehen und in ihren fühnsten Traumen nicht zu hoffen gewagt, seine Ausmerksamkeit zu erregen. Da er nun aber einmal zu ben Irbischen erregen. Da er nun aber einmal zu ben Irbifden heradgestiegen war aus feinen seligen Gefilden, warum jostle da die fleine Freundir, die fie eigentlich mehr aus Gutmutigfeit und Witteld als die Bernachlässigte der gangen Benfion an fich gezogen hatte, diefes Glidies teilhaftig werden? Zedes Mädchen — wir wollen es um zugeben — auch jeder Mann — hat ein gut Erbieil Eitelkeit auf den Weg hekommen und

Se ftach ihm ins Serz, daß er so unvorüchtig ges so doch, den offenbaren Fretum des Uniehlbaren sein milfen, wenn ihr bei der Ausmerfamkeit auf wei war, das Serzensgeheimnis dieser Aungfrau underichtigt zu lassen. Er war so glücklich, daß das, der Straße, im Konzertsaal, auf der Promenade nicht vor einem verwöhnten Liebeshabitne preiszugeben. was dier iest wie ein Unglück schien, von feiner hätte entgesen sollen, daß sie ichon war. Sing sie Er Abgort würde anderen oder ihr ielbst gegeniber abgewandt worden war, daß er sich nicht bemüßigt in der Regel völlig überiehen. Ind gerade der Gingke, den unerwarteten Zeigewinn durch eine Aufsschaft von dem das geringste Zeichen von Gunkt sie beglückt dite, war blind oder verblendet! Dies ichreckte das liebesbedurftige Mädchenhers gurüf, wie der Frühlingsfroft die Rojenkospe, die sich ihr öffinen wollte und sie verschwendete mit dem Elan des Jornes alle ihre Liebensmurbigfeit an ben Bertrauensfreund, ber gang beglückt mit bem, was ihm zu teil wurde, fich bereits fo wohl in feiner Stellung fühlte, daß er gar nicht fragte, in welcher Bedeutung es ihm guffoß. Db fie benn ihr Sutchen mit besonberem Chie neu befest ober ein besonbers reizvolles Jabot amischen Die Aufichlöge ihres Jadetts gelegt, ob fie mit er-zwungener Luftigfeit ihr Scherzlachen ertonen ließ und ihre weißen Berlgähne zeigte ober mit liebens-würdiger Ummut über allerlei ernfte Gesprächsftoffe hinwegicherate: Dr. Mosheim bezog alles frohlich auf sinde Baren alle diese reigenden Dinge, dachte der Philosoph bei sich, für den andern bestimmt, jener andere ist außer Spiel, seitbem er an den grauen Arugslein der Assistation sie ich auch eine den der Assistation der Ass Junggefell, fo tann ich mir boch all die Bergnügungen, welche, die Bertranensstellung zu folch holdfeligem, vertranensbedürftigen Wefen mit sich bringt, nach so vielen Jahren trodener Arbeit wohl ichmeden laffen.

Das ift ungefährlich — für fie, wie für mich. Darin täuschte er sich. Es war nicht ungefähr-lich — wenigstens nicht für ihn und auch darin, daß biefe ichonen Tage ewig mahren follten. Davon überzeugte er fich in einer Stunde; benn als bie icon Tage einen rapiden Abschluß erreichten, machte ber gelehrte Berr Auftos bie überraidende Entbedung, baß er wahrend bes mehrwochentlichen boch fo gang harmlofen Berfehrs mit ber Freundesnichte fein Gerg, und als er jeine Gedanten gufammenfaffen wollte, um jenes wieber einzufangen, auch bieje verloren hatte. Wie biefes Ende mit Schrecken tam? nicht von seiten des Benfionsoberhauptes! Es war Dig Kimble nicht unbekannt geblieben, daß durch Ber-mittelung des hochehrenwerten fürftlichen Herrn Bibliothef-Ruftos ber gefeierte Benfionsgott bie Befannt= schaft zweier ihrer Pupils gemacht unb — eine ihr unverftändliche und mit Absicht übersehene Anomalie - ber fleinen unbebeutenben Gretchen Meper befonbere Chre und Aufmertjamteit erwiefe. Dig Rimble erinnerte sich, daß Prinzen manchmal untontrollierbare Reigungen zeigten — wie der Prinz sir Aldornbrödel — und legte sich auch die Sache so zurecht, daß der Augefeierte, in den zugestandenertveise die ganze Benfion verliebt mar, allem Gerebe und aller Giferfüchtelei am besten baburch aus bem Wege ging, bag er ritter-lich ber unbebeutenbsten von ihnen außerlich ben Sof machte. In jebem Falle war bei einem folden Danne alles, was an einem gewöhnlichen Menichen extremely shocking erklärt worben ware, wonderful und char-ming und fie hütete fich, mit bem hohen herrn qu brechen, der jum Entzuden der gangen Benfion öfter als erforderlich ju ben Proben fam — eigentlich brauchte er gar nicht zu konnnen, ba er nur einige Solovorträge zu übernehmen die Inade hatte. Wenn nicht von Niß Limble, von welcher Seite

fonft? Bon ihm felbft! halb unbeabsichtigt freilich und auf die einfachfte Weise der Welt. Caufred Hellengen date, wie es bei einem Nann von Bis-dung ja selbsverständlich ist, die präsumtive Freundin der Erdnichte nämilich durchaus nicht ganz vernachs läffigt. Er hatte auch fie häufig mit einem feiner unbeichreiblichen Blide geftreift, hatte fie ftets, foweit es bie Galanterie erheischte, mit in bas Gefprach gegogen und hatte ihr einmal einen Sanbebrud gegonnt. in bem für ein fundiges Dabchen gu lefen mar: "wie viel lieber möchte ich bich — wenn es bie Ber-hältnisse gestatteten," aus bem aber Trubchen in ihrer Einfalt nichts zu machen wußte. Dagegen war ihr niemals and magne where Daggen war in niemals entgangen, daß Herr Tankred mit ihr einen ganz anderen Ton anichlug, als mit der P-Freundin. Seine Stimme zitterte und bebte — feine Worte glitzten und bligten. Er fprach von den jublimften Aufgaden der Muilt, ichwebte auf schwingendem Teppich und tam nur langfam gur Erbe berab. Erub-chen hörte erft mit Entzuden, bann mit Reib, enblich mit Befrembung ber Sprache gu, in welcher ber Ge-feierte mit ber Rleinen verfehrte. Gie kannte bie Grengen ber Bilbung ber Kleinen und wußte gang Main hatte den offendaren sertinin des preinides sinder seinging verbente zweine den and jeder Main — hat Kind tagierte — fofort aufgeffart. Mosheim aber — ein gut Erbeil Citelkeit auf den Beg bekommen und gut, daß sie zum Berständnis diese mu Berständnis diese mit in allgemeinen wahrhaftig nicht zu betlagen. – hat Geriaen der Hiblit sich, ich will dies gar nicht beichdingen, jeht Wie kindlich unverdorben auch das junge Madden gar nicht die Borbildung besah. Das verstand sie ein gut erbeilden war, sie hätte blind ja nicht einmal, geschweige dem ihre Eefährtin, die feines leiner Borte ihr entgehe. Das erichien Trudden hochft tomijd und wenn er fich dann im gewöhnlichften allgemein verftändlichen Deutsch an fie wöhnlichsten allgemein verstaublichen Zeittig an sie wandte und irgendwelche gleichgülltige Tagesfrage mit ihr abhandelte, dann wußte sie gar nicht, was sie daraus machen sollte. Helt er sie nicht für fähig, dos zu fassen, was er der Keinen zumutete — welches war seine natürliche Sprache, jene auf Selsen oder diese in Schlaffichuben? Behandelte er sie nicht immer so klach vertraulich wie in dem alten Lustenschlie ipiele ber Freier bas Stammermadchen ber Bringeffin? Collte bas ewig fo bleiben? Rein, es nahm ein (Forticung folgt.)



## Briefwechsel zwischen R. Bagner und Ir. Sisat.

R. Wagner weiß die Debentung der Freundschaft Fr. Liszts zu würdigen. Er nennt ihn in seinen Briefen: "Du liebster aller Menschen! Du heiliger Frauzi!" (Sancte Francisce, ora pro nobis!) Da Viszt sehr religiös war, so bemertt Wagner im Sime ber Ansichen seines Freundes, daß er ihm vorsomme wie Jesus am Kreuze, der allen hilft, nur sich nicht. Vagner daufte ihn damals für einen Artist, welchen Fr. Liszt in ein Parifet, welchen Fr. Liszt in ein Parifet in Michel Magner sein in fande sein, alles Tücktige, was etwa noch in mir steden mag, herauszuiglagen, benn an Dir würde ich mich am ehesten erwärnen." mich am eheften erwarmen."

Wohlthuend ist der warmherzige Ton der Dankbarteit, welchen Wagner aufchlägt. "Ich gegreife nicht." Jehreibt Wagner au Listz aus Jürich im Wai 1858, "was ich seit vier Jahren ohne Dich geworden würe! Und was hast Du aus mir gemacht! Es it hinrespend ichön, Dir in diejem Zeitraume von mir ans auzuichen! Da hört der Begriff und das Wort "Dank" auf, von Indalt zu sein."
Auffallend ist folgende Wendung in einem Briefe Wagners aus Jürich, Jänner 1854, au Liszt: "Du dift der Schöpfer desjenigen, was ich jetzt geworden; ich lebe nur durch Dich; forge denn für Dein Eschöden, ich rufe Dir das wie eine Pflicht zu, welche Du halt."
Im Dezember 1856 bemertt Wagner: "Seine Freundlägät ist das wichtigkte und bedeutsamte Erestundlägät ist das wichtigkte und bedeutsamte Bohlthuend ift ber warmherzige Ton ber Dant-

Im Oczenber 1806 bemett Wagner: "Dene Fremohögaft ist das wichtigste und bedeuliamste Erzeignis meines Lebens." Hät man dazu die hisfebereitheit, welche Liszt auch anderen hochitrebenden Künflerte beurkundet hat, z. B. Kudinstein, Cornelius, Tausig u. a., so muß man seinen menschlich en Wert hoch veranichlagen; vielleicht überragt dersche Wert des Komponisten Liszt.

Das Vertrauen Wagners in die Allmacht der Verantsteht West. ist vieleren unbezonet elle

Freundichaft Liszts ift infofern unbegrengt, als er dem letteren jogar zumutet, daß er in Weimar einem Bimmertellner nachspähe, der ihn in Paris bestohlen hat; er joll trachten, dem Manne das entwendete Geld abzunehmen. Bahricheinlich war bas lettere ohnehin eine Gabe Liszts.

eine Gabe Liszts.

Bagner erwähnt, daß ihn Liszt allein ganz berstanden sabe; kein Wunder, daß R. Wagner am Geburtstage seines Frenudes im Jahre 1858 zu Uenedig am Martusplate ein Festessen mit Austen und Champagner veranstaltet, "wozu auf dem Plate die Kienzionvertüre von einer Militärfapelle recht gut gespielt wurde." "Wir seierten so einen ganz vonnderhübschen Abend." "Wir seierten so einen ganz vonnderhübschen Abend." Diese belle Champagner-itimmung sticht vorteilhaft von jener Melancholie Vagners ab, von welcher beherrscht, er einmal in London äußerte: "Wich efelt die Welt."

Riszt ist den Berten Rich, Bagners gegenüber von einem Enthnsiasmus, welcher dem armen, im Leben arg herungscheiten R. Wagner wohlschu wuhre. So schreit Liszt im September 1830 an K. Bagner

bas einfachste Ratjet nicht ibjen fonnte. Und babei Dir munöglich die oder jenen Zug und Effett, machte sie ein so begnadetes, hingebendes, vernandbiele oder jene kombination besonders hervorheben."
nisvolles Gestäte und sah auf seine Lippen, damit Später ichreibt Viszt über bieselbe Oper: "Ich tann Dir numöglich diesen oder jenen Zug und Effelt, biefe oder jene skombination bejonderes hervorschen." Später jedreibt Liezt über diejelbe Oper: "Ich kaun Dir nicht jagen, wie tief mich das Werk jedesmal ergreift. Das letzte Wal, als wir es durchjührten, jühlte ich mich kolz für mein Zahrhunderkt, einen jolden Menjchen, wie Du Dich darin kundgibit, zu besigen! Mit dem Lobengrin nimmt die alte Operumelt ein Ender der Keift ichnehr über der

an beissen! An bem Sednigmi namm bie Opermoelt ein Ende; ber Geift ichwebr über ben Bassen und es wird licht!" Merkwärdig ift folgeuhe Stelle in einem Briefe Liszts an R. Wagner: "Deine Größe macht auch Dein Elend; beibe ind unsertreunlich verbunden und muffen Dich qualen und martern . . . , bis Du fie nicht beibe im Glanben binfintend anigeben laffeft!"

nicht beide im Etanben hinfinkend anigechen lasselt. Auch gewöhnlichen Schlages ist folgende Bemerkung Liszts: "Alles ift vergänglich, nur Gottes Wort verbleibt ewiglich und Gottes Wort offensbart sich in den Schöpfungen des Genius." An einen Aushpruck Fieldes, den Schöpfer so vieler lieblicher Engelgestalten und anderer reizvoller Simmelsbewohner, der vor dem Walen innuer gebetet hat, erinnert folgende driefliche Acusseung Liszts, der von einer selbstkonvonierten Wesselwing einer bet ich werden und bei der gebetet. "Ich fann wohl fagen, bag ich mehr baran gebetet,

als fomponiert habe."
Daß Liszt als Menich vortreffliche Gigenichaften Daß Liszt als Menich vortreffliche Eigenichaften beieffen, beweift anch ein Brief, welchen er zugleich mit ber Partitur des Küniflerchors an R. Wagner gefendet hat. List ichrie: "Sage mir ununmwuns den Deine Meinung über diese Komposition... Sindeft Du ile schiecht, dombastiich, verfehlt, so lage mir's ohne Glimpflichfett. Davon tannit Du verslicher fein, daß ich nicht die mindeste bietleftet an meinen Werten hege nud sollte ich anch lebenstang nichts Gutes und Schönes hervorbringen, jo werbe ich mich nicht minder an dem Schönen und Erden, was ich bei anderen erkenne und bewundere, wahrhaft und inn ich erfreneen." Dieser neidlossen Wende ist innigft erfrenen." Diefer neidlofen Freude ift nur ein reiner Charafter fahig.



## Sermann Linga

feiert am 22. Januar 1890 fein 70. Wiegenfest. Am 22. Sannar wurden befanntlich auch E. Leffing und Byron geboren; biefer Tag icheint fomit für den Eintritt großer Dichter ins Leben vom Schicffal referviert gu fein.

Man wird befonders in Munchen, wo S. Lingg lebt, biefen Gebenftag festlich begeben. Ein Berein bortiger Schriftfeller und Künftler wird ihm u. a. eine von dem tücktigen Bildhauer Otto Lang ange-fertigte Bildnisbuffle überreichen. Auch der berühmte fertigte Allonisville noerreigen. Zund der berichtige Borträtunder Hranz v. Lenbach hat fürzlich den Dichter gemalt; ein Lichtbrucklib nach biefem Borträt schmickt die neuen Gebichte von Herm. Lingg, welche im Verlage der J. G. Cottaschen Buchhanblung (Nachfolger) unterdem Titel: "Jahres-

Auchgenbung (Nachfolger) unter dem ciet: "In fres-rin ge" vor furzem crichienen find. Das ist eben das Kenne und Lichtmal eines genialen Dichters, daß eine Schaffenskraft auch an der Schwelle des Greisenalters nicht erlahmt, sondern daß sie sich ericht und jugendriftig erhält. Und sir-wahr, die "Iahrestinge" und die voor der Jahren erkölienene Sammlung Inricher Gedichte von H. Ling erkichter Schlare Kohn Leiner Wuse.

enthalten toftbare Gaben feiner Mufe. Es fchimmern wie Solfffeine balb gartthrifde, balb philosophische Gebanken in jeinen Dichtungen, beren metrijche Form-bon musikalischem Wohllaut ift. bie Mienzionvertüre von einer Militärtapelle rechzut gehrelt wurde." "Bir feierten so einen ganz gehrelt wurde." "Bir feierten so einen ganz wunderhübschen Abend." Diese helle Champagners trait, zu der Ungekrochenheit seiner schöften dimmung sticht vorteilhaft von jener Melancholie Bagners ad, von welcher beherricht, er einmat in London äußerte: "Mich ekett die Belt." und Weben, wegen der Wahlbers wird einem Enthysiasmus, welcher dem armen, im Weben arg herungehesten R. Bagner wohlthun wußte. So schreibt Liszt im September 1850 an R. Bagner von Weimar auß: "Wir schwimmen ganz im Aether Deines Lohengrin. Dieser ilt von Unspiel von Wusten auch von Burden von Beimar auß: "Bir schwimmen ganz im Aether Deines Lohengrin. Dieser ilt von Unspiel von Weimer dehen, wie estehen der die von hoher Der ein einziges unteilbares Bunder ift, kaun ich Under wie enthalten wieder einzelne Licher von hoher Der ein einziges unteilbares Bunder ift, kaun ich Wenn auch wir ben beften beutichen Unrifer ber

Es fingt ber Schnee, wenn man ihn tritt, Wenn über ihn bie Maber gehen, Die Mondesstrahlen fingen mit, Die falt gur Erbe niederfeben.

168 fingt ber Schnee, - er fingt ein Lieb Bon jammerftarrem Sanbefalten, Bom Urmen, ber im Froft verichieb, Bon Bergen, Die gu fruh erfalten.

Gin bufterer Grundton beherricht biefes Lied, wie viele andern Gedickte in der Sammlung "Jahres-ringe"; allein wenn sich der Dichter auch den Plick für die tragsschen Seiten des Lebens öffen halt, und diese als Poet belenchtet, so wendet er sich auch nicht von den Reizen des Dafeins ab und vertiecht fie in einer Beile zu würdigen, welche von dem ungeinnden Bessimismund und von dem trivialen Naturalismus unserer Tage weit abliegt.

unterer Egge weit abliegt. Dichter verfügt Cerm.
Als echter, geistwoller Dichter verfügt Cerm.
Lingg über Oumor, welcher lächelt, wo sich andere ärgern, und den Wahmuis durch Komit zu Fall bringt. Reich an feinen, munteren Ginfällen ist u. a. das Gedicht: "In ber Mode möcht' ich sein!" Der Dichter glaubt, daß seine Dramen nicht dann und wann an größeren Buhnen gegeben wurden, sondern hundertmal, wenn er in der Mode ware; bann wurde man auch feite Gebichte eifriger lefen. "D wie hatte man mich lieb, war' ich gleich ein wenig Dieb an berühmteren Autoren, von der Donau bis zum Rhein, würd' ich in der Mode sein!" Lingg kann sich damit trösten, daß er ein Dichter für Jahrhunderte ist, der nie aus der Mode kommen wird. Köktlich ist der "Chor ber Achfeltrager", in welchem es heißt:

> Bor bem Unfinn, por ber Tabheit Legen wir uns auf den Bauch, Denn verhaßt ist uns Geradheit, Wahrheit ift nur Dunft und Rauch -Bahrheit ift allein — die Gunft: Cie gu haichen, fie gu faffen, Ewig nicht nicht auszulaffen, Ift ber Menichen höchfte Runft.

> Mch, wie ichwierig ift's gu treffen, Db bie Segel einzureffen Dber auszufpannen finb! Soll man tabelu, foll man rühmen? Soll man Schmeichelei verblümen, Soll man tanb fein ober blind? — Gnt ift's immer, sich verneigen, Doch gefährlich ift felbst ichweigen, Benn man Abiden zeigen foll, Flüfternd deutlich anzuspielen, Links und rechts zugleich zu ichielen hier ein Dur sein, bort ein Moll . . .

Am Schluffe ihres Chores beteuern bie Achfeltrager, baß fie bas Rrotobil um feine Thranen beneiben und vor allem fei das Chamüleon Eggentland berneiben und vor allem fei das Chamüleon Gegenfland ihres Reides. Bon gesitvollem Humor durchjets sind auch die Gedichte: "Die Phantasie vor Gericht" und "Jum Judiamm, eines Tierarzies": der legtere heilte jogar geiftestrante Gfel, welche burch Theaterbriefe tritifche Morbe ausführen wollten. Am Schluffe bes Inbels zu Chren bes Tierarztes heißt es:

> Wohl gelänge bir auch leicht Bei ben Schweinen bie Entfettung, Aber biefe Runft gereicht Nur ben Menichen gur Grrettung.

D, wie ging' es heute zu, Konnten fie telephonieren, Konnten all' die Mah und Muh Dir eleftrifch gratulieren!

Bebeutsam find & Linggs Gebichte, welche er unter ber Ueberichrift, Stabte bes Altertume"., Burgen und Balafte", "Meergebiet" und "Bahnen" zusammen-faft; er beleuchtet darin poetische Momente der Weltgeichichte und blidt mit feinem flaren Seberauge großen Menichen in die Seele hinein. Dichtungen, beren Breunpunft eine allgemeine Lebensbetrachtung ift, bilgen bamit nicht ihren poetsichen Reiz ein, jondern gewinnen an Wert burch die Tiefe und Klarheit, mit welcher ein großer Gebante ausgesprochen wirb. Wie ebelgebacht ift u. a. folgenbes Gebicht:

Frage.

Schier jebe Höhe ward erstiegen, Erforsch bald jeder Tiefe Grund, Doch wo bes Ungluds Grenzen liegen, Das ward noch keinem Menichen kund.

Muf jedes Leid in beinen Tagen Folgt noch ein größres, nie gu bir Und beinem Bergen taunft bu fagen: Ich feh ein Biel ber Corgen bier.

Gin Führer fennt bes Walbes Stege, Der Fährmann feines Stromes Lauf, Doch wer fennt, Schickigl, beine Wege, 2Ber bellt bes Lebens Brrial auf?

Bur Liebertomponiften fugen wir noch folgenbes gartempfunbene Iprifche Gebicht an:

> Rermächtnis. 2Benn bie Burgel bicfes Bannics, Den du pflangteft auf mein Grab, Sich burdt Madit bes Erbenraumes Centen wird gu mir binab,

Sorch bann, ob nicht aus ben Zweigen Dir mein Geist sich nahen wird, Dir ben rechten Weg gu geigen, Benn bu mub bift und verirrt.

Herm. Lingg ift nicht nur als Poet von großer Bebentung und Liebenswürdigfeit, fondern auch ale Menich. Ihn bat bas Schieffal fürwahr nicht gehatidelt und verwöhnt; er ging beideiben und bon mandem harten Schlage getroffen burch's Leben. Abei feine Bitterfeit wohnt in feinem Bergen, es fei benn jene, welche sich in vornehmer Form gegen fultur-feindliche Gewalten poetisch ausladet. Er fennt nicht jene olympisch herablaffende Freundlichkeit, ober menichenschene Unnahbarfeit, welche zuweilen an litterarischen Berühmtheiten mahrzunehmen ift. Sein Berg erichtießt er allerbings nur jenen, die es verftehen; an diefen hangt er aber mit treuer Meigung. Bir wünichen, daß das poetische Angebinde, welches Serm. Lingg an feinem 70. Geburtstage dem beutichen Bolte widmer, von biefem teilnahme: und verftandnisvoll hingenommen werbe. H. 3v.



## Pia von Sicherer.

J. B. - Big bon Sicherer fennt ale Sopraniftin im beutschen Konzertsaale kaum eine Mivalin. — Bayreuth ist ihr Geburtsort. Als Tochter bes Bauinspektors von Sicherer verbrachte sie dort ihre ersten Lebensjahre. Gine Berfetzung führte die Familie bald nach Hof und hier erhielt die kleine Bia ihren entbedte man alsbald, welchen Schap fie in der Kehle trug nud fie ninfte bei firchlichen Mufftanfführungen die Solopartien übernehmen. Dort lernte Rale ühren Gefcmag läutern und bilden. Die eigentlichen Mufikfindien begannen aber erft nach ihrer Rückfehr ins Baterhaus; ein sehr tildftiger Musser, der Stadtentor hornidel gu hof gab Ria den erten ihstematischen Unterricht und auf dem von ihm gelegten Grundstein baute nach der llebersiedelung der Familie von Sicherer nach München die vorzügliche Gesang-lehrerin Fran Emilie Kaula weiter. Die Schülerin au weiterem Fluge und begad sich nach Beimar, wo der unvergestliche Meister Liszt den Maguet bildete, der Künstlerfeclen anzog. Seine Liebenswirdigkeit zeigte sich Plu von Sicherer in ganz besonderen Lichte, denn er fand großes Gefallen an der lieblichen Schwenz und der Archiverten und der Verlieben der Verli

gleichen burchichlagenben Erfolge.

Bahre Triumphe feierte fie in Solland; bie als fteif verschrienen Sollander gerieten in Begeisterung, als die filberhelle Stimme fich muchelos in die fcmindelidstein Hohen fchwang und an Triffertetten und perleiden Koloraturen auf und nieder schwebte. Man überhäufte die Sängerin mit Blumen und Gedichten,

(b. i

und die Breffe nannte fie bas "Troctelfind" Liebling) ber Sollanber.

Allein Bia von Siderer ließ sich burch bieje Erfolge in ihrem eruften Beiterftreben nicht hindern. "In ber Runft lernt man nie ans," sagte fie sich, und beichloß von neuem in die Schule gu geben, und awar bei Julius Stockhaufen. Rach ihrem eige-nen Ausspruche gehören bie bei bieiem Meister gemachten Studien gu ihren ichonften und wertvollften Grinnerungen. - Wie ihr Streben gefront worden ift, wir horen es in jeder mufitalifden Babe, Die fie uns bietet, und wir banten ihr jebesmal im Bergen, daß fie mit ihrem Talente gewuchert hat ju Rus und Frommen aller mufitliebenben Geclen.



## Theodor Kruttner.

Ein deutschböhmifcher Condiditer.

Bad Quellen mitgeleilt von E. Fedor Kaffner.

in bedeutender aber unberühmter Komponist ift der beutschböhmische Tondichter Theodor Struttner. Seine Berte zeigen von bem echten

Gottesgnadentume bes Genics und es ift höchft beflagenswert, daß diefem Manne die Mittel nicht 311 Gebote ftanben, une ben Reg gur Größe gang wanbeln gu können, wie er nach seiner reichen must-falischen Regabung bagu berufen schien.

Theodor Krüttner ift in einem echten Musittanbe Rarlsbad) ziehen alljährlich viele Musiker in die Welt hingus, gute und minder gute, welche nuter bem Gesantnamen "bohmische Muffanten" befannt find. Bon diefen Wandermufitern aber genießen die Bevon verein wer genermannen wer gereigen die Anfahrtickaufer einen besonders guten Auf. In der Nähe biefes "nufffantenreichen" Petithau, in dem Städtichen Einstell, wurde unfer Theodor Krüttner am 18. Februar 1814 gedoren. Schlestunger unterrichtete den Anaben im Alavier- und Orgelipiel, in der Mufiftheorie und im Generalbaß. Mit 14 Jahren verjuchte fich Aruttner im Generalbag. Wit 14 Japren berindte jah kruttner bereits selbst im Komponicren. In den Jünglings-jahren wurde Theodor auch nach Brauch und Sitte "fahrend" und bereiste als Mitglied eines kleinen Orchesters die österreichischen Länder. Bon besonders materiellem Erfolg mag dies Kuntsundreis gerade nicht geweien sein. An einem Pfingssonntage konnte fich Rruttner nur ein Stud trodenen Brotes und ein ng settliner in ein Sind rodden ziebtes mie sind Glas Bier faufen. Dafür brachte er einen glüßenden Gifer zu fleißigen Weiterfludium heim. Er lernte in Fr. Schneibers "Kompositionslehre" und anderen musitiheoretischen Werten, verschafte sich Partituren und Mavierauszuge von flaffifchen Tonwerten.

Da feine Aussicht war, mit ber Mufit allein ben Lebensunterhalt gu verbienen, brangte ber Bater, fich nach einem sicheren Brote umzuschauen. Und ba fdien bem alten Rrüttner befonbers die Stelle eines Schulmeifters annehmbar. Dem Lieblingswunfche bes Baters nachgebend, befuchte alfo Theodor ben Pra-paranbenfire in Plan und wurde bann als "Schulgehilfen (Unterlefter) mit 8 st. C. R. Jahres-gehalt angekellt. In der Schilftube wurde es ihm aber bald zu enge. Er verzichtete auf seinen Schul-gehilfenposten und wanderte 1836 nach Marienbad (welcher Ort als Rurftadt eben im Aufblühen war) um als Mustlichter fein Boot sich zu verdienen. Heis 30g er durch einige gelungene Kompositionen die Auf-merklamteit auf sich und im nächten Jahre wurde er als Mitglied des Konzertorgesters aufgenommen zeigte sich Pia von Sicherer in ganz besonderen er als Mitglied des Konzertorcheiters aurgenommen im Kunnt und kunntyngangen zehn ich kade zwape Lichte, denn er sand großes Gestallen an der lieblichen wid 8482 zum Diretdre Beselben befördert. Aun Nechte tressungen und ließ sich von über das gent seine Mariellieder vorsingen.

Aber das Ihrist word der eine Ausgeschafte der Verlägen, abei sich in Kannt und kunntyngangen zehn kannt und kunntyngangen zehn kannt und kunntyngangen zu kannt und kunntyngangen zum kannt und kunntyngangen zum kannt und kunntyngangen zu kannt ich nach Brot geben zu kingine des Jehren. Ann hot er er Gelegenheit, sein Talent zu erstellneitigen des Zwischen Verliebe vorsingen.

Annter den nicht nach Brot geben zu kunspartseten den kannt inch nach Brot geben zu kunspartseten von Kabale und Liebe, litt bitterste Vor: Wozgart, bein Kadele und Liebe, litt bitterste Vor: Wozgart, bein Kadele und Liebe, litt bitterste Vor: Wozgart, bein Kannt und kunntyngangen zehn kunnt inch nach Brot gennichten.

Annter den nicht nach Brot gennichten.

Annter der Gelegenheit, sein Talent zu entgene.

Annter der Als Aum Director.

Annter der Als Aum Director.

Annter der Gibiler, schon Dichter der Micht leben nicht nach Brot gehen zu kunspartset ein Kannt und kunntyngangen zub kreiten. Knus kunnt inch nach Brot gehen zu knust und kunntyngangen zu knust im knust und kunntyngangen zu knust im knust und kunntyngangen zu knust und knust knust und 
mastirche in Leivzig, dann bei dem Sündeljubilaum und vom Prager Bereine oftmats anigeführte Rom-in Holle und allmäßlich in allen großen Städten position beitielt sich "bes Blinden Lieb", für Bariton» Vordbentichlands, wie am Ahein und stets mit dem stimme und Streichquintett. Die Hauptwerfe Krüttners stemme und Sereiggumett. Die Hauptwerte kruturers aber sind frichtige Kompositionen. Bon auderen Kompositionen wurden mir nur noch bekannt: vier große Oudertüren für großes Orchefter; wie Ouwertüren für Keines Orchefter; Lieder, ein Kongertino für Bioline und Orchefter; Bariationen über ein Boltslied für Flote mit Orchefter; Bariationen für bas Balbhorn mit Orchefter; Gavotte für bas fleine Orchefter; Dannercore u. f. w. Dieje Rompositionen, namentlich bie firchlichen, tragen in hohem Dage ben Stempel großer Deiginalifat an fich und find von bebeutendem Werte. Leider find feine famtlichen Werte Manustripte und bas Archiv bes Marienbaber Rurorcheftere ift wohl faum der richtige Ort gur Berwahrung berfelben. Bielleicht finbet fich, burch biefe Beilen angeregt, ein Berleger, bas ben Rruttnerichen

Detten ungereig, en Betreger, bus von Anninerigien Tomwerten eindich Geltung bringt. Alls im Jahre 1844 Richard Wagner mit einer erften Fran jum Kurgebrauche nach Marienbad fant, befrembete er fich bald mit Kriftner. Er lobte ihm feine Rompositionen und rühmte an ihnen, baß fie in ihrem Berte an Beethoven und Mogart gemahnen. Wagner forderte ihn auch auf, nach Dresden zu kommen, um die große Schröder und Tichatschef zu boren. Als Krüttner den Meister einmal um einige Stude aus ber Rienzipartitur bat, erfüllte ihm Bagner biefen Bunfch und schickte ihm bie Ouverture, Wegner vielen Wurten, vierten und findere ihm die Angerente, ben zweiten, britten, vierten und finiften Aft ber Oper in großer Partitut. Es ift barin Wagners Haub-ichrift in roter Tinte exsistlich, mit welcher er selbst die Abharift forrigiert, Noten und Naudbemerkungen hingugesigt hat. Der Begleitbrief R Wag guer klautet: "Geehrtefter Her Krittner, ich schäes Ihnen hiemmit eine von mir telbst torrigierte Abschrift der

Partitur meiner Oper "Plienzi", von der hierbei nur der erste Aft fehlt, was aber wenig ausmachen wird, da sich gerade in diesem Afte nicht viel vorfindet, va fied und gerade in diejem arte findi viet vorfniver, vas fied zu Jhrem Avede eignen dirfte. Sie können vorläusig diese Abschrift beholten: sollte ich ihrer noch einnuch bedürfen, so wende ich mich deshald zu seiner Zeit an Sie, und ich ditte daher nur sie die jud zu behalten u. j. w.

Rach bem Ableben Wagners gab Krüttner Par-titur und Brief nach Eger an bas Mufeum, wo sie unter Glas und Rahmen aufbewahrt werden. Zwanzig Jahre nach bem Aufenthalte Bagners in Marienbad bereifte Krüttner mit feinem Orchefter bie Schweig, pier Binter nacheinanber. Da traf er mit R. Waaner burch einen Bufall noch einmal in einem Genfer Gaft= hande gulammen, wo bahrifdes Vier geldentt wurde. Es war nach der fatalen Müncher Affaire, wo Ludwig II. ihm felbst den Rat gab. München auf einige Zeit zu verlassen. Wagner jah jehr abgemagert einige zeit zu bertainen. Zagiter jah jerht abgeinutgert aus und lagde Krüttner, daß er in Genf unerfannt leben wolle. In der That konnte Krüttner die Wohnung Waggners auch nicht ermitteln.
Im Jahre 1881 keits Krüttner jeinen Direktorboften in Marienbad nieder. Er zog in jeine Heine Heinat-

ftabt Ginfiedl gurud und lebte bort in tieffter Burudgezogenheit. Diefer Mann, ber unter gunftigen Berhältniffen einer ber bebentenbften und probutitoften Tonbichter ber Rengeit geworben mare, er war au beiheiben, au schildt — und barum wurde er überfeben, nicht beachtet und blieb ungewürdigt. Bielleicht wird noch die Zeit tommen, wo seine Verte jene Anertennung sinden werden, welche sie verdienen.



## Mozarf II.

d finge, wie ber Bogel fingt, der in den Zweigen wohnet; das Lied, das aus der Rehle dringt, ist Lohn, der reichlich lohnet," meint Goethe, und in der That scheint wenigen Künstlern ein anderere Tohn zu teil zu werben, als der in Kunst und Kunsticklätigkeit selbst liegende. Währe

Diplome von Bologna und Berona in der Taiche und außerbem fcon zwei Opernpartituren aufgu-

Gine Londoner Mufitgefellichaft, verauftaltete im November 1887 eine große Mogartfeier, bei ber lebenbe Bilber vorgeftellt wurden. Dan brachte Scenen aus Mozartichen Opern, zum Schluß erschien Mozart felbst. Für bie Darftellung bes letteren hatte man einen verhungerten Rommis aufgetrieben, der dem größen Mogart fehr ähulich (ah und dem man für diese Leistung ein Krund Sterling gegeben. Um Abende, dei Beleinschung, im entsprechenden Volltime trat diese Rehulickfeit des ausgehungerten kommis mit Mozart so verblissend hervor, daß sich das Bublitum an Mozart II. gar nicht satt sehen komte und geradezu an Bunder glauben wollte.
Mozart II. kam auf diese Beise strift sormlich in Mode; er wurde in allen Hallern emplangen, gleich einem Beltwunder angestaunt und erheit für ieden

Befuch in ber Daner bon einer Biertelftunde 10 Bfund

Sterling.
Selbst die Königin Viftoria, eine ber wärmsten Berefierinnen Mogarts, empfing John Lartens und kaumte in dem hohlwangigen Kommis den großen Schöpfer des "Don Juan" an. Mogart II. erwarb lich anf diese Weise mühelds ein kleines Vermögen; Mogart bem Griten gelang Dies nicht.



## Konzerte.

m. f. Frantsurt. Neben ber Oper konzentriert sich das unsitalische Seben au Main hauptiächlich in ben Beranstattungen ber "Mujenmögejellschaft", ben Kamuermusitabenben, jowie großen Kongertaufführung berfelben unter Hinguigichung ber hervorzagendfen Bertreter bes mobernen Wirtungentums. Bon beachtenswerten Orcheftennowitäten brachten bie Dieswinterlichen Dufeumstongerte eine Duberture op. 68 von Antonio Bazzini, eine groß angelegte Tonbichtung symphonischen Charafters, welche uns jedoch als der Ansdruck eines noch nicht abgeklärten jedog als der Aussernet eines noch nicht abgeflarten empfindens entgegentritt; die erlie flawigige Rhapfobie von Dvoraf (D dur op. 45) ift ein ungemein charakteristich und fein ausgestaltetes Wert; sowie Ernfi Rudorffes Barationen für Orchefter op. 24, welche jedoch bei aller technichen Meisterschaft in der Beseichen der eine Ausserbeiterschaft in der Beseichen der eine Verlagen handlung bes polyphonen Cages ber frijden Reize eines aus bem Bollen ichopfenben Empfinbens ents-behrten. Aus ben Rammermufitabenben ber Mufenmsgefellicher neunen wir ein zum erstennal zu Gehör gebrachtes Streichquartett in E woll von F. Smestan a. "And meinem Leben", eine hochinteresiante Schöpfung, welche bei scharfer Bebonung der nationalen Sigenart das Prinzip der Programmmusik von ben großeren Runftformen auf ben vierftimmigen Inftrumentalfat überträgt; ferner ein Quintett bon Sgambatti fur Rlavier und Streichinftrumente, bas jeboch bezüglich ber Erfinbung und Durchführung bie an ben Namen biefes in Deutschland gut eins geführten mobernen italienischen Meisters geknüpften Erwartungen nicht rechtfertigte.

Beipzig. Gine tammermufitalische Reu-heit nicht gewöhnlicher Art bot uns bie britte Aufführung bes Brobskyquartettes mit der Borauftygring eines Manustripticies für Kladier, Oboe und Viola von K. Anthardt. In der Stimmung und Gelamttichtung zu Brahms hinneigend, verichmähr das Bert gelegentlich auch nicht einen sinnigen Blick auf die, Meisterlänger", troh alledem wahrt sich vorwoonste eine wohltshuerde Selbständigkeit und darf wir Kombonik eine mohltshuerde Selbständigkeit und darf wir Kombonik eine mohltshuerde Selbständigkeit und darf mit Goethe betennen bezüglich ber Gastfreundschaft, bie er bei anderen Meiftern aufgesucht: Die hab' ich fie beftohlen, nur genoffen. Bei ber Gelten= heit, mit ber nan heutzutage in unierer Kammermist berartige ungewohnte Frankliche von Aghren die Lange Reife Souls Spohrs hat der Intendanz des Rünch err beas von der Oder Holorit der Volez kinde und Klauier erzeugte Const der Volez kinde und Klauier erzeugte Const der Volez kinde der Volez kinde und Klauier erzeugte Const der Volez kinde der Klauier erzeugte Const der Volez kinde der Volez kin

—e bamburg. Im Karl SchulzerTheater zu Hamburg ift fürzlich bie neue Operette von Gustav von Mofer "Der Amerikaner", in Muft gefett von bem Wiener Zanzlomponisten Gothou-Grünete, mit gutem Erfolge in Scene gegangen. Rachbem ber Dichter mehrere fühlbar geworbene Längen in bem amufanten Libretto befeitigt hat, erweist fich bas Bert als burchaus lebensfähig und locht allabenblich eine Denge Liebhaber ber leichtbeschwingten Muje in bas genannte Operettentheater. Die Mufit ift gefällig, ja stellenweise originelt.

- Baris. Gin neuer bedeutenber Runftler macht hier Aufseben, der Bianist Seuri Falte. Er wurde vom hiefigen Konservatorium mit dem erften Preise ausgezeichnet und tongertierte mit großem Erfolge im Saale Erarb - fowie in mehreren hiefigen mufitalifchen Areifen, 3. 2. im Galon ber Fran Bauline falighen Aretjen, 3. 24. im Salon der Fran Pauline Biarbot; der junge Kinftler hat eine so angerordentsliche Technik und einen so warmen sympatssichen Bortrag, daß man ihn getrost den eriten Bianisten der Gegenwart anreihen darf. Auch in Liverpoolhat er mit ganz angerordentlichen Beistalt im Artflud ein Konzert gegeden. Englische Blätter rühmen seine brillante Spielgelänfigfeit und seinen Wartler erther ihre Nortrag der ihn zu einem Könsten der schen Bortrag, der ihn zu einem Klünftler ersten Ranges stempelt. Im Jahre 1890 soll ihn auch das dentsche Publikum kennen lernen.

hebwig Schaaff-Roland.

- r. Wien. Das hauptereignis der letten Zeit war die im 3. philharmonischen Konzerte stattgehabte Aufführung zweier intereffanter Novitäten, und zwarder Ouverfire: "Im Frühling" von Carl Goldmark und der symphonischen Bariationen von J. A. Nicobé. Beibe Werfe fanden reichlichen Beifall. Sie hestechen vor allem burch ben Rlang und hatten gewiß ebenfo auf gefallen, wenn sie unter dieser glängenden äußeren Hille einen weniger wertvollen Kern geborgen hätten, die ihnen wirklich innevohnt. Daß bei Niede mehr die Solidität der Arbeit als Begadung auffällt, daß bie Solidität de Solditat der Arbeit als Begading auffalt, daß des Goldmart eine schart ausgeprägte Andividualität ein wirtliches großes Talent über manche sonst respektierte Schranke hinwegleth, sei gleich erwähnt. In den "zumphonischen Bariationen" sehen wir troß des schwillstigen Programms eine Reihe vornehmer, wie wollendeter Kunft aufgebauter, reich polyphon behandelter Bariationen, welche sich durch Charakter und Rlangfarbe glucklich von einander abheben. Nicobe ift ein burchgebildeter Meister, innig vertrant mit allen jenen Haupt- und Rebensachen, beren sichere Handhabung eben ben meisterhaften Komponisten aus-Handhabung eben ben meisterhaften Nomponnten aus-macht. — Goldmark Ouvertüre neunt sich: "Im Früsting." Jandgend fegen die hochliegenden Wiolinen ein, und in dieser freudigen Stimmung bleibt das gauze Wert der Hauptjache nach, nur wenig unter-brochen durch einige duntler gefärbte Partien. Von mehreren Seiten ist die Goldmartiche Duvertüre sir ein reines Alaugstied ohne weientlichen Gehalt ertflät ein reines Alaugstied ohne weientlichen Gehalt ertflät worben. Diefer Meinung find wir teineswegs; - ohne bie Ouverture für ein jumphonisches Meisterwert gu erklären, ist boch bas was tlingt auch bes Klanges wert. — Goldmark feierte einen Triumph, man rief ihn einigemale stürmisch hervor. Zögernd erschien ber liebenswürdige Mann.

\* Brag. Bormals wetteiferten viele berühmte Rünftler in Brag, in ber Mufitftadt par excellence zu konzertieren und felbst Kunstgrößen ersten Ranges suchten von dem kunsksinnigen Prager Publi-Nanges fichten von den finiffiningen Prager Pioli-tum die Weise zu erhalten. — Wie haben sich die Zeiten geanbert! Wer spricht hente noch von Prag als Musikfadt? Da Sie um über Novitäten bes Konzert saales Berichte wünichen, so ist die biefer Richtung wenig zu sagen. Der deutsche Orchefter-verein hat in einem Konzerte als erste Programm: nummer bie Duverture gur Oper Martha von Flotow aufgeführt und u. a. noch Motive aus dem Ballett: "Die Puppenfee" zum besten gegeben! — Wohlthuendes boten die Gesellschaftsabende des Kammer-

fürsten mu Unterkommen und Beichäftigung zu bitten, seine erste Vorsährung eine sehr freundliche Auf-wird er abgewiesen, und als dann einsuhreiche Per-jonen sich für ihn verwenden, meint der Kurfürst: den vorliegt, weitere Kreise lebhafter interessienen! "Es ist zu früh, erst gese der junge Mann nach Italien und mache sich derührt!"

Derselbe Mozart aber hatte damals bereits die Geifte Mogarts und ließ insbesondere ber Frantenchor viel zu wünfchen übrig! — Die Atademic, welche zum besten bes Penionsfonds bes Chor- und Orchefterverionales baid danach gegeben wurde, war eidlich einmal ein Mufilabend gegeben wurde, war eidlich einmal ein Mufilabend größeren Stils, der daß herz iedes Mufifrenudes erfrenen tonnte. Unfer bewähr-ter Theaterdirigent Dr. Karl Muc leitete das intereffant gujammengestellte Rongert und ließ uns nur bedauern, daß feine Beftrebungen, hier große Orchefterbedinten, dus eine Lefterbungen, gie gebre Genierte fonzerte zu veranftalten, an der Teilinahmssoffisfeit des Aublikums gescheitert sind. Die 7. Symphonic (E dur) von Anton Bruckner, jowie die herrliche Onvertüre zu Nichard III. von Robert Bolkmann zeigten in der Ausführung von dem vortresstichen Können des Orchesters und dessen Leiters. Ebenio eraft wiebergegeben war eine gwar etwas bigarre, aber nicht unintereffante symphonische Dichtung von Banl Geifter: "Der Nattenfänger von Hameln."

> - P. R. In bem Schulvereins-Nonzerte trat als nene Erscheinung Fraulein Leifinger ans Berlin bas erfte Mal vor bas Prager Bublifum. Das Franlein gewann burch feinen Liebreig und burch Das Frinkten getante bette Gestalt das Auditorium — noch bevor es sang. Der anmutige Vortrag einiger Lieber und einer Arte aus "il re pastore" von Mozart zeigte die gute Schule, das Vermögen sein zu-männeieren, eine sorgisätig aussgeglättete Koloratur. Doch ist der Mahuruf sachverkändiger und wohlmeinender Stimmen allerdings begründet: bas Fräulein möge nicht allzuviel von ihrer Kraft verlangen, benn beim Toneinfeten, wie auch bei ftart gebrachten Stellen zeigen fich bentlich bie Folgen von Ueberauftrengung, welche bie fcone Stimme vorzeitig verberben wurde, wenn nicht gur rechten Beit Ginhalt geichieht. — Fran Warie Solbate Röger hat ichon im Mai hier gespielt und damals geradezu einen Sturm von Begenterung entfesselt. Diese Klassie Stiern von Legentering enterfielt. Dere Klaffi-cität und man möchte fagen fünflerische Kenschichtet im Spiele und im Anftreten hatte man bei einer Kiolindirtunfin nicht erwartet; da gibt es fein Ko-fettleren und Kieden und Lächelur; mit echt fünftleriicher Hingabe an bas vorgeführte Wert ift biefes allein die Hauptsache und wird mit Ernft und Weise gebracht. An bem Spiel der Fran Marie Soldat-Röger wird mit Recht der große Ton, der seelenvolle Bortrag, die reinstließende Confuhrung, die Zartheit bes Bianiffimo, die Bracifion und Giderheit des Spiels



## Kunft und Künftler.

— Das Stuttgarter Konservatorium für Musit gab anch im verstoffenen Jahre Bor-trag gabenbe, an welchen anserlesene Tomverke aufgeführt wurden.

— In Rußland forbert man von Theater = agenturen, daß sie außer einer Kantion von 15000 Aubeln eine Konzession vom Ministerium und

Sanbelsicheine erfter Gilbe lofen.

— Der in Dresden lebende Musikschieftschler herr Otto Schmid hat eine Symphonie von Richael Haydu, einem Bruder Joseph Haydons, nach hundertjähriger Vergessenkeit ans Licht gezogen. Es wurde bieses Tomwert in einem Konzerte der Dresdner Gewerbehauskapelle aufgeführt und hat ungemein gefallen. Die Dresdner Kritik macht barauf aufmertfam, bag tein Rongertinftitut biefes wieder aufgefundene ichone Wert Dt. Sandus un-

berucklichtigt laffen follte.
— Im Kolner Stadticheater wurde eine neue Oper von Nicht arb b. Nerger: "Der Richter von Granada" aufgeführt. Man rühmt den Melobien-

reichtum und tabelt ben trodenen Text berfelben.
— Die in Raffel lebenbe hochbetagte Witwe

Manustript der Originalpartitur zur Berfügung ge- | G. Grieg, eine Onvertüre von F. Mendelsjohn= | "Mönnen Sie mich nicht in Frieden laffen ? Müffen kellt. Bon besonderem Juteresse ift ein an den komponisten gerichteter Brief Menerbeers vom 4. März 1828, der eine begeisterte ktritik über das Werf enthält.

Bu einem Berliner Stongerte fang bie "amerifanische Rimisterine Frau Furich Mabi, welche nur bei profesionellen Rtalicern Beifall gefunden hat. Ein Berichterstatter meint im hinblic auf die Leiftung biefer Sängerin, daß es bald nur zwei Relisser von Soliften geben werde: solden, welche Haliser von Soliften geben werde: solden, welche es zahlen, um überhaupt aufzutreten. Unter SOO Mark würde der strittter dann Fran Fursch nicht zu Worte fommen

Die fogenannte Beltfprache" Bola: püt gewinnt an Boden; in Auftralien gelangte vor lurzem Menerbeers "Brophet" ins Bolaputifche

inderfett, dur Aufführung.
— Gine beutsche Operngesellschaft gibt jest in Gent und in Brüfsel Borstellungen, welche

großem Beifall nicht begegnen.

— Ju Italien wurden sieden neue Speru mit günstigen Ersolge aufgeführt, und zwar von Valadiblie, Wasectti, dell' Dreste, Ferrna, Soffredini, Chiappani und von Ettore Perollo. Die neue Oper von Soffredini neunt fid "Der fleine Sayden" und wurde im fradtischen Theater zu Kaenza geiungen. — Der Liedertomponisser in Venezusche den und

hat bie tomifche Oper "Margitta" im Magbeburger Stabttheater zur erften Darftellung gebracht. Textlich foll die Oper nicht viel heißen, ihr Reichtum an Melodien wird jedoch gerühmt.

- Es gibt noch immer jene traurigen Enthufiaften, welche nach bem Auftreten einer Gangerin im Theater verfehlt haben und nach Ausipannen ber Bferbe mit Genngthung den Bagen gichen, in welchem die "Götliche" heimfahren wollte. Es gestaat dies jüngfi der Sängerin Fran Sigrid Arnoldson in Zürich. — Der für das Kölner Stadtigeater engagierte

Selbentenor Gichhorn mußte um Lofung feines Bertrages einkommen, weil fich nach einer Operation bie Stimmlage bes Sangers veranbert hat und er fich gezwungen fieht, aus dem Tenorfach in bas Baritonfach überzugehen.

Fraulein Marianne Brandt, bie berühmte Overnfängerin, hat fich in Bien als Befangslehrerin

niedergelaffen.

Das neue Rongertstüd für Bianoforte in As dur von Ant. Rubinftein, welches bem Bia-niften Louis Breitner gewidmet ift, wurde von bicjem mit großem Erfolge zu Angers gespielt.
— Die Altenberger Singafabemie hat

in ihrer 112. Mufftaufführung unter ber tiddigen Leitung bes herrn Willy Rebberg bie geftliche Oper von Anton Unbinfein: "Das verlorene Paradies" mit gutem Erfolge gegeben.

— herr Karl Bittrich, Mitglied ber fonigt. Rapelle in Dresben, hat eine Borrichtung zum Um-wenden ber Notenblätter erfunden, welche fich ben bisherigen ahnlichen Erfindungen gegenüber als

praftijd erweisen foll.

126000 Mt.; odvon und 5000 Mt.; zagresvettrage und 67000 Mt. Zinien. Die Ausgabe beträgt jähelich an 500 Alterspenijonäre zufannnen 66000 Mt., dazu 10000 Mt. Verwaltungskoften, so daß ein jähelicher lieberichniß von 50000 Mt. zur Bergrößerung des Kapitals verbleibt. Die Witwens und Baijenkalfe, welche bisher dei Sterbefällen eine einmalige Unterstate der Sterbefällen eine einmalige Unterstaten. ftubung von 200 Mf. und eine immermahrende Jahresrente von 10 Dit. für die Berficherungequote gahlte, hat nach ber neuesten Berechnung die Jahresunter-ftugung auf 18 Mt. für bie Quote erhöhen konnen. Beide Raffen find ankerordentlich entwickelungsfähig. und der Beitritt ift allen jungeren Mufitern bringend

gu empfelfen.

311 Pau ift diefer Tage, 77 Jahre alt, die in den dreifiger und vierziger Jahren in Frantreich und Deutschland ungennein beliebte Romangentom-

ponistin Loifa Puget gestorben.
— Gs ift erfrenlich ju feben, bag Liebe gur Musit und Gemeinfinn and in kleineren Orten es ermöglichen, Orcheiterwerte aufzuführen. Go hat fich in Mahrijd = Oftran ein Orchefterverein gebilbet, welcher fürglich unter ber tuchtigen Leitung bes Rapellmeifters M. Ronnemann ein recht geBartholdy und ber Gronungemarich aus der Oper "Die Foltunger" von E. Kretichmer nach ben uns vorliegenden Recensionen trefflich zu Gehör gebracht. — Die bekannte Koloratursangerin Frau Sed-

wig Schaaff- Roland, eine Schillerin ber Grager Bejangsichule Beinlich-Tipfa und bes hoffapell-Gesangsichnle Weinlich: Lipfa und des Hoffapells-neisters Jahn, sang vor furzem in einem Karifer Konzert die Arie der "Königin der Nacht" im Origi-naston, zwei deutsche Lieder von Schumann und ein Gesangsklind von Arbiti, an dessen Gelie Gude sie das dereigestrichene F mit tadelloser Neinheit auschlug. Die Gangerin entfeffelte einen riefigen Beifall.

- Mus Baris teilt man uns mit, bag bort Sollander Midel Rofen als Riavieripieler und Komponist jest fehr geschätzt werbe. Die von ihm jungit im Drud erichienenen Rlavierstücke "Conrante" und "Dennet" find fchr melodifch und chel im Touiak. h. r sch.

- Unton Rubinftein hat bie Erflärung ab: gegeben, bag er bie ihm anläglich feines Jubilaums überreichten Summen bem Baufonde bes Beters-burger Konfervatoriums und ber Petersburger Ab-

burger Konfervatoriums und ber Petersburger Abteilung ber t. ruff. Musikgesellischaft guwenden werde.

— Liszts Oratorium "Die heilige Elifabeth" wurde am Wiener Hofoperutheater icenisch aufgesicht. Liszt felbt hat isch gegen eine theatralische Ausstatung biese Wertes ablechend verhalten, da er es "zur Erdanung" geschrieben habe. Ho. Danstick nieut in einer Besprechung bieser Darziellung, daß die pruntvollen jeenischen Bilber ein Gewinn waren, weil sie von der unfäglichen Lang-weiligkeit dieser Musik abgehen.

— Kufins Erdochaufen, der befannte Ge-

- Julius Ctodhaufen, ber befannte Ge-fangsmeifter, hat in Berlin ein Konzert gegeben. Die Rofte feiner Stimme muffen zwar befonders in der Sohe außerft vorfichtig behandelt werden, doch entgudte wie vormals der burchgeiltigte Vortrag bes berühmten Schubertfangers die Juhörerichaft.
— Wagners Meisterfinger haben im Mai-

lanber Stalatheater eine begeifterte Aufnahme ge-

Der Direttor bes Wiener Burgtheaters, Dr. Forfter, ift ploglich gestorben. Als fein Rachfolger wird ber Regijjeur am Münchner Softheater Savits

- Gmil Gobe ift, wie aus Roln berichtet wirb, in ben Bollbefit feiner Stimme wieber getreten und beherricht jest wie vormals auch auftrengenbe Rollen vollftanbig.

Bu bem neuen Bollsftud "Robinfon Erufor", welches vor furgem in Biesbaben gum erftenmale gegeben wurde, hat Gr. Seberlein Erujoe", weigies vor intzem in Wees aber gine erstemnte gegeben wurde, hat Fr. Heberlein (erster Cellift des Königsberger kädtischen Orchesters) eine iehr ansprechende Musik geschrieben, welche zu dem guten Cerfog namhaft bettrug: Chore, Känze und Märiche erfrenten durch sonnelle Glätte und weiteren. reizvolle Melodit.

— Am hamburger Stabttheater wurde im Monat Dezember 1889 bas Weihnachtsmärchen "Heinzelmannchen" (Gedicht von Robert Buchholz und Abolf Philipp), zu welchem der Kapellmeister Jojef Krug-Walbsee die Musik komponiert hatte, 28mal bei bollig ausverfauftem Saufe unter bes Romponiften nufffalischer Leitung gur Aufführung



## Dur und Moss.

M. H. Folgenbe toftliche Lisgt= Zaufig: Anefoote ergähit Aler. Will. Gottichafg in Wei-mar: "Karl Taufig (1841—1871 berühmter Mavier-pieler und Lieblingsschüfter Liszts defand fich einmal in Geldverlegenheit und verkaufte einen Haufen eigenn Genobertegenisch und betweiter Anglieren Fauten uner Noten, sowie – seines Meisters Kartitur zum "Faust" einem Diener um 5 Thaler. Da ich devon hörte, kaufte ich sie sofort zurück. Danm ging ich zu Liezt in der Absicht, ihm zu sogen, daß ich die Bartitur habe. Jufällig hatte am selben Tage der Berleger barum gefchrieben, und Liszt fuchte überall nach und fehrte bas gange Saus um. Er befand fich in einer entfetilichen Stimmung, weil bie Bartitur fich nirgends fand. "Die Arbeit eines gangen Jahres verloren," rief er und war in folder But, daß er, lungenes Konzert gab. In diesem wurden neben verloren, "rief er und war in solcher Wut, daß er, I hapdne Symphonie Ar. 2, O dur, "Ein Album- als ich ihn zum brittenmal fragte, wonach er suche, blatt" von Richard Wagner, der "Frühling" von sich umwandte, mit dem Fuße ausstampste und sagte:

Sie mich mit Ihren Dummen Fragen qualen?" Sie mich mit Ihren dummen Fragen qualen?" Ich wufte wohl, was fehlte, wollte aber meinen kleinen Scherz haben. Endlich hatte ich Mitteld mit Liszt und jagte: "Herr Doktor, ich weiß, was Sie verloren haben: Die Partitut zum Kauft." "Oh," erwiderte er, augenblieflich seinen Ton andernd, "wissen Sie etwas von ihr?" "Natürlich!" und nun erzählte ich Taufigs Streich und wie ich die koftbare Muft wieder erzugt hatte. Wäst wer aufer Ed war Tambe wieder erlangt hatte. Liest war außer lich vor Freude und rief aus: "Wie sind gerettet, Gottschafg hat uns gerettet!" Und dann umarmte er mich in seinem Entzüden und tonnte fich nicht genug thun, um feine Entziacen mid beinte fich nicht genig fibin, um feine worige Seftigfeit wieder gut zu machen. Punt, unn sollte deuten, daß es jest mit Meister Taufig aus gewesen wäre! Aber ganz und gar nicht! Wenige Tage darauf war Taufigs Erburtstag. Madame C. nahm nich bei Seite und bat mich, die Sache mit den gestoheten Abern fallen zu lassen, beim Liszt häuge io an seinem Karl, daß er die Geschichte zu kares für Willes der wirde der die geschichte zu kares für williche Kurt Wiere der bei Geschichte zu kares für williche Kurt Weiter der wie ere vergessen wünsche. Furz, Liegt filfte Karl und gra-tulierte ihm zu seinem Gebnurdig — und tröstete sich mit ieiner alten Behauptung: "Du wirst entwoder ein großer Lump, mein fleiner Karl, oder ein großer

M. H. (Raive Anertennung.) Marianne Braubt, bie berühnte Sangerin, empfing einft, de fic in Grag engagiert war, ben Behuch zweier be-freunbeter Wienerinnen, mit benen fie einen Ausflug in die herrliche Umgebung der Stadt machte. Da die beiden Damen mahrend ihres furzen Anfenthaltes vie Beiden Lauren magreno ipres nitzen Anfeithaltes feine Gelegenheit gehabt hatten, die Sängerin auf der Grazer Bühne zu hören, so trug ihnen Marianne auf ihre Bitten inmitten der Sille eines Mackes der Flinch auß dem "Propheten" vor. Alls die fleine Gesellschaft darung ihren Weg fortiebte, befand ist ich fald, sienen Rauspehörschen geraufen. secteumart aberm Bauermfäußen gegenüber, vor welchen mit gefalteten Hänermfäußen gegenüber, vor welchem mit gefalteten Händen die Bäuerin stand und in der Meinung, die drei Danten hätten gusammen gesungen, ihnen entzüdt zurief: "Aber no, Sie hobn is ischo g'iungen, io schön, grod wie wenn a ganze Brozession auswunt." Nachdem die beiben Besucktrie Prozession ankomint." Nachbem die beiben Besucherinnen lachend Auftlärung gegeben, dritten alle brei
Damen auf einige gang in der Rähe besindliche Frauen zu, die damit beschäftigt waren, Kartosselle Frauen zu, die damit beschäftigt waren, Kartosselle nus der Erde zu heben. Anf der Stelle ließ das ausgelassene Trio sich ein Feuer anzünden und von dem neuen Segen des Heldes ein Gericht braten. Als nach Beenbigung des Mahles Marianne es einer der Bäuerinnen bezahlen wolke, sagte diese, würde-voll das Geld zurückweisend: "Na, na, Fräula, wer so siche lungen fun wie Sie, der friegt unfre Erdappel umfonft!"

upper umjong:

— Als der Dichter Torquato Tajfo, der Ber-fasser des befreiten Jerusalems, dem Willen seines Baters entgegen, in Padua Philosophie studierte, und ber lettere bem ungehorfamen Gobne vorhielt, mas ibm bein die Biliofophie nilge, erwiderte ber Sohn mit großer Gelasselbeit "Sie hat nich gelehrt, die hart ibrer Bormirfe in Gebuld qu ertragen."

— In ben ersten Tagen bes Raiferreichs nuter

beignbringen, bag er geneigt fei, wenn im "Lundi" eine gunftige Rritit erichiene, bem Rrititer feine erfte Jahresgage abzutreten. Infolgebessen ichrieb ber gewij-jenhafte Kunstrichter über ben Gast folgendes: "Diefer junge Mann verfpricht fehr viel, wir merben feben, ob er es halten mirb."

## 

Wer sich um die in Nr. 1 der "Neuen Musik-Zeitung" ausgeschriebenen Preise bewerben will, muss Abonnent derselben sein. Musikstücke, welche ohne die Abonnementsquittung eingeschickt werden, finden beim Preisbewerb keine Berücksichtigung.



## Sitteratur.

Baprenther Taidentslenber für 1890. Herausgegeben vom "Allegemeinen Richard Wagners Bereine. Hie Musiker und insbesondere für Anhänger R. Wagners eine willfommene Gabel Der geichieft verfaßte Kalenber enthält Auffähe "zur Erfenutnis von R. Wagners fünflictlichen Gestalten", ihrer Ferbin and Naimund. über über Ferbinanb Raimunb, über beutiche Ramen, welche auch bem noer Ferdin volde auch dem Kalendarium angesigt sind. Bringt ierner Merkrafeln über K. Wagners Leben und Wirfen, Bibliographisches u. 5. w. Aus den kalistischen Kadnerie eis hervorgehoden, das Wagners Obern vom 1. Juli 1888 bis zum 30. Juni 1889 967 Aufführungen erlebt haben; am häufigken wurde "Ohengrin" gegeben. \* Wir fennen kein Unternehmen, welches so viele und so schollen Julikraftonen sir wenig Seld (! Mart hos deft im Noone Kunsti", welche im Kerlage von Rich. Bong in Verlier schoten. 3. beingt werden von der Verlier ung des IV. Jahrgangs 3. B. bringt

verkin erigenn. Die 3. Befeing bes IV. Jahrgangs 3. B. bringt geradezu eine Hille reizvoller Holz-ichnite und Farbenbilder, bon benen allein das Sif-Farbenkunft-blatt "Kaifer Wilhelm II. und fein Gefolge" im Singelverkauf 3 Mark Kiffet und begefolge nach am Mark. toftet und abgesehen von bem Breise, bie charmante Biebergabe eines wertvollen Originalgemälbes von Hans 28. Schmidt bietet und fich jum Banbichnuck trefflich eignet. Die beiteren Auffage biefer mahr-Die gelieten Anflige voller Bott-fchrift find mit liebenswirdigem Humor geschrieben. Die erwähnte, iber fünf Bogen ftarke Rummer bringt, um auf einzelnes eingu= gehen, ein fehr effetivolles, von einem Rotoforahmen umgebenes Bilb "Gebautenvoll" von F. Fehr unb bautenvoll" von F. Fehr und außerbem folgende Bollbilber: B. Bape, Die Kinder bes Kaifers B. Hape, Die Kinder des Kaifers beim Weihnachtsbiele; B. Block-horst, Verkündigung der Geburt Christi; A. Schröber, Auf dein Bohl, Hapa; G. b. Wasffei, Im Binter; José Brentliure, Meih-nachtsmesse; A. Biccini, Auf dem Beihnachtsmarke; F. Engel, Dornblite. Außer mannigsaden kreen Artifeln entigt biefe Liefeturgen Artifeln enthalt biefe Lieferung auch Gebichte, ein Dufitftud aus ber Oper "Mennchen von Tharau" bon S. Sofmann, fowie eine intereffante Blauberei über Kunftgewerbe. Ausstattung und Inhalt vereinigen fich ba zu einem in ber That glanzvollen Ganzen.

m der Lyag ganzoven Sanzen. Benge, D., von Bengenhofen, Das Hohe Lieb vom Deutichen Kaiger Friedrich III. (Morih & Mingel [I. Morih], Wiesbaden und Leipzig.) Wer die hohen Eigenichaften bes Deutschen Raifers Friedjagiten des Deinigen Katlers Fritoria rich III. saärt, wird die Abstick beries "hohen Liedes" von vorn-herein um so mehr biltigen, als der Ertrag desselben sir die Kassen aus Errichtung des Kaiser Friedrich-Denkmals in Berlin und Charlotten-kure kassingt kunds. Den Verburg bestimmt wurde. Der Ber-fasser crtfart, er habe teine Reim-gronit ober ein geschichtliches Epos, sonbern vielmehr ein "Mittelbing von antifer humne und neuerer Kangone" liefern wollen. Diefes Mittelbing" lieft fich nicht übel; wird man boch burch die immer gut-gemeinten Berje Benges von Ben-genhofen an die feltenen Charaftervorzüge bes unvergeßlichen Kaisers lebhaft gemahnt. Ein Borgesang enthält die Widmung an den Kaiser Wilhelm II. Typographisch ist das Bücklein, welches bereits in dritter Auflage ericbienen ift, febr borteilhaft ausgestattet.

# Pianos von Rud. Ibach Sol

Königlich Preussische Hofpianoforte-Fabrik Barmen — Köln.

einen so verschieden charakteristischen Klang haben, dass der stand nicht vermissen zu lassen.

Kenner sie mit geschlossenen Augen bei Namen zu nennen ver-

mag, so ist dies in ganz hervorragender Weise bei denen von Rud, Ibach Sohn der Fall, die nicht allein im Klang, sondern ebenso auch im Aeussern eine so ausgesprochene und sozusagen persönliche Eigentümlichkeit besitzen, dass sie auch bei flüchtiger Bekanntschaft fest im Gedächtnis bleiben und bei näherer unfehlbar eine Vorliebe wachrufen, die an Parteilichkeit grenzen würde, wenn sie

nicht so berechtigt wäre. Ein absolut bestes Piano gibt es | ten, welche einen nicht unbedeutenden Teil der grossen Ibachschen ebensowenig, wie eine absolut schönste Frau; der Geschmack Fabriken in Schwelm, Barmen und Köln bilden, stehen den schönsten

den Thron heben. Aber soviel kann ruhig gesagt werden, dass das Ibach-Piano dem Urteile des Gebildeten mehr Anziehendes und weniger Schwächen bietet als wohl irgend ein anderes derselben Berühmtheit. Es liegt in seinem vollen, edlen, grossen Ton gleichzeitig etwas so sympathisch Ansprechendes, dass derselbe schon nach kurzer Gewohnheit zur Stimme eines lieben alten Freundes wird, gegen welche auch die wohlklingendste andere uns kalt lässt. Ist der Klang beim Instrumente was wir beim Menschen Charakter nennen, so ist die Erziehung beim Menschen, die Formen in denen er Eindrücke empfängt und wiedergibt, beim Piano die Spielart. Und ein sorgfältiger erzogenes, d. h. angenehmer, gleichmässiger, feinfühliger, ausdrucksvoller im persönlichen Verkehr sich erweisendes Instrument als das Ibachsche kann nicht gedacht werden. Der durch alle Oktaven bis aufs feinste ausgeglichene Anschlahält in glücklichster Weise die Mitte

Kleiner Konzertflügel (Richard Wagner-Flügel) von Rud. Ibach Sohn.

Konzert-Flügel von Rud. 1bach Sohn. (Innere Ansicht,

Wenn die Instrumente unserer wenigen berühmtesten Fabriken | stem Angriff den dem Finger so wohlthuenden elastischen Wider-

Die dritte Kardinaltugend eines edlen Instrumentes endlich,

schreinereiwerkstät-

die Ausstattung des Gehäuses — denn zu Charakter und Erziehung gehört notwendig ein feines Gewand, es ist nicht allein nicht überflüssig, sondern hebt und ergänzt die Ersteren - fällt beim Ibach-Pianonichtam wenigsten schwer ins Gewicht. Ein feiner, edler Geschmack kennzeichnet sie alle, bis auf die einfachsten u. anspruchslosesten hinunter. Die Erzeugnisse der Kunst-

des Einzelnen muss das ihm am meisten Zusagende erst auf Blüten des hochentwickelten modernen Kunsthandwerks ebenbürtig zur Seite. Die Fabrik hat fortwährend

Luxusgehäuse nach Special-Entwürfen, zu besonders reichen stilvollen Einrichtungen harmonisch passend, in Arbeit, ihre praktische Organisation setzt sie in Stand, dieselben ohne unverhältnismässige Mehrkosten zu liefern, und so gross ist ihr Ruf in diesem mit Vorliebe und unter Beihilfe der tüchtigsten deutschen Künstler gepflegten Zweige, dass Aufträge aus allen Weltteilen einlaufen.

Das sind in drei Worten die Hauptvorzüge des Ibach-Pianos, denen es seinenWeltruf, denen das Haus seine Grösse verdankt. Die Erfahrungen von drei Generationen denkender und schaffender Männer, die ihr ganzes Leben ausschliesslich dieser ihrer Kunst gewidmet haben, liegen seinem Bau zu Grunde; die gewissenhafte Solidität der Altvordern, die noch heute das fast hunderjährige Haus kennzeichnet, zusammen mit allen Errungenschaften neuesten Fortschritts, deren die Firma sich keine entgehen lasst und mehr als eine selbst beigetragen hat, vereinigen sich in ihm zum Ganzen,

zwischen leicht und schwer; er ist leicht genug, auch die Kindes- | das in jeder Hinsicht unübertroffen dasteht. Schön, gut und stark, das hand nie zu ermüden, dabei doch schwer genug, auch bei kräftig- sind die ersten Eigenschaften der Instrumente von Rud. Ibach Sohn-

## Briefkaften der Redaktion.

Anfragen ift bie Abonnements. Quit: iung beigufügen. Anenhme Bufdriften werben nicht beantwortet.

UmBegrabnistageRarl Sfenmanns. Dabingegangen in ienes Lanb son wannen niema: Bift bu, bieberer, niemand rüdlehrt, Treuer Freunb!

Rerriffen bie Saite, berftummt Deiner Accorbe herrlicher Rlang, Des Liebes Genius Trauert um bid!

Rabren aus Freundes Mugen Folgen bir heute in's Grab', Berbienter Lorbeer Birb bir gewunden.

Renich, bu mußt fterben, Ertlang am Sag beines Sobes Bon ihren Lippen: "Beftelle bein Saus!"

Beiftige Racht umfing bich! Und zu beftellen bein Saus Bar nicht bergonnt Trenem Cobnel

Rub' fanft! bes Comarimalbe Tannen Befdatten bein frubes Grab, herrlicher Ganger Bom beutiden Gidmalb.

Lubmiasbafen a. Rb.

Auguft Lauterborn Theodor Körner. 3hr Lieb tveift auf eine entwidelungsfäbige Begabung bin. Tiegenhot, F. M. Benben Sie fich an bie Firma Bellmann & Thilmer in Bot-

Mrema, M. Z. Die fconften Sachen namentlich anguführen, bagu murbe ber bafür beftimmte Raum biefer Beitfchrift nicht ausreiden. Auswahlfenbungen wird Ihnen auf

Bunfo jebe Muftalienhandlung maden.
Bockenhelm, Th. S. "Lerne gn leiben ohne gu tlagen" ift von Rrell tomponiert; ber Berleger ift A. Rung in Berlin C., Rurgeftrafte 8.

Bertin, B. H. Ja wohl! 26bg., 46bg., fir Bioline, Bianoforte, Ecllo, Saxmontum ic. Ueber folde Details geben die bortigen Mufikanblungen die zuverläffigste Austunft.

Orzesche, Z.-y. Rein' nur Trios für Bioline, Bratiche, Cello. Grimuma, M. N. Bir empfehlen Ihnen Bad, Meditation von Koßmath (Simon in Berlin), M. 1.50. Langeh, Andach (Sceling, Dredven), W. 1.50. Bild, Stimmungen. Bier Bonflide (Rebah, Bien), M. 8.50. Sehwientochlowitz, T. Das Kla-

bier lagt fich betanntlich nicht mathematifch rein ftimmen. Um nun bas richtige Rlangverhaltnis berguftellen, wird bie Conbobe ber gwolf Quinten bie in einer Oftabe gebilbet werben tonnen, um ie ermäftigt. Unbere ift es bei Biolinen, wo bie Sone gang rein gegriffen werben tonnen und wo beifpielsmeife fis und gen zwei etwas ber-ichiebene Griffe find, mabrend fich biefe auf bem Rlapier auf eine Safte beidranten Rabern Huffdluß gibt Shuen ein Bert fiber bas Riavierstimmen, 3. B. bas von Wohl-fahrt (C. Merfeburger in Leipzig. 90 Pf.). Kopenhagen, C. A. Ja wohl, wenn

auch nich jur Aunftertigfeit, Berigden Sie es mit bem "Geigenlehrer" von Magerliäbt (Reubnit b. Leipzig, C. Athle).

Noutlesehlein, J. B. Ju I. Der Name bes Komponiften J. tommt in feinem

Legiton bor; in Stelermart lebt ein 3., ber als Dilettant bubide Tangpiecen berfaßt, Bu II. Anfrage bei einem Ronfervatorium am zwedmäßigften. Bu III. Es ift unftatt= baft, aus bem Balger eines anberen Rome poniften bie Melobie ju entiehnen und hieraus einen Darich ju geftalten.

H. J. In bem Muffage über bie Oper ,Bunlob" in Rr. 24 b. R. DR. 3tg. 1889 ift richtig Soffbaner ftatt Stoffbaner gu lefen.

Nenkokendorf, S. Miban görfter murbe in Reidenbad (Gadfen) am 28 Dee 1849 geboren, ibernahm Stellungen in ver-ichiebenen Stäbten, welche er nicht lange belleibete und ift feit 1871 Hofmufiter in

S. im U. Bir baben weber Reit noch Raum jebem Abonnenten neun Fragen auf einmal ju beantworten. Benn Gie Ihre Buniche auf ein befcheibeneres Das foranten, bann ließe fich eber Rat foaffen

Z. in W. Register ju Jahrg. 1889 wirb ir. 8 (1890) beiliegen. Dasfelbe wirb auf Bunfch jebem abgefprungenen Abonnenten franto und toftenfrei überfandt. In bem bergogerten Ericeinen find lebiglich tech-Grande foulb.

Anfragen ohne Abonnementichein werben in befonberen Fällen bennoch beantwortet

#### Sternsches Konservatorium der Musik

Berlin SW., Wilhelmstr. 20.

Direktorin: Jenny Meyer.

Direktorin: Jenny Meyer.

Artistischer Beirat:
Professor Robert Radecke.
Buer Kursus: Montag G. Januar.
a. Konservatorium: Auslidung
in silen Fächern der Musik.
Speciale Auslidung zur
Billinier Volkstager. Specielle Ausbildung von Gesang. und Klavier.
Lehrern und Lehrerinnen d. Elementar-Klavier. u. Violin-Schule.
e. Chorschule Fremed Sänger können beitreten. f. Vorlesungen im
institut. Hauptlehrer: Jonny
Meyer (Gesang), Rob. Radecke
(Komposition) Direktion, Orgel, Chorgesang), Bussler, Chaffee (Theorie), Prof. Ehrlich, Papendick,
G. L. Wolf, Dreyschock, van
de Sandt (klavier), Emile Sauret,
Exner, könig! Kammermus. (Violine) Mugo Dechert, königl. Kammermus (Cello). Programme gratis durch Unter-

Jenny Meyer.

Sprechstunde: 8-9, 2-8.

### Mathilde Haas

MARTITUTE LIAGAS

(Rheinallee), empfiehlt sich für die Altsoli in Mathäus-Passion, WeihnachtsOratorium, Messias, Israel in Aegypten,
Samson.Josus, Elias, Orpheus, Paradies
u. Peri, Achilleus, Odysseus u. a. —
Orossez Liederrugertorie. — Näheres d.
Prof. J. Steckhausen in Frankfurt a. B.,

## Gesang. 🐃

Welche kunstsinnige Dang o. Herr würde e. lungen Mann m. sehöner um-fangreicher Teuorstimme die Mittel zur Ausbildung für die Oper gewähren? Dankbarste Rückzahlung zugesichert. Gell. Öffert, uns. P. 7668 an Rudolf Mosse in Stuttgart erbeten.

## littéraire

einzige, regelmässig 14 tägig erscheinende französische Zeitschrift Anmerkungen. Interessante und sorgfältige Auswahl. gig 2 Bogen jährl. nur M. 4.-

14 tägig 2 Bogen Zur Erlernung Sprache.

Probenummern gratis. K.Gustorff, Leipzig.

URBACHS e/Veue Klavier-Schule.

Preis kplt. M. 4.50 A. A. M. 2.50 Th. I, II, übertrifft alle bisherigen an Gründlichkeit, Brauchbarkeit u. Billigkeit. **Heinrichshofens** Verlag,

Magdeburg. Soeben erschienen in der Edition Peters Sechs Lieder

Grieg Opus 48. Preis Mk. 1.50

Parole: "Viele der Märsche, die sich der besonderen Sympathie unseres Kaisers erfreuen, ĥaben Aufnahme gefunden. Jedér aktive, jeder gediente Militär muss an den frischen und schneidigen Weisen seine herzl. Freude haben.

\* Marsch-Album: 60 deutsche und aus-ländische Armee Märsche für Klavier. In 4 Heften à 60 Pfg., geb. in 1 Pracht-

Steingräber Verlag, Leipzig.

\_\_\_\_ Verlag von Bosworth & Co., Leinzig. Enormer Erfolg in Berlin. Der Königsgardist

von Arthur Sullivan.

Potpourris, Phantasien, Tänze u. Gesangsnummern in allen Musikalien-Handlungen vorrätig.

## Fr. Kistner, Musik-Sortiment Leipzig

7,72

empfiehlt sich zur schnellen, prompten Besorgung von Musikalien und

musikalischen Schriften etc.

Kataloge und Auswahlsendungen stehen zu Diensten. 

## Pianinos

in einfacher und eleganter Ausstattung mit der vorzüglich bewährten und ausserordentlich einfachen

Patent-Stimmvorrichtung, D. R.-P. 40440 empfehlen

Fischer & Fritzsch, Leipzig, Langestr. 7.

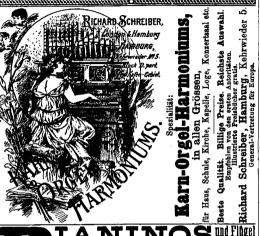

NINOS ud Fligel

Gerhard Adam, Wesel.

Vielfach prämijert, u. a. mit Geldener medalile.

Billige Preise u. gunst. Betingungen. Franklolferung. Sjährige Garantie.

Die besten Flügel und Pianinos liefert Rud. Ibach Sohn

Hoflieferant Sr. Maj. des Deutschen Kaisers. Barmen, Neuerweg 40, und Köin a. Rh.

Violinenyersand, O. R. Glier, Markneukirchen i. S



## rmen Sy <sup>-</sup> Walzer

für Pianoforte von J. Ivanovici.

- Preis 1 Mk. 50 Pf. -

Wer diese Komposition spielt, wird sich sagen müssen, dass Ivanovicis Tanzkompositionen in ihrer Eigenatr mit jeder neuen Schöpfung neue Reize entwickeln. Für den musikalischen Wert dieses Walzers genügt es, darauf hinzuweisen, dass Ivarovici densablen seiner Königin gewid-met hat, deren Bild in Bationaltracht der Title Izgli.

alische Universität Bibliothek! #600 Bibliothek! #600 Bibliothek! #600 Bibliothek! #600 Bibliothek! Bibliothek!

grat. u. fr. v. Feliz Slegel, Laprig, De

Bibelm in 29 Ausgaben von 1,20 bis 35 Mark. Neue Testamente in 10 Ausg. 0,35—2,40 M. Ausführliche Preisilste gratis u. franko. Hermann Mensing in Erfurt.

## Wagner-Partituren

zu kaufen gesucht. Offert. unfor H. c. o 330 an Haasensteis & Vegier, A.-G., Hamburg.

Aug. Kessler jr.

früher J. C. Schuster, Musikinstrumenten- u. Saiten-Fabrik Markneukirchen, Sachsen. Preislisten gratis u. franko.



## Stradivarius-Violine 1690

Jos. Guarnerius filius. 16 itai. Geigen 2. Ranges. 3 dto. Cello, so-wie grosses Lager deutscher u. anderer Meisterinstrumente, Bogen, Kasten, Ia römische und deutsche Satten. F. Ch. Edler, Geigenmacher,

Frankfurt a. M.

Für Gesangvereine!

Rob. Forbers. Musikverlag: Rob. Forbers. Musikverlag: Lelpzig, versendet auf Verlangen gratis n. franko: Verzeichnis vos Sesangwerken (Chören, Terzetten, Duetten, Lieder etc. etc.) in Form eines Fährers mit praktischen Hin-weisen u. Ratschlägen. 52 S., gr. 80

Beste Besugsquelle f.colt römische Saiten aller instru-mente. Versand franke nach allen Ländern. – Fabrikgetes. Präp.: quhnenreine Saiten. Preiscourant franke. – Erneste Tollert, Ron

## Edmund Pauli Musik-Instrumenten-Pabra

Markneukirchen i Sachset Prachtvoll illustr. Preislisten fre



Saiten-Juftr.Fabrit, Stuttgart. Violinen, Zithern, Saiten, sowie alle Blas-Iustr. am besten und billigsten direkt von der Instrumenten-Fabrik

Hamma & C🎂

C. G. Schuster jun.

255 u. 58, Erlbacher-Strasse. Markneukirchen, Sachs. Illustr. Kataloge gratis u. franko.

## Siebenmal prämiiert m. erst. Preisen. Violinen,

The Later And

aowie alle sonst. Streichinstrumente. Stumme Violine z. Studieren.
Zithern ta allen Persen. GuiZithern ta allen Persen. GuiSchulen zu allen in Remanstrum.
Schulen zu allen instrum. Schulen zu allen instrum.
steller. Billige Preise. Empf v. Wilhelmi, Sarasate Léonard u. a. Aust.
Preise. w. gratis u. franko zugesandt.
Gebridder Wolff,
instrumenten-Fabrik, Kreuznach.

#### Zitherunterrichtsbriefe

ALLIGI III LOFT UILL SUFFICIAL

V. F. Fiedler. Eine neue prakt. Lehrmethode f. d. Selbatusterricht i. Zitherspiel. Brief I-X à 80 Ff. Frospett grat, a frèo. Verlag d., febe. V. Sebirge<sup>4</sup>, Fachblatt für Zitherspiel in Tölz. Bayern.

Grossarstiges Lager
Regulateure, Stande.
Wandu Traachen-Unreu, Weckern, Uhreit, Weckern, Uhreit, Weckern, Uhreit, Weckern, Uhreit, Weckern, Uhreitsliete gratis und franko.

E. Naumann, Uhren-Fabrik
Leipzig, Königsplatz 6. Leipzig, Königsplatz 6.



Ailein echtes, unverfälschtes Fabrikat, übertr. an Qual. jedes and Produkt. Man achte genau auf Firma u. Schutzmarke.

Pheinische Saiten-Instrumenten-Fabrikation

Spesiali Violinen. setc.
taten
Zithern. Garanne fur völlendet.
Arbeit u grossen Ton.
Preise billigst. Illustr. Preisk, gr. u fr.

Preise billiget. Illustr Preisk, gr. u fr.;

| Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison







# Anzeiger

## Gesang-Vereine

wird auf Verlangen monatlich

gratis und franko

geliefert

## Gebrüder Hug

Musikalienhandlung

Leipzig.

Leipzig.

# direkt ausderFabrik von von Elten & Keussen. Crefeld.



## Pianistenstelle.

An der Musikschule in Schaffhausen (im Thurnsche Stiftung) ist die Stelle eines Lehrers für den Klaviernetreicht wiederum zu besetzen. Leistungen: Einzelunterricht bis zu 28 Stunden pr. Woche, Mitwirkung in 4 Konzerten als Solist, Begleiter, event auf einem Orchesterinstrument. Jahresbesoldung: Frs. 2400.— (bei Vermehrung der Stundenzehl entsprechende Erhöhung), Vorzusgestzungen: Gründliche, theoretische (klassische) Bildung, vorzügliche Technik, womöglich praktische Erfahrung im Lehrfache, Antritt der Stolle: Wenn möglich I. März, spätestens 20. April 1890. Anmeldungen mit curriculum, Zeugnissen und Photographie, sind bis spätestens 31. Januar 1800 einzusenden an:
Schaffhausen, den 30. Dezember 1880.

E. Ziegler, stellvertretender Musikvorstand an der im Thurnschen Stiftung.

Es ist beabsichtigt, die artistischtechnische u. ökonomische Verwaltung des grossh. Hot- und Nationatheaders in Mannheim einem, in artistische Verbeiter intendanten zu übertragen. Bewerbungen sind bis längstens 20. Januar 1890 bei dem Stadtrat in Mannheim einzursichen. Mannheim, 1. Januar 1890.

Der Stadtrat.

Moil.

entölter, leicht löslich Cacao.

Unter diesem Handelsnamen empfel len wir einen in Wohlgeschmack, hoh Nährkraft, leichter Verdaulichkeit un der Möglichkeit sonnersset Zurezenten (ein Aufguss kochenden Wassertengiebt sogleich das fertigeGetränk) un übertreffi. Cacae.
Preiz per 3, 1/2 1/2 1/4 = Pfd. Dos 850 800 150 75 Pfannige.

HARTWIG & VOGEL Dresden

#### Otto Fuchs:

Paransk üptchen, flavrus-Caprice. op. 6
Pr. 1Mk. Hoch Kaiser Wilhelm Marsch
ob. 8. Pr. 80 Pr. 1Fth blingarejes
Mater-dylle. pr. 1. Pr. 1 Mk. 20 Pr.
Kaiserstadt-Marsch. op. 12. Pr. 60 Pr.
Kaiserstadt-Marsch. op. 12. Pr. 10 Mk. 20 Pr.
Enixen. Frontie. op. 15. Pr. 1 Mk. 20 Pr.
Ober 1. Das stasse Truchen. Gesange
Water. op. 16. Pr. 1 Mk. 50 Pr.
— Reizende Meiddien bei nur mittierei
Schwierigkeit. —
Leipzig. C. A. Kochs Verlag
Für ren. gr. Musikinst. und Femi

Für ren. gr. Musikinst. und Fami lienpens, suche baldigst strehs. Volon tärin. Günst. Beding. Z. Z. Cassel, postl

#### Zu verkaufen

Cello Ruggert, vorzüglich (Solo u. Quartett-Instrument). Näheres durch A. Flörsheim, Aachen.

## Rohrholz

wiederholt Sendungen in bester Qua lität eingetroffen. Strassburg i. Els. J. M. Bürger

## Billige Strumpfgarne

in Wolle u. Baumwolle. Jede sparsans Dame verlange Muster u. Preisli-te vou Garn-Versand-Geschäft **Gebrüder Gördes** in Düren (Rheinland),

# ക്സു Kanoldt's ഴൂ്

#### Frucht-Confitüren Pastilles de Tamarin digestives et laxatives.

Angenehmer Geschmack vorzügliche Wirkung als Laxativ und Digestiv für Kinder und Erwachsene. Zur Anregung des Appetits vor, zur Beförderung der Verdauung nach Dîners, Soupers etc. z. Dessert. Aerztlich erprobt u. empfohlen.

Schacht. 80 Pf., einzeln 12-15 Pf. in fast allen Apotheken.

Nur ächt, wenn von Apotheker C. Kanoldt Nachfolger in Gotha.



Gegenstände Mützen, Orden, Touren, Costume, Masken etc. sowie Cartonnagen & Attrapen emptiehtt die Fabrik von Gelbke & Benedictus Dresden.

## Abonnements für **Februar** u. **März**

auf das täglich 2mal in einer Abende und Morgen:Ausgabe

# Berliner Tageblatt

u. Handels-Zeitung

mit Effetten - Berlofungslifte nebft feinen wertvollen Gevaratmit effetien vertoningsige acht jetem vertonien Schulter. Beiblatt "Dukt", belletr. Sountagsblatt "Deutiche Lebeale", feuilletonift. Beiblatt "Der Zeitgein", "Mitteilung. über Landwirtschaft, Cartenbau n. Hauswirtschaft"
für alle

3 Mk. 50 Pf. 5 Blätter { bei icher Poftanftalt.

Das "Berliner Cageblatt", die gelesenste und verbreitetfte Beitung Bentichlands,

zeichnet sich durch seine unabhängige, freisinge haltung, Reichhaltigkeit und Bielseitigteit, jowie durch die Naschheit der Berichterstatung (meiseus durch Spezialtelegramme), mit welchen es den meisen Zeitungen voraneilt, vorteilhaft aus.
Im Fedruar beginnt im Fenilleton der hochinteressante Roman:

"Leidenschaften" von Albert Delpit.

# Farbige Seidenstoffe

ca. 2500 verschiedene Farben und Dessins — direkt an Private — ohne Zwischenhändler. von 95 Pfg. bis Mk. 11.80 per Meter nach Deutschland und Oesterreich-Ungarn porto- und zollfrei. — Muster umgehend.

G. Hennebergs Seidenstoff-Fabrik-Dépôt in Zürich (Schweiz).
Königl. und Kaiserl. Hoflieferant.



Musik-paedagogische Zeitschrift. 🕨 herausgegeben von Professor Emil Breslaur. 🗟

des Verbandes Dentscher Musiklehrer-Vereine und der an des vernandes Bentischer Musik und Arbeiten der Mit in Mithieter Vereine zu Berlin, Köln, Dresden, Hamburgu, Stuttbeginnt am 1. Januar 1890 seinen dreizehnten Jahrgang.

beginnt am 1. Januar 1890 seinen dreizehnien Jahrgaug.

Das Journal hat die Aufgabe, das musikalische Lehrwesen zu fördern, sowie die geistigen und materiellen Interessen der Lehre und Lehredinnen zu heben.

Probenimminern, welche auf Wunsch gratis u. frankoversauft werden, ergeben nähetes über Inhalt und Tendenz des Blattes.

Der Klavierlohrer erscheint am 1. und 15. jeden Monats in der Stärke von 1½ Bogen. — Der Abonnementspreis ist pro Quartal 1 Mk. 50 Pfg. bei direkter Zusendung unter Kreuzband 1 Mk. 75 Pfg. Abonnements nehmen alle Postanstalten, sowie sämtliche Buch- und Musikalienhandlungen entregen.

Inserate werden die Zegspletne Zeile oder deren Raum mit 30 Pfg. berechnet; bei größesern Aufträgen gewähren entsprechenden Rabatt.

Berlin S.. Brandenhungstragen 1

Berlin S., Brandenburgstrasse 11.

Wolf Peiser Verlag.

Das schönste Geschenk ist das soeben in siebenter Auflage erschienene Prachtwerk

## Von der Wiege bis zum Grabe.

Ein Cyklus von 16 Fantasiestücken für Klavier zu 2 und 4 Händen von Carl Reinecke, Op. 202.

Für Klavier Zhändig, 2 Bände & M. 3; eleg. geb. in 1 Band M. 8.

" 2" AM. 4; "" 2" Binde M. 10.

" Klavier u. Violine 2" AM. 4; "" 2" Bind. M. 12.

" Klavier u. Violine 2" AM. 4; "" 2" Bind. M. 12.

" Harmonium 10 Nammern in 1 Band M. 4: eleg. geb. M. 6.

" Orchester Partitur und Stimmen in Vorbereitung.

Die dankbarsten Vortragsstücke für Konzert und Haus. Sämtliche Nummern sind auch einzeln erschienen.

Verlag von Jul. Heinr. Zimmermann in Leipzig, St. Petersburg, Moskau.

Estey-Cottage-Orgeln
(amerik. Harmoniums), das schönste, preiswürdigste Harmonium der Welt
für Kirche, Schule und Haus (über 200000 in Gebrauch) empfiehlt zu bequemen Bedingungen im Preise von Mk. 250 bis Mk. 3000

## Rudolf Ibach

Barmen, Neuerweg 40. Köln a. Rh. Berlin, W., Potsdamerstr. 20.

deutsche u. amerik. in größter Auswahl. armonium-Musikalien. Führer, illustr. Preislisten franko. Rühle & Hunger, Berlin W. 41.

Neue billige, ausserordentlich reichhaltige Albums für Pianoforte.

Konzert-Album. Enthaltend 13 der brillantesten Salonstücke von f. Spindler, Gustv Lange, Sydney Smith, Charles Morley etc. Elegant kartonniert. Preis 3 Mk., Operetten-Album. 50 Operetten from von Potpourris, Variationen, Rondos etc., leichtbearbeitet von Franz Goerner. Elegant kartonniert. Prois 3 Mk., Salon-Album. Enthaltend 18 der schönsten Salonstücke von Morley etc. Elegant kartonniert. Prois 3 Mk., Salon-Album. Enthaltend 10 Tänz von Von Franz Goerner. Elegant kartonniert. Prois 3 Mk., Scholley Ch. Elegant kartonniert. Preis Sink., Enthaltend 100 der schönsten Enthaltend 100 der schönsten Ernst kartonniert. Preis 3 Mk.

Verlag you Otto Forberg (vorm. Thiemers Verlag) in Leipzig.



Prämien-Ziehung der Cöln-Mindener 100 Thaler-Lose

ist am 1. Februar 1890.

## Haupttreffer 165 000 Mark.

Wer im Januar als Mitglied in die "Fortuna" eintritt, ist an diesem Los beteiligt, welches an obigem Datum unbedingt gewinnen muss. Statuten versendet gratis und franko

**Karl Bofinger,**Direktor der "Serienlosgesellschaft Fortuna"
in Stuttgart.

R. Schopper, Leitzig.

Die Singkunst. Leizifaden für den praktischen Gesangs-zum Spibstunterricht von Geh. Preis 80 Pf. C. A. Kochs Verlag.

Eine Violine mit grossem Tone, vorzüglich ausgespielt, steht zu <sup>2/3</sup> ihres Wertes zu Verkanf. Offert. unt. S. 2489 an Rud. Mosse, Köin.





#### Cäsar und Minca (notarisch bekannt grösete Europäische Hunde-Züchtereien)

Hunde-Züchterelen)
Zallnu (Königr. Preussen)
Liefer. Sr. Maj. des Deutschen Kaisers,
Sr. Maj. des Lüszer von Russland, Sr.
Maj. Gr. Maisers von Russland, Sr.
Maj. Gr. Maj. des Türkei, Sr. Maj.
des Grossl. v. Oldenburg, desgl. vieler
Kaiserl u., Königl. Prinzen, regisrenden
Fursten etc. dtc. offerieren ihre Spe-



cialität in Luxus- und Wachhuaden vom grössten Ulmer Dogg und Berghund bis zum kl. Szienbildnöben, desgl. Voretär, Jagd-, Dachs-, Brackler- u. Winchunde, form drassierte, als nuch robe und junge Tiere unter weittragendeter Garantie. Preisverzeitchnisse mit Illustrationen in Deutsch. u. Franz. Sprache frk. gratis. Die 5. And. der Broschürz. "Des edlan Hundes Aufsucht, Pfesce, Drossur und Behandlung, Krankheit" mit 50 Illustr. von fast ausschl. mit ersten Pr. pr. Bacehunden in deutsch. u. franz. Pr. pr. Bacehunden in deutsch. u. fraus Sprache für Mk. 10.—, Frauss 12.50 Rubel 5.—, Gulden 6.— Eigne Permanente Hunds-Verkaufs-Aus

ung von mehrerer hundert Hunde (Bahnhof Wittenberg.)

## Baft jede Krankheit heilt

bas neue Seilverfahren v. Bifs. Taulende 18 Arzt. aufgegebene Kranke wurd, hierd noch gereitet. Bu bezieh, v. d. Bertagsh. E. E. Gilja. Meerane (S. u. alle Buchholt. Prospekte frei.

# Tuchversand

PRIVATE direkt vom Fabrikationsort.

direkt vom Fadrikationsort, Rengitten in Buckskins, Cheviots unb Kammgarnen ben ben blügften bis zu ben teneften Sentet, Falect-stoffen, Jagd- unb Ldvreestoffen, sechwarzen Tuchen 11. Jekef Maß wirk zu Sabribreiten ge-liefert. Sigträge bon 28. 30.— an Irio, Mittacheurg & Franke, Cottibus. Mittacheurg & Franke, Cottibus.

## Eau de Cologne. Extrait double

mit gothischer grün-geld Etiquette.

Das Publikum wird ersucht, genau auf die No. 4711 (geschützte Fabrik-marke) zu achten, da verschiedene marke) zu achten, da verschiedene andere Kölnische Wasser mit einer mehr

andere Kölnische Wasser mit einer mehroder weniger kinlischen Numer Verwirrung bervorrufta.
Die Vorzüglichkoit und stets gleichbleibende Güte meines Fabrikats ist
durchanhreiche Auszeichungen ersten
Ranges — auf der Ausstellung in Köln
1876 wurde ihr der Einsige erwie
Preis zugesprochen — anerkanntund
erhält durch die stets wachsende
Belleibteit die beste und werthvollste
Restlifterun.

Ferd. Mülhens Glockengasse No. 4711

in Köln a. Rh. Vorräthig in all, bessern Parfilm ad Friseur-Geschäften.



Vierteijährlich (edis, mit Künfler-Porträfs etr. iUntrierte Unnmern und je eine Extradellage, beflehend in verfchie-denen, für Sausmuffi perjanten Gefangs- und Infra-menfal-Kompolitionen, ab wedie le lud mit Dr. A. Soododas Untrierte Wuftgefchiet u. L. w.

Rudolf Mosse, Stuttgart, Leipzig, Berlin u. beffen Filialen.

Inscrate die fünfgespaltene Noupareille-Jeile 75 Pfennig. Beilagen für je 1000 Epst. Mart 4.— (egst. Cebühren für Beilerreich-Angarn und Tuxemburg, sowie in sämtlichen Auchende Spieremplare). Alleinige Annahme von Inseraten und Beilagen bei Kuttigart und bei den Postämteren des Wettpostkuteurs, auch einen Hindels und bei den Postämteren des Wettpostkuteurs und bei den Postämteren des Wettpostkuteurs und bei den Postämteren des Wettpostkuteurs und bei den Postämteren in Dentschaften.

## Die Macht der Bone.

Preisgekrönte Bovelle von Graf Ta Rofée.

(Schluß.)

in Berlust fommt nie allein, wen das Schickjal trifft, den verfolgt es immer wieder.
Für mich aber, der ich das Schmerzlichste
empfunden, war der zweite Schlag kann
von Birkung. Nach acht Tagen lag auch mein
Söhnsche draußen bei seiner Mutter, unter der
fchweren, schwarzen Erde. Stumpf und gleichgüttig
verledte ich einen Tag wie den andern. Meine
ganze Kragis war in den Händen meines Assisten.
Ich arbeitete nicht, ich dachte nicht, ich betete weder,
noch murrte ich, ich empfand nur eine erdrickende
Last auf meiner Arnst, einen schweren Druck auf dem Kopf, der alle Denktraft meines Schiens lähmte.
Meine arme, alte Mutter! "Uch wäre mein Mar doch während der Kungenentzündung gestorben," senze kann, die hen hier gewesen." Manchmal nahm ich ihre treue Hand, legte meine Wange an dieselbe und sichnte. "Benn ich nur wüßte, wo sie ist, tommt sie denn niemals wieder."
"So kann es nicht fortgeben," sogten meine March Din Berluft tommt nie allein, wen bas Schid-

ift, kommt sie benn niemals wieder."
"So kam es nicht fortgehen," sagten meine Fremde teinehnend. "Rasse dich auf, sei ein Maun und — "Bergis," siel ich ihnen schwerzlich lächelnd ins Wort. "Natürlich, es ist das Rügste, was du thun kaunst." "Ja, wenn ich nur könnte, aber die Sehnsucht erbrückt mich." "Du mußt fort von hier, reise, du faunst es, du bijt mit Reichtum gegenet. Mödte wein armer Menich awköne die die der Barft bu ein armer Menich, zwange bich bie Not zur Arbeit, es ware bein Glück." Gines Tages, es war noch kein Jahr nach dem Tode meiner Frau, fam meine Mutter mit lachenbem Geficht, einen offenen Brief in der Hand haltend in das Zimmer und rief: "Nach Regen kommt Sonnenschein. O diese Freude! Dein Bruder hat das Jawort von Miß Dunker erhalten, in zwei Monaten ift ichon die Trauung. Er halten, in zwei Monaten it ischon der Aratung. Er bittet mich, bich zu betimmen, daß du zu ihm nach Mew Port reisest um seiner Hochzeit beizuwohnen." Wie ein Stich ging es mir bei ben letzten Worten meiner Mutter durchs Herz. Ich ollte einer Hochzeit beiwohnen! Mit verdoppelter Schärfe trat mir mein Unglüd vor die Seele. Aber dam schänte ich mich meines Schmerzes, der ja doch eigentlich dem Neibe entiprungen war. Wie hatte der Jammer mich aum Keibe entiprungen war. Wie hatte der Jammer mich den generate des ist einem andere teil io zum Cgoisten gemacht, daß ich einem andern sein zauberhaft schiere Frühlingsmorgen, als ich mit Gluck mißgönnte Und biefer andere war noch dazu todmübem Herzen vor dem großen, schwarzen Mar-

mein Bruder, mein guter, treuer hans. Der Anblid bes jungen Liebesglückes wird mir zwar das herz gerreißen, aber ich will es ertragen; er foll fich nicht in mir getäuscht haben. Kain er ja boch auch zu meiner Hochzeit nach Nizza. "Mutter," rief ich, "packe neine Koster, die nächste Woche reife ich nach New York." Die gute Frau schloß mich in ihre Arme und weinte Freudentspränen über meinen Entschluß, denn sie hosste von dieser Neise meine Genehung. Ich war allerdings ilber ihren Jubel gerührt, aber mein Auge blieb troden. Ich beweinte meinen Berluft nur mit dem herzen, und das war es, was all meinen nur mit dem gezen, into das wat es, was all meinen Freunden als ein schimmes Zeichen dünkte. "Wenn sich fein Schmerz nicht in Thränen löst, kaun er wahnsinnig werden," hörte ich selbst den Professor Diedorf zu meiner Mutter sagen. "Das ist bei Ihrem Sohne moral insanity, das will sagen, eine Form von Geisteskransheit, welche zwar die Vernunft nicht vorlichte kalden geden die Vernichtet des Willessen von Geittekkrantheit, welche zwar die Vernuntt nicht ausschließt, bei ber aber die Serrichaft des Willens verloren gegangen ift. Diese tiese Melancholie zehrt au seinem Lebensmarke, wenn sie noch längere Zeit danert, ilse Golimmes zu bestürdten." Ich war selbst Arzt, und was Diedorf im Nebenzimmer sagte, war mir baher nichts Neues. Ich selbst empfand ja in mir eine nuendliche Selpsincht nach Ehränen, aber mein herz stöhnte und ächzte nur unter der Last seiner Dual, Erseichterung durch Thränen fonnte es nicht sinden. nicht finden.

Schon ben nadriten Tag fing ich an, meine Abschied bestucke zu machen. Alles freute sich über meisenen Antickluß, zu reisen. "Das ist das Allerbeste für Sie, Berechrtester," hieß es. "Sie werden Ihre Genelung in der Jeritreulung erhalten, gerade wie damals, als Sie nach Nissa gingen, werden Sie sicher auch biesesmal mit einem Frauchen gurudtommen." Wie glühendes Gifen brannten biese Worte in mein wundes Herz, ich bis die Jähne aufeinander und ichwieg. "Und Ihr Ferr Bruber? Was ift er, wo lebt er, wo lernte er seine Brant kennen, wer ist sie?" "Er ist Professon er Philosophie und Lethetit in Berlin, er lernte Miß Dunker in Schafshausen kennen, sie ift die Tochter eines Großhändlers in New Yort." All biese Fragen und Antworten wiedershoften sich jedesmal, und ich war berzlich froh, als ich endlich ben legten Besuch hinter mir hatte. Run war nur von ich Abschaften braufen vor der Stadt auf den noch ein Abschiedmen braufen vor der Stadt auf dem Kriebhof. Alls ich mich am anderen Tage auf den Weg dorthin machte, da ftrahlte der Hinnel im tiefen, schönsten Blau. Es war ein töstlicher frischer

morfreuze ftanb, auf bem nur ber Rame "Flora" eingraviert war. Die Conne ichien fiber ben Friebeingraviert war. Die Sonne schien über den Friedhof und funseste auf der goldenen Buchstaden. Bor dem Kreuze duftete eine Menge farbiger donzsiuthen — ihre Lieblingsblumen — und zu beiden Seiten des Kreuzes ragten zwei junge robblihende Kastanien-den Kriedhofe gewesen, seit sie da unten tag, aber nie prägte sich das Bild ihres Grades so tief in mein Gedächtnis ein, wie an diesem sonnigen Morgen. "Bin ich wirklich wahnsunig," dachte ich, als ich durch die belebten Straßen der Stadt eite, stets vor mir das Grad sehend. Und im Schreden über mich selbst beschildennigte ich meine Abreise. Aber auch im Baggon beichleunigte ich meine Abreife. Aber auch im Baggon verfolgte mich bas Bild meiner aufgeregten Phantafie. vertoige mich oas Silo meiner airgeregten Mygaitaite. Alls ich auf das Schiff kan, batte iich neine Aufregung gelegt; ich war ruhiger geworden, dessenngeachtet sah ich, wenn auch nicht mehr am lichten Tage, so doch jede Nacht im Traume das Grab. Mein Bruder hatte eine große Freude, mich zu kannt das Grab.

feben, erichraf aber über mein veranbertes Bejen. Er führte mich in bas haus feines fünftigen Schwiegervaters, in bem ungewöhnliche Pracht und Reichtum herrichten. Die einzige Tochter, Miß Anna, war ein liebenswürdiges, hubsches Mädchen. Ihre lebhaften, ichwarzen Augen erinnerten mich, wenn fie meinen Bruber aufah, an Flort. Gs war berfelbe innige, verehrenbe Blick. Sie trug mir eine ichwesterliche Freundschaft entgegen, verftand und iconte meinen Schmerz, gartfinnig suchte fie alles gu vermeiben, mas mich an meinen Berluft hatte erinnern fonnen. Auch int an meinen vertunt gatte erinnen tonnen. And if Valer gestel mir ungemein gut. Er war anfangs ber Sechziger, ein großer fräftiger Mann. Auch er trachtete mit gewinnender Serzlichkeit mich zu zerfreuen. Ich war dah in seinem haufe wie daheim, aber ach! ich kounte meine Trauer nicht los werden,

Jeben Dienstag Abend mar Gefellichaft und weil immer mufiziert murde, folich ich mich jedesmal bavon. Mufit ware für mich eine Sollenmarter ge-wefen. Seit ich meine Frau verloren, hatte fein Ton mehr mein Ohr berührt.
"Lieber Schwager," bat Anna eines Tages, "heute

"Lieber Schwager, "bat Anna eines Tages, "heute abend mußt du bleiben, denn es kommt eine Landsmännin von dir, sie freut sich so, die deutliche Sprache wieder zu hören, thue es mir zuliede. Dabei erhob sie sich auf ihre Fußipitzen, sah mir slehend in die Augen und kitzte mich. Ich war besiegt und versprach, zu bleiben. Un jenem Abend kan eine Menge Leute, darunter waren junge, schöne und liebenswürdige Mädchen, die mir sehr hulbvolle Blickeichenten, aber sie ließen mich alle kalt und gleich-

Bruft gestorben, es war mir fo kalt, jo schauerlich kalt, so ob, so leer. Obwohl ich fliegend frangosisch und englisch iprach, verbarg ich mid boch fo viel als möglich in eines der Seitenkabinette, damit ich ungeftort und allein bleiben fonne. aber wollte bies nicht leiben, er blieb bei mit und wir hrrachen gusammen von der heimat, von den Tagen unserer Kindheit. Ju unserem Gespräch hatte ich nicht beachtet, bag braugen im großen Saale bas Geschwirr ber lauten Stimmen aufgehört hatte, bag alles fill geworben war. Da — ich zude zusammen. Tone ichlugen an mein Ohr, wunderbar ichone, leife flagende Tone. Es war, als ob eine Seele fauft zu nigende 2016. Es die die meinige gefangen nahme mir präche, als ob sie die meinige gefangen nahme und mit sich fortsührte, weit hinweg von dieser Erde in ein hehres, ideales Reich. Ich lauschte und lauschte, ein Con ichloß fich bem anbern an, voll, rund und ein Ton ichtoß sich dem andern au, voll, rund und weich, balb klagend, balb gärtlich hingebend, bann raich und raicher wie im endlofen Judet, bis ein prächtiger, sanft ausklingender Accord die Melodie ichtoß. Ich aber legte die Hande über die Augen und weinte — weinte bitterlich. Der iuße, slehende Ton hatte mein Herz gericht, mir die Thrämen entsoft burch eine Sprache wie sie kein mentchlicher. lodt burch eine Sprache, wie fie fein menfchlicher

Mund fpricht. Ich borte meinen Namen rufen und ein weiches Sandchen fiahl fich in die meinige. "Das war icon, Schwager. Nicht?" Ich nidte nur mit bem Ropfe und wollte mich entfernen. "Nein," bat Anna, "wenn du gefährer bift, fo nutht du sie sehen und sprechen. Sie ist eine große Künstlerin, sie kennt ihr Justrument, jeder Ton, der unter ihren Fingern erklingt, packt unier Berg." Anna legte ihre Hand auf meinen Arm und führte mich in den Saal. Auf einer leichten Erhöhung befand fich ein niederer Tifch, auf bem eine ungewöhnlich große Bither mit boppeltem Refonangboben lag; neben bem Tiide ftand ein fleiner alter herr mit weißen haaren und eine junge Dame. Mis wir einige Schritte in bem Saale vortraten, ba löfte fich ber Zauber, in bem auch bie übrige Gefell-ichaft burch bas munberbare Spiel gefangen mar, alles umringte bie Runftlerin und bedantte fich. Unna führte mich burch bas Gebränge hindurch, bis ich mich ber Runftlerin gegenüber befand. Gie trug ein meines Spikenfleid von einfachem Schnitte, welches Biifte und Arme frei ließ, bie von ebler Form maren. Gin rotgoldener Bopf war um ben fleinen Ropf ge-ichlungen. Bei ber Anrebe Dif Dunkers wendete iguingen. Bet der Anteoe Wils Amiters meindet fie das Gesicht nach ihr. Ich sie einen leisten Auf ans, denn ich sah das Gesicht Dorchens. "Dorchen! rief ich, die Menschen um uns bernun vergessen, welch eine lleberrassmung! Ich die Ich vergessen, welch eine lleberrassmung! Ich die Ich versichten Immernachder und hötterer Arzi Geschard."

Mir war, als wäre ich plöglich ein anderer Menich geworben, ich fühlte nich leicht und frendig und hrach laut und fröhlich. Ich ergriff die Hand des Mädschas, wie ein Genesener die hand feines Selfers, und liste sie, die ein solches Bunder an meinem franken Gemüte vollbracht hatte. Weil alles sie bat, daß sie nochmals spiele, entfernte ich mich von ihr, blieb jedoch in nächster Röhe und sah auf die zierlichen Finger, die sich auf dem Institument wie im Tanze bewegten. Es waren Weilen aus der Seimat, die sie jest vortrug, Lieder und Tänze aus Kärnten, Steiermart und Tirol, einsache, aber tief ins Gemüt gesende Welodien. Uch, wie das schon war! Wie es mich mit sich fortig. Ich sich mich im Geiste wieder in den Bergen meiner Heimat. "Brachtvoll, silverd!" rief alles um mich, als sich die Kintslerin erhob. Der fleine alte der frijktet Dore meinem franten Gemute vollbracht hatte. Beil alles Runftlerin erhob. Der fleine alte Berr führte Dorchen an ber Sand gu mir, und als ich mich nun nach ihrem Schidfale ertundigte und hörte, daß fie fich burch bie Bither ihr Leben unabhangig und der Inge in Bereit in Bereit und genacht habe, da sing ich wer hätte das noch vor einer Stunde geglaubt — laut zu lacken au. Ich erinnerte mich ihrer Uedungen und des steten Wiederholens von fghagh und so weiter, und erzählte ihr, daß das peinliche Gesühl, welches diese liedungen in mit erregt hatten, so ungeschwächt in meinem Gedächt-nisse geblieben wäre, daß ich nie eine Jither auch un-fehen konnte, ohne nicht einen Rerventschauer dabei zu empfinden. Und wir lachten zusammen wie zwei Rinber

Gin Bunber war an mir burch bie Macht ber Tone vollbracht, ich war von meiner Melandolie genefen. Der ich fing an, in eine neue Krantheit zu verfallen. Wie foll ich sie neunen? Wir Verze haben dafür keinen andern Namen als die Lacien; mich satte das Liebessieber ergriffen. Seit dem Abend,

und gefehen gu haben.

Die Sochzeit meines Brubers mar vorüber. 3ch hatte also in New York nichts nicht zu thun, aber feine Dacht ber Welt hatte mich ohne Dorchen über ben Cean gebracht. Bisher hatte ich noch tein Wort bon bem guftande meines herzens zu ihr geiprochen. Sie war zwar immer lieb und freundlich, aber wir maren nie allein, herr Wallner mar ftets babei, wie eine Rlette, Die man nicht abichutteln tann. Gines eine Klette, die man nicht abschütteln kann. Eines Tages kam Herr Wallner, mich zu besichen. Er räufperte sich, öffnete den Mund, als wolle er etwad sagen, brachte aber um ein "Hun, als wolle er etwad sagen, brachte aber um ein "Hun, hm" hervor. "Haben Sie irgend eine Augelegenheit, Herr Ruslemer?" fragte ich. "Nulerdings, Herr Dottor," sing er Mut fassend an. "Jah habe eine Bitte — bessuch sie in nicht micht." "Was ich mich Sie und nicht mehr." "Was ist sind Sie närzigh," vies ich zonigt, "was soll bas?" "Ich die nich sind sich sie ich von ich in ihr ahnte, so halte ich boch von der Eröhe dessielben keine Stee. Alls sie ihre Mutter und mit deien felben feine 3bee. 2018 fie ihre Mntter und mit Diefer jede Stüge verloren und anlegt noch das schredliche Unglück hatte, zu erblinden, da konnte ich nicht auders — es war nicht das Kind, sondern das Talent, dem ich helfen wollte - ich fchlug ihr bor, mit bem fo ich petien wollte — ich ichlug thr vor, mit dem jo viel verfamiten, so oft verachteen Jufirument, der Fither, ihr Elick zu versuchen. Wir reiften hierher. Welch eine große Klüntlerin sie geworden ist, das wissen die felbit. Eie ist jett ein reiches Madhen, ihre Jufunst ist gesichert. Soweit das — nun sommen Sie nub schleichen sich in das liebebedürftige, edte, reine herz des Kindes. Ich sage Kind, weit jet wir so wert ist, als wäre sie mein leiblich steilich zur das einen Reine feie merden. und Blut. Bie foll benn bas enben? Gie merben ein blindes Madchen nicht gur Frau nehmen. Und — herr Grönigard, ich bin zwar nur ein schwacher alter Mann, aber ebe ich Dorothea durch Sie zu Grunde gehen ließe, wurde ich lieber jum Mörber an Ihnen werben." — "Glauben Sie benn, baß Frantein Langenielb mich liebt?" fragte ich icheinbar gang ruhig, obichon mein Serz heftig flopfte. Der alte Mann blidte argwöhnifch und forichend auf mich, ich fah es an feiner Miene, bag er es ficher glaubte. Da fprang ich auf, nahm feinen filberweißen Ropf in meine beiben Sande und fußte ihn. "D! Gie guter, Sie herrlicher Menich!" rief ich frohlodend, "ich liebe Dorchen, ihr Glud ift ja bas meinige." 3ch riß ihn Dorchen, ihr Glüd ist ja das meinige." Ich ris ihn mit mir fort und eilse zu ihr, kniete mich vor ihr nieder und bat sie, nein Weid zu werden. "D Mag! Du einzig geliedter Mann," schluchzte sie, "hast du benn vergessen, das ich — blind die Ein solches Glüd ist mir nicht beschieden, ich vöre ja doch nur eine Last für dich." "Nein, du die a doch nur eine Last sien eggen geboren!" rief ich und schloß sie inkelnd an wein Sex jubelnd an mein Berg. Rach einigen Tagen waren ich, meine Braut und

Herr Wallner auf der Beimreije, und einen Monat nach ber Ankunft war ich der gludliche Gatte Dorchens.

Das Grab meines erften Weibes — ich habe es nicht wieber besucht. — Es fan wie Scham über mich, wenn ich bebachte, wie rafch ich fie vergeffen Aber an ihrem Geburtstage brangte es mich boch, bas verlaffene Grab aufzusuchen. Alls ich bas lette Mal bei ihrer Auheftätte war, ba lachte ber eiger Man bei ihre die Hongainthen. And bieles Mal war ber himmel und blidben bie Hongainthen. Auch bieles Mal war ber himmel blau und hetter, aber die Some glänzte auf ben frijdigesallenen Schnee, ber die Hongas die bebedte, und die zwei Kastanienbäume stanbau hlätterlos in glisperiber Schneehulle. Selbst bas ichwarze Kreuz war weiß überzogen. "Tote Natur, ftarr, falt und rein ringsumher," seufzie ich. Da ging ein Windhauch durch die Aefte, der Millionen blinkender Steruchen niederschüttelte. Und durch das Gilbergefuntel fah mein inneres Muge einen Moment bas Grab im Sonnenichein bes Frühlings mit blühen-ben Baumen und buftenben Blumen. "Natur und Menfchen, wie feib ihr boch fo wandelbar," flufterte ich und ging heim.

### Zum Andenken an eine Beimgegangene. Don C. Gerhard.

- Berlin. Gine furze Spanne Beit erft ift berfloffen, feit bas beutfche Bolt für ben greifen Selben= mich gatte das newspieder ergeingen. Seit dem voner, jein das dentige von fur den greicen gewort nur den greicen gewort in den greicen gewort in den greicen gewort in den greicen gewort in der Friedhofstraum taijer Bilhelm und balb arauf für dessen nurgeichen ind mehr Armer Miche eine Armer ich gestichen Sohn trauerte und wiederum direiten gewort, die maskerade. Zweifellos Erwachte ich, so waren meine ersten Gedanten bei Gefühle ber Behmut die Herzen. Kaiserin Augusta, hätte die Kaiserin noch Bedeutenberes geleistet, wenn

3d fühlte es, mein herz mar mir in ber | Dorchen, ich tonnte feinen Tag leben, ohne fie gehört bie Gemablin weiland Withelms I., ift am 7. Januar nach fursem Mrantenlager fanft entichlafen. Gin langes Beben liegt himrer ihr, ein Leben, bas ebenfo reich an Leib wie an Glud mar und wenn von einem Cterban Leid wie an Glück war und wenn von einem Sterdlichen, so getten von ihr des Dichters Worre: Alles geben die Götter, die mendlichen — Ihren Lieb-lingen ganz, — Alle Freuden, die unendlichen, — Alle Schwerzen, die unendlichen ganz. — Nicht nur die Resi-benz, nein, ganz Deutschland weint um die Hin-geschiedene, die mehr als eine Kniierin, die eine echte Mutter ihres Voltes war, beionders derer, die Rot und Krantseit litten. Und auch der Gentus der Musik sente eine Leier, denn die hochsinnige Fran war eine Freundin und Krunerin der Musik, ja, sie war sogar selbstischaffende Künisterin.

war jogar selbstichaffende Künstlerin. Am 30. September 1811 als Tochter des Großherzoge Carl Friedrich von Sachien-Beimar und ber Groffürstin Marie Pawlowna geboren, verlebte Prin-zeifin Angusta in Ilm-Athen ihre Rindheit in ben zehm Angusta in In-Athen ihre Kindhert ub des glüdtlöften Konflienverhältnissen, an einem Hofe, der seit langer Zeit der Mittelpunkt aller gestigen und timflerischen Interesent mar. Goethe, der Richten früft, keitete die Erziechung des ebenho schönen wie flugen Kindes, das mit inniger Berehrung an dem Fremde seines Großvaters hing. Anregend und be-lebend wirtte Goethe auf den Geift der jungen Prin-zessin ein, zugleich gewann ihr Liebreiz sein ganzes gestin ein, gugleich gewann ihr Leverei jein gunges Derg und zu ihrem einenten Geburtektige widbinete er ihr folgeibe Berse: Alle Bappeln hoch in Lüften,— Jeber Strauch in seinen Düsten,— Alle sehn sich nach Dir um. — Berge schauen bort herüber, — Leichten schön und sauchzen lieber, — Doch der ichone Tag ist ichon und sauchgen tebet, — Deben, — Fibten, börner und von Chören, — Alles, was nur Freude regt. — Selbst an seiner freugen Kette — Springt regt. — Selvi an feiner prenigen stette — Springt das Freinschen um die Wette. — Innier fin und ber bewegt. — Und so täuschen wir die Ferne, — Segnen alle holben Sterne, — Die mit Eaben Dich geschmidtt. — Reue Freube, neue Lieber — Grüßen Dich! erschein wieder, — Denn ber neue Frühling blictt!

Reben einer ausgezeichneten wiffenichaftlichen Musbilbung erhielt die begabte Pringeffin auch vortreff-lichen Musikunterricht. Der berühmte Hummel war ichen Balitunterragi. Der veruyine zuniner die Klavierlehrer; sie machte unter seiner Leitung die glängenbsten Fortigieitte und überrasche ihn stels von neuem durch str seines mustkalisches Verständnis. So vonds Prinzessin Augusta zu einer Jungtran berau, die neht forperlicher Godinheit wahre Hersels und Gestiesbildung belaß; — rühmte boch auch Goethe ihre "harmonische Bildung" und war sie boch der Liebling bes ganzen Weimarer Hofes.

Nicht lange jedoch blieb fie biejem erhalten; Prinz Wilhelm von Preußen warb um fieund am 11. Juni 1829 wurde Kringelin Augusta seine Gemaldin. Gorthe feierte das Brautpaar als "das schönlte, welches seine August in Berthe August in der Kringen ir geschautt", und die Bertiner jubelten dem rittersichen Kringen und seiner Erwählten entgegen. Saft 59 Jahre hindurch teilte die hohe Frau Leid gun vo zugre ymourg reute die hohe Frau Leib und Freud getreulich mit ihrem Gotten, mit warmem Serzen das neue Acterland umfassend. In den schweren Jahren 1848 und 1849 ragte sie herbor durch ihre gesistvolle und wahrhafte Teiluahme" für die Cache besfelben. Gine ftolge Freude erfullte fie, als ihr Gemahl ben Thron feiner Bater bestieg, tonnte fie boch in so hoher Stellung noch mehr das aus-führen, was sie für ihre vornehmite Pflicht hielt: Entes zu thun. "Ich biet" war ihr Wahlspruch und bietem pulbigte Kalierin Augusta ihr Leben lang. Sie beinte ihrem Gemaft, inbem fie ihren beiben Kindern, bem nachmaligen Katler Friedrich und ber fpäteren Großherzogin von Baben, eine ausgezeichnete Erziehung angebeihen ließ, fie biente ihrem Bolte, inbem fie bie Thrauen ber Armen und Kranken linberte. Ungafitige gemeinnisige, milbrfatige Anftatten und Bereine verdanten ber Knijerin ihr Entiteben. Die Bunben, die ber Brieg geschlogen, jude fie gu beilen und so ward sie die Protektorin der Bereine vom "Roten Rreug".

Gie biente ber Runft und Wiffenschaft, inbem fie an allen geiftigen Beftrebungen ben lebhafteften Anteil nahm und bedeutenbe Runftler und Belehrte um fich verfammelte. Bermoge ihrer umfaffenben Bilbung konnte fie ben Gesprächen berfelben auf jebem Gebiete folgen und nicht selten hat fie anregend und forbernb gewirtt. Der Mufit wibmete die hohe Frau ihr befonberes Intereffe. Balb nachihrem Ginguge in Berlin nahm fle mieber Unterricht in berielben. Hermann Schnibt und Albrecht Agthe wurden ihre Lehrer in der Kom-position und die schönen Früchte dieser Studien waren nicht bie Pflichten ihrer Stellung, fowie fcmeres forperliches Leiden fie von ihren fünftlerifchen Arbeiten jurudgehalten hatten; aber ftets empfand fie es tief, bag es bas erhabenfte Biel ber Mufit fei, "Licht zu jenben in bie Tiefe bes menfchlichen Herzens", wie

Robert Schunann so treffend sagte. Und Licht brauchte fie wahrlich, benn oft genug nabte ihr die dunfte Nacht der Schmerzen. Mit Seelenftarte übermand fie jebes forperlide Ungemach, fie dulbete gleich ihrem helbenfohne, ohne zu flagen und felbst als unsagbarer Kummer über sie hereinbrach, als sie turze Zeit nacheinander ben greifen Gemahl, ben hoffiningsvollen Entel, ben heißgeliebten Sohn babingeben mußte, brach fie nicht gufammen, verfor nicht ihr feljenfestes Gottvertrauen.

Run ift ihr ebles Berg gebrochen, ihr mubes Saupt hat fich jum ewigen Schlummer niebergelegt, ihre milbihätige Sand ift ertaltet, aber to lange noch im beutichen Bolle die Erinnerung an den Bründer des Deutschen Reiches leben wird, jo lange wird man auch ber edlen Gemablin besielben gebenten.

Das Ständchen.

Gine mulikalifde Dorfgeschichte aus Steiermark. Don D. R. Rolegger.

(Schluß.)

er arme Giebel ging wieber gegen bas Dorf zurud. — Am Werktage, bachte er bei sich, ba ist die Arbeit, ba geht's zur Not; aber am Sonntag, wenn einer in ber Mußigfeit fo umherschlenkert, ba ift's ichier nicht ausguhalten. Der Drud in der Bruft, der graufame Drud! Mit dem Taschennesser in Lock aufmachen hinein, daß diese wilde Blut heraus tönnt' springen Als er zum Hause des Majors tam, dunkelte es

ichon ein vering und im Thale bem Bache entlang war ein bläulicher Duntsthauch, Kein Vogel, fein Heimden, fein Michtrad — nichts. Daß es doch so fill fein kann auf der Welt!

Um bas Sans war es obe und nichts rührte fich. Die Fenster ftanben offen. Der Giebel fletterte an einem Manervorsprung empor und ftieg jum Fenster hinein. An ber Wand huiste er bin, nahm die Eremoneser Geige mit bem Fiedelbogen von ber Band, barg sie unter seinen Rock, sprang rafch zum Fenfter hinaus und eilte bavon gegen ben Balb bin.

Fenster hinaus und eilte davon gegen den Walb him. In der darauffolgenden Nacht war's. Ueber den Wipfeln des Bergwaldes stand der Mood. Der Gisenhammer stand still, das Wasser eiselte leise über das hinterseitige Floß. Wer das Nauschen und Boschen gewohnt ist, dem wird's unheimtich. Bausa lag in threm Bette, fonnte aber vor lauter Auhe, die sie mugad, nicht schlosen eine dachte an ihre Mutter, die seit Langem schon auf dem Kirchhof lag. Sie dachte seitzend darau, wie das jest werden würde, wenn der Vater wieder seinerschmied-Witwe von Tieswasser. Dann will er den kleinen Eisenhammer sier versaufen und hinüberziechen und in Kelwosser eine Gewerkskate wenn. Pas und in Liefmaffer eine Gewertichaft bauen. 2Bas

bas noch werden wird? ... Als bas Mädchen im einfamen Stübchen fo fann und dabei recht traurig ward, horte es draußen einen zarten, klingenden Ton. Es war aufangs wie eine leife vor sich hin siugende menschliche Stimme. Sie murbe lebhafter, es mar wie ein sußes Loden und bann wieber wie ein betrübtes Rlagen. Es war wie ein allmähliches Aufschwingen, wie ein Antlopfen und trenes Bekennen und endlich wie das Freiwerden und Uebersprudeln eines warmen, leidvollen Menischen brzens. – Mie in ihrem Leben noch hatte Kaula so fingen, so weinen gehört. Sie war selbst einmal in einer Singiquie geweien, aber diefer unendlich riss-rende Tonhauch, den sie jest vernahm, er hatte feine Achnlichfeit mit anderen Kehlentlängen und doch war er nichts, als bas unmittelbare Aufquellen menfch= lichen herzblutes. — Sie tonnte fich bas nicht io benten, aber ein Gesibl warb in ihr wach, als ob fie in biesem Augenblick fterben migte, und als ob fie im nachsten, Augenblick eingehen würde zur himmlifchen Geligfeit.

Nach einer Weile richtete sie sich auf und blicke hinaus zum Fenster. Da unten auf weißem Kies-wege stand eine dunkle Gestalt. Sie erkannte ben Meher Giebel und sah jetzt, wie er eine Seige spielte. "Mein's gut ist," versehte jeht ber Hammer Sie verhielt sich ganz ruhig, sah sinad und horchte. Sie horchte so lange, bis ihr die Tropfen von den Augen rannen. So über alle Maßen lieb hatte sie em- immediatelien Menschen. So viel Mitleib hatte sie em- zwei jungen Leuten und daß sie toll werden, wenn ganz hübsche und angenehme Sachen. Zuweisen dam machen biesen Menschen. So viel Mitleib hatte sie em-

pfunden, seit sie ihn kannte, weil er so fanft, so sie einander nicht kriegen — ich sag': in Gottes-freundlich und still, so brav und so verkaffen war. Alls sie einst als fleines Mädchen daß erstemal in die Denn er hatte sich's überlegt, daß es besser ift, Rirche mitgenommen wurde, war am Altar neben bem Priefter ein schöner blonder Knade gestanden, und so oft sie an Engel bachte, von Engeln hörte, tam ihr biefer Knade zu Sinn. Allmädisch gang allmählich vuchs dieser Engel heran zu einem Wenichen

Paula öffnete bas Genfter, ba hörte ber Buriche

Paula opinete oas genner, ou gotte bet Angar-unten auf, zu geigen.
"Giedel," jagte sie mit vor Junigkeit zitternder Stimme, "Giedel, geh' jest heim. Die Racht ift kühl." Da trat er ein vaar Schritte gegen das Fenster und flüsterte heraus: "Paula, ich hab' dich lieb." "Rimm ihn. hopp!" rief plöstlich eine rauhe Männerstimme. Da iprangen aus dem Schatten zwei Gesellen mit Wassen und glänzendem Niemzeng her-bei und riffen den Aurichen nach rückwärts zu Boden. bei und riffen ben Burichen nach rudwarts gu Boben. Roch hielt ber Giebel trop bes Schreds bie Geige hoch in bie Luft, bag ihr nichts geschehe, weiter wehrte er fich nicht, big bie Bahne gujammen und ließ fich

Mittlerweile war es im hammerhaufe lebendig

Acturerveite Bar es im Hammerhaufe ledendig geworden, die Lenie eisten auf die Gasse: was da geschen wäre, was das bebeute? "Den Dieb haben wir," berichtete einer der Gendarmen. "Dem herrn Masjor Stramper ist er in die Wohnung gestiegen. Sine Viellen," "Der Beber Giedel!" schrieen und die Schniede und das Gesinde. "Das ist nicht übel! Der Duck-mauser! Der Scheinheilige! Der Eindrecher! 216, das ist zu net!"

das ift zu nett!"
Anch der Schmiedneister war flüchtig in seine Bettbeke gehüllt hervorgekrochen. "Gin Dieb? Gin Gifenbieb ?

"Ein Bettelgeiger." "Der Strolch!" knurrte ber Schmiedmeister, "was hat er benn bor meinem Saus gesucht, bei ber Nacht?"

"Das Töchterl hat er angegeigt!" lachten sie. "Ein anderesmal stiehl Butterbrot! Das srißt man ungehört." Söhnte ein Knecht. "Geigen frach= gen gu viel, fommit allemal auf."

,Was fostet der Bettel ?" rief jest Baula, bie fich foneibig in ben Sandel mifchte.

"Jungfer!" antwortete ber Genbarm, "es han-belt fich nicht um die Beige, es handelt fich um ben Diebitahl.

"Sag' etwas!" forderte bas Mabchen ben Gie-

bel ant. "Berteibige dicht." "Das hilft nichts," antwortete ber Buriche ganz ruhig. "Sie glauben es mir nicht. Morgen hätt ich runga. "Sie glauben es mir nicht. Morgen hätt' ich fie bein herrn ja wieber zurückgebracht. Sie glauben es mir nicht und ich muß sigen. In Gottesnamen, jest ilt mir ganz leicht. Sei nur so gut, Kaula, und tell' sie ihm zurück. Und daß ihr nichts geschieht. Mein Clend hab' ich mir herausgesiedelt. So leicht ist mir schon lang' nicht mehr geweien, wie jest. Nereis mur vielk zuracht in Werle. Bergiß nur nicht gang auf mich, Baula, wenn ich gestorben bin."

Das Mabchen wollte barauf etwas fagen, fonnte aber vor Beinen nicht mehr fprechen und alfo führ= ten fie ben armen Jungen babon in ber ftillen Mond nacht, führten ihn hinaus in das Dorf und thaten ihn in ben Gemeinbekotter.

Min nächstenenbetterer.
Am nächsten drorgen war ganz Schwandau aus Kand und Band. Das Unglaubliche! Das Unerhörte! Manche meinten, der Giedel fei irrfiumig geworden. Etilche fluchten über die Hex, die ihm's angethan. Aur wenige gaben sich stiller Schobenkreube hin. Im Mur wettige gaben lich tittler Schadenfreude hin. Im Gemeindehause kamen um die Mittagsstunde mehrere Männer zusammen, der Dorfrichster, der Pfarrer, der Hammerschmiebmeister und auch der Major Stramper. "It es Ihr Ernft, daß Sie klagbar werden wollen?" fragte der Richter den Major. "Bare achtzig Gulden hat sie mich gekostet, die Termoneser!" antworrete der Major.

vermoneser!" antivortete der Major.
"Aber sie ist ia doch wieder in Ihrem Besithe,"
sprach nun der Kfarrer, "und gänzlich unverschrt. Den Burichen haben wir alle gen, er ist steigt, gutmütig, keiner weiß etwas Ungutes von ihm. Die dunne Lieb'! Auch wir haben Thorenstreiche ge-macht in der Jugend. Lassen Seie es gut sein, herr Major!"

"Bon mir soll niemand sagen, daß ich sein Un-glud gewesen bin," antwortete der alte Soldat. "So gena geweien bin," antwortete der alte Soldat. "So vernarrt zu sein! Gerad'halten soll er sich! Es

ist gut."
"Wenn's gut ift," versete jest der Hag.
fcmiedneister, "so nöchte ich auch noch ein paar Borte sagen. Mein Mäbel ist wie verrückt. Ich

Denn er hatte sich's überlegt, daß es besser ift, wenn er die erwachsene Tochter an Mann bringt, ese er selbst noch einmal zugreist brüben in Tiefvaffer Es bleiben auf solde Beije allerhand Un-auuchmischfeiten aus. Das Mädel hat seine mitter-liche Sach', damit kaun es dem Weber aufholsen und die Wirtichaft herrichten. Also ist's recht und der Bater und die Tochter follen an einem Tage Soch= zeit halten.

MIS ber Giebel aus bem Rotter trat, wartete bavor ichon bie Baula, fiel ihm lachend und ichluchsend um ben Sals: "Wir haben uns!"

Um Tage der Hochzeit kam der Major mit der ge. Die Cremoneser war's.

Geige. Die Eremoneser war's. "Mir steht ein Duplifat in Auslicht," sagte er "Mir steht ein Wundiag in auszum, jegen-einleitend. "Auch dem Zigeuner mit der alten Fie-bel bin ich auf der Spir. Diese da – ein sehr seltenes Stück! — sie gehört dem jungen Präutigam. Er hat bamit ber feinigen bas Standden gebracht, er wird fie noch öfter brauchen tonnen. Ift die Geige verftimmt, jo soll er kiffen, und ift das Beibchen verftimmt, jo soll er geigen. Und jest einen keden Steirischen aufgesiedelt! Geradhalten, Junge!"

> Meine Lieblinge.

Rus dem Cagebuch einen Blavierdileffanten. Don Robert Samerling.

18 ich Schumann zu fpielen anfing, glaubte ich in jeiner Tonsprache, dem hellen Mang-reiz anderer Meister gegenüber, etwas Herich in feiner Toniprache, dem hellen Mang-reig anderer Meister gegenüber, etwas Her-se und Dunupfes gi inden, vieldes feboch, jobalb es nur vom rechten Geschief und Berständnis bes Spiclers bewältigt war, in ben füßeften Wohllaut fid auflöfte. Schumann, ohne Geift und Schwing und Berftandnis gespielt, ift ber ungeniegbarfte, gut gefpielt, ber bezauberndite aller modernen Tondichter. Bor allem will das Individuelle, das Charatterifii-iche des Tonitiices bei ihm erfast und festgehalten sein, und aus diesem Grunde ist die Kenntuisnahme

sein, und aus diesem Gruide ift die Kenntnisnahme der Uederschriften, die er über seine Werte setz, für den vollen Genuß des Hörers so mentbehrlich, wie für den Bortrag. Was soll der Hörer von den Sprüngen des Hartens im "Karneval" denken, wenn er nicht weiß, daß es eben — Hartelfüßprünge sind? Bon Schumann hade ich zwar noch nicht gelesen, daß er ein "Ironister" sei, aber ein langer Gjah ist mir vor Angen gefommen über das "Ungefunde", "Kranthaste" in Schumanns Werken. Alles ist dei Schumann "trant"; auch die "Kinderseenen" und die "Waldseenen" und das "Jugendalbum". Wirflich? Ich hätte geglandt, wieles von diesem Komponisten, dem deutscheiten sein Jach, gehöre zu dem fernigisten, was wir beitzen. Es gibt jest Kritiker, welche mit was wir beiten. Es gibt jegt Rrititer, welche mit ben Stichwörtern "tranthaft", "ungefund" bie beften Köpfe in Runft und Poefie nicht blog herabgefett, fondern formlich abgethan und befeitigt gu haben dondern formital abgethan und befettigt zu haben glauben. Mürzisch las ich in ber Behrechung eines bickleibigen poetischen Albums: "Unter diesen Gedickleibigen poetischen Albums: "Unter diesen Gedickleibigen, wegen Gesundheit der Gedanken und Empfindungen." Gewiß ist Gesundheit allen Poeten aufs innigste zu wünschen; aber wenn einer durch blode "Gesundheit" allen anderen den Naug ablaufen fann, so weiß ich nicht, warum nicht ichn klanch Richerunger ihrer Gestiller seines icon langft Biebermager über Schiller geftellt wird. ldon langt Biedernicher iber Schuler geltellt wird. Byron, Leopardi, Alfred de Mussel geforen nicht zu den "Gefunden"; nichtsbestoweniger eigenyten sie bei ihren Nationen den Rang vor den Gesunden ihrer Zeit. Beethoven ist ebenfalls weniger "gefunden ihre Jahr und Mozart, behauptet sich aber doch sogar neben der von humilischer Erazie angehauchten, verselfwirten, vergeistigten Sesundheit dieser Meistertollegen, Läcktweise nehm immer anwieren sich meister flatten, vergettigten Seinubeit biefer Weistertouegen, geschweige neben jener gemeineren, sich am meisten brüstenben Sorte von Gesundheit, die mehr schwanmiges Embonpoint als rosiges Fleisch hat. Auch die Verle in der Muschel ist ja eigentlich ein transfartes Produst. Und so werden wohl auch der "transfe-Ehovin und der "transe" Schumann die gefündesten, rotbackigsten Kapellmeisternaturen ihrer und der fol-

genden Zeit überdauern. Es ift ohne Zweifel das schärfste, bitterfte Ur=

mir fogar ber citle Gebante: wenn ich von Rindesbeinen an febr fleifig Mufit getrieben hatte, fo mare mir vielleicht auch, bei befonders gunftiger Ronftellation ber Gestirne, ein Menbelsjohniches "Lied ohne Worte" gelungen. Aber eine Chopiniche "Etube", ein Schumanniches "Phantafieftuch" — nein, bas bradite ich nicht gu ftande, felbft wenn ich Methufateme Alter erreichte, jo wenig ale einen Grashalm oder einen Biefel

Schumann foll fich Chopin permanbt gefühlt haben; aber er hat mich nirgende bireft an bicien erinnert, nicht einmal in der Rummer des "Karne-vals", die er mit "Chopin" überschreibt, und in wel-cher er Chopin geradezu imitieren wollte. Dagegen weiß ich ein Stied von Chopin, das mich immer jo angemutet hat, als hatte es auch Schumann gerade so ichreiben können. Ich meine das erste der "Prali-

Welch bunte Mufterfarte fleiner, aber originell= fter Indpirationen if bei Chopin in diefen "Pralli-bien", wie in den "Etiben", bei Schumann in den beiden "Angendalbuma", in den "Allbumblättern" und "Bunten Blattern" vereinigt! Welche Fundgrube ber vericiebenartigften, merfwürdigften, ab-fonberlichften Gedanten, von welchen jeber ichier ein Unifum in ber Welt ift, und welche bei aller Gelt: famteit eine gewisse innere Notwendigfeit in sich tra-gen, wie gewisse wunderliche Tier- und Pftangengeitalten, auf welche die Bhantafie nicht kommen wurde, die fich aber boch als Urgebanken ber Mutter Ratur verraten und nicht gemacht, fondern gefchaffen find.

Man vergleiche bamit etwa bie "Lieber ohne Borte". Und hier in bunter Reihe eine Gulle fleiner und Meinfter Juspirationen, die ichon und ge-diegen und, wenn man will, auch originell find. Aber daß die Mendelssonnichen Gebilde nicht mit so nuvergentichen Physiognomien, mit fo rührenden Bugen, mit to tieffinnigen Angen uns aubliden, wie jene Miniaturbilber Schumanne und Chopine, braucht man um jo weniger gu verichweigen, als es in ben Mugen mancher ein Borgng ift.

(Fortfegung folgt.)

## Der Penkonsgott.

Bumoreshe von Oskar Juffinus.

ieberum begegneten die Tischfreunde einmal den zwei jungen Damen, als Sellriegel ben neben ihm gehenben Dr. Dosheim halblant aniprach:

"Bic alt wird Ihr Fraulein Nichte?" "Franlein Richte

Ich meine bie Richte Ihres Freundes, Fraulein

"Neunzehn Jahr.""

"Nh1" Es lag etwas wie ungesuchtes Bedauern barin — Hellriegel hatte unzweifelhaft nicht geringere Heiratsluft, als Reigung, feine Berhälmiffe gu ton-folidieren. Run fehlten noch zwei Jahre zur Majo-

""Sie haben fie für alter gehalten"" — fuhr Dr. Mosheim fort.

"On," antivortete Tonfred nachbenflich.

"Das geichieht allgemein — bas Dlabchen war feit ihrem fünfgehnten Jahre fo groß!"" "So groß?" Die Freundinnen waren mittlerweile in Schall-

weite gefommen. Das Gejprach verftummte, indem Mosheim nach bem lints gehenben großen Fraulein beutete, bas ihm freundlich entgegennichte.

Tanfred ftand verifeinert, wie Siegfrieb, nach-bem er in ber Götterdammerung ben Bergeffenetraut genommen hatte. Geine Mugen vergrößerten fich feine Lippen gingen anseinander — feine Frage, ber falichen hatte er mehrere Wochen feine Hulbigungen ju Rugen gelegt und was bas Schlimmfte mar. hatte niemand, ben er für feine Fahrtäffigteit hatte auflagen tonnen, außer fich felbft. Gine gewiffe Schen por bem Ibealismus bes unpraftifchen Gelehrten vor dem Joenismus des amprattigen weiegiren wielleicht auch die Furcht, eine Khsichten durch ihn kontreminiert zu sehen, hatte ihn zurückgehalten, ihn zum Bertrauten seiner Abildhen zu machen und endlich dater er sich bereingerubert. Hatte ihr der Neties aufmertsam nachen müssen? Müssen? — nein, aber er hatte es thun fonnen, und ohne baran gu benfen,

Doftor mit feinen eigenen Sanden fich bineingerudert | ichidte: ba war ihm ju Mute, als muffe er ben Outel jo tief, jo tief - bag er nicht mehr zurud fonnte? bod)! Roch war bas enticheibenbe Wort nicht geiprochen worben - in ber gwolften Stunde hatte ihn das warnende Signal erreicht. . Es war nicht gang leicht, ohne aufzufallen, den Leuf gu wechseln: aber ein erfahrener Geemann auf bem Dcean ber Liebe muß sich in allen Lagen gurechtfinden und in ber That waren feine gehn Minuten vergangen, als bie veränderten Evolutionen, wenigftens für den feinen Beobadier erfennbar wurden. Und Dr. Mosheim war ein feiner Beobachter geworden; nicht die Schwenfung um einen halben Grad entging ibm. Erit begann die Taktik natürlich damit, daß Trudchen Meier, Die verfannte Erbin, mehr und mehr in das Gelpräch gezogen wurde, dann hob fich das Niveau feiner Privatunterhaltungen mit ihr und eine reigende Miene freudigfter Ueberrafchung geigte fich jest auf bem alle Regungen widerspiegelnden Ge-sichte Hellriegels bei ber unbebentendsten Antwort ber bisher fo unterichatten Dleier mit bem i. war, als wenn er bas Dlabden erft in biefem Hugenblide entbedte, von ber fleinften ihrer Neugerungen machte er ein großes Wesen und es fah aus, wie wenn er aus langer Betänbung erwachend sich auf ich felbi befänne und nun, von einem himmelssirali erleuchtet, mit voller Gutschiebenheit auf sein Jiel losstenere. Man kann sich benken, was die Namens-ichwester mit dem h für Qualen durchzuschen hatte. · Wie fie erft ftuste, fich bie Augen, Die Ohrmu cheln rieb, weil fie immer an eine Taufchung ber Ginne glaubte — wie sie dann bestürzt verstummte, wie sie jedes mit ihm gesprochene Wort sich wiederholte, um bahinter gu fommen, wodurch fie biefe plogliche Bandlung herbeigeführt und wie fie auf alle anderen Bermutungen tam, außer ber richtigen. Das war herz zerreigend und Dr. Mosheim, bem die Wahrnehmung und Beobachtung der neuen Tattit anfänglich Spaß machte, empfand ploglich einen ftechenben Comers, ber ihm ben Atem verjette und bem er fich nicht gi entziehen vermochte. War bas Giferfucht? er hatte Derartiges in feinem Leben nicht fennen gelernt Cijersucht war ja boch wohl nicht bentbar ohne Liebe. Liebte er das Mädchen? Er ftellte sich vor den Spieget und errötete vor Schan, daß er sich noch in Frage stelle, daß er sich noch in Frage stelle, daß er sich in ibeale Konfurrenz zu brüngen wage mit dem jugendlichen Albgott sämt sicher Möhden der Stadt. Nein, jucht er sich zu beichwichtigen, indem er sich rechts und links einer Backenftreich appligierte, von folden Dingen ift bier fiserhaupt nicht bie Rebe und was ihn aufregte war ausschlieglich bie onkelhafte Gorge um bas ihm gewissernagen amerirante Lind. Er hatte, tein Freund von langen Briefen, seinem Auftraggeber in Berlin gleich in ber ersten Zeit furz mitgeteilt, daß er seiner Richte die gewünschte Befanntichaft verschafft habe und daß er sich frene, mit dem jungen Mädchen mandmal von ihm plandern gu tonnen. Dann hatte bie Korrespondenz wochenlang ganglich gernft — ber gönnerhafte Ontelton, zu einer Zeit, wo er ganz unter bem Zauber bes liebenswürdigen Mädchens ftand, wollte ihm nicht recht aus ber Feber. - Jest fühlte er plotlich bas Bedurfnis, ben Berfehr mit bem Freunde wieber herzustellen, ja er empfand es als heilige Pflicht, ben arglofen Ontel über bie moglichen Konlegueigen feiner jorglosen Nachgiebigkeit aufmerkjam zu machen. Nachdem er den fertigen Brief übertesen, gerift er ihn. Es war ihm wie ein aufs Kapier geworsene Lüge vorgestommen, die ihm das Blut in die Kange trieb. Der Brief sah ans, als mare er ber weiße Mann mit fcneeigem Barte und blaffem Antlit, ber warnend ben Finger erhob und fein Schnanzbart war boch noch pechichwarz und feine Bangen gefundheitstropend und er ftand ben Dingen noch gar nicht mit folder Objeftivität gegen= über, wie nian es nach bem Briefe glauben tonnte. Schlieglich, wenn es fich ber Onkel als Chre an-rechnete, einen Lobengrin jum Schwiegerneffen gu haben, ohne nach "Gefchlecht und Urt" besfelben gu fragen: was konnte er bagegen einwenden? Wenn ber Ontel feiner Richte Wahl und Willen allein ausichlaggebend erachtete, burfte er mit feinen ausgesproche= nen freifinnigen Unichauungen fid bagegen ereifern? Und boch und boch, wenn er so den flummen Zengen abgeben misste, wenn die Kurmachereien von Benggnung zu Begegnung immer klarer, immer un-geschenkter vor den Augen der ganzen Pension sich auf bie Reubegnabete richteten, wie bie gange Berhimmelung allmählich bom Saupte Gretchens auf bas Ernbens übergegangen war, und wenn er fab, wie biefe fich mit einer vielversprechenden Befangenheit,

jum Bengen und die gange Belt zu Silfe rufen, bamit bem arg verwirrten Madchen noch gur rechten Beit bie Mugen aufgingen. Benn es aber mehr ber Intintt ber Gijerjucht war, welcher ben Doftor in taufent ber Gijerjucht war, welcher ben Doftor in taujent Bergensräuber befeelte, fo gab ihm Gewißheit ein Untwortbrief aus Berlin, ben er nach brei immer bringlicher werbenben Gifferufen erhielt. Der immer auf Reifen befindliche Freund nahm nämlich biefe Briefe burchaus nicht fo aufgeregt entgegegen, wie sie geschrieben waren. Er fannte, wie er schrieb, feine Richte als einen ebend gefeitigten wie vornehmen Charafter, zu ber er bas Bertrauen habe, bah sie teine Univerlegtheit begehen werde — im idrigen werde sie im April nach Berlin kommen, um mit ihm als Bormund "wegen des großen Bermögens" Rückfprache zu nehmen, in bessen Beitig sie nach den testamentarsichen Bestimmungen ihrer Eltern ichon mit Bollendung bes 19. Sahres trete.

Des großen Bermögens - bas mar es! Bie zes großeit vermögens — oas war es! Wie ein Blis lendftete so vor Dr. Mosheims Seele auf — ein Blis, der grelles Licht warf über das rätjelhafte Liebzsipiel des Penifonsigottes. Das große Bermögen iff's " has ihm gefällt", dem Clenben! und des Dottors ganges Wefen bebte vor Verachtung von Bernden beite vor Verachtung feines Tifchnachbars, als ob es ein Berbrechen mare, einem Mabchen mit Bermögen bie Kur gu machen, und als ob es einen besonders verabscheuenswürdigen Charafter bekundete, seine Bewerbungen einzustellen, sobald man seinen Irrtum über diesen Bunft eingesehen hat. Aber ob es nun die Reinheit und Weltfrembheit bes nicht mehr allzujungen herrn Ruftos war, ob ihm bas Madden in ihrer feuschen Schonheit als eine so über alle irdischen Gedanken ragende Heilige erschien: er war über diese Berquickung von Liebe mit niedrigen Nebenabsichten so empört, daß er am liebften die gange Stadt gur Mitmifferin feines

Geheinniffes genacht hatte. Aber obwohl ibn bie an fich bebeutungelofe Radricht von bem großen Bermogen ber jungen Dame falls ihm je ber Traum einer Möglichfeit in ber Tiefe seiner Träume aufgestiegen war — völlig außer Frage brachte und ihm hierburch bie Sicherheit abfoluter Unparteilichfeit verlieh, fand er boch nicht ben Dut, feine Bebenfen bem jungen Mabchen gegenüber ju angern. Er überwand die Furcht, das man ihn ber Eifersucht und des Neides zeihen konnte, und machte nicht einmal das vernachläffigte Gretchen, die fehr geneigt mar, allem nachzufpuren, mas gegen ben Ungetreuen vorgebracht werben fonnte, gur Bertrauten leines Kummers. Miß Kimble und die Benfion aber fand fich jehr gut babei. Der beliebte Sanger gab bem gangen Inftitut eine gewiffe golbene Folie unb bie Freibillets, Empfehlungen, Mitwirkungen, höchfte Gutachten, Beziehungen zum Theater waren ein Ge-winn; wirde num derr Fedlerigel noch, wie es den Anichein nahm, ein Puvil zu feiner Gattin erheben: ber Unbrang jum Inftitut murbe in Bufunft nicht

gu bemältigen fein.

Jugmijden rudte bas verhangnisvolle Bohlthätigfeitstonzert heran. Es hatten fich immer wieber neue Schwierigfeiten eingestellt, die Soliften, Die bereits zugejagt, waren unficher geworben - bie Saupt-ftimmen im Gesangverein heijer - bas Lotal meift im letten Mugenblide befest: nun wurde es Ernft, tropbem bie Nachtigallen bereits fangen und ber Dorn buich bluhte. Gin beliebtes Gartenlofal in der Bor= stadt — ein reichsaltiges etwas fraut- und rüben-artiges Brogramm von Solovorträgen, Deklamationen, chyogefang, Abenibord, Ball. — Die wichtigfte Rummer ftant nicht auf bem Zettel. Gs war die Erflärung zwijden Tantred Hellriegel und Fräulein Gertrub Weier. — Alle beteiligten Kreife fprachen davon, wie von etwas unmittelbar Bevorftehenbem - die Benvon etwas ulmittelbat Bevortiegendem — die Benisionarinnen führten sich gewissermaßen als Brautjungfern. Den Tag barauf war der Glüdlichen Geburrstag, mit dem Schlage zwölf würde er anhalten:
wenigstens hatte die geschwäßige Fanna das so vereinbart. Die Müdliche war aber gar nicht so glüdlich, wie Dr. Mosheim, dessen untliche Geschäfte jest
schlich in vernachkälisch nurden betwei der in ficitlis vernachläffigt wurben, beffen Sinne aber in bezug auf alles, mas feine Schubbefohlene anlangte, hundertfach geicharft waren, gu feinem Schmerg unb Ju feiner Freude ju entbeden glaubte. Bu feinem Schmerg: benn er wollte biefes von ihm fo innig verehrte Mabchen nur in vollem Glude feben; gu feiner Freude: benn er fnupfte baran bie Soffnung, bag ihr boch noch in letter Stunde Bebenten auf gestiegen seien, die sie von dem entscheidenden Schritte zurüchalten könnten. Sie war fehr freundlich zu ihm: aber ob er den auf ihm ruhenden warmen Blick bes bag ber herr Ruftos nur Buchern und nicht Men- bann mit einem fteten Lächeln auf der Lipve — von aber ob er ben auf ihm ruhenben warmen Blick bes ichen als Wächter vorgesett war und bag ber herr ihm für Glückfeligteit gebentet — in die neue Rolle jo in ber Mitte bes Interesses stehenben Mäbchens

für Mitleid, für eine Bitte um Entichulbigung ober für was jonft halten joute, wollfe ihm nicht flar werben. Er fam fich vor, wie jene henne, bie unbewußt Enteneier ausgebrutet hat und nun voller Angft am Ufer bes Teiches hin und hertrippelt, auf welchem ihre Rüchlein luftig bahinichwimmen. Er fah weichen ihre Atlateit uitig adhindwintinen. Er an wie Kaffander ein Huglüf herannahen und durfte nicht einmal wie diese warnen. Obwohl er sich alle erbentliche Mühr gab, elicidgittig nud ruhig zu ersicheinen, vermochte vooh seine nervöße Aufregung nicht völlig zu verbergen und er wütete über den Berliner Freund, ber fich weigerte, feine Antorität au einem Einspruch gegen ben Willen ber Nichte gur Geltung zu bringen. (Fortlegung folgt.)

# Briefwechsel zwischen A. Vagner und Fr. Liszt.

n ben Briefen R. Wagners an seinen Freund Fr. Liszt funfelt es unr so an geistvollen Ein-s fällen, welche allerbings mitunter an der Wahr= fällen, welche allerdings mitunter an der Wahr-heit vorübergehen; besonders wenn R. Wagner den Bubdbistenmantel um sich schägt und mit dem Brustone eines vorderassichhen "Erleuchteten" be-hauptet: "Was sind wir für Menschen! Aur durch die vollste Berzehrung unieres ganzen Wesens werden wir glüdlich. Glüdlich sein heißt bei uns: nichts mehr von sich wissen! Wer daran bentt, daß mit dem Tade eine kumpfuhung aufhört mitz an den. Klüd" Tobe jebe Empfindung aufhört, wird an bem "Glud"

Dobe jede Empfindung auffört, wird an bem "Bilde", nichts mehr von sich zu wissen, boch eiwas zweiseln. Interesiant ift folgendes Geständnits, welches K. Wagner in einem Züricher Briefe vom 9. November 1832 macht: "Ich lede ein unbeichreiblich nichtswürdiges Leben! Vom wirslichen Genuß des Lebens seine ich gar nichts: für mich ist Genuß des Lebens, bie Liebe, nur ein Gegenstand der Gindlich ungskraft, nicht der Erfahrung." In einer ansderen Briefitelle spricht R. Wagner die Wildtaus, in der Oper "Tritlan und Jiolde" seinen Ahmungen über das Wesen der vollen. Mit der "ichwarzen Flagge, welche am Ende der Oper weht, wolle sich talligeit Ausbruck geben zu wollen. Wit der "ichwarzen Flagge, weiche am Ende ber Oper weht, wolle sich K. Wagner dann zubeden, um zu kerben." In einem Briefe, welcher von ber Erbgroßherzogin von Weimar handelt, fagt N. Wagner sehr ichnie: "Es liegt für uns in ber Berichrung mit liebevollen, eblen, weibligen Raturen ein unendlich wohlthätiger Genuß und es reigt mich, mir einen solchen Genuh als Segen zu meiner bevorstehenden Arbeit ("Sieg-fried") zu verschaffen." Oft wird R. Bagner von einer brennenden Sehn-

fucht nach Reisen erfaßt und ba fchlägt er als nervos überreizter Menich einen mitunter überschwänglichen überreigter Menich einen mitunter überschwänglichen Zon an; mit frätziger Begierde nach Reisefreuden fängt er an und schließt mit der Absicht zu sterben. In einem 1863 im März geschiebenen Brief ertlätt R. Wagner: "Ich dorge und stelle, wenn's deranf ansommt, um reifen au tönnen. Ich hätte Luft, um die Welt zu fahren! Treibe ich tein Geld auf, oder bilft mit auch die Neise nicht zu einem neuen Auf-atmen meines Lebens, so gebe ich mir lieber den Tod, eshe ich so fortlebel"

In einem anderen Schreiben empfiehlt er seinem

Loo, ese ich jo fortiebet? In einem anderen Spreiben empfichit er seinem Freunde Liszt, gewissen "Dummtöpfen", welche abställig koer ihn urteilen, "einen Tritt mit dem Fuß" zu geben und mit ihm in die "weite Welt" zu reisen. Unch da taucht ein Keiner Selhsmorbentischuß auf: "Reisen wir, wär's auch, in der Welt sott zu Ernnbe

"nechel wit, wat s auch, wer vereit port zu Grunde zu gehen, in irgend einem Abgrund luftig zu zer-icellen!" Solche Selbsttötungseinfälle waren bei R. Wagner kaum einst gemeint. Bagnerd Liebes, und Glüdsbedürfnis gewinnt in seinen Briefen oft einen rührenden Ausdruck. So nn teinen Briefen oft einen ruhteiden Ausbruck. So schreibt er im April 1855 au seinen "einigen" Franz: "Gieb mir ein zerz, einen Geift, ein weibliches Gemüt, in das ich mich ganz untertauchen könnte, das mich ganz faht, wie wenig würde ich dann nötig haden von dieser Welt, wenn wir uns selbst gehören bürften, — wie wollte ich nich glücklich schlichen! ... Aus mir wird doch nichts mehr als ein phantastissen. Lump." Ueberschwänglichkeit alfo auch in ber Gelbitherabiekung!

R. Wagner bekennt in einem seiner nervösen Züricher Briefe, daß er "nur einmal ganz glücklich sein möchte und dann gar nicht mehr existieren", wobei er fich über die "lederne Unfterblichkeit von Gummi Glafticum" luftig macht, burch welche man ihn aus-

zeichnen molle.

sich bitter über ben Inwert ber Belt aus. "Die Welt beachten wir nicht anders, als durch Ber acht ung. Sie ist ichtecht, grund ichtecht, nur das Soczeines Frenndes, nur die Thränen eines Weltes, fönnen uns ans ihrem Fluche erlösen." It das nicht eiwas ungereint, wenn man den Freund und das thränende, brave Weit außerhalb der "grundichten" Welt zu juchen hätte? Aur überrigte Phantaliementschen find im kinde, in der "nohm Neu-Phantaliementschen find im kinde, in der "nohm Neu-Phantafiemenichen find im ftande, in ber "vollen Be-wußtlofigfeit, im ganglichen Richtfein, im Berichwinden wugtloigteit, im ganglichen Achtein, im Verlchwinden aller Traume die einiglie, enbliche Erföhnig an finden." Wer im tünstlerischen Schaffen den einigen, positiven Lebenswert begrüßt, wie R. Magner, jollten wicht in der "vollen Bewußtlosseit" ein begehrenswertes Gut ausprechen.

Feffelnb find R. Wagners Urteile über zeitgenöfsiften Komponitien; große Stiefe hielt er auf Hector Berlioz, obwohl er an feinen "Narrheiten" Auftoh nahm, die sich besonders in seiner Faustynphonie kundaeben. Aufgebracht ist R. Magner über den in fundgeben. Aufgebracht ift R. Bagner über ben in Loudon blithenden "lächerlichen Wendetssohnfultus" und ift entgäckt über einen Engländer, der sich nicht sonderlich viel aus Mendelssohn macht und R. Wagsners Bortrat feit zwei Jahren in feiner Stube auf-

gehängt hat.
Trefflich ift die Bemerkung M. Wagners, "has
Sänger andernächt gute Schaufpieler sein sollen;
wer nicht gut hrechen könne, wie iolle der gut inngent"
Wenn R. Wagner in einem Briefe an seinen
Weimarre Kreund äugert: "Die Wuft ift des eigenttiche, fünstleriche Urabbitd der Welt leicht; für den Gingeweihen ift hier fein Irrtum möglich" — so übersassen wir es ben Freunden klaren Denkens, gu entscheiden, ob bei diesen Ausspruche die Logit der Thatiachen mitgewirft hat.

Thatjacken mitgewirft hat.

R. Wagner versügt wie jeder gesistvolle Mann trot seiner Varadoren über Hunor. Er sagt in einem Jüricher Briefe: "Ich hade in nieinem Kunstelstungen viel hin und her geirrt und war seiner von den Ausgewählten Gottes, deiten swie die her des Kunstspesie als Manna dom Jimmel in den Mind heradssiel und die spinisten Gottes auch de mich nie geirrt!" während wir armen Erdenwirmer eden nur durch Jertum zur Erseuntinseiner Wahrsheit gelangen kounten, die wir nur ebenjo leidenssiehen wie dem eine krungen Vand wird vielen wie eine krungen Vand wird ist eine krungen Vand wird mit ichaftlich lieben, wie eine errungene Braut, nicht mit dem honetten Anstande, mit dem man eine von den lieben Citern uns ausgewählte und im voraus be-ftimmte Chegenossin als sein eigen betrachtet." Darin fpricht fich eine urgejunde Unficht aus, welche fich von manchem franthaften, buddhiftifch angehauchten Einfall vorteilhaft abbebt. Sumor ftect auch in einem lebhaft, ja burichitos

ausgesprochenen Reifemuniche R. Wagners, in vollegen er Raub- und Wordpläne auf Rolhichide Comp. äußert. "Wir stadil leshgesten Beiten verdienen eigent-lich, meint R. Wagner, doch ger nicht Menichen zu sein: was könnten wir genießen, wenn wir nicht immer bem verwünichten Sigorgane uns jum Opfer brachten! Auch biefes Sigmertzeng ift ber eigentlich mahre Be-jeggeber bes ganzen civilifierten Menichengeschlechtes: figen wollen wir und hochftens fteben, nie aber geben oder gar einmal rennen. Mein held ift nur der "mutige Renner" Achilleus; lieber in ben Tod rennen, als fich frank figen."

Man fieht aus bem Mitgeteilten, wie anregungs= reich bie Briefe bes genialen Meifters ber Tone find. 

Frinnerungen an Franz Schubert.

Aus dem Bachlaffe feines Freundes Bofef Freiherr von Spaun.

Mifgefeilt von Ta Mara.

en Namen Josef von Spain kennt wohl jeder, der mit dem Lebensgang Franz Schilberts John wirderteil. Richt icht einigermaßen vertraut geworben ist. Richt bichterische oder kinstlerische Leifungen habei ihn, wie andere Freunde des großen Liedertomponisser, in Weglal.

""" Shapelweis tanflierische Bedeutung, als vom Gang der Sein dersot, in Weglal.

"" Sanien Verlagende Vergerkelt; im dbrigen kamen nur einige tieterschutzung, als vom Gang der übertsche in Weglabens, den u. a. die große D dur Messe in Genier Berthvoens, den u. a. die große D dur Messe op. 123 geinventet in.

""" Anne Tapber, ged. 1734 zu Wien, gest. des Erzbergogs.

"Franz Krommer, geb. 1736 zu Anmerditude und des Erzbergogs.

"Franz Krommer, geb. 1736 zu Anmerditude und des Erzbergogs.

"Franz Krommer, geb. 1736 zu Anmerditude und des Erzbergogs.

1831 als kalestricher Hoffmongistum.

"Franz Krommer, geb. 1738 in Bellwarn in Vöhmen, get. als hoffompositeur und taiserlicher Rammertapellmeister 1818 en Namen Josef von Spaun kennt wohl jeber, ber mit bem Lebensgang Franz Schuberts einigermaßen vertraut geworden ist. Nicht bichterische oder fünftlerische Leitungen haben

R. Wagner ipricht auch in feinen, mitunter bas frohlichem Kreis Spann lebte, war ihm nicht ver-Ungereinte und Mafloje ftreifenden Selbstbetrach- lichen. Productiv hatte ihn die Natur, die ihn mit dem tungen von seiner "Berzweiflungswollust" und läßt besten herzen gesegnet hatte, nicht geschäffen, und bie Singabe an das Schone war ihm nicht Beruf, fous-bern nur Frende und Schnud bes Lebens; aber fie erhielt ihn, ba fein Amt ihm dazu volle Mufe gonnte, right igh, die Lebensende in beständiger Berührung nit den besten Künstlern seines Landes. Mit be-ionderer Liebe bing er Franz Schubert an. Schon als Unabe fand dieser in dem um neun Jahre älteren Freund - Spaun war am 11. November 1788 in Freind — Spain war am 11, November 1788 in Ling geboren und starb dasschlicht am 25. November 1865 als Hofrat und Lottobirettor — einen ersten Be-schifter. Und die während ihrer Studienzeit im Wiener Stadtonvikt geschlossen Freundhaft de währte sich nicht unr für die Nauer von Franz Schuberts kurzem Erdengang; sie fand anch noch einen letzten rührenden Ausdruck in den Erinnerungen, bie Spann 30 Jahre nach bes Frembes Tobe für eine Kinder niederichried. In ihrer ichlichten, ichmuck-ofen Form nicht für die Deffentlichteit bestimmt, bisher als wertvoller Besig von der Familie gehütet, und nur wenigen Auserwählten guganglich, bilben fie gleichwohl die wesentlichste Grundlage und Quelle der biographischen Schubert-Forschung und wurden demgemäß auch von Heinrich von Kreißle dem Biographen bes Tonbichters feiner Zeit mannigfach be-nutt. Ihrem vollen Inbalte nach aber blieben fie ber Kenntnis weiterer Kreise bis auf diesen Tag vorenthalten.

Es gereicht uns baher zur besonberen Frenbe, bas Bermachtnis Spanns mit Erlanbnis feiner Witwe aus langer Berborgenheit hiermit ans Licht zu bringen. \* Dasjelbe lautet:

"Ich lernte Franz Schubert im Rovember 1808 fennen, als er beiläufig elf Jahre alt, als Sänger-tnabe ber hoffapelle im f. f. Konvifte feine Studien begann. Die Unftalt ichien ihm nicht behaglich, benn der fleine Rnabe mar immer ernft und wenig freundlich. Er wurde, ba er ichon giemlich fertig Bioline ipielte, bem fleinen Orchester einverleibt, welches bamals täglich Abends eine Ginfonie und eine Duvertüre aufführte, und zwar häufig mit einem für die jungen Kräfte sehr rühmlichen Erfolge. Ich sab der erste bei der zweiten Bioline, und der kleine Schubert fpielte hinter mir ftehend aus bemfelben Rotenblatte. Sehr bald nahm ich wahr, daß mich der fleine Musiker an Sicherheit des Tattes weit übertreffe. Dadurch auf ihn aufmerssam gemacht, bemerkte ich, wie der sonft ganz gleichgültig aussehende stille Knade sich auf das lebhastelte den Eindrüden der schönen Sinsonien hingab.

Die Abagios ber Handnischen Sinfonien bewegten ihn auf bas innigfte, und von ber Ginjonie in Emoll von Mozart sagte er oft zu mir, baß fie ihn erschüttere, ohne baß er eigentlich wife warum. Den Menuett in berselben erklärte er für hinreißend, und in dem Trio dauchte ibm, daß die Engel mit-fingen. Die Sinfonien in Daur und Adar von Beet-hoven steigerten sein Entzücken auf das äußerste. Spater gab er ber C moll-Sinfonie noch ben Borgug.

Ginige Monate bevor Schubert in bas Ronvift eintrat, wurde bevor Schloert in das konistre eintrat, wurde dem jugenblidigen Oxigelter die Spie zu teil, nach Schönbrum berufen zu werden, wo im Salon des Erzherzogs Rudvift\*\* eine Production fiattsfatte, welcher Verethoven und Tayber, \*\*\* der Musikmeister des Grzherzogs, beiwohnten. Ich erzhölte Schubert von den Ergebnissen diere Produktion, woran er ein so lebhastes Interesse nahm, daß er nich, so oft wir zusammentragen, dat, ich möchte ihm wieder non diese Medemie erzässen.

wieder von biefer Alabemie ergahlen. In biefer Zeit waren auch Krommerische + Sinsonien in ber Mobe, die unter den jungen Leuten Sinsonien in der Mode, die unter den jungen Leuten wegen ihrer Heiterleit vielen Beisall fanden. Schubert ärgerte lich, so oft eine solche aufgeführt wurde, und sagte oft während des Spielens halb laut: "D wie fad!" Er begriff nicht, wie man solches Zeng, wie er sagte, auffihren könne, da doch Hand Sinstonien in Ungahl geschrieben habe. Als einmal eine Sinstonie von Kozeluch ist aufgeführt wurde, und viele über die veraltete Mufik schimpften, ereiferte er sich Ermilika und ichne mit seiner findertingene. Es ist formlich und ichrie mit feiner Rinberftimme: "Ge ift

in biefer Sinfonie mehr hand und Fuß als im gangen Krommer, ben ihr boch fo gern fpielt."

Die Onverturen von Mebul intereifierten ibn febr, während ihn eine damals ichr belieble Quvertüre von Abbe Bogler\* ganz falt ließ. Nach einer gelungenen Aufführung der Dwertiue zu "Nozzo di Figaro" sowie er gauz begeiftert: "Das sie die bie schönlte Owertive in der gauzen Welt!" und fügte ader dann nach einigem Befinnen noch bei: "faft hatte ich auf bie Bauberflote' vergeifen."

3d fand ibn einmal allein im Mufitzimmer am Alavier figen, das er mit seinen fleinen Fingern icon artig spielte. Er versuchte gerade eine Mozartische Sonate und sagte, daß sie ihm fehr gesalle, daß er Somme nen fagte, ong pet igm jent geftute, oug aber Mogart ichwer zu fpielen finde. Auf meine freundliche Aufjorderung pielte er mir einen Menuett von seiner eigenen Ersindung. Er wurde dobei ichen und ichantot, aber mein Beifall erfreute ihn. Er fagte mir, baß er heimlich öfter feine Gebanten in Noten bringe, aber fein Bater burfe es nicht miffen, ba er es burchaus nicht wolle, bag er fich ber Mufit widme. 3d ftedte ibm bann guweilen Rotenpapier gu

Der Ginfall ber Frangojen unterbrach unjere mufitalifchen Hebungen. Ich fah ihn baber feltener. Bei einer gufälligen Begegnung fagte er mir in bas Ohr: "Sie find mir der liebste im ganzen Konvitt, ich habe sonst teinen Freund darin." Det einer anderen Gelegenheit sagte er mir: "Sie Kibstidicher! Sie ent-gehen nam dem Gefängnisse; mir ist so leid, daß Sie

Die ersten Tage des September 1809 verließ ich Wien, ohne noch Gelegenheit zu finden, von ihm Abschied zu nehmen, was er mir in der Folge vor-

Ende Mai 1811 führte mich mein Schickfal nach Wien gurud. Ich fand meinen jungen Freund etwas gewachsen und wohlgemut. Er war läugft gur erften Bioline avanciert und hatte bereits einiges Unfehen im Orchester gewonnen, auf bessen Leitung er nicht ohne Ginfluß blieb. Nach einigen Tagen bejuchte ich ihn im Musikzimmer, wo ihm allein eine Stunde zu feiner lebung gegonnt war. Er hatte mehrere Sefte Bumfteegifder Lieber bor fich und fagte mir, bag ibn biese Lieber auf das tiefste ergreifen. "Hören Sie," sagte er, "einmal das Lieb au, das ich hier habe," und da sang er mit schon halb brechender Stimme "Kolma"; dann zeigte er mir die "Erwartung", die "Maria Stuart", den "Ritter Toggenburg" 2c. Er jagte, er könnte tagelang in diefen Liedern schwelgen. Diefer Borliebe in feiner Jugend verbauten wir mohl auch die Richtung, die Schubert genommen, und boch wie wenig war er Rachahmer, und wie felbftanbig ber Beg, ben er verfolgte!

Schubert fagte mir bagumal, bag er fchon eine Menge komponiert habe, eine Sonate, eine Phantafie, eine fleine Oper, und er werbe jest eine Meffe ichreiben. Die Schwierigfeit für ibn beftebe porguglich barin daß er fein Notenpapier habe und auch fein Weld, um fich eines gu faufen; er muffe fich baher gewöhnliches Rapier erft raftrieren, und bas Papier felbft miffe er oft nicht woher nehmen. Ich verfah ihn bann riesmeife mit Notenpapier, bas er in unglaublicher Menge verbrauchte. Er tomponierte außerordentlich fcnell, und bie Beit ber Studien verwendete er unablässig jum Romponieren, wobei bie Schule allerdings ju turg tam. \*\* Gein Bater, sonft ein sehr guter Diann, entbedte bie Urfache feines Burndbleibens in ben Studien, und da gab es einen großen Sturm und erneuertes Berbot; allein die Schwingen bes jungen Künstlers waren schon zu fraftig und sein Aufschwung ließ fich nicht mehr unterbruden.

Er fpielte mir oft Sonaten ober andere Rom positionen vor, die bereits alle original und melodiös waren. Lieber, ganze Messen, Opern, Sonaten, ja selbst Sinsonien lagen bereits fertig vor; allein nach und nach vertilgte er alle biefe Rompositionen wieber und fagte, es feien nur Borübungen. (Fortf. folgt.)

Der befannte Lehrer von C. M. von Beber und Meberbeer Der detannte geger von B. M. bon werer inne wegererer.

3 in inde ivorticit ju nebmen, ober fann nur vorübergebenb ber fauf genejen fein, ba Schubert laut ben Atten bes Wiener Hoffenflurchivd fiefe ben Article "Schubertians" von La Mara in ber voriberigen Schubert-Aummer biefer Zeitung im Konvilt habe befondere Jufriedenheft iber feine in allen Rubriten ausgezeichneten Forisprittenbert iber feine in allen Rubriten ausgezeichneten Forisprittenber

# Meber die Aufikpflege im Chiemgan.

H. P. — Im alten Salzburger Laub wurzelte bie Luft am Leben tiefer als anderswo. Die ge-ftrengen Sittenrichter ber Archibiatonalinnobe vom Sabre 1777 verboten Tange und Theaterscenen bei bie Almerin ihren Nachbarinnen ihre Empfindungen, Kaijers Bischelm I. und durch bie Bestätigung seines

Leichenbegangniffen, und verdammten bie Boffenrei-Benben und ben Unjug fahrenber Ganger, befonbers unterjagten fie aber ben Geiftlichen bei ftrenger Strafe Mirtahausheinen. Allein frifches Lebensblut läßt fich nicht zu tot samentieren und eine gefunde Jugend mufiziert gulept auf einem Baumblatt.

Seit bem fechgehnten Jahrhundert entfaltete fich in Oftbapern orcheftrale Mufit mit Lauten, Guitarren, Rithern und Bofannen. Der Trauer wie ber Freude gab man auf musikalische Weise den sicherften Ausbruck. Was am Morgen in der Kirche erbaute, rief am Abend in gleicher Tonweise zum Tanz um den

Rutturhiftorifer fagen oft, bag fich bas Bolt jelber nufitalifch erziehe. Den Beweis für biejen Spruch wüßte ich im Chiemgan nicht anzutreten, Sprind wußte id in Chemaan und anzureren, wielmehr scheint mir dort die Befriedigung des muli-kalischen Bedürfuisses und die jeweilige Geschmack-richtung dom Saldung ausgegangen zu eint, wo die Kapellen des erzbischöflichen Hofstaates für tirchliche wie für weltliche Musik die Borbisder geliefert haben.

Die "Atrigelmeister ober Organisten", wie Alber, Gugl, Gberlin und ber geborne Chiemgauer Abelgasser (1728—1777) waren fruchtbare Komponisten "in ber fünftlichen Sarmonie"

Die Orchefter ber beiben Mozart, Sanbn und Wölfl warben ihre Mitglieber im Lande zwischen

Jun und Salzach

Die Enrmblajer, fpaterhin Stadtmufici genannt, erfreuten fich in Stadt und Darft mancher Borrechte. Dag fie biefe migbraucht haben mochten, leuchtet aus folgenbem ein: Im baprifchen Landrecht vom ans folgenoem em: 3m bahrtigten kanoregi von Jahre 1816 begegnen wir einer eigentümlichen Be-stimmung, welche den "Aurmprinzen" verbot, durch-reisende Fremde auzublasen. Da aber sürfi-tigte Bersonen auf der Durchreite nach Salzburg oder Reichenhall die musikalischen Lessungen der Stadtpfeiser als Tribut städtischen Ausmerksamkeit meijt höchstignabig entgegen zu nehmen geruhten, fo wußten die "Turnermeister" ber Stadt Traunftein jenes Berbot balb wieder wegzublafen.

Am liebsten hörten die Dultg afte, welche die Jahrmartte befuchten, ben als Signal bes Marttbeginns vom Turm herabidmetternben Tufch, well fie erft hiermit bie Befugnis erhielten, ihre Martt=

waren feilgubieten.

Im oftbaprischen Gebirgstande findet sich, ent-gegen dem Jarwinkel, wo die Zither heimilch ist, die alte Kansslöte als Begleiterin des Wolfsgesanges, nämlich bie harmonita, früher bie Mund: und in neuefter Zeit bie Biehharmonita. Die langft veridmundene Sarfe mußte eben feiner besonbers feinen fastintere gure muste eine teinet befonders eines Kunft gebeint haben, benn ber hierfür einst gebräuch- liche Name "Krallgattern" läßt noch erkennen, daß es nicht gerade zarter Fingerfertigkeit bedurfte, um das königliche Instrument zu behandeln.

Dagegen blieb bis heute bie Schwegelpfeife in Hebung. Aus ben alteften Beiten her mußte fich nicht minber bie Schalmei ju erhalten, welche icon ben altheibnischen Brieftert aus beglettete, ber in bem Perchtentanze bes Oberpinzgaues wohl noch feine unverwüftliche Lebenstraft bezeugt.

Im Chiemgau gibt sich ber Ausbend ber Freude und bes Griffes in dem Jauchgen von Berg zu Berg tund. Jedes Bergrebier besitzt seinen besonders be-liebten Tonfall, ohngefähr wie den Müden, Erillen und hummeln bestimmte Flug- und Singtone eigen sind. Am Jobler tennt der Volkstundige die Heinder ber Sennerin so beutlich wie "die braume Leiel (Rubname) am Gefant". Ignaz Lachner hat diese Arten melodichen Recitativs ober kadenzierten Zurufes in Noten zu faffen berfucht. Um Tegernsee flang ihm ber Jobler also:



Um Geigelstein im Achenthale flingt er ohngefähr von ber Buhrfteiner Alpe herab:



Dagegen erhielt er fich innerhalb bes Bergrebiers Sochfelle-Saaralpentopf in nachftehender Rlang-



ja felbit wirtichaftliche Borfalle auf giemliche Ent= fernung mit. Ohne biejen Gejang ware eine folche Ferniprache einfach unmöglich. Gleichermaßen hat auch jeber Bau feinen befonderen Lieberichat, fowie

and jeder Sau jeffelt verjorten Leverlings, judia jeden gereinte genartigen Chefcmad in den "Schnadaführeln". Der Fischer am Chiemier singt gar nicht; der Dolger im Hochgebirg selten. Die Bauern meistens gereinte Prosa. Sin glüdlicher Gedanke war es zu nennen, als König Maximilian II. von Bapern die ber Bolffiecle nachempfundenen Lieber ber Gebirgegemeinden burch Frang von Robell fammeln und wiederum verbreiten ließ. Un biefe echte Bolfspoefie reiht sich wie die Rebe um die Ulme die individuelle Reigung wieder an und der Bolfsgesang bleibt das durch von der in diese Liedersorm eingedrungenen Sittenlofigfeit foviel als möglich bewahrt.

Gine originale Sangesweife mar bis in bie Mengeit im Chiemgan heimifch, namlich bas Anfingen in ber Form bes Schnabagefangs. Dieje vom Naturmenichen im und für den Augenblick tomponierte Ge-iangwaffe im hänslichen Kriege wurde schon durch die bahrische Landesordnung vom Jahre 1553 verbie baprische Landesordnung vom Jahre 1553 verboten, weiles gewöhnlich mit solcher Leichfertigteit und ungeschiedten groben Keimen und Gefängen geschieht, daß mehr Aergennis und Gespött als Goties Ehr baraufs erfolgt." Der im Frankenlande so hewelich gepfiegte Gesang der Gemeinde in Kirche wie bei Prozessionen und Walkfahrten sie im Chiemgan abgetommen, obgleich im alren Bistumssprengel Chiemiede der deutsche Kirchengelang, d. i. der von neun Bischöfen approbierte "heilige Gesang" mit Kompositionen von Pfarere Avobert Hauner einst eingeschrit war. Erft in jüngster Zeit regt sich das Kirchenlich wieder und wird besonders durch die Malandachten aufs neue eensteet. Wer auch auf der Wernen singt weeder und wied befonders durch der Ananouagien aufs neue gepflegt. Über auch auf den Bergen singt man jeht unter sich anders als es "die Herrischen im Stadtfrack" gerne hören. Und hier tritt die Erfahrung ein, daß das Volf am Gelen und Guten balb Geschmack sindet, den es mit Freuden für seine Sausmufit verwendet.

Bolteleben ift fortlaufende Gefdichtsbilbung unb wenn die Bolfsichnle ihre Aufgabe erfüllen will, so lehre fie als Mitgabe fürs Leben nicht blog ben Gelieber, wie fle das Bolf verlangt. Andwig Sten hörte schon auf jeinen Banberungen Ausmande porte injunt unter ferten weinberungen auswurdungerings. Sifen bahne und Velegraphenlieber bei den Banern, heute würde er dort auch manches deutsche Krieg 3= und Ruhmeslied vernehmen und seine Freude daran haben.

# Friedrich der Große als Komponift.

urch die Liebenswürdigteit der Herren Breit-fopf & Harte in Leipzig find wir in den Stand gefeht, auferen Lefern in dem "Grade" der heutigen Notenbeilage eine interessante Gabe zu überreichen.

Sare zu inerriegen.
So rein, so harmlos, so lieblich, auch in dem fleinen Anflug der trüben Stimmung, die sich in der Mitte des Sätziens einstellt, tonnte derselbe König empfinden, der auf dem Schlächifelde die Kaltblittig-leit seldst war, der die Lentung eines großen Staats-kaltblittigen der die Kontrop der die Kontrop weband. die Ordnung der Schwieriegen zub nicht selten vernie Die Ordnung ber ichwerigften, und nicht felten ber unerquicklichsten Ereignisse zu beforgen hatte. Reinhardt, ber neben Philipp Emanuel Bach und

Reinhardt, der neben Philipp Emanuel Bach und fied oft die Mavierpartie bei den Borträgen bes Königs zu übernehmen hatte, äußert sich solgenbermaßen über ihn: "Im Abagio bespoders was der König wirflich ein großer Birtuose. Er hatte seinen Bortrag nach den größten Sängern und Intrumentalliten seiner Zeit, besouders nach des alten Kongertmeisters Franz Benda herzrüftendem Bortrag gebildet. Unwerkenndar fühlte er, was er bließ; ichmolaende Unwerkenndar fühlte er, was er bließ; ichmolaende Unwerkenndar fühlte eine Megente und kleine fcmelzende Uebergange, höchft feine Accente und fleine ichmelgende Uebergange, hocht teme Accente und neuer melodische Berschönerungen iprachen ein eines gartes Gefühl sehr bestimmt aus. Sein Abagio war ein ianster Gruß, ein reiner bemütiger, oft rührender Sefang: der scherfte Beweis, daß der schöne Bor-trag ihm aus der Seele kam. Wenn wir sonst dies Zeilen lasen, so ging unser Interesse an ihnen nicht über die Ausmertsamkeit hinaus, die wir einem sessen Wenterschafte aus vergangener Zeit zu schenken wiegen Wertschafte aus vergangener Zeit zu schenken pflegen. An ber Sand unseres Conpuas jun wir in ber Lage, bie begeifterten Worte bes Ergablers

Das Grave ift nur ein fleiner Teil ber musie Mittels biefer gedehnten Wechselgesange teilt talischen Schätze, welche burch die Entschließungen des

Rachfolgers Bilhelm II. nunmehr bem beutichen Nadisplagers Spiriem In interest von der Verländigen Bolke eröffnet und zugäniglich gemacht worden sind. In nicht weniger als vier stattlichen Bäuden hat die obengenannte Berlagshandlung auf Anregung des Professor der Wilchelm Braune in Leidzig und unter Professor Dr. Wischelm Braune in Leipzig und unter Medaktion don Professor Philipp Spitta und Wischem Barge aus den 121 Pilbensonaten Priedrichs die 25 gehaltvolkten ausgesucht und diesen noch vier Pilbenkonzerte mit Begleitung des Streichorchefters und des Generalbasses deigesellt. Im eriten und zweiten Bande sind die 25 Sonaten sier Pilbe und Klavier entfalten. Aach der Sitte des vorigen Jahrs hunderts schrieb auch Friedrich als Klavierstimme nur einen bezisterten Baß (Generaldaß) sin; die Klavierstieler der damaliaen Zeit bestach außer-Akavierspieler der damaligen Zeit beiagen außer-ordentliche Hebung darin, nach diesem Baß eine ganze Klavierfimme mit Accorden zu improvijiteen. Für die heutigen Bedürfniffe bat durch herstellung einer bollftändigen Rlavierstimme, die jeder nur ab-auspielen braucht, ohne sich um die Geheimnisse des Generalbasses zu kimmern, herr Paul Graf Walderfee in Gifenach geforgt.

# Konzerte.

Grantfurt a. Dt. Gine ber intereffanteften Robis Franklut a. M. Gine ber interessatellen Pobiteten der Musikfaison brachte uns unter der Direktion marimitian Fleisch das erste Winterfonzert des hieligen "Sängerchors des Lehrervereins" — bekanntlich eine der leistungsfähigiten beutschen Sängervereinigungen — mit der erstematigen Aufsührung der Symphonies De "Das Meer", einer groß angelegten Tonbichtung sir Männerchor, Solo und großes Ordester, nach einem Texte von Karl Wörmann, komponiert von Jean Louis Nicodé. Es ist Programme-Mussk im vollsten Sinne des Wortes und der Autor arbeitet mit all den vielgeftaltigen Ausbrucksmitteln, volche die erkrenkten Vertreter bieser Richtung. bie extremften Bertreter biefer Richtung, Berliog und ode erteinnen Vertreter von der Andming, Vertras intelligat, in beim nobernen Konzertaal eingefischt haben. Rur im Titel und in bem formalen Rahmen sich an ein älteres Bert, die früher viel aufgeführte Symphonie-Ode Felicien Davids "Die Wisse," anlehnend, beteunt sich Richtschaftlos zum Gvangelium tehnend, bekennt sich Nicobe rüchaltlos zum Grangelium ber neudentschen Musserichtung und arbeitet in inniger Berschmelzung von Bort und Lou, von poetsigem Gedanlenundalt und symphonischem Ausdrucke, mit dem ganzen Apparate einer nach realftischen Formen ringenden Annst. Mielleicht geht er in dem Stecken nach fünstlerischer Wahrheit auch auf dem Stecken nach fünstlerischer Wahrheit auch auf dem Gebiete seines Schaffens über das Maß des äftsetisch Erlaubten hinaus, vielleicht vernachläsigt er das Einsachen hinaus, vielleicht vernachläsigt er das Einsache Schöne zu gunften des Effeltes der Nassen, vielleicht überwiegt das Nassinement des Verflandes die Einsgebungeneines schlichten und ungefünstelten Empfindens – jedenfalls aber spricht er eine Sprache, aus welcher — jedenfalls aber spricht er eine Sprache, aus welcher wir bie noch ungezügelten, aber boch traftvollen und originellen Laute einer Rünftlernatur vernehmen, welche uns noch viel zu sagen hat, und die allem , was sie sagt, das Gepräge des Fesselnben und Interessant zu geben weiß. In der Behanblung der orchestralen Technik bekundet Nicods eine ungewöhnliche Meisterschaft, ein virtuojes Können, wolches ihn nur allgu leicht verleitet, wie in bem Orchesteriate "Meeres-leuchten", feinen Tonschilberungen einen allgu freien ernyttun, feinen Donignieningen und aus ernetten und Gestellten und die instrumentale Knuff gur Knuffelei zu wandeln. Sin gang prächtig gearbeiteter Sak, auch nach feiten der strengeren Form, ist die instrumentale Sinleitung, welche durch den hinguntit ber Orgel eine klanggewaltige Steigerung erfährt und in breit ausklingenben harmonten wirkungsvoll ab-ichlieht: die Sprache bes ewigen Meeres überieht in die Sprache der Töne. In der leetebigen, aufge-regten Ahythmit von ungemein charakterihiicher Geftaltung ift ferner ber britte Sat "Wellenjagd" (Chor, Tenorfolo , Orchefter und Orgel), während bas im hymnenstite gehaltene Tenorfolo "Pata worgana" unter bem Mangel bes hymnischen Schwungs und unter bem Mangel bes hymnischen Schwungs und einer breit austönenben melodischen Erfindung leibet. Gine überraschenbe klangliche Wirkung, wenn auch karf theatrasisch empfunden, besitzt der Doppelchor "Gbbe und Kiut" — der zweite Chor singt in einem Nebenscale — welcher dem Schlipfake: "Sturm und Stille" prälubiert, einem mit Juhisfenahme der gesanten Minklich und Musdrucksmittel klangkräftig aufzgebauten Finale, in welchem wiederum nur Allzusehr wird. Werliche der Aufress kille kreit änkere Chiefet zum "Eben und Hutt" — der zweite Chor ingt in einem Deren erzielt. Deren erzielt. Deren erzielt. Der neckjer dem Schlische: "Sturm und Sille" prälubiert, einem mit Außlischaft; aufgehone Operette: "König Luftit," Text von gehoden Operette: "König Luftit," Text von gehoden Wieden viedern wird klangkräftig aufgebalten Finale eine Schlische Außberder und zugliche Konder so die Vorliebe des Aufors sür fratte außere Effette zum Außbruck gelangt. Nach der Aufführung wurde der anwesende Komponist gernsen. Die Komposition, it und iorgt sur hübschen, senigen Western Vallender und begeden Verwöhre, wie zu Verlung dehoken Operette: "König Luftit," Text von seine Jugend lange mit midrigen Geschicht von Polek eine Taufe in Schner Schwin der gehoken Operette: "Könit. Text von seine Jugend lange mit midrigen Geschicht von Polek eine Taufe in Schwer Schwin der gehoken Operette: "Könit." Text von seine Taufe in Schwer Schwin Ingen die Aufrah von Polek eine Jugend lange mit midrigen Geschicht, beiten Taufe in Schwer Schwin Ingen die Jugend lange mit midrigen Geschicht, beiten Taufe in Schwer Schwin Ingen die Aufrah von Polek eine Jugend lange mit midrigen Geschicht, beiten Taufe in Eine Tugend lange mit midrigen Geschicht, beiten Taufe in Eine Tugend lange mit midrigen Geschicht, beiten Taufe in Eine Tugend lange mit midrigen Geschicht, beiten Tugend lange mit midrigen Geschicht, beiten Tugend lange mit midrigen Geschicht son Eine Stump im Thaube im Theater Außberder, bevon Eine Stump im Thaube im Theater Außberder, bevon Eine Stump im Thaube im Theater Außberder, bevon Eine Stump im Thaube 
welche mit ungewöhnlich hohen Anforderungen an bie Musführung herantritt, burfte jedenfalls nur einem gut bisciplinierten und über reiche Gilfsmittel gebietenden Enjemble gur Aufführung gu empfehlen fein.

- Leipzig. Im Neujahrstongert bes Ge-wandhaufes erfuhren die hier noch völlig renen Brahmsichen Fefte und Gebenfprüche für ge-mischten Hor durch die Thomaner unter Leitung ihres ehrwürdigen Kantors, des als Bachforicher höchtes Aniehen geniehenden Prof. Dr. Ruft, eine autherorbentlich wohlgelungene Durchführung und jeitens der festlich gestimmten, weispevollen Gindbriden zugandlichen Soweichtet eine ehren genenge Aufgettentes der festig gestimmter, weigevolen Einbertacht augänglichen Horeichaft eine iehr ehrenvolle Auf-nahme. Richt bloß der Geift eines Bach und händel spricht aus diesen dere, figlich als a espella Motetten zu bezeichneben Botalfägen, auch die ichlichte Eröße eines Johannes Etfard oder Michael Prätorius kann man aus ihnen hier und da heraushören. Alles aber ift echt bentich empfunden und erfunden; die Polyphonie schreitet einher in terniger Gesundheit, wo Raum sich bietet zu characteristischer Tommalerei wie an der Stelle, wo das parteigertissen Reich wisse wird und ein Haus über dem andern einfällt, da geht der Komponist ihr nicht aus dem Wege und lägt Gebilde von seiselner Anschauligkeit und Phanläßi Gebilde von ieffelnder Anschaulichteit und Ahantastist vor und erstehen. Große, tichtig geschulte Chorvereine allein dürfen sich an diese solchauten Gebenkspreine allein dürfen sich an diese solchausen Gebenksprüche wagen. Auch die hier zur ersten Auffstührung gelangten der weitlichen Bosalgnareite von Anton Kub'in sie ein: "Gondessahrt", "Durch Erd und himmel leise", "Die deinzelmännden", schlugen bei vorziglicher Wiedergade zündend ein. Die zart berhallenben, zu schönsten, lyrischen Aufschwung sich ersechenden Schligwendungen der beiden ersterwähnten Chöre erziselne einer ercht poettische Stimmung, während der glückliche Humor des von Kopischen Gedichtes, der in den "Heinzelmäunschen" eine ebens derlöstümtliche, wie soschauselnden mustalische Einkleidung faud, und zu dechappen der der der der der der der Grifte seigtet so sehr, das es auf fürmisches Verlangen wiederholt werden mußte.

# Theater.

— Leipzig. "Der alte Deffauer," vaterlän-bijche Oper in brei Alten, Dichtung von P. Kurth, Musik von D. Nei vel, hat bei ihrer ersten Auffüh-rung auf der Leipziger Busne einen hilbschen, wenn rung ant oer veryager Bline einen gindigen, weini auch nicht burchschlagenden Erfolg ergieft. Der Haub-lung liegt natürlich die bekannte Liebesgeschichte des Fürsten Leopold und der Phothekerskochter Annalies zu Ernude. Das theatralische Drum und Dran siecht sich augenehm an, ohne durch außergewöhnliche Einfälle ben Hörer in Aufregung zu versehen; auch das Baterlandsgefühl findet in einigen ernsteren Gesängen seine Rechnung wie der Studentenhumor, der sich sein

als einem Runftgangen bie charafteriftifche Entichiebenheit; hier, wo doch unbedingt melodische Schlichtheit und volkstümliche Anappheit den Ansfalag zu geben hat, ift die "Baggnerei", in welche der Komponiss nur zu off verfällt, von großem lebel, und es wird um so fühlbarer, als er gleichzeitig auch mit Brüll, Mill-öder, Strauß u. a., öfters Fühlung behält. Dieses Durcheinander und Nebeneinander bon

Deres Derigeinander und Revenktlinder von so gesimmungkfeindlichen Ceinenten gibt dem Werke eine gewisse Buntschecktgleit und schließt die Möglichefeit einer kräftigen, Kenner wie Laien befriedigenden Gesamtwirtung aus, wie sie doch 3. B. Albert Lorking selbst in den minder hervorragenden seiner Vorwerentieft Opern erzielt.

Die Dinif, öfters an Befanntes antlingend, bevor-jugt im erften Aft zu ftart die Liebform und ver-jaumt ben unerläßlichen Ensembleaufbau, ohne welchen eine Operette, die auf die Dauer durchgeifen foll, füglich nicht bestehen kann. Ob sie auf aubern Bub-nen den Beg sinden und dort ein gleich liebenswur-biges Publikum antreffen wird, bleicht abzuwarten. Gründliche Umarbeitung fonnte dem Gangen nur von Borteil merben. Bernfiard Bogel. Borteil merben.

mann, herr Reinete, herr Reinting und herr Drefter) thaten ihr Bestes. Borgüglich war das Orchester unter bes Romponiften perjonlicher Leitung.

# Kunft und Künftler.

— Der als Dichter in ganz Dentichland geschähte Prälat Karl Gerof ist ein Opfer der Influenza geworden. Um 30. Januar 1815 zu Naihingen ge-boren, studierte er im Tübinger Stift Theologie unter Baur, Strauß und Bischer. Gustaw Schwab förderte die Gutwickelung der poetischen Begabung Gerofs, die fich besonders in ben ebelempfundenen "Balmblattern" sich besonbers in den edelempfundenen "Palniblättern" tundgad, welche 58 Auflagen erlebten. Bon den religiösen und westlichen Gebichten Geroft, in welch letteren ein warmes nationales Empfinden zur Gettung kommt, wurden viele in Musik gesetzt, der edle Inhall und die vollendete Form seiner Gedichte forderten dazu heraus. Gerof wurde deshaft als geistlicher Redner siehr geachtet, well sich in einen Bredigten ein milder, duldiamer, edelmenschlicher Sinn ausprägte, der im Andersbeutenden einen Bruder sieht, der gleichfalls nach der Wahrheit sindt. Das Audenken an den edlen Dichter und hochsiunigen Wenschen Karl Gerof bleich ein gesegnetes. Im Graz konzertierten vor furzem die Wiener

- In Gray tongertierten vor furgem bie Biener Bianiftin Frl. Ella Bancera und ber ausgezeichnete Biolinvirtnoje Richard Sahla unter ranichenden

Violinvirtnose Kicharb Sahla unter raufdenden Beifallsbezeugungen. Frl. Hancera ift eine Schülerin des Prof. Epitein und werden ihre blendende Technik, sowie ihre feine Vortragsweise sehr gerühmt.

— Berliner Mätter verzeichnen die Lehrtücktigkeit des königt. Musitoliertors herrn H. Buch do 13 im Ausbilden von Konzertmeistern und ersten Kavellmitgliedern. Er ist Leiter der Berliner Alpirantenischele für Militärlapellneister.

— Angeregt durch einen Auffah unseres Blattes über das Lehen Ragan im ist keite uns in liebense.

über das Leben Kaganini teit uns in liebenss-würdigster Horm ein Wonnent mit, daß Kaganini nicht auf Banns, sondern auf Seiben-Saiten leine Flageolettstücke gespielt hade. Er sah nämlich bei italienischen Fischern fehr feste Angelfchnure aus Seibe und machte von Erfolg gelohnte Bersuche,

Seibensaiten reine Flageoletttöne zu entlocken. — Angelo Neumann wird im nächsten Früh-jahr mit seinem Richard Wagner-Theater nach Spatien geben und in Madrid zweimal von Opera-cyfins "Der Ming bes Nibelungen" aufführen. Er beingt nicht nur Sänger, sondern auch Deforationen, Kostüme und Wassen mit.

- Milloders neue Operette "Der arme Jonathan" hat in Wien einen burchichlagenben Er-folg erlebt.

palg erlebt.

— Der Instuenza erlag in Madrid der Tenorist Julian Gaharre, 42 Jahre alt. Er kämpfte in seiner Jugend lange mit widrigen Geschilden, devor er seine Stimme im Theater zur Geltung bringen konnte. Richard Wagner sagte biefem Sänger in London, er sei sein geträunter Lobengrin und Gouschoon, er sei sein geträunter Lobengrin und Gouschoon, er sei sein geträunter Lobengrin und Gouschoon,

Seinatsthale Roucal.
— Sans v. Bulows 60. Geburtstag wurde in Samburg, wo ber Kinftler seinen Bohnsit hat, nuter angerorbentlicher Teilnahme von ftunftreunden und Berehrern bes Meiftere begangen. neuten ber Samburger Abonnementetongerte wibmeten ihm einen Fonds von 10 000 M., welchen Bulow nach feinem Ermeffen wohlthätigen Breden gumenben

- 3n Wiesbaden ftarb Frau Minna Peichta-Leutner im 51. Lebensjahre. Gie war eine ber beftgeichulten und ftimmbegabteften unter ben bent-Leutner im 51. Lebensjagre. In die beitgeschilden und stimmbegabiesten unter den beitgeschilden Abatischie Balte ihrer täusteriichen Thätigkeit siel in die Alase 1868 bis 1883, während deren sie teils in Leipzig, teils in Homburg der Tongängen, welche dausdar vorzutragen sind teriichen Thätigkeit siel in die Paler bande der Kölner Oper angehört; nebenher hat Fran Beitgeten und als Gesanglehrerin mit großem Erfolge den Ergte eine sinngereiche Betonung zu geben, steht bande der Gegenstet. Sie war eine ungemein antegende Killisterin und nahm an allen litterarischen Erschenfen Anteil.

— Das Komité sir die Grrichtung eines Richaften Anteil.

— Das komité sir die Grrichtung eines Richaften Anteil.

Deipzig hat dem Verliner Albhaner Schaper den Antera garen Gollander Schaper den Antera zu einem Entwurfe des Monuments erteilt. Dichters und litterarischen Posseriers, daß Strauß zum Tanze des scholes und eines begingten und kerner keine Sternischen Verlichen Posseriers, daß Strauß zum Tanze des scholes und int gesagt.

Bantheon bes herrlichen Campo Santo gu Bologna aufgeftellt werben, und gwar unter ber Begründung, bag Bagner Chrenburger Bolognas war, und daß in biefer Stadt guerft auf italienischem Boden fein "Lobengrin" gur Hufführung gelangte.

## Mene Mufikflücke.

— Balladen und Gefänge für Bariton mit Begleitung des Pianoforte von Martin Plüddemann. Münden, Berlag von Alfred Schmid, tgl. Hofmuitalienhandlung (Leidzig, C. K. Leede). — Ex
gibt Konzerl- und Liedertafelfänger, welche nach gutem
neuem Gesangsmaterial ausblicken, das der Martt
deringt und weil sie nichts Geeignetes sinden, immer
nieder nach Schubert, Schumann und Mendelsichn
zurückgreisen. Hier haben sie, was sie suchen. Acht
Balladen nud hprisch angehandte Gesänge, welche
hoch über dem guten Mittelicklage von Konzertpiecen
siehen und einer günftigen Wirfung sicher sind. Es
sich und beiner günftigen Wirfung sicher sind. Es
sich und einer günftigen Wirfung sicher sind. ift in Diefer Auswahl von Gefangen einem jeben Geiti in dieser Auswahl von Gefängen einem jeden Geschmad und einer jeden Gefächungskraft in bezug auf den Vortrag Rechnung getragen; Sängern, welche das Liebliche, Jarte, Iprisch Weiche vorziehen, werden nach dem sichdenen, wenetianlichen Gondelliede" oder nach der "Einkehr" (Worte Uhslands) greifen; Sänger, welche für die kräftige Vetonung erzählender, drangerigebengeter Texte eingenommen sind, werden im "alten Barbarossa", in "Siegfrieds Schwert", in "Graf Eberhards Weisborn", besonders ader in des "Sängers Kluch" und im "Tander" die dantbarten, weungleich nicht gerade leichen Vortragskilde finden, welche ihres misstallichen Wertes wegen die Juhörerssaches ihre unterden. Die beiden letzingeführen weiche inter annuntigen zertes gegen ber Singer fichgeft beriedigen werben. Die beiben legtangeführten Ballaben find kleine Meisterwerte ber Lonmalerei im besten Sinne bes Wortes; verfügt der Sänger nur über etwas Temperament und über mufikalische Sicherbeit, fo muß er mit diefen beiben Ballaben eine große Birtung erzielen.

Martin Rlubbemann ift, wie es bas Nachwort zu seinen Balladen bezeugt, ein feingebildeter Mann; was fich auch in feinen Rompositionen ausspricht, bie durchaus uriprünglich sind und sich von allem Ge-meinplählichen und von Anlehnungen an große Muster fernhalten. Er eifert mit Recht über die Abhängigkeit eines wenig befannten Romponiften bon Recenfenten. bie oft gening mit halben Ohr neue Lieber im Konzertsaale anhören und biefelben auf das füchtigste und oberstächlichste beurteilen. Wir wünschen ihm und bem Berleger, daß seine tiichtigen Balladen bald allgemein bekannt werden und in Konzertpro-

vannen Aufnahme finden. Sie verdienen es vollanf.

— Aus vergangenen Tagen. Ucht Stimmungsbilderfür das Platoforte fomponiert von Hat Stimmungsbilderfür das Platoforte fomponiert von Hand das Fartsmann. Op. 16. Berlag Breitfopf & Hartspille, Leipzig. Rach dem Titel fönnte vernutet werden, daß in diesen Stimmungsbildern vielt Wehmut zu Worte fommt, die sich nach ewig verlorenen Gütern frankfaft fehnt. Diese Annahme wäre haltlos, denn die acht eiffen zu den vernouisierte leift beischen

wendete er zu wohlthätigen Anstalten in seinem Nr. 3 und 7, find geradezu reizvoll. Der Komponist mir wenigstens ein Teil von dem Gehörten wieder Heimatsthale Rongal. erhöht den Wert des musikalischen Grundgebankens einfallen werde; doch vergeblich. Erk später kam nir durch institution pikantes Rankenwert, das sich um die Durcharbeitung desielben annutig schlingt. Hand Hartmanns Klavierfücke empfehlen sich für Pianisten, volche die Anfänge des Unterrichts bereits überwunden haben.

Drei Frauenlieder von Rarl Stieler für eine hohe Singftimme mit Begleitung bes Bianoforte, fomponiert von Lubmig Thuille. Op. 5. Leipzig, Breitfopf & Bartell. Die eblen Borte biejer Lieder von K. Stieler haben da ein vornehmes Tontleib gewonnen; sie bewegen sich meißt in leidenschaftlich erregten Tongängen, welche bankbar vorzutragen sind.

und verführe. Damit ift richtiges nicht geiagt. Lamers Art, Usalzer zu ichreiben, ift meist andruche. los: er wird das Entzücken jener Anfänger im Klavierspiel bilden, welche den Walzerrhythnus lieben und sich an leichten, selbst platten Tangweisen er-gögen. Der erste Band ber Gesamtausgabe ber Lannerschen Balzer enthält zum minbesten 120 Tang-Launerschen Balzer enthält zum mindesten 120 Tanzweisen, darunter einige recht melodische. Um sind
im ganzen stün Vände erschienen, welche 112 Walzer"büschel" enthalten; wer sich diese sins Bande zu
Gemüte führt, tann sich ruhig hinseben und eine Operette, in der alles zu Balzern singt, komponieren, vorausgesetst, daß ihm ein gutes Libretto in die Hand gerät. Daß die Tonmalerei in Lanners Balzern nicht Ausschreitungen zuneigt, beweist der "Trennungswalzer", dessen leberschriften "Bock", "Schnacker" und "Alage" lauten. Leider werden wir über die Beziehungen des "Schnackeils" zur Trennung nicht in einem Programm belehrt. Am-sprucksloß Walzersteunde werden au dieser tung. fpruchklose Walzerfreunde werben an dieser thpo-graphisch sehr gut ausgestatteten Sammlung von Tanzweisen ihr Genügen finden.

# Miscellen.

Runftlerftolg. Marie Antoinette, Die Schu-Lerin Glade, hatte ben berühmten Biolinvirtuofen Biotti einladen lassen, in Verjailles an spielen. Un dem beftimmten Tage erschien der Künftler nub begann, nachdem die Königin das Zeichen gegeben hatte, fein Spiel, bem ber gange pof mit ehrfurchtevollem Schwei-Spiel, dem der gauge hof mit ehrfurchtsvollen Schweigen lauschte. Plöglich ericold die Simme eines Thürjiehers: "Plat für den Herrn Grafen von Artois!"
(Bekanntlich der Bruder des Königs, der hätere Karl X.) Alles erhod jich von den Sigen, man verbeugte sich, und es vergingen gewiß zehn Minnten, dis der Graf auf seinem Platze angelangt war, um wie ein gewöhnlicher Sierblicher dem Spiele des Künst-lers zu lauschen. Aufs höchste in ieinem tünstlerischen Selbitbewußtein beleidigt, hatte Kiotit aber während biefer Seene feine Kolline unter dem Armen Genommen. beiefer Seene feine Bildine unter den Arm genommen und sich davon gemacht. Bon jenem Abend an hat er sich nicht wieder bewegen lassen, überhaupt öffentlich aufzutreten.

ang angatteren.

— Ginfeppe Tartinis (1692—1770) "Tenfels-Sonate" (Trille du diable), von Joachim vick-fach auf seinen Kunstreifen gespielt, ift, wie ihr Komponit jeldst dem berühmten Astronomen Lalande Nomponit felbit dem berühmten Aftronomen Lalanbe ergälfte, auf folgenbe Weise entstanden: "Es war im Jahre 1713, als mir eines Nachts träumte, ich hätte einen Pakt mit dem Bösen geschlossen, wosnach dieser alle meine Weinisch erfüllen mußte. Ich reichte ihm meine Geige, um zu sehen, ob er mich nicht einige hübliche Stücke lehren könne, wie groß war aber mein Erkaumen, als ich nun eine so eigensartige und schone Sonate vernachm, die mit einer Meisterschaft und Wolkenbung vorgetrogen murke das Weisterschaft und Wolkenbung vorgetrogen murke das Lett sonnte vernanm, die mit einer bag in igne sonate vernanm, die mit einer bag in diesen Scimmungsbilbern viel Wechnut zu Meisterschaft und Vollendung vorgetragen wurde, daß Worte konnt, die sich nach ewig verlorenen Gütern fraukhaft sehnt. Diese Annahme ware halklos, denn verglichen werden fonute. Ich empfand so viel lleberstie acht frischen, seind harmonisierten, leicht spielbaren rachung, Entzücken und Bergnügen, daß mir der Stimmungsbilder sind durch aus geingd in der Greichung, daß ju neiner Bioline, in der Hoffnung, daß

einfallen werbe; doch vergeblich. Erft fpater tam nir einiges wieber ins Gebächtnis zurud; das Stück, welches ich danach somponiert habe, ift in Wahrheit veriges tof danaaf tomponiert habe, if in Wahrheit das beste, das ich ie geichrieben, und ich neine es auch die "Teufes-Sonate". Es bleibt aber bermaßen hinter bem zurück, was mich in jener Nacht fo kart erregt hatte, daß ich weine Bolline serbrochen und ganz der Musik entiget haben würde, wenn es mir möglich ware, bas Bergnugen zu entbehren, bas fie mir gewährt." F. R.

— Ein bejahrter Virtnose, der sehr viele Sonaten mit demielden Kassagenwert tomponiert hatte, spielte einmal deren D. Wurend zwei Sonaten vor, deren eine er erst vollendet hatte, wogegen die andere viele Jahre alt war. "Wie gefällt Ihnen diese alte Sonate im Bergleich zu der neuen?" frug der Virtuole. "Ich sinde," autwortete Burend, "daß die alte sehr viele neue Bassagen enthält!" O.F.— Liede und Musit. "Welche von beiden Mächten vermag den Menschen zur größten die zu erheben, die Liede oder die Musister schreibt Settor Verligz in seinen "Denkwürdigkeiten". "Si sif das eine große Streitstrage, jedoch schwite die wie das man sie folgendermaßen beantworten könnte: die liede vermag feine Idee von der Musist zu geben, wohl - Gin bejahrter Birtnofe, ber fehr viele

vermag feine Ibee von ber Mnsit zu geben, wohl aber umgekehrt die Musik von ber Liebe. Marum die eine von ber anderen trennen? Sie find die beiben Bligel ber Geele."

# Beiteres.

- M8 Johann Strauß fürzlich im Berliner Mis 300 ann Straug turzing im vertiner Königsban ein Königsban ein Königer gab, erhielt er mehrere Kränge. Darunter befand sich einer mit der etwas unpassenden Schleien=Inichrift: "Muhe sankt!" — Der beitesfende, abnungsloie Spender hatte nämid am Abend, als das Konzert stattsand, seinen Diener beiter und kahren Einer Beiter der avend, die das kongert interfind, einem Veiner des auftragt, ben bestellten Krauz in einer Blumenhand-lung abzuholen und nach dem Konzertsaal zu bringen. In dem Blumenladen hatte man sich vergriffen und rirtimitigerweise einem Trauere katt des Kuhmes-trauzes ausgefolgt. Der Krauzspender selbst, ein enragierter Eraus-Vereihrer, fam an dem Abend verspätet ins Kongert, und ber Kranz war bereits an jeine Abresse gelangt. — Uebrigens soll es sich nach ber Berficherung Cachverftanbiger auf Borbeeren in

der Berlicherung Sagwertranoiger auf vorveeren in ber That sanft "ruhen" lassen.

— Eine chrliche und zutressend Kritif der Leistungen der Berliner Oper gab ein Wiener Komponist ab, der sich längere Zeit in Berlin aufhielt, um die dortgen Theaterverhältnisse zu finderen. Er hatte natürlich dalb erfaunt, daß die Berliner Hospsper ein wohl biscipliniertes Institut ist, ein bis
den willistisch der webe nach kürzeufecklich eleiste Hotoper ein von song louseipnimerres zinfinin in, ein ogs den militärisch ober mehr noch direautratisch geleitet, so des an Präcisson und Ordnung — freilich auf Kosten des frinstretigen Schwunges — nichts zu wünschen übrig bleibt. Um sein Urteil über die Dar-steller defragt, sagte er freimätig, "die seber Gott, cs find eben Beamte, die gufälligermeife Stimmen

haben."

— Kapellmeister einer kleinen böhmidsen Musikantentruppe, nachdem sich bei der im Stehen abgehaltenen Musikprobe berausgestellt hat, daß ein neuer Marich nicht geläusig geipielt wird: "Ja, meine herren, wann nit gehte im Stehen nicht geht, wie wirde geh'n im Gehtell (Wenn's im Stehen nicht geht, wie wirds

im Gehen gehen ?) sch .-- Ge ift von einem Pia niften bie Rebe, ber — Es ift von einem Plantien die Rede, der feine Misheftunden hoch zu Wos im Berliner Tiergarten reitend, verbringt. "Merkvürdig, wie ein Pianist dazu fommt, zu reiten!" meinte jemand aus der Gefellichaft. "Sehr einfach, — das Mavier wirft nicht genug ab!" entscheibet ein boshafter Kollege des berittenen Pianister ein boshafter Kollege des berittenen Pianister ein dem Tenoristen zu, der durch Kolorahren die Melodie unterdrückte und ankerte. — Schön!" aber weine Noten! geben Sie

opferte. — "Schön, — aber meine Noten! geben Sie mir meine Noten wieber!" O. F.

- Richt von hier. Im Berliner Overnhause außert ein Annftenthufiaft gu einem neben ihm figenben Lieutenant: "Uch, wir haben burch Lola Beeths Beggeben einen unerfetlichen Berluft erlitten! Saben Sie fie als Sulamith gehört, war fie nicht bie herr-lichste Rose von Saron?" Lieutenant: "Saron, Saron? — Kenne nicht, muß keine hiesige Gärtnerei

## Sunft und Künftler.

— Der berühnte Komponist Franz Lachner ist in Milnchen in einem Alter von 87 Jahren aus bem Leben gelchieben. Er war 1826 erster Kapell-neister ber Wiener Hofober, wurde 1836 Dirigent ber Minichner Oper und lettete die dortigen Musik-che Kommunden bei die Lette die dortigen Musik-Es wurden bon ihm gegen 190 Tonwerte veröffentlicht, barunter Guiten, acht Symphonien, Opern, Oratorien, Streichquartette, Lieber u. f. w. Frang Lachner wird als ein Meifter bes Rontrapunttes ge= Lachiter bird als ein Mettler des Kolitrapunites ge-rühmt und war ein entissiedener Segener Nich, Wagners. Bezeichnend für F. Lachners Eigenart ift folgende Anefbote: Alls Lachner von einer hochgestellten Per-iönlichteit scherzweise gefragt wurde: "Nun, herr General-Musikbirektor, was sind Sie – Wogartiauer oder Wagneriauer?" antwortete ber alte Meister in berechtigtem Selbstgefild und in echtem Münchner Velekter. Sobeit i bie felber Mener!

Man nennt den Knaden ein "nunstalisches Genie", des sich zumach in feinen Kompositionen ausdragen solt.
— s. – "Bor knezem dat in einer Aufsührung des Meisterichen Gesangvereins zu Katto wir zu wie

man uns mitteilt, Krau Marte Nacger=Solbat ein Blolinfongert von Svohr und Riecen von Bach und Sarafate mit Meisterschaft gespielt. m. Kräulein Lutje Dehmann, eine Schülcrin

m. Fränlein Luife Dehmann, eine Schülerin ber Frau Marcheft, undst gegundarig auf bem "Teatro dell' Argentinas" in Kom als Kringdonna Aufschen. Mom als Kringdonna Aufschen. M. Kaul Geisler, ber Komponist ber Oper "Ingeborg", ber hymphonischen Dichtungen "Nattenfänger von Hamel" und "Zill Eulenjeigel", ber Gelangswerte "Golgatha" und "Canlara", veröffentlichte kirzlich eine Oper: "Hertha" (Oper in 3 Atten, Dichtung von Baul Schettler), der bennnächse eine britter "Die Nitter von Narienburg" (Oper in 3 Atten, Dichtung von Gusta Kleinan) folgen foll.

— Kürzlich fang Fran Höde Veren in einem Konzerte zu Baden Baden. Dr. Rich. Hohl schölliches können hält nit ihrem musikalischen und poetsichen Schriebes können hält nit ihrem musikalischen und vertigen musikalischen und bechölne."

und Schone."

und Schöne."

— Der vorteilhaft bekannte Reformator der israelitischen Tempelmusst, Professor Salomon Sulzer, ift zu Wien, 86 Jahre alt gestorben.

— In Cilli verschied, 87 Jahre alt, Karl Ensenstein, der vormals von Juitimus Kerner, Gustav Schwad und von auberen schwädischen Sichten

En fen fein, ber vormals von Ankinus Kernec, Gustav Schwad und von anderen schwödinden Lichtern befungene Virtuos auf der Maultrommel. Er verdiente sich mit seinem Maultrommel. En verdiente sich mit seine engstsche nub deutsche Fraumaaist heraus, verstertigte tressiche nutwissenschaftliche Studien, gab weine engstsche nutwissenschaftliche Sammstungen au. Eitigt tressiche nutwissenschaftliche Sammstungen au. I. Au Luzern sand scheiten menschliche Vorzige nachgerischer verbertafet, Hans Kaufmann welchem auch ziedertafet, Hans Kaufmann welchem auch ziedertafet, Hans Kaufmann welchem auch ziedernach Vorzige nachgerischen werden. Er war ein Schiebertafet, Vans Kaufmann und seiner der Vorzige nachgerischen werden. Er war ein Schiebe der Ertusgarter Konservatoriums.

— In Kurnbertuttgarter Konservatoriums. On Mitnbetogen Jahre ein "Abilhars monischreibt, im vorigen Jahre ein "Bhilhars monischreibt, im vorigen Bahre ein "Bhilhars monischreibt zu des Bestellungert unter ber Leitung hans Winterkeins vor das dortige Aublikum trat. Das 50 Mann karfe, tressiche von Kieden vor kunden Griegs Suite "Peer Gynt" und Webers Inbelowerius Studelowerius Es dur-Symphonie, Subaclowerius Es dur-Symphonie, Subaclowerius Es dur-Symphonie, Subaclowerius Es dur-Symphonie, Subaclowerius Es dur-Symphonie, Subclowerius Es dur-Symp

welche fie bie Buhorer entzudte. Es entfaltet fich in Rurnberg enblich auch in unificalifcher Begiebung ein nenes und erfpriegliches Runftleben.

nemes und einzieliches Kunfleben.

Aarl Formes, in den Ger Jahren ein ichr gefeierter Valfiffe, ift vor furzem in Sam Francisco einer Lungenentzündung erlegen.

Bir erhalten folgenden von einem Konite unterfertigten Aufruf: "Grad en Hoffmann, der wellbefannte Komponist des Liedes "Goddon Tenfel", feiert am 7. Mäg 1890 feinen 70. Gedunrtstag und bald daruf auch das Hofffers. Derfelde hat Millionen von Hoffer der Gampagnerlied, das mit seinem in viele Kultursprachen iberlieben Expt eine Berbrechung über die ganze Erde erlangt hat, sondern und durch viele seiner launigen und berzinnigen Lieder und Gefänge. Sollte nicht ein Teil seine Freiter Gotte nicht ein Teil seine Pillionen erfrenter Derzen bereit nicht ein Teil jener Millionen erfreuter Herzen bereit sein, dem jett seit Wonden an einem dronischen Herz nub Kopfleiben schwer ertrantten greisen Komponisten einen Chrenfold zu sammeln, der ihm für den Reft einen Chrenfold zu sammeln, der ihm für den Reft feines Lebens wohlverdiente und jest fo nötige Ruhe und Bflege fichern tonnte ?" Die Spenben find an Serrn R. Lienau (Schlefingeriche Buch- und Mufitalien- Sand-

36. Leinau Chaffengeringe 300 mille Mariateite Jatio-lung), Berlin, Französische Err. 23, zu befördern.
— Der als Condichter und langjähriger Musit-referent des "Dresduer Journals" in weiten Kreisen bekannte fal. fächf. Hofrat Carl Van Ein Dresden ift im hohen Greisenalter gestorben.

# Muhkinduftrie.

Für Biolinfpieler. Gin Deutsches Reichs-Patent der Gebriber Schufter in Martineitlichen i. S. bezieht sich auf einen verftellbaren Kinn-halter, der nach Belieben des Spielers hoch, schräg oder über den Saltenhalter gestellt werden kann. Derfelbe befitt alle Gigenschaften ber bisher befannten verftellbaren Rinnhalter, Die Sanbhabung ift jeboch ein-facher und bas Syftem infofern empfehlenswerter, ale ber Teller in jeber Lage feft fteben bleibt.

<3:=%=÷>--

### Mufikalische Jugendpoft. Freis pro Quartal 1 Mark. Inhalf Br. 2.

Bum Geburtetage bes Deutiden Raifers. 27. 3a. nuar 1890. (Gedicht von Dr. Robert Bertin.) — Mogartiana. Bon Ab. Gründler. (Forffegung.) — Das arme Mädgen. Eräftlung von Johanna Balts. — Einführung in die Oper, in Grächlungen und belehrenden Unterhaltungen von Ernft Kasqué. XXIV. "Das Rachtlager in Granada," romantische Oper in "Das Kachlager in Grandod," romantiche Oper in zwei Alten, von Conradin Kreniger, "Der Berichwender," Jaubermärchen von Naimand, mit Musik von Couradin Kreniger. (Wit Zünftration.) — Ein Weister vos Gefanges aus alter Zeit. Bon Claire Gerhard. — Eine Bi tichrift. Bon N. Nicolai. (Mit Zünftration.) — Musikalische Blauberechen. — Brieftaften. Ratiel. - Anzeigen.

### Mufikbeilage:

Franz Graupner, Detterer Sinn. Alabierstück — F. Händel, Maric aus Judas Maccabäus. condo und Primo. Alabierstücke. — Eduard Rohbe Secondo Der fleine Bettler. Lieb für 1 Singftimme mit Rlavierbegleitung.

Brobenummern gratis und franto.

er heutigen Rummer liegen Cifel und Inhalfsverzeichnis des vanzugungs dock eine empfehlen bei dieser Gelegenheit unseren verehrlichen Abonnenten aufs angelegenflichfte, die "Beue Busht-Beitung" — beren verschiedene Iahrgänge eine höchst wertvolle musikalische Pausbibliothek bilden — ein binden zu lassen. Ein bandwick zu Web. 1.50. und iederzeit durch jede Buch- und Musikaliendecken ju Mk. 1.-, mil Golddruck ju Mk. 1.50, find jederzeif durch jede Buch- und Mufikalien-Bandlung oder, wo eine folche nicht vorhanden, direkt vom Berlage zu beziehen, ebenfo Einzelnummern ale Erfat für eima verloren gegangene oder beschnutte Exemplare jum Preise von

Die verehrlichen neu eingefreienen Abonnenten erlauben wir uns noch besonders barauf aufmerkfam ju machen, daß alle früheren Jahrgange gebunden und bro-Ich iert (Nahrgang 1880 brosch). Wik. 2.40, — elegant geb. Wik. 4.—, in Prachtband Wik. 4.50; seber spätere Nahrgang: brosch. Wik. 3.20, — elegant geb. Wik. 5.—, in Prachtband Wik. 6.—) nachbejogen merben konnen durch jede Buch- und Dufikalien-Bandlung oder, falle keine am Brie, auch birekt com Berlage.

Stuttgart. Leipzig.

Carl Griininger, Berlagebuchhandlung.

# Dr. Hochs Konservatorium

in Frankfurt a. M.

in Frankfurt a. M.
gestiftet durch Vermächtnis des Herra Dr. Joseph Paul Hoch, eröffnet im Herbst 1878 unter der Direktion von Joachim Raff, seit dessen Tod geleitet von Prof. Dr. Bernhard Scholz,
beginnt am 1. März d. J. in seinem neuerbauten Hause
Eschersheimer Landstr. 4. den Sommer-Kursus.

Der Unterricht wird erteilt von Frau Dr. Clara Sohmann, Fräul, Marie Sohmann, Fräul, Eugenie Sohmann, Frau Toesnoe Basse mann-Rothse ild und den Herren James Kwast, Lazzaro Uz elli, Jacob Meyer, Ernst Engosser, Karl Beyer, August fülck und Carl Stasny (Pannoforte), Heren Hein. Geinaar (Orgel), den Herren Dr. Gustav Guzz, Dr. Frank Krälk, Const. Schobart und Herborn (Jesancy), den Herren Konzertmeister J. Heermann, J. Naret-Koning und Fritz Bassermann (Violine und Bratsche), Porf. Bernhar (Orsich), H. Keitzechmar (Flote), L. Mohler (Clar.), C. Preusse (Horn), H. Wolnhart (Tronpete), Direktor Prof. Dr. Bernb. Scholz, J. Koerr und A. Egid (Theorie und Geschichte der Musik), Dr. G. Veith (Litteratur), Carl Herrmann (Deklamation und Mimik), L. Uzielli (italienische Sprache).

Das Honorar beträgt für ein Hauptfach und die obligatorischen Nebenfächen Mr. 360, in den Perfekt onsklassen der Khavier: und Gesangschule MR. 450 per Jahr und ist in zwei Terminen pränumerando zu entrichten. — Anmeldungen erbitet die Direktion-Schriftlich der mindlich möglichst zeitig.

Ber Direktor: Senator Dr. von Mumm.

Prof. Dr. Bernh. Scholz.

Senator Dr. von Mumm.

Prof. Dr. Bernh. Scholz.

### C. F. SCHMIDT, Musikalienhandlung Spezial-Geschäft für

antiquarische Musik und Musik-Litteratur

**Heilbronn a. N.** (Württemberg)

versendet gratis und franko folgende Kataloge:

A. Katalog für Orchester-Musik.
B. Katalog für Instrumentalmusik ohne Pianoforte. Duos für Blasinstrumente mit Pianoforte.

Katalog für Streichinstrumente mit Pianoforte.

D. Katalog für Pianoforte-Musik, Orgel, Harmonium. E. Katalog für Vokal-Musik.

F. Katalog für Bücher über Musik. Inhalt: Musik-Theorie, Musik-Geschichte, Litteratur. ------

# lvanovicis berühmter

Donauwellen-Walzer

befindet sich im 5. Bande der einzig dastehenden billigen Tanzsammlung für Pianoforte:

,,Ballabende. 6 umfangreiche Bände. Jeder Band 14 melodische, reizende Tänze enthaltend — nur 1 Mk.

Im 6. Bande derselben Sammlung befindet sich der fast ebenso hübsche

# Suspinul (Seufzer-) Walzer

desselben Komponisten. - Im gleichen Verlage erschienen mit alleinigem Eigentumsrecht für alle Länder von Ivanovici:

Rumanisches Liebesleben Walzer, mit dem Bilde des Komponisten Mk. 1.50.

Carmen Sylva-Walzer, mit dem Bilde Carmen Sylvas Mk. 1.50.

Adio Focsani Marsch. 60 Pf.

Carl Rühles Musikverlag in Leipzig.



## Briefkasten der Redaktion.

Anfragen ift bie Abonnemente. Quit. tung beigufügen. Anonyme Bufchriften merben nicht beautwortet.

E. L. im Z. Robler. Ratedismus ber harmonielebre (Verlag von Carl Grinninger, Stuttgart). Breis brofd, DR. 1 .- , gebunben

L. M. 100. 3ft in ben Liebertatalogen, bie und ju Gebote fteben, nicht aufzufinden! Kempen, E. A. Spielen Sie Chopin, Jenfen, Benfelt, Thalberg, Schulboff.

Theodor Körner. Die Melodie gefallig: boch bie Sarmonifierung banat.

Rothenburg a. T., M. B. Las Lieb "Und sprich re." von F. Lish. Thorn, Fritz Feyersbendt.

Fahrbach op, 73 Bieolf Hebungs: unt Unterbattungeftude für Die Buitarre mit 12 Gaiten (Mt. 1.50). B. Gintiani op. 100 Etudes instructives etc. (Mt. 3.50). Reddernheim, R. M. Unfere

Rataloge geben über ihre Frage teinen Auf-Benben Gie fich an eine großere Mufitalienhandlung.
Lisan, E. Sp. Studieren Sie bie

Stuben bon Rramer und non Rertini. Schemnitz, J. Holly. Die Rlavier.

schule von Emil Bredlaur. 3. Auflage.
\*\*Reideröschen. 3u 1: Handbuch ber Harmonielebre von Dr. D. Riemann. 3u 2: Bebe Dufitalienhandlung wird Ihnen bas Berzeichnis übermitteln, Bu 3: Stuben von B. Moldeles, G. Berens, E. Sturm, Kramer, Bertini. 3u 4: Borderhand nicht. Ob Alegander S. eine Konzertreise antreten wird, ift une unbefannt.

Bu gelvöhnlich.

M. St. HI. Ihr breiteiliges Tongemalbe ift bei aller Unfpruchelofigleit recht frifc gebalten und wirb in weibmannifden Areifen gewiß mit Genugthung bernommen werben.
Ad. Rzikovsky. Ber Lieb ift febr Rann veröffentlicht werben

Rochdale, Cinny. Bwölf mufilge-ichichtliche Borlefungen von Dr. Langhans. Bon M. Svobodas Jufir. Dufitgefdichte werben wie bisher 2 Bogen in jebem Bierteliabr erideinen

Rhode Isl., Helene C. Das berr Th. Reichmann ein febr ilichtiger Ganger ift, bavon werben Sie fich balb fiberzeugen; ob er ben Bergleich mit Beron ausbalt, mogen Sie felbft emicheiben. W. Slestedt. Bei Mug. Crang in

Samburg ericienen Rlaviertongerte mit Drocfterbegleitung bon Siller (Mt. 18,50), Rubinftein (Mit. 7.80), Coubert-Rigat (11 .- ). Thalberg (10,-) und 3. Bieniamsti (4.80). Kohren, C. A. Solche Aneignungen

und Unterfiellungen neuer Tegte finden feit 800 Jahren ftatt. Beltlichen Liebern wurben geiftliche Tegte untergefcoben und umgelebrt, Sich bie Autoricaft folder Lieber angumaßen, ift jebenfalle unftattbaft.

Inusbruck, A. R. Gie fragen, "ob B einem Rlavier ichabet, wenn man über basielbe eine bide Dede ausbreitet und bann Wenn bie hinauffteigenbe Berfon ben Rlavierbedel nicht burchbricht, bann schoot es nicht.

Dresden, Rechtsanwalt Dr.

Tr. Shrem Bunfche wird Rechnung ge-

Laakirchen, R. B. 3n 1: Fr. Schuberts a) Rondeau brillant für Rlabier und Bioline 80 Bf. Berlag Litolff. b) Streichs quartett in D moll Mt. 1.60, in G dur MI 4.50. Bu 2: Das Abfdreiben gefeslich

Derfoten. Bu 8: Abruer: Der pratifche Organist. Mt. 3.— Vechta, T. Br. Bu 1: Die leste (10.) Mustage be "Mustalischen Konbers-lations-Legitons" von Jul. Schuberth erfchien 1878. Bu 2: Riemanns Mufit-Lexifon 3, Mufl. 1887.

Reudnitz, F. Ks. Ginefolde Samm

Iung gibt es nicht. "Orgel." Urania, Zeitschrift für Orgels bau und Orgelspiel. Berlag bon Conrab, Erfurt. Mt. 2.50.

Berlin, W. Fred. Gute Bejugs. quelle für beutide garmoniume: Schieb-maber, Sof-Pianoforte-Fabrit, Stuttgart, für folde ameritanifden Uriprungs: Richard Schreiber, Sam: burg, Rebrivieber 5.

Wien, F. F. Die Lisztiche Sarantelle ift Anfang ber fechziger Jahre erfcienen. Genaues fonnte vielleicht Berleger Schott in Maing angeben.

Kreuznach, J. Nn. Dt. b. 28. hat

in Streichquartett tomponiert.
Rathenow, Th. K. Mar Brud bat "Scenen aus ber Frithjofsfage" als op. 23 tomponiert. Der Stoff bezieht fich auf eine nordifche Sage, welche bon bem fcmebifden Dichter Gaias Tegner poetifd behandelt wurbe. Tegners "Frithiofe Saga" wurde ins Deutiche 19 mal fiberfest.

### Mathilde Haas

Kapitale Lagar (Rheinallee), empichlt sich für die Alt-soli im Mathäus-Passion, Weihnachts-Oratorium, Messias, Israel in Aegypten, Samson, Josua, Elias, Orpheus, Paradies u. Peri, Achilleus, Odysseus u. a. Grosses Liederrepertoire. – Käheres d. Prof. J. Stockhausen in Frankfurt a. M.

Giundl. u. vollst. Unterricht i. d. musik. Komposition niusia. Ruinipusituili erteilt auf schriftl. Wege nach einer eigenartigen, leichtiasslich. Methoda B. Kügele, Seminar-u, Musiklehrer in Liebenthai (Schlesien). Honorar für voll-ständigen Kursus (Korrekturen inbegriffen) höchstens Mk, 9.

### Walther. Meta Pianistin,

empf. sich geehrt. Konzertdirektionen. Leipzig, Sophienstr. 1.

Spezialität.

Brieflicher, grändl. Unterricht. Theorie, Harmonie, Kontrap., Kompos. Fuge. Neue Annueld. bis 15, Febr. Prospekte gratis. Prof. O. Höser, Genf-Carouge (Schw.).

Ein nenes Werk von Eduard Hanslick. In unterzeichnetem Verlage ist er-schienen und durch jede Buchhandlung zu heziehen:

į

TELE

### Musikalisches und Litterarisches.

(Der "Modernen Oper" V. Teil.) Kritiken und Schilderungen

### Eduard Hanslick.

Oktav. 359 Seiten. Preis brosch. 5 Mk., eleg. in Halbfranz gebunden 6 Mark.

Inhalt: Briefwechsel zwischen Wagner und Liszt. — Wagners C dur-Symphonic. — Richard Wagners Jugendoper "Die Feen". — "Wasdenken Sie von Wagner?" — "Othello" von Verdi. — "Der Cid" von - Kichara wagens augenauper "ure Feent". — Wasdenken Sie vonjlwagner? — Othello von Verdi. — Der Cid" von Massense von Der der Pintos von Konstellen von Der der Pintos von des Eremien" von A. Maillard. — Der Wildschittz" von Lortzing. — Stra-della" von Flotow. — Belisar" von Donizetti. — Johannes B ahma. — Jos. f Joachim und sein 50 jähriges Künstlor-jubiläum. — Christoph Gluck. — Maria Theresia und die Musik. — Zem Jubiläum von Mozarts "Don Juan". — Möhul. — Grill parzer als Musiker. — Begegnungen mit Friedrich Theoder Vischer. — Die Memoiren von Ernest Leguus. — Reissbriefe aus Skandinavien. — Ernnerungen eines Im-presario.

presarlo.

Der reiche Inhalt, die vollendete schriftstellerische Form und die ebenso unpartelische und gerechte, wie sachlich scharfe kritische Würdigung hervorragender musikalischer Erscheinungen machen die Lektüre des neuen Hanslickschen Werkes zu einer chenso interessanten als belehrenden für jeden, der sich für Musik und Musiklitteratur

interessiert. Berlin W. 85. Steglitzerstrasse 90. Allg. Verein f. Dentsche Litteratur Dr. Hermann Paetel.

# Fidele Fastnacht. Grosses närrisches

Potpourri f. Pianoforte m. Gesang ad lib. mit äusserst humorst. Text Preis 2 Mk. Küchen-Konzert

Küchem-Kouzert
von Prof. Rling. Für Pianoforte (mit
oder ohne Orchesterinstrumenten) und
divers. Küchengeräten als Kochtöpfen,
Deckeln, Flaschen, Gläsern etc. Preis
2 Mk. 50 Pfg.
Lustiqe Musikantenstreiche,
Humoreske von Prof. H. Kling für Plano,
Violine, Trompete, Triangel, gr. u. kl.
Trommel (oder Schrank u. Holzstuh)
und Glesskanne ad l. Preis 2 Mk.
Studentenlieder-Potoourri.

Studentenlieder-Potpourri von M. Kohlmann für Planoforte mit Text z. Singen adl. 1 Mk. 50 Pfg. Texte apart à 10 Pfg. Verlag von Louis Oertel, Hannover.

Parole: "Viele der Märsche, die sich der besonderen Sympathie unseres Kaisers erfreuen, haben Aufnahme gefunden. Jeder aktive, jeder gediente Militär muss den frischen und schneidigen Weisen seine herzl. Freude haben. \* Marson-Album: 60 deutsche und aus-ländische Armee Märsche für Klavier. In 4 Heften à 60 Pfg., geb. in 1 Prachtband Mk. 8.40.

Steingräber Verlag, Leipzig.

# Fr. Kistner, Musik-Sortiment Leipzig

empfiehlt sich zur schnellen, prompten Besorgung von Musikalien und

# Kataloge und Auswahlsendungen stehen zu Diensten. IANINOS and Flage Gerhard Adam. Wesel.

→ Fabrik besteht seit 1828. →
Vielfach prämijert, u. a. mit Goldener Medaille.
u. günst. Bedingungen. Frankolieferung. 5jährige Garantie.
instrumente und Artikel ailer Art 10—15 pCt. billiger geworden.
Violinen, Zithern, Salten, Blasinstrumente, Trommein, Harmonikas.
Surgepieldosen, Wustkwerk, Musikgoschenkealler Art.
Mur garantiert gute Waren. — Beste Bezugquelle. — Forser
grosses Musikallenlager, billigste Freise. — Preist, gratis-franko.
Instr.-Fabr. ERNST CHALLIER (Rudolphe Machfolger) in GIESSEN. Billige Preise p

Neues E Humoristisches Duett für junge Mädchen

Herm. Kipper, op. 88. "Kauft Beseme, kauft Holzwaar!" oder Elsasser Mädchen.

Leichtes Duettchen für junge Mädchen (zur Aufführung in Familienkreisen od. bei Schulfestlichkeiten bestimmt).

Preis 21/2 Mk.

Einer besonderen Empfehlung dieses humorvollen, leicht ausführ-beren Duettes bedarf es nicht; jedermann weiss, dass H. Kipper nicht nur musikalischer Humorist in bestem Sinne, sondern auch tüchtiger Pädagog und Jugendbildner ist, der derartige Sachen so bequem wie möglich und dabei doch ansprechend und melodisch einbequem wie möglic zurichten versteht.

Carl Rühles Musikverlag in Leipzig. In Köln: P. J. Tongers Hof-Musikalienhandlung,

# **Insertions - Kalender**

(Zeitungs-Katalog)

→ pro **1890** →

ist soeben erschienen und an alle grösseren Inserenten zum Versand gelangt.

Rudolf Mosse.

direkt ausderFabrik von von Elten & Keussen, Crefeld, also aus erster Hand, in jedem Maass su beziehen. Stets das Neneste in schwarzen, farbigen, schwarzweissen und weissen Seidenstoffen, glatt und gemustert. Foulard- und Rohselde-Stoffe, schwarze Sammete u. Peluche etc. zu hilligsten Fabrikpreisen. Man verlange Muster mit Angabe des Gewünschten.



Verlag von Bosworth & Co., Leipzig. Enormer Erfolg in Berlin.

Der Königsgardist

Arthur Sullivan.

Potpourris, Phantasien. Tänse u. Gesangsnummern in allen Musikalien-Handlungen vorrätig. Musikalien-Handlungen vorrätig.



ø

ğ

URBACHS

GOUGE

C'Cue

KlavierSchule,

Schule,

Gudiopenheit des

Stoffes u. d. spiendide Ausstattung
wohl sämtliche Konkurrenzschl. auf diesem dishiete, seibste
die frühere Freisrädsgrigehen. Zeirädsgrigehen. Zeirädsgrigehen. Zeirädsgrigehen. Zeirädsgrigehen. Heinrichshofens

Verlag, Magdeburg. Soeben erschienen in der Edition Peters

Sechs Lieder

Grieg Opus 48. Preis Mk. 1.50

Klassiker-Gesamtwerke TISSSIKET-UGSSMTWGFKG
zu bedeutend herabgesetzten Freisen.
Goethe (Auswahl) 16 Bdc. 6 M. Hauff
Bdc. 2.5 M. Heine 12 Bdc. 6 M. Kleist
1 Bd. 1.75 M. Körner 2 Bdc. 1.60 M.
Lenau 2 Bdc. 1,75 M. Lessing 6 Bdc.
5,25 M. Reuter 7 Bdc. 25 M. Schiller
12 Bdc. 6 M. Shakespeare 12 Bdc. 6 M.
Zschekke hum. Novellen 3 Bdc. 5 M. liefert neu und fehlerfrei in grachtvellen

fert neu und fehierfrei in grachtvellen roten Einbänden franke Emil Lange, Leipzig, Königspl. 7. Bücheru Musikallenwerden zu billigsten Preisen ev. auch auf Teilzahlung geliefert.

Preisen ev. auch auf Teilzahlung geliefert.

I geschichte etc. Accorde,
Taktarten, Intervalle,
geschichte etc. verschaffen I Nark
Prof. Klings Eisenstarprincipien d. Busik
nucks teppal. Harmonielehre u. Abries der
Musiksechichte etc. Cebd. d. Verlag
von Leuis der Cebd. Hannover,

### Friedrich Chopin als Mensch und als Musiker

Friedrich Niecks.

Vom Verfasser vermehrt und aus dem Englischen übertragen von Dr. Wil-Leinen Lausghans, in ca. is bief. M. Bais jetzt ersch. 5 Lief. Lief. 1 ist durch siede Buch-od Musikalienhölg. zur An-sicht, ausführl. Prosp. grat. z. beziehen. F. E. C. Leuckarst in Leipzigs.

1 titles von G.
Fantmacht em-fohlen als en-foktvolle Kom-

positionen.
Zu beziehen, auch zur Anzicht,
durch jede Musikalienhand-

durch jede Musikalienhe lung, sowie vom Verlegor

Otto Junne, Leipzig. Influenza-Walzer

Für Piano mit Text . . . . M. —80 ,, Orchester mit Text . . . , 1.50 Otto Teich. Husikverlag, Leipzig.

Für Komponisten.

Ein Verleger sucht gute, charakteristische und me-lodische Salonstücke für Pianoforte, von leichtered. nichtschwererAusführung. Billete, sub Nr. F. 28 mit Angabe des Inhalts und des Honorars nimmt Rudolf Mosseln Leipzig entgegen.

Instrumentieren

Arrangements jeder Art übernimmt Lübeck. H. Ley, Domorganist.

E. Beyer, Erfurt

Atelier für Geigen- u. Cello-Bau. Schwierigste Rep. u. Gerant. Kunstger, Ausführung. Methode Bausch etc. Prof. Ritters Dreifuss. Stege f. alle Streichinstrumente. Bei Reparat, grafts. Lager alter gesp. Instrument. Auf Wunsch Probesendung. Billige Preise.

Chr. Heberlein ir.

Markneukirchen I. S. Beste u. billigate Bezugaquelle f. Musikinstrumente u. Saiten eigener Fabrik. Preiscourant gratis u. franko,

IK. B. im Bi. Eproler Rationallieber na. 18. 18. 18. Aproler Nationallieber für gemischen Geor find bei Joh, Seop in Innsbrud erschienen und durch jede Musikalienen und durch jede Musikalienen und der Auflichen nach 2: Humoristische Gelangswerte lassen ab 2: Humoristische Gelangswerte lassen auch des deutschlen und Anfabe pur Ansche tommen, allenfalls von C. W. Seitzellundsweiten. C. F. B. Siegel in Leipzig (auch burch jebe Mufitalienhandlung erbaltlich).

Infolge einer Anfrage in bezug auf bie "Fingertechnit obne Anftrument" ift ein Abonnent fo freundlich, folgenbe Schriften über biefen Begenftanb ju empfehlen : Jad fon : Finger- und Sanbgelent-Shmnaftit; Ern ft : Die Somnaftit ber Sanb; v. Leffer : Mufitalifde Somnaftit; Stowe, Rlavierfpiel als mufitalifc = phpfiologifche



### Ehrensache.

Ein geb. Musiker v. angen. Aussern, 24 J. alt, festes Mitgl. e. d. ersten Stadt-Theater, sucht d. Bekanntschaft e. häuel. musik. geb. J. Dame beh. Vereleilehung. Ernstgem. Off. mögl. m. Photographie u. Angabe des Verm. unter Chif. Mr. 785 an Rudolf Mosse in Stuttgart zur Weiterschoffenderung erbeten. Strengste Diskr. zuges. Brief u. Phot. wird zurückges.

zuges. Brief u. Phot. wird zurückges.

Lies kinder, feingeb. Wittwe, i. d. mittl.

J. m. einigem Verm., Klavirspielerin
v. Renommee, wünscht de nieht bekanntschaft u. ev. Verheirat hab. Bekanntschaft u. ev. Verheirat hab. Bekanntschaft u. ev. Verheirat heide bedeut. Musiker i. gesichertor i behen
stellung i. Briefw. z. treten. Reflekt i.
reif. Lebonsalter wollen ihra dår. nebst
Photographie gef. sub J. S. 6278 an
die Expedition des Berliner Tageblatt,
Berlin SW., senden. linhedingte Verschwiegenheit ist selbstverständlich.
Vermittelung ausgeschlossen.

Vermitteilung ausgeschossen.

Teotiger Kaufmann, Inhaber e renom.
Engres-Beschäftes, von angenhamen
Aenssern, verträgl. u durchausersverschelben,
Vermög. Damen, welche dies ernstgen.
Gesuch Vertr. schenken, sind bei Zusich
strenget. Disk: ersucht, dems. sub H. H.
333 posting. Wiesbaden näher zu treten.

# Tüchtiger Dirigent

e. M. G. V., der gem. Chor leiten kann u. Unterricht in Klavler, Violine, Gesang erteilt, will sich verändern. Off. unter T. 7780 an Rudolf Mosse, Stuttgart.

Ein altrenomiertes Stuttart.
Ein altrenomiertes MusikinstrGeschäft in Rom sucht als Leiter
desselben einen militärfreien Mann,
der gründliche Warenkenntnis von
Violinen, Bogen, Guitarren, Plötem, Instrumententeilen sto. besitzt, Offerten sub Z. 137 an Rudolf
Mosse, Leipzig.

Angenehme und gesicherte Stellung findet ein junger, absolvierter Konser-vatorist als

### Musikdirektor

in einer Stadt (Badeort) von fünfzehn-tausend Einwohnern gegen einmalige Entschädigung. Näheres unter Chiffre J.F. 643 adurch Rudolf Mosse, Stuttgart

Best renommierte junge Künstlerin, Harfenistin, sucht b. gedieg. Di-Harsenistin, sektion Engagement z. e. Konzerttournée, ev Asschluss a. Künstler od. Künstlerin v. Ruf. Off.: "Tournée" München, hauptpostlagernd.

### Zu verkaufen.

1 Stradivarius Geige, grosser edler Ton, auf allen vier Saiten gleich mässige, leichteste Spielart, Konzertnstrument ersten Ranges. Preis 18 000 Mark. Gef. Anfragen sub U. 46 an Rudolf Mosse, Zürich.

### 1 Violine

m. Kasten u. i Trommel m. Zubehör billig zu verkaufen. Offerten heliebe man unter L. 125 bei Rudolf Mosse, Leipzig, niederzulegen.

Fahnen jeder Art liefert Franz Reinecke, Hannover.

Neue Klavierkompositionen

Von R. Pensler.
Verlag: H. Martini, Leipzig-Roudnitz.
1) Lieb u. Leid, Polks franc.
80 Pf. = 48 kr.
2) Touristen-Marsch 80 Pf.

Walzer.
Zu beziehen durch alle Musi-kalienhandlungen.

### Musikalien

Quartette, Quintette, Sextette etc.
für Streich- z Biasmusik u. allo anderen Musikalien, sowie Instr. und
Saiten bei J. G. Se et I sig in
enden N. Bitte Kataloge z. verlangen.

Streichinstrumente und Zithern vers. "zur Probe" ohne Nachnahme. Otto Jäger, Frankfurt a. O. Illustr. Preisliste gratis und franko.

# Aug. Kessler jr.

früher J. C. Schuster, Musikinstrumenten u. Saiten-Fabrik Markneukirchen, Sachsen. Preislisten frei.

Violinen versand O. R. Glier, Reparaturen tadellos.

Echte Cremonesergeigen (3 Amati, 1 Bergonzi, 1 Groneine, 1 Rug-geri, 1 Stainer) im Preise von Mk. 200 bis 800 verkäutlich. Offerte unt. S. 4215 an Rudolf Mosse, München.









Hamma & C 🛚

seiten-Justr.-Fabr Stuttgart.

Verlag von Carl Grüninger in Stuttgart. Zu beziehen durch alle Buch- und Musikalienhandlungen.

Vor kurzem erschien in dritter Auflage:

# Klavierschule 👊 Prof. Emil Breslaur.

Preis M. 4.50, kart. M. 5.25, geb. M. 6. Auch in 4 Heften brosch, à M. 1.50.

Obige Schule, von den ersten Fachautoritäten als

🗕 Unikum der Klavierlitteratur bezeichnet, 📆 steht in bezug auf Anlage und Ausführung bisher unübertroffen da. ver-bürgt sicheren Fortschritt und erregt und fesselt die Lust des Schülers

von den ersten Antäugen an.
Zu beziehen durch sile Buch- und Musikalienhandlungen. Prospekte mit Gutachten und Probebogen grasis und franko von der Verlagsbuchhandlung

Carl Grüninger in Stuttgart.

### Konversations - Lexikon der Tonkunst.

Von Robert Músich. Brosch. M. 5, eleg. geb. M. 6.

Das vorliegende Lexikon beantwortet die wissens-wertesten Fragen aus der Biograph'e, Geschichte, Aesthe-tik, Formen- und instrumentenishre etc. der Musik in kurzer, aber erschöpfender Weise.

### Musikalisches Fremdwörterbuch.

Von Dr. G. Piumati. Elegant broschiert 80 Pf.

Der Autor, Lehrer am Kon-servatorium zu Köln, stellt sich die Aufgabe, eine ein-fache, aber genaue Erklä-rung der üblichsten Freuni-wörter im Gebrauche der Musiksprache mit Angabe der Aussprache und der notwen-dussten Regeln zu bringen.

•

# Katechismus

Harmonielehre. Prof. Louis Köhler.

Mit zahlreich. Notenbeispielen, Broschiert M #

in Leinwandband geb. M. 1.60.

in Leinwandband geb. M. 160.

Dieses für den Selbatunterricht bestimmte Werk gehört zu den letzten und gediegensten Arbeiten des richtalichse letzten und gediegensten Arbeiten des richtalichse letzt auf den Grund-Gest und ist aus dem Grund-Gest und in ist aus dem Grund-Gest und leichtverständlicher Behandlung zu verschaffen und ihnen die Moglichkeit zu bieten, bei gutem Willen und einigem Fleise den Weg durch das musik-theoretische Gebiet sieher zu durchschreiten.

### Musikalische Kunstausdrücke.

Von F. Litterscheid. Originell broschiert 30 Pf.

Ein praktisches, in erster Linie für Musikschüler be-stimmtes Nachschlagelnüch-lein, in dem hauptsächlich das für den Musikunter-richt Notwendige und Wissenswerte Platz fand.

### Musikalische Jugendpost.

Red. von L. Heilborn. 1-4. Jahrg. Eleg. geb.à M 5.

Als willkemmens und gedie-Ats Wilkemmene und gedie-gene Festgenethenke für Knaben u. Mädehen eignen sich die sehr elegant ge-bundenen Jahrgänge der Musikalischen Jugendpost. 1887, 1888 Jahrgang 1886, 18: und 1889 à 5 Mark,

### Für kleine Leute.

0

Sechs Klavierstücke für angehende Spieler. Komponiert von Eduard Rohde. (Op. 22.) Mit illustriertem Umschlag broschiert Preis Mark 1.20.

Vorstehende Stücke, in welchen der Komponist die Themata mit Geschmack behandelt, sind wie geschaffen dazu, Anfangern Lust zum Spielen zu erwecken.

### Die Jahreszeiten in Liedern. 1. Der Frühling. \* 2. Der Sommer.

Je 16 u. 15 Kinderlieder für eine Singstimme mit leichtester Klavierbegleitung.

Komponiert von Eduard Robde. (Op. 23 u. 24.)

Komponiert von Eduard Rohde. (Op. 23 u. 24.)

2 Hette. & Mit illustr. Umschlag brosch. à M. 1.20. & Op. 22 - 24 zus. M. 3.—
Wir empfehlen diese Sammlung leicht spiel- und singlusrer, melodiöser Lieder des allbeheben Komponisten, in denen mit grossem Geschiek den verschiedensten Stimmungen in der zu neuem Leben wieder erwachenden Natu. sowie den Emptadungen des kindlichen Herzens Rechung getragen ist, allen Eltern und Lehrern zur Anschaffung für das musikalische Jung-Deutschland

### Die besten Gesichtspuder

# Leichners Fettpuder

Leichners Hermelin- (Fett-) Puder.

Diese berühmten Fabrikate werden in den höchsten Kreisen und von Diese berunmten Fadrikate werden in den hoonsten kreisen und von den ersten Kinstleininen mit Vorliebe angewendet. Sie geben dem tesieht ein jugendlich schönes, blühendes Ausschen, haften unsichtbar und haben erst kürzlich wieder die goldene Medaille in Melbourne erhalten. — Zu haben in der Fadrik: Berlith, Schützenstranse 31 und in allen Parfümerten. Man verlange stets: Leichners Fettpuder.

L. Leichner, Parfitmeur-Chemtker, königi, beig, Hofth.-Lieferant.

Die besten Flügel und Pianinos liefert Rud. Ibach Sohn

Hoflieferant Sr. Maj. des Deutschen Kaisers. Barmen, Neuerweg 40, und Köln a. Rh.

# Für Gesangvereine!

Full Gesangvereine!

Rob. Forbers, Musikverlag:
Lebrig, vesnedet and Verlangen

gratis u. granico. Verzeichnis von
Gesangwerkan (Chiven, Terzetten,
Duetten, Lieder etc. etc.) in Form
eines Führere mit praktischen Hinweisen u. Extseilingen. 62 S., gr. sc.

### Rheinwein.

Gegen Einsendung von M.30 versende mit Fass ab hier 50 Liter selbsigskelterten guten und Weisswein, für dessen abgelagerten Weisswein, absolute Naturreinheit ich garantiere. Friedrich Lederhos, Ober-Ingelheim a. Rh.

### Gesuch.

Ein Musik-Verein wünscht einen vier-saitigen gut erhaltenen

# Kontre-Bass

im Preise von 70 bis 100 Mk. zu kaufen. Probezeit erbeten. Offerten an H. Teich, Mülheim a. d. Ruhr.



Wilh. E. Voigtir. Markneukirchen i. 8. Gegründet 1856 Musik - Instrum. - u Selten - Fabrik Einzel - Vers. aus erst. Hand. Anerk.verzügl.u. billigste Bezugs-quelle. Illustr Preisverz.gratis

### Gläsel oritz

genannt Wiener, Instrumentenfabrikant, Marknenkirchen i. S. Markienkirchen i. S. Anerkannt grösstes Lager Deutschtands von alten ech-ten Streichinstrumenten!

Gustav Günther, Mainz, Ateller für Gelgen- und Cello-bau, grösstes Lager v. Solo-Violinen u. Cello italienisch. u. deutsch. Meister.

Siebenmal prämijert m. erst. Preisen.

## Violinen,

sowie alle sonst. Streichinstrumente.
Stumme Violine z. Studieren.
Zithern in allen Formen. Guischulen zu allen instrum. Stadierin zu schulen zu allen instrum.
Schulen zu allen instrum.
Heinj, Sarasske "Léonard u. a. Aust,
Preisc. w. gratis u. franko zugesandt.
Gebrüder Wolff.
Instrumentes-Fabrik, Kreuznach.



Allein echtes, unverfälschtes Fabrikat, übertr. an Qual. jedes and Produkt. Man achte genau auf Firma u. Schutzmarke.

### Zitherunterrichtsbriefe

v. F. Fiedler. Eine neue prakt. Lehr-methode f. d. Selbstunterricht i. Zither-spiel. Brief I - X à 80 Pf. Prospekt grat. a. irko. Verlag d. "Esho v. Gebirge", Fach-blatt für Zitherspiel in Tölz. Bayern.

Saiten fürStreichinstrum, Röm.

Saiten fürStreichinstrum, Röm.

M. 60, 100 Pf. Zither-Saiten, 20, 25 Pf.
Preisverzeichnis grafts u. franko.

Hermann Meustug in Erfurt.



\*\*\*\*\*\* Neue billige, ausserordentlich reichhaltige

### Albums für Pianoforte.

Konzert-Album. Enthaltend 18 der brillantesten Salonsticke von F. Spindler, Gustav Lang, Sydney Smith, Charles Moriey etc. Elegant kartoniert. Preis 3 Mk. Operetten-Album. 60 Operetten in Form von Detpourris, Von Franz Geerner. Elegant kartoniert. Preis 3 Mk. Salon-Album. Enthaltend 18 der schönsten Salonsticke von Morley etc. Elegant kartoniert. Preis 3 Mk. Strauss-Album. Enthaltend 100 Tänze von Joh. Strauss in Erlegant kartoniert. Preis 3 Mk. Strauss-Album. Enthaltend 100 Tänze von Joh. Strauss in Elegant kartoniert. Preis 3 Mk. Universal-Tanz-Album. Enthaltend 100 der schönsten gant kartoniert. Preis 3 Mk.

Verlag von Otto Forberg (vorm. Thiemers Verlag) in Leipzig. ·\*\*\*\*\*\*

Estey-Cottage-Orgeln
(amerik. Harmoniums), das schönste, preiswürdigste Harmonium der Welt
für Kirche, Schule und Haus (über 200000 in Gebrauch) empfiehlt zu bequemen Bedingungen im Preise von Mk. 250 bis Mk. 3000

### Rudolf Ibach

Barmen, Neuerweg 40. Köln a. Rh. Berlin, W., Potsdamerstr. 20.

alische Universal-Bibliothek!

Violinen, zither Smiten, sowie alle Blas-fusti am besten und billigsten direk von der Instrumenten Kabrik C. G. Schuster jun.

255 u. 56, Erlbacher-Strasse. Markmeuleirchen, Sachs. Illustr. Kataloge gratis u. franko.

Beste Besugsquelle f.echt römische Saiten aller Instrumente. Versand franko nach allen Ländern. — Fabrikpreise.
Präp: quintenreine Saiten.
Preiscourant franko. Preiscourant franko. Ternesto Tollert, Roma.

### Edmund Paulus Musik-Instrumenten-Fabrik

Markneukirchen i. Sachsen Prachtvoll illustr. Preislisten frei

minore de la navie

Gegenstände als Mützen, Orden, Touren, als Mützen, orden, Costume, Masken etc. sowie Cartonnagen & Alfrapen Gelbke & Benedictus Dresden. 🨭 Kanoldt's 🖫

Frucht-Confitüren Pastilles de Tamarin digestives et laxatives.

Angenehmer Geschmack vorzügliche Wirkung als Laxativ und Digestiv für Kinder und Erwachsene. Zur Anregung des Appetits vor, zur Beför-derung der Verdauung nach Diners, Soupers etc. z. Dessert. Aerztlich erprobt u. empfohlen

Schacht. 80 Pf., einzein 12-15 Pf. in fast allen Apotheken.

Nur ächt, wenn von Apotheker C. Kanoldt Nachfolger in Gotha





Geschäften, Apotheken etc.

Carl Rühle's Musik-Verlag in Leipzig-Reudnitz.

Billige und vorzügliche Haus-Musik für Klavier zu 4 Händen.

Soeben erschien der 15. Band von

Friedrich's Musikalischem Bilderbuch.

Sammlung der beliebtesten Kompositionen alter und neuer Zeit für Klavier zu 4 Händen.

Derselbe enthält die nachfolgenden 6 Glanznummern in mustergültiger 4händiger Bearbeitung: No. 85. Ach einmal blüht im Jahr der Mai. — No. 86. Ivanovici, Donauwellen-Walzer.

No. 87. Idel bete an die Macht der Liebe. Altrussisches Kirchenlied. — No. 88. s' Hoamweh. Ländler von Lanner.

No. 89. Das Lied von der Zufriedenheit (aus Silvana) von Carl Maria von Weber. — No. 90. Schwedisches Lied: Spinn, spinn!

Der umfangreiche Band kostet, wie die andern 14 Bände nur 11/2 Mk.. jede Nummer einzeln nur 30 Pf.

Verzeichnis der ersten 14 Bände

### von Ferd. Friedrich's Musikalischem Bilderbuch.

Friedrich, Sammlung der beliebtesten Kompositionen älterer und neuer Zeit in Bearbeitungen für das Pianoforte zu 4 Händen.

Band I. Nr. 1. Mendelssohn, Es ist bestimmt in Gottes Raf. 2. Taubert, Wiegenfied; Schlaft in guter Rubo. 2. Schlaft in guter Rubo. 3. Schlaft in guter Rubo. 3. Schlaft in guter Rubo. 4. Schäffer, Das eigne Herz. 5. Schubert, Die Post 6. Knieden In Die grole nicht. 4. Schäffer, Das eigne Herz. 5. Schubert, Die Post 6. Knieden In Die grole nicht. 4. Schäffer, Das eigne Herz. 5. Schubert, Die Post 6. Knieden In Die Schmen In Die grole nicht. 4. Schäffer, Das eigne Herz. 5. Schubert, Die Schein In Die Betheven, Herz mein Herz. 11. Abt, Band 2. Nr. 7. Kreutzer, Das ist der Tag des Hern. 8. Meyerbeer, Du schönes Fischermächen. 9. Reichardt, Du Ilebes Aug. 10. Besthoven, Herz mein Herz. 11. Abt, Schlaft wohl du sitsser Engel du. 12. Feska, Der Wanderer. Band 3. Nr. 13. Beethoven, Die Himmel rühmen. 14. Schubert, Moment musical. 16. Schweber, Gesang der Nachten aus Oberon. 18. Merzenden aus Oberon. 18.

Preis jeder Band (6 Nummern) 11/2 Mk., jede einzelne Nummer 30 Pf.

Rebattion: Dr. A. Svoboba; für bie Rebattion beraniwortlich G. Raschborff; Drud und Berlag von Carl Grüninger, fämtliche in Stuttgart. (Rommiffionsverlag in Beipsig: R. F. Abfier.)



Vierfeljährlich sechs, mit Künstler-Porträss etr. illustrierte Ummnern und je eine Extrabellage, bestehend in verschie-benen, sär Bansmusk gesigneten Gesangs- und Instru-mental-Kompositionen, ab verch selnd mit Dr. A. Svobodas Illustrierter Wuskgeschichte u. s. w.

Onferate die fünfgefpaltene Nonpareille-Zeile 75 Pfennig. Beilagen für je 1900 Egpl. Warf 4.— (egcl. Gebühren für Bonecempiare). Ausinige Annahme von Inferaten und Beilagen bei Rucholf Nosse, Stuttgart, Leipzig, Berlinu, deffen Filialen.

Preis pro Kuartal bei allen Postämtern in Veutschiand, Kelterreich-Ungarn und Auxemburg, sowie in sämtlichen Buch- und Wuskatien-Handlungen 80 Pfg.; — direkt von Stuttgart und bei den Postämtern des Weitpostvereins 1 Mk. 50 Pfg. Einzeine Bummern 25 Pfg.

# Aur ein Condichter.

Erlebtes und Erdiditetes von Ş. Sdiwarı.

I.

s war ein fonberbarer Gefang, welcher ben Wald durchschallte; eine helle frische Knabenstimme trig ernite feierliche Weisen vor, wie man fie in tatholiichen Rirchen bei Feitmeffen zu hören pflegt. Theobalb war es, ber zehnjährige Sohn eines beutichen Dorfichnliehrers, welcher auf einer icharfabfguenden Balblehne feinen gewöhnlichen Nachmittagsgang machte, um für die Matter Schwämme, für sich Erdbeeren und Nadensedern zu suchen. Die legteren waren für ihn so gut wie Geld. Er veräuserte nämlich die von Reichurrn geschäpten Federn im der Stadt und taufte fich für ben Grlos Schreibund Notenpapier, auf welchem er Ge-bicte und Wusiffücke abichrieb. Theo-bald liebte nämlich über alles Musik und das den Tonen sich anschwiegende rhythdas den Tönen sich aufchniegende rhyth-misch gebundene Wort. Wie er dagn fam trop seiner zehn Jahre? — Run er hörte seit seiner zartesten Jugend im dause seines Auters und in der Kirche seines Heines Auters nub in der Kirche seines Heines Auters sehr viel singen, geigen, Orgel und Klavier spielen; viel-seicht hat er auch von einem Bater ein gutes Stück nusstalischer Anlage ge-erbt. Judent lernte er frühzeitig Kladier und Keize frühen: dann wirkte er ieben und Geige fpielen; bann wirfte er jeden Sonntag in ber Dorfiirche bei ber Aufführung von Botalmeffen mit und fong auch weltliche Lieber aus bem Mufifalienvorrat eines alten im Dorfe leben-

liemvorrat eines alten im Dorfe lebenben Fräuleins.
So ertlärt es sich, daß Theobald
im Balde mit allen Finken, Sprossen
mud Anstella um die Bette saug.
Er frässige Unrus bes Seingens. Der krässige Unrus bes Serven
im Kvie, das kreubige Mithela im Gloria, ber
zwersichtliche Grundton im Gredo, die lynische Beichheit im Benedictus und das keierliche Ausklingen ber
zwersichtliche Grundton im Gredo, die lynische Beichheit im Benedictus und das keierliche Ausklingen ber
zgehobenen Herzensklimmung im Sanctus, wie es



ben Tatt in bie Luft binein. Dabei war ihm fo wohl nie etwa einer Lerche, we.che auf ihrem Gejang zu ben Wolfen emportlettert ober wie einem Juieft, das in einem Blütentelche juge Rah=

mis Theodald wieder einmal ein Waldfonzert gab, zog ein ichweres Gewitter herauf; der Conner wirbelte feine witter geratt; oer Vonner wirdelte jene Kaufenichtäge zu dem Gioria des keis nen Sängers und der Regen fing au niedergapraffeln. Theodald fetzte sich in eine kleine Fetsenhöhle, wo er gegen den Regen geschätzt war; er fang und fang, dis er wieder einmal beim Benebictus augekommen war, in welchem er ein liedliches Volfslied auklingen lieg, das im Torte das Gilfs des Vieles koas das im Terte das Glück der Liebe bes-handelte. Die Gottesminne und die Sehnincht nach einem holden Mäbchen vertrugen sich in dem Benedictus des

fleinen Sangers vortrefflich. Plöplich ftand vor Theobald eine hohe Gestalt in dunfler Aleidung. Theobalb erichraf querft bei bem Unblid bes ihm unbefannten Mannes, faßte fich jeboch balb, als fich berielbe als Bfarrer eines benachbarten Dorfes vorftellte und fich mit freundlicher Teilnahme nach ben

Berhaltniffen bes Knaben erfundigte. Bfarrer Lamprecht burchzog als Jäger oft ben Balb — nicht wegen Jäger oft den Wald — nicht wegen Gewinnung eines leckeren Vratens, son-bern aus Frende an naturwissenschaft-lichen Endien. Er war Ornitholog und eine große Sammlung aus estopster Stands und Anguögel im Pfaurhaufe war das Ergebnis feiner Waldgänge. Selbst ein Freund der Musit, welche ihm manche einfame Stunde ervellt hatte, fragte Pfarrer Lamvercht den keinen

igm mange einfante Stinde erwellt hatte, fragte Pfarrer Lanwrecht den kleinen Waldfager, ob er nicht fein musika-lickes Talent in der Stadt ansbilden wo.le. Theobald bejahte freudig diese Krage, bemerkte jedoch mit trauriger Miene, daß sein Anter zu arm sei, um

fommen ben Antrieben feines guten weichen Bergens nicht ausgiebig Folge geben tonnte. Er entschuldigte hinreinendem Fener. Bleichieiner zog ben mit Bobfich formlich bei bem Dorfichullebrer, daß er ibm nur brijden überhauten eine fleine Gelbimme für Theobald übergeben tonne, bamit diefer fich und feine mufitalifde Begabung

Theobald tämpfte, mahrend er eine ftabtische Mittelichule besuchte, mutig mit den Entbehrungen, welche ihm die Armut auferlegt hatte. Er wohnte bei einem Chorregenten, lernte von ihm bie Unfangs: gründe ber Harmoniclehre und da er es burch gaben Fleiß auch im Alavieripiele bald zu großer Fertigkeit gebracht hatte, gelang es ihm nach furzer Zeit, sich burch Mufikunterricht selbst zu erhalten. Der harte Rampf ums Dajein tam ber Entwickelung feines

Charafters nur zu fiatten. Boll hoher Plane bezog Theobald nach glanzenb anrückgelegten Studien eine musitatifche podichile, um die Orchestration ju erlernen. Seine erften Kom-positionsversuche waren Suiten für kleines Orchester, in welchen er Boltsweifen als Motive benüst hatte. Theobald liebte die Delodien gu Bolfeliebern, mei in benfelben bie Derzenstimmung eines Bolfes oft mit ergreifenber Unmittelbarfeit fich mufitalisch aus-Bald flagt Gehnfucht in ben fchlichten Beifen, bald jauchst ber liebermut ber forglofen Jugend, bas Glud ber Liebe barin auf. Besonbers fprachen ben jungen Tonbichter Tanzweisen in Moltonarten an, in welchen die Luft aus einem thranenden Muge hervorglangt. Cbenfo muteten ihn jene Boltemeifen an, in welchen einer melancholifchen Liebestlage ein fraftiges Aufjubeln beseligten Fiblens folgt. Die Lieber bes Bolles, welches für fein Empfinden immer ben entiprechenben tonlichen Musbrud gu finben berfteht, ließen fich auch vortrefflich harmonisieren und thematisch ausführen. Wenn gar in ben Suiten Theobalds givei Bolfomelodien gu gleichzeitiger Tonwirfung verbunden wurden, indem fich um eine getragene langfame Beife, welche den Blechinftrumenten überwiesen war, eine raschere temperamentvolle Melobie rantte, welche von Streichern ausgeführt murbe, fo erzielte bies einen blendenben Gffett, wie fich Theobald bei einem Rongerte überzeugte, in welchem er feine Guiten felbft birigierte.

Theobald wurde, nachdem er in einer anberen mufitalifden Aufführung mit großem Erfolge auch Mavierftude eigener Romposition vorgetragen hatte, vom Bantier Bleichsteiner eingelaben, beffen Tochter Gla in ber Kompositionslehre au unterrichten. Glia war ein Dabden von berudenber geiftiger Frifde und Liebenswürdigfeit, welche auch bald ihren jungen Lehrer Theobald um so entschiedener gefangen nahm, als auch ber Zauber ihrer Annut ein unwidersteh-Theobalb war ber erfte junge Diann, in welchem Ella alle Eigenschaften vereinigt fanb, welche fie von einem ideal angelegten Jüngling forderte. Balb liebten fie fich mit der gangen Glut einer erften Liebe, welche burch bie gemeinsame Reigung gum geiftigen

Schaffen nur geförbert murbe. Bu ben Liebern, welche Gla gebichtet hatte, fanb Theobald eine fein empfundene Betonung und so blühte die Liebe beider in Wort und Ton voll aus. Si war nicht unbegreiflich, bag bie Bortrage Theo-balbs über harmonielebre besonbers bann ftodten, wenn er feiner schönen Schülerin über bie harmonie feiner Gefühle wichtige Mitteilungen gu machen hatte. Doch die fuße Gefühlsobe follte in einer Diffonang austönen.

Theobald murbe bom Bantier Bleichfteiner erfucht, bei ihm gegen ein Honorar in einer musikali-ichen Soiree mitzuwirken. Auch eine Opernfangerin und ein Geigenvirtnos wurden von Bleichsteiner für einen Ehreniold gur Mitwirtung gewonnen.
Bleichsteiner felbit faut als nüchterner Borfen-

fpefulant an Mufit fein Behagen; boch es waren musikalische Abende in ber Stadt Mobe. Für feinen Teil gog ber Bankier Tafelfreuben allen Kunftgenüffen vor. Bleichsteiner gehorte nicht zu jenen Gelb-menichen, welche bie vornehmen Berpflichtungen bes Reichtums fennen. Er fammelte nicht Objette ber bilbenden Runft, er opferte für humanitare 3mede nur bann eine größere Gelbsumme, wenn bavon in Beitungen gesprochen wurde und wenn baburch bie Bettungen geprochen wurde und wenn vuontig vie Anwartichaft auf einen Orben ober Titel motiviert werben fonnte. Er befolgte biefelben faufmännischen Grundsätze, wie die phöniklichen und karthagischen handeläleute, welche nie danach fragten, wie der Trwerb beichaffen, sondern wo er zu inden sein.

Mur eine Form ber Runft hatte Bleichfteiner aus bem Grunde feines Bergens bon jeber unterftügt:

Theobald fvielte in ber Soirce Bleichsteiners mit fprüchen überhauften Theobald nach beffen letter Biece in ein Rebengimmer und brudte ihm nach einigen, feine Borniertheit in muffalifchen Dingen flarftellenben Worten einige Goldnude in Die Sand,

Theobald empfand in biejem Angenblide recht tief bas Beichamenbe biejes Solbes für eine Runftleiftung und begriff es, bag er vor einen folden Bater als Freier nicht treten burfe. Er fant mie gebrochen in einen Lehnftuhl nieber. Gla betrat balb baranf bas Zimmer und feste fich zu Theobalb. "Ich wurde foeben von beinem Bater bafur bezahlt, baß ich feine Gafte mit meinen Tonbichtungen unterhalten habe" - bemertte feufgend Theobald. Gla fuchte ihn gu beschwichtigen und rief ihm gu: "Sei fest in ber hoffnung, wie ich fest und treu in ber Liebe bin!" Dabei fußte fie Theobalds Sand und eilte que bem Rimmer.

Dieser Borgang blieb nicht unbeobachtet. Banfier Rosenfeld, welcher fich ber hohen Temperatur bes Soletlichafisalous entaggen hatte , emperatur des Geletlichafisalous entaggen hatte , um hinter einem Kentlervordange Eis zu schlürfen, sah diese Hulbigung Ellas. Sie fiel ihm um do mehr auf, als er die Hand Ellas, des einzigen Kindes eines Millionärs, für feinen Sohn erbitten wollte. Rosenfeld unterließ es beshalb nicht, in einem anonymen Schreiben feinen Geschäftsfreund Bleichsteiner auf die verdächtig gart-lichen Beziehungen Theobalbs zu Gla aufmerkjam zu

Die Denungiation wirfte. Bleichfteiner fah ein, baß er bie weitere Entwidelung gartlicher Bergensbeziehungen seiner Tochter zu bem allerbings fehr ichmucken Bianisten nicht ruhig abwarten burfe. Er zeigte ben anonymen Brief feiner Tochter. Gla geftand offen ihren mit Theobald geschlossenen Herzeus-bund. "Ich will nur an der Seite Theobalds durchs Beben ichreiten!" — rief Gla ihrem Bater gu. "Er ift ja nur ein Komponift!" warf Bleichsteiner ein; ift ja nur ein Komponift!" warf Bleichfteiner ein; "wie fannst de inem Manne deine Gunst schenken, der nicht einund so viel verdient, als der letzte Beautte in meinem Bürean!" — "Und doch überragt er euch alle, die ihr nur Zissen in Kopf und im Herzen trägt an gesitiger Bedeutung! — bemertte Ela. "Geistige Bedeutung allein trägt feine Berceute, liebe Tochter" — erwiderte Bleichsteinen Kandischleren. Schreibe boch felbft beinem Rlavierlehrer, bag er "Schreibe doch felbst deinem Mavierlefter, daß er unser Haus fortan meiden möge; — du kannst es ja in einer schonenberen Form thun, als ich." "Rie werbe ich es thun! Ich liebe thn über alles und lasse mit ihn nicht entressen!" rief Ela mit einer Energie, welche Bleichsteiner bei seiner Tochter nicht vermutet hatte. "Nun, so werde ich euere Trennung selbst besorgen," — murmette Bleichsteiner und versich keine kann der Geschieden den der Verlange ließ feine tieferregte Tochter.

Bleichfteiner sah ein, baß Gefahr im Berguge fei und baß er raich handeln milfe. Bei feinen Gelb-geschäften in punifder Bahrhaftigkeit geschult richtete er fofort folgenbes Schreiben an Theobalb : ift. Ich und meine Tochter bitten Gie deshalb, unser haus in Zufunft unbesucht gu laffen. Das honorar für die Unterrichtsftunden bes legten Monats liegt bei

Bleichfteiner. Diefen Brief ließ ber Bantier, entaudt über feine Lift, durch einen feiner Beamten bem jungen Runftler einhändigen. Theobald war nach dem Lefen des Schreibens wie von Sinnen. Er fonnte den Inhalt desfelben nicht faffen, foweit er ben plöglichen Gefinnungs= wechsel Elas betraf. Besonbers brannte ihn die Bemertung im Herzen: "Die Tochter eines Bankiers kann nicht einen Mann lieben, welcher nur ein Tonbichter ist!"

Theobald faßte rafch feine Entichluffe. Es murbe burch Bermittelung eines ruffilchen Konfuls für ben Fürsten Lanow in Transtautafien eben ein Mufit-Butten Anno in Leanescantinen von ein Ange-meister mit einem anschnlichen Jahresgehalte "bei freier Station" gelucht. Theobald bewarb sich um diese Stelle und erhielt sie. Er ichried noch einen Brief an Gla, in welchem er — ohne ihr einen Nor-wurf zu machen — in tiefgerührten Worten Abschieden von der bei der die der die der die der die der nahm und legte seinem Briefe das Schreiben ihres Baters bei. Der russische Konsul händigte Theobald das bei ihm beponierte Reisgaeld ein und in weuigen Tagen befand sich der schwergerorisene junge Mann auf bem Wege nach dem Kausalus. (Fortzeung toget.) (Bortfegung folgt.)

### Meine Lieblinge.

Rus dem Cagebudy eines Blavierdileffanten. Bon Robert Bamerling.

I٧.

chumann hat befanntlich Chopin mit Begeisterung anerfannt. Es mare intereffant gu wiffen, was Chopin bon Schumann ge-halten. Bahricheinlich verftand biejer jenen beffer, als jener ibn; benn er mar ber umfaffenbere, ber reichere Beift von beiben. Bie fehr er bice auch in formeller Beziehung war, ergibt fich icon aus in for meller Beziehung war, ergibt fich ichon aus bem Umstlande, bah, mährend Chopin völlig im Toneleben bes Pianos aufgeht, für Schumann in manchen seiner Klavierftide dies Instrument nur wie ein Notbehoff erscheint. Die "Bendmusse" 3. B. in ben "Bunten Pläteten" (op. 99, Nr. 12) hör ich im Geilte immer nur als Orchekerstud, als rezwolke Sexenade, in duffichmiller Sommernacht vor den Ferstern eines geliebten Wesens dargebracht. Auch die einschweicheln fichne Normenade" im Karne. generne eines gelebreit Weiens bargebracht. Auch bie einichmeichelnd foone "Promenabe" im "Karne-val" hat orchestralen Klang. Desgleichen haben manche Schumanniche Klavierstüde ihr wahres Weien im Gesang. Die beiben "Jugenbalbums" enthalten eine Angahl ber prächtigsten Chöre, bereinthalten eine Angahl ber prächtigsten Chöre, berein fich, nach Unterlegung paffenber Texte, die Manner-gefangvereine bemächtigen follten. Chopin hat außerordentlich viel Melodie, aber nichts, was man lieber gejungen als gespielt haben mochte; Schumann gelnigen als gehielt haben möchte; Shumann hat, wie wenigsten nanche behaupten, "wenig Melobie", aber viel Gesangliches, insbesondere, wie ichon gesagt, manches köstliche mehrstimmige Lied, das sich ins Piano verirrt hat. Bei Chopin bricht höchstens einmal eine "Preghiera" in einem Noturno durch. So in op. 15, Rr. 3 (4 moll), wo ein mit Keligioso überschriebener Jwischenschap ein Krichendoral von wunderbarer Schönheit, eingeschoben ist. Desgleichen im op. 37 Nr. 1 (keptische Emptl).

in op. 37, Ar. 1 (ebenfalls & molls. Dieser Durcherungen geschiedlich werden der Verlegen der Ve Monbichein":Conate popular geworben und in welcher man "fables Mondlicht über einen Kirchhof ausgebreitet" erblidte, nach neueren Ermittelungen burch ein Seumeiches Gebicht angeregt worben ift, dat ein Stumeiges Gesigf angeregt worden ihr das ein Sebet enthält. Zenes winderjame Adagio ift alse eigentlich eine "Preghiera". Und doch frauchen sich bei einigen die es sitt ein Notturno nehmen, dans micht zu schämen. Die träumerischerunke Stimmung eines Notturno und die der Andacht sind jo eng verwandt, baß es faum möglich ift, ihren musitaliichen Ausbruck auseinanderzuhalten; und wie leicht fie thatfächlich ineinander übergeben, zeigt eben jenes eflatante Hervortreten ber choralartigen Preghiera in ben beiben Notturnos bei Cuopin.

Chopin gegenüber ift Soum ann ber plaftifche, objeftiv gestaltenbe Tonbichter. Er laufchte ber Ratur ihre Stimmen und Stimmungen ab wie feiner bor thin und gab sie in jenen unvergleichtighen musika-lichen Geurebilden wieder, die ganz seine Schöpfung sind; er ist der Meister der Charakters und Situations-nusst. Chopin gibt immer nur sich selbst und sein niemals äußerlich angeregtes, immer nur inn er-

lich bestimmtes, im Nechste von Luste und Ernuer bis zur Monotonie gleichförmiges Wesen. Sein Kreis ist ber englie; im Grunde sind es zwei Formen, die sein Wesen schon völlig zum Ausbrud bringen: bas Rachtftud und bie Dlagurfa; und felbst biefe flieben bei ihm noch oft ein wenig in-einander (wie in op. 15, Rr. 3, G moll). Seine "Balger" find von ber Magurta so gut beeinflußt "Balzer" sind von der Mazurka so gut beeinflußt wie die Walzer alpenkanischer Komponisten vom Ländler. Roch auf dem Sterbelager ichrieb Chopin eine Mazurka (op. 68, Nr. 4). Sie war sein letter musikalischer Gedanke. Mer, o himmel, welch eine Mazurka ist daß! Es ift, als sehe man in diesem reizlosen, schauerlich-seltsfamen Torso eines Tonstüdes das kreisende Blut gerinnen und das Herz stille stehen! Wenn so der Gemins Chopins mit Vorliede in Tanzweisen sich ausfprach, so ist es merkwürdig zu schem, wie wenig sympathisch das eigentlich Tanzmäßige dem Keithe Saumanns war. Es gibt nichts

schen, wie weing sympathisch das eigentlich Tanzmößige dem Geifte Schumanns war. Es gibt nichts Kurioseres, als die wenigen kleinen Ankänfe, die er nimmt, einen Walzer zu schreiben. Wem nötigt der "Länbler" in Nr. 10 der "Anblumblätter" nicht ein Lächeln ab? Was jedoch niemand hindern wird, anzuerkennen, daß die 4 Rummer derfelben "Alldumblätter", welche ebenfalls die Auffchrift "Walzer" trägt, an und für sich des zauberndes Tonstüd ist. Am brouigsten gebärdet sich

Schumann, wenn er an ein paar Stellen bes durch eine Seitenpforte den Saal und hörte nur noch Abichied zu nehmen und augenblicklich — Sie wollen? "Wiener Faschingsichwanks" wieneriich "fidel" sein den frenetischen Beifall, welcher dem letten Bortrage hier ist meine Garderobenmarte — ich werde in jenem will. Lustiges Wirtshausgesiedel aus dem goldenen gefolgt war, wie Sonngelächter der Hölle hinter sich Zimmer warten — tein Ragen — wir gehen zu Fuß, Beitalter ber Wiener "Gemütlichfeit" hat in Schu-berts Balgern und Ländlern ebensowohl seinen realsten als seinen idealsten Rachhall gefunden. Da flingen mit Tongebanten ber edelften Urt in himmlifcher Raivetat Die urwüchsigften Beifen aus dem Berchenfelbe guiammen. Rur ein Defterreicher tann vertagenteide gindinnen. Auf ein Desterreicher tann sie versteben und genießen, wie auch nur ein chtes Wienertind sie ersinnen konnte. Wenn aber ein Schuma nn es versicht, diese wienertige Lustigkeit einmal anktingen zu lassen, so sieht das ungefähr io aus, als ob der weile Sokrates oder Parwin oder Vierten der ans, us ob eim "geurigen" in Serials mit einem Wälfder Hugo beim "geurigen" in Serials mit einem Wälchermädchen zum Tanze eintreten wollte. Jemand hat die Walzer in Kopfwalzer, Herzwiczer und Hußwalzer eingeteilt Die Schum ann ichen Walzerversiche sind meift Aopfwalzer — nicht bloß in dem Siune, daß man mehr dabei benten als walzen fann, fondern in ber noch verwegeneren Bedeutung bes Bortes, daß man, um fie gu tangen, fich auf ben Ropf ftellen mußte. (Solus folgt.)



# Der Penfionsgott.

Bumoreske von Bekar Julinus.

as Fest fand ein gefülltes Haus — alle Hono-ratioren hatten sich gegen bezahlte und alle Klavierstimmer und Musikalienbibliothekslehrstrate frammer am Angenterien bei feige unden. Die raufchende Bestonvertitie bom Kapelmeister ber raufchende Theater-Kapelle, Derrn A. fand raufchenden Beifall, ebenjo eine Motette bom hofrangeniteten Herrn To., ein Dezenquarteit für Frauenchor von dem gefürchteten Mufftreiffer der gelesenten Zeitung, endlich Destamationen einer geschätzen Ollettamtin vom Gymnasialdizettor Profeffor I3. Außerbem Liebervortrage ber gutigft für die Brimadonna im letten Angenblide eingegeleierter Stimme und — als Star, ber nicht nur auf dem Kapier stand, sonbern wirklich erschienen war, an bein Bufte fund, ibnere furte frigeren ibne fürftliche Dof-Kammerfanger, erfter Tenor der fürftlichen Oper, Herr Tantred hellriegel. Er brauchte sich nur im Saale zu zeigen, da ging ber Applaus don 10s. Sim Schritt aufs Podium — noch einmal — er unterhält sich mit dem Klavierspieler — erneuter Sturm. Die jungen und alteren mitwirfenben Damen auf ben erften Banten bes Aubitoriums ichauen gu ihn mit verslärten Bliden auf, als er jeht das Imie-gelpräch Siegfrieds mit den Waldvögelein zu Gehör bringt. Jede wäre fürs Leben gern feine Brunhilde geworben, einige ältere Schwärmerinnen hätten sich gern einige Jahrzehnte mit dem Feuerzaulber wabern-ber Lobe umflammen lassen, wenn sie sicher gewesen wären, daß er sie holen wirde. Erneden fah von Zeit zu Zeit indistrete Blicke und Lorgnons auf sich zeit zu Zeit indistrete Blide und Lorgnons auf sich gerichtet, unter denem sie vor Scham und Verlegenheit erglühte und Greichen-Chriemhilde hatte sich bereits zu dem Eefühl hindurch religniert, von ihm einmal geliedt worden zu ein. Hinter einem Pfeiler sah Dr. Mosheim, von keinem geiehen und alles übereichend. Er befand sich ungefähr in dem Justande des Lord Leicefter, als er der Hintigkung der von ihm heimlich geliedten Königin Waria deiwohnen mußte. Krafter alle Ausein der Kofter aufer Mere Arreitungen peiming gelieden Kolligin Natia beiwöhneit mußte. Er sostet alle Qualein der höfte durch. Der Triumph seines Tischnachdarn und Soi-disant Freundes, mit dem er nach wie vor auf bestem Fuße stand, und der sigentlich gar nichts Böses gesthan hatte, brachte ihn zur Naserei. Aus Chriurcht — o nein. Aber er jah hinter diesen glatten lächelnden Jügen den falten Ausdruch eines Cgossten, in diesen trusken seitzen dans den kalten Kuden deines Gossisten, in diesen trusken seitzen kalten Kuden. atheritischen Hande beren langgezogene Finger das Rotenheft umpannten, wurden vor seinem inneren Auge zu Kaluen, mit denen er nach seinem Opfer griff. Und wie jetzt der arme Kustos vor Anfregung fich erhob und nach Gertrub, für welche alle Auf-blide, Pofen und musikalischen Effette bes begnadeten

ben frenetischen Beisall, welcher bem leisten Vortrage gefolgt war, wie Poungelächter ber Hölle hinter sich gerichallen. Er fürnnte durch die dunftle Straße— iest kam er bei zwei hellen Fenikern vorbei — es war das Telegraphenamt. Hinein! Es ift ja doch zu spät, aber Ongo soll wenigstens wissen, was er mit seinem Leichtsun verschulder. Menn — Glide Wetreffender" — der Telegraphenbeante ist zwar ein verschwiegener Mann, aber warum soll er erfahren — "Dir — Berzen liegt"— liegt ist unndig, die fünf Mennmen – er lireicht es - "Herzen — tomme — schleunigst — Rettung —" mitten in seiner Berzweifung lächelt er bei dem Gedanken, was der Veannte duwon denken muß. "Undernfalls was ber Beamte bavon deuten muß. "Anderrialls zu fpät!" Als er das Telegramm am Schatter abgibt nud der Beamte, der die zitternde Handliche inicht sicher leien faum, fragt "Berlin C.?" jagt eine Stimme neben ihm: "auch nach Berlin? — haben wohl von meinem phanomenalen Triumphe berichtet?" "Gewiß," fagt Dr. Mosheim mit etwas heiferer Stimme Bu bem lorbeergefronten Ganger, beffen Bereintreten barfeit eingegebene Mitteilung enthielt: "Nach Mitter-nacht am 19. Geburtstag verlobe ich nich mit einer reichen Erbin. Sensationell. Ewig dankbarer Tankred."

Mis Dr. Mosheim in ben Saal zurudlehrte, war bas Kongert beeitet und bie Maffe in vollem Finf, in febnatem und heiterem Geplauber fanden des Erellnehmer und bei ter Mubitorium gwonglos in bem Haupt und in ben fleinen Rebenfälen under, während in ersterem die Stuftle aufammengeschoben und lange gebedte Tijde in ber Mitte aneinander geschoben murben, wo ber Bohlthatigkeitsawed in einem leichten Dahle jum Musbruck fommen und ben Beburftigen aus Römern und Setigläfern zugetrunken werden sollte. Ans der dichteften Ernppe – dest fonnte man immer sicher sein – rogte der schoftliche Kopf mit den verschwimmenden blauen Augen hervor und nuit ben verschwimmenden blauen Augen hervor und es sprach immer für eine gute Konstitution, daß er unter all den Komplimenten, Händedrücken und besgeifterten Augenausschlässen nicht wie Schnee in der Sonne zerichmolz. Dazwischen sach einmer nach Gertrud Meier mit einem Blicke, als wolkte er sogen: siehst du auch, wie mir gehuldigt wird. Berstehst du auch, welche Gnade ich die authyte, indem ich zu dir niedersteige und dich an den mir bestimmten Huldisquagen eilnehmen casse. Auch welche das Berständnis diese erhebenden Gesühles noch nicht himreichend reit. Sie blickte gewöhnlich schen zu Voden, ihr Lächeln hatte etwas Gezwinngenes und ihr Beschen das führe Augelen hatte etwas Gezwinngenes und ihr Beschen das Erkenden der sier ihr Lacheln hatte etwas Gezwungenes und ihr Ladeln hatte etwas Gegwingenes und ihr Ge-ficht leuchtete nur einmal auf, als fie Dr. Mosheims ausichtig wurde, der sich dem Schweise des großen Gestirns widerwillig angeschlossen seiter in ihrer Näche stand. Das Diner, dei welchem Nitz Kimble dafür gesorgt hatte, daß Herr Tankred in ihrer Näche sah und daß Gertrub Meier ihren Plach wie zuställig ihm gegenüber bekam war eine nunnterbrochene Kette bon Triumphen und bei jebem Trinffpruch, bei jeber Aufpielung richteten fich lachelnbe Gefichter nach Ger-trub und die erhobenen Sande gaben ben jum An-ftogen gefüllten Gläfern eine leichte Cirfumflerschwenstogen gefulten Glafern eine teinte Eirtumnergigweneinig nach der Eggend, in der sie zwischen dem in egaltierter Opserfreudigseit vergehenden Tretchen und Bis Kimble bebeitd saß. Die Eruppe wollte den Geburtstag Trudchens noch deim Desserrandringen, aber das Komitee hatte es anders beschlossen, um Schlag Mitterwoch follte, der Roll beginnen Mis dehing dati zwich wires die Lafet aufgehoben, um Schag Mitternacht sollte ber Ball beginnen. Bis dahin nußte Hellriegel das erlöfende Wort zurückalten, die Aussprache umb Erflärung sollte mit der ersten Kolonatie zusämmenfallen: "Wien in schönes Fräulein, dürft' ich's wagen" — die gauze Scenterie ichwebte ihm aus Spohrs Oper "Fault" vor. Dieser Komödiant lebte sich nicht selbsst. Sein ganzes Leben war eine Imitation oder Parodie seines großen Opernerverkeis repertoires.

"Bieber herr Dottor," flufterte jest eine weiche Stimme neben ihm, "wollen Sie mir einen Dienft erweisen?" Es war Gertrub, ber Dr. Mosheim be-

venn es Ihnen genehm ift — wir find in zwanzig Minnten dort." — Wenn es doch zehn Weilen wären, hatte Mosdeim auf der Junge, aber das Fräufein trieb mit Blicken und Gebärden jo dringend zur Eile, baß er ohne ein Wort gu fprechen und mit jubelndem Herzen nach ber Garberobe fturmte, mit der geichäfts-mäßigsten Miene der Welt den roten Abendmontel, hut, Galoschen und Schirm in Empfang nahm und mit feiner fugen Burbe in bas Rebengimmer eilte. Dier handigte ihm Gertrud ein inzwijden mit Bleiftift det gunotite im Gertrib eit tigwingen inte Frestrick beichrichenes Välätten ihre Kochzbuches ein, welches er einem Kelner zur Bejorgung abgeben sollte, in dem sich Gertrud dei Mig Kimble wegen ihres zeitigen Aufbruchs mit einem Unwohlsein entichtlohigte. Sie wollte nicht erft Auffelen und Störung verurfachen und habe baher herrn Dottor Mosheim gebeten, fie ftill nach Saufe zu bringen. Diefer zitternb vor Freude über ben vertraulichen Anftrag, ben das ichone auf bem Gipfel bes Glückes stehende Mädchen ihm zugedach hatte, gehoben von dem Gefühl der Schadent-freube, daß ihm es vorbehalten war, das Fischlein, das jener schon im Nehezgappeln sah, vor dem testen Sprung zurückzuziehen and erregt von der Aussicht, die Baltlönigin heimführen zu dürfen, schlünzte jest burch die hinterthur nach dem Barten, mo feine Bertrud wartete, und von wo man, ohne von den warten-ben Kutschern zu werden, durch einen langen dunklen Gang nach der Straße gelangte. Er ging tastend voraus und Trudchen folgte ihn, indem sie seine Gazghaltene Hand festhielt. Er stick sich der vieler Erlegensteit, werkfeidenstellen Vor biefer Gelegenheit gu verschiedentlichen Dalen an eine Feitersprifte, dann an eine Drehroffe, dann flosperte er über ein Firder Hen: aber in ihm jubelte es bei der Borttellung, sich für diese Wesen ein Eeben lang Beuten in den Kopf schlagen lassen und die Hilbe vertreten zu dürfen. But der Straße nahm Trudden ohne Ziereri feinen Arm — er hatte das Giide, ein weiblides Wechn fichren zu dürfen, wohl finik Jahre nicht genossen und er tam sich zehn Jahre jünger vor-Er ware am liebften ftramm zugefchritten, aber er wollte Erwäre am liebsten ftramm zugeschritten, aber er wollte die ihm vergönnten Minuten nicht verfürzen und er verlangsamte wieder das Tempo und blieb stehen, seiner Begleiterin am ausgestürnten himmel die Sterns bilder au zeigen, welcher Erlfärung sie andächtig zuzuhören ichien, odwohl sie entschieden mehr davon verstand als er. "Ilnd Sie sind wirtlich unwohl?" frug er jest ungsändig. "Ich sieht mich nicht wohl, antwortete sie ausweichend, "in dem heißen Saal bier ist es schöner." Er drückte ihre Hand, blicken nach dem himmel und sagte irgend etwas Undedeutendes, in das er aber undewußt sehr vie Gefühl hineinslegt, wei es wochte auf Kertrub, die num wieder legte, benn es machte auf Gertrud, bie nun wieber ihr volles findliches Lacheln hatte, einen großen Eindruck. Ob er sich in bem Saale wohl gefühlt habe?

— O nein — es waren die chrecklichten Senuben, bie er ericht zu haben sich entsinnen tonnte. Und nun, wo die Zunge ihm einmal gelöft war, verbreitete er fich freimutig über ihren Bewerber Taufred Sellriegel, ben er ihrer nicht würdig hielt. Gin Mann voll ver der inger nicht wurdig giett. Ein Mann von Geitelfeit und Selbstandschung, der neben seinem Zigteinen Raum habe für den Kultus einer zweiten Gottheit — ein Mann, der mit seinen Netgungen wechste, wie mit einem Handschul — der um schwöden Nammons willen seine Lederzeugung zu Markte trage und bei dem die Liebe nur eine Maste fei, die er ablegen werde, sowie er seinen Zweck erreicht hatte. Gertrud hörte ihn ruhig an und eine freudige Genugthuung legte fich um ihre Lippen, als fich ihm fo ungebardig und rudhaltlos feine bernichtenbe Hebergengung über ihren offiziellen Verehrer lodrang. Test aber hielt er an und ein jäher Schreck schien ihm die Aunge zu lähmen. Er stammelte Entschubigungen, daß er es gewagt hatte, jemand zu tadeln, den sie ihrer Verehrung gewiirdigt habe. Sie möge ihn um alles in der Welt nicht der Nifgunst zeihen — ein bunfles Gefühl, daß fie mit jenem Manne nicht bas Glud finben tonne, welches fie verdiene, brude ihn nieder und icheuche ben Schlaf von feinen Augen. Mit einer wahren Emphase beteuerte er immer wieder seine absolute Unparteilichkeit — nur das Bertrauen, bas ihr Ontel in feine Sanbe gelegt, bas fie ihm wiederholt befundet, gebe ihm ben Mut bes Bagniffes 2c. 2c.

Gertrub war ruhig geworden bie betonte vierna, Polen und mulitalitägen Cffette des beginaderen erwisens. Es war Gerrind, der Ir. Modhem der Ir. Dutkelhaftigkeit ihres Begleiters mochte nicht gauz nach ihr der Areise gesolgt war, wie der Mond der Erde nicht gauz nach ihr der Ungen: aber in diesen Angen ich ihr Modhem der Ir. Modhem der Iride von fern ihr Modhem deitigkeit ihres Begleiters mochte nicht sein, odwohl ja die Half einen Versund der Iriderungen deren Wert beargwöhnen ließ. Als sie gar nicht die erwartete Seligietet — nein, etwas wie dig glüdlich, kannelte er überrascht, indem er hoch hicken kannelte geschehen. Erder hate, das her der inch bei Hand halb nach Haus! Sie nehmen Ansten er der ihrem Geschmack ein, odwohl ja die Half einen Bere Wert war ihren Geschmack ein, odwohl ja die Half einen Bere Wert beargwöhnen ließ. Als sie geste der von der Ir. Modhem der Ir. Modhem der Ir. Modhem der Ir. Dutkelhaftigkeit ihres Begleiters mochte nicht gauz nach der Ir. Modhem der Ir. Modhem der Ir. Dutkelhaftigkeit ihres Begleiters mochte nicht gauz nach der Ir. Modhem der Ir. Dutkelhaftigkeit ihres Begleiters mochte nicht gauz nach der Ir. Modhem der Ir. Dutkelhaftigkeit ihres Begleiters mochte nicht gauz nach der Ir. Modhem der Ir. Dutkelhaftigkeit ihres Begleiters mochte nicht gauz nach der Ir. Modhem der Ir. Dutkelhaftigkeit ihres Begleiters mochte nicht gauz nach der Ir. Dutkelhaftigkeit ihres Begleiters mochte nicht gauz nach gauz nach der III. Dutkelhaftigkeit ihres Begleiters mochte nicht gauz nach gauz nach gauz nach gauz nach gauz nach gauz her Ir. Modhem er Ir. Modhem der Ir. Dutkelhaftigkeit der Dutkelhaftigkeit der Ir. Dutkelhaftigkeit der Ir

trat ber Mond gerabe hell aus ben Bolfen heraus und von bem Rathausturm fummten erft vier und banach gwolf volle Glodentone. - Es war bie Beit, wo Berr Tanfred bas Attentat auf ihre icone Sand geplant hatte, bieje reigenbe Sand, bie er nun warm in ber feinigen hielt und die er, als erfter Gratulant, mit Indrunft an seine Lippen prefte. Aber war es, bag ihn die Nachtluft ober der Spaziergang mit dem iconen Dlabden beraufcht hatte, er wantte und an Stelle bes Saubichuhs fügten fich an feinen Mund zwei volle Lippen und in feinen Armen fühlte er ben Gegenbrud ber wonnigen Beftalt, beren leuchtenbes lachelndes Untlig im nachften Mugenblick hinter ber geichloffenen Sausthur veridwanb.

Ger ftand eine Zeitlang wie verzaubert und wollte nich nicht bewegen, um ben Traum einer Frühjahrsnacht nicht fortguichenchen. Er hielt feine Urme über die Thür voll Leidenschaft geichlossen und voll erweckt burch die Kälte seines Kusses entdeckte er das im Mondichein ichimmernde Meffingfchild mit bem Ramen Big Alice Kimble. Im Wonnerantich trat er die Emfen herad, ging wohl eine Stunde auf der gegen-übertiegenden Seite der Straße auf und nieder, ver-folgte das Deller- und Dunfterwerden der Gardinen im erften Stod und taumette endlich mit ausgebreiteten Urmen burch bie menichenleeren Strafen nach feiner Mohnung. (Schluß folgt.)



## Carmen Infva.

Muberall in bentichen Lanben, wo man fich für Poefie erwärmt, ehrt man den Namen der Dichterin auf dem Königsthrone — Carmen Sylva! Co manches Lieb, bas fich von Meisterhand vertont in alle herzen gesungen, entiprog ber herrlichen Feber Carmen Sulvad, ber beutiden Fürstin im romanischen Lande, ein leuchten-Brobuft bentichen Gemuis und fublicher Glut, ibeaten Edmunges und verflärten Realismus' Was die Königin geiggt und gefungen, es drang ins Herz des demischen Bolles, dem sie enthammt. Es ift überftüffig, die Bedeutung Carmen Sylvas,

ber Ronigin Glifabeth von Rumanien, als Dichterin jum Gegenitand neuer Besprechung zu machen, lebt boch allübergit ihr Ge.ft in hunderten berrlicher Lieder, in geiftvollen Schriften und haben boch berufene Gebern das Echensbild der hohen Fran in allen Sprachen und Atten geichrieben. Uns fesselt die Schietzin auch noch als Fenndin der Musik, als welche Königin Einabeth sich von Ingend auf bekannte.

Ronigin Ctifabeth ift am 29. Dezember 1843 als Tochter des Fürsten Sermann von Wied zu Remvied geboren, ihre Mutter Maria war eine Bringeifin von Naffan und diesen edelsten der dentichen Fürstenhäufer entfproßt Carmen Sulva, bie fpatere Fürftin, Ronigin und mas wohl ihr fchonfter Titel ift - Dichterin von Gottes Gnaben. Bon ihrem Bater ererbte fie ben hehren Sinn für alles Schöne, von ihrer Mutter bas unvergleichlich hoheitevolle, edle Berg, welches fie als Muiter ibres Landes immerbar befundet.

Micht weniger als zwanzig Werte find es, bie wir feit einem Jahrzehnt ihrer nimmerraftenben Fe-ber verdanten, barunter Bucher, wie "Leibens Erbengang", Mein Rhein", "Les pensess d'une Reine", "Aus zwei Welten", bie immerbar zu ben edessten Gaben beutscher Poefie gerechnet werden muffen. Es burchgicht fie alle ber warme Sauch bes beutiden Gemutes, ber Bobliaut beutiden Empfindens und ber gauberiiche Rlang ber Mufit in Worten .

Coon in frühefter Jugend regte fich Pringeffin Glifabeths poetiicher Ginn und mulitalifches Em-Mus ihrer Dabdienzeit ftammt bas fcone Schattlicht, das sie ihrer fürstlichen Mutter gewidmet, als sie in Köln dem großen Musiffeste beiwohnte, sie schrieb damales. "Das Musiffeste in Köln! O wie himmlisch das war, Du kannst Dir nicht die leisette himmitich das war, Die kannte Dr nicht die leigete Borfietung davon machen! Lou 750 Mitwiskenden die J. Symphonie von Beethoven zu hören, wo am Schlie der Chor: "Freude, schöner Gorterkunken, Zochter aus Elpsiam, wir betreten freudertunken, Simmiliche, dein Heitigum!" — Worte können es nicht schildern, ich kann es Dir nicht beichreiben. Menscheitlind, es war göttlich!! Wenn ich baran bente, fühle ich nich verschwinken im unendlichen All, benn es fringen Welchien und Sormwien auf viele. benn es ftromen Delobien und Sarmonien auf mich ein, die felbst ben Gefühllofen erheben machen und bie Seele erheben gu - gu Gott!"

In biefen begeifterten Worten ichwarmte ichon damals Prinzeifin Elifabeth für die Mufit und alles ichien darauf hinzuweifen, daß diese ihre Lieblingsneigung fein und bleiben werbe. Aber ihr Ginn mar at tier, ihr Herz zu edel, als daß fie eine Reigung gewählt hätte, für welche sie sich unzureichend ber gabt sibhte. "Wit welcher Gut, mit welchem Geuer begann ich zu spielen! Ich verfolgte die Musik wie Degann un zu intelent Ich verfolgte die Mitft wie eine angebetete Geliebte und bat sie, mich zur Wahrlet zu führen. Sie aber ging immer zu raich, oder schwebte mir in die Höhe, derweilen ich mich lahm spielte. Die Lieder Ungen in meiner Archte sichwach und klein, austatt zu braufen und zu ichluchzen. Da lief ich in den Walt in meiner Not und er tröstete mich "

Go ichrieb fie in ihrem Baterhaufe. Doch als fie fpater behufs weiterer Ansbildung in die Belt ging und in St. Betersburg eine Zeitlang lebte, ba wurde die alte Liebe gur Mufit durch Anton Anbinftein gesteigert, ben bie Ronigin noch heute über alles vergettelgert, den die Konigin noch geute wer alles vereirt. Wenn die Kringsiffin ihn erwartete, keindachtigte fich ihrer flets eine große Aufregung, die ihr fast den Attem raubte. Sie fah mit solcher Shriurcht zu ihrem Lehrer empor, daß sie "im Bewußtsein ihres eigenen kleins Talentes allen Wut verlor". Ueder Rubinsteins Selos sagt sie "im Verlor". Ueder Rubinsteins Spiel sagt sie. "Es war, als ob das Klavier unter dieser Gewalt ichwäuse, dann wieder, als wäre die Erekkraussis der die der Wieder Wieder. es Cpharenmufit ober ein buftiges Marchen. Gine Bartheit und Boefie hat er in feinem Spiel, bie mahrhaft entzudend find. Das ift eben bas Genie. bag bie ungeheure Rraft und Geläufigfeit gang als Rebenfache ericheint ober fo großartig ift, bag man niedergeschmettert bafteht, wie bei einem Raturereignis und boch immermabrend por Bonne inbein möchte. Etwas Megnliches habe ich allerdings noch nie gehört. Sein Spiel hat einen ganberifden Sauch, ber mir vorfommt wie der blaue Duft auf den Tranben oder der Tan auf den Blumen. Sie erscheinen uns nun doppelt fcon."

Mus bicfen begeifterten Worten fpricht ber glangende mustalische Sinn der Königin und doch, sie blieb ihr fern, um als Freundin der Tonkunst sich ihrer Schwester, der Boesie, zu weihen.

Die Ronigin ift von hoher fchlanter Figur, bat icone tiefbiane Mugen und trägt furggelodie Saare

von glanzend fcwarzer Farbe.
In dem neuen Heinfatlande, dem sie eine Landesmutter sondergleichen ift, fand Carmen Splva tauiendiach Gelegenheit, ihre Liebe zur Musik zu bekinden. Die interessanten Gestalten der Zigaunermusiter kanden im Haufe der Königin oftmals galtliche Aufnahme. Unter ben Klängen rumanischer ber entitanden ihre herrlichften Dichtungen und Schloß Beleich weiß von manchem Lieb gu fagen, bas bort erflungen im Mondenicheine, im bufteren Balb, beffen Duntel gu ben tiefen Gedanten pagte, welche Carmen Splva in warm empfundene Berfe fleibet . Sinaia, ber Sommereiben, wo bas Schloß Beleich liegt, hat die Königin zwischen bichten Decken und Rosenbuffigen eine wundervolle Laube, das Dichtergenannt. Ja, die Königin versteht zu dich ten, nicht nur in Berfen, sondern auch in Tonen und in Bilbern. Ihr Schloß ift ein Dichterlig, wie ihn poetlicher die ilpviaste Phantofie nicht erstung kann und taum ein begnabeter Runftler, ben fein Weg in jenes gaftliche Land führt, wo unter deutichem Beifte ein thatfräftiges Bolt lebt, verläßt Rumänien, ohne Carmen Splvas Gaft gewefen zu fein. Für Kunftler und Dichter ift bas rumanifde Konigsichlof ein gaftliches Saus, wie faum ein zweites.

Das rumänifche Nationaltheater verbantt ber Königin fein Aufbluben und find unter ihrer Leitung Samlet, Macbeth, Die Rauber, bann Unfere Franen, Rrieg im Frieden und vieles andere ins Rumanijche überfest und mit Erfolg gegeben worben-

Die hohe Frau, beren nimmermuber Beift in bem Berufe einer Ronigin nicht vollends Gentige finbet, wirft heute wie ehebem mit ihrer nimmer raftenben Feber. Bebes Jahr bringt ein neues Buch als ichou-ften Gruß an ihre alte, beutiche heimat und immerdar freut es uns, in bemielben einen erheolichen Fortidritt zu finden. Wir schließen, indem wir der Königin die schönsten Berje ans ihrem Gedichte "Die Landesmutter" gurufen:

,Laß Deine Gute, wie warme Quellen, Stets nen Dir ftromen aus Bergensgrund, Und unerichöpflich, in taufend Bellen, Dein Bolf erquiden mit Sand und Mund!" Morig Band.

# Frinnerungen an Franz Schubert.

Aus dem Bachlaffe feines Freundes Jofef Breiherr pon Spaun.

Wifneteilf von La Mara.

11

m Jahre 1812 fomponierte Schubert zwölf Mem Ighre 1812 tompolierte Squidert gworf and maren. Sie gesielen ihm selbst jehr. Er ver-trante sie mit, indem er zum erfremmal etwas aus der Hand gad. Ich geigte is Knussverskändigen, und alle fanden sie außerordentlich. Es lebte damals in Bien Dr. Anton Schmidt, ein Freund Mogarts und trefflicher Biolinipieler, ber mit Mogart felbft gewohnlich feine Quartetten fpielte. Diefer erstaunte über bie frijchen und originellen Mennette und fagte gang begeiftert: "Wenn es mahr fit, daß diese Menuette ein halbes Kind geidrieben, so wird aus biesem Atube ein Meiter werben, wie es noch wenige gegeben." Schubert lieh bann biese Menuette von hand zu

Sand, und auf einmal verichwanden fie und man wußte nicht, wer fie gulest gehabt. Schubert mar ielbi fehr felb darum; allein er war au verdrossen, siebt fehr felb darum; allein er war au verdrossen, sie siebt entstellen sieht. Achnische es immer, und endlich entfelen siehm. Achnisches sie ist ihm in seinem Leben noch öfter widerfahren. Er war viel zu gut, um eine verlangte Mitteilung gu bermeigern.

Um biefe Beit war man boch aufmerkam auf biefes Talent geworben. Der alte hoforganift Ruczizfa erhielt ben Auftrag, Schubert Stunden im Generalbag zu geben. Schon nach ber zweiten Stunde iagte mir der wurdige alte Mann in Schuberts Gegenwart: "Dem tann ich nichts lehren, ber hat's vom lieben Gott gelernt."

Run waren die Schranken gefallen. Der Bater erkannte bas große Talent jeines Sohnes und ließ ihn gewähren und nun begann die Reihe feiner Lieder

und fibrigen Schöpfungen. Als er mir eines Tages ein paar fleine Lieber von Mopftod vorjang und ich baruber jehr erfreut war, schaute er mir trenherzig in die Augen und sagte: "Glauben Sie denn wirklich, daß etwas aus mir werden wird?" und als ich ihn versicherte, er fei inti werden wied und werde noch viel mehreres ich weigen, erwiderte er gang tleinlaut: "Zuweilen glaube ich wohl selbst im stillen, es könnte etwas aus mir werden — allein wer vermag nach Beethoven noch etwas gu machen!"

In ben Ferien erbot ich mich, ihn öfter in die Oper gu fuhren, ba er noch nie Opernmusit gehört hat. Um diese Opernbesuche öfter wiederholen gu dat. um befe Derinselnate Oftet werenden Mitteln unfer Hauptquartier im fünften Stod aufschlagen. Die erfte Oper, welche er hörre, war "Die Schweigerschmille" von Weigl. Er war entzilett, und die Milder\* und Nogl\*\* riffen ihn zur Bewunderung Milber" und Loggi" rijen ihn jur Bewundering hin. Später hörte er, Medea" von Cheurbini, "Jo- hann von Paris", "Achenbröbel" 2c. Ganz begeistert über das Gewissene verließ er immer glübend das Theater; über alles aber ergriff ihn "Iphigenie auf Tautis" von Gluck. Er war ganz außer sich über die Wirfung biefer großartigen Musst nub behauptete, dioneres gebe es gewiß nicht als die Arie ber Ihrie genie im britten Afte mit einfallendem Frauenchor. Er sagte, die Simme der Milber durchdringe fein Berg, und er möchte Bogl fennen, um ihm für feinen

Oreit zu Fußen zu fallen. Um diese Zeit, als wir einmal die Oper verließen, begegneten wir Theodor Körner, mit dem ich sehr befreundet war. Ich führte ihm den jungen Tonseber auf, von dem er schon durch mich gehört hatte. Rorner emping ibn auf bas freundlichfte und forberte 'nı auf, ber Runft treu gu bleiben, die ibn gewiß begluden werbe. Auf Schubert machte biefe

Begegnung großen Ginbrud. Als ich einmal mit Maprhofer \*\*\* und Schubert bie "Iphigenie" besuchte, bie zur Schanbe ber Wiener wie immer bei leerem Haufe gegeben wurde, begaben wir une gang begeiftert gum Blumenftodel im Ballgaffel, um bort gu foupieren, und als wir auch bort unjerem Entaucken freien Lauf lieken, fiel es einem bort befindlichen Universitate-Brofeffor ein, une bar-

Anna Milber-Sauptmann, große bramatilde Sängerin,
 päter an ber Bertiner hofoper.
 Michael Bogl, get. 1788 ju Stehr, geft. 1840, berühmter
 Bariton ber Biener hofoper und nachmals Schuberts intimer

es sei eine mahre Schande, fie als Primabonna au engagieren, und Orestes habe Fuße wie ein Ele-Schubert und Danrhofer fuhren watend auf, wobei Schubert fein gefülltes Glas umftürzte, und es tam gum lauten Wortwechel, ber bei ber Sart-nadigfeit bes Gegners in Thatlichfeiten ausgeartet ware, wenn und nicht einige beschwichtigenbe Stimmen, die fich für unsere Anfickt erflärten, bernhigt hatten. Schubert war dabei glühend vor Zorn, dem er doch sonst bei seiner milben Gemütsart ganz

Die Studien wurden um diese Zeit aufgegeben, wogu Schuberts Bater feine Ginwilligung gab. Der Bater verlangte, daß fich Schubert nun in feiner Schule als fupplierender Lehrer verwende. es auch burch langere Beit, allein mit Biberftreben, es fehlte ihm bie Gebuld hierzu. In biefer Zeit machte ich ihn mit meinen nachften Freunden befannt. Buerft und por allen mit bem Dichter Johann Danr= ofer, meinem Landsmanne und alteften Freunde. Derfelbe befaß ein ausgezeichnet feines Gebor und große Liebe für die Mufit.

213 Manrhofer einige Lieber von Schubert gehart hatte, machte er mir Borwürfe barüber, bag ich ihm Schuberts Talent viel zu gemäßigt angerufunt habe. Mahrhofer fang und pfiff ben ganzen Tag Schubertiiche Melodien, und Dichter und Tonieber waren bald die befein Freunde. Später bezog Schilbert auch die beschieden Wohnung Maprhofers und lebte ein paar Jahre mit ihm auf einem Jimmer, unter ber Opforge der trefflichen Witwe Sanssonei, welche bie beiben etwas unpraftijchen herrn in Ordnung gu erhalten fuchte.

Manrhofers Gebichte begeisterten Schubert gu herrlichen Liedern, die wohl gu feinen fchonften Berfen gehören. Manrhofer verficherte oft, feine Gedichte feien ihm erft lieb und flar, wenn fie Schubert in

Mufit gefett habe. -

Der Softavellmeifter Salieri auf Schubert aufmerkam geworben, lud ihn zu sich, um bei ihm Unterricht zu nehmen. Saubert sprach fich oft dank-bar über Salieri aus, und ber lluterricht war ge-wiß ein nütslicher, allein als Salieri ihm oft ernstliche Borftellungen barüber machte, bag er fich mit Ge-bichten in ber barbariiden beutiden Sprache befaffe, und bon ihm berlangte, er folle gar nichte mehr in beutider Sprache tomponieren, bagegen nichtsfagenbe italieniiche Gebichte in Mufit fegen, ba verlor Schubert bie Gebulb, und er verfolgte mit boppettem Gifer bie Richtung, bie fein Meister verbammte, die aber für Richtung, die fein Meifter ihn gewiß die richtige war.

Manrhofer und ich ichwelgten jeben Abend in ber Mitteilung beffen, was Schubert ben Tag fiber gemacht hatte. Er war ungemein Teifig, und bie

Melodien ftrömten nur aus ihm.

Ich machte ihn um diefe Zeit noch mit anberen einpfänglichen Freunden bekannt, so mit dem noch elebenden Sofrat Witteczef, der damals mit mir dei dem Professor Watteczef, wohnte, in dessen gastlichen Saufe nun oft bie herrlichften Delobien tonten, und in welchem fich ber Rreis begeifterter Buhörer immer mehr vergrößerte; ferner mit Frang von Schober, fpater Legationerat in Beimar, ein glüdlicher Dichter und höchst empfänglich für die Aunst, mit welchem Schubert später innige Freundschaft schloß, die nicht ohne Einfluß auf ihn blieb; mit dem noch lebenden ohnte einfall und ign bied, nit bem trefflichen Ravier-foelten, der fich gang für Schubert begeifterte und bem noch jetzt alle Bulfe schlagen, wenn er Schubertiiche Melodien erflingen hört; mit bem jetzinen Sofrat Enderes, mit dem verftorbenen Staatsrats-Rougipiften Groß, einem tuchtigen Mufiter, mit bem genialen Maler Morit von Schwind, mit bem jetigen Arofessor Aupelwieser 2c. 2c. Alle biese waren begeifterte Unhänger Schuberts, und burch ihn murben wir alle gufammen Bruber und Freunde

Ge war eine schone, unvergegliche Zeit. Gaby spielte immer die vierhandigen Stude mit Schubert, Bahn ber nur mit Bahn fpielen wollte. Schwind lieferte oer nir mit Sady heien wolle. Salville legetie treffliche "Der Liedler", die viel zu wenig befannt geworden. Der Alaviervirtuofe Seidesdorf, höter Kapelmeister inflorenz, juelte zuert den Liedler und war ganz begeistert über die innige ichdie Kompolition.

Canger Siboni verheiratet war, hatte noch einige Berbindungen mit dem Theater, die ihm die Un-näherung au Bogl erleichterten. Er erzählte ihm mit glubender Begeifterung von den Kompofitionen Schuberts und forberte ihn auf, eine Brobe bamit zu machen. Bogl erwiderte, er habe die Mufit fatt bis über bie Ohren, er fei mit Dinfit aufgefüttert worden und ftrebe vielmehr fie loszubringen, ftatt neue fennen gu lernen. Er habe hundertmat von innaen Genies gehört und fich immer getäufcht gefunden, und fo fei es auch gewiß mit Schubert ber Fall. Man folle ihn in Rube laffen, er wolle nichts weiter barüber horen. Diefe Ablehnung hat une alle fcmerglich berührt, nur Schubert nicht, ber fagte, er habe bie Antwort gerabe fo erwartet und er finbe fie gang natürlich

Bogl murbe ingwijden wieberholt von Schober und auch von anderen angegangen, und endlich verfprach er an einem Abend gu Schober gu fommen, um gu feben, mas baran ift, wie er fagte. Er trat um bie beftimmte Stunde gang gravitätifch bei Schober ein, und als ihm ber fleine unansehnliche Schubert einen etwas linfifchen Krapfuß machte und über bie Chre ber Befanntichaft in ber Berlegenheit einige unaufammenhängende Worte ftammelte, rumpfte Boal etwas geringichabend bie Rafe, und ber Anfang ber Befanntichaft ericbien uns unheilvoll. Bogl endlich: "Run was haben Sie benn ba? begleiten Sie mich." und babei nabm er bas nachftliegenbe Blatt. enthaltend bas Gebicht von Manrhofers "Augenlied" ein hubiches, melodiofes, aber nicht bedeutendes Lieb Bogl fummte mehr als er fang und jagte bann etwas falt "nicht übel". Als ihm hierauf andere Lieber, auf bie ich mich nicht erinnere, ich glaube "Schafers Rlage" und "Ganymed" waren barunter, begleitet wurben, Die er alle nur mit halber Stimme fang, wurde er immer freundlicher; boch schied er ohne Bufage, wieder gu fommen. Bei bem Weggeben flopfte er Schubert auf bie Schulter und fagte gu ihm: "Es fredt etwas in Ihnen, aber Sie find zu wenig Komödiant, zu wenig Charlatan, Sie verichwenben Ihre iconen Gedanken, ohne fie breit gu ichlagen."

Gegen andere außerte fid Bogl bedeutend gunftiger fiber Schubert, als gegen ihn und feine nächften Freunde. Alls ihm bas Lieb "Die Dioskuren" gu Geficht fam, ertlätte er, es fei ein Prachtlieb, und es fei geradezu unbegreiflich, wie folche Tiefe und Reife aus bem jungen, fleinen Manne bervortommen

fänne.

Der Ginbrud, welchen nun nach und nach bie Lieber Schuberts auf Bogl machten, murbe endlich ein völlig überwältigenber, und er näherte fich nun oft und maufaeforbert unferem Rreife, lub Schubert gu fich, ftubierte mit ihm Lieber ein, und als er ben ungeheuren Gindrud mahrnahm, den fein Bortrag auf uns, auf Saubert selbst und auf alle Kreise ber Juhörer machte, so begeisterte er sich selbst is ehr für biefe Leiber, das er nun der eitrafte Anfläuger Schuberts wurde und daß er , statt wie er es vor-

hatte, die Mufit aufzugeben, nen bafür auflebte. Die Genüffe, die fich uns nun jest barboten, nachdem Bogl mit ben Liebern völlig vertraut geworden, fonnen nicht beschrieben werben. begleitete Bogl wieberholt nach Stepr, nach Ling, nach St. Florian, nach Gmunben, nach Gaftein, und überall ertonten biefe herrlichen Lieber, und liberall machten fie benfelben ericutternben Ginbruck. Der gegenwärtigen Generation find folche Genüffe nicht

311 teil geworben. In biefer Zeit entstanden ber "Wanberer", "An Anfelmos Grabe", "Mennon", "Die Gruppe aus bem Tartarus" zc. zc., Lieber, die Bogl hinreißend vortrug. Der arme Schubert rubte schon jahrelang im

Grabe, als Bogl, obgleich ein Greis und mit wenigen Reften feiner fconen Stimme, noch gange Kreise gur Bewunderung hinriß, bis er zehn Sahre nach Schubert, an bemfelben Tage wie biefer (19. Rovember) gur Ruhe ging, nachdem ihn noch turg guvor Schuberts Freunde, jum Dank für eine lange Reihe so herrlicher Genüsse, mit einem kostbaren und schönen Ehrenbecher mit Schuberts Porträt erfreut hatten.

Un einem Nachmittage ging ich mit Maprhofer gu Schubert, ber bamals bei feinem Bater auf bem 

über zu höhnen. Er rief lant, die Milber habe ge- tischen Lieber gewonnen werden. Die Aufgabe war dort wurde der "Erlfönig" noch denselben Abend fraht wie ein Sahn, sie könne gar nicht singen, da eine schwierige, da Bogl sehr schwerzugänglich war. gefungen und mit Begeisterung aufgenommen. Der sie weber Läufe noch Triller zu machen versiehe, und Schober, bessen versterbene Schwester an den alte Doforganist Augigka svielte ibn dann selbst ohne Gefang in allen Teilen aufmerkjam und mit Teils nahme durch und war tief bewegt über die Komposition. 2118 einige eine mehrmals wieberfehrenbe Diffonanz ausstellen wollten, erklärte Ruczista, fie auf dem Klavier anklingend, wie fie hier notwendig dem Text entipreche, wie sie vielmehr schön sei und

gludlich fie fich lofe. Es verbreitete fich nach und nach ber Ruf Schuberts. Matthans von Collin, mein Berwandter, Erzieher bes Herzogs von Reichsstadt, ber Schubert bei nie hörte, foreerte nich auf, ihn nit Vogl in fein Jank 31 beingen, wohin er Aunstreunde laden wolle, damit fie auch Schubert feinen lernen. Bei dieter Gelegenheit waren der Patriarch Purfer, Graf Morin Dietrichftein, Sofrat Dofel, Sofrat Sammer, Raroline Bidler und noch viele andere jugegen, und alle waren durch bie vorgetragenen Lieder gang bezanbert. Hofrat Mojel, felbst ein ausgezeichneter Musifer, erklärte wiederholt, ähnliches sei ihm noch nicht vorgefommen. Gines der Sarfnerlieder "Un die Thüren will ich schleichen", erklärte er für ein Meister-ftud, das beweise, wie fehr Schubert nicht nur reich an Melobie, fondern auch ein gründlicher Dlufiter fei

(Fortfegung folgt.)



# Charles Connod bei der Arbeit.

n ber Parifer "Komijden Oper" hat man neuerdings Gounods "Mireille" wieder in den Spiels plan anfgenommen; das Stück hat diesmal einen guten Ausgang fiatt bes früheren tra-gifchen Schluffes erhalten, will aber auch fo nicht recht ziehen, obwohl man anertennt, daß die Bartitur berichiedene meisterliche Aummern enthält. Inswischen ist der trog seines hohen Alters (Charles Goundo ift am 17. Juni 1817 geboren) noch immer rolleg ift stan Michael Berichieden in der raftlos thätige Meifter aber bereits mit einer neuen Komposition vor bas Bublitum getreten; er hat nämlich bie Mufit zu einem Melodram "Jeanne d'Arc" ge-schrieben, bas Jules Barbier unter Benfigung eines früheren Werfes verfaßt hat. Das Melodram ift (wie wir schon turg mitgeteilt hatten) im Theater ber Porte Saint-Martin mit glanzvollfter Ansftattung und mit Sarah Bernhardt in ber Titelrolle gur Aufführung Sarah Bernhardt in der Erteirolle gur Muftihrung gelangt, und da in neuerer Zeit die Berberrlichung des "Mädchens von Orleans" bei den Franzosen gewissermaßen Mode geworden ift, so hat die genannte Misse daburch ein Juglind gewonnen, das wohl auf länger Zeit die Beinicher ausochen wird. Was nun die Musik berrifft, so verrät dieselbe zwar überall den seinstilbsligen, erfahrenen Tonjetzer, hat jedoch dem Auhntestranze Gonnods keine neue Mitte fürzugesigtet das den werden einer einer

Blute hinzugefügt, fo bag wir von einer eingehenderen Beiprechung berfeiben an biefer Stelle wohl Abstand nehmen bürfen. Hingegen wird es unseren Lesern zweifellos von Interesse sein, Gonnob einmal "bei der Arbeit" gut feben, weshalb wir nachftebend ber Dlittei= lung eines Berichterstatters Raum geben, ber den Maestro während der Borbereitungen des Stückes in

feiner Wohnung aufjuchte.

Derfelbe erhielt gnerft von Frau Gounob ben Befcheib, bag ihr Gatte nicht gu fprechen fei, ba er fich in einer wichtigen Beratung mit bem Direftor Duquesnel und bem Orchefter-Dirigenten ber Porte Saint-Martin befände. In demielben Augenblick aber erschien Gounod, sehr geschäftig, mit einem glücklichen Lächeln auf feinen Zügen und rief dem Besucher zu: "Kommen Sie geschwind! Duquesnel hat mir eine Modellstizze bes neuen Tableaus der "Jeanno d'Arc gebracht, die ein mahres Bunderwert ift!" Der Komponist hatte nicht zuviel gesagt, benn bas in gierlicher Bapparbeit hergestellte Mobell gab mit ben ausgeschnittenen Couliffen u. f. w. ein vollftanbig plaitifches Bilb bes Inneren der Rathebrale von Aheims, in bas burch bie gemalten Feufter farbiges Licht fällt.

queencl will mir das vierte Tablean vorlesen, damit wir die Stellen bestimmen tonnen, an benen meine

Mufit eintreten foll."

Dies vierte Tableau umfaßt bie Rronung in ber Kathebrale zu Rheims. Rach bem Aufgeben bes Borbanges ertont ein Chor, ber bem Triumphmariche vorhergeht; es ist ein im Kirchenftil gehaltenes "Veni creator". Gounob schlug einen Accord auf bem Rlavier an, bas einen Teil feines Schreibtifches bilbet, und stimmte mit seiner ichdnen, helen Stimme den religidien Gesang au. Er waudte dadei den zurück geworsenen stopf hin und her, seine Augen waren auf das Gebält der Deck seines Arbeitszimmers gerichtet und er machte den Gindruck eines mittel-atteriiken Möndes. In mein Frenze kreute kaste er geringter und er mangie eine Entonin eines mitten diterlichen Mönches. "Ja, mein Freund," fagte er, "die Rummer ist im Kirchenstell geschrieben , nur mit Krundaccorben, ohne jegliche Untehrung. Von vierzig Francussimmen, welche die Selde der Stimmen der Chorfnaben vertreten, einfach vorgetragen, muß bas von gewaltiger Wirtnung ein inmitten ber practi-vollen Deforation, welche Sie hier sehen." Herr Duquesnel, der auf einem Sessel neben ihm sat, be-gann seine Borlejung. "Rach dem Marsche," er-läuterte Gounod, "schreitet der Erzbischof zur Krönung des Königs. Während er Karl VII. die Rüstung anlegt, tritt Johanna vor und spricht fünf Stroppen in einem "a parte", wobei die Musit des Orchesters bem Bortrage Sarah Bernhardts folgen und ihn begleiten nuß. Geben Sie mir das Manustript, damit ich diese Stelle vorlese." Und er beginnt: dant in oteje Steue vortete." und er organit. "Test endlich gibt's ein Frantreid, ift mein Ziel erreicht!" Nach der erften Strophe, in welcher Johanna nur an den Triumph denkt, hört man die gewichtige Stimme des Erzbijchofs, welcher das "Gloria in excelsis" anftimmt, und "Gloria in excelsis" antworten bie Unwefenden, unter benen man auf ber einen Seite bie Bifchöfe und Bralaten, auf ber anbern bie Bringen und Bairs bes Ronigreichs ihre Blate haben. Bei ber zweiten Strophe wird Johanna ploglich von Ungft ergriffen: fie vernimmt nicht mehr bie himm-lijchen Stimmen und ficht in einer Bifion ben fchredliden Holgftoß vor sid, auf bem fie ihre wunderbare Laufbahn beichließen sollte. Rach biefen Stroppen schweigt die Musik: Johanna fepreifet gu bem Hoch altar, wo foeben ber Erzbijchof bie Königsfrone auf bas haupt Karls VII. fest, und wirft fich vor bem Monarchen nieder. Mit ftarter Stimme ruft ber Rirchenfürft: "Vivat Rex in aeternum!" und bas Bolt wiederholt breimal biefen Ruf, um bann eine Symne anzuftimmen, die Gounod foeben vollendet hatte.

Bahrend Duquesnel vorlas, hörte ber Tonbichter wie verklart gu. "Ja, ich weiß icon gang genau, wie ich die Musik hierbei gu halten habe, — fie barf in biefem Falle nur die Dienerin ber Situation fein. in diesem Halle nur die Nemerin der Seituation fein. Seiche, ich din eine Wagd des Herne, wie es im englichen Eruge heißt. Sarah Bernhardt muß diese Strophen in einer von Musif erfüllten Atmosphäre herfagen: das muß leicht wie ein Gazeichleier fein. Das Orchester muß sich klein machen, die Melodie soll micht vor Iohanna, jondern hinter ihr sein. \*\*

Bir fügen noch hingn, bag bei ben bisherigen Aufführungen biefe Kronungsfeene ftets von mächtiger

Wirfung gewefen ift.

Sarah Bernhardt ftellt, ben Abfichten Dichters entsprechend, die Johanna burdans als eine mustifche, matellofe heilige bar, bie bon einer Neigung ju Lionel, welche Schiller feine helbin emfinben lägt, und ahnlichen irbifden Regungen nichts weiß, mas ber Geschichte vielleicht naber fommt, aber

auch burchaus undramatifch ift.

Trogdem feiert die berühnte Tragöbin in biefer Rolle große Triumphe. Unfer Berichterstatter hat sie ebensalls vor der ersten Aufführung ausgesucht, um sie an fragen, ob sie sich schon bestimmte Ideen über ihre Erscheinung als Johanna und das Aostim gebildet hätte. "Gewiß," lagte sie, "ich weiß aus Dotumenten, das Jo-hanna mager und hochgewachsen war und nickts von einer Bauerin an fich hatte: fie mar bies viel meniger in ihrem Körperban, als die von Goethe robust ge-bachte Margarete, welche Arn Schesser bann mager gemalt hat. Ich habe es auf eine archaiftische Bieber-herstellung abgesehen: meine Johanna foll eine heilige, wie aus einem alten Rirchenfenfter, fein, ift erleuchtet, eine Seherin, und handelt unter bem Untriebe eines wiffenichaftlich nicht gu erklarenden Willens. Bu ber Berflarung ihres Mufticismus ftedt eine Suggestion, eine feelifche Beeinfluffung, ein Fall von Sypnotismus - es ift bas meine unmaßgebliche Ansicht, die ich Ihnen mitteile — und bas fann und muß auf der Buhne eine gewisse Wirtung machen, wenn es naturgetren wiedergegeben wird, zumal in einer Epoche, in welcher die Wissenschaft ihren Fuß in das Reich des Wunderbaren zu sehen wagt."

Bas mohl unfer großer Schiller gu einer folchen Auffaffung gefagt haben würbe? Bon ihm weiß aber Sarah Bernharbt ebensowenig etwas, wie bas frangoffiche Bublifum im allgemeinen, bas höhnifch lachen zoniace spublitum im augemeinen, das odyningi jacobie war ihm auseinanderfegen: diefer deutliche Poet fei es gewefen, der dem von Boltaire mit Schmug beworfenen "Mädchen von Orleans" erft zu ihrem Nechte verholfen und es in einer Weise verhortriche habe, die zweifellos über alle späteren Petricke des "Eise deutlichen mich Berinche ben Sieg bavontragen wird.

Buftus Brandt.



# Sin Mulikldriflfteller

von beachtenswertem Range ist Joseph Sittard dessen jüngkt erschienene "Etudien und Charat-teristiken" (drei Bände, Berlag von Leopold Bog, Hamburg und Leipzig) viel Tüchtiges und An-(prechenbes enthalten. Sie bringen Beurteilungen von Tonwerten der großen Form und von musik-historiichen Werten, Briefe aus Bahreuth, einen kulturgeschichtlichen Auffat über "Fahrenbe Leute in Deutschland, über Jongleurs und Denftrels", über Deutschland, über Jongleines nid Meintrels", über alte und neue Opern, jovie Chjong zu mufftalischen Gebenktagen. Fast alles, was da geboten wird, hat seinen Wert. I. Sittard gehört nicht zu jenen Amblizisten, die über das stüdig im Konzertiaale ober im Opernhanse Gehörte ein rasch und oberstäche lich bingeworfenes Urteil verfaffen und fich babei mit einigen banalen Rebensarten begnugen. Er ift ein gründlicher Renner ber Mufit, welcher ben Tonwerten grundlicher Kenner der Wantt, weimer von Loniverten und deren Schöpfern ins Herz hildt, der den Van einer Symphonie sachtundig analysiert und aus seiner reichen Erfahrung herans sichere, flare und mitunter scharfe Urtelle holt. Sein Geschnach ift ein seinschipti-ger nicht nur der Anste, sondern auch nutifässische Erfahren werdlicher Gieß fleht was, bei ichen Austassungen gegenüber. Dies fieht man bei Beurteilung eines neuen Buches von Eb. Sanslick. Sittarb bemerft, man brauche noch lange fein blinber Antaro beinert, num drange noch ainge ten dringe ten dringer Magner Nagners zu sein, um die Größe und Kraft eines hervorragenden schaffenden Geistes in dessen Werten auguerkennen. Bieten beielben der Krüft auch manche Angrissluien dar, so seine doch Witze und Späße nicht die nötigen Waffen, mit welchen der Angriss auf eine so bedeutende künstlerische Er-Angriss auf eine so bedeutende künstlerische Erset augel unt eine borentende minteringe des sichen hanslick von K. Wagners "hulbigungsmarich" bemertt, "er trete wie ein gesalbter Hohepriefter ein, der sich nach fünf Minuten als Regincenstambone demastiert," wenn der Wiener Kriffer von dem Borpiel gu Parifal sagt, es sibe ungefähr bielelbe Wirkung "wie eine gründliche Besprengung mit Weihwasser ber den hochant" — jo sindet Sittard darin Emfälle, die in eine ernfte Britit bon fachlichem Tone nicht ge-

Der hamburger Krititer felbst findet die anfecht-baren Stellen in R. Wagners Schriften und Opern-tegten heraus und verurteilt fie ohne Rüdhalt. Er weift es gurud, wenn R. Wagner bie Entartung bes Menichengeschlechtes auf ben Fleischgenuß zurücksührt, er, ber in feinem Wahnfrieb sich nicht bloß von Datteln und von frischen Quelltrunk er-

nährt haben foll.

Cittard munbert fich bariiber, wenn Rich. Wagner bie "Bieberbelebung ber hiftorifchen Denfcheit" von einer "vernunftgemäß angeleiteten" Bolter= wanberung nach Subamerita abhangig mache, um bort in einem ansprechenben Milma bie Lehren über Aflangentoft folgerecht burchzuseben. Dier-ichus- und Dagigteitevereine follen außerbem berufen iein, bas, goldene Morgentot der Regeneration der historischen Menichheit" herbeizuführen. Solchen An-sichten tritt Sittard mit derielben Entschiedenheit entgegen, wie der Meinung Rich. Bagners, daß fittliche Unverdorbenheit und geistige Unentwideltheit gleichbebeutenbe Begriffe feien.

Die Schönheiten in ben Opern Bagners weiß 3. Sittarb gleichwohl mit Barme anguerfennen, wie er auch beren Schwächen herauskehrt, ohne ben Ton ernfter Grwägung zu verlaffen. Die Bahrenther "Papfte" fteben bem hanburger Kritiker nicht zu erniter Erwagung zu vertapten. Die Sompreniper, Näpfte" ftehen bem Hanburger Kritifer nicht zu Sinu und er plaidiert dafür, daß in Bahreuth nicht bloß Werte Nich. Wagners, sondern auch ansberer groß er Tonmeister (Glud, Mogart, Beethoven, Carl Maria v. Weber) aufgeführt werden, wie es ja R. Wagner selbst ausgestebt hat. Der Wagsweite das den der der Grinklifte zu Munde nerverein mußte fouft an feiner Ginfeitigfeit gu Grunde

3. Sittarb zeichnet mufifalifche Charafterfopfe aus ber Gegenwart mit großer Rarheit, Bragnang und Sicherheit. Go murbigt er ben Dirigenten unb und Sicherheit. So würdigt er ben Dirigenten und Bianiften hans v. Bulow ebenio sachrichtig wie Nobert Schumann, welchen er in jeder Beziepung, auch als Charafter, bem Menbelssöhn:Bartholdy nüberordnet. Neben einer Neihe neuer und alterer Overn beurfrilt 3. Sittard Symphonien von Aublifiein, Johannes Prahms, Krinz Reug, Peter Tichaiter fomein, Anton Brudner und das Kongertepos von Arnold Rrug-Sigurd.
Um nuferen Lefern einen Beweis bavon zu geben,

wie 3. Sittard fchreibt, werben wir ben brei Banben feiner "Subien und Charafteristifen" demnächst zwei furze Bruchstude entnehmen, eine Beurteilung der Symphonien von Joh. Brahms und das Thatsächliche fiber bie Begiehungen ber Fürftin Bittgenftein

zu Franz Liszt.



# Lin Berbefferer der "Smilia Salotti".

n Augsburg war ich bor vielen Jahren — so ergählt ein befannter Schauspieler — ber Zeuge und Mitichalbige einer Aufführung ben Oerganti ein beannier Schauppeier – der Zeige und Mitschuloge einer Aufführung von Lefstings Meisterdrama "Emilia Galotti," bei der sich tolgendes ereignete: Man erinnert sich des Erick Aufschliches Camillo Rotta, einer von den Käten des Prinzen, erscheint mit einem zu unterzeichnenden Todesurteil vor seinem Herrn, der es schon eilig hat, fortzukommen. "Ein Todesurteil wäre zu unter-dyreiben" tünbigt er an und der Prinz erwidert: ""Necht gern, — nur her gelchwind" — Camillo Notta funst und vieberholt: "Ein Tobesurteil — fagt' ich," und der Fürft erwidert: ""Ich höre ja wohl. Es könnte ichon geschehen zein. Ich in eilig."" — Der menichlich fühlende Rat gibt zulest wer, das Schriftftud vergeffen gu haben und in einem Monolog wieberholt er sich die kalten Worte des Prinzen: "Recht gern? — Ein Todesurteil recht gern? — Ich hätte es ihn in diesem Angenblick nicht mögen unterschreiben laffen, und wenn es den Morber meines einzigen Sohnes betroffen hatte. Recht gern, recht gern! — Es geht mir durch die Seele dies gräßliche: "Recht

Der Darfteller bes Bringen, ein geborner Münch= ner, erft feit kurzem bei der Bihne, aber ohne Am-bition, hatte auch die Bolle des Bringen nicht ge-hörig inne, er stockte schon im ersten Alt und hat sich da und dort, so gut er konnte, aus eigenem, 3. B. in der obenerwähnten Scene. Da fiel ihm das Roort "Recht gern", das hier von großer Wichtigfeit ift, weil es der andere aufnimmt, durchaus nicht ein, aber er faßte sich rasch und schob dafür eine eigene, noch bagu im Dialett gesprochene heimische Rebensart ein.

Und nun geftaltete fich bie Scene folgendermaßen: Camillo Rotta: Gin Tobegurteil mare gu unterichreiben.

Der Bring: Das werb'u wir gleich hab'n. Rur her geichwind!

Camilla Rotta: Ein Tobesurteil, fagt' ich. Der Prinz: Ich hör' ja wohl. Es könnte schon geschehen sein. Ich bin eilig. Camillo Rotta: Run hab' ich es doch wohl

Cantillo Notia: Nan hab' ich es doch wohl nich nitgenommen u. f. w.
Der Prinz: ... Ich muß fort. Morgen, Notta, ein mehreres. (Geht ab.)
Camillo Notia: (Den Kopf schüttelnb, indem er die Bapiere zu sich nimmt und abgeht.) Das werd'n wir gleich hab'n? — Ein Todesurteil, das werd'n wir gleich hab'n? Ich still besteht bas werd'n wir gleich hab'n: Ich still verd'n in in in iesem Augential nicht unterschreiben lassen morder wird ein in der Andrech meines einzigen Sohnes betroffen hatte. Das werb'n

wir gleich hab'n! — Es geft mir duch die Seele, dies gräßliche: das werd'n wir gleich pab'n!" — Der arme Camillo Rotta war um fein Leffingsiches, "Recht gern" gefommen, er mußte — mochte er wollen oder nicht, die Lesart des wackeren Minche ners annehmen und seine turze Rolle damit zu Ende führen. Zu bemerken wäre noch, daß die Bariante von niem an de m im Aublikum bemertt wurde, nur hinter den Conlissen verursachte das gräßliche "das werb'n wir gleich hab'n" helles Bergnugen. Baul von Sconthan.



### Konzerte.

s. Ctuttgart. Die einzige Novitat, welche im fünften Abonnementstonzerte geboten wurde, waren drei Lieder vom Hoffapellmeister Klengel. Der Romponift mahlte Terte von Goethe und Geibel und verftand denfelben eine Betonung zu geben, welche nicht blog eine frifche Erfindungsgabe und uchprungniant olds eine iridae Erindungsgade und utpring-lich Gestaltungskraft, sonbern auch einen seinen, musi-kalischen Geschung beurkundet. Dies zeigt sich be-einders in dem Liede Geibels "Du mit den schwarzen Augen"; der Text könnte bei einem weniger erkefenen Geschwack zum leidenschaftlichen Lossfahren in stür-mischen Kerorben anregen. Der Komponist diest je-doch die Liedessehnsucht die Welchie mit ikselischen Tongen zus. nur nursent die Welchie mit ikselischen gangen aus und umrantt bie Delobie mit lieblichen Arabesten, welche in berfelben gebampften Tonftarte verharren und gerabe baburch bie befte Birtung erverharren und gerade dadurch die beste Wietung erseien. Herr Hrom ad hat dies Lieber Klengels troh seiner Indisposition ausgezeichnet vorgetragen.
— Einen wahren Hochgenus verschafte uns das se alse in wahren Hochgert durch Borsschung von Kompositionen Ed nard Eriegs, welche von diesen selbst geleitet wurden. In allen seinen Tondichtungen spiecen die verschaft werden der verschaft werden der verschaft der ebenso wie die oft berüdende Klangwirtung. Gleich in der Herbstowerfüre ficien die fraftig aufgefesten Klangsarben angenehm auf, wie auch die dustere Grunds-stimmung dieses Stüdes das Mitempsinden des Zuhörers trop bes Umftanbes erfaßte, daß ber organische Bufammenhang besfelben burch ju viele Auhepuntte gelodert ericien; ber Komponift hat uns immer wieber etwas zu fagen, obwohl bas Enbe seiner tonlichen Mitteilungen nichrmals vorbereitet erscheint. Ginem flachen Komponisten würde man das "Zerhadte" in biesem Tonwerte kaum verzeihen, von dem genialen norwegischen Tonpoeten jedoch läßt man lich's geduldig gefallen, wenn er feine Ouvertitre in die Länge zieht. Die zwei elegischen Melodien für das Streichorchefter, welche nicht ganz ohne Anstänge an die difteren norweglischen Boltsweisen bleiben, sind ein reizendes Träumen in Tönen. Erieg zeigt da, wie sicher er die Klangwirkung der Streichinterumente zu bereichen versteht. Gewandt in der Moche wah reise nace er die statigmitting oer Streignigtimente zu bemeffen verfteht. Gewandt in ber Mache und reizvoll in der Wirfung ift auch die Orcheftersuite zu 
"Beer Gynt". Mynthmisch und melodisch, geradezu 
bestrickend ist besonders der dritte Sats: "Niitras 
Tanza". Da hebt sich aus dem Tonranten einer heiteren 
Tonrantie eine eine der den Tanzweife eine einfache melancholifche Melobie berans, Kanzweite eine einzage metangoligie Metove peraus, welche vom Cello gebracht wird. Dieser musikalische Gegensat wirt ungemein günstig. Der vierte Sathat einen Sich ins Burleske, allein er will eine "wilde Hehrlich der Kobolbe auf Peer Gynt" schieven, io daß die Tonnalerei wie sie von Grieg beliedt murde, gerechtsertigt ericheint. Originell und musikalisch aufprechend sit das Tonwert, Wor der Klosterpforte" fit Goloffinmen, Frauencho: und Orchefter. Be-beutenber jedoch ist das Ataviertonzert Griegs in A moll mit Orchesterbegleitung; den Atavierpart spielte Frau John un a Klinderfuß in einer Auffassung, welche bem Rompositionswerte bes Studes fongenial genannt werden nuß. Man fonute sich den Vortrag bes A moll-Konzertes taum ichwung- und geistvoller, die Accente besselben nicht fünstlerischer denken; auch ble Accente Desicioen nicht innincrique vonleri, auch ab de terffliche Planistin Frau I. Klinderfuß die bebeutenden technischen Schwierigkeiten des Stücks mit großer Sicherheit und Leichtigkeit bewältigt. Fräulers wir dem ah hiller, vom Hoftapellmeister Klengel feinitung auf dem Mavier begeietet, hat mehrere Lieder von Grieg verständnisvoll gefungen und durch ihre Bortragskunft es flargestellt, daß Grieg auch als Lieberkomponift nichts Gewöhnliches und Schablonenhaftes ichafft.

-t. Stuttgart. Das III. populäre Konzert bes Stuttgarter Lieberkranges hat den großen Frwartungen bes äußerst zahlreich erschienenen Publifums in jeder Beziehung voll und gang entsprochen. Es wurden in demjelben unter Prof. Försters Leitung einige interessente Robitaten gebracht: von B. Sturm ben außerst charafteriftischen Chor "Jod von Hazelbean", von Brambach die stimmungsvolle "Sommernacht" mit der von Göpfart arrangierten Streichquartettbegleitung mit obligater Solovioline, und eine größere Rummer von Rich. Biesner (Mufi:birettor und Organist in St. Gallen), bie "Kreugfahrt" für Männerchor und großes Orchester, benen allen vorzügliches Gelingen nachgurühmen ift.

gelungen, für die in dem Dahnichen Gedichte ents werben von jungen Dirigenten, vorzugeweise von Lau-haltenen Stimmungsbilder und vor allem für den reaten rufflicher Konfervatorien, geleitet. potistumlichen Charafter besielben ben richtigen mufifalischen Ausdruck ju finden. Für die heimweis-fitimmung des sipvodbischen Mitters im fernen Wor-gentaud, die ichon die Ginleitung (ein sehr sichbene Orchesteriat) antundigen soll und die dann später der Chor in ergreifender und padender Beije gum Aus-brud gu bringen bat, wußte ber Romponist ben richtigen onn gan meisterhaft zu treffen. Größen Eindruck Lon gang meisterhaft zu treffen. Größen Eindruck machte der trefflich ausgesichtet Schlachtgesang und der verte ausgetagte Schlußtat, den ein dantsdares Tenorfold in treffender Weise einleitet. Sesonders hervorzuheden ist noch die durchweg meisterhafte Behandlung des Chors und die glangende Juftrumenta-tion, fo daß dem Werke eine weitere Aerdreitung verdientermaßen gesichert ist. Die Anskührung des Wertes voor eine voortreffliche nud von großer Wirtung und zeugte von großer Singabe fomohl bes Dirigenten, als auch ber Ganger bes Lieberfranges an ihre Aufgaben.

j. Berlin. Das jedite philh armonische Kongert unter Direftion bes herrn Dr. hans von Bulow mit ben Soliften Fran Lauline Megler von Bulov mit den Solliten Frau Pauline Megler und herrn Emil Caurer brachte zwei Novitäten. Zu-erst den "Gesang der Sappho" aus Grillparzers Transcrpiel "Sappho" op. 8 von Walde mar von Vaußer ern unter Lesting des Komponisten. Herr W. v. B., ein Schüler des herrn Bargiel, Lehrer an der hiefigen königlichen Hoolschule, zeigte in bleiem Berte eine nicht genügende Verwendung der Kelangstimme (Allt — Frau Pauline Megler). Das Wert werte eine nicht geningende Verweindung der Gefang-fimme (Allt — Krau Bauline Mejler). Das Werf an und für sich ift zu breit angelegt, im Wagnerichen Stile geschrieben und wird zum Schille ktwas monton. Zedoch hat es einzelne, vorzägliche, geistreiche Mo-mente, ift sehr gut inframentiert und zeugt von einer hervorragenden Beaulagung bes Komponisten. Bei reiferer Ausbildung (Herr B. v. B. ift erst 24 Jahre alt) dürfen wir uns noch recht viel von dem Künstler att) durfen wir ints noch regit veit von dem kruntter verhrechen. Frau Wesser konnte mit ihrer födenen Allstimme nicht recht zur Gestung kommen. Ferner vurde das Biolinkonzert Rr. II op. 206 von Raff zum erstemmal gespielt. Das Weste i vool eiwas matter und seichter, als man sonst von Rass zu hören gewohnt ift; besonders zeigt das Thema bes zweiten Sabes (Abagio) eine nicht genug ansprechende Melodie, herr Sauret überwand alle technischen Schwierigfeiten, an benen bas Wert reich ift, mit fpielender, eleganter Leichtigfeit und bewies wiederum, bag er gu ben bebeutenbften Geigern ber Gegenwart gu gahlen ift.

——— Prag. Angelo Neumann, der hiefige Theaterdirettor, veranstaltet hier gegenwärtig einen oblitatiogen Wagner-Gyftus. Nach diefen follen zwei Operunovitäten in Seene gehen: die Operunovitäten in Seene gehen: die Oper "Die Tembesherrn" von Litolff, von dem in Paris lebenden Bater des bekannten Multverlegers Theodor Litolff. Die andere ift "Unverhofft" betitelt und ift von bem auch in Baris lebenden öfterreichifchen Romponisten Richard Manbl. Gine weitere Novität "Der Bfarrer von Meudon", tomische Oper von Felix von Wonrsch, wurde hier vor einiger Zeit aufgeführt, machte jedoch gelindes Fiasto und wurde nur einmal gegeben. Der langweilige Text erdrückte die gar nicht üble Mufit.

G.— Petereburg. Als die bedeutenbste Reuheit ber heurigen Wintersaison find unftreitig die von Anton Aubin fein ins Leben gerufenen Bolts-Konzerte zu nennen. Schon feit Jahren wies die gefamte Presse auf diese Lücke im mustalischen Leben gesamte Presse auf diese Lücke im musitalischen Leben von Beteredung him. Konzerte gad es freilich immer genug, aber zu Wreisen, weiche nur Bemittette zu zugung, abeten im stande waren. Der Grund, weshalb dem Uebel nicht adgeholsen werden sonnten. Lag darin, daß es in Petersdung kein seldssäudiges Konzert Drechter gad. Im Level nicht abgeholsen wennehr als 25 Jahren mutzt elehft die russische won mehr als 25 Jahren mutzt elehft die russische Gesellschaft sür ihre 10 Mountementstongerte sich immer des Hofspermorchesters versichern. Erst in diesem Jahre stat bie Gesellschaft — und zwer hauptstädlich von Auchinstein veranlagt — den Schritt, den sie schon längst hätte thun sollen — sie hat ein eigenes Orchester gebildet. Gleich darauf begannen auch die Boltskonzerte, welche nun jeden Sountagvormittag im gerümnigen Eirfusgebäude stattsinden und stets von einer sehr zahlreichen Zudreichaft bestucht werden. Die Arengfahrt von Wiesner ift ein außerst icho einer febr gahlreichen Zuhörerichaft besuch befucht werden. Durnee von 16 Kong nes und bankbares Berk. Es ift dem Komponisten Das erste bieser Kongerte leitete Aubinftein, die übrigen reich-lingarn engagiert.

m .- Dublin. Den hiefigen Mufitfreunden wurde burch die Aufführung einer außergewöhnlich bebeu-tenden Konzertnovität ein großer Genuß bereitet. Es wurde nämlich bas von ihrem Landsmanne Martin wurde nämlich das von threm Laudsmanne Martin Rödder fomponierte Ansterium, Maria Nagda-Iena" mit geradezu bebeutendem Erfolge hier zum erftenmal aufgeführt. Ädder ist Krofesson den den hieligen föniglichen Konservatrum und das Oratorium beweift sein glängendes Geschief im Tonlag. Nach dem Konzerte wurde Prof. Köder zum Liestönig berusen, welcher ihm sagte: "Irlaud fönne sich glidlich schägen, einen solch bedeutenden Komponisten zu keisen." gu befigen."

Cheater.

- e. hamburg. Palabilhes große Oper "Na-terland!" (Dichtung nach B. Sarbon von G. Gallet, beutsch von Otto Reihet) ist fürzlich im hiesigen Stadttheater mit aulehnlichem Erfolge in Seene gegangen. Das Tertbuch bietet bem Komponiften einige wirfjame, große Enjemblefcenen, welche berfelbe nebft manchem anderen auch treffend und padend in Mulit mangem anveren and trezion und padend in Majif gejekt hat. Dagegen wirtt die, den Kern der Handlung bildende Liebes- und Verratsgeschichte wenig sympathisch, und es kehlt zum Teil an der klaren Wortierung der seenifchen Vorgänge, so das wir einen nachhaltigen Exfolg dieser Oper in Deutschland berweiseln Mehrente den Neuericken. zweifeln. Baladithe beherricht den Apparat ber französischen großen Oper vollkommen und wird bei einem geschickt angelegten Libretto voranssichtlich noch Bebentenbes leiften. Außerordentlich hubich ift nament= lich bie Dufit gu ber gang unvermittelt eingelegten großen Balletticene "Apotheofe Spaniens", beren Ans-ftattung und Anöführung in hamburg mit großem Bomp erfolgt.

# - Alle Sunft und Sünftfer.

— Der Kammerbirtuos Herr Karl Arüger hielt vor turzem fein 40jähriges Jubilaum als Mitglieb ber inigem fein Togganges Justialin die Mit-glieb ber igl. Sintigarter Hoffapelle. Er gab als Flotenspieler in Paris mit großem Beifall Konzerte und wurde als tichtiger Virtuos vielfach ansgezeich-net. So ethielt er von König Karl von Kürtten-berg die goldene Medaille für Kunft und Bissenschaft am Bande des Friedrichsorbens. Um Tage des Feftes hielt herr Generalintendant Dr. von Werther eine längere Ansprache an den Jubilar und übergab ihm im Auftrage bes Ronigs eine wertvolle Brillantnabel. während ihn Softapellmeifter Dr. Rlengel im Mamen ber Hoffapelle beglückwünichte und ihm einen Lor-beerkrang überreichte. Der Bater bes Jubilars hat ber Stuttgarter Hoffapelle als erfter Flotift burch 561 Jahre angehört nub der Bruber desselben, Gott-lieb, wirft bereits 48 Jahre in berselben Kapelle als Harsenipieler. Der älteste der Brüder, Wilhelm, hat ben Renen Singverein in Stuttgart gegründet. Befanntlich hat diesen tüchtigen Pianiften ber Tob be-

faintlich hat oleien tlichtigen Pianitien der Lod der reits vor einigen Jahren dahingerafft.
— In Köln wurden in einem Gürzenich-Konzert als Novität zwei "Stimmungsbilder" für Chor und Ordefter von Ernft Heuler, beitelt: "Um Mitternacht" und "Wolfen am Meere" zur Aufführung gedracht. Der Kritit der "Köln. Ig." zurölge intereffieren fie "durch die Lehhaftigteit und den Wechglei der im Ext enthaltenen, von der Mufft ge-ichweidig aufgenommen Naturfühlberungen tomie Wechjel ber im Text enthaltenen, von der Musit geschmeibig aufgenommenn Raturschilberungen, sowie durch den Kangvollen Chorjak in hohem Grade. Ferner wird bemerkt: "Seuler besigt eine ausgenehme nud natürliche Erstindung, sowie eine ausgenehme nud natürliche Erstindung, sowie eine ausenhiche Kenntnis der Kompositionstechnik, Sinn für hibbige und reiche Klangfarben. Er darf entschieden zur schöpkerichen Lautbahn ermutigt werden."

Fräulein Elijabeth Zesch, hohenzollerusche Sospianistin, welche sich auserordentlicher Ersolge als Rianistin zu erkreuen hat wurde mit dem kerssinnten

Pianistin zu erfreuen fat, wurde mit dem berühmten Bariton, Kammersänger P. Bulf in Berlin, zu einer Cournee von 16 Konzerten über Wien durch Dester=

- Balentin Beder, ber als Tondichter weit | niber Dentschlands Grengen hinaus befannte Kom= ponift, beffen Mannerdior "Das Birchlein" in aller Welt gefungen wird, foweit die bentiche Bunge flingt, Wett gelnigen wird, toweit die deutliche Junge flingt, ift im 75. Eebenssiahre an einem Herzischag plögtich in Würzdurg verfiorden. Wie reich nud vielseitig eine musikalische Thätigteit gewesen, geht darans hervor, daß er außer etwa 300 Gefängen für Männerchor, 54 sin gemischen Chor, zahlreiche Lieder sür eine Singfinimme, vier Opern und Singhviele, eine Sonwhonie, ein Onintett, mehrere Onvertüren u. a. geschriefen bet

geichrieben hat.

— Bou Projessor Dr. Karl Reinede wird - Bon Protessor Dr. Karl Reinede wird bemäcklie ein neues großes böchagogidises Bert "Musikaliicher Kindergarten" in 9 Bänden für Klavier (zwei: und vierhändig) im Berlage von Jul. Heine Binnermann in Leipzig ericheinen.

- Man teilt uns aus Elberfeld folgendes

mit: Der an den Pfingsttagen dieses Jahres in Elberind. Det an de panglicitel volled gielde in der eisch fatischiede Wett fir eit de urtiger Main nerschöre verspricht in gleich großartiger Weise vor sich zu gehen, wie der ihm Jahre 1880 vom Kölner Liedertranz veranstaltete. Die ganze Bürgerichaft nimmt den lebhaftesten Anteil an dem guten Gelingen des nationalen Unternehmens. So haben hervorragende Bürger ihr Saus gur Unterbringung ber Gafte gur Berfügung gestellt, die Stadtverordneten-Berfammlung aber bewilligte jur Stiftung von Preisen 1500 Mt. Beitere Chrenpreise hofit ber festgebende Berein pon unferem für Runft und Biffenichaft hochbegeisterten statier Bilbelm, von anderen bentigen Fürften, so-wie vom preuß. Kultnsministerium zu erhalten. Die hiefigen zahlreichen Bereine überbieten sich geradezu in der Stiftung wertwoller Preise. Dem Festausiff oft Enging wertwarer preie. Den Fringungschören die bebeutenbsten Bertreter der Anduftie und eine Reihe hervorragender Männer der Wissenlichaft an. (Unmeldungen sind die 15. Februar an ben Schriftwart, herrn Bentel in Giberfelb, gu richten.)

# Mene Muhkftücke.

Achtzehn Lieder für eine Singtimme mit Piano-fortebegleitung von R. G. Spord. Mainz, B. Schotts Söhne. — Gleich das erfte Lied, fomponiert zu Borten von Maximilian Kaifer von Mezito, be-weit, daß R. G. Spord ein Iondichter von Ge-schmad und Begadung ift, der sich auf den Tonfaß gut versteht. Und alle weiteren Lieder desselben der Weiter das der Weiteren Nieder desselben bringen nene Beweise dafür; es spiegeln sich in den-felben mannigtache Stimmungen, nur jene der fassungs-lafen Melandbalie kehlt aum Allis darunter. Die jelden mannigladie Stimmungen, nur jene der fassungs-lofen Melancholie fehlt zum Glück darunter. Die Lieder Sporcks sind innig, friich, erheben sich da und bort zu leidenichgestlichem Ausderuft und gewinnen an Wirfung durch die fein harmonisserte, charafterstliche Legleitung. Besonders reizvoll sind, "Der Nachtigallen Liedeslied" und Moore-Freiligraths "Menn durch die Vlagetta". Es gibt Sängerinnen, welche sich danach februm nure aute mitstene Lieder in ihr Nachtragsseigertal. Gs geb Sangertinien, weige fich bandaj fehnen, nene gute wirkjame Lieber in ihr Bortrags-repertoire aufzunehmen. Sie mögen getroft nach R. G Sporcks "achtzehn Liebern" greifen; bort werden

sie das Erfeinte finden. Beethoven. Ausgewählte Klavierwerfe. Phrasierungsausgabe von Dr. Hogo Miemaun. Band I. Berlag Felix Siegel, Leivzig. – Klavierpieler, welche einer einfichtsvollen Anleitung gum Bortrage ber fleineren Mavierwerte von Beethoven beburfen, jollten fich mit diefer Riemannichen forgfältig mit allen Bortragezeichen und mit bem Fingerias versehenen Ausgabe vertraut machen. Sie enthält zwei Rondos, sieben Bagatellen (op. 33), ein Andante, Tänze, ein Albumblatt und sechs Bariationen in E dur.

Bon Frau Mimi von Latinovice, geb. Graffin Attens, liegen mis brei Kompositionen vor, welche im Berlage von Carl Tenbler in Grag erschienen sind. Das Lied "Du halt mich jüngst gefragt" schlägt ben ichlichten Con einer Boltoweise an und wirb, gut vorgetragen, recht gefallen. Dassetbe gilt von einer Nomanze mit fraugöliichem Texte. Der Marich "hoch Steitermart" befaulbelt ein friiches, ammtiges Motiv und empfiehlt fich befonders für Militärtapellen, von benen es auch mit viel Errolg geipielt wird. Der Marich ift einem öfterreichischen Infanterieregiment

Liebeserzählung. Fünf vierhändige Rlavierstücke, fomponiert von Guftab Lagarus. op. 12. Berlin, Eduard Unuede. Für ben Unterricht auf ber zweiten ober britten Stufe vorzuglich geeignet. Es verleten barin feine abgenütten, trivialen Motive. Die Biecen: Reigen, Berbung und Cehnfucht find befonbers mufifalifch burchempfunden und melobiich.

Es ist ein trefilider Einfall, der Jugend heitipiele Munit darzubieten, wie es herm. Klipper und Kerd und Stiggen" folgt ein Abfeinitt, betitett wie fat in acht Bildern "Des Prinzen heintlich von uben Reife um die Welt" — als Schulipiel mit dem aumutendem Belang in zwei verichieden int denn aumutendem Belang in zwei verichieden int denn aumutendem Belang in zwei verichieden Gine Sammlung von Hausendig nier die Efter-Orgel wie andere für "höhere Lehr und kadettensten bei abere für "höhere Lehr und kadettensten Schulen bie Todarden und Allen berechnet ist. In den gemischen Mitzel der die Generale und Allen berechnet ist. In den Gemischen und Allen berechnet ist. In den Gemischen und Allen berechnet ist. In den Gemischen und Mitzel der die Generale und Allen berechnet ist. In den Gemischen und Allen der die Gestelle der die Gestelle der des nett ausgestatteten Buches den Lefern geboten. mit Minit bargubieten, wie es herm. Apper und E. Ferbinand Bolgmann gethan haben Der erstere hat in acht Bilbern "Des Prinzen heinrich von Breugen Reife um bie Belt" - als Schulipiel mit frifdem anmutenbem Befang in gwei verichiebenen Ausgaben erscheinen Lasten, von denen eine für Bolts-ichnlen, die andere für "höhere Lehr- und Kadetten-antalten" berechnet ist. In den gemischen Chören werden in Boltsichnlen für die Sopran- und Alt-stimme leicht die Geiangskräfte gefunden werden, ob auch in Kadettenhäusern? Ein Singipiel für Mädchen, wie das erflere im Berlage von L. Schwann im Duffelborf erfchienen, neunt fich "Aichenbrobel" Gmil Loos hat ben Zert, Kantor Herb. Wigmann die Musik ju diefem Singspiele geliefert. Die legtere ift friid und zwedmäßig gefest, ber Wejangspart leicht ansführbar und bie Klavierbegleitung infofern flug berechnet, als fie oft ben Tongang ber Melobie wiederholt. Beibe Feftipiele tonnen empfohlen werben.

- 1) Frühlingswalzer op. 30 Nr. 1, 2) Valse caprice für das Piausforte fomponiert von Th. S. Bernen op. 30 Rr. 2. Leipzig, Breittopf & Särtel. Beibe Tanzweisen sind gefällige, in musitalifden Untiefen fich bewegende, leicht ipielbare Stude.

# Sitteratur.

Friedrich Chopin als Menich and als Mnsiter von Friedrich Niechs. Ans dem Englischen von dr. W. Langhaus. 1.—5. Lieferung. Leivzig, Verlag von H. E. Lendart. Daß die Engländer mit uns Deutichen stammverwandt sind, deweist diese Wert, welches mit echt beticker Lieferungen vorliegen, kann man jest ichen behaupten, daß das Buch von F. Niechs das beste bisher erichienene Lebensbild Chopins dietet. Wie werden auf dasselbe nach dem vollständigen Erichienen des auf 12—15 Lieferungen berechneten Werfes aussichtungen

nach bem vollständigen Erickeinen des auf 12—15 Lieferungen berechneten Wertes zurückfommen. Die altbewährte Webericke, "Muskirete Zeitung", welche in Leipzig und in Berlin ericheint, hat in 1889 ihren 93. Band erreicht. Dieles reich mit Abbitdungen versehene Blatt nimmt sich wie eine illustrierte Chroniti des verkossenen Jahres aus. Die Leitung desielben hielt nicht bloß für die aktuellen Tagesvorkommnisse dugen ossen, sondern song für Darkellungen von Knuskwerten aus alter Zeit. So bringt die Leipziger Illustr. Ig. uich bloß ein wiedergefundene Madonna von Leonardo da Vinci (Münchner Pinakotthyl), sondern auch ein leibsiches Marienbild von Correggio aus der Weltertunge. reggio aus ber Galerie von Barma. Der Altertumeforicher begegnet unter ben Abbilbungen mit Teil= nahme merkwürdigen altägpptijden Bebitoffen mit figuralifdem Schund, - ber Runftfreund bedeutenben Darftellungen von Dalern und Bildhauern, barunter awei geniad erfundenen Bildern von Cabriel Mar und einem Genrebild von Meissonier. Bildnisse gestig de-bentender Männer fesseln ebenso das Ange, wie monumentale Gedände, wie Scenen ans dem Kostsleben u. f. w. Wie aufmerssam die Leitung des Blattes die Lagesvorsommisse verfolgt, beweist ein schmucks Bish der Comtesse Sarotta Buh, welche bekanntlich als Mann verkleidet eine junge Dame aus Kärnten heiratete. Die Solgichnitte find meift ausgezeichnete Arbeiten.

Ind beutiche Beim. Gruße aus ber neuen Seinnat von Eiffe Potto. Wiesbaben. Betag von Rub. Bechtolb & Co. Der Titel biefes Buches verichteiert eigentlich bessen Indat. Die Beriafferin ift bekanntlich ihrer Marchen wegen vor-teilhaft bekannt und man tonnte beshalb vermuten, daß auch bas neue Buch berfelben Darchen enthalten oal auch oas neite Bild berieben Narden enthalten werbe. Allerdings wird gimeilen ber Märchenton augeschlagen, wie in dem Auffage: "Es war einnal", welcher iich auf bie fonigliche Dichterin Carmen Sylva bezieht und reizvolle Bointen enthält, allein die meiten "Novellen und Stizzen" stellen sich auf den Boden der Wirtlichteit und hufdigen Sängern, Virtuofen, Gelangslegrern, Dichtern in einem warmeberzigen, lyrische Pointen bergenden Sil. Elie Posto berzisten, Iprische Pointen bergenden Stil. Eine Polto schreibe etwas breit, allein wenn sie von dem Geschreiber ichnes breit, allein wenn sie von dem Geschreiber Henrich der Amagskehrer H. Banofka, von Chopin, von K. Niemann u. a. plaudert, so hört man ihr nicht ungern zu. Reizend erzählt sie ein Kleines Pariser Wentener, klicken Angelegenheiten ist das Schlafen auch ein Besten, wei ich ganz genau gesehen habe !" — "Ja, mein Bester," entgegnete der Komponist, "in mussten Unselsen, verlicht aber Ungelegenheiten ist das Schlafen auch ein Ungelegenheiten ist das Schlafen auch ein Kespin einen Bestichenstrauß bringen, versehlt aber und etwa 8. "Sie, wer ist denn das dort, in threr mädschenhaften Schückernheit die Thür und hauf etwa 8. "Sie, wer ist denn das dort, in threr mädschenhaften Schückernheit die Rohnung des bekannter Wagner-Enthussassen.— seh.—

# HI HOUSE HI Miscellen.

Dr. Th. U. Gine preußifche Megertapelle. Dr. Th. U. Gine preußische Regerkapelle. In biefer Zeit, wo der duntle Erdeil mit im Voobergrunde des Jutersses kicht, ist es wohl nicht ungeitzenäß daran zu erinnern, daß sogar in den Reihen der preußischen Armee einmal eine Regerkapelle bestanden hat. Unter dem Erossen Aussischen weichafrikanischen Kolonie, besonders im Fort Friedrichsburg, Weger dem Aldantiskamm angeworden, wie historisch stetkgeisellt is, um als Muiter für eine "Mohren-Kapelle" ausgebildet zu werden. Unter Konig Friedrich Bilchen I. besaß die Kristlerie eine solche Regerkapelle, deren Mitglieder sich, wie berichtet wird, ganz besonders gut als "Duerpfeiser" bewährten. Die Kapelle bestand ans zwanzig Schwarzen. Unter Kriedrich von Kroken "Queepfeifer" bewährten. Die Kapelle bestand aus jwauzig Schwarzen. Unter priedrich dem Frohen wurden aus den Mohren des "Könind-Regiments" sechzehn Mann ausgeinacht, nun nach Abschaffung der bis dahin bei der Artillerie stehenden "Pubellack-pfeifer" diefer Waffe als Kapelle zugeteilt zu werden. Dr. Ti. U. Fünfzig Dollar wurden von einem Birtugen in San Francisco als Preis könnteilen.

für Diejenige Dame ausgefest, welche von ber großten int velenige Vante ausgelegt, welche von ber größten Angacht von herren begleitet in ben Kongartiaal fommen würde. Anfänglich kamen einige ichnichterne Damen in Begleitung von 10—12 herren, aber guletzt kam eine Dame, welche an ihrem Schlepptan 70 herren in den Saal buglierte. Dieser wurde auch der ausgelegte Siegespreis zuerkannt.

— Sin Ausspruch des Dr. H. v. Billow. Kürzlich brachte der Dahische Eclanguerein in Berlin unter Minnistung des hillsormanischen Verketters web

unter Mitwirtung des philigarmonitigen Orchefters und unter Leitung des Dr. H. D. d. Bülow die "Mutinen von Athen" und "die IX. Symphonie" von Beethoven zur Aufführung. Alls am Schlusse des Konzertes Herr Aufführung. Althen" und "Die 1X. Sympponie" von Beethoven zur Zufführung. Als am Schlusse bes Konzertes herr dusfährung. Als am Schlusse bes Konzertes herr d. B. unzähligemal gerufen wurde, sprach er zuletzt zum Publitum, das sich dicht an das Podium gebrängt hatte, folgende Worte: "Wien ist die Etadt, in welcher der König der Töne, dessen Gebeurtstag wir heute seiern, begraben worden ist; Berlin ist die Stadt, in welcher er wieder aufersteht, " (Zedenfalls eine zu arche Schweichels ist; de Perssure). I. eine gu große Schmeichelei für bie Berliner.) J .-

# Seiteres.

Schlagfertig geantwortet. Ginem alten, tüchtigen Kapellmeifter wurde vom Theaterintenbanten ein junger Biolinift als Solofpieler aufgebrungen. Der alte Mufiter hatte feine liebe Rot mit bem anmagenben, untüchtigen Jungling. 218 letterer nun einmal bei ber Brobe bei einem Solo falich einfeste, 

weiligen Bortrages einer Schulerin ein, Die natürlich dettigen vorrtages einer Schlererin ein, die naturtig duchfiel. Das emporte den Vater, einen biederen Bartier Schlächtermeister, ganz gewaltig und er besichloß, den pflichtvergessenen Direktor deswegen zur Rede zu kelden. "Mein derr, fagte er zu Auber, "Sie haben sich ja über das Spiel meiner Tochter gar kein Urteil bilden können, denn Sie schliefen unterstellen wie ich ganz geren gestellen kehre.

## Kunft und Künftler.

- Ju Frantfurt murbe eine neue Operette — 30 Frantsurt wilder eine une Operetere von Zamara (Text von Vraft und Leon) aufsgeführt, ohne durchzudringen. Die Kritit konitatiert, daß das Frantsurter Publikum der Operette jest ein geringes Interesse entgegendringe; leider sinde die Spieloper im Site Lordjugs bisher noch keiner tüchtigen Vertreter unter den Konponisten.

Die von uns bereits befprochene Oper von Otto Reigel: "Der alte Destauer", hat bei ihrer erten Aufführung in ubln iehr gefallen. Sie erhält sich anch in Leitzig und Wiesbaben auf bem Re-pertoire. Die Kritif hebt hervor, daß Reitzels Berjud, bas brachliegende Gebiet ber beutiden Bolts:

oper zu bearbeiten, alle Anerfeinnung verbiene.
- In Marburg a d. Drau wurde, wie man uns fdreibt, von den bortigen Philharmonifern die Kongertoper "Das Walbfraufein" von Remy (Dr. B. Weier), einem hochbedentenben, wenn auch wenig bekannten Grager Komponiften, mit einem voll-jtändigen Griolg aufgeführt. Die Titelbartie jang

— Ginem uns zugeschieften längeren Auffate enthebmen wir folgendes: Im Januar ftarb in Leis-nig Karl & aufchild. Er wirte 84 Jahre lang als Bürgerichulleher und feit 1867 auch als Organist aus vurgerigniteiner und ieit 1867 auch als Organist Neising, wo er oft die Gemeinde durch fein Orgelseil erbaute. Als Komponist ist Haufchild weithin befannt, sind doch beinahe 100 musifalische Werfeiner Feder entflossen. Die letzte Komposition war ein dem 139. Insanterieregiment gewöhneter Marsch. Berischnt wurde haufchild durch seinen Destitermarsch bes 107. Regiments (Berlag von Forberg, Leipzig), unter besien Klangen biefes tapfere Regiment 1870.71

erste That als solcher war die gestrige wohlgelungene Aufführung der neunten Spuphonie durch die von

ihm geleitete Rene Gingafabemie.

- Man teilt uns aus Göttingen mit: Der Mufftlehrer Wilh. Bruns gab fürzlich unter Mitwirfung hiefiger Rrafte in ber Universitätsfirche ein Rongert zu wohlthatigen 3weden, in welchem berfelbe and eine eigene Orgelfomposition zum Vortrag brachte. Die Gewandtheit seines Spiels, wie überhaupt die vor-trefsliche Ausführung des gewählten Programms hat

treftliche Auszugrung des gewahrten programms zur geroßen Beifall geinuben.

— Auf Anordnung des deutschen Kalfers wird der Pflege des Gefanges dei der Armee und Marine eine Sorgfalt zugewandt, wie nie zur vor. Das preußische Kriegentuisterium hat deshalb neuerbings verichiebene Lieberbucher für einftimmigen neuerdings verdiedene Lederbucher in einfinningen sowie vierstimmigen Gesang herausgegeben. Se gibt auch amtliche Sonderausgaben von Liederbüchern für Soldaten, und zwar für das 13. Armectorys und für die banzischen Korps, sowie auch für die Marine. Nebenher ericheint ein Liederbuch jest in 7. Auflage, welches den Freiherrn von Mirbach zum herausgeber dat und dem Kaiser gewidnet ist.

— Die norwegische Kosoraturfängerin Frl. Aun a Swith eint ist in Addressungt, fürsterlichte Konstitute ist ist ein Nadrogungt, fürsterlichte Konstitute ist.

Smith gibt jest in Nordamerika finrtbefuchte Konserte; es werben der Wohlflang ihrer Stimme und ihre gute Schule gerühmt.

— Der Tod bes General Musikbirektors Dr.

Franz Lachuer hat in ber gefanten mufitalischen Welt bas lebhafte Bedauern wachgerufen, bag es bislang bei ber großen Willfürlichfeit, mit welcher gachere bie Opuszahlen behanbelte, unmöglich war, Lachner die Opuszahlen bekandelte, intmogiaa war, ein Total-Berzeichnis der Werfe des Meisters aufzaustellen. Noch wenige Tage vor seinem Tode hat Lachner dem Berkasser der "Zeitgenössischen Tode hat Lachner dem Gestäten", Ferrn M. Charles (Mag Chop), für den zweiten binnen wenigen Bochen erscheinenden Band diese Werfes ein Gefannt-Verzeichnie feiner gebrucken und ungebrucken Kompositionen jur Beröffentlichung übersenbet, bamit, wie er selbst ichreibt, seinem letten Bergensvunsche genigenb. —

In Bien wurden Liszts "Sieben Seligfeiten" — 311 Westen watten wegen "Steven Sengelicht in einem Gesellichgistengert aufgeführt; Ebnard Hanslick tann in einer Necension an dieser "trüben, deklamatorisch verschwennunen Halbmiste" Liszts keine Freude fünden. In bemiesben Konzert wurden. Schumauns "Seenen aus Goethes Kauft" aufgeführt,

wobei ber Ganger Beron vom Leipziger Stabttheater mitwictte. Sanslick ichreibt über ihn: "Perons Stimme, ein Bariton von mäßiger Kraft und ichwacher Tiele, wirtt sumpathisch durch jugendliche Frische und feine Schulung. Derr Peron durfte aus Stochaufens Schule flammen, jedenfalls nahm er fich defien un-vergestichen Fauft-Vortrag bis ins fleinfte zum Vorbild."

- Das Buftanbefommen bes vierten beutichen Sanger festes in Wien ift jest burch Aufbringen ber nötigen Gelbbürgichaften gefichert. Die Festhalle für Sanger und Buhörer soll 20 000 Personen auf-

- Bu Berlin hat eine bisher wenig befannte Cangerin, Frau Julie Bachi-Fahrmaun, eine Schweizerin, welche im Befige eines volltonenben Nontraalte fteht, ein Rongert mit gunftigem Griolge

— Ans beinahe allen Gauen Deutschlands, Desterreichs und der Schweiz, aus England und Nords amerika find mir bei Gelegenheit meines 70. Geburtstandigen Griolg aufgeführt. Die Titelvartie saus bezeinungen augeomien, die Beglickwünichungen und Ehrensten Alls Kienzl, den Tenorpart Hofopernsünger bezeinungen augefommen, die jedeu einzelnen zu beantworten ich beahfichtigte. Da dies aber, neben Laichet aus Wien, die trefflich studierten von den weinen Bernstsgeschäften, zur Umwöglichkeit wird, so heimischen Kräften gefungenen Chöre fanden den bitte ich alle, welche mir ihre Anertennung zu teil werben ließen, sowie auch neinen werten Servan Gafeinem uns anaeichieften längeren Griefen. Beitrage geliefert, hiermit meinen tietzen getten wolf-Beitrage geliefert, hiermit meinen tiefgefühlten Dank freundlich entgegennehmen zu wollen. Konstanz, im Januar 1890. Ludwig Liebe.

—**→+**+\$+\$+\$+\$++--

# Mufikinduffric.

felbit in Kirchheim u. Teck Ataviere, welche sich durch ihren gesangreichen Ton anszeichneten. Sein Sohn Franz Ludwig Kaim verschaffte durch Berwertung relibsterfundener Neuerungen und Verbesserungen den Mawieren scharer Fabrit einen sehr guten Namen. Franz Liszt spielte auf seinen sehr guten Namen. zerten und Jenny Lind bemertte einmal, Meister Kaim milise seinen Klavieren eine beiondere Seckeringshaucht haben. Sine Hilake der Advit in Wünden wird von Dr. Fr. Kaim geleitet. Bei dem Feste in Kirchheim n. Teck konnte man mit Genugthung auf die eriogerichen Greechnisse einer fortidrittsfreundsie einer fortidrittsfreundsienen fraedmisse einer fortidrittsfreunds Die erfolgreichen Ergebniffe einer fortichrittefreundlichen ehrlichen Arbeit guruckbliden.

# ~ .\$~<9.\$@>-\$~-Rätlel.

Mis Romponift bin ich gar weit und breit befannt Mimm Ropf und Buf mir fort, werd' ich ber Milch

# Muhkalische Ingendpost.

Preis pro Quartal 1 Mark. Inhalf Mr. 3.

Rlacistopf und Mohrenichabet. Aus bem Leben gweier Balgerfonige. Bon 2 Erbach. - Ein mufi-felischer Marchen Ergabler. Bon Dr. Moolph Robut. felischer Marchen-Ergabler. Bon Dr. Moolph Kohnt.
- Gine Bogelversammlung, (Gebicht.) — Die erfte Jose. (Gebicht mit Junivation.) — Mogartiana, Bon ab. Grünbter. (Schuft.) — Bakfischens Gala. Bon S. von Abelung. (Mit Junivation.) — Musikulische Planbereckhen. — Der Wettkreit zwischen Pan und Apollo. Gine Mythe aus Ovid von Dr. Robert Bertin. — Brieffasten. — Nätsel. — Anzeigen.

### Mufikbeilage:

Strauf. Lanner Botpourri. Bearbeitet von Rich. Rügele. Rlavierftud.

Probenummern gratis und franto.



# Konservatorium der Musik in Köln.

unter Leitung des städtischen Kapellmeisters Herrn Professor Dr. Franz Wüllner.

Das Konservatorium besteht aus einer Instrumental-, einer Gesang-und einer Musiktheorie-Schule, einer Opernschule, sowie einem Seminar für Klavierlehrer. Es besitzt Vorbereitungsklassen für Klavier, Violine, Cello und Sologesang und lässt Hospiranten zum Chorgesang, zu den Orchesterübungen, Vorlesungen und zum Unterricht in Harfe, ev. auch in Cello, Kontrabass und Blasinstrumenten zu

in Cello, Kontrabass und Blasinstrumenten zu.

Als Lehrer sind thätig die Herren: Professor Dr. F. Wüllner, W. Bock.
G. F. Cortella, A. Eibenschätz, Direktor Dr. Erkelonz, L. Hegyesi,
E. Henser, Konzertmeister G. Hollaender, N. Hompesch, W. Hülle,
Professor G. Japha, Professor G. Jensen, Fränlein Felicia Junge, E. Ketz,
Dr. O. Klauwell, W. Kaudson, C. Körner, A. Krögel, G. Kunze,
H. Lange, Ober Regisseur E. Lewinger, A. Mendelssohn, kgl. Musikdirektor E. Mertke, Aug. v. Othegraven, M. Pauer, J. Schwartz, Professor J. Seiss, stellvertretender Direktor, Kammersänger B. Stolzenberg, P. Tomasini, F. Wolschke, E. Websener, H. Zarlmann, H. Zöllner,
Das Sommersemester beginnt am 9. April d. J. Die AufnahmePrüfung findet am diesem Tage, morgens 9 Uhr, im Schulgebände
(Wolfsstrasse Nr. 3) statt. Das Schulgeld beträgt für ein Hauptfach
und die obligatorischen Nebenfächer M. 300 p. a. 1st das Hauptfach
sologesang M. 400 nnd wenn Beteiligung an der Opernschule hinzutritt, M. 450 p. a., ist das Hauptfach Kontrabass oder ein Blasiustrument M. 200 p. a. Für die Beteiligung am Seminar zahlen die betr
Schüler ein für allemal M. 50.

Wegen weiterer Mitteilungen, Schulgesetze u. s. w. wolle man sich schriftlich an das Sekretariat des Konservatoriums (Wolfsstr. 3) wenden, welches auch schrittliche und mündliche Anmeldungen entgegennimmt.

Köln, im Februar 1890. Der Vorstand.

# Dr. Hochs Konservatorium in Frankfurt a. M.

gestiftet durch Vermächtnis des Herru Dr. Joseph Faul Hoch, eröffnet im Herbst 1878 unter der Direktion von Joachim Raff, seit dassen Tod geleitet von Frof. Dr. Bernhard Scholz, beginnt am 1. März d. J. in seinem neuerbluten Hause

beginnt am 1. März d. J. in seinem neuerb luten Hause
Eschersheimer Landstr. 4. den Sommer-Kleisis.

Der Unterricht wird erteilt von Frau Dr. Clara Schmann, Fräul. Marie Schumann, Fräul. Eugenie Schumann, Fraul Florence Basse mann-Battschild und den Herren James Kwast, Lazzaro Uz ell, Jacob Meyer, Ernst Engesser, Karl Beyer, August Liuke und Carl Stasny (Planoforte), Herrn H in. Gehaar (Orgel), den Herren Dr. Gustav Guzz, Dr. Frank Krökl, Omst. Schubart und Herborn (Fesanc), den Herren Konzettnerster J. Heerman und Val. Müller (Violo Leulle). W. Settrecht (Contralass), M. Ketzschmar (Flofe), L. Möhler (Clar.), C. Preusse (Horn), H. Weinhart (Trompete, Direktor Prof. Dr. Borna und Val. Müller (Violo Leulle). W. Settrecht (Contralass), M. Ketzschmar (Flofe), L. Möhler (Clar.), C. Preusse (Horn), H. Weinhart (Trompete, Direktor Prof. Dr. Borna. Schotz, J. Knorr und A. Egid (Theorie und Geschichte der Musik), Dr. Veith dritteratury, Carl Herrmann (Deklamation und Minitik), L. Uzielli (Italienissies Sprache).

Das Honorar beträgt für ein Hauptfach und die obligatorischen Nebenfächen Mk. 35e per Jahr und ist in zwei Terminen pränumerando zu entrichten. — Annachlungen erhittet die Direktion Schriftlich oder mündlich wöglichst zeitig.

Die Administration:

Der Direktor: Senator Dr. von Mumm.

Prof. Dr. Bernh. Scholz.

Senator Dr. von Mumm.

Prof. Dr. Bernh. Scholz.

### Fürstliches Konservatorium für Musik zu Sondershausen.

ZU Sondershausen.

Anfnahme-Prüfung am Donnerstag, den 10. April, vorm. 10 Uhr. Vollständige Ausbildung in allen Fächern der Musik, im Sologesang für Konzert und Oper.

Lehrkräfte: Borkap-Ilmeister Ad. Schultze, Dr. Nugo Memana (Theorie, Piano, Org.) und Musikgeschichte), Kammersamer Güb du ger, Konzert meister Küns, Musikdirektor Wick, Kanmervirtios Schomburg Kammermisiker Mattin, Cämmerer, Musikdirektor Wick, Kanmervirtios Schomburg Kammermisiker Mattin, Cämmerer, Die Schüler und Schületinnen haben freien Zutritt zu den Generalproben und Konzerten der Hofkapelle; vorgeschrittens Scüller der Oriensterschale werden in der Hofkapelle bet Konzert- und Op maufführungen beschäftigt. Die Schüler des Sologesangse haben auch zu den Generalproben der Open freien Zutritt und finden Gelegenheit sich auf der Bühne des fürstl. Theaters zu versuchen. Hontrar: Gesangschule 200 Mk., Instrumentalschule 150 Mk. Jährt., inbegriffen die obligatorischen Fächer.

Jahresbericht und ausführlicher Prospekt gratis durch das Sekretariat.

Der Direktor: Adolf Schultze, Hofkapellingister.

# Briefkaften der Redaktion.

Anfragen ift bie Abonnemente. Cuittung beigufügen. Anonyme Bufchriften merhen nicht heantmartet.

A. M. in F. Ordefter-Mufitalien in gewünscher Befegung beziehen Sie zwede mäßig von Jol. Aibt in München ober J. Dennerlein in Mürzburg. Die Symphonien von Sabbn (Ribl) burften Abre erften Gviels objette fein. Bu 2: Frl. Martha Remmert ift gumeift auf Reifen, bod treffen fie nad Beimar abreffierte Briefe zweifelles. Bu 3: Ein breifaitiger Rontrabaß wirb fich ichwer vertaufen laffen - fegen Gie fich wegen ber Umanberung mit einem Inftrumentenmacher in Berbindung - bielleicht mit Babemet in Rarierube

Mannheim, W. Dem Cello thut bie Dedenfütterung gwar nichts, bod hat fie Einfluß auf ben Breis. Die Cotheit vermag nur ein Dufiter, bem bereite viele 3nftrumente burch bie Sanbe gegangen finb ober ein Suftrumentenmacher ju ertennen. Mug. Riedere in Berlin, Bernburgerfir. 16,

Wreschen, L. Das find nichts wes

und in dageres Panferen, als jum rachen und in längeres Panferen, als jum rachen Atmen ndtig ift, ist absolut falsch. Disseldorf, J. S. Diesen Accord nennt man Septinonenaccord, weil der Sep-timenaccord G h D F noch die Kone A crbalt, was ben Accorb G h D F a ergibt ber fich in C dur auflöft.

Rostock, A. B. Wir bebauern, Ihnen nicht bienen gu fonnen. Gie haben am bortigen Blas bod fider eine Sanblung, bie Boren Buniden, wenn Sie Siderheit bieten, entibrechen wirb.

A. S. In W. Componift mir unbefannt. Benben Gie fich bieferbalb wie begitglich ber Choreinrichtung an C. F. 28. Siegel, Du-filverlag in Leipzig.

Rothenditmold, A. M R. 1\11ns unbetannt. 2) Muffdreiben - ja, aber bruden laffen ift gefährlich; über Rechts-

fälle tonnen nur Juriften Rat erteilen. Kisselbach, Franz, Jg. Der Bute mehrerer Abonnenten verbanten wir nachträglich bie Melbung, bag bas Lieb "O mie fcon jum gornerflang", Duett für Alt unb Meggofopran, Fr. Ruden (op. 8) jum Romponiften bat.

Buffalo, S. Herrmann. 1) Rie-mann hat Unrecht. 2) Wir teilen Ihnen mit was v. Bafiliemsti in feiner Beethoven-biographie (Berlin, Brachvogel & Hanft) über Beethovens Septett fagt: "Dem Seres nabendaratter gemäß ift bas Bert mehrenteils von leichterem Bewicht, aber burch Frifde, Ratitrlichteit und liebenswürbigen Musbrud macht es einen ungemein geminnenben Ginbrud .... Gehr munter und bon fhaltifder Beiterteit ift bas Sherio, beffen Trio bem Celliften Belegenbeit gewährt, fich burch ben Bortrag einer außerft anmutigen Rantilene auszuzeichnen."

Hirschfeld, M. Un wirlungevollen, guten und großeren, gemifchten Chorfachen gnen und geogreen, gemignen Sporjagen (mit Klavier ober Ordester) nennen wir Ihnen: Mag Bruch "Schon Ellen" (Leipzig, Siegel); M. Bruch "Birten und Erlen"; F. Siller "Die Racht" (Leipzig, Leudart); Schuman "Der Rofe Bilgerfahrt" (Leipzig, Breittopf). Bruch burfte ber Befchaffenbeit Ihres Chores am eheften entfprechen.

Iserlohn, Z. Das ift ber Tenors foliffel und bie Dote, auf beren Linie er ftebt (d), ift bas eingestrichene C. Bu 2 unb 8: Ja wohl, Mierywinsti, ber bei guter Berfaffung cis ja d fingt, macht birfes Runft. ftlld, - er ift aber auch ber einzige, ber bas permag.

Annaburg (Schl.), Ad. Gr. Die betreffenbe Stelle ift aus Mozarts Figaro: "Aue zu flüchtig bift bu mir entschwinden." Delmentorst, Th. B. 1) Wir em-

pfehlen Ihnen Bither-Beitung. Abminiftr. Bien II., Braterfir. 35 (halbjährt. Mt. 4.-). 2) Röbler, Antechismus ber harmonielehre. (Bertag von Carl Gellninger, Stuttgart, Preis brofd, Mt. 1.—, geb. Mt. 1.60)
Böhm, Kruman, J. K. Gine Nebattion weiß viel, jedoch nicht alles. In

biefem Falle tonnen wir Ihnen leiber nicht bienen. Die Romponiften gleichen ben 3n: bignern barin, baft fie filr ihren Migmam teine bleibenbe Statte haben; berfelbe richtet fich nach ber Ergiebigteit ber Jagbgriinbe. Köln, St. Seh. Die beften Lebrbiicher

ber Sarmonielebre find jene bon 2. Robler. Sauptmann, M. B. Marg, 3. Ch. Lobe, D. Tierfd u. a.

Hamburg, H. M. Das fowebifche Bieb ift im Berlag bon Barmuth in Christiania ericienen, in Dentidland nicht.

Orefeld, II. M. Spinbler, Opernalbum, Ausgabe Peters Mt. 1.50. Opernalbum bei Steingraber Mt. 1.60. Oper

### Mathilde Haas

MADULIAGA (Rheinallee), empfiehlt sich für die Alt-soli im Mathaus-Passion, Wethnachts-toratorium, Messias, Israel in Aegypten, Samson, Josua, Elias, Orpheus, Paradies u. Peri, Achilleus, Odysseus u. a.— Grosses Liederrepertoire.— Näherse d. Pot. J. Stockhausen in Frankfur a. a.

### Spezialität.

Brieflicher, gründl. Unterricht. Theorie, Harmonie, Kontrap., Kompos., Fuge. Neue Anmeld. bis 15, Febr. Pro-

spekte gratis. Prof. O. Hover, Genf-Carouge (Schw.).

# Fidele Fastnacht.

Potpourri f. Planoforte m. Gesang ad lib. mit äusserst humorst. Text Preis 2 Mk. Küchen-Konzert

von Prof. Kling. Für Pianoforte (mit oder ohne Orchesterinstrumenten) und divers. Küchengeräten als Kochtopfen, Deckeln, Flaschen, Gläsern etc. Freis 2 Mk. 60 Pfg.

Lustige Musikantenstreiche. Humoreske von Prof. H. Kling für Piano, Violine, Trompete, Triangel, gr. u. kl. Trommel (oder Schiank u. Holzstuhl) und Giesskanne ad l. Preis 2 Mk.

Studentenlieder-Potpourri von M. Kohlmann für Pianoforte mit Text z. Singen ad l. 1 Mk. 50 Pfg. Texte apart à 10 Pfg. Verlag von Louis Gertel, Hannover.

Parole: "Viele der Märsche, die sich der besonderen Sym pathic unseres Kaisers erfreuen,\*
haben Aufnahme gefunden. Jeder aktive, jeder gediente Militär muss an den frischen und schneidigen Weisen seine herzl. Freude haben

\* Marsch-Album: 60 deutsche und aus-ländische Armee Märsche für Klavier. In 4 Heften à 60 Pfg., geb. in 1 Prachtband

a mr. 3.40. Steingräber Verlag, Leipzig.

Soeben erschienen in der Edition Peters Sechs Lieder von

### Grieg Opus 48. Preis Mk. 1.50

URBACHS e√eue Klavier-Schule.

Preis kpit. Mk. 4.50
Th. J. II, à Mk. 2.50
Th. J. II, à Mk. 2.50
Guelgenheit des
Stoffes u. d. splendide Ausstattung
dide Ausstattung
wohl sämtliche Konwohl sämtliche Kon-urranzschl. auf die-sem Gebiete, selbst die frühere Preis-klavierschule...,Neue Pädagogische Zei-lung<sup>14</sup> v. 7/r. 88, ung<sup>17</sup> v. 7/7, 88, Heinrichshofens

Verlag, Magdeburg.

Verlag, Magdeburg.

Weise Magdeburg.

in Kenntnisd Noten, Schlüssel,
Tonleitern, Accorde,
Harmonielehre, Masika
geschichte etc, verschaffen
kaufe Gürnur i Mark
Prof. Klings Elementarprinciplen d. Musik
nebst popul. Harmonielehre u. Abriss der
Musikgeschichte. Gebd. 1 Mk. Verlag
yon Louis Gertel, Hannover.

# Influenza-Walzer

Für Piano mit Text . . . M. —.80 ,, Orchester mit Text . . . 1.50 Otto Teich, Musikverlag, Leipzig.

otto Tetch, Musikverlag, Leipzig.

The birth Briefmarken Billig.

Staphy 20 B; 3 Bingol.

10 B; 5 Bingol.

20 B; 6 Bingol.

20 B; 6 Bingol.

20 B; 6 Bingol.

20 B; 6 Bob. 20 B; 6 Bos.

20 B; 6 Bob. 20 B; 6 Bob.

20 B; 6 Bob.

20 B; 6 Bob.

20 B; 6 Bob.

20 B; 6 Bob.

20 B; 6 Bob.

20 B; 6 Bob.

20 B; 6 Bob.

20 B; 6 Bob.

20 B; 6 Bob.

20 B; 6 Bob.

20 B; 6 Bob.

20 B; 6 Bob.

20 B; 6 Bob.

20 B; 6 Bob.

20 B; 6 Bob.

20 B; 6 Bob.

20 B; 6 Bob.

20 B; 6 Bob.

20 B; 6 Bob.

20 B; 6 Bob.

20 B; 6 Bob.

20 B; 6 Bob.

20 B; 6 Bob.

20 B; 6 Bob.

20 B; 6 Bob.

20 B; 6 Bob.

20 B; 6 Bob.

20 B; 6 Bob.

20 B; 6 Bob.

20 B; 6 Bob.

20 B; 6 Bob.

20 B; 6 Bob.

20 B; 6 Bob.

20 B; 6 Bob.

20 B; 6 Bob.

20 B; 6 Bob.

20 B; 6 Bob.

20 B; 6 Bob.

20 B; 6 Bob.

20 B; 6 Bob.

20 B; 6 Bob.

20 B; 6 Bob.

20 B; 6 Bob.

20 B; 6 Bob.

20 B; 6 Bob.

20 B; 6 Bob.

20 B; 6 Bob.

20 B; 6 Bob.

20 B; 6 Bob.

20 B; 6 Bob.

20 B; 6 Bob.

20 B; 6 Bob.

20 B; 6 Bob.

20 B; 6 Bob.

20 B; 6 Bob.

20 B; 6 Bob.

20 B; 6 Bob.

20 B; 6 Bob.

20 B; 6 Bob.

20 B; 6 Bob.

20 B; 6 Bob.

20 B; 6 Bob.

20 B; 6 Bob.

20 B; 6 Bob.

20 B; 6 Bob.

20 B; 6 Bob.

20 B; 6 Bob.

20 B; 6 Bob.

20 B; 6 Bob.

20 B; 6 Bob.

20 B; 6 Bob.

20 B; 6 Bob.

20 B; 6 Bob.

20 B; 6 Bob.

20 B; 6 Bob.

20 B; 6 Bob.

20 B; 6 Bob.

20 B; 6 Bob.

20 B; 6 Bob.

20 B; 6 Bob.

20 B; 6 Bob.

20 B; 6 Bob.

20 B; 6 Bob.

20 B; 6 Bob.

20 B; 6 Bob.

20 B; 6 Bob.

20 B; 6 Bob.

20 B; 6 Bob.

20 B; 6 Bob.

20 B; 6 Bob.

20 B; 6 Bob.

20 B; 6 Bob.

20 B; 6 Bob.

20 B; 6 Bob.

20 B; 6 Bob.

20 B; 6 Bob.

20 B; 6 Bob.

20 B; 6 Bob.

20 B; 6 Bob.

20 B; 6 Bob.

20

### Notenpulte

in 14 verschiedenen Mustern 1,50—25 M, Preisliste mit Abbildungen grat. u. frko. Hermann Mensing in Erfurt.

# Kgl. Konservatorium für Musik in Dresden

# Verlag von Carl Grüninger in Stuttgart: Prof. E. Breslaurs Klavier-Schule

-=== op. 41. ≡

Anfangs- und erste Mittelstufe: 3. Auflage.

Preis brosch. Mk. 4.50 - kart. Mk. 5.25. - gebdn. Mk. 6. Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalienhandlung.

Arbeit, welche in dieser Richtung für die Jugend geliefert worden ist.

Prof. Dr. Oskar Paul
Lehrer am königl. Konservatorium d. Musik zu Leipzig.

türlich führe ich die Schule in meinem Institut ein.

L. Spengler,
Direktor der Musikschule in Kassel.

.... Das Werk eignet sich für Erteilung des Klavierunterrichts Rich. Kügele,
königl. Seminar- und Musiklehrer in Liebenthal.

ilohate bezeichnen, die uns in den letzten 10 Jahren zu Gesicht ge-kommen.

Neue Zeitschrift für Musik, Leipzig.

1889, No. 23. 

Auswahlsenau

Musikalienhandlung

Leipziq



Grösste deutsche Naturheilanstalt. Frequenz in 1888 385 Kurgäste ,, 1889 506

Sommer- und Winterkur.

Sommer- und Winterkur.

Der Jahresbericht von 1889 wird auf Verlangen kostenfrei zugesandt.

### -----Soelen erschien in 7. Auflage: Von der Wiege biszum Grabe.

Cyclus v. 16 Fantasiestücken m. Text von Prof. Dr. Carl Reinecke. = Hinreissend schön und überall brillant recensirt. =

brillant recensirt. —
Preis 2 hindig M. 6, f. gob. M. 8, 4 händ.
M. 8, f. geb. M. 10, Violineu. Klavier
M. 6, f. geb. M. 12, Piloto u. Klavier
6 Stücke M. 3, f. geb. M. 5, Harmonium,
10 Stücke M. 4, f. geb. M. 6.
Neu: Orchester-Partitur u. Stimmen. Jul. Heinr. Zimmermann, Leipzig,

Im März erscheint, fesselnd für Lehrer und Schüler: Musikalischer

Kindergarten. Von Prof. Dr. Carl Reinenke. Op. 206. 9 Bande 2 hand. h M. 2, 4hd. h M. 8. 50 000000000 0 0000000

Möhring, Ferd. Bismarck-Hymne

für deutschen Männerchor opus 82, Part. M. 1.50. Verlag von Rud. Petrenz, Neu-Ruppin.

Bessere Salon- und Tanz-Kompositionen welche noch nicht im Druck erschie nen sind, werden in Verlag genommen Wert. Adr. u. G. 374 an Rud. Messe, Leipzig

> Nen und effektvoll! Der Apotheker."

Humoristischer Männerchor (oder Quartett) von Kapellmeister G. Kahnt. Partitur und Stimmen M. 1.60. Luxemburg, J. W. Stomps.

Neue Klavierkompositionen

von R. Pensler.

von R. Pensler.
Vorlag: H. Martini, Leipzig-Reudnitz.
1) Lieb u. Leid, Polita franc.
1) Touristen-Marsin 18 Pf.
2) Touristen-Marsin 18 Pf.
3) Im Grünen, Polka franc.
90 Pf. 48 kr.
4) An die Heimat, Walzer
1 £ 50 Pf. 90 kr.
Diese Stücke sind sehr dankbar
zu spielen und haben eine ihrem Gelakte nach würdige Ausstattung. Der Walzer ist einer der schönsten und besten der neueren Walzer. walzer.
Zu beziehen durch alle Musi-kalienhandlungen.





reiten-Album bon Gorner Rf. 3 .- Lieberidas bes beutiden Bolles 3 Defte ju Mf. 1.50. Transffriptionen. Berühmte Maride von

Cramer und Bachtmann Mt. 2.—. Esnogg, B. P. Ju 1: Die Leitung bes allgemeinen beutschen Musikvereins hat ers augemeinen beurichen Aufrichten par in Leipzig ihren Sis (Riebel, Kabint). Mit-glieberbeitrag Mt. 6.— jahrt. Bu 2: C. Birgfeld: Rene praftifche Biolinichule bei Crang, Samburg (Mt. 4.50). 3. Selimes-berger: Stalenübungen für bie Bioline (60 Pf.); Rich. Sillgenberg (op. 4), Con-leiterilbungen (Seft 1), Eriben in brei Ot-

teterioningen (1967 1), Etnern in oter Liben (8, Heft).

Ung. Altenburg, E. v. B. gu 1:
Sie werden die im Berlage von Breitfopf & Särtle erigienene Bolonatse von Espoin in Cis moll (op. 28. N. 1. 45 Pf.) oder jene in Es moll (op. 26. Rr. 2 75 Pf.) meinen. Bu 2: Die Beröffentlichung bes Liebes

Ju 2: Die Stedfeitigen Gruben.
Gotha, P. W. "Der Filhrer burd bie Rollettion Litolff" (Braunfdweig), welcher in jeber Buchhandlung erhaltlich ift, wird Ihnen genauen Befcheib auf Ihre Frage geben.

Leipzig, G. W. Berrat ein entwide-lungsfabiges Salent. Für bie R. M.-Stg. unberwendbar.

Coslin, Seb. Gut gemeint, aber für und ungeeignet.

Wien, C. Gr. Die Ergablung: "Der frembe Geiger" nicht erhalten. Darmstadt, H. H. Bu anfpruchs.

los; unverwendbar.
München, A. J. Schottibs "Baga

ninis Leben und Treiben", ein alteres Buch, finben Sie in ber Milnoner Sof- und Staatebibliothel. Nur antiquarifch zu erwerben. Augustenthal, P. W. Bulu. 4:

Beinrid Berthold, Stuttgart, Silberburg-ftrage 147. Bu 2: Dauerhaftigfeit. Bu 3: Coll auf ben neuen Rammerton (diapason normale) gestimmt sein.
Entheim, J. Orlev. Das Lieb, wells

des Sie ju einem in Rr. 1 ber R. M. 3tg. mitgeteilten Tegte ber Dichterin Frieba Bort tomponiert haben, ift reizvoll; leiber für unfere musitalifde Beilage gu turg. Berlin, L. Z. Rad "Berliog" ift Rus

fit bie Runft, burch geordnete Berbindung ber Zone bie Empfindungen einfichtsvoller Menfchen gu erregen, beren Organe bafür empfänglich und ausgebilbet find. Bir bebauern Ihnen erflaren ju muffen, baf Ihre Organe biefen Borausfehungen nicht gu entfprechen fcheinen.

Sinthern, J. E. Rach bem Führer burch bie Rollettion Litolff folgen einander bie Mogartiden Sonaten für Rlabier unb Bioline ber Schwierigfeit nach in nach: ftebenber Beife: Sonate Rr. 17 in Cdur. Rr. 1 in Bdur, Nr. 9 in Edur, Nr. 10 in Gdur, Nr. 11 in Hdur, Nr. 14, 18, 24, 6, 7, 13, 15, 16, 19. Alle 19 Sonaten, rev. von J. N. Nauch, in einem Banbe koften

Richtige Lofungen bes Neujahrs-Rebus in Mr. 24 v. 3. fanbten ein : Baul. Sauff Stuttgart. - F. Schliephale, Roln a. Rh. - Eb. Chrobt, Urbach. - C. Ropp, Lebrer, - Eb. Spror, urvad. — E. Ropp, repert, Sefters. — P. Ladmann, Refere, Ginibers. dorf. — Wella Maule, Pianifin, Forfhaus Ohorn b. Pulsnis. — Carl Robens, Lefter, Altenweitheim. — A. D. Weiner, Prambach i. S. — D. Dobberahn, Lefter, Jergeim. — Max Lenter, Sprambach i. S. — D. Dobberahn, Lefter, Jergeim. — War Lenter, Sprambeim. beim, — Mag Lemfe, Gubrau. — Frang Fall, Minden. — Bohl, Lehrer, Patischen. — J. Hansen, Lechenich. — Alb. Burscher, Stettin. — Otto Bad, Lehrer, Bieligheim. — Dannh Roben, Oldenburg i. Gr. — M. Aof-ig, halle a. S. — Josef Milde, Kantor, Obsenbori. — Ant. Ah. Debl., Musitteher, Reichenberg i. B. — Franz Kammerer, Parth a. Che. — Marie Langenmahy, Traunstein. - B. Sommbt, Lehrer, Alt-Garg b. Meinow,
- Fris Aurideld, Bonn. — Ab. Baum-gartner, Thale. — Josef Destreider, Mann-heim. — August Boning, Remicheib. — H. gartner, Thate. — Joief Deftreiger, Manniem. — Maguft Boning, Remlágéd. — H. S. Bincen, Weit. — Sendy Keminarift, Berlin. — Bettina Wit. — Hatel. — Beninarift, Berlin. — Bettina Wit. — Bettina Weit. — Bettina Weiter. — Bettina Geipel, Brambach i. B. — B. Bisser. — E. Barnob, Nanter. Lautenburg. — B. Honeld, Mantier. Bautenburg. — B. Honeld, Mantier. Partier. — Bettina Weiter. — Bettina Weiter. Mogentin. — Betternun, Lehrer. Bettina Weiter. Mogentin. — Betternun, Lehrer. Bolly Betternun, Lehrer. Bolly Bettina Weiter. Mogentin. — Betternun, Lehrer. Bettina Weiter. — Anna Saupe. Mitroburg. — Arthur Dreiter. Stud. med., Biefeftb. — Josef Dreiter. Schill, t. I. His-Neg., Attent. — Marte Happad. Berlin. — Th. Wedsolowski, Lehrer. Hickory is — Emil Battin, L. Harberg. Bettin. — Lehrer. Stud. paedag., Dlmith. — Fran Schobig Rreupnann, Riebe. — Lina Wirz, Solothurn. Neu erschienen von Mint Latinovics-Attems: "Du hast mich jüngst gefragt", Lied für eine Mittelstimme, Preis 1 M.—60 kr. ö. W. Verlag Tändler, Graz.

Musikalien Quartette, Quintette, Sextette etc.
für Streich- u Blasmusik u alle anderen Musikailen, sowie Instr. und
Saiten bei J. L. Seet in g. in
Bresden N. Bitte Kataloge z. verlangen.

Violinen versand O. R. Glier, Reparaturen tadellos.

### Beyer, Erfurt

Elmergase 1.
Atelier für Geigen- u. Cello-Bau.
Schwierigste Rep. u. Garant, Kunstger.
Ausführung. Methode Bausch etc. Prof.
Ritters Dreifuss. Stege f. alle Streichinstrumente. Bei Reparat. gratis. Lager
alter gesp. Instrument. Auf Wunsch
Probesendung. Billige Preise.

Bestellezugaquelle fecht römische Saiten aller Instrumente, Versaud franko nach allen Ländern. – Fabrikpreise.
Präp: quintenreine Saiten.
Ernesto Tollert. Roma.



Zithern und alle anberen Arten von Streichinftrument.,

fowie edite alte bent-Meistergeigen,

Cellos etc. für Dilettant. u. Rünft ler lief, unt. b. coulant

Bebingung. Garantie. Zahlungserleichterung ohne Preisaufschlag Hamma & C🎚 Saiten-Inftr.=Fabrit, Stuttgart.

berei:

Ħ

Für Piano .

### Zitherunterrichtsbriefe

v. F. Fiedler. Eine neue prakt. Lehr-methode f. d. Selbstunterricht i. Zither-spiel. Brief I – X à 30 Pf. Prospekt grat. u. frko. Verlag d. "Echo v. Gebirge", fach-blatt für Zitherspiel in Tölz, Bayern.

Chr. Heberlein jr. Markneukirchen i. S. Beste u. billigste Bezugsquelle f. Musikinstrumenteu. Salten eigener Fabrik. Proiscourant gratis u. franko.

Glaesel & Herwig in Markneukirchen in Sachs.
empfessen: Violinen und
Zithern in allen Breistagen.
Aristons, Symphonions unb
alle and. Sufficiente unter
Garantie. Umtausch bereitwilligst. Breist. umfonft u. portofrei.

# Edmund Paulus

Musik-Instrumenten-Fabrik Markneukirchen i. Sachsen. Prachtvoll illustr. Preislisten frei

Violinen, Celli, Salten, sowie alle Blas-instr. am besten und billigsten direkt von der Instrumenten-Fabrik C. G. Schuster jun.

255 u. 56, Erlbacher-Strasse. Markmeukirchen, Sachs. Illustr. Kataloge gratis u. franko



Gegenstände als Mützen, Orden, Touren, Costume, Masken etc. Cartonnagen & Affrapen Gelbke & Benedictus Dresden Scherings Pepsin-Essenz Bach Vorschrift von Prof. dauungsbeschwerden, Trägheit der Verdauung, Sodbrennen, Magenverschleimung, die Folgen von Unmässigheit im Essen u. Trinken u. s. w. werden durch diese augenehm schneckende Essenz binnen kurzer Zeit beseitigt. Preis per Plasche i M. 50 Pt. und 3 M. Bei e Fl. 1F. Rabutt. Scherings reines Malz-Extrakt Bewährtes Nährndittel. Wöchnerinnen und Kinder, sowie Hausanittel gegen Husten und Heisekleit. Preis per Flasche v. 50 M.; 6 Flaschen 4 M.; 12 Flaschen 7,50 M. Scherings Malz-Extrakt mit Eisen leichtesten verdaulichen, die Zähne nicht angreifenden Eisenmitteln, welche bei Blutarmut (Bleichischt) etc. verordnet werden. Preis per Flasche 1 M.; 6 Flaschen 1 M.; 6 Flaschen 1,52 M.; 12 Flaschen 1 M.; 6 Flaschen 1 Flasche 1 M.; 6 Flaschen 1,52 M.; 12 Flaschen 1 Flasche 1 M.; 6 Flaschen 1 Flasche Rebatt. Scherings Grüne Anotheke in Rerlin N

Scherings Grüne Apotheke in Berlin N., Chausseestr. 19. (Fernsprech-Anschluss.) Niederlagen in fast sämtlichen Apotheken u. grösseren Groguenhandlungen. Briefliche Bestellungen werden sofort ausgeführt.



Achtung!

Für Orchester 8 bis 16stimmig . . . . . .

Vorrätig in allen Musikalienhandlungen.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

🗖 Ob braun oder grau

Ihr Blick nimmer trügt

von

Rich. Förster.

Gegen Einsendung des Betrages franko von der Verlagshollg. Rühle & Hunger, Berlin W. 41.

**\$\$\$\$\$**\$\$\$\$\$\$\$\$

Neue billige, ausserordentlich reichhaltige

Albums für Pianoforte.

Konzert-Album. Enthaltend is der brillantesten Salonstücke von f. Spindler, Gustav Lange, Sydney Smith, Charles Morey etc. Elegant kartoniert. Preis 3 Mk., Operetten-Album. 50 Operetten in Form von Potpourris, von Franz Goemer. Elegant kartoniert. Preis 3 Mk., Salon-Album. Enthaltend is der schönsten Salonstücke von Morley etc. Elegant kartoniert. Preis 3 Mk., Salon-Album. Enthaltend is der schönsten Salonstücke von Morley etc. Elegant kartoniert. Preis 3 Mk., Strauss-Album. Enthaltend 100 Tänze von Joh. Strauss in erleichterter Bearbeitung von f. Goerner. Universal-Tanz-Album. Enthaltend 100 Tänze von Joh. Strauss in Elegant kartoniert. Preis 3 Mk., Gebunden 4 Mk. 50 Pf. Universal-Tanz-Album. Enthaltend 100 der schönsten gant kartoniert, Preis 3 Mk.

Verlag von Otto Forberg (vorm. Thiemers Verlag) in Leipzig.

~~~~~~~~~~~~~~~

Estey-Cottage-Orgeln

(amerik. Harmoniums), das schönste, preiswürdigste Harmonium der Weit für Kirche, Schule und Haus (über 200 000 in Gebrauch) empfiehlt zu beque-men Bedingungen im Preise von Mk. 250 bis Mk. 3000

Wenn nur's Herz darin liegt ist der Refrain des beliebten Walzers

Billige Preise. Reichste Auswah no von den ersten Autoritäten. triere Preisbücher gratis. ber Hamburg. Kehrwieder pal-Vertremme für Europa. Onium Grössen, apelle, Loge, larm( .gel-H

2 Exemplare sir eits verkauft. Ob Aeuglein sind blau -

bereits

Mk. 1.50

.. 1.--.60

In Bad Oeynhausen . Z. J. Mai 3-4 Herren frdl. Wohng mit d.obne Pension. A. Schulz, Wilhelmstr. 24.



sion. A. Söbult, Windemstr. 24.
Grossartiges Lager
Regulateure. Standtwand u. Traschen Uheren, Weckern, Uhrren, Weckern, Uhrren, Weckern, Uhrself, Weckern, Uhrself, Wenter Control
Lister graft und friko.
Uhren-Fabrik
Leipzig, Konigsplatz s.



Rosen! Rosen! Rosen!

Das Neucite, Bracht wallite Billigfte in Wilhelm

Koelle & Cir. kais. und königl. Hofliefe-ranten in Augsburg (indapern) und gwar.

iicbrige Buramiben. Thee., Noos, Monate, Damen. Geftreifte, Schlinge ic. Rissen, Mente, Schune ic. Rissen, Geftreifte, Schlinge ic. Rissen, 10 M., Karte bis 1 Met. 16 Miclenrofen zu 10 M., Karte bis 1 Met. 1962 Pyramiben pr. Et 2—9 M. prachet, Joshfamme 105 209 M. Katch his 2700 Argantais. Berfand nach allen Weltteilen.

Cäsar und Minca

(notarisch bekannt grösste Burop, Hunde-Züchttereien) Prämtlirt mit gold. u. silbern. Staats- u. Vereinsmedailten.

Zahna (Königr. Preussen) Lieler, Sr. Maj. des Deutschen Kaisers, Sr. Maj. d. Kaisers von Russland, Sr. Maj. Gr. Sultans der Türkei, Sr. Maj. des Königs der Niederlande, Sr. K. Hoheit des Grossrzogs v. Oldenburg, desgl. vieler Kaiserl. Königl. Prinzen, reg. Fürsten etc. otc.



offerierm ihre Specialitis in Luxus- und Wachhunden vom grössten Ulmer Dogg und Barphund bis zum kl. Salonhinden n. desgl Vorsteh-, Jagd-, Dachs-, Brackler und Windhunde, ferm dre sire, al sauch robe und uinga Thiere unt weitragondster Garantie. Preisverzeichnisse mit Illustratione in Deutsch. u. Französ. Sprache foc. gratts. Die 5. Auf. der Broschitie "Des edlen Hun is Aufzucht, Pflege, Dressur und von fast ausschl. mit erate Dr. pr. Racchunden in deutsch. u. franz. Sprache für 4. 10-. Frances 12,50, Rubel5-. Gulden 6. Eigne Permanente Hunde-Verkaufs-Ausstellung von mehrerer hundert Hunde. (Babehof Wittenh ro.)

# 🎲 Kanoldt's 🦋

Pastilles de Tamarin digestives et laxatives.

vorzügliche Wirkung als Laxativ und Digestiv für Kinder und Erwachsens. Zur Anregung des Appetit's vor, zur Beförderung der Verdauung nach Dîners, Soupers etc. z. Dessert. Aerztlich erprobt u. empfohlen.

Schacht. 80 Pf., einzeln 12-15 Pf.

Rudolf Ibach Barmen, Neuerweg 40. Köln a. Rh. Berlin, W., Potsdamerstr. 20.

# Frucht-Confitüren.

Angenehmer Geschmack -

in fast allen Apotheken. Nur ächt, wenn von Apotheker C. Kanoldt Nachfolger in Gotha.



# Schwarze Seidenstoffe



ca. 180 verschiedene Qualitäten — direkt an Private — ohne Zwischenhändler: von 95 Pf. bis Mk. 16.80 per Meter nach Deutschland und Oesterreich-Ungarn porto- und zollfrei - Muster umgehend. -

G. Hennebergs Seidenstoff-Fabrik-Dépôt in Zürich (Schweiz).

Königl. und Kaiserl. Hoflieferant.

### Litteratur.

Die Runft unferer Zeit von D. G. von Beriebid. Die erite Mündener Jahresansftellung Münden, Frang Saufftangl, Munfwerlag. 91.:(8) 1889. 3.— 6. Lieferung. Das reich mit Kunferätungen nach Lichtbilbern perfebene BBert führt feinen Titel nicht mit Unrecht; man wird burch basielhe in her That mit einigen Sauntmerfen ber stunft unferer Reit befannt gemacht und lernt die Rich= tungen berfelben genan tennen. Die Stenographen ber Balette fommen in bem Berte fchlecht wen; bie gerfloffenen Stonturen und bie farbigen Andentungen ihrer haftig gemachten Bilber nehmen fich in ber Selio: gravure nicht gunftig aus; bies be-Glegie" bon Leo Camberger, ber ein hühidies Wähdenmobell mit einer Collenberhaftigfeit bingepinfelt hat, welche in ber Ratur nicht genat, vertigt in ver Attint migt gie-finiben wird. Gin Freilichtmaler von Geichmack und Formstrenge ift Emil Nau, der in feinen "fidelen Leuten", einer Gesclächgit lustiger Bauern, feine ungewöhnliche Leifeine ungewöhnliche Leifungstüchtigfeit glangen läßt. Der in Duffelborf angefiedelte Schweizer Benjamin Bantier stiffiert etwas einte Banern, die gleichvohl immer tressitiet darafteristert sind; sie jestersend dem Diplom des Dressiders durchachigten Torfgeschichten, it magerecht. Gin geradezin geniales Bild von Cabriel wirkungskross in St. Petersburg anfangeren geniales Bild von Cabriel stiete Mittel- oder Soldentsellands zu einem Musikinstinke Mittel- oder Soldentsellands zu Benjamin Bantier ftilifiert etwas oer anerundigen abrigeichateten zu vergleichen, ift imgerecht. Sin geradezu geniales Bild von Gabriel Wag "krängsheit", in der Lichtäumg tren wiedergegeben, fellt eine Ge-iellichaft von Affen dar, welche ein Bild betrachten. Der gunftler bat fich in biefem Bilbe an feinen Strifffern geradit, Die bon ber Ranft ebenfoviel verfteben, wie die menichenähnlichften Tiere. Der voranfigende, die Zunge behäbig ausstreckenbe Affe ist das Urbild eines aumaßen-ben Philisters. Die Mißtande bes breiten Farbenauftrage zeigen fich auch an bem Franenbildnis von Albert Reller, eines begabten Das lere, ber feine Bilber nie fertig malt. Die Sande ber jungen Dame feben auf ber Lichtätzung wie ein ungeschicktes Solzschnitwert aus. Gin anderer Breitmaler, Frang Stud, ber auf ben Wegen bes Mbfonderlichen gern herningelit, hat bagegen ein Bild "Innocentia" geichaffen, beffen Borgfige auch in ber Beliogravitre vorteilhaft hervortreten. Der Ropf Diejer Unichnild ift von einer Lebensmahrheit, Friiche bes haftigfeit, welche bergerquidend wirft. Die Perle des Werfes ift jedoch "der Stols ber Familie" von Franz Simm; ba wirten die Aumut ber Linien, die Bewegung ber Bestalten, bie Boligeligfeit ber Frauentopfe, bie Reinheit ber Durchbilbung und bie Lieblichfeit bes Stoffes fo auianmen, daß der güntigite Gin-druck zuruckbleibt. Der Text von H. v. Berlepich ift mit sachlichem

Beritanbn fie verfaßt. Weihnachtsträume von Johanna Balt. (Berlag von Telig Bagel in Duffelborf.) Diele in jehlichter geichriebenen Chriftmarden von hochpoetifchem Gehalt nehmen ibren Stoff aus bem Jugenbleben

unferer beutichen Raifer aus bem . Saufe Sobengollern und führen beren herrliche Charaftereigenichaften und ihre warme Liebe gur armen und leidenben Menichheit vor Mugen. Uniere Jugend foll in biefem Bud)-tein angespornt werben, ben Pringen in ihren eblen Gigenichaften nach-gueifern. Das hübich ausaeitattete Das hübich ausgestattete Buchlein eignet fich ale Gefchent für bie Ingend portrefflich.

In Beipzig ericheint im Ber-lage von Carl Klinner eine neue Monateschrift für Orgesmufft und Rirchengesang: "Die Orgel." Die Redattion führen Jakob Gruber und Fris Lubrich. Das Blatt will ein Fachorgan für Organisten und Stantoren fein und burch mufikalifche Beigaben ben Bedurfniffen ber Rirche gerecht werben, indem es für alle Beiten und Feste Material ichafft. Die erften Rummern find gut rebigiert.

### Zu verkaufen.

1 Stradivarius-Geige, grosser, edler Ton, auf allen vier Saiten gleicht mässige, leichteate Spielart, Kouzerinstrument ersten Ranges. Preis 12 000 Mark. Gel. Anfragen sub U. 48 an Rudolf Mosse, Zürich.

Herritcher Erard Konzert-fligel, fehlerfrei, neu über 4000 Mk., für lab Mk. zu verk. weil Wohnung zu klein H. K. Berlin 90.

beteil gen. Gefl. Anfragen an Jul. Heinr. Zimmermann, Musikverlag,



Allein schtes, unverfalschtes Fabrikat, abertr an Qual. jedes and Produkt. Man achte genau suf Firma u. Schutzmarke.

## Korsettfabrik yon Heinr. Hoffmann Schneeberg in Sachsen

Berlin, Kommandantenstr. 77/79 en gros Verkauf I. Etage. détail Verkauf in ben Edbente-14 (5 grosse Schaufenster). Jun Amprobieren, Magnehmen 6 bazu eingerichtete Zimme.

# Korsetts in allen Weiten

NIJSCUS IN AUGU PORCH vo: ratio voice in the control of the Stück von 75 Ff. bis 30 Mk. Tägliche Aufertigung von durch innietlich 1200 Sid, bewiit 300 Perfonen beschäftigt. Verkauf u. Versand

nur in und von Berlin.

# **D**ie besten Gesichtspuder

# Leichners Fettpuder

Leichners Hermelin- (Fett-) Puder.

Diese berühmten Fahrikate werden in den höchsten Kreisen und von den ersten Künstlerinnen mit Vorliebe angewendet. Sie geben dem Gesicht ein jugendlich schones, blübendes Aussehen, haften unsichtbar und haben erst Fürzlich wieder die goldene Medaille in Melbourne erhalten. — Zu haben in der Fahrik: Berlin. Schützenstrasse 31 und in alten Parfümerlen. Man verlange stets: Leichners Fettpuder.

L. Leichner, Könijl. belg. Hotth.-Lieferant.



Statuten versendet gratis und franko. Karl Bofinger,

Direktor der "Serienlosgesellschaft Fortuna" in Stuttgart.

# IANINOS III Flagti Gerhard Adam, Wesel. Vielfach prämijert, u. s. mit Goldener Medallic. n. gunst. Bedingungen. Frankoliferung. Albrize Garantie

# direkt ausderFabrik von von Elten & Keussen, Crefeld,

also aus erster Hand, in jedem Maass zu beziehen. Stets das Noneste in schwarzen, farbigen, schwarzweissen und weissen Seidensteffen, glatt und gemustert. Foulard- und Rohseide-Stoffe, schwarze Sammete u. Peluche etc. zu billigsten Fabrikpreien. Man vorlange Muster mit Angabe des Gewünschten.

# alische Universal-Bibliothek! 500 Class. s. nod. Restl. 9. 200mars. Class. a. mod. Resilt, 2. u. 4hándlig, Lieder, Aira etc. Vorzejch. Sch., stark. Papier. Vorzejch. grast. u. fr. v. Felix Singel, Lielygj, Dörrjenstr. L.



Tuchversano

### PRIVATE

direkt vom Fabrikationsort, Repheiten in Buckskins, Chaviots

Reugiten in Buckskins, Cheviota um Kamngarnen von ehn blitighet bis på sen teaction Genres, Paletot stoffen, Jagd- umb Livroestoffen, schwarzen Tuchen n. Jebes Rob pint på gabitprillen go-liefert. Sufträge sen 28t, 20.— en frto Aff Bunich Bulices Soudtionen, A Midde Münchoberg & Franke, Cottbus



L.P. SCHUSTER. Markneukirchen in Sachsen Musikinter umenter Al Catalog gratisafer



entölter, leicht löslich Cacao.

Die besten Flügel und Pianinos liefert Rud. Ibach Sohn
Hoflieferant Sr. Maj. des Deutschen Kaisers.
Barmen, Neuerweg 40, und Köln a. Rh.

Pianinos, Flügel, Tafelklaviere und Harmoulums.
Alle berühmten Fabrikate. Gespielte Pianos in gr. Auswahl.
Pianos zu vermieten.
Vorzugspreise, bar u. Raten. Gr. illustr. Kataloge gratis – frei. Wilh. Rudolph, Pianofabrik in Giessen (gegr. 1851).



Biertetjährfich seches, mit Künster-Porträts etc. innibrierte Dummern und je eine Extrabeitage, bestehend in verlichte benen, sier Damonnih geeigneten Gelanges und Instruction, sier Damonnih geeigneten Gelanges und Instruction Wostermolare), mental-Kompositionen, abwech selvd mit Or. A. Svoobodas Lundrierter Wusthgeschichte u. s. w.

Rusinige Annahme von Instruction und Beitagen bei Rustoff Mosse, Stuttgart, Leinzig, Bertium, bessen Stittagen.

Preis pro Anartal bei allen Poffamtern in Dentichland, Dellerreid-Ungarn und Eusemburg, sowie in sämiliden Buch- und Musikalien-Handlungen 80 Pfg.; — direkt von Stuttgart und bei den Postämtern des Weltpost-Alleinige Aunahme von Inscraien und Beilagen bei Kuttgart und bei den Postämtern des Weltpost-Rudolf Mosse, Stuttgart, Leinig, Berlinn, besien Hillaten vereins 1 Mk. 30 Pfg. Einzelne Dummern 25 Pfg.

### Der Penfionsgott.

humoreske von Oskar Juffinus.

(Edyloğ..)

Is Dr. Mosheim am an-bern Tage erwachte, schien die Sonne hell ins Zim-Sein Wecker hatte sich wohl mit schnarrender Stimme gemeldet, aber er ließ den Wecker answecken und kehrte in das lockende Halb-bunkel des Worgenschlummers zurild, welches ihn immer wieder jenen seligen Moment in der Haus-thur der fleinen Cottage zurückzan-berte. Plößlich riß er sich aus der verte. Program fig er fan dies der Imarmung des geliebten Mädchens los und sprang aus dem Bett. Wenn alles ein Traum, im Spiel feiner erhipten Phantalie, wenn es eines dantbaren: Herzens beredter Dank fich ben forwerben Fernber Dant für ben forgenden Freund gewesen fein follte, in ber Stunde bor bauernber Trennung: heute war ihr Geburtstag und niemand tonnte ihm vereitristag tilb inemail de tontie ihm nehren, wein er miter den frühe-ften Gratulanten mit einem schönen Strauß sich einfände. Bald fiand er in seinem Pruntsteieb vor dem einzigen auf der Höse vor den einzigen auf der Residenz mit trat gerade noch zur rechten Zeit ein, um die vosa Schleifen eines blie-mittlichen Funfmerk durch die ger mistischen Kunstwerts durch die an-bere Thür verschwinden zu sehen, das Herrn Hellriegel in die draußen harrende Droschte nachgetragen ods Herrin Hellriget in die draugen harrende Droffste nachgetragen wurde. Mosheim wurde blah . . . Der Streber war ihm auch hier zuvorgefommen. Bereits vor acht Tagen hatte er das Werk in dem Blumengeschäft in Lustrag gegeben, genan die Wahl der Blumen und Schleifen beftimmt — es follte das Tüpfelchen auf dem I seiner Wer-bung werben. Ginen Augenblick ftand Mosheim gögernd, ob er fich mit einer einfachen Rarte aus ber Affaire



ziehen, ob er dem glüdlichen Be-werber unchhintenb vor der gauzen Bension die tomische Kigur pielen follte. Da aber ichwechte ihm wie-der Bertalber beim Mondichein vor, er fühlte ben füßen Druck ihrer Lippen nach und entichloffen entichied er fich -- da Bouquets nicht in der Gile zu binden waren — für ein eben erblühendes Mandelbäunichen. even ervingenees Vanoeivaunden.
In Ermangeling einer Drofcte, welche in der Residenz am Sountag nur nach vorhergängiger Bestellung aufzuschreu psiegen, setzt er sich in Trad, den Topf des schlauften Aus-nies in roja Seidenpapier hielt er unipanut, während seine Krone den grauen Filghut weit überragte. 211s er etwas außer Atem bebend in das Erdgeschoß des Heiligtums eintrat, tönte ihm ein Choral von Mädchenftimmen aus einem Zimmer entgegen, jest Unterbrechung, nun Mlavierfpiel, jest wieder eine Baufe: es war ohne Biveifel eine Brobe. Auf feine Frage, ob er Fraulein Gertrub Meier fpreden fonne, entgegnete ihm ber Pe-bell, daß bei Fräulein Meier angen-blictlich ein Beluch sei. — herr Tan-tred Heltriegel? Rein — herr Hel-riegel übe mit den jungen Damen einen Geburtstagskanon ein. Daß derphiete ihm per cher fonnte iner einen Gebirtretagstation ein. Das beruhigte ihn, wer aber somte jener andere herr fein? Der herr Knifos freckte seine Karte an einen Zweig des Mandelbaumes und bat den Lebell, diesen dem Fräulein guguicklen. Während dieser hinaufstieg, blieb er noch eine Weile im Baus-

olted er nog eine Vette im Haus-flur, in der fittlen Hoffmung hinein-gerifen zu werden; nach einigen Minuten schlich er traurig hinaus. "Gustav, Gustav — alter Junge!" rief es ilber ihm, als er jest auf dem äußeren Terepenabsas stand und eine wohlbefaunte Gestalt winkte ihre in der Bestante Gestalt winkte ihn in das Saus gurud. Bald ftand er bem Berliner Freunde und Manbatarin Liebesangelegenheiten, Sugo Richter, in bem Sprechzimmer bes erften Stodes gegenüber. "Ich bin

peiche in ben hanben entfaltete: "augerte Gefant, ju fpat tommen - ja, Trubchen ift in beiter Gefand-heit und ich meine fast, bu haft bir einen Scherz

Ginen Scherz? bas follte ihm begegnen, ber von bem Ernst ber Situation fast erbrucht worben war. Die leichtfertige Beife, in welcher ber Rabrifinipettor auch jest noch bie Angelegenneiten feiner Richte be-handelte, emporte und verbluffte ihn zugleich. Wenn er auch feinerlei Anfpruche auf Dankbarteit mache, einen Borwurf hatte er boch von Ceite bes Mannes, der ihm seine Nichte anvertraut, wegen seiner vielleicht übertriebenen Sorglichteit nicht verdient und wenn Hingo eine Ehe mit dem Komödianten für ein Glück Ingen zu feine ihn doch nicht zwingen, mit seinen Augen zu sehen. Es war ein reines Glid, daß der Dottor, während er seine innere Erregung zu bes meiftern fuchte, nicht gu bem Freunde aufblidte, beffen ibertegener gutmittig tronticher Plief, der lich au feiner Bermirrung noch zu weiden schien, ibn völlig anger Fassung gebracht hatte. In keinem Falle, danüber war er sich flar geworden, wolle er hier feine dem Freunde brieflich geaußerten Bebeuten nochmale von Ctapel laifen — in feinem Falle werbe er am hellen Tage por bem fritiichen Manne wiederholen, was er in einer Dloudicheinnacht mit einem ihm felbft unbegreiflichen Daut bem von ihm höchftverehrten Weien geftanten hatte. Schon wollte er fich, in tiefer Berftimmung, mit einer entichuldigenden Phrafe entfernen ale fich bie Thur öffnete und Gertrub in wahrhaft ftrahlender Schonheit in einer ihr vom Ontel als Geburtstagsgeicheut mitgebrachten englischen Worgen-robe, vor fich her ben Mandelbaum, beffen rofige Plitten ihre bithenben Bangen freiften, ins Jimmer trat. Und nun war ber Baun gebrochen — von Kantred, bem Erhabenen war nicht mehr die Rebe und jelbst wenn der Beiliner Ontel, weniger dieltet, rubig im Bimmer geblieben mare: in ber Gelbftincht ber Liebesseligfeit hatten fie fein vergeffen und in Au-wesenheit ber gangen Welt hatten fich jest ihre Lippen gefunden, wie ihre Bergen fich icon langit einander uneingeftanden erfchloffen hatten. Dag bies lettere aber ohnsehlbar geschehen wurde, behanvtere Giner schon seit mehreren Monaten vorausgesehen zu haben, aber damit man ihn nicht für einen Zauberer und Wahrigager halte, geftanb er, herr Fabrifinipetor Lugo Richter, gern, aber unter bem nicht ernitgemeinten Brotefte feiner Richte ein, bag er bas Wachfen biejer Meigning in allen Gtappen aus ben Tagebuchbriefen feines Richtchens mit großer Freude verfolgt und bag feine kläglichen Silferufe ibm, ber boch beffer wußte, wie es mit bem Serzen feiner Richte ftand, einen unbeichreiblichen Spaß gemacht hatten. - Bei Empfang ber gestrigen Depeiche war er gang ficher gewesen, bag nun die Bombe jum Blagen tome, er habe fich auf die Bahn gefest, um von dem Glude des jungen Baares auch noch fein Teil wegzubetommen und er habe etwas mitgebracht, was bereits feit vierzehn Tagen zu haufe in feinem Schreibtisch abtagerte hiermit knupte er die um ein würfetartiges Baket geichlungene Schnur auf und entnahm demielben eine Doppelfarte mit Goldichnitt. Auf der einen Seite meldete er, als Onfel und nächster Berwandter, die Bertobung seiner Nichte mit dem Kustos der fürftlichen Bibliothef in . . . Dr. Guftav Dosheim an, auf ber anberen Scite empfahl fich ber Brantigam felbit. Das Datum hatte ber borfichtige Dann nicht beibruden laffen.

Bahrend fich in glüdfeliger Beichamung unb heiterer Rederei bie Bergen ergoffen, ertonte brauken auf bem Flur ein heller Chorgefang und in bie geöffincte Thur strömte die gange Bension, voran neben der strahlenden Miß Kimble der noch strahlendere Herr Tankred, den Taktstock schwingend. Das Brautpaar wollte por Scham tief in bie Erbe finten, burch eraltierte Dantbarteit juchten fie ihre Berlegenheit hin-wegzutäulchen, aber ber Kanon ging zu Ende und ber lenchtende Dirigent winfte bas Blumenherz mit golbenem Pfeil heran, um es als ein unwiderfteh-liches Sonmbol bem Geburtstagsfinde ju überreichen. Raftpend beies bis zur Stirn erglichend fich au ben Ontel festhielt, hatte biefer die beneibenswerte Un-verfrorenheit, ben weiten Blid bes Fremdes aufs varmite anzuerkennen und mit der erniechen Miene der Welt für die entgüdende fonende und buftende leberrachtung nanens des jüngfien Brantpaares, feiner teuren Nichte und feines teuren Freundes Dr. Mosheim ben Dant auszuiprechen.

Es hatte einer photographischen Momentaufnahme

auf bein Telegramm herbeigerilt," ließ sich biefer nach bedurft, um ben Ausdruck der Beftürzung des vom Schumann einen Artikel und macht darin seinem ber ersten Begrüßung veruehmen, indem er die Des hohen a ins tiefe o hinabgesallenen Tenoriften zu herzen mit den Worten Luft: "So unbestreitbar es peiche in den Handen entsfaltete: "auhertte Gefahr, fürferen. Im Zeitmaß einer zeintel Getube war er ift, daß Schumann ein großes, ein bedeutendes au hat tommen in, Trubden ist in beiter Gefund: sich mieder der alte und mit einer Liedenswürdigkeit, Talent befaß, so wahr bleibt es auch, daß er die Die alle feine früheren Liebenswürdigfeiten weit hinter fich ließ, prefite er ben beiben Gludlichen bie hand in überftromenber Freube, welde nur burch ben Gebanten getrübt murbe, bag er nun balb feinen viels jährigen trenen madern Freund und Tijdnachbarn wont "hotel Lohengrin" verlieren muffe. Ob im Grunde genommen ein Gebenten an Gretchen Mener, ob bie geftern abend bon Dig Rimble empfangene Mitreitung, daß die in biefen Tagen eingetretene mufifalifche junge Witwe eines Colonel Ribfale aus Edinburg eine Jahresrente von zehnfaufend Pfund Sommung eine Januseteine von zeinmaten prince Ererling beziehe, ihn über den Schu rz um den miß-gliäcten Plan so schnell tröskete? Die Zukunst wird es sehren und man iol Gott Almor — nein, Gott Almor hat nichts damit zu thun — Gott Humen in feinen Dispositionen nicht borgreifen, gumal mo es iich um einen Mollegen handelt - ben Benfionsgott Tanfred Sellricael.



# Meine Lieblinge.

Rus bem Cagebuch eines Blavierdileffanten. Bon Robert Bamerling.

(Schluß.)

ringt Schumann einmal ein wirfliches Balger-motiv, wie es in der zweiten Ableilung des zweiten Sugendalbums"(up. 109) gegrieht io motiv, wie es in der zweiten Abreilung des zweiten "Jugenbalbume" (op. 109) geschicht, fo motie, wie es in der zweiten Ableitung des zweiten "Ableitung des zweiten "Augenbaldmuss" (...). 1093 gedichet, io diem nan sich feldet für einige deit gefatten fann, die ichämt er sich erfich einfe, es als solches auszunüben, behandelt die Läsie kapriziös, weicht raich davon i profiamieren will. Weit entsernt, einen er kult iven ab und verhütet äugstlich, daß das Stüc nicht zum Kutz derer Genien zu predigen, gestehe ich sogar, daß walzer entarte. Das eigentiche Walzen und Hopfen die Aussichlichlichteit, mit welcher Chopin und ift ihm ein Greuel. Geer läßt er sich die laugiameren, Schumann gegenwärtig in den Konzertiäten doift ihm ein Greuel. Eher läßt er fich die langiameren, jeineren Tanzweisen gefallen; er bietet eine hübiche Polonaife, eine angenehme Françaife, die man auch ohne fleberichriften als folde erlennen würde. Und was die "Davidebundler-Tange" betrifft, fo nuß ich ie geradezh in Schult nehmen gegen die allgemein geltende Anlicht, daß sie ganz und gar nichts Tanz-artiges an sich haben, und daß die Benennung Tänze nichts fei als eine romantifche Laune. Gie find als Tange gebacht, aber eben als Schumanniche; ein gewiffer, wenn auch langiamer Tangronthmus lebt in Diefen Studen, ein magvoller, ebel gragioier Tang schritt im Sanch romantischer, tiefer Empfinbung "Banbeln der Liebe ist himmlischer Tang!" — Ich will nicht nuerwähnt lassen, welch eine sym-

pathilide Erideinung Schumann in wir auch als Schriftieller, als Mulittritter ift. Wenn die zwei Bände seiner "Gesammelten Schriften" in den hän-Banbe feiner ben ber Mufifreunde ein wertes Bermachtnis find. obgleich bas meifte von bem, mas Schumann beipricht, nun icon veraltet und jum Teile vergeffen ift, fo liegt der Grund bavon in gewissen interejanten Gigenichaften, welche ber Schriftiteller Schuinten Eigenichaften, welche ber Schriftieller Schumann mit dem Musiker Schumann gemein hat. 
hier wie dort eine etwas seltsame, aber liebenswirdig Mischung von romantlichen Antlängen mit einer gewissen kernigen Deutschleit. Wie die Toniprache des Meisters, ift auch sein Stil in den "Gejammelten Schriften" meist präcis, tuapp, trätig, gebiegen. Das Urteil Schumanns hat nichts von jener Einseitigkeit, welche den schaffenden Talenten, insbesondere den ursprünglich und eigentimilich begabten, solt immer anhaftet. Mit inniger Freude zeichnet nud würdigt er, was seine Mititrebenden tüchtiges leisten, pricht mit Begeisterung — der Atten nicht zu gedenken — von Chopin, gibt aufftrebenden jungen Talenten ein herzliches Geleitwort mit auf den Weg, beugt sich neidlos, mit einer Art von den Weg, beugt sich neidlos, mit einer Art von Bietät jogar, vor seinem eigentlichsten Rivalen Mendels-john. Und wenn dem bezubelten Komponisten der john. And wenn dem bejuvetten somponipen der "Digenotien" und des "Propheten" gegenüber fich ihm die "Wilch ber frommen Denkart" in einiges "Drachengift" verwandelt, so muß es die unausfülch bare Kluft entschulchigen, die den Juden und Franzoien trennt von dem terndeutschen Schum und Franzoien trennt von dem terndeutschen Schum unn, dem baftian Bach ber Romantif.

Ram mir ba neulich ein Bud wieber por Augen: "Musifalische Briefe eines Bohlbetannten" (2 Aufl., Leipzig 1860). Es hat, soviel ich weiß, einen feinerzeit geichaufen Mulitichriftiteller und Rri-tifer jum Berfaffer. Der geftrenge Berr wihmet auch

Derzeit mit den Worten Luft: "Go invofrietione ift, daß Schumann ein großes, ein bebeutenbes Talent besaß, jo wahr bleibt es auch, daß er die Höhre, auf der er stand, unverdient einnahm, denn er hatte sie nicht aus eigener Kraft erstiegen, sondern war auf ben Febern und Journaten feiner Aufänger bahin gehoben worden. Die verderbliche Wirkung schamloser Koterie geigte sich bei keinen Künstler auffallenber, als bei ihm." – Und etwas weiter unten tommt der damals MBolibetannte" noch einnal darauf gurid: "Da haben Sie ein Beipiel von dem nachteiligen Ein-flusse der Koteriethätigfeit: jum Glick steber da-neben auch der Troft, daß dieselbe endlich boch nur in beich räuften Kreisen und für einige Zeit zu wirfen vermag, und daß die Lüge nie allge-mein durch deringt. — Aur in einzelnen Städten, fügt er hinzu, huldige man Schumann, und auch

dort to mit in an bereits bavon zurück. Run, die "ichamloie Koterie" hat diesmal recht behalten und die "Lüge" ift "allgemein burchgebrungen". behalten und die "Lige" ift "algemein durchgebrungen". Gin Beweis, daß isch geschähe kriefter denn boch zuweilen irren. Es gibt fein bedeutendes Talent, das nicht, wenn es Erfolg hat, von der zeitgenöfsichen Wirdt ist jurch Artist für "tiebeichäßt" geholten würde. Wenn aber der "lleberichäßte" die Augen geschlossen han wird er zum Göben der Artist, die inn bei Lebzeiten vernagsungere, und dien fernach wieder als Vovanz gegenüber den Jüngern: denn mit den Kebeinen der Taten auf die Könie der Rekenbel fas-Gebeinen der Toten auf die Röpfe der Lebenden 108-zuichlagen, ift nun einmal fritischer Brauch. Jeder große Künftlername nug erft Ambog und bann

Sammer fein.

3d habe in biefen Aphorismen ber perfonlichen Schwärmerei für "meine Lieblinge" Ausbrud gegeben. Aber ich möchte nicht einer Ginfeitiafeit geziehen werben. minieren, mir bebenflich zu werben an angt. Man aibt neben biefen etwa noch ein Stud von Beethoven ober einem noch alteren Meifter gu horen; aber Denbelsjohn ift ein ziemlich feltener Gaft, und gang und gar werben bie neueren vernachläfligt. Höchstens wird noch manchmal Liszt mit herangezogen. Ift nichts mehr bes Unborens wert von Benfelt, Stephen Beller und den andern geiftreichern unter ben "Salondeller und den andern geitreichen unter den "Salokfomponiken"? Ihr Zerren Schmann: Eurthuliafen rümpit über diese die Rase. Nehmt Schumanns Schriften zur Jand und leiet nach, welche zeitgenöffiichen Leiftungen der Meister gesobt und empfohlen sat, und gedt uns diese zu hören. Denn warum jollte uns nicht mehr gefallen dürsen, was einem Schumann gefallen bats Verdient est nicht z. B. der sinnige Jenien, daß dam und wann eine kunftfertige Sond auf einem Räsiendsfrichen Riches für fertige Sand auf einem Bofendorferichen Flüget für ihn Bropaganda macht? Und gibt es feinen Bolf-mann, feinen Brahms, keinen Raff, keinen Rubin-

nem x.e.
Sift angenchm, aber gefährlich, "in die Mobe"
au fommen. Die Mobe ift eine launiiche Göttin,
und fie verichlingt nach naturnotwendigem Gefet wie

Rronos ihre eigenen Rinber.

3ch gebe in ber eifersuchtigen Liebe für bie mo-In gene und er etzerlungent Neve jur de im obernen Dioskiren de Vianos noch ein wenig weiter und verbiete allen jungen Leuten unter 18 Jahren, Schumann und Chopin zu spielen. Es ift, wenn nicht eine Ofrens, doch eine Herzfolter, ein feuriges Chopinisches Stiel von einem "Bacffich", wenn auch technich tollen berhaupt von Chopin nichts spielen alle eine die eine feuriges Und der Wilder und der der die eine feuriges Chopinische Geraffen und der die eine die ein "Berceuse". Und was das eigentliche Kinderalter betrifft, — ach laß die Kinderjeelen sich erst volltrinten am reinen Borne handns und Mogarts! Sie verlangen es ja auch nicht beffer! Rebrt boch zu biefen Quellen der lautern Touschönheit auch der verteit miner wieder gerne zurück, und wenn das naive Tonipiel der Alten ihn auch nicht mehr völlig befriedigt, nicht mehr ausschlieblich lich festelt, so bleibt es doch für alle Zeiten ein Born der Erfrichung und einer unvergänglichen Jugend. Die "Alten" wirken immer verfüngend, denn sie vertreten wirfen immer verffingend, benn fie vertreten patten" wirten immer verinnigeno, benn ich Chopin; bie Jugend. Ich liebe Schumann und Chopin; aber ich würde mich unglücklich fühlen, weim eine Beit fame, wo bie Melobien ber "Bauberflote" mich nicht mehr entzückten.

<#<del>\*\*\*\*\*\*\*\*\*</del>

## Lduard Hanslick

hat ben fünften Teil feines Berfes "Die moberne Oper" unter bem Titel: "Mufikalisches und Litterarisches" im Berlage von Dr. herm. Baetel (Berlin, Allgemeiner Berein für Deutsche Litteratur) ericheinen laffen. Richt nur Dlufiffreunde werben nach biejem Buche gern greifen, fonbern all' biejenigen, welche Sanslick geiftvolle und wigige orzenigen, weider Hansitas gerivoue und diegere-feder ichägen. Das Vuch beureiteit une und ältere Opern, R. Wagners C dur-Symphonie und diese Jugendoper "Die Feen", neue Gefänge und zuhrn-mentalkompolitionen von Johannes Brahms, weichen Prof. E. Hanslief als Komponisten mit Recht sehr hoch ftellt, Opern von Chr. Glud, Mehul, und Mo-garts Don Juan. Außerbem enthält es einige Gffans über ben Briefwechiel zwischen Bagner und Liszt, Uhlig, Filder und Deine, über Grillparzer als Mu-fifer, über die Beziehungen der Kaiserin Maria Theresia zur Tonfunst, über die Memoiren von Ernst Legonve; bann ichilbert ber Wiener Arititer eine Reife nach Standinavien, fowie feine Begegnungen mit bem

Aeithetifer Theodor Bijdher. Wir glauben bas Bud Hanslid's nicht beffer empfehlen zu tonnen, als wenn wir einige interessante Thatfachen aus bemfelben hervorheben.

Fangen wir mit Bifder an. Sanslid befuchte ben großen Gelehrten 1857 in Zürich, wo er als Professor ber Nesthetit und Litteraturgeschichte an der Polytechnic et einzern im Danislic bejuchte die Vor-lesung Bischers und schreibt darüber: "Ich trat in Bischers Hörsaal. Der Anblick des Anditoriums be-reitete mir eine traurige Entläushung. Aach bis zehn vernachläffigt ausjehenbe junge Burichen, mehr Sandvernagialigt ausseheine junge Burden, mehr handwerfern als Schibenten ähnlich, recten sich in ben
Bänken: etwas seitab saß ein hagerer atter Kerr,
ein Kaufmann Biedenfeld, wie ich vernahm, der keine
Borleiung Bischers verfäumte. Das also war die einzige Vertretung der Jüricher Intelligenz in einem Kollegium, welches für jeden Gebildeten von höchten Interese ein mußte und ein Gegenstand des Neibes lieder deutsten. Erwischt jeber beutichen Sauptitabt."

jeder deutschen Jauptftadt."

Bijder las damals ein Kollegium über Shafeipeare; Sanslid war über die Vortragsweise Bischers
entzickt, der damals ben "Othello" erflätte. "Sein Vortrag — berichtet Haustlid — war ein Muster burchaus freier und babei boch formvollendere, unwiderstehtlich feiselnder Rode. Ueber sein träftiges, im Affelt leicht schwertenbes Organ breitete die burchtlingenbe ichmabiiche Deunbart einen wohlthuenb milbernden Sand. Bijder erwarmte fich guichenbs im Sprechen und an feinem Sprechen; er erhob fich, fchritt bocierend neben bem Ratheber auf und nieber, wie ein ernfthafter Lowe in feinem Rafig. Rein eingigeemal ftodte, forrigierte ober überhaftete er fich in feiner Rebe, bie offenbar ebenso gründlich burch-gearbeitet, als frei und unmitteloar produziert war. Ce findet fich nicht häufig, daß ein durch fein wiffenschaftliches Anfeien und feine Bortragskunft zu ben höchsten Ansprücken berechtigter Lehrer sich diese Müle gibt, tagtäglich ein quantitativ wie qualitativ hochit ungenugenbes Anditorium fo fürftlich gu bemarten.

Sanslid hat auch ben Gelehrten in beffen Bob-nung befincht und fand ihn gang aufgeregt von einem Bortwechfel mit feiner Magd oder Sanswirtin, welche eben irgendwie an ber Ordung auf feinem Schreibtijche ober an feiner Bafche gefrevelt hatte. In fcifische ober an teiner Vsaine gerrevet patte. In irriem pedantischen Gifer über die Unordnung, welche bie Mayd mache, warf er felbst alles auf seinem Schreibtische und Wäschefasten untereinander. Er tämpte ichon damals mit der "Tücke des Obseches", welche er später in seinem Koman: "Auch einer" geichildert hatte. "Da fehlte offenbar eine Frau," meint Krof. Hand für geinen kontakte Obererichten leite aber feit lunge pour bildhübiche Defterreicherin, lebte aber feit lange von ihr getrennt."

Rollich fcilbert G. Hanslid bie ungeftilme Art Bifchers, an einem Gefprache in guter Gefellichaft teilgunehmen. Co murbe Bijder gu Bien in eine

das Talent biefes Komiters nicht bestreiten, aber seine | Malerei und Bildhauerei das Leben in der Zufunft Birfung ift verberblich; auch bas Beiftreiche und Bigige ber frangofiichen Orpheus-Traveftie erfenne ich an und hatte nichts bagegen, wenn ich ihr in Baris begegnet ware. Aber es gibt nun einmal Dinge in ber Kunft, in ber Litteratur, im Theater, welche für die Franzosen passen, aber für uns nicht; ben Frangofen ichaden folche Frivolitäten nicht, uns den Franzolen igaden solche Fervolitaten nicht, uns Deutschen geboch ichaden sie ganz unheilden. Darum isl man solche Possen grundfästlich in Frankreich laisen." — "Und was geschicht mit Reftrop?" fragte Graf Thun läckelnd. — "Dielen Kert," etwiderte Kicher, "follte man mit einem Affen zusammen in einen Sac einnähe und ins Wasser werfe!" Es lag in der Bucht, womit Vischer, in Girer schwändert, beische Ausbeitzete Ausbeitzet Tadeserte feinfallendere belnd, biefes qualifizierte Todesurteil hinichlenderte, boch zugleich etwas fo unwiderftehlich Komifches, bag bie heiterfte Stimmung wie ein Bergwaffer einbrach und unieren ftreugen Aefthetifer felbst mit fortriß.

Dann tam bas Gefprach auf Minfit; Graf Frang Thun, der, vie Sanslick bemerkt, einen "abgrundtiefen Baß fang", meinte, est liede boch jeder Menich die Mulik. Darauf antwortete Kicher mit einem allerliebsten Einfall: "Unter den Künften zwingt die Musik am wenigken, die Gedanfen zusammenzuhalten, darum ist die Mehrzahl muliklieden."

3m Jahre 1878 hat G. Sanslid wieber eine Borlefung Bifchers am Stuttgarter Polntednifum befucht. Hanslid fürchtete, bag bas hohe Alter bes Brofeffors gwar nicht feine Ideen, aber boch feine Babne becimiert haben mochte und fette fich beshalb Jugie becinner guben mogle und pege nud verding in die vorderite Bank. Bilder aber trug mit sefter, venn auch abgeichwächter Stimme frei und in bilde fräftiger Ausdrucksweise über mittelhochdeutiche epiliche Dichtungen vor; zahlreiche Juhörer jeden Stanbes und Alters, auch ensig nachichreibende Damen, hörsten dem Weiser wir ten bem Meifter gu.

Auch bamals verfolgte ben großen Gelehrten in Auch damals verfolgte den großen weienren in Suntgart, wo er vereiniamt lebte, die "Tücke des Objectes". Hanslick erzählt: In jeiner Stammfneipe hatte ihm das Vier nie die richtige Temperatur, fast immer war es zu kalt. Nachdem verfchiedene Methoben, dem abzuhelten, migglückt waren, konitruierte sich Vickor dem Kannaber unt Gebrins, den er allabendlich mitbrachte, um damit felbit fein Bier auf den bestimmten Grad Reaumur zu erwärmen. Bom Magnerkultus wollte Lifcher nichts wiffen.

Bon Sanslid befragt, ob er in Bürich nie mit 2Bagner verfehrt habe, erwiderte Biider: "Ginmal mußte ich burchaus eine Ginladung, ich glaube bei Bejenbont, annehmen, weil man mich mit Wagner gufam= menbringen wollte. Wagner überfloß von Beredtjamtett über alles mögliche; gegen Ende des Dirers begann er start auf die Deutschen zu ichimpfen und nannte sie eine niederträchtige Nation. Da stieg mir der Zorn zu Roof. Niederträchtig, rief ich, finde ich es mir, wenn ein Deutscher im Ansland feine eigene Nation herabsest. Ge entitand eine verlegene Stille; ich nalm meinen but und ging fort. Bielleicht ichreibt

fich bacher Wagners Soll gegen nich; denn meine Bücher hat er ichwerlich geleien." Solche Mitteilungen werden dem Bahrenther Apottolat R. Wagners nicht augenehm fein; allein sie exponder A. Bagiere nicht angelenn een; aleen je beweise, daß ein jeder übertriedener Perionentulitüs durch die Macht der Thatiachen entwurzelt wird. Handlich trägt auch in seinem neuen Buche sein voll ich Teil dazu bei, um Nich, Wagners Charatter so darzuitellen, wie er gewesen. Er thut es, indem er bie Briefe R. Wagners beipricht; jene an Liegt nennt Sanslick unaufrichtig, weil für R. Wagners begneme Lebensverhältniffe von Seite feiner Züricher Freunde geforgt murbe und ber große Tondichter Beit gefunden habe, fich bei einer Dobiftin Soechen aus Rojafeibe an bestellen und fie ichnibig zu bleiben. Prof. Sans-lick hat, nachdem in der "Reuen Freien Presse" der Schriftsteller David Sviper Wagners Briese an die Rumaderin Frt. Bertha veröffentlicht hat, jelbir die Biefchiter Jungeffigte.
Samts und Atlasmufter zu Schlafröden, Negligcehoien und Bettbeden M. Wagner geichen. Benn Mentertlichfeit feiner Reife nach tem Kantains. Doch
man Notleibet, über weiche M. Wagner in feinen Briefen es galt ja vor allen feinen Schnerz zu befänden
an Glase fort fammert, jo benkt man nicht an Atlass und neue Anregungen für sein munifalisches Schaffen

ganglich ab. Dagegen nannte R. Bagner bie Dagegen nannte R. Bagner bie "Frauen bie Mufit bes Lebens", weil fie als Menichen geboren während jeder Mann ein geborner Philifter Bielleicht boch nicht fo gang?

In Zürich führt Wagner einmal die Tannhäufer-Onvertüre auf; die Wirfung, schreibt er, war gerade-Onvertüre auf; die Wirtung, schreidt er, war gerademegs furchtbar. "Namentlich die Frauen fünd um und um gewendet worden: die Ergriscuheit war bei ihnen so groß, daß Schluchgen und Weinen ihnen helfen mußte... Ich war gunächt über diese ungemein heltige Wirtung erstaunt, erzählt Wagner. Gerade eine Frau löste mir aber das Nätsel: ich din den Leuten als niederschwierternder Bußprediger gegen die Sinde der Hendelei erschienten. Nach diesem Stücken darf man wie E. Handlich wirfgetig und bei Vingelich der Hendelei erschiedung Wißterligfett und bei Vaganer eine ungewöhnliche Bußterligfett und bei Vaganer eine chenso ardse Geneinsteht vorund bei Wagner eine ebenfo große Geneigtheit vor-ausjeten, iconen Schwarmerinnen jeben Unfinn gu

glauben.

9. Bagner eiferte heftig gene ben Weingenuß.
Mein er wechselte seine Meinung über die Heilwir-fung des Basiers und über den Einfluß des Weines, indem er feinen Freunden brieflich verfichert: "3ch begreife nicht mehr, wie es zugehen sollte und welches Ungluck mich treffen mußte, daß ich je wieder zum Bein, Bier 20. meine Zuflucht nähme." "Glaub' mir, burch bas Waffer werden wir gefund, aber nur bann erft find wir gefund, wenn wir auch Wein trinten, ohne uns badurch zu ichaben." Gin Sahr ipater kommt er zu der lleberzengung, die strenge Basserkur habe ihm nur geschadet; er will nichts wehr wiffen von Bafferheilanftalten, wo bod nur nach ber Schablone gearbeitet werben tonne.

Ginen Bug bat R. Wagner gemeinfam mit Arthur Schopenhauer; beibe find bei ihren abfälligen Urteilen, die sich in Schmähmorten verdichten, nicht icht gartsinutg. So wird Mendelssohne Vartholdy von R. Wagner der "allergeneinte Mustunder" genannt, der nichts anderes ichaffen tonnte, als er

ichuf.
Sehr interessant sind auch die Mitteilungen Eb. Sanelide über Grillparger ale Mufiter. Der Dichter der "Athiften" von fehr unistalisch, phantasierte in der Tämmerung auf dem Alavier und sang dagt am liedien Verie aus der Alade oder von Hora, Be-fremdend ist juur die Abneigung Grisparzers gegen Beber, ber tein Muffer fei und in beffen Opern fich ,teine Spur von Melodie" finde. Gigentumlich ift es, baß auch Beethoven und Schubert fich zumal burch Webers Guryanthe abgestogen fühlten.

Doch genng ber hinweife auf ben Gehalt bes neuen Buches von Brof. Ed. Sanslick, welches nie-mand unbefriedigt aus ber hand legen wird.



# Mur ein Condichter.

Erlebtes und Erdichtefes von B. Schwarz.

II.

heobald fuchte die Bergenserschütterung, unter welcher ibm Gla entriffen wurde, burch Tone zu mitdern. Indem er seinen Annuner in Mult umgelegt, seine Trauer in einem grö-Beren Tonwerfe ausgesprochen hatte, trug er fein Leib gefagter. Auch hoffte er nach Bollenbung feines Tongemalbes mit mehr Buvernicht, bag er mit ber Beit als Romponift boch etwas bedeuten und baburch einen focialen Rang erringen fonne, welcher ihn gegen abn-

Dlag war eine blenbenbe Gricheinung. furze, in frangoliicher Sprache geführte Nonversation mit ihr belehrte den Tondichter sofort, daß Olga ein friidies naives Naturfind von herzgewinnender Liebensmurbigfeit fei. Ihr Bater bagegen war ein Rriege: mann herbiter Art, ber zu andern Menichen ein ans beres Berhaltnis als jenes ber ftrengften Subordination nicht auftommen ließ.

Das Schloft des Fürsten ftand zwiichen Gori Das Schletz des Kurten nand zwinden Gori und Tiftis in einer varadiestig schönen Gegende Es war umgeben von Fichen-, Esdene und Aushaums waldungen, während Reben-, Mandels und Keigenbäume an den Gebirgshängen satt ohne Pitige wuchsen. Theobald ritt oft allein in den sibblichen Absendangen bes Kaufasius mit ihren tiefen Thaleintissen, werden ihr Keskrädicke wish hinashbürzen. in welche fich Gebirgebache wild hinabfturgten.

Seine Schülerin machte raiche Fortidritte in ber Mufit. Gie blidte gu ihrem Lehrer auf, nicht blog weil er ein vortrefflicher Meifter ber Tone, fonbern auch weil er ber erfte feingebilbete Dlann war, meldem fie im Leben begegnete. Er machte feine holbe Schülerin mit ben bedeutenoften bentichen Dichtern befannt und bald wurde ce Olga inne, bag ihr für alles Gble empfänglicher Beift erft in der Gebantenatmoiphare frei gu atmen begonnen habe, welche ihr

Lehrer um fie gebreitet hatte.

Olga versor furz vor der Ankunft Theobalds ihre Erzieherin, eine junge Französin. Die Gonvernante kam eines Tages verstört in Olgas Zimmer und verabichiedete fich haftig von ihr. Fürft Lanow mis bertolgiebere fat finnig ton in. Antie Lande war über diese plögliche Abreise sehr in der Tugend meinte, daß die Grzieherin "eine Närrin der Tugend sei". Olga ließ sich seither bei ihren Spaziergängen fei". Diga ließ sich feither bei ihren Spaziergüngen von ihrer treuen Dienerin Maraja begleiten. Wenn ihr Bater diemilliche Reisen vornahm, so wurde Theo-bald von Olga erlucht, sie det ihren Ausflügen zu beichützen. Sie ritten eines schonen Worgens wiebeidützen. Sie ritten eines schönen Morgens wieber einmal an einer ber vielen Schlichten bes Kantalius hin; plöylich lief ein Kuchs über den Rand bes Weges herah, welcher sich an einer fteilabfallen-ben Trachutvanb hingan. Das Afterd Digas bännte sich und glitt über den Nand des Kjades bernuter. Olga schrie auf — Theobald umschläng sie rasch mit einem Nrm, zog sie an sich und im nächsten Angen-blich siel das Pierd in die und im von die sieles innab. Olga war gerettet. Gie hing an bem Sals ihres jungen Grenndes; ihr garter Storper bebte an feiner Bruft. Ihre Lippen begegneten fich und ein neuer Bergens bund murbe beffegelt.

Burft Lanow ichentte feinem Dufifmeifter ein Pferd, ale er von ber Wefahr vernommen hatte, in welche feine Tochter geraten war. Er glaubte damit einen vollen Erfat für bas gerettete Leben feiner Tochter einem seiner Bediensteten geboten zu haben.

In Gori hielt Theobald berinal der Woche Uedungen mit der Kapelle jenes Regimentes ab, desen Johaber Kürft Lanow war. Er nahm dort auch and den von Offigieren und Kürgern häufig veranitalteten Beftichießen teil und gewann bald den Ruf eines

trefflichen Schiiten.

Unfer beld tomponierte Mariche und Tongemalbe für feine Kapelle. Da fich in der letteren Bertreter ber verschiebensten Boltsftämme befanden, welche in der vergiedensten Vollezienen Befreiden, vergeten Transkalfalien wohren — auch biddhiftiglie Kalmücken waren darunter — so bot es einen besonderen Genus, sich nach den llebungsstunden von den einzelnen Witglieder der Kapelle die Tonweisen ihrer Köller, auch fromme bei tuttlichen Verrichtungen abstiller, auch fromme bei tuttlichen Verrichtungen absilier, auch fromme bei tuttlichen Verrichtungen absilier, auch fromme bei der Vergieden Verrichtungen absilier, auch from der Vergieden von der Vergi Sotter, auch erdem bei tuntugen ober vorspielen zu lassen, dien Gehörten griff Theobald die edelsten Mostive heraus und bearbeitete sie in seinen "kaufasischen Tonbildern" für großes Ordiester mit bleudenden Klangwirfungen. Bei einem Wohlthätigteitstongerte in Tills wurde bieses Wert unter begeistertem Beifall aufgeführt.

In Theobalds Bruft war die Liebe für Gfla teineswegs gang erloichen. Es überfam ihn die Be-forgnis, daß auch die friich aufgeblühten Herzensbe-zichungen zu Elga in einem fchrillen Mißklange enden archinigen an Liga in einem gornen Archininge eines ber mit Ella "ant ewig" geichlossene Seelenbund. Doch die Selbstincht und Erregbarteit der Jugend, die wan-derbare Boeslie, welche nicht nur der Schönsteit, son-dern auch der findlichen Anschmiegiamteit Olgas entblühte, wirften gufammen, um in Theobalds Bergen

eine Urt Gefühlerauich wachzuhalten.

Bon ber naiven Unmittelbarfeit, mit welcher Ofga ihre Gefühle äußerte, follte ihr Lehrer einen originellen Beweis erhalten. In einer mondhellen Racht faß er am Rlavier und phantafierte; er brachte bas eben gebichtete Tonftiid noch ju Rapier und ichiafte fich an, fein Lager aufzufuchen. Da hörte er in ber Rabe feines Bimmers ein Geraufch; eine Sand ftud.

auf und ine Bimmer trat eine fchlante, weiße Geftalt,

nicht meiner Unruhe Herrin werden. Ich somme mich nur überzeigen ..." "ob ich noch lebe?"— fiel im Theodalb im Wort, ber von dieien findlichen Aus-druck der Pleigung Elgas entsückt war. Er 30g ür bes Schlosses, wo fich ihre Zimmer befanden.
So flossen in Liebes und Schaffensglud zwei

Jahre dahit. Kirft Lanow ichien ganz zu vergeisen, daß er seinem Musitmeister einen Gehalt zu zahlen versprochen hatte. Da der Geldvorrat des letzteren langit vergehrt war, iprach er eines Tages beim Gurften vor und erimerte ihr bescheiden aber gemessen an die Ansbezahlung seines zweisährigen Gehaltes. Barsch erwiderte Lanow: "Ich bin nicht gewohnt, mich von meinen Domestiften wegen einer Jahlung mich von neuen Donieziren wegen einer Johann machien zu lassen! — Theobald entfernie sich schweizigend und tief verleit. An demselben Tage traf der Fürft mit Olga gusammen und erzählte ihr von der Frechheit" des Binitmeisters. Olga wies mit frätzen Worten, welche Laudw sout von ihr nie zu horen gewohnt war, eine Befchimpfung des Geliebten gurinet. Lanow, entruftet fiber biefen Miberhruch, erfob bie Sand und schlige nach ber Tochter. Er zerish mit diesem Schlage bas Band, welches fie

an ihn locker genug gefeifelt hielt. Der Fürst verließ noch an demjelben Tage fein Schlof, um weitern Aufregungen ans dem Wege zu (Edluß folgt.) achen.

# Arno Rleffel. \*

Biographifdie Skippe von Lud. Bauer.

ie vorherrschende, ziemlich stark ausgeprägte Physiognomie unserer gegenwärtigen poeti-schen und musikalischen Lyrik ist — die Phys ichen und mufikalischen Lyrif ist — die Physisiognomiciosiakeit. So parador diese Sch klingen mag, io richtig ist er. Ihrr vornige bervorragende Geister haben auf beiden Gebieten sich frei gehalten vom den beiden Hanntgebrechen des Geigenentums: von der trankhaften Originalitätssucht auf der einen und von der illavlichen Nachahmung großer und größter Meister auf der anderen Seite. In den Tondickten der Gegenwart, welche mit einer eblen und reichen schopen Angelien Angelier Angelier angeben Sonnerstung feinen und forzient erzogenen Angenenium. lage einen feinen und forgfam erzogenen Formenfinn iowie eine ins Ange springende kinfteriiche Eigenaut verdinden, gehört Arno Kleffel. Liegt and der Schwerpuntt seines Schaffens auf dem Gebiet des Liedes und den Gebiet des Liedes und des darafteristischen musikalischen Stimmungsbildes, fo zengen feine Rammermufittompofitio= nen, insbesondere fein Marchen "Schwestertreue" laut und träftig für das Borhandensein einer starken dramatischen Aber, und wir meinen, unser Sowdichter brancht nur zu wollen und er wird lich auch mit einer echt bentichen Oper einen ebenfo vollen Rrang erner egt venigen Det eine beine von vollen geringer, wie er ihr mit seinen bis jest erschienen zahlreichen Werfen bereits gewonnen hat. Sein Les bensgang if nicht fehr reich an interesjanten und sessennen Womenten. Das lieds und jegensreiche Thüringen ift Arno Stefiels Seimat.

In dem Städtchen Bognect wurde er am 4. Septem= ber 1840 geboren. Rach einer forgfältigen Erzichung im Baterhaufe befuchte er bas Gymnafium in Deiningen, wo im Rampfe gwifden bem unwiderftehlichen Drange gur Mufit und bem Bunfche bes Baters, bag fich

Wir haben bereits in Dr. 1 und 2 ber mufitalifchen Beilagen ber Renen Plufitzeitung Lieber bon Arno Kleffel mit der Absigit gebracht, die Borgüng biefes Liederfonwonisten ins rechte Licht guteen. Auch die heutige musstalliche Beilage bringt pon demjelben Tonbichter ein Lied und ein Klauier-D. Red.

taltete an ber Thure hernnt. Alobiich fprang biefe Arno ber wiffenichaftlichen Laufbahn wibme, gum auf und ins Limmer trot eine ichlante, weiße Befalt, erstennale bie ernite und folgenichwere Frage: "Bas

war eine umfifpadagogiiche: er wurde Lehrmeister seiner teuren Runft an einer "höheren abeligen Todi-terschule" in Kurland. Seine ganze fünstlerijche Richtung fpricht bafür, daß er die zarten jungen Genüter feiner Zöglinge wohl bald für die Tonfunft mochte gewonnen haben. Bon da führte ihn sein Geichich nach Riga, wo man ihm die Leitung ber "Mufika-lifchen Gefellschaft" übertrug, eine nicht geringe Ehre für ben damals noch so jungen Musiter. Seine Erit-lingsoper: "Des Meermanns harfe", zu welcher ein Freund Kleffels, ber Sänger und Gefanglehrer Os-Greind Riegies, der Sanger und Gefangteiert. Wand Gorlock Pallade: wald Gorlocker, den Text nach Geibels Ballade: "Bom Pagen und der Königstochter" verfatst hatte, ging damals in Riga mit Friolg in Seene. Roberts Schumann war der Meilter, der gleichsam den Unter hatte Gene Spiece jeines Genius gemeiniam nachzugehen in dem Studium feiner Werte, ihn den Musikfrennden Rigas zu erklären und durch mustergültige Anfführung derielben tieb zu machen, das war die Frende nud das Streben beider Freunde, in deren Bund der Tod nur zu bald mit rauher Hand hineingriff. Da litt es auch unscren Künftler nicht mehr an ber Stelle, wo ge-meinsames ebles Ringen ein so tragisches Ende gentetinanes cotes aufgen in betraggies Saie ge-finden. Er ergriff den Banberfad, im als Ebrater-tapelmeister zu wirten. Amsterdan, Detmold, Bre-men, Edrift, Brestan find die Stationen, an welchen er in Aussibung biefes Bernfes langeren oder fürzeren Salt machte. Muf biefen Wanderzügen fchlof er ben Liebesbund mit Emp Gneb, Tochter ber ausgezeichneten Schanspielerin Frau Gneb in hannover. Selbit eine gebilbete Sangerin, ward ihm bie junge Frau eine berftähniste nub liebevolle Juterpreitin für feine Lieber. Um Friedrich-Wilhelmstädischen Theater in Berlin fand er eine Stellung, von der er sich ein erwünschtes und erfolgreiches Wirfen verfprach; aber balb mußte feine Abficht, Die feine fomifche Spieloper, das eble mu fifalische Luftipiel zu pflegen, vor der eindringenden Operetten-Sochflut die Segel streichen. Rach siebenjähriger Arbeit verließ er den chen. Nach nebenjahriger arroeit vorlieg er och Kampiplag nub 29g nach Anglouder, wo er im ganzen der Jahre in aurrgender Weije durch feine undfregilitige Leitung der Oper und micherere Spundponiefonzert auf den Kunfigeidmack gewirft und sich durch seine reizenden Lieber bald alle Herzen gench durch jeine reizeinden Leider dur die Frau ge-wonnen hat. Sein damials just beendetes Marchen: "Schweftertreue" ward vom Sternichen Gesangverein in Berlin unter Prof. Andorffs Leitung zum ersten-male aufgeführt und machte durch die Schönheit nuch Reußeit der Gedonken, durch den Melodienzauber der Neuheit der Gedaufen, durch den Weilodeugander der Soli und Chöre, durch die Farbenpracht charafterifijeher Juftrumentation einen mächtigen Gindruck, der auch den nachfolgenden Auffilhrungen des Wertes in Ausgeburg, Andupelt, Wiln u. j. w. zu teil ward. Num fteht er einige Sahre ichon neben B. Michloorfer au der Spite des köhner Theaterorchefters. Ieber ieine Leiftungen als auregender, edenfo feinfühliger, als energischer und gewissehafter Dirigent herricht au allen Setzen, wer den Taktikof ichwang, nur an allen Orten, wo er ben Taftstod schwang, nur eine Stimme ber Anerkennung.

Kleffels Lieber — es find beren weit über 100 — gehören zu ben buftigften Blüten musikalischer Lyrik. Rein und bornehm in der Stimmung, musterhaft in ber nufifalifden Detlamation, in ber Begleitung ebenfoweit entfernt bon ftorenber Borbringlichfeit, ebenjowert einernt von frotender Sobotingmart, wie von Trodenfeit und Kargheit bezüglich der charafterstiftigen Farbung, sind und bleiben sie für alle feingestimmten Seelen Quellen reinen Genusses. lange nicht geiprochen; wir werben fiete mit reger Teilnahme ber Weiterentwickelung feines Talentes folgen. \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# Frinnerungen an Franz Schubert.

Rus dem Bachlaffe feines Freundes Jofef Freiherr von Spaun.

Mifgeteilt von La Mara.

v iehr nun auch ber Kreis fich vergrößerte, welcher Schuberts Falente fammen welcher Schuberts Talente bewunderte und feinen Liebern große Genüsseverbaufte, so blieb er doch, einige Beihilte, die ihm durch Bog abgerechnet, ohne irgend eine Unterstüßung.

Seine Lage war eine wahrhaft brudenbe. Rein Berleger war zu finden, ber es gewaat hatte, für feine herrlichen Schöpfungen auch nur einiges zu bieten. Er blieb Schopfungen auch mir einiges zu bieten. Er blieb inhrelang vetuniären Sorgen ausgesetzt, ja der so Neiche an Melodien konnte lich selbst nicht die Miete kin Klavier erschwingen. Die Schwierigkeiten einer Lage lähnten jedoch seinen Kleiß und ieine Lust durchaus nicht. Er mutzte singen und dichten es war sein Leden. Er blieb auch immer keiter, und freundlich nahm er es an, daß er durch viele Jahre bei dem gemeinschaftlichen heiteren Abendundlic im Kasthaufe das lich weits lieben gemeinschaftlichen heiteren Abendundlich in Kasthaufe das lich weits ihre Mittenacht erwerter Gafthaufe, bas fich meift über Ditternacht erftredte,

Bennies alten Freundes war \* Bennies alten Freundes war \* genn es gar joat wurde, ging er nicht nehr nach Saule, iondern bequente fich gu einer iehr beschenen Schlafftelle in meinem Zimmer, wo er, oft auch im Schlafe bie gewohnten Augengläfer auf ben Augen, immer trefflich ichlief. Um Dergen seht er sich, famm noch bekleibet, bin und kom-ponierte die ichönsten Lieder. Zuweiten überreichte er uns Tanzsuftige an solchen Morgen mit den lichönsten beutichen Täuzen und Ecossation, die damals in ber Dobe waren. Bahn wußte biefe wunberichbnen Tanze mit foldem Feuer zu fpielen, daß bie Tanzenden badurch ganz eleftrifiert wurden. Schubert felbst tanzte nie, fo wie es ihm überhaupt an forperlicher Gewandtheit mangelte.

Er hatte follen Rlavierunterricht geben, um fich Erwerb zu ichaffen, allein bas war ihm eine bittere Aufgabe. Den Bormittag brängte es ihn zu kom-pionicren, und nachmittags wollte er ruhen ober im Sommer in das Kreie geben. Eine einige Alavier-lettion gewährte ihm Bergnügen. Die junge Gräfin Marie Citexfagy \*\* erreute ihn durch ihren Sinn für Mufit und durch ihre Liebenswürdigfeit, und er verewigte ieine Anhänglicheit au dies Schie ferin burch bie ihr bedicierte ichone vierhandige Phan-tafic. \*\*\* Das Berhältnis gur Gfterhaghichen Familie hatte auch einen mehrmonatlichen Anfenthalt zu Zelecz in Ungarn zur Folge, wo er sich ungenein behaglich fühlte. Er kehrte blühend und mit vielen Kompofitionen belaben gurud, morunter nebft vielen Liebern bie Beethoven bebieferten Bariationen ju vier San-ben, + bann mehrere Mariche zu vier Sanben. Das ichone "Divertissement Hongrois" it war gleichfalls eine Frucht dieses Aufenthaltes; auch tomponierte er in Beleez das icone Botal-Quartett: "Gebet vor der Schlacht" von Fonque mit Berechnung der ihm dort zu Gebot geftandenen Simmen. Später hätte er sollen Kapellmeister am Kärntner.

thortheater werden, allein auch dazu hatte er feine Lust, und ganz richtig sagte er, er passe nicht dazu. Eublich wurde durch Veransassung einiger wohl-meinender Freunde eine Auflage des "Erlönigs" auf eigene Kosten veranssaltet, woran das hauptsächlichste Verdienst Herrn Leopold von Sonnleithner gebührt. Das Unternehmen glüdte in hohem Grabe und warf Schubert einen nicht unerheblichen Gewinn ab, als erfte Frucht feines Calents. Run war bie Bahn ge-brochen, und bie Berleger übernahmen nach und nach feine Rompositionen; allein ber beicheibene Schubert, ber in Gelbangelegenheiten ein wahres Rind war, gab fich mit allem gufrieben, was fie ihm gaben, und fo tounte er fich noch immer nicht auch nur bas Un= enthehrlichite ermerben.

Durch Bogle Bermittelung erhielt er ben Auftrag, eine kleine Operette "Die Zwillinge" für das Kärntner-thortheater zu fchreiben. Der Text iprach ihn nicht

Die fleine Oper enthielt jeboch einige hubiche Guide, worunter beionbers die Introduftionsarie und blieb nicht ohne Beifall; allein fie entsprach boch nicht bem großen Talente Schuberts.

großen Salente Schwerts. Gelingener war eine Musit zu bem im Theater an der Wien aufgeführten Melodrama "Tie Zauberharte". Ingeachtet biefes Melodram in Beziehung auf den Gert unter aller strift war, gesied doch die Musit allgemein, und mar ihr allem war cs ju verbanten, bag bas Stud gwölfmal gegeben werben fonnte. Einzelne Chore und einzelne Inftrumentalfage in biefem Melobrama find von großer

Leider entging bem Schubert ber bebungene Breis von 500 fl., danal. W. W. duch die Jahlungs-unfähigfeit der damaligen Theater-Unternehmung. Bald darauf wurde im Kärntnerthorthenter eine Oper von einem frangöfilchen Kompolitenr aufgeführt, wenn ich nicht irre: "Das Rottappchen." Schubert erhielt ben geheimen Auftrag, eine Tenorarie und ein komiiches Duett hinemankomponieren. Das Geheim-nis wurde streng bewahrt, und selbst seinen Freunden teilte er es nicht mit. Die beiden Stücke erhielten mehr Beifall als die gange übrige Oper.

In Zelecz lernte Schubert ben mit ber herr-lichften Tenorstimme begabten Freiheren von Schönlagiten Lendritumte begabren greibert von Schon-ftein fennet, der seine Rieder mit hoher Begeiterung vortrug und sie auch in höheren Kreisen bekaunt und beliebt machte. Wenn Bogl ober Schönstein, accom-paquiert von Schubert, in größeren Kreisen Lieber vortrugen und damit hinreisende Wirkung hervorbrachten, fo wurden fie mit Beifall und Dant form= lich befturmt; aber tein Menich bachte an ben beifcheibenen Meifter, ber bie berrlichen Melodien ichni Gr war dieje Bernachläffigung fo febr gewohnt, baß ibn nicht im minbeften befummerte.

Als er mit Baron Schönstein einft in ein fürst-liches Saus gelaben war, um feine Lieber einem fehr hohen Rreife vorzutragen, umringte ber entguette Streis ben Baron Schonftein mit der feurigften Muerfennung und mit Bludwunfden über feinen Bor-Mis aber niemand Miene machte, ben am Mlavier figenben Rompositeur auch nur eines Blides ober eines Wortes an würdigen, suchte die edle Hausfrau Fürstin B.\* biese Bernachläftigung gutzumachen und begrüßte Schubert mit ben größten Lobeserhebungen, dabei andentend, er moge es überfeben, baß bie Buhörer, gang hingeriffen von bem Ganger, nnr biefem hulbigen. Schubert baufte und erwiderte, bie Frau Burftin moge fich gar feine Diufe biesfalls mit ihm geben, er fei es gang gewohnt, über-fehen zu werben, ja es fei ihm dieses sogar recht

lieb, da er fich dadurch weniger geniert fühle. Gine herrliche Eigenschaft Schuberts war seine Teilnahme und Freude über alle gelungenen Schöpfinigen anderer. Er taunte nicht, was man Neid nenut, und überichäftete sich durchans nicht. Wir fan-den ihn einmat die eben erschienen "Bandertleder" von Kreuter durchpielen. Einer jeiner Verefrer bon kreuger burchpielen. Einer leiner Zerebret (Hittlebrenier) sagte: "Laß das Zeig nud finge und lieber ein haar Lieber von dir," worauf er finz erwiberte: "Ihr seid boch recht ungerecht, die Lieber find sehr sägen und ich möchte fie geschrieben haben."

Spater wurde es Mode, über italienifche Mufit und iher Rofilini zu schimpfen: Schubert aber fand ben "Barbiere" föstlich, und manches in diesen Opern, z. B. der dritte Alt im "Othesso", entzückte ihn. Der Gesang des Lablache rif ihn hin. Letzterer hatte großes Wohlgefallen an Schubert, und als einst in einer Gefellichaft bas vierstimmige Lied "Der Gonbelfahrer" gefungen wurde, fand er solches Gefallen daran, daß er um Wiederholung bat und dann selbst ben zweiten Baß mitsang. Im September 1821 nußte ich meinen Freund

, und er ichrieb ohne großes Intereffe an ber Cache. Dieber ber gefamte Francus und Mabchenfreis in Thranen ichmamm und feibit die Männer bie ihrigen tann gurudhalten tonnten.

Bon Lemberg nach Bien gurudgefehrt, fand ich Schubert in ber Fülle und Blüte feines Talentes. Er fand endlich mehr allgemeine Anerkennung, feine Berfe murben honoriert, wenn auch im Berhaltniffe Austrie vollte in der beine Egge hatte fich ge-bessetzt, wenn sie auch noch immer dürftig blied. In der Zeit meiner Abweschiebeit waren Handert von Liedern enstanden, wormster die wurderschiene, "Müllerlieder", die, obwohl fünst hefte bildend, im "Müllerlieder", die, obwohl fünst hefte bildend, im wielen neuen Auflagen die Reife um die Welt machten, bie lieblichen Lieber aus bem "Frantein am Gee" 2c. In ben Berehrern Schuberticher Lieber gehörten

nun auch unter trefflicher Griffparzer,\* der Frei-berr von Zedits.\*\* und viele andere. Bogl und Schönstein trugen nun in immer weiteren Kreisen seine Lieder vor, und teine nur etwas empfängliche Bruft fonnte bem übermältigenden Ginbrude wiberfteben.

die widerstehen.
Ich sand ihn eines Morgens an einer Sonate ichreibend. Obwohl gestört, spielte er mir sogleich, das saft vollendete erste Stück, und als ich ihm Beisall zollte, lagte er: "Gesällt dir die Sonate, so ioll sie auch dein sien, ich möchte dir ja so viele Freuden machen, als ich pur kann; und bald darunf brachte er fie mir gestochen und mir bediciert. \*\*\*

Er hatte inzwischen auch bie Musit zum Melobrama "Nofamunde" von helmina von Chezy geichrieben, welches sehr viel icones enthält.

Wenn wir uns nun auch bei Tag weniger faben, jo vereinigten wir uns boch täglich mit vielen Fremben abende im Gafthause. Schubert war immer heiter, gesprächig und oft auch sehr wibig. Im Sommer jog es ihn in bas Freie und ba geichah es zuweilen, bag er über einem iconen Abend ober über liebe Geschichaft auf eine Ginladung vergaß, und ba gab

bann Berbruß, ber ihn aber wenig befummerte. Miggunftige Stimmen bezeichneten ihn, weil er gern auf bas Land ging und bort oft in guter Bejellichaft ein Glas Wein traut, als einen Schwelger, ale einen Trinfer; allein nichts ift unwahrer, als biefes erbarmliche Geschwäß; er war vielmehr sehn mäßig, und auch bei großer Heiterkeit überschritt er nie ein vernünftiges Maß.

Gines Abends war er bei Frau bon Lacgun, gebornen Budwiejer, Die feine Kompositionen fehr verchrte, ju Ehren bes anwesenben hummel gelaben. Bogl fang mehrere Lieber mit bem größten Beifalle hummele, unter andern auch ben "blinden Anaben". Mis nun Summel aufgeforbert wurde, gu phantasieren, begann er die Melodie des "blinden Knaben" zu spielen, die er zum Motiv seiner Phantasien

wählte, worüber Schubert große Frende hatte. Er war ein großer Berchrer Maria Webers, und der Freischütz gefiel ihm unendlich. Weber kant und der zereiching geftet im intending. Weber tall nach Mein, mi feine "Genyanthe" gu birigieren. Er fand großes Wohlgefallen an Schubert, pries seine Kompositionen und versprach, seine Oper "Alfonso und Gtrella", die ihm sehr geste, in Berlin in unter seiner Leitung zur Aufführung zu bringen. Schubert jeiner Leitung zur Auffildrung zu bruigen. Schubert war saft kaglich bei Beber, und sie kamen ich sehr nahe. Am Tage nach ber ersten Aufführung ber "Gurhanthe" fragte Weber Schubert: "Mun, wie hat Ihnen meine Oper gestallen?" — Schubert, immer aufrichtig und wahr, jagte, es habe ihm wohl einiges gefallen, allein es sei ihm zu wenig Melodie darin, und ber "Freischis" sei ihm um gar viel lieber. Weber war über diese kalte Neußerung förmstiff keliber aufwerte prefendlich mit Schulich beleidigt, antwortete unfreundlich, und von Schuberte Oper war feine Rebe mehr.

\* Ratürtich Spanus,

\* Maß Karolline C. beihen. Diefe, die jüngere der Comtessen (1960 geb., siet 1844 an Gras Cremweisse, l. t. Kammerer und Major berheitatet), galt, bis Dr. Friedländers Unterdungen Bisht in die Sache brachen, sie die Angeleite Schuberts, Siebe an Maras Schuberts-Kiographie Mr. 12 Jahrg. X

berie, Siget an and Steife Blattes.
\*\*\* F moll, op. 103. Rad Kreifle rührt die Widnung nicht von Schnbert, sondern von feinen Berlegern erft nach feinem

Schubert war voll Berehrung für Beethoven, beilen Tob im Mars 1827 ihn auf bas heftigite er: ichütterte. Abnte er vielleicht, wie balb er ibm folgen

und neben ihm ruhen werbe. Schubert hatte fich gludflich geschapt, wenn es ihm möglid gemefen ware, fich Beethoven gu nabern; igen moglito gewesen ware, fich Seetigoben gu fagent; allein biefer war bie letzten Jahre seines Lebens ganz verdüftert und unnahbar. Doch hatte aber Schubert die Frende, zu ersahren, das Verthoven sich anterenten ibrer ihn gedüffert, ja daß er, ison frant, mehrere seiner Liedertheste durchgelesen und sich sehr freundlich barüber geaußert habe.

freundlich darüber geaupert have.
Schubert war durch einige Zeit bülterer gestimmt und schien angegriffen. Auf meine Frage, was in ihm vorgehe, sagte er nur: "Ihr werdet es bald hören und begreifen. Eines Togge sagte er unir: "Komme heute zu Schober, ich werde end einen Komme beute zu Schober, ich werde end einen Cyflus ichanerlicher Lieber vorfingen. Ich bin begierig zu sehen, was ihr bazu jagt. Sie haben mich mehr angegriffen, als biefes je bei anberen Liedern ber

Fall war.

bert fagte bierauf: "Mir gefallen biefe Lieber mehr als alle anberen, und fie werben euch auch noch gefallen;" und er hatte recht, benn balb waren wir begeiftert von diefen wehmutigen Liedern, die Bogl unübertrefflid portrug. Schonere bentiche Lieber gibt es wohl nicht, und fie waren fein eigentlicher Schwanengefang. Schubert mar von ba angegriffen, ohne bag jeboch fein Buftand Beforgniffe erregend gemefen (Colug folat.)



# Jarben und Bone.

reinrich Seine war ftolz auf fein "Mlangbilber-talent", d. fl. auf die Sigentlinlichfeit, daß fich bei den Rlängen der Musik die Tone in feiner Ahantafte zu raich wechselnen Bilbern geftalteten, wie er fie beifpielsweife in feiner berühmten Schilberung eines Laganinischen Kongerts in ben "Florentinischen Nächten" aufgezeichnet hat. Es hat aber burchaus nichts Auffallenbes, baß zwischen Gehor und Geficht fehr innige Beziehungen bestehen, worauf ja schon die physicalische Verwanderschappingwichen Tönen und Farben hinweist, die ja beide durch sich fortvissanzende Schwingungen erzeugt werden. Die Tonköhe hängt bekanntlich von der Angabl ber Schwingungen eines tonenben Rorpers ab, mahrend die Farbenempfindung durch die Zahl ber Schwingungen bes Lichtäthers bestimmt wird. Man tann A. B. Mary auch nur beifeinunen,

went er an ber von manden Seiten befrittenen "Charatteristi der Tonarten" feithält und sagt: "Wer in twbefangenen und empfänglichem Einne Massibt, der ist inne geworden, daß bie verschiedenn Tonarten — abgesehen von Söhe und Tiefe und abgefehen bavon, bag einige auf bem und jenem Instrumente mehr helle und klangvolle Tone haben als andere (3. B. die Tonart D dur, auf der Geige die bloßen, stärker und heller erklingenden Saiten) - einen verschiebenen Charafter, balb heißere, Suter) — einen verigieveren Gnatatter, dato heifere balb fiellere und veidere, balb freilere und veidere, balb fellere und festere Stimmung au sich haben und auf den Hoter übertragen, obgleich der Grund dieser Greichtenung noch nicht aufgebeckt sit. Wan hat neuerdiens jogar, entsprechend den des Grundfarben rot, gelb und blan auch in ber Dinfit brei Grundtone: c, e und g angenommen, von benen g bem Rot, e bem Gelb und e bem Blau entjyricht, und beren Menberungen burch ftimmliche Berichmelgung bie Reihe ber harmonischen Tonverbindungen erzeugen follen, genau fo, wie die Aenderungen jener brei Grundfarben durch ihre teilweise Berschmelzung alle Abftufungen bes Connenfpettrums hervorbringen.

nithungen des Sonneinpertrums gervorveringen. Roch inniger verwandt, als die Tone an sich, ift offendar ihre Klaugfarbe, der gestige Ausdruck der Tone und die dadurch herborgerusene Stimmung, den Farben auf der Balette des Malers, weshalb auch von einem Orchefterfolorit, von gu ftarfem Farbenauftrag eines Tonftiides ober ber bunkeln Farbung einer Stimme fpricht. Man hat baher auch wohl den grellen Trompetenton mit rot und die milBergleiche, obwohl an fich nicht ungutreffend, immer mehr oder weniger individuell und willfürlich.

Renerdings hat aber auch die Physiologie ihre Mufmertiamteit ben Begiehungen gwijchen Gefichts und Gehörswahrnehmungen zugewendet und bereits vericitedene höchst interessante und merfwürdige Bahrperfoiedent höcht interessante und mertwirdige Wahrnehmungen gemacht. Zunächt in feigestellt worden, daß es Personen gibt, welche keinen Ton hören, ohne gleichgeitig auch eine Farbenempfindung au höben. Die Engläuber nenmen dies zientlich seltene Ahfanomen "colour hearing". Giner dieser "Farbenhörer" oder "Tonieher", den Dr. Pedrono in Nontes beobachter hat, sieht bei jedem Tone, den er hört, eine andere Farbe, deren Intensität der Tonikarte entspricht, so baß ein brohnender Schall grell lenchtende Farben der in voginiert Song geen tengente gewort. Im alle mit einem kreuz verschenen Noten helter, die mit einem b verschenen dagegen dunkter als die ohne Korzeichen. Dasselde Stück bringt, auf verschiedenen Justrumenten vorgetragen, auch gang andere Farbenericheinungen hervor. Die menichliche Stimme erzeugt die ver-schiebenartigften Sindrucker im allgemeinen geben die Botale i und e lebhafte Farben, a und o weniger ftark hervortretende, u bunkle. Meift entipricht bem e gelb, dem a dunktelblau, dem o rot oder orange, dem u schwarz. Er gewahrt die Farbenerscheinungen auf dem tönenden Körtper, von dem die Schallichwin-gungen ausgehen; dei fingenden Menichen sentrecht über ihnen und um ihren Kopf. Professor Albertoni in Bologna hat nun noch

professon utoerion in Bologia hat min noch bie Entbeckung gemacht, baß an Farbenblindheit leidende Bersonen auch entsprechende Mängel der Gehörsempfindung haben. Farbenblinde, die fein not wahrnehmen, konuten bespielsweis in der Tomleiter kein g unterscheiden und es anch, wenn man es auf bem Rlavier aufchlug, nicht nachfingen, mabrend fie alle anderen Tone genan wiedergaben; bei Farbenblinden für bas Grune fehlte die Wahrneh=

mung bes Tones d.

Gine miffenichaftliche Erflarung biefer Salle lagt lich gegenwärtig noch nicht geben, wohl aber genügen biefelben, um bie innige Verwandtschaft ber Töne und Karben darzuthun, die daburch sozilagen erfahrungs-gemäß bewiesen ist. Dr. O. Stein.



# Sillerarische und musikalische Viraten.

eber Stand hat seine Halbwelt, welche es mit ber sittlichen Sauberteit nicht ernit nimmt der sittlichen Sauberteit nicht ernst ninmt. Es gibt Leute, welche sich "Schriftsteller" nennen, obwohl ibnen alle geistigen Mittel feblen, um litterariich Anstänbiges zu schaffen. Sie werden Freibeuter, taufen fich einige alte Sahrgange von Dobe= zeitungen und Prennigmagazinen, geben fich bie Mube, bie Novellen in benjelben burchzulefen, finden für fie neue Titel, ichreiben fie wortwörtlich ab und schieden fie an Redattionen, welche erfucht werben, fofort bas Sonorar an fie abzufenben, benn entwendete Bare will raich veraußert werden.

Dabei find biefe Rovellenrauber fo fcamlos, ihren Ramen an bie Spite bes fremben gefitigen Sigentinus zu iegen und dulben es gern, venn man von ihrer fabethaften "ichrifticllerischen" Bruchtbarteit fpricht. Aufmerksacheren Zeitungsleitern entgeht gest alterdings nicht, daß der eifrige Lieferant von Novellen in jeder derfelben einen anderen Stil anseite weijt, senden diese zweiselhafte Ware zurück, woraus der Besiger der alten Zeitungen sofort neue Absichris-ten von Erzählungen einschickt. Endlich fommt der Tag der Entdedung, wenn der Pirat so undorsichtig ift, aus einem neueren Jahrgange irgend einer Dlodezeitung eine Rovelle abzuschreiben und fie mit einem neuen Titel zu versehen. Ginen folden Titelwechfel erlauben fich auch

manche Mufitiente, welche bem Bahne verfallen find, tomponieren zu bürfen. Es gefällt ihnen 3. B. ein Marich von Mendelssohn, fie annektieren bie Grundmotive besselben, gerren bie eble harmonisierung etwas ins Trivale, entbeden einen prunthaften Titel und geben mit bem Mariche bei Berlegern haufieren. Um fich in ein günftiges Licht zu fegen, ichmaben fie auf feingesette Kompositionen, welche ben ihren porgezogen merben.

Menuliches gefchah fürglich in Bien. Der Leiter einer Militartapelle gab eine "Stephanie-Gavotte" heraus; biefe gefiel bem "Komponiften" Geinrich Froh-lich; er hat fie etwas "umgearbeitet" und ließ fie in Drud ericeinen. Der Berleger ber Originalgavotte flagte nun und wurde beim Gerichte erfter Inftang fachfällig, weil "blog ber Abbrud von Kompolitionen ftrafbar fei", mabrend die beiben Dufitftude Unter-

fatten aufweiten. Der Kläger wendete fich hierauf an ben Wiener Kasiationshof und liegte. Der lestere hob das au-gesochtene Urteil auf und verwies die Sache gur Die Untericiebe Der beiben Kompositionen seinen uns wesentliche: die Melodie fei das geiftige Eigentum bes Confunfters, welches gefcung werben muffe; nur die Melodie begrunde bas Autorrecht. Bei einem Potpourri ober Quodlibet feien "Bearbeitungen" gestattet und ftraflos, weil in folden 3u-fammenstellungen bas selbständige Geistesprodukt ber Kompositeure unangetaftet bleibe, was bei Fröhlichs "Umarbeitung" nicht ber Fall fei. In bem Urteil erster Justanz sei ein Rechtsierrtum enthalten und beshalb fei es aufzuheben.

Litterariiche Entwendungen fteben mit ben Un= eignungen mufitalifcher Bebanten auf berfelben Stufe bes fittlich Unftatthaften und wo fich Eigennut ba-mit verbindet, bes Berächtlichen und Strafbaren.



### Konzerte.

s. Stuttgart. Im Konzertjaal ber Lieberhalle gab ber Confunftlerverein jungft eine Anffuhrung, welche erlefene Benuffe bot. Getren bem Grundjage, in unferen Berichten auf mufitalifche Hovitaten das hauptgewicht zu legen, heben wir eine hier zum erstenmal gespielte Ballabe von S v. Bronfart hervor, welche die Bignistin Fran Größler=Heim unter Entwidelung aller Borguge, Die man einem Klaviervortrag nachrühmen faun, zur günftigften Gel-tung brachte. Diese Pianistin, welche bereits in meh-reren Städten Dentschlands und Nordamerikas mit großem Erfolge konzertiert hat, ist eine Schülterin bes Arofelfors Speibel. — Sie spielte das ichwierige, ungezügelte Leibenschaftlichkeit ausbrückenbe Stück mit fünftlerijd geichultem Anichlag, mit feinberechneten Bortragsichattierungen und mit einer glanzenden, technijchen Bravour. Berbluffend ift auch bas mufitalifche Medachteis biefer anmutigen Künfterin, welche ohne fich eine Ruchepaule zu gönnen, gleich nach Bronfarts fürmischer Ballade das musikallich tiefgebachte, britlant gefeste Andante serioso und die Kongert-Polo-naife von G. Linder auswendig spielte. Zwei neue, im Stil von Bolfsweisen gehaltene, liebliche Lieder von S. Behrle wurden von Fraulein Belene Fode, beren Stimme fich burch jugendliche Frifche, Beichheit und burch einen angenehmen Timbre aus-Beidniet, recht gut porgetragen.

- Köln. Das lette Gürzenich-Konzert brachte zwei Seltenheiten an einmal, nach denen das Au-bifum wo anders lange die Hande ausstrecken dürfte, ehe es ihrer teilhaftig wird. Die eine bestand in der Lenusbergiene, Bartier Ausgabe, aus Wagners Tanuhäuser. Bekanntlich wurde 1860 in Paris auf Betreiben ber Fürstin Metternich ber Tannhaufer in ber Großen Oper burch Napoleon III. anbefohlen, und unter ben periciebenen Ratichlagen bie bem Komponiften von guten Freunden gegeben murbe, war ber hauptfächlichfte: er möchte boch, um bie Barifer jeunesse doree, barunter namentlich ben in Theaterbingen aussichlaggebenben Jodei-Rlub für fich ju gewinnen, eine neue Ballett - Ginlage für ben II. Aft fomponieren. Man fann fich benten, mit welcher Entruftung Wagner biefen Borichlag anfangs von fich wies. Indes, bei näherer Erwägung, fand er ihn boch eines Zugeständnisses wert, und so lieg er sich herbei, die Ballettscene bes Anfangs erheblich zu erweitern, unb, bamit bie Musit hierzu, bie ja ichon in der Ouverture vorkommt, nicht zweimal wieder= tehre, von der Ouvertüre fogleich in die erste Scene überzuleiten. Längere Zeit hindurch bleibt in der neuen Fassung die Musik die frühere, bann aber beginnt ein neuer Gat von fo viel fraftigerer Charafteriftif und fo viel intensiverer Farbenpracht, baft man fofort ben Meister bes "Triftan" an ihm erfennt. Das ist ein Schmachten, Janchzen, Toben, Rafen, Farbung einer Stimme spricht. Man hat daher auch einer Militärtapelle gab eine "Stephanie-Gavotte" bag einem ber Atem vergeht, ib wchstdichem Sinnel wohl der grufen Trompetenton mit rot und die mie heraus; diese griftl des "Komponiften" hat bie fie dernas "nu dieß lie mit ber Aktem vergeht, the wohl der Militärtapelle gab eine "Stephanie-Gavotte" das einem der Atem vergeht, them Somboniften hat die einem der Atem vergeht, them Somboniften hat die einem der Atem vergeht, them Som das eine "Stephanie-Gavotte" das einem der Atem vergeht, them Som das eine "Stephanie-Gavotte" das einem der Atem vergeht, dem Som das eine "Stephanie-Gavotte" das einem der Atem vergeht, them Som das einem der Atem vergeht, dem Som das einem Som das einem der Atem vergeht, dem Som das einem das einem der Atem vergeht, dem Som das einem das einem der Atem vergeht, dem Som das einem das

auch, und obicon ihr Berichterstatter fich ruhmen dad, und Solitäten so leicht nicht ins Bockhorn ge-jagt zu werben: von dieser Scene hat er wenig mehr behalten, als daß sie die Kunsmittel des neuen Orchesters in ganz unerhörter Beise zu äukerster und wirtsamster Berwendung bringt, und daß die Wotive ber älteren Scene in einer Weise verändert erscheinen wie es eben nur ber Schöpfer bes Triftan vollbringen tonnte. 218 Ruhepunft von gauberhafter Birfung ertont furz vor bem Schluß ber Sirenenchor; bann bas gleiche Ermatten, diefelbe laue Schwüle, wie in ber früheren Dufit, bas tiefe C in ben Weigen, bas fo lange, lange ausgehalten wirb, che es fich jum Cis anfheitert; man fieht Renus, die fich über ben Schläfer neigt, beffen Stirn fich fummervoll gu rungeln be-gann; bie Freude erglangt wieber auf feinem Antlig, fie meint ihn fefter ale je gu halten, inbes er im Traume bie frommen Gloden hort, bie ihn einft gum Gebeie riefen, und bie Nachtigallen, bie ben Leng verfunden. Ge muß anerfannt werben, daß bas Gurgenich Drchefter unter Dr. Bullners Leitung in ber Aufführung biefer ungemein ichwierigen Aufgabe fich felbst übertraf und Bagners Abfichten mit außerfter Scharfe mufifalifch verwirflicht ichienen. Unter ben Reuhriten bes voraufgegangenen Rongerte feien hervorgehoben: des draufgegangenen ungereis eine gerobigevoch, Artiblingsmorgen", ein furzes gefälliges Chorwert mit Orchefter unter C. Jos. Brambach; aus dem IV. der "elegische Eschang" für Hor und Orchefter, Text von H. Lings (das Gedicht ift sont "Tyränen" beitielt), tomponiert von Franz Wüllner, ein nicht umfangreiches, durch meisterhafte Arbeit und getreue Nachempfindung bes Textes hervorragendes Bert, ferner bie von Ihrem Blatte furz ichon beiprochene II. Snuphoule bes jungen Bringen Beinrich XXIV. bon Reng j. &. Diefe Tonicopfung hatte fich einer fehr beifälligen Aufnahme und noch mehr einer folchen citiens der Muster und genaueren Mustereunde, als seitens des großen Aubliftung zu erfreuen, obidoon beies augenicheinlich durch die Auchrechnung überracht war, daß ein Bring so bürgerlich tomponieren fonne, ober richtiger, bag mit bem Geburtsabel ber geiftige Abel bei bleiem Tonfeger so glücklich vereinigt ift. Es ift wirklich ein vornehmes, höchst entwickelungsfähiges Talent, das der Pring offenbart. Frei von ausgefprocener Nachahmung, aber angeregt durch bedeutende Borbilder geht er mit bemerkenswerter Sicherheit feinen Beg, erfrent hier durch einen tiefen, ötimunungsvollen Gedanken, dort durch hitische Ber-webung. Die Anlage seiner Sätze ist groß und dreit, trobbem weiß er stets zu testen. Das VI. Konzert brachte die erste Symphonie von G. Sgambati. Der geiftreiche Italiener zeigt fich ichon bier als Meister feiner, garter Stimmungsmalerei und fagt Dinge, bie man aber nicht alle Tage bort, in einer fo iconflingenden und ungewöhnlichen Weife, bag man ibm gerne aubort. Die Entwickelung großer Formen ilt hier freilich weniger seine Sache, um so mehr Reig verwender er auf die steinen Glieber und Teile, ans benen seine Sate besteben. Im VI. Kongert hinterließ das schöene, von innerfter Religiosität durch-wehte Gedicht, Ich fende euch des jüngit verstorbenen Gerot, für Bariton mit Begleitung des Violencell, Holzbladorchesters und zweier Horner von Eduard Lassen fen komponiert, durch Scheibennutel aus Dresben vorzüglich gefungen, einen tiefen oft mahrhaft ergreifenden Gindruck. Die Befange find ber größten Berinnerlichung entsproffen und zeugen von meisterhafter Renntnis beg Orchefters und ber Singftimme. hafter Kenntnis des Orcheters und der Singmanne. In zwei Stimmungsbildern "Um Mitternacht" und "Wolfen am Weere" führte sich Ernst heufer von hier als begabter Tonieger von solider Dunchbildung und großem Sinn für Rangschönheit ein. Konrad den be und nere Kongerbonvertüre "Licktenstein" zeigte gute Arbeit, aber nicht hervorstechende Gedanten. Woch einer interessanten Vorsitörung sei gedacht: der jenigen ber uriprunglichen Inftrumentierung bon Schunauns D moll-Symphonie, die der ber allgemein gebrauchten lydieren gröbrauchten lydieren größere Durchschiedett und klarer Instrumentation voraus hat. Von selten gehörten Berten seien genannt: Haben Doppektonzert für Streichorchefter und zwei Bläferchöre (F dur), Bachs Wentlick Mannet Mitter Magnifitat, Mozarts Saffnerferenabe, bon Lauterbach unvergleichlich gefpielt.

Meiningen Hoffapellmeister gewesen war, bekleibet bombopathild genossen und ruhig verdaut sein will er dieselbe Stellung am Hoffbeater in Meimar neben Bei der erften Aufführung gelegentlich einer Bohl-Lassen) voll und ganz gelungen ist, die Walerei in thätigleitsmatinee im Gewandhause erraug sich die Poeise durch jene in der Musik auszudrücken. Reuheit großen Beisall. Bernhard Bogel. Dicie Frage fonnen wir im großen Gangen bejahen; allerbings entbehrt bas Wert noch ber Alarheit und ber feinen Durcharbeitung; jedoch ift es minbestens febr eriginell und effetwoll zu nennen. Der Komponift hat fait alle nur erbentlichen, im Orchefter üblichen Instrumente zur Anwendung gebracht, um die Erregungen des Don Juan zum Ausdruck zu bringen. Beinders gut ist es dem Komponisten gelungen, das Wachtler der Leibenichaften durch immer höhere Töne in ben Blech-Instrumenten ju malen und grell bricht bas Orchefter ab, ba ber Becher bes Genuffes bis auf ben Grund gesert ift. Meisterhaft find die Debe und die Buftenei in bem ausgebrannten Bergen jenes Bollufthelben geichildert burch Anwendung ber Bofaunen, gestopiter Trompelen und Hörner. — Jeben-falls ift N Strang, welcher entichieden die Wagner-iche Richtung einschlägt, angerordentlich befähigt, und wird, wenn er feine Gebanten flarer gum Ausbrud bringen wird, noch Borgigiliches leiften. Ricfjacher Applaus lohnte ben beicheibenen Klinftler. Das Werf wurde Tage pater im populären Konzert bes philharmonischen Orcheiters unter Direftion des Romponiften nochmals zur Aufführung gebracht, erntete Komponiten nochmals zur Aufführung gebracht, erutete wiel Beifall und gewann R. Strauß die aufrichtige Anerkenung seiner Juhörer. – In demielden Konzert gab es ein Neines Jutermezzo. Den zweiten Teil des Programmes dikbete die Es dur Symphonic von Handen. Der erste Sag war beendigt, als ein Herr, der in den vorderen Reihen seinen Plath hatte, schlennigst ben bis fast auf ben letten Plat gefüllten Saal ver-ließ. Der zweite Sat, bas wundervolle Abagio, hatte bereits begonnen und alle schweigten in dem Genusie biefer herrlichen Diufit. Da lagt es fich jener Berr einfallen, nochmals umgufehren, um feine Sanbiduhe, bie er vergeffen, von feinem Plate gu holen. Raum hatte Dr. Sans v. Bilow bies bemerft, als ber Tafiftod wie ein Blig auf bas Dirigentenpult ber niedersauft nub alle Muffter sosort zu spielen auf-hören. Wütenb sieht sich Billow nach dem Ausse-körer um und wartet geduldig, die der lettere, dem die yorderen Thüren des Saales verschlossen bleiben, burch ben ganzen Saal Spiegruten gelaufen ift. Lebhafter Applaus und lautes Bravo-Aufen werben herrn b. Bulom gu teil. Darauf erhebt er wieber ben Taftftod, bas Mbagio beginnt bon neuem unb erfreut nun ununterbrochen bie Bergen ber Bubbrer.

- Leipzig. Die im 13. Gewandhaustonzert zum erstenmale aufgeführte Phantafie und Doppelefuge für Orchester und Orgel von Gustav Schreck (Lehrer am fgl. Ronfervatorium) hat unter ber Leitung bes Romponisten bei vortrefflicher, nach jeber Seite mustergultigen Wiedergabe einen großen Erfolg erzielt und selbst jenen vorhaltendes Interesse abs gewonnen, die gemeinhin von strengen hier zur Ans wendung gelangenden Aunftformen ebenjo wenig wiffen mögen, wie etwa ein Rentuer von dem Fallen des Binsfußes. Ein poetischer Untergrund, sinnige Me-lodik, anregende, bei aller Kontrapunktit nirgends langweilende Entwickelungsart forgt für Beiftes: unb Oerzenknadrung; wir wisten aus der früheren Litte ratur dieser Neuheit vielleicht nur Otto Nicolais Phantalie iber "Gin seite Burg" zur Seite zu itellen; gleich ihr wird Schrecks Wert überall sich demahren, wo es gilt, ber Borerfchaft, fei es nun in ber Rirche oder im orgelgeschmücken Konzertsaal weihevolle Gin-brude zu bereiten. Im 15. Gewandhaustonzert er-lebte Mag Bruchs jüngftes Chorwert "Das Feuerlebte Wax Bruds singftes Chorwert "Das Hener-treuz" die erste Aufführung unter Leitung des Kom-ponisten, der allen Grund hat, mit dem Orchefter, den Solisten (Frl. Pia v. Sicherer als Mary, H. Perron als Normann) und dem Chore zusprieden zu fein. Die gefällig verssissiere Dichtung Heinrich Bulthaupts, die an ein Walter Scottiches Wotto anknipft, bietet der Talentrichtung des Komponisten reichlichen und bantbaren Stoff gu voller Entfaltung, ohne fich gerabe Berfen nicht noch schaften, bie lich in feinen früheren Werfen nicht noch schärfer nud padenber ausgeprägt vorfänden. Ein großer Borgug des neuen Berfes ruht in seiner Gebrungenhört: es verliert sich seiten J. J. — Berlin. Das VII. Philharmonische in eine Bedrungenheit: es versiert sich selten skonzert nuter Leitung des Dr. H. Bullow brachte als einzige Novität: "Don Juan", Tondichtung für größes Oröckter (nach Rift. Lenaus dramatischem Gebicht) op. 12 von Richard Strauß. Sofort brängt sich uns die Frage auf, od es dem jugends drache mit als der Feinheit und Karden brängt sich uns die Frage auf, od es dem jugends drache in derhälbigen Villern aus Oken zur augendlickich, nachdem er bereits in München und gemein zarte, kakt franenhaft weiche Tonspirt, die mehr

S. R. — Paris. 3m Saale Grard gab ber in ber mufifaliiden Belt hodigeidagte Rammermuffer Berr Bilhelm ten Save ein Rongert. Das Quartett in B moll von Saint-Saons und eine Gonate von Grieg op. 13 hatten ein beionderes In-teresse durch die Mitwirkung der Pianissin Frünlein Madeleine ten Haue. Dieser jungen Kinstlerin, welche erst feit furzem in die Orssentlichkeit getreten ist, kteht eine große Juliust bevor; sie gewinnt die Justiere duch ihren schnen Ton, durch sinnige Auffallung nud durch ihre neisterhafte Technit. Wir sinden, daß man sie jest schon mit Fran Annette Gischoff veraleichen fann



# Theater.

— Auf der Leipziger Bühne hatt seit Wochen ein neues Ballett: Meißner Porzellan, das Auge gefeselt und erzielt steis ausverkaufte Hauser. Die Idee, die Entstehung der Porzellanindustrie und deren glauzvoller Wachztum auf pantonimischen Wege zu verauschauschen, erkört mit dem Aufgebot bleudenber Gruppierungen, farbenfrischer, fostbarer Bewänder zc. eine augenberaufchende Durchführung. Valletmeister Golinelli feiert damit einen größen Triumph, während sich von der Musik des H. Jos. Hellmes der ger jun. nur fagen läßt, daß sie gut klingt, auf Ursprünglichkeit aber und auf erfinderische Heberrafchungen leiber fo gut wie gang verzichtet. Bernhard Bogel.

— **Baris.** Der bemonstrative Beifall, mit bem ein großenteils aus Franzosen bestehendes Ausbischm fürzlich in Nizza Glintas Oper "Tas Leben für den Zar" aufgenommen hat, ift auf politische Ursachen zurückzuführen, die auch den Partiern gegenwärtig alles Russische als ichon und lobenswert erscheinen laffen. Diefer Umftand ift auch ber Wieberaufnahme von Rictorien Joneders "Dimitri" in der "Komijchen Oper" zu gute getonmen, der sonft offenbar hinter bem auch in Deutschland bekannt geworbenen "Jooem auch m. Derfingiand beraumt gewordenen "Io-hann von Volfringen" desselben könmonisten gruid-steht. Den Text der Oper, welcher die russische Ko-lonie ein lebhafted Juteresse entgegendrachte, haben Silvestre und be Bornteie rich reit und Schlier be-arbeitet; die Deborationen und Koftilme sind prachivoll.

Rad Nicolo Jonards "Cendrillon (Afchenbrobel)" tann man jest in den "Bouffes-Parisiens" eine "Ceit-drillounette" hören oder vielmehr ieben, denn die Mufik von G. Serveite und Biltor Noper spielt in dieser von Baul Ferrier geschriebenen vierastigen Operette eine fehr unbedentende Rolle, mahrend Frl. Miln-Meyer als Bigi querft bie Bafderin und bann bie große Dame entgudend gur Darftellung bringt.

Wenn wir jum Schluß noch bes neuen und bant ber mit ber weiblichen Sauptrolle betranten Madame Simon-Girard and zugfröftigen Ausstattungsstückes des Gaite-Theaters: "Suzettens Reise" von Durn und Chivot Erwähnung thun, so geschieht dies nur, und de Austragium, tomu, jo gegutze vies nur, um die Kuriosität anzusübren, daß man die Musit dazu die Ekromponisten zu sein mengeliehen hat. Es sind dies: Offenbach, Lecoca, Flotow, Hervé, Goedes, Serveite, Lacome, I. Servas, Lachebach Sund und Acan Algien — de kötte. Fahrbach, Suppe und Leon Basserr — ba hatte man lieber gleich das Dutend voll machen sollen! C. Guilleaume.

S. R. — Paris. Die neue romantische Oper "Esclarmonde" von Massenet erfreut sich schon ein Monaten eines steten, jedoch mäßigen Ersolges. Diese Oper wie auch die vorletzte desselben Komponitien "Cid" sind sehr wegnerisch angefaucht und manches Motiv gemachnt auch an Meyerbeer. Die Besetzung stellt zufrieden. Die Hauptrolle gibt Sybil Sandersten wir dehr ich wer der Scholenzeite flick und ihr beitzu im beitze im der fon, eine fehr ichone Ericheinung; fie fingt im britten Afte eine Rabeng bis jum 3 geftrichenen G; leiber fest fie nicht burdiweg rein ein und tremoliert bereits in ber Mittellage.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

### Kunft und Künftler.

Gestang, in welchen diese Rünflierin noch immer Un-vergleichliches seinet. Schwerts Balade: "Ertsvier fingt ihr wohl kann jemand nach. Aur eine so vor-trefflich geichulte Etimme, wie es jene der Fran Lucca ift, vermag es, die Tongebung fo gu bampfen und gu fteigern, daß die gejungene Worten des Gritonige, ber Effen, bes Rinbes und des Baters charafteriftiid, auseinandergehalten werben. Befonders wird ber inweimanbergepaten berne fommende zarte Gefang der "Töchter Erifönigs" auf das duftigste behandelt. In getragenen Rantilenen wird die Ginduse an metalligem Mange in ber Stimme ber Gran Lucca burch die Empfindung wettgemacht, durch welche fie auch musikalisch platte Lieder zu veredeln versteht. s — Unfer Korreivondent teitt uns folgendes mit:

— Infer Morreipondent teilt uns solgendes mit: So hat sich im Verlin eine "Freie musikfalische Eereinigung" gebildet. Diefelde hat zu ordentslichen Mitgliedern schaffenen nud aussührende künst ther jowie Verleger; sie dat für die Adust diefelden Krinzipien und Teudenzen, wie der Verein "Freie Krinzipien und Teudenzen, wie der Verein "Freie Krinzipien und Teudenzen, wie der Verein "Freie Krinzipien und den genommener Werte ihrer Mitsalieder und den verntucklen Erwerd durch die Versteger. Die Vereinigung hat wöchentliche lichungsschende und minunt and angerorbeutsiche Krinzlieder, Dilettanten und Kunsifrenzide auf, die stimmberechtigt sind und zu allen ledungsachenden — aber nur als Andörer Austrist baden.

J. J.

Auförer — Zutritt haben.

Zuhörer — Zutritt haben.

— 28ir erhalten einen fängeren Aufints, welcher betwarptnug eines korrespondenten, daß jeht von Krag als Au i i figad t fanu mehr gesprochen wird, durch den Hinweis auf die vielen bedattenden Birtisch den Hinweis auf die vielen bedattenden Birtisch mojen zu entfrätten fucht, die in Prag fonzertieren. Da ums der Ranm fehlt, den polemiichen Ausführungen des geichäuten herrn Einfenders ins Detail gu folgen, heben wir nur eine Stelle aus beffen Auf-Jahren das politische Leben Gebildete und Ungebildete, Berufene und Unberufene so leidenschaftlich ergriffen, Bertiefte into intocurent betreiften und einergie grund fiellte. Judem batten sich bei nationalen Gegen-läge so zugelvigt, daß 3. B. der Verkauf von Karten bei einem deutschen oder tickschiften Auchhändler, ja jogar Anschlagzettel in beiben Landesiprachen Unwillen erregten. De nach der Sprache der Kongert-anzeige vonrden mufikalische Aufführungen immer nur von einer Nationalität besucht. Daß auch das deutsche und das tidschische Theater sich befehben, auftatt wenigitens teilweife fich gegenseitig zu ergangen und sich anezuhelfen, gereicht ihnen und dem Aublitum zum Schaden. Vielleicht wird der eben geschlossenc nationale Waffenstillstand auch auf die Kunft förbernd

— Das nuter dem Protettorat Sr. Majestät des Königs von Württemberg siehende Stuttgarter Konfervatorium für Musik hat im vergangenen Monferva errinn fur Benfer bat im vergangenen ferbit 124 göglinge aufgenommen und gäht jett im ganzen 550 göglinge. 150 davon wöbmen sich berufsmäßig, und zwar 62 Schüler und 88 Schülereinnen, darunter 74 Micht-Bürttenberger. Unter den göglingen im allgemeinen sind 347 aus Stuttgart, 59 aus bein übrigen Württemberg, 9 aus Brengen, 5 aus Baben, 2 aus Bapern, 3 aus ben jadfischen Fürstentumern, 1 aus hamburg, 1 aus Bremen, 2 aus ben Meichslanden, 15 aus ber Schweiz, 1 aus Ochterreich, 1 aus Italien, 4 aus ben Nieber-landen, 48 aus Großbritamien, 3 aus Auffand, 34 aus Norbamerika, 8 aus Sidduncifa, 1 aus Java, 1 aus China, 1 aus Auftralien, 6 aus Airika, 8 aus 3 und China, I und Augenten, o und Afrita, o alle Inderen. Der Unterricht wird von 36 Lehrern und 7 Lehrerimen erfeilt, und zwar im laufenden Semester in wöchentlich 723 Stunden.



### Sitteratur.

burg, Dr. D. Riemann, fiellt feine Harmonielehre wenn er be auf bie neueften Gesichtspuntte ber wisseuschaftlichen boren kann. Alfuftit und ber Tonempfindungen, über welche be-

fanntlich befonders Selmholy wichtige Anfichluffe gegeben hat. Sein Buch, bereits in zweiter Auflage ericienen, wendet fich mehr an ben Lehrer als an ben Eduiler, allein and ber lettere wird ohne Ber-- Ani ihrer diesjahrigen nonzertreife ift Frau Ernner, anen und bei teitet wird open Ernner, auch in Stuttgart aufgetzeten, welche dem theoretichen Teile augestigt sind, viel dem fehr zahlreich versammelten Bublifum zur greßen Gewinn aus dem flar mit jeden Gebeiddeten saßkreude. Beiondere sit es der dramatich bewegte fich geichriebenen Werte zieden. Man wird in dem felben manchen neuen Anfichten begegnen, benen man beipftichten ming. Co nennt Dr. Niemann eine Ton-teiter nur eine Auseinanderlegung von Accorden mit Durchgangsnoten. Befonders feffelnd und auregend find die Abschnitte über Borhaltsbiffonanzen und über Tonglitat geichrieben.

Tonalität geidnieben.

Derzenstlange. Gedigt von Hermine Zemjev der Zemfe. Arieft, Zelbstverlag. — Es ist ein edles Frauengemüt, welchem diese Gedichte entirvosien fünd. Die Dichterin jaat selbst, daß "sie, erfaßt von edem Streben, ihre Licher dem Hoghaltar des Vohltfams gern weihen wolle", dem sie beabsichtigt den Keinsern weihen wolle", dem sie beabsichtigt den Keinsertrag ihrer Dichtungen der Erittung des Koltmertrag ihrer Dichtungen der Erittung des Koltmertrag ihrer Dichtungen der Erittung des Koltmertrag ihrer Anse in Leitereich-Ungarn zu wöhnen. Eie sagt ierner, daß "die schlichten konoppen ihrer Aufe nur im Kilplen können glücht, und worauf sich natürlich "hillim" reimt; sie geiteht; "ich singe wie der Voget, an Annat es mir gedricht; nur was mein Sex gerfüllet, muß werden zum Gedicht; od es in Vechmut bebet, od es in Frende schwillt, od es wor Wonne trunken ein Editer wöhlte, ich sich ichwer vertämblich. Weim die Poelin versichert: "Die dele Rächstenliede amfaßt tegtere mogital ne, diere nawer vernaudien. Zeelnd die Poetin versichert: "Tie edle Mächfenliede amfaßt; mein reiches Herz, wie schlecht ging's uns alleine, wo blied der frohe Scherz", jo kann man ja dieje Unge Form der für "frohen Scherz" jorgendem Aächfensliede gutheißen, wenn sie aber gleich darauf äusert: "Wenn wir nicht Freunde hatten - es ware ob und traurig, vereinsamt unfer Haus ... Wer Freunde nicht sein nennet, verlassen umherichifft" — so tlingt nicht tein lienner, vereigen inmeriogen — 10 impelies etwas profaisch. Toch wir wolten ja feine erschöpfende Kritit der "Herzenstlänge" von Hermite Gemien de Semie schreiben, jondern sie mur darauf prisien, oh sie für Komponisten passends erscher enthalten. Dies kann nun bejaht werden; besonders in ber Gruppe von Liebesliedern gibt es einige in

in der Gruppe von Liebesliedern gibt es einige in der Form glatte, im Grundgedanken aniprechende innige Lieder, welche für den Toufeger geeignet sind. In bangen Stunden. Lieder ans der Stille von Friedrich Ofer. Baden-Baden, Lerlag von Emil Commermerper. Nomponissen, welche für geistliche Lieder Texte brauchen, werden in diesem Buche eine große Answahl für ihren Bedarf sinden. Der Abridier bringt na eine Jane Peiche von Der Berfaffer bringt n. a. eine lange Reihe von Liebern, welche fich auf den Berluft eines geliebten Kindes beziehen und weiß immer religiös zu tröften. Much viele Gruhlings- und Berbftlieder find in biefer reichen Sammlung vorhanden. Mit Genugthung weift Fr. Ofer darauf hin, daß gegen 60 Komponisten bereits zu jeinen Terten Lieder geschaffen haben.



# Miscelle.

-- (Ein Phonographengruß.) Als fürz-lich von Hern Bangemann, dem würdigen Bertreter Gdions, im Magazin der Hofpianofortefabrik Aud Jada Sohn in Köln vor einem kleinen Kreise von Journalisten, ministern und Gelehrten der verbessert Phonograph mit feinen Bunderleiftungen vorgeführt wurde, befand fich unter ben Gaften auch Rarl Maner, better, befinde Sanger ber Kölner Oper. Gefprächsweise gebentt Herr Maper seines seit vielen Jahren in NewYork lebenden Bruders und eines Lieblingslie-NewYort levendert Arnotes und eines Ardningen. So-fort stellt der hösliche Amerikaner ihm den Phono-graphen zur Uedermittelung des Liedes an den sennen Arnder zur Berfügung, und der liedenswürdige Künst-ler, entzielt von der Idee, läht sich nicht zweimel bitten. Profeffor Bullner fest fich an ben Flugel gum Begleiten, und bald ift das Lied, mit innigftem Aus-brud gejungen und getragen von den Klangen bes berrlichen Justruments, bem Phonographen anvertraut; einige herzliche Worte bes Grufes an ben fernen Bruber füllen ben Reft bes fleinen Buchsehlinbers, ber nun mit feiner koftbaren Botichaft bie Reife über ben Dzean macht. Man bente fich bie Freude bes Dr. Hugo Riemann, Handbuch der Harmonie. den Dzean macht. Man bente fich die jerenvo ver lehre. (Leipzig, Breittopf & Harmonieren Benworfers, wenn er jett sein Lieblingssied in des teilhaft bekannte Lehrer am Konservatorium zu Som- Bruders so lang entbehrter, sympathischer Stimme, wenn er deffen herzliche Worte so oft er will an-

### Aciteres.

- (2Renn man berühmt ift.) Gines Abende Frang Liegt in feiner behaglichen Wohnftube iats Frang Lieszt in ieiner behaglichen Wohnstude am Schreibtlich; der Meister hatte für den heutigen Ang alle Einladungen ausgeschlogen und nuch feine Besucher angenommen; er wollte arbeiten, in einen bequemen Schlafvod gehüllt, an den Hisen weiche Bantoffeln und tehnte sich behaglich in seinem Lehne indhe zuräck. Nach einigen Minuten des Nachdentens ergriff er die Feber und wollte seine Cinfälle aufs Lehne weicht geber und wollte seine Einfälle aufs Lehne weicht geber und wollte seine Einfälle aufs Bapier werfen, aber was war bas!? Er war nicht im ftanbe, feine Gedanken gu fammeln und fie mit ber ihm eigenen Rafchheit nieberzuschreiben; migmutig ber ihm eigenen Raschheit nieberzuschreiben; mismuntig, tegte er benn die Feder hin. Ueber seiner Wohnung befanden sich nämitig die Eefelschaftskräume eines Bautiers, der deute Empfang hatte, da wurde nun darauf los gehämmert, und das arme Klavier und der große Meister hatten darunter zu leiden. Bolomaisen, Walzer, Kortumos, alles wurde bereits gespielt, als sich plöglich die Thüre des Musikipinmeres öfinete und in dem Nahmen derfelben erschier kein Eeringerer als Liszt im Schlafter und in Kantoffeln! Magneniens Schaumen bemöchtige ist de gläusuden Allgemeines Staunen bemächtigte iich der glangenden Gesellichaft ob dieies feltfannen Anguges, boch bem vergötterten Meister verzieh man gerne seine nicht iglonfabige Ericeinung und in atemlojer Spannung richteten fich aller Blide gelpannt auf feine Bewegungen. Langfam ichritt nun ber Meifter zum Flügel bin, von bem ber flavierrafende Jüngling ichnett entwich, feste fich ans Infrument, ließ feine Finger einmal über die Tasten gleiten, die hell aufflangen nuter den Hauben des ulawiergottes, klappte den Deckel zu, schloß das Alavier ab, steckte den Schlissel in die Tasiche ieines Schlafrockes und ichriti so rusig wie er gefommen wieder gur Thure hinaus und feiner

wie er gefonnen weber zur Ehrre pinales ind einer Wohnung zu.

— (Auch ein atavierlehrer.) "Aber haben Sie benn nie ernsthafte Studien gemacht, der mats eine Stala gembt?" ließ der Professor einen Engländer an, der in ichon reisen Jahren um Aufnahme in ein Konservatorium sich beward und eben nugme in ein Konfervatorium sich bewarb und eben etwas auf dem Klavier vorgesvielt hatte. — "Ach, ich hatte sterzu in London feine Zeit, " lautete die Antwort. "Ich nußte gar so viele Klavierstunden geben!"

Deutide Lieder in frangofifdem Gemande.

In einem fühlen Grunde Da geht ein Mühlenrad, Mein Liebchen ist verschwunden, Das dort gewohnet hat.

Au fond de l'agreste vallée J'entends toujours le moulinet, Mais la meunière est envolée Avec qui? le diable le sait.

Rest gang i an's Britnnele, Trint aber net; Da fuch' i mein berztausige Schat, Find'n aber net.

Tra la la! près de la fontaine Je ne bois pas: J'attends en paix mon inhumaine Qui ne vient pas!

28as heilte bich von beiner Bein? Miter Wein! 2Bas gab bir benn ben beften Troft? Brifcher Moft! Bas ftartte wieder beinen Mut? Traubenblut!

Dis le remède au mal souffert, Johannisberg!
Le liquide où s'éteint l'opprobre,
Vieux jus d'octobre!
Et le doux nectar que tu bois? - Cidre . . . je crois.

Sieht bies nicht so aus, als hätte ein franzö-slicher Herr von Strigow sich bas beutsche Lieb gu-recht gelegt? Es soll aber wirklich in ben Textbudern ber bon bem Rolner Gefangverein in ben büchern der von dem aunter Sejangosten fünfziger Sahren in Paris gegebenen Konzerte neben bem deutschen Originale zu lejen gewesen sein.
G.—



Rebaltion: Dr. A. Svoboda; für die Arbattion verantwortlich E. Rafcborff; Drud und Berlag von Carl Grüninger, fämtliche in Stuttgart. (Kommiffionsverlag in Leipzig: A. F. Robler.) hierzu eine Text- und eine Mufitbeilage; lettere enthalt: A. Kleffel, "Birgenlieb," für 1 Singftimme mit Rlavierbegleitung, und "Albumblatt," Klavierftud, Oscar Wagner, "Muftalticher Briefwechfel," Nr. 3. Billet doux.

und betrat aum erteinmal am 29. zebruar 1840 als Melifar in Donizettis gleichnamiger Oper die Kinzer Bühne mit größem Erfolge. Er wirtte hader auf den Bühnen von Krag, Wien, Salzdung, Vemberg, Jamburg und zeichnete sich durch die finisterische Durchbildung feiner Rollen, sowie durch seine feitene Pflügtrene und Zeichnete sich durch die finisterische Durchbildung feiner Rollen, sowie durch seine feitene Pflügtrene ungegeneutis 800 mal, in Sintsgart, woer sir die Hoffichne gewonnen wurde, während seiner mehr als Ishährigen Wirtsamkeit über 2000 in der Oper und gegen 300 mal in Konzerten gelungen. Seine Leistungen als Sänger wurden von großen Kennern, wie Weherbeer, Roger, Jenny Lind n. v. a. ebenio also tüchtig auerkannt, wie vom Kublitum. Schütth hat auch mehrere Opernierte übersetzt und sich als Komponifie einen guten Auf erworden. Er fann mit voller Befriedigung auf sein der Kunst pflichteifrig und pietätvoll gewöhnetes Leben zurüchbieden.

— Ein uner Balz zer für Männer af vr von Konlonas Kolchat: "Ein Abend in St. Leonharb" ersichien soehn dei F. E. C. Leudart. Die erke größere Unsflügtung desselben wird in Coblenz fattifinden.

- Im Barifer Obeon-Theater wurde ingefichtes "Egmont" in einer Neberiegung von Abolf Aberer und mit Beethovens Musit aufgeführt. Das Tranerspiel fand zu Anfang ein fremdartig berührtes Aubiffum, das sich erst im letzten Alte erwärmste. Es verstand weber Goethes Dichtung noch Beethovens Dufit.

— Abelina Batti fingt noch immer gut, allein sie altert. Um jünger auszusehen, ließ sie ihr ichwarzes haar in blondes verwandeln. Die Blondine

Jatti tongertiert jest in London.

— Die Oper "Meraet" von Franchetti aus Genua, einem Entel des Barons Rothschild in Wien, hatte bei ihrer erften Aufführung im Hamburger Stadttheater einen großen Erfolg erzielt.

- Carl Bohm, einer ber befannteften Lieber-tomponiften Deutschlands, hat vom herzog von Anhalt-Deisau ben Orben für Kunft und Wiffenichaft I. Rlaffe mit ber Grone am Banbe erhalten.

ichaft I. Nasse mit der Krone am Bande erhalten.

— Zu Berlin kant in einem Populärsonzert des hissannonischen Orchesters eine symphonische Dichtung mit Schluschor: "Alino" von M. Kajanns zu ersten Aufführung. Der Konponist ist Mustebierkor in Delkingsors. Der Mustkreitent des Berliner Conzier bemerkt, daß diese Wert einen achtbaren, erustbaften Eindruck dervorruste, ohne doch itefer zu interessieren. Das Neue sehle und warmblistiges Leben sehle anch. Doch sei ihm eine poetische Stimmung nicht abzusprechen, die duch Harmonisserung und Instrumentation recht gut unterstützt wird.

— Wiede Swynnaer Zeitung "Amalissia" melbet, bat der Kapellmeister Word ni, der einen sehr heftigen Unfall der Instrumz an ilberstehen hatte, nach seiner Genefung unter dem Tiele "Aussungs" eine ihm phonisch in melder er alle Stadien der Krantskit, vom ersten Schützlefroft

ihmbhonische Dichtung tomponiert, in welcher er alle Stabien der Krantseit, vom ersten Schüttelfrost bis zur legten Appetitlosigfeit, fehr charafterstisch in Sönen geschilbert haben soll. Hoffentlich wirft bies Institutenza-Symphonie nicht aufteckend — auf Komponissten, meint ein Berliner Blatt.

Der Elberfelber Männer-Gesauge verein teitt uns mit, baß er ben Annelbetermin für den am 25., 26. und 27. Mai d. I stattfindens dem Bettstreit der Metziffinders den Wettstreit beutscher Mannerchore bis zum 15. Mars er. verlängert habe.

jum 16. Marz er, verfängert habe.

3m Bruffel erzielte die fünfaktige Oper von Ernst Reiher "Salamund" bei ihrer ersten Aufführung im Theatre de la Monnais einen großen Erfolg.

Frau Amelie Rifijch hat, auf einer Rongertreise begriffen, in Heibelberg Lieber von Schu-mann, Frang und Ballnöfer gesungen. Das Aubli-tum war von ber Lieblichfeit ihres Gesanges und ihrer Ericheinung entgüdt.

genannten Inftrumente.

# Seileres.

- Bon ber berühmten Sangerin Tobi ergabit man fich folgendes: Diefe ausgezeichnete Runftlerin man jich folgendes: Diese ausgezeichnete Klüntlerin bezog zu Eck. Ketersdurg an Katharinens Hos eine ichr auselntliche Gage. Sie war jedoch damit nicht aufrieden und verlaugte — falls sie bleiben sollte, 8000 Untdel fürs Jahr, ein zu damaliger Zeit enormes Begehren. — Natürlich sand man diet Forderung übertrieden, und machte ihr die verschiedeutsen Vorletungen; sie aber beharrte bei dem einmat Gesagten und — sang nicht mehrt — Gudlich ließ Kastharin selbst sie zu sich ruten machte ihr Einwenzburgen aller Art, boch blieben beielben nicht minder durch voch blieben beielben nicht minder dungen aller Urt, boch blieben diefelben nicht minder fruchtlos, als die früheren. Entruftet über den unstationes, als die feingeren. Guengter ihre den nie benglamen Sinn ber Tängerin rief die Kaiferin aus: "Wissen Sie mal, daß selbst meine Generale nicht mehr als 6000 Anbel jährlich erhalten?" "Bohl," erwiderte Todi, "so lassen sie den Wiefelt anch von Ihren Generalen — vorsingen!" — Die Kaiserin mußte barüber berart laden, baß bie Tobi erhielt,

uniste dariber berart laden, daß die Todi erhielt, was sie gesordert hatte.

tz. Als im Jahre 1744 König Friedrich in Berfin einer Opernvorkellung beiwohnte, hod sich aus Beziehen vlögich ein Borhang des rückwärtigen Teils der Bühne, so daß anst einen Angenblick die Beine der sich vort einibenden Tänzer sichtbar vourden. Friedrich demerste augenblicklig zu dem neben ihm steuenden englischen Gesandren: "Sehen Sie da, Mylock, ein vollkommenes Bilb des fraudsitischen Ministeriums. Lauter Beine ohne Kopf!" fteriums, lauter Beine ohne Ropf!

- Bnabige Frau werben boch auch fo liebens-

willing gein, mein Kongert zu beinden? Bebaure recht sehr, es geht wirtlich nicht, ich habe nämlich Erauer 20, das schadet dech nichts, — es handelt sich

ja babei nicht um ein Bergnugen.

# Sitteratur.

ist und ein musitalisches Lehrbuch in die Hände gestommen, welches in seiner Anlage und Durchsührung ho pratisig ericheint, wie das vorstehende. Der Verstallische Form an vorzugsweise und mit Ersolg bemilit, den häusig spröden Lehrstoff in eine anregende und leichts purta. Alavierstück.

9. M. Schefer, Abendlich, sir 1 Singstimme mit kalvierbegleitung. — Franz Behr, Schlittschuh-Machäusig spröden Lehrstoff in eine anregende und leichts purta. Klavierstück.

eigelinight.
— E. Gillers Gebichte. Nene illustrierte Ausgabe.
Stuttgart, Berlag von Paul Neff. Diefe nene, reich und nur mit Originalen illustrierte Ausgabe verbindet eine handliche Form mit reichem biblichem Schmuck und mit eleganter Ausstattung. Dieselbe zeichnet sind außerebem durch die Beigabe einer Lebenstiffen und bei Beigabe einer Lebenstiffen und der Bebenstiffen der Beschieden der Beschieden der Bebenstiffen der Beschieden der Beschieden der Beschieden der Beschieden der Beschieden der Beschieden der Beschlichten der Beschieden der Bes

ifize und durch ertürende Anmerkungen aus, welche das Verftändnis mancher Gedichte erleichtern.
Deutsche Vollstieder aus Vöhmen. Heransageben vom deutschen Bereine zur Verbreitung gemeinnitätiger Kenntnisse in Prag. Redigiert von Mois Frukkte. Hornicala und W. Tolicher (Prag, Selbswerlag; in Leipzig: C. Enobloch). (Se ist in der That ein dantbares Unternehmen, das der obgenannte Verein auszuführen begonnen hat. Man findet unter diefen Liedern einen erstannlich reichen Schatz vollstümlicher Dichtungen und gewinnt ein überraichenbes Rulturbilb über bas Deutschtum in Bohmen.

### Bilbenräffel.

Aus den Silben: de, ger, le, as, i, da, mo, ar, si, e, mi, spon, or, ra, lau, ett, au, du, tu, dyl, i, zart, reis, li, tin, den — find 11 Wörter zu bilden, deren Anfanges und Endbuchstaden zwei derühmte Violintinstlerinnen ergeben. Die Körter bezeichnen:
1) einen Meister der Tonfunf,
2) eine Oper von Glud,
3) einen Komponisten,
4) eine Dichtungsart,
5) ein Dratorinn von Mendelssohn,
6) einen tallenischen Derenfannpanisen

6) einen italienischen Operntomponiften,

7) eine Muszeichnung, 8) einen weiblichen Ramen.

9, ein Minfiffitud,

10) eine Borftadt Münchens, 11) ein Muntinftrument.

Auflösung des Rätsels in lehter Bummer. Brahms - Rahm.

# Mulikalische Jugendpost.

Freis pro Quartal 1 Mark. Inhalt Ar. 4.

Cine Biertelstunde Garibaldi. Bon Morig Lilie.

Sin Ausgedenen muistyddagogiiden didgeligener didgel

# Briefkaffen der Redaktion.

Unfragen ift bie Mbonnements. Quit: tung beigufügen. Unonyme Bufchriften werden nicht beantwortet.

W. H. O. Menn ein Rlaviervirtuos feine Stilde nicht auswendig vorträgt, jumal bei Droefterbegleitung, fo verichlägt es nichts. Doch ift bie Louibabn eines Mirtunien bei ber großen Ronfurreng überhaupt eine uns fichere. Das Erteilen von Unterricht in einer

Briffdule fichert die Gubifteng mehr.
Britan, C. B. Bu 1 · Das Muffter, Begifon toird in 2-3 Boden tomplett erfcienen fein. Bu 2: Steht bie Polfa:Mas gurta auf ber bobe ber Chopinichen Tang-

eifen, gewiß. München, J. Sch., Musiker. Benben Sie fich an bas Bureau für Stellen-bermittelung bes Allgem, beutichen Mufiter-Rerbanbes in Berlin (Mauerftrafe 2) ober an bie Agenten in München: 3. Rubin, Reichenbachftraße 31, und Ferd. Neuftatters

(Racht. Rub. Bacheberle), Maffeiftraße 4. inftrumentes forbert feinesmeas ben Rlang Stimme. 2. Soll Shr Sohn Berufemu fiter werben, fo laffen Gie ihn lieber bas Beigen= ober Cellofpiel fernen. Beim Rla= vier gibt es zuviel Ronfurreng,

Hlingsmoos, N. Für vierbanbige Stude bietet bie mufitalifche Beilage gu menia Raum. Gleichwohl foll mit ber Beit

hr Bunich erfult werben. Stichteln, C. S. Zum Stubium alter Beigen empfehlen wir Ihnen: Starte, Die Beige (3. G. Seefing, Dresben). — Georg Jart, "The Violin" (in engl. u. frang. Sprace bei Schott & Co., London 159 Regent. Str. W). Meltes Mert. - Pireton-Wericourt (1812 bie 1830) ift ein gewöhnliches Fabrifinftrument. Das große Format berfelben hat in Franfreich beute bodfiens ben Bert bon —100 %r.

A. O. in U. 1. Mir ftellen Ihnen anbeim fich mit mehreren Liebern an ber Breifbewerbung ju beteiligen. 2. Der nur für ben Berleger ber Beitidrift bestimmte Abonnementeidein Geffen Ueberfenbung mit Ihnen ausnahmemeife erlaffen) muß lid unabbangig von ber verfchloffenen Breis-

arbeit beigeifigt fein. Linz, L. P. 1. Schaffen Sie fich ben Ratechiemus ber Sarmonielehre von Brof. Louis Robler (Stuttgart) an und halten Sie fic fpater an queführlichere Sarmonielebren. 2. Albums Classiques von Emit Taban, Rottettion Litolif I. Band: 50 Stilde bon &. v. Beethoven. II. Banb: Jofeph Saybn. III. Banb: Menbelefohn=Bartholbb. Junet. W. M. Mogart. V. Band: Frang. Schubert. VI. Banb: G. M. b Meber. VII. Banb: Diverfe Romponifien. Jeber

Band, fünfzig Stilde enthaltenb, toftet Dl. 1 Gintrow. A. W. 3br mufifalifder "Traum" ift torrett im Sage, tragt jeboch in febr ben Stempel ber Unfangericaft. Mitnohen, N. Ber bie unausweichtragen fann, ber warte, bie bie Ergablung

fertig gebrudt ift und genieße fie bann ale

New York, Box 26. 1. Sie baben bas Richtige ertannt; in ber Oper "Dastenball" barf ber fterbenbe Graf Richard: "Leb wohl Amerital" beshalb nicht fingen, weil die Janblung in Schweben (unter fingen, weil die Janblung in Schweben (unter Gustauf DII.) fpielt. Auch der andere von Ihnen angegebene Grund, daß est in Nordamerita teine Grafen und Grafschaften gibt, ift folggenb. 2. Tenorift Alvary ift fest in Samburg engagiert. Er bat fürglich unter großem Beifall in Munden gaftiert, u. a. er ben Zannbaufer : Die Rritif lobt baß fich feine Darftellung von jener ber bis: berigen "Benusbergtouriften" borteilhaft untericeibe. S. Bon einem tüchtigen Bribat= lebrer unterrichtet und bei 2-8ftunbigem Ueben im Tage tommen Sie rafch jum Biele 4) Die Manboline ift formidoner ale bie Buitarre und leiftet ale Begleitungeinftrument Diefelben Dienfte.

- Gr. T. 14. Die Rlavierbegleitung tonnte mehr "burchtomponiert" fein.
J. R. S. 1. Rur ein Arat fann es ent-

fcheiben, ob baufiges Gingen Dabden bon 8-12 Jahren Schaben bringe. Das bangt bon ber individuellen Beichaffenheit best Rorpers ab. 2. Rennen Gie Ihre Befellichaft nur nicht "gemifchten Gefangverein", mas au febr an bie "getrodnete Rrauterhanblerin" erinnert, fondern einfach Sangerbund von 5. ober 5-er Liebertrang, Lora, Lieber-

Gleiwits, B. A. Bie Sie als Diletfant Lonverbindungen felbit bilben und auf bem Rlavier improvifieren tonnen? Dagu M bas Stubium ber Sarmonies und Rompofitionsiehre unerläßlich. Laffen Sie fich barin eventuell auf foriftlichem Wege bom Soeben erschien in 7. Auflage: Von der Wiege

# biszum Grabe.

Cyclus v. te Fantasiestücken m. Text von Prof. Dr. Carl Reinecke. = Hinrelssend schön und überali brillant recensirt. =

brillant recendrt.

Prola 2 hindig M. 6, f., gob M. 8, 4 händ.
M. 8, f., geb. M. 10. Violinou. Klavier
M. 8, f., geb. M. 12, Flöte u. Klavier
SStiloke M. 8, f., geb. M. 6, Harmonium
10 Stüloke M. 4, f., geb. M. 6.
Heu: Ordester-Partitur u. Stümmen. Jul. Heinz, Zimmermann, Leipzig. Im März erscheint, fesselnd für Lehrer und Schüler:

### Musikalischer Kindergarten.

Von Prof. Dr. Carl Reineoke. Op. 206. 9 Bande 2 hand. h M. 2, 4hd. h M. 3. Be econoce e consecue

Verlag von Stenl & Chomas in Frantfurt a. Di.

Soeben erfdien:

Grundzüge ber Methodik des Klavier-Unterrichts.

Für Lehrer, wie für Golde, welche bem Lehrberuf fich widmen wollen, bargeftellt von

Beinrich Benkel,

Ronigl. Mufitbireftor, Direftor u. Lehrer a. b. Frantfurter Mufitschule. 1 M. 20 Bf.

Mis follegiglifder Matgeber begrußt biefes Werfchen ben jungen Lebrer. Ge enthält die Grundgiige für feinen mufifalifchen und pabagogifchen Bilbungsgang und foll ihm in turger und flarer Ucberficht ficherer Leitfaben für feinen Befein. Uber auch für bie Gitern, welche ben Dinfifmnterricht ber Rinber mit Interesse verfolgen und beren Studien überwachen, enthalt bies Schriftchen eine Dlenge bebergigenswerter Binte und Ratichlage, Refultate einer vieliahrigen prattifchen Erfahrung bes als Rlavierpadagogen hodgeichätten Berfaffers.

Für jeden Harmoniumspieler.

# **Neue Duos**

für Harmonium u. Klavier (oder für zwei Klaviere).

(Oder für zwei Klaviere).

Biehl, Alb., Op. 128. Acht Duos (Original-Kompos) Heit I, II, III jed 26.

Chopiin, Fr., Sechs ausgew. Stücke übertr. V. Rich Seifert.

No. 1. Nooturne (Op. 9. No. 1) je M. 2.—

y. E. Lide (Op. 10. No. 5) je M. 2.—

y. E. Lide (Op. 10. No. 5) je M. 2.—

d. Rocturne (Op. 28. No. 1) je M. 2.—

d. Macturne (Op. 28. No. 1) je M. 2.—

d. Haptomyte (Op. 39. No. 1) je M. 2.—

d. E. Sechs (Op. 28. No. 1) je M. 2.—

d. D. 2. Nooturne (Op. 28. No. 1) je M. 2.—

d. D. 2. No. 2. Hotel er M. 1.80.

Op. 25. No. 2. Etide in F moll, M. 1.80.

Hassenstein, Panil, Op. 43, No. 1.

Abensfreden, G dur. M. 1.20. Op. 43, No. 3. Je Merssen, Fall M. 1.20. Op. 43, No. 2. Wortmeitern.

No. 2. Welrassen, F dur. M. 1.20. Op. 43, No. 3. Je Molal, Die Iustigen Welber von Windsor. M. 5.—

No. 3. Bluck, Melodien aus: Armida, Alceste Orpheus. M. 3.—

Riceste Orpheus. M. 3.—

Riceste Orpheus. M. 120. Op. 43, No. 130. Melodie in Fdur, wibertr. von Reinhard. (Op. 31, No. 13) M. 2.— von Reinhard. (Op. 31, No. 13) M. 2.— von Reinhard. (Op. 31, No. 13) M. 25thumann. Rob., Seehs ausgewählte

M. 2.

Schumann, Rob., Seehs ausgewählte Lieder übertr. von Rich. Seifert.

No. 1. ich grolie nicht. M. 1.50.

"2. Madnacht. M. 1.50.

"3. Widmung. M. 1.30.

"4. Wehmut. M. 1.30.

"6. Er. der Herriichste. M. 1.30.

The Auswahlsendungen von Seifen Zungen von Seifen Zungen Artikeln zu Diensten durch Conf. Gimen Manikwerlages Artikeln Zungen Manikwonlog Donlin

Carl Simon, Musikverlag, Berlin,

### Fürstliches Konservatorium für Musik zu Sondershausen.

Aufnahme-Pröfung am Donnerstag, den 10. April, vorm. 10 Uhr. Vollständige Ausbildung in allen Fächern der Musik, im Sologesang für Konzert und Oper.

Lehrkräfte: Hofkapellmeister Ad. Schultze, Dr. Hugo Rieman (Theorie, Piano, Orgel und Missikgreschichte), Kammersänzer fühn bu ger, Konzertmeister Kühns, Musikdirektor Wich, Kammervirtuns Schumburg, Kammermusikler fär tin, Gämmerst, Noite, P. Hilf, Pröschold, Strauss, Rudolph, Büller, Bauer, Beck, Kl chaer.

Die Schüler und Schülerinnen haben freien Zutritt zu den Generalproben und Konzerten der Hofkapelle; vorpaschrittene Schüler Grochsetserschale werden in der Hofkapelle bei Konzert- und Op-rnaufführungen beschätigt. Die Schüler des Sologesanges haben auch zu den Generalproben der Opern freien Zutritt und finden Gelegenheit sich auf der Bühne des fürst. Theaters zu versuchen.

Honorar: Gesangeschule 200 Mk., Instrumentalschule 150 Mk. jährl., inbegriffen die obliggtorischen Fächer.

# Kgl. Konservatorium für Musik in Dresden

Beginn des 35. Studienjahres am 10. April. — Aufnahmeprüfung am 9. April. — Prospekt, Lehrplan, Jahresbericht und Lehrervezzeichnis durch den Direkto. H. Pudor.

Instrumente und Artikel aller Art 10—15 Ct. billiger peworden.
Violinen, Zithern, Sal en, Blasinstrumente, Trommein, Harmonikas.
Spieldesen, Buskwerke, Hussikpaschenkealler Art.
Nur garantiert guts Waren.
Besto Bezugsquelle. – Fenner
prosess Musikalleniger, billigte Preise. – Preist, gartis-frankomatr--Fart. - ERBSY OHALLER (Rudolphe Nachfolger) in GIESSEN.

Instr-Fabr. ERRST CHALLIER (RUSURIES MANIFOLDS)....

Verlag von Carl Grüninger in Stuttgart: Prof. E. Breslaurs

Klavier-Schule

🚃 op. 41. 🚃 Anfangs- und erste Mittelstufe.

Preis brosch. Mk. 4.50 — kart. Mk. 5.25. — gebdn. Mk. 6. Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalienhandlung.

Die vorliegende Klavierschule ist unleugbar die vorzüglichste Arbeit, welche in dieser Richtung für die Jugend geliefert worden ist. Lehrer am königl. Konservatorium d. Musik zu Leipzig.

... Das Werk ist so recht aus der Praxis harvorgegangen. Natürlich führe ich die Schule in meinem Institut ein. I. Spengler,
Direktor der Musikschule in Kassel.

Das Werk eignet sich für Erteilung des Klavierunterrichts
Rich. Kügele,
königl. Seminar- und Musisiehrer in Liebenthal.

... Die vorliegende Klavierschule müssen wir als die vorzig-lichate bezeichnen, die uns in den letzten to Jahren zu Gesicht ge-kommen. Neue Zeitschrift für Musik, Leipzig. 1889, No. 23.

Soeben erschien in unserem Verlage in hübscher Ausstattung:

# Der neue Menuet-Walzer

(The new Valse-Minuet)

für Pianoforte

# William A. Gurney.

Preis Mk. 1.50.

Dieser neue sehr grazöse und leichte Menuet-Walzer wird folgendermassen ausgrührt.

Das tanzende Paar beginnt mit 4 Marsch-Schritten, die Dame
tritt mit dem rechten, der Herr mit dem linken Fusse au; dann folgen
4 Walzer-Drehungen, und so alweckselnd weiter, wobei das Schwindligwerden oder Ermüden ausgeschlossen ist. Übgleich der Tanz
Meanet-Walzer genant ist, bewegt er sich doch im 44 Takt,
weil dieser sich besonders gut dafür eignet.

B. Schotts Söhne, Mainz.



sich musik. Bildung aneigner

sich musik. Bildung aneignen a. Kenntnisd. Noten, Schlüssel, Tolieitern. Accorde, Taktarten, Intervalle, Marika geschichte etc. Verschaffe, Musik Prof. Klings Einentag-riedpien d. Musik netst papal. Harmonieleire u. Abriss der Musikgeschotte. Gebd. 1 Mt. Verlags von Leutis Gereck, Hannover.

### Influenza-Walzer

Für Piano mit Text . M. —, sc ,, Orchester mit Text . 1,50 Otto Telela, Musikverlag, Leipzig.

Neu und effektvoll! Der Apotheker."

Humoristischer Männerchor (oder Quartett) von Kapellmeister G. Kahut. Paritur und Stimmen M. 1.60. Luxemburg, J. W. Stomps.



Preis kpit. Mk. 4.50
Th. I. II. à Mk. 2.50
übe: trifttdurch vorügl. Anordnung u.
Gediegenheit des
Stoffes u. d. spiendide Ausstattung
wohl sämtliche Konkurrenzschl. auf dieseem Gehiete. selbat sem Gebiete, selbst die trühere Preisklavierschule.,,Neue Pädegogische Zei-tung" v. 7/2. 68. Heinrickshofens

Verlag, Magdeburg.





Hamburg, Kehrwieder 5. General Vertretung für Europa.



eminarmufiliebrer R. Sigele in Lieben thal, Schlef., unterweifen. Gein Unterricht, ben er nach eigenartiger Methobe erteilt, ift leicht fahlich, tlar und grundlich. Ibre Rompositiousversuche merben bon ihm auch

Berlin. O. U. Mafiol, Rufiterlegiton, wirb in etwa 2-3 Bochen voll-enbet fein und im gangen 34 Bogen umfaffen. Die fehlenben Bogen werben & 6 Bf. (egil. Borto) nachgeliefert und Briefmarten in Rablung angenommen

in Japuning angenommen, M. W. Ihre "Bhan-tafte" beurfundet enischiedene Begabung, welche durch die tüchtigen Lehrer ber Münch-ner Mufitiquie jur vollen Entfaltung gelangen bürfte.

siegen, H. K. A. 1. Aubinftein, Staaterat Erc., Direttor bes Konfervato-riums in St. Artersburg, wo er feghaft ift. 2. Laffen Sie fic bie Berlagstataloge von 2. Lanen Gie fic vertragentung von C. B. Genth Litolf (Braumfdweig), von C. F. Peters, fomte Breittopf & Dartel (Leipzig) einsenben und wählen Sie nach Ihrem fubjettiBen Ronnen felbit.

N. im M. Die Graner Seftmeffe Liste für Goli, Chor und Ordefter ift bei Gun-berth & Co. in Beipzig erfdienen. Die Par-titur toftet 30 M. In bemfelben Berlage wurde bie ungarifde Aronungemeffe beraffentlicht. Breis ber Bartitur 24 Dl. Brei Botalmeffen von 2. murben von Breittopf & Sartel und bon Rabnt in Leipzig verlegt. (Breis DR. 4.50 und DR. 10.)

# Büchereinläufe.

Die Theorie der Musik im allgemeinen und ihre Formen bon Abam Reutmann, Naden. 3. Schweiger. Herbsifaden. Gebichte bon Cb. Fe-

bor Rafner. Reichenberg.
Abreisskalender 1890 mit tägslichen Katifcligen für die Emilles, Obir, Blumens und Klangengucht. Berlag von 3.
S. Schmidt, Criurt.

Die letzten Menschen. Bühnenmarchen in fünf Aufzügen von Bolfgang Rirdbad. Dresben. G. Bierfons

Der Schneilkomponist. 2. Muff. von Theophilus Blumpfer. Berlin. Berlag bon Brachbogel & Hanft.

Vaterlandsgesänge von Seinrich

Bierorbt, Geidelberg, Carl Binter. Die vier Jahreszelten von Armin grante. Berlin. Berlag von Julius

# Acue Mufikalien.

I. Raiferbumne und Marinelieb für 1. Raiferoumne und Warinettes jur Mannerchor bon Emilie bon Colln. Berlin, M. Zienau. Die beiben patriotifden Chöre bon ber Kongerifängerin Emilie bon Colln flub einfach im Lonfag und leicht gu fingen. Freunde guter, wurdiger Rirdenmufit und

religiöfer Rongertmufit machen wir auf nach-flebenbe, im Berlage von Jof. Geiling in Regensburg erichtenenen Berte aufmertfam: Rid. Maber: Bollitanbige Dffertorien. Sammlung ifür Lambirchenchöre, für 1, 2
665g 8 Singlimmen mit Dregel (Part. N. 2.60;
1. u. s. Singlimme gulf N. 1.—3. Singli.
N. 1.—). Franz Witr, op, 36' PergosLeft. Richte, religiöls Rantate für BaritonSolo und Chor (gemichter, Mäunere ober,
Franzendor) mit Befletung bes Alabiers
Effact. N. 1.60; jede Stimme 10 HJ.). N. S. Sads: Bethanien. Rantate für Frauen-Solo und Chorftimmen, Sarmonium, Rlavier und Streichinfrumente (legtere ad lib.). (Rlab.-Ausz. – gugleich Part. M. 4.—; tompt, Singftimme M. 2.—; Inftrectime M. 1.20.) B. Metten leiter, op. 188: Die beilige Afra. Religiofe Kantate für Frauenrimmen, Soli und Shor mit Piano-Beglei-tung. (Alav.-Auss. M. 4.60; Chorft. M. 1.60; Golost. M. 1.—; Rexibud 20 Pf.) Jos. Kheinberger: Carmina sacra. Samme lung leicht ausführbarer gweis und mehr-ftimmiger Gefange mit Orgelbegl. Seft III: Swei Offertorien für 4 Singst, mit Orget, 1. "Constebor"; 2. "Recordare virgo". Bart. M. 1,20. Stimmen 80 Pf. Gefangheite für Schule und haus von

Sans Cacher (Dien, Mangice Sofbuch. banblung).

Drei Lieber für eine Singftimme mit Rlabierbegleitung bon S. Dai (Gigentum bes

Em Rhein, Rieb für Rariton mit Rlabierbegleitung, Liebesbrief, Baljer von Setnr. b. Stephen (Georg Bratfifd, Frantfurt a. D.).

Violinen, Violoncellos, etc. alte und neue Instrumente Abreise halber billig un verkunfen. Nübrese durch Professor Armstein, 15 Cittom Street. Finsbury, London, E. C.

# A. Sprenger, Stuttgart,

Kgl. Hof-instrumentenmacher. Prämitert Wittenborg1869 London 188 auf den Clim 1871. München1888 Ausstellungen Stuttgart 1881. Bologna 1888

Selbet-erfertigte Violinen & Cellis sowie alte, echt italienische Meister-Geigen Beste Reparaturwerkstätte. Grösstes Saitenlager.

Specialität: reine Saiten. Feinste Bogen und Küsten ete verbesserte Tonschraube. Prospekte u. Preislisten grat u. frko

### Musikalien

Quartette, Quintette etc.
für Streich- u Blasmusik u alle anderen Musika-len, sowie Instr. und
Saiten bei J. d. Neet in se in
Dresden N. Bitte Kataloge z. verlangen.

Violinen versand O. R. Glier, Reparaturen tadellos.

Beste Hear gaque He f.c.ht rounche Suitea aller instrumente, Versand franko nach allen Landern. - Fabrikpreise. - Preiscourant franko. Erneste Tollert, Roma.



Satten-Inftr.-Rabrif, Stuttgart. Zitherunterrichtsbriefe

Hamma & C

v. F. Fiedler. Eine neue prakt. Lehr-methode f. d. Selbatunterricht i. Zither-spiel Brief I — Xa 80 Pf. Prospekt grat. u. frko. Verlag d., Echov. Gebirgev. Fach-blatt für Zitherspiel in Tölz, Bayern.

# Chr. Heberlein jr.

Marknenkirchen I. S. Beste und billigste Bezugsquelle für Musikin-strumenten Salten eigener Fabrik Freiscourant gratis u. franko.

# Glaesel & Herwig

in Markaeukrohen in Sachs.
empfeblen: Violimeas und
Zithern in alem Breislagen.
Aristons, Symphonions und
aute aute. Suitzumente unter
Garantio. Umtausch bereitwilligst.
Breisl. umlonft u. portofret.

# Edmund Paulus

Musik-Instrumenten-Fabrik Markneukirchen i Sachsen. Prachtvoll illustr. Preislisten frei

Violinen, Zithern, Salten, sowie alle Blas-Instr-am besten und billigsten direkt von der Instrumenten-Fabrik Celli. C. G. Schuster jun.

255 u. 56, Erlbacher-Strasse. Markmeukirchen, Sachs. Illustr. Kataloge gratis u. franko.

# Neue Werke für zwei Klaviere zu **acht** Händen

Beethoven, L. v., Op. 60. Sonate in A dur (dem Baron v Gleichenstein gewidmet), übertr. von Aug Reinhard netto M. 5.— 

Carl Simon, Musikverlag, Berlin SW., Markgrafenstr. 21.



\_ Die EAU DE COLOGNEund Parfümerie-Fabrik Glockengasse Nr. 4711 von FERD. MÜLHENS in KÖLN a. Rh.

# Nr. 4711 Eau de Cologne

Extrait double mit gothischer Grün-Gold-Etiquette, anerkannt als die bes'e durch Zuerkennung des einzigen ersten Preises auf der Ausstellung in Köln 1875.

Nr. 4711 Special-Wohlgerüche

Nr. 4711 Katscrblume,
Nr. 4711 Floidlack,
Nr. 4711 Maiglöckchen,
Nr. 4711 Maiglöckch

Nr. 47II Glycerin-Crystall-Seifen in den Gerüchen: Rose, welsoe Rose, Maiglöckchen, Reseda, Veilchen und Eau do Cologne. Der hohe Glyceringehalt in Verbindung mit feinster Seifengasta sind Vorzüge, die diese Seife für Persen wit aunfadlicher Hent unenthehelich. sonen mit empfindlicher Haut unentbehrlich machen, durch den köstlichen Wohlge-ruch ist sie der Liebling der feinen Damenwelt geworden.



Soffieferant Gr. M. bes fleifers und finige, Gr. M. bes finies von Bachfern, Br. M. bes fluigs unm Württemberg, Br. figl. 6. bes Grufbergags von Saben, Br. Agl. 6. bes flergage Carl fbenber in Cupern, Clefrennt ber Maliferlichen Marine, fowir ber meinen Officier-Caftoo.

# Für Gesangvereine! Rob. Porteru. Musikveilag: Rob. Porteru. Musikveilag: Leigzig, versondot auf Verlaugen gratis u. frunko: Verzeichnis von Gesangwerku (Choren. Terzeiten, Duetten. Lieder etc. etc.) in Form eines Führers mit praktischen Him-weisen u. Ratschägen. 32 S. gr. ze.

Bibeln 1,20 bis 35 Mark.
Neue Testamente in 10 Augs. 0,35 = 240
Ausführliche Preisliste gratis u. fra uko.
Hermann Mensing in Erfurt.

R heinische Saiku-Instrume ten-Fabrikation R Gebrüder Kuhfus, Kreuznach Rheinpr.





Anerk.vorzügl.u.
billigste Bezugsquelle. Illustr.
Preisverz.gratisund franko. Gustav Günther, Malaz, Atelier für Geigen und Celto-bau, grösstes Lager v. Solo Violinen u Cello italienisch u. deutsch Meister.

Streichinstrumente und Zithern vers. "zur Probe" ohne Nachnahme. Otto Jäger, Frankfurt a. O. Illustr. Preisliste gratis und franko.

### Aug. Kessler jr.

früher J. C. Schuster, Musikinstrumenten-u. Saiten-Fabrik Markneukirchen, Sachsen, Preislisten frei.

### Instrumentieren

Arrangements jeder Art übernimmt Lübeck. H. Ley, Domorganist.

# 🦮 Kanoldt's 🦋 Frucht-Confitüren

Pastilles de Tamarin digestives et laxatives.

Angenehmer Geschmack vorzügliche Wirkung als Laxativ und Digestiv für Kinder und Erwachsene. Zur Anregung des Appetit's vor, zur Beförderung der Verdauung nach Dîners, Soupers etc. z. Dessert. Aerztlich erprobt u. empfohlen.

Schacht. 80 Pf., einzeln !2-15 Pf. in fast allen Apotheken.

Nur ächt, wenn von Apotheker C. Kanoldt Nachfolger in Gotha.

Liebestveb, Lieb für eine Singftimme mit Bianciorte von Bilb Arenbt (Johann Muhré Offenhach a MI

Le Chant du Canari, Polta be Salon bon R. Selfer (Rich Thiele, Berlin), Chambagner-Geifter, Balger von Geinr, b. Stephan (Mag Babengien).

Dubertitre "Die Ronigin bes Balfans" Pianoforte von Lubio. Schlögel (Deubner, Riga).

Trois Morceaux pour Violon avec Accompagnement de Piano par Th Herrmann (Schott frère, Bruxelles).

# Walhrül-Konservatorium.

Walbrül-Konservatorium.
Ernste und fitzete Anstalt in
Oblina a. Rh.
Dis als Kunvierherer-Seminer eingerichtete Anstalt bietet durch die
gerichtete Anstalt bietet durch die
greinnrige in. bewährte Organisation.
Vorteile, wie kaum ein anderes Institut. Jede Garantie für eine pianistische,
wie musikwissenschaftliche Ausbildung
wird übernommen — Kurze Studienzeit. — Zeugnisse nach bestand. Examen. — Sommer-Sem. 15. April. Näh.
durch den

# Italienische Violine,

garantiert echt, Konzertinstru-ment, für 800 Mark verkäuflich. Offerte unter B. 1632 an Rudolf Mosse, Görlitz.

# Gelegenheitskauf,

sehr günstig.
Sehr gute, noch neue Musikalien, pro Hett 25 Pt., zu haben bei Max Wettig, Colmar i. Els.
In wenigen Monaten wurden ca.
2000 Stück verkauft. Franko Zusendung gegen Einsendung des Betrags.

Geschäftsverkauf. Sichere Rudolf Mosse, Berlin SW., einzusenden.

Eine gebildete Dame (mit angenehmem Aeussern, praktischem Sinn und heiterem Temperament), welche Kinvierspielt, eine gute Handerhrift besitzt und Anlage zum Verkehr mit Geschäfts-Publikum hat, fluter und Geschäfts-Publikum hat the mut desonate-Publikum met, midet auf dem Kontor einer Planoforte-Handlung Stellung. Eventt Familien-Anschluss. Selbstgeschr. Off. befodert unter G. 8809 Rud. Mosse, Frankfurt a. M. Ein kons. geb. Musiklearer u. rout. Ges. Dirig, will i. e. Stadt eine

# Musikschule

f. Klav., Streichinstr., Ges., Orgel, Theo-rie etc. errichten. Güt. Nachw. v. geeig. Städten unt. "Musik" an Rudolf Mosse in Stuttgart bald. erheten. Auf sofort gesucht

# eine feinere Damenpension Hol-

Klavier-Lehrerin.

evangel., Konservatoristin. Pension, Logis, Wäsche, 600 Mk. Salär, Reise-kosten frei. Refl. wenden sich gefl. an die Damen Cramer, Baarn (Holland).

Eine aussergew. gross, sehr junge

Künstlerin f. Klavier u.
Geige (auch
Komponistin) sucht b. gedieg. Direktion
Anschluss als Künstlerin von Ruf. Off.
"Tournée", Aachen, hauptpostlagernd.

Eine nite, auf der Wiener Weitnusstellung prämiterte Leipniger Planoforte-Fabrik sucht für ihre gediegenen leistungs-fahigen und sehr preisweiten Fabrika-kleine Stutzflügel und Pianinos — Vertreter in Beutschland, Eng-land, Russland, Italtien, Niederland, Russland, Italien, Nieder-lande, Schweden. Dänemark, Norwegen, Solche Firmen, die über einen grösseren Bezie gute Bezie-hungen haben und einen regelmässigen Absatz in Aussicht stellen Können, er-halten den Vorzug. Anmeldungen wei-den unter T. I. 873 au Hansen-stein & Vogler, A.-C. in Leipzig, orbeten

# Verehelichung

die Bek. e. j. kath. Dame. Nicht auf Vermögen, aber auf gut musikal. Bil-dung, häuslichen Sinn und soliden Charakter wird reflektiert. Ernstge-meinte Offerte mit Photographie an Rudolf Mosse, Stuttgaat unt. Chiffre C. 8091 erheten. Brief und Photographie wird zurückgesandt. Strenge Diskretion zugezichert.

### Estey-Cottage-Orgeln

(amerik, Harmoniums), das schönste, preiswürdigste Harmonium der Welt für Kirche, Schule und Haus (über 200 000 in Gebrauch) empfiehlt zu beque men Bedingungen im Preise von Mk. 250 bis Mk. 3000

### Rudolf Ibach

Barmen, Neuerweg 40. Köln, Neumarki I. A. Berlin, W., Potsdstr. 20.

# Ob Aeuglein sind blau ■ Ob braun oder grau Tihr Blick nimmer trügt

ĕ

Wenn nur's Herz darin liegt ist der Refrain des beliebten Walzers

### Rich. Förster.

Für Orchester 8 bis 16stimmig . . . . Mk. 1.50 Für Piano . . . . . . , 1.— .. — 60

Vorrätig in allen Musikaiienhandlungen. Gegen Einsendung des Betrages franko von der Verlagsholg.

Rühle & Hunger, Berlin W. 41.



Grösste deutsche Naturheilaustalt. Frequenz in 1888 385 Kurgäste ,, 1889

Sommer- und Winterkur.
Der Jahresbericht von 1889 wird auf Verlangen köstenfrei zugesandt.



haben in den Kolonial-, Delikatesswaren- und Droguen-Geschäften, Apotheken etc.

### Die besten Gesichtspuder

# Leichners Fettpuder

### Leichners Hermelin- (Fett-) Puder.

Diese berühmten Fabriktet werden in den höchsten Kreisen und von den ersten Künstlerinnen mit Vorliebe angewendet. Sie geben dem Gesicht ein jugendlich schönes, bifinendes Aussehen, haften unsichtbar und haben erst kürzlich wieder die goldene Medaille in Melbourne erhalten. – Zu haben in der Fabrik: Berlin, Schützenatrasse 31 und in allen Parfümerieu. Man verlange steis: Leichners Fettpuder.

L. Leichner, Partimeur-Chemiker,

# 20 Pf Jede Musik alische Universal-Bibliothek! Mammers. Glass. 1. med. Reitl. 2-u. 4. bändig. Druck, etark. Paplar. Verseichn. grat. u. fr. v. Felix Siegel, Leipzig, Dörrienstr. 1.

Rheinwein.

Gegen Einsendung von M.30 versende nit Fass ab hier 50 Liter selbstgekelterten guten und Weisswein, für dessei

Naturreinheit ich garantiere. Friedrich Lederhos, Ober-Ingelheim a. Rh.



emplare sin verkauft.

bereits

S

C. A. SCHUSTER, Markneuktrehen in Sachsen.



In Bad Oeynhausen f. Z. 1. Mai 3-4 Herren frdl. Wohng. mit od.ohne Pension. A. Schulz, Wilhelmstr. 24.



Allein echtes, unverfalsontes Fabrikat, übertr. an Qual. jedes and Produkt. Man achte genau auf Firma u. Schutzmarke.

Fahnen jeder Art Franz Reinecke, Hannover.

Haarkur

nach Prof. Lassar sind stets in der Adler-Apotheke zu Pankow bei Borlin vorrätig. Preis mit genauer Gebrauchsanweisung Mk. 5.50.
Allen denen dringend empfohlen, welche an übermässiger Schuppenblidung, an tellweiser oder gänzlicher Kahlköpfigkeit leiden; Mädchen und raue einem starren, strähnigen, glauzlosen Haar wieder ein biegsames und elastisches Gebilde herzustellen.



Ivanovicis berühmter

# Donauwellen-Walzer

befindet sich im 5. Bande der einzig dastehenden billigen Tanzsammlung für Pianoforte:

,,Ballabende." 6 umfangreiche Bände. Jeder Band 14 melodische, reizende Tänze enthaltend - nur 1 Mk.

Im 6. Bande derselben Sammlung befindet sich der fast ebenso hübsche

Suspinul (Seufzer-) Walzer

desselben Komponisten. — Im gleichen Verlage erschienen mit alleinigem Eigentumsrecht für alle Länder von Ivanovici:

Rumänisches Liebesleben Walzer, mit dem Bilde des Komponisten Mk. 1,50.

Carmen Sylva-Walzer, mit dem Bilde Carmen Sylvas Mk. 1.50.

Adio Focsani Marsch. 60 Pf.

Carl Rühles Musikverlag in Leipzig.

direkt ausderFabrik von von Elten & Keussen, Crefeld. also aus erster Hand, in jedem Maass zu beziehen.



Die besten Flügel und Pianinos liefert Rud. Ibach Sohn

Hoflieferant Sr. Maj. des Deutschen Kaisers. Barmen, Neuerweg 40, und Köln, Neumarkt 1. A.



Sterteijährlich sechs, mit Känntler-Porträts etc. illustrierte Annoncen und he eine Extendeliage, besteheld in verfchie-denen, sine Hausmanich geeigneten Gefangs- und Intra-mental-Kompositionen, abwech selts die Ur. R. Svobodas Allustrierte Wackfleschiche u. f. w.

Ansernte die fünfgespaltene Nonpareille-Zeile 75 Pfennig. Beilagen im je 1000 Egpl. Marf 4.— (egcl. Gebühren für Voltezemplare). Alleinige Annahme von Interaten und Beilagen bei Rudolf Nosse, Eintigart, Leipzig, Bectlin u. defien Hitiaten.

Preis pro Muartal bet offen Politantern in Bentfichand, Desterreich-Ungarn und Auxemburg, sowie in fämtlichen Buch und Mukkatien-Handlungen 80 Pfg.; — direkt von Stuttgart und bei den Postämtern des Weltpost-vereins 1 Mk. 50 Pfg. Einzelne Dammern 25 Pfg.

# Madame Gaston.

Erjählung von Johannes Glanivell.

aigen Heiligen, ber noch dazu entichieden in die Rategorie der "wunderlichen" Seitigen gehört; er heist St. Ego, das heilige Ich ber Egoismus!

Aber gerabe diesem Gögen opferte Freund Gaston sehr wenig, benn er war eine reich veranlagte Natur und gab an Geist, Liebenswürdigfeit und Anerfennung ftets mehr als wurdigkeit und Vinerteilnung freis niehr als er nahm, er sah und ersatte nur das Schöne, kurz, er war ein echter Nichter. Und zwar keiner jener modernen Schriftsteller, die ihre Studien in der Morgue und in Lasterhöhlen machen, auch keiner Lichtertlinge, die klingendes Spiel mit Worten und Phrasen für Voesse ausgeben, sondern er war ein Poct in des Wortes better Medautung.

Marie Renard.

für Poelie ausgeben, sondern er war ein Poet in bes Wortes bester Bedeutung.
Eine feiner Berehrerinnen — und er hatte deren eine Moch die für hatte deren eine Menge — sagte mir einunal ganz begessert. Dernumft, aber das Süngen der Udgel im Walde, das schieft die Kalen der nicht der die Obernumsst, das sich die Kalen der nicht der die Kalen von ihrer Borliede in ihren Boudoir las. Aucile hatte sich für für für die Vergererinnen — und er hatte deren eine Wenge — sagte mir einunal ganz begessert weinig um Poelie (außer um die einer eleganten Toiste der die der nicht nun Wortschaft und von stellen die der die die der d rariiches Schauobjett ausstellte, sondern die fie auch lielbir thun zu können, der auch Lucile von ihrer Borliebe in ihrem Bondoir las. Lucile hatte sich früher jehr für den Boeten beilen sollte. Trophem wurde ich

der die Waldesitille so filft unterbricht. Der Franzose spricht ja felbst zu viel, um auf die Stimmen der Natur so aufzumerken wie

die Stimmen der Natur so auszumerken wie der Deutsche. Gafton hatte einen einzigen Tehler in den Augen der Tamen, die ihn vergötterten: er war versieratet. Und war unt einem Abein, das niemand kannte, mit dem man also in teiner Weife, das niemand kannte, mit dem man also in teiner Weife fondurrieren fonnte. Der Poot wich allen Fragen nach seiner Gattin geschickt aus, gönnte niemandem einen Gindlich in seine Hauf in dem Kannten der met vermuten, daß feine Kann in der Räche von Fontalinebtean in einem Keinen Sausständer weben mehr ber mit der in einem Keinen Sausständer weborgen teden mochte, meldes Sausständer, weborgen teden mochte, meldes Sausständer, weborgen teden mochte, meldes Sausständer, welches Jausdien verborgen leben mochte, welches Gafton lürzlich gekauft hatte. Genaneres war aber auch hierüber bei Gastons Sigenaut nicht zu erfahren und das war Grund genug für die öbsen Zungen, sich so manches über bei de Beita Inger, fico in manage noer bei beies Schemen von einer Fran gugurannen, die bald eine reiche, dunnne Müllerstochter, bald eine bem Klofter entlanfene Konne, bald eine Seilkänzerin sein sollte. Nicht die tetten unter diesen rege arbeitenden bösen Zungen waren Besitherinnen sehr guter Herzen, die Gaston gern wegen seiner ungläcklichen

ote Salon gern wegen seiner unginationen Sie geröftet hätten.
Daß Gaston in Gesesselle sich seiner Fran Andhenten. Galon diest nach Fran Lucile Stoff gering zum Aachdenten. Gaston dieset nach einer Fran zu iragen, war bei dem Taktgesicht Luciles numöglich, ebenjo unmöglich war es aber auch für die Neugierde der pikanten Witwe, den interessanten Fall gang zu ignorieren. Ich mildte mich uie in die Debatten über "Madonie Gafton", die auch vont eiten der Vereihrer Luciles eifzig gepflegt wurden, denn man hoffte von den Enthüllungen über Ga-itons Zerzeusdame einen Müchichliß auf ihn

den bie schöne Frau mit ihrer blatvioletten Toilette lichtumflossene Erigeinung, die er sein Weib nennen erzielen wollte. Aber sie schien blässer als sonst in burfte, an seine Bruft zu ziehen. Doch Madame bieser lichten Farbe, die sich, um einige Schattierung Gaston erblickte mich im selben Momente. Ein Laut gen tiefer sate, das und die muliebsmer lieberraschung ließ and Gaston aufmerkschieden um Mund und Nigen waren tiefer und fan werben nur dem Storenfried in diesem holden herber als fonft. Galt bies ber Abwefenheit Gaftons, ber ichon vor mehr als einer Woche Naris verlassen der igden vor mehr als einer Abogie Karls verlassen hatte? Vielleicht! Ichenfalls war er es dete, mit dem sich Lucile beschäftigt hatte. Ihr Schwager Leonhardt, der treueste Sstave ihrer Launen – ew wünsche an die Stelle seines verkrobenen Brubers vorzurücken und Luciles Gatte zu werden — war einer ber reichsten Buchhanbler von Baris. Ihn hatte Queile gu überreben gemußt, er moge eine Beitung ins Leben rufen, die ausschließlich bie poetischen Intereffen ber jungen Republit vertrete.

"Boetische Interffen?" fragte er eben scherzend, als ich ben Salon betrat. "Gibt es bie jett noch? Das heißt, wird das nene Journal Abnehmer finden? Woher so ichneut die Mitarbeiter nehmen, voher den

Rebatteur ?'

"Der ist balb gefunden! Wer tann bies beffer fein, als Gaston?" "Gafton? Sie protegieren ihn fehr, faft gu fehr,

fcone Schwägerin.

"Rur um ihn fur Ihr neues Unternehmen gu intereffieren, bas Ihnen Ghre und Gelb einbringen

Das hatte entichieden! benn biefer lette biplomatifche Schachzug war bon einem fo vielberheißen-ben Lächeln begleitet gewesen, wie es nur auf ben Lippen einer fiegesficheren Frau erfcheinen fann

"But! Bafton mag tommen, um fich mit mir gu

beibrechen!'

Richts anderes hatte Lucile erfehnt, als biefe Grlaubnis. Und Lucile wintte mich beran, um auch nir meine Rolle in ihrem Plane zuzuteilen. Mit fo harmsofer Miene, daß sie jede Bühnennaive um ihre Berstellungskunft hätte beneiden muffen, sagte mir Berstellungstunft hätte beneiben mussen, sagte nitr Lucile: "Sie sind ja sein Freund! Es wäre unverantwortlich von ihnen, Gaston nicht sollein von diem Unternehmen zu benachrichtigen. Sie werden ihn aufsichen — es ist ja nur ein kleines amüsantes Justermezzo sir einen o gewiegten Diplomaten, den Berschollenen zu sinden!" (Ich muß bemerken, daß Luciles Schmeichele eine sehr versehlte war, dem es hat nie jemanden gegeden, der weniger als ich zum Diplomaten getangt hätte.) Ich verbolgte mich pflichtschuld bei der kerteilung wie der die kief zum Diplomaten getangt hätte.) Ich verbougte mich pflichtschuld ber berriedigen kitzleit wirke weiter in. bas ber befriedigten Gitelfeit hielt, murbe weiter inftruiert und dann verabichiebet. Schon zwischen Thur und Angel rief mir Lucile nur wie gelegentlich nach: Und wenn Sie bas Schemen fennen lernen, bas Gaftons Ramen tragt, fo bitte ich um einen Bericht nicht wahr?

Am nächsten Morgen war ich in Fontainebleau: ein hilbiches Rind war meine Führerin und fein Plaubern flang frijch burch bie Balbftille. 218 ich bie Rleine nach Madame Gafton frug, sagte sie wichtig: "Oh, die kenne ich gut! Sie ift eine alte Frau mit einem großen Höcker und kauft bei meinem Vater

eine hübsche Auskunft! Ich jah schon Lucies Augen vor Vergnügen leuchten, wenn ich ihr dieselbe brachte und ging langsam genug meinem Ziel entsgegn, das wir erst nach zweistündiger Wanderung erreichten. Die Rleine lief mit ihrem Lohne vergnügt zurück und ich öffnete, begierig auf das Ergebnis meiner fonderbaren Mission, die Gitterthür zum Gar-ten, der das niedrige Häuschen ganz umgab. Gine alte bermachsene Frau mit feinen Bugen und gutigen Bliden erhob fich bei meinem Anblid von einer Bant und wies mich auf meine Frage nach Gaften ins Jaus. "Wein Sohn ift bahrim — die erste Thür im Erdgeschof führt die in fein Jimmer!" Die erste Thür — da war sie! Aber ich 3ögerte

Die erste Logic — Du wor sein gebe ab gegerte nun doch eingutreten und mit meiner Nachricht aus dem geräuschvollen Kreise, den Gaston gestohen hatte, in seine Poeteneinsamseit zu dringen — ein unge detener Gast! Endlich aber drückte ich vorsichtig die Klinke nieder und trat ein — im selben Momente, 28 Ukonzie eine zwick Klürz, ih der Geltstampalde all sich auch eine zweite Thüre in ber Seitenwand bes Zimmers öffnete. Gafton jaß mir abgewendet an einem großen altertümlichen Schreibtisch und sah mit einem Lächeln feligsten Glüdes auf, all er das Thürgeräusch hörte. Und der Anblic der sich ihn bot, war dieses Lächelns wohl wert. Da ftand, vom Sonnenlichte ungeben wie von einem goldschimmern-Abürgeräulch hörte. Und der Anblick der sich ihm bot, war bieses Läckelns wohl wert. Da stand, vom Benard vor sich! Besser vernag kein tritischer Gssan Sonnenlichte umgeben wie von einem golbschimmenn- der Kunsten wie von einem golbschimmenne, eine Gestalt in losem weißen Gewande, bie Künstschia zu zeichnen. Wer Marie Kenard die Künstschia zu zeichnen. Wer Marie Kenard die Künstschia zu zeichnen. Wer Marie Kenard die Künstschia zu zeich eine Gestalt in losem weißen dewande, betweiter in holter über keind in die Schar ihrer Eschösten, einen Zweiger Psichschie und deskan in der und der der kenard die konne wabernder Handinger und vonn er selbst ein Wonne wabernder Handinger und vonne wabernder Handinger und vonne wabernder Sand — ein Bild des Frühllings selbst! Auch Gaston war die Kanten der Wasser währe waret werden.

Gafton erblidte mich im selben Monente. Ein Lauf untlebsamer lleberrafchung ließ and Gaston ausmerksam werben und ben Störenfrieb in diesem holden Ihn berecht und ben Störenfrieb in die mir vor! Gaston faste sich zum Glüd rascher als ich, stellte mich ieiner Frau vor und fügte hingu: "es ist einer meiner Barifer Freunde, der mir gewiß Wichtiges bringt fonft .

Gewiß! bas war's! Das war mein Stichwort, bas mich aus ber peinlichen Situation befreite. 3ch ergahlte ben Plan von Luciles Schwager, ohne naturlich bie Urheberin biefes Projettes und meiner fatalen Refognoscierungsfahrt gu nennen und warfete bann gelpannt auf Gaftons Antwort.

gelpaunt auf Gaftons Antwort.

Er sagte aber lächelnd: "Dant für einer Bertrauen! Aber ich fann den Posten, den du mir da anträgst, doch nicht annehmen, denn ich kehre überhaupt nur noch nach Paris zurfick, um mich dort von meinen Kreunden zu verabscheden. Ich kann um hier schaffen und glücklich sein und auch meine Frau sinder keine Freude an dem Getriebe der großen Wate.

"Du bift meine Welt!" fagte Frau Cafton ganz leife und barg bie errötenben Wangen an Gaftons Schulter mit einer Bewegung, die an Lucile gewiß totett außgesehen hätte, hier aber holbester Unbe-

fangenheit entfprang.

Und fo trug alles, was ich an diefem liebreizen-ben Geschöpfe während meines Besuches beobachtete. benfelben Stempel ber Natürlichfeit und Anmut. Die junge Frau ergahlte von ihrer Jugend, von ihrer Grziechung unter der Obhut von Gastons Mutter, von allen wichtigen Greignissen ihres jungen glüdelichen Lebens und alls ich nach allzu kurzen Stunden Abschieden abm, heneibete ich Gaston mehr als nöbig um biefe Frau, die so ernst und verftändig sprechen, so herzlich lachen konnte — je nachdem auch "ihr" Gaston ernst oder heiter war. Als ich mich endlich von Saloi einst voer gener iont. Ais in mid einich ben dem Freinibe treinte, lagte er plößtich; "Begreifft di jest, warum ich das siffe Geseimus meines haufes nicht ben profanen Blicken der Belt preisgeben und mein Mäbchen für nich allein haben will Wie würden fie ftaunen, konnten fie meinen Coas fehen!

Der Gebanke an Lucile und ein gut Teil Egois-mus ließen mich bier schuell Gafton um ein Bild einer Frau bitten. Er Lachte. — "Eine Ahotographie? die gibt es uicht! Ich habe ja sie leibst, die reizendste aller Frauen! Aber nimm — bas ift ein Bilb bon ibr, wenn es bir genügt!"

Und er reichte mir ben blühenden Pfirsichzweig,

mit dem ich seine Frau guerst gesehen hatte. Am Abende schon hielt ihn Lucise in den nervod zitternden Händen. Die Angen geschlossen, die Mund-winkel herb verzogen, horchte sie meinem Bericht über die Fahrt ins "gelobte Land". Dann sagte sie mit bebenber Stimme: "Die Schilberung diese Gegislicks ist wirklich so verlockend, daß auch ich mich balb wie-ber verheitraten bürfte. Meine Werbindung mit Schwager Leonhardt sieht nahe bevor! Ich beute, wir werden unsere Hochzeitstour nach Aeghpten machen
— ich sehne mich nach anderer Luft!" — dann sah ich fehne mich nach anberer Luft!" - ich febne man nach anderer Luft!" - bann fan Lucile mit einem langen Blid in den Spiegel, feufste und ftarrte hinab auf den blittenbehangenen Zweig in ihren Sanben, -- auf das reizende Bild von Ma-dame Gafton.



# Marie Renard.

imm ein reizendes Wesen mit vollen, run-ben Baden, ein Baar bligende Schelmen-augen, einen Mund, der gerne und von Gerzen lacht, gieb dazu eine Dosis glodenreiner Stimme, eine West voll schauspielerischer Begabung, rühre das Gauze tücktig mit echtem, rechtem Theaterblut um, fülle das Gauze in eine in Jugendreig erblühende Gorm und ..." "Was zum Leufel, woollen Sie denn mit diesem Kochbuchrezept? ..."

"Pft, nicht unterbrechen! Und Gie haben Marie

wer fie mar und wie fie bie bentige Sonnenhohe ihrer

Kunft erreicht, ifr Bachen und Werben ? . . . "
"Gewiß, boch wie?" "Auf allermobernfte Art.
Die landläufige Art, Biographien zu schreiben, hat fich überlebt und Kritifer thun am beften, nur Recensionen und ja feine Lebensbilber zu ichreiben, das Bublifum will seine Leblinge nicht durch die freund-liche ober feinbliche Brille des Kriiters sehn. Rein, man will seine Lieblinge, wie sie find, wie sie sich geben und barum weg mit ben Schriftstellern, es lebe bie Selbitbiographie!" "Wie, Gie wollten? . . .

"Ig, ich will Ihnen und allen anderen Sterblichen Marie Kenard vorführen, wie sie ist, und zwar in ihr selbst. Her mein neuer Goliou-Bhonograph, in den Marie Kenard fürzlich hineinplanderte; nehmen Sie die Adhenden ins Ohr, ein Bild der Künstlerin in die Jand und horchen Sie! Mein Phonograph rasselt und gurgelt, die drehende Rolle gewinnt Leben und Sprache mit Marie Kenard beginnt: Ja, ich will Ihnen und allen anberen Sterblichen

Der Anfang foll bas fcmerfte bei jeber Arbeit "Der Ansang soll das schwerste bei jeder Arbeit ein, sagte mir ein Schristlieter, doch das merke ich nicht, denn ich sobe einen, und zwar einen schönen: Ich heiße gar nicht Renard, sondern Bölzl und meine Biege stand nicht etwa im Vaterland der ruhmreichen Jungfrau von Orleans — Gott hab' fie felig — sondern an den grünen Ufern der Mur, in Graz im schönen Steirerland. Richt wahr, bas hatten Sie einem anbern als mir felbft nicht geglaubt, benn man beult fich und Steiter immer nur mit einem grunen Berg unter ben Hipen, einen "Judezer" im Hale, einen Kropf au Hals und einem grunen Sut mit Spielhahnfebem auf bem Haupte. Alfo an der Mur Spielgapitedern auf dem zaupte. Also an der Ment fand netine Weige und geboren word ich — achtzesch-hundert und . . . . Doch das verschweige ich lieder, es könnte einer so doskaft sein, am Aufang des nächfen Zahrhunderts diese Zeiten auszugraden und dann hieße es gleich: "Ze, die ist ichön alt!" Also, lieder für die Zufunft vorgesorgt und geschwiegen. Meine Kinderzeit verbrachte ich, wie tausend andere junge Wädschen; ich ging sleißig in die Schile und bereichte für die Urdenzeit weibliche Burt

andere junge Mödschen; ich ging sleisig in die Schule und lernte nichts, für die Urelemente weiblicher Kunst, als da sind: Strümpfe stricken und Musterbänder häteln, hatte ich auch nicht einen Hunten von Symp-pathie; ich siteg lieder auf den alten guten Schlosberg und sang dort oben in sonniger Höhe manch munte-red Liederen in den Busch, tollte mit den Schule genossimmen umber, furz, ich war ein Durchschuttektnad allergewöhnlichter Sorte. Reider diebe es nicht im-mer so. Ich weiß nicht mehr, wolcher Jusall die entschende Anderung in meinem Leben herbeijlischen — es dürfte dei einer von Schulkolleginnen improvi-sierten Theatervorkellung alweigt sein mo ich einen eren nete von de einer von Controllegin ein, wo ich einen — jungen Helben sang; genug daran, einige vornehme Brazer Damen nahmen sich meines "Casentes" an und man stedte mich ohne weiters in eine Gesangssichule. Der gute Hert Presinger war es, ber mir die erften Clemente ber Gefangetunft beibrachte und mich bann zu Frau Weinlich-Lipfa in die Schule gab. Dort wurde ich zur Altistin gedrillt und, ich will es hier erwähnen, erft in Berlin bollzog sich meine Bandlung zum Mexzosopran und Frau Prof. Rosa De Ruba hat erft bie lette Feile an meine technische

Ausbildung gelegt. In ber Gefangsichule tam ich mit ben beften Grazer Kreifen zusammen, wurde burch meine Freund= Grazer Kreifen gulannien, wurde durch meine Hreunds-schaftsblindissife in zahlreiche vornehme Familien einzeführt und überall war ich der Liebling der Gesellschaft; der Grund ift mir niemals star geworden, möglich, daß meine Munterkeit gesiel, mein schiefgewickeltes Talent Beisall sand. Ich gang auch schon in Konzerten und nach einem beisallsreichen Abend in der Grazer Ressource wurde mir sogar die Ehre zu teil, von herrn Dr. Svoboda in der Grazer Ta-gespost behrochen und gelobt zu werden. Ich bewahre diefes erfte papierene Borbeerblatt noch

heute auf. Am 24. Mai 1882 begann meine eigentliche fünstlerische Laufbahn, und zwar, was selten vor-tommt, in ber Baterstabt. Im Grager Lanbestheater brauchte man zur Aushilfe für jenen Abend eine Altiftin; Frau Beinlich=Tipta hatte mich warm anempfohlen, bem Direktor gefiel ich und überdies mochte er benten, daß die guten Grazer ihre junge Landsmännin nicht fallen, oder gar burchfallen laffen würden. Alfo ich wurde hubich brunett gefärbt, betam auf einmal lange haare und tiefe Falten und ternbe Befprechungen in ben Grager Blattern. Mein

liebes Mütterchen hatte mich vor bem Debut befreu-zigt nub geweiht, begleitete mich ins Theater und war wohl meine stetigste Berehrerin im Zuschauerrann. Roch heute ubt fie biefen frommen Brauch und ich könnte keinen Con singen, wenn ich nicht von meiner lieben Matter gesegnet ins Theater ginge und

wenn ich nicht wiftte, daß ihre trenen Angen im Theater fiets als mein Schutgeift auf mir ruhen.
Eines ichbiene Zages, es tann übrigens auch gerabe geregnet haben, befam Frau Weinlich ein Telegramm von Direttor Kreibig aus Brag, er brauche jofort eine nene Altistin, ob die kleine Bolgl, beren er fich erinnerte, stante pede gu haben mare. Ich wurde gu Frau Beinlich gerufen, ich fagte gleich ja und fo padte ich benn am anderen Morgen meine fieben Sachen, so viel waren es übrigens gar nicht, und zwei Tage barauf ftand ich in Brag in ber

Ranglei bes beutichen Landestheaters.

Da follte ich aber furios enttanscht werben. Meine Berufung war feine Anersennung meiner Per-jon, sondern nur eine Berlegenheit der Direktion gewefen; eine Gangerin hatte geftreift, Direttor Rreibig hatte mich als Luckenbuger ansersehen und als ich eintraf, schwamm alles wieder in eitel Wonne und Bergebung. 3ch stand da wie begossen! Umsonst vergening. In find wie ein zu großes Opfer, ich nach Brag zu fahren, war mir ein zu großes Opfer, ich hatte vor dem Direktor die Augen voll Wasser. Er sah mich mitleidig au. "Bas machen wir jest," fragte er. Ich bliede stummn. "Ra, wenn Sie einmal schon da sind, so probieren wir's in Gottes Namen!"
Ad dehinister els Namen is Worthen, wie einen 3ch bebiltierte als Rancy in "Martha" in einem ansgeliehenen Koftilme und gefiel leiblich. Mit bem Engagement war es aber vorderhand nichts, ber Direftor vertröftete mich von Tag gu Tag, ich wartete in ber frommen Ergebung einer schüchternen Anfangerin, aber es ereignete fich burchaus nichts, was mir irgendwie forberlich gewesen ware, ja ich war mehrmals auf bem Sprunge, wieber nach Saufe gu rei-jen, aber bas Gelb fehlte mir. Da kam eine italieniiche Stagione mit einer kontraktbriichigen Diva und ich ward biefem Zufall Dant wieder Azucena und hatte großen Erfolg. Der Imprefacio der Gefellschaft wollte mich sofort mitnehmen, da besann sich Direktor Kreibig eines Bessern und engagierte mich. So sang ich benn in Brag ein Jahr lang, wirfte auch in zwei ober brei Operetten mit und war folveit mit meinem Schidfale gufrieben.

Im nächsten Jahre erhielt ich einen Ruf nach Berlin an die königliche Oper, bem ich mit Freuden folgte und hier erreichte ich jene Stellung, die mir in jouge und hier erreigte in zie ereiunig, die mit in meinen erfrei Anfäugen als Ibeal vorgeichwebt. Her kappen eine Kollen: Carmen, Mignon and andere und hier ging ich im "Bilbschüß" zu meinem derzeitigen Fache, dem Mezzolpran über, in dem mit meine ichöniten Erfolge beschieden waren. Der Hof wird der Berling gewannen mich lieb und doch ich war recht undantbar — habe ich Berlin gebannen mich lieb und doch — ich war recht undantbar — habe ich Berlin eine Kristischen Kristischen doch ich war recht undantbar habe ich Vertin leichtin verlassen. Das hat seine eigene Seschötete. Sines Morgens tritt mein Theateragent ein und sagt: "Fräulein Kenard, Direktor Jahn aus Wien ich zucke erschofen auch ersche Theateragent ein und bittet um eine kleine Brobe." Ich sehnt erundwegs ab, ich kann nicht ürobe fingen, ich bin des Morgens nicht bei Simme, ich din unwohl und übrigens gar nicht willens, Werlin zu verlassen. Der Agent ging, boch nur, um in einer halben Stunde wieder gu tom: men: "Direftor Jahn erflart, er muffe mich horen. Um biefer Autorität gegenüber nicht unhöflich zu er-icheinen, entschloß ich mich, zu geben, aber erklärte dort angekommen, nochmals, ich könne und wolle

nicht Brobe fingen. "Sie muissen," sagte Direktor Jahn peremtorisch, und gut, ich sang. Weil mir gerabe nichts anderes einstel, sang ich die zweite Arie der Zerline, ich sang, einnet, fang ich die zweite der Fertille, ich lang, ohne um mich zu bliden und — brach mitten in der Arie ab. "Sie sehen, Herr Direktor, ich kann nicht..." "Ja, ich sehe, ich habe aber auch genung gebört. Merausten zu früglich und Wiederschen! Ich werde balb von mir hören lassen! Wiederschung wie bei beiten kinnen blieben der Bereiffunge bie kontrollen der

Damit war die folgenichwere Unterredung ans. Im August 1887 gastierte ich in der Wiener Hofoper, mit schweren Herzen, dem ich hatte schon vor mei-nem Auftreten den Kontrakt in der Zasche, ohne in Berlin ichon gelöft gu haben. Rach ber erften Brobe ichon wurde ich jum Direttor bernfen. Meifter Jahn machte ein furchtbar ernftes Geficht und lub mich jum Giben ein. Auf feinem Schreibtifche lag ein großer Bogen.

"Richts ba, Sie bleiben in Wien! Ich laffe Sie einhandigen nicht mehr fort!" Die Sprache war recht energisch, nach bem R nicht niegt sort!" Die Sprage von tegn entrigion, 3ch sonnte nichts erwidern, so bestommen war niein der, "Aber, Herr Direkter!" "Nichts da, nuterichreiben Sie ober nicht?" "Wein Kontrakt in Berklit!", "Geht mich nichts an, Sie bleiben hier und wenn ich Sie mit Gewalt halten mützte. Die Berklitzung angeniber der Aberliger Aufrehrag überantwortung gegenüber ber Berliner Intendang über-nehme ich ichon."

3d gab nach und bat um 48 Stunden Bedentzeit. Zwei Tage barauf ericien ich in ber Dof-theater-Intendang und fragte, mit Thranen in ben theater-Mienball lind junger, mit Lytunen in ein Augen, do es beim wirftlich jein milffe. Ich intersichrieb mit Thränen im Auge, Ammure im Hegen und Augst im Gewiffen. Ich wagte mich faum nach Berlin zurück. Dort hatte Intendant Graf Hochberg ingwifchen von bem großen Erfolge meines Wiener Gaftipiels und bon meiner Sahnenflucht gehört. Gin schreckliches Donnerwetter empfing mich, ich schwieg gerinirscht und Graf Hochberg erklärte, mich nicht geben zu laffen und wenn er bis jum Kaifer gehen

Ich telegraphierte nach Wien um Lösung meines Kontrattes. Ich erhielt feine Antwort, aber Direktor Jahns Bertreter fagte mir, was Jahn ihm mitgefeilt: Wenn Fraulein Menard aber auch nur ein Bort verliert, so laffe ich fie die drei Jahre Engagement in Wien figen, ohne fie einen Ton fingen ju laffen."

3d hatte genug.

Go tam ich nach Bien und hier bewahrheitete fich aufs nene ber alte Glaube, bag nur bort bas Gliet lache, wo man mit Jagen und Bangen eintritt. Die Wellen jenes Wettkampfes um mich — ich hätte eigentlich ftolg merben tonnen - find geglättet und ich glaube, ich bürfte heute wieder ruhig nach Berlin gastieren gehen, die Berliner wurden die "Undantbare" wohl gang frennblich aufnehmen. Borläufig bleibe ich jeboch in bem lieben Wien, bas ich gang in mein Sers geschloffen und frene mich, fo oft ich auf den Brettern vor die guten, braben Wiener hin-treten kann. Ihnen bante ich doch bas, was ich bente bin und mein einziges Streben geht babin, mich intmer mehr und mehr zu vervollkommnen, um alle Liebe und Gunft, die man mir gewidmet, taufenbfach vergelten gu fonnen .

Rrrrr . . . Die Phonographenrolle schnurrt und funnnt noch eine Weile und mein Frennd pilgert beseligt von bannen - er hat Marie Renard gehort!



# Mur ein Condichter.

Erlebles und Erdichfeles von B. Saiwary. (Soluk.)

Iga fampfte einen ichweren Seelenkampf. 2118 Bater ungelohnte Dienfte leinen wolle, file Bater ungelohnte Dienfte leinen wolle, fiel fünger ihren wat ben halb beichwor ihn, fie als Gattin mitgunehmen. Gie fonne ohne ihn nicht leben. Geldmittel jur Flucht nach Deutschland übergab ihm Olga in einer Schatulle. Theobald entnahm berjelben nur fechstaufend Rubel, Die ungegablte Schulb

Olga fching vor, daß ihre Bernahlung mit Theo-bald in einem Klofter erfolgen folle, beffen Borftand ein Lehrer und Freund ihrer verftorbenen-Mutter gewefen war. Die Bunfche Digas unerfüllt gu laffen, verboten Herz und Nitterlichkeit. Der Fürst felbif hatte biese Iwangslage geschaffen: es blieb nichts übrig als Selbschiffe und Klucht.
Die Borbereitungen zur Abreise waren halb ge-

troffen. Diga padte wenige Rleiber, Theobald einige Tonverte ein. Er vergaß nicht in ben Satteltafden feines Pferdes zwei Revolver zu bergen, diefelben, mit welchen er bei ben Bestschießen zu Gori manchen Streitpreis erworben hatte. Olga ichrieb zwoi Briefe: in dem erften erfuchte sie dem Klosterprior, sie mit Ilmgehung erläßtlicher Formalitäten ungefäumt zu trauen; in dem zweiten Schreiben melbete sie ihrem Bater, baß fie fich nach bem Borgefallenen aller tochterlichen Rücklichten für entbunden halte und ihrem Leh-rer Theobald nach Deutschland als Gattin folge. Die Briefe übergab fie einem Diener, welchen fie für

Nachmittage ritt ber Diener idembar nach dem Klofter ab, welches auf ber Strafe nach Batum lag. Balb kehrte er jeboch um und riti auf einem Seitenwege nach Tiftis. Die Aufregung Olgas und beren Borbereitungen jur Abreife ließen ihn annehmen, daß etwas Augerordentliches im Berte fei und er beschloß ans Hurcht vor seinem Herrn, diesem beibe Briefe zu übergeben. Einige Stunden, nachdem der Diener weggeritten

war, niachten sich auch Olga nud Theobald auf ben Beg. Sie ritten im icharien Trab, dis die Nacht hereinbrach. Olga war sehr müde und Theobald beichloß einige Stunden in einem Gafthaufe gu raften,

welches an ber Strafe gelegen war.

Theobald führte bie Bferde in ben Stall, befah die Ginfriedung und die Bugange des Wehöftes, fperrte bas vordere ber Strafe zugekehrte Thor bes Gafts haufes und eine kleinere Thur felbit gu, gog die Schluffel ab, bestellte beim Birt Erfrijdungen und begab fich bann in bas Frembengimmer bes erften Stochwerfes. Dlag harrte feiner, nicht ohne Beflommenheit. Bald wurden bie landesüblichen Labungen aufgetragen. Diga genoß nichts und schmiegte sich nur wie Schut suchend an Theobald, mit welchem sie am nächsten Tage fürs Leben verbunden werden

Der ungnverläffige Briefbote begegnete inzwischen auf ber Straße nach Tifis nur zu bald feinem Herrn, welchem er die beiden Briefe Olgas übergab. Lanow war befturgt und emport. Durch ben Brief an ben Brior genan über die Richtung bes Beges unterrichtet, welchen die Flüchtlinge eingeschlagen hatten, fannte er nicht, mehrere mit Schufzwaffen versehene Kosaten bem flüchtigen Brautpaare nachzusenben. "Bringt sie lebend ober tot zurück! — ihr haftet mir dafür mit euern Köpfen!" — lautete ber Befehl

bes Fürften an bie Rofaten.

Rurg nach Mitternacht vernahm Theobalb von ber Straße her ben hufichlag mehrerer Pferde. Er weckte bie in einem Lehnstulfe ichlummernbe Olga und schlug ibr vor, raich die Pferde gu befteigen, auf einem Feldwege hinter bem Gafthaufe ben nachen Balb zu erreichen und fich bort verborgen zu halten, bis die Gefahr vorüber wäre. Für die Ansführung biefes Blanes war jedoch feine Zeit mehr. Die Kofaten waren bereits bor bem Gafthaufe angelangt und klopften an das Thor. "Was wollt ihr jo spät in der Nacht?" — fragte Theobald an ein Fenster tretenb. "Bir fuchen bid, ben wir lebend ober tot bem Fürsten guruchtringen follen!" - rief eine rauhe dem Kürsten gurückvingen sollen!" — rief eine rauhe Stimme unten. Theobald begriff den Ernst der Lage und zog seine Drehpistole hervor. "Der Erste, der in das haus eindringt, ist des Todes!" — rief Theobald den Hölgern zu. Bor dem Hause auch bei hähne von Schiskwaffen. Dlag spraug zum Fenster, nm ihren Bräutigam der drohenden Gefahr zu entreißen. Da gaben die Kosafen mehrere Schiffe and Dlag innt telbag auch er eiter knockenka vieder. ab, Olga jank leblos an der Seite Theobalds nieder. Diefer neigte sich mit einem Anfichrei zu ihr nieber; tein Atemzug, kein Serzichlag mehr. Der Sartge-troffene brudte einen letzen Lug auf die erkaltenden Lippen feiner entfeelten Braut; — ba es nichts mehr zu retten gab, als das eigene Leben, fo führte Theo-bald fein Pferd an der Rückfeite des Gehöftes über but belliveg dem Walde zu. Bald erreichte er die Sirage, schwang sich auf das Rob und ritt in die helle Woudnacht hinein. Die Kosaken hatten inzwi-ichen das Thor der Schenke niedergeworfen; sie gewannen balb bie Spur bes Fliehenben und zwei berfelben fetten ihm nach. Als Theobald die Berfolger in einer Entfernung von etwa hundert Schritten hin-ter fich fah, lentte er fein Pferd in den Sichenwald und erwartete fie, durch einen Baum geschütt. Als fie nabe genug waren, gab er einigemal Feuer und beibe Berfolger santen verwundet von ihren Pferden. Theobald war gerettet. Nach drei Tagen raftlosen Rittes erreichte Theobald die fleine türkische Hafenftabt Atina am Schwarzen Meer, wo er fich einschiffte — mit einer brennenden Bunde im Herzen. Aber-mals hatte er ein geliebtes Welb verloren, nur weil — er ein Tondichter war.

Die lange, burch Laubungen in mehreren Sanbelshäfen unterbrochene Seereife Theobalbs gewährte ihm hinreichend Muße, sich zu sammeln und ber Eins-bride ber letten Zeit Herr zu werben. Es gelang ihm bies wie ichon einnal dadurch, daß er seinem Schnerze in Tonen Ausbruck vertieh. Er schrieb eine  Am zweiten langfamen Sage seines Wertes erzählte trast eine geschähte sociale Stellung verbanten wollte. Theobald seine Liebesidville in düßen, melancholischen Bearrer Lamprecht, der Ornitholog, wurde von Weifen, mahrend ber dritte Gat bie Flucht Theobalds und feiner Braut in bewegtem Mhuthmus fchilberte. Im letten Sabe der Symphonie tönte die Wehflage um das holde Mädchen aus, welches Theobald be-fitsen follte und das er gleichwohl für immer verloren hatte.

Theobald fette fo feinen Schmerz abermals in ein Runftwert um - ein vornehmes Borrecht bes Tondichters. --

Bon Trieft aus eilte Theobald feiner Beimat gu ba er feit mehr als einem Jahre ohne Nachricht von ieinen Eftern geblieben war. Ju feinem Seinatborfe angetommen, wurde er, der stattliche ichone Mann, von ieinen greisen Estern mit Jubet begrifft. Aus einem mustalischen Hacht erscher Theo-bald, daß zwei hohe Preise sie eine Serenade und eine Symphonie von einer Gesellschaft reicher Musik-

freunde ausgeschrieben feien. Er beichloß, fich um beibe Breife gu bemerben.

Theobald ichiette feine Partituren an bie Breisjurn in ber Sauptstabt ab. Wie groß war feine Frende, als er fur die Symphonie ben erften Preis errungen hatte und eingelaben wurde, die Hufführung feines Tonwertes in einem Mongerte felbft gu biribem Ronzerte bei und waren Bengen ber ungewöhnlichen Begeifterung, mit welcher die Buhörerichaft bie

herrliche Tonbichtung Theobalds anfnahm. Den innigiten Anteil an bem glanzenden Erfolge Theobalds nahm Ella Bleichsteiner. Gie war wahrend der Abwesenheit Theobalds verwaift; ihr Bater wurde bei einem Souper vom Nervenichlage gerührt. Sie war nun frei. Da fie anch schön und reich war, so sehlte es ihr nicht an Freiern. Ter Beharrlichsten und Bubringlichften einer war ber Gobn bes Bantiers Rofenfeld, desfelben, welcher ben Bater Ellas in fo würdelofer Form auf beren garte Begiehungen 311 Theobald aufmertfam gemacht batte.

Ella beglüdwünichte ihren ehemaligen Mufittehrer zu seinem Erfolge und lid ihn zu einer Soiree ein. Er folgte der Einladung. Gla hängte sich an seinen Arm und zog ihn in dasselbe Zimmer, in welchem sie ihm verfprochen hatte, feft und treu in ihrer Liebe gu ihm ausguharren. Gie teilte ihm mit, daß ihr Bater ben verhängnisvollen Brief ohne ihr Biffen verfaßt und abgeschielt habe. Wenn Theobalds Berg noch ihr gehöre, jo werbe fie felbst um feine Sand; fie ware ftolz barauf, Die Fran eines genialen Tonbich tere merben gu bürfen.

Gr war tief bewegt; es war burch Elfas hoch-sinnige Werbung ber fociale Banufluch von ihm genommen, ber ihn bisher verfolgt hatte.

Richt doch. Er falleppte Diefen Bann noch immer mit sich. Als Ellas Gafte versammelt waren, barunter auch Rojenfeld jun., stellte ihnen Gla ben "Tondichter" Theobald als ihren Brantigam vor. Rojenfeld ber jungere war außer sich, weil ihm eine Brant mit Millionen entgehen follte. Tags barauf erichien er von zwei herren begleitet bei Theobald und forberte ibn auf, fich mit ihm gu fchlagen, weil ihm, bem jungen Rojenfeld, Glas Sand von weiland Bleichfteiner veriprochen worden jei. Der im Tuell Unterliegende joll von seinen Ausprüchen auf Ellas Hand abstehen — jalug der Bautier vor. Theobald weigerte sich, die Bernussorderung anzunehmen. "Und wenn Sie fich mit mir nicht ichlagen, fo ertfare ich Sie für einen seigen Notenichreiber" — rief ber aufgeregte Geld-mann. Aun wurden Ort und Zeit für das Duell bestimmt. Theobald übte sich noch einige Stunden im Biftolenichießen und fand, daß er immer noch, wie einft in Gori, fein Biel ficher treffe.

In einem Balbehen nahe ber Stadt fant bas Duell ftatt. Rosenfelb bemühte fich ruhig zu erscheinen und maß mit Bliden ber Geringichagung feinen Wegner. Theobald fragte nun gereizt: "Welches von Ihren Ohren wollen Sie durchichossen haben?" Der junge Bautier wollte auf biefe verblüffende Frage etwas Bigiges fagen, die Angst jedoch verschloß ihm ben Munb

den Belling.
Theobald hatte den ersten Schuß. Er slüsterte seinem Schundanten zu: "Der Buriche soll ein Viertelsiahr nitt dem rechten Fuße hinten!" — Der Schuß sigt nittel; Mostretb brad zusammen. Die Knigel war oberhalb der rechten Knieschiede tief eingedrungen.

Bald nachher erhielt Theodald den Antrag, die Oberleitung einer musikalischen Hochschule zu übernehmen. Er nahm an, weil er nicht ber Liebe eines

Großartigfeit des Kanfalus fo oft hervorgernfen wurde. Lebelfunigen Mäbeliens, fondern der eigenen Leifungs-Bfarrer Lamprecht, ber Druitholog, wurde von Theobald gebeten, ibn mit Gla zu trauen. brave alte Priefter jegnete ein gludliches Paar.



Ans dem Bachlalle feines Freundes Jofef Frei-

einem Bormittage gesehen hat, mabrend er tomponierte, gtühend und mit lendstenden Angen, ja selbst mit anderer Sprache, einer Comnambule ahnlich, wird den Eindruck nie vergessen. Wie hatte er auch diese Lieder schreiben können, ohne im Junersten bavon ergriffen zu sein! — Rachmittags war er freilich ein anderer; allein er war zart und tieffühlend, nur liebte er es, feine Befühle nicht bloß gu legen, jondern

in feinem Junern zu verichtießen. 3ch war bamals Brantigam. Er fagte gu mir: "Ich bin zwar traurig barüber, baß di uns ver-loren gehen wirst, aber bu hast recht und hast wohl gewählt, und obwohl ich auf deine Braut eigentlich boje sein sollte, niochte ich ihr doch eine Frende ma-chen. Labe sie ein, ich brünge Bodlet,\* Schuppau-zigh\*\* und Linte\*\* mit, wir wollen anch etwas musizieren," und so geschaft es. Voollet pielte ein Trio mit Schuppauzigh und Linke und sodann mit Schubert vierhändige Variationen über ein eigenes Thema, lettere mit foldem Fener, bag alles entgudt war und Bodlet feinen Freund jubelud umarmte. Wir blieben bis Mitternacht frohtich beifammen. Es war ber lepte folche Abend.

Dan fing nun an, Schubertiche Mompositionen auch öffentlich ju fingen: Bogl im Kartnerthor-theater, und ber treffliche Tenor Gymnich, † längit verstorben, im fleinen Musit-Berein. Immer fanden sie großen Beifall.

Bur ben ichonen, vierftimmigen Pfalm, ben bem Damengesangverein in Lemberg ichictte, erhielt er ein hochst verbindliches Danfichreiben ber Damen in Lemberg, bas ihn fehr erfreute. Er jagte mir: "Schreibe auch bas ,Ständchen" von Brillparger ab und ichide es ben Damen in Lemberg."

freute sich, mich zu sehen, und jagte: "Mir fehlt eigentlich gar nichts, nur fühle ich mich jo matt, daß ich glanbe, ich solle durch das Vett durchfallen." Er war burd eine liebliche breigehnjährige Ctiefichwefter, die er mir fehr lobte, auf bas liebevollfte gepflegt 3ch verließ ihn ganz unbeforgt und war wie vom Donner gerührt, als ich wenige Tage barauf seinen Tob vernahm. Armer Schubert! So jung und im Beginn einer jo glanzenden Laufbahn. Weich reiche unvehobene Schabe hat uns fein früher Tod geraubt! — Ich halte es für maweifelhaft, daß die Aufregung, in ber er feine iconften Lieber bichtete, daß insbefondere feine "Winterreife" feinen frugen Tob mit veranlaften.

Die Teilnahme war eine allgemeine und fprach sich lethagit bei der Leichenfeier am angemeine nur pracu ihm leibgif bei der Leichenfeier am. Zehlig widmete ihm einen schönen Nachruf in der Theaterzeitung, and Grillparzer ichrieb seine Gradichrift. Die Rosen eines beschebenen Leintmals auf dem Kitrchhofe wurden burch zwei Ronzerte im Mufifvereins-Saale gebeatt. Bogl fang unter anderen Liedern mit größtem Bei-

\* Carl Maria von Bodlet, Klaviervirtuos, geb. 1801 in

\* Gart Maria von Bodlet, Alaverroirtues, geb. 1801 in Prag, gell. 1895 in Wien.

\* Agnaz Schuppanziah, geb. 1776 zu Wien, geft, bafelbit.

1830 als Trefettor ber doeiper. Arcibinter Geiger und Duartetthpieler, Freund Acetbovens, Haupt bes schiftig Aafonmomsthigen Duartetts, das sich hauptischlich Beetheven Werten

weberen 1784 zu Eradenberg in Schesien, geft. 1837 in Wien.

† Er, ein tächziger Dilettan, beache ben "Gertingig" überhaupt zum erstenmal in einem öffentlichen Konzert zu Gebör.

faile "Die Tanbenpoft", Tiepe bas herrliche Lied "Um Strom" mit Lemps tief ergreifender Walbhornbegleitung, Fraulein Frohlich bas "Stanbden" mit Chor von Grillparger, und Bodlet fpielte bie herrliche Phantafie gu zwei ganden \* mit raufchendem Beifall.

Der fur uns fo überans traurige Berluft Schne berts hinderte uns nicht lauge am Genuffe feiner Schöpfungen, ja ipornte une vielmehr bagu an. Bei mir, insbejondere aber bei meinem gaftlichen Freunde Witteczef, fangen Bogl und Schönfiein, von Mitfdit und Benger \*\* begleitet, Die herrlichen Lieber, Die

Frinnerungen au Franz Schubert.
Aus dem Bachlasse seines Freundes Iosef Freiher won Hachlasse seines Freundes Iosef Freiher won Hachlasse seines Freundes Iosef Freiher won Hachlasse seines Iosef Freiher won Hachlasse seines Iosef Freiher won Kadus eines Iosef Freiher won Hachlasse seines Iosef Freiher won Hachlasse Iosef Geschuft.

Withgeteilt won La Mara.

(Satus)

icle glaubten und glauben vielleicht noch, Schusse icle glaubten und glauben vielleicht noch, Schusse wielle steines Inneriher Geschler stanten, wielen, willer Gesten und hundert andere, und Varon Schüllersber bie "Allteriseber", bie "Allteriseber", bie "Allteriseber", bie "Allteriseber", wie in Gehorgies wie bie "Allteriseber", ben "A bes Fürften Balffn, Serr Binberich, felbft fehr mufifaliich und ein enthuffaftifder Berehrer Schuberts. fammelte mit unendlichem Gleiße alle feine Lieber, von welchen bis baber nur ber fleinere Teil geftochen war, und dieje foitbare Sammlung noch viele unbetannt gebliebene Berlen enthaltend, ging nach bem bald barauf erfolgten Tobe Pinderichs burch Rauf an hofrat Bitterget über, ber biefen toftbaren Cchat noch vermehrte, und alles, mas von ober über Schubert geichrieben murbe, mit mahrer Bictat bewahrt.

Bahr ift ce, daß Schubert feine Rompositionen nie nicht nachträglich durchging, daß er nicht mit der Feile daran arbeitete, wodurch hier und da Mängel oder Längen entstanden sind. Dagegen aber haben

Wenn ihm die Berleger fagten, die Leute finden bas Accompagnement feiner Lieber gu ichwer und bie Tonarten oft jo idmierig, er modite boch im eigenen Interesse barauf Rücksicht nehmen, erwiderte er immer, er tonne nicht anders ichreiben, und wer seine Rompositionen nicht fpielen tonne, folle es bleiben laffen, und wem die Tonart nicht gleichgültig sei, der sei obnehin aar nicht musikalisch.

Schuberts Melobienreichtum bleibt ein Cong

Schibert war ein zärtlicher Sohn, feinen trefflichen Brüdern war er mit inniger Liebe ergeben, und seinen Frennden war er ein wahrer Frennd. Er war ein wohlwollender, großherziger und guter

Rube feiner Miche und innigen Dant bafur, bag er feinen Freunden burch feine Schopfungen bas

ichaft fein Leben verklärte, jo legen auch wir diefe Erinnerungsblätter nicht aus der Hand ohne ein lebhaftes Dankgefühl für den, der sie geschrieben und deilen Liebe und thätige Fürsorge Franz Schubert den schweren Weg duchs Leben nach allen Kräften zu erleichtern und zu ebnen tracktere.



Ein Rindlein ift geboren jn Tatare Dit himmelblauem Ang' und fonnengold'nem

Mit einem Wdem wunderfüß und lind Doch ichläfrig iff's - wie alle Rinder find. Sein Köpflein fecti's, wir muffen's fcmerilid millen.

Gar off redit lief nodi in die weifen Riffen. Gebuld, Geduld, fein Schlummer mahrt nicht

Bald grünt und blüht die Klur am Bergeshange; Den weichen Killen fagt bas Rind abe, Im gold'nen Sonnenfrable idmilit ber Schnee.

Belene Freiin v. Chüngen.



#### Grinnerungen an Carl Formes.

er in San Francisco im Tezember v. 3. verstordene Carl Formes gehörte undestritten, was den Stimmsonds des "Basses Brundgewalt" andetrisst, zu den ersten Bassisten dies Jahrhunderts, der einen gleichbedeutenden Nievalen vielleicht nur in Standigl fand, der ihm an Gediegenheit und Geschamad des Vortrags jedenfalls standign nur versten dies versten der der örerigen war. Formes ift der Stammbater einer großen Kinflerfamilie, deren jüngftes Glied, Mar-garefe Hormes, die Bühne mit dem Salon vertausidte, und in Wien Baronin Königswarter wurde. Jui Deutschland hat Formes verhaltnismäßig weniger gesungen als in England und namentlich in Amerika, wo er fast auf keinem Programm einer bebentenben two er fast auf keinem Programm einer bebentenben two er fast auf keinem Programm einer bebentenben das mir ber Hauftling beim Abscheld Jum Andersal und mein Können verwerten, und Dentfoland zahlt zu schlicht." In der That waren die Summen, die er im Aussande bezog, phärnomenal.

Mis ich 1852 in London war, hörte ich ihn im lautes Lachen. Toventgarden-Theater in seiner berishnieften Rolle Kalfink-Formes war endlich ertappt! Man hielt als "Vertraun", in "Nobert der Tenfelt", und sand hie Schwärmerei der Engländer für Formes blanach die Schwärmerei der Engländer für Formes bei eingeschlagene Firma des Fabrikanten zu hen ihm ein glücklicher Humben der ihm ein glücklicher Humben der Schwärmerei der Wertellich. Obwohl neben ihm an jenem Abend der "Vermender. Wiesehaden."— und is half ihm ein glücklicher Humben der ihm der gerne schwärflichen gerne schriften ware: "Viennehere, Wiesehaden."— und is half ihm ein glücklicher Humben der ihm der gerne schriften ware: "Viennehere, Wiesehaden."— und is half ihm ein glücklicher Humben der ihm der gerne schriften ware: "Viennehere, Wiesehaden."— und is half ihm ein glücklicher Humben der ihm der haben der ihm der ihm der haben der ihm der ihm der haben der ihm der

sie erwas Ursprüngliches und Frijches an sich, bas sich berühnte, simmigewaltige Tamberif ben Robert, die oft durch vieles Feilen verliert. reizende Castellane die Prinzeisin und Mad. Gris die Mice langen, jo fongentrierte fich bodi bas Sauptintereife Formes, beffen Stimme in dem machtigen Saufe

aut gornies, degen Stinine in dem maanigen Saule wie eine iteigefinmite Kirchenflode erflang.
Leider ichienen mit den großen Einnahmen die Ausgaden des Künftlers nicht zu harmonieren, und als ich ihm in den liedziger Jahren in Leipzig wieder traf, hatte seine Stinine do jedr gesitten, daß er allen Ernstes daran dachte, die Loper zu verlassen die dem Schaubief zu Kudieren dachte die Aufgeste der Schaubief zu kunderen. für alle Zeiten, und Muster, und nicht geboren, die sommerliche Ausgeben Arten der Ausgeben Schlessen Gerien, und wicht geboren, die sommerliche Musie, den Shielot zu kubieren werben Bente aus diesem reichen Schake heben. Er durch seinen beständigen Aufentbalt in England batte ichts dir der Feine Sprechweise eine Färdigten unden nicht gefch hauf der keine Sprechweise eine Färdigten undernacht, die film sie de benticke Albue sie unwöhlich machen übern ähnlich ist, so reich wer er an Welodien. namentlich ftorend war der Buchftabe "a", den er in der gutturalen, englischen Manier wie "oa" ausiprach. Als er mir fein Leid tlagte und mich fragte. ob ein Mittel bagegen egittere, riet ich ihm eine flebung an, welche Gustow in Weimar einer Schaufpielerin empfohlen, die gleichfalls an einer dexartigen fatichen Conbitoung litt. Br riet ber Dame, fich täglich eine Stunde lang einzuschließen und mit voller Stimme Leben verschönerte."

und deutlicher Accentuation fortwährend langsam
So endet Spaun. Und wie sein letztes Wort den Namen "Abra-ham-a-Sonta-Clara" auszuhrechen. ein Dank ist für den herrlichen Meister, dessen Freund Da der Buchstade a in diesem Namen achtual ents halten ift, fo bildete er allerdinge eine vortreffliche llebung, um fich ein hellflingendes a augueignen, wie es bie Buhne verlangt.

Formes von diesem Mittet in jeiner befannten Leibenichaftlichkeit fofort enthusiasmiert, fturmte in seine Wohnung im ersten Stock bes "Sotel de Ba-viere", und begann hier die stimmtichen liebungen. Die Wirtung muß eine folossate gewesen sein, denn auf ber Strafe jammelten fich Gruppen von Menichen. die Zimmernachbarn und Bedienistete des Hotels eilten zu Fran Eide, der Birtin, und derichteten, daß es mit Formes nicht geheuer sei, denn er ichreie iori-während nach Clara und Abraham! — Tie Intervention der Efrik wennocht den Kinister endlich, leine donnerähnlichen Nebungen wenigstens auf das hintergebäude des Hotels zu besaränken.

Ob dieselben fich indes für die Beine jöster von Wirksamteir erwiesen, weiß ich uicht, much es aber bezweiseln, da fein erfter Berjuch im Schauspiel, ben er balb darunf im Mainzer Stabttheater als Shyloof machte, auch sein Letzter wer.

Formes war einer ber liebenswürdigsten Geiellschafter und unterhaltenoften Erzähler, der es aber mit ber Wahrheit nicht immer fehr genan nahm und weim Faltaff aus zwei fteisseinenen kerten elf nichte, so hätte Formes das Dugend gewiß voll gemacht. Am liebsten erzählte er von Amerika, das er nach allen Richtungen burchwanderte; hier fonnte er fich in den ingehenrlichten Schilderungen ergeben, ohne befürchten zu müßen, daß feine Införer ihn Lügen trasen werden. Amüsant ist die vielsach tolportierte Angelobe, vie er von einem widen Judiamerkamme gefangen genommen und gum Tobe am Marterpfahl

verurfeit worden war. "Man hatte mich," jo ergäntte er, "mit Etricken feftgebunden, mir dann den ganzen Körper mit fleinen, in Fett getränften Spänchen gespielt, und voor eben im Begriffe, diefe unter einent infernalifchen Rriege= tang angugünden, als ich in meiner Berzweiftung und Tobesangst mit voller Kraft meiner Stimme zu fingen begann: "In diesen heiligen Sallen fennt man die Rache nicht." Die Wirtung bavon war überraschend. Die Tenfelsgesichter stierten mich an und plöglich ichrie ihr hanptling: "Bindet ihn 100, — das ist Sarmes !" Formes

Ratürlich brachen die Buborer in ein ungtanbiges Gelächter aus und forderten ihn auf, weniger a la Münchhausen zu erzählen, — und als Formes die Wahrheit dieser Begebenheit ernsthaft beteuerte und man ihn fragte, woher die Wilden ihn hatten tennen follen? erwiderte er mit unerschäftlerlichen Gruft: "Denkt ihr denn, die Kerle lesen keine Zei-trugen?" Alles lachte und Hormes sicht sort: "Um übrigens meine Gräcklung zu beträftigen, werde ich ench, Ungläubigen, morgen das Wesser mitdrugen,

Miles unreinate the turnelluspitch and forderte eine Erflarung, überzengt, bog er fich jest gefangen geben Allein man tauidte fich abermale. betrachtete das Meffer topfichüttelnd und erwiderte dann lächelnd: "Ann sehe einer ben Spisbuben! Ich habe bem Riemener gestern mein Meffer gur Repara tur gegeben und er bat bas bennit, feinen Fabrifstempel auf ber klinge einschlagen zu laffen, um für fich Reflame zu machen." Deinrich Grans.



## Bum Andenken Franz Sachners.

Pon Dr. Mugnenthaler.

m Charafterbilde bes jüngft dahingeschiebenen Tonfünstlers Franz Lachner, dem die "Neue Musikzeitung" ichon im Jahrgang 1883 ein biographijdies und unfitgeschichtliches Denfmal gefest bat, freten, wie selten bei einem Runftler, jo viele Lichtseiten uns entgegen, die nur in einer allgemeinen ideaten Beranlagung bes großen Meifters ihre Quelle haben tonnen. Zu diefen Lichtseiten gehört vor allem fein Freundschaftsfün.

Bu Lachners intimften Freunden gabite Frans Schubert. Es lag auch eiwas Wefensverwandtes in beiden. Beide kannten und fibten Freundschaft und Freundestrene, beide blieben zeitlebens erfüllt von Bietät gegen ihre Lehrer, beide waren bieberen Charatters, beibe liebten heitere Gesellichaft und unter-hielten sich gene mit Gleichgesinnten bei einem Schoppen über Musik und Kunft überhaupt. Beide aber verfianden es ebenfo, in ftillen Stunden fich mit nich selbsi zu beschäftigen, und vie Schubert gerne das Eetikunel der lebenstuftigen Donanstadt verließ, und dann aufs Land floh, um in einsanen Stunden sich selbst und der Natur zu leben, so war auch Lach-ich selbst und der Natur zu leben, so war auch Lachner zeitlebens ein warmer Nahnricumd. Als er in den Joer Zahren an den Ufern des Sannbergeriers in Beruried Sommeranienthalt zu nehmen pflegte, da feierte und einenerte Ladiner täglich auf einiamen Wegen jenen fillen Bergensbund mit ber Rotur und befonders war es ein idullifch gelegenes, herrliche Ansficht auf den Gee bietendes Lieblingspläuchen, an dem er jeme Andachtsftunden im Tempel der Na-tur feierte. Er faßte das Landleben nicht bloß vom tur feierte. Er faßte bas Landleben nicht bloß vom sanitären Standpuntte aus als Lustneiperei, verbunden mit fußen Nichtsthun, sondern als Quelle ber Herzerhebung und Gemitsbilbung auf. Daher ließ er Glacehandicuhe und ichwarze Wichs zu Saufe; Daher in einfacher graner Joppe ging ber freundliche alte Herr einher und tonute gar nicht begreifen, wie 3. B. damals eine Sommerfrijchterin täglich breimal in anderem Roftim an ben Ufern bes Gces fich Schau aussiellte; "da sind ja wir in unserem Klifftl bald nicht mehr hoffähig hier im Dorse Bernried," flüsterte der Generalmusikbirektor einem anderen Kurfluterte der Generalministerestor einem anderen Kur-naste ins Ohr, und seite dann noch dei "Rausscheder See und rauschende Seide, wie reimt sich wohl das zusammen? Das und eine Preisfrage iein, die wohl nur das andere Geichlecht lösen kann!" Aber obwohl Lachure ohne Children und Fraat in Vernrich wan-delte, so vernuntet jeder, der ihn zum erstennale sas, eines Andere Erikum eine Andere Solissen. hinter der fchlichten Rleidung nicht einen Infulaner Bernrieds, vielmehr ließ icon das charatteristische Hangt jofort auf geiltige Bedeutung schließen; und als einmal das Dampsichiff eben anlegte und auch als einmal das Dampjicht eben aulegte und auch Lachner an Bord des seinen stieg, da meinte eine Dame, wer wohl der alte Herr mit jeinem auffallend interessanten Kopie sein müsse; auf die hatblaute Frage gad der beideidene Träger des Hauptes lädelted die hatblaute Antwort: "ein guter Münchener!" Die gewinnende Freundlichkeit ieines Wesens machten Lachner überalt beliebt, auch in Vernried, wo er sir die hie ihr desenter Verenrug geschlem mustkatische bie ihm bezeugte Berchrung gleichsam musikalische Revanche gab: es hielt sich bort auch noch ein mufitatischer Kollege Lachners auf, und ber legtere tom-ponierte nun für die in Bernried jur Berfügung ftebenden musitalischen Kräfte ein eigenes Offertorium.

Lachner war leitier ganzen Anlage nach nicht zum Peismisten geboren. Wer Aunft und Natur als zwei Quellen idealer Erhebung io betrachtet und für iein personliches Leben so daraus schöptst, wie Lachner dies gethan, dem verklärt sich das Dasein

Er seste sich mit assem Unangenehmen und Bitteren ichnell anseinader, grübelte nicht lange über Unsdänderliches nach und erhob sich auf humoristischen Bege souverän über die Misere des Alltagssebens. Er liedte es daher auch in Gesellschoft nicht, sich in laugen Expestorationen über mistiedige Dinge und Erschrungen zu ergeben, kurz sierett er sein Urteil mid illustrierte dasselbe meist mit einem Beipeie, einem Belege aus der Geschichte, oder stedte und versteckte seine Ansicht überhaupt vieliagend hinter eine Aneldone und hast die einen Abelge aus der Geschichte, oder stedte und versteckte seine Ansicht überhaupt vieliagend hinter eine Aneldone und meinte, ichon das Tragen eines urdeutschen und meinte, ichon das Tragen eines urdeutschen Annens, wie Hober, Schmid, Meier könne in den Annens, wie enderten Schwieben und keinen sich bei der von Friedrich II. zum Kapelmeister ernannt, diesen zum erstenmal vorgestellt wurde, bemertte Kriedrich; Meichard speist der Wieden Vannen wird's dach den Grundlich wird, werden der will; von dem dentschen Kannen wird's dach einer glauben, daß da nach Skeckes dran ist; Er fam sich zu Allegen anders. Alls einmal die Robe davon war, daß neue Opern immer mit einem gewissen war, daß neue Opern immer mit einem gewissen wer den Schwen Scheinung und eine Sage zu nehmen, weinte Lachner: "Sa, das var früher ganz anders; als die Oper Jis zum erstennal vor Ludwig XIV. von Kranstreich ausgerächt nurde, da war die Majestäl is entglich, daß er ein Defter ausfertigen ließ, demgemäß es sehem Scheinann erlandt vorch, der Depr zu wirden Stande zum Kapteil gereichen würde. So hoffähig wird heute Oper und Operngesan wohl nicht mehr. Der und Operngesan wohl

T

#### Anton Rubinstein über das Aufikverständnis der Amerikaner.

Indianopolis, im Februar 1890.

Is ein langjähriger Lefer Ihrer Zeitschrift und seit 20 Jahren thätiger Lehrer im Musitsach, habe ich stels mit vielem Intereste den Fortgang und die Entwickelung auf dem Echiete der Musit in Euroda sowohl als in den Bereinigten Staaten beodachtet.

Da fiel mir in Nro. 24 Ihrer Zeitung, Jahrgang 1889, in einem Artikel über Anton Aubinstein eine Bemerkung aus bessen Selbstbiographie auf, die ichteringen wöhrte.

ich richtigstellen möchte. Nachin ben Bereinigten Staaten von Nord-Amerika etwas über 2 Prozent ber musiterenublichen Bewölterung fähig wären, gute Musik peurteilen. Dies mag nach tein, wenn wir auf die Zeit zurückgeben, in welcher Rubinstein in Amerika fanzertierte. Doch die Zeiten haben sich feitbem ganz gewaltig geändert.

Der Fortschritt, ber hier auf diesem Gebiete gemacht wurde, ist unverkennbar ein gewaltiger. Der Amerikaner hat sehr viel seitdem gelernt. Er geht jest nicht mehr ins Konzert, weil es Mode ift, joudern weil er das Bedürfnis fühlt, gute Musik zu

Die früheren Klagen ber Künftler, in Amerika ftets vor einem unruhigen Anbitorium zu spielen,

fünd fast gänzlich verschwunden, und das Publikum hat die alte, man könnte sagen Ungezogenheit, während eines Kongertes zu sprechen und überhaupt den Bortropenhen zu kören, fatt gänzlich abgelegt.

tragenden zu fidren, fast gänzlich abgelegt. Ueberall, ja feldit hier im fernen Westen, thut sich ein Gister nach musikalicher Foortbildung fund, daß wir Herrn Ambinitein mit seinem niedrigen Prozentsage sehr leicht Lügen strafen könnten, salls er nus noch einmal die Gre anthun sollte, uns durch sein wunderbares Spiel zu entzücken.

Paul Bahr.



## Bu Shren Boffinis.

inft war Rojsini gendigt, sich einige Tage in einer Keinen Stadt Italiens aufzuhalten. Die Anwelenheit des berühmten Machten brachte die gangs Bevölferung in nicht geringe Kufregung. Bor dem Hotel, in dem er abgestiegen, war beständig ein Haufe von Enthulfalten und Reugierigen versammelt und wenn er sich auf der Straße geigte, lief ihm alles unch. And an Shrenbezeigungen ließ man es nicht ische

Am ersten Abend seines Ansenthaltes wurde ihm eine Serenade gebracht und am zweiten sand eine Vortseliung seines Vortseliung seines Vortseliung seines Vortseliung seinen Vortseliung erschieft eingeladen wurde und natürlich auch erschien. Von seiner festlich geschmidten Loge ans versolgte er lächelnd die Darstellung, die mit viel Giser und gutem Willen, aber mit schwachen Gelingen absolviert wurde. Nichtsbestoweniger applaudierte er lehaft.

Das Orchester bestand größtenteils aus Dilettanten, bie nicht immer einig miteinander waren. Besonders fiel dem Macstro ein langer Jüngling mit einer Trompete auf, die er häusig, viel zu häusig, au den Mund sette, ohne daß man jedoch jemals einen Ton hörte. Aus sich Nosinni im Zwischenaft bei dem Kapell.

Mis sich Rossini im Zwischenatt bei dem Kapellemeister ertnichtigt, vie dies zuginge, antwortete diese nicht ohne verlegenes Geröten: "Sehen Sie, verehrter Maestro, wir haben, als wir Ihr Weisterwert aufrichen wollten, in der ganzen Stadt teinen Krompeter auftreiben tonnen. Da haben wir uns denn nicht anders zu hessen gewußt, als daß wir den ertigen gewußt, als daß wir den ertigen Besten genommen haben, und wenn er auch die Trompete nicht blasen kann, jo hätt er sie doch an den Mund und das macht immerhin einen sich net Erfett." v. W.



## Sine Oper polizeilich gerettet.

ekanutlich ist der Stoff von Berdis "Nigoletto" dem Dumasschen Drama: "Le roi s'amuse" entlechnt. Die Oper sollte in Benedig unter dem Titel "La maledizione" zuerst aufgesicht werden, aber die fehr strenge öserreichische Eensur wollte weder den Stoff noch auch den Titel zulassen und verbot die Aufsichtung.

Man kann sich die Verlegenheit der Direktion, des Terkbichters Piane und des Komponisten vorstellen, zumal der letzter von einem anderen Stoffe nichts hören vollte. Niemand volste einen guten Rat zu geben nub man war schon entichlossen, die Missiums anfzugeben, als höchst unerwartet ein Ketter in der Perion eines — Polizei-Kommissäs auftrat. Derielbe hieß Martello und besah einige litterarische Bildung. "Sehen Sei am Stelle des Königs den Herzog von Mantua," sagte er zu Piave, "und nehmen Sein als Titel: "Rigoletto, busson einzu unbedeutende, aber doch für die Censur wesentliche Aenderungen vorzuehmen wolsen, die Genfur wesentliche Aenderungen vorzuehmen wolsen, die die für führen vorschlassen eich, die Kunfflikrung undeanstaude erfolgen können."

Damitwar ploglich bie gange verzweifelte Situation auf bas ginfligfte veranbert und bie Cenfur genebmigte ben Text mit ben von bem Bolizeitonmiffar vorgeschlagenen Uenberungen.

Besonbers verbient balbei hervorgehoben zu werben, baß dieser Beaunte sich disher stels sehr freug gegen bie italienischen Patrioten benommen hatte, zu benen Berbi und Piave, wie allgemein bekannt war, gehörten.

#### Konzerte.

s. Stuttgart. In siebeuten Abonnementsfongert lernten wir einen Kinstster ersten Kauges
fennen, ben Professor I kleung el aus Leipzig, der
mehrere gut gewählte Stücke von Volkmann, Handel,
Handerei gut gewählte Stücke von Volkmann, Handel,
Handerei und ohne die Unarten von Virtungich Estelischasserei und ohne die Unarten von Virtungich weckge
vordringlich und selbstgefällig immer nur auf ihre
tchnische Volksingen Vorchbitdung des Tomwerts
gerne absehen. Prof. I Kleugels Technis ist eine
io eminente, daß er es gar nicht nötig hat, besonders
daruss aufmerkam zu machen, wie sind ist eine
vord in aufmerkam zu machen, wie sind ist eine
Läusse, das Flaggoelett, die Triller, die chromatischen
Läuse, die Tonreinheit in der dreigenten Ettave
und vor allem die Kantisenen gelingen; er läht sein
Justrument singen, weinen, träumen se nach der Eigenart der gespielten Viecen und alles was er vorträgt,
ist miglialisch empfunden nud wird mit Geschnach gebracht. Frt. Frieda Jim mer aus Frauffurt a. M.
Jusy missen einer undankoren Arie aus Mogarts
"Titus" einige dier noch nicht gehörten Lieder von
Brahms. Die Stimme der anmutigen Sängerin ist
klein und lieblich, ihr Vortrag notengerecht, aber ohne
Empfindung und ohne Emperament. Dr. Kaul Kleugel
zeigte besonders bei der Onvertüre zu Konner Pr. 3 von Beethoven, was für ein tichtiger Virigent er ist.
Das Jianissimm wurde daründnens gegeben.

s. Stuttgart. Die letzte Aufführung des Vereins
für klassischen Stein der mit file bot wieder wiele
Konsilisch Went des Keinsten unter

s. Stuttgart. Die letzte Aufführung des Vereins für klafische Kirchenmusik dot wieder viele Genüffe. Wenn ihr ab erligiöse Empfinden sich in umsikalische Gedauken umletzt, dann kommt ein zum derzen sprechendes Tonwert zustande, während nichtenes Kontrapunktieren in Schöpfungen der Kirchenmusik vielleicht Bewunderung, aber nie volle musikalische Befriedigung bervorrusen kann. Unter der gediegenen Leitung des Prof. Dr. Haift gelangte eine trefflich von G. Koth gehoftle Fuge don J. Seb. Bach, eine Kantate desfelben Großmeisters der Töne, dann gutzgewählte Stiede von Fr. Lachner, E. K. Kichter, Mendelsschn-Bartholds, Carl Reinthaler, Oktar Bermann und Ghgar Tinel zur Aufführung. Neu war uns ein Chor von Wilh. Spridet, "Gwigkeit", welcher ebenfo klauglöhn als gediegen im Tonfah sit. Eine reizvolle Komposition ist das Pastorale für Violine nutd Orget von Dr. Kaul Alengel, der auch für eine Violinfonate von G. Hr. Hande für Violing beiden Stieden in dehen zatter als musikalisch einen Sieden Kieden in ebenfo zatter als musikalisch verfändnissoller Weife vorgetragen.

Keinig. Drei Neuheiten auf einnal brachte das 19. Gewandh austonzert am 27. Kebruar: Secnen aus Björnjans unvollendetem Drama: Olaf, Trygvafon von Sdd. Viejez: ein Werf für Soli, Chor und Orchester, das seinen Höhepuntt wohl in der ersten Hälfte der dritten Seine, in den Tempeläugen erreicht. So wenig sich auch hier die Einstüßeder gewaltigen Richard wie die mancher anderer noderner Meister (Schumaun, Wizet, Meyerber 2c.) verleugnen, so bleibt doch noch Spieltraum für Kriegs eigenstes Ich und daß er am rechten Ort sich zu bewähren versteht, sichert diesen, "Secnen" besonderen Wert. – Justius Köntgens Geste für Ehor und Orchester sich und was wundervolle Hobelsche Seicht wirden auf, mit der Vererung des Dichters geht die ihn eine falt noch richfaltslotere diengade an Brahms Sand in Jaud; höhere litzbrünglichseit beitist er offenbar nicht, er ist wie vielleicht Deine jagen würde, mehr Charafter denn Talent. — Die nene Suite vom M. Moszlowstr verhricht die Womm aller Gartenfonzersbeinder zu werden; sie ist überaus geschicht dem Unterhaltungsbedürfrüsse aben der schweidelt, das ie wahrscheilig längere Zeit die Kolle der "Vöwin" des Tages spielen wird.

Bernhard Bogel.

m. München. Im britten Abonnementstongert wurden zwei Novitäten anfgeführt; ein in der Kompositionsmache tidgliges Anvierfongert von Hand Busmeyer, welches von Prof. Giehrt treflich gespielt wurde, und eine "vaterlänbliche Festonvertüre" von Prof. Vifter Gluth. Die letzter wurde den Prinzen Ludwig von Nahern und bessen Gemahlin

O. D. Brag. Mis Rongertnovitat bebeutfamen Ranges ift Anton Dvorats neuefte Gymphonic in G dar op. 88 (Manuffriptnovitat) gu nennen. Gin intereffantes Werk, welches aber gegen bie früheren Leistungen bes großen Meisters zurückritt. Biele Melodien und Themen find uns nicht nen, da wir sie aus seinen flawischen Tängen ober seinem Erio feinem. Die Symphonie hat 4 Sätze und fein stilgerechtes Andante ober Adagio. Der 1. Sat ist ein Allegro con brio, ber 2. ein Allegretto, reigend in ber Durchführung, der 3. ein "Adagie", das ich vielmehr Allegretto grazioso (in Menuettform) bezeichnen mödite, und der 4. Allegro ma non troppo, das mit einem Fanfarensolo begumt. Eegenüber dem ungeteilten Lob, beffen fich bas Mert allgemein erfreut, fonnen wir bennoch mit unferer Meinung nicht gurudhalten, bag ce hinter ben Anspruchen guructbleibt, bie an ein "großartiges Tonwert" gestellt werben, boch gelang es herrn Dvoraf bie ichwächeren Stellen bes Werfes burch ben ausgezeichneten Bortrag besfelben gu verhüllen.

Dr. F. Budapeft. Die ruffifde Botaltapelle Slavianath b'Agreneffs verabichiebete fich in ihrem fünften gut besuchten Rongerte mit gunftigem Erfolge. Alls neu wurde eine für Chor von Frau Olga d'Agreneff tomponierte, im bentschen Stil gehaltene Serenade, Bornianstis geistliche auch nicht im minbeften ruffifch angehandte Gefange und ungarifche Bolfslieber aufgeführt, beren gewinnenber Bortrag ben ersten Jupuls jur gastfreundlichen Auf-nahme ber ruffischen Sänger in Ungarus hauptstabt bargeboten hat.

Theater.

B. V. Leipzig. Ueber die bei une vor furgem gum ersteinnale aufgeführte Oper von Em. Chabrier, "Swendoline" (Text von Mendes), hat man fich bei allen Berichiebenheiten ber Ansichten in Gingelbeiten bahin geeinigt, bag bie Mufit einem geiftreiden Effetticismus hulbigt, einesteils außerorbentlich ftart "wagnert", anbernteils aber Menerbeer, Berbi und "bugiert", inernierin gut gu bringen fucht, so gut es eben gehen mag. Im großen und ganzen aber läßt sie trog alles Glanzes und mitunter fepr schwerfäligen Bombaftes bie bezwingenbe, ichobferische Gewalt bes nufikalischen Dramatiters bermiffen. Dort wo er wie 3. B. im "Spinnlieb" ben einfacheren mufitalifden Sitten feiner frangofifden Beimat treu bleibt, macht fein Bert einen gunftigeren, weit naturwahreren Gin= brud als bort, wo er fremdes Blut feinen Abern übertragen möchte. Swendolinc, bis jest erft in Briffel, Karlsruhe und Leipzig aufgeführt, wird um mancher nicht zu unterschäßender theatralischer Effette willen wahrscheinlich auch noch manche andere neuheitelüfterne Buhne fich erobern.

J. S. Samburg. Die Oper "Afrael" von Albert Franchetti hat befanntlich an unferem Stabttheater einen burchichlagenben Erfolg errungen; bie Sauptbarfteller und ber eigens gur Mufführung nach Hamburg gekommene Komponist, wurden nach jedem Alt wiederholt gerufen. Ist auch das Tegt-buch selbst von Schwächen nicht freizusprechen, so beietet es bagegen bem Romponisten eine Kille von Auregung gum Schaffen höchst wirffamer icenischer Effekte. Die Oper ist in großem Sile angelegt und gehort gu ben tompligierteften Werten ber Reugeit, auch beanfprucht fie einen mufitalifchen und fcenischen Apparat wie wenig andere. Bas im "Nivael" als dramatischem Erstlingswert uns sofort frappiert, find die Eigenart und Sicherheit, die trot aller Anlehnungen bestimmte Individualität, welche uns hier entgegentreten; erftaunlich ift weiter Franchettis -Entels bes Biener Rothichilb - volltommene Beherrschung auch auffmittet, um eine gewollte Wirtung auch in ber That zu erzielen. Das vermag nur ein bramatifches Talent, bas gleichfam burch Anspiration das Richtige und lieberzeugende zu treffen holt werben.
weiß, ohne sich je in den Mitteln zu irren. FranchettisSchaffen und fünstlerisches Bewustiein wurzelten Theodor Körner zu Wien 1811 gedichtete, von dem moderne Walzer getanzt wird und verlangt, daß bas

au deren Dochzeitstage gewibmet und verarbeitet bie in der deutschen Schule, er ist ein warmer Berehrer Mufitbireftor Armin Früh komponierte zweialtige beutsche mud bie öfterreichische Boltshymme als Grundsthemen in geschiefter Beile. Michard Bagners, ohne ihn zu topieren. Die üb- Oper "Die Bergtnappen" unter dem vollen Beistichen und sie fall bes ausverfauften Hauf in fall bes ausverfauften Hauf in fall bes ausverfauften Hauf in fall bes ausverfauften Daufes nicht einer burren Abetorit jum Opfer gebracht. Mirgends in seinem Bert bominiert bie bramatifierenbe Tenbeng auf Rosten ber musikalischen Schonbeit, welcher überall ihr Recht gewahrt ift. Was Franschettis Oper zu einem ber bedeutenbsten dramatischen Berte feit Bagner erhebt, find bie Friide und Coonheit feiner Melobien, bie padenben Steigerungen in ben großen Scenen bes zweiten und britten Ufts, bie gewaltig wirtenben Chore, die geniale Anftrumentation, die vornehme warminnige Sprache. Bon einzelnen Teilen bes Berfes heben wir befonbers hervor die phantalitich wilde Eccue der Damonen im Reiche Lucifers, der sich, in michtiger Steige-rung in funffachen Chbren antonaend, iene im Reiche des ewigen Gottes anreiht; ein Wild von überwältigender Wirfung, bon erhabener Dajeftat. Bom zweiten Aft neunen wir die Gefange ber Bigenner, bas Lieb Lorettas, bie machtigen Gufemble= bom britten bas wunderbare Duett Lorettas und Afraels, vom vierten jenes gwifchen Refta und Afrael und die grandios wirtende Scene im himmel. Wenn wir von bem allegorisch-mpftischen und zum Teil fantastisch gefärbten Libretto absehen, so ist Afraël das bebentenbfte Rert, das feit Wagner geschaffen worden ift. Die Auffüh-rung gestaltete sich unter Prof. Schröders Leitung gu einer portrefflichen, bie Musitattung war eine glanzende, ja geradezu großartige. Roch sei zum Schluß bemerkt, daß Franchetti das Prinzip des Leit-motivs überall angewandt hat, aber es find keine Beffentiglein-Wotive, jondern lebensvolle, auch in ber formalen Struftur abgerundete melodiche Ge-bilde. Auch bei der ersten Wiederholung fand das geniade Werf abernals vor ansverfauften, hans begeisterten Beifall. Mit biefer ersten Aufführung in Deutschland hat Direttor hofrat Pollini fich von neuem ein Berbienft um bie Kunft erworben.

## Sunft und Künftler.

In Stuttgart gab ber Pianift Sans — In Stuttgart gab ber Pianuft Dans fron ber Maltis ein Konzert, in welchem er seine große Spielsertigkeit erwies. Er trug and einige Sinde eigener Komposition vor, unter welchen die "Elfeniggd" besonders gefällig ist. Die Valse-Caprice von Strauß-Tausig zu spielen und anzuhören, strengt sehr an. Der Konzertzeber wurde durch Gelangsvorträge des Jeren M. Sigmundt und des Fr. Beretram-Mayer dantenswert unterführt. Das Fräusein hat u. a. ein vom Erofflirken Constantin Con tinowich fomponiertes und aus dem Frangöfischen von Herzogin Wera übersettes liebliches Lieb in ver-ftanbnisvoller Weise gesungen.

Wie man uns aus Regensburg berichtet, wurde bort bas Banbeville: "Ein Märchen" von Lehnbacher mit großem Erfolge aufgeführt, zu welchem bie pon Theodor Ritte tomponierte Mufit ftart beigetragen hatt. Ritte, jest Rapellmeifter am Stabtvergerragen gatt. Ante, jegt aberdeniet am stude fepater zu Täbingen, hat in den 12 Rumntern, welche er zu Lehnbachers "Märchen" setzt, Urhrünglichstei ver Erfindung und eine lehhafte Vorliebe für au-sprechende Melodien beurkundet. In München wurde im Vorjahre die Spieloper desselben Komponiften: "Die Souvernante" vor einem gelabenen Bublifum aufgeführt und auch biefes Tonwert zeigte bas frifche, graziofe Talent bes jungen Rapellmeifters.

In Mostau ftarb ber Romponift und Cellobirtuofe Bilhelm Figenhagen. Gr mar 1848 in Geefen geboren und wirfte feit 1870 als Brofeffor am Mostauer Ronfervatoriunt.

3m Theatre Molière gu Bruffel murbe türzlich eine interessante Borfeellung gegeben. Man führte nämlich eine Littider Opera buss auf, welche aus bem XVII. Jahrhundert herrührt und vom Kaan Koel Hamal, Kapelmeister der Kathebrale vom Littich, tomponiert ift. Den Text haben bier Librettiften geichrieben, nämlich ein Kanonitus und brei Bürger-meister — für jeben Utt ein Bürgermeister. Diese Oper, welche feit 130 Jahren die populärste ber Bütticher Opern geblieben ift, wurde am 23. Januar 1757 gum erstenmale aufgeführt und erhielt großen Beisall. Der erste Utt mußte bamals fünsmal wieder=

ran ver anievennen Hanges angering Friedrich-— Die berühmte Primadonia Fran Friedrich Materna hat jüngst in einem Parifer Konzerte beutsche Lieder und die Schlußiene aus Wagners "Götterdämmerung" unter stürmischen Beisall ge-

- Der Elberfelber Manner-Gefangs Berein teilt und mit, bag er bie Breije für ben am 24., 25., 26. und 27. Mai stattfindenden Wettstreit beutider Dlanner-Chore bereits feftgefest habe. Die Breife gerfallen in vier Rlaffen, innerhalb beren je vier Bramien verteilt werben. Es werben eine golbene und 15 filberne Medaillen, Bargeld in Betragen von 1000 bis 75 Mart, fowie wertvolle Runft= gegenstände ben Siegern zuerkannt. Die Ehrengaben, welche von einigen beutschen Fürsten in Aussicht ge-ftellt murben, find noch nicht eingetroffen. Je nach Angahl ber fich anmelbenben Bereine follen bie Breife in ben einzelnen Rlaffen noch bermehrt werben.

- Bur Rurgung ber Nibelungen von Richard Bagner erhalten wir von Berrn Mörite, herzogl. fächfischem Dlufitdirettor und früherem Theaterfapellneister, einen Auffag, welchem wir folgendes entnehmen: "Bie sehr wurden sich die Leiter unferer fleineren Hoftheater und größeren Stadtheater frenen, wenn auch in ihre Musentempel die Ribelungenstetralogie einziehen fomte. Ungestrichen ift bas jeboch ein Ding ber Unmöglichkeit, beshalb mußte die Tetralogie burch Rurgungen buhnengerecht hergeftellt werben, benn Wagners Wille war es burchaus nicht, daß feine Werfe nur ausichließlich an großen Buhnen jur Aufführung gelangen. Die ber Minftafthetif entsprechenben Schönheiten bes umfangreichen Wertes mußten bleiben, hingegen bie Langen und Unmelobis fces in Wegfall kommen. Infolge eingehender Rür-gungsversuche meinerfeits teile ich mit, daß diese Rür-zungen thatsächlich ermöglicht werden können, und bag biefelben - ba bod Bartitur und Rlavierauszug gedrudt vorliegen — bas geniale Bert Bagners burdaus nicht schöbigen, denn bas Gestrichene mag für beionbers umfitalisch gebilbete Wagnerfreunde in Bereinstongerten ohne Buhne, ober von Rennern und

Enthusiasten am Alavier zu Saufe gespielt werben."
— Das große Amsterdamer Stadttheater auf bem Leibichen Plein ist bis auf den Grund verbraunt.

Im Reller bes abgebrannten Aftientheaters in Zürich wurde die Partitur der Oper "Tann-häuser" gesunden, welche von Nichard Wagners Hand geschrieben sein soll. Sie hat vom Fener nur wenig gelitten.

Man teilt uns aus Riel mit: Im hiefigen Stadttheater wurde aus patriotifdem Anlaffe ein Feft-Stattigeater vourde aus parriotigem Antalle en Feli-piel mit Gelang und Musif von Johann Meper auf-geführt, wozu der städt. Kapellmeister Leop. Fr. Witt, einer unserer unsikalischen Neivera, die Musi-geschieben hatte. Der letztere wird am 1. August d. J. fein Gojähriges Künktler-Zubiläum begehen. Er wurde am 17. Anguft 1811 geboren und gegen. Er binde um 17. Angum in I gewote nub trat am 1 Anguft 1830 fein erstes Navellmeisteraut am Stadttheater zu Danzig an. Seit 1857 in Kiel thätig, feierte er hier 1870 fein 40 jähriges und 1880 sein 50 jähriges Knüssterinktenim. Möchte es ihm bei feiner förperlichen Rüsigkeit und fünftlerischen Frisch vergönut sein, anch sein Diamant-Jubiläum gu erleben.

- Der foniglich württembergifche Rammerfänger Fr. J. Schütth wurbe am Gebenktage seiner 50 jährigen Bühnenthätigkeit vielsach ausgezeichnet. Der Generalintendant der Stuttgarter Hofbühne Dr. v. Berther übergab ihm nach einer geiftvollen Unfprache eine mit Rronen gefüllte Dofe als Gefchent des Königs von Burttemberg; die hoffapelle über-reichte ihm durch den Konzertmeister Singer einen Lorbeerfrang; außerdem erhielt der Jubilar Ehrenbiplome, poetifche Gludwiinfche und Liebesgaben aller Art.

— Der Bassist, herr Jos Möbling er, bisher am Mannheimer Theater thätig, wurde, wie man uns schreibt, nach einem ehrenvoll absolvierten Gastipiel für das fönigliche Hoftheater in Berlin unter glänzenden Bedingungen engagiert. Mödlinger ift aus der tilchtigen Grazer Opernichule Tipka-Beinlich hervorgegangen, in welcher auch die bisher am Kasseler Hoftheater beichäftigte Koloratursängerin Hr. d. Beng, fowie die Sängerinnen Benard, Ruger, Krainz u. a. ihre Ausbildung im bramatischen Gesang erhalten haben.

Tempo desjelben verlangjamt werde und fich wieder bem Namen des Studes; "ich hab's ichon jo oft bem Mennett nähere. Der Walzer joll "ein Konver- gehört, fann mich aber nicht auf den Titel befinnen." dem Mennett nahere. Der Watzer foll "ein ktonver-fationstang, ein Zang im Gefpracheichritte fein." "Gewähren mir Fraulein ben nächften Sprechwalzer? Gestatten Sie mir, gnädige Frau, die nächste Tour und Ihnen zu verplandern?" Dies seien ungefähr die Fragen, die man "in dem reformierten Ballfaal ber Jufunft horen werbe, wenn anders die angeregte Reuerung fich verwirklicht," bemerkt ein geiftvoller

Die Musik-Rommission bes Schweizerischen internationalen Mufitwettftreites welcher in Genf am nächften 16. und 17. Anguft 1. 3 ftattfinden joll, richtet an Romponiften bie Bitte, mit einem oder mit mehreren Inftrumental- ober Choral-Werten an die Hand ju geben, welche jum Teile einzufindieren, gum Teile vom Blatt abgulefen find. Die Tommerte durfen weber im Dructe erfchienen, noch öffentlich aufgeführt worben fein. Die Kom= poniften, welche Diejem Aufrufe Folge leiften, follen dem Brafibenten ber Musittommiffion, Beren 216. Moedert in Benf, Boulevard Belvetigne 6, bis gum 15. Marg Angeige machen, und bemielben bie Dtannifripte bis ipateitens 30. April einjenben.



- 2018 Altmeister Berbi jüngst in Maisand weitte, überreichte ihm sein Hotelier eine Lyra aus Blumen. "Sie sind iehr glinklich," jagte der Meister, "Ihre Leier hat noch Saiten — bie meinige hat keine mehr!" Carola G.

- Unlly horte einft eine feiner Opernarien in ber Kirche während ber Meffe ipielen und rief: "Ach, lieber Gott, vergieb mir. 3ch hatte fie nicht

"Ach, tever wort, vergev mit. Zw vatie jie nich für dich gemacht."

4.

(Moris Stratofd und Giuditta Pafta.)
Wie Moris Stratofd, der Schwager, Lehrer und lauglähriger Jmprefario von Abelina Patti, in feiner: "Sonvenies d'un impresario" erzählt, fam er als innger Mann nach Italien, um sich hier im Estangs auszubilden, nachdem er ihon in fehr jugendlichen Alter als Pianist Tüchtiges geleistet. Er war mit Empfehungsbriefen an die Kasta verlegen, welche bamale bereite von ber Bubne gurudgezogen, teils in Mailand, teils auf ihrer herrlichen Billa am See von Como lebte und fich damit beichäftigte, jungen Dabden unentgettlich Gesangunterricht gu erteilen Andrea meingering Septemburgering zu erteine Fie nahm Strafoid sehr wohlnottend auf. "Wefang-funden taun ich Ihnen nicht geben," lagte sie, "da ch grundfählich nur Mädchen unterrichte. Wolken Sie aber meinen Gefangsunden beiwohnen, was ich gern gestatte, fo fonnen Gie babei lernen, mas gro: her Vortrag, was echte Gefangstunft itt, die ja von Tage zu Tage mehr verfällt." Strafosch machte von der Gelaubnis Gebrauch, wohnte drei Jahre hindurch bem Unterricht ber großen Runftlerin bei und wurde baburch zwar fein berühmter Canger, aber ein ausgezeichneter Befanglehrer, ber eine Abelina Batti aus: bilben founte.

n founte. v. W. — Als Goethe auf einige Wochen nach Wien getommen war, ging er in Beethovens Gesellschaft sehr gerne im Prater ipazieren und es grüßten die Borübergehenden achtungsvoll die beiden Spazierganger. Goethe erwiderte gumeist allein ben Gruß; — gulegt — ungeduldig barüber, jo oft ben Sut absieben zu mussen, dagte er: "wie ermitben mich boch bie guten Leute mit ihren Bidtingen!" — "Kümmeren Seie iich nicht dommu, Greeflenz," entgegnete Beethoven, "vielleicht bin auch ich es, den die Leute hier fennen und grußen."



#### Beileres.

Dian ichreibt uns aus Stettin: In einer tleinen Gefellichaft trug ein Pianift ein Stud bor. Mes laufcite ben Alangen. Rur Herr A. wandte fich zu mir mit ben Worten: "Merkwürdig, baß man fo oft biefelben Stude hort und immer wieder den Titel vergist. Dieles Stüd 3. B. tlingt bod eich befannt; ich kann aber nicht barauf konnten, wie es heißt und von wem es ist. Ab fonnte ihm keine Auskunft geben. Da ber Vortrag gerabe beendet war, ging Herr A. zu dem Spieler und fragte nach

Erftannt bliefte der Pianifi auf und erwiderte: "Das— haben — Sie ichon oft gehört? Ich hab's ja erit geliern tomponiert gum bevorftefenden Geburts-tage unjeres staffers!" Schallendes Gelächter. "Zo, jo! Sm, hm!" und beichamt fchlich Berr 2. von bannen.

- (Grabichrift.) Gin Trompeter bichtete fetner verftorbenen Grau folgenbe Grabidrift:

Sier liegt mei lieb Gara, Gott wolle fie bewahra Bor alle Gefahra. Tramtara=rara!

— Aus Paris wird uns berichtet: In der vornehmen Welt drangt man fich zu den Privattongerten, von benen gang befondere bie Unfführungen in den fürftlich ausgestatteten Solels ber Brafin von Trebern an ber Blace Bendome, ber Graffin von Beaumont, geborene Caftrice und Schwefter ber Marichallin Mac Mahon, ber Baronin Adolphe von Nothichito und anderer Größen des "high life" einen wohlberechtigten Auf genießen. Zu diesen Auf-führungen werden stets die ersten Größen herangezogen, und die gezahlten Sonorare entiprechen bem Anhine diefer "Stars". Als vor einer Reihe von Jahren Adeilina Patti eines Avends dei dem uis erächter Millionen "ichweren" Herzog von 18 atliera lang, dem inzwichen feine Gemaliin bereits ins Grad gefolgt ift, erregte bie Romange, welche fie vorgetragen, einen so sturmlichen Enthusiasmus, daß ein-ftimmiges Dacapo-Rufen der extlusiven Zuhörerichaft erscholl. Da mit der Diva für jede Bortragsnummer ein honorar bon 1000 Franken vereinbart mar, jo warf fie gunachst einen fragenden Blid auf den Festgeber und wiederholte das Stud erft, nachdem biefer ihr verständnisvoll zugenidt hatte. Jedenfalls ein

ihr vernandisson gagenat gate. Sverands eineres Dacapo!

"In einer Geschlichaft von Musikern wurden bie üblichen Doafte ansgebracht. Einer der öffite rief: "Wozart foll leben!" — "Bemühen wir mis nicht," bemertle ein anderer "Jassen Sie mis miere eigene Gefundheit trinfen; Mogart wird langer leben, als wir alle."

Den Rünftlern beim Softheater gu XXX. war das Tragen von Bärten ftrengstens verboten. ftand aber beim Direftor fo in Bunft, bag er es wagte, um die Erlandnis einzukommen, einen mäßigen Bart tragen zu durfen. Das betreffende Signat 

Straße, ber ein kind an der hand führte: "Bas haben's da für ein Meines?" "Schaun's, dös is a 28 underkind," entgeguete geheinnisvoll der andere. "Wie fo?" "Dös Kind is zwei Jahr att und piett noch nicht Klavier."

- Bu einem Ravellmeifter tam einft ein Obernfanger mit ber Bitte, ihm ein Engagement gu berichaffen. "Bas für Partien fingen Sie?" – "3ch bin zwar tein Helbenfänger, ich singe aber gewöhnlich bie Alphonfer in ben meisten Opern." "Bas sinbie Alphön jer in den meisten Opern." "Bas iin-gen Sie?" — "Aun die Alphönier, nämlich die Rolle des Alphons in "Zampa", in der "Stummen von Portici", in "Lucretta Borgia" u. j. w." g. — Als der berühmte Bassiit Lablache, der befanntlich sehr die war, in Wien sich nach dem Verler lähren lasse walte

Prater fahren laffen wollte, fragte ihn ber Riafer, ein echtes Wiener Früchtel: "Goll ich Ener Gnaben auf Ginmal fahren?"

- An cinem Bremer Theater ging einmal das Gas aus und das Publitum faß im Finstern. "Heert ter datt of mit to?" (Ochört das auch mit dazu?) fragte ein Zuschauer auf der Galerie feinen Nachbar.

- Gin Theaterbireftor verichrieb fich feine Mitglieber aus folgenben Stabten: Intriguants aus Finfterwalbe, ferioje Bater aus Rlagenfurt, Belben ans Effenberg, Liebhaber aus Freienwalde, Lieb-haberinnen aus Liebethal, Momiter aus Frohburg, Zenoriften aus Hochurg, Baffilten aus Liefenbad, Laturhuriden aus Wohburg, Baffilten aus Chefenbad, Felfenberg, den Garderobier aus Flicfftabt, den Frigerschiberg, den Guidelvoter aus Granaud, den Fri-jeur aus Harburg, den Theaterdiener aus Eilenburg, Recensenten aus Lobstädt, Schminke aus Röthelheim, Theaterichmuck and Zinnburg. g.
— (Reue Erfindung.) Gin Optifer hat eine

Lupe für Theaterargte erfnuben, womit man wiberipenstigen Sangern und Sangerinnen nicht nur in ben Sals, fonbern auch in bas Gewiffen feben tann. Der Grfinder tann gar nicht genng liefern, ba alle großen Theater ber Welt barauf Beftellungen gemacht haben.

as flete Wachfen ber Bahl unferer Abonnenten ift eine beredte Anerkennung der Bemühungen ber "Deuen Dufik-Beitung",

ihre Tefer durch gemählte Ergählungen gu unterhalfen, fie mit allen wichtigen Erfcheinungen auf dent Gebiefe der Conkunft fowie mit den bedentenden Berfrefern derfelben behannt ju madjen und in ben umfihalifden Beilagen ihnen erlefene Confluce von namhaften Komponiften ju biefen.

De weiter lich der Kreis unferer Anhanger frannt, je mehr Dertranen und Buffimmung ju unferen Cendengen fich darin ausspricht, befto entichiedener feben wir uns angerifert, ben Inhalf unferes Blattes feffelnder und gediegener ju geffalten.

Im nachffen Buartal bringen wir unter anberen infereffanten Beifrägen die preisgehrönte Bovelle: "Ein Sühnopfer" von I. Glück, Die durch eine ehrenvolle Erwähnung vom Preisgerichte ausgezeichnete Erzählung: "Sappho" von Diktor Klingenberg, die Humoreske: "Seine erfte Kongerfreife" von Arthur Butiner, Die Bovelle: "Bwifden Teben und Cod" von Morit; Lilie, eine heitere Ergahlung von P. R. Rolegger: "Wie ich bem Beren Bermalfer mas gepfiffen hab'.", die umfihalifdje Bovelle von Max Ralbedi: "Die Mppaffionafa", das Märden von Chevbald Groff: "Der verhaftele Brühling", "Erinnerungen an Benfelt" von Eduard Diegher, "Tipinskis Geige" von C. Graf von Brodiow, "Die Bolhsmufih der Buerchi-Indianer" von Dr. Carl Sapper in Guatemala, die Bourlleile: "Diffonam" von Adrian Bermegen, "Rlavierflüche ber Cerile Chaminade" von Ednard Renfi, "Reber ungarifdje Bufik und Bufiker" von Geja Rosjeg hy, "Künftlers Erdenwallen", Bumoreske von Theodor Graf von Leublfing, Auffahr von Dr. 10. Wagel und von A. Biggli, fowie Biographien von Albert Becker, Augufte Gohe, Lola Berth, Morik Moszkowski und von anderen Botabilitäten der Conhunft.

Bür die mufikalischen Brilagen werden bereit gehalten an Klavierffücken: eine Bumpreshe und eine Gavotte von Beinrich Boffmann, Piecen von Prof. Diktor Gluth, "Bergblattden", Gavotte von Ernft Bottder, ber Scharpentang von C. Chaminade, Lieder von Albert Bedier, B. M. Goldffein, Graben -Boffmann, Dalentin E. Becker, Duette für Klavier und Dioline von Prof. Bollander, Ernft Bötfcher, R. Schumann, W. Rudnich u. f. w. Einen reichen Gewinn an melodifchen, feingefehten Alavierftuchen und an Liedern verfprechen wir uns für die umfikalifchen Beilagen ferner von dem Ergebniffe den in Br. 1 der "Menen Mufik-Beifung" erlaffenen Preisausfdreibens, bei welchem die Abonnenten unferes Blattes über die Preismerkennung felbft entfcheiden werden.

Damit heine Derjögerung in der Bufendung unferes Blattes eintrete, erfuchen wir um rechtseifige Erneuerung des Abonnements. Auch erbitten wir die Empfehlung unferer Beilfdrift in Freundeskreifen.

Perlag und Redaktion

"Neuen Unfik-Beitung."



#### Heue Mufikftücke.

In dem sehr thätigen Musikverlag Carl Simon (Beclin SB.) erschienen mehrere Arbeiten von Johannes Döbber, welche von ungleichen musstealischem Werte sind. Für den Unterricht recht gut geseignet ist ein Minuetto und eine Gavotte. Die Nattensfängerlieder Döbbers für mittlere Stimme zu Borten von Julius Wolff sind wirtsom weit volkstämlich gesetzt und bürften Freunde sinden. In einem anderen Liederstauf Döbbers, der für einen genüglamen musstalischen Geschmad berechnet ist, erhobt sich das Liederstauf Döbbers, der für einen genüglamen musstalischen Geschmad berechnet ist, erhobt sich das Liederstauf der sich und der Abhantalischlichen Geschmad berechnet ist, verholt sich aus für Anfänger verchnet ist, viel Phantalse nicht verwendet erschen. Dagegen ist eine in demletben Verlag erschienen, Mazurka melancolique von William Wolf ein recht anmutiges Musständ. And die Mondhichen von der Anderschmad von und und der Mondhichen werden gewinnen schon baburch, daß sie die Stimptung musställich werdenket, welche sich in Pruckständen lyricher Gedichte lundgeben. Wertwoll ist die Arie aus der Oper Verres von G. F. Hände die Sinze und gede für eine Singstimm mit Klavier und Kolonbacktung mit einer Ausgabe für eine Singstimm mit Klavier und

handel, welche von Ang. Neinhard in einer Ausgabe für eine Singlitume mit Klavier- und Vollageleitung und in einer gweiten Bearbeitung für die Hart die Garleitung für die Hart die Garleitung für die Jare in Theod. The Austria Benting in die Garleitung für die Garleitung für die Garleitung für die Garleitung eine Garleitung Kompolitions. Idea und Scichiel ausgeführt, nämlich eine Son ate für Gefang und Klavier. Beim erken Aublick wird dies frappieren, da man sich alfanjehr in die hergebrachte Horm und Urt die Garleitungeleit hat, — allein bald wird man sich mit der Sache befreunden. Bauen sich dom is Sonaten-Sache auf gefangs- ober liedartige Themen auf und befonders ist das zweite sogenannte Gefangsthema des Hauvläges fali immer wie für die Englitumme geschaffen. Da die Sonaten aucherdem noch manche lyrische genante Geringsteinen des Juniviges die immer wie für die Singlimme gelchaffen. Da die Sonaten außerdem noch manche lyrifche Momente enthalten, so mangelt es in der That nicht an Stoff, welcher dem Gelange zu eigen ilt. Kewifsch hat nun die Idee einer Sonate mit gesanglicher Mitwielung aufgenommen und die glüdliche Ausführung ipricht sich in einer "Erken Sonate" augenscheinlich aus. Er hat die Momente, welche vorwiegend für Erhang und welche für sklavier geeignet sind, mit kundigem Künstelbied gesondert und des handelt und in der That reizende Cfiette erzielt. So ist 3. B. der Schlied des Ersten Sapteiles so reich und annuntig dem Tertinhalte angehaht, daß die Sisten oden der Melodiessischen eines der Sist, ohne das Wesen der Sonate zu sich und Schaften, Stinnne und Instrument so characteristisch und verlanten und Konstrument so characteristisch und kennten und Kammernunfis vollberechtigt ersteint und Kenntellike Sisten der Westere West mermufit bollberechtigt ericheint und Rewitid)

teilt, daß die Exitenz dieser neuen Art Kammermufik vollberechtigt erschicht und Krwitisch schrift erkfliche Löftung dieser Aufgade Ansertennung in Anspruch nehmen darf.

— Kaiser-Batzer von Johann Strautisch gertag von K. Simrook in Berlin. Dieser neue Walgaer von den Ertau B. Berlag von K. Simrook in Berlin. Dieser neue Walgaer von dem genialen 3t. k. Hoofdallunistdirettor" in das 487. West, welches er geschaften hat. Auch diese Sträußigen von dier Walgaern hat sein der ersten Walgaer das zu des diese Sträußigen von diese Walgaern hat sein der ersten Walgaer ein reizender nelodischer Einfall verstet. Der dritte Walgaer hat zwar eine inarfe Hamilienähnlichteit mit anderen Tanzweisen des Wiener Walgaerers sollein ebendeskalb schweichelt er sich in die Gunst des Juhörers ein.

— 3. Wal: Drei Lieder sit eine Singstimme (Weszas-Sopran oder Wariton, mit Klavierbegleitung, Eigentum des Komponisten). Zwei Texte von heine und das Punschlied von Echter sind das frisch und anmutend in Wussif geseht. Besoders ausprechend ist das Punschlied. Auch die beiden anderen Lieder stehen über den Riederungen der Mittelmäßigteit.

— Edmund Uhs: 1) Sonate sin Kanosorte und Wischen den Kiederungen der Mittelmäßigteit.

— Edmund Uhs: 1) Conate sin Kanosorte und Wischen der Keszas-Soprantimme mit Begleitung des Kanosorte Leider zich der Keszas-Konstonisch ist das Wert eines befäßigten Komponisten; besonate sit das Wert eines befäßigten Komponisten; besonate sin darmonisch wirklame Klawierbegleitung zur Seite steht. Die lestere wird nur von einem tschäs geschule Gatz, in welchen dem eblen Welos des Cesses eine garmonisch wirklame Klawierbegleitung zur Seite steht. Die lestere wird nur von einem tschäs geschules der

biegenheit E. Uhls zeigt lich auch in bessen drei Liedern zu Worten von A. v. Chamisso, Aud. Baumbach und Aba Christen; eines macht dem andern den Kangeinschneichenden Wohllauts streitig. Im "Mädchenlied" weiß der Konwonist den trhythmischen und melodischen Reis wirksam zu verbinden, während das Lied, "Küsse micht an leidenschaftlichen Ausdruck zu wünsche über fäßt. Im Konzertiaal wird es, verständnisvoll vorgetragen, eine güntige Wirkung gewiß erziesen. gewiß ergielen.

# Mulikalische Andacht.

etanntlich haben bie großen Maler von Schwind und Cabriel Max in Beethovens Symphonien und Sonaten Anregungen filr Bilber gefunden, und ber in Tondichtungen ausgebriidten Stimmung eine bestimmte Form aegeben. So bat Schwind beim Anhören eines

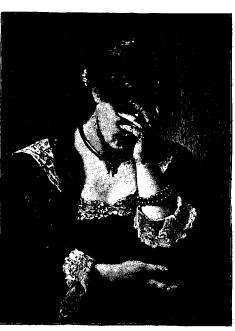

heiteren Symphonieianes an eine Sochzeitsreife gebacht und biefe verbilblicht, — Gabriel Mar, der fich gu-weilen für bie "vierte Dimenfon", für undeftnierbare genfeitsräume, intereffiert, hat in einer feiner bilblichen Ausbeutungen einer Becthovenichen Komposition eine Klavieripielerin vorgeführt, nach welcher eine Geifter-

Der Maler Frit Kraus hielt fich beim Aus-führen feines ichonen Bilbes, nach welchem wir heute führen feines ich vien Viloes, nach welchen wir heute underen Leien golgichnitt bringen, an die Wirflichteit infofern, als man beim aufnerfamen Anhören eines das Mitempfinden erfassender Tonstitätes oft die Angen schließt, um die Wusst woll und uneingeichräuft auf sich wirfen zu lassen. Das sichen Wädden in dem Vilde von Fr. Kraus hört nach dem Ausdehn in dem Vilde St. Kraus hört nach dem Ausdehnute leines Selichtes zu schlieben, gewiß ein ernstes Tonstück an, vielleicht die "Mondscheinstaue" von Beethoven, eine Nochurne von Chopin, oder eine Frezensgeschichte, welche R. Schunaum so ergreifend in Tönen zu erzählen vertanden hat. Vielleicht empindet sie, durch das Anhören eines melancholitiken Pulistikitäes dazu angeregt, die Vedeutung des Sakes: Mustifiedes dazu augeregt, die Bebeutung des Sates: Rie befesten, und boch für ewig verloren! — Die innere Saumtlung, die Gustehr in sich selbst, die mus-falische Andacht beim Lauschen eines eden Tonwertes briidt fich in bem Bilbe von Fr. Rraus jedenfalls mit großer Beredfamfeit aus.

#### Litteratur.

Franz Stting: Albertus Magnus und Gerhard von Richl. Eine Grzählung aus dem 13. Jahrhumbert. (Karlsruhe, 1889) Die vorliegende Gräählung ift die Frucht fleißiger Quellenstudien und zeigt eine friiche Gestatungstraft. Daß Albertus Magnus ein gestig dechatungstraft. Daß Albertus Magnus ein gestig dechatungstraft. Daß Albertus Magnus ein gestig dechatender Rann wax, wusken wir wohl, — seine persolliche Gegenart blied uns jedoch ziemlich fremd. Franz Siting darf nun daß große Berdienst in Auspruch nehmen, delen bedeutenden Mann unserem Herzen aber gedracht zu haben, indem er deien Gesischervoen menichlich iprechen und sichten strügt ihn doch eben dieses Gesühl — das Mitgesühl mit der leidenden Menische ein Freund, der große Dombaumeister Gerhard von Michl. ist edenfalls eine ungewöhnliche Personlichseit. Es wird uns eine Liede zu Margaretha, der Tochter Auprechts von Merledurg geschichtert, und zwar in einer annadenden Stinationen reichen Weise; Erzbischof Konrad von Hochland verpright Rich das Gesträulten, seine Merschalt verpright Rich das Gesträulten, seine menn Kathedrale erfäube, wie eine losse in Dochstaden verpright Rich das Gesträulten, seine nehm Kathedrale erfäube, wie eine losse in Deutschland bis jeth nicht eriffeter. Det Wonate jösließt sich der Meister ein, dis ihm das große Wert gelungen. Und als er des Morgens die fertigen Pläne dem Erzbischof überreicht, war nachts zword de Arbertaftlich in der Mererstafthedrale abgedraunt. Der Grzbischof ist entzüt über das was er sieht, und gestattet, daß seine Richt sich und Rechattet, daß seine Richt sich und Kreister eine Schallen und Haterlandsliebe — einen überans wohlschen Lesterlandsliebe — einen übernans wohlschen Lesterlandsliebe — einen überans wohlschen Les

nur ein prattick Angelegenheiten des Haus-weins z., Muhren nub flare Beichreibungen für Neuheiten auf dem großen Gediete der veibilichen Haubarbeiten. Genfo ift für Erhot-terung durch pinnorificiken Eet gedregt, vährend eine ftets gut gewählte Musikbeilage nach diefer Nichtung den Bedürfnissen des Hot-milientreijes Nechnung zu tragen bestrebt zu-milientreijes Nechnung zu tragen bestrebt zu-milientreijes Nechnung zu tragen bestrebt zu-Bierteljahr bei direkter, franklerter Zusendung 80 VI.

#### Mufikalifche Jugendpoft.

Freis pro Quartal 1 Mark. Inhalt Br. 5.

Das singende Jol3. Erzählung aus dem Indianergebiet von H. Henry Erzik Erzählung aus dem Indianergebiet von H. Henry Erzik Erzik Indianergebiet von H. Henry Erzik Indianergebiet von H. Henry Erzik Indiane In 2 Aufäsigen. Bon unserem eigenen Hofund Theater-Dichter. Bolt minärken-Spiele. Bon
Anna Nitichte. Welodie von K. Scidel. II. Die
Brottrumen und der Hahn Niteriti. — Die musstasischen Entlein. (Gebicht mit Junitration von Tante
Amie.) — Die Brüder. Bon C. Braun. (Mit Intration.) — Ginführung in die Oper, in Erzählungen
und belehrenden Unterhaltungen. Bon Ernst Hasgue.
XXIII. Das Nachtager in Granada, romantische
Oper in zwei Alten. Der Berchwender, Zaubermärchen von Naimund. Mit Musif von Concadin
Kreutzer. (Schluß.) — Ein mustalischer MärchenErzühlert. Bon Dr. Kohlph Kohnt. (Schluß.)
Diet.) — Musifalisches Klaubereecken. — Brieftasten. Ratfel.

Mufikbeilage:

Rich. Kügele, Ernfler Walzer, Ravierstück. — 5. Hofmann Ländler. Erster Spieler. Zweiter Spieler. Klavierstücke. — E. Th. Schardt, War-nung, sir 1 Singstimme mit Kavierbegleitung. Probenummern gratis und franto.

#### Kriefkasten der Redaktion.

Unfragen ift bie Abonnemente. Cuittung beignfügen. Anonyme Buidriften werben nicht beautwortet.

Den geehrten Abonnenten früherer Jahrgange biefer Beitidriftgur Rad. richt, baf bas Wert: Dinfiferlegi Ton von R. Dlafiol (welches feiner Beit ale Beilage jur R. M. B. ernenten gu gunften einer weiteren Mufifbeilage abgebrochen wurde) jest vollftandig ericienen ift und 34 Bogen umfaßt. Jeder fehlenbe Bogen ift burch ben Buch. und Mufifalienhandel für 5 Bi., eine elegante Ginbanbbede für 40 Bf. gu beziehen. Bei birettem Begug burch die unterzeichnete Berlags buchhandlung find außerbem für bas beutid.ofterreichifde Boftgebiet 10 Bf., für die Länder des Weltpoft-vereins 20 Bf. Porto beignfügen. Stuttgart. Carl Gruninger.

T. R. in T., Die betr. Stimmborrich tung bat fich nach eingezogenen Erfundi-gungen bis jest noch nicht bewährt.

Denver (Colorado), II. Kr..ss. Sibre Mulicht ift bie richtige. Es ift fprad. gebrandlich, bag im Borte Septimenaccorb bie gweite Sitbe betont wird, obgleich bas latein gentimus ein Daftplus ift.

D. Atad. Gie fonnen es tros Ihrer berftunmeten linten Sand jur Birtupfitat auf bem Fligelborn bringen. Die Gtim-mung in B buntt und ebler als jene in A.

Essen, P. W. Das Gliffando wird auf bem Rlavier mit einem Finger (man ftreicht bie Untertaften mit ber Ragelfeite ausgeführt. Es ift bies ein Birtuofeneffelt obne Bert. Ber Schulhoffs "Rarneval von Benedig" fpielen und beffen technifche ben Goluft best Gilldes jenen Fingerfas, ber feiner inbivibuellen Sanbfertigfeit am gived. mäßigften ericheint.

Campur bel Coban (Guate-mala), Dr. C. Sapper. Für Jöre fo freundlich ausgesprochene Abficht, für die R. D. B. 3. 3hre Erfahrungen aus bem Bertehr mit Subignern belletriftifc au verwerten,

Regensburg, Fr. Fl. Der Drang eines Achtzehnfahrigen, Tonwerte gu ichaffen, Rompofitionelebre werben biefem Drange

Rompositionstepre werden besein vrange auch Befriedigung folgen lassen. Gymmels, J. II. "Bottekstimme ist Gottekstimme!" Die vermisten Ratsel fommen micher.

Lauenburg, B. 1) Die beutsche Penfionstaffe fitr Musiter (beiberlei Befolectes), eine felbftanbige Stiftung bes Mug. Dufiterverbanbes, erteilt feinen Ditgliebern Miters: und Invalibenpenfionen. Der Beitritt ficht beiben Wefclechtern im Miter bis ju 30 Jahren frei. Rachtragliche Aufnahme bis jum 45. Cabre bei Madjab-lung und Berginfung ber Beitrage mit 6% gestattet. Monatl. Beitrag Mt. 1.60 bis höchftens Mt. 9.—. Bermögen 1 376 178 Mt. 2) In jeber Musikalienhandlung zu erfragen.

Barmen, K. H. Jr. Das Ericheinen ber betreffenben Mufitgefdichte burfte nach

2-8 Jahren beendet fein. A. R. 1) Ihr "Badfifchgebirn", wie Sie es felbft nennen, ift gleichwohl recht fing. Bei Liebern, welche Ihnen gu boch liegen, ift ein Transponieren in eine tiefere Tonart angezeigt. Das fonnen Gie auch mit febem Liebe unferer Dufitalifden Beilage verfuchen. 2) Bebe Stimme wird gefcabigt, wenn fie bei hoben und bei tiefen Tonen forciert wirb. Rur burch fleißiges leben werben bie Regifter ausgeglichen und ber Stimmumfang allgemach erweitert.

Vangerow, A. R. Das von Ihnen im Auge gehaltene Stud ift bie "Mamfell-Angot-Quabrille" bon Chuard Straug.

S. im U. 1) Der 67. Pfalm von Bergt für Dannerdor ift bei Gobide in Schnee berg a. G. ericbienen. 2) Die antiquarifde Buchhandlung Lift=Frande in Leipzig febr bebeutenb. 3) Unfere Rataloge geben barüber feinen Mufichluß.

Lanktrehen, R. B. 1) Bon Cello-foulen für ben Gelbftunterricht ift besonbers ju empfehlen: Rummer nebft 101 Uebungen, und von Uebungenuten: Beig, Blumentefe op. 66. 2) Die Stimmen gur F.- Deffe von Cherubint find bei Simrod in Berlin, jum Requiem in C moll bei D. F. Beters in Leipzig erhaltlich. 3) Billige Sammlungen von guten Streichterzetten wurben bei Peters,

Litolff, Breittopf & Gartel verlegt.

#### **Sternsches**

Konservatorium der Musik in Berlin SW., Wilhelmstrasse 20. Gegründet 1850.

Direktorin: Jenny Mever. Artist. Beirat: Prof. Rob. Radecke. Neuer Kursus: Montag, 14. April. Aufnahme-Prüfung:

Aufnahme-Prüfung: Freitag, 11. April morgens 9 Uhr. a. Konservatorium: Ausbildung in allen Fächern der Musik. b. Opera-schule: Vollständige Ausbildung zur Bühne, c. Seminar: Specielle Aus-hildung von Gesang- und Klavier-Lehrern und Lehrerinnen. d. Chor-schule: c. Vorlenungen im Inschule: c. Vortesungen in Institut. Hanptehrer: Jenny Meyer, Rud. v. Milde (Gesang). Rob. Radecke (Komposition, Direktion, Orgel, Chorges.). Busster (Theorie), Prof. Ehrlich, Papendick, C. L. Wolf, Dreyschock, van de Sande, Kapelmoister Blegg, Kayser (Klavier). Emile Saurer, Exner, Koingl, Kammel, Sander, Sander, Collo, People of the College (Called). Programme gratis durch Unterseichnetz der State (Callo, Programme gratis durch Unterseichnetz der State (Callo, Programme gratis durch Unterseichnetz der Saurer). zeichnete.

# Jenny Meyer. Sprechstunde: 8-9, 2-3.

# Walbrül Konservatorium.

Walbrüi-Konservatorium.
Erste und siteste Austalt in
Coblenz n. Rh.
Die als Klavierlehrer-Seminar eineigenetige u. bewährte Organisation
Vorteile, wie kaum ein anderes Institut. Jede Garantie für eine pianistische,
wie musikwissenschaftliche Ausbildung
wird übernommen. – Korze Studienzeit. – Zeugnisse nach bestand. Examen. – Sommer-Sem. 16. April. Näh.
durch den Direktor.

durch den Direktor.

20 Pf Jeden Kinvierstitek.
Neue Salestitek. Tänse, Mirscheete
Verzeichn, grat. Auswahlsdg.
Richard Rosske, Leipzig, Turnerstr. 21.

#### Der Rauber.

(Mei' Schatz is a Bauber, mei' Schatz is a Dir's.) Lied in Oberbayrischer Mundart

Joseph Frenzl.

Joseph Frenzl.
Dieses reizende und zu Herzen gehende volkstünliche Lied dürfte sich bald in allen singenden Kreisen Eingaung geschaft haben.
Selbes ist in allen Buch- und Musikalienlandlungen zu bekommen. Auch kann Betreff, von der Verlagshandlung
H. F. J. Köhler,
Chemnitz i Sachuen

Chemnitz i. Sachsen, zum Preis von 40 Pfg. bezogen werden.

Männerchor v. O. Boquel, op. 5. Partit 2 Preis 50 Pf. z. bez. v. Gustav Cohon, Bonn.

#### Musiker-Biographieen

Musiker-Biographieen
von August Reissmann.
Joh. Seb. Bach. 1881. 283 Seiten.
Citr. W. v. Gluck. 1882. 1885. Seiten.
John Seb. Bach. 1882. 203 Seiten.
John Seb. 1882. 203 Seiten.
John Seb. 1882. 203 Seiten.
John Seb. 1882. 203 Seiten.
John Seiten. 1879. 248 Seiten.
John M. Seiten. 1879. 248 Seiten.
John M. Seiten. 1879. 248 Seiten.
John Seiten. 1870. 248 Seiten.
John Seiten. 1872. 248 Seiten.
John Seiten. 1872.
John Seiten. 1872.
John Seiten. 1872.
John V. Weber. von Reissmann. 1872.
John V. Weber. von Reissmann. 1872.
John V. Weber. von Reissmann. 1883.
John S. John S. Seiten.
John V. Weber. von Reissmann. 1883.
John S. John S. Seiten.
John S. Seiten. 1870.
John V. Weber. von Reissmann. 1883.
John S. Seiten. 1883.
John S. Se

Verlag von List & Francks in Leiszig
Month of the Market 
Jeizi nur 4 M., fein geb. M. 5,50 (statt bisher 9 M.u. 10 M.).

Dr. Aug. Reissmann, Handlexikon on der on the state. Grammoo gr. 80, 640 Seiten.

Verlag von List & Francke in Leipzig.

Gelesenite Beitung Deutschlands! Drobe-Dummern gratis und franto.

# erliner Zageblatt

nd Handels-Zeitung

mit Effetten Berlofungelifte nebft feinen wertvollen Geparat-Beiblättern: Alufte. Bigblatt "DLK", belletr. Comutagsblatt "Deutiche Lefeballe", fenilletonillifches Beiblatt "Der Zeitgeift", "Mitteilungen über Landwirtschaft, Gartenbau und hauswirtschaft".

Durch feinen reichhaltigen, gebiegenen Inhalt fowie burch rafchefte u. zuverläffige Berichterftattung bat fic bas "Berliner Tageblatt" bie befondere Gunft ber

gebildeten Gelellichaftskreile erworben, Infoige feines ausgebebnten Lefertreifes in Deutschland und im Mus-

lande ift bas "Berliner Tageblatt" bie am meiften berbreitete

große deutsche Beitung

gemorben; bas "Berliner Tageblatt" entipricht aber auch allen Anforberungen. welche man an eine folde ju fiellen berechtigt ift, in bollem Dage,

In den Cheaterfenilletons von Dr. Paul Lindau werben bie Aufführungen ber bedeutenben Berliner Theater einer eingebenben Beurteilung gewürdigt, mabrent in bem tagliden Feuilleton bie Original-Rominne ber hervorragenbften Autoren Aufnahme finben, fo erfdeinen im nachften Quartal folgenbe bochft feffelnbe Ergablungen :

Richard Voss. Konrad Telmann. "Der Tugendpreis",, Auggiero, der Brigant" Ewald Aug. König, "Auf der fdmargen Lifte"

Man abanniert auf das täglich 2 mat in einer Abend- und Morgen-bels-Zeltung" nohl feinen d Separat-Beilditen bei allen Hoffen Neiches für alle batter ylammen für 5 Mr. 25 Kf. vierelicheild. Deutschen Reiches für alle 6 Blatter ylammen für 5 Mr. 25 Kf. vierelicheild. Im Aunklande vermittelli Kreuzkond-Berefand: nonatlich 4 Mr. 70 Kf. jeber. geit beginnend, gegen Einsendung des Betrages an die Expedition des "Berliner Zageblatt" Berlin SW.

<del>Z\$0X0X0X0X0X0X0X0X0X0X0X0X0X0X0X0X0X0X</del> Verlag von Carl Grüninger in Stuttgart. Soeben erschien:





#### Robert Músiol.

kl. 8º. 341/4 Bogen broschiert M. 3 .- , in eleg. Leinwandband M. 3.50.

Musiker wie Musikfreunde kommen häufig in die Lage, sich über die Notabilitäten auf dem Gebiete der Tonkunst informieren zu müssen.

Die Anschaffung der vorhandenen umfassenden und daher teueren Quellenwerke erschwert indes meistens

dahin zielende Bestrebungen. Der Verfasser hat es daher unternommen ein Handbüchlein zu bearbeiteu, welches, für den praktischen Gebrauch bestimmt, hauptsächlich den Bedürfnissen des grossen Publikums angepasst ist. Sein Bestreben ging dahin, über ältere und jüngere, bedeutende und oft genannte Musiker, über ihr Leben und ihre Werke knappen aber zuverlässigen Bericht zu erstatten und dabei das Charakteristische und Wissenswerte nach Möglichkeit zu berücksichtigen.

Zu beziehen durch alle Buch- und Musikalienhandlungen.

Eine die Nachlieferung einzelner Bogen betreffende Notiz, für die Abonnenten früherer Jahrgänge dieses Blattes bestimmt, befindet sich im vorstehenden Briefkasten dieser Nummer.

ZOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOX

Estey-Cottage-Orgeln
(amerik. Harmoniums), das schönste, preiswürdigste Harmonium der Welt
für Kirche, Schule und Haus (über 20000 in Gebrauch) empfiehlt zu bequemen Bedingungen im Preise von Mr. 230 bis Mk. 3000

Rudolf Ibach

Barmen, Neuerweg 40. Köln, Neumarkt 1. A. Berlin, W., Potsdstr. 20.

#### Stottern

heilt Rudolf Denhardts Andriad

gründl.
Honorar nach Eisenach Prospekte
Heilung (früher Burgsteinfurt).
Gartealsab 2878 Nr. 15. EinzigeAnst. Dentschland, die mehrf. staatl. ausgessichn.

Jeder Violinspieler spielt ohne Studium sofort Viola, Cello und Bass nach der Anleitung von V. lanser, Musikdir, in Lachen a. Zürichsee. Zu beziehen beim Verleger direkt oder durch alle rrösseren Musikalienhandlungen.



Verlag, Magdeburg.

Bibelm in 22 Ausgaben von Neue Testamente in 10 Ausg. 0,35-2,40 M. Ausführliche Preisliste gratis u. franko. Hermann Mensing in Erfurt.

# Gelegenheitskauf.

Sehr günstig.

Sehr gute, noch neue Musikalien, pro Heft 25 Pt., zu haben bei Max Wettig, Colmar i. Els.
In wenigen Monaten wurden ca.
2000 Stück verkauft. Franko Zusendung gegen Einsendung des Betrags.



dung gegen Einsendung des Betrags.

Eofte Briefmarkes | Bullet |

Streppt 20 H. 3 Hingst |

Streppt 20 H. 5 Hingst |

Streppt 20 9; 315til. 25 tj. 4 printing a first fa-alis verschieden. Proist graf fikatr Ka-tatog 30 Pf. E. Hayn, Berlin, N. 24 Friedrickstr. 108. (Ging. Johanniskr. 28.)

#### Zitherunterrichtsbriefe

v. F. Fiedler. Eine neue prakt. Lehr-methode f. d. Selbstunterricht i. Zither-spiel. Brief I-X à 80 Pf. Prospeit grat. u. frko. Verlag d., Echo v. Gebirgev, Fach-blatt für Zitherspiel in Tölz, Bayern.

Musikalien

Quartette, Quintette, Sextette etc. für Streich- u Blaamusik u. alle an-deren Eusikalien, sowie Instr. und Salten bei J. G. Seelling in Dresden N. Bitte Kataloge z. verlangen.

Glaesel & Herwig In Markneukiroben in Sachsempfesen: Violinen und Zithern in allen Breistagen: Aristons, Symphonions nub alle unb. Spürunente unter Garantie. Umtausch bereitwiliget.
Breiss. nutjonit u. portosci.

Violinen, Zithern Sniten, sowie alle Blas-Instr. am besten und hilligsten direkt von der Instrumenten-Fabrik

C. G. Schuster jun.

255 u. 56, Erlbacher-Strasse. Markneukirchen, Sachs. Illustr, Kataloge gratis u. franko.



Beife man ein gutes und feines Biolinfpiel fic aneignen tanu." Befuchen Gie vier Jahre ein gutes Ronferbatorium fur Rufit; ift bies nicht möglich und find Sie auf Gelbftunterricht angewiefen, fo fpielen Sie bie 36 Etitben von Fiorillo, die 75 melob. Gtiben von Ragas, die Uebungen und Capricen von Prume, Campagnoli, Robe und Robelli, und halten Sie fich an bie "Biolinfoule nach modernen Principien" (4. Bb.) von Louis Schubert, alle in ber Rollettion

Litolff erhaltlich. Trier, M. Gie fragen, von wem bae Trier, M. Sie fragen, von vom das lieb fei, beifen Tert mit den Worten beginnt: "Ich wollt, ich war" ein Bögelein." Es fit von G. Weber op. 19. gerru Mar! Mareboer: Ihr Orgelitud Rr. 1 ift eine fopr tiddige Arbeit. Charlotenburg, M. S. Die Beantwortung der an uns gerichtette Schiffals.

frage ift ichwer und verantwortlich genug. irage ift ichiver und verantwortrich genug. Gewiß gibt es in Dresden ein reges muft-talifche Leben; ob fic aber bort fir eine Gefangslehrerin in petuniarer hinficht ein gunftiger Wirtungstreis finden ließe, darüber tann nur bon einem gründlichen Renner ber Dreebner Lotalverhaltniffe Austunft erteilt

Bünde, A. S. Die Firma Hamma & Gie, in Stuttgart (Eugenftraße) tennen wir als gute Bezughausell filt Saitenuffrumente und namentlich für Cellos. Raveren, L. C. Hr die in Nr. 1 der N. M.-Jig, ausgefortebene Preisbenerbung

tann ein Abonnent auch mehrere Stude ein-

Richtige Lofungen bes Ratsels in Nichtige Bolungen bes Answens in Rr. 4 fanbeten ein: Werfcht, Hoboin, Offina-brüd. — Wela Maule, Planitin, Forthaus Ohorn b. Pulsinis. — Anton Kirch, Bad-Reuenahr. — R. H. Werner, Brambach i. S. — 3. Hanfen, Chymnich. — Ferb. Müller, Eger. Petermann, Lebrer, Hodyum. — M. Drein-höfer, Cottbus. — Ludiu. Aaber, Aacchei. Mu a. Jun. — Anton Friebr. Fris, Bifchofd-hofen. — helene Marcus, Schroba. — Frang poren. — Detere Murcus, Sogtont. — Frange Schliephate, Roln a. Rh. — Lenden Gag-mann, 3tberegeboben-Erfurt. — J. Weife, Kamenz t. S. — Emil Batter, stud. paed., Kameng 1. 5.— Emil Batter, Stud. Paeul., Dimis. — Franz Rämmerer, Seminarif, Barby a. Elbe. — Rich. Bauşle, Lebrer, Jantovis, 1965 (D. Seld.). — 301, Thaute, Lehrer, Attabhenborf (Vöhmen). — Marie Rangemapre, Traunfierin. — Mina Saupe, Attenburg. — Frau Seuerinfpettor Marie Altenburg. — Frau Steuerinfpettor Marie Oregier, Faltenberg (D. Schl.). — Jos. Drefler, Cellift i. 42. Inf.-Reg., Trient. — Brems. Mufillebrer, Göttingen. — Robert hofmann, Rufiter, Stoßen. - Sebwig Rreus mann, Riew.

#### Munkalifches Diamantratfel.

a, a h d d d e е е e l n n h h i rrrr 0 p t t u t t ٧ γ

Die Buchftaben in borftebenber Figur find so zu stellen, daß die mittelste Sentrechte gleich der mit-telsten Wagrechten wird und die Bagrechten ergeben:

- einen Ton aus ber C-Leiter, ein Tongeschlecht, einen italienischen Opernkom= poniften,
- eine Singstimme, eine Oper von Beber, einen flassischen Tonbichter,
- eine berühmte Sangerin,
- ben Berleger einer Opern= bibliothet,
- 9) einen Ton ber C-Leiter.

Auflöfung des Silbenratfels in lehfer Bummer:

Tuba.

Mozart Armide Reissiger Idvlle Elias Spontini. Orden Laura Duett A -- 12



Violinen versand O. R. Glier, Reparaturen tadellos.

Beste Besugs quelle f.echt römische Saiten aller Instrumente. Versand franke nach allen Ländern. — Fabrikpreise.
Prij: quinterreite Saiten.
Preiscourant franke.
Ernesto Tollert, Roma.



Bebingung, Garantie Zahlungserleichterung ohne Preissufso Hamma & C 🔄 Saiten-Juftr. Fabrit, Stuttgart.

A. Sprenger, Stuttgart, Kgl. Hof-Instrumentenmacher. Prämiert Wittenberg1889 London 1881 auf den Um 1871. München1888 Ausstellungen Stuttgart 1881. Bologna 1888

Selbst-verfertigte Violinen & Cellis sowie alte, echt italienische

Meister-Geigen. Beste Reparaturwerkstätte.

Grösstes Saitenlager. Specialität: reine Saiten.

Feinste Bogen und Kästen etc. Neue, verbesserte Tonschraube. Prospekte u. Preisiisten grat. u. frko

Edmund Paulus Musik-Instrumenten-Fabrik Markneukirchen i Sachsen

chtvoll illustr. Preislisten frei

Chr. Heberlein jr. Markneukirchen i. S. Beste und billigste Bezugsquelle für Musikin-strumente u. Salten eigener Fabrik. — Preiscourant gratis u. franko. Der beliebte Tanzkomponist

#### C. Faust

hat in Carl Rühle's Musikverlag in Leipzig soeben die nachfolgenden Gesangsnummern heraus

Blitz und Schlag — ein kritscher Tag.

Es gibt ein Wiedersehn. Humoristisches Lied in Coupletform Mk. 1 .-- .

Des Burschen Abschied. Lied für 1 (mittlere) Singstimme mit Pianofortebegl. Mk. 1 .- .

Diese durchischlagenden Lieder werden sich bald derselben Beliebtheit wie Faust's beste Tänze erfreuen; die zwei erstgenannten werden, trotz des decenten aber höchst humoristischen Textes, zwergfellerschütternd beim Vortrage wirken.



Grösste deutsche Naturheilanstalt. . . . . . . . . . . . . . . . . 385 Kurgäste Frequenz in 1888

,, 1889 . 506 Sommer- und Winterkur,

Der Jahresbericht von 1889 wird auf Verlangen kostenfrei zugesandt.

Die besten Flügel und Pianinos liefert Rud. Ibach Sohn

Hoflieferant Sr. Maj. des Deutschen Kaisers. Barmen, Neuerweg 40, und Köln, Neumarkt 1. A.

alische Universal-Bibliothek! Mammarn. Gass. s. mod. Hasik, 3- u. 4bkndig, Lleder, Arlen etc. Vorsügl. Stich u.



biszum Grabe. Cyclus v. 16 Fantasiestficken m. Tex

von Prof. Dr. Carl Reinecke. 

brillant recensirt. == Prots 2 händig M. 6. f. gob. M. 8.3 händ. M. 8, f. geb. M. 10. Violineu. Klavier M. 8, f. deb. M. 12. Flöte n. Klavier 8 Stitcke M. 3, f. geb. M. 5, Harmonium & 10 Stücke M. 4, f. geb. M. 6.
Neu: Orchester-Partitur u. Stimmen.

Jul. Heine, Zimmermann, Leipzig. Im März erscheint, fesselnd für Lehrer und Schüler:

Musikalischer Kindorgarten.

Von Prof. Dr. Carl Reinecke. Op. 206.

9 Bände 2 händ. & M. 2, 4hd. & M. S. 9 Bände 2 händ, **à** M, 2, 4hd, **à** M, 3,

#### Zwei vorzügliche Violinen

eine **Hopf**, eine **Stainer**, à 100 Mark zu verkaufen. Offerten unter **R. 8149** b. Rudolf Mosse, Stuttgart, niederzulegen. Die Mittel zu der

#### Haarkur

nach Prof. Lassar sind stets in der Adler-Apotheke zu Pankow bei Berlin vorrätig. Preis mit genauer Gebrauchsenweisung Mk. 5.0.
Allen deuen dringend empfohlen, welche an übermässiger Schuppenbidung, an teilweiser oder gänzlicher Kahlköpfigkeit leiden; Mädchen und aus einem starren, strähnigen, glauzunsen Haar wieder ein biegsanes und elastisches Gebilde herzustellen.

Damen-Kleider-Stoffe

solid u. gut, lief, jed. Mass z. Fabritpreisen. Rester bis 10 Meter nach Gewicht. Johannes Schulze, Greiz. Zuster frei.

Die beiten Gefichtspuber =

# Leichners Fettpuder

Leichners Hermelinpuder. Diefe berühmten Sabritate werben in ben höchften ureifen und von ben erften Künftlerinnen mit Borliebe angewendet.

Münsterinnen mit Vorliebe angetwender. Sie geben dem Geschot ein ingeneisig bie geben des Geschot ein ingeneisig höbene, bildendes Amsselben, batten unsighbar und beden ert firtistis vieleber die geleine Wedrülle in Weldourne erbalten. Sin baben in der Andrit: Bertin, Schüngenftraße 31 nur in allen Varifmerten. Auf ehr ehr in verfährlichen Dosen, auf deren Voden Kirma und Schupmarte eingerrägt ist. Man verlange steis: Beichnere Frettpuber, Lieldnich, kabel, Horth.-Liefer.



ORCBO.

Inter diesem Handelsnamen empfehlen wir einem Handelsnamen kohle och verballen kohen Nährkraft, leichter Verdaulichkolt und der Möglichkeit schnellster Zubereitung (ein Aufguss kothenden Wassen wichtsogleich das fertigeGetränk)un

1/4 = Pfd.-Dos

# Veisse Seidenstofi

ca. 130 verschiedene Qualitäten — direkt an Private — ohne Zwischenhändler: von 95 Pfg. bis Mk. 16.80 per Meter nach Deutschland und Oesterreich-Ungarn porto- und zollfrei - Muster umgehend. -

G. Hennebergs Seidenstoff-Fabrik-Dépôt in Zürich (Schweiz).

Königl, und Kaiserl. Hoflieferant.



Allein echtes, unverfalschtes Fabrikat, übertr an Qual, jedes and Produkt Man achte genau auf Firma u. Schutzmarke.

#### Rheinwein.

GegenEinsendung von M.30 versendet mit Fass ab hier 50 Liter zollsigsdeltertor gaten und Weisswein, für destre abgelegerte Weisswein, absolute Naturreinheit ich garantiere. Friedrich Lederhox, Ober-lagelbeim a. Eh.

Berliner Künstlerinnen, Berliner Künstlerinnen, die allein stehen, finden nehen Wohnung u. Pension Heim u. Halt beiner gebildeten Frau mit streng rechtschaftenen Grundsätzen. Dieselbe hat stets in den besten Kreisen geleik, ist kunst-u.musikverständig u. gern bereit Süngerinnen z. ihren Uchungen z. begleiten. Anfr. unter J. M. 7709 an Rudolf Mosse, Berlin SW. erbeten.

#### Buchhändler

mit eigenem gut gehenden Geschäft wünschtmit hübscher, gebildeter und vermögender hanne von 18 bis 26 Jahren in anregende Kor-respondenzbehufs spiterer Hei-rat zu treten. Auch annoyme Zu-ter aus der Schaft und der Schaft und schiefte, erheten Leipzig, erbeten.

Schriffen Sho C. 720 an Rud. Mosse, Leipziz, erheten.

Eine alte, auf der Wiener Weitaussteilung prämiterte Leipziger Planoforte-Fabrika sucht für ihre gediegenen Leistungs-fähigen und sehr preiswenten Fabrikate höhe Stutzfügel und Planinos Lande, Stutzfügel und Planinos Lande, Schweden. Dänemark. Norwegen. Solche Firmen die über einen grösseren Bezirk gute Bezie-lungen haben und einen regelmässigen Absatz in Aussicht stellen können, er-halten den Vorzug. Anmeldungen wer-den unter T. L. STI an Haassen-steine Vogler, A.-C., in Leipzig, erbeten.

# Manoldt's 😘 Frucht-Confitüren.

Pastilles de Tamarin digestives et laxatives.

Angenehmer Geschmack vorzügliche Wirkung als Laxativ und Digestiv für Kinder und Erwachsene. Zur Anregung des Appetit's vor, zur Beförderung der Verdauung nach Dîners, Soupers etc. z. Dessert. Aerztlich erprobt u. empfohlen.

Schacht. **80 Pf.**, <u>einzeln</u> 12-15 **Pf.** in fast allen Apotheken.

Nur ächt, wenn von Apotheker C. Kanoidt Nachfolger in Gotha.





Gelegenheit zum Eintritt in die

mit sofortiger Beteiligung an dem 4º/oigen österreichischen 250 fl. Serienloos. Gewinnziehung: 1. April. Haupttreffer:

DO OOO österr. Währ.

niedrigster Gewinn fl. 300. Statuten versendet gratis und franko. Karl Bofinger,

Direktor der "Serienloosgesellschaft Fortuna" in Stuttgart.

Einen wunderhübschen neuen

Menuett-Walzer

nach Strauss'schem Programme enthält der soeben erschienene Siebente Band der beliebten Tanzsammlung

jeder Band mit 14 höchst ansprechenden Tänzen nur Mk. 1.

Dieser 7. Band enthält ausserdem als besonderes Zugmittel (weil noch nicht in anderen Tanzsammlungen enthalten) eine neue Kreuzpolka und ein auch für

den Cotillontanz geeignetes **Quodlibet.**(7 Bände "Ballabende" à 14 Tänze, zusammen also 98 umfangreiche und beliebte neue Tänze, ca. 280 Seiten Grossnotenquartformat bei brillanter Ausstattung und strenger Auswahl für 7 Mk.; ein unerreicht billiger Preis

bei der Fülle des Gebotenen.)

Köln, P. J. Tonger, Hofmusikalienhdig.

Berlin, Rühle & Hunger W. Friedrichstr. Leipzig, Carl Rühle's, Musikverlag.

in Schlesien, klimatischer, waldreicher Höhen-Kurort Seehühe 568 m — besitzt drei kohlensäurereiche alkalisch-erdige Eisen-trinkquellen, Mineral-, Moor-, Douche-Bäder und eine ganz vorzügliche Molken- und Milchkur-Anstalt. — Angezeigt bei Krankheiten der Re-spiration, der Ernährung und Konstitution. Prospekte unentgeltlich.

Flügel, Tafelklaviere und Harmoniums. Alle berühmten Fabrikate. Gespielte Pianos in gr. Auswahl.
Planos zu vermieten.
Vorzugspreise, bar u. Raten. Gr. illustr. Kataloge gratis – frei. Wilh. Rudolph, Pianofabrik in Giessen (gegr. 1851).





in allen Grössen, Kirche, Kapelle, Loge

Durch Neubau bedeutend vergrüssertu, mit allem Comfort der Neuzeit ausgestattet. 200 Zimmeru. Salons mit 300 Betten. Hydraulischer Fahrstahl. Elektrische Beleuchtung in allen Zimmern. Niederdruck. Dampfhelzung im Winter im ganzen Hause. Bei längerem Aufenthalt im Winter Pension. Grüssere und kteinere Säle mit separatem Eingang — MERZOBSTRASSE—besonders geeignet zum Abhalten von Vokal-u. Instrumental-Konzerten, Kammer-Musiken\_Der grosse Saal enthält 400 Sitzplätze. J. Christoph, Besitzer.

direkt ausderFabrik von von Elten & Keussen, Crefeld

also aus erster Hand, in jedem Maass zu beziehen. Stetz das Neueste in schwarzen, farbigen, schwarzweissen und weissen Seidenstoffen, glatt und gemustert. Foulard und Robselde-Stoffe, schwarze Sammete u. Peluche etc. zu billigsten Fabrikpreisen. Man verlange Muster mit Angabe des Gewünschten.

Soeben erschien in unserem Verlage in hilbscher Ausstattung:

# Der neue Menuet-Walzer

(The new Valse-Minuet)

für Pianoforte

### William A. Gurney.

Preis Mk. 1.50. Dieser neue sehr grazöse und leichte Menuet-Walzer wird folgen-

Dieser neue sent grazoes unt terrate au de dermassen ausgeführt.

Das tanzende Paar beginnt mit 4 Marsch-Schritten, die Dame tritt mit dem rechten, der Herr mit dem linken Fusse an; dann folgen 4 Walzer-Drelungen, und so abwechselnd weiter, wobei das Schwind-ligwerden oder Ermiden ausgeschlessen ist. Obgleich der Tanz Menuct-Walzer genannt ist, bewegt er sich doch im ¼ Takt, weil dieser sich besonders gut dafür eignet.

B. Schotts Söhne, Mainz.



Grossartiges Lager Regulateure, Stand., Wandu Tazehen-Uh-ren, Weckern, Uhr-kettenn-Bijouterien. Nursolide Fabrikse unter Garantie. Illustr. Preis-liste gratis und franko. E. Naumann, Uhrn-Fabrik

Verlag von Cara ...
in Stuttgart:
Prof. E. Breslaurs Klavier-Schule

Anfangs- und erste Mittelstufe. 3. Anflage.
Preis brosch. Mk. 4.50 — kart. Mk. 5.25
— gebdn. Mk. 8.—
Zu beziehn durch alle Buch- und Musikalienhandlungen.



Bierteljährlich sechs, mit Nünkler-Porträfs etc. illustrierte Justende die flinfgespaltene Jonpareille-Jeile 75 Pfenig.

Bummern und se 'eine Extrabellage, bestehend in werlchiebenen, six Bansmulft gezigneten Gesangs- und Inkrumentst-Kompositionen, aber est sein mit der Dinkrumentst-Kompositionen, aber est sein mit der Dinkrumentst-Kompositionen, aber est sein mit der Bestehende der Weitspalen bei
Rudolf Mosso, Ctuttgart, Leibzig, Bertin u. dessen heitigen bei were in 1 Mit. 50 Pfg. Cimelne Rummern 25 Pfg.

#### Dissonanz?

Bovelleffe von Worian Herwegen.

issen Sie, daß mir heute die That-sache, der Mensch sei ein Herbentier, wieder einmal bewußt wird? Ich wieder einmal bewußt wird? Ich iehne mich hente nach Gelelligkeit, denn ich bin arbeitsmüde und will meinen Kopf auszuhen lassen. Kennen Sie keine anregende Gesellschaft, keine heitere Kinstlerkneipe, in die Sie mich mitnehmen könnten, trefflichter aller Basilikten?" Wie gern würde ich Ihren Wunsch erfüllen, herr hoffapellmeister! Aber ich selbs die ich on Erne beite abend geladen Bill von Schie jehönfte und tiebenswürdigste Frau der Residenz, dat hente ihren ersten Empfangsabend und ich singe dort."
"Und was jagt unser ftrenger Intendant

Und was fagt unfer ftrenger Intendant

"Richts! Er hört zu. Frau von S. ist feine Richte."
"Und wer begleitet Sie am Klavier? Rounte

"Und wer begleitet Sie am Klavier? Könnte vielleicht ich das thun?"
"Berehrefter! Diese Liebenswürdigkeit! Benn Sie nit nir tommen wollten, würde lich alle Welt freuen."
"Alle Welt befrieht in diesem Falle aus — ?"
"Aus der besten Gesellschaft der Keibenz! Sie werben es nicht bereuen, aus Ihrer Sinsankeit heraus und in die sen Kreis getreten zu sein. Frau von S. ift eine so reizende und bezaubernde Frau. "Und der Gatte?"
"Ihr der Gatte?"
"Ihr der Frau zu bestigen, aber er verschwindet

"Fie ein volleideter Kavalier, reich, glück-lich, diese Frau zu beitzen, aber er verschwinder nechen ihr. Aun Sie werben ja selbst sehen und urteilen. Ich hole Sie um halb neum Uhr ab." Wirksich war am Abend alle Welt, die schöne Hondskrau au der Spise, davon entzückt, den neuen Hoffapellmeister Iennen zu Iernen. Ein großer Auf als Komponist und Dirigent war ihm vorangegangen und er hat ihn durch seine energische, echt kinstlerische Leitung der Hoffapel von Seitung der von eienem Wirken sein völlig Fremder in die Gelesschaft die in völlig Frau siud natür hafe er num wie ein völlig Fremder in die Gelesschaft die Frau von S. um sich versammelt hatte. Sein Erscheinen entsesselle sogleich ein bewegtes Ge-spräch über Musik. Ieder sühlte sich verpstichtet, dem

I. Gumbert. (Zert fiche Geite 85.)

Gefeierten ju Ehren fein Berftändnis für Mufit flar-gulegen und biefer Schwall bilettantenhaften Geplau-bers ließ, fo gut er auch gemeint war, ben damit Beehrten bedauern, nicht zu Haufe geblieben zu fein-Mit etwas farfaftischem Rächeln wandte er fich enblich an die Sausfrau, die in ben allgemeinen

Chorus nicht eingestimmt hatte.

"Gnädige Frau sind natürlich auch musikalisch?" "Natürlich!"

"Und fpielen — gewiß meisterhaft — Rlavier?"
"Meisterhaft!"

Und was für ein Genre bevorzugen Sie, was

"Romöbie!" Sie lächelte schalfhaft, aber ihre Augen blidten ernft in bas geiftvolle Geficht bes Du= fifers, ber schnell interessiert, aber noch immer etwas ironisch antwortete: "Komöbie also? Und spiesen Sie die nur mit Ihrer Umgebung ober auch — geftehen Sie es — ein wenig mit fich felbit?"

"Biclleicht!"
"Barum gestatten Sie aber gerade mir, bem Fremben, einen Blid hinter die Coulissen?"

"Sie haben recht, mich banach ju fragen! Unn vielleicht war's nomentaner Drang nach Bahrheit, ber mich zu biefem Geständnis trieb, 28chiffett, det num git verein Seinunden teter, bielleicht auch nur ein neuer Kombbieneffett, vielleicht — übrigens find Sie kein Fremder mehr für mich!"
"Und wo wollen Sie mich kennen gelernt

haben?"

"In Theater. Ich beobachtete Sie beim Dirigieren und Sie haben mich babet aus einer gebankenlosen in eine ausmerksame und bankbare Jubberein ungenaubelt. Es gefiel mir, wie Sie Orchefter und Sanger so siegerich burch alle Diffonangen ber mobernen Oper burchführten.

"Gie verabideuen — ideint es — Diffo-naugen und ichwarmen für vollenbete har-monie?"

"Ja!" "Könnten Sie bie lettere aber empfinden, "Konnten Sie die letzter abet empfinden, wem Sie Ihnen nicht erft durch den Kontraft flar würde? It es im Leben vielleicht anders als in der Muitt? Würden Sie 3. B. ieben, ein wie vollendet ischoren, harmoniischer Kavalier der italienische Legationsseftetär dort ist, wenn es nicht auch Leute wie nich gäde?"
— Frau von S. lachte und wollte etwas Liebenswürdiges erwidern, aber eben jener Italiener vor aus fie deren wie fie eringerte ilch mi ihre Sauk-

trat an fie heran und fie erinnerte sich an ihre Haus-frauempficht gegen die anderen Gaste, die es ihr nicht gestattete, sich einem berjelben io ausschlieblich au widmen. Aber sie bemerkte, wie die Blick bieses

au vidmen. Aber sie bemerke, wie die Blide dieses Einen sie verfolgten und mit vollem Interesse auf ihr weisten und wie er beim Abschiede ihre Ginladung, bald wieder zu kommen, ledhaft und dankbar annahm. Und er kam wieder. Den ernsten, durch eine traurige Kindheit, entbestrungsreiche Studiensahre und mühsam erkämpfte Ersosse hartgeprüften Mann zog die schöne, im Glück voll erblichte Fran seltsam zu zuwah dehteln met sie zu eine konstitute. an; jumal beshalb, weil fie fich ein tiefes Empfinden

für das Leid anderer bewahrt hatte und sich dasselbe als ich Ihnen freimutig gestand, ich spielte manchmal lichen Eindrücken, welche E. Grieg in seiner schönen nicht etwa aus Egoismus oder Gedankenlosigkeit fern: Komöbie? Und Sie? Sind benn auch Sie jest etwas heimal Norwegen als Knabe und Jüngling emhielt. Im Gegenteil, fie ichien wie bagu berufen, Bebruckten, Befummerten von ihrer Art, bas Leben gu genießen, mitguteilen und es fonnte harmoniid aud wirflid niemand lange ihrem liebenswürdigen Wefen wiberftehen.

Bar biefes Bejen erfünftelt? Spielte biefe Frau wirflich Komödie? fragte sich ber Muster oft, wenn er der schalbert läckelnden Liss gegenüber jaß und wergaß dabei, daß solche Eharafterstudien gefährlich sind, wenn das Objett berselben eine schöne junge Dame ift. Gein Biffenseifer trieb ihn immer öfter in bas haus des Freiheren, bem es ichmeichelte, einen berühmten Mann mehr bei fich zu fehen und bem weber bie tleine unanschnliche Figur bes Musikers, noch fein herbes Wesen gesätztich vortam. Lilli zeichnete ihn nicht nicht aus als andere ihrer Be-kannten und das Leuchten ihrer Augen, sobald sie den lebhasten Worten des neuen Freundes lauschte, galt bem Freiherrn nur als ber Ausbrud berechtigten Triumphgefühls, ihre Gefolgichaft um einen intereffanten Mann vermehrt zu feben. Es mar ja alles fo harmlos! Was war daran, daß Lilli jest niemals nicht vor Schlin der Oper das Theater verließ wie sont wohl nauchmal nub daß der Herr Hoftspellmeister nach dem letzten Tatiftriche rass fin Dirigentenputt verließ, um hinauszueilen, im Rorribor ein bifichen nut der schönen Fran planderte und ihr dann in den Wagen half? Jeder konnte ja diesem Geplander gu-hören und der Freiherr selbst lachte am meisten über Die geiftvollen Ginfalle, Die treffenden Bige bes Milifers.

Gin Rufall veranberte bie Situation. Heberangeftrengt burch feinen Beruf und bas Romponieren eines großen Conwertes, verfiel ber Dirigent in ein nervofes Leiben, bas ihn zwang, volltommene Rube Der Urat fandte ihn nach bem Guben ohne Abichied von feinen Befannten gu nehmen, verließ ber Rrante Die winterliche Stadt, um ihr faft

ein Bierteljahr ferngubleiben. Nach feiner Rucklehr mar fein erfter Gang in bas Saus bes Freiherrn. Er war nicht gu Saufe, aber Mill eithe dem Gintretenden froh entgegen und jubelte: "Endlich! Bie hab' ich Sie vermißt!"
"Und wie sehnte ich mich erft nach Ihnen!"

Ihre Sande, ihre Blide ruhten lange ineinanber; die bange Trennung, das freudige Wiederfeben hatte alle Schranken der Konvenienz umgeftoßen. Für Momente beherrichte eine foldhe fessellose Seligs feit bie Bergen ber beiben, baß fie erft wie aus einem Kraume erwachten, als ber Muffer nach einem langen Ruft auf bie feine Rechte Lillis ihre hanb enblich freigab. Sintretenber neuer Besuch verhinderte jebe freigab. Gintretender neuer Besuch verhinderte jei weitere Freudenaußerung, jede intimere Aussprache man mar wieder in den Grengen tonventionellen Berfehrs. Aber boch war alles anbers geworben feit jenem furzen Momente bes Wieberschens. Die beiben fprachen nicht mehr fo oft und fo harmlos mit-einander, aber dafür gewann jedes Wort, jeder Blid tiefere Bebeutung, bafür füllte jeber leife, noch fo turge handebrud bie herzen mit Woune. Der Mufiter hatte auf feinem bornenvollen Le=

benswege nie an Liebe gebacht — nun padte sie ihn um so gewaltiger; Lilli aber hatte, seit die erste mädchen-haft unklare Schwärmerei für ihren Gatten verglimmt war und fein Charafter ihr fein tieferes Sutereffe war ind fein Sparatter in fein tieferes Juteress abnötigte, ihr Derz sir uniöhig gehalten, von neuem zu lieden. Zeit aber maß sie nach seinem ersten, icmell verloichenen Gestübte die Größe der Leidenschaft für den neuen Freund, der ihr Herz wie ihren Kopf gleich start in Fessen, der ihr Herz wie ihren Kopf gleich start in Fessen, der ihr Herz Wennoch waren die beiden von Liede Bezwunger

nen gegeneinander nicht fo aufrichtig wie gegen fich felbst. Schergreden und fleine Streitigkeiten, ja erust-liche Zwifte waren öfter an der Lagesordnung als nche Jwilse waren ofter an der Lagesordnung als an ibren Bechagen gerade beitrug, denn das steist gleichmäßige, scheinbar unberührt leidenschaftslose Wesen Lillis reizte ihren nervösen, seidenschaftlicheren Freund, dem diese harmonische Gesathette gegen seine eigenen Herzenschausen gedalten, wie hohn erschiert den ein Frühlingstag, an dem der Freihert die Stadt werließ ein Gerdauf für den Germann

bie Stadt verließ, fein Landgut für ben Sommer-aufenthalt uen in Stand fegen zu laffen. Gin fruhes Gewitter tobte am Radmittage über ber Stabt unb hielt jeden, der nicht hinaus mußte, im Saufe gu-Lilli war allein mit bem Freunde, ber heute erregter und leidenschaftlicher benn je war und heftig auf ihr kaltes, selbstfüchtiges Streben nach vollkommener Harmonie schalt. Das hatte Lilli sons of ber-lett, heute aber pacte sie die Ahnung der Wahrheit plöbsich of ehr, daß sie rief: "Oh, schweigen Sie doch! Wissen Sie noch, wie Sie mich einst betäcketen, anderes als ein Romödiant?"

Gr blidte fie ftarr an und lag bann gu ihrer Fugen, inbem er ftammelte: "Lilli — bu weißt?"

"Beißt, wie leibenschaftlich ich bich liebe?" Sie nicte und fagte ernft: "Ich fann ja beine

Liebe an ber meinen meffen. Gin beiger Rug folog ihren Mund. - Die beiben taufchten Liebesgeftanbuiffe aus, als maren fie allein auf ber Welt, als ware biefelbe hinter ben furmgepeitschien, von Regenströmen verschleierten Baumen versunten, die aus bem Parke in die Fenster Väumen verfunken, die aus dem Parke in die Fensker Lillis herüberfahen. Endlich zog das Gewitter grollend weiter, ein fahlblauer, Narer Streifen himmels glänzse aus den Wolken und ein Duft wie von tausenden erblüther Frühlingsklumen entagol der erfrischten Erde. Lilli hatte die Valkouthüre geöffnet und sog die erquisched Luft mit tiefen Altemzigen ein. Der Geliebte trat neben sie und fogte entzüst: "Belche Harmaniel Rach dem Aufruhr in der Ratur und biefer Friede, dieses wonnige Aufahren. Es ist auf wären Kampf und Schmerz ausgelösch — wie tief empfinde ich das! War doch auch mein Leben in der legten Beit ein qualvolles, bon Geelenfturmen burch= tobtes und min -? Ad, wie gliidlich machft bu mich burch beine Liebe!"

Er faßte ihre Sand fefter und blidte felig in Lillis Angen. Sie aber sah mit jah verändertem Ansbruck nach dem reinen Stücken himmelblau inmitten ber Bolfenichatten; ihre Sanb wurbe talt unb dwer in ber feinen und aufschauernd trat Lilli plog-

"Du mußt nun gehen!" fagte fie gepreßt. "Leb wohl!"

Roch einmal füßte fie feinen Mund, feine Augen, bann ichritt er burch die Abendbammerung nach Saufe Gine Melodie jubelte ihm im Sergen, so siß wie biefe lette Stunde — bie erfte gludliche feines Lebens. Die halbe Nacht saß er bann am Flügel in seiner einsamen Gartenwohnung und phantasierte und es schien ihm, jeder Ton sei ein Ruß auf den holben Mund der Geliebten.

2m naditen Morgen brachte ihm fein Diener einen Brief Lillis. Freudetrunken riß er ihn auf und überflog die klaren festen Schriftzüge, bis das Blatt feiner Sand entfant und er aufftohnend bas Saupt in den Hande und er auftlohiend das Haupi in den Hauben barg. Erft nach einer langen Zeit errang der Musiker so viel Fassung, das Briefblatt noch einmal zu überlesen, auf welches Lilli folgen-des geschrieben hatte: "Geliebter! Mit meinem Sank für Deine Liebe nimm auch mein Lebewohl! Glaube mir, es muß fo fein. Bas ber feligen Stunde, in ber wir uns unfere Liebe geftanben, noch folgen fann, ift Diffonang — verglimmende Leibenschaft, Schmach, Reue und Bitterfeit. Gin reines Gefühl unferer Liebe retten wir uns nur burch bie Trennung!

Wenn Du biefe Zeilen lefen wirft, bin ich ichon fern von Dir, um erft bann an bie Stätte Deines tern von Dir, um ert dann an die Statte Beines Birtens zurückzieferen, wenn die Jahre unfer Gefühl zur Freundschaft vertlärt haben. Deine Kunft wich Dir Troft geben, mir die Bewunderung Deiner Werfe — in ighen ift jene Harmonie, die wir im Leben umsonst ersehnten!"

## Idvard Griegs Jieder und Alavierflücke.

ir haben bereits im Jahrgange 1884 ber "RenenWnifte Zeitung" bieWebensgeschichte Eriegs mitgeteilt und einige feiner ersten Lonichöpfungen beurteilt. Er hat jeboch feither so viel Reues und Tuchtiges geschaffen, bag es unseren Lefern willfommen fein durfte, wenn wir sie mit einem Teile seiner neueren Schöpfungen, mit feinen Liebern und Rlavierftuden befannt machen. Grieg hat sich fast in allen Formen ber Romposition versucht; seine Mittel erlauben es ihm auch, jene Mittel, über welche ein genial veranlagter Conbichter

Es wird ihm bekanntlich vorgeworfen, baß manche So wird ihm bekanntlich vorgeworten, das manche seiner Dröcksterte in ihrer büsteren Stimmung bartnäckig verharren und den künstlerisch wirkenden Sontraft hellen versöhnenden Wohllaufs, der Befreisung von dem ewigen Tonjammer im melobischen Auflich Auflich Auflich verschung von dem ewigen Tonjammer im melobischen Auflich Auflich Auflich verschung der 
pfangen hat.

Dir tamen gwar aus bem Entguden nicht beraus. als wir von Chriftianfand bis Drontheim bie Beftfüfte Norwegens hinauffuhren und fonnten uns nicht jattiehen an diefen Umarmungen von Land und Meer, an der mannigfachen Glieberung der felfigen Rufte mit ihren landeinwärts fich sinischenden zier einigen nurmit ihren bewalbeten Juseln, von denen einige nur in stein hind wie Walfichrücken; endlich an den breiten Farbengürteln, welche beim Glanze der erft gegen ten Farbengürteln, welche beim Glanze ber erst gegen Mitternacht untergebenden Sonne auf der Meeresssfäche hin und her schwanken. Mlein Sdvard Grieg ift in der Haften Septemben, deren Umgebung andere Eindrücke, als ziene der Schwermut, nicht zurücklassen fann. Der "Svarte Dyg" unweit von Berzegen ist von einer so ausgesprochenen Melancholie, daß sich von biesem "chwarzen Leiche" zene Lebenstmitten besonders angezogen sübsen, welche es Schöftsmordkandischen bei kant des Mortenseines nicht weiter tragen wollen. Bekannt ist ziene Grenzenneisterliche Marnung, welche es Schöftsmordkandibkaten bei hoher Strafe verbietet, sich in diesem "chwarzen Teiche" zu ertränken. Auf der Etrage, welche von Bergen und kurst führt, empfängt der Wanderer so bistere Gindrücke, das sie kunn zu ber Banberer fo buftere Ginbrucke, bag fie taum gu verwinden find.

Much auf bem oben, malblofen Floitenberge nächft Bergen wird man zwar burch ben Anblict bes Meerce gehoben, allein man empfinbet auf bem Gipfel biefer Bohe gegenüber ber enblojen Baffermufte fo recht bie menichliche Rleinheit und Silflofigfeit als Gegenichlag des Naturerhahenen

In vielen Conwerten G. Griegs Llingen nun jene Ratureinbrude nach, welche er an ben Stranblanbichaften feiner Beimatftabt in fich aufgenommen hat. Man hort fie mitunter in feinen Rlavierfruden nach-tonen, weniger in feinen Liebern, beren Stimmung und Rlangcharafter ja in erfter Linie bon beren Tegte

abhängen nuß. In der billigen Ausgade C. F. Beters (Leipzig) find in fünf Bänden des "Albums" fechzig und hater nochmals fechz Lieder (Op. 48) mit Klavier-

begleitung erschienen.
Es ist eine mahre Freude, diese Lieder durchguschten, welche durchauß den Stempel der Ursprüng-lichkeit, des ebelsten mustkalischen Nachempfindens der Terte, bes melobischen und rhythmischen Zanbers tragen. Zuwellen befrembet allerdings eine herbe Converbindung, allein balb löft fich bas Befremben in Bohlgefallen auf, wenn ber Difflang fich nach einer totetten Geitenbewegung in einem mohllautenben Accord felber pernichtet.

Man findet in ben sechzig Liedern bes Albums wenige Stude, die man nicht fofort in feine Gunft schließt. Gleich im ersten Bande gibt es eine Fulle in terjein Source gibt es eine Same reigboller Lieder; besonders einschmeichelnd ist das Lied Nro. 10: "Guten Morgen!" von Björnson;\* ba ift auch die Kavierbegleitung bei aller Einsacheit win großem Klangreig, wie überhaupt die Lieber Griegs in der Stimmführung und Harmonisserung den Komponissen der gediegenen deutschen Schule – Eduard studierte am Letysiger Konservatorium durchweg verraten.

Gin jebes feiner Lieber trägt ein anberes Antlit; nichts Plattes, Gemeinplätzlices, Schablonenhaftes haftet an ihnen und eben baran ertennt man bie Schöpfungen eines genialen Romponiften, ber es bei ber Bulle neuer mufitalifcher Bebanten nicht nötig hat, immer wieder in denfelben Tongeleisen fich gu

Der zweite Band des Lieberalbums bringt u. a. G. Anberfen: "Ich liebe Orr gweite Band des Lievercavoum viringi n. u. (Mro. 13) das Lieb von H. E. Andersen: "Ich liebe bich;" es ist von einem Wöhlsaut und von einer Innigsteit der Toniprache, welcher man nicht allzuhäufig in der Lieberlitteratur begegnet. Dieses schollen Lied Griegs fteht auf berfelben Werthohe mie etwa bas wunderbare Gesangfilie bon Jensen: "Leg beine Bang' an meine Wang'!" (Op. 1). Im britten Banbe gefielen uns neben anderen Lieberperlen die voriginelle und stimmungsvolle "Hoffnung" und das Lied: "Zwei braune Augen;" im funften Bande ist von besonderem Wohltlange das längere Lied: "Bom Monte Bincio," in welchem ein allerliebftes Balgermotiv einigemal wie ein heiter lachenbes Dlabchengesicht auftaucht.

Bon & Griegs Rlavierstuden tragen ebenfalls bie meiften bas Lichtmal genialer Schaffenstraft; fo bas Konzert Op. 16, in welchem ein traftiger leiben-

Op. 7 ift ein Werf, welches ursprüngliche Motive wirtiam burchführt. In ber Ballabe Op. 24 in Form von Bariationen über eine norwegische Melodie fommen mitunter leiterirembe Durchgangsnoten vor, welche unmelobisch sind; das Originelle bleibt da nicht zu-gleich musikalisch. Auch in den Albumsblättern wird man stellenweise burch die Lohe von Dissonangen ge-führt, welche bie mustalische Befriedigung trüben. Grieg, welcher in seinen Liedern ben Erweis bringt, Grieg, welcher in seinen Liebern den Erweis bringt, wie er das Lebenselennent der Mrift, die Melodie, glängend beherrscht, weicht in seinen Klavierstücken mitunter breit ausklingenden melodischen Wotiven wie verschänkt aus, undrscheinlich aus Kopennis, gewöhnlich zu werden aus, undrscheinlich aus Kopennis, gewöhnlich zu werden und greift lieber nach einer kleinen verblissenden Tongrimasse. Wenn Fund rie auf langen Aboten zusammentlingen seinem fommt auch die Berbindung F-C-Fis vor), so ist dies kein Ohrensabial mehr.

mehr. Abgesehen von biesen Schattenstellen treten in ben Rtavierstuden Griegs biele Lichtseiten erquidend auf; besonders in den fünf heften "Lyrischer Stude" Op. 12, unter welchen ein Balger, das Bachterlied ber Elfentang und eine Glegie von bestridendem Tonreize find.

Bertvolles enthalten auch bie "Poetifchen Ton-Betributes engairen aug die "Poeinigen Lon-bilder" (Op. 3), die Humoresten (Op. 6), die Seenen "aus dem Bolfslichen" (Op. 19), die "Nordischen Tänze", sowie die "Walzer-Capricen" und "Norvezi-ichen Tänze" zu vier händen (Op. 25 und 37). Es lohnt der Mühe, sich mit den Liedern und

Atabierfliden bes norwegischen Conbichters naber bekannt ju machen, ber ebenso wie fein Landsmann Gabe bie Boltsweisen feiner heimat schätt nub aus ihnen bas nationale Rolotit für viele feiner Ton werte geichöpft hat.



#### Am Kamin.

ie fist am Ramin, die biden Borbange berhullen ben Regentag und ben trübseligen himmel. Sie träumt fich zurud in ben Sonnenschein bes vergangenen Sommers. Es war ber erfte Sonnenschein feit ihrer Rinbheit, beffen ber erste Sonnenichein seit ihrer Kindhent, dehen Strahlen wieder ihr Herz erwärmten. Die wenigen aber langen Jahre ihrer Ehe, die sie an goldener Kette hinschlepte, waren ebenso glänzend als talt. — Da stard der Satte durch einen Sturz deim Neunen und hinterließ ihr eine Erafentrone, Neichtum und eine Menge Menichen, von denen sie benecht wurde.

— Ein teiler Tritt körte sie in ihren Gebanten. Gin leifer Tritt ftorte fie in ihren Bebanten. ber alte Diener melbete: "Baron Ulrich!" - Ihr erftes Gefühl auberte fich in einer verneinenben Geerstes Gestull augerte jug in einer verneinen verbärde, doch bestunt sie sich, läcket, und ihrem saut gelprochenen: "es wird mir angenehm sein!" folgt auch josort mit rachem Schritt das spärtige blonde Jaar forgfättig gescheitelt, das Monofel mit größter Austrengung der Gesichtsmuskeln seitgehalten, ein sein

Auftrengung der Gelichtsmuskeln jettgehatten, em jem geschniegeltes Herrchen.
"Auf Chre, schöne Cousine, das Seebad ist Ihnen herrlich bekommen!" näselt die hohe Stimme. "Bin auch unch Ihnen dageweien, hab' meinen Nerven wieder etwas auf die Beine gehossen, he, infames Wetter heute, was?" damit läht sich der Naron in einen tiefen Fauteuil sinken, aus dessen vieden Verlende in den die Binmern eines Hinden, aus desse wird, das diese Verlen mit kauelen Konreckelungen aus dieser feiner Berrin mit taufend Schmeichelnamen aus biefer

peinlichen Lage befreit wird. "Berwünschte Hundetomöb — hm, ha, Unge-schiedlichteit, hat bas liebe Amorchen boch keinen Schaben genommen, Coufine, wie ?"

"Rein, nein, gewiß nicht!" berschert die junge Frau und wickelt die feinen Seidenhaare des niedelichen Binichers um ihre schlanken Finger. "Und was treiben Sie sonst, Ulrich, wan hat Sie eine Ewigkeit wiedt eelsche nicht gefehen!"

nicht gelehen!"
"Om. ja, sehr geschmeichet, daß meine Abwesenheit bemerkt wurde; treibe mich, was benken Sie, in bürgerlicher Gesellschaft umber, neuester Sport, wie? Kamose Leute sage ich Ihnen! langweilen sich nie, kets spahhaft; hab' mal ein wenig in die Ateliers geguckt, Neine interessante West das, wie, oder? Könnte Ihnen höchst originelle Owige erzässen, jä mir manches Neue über die Kunsk aufgegangen. Ja wahrhaftia Coullin. lachen Sie nicht ich dabe ein mahrhaftig, Couline, lachen Gen nicht, ich habe ein Auge fürs Maleriiche, gehe jebe Boche auf ben Kunstwerein, vergleiche bie verschiebenen Recensionen, um mir meine Deinung gu bilben."

"Aber ich bitte Sie, Ulrich, wie fönnen Sie Ihr Ulrteil von der Presse beeinkussen lassen! Die Werte muffen auf Ihre eigene Stimmung wirken, und je nachdem Sie davon erregt, beglücht, erbaut sind, ist es sin Sie ein Knustwert! Ich wenigktens mache es fo," fahrt die Grafin begeistert fort, "ich urteile weber nach Ramen, noch nach Bornrteilen; erfüllt mich eine Schöpfung volltommen, ob Malerei, ob Mufit, fo ift es für mich ein Meilterwert. So geschieht es mir gegenwärtig mit einer Seeftubie: Eigentiich ift es ein Felsen, woran braujend die Wogen schlagen und ein serien, wollan blugten ber 220gen jougen und ein dei bilfterer grauer himmel, auß dem uns ein Better entgegendroht. Über nicht Wasser, Felsen und him-mel ift es, was mich seiselt, sondern ein Etwas, ein Stüd Seck, ein Gedauft, eine Gemüteregung, was mir daraus entgegenleuchtet! Wissen Sie, die hälfte mir daraus enigegenleuchtet! Wissen Sie, die Häfte jedes wohren Kuniswerks, welches die Macht hat, uns über uns selbst zu erheben, machen die Wätter. So sühle ich eine wahre Sehnlucht, das Bild wieder zu sehrel, sobald ich – aber was ist Johen, Better? Dem Baron war schon lange das Monotel eutfallen, der Chlinder samt Handhühnen von den Knieen geglitten; nun zischelt er, änzistlich um ich sehen dirt erhobenen Händen: "Bit, dit, dit, die einem dichtes Willen, wenn Sie jemand hörte, haden Sie denn das Morgenblatt geleien? Jis gerade heute ein ganz vernichtender Artistel über diese Wilderscholmen, aben ein den der kontentielt alle Woche ein ganz vernichten der Woche ein ganz der die kant der Woche ein ganz vernichten der Woche ein ganz der die verdieren, auch der erkeiten auch der generature erichienen, total bermobelt, alte Dache, ein gang un= befannter Rame, ein ichrectlicher Menich, wohnt in einem wingigen Atelier bei fleinen Leuten, bat feinen roten Beller, und verlägt fich auf feinen Binfel heutgutage! Bu fpaghaft Coufine, be, mas?" Aber fie ftimmt nicht ein in fein fiegreiches Ge-

lächter. Alfo arm ift ber Schöpfer ihres geliebten Bilbes? Sie fieht bie brangenben Wogen vor fich, wohl hat ber Maler diefe Macht aus feiner eigenen Seele genommen, fie fieht ben Gewitter brobenben himmel, so mag es in feinen Gebanten aussehen und ber obe Gelfen ber noch aufrecht im Sturme fteht — so öbe mag bisher fein Leben gewesen fein und so ift er selbst felsenfest gestanden, getren ber Pflicht und allein. Mus solcher Stimmung herans fchuf er biefes Bilb - und nun fommt einer, beffen Schidfal nichts Scharfes für ihn hatte als bie Feber, bie es ihm in die hand gab, und diejer tritt — oft wohl ohne es zu ahnen, mit einem guten, ichlechten Big folch feimenbe Gludeblute gu Boben.
Gang in diefen Gebantengang eingesponnen, bort

bie Gräfin nur, wie aus ber Ferne, das ruhig plat-schernbe Geränsch ber mit tausenb wie? und was? gemifchten Ergahlungen bes Barons, bis ein plogliches: "aber, teure Cousine, Sie scheinen zu schlichen." die Gräfin aufschreckt und sie nötigt, sich zu sammeln. "Nein, ich schlafe burchaus nicht, im Gegenteil!"

bamit erhebt fich bie ichone Fran, lagt Amorchen gu Boden fpringen, berührt den Knopf der Glock und besiehlt dem eintretenden Diener, fofort aufpannen zu lassen. Mer es ist dab 4 Uhr, weedde der er-ftaunte Vetter ein, der nicht weiß, was er aus dem fonderbaren Benehmen der Gräfin machen foll, "Gffens-Beit, und überdies ein Sunbewetter!"

"Ja wenn es Connenichein ware, wurde ich auf ben Wagen nicht warten, sondern hinlaufen und mir das Seebild holen, denn haben must ich's, und das Geebild holen, denn haben must ich's, und das möglichft bald, und Sie, Vetter, werden mich in das fleine Atteller führen!— das Gewilter darf nicht loskrechen, auch nicht im Leben des Malers," sügt fie mit reizendem Lächeln hingu, "und ben herrn Kunst-trititer bringen Sie mir Montag mit zu Tijche, ich werbe ihm schon die Schönheiten bes Bilbes erklären und ihm beweisen, wie notig es war, Kritifter über bie Kritifter ju segen. "Aber Consine, warung geben Sie nicht mit mir zu biefen, hm. hn. Dugsba, der dies famosen Strässinge malt ganz in - he, wie heißt es doch, difes Wort, Beleuchtung own rindwarts, total modern, man sieht die Kerle wie sie filte, greift unwillfürlich nach seiner Uhr, hält sich die Aglde zu, famos, fühlt sich wie im Zucht-haus. Und ein Atelier! Teppiche! Cigarren! wie im Humel!"

Jedoch ohne Antwort verschwindet die Gräfin lachend in ihrem Ankleidezimmer und erscheint fast augenblidlich in Sut und Mantel.

"Kommen Sie, Better Ulrich, wir wollen feben, ob wir über vier Stiegen im Meinen Atelier, bem himmel nicht naber find, als in ben Wolfen ber feinen habana Ihres Freundes -"

"Jamofe Geschächte, wahrhaftig, Cousine ist das Ihr Ernst, wie, oder ?" "Frau Eräsin, der Wagen ist vorgesahren!" "Ulrich, vergessen Sie nicht Amorchen mitzu-

nehmen!" Cophie Raulbach.

#### Die 9. Symphonie Beethopens.

Wotto:
Da bod wir Dieteinnen wur ben
ofi adgeftumpten Hadmannen eine
gewiff Frische und Unmittelbarfeit
es Eineruted vorrungsber, warum
fallen wir nicht ein Worden über
Will mutprende filten, breites
fich den nur und einen beruck handels
B. Lamerting.

ie 9. Snuphonie Beethovens ift eine Universal-Amutichöpfung im Sinne von Hontes göttlicher von Dantes göttlicher stomöbie und von Goethes Faust. Ja, sie ericheint geradezu als die ins Vnistalische überietzte Faultdichtung, die, von Beethovenstem Jeculismus erfüllt, einen wahreren Abschimß finder als Goethes großes Berk. Man verspürt den Unendlichfeitsbrang Faufts barin, ber burch Irrtunier und Salbmahr-heiten gur endlichen harmonie und jum Gluce ge-

langt.
Das schwerste Ringen stellt bas Allegro maestoso bar. Wohl macht sich schon im Beglind eine leise Uhnung bes gu erreichenden Ideals geltend; aber bas Abnung bes zu erreichenden Ideals geltend; aber das ist eben nur der dumlle "Drang" des "guten Menschen". Darüber hinweg strömen in wibem Chaos die Fluten der Töne. Der Kampf mit widrigen Schickalen ("Entdehren sollst du, sollst entbehren!"); der innere Zwiespalt ("Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Bruft!"); die Erinnerung serner goldener Kindheitätage, die drückende Leere des nicht mehr von führlich erfehrt bederichte. findlicher Ginfalt beherrichten Bergens; ber ungeftillte Drang nach etwas Höhrem, der gur Vergueifinng, gur Berfluchung "jener höchsten Liebeshuld", des Glaubens, der Hoffmung und "vor allem der Gebuld", lieigt und fast im Gelbstmord endet; das alles grout

neigi into fast im Selopinord eindet; das alles groult und flagt und tolt ergreijend durch das Allegro. Der zweite Sat trägt ein helleres Gepräge. Die Selbstpeinigung ist gewieden, das Leden wird von lichterer Seite angeschen. Se sehlt nicht am Serlen, welche der Wirtung des Monologs "Wald und Hohle, welche der Wirtung des Monologs "Wald und Hohle" nachezu entsprechen. Alles in altem aber gibt der Z. Sat die Verjuche wieder, Klänge einer idealem Welt im Horzen zu übertönen. Das solche Verpuche wohl zeitweilig, aber nicht dauernd gelingen mögen, daß dadurch nur ein Taumeln von Genuß zu Genuß bei innerer Unbefriedigung, nimmer aber reine Freude erreicht werben fann, ju welcher bas Schauen bes Ibeals führt, bas ift im weiteren Gange ber Sympho-

nie bargeftellt.

Schon im Abagio führt ber Romponift höher Schon im Bogio fithet der Komponit höher hinan. Er bietet eine einziglichen Berhertlichung der Neigung zwischen Jüngling und Jungfrau, zwischen Mann und Weld. Wie jungt daren alles "Süße, was Menischenfte burchebetit" Was Klingt darin alles "Hohe, was Menischenberz erhebt!" Nicht der seurige "Oohe, was Menischenberz erhebt!" Nicht der seurige Drang der Liebe erglüht; füßes, tiefes, mitdes Sechnen, fittles, liebliches, beseitigendes Glück tragen tiefe One schwicklich ins Gemüt. Wenn man weint, nur leien die winischen Känne zum Verzen gehrungen is feien bie innigften Rlange gum Bergen gebrungen, fo weben wieder noch wonnigere Laute ein Bild ber Liebe, bes Lebens Mai. Ja, holb und schon und rein quillt dieses Abagio! Doch ift in diesem Sate noch nicht die Bohe bes Conwertes erreicht, fo wie ber Lebensabschinitt und Zustand, deffen Gehalt bas Abagio musikalisch Ausdruck verleiht, noch nicht die ibeale Höhe des Menschenzeins bezeichnet. Beglückend, wie der ersten Liebe golden Zeit ist, dernacen, weginaren, wie der ersten Liebe golden Zeit ist, dernacht nur auf der untürstäden Anziehung der Gedlechten nur auf der nicht sittlich gleichgulttig. Soll sie veredelnden Einflug gewinnen, jo nug ihre Frucht erft treiben: ber gottliche Strahl bes Menfchengeiftes muß die Menichennatur berflaren. Dann wird ein ungeahntes Geiftesleben aufleuchten und bie Barme sittlicher Thätigkeit verbreiten. Sonst aber schwindet das ersehnte, so nahe Ideal schattenhaft hinweg. Das lätt Goethes Faust erkennen. Der Dichter hat die in feiner Tragobie unternommene Lösung bes Pro-blems vom Bervollfommungsbrange bes Menichen nicht befriedigend gegeben. Sein helb hat am Ende nicht das humanitätsideal erreicht; trot aller "Thä-tigfeit, die nie ermattet," oder eben wegen des Getigkeit, die nie ermaner, voer even wegen der wichtes, bas auf die Arbeit als jolche gelegt wird. Koothe maa das ielbst gefühlt haben. Daher die epilogifch angebeutete Bebung Faufts, die in höheren Regionen burch himmlifche Liebe erfolgt. Aber bem Belben, welcher ben Genius ber Menichheit verförpern foll, burfte nicht in einer neuen Dafeinsform Liebe gleichsam erft eingeimpft werben, sonbern fie hatte ichon hienieben in feinem Bufen rinnen muffen, ein lebenbiger Quell, bem machtige Liebesthaten ent-

Goethe mar au febr Reglift, ale bak er bies Sorthe war zu jehr Realitt, als dag er bies hätte in sich erleben fonnen, darum hat ihm zu folder Gestaltung des zweiten Teils der Tragödie die Kraft geschlt. — Wie anders Beethoven! Seine Idealität hat ben Weg zum letzten Ziele der Menicheit gesundon. Die "Reunte", seine große Faustschmitzungen, klimmt den Pfad hinan, im Finale wird ber Eine der kliede erktieren. ber Gipfel erftiegen.

Das Finale beginnt mit Unklangen aus ben vorhergehenben Sagen, ba bricht bie erfte Sehnsucht vortregeheiden Sagen, da virant die erzie Segminan nach dem Ideal in des Lebens Leere wieder durch ("Gleich einer alten, halboerkungenen Sage steigt erste Lieb" und Freundichaft mit herauf"), alle die Hoffmungen und Guttäuschungen, die Zweifel und Stürme und der Widerstreit der Vergangenheit klüngen nach das Gemät wird in seinen Grundsstein erstellt der Vergangenheit klungen nach . 008 Semit wird in feiten Ernidetten erfchittert. Ind vie fich das Ningen vergangener Lage teils in der Erinnerung, teils in der Wirklichfeit er-neut, io sind and neue Leidentschaften zu befämpfen, neue Rätief zu fofen, neue Zweifel zu fillen. Doch eidlich tommt die elektrische Spannung zum Ansgleich. endlich fonnnt die elektrische Spannung gum Ausgleich. Plun erft wird die Neigung der beiden Geichlechter rechte Liebe. Nun ftilgt nicht mehr das Sinnliche, wenn auch in reinster Allegerung, zweier Hezzen engskes, innigftes Verhältnis, nein, der Swigletistgug knüpft die Bande immer fester, zwei Flammen münden in einen Opferstrom. Das Menschhöftisibeal ift im engsten Kreise erreicht, am häuslichen Herbe. Wie aber alles wahrhaft Sole, Große, Gute nicht in beschanlicher Ruhe auf ich selhst beschräftigten einschmen, das gange Sein und Sinnen und schäglich glange wie kaufe Kaufen Maure immer

entgommen, os gange ern into simien und indag in loberniben Flammen aus des Haufes Annim hinaus und glüht für die Wenischeit. Da setzt die übers wältigende Komposition ber hehren Hymne Schliers "In die Freude" ein. Oft ist das Gedicht feiner lleberichrift und seines Anfangswortes willen falsch gebettet voorben; Beetsdoren hat den Gestelet voorben; deets den de verftanden. Nicht der Freude als solder hat er Ausderunden. Nicht der Freude als solder hat er Ausderund gegeben, vielmehr der wahren Freude Erzeugerin, der alles umtassienden werden Brüder. "Seid umschiehet, den Menichen werden Brüder. "Seid umschlingen, Millionen"), zu einem "lieben Kater", der überm Sternenzelt wohnen "muß". Nicht in übermitigem Jaudgen, nicht in bachgantischen Tanutel, undt in auftligefrenden hab verglimmenhem! Nicht in übermitigen Jauchzen, nicht in bachantischem Tanmel, nicht in aufläckernbem, balb verglimmenbem Errohseuer berauschter Phantasie erscheint sie; ernst, gewaltig, unwiderstehlich groß gibt sie sieh fund, ahnungsvoll dringt sie bis in die Tiefen der Gott-heit. (Die herrich-geheimnisvolle Stelle "Neber Gerenen nuß er wohnen!") Sie umschlingt Ratur und Geist, Menscheit und Gottheit, alles Wahre, Gute, Schöne, und sie geht ganz auf im All, wird ewige Göttin. — Siese das große Menschheitsibeal! So tönt die einzige Spupponie auß: Liede ist das ewige Geseh des Alls, ist das Ideal der Wensch-beit! Sie bereitet, sie ist selbst schon Glück, hier be-gimendes, ewig wachsendes, Seligkeit schaffendes.\*

\* Diefe geistvolle Ausbeutung ber 9. Symphonie Beethovens wurbe auf Auregung bes in ben Aummern 1—6 veröffentlichten Aussages von Robert ham erling: "Meine Lieblinge" verfakt. Die Neb.

#### Die Bolksmufik der Quecchi-Indianer.

Bon Dr. Carl Sapper in Coban.

er bas Glüd hat, in den prachtvollen Urwäldern ber Alta Kerapaz (Republik Gualemala, Mittel-Auerika) umhervom-bern zu können, wird nicht selten an die Ansicht ber Alten erinnert werden, welche annahmen, daß die Menichen die Musik den Abgeln abgelaufch hätten; denn es dürfte nur wenige Orte auf der Erde geben, an welchen man so zahlreiche und musikalisch so hoch-veranlagte Bogelarten fände, als gerade in diese Gegend, welche ichon Dolfius und Montierrat in ihrem großen Meisewerte (Voyage geologique dans les Republiques de Guatémala et de Salvador, Paris les kepubliques de Guatemala et de Salvador, karis 1868) das Parabies des Ornithologen genannt haben. In der Höhenlage zwischen 800 und 1200 m Mee-reshöhe trifft man die gesiederten Sänger des Wal-des in der größten Menge; doch ift es eine Sciten-heit, wenn man in dem dichten Blätterwerke einmal einen folden zu Gesichte bekommt; allein fie machen

wieder aufs neue erstannt und entgüdt zu sein über die Schönheit des Klanges und der Rhythmen ein-zelner Bogefruse. Während die Jutervalle von man-den Bögeln nicht icharf getrossen werden, do daß man im Unsicheren über Accord und Tonart bleibt, nimmt man bei anderen eine bewinderungswürdige Scharfe ber Tonunterichiebe mahr, welche burch die Ruhe und Gehaltenheit bes Tones noch beideibers zur Geltung gelangt; fiets aber finden wir beutlich ausgesprochene Uhnthmen, welche feitens ber verschiedenen Urten eine bedeutenbe Mannigfaltigfeit aufweifen und nicht felten die Rurze und Pragnang zeigen, welche wir an unferen militarifchen und anderen Signalen vielfach



Much bie Rlangfarbe zeigt viele Berichiebenheit, Auch die Klaugiarde zeigt viele Verschiedenheit, gewöhnlich aber treten in ihrem Gesange Metallikange hervor, wie ich sie de it einem unserer deutschen Singvögel gehört habe. In vielen Fällen ist der Klaug von einer geradezu sinreißenden Schönheit, so das man es herzlich bedauert, wenn die Auferach verhallen oder eiwa durch das häßliche Gefreische der Papageien verdedt werden. Es ist übrigens zu erwähnen deb das karpungische und erwähnen des das des des das das des das des das des das des das mahnen, bag bas harmonifche und rhythmifche Glement im allgemeinen vorwiegt, während das melo-bijche vielsach zurückritt. Unter den 87 Beispielen, welche ich bei meinen mehrmonatlichen Wanderungen in biefen Urwalbern aufzugeichnen vermochte, benüten 30 Singubgel lediglich die Tone des Dreiflangs, 7 die des derminderten und 1 die des übermäßigen Septimen-Accords — Beweis genug dafür, wie febr die Natur selbst den einfacheren Schwingungsverhaltniffen ben Borgug gibt. Zuweilen finben wir auch recht hubifche Aufate gu Melobien. Go hörte ich in haltenamit einen Singvogel rufen:



gnerft mit langeren Baufen, bann in rafcher Folge gefürgt:

bis endlich bie Antwort erfolgte:



Molltonarten habe ich nur fünfmal beim Bogelgefange beobachtet, mabrend in ben allermeiften Fal-Ien bas freundlichere Dur ertont. Buweilen bort man auch wohl chromatische Aufeinanberfolge ber Tone,

ą. B.:

welchem bie Antwort:



entspricht, und wenn ich von einer anderen, ziemlich häufigen Bogelart ben Ruf:



ertonen horte, fo murbe ich immer wieber an eine weitverbreitete tirchliche Beife erinnert, welche auch bie benachbarten Bocomchi=Indianer bei ihren Umgugen fpielen:



3ch geftebe, bag ich feinen ber mir befannten Bogelrufe unmittelbar in ber Dlufit ber Quecchi= Wiggeringe inmittelout in der Willin der vollecchi-schreiche Ketticke) Indianer wieder verwendet gefun-ben habe, obgleich sie bieselben mit großem Geschick nachahmen, besinders in der Abslicht, um auf der Jagd Bögel anzuloden. Dagegen scheinen mit andere Einflüsse der Bogelruse auf die Musik biese India-

auch vielfach nur auf ben Charafter ber Tongebung, bes Bortrags und ber Rhythmen begiehen, also mit bes Bortrags und ber Ahnthmen beziehen, also mit Borten nicht wiedergegeden werden können, so muh boch anderfeits auch die auffallend häusige Anwendung der Töne des Dreikfangs, welche in zahlreichen Beeisen zur Geltung kommt, barauf bezogen werden. Auch auf eine gewisse Bortiebe für die Duinte, die in der Begleitung nicht selten durch färfere Betonung vor dem Grundtone ausgezeichnet wird, kann hingewissen werden, welche Erscheinung sich bei den Bogelrusen gleichfalls beodachten läßt, wo in 18 Källen (unter den non wir ausfaeseichneten 87 Peisinsten) (unter ben von mir aufgezeichneten 87 Beijpielen) der Ruf fogar mit der Quinte abschließt. Ebenso könnte man die vielfache Berwendung des Grundtons mit der Quinte allein (ohne Terz) und manche an-bere Gigentumlichteit der Boltsmufit dieses Indianer-stammes mit dem Gefange der hier heimischen Bögel in Berbindung bringen. (Soluk folat.)



# Die lowierige Pallage.

(Bu nebenftebenbem Bilbe.)

:

Meister, nimmer zwing' ich sie Diele ichweren Lieder, Deren ichone Melodie Duffig wie ber Hlieber.

Ei das mare, liebes Kind, Gar mohl 'ne Blamage. Probef, bis mir d'rüber find, Meber die Baffage.

Cirilili, firili, Beht, en geht nicht weifer, Id erklimme niemals fie, Diefe Coneleiter.

Aber Rindchen, hört nur gu Bach ber Blofe Conen. Dann erfaßt ihr es im Bu, Rönnt' ben Weifter höhnen.

Cirilili, tirili, Singet fie nun weifer, Cirilili, tirili, Er ift ihr Begleiter.

Forfgefungen, liebes Bind, Endlich ift's gelungen, Einen Triller noch geldwind. Bann iff's Lied verklungen.

Doris fingt, verffrickt dabei Berg und Sinn und Geiffer, Die Pallage nimmt fie frei, Und jum Schlug den - Meiffer! Moriz Band.



## Der Klavierbaciffus.

Bumoreske von M. Knauff.

rofessor Otto, ein liebensmürdiger Junggeselle in mittleren Inhren, Bhilosoph seiner Fakultät nach, hielt nichts davon, daß Mustt bes Menichen Herz erfreue; im Gegenteil, die Tone eines Pianoforte hatten feit Wochen unsern Preund vollkommen alaxmiert und die Mildig feiner freund vollkommen alaxmiert und die Mildig feiner sontt friedlichen Denkungsart in gährend Drachengift verwandelt. Der Professor hatte nämild, ein umif-fallisches Vis-d-vis. Im gegenüber liegenden Haufe der alten Hofrätin Müller wohnte in einer möblierten sich, namentlich gegen Abend, in großer Zahl burch Einflisse ber Bogelrufe auf die Musit bieses India- ber aften Hofratin Miller wohnte in einer nibblierten ihre Stimme geltend und ber Wanderer pflegt immer nervolkes unbezweiselbar, und wenn sich bieselben Wohnung des ersten Stocks eine klavierspielenbe

in auf- und absteigenben Laufen, und ärgerte, ger-ftreute, verwirrte unfern Otto fo, bag es ihm ericien als ob famtliche Buchstaben feiner Feber fich jun

Cancan anftellten; folgte nun noch, wie oft geschab, eine viertelftundige Trillerubung mit bem vierten und fünften ginger — so warf der Bro-fessor zornig die Feber hin, wünschte den ehrwürdigen alten Amsterdamer zu allen Teufeln und siewer töblicher Soch dem ber des Capier. Keufeln und ichwur todlicher haß dem, der das Klavier-spiel ersunden hatte, — und besonders — dem Vis-k-vis. All die Rot flagte er nun seinem alten Freunde, dem fädischen Kapellmeister und

Borfteber eines großen Duum so mehr, wenn, wie bu mir eben mitteiltest, beine Bianistin wirklich so stumper-

gebändigt werden!" eiferte ber erregte Professor, der aber allerbings von feinem Spinoza mehr verftand, denn von musikalischen Dingen. Um andern Tage befand

fich Freund Otto wirklich im ich Freund Dirto wirklich im Empfangsgenache ber Rätin und besprach mit der lehtern die peinliche Angelegenheit. "Berechte Fraul! Ich feb-hier im Namen der ganzen Straße!" rief er mit tomi cher Uebertreibung aus. "Sollen wir an den Etiden und Sangten zu Meunke und Sonaten zu Grunde geben ? Die ominosen Trillerübungen haben mein Trommelfell bereits in eine permanente zitternbe Bewegung gefest, baß ich Triller höre, Eriller bente, Triller träume! Es muß Abhilfe geschafft werden, sonst insigiert uns alle noch ber Klavierbacif-lus, ben mein Freund, ber Mufitbirettor, entbedt hat!"

Multorettot, entvect har!"
"Um Gotteswillen! da
will ich lieber Abhilfe schaften!" sagte freundlich die
Räin. "Ich ging schon lange mit dem Gedanken um,
der alten Dame die Kündigung zu senden; wenn ich
auch meiner Pileterin das shöchte Bod erteilen muß, so
ift doch über das lästige Klauterhiel schon oft Klage

Die Matrone warf unferm Brofeffor einen bojen Blid gu, mahrend ein fpottijdes Lacheln um ihre fcmalen, anfanmengepreßten Lippen fpielte.

tonnte bas fein?

Otto fprang wie ein Bitterich auf und 30g die Klingel. Der Diener erschien. "Welch ein Höllen-lärm ba über mir?" rief

der gornige Herr, "bergleischen hab' ich ja hier im Haute noch nie gehört?!" "Mit Verslaub!" Ließ sich nun des Pros lanb!" ließ sich nun des Pro-eisors Kaltotum vernehmen, "das ist Klavierspiel; die Bia-nistin, welche feither da drü-den der Krau Hoffatin wohnte, dat heute die über uns gufällig leer gewordenen Jimmer bezogen — es scheint eine sehr angenechme Dame zu sein — "Genug!" herrichte lein Gebieter, "angenehm oder nicht! Das neunt man aus dem Reaen in die Traufe aus bem Regen in die Traufe fommen! Das unglückliche Klavierpaufen — jest stlabierpauten — jest hab' ich's gar über mir ! Aber ich werbe Abhilfe ichaffen! Es ift zehn Uhr, also Boli-zeistunde! und über biese barf kein Musizieren in anftändigen Säufern ausgebehnt werden! ich werde es ihr zu wiffen geben!" Roch in aller Erregung bes Bornes ergriff er feinen Sut, verließ bas Treppe hinauf, in den britten Stod. Der bienftbare Beift fal feinem herrn gang erfraunt nach.

Nach zwei Minuten stanb Otto vor feinem früheren Visà-vis, ber ihm ichon befann-ten, alten, ftreng aussehen-ben Dame mit ben blauen den Damie mit den blauen ganbendändern, wechge ihn mit durchbohrenden Blicken nach und den unführnenden den Einfritt in ihre Stube verwehrte. "Es ift Polizeifunde, Madame." rief erzikent der Professor, "ich dächte, es wäre Zeit für Sie auf den hochzeitsmarich zu verzichten und Hern Flügel zu issiehen! wollen Sie mich auch iest nach um weine au thlieben! wollen Sie mich auch jetzt noch um meine Nachtruhe bringen? haben Sie das auch auf Ihr mu-iftalisches Kepertoire gefest?" "Mein herr," autwortete die alte Danne ruhig, "ich glaube es dersibst weniger gegen Takt und gute Sitte zur Po-lizzifinzhe noch Erziste ligeiftunde noch Alavier gu ipielen, als gur Poligeiftunde eine Dame mit unhöflichen Rebensartengn beläfligen und

Rebenkarten zu beläsigen und in ein frembes Zimmer der gen zu wollen. Als Professor müßten Sie zum nindesten Hoben." Sprach's und verdäwand mit Grandezza hinter der sich schaften us Ihren Büchern gelernt haben." Sprach's und verdäwand mit Grandezza hinter der sich schlämt siege der zeher blüchern gelernt deben. Etwas beschämt siege der jetzt plöglich enthig gewordene Otto wieder die Erpepe hinab. "Darin hat sie recht!" murmelte er, als er sich zwischen seinen der Wähnen der als er sich zwischen seinen der ering eige di nicht!" Spät erst schließe er ein, und unruhige Phantassen plagten ihn im Schlase wie dosse Gewissen. Er hatte der annen Pkanistin schon zwiesackes Gerzeleid angethan; aus der einen Wohnung vertrieben — in der neuen bereits deleibigt. Im Traume sah er die Alte ihn wie ein Nachegespenst verfolgen, und mit ihren himmelblauen Haubenbändern, gleich langen Fangarmen, nach ihm greisen.



Die ichmierige Paffage

"Brrr!" machte Otto, indem er fich schnell vom Fenster gurudbeugte. "Die alte Klavierlehrerin! fie gurnt mir! aber was thut's! fie wird schon ein ne gurnt mir! aber mas tour's! ne wird igon ein anderes Jimmer finden, und jeber ift sig felbt ber Rächste. Heute über vierzehn Tage habe ich Ruhe! Solch ausgebehnter Triller wirft auf die Nerven, wie die elektrischen Sollage eines Jitteraales. Endlich war der Erste des nichten Monats da.

#### Maria Therena als Opern-Seldin.

enig bekannt bürfte es sein, daß die große Kaiserin einst beinahe zur Opernhelbin geworben möre enig bekannt durfte es sein, das die große Kalierin einst beinade zur Operuheldin geworden wäre. Der frauzösische Maler icht großes Bild, "Maria Theresia, den tleinen Josieph auf dem Arm, dor dem ungarischen Neichstage" in Paris ausgestellt. Diese Bild dat allgemeines Aussiehen erregt und den Dichter Bernhard zu einer Operndichtung veranlaßt, welche den Kamen Maria Therefias als Titel führte und die der damals als Komanzenkomponiti beliebte Blaugini in Musit zu sein unternahm. Die Große Oper in Paris hatte bas Bert angenommen, die treffliche Dabame Brandu folke die Maria Theresia singen und die Proben waren in vollen Gange, als plöglich das Ministerium die Aufsichung verdot, ohne einen Grund anzageben. Die Censurbehörde erklärte sich dem bestürzlen Kom-Die Gensurbehörde erstärte sich dem bestürzten Komponisten gegenüber volltommen unschulbig, der Minister bet ichöuten Künste aber, bei dem er sich beschwerte, sagte ihm begütigend: "Machen Sie aus dem Soh nechten, das die Kailerin auf dem Arme trägt, eine Tochter, so wird man das Verbot zurücknehmen." Nam sürckstete nämlich, daß die feierliche Amede Maria Theresiae: "Voild l'enfant de la patrie!" napoleonische Deunonfracionen mit Beziehung auf dem herz die Beschung des kentschulb von Planging des schen bereichen des ische Kentschulb Angenie des schen der herzben den die Köscherichteit.

hard und Blangini aber ichenten boch bie Laderlichfeit sato Industrie Bilicum der generalen bug de Langernater, einer berartigen Hischaus der Beltgeschick gu fehr, um sich dazu herzugeben, und so ift benn die Oper Marie Afrecia Theresia zwar im Klavier-Auszug gebruckt, aber niemals aufgesicht voorben. v. W.



enn man ein halbes Jahrhundert dem Dienste der Tonkunst gewidmet und durch deren Ausübung Tausende von Menschen: herzen erfreut und erhoben hat, so ist eine Station des Lebensweges erreicht, die eines ehrenden Markieins wert erscheint. Und an biefer Station ist der Konzertmeister Edmund Singer, Pro-fessor des weitberühmten Stuttgarter Konservatoriums, angelangt. Am 10. April 1840 hat er als neunjähriger Rnabe ein Stud von Beriot in einem öffentlichen Konzert seines Lehrers Midley Kohne mit großem Ersolge gespielt und ift seither von Ensse zu Stafe kinstlerticher Bervollschammung emporgeschritten. Mit Joachim, Wilhelmi, Sarafate, Lauterbach

n. a. steht S. an ber Spite ber Biolinvirtiosen seiner Beit, und wenn seine Rame in ben letten Sahren Zett, und wenn jeine name in oen iegien zignen wielleigt weniger oft als der anderer ressender Kinst-ler genannt wird, so liegt der Grund darin, daß er es vorzieht, als Kinstler und ausgezeichneter Lehrer im engeren Kreife zu wirken und zu schassen. Daß auf die Entwickelung und Beledung der reichen unspifalifchen Anlagen bes am 14. Oftober 1831 in Totis (Ungarn) gebornen Kinftlers die Raturreize feines Seimatlandes sowie die bald leidenschaftlichen, bald ichwermittigen Weisen der Zigennermusit von großem

iginermatigen Berleit der Algeintermulte von großem Einschie gewesen, liegt fehr nahe.

Der Bater des kleinen Edmund war so bernümftig, alles zu thun, um dessen vorliebe für Musik durch erhrießlichen Unterricht Rechnung zu tragen.

Schon im Jahre 1842 unternahm Edmund Singer eine Rongertreife burch Ungarn und Giebenburgen, rief überall burch fein technifch vorgeschrittenes Beigen= spiel Begeisterung hervor und brachte seinen Citern zwei Ehrenbipsonie bes hermannstädter und Klaufenburger Konservatoriums als Beweise mit, daß fein Talent und fein Ronnen anerkannt werben.

Rachdem Eb. Singer am Biener Konfervatorium unter Leitung vortrefflicher Lehrer fich bem Studium ber letten Feinheiten bes Biolinfpiels und ber Kom-positionslehre hingegeben hatte, begab er fich nach Paris, wo sich ihm bie glangenbiten musitalischen Birkel offineten, wo er als hervorragenber Künftler Erinmphe feierte und im Berkher mit Notabilitäten jeben Kunstangegs mannigsache Anregungen bei

feinen friden Bildungskriebe gewann. Im Jahre 1846 tehrte Eb. Singer nach Peft gurid, wo er gum Konzertmeister und Sologeiger am bentschen Stadttheater erganut wurde. Später

ftanb. Auffehen erregte Singers erftes Auftreten im Leipziger Gewanbhaufe, wo er burch ben Bortrag eines Rongerts von Lipinsty und einer eigenen Romposition einen mahren Sturm von Beifall entfesselte. Damals beteuerte Die Britif. "bak Singer au Schonheit bes Tones mahricheinlich alle jest lebenben Biolin-

heit des Loues waprigenung aus jest weinen Aismissieler übertreffe."
Nachtem Singer einige Jahre als Virtuose in Doutschland, Migaru, Hosland, Dänemarf konzertiert hatte, wurde er im Jahre 1854 von Liszt als Nachfolger Laubs und Joachius nach Weimar berusen und erhielt vom Eisosherzog den Titel eines Kammervirtuosen und hoftonzertmeisters. 1861 folgte er innen Anderschland war er keither als K. virtussen und Hostonzertmeisters. 1861 solgte er einem Aufe nach Stuttgart, wo er seither als Konzertmeister, Kammervirtusse und Professor am Konservatorium in der fruchfdarsten Weise thätig itt. Bei großen Musstrieften (in Aachen, Magdedung, Basel, Wien, Gran) versicherte man sich der Mitwirfung diese Berühmten Geigers, der auch in Gemeinschoft mit Liezt, Villow, Gohnann, Grühmachen, Anna Mehlig u. a. konzertierte.
Prof. Ed. Singers Lehrthätigkeit wird sehr gerühmt: doch er ein ausgezeichneter Mussthaange ist.

rühmt; daß er ein ausgezeichneter Wulftpädagoge ift, beweiße feine in Berbindung mit Mag Seifrig bei Gotta herausgegebene Biolinischule, die fich einer weiten Berbreifung und ehrendfter Anerkennung der Fachgenoffen erfreut.

Eb. Singer hat auch als Komponist Namhaftes geleistet und sind von ihm Konzertstude, Phantasien, Studien, Kapricen, Duos u. f. w im Orude ericifeienen. Die Technit bes Geigenspiels beherricht er in eminenter Weife; fein Ton ift von eigenartigem Schnetz, von einichniedselnder Schönleit und fein Bortrag bon fünftlerischem Abel, frei bon Gffetthafcherei gang ber objeftiven Durchbilbung eines Ton-

wertes zugewenbet. Eb. Singer ift gegenwärtig in ber Bollfraft leiner fünstlerischen Leistungsfähigteit. Die Knuft hat ihn jugenbruftig erhalten; er möge ihr noch lange erhalten bleiben!



### Muhk und Räuber.

Ein Abenfeuer, gefchilderf von Carvla Belmonte.

as einsame Haus im Walbe fchien wie aus-gestorben. Die alten Wirtsleute, nebst mir geftorben. Die alten Birtsleute, nebft mir bie einzigen Bewohner bes Gehöftes, welches in Mahren abfeits von der Gerffrage lag, haben fich gur Anhe begeben. Es war ein heißer Tag gewefen und eine brüdende Schwille lag über ben Triften. Lange, dunftle Streifen zeichneten einem Teil bes Firmaments und nur hier und ba lag auf ben Redelmassen eine helle, gewitterschwangere Wolfe. Lange ftand ich am Fenker im Anichauen der seltsamen Wendbeleichtung verloren, dann aber zog es mich mit Macht ans Ravier.

Int Jahre wohl ichon eine Stunde gespielt, hatte die Geifter Schumanns, Liszts, Beethovens an mir vorbeiziehen lassen nun — um dem Genius meinen Tribut zu gollen, ins Allecheiligite — zu

Mogaris Jupiter-Symphonie!
Ich hate ben erften Sat zu Ende gefpeiet, jenes herrliche, Geift, Leben und Keuer herüfenber Miegro und wollte mir als feierlichen Schlugaccord nur noch ben zweiten Sat aus besielben Meisters großartiger Es dur-Symphonie gönnen. Wer diese berüdenbe, von Woelje und Liebe durchflutete, mär-denhaft schöne Abagio kennt, wird keicht den Zauber weingar jame abagio tenit, wird telay den Zauber versieden, welcher dies Longenälde auf mein Gemit ansübte. Ergriffen von der hehren Schöpfung des unsterblichen Meisters, legte ich den Kopf auf die Tasten und verfant in tiefes Sinnen. Ich gedachte des großen Meisters, bessen herrliche Must tun ichonitätigen. Schred lahmte meine Glieber, unfabig, mich gu be-wegen, starrte ich vor mich hin! Der Unblid aber, ber sich meinem Auge barbot, war ein Graujen eram beutschen Stadtheater ernanut wurde. Später regender! Aingsumfer an den Wänden saß, stand kam Singer in Dresben mit Lipinskh zusammen, der und lag eine Wenge unheimlicher Gestalten; in lange, dem ausstrebenden Kunstjünger fördernd zur Seite weiße Mäntel gehüllt, den Blick self auf mich gerichtet, verharrten fie regungslos ba! Bom Scheine bes aufgehenben Monbes befeuchtet, faben fie einer Berfammlung von bleichen Gefpenftern gleich. verstammung von vieleigen Gespenstern gleich. Das hers slopfte mir ftermisch in der Arnst, meine Pauss, flogen und ein Gefühl namenloser Angst überkam mich; doch schnell wies ich die kindische Gespenster-furcht partiel. Nein, das waren nicht die rusklosen Seelen längst Dahingegangener, das waren Menichen von Melick und Melick des waren Merichen.

Seelen längst Dahingegangener, das waren Menichen von Fleisch und Blut, das waren Räuber! Kein Zweischlich eine Kalverkande, die mich Wehrlose und wit mir das ganze, einsame Gehöft mit seinen ahnungskosen Insassen, den dem Gehöft mit seinen ahnungskosen Insassen, den den Gehalt aus der Da — meine Anglt hatte den Höhdenuntt erreicht — da löste sich plöglich eine Gestalt aus der Treicht — da löste sich plöglich eine Gestalt aus der Insassen Insassen der Andere in großer, hagerer Mann im langen weißen Wantel bewegte sich langlamen Schrittes zu meinem Sige hin — näher! immer näher! Ich sich ihn wie durch einen Schleier auf mich zufonmen, die hand an den Gutt legen, den er um den Leib geschlungen — sein Zweisel mehr Leid geschlungen — sein Zweisel mehr Leid geschlungen Seinen wir der der Verlagen. Mit einem halb verlegenen, halb gutmutigen Grinsen zog ber Maun im Mantel seine Sand aus dem Le-bergurte und streckte mir einen blinkenden Silbergulben entgegen.

"Da, Frau!" jagte er in gebrochenem Deutsch, "bas gebe ich für schone Musik!" Wer beschreibt mein frendiges Erstaunen, als ich in ben fo gefürchteten Leuten nun naive Bewunderer in den so gestüchten Lenten nun native Bewunderer Built erkantte, die mich zudem noch elosynen wollten! Sie waren auf dem Wege zur Bahnstation geweien, als sie die drochende Gewitterwolte, die plösslich am Frimanenten aufgezogen war, daran denken lied, schalten ein fallzendes Dach zu frieden, da sie die zienlich weit entsternte Station keineskalls vor Ausbruch des in diesen Gegenden heftig aufstretenden Gewitters mehr erreichen konnten. Netwitters mehr erreichen Konnten. bemertt waren fie auf ihren weichen Filgfohlen ins Aimmer gefommen und hatten sich da ganz lautlos verhalten. Die Mörber und Ränber, welche meine erregte Phantasse in ihnen gesehen, waren nichts anberes all reisende Hannaten in ihrer Nationaltracht,

in ben langen, weißen halinas. Seit biefer Geschichte haben mir meine bescheibe-nen Runftleistungen ichon bes öftern ben Beifall von mufitverftanbigen Berfonen gebracht, aber fein Sob hat mich so fehr gefreut und tam mir so fehr er-wünscht, als der glanzende Silbergulben in der der-ben Fauft des Hannaken.



## Stachelverse von Oskar Blumenthal.

ir haben bereits ber gesammelten Spi-gramme von D. Blumenthal gedacht, welche unter bem Titel "Aus heiterm himmel" gramme von D. Blumentjal gedacht, welche unter dem Eitel "Auß heiterm himmel" (Leipzig, Glafer & Garte) in dritter Auftage erschienen sind. Es schimmern darin nur so die wigigen Ginfalle, die fich befonders gegen zeitgenöffifche Schriftleller fehren und faum ift eines biefer Epi-gramme ohne feine Gebankenipigen. Indem wir unferen Befern noch einige biefer Schadeberte mitteilen, glauben wir ihnen ein Bergnilgen zu bereiten. Ostar Blumenthal ftichelt:

Bur Phyfingnomik. Der weise Schopenhauer spricht -Und gern betret' ich seine Spur: "Ein jebes Menschen-Angesicht Ift ein Gedante ber Natur.

Es folgt baraus bas Gine nur. Benn man bem Borte Glauben fchenft: Dag auch bie ewige Ratur Mehr Dummes als Gefcheites bentt!

Ginem Dielichreiber.

Bogu ber ftets erneute Schund? Soll nie bein Drang erfalten? Die Schwäger fonnen nicht ben Munb . Du fannft bie Sand nicht halten!

Einem litterarischen Treibenter. Mit Unrecht folgt Ihr feiner Spur, Beil Geiftesblumen aus frember Flur In feinen Schriften bluhten: In Wahrheit hat er vergeffen nur, Den Borbrud gu verbieten.

#### 3mei Konzerte mit einem Dirigenten.

L. Der wohl allgemein verbreitete Trieb, Bereinc zu bilden, welcher sich nachgerade zur Bereinswut ausbildet, ergreift zum weitaus größten Teile das Gebiet der Musik als Bilde und mehr oder weniger als Bildungsmittel. Dafür legen die zahlreichen Ge-sangvereine Zeugnis ab.

angereine Zeigins al. Die grant zu billigen, sofern fie bie Rflege bes ebten Gefanges sich zum Ziele fetzt, boch bie vage Geschmackrichtung unferer Zeit gibt oft bem nur unterpattenden Gesange ben Borzing, velder in seinen pridefinden und off trivialen Weisen beider in seinen pridefinden und off trivialen Weisen fein ernstes Kunsstretzen verrät. Derartige Beceine bedürfen auch ihrer Leiter. Wie groß aber der Maugel an Liebermeistern ist, beweist folgender Hall, der sich ganz fürzlich in einer Produzialstadt Sachlens er-

3wei Bereine hatten nicht anbers gekonnt, als ihre Kestaufführungen an bemjelben Abenbe feftgufeten. Der Mufitleiter, welcher beiben Bereinen feignegen. Der Munterlie, verligte vollen Bettende eine aufopfernde Höhtigkeit gewidnet hatte, kam in eine üble Lage, allein er wußte Rat. Da die Musik-leistungen in Abwechselung mit theatralischen Dar-bietungen geboten werden sollten, so wurde eine Drosch te bestellt, welche in größter Eile den un-entbehrlichen Liedermeister von einem Kongerts. faal nach bem anbern beforberte, fo bag alles "flappie". Man fieht hieraus, "es ift nichts fo ichwer als wie man benft, wenn man's nur recht erfaßt unb lentt."



#### Konzerte.

n-r- Stuttgart. Im achten Abonnements-Kongert spielte Frau Marie Areb 8-Brenning aus Dresben bas G dur-Kongert von Beckhoven, nebst Studen von Schungen und Liszt mit großem Erfolge. Gin faft mannlicher Ernft in ber Auffassung ber Tonwerke berbinbet sich bei ihr mit echt weib-licher Grazie und mit tiefer Empfindung des Borlicher Grazie und mit fiefer Empfitidung des Vor-trags. Nächft Beelhobens genialer "Eroica" nahm die gelungene, orcheftrale Einfleidung der Schubertichen ursprünglich fürs Klavier fomponierten Phantasse in F moll, op. 103 von W. Abert, Bruder des Hof-fapellmeistens, das Hauptinteresse in Anspruch. Die Schönheiten des Mauertages behindert, entfalten sich Grenzen des Alavierlages behindert, entfalten sich Greigen des Kladterlages beginnert, entfatten fig durch das Kolorit des Orchfiers qu einer wahren Hülle plassischer Momente. Herr W. Abert hat be-wiesen, daß er mit der Technik der Orchfictation voll-ständig vertraut und ein durchgeliddeter, seinfühlen-ber Musiker ist. Diese Rovität wurde ebenso wie der Muffer ift. Diese Konität wurde ebenso wie die Symshonie Beethovens unter der schwungvollen Leitung des Hoffchellmeisters Ooppler von seiten der königlichen Hoffchelle sehr tüchtig aufgeführt.

J. J. - Berlin. Das IX. porlette philharmonifche J.J. — Bertin. Das IX. vorleste bhilharmonische Konzert unter Leitung des Hern Dr. h. von Bultow brachte zwei Movitäten: "Prällvdium und Fige für großes Orchesternub Orgel von Worig Woszef ows kie (geb. 23. August 1864 in Berlin, lebt in Berlin) und "Biolinkonzert Nr. 2 in Fis moll von Leopold Damrosche" (geb. 22. August 1832 in Posen, geft. 1885 in New Yorth. Arathabium und Kuge bilden die Eröffnung einter noch ungebruckten sechsstätigigen Sutte op. 47. Bereits zum zweitenmale in der letten Grifon der Millomekonzerte nurde ein Nert don op. 47. Bereits zum zweienmale in der letzten Gaison der Wildowschonzerte wurde ein Werf von Modzlowski aufgeführt. Die Kompolition ist geschnichaufvoll und sehr aufprechend; sie zeichnet fich druck einschaften kauftlieren, aus. Der Uedergang des Präludiums zur Fuge geschieht durch ein längeres Hardindown der Verge ist gut geardeitet. Nar und durchsichtig und wirft besonders zum Schliche effektivoll. Herr von Willow führte den Komponisten vor, damit der president werden der Vergenstern Merkon des Aber domit diefer peridnich den lechgieten Beifall des Kublitums entgegeniehme. — Der Solift des Kiblimstongertes war Charles Gregorowitsch (Russe etwa 24 Jahre alt, einer der begabtesen Schiller Joodins). Er hielte das Konzert mit vorziglischer. Joachuns). Er preite das konzert mit vorzuglicher, gegen.

— Aus Brag schreibt uns einer unsererKorreiment wurde vom Kurochester unter Könnemanns Leitung in 3 Sägen geschrieben, erhebt sich nicht über das beweist wieber folgender Fall: Es lebt hier seit Durchschniksniveau des Alltäglichen in diesem Genre, einem Inderen Genre, einem Inderen Genre, einem Inderen Genre, einem Fostenigen Jahren der sehne komponist E. N. langten. Reben einem Hochzeitsmarsch, einer Festenigen Inderen Genre, einer Festenigen Ind

Bu brillieren. Deffenungeachtet murbe Berrn Gregoro: witich mehrfacher Bervorruf gu teil.



s. Stuttgart. Leo Delibes hat feine Begabung für heitere, pifant instrumentierte, graziose Musit seite ber Aufführung seiner erften Operette im Jahre seit der Aufführung seiner ersten Operette im Jahre 1855 in einer Reihe von sonischen Opern und Walletweisen glängend bargethau. Auch die komische Oper: "Der König dat's gesagt", welche in Varis 1873 aum erstenunde gegeben und dingst erst auch in das Repertoire der hiesigen Hofbühne aufgenommen wurde, ift reich an reizoollen, musikalischen schifällen, welche sich friich und aufpruckbos geben und beindeshalb eine günftige Wirkung erzielen. Delibes zeigt insofern einen guten Geschmach, als er seine aunmitigen, pridelnden Wotive nicht zu der unspilicht nud nicht durch höufige Wiedenber der seine geschen Welchen ihrem Cffette die Spige bricht. Benu aus der schöpfreisigen Phantasie eines Komponisten grazibse Tongebanken so üppig bervorauellen, wie bei Delibes, so hat er auferdings leicht, sie in reizender Jole Longevanten is inpug pervorantent, sow der Belibes, fo hat er's allerdings leicht, sie in reizender Abwechselung dem Zuhörer vorzusiühren. Die Intrumentation der Oper schmigt sich den annutigen Melodien in geschickter Mache an und verfällt nie in einen pathetischen Tou, welchem man in Operetten nenesten Ursprungs zuweilen mit Berwunderung begenet. Alles in allem ift Delibes' fomijche Oper ein Tonwerk, bas man mit Genugthung auch wiederholt anhören fann. Unter ben Darftellern ragte Berr Sromada hervor, welcher in gesanglicher und schau-spielerischer Richtung Tadelloses bot. Ihm zunächst ftand Frantein Dietrich als zierliche Javotte. Auch bie Damen Rugelmann und hiefer murben ihren Aufgaben gerecht. Die Inscenierung ber Oper Delibes' war eine forgfältige.

F. H. Karlsrube. Rachdent im vorigen herbit Emanuel Chabriers "Gwenboline" nach weuigen Unfführungen von unferer hofbilhne verstwunden war, verluchte es Feltz Mottl mit einer breiaftigen war, verjuchte es Felix Wolll mit einer breiatigen Oper desielben Komponisten. "Der Kön in gwider Willen" schilbert die vergeblichen Berinche Heinigs dom Balois, des nachmaligen französischen Königs henri III. sich der inbequemen Krone des Wählreiches Polen zu entledigen und ist nicht arm an effetbollen Scenen, deren Komit freilich oft gezwungen genug erscheint. Sine Liedesintrigne Heinrich mit der Fran des Kämmerers Friedli und eine zweite wirden einer Mehronn und eine Liedesintrigne horen. Bwifchen einem Cbelmann und einer Leibeigenen forgen avifchen einem Gbelmann und einer Leibeigenen sorgen für die nötigen Berwechselungen, sür Duette und Arien. Mit dem operettenhaften Texte tontrasiteit die hier und da an Wagner, öfters an die französische Boper erinnernde Nusit nicht setten; odwohl es ihr nicht an Schönheiten fehlt, läßt sie doch im gauzen kalt. Die Instrumentation verrät den gewandten Künstler, einzelne Gesangspartien, wie die der Vinta (Sopran-Roloratur) und die des Königs (Variton), vor allem aber die hüdsichen Chöre haben dem Werte Gepmyathe der Horer errungen. Die Ausstlik gestung und Konsladers Reich von unter Mottle Beitung und harlachers Regie barf eine vollenbete genannt werben. Ob fich die Oper lange halten wird, ift eine offene Frage.



#### Kunft und Künftler.

— Wie wir erfahren, hat Herr Hoftapellneister J. J. Abert, welcher durch die Kneipsche Kur von einem schwert, langjährigen Kervenleiben befreit wurde, eine neue Symphonie (in F dur) vollendet. Auch wird seine neueste Oper "Die Almohaden" über turz zum ersteunal in Leipzig über die Bretter gehen.

hat sogar, besonbers im letten Sape, triviale Leit- v. Regnicel, Sohn bes in Graz verstorbenen Felb-motive und bietet bem Solisten wenig Gelegenheit maricallientenants Regnicel. Lon bem verhaltnismarigamientetlanis Acznicet. Die dem derhalten mäßig noch jungen Wanti burden ihon der ibe-achtensverte Opern auf der hiefigen Bühne auf-geführt: Die Jungfrau von Orleans, Satanella, Emerich Fortunat. Dieser Komponist hat nun, um senteim grutingar. Pieter Afomponnt hat nun, um fein Leben fristen gut fönnen, die Stelle eines Kapell-meisters bei einem öfterreichsichen Beginnent annehmen mussen. Ober wohl in seiner neuen Stellung Beit zu weiterem fünstlerischen Schaffen sinden wird?

— Aus Berlin melbet man und: Den Schlüßentd Glanzvunft der Bil low-Konzerte bilbete das X. nich legte, in dem Herr von Bilow selbst als Solist auftrat. Außer vier Keineren Stüden von Beitspielte er das Klavierfonzert Es dur von Becknown, mit nelchen er einen ungedeuren Weisälkfurm hoven, mit welchem er einen ungeheuren Beifallsfturm hoven, mit welchem er einen ungehelter Berfaushuten entfesselle. Es hiese einen nach Athen tragen, wollte man alle Borzüge bes gestreichen Beethoven-Inter-preten ichildern. Inn nächsten Tage kam fast basselve Brogramm statt der Solossisch birgierte herr von Buson die Es dur Symphonie von Mogart) zur Auf-Billow die Es dur-Shipphonie von Mozart) dur Auf-führung, welche die beintbar vorziglickfifte zu neunen war. Herr von Billow vurde zweimal mit einem kund dem Orchester geehrt und unzähligemale mußte er dem Beisal von saft 3000 den Saal füllenden Mentschen Folge leisten. An demletben Abend noch verlies von Millow Verlin; zum Absiehen noch am Bahnhof saft 200 Damen und Herren eingefun-

am Dagings spa 200 Annen und Pülow ihm "Auf Dei, velche mit Hochriften auf Pülow ihm "Auf Wiederschen!" zuriesen. J. J. — Wie aus Lond on berichtet wird, hat der Komponist Dvorks den Auftrag erhalten, ein neues Dratorium für das nächstährige Musickselt in Vier mingham gu fomponieren und beffen erfte Auffuh-rung in Berfon gu leiten.

- In Frantfurt murbe von ber Reiperichen Rapelle eine neue symphonische Dichtung für Orchefter supene eine neue insupponige viellung für Ordelter von Sugenio Kir auf: "Im heibelberger Schlofie" aufgeführt. Es wird darin ein mittelalterliches Feft, der Sinzug der Fürften und Kitter, eine Münneleue, auf der Schlofterrasse, der Tanz im Kittersaale und ein Bacchanal der Kitter und Knappen mustalisch geschildert. Wie ein Kritifer bemerkt, bestigt Piranis Tentrekte. Consprache Charafter und Empfindung, namentlich Sonjenung fich an ber Poeffe ber Liebessen und an den hülfigen Tangepisoben erfreuen. "Die Gin-fleibung der gefälligen melobischen Gebauten des Ton-iehers ist durchaus modern aber ungezwungen und entbehrt zu ihrem Borteil aller harmonischen und in-

entoeper zu ihrem Worreit auer hannonigen und instrumentalen lleberladungen."

— Wie der "New York heralb" melbet, schweben gegenwärtig Berhandlungen mit Gounod, ber sich bereit ertlart hat, eine große, vieraftige Oper zu fomponieren, die im Jahre 1892 in Amerika zur Aufstührung gefangen soll.

— Um Kasschler Stadtheater hat eine neue

breiaftige Operette "Der Gannertonig" bei ihrer erften Aufführung einen recht freundlichen Erfolg ge-funden. Das Libretto von D. Ewald und B. Ben= nede baut sich auf dem Märchen von den "Probe-tücken des Meisterdiebes" auf; die gefällige Musik wurde von Dr. Franz Beier komponiert. — Aus München berichtet man uns: lieber die

— Mus Munchen berichtet man ims: liever die Griolge des Münchner Madrig al auartetts, bestehend auß Frau A. Seiling (Sopran), Fräulein L. Bram (Alt), Herrn J. Seiling (Tenor), herrn Professor, die den von einer Konzertreise zurüczetehet, ist, wird Vorteilhaftes gemeibet. Die Tonstüde, welche sie vortragen, sind dem 16. Jahrhundert entfehnt und muten und an wie ein Schat aus vergessenen Tagen. Gin Kritiker rühmt an dem Quartett die Keinheit und Accuractesse des Bortrags, die gesunde Müancierung und bynamische Abtönung, das gute Stimmmaterial und das trefflich geschulte, tunftgerechte Ensemble, sowie die flare Textausiprache.

msprunge.

— Die Beteiligung an bem IV. Deutichen Sangerfeste in Bien ift eine großartige; auch bie Borbereitungen für basielbe von seiten bes bielfach geglieberten Festausschusses versprechen eine Reibe bon Benuffen, ju benen auch Ausfluge in bie Alpen gehören werden. Während der Anwesenheit der Fest-gäste wird auf Anregung der Fürstin Kauline Metter-nich im Wiener Musstrereinssaale eine Ausstellung von Musikwerten, Partikuren und Instrumenten stati-

— Aus Baben Baben wird uns mitgeteilt: Im großen Saale des hiefigen Konversationshauses wurde vom Kurorchester unter Könnemanns Leitung

ouvertüre und einigen von Herrn Konzertmeister Thieme vorzüglich gespielten Cellostücken kam ein Symphonies (Nr. 2, op. 43) in F moll und ein Rlavierkonzert in (Mr. 2, op. 43) in Fmoll und ein Mavieckonzert in D moll zur Aufführung. In der Wiebergade des poetischen Mavieckonzertes zeigte Fräulein Lilli Oswald ein feines Berständnis und tüchtiges Können.

— Johann Strauß erklärt in einer Justariff an die "Neue freie Presse", daß er nie daran gedacht habe, an seinen Walzern worzunehmen.

Der populare Liederfomponift Brof. Graben: Der populäre Liedersomponist Prof. Grad beus hoffm ann, bessen tünssterliches Wirten von ber Neuen Musik-Zeitung bereits in ihrem Jahrgange 1884 gewürchigt wurde, hat an seinem 70. Gedurtistage viele Ehrenbeweise entgegengenommen. Bekanntslich hat ihn das Dettingersche Lied: "Künfmalhundertaussen Lengel, "das er in Musik geiett, weltbekannt gemacht. Der "Berliner Börsen-Kourier" ergässt das gemagt. Der "Gettliet vorgenswirter" erguft bei bem greijen Komponisten folgenbes: Graben-hoff-mann tebte 1856 in Steiermart auf dem Schlosse seines Gönners Grafen Schönburg. Einmal tam er zum Diner zu ihät. Rein Wort, teine Miene ließ ihn merken, daß er eine gewisse Rüdsschlichtslosigkeit begangen habe. Um Abend besselben Tages aber, als er sich zum Thee eingefunden hatte, überreichte ihm die Gräfin von Schönburg mit dem liebenswürdigken Lächeln eine toftbare golbene Uhr mit ben Worten: "Herr Graben-Hoffmann, Ihre Uhr icheint nicht richtig gu gehen; erlauben Sie deshalb, daß ich Ihnen eine

Buberlässigere bafür einhandige."
— Man berichtet und: Die allgemeine beutsche — Man berichtet mis: Die augemeine vertigie Frankenkasse für Lehrerinnen und Erziehe-rinnen, welche am 1. September 1884 gegründet wurde, hat ihren Sig in Franklurt a. M. Sie be-giveckt die Unterstützung von Lehrerinnen und Er-zieherinnen in Krankseitsfällen. Das Bermögen der Kasse wird aus den Eintrittsgelbern, den lausenden Mitglieberbeitragen und aus etwaigen Beichenten und Bermächtnissen gebildet. Bum Eintritt sind alle Lehrerinnen berechtigt ohne Unterschied ber Rationali-Lepperinnen vereichtigt ohne Unterligied ver Aatonaliste die nuch Konfession, etche im benichen Reichsgebiete wohnen, laut ärztlichen Zeugmisse beim Eintritte wohnen, laut ärztlichen Zeugmisse beim Eintritte gesund sind, das 18. Ledensjahr erreicht und das 45. noch nicht überschritten haden. Das Eintritisgeb ist nach der Altressunfe aufsteigend feltzeicht. Der Kassenbeitrag berträgt Wt. 1.— monattlich, In Krantzeitssalle werden wöchentlich Mt. 10.— auf die Australie und Verkenstellt. Daner von längstens 13 Wochen gewährt. Orts= fassen von tangstein is Soviell gewante. Other fassen fassen in Beipzig, Darmstadt und Brestan. (Zu jeder weiteren Auskunft ift gerne bereit die Hauptvorstigende Frau Dr. Reibt, Lersnerstraße 11, Frankfurt a. M.)

Frantpurt a. M.)

— Aus Krabau (Deutsch-Böhmen) fommt aus ein langer Bericht über ein Feit zu, welches bem in dieser Setadt gebornen Stuttgarter Hofopern- und Kammerfänger herrn F. Z. Schütky zu Ehren gegeben wurde. Die Stadtvertretung ernannte ihn zum Chrendürger, bei einem Festgottesdienste hat man eine Meffe und bei einem Rongerte meift Rompositionen von bem maderen Jubilar aufgeführt, beffen Bilbnis bon Damen mit einem Lorbeerfranze geschmiidt wurbe.

— Aus Dresben wird uns geschrieben: Zu einer trefslichen Aufführung des Oratoriums Glias von Mendelssohn hatte sich die Robert Schumanniche Singafademie mit bem Renftabter Rirchenchor ver-Singafademe mit dem Reinfader Krichingor vereinigt. Für die Solopartien waren gum Leil Kräfie ersten Rauges gewonnen worden. Die Hofopern-fängerin Fräulein Wittick dot in ihrer herrlichen Sopranskrie: "Höre Jörael," einen Genuß, der lange unvergessen hier hofoper verpflichtete Kannnerstänger Earl Verron aus Leidzig. Schon nach dem ein-leitenden Mecitative war zu bemerken, daß man es bier mit einem Ginkler zu thun habe der sich ihr letenden Mectative war zu vomerten, das man es bier mit einem Kinstler zu thun nabe, der sich in den Geist der Komposition wirklich vertieste. Bot Hert Berron in der Arie: "Ist nicht des hern Wort ze." eine Bradourteistung seiner Kehlenfertigfeit, so zeigte er in der Arie: "Es ist genug," daß er auch aus innerster lleberzengung und mit einer Ge-fühlswärme zu sungen vermag, die nicht jedem Barte konifere zien, sied. Gerr Kanpwerfunger Miese kang fühlswärme zu singen vernag, die nicht jedem Baritonisten eigen sind. Herr Kaumersänger Riese sang seine Tenorpartien so vorzüglich, wie man es von volles kinnster eben gewöhnt ist. — Auch die klei-neren Solis wurden von den Dresdner Konzert-iängerinnen Fräulein Marie Fischer und Früulein Beiß trefflich gefungen. Die Chore wurden mit fast tadelloser Präcision gebracht. Gerr Mussteiter Baumfelder hat mit größtem Eiser und Fleiß die Einstwierung bes Oratoriums geleitet. M. B.

- Fran Kofima Bagner will ben "Zannshäufer" nach bem Mufter ber Parifer Unfführung vom Jahre 1861 ungefürzt bem Bahreuther Festpielplan einverleiben.

einen spreis von 30 Vatr zur die beste komposition in vierstimmigem Männerchor zu zwei Liebern in ber Borarlberger Mundart aus. Die Komposition soll streng vollkstümlich sein. Der Borarlberger Sängerbund beabsichtigt, die zurstebenstellend sompo-nierten zwei Lieber beim nächsten beutigen Sänger-tale in Min ole Kinnelchen beutigen Sängerfeste in Wien als Ginzelchöre des ganzen Borarl-berger Sangerbundes porzutragen. Den Tert ber berger Sängerbundes vorgutragen. Den Tert ber Lieber, für beren Einreichung ber 1. Mai 1890 ber Endtermin ift, teilt gerr h. Gagner, Vorstand bes Vorarlberger Sängerbundes in Blivbeng, mit.



## Neue Aufikflücke.

— Lieber und Gefange mit Begleitung bes Bianoforte fomponiert und bem Meifter bes Liebes Dr. Robert Franz gewidmet von Aubolph Freiherrn Prochäzka. Berlin, Berlag von Friedrich Luckhardt. — Die fünf Lieder und Bivei Ductte für eine Copran- und Altftimme, welche Rub. Freiherr Prochasta ju Borten von Uhlaub, Theodor Bijcher, Rolgoff und Delwig in Musit ge-icht hat, find Toustude nicht gewöhnlichen Schlages; fie bewegen fich nicht auf ausgetretenen Tongeleifen, iondern tragen den Stennet vornehmer munikalischer Abkunft. Gleich das erfte Lied "Friihlingsachung" ist unig und durch fein weiche, liebliche Melodie ein-ichmeichelnd. Das Lied "Friihlingsglaube" ist in der ichmeichelnd. Was Lied "Frindlingsglaube" ist in der Begleitung gewandt harmonisiert; überhaupt zeigt die Klavierbegleitung den guten Geschmack des Kompo-nisten. Die Ballade: "Der Wirtin Töchterlein" kommt der eblen Schlichteit der Bollsweisen nahe; diese mag der Komponist auch au seinem Borbilde Uobert Franz schäusen, der bekanntlich viese seiner Lieder volkstümlich in der Welodie gehalten hat. Die beiden Verete sind recht wirkten in der Stimpflikrung des Duette find recht wirtfam in ber Stimmführung, besonders Delwigs: "Gin Böglein hat gelungen." Den deutschen Eeste ift die englijche leberfetung angesügt. — Det Madvesstüde: Agiato, Memett. Ga-votte — fomponiert von Wilhelm Speidel, Op. 82;

voite – tompontert voit Artife in Spetoet, ob. 88; Co. K. Kahn it Nachfolger, Leipzig. — Das Agitato wird ein tüchtiger Spieler zur wirksamsten Geltung bringen; so etwa die gentale Hoppianstin Frau Hop anna Klin derfuß, welcher das Wert zugeeignet ist. Geringeren technichen Schwierigkeiten begegnet man in dem melodischen Menuelt, welches eben wie ist. Ekonter abst. wur wirkwindlich im Tousten ist.

man in dem melodiiden Menuett, welches ebenso vie bie Gudorte edel und urspringlich im Coniaes ift, wie es sich bei einem so gewiegten Komponisten von jelbst verriecht, wie es Prof. W. Speidel ist. — Wieder von Gustav Erlanger zu Dichtungen von Frieda Port. Johann Aubres Verlag, Diffenbach am Main. — Wir haben vor einiger Zeit auf die Dichtungen von Frieda Portvor allem deshalb ausmerssammisten auf einem. Guistav Errelben dir den Viederkomvonisten auf einem. Guistav Errelben dir den Viederkomvonisten auf einem. für ben Lieberkomponisten gut eignen. Gustav Er-langer hat mit verständnisboller Wahl sieben Lieber biefer Poetin bereits in Mufit gefett. Die ftimmungsvollen, mitunter leibenschaftliche Accente enthaltenben Texte wurden von G. Erlanger mit großem tompo-sitionellen Geichicf in jene Sprache übertragen, in ntroteien Gergat in seine Sprage and verlegen, in welcher das Wort durch den Ton unterlügt, ergreifend zum Herzen redet. Das Zusammengreisen von Wort und Tom gibt sich besonders wirtsam in den Liedenr: "Nein, nicht im Tod das letzte Lied," "Ich püre noch von deinem Geiste" und "Küse mich nicht!" In Diesen Biecen zeigt fich besonders die ebenburtige Schaffenstraft ber Dichterin und bes Komponisten.

Schaffenstraft der Oldferin und des komponisen.
"Hodenzollernlied", "Das Lied von Deutsch-lands Kaiserin", "Narfch über das hohenzollern-Lide" von Bittor Emanuel Mussa (Verlag von E. A. Zumsteeg in Stuttgart). — Dem Kompo-niften siellt der Hatriotismus feine leichte Aufgade, wenn es gilt, Kaiserhymnen in Musik zu sehen. Diese follen nicht zu schrechmitet in Arlan jein, nich boch ben Einbruck bes Feierlichen gurücklassen. Diese Auf-gabe ist B. S. Mussa mit feinem musikalischem Takke gerecht getvorben und hat zu ben beiben eben Gebichten von Abolf Zumsteg eine würdige Toneinkleidung gefunden. Besonders antprecent ift das schöne "Lieb von Dentschlaubs Kaijerin". Das Hohenzollernlied ist auch in einer Ausgabe für Männerchor und für gemischen Soor mit und ohne Blechmuste. Begleitung, sowie in Ausgaben für Schulchdre, für großes Orcheiter, für Infanterie- und Kadulleriemust erschienen.
— Rudwig-Liebe-Album. Chrengade zum 70. Ge-

burtstage Ludwig Liebes, gewibmet von feinen Freun-

— Der Borariberger Sangerbund foreibt den und Berehren. Gerausgegeben von Arthur einen Breis von 50 Mart für die beste Komposition Claaffen. Berlag von Fried. Lucharbt, Berin vierstimmigem Mannerchor ju zwei Liebern in lin. — Dieses Album enthalt 32 Mannerchore von ım. — Otess atoum enigati as meifen bavon find verfaichenen Komponisten; die meisten bavon sind wertvolle Schöpfungen, so der Chor: "Die Soldaten-braut" von Wilh. Speidel, zu Worten von Mar-tin Graf und manche andere. Für Männergesangvereine ift biefes Album eine mahre Fundftatte wirt-

vereine ist diese Album eine wahre Fundstätte wirksamer Gelangstitüde, nach der um so entschiedener gesangt werben sollte, als der Weiamertrag diese Albums zur Ehrengabe für Andwig Liebe bestimmt ist.

— Bilder aus der Jugendzeit. Ucht Vortragsfitück, tonyoniert von Carl Eichhorn. Oned timburg, Berlag von Chr. Rr. Vieweg. Für Kiamisen auf der vierten Unterrichtsstufe etwa entschieden zu empfehlen. Besonders ebel gelekt ist das Stüdt: Aus der Dichterwelt"; annmtend sind auch die Silde: "Dichterwelt"; annmtend sind auch die Silde: "Was der Dichterwelt"; annmtend sind auch die Silde: "Was der Dichterwelt"; Annaendes Völklein", "Matter nud Rägblein" und Ann Spinnrädsen". "Annerichten" Matter ind Wägblein" und Ann Spinnrädsen". Stadierlester, welche dem Erundsah hulbigen, ihren Schilcun die Miche des Lernens durch die Freude am Erleruten erträglich zu machen, werden sich mit Eichhorns lieblichen Vortragsktieden betreunden. Gidhorns lieblichen Bortrageftiiden befreunden.

#### Seiteres.

— (Aus einem böhmischen Bade.) "Jum Tenfel hinein , Seblaczek, warum blajen Sie benn immer B, es ift ja A vorgezeichnet!" "Abe, bitt' ich Ihnen Bane Kaplmeister, tann ich nig bafür! — blaj' ich A, aber klingte immer wie B!" — ?— — Reftro h sagt in einem seiner Stücke, daß eine

Gin giemlich mittelmäßiger Bariton bewarb fich um die Tochter eines reichen Bantiers; er wußte fich auch bas Gerg bes jungen Mabchens gu gewinnen ; allein ber Bater hielt mit feiner Ginwilligung gu ihrer altein der Sater gielt nitt jeiner Ambutgung zu mys Berbindung noch immer zurüd; der Stand des Be-werbers insbesondere war es, der ihn für das She-glück seiner Tochter bangen machte. Der Sänger aber vonrbe nicht mitde, den Bantlier zu bestürmen; enblich erbat er sich von demselben, einmal einer Opermorfellung beiginvohnen, in welcher ber felbigefällige Sanger hoffte, ben schwankenben Maun burch bie Größe feines Taleutes anderen Ginnes zu machen. Der Bater seiner Angebeteten besuchte also auf feine Ver Fater seiner angebetren belichte ab auf eine Bitten die "Don Juan". Worftellung, in welcher sein Schwiegerschin in spe die Titelpartie sang. Am anderen Tage ließ der Bantlier den Sänger zu sich rufen. "Dert," sagte er ihm auf die Schulter stopfend, "ich gebe Ihnen meine Tochter — benn Sie find tein Den Schule in Don Juan". Carola G

"Don Juan". — (Mufifer = Latein.) Es gibt nicht blog ein Igager-Latein, es gibt auch ein Mufifer-Actein. So ergählte jemand in einer Gefellschaft: "Ich jah einem Flötenbläser, ber eine folde Riefenlunge hatte, daß, wenn er alle Wöcher der Flöte auhielt und hineinblies, die Flöte zeriprang." — "D." entgegnete ein Anwesenber, "dies ist noch wenig. Ich fah einen Waldbornitten, des eine Waldbornitten, des weiter Waldborn ich aufrollte und jo gerade wie eine Orgelpfeise wurde, wenn er mit ganger Kraft sineinblies und so rollte es sich auch wieder in eine kribere Gestalt aufammen. men er wieder in feine frubere Geftalt gufammen, wenn er bas Baffer herauszog."

In Br. 8 der Beuen Mulik-Beifung wird mif der Beröffentlichung der preisgekrönten Avvelle von I. Glück: "Ein Süffapfer" be-gonnen. Außerdem wird die nächste Wummer unseres Blattes die Humoreske von P. K. Rosegger: "Wie ich dem Herrn Bermalier was gepfissen hab", die musikalische Wovelle von Max Kalbeck: "Die Appassionata", das humorifiische Märchen von Theobald Groß: "Der verhaftete Brühling" und intereffante munkgeschichtliche Erinnerungen an Tipinski von C. Graf bon Krockow bringen.

#### Jerdinand Sumbert

wurde am 22. April 1818 in Berlin geboren. Gin aufgewedter, lebhafter Sinn zeichnete ihn von fruhefter Jugend an aus und ein unwiderftehlicher Drang gog ibn gur Dufit. Den erften Grund mufitalifcher Musbit den Deit ber Billen Beite m. worauf Eb. Riek, ber ausgezeichnete Schüler bes berühmten W. Nobe, ein Lehrer murbe. Dieser ertaunte fofort bas hervorragende Talent bes jungen Schülers und widmete

ihm bie größte Sorgfalt. Gin glücklicher Umftand tam Gumberts Beruf gur Kunft gu ftatten. Gumbert mar nämlich Schüler gar Rung zu naten. Gumbert war namin Schlier bes Gynnachtuns zum grauen Rloster geworben, wo-selbst Gesanglehrer Brofessor Fischer wirtte, der lich durch gestelltde Kompositionen einen Namen ge-macht hatte. Das Kohlwossen bestelben hat sich Gumbert bald in dem Maße erworben, daß er besondern Unterricht im Gefang und in der Theorie von

ihm genoß. Trot feines ausgesprochenen Talents für bie Mufit foute Sumbert biefe Runft, bem Billen feiner Wahrt follte Gumbert biefe Krunt, dem Willen teiner Ceftern gemäß, nicht als "Borftubium" ergreifen und jo entschieder fich weun auch mit schwern berzen — für das Buchhändlerfach. Die mustallischen Studien bütten zehoch bei diesen Wechsel nichts ein, — er sehre solche nurre Clapius eirrig fort Allein wie fonnte sich eine Knisteriese wie die Gumberts glücklich siehen Krofie eines — wenn ab fest ist in Gutte fonnte auch forglofen Alltagelebens, bon ber aus bie Runft wie eine Geliebte betrachtet werden muß, beren Lieb-tofungen man nicht frei und unbehindert, sondern nur

rojungen man may fret und unbeginder, jondern nur in gewissen verschostenen Augenblichen genießen durste? Die inneren Känipse schlossen bei Gumbert damit, daß er 1839 Schauspieler wurde. Als Mitglied eines kleinen Khaeters spielt und singt er Liedhader und Naturdurschen mit ausmunterndem Beisal. Doch sand Nantivarigien mat alliminerinen Actful. Doch fand seine Begeisterung in biefem einem Gene Wistrausser eine des die den und der Beitrausser und so war es ein Clud zu neunen, daß ihn schou 1840 ein Engagemen für Köln gewann. Hier bieb er bis Mai 1842. Am solgenreichsten war Gumberts Umgang mit

Am folgenreichstein war Gumberts Umgang mit Konradin Kreuter, dem berühmten Komponisen des "Rachtigers in Eranada", welcher damals Kapelimeister in Köln war; dieser gewann den jungen Kunstenovisen lieb, vollendere Gumberts Ausdidung als Sänger und gad ihm endlich, nachdem des Kreundes Kompositionsverluche geprüft und sein unzweischgaftes Aalent besonders die Erkeiter erkannt hatte, den Nat, der Bühne zu entsagen. Es war dem berühmten Komponisten noch vergönnt, die ersprischlichen Holgen ieines wohlgemeinten Rates zu erleben; als er im Jahre 1849 stand, war Gumberts Mt als Komponist ihmst derfindet angeführet und gesicher 1845 erste Kumbert langft gegründet und gesichert. 1845 reifte Gumbert von Berlin, wo er fich heimisch niedergelassen hatte, nach Wien. Das mableriiche Bublitum ber Kaiserftabt nahm ihn und feine melobiereichen Rompositionen stadt nahm ihr und seine melodiereigen Kompolitionen mit Enshisläsmus auf und juchte ihn durch eine vor-reilhafte Stellung danernd an Wien zu selfeln, allein leine Unabhänglaftet über alles seigend, sching er biefes, wie auch späterhin mehrsache derartige Engage-ments aus, und tehrte nach Berlin zurück, wo er seitbem kaft unnerebrochen lebte und sich ausschließ-lich der Komposition und dem Gesangsunterricht widmete. Bormehreren Johren hat sein ruhebedürftiger Keift inde auch ere Somposition ertiset wur die leit Beift inbes auch ber Romposition entjagt und fo lebt Sumbert nun in annutiger Zurückgezogenheit, ohne jedoch den Borgängen in der großen musikalischen Republik seine Ausmerksamkeit zu entziehen.

Aus Gumberischen Liebert eine Auswahl ber besten autreffen, ist bei liberreichen Fülle berfelbe, die eine die beitelben eine die berfelben, wir durch ist ist eine Menge berfelben, wir durch falt lagen in ber gangen Welt befannt. Wir nennen fait fagen in der ganzen Welt defannt. Wir nennen nur: "In den Augen liegt das Herz", "O bitt' euch, liede Bögelein", "Die Thräne", "Das teuere Kater-haus", "Blau Aunglein", "Das bettelnde Kind", "Spielmannslied", "Zwei Venglein braun", das Walzer-Vondo "Drum wenn ein herz du hast ge-funden" u. j. w. Auch für die in unserer Zeit sehr vernachläsisgte Kattung der Liederspiele hat Gumbert erfolgreich gearbeitet. Er ichuf auf diesem Echietet: "Die Kunft geliedt zu werden, Die Lieder des Musi-kanten, Der kleine Ziegenhirt, Vis der Rechte kommt, " u. j. w. Sebenfalls mit Glich verlüchte er sich als Uebersetzer französsicher Komanzen, Lieder und Opern. Der Rufit und heckel dem Gelange wöhnete er end-lich vortressische itterarische Abhandlungen. Den Ge-langsuntericht besonders hat Gumbert durch seine me-lobischen Bokalisen op. 19 bereichert, die mit einer genauen Kenntnis der menschlichen Schimme geschrieben genauen Kenninis der menschlichen Stimme gefchrieben find und daburch, daß fie bom ersten Anfang aus-

gehen, sich beionbers als Boridule zu Bordognis trefflichen Gefangsfubienwerken eignen. Dies ber Lebensgang bes Künftlers und bes liebenswürdigen, freimutigen gefitvollen Menschen

Ferbinand Gumbert.



#### Litteratur.

Moberne Runft. Illustrierte Monatsichrift. Ber-Berlag von Rich. Bong. Lieferung 4 bes IV. Jahrgangs läßt benfelben gunftigen Einbrud gurud, wie bie vorangegangenen hefte biefer prächtig ausgeftatteten Monatsichrift. Die holgichnitte find meifterhaft ausgeführt und geben ben Liniengug, bie Licht=, Mittel= und Schattentone ber Gemalbe treu wieber, welchen fie nachgebilbet find. Reizend ift 3. B. bas Frauenbild von R. v. Mabrazo; tüchtige Schöpfungen find auch die Bilber von Baul Swedowsty: pfungen find auch die Bilder von Paul Suedowskip: "Schavinnenschule" nub "Augermaufftand vom Jahre 1789"; während im ersteren der Reiz des dewegten weiblichen Körpers wirt, fesselt im zweiten die dra-matische Darstellung der Rache, welche volnische Bauern am "Herrenstande" nehmen. Das Vild ist nicht is gräßlich wie die Jacquerie von Rochgroße, welches die Bertiertheit rachgieriger Bauern in abschreckender Widdenstein der Gebellich der Konton Widerwärtigkeit zeigt. Lieblich in der Erfindung und in der Durchbildung ist der präcktige Holzschult nach 5. Kress: "Leopold von Dessau und Analicie." Ein Kadinettstild beredter und drassischer Sharatteriftit ift M. Dienzels befauntes "Ballfonper". bers ergöhlich ift jener Geheintrat, welcher feinen Drei-mafter zwischen bie Knice tlemmt, um einem in ber hoffliche gebratenen eblen Bogel mit beiben Sanben eizutommen. Der Text ber Bongichen Monatsichrift

ift forgfältig redigiert. Dr. Gans Bifcoff. Gin Lebensbild von Olga Stiglig. Berlin, Berlag von Brachvogel & Ranft. Gine mit großer Liebe und tüchtiger Sachteuntnis gearbeitete Biographie bes Pianiften und Mulitälthe-titers Dr. S. Bijchoff. Rich. Schmidt-Cabanis: Die Frau von Mehren,

nach henrit Ihsens: Frau vom Meere. Geschmacks-vertrungen soll ber berufene humorist geißeln. Dies thut auch in der Frau von Mehren Schnidd-Cabanis mit gutem Ersolg, der die Wideriacher der ibealisti-ichen Richtung mit fatyrischem Wit und mit dem Mute der Wahrheit schlägt.

Mute der Wahrheit schlägt.

Strafgelehung für untern Kleinen. Nehft einem Strafenegister. Text-Ausgabe mit Anmerkungen von Hahren Rubolf. (Frankfurt a. M., Verlag von Mahlan & Walbig midb.). Diese Anwendung des Strafgefehbuckes auf jugendliche Ausschreitungen sind von einem Humoriken verfaßt, der sich seiner Aufgabe mit Geschied und Heinstell einer Aufgabe mit Geschieden der Ausgabe mit Geschieden der Verland jeder Haussbillichte kilden mird bleift abnumarten. E

bilben wird, bleibt abzuwarten. E. Lubwig van Beethovens Aufenthalt in Dobling. Endwig van Beethovens Aufenthalt in Döbling, Im Auftrage der Eemeinde Ober-Döbling ber Gemeinde Ober-Döbling, 1889. Es ist erfreulich, zu sehen went der Gemeinderertetungen die großen Männer ihres Bolkes schähen und dem Andenken berselben Shre erweisen. Das that die im Tiel genannte Gemeinde, welche mit einer Spenittafel jenes Hauft gemeinde, welche mit einer Spenittafel jenes Hauft gemeinde, welche mit einer Spenittafel seine Hauft gemeinde, welche mit einer Spenittafel jenes Hauft gemeinde, welche mit aus gehangen, der für die Keier Männergefangeverin ausgegangen, der für die Keier derrica tomponierie. Det veronnt in vom Dobunget Männergefangverein ausgegangen, der für die Keier ber Senthüllung der Gedenktafel auch schon einen erlen Feschor bereit hält. Das Undenken großer Männer zu schäten und auszuzeichnen, wird steils zu den ebestlein Blüten des Nationalinnes gehören. Josef Mas keit Meine Schrift messen von gehören. ben ebelsten Blüten des Nationalinnes gehören. Josef. Bod hat die fleine Schrift, welche er dem großen Beethovensorscher Alex Wheelod-Ochaper zugeeignet hat, mit großer Grindlickeit ausgearbeitet und befundete darin einen guten Geichmack, daß er aus berselben alles Kleinliche fernhelt, womit sonst der Ubereifer mitrologischer Sammelwut das Andenken an große Geister zu triben pflegt. Bod erzählt n. a. auch die von Ferd. Ries mitgeteilte Anekote, daß Beetspown die Eroica guerst "Bouaparte" beitiette; nachbem sich Napoleon I. zum Kaiser erklärt hatte, nernichtete Beethoven biefen Titel, "weil Napoleon nun als Tyrann alle Menschenrechte mit Füßen treten werbe." Die der Broschüre beigegebenen Zeichnungen von Nubolf Boc find geschieft ausgeführt.



#### Mufikinduffrie.

Gine neue Flote hat Inftrumentenmacher Cber-Gine ne ue Flote hat Instrumentenmacher Sber-hard Wünnen berg in Köln votentieren lassen, welche in gerader Linie, also ähnlich wie die Klari-nette geblasen wird. Die Vorteile biefer Katentstöte liegen auf ber Hand: erstends ermöglicht sie dem Bläser eine natürliche, ungezwungene Haltung (die besonders dem Militärnmister zu gute tommt) und zweitens eine leichtere Atmung. Auch soll der Tom ausgiediger und voller sein, wie beim alten System. Der Batenttopf tann jeber alten Flote aufgefest und nach Belieben wieder entfernt werden; auch bernag jeder Höllft fort ohne weitere Uebung die Natentlich febr ab benüben. Diese Grsindung ist sichtlich jedr weittragend und bürzie geeignet sein, eine vollständige Umwälzung im Flötenban herbeiguführen. Wenn wir recht unterrichtet find, hat fich B. J. Tonger in Köln bes Patents und bes Berfchlusses bereits ver--4-5-3000

### Mufikalische Ingendpost.

Preis pro Quartal 1 Mark. Inhalt Br. 6.

An unfere lieben Lefer! — Ties, ber Wilberer. Rach einer alten Sage erzählt von C. Haah. — Der erste April oder der Sängerfrieg um die Kantorftelle. Schwant mit Befang in 2 Aufzügen. Bon unferem eigenen Hof- und Theater-Dichter. (Schlich). Schneeglödden. (Gebicht mit Alluftration von Friedenberger Der Der Bellecht mit Muntration von Friedenberger Der Der Bellecht mit Alluftration von Friedenberger. Schlerglodigen. (Geolgt mit Jumpration von Fried-rich Dier.) — Im Bade. (Gebicht mit Juftration von Friba Schanz.) — Wie der Geigerfranz dem Wirte zu Tiefenborn die Zeche bezahlte. Von Abolf Kester. — Das fingende Holz. Erzählung aus dem Indiamergebiet von H. Deyn. (Schluß.) — Brieftaften. — Preiskätfel. — Litteratur.

Multiveilage: G. B. Martini, Gavotte. Alavierftud. — A. v. Looff, Aufflige Boltohume. Für Bioline und Alavier. — Bildelm Seijer, Wendglichen. Lied für eine Singftimme mit Klavierbegleitung.

Probenummern gratis und franto.

#### Musikalisches Strahlenrätsel. Die Bornenkrone.

Rufiblung des Bufikalischen Diamanträffels in lehfer Bummer.

t o a n t в n d ŧ 8

#### Briefkaften der Redaktion.

Enfragen ift bie Abonnements. Quit: tung beignfügen. Anonyme Rufdriften werden nicht beantwortet.

Den geehrten Abonnenten friihe. rer 3ahrgange bi.fer Beitidrift Radricht, bag bas Wert: Muitter Leriton pon R. Du fiol (welches friner Reit als Beilage jur R. DR. 3. ericien, aber auf Bunich vieler Abon. nenten gu gunften einer wei. teren Mufitbeilage abge. brochen wurde) jest vollftan. big ericienen ift und 34 Bogen umfaßt. Jeber feb-lende Bogen ift burch ben Buch. und Dluffalienhandel für 5 Bf., eine elegante Einbandbede für 40 Pf. zu beziehen. Bet diretten Bezug durch die unterzeichnete Berlagsbuchhandlung find auferbem für bas beutich. öfterreicifche Boftgebiet 10 Bf., für bie Lander bes Weltpoffper. eins 20 Bf. Porto beizufü en. Stuttgart. Carl Grüninger.

J. R. L. Sohwein. Es ift ein Bor-urteil, jebe Gangerin im Berte hober gu hellen, wenn fie einige Boden Soulerin ber Biarbot gewesen ift. Abgefeben babon, baß biefe Dame es gewöhnlich ablebut, neue Soulerinnen aufzunehmen, beforantt fich ihre bochbegablte Lebrmethobe barauf, ihre Clevinnen ju Saufe biel fiben ju laffen. Das fann Ihre Tochter in Deutschland unter forgiatiger und gewissenschaften Anleitung mit mehr Erfolg thun. In Berlin wicken an ber atademischen Hochschufe für Mufit Gbetdameritraße 120) in ber Abetilung für Belang gehn tressliche Lehrer und Lehrerinnen, die bon ber Stimmbilbung und Bor-tragetunft ebenfoviel verfteben, als nervole, übermubete Tragerinnen eines berühmten Ramens. In Berlin befteht außerdem eine bobere Lebranftalt für Gefang (Linbenftraße 113), eine Opernicule (Martgrafenftr. 9 I) und inehrere Gefanginstitute. Gehr gunftige Belegenheiten jum Lernen gibt es in Leip-Betegenveiten zum vernen gibt es in Beit-gig und Dresben. In letterer Stadt ift zu empfehlen bie Gefang- und Opernichtle von Frl. A. Gobe, Mathilbenftrage 11. In Stuttgart ist der Lofopern- und Kammerfanger oromaba ein trefflicher, bielgefuch:

Laskirchen, R. B. 3bre mufitalifde Bigbegierde ift groß und bie erfte Reihe Ihrer Fragen wollen wir beantworten. 1) Die Cellofdule von Summer nebft 101 Nebungen und bie Blumentefe op. 66 recht empfebleneivert. 2) Die Stimmen gur Deffe in F von Cherubini find bei Gimrod (Berslin), jene jum Requiem in C moll von bems telben Romponisten bei G. F. Peters (Leip-gig) erschienen. 8) Die Streichterzette unb Streichquartette bon Beethoven , Sabon, Dlogart, Cherubini, Menbeldjobn find ebenfo wie bie leichteren Alavierquartette in tom pletten, billigen Sammlungen bei Beters, Litolff, Breittopf & Bartel ericienen. Das smeite Gillhorn von Fragen, bas Sie über uns ausschütten, beweift gwar abermals Ihren mufitalifden Gifer , welcher Sie je-boch vergeffen lagt, bag Sie tein Recht haben, unfere Leit und ben Raum unferes Mlattes übermäßig in Unipruch ju nehmen. Rataloge von Dinfitalienverlegern mogen Ihnen Auf-

folus geben. E. W., R. a. S. Die Lieber: "Im Borne war ich gegangen" und "Ich neigte mein Dhr an beine Bruft" find recht bubfc, befonders bas lestere, welches jeboch wegen feiner temperamentvollen Ginnlichfeit in einem Ramilienblatt nicht gut beröffentlicht werben fann. Gernsbeim, Fr. Ft.

ichlecht gelefen. Gin jeber Schuler weiß es, bag auf bem Rlavier gis und as berfelbe Don ift, aber bas wird ber mufitatifche Gerr bon ber Feuerwehr nicht wiffen, daß für Beiger gis und as Tone find, welche eine verfchiebene Applitatur verlangen. Lefen Sie barüber in bem theoretifchen Teil ber großen Bioliniquie von E. Singer und Seifris (Berlag Cotta) bas Rabere nach und bann lachen Sie über ben Geren von ber Fenerwehr felber. Frankfurt a. M. P. T. Bir aweis

feln nicht an ber Aufnahme eines fo gut porbereiteten Schillers in ein Ronfervalo-Die Anfrage an geeigneter Stelle in Rrantfurt wird Ihnen barilber Bewißbeit

Berlin, K. W. Czernbe Mebungen peraltet, Die Etuben von Bertini unb Cramer

## **Sternsches**

Konservatorium der Musik in Berlin SW., Wilhelmstrasse 20. Gegründet 1850.

Direktorin: Jenny Meyer. Artist. Beirat: Prof. Rob. Radecke. Neuer Kursus: Montag, 14. April. Aufnahme-Prüfung:

Aufnahme-Prüfung:
Freitag, 11. April morgens 9 Uhr.
a. Konservatorium: Ausbildung
in alten Fächern der Musik. b. Operaschule: Vollständige Ausbildung zur Nchule: Vollständige Ausbildung zur Banne. 6. Seminar: Specialle Ausbildung von Gesang und Klaver-Lebrern und Lehrrinnen d. Chorschule: 6. Vorleswingen in Institut. Haupther: Jenny Meyer, Rud. v. Bilde (Gesang). Erb. Rudecke (Komposition, Direktion, Orgel, Chorges). Bussier (Theorie), Prof. Ehrlich, Papendick, C. L. Wolf, van de Sandt, Felix Breyschock (Klavier). Emile Sauret, 6. Exner, Konigl, Kammermus. (Violine). H. Dechert, konigl. Kammernus. (Cello, Programme gratis durch Unterzeichnete.

# Jenny Meyer. Sprechstunde: 8-9, 2-3.

Walbrül-Konservatorium.

Walbrül-Konservatorium.

Erste und ätteste Anstalt in

Oblens a. Rh.

Die als Klavierlehrer-Seminar ein

gerichtete Anstalt bietet durch die
eigenartige u. bewährte Organisation

Vorteile, wie kaum ein anderes Institut. Jede Garantie für eine planistische,
wie muslik wissenschaftliche Ausbildung
wird übernommen. — Kurze Studienzeit. — Zeugnisse nach bestand. Examen. — Sommer-Sem. 16. April. Näh.

Direktor.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel
in Leipzig.

#### Für Klarinette. Praktische und theoretische Studien

von Ludwig Wiedemann.

von Luigwig Wiedomann.
Eingeführt am Kgl. Konservatorium der
Busik zu Leipzig.

8 Bände zu je 5 M n. oder 13 Hefte zu
Les M oder 13 Hefte zu
Bend I: Vortbungen für Anfänger. Duos.
Umfang der Fs zet Töne nebst Usbungen. Vorstudien und Etülen.
Band II: Tonleitern in Dur und Moll.
Arpeggien. Etüden in gemischter
Form.

orm. d III: Charakteristische Skizzen. 24 Dur und Moll-Tonleitern mit ihren 2 enharmonischen Verwechselungen in 9 versch. Entwicklungsarten.

in e versch. Entwicklungsarten.

In the state of the stat

Billiges Roufirmationsgeldjenk. Die

# Achten-Tini.

Bovelle. Bach Motiven aus dem Künstlerleben mit einem Porträt von Frau Fischer-Achten.

#### I. Dedekind.

Eleg. geb. Bb. 8.50. Separafabbruck aus bem "Anellmaffer". Daffendes Gefchenk für fede Dame. Berlag von Benno Grerit,

Brannfchweig. Bu begiehen burch jede Buchhandlung.



1 to 10 to 1

Der schönste und neueste Walzer ist

# Ich liebe Dich!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

"Ich liebe dich allein, mein Lieb nur dich allein, "Ich Hees dich dilein, mein Lies nur dich aufein, Für ewig, für ewig sollst du mein eigen sein." Walzer für eine Singstimme u. Pianoforte von Kud. Pörster (Kom-ponist von, Wie sins" und "Frauenwalzer"). Preis 1 M., für Klavier allein M. 120. Violine su Pt., 2 Violinen 1 M., Violine u. Klavier M. 130, Orchester M. 120. Zu beziehen durch alle Masikhandig. Sowie direkt gegen Einsendung des Betrages von

Paul Dienemann in Potsdam.

<del>••••••••••••</del> ompositionen, inkerrekte und nicht druckfahige, werden korrigiert, resp. umgearbeitet. Arrangements jeder Art. Orchestrierung. Diakr. Bewährte und vielseitig anerkannte Ausführung. E. Jasikowski, Busikieh er, Schwerin a. Warthe, Posen.



Zwei grosse Geld-Verloosungen

finden am 30. April n. 1. Mai statt, wobei unter einer kleinen Anzahl Braun-schweiger 20 Thaler-Serientoose der Haupt

sowie der Bayerischen 100 Thaler Scrienlosse der Haupttreffer mit

## **300000 Mark**

gezogen und sofort ausbezahlt wird. Jedes Serienloos gewinnt. Prospekte gratis und franko

Carl Bofinger in Stuttgart, Hauptstätterstrasse 76.

# Günstige Kaufgelegenheit!!

Infolge Aufhörens einer Pianofabrik habe ich als deren Infolge Aufhörens einer Pianofabrik habe ich als deren Liquidator eine Anzahl einfacher, sowie eleganter Pianos, sowie 2 Flügel, darunter ein Teil mit der vorzüglich bewährten Stimm-Vorrichtung, D. R.-P. 40440, sämtliche Instrumente neu, von bester Konstruktion und Tonfülle, zu herabgesetzten Preisen zu verkaifen.

Reflektanten erhalten illustrierte Preis-Courante von

C. Schwalbach, Reichsstrasse 24, Leipzig.

Eine vorzügliche site Violine Amati ist für den festen Preis von 1800 M.
Rühle & Hunger,
Musikalien- und Instrumentenhandlung,
Berlin, Friedrichstr. 58.

Ich übernahm die Restvorräte von

der Geigerkönig.

Ein Künstlerleben.

Frei nach dem Original der Sarah C. Bull bearbeitet von

L. Ottmann.

Mit dem Kupferstich-Porträt des Künstlers.

8º. 233 Seiten,

Der Lebenslauf und Bildungagang Gle Bulls ist ein hoch-interessanter; die Erlebnisse desselben in fast allen Ländern Euro-pas, sowie Amerikas, seine Beziehungen zu den ersten Kunst-grossen und Musikprotektoren seiner Zeit, werden in obiger Bio-graphie, auf authentische Quellen gestützt, in fesselnder Weise zur Darstellung gebracht. Freunde und Vercherr des Künstlers, dessen Berühmtheit mit jener Paganinis wetteiferte, sowie alle ausübenden Musiker, werden auf obiges schöne und gehaltvolle Werk aufmerksam gemacht.

Dasselbe ist für den herabgesetzten Preis von Mk. 1.50 (früherer Ladenpreis Mk. 3.50) durch jede Buch- und Musikalienhandlung sowie von der unterzeichneten Verlagsbuchhandlung zu beziehen.

Carl Grüninger. Stuttgart.

Estey-Cottage-Orgeln
(amerik. Harmoniums), das schönste, preiswürdigste Harmonium der Welt
für Kirche, Schule und Haus (über 200000 in Gebrauch) empfiehlt zu bequemen Bedingungen im Preise von Mk. 250 bis Mk. 3000

#### Rudolf Ibach

Barmen, Neuerweg 40. Köln, Neumarki 1. A. Berlin, W., Potsdstr. 20.

#### Zitherunterrichtsbriefe

v. F. Fiedler. Eine neue prakt. Lehr methode f. d. Selbstuntericht I. Zither-spiel. Brief I—X & 80 Pf. Prospett grat u. frko. Verlag d., £cho v. Gebirge<sup>4</sup>, Fach-blatt für Zitherspiel in Tolz, Bayern.

blatt für Zitherspiel in Tolz, Bayern.
Neuer Verlag von Breitkopf a Härte
in Leipzig.
in D dur für Klavier.
Violine u. Violoncell von
Jul. Klengel. Op. 25, 16 M

URBACHS e√eue Klavier-Schule.

Jul. Klengel. Op. 35 in M
Preis Kpit. Mit. 2,67
Th. 1. It. 4 Mit. 2,67
Gleb trifftdurch vorBACK

George Groung u.
Geologenheit des
Stoffes n. da plendide Ausstattung
Austrattung
aviler
stoffes n. da plendide Ausstattung
dide Ausstattung
dide Führer Preistrauferenbule., Meur
Friangelische Zeiinngt v. 7/1, 88.
Hernrichshofens

prieg. Mergdeburg.

Verlag, Magdeburg.

Verlag, Magdeburg.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtei
Leiste Leiter Auf Leiste.

Fauf Ministuren
Frunt Ministuren
Frunt Ministuren
Frunt Ministuren
I. Erste Lenzesboth
J. Lenzesboth

5. Capriccietto.

New 1 Ein reizendes Tanz-Album;
AMOPS Grasse 17 Tänze v. Godfrey
Verlag v. Felix Slegel, Lelpzig, Dörrlenstr. 1.

Verlag v. Fellx Siegel, Leipzig, Obrriesstr. J. Jeder Violinspieler spielt ohne Stadium sofort Viola, Celle und Bass nach der Anleitung von V. Janser, Musikdir. In Lachen a. Zürichsee. Zu beziehen beim Verleger direkt oder durch alle 1 rösseren Musikalienhandlungen. Preis einzeln a. M. 8.— od. Fr. 10.—; alle 3 zusammen a. M. 13.— od. Fr. 15.— Saiten (Wisterichinstrum, Röm, Viol. E. o. 60, 100 Pf. Cello A. 60, 100 Pf. Zither-Saiten, 20, 25 Pf. Preisverseichnis graits u. franko. Hermann Mensing in Erfurd.

#### Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig. Franz Schubert.

Die Verschworenen. (Der bänsliche Krieg.) Vollständiger häusliche Krieg.) Vollständiger Klavierauszug mit Text von Carl Reinecke. 3 M.



# Alte Violinen

aus einer grossen Sammlung zu jedem Preise von M. 30.— an werden gegen Einsatz zur gefi. Ansicht ver-sendet von

B. Kirsch, Nürnberg. Lehrer hohen Rabatt.

#### Herm. Dölling jr. Markneukirchen i. S.

empfiehlt alle Musikinstrumente mit Zubehör unter Garantie; Specialität

Streichinstrumente

eigenes Fabrikat billigst.

Reparaturen promptest. illustr. Kataloge gratis und frankt

Aug. Kessler jr.

Musikinstrumenten- u. Saiten-Fabril Markmeukirchem, Sachsen, Preislisten frei



vorzugieben. Rlager ift es, fatt Schaler mit biogen Ingerübungen ju quaten, fie mustalifc Erfreuliches, Melobifces fpielen ju taffen. Greifen Sie nach bem "Rtaffi-fcen Jugenbalbum" (50 Stude um M. 1.50) in ber Rollettion Litolff (1492) ober nach ben verichiebenen Cammlungen bon Rationalliebern aus bemietben Berlage, Unfragen in feber Berliner Mufitalienhanblung wer

ben Sie jum Biele filhren.
Bischofshofen, A. T. P. Benben Sie fic an Bofenborfers Pianofabrit in Bien wegen ficherer Mudfunft.

W .... P. Danten, Der Bieberborrat

Berlin, P. W. Den Romponiften wird bie Bufenbung feiner Liebertegte gewiß febr freuen. Geine Abreffe: Roln, Friefenplag 21, Titel: Rapellmeifter.

Trient. Bablen Gie bie Tubafdule on hofmann. Preis D. 2.25. Rathenow, O. R. 1) Bernh Bichm;

harmonie= und Mobulationelebre, Berlin, Gulger; bann bie im erften Quartal ber Reuen Mufit-Zeitung befprodenen Sarmo-nielehren. 2) Ihre Frage lautet: "Ronnen Sie mir vielleicht etwas fiber Grasny mitteilen?" Leiber nicht. Der Ruhm ift oft geringer als bas Berbienft.

Brambach , W. 1) Die Ronfeffion eines Romponiften fann Sonen gleichgültig bleiben. Wenn es Gie beruhigt, fo mogen Sie wiffen, bag Chopin fein Jube war. 2) In ber Rollettion Litolff ericbien ein Bolte. lieberalbum für bie gither (60 Relobien mit unterlegtem Tegt), Breis DR. 1 .- Der Berlag bon Mug, Crang (Samburg) bat gleiche falle eine Reibe bon Liebern mit Bitherbegleitung berausgegeben.

Gelstlugen. Sie fragen: "Bic tann ein beschmutter 3. B. ins Bier gelegter Anfzug eines Fiebelbogens wieber zwed-mäßig gereinigt werben?" Antwort: Bideln Sie ben Fiebelbogen forgfältig ein und tragen Sie benfelben behutfam ju einem Inftrumentenmacher; ber wird ficher belfen Selbfibilfe ift ba gefabrlich.
24. F. Gine Biographie bes bon Ihnen

hochverehrten E. Lielh nicht borhanden. Dingolfing, J. P. 1) Ueber ben Bau ber Orgel find Schriften bon Bopfer, Solimbad, Seibel, Sattler, heinrich, Ritter, Bille und Runge erfcienen. 2) Gute Orgeltompositionen wurden von Aug. Crang (Samburg) und bon Litolff (Braunfdweig)

Chicago, Joh. Keller. Das Buch bon Shorith "Pagantinis Leben und Trei-ben als Alinfler und als Mensch" tonnen Sie nur auf antiquarischem Wege erwerben. Der Preis besselben bürfte ein mäßiger fein. Wenden Sie sich in bieser Angelegenheit an

venoren Gie fich in biefer angelegengeit au bie beutige Buchhandlung von Mühlbauer & Defrie in Chicago, Rr. 41 La Galle Street.

Admont, E. St. herr Robert Miffol wohnt in Röhrsborf bei Fraustabt (Brov.

Holsminden, E. B. Die Ballabe für Bariton bon Behrens, "Der Ronig und bas Deer" ift, nach ben uns barüber gu Gebote ftebenben Quellen, im Drud nicht er

Ereme-Leipzig. Abre für bie Breite tonturreng eingefandten Biecen werben gu-gelaffen. Benn bie in Rebe fiebenbe Ropelle Ihrer Befdreibung entfpricht, bann bitten wir, fie gur Prufping gu fenben.

Nordhausen, A. H. 1) Der Preis bon Aligeles harmonielehre Band I mit Arbeitsbuch beträgt M. 1.60. 2) Bor furgem erschien ein Gubrer burch bie Orgellitteratur

Oberoderwitz, L. G. 1) Für Seite 1—104 (13 Bogen) von Dr. Svoßodas Ju. Musikgelchichte sind mit Porto 80 Pf. in Briefs marten an die Berlagshandlung einzufenden; bann erfolgt frantierte Ueberfendung. 2) Ge= feştich geschüst find folde in Deutschland erschienene Musitalien, welche in das Archiv bes Bereins ber Deutschen Musitalienhundler eingezeichnet wurben. Borfteber bes Bereins ift herr Dr. D. v. hafe in Firma Breitfopf & partel in Leipzig. Der Sous gilt für bie Ranber, mit benen internationale Bertrage abgeichloffen finb, alfo für Frantreid, England, Schweig, Italien und Defterreich.

München, J. H. Benn Sie an-Bearbeitung eines Potpourris fürs Orchefter ben Romponiften ober Berleger famtlicher gemablter Biecen um bie Erlaubnis ber Bermenbung. Die anberen Fragen laffen Sie fich bon Dilinchnern Mutoritäten beantworten.

M. in Forst. Die Monbuhr ift vier-Benmal tomponiert. Bir nennen Ihnen E. Bohm op. 292' (Sainauer, Bredlau), Brod op. 114 (Crang, Samburg), haufen op. 61 (Spielmeber, Göttingen). Die Barobie ift und nicht befannt.

the State of the Control of the Cont

#### Klavier-Kompositionen von Fr. E. Heinze.

Michou, Ballade M. 1.80, Carmela, Valse I. 1.45. Die Widmung der Ballade hat I. M. die Königin von Rumänlen anzunehmen geruht Verlag von Ern. Wetzler (J. Engelmann). Wien.

Streichinstrumente und Zithern vers. "zur Probe" ohne Nachnahme. Otto Jäger, Frankfurt a. O. Illustr. Preisliste gratis und franko.

#### Instrumentieren

Arrangements jeder Art übernimmt Lübeck. H. Ley, Domorganist.



Markneukirchen i. 8. Gegründet 1866. Musik - Instrum. - u. Saiten - Fabrik. Einzel Vers. aus erst. Hand, Anerk.vorzügi.u. billigste Bezugs-quelle. Illustr. Preisverz.gratis und franko.

Gustav Günther, Mainz, Atelier für Geigen- und Cello-bau, grösstes Lager v. Solo-Violinen u Cello italienisch. u. deutsch. Meister.



Gelegenheitskauf,

General Vertretung für Eurona.

sehr günstig.

Sehr gute, noch neue Musikalien, pro Hen 25 Pt., zu haben bei Max Wettig, Colmar I. Els.

In wenigen Monaten wurden ca.
2000 Stück verkauft. Franko Zusendung gegen Einsendung des Betrags.

Glaesel & Herwig

esei av Herwig in Markneukirohen in Sache, empfesien: Vloliven und Zithern in allen Breislagen. Aristons, Symphonions und alle and. Inframente unter Garantis. Umtausod bereit-willigst. Preisl, umsons u. portofrei.

 $oldsymbol{
abla}{iolinen, oldsymbol{z}^{Celli,}_{zithern,}}$ Satten, sowie alle Blas-Instram besten und billigsten direkt von der Instrumenten-Fahrik

C. G. Schuster jun. 255 u. 56, Erlbacher-Strasse. Markneukirchen, Sachs. Illustr. Kataloge gratis u. franko.



llständiges Musikalien Lager Billigster u direkter Bezug.

# Bad Reinerz

in Schlesien, klimatischer, waldreicher Höhen-Kurort Seehühe 568 m. besitzt drei kohlensänrersiche alkalisch-erdige Eisentrinkquellen, Mineral-, Moor-, Douche-Bäder und eine ganz vorzügliche Molken- und Mitchkur- Austalt. - Angezeigt bei Krankheiten der Respiration, der Ernährung und Konstitution. Prospekte unentgeltlich.



Grösste deutsche Naturheilaustalt. Frequenz in 1888 . 385 Kurgäste , 1889

Sommer und Winterkur.

Der Jahresbericht von IBE9 wird auf Verlangen kos enfrei zugesandt.

Instrumente und Artikei aller Art 10—15 pCt. billiger geworden. Violinen, Zithern, Saiten, Blasinstrumente, Trommein, Harmonikas. Spieldosen, Husikwerke, Musikpeschenkealler Art. Nur garantiert gute Waren. — Boste Bezugeauelle. — Ferner grossen Musikalieniager, billigste Preise. — Preist, pratie-franko. Instr.-Fabr. ERNST OHALLIER (Rudojpha Nachfolger) in OliESSEN.

**00-0000** Soeben erschien in unserem Verlage in hübscher Ausstattung:

## Derneue Menuet-Walzer

(The new Valse-Minuet) für Pianoforte

<u> William A. Gurney.</u> Preis Mk. 1.50.

Dieser neue sehr grazöse und leichte Menuet-Walzer wird folgen-

Dieser neue sent grazose und teiente menuel-waizer wiru folgendermassen ausgeführt.

Das tanzende Paar beginnt mit 4 Marsch-Schritten, die Dame
titt mit dem rechten, der Herr mit dem linken Fusse an; dann folgen
4 Walzer-Drellungen, und so abwechselnd weiter, wobei das Schwindligwerden oder Emniden ausgeschlossen ist. Obgleich der Tanz
Menuel-Walzer genannt ist, bewegt er sich doch im '4 Takt,
weil dieser sich besonders gut dafür eignet.

B. Schotts Söhne, Mainz.



Zu haben in den Kolonial-, Delikatesswaren- und Droguen Geschäften, Apotheken etc.





Bad Liebenstein i. Th. Kur- und Wasserheilanstalt von San-Rat Dr. Hesse (vorm. Martiny), das ganze Jahr geöfinet. Nervenkranken besonders empfohlen.

#### Dr. med. Böhms Naturheilanstalt Wiesenbad

im sächsischen Erzgebirge, Post-, Bahn-und Telegraphen - Station. Prospekte auf Wunsch gratis.

Violinen versand O. R. Glier, Markneukirchen I. S. Reparaturen tadellos.

Beste Bezugzquelle f.echt römische Saiten aller Instru-mente, Versamf franko net allen Ländern. – Fabrikareise. Präp: quantenreine Saiten. Preiscouran franko.



A. Sprenger, Stuttgart, Kgl. Hof-Instrumentenmacher.
Prämliert Wittenberg1869-London 1885auf den Clm 1871. München1888
Ausstellungen Stuttgart 1881. Bologua 1888

Selbet-verfertigte Violinen & Cellis sowie alte, echt italienische Meister-Geigen. Beste Reparaturwerkstätte.

Grösstes Saitenlager. Specialität: reine Saiten. Feinste Bogen und Kästen etc.

verbesserte Tonschraube. Prospekte u. Preislisten grat u. frko

#### Edmund Paulus

Musik-Instrumenten-Fabrik Markneukirchen i. Sachsen Prachtvoll illustr. Preislisten frei

Chr. Heberlein jr. Marknenkirchen i. S. Beste und billigste Bezugsquelle für Musikin-etrumente u. Salten eigener Fabrik. Preiscourant gratis u. franko.

#### Grösstes Sortiment in Artikeln für Holzmalerei. Kerbschnitt - Arbeiten.

Reinhete Auswahl in vornezelehneten Gegenständen zum Besticken aus Filztuchen und Leinen.

Elegante Bambus-Möbel zu äusserst billigen Preisen. Paul Zennegg, Cannstatt a. N

Kunstgewerbliches Magazin. lilustr. Preislisten gratis u. frko.

Die beiten Gefichtspuber

# Leichners Fettpuder

Leichners Hermelinpuder.

Diefe berühmten Fabritate werben in ben bochten Areifen und von ben erften Rünftlerinnen mit Borliebe angewendet. Aunflerinnen mit Borliebe angetenbet. Sie geben bem Geschei ein jugmblich fohnen, bilbenbes Wusselben, haften umscheben mit baden ert flüglich wieber bie goldenen Webaile in Melbourne erbatten.

3u faben in der Fadiri: Bertin, Ghüngenftraße 31 und in allen Barsimerien. Mur cht in bereichtsfenen Dofen, auf deren Boden Firma und Schupmarte eingerucht, it. Man verstange fleiß: Leichner Fettbuber.

1. Loft har bereichtsfenen. De eine Beitbuber.
Eine Aller bei bei Beich. Liefer.

französische Violine (Vuillame) von gatem Ton und Bau wird um 75 M. abggeben. Benne eine feine Konzertgeige (Modell Guarneri) um 359 M. Diakonus Ammoa, Löweastein(Withg.). Eine echte

Guarneri-Violine Soloinstrument 1. Ranges, sowie eine sehr alte Tiroler Violine, Stoll 1505' Erstere für 300 M., letztere für 300 M. sind z. verk. Probez. n. Uebereinkunft. Offerte erbeten umer W. E. 167

tlagernd Sondershausen. 1 Violine Josephus Guarnerius fecit cremona 1709 empfiehlt Paul Richters Buchhandlung, Hirsch-



Allein echtes, unverfalschtes Fabrikat, übertr. an Qual, jedes and Produkt. Man achte genau auf Firma u. Schutzmarke.

#### Rheinwein.

Gegen Einsendung von M.30 versendet mit Fass ab hier 50 Liter selbstgekelterten guten und Weisswein, für dessen Naturreinheit ich garantiere. Friedrich Lederhos, Ober-Ingelheim a. Sh.

Tüchtiger Korrektor für Streichin-für Warschau (Russland) gesucht. Off. sub J. Qu. 8664 hefördert Rudolf Mosse, Berlin SW.

#### ঠাঃ Kanoldt's 😘 TAMARINDIEN Frucht-Confitüren.

Pastilles de Tamarin digestives et laxatives.

Angenehmer Geschmack vorzügliche Wirkung als Laxativ und Digestiv für Kinder und Erwachsene. Zur Anregung des Appetits vor, zur Beförderung der Verdauung nach Diners, Soupers etc. z. Dessert. Aerztlich erprobt u. empfohlen.

Schacht. 80 Pf., einzeln 12-15 Pf. in fast allen Apotheken.

Nur ächt, wenn von Apotheker C. Kanoldt Nachfolger in Gotha.

### 

Verlag von Carl Grüninger in Stuttgart:

## Prof. E. Breslaurs Klavier-Schule≬

Anfangs- und erste Mittelstufe.

3. Auflage.
Preis brosch. Mk. 4.50 — kart. Mk. 5.25. — gebdn. Mk. 6. Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalienhandlung.

Die vorliegende Klavierschule ist unleupkar die verzüglichste Arbeit, welche in dieser Richtung für die Jugend geliefert worden ist. Prof. Br. Okkar Paul,
Lehrer am königi. Konservatorium d. Musik zu Leipzig.

... Das Werk ist 20 recht aus der Praxis hervorgegangen. Na-türlich führe ich die Schule in meinem Institut ein.

1. Spengler,
Direktor der Musikechule in Kassel.

... Das Werk eignet sich für Erteilung des Klavierunterrichts wie kein anderes. Rich. Kügele, königl. Seminar- und Musiklehrer in Liebenthal.

Die vorliegende Klavierschule müssen wir als die vorzüg-lichste bezeichnen, die uns in den letzten 10 Jahren zu Gesicht ge-kommen. Neue Zeitschrift für Musik, Leipzig. 1889, No. 23.

# direkt ausderFabrik von von Elten & Keussen, Crefeld,

V4-17-4

also aus erster Hand, in jedem Maass zu beziehen. Stefs das Nueste in schwarzen, farbigen, schwarzweisen und weissen Seldenstefen, glatt und gemustert. Fenlard- und Rehselde-Steffe, schwarze Sammete s. Peluche etc. zu billigsten Fabrikpreiben. Man, verlange Muster mit Angabe des Gewünschten.

Die besten Flügel und Pianinos Rud. Ibach Sohn

Hoflieferant Sr. Maj. des Deutschen Kaisers. Barmen, Neuerweg 40, und Köin, Neumarkt 1. A.

#### alische Universal-Bibliothek! 600 Class. a. med. Masik, 9-u. 4bändig Lieder, årlen etc. Vorzügl. Stich u



#### Ivanovicis berühmter

# Donauwellen-Walzer

befindet sich im 5. Bande der einzig dastehenden billigen Tanzsammlung für Pianoforte:

,,Ballabende. 7 umfangreiche Bände. Jeder Band 14 melo-dische, reizende Tänze enthaltend — nur 1 Mk.

Im 6. Bande derselben Sammlung befindet sich der fast ebenso hübsche

Suspinul (Seufzer-) Walzer

desselben Komponisten und im neuesten 7. Bande ein höchst melodischer neuer

Menuett - Walzer

Im gleichen Verlage erschienen mit alleinigem Eigentumsrecht für alle Länder von Ivanovici:

Rumänisches Liebesleben Walzer, mit dem Bilde des Komponisten Mk. 1,50. Carmen Sylva-Walzer, mit dem

Bilde Carmen Sylvas Mk. 1.50. Adio Focsani Marsch. 60 Pf.

Carl Rühles Musikverlag in Leipzig. 

EAU DE COLOGNEund Parfümerie-Fabrik

Glockengasse Nr. 4711

von FERD. MÜLHENS in KÖLN a. Rh.

Nr. 4711 Eau de Cologne

Extrait double mit gothischer Grün-Gold-Etiquotte,

# Nr. 4711 Special-Wohlgerüche Nr. 4711 Kalsorblume, Nr. 4711 Floalack, Nr. 4711 Malglöckhen, Nr. 4711 Velichen-Essenz, Nr. 4711 Malglöckhen, Nr. 4711 Velichen-Essenz, Nr. 4711 Malglöckhen, Nr. 4711 Velichen-Essenz, Nr. 4711 delages Hellotrop sind das feinste, was in dieser Art geboten wird.

Nr. 4711 Glycerin-Grystall-Seifen in den Gerüchen: Rose, welsae Rose, Malglöckchen, Reseda, Vellchen und Eau do Cologne. Der hohe Glyceringehalt in Verbindung mit feinster Seifenpasta sind Vorzüge, die diese Seife für Personen mit empfindlicher Haut unentbehrlich machen, durch den köstlichen Wohlge-

ruch ist sie der Liebling der feinen Damenwelt geworden.

nach Prof. Lassar sind stets in der Adler-Apotheke zu Pankow bei Berlin vorrütig. Preis mit genaner Gebrauchsanweisung Mk. 6.50.

Allen denen dringend empfohlen, welche an übermässiger Schuppenbildung, an teilweiser oder gänzlicher Kahlköpfigkeit leiden; Mädchen und Frauen mit vollem Haar deswegen, um aus einem starren, strähnigen, glanzlesen Haar wieder ein blegsames und elastisches Gebilde herzustellen.

Heirat. Geb. Damen, welche wünschen, finden in passendst Weise, b. gans kostenfr. Vermittelg., hiezu Gelegenheit. Herron aller Stände als Offiziere, Beamte, Kamfleute etc. sind in ein. Anzähl vorgem, dass Vorschl nach Wunsch gem. werden können. Unt. Mitt. d. näh. Venh. bitte gef. nieht anon. Anjid. H. 8665 z. Weiterbef. a. d. Exp. d. Berl. Tageblatt, Berlin SW. zu richten.

**%** 

Fahnen jeder Art Franz Reinecke, Hannover.

Damen-Kleider-Stoffe

solid u. gut, lief. jed. Mass z. Fabrikpreisen. Rester bis 10 Meter nach Gewicht. Johannes Schulze. Greiz. Muster frei.



tererziehungsanhalt Frauenarvetts- & Haushaltungsjojule Bt. Glarus Beginn bes neuen Schuliahre (1890 bis Oftern 1891) und famt-

Mills, Kif. Glarux Beginn des neuen Schulahrs (1890 dis Oftern 1891) und fämtschild, (Schweiz).

Grünblicher linterricht in Sprachen, Muhk, Beichnen, Walen, weilhenstagtl. Nachen weiblichen Handarbeiten und Haushaltungsgeschäften. 1. Handnätien; 2. Maschinennähen; 3. Kleidermachen mit Muserschutti; 4. Wollarbeiten; 5. Sticken. — Allgemeine häusliche Arbeiten, mit neuvorgautikerten Kochkurfen unter ber Teitung einer fievertisch und praktisch gebilderen von Jame. — Aranz.-engl. Kondversation. Nachtung expetifte tüchtige Testrkäste. Freundliches Familienleben auf deitill. Erundlage. Schwe, gefunde Lage. Für Töchter von zurter Seinnbeit dient Mollis zugleich als kärkender Tufskurver mit Bädern. — Zu nähere Auskunft sind gerne bereit: Herr Obertonsitiorialrat Dr. d. Burt, Stuttgart, Frau Professon Weber, Tübingen, Büstenberz; Herr Ständerat Zweisel, Antionalrat Oberth Kaltut, Schulchtor, Flaus, Katskerr Pfeisfer, Pfarrer Pfeisfer, Fabrifunipettor Dr. Schuler, Mollis, sowie Stern von Zöglingen (Schweiz, Deutschland und England). Proseet durch die Vorsieherin Irl. Beglinger.



Bierteijährlich sechs, mit Künster-Porträss etc. illustrierte Bummein und fe eine Extrabellage, bestehend in verschie-denen, sür Sausmusik greigneten Gesangs- und Instru-mental-Kompositionen, so der of felind mit Dr. A. Svobodas Tlustrierter Wunkgeschichte u. f. w.

Inserate die fünfgespaliene Monpareille-Belle 75 Pfennig. Beilagen für je 1000 Expl. Mart 4.— (excl. Gebuhren für Pofteromlace). Ausimige Annahme von Inseraten und Betlagen bei

Inferate die fünfgespaliene Monpareille-Felle 75 Pfemig.
Beslagen für je 1000 Expl. Wart 4.— (excl. Sebähren für Ruleinige Annahme von Inferaten und Beslagen bei Rudolf Nosse, Stuttgart, Leipzig, Bertlinu bessen stilleten.

#### Sin Sühnopfer.

Preisgekrönfe Bovelle von

T. Glück.

Motto: "36 muß wirten, folange es Tag ift; es tommt bie Racht, ba niemand wirfen

uf weicher Matte hingestredt, ben Oberkörper burch Rissen geftüßt, ruhte Giovanni Bat-tifta Pergolefe und traumte, traumte mit wachen Mugen ftunbenlang regungslos, nur bisweilen enfrang fich ein tiefer Seufzer feiner Bruft. Die Sonne lag heiß und blenbend über bem Golf, defien bewegter Wasserpiegel mil-lionensach ihre Etrahlen zurückwarf, aber die Angen des einsamen Mannes schauten unverwandt und ungeblendet hinein in die blane, wogenbe, gligernbe Mut.

"Wie fie kommen und vergeben!" murmelte er, "fekundenlang nur mährt ihr Leben, aber vollinhaltlich genießen fie's; fobalb bie Belle auffteigt, fußt fie bas Sounenlicht — genug bes Glückes, mit ihm hat alles ein Ende." Seitwärts aus einer Buchtung schoß

pfeilgeichwind ein buntbewinnpeltes Boot hinaus auf die See. Pergolese richtete sich raich auf und bog sich froh und erwartungsvoll vor: jest wird bie Barquetta wenden und an butto die Barquerta wenoon und un den Stufen der Terrasse aulegen, um den Einsamen aufzunehmen unter die Schar der Fröhlichen — vergeblich harren! rasch vorbei glitt das schanke Kahrzeng — im Wasser fand sich ja keine Spur vom einstmals wohlbe-

feine Spur bom einstmals wogive-kannien Begi.
Ein heller Pfiff auf ber fleinen flibernen Pfeife rief Filippo, ben treuen Diener, zu feinem Herrn. "Ber it's?" fring Bergoleie raub, nach bem Jahrzeug beutend. Die scharfen Augen Filippos blidtenseftnubenlang gespannt hinaus, dann wendete er sich bem



Rugufte Boke. (Tert f. S. 92.)

Gebieter zu. "Ich erkenne sie nicht." "Du ligst! Lorenzo war babei und Bittora und ka Bianca — sprich, berrichte jener. "In. entgegnete Fillippo leise. Bergolese kachte bitter zornig auf. "Und ben götllichen Giovannifassen eine Begeiteichen, wie ben Dornstranch, wenn die süshuftenden Blitten berwellt sind. Sch!" — Leise entferunk sich der Dieuer.

Seinten bermette find. Geg! — Beffe entfernte fich ber Diener.
Grimmig und boch ängstlich gestpannt schaute Pergolose bem schnellssegelnden Boote nach — es konnte ja nicht fein, fie mußten ja noch tom= na nicht fein, hie mußten ja noch kommen und ihn grüßen wie sonft mit bransenben "ewida" — horch! was ift das? "Gwidu!" und wieder "eviva!" — Näher und näher schallte der Jubefrust. Alopfenden Herzens erhob sich Bergolese und trat hinans auf die Terrasse. Alles still jegt. Leife nätickerten die Restau niewen Köhn platicherten die Wellen gu feinen Bufen und umfpulten tofend die unterfte ber glangend weißen Marmorftufen. Wenn uur bie Baume nicht gur Geite ben Blid begrengten! Alber ba fam's hervor, ein Boot mit buntunfaumten Segeln - zwei - brei - noch mehr, und gewannen die freie See.
Run hatten fie bas erfte Boot er-

reicht, untringten es, und: "Goviva! evviva Jonnelli!" hallte es flar und bentlich hernber.

Pergolefe ftüste beide Hände schwer auf die Steinumfammung der Terraffe. Sein Gesicht war totenblaß und start, nur in den Augen lohte es von innerer Qual; bann wanbte er fich nach nerer Qual; dann wandte er sich nach seinem Auhebett und sant wie gebrochen in die Kissen. "Bergessen!" köhnte er verzweiseltt, "tot für die Belt, verzessenstelt, "tot für die Belt, verzessen, die ihm zu Ehren die Krennde, die ihm zu Ehren in rauschenden Festen die Nacht zum Tage genacht? Die tausend Handen, die ihn mit Lorbeer und Blumen geschnicht, die roten Lippen, die langenden den seinen entgegen taunen, die duntlen brennenden Angen, die ihn hincingelodt in den Struder, aus dem 26 stribgt einen entstruder, aus dem 26 stribgt ein Grittinnen mehr aad? es für ihn fein Gutrinnen mehr gab ?!

bie Wellen gufammen über ber Booffpur und fie ift weggewifcht für jumer. — Das ift bas Leben, bein Leben, Giovanni Battista Pergoleje, erfennst du den Trug? Wohl haben die Wogen des Glüces dich emporgetragen auf die Höhe des Genusses, du durs teft ben Becher ber Frenden austoften bis auf ben fernub, aber es war Giff darin gewefen; — ichwer und langsam rollt es durch die Abern und führt die dem Grabe zu — einen Greis von fechsundzwanzig Jahren! — Starren Bickes folgen die Augen der fleinen Flotte, immer weiter und weiter, aber als fie jegt am Sorizonte verschwindet, da ist ploglich bas agnze ftrahlende Bilb verfunten - zwei beifte Thranen verdunteln ben Blid, Thranen um ein berlorenes Leben!

Die Sonne ftand icon tief im Weften, als Rilippo einen Gaft zu feinem Herrn einließ, ben Bater Domenico vom nahen Klofter bi San Luigi. Bergolefe ging ihm entgegen und neigte fich bor bem Beichen bes Grenges. "Dant, ehrwürdiger Bater, für Guren Befuch!" "Richt lange barf ich ber Rube pflegen," verjette ber Dond, ben bargebotenen Geffel in ber weiten Fensterbofchung einnehmenb , "ich will noch hinüber nach Reavel wandern und bei ben Brudern vom heiligen Benebiftns nächtigen." "Briffet den Abt und fagt ihm, fein Wort fei wahr: wer den Simmel verläßt um der Welt willen, ben verläßt die Walt den Welt bem Tenfel guliebe. Ich genieße icon einen Borgeschmach ber Solle, Undank ist ihre erfte Gabe -- " er brad ab, rif ploglich aus einer Baje einen Strauf fr drag ad, rig prograd and einer gereinen Strang sißhalfender Drangenblitten und waarf ihm mit mächtigem Wurf weit hinaus ins Meer — "nud Falfcheit," seste er mit zornsprüßenden Augen hinzu. "Benn die Diva dem Jonelli singt, mag sie ihm anch ihre Blumen geben." Schwer atmend und ermattet fant er auf sein Posser nieder.

Bater Domenico begriff und feine flaren, flugen Augen nahmen ben Ausbruck herzlichen Erbarnens an. "Laß dir's Gewinn fein, wenn bu die Welt verlierst, mein Sohn," sagte er milb.

"Gewinn!" unterbrach ihn Bergolefe bitter, "o mein Bater, ich habe ja alles verloren, ich habe mein Leben verspielt, Gegenwart und Jufunft. Roch schae gen die Puffe und sign bin ich der Bergangschieit anheimgegeben. Heber mich him flutet der Strom der Menischieit wie liber die Welle, die mit dem Sinken ihr Dasein endigt. Aber ich habe eine Seele, die nicht vergeht, die fordert nun ihr Teil und das Gewissen pocht an und fragt, wie ich das Afund verwaltet, das mir gegeben und was ich damit gewonnen — Mene ist's, Rene und ein verzweifeltes: 311 spat!" "Bo eine Seele nach Frieden ringet und das bessere, das ewige Teil sucht, ift es nie zu spat," das bestere, das ewige Leit judit, it es nie au spar, wertsete ber Priefter erust. "Au spåt nicht für die Bergebung, aber für die Sühne," wehrte Pergolefe traurig ab. "Nun, mein Sohn, noch podt has Leben in die, rasse die die die, nie die Sieft und die Kraft, die die gestienden, zu einem Werfe, das deine Escele frei nachen und beite innere Umsehr anch der Velt verführen soll. Sieh da" — er hoste, einen Simvand Giambattiska gestigenstäg überhörend, eine kine Riefte körte bervar – zehn Kufsten der wir der fleine Borfe hervor — "Behn Dufaten hat mir ber Abt gegeben — eine fleine Summe, aber bu weißt, unfer Kloster ist arm — bafür foll ich einen Meister werben, der uns ein Stadat mater schreibe. Willst bu ben Auftrag annehmen?" Bon Bergoleses Untlig var aller Schatten geschwunden, er richtete fich jest rasch auf. "Ja, mein Vater, ich will!" rief er, "und o mir Gott die Kraft gibt, es zu vollenden, soll es ein Wert sein, bas meinen Namen in ferner Zustunft Beiten trägt, ein Suhnopfer für mich und ein Mene tekel benen, bie nach mir fommen. Und Guer Gelb tekel denen, die nach mir fommen. Und Euer Geld — es verlangt mich nicht nach solchem Lohn, aber ich nehme es an, um Ench den Kreis zurückzugeden, domit Ihr nach meinem Tode in einer Messe strückzugeden, domit Ihr nach meinem Tode in einer Messe für meine arme Seele beten möchtet." "So sei es und der Herte segne deinen Entschlicht, "gate der Pater, indem er sich erhob. "Ich muß jeht heimwärts wardern, der Albend nach und der Weg ist weit." "Ihr wollt nicht nach Neadrel?" "Nein, mein Auftrag ist erfüllt, der Meister gefunden; mit Freude werden die Brüder alle seinen Kamen erfahren." Mit einem Segensgrung wandte er sich, jede Erquickung ableisnend, um rüstigen Schrittes den Heimweg zurückzaufe, … Immer dichter wedte ihren Schleter die Racht und Vreitete sich sorgtioß über die mide Erde. Nacht und breitete ihn forglich über die milde Erde. Aber broben am Simmelsbogen flimmerte und funtette bas Sternensger, bes Schöpfers uralte Troftes feiner Bewegung zu unterbrechen versucht, bie Augen Schneiber foll an einem nächsten Sonne fchrift, verkündigend ben Menschentlindern: ihr seib auf ben Boben geheftet, lehnte er still an der Ge- Rindberg gehen und ins Schloß tommen.

lonft tautios die Naggi; tein Loggerein groungerei meg-in den Biffigen, fein Unftzug firich durch die farren Blätterkronen der Banne, unter denen Giovanni Battifta Pergolese, auf einen Stab geführt, laugfam einherging. Es litt ihn nicht mehr im haufe, schwill und beengend büntte ihn jeder Ranne, als tonne er and beingend dintie thi feber Kalini, als toine et auch bein freien Flug der Seele Schranken seben Seit der Mönch ihn verlassen, war seine Energie und Schaffenstraft noch einnal mächtig in ihm aufgekammt; ein Gebante braugte ben anderen, taufend Entwürfe entftanden, wurden verworfen und tauchten von neuem auf, aber fefte Wurgel wollte feiner ichlagen, feiner erichien bem Meister groß und erhaben genug für jeiner innersten Seele Opfergabe. Beinvoll erregt und ruhelos fchritt er weiter, bie gewundenen Bege entlang, die fein Fuß feit langem nicht mehr betreten. Dort hinten schimmerte Licht burch die Bosfetts, aus bes alten Gartners Behanfung - ach nein, Menichennabe fuchte er nicht.

ichennahe nichte er nicht.

Im Begriff, zu wenden, horchte er betroffen auf:
ein weicher Ton schlug an sein Ohr und nun sang
eine slige, klare Francenstinume ein gan wohlbekanntes
Lied: "Tre giorni" von Giovanni Battista Kergossel.
Wie eine Bertlärung zog es über des Weisters
Gescht, "Maria" rief es in ihm und mit diesen Namen überkam ihn die Erinnerung an eine kurze, unläugst entschwundene und doch schon sast vergesene
Lies Leit — aber wie nicht Vorsas koher Sangen selige Zeit — aber nein, nicht Marias hoher Sovran, bem er so oft überirbischen Sphärenklang nachgerühmt, tönte zu ihm herüber, tiefer und voller war die Stimme, bie ibn jest borwarts lodte.

Im Wohngimmer bes Gartners nabte bie Mut-ter beim Scheine einer Rerze, wahrend Annungiata am offenen Feuster lehnte und traumerifch ihr Lieblingslich fang. Sie bemerfte nicht, daß von den Bosketts eine Gestalt sich dem Janse näherte, den Zaut der Schritte dampte der Nafen, so erstaub in vor Schred der Ton in der Kehle, als plöglich, wie durch Zaniber gerufen, der Sausherr im Rahmen der Thüre stand. Aber das "Gespenste" hatte Leben und Bewegung — mit einem dämonischen Ausseuchten der buntlen Augen, bas fo vielen Frauen icon gefähr-lich warb, trat Pergolese auf sie zu und ftrecte ihr beibe Sande entgegen. "Beigen Dant für biefen

Mabama Thereja war mit einem Schreckensrufe Madding Therefo war nut einem Schrecheistiges Madding Migenblide zürnend und abwehrend zwischen ihrer Tochter und dem Eindringling. "Nein Hert, nicht einem Allid aus ihren Augen follt zhr haben, lehrt um, oder ich sluche der Stunde, die ich Euch zum erstemale in die Kume Eurer Mutter gelegt. Was wollt Ihr hier Kume Kuner mit füßen Worten das herz bethören, um ihm dann, wenn Ihr des Endochus mide feib, achtlos ben Riliden zu tehren? Wenn Ihr's verjucht — nicht lebend fieht Euch wieber die fintende Sonne!" Drohend ichnittelte fie die erhobene hand.

Beim erften Wort ber gornigen Rebe mar ber Gatte herbeigeeilt, jest faßte er erichroden ihre Rechte

Gatte herbeigeeit, jest faste er erdyroden ihre Kechte und viel feige und mahnend: "nder Mutter!" Doch heftig entzog sie ihm die Hand. "Kein, las nich reben, es muß endlich einnat herunter vom Serzen," und wieder zu Wergelie gewendet, juhr sie hastig, die Wortes der John hick general, das die Krischen der Archen ist er Krischen der Krischen der Krischen der Krischen der Krischen der Krischen der Gebergen der Brennt Euch nicht unter den Fissen der Boden, von dem sie gestohen ist, Guretwegen? Habt Ihr ganz vergesen, wie Ihr hier mit Entziden ihrer Stimme lauschtet, wie Ihr sie lehrtet, sie liebtet und ihr das mit tausend derrickenden Worten sagtet? Und als sie dam ihr herz Guid geschenft und den armen Enrico verichmähr hatte um Euretwissen, da war's schon zu Gube mit Gurer Treue — da kamen andere, die Guid geschen und sie heißeren die Guch gesielen, Guch verlocken und sich bethören ließen, das Leben in Saus und Braus begann und licien, das Leben in Saus und Braus begann und mein armes, reines, edles Kind verließ in Jammer darüber Heinen wie Eltern, um fern von Such das Trugbild ihres Glides zu beweinen. Und um die Serrichfeit zerftoben it gleich einer Seifentlase und es einsam ift um Such, da sucht Ihr neuen Zeitvertreid und meinet, ihn hier zu finden! Wie wird das geschen, nie, eh' will ich hungern und betteln gehen. Bon der Aufregung überwältigt, sank sie, an allen Gliedern vebend, auf einen Stuhl und drückt die verschlungenen Hände gegen die wogende Brust, die hahfunkelnden Augen unverwandt auf ihren Brotherrn geheftet. herrn geheftet.

Bergolese hatte ihre Rebe mit feinem Borte,

Die Freichter! D ware er nimmer ihnen gefolgt! behütet, ber her uns leitet und lenkt, Alls wandung der Thur und nur die jahe Rote, die mehr-Und dort taugen fie hin — hei, wie das blist und bater, "fohlunnert nicht." Ginformig toute das mals feine Stirn überflog, verriet, welchen inneren frunket bei jedem Auberfchiga, wie das sognatelt und Raufden der Bellen herber jum ftillen Garten, Inteil er an bem Vorgange hatte. Sets fah er auf, platifchert und sommeichelt und batm ichtagen sont inte Besicht, "Du ber leidenisigifiden Fran voll ins Geficht. "Du hat recht, mich angutlagen, Mutter Thereda;" tief und tonlos war die Stimme, "die Heitigen wissen, wie heitigen wissen, wie deitigen wiffen, wie ich die Schulb bereue und büßen muß. Aber ich bin nicht gekommen, neues Unheil zu bringen, ich habe auch keine irbifchen Wüniche mehr. Die kurze Beit, die ich noch zu leben habe, gehört einem Werte ber Guhne und hilfe dazu fuche ich hier. — Annungiata —" feine Angen trafen bie Tochter, bie regning&= barte: fie hatte beibe Banbe um das Kenfterfreig gelegt und feinen Blick bon Bergoleic gewenbet. Bic gelegt und keinen Blick von Pergoleic gewendet. Mie frank und mibe er ansjah, vie anders, als noch vor kurzem in Neapel, wo er, ein stolzes Läckeln um die Lippen, von seinen Bewunderern buchstädlich auf Hander von Bart zürnte sie der Mutter, die ism is harte Worte sagte, odwohl er selbst sie als gerecht erkannte. Ein tieses Erbarmen zog ihr Herz zu-jammen und sprach deutlich and den großen Angen, die seinen Wick begenten.

Pergolese verstand dans den großen Angen, die seinen Wick begenten.

pergolier vertind die findine prache, ein mitleidiges Lächeln guder einen Moment um seinen Mund,
dann fuhr er mit ausbruckvoller Weidung bes
köpfes fort: "Munuziata vennag durch ihren Gefang die Seele zu erheben — ihre Stimme gleicht
der Marias wie die Erimierung den lebendigen Genuffe — möchte fie mit einen Wohlan; inen Zeit bringen, wo ich, im Vollbeitige meiner Schaffenskraft, den höchsten Jielen entgegenging, wo Maria mein guter Engel war, mich antried und begeisterte. — Loh mich zuweilen ihre Stimme hören, sie wird mich kröften und färlen, wenn meine Kräfte sinken — wollt Ihr, Unumziata?" — Wieder sch er zu ihr himiber, und die Erfüllung dieses Aufliches. Unmunziata neigte das Haupt. "Um deswillen, daß Ihr Maria kuren guten Engel nanntet, will ich Ench singen, so oft Ihr's begehret," sagte sie leise. "Hat duren Engel nanntet, will ich End singen, so oft Ihr's begehret," sagte sie leise. "Hat dure Engel nanntet, will ich End singen, so benn?" schluchze bie Watrone, "uns ich nicht Frie-ben nachen, da Jhr vom Sterben redet?" Thrinen erstielten ihre Stimme. Sie war aus einen Jornesleibiges Ladeln gudte einen Moment um feinen Mund.

erstickten ihre Stimme. Sie war auf einen Jornessansbruch gefast gewesen, auf heftige Gegenrebe — biefes ruhige Bekennen, bie Tobesgebanken und lette Bitte brachten ihre bes rafcheften Stimmungswechfels schige, leicht erregbare Natur ganz aus ber Fassing.
"Ich danke dir," sagte Bergolese und es zog hell über fein Gelicht. "So sei mein letztes Wert ein Opfer nicht mur der Subne, auch des Dankes, es fei ben Stimmen ber beiben eblen Befen gefchrieben, bie am Anfang und Ende meiner Ruhmesbahn mir zur Seite stanben." Er hatte sich hoch aufgerichtet und atmete tief und freudig auf, wie von einer schweren Last befreit, nun er die rechte Form, den rechten Geift für fein Bert gefunden hatte. (Sortickung folgt.)



#### Wie ich dem Berrn Berwalter 'was gepfiffen hab'.

Gine Grinnerung von P. R. Rolegger.

or sedsundzwanzig Jahren war's, an einem ftillen Sommerabende. Mein Meister stedte die Nahel ins Ciffen und frenche Lasten bie Rabel ins Riffen und fprach: "Laffen wir's gut fein für heut und grüßen wir unfere liebe Frau. In ber Kirche thun fie gerade Ave Maria tanten."

Alfo legte auch ich Loben und Rabel bin, wir

falteten die Hand in beteten fille: "Der Engel bes herrn brachte Maria die Botschaft —" Da ging die Phir auf, ein fremder Mensch trat in die dämmerige Stube und frugte: "Sind da die Schneiber?"

Bir unterbrachen das Gebet nicht und gaben keine Antwort. Ms die Andacht vorüber war, fragte mein Weifer: "Ber ift's benn? Und was will Er benn von und?"

"Für ben jungen Schneiber habe ich eine Bot-ichaft," faate ber frombo Mante icaft," fagte ber fremde Menic, welcher ein Knecht bes Buricherwirtes ans Krieglach war. "Der junge Schneiber foll an einem nächften Sonntage nach "Jus Schloß? Ja warum benn?" fragte ich erichroden, benn fo viel ich von anderen wußte, war cs nie ein gutes Zeichen, wenn ber Bauersmeuich ins Schloß gerufen wird. Wir hatten die Zeiten der Hörigkeit noch nicht weit hinter uns. Ins Schloß hinters Schloß! Doch wußte ich mich nicht fculbig ich war weber ein Ranibold, noch ein Wilbidine, noch ein Nachtschwärmer, ich hatte niemandem die Ehre abgeschnitten und folder Gunben wegen, beren ich mich fchulbig wußte, wird niemand eingesperrt.

"Rennst bu jemand im Schloß gu Rinbberg?" fragte mich mein Meifter.

"Reinen Menfchen und feinen Biegeiftein, ich bin niemals bort gewefen."

"Nadher möchte ich an beiner Stelle dem Schloß-n 'was pfeifen," meinte der Meister. "Das könnt gefährlich sein," war mein Beden-

"Mus vertlagt worben fein, ober fo etwas. fürchte nur eins." "Bas fürchtest bu?" fragte der Meister.

"Das ich chiefen bur 'nich out gefonmen fein "Daß ich bisften thut, wird aufgefonmen fein und ich werbe bafür Stener gablen müssen." "Habe ich nicht immer gesagt, beine dummen Reime dringen dich noch ins Anglickt!" rief der Meisker.

"In Gottesnamen!" feufate ich. "Berben es

la feben, was mir geschieht." "Arteite ber Degierig, meinte ber Meister. "An märe ich schon felber begierig, meinte ber Meister. "Raunft gleich morgen gehen, wenn du Lust halt."

Und am nächsten Tage auf bem Kirchplats ward es mir neuerdings hinterbracht. Ich folle nur die Buße ausgreifen lassen nach Kindberg bin, bedeutete

Hise ausgreifen lassen nach Kindberg hin, bedeutete mir ein Bekanuter, und auch den Kopf mitnesmen. Den Kopf? Meinen Kopf wollen sie? Nein, töstete ich mich, einem Schneidergesellen kann uchrs getchesen, es müßte denn sein, daß er dößartige Berie machte und disweilen auf die Herren stäckete.

— Ganz fühlte ich mich nicht rein von Schuld, doch ries ich die Schneidercourage an und machte nich auf den zwei Stunden langen Weg nach Kindberg.

Das stattliche Schloß liegt auf der Anhöhe und kand am Kinchreisthore und im Gofe auf dem Steinhfafter ein Weile so unsicher und unichtsibilig under den Beine Weile so unsicher und unichtsibilig under bis ein Vogt oder bergleichen kam und nich micher, bis ein Vogt oder bergleichen kam und nich

umber, bis ein Bogt ober bergleichen fam und mid

fragte, was ich wolle. Run war das hübsch. Ich wollte nichts, aber von mir wollte man etwas, nur wuste ich nicht was und wer. Mehrere Leute kamen gufammen und rie-ten so eine Weile hin und her, bis es plöglich einer alten Brau einstel: "Das ift gewiß ber Schneiber-geselle, ben sich ber herr Bervalter bestellt hat. Gin Bunberfcneiber, ber allerhand Liebeln madjen tann. Rann Er bas ?"

"Wegen ein paar Liebeln werbe ich noch nicht betteln gehen," war meine Antwort, "bie mach' ich mir schon selber." "Er ift es!" rief bie Alte und führte mich eine

ichmale Treppe binauf in bas Gebanbe.

Gin großes Bimmer mit vielen Gemalben, Rotenheften und mit einem Rlimpertaften. Gin ftattlicher Mann in grauem grinausgefchlagenem Steirer-Un-

Das Saupt etwas borgeneigt, bon ber Stirne waren bie langen icon ichimmeligen Saare nach rud-warts gefämnit, im breiten einaugigen Gefichte ein

bufdiger grauer Schunrrbart.

Das war ber Bermalter bes Schloffes Ober findberg, der fteierische Liederkomponist Jafob Schmölzer. Ich erkaunte ibn fogleich nach dem Bitte, ab dein Wirte zu Krieglach hing, wo oftmals Schmölzers Lieder gefungen wurden. Ich wunderte mich bariiber, baß berühmte Manner, bie ichon in Stahlstichen an ber Banb hangen, zu gleicher Zeit auch lebendig wie andere Menichen auf ben Fußen fteben tonnen.

Schmölzer trat auf nich zu und als er erfahren, baß es der schöngeiftige Schneider aus bem Gebirge fei, der vor ihm stand, schüttelte er das haupt und

reichte mir bie Sanb.

"Recht schön, baß Sie gefommen find. Rich wahr, solche Bilber gibt es bei Ihnen in Alpel nicht?" Das fagte er, weil meine Angen an ben Banben umherglopten und bie Gemalbe und ihre ichweren Golbrahmen auftarrien.

"Ift es wahr, daß Sie Gebichte machen ?" fragte mich Schmölzer, nachdem wir uns auf Stühle gefest

Leichenbegangniffen und zu verschiedenen Festen. Bif-

Ste polajes... "Das ichon!" war meine Antwort. "Anch Schelmenstückeln, vierzeilige, die recht hubiche Weifen haben ?"

"D ja," jagte ich. "Ei bitte," iprach ber herr Berwalter, "fingen Sie mir etliche por!"

3ch blidte ihm fange ins Gesicht. Doch setziam, daß ein Berwalter bittweise dommt! Und antwortete enblich: "Der Herr wird beim Unrechten sein. Der Schreiber Luis zu Fischbach fann schon singen. Ich fann salt nicht. "Auf Michael kann schon singen.

So mochte ich ihm bie Lieblein wenigftens vor-

fagen, wenn ich fo gut wäre!
"So gut bin ich gerne," war niein Bescheib.
"Na freisich," lachte er, und hierauf hub ich au, ju fagen und er ju ichreiben. Aber es ging armfelig mit dem Difticren; man weiß es ja, bei folden Lie-bern fallt Ginem ber Text nur ein, wenn man ihn

dern faut Guent der Legt inr ein, vonn man ihn fingt. Ich mußte, um weiterzutommen, mir immer die Melodie vergegenwärtigen und das konnte ich ohne Stimmmittel nicht.
"Vieskleicht haben Sie dei Ihrem Schullneister ein wenig Orgelipielen gelernt," meinte Schmölzer und schnie den Alimpertatien auf, "vertüchen Sie es hier, nir einige einfach Bolksveifen mitzuteiten."

Salb zu Tobe ichiame ich nich, benn ich hatte gar nichts gelernt von Mufit, als Opren aufmachen und zuhören, wenn andere musigierten. Ich gestand ihm dahhoren und er entgegnete mir auf die Achte flopfend: Junger Freund, guboren tonnen, bas ift auch etwas. "Junger Frennth, auhören können, das ilt auch etwas. Wer gut auhört, ift ein besserer Musikant als der, welcher schlecht spielt. — Si der tausend, ich habe is ganz darauf vergessen, daß Sie durftig sein werden nach dem weiten Wegel" Sin Glas Wier ließ ernir auftischen. Und als ich mied gesabt hatte, verstuckten wir est noch einnas nit den Liedern. Und ben Text gu finben, wifperte ich fo ein wenig bie Melodie vor mich bin.

"Bas, Sie können pfeifen?" rief Schmölzer, "bas ist ja prächtig! So pfeisen Sie mir die Wei-

fen bor

"Bfeifen ift teine Runft," meinte ich, "aber — "9tun ?"

3ch muß zu viel laden babei und ba geht ber Schnabel auseinanber."

Schnabel auseinander."
"Sie müssen noch ein Glas Wier trinken," riet er und icheuste ein. Und mit solchen Kunsststäden brachte er es richtig so weit, daß ich auhub, allerband Bolksweisen zu pfeizen, ohne daß dach der Schnabel auseinanderging. Er ließ die Sachen sich wiederholen und ichrieb die Volksweisen in Noten auf Papier, daß sie der Wind nicht vertragen sonnte. Endlich sub ich, mutig geworden, gar an, zu singen, denn singen kann endlich jedermann, wenn gefungen — geiungen ist. Ich jang Lied mu Lied, wie sie von meiner Mutter, von meinem Lehrmeister, von Liedersteuten und franzen Kniffen gehört worden waren und frommen Chriften gehört worden waren und Schmölger fchrieb mit flinter Sand die Bei-

chen auf. Mls ich mich nach einer guten Beile ausgepfiffen und ansgefungen hatte, feste er fich gum Alimper-

faften und fagte: "Mun wollen wir einmal feben." Bu feben gab's nun zwar nichts, um fo mehr aber zu horen. Entzückt über die Maßen war ich, meine einfältigen Bauernweifen in herrlichen

Klüngen zu mir gurucktamen.
Schmölzer felbst schien hochbefriedigt zu sein.
Mis er bie Lieber wieberholt und in verschiedenen Arten gefpielt hatte, ftand er auf und fagte: "Ihnn, mein Lieber, haben wir aufammen etwas gemacht. Manchen Holzhauer und Almer, manche Sennerin fange ich, wie ich Sie heute gefangen, und wenn die Serzen fouft nicht flingen wollen, jo toche ich mit einem Weine ober Bierglase an dieselben und steinem Arten ich wie die die bet Beite ober Alley befege ich die Volkweisen auf flingen sicherlich. Also pflege ich die Volkweisen au fammeln, aufzumerten und dann in der Welt zu ver-breiten. Sie werben biefe Lieder bald von Ihrem Rrieglacher Gefangvereine horen. Sorchen Gie mir recht mader umber bei ben Bauern und wenn Sie wieder einen Buckelforb voll nener, ober vielmehr alter Boltsweifen haben, bann fommen Gie wieber gu mir Wir wollen miteinanber gute Freunde bleiben." Balb barauf verabidiebete ich mich von ihm und

unterwegs nach Hause mag ich wohl viel ben Ropf geschüttelt haben über meine merkwürdige Scu-

hatten.

"Ja — manchmal," antwortete ich verschänt.

"Da wissen Sie wohl auch recht viele Bauerns
lieber, so Gesangeln, wie sie die Burschen ben Dirns
beln vorsingen, oder die Dirndeln den Burschen, oder
die Bauerinnen beim Spinnen, oder bei Hochzeiten.
Dem Herrn Nerwalter habe ich "was gepfissen!"

Alfo machte ich vor sechsundzwanzig Jahren die Befanntichaft mit dem Liederkomponisten Jasob Schmölzer. Wir haben später die Unterhaltung mit bem Pfeifen und Gingen oft wiederholt und alfo habe ich ein Teilchen bagu beigetragen, einen Schatz von Sangweisen unserer Steirer zu heben und bem ge-santen bentschen Botte zu vermitteln.



## Die Bolksmufik der Quecchi-Indianer.

Bon Dr. Carl Sapper in Coban.

(Solus.)

ie mufikalischen Anftrumente, welche von ben Onechie Indianern gebraucht werden, find Harfen, Geigen, Guitarren (4-, 5-ober flatig, erstere meist nach dem Dreitlang, lettere in Quarten ge-stimmt), Trommeln (für welche alterdings meist der Nefonangboden ber Barfen als Erfat bienen muß) und bas Cu (ein ausgehöhlter Flaschenfürbis mit Refonang-löchern und einer Reihe paralleler Kerben, welche mit pueumatifchen Anochen geftrichen werden). Floten, teils als Onerpfeifen, teils in Flageolettform, trifft man bei den Quecchi-Judianern fehr felten, während diese Justrumente bei den benachbarten Judianern von Upantan, Quiche und im megifanischen Staate Chiapas vielfach verbreitet find. Im letteren Staate hörte ich auf einem dem Viccolo ähnlichen Inftru-mente Tanzweisen mit Trommelbegleitung spielen, welche famtlich mit einem langgezogenen Ton in ber Quinte endigten. Als Kinderipielzeng treffen wir auch hentzutage noch öfters Thonppeifen an, wie ich folden bei Ausgrabungen altindianischer Graber häufig begegnet bin. Gin weitverbreitetes und bisweilen mit großer Meisterichaft gespieltes Juftrument ift bie Marimba, bestehend aus einer Reihe von Golzplatten (je mit eigenem Resonanzkasten), welche burch Schlägel in Schwingung verfest und gum Tonen gebracht werben. Die Marimba burfte übrigens als eine Er-findung von Regervöltern anzufprechen fein, ba wir fie bei folden in ben verichiebenften Bhafen ber Gut= wickelning finden, mahrend in Mittelamerifa nur ein hochentwickter Repräsentant biefer Gattung verbrei-tet ist, welcher von 2-3 Männern gespielt wird. Ausberdem sand ich diese sichne Justrument niemals dei den Indianern der Wisson, sondern nur in den Dörfern, welche bem Berfehr naber liegen, baber ich es ichon aus biefem Grunde nicht für eine indianische Erfindung halten möchte, eine Anficht, gu welcher Dr. Stoll ("Guatemala", Leipzig 1886) aus linguiftijden Bründen gelangt ift.

Die erstgenannten Saiteninstrumente bagegen finbet man auch in der entlegenften Butte bes Urwalbes, und zwar fo hanfig, bag man es als eine Geltenheit und zwar 10 haung, daß man es als eine Settenheit bezeichnen muß, wenn man einmal eine menschliche Wohnung antrifft, in welcher sich einigiges musikatisches Instrument vorsindet. Dieselben werden von den Indianern selbs verfertigt und wenn sie and meist von patriarchalischer Einkachbeit des Baues sind, indem man 3. B. sir Guitarren oft Krivbisschafen als Respungsbeben und Zweige von Schlingpflauzen als Saiten verwendet, antrifft, so besitzen fie trogden hänfig einen außerordentlich schonen Klang und dieser eben ist es, welcher bem Ohre des Indianers am angenehmften erfdeint; für Reinheit ber Intervalle ift es leiber weniger empfänglich und auch die elementarften Berftöge wiber die Harmontelehre, 3. B. Quintengänge, flingen ihm nicht unangenehm. Die Ungenbtheit des Ohres in ber Unterscheidung ber Intervalle mag auch die Hauptschuld baran tragen, baß in der Musit der Onecchi-Indianer der halbe

Ton fast ganglich fehlt. Die mufitalischen Gabe ber Quecchi-Indianer sind außerordentlich furz; sie werden aber unzählige-male wiederholt und besigen aus diesem Grunde eigentlich gar keinen Schluß; ein solcher wird viel-niehr in jedem einzelnen Falle improvisiert, und zweiwird er bon einem Beiger gewöhnlich burch ein Ritarbanbo vorbereitet und burch eine mehr ober min-ber miglungene Kabeng ohne organischen Bufammenhalt mit dem ganzen abgeschlossen, mahrend ein Sarfenspicler ihn meist mit mehr Geschied durch ein ober mehrere Läufe im gleichen Zeitmaß einleitet und voll-endet. Als eine Gigentumlichteit muß es bezeichnet werben, bag bie Glieber eines Sates ungleichformig

burchgeführt finb; fo hört man Quecchi-Beiber, wenn fie trantig find, häufig die Weife vor fich binjummen oder zwiichen ben Babnen pfeifen:



Seltener geht ber Mangel an Chenmaß fo weit, baß innerhalb einer Weife zweierlei Tattarten auftreten, wie in ber folgenben :



Die Tangweifen bestehen gewöhnlich aus zwei Sagen, beren zweiter ftets ftart gespielt wirb, mab-Saken, deren zweiter jetes itatk gehrielt wird, wall-rend der erste meistens sauft zum Vortrag sommt; dadurch wird eine wohltspiende Mannighaltigkeit er-zielt, so das man niemals müde wird, zuzuhören, so ofi auch immer wieder dieselbe Weise wiederholf wird. Alle diese siegentiimlickeiten sallen dem Frem-ben um so mehr auf, wenn er Gelegenheit fand, die etwa auf gleicher Stufe stehenden Caraiben an der

ctwa auf gleicher Stufe sichenden Caraiben an der atlantischen Küfte Ginatemalas zu boobachten, dem das Regervolf ift fast in allen Jügen das direkte Bideripiel der Zudianer. Ihre Musif, auf denselben Instrumenten bervorgebracht, ist ein wöhrte Körn, ihr einstimmiger Gesaug ranh, ihre Tanzbewegungen unichön und ungeführ und dach vohnt auch ihren furzen Weisen ein gewisser musikalischer Wert inne, wie folgendes Beispiel andenten mag:





Ja, man kann hier ichon eine gewisse Fortent-widelung des Gesangs beobachten, wenn man aus einer Schap lasttragender Kinder das Solo hört:



worauf ber Chor ben Mefrain fingt:



itandig, da es icon eine verhältnismaßig bobe Ent-wierlung bes Intellettes voransfent, um die Gefühle in poetlicher Horm ansyndrichen. Die mulitalische Geftaltungsgabe der Indianer bagegen ist eine bebenteinde, wie icon daraus hervorgeht, bat faft feber Spieler gewiffe Nariationen an ben Beifen angubringen pflegt, welche er gum Vortrag bringt und es zgneiner eingebrungen und man mus dereits in die Bildnis gehen, wenn man sicher fein will, inwer-fälichte Erzeuguisse bes Bolkes zu hören. Wie lange aber wird es wohl noch danern, bis auch dorthin die moderne Kinttur gedrungen sein wird und dem frem-ben Bolke die leisten Arke einer eigenartigen musika-

iijden Entwickelung entriffen werben.
311 ber nachschenben (von ber Rebaktion harmonisierten) Tangweise ber Onechi-Indianter wurde vom herrn Berfaffer die Oberftimme geliefert:



#### Auguste Göbe.

Skipe von Ta Mara.

n einer Zeit, in ber bie Rlage um bie uns mehr n einer Zeit, in der die Alage um die uns niehr ab mehr abhanden tommende Knuft des Gefangs immer lauter von Mund zu Munde gedient es sich wohl, der Verdienke einer Meifert zu gedenken, die für Erhaltung und Pflege die ier Kunst feit zwei Jahrzehnten ihr seltenes Können erfolgreig einiest. Auguste Göbe, die deutsche Magnike Gobe, die deutsche Auflich en deutsche deutsch cheif", beren Schule längt Weltruf erlangte, hat als Schanglehrerin zur Zeit in Deutschland teine andere über sich. Ihre ausgezeichnete Methode überkam sie von ihrem Vater, Franz Göbe, dem bekannten Geinagsprofessor und ersten Weimarer Repräsentauten Se Tambänier und Vohenzum; das in ihrem Iden und ihrer Mutter Karoline, gedorene Misser, die als Sängerin und Schanjvielerin au der Weimarer Hofbusch und ihre mirtte, zum Erbeil. Gut tünkterischen herfommens dem and — auch ihr Größvater mütterscheiden eines dem als Gungerunging ihr die per grechkerzaglich fommens bennach — auch ihr Großbater mutterlicher-eits war als Kammeruniffus in der großbergoglich jächsichen Hoffavelle thätig — wurde Auguste Göbe am 24. Februar 1840 in Weimar geboren. Ein auffallende fünstlerige Begadung machte sich benn auch bald schon an dem Kinde bemerkar, und der Ander den in bein kinde bemeinter, und ihm zu exziehen. Doch war es, als ob ein geheimer Zug die Seele des Kindes vorzugsweise zur Dichtfunkt ziehe. Sehorsen gegen den Willen des Voters, lag es zwar emig seinen musikalischen Ledungen ob. aber feine erregbare Phantafie zeigte fich erfüllt von ber bunten Belt ber Buhne und von ihren wechselnben Geftalten.

Adit Jahre gahlenb, war Augufte bereits Berfafferin eines ersten fleinen Schaufpiels: "Ether ober bie Liebe jum Bolte," und erntete, als basfelbe in Gegenwart bes Goge nahe befreundeten Liszt zu deffen großer Beluftigung aufgeführt wurde, in der Doppelrolle des Baithi und Either — als welche fetzer sie vor König Afgeverus tanzte und fang — ihre erften schaufpeletrichen und dichterischen Triumphe. ihre ersten schauspielerischen und dichterischen Erinmphe. Die sörigien Wollen waren ihren Kameradinnen anvertraut; die gestrenge Regie sührte die kindliche Dramatikerin seldik. Ihre sierenskrauten, durch Lähmung aus Lager gesfesselten Amter spielte Anguske dies ihr Erstingswert noch an ihrem Bette vor. Als dieselbe dalb darvanf ihren Leiden ertag, übernahm eine Schweiter des Vaters gemeinsam mit diesen und dem Großwater — einem selkenen Autoddaten, der den Gerbater — einem jeitenen Autoobatten, der ich durch rafitofe Stindien auf schichteten Berhältnissen zu einer außergewöhnlichen Bildung emporgearbeitet hatte — die weitere Erzischung des begabten Kindes. Franz Göße war nicht wenig stoß auf
daßselbe, aber er sorderte ihm auch nicht wenig ab.
Mess Arkeit heifet wurde as könn in aller Ervika. dasselbe, aber er forderte ihm auch nicht wenig ab. Was Arbeit heißt, mußte es shoon in aller Frühe lernen. Kaum, daß man ihm nach Beendung der Schlanings fo viel Freiheit ließ, seiner Lieblingsdeschäftigung nachzubängen und vier weitere keine Schaufpiele zu schreiben, deren letztes: "Barbara Nadziwill", einen von Krinzessim Narie Wittgenstein, der jetzen war er gegebenen polnsichen soh betwert gestellt und nit dem polnsichen Veichstag a la "Demetrins" bezaum, aber auch besien Schickla des Unvollendetbleibens teilte.

bene teilte. damit ruhte ihr bramatischer Schaffenstrieb fürs erste. Damit ruhte ihr bramatischer Schaffenstrieb fürs erste. Die Musit trat in den Bordergrund. Alavierspiel und Gelang wurden unabläsig gepflegt. Auch dem Bater mußte Kein-Auguste dahem, wie wenn er sich in Gesellschaften hören ließ, seine vielbegehrten Lieder begeieten. Er erward sich bekanntlich als Liedersanger einen bleibenden Kamen und war einer der ersten außerhald Wiens, der dem Publikum die Bunderfülle Schuberticher Liederpoesse erschloß.

Daneben wurde sießig beklamiert, Stillfitig getreben; wie ihr musikalisches und barkesterisches Kalent sollte auch ihr schriftelerisches spienen wurde flessig beklamiert, Stillfitig getreben; wie ihr musikalisches und barkesterische Relent folkte auch ihr dirtistkellerisches spienen Auf Anregung des Baters schikte sie sich siedes in der Kritt und ichrieb eine August Kongertzeferate, die durch diagres und tressends Nongertzeferate, die durch diagres und tressends Nutregungen" eine ftreisbare Eutgegnung auf Schopenhauers Anslächen über Musit, die durch ihren Freimut Liszts Ausmertjamkeit auf sich zog, ohne daß ihm besten ungenaunte, ihm doch jo nachestehende Musorin bekannt geworden wäre. Damit rubte ihr bramatijder Schaffenstrieb fürs fannt geworben ware.

Mittlerweile hatte Frang Gote fich von Beimar

waren boch jeime Tochter, Roja von Mitbe, Marte LigmanusGufischach, Thefla Friedlander, Georg Sen-igtel, Paul Buff, Karl Mener, Frif Rebling und andere feine Schiffer. Doch nicht als Sangerin veranoere jeine Samer. Dog nicht als Salgeren ver-folgte Angifte Göge guvörbert ihre fünflerische karriere, so verheißungsvoll sich dieselbe bei einem ersten Anftreten in Jena, jowie in einem Weimarer Hoftongert anließ, wo Liszt ihr außer Liebern sein für sie tomponiertes Melodram "Lenore" begleitete, bessen Vortrag bis zu biejem Tage zu ihren bestannabericht Sottlug 1853 in bereit Luge git ihre derinden berichten etwork eine Dreg giftige und musikalische Ueberanstrengung bei ohnehin netwöre Organisation erschien ihre zurte Glimme borübers gehend angegriffen und da es in den Verhaltnissen lag, daß fie sich selbständig ihre Existenz grinde, sie iberdies sir Detlamation und dramatische Dartellung hervorragend begadt war, auch eine schöne äußere Existenung sie unterstützte, ging sie sit fürze Zeit zur Bühne. Mit der Titetrolle der Hoteligen, Leegur Buhne. Mit der Titelrolle der Holteifchen "Le-nore" bebutierte fie am 11. Dezember 1861 mit Glud am Weimarer Softheater, absolvierte fobann ein Gaftipiel in hamburg, wo fie bas lebhafte Intereffe von Charlotte Wolter erregte und heielte banach als llebergangsstation für das Weiener Burgtheater einige Wonate in Würzburg. Als sie inzwissen — im Frühjahr 1863 war es. — den uneingeschränkten Ge-Fringlighe 2003 bott es — Den interingesgreitetten Gebrauch ihrer Stimmtittel aurikerhielt, vertausche fie ohne Jögern die Bilhne mit dem Konzertsaal, in dessen reiner Atmosphäre sie die ihrer idealistischen

bessen reiner Atmosphäre sie die ihrer idealistischen Ratur ungleich gemäßere erkannte.
Reichste Kränze follten ihr hier erblühen. Woman sie auch hörte: im deutschen Siden und Norden, im Thiringen, am Phein, im der Schweiz, in Holland, im England — überall begrüßet man im ihr die Kimstlerin von Gottes Gnoden, überall sang sie sich, zumal mit ihren Liedern, in aller herzen hinein. Ihr ichner, sympathischer, wohlandsgeglichene Alt von seltener Tiefe, Weichheit und Wohlsaufsiellener Alt von seltener Tiefe, Weichheit und Wohllantssiel, ihr gestennb seelenvoller, die Grenzlinien echter Runts nie überschreitenber Bortrag nahmen den Hörer widerstandslos gesangen. Eine ideale Erfastung jeder der Kunstmiet abette jegliche ihrer Leiftungen.
Im Ansland, wie im ihrem deutschen Batersand erkannte man in ihr "eine Liederfängerin ersten Kan-

ertannte man in ihr "eine Lieberfangerin erften Ranerkannte nian in ihr "eine Liederjaugerin einen Fanges". Der Größberzog von Weimar säumte nicht, ihr in der Ernennung zur Kammersäugerin ein äußeres Zeichen dessen zu geben, und als sie im Dezember 1865 an Settle ihrer Heimastkadt, Dresden zum Mittelpunkt ihrer Kunstreisen wählte, hieß man sie dasselbst als "eine der ersten Gelangskünstlerinnen der Gegenwart" willfommen. hell erstang ihr Lod, wo sie erschien. So schreidt auch der Bertiner Korrebondown der "Siangle" im Dezember 1868 über ihren konndown der Mittellen in Dezember 1868 über ihren ne criquen. So ichreibt auch ber Berliner Korreiponbent ber "Signale" im Dezember 1868 über ihren Kortrag ber ersten vier Lieder aus Schumanns "Dichterliebe": "Ich stehe keinen Augenblick an, sie als erste Schumannstäugerin anzurekennen. Der Schumanntultus wölfbe einen neuen Aufschwung erleben, wenn Fräulein Göhe eine Knudreise burch Europa machte."

machte." Schumanns Lhrif war ihr in der That feit se borzugsweise ans Herz gewachsen. Pflegt sie, der eine seine seine Sudwidnalisierungsgade zu eigen, auch in all ihren, die ältere wie eineste Musiklitteratur umsschen Interpretationen. "dem Kaiser zu geben, was des Kaisers ist," so blieden doch Schumann und Schubert ihre: besonderen Lieblinge. Deren schwerzustige Tonpoesse shästat eine die in ihrer Seele harmonisch wiederklingen. Ist sie doch — worauf sie schon ihre duutte Simmfarde hinweist — mehr tradikke Kauserin und preist mein und ernsten bei

nen wurden in diese Schule groß. So unter andern Fanny Moran-Olben, Luise Renther, Anna Smith, Anna Beck-Nadset, Alice Noon, Mary Howe, die hochbegadte schöne Amerikanerin, um deren Lesith sich nach ihren aufschenerregenden Debüts in Oresden und Bersin die ersten bentschen Bühnen wetteijernd und Berlin die ersten bentischen Buihnen wetteigernd bewarden. Anch Polity von Hosebne, die fein mis fitalische Enkelin des Dichters der "Dentichen Kleinstädter", die 1885 offizielt Mitteiterin der blühenden Anstalt wurde, damit Anguste Göse ihre gefangliche und pädagogische Ausdichung. Sie verwertete dies leibe an king und Frommen der nach ihr mitdenamsten Schule an der Seite ihrer Lehrerin, die sie sich im Herbit 1888 von dieser trennte, um in Dresden forten nach eleifen Richtung eleifen bistie ischten der besten nach eleifen Richtung ist ficklie au. fortan nach gleicher Richtung elsständig thätig gu jein, während Anguste Göge ihre Inuftseberliche Birtfankeit nun nach Leipzig verlegte, jo in ihre alte Heimaf und einstige Vildpungsstätte, wo auch ihr 1888 verftorbener Bater noch in aller Gedachtnis lebt, gu= rückfehrenb.

Dem bornehmen Bahlipruch Liegts: oblige" ftrebt fie in felbftlofer Beife nach. Bie vie-fen Unbemittelten, benen fie bie Bohlthat ihres vielbegehrten Unterrichts erwies, hat fie, bie allegeit Silfsbereite, bamit ben Weg gu Ruf und Bohlftanb gebahnt! Wie manche verbildete Stimme hat fie auf grunder Wei minder erworter Ernner gut fei der ben rechten Pfad geführt, wie mancher traufen die Gefundheit wiedergegeben! Was mehr als einer ihrer bericht und mermidlicher Geduld, im feillen wieder gutzumachen. Ihr feines Obr, ihr scharfer Wick für Schwächen und Vorzüge jeder Stimme verbürgen die Sicherheit ihrer Diagnofe und nachen fie bei ihrer mustergültigen Methobe, in Berbindung mit einer feurigen Singabe an die Sache und dem Joecilsmus einer echten Künftlernahur zu der anserwählten Lechr-

meisterin, die sie ist. Aber ans der Göhefchen Schule fommt, der hat Wahrheit singen, fein Organ könsterisch ge-brauchen gelernt und wird sich vermöge einer gründbranden geternt und wir nich vernoge einer grunds-lichen Technit, gleicherweise dem uelobischen, wie dem deflamatorischen Stil, den Ansgaden Mozarts und Rossinis, wie denen Wagners gewachsen zeigen, an welchen lekteren sich zo viele nierer jungen kimm-begabten Sängerinnen, weil technisch unfertig, nur zu bald "Klang, Duft und Gesundheit des Tons fort-singen" fingen

Die Grundfage und Biele, bie Angufte Gobe beim Unterricht verfolgt, hat fie in einem Schriftchen: "Ueber ben Verfall ber Gefangstnusse bargelegt, das ihren Schliectniuen gewidmet, in gebrängter Kürze all bie goldenen Lehren enthält, die diesen fruchtbar geworden. Denn auch ihre fchriftftellerifche Feber ruhte nicht und inmitten der anipruchsvollen Anforderungen ihres musitalischen Berufs erfämpfte fie sich mit bewundernswerter Billenstraft die furzen Mußestunden, um ihrem fritischen und bichterischen Drang Genüge zu thun. Die Neigungen ihrer ersten Jugend und Kindheit wachten wieder auf, nun gereift und vertieft bant ber ingmifden erworbenen vielfeitigen Bilbung und den Erfahrungen des eigenen furgen Buhnen-lebens. So entstand anger vielen tritifchen Auffagen für verschiedene Zeitungen eine Reihe dramatifcher jur verigicoene Zentnigen eine Arche drainanger Berfe, deren erftes: "Sufanna Mountfort" — das gleich den häteren unter dem Piendouhm A. Weimar veröffentlicht wurde — auf dem Dresdner Hoftheater Senfation erregte, dreen zweites: "Vittoria Accoran-boni" — das neuerdings in Wuchform dei Breitfopf Sättel erscheint — albaald dem Repertoire der Verigienarer Hofthibne einverleicht und von dem Mei-

nach Leipzig gewandt und, der Buhnenlausbahn ent- jang- und Opernichnle" errichten konnte, die binnen ichen Bortrag, im Tellamieren und Leien. Doch lätzt fagend, die Gejangsprofesiur am dortigen Konservato- turzem zu bedeutendem Aufe gelangte. Gine Reihe sie dieselbe unvergleichlich öfter fremden als eigenen rium übernommen. Man weiß, mit welchem Erfolge: unserrengenoften Buhren die Berten zu gute tommen. Die Lieztichen und Schu-Berfen zu gute tommen. Die Lisztichen und Echi-manufchen Melobramen fann man nicht vollenbeter iprechen hören als von ihr, beren Organ in einem Klangreichtum und seiner Modulationsfähigleit sich ber Musik wunderbar anichmiegt. Der Genuß, sie, abwechselnd mit den Dichtern Boß, Fitger, Bulthaupt, Waldmüller und anderen bald Lyrifces, bald Cpiiches ober Tramatisches leien zu hören, bilbete den we-fentlichsten Anzichungspunkt jener musikalisch-litterari-ichen Rachmittage, die sie in Dresden einführte und die Lubwig Hartmann als "Hauptstätte der Reprä-sentation geistigen Lebens und Kunstwirkens in Dresben" bezeichnet, baselbst fich "bie anderlefenste Gefell-ichaft, die Aristofratie bes Geistes und ber Geburt, Die Bertreter ber produzierenden und reproduzieren=

die Bertreter der produziereinden und reproduziereinden Auffi' enedez-vons gaben.
Nicht minder drängte man fich zu den Prüfungen und dramatischen Soireen der Gögeichen oder Göge-Kogeburchen Schule — der "Primadonnentadrit", wie derfelde Artister sie ichniechelhaft neunt — deren fein gewählte, alle beiferen neueren Komponisten berückfickligende Programme die fünkterischen Prinzipien wie der Gieffen gestätzt deret kniefen Reinzipien und ben frifchen Beift darafterifierten, aus benen

peraus diese Schule geleitet wurde.
Wir beglückwünichen Leivzig zu dem Gewinn, der ihm aus einer so vielfeitigen fünsterischen Kraft wie Anguste Göbe erwächt. Wöchte ihr zur Aussühung ihres anftrengenden Doppelberufes noch lange, lange Kraft und Luft erhalten bleiben! In unseren Tagen, in benen ein alles überwuchernder Mealismus fich felbst ber Kunft bemächtigt und fie aus ihren reinen Goben berabzuziehen bemüht ift in die Wett gemeiner Wirflichkeit, bedürfen wir mehr benn je ber ibealistischen hüter unseres Kunsthortes, wie wir einen solchen in der Künstlerin besitsen, die Hieronumus Lorm, der blinde Sänger mit dem dichterischen Sehers blick, in den schönen Worten friert:

Mufit und Schanfpiel ftreiten um bein Leben! Mich bran gu laben, wehrt mir bas Geichief; Doch ift erhab'nes Schaufpiel mir bein Streben Und was du fprichft, bas wird mir zu Musit!



## Der Klavierbaciffus.

humpreske von 20. Knauff.

(கேட்படி)

m andern Tage jaß Professor Otto bei seinem Freunde, dem Kapellmeister, diesem sein Leid klagend. "Weiß schon! hab schon von deiner Affaire gehört," meinte ber lannige Musiter, indem ein boshaftes Lächeln um feine Mundwintel spielte, "ver-treiben barfft du das arme Frauenzimmer nicht wieder, bie gute Alte, die mit ihren langen Haubenbändern gewiß fehr ehrfam ilt. Also — du mußt dich au das Kladierzibel gemöhnen i es ließ gewinnen, mit einem Worte: du mußt es auch erlernen. Einen Flügel beigit du — nufftalische Exercitien werden etwas Haubenbeite der nufftalische Exercitien werden etwas Haubenbeite der heite von gelehrter Verfnöderung bewochren." Otto such vor gelehrter Verknöderung bewochren." Otto such erigivoten auf. "Bist du dei Sinnen?" rief er, "ich — Klavier hiesen? Soll ich den Musikbacillus anch in mir züchten?" "Bester Junge!" antwortete der kluge Musikbirestor, "einem Freunde die Hand weiten Aughen eine Soulderlegend, "ich meine es gut mit dir und will dich nicht als Sonderling und Viesgram, der zu werden du auf dem besten Wege bist. Nächstensä argert dich nicht nur das Kladierspiel der alten Nachbarin, sondern die Fliege an der Wand. Ich werden den Konferdorium miene talentsollse Schülerin senden, eine sehr gesüchte Pianistin. bie gute Alte, die mit ihren langen Sanbenbanbern geBrofeffor, dem die Sache mit bem Rlavierunterricht anfing plaufibel gu werben. Die Mugeftunden liegen fich auch einmal fo ausfüllen, badite er, und eine junge Pianiftin ichien ihm jedenfalls angenehmer als eine alte. Der Musikbirektor hielt Wort. Um andern Tage bereits melbete sich eine hübigie Blouding. Fraulein Martha Oven bei Otto, mit einer Empfehlungstarte ihres Lehrmeisters und — die erste Unterrichtoftunde begaun.

Buerft war's bem Professor etwas unbeimlich Buerft war's bem Professor etwas unseinlich, er ärgerte sich über seine eigenen zehn Jinger, die so unbeholfen über die Tasten sinker; er fürchtete die Spottlust der jungen Dame zu reizen, und kan sich wie ein Schulburd vor. Als er aber beneette, nit welcher natunlichen Energie und Sicherheit Fräuein Oven ihre Instruktionen erteilte, wie bestimmt und würdevoll ihr Benehmen war, mit welcher Austreität sie auf ihn, den Schüler, herabischaute, da zude er alb seine Echgerheit wieder und daufte innerlich dem guten Musseltvertor, der ben glüstlichen Einstellender bei menten Musselt verein ab einder Ginfall gehabt ihm eine Mavierlehrerin gu fenben nub noch bagu eine fo allerliebste. Der atte Spinoga fam allerbings babei gu furg, benn ber gelehrige Schüler brachte jest jebe freie Stunde am Flügel Schüler brachte jeht jebe freie Stunde am Flügel zu. Fräulein Martha hatte er bereits fein ganzes Vertrauen geschent, felbst das nicht ganz ehle Motiv, welches die erste Anregung zu seinen Musikstudien gegeben, Rache an der alten Piaufilin des dritten Stocks, gestude eine ben jungen Mödhen. "O Fräulein Oven," rief er aus, "hätte sie nur ihren weichen Anschlag und ihre Art des Vortrages, so wäre es erträglich geweien. Aber die Unglickliche verrickte eine wahre Holzbackerabeit dei ihrem grausamen Tastenspiele. Is ist eine Stümperin! eine wirfliche Klaviernarter! Die junge Dame sachte jeht aus vollem Halle. "Prosessor, Prosessor, mit Ihrer Musikstrick eine Gisch um Hals und Kragen."

Der Unterricht nahm ungeftört seinen Fortgang Der fleißige Otto hatte bereits bas mufitalifche Re-pertoire um ein Dugend beliebter Bolfslieber in gefälliger Bearbeitung vervolltommnet; seine hübsche und freundliche Bräceptorin gewann er immer lieber, und ale er einft Bariationen über bas befannte: "Madel ruck, ruck, ruck! an meine grüne Seite —" vierfandig mit ihr spielte, da ward es den Philo-jophen plöhlich flar — Musik rüght des Menichen Horz und macht es könen — daß er Fräulein Martha liebte. Roch mahrte er bas Geheinmis feft in feinem Busen, beschloß aber bei bem Musikbirektor Erkun-bigungen über bie nähern Verhaltniffe feiner Lehrerin diguigen uder die nahren Vernatunge jeuner Legterin einzusiehen. Da kam er aber isch auf "Mas gehen bich meine Schillerinnen an!" polterte der Freund. "Kümmere dich nu beine Tonleitern und Etiben und nicht um junge Onner! Ich gaube gar, der Aus-bund von Gelehrsamkeit will Feuer fangen!" Dabei rieb er fich fo vergnügt die Sande, als fei ihm ein

rieb er sich jo vergningt die Laube, als zei imm ein Hauptfreich gelungen.
Sines Rachmittags, als Fräulein Martha ihre Unterrichtsstunde bei dem Brofessor den beendet hatte, nahm der lehster plöstich aus dem Fache seines Schreibnuftes ein Notenblatt und überreichte es der jungen Dame. "Wein Fräulein," jagte er bittend, "diefes Nochmus hat ein tängst verstordene Freund tomponiert und eigenhändig niebergefdrieben. habe es mir ftets mit vielem Vergnungen vorspielen laffen. Wirben Sie die fleine Arbeit einmal burchfehen und mir dieselbe bei Ihrem nächsten Bejuche auf dem Mavier vortragen ?" "Gewiß, herr Projesten und mit vetelbe ver Ihrem angten vertungen auf dem Klavier vortragent" "Gewiß, herr Kro-lessor, " lautete die freunbliche Antwort, "logleich! ich sinde noch eine Vierreit Berfamulung, die mich sitt die jest in eine gelehrte Berfamulung, die mich sitt den gauzen Abend in Auspruch nimmt," erwiderte der andere, "vielleicht nachen Sie mir morgen bas Bergnigen. Das Rocturne ift reizend; von Ihnen vorgetragen wirb es mich boppelt entguden!" "Gut!" jagte Martha, "und es freut mich von herzen, baß Sie jest fo viel Beichmad an ber Mufit finden; wir begegnen uns somit in unsern Neigungen und das befestigt stets die Kreunbschaft!" Mit biesen Worten chäutetle sie ihm herzhaft die Hand, so sim kreunblich in die Augen und enwschaft lich, das Nochurne mits

in die Augen und empfahl ich, das Abentitie interhiende. Der gute Lito stand wie betäult da. So herzlich hatte sie noch nie zu ihm gesprochen! Wenn er ihr nicht gleichgültig wäre! Behagtich schute er sich in seinen weichen Schreibsesse abgeind lehnte er sich in seinen weichen Schreibssesse abgeind zu den bereit in Rachsunen, in ein sehr angenehmes Nachstunen, denn seine Züge vertfärten sich sichtlich. Er dachte au Fräulein Martha nuch entwarf Infunstspläne. Daß er debei keiner gesehrten Rekramungung verank, war er dabei seiner gesehrten Bersammlung vergaß, war zwar nicht bei einem Brofessor ber Philosophie — wohl aber bei einem Berliebten selbstverständlich.

PloBlich ertonte über ihm bas Juftrument ber Plöylich ertönte über ihm bas Instrument ber Alten. "Berfügte Maviermarter!" rief er und sprang ärgerlich ant, "das Ilngetüm ichredt mich mit ihren zehn knödernen Fingern und bem hölgernen Auschlag aus meinen besten Träumen! — Doch — was it bas?!" Otto lauschie, — war es möglich?! ja, ja, er täuschie sich nicht! Sein Nocturne war's, das sie spieste! wie kam die Alte zu seinen Noten —? sollte Francein Oven — mit der Kaviermarter doch in Berbindung sein?! unmöglich! Mit jugendlicher Eschicität und ein paar Tigerspringen war der Nockster zu Schles hingus und den hochte an Professon Stude binaus und oben, pochte an Frausesin Richters Thire und ehe noch ein Herein erichalte, hatte er schon geöffnet und erblicke — Prantein Martha, am Rlaviere figend, bor fic auf bem Rotenpulte fein Rocturne. Mitten in ber Stube ftanb fpottifc ladend bie Alte mit ber Saube.

stant potting ladend die Alte inti der Halber. Der Professo war guerft sprachfos vor Stannen. "Gewiß!" lachte Fräulein!" stanmelte er dam. "Gewiß!" lachte Fräulein Oven, volltommen unbe-songen, "wie sounte ich auch ahnen, daß Sie die gelehrte Berfammlung im Stich lassen würden! Run hat mich das Nochurne verraten. Erlauben Sie, daß ich Ihnen meine Tante, Fräulein Richter, vorftelle. Wir wohnen ansammen. Die Alte verbengte fich ceremoniös. "Sie sind auch musikalisch?" wandte sich Otto num an biese. "Wit uichten!" nahm wieder Mautha heiter das Boott, pie Estimperin, die Alaviermarter bin ich! Sie hatten von meiner Cristenz da drüben und hier oden gar keine Alpnung. Wenn Sie wößten, mit welcher Vorsicht ich vermied, Ihnen auf dern. Unter anner Philosophin zunke sienen Ohren nicht. "Da nab ich mich städ kannter! kante einen Ohren nicht. "Da nab ich mich städ kannter! kante einen Ohren nicht. "Da nab ich mich städ kannter keinen Ohren nicht. "Da nab ich mich städ kannter keinen Ohren nicht. "Da nab ich mich städ kannter keinen Ohren nicht. "Da nab ich mich städ kannter keiner Scheiden. hat mich bas Nocturne verraten. Erlauben Gie, bag au ladgen. Unier armer Philosoph traute seinen Ohren nicht. "Da hab ich mich schön blaniert!" sagte et halblaut und belchänt. "Aber — mich so zu mysti-fizieren, Fräusein Wartha! ist das recht? Und ist der Professor auch im Bunde?"

Er ift ber Auftifter!" erwiberte bie junge Rla vierlehrerin, "ich flagte ihm einst über uniern bösen Nachbar, den Professo Stto, von welchem wir ex-mittiert zien. Da fäbelte er die Jutrigne ein. Ich din nur eine Mitschuldige. Verzeihen Sie ihm und mir." Sie streckte ihm mit einer reizenden Bijkerinnenmiene die gefalteten Sanbe entgegen. "Sie follten mein Mavierspiel liebgewinnen — deffentwegen Sie uns ermittieren ließen.

und ermitteren tegen:
"Ach, wie hab ich mich blamiert!" rief unfer Philosoph gum zweitenmal.
"Ich wideripreche dem nicht!" ließ sich nun end-lich die Lante vernehnen, indem sie tronisch tief zur Grbe fnidite.

erbe tuichte. "Darf ich Sie morgen zur Unterrichtsstunde erwarten, mein Fräulein?" frug Otto, der plößlich ein gewaltiges Herzschopfen verspirte. "Palt!" rief nun energisch die alte Dame, "jeht nehme ich die Jutique in die Hand. Der Herr Profesor missen sich nach einer aubern Lehrmeisterin umsiehen." fehen.

"Wiell" rief ber enttäufchte Liebhaber, aus allen seinen Himmeln fallend, fo baß er nicht einmal den zärtlichen, aufmunternden Blick bemerke, den das Nichtchen ihm zuwarf.

"Wir beabsichtigen mit furzem biefe Stadt gu berlaffen," fuhr die Cante fort, "um nach Leipzig, wo mir ein paar Schwestern wohnen, überzusiedeln." Damit warf fie fategorifd bie blauen Saubenbanber Dumi wurs pie rategoring die blanen Fatbenbander nach hinten, und nahm die triumphierende Miene eines Schachpielers an, der eben einen glidflichen Bug gethan hat. Tiefbetriibt empfahl sich jeht der Professor.

Am andern Morgen icon in aller Frühe fak er bei dem Musischrettor und schüttete diesem sein Berg auß. "Wenn sie nach Leipzig übersiedett, so verbrenne ich alle meine Kapitel über den aften Spi-

verbrenne ich alle meine Kapitel über ben alten Spi-noza! Wie tann ich jest noch über "die Macht des Berftandes" schreiben, da ich selbst auf dem besten Wege din, ihn zu verlieren! Du hast die gange Intrigue ein-gefädelt, hilf mir jest auch glücklich derans!" "Sehr gern!" lachte der mutwillige Musiker, "es gidt jest wieder nur ein Mittel dich zu retten! Du mußt ihr einen Heiraksantrag machen." "Merkwirdig einleuchtend!" sagte der Prossessor "dop dachte einleuchtend!" sagte der Prossessor "die dienles, sagte libst eingefallen ist!" "Daran ist Spinoza schuld!" meinte der andere, "ihr Gelchrten seid selbst in der Liebe nutbehossen. Liebe unbeholfen.

Brantpaar die erfte Bifite machte; "wenn unfere jungen Damen das erfahren, werden fie fich mit erneutem Gifer ans Mavier flürzen, um auch irgend einen —

Gifer aus Alavier stürzen, um auch irgend einen — aur Berzweislung zu bringen."
Die alte Hofrätin Müller aber sagte, als sie von des Professors Verlödung hörte: "Seltsam! erst kanner ift Klavierspiel nicht über die Straße vertragen— und jetzt verpkauzt er sich's in das eigene heim! Das kann nicht mit gesunden Dingen zugehen! Das hat jedenfalls der Klaviersacisus verfamldet. Er wird sich auch dei ihm eingenistet haben."
Die Brautlentchen aber überhörten alse Neckerein und waren gliedtich. Was sich bei ihne eins genistet hatte, war der ewige — nie zu vertisgende — unsterbitche Bacisus der Liebe, der von einem Spezzen sich anndern verpflauzt.

fich sum andern verbflaust.



#### Bur Gefchichte der Aufik am würtlembergifden Sofe.

efauntlich wurde bas Gesichts- und Arbeits-felb ber Kunftgeschichte bebeutent erweitert, als ein Teil ber auf biefem Gebiete wirals ein Teil ber auf biefem Arbiete wirtenden Schriftfeller idig entichloß, in Archiven nach
dem Lebensinhalt ber Künster auszuhähen. Rünstler
wie 3. B. die Brüder Beham traten uns durch archinatische Foreschungen mentschlich after; wer die gestle
voll tomponierten, alle Grenzen des Spröden überichenden Metallfliche und Holzschule beier Aleinfünstler tenut, ift gar nicht verwundert, aus Nürnberger Gerichtsaften zu erfahren, daß besonders See-Delpu Gringisuten zu erragren, dag befonders Se-bald Beham ein Freigeist war, welcher wegen Ber-spottung "helliger Dinge" oft bestraft und noch öfter verlenndet wurde.

Es ift sehr daufenswert, daß auf dem Gebiete der Musikgeschichte ein ähnliches Vorgehen der Forsichung beliedt wird. Es werden Archive mit der Aldichung beliebt wird. Es werden Archive mit der Allicit durchgestöbert, um über Komponisten und über den Komponisten und über Kustificibung in den letzten vier Jahrhunderten neue Khatsachen mitzuteilen. Ein sehr sleigiger und durch günstige Exfolge seiner archivalischen Studien belohnter Horscher der Art ist Josef Sittard, welcher kürzlich den ersten Band seines Merkes: "Jur weiger megach von einen seine better "Meichighte ber Muift und bes Theaters am Bürttent-bergischen Hofe" (Stuttgart, Berlag von W. Kohl-hammer, 1890) herausgegeben hat. Dieser erste Band umspanut die Zeit von 1458 bis 1733. Im auf die Bedeutung diese Stücks

Musitgeschichte hinzuweisen, glauben wir im Interesse bes Berfassers und unserer Leser nichts Besseres thun au fonnen, als aus bem Abidnitte über bie Dufit-

zu fönnen, als ans dem Abschnitte über die Musitepstege am würrtembergischen Hofe nach Quellen des geheimen Honds und Etaatsarchivs zu Setutig art und zu die volled burg einige ledensvolle Einzelseiten berauszugerien, welche durch ihre naive Darftellung sehr viel an Reiz gewinnen.

Im Jahre 1486 gab es nur einige Sachreifer am württembergischen Hof, welche den musitalischen Bedürfnisen bestelben genügend Rechnung trugen. Unter dem Horfspelle aus führ geistlichen Sangern und ans sechs Knaden, welche von einem Kapellmeister in "feiner Koloratur" unterwiesen wurden. Dat sich wert und erkinnen ber Knaden aebrocken, to überzingen is "teinter Koloratur" interwiesen wirteen. Dit is of Stimme ber Knaben gebrochen, jo überzingen sie entweber zur Theologie ober zur "Schrieberei", ihre "feine Koloratur" hat sie offender zu Gereiberei", ihre "feine Koloratur" hat ist offender zu deelbem befähigt. Herschaftlich (1498—1550) war ein großer Musifikenund und wollte nach einem Kriefe an den

Wit zu Weingarten eine "tahfere und namhafte Kan-torei anfrichten". Da er nun vernommen, daß der Mbt einen "vooligefimmten und rechtschaftenen Altisten habe", so versiecht er sich bessen "unabschlägig", daß der geistliche herr ihm den "wohlgestimnten" Sänger fdricen werbe.

Derfelbe Herzog Ultich war felber bes Tonsages mächtig und hat bas Lieb: "Ich schell mein horn in Jammers Ton, mein Freud ist mir verschwunden, Siebe unbeholsen."
Schon an bemiselben Tage brachte Otto seine Mächig und hat das Lieb: "Ich sein mächtig mit hat das Lieb: "Ich sein kontaken, daß sie die Reise nach Letzig aufgab und das versichänt aber glütlich die Letzig aufgab und das versichänt aber glütlich schon Letzig die nach Letzig aufgab und das versichänter glütlich schon Letzig die nach Letzig aufgab und das versich die nach Letzig aufgab und das versich die nach lieden Letzig die nichten Wilken Weiter abstrach wermählt, schonte er seine liebevolle Ausmerkankeit vermählt, schonte er seine liebevolle Auswerkankeit vermählt. Mürtingen wohnte. Bergog Mirich ift nun im Commer nach bem Abenbeffen mit einem geschickten Bintenblaser zu der verehrten jungen Dame geritten und hat ihr ein Ständchen vorblasen lassen. Das war ein mustenlicher Minnedienst, welcher später nicht mehr mit Silfe eines Trompeters verrichtet murbe.

Auch Bergog Lubwig (1568-1593) liebte bie Musit febr und ließ biefe bei feiner Sochzeit mit ber Tochter bes Martgrafen Rarl bon Baben in der Löchter des Martgaten Karl bon Baben in wolle Geltnung treten. Sein Hopboet Nicode wins Krifdlin beschreibt diese Hodzeit in fäuberlichen Bersen, hricht von der hierbei aufgeführten "eingelichten hormonen und wohllantenden Symphonen", lobt die Diskantisten, wetche wie "junge Meible", wie "Meerfräubt und Sirenen" fingen. Weniger pressent erschien ihm der Bah, bessen Weniger pressent erschien ihm der Bah, bessen wir und wird wirden. Wein sie eine wie keine Went hie eine nachbröhnte. Beim fünfftimmigen Chor hieß eine Stimme Bagans, die hernmwandlerin, "weil fie bei feiner Stimme bleibt, fonbern lich auf und nieder

Gin Teil bes Festes führte ein Ringelrennen und ein grunes Schiff im Diergarten vor; auf bem Schiffe fußen um einen Springbrunnen bie nenn Mufen mit Apollo. Die Clio "gig" (geigte), die Calliope fpielte die Leier, Melpomene blies zierlich die "Imerch-pfeiffen", mahrend Erato auf ber Laute lieblich foliug. Die Damenorchefter ber Gegenwart finden alfo Borbilder bereits im 16. Jahrhunderte, wo bie Clio

Um Sofe bes Bergogs Friedrich I. (1593 bis 1608) wirtte als Rapellmeifter Beonharb Bechner, ber ein hervorragenber und fruchtbarer Tonteger war; erkomponierte Meffen, 4-5 ftimmige beutsche Lieber, Mabrigale. Dies imponierte jeboch ben Sofunfitern nicht, welche feinen Befehlen nicht gehorchten und ihn verhöhnten, "weil er bon Inftrumenten nichts perftehe.

Lechners Rachfolger war B. Froberger. Gine Rechnung vom Jahre 1605 weift nach, bag er an jährlichem Solb 70 Gulben, an Roftgelb 50 Gulben, für zwei Rleiber 12 Gulben und für acht Rapellfinden, welche er zu verföstigen und im Gefang zu unterrichten hatte, jährlich im gangen 144 Gulden bagogen habe. Auseiten befann er Gelb für den Schlafe und "Untertrunt". Der lettere hatte die Bebentung eines zweiten Friibftiids.

Bebentung eines zweiten Frühlitids. Mus ber Zeit bes Herzogs Johann Friebrich (1608—1628) veröffentlicht 3. Sittatb in seinem selfelnben Buche Aufzeichnungen über die Qualität ber damaligen Hoffianger. Boh Liter, einer berfelben, sang einen "röchen Tenor"; ein anderer Sänger sei mehr wegen "guter Handichritt" als wegen bes Singens zu brauchen; ein britter wird belobt, weit er sich bei der Hoftafel "nuärgerlich" hafte; ein wierter, ein "beweibter" Altift, sei zwar gut bei Simme, aber sonik sie konstatel "nuärgerlich" hafte; ein wierter, ein "beweibter" Altift, sei zwar gut bei Simme, aber sonik sie konstatel "nuärgerlich Ron-buiteliste sei gehässiger, böser Napist, der aller-len Paralisten anskell;" Ghr. Rietter "Ennuchus, singe Discant obwohl er schiecht auf der Laute schlage, sei er sonsten ein frommer Geselle."

Unter Cberhard III. (1628-1674) war bem Softapellmeifter Capricornus bie fchwierige Mufgabe zugeteilt, die Hofmuftler zu schulen und in Zucht au halten. Die Kapellmitglieder beschündften soge ihren musikalischen Lenker, worüber er fich beim Cerihren mustalischen Lenter, worüber er sich beim Herzoge beschiwerte. Da sich Capricornus nichts gefallen ließ und sich beim Herzog sogar über den ihm versahreichten ihlechten Wein bestlagte, welcher seine und der Kapelltanden Gesundheit sichäbige, da er serner n. a. dem Zintenisten dei einer Prode vorwarf, daß er "den Zintenisten dei einer Prode vorwarf, daß er "den Zintenisten dei Küchorn blase", so sehlte es auch nicht an Austlehnungen gegen ihn. Der Siiffsorganist, D. Bödde der, vertlagteden hoftspulimeister, daß er ihn "hohe und schwere Stüde" singen lasse, was som den de Stümme zu volldringen hinkura den vorsachende Stümme zu volldringen ihnstruod minkalich sie. gehenbe Stimme zu vollbringen hinfuro ohnmöglich fei." Bobbeder wollte felber erfter Rapellmeifter mer-

ben und wühlte beshalb fortwahrend gegen ben tuchtigen Romponiften Capricornus.

igen komponiten Eadricorius. Sin flirstlider Beießt ichreibt den Hofmusiken Regeln antfäubigen Benehmens vor; befonders den "händelslächtigen Chor der Infrumentisten", die sich gerne "überweinten", d. h. das Was im Weintrijken überschritten. Es wurden ihnen vom Gerzog Gber-hard III. eingeschärft, daß fie nüchtern zum Tanzen und zwar bester als bisher bei hofe aufspielen und bis jum Enbe ber Soffefte ausharren follen. Hand eine der Opfseite ausguteite follen. Softmisse fein vorzigialden und soll ihnen befonders Softmisse fein vorzigialden und soll ihnen beshalb, weil sie die französischen Tonnen, "ihr bisheriger Ohnsteiß scharen sie eine Kiene Kianovirtuschen gewöhnlichen Schie kum hat auch ihre hervorragende Leistung als Ingenant Verwiesen. Die bet im hat auch ihre hervorragende Leistung als Ingenantischen Schied und herr führlichen Schied und herr führlichen Schied und herr beiten Kanten in bei der die borg in Max Bruchs "Seenen aus ber Frithsjofssage" verwiesen werden.

Ungezogen waren fie unbeschreiblich biefe Berren Sofmufiter gur Beit bes herzogs Cherhard III; — nach einer Beichwerbe bes Rapellmeisters Magg scherzten und unterhielten fie fich während bes Musigierens und ermahnt, laditen fie ihn aus. Bur Tafetmufit mußten die einzelnen Mitglieder der Rapelle von ihrem Dirigenten gefucht werben, ber ihnen auch bie Instrumente gu ftimmen hatte; in die Stiftsfirche famen fie nicht rechtzeitig, schleppten die fürstlichen Juftermente in Privatfäufer, berauschien fich bort und ichlugen sich baun bas herzogliche Tonzeng "umb bie Köpfle"; mätzend ber Tofetumist beschienblen und rauften sie sich. Sin besonders entwickelter Bösewicht habe die Geigennägel mehr als "x mal" ab-gelassen und den Baß, das Funbament der Musit, verstimmt und "dannenhero die ganze Symphoniam verteinm und "adnieingerd die galige Symphoniam in Confusion geickt". Auch hatten die Seren Cymphoniter mit Holzspänen und Splittern, welche sie in Säden bei sich gehabt, nach ihren werten Gesichtern geworfen. Kapellneister Magg besaß ebenfalls ein lebhaftes Musikanienblut und mußte sich vor dem Holzspäsies Musikanienblut und mußte sich vor dem Holzspäsies Musikanienblut und mußte sich vor dem Kofmarichallamt wegen "insolenten Benehmens" verseineren. antworten.

Unter Herzog Wilhelm Lubwig (1674 bis 1677) wurde der Gehalt dieses Rapellmeisters von 200 Gulben auf 175 Gulben herabgeset, weil er feine Rompositionen liefere."

Unter Bergog Cherharb Lubwig gab Rapellmeifter Couffer iber die Mitglieder der Sof-fapelle ein "einfaltig Gutedten" ab; in biefem wich der Baffift Aumpus fur die Stadtichreiberei ein-pfohlen, und vom Tenor Beibner bemerft, bag er etwas auf bem Mavier ichlägt, sanbere Roten fchreibt und mit ber Stimme bann erft in die Sohe kommen werbe, bis fie besser ansgesungen sei; ein britter singt seinen Alt, als eine Jasefelt, aber schwach, freicht da-neben eine Biole und hat seberzeit mehrere Lust zur Schreiberei dann zu der Mnsst bezeugt. Während ein vierkes Anveslmitglied eine "aezwungene Dis-eantstimme" besigt, versügt ein siuster Singer über eine "heißere, ohnreine Stimme, bag er manchesmal eine "heigere, ohnreine Stimme, daß er manchesnal nicht reden, wie geschweige singen kann, weilen er in bem Leib vor langen Zeiten her nicht gesond sie; wäre tanglicher zu einem leichten Handburet, denn viel Singen nud Blasen ihme schädlich ist." Mit einem solchen Material konnte der Meister der Kapelle, Conffer, allerdings nichts Hervorragendes leisten. Conffer, allerdings nichts Hervorragendes leisten, Conffer, allerdings nichts Hervorragendes leisten, Conffer hat am Hofe die Oper eingeführt; er selfest konvonierte die Mulitdrament: "Die unglücktich Liede des tapferen Jason", "Allarich in Pulchertau versiebt", "vor durch verscheider "der durch der Schäferfeidel. Der vertiebte best kapteren Jason", "Allarich in Pulchertau versiebt", "vor vertiebt des Schäferbielt. Der vertiebte

fiegte Porus", fowie bas Schaferfpiel: "Der verliebte

Der Rapellneister J. Ch. Beg beschwerte fich auch bei feinem oberften Herrn wegen bes ichlechten "Komöbiantenweins", welcher ihm vorgesett wurde, "krombitantenweins", weicher ihm vorgeger inner obwohl er in der herzoglichen Landvilla das Clavic cembalo in 10 Jahren 100 mal gestimmt habe, was eigentlich dem Orgelmacher zukomme, "dem man notis-weitigeriese des die hätte geden miljen." Der kapellmeisterliche Kampf um anständigen Wein wiederholte sich, wie man sieht, ziemlich häufig. Gin anderer Angelsmeiser des Kernan 8. Khers Engelsmeiser des Kernan 8. Khers

Sin anderer Kapellmeister des Herzogs Gber-hard Ludwig war Reinhard Keijer, welcher in Handung 1678 bie ersten beutschen Opern birigiert hatte. In einer berfelben: "Rain und Abel" tangten bie vier Winbe eine gemutliche Quadrill; ber Rordveit erfigien in eisgrauen, der Ofivind in roten, der Sidwind in gelbem und der Weltwind in blauen Gewande. Reifer ichried nicht weniger als 116 Opern nebst vollen Tratorien und fürstlichen Kompositionen, führte ein schwelgerisches Leben in Hamburg, wo er auf ber Straße zwei "in Aurora-Liberen" gekleibete Diener hinter sich hergehen ließ, mußte wegen großer Schulben Hamburg verlassen, lebte auch auf herzog-liche Kosten in Stuttgart, wo er viel komponiert und im gangen wenig berbient hat.

Auch über die in Stuttgart aufgeführten "Sing-ballette", Opern, Hoftanze, Anfterien, Fastnacht- und Bollsichauspiele, Feste bei Hofe, englische und frangöfiiche Komöbien, fowie über bie Kirchenmufit gibt 3. Sittards gehaltvolles Buch auregende Auskunft.



weift vor allem die annutige Frau Sufanne Rec-Bilg, welche eine Fuge von Bach mit berfelben meifterhaften technischen Durchbitdung und Ausgeglichen-beit, mit bemielben unnifalischen Berftänbuiffe frielt. wie eine Sonate von Beethoven, wie eine tranmerifche Nocturne von Chopin und wie eine Guite ihres Gatten Louis Ree. Auch biefer fpielt mit technischer Tabellofigfeit, aber noch beffer tomponiert er. Dies beurtunden nicht nur feine Gnite im alten Stil, Bearbeitung der flawifchen Tange von Al. Dvorat für zwei Rlaviere, fondern vor allem feine Bariationen und Fuge über ein Originalthema für zwei Rlaviere. Da glangt feine Fertigfeit im Tonfage, Die fieghafte Beherrichung tontrapunttifcher Feinheiten und Gubtilitäten in einer Beije, welcher man volle Anerten-nung gollen muß. Louis Ree ift ein tiefangelegter und bedeutender Romponift, welchen fennen gu lernen ebenfo viel Genigthunin gewährt, wie das poetifche Spiel feiner graziofen Gattin, das auch hier wie überall von feiten bes Publifung eine begeisterte Aufnahme gefunden hat.

s. Stuttgart. Der hiefige Lehrergefang= verein hat zu guniten ber Ferienfolonien im großen Königsbaufaale ein hochintereffantes Rouzert gegeben, in weldem bas unifidlische Drama "Kolumbus" für Männerchor, Soli und Orchester gedichtet und tomponiert von heinrich Böllner in Stuttgart jum erstenmale aufgeführt wurde. Das Ronzert ge- lang unter ber traftigen und verftandnisvollen Leitung bes Chorbirettors Derrn ft. J. Echwab aufs befte. Die Chore murben von hunbert frijchen, ge-funben Stimmen trefflich ju Gehor gebracht; bie bramatifch bewegten Stellen bes ichwungvollen, geichidt gemachten Touwerts murben befonbers fenrig, martig und wirtungevoll gefungen. Dag &. Bollner in feiner musitalifch fehr ansprechenben Schöpfung bas im teiner mustalisch iehr ansprechenden Schopfung das moderne amerikanische Nationallied anklingen läßt, unitet beirembend, ja saft so komisch an, wie die beskaute Frage der Indianier beim Landben des Kolumbus: "Sind Sie vielleight gar Herr Kolumbus, der Wineria entbeken soll?" "Freilich din ich's!" antewortet hierauf der Erkannte. Da und dort dersecht fomisch wirkende Knachronismus! Fr. Braden, ham mer sang den Solvant der Feliva mit ihrer in der Herrichten Stimme in köftigen Wesenlen. ber Sobe glodenhellen Stimme in traftigen Accenten; über ben Tonwogen bes Orchefters und bes Man-nerchors hat fich ihr metalliger Sopran fieghaft behauptet, im Wegenfage gu einigen Liebern, bei beren Bortrag bie Gutfaltung ihrer Stimmfraft burch Befangenheit beeinfrachtigt wurde. Dr. Rruft aus Frankfurt bewährte fic als vorzüglicher Lieberfanger; von ihn an Kraft der Stimme abgeht, erfest er durch Befeeltheit des Vortrages. Tadellofes leiftete anch Herr I. G. Weiß, der im letzten Angenblide infolge einer Absage feinen fowierigen Part (Kobrigo) indernommen hatte. Seine Stimme ift weich und Kangvoll, sowie seine mustalliche Sicherheit und Vor-rragstunft alle Wünliche befriedigt. Zwei Männer-döre von M. Bruch und G. Angerer wurden von Lehrergefangberein mit fo feinen Bortragsichattierungen gefungen, bag ber benfelben folgenbe raufdenbe Beifall bes Bublifums vollberechtigt mar. Alles in allem hat bas Konzert biefes Bereins bie Leiftungs= tüchtigteit besselben über alle Zweifel hinansgehoben.

Die Regimentstapelle Brem hielt fich gang wacker. s. Stuttgart. Der hiefige Liebertrang hat bas Brogramm feines vierten populären Konzertes unter Leitung feines tuchtigen Mufitbirettors Serrn unter Leitung seines tüchtigen Musitbirettors herrn Prof. W. Förstler recht interstant gestaltet. Der Konzertunger herr F. Zajic aus Hamburg hat bie bekannten Vorzüge seines Geigenspiels wieder glänzen lassen, son ih mehr einschneichelnd wied, als groß, was besonders den Kantillenen der vorgetragenen Stücke zu statten kam. Der Kammeriänger Herr A. Fuch's hat zwei schichte Lieder von dem Mindmer Komponissen Mac Zenger nud ein Lied von R. von Horftein: "Spielmanns Bauberlied" mit seiner schönen Bartionstimme vorsertragen: besonders hat das leisterwähnte frijde Liederstagen: besonders getragen; besonders hat das letterwähnte frijche Lied gunbend gewirft. Die Chore: "Wie ift der See fo tief" bon Ungerer und bas Minnelied bon Dag Zenger mit Sopranfolo waren sehr gut einstmiert. Das Solo in dem sehr geschickt gesetten Minnelied hat Kräusein Emma hiller vortrefflich gesungen; biese Konzertsangerin verdient überhaupt in weiteren musitalischen Kreisen gefannt und gewurdigt ju wer-ben; ihre Stimme klingt klar und hell, ihr Bortrag ift von einem erlesenen musitalischen Geschmad getragen und befondere find ihre nur fo hingehandten

Tabelloies acleiftet

s. Stuttgart, 10. April. Sente vor fünfgig Jah-ren hat herr Brof. Ebm. Singer fein erites Ron-gert gegeben und tonnte biefen Gebenf- und Ehrentag nicht paffenber feiern, als wieber burch ein Rongert, welches von einem biftinguierten Publiftm gobi-reich bejucht wurde. All bie trefflichen Qualitäten bes wahrhafe tünftlerischen Geigenwiels des Jubilars des wahrnart tuntterigen weigeniptets des Juvilars kanten zu voller Geftung; die Kantilenen, welche er feiner Biotine entlocht, sind von zarter Empfindung getragen, der Ton ist auch in den höchsten Applikaturen und im Flaggeolett rein und flar, das pohyphone turen und im Flageolett rein und flar, das polyphone Spiel tadellos, der Vortrag ift immer geidmackoul, ruhig und frei von jeder äußerlichen Efickhalcherei. Dah Krof. Singer auch als Konnponist nicht Undebeneindes leistet, deweift sin Jumromptu, welches er meinerhaft gespielt hat. Außerdem wurden eine Sonate von R. B. Sade, eine Erjangsfeine von Konpor und eine Phantalie über Motive aus der Oper "Ista" von Franz Doppler vom konzertgeber vorgetragen, welcher von herrn Krof. Pruckier tresslich auf bem Klawier begleitet wurde. Herr Hrom aba hat durch den Vortrag einiger neuer, im frischen vollstümlichen Sil von Huge Weber, darmter einiger neuer, im frischen vollstümlichen Sil von Huge Veler in eine chret Meiter genaglichen Vortrags ist. Fräulein Emma Diller bewährte ihre im vorstechenden Verichte gerühnten Vorzige als Sängerin wieder in eminenter Weise. Sie fang u. a. ein elbes Lieb vom Hoftapellmeister Dr. Paul Klengel, welcher vielfach ausgeiprochenen Winschen untgegentläme, wenn er seine sinnigen Einscher in Venet vorgetragen, welcher von herrn Brof. Brudner treffentgegentame, wenn er feine finnigen Lieber im Druct herausgeben würbe.

tz. Roln. Gin Greignis für die biefigen Mufitfreunde bilbete bie Unwefenheit von Johannes Brahms in einem von Bullner veranstalteten Chorabend des Konfervatoriums. Der Gaft wurde durch abend des Konfervatoriums. Der Gast wurde durch bie Borsührung seiner der i neuen Motetten (op. 110) gestrt und von dem zahlreichen Kublism ansässisch dieser Reuheit gebildrend geriert. Die Motetten bilden eigentlich Studien; wie etwa ein Dichter sich in den schwierigen Reimgattungen der orientalischen Possie bersucht, so hat hier Brahms dem strengen Seit des die ber dies die her des Gild erhoben. Sie befunden eine erstaumliche Gestablist in der Elizaben der als wandtheit in der Stimmführung, sind dabei aber, als Ausbruck der Empfindung, falt von asketijcher Strenge und Herbieit. Sie bilden eine vornehme Bereicherung der A-capella-Litteratur; ob sie sich se im Bublifum einbirgern werden, sieht zu bezweiseln. Eine Techt gediegene, ernste Bioloncellsonate von Ensteung den Jensen kammermusstadend des Hollanderschen Quartetis zur Ausschlung. Sie dürfte sich um so eher Freunde erswerben, als an den der Sähen der Verschen, als an den der Sähen der verschiedene Stimmungen mit Konsequenz festgebalten und durchgestührt sind, und als die Partiet der erben Instrumente dantbar und wirkungsvoll bedacht sind. mandtheit in ber Stimmführung, find babei aber, als mente bantbar und wirtungsvoll bebacht finb.



— Die Bortragsabende des Stuttgarter Konfervatorium's für Musit bewiesen auch heuer nicht nur durch bie Wahl der Stüde, sondern auch durch die Art der Aufführung derfelben, daß die an bieser Anstatt festgesaltene Lebrunethode eine durchse gebergen und erklagsiche in

aus gediegene und erfolgreiche ift.
- Für bie im nächften Jahre ftattfinbenben Baprent her Kefffpiele werben jegt ichon Bor-bereitungen getroffen. Jur Mitwirfung an denielben findt man zu gewinnen die Damen Rosa Sucher und Frau Materna, jowie die Herren Fr. Bet, Winkel-mann, Moarp, von Opd, Liehr, Wiegand, Neichmann und Blauwaert.

Frau Sthamer=Andrießen murbe für

bas Biener Sofoperutheater engagiert.

Gs wird uns folgendes berichtet: Bei einem in Miesbaden stattgefundenen Kongert zum Besten eines Wiesbaden stattgefundenen Kongert zum Besten eines Tentmals für den Komponisten Möhring murden. a. von der Hoffdanspielerin Fräulein Nan eine thrischerischen An an eine ihrischerischen Andere Brücke, der Von Schulten. Brücke, tomponiert und mit Klavier begleitet von Mussteite feben bei Gescher bei gesche Gescher bei gesche Bei gescher bei gescher bei gesche Bei gescher bei gesche bei gesche bei gescher bei gescher bei gescher bei gesche bei gescher bei gesche Bei gesche Bei gesche bei gescher bei gesche Bei ge Wiesdaden stattgesundenen Konzert zum Beften eines Deufmals für den Komponisten Möhring murden. a. Gierm uns aus Neichenberg zugeschildten von der Hoffdaußlichen Fräusepische Dicknung, Nornegaste von Sunten unstandien Man eine Inriche berichte zufolge bat dort die junge Pianistin Fräusepische Dicknung, Nornegaste von Auflichters den Marie Theimer sich abernals als eminente stomponiert und mit Klavier begleitet von Musikdires der Verstehr es, Kugen von Bach mit einer Karheit, von dem altwordischen Sänger und Helben Nornegast, Zartheit und Poesie zu spielen, daß der fürmische

Buds hat in Bruchs befanntem Tonwert als Frithjof ber burch Gunft einer Norne bie Dauer feines Lebens Beifall begreiflich ericien, ber ihren meifterhaften jelbft bestimmen fann. Mis er breihundert Jahre ge-lebt hat, als des Nordens beite Tage vorüber find und nud Wellen überantworteud, fem Totenlied und firdt, als die kerze erlischt. Berlett hat es verstanden, die ungemein reichen, musitalischen Momente in dieser Dichtung, als Meeresbraufen und Siurmesgetön, Waffenlieren und haffenlieren, nub da die wuchtige Dichtung und die Wuff lehhaften Veifall sanden, hat er jest das Gauze melodranaufich für großes Orchester eingerichtet, so das Wert, mit Vegleichung von lebenden Vildern, für die Vilhne und erstere Ernaufstellung von lebenden Vildern, für die Vilhne und erstere ersteint.

größere Kongert-Beranftaltungen geeignet erideint.
— Wir erhalten folgende Zuschrift: "Ein unti-talifdes Ereignis für Rürn berg war bas Kongert des biefigen Vereins für Anflischen Chorgefang und bes Behrergefangvereins, welche im gangen gegen 320 Sänger geftellt hatten. Außer verschiebenen flei-neren Kompositionen wurde Beethovens gewaltige Missa solemis in mnfergültiger Beije zur Anfilib-rung gebracht. Das schwierige Solognariett, von Bereinsmitgliedern besett, wurde von Frau Dober (Copran), Franlein Gnitermann (Mt) und ben Ber-(Sopran), Fränlein Gnitermann (All) und den Herern Trenmel (Tenor) und Wamderlich (Bak) recht geinngen worgetragen. Das Violinfold des hern Nonzertmeisters Paubler und die Orgelbegleitung durch hat verftärte Beildungen. Die Begleitung durch das verstärte Bindersteinsche Orgelter war sehr befriedigend. Der unermödliche Driegent Herr U. Miller und der von ihm gelichte Alleiter Alleiter Franzeitungen bedruffen bedrucken ihm geleitete Wefangeforper ernteten nene bedeutenbe Erfolge."

— Es ift fprichwörtlich geworben, bag eine flang-volle Tenorstimme einem Stud Ralifornien mit noch volle Tenorstimme einem Stück Kalisornieu mit noch unerschödpisichen Goldgruben gleichtomme. Die Brundshältigkeit diese Sprichwortes hat ein junger Stuttgarter Kaufmann an sich erprobt. Er sang ein Tenorsolo in einem Konzert, eine junge Ameritanerin verlichte sich zuerst in bie schöne Simme, päter in ben gauzen Kaufmann. Dem Kerlieben folgte balb das Berloben, das um so angenehmer ist, als die unsisterennbliche Ameritanerin über einige Millionen Mart folg mitatit vertünt Millionen Mart als Mitgift verfügt.

- In Da iland wird von einer Aftiengefell-ichaft ein riefiges Theater auf einem Flächenraume bon 9000 qm erbaut. Es follen barin auch Opern

gegeben werben.

gefelligaft, welcher als Altistin die Tochter bes be-rühmten Tragoben Albridge, eines Negers, an-

— Profesior Comund Singer wurde am Tage seines bojahrigen Kunftlerinbilauns mit Ge-schenken, mit gesprocheuen und telegravhierten Glide-

ein ber Musikfreunde" in seinem erstem heurigen Konsarte Hoftor Bertlo 313: Berdommung Kaufts" aur Aufstührung, au bessen erstem Teile (mit dem darauffolgenden "Natdeap-Marjd") der Komponist sich dei seinem hiefigen Aufenthalte Mitte der vierziger Jahre einige ungarische Motive gewählt hat. Das Tonwert fand großen Beisal. Wenn einige hämische Stimmen auch diesmal an dem gentalen Komponisten zu nergeln versuchten — ist es ein Lunder? Haben ihm fa seine eigenen Landsteute bei Vedreiten gema zu nergelit berhaftet — se keit Reinberte Haben ihm ja seine eigenen Aanbsleute bei Ledzeiten geung Ihrrecht gethan und z. B. den "Fanst" 1846 in Paris tühl abgelehrt! Die Aufführung war des Wertes würdig: Der Chor (100 Damen und 75 Herren) war vom Dirigenten Emerich Bellowies tichtig einsstudert und geführt, und die Solis vontden von Bereitscher und geführt, und die Solis vontden von Bereitscher und geführt, und die Solis vontden von Bereitscheit einsmitgliebern, im gangen genommen, entsprechenb gefningen. Um meiften gefielen ber Rafoczy-Marich in feiner befannten genialen Instrumentierung, ferner ber reigenbe "Sithhentang", ber höllenritt mit bem bazwischentönenben "Santta Maria" ber Walfiahrer und bie "Berlfärung Margarethens", weich ichtere beibe Rummern vohl zu ben ichönsten Chorwerten gegablt werden fonnen.

Berjal begreiftig erigien, ber ihren meinerzinten Beiftungen folgte.

— Der hoffapellmeifter han Richter ift bon ber Leitung ber Weiten Gefclichafts-kouzerte gurückgetreten. Als Nachfolger Richters ift Wilhelm Geride in Aussicht genommen.

— In Baris wird ein neues Opernhaus errichtet, für welches als bejondere Zugltraft Frau Errichtet, für welches als bejondere Zugltraft Frau

errichtet, für welches als besondere Jugkraft Fran Sigrid Arnoldson gewonnen wurde.
— Otto Torns "Promethens» Sympho-nie", bereits in Berlin, Hamburg 2c. beifällig zu Gehör gebracht, kam im letzten städtischen Aboune-ment-Kouzert in Düsseldors mit größem Erfolg aur Ausführung.

gur Aussichtung.

In Berlin hat sich, wie nan uns berichtet, ein "Bläserbund" unter Direktion von Köslet, erster Trompeter an dem fgl. Openhause und Lehrer an der tgl. Hochichuse sir Musik, gebildet. Derselb erfreut sich der besonderen Protektion des Kaisers, auf dessen Beraulasjung er in der Garuisonkirche ein Rongert veranftaltete.

Kolgert veranstattet.
— Gin Bagner-Kongert im großen Sitt wird im Monat Juni in London ftatfinden, und awar unter Leiting von Hand Richter. Es bringt u. a. Seenen aus "Pariffal". Beranftalter besselben ift ber Londoner Wagnerverein; berfelbe gählt bereits

über 300 Mitglieber.

— In Bien wurde vor furzem bie Oper: "Bca-frice und Benedift" von Hettor Berliog zum erftenmale aufgeführt, ohne einen burchfolgapenen Erfolg qu erziefen. Die feine Mifft berfelben interessiert, allein es fehlen ihr "melodiche Erfindung, frische nud eine lebendige Bewegung."

- Die Wiener Philharmoniter haben eine nene — Die Wiener Philharmoniter haben eine nene "Onwertüre gum gefesteten Kromethens des Archholos" non Karl Gold mart in ihrem leiten Kongerte ges spielt. Nach Ed. hand if in ihrem leiten Kongerte ges spielt. Nach Ed. hand ist eine Schwerte eine der bestere und reisten Konpositionen Goldward, wiede "nicht blog durch die eine Guergie des Ansbrucks erigt", sondern and durch ihren musikalischen Gehalt und durch ihre übersichtliche Korm befriedigt.

"Richer Ragangen Tannhäufen werd werde

holt werben; viele andere Teile diefes Conwertes umb-ten zwei- und breimal gespielt und gefungen werden.
— Die im Jahre 1882 preisgefrönte Oper von

Carl Reinthaler: "Das Käthchen von Seils bronn" murde vor furzem im tönigl. Opernhause zu Berlin zum erstenmale gegeben. Nach der Kritik bewegt sich biese Oper auf dem Durchschnitzswiegen bes mufitalifch Wohlauftanbigen, lagt aber bie fünft-

lering gestaltende Kraft vermissen.

— In Prag ging die fünsattige Oper "Die Tempelherrn" von Henry Litolff unter großen Beisal in Seene. Man rühmt dieser Oper Schwung sem Beifall in Scene. Man rühmt dieset Oper Schwung ber musikalischen Gebanten und Farbenreichtm in ber Justrumentation nach. Außerdem wurde Litolfis Oper in Brauntsweig aufgestührt und sand den dort die leibenschaftliche Musik bereichten rege Teilunchme.
— Eine neue Oper von Saint-Saäns: "Misa-nio," welche süngk in Paris über die Bretter ging, begegnet von seiten eher Krifft keiner unbedingt güng-kiegen Aufnahme. Da der Komponit der ersten Auf-führung einer Oper unfet anwehnte und im Krank-

führung feiner Oper nicht anwohnte und in Frank-reich überhaupt nicht aufzufinden ift, so sind seine Freunde um ihn besorgt. Saint-Saöns soll sich gegenwärtig in Spanien aufhalten.

gegeniatig in Sonnet angeleit man und: Gine Bereichtet man und: Gine Bereinigung trefflicher Muffer, an beren Spice Profifor Dans Bu fin eper und Kongertmeifter Beino Balter fieben, erfrente and in der vergangenen Balter feehen, erfreite auch in der vergaugenen Saison die Minchuer Knustenner durch eine Reihe von "Rammermussikabenben" und "Quartettssoireen", deren Schlußkonzerte in die letzte Märzewoche fielen und durch ein besonders vornehm gemähltes Brogramm glänzten. Besonderes Jutersein diesen beiden Konzerten erregte die Aufführung bes herrlichen Streichquartetis in A moll von Kosbert Schumann, eines seiner patteren Berte, in denen sein ganzes Genie voll ausladet, sowie die blendende Juterprectation eines Quintetts (Klavier und Streichwistungerte), dan Komille Saint "Saint "Ereichwistungente), dan Komille Saint "Saint Streichinfrumente) von Camille Saint. Saëns. Diefes Lonwert befigt große Melodienfulle und be-gaubert oft durch die eigenartiglten Rangefette. Es mutet an wie ein Roman in Tonen: ben gelben bezeichnet ein energisches Sauptthema, an bas fich bie Schilberung von fifeen Liebeschijoben, von Kampf und Schmerz bes Lebens anichließt — ein intereffantes Bert, feine uniftalische Dugendware. m.

## Konzerte und Theater.

Leipzig. Liebesscenen, acht Walzer für Sopran, Alt, Tenor, Baß und Klavierbegleitung, nach Dichtungen von Paul Heyle, kontponiert als op. 14 von H. Reim ann, kamen jüngli in ber 150. Aufsschreitung des Klossechen Dieletantenorchestervereins zu Gehör und kanden bei guter Wiedengabe eine sehr freundliche Aufnahme. Geliebt is zweifellos worden seit Noam und Goa; neuesten Zeiten aber erst war es vorbehalten. Liebeslieber in Walzerform singen zu lassen. Man kann solches Berfahren betrachten, pon welchem Gesichtswuntt aus man wist. überalt von welchem Gesichtspunkt aus man will, überall fpringt etwas Gewaltjames, Gemachtes, Conberbares von welchem Gesichtspunkt aus man will, überakt spraus und ein Hinwels darauf, Brah un sinder genterbares heraus und ein Hinwels darauf, Brah un sinde ia auch Liedenstehenvolzer geschrieben oder richtiger noch den Anfrod gegeben, daß seit Jahren diese Kattung mehr von Understeinen, als gerade von Berufenen gepstegt wird — wie ja einst auch, als Joh, Heimerich Boß mit seiner "Luife" hervoogschrein; überdoges es wimmelte von Erzeugnissen ähnlicher Tendenz: "Hamden und die Kiadlein" (Gberhardt), "Tageszeiten" (B. Kensfer), "Naumbe" (Th. Kojegarten) 2c. — ein himveis auf diese Khatsacher, Eser mit uns die Liebe sind een Schenk Stern (Fr. Kückerts Besenntnist) hält, der sudet das ihr umgethaue Balzergewand wenig passen; ins wog auders als zum "Tanzen" sind die "Walzer" das "Gejungen e Walzer" haben sir ums keiner höfteren Wert und seine Konigin im Iwilichrod einherschreiten? Und wozu anders als zum "Tanzen" sind die "Walzer" das "Gejungene Walzer" haben sir ums keinerhöfteren Wert und seine kalzer" haben sir ums keinerhöfteren Wert und seine kalzer haben sir ums keinerhöfteren Wert und seine kalzer haben sir ums keinerhöfteren Wert und keine kiefere Bebeutung wie papierene Klumen ober sünstliche Schmetterlünge. Wert beitel Anschauung nicht teilt, der kann mit Behagen biefe hübsich slingenden Keimannschen "Liedesscenen" gentehm und frühlich verbauen. Vernhard Bogel.

V. B. Letysig. Zwei neue Instrumentalwerte samen im 21. Gewandhands-Konzert unter der Leitung ihrer Komponischen zum er kennale zur Aufrischung: bie Ouvertiere zu Shalerbeares "Sturm"

famen im 21. Gewandonnie-stoniger unter or Lettung ihrer Komponisten gun er tenmale gur Aufführung: die Ouwertire zu Shakespeares "Sturm"
von Anton Urfpruch und ein Risoloneello-Kongert
von Hand Sitt. Oft genug hat des großen Wiltiam phantasietlihues Orama Antnipfungspunkte zum
nnuffalischen Schaffen geboten; noch keinem aber wollte den etgteren schneidet er mit dem Aufgebot von allen nur herbeigiebbaren Orchesteriustrumenten, die er tilchig in Atem erhält. Diese Farbenstüße, ein wahrer horrear de richesse, steht nicht recht im Einvalyer norrear de rienses, jest nicht ein filange mit dem zu leicht durchfinaubaren Gedansten gehalt; was die Reuheit am meisten empfieht, ist sier Knappheit und das ersichtliche Bestreben, auf möglichte engem Raum die holde Miranda, den glühenden Ferdinand, den schaftlichen Luftgeist Ariet, den finnensen der Miranda der Kristilieun Die Lücker den Zauberer Prospero zu charafteriseren. Die Horer nahmen den guten Willen für die That und zollten dem Komponissen freundlichen Beigal. – Dans Sitts neues Bioloncello-Konzert verdankt seinen Sitts neues Violoneello-Koniger verdant jeinen großen Exfolg vor alem der meisterfaften, in jedem Sinne glanzvollen Wiedergabe durch Jul. Alen get, einem der vorziglichsten und hervorragenbsien Birtuglen der Gegenwart. Der Komponist hat allen Grund ihm für solche Tauspatenischaft zu danken und mit Caliban im "Sturm" ihn zu apostrophieren: Bag deine Jand mich tilsen, bitte, jei mein Gott." Doch auch unter den Haden minder ausgezeichneter Doch and unter den Hunten minder under understellen Gesteller wird das jehr wirftam gefetete, hibsch instrumentierte Konzert schon deshald sich Freunde zu erwerben verstellen, weil es eine meist eble, gefülles warme Melodit bevorzugt und den Vassigngenausfülleln nur so viel Raum zugesteht, als dem Virtuosen wünschenswert ericheint.

J. J. Berlin. Richard Straus birigierte im britten Kongerte des "Bhilharmonischen Chors" sein eines Wert: "Wandverers Sturmlieb" nach dem Geblicht von J. W. Goethe für öftimmigen Chor und größes Orchester op. 14. Er erntete mit bemielben langanhaltenden und auch vollberechtigten Beifall. langangatenden und auch vondereinigen Suftrumente, fondern auch Stimmen gut zu behandeln versteht. Allerdings stellt er sowohl an das Orchester, wie auch

vorzilglich find, tann biefes Bert burchgreifen. — Smile Sauret fpielte im popularen Konzert bes philharmonifchen Orchefters feine neu umgearbeitete: potigarmonigar Dragelet eine nen angewohren Suite italienne für Bioline und Orchefter. Dieselbe hat Sche, ift mulifalisch wenig bebeutend, stellt aber jehr große Anforderungen an den Solisten, die Gerr S. mit bekannter Birtnosität leicht überwand.

F. Fr. Regensturg. Es ging hier eine neue Oper mit durchichtgegendem Ersolg in Scene: "König Neues Tochter." Musikalich beklamatorisches Ibuli in 3 Bilbern. Tegt von F. E. Friedland, Musik von Kapellmeister Auboli Filcher. Diek Oper ist ein Wert aus einem Guß! Der Tegt ichließt sich im allgemeinen enge an das gleichnamige Drama von Henrik Herb au und teilt auch dessen Borgüge. Die Musik ist von Wagner, und zwar im orcheitralen Teil beeinkußt. Die Inkrumentation ist interessant und charaktersteisch, oft genial. Leitmotive hat der Komponist zwar angewendet, aber in beschräuftem Maße. Sonst sind die alten Formen der Oper beibehalten, in welcher sich sich son und ebe Melodien vorsinden. Obwohl ein Erstlingswerk, zeigt es boch klar das obwohl ein Erstlingswert, zeigt es boch klar bas Talent bes Komponiften. Die nicht gar leichte Auf-führung biefer Oper war unter bes Komponisten per-sönlicher Leitung eine recht gelungene.



— In einem Festfongert bes steiermartischen Musisverins wurde das Boripiel ju Dr. With. Rienz ls neuester Oper: "Beilmar ber Narr" aufgeführt. "Benn das gange Wert bem Borspiele ebenbürtig ift, bemertt ein Kritiker, so haben wir es ba mit einem Annswerte ersten Ranges, mit einer ber besten Estlungen ber mobernen musikalischen Drennetit Zu thum

Dramatit gu thun. - Das Stabttheater zu Bromberg iff

vor furgem ein Raub ber Flammen geworben.
— Aus Bofton teilt man uns mit: "Seiner Dittigen er Auch von eigen aus Mit "Seiner Musiabe, guter Musik in Amerika Tellinahme zuzuwenden, ist der "Boston-Symphond-Orchestral-Tulub" dadurch nachgekommen, daß er in der letzten Saison in 22 Staaten 125 Konzerte gab, in denen Werfe von Mozark, Brahms, Boccherini und Kaganini aufgesicht wurden. Man rühmi von den Mitgliedern des Poston-S.D.-Elub vor allem den Ecsovirtusien Langen, die Primadonna Miß Ohrstvom, den Visilinisten Alf, de Deve und den vorzüglichen Viola d'amour-Virtuschen Stockzer. Der Klub ist — gewiß ein beredter Beweiß für seine Tresslichteit — von seiz mem dießsährigen Unternehmer ichon sür eine nächste Tournee gewonnen worden, die sich über ganz Nordamerika und Mexito erstreden soll und in finanzieller wie klussleich erziglezich erfolgreich wie tünifteriicher Beziehung moht gleich erfolgreich werben bürfte wie bie heurige."

— 3n Berlin gibt jett im Krollichen Theater eine it alienische Operngesellschaft unter Beieinet alte mit de Operngesellschaft unter Bei

fall ihre Borftellungen.

- Man berichtet uns: Bor furzem ging Rubolf — wan verragtet uns : wor turgem ging Nicolf ? Thomas ? große romantifich Oper: "Delgas Wofen" am Stadttheater in Olmüß jum erstennale in Seene. Das Bert, bessen Lexibidier Kriedrich von ber Höhe ist, erzielte einen bebentenden Erfolg; Komponist und Darsteller wurden wiederholt gerufen. auf das forgfättigfte einstubiert hatte, machte fich ber oper auf das forgfättigfte einstubiert hatte, machte fich be-sonders Fraulein Marie Weiner durch vortreffliche Darftellung ber Tielrolle um das Gelingen bes Ganzen verdient.

wanzen vervient.

— Rabine, die Lochter bes Direktors einer russischen Bokalkapelle Slavjansk b'Agrenev, entsich aus Agram ihren Eltern und mit ihr wollte ein Mitglied biefer Sängergefellichaft, Jwanow, sich flückten. Fräulein Nadine, ein auffallend schönes Mädden, wurde in Budapelt festgehalten, Iwanow wurde, dem Agrapper, Gerichte wegen Agrapper, Gerichte wegen wurde bem Agramer Gerichte wegen "Beruntrenung" übergeben. Frausein Radine bestagte sich beim Buda-pester Staatsanwalt barüber, daß sie von ihrer

petter Staatsauwalt daruder, daß sie von ihrer Mutter mishanbelt wurde.
— In Konstantinopel ist der Sebeutende Pianist Leopold Brassin, welcher aus der Schule Wo-scheles hervorgegangen ist, im 52. Lebensjahre ge-storben. Einer uns zugeschäcken Biographie diese Künstlers entnehmen wir folgendes: "Leopold Bras-fins Kompositionen, die teils im Drud erschienen, teils im Womptitht nortanden link bestehen aus Konie an ben Chor große Uniprilide und nur, wenn beibe im Manuftript borhanben find, beftehen aus Ron-

gerten für 1 und 2 Rlaviere mit Orchefterbegleitung, zerten für 1 und 2 Mautere mit Orgelterbegtetung, aus Oudertüren, Streichgnartetten, Chören, aus vielen schonen Liedern (mehrere derselben durch Au-toritäten wie Johannes Prahims preisgektönt), sowie aus andern Klavier: und Infrumentalwerken. Als Mensch stand der Verstorbene wohl ebenso hoch wie als Mustker; lieder entbehrte er selber, wenn es galt, andern zu helfen, und alle, die Gelegenheit hatten, wit ihm in nöheren Nerfehr zu treten, werden ibm steis mit ihm in naheren Bertehr gu treten, werben ihm fiets

ein freundliches Anbenten bewahren."
— Man fchreibt uns aus Baris: "Die friti-ichen Befprechungen ber hiefigen Blatter über die Lamoureng-Rongerte verherrlichten Frau Daterna, obwohl fie zugleich bedauern, daß die Wiener Brima-bonna in einer Sprache sang, die den Parisern 311-meist unverständlich sei. Doch wird gerechterweise 311gegeben, daß sich auch biejenigen, die bem deutichen Texte nicht folgen tonnten, in ben Genuß ber immer noch superben Stimme versenten und bie Haltung biejer Brunhilbengestalt bewundern tonnten. Man gibt zu, Frau Materna befite eine magnetifche Gewalt ber

Scungnvengetaur vewindert toniteten. Man gibt 31, Frau Materna beitige eine magnetische Gewalt ber Accente, die innwiderstehlich ergreife. Besonders günstig wirfte das Finale der Götterdämmerung, in welchem die Kheingoldiage und die Recentliebe des Siegfried so gewaltig verklingen. Th.

— Einer mierer Abonnenten teilt uns ans Merito nit: Sie wissen, das C. Parti seit einem Vierteljahre blond ist. Es war ein glücklicher Sinzisto der dernihmten Sängerin, dies Wandlung der Handlung der Handlung der Handlung der Handlung der Handlung der handler vorzunehmen, denn ihre Wondheit macht sie um dreißig Jahre jünger aussehen. Sie kan hier in einem Salowingen Phalmann an, der unwergleichlich ausgestattet ist. Der Handlung zeigt Sandelholzsvertäfelungen, Wasreliefs in Bronze, allegorische Fresten von berühmten Parifer Klünstern. Daran reihen ich Speifer, Schlafe und Badezimmer; in dem letztern steht eine Wanne aus massimmer; in dem letztern steht eine Wanne aus massimmer; in dem letztern steht eine Wanne aus massimmer; der Schlässel von der Fahrif Steinway im Neutr von Schlössel von der Fahrif Steinway im Neutr von Schlössel. gerbe auch einen Fligel von der Fabrit Steinway im Werte von 5200 Fr. auf. Wenn man sich so viele Millionen ersungen hat, wie die Patti, so kann man eben bequem reisen.
— Aus Rom berichtet man uns: "Die Künftler

find jum Teile boch ein tofettes Reflamenvolt. Der berühmte Tenorifi Stagno nacht wieder einmal viel bon sich reben. Er hat seine reizende Villa in Reapel in ein kleines artigitiges Mulienn verwandelt und fteht nun in Unterhandlung mit einem hiefigen und sieht nun in Unterhandlung mit einem hiefigen Comité, das die wunderbare Lohengrin-Rüftung des berühmten Sängers im Kalaste der schönen Künste zur Zeit der Maischte ausstellen möchte, ebenso wie die glänzenden Almaviva-, Nobert-, Naout- und ans dere Kosstine diese Tenoristen."

— Aus Magdedurg ichreibt man und: Als letzes künstlerisches Ereignis der Salion ist wohl die

lettes tünstlerisches Ereignis der Saison ist wohl die mit Spannung erwartet Vorsihrung von Triftan und Isolde zu bezeichnen. Die Aufschung dies überaus schwerzes nachte dem um dessen überaus schwerzes nachte dem um dessen Ginkubierung hochverdienten Kapellmeister Arthur Seibel gave Ehre. Im gaugen waren die Lesstungen der Damen: Gerfiner (Isolde), Schwart (Vrangäne) und der Damen: Gerfiner (Isolde), Schwart (Vrangäne) und derbel (König Marte) wahrhaft edte, von sichtbare Begeisterung getragene, welche vollen Anspruch auf die enthysialitiche Anertennung machen, die ihnen das Kubistum zollte. Die Incenierung legte ein neues Zeugnis von dem kinntserichen Vergissens des Opern-Regissens Herrn Schön ab.



#### Rätselfrage

Mein Namenebruber 3ft aller Belt befannt; Gin Romponist bin ich, Wie hat man mich genannt?

Auflösung des Strahlenrässels: "Die Dornen-krone", in lehter Bummer:

Die Dornengaden in ber Rrone find zweifacher Art, solche, die mit ihren Spitsen nach außen und solche, die nach inn en stehen. Werden nun die Buch-staben jener Strahlen, die auf die Zacken oder Dornen nuben gene Gruppe weifen, von unten (S) an, in ber Runde bon lints nach rechts herum abgelejen und in gleicher Beise bie Buchstaben ber zweiten Gruppe, so erhält man als Ebjung:

a) Stabat mater,

b) von Palästrina.

#### Briefkaften der Redaktion.

Anfragen ift bie Abonnemente. Quit. inng beignfügen. Anonyme Bufchriften werben nicht beantwortet.

Den geehrten Abonnenten frühe rer Jahrgange biefer Zeitidrift gur Nachricht, bag bas Wert: Mufifer. Lexiton von R. Du fiol (welches feiner Beit als Beilage jur n. D. 3. erichien, aber auf Bunich vieler Albonnenten ju gunften einer wei. teren Mufitbeilage abge. brochen wurde) jest vollfian. big erichienen ift und 34 Bogen umfaßt. Jeder feb-lenbe Bogen ift durch ben Buch. und Mufitalienhandel für 5 Bf., eine elegante Ginbonbocke für 40 Bf. gu beziehen. Bei biret. tem Bezug burch die unterzeich. nete Berlagebuchhandlung find außerdem für bas beutich. biferreichifche Boftgebiet 10 Bf., für bie Lanber bes Weltpofiver. eine 20 Bf. Porto beigufügen. Stuttgart. Carl Grüninger.

Brühere Bogen von Dr. Cpo. bobas illuftrierter Mufit. gefdichte find gegen Ginfenbung von & 5 Bf. in Marten burch famt-liche Buch. und Mufifalienhand-tungen, fowie von der Berlagsbuch. handlung von Carl Grüninger in Stuttgart ju beziehen. Wird Ju-fendung per Boft birett gewinicht, dann find noch 10 Bf. augerbem für Porto beigufügen.

Anonymus in Stuttgart. Bar-um nicht offenes Bifer? Tragen Sie inner-lich vielleicht felbst Bebenten, die mit feinem Ramen gebecte Kritif eines Berliner Plattes fur bie bochte Inftang in Mufitfachen gu halten? Unfer Referat ift mit bem bollen Namen eines ber angefegenften Leipziger Unfiltrititers unterzeichnet. Wir raten Ihnen noch weitere Preffirmmen abzuwarien,

vielleicht flatt fich bann noch Ihr Arteil! Dorten, W. H. Wenn Gie bie Neuc Mortes, w. a. wern er ere neie buffte, und vor-guglichten fir bas biligfte und vor-guglichte Llau, für einen hausschau in besten einne bes Bortes ertlätern, so thut biefes unaufgesorberte Zob unferen Gergen wohl. Under rebattionelles Briten ift boch nicht ohne Connenblidet Durch 3hre Be-reitwilligfeit, für bie Reue Dlufit - Bettung werben gu wollen, berpflichten Sie uns ju

Hannover, A. Bl. Sant file bie Ueberfendung ber Abreffen, an welche bie Berfendung ber Probenummern prompt er-

Auscha, J. B. 1) haufers Wiegenlieb ift als Bir, 2 in heft I von haufer, Lieber ohne Worte, enthalten (Aratochwill, Wien). Breis DR. 2.— 2) Beethovens Streichquar= tette op. 18 burften bie leichteften fein.

Naumburg a. S., Ot. B. Seiben-Nambburg a. S., O.L. B. Schemiany, Soldates a 1870/71 (Pothpappel, Bellmann & Co.) für Alabier Lönd. M. 1.50. Mergentheim, H. H. Bir nehmen nur Beiprechungen über Musikläde auf, bie

uns von Berlegern jugefchidt werben, ba wir nur fur unfer eigenes Urteil einfteben

Stuttgart, E. K. Aus eigener Er-fabrung tennen wir die betr. Geigen nicht, Wenben Sie fich boch birett an ben Ber-fertiger und erbitten Sie sich ben Preiscourant und Referensen.

Grosshochberg, A. H. 1) Spielen Sie bas "Album classique" (Litolii, Braun-ichweig) Ar. 1 und 2. 2) Deppelbe. Diepholz, Hannover, W. Kr.

Sie haben bolltommen recht; Die Lieber Seines haben auf Romponiften ihrer Cangbarfeit wegen ftele eine große Angiebungs-fraft ausgelibt. Es wurben einzelne Lieber oft bon mehreren Romponiften in Mufit gefest und man taun gelaffen behaupten, bag es hunderte bon Liebweifen gu Sogten pon

K. im M. Ber über Bagners Ribelungen am unparteifditen geurteilt hat? Die Ur-teile ichwanten zwifden leberfdwenglichteit und unberbienter Beringfdagung. Raumanns Bert über bie Beziehungen ber Dufit gur Weter wer von Deretpungen ber wante gur nutur beurteit R. Magneres Ivdelungen mit fachtiger Gewissenschaftigkeit. Informierend if Dr. E. hoods Schrift: "M. Magners Bühnenfeilpies, Der Ring bes Ribetungen" Cetpigs, C. P., Ashub., Holgen Sie überlungen" Cetpigs, C. P., Ashub., Volgen Sie übergens ihrem eigenen Urteil, welches Schwächen sich musik. Bildung aneignen nu. Kenntnis d. Noten, Schlussel, Tonleitern, Accorde, Takkarten, Intervalle, Masikarten, Intervalle, Masikarten, Intervalle, Masikarten, Intervalle, Masikarten, Intervalle, Masikarten, Masikar

#### Zitherunterrichtsbriefe

v. F. Fjedler. Eine neue prakt. Lehr-methodo f. d. Selbstunterricht i. Zither-spiel. Brief I- X a 80 Pf. Prospekt grat. u. frko Verlag d., Echo v. Gebirge". Fach-blatt für Zitherspiel in Tölz, Bayern.

The In Tolz, Bayern.

The Is kpl. Mt. 450

Th. J. II. & Mt. 2.50

The John St. II. & Mt. 2.50

Godgenheit des
Stoffes u. d. spiendie Ausstatung

wohl samtilohe Konkurnezenkh. at die Ausstatung

Klavier-sem Gebiete, sebat Gehule. Schule. Frankrischule., Beue Pädagogiuche Zei-tung<sup>4</sup> v. 7/r. 88. Heinrichshofens

Verlag, Magdeburg.

Neue Kompositionen für Violine u. Planofte, von Hollaender, G. Op. 34. Prétude. Morceau de Salon. M. 2. — Op. 39. No. 1. Ein Albumblatt M. 125, No. 2. Schlummerlied M. 135 Gebrütder Schoott, Brüssel — Otto Junne, Leipzig. Zu beziehen durch jede Musikalien-handlung.

#### Preisausschreiben!!

Zu dem wunderv. Ged. "Waldes-ruh" wird e. einf. passende "Musik-begleltung" gesucht. Wer die pas-sendste einschickt, erhält d. Betrag von

#### 100 Mark in bar.

Textd. Gedicht. versendet frko. geg. Ein-sendg. von 1 Mk. (auch in Briefmarken) C.Schultz, Buchh., Hamburg, 2te Alsterstr. 4.

#### Geo. Lau & Cie.

Blüthenstr. 12 München Blüthenstr. 12. versenden auf Verlangen grat. u. frko. Katalog 5. Porträts von Musikern: (3200 Blatt in Kupferstich, Lithographie, Holzschnitt).

#### Edmund Paulus

Musik-Instrumenten-Fabrik Markneukirchen i. Sachsen. Prachtvoll illustr. Preislisten frei



Alte Violinen

aus einer grossen Sammlung zu jedem Preise von M. 30.— an werden gegen Einsatz zur geft. Ansicht ver-sendet von

B. Kirsch.

Nürnberg. ´ Lehrer hohen Rabatt.

# Herm. Dölling jr.

Markneukirchen i. S.

empfiehlt alle Musikinstrumente mit Zubehör unter Garantie; Specialität

# Streichinstrumente

eigenes Fabrikat billigst.

Reparaturen promptest. Illustr. Kataloge gratis und franko



#### Neuigkeit

aus Carl Rühles Musikverlag in Leipzig, Heinrichstr. 6 und 7. Ein verstimmtes Klavier ist eine Plage

für den Spielenden, wie für den Zuhörenden.

Wie leicht jeder Laie imstande ist, sich sein Klavier selbst zu stimmen, ja selbst leichte Reparaturen auszuführen, ohne auf den Klavierstimmer warten zu müssen, wird gezeigt in

Praktische Anleitung für Klavierspieler

## zum Selbst-Stimmen

und zur Selbstausführung kleiner Beparaturen des Pianotortes.

Von A. Schrödter.

Praktischer Klavierstimmer und Lehrer. Geheftet M. -. 80, fein gebunden M. 1.20.

Für 80 Pfg. macht man sich also unabhängig vom wartenlassen den Klavierstimmer



Auswahl Konzertsaal

Orgel-Harmon in allen Grössen, de, Kirche, Kapelle, Loge, K

Schule,

Qualität. Billige Preise. Reichste Auswal Empfohlen von den ersten Autoritäten. Innerferte Prabiother grafis. rd Schreiber. Hamburg, Kehrwieder General-Vertretung für Burops. amtau d chard

Scherings Pepsin-Essenz nach Vorschrift von Prof.
daungsbeschwerden, Trägheit der Verdauung, Sodbrenen, Magenverschleimung, die Folgen von Unmässigkeit im Essen u. Trinken u. s. w.
werden durch diese angenehm schmeckende Sseenz binnen kurzer Zeit
beseitigt. Preis per Fissche i M. 56 Pt. und 3 M. Bei e Fl. 1F. Rabatt.
Scherings reines Malz-Extrakt. Bewährtes Nährmittet
Wöchnerinnen und kinder, aowie Bausmittel gegen Husten und Heiserkeit. Preis per Flasche 9,75 M., 5 Flaschen 4 M.; 12 Flaschen 7,05 M.
Scherings Malz-Extrakt mit Eisen leichtesten verdaulichen, die Zähne nicht angreifenden Eisenmitteln, welche bei Blutarmut (Bleichaucht) etc. verordnet werden. Preis per Flasche 1 M.;
6 Flaschen 5,26 M.; 12 Flaschen 10 M.
Scherings China-Weine, Geschmack und in der Wirkung,
Als ausgezeichnetes Mittel von Aerzten bei Nervenschwäche, Bleichsucht
und besonders für Rekonvalssonten empfohlen. Preis per Flasche 3 M.
und 1,50 M. Bei 6 Flaschen 1 Flasche Rabatt.
Scherings Griine Anntheken in Reelim M.

Scherings Grüne Apotheke in Berlin N.,

Chausseestr. 19. (Fernsprech-Anschluss.)
Niederlagen in fast sämtlichen Agotteken n. grösseren Droguenhandlungen.
Briefliche Bestellungen werden sofort ausgeführt.

#### Flügel, Tafelklaviere und Harmoniums. Pianinos.

Alle berthmten Fabrikate. Gespielte Planes in gr. Auswahl.

Fianos zu vermieten.

Vorzugapreise, bar u. Raten. Gr. iliust. Kataloge gratis — frei.

Wilh. Rudolph, Pianofabrik in Giessen (gegr. 1851).

Band VII.

14 ausgewählte melodische Tänze zusammen in einem hochelegant ausgestatteten Bande für 1 Mk.

In diesem kürzlich erschienenen Bande befinden sich neun Tänze der hervorragendsten und beliebtesten Tanzkomponisten, ausserdem auch ein neuer, brillanter **Menuett-Walzer** von P. Tappert, nach Straussschem Programm, und ein Kotillon-Tanz, resp. Quodlibet. (2)

Carl Rühles Musikverlag in Leipzig,

Heinrichstrasse 6 und 7.

Vorrätig in Köln bei P. J. Tonger, Hofmusikhdig. und in allen beseren Musikalienhandlungen.

#### Sceben erschien in 7. Auflage: Von der Wiege

biszum Grabe. Cyclus v. 16 Fantasiestücken m. Tex von Prof. Dr. Carl Reinecke.

von Prot. Dr. Carf Heinecke.

— Hirveissend sacks und fiberall

» brillant recensirt. —

Preis händig M. S., 269. M. S. 4 händ

M. S. f. gob. M. 10. Violine u. Klavier

M. S. f. gob. M. 15. Flote u. Klavier

Stitcke M. 3. f. gob. M. 5. Harmonium

"9. 10 Stücke M. 4. f. gob. M. 5.

BSU: Orabertor-Partitur u. Stimmen.

Jul. Heinr. Zimmermann, Leipzig. Im Märs erscheint, fesselnd für Lehrer und Schüler:

#### Musikalischer Kindergarten.

Von Prof. Dr. Carl Reinecke. Op. 206. 9 Bande 2 hand, h M. 2. 4hd, h M. s.

0 000000000 0 00000 Violinen versand O. R. Glier,

Reparaturen tadellos. Beste Besug squelle f.echt römische Saiten aller Instru-mente. Versand franko nach allen Ländern. — Fabrikgreise.

Präp: quintenreine Saiten.
Prap: quintenreine Saiten.
Ernesto Tollert, Roma. geftattet.

> Zithern und alle anderen Arten von Streichinftrument., folvie echte alte bents foe und italienische Meistergeigen,

Cellos etc. für Dilettant. u. Rünft-ler lief. unt. b. coulant. Bebingung. Garantic. Zahlungserleichterung ohne Preisaufschlag.

Hamma & C Saiten-Inftr.-Fabrit, Stuttgart.

A. Sprenger, Stuttgart, Kgl. Hof-Instrumentenmacher. Prämijert Wittenberg1869 Londou 1883 auf den Ulm 1871. München1888 Ausstellungen Stuttgart 1881. Bologna 1888

sethat-Violinen & Cellis serfertigte Violinen & cellis

Meister-Geigen Beste Repargturwerkstätte. Grösstes Saitenlager.

Specialität: reine Saiten.

verbesserte Tonschraube Prospekte u. Preislisten grat. u. frko

Chr. Heberlein jr.

Markneukirchen i. S. Beste und billigste Bezugsquelle für Musikin-strumente u. Salten eigener Fabrik. Preiscourant gratis u. franke.



. .P. S C H U S T E R

Taker umente: Ill. Catalog gratis frank und Borglae ber Ribelungen unbefangen ab-

Golsorn, E. V. 1) Rojdats farntifde Boltelieber febr bantbar. Empfehlenswert auch ber "Minnefanger - alte Lieber in neuen Beifen" bon E. Engelmann, foeben bei B. Reff in Stuttgart erfdienen. Zongers Bolls-Lieberbuch gut bertvenbbar.

Osnabritek, Th. R. jr. Baften Sie Babeter ober Reper als Ratgeber jur Reife nad Babreuth, wo im nachften Jabre

bie Borftellungen wieber ftattfinben werben. C. H. in B. 1) Macpherfons Ueberfegung ber Lieber Diffigue nach ber Regrbeitung aus bem 11. Jahrhunberte ift oft unrichtig und gefchmadlos fentimental. Gabe bat fic an bie Stimmung berfelben gehalten, beun Zonweifen bes alten feltifden Barben befteben nicht. Bielleicht bat Gabe Dotibe aus fcottifchen Bolteliebern berwertet. 2) Der Melograph, welcher von Lehrer Someil in Magbeburg verbeffert wurbe unb beftimmt ift, bie Bhantafieerguffe bes Spielers fofort in Roten nieberguidreiben, wird billig nicht ju baben fein.

Halberstadt, Frl. A. Malecho witz, und Brandenburg, K. H. Die Arbeiten fonnen fich um ben Breis bewerben, boch fteht ein Urteil über berei Bert und Zauglichfeit nur bem Preis.

gerichte ju. E. N. in N. W. 1) Breitfopf & Sartel (Leipzig) hat, unterftutt bon einer Reibe tuchtiger Mufittenner, fritifc torrette Arrangements famtlicher Beethovenfcher Rom. politionen berausgegeben. Das vierhanbige Arrangement ber 9 Somphonien ift in 2 Banben auch bei Litolff (Braunfdweig) in guter Ausgabe erfchienen (Breis Dt. 8.30). Mablen Gie "Alte und Rene Rinbermit Begleitung bes Bianoforte bon Johannes Souh, illuftriert von R. Meggen-borfer (Braun & Schneiber in Milnden). Entfpricht ausgezeichnet feinem Zwede. 8) Erflarungen ber Somphonien Beethovens folgen immer Untrieben einer mehr ober minber reigbaren Mbantafie und find immer willfürlich, wenn fie fiber bie Charatterifierung ber Grundftimming berfelben binansgeben befen Sie beibe "Erflarungen" und ent-ichließen Sie fich nach Ihrem fubjeftiben Empfinden ju einer eigenen Ausbeutung ber Somphonien Beethovens. Stuttgart, M. IL-E. Ihr Lieb

tilchtig im Tonfas unb ftim-

Berlin, G. Sch-t. 1) Die Sarmonielebre bon Rafpar Jatob Bifcoff liegt und nur in ben brei erften Lieferungen bor ein abichließenbes Urteil nicht gulagt. Der braftifche Zeil entfpricht einer ber nunftigen Lehrmethobe. 2) Gie tonnen beim Gtubium ber harmonielebre ein harmonium ..... bermenben

Bukarest. P. C. Sie beflagen fich bag Sie tros aller Anftrengung -et Ihren Gefangöftubien bas Tremolieren nicht gu ftanbe bringen und wollen ein Mittel er-fahren, um biefem "Fehler" abzuhelfen. Gie find ju ber Gefundheit Ihrer Stimme ju begludwunfden; nur im Schwinden begriffene fraftlofe, verdorbene Stimmen tre-"Effettvoll" ift bies nicht, fonbern bebauernemert.

Olbernbau, L. Tr. 1) Bahlen Sie Lubw. Abels Biolinichule, 2 Teile à 4 Mt. (Leipzig, Carl Rühle), ober Rich, hofmanns Biolinichule, 2 Teile & 3 Mt. (Riftner, Leipsig). 2) Eine große Instrumentensandlung ift jene von R. J. Bonger in Köln. Lassen Sie sich einen Katalog von berselben aus-folgen. 8) Cello der Biola als Soloinftrument borgugieben.

- n. r. 1) Sprechen Sie fich nicht "mufi-talifches Bebor" ab, ba Sie eine leibenicaftliche Borliebe für Dufit befigen. Durch Rlabierfpiel werben Sie biefer Borliebe rafder Rechnung tragen tonnen als burch bas ichmierige Beigenfpiel. 2) In 2-3 3abs ren fonnen Sie fich eine binreichenbe Fertig= leit im Biolinipiel aneignen. Cauada, Berlin, Ont. Fran

B. K. Das bon Ihnen mitgeteilte Beiden begieht fic auf einen Doppelfolag und wirb fo gefpielt:



V. 10. Sie tonnen tros bes Jehlens eines Fingergliebes an ber linten Sanb auf Bliedinstrumenten fpielen; fo auf ber

Grösstes Sortiment in Artikeln für

#### Holzmalerei, Kerbschnitt - Arbeiten.

Reichste Auswahl in vorgezeichneten Gegenständen zum Besticken aus Filztuchen und Leinen.

Elegante Bambus-Möbel zu äusserst billigen Preisen. Paul Zennegg, Cannstatt a.N.
Kunstgewerbliches Magazin.

lliustr. Preislisten gratis u. frko.

Grossartiges Lager Regulateure, Stand., Wand u.Taschen-Uh-kettena. Bijouterien. Nursolide Fabrikate unter Garantie. Illustr Preis-liste grais und franko E. Naumanu, Uhre-Fabrik Lepzly, Königsplatz 6.

#### Stottern

heilt Rudolf Denhardts Androrar nach Honorar nach Eisenach Prospekte Heilung Eisenach Prospekte (früher Burgsteinfurt). Gartealande 1878 Nr. 13, 1879 Nr. 5. Einzige

Aust. Deutschland, die mehrf. staatl. ausgezeit ■ Die beften Befichtspuder ■

# Leichners Fettpuder

Leichners Hermelinpuder.



Allein schtes, unverfälschtes Fabrikat, übertr an Qual jedes and Produkt Man achte genau auf Firma u. Schutzmarke.

#### Rheinwein.

Gegen Einsendung von M.30 versendet mit Fass ab hier 50 Liter selbsigskelteren mann und 145-150-150 für dessen d Weisswein, für desse Naturreinheit ich garantiere. Friedrich Lederhos, Opr-Ingelheim a. Eh



Sekt-Kellerei

Frankfurt a. M.

and Prof. Lassar sind stets in der Juspolaure, auf bem Jorn und auf Bitchinstrumenten spiriten; so auf ber Juspolaure, auf bem Jorn und auf Brof. Lassar sind stets in der Adler-Apotheke zu Pankow bei Berlin vornstätigen. Dinkelsbüthi, S. Rompositionen sitt semisjent Spiriten in stets in der Adler-Apotheke zu Pankow bei Berlin vornstätig. Preis mit genauer Gebrauchsenweisung Mk 5.50.

Stuttgart, F. S. 1) Dir Jamet bliften denen dringend empfohlen, welche an übermässiger Schuppenblidung, an teilweiser oder gänzlicher Kahlköpfigkeit leiden. Mädchen und Frauen mit vollem Haar deswegen, um aus einem starren, strähnigen, glanzbet bie Sonate pathétique von B. aus-

**}96666666666666666** Verlag von Carl Grüninger in Stuttgart:

Prof. E. Breslaurs Klavier-Schule

💳 op. 41. 🛭

Anfangs- und erste Mittelstufe.

3. Auflage.

Preis brosch, Mk. 4.50 — kart. Mk. 5.25, — gebdn. Mk. 6. Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalienhandlung.

Die vorliegende Klavierschule ist unlaugbar die vorzüglichste Arbolt, welche in dieser Richtung für die Jugend geliefert worden ist.

Prof. Dr. Oskar Paul, Lehrer am königl, Konservatorium d, Musik zu Leipzig.

. . . Das Werk ist so recht aus der Praxis hervergegangen. Natürlich führe ich die Schule in meinem lustitut ein.

L. Spengler.
Direktor der Musikschule in Kassel.

. Pas Werk eignet sich für Erteilung des Klavierunterrichts wie kein anderes. Rich. Kingele, königl. Seminar- und Musiklehrer in Liebenthal.

. Die vorliegende Klavierschule müssen wir als die vorzügzeichnen, die uns in den letzten 10 Jahren zu Gesicht gr Neue Zeitschrift für Musik, Leipzig. 1889, No. 23.



Grösste deutsche Naturheilanstalt.

Frequenz in 1888 . . . . 385 Kurgäste ,, 1889 506 Sommer- und Winterkur.

Der Jahresbericht von 1889 wird auf Verlangen kostenfrei zugesandt.

# Hôtel T

Durch Neubau bedeutend vergrössertu, mit allem Comfort der Neuzeit ausgestattet. 200 Zimmeru. Salons mit 300 Betten. Hydraufscher Fahrstahl. Elektrische Beleuchtung in allen Zimmern. Niederdruck-Dampfheizung im Winter im ganzen Hause. Bei längerem Aufenthalt im Winter Pension. Grössere und keinere Säte mit separatem Eingang — HERZOGSTRASSE—besonders geleinerz mähnheiten von Vokal-u. Instrumental-Konzerten, Kammer-Musiken. Der grosse Saal enthält 400 Sitzplätze.

J. Christoph. Resitzer J. Christoph, Besitzer.



Die besten Flügel und Pianinos liefert Rud. Ibach Sohn

Hoflieferant Sr. Maj. des Deutschen Kaisers.

Barmen, Neuerweg 40, und Köln, Neumarkt 1. A.

#### Dr. med. Böhms Naturheilanstalt Wiesenbad

im sächsischen Erzgebirge, Post-, Bahn-und Telegraphen Station. Prospekte und Telegraphen - Sta auf Wunsch gratis.

Violinen, celli, Saiten, sowie alle Blas-Instram besten und billigsten direkt von der Instrumenten-Kabrik C. G. Schuster jun. 255 u. 56, Erlbacher-Strasse. Markneukirchen, Sachs. Illustr. Kataloge gratis u. franko.

Empfahlen durch die Redactionen von: Razar Heber Landu Meer Schonens-Familienblatt. Zur guten Stunde etc.elc. B.Hipauf. Breslau.



#### Korsettfabrik von Heinr. Hoffmann Schneeberg in Sachsen

Berlin, Kommandantenstr. 77/79 en gros Verkauf I. Etage, détail Verkauf in ben Läben 10-14 (5 grosse Schaufenster). Sum Muhrobieren, Maßnehmen 6 başu eingerichtete Simmer.

Korsetts in allen Weiten

notivetts in uton notion per a final property of the property of the state of the s

Verkauf u. Versand nur in und von Berlin,

Rommanbantenftrage 77/79.

Notenpulte in 14 verschiedenen Mustern 1,50—25 M. Preisliste mit Abbildungen grat. u. frko. Hermann Mensing in Erfurt.

# ACAO-VERO

Cacao.

HARTWIG & VOGFL Dresden



brudevoll fpielt, tann fich für borgefdritten

Washington, Frl. H. C. 1) Der Benorift R., für welchen Sie fich interessieren, ift unverheiratet. Das genügt wohl. Die att er ift, barüber schweigt ber Bicher höflichteit. 2) herr R. und nicht befannt. 8) Das Gerücht bon bem Lobe E.'s unbeftatigt.

F. H. W. 1) Clementis 12 Sonatinen, op. 36, 37 und 38, revidiert von L. Röhler (Rollettion Litolff 315, Preis Dit. 1.20) eignen fich für bie britte Unterrichtsftufe. 2) Bu empfehlen find L. Röhlers Grüben auf bem Bege gur Mittelftufe (Dit. 1 bei Litolff, Braunschweig). Die Fingerfertigleit wird auch burch die fymphoniiden Gtilben bon Rob. Schumaun, fowie burch bie Gtilben non Chopin bebeutenb erbobt.

Freiburg t. B., Herrn Gustav Johann Rust: Das von 3bnen tom ponierte Riavierftild benrfundet nicht blog eine ungewöhnliche Begabung und lebbaftes Empfinben, fonbern auch mufttednifdes Ronnen. Benn jemanb, fo berbienen Sie es, einen Gonner ju finben, beffen Teilnahme

es, einen Gonner ju fineen, offen Ermagne Ifr Talent jur vollen Entfaltung bringt. Mittweida, O. K. 1) Unferem Dafürhalten nach nimmt die Manchuer Oper die erfte Stelle in Deutschland ein, wenigstens in bezug auf die Specialität ber Bagner-Borftellungen. Daß die Milnchner Bofbuhne Bollners Oper "Anglit", Wein-gartners "Malavita", Berliog' "Benvennto Cellini" und Cornclius' "Barbier von Bagbab" in ben beiden lesten Jahren gur Auf-führung gebracht hat, fpricht auch bafür, baß fie für eine Belebung bes Repertoires forat. Die beste Opernbiline Defterreichs fit fraglos jene von Wirn. Doch icabet es berfelben, bag an berfelben fo viele Dber-und Unterherren bas Rommanbo führen. 2) Da mit ber größeren Bühnenwirfung bas gemaltigere icaufpielerifde Ronnen Enulpft zu fein pflegt, fo wurde bas Bunglein ber Bage fur bie Rolle bes Marquis Pofa ber Mage für bie Noule bes Darquis Bola en Aussichag geben. Allein auch bie Rolle bes Carlos bedarf ju einer gilnftigen Durchgestlatung eines tichtigen Schaufpielers.

Hanne II. in Seh. ju Hyren Gebichen zeigt sich eine ftarte poetifche Be-

gabung, fo in bem Lieb: "Mir traumt! ich lag in beinem Arm, — icaut' in bein Aug' binein." Das Gebicht "Sein Lieb" bat zwar queen." Was webigt "Sein Ared" gar gwat auch feine Borgilge, eignet fich jedoch nicht für die Rene Mufit-Zeitung.

Schwerin, L. D. In der Rubrit "Rene Mufitstude" wurden wiederholttüchtige

Barmonielebren feit Deujahr 1890 empjoblen. Mukerbem beachtenswert : Rilgele, Sarmonienupersem verquenemert: augere, Darinonte-und Rompositionslehre (Pressan, Goerlich); Band I Mt. 1.60, haubifächlich für ben Selbstunterricht. (Auf 3 Bande berechnet.) Ferner L. Rolters harmonologie, vollfichebige theoretifcpprattifche Beneralbag: und harmonielebre (Litolff, Brauufdweig), Breis 9 Mart; C. F. Beismann, Theorie ber Mufit (Berlin, Endlin); Sanbbuch ber harmonies bebre von Dr. S. Riemann(Leipzig, Breittopf&

Hattel, Michtige Töfungen bes SIVbenrätsels in Nr. 5 fandten ein: Kettl b. Botifer, Augsöng. — G. Bogel, Konretter, Kockou. — Wella Maule, Pianiffin, Forshaus Öbsen b. Histon Kromen, — Angon Konnet, Batton Krich, Bad Kuenahr. — Obfar König, Lebere und Erganish, Könner. — Ernft Befamann, hofyminden. — A. hirfofele, Deganish, Norden. — Man Kong. — Beden Konnet. — Beden Köntender. — Beden Konnet. pere, Degannis, porrhaamen. — Mag Leiber, Gumbinnen. — Frang Schliephate, Köln a. 2ft. — Kabba hofmiller, fürftl. fugg. hofmeister, Augsburg. — Mathilbe Bam-mann, hamburg-Gimsbilttel. — P. Dittrich, mann, hamburg-einsbilttel. — B. Dittisch, Dehrer, Herthofsbudde. Baimald, Landiel.

1. Schl. — Gnitad Gerwinsti, Tanglehrer, Laureiburg i. B. — Frau Alexandrine Ladde, Wur Goslich d. Perla. — Ant. 186. Deel, Reichenberg. — Hand Stolpe, Berlin. — Mina Saupe, Altendurg. — Margarete Dentisch, Dredden. — Warie Schutter. Brandere Wung Stummen. M. Preinhöfer. eder, Ruma Sprmien. - A. Dreinhöfer, Cottbus. - Josef Thaute, Lehrer, Saben-borf. - Anton Friedr. Frig, Bijchofshofen. - Leni Gasmann, Itveregesofenserfurt. — F. Ahlers, hoboist, Schlesbus. — Albin heims roth, Groftochberg. — Marie Schulge, (?) — Baul Berner, Berlin. - R. Q. Berner,

Brambad i. S. - 9. Burb, Borfigmert. dag, Riabiertegerein, greugmann, Rieb. — Dobo Jagan, hamburg. — Fran Stenerius fpettor Marie Dregler, Faltenberg (D. Schl.). - Marie Langenmayr, 3atel, Arolfen. Carl Ungemach, Boftafpirant, Bilrgburg.

-- 3/19--

#### Mitteilungen aus dem Publikum.

Die von ber Franenarbeitsichule Saltli bei Dollis (Rant. Glarus) gefertigten und non ber Beltaneftellung in Baris mit ber filbernen Debaille bramiierten Sanbarbeiten find bon offizieller Geite für bie bobere Töchterichule in Tolis (Japan) erworben

#### Masik-Institut za kanfen gesucht.

In einer bel. Stadt wird z. Okt d. J. ein gutrent. Musik-Institut unter günst. Bedgeu. zu kaufen ges. Off. zu richten sub A. P. 30 an Weniger & Co. in Dessau.

sub A.P., 30 an wentger 2. Ot. in cossac. Ein am Konservatorium zu Leipzig gehildeter Musiker sucht als Orga-nist sofort oder später eine Stelle. Geft. Off. unter G. 1037 an Rud. Mosse. Leipzig.

#### Musikdirigent gesucht!

MUSIKUIII gelit gesulvilli,
Der "Dauziger Gesangverein",
dessen Aufgabe es seit einer langen Reihe von Jahren ist, grössere Werke für gemischten Chor und Orchester jeden Winter in zwei Konzerten zur Aufführung zu bringen, sacht zum Beginn der nächsten Saison einen Dirigenten gegen eine jährliche Remuneration von 500 Mark.
Meldungen, unter Beifügung von Zeugnissen, resp. Angabe von Referenzen, nimmt der unterzeichnete Vorsitzende des Vereins bis zum 16. Juni entgegen.

Benzig, im April 1890.

Birektor Br. Scherler.

uchversand

#### PRIVATE

Airekt vom Fabrikationsort. Menheiten in Buckskins, Cheviots and Kammgarnen von den billigften bis ju den teueriten Genres, Paletot-stoffen, Jagd- und Livreestoffen,

stoffen, Jagd. und Laviesstein, schwarzen Tuchen it. Jebes Mah wird ju Habrispreifen ge-liefert. Aufträge von Mt. 20.— an irlo. Auf Munich Auster-Rodettionen j. Ausfah. Müncheberg & Franke, Cottbus.

🎊 Kaneldt's 🍪 TAMAKINDIEN Frucht-Confitüren. Pastilles de Tamarin

digestives et laxatives.

Angenehmer Geschmack orzügliche Wirkung als Laxativ und Digestiv für Kinder und Erwachsene. Zur Anregung des Appetit's vor, zur Beförderung der Verdauung nach Dînera, Soupers etc. z. Dessert.

Aerztlich erprobt u. empfohlen. Schacht. 80 Pf., einzeln 12-15 Pf. in fast allen Apotheken.

Nur ächt, wenn von Apotheker C. Kanoldt Nachfolger in Gotha.

# PEDAL-INSTRUMENT

(für Orgel-Uebungen)

patentiert, selbständig klingend, zu jeder Art von Klavier-Instrumenten verwendbar, von Fach-Autoritäten für Musikinstitute, Lehrerbildungs-Anstalten sowie z. Selbst-Studium bestens empfohlen, fertigen

J. A. Pfeiffer & Co., Pianofortefabrikanten, Stuttgart. NB. Zeichnung, Beschreibung und Zeugnisse gratis und franko.

also aus erster Hand, in jedem Maass zu beziehen. hasto Bun Cretor Round, in Joseph and Schwarzweissen und Steis das Noueste in schwarzen, farbigen, schwarzweissen und weissen Seidenstefen, glatt und gemustert. Poulard- und Rohselde-Stoffe, schwarze Sammete u. Peluche etc. zu billigzeine Pabrikpreich Man verlange Muster mit Angabe des Gewünschten,

# Günstige Kaufgelegenheit!!

Infolge Aufhörens einer Pianofabrik habe ich als deren intoge numorens einer runtsderit nace ich als aeren Liquidator eine Anzahl einfacher, sowie eleganter Pianos, sowie 2 Fügel, darunter ein Teil mit der vorzüglich bewährten Stimm-Vorrichtung, D. R.-P. 40440, sämtliche Instrumente neu, von bester Konstruktion und Tontülle, zu herabgesetzten Preisen zu verkaufen. Reflektanten erhalten illustrierte Preis-Courante von

C. Schwalbach, Reichsstrasse 24, Leipzig.

Eine vorzügliche alte Viollue Amati ist für den festen Preis von 1800 M.
Rühle & Hungez.
Zu verkausen bei
Musikalien- und Instrumentenhandlung,
Berlin, Friedrichstr. 68.

Estey-Cottage-Orgeln

(amerik. Harmoniums), das schönste, preiswürdigste Harmonium der Welt für Kirche, Schule und Haus (über 200 000 in Gebrauch) empfiehlt zu beque-men Bedingungen im Preise von Mk. 250 bis Mk. 3000

#### Rudolf Ibach

Barmen, Neuerweg 40. Köln, Neumarkt 1. A. Berlin, W., Potsdstr. 20.

STUDING TO THE TREATMENT TO THE TREATMENT OF THE TREATMEN Neuigkeiten von J. Ivanovici: Neuri Meu! Gling, Glang, Gloria-Quadrille für Pianoforte, 1 Mk. (2) Flink wie der Wind, Galopp für Piano-forte 80 Pf. Neu:

Herrliche, duftige Tanzblüten, welche von der Meisterschaft Ivanovicis zeugen.

Leipzig, Heinrichstr. 6/7, Cari Rühles Musikverlag. Köln: P. J. Tongers Hofmusikhandlung. Neu:





Prauermarsch

1. Mai Haupttreffer

300 000 Mk.

v. Gäriner, ausgeführt beim Leichenbegängnisse Richard Wagners vom gesamten Musikkorps des k. 6. Chevauxleger-Regiments in Bayreuth. Für Pianoforte zu 2 Händen M. 1.

Alleinverlag von J. A. Haider, Straubing (Bayern).

Musikalienhandlung in einer grösseren Stadt am Rhein billig zu verkaufen. Off. sub Cobl. 137 bef. Rud. Mosse, Coblems.

Echie Cremoneser-Geigen

von 200 M. an u. alte deutsche Geigen von 300 M. an, sowie Bratschen u. Cellos verkauft Georg Mayr, Uhren-u. Instrum.-Handlung in Kaufbeuren (Bayern).

Für Orgelbauer. Teile einer grösseren Kirohenergel billig aus einem Nachlass zu verkaufen. Sohlothelm in Thüringen. Amtsanwalt Picard.

Verlag von Aug. Weismann

in Esslingen. Soeben erschien erte Auflage der

Klavier-Schule

Eichler & Feyhl. I. Teil (für sich abgeschle

Elementarschule.
Preis brosch. M. 4.50, gebunden in
Diese neue Auflage de von ellen musikalischen Kreisen längst anerkannten Werken zeinet sich durch eine Wereinfales aus, und warnen Unterrühert sieden einen zum Unterrühert sieden aus den einen zum Unterrühert sieden aus, und warnen unterrühert aus, und warnen in einersichtlicher Darstelling der verschiedenen und verzeichte den sieden aus in einersichtlicher Darstelling der verschiedenen und verzeichte den sieden aus der eine Auflage der Verschiedensten Handlagen verwendet, zu Fingeröhungen zu Mannigfaltigkeit in Stücken von verschiedenen Ehythmen und Taktarten. So wird sich dieses vorzügliche pääagogische Werk sicherlich in seiner letzigen Gestalt zahlreiche Beue Freunde erwerben. Der I. Isli befähigt den Schiller, in die leichtere klassische und moderne Litterstur mit bester Vorbereitung einzutreten.
Der vor kurzem in vermehrter und verbesserter Auflage erschienen il. Teil ist. M. 6. — brosch, M. 7.50 geb.) enthält für Höherstrebende das erforderliche, technische Material, um sehwierige Stücke in klassische und moderne Litterstur unszuführen.

klassischer und moderner Intere-tur auszuführen.
Seine Königl. Hoheit der Prins Wilhelm v. Württem-berg haben die Widmung des Gesamtwerkes huld-reichat angenommen.
Durch alle Buch- und Musi-kalienhandlungen zu beziehen.

ca. 2500 verschiedene Farben und Dessins — direkt an Private — ohne Zwischenhändler von 95 Pig. bis Mk. 11.80 per Meter nach Deutschland und Oesterreich-Ungarn porto- und zollfrei. — Muster umgehend.

G. Hennebergs Seidenstoff-Fabrik-Dépôt in Zürich (Schweiz).

Königl. und Kaiserl. Hoflieferant.



Pierteljärtlich sechs, mit Künster-Porträte etc. ikustrierte Institute Bunnnern und se eine Extradeilage, bestehend in vertchieben. Ik Kansmusik geschneten Gefangs- und Institute Deftagra sir je 1000 Cyst. Nart 4.— (excl. Gebühren sir Pentertein, Angaru und Luxendurg, sowie in sandtichen denten. Ik Kansmusik geschneten Gefangs- und Institute Vollegen sir je 1000 Cyst. Nart 4.— (excl. Gebühren sir Pentertein, Angaru und Luxendurg, sowie in sandtichen Vollegen wir familiaten vollegen der Universitätischen den und Kritagen bei Angaru und Luxendurg, sowie in sandtichen Vollegen und Kritagen bei Kritagen und Kritagen bei Kritagen und Luxendurg, sowie in sandtichen Vollegen und der vollegen und de

#### Lin Sühnopfer.

Preingehrönfe Bovelle von E. Glück. (Fortfehung.)

er erite Sonnenftrahl am nächiten Worgen sand Pergolese ichon in regem Schafften. Es war, als jei dem Weister die Frische Lebens-fraft zusüchgesteht, is rach und licher warf die Hand die Notenschrift auf das Lapter, so ledensig und in verschwende-rischer Sielle tiegen die Towerliche aus rifcher Fulle ftiegen die Tongebilde aus dem ichon verfiegten Quell empor. Dann tam ein leichter Schritt burch ben Garten und Annungiata betrat die Salle, einen großen funftvoll geordneten Strauf großen tumpou georontern Strangs Drangen: und Granateublüten in der Haben "Gut, daß du tommft," rief Kilippo gedäupft ihr entgegen, "re duch ihon zweimal nach dir gefragt — was das bedeuten soll, weiß ich freilich nicht," sette er neugierig hingu, "ba ich sonst niemanden vorlassen soll." Er öffnete eine Thüre und Annun-

giata befand fid) in einem hohen, reich ausgestatteten Gemach, besein Fenster, weit geöffnet, einen entzudenben Blick auf ben Golf und bas eine villen-geschmückte Ufer barboten. Un einem Tifche, ber Gintretenben abgewandt, faß Pergoleje, ben Ropf in beide Hands, geftügt. Beim Geräusch ber sich öffnen-ben Thur sah er auf. "Annunziata?" rief er fragend, und als ihr Morgengruß

ihm die erhoffte Antwort gab, flog ein Freudenschein über sein Gesicht.
"D Kind, sieh her — soeben been-bete ich dies Altsolo: Quae moerebat,

Freidenschein ihre sein Gesch.

D kind, sich per — soeben beenbete ich dies Altsolo: Quas moorebat,
und das Duett, das ich hier angebentet, muß Himmelstang in euren
Simmen sein."

Annungiata war herangetreten und
letze den Strauß auf den Tick Bergolese Brauen
zogen sich säh zugammen. "Wo sind die Blumen her?"

John Beeth. (Tert i. S. 102.)

Lola Beeth. (Tert i. S. 1



Seite, gang erfüllt von feinem Werte, bas Annungiata ihm fingen follte. Auf beren Wefichichen wedfelte ber Musbrud von Enthäldung, Traner und Immit, doch dezwang sie sich und laufdie auf-merkjam den Harmonien, die der Meister jeht seinem Klavicembalo entlockte.

Mit bem raichen Berftandnis einer mufikalisch hervorragend begabten Ra-fur lernte fie fehr bald ben Tondichter verstehen, auch wo er nur andeutete; ein wahres, feines Empfinden paarte fich dem füßen Schnielz der Stimme und so ward ihre Wegenwart, ihr Auteil an bem eniftehenden Werte bem teil an dem eintechenden Berke dem Meister sportan eine Cuelle der Herube nud des Troftes. Ungern sah er sie scheiden und ungeduldig harrte er sterk ihrer Mickfether, froh wie ein Kind, wenn er dann einen nenen Tonfach sie echren fonnte. Wie freudig laufchte er ihrem Gefange, aber wie heiß wönnichte er dann, and die andere Stimme zu hören, die som den die eines Erweets hören, die ihm wie die eines Engels gefinngen! Er sehnte sich grenzenlos nach Maria, nach ihrem fritischen Wort, das die Liebe diftiert, nach bem Mufdas die Liebe dittiert, nach dem Aufsitrablen des Dantes, wenn er etwas Schönes geichaffen — es war doch nur ein "Abglanz", den ihm Annunziata geben fonute, ader feine Frage nach Maria, fein Wunfla fam über feine Lippen. "Du fiehst mich niemals wieder!" hatte sie gefagt, als sie sich von ihm gewendet. Er hatte nicht an den Ernst geglandt und dann war sie doch verschwunden. Nun glandte er au das Mort.

Drei Tage gingen alfo bin in em-

ber ihm Unfterblichfeit im Reich ber Tone fichern follte und nur fein bem Monde gegebenes Wort hielt bie Sand gurud, bie auch die Feber in die Wellen ichlen-bern wollte. Gein Wort nufte er einlofen, barum weiter, weiter, fo lange "noch Leben in ihm pocht"

"O nein, mid weift er gang gewiß nicht ab," lagte ber greife Confeber Feo fopfichuttelnb, inden er an bem lebhaft protesterenben Filippo vorbei auf bie Thir au Bergoleies Jimmer ausdritt, "fein alter Lehrer ift ihm stets willtommen, das weiß ich bester." Damit trat er ein. Bergolese hatte sich im Sessel anrickgelehnt und die Augen geichlossen. Por ihn auf bem Tifche und neben ihm am Boben lag eine Menge Rotenblatter.

Bei Fos Gintritt fah er langfam auf und nun eilte ber Besucher, ber ihn erft fclafend mahnte, leb-

baft auf ibn gu

"D mein Cohn, welch eine Freude! Filippo hat unterrichtet - bn bift fo eifrig wieber an ber Urbeit -" betroffen bielt er inne: auf biefen Bugen ftand ja bentlich die Bahrheit bes Geruchtes geichrieben, Bergolefe fei bem Tobe verfallen — "aber mein Gott, warum benn bie Arbeit, wenn bu bich fo angegriffen filhlift? Schone bich boch lieber, bamit bu bich erholen tanuft." Damit ließ er fich Pergolefe gegenüber auf einen Geffel nieber. Giovanni Battifta ichnittelte ben Ropf. "Ich febe zwar ein, bag bies mir mit gehn Dukaten voransbezahlte Wert feine achn Bajoedi Wert befigt, aber es ift teine Zeit mehr für nich zu verlieren, wenn ich es vollenden foll, "\* verfeste er langfan. Keo bis fich auf die Lipven, er fand nicht fogleich das rechte Wort zu einer Gutgegnung. "Wie ungst die gering von beiner Arbeit benken?" schalt er dann freundlich, hast du nicht Vorbeeren in Fille gerintet? Wo ist die Wilhie in Guropa, die nicht "Lo frate innamorato", "Masstro di musica" und gar "La sorva Padrone" mit Entsäden aufgeführt? Hat vor vegessen, wie Zean Jacques Rouffean nach Diefem Berte begeiftert ausrief: nur in Neapel tonne man tomponieren lernen ? \*\* Wer fo viel Ruhm empfangen in fo furger Beit, ber follte wahrhaftig nicht feinem Genins migtrauen." Er fehante aufmertjam in bes anberen Geficht, um die Wirfung feiner aufmunternden Rebe gu eripaben.

Pergolefes Büge hatten sich belebt bei biefem Rückblicke in eine glanzvolle Bergangenheit, nun aber jog ber trube Schatten wieber über fie bin. "Das ades ift mir jest ein Wormurf, es zeigt mir ben An-faug, ber feinen Fortgang gefunden — burch eigene Schulb," verletzte er. Feo schüttelte das Haupt. Diese Antfassung war ihm unverftändlich, aber es tam ihm doch eine Alhung, daß in dem jungen Weifer, der in wenig Sahren ichon is Wedentendes geichaffen, ein Kunke glübe, der unter dem reinen Lufthauch frischer Lebenskraft zur fradkenden, herzerwärmenden Flamme

hatte emporwachfen fonnen.

Die Radricht, Bergolefe arbeite an einer neuen Bartitur, verbreitete fich nach Feos Befuch blibichnell in Reapel. Un feine hinfälligfeit glaubte niemand mehr, die Thatfache galt allgemein als ein Beweis, baß ber Jurindgezogene wiber alles Erwarten zu neuem Leben erfartt fei. Dies fachte auch mit Sin-nesgewatt bas Intereffe für ihn bei benen wieber au, die erft mit Ungebuld feine Genefung erhofft, und bann, als alle Soffnung barauf fcwanb, feiner boch fo balb entraten fonnten.

Gin mahrer Bilgergug nach Pozznoli begann boch ohne feinen Juse erfullt zu sehen — ein ge-messen Befehl seines Herrn ließ Filippo unerbittlich ohne Ausnahme alle Besucher abweisen.

Aber auch bieses wurde falsch gedeutet: man ute, Pergolese sei nur über die ihm gewordene Bernachläffigung ergurut und beriet nun, was gu thun

fei, ihn wieber zu verfohnen. Bergolese fühlte fich burch biefen Aufturm fehr beunruhigt und in feinem Schaffen gehemmt, benn vein auch Filippo längli nicht mehr zu seinen Ofren brachte, was man für seinen Herrn ihm aufgekragen — die Bitterfeit, die der Unichwung in den selbste sichtigen Gerzen der Leute ihm vermigache, ließ sich nicht fo raid verideuchen; fie brangte fich in fein beiligstes Empfinden und ftorte burch icharfen Difton die innere Sammlung, die der Fortgang feines Wer-tes forderte. "Erdenschatten macht mir die Seele finster und verwehrt dem göttlichen Lichte den Gin-

\* Siftorischen Ausspruch ... Gelgichtigen gene beite bahn-brechend für eine bößere, teierer Aumstentaltung. Auf ben Bir-tungen feiner Werke, im Gegensch zu ber herrichnen fonnennen nellen Mantier, baute sich der berühnte Streit ber "Auffoniten" und "Auftbuffoniten" in Paris auf, der est durch das gekaltig Ledergeucht Glud's nach beiten Setten jum Schoeigen ge-

Toufcopfung verlor in feinen Angen all ben Bert, | gang," fagte er ganglich entmutigt gu Bater Domenico; "nieine Tongebilde werben niemals jene Größe und Erhabenheit besitzen, durch die der Meister Ba-lestring uns ichon auf Erben den Simmel fühlbar

"Beil Baleftrinas reine Secle, in allen Wechfel-fallen bes Lebens bem Sochften und fich felbft getren, nur gu fingen und fagen brauchte, was einzig in ihr lebte, um nus gu erbauen," verfeste ber Bater eruft "Aber — wenn bir auch nicht vernagft, uns ben himmet herabzuhoten, io führe bas gläubige Serz im Blechen binauf — weifen bann beine Bone auch anderen ben Weg, fo lab' bir's genugen. "Dant!" anderen den Weg, fo laß' dir's genügen." "Dant!" fagte Pergolefe einfach und lehnte sich mit tiefem Utemzug zurück. Rur seine Angen sprachen noch und gaben bem Dlonde bie frohe Bewigheit, daß er mit feinem Worte die rechte Wehr und Baffen gegen ben Huheftorer im Innern gefchmiebet. (Soluß folgt.)



as Schicklal, bas von fo manchem armfeligen Menfchentind gar hart angeklagt wird, icheint feine besonderen Lannen und Lieblinge zu Blüdlich ift jenes Wefen gu nennen, beng naven. Sittatia it felies weier ju neinten, vom es feine Gunft in reichem Waße gewährt und überglick lich jenes, in dem sich eine noch reichere Fülle schöner Gaben harmonisch vereint. So ein Sonntagsfünd der Natur und Schöftind der Musen ist Loka Beeth, vormals der gefeierte "Stern" der Verliner Oper, der jest in ungleich höherem Waße am Kunsthimmel Wiens ftrabit. Bas bie Natur nur bem Beibe gu geben vermag, Schönheit, Grazie und Majeftat ber

Erfcheinung, dann eine immerdar fleghafte tunftlerifche Begabung - es ift in Lola Beeth vereinigt.

3m Jahre 1864 in ber alten polnifchen Kronungs: ftabt Krafan geboren, wurde Lola Beeth, fdon als junges Mabchen bem Fanntientrege enginger nam in ciner hervorragenden Meifterin bes Gefanges, Fran einer hervorrageinden Menterin des Gelanges, Fran Professoria Dustimann in Schule gegeben. Die ge-niale Lehrein hatte das Juwel sofort erkannt, wel-ches ihr hier anvertrant wurde und gab sich and redlich Müse, die verständnisvolle Novize auf die Hope ihrer Annst zu stellen. Kannn zwei Jahre währte es und Losa Beeth hatte sich alles angeeignet, mas bie Runft ber Natur als Gilfsmittel ju bieten vermag. Die flare Bofalijation, die bewunderns-werte Stimmführung und endlich bie natürliche ichaufpielerifche Begabung, Die fich im Affett gu wahrhaft dramatischer Hohe erhebt, sie bitbeten eine Wollenbung, welche Lost Beeth vom ersten Angenblick an zur Brimadonna bestimmten. In ber Ehat trat sie auch sofort in ihrer ganzen Größe vor die Welt und brauchte fich bie Amertennung bes Bublitums nicht mühjam zu erringen. Sie kain — ein weiblicher Ca-far — als Sifa im Herbste 1882 auf die heißen Bretter der Berliner Sofoper, sie kam, fang und siegte. Am andern Morgen war sie eine erste Sängerin!

Das war ein unvergeflicher Opernabend! Bang Berlin fah mit fühler, aber gefpannter Erwartung bem Bagniffe bes Intendanten von Gulien entgegen eine blutiunge Anfangerin eine folch' fcwierige Rolle als Debut bewältigen zu laffen. Mehr Umnut als Rengierbe wurde ber jungen Debutantin entgegenges bracht, boch ichon ihr Gricheinen auf ber Buhne lofte Die bie bedrückende Stimmung in Bohlwollen auf. bte bedrickeide Stummung in Abohivollen auf. Die geradezu rührende Schönheit Elfas, dieser lieblichften aller beutschen Opernheldinnen, die ideale Figur der Sangerin, das trenherzige Auge, die entzillende Stimme — sie alle riesen nach und nach die währenften Beifallsbezengungen wach. Und als Elfa dann in jener reizvollen Schon von Lohengrin hinfank und mit innigftem Befühle gar gauberifch beftricenb ihre Ergebung fang: "Wein helb, mein Retter, nimm nich hin, bir geb' ich alles, was ich bin!".... ba tofte ein Beifallssturm burch bas haus, wie ihn Berlin vielleicht taum jemals gehört - Lola Beeth

vertin vieleigt faim jenials geport — Lota verty ward der Liebling Berlins!
Dieser Ersolg hatte das Aublitum gewonnen, aber der gliddichen Gängerin nicht das Ziel ihres Stre-bens bezeichnet. Der erste Sieg war ihr nur eine Ermunterung, auf diesen Wege sortzusschren und so

verforperte, fo war fie als Benns (Tannhaufer) bic Realiftin, beren Sinnenglut ben vollen Sauch fub-licher Barme und Empfindung fühlen ließ. Alls Gretchen wieder war fie bas empfinbfame beutiche Dabden, als Fran Gluth ber beftricenbften Unmut und Schalthaftigfeit voll; ihr Evchen (Meisterfanger) reihte fich bem früheren ebenburtig an und auch in allen anderen Rollen ihres faft 40 Geftalten um=

auen anderen wouen ihres fast 40 Bestalten ums-saffen Alepertoirs war sie meisterhaft.
Der Höhepunkt der Begesisterung war in Berlin kann beseitigt, da entführte eine glückliche Hand bie beliedte Sängerin diesem Schanplatze — Die restor Jahn hatte sie nach einem von sensten Erfolge begleiteten Gastipiele an die Wiener Hospanier. eugagiert. Lola Beeth folgte bem ehrenwollen Rufe aus Patriotismus und fo verließ fie benn die beutiche Reichshauptstadt, um in ber Refibeng ihres Bater-landes ben Benith ihres Ruhmes zu erreichen und

au behaupten.

Seit 1887 gehört Lola Beeth ber Wiener Oper an und hat mand' fiegreiche neue Kolle ihrem so reichen Repertoire eingefügt. Wir erinnern nur an ihre teyte Meisterleifung, die geradezu undantbare Raja in Smareglias "Bafall von Szigeth", welche sie mit dem Zauber ihrer Kunst erfüllte. Mit wel-chem Eizer und rastlosem Streben Lola Beeth noch heute ihre fünftlerifche Bervollfommunng anftrebt, gente einer innererigie verbonioninning unireo, geigt ber Umiftand, dog bie Sängerin saft jede größere Baufe dagu benügt, nach Berlin zu eilen, um bort bei ihrer geliebten Meisterin, Frau Krofesson Rosa be Ruda, zu lernen und sich in allen Feinheitet der Bortrogskunft weiter auszubitben. Für has mulita-lifche Wien ift es ein Resttag, so oft Lola Beeth in ber Oper fingt und es wurde ihr nicht fower, neben Lieblingen, wie Marie Renard, Toni Schläger, Rofa

Papier ben ersten Alay zu erringen. Daß die ammutige Könstlernie ebenso hibs ammutige Könstlernie ebenso hibsig zu erzählten als zu singen weiß, beweist nachfolgende reizende Geschächte, die uns Lola Beeth selbst zum

Beften gibt:

#### Mein erltes Debüt.

3ch gahlte vierzehn Sahre, wann ce war, werbe ich jest mobiweislich nicht verraten — als ich zum erstenmale bie weltbebeutenben Bretter betrat. Daß diese Bretter die Welt bebeuten, wufste ich mohl, weniger was die Welt felbst bebeutet. Ich befand nich im Stadium ber Mählbachschen Romane und mich im Stadium der Mühlbachschen Romane und der Mondscheinsonate; ich wurde noch zu allen Stüden, selfiff zu den französischen ins Theater "mitgenommen" doch nur unter der Bedingung, daß ich nicht fragen werde, was dies oder jenes, das auf der Bühne vorgeht, zu bebeuten habe. Es hieß entweder es nicht verftehen oder thun, als od man es nicht verstehe. Das Theater war für mich der höchste Genüft zugenschliche Kenur passieres ließ, ich lachte bei froden Stüden, dass se meine Nachdarn mitrig und weinte, wenn ich leiden sach daß se meine Nachdarn mitrig und weinte, wenn ich leiden sach daß se kerzgerreißend war; — wahre Gesenden leiben fah, baß es herzzerreißenb war; - wahre Ge-nugthunng empfanb ich, wenn fich bie "Beiben" trop aller hindernisse am Ende doch "triegten". Solche Theaterbesinche hatten stets ihr Nachspiel. Des nächst-folgenden Abends, kann waren die Lehrstunden (beren es im Tage ach jo viele gab) vorüber, wurde rasch ein Teil meines Zimmers in eine Buhne umgewandelt, ber andere Teil für ein Arienes, aber gewähltes Au-ditorium hergerichtet und num ging's los. Wit Bei-fall wurde nicht gefangt, und ich nußte auf vielseiti-ges Berlangen oft zwei, ja fogar dreimal hintereinanges Verlangen oft zwei, ja jogar dreimat hinterenianber sterben. Dit wahrer Todesverachtung serrte ich
jo manchen Gifibecher, und wie glücklich war ich,
als ich in den Augen meines Aublithums Thänen
erglänzen sah der ein Schrei des Entstehens meine Delbenthat belohnte. Mein Muf als "Darstellerin"
drang bald in die Deffentlichteit; ein Bohtlifätigfeilsverein beschleb, Manna zu bitten, sie nichtligen
mich in einer Dilettauten-Vorsiellung mitwirken lassen
und zwei bestoofte Wissonier erfehrenen bei uns nur mich in einer Vilcttauten-Workellung mitwirken lassen und zwei befrachte Missonare erschienen bei uns um biese Witte vorzutragen. Wer kann meine Freude beschreiben, als Manna einwilligte. Ich sollte also wirflich einmal "Theater spielen" vor einem großen Publifinm, und gar vor Männern der Presse, vor benen ich schon dam als einen Heibenreipelt hatte; wein Name sollte gedruckt, neine Beitung vielleigt besprochen werden. Nein, das war zu viel des Glücks, sir den nächsten Tag war die Leierproche Glücks, sir den nächsten Tag war die Leierproche beitsimmt surbe die Kolle der Kenreitet in der reisenden (mir wurde bie Rolle ber Benriette in ber reigenden Operette von Girard, "Le chien du jardinier", gu-geteilt). Gleich wie wir in ben Saal eintraten, empfing uns ein alterer freundlicher herr - wie ich fpater fang sie mit gleichen Erfolge die verschiedensten Rollen ihres Repertoirs. Wenn sie als Elsa den naiven poetischen Reis der deutschen Jungfran geradezn ideal auf dem schlipfrigen Boden?" Aha, dachte ich, die Mhn, bachte ich, bie Proben tam der langerichnie Abend. Man dragte und in einem Wagen am Sidite meines Auhmes, und führte mich durch eine Hintertreppe, o welche Bonne "hinter die Conlissen", während Mana unter Anblitun ging. Es schien mir, sie sie etwas blad und aufgeregt. Sollte es meinetwegen geweien sein? und aufgeregt. Sonte es meinetwegen gewern eines Ich empfand nichts von Treina. Diefes Gefühl lerut man erst, wenn man "etwas lerut!" — Die Glode ertonte, ber Borgang ging auf, das Stild begann. Ich hatte nach meiner ersten tokett vorgetragenen Briette aufmunternben Beigal und ichien mein Erfolg gefichert; und nun tam bie lette Scene. hieß es in Stilde, daß ber Liebhaber mid füffen muß, ich proponierte meinem Liebhaber (einem fenrigen Polen mit prachtigen blauen Augen), er möchte in die Luft fuffen, was er bei allen Pro-ben auch gehorfamft befolgte, beshalb reichte ich ven auch gehorfannt befolgte, deshalb reichte ich ihm bernhigt die Hand, "ahnungslos hielt ich ihm die Wange bin, da — — es geschald." Ein ichgallender Kuß, ein Schrei . Das Blut schieft mir in den Kopf, die Lichter beginnen vor meinen Augen zu tangen und zu stimmern, vergebens suche ich nach Worten, ich habe die Rolle vergessen, ich sehr nuch höre keinen Soussteur und in Thräuen ausserrechen laufe in den den Biefer werden faufe brechend laufe ich von ber Buhne meg!! Go endete mein erftes Debut, von beffen Erfolge ich mir fo unendlich viel versprach. Der herr Obmann besuchte uns einige Tage baranf. "Run, jagte ich nicht, daß ber Boben ein schlipfriger fei?" frug er mit ver-Bfad nur fieil, und manbere ihn gerne, benn hoch oben winft ein Biel, ju bem man mit unwiberfiehlicher Gewalt hingezogen wird, ein Ziel, zu dem man rastlos hinstredt unbekimmert um die Dornen, an denen man sich oft blutig rist — es ift ja Künstler-Lola Beeth.



## Der verhaftete Frühling.

Gin Marchen mit natürlichem Schluß. Bon Cheobald Groft.

aftnacht war biesmal febr früt — im Anfang bes Märzes gewesen. Gestern war in ber benachbarten Residenz der letzte Hof-Mastenball abgehalten worden. Seute nun hatte es mit folder Luftbarfeit ein Ende, in der Mesidenz und auf dem Land, aber die Welt war darum nicht minder fcon, benn es war ein außergewöhnlich warmer, herrlicher Tag.

An ber Gartenbede por ber herzoglichen Bogtei eines Laubstädichen wagten sich schopulach Bolgier Blättigen aus Tageslicht und auf dem kondpenden Apritolendaume nebendran sac eine Amjel mit gold-gelbem, weit aufgesperrtem Schundel und pfiff ein ein-sachen, weit aufgesperrtem Schundel und pfiff ein ein-sachen weit aufgesperrtem Schundel und pfiff ein ein-sachen weit aufgesperrtem Schunde in der Mack und wie der Bernstein der Schuld eine der Nack auf mit

paines und doch willoctionies Arcourt.
Drinnen in der Kauglei ging der Bogt auf und ab und pfiff ebenfalls, — nicht so schol wie bie Uniel, aber ebenso vergnigst. Er that's auch nicht des freunds lichen Tages, sondern einer ganz anderen Ursache wegen. Er hatte nämlich in der vergangenen Nacht einen überaus angenehmen Traum gehabt, und gleich biefen Morgen war ihm in einer Nachricht aus ber Nesidenz baldige Gefüllung besselben verheißen worden. In seinem Traume ftand der Bogt im Garten

und betrachtete ein wenig mignutig und gelangweilt einen grünen Mafenplat mit bunten Blumen. "Belichen!" murmelte er mit verächlichen Achfel-auckeit, "und Primeln! und Setenblumen!" und eben verwandelt und zwar in einen ruffifchgrunen Uniforme frad, in welchem ber Bogt mit frohem Erftamen an

Bühne scheint frisch "gewichft" ju sein, da wirst du mit lenchtenten Augen durchtas, solgendermaßen: behutigm gesten mussen. Endlich — endlich nach "Teine ganz besonders strifte und eifrige Befolgung vielen sur nich so interessauten und bedeutungsvollen bes ministeriellen Besehls: auf alles sahrende Bolt, Broben kam der langerichnte Abend. Man brache Scittanzer, Anustreiter, Mussen und Schmurrauten, bes minifteriellen Befehls: auf aure jugeenes Seiltänger, Anuftreiter, Mufitanten und Schnurranten, Geittänger, Ange au haben — ift ein unnachsichtlich icharjes Aluge gu haben höheren Ortes fehr wohlgefällig anigenommen worben und ich glaube, — gang im Bertrauen geiagt — baß in ber nächsten Boche icon, am Geburtsfeft Seiner 

Her wurde der Bogt durch das Hereinstürzen eines alten Mannes unterbrochen. "Aun, was gibt's denn, Auntsdiener?" fragte er erichtocken und der Gefragte stotterte: "D-o-o H-herr!" Gewöhnlich werkte nan eim Sottern kaun. Ihm wenn eine Botichaft sehr pressierte, dann brachte er seine Botichaft sehr pressierte, dann brachte er sein Wort heraus. "Na so sprech Gr doch!" "Die g-gange Stadt — die g-g" — "Was ist es mit der ganzen Stadt? Arenut sie?" Der Joner schittlet den Kopf. "Der ist sie eingestürzt?" Aber maliges Kopsschild. "Oder ist sie im Aufrinkt?" Jest nichte der Alte energisch. "Himmel und Hölle!" rief der Veaunte, "das ist ärger als alles Andere! rief der Beamte, "bas ist ärger als alles Andere! Schnell meine Uniform! Da muß ich bin und die Schnetz meine einsprint: I mus cantilians offen mich dufrufreftentte vorleien! I wie Landigaer sollen mich begleiten mit Ober: mid Untergewehr! Aur schnetz, schnetz!" Der Diener haft mit zitternder Haft seinem Herrn in die Uniform hinein und gleich darauf eilte ber Bogt mit feinen Lanbjägern bem Marktplate gu. Dit ihm rannte eine Menge Leute nach bem

gleichen ziel, aber feineswegs nurrend und grollend, wie ber Bogt erwartet hatte, joudern frishlich und unt dem jubelnden Auf; "Der Frühlung ist angetonmen! der liebe Frühling!" Aus allen Haugern traten die Bürger und Bürgeriunen, alt und jung, aus allen Bertftatten tamen bie Lehrlinge, Gefellen und Deis fter, aus allen Schulen filirinten bie Rinber famt ben Lehrern, aus ben Rucher bie Mägbe und aus ben Ställen bie Rnechte.

Auf ben Marft war ein Gebränge, baß man fann burchtommen fonnte. Unter ben Tharen ber Kauffaben ftanben neben ihren Kunden bie Herren Rommis, Die Bfeffer- ober Schunpftabatebute noch in ber Sand; unter ben Tenftern bes Rathaufes lagen bie fouft fo geplagten Schreiberlein, mit ber Feber hinter bem Dhr, und aus allen Brivatgebauben wintten junge Mabden mit ben Tafdentüchern.

Die Urfache biefes gangen Treibens aber mar ein fleiner, leichter, mit Tannenreifern und Blumen ge-schmudter Wagen, welcher fich im warmen Sonnen-schein inmitten bes Markes langiam bewegte, gezogen von einem Dutend wunderholber Magbelein. Die hatten bunte, furze Rodden an und an ben Schultern große Flügel und fahrn aus, wie riefige Citronen-falter und Bfanenaugen. Oben auf bem Wagen ftanb, im antiken Gewand, ein zarter Jüngling, Seine Angen waren blau, wie ber flare Frühlingshimmel, feine Loden glänzten wie der Sonne Gold und fein Mund glich einer eben aufgesprungenen Rosentnospe. Mu einem Seibenband um die Bruft trug er einen fleinen filbernen Tattftod, als Leitfeil hatte er ein fcmales Blumengewinde und als Beitiche eine Gerte mit blübenben Balmtagden.

Des Junglings feltfames Fuhrwert war bichi umringt von einer Schar ganz fleiner Kinder, Bubchen und Mädchen aus der Stadt. Die fangen mit ihren frischen hellen Stimmchen ein altes, schones Frühlings-

"Regft du, o Leng, die jungen Glieber, Erwacht aus ftarrer Dunfelheit, Und fehrst mit neuem Glanze wieder In aller beiner Lieblichfeit? Rommft bu vertraulich uns gu grußen, Der Belt ihr Dafein gu verfüßen Und auszulofchen Gram und Leib?"

"Ja, bich ben Liebling zu empfahen, Lauicht bange Schufnicht allerwarts, Ge überftromt bei beinem Raben Bon Dant und Liebe jebes Berg; Der Seele rascheres Bewegen Berfündet dich mit beinem Segen Mit beinem Gruft, mit beinem Scherg."

Ginen Angenblick mar ber Mann ber Orbning gang verblufft. Dann aber murmelte er hämisch: Das ist wieder so eine Gantler: und Musisantenten Bande! Die fommt mir gerade recht! — Hat! Satt! rief er darauf mit lauter Stimme, "Halt, im Namen

Blate herrichte plotlich Totenftille. "Ber feid 3hr? Bie heißet Ihr?" rief ber Bogt bem iconen Bagen-lenfer an. Der öffnete lachelnb ben Rofenmund und mit jenler zu. Der ofmere tameind den greieminde und wie der sanfteien, süßeiten Stimme, die je ein Sterblicher gehört, erwiderte er: "Man neunt mich den "Früß-lingt." "Ich wie in der den den den den jondern wie Ihr heißet!" macht der Bogt barich. Die Umstehenden murmelten ein wenig unwillig,

Die Unitehenden murmelten ein weing unwillig, aber der Jüngling sagte in heiterem Tou: "Wein anderer Name ift "Lenzi." "Ah, Lenz! Das lak' ich mir gefallen, das ist ein richtiger Name! Und Ener Vorname — alle Eure Vornamen!" "Blasius Vmmildab Horiam Lenzi," erriderte der Jüngling ein wenig spöttisch. "Was ist Euer Gewerdek" "Ich din Kapellmeister und mein Taftisoch du ist ein wahrer Danschaft Momen ich ihm ihm her dagen alle Rauberftab. Wenn ich ihn fdminge, fangen alle Janberstab. Beint ich inft indivinge, tangen auf Bögelden und heimen und Griffden an zu flöten und au geigen." "Ein zwönes Gewerbe, das unt ich sagen!" lachte der Bogt höhnisch, der Jüngling aber fuhr fort: "Lann erwachen die fleinen Klumen aus dem Butterschlaf und schlagen ichichtern ihre tieben Kenglein auf. ""Kalle", "Külder und Greife, Gelehrte und handwertsburschen lod' ich heraus aus ben dumpfen Stuben in mein Instiges Konzert. "Das fehlte noch — wir haben ichon vorher zu viel Müßiggänger und Bagobunden!" "Alle heinlichen Liebesbpärchen sinken fich bei meinen Klängen in die Arme, alle Konifen melde mit bei Mitte. alle Rranten, welche mich horen, werden wunderbar idmell gejund und alle Traurigen mach' ich fröhlich."
"Gin elender Luftigmacher also, wie ich mir's dachte! Mufifus und Sauswurft zugleich, obendrein ein Bunberbottor, Quadfalber und Schwindler und gar 31: guterlett ein Befdiger von unfoliden Liebesparchen — ah, mein jauberer Buriche, zeigt mir boch ein-mal Gure Papiere!"

mai Ente Kaptere:"
"Bapiere?" "Run ja boch!" rief ber Rogf grimmig, "Pach und Erfaubnissschein!" "Ich habe nichtsbergleichen. Den Lenz läßt jeder ohne Erfaubnissichein passieren." "Andere mögen das thun, aber ich thus nicht! Wenn du feine Kaptere hast, du Tropf, jo laß' ich dich verhaften!" Die Wenge brach in Ante Christians aus der Einsteilung aus po ing ing och verhaften!" Die Weinge brach in Aufe der Entrüftung aus, der Jüngling aber erwiderte bli-genden Anges! "Berhaften? Wich, die Krin..., ich wollte jagen mich, den Frühlung wollt Ihr verhaften? Das wäre die größte Thorheit Eures gauzen Lebens!" "He. Landfäger!" ichrie der Vogt dunkflicht im Ge-ücht nor Mut. Cart mit dieten Verwanden. nicht vor Wut. "Fort mit biejem Zigennerwagen! Und fort mit biejem Landstreicher jamt seiner ganzen Bagage! Bindet sie an Händen und Füßen und werfet fie in unferes Turmes tiefften Grund!"

"Rein, nein, bas barf nicht fein!" riefen bie "Nein, nein, das darf nicht sein!" riefen die Bürger alle gusammen. "Ho, das ist Nebellion!" geterte ber Bogt. "Ich warne ench, ihr Leute, mir in den Weg zu treten! Ich spade die Aufruhr-Alle in der Tasisch!" Die Bürger traten erschorden gird und die bei bleichgewordenen Schmetterlinge zogen auf Kommando der Landsäger den Siegeswagen des Lenzes dem Gefänand zu mäkend der eine Schmet auf nommanov oer Landslager den Stegesvogen des Lenges bem Gefängnis zu, während der ihöve Jüng-ling oben zornig ausrief: "Wahrlich, ihr Philifter-ieclen und Halenherzen, der Frühling foll nicht nu-geftraft beleibigt werden! Ich fann anch zinrene, nicht nur lächeln! Statt des liedlich fänielnden Zephyns will ich euch ben heulenben Rordwind fchicen, baß alle Bogel verftummen und alle Blüten in ber Rnoipe permelfen !"

Sinige Tage später stand ber Herr Bogt früh morgens in seiner Kanglei als ein Bild bes Jammers. Des Frühlings Drohung war erfüllt. In ber Nacht nach feiner Berhaftung war es fo talt geworben, als ware man noch im Bannar, und feither mar es fo Die grünen Blattchen braugen an ber aeblieben. Gartenhede waren gusammengeichrumpft, wie wenn man fie mit fiebenbem Baffer übergoffen hatte, und bie Amfel mit bem golbgelben Schnabel lag erfroren unter bem Apritofenbaum.

Auch auf bie garten hoffnungsbluten, bie fich im Auch auf die garten popmungsbluten, die lich in herzen bes Bogts geregt hatten, war ein Reif gefallen. Die Verhaftung des Frühlings war wirklich, wie er soeben aus der Zeitung erfuhr, die größte Thorheit seines ganzen Lebens-geweien. Mit nerwöfer haft hatte der Bogt nach dem "Regierungsblatt" gegriffen, in dem heute die Titels und Orden-Berleihungen bekannt gemacht wurden. Mer eher eher ehe der betreffenden Sielle gekommen, war ihm ein rot angefrichener Artikel aus der Residenz in die Augen gefallen, folgenden Inhalts: "In einem benachbarten Andhitädichen son vorige Poode ein höherer Beamter den Berjuch gemacht haben, den Friihling zu verhaften. Were ber Friihling läßt sich nicht bannen. Am au-bern Worgen war berjelbe fantt feinem ganzen Ge-folge, fant Schmetterlingen und Blumen verschwunden 

befagter Frühling — bas wollen wir uniern Lefern men zu fibertragen, wodurch dieser vielen seiner Tostsub rosa anvertranen — war niemand anders, als poessen einen Rahmen gegeben hat, in welchen sie diervornehmste Dame unserer Stadt, die durch nicht recht hineinpassen. Dazür taucht nun in Paris sub rosa anvertranen — war niemand anbers, als bie allervornehmite Dame unferer Ctabt, Die burch Schonheit, Geift und Liebenswürdigfeit gleich ausgezeichnete, von Sod und Rieber, Alt und Jung angebetete Prinzes A . . . welche an Kasinadi auf dem Hofmastenball als "Friihling" erschien und des andern Tages aufs Land hinaussuhr, um dort ihre Rolle als folder fortgufpiclen."

"Die Pringes Alma, die Lieblingstochter Seiner Durchlaucht!" — stammelte der Bogt, das Regierungs-blatt fallen lassend. Auf die Titel- und Ordenverleihungen warf er feinen Blid und gang mit Recht. Gein Name ftand nicht barin und viele Sahre nachber noch war an feiner ruffifchgrinen Uniform nichts bon gol benen Sternblumen gu feben



## Klavierflücke von Cécile Chaminade.

er Name "Salonmusit", wenn er wenigstens in dem gewöhnlichen Sinne als Bezeichnung für angerliches Tongeftingel angewandt wirb, erregt bei bem Mufiter ein berechtigtes Gefühl bes Wiberwillens. Doch hat die jetige Bebeutung bes Namens nichts mehr mit bem Uriprung besfelben gemein, welcher in einem gang anderen Gemache als bem hentzutage mit ber Sabrifmarte "Salon" verfebeuen zu fuchen ift. Die frangofischen Salons bes vorigen und ber ersten Jahrzehnte biefes Jahrhunderts vereinigten in ihrer Einrichtung den feinsten gewerd-lichen Geschmack und in ihren Besuchern die Austese der Gelehrten- und Künftlerwelt. Die Musik, welche hier gemacht wurbe, biente weniger bagu, die Ctochungen des Gefprachs über alltägliche Dinge in unwiffermaßen ein Brodutt ber angeregteften und inhaltreichften Unterhaltung. Biele Kompositionen Chopins und Liszts legen beredtes Zeugnis bafür ab, und gerade in ihnen schillert bas eigentliche Glement bes Galons im wahren Ginne bes 2Bortes. Deutschland find nur ichwache Spuren von berartigen Calons zu finden gewesen, einige Berliner der breifis ger und vierziger Jahre abgerechnet. Wenn in ben ger und vielzigter Jager wegereiner. Zerem in ven leiten Jahrzehnten emig darun gearbeitet wird, ein deutsches Zimmer des Namens "Salon" mit fünftleriichem Geschmad einzurichten, o bleibt die in demfelben gespielte und für dasselbe geschriebene Muft in eigentümlichem Wiberipruche gu ber an ber Ginrichverbranchten Runft fteben; benn fie lagt an Oberflächlichfeit und Trivialität nichts gu wünfchen übrig. Die Entwickelung ber Juftrumental- und Buh-nenmufit, wie fie in Beethoven und Wagner ihren Gipfelpuntt erreicht haben, und ber burch biefe Entwidelung der Tonfunft aufgeprägte wurdevolle Ernft haben die jetige Komponisten-Generation verleitet, biefen Gruft für allein gultig zu proflamieren und jeder Geiterfeit ihre Berechtigung zu verjagen, woburch besonders auf dem Gebiete der Opermugift die größten Ungeheuerlichkeiten und Unnatürlichkeiten cutitanden find, von melden bas beutiche Rolf fich in richtiger Grienntnis bes Mufifalijd-Ratürlichen gu der Seiterteit und Gruft in richtigem Berhaltnis offenbarenden "Carmen" gewandt hat. Durch jenen falich veritandenen Sang gum Ernft find viele begabte Romponiften verfindert worden, gerade bort ihre Lor-poniften verfindert worden, gerade bort ihre Lor-becren zu ernten, wo ihre Begabung die schönften Arudte gezeiten, two ihre Kerd mit großen, welcher die auf ihn verwandte Miche stets mit großen, Jinken heimzigablen bereit ist, wie Mosztowskis "Mennetto" in G dur und Scharwentas "Bolnifder Nationaltana" in Es moll gur Benuge bewiefen haben. Beibe Stude, in welchen echt fünftlerische Arbeit gur Bervorbringung von anmutigen Calonweisen verwendet ift, haben einen größeren Wert, wie viele große Symphonien,

in welden die Form ohne jeden Juhalt dasschieden die Form ohne jeden Indalt dasschieden Dank der geschieden Propaganda Le Compens wurde in Paris als Nachfolger Chopins in Salon Stephen Helden nersamt, ohne daß diefer sein Vorbild an harmonischen Neichtung, darasteristischer Meskitzung der Angeleichen Beschieden der Angeleichen Meskitzung der Angeleichen de lodit und ansgeprägter Mhythmit erreicht hatte. merhin bekundete Seller eine Cigenart und eine hent-zutage seltene fünstlerische Chrlichkeit, welche ihn kein Wert veröffentlichen ließ zu besten Schöpfung ibn ctwa nicht feine Muse, fondern nur Spetulations-jucht augeregt haben würde. Auch überschätzte er fain Arafte niemals, sondern blieb stets in dem Gren-zen, welche ihm sein Genius gestedt hatte; dacher es ihm denn auch nicht wie feinem Zeitgenossen Saint-Caens wiberfahren ift, ben Galonton auf große For-

ein Talent auf, welches in fleinen Formen "fest und unbeirrt" einherichreitet und burch bie Liebenswürdig-teit und Freundlichkeit, mit welcher es feine Früchte ber Deffentlichfeit anbietet, jebermann entguden wirb. Cécile Chaminabe heißt die jugendliche Ber-fafferin einer Reihe von fleinen, bei Enoch Freres & Coltallat in Karis erschienenen Stieden, unter welchen sich einige von unvergleichlicher Errazie und Aumunt befinden. Die Dame ist in Paris geboren und kannta ans einer Familie von Beamten und Sceleuten. Sie hat ihre mufikalischen Studien unter Cavard, Le Couppey, Marfid und Godard gemacht von welchen fich befonders ber Ginfing Sabards in ber gewiffenhaften Beobachtung ber Formen und in ber harmoniiden Folgerichtigkeit geltend nincht. Wenn neben ber letteren auch harmoniiche Werdungen von merkwürdiger Kishnheit, wie in bem Mittelfage einer "Autonme" benannten Kongertetibe, erscheinen, so weisen biese entschieden auf die Bekanntschaft mit ber reichen Sarmonit Chabriers bin. Berichiebene ber vorragende französsische Komponissen sachen ihrer jungen Kollegin ichon vor Jahren ein ginstigen Krognostikon gestellt. Ambrois Thomas behandete in ersten Konzert, welches die Komponissin im Alter von 18 Jahren veranstaltete: "Das ist feine Frau, welche fomponiert, fondern ein Komponist, welcher Frau ist." In diesem Ausspruche ist der Unterschied festgestellt, welcher Franlein Chaminabe bon ber Mehrzahl ihrer Skolleginnen trennt: baß in ihren Kompositionen wenig Frauenhaftes zu finden ift, was fich gewöhnlich in der Unfickerheit der Behandlung der Formen nub in dem Mangel an eigenartiger Melodif fund-gibt. So leicht wird baher auch niemand, wenn er nicht über den Antor unterrichtet ist, die Hand Dame in ben erwähnten Studen erfennen, poransgejest, daß ibn nicht bie nur einem weiblichen Wefen und aund einer Franzölin eigene Grazie, welche aus ihnen spricht, auf den richtigen Weg leiten wird. Alls Glausstüld muß ein "Pas des Echarpes" aus einem vorigen Jahrs im Grand-Theatre zu Marfeille mit größtem Beifall aufgeführten fympho-nifchen Ballett "Callirhoe" bezeichnet werben. Die-fer im reizenbften Nototo-Mennett-Stil geschriebene fer im reizenbsten Rototo-Mennett-Stil geschriebene "Bas" ift eine Berte, welche an harmonischer und rihythmischer Heinheit ihregleichen licht. Sehr zum Worteil für eine allgemeine Berbreitung desielben fpricht die leichte Spielbarteit, welche es anch glebhabern ermöglichen wird, der fleinen Rlangseinheiten Derr zu werden. Die Barifer Berleger waren so gütig, die Mittellung des erften Teils ans dem "Pas des Beharpes" zu gestaten. Bon ahnlichen Reize wie biese Schaf lind die "Libelluss", deren Wert won solden vielleicht noch höher geschaft werden wird, welche ein arokies Beranniaen an zierlichen Rlagier. welche ein großes Bergnugen an gierlichen Alavier-Beiben Studen fchliegen fich im paffagen finden. Charafter noch einige Mummern aus einer Rongert= etüben:Sammlung (op. 35) an: "Autonme", "Filenie", "Impromptu" und "Tarantelle". In ber "Filenie" verbient bejonbere Hervorhebung das anmutige Thema bes Mittelfaues, welches jum Schluß fich fiegreich mit den perlenden Figuren bes Hauptihemas ver-bindet. Gine ähnliche geschickte Berknüpfung beider Themen findet sich in der "Tarantelle", wodurch eine foutrapunstische Arbeit von beachtenswerter Geschicklichfeit entftanden ift. Außerbem trägt jebes Werf ein befonderes Gepräge, so daß die Stimmungen stets wechseln, und jeder Gedanke an Manieriertheit ausge-

Es find im vorhergebenden einige Stude biefes weiblichen Reformators des nufitalischen Geschmads im Salon namhaft gemacht, um daburch die Luft nach der Befanntichaft zunächt mit diesen und dann auch mit ben andern Werfen besfelben Antore an meden. welcher sein Talent auch in größeren Formen, wie in einem Konzertstilck für Klavier mit Orchesterbe-gleitung zu offenbaren getrachtet hat, wobei sich jebod) vorläufig noch ein mertlicher Wiberftreit gwijchen bem zierlichen Stil ber Berfafferin und eben biefer großen Form herausgestellt hat. Wogu auch in Ge-biete hinüberschweifen, welche ber eigenart ferner liegen, gumal biese für bas eine Gebict eine meisterhafte ift? Maler und Dichter haben oft nur burch fleine Berte ihren Ruf erhalten und ihn forgfältig gu bewahren gesucht, indem fie nie von dem ihnen burch ihre Begabung vorgezeichneten Bege abgewichen find, wofür als Beifpiele unr Runsbael, Dleiffonier Mickert genannt werben follen. Deffen möge Cécile Chaminade stets eingebent bleiben: der berechtigte Lohn wird bafür and in Dentschland nicht ansbleiben. Srinnerungen an berühmte Sünstler.

Bon Runa Berfing-Baupfmann.

in Dasein ist's von "Gottes Gnaden", zwi-ichen Poefie und Musit auswachsen zu dürfen. Meine Mutter war eine außerorbentliche meine Mutter war eine angerorbentliche Schauspieleriu, mein Bater ein ausgezeichneter Sänger, mit einer Bartion-Stimme, so weich und voll und schweigend, daß sie einem das Herz ausgezeichneter Bartigen, baß sie einem das Herz ausgeber Bruft zu singen im stande war. Beibe Eltern ver Ling 31 jugen im janobe war. Beide Ettern waren bespielben und aufpruchslos, wie es bedeutende Menichen und Künftler immer sind. Heute Ningt das beinahe wie eine Fabel. In unserer lärmischagenden Keit ist "Bescheicheuheit" der größte Fehler. Die Kunst ist nur als "melsende Kuh" etwas wert und die Wiffenschaft ist nur da, um recht viel Kapital

baraus gu fchlagen.

3d burfte noch in ber Mera ichoner Begeifterung heranwachsen, im naiwen Manben an Sobes und Großes in der Runft, in tiefgefühlter Ehrfurcht vor bem Genins; schon frühzeitig lernte ich mich beugen vor der Stirne, hinter welder große, tühne Gedanken flammten, und jenen Herzen huldigen, welche eble, tiefe Empfindungen bargen. Das haus meiner Eltern war ber Sammelpuntt aller jener, Die Talent und einen berühmten Ramen befagen, besonbers bie Deutschen fnchien uns auf, wenn fie an ben faiferlichen Theatern ju St. Betersburg gaftierten ober in der ruffifden Sauptstadt Rongerte gaben. Die Sofichaufpieler murben in St. Betersburg fo gut bezahlt, baß es ihnen möglich war, ein gaffreies Saus gu führen. Raifer Rifolaus I. war ein großer Forberer feiner Rünftler; mit Mitgliebern feiner Theater war er sehr lentfelig im Berkehr, er war einfacher als man-cher Brivatmann. In den Zwijdenakten unterließ es Seine Majestät niemals, auf die Buhne hinabangeben und diefen oder jenen feiner Rieblinge mit hulbvoller Anrebe zu ehren und zu beglücken. Rei-zende Anerboten erzählte man sich von diefem Kailer, vor bessen fascinierendem Hertscherbliche bie mutigifen Manner erbebten, die aber ben großen, ftrengen Zaren von ber milben, rein menichlichen Seite ertennen ließen. Che noch an ben faiferlichen beutichen Theatern die italientiche Oper in Bermaneng erflärt wurde, war ein Tenorijt Ramens Breiting an ber beutichen Sofoper thatig. Er befag eine wundervolle Stimme, war aber als Menich ein reines Naturfind, unbefannt mit den Formen der Gesellschaft, unbehilflich im Gefprache mit hochgeftellten Berfontichfeiten. 3m Zwijdenaft einer Oper, in der Breiting fang, trat Raifer Nifolaus auf die Buhne und ging stramm auf ben Ganger ju nub fagte: "Bie geht's, Brei-ting? Bie gefällt Ihnen Betersburg?" Der bide Breiring salt vor Schred fast in die Knies und kammelte: "Ich daute Majestät, sehr gut! wie befindet sich die Fran Gemahlin und werte Fannilie?" Ihm auf die Schulter klopfend, entgegnete der Kaijer: "Gut, lieber Breiting gut!" Kaijer Risolaus ließ den Sänger lachend stehen, redete ihn aber nie wieder au. Der lacheild stehen, rebete thi aber nie wieder an wer Sänger ahnte gar nicht, was er Albernens gesagt hatte, er schwärinte dis zu seinem Tode von der Lentseligkeit des russischen Jaren und erzählte, wie föstlich er sich unterhalten habe. Ataise Witblaus unterließ nicht, seiner hohen Gemahlin die Grüße des Tenors zu überbringen und damit den Familienthee zu wirzen, der übrigens immer in der größten Einfachsteit und lingezwungenseit dam katten aus Mie alt wurde mein Arter

heit bon statten ging. Wie oft wurde mein Bater au hofe geholt, um, en petit comité, mit ber falferlichen Familie Thee zu trinten und am Rlavier feine

Lieber gu fingen.

Den Kammerherrn, ber ihn mit der Hofequipage abholte, hielten wir Kinder mindestens für einen Prinzen, die Fahrt nach dem Hofe aber für eine himmelfahrt. "Solche Shren genießt nur ein großer Künst-

fanrt. "Solche Spren geniegt nur ein großer seunge fer," erflärte uns meine Mutter. "Ich will auch eine Rünftlerin werden!" riefich aus und wenn ich im Benfionat ichlecht lernte, fo waren bie Hofequipage und ber Kammerherr in weißer Weste und Rrawatte viel baran fculb. Die berühmte Grifi wußte Gr. Majestat bem Raifer Nifolaus fcon

pitanter gu autworten.

Die Grift ftand befanntlich mit bem berühmten Sanger Mario in innigem Berfehre. Ginft begeg-nete ihr Raifer Mitolans auf der Neweth Berfpettive, wo ite nit Manjer Artottung uns der Actuberg perspertioe, no ite nit ihren beiten lieinen Böchlerchen spazieren ging. "Ah! les jolies petites grisettes!" sagte der Kaiser, auf die Kinder zeigend. Schlagfertig antwortet die Griff: "Votre Majesté me pardonnera, mais ee sont des Mario — nettes." Ganz Petersburg gerict ben von mir gu reben, aber dies ift eben unvermeiblich, so muß ich benn auch ergählen, daß ich mit acht Sahren fast alle Rollen meiner Menter auswenbig gefannt habe und als Grifeldis die bitterften Thranen

vergois, als man mir meinen Knaden entfilistet. Dennoch wäre ich lieber Sängerin geworben. Muilt, diese Göttersprache, aller Welt verftändlich, halte in meine Secte Milliarden Stracheln gefeutt und mit Engelegungen zu mir gerebet. Go oft eine Sängerin bei nus zu Gaste war, ba empfing fie innerlich gewiß niemand im Danie mit folden Ehrfurchteichauern, als bas fleine Dlabden am Enbe bes Tijches, bas wohl miteffen aber niemals mitre-ben burfte, und es hatte boch fo viel und nach feiner Den die general in es hatte word is die ind find je Blichtiges zu fagen gewußt. Die berichnte Sabine Heineftere kan nach Petersburg. Wunderbinge ergählte nan fich in unferem haufe von ihr und ihrer Gesangskunft. Statt fie mit Rkauzen und Jubeldoren gu empfangen, planten meine Eltern fie nit baprifden Lebertnobelu gu feiern, mein Bater gab fein bestes Rezept für ben Sanerbraten her, bei bem nächste verichiebenen andern Delitateffen ja bie den indigit bergiften inder bereiften werden durften. Para-diesäpfel! Wie mögen die aussehen! bachte ich, denn crit fürzlich hatte ich die bibliche Geschichte zu lernen begonnen, die Berjagung aus dem Paradvier, der Auffelbig, das reizte neine Rengierde aufs höchte und daß die berifinnte Sängerin so viel essen vonitde, er-icien mir unsahden. Schinken sollte in Burgunder getocht werben, Sanerkraut in Champoguer. Die große Sängerin kam endlich und ich sah sie von Angesicht zu Angesicht. Sie erschien mir als ein Mon-itrum von unbeschreiblichem Körperumfang, buntle Mugen, bie in ihren Sohlen auf- und nieberrollten, einen riefigen Schnurrbart und ein burichitojes Befen In gemitlichem bayrischen Diatelt unterhielt fie fich mit ihrem Landsmann, meinem Bater. Alls Penfio-närin einer feinen Mädchenerzichungsanstalt in St. Beteraburg, two bie Form alles gilt, betrachtete ich Petrexburg, wo die Horm alles gut, betragtete in die Sängerin nut jenen Gestüblen, welche man bem Amblide einer Miß Baba entgegenbringt. Am der Hütterung durste ich beiwohnen, am Singen tam sie nicht bei med und ins Theater ninnnt man so kleine Kinber" nicht mit, sießes, was verstehen denn diese von einer Oper? Mein Interesse niegte sich also ganz den Paradiesäpseln zu; — ich stötzte einen aus der Ektsichie des Touerkragtens und taltet, von der der Gffigbeize bes Sauerbratens, und tostete von der herrlichen Frucht. "Fi done!" rief ich aus, "um so ctwas bas Paradies zu verscherzen! so dumm wäre ich nicht gewejen!"

"Gffen alle Gangerinnen fo viel, Bater?" frug ich "Gien due Sangermaen is der, satere" jug im nach der Abreije der Künftlerin. "Dunmes Mädel sei nicht so naseweiß," entgegnete mein Papa. "Die Heiterter ift eine große Sängerin, ich wollte, du hättest ihre Stimme!" "Weshalb haft du sie denn nicht gebeten, etwas zu fingen?" "Nach dem Mittageessen. Mädel du thute den Kragen!"

"Richt mahr bie baprifchen Leberfnodel Die find ja "Andi warp die varringen Leverinvere die nim ju wie die Kanonentigeln so groß. Deufe nur, Papa, sie hat sechs Stiff davon gegessent ""Man rechnet den Gästen nicht nach, was sie verzehren," volterte der Bater. Ich war ganz stille, aber nieme Gedunten machte ich mir bod, und bag ich meine erfte Berühntheit teinen Ton hatte fingen hören, tounte ich lange nicht verwinden. Banrijche Leberfnöbel und Sabine Beinefetter waren von biefer Beit an in meiner Bhantafie ungertrennlich!

Graffin Roffi, die Gesandtin, trat ein auf die Bilbfläche meines Lebens. Sie war die Erste und Einzige, welche nach ihrem Abgange von der Bühne Gefanbten : Gattut bei feierlichen Soffeften mit bem Diadem im Juge gehen burfte, Kaifer Nifolaus ehrte so die Kunft in ihr und die matellofe Frau. Wir traten zur Gräfin Nossi in sehr poetische

Berbinbung, indem fie une burch ihre Bonvernaute, eine fehr feine alte Frangofin mit filbergranen Loden bitten ließ, für ihre Rinber einen beutigen Chuit-baum aufannigen. Welche wunderbar geheimnis-vollen Stunden burchträumten wir Kinber! — hinter verichloffener Thure wurde ein Riefenbaum geschmuckt, aus ben erften frangofischen Konditoreien kamen Berge von Bonbons und wunderbare cachierte Dinge, herr-liche Kartonagen, Sübfrüchte und was nur Lecteres in Aetersburg zu finden war. Aber, sehen durften wir ben Baum nicht, gang geheinnisvoll, wie er gebracht wurde, holte man ihn wieder. Aach einiger Beit durfte meine Mutter zur Gräfin Ross sommen,

über bieses Impromptu in Eutzüsen und galt die die ihr das Schmüsen des Christbaumes gemacht. Würbe eigen. Man sonnte ihn nach längerer Bes Sängerin von da ab auch als die geistreichte Fran Diesen Dant stattete die Französin im Ramen ihrer tanutschaft immer mehr lieben, wenn man seinen lange des Theaters. Könnte man die Albamditter sienen abweisehen Herrin ab. Die Eräfin war jedenstalls Erinnerungen ausschlagen, ohne sein leiche "Ich eine felbst der ab er künftlern gegenüber innner bazwischen geit liebes "Ich sieher gelten lieb und keinen Rangunterschied ieiner Persönlichkeit nacher keinen leinte. Eine Etikete gelten lieb und keinen Rangunterschied. Bindlich des alten berühnten fannte

Meine Mutter, die fonit febr ftolg und feinfühlenb war, fühlte fich mertwürdigerweife nicht verlett. 31 ihren Alugen ftand bie Runftlerin Contag fo hoch sie hatte vor der Gräfin so großen Respett, daß sie beren Benehmen als gang natürlich hinnahm. Die deutsche Schanspielerin, die aus lleinen Provinzver-hältmissen in das undntige Jarenreich fam, fühlte sich geblendet von der Größartigkeit russischer Berhältgeriende bon der Glogingten iniger Schinger niffe, so fie fürchtete fich eine Grafin gu brüstleren, aus Hurcht vor Sibirien. Gine Krone war in ihren Augen heilig, selbst eine Grafentrone. Bon diesen Besuche bei der Grafin Nofil brachte ich ein felte beichwertes Berg heim, benn man hatte mir alle wundervollen Spielfachen ber Roffifchen Rinder gezeigt unb

mir mein Christind damit wollig berborben. Alles was mich fonft in Eutzüden verseht hatte, ließ mich seitbem kalt. Die Grafentinder waren reicher und gliidlicher als ich; es war nicht Neid, was ich empfand, nur eine recht unbefriedigte Sehufucht; ich wurde ein thorichtes Rind, das bie Sterne begehrte, bie man ihm boch nicht geben tonnte. Bon biefer Beit erinnere ich mich ebenfalls an eine Geichichte, bei welcher die Grafin Noffl eine Nolle fpielte. Es follten bei hofe eine kleine Oper ober einige

Opernscenen aufgeführt werben. Grafin Roffi unb einige Sofdamen follten mitwirfen, Die Grafin aber bie Aartien den Serrichaften einfindieren. Man ging es bei den Broben nicht gang glatt zu, die Gräfin, ganz im Geilte ihrer ehemaligen olympischen Größe, wurde etwas ungebuldig und eine junge Fürstin sagte spits: "Aber, liebe Gräfin, Sie muffen Gebuld haben, wir find ja keine Komödiantinnen." Gräfin Rossi bekam Mohampie. Dem Kaijer Nifolaus tam die Ge-jchichte zu Open und die Kürstin unifte auf aller-höchsten Beschl der ehemaligen Sängerin in aller Form ab bitten. Das gab eine Kalaftreolinion unter ben famtlichen Fürstinnen, aber die Roffi erhielt boch bie glangenbfte Genngthunng.



Sipinskis Beige. Bon C. Graf von Krockow.

ofef Lipinsti war ein bedeutender Rünftler, ber es unter den Geigern seiner Zeit allein wa-gen durfte, mit Paganini sich zu messen. Nachftebende Mitteilungen mogen bas Anbenten an

ihn belebent.

2m 4. Rovember 1790 in Bolen geboren, erhielt Sojef Lipinsti von feinem Bater ben erften Inter-richt im Geigenspiel und war von 1810-1814 als Rongertmeifter und bann als Rapellmeifter an bem Spohr fein Borbild wurde und von bort begab er sich 1817 zu einem Jusammenspiel mit Paganinit nach Italien. Auf all feinen päteren Amstreisen in Rus-land, Dentschland, Frankreich und England wurde dem berühmten Künstler überall reichster Beisall zu teil, bis er 1839 jum Rongertmeifter an ber f. Rapelle in Dresden ernannt wurde. Dort hat Lipinsti über zwanzig Jahre gelebt und gewirft und ift bann auf feinem Gute Orlow bei Lemberg in ben Urmen feines einzigen Sohnes am 16. Dezember 1861 verichieben.

Mit biefem, gang feinem fünftlerifden Bernfe lebenben Manne, wurde ich in bem Saufe ber Frau v. B. gu Dresben im November 1849 befannt; bem habe ich jein Spiel feils bort, teils in öffentlichen Ronzerten und in ber fatholischen Kirche oft gehört und bewundert. Der bamals icon bejahrte Mann war von gedrungener, steiner Mittelfigur, mit tief liegenden, lebendig nub scharf blidenden Angen. Seine Bersontichteit und Bebentung als Künftler stellte er nie in den Vordergrund, er war vielunch in fich felbit gurudgezogen und ichuchtern, ohne indes ein abfloßender Gesellschafter im eiger befreundeten Kreife zu fein. Mit einem gewissen trodenen Hinter Webbachungsgabe ausgerüftet, tonnte Lipinsti off iehr auregend die Konversation beleben. Er zählte nicht gerade zu den fodnen männlichen Er-Beit burfte nieine Mutter gur Gräfin Ross tommen, Er gablte nicht gerade zu den foonen mannlichen Er- Pagantui eingegangen zu fein. Am nächtlen Tage um deren Dank für die Mühe entgegen zu nehmen, scheinungen, doch war ihm ftels eine gewisse ruhige stellte ich mich mit Zittern und Zagen zu der

feiner Berfonlichfeit naber fennen fernte. Lipinsti war Mitglied bes alten berühmten Dresduer Quartetts. Diefes bestand aus Lipinsti (Geige), Fürstenan (Flote), Ammmer (Bioloncell) und Stotte (Marinette), beren Bufammenfpiel bem ver-ftanbnisvollen Zuhörer einen unvergleichlichen Runitgeung gewährte. Roch bente gehören biefe Quartett= Bu meinen fconften Grinnerungen aus jener Dreebuer Reit.

Einer Episobe muß ich gedenken, welche mir von einem Angenzengen mitgeteilt wurde. Bei dem reichen Rommerzienrat D. in Dreeden war eine große We-fellichaft in bem glanzend erlenchteten Sanfe an ber Burgerwiese verjammelt, um bort ben Biolinvirtuojen Lipinsti gu horen. Rachbem bie Dufit beenbet war und bie Gefellichaft fich jum Abenbeffen begeben hatte, und die Gefellichaft ich jum Woeiderften vegeven dart ich gere die neter I, au Leininest vorübergechend, zu diesem: "Sehen Sie unter Ihren Teller!" Der erste Gang war kum vorüber, als mein Gewährs-namn bemertte, daß Leinist ieinen Teller aufhob, etwas darunter hervornahm, iehr erregt um sich plitte, unruhig fich bin und her bewegte und wenige Afigenblide ipater von feinem Stuhle aufftand und gu bem, an einem anderen Tische sigenden Sausherrn gewen-det, etwa folgende Worte fprach: "herr Kommerzien-rat, Sie haben mir die Ehre gegeben, vor Ihren hier versammetten Gätter mein Spiel zu hören und ich erinche Sie hiermit, zu diesen hundert Thalern, die ich gefunden habe (dabei erhob Lipinsti die Geldnote), ebenfalls einhundert Thaler für die Urmen diefer Stadt zu geben." Der Nommerzienral jaß erst etwas verblifft da, gab nach einigem Zögern, süssauer ichdente, seine Zufimmung zu biefem Vorslage, der wohl ebenjo jehr dem verlegten Künftlerstolz, als

den Wohltschiftsteilestime Lipinstis entiprang. Der Künftler hat diese Haus nie wieder besucht. Wie Fran v. B. mir einft mitteilte, war Herr Lipinsti schr empfindlich, wenn während seines Spieles oder während der Borträge anderer mitwischen Erichten die fledigte Angled ansiitet murde fender Künftler ein lebhaftes Gefprach geführt murde. Dies hatte gur Folge, daß von ben höchft intereffanten mufitalifden Abenden bei Gran v. B. mehrere fonst gern gesehene und befreundete Personen aus-geschlossen waren, da sie die verlezende Unsitte des Planderns während der umstalischen Aufführung nicht

laffen fonnten. Fran v. B., eine hochgebildete Dame, erjuchte einmal Lipinsti, er möge über den Erwerb jeiner

Geige etwas mitteilen.

Etwas verlegen erzählte Lipinsti folgendes: "Es find ichon viele Sahrzehnte vorübergegangen, als ich ju einem Zusammenipiet mit Paganini aufgeforbert. wurde und mir manche Empfehlungen nach Stalien freundichaftlich aufgedrängt murben. Darunter war anch ein Schreiben von Spohr an einen in Mailand lebenden alten Herrn, welcher in jeinen jungen Jah-ren zu den besten Schillern des 1770 verstorbenen Bioliumeifters Tartini gehört hatte. Rachdem ich bie erfte Racht in Dailand gefchlafen und von den letten beutigen Theater in Lemberg angestellt. Bu feiner Reifebeschwerben mich erholt hatte, begab ich mich weiteren Ausbildung reifte er bann nach Wien, wo mit bem Empfehlungsbriefe und mit meinem Intrumente unter bem Urme in die Wohnung bes Berrn Salvini, welcher meinen Bejuch annahm und da ich nicht italienisch verstand, in französischer Sprache die Unterhaltung mit nir führte. Salvini zeigte die ruhige Burbe bes Alters in feinen Bewegungen und nur die feurigen Augen ichienen dem hinfälligen Greife nicht anzugehören, sobald er Musik hörte. Dann wie verjüngt, schien ein neues Leben aus längst vergange-

nen Zeiten in ihm aufzulabern.
Aachbem ich geäustert, daß ich mich beson-bers mit Beethoven, Wozart und Weber beichäftigt hätte, fette er sich in einen Sessel und während ich hatte, teite er na in einen Seffer ind wagten in aus dem Freischütz einige Sate gewielt, hob ber alte Herr feinen Ropf und jagte: "Spiclen Sie etwas von Beethoven," und nachdem er mir etwa eine Vierteiftunde zugefrört hatte, erhob er säch, ishante mich und mein Inftrument sehr erst an und rief: mich und mein Juftrument fehr erft an und rief: "dasta". Dieies "genng" erschütterte mich sehr, denn ich glaubte ein misfälliges Urteil daraus entrehmen zu sollen. Doch sogleich wurde ich dernhigt, als Herr Salvini darauf ganz freundlich sagte: "Kommen Sie morgen um zehn Uhr vormittag wieder siehere." Auf dem Rückwege in meinen Gasthof stiegen in mir allersei Zweisel und Befürchtungen auf.

3d bedauerte faft in meiner trüben Stimmung, ein Zusammen- und gewiffermaßen ein Kampfipiel mit

beftimmten Reit bei herrn Calvini ein. Diefer empfing mich fehr heiter und che id noch die Rotenblatter antfaltet hatte, jagte er: "Bitte, geben Sie mir Ihr Instrument!" Dieses ergriff er felt am halfe und schlig es mit gauzer Gewalt auf den Naud des Tiiches, an bem es gerichellt in Stücke fiel. In größter Seelenruhe öffnete hierauf ber alte Berr einen auf bemfelben Tifche ftehenben Beigentaften und hob aus bemielben ein Inftrument mit großer Borficht hervor und fagte: "Berjuchen Gie biefe Beige!"

Machbem ich biefelbe geprüft und eine Beethoveniche Sonate gespielt hatte, reichte Salvini mir gerührt ieine Hand und fagte: "Es ift Ihnen wohl bekannt, daß ich ein Schüler meines berühnten Landsmannes und feiner Beit erften und größten Biolimmeifters Giufeppe Tartini gewesen bin. Dieje echte große Strabivari-Geige habe ich von meinem Lehrer Tartini als teuerstes Anbenten einft jum Geschent erhalten. Berr Lipinsti verftehen biefes Inftrument gu spielen und dessen ganze Bollfraft zu entfeseln."
"Aber," rief ich, "da ist der berühmte Paganini."
"O sprechen Sie nicht von ihm," rief der alte Herr mit "O ipremen Ste ning von inm, ter vie are ger mie erregt entgegen; "benn ich habe ihn gehört, biefen einfalifchen Kunststudinacher, welcher teine musikalische Tiefe hat, sondern nur mit feiner großen mechanischen Fertigfeit feine Buborer in Erstaunen fest, ohne einer edleren machtvollen Tonmalerei fähig zu fein. Paganini wird bewundert, Gie aber ericiittern und reifen bin. Rur Gie find ein würdiger Nachfolger Tartinis und baher nehmen Gie biefe Weige als Weichent von mir und gugleich als ein Andenten an Tartini bier-

Die ans ben Bolfen gefallen und im höchften Grabe begludt, bantte ich für bas toftbare und groß= artige Befchent, mit welchem ich fpater im Bufammen fpiel mit und gegen Paganini in Wettstreit trat. Wie ich sechs Monate später von meinen Kunft-

reifen nach Mailand gurudfehrte, war herr Salvini in feinem 85. Jahre leiber geftorben, fo bag ich in bantbarer Erinnerung nur auf fein Grad einen In-mortestentranz legen koute. Seit jener Zeit (1817) ift die oft von Ihnen gehörte Geige nein Gigentum geworden und dies ist die Geichichte, welche Sie von mir boren wollten."



### Mufikleben in Angland.

Varl Maria von Weber ergählt in feinen reizund gemitvollen Reisebriefen, bie er aus Bonbon an feine Gattin richtete, bag bei einem großen Feste, welches Severin, ber erfte Chemifer Londons, ihm au Chren gab, ber Herzog von Susse; in Erinkspruche auf Weber auseinandergesett habe: "wie wuchtig feine Dufit auf ben englischen Beichmad eingewirft habe, daß eine gangliche, wohlthätige Revolu-tion entitanden fei und die Nation ihm dafür nicht genug dankbar fein tonne." Webers Andenken lebt noch jest ungeschwächt in England fort und die Philharmonijche Gefellschaft in London hat ihre 78. Saifon in St. James Sall mit ber Ouverfure gum Rubegahl eröffnet, bie Beber als fiebzehujähriger Anabe fomponiert hat und die in Deutschland fast verschollen ift. Aber die Engländer haben Bietat und find bautbar gegen jeden, ber einmal ber ihre war. Weber hat den Oberon für das Covent : Garben : Theater tom: poniert und bas vergeffen fie ihm ebensowenig, wie fie fein Wert von Menbelsfohn ichoner finden als bie "glorious Scotch Symphony", die der Komponist für die Philharmonische Gesellschaftgeschrieben und 1842 bei der ersten Aufführung in London selbst dirigiert hat. Chenfo halten fie bie alte Orgel, die 1726 Ronig Georg ber Rirche St. Martin Schenfte und bie Sandel bei ihrer Gitweihung und auch später oft fpielte, hoch in Ehren und die Stadt Wotton under Edge, die das ehrwürdige Instrument jest besitt, schätzt sich glücklid, es durch forgfältige Renovierung für ungegählte neue Orgelfonzerte erhalten zu haben. Die Orgel-fonzerte fint ja in England fast ebenso verbreitet wie bei uns die Militärkonzerte am Sonntag nachmittag, benn "sacred music" ist ja an Feiertagen die einzig erlaubte im "lustigen England". Da fie aber auf die Dauer boch etwas monoton wirtt, so ist man still-Daner vog eines monoton witte, jo ift man fins , ver zinsoria ver Sexifette, des Schopengalerigen ichweigend übereingefommen, daß auch weltliche Mulft Lebenswillens "z.e. fei. das situntlar und unwössichen für sacred gelten darf, wenn sie in der Atrie und lich gedacht, auch wenn der glänzende Stillst Schopenauf der Orgel gespielt wird. Die zahltosen Orgels dauer dahinter sieht. Sudem wir die Uederichwengs dauer dahinter sieht. Sudem wir die Uederichwengs dauer dahinter sieht. In die ein England dischaftlich fattfill die eine Englishen die jonderbarken Prosident in die eine Englishen die

aufgeführt: die Jubelouvertüre von Weber, Baria-tionen über "Die letzte Rofe", eine Gavotte von Mac-farren, eine Toccata von Bach, der Schillermarfch von Meyerbeer, der Marfch aus dem Tannhäufer und anderes mehr, was bei une nicht gerabe beilige Dufil heißt.

Gine Gigentumlichfeit bes englischen Mufitlebens find Borträge, welche durch Borfiihrung gewiffer, für Erlanterungen an Intereffe febr gewinnen. Co eine "stongertlettüre" hielt 3. B. der Präsibent der Northeast London Society of Music, Ebenezer Brout, erst fürzlich über Blasinstrumente, wobei erläuternde Kongertpiecen von Dlogart, Beethoven, Beber und Schuber gefpielt wurden. Bictatvollem Gebenten an Gir henry Burcell, einen ber größten englischen Komponisten, war ein anderer solcher Bortrag geweiht, den die Wiedergabe seiner Lieder und Duette angenehm unter-(Gin ftattlicher Band bisher unedierter Lieber Burcells ericheint bemnächst bei Novello & Co. in London.)

Joadim wird faum mehr von ber Breffe beiproden und muß fid meift mit der bequemen Phrafe abfertigen lassen: "über Joachim noch etwas zu sagen, wäre baual!" Der große Geiger zog ein glänzenbes Aubiliam in den Kristallpalast und in die anderen Konzerte, in welchen er spiette. So auch in Arabella Gobbards Benefigfonzert, bem auch — eine große Ausz geichnung — bie Pringeffin von Bales nit ihren Tochzeigilning — obe Pringeini von Wante mit ihren Dobg-tern beiwohnte. Der Plan englificher Artiforfatimen, eine Statue der funftliebenden Pringeffin zu errichten, die fie geichmidt mit den Infignien eines "Dottors der Muift" geigt, ift ebenso merkwirdig als bezeich-nend für England.

Charafteriftifd, find auch bie am Borabend bes

St. Batriciotages alljährlich ftattfindenben Ballaben= abenbe, bei benen gur Bealeitung bon Sarfen ausabende, ver einen gur eggettling von Harten aber ichtließlig altenglisse Balladen gefungen werden. Das Brogramm des heurigen in St. James Hall in London statigehabten Balladenadends zällte Volummern und trog diefer stattlissen Ausgalf mußte jede Ballade wiederholt werden. — bei der imposanten Länge diefer Befange fein geringer Beweis für ben mandmal gang beinger ein geringer gereiter für ein naufging gung tritiflofen Enthyliasmus der Engländer für ihre Lau-besprodutte. Er geht Haub in Haub mit ihrer mangel-haften Begabung für die Mufit, die durch die Brünapra Degarding int die Andre, die die die die fingen an den großen Muslichilitäten stets neu bewiesen wird, dem die Hafte der Kaudidaten sätt gewöhnlich durch — ein Umstand, der in Deutschland umerhört wäre. Die Muslicht den meiken Engländern eben nur ein angenchmes Geräusch, dem man applau= biert, wenn es von einem anerkannten Meister her-rührt und durch das man sich im übrigen nicht iehr in seinen Meinungen stören läßt. Selbst Weber bekam nur ein kleines Kublikum wirklich musikliebenber Zuhat en treiter spiritim wirting ampatiebener Ali-hörer, als er bei Lord herford pieltet; — die übrigen 5—600 Perjonen planderten ungeniert weiter, so daß er felhft kaum hören konnte, was er vortrug. Und ho plandern die Engländer auch heute noch ruhig weiter, wenn die von einem der zachtreichen Mustagenten ver-schriebenen Klüntler in ihren großen Soireen auftreten ober die Tochter des Haufes das einzige, müh-fam eingelernte Mavierftück, welches fie kann, vorträgt,

Setten ber englischen Angend bilben nub manchmal fo reißenden Abiab finden, daß 10–30000 Cremplare ichnell vergriffen find — besonders dann, wenn der Expt von den litterarischen Lieblingen Englands: Walter Scott oder Robert Burns stamme. 3. Glanwell.



ober eines jeuer fentimentalen Lieber fingt, bie bas

### Die Siebe gur Muhk und gu den Bieren

bringt Sans von Bolgogen in einer Brofchire, vingi gans von Wolzen in einer Stognite, betieft: "Richard Wagner und die Tierwelt" (Berlag von H. Kartung & Sohn, Leipzig) in unmittelbare Bezlehung zu einander. Er jagt, daß bie meisten wahrhaft großen Mendigen Teierkennbe waren; wo man das Gegenteil wiffe, dürfe man an ber wahren Größe ber Menschen zweifeln. Man braucht diefer Anficht einwandlos ebensowenig beizubstichten, wie der Versicherung, daß die Musik Richard Wagners "der Ausbruck der Weltiecle, des Schopenhauerschen So murben fürglich in englischen Rirchen mengestellten Thatsachen. Diefe beziehen fich burchmeg

auf bie leibenichaftliche Reigung Richard Wagners gu Tieren, welche jo groß war, baß er als Erganzung an feiner eigenen Lebensschilderung eine "Geschichte

an feiner eigenen Lebensylinerung eine "Selyingie meiner Hinibe" anfigen wolfte. Als Richard Wagner Muffbireftor am Magbe-burger Stadttheater gewesen, so erzählt Wolzogen, war in ben mannigfachen gloten seines bortigen engen Lebens und Wirtens dem leibenden Künftler ein treuer Bubel ber troftlich erheiternbe Begleiter. Bis in bas Orchefter folgte er feinem herrn, und ale er bon bort wegen einiger allzu fritischer Neußernugen verbannt werden nußte, ließ er es sich wenigstens nicht nehnen, allabenblich nach einem Streifzuge burch bie Stabt ben geliebten herrn am Theaterpfortchen treulich gu erwarten. Bielleicht war es auch biefer Bubel, welcher einft, bei einem Befuche ber fächfijchen Schweiz, bem fühnen Kletterer, als welcher ich unier Künftler fets ausgezeichnet, bis auf die steilen Felsen ber Baftei nachfolgen wollte: die Gefahr des Abstürzens für bas Tier befürchtend, wirft ihm fein herr von ber Sohe bergb fein Tafchentuch jur Bewachung gu, aber bas folane Gefcopf weiß nach turgem Befinnen ben fchweren Konflitt seiner Treue — bem Herrn nachzusofgen und das anvertraute Gut zu bewachen — dadurch zu lösen, daß es das Tuch am Juße des Felsens vericharrt und bann eiligft bem herrn nach auf die Felsipige flettert. Das war eine gern ergählte Anetbote aus ber "Ge-ichichte meiner hunde".

Gin anderer vierfüßiger Freund Richard Wagners war ein Neufundländer, der Robber hieß. Ging Wagner nach Riga in die Brobe, jo war Robber fein Begleiter; er hatte dabei die Gewohnheit, im Kanal zu baden, felbst gur Winterszeit, wenn er nur ein Loch im Gife fanb. Bei einer Orchefterprobe hatte er fich majeftatifch neben bas Dirigentenpult gelagert und verharrte in rufiger Stellung, indem er jedoch ben in feiner nachsten Rafe postierten Kontrabassissisten fest im Auge behielt; baß dieser bei jedem Strich seinen Bogen gegen ihn führte, mochte er für eine Art auf ihn personlich gemungten Angriffs betrachten. Endlich erfolgt ein besonders beftiger Strich, Robber ichnappt gu, "Berr Kapellmeifter, ber Sund!" - ein Schrei:

Bon Königsberg aus machte Richard Bagner mit einem Freunde eine Sahrt nach bem Kurifchen Saff; beim Uebernachten im engen Gafthofgimmer ftort ibn beim lebernachten im eigen Gaipofzumer fort ihr biefer durch fein geräusichsolles Schnarchen. Als Mittetel dagegen hat er dem Meister anempsohlen, er solle laut pfeisen: Wagner thut dieses, aber der Freund ichnarcht weiter; nur Wagners Hund bezieht das Pfeisen auf, sich, tommt ans Bett seines Geren und fäugt au ihn zu lecken; je mehr er pfeist, desto mehr verdoppelt der Hund siehen alle zieht wiede verdoppelt der Hund siehen als alter Zeit wußte der Weister, woch in seinen lekter Tahren mit Laune all Meifter noch in feinen letten Jahren mit Laune gu

ergählen.

Wahrhaft ergreifend ift eine Novelle, welche Nichard Wagner verfaßt hat und bie fich "Gin Gube in Parie" nennt. Wolzogen fiizziert ben Juhalt biefer tragifch austönenben Novelle, in welcher bie Treue eines Hundes verherrlicht wirb. Gin anhänglicher Freund Wagners war auch ber Bapagei Beps, von welchem Wagner in einem Briefe an Liszt folgendes ergählt: "Unser Papagei — das liebenswürdigfte und mich gärtlichst liebende Tier, der kleine, rebende, singende und pfeisende Sausgeift meines abgeichiebenen fleinen Sausftandes mar in ber letten Beit öfters frantlich; ich follte einen Tierarat auffuchen — ba ward's gerade immer beffer: meine Arbeit feffelte mich mit einem alles unberndfich= tigt laffenben Rleife. Um Tage por bem Schluffe ber Abschrift verlangte das gute Tier immer fo fehnfüchtig au mir heraus, daß meine Frau nicht widersteben konnte und ihn auf meinen Schreibilich au mir her ausbrachte: er wöllte sich an die zum Fenster herein-scheinenbe Sonne letzen, — ich schloß die Vorhänge, um arbeiten gu fonnen ; er wurde mir überhaupt ftorend, und meine Frau mußte ihn wieder fortnehmen: — ba gab er einen mir befannten traurigen Laut von von der eine mit verlieben eine kannten franzeit dem von ich en Arzie auflucken: ich sagte — es wird wohl nichts Besonsberes sein — und dachte, morgen vist du mit der Arbeit fertig, — danu wilft du doch gehen. — An andern Worgen war er plösslich — tot! — Ja, wenn andern Worgen war er plogida — 101: — 301, Werdin id end sagen könnte, was nir mit desem Kerechen gestorben ist!! — Es ist mir ganz gleichgültig, ob man mich darüber auslacht: was ich empsinde, das empsinde ich mut einnal, und ich sade ich mehr mehr Enst, meinen Empsindungen Zwang auzuthun; aller-Dings might ich benen, die nich auslachen fomten, Budne auslachen fonten, Bu ich auslachen fomten, Bucher barüber schreiben, um ihnen begreiftig zu machen — was einem Menschen, der mit allen nur bie Phynntafic angewiesen ift, solch ein kleines Geschöpf kein und werden kann. Franz Liszt erstetzt. fuchte einmal feinen Freund Richard Wagner, ibn "Doppel=Bepe" zu nennen in Erinnerung an ben trenen Bapagei, ber u. a. ein Motiv aus Beethovens C moll-Sumphonie aufgeschnappt hatte und ce feinem Berrn "immer mit einem unfäglichen Jubel entgegen-

2118 Richard Baguer einmal über ben Lago Maggiore fuhr, geriet er in eine felige Stimmung fiber bie ibn umgebenden Raturreize. An einen Freund ichreibt er: "Leiber fiorte mich anbern Tags wieder die Mentident-fangille aus meinerreinen Stimmung: auf bem Danwf-ichiff wurden arme Liere, hubner und Enten (die man transportierte) so nieberträchtig gequalt und bem ichrecklichsten Berichmachten überlaffen, bag mich bie ichenkliche Gefühllofigfeit ber Denichen, Die immer biefen Anblid vor Angen hatten, neuerbings wieber mit einem rafenben Ingrimm erfüllte!"

Wer fig über bie Tierfreundlichfeit Ricard Bag-ners gründlich belehren laffen will, greife nach ber Brofchure Wolzogens; er wird fic mit Genugthung



### Konzerte und Theater.

s. Stuttgart. Das Bemühen bes Renen Ginavereins, eble Conwerte beutider Romponiften auf-anführen, verbient volle Anertennung. Im zweiten Abonnementskonzert besjelven wurde außer bem Nachtlied und Requiem für Wignon von R. Schumann zum erstemmels die Legende für Soll, Chor und Orcheter, Ehriftoforus" von Josef Rheinberger aufgesührt. Schon die Einleitung biese Tonwerts verrät den geschätten Nontrapunktlien, welder die Orcheterten gewandt handhabt. Allein dem Inhalte der Legende entspricht diese Einleitung keineswegs. Mit richtigen dramatischen Accenten reich ausgestatet sind jedoch die meisten Gesangsteile der Legende, so der Anat der Verfalbnisspracen und des Einleibelses non ner ichönen Albonnementetongert besfelben wurde außer bem Nachtder Hart des Riefen, welchen herr Blant verstanduss-voll gelingen, und des Ensiselbers, von der sissen netalligen Stimme des Herrn Balluff trefflich zu Ge-hör gebracht. Frt. Werch, welches die lodende Stimme nub jene des Schifffinds zu singen hatte, wurde ihrer lleinen aber schwierigen Aufgabe vollkommen gerecht. Auch Frt. Zeich (warnende Stimme) fand sich mit ihrem Part gut ab. Die Chöre waren tiichtig fiubiert und gingen präcis, wie auch die Militärtapelle Prem eine fatt gelungene Seitung hat. Der Mulikierthor eine sait gelinigene Leistung bot. Herr Musikbirektor Not machte sich um das Gelingen des Konzertes schr verbient. So achtenswert auch im ganzen die Legende Rheinbergers tomponiert ift, einen großen, poetischen Gindruck läßt fie gleichwohl nicht zuruck, ba ihr die packende Ursprünglichteit vornehmer musikalischer Gebanten fehlt.

Reinzig. Die neueste Oper bes allerorten hochgeschätzen hoffapellmeisters J. A. Weert: "Die Almohaben", bestand die Feuerprobe der ersten Aufführung auf der Leitziger Bühn e glanzvoll. In der handlung, die sich frei an das seit 1839 in Spanien mit großem Erfolg gegebene Orama von Don Juan Balon p Coll: die Glode von Alma baina anichließt, waltet tragifcher Ernft bor, boch hat dation anthatier, watter traginger Einli wet, vom haben nicht genannte Berfalfre (eine in ben weitesten bich händerischen und fommerziellen Areisen die größe Hochachtung genießende Berfönlichkeit) dassir Songe gertragen, daß sich von dem duntlen Erunde auch Lichtstellen abheben. Die auß dem Gauge des Ganzen Awangloß bervortwachsenden Wattelficenen im zweiten und vierten Atte verfellen dem auch ihre beablichtigte und vierten Atte verfellen dem auch ihre beablichtigte Wirfung nicht. Bater- und Mutterliebe, ber Wiberftreit amifchen Chre und Reigung, Chriftentum und Moham-medglaube, bas find bie treibenden Rrafte ber Saubmeogiause, oas inno bei troeinsein statiete de zimmen lung, in der, wirkungsvoll genug, die große Liebes-feene in den Schlißalt verlegt und der Zusammen-bruch des maurischen Almohadenreiches aufs engste vertnüpft wird mit dem Tode des Liebespaares Zelima und Somael.

In ber Abertichen Mufit, die bisweilen ben Fahnen Sin der abertigen Auft, der örstein der Filmen bes Kibelungenmeisters sich aufchließt, ohne in blinde Nachbeterei zu verfallen, blihft eine gefunde und edle Welobilf; es seien aus dem ersten Atte auchervorstechenden Schönheiten befont: Jelinas Arie: "Such ihr fanen Binde frag ich", der früftige Marish, das frische, volls-kließt. Soweneutstein tümliche Jägerquartett, das Eroubabourlied: "Bom Minaret", der Ensemblesat: "Ich fühl' den Mut mir finken." Im 2. Utte lösen sich in reizvollem Wechtel ab wannerer, ver Smjentveigas: "Son juge ver water mir einauter Dette Men eine Bendet der Bendere Ballett, Belinas glutvollen Bechfel ab bein nur durch bie Gewalt hinreißenber Tonmalerei — R. F. P. Prag. "Die wurde (wie Ihr Blatt dem Prantenchor: "Murmelnde Brunnen", die Pagen- das elektrisierende Ballett, Zelinas glutvoller itigung gegeben werden könnte. Die Oper besitzt in Theater Heury Litelijs Oper "Die Tempels

Liebesgefang: "O Jomacl, mein Leben", eine reiche ihren Ihrischen Partien jenen milben Manggauber, Fundgrube lyrischer Tonbiuten! Der britte Alt ent- wie er ber Spohrichen Musit eigen ift, erhebt sich halt mehrere Auftritte mit wuchzigen, bramatischen aber nie zu bramatischer Bucht, wenn auch mit grefdat negerer anstritte nut windingen, brumartigen Kontraften neben jehr gart und himig ausgeführten Stimmungsbildern. Der Höhepunkt des Aftes wie überhaupt des ganzen Werkes ist in dem Liebesdweit zwijchen Ismael und Zeima zu erblicken. Möge das gehaltvolle, an theatralischen Cieften reiche Wert den Weg zu allen größeren Kühnen Deutschlaubs finden! Die Leivziger Auflührung war eine Inhymestate ist Eine Alle Miestellen mie für alle Mitwirkerden! that für Die Direttion, wie für alle Mitwirfenben; Frau Moran=Dlben (Donna Glona), Frau StahmereAndrieffen (Belima), herr hii bner (Ismael), Schelper (Contellas), Berron (Goncelar), Frl. Arte ner (Page), S. Degen (Muczzin) 2c. wetteiferten rühmlichft miteinanber; bie charafteriftifchen Gruppierungen bes von &. Golinelli phantafievoll arrangierten Balletts, bie Bracht und Stiltrene ber Deforationen, ber Glanz ber vollständig nenen Ro-ftume burfte ichwer zu überbieten fein! Bon biefer Renheit barf bie Direktion eine nachhaltigere Bereicherung bes Opernrepertoirs erwarten.

Bernhard Bogel.

In einem Rongert ber Waltherichen Leipzig. Leipig. In eilem songert der Vsattherigein Militätfaheste bradte vor furzem ein ingewölicher Künftler aus Rorwegen, H. E. Magnus, eine inpuhjonische Dichtung au Gehör: "Frithjofs Heinerfiche Streben, das freitich zur Zeit, da ihm ersuberische Eigenert noch zu sehr geit, da ihm ersuberische Eigenert noch zu sehr der Kidelungen-Dreiefteressest. Allmeister Goethes Wort vom "Most, der gehind sich ausgabe gehörbet und nicht voch noch der abjund sich aufaugs gebarder und hader boch noch einen guten Wein gibt", geht hoffentlich auch dereinst au diesem jungen und sicher entwickelungsfähigen Komponisten in Grfüllung! Gin spundhonisches Sitm-mungsbild "Anf dem Lande", tomponiert von G. Pe-ters, einem jungen Wiener Zonkünster, und glücklich gur Aufführung gebracht im Dilettantenorchefter-verein, ift im Geifte ber Beethovenichen Baftoralsymphonie gehalten, angemessen instrumentiert und hinterläßt, von einigen Weitlänsigkeiten in der thema-tischen Entwickelung abgesehen, einen befriedigenden, bem 3byllencharatter burchans gemäßen Ginbrud.

Bernhard Boacl.

k.— Roin. Roch fierz vor Schluß der dies-jährigen Spielzeit ging eine neue Oper in Scene, nämlicht; "Jolanthe, die Königklochter", von Wilf. Mühldorfer. Es ist dies die vierte neue Oper biess Winters. Oer Komponist, der in Gemeinlichaft nit Arno Kleffel nun icon manches Jahr die hiefige Oper leitet, hat lich seinen Text selbst hergerichtet und hierzu das einaltige lyriche Orana "König Neues Tochter" des dänichen Dichters Courif Cort hombi-Stoin. Roch furg bor Schluß ber bies-Tochter" bes bäuischen Dichters Henrit Gert benutt. Die Rühnheit, unserm heutigen Bublifum ein burch: aus lyrisches Musikbrama mit harmlofer Haublung gugumnten, ift bem Romponiften gegludt, benn bie Oper fand bei ihrer Erftaufführung aufrichtiges Gefallen. Es ift angunehmen, daß, wenn ein Tonflinftler einer-feits ben Mut hat, ein soldes Wagnis zu unter-nehmen, er auch anderfeits die Kraft in fich fühlt, deglette gu bestehen. Und man muß bekennen, daß Mithborfer die richtigen Tone für seinen Stoff gu mithbor wußte. Mithborfer ift einen Stoff gu inden wußte. Mithborfer ift ein gefalliges Zuleut und babet ein geldichter und in Sachen ber Oper erfahrener Romponift; und babei hat er fich, auf alle musikalische Großmannssucht verzichtend, darauf be-ichränkt, dem geichmackvollen Opernfreunde gesicht zu wollen. Und das sit ihm in nicht gewöhnlichem Maße gelungen; die Oper bildet in ihrer beschaulichen Art eine Art Dafe in ber mufikalischen Biffte ber Renzeit, auf die man gerne einmal flüchten wird, um ein paar Stunden gu raften und fich ju erholen bon bem ohrbetaubenden garm ber modernen Oper.

Dunden. Alles Raffinement moberner Bühnentechnif ift anfgeboten worben, um ber "romanfifchen Oper Pietro von Abano von Louis Spohr, welche am Minchper Hoffbeater aufgeführt wurde, eine erfolgreiche Neubeleinung zu scheren, aber diese Erzeugnis der Nomantifer Tieck und Spohr ist unserem Empfinden boch schon au fehr entruckt. Gin Banberer, ber eine Tote durch feine Rinfte aus bem Grabe und gur Liebe gwingen will, ift fein inter-effanter Belb mehr für uns, fonbern ein Schemen,

len Rontraften nicht gefpart wirb. Schon ber Beginn bes erften Aftes bringt einen folden Effett: mitten vie das Totenlied um die schönlifte Jungfrun Indiens, die im offenen Sarge zur Kirche getragen wird, flingt ein Jubellied der Sindenten, die Pietro, ihren heimsgeschrten Lehrer, seiern. Die beiden Jüge begagnen ich, Abans beichlieft der Schonn, die seinem Liebeswerben stets widerstanden hat, durch Zaubermittel das Leben wiebergugeben und beschwört fie fpater in einer bon Beifterftimmen begleiteten Arie aus bem Grabe. Am Schluffe der Beschwörung springt bas Thor feiner Rauberhöhle auf und die Berftorbene fcwebt herein, im Sterbegewand, mit gefchloffenen Augen, grane Schatten auf bem iconen Gefichte und gang regungslos, totenstarr, als ob fie noch im Sarge läge. Ihre Erscheinung ist ein Meisterstück ber Regie, bezeichnet ben Sobepunkt ber Handlung und versehlt ihre Wirfung nicht — aber fie ift eigentlich boch nur ein fratter Angriff auf die erregbare Phantasie des Be-ichauers, der denn auch an der Oper in der glänzenben Münchner Ausstattung faft niehr Benuge findet als ber hörer, ber nirgends gewaltig von ber Mufit gepadt wird, wenn ihr auch ernfte, inrijche Schonheit nicht abzusprechen ift.

J. S. Samburg. Geftatten Sie, daß ich zwei große Rovitäten einheimischer Komponisten erwähne, eine Missa solemnis für vier Soli, viers und achte eine aussa soiemnis für vier Soll, viere und achte timmigen Chor, Orgel und Orchefter, von A. Mehretens, dem Leiter der Bachgefellschaft, und eine dreis elige Oper: "Der Weibertrieg" von Felig von Worlsch. Die Missa von Mehrens, deren Aufführung 21/4 Stunden in Aufpruch nahm, ist ein von größem fünfterlichen Ernst durchdungenes Werk, wenn wir aus krung wir auch jenen einheitlichen Stil vermiffen, ben nur eine ftarte Individualität gu schaffen vermag. Die einzeinen Sage tragen unter fich eine verschiebenartige Bhufiognomie, fie weisen die Ginfluffe eines Bach und Mendelssohn, wie jene eines Liszt und Berlioz auf; Menoclasogn, wie seine eines Alaft nuo vertiog auf aber trog allem geht ein gewisser Gemitisgus durch alse Teile, der sich zuweilen zu großer Innigseit erhebt, noch öfter zu dramatischer Erregtbeit des Ansberach sich steigert, hier und da aber auch sich in mermyfundene Acuserlichfeiten verstacht. Im übrigen hat sich siere Rechtenbaut des Erregtseit zu das die Abenahmun des Orgheises zu der erwiesen; auch die Behandlung des Orchesters zeugt von einem vollständigen Vertrautsein mit der modervon einem vonnantigen Zertraufen unt der models nen Technik der Justrumentation. — Die Handlung der von Woprichichen Oper spielt in Schonidorf und behandelt die denkvärdige That der tapferen Beider, die 1688 unter Anführung der Fran des Bürgermeisters Künkelin die Stadt gegen Melac refekten. teten. Das Tegtbuch ift vom Romponiften felbft mit vielem Beichiet verfagt und bietet auch in ber Diftion wie in bem Mufbau mander Scenen unleugbar Butes. one in dem Auroan mannaer Seinen menggan Somes. Am einheitlichften daut sich der erfte Alt auf, mit seinen sebendig gehaltenen Bolksienen. Der zweite Alt ist etwas knapp gehalten, und erhält die Hand-lung erst im seisten wieder Leben und Fortgang. Seere von Worts ist ein großes Talent, das sich icon in vielen Schöpfungen botumentirt hat. Der mufikalische Schwerpunkt feiner Oper liegt in ben ernften Scenen, fie enthält aber auch feine humoriftische Biegungen und Wenbungen. Den Sobepunkt bes Werkes bilbet bas große Finale bes letten Akts. Die Oper hatte einen recht freundlichen Grfolg.

F. H. Rarisruhe. Die neueste "Ausgrabung" Felig Mottls, die dreiattige Oper "Raoul der Blaubari" von Gretry (1741—1814), hat bei dem hiesigen Publiftum eine unzweidentige Ablehnung erfahren. Die musstalische Durchsishrung enthält Stellen von hinreisender Schönsteit und dramatischer Geraften walt - wir nennen bie Arie Raouls im 1. Aft, ben Ginzugsmarsch, bie große Arie ber Marie im 2. Aufz zug und das Finale des 3. Aftes; allein die geradezu verblüffende Naivetät des Librettos, welches das befannte Rinbermarchen bom Ritter Blanbart in ber lädjerlichften Beije behandelt, läßt eine rechte Frende an ber Mufit nicht auftonmen. Wir verzeichnen mit Bebauern biefen nenen Miferfolg von Mottle Ausgrabungen, neben "Richard Cowenhers" und bem "Gernen Pferb" wird auch "Raoul" gar balb in ben Ruheftand verfinten.

rer hohe Befriedigung. Gingelne Scenen find großartig und padend, andere von bewältigenber lyrifder Coon-Das gange ift bas Wert eines gereiften, begnabeten Runftlers, ber auf ber Sohe eines Saleun, Gonnod und Goldmart fieht, mit benen feine Mufit bie meifte Achulichteit befint, ohne jedoch irgendwo vie vernitatet verletz, ome ebud itenibu eine förnitäge Allehmung zu zeigen. Der Beifall, ben die Premiere davontrug, ist ein Zeichen, daß unster Theaterdirectioren mit Blindheit geschlagen sind oder daß sie die jechentende Tonsschöpfung absischtig nicht iehen wollen, nachdem das Werk seit einer Entsche ftehnng (1886) bieber uur in Braunichweig und Brag über bie Bretter gegangen ift.

# W STATE Kunft und Künftler.

- Bon verehrter Seite teilt man uns folgende erheiterade Ihatlache mit: "In Ihrem geschäpten Riatte (Rr. 7) lefe ich, das in einer Provinzialftabt Sachiens zwei Mongerte in verschiebenen Salen an einem Albend bon einem Mufitleiter birigiert worben finb. 68 gengt bicie Leiftung gewiß von Schnelligfeit und Elafticität des Geistes des betreffenden Leiters und wird berfelbe wahricheinlich mit ienem Schachfünfter auf derocheide vontragentun mit jeiem Sociafinntier auf der selben Stife ichen, der au fleicher Zeit der Inniere aussocht nud alle drei Gegner mattjette, die auserannt gute Spieler waren. Ich nöchte Ihnen von einem ungefehrten Falle, näulich von einem Siede erzählen, welches von zwei Musikleitern zu gleischen der Zeit dirigiert wurde. In einer Provingialsstadt Thüringens wurde im Vorjahre eine Sedanseier veraufattet, was sich Kriegers, Mittärs und Landwehrverein mit Fahnen versammelt hatten. Und ein Gefangverein und das ftabtifche Mufittorps waren dazu geladen. Nach der Ansprache des Geistlichen wurde die "Bacht am Albein" mit Musstegleichung gefungen. Wöglich nun, daß zwicken den Exiteen des Gefangwereins und des Musisterves fein Uebereinsommmen getroffen war, wer zu dirigieren habe, möglich auch, daß ein jeder der beiden Herrn die Ehre ber Direttion für fich in Unfpruch nahm, möglich auch, baß feiner von beiben ben einmal mitgebrachten Dirigentenstab nicht vergeblich geichleppt haben wollte, Inrz, beide schwangen nach Herzenstuft ihre Tall-ftode. Anfangs standen beide Dirigenten in einem Nintel gegeneinander. Leider bligte dem einen die Sintel gegeneinander. Leider bligte dem einen die Sonne io ins Wesicht, daß er geblendet die Viertelwerdung vollenden nußte, fo daß um beide, Rücken an Rücken, die vier Stropfen dek Liedes zu Ende wedtten. Dieje Doppelbireltion ichloß aber nicht mebelten. Diefe Doppelbirettion ichloß aber nicht bie gute Durchfishrung bes erhabenen Liebes aus. Run, da robe mir noch einer von Zerfahrenheit und Biellofigfeit bes beutschen Boltes!

Wir erhalten bon einer Abonnentin folgenbe sehr beachtenswerte Zuschrift: "Ich möchte bas Interesse großen Leferfreises für ein Unternehmen erwecken, das in Salaburg gur Ausführung ge-langen foll, wo man Muftervorftellungen ber Opern unierer älteren Meister, Gluck, Mogart, Becthoven ze, veranstalten will. Ich habe das Unternehmen mit Begeisterung begrüßt, da es schon längst mein Wundch war, dem Andensten unierer unfierblichen Meister ein würdiges Deufmal gesett zu ieben. Nach meinem Gestift ist die Dankesichule wetde das beutsche Vollen. Nach meinem Gestift ist die Dankesichule, wetde das beutsche Boll seinen Musikhelben schalber, nicht damit abgetragen, daß es deufelben Stands bilber errichtet, fondern vielmehr baburd, bag es Die Aufführungen ihrer Berte in muftergultiger Beije fördern hilft und dann in andachtsvoller Stimmung ihren Tonwerten laufcht. So große Summen wurden ichon für die Anfführung der Bagnerichen Werke ausgegeben und co ift nicht mehr ale billig, bag man feinen großen Vorgängern, ohne beren bahnbrechenbe Thatigfeit Wagner seine Biele boch nie erreicht hatte, biefelbe Chre gu teil werben lagt.

- (Auch eine Reform.) Derpreußische Rriegs minister geht angeblich mit dem Gedanten um, aus der Militärmufit alle Fremdwörter zu entserne und diese durch beutsche zu erfegen. Statt forte soll fünstig durch bentsche zu ersehen. Saat forte soll kinftig getang zu beschränken.
"faart" gesagt werben, saat piano "sankt"; dur heißt "hart", moll "weich" n. i. vo. Hernet soll das Notenhatt", moll "weich" n. i. vo. Hernet soll das Notentoffen kunftig nicht fünflinig, sondern sechskinig sein, selbst, sit, wie Mannheimer Blätter berichten, in Daffel-

int ofe Mitte des Spiremes faut. Auch jouen die Poten im Bag genau befelbe Lage shaben, wie im Diskant; der Bahichilliss wird zwar beibehalten, doch bezeichnet er nur, daß die Töne der Bagnoten zwei Ditave tiefer liegen. Der Kriegsminister erwartet, daß Patriolismus und militärische Disciplin alle Schwierigkeiten bei Durchsührung dieser "Reform" überwinden werben.

- Wieder fanden fich Dichter und Komponist

3n einem eblen Bunde gusammen. Hugo Bolf aus Steiermart hat näulich 53 Lieber bes großen bentichen Poeten Chuard Mörite für eine Singftimme mit Klavierbegleitung gefest und fein wertvolles Wert bei C. Latom in Wien herausgegeben.
— Die Verlagshandlung von Dietrich & Co. in Bruffel hat foeben ein Brachtblatt exten Ranges: Lubwig van Beeth on Berminatterierin Adiges. Lubwig van Beeth oven, Eriginal-Adoreung von Carel L. Date, in vier Ausgaben gu 25, 40, 125 nub 200 Fr. (Bildprofie 471/2 cm hoch, 371/2 cm breit) herausgegeben, welches vermöge feiner Bildnieschiichteit, wie wegen seiner kimisterlichen Volkendung iedem Berchrer des großen Tonmeisters aufs wärmiste enwichter nur den fann. Die Radierung Tales, der durch seine früheren Arbeiten und Rembrandt, Fr. Sale, Ban Dud u. a. bereits vorteilhaft befannt ift, wird berechtigtes Aufsichen beshald erregen, weil sie eine neue Schöpfung ift. Der klünfter hat nämlich ben traditionellen unwahren Beethoven-Typus preisgegeben und auf Erund neuer, bisher undenugter

Hismittel ciu wahres Berthoven-Vildnis geichaffen.
— Fräulein Elijabeth Zeich, hohenzollerniche Hoppiamitin, hat in Geneinscheft mit dem Bari-toniften Herrn Bulk fürzlich in Braunschweig und in Magdeburg mit ausgezeichnetem Erfolge fongertiert.

20aggeonig mit allegggagnetem expose tongeren.
— Mis Köln schreiben unds einer unserer Korreivondenten: Die Bildnisse ber Eltern eigefunden worden. In Bonn befindet sich nämlich das beglandigte Bildnis von Beethovens Mutter; eine photographiide Nachbildung bes Bilbes führte ju ber Entbedung ber beiben Bilber. Daß ein Bilb bes Baters vorhanden war, wußte man bisher nicht. Da bas aufgefundene Borträt aber mm bas genaue Gegenftid zu dem der Mutter bilbet, so ift kann zu bezweifeln, daß man in dem Bilbe jenen Johann v. Beethoven zu erfennen habe, der dem Trunte ergeben gewesen fein soll und mit der Orthographie auf gespanntesten Fuße stand. Kenner schreiben die beiden Bilber bem Bonner Sofmaler Bedeutamp gu. k .-

— Hir die Vecthoven Vollance Verentand zu. K.—
— Hir die Vecthoven Ven Aus feellung, welche vom 10. Mai d. J. ab zugleich mit den Muster-Aussichtungen Beethovenscher Kammernusst in Vonnt flattstinden soll, haben öffentliche und Krivalfannstungen in Deutschland und Desterreich ihre größten Verentand und Desterreich ihre größten Verentand und Verentand von Verentand

Koftbarfeiten an Beethoven-Grumerungen hergegeben.
— In UIm wurde unter Leitung des Mufit-bireftors der dortigen Liedertafel, Herrn H. Schepp, orteiters or vorigen viesertagte, zern D. Schepp, ein Veckhop venahend gegeben, an welchem die Mujikkapellen des 123. und 124. Infanterieregiments u. a. anch die Nashrendschund der Jehr gelungen aufführten. Sie gereicht dies dem Leiter diese "Symphoniefongertes" ebenso wie den beiden württemschieben Milikaten für der Verkenden württemschieben Milikaten für der Verkenden württemschieben Milikaten für der Verkenden werten. bergifchen Militartapellen gur Ghre und verbient andernorts Nachahmung.

oernorts Nachamming.

— Der "Kölner Sangerfreis" feiert 1891 ben Gebenstag feines Löjährigen Bestehens. Besondere Beweise seines Könnens lieferte biefer Berein bei größeren Gesangswetistreiten in Deutschand, Belgien und Holland, bei welchen er mit hervorragenden Preizen sier Kunft und krince-vistasselftahervorragenden Preifen sin Knust und Princa-pisca-Gesang ansgezeichnet murde. So errang er die erste vom Deutschen Kaiser Wilhelm I. gestiftete große goldene Medaille, die Händtwert, Geschent des Deutschen Kronprinzen Friedrich Wilhelm, einen Siegesthaler-Pofal, den höchsten und einzigen vom Deutschen Kaiser Friedrich III. gestifteten Chrenpreis n. a. m. Es ist ein vortressische Gedaute, daß dieser Berein im Sonnner 1891 in Köln einen Großen inter-nationalen Gesangwetztiereit persynkleter ausgeben der nationalen Gefangwettstreit beranfinitet, an welchem bentiche, belgische und hollanbische Bereine und bedeutende Ehrengaben nebst hohen Gelbprämien gur Berteilung gelangen werben. Es wird bei biefem Wettstreite vor allem bem Bolfsliede eine hervorragende Stellung eingeräumt, ohne dabei ben Runft

herren" mit bedeutendem, wahrem Erfolge zum io daß manche lättige Hilfolinie erfpart wird und dorf und Treiburg i. B. mit autem Erfolge aufge-

pelle gu Ronigsberg i. P. brachten als Novitat Dito Dorns beifällig aufgenommene hermann-ichlacht-Onverture.

- Mus Berlin erhalten wir einen Bericht, welchem wir folgendes entnehmen : Die hiefige ruffi: iche Rolonie veranftaltete ju wohlthatigen 3weden ein Ronzert, bessen Gigenartigfeit barin bestand, daß in bemielben nur ruffifche Kunftler Biecen ruffifcher m bemjelben nur russische Kinftler Piecen culischer Komponische vortragen. Deser Umskand machte das Lonzert zu einem in musikalischer Beziehung sehr intersessauten und wurde dasselbe vom Berliner Publikum ichr gut bestucht. Das Programm des Konzertes konnte freisich nicht im entferntesten ein Bild der russischen Punik geben, doch waren ziemlich interessaute Stide in dasselbe aufgenommen. Es gelangten nämelich zum Bortrag: Recitativ und Arie aus der Oper Wittlan und Loburier. Wonderdern Frank über lich jum Bortrag: Recitativ und Arie aus der Oper Muhlan und Ludmita: "Bunderbarer Traum führt Liebe" von Glinfa, "Es war zur erften Frühlinges zeit" von Tichaitowsty, musikalisches Bild "Hästein" von Cui und "Der Afra" und "Sehuluch" von Kubünftein. Diefe Lieber fung die junge Konzertfängerin Fränlein A. v. Sawrymowicz, die dauf ihrem ausgezeichneten Bortrag und vorzüglicher Schulung vielen Erfolg hatte; ferner "Jweisel" von Klinfa und "Barcarofe" von Hauf-Wesdorff, welche Biecen unit großem Geschick Fräulein A. Dauf-Wesdorff auf dem Violonicello ausführte, und "Kocturne" von Tichaifowshy und "Mapiodie der Voltraue" von Zedlischates ein Diefe Piecen hiete der befannte ausgezeichnete Pianif Ernft Zeblischaft, Broseffor am Klindworthstäniger Allender Allender und Klindworthstäniger und Klindworthstäniger aus Klindworthstäniger und Klindwor Bianist Ernst Jedlitschta, Brofessor am Atindworth-ichen Konservatorium in Berlin und erwarb fich damit großen Beifall. Endlich fpielte ber bereite ruhm: lichft befannte Biolinvirmoje Charles Gregorowitich: licht bekannte Violinvirtiose Charles Gregorowitich:
"Chansons sans paroles" von Tschaikowsky, die
"Nachtigall" von Vieuztemps und "Den roten Sara-fan" von Weniawsky. Der Ersolg dieses jungen Künstlers war ein außergewöhnlicher, so daß er zwei Jiecen zugeben unigke. Der Abend hat 1245 Mt. Reineinnahme der russischen Kolonie eingebracht.
— In Paris sit iest eine Gesellichaft in Bil-dung begriffen, welche sich "Sooiété des grandes au-ditions musicales de Franco" neunt. Sie will den französsischen Komponisten eine Heinstätte im einemen Lande bieten. Angelichts der beschäuben-

im eigenen gande bieten. Angefichts ber beichamenim eigeleit Sande viereit. Angeligdis der beiganieis der Definde, daß dis zum hentigen Tage noch gar feine Oper von Berlioz in Frankreich aufgeführt worden ist, daß hervorragende Tonieger wie Kener mit feiner "Sigurd" und feiner "Salaninbó", Massent mit der "Serodiade" und mit "Richard III." sich an das Unstand zu wenden, Saint-Sasies und Chabrier in die Proving gu manbern, Lalo und andere mit ihren Bartituren ein Jahrzehnt und barüber gu warten gezwungen waren, weil fich die Große Oper bemußigt fühlt, jebe Boche zweimal Lucia und Rigobemüßigt fühlt, jede Woche zweimal Lucia und Rigo-letto zu geben — angesichts dieser beschämenden That-jache also, hat eine Gruppe begüterter Kunstirennbe die Fonds aufgebracht, welche es der französischen Musik ermöglichen sollen, fortan in Baris zu Chren zu sommen. Schon Aufang Juni findet die erfte Vorkellung fantt. Man wird unter der Leitung Lamons-renz', der zum Orchefereche bestellt ist, Bertioz', "Bea-trice und Benedikt" zu Gehör bringen. — In Brüfiel wurde K. Wagners "Flieg en-der Hollander" mit glänzendem Erfolg gegeben. Die erste Aufführung 1872 hatte keinen Sieg zu ver-zeichnen, doch die Welgter find bekehrt und dankten bem Himmel sowie dem genichen Kapellmeister Ser-

bem himmel fowie bem genialen Rapellmeifter Gervais Dafür, baß ihnen ein genugreicher Abend bereifet murbe.

metre wurde.

— Wie der New York Star mitteilt, beabsichtigt Abelin a Patti einen Prozek anzustrengen gegen die nicht von ihr genehmigte Reproduktion ihrer Stimme mittels des Phonographen. Ein unternehmender Panke hat nämlich während einer von der Patki in San Francisco gegebenen Operuvorstrutze der Patit in San Francisco gegebenen Opernvor-kellung die Stimme der Sängerin höpongraphisch aufgenommen und gedeuft phonographische Patit: Kor-kellungen in den Siäden der Union zu veranskalten. Bahrichinischer als dies Mitteilung lautet die Nachricht, bag A. Patti vom nächften Scptember ab in

Tall, duß A. pantt vom machten Schrimder ab in Deutschland Kongerte geben wolle.

— In San Francisco wurde mit großem Erfolge eine nene vierastige Operette gegeben, bettiett: "Juriofa, die Tochter der Hölle." Der Komponist Theodor Bogt ift ein Deutscher und leitet in der genannten Stabt einen Singverein.

#### Bum Mufikleben in San Francisco.

San Francisco im Marg 1890.

Die Batti : Tamagno : Saijon ift gu Gube Die Partie Tamagno scalon ist al Gibe Obgleich nur aus la Borteklungen bestehen, war sie boch von keinem absonbertich großen Erfolge, weber in tünklerischer noch in finanzieller Hinfliche Wit Ansanahme von Berdis Othello und Boitos Mechistokle brachte das Repertoire keine Rovität. Die alten Leierkaste n. Dpern, mit denen uns hier die Katti in den letzen Jahrzehnten gefüttert hat, mußten wieder herhalten, und wenn auch uns allegeiten das gage Andlistung ist noch immer tert hat, mußten wieder herhalten, und wenn auch im allgeneinen das große Publikum ich noch immer die Füße abläuft um die "Farewell-Verformances" der Diva zu hören, so denkt doch dereits der einskädtigere Teil desselben, daß 28 Warf Eintrittsgeld selbs für dam Francisco, sin eine mittelnäßige Teaviata- oder Sounambula-Borstellung zu viel sind. Sienen wirklich großen Erfolg erzielte der Tenorist Tamagno in Ohsello, Berdis unvergleichlich schönen Werke. Nicht zu übergehen ist das recht gute Orchester unter Altmeister Arditis Leitung.

Ein Konzert zum Besten eines Karl Formes-Wonnunents hatte einen guten sinanziellen Ersolg (von dem kinstlerichen nicht zu reden, der ziemlich viel zu wünschen icht zu reden, der ziemlich viel zu wünschen eines Büste gefet werden, die don einem hier anfässigen Bildhauer entworfen wurde.

Augenblicklich ift bas hiefige mufitfreundliche Pu-blikum in Efftafe. Sarafate und Eugène d'Als-bert find hier und gaben ihr erftes Konzert im vollbert jud hier und gaben ihr eisten königert un boll-tändig ausverkauften "Grand-Opera-House". Sin zweites Konzert tounte an dem bestimmten Tage nicht kattsinden, da die gesante Konzertgesellschaft in den Sierras eingeschneit war und unvernutet pat eintraf. Mit ihrer Dollarernte, denke ich, dirren diese beiden Künftler ichon zufrieden sein; denn selten haben Vir-tuofen unser Aublistum so zu enthussomieren verstan-ken, wie diese beiden Gerern. Mannt Ginricks ben, wie diefe beiben Berren. Muguft hinrichs.



#### Neue Muhkflücke.

Möriche und Tangitück. Ballabend. Band VII. 14 Tänze für Klavier. (Carl Nühles Musikverlag in Leipzig-Rendnis). Die Ingend, welche zu frijchen melodischen Beisen gern tanzt, wird in diesen 14 Viecen manches Ansprechende sinden. Zu dem ge-fälligen Mennettwalzer von P. Tappert tann auch gefälligen Menuettwalzer von A. Tappert kann auch geinigen werben, da er sir ein lauglameres Schrittenpo Ilng berechte ist. Neizvoll sind die A.Die beiben Schwäger" von P. v. d. deibe, der Rheinländer "Frieda" von P. Serlner, Blimchens Kreuz-Polta von H. Herter, Blimchens Kreuz-Polta von H. Herter, Blimchens Kreuz-Polta von H. Herter, Bermann u. m. a. Alle diese Hertichteiten koften nur 1 Mark. — Der Kaiferin Savotte, lomponiert von Arthur Seidel. (Leipzig, E. Kahnt, Nachsolger.) (Kür Steichmitt B Mt., für Militärumsst 2 Mt., für Klauier 1.30 Mt.). Sin recht gefälliges, melodisches, rhythmisch wirsames Marschwottv ist in diese Gawotte verwertet. Besonders Aapellen dürften nicht sämmen, bieses dansbare Sidd in ihr Kepertoire aufzunehmen. vernettet. Seindes August durften nuch finismen, hood ber Künstlerwelt!" nennt sid ein Warfd für das Pianosorte, welden Arnold August foni-poniert hat (Kommissonsverlag von Stehl & Thomas, C. A. Andrée, Wolff & Comp. in Frankfurt a. M.). Der Komponist ist erkt 17 Jahre alt und seine Cyfe-lingsarbeit wird allen jenen Bergnigen bereiten, die an einer einsachen melobischen Beise gefalleiten sinden.

an einer einsachen melobischen Weise gefallen sinden. Der Macrich verdient wie die früher erwähnte Gabotte die Instrumentation sür Musikapellen.

Bater Unier sür Gesang mit Klavier oder Orgel don C. Kreds. (Berlag don Edd dis Pranter, Dresseden.) Die Sängerin Michales ih dieses im Chorasstell gehaltene Lied, welches ihr Gatte Kredskomponiert hat, in vielen Konzerten und die Gottes dienstellen mit Erfolg gesungen. Es klingt nicht unsangenehm, ohne herborragend zu sein und ist in der Musikapen sie hohe, mitstere und tiefe Stimmen brei Ausgaben für hobe, mittlere und tiefe Stimmen

bar, welche Stilde für bas genannte Juftrument ent-

Solfeggien feine Gefangsfertigfeit jebenfalls vormarts

bringen wird. Tednifde Borfiubien für bas polyphone Spiel von Dr. Sugo Riemann. (Steingrabers Berlag, Leipzig.) Der Berfaffer läßt in biefem Berlag, Leipzig.) Der Berfaher läßt in biefem einsichisvoll angelegten Schulwert das mehrstimmige Spiel ber einzelnen Hand in seinen Urthpen vorüben. Dabet halt er verschiedene Fingerlahprobleme des hothphonen Spiels im Muge. Die lebungen beziehen sich auf zweistimmige Gänge in ungleichen Berten, z. B. figurierte Terzengunge mit Bechselwoten, auf figurierte Sexten. und andere verlariffige Gänge mit Bechselwoten, Spylopen und Baufen u. f. w. Daß Dr. Miemann ein vernügstichen Multikabagage ist Dr. D. Miemann ein vernünktiger Mulitpädagoge ist, beweitt seine Aussicht, den man den Schiller Stüde spielen soll, die ihm Freude machen und gugleich feinen Geschmack bilden. Er jolle Musik geschlich einen Geschmack bilden. Er jolle Musik genießen und nicht durch eine verbohrte Lehrmethode gequalt werden. Die "technischen Borstudien" sind mit beutschem und englischem Lehrtegte verschen.



erichienen. Sieber und Gefänge für eine Singstimme mit Begleitung bes Bianoforte, tomponiert von Jan Gall.
gleitung bes Bianoforte, tomponiert von Jan Gall.
getätig, Berlag von F. S. C. Leucart. Geschicht unieren gehaltvollken flevillen, da sie neben ber Nosenache, gefälltge Lieber ohne ben Anspruch, etwos Bedeutenbes zu sein. Die Lieber J. Galls, welcher So sinden wir in dem letzten Heft der fürden gefalten kern best der eine Versellen. Sieder sind Nadioterftück.
Bedeutenbes zu sein. Die Lieber J. Galls, welcher So sinden wir in dem letzten heft derselben einen

Die schönen Kinste fänden iberhaupt in Baltien niemals besondere Teilundpur, mit Ausnahme der Musik, welche in Miga einer regen Pflege begegnet. Die "Herrn Mecensenten" erlucht B. v. Andrecknoff, seine Gedichte zu leien, bewor sie bielelden kritisieren. Seine Gebichte, welche ein binnes Banborn füllen, verbienen auch gelesen zu werben; bie meisten berefelben find von einer feltenen Formiconneit und behandelit vorniehne poetische Stoffe. Filir jenen Tell unferer Leser, welche nach Liebertexten ausblicken, greifen wir folgendes zur Betonung sich besonders gut eignende Lied heraus:

Rüderinnerung.

3ch tann ben Tag nicht vergeffen - In Tranmen bent' ich fein -Da wir unter Blumen gesessen Im stillen, sonnigen Sain, Da wir zum ersten Male Mit einanber waren allein -Zum ersten Male Im Leben allein.

Es breunt auf meinem Mnube Der Rug noch in ichlaftofer Nacht, Der mir die erste Runde Bon Deiner Liebe gebracht. Ich möchte noch einmal ihn fuffen Und fterbend in ihm vergebn -- Roch einmal ihn fuffen Ilnd felig vergehn! . . .



Biveisilbiges Rätsel.

Ms einsam Wesen in der Welt Leb' ich, so lang' es Gott gefällt. — Konnut jennand, der nie nimmt das Herz, So sterd' ich zwar, doch ohne Schmerz, Und altem Leben so verloren, Werd' nen der Tontunst ich gedoren.

#### Mulikalische Jugendpost. Breis pro Quartal 1 Mark. Inhalf Mr. 8.

Der Bergfänger. Erzählung von Abe Linden.
— Das Heft des Königs Mai. Singspiel von Luise Sis. — Ebelmut. Epische aus dem Künsteleben. — Mnstalisches Plaudereckhen. — Der Leine Sänger. (Gedicht mit Juhrtration von Frida Schanz). — Die Amtleln. Erzählung von J. B. — Piep! Sine Bogeltragödie von Elizabeth Midler-Wernell. (Gedicht unt Illustration.) — Einführung in die Oper, in Erzählungen und belehrenden Unterhaltungen. Von Ernst Pasque. XXIV. Herdinand Cortez — wochen bei Verlatin. Zwei große Opern von Spontini. Sine Sinube bei Spontini. (Schuß.) Musikalische Plauderei. Von F. Scholz. — Brieflasten. — Rätsel.

Mufikbeilage:

#### Briefkasten der Redaktion.

Unfragen ift bie Abonnements. Quitbeiguffigen. Angunme Aufdriften merben nicht beautwartet.

Den geehrten Abonnenten fruhe. rer Jahrgange birfer Beitichrift jur Radricht, bag bas Wert: Mulifer, Cerifon non R Dufint (meldes feiner Reit als Beilage jur R. DR. 3. erichien, aber auf Bunich vieler Albonnenten ju gunften einer wei-teren Muittbeilage abgebrochen wurde) jest vollftan. big ericienen ift und 34 Bogen umfaft. Jeder fch. lende Bogen ift burd ben Buch. und Duffalienhandel für 5 Bf., eine elegante Ginbandbede für 40 Bf. ju beziehen. Bei biretetem Bezug burch bie unterzeichnete Berlagsbuchhandlung find nete Berlagebuchhandlung auferbem für bas beutich. öfterreichifde Boltachiet 10 Bf. für bie Lander bes Weltpoffvereins 20 Bf. Porto beizufügen. Stuttgart. Carl Grüninger.

Frühere Bogen von Dr. Gvo. bobas illuftrierter Mufit. gefdichte find gegen Ginfendung von à 5 Bf. in Marten burch famtliche Buch und Mufitalienhand lungen, fowie von ber Berlagebuch. handlung von Carl Grüninger in Stuttgart au bezieben. Birb Rufenbung per Boft birett gewünscht, bann find noch 10 Bi. außerdem für Porto beigufügen.

Stillingen, Fr. M. Albert Tott-mann empfiehlt in feinem "Buhrer burch ben Biolinunterricht" (Beipgig, Berlag von 3. Schuberth & Comp.) als treffliche Biolinichulen jene von Lub. Abels (Leipzig, Carl Rühle) 2 Teile à 4 Mt., von Rich, Soffmann (Riftner, Leipzig), 2 Teile à 3 Mt. von S. E. Rapfer (Crans, Samburg) 3 Teile gu 3 Mt. bis Mt. 3.30, von Michaelis-Bichtle (Leipzig, Leudart) Breis Mt. 4.50, von E. Singer und M. Geifrig (Stuttgart J. Cotta) 3 Banbe g. 7 Mt. und 8 Mt. und bon 2. Spohr (Bien, Saftinger) 30 Mt. K. Z. in C. Originalnotizen für

bie Rubrit "Seiteres" werben honoriert. Das fibrige nicht erwilnscht. Frankfurt, Hath. Sp. Laffen

Dr. E. in L. Der große Katalog von Challier weist feine Bearbeitung bes Liebes von Fesca: "O stille dies Berlangen" nach. 2) Empfehlenswert finb: "Angereibte Berlen aus bem Ring ber "Ribelungen". Walfüre umfaßt 3. Gicafrich 4 Sefte.

O. S. 3m Droefter erzielt bie Sarfe Rlangeffette, welche bem Rlavier nicht gugefdrieben werben tonnen; auch ift bas Bianifimo auf ber harfe als Goloinftrument bon reigenber Wirfung; boch wurben wir bas Rlavierfpiel bem Garfenichlag im gangen porgieben.

Kassel, L. S. Das "Dofen-Memett" von J. Sapon bei Litolff (Braunschweig) erschienen. (Preis 20 Pf.) Dort erfahren Sie bas Bewilnichte.

L. X. in G. Geben Sie, mein liebes Fraulein, bas Dichten nicht auf; bie Freube am Schaffen gebort boch ju ben reinften Bebensgeniffen. Denten Sie jeboch fpater erft an bie Beröffentlichung Ihrer Gebichte. Die beiben ersten Strophen ber "Alage" lesen fich nicht uneben. Gestatten Gie, baß wir sie hersehen, weil sie jum "Bertonen" gut geeignet find:

Der Abend tam, bie Nacht fant ftill bernieber Muf luft'ger Bergesbob'! Soließ ju bie matten Mugenliber. Das Berg thut web.

So viele Tage tamen, find bergangen, Dein Leib, es blieb. Du wirft's ja nimmer, nimmermehr er

langen,

Bas bir fo lieb!

Bonn, P. R-n. Sie haben boll-tommen recht, wenn Sie Menbelsjohns "Lieb Borte" (Rr. 21 in G moll) weber für ein Sonbellieb, noch für bie Rlage eines Berzweifelnbenhalten. Solche Ausbeutungen immer willfürlich unb Menbelsfohn bat felbit bas Umieten mufitalifder Ginfalle in beftimmte Borftellungen gurudgemiefen, bie auf beftimmte Borgange bezogen werben.

Trifolium Washington. Rapelle meifter Rilifd ift allerbings verheiratet; ob

#### Militär-Musikschule

Borlin, S.W., Jerusalemerstr. 9.
Vorbereitungsanstalt z. Millütrkapellmeister, genehmigt vom Königl. Kriegsministerium am 26. Juni 1882. Nach beendetem Kursus erhalten die ausgebildeten Kapellmeister Aspiranten ein
Zeugnis der Reife. Theoretischer Unterricht auch brießich.

H. Buchbolz. Ürektor der Anstalt.

H. Buchbolz. Ürektor der Anstalt.

Verlag von Breitkopf & Härtel in

Leipzig.

# Nenes Werk von Niels W. Gade.

Quartett No. 1 in D dur für Violanen, Violau. Violoncell. Op. 63. M. 7.50.

### Die berühmten Lieder-Dichtungen Anton August Naaffs "Aus dem Dornbusch"

(Verlag Pierson, Dresden) können für jede Buchhandlung für 2 und 3 Mark bezogen werden.

Beste Beaugaquelle f. celit römische Saiten aller Instrumente, Versand franke nach allen Ländern. — Fabrikpreise. Preiscourant franke. Erneste Tellert, Roma.

#### Herrliche Th rauen - Kompositionen

für 1 Singest. mit Klavierbegleitung.

1) "Ewig will ich Dein gehören", von Julie v. Pfeilschiter. 1 Mk.

Ein schlagender Beweis von der Tiefe und Innigkeit einer edlen Frauenseele; eine Ferle unter den Liedern!

2) "Schilflied", von Julie Fürstin v. Waldburg-Wurzach.

80 Pf.
Ein Lied von besonderer Noblesse, wie es der hohen Spenderin zur Ehre gereicht.
3) "Wanderers Nachtlied", von Gräfin E. Waldburg. 80 Pf.
Ein stimmungsvolles, sehr poetisches
Gegen Einsendung des Betrages zu

Lied!
Gegen Einsendung des Betrages zu beziehen durch die Verlagshandlung R. Michaelis, Leipzig-Reudnitz. Im unterz. Verlage erschien soeben:

Im unterz. Verlage erschien soeben:
Da Weana Bitz, Jux-Marsch m Textv.
Höchst schwungv. melod. Marsch mit
pack Text vers. kann anch als Marsch
koupletv. einer od. mehr. Pers. ges. werd,
wird demn. v. allen Kapellen gesp. werd.
Da Ralber, oberbayr. Mundart v. Jos.
Franz! (7000) Preis — 500.
"Rückblick", "Slehst du das
Meer?", Lieder f. 18 ingst. m. Pfle. v.
A. Krüger, op. 26 Preis I Mic. Sämtl. Piecen
f. zus. 2 Mv. von der Verlagshandlung
H. F. J. Köhler, Chemnitz 1. S.
zu beziehen.

sich musik. Bildung aneignen in. Kenntnis d. Noten, Schlüssel, Tolleitern, Accorde, Taktarten, Intervalle, Harmonielehre, Masik geschichte etc. verschaffen it Mark Prof. Klings Elementarprinciplen d. Musik nelss fopul. Harmonielehre u. Abriss der Musikgeschichte. Gebd. 1 Mk. Verlag von Louis Gertell, Hannever

Musikgeschichte. Gebd. 1 Mk. Verl von Louis Gertel, Hannover.



Preis kpit. Mk. 4.50 Th. I, II, à Mk. 2.50 übertrifit durch vor-URPACIES | Gediegenheit des Stoffes ti. d. spiendle Ausstattung wohl sämtliche Konkurranzanti auf dia kurrenzschi.auf diestem Gebiete, selbst die frühere Preis-klavierschule.,,Neue Pädagogische Zel-tung" v. 7/7. 88. lung" v. 7/7, 88. Heinrichshofens

Verlag, Magdeburg.

Im Veriag von W. Kohlhammer in Stuttgart ist erschienen und durch jede Buch- und Musi-kalienhandlung zu beziehen: Zur

#### Geschichte der Musik und des Theaters vom Württembergischen Hofe.

Nach Originalquellen von Josef Sittard. Bd. I. 1458—1733. 8, X und 864 S. Preis brosch. 5 M.

### Bravour-Walzer ersten Ranges!

#### "Ach einmal blüht im Jahr der Mai" mit humoristisch-parodistischem Text für Pianof. von Paul Förster.

== Preis 1 Mark. = Jeder Klavierspieler wird an diesem lebensfrischen, melodischen

Walzer seine Freude haben. Carl Rübles Musikverlag in Leipzig, Heinrichstrasse 7.

### Der Kaiserin Gavotte

für Pianoforte zu 2 Händen

Arthur Seidel.

Preis Mk. 1.30.

Bekanntlich ist die Walküren-Phantasie von A. Seldel das Lieb-lingsstück Seiner Majestät des Deutschen Kaisers. Auch der Kaiserin Gavotte wird alle Herzen erobern. Sie hören, heisst sie lieben. Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Verlag von Carl Grüninger in Stuttgart:

Prof. E. Breslaurs Klavier-Schule

-==== op. 41. ≡

Anfangs- und erste Mittelstufe.

3. Auflage.

Preis brosch. Mk, 4.50 — kart. Mk, 5.25. — gebdn. Mk. 6.

Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalienhandlung.

Arbeit, welche in dieser Richtung für die Jugend geliefert worden ist.

Prof. Dr. Oeker Paul,
Lehrer am königl. Konservatorium d. Musik zu Leipzig.

... Das Werk ist so recht aus der Praxis hervorgegangen. Na-türlich führe ich die Schule in meinem Institut ein. I. Spengler, Direktor der Musikschule in Kassel.

Das Werk eignet sich für Erteilung des Klavierunterrichts inderes. Rich. Kügele, königl. Seminar- und Musiklehrer in Liebenthal. wie kein anderes.

... Die vorliegende Klavierschule müssen wir als die vorzüg-lichste bezeichnen, die uns in den letzten 10 Jahren zu Gesicht ge-kommen.

Neue Zeitschrift für Musik, Leipzig.

1889, No. 23. 

No. 1316. Manschett-

Ostseebad

Eröfinung der Trinkkuren am 16. Mai, des Seebades am 1. resp. 16. Juni. Warmbadeanstalt für alle Sorten medizinischer Bäder. Prospekte, jede Auskunt erteilt Badedirektion, Oberstlt. v. Treu.

Verlangen Sie gratis den Prachtkatalog der Goldund Silberwarenfabrik von

### Carl Holl in Cannstatt-Stuttgart.

Aeltestes Versandgeschäft dieser Branche. Umtausch getattet.

Versand geg. Nachnahme oder vorherige Barsendung (auch Marken).



No. 840. Echtes Korallen-Collier (Goldschloss) ireih. M. 11.50 — 2reih. M. 22.80 — 3reih. M. 30.—



1073. Granatarmband. M. 24. (Goldfassung) treih, nach Verlauf. No. 1073.



. 1312. Silb. Brosche soo f. Diamant, Rubin od oxydiert u. vergold. M. 8.70 Smaragd M. 85.70.

No. 787. Ring 14 k. massiy

) فليم أن ريمان

No. 1351.

Gold-

doublé-

Nadel

mit Al-

mandin M. 4 ---

Neue Kompositionen für Vieline s. Pianefte. von Hollaender. G. Op. 34. Prelude. Morceau de Salon. M. 2. — Op. 39. No. 1. Ein Albumblatt M. 135. No. 2. Schlummerlied M. 135. Gebrüder Schoott, Brüssel — Giso Janne, Lolpzig. Zu bezieben durch jede Musikalien-handlung.



Cellos etc. ffir Dilettant. n. Runft-ler lief. unt. b. coulant. Rebingung. Garantie. Zahlungserleichterung

ohne Preisaufachlas.

Hamma & C🏝 Saiten-Infir.-Fabrit, Stuttgart.

Musikalien

Quartette, Quintette, Sextette etc.
für Streich- u. Blasmusik u. alle anderen Musikailen, sowie instr. und
Saiten bei J. G. Se ell ing in
Dresden N. BitteKataioge z. verlangen.



Alte Violinen

aus einer grossen Sammlung zu jedem Preise von M. 30.— an werden gegen Einsatz zur geft, Ansicht ver-sendet von B. Kirsch.

Nürnberg. Lehrer hohen Rabatt.

A. Sprenger, Stuttgart, Kgl. Hof-Instrumentenmacher. Prämiiert Wittenberg1669 London 1855 Um 1871. Munchen1886 Ausstellungen Stuttgart 1881. Bologna 1888

Selbst-verfertigte Violinen & Cellis sowie alte. echt italienische Meister-Geigen. Beste Reparaturwerkstätte.

Grösstes Saitenlager. Specialität: reine Saiten. Feinste Bogen und Kästen etc.

Noue, verbesserte Tonschraube. Prospekte u. Preisliaten grat u. frko.

Violinen, Zithern, Satten, sowie alle Blas-Instr. am besten und billigsten direkt von der Instrumenten-Fabrik C. G. Schuster jun. 255 u. 56. Erlbacher-Strasse. Markneukirchen, Sachs. Illustr. Kataloge gratis u. franko.

iolinen versand 0. R. & Reparaturen tadellos.

Chr. Heberlein jr.

Markneukirchen i. S. Beste und billigste Bezugsquelle für Musikin-strumente u. Saiten eigener Fabrik. Preiscourant gratis u. franko.

## Herm. Dölling jr.

Markneukirchen i. S. empfiehlt alle Musikinstrumente mit Zubehör unter Garantie;

Specialität Streichinstrumente

eigenes Fabrikat billigst.

Reparaturen promptest. illustr. Katalogo gratis und franko. feine Gattin ben Ramen Amalie führt, tann

augenblidlich nicht ermittelt werben. **Trlest, J. P.** Ausführliche Werte.
ber den zentrapunt find bon fi. M. Mar-pung (2 Bände d. 20 Mt. und 24 Mt.) und in A. Reichas Lehrbuch ber musikalische

in N. Artigals zerbrid or empluchigen. Rompostion (3. und 4. Banb (4. 36 Mt.) bei Aug. Cranz in Hamburg erschienen. Breiten, B. Th. 1) Wir fönnen Shien die Harmonie- und Komphitons-lefre von R. Algele (Breslau, J. Görlich) empfehlen. Bu beziehen burch jebe Bud-und Dufitalienhanblung. 2) 3hre eble Muregung werben Gie in ber Rubrit: "Runft und Runftler" finben. Bir teilen burchaus Ihre Anficht und haben biefe icon einmal

Bismarck (Pr. Sachson), W. B. L. 1) Die verfcloffenen Rouverts ber Breisbewerbungeftude werben nicht geoffnet. Das Breisgericht wird im Monat Dai fein Thatigfeit beginnen. Die "Bulaffung"ungwei-felhaft. 2) Autolopift unpraftifc und teuer 3) Ungewöhnlich gute Alavierftude will-fommen. 4) Stipenbien werben wohl an verschiebenen Konfervatorien begabten Lanbestinbern bewilligt. Die Mittel gur weis teren Ausbilbung burch Erteilen von Unterricht am leichteften erzielbar. Dit haben Inferate geholfen, in welchen fich junge Romponiften jum regelmäßigen Borfpielen in reichen Saufern ober gum Bierhanbigs fnielen antrugen.

B. Brauer. Ihrem Bunfche gemäß teilen wir mit, baß Gie ein Libretto gur Erwerbung für Romponiften bereit haben, Die Lesteren mogen fich in biefer Ungelegenbeit birett an Gie menben: Gorlig, 9 graben 7, mit Briefen an herrn Bilbelm Säfler.

Anchen, L. W. Salten Sie fich an bie Bioloncellofdulen bon Romberg, Doljauer, Rummer ober Froblich. Empfehlens-wert: "Stubien aus R. Rombergs Berten, metri, "Culoten dus A. songer bergeben und geneichen von R. Sm. Bodmibl. (Seft I solet Mt. 3.—, Seft II, Studien auß Kongertsflüden, Nariationen Mt. 6.—) und F. H. Rummer, 60 tägliche Uebungen für amgebenbe Bioloncellofpieler mit Begleitung eines 2. Cellos ad libitum (2 Sefte à M. 2.50) und G. Ree: Die erften Schritte bes jungen und S. Leet Die erften Schritte ber ingen Gellofpielers (Pr. M. 4.50). Sämtlich ver-legt von Aug. Er ang in Hamburg. 2) Das Wert liegt uns nicht vor; jedenfalls ftedt in bem Inferat Uebertreibung, für welche natürlich nur ber Berfaffer besfelben verant

Ravensburg, R. B. Braftifche Flotenschuten für den Gelöstunterricht haben J. Fahrbach (Br. 6 Mt.), W. Hopp (Pr. 3 Mt.) und A. Terschut (Pr. 3.50 Mt.) im Berlage bon Mug. Erang in Samburg berausgegeben. Cotthus, A. D. Die Jahrgänge I-IX

ber Reuen Rufit Beitung werben in eins jeinen noch nicht brofdiert gemefes ne n Rummern jum gewöhnlichen Preife bon 80 Bf. pro Quartal geliefert.

Porsgrund, W. M. Berftanbigen Sie fich mit bem Poftamt, wo Sie abon-niert find, über bie Bufenbung ber Reuen Rufit . Beitung nach Ihrem beranberten Bohnfit.

Lehrer S. in W. 1) Larifari, Mannerchor von Schreiner bei Fifcher in Bre-men (Prets Mt. 2.20, Partitur; Stimme DR. 1.20). 2) Stalienifder Calat im Drud nicht ericbienen

nicht erigienen. **Rottenburg, L. A.** 1) Das Hilen-burglise Wetronom bestät biefelbe Eintei-lung die das von Milgel. 2) Das John die die Verlauften der beis, ob ist die wieberfes "is bei Wolkmann in Bertin (Pk. 60 Pk.) und das komissie kiebet, "Anntum ergo" bon Suppe ("Lanblich sittlich!") bei Cranz in Hamburg erschienen (Pr. 1 Mt.). 3) Diese Mustalien wie die Metronome durch die Soneriche Hofe-Muftalienhand-lung in Stutigart zu beziehen.

diige Lofungen bes Musikalischen Diamantratsels in Rr. 6 fanbien ein: Caroline Rubinsth, Dresben. - Thetla Bellenftein, Breslau. - Frang Falt Didn: den. — G. Bogel, Konrettor, Beekfolv. — Arthur Dreper, stud. mod., Bielefelb. — Marie Schulze, Berlin. — Rarl Könemann jr., Barmen. — Sambuca, Colmar i. E. — Anton Rird, Bab Reuenahr. - Rarl Berner, Brambad. - Sanny Roben, Olben-burg i. Gr. - Frau Steuerinfpettor Marie Dregler, Fallenberg t. D. Sol. — Bilma Filder, Ruma, Sprmien. — B. Brotic, Dringt, Anma Sprinter. — D. prosty, Sehrer, Koffellis. — Mag Lemle, Guhrau. — A. Dreinfoser, Cottbus. — J. Hanfen, Straßburgi. — Elfa Freiln von Bibra, Straßburgi. S. — Marie Schaner Branbeder, outg t. S. — Marte Spanter bennveren, Ruma, Ghrnien. — Joul Koboczef, We-gierkke Gorfa, — Anna Saupe, Altenburg. — Alfred Siebel, Brühn. — Job. Weife, Ameny. — Anton Friedr. Frig. Pifofofs-kofen. — Emilie Schmidt, Riebergrund n. C.

Streichinstrumente und Zithern vers. "zur Probe" ohne Nachnahme. Otto Jäger, Frankfurt a. O. Illustr. Preisliste gratis und franko

#### Instrumentieren

Arrangements jeder Art übernimmt Lübeck. H. Ley, Domorganist.



Markneukirchen i. 8. Gegründet 1856. Kusik - Instrum. - u. Salten - Fabrik. Einzel - Vers. aus erst. Hand. Anerk.vorzügl.u. billigateBezugs-quelle. Illustr. Preisverz.gratis und franko

Gustav Günther, Mainz, Ateller für Geigen und Celle-bau, grösstes Lager v. Solo-Violinen u. Cello italienisch u. deutsch. Meister.



BILLIGE PREISE. RICHARD SCHREIBER.

Hamburg, Kehrwieder 5. General-Vertretung für Europa.



18 Rr. 60 H. 6 Gini. 20 H. 6 Grieden 20 H. 4 Guatem, 25 H. 6 Gin. 20 H. 6 Grieden 20 H. 4 Guatem, 25 H. 6 Gup. 20 H. 6 Grieden 20 H. 5 Run 15 H. 7 Combart. 20 H. 3 Berl. 30 H. 18 H. H. 18 H. 1 sten gratis. E. Hayn, Naumburg, Saale.



#### **Edmund Paulus** Musik-Instrumenten-Fabrik Markneukirchen i Sachsen. Prachtvoll illustr. Preislisten frei



Seltene Gelegenheit?
Veirkauf von Reisemustern in hocht. Danion wäsche m. ect honbliderei. Eine große Aartie Auherinden, die auf Zour einsa daufel geworden, inerden in daugen oder in einzelnen Bischen anänehmend billig abgroßen. Es bestieden sich den fen konflored auf Bruft und Arent mit bockelgauter reicher Hohlsterein der fen in 1-20 M. Toften, jest W. s. 8.40—8.50 Damenbomen sp. Renfored mit gediegenen Dandlesten, sonk 3 W. 50 W, jest 2 R. 40 Bf. Damenbofen in, f. Croisé, mit Jandliderei, sonk 3-7 W, jest 2 W. 30 W, is 8 M, 50 M, 50 Mgerden dartie st. itinener Taskentderer, handlidere u. Tispenge. Eleg. Damen-Rachtbemben m. Sandliderei, N. 4.65 an. Samtlide Saden sind nur bestieftere dualitätien. Wässiges nicht der schafterein der Samtlide Saden sind nur bestieftere dualitätien. Wässiges nicht der schaftere der Samtlide Saden sind nur bestieftere dualitätien. Wässiges nicht der Samtlide Saden sind nur bestieftere dualitätien. Wässiges nicht der schafterein der Samtlide Saden sind nur der Samtlide sind nu

in Schlesien, klimatischer, waldreicher Höhen-Kurort Seehöhe 568 m — besitzt drei kohlensäurereiche alkalisch-erdige Eisen-trinkquellen, Mineral-, Moor-, Douche-Bider und eine ganz vorzügliche Molken- und Milchkur-Anstalt. — Angezeigt bei Krankheiten der Re-spiration, der Ernährung und Konstitution. Prospekte unentgeitlich.



Grösste deutsche Naturheilanstalt. Frequenz in 1888 ,, 1889 506

Sommer- und Winterkur.

Der Jahresbericht von 1889 wird auf Verlangen kostenfrei zugesandt.

#### Dr. med. Lahmann's Nährsalz-Cacao= und Chocolade

zig wirklich gesunden Cacaopräparate well ohne Zusatz schädlicher in hergestellt, finden zumat auch wegen ihres höheren Mährwerthes

Hewel & Veithen in Köln a. Rh. 

#### Neues Lied von Wilhelm Heiser. Pendant zu "Ach einmal blüht im Jahr der Mai".

Meine Schwalben
Lied für 1 Singstimme mit Pianoforte

— Wilhelm Heiser. —

— Op. 406.

Für hohe Stimme 60 Pfg. — Für mittlere Stimme 60 Pfg.
Dieses im Volkston gehältene Lied stellt sich dem weitverbreiten Mailfed des Komponisten ebenbürig zur Seite.

Carl Rühles Musikverlag, Leipzig, Heinrichstr. 6/7.

#### Estey-Cottage-Orgeln

amerik. Harmoniums), das schönste, preiswürdigste Harmonium der Welt ür Kirche. Schule und Haus (über 200000 in Gebrauch) empfiehlt zu beque-

### Rudolf Ibach

Barmen, Neuerweg 40. Köln, Neumarki 1. A. Berlin, W., Potsdstr. 20.

## Günstige Kaufgelegenheit!!

Infolge Aufhörens einer Pianofabrik habe ich als deren Liquidator eine Anzahl einfacher, sowie eleganter Pianos, Liquiditor ome intam entactivity some displanter finites, sowie 2 Flügel, darunter ein Teil mit der vorzüglich bewährten Stimm-Vorrichtung, D. R.-P. 40440, sämtliche Instrumente neu, von bester Konstruktion und Tonfülle, zu herabgesetzten Preisen zu verkaufen.

Reflektanten erhalten illustrierte Preis-Courante von Schwalbach, Reichsstrasse 24, Leipzig.

#### erschien in 7. Auflage: Von der Wiege biszum Grabe.

Cyclus v. 16 Fantasiestücken m. Text von Prof. Dr. Carl Reinecke. Hinrelssend schön und überall brillant recensirt. =

brillant recensirt. —
Preis 2 händig M. 6, f. geb. M. 8, 4 händ.
M. 9, f. geb. M. 10. Violinen. Klavier
M. 8, f. geb. M. 12, Flote u. Klavier
Stütcke M. 3, f. geb. M. 5, Harmonium
10 Stücke M. 4, f. geb. M. 6.
86u: Orchoster-Partier. — 20.

Jul. Heinr. Zimmermann, Leipzig Im März erscheint, fesselnd für Lehrer und Schüler:

#### Musikalischer Kindergarten.

Von Prof. Dr. Carl Reinecke. Op. 206. de 2 hand. h M. 2, 4hd, h M. 3.

#### Aug. Kessler jr

Musikinstrumenten- u. Saiten-Fab Markneukirchen, Sachsen, Preislisten frei.

# Unübertreffliche Neuheit!

NEUESTES MUSIK: gratis & franco

Wilh Dietrich, Leipzig, Grimm, Str. 1 Musikalien und Musik-draffument

Damen-Kleider-Stoffe solidu. gut, lief. jed. Mass z. Fabrikpreisen. Rester bis 10 Meter nach Gewicht. Johannes Schulze. Greiz. Muster frei.

# 🚕 Kanoldt's 🦋

Frucht-Confitüren. Pastilles de Tamarin digestives et laxatives.

Angenehmer Geschmack vorzügliche Wirkung als Laxativ und Digestiv für Kinder und Erwachsene. Zur Anregung des Appetit's vor, zur Beför-derung der Verdauung nach Dîners, Soupers etc. z. Dessert. Aerztlich erprobt u. empfohlen.

Schacht. 80 Pf., einzein 12-15 Pf. in fast ailen Apotheken.

Nur ächt, wenn von Apotheker C. Kanoldt Nachfolger in Gotha.



Prospekte gratis Karl Bofinger, Stuttgart. 30. April Haupttreffer

150 000 Mk. 1. Mai Haupttreffer |300 000 Mk.

-- Leonold Birtl Beamter der Tahat-Regte. - Frang Rammerer, Seminarift Ling a. D. — Frang Kämmerer, Seminarifi Barbs a. Cike. — Gagel, 194, Kintere, Bach-baufen. — P. Rofen, stud. päd. Bonn. — Ludw. Bayer, Ascheft, Richter Mu am Jun. Freb. Müller, Ggre. — Gruft Gerber Ham-burg. — Robert Kreng, Hoerbe. — Wella Baufe, Piannifin, Forfigaus Obert bei Kuldnig. — Jof. Archler, Cellft i. t. t. Inf. Agmt. Rr. 42, Axient. — Agrt Un-gemach, Psclapirant, Wilszburg. — Pedwig Kreuymann, Kiew. — E. v. Sedmida, stud. math., Nocklau. — Julin Seitbig, Gotten-math, Mecklau. — Julin Seitbig, Gottenmath., Mostau. - Julins Beibig, Gothennrg. - B. Göge, Lehrer, Ropenid. Richtige Lofungen bes Munikalinehen

Strablenratsels "Die Dornentrone" in Rr. 7 fandten ein: Frl. Dath. Seffter, Maing. - Zimmer, Lehrer, Bericus i. Sol. - Wella Maute, Pianiftin, Forftbans Obern 6. Bulenig. — Anna Saupe, Altenburg. — A. Dreinhöfer, Cottbus. — Marie Langen-mayr, Traunftein. — Rarl Ungemach, Burgburg. - Seolvig Rreutmann, Rieto.

#### Dr. med. Böhms Naturheilanstalt Wiesenbad

im sächsischen Erzgebirge, Post-, Bahn-und Telegraphen - Station. Prospekte auf Wunsch gratis.

### Bad Liebenstein i. Th. Kur- und Wasserheilanstalt von San-Rat Dr. Hesse (vorm. Martiny), das ganze Jahr geöfnet. Nervenkranken besonders empfohlen.

Zu verkaufen.
Todesf. h.e.s. 50 J. best. sol. Sort-Musik-hälg. m. instrumhölg. u. gr. Leihanst. i. e. r. Stadi Westf. geg. hara billig z. verk. Ernstgemeinte Off. v. zuhlgsf. Selbstren. unter A. 3852 an Rud. Mosse, Köln.

### Für Orgelbauer.

Teile einer grösseren Kirchenorgel billig aus einem Nachlass zu verkaufen. Schiotheim in Thüringen. Amtsanwalt Picard.

Ein fast neues, grosses Harmoelum durchaus fehlerfrei, achönes ciche-nes Gehäuse im Renaissancestil, Um-stände halber sehr billig (350 Mark) abzugeben. Offerten sub J. 3980 an Rudolf Mosse. Köln. Rudolf Mosse, Köln.

Eine einfache

#### Pedalharfe,

(Pariser Fabrikat) gut erhalten, mit vorzüglichem Ton (Gabelmechanik) wird zu verkaufen, ev. für entsprechen-des Aufgeld gegen eine

### Doppelpedalharfe

(Erard) unzutauschen gesucht. Anträge unter "Harfe" vermittelt L. Frey, Hofbuchhandlg., Ulm a.D.

# Eine perfekte Pianistin

der neuen Jankó-Klaviatur, praktische Gesangs- und Klavierlehrerin sucht Stellung event. Lektionen. Gel. Aurtäge unter "Grazloos 88" an die Anuonen-Expedition von Rudolf Mosse Wien i, Sellerstatte 2.

#### Die Stelle des Dirigenten

des Gesang-Vereins Deutscher Liederkranz

IN New York wird infolge der Abreise des gegenwärtigen Dirigenten, Hern Reinhold L. Hermann, im Herbste d. J. erledigt. Bewerber ersten Ranges wollen unter Anyabe ührer bisherigen Thätigkeit sich baldigst an den Präsi-denten, Herrn Julius Hoffman, 13 Broadway, New York U. S. A. wenden.

Ich wünschem. Schwester, Ende d. 20er, mos. stattl. Erschig, s. angen. Aeuss, heiter, s. musik, bish. Leit. m. Haush, mit ein. 1000 M. Verm. a. einger. Wirtsch., m. e achtb. ätt. Herrn a. Wit., gleicht., welch. Korf., z. verh. Aftr subl. Z. 1278a. d. Exp. des Berliner Tagelbatt, Berlins W. erbet.

Musikdirigent gesucht!

Der "Danziger Gesangverein", dessen Aufgabe es seit einer langen Reihe von Jahren ist, grössere Werke für gemischten Chor und Orchester jeden Winter in zwei Konzerten zur Aufführung zu bringen, sucht zum Beginn der nächsten Saison einen Dirigenten gegen eine jährliche Remuneration von 800 Meifügung von Zeugnissen, resp. Angabe von Referenzen, nimmt der unterzeichnete Vorsitzende des Vereins bis zum 1. Juni entgegen.

Banzig, im April 1890.

Birektor Dr. Scherler.

Instrumente und Artikel aller Art 10—15 pCt. billiger geworden. Violinen, Zithern, Saiten, Blasinstrumente, Trommeln, Harmonikas.
— Spieldosen, Musikwerke, Musikgeschenkealler Art.
— Mur garantiert gute Waren. — Beste Bezugaguelle. — Férner grosses Musikalientager, billigste Preise. — Preisl. gratis-franko. Instr.-Fabr. ERNST CHALLIER (Rudolpha Nachfolger) in GIESSEN.

Vor kurzem erschien:

### Musikalisches Gebetbuch.

Fin Album leichter, inniger Gebetweisen für das Pianoforte mit beigedruckten Motton.

Preis 1 Mark.

Dieses neue brillant ausgestattele umfangreiche Album enthält 14 weiche melodische (teicht ausführbare) Stücke in Gebetform von hervorragenden Komponisten; es sind nur neue, aber streug ausgewählte umd gefeltlie Erzeugatisse der modernen Sation

Der schönste aller Walzer der Neuzeit

ist der kürzlich erschienene

#### Carmen Sylva-Walzer

für Pianoforte

von J. Ivanovici.

(Komponist des "Donauwellen-Walzer" enthalten in "Ballabend", Bd. V.

14 neue schöne Tänze, 1 Mk.)

Mit dem Bilde von Carmen Sylva. Preis 1 Mk. 50 Pfg.

Gegen Einsendung von 1 Mk. 50 Pfg. versendet den Carmen Sylva-Walzer allein, gegen Einsendang von 2 Mk. 50 Pfg. Ballabend Bd. V mit dem Donauwellen-Walzer und dem Carmen Sylva-Walzer franko.

Vorrätig in Koln: P. J. Tongersche Hofmusikhandlung.

"Berlin W. 1: Riklie & Hunger.

Berlin W.: Taubenstrasse 16. W. Sulzbach.

Carl Rühles Musik-Verlag, Leipzig, Heinrichstr. 6 u. 7.

direkt ausderFabrik von von Elten & Keussen. Crefeld. also aus erster Hand, in jedem Maass zu beziehen



Stets das Neueste in schwarzen, farbigen, schwarzweissen und weissen Seidenstoffen, glatt und gemustert. Feolard- und Rohseide-Stoffe, schwarze Sammeen. Pelteihe etc. zu billigzen Fabrikpreiben. Man verlange Muster mit Angabe des Gewünachten.

EAU DE COLOGNEund Parfümerie-Fabrik Glockengasse Nr. 4711

von FERD. MÜLHENS in KÖLN a. Rh. empficht ihre rühmlichet bekannte, auf allen Weltaustellungen nur mit ersten Preisen ausgezeichnete

# Nr. 4711 Eau de Cologne Extrait double mit gothischer Grün-Gold-Etiquotte,

# Nr. 4711 Special-Wohlgerüche

Nr. 4711 Kajorbiume, Nr. 4711 Frica-Essenz, Nr. 4711 Geldjack, Nr. 4711 Veilchen-Essenz, Nr. 4711 Goldlack, Nr. 4711 Velichen-Essenz, Nr. 4711 Maiglöckchen, Nr. 4711 Velichen-Essenz, Nr. 4711 velisses Heliotrop sind das feinste, was in dieser Art geboten wird.

Nr. 4711 Glycerin-Crystall-Seifen
in den Gerüchen: Rose, welste Rose, Malglöckchen,
Reseda, Veilchen und Eau de Cologne.
Der hohe Glyceringehalt in Verbindung mit feinster
Seifenpasta sind Vorzüge, die diese Seife für Personen mit empfindlicher Haut unentbehrlich machen, durch den köstlichen Wohlge-ruch ist sie der Liebling der feinen Damenwelt geworden.



Die Mittel zu der

nach Prof. Lassar sind stets in der Adler-Apotheke zu Pankow bei Berlin vorrätig, Preis mit genauer Gebrauchs-anweisung Mk. 6.50.
Adlen denen dringend empfohlen, weiche an über mässiger Schuppenbil-dung, an tellweiser oder gänzlicher Kallköpfigkeit leiden; Madchen und Frauen mit vollem Haar deswegen, un aus einem starren, strähnigen, glanz-losen Haar wieder ein biegsames und clastisches Gebilde herzustellen.

### Fahnen jeder Art

Franz Reinecke, Hannover.

Rheinwein. Gegen Einsendung von M. 30 versendet mit Fass ab hier 50 Liter selbstgatelterten guten und Weisswein, für dessen Angelagerten Weisswein, absolute

Naturreinheit ich garantiere. Friedrich Lederhos, Ober-Ingelheim a. Bh.



Friedrich Rackles Sekt-Kellerei Frankfurt a. M.



Aliein schies, unverfälschies Fabrikat, übertr. an Qual. jedes and. Produkt. Man achte genau auf Firma u. Schutzmarke.

Verlag von Breitkopf & Härtel i I

### Neue Lieder

für eine Singstimme mit Ellavierbegleitung.
Bezecny, Emil, Lieder und Della eine
Op. 2. 2 Hefte je 3 M.
Franck, Joh. Wolfg., Kantate für
Alt. (Um 1890) Herausgegeben von
Dr. Fr. Zells. 2 M.
Grünberger, Ludwig, "Es fing ein
Knab' ein Vögelein" f. Sopran 50 Pf
Stiehler, Artbur, Drei Lieder. Op. 3
3 M.

#### Grösstes Sortiment in Artikeln für Holzmalerei. Kerbschnitt - Arbeiten.

Reichste Auswahl in vorgezalchneten Gegenständen zum Besticken aus Filztuchen und Leinen. Elegante Bambus-Möbel zu äusserst billigen Preisen. Paul Zennegg, Cannstatt a.N.

Kunstgewerbliches Magazin. illustr. Preislisten gratis u. frko.

Emofables durch die Reductionen vans mpranen deren die Redactionen voor Bazar, Ueber Land u. Meer, Schorer's-familienblah. Zur geben Stende, etc. etc. Elipsanen voor Schores Breslau Breslau



# Neu!

14 ausgewählte melodische Tänze zusammen in einem hochelegant ausgestatteten Bande für 1 Mk.

In diesem kürzlich erschienenen Bande befinden sich neun Tänze der hervorragendsten und beliebtesten Tanzkomponisten, ausserdem auch ein neuer, brillanter Menuett-Walzer von P. Tappert, nach Straussschem Programm, und ein Kotillon-Tanz, resp. Quodlibet.

Carl Rühles Musikverlag in Leipzig,

Heinrichstrasse 6 und 7. Vorrätig in Köln bei P. J. Tonger, Hofmusikhdig, und in allen besseren Musikalienhandlungen.

Die besten Flügel und Pianinos liefert Rud. Ibach Sohn Hoflieferant Sr. Maj. des Deutschen Kaisers. Barmen, Neuerweg 40, und Köln, Neumarkt 1.





Pierfeliährlich feche, mit Münkler-Porträts etc. ilinützertb Anmmern und je eine Extrabeilage, bestelsend in verfchie-benen, für Bansmusth geeigneten Gefangs- und Instru-mental-Mompositionen, abwechfelnd mit Dr. R. Svobodas Muftrierfer Bufthgefdiidite u. f. m.

Beitagen für je 1000 Egt. Mart 4... (excl. Gebühren für Bojtermplare). Alleinige Annahme von Injeraten und Scilagen bei Rrecholf Ivonne, Slutigart, Leipzig, Berlin u. besten Stialen.

Inferale die fünfgespaliene Nonpartille-Jeile 75 Pfemig.
Beilagen für je 1000 Expl. Mart 4.— (excl. Gebühren für Beilerreich-Ungarn und Auxenburg, sowie in fämtlichen Politzigen für je 1000 Expl. Mart 4.— (excl. Gebühren für Buch-und Kunknalien-den Phi).— direkt von Alleinige Annahme von Injeraten und Beilagen bei Kuttagart die den Veltyost-Vereius 1 Mk. 50 Pfy. Einzelne Aummern 25 Pfg.

#### Sin Sühnopfer.

Preisgekrönfe Bovelle von I. Glück.

(ອ່ຜຸໂແβ.)

lämmerung bedte bie Lande, ale von Neapel her eine fleine Flotte von Barten und Gonbein aller Art gegen Possivoli iegelte. Seitwarts von Pergolcies Laubhaus, burch feines Gartens Banne noch bem Blid verbedt, ordneten fich bie Reihen. Beichäftiges Leben begann in ben Booten, Licht um Geichäftiges Leben begann in den Booten, Licht im Licht in bunten Scheine stammte auf und also, von sessign Keiernden Glanz übergossen, zog's weiter bis vor des zu Keiernden Heim. Ind nun brach es aus in Indeston von nicht als hundert Stimmen: "Evvival evviva Pergolese, il earo, divino!" Erschreckt war Pergolese, il earo, divino!" Erschreckt war Pergolese eitenen Dietenschen, infinition is er die tennen Blätter seines Bertes an sich und barg sie in dem Schrein, der ihm zur Seite stand. varg nem dem Sagrem, der inm zur Seite findlo. Dann erwartet er nit der Ahne eines übertegenen Feldheren den Kampf, der ihm bevorstand. Fitippo aber war entjett hinausgeeitl anf die Terrasse. Wit bittend einporgsshobenen Armen siehte er um Auhe und Schonung für seinen franken Herren. Doch mur

und Schonung dur jeinen trauten Herrn. Woch mur verftärter Hodruf war die Antwort.
"Wär fürmen mit Blumen die Beste!" rief Nicoso Jomesi und iprang mit fühnem Sage and seinem Boot auf die Terrasse, während ein wahrer Blütenregen, von den Schiffden entsendet, dort niederstell. Dem ersten Erstützurer folgte, so rasig es anging, eine Menge anderer und eiste ins Zimmer, besten kingeng au wertende eine rene Fisikung beffen Gingang gu verteibigen ber trene Filippo, ber

erst im Rahmen der Thure niedergesest wurde. Bon hier aus fonnte der Meister das reizvoll belebte Bild, hier aus fonnte der Menter aus rezvou vereire And, das sich ihm bot, voll überseisen nud and er, vom Lichtschein überzossen, der aus feinem Jimmer draug, war nun der Wenge sichtbar. Bransender Jurufgrüßte ihn, dann war alles fill und unn setzt ein Chor der besten Sänger und Sängerinnen Neapels ein, um mit feinen eigenen Melodien ihm zu huldigen. war nun der Menge sichtbar. Brausender Juruf grüßte ihn, dann war ales kill und nun setze ein und int seiner eigenen Meddien ihm zu hulbigen. Sichtlich steferen Ganger und Sangerinnen Neapels ein, um mit seinen eigenen Meddien ihm zu hulbigen. Sichtlich steferen Ganger, dann, nachdenn der letze Eva verschlunger, wurde er wieder emporgehoben und in das Jümmer zurückgetragen, wo sich alsdald noch mehrere

Musbrüden der Frende, im genesend wiederzgischen, mahrend die ibrige Schar die Rückschlandtra. Die Erregung, die seinen Jügen trügerisch die Farbe der Gesenubheit gad, die Energie, mit der er eine sesse Gesenubheit gad, die Energie, mit der er eine sesse Gesenubheit gad, die Energie, mit der er eine keste Galtung erzwang, täuscheten über seinen wahren Zustand und in die helbe die ihm an Ersten und in, mit nach Reapel zurückzuschen. Für den nächken Wend Kenpel im großes Heit in Teatro San Carlo geplant.

"Und mit schreicht die dazu ein Lied, es kann es ia niemand so herrlich, wie du," füllstert schneichselbe ich schwe Kinne, Weapels gesiertste Sängerin, ihm zu, indem sie mit versilhrerischer Bitte ihm ihre Haub hinreichte. Bergosse wehrte sie d. "Richt eine einzige neue Zeile solls da flüder von mit sehen," sagte er seile, aber seit, "da all' das, was ich gestaffen. Ench nicht bewegen sonnte, mit Tene zu halten dies kurze Zeile. Nach Euren Feiten, Euren Lodgesängen trage ich ein Berlaugen mehr, ich habe ihren Wertschweise den der sein des den leizten Wonden nich wössig damit abgeschlössen. Anch das Bewußtein, daß Jann ur gesommen seid, weil Ihr Berunktsein, daß Jann ur gesommen seid, weil zu genecht, ich soll wie den Leiden wehr sie mit, Lassie ab wei ich gestellt ab von mit, damit sein mehr sie mit, Lassie ab von int, damit tein Mißton von außen mehr bie Ruhde ftöre, mit der ich bas Rahen bes Todes erwarte."

Er war sehr beleid aeurorben und kniede fich kennen

ich das Achen des Todes erwarte."
if das Achen des Todes erwarte. Gr war fehr bleich geworden und stüte ich schwerten für Eichplatte; die Andanung der Nerven lieft plöglich nach und ließ die Schwäcke sich doppett führt. program nach und nets die Sumage und vorpert ingebar geltend wachen. In dem Angenvollide wurde einden und ber Schwelle, in der Hand kinnungiata erichien auf der Schwelle, in der Hand einen Becher mit erquidendem Trank, den ihre Mutter bereitet. Aufs höchste betroffen, blied sie beim Aublid der festlichen Berjannstenen und der Bergannstellen der Berganns lung wie angewurzelt siehen, bam wollte fie fich raich guridziehen; allein nach einem Blid auf Bergotefe eilte fie nubebenklich vormarts und bot ihm bie Star-

fung bar. Signora Bianca war auch einen Augenblid bilrch signora Pranta war auch einen zugenotte virtst bie liebliche Erigeinung überracht, baum aber lachte sie laut und hart auf: "Ein süßes Stillleben! Freislich, da sind wir überstüssig." Boshaft funkelten ihre Augen das junge Möchen an, dem Ados und Blässe abwechselnd über das Geschächten jagten. "Geh, Aus-

wie gejagt burch bie Garten, um babeim auf ihrem Lager ihre Ericbutterung auszuweinen. Bergoleic war nach dem legten Wort zusammengebrochen und war num vent regten Worlt gestannteringerroden und Filippo, der angstvoll ihm zur Seite gestanden, flechte mit heiserer Stimme, man möge seinen Herrn nicht morden. Geränschlos entfernten sich alle, um eine fiille heimfahrt anzutreten.

Und wieder blintten bie Sterne und wieder untfing Die Stille ber Racht bas fleine Landhaus am Golf. Doch brinnen wachten bange Herzen und faben fimmervoll bem Nachen bes Tobesengels entgegen. Die Berichte ber gestrigen Besucher ließen ben greifen Weo und einige trene Freunde beforgt nach Boggnoli eilen; fie harrten nun bei dem Sterbenden aus. Mit euen; jie garrien nun bei dem Sterbenden aus. Mit glidlichem Ausbruck beutete Pergotese auf fein Ma-nuftript. "Bollenbet!" jagte er leije und freekte Kunungjata dautbar seine Rechte hin. Sie legte die ihre hinein für einen Augenblick und eilte dann hin-weg, unfähig, ihr Weh und ihre Thränen länger zu benniftern bemeiftern.

Stunn faß fie neben ber Mutter burch bie Stunden ber Racht und ber Bater brachte zuweilen

Stunde aus dem Horden tille der Anter duchte zuweiten Runde aus dem Herrenhaus.
Alöglich horchte sie auf: ein schweller, leichter Schritt ertöute braußen, die Thür ihat sich auf und eine schlaufte Nädschugsftalt trat herein. Laugiam solgte ein gebengter Mann.
"Zeins Maria!" schrie die Mutter auf, "Maria, wo fonunft du her?" "Den Heiligen sei Daut, ihr alse lebt," jagte das Mädschen tief aufatmend, "ich fürcktete Schlimmes und dat den Ohn, mich heimiwarts un geleiten." Sonaligh ische die dem Ermidketen einen fürchtete Schlimmes und dat den Ohn, mich heinwärts zu gleiten." Sorzilich scho fie dem Ermüdeten einen bequemen Sig zurecht, indem fie fortfuhr: "Bor zwei Tagen spülten die Wellen Blumen an den Rand underes Kahnes, ein Strauß, wie ich ihn einstmals zu binden pflegte, und das berührte mich so wunderfam, wie eine Botschaft von hier — es ließ mir keine Muhe, ich mußte kommen. Ich war thöricht," setze fie heiter hinzu, "und meine Angli grundlos, dem hindend nich deutschlich eine Vingen, auch beitroffen fort, "Ihr seid wach zu solch ungewohnter Stunde? —"

"Ilm für einen Sterbenben an beten," fagte Unnungiata leife. Maria begriff ploglich, sie erbleichte und die Hand fuhr nach dem Hexzen. "Gottes Barmbergigteit führte dich ber, um ihm durch dich den höchsten Troft zu thenben und er selbst durfte den sichtsten Eroft zu tyenden und er seldst durften, "fuße Annunziach arcick fort, "er muß fein Werk, mit bem er alles sühnte, noch hören, ehe er von mis geht — du mußt es singen, der Hommelieber hricht für ibn, aber eile, komm —." Sie zog die tief erichitterte Schwester mit sich fort und während sie klüchtigen Zuese durch die Katen die Muse durch die Katen eiten, teilte sie ihr in truzen Worten alles mit.

Bergolefe hatte fein Anhebett an Die weitgeöffnete Thur gur Terraffe bringen laffen, er wollte fo gern noch einmal bie Sonne sehen. Im Often bans-merte schon ein rosiger Schein. Ein Mint Filippos rief den Meister Feo ins Rebengemach. Die Schwestern harrten seiner. "Begleitet uns, da tein Orchester uns Stelle," flüsterte Maria bebend und Amunziata

legte bie Bartitur auf bas Rlavier.

Beim erften Ton bes Borfpiels ichaute Bergolefe fragend auf, als aber nach bem Alt bie andere Stimme einseste, da 30g eine Berklärung über sein Gesicht. "Maria! Rum it alles gut," jagte er leise und lauschte andachtig ben wunderbaren Delodien feines beften Berfes. Und wie die Tongebilde weiter an ihm poriiberzogen, da empfand er die beselfigende Gewißheit, bag er in bicfem Beiftestinde fortleben werbe in fernfte Beiten. Gine tiefe Rube übertam ihn und er ichloß bie Augen.

Quando corpus morietur, fac ut animae donetur paradisi gloria" - bas war ein Gebet für ibn, das dort nicht von ben Lippen allein, nein, aus liesten Herzeitsgrunde emportieg; es ergriff im ibermächtig. Noch einnal öffneten sich die Augen, als eben die Sonne in aller Pracht herauftitig und

ihren Strablenglanz ringsum verbreitete.
"Paradisi gloria," sprachen seine Lippen nach, die Liber schlossen sich und er schlief ruhig ein. Das "Umen" feines Gubnewerks nahm er mit binüber in

Die beffere Belt.



### Kans Georg Rägeli.

Bon Dr. 19. Magel.

nuftgeichichtliden Nachschaer lieben muttgeichichtliden Nachschaebücher über Mägeli bringen, kann man sich durchanstein Bild von der großartigen Thätigkeit des Mannes rem 2010 bond er glogatigen Lydingfeit vos Aramin nachen; der Grund dafür ift der, daß die Geschichte unscrer Kunst viel zu wenig im Zusammenhange mit der allgemeinen gestigen Entwickelung der Menschheit begriffen und aufgefahr wird: Adgeti gehört aber der Dufitgefchichte, er gehört noch mehr ber Rulturge-

ichichte an. Die Zeit ist über ben Komponisten Rägeli hin-weggeschritten; auch die Umftande politischer und socialer Ratur, welche gu Beginn unferes Jahrhunderts bas gewaltige Aufdwellen bes Mannergefanges be-gunftigten, beffen eigentlicher Schöpfer Nägeli mar, find nahezu vergeffen worden; jo schien es mir nicht unangebracht, das Wirken des geseierten Mannes in tunppen Bügen au fliggieren, um fo mehr, als ja ber Mannergelang hentzutage eine gewaltige Rolle im mnsitalischen Leben spielt, fein theoretischer und praktifcher Begrunder aber mehr ober weniger vergeffen ift Der Männergesang wurzelt im Bolfe; er holte seinen Juhalt einst aus bem tiefen Schacht beutschen Ge-Industrial und bein eine Grant betatigen Grant Bermitsfebens, er fleibete alles das, was Manuerherzen lauter ichlagen machte, in schöuen harmonischen Voll-klang, er verkinte bei politischen Ereignissen die verschaften ichieden Gesinnten zu einer großen Familie, er schlig Brüden über die Nationen hinvog und führte seine Anhänger zu einer großen Ginheit und erfüllte so feine große tulturelle Mission

Im regften Betteifer fangen einft Deutsche, Schweiger, Pradanter, Herz und Sinn auf ein Ziel gerichtet, das der Berbriberung im Gefange; die beutischen Sauger tennen von Nord und Süd, von Oft und West zusammen und trännten beim schweilenden Rlang ber martigen Stimmen, beim froblichen Bofulieren von bem großen, einigen, fcbonen Bater-

Bohl tommen aud heute noch bie Gangervereine gulammen, um gemeinschaftlich ihrer Sangesluft gu pflegen, und body, wie andere ale fruber treten

hang unt ben Williamungen eine der der der der geftengeichen unferer Zeit, die Großmanusslucht, hat ichon hier und da angefangen, jum Berlassen bes ebnen Pfades ber Boreltern zu treiben; bas ift in erfter Linie Schuld ber Romponiften, welche ohne Rudficht auf die ftimmliche Beschränktheit bes Mannergefanges fchreiben, es ift bie Schulb bes Bublifums, gejanges jaireiden, es ift die Santo des Hindittims, das nun einmal ohne große Massenwirkung, ohne angern Aplomb nicht zufrieden ift, es ist endlich Schuld

Benig bavon! Die gute aite Zeit, die im allge-meinen bekanntlich in ben Köpfen jeber Generation rumort und folglich nie eriftiert hat, fie ift für ben Männergejang einmal vorhanden gewesen; und bas waren bie Tage, ba hans Georg Rägeli thatig war.

Seit langer Beit ift in ber Schweig bas Bolf-lein ber Appengeller wegen feiner frifden Lieber berühmt, bie es bei allen möglichen Gelegenheiten, felbit dann, wenn das sonveräne Volf zur Landsgemeinde zusammen kam, erichalten ließ; vor und nach den politischen Abstimmungen liehen die schwucken, träf-tigen Lente ihre Lieder erklingen, und am Abend, wenn die politischen Fragen erledigt waren, ging man anseinander und frente sich aufs nächfte Jahr, wo man sich wieder versammelte. Dem rührigen Bfarrer Weishaupt gelang es, biefe gelegentlichen Sanger-finds jum Beieinanderbleiben ju überreden; wenn ber würdige Mann fich ideelle Borteile bavon für die Sanger verfprach, jo taufchte er fich barin nicht. Mit Frende ging man auf feine Blane ein, und am 29. Januar 1824 wurde ber Appengeller Gefangverein zu Teuffen ins Leben gerufen. — Das Greignis wirfte fofort auf die Umgebung

des Eeitgins butte voort auf ve tangeding bes Landschaft bet und Jürich wurde möchtig der von berührt. Hier war die Liebe jur Musik von je-her eine große gewofen; dos Bolf fang jest mit Begesterung Lieber der geistlichen Komponisten Schmidliund Sigli. Des ersteren Nachfolger war Pfarren Rägeli, Hans Georgs Vater. In die Zeit von dessen Birten fällt die Gründung der Luzerner Musikgesellschaft: so wurde in trefflicher Weise der Boben bereitet, auf bem ein überlegener Beift Großes ichaffen founte. Der tam in unferm Meister. Rägest ift am 27. Mai 1773 zu Wehiton im Kanton Zürich geboren worben, erhielt eine forgfame Erziehung burch ben Bater und lernte in Burich bie bentiche geitgenöffische Litteratur, fowie befonbers bie Berte Geb.

Bache feunen. Bach war bekanntlich nur einer relativ kleinen Gemeinbe bamals vertraut. Da feine Berte schwer zu erlangen waren, reifte in Rägeli ber Gebante, burch eine zu gründenbe Mufikalienhanblung - weniger reich gu werben, als vielnichr bie Werte bes Ur-meisters leichter in bie Saube befommen gu konnen. Der Man realifierte fich spater in vorzüglicher Beife. Neben ber Leitung bes Geschäftes trieb unser Meister eifrig die Komposition; ins Jahr 1791 fallt bie Entftehung feiner Romposition bes Ufterifchen Liedes

"Frent end bes Lebens."

Gine mahrhaft großartige Thatigfeit entfaltete ber Meifter in feinem Singinftitut; neben ber Schulung bon Danner- und Franenftimmen forgte er für die musikalisse Erzichung bes jugendlichen Rach-wuchses. Und wie er mehr und nicht an der Haub bes praktisches Unterrichtes selbst lernte, jo gab er nunmehr von Zeit zu Zeit, der Dessentlichkeit durch nannen von zei zu gen bet Befentugter vitten feine gründlichen theoretischen Werke gewiserungen Rechenschaft von seiner pabagogischen Methode. In ben Jahren 1819 bis 1825 besuchte er Süddentschaft und hielt in ben Sauptftabten Borlefungen über mufifalifche Fragen, welche bas lebhafte Intereffe Beethovens erregten. In ber Folge ernannte bie Uni-versität Bonn ben Meister zum Chrenbottor ber Philo-

In erfter Linie ftand Rageli bie Grziehung unb Beredeling des Voltes; Bollverziehung, jo dachte auch er, ist die Brundlage aller Volkvoglickung. Es war tein Jufall, der ihn uit Peftalozzi in Verdin-ding brachte, dem eden Schulterdormator. Auf bessen Beraufalfung schrieben ber Lengburger Pfeisfer und Bäggel eine Gefangsbildungslehre nach Bestalozzis Grundsätzen, ein treffliches Wert voll hohen, fünst-lerischen Ernstes

Mis im Jahre 1811 Nägeli zum Präsibenten bes Jahresfestes ber schweizerischen Wniftgelellichaft ge-wählt worben war, hielt er eine Festrebe, welche die Sunnne seiner Ansichten über die Gejangespfiege enthalt: "jedes unferer Mitglieder tenne nichts Soheres als unferm Berein eine baterlandische, bolfstumliche Stellung erringen zu helfen. Was wir anftreben, ift feiner Ratur nach öffentlich . . . Das heißt alfo,

brillte, ibn feine Lieber fingen ließ; bor allen Dingen handelte es fich baneben um Erziehung bes Bublifume an feinen Aufichten. (Solus folgt.)



Die Appalhonata. Bulikalifde Bovelle von Bax Kalbeck.

8 war einer jener melancholischen, fencht-warmen herbstadenbe, an welchen ein ver-lorner hand bes abgeschiedenen Sommers bie schläftige Erde ftreift, als ob er sie gu neuem Biffen erweden wolle. Bon ben dichtbelaubten Kronen ber alten Buchen, welche bis hart an den dunkelgrünen Bergie beran ihre taujend Arme beutend und weisend über das Wasser ausftreden, loberte ein pur-pur- und goldsarbener Glang auf. Ihre bunte Räti-terpracht sah aus wie ein zahlloses heer ichinmierni-der Blitten, die sich im Lichte der Sonne baben. Aber von bem prahlerifden Aufpute faut ichon leife und gitternd ein Stud nach bem anbern ju Boben, und die Sonne, welche brüben binter ben malbigen Soben die Sonne, welche brüben hinter den waldigen Höchen eine Micklichen Ufers verglühte, hätte das welfe Land auch nicht mehr beleben können. Die letzten Strahlen bes untergehenden Tagesgestirus sielen durch die breiten Fenster des schlobartigen Landhauses, das, abgesondert von den übrigen, näher an den Krichturm des anmutig gelegenen Dorfes sich anreihenden Billen, eine weit in den See vorspringende Jalbinfel bestricht Auf von den Krichturm bestanden Bur den Balbinfel bestricht Auf von den Kollen als verwage der Frenzbe herricht. Mur vom Baffer aus vermag ber Frembe gerigi. Ant vom Adfer und bet gemag bet geteinen neugierigen Blid in die forgfam gehittet Ro-mantift von Hang und Garten zu werfen, und auch da sieht er nicht viel mehr als eine mit Lorbeer-, Myrten: und Orangenbäume beiehte Terrasse, sowie Angreit: into Irangenbaume vergie errange, jomes ziefige Platamen, sinter venen die Giebel und Sänten des im autifisierenden Geschungebäudes sich zu verbergen juchen. Nach des Zanhfraße zu ist der Park durch mannshohe, undurchdringliche Kecken vor underufenen Späheraugen geschützt, und ber mit bunten Thonziegeln bepflafterte Gang, welcher von dem flinifierisch verzierten Gifen-gitter der Einlaßpforte auf das Schlößigen guführt, biegt nach ein paar Schritten fogleich von der ge-raden Linte ab, um hinter den Gebülchen zu veridminben.

Wer hier wohnt, hatte ich mir unwillfürlich gefagt, als ich jene Bestihung zum erstenmale betrachtete, muß entweder sehr glidtlich oder sehr unglücklich sein Balb erfuhr ich im Galtbose, das die Grösin Malvine von R. die Eigentlimerin des Landhaufes sei und in bemfelben feit bem Tobe ihres von ihr getrennten Gatten, mit bem Bruber ihres Baters, bem Baron 3., einem wunderlichen alten Junggesellen, den größten Teil des Jahres zuzubringen pflege. Die strengen Wintermonate über halte sich das Paar regelmäßig eastirermonate wor haire ind das zich regennagig in Kom auf, wo die Gräfin, thre Anfandsdome ab-gerechnet, jeden weiblichen Umgaug meibe, dagegen alladenblich einen erleichen Kreis von ihr befreun-beten Künflern um ich verfammle. Auch vährend ihres sommerlichen Landbaufenthaltes fehle es ihr nicht an Befuch, obgleich fie fich gegen Ortsangehörige und Saljongafte mit einer an Heinbeligfeit grenzenben Schen abiditese und ben lebendigen Zann ihres weit-ausgedehnten, prachtvollen Gartens gleich den Maucru eines Klosters niemals liberichreite. Ueber ben Grund biefer Burndgezogenheit wußte niemand nahere Austunft zu geben; boch fiel es mir angenehm auf, bag unter allen, die von bem Saufe und beffen Berrin fprachen, nicht ein Gingiger eine zweibentige ober verletenbe Bemertung fallen ließ. Bielmehr ruhmte man ihre Tugend und Herzensgilte ebenso hoch, wie man ihren Geschunge bewunderte und ihre Schönheit pries. Ich würde nich um die sonderbare Insulanerin und ihr Marchenichloß nicht weiter befümmert haben, ware ich nicht in ungewöhnlicher Beife, ohne fie felbst zu sehen, mit ihr bekannt geworden. Auf einer einsamen jegen, mit ihr verallit geworden. Auf einer eitsaufen Kahnfahrt begriffen, war ich einmal inn bie Andes unge gebogen und ziehnlich nahe an die Baluftrade der Terrasse berangeridert. Da hörte ich ein wahrbaft hinressendes Kanvierspiel von den Platainen her über den siellen See klingen: Becthovens "AppassoSiegerange dawintelei. Die Kraft bes Spielers siches vernommen zu haben. Die Kraft bes Spielers schien mit bem Zeitungse sich zu verdoppelin, und die gefährliche Stelle, all welcher schon die gelübetsten Virtuojen gescheitert sind, tam lo gewaltig und nieder: ichmetternb herans, wie fie ber Komponist beabsichtigt 3d wußte fofort, bag im Schloffe niemanb ale bie Grafin gespielt und fo gespielt haben fonnte, ohne mir über ben Grund meiner Annahme flar gu verben; und uicht minder fest stand es bei mir, daß ich die Bekanntichaft der Dame um jeden Preis machen mußte. Der Zufall tan mie numittelbar datauf in Gestalt des Landschaftsmalers M., eines oarang in Gerail ver Einstymissmarers E., eine felbenschaftlichen Musik-Einthuliaften, zu hilfe. L. war seit einigen Tagen mit noch zwei anweren Freunsen bei bei ber Gräfin zu Gaste und verfickerte mit, daß es keine Schwierigkeiten haben würde, mich dort eine auführen. Schon am nächsten Morgen hatte ich die Ginladung zu einer musikalischen Unterhaltung in händen, und ich beeilte mich, von berselben Gebrauch

an machen. Gin Diener empfing mich im Beftibul und geleitete mich an ben Ctatuen ber patifanifchen Guterpe und ber Berliner Bolyhymnia borbei über bie mit rotem Duch belegte breite Treppe in ben Salon. Die mittelgroße, ichlant gewachsene Franengestalt, welche aus bem Nebengimmer zu mir hereintrat, hatte etwas Reierliches, fast Strenges in ihren Bewegungen, aber in ihrer flangvollen tiefen Altftimme lag fo viel Bute und Herzlichkeit, und ihre ernsten Mienen heiterten fich während des Sprechens so freundlich auf, daß ich meine ursprüngliche Befangenheit bald überwand ich meine ursprüngliche Befaugenheit balb überwand und mich lebhaft zu ber schönen Frau wie zu einer guten Befaunten hingezogen sichtte. Eine schwere, au Halb zund händen mit echten Spigen eingeschte, enganschließende und lang herabfallende Santtobe hob ihren Michs um ein Bedeutendes und ließ ihre Figur größer erscheinen, als sie war. Bon der tiefen Schwärze ihres Aleides kand bie durchfichige Miche ihres Gesichtes um so empfindlicher ab. Noch auffälliger war der Kontrast zwischen bent seibenweichen, eicht gekruften vonligunden dem seinenweichen, zeicht gekruften vonligunden dem seinenweichen, zeicht gekruften vonligunden leicht getrauften, rotblonden Haar, das, hinten zu einem griechischen Knoten aufgeschürzt, in duftigen Wolten über die Stirn fiel, das haupt mit einem Bewirr von goldenen Lichtern wie mit einer Glorie umgebend, und ben duntelbraunen, feelenvollen Augen, bie bald fremd und mube bor fich hinblidten, balb wieber in ichwarmerifcher Glut aufleuchteten, als würben fie mit überirbifchen Bifionen begnabet.

würben sie mit überitbijden Bissonen begnabet. "Die Frembe meiner Freunde sind and bie meinigen!" sagte die Gräftu und streckte mir beide hände entgegen. "Seien Sie mir herzlich willkomen und treten Sie gleich im Allerheitigke, in med Wussträmmer, ein, bos ich Sie mir ben anderen Wein bekannt mache. Wein Onkel, Baron J., der Dichter H. und Dr. D., Professor ber Philosophie, alle der beide general beide general ieben 28. dem wir biebe gelt geich mit Dele angeleigt bet Antonoper, dat geleich mit nut unferm lieben 2., dem dir diese angeleige Musifirenube und besondere Berefrer des Unerreichsener, leidenschaftliche daren, Einzigen da." Gie dentete mit den Augen auf eine in weißem Marmor ausgeführte, getren nach der Rleinichen Gesichtsmaste gearbeitete Brethoven-Bulte, die hinter bem Klavier an bem mittleren Tenfterpfeiler ftand.

"Bir haben une" - fuhr ber Oheim, ein hagerer, weißhaariger, aber noch frijder und beweglicher er, weißhaariger, aber noch frijder und beweglicher Sechziger, dazwijden, nachdem er von einem Diwan elaftiich in die Höhe geschnellt war — "im Laufe der Beit unferen eigenen mufitalifchen Rultus ausgebilbet und burfen bei bemfelben auf eine nicht große, aber befto eifrigere Gemeinde von Glaubensgenoffen gahlen. Meine Richte und ich besuchen niemals ein Konzert. Ich behaubte nämlich ber beraebrachten

Notentoppe hinembohren, wie ich nie is der in der inden daß sie noch meinem Willen singen und springen. Dann aber höre ich auch Musik, Wie ich ile sonft nirgends höre. Mein lieber Herr, eine knust, welche, um sich ihren Jüngern und Verechrern ver-kändlich zu machen, erft der gittigen Mitwirkung von fändlich zu machen, erft der gittigen Mitwirkung von stänblich zu machen, erft der gütigen Mitwirkung von is und fo vielen dünkelhaften, in ihre Unmanieren verliedten, aberwisigen und verkuffenen ober ledernen und filzigen, verdrießtichen, füngerlaßmen Profesionisten bedarf — eine solche Knust isoll der Leufelhoeu! Gott sie danst ist uniere herrliche Musik auf solche Leuten nicht augewiesen. Iene schauberhaften, mit Necht Konzerte genannten Beranstaltungen — ein Sitia und ein Knuster liegt da immer dem andern in den Haufer liegt den immer dem andern in den Haufer liegt den immer dem andern in den Paaren — sind eben nur für die Halberten. Die Aristotratie des Geschmacks kennt erklusiere Krenden. gebilbeten. Die Ur extlusivere Freuben."

Hier ging bem brolligen Giferer ber Atem aus. Er leinite fich ericopit an ben Kaminstuns und be-tupfte die hohe, tiefgesurchte Stirn mit einem gelbfeibenen Safchentuche, bas er nervos gwijchen ben Fingern brehte.

"Gie überieben gaus, mein tenerfter Baron," begann ber Dichter, eine jugendliche, frei und ficher fich bewegende Erscheinung, und begleitete feine Rede nachbrudlich mit ben feinen, wohlgepflegten Sanben, "Sie überseben, baß Ihre ariftotratifden Grunbiage einer mit Recht viel geschmahten und bespottelten Gattung von dilettantenhaften Machwerten zur Enti-ichnibigung gereichen wurden. Arm in Arm mit Ihrer Buch-Symphonie wird das Buch-Drama zum Tempel bes Ruhmes eingehen wollen. Gind Gie fonnen, fich jum Anwalt aller nicht aufgeführten Schanspielbichter aufzuwerfen ? Rein, mein wurdiger Schaufpetoinger aufginverfen 2 zein, mein butolger Freund, jebe Kunlt fit ihrem Weien nach demokratisch, und sobald sie ben Zusammenhang mit dem Volke verliert, giedt sie sich jeldst verloren. Bücher mud Kartituren sind für Kadlente und Gelehrte vorshauden, die Bühne und das Podium aber sit jedermann, er fei fo vornehm und feingebildet ober fo gemein und roh wie er wolle. Und bies fagt Ihnen einer, und roh wie er wolle. Und dies sagt Ihnen einer, der kinger thäte, Ihnen beigustimmen und Ihnen das nächste Bändden seiner Tragddien daufvarlicht zu widmen, nicht weil diese erhadenen Werte etwa zu heilig für die Coulisseneiher und zu tiefstunig für die Gründlinge im Anterre wären, sondern einzig und allein des sondersderen Umstandes wegen, dah

und allein des tonderbarent uniffantes wegen, oug ite niemand aufführen will."
"Bravo!" frühte eine heißere, in wunderlichen Lauten fiftulierende Stimme vom Hintergrunde des Zimmers her, wo der Professo, ein freundliches, wohldelichtes Mänuchen, im Schankelsunde faß und von Zeit zu Zeit verkohlen aus einer winzigen golvon Ben In Ber vernogen ans einer wingigen goli-benen Tabatiere ein Brischen nahm, während alles über ben Dichter ladite, "bravo, bravissimo! Wer sich nicht selbst zum Besten haben lann, der ist gewiß nicht von den Besten — sagt Goethe. Ich aber sage ench," und der fleine Philosoph versiel in einen höder femilden kiertlichen Richten zu im Tag wied kannen. tomischen feierlichen Bibelton, "ein Tag wird tommen, an welchem die große Zeitung an allen Straßenecken verkindet fein wird: Heute, unwiberruftich jum ersten-male "Der Winterkönig", historisches Trauerspiel in fünf Atten von D. Da werbet ihr hingehen und Bute

Genter Altarbild, welche, wenn ich nicht irre, auf Ihren fperiellen Bunich angefertigt und bort an die Band gehängt worden ift! Die fromme Seilige, un-

bas vorlette muß ich beim boch für mich in Anspruch nehmen, nur um den ehrlichen und einfältigen von End por ben ichnoben Sophistereien eines mobernen Interpretationefunftlere ju beiduten. Gie, lieber &., tounten - Barbon, meine herren - wie Gie ba tonnten — parcon, meine veren – die Er och eichen und gehen, als Journalfriifer ober Knuifprofessoren Ihr Glüd nachen. Ich benerfe Ihnen nur, daß jene musigierenden Engel da teine obligaten Schimmen gefächätere Dilektanten vorstellen, sondern den Gesiang der himmelischen Sphären spundbelisteren.

verling ver ginningene Dener Drecks bried welchen die heilige Cacilla fich zu ihrem Orgels piel begeiftert fischte, Paustrum." "Du wirft persönlich, lieber Onkel," mahnte die santte Simme der Gräfin, welche die gange Beit über mit ineinander gelegten Sänden am Klavier ge-ftanben und ihren Anteil am Gelpräche nur durch Blicke und Mienen verraten hatte. "Gin Zeichen, daß die im Unrecht bist. Und daß ich dir des Gegenwart unferer Freunde fage, wird hoffentlich ihren Unnut beidwichtigen. Welchen Beruf man ihren Unmut beichwichtigen. Welchen Beruf man immer ben freundlichen Engelsgesichtern ba broben zuerkennen mag, jedenfalls betragen fie fich artiger als andere Mufitliebhaber, ba fie die an ihrem Inftrument figende Dame nicht an ber Ausübung ihrer Runft verhindern! (Fortf. folgt.)

### "Bührer durch den Konzertfaal"

nenut fich ein treffliches Buch von Sermann nenut sich ein treffliches Buch von Hertage von Mrehichmar, von welchem bisher im Berlage von M. G. Liebestind in Leipzig zwei Bände erschienen sind, die bereits einige Antiquen erkobt haben. Der erfte Band beipricht die Symphonie und Suite, ber zweite Bassonen, Messen, hummen, Pfalemen, Motetten und Kantaten. Der Berfasser, ein bewährter Konzertleiter, ist in jeder Beziehung zum Frühren durch ben Konzertsaal bernfen; feine sach wönnichte Krimbisschiefte ist ehente über iehen America mannifche Grundlichfeit ift ebenfo über jeben 3weifel hinausgehoben, wie fein feiner mustfalischer Geschmad und wie seine stillstifche Gewandtheit, mit welcher er feiner Anigabe glangend gerecht wird. Ohne pedantifig zu docieren, erflärt h. Krepfamar die großen Formen ber instrumentalen Tomverke und oft mit wenigen Worten verfleht er es, ein Tonftid in feiner Gigenart zu beurteilen. Es ift ein Gennß, seine Charafteriftit ber Spuphonien Beethovens an ber Sand ber in Noten angefügten beachtenswerten Parti-turftellen zu lefen. Auch Mogarts Symphonien find trefflich in ihrem Gigenwesen geichilbert; bie Jupiter= fymphonie desfelben (Nr. 4) ertlart S. Krepfcmar für Mozarts größte symphonische Leiftung und meint, daß fie eines ber icontien Deufmaler feines freien, ftarten und reichen Geistes fei. Reine andere ber Symphonien Mogarte habe biefen breiten Burf ber Themen, feine andere verbinde mit dem gleichen Reichtum wahrhaft goldener Ideen die Ginheit im Charafter und die Harmonie der Darstellung. Es lebe etwas Antifes in ihr: eine erhabene Heiterkeit und ein Schönheitsgefühl, bas auch ihre vollsten Luftausbrüche abelt. heitsgefühl, das auch ihre vollsten Antansbridge abelt. Wie einsichtsvoll ist auch das, was Kresschmar über bie moderne Suite sagt. Er meint, die Weisereinsührung der Suite habe dem pratisigen Wedirstiffen nach einer einsichen musikalischen Natursoft nud dem Berlangen und größeren Ordiestersompositionen entsprochen, welche sich, wie die Symphonie, in gebildeten Formen bewegen, den Geist aber mit glowerer Gebantensarbeit und mit den Ernadagen unserer hohen Kultur verichonen jollten. Mit Necht tadelt es aber der geistvolle Verfalger, das die Absüngigfeit von alten Musieru eine Konger Zeit feinhung dem Analysische vor wodernet  ihrer Snite. Wie richtig und tiar ausgebrückt ift ber größten Erregung, Greigniffe unerhörten Chabicies lirteit! rafters, wo die Superlative ber Rhautalie

And die Symphonien Schumauns sind mit Geist, Geschmack und fachlicher Ginsicht besprochen. So die Carr-Symphonie (op. 61), in welcher Schumann große Leidenschaften und "die höchsten Ideen einer treien Menschuckete, Kaultiche Probleme" musikalisch ansdrücke. Weniger gefällt dem Berfasser Schumann & Samphonie (op. 97), in welcher der klang der Instrumentierung oft pomphaft, aber in ieiner Feierlichteit monoton wird; das Orchester marchiere da in köwerer Mütung mit kreiten Trift.

Interession ist die Mittellung Czernys, daß das Grundthema des erften Sanes der C moll Symphonie Beethovens (Nr. 5) dem genialen Toudichter von einer Goldammer im Walde zugetragen wurde:

Mit Recht macht sich H. Kretichmar über die impige Pofamenbenütung in den Symphonien von I. Nies und C. Egern) lustig; namentlich habe sich der lestere einer größen Tonverschwendung, besonders in ieinen platt behaglichen, lärmenden Symphonien, hingegeben, welche die Opunskabsen 750 und 781 tragen.

Die vielbehrodene Krage der Programmenufit wird im "Kührer durch den Kongerthaal" an der Hand der Naud der Mand 

Aber Der Verteilung der Klarkeit der Mangelicher Objektivität und formeller Klarkeit der handelt. Schon Hand der Komponist der Oper: "Dottor und Apotheter" schried zwölf Symphonien an Ovids Metamorphosen, wodei Tonsarben start aufgetragen wurden. Roch die in die Zeit Schumauns und siener nenen Zeitschreit ihnein lasse sich eine flach is Sonten der resienden Orgespieler verfolgen, welche sind sie Spuren der resienden Orgespieler verfolgen, welche ständig auf ihrem Programm ein "Donnerweter" mit sich sührten. In einem Kongertzetstel des bekannten Abt Vogler sindet sich eine solche Orgespielt, und soben er erfonstipmphonie bereits an diese erimnert: "das vergnügte Hitchelben von einem Donnerwetter unterdrochen, welches aber wegzieht, und sodam die nade und laute Freued beshaldt. Beethoven lachte nader als verschieds über versieht indet, im der war und hier verschandle sie prinzipiel nicht, und es war und hier, wie Thaper richtig sagt, iein Ehres war und hier, wie Thaper richtig sagt, iein Ehres, die Zeitgenossen in übertressen.

Aregichmar bemertt, eine Mufit, welche als die Dar-ftellung bestimmter innerer ober äußerer Borgange aufgefaßt fein will, welche Befchichten in Tonen gu ergablen und nachzumalen verfucht und die Bhantafie an gegebene Objette bindet. Die Tendeng Diefer Stunftrichtung fei fo alt wie bie Dufit und habe ihre natürliche Stute in der Thatjache, bag Tonverbinbungen wefentliche Mertmale gentiger Ibeen und torperlicher Ericheinungen wiedergeben fonnen. In der Botalmufit bilbet die Nebereinstimmung von Ton= und Textideen ein wichtiges Richtmaß für ben Kunstwert ber Kompositionen. So lange es eine fünftlerische Inftrumentalmusit gibt, find auch in diefer gu allen Berinden Berfuche gemacht worben, bestimmte Programme burch bie Tone gu überfeben. Diefe Berfuche waren in der Regel von neuen, aber auch von verwinderlichen Refultaten begleitet. Ammer haben die Brogrammmufiter eine poetifche Sinneigung gu Musnahmeguftanden, gu angergewöhnlichen Greig niffen und zu Gegenständen gezeigt, welche angerhalb ber menschlichen Anschannng und Erfahrung liegen. Go ichildert ichon Froberger einmal Satobs Simmels= leiter, ein anbermal einen Schiffbruch und einen lleberfall burch Geerauber, Ruhnan bie "Unfinnig : feit" Saule.

Hir die neueste Epoche der Programmunst ist eine ähnliche Reigung geradesin zum Wertmale gemacht worden. It von ihr die Wede, so erinnert man sich, mit Unrecht, aber doch thatsächlich, in erster Linie der gräßlichen Stoffe, welche sie zur Vehandlung gewählt hat Man bentt au die hinrichtungsssen, an den Höllensta in Bertliog' Sinsonie kantastique, an die Banditenscene in seinem Harold, an Liszis Messischen und Kanten und die Kantenschaft der Angelend und die Kantenschaft der Vergrammenschaft der Vergrammenschaft der Vergrammensten das sind Kartien, in welchen die neue Programmungst zugleich anch von dem Stife, welcher die dahin in den Symphonien üblich war, sehr dem erford abweicht.

2Bo bie Extreme ber Leibenschaften, wo Buftande

der größten Erregung, Freignisse unerhörten Charafters, wo die Superlative der Phautalie beriffet werden sollen, da banen dies Komponissen wie die Etwenden in den die Komponissen wie die Etwentarfraft des bloßen Alanges und des bloßen Ahnthums wirken und gewähren der Mach des unsitätlichen Nohmaterials, dem physischen Er Mach des unsitätlichen Nohmaterials, dem physischen Er Matte in weiten Spielraum. Da stüßen sie gange Perioden nur auf das Fundament dissen sie gange Perioden nur auf das Fundament dissen fie gange Perioden nur auf das Fundament matische Figuren, auf das brutale Treiben von Mortiven und Themen, welche die Kunstmusst ats trivial verwirft.

Die Linien biefes naturaliftifchen Stils liegen nad Rregidnuar bereits in Beethoven vor; in einzeinen Stellen feiner britten, fechften, fiebenten und neunten Symphonie beifpielsweife. Seine Sauptnahrung entuahm biefer Stil jedoch ber roman: tijden Oper. Man vergist über ben Brodutten gewaltthätiger Charatteriftit und fiber ben Befürchtungen, welche ihr naturaliftischer Stil erregen fann, jehr leicht, bag bie Werte ber Arparammunifter auch febr reich find an eigenartigen Schonheiten freundlich ruhiger Ratur und daß ihre Sanptvertreter burch Aufftellung neuer, zweifellos berechtigter Bringipien und burch Ausbildung neuer Ansbrucksmittel bie allgemeine Entwidelung ber Tonfunft geforbert haben. Mag die Programmunist noch so oft Fiasto machen; ihr Bringip wird nicht sterben. Rach ber gangen Entwickelung ber Suftrumentalmufit tann in ber Bufunft ihr Boden nur breiter und fester werden. Schon hente liebt das Publikum einen poetischen Anhalt für die symphonischen Gebilde und unter den Romponiften habe bas Programm mehr Anhänger, als fich bffentlich bagu befennen.

Befonders bemerkenswert ist das Urteil Krebsch-mars über Franz Liszt als Bertreter der Pro-grammunsst. Er ging über Berlioz wesentlich hinans und ordnete dem Programm auch die Formen der Kompositionen vollständig unter. Seine Symphonien spalen der der der der der der der der der spalen der der der der der der der der bichterische Idee bestimmt den mulitalischen Plan. bichterische Ibee bestimmt den umfitalischen Plan. In dieser Freiheit, in der Rahnheit und Sicherheit, mit welcher die Grundlinien des Formenbaues ent-worfen und durchgeführt find, bilden die Lisztichen Symphonien Originalleistungen, wie fie die Geichichte ber Battung nicht großer fennt, und reprafentieren eine geiftige Rraft und ein fünftlerifches Geftaltungsvermögen von angerorbentlicher Starfe. Huch ben internen mufitalifden Stil ber Lisztiden Dufit habe nach Kretschung vielfach die Forberung bestimmt bag Ausbruck und Darftellung in erster Linie carafteriftisch und anfchaulich sein muffen, und eine große Reihe feiner Eigentumlichkeiten find aus ber Treue gegen das Pringip hervorgegangen: Dahin gehören die bei ihm noch zahlreicher als bei Berlioz hervor-tretenden Stellen, wo bloge Klangphänomene, rein accordische, instrumentale, dynamische und andere naturalistische Bildungen die Träger der musikalischen Entwidelung bilben. Dahin gehören fpegififche Gigenschaften der Lisztichen Abetorif: ihr Reichtum an Interjektionen, an Ausrufungszeichen und Gebankenftrichen, an pathetifch fortichreitenben Cegnengen und anderen primitiven Unebrudemitteln ber mufitalifden Deflamation, wie fie List namentlich in ben Do-

menten ber Extafe gerne verwendet. Andere Ericheinungen bes Stile muffen auf bie Ratur und die Schranten ber umfitalifchen Begabung Lisgte gurudgeführt werben: ber vorwiegend eflet-lifche Charafter feiner Melobit, feine Abhangigfeit von diromatifchen Gangen, melobifden Musnahmeintervallen und anderen Reigmitteln ber Dittion, Die gu ftehenben Formeln verbrancht werden; endlich ber größere Teil jener Satbildungen, in benen Berioben und größere Rebeteile burch unaufhörliche Bieberholungen und bloge Transposition bes erften Gliebes entwidelt werben. Es fommi zu biefen Sigenheiten auch noch ber Umftanb, bag einzelne Kompolitionen Liszts augenscheinlich fehr flüchtig bingeworfen finb. eine außerordentliche Gabe, mit wenigen Strichen einen Charafter zu zeichnen, leuchtet auch noch aus den ichwächten unter seinen Orchesterwerken. Die Mehrgahl von allen feffelt burch ben Geift und bie hingabe, welche fich in ber Saltung bes Bangen ausjprechen, durch die Wärne des Ausbrucks, die Macht der poetischen Anschauung, welche einzelne Stellen belebt, durch eine Reihe schöner Momente, deren Genialität felbit vom Standpunfte des absoluten Mufifgennffes nicht gelengnet werden fann.

Man fieht aus dem Mitgeteilten, daß da eig Berufener zu uns spricht, auf dessen Urteil und auf dessen Geschmack man sich verlassen kann.

#### Wieder daneben!

tz. Ein Klavieripieler beward sich vor kurzenten der Stadt \*\* spielen midren. Er wurde eingeladen, wor einem ausgesindsten Kreisen Mitter. Er wurde eingeladen, wor einem ausgesindsten Kreise musikverständiger Zuhörer, Borstandsmitglieder, Klavierbieler, Geiger n. s. w. Brobe zu hielen. Augenickullich war er nicht gut disponiert; denn kann hatte er begonnen, als er sich vergriff. Unmittelbar unch der fallgen Note klaug es laut und beutlich: "Daneben!" durch den Saal. Die Auwesenden jahren in ihrem Itreil waren, so helten sie doch auf gute Lebensart und sagten lieder zehnmal leize: "Der apiett ja wie ein Sch-," als einnal laut: "Daneben!"

Unterbes hatte ber Pianist brei Talte weitergespielt, sich wieder vergriffen, als auch ihon ber Auf burch den Saal ischalte: "Wieder daneben!" In einem großen Saal, der nur zum zehnten Teil mit Juhörern gesiült ist, läßt sich zuweiten icht ichweiteristen woher ein bestimmter Ton konnut. Wieder eine falige Note: "Wieder daneben!" Der Präsident des Vortendes wird nunnutig, decht sich um und fagt: "Weine herren, lassen is doch ie Kindereien!" — "Wieder daneben!" schallt es auch ichweiteilt! date wirtlich wieder vorbeiggriffen. Jeht legte sich der Konjervaloriumsdiretor V. ins Mittel: "Weine herren!" — "Wieder daneben!" ich daß es dazwischen. — "Wieder daneben!" ich ein der Vinterschend, wir bestieden uns in einem ausländigen" — "Wieder deren!" — seine Strinadern schwossen an, sein Gesticht rötete sich, "in einem ausständigen Konzertlofal, nud nicht in einem ausständigen Abgerodnertungsauf" — "Wieder daneben!"

Das war zu dent. Prässert und Direktor erhoben sich und wuichlichen mit Tigerblicken die kleine Schar der Juhörer, die sich des Köchenks kaum erwehren konnten. Der Sekretär des Köchenks kaum erwehren konnten. Der Sekretär des Könlervatorinus wurde plöglich von einer hellen Zdee erfaßt, was, wie Kenner behaupten, sich sonit um zweimal im Jahr und zweim der eine Mehaldnerprüsungen im Frisselaft und herbft zu erigenen pkiegt. Er hatte es schon längst auf den Lehrer sir Waldhorn abgelchen, der von dem Naturhorn-Vlagen sich von dem Naturhorn-Vlagen sich von den Naturhorn-Vlagen sich von den Naturhorn-Vlagen sich von den Kaufter den Vertregene Hornspiel ansich. Er slüstere den Direktor etwas ins Ohr, derselbe stellte lich erregt vor den Lehrer sir Wahdhorn din und fagte: "Werd vor den Lehrer sir Vornellen, so lassen sie dach den im Girkus engagieren!" Aber der Lehrer sir horn prang entrüstet auf und erwiderte: "Herr Direktor"— "Wieder dauchen!"— "von Akurrhorn!" Doch der Zorn des Höchstegen war skoon verstegen, denn ein Venus ein versten und zu gleicher Zeit mit Bandesstimmer, Wieder dan der Einer den versten von des Höchstegen war skoon verstegen, dem ein Wentch kann, weileber daneben!" unfen.

fitumer "Wieder daneben!" rufen. Ind hate man nicht Zeit, diese keine rätzelhafte Seene weiterzuspinnen, demu aus dem einen geheimnisvollen Ordnungsrufer waren zwei geworden. Der schmächtige, langhaarige Lehrer des Alavierspiels M. war nämität inzwiichen hinter das Klawierspiels M. war nämität inzwiichen hinter das Klawier getreten und rief alle Angenblick — denn der Kianith, der immer noch spielte, vergriff sich unglaudich oft — "Bieder daneben!" Wer aber war der andre? Endblich var das Sessiemnis gelistet: Der andre? Endblich var das Sessiemnis gelistet: Der andre Kontrapuntt, der zo schof gelisteten war der das Spielenden; unglaublich, aber wacht? Dieser Klavierspieler tried die Selbstriit so weit, daß er ieden seiner Hester wit dem bereits über die Geblich wiederholten Answis in die Bett hinausief, daß er wiederholten Answis in die Bett hinausief,

Sofort bemächigte sich aller die heiterste Scherzlanne, zuerst stimmte der Lehrer für horn in den Muf mit ein, dann samen nach nub nach alle aubern, zulest der Setretär, und als der Pianist mit mehr fibnen, als richtigem Griff in die Tasten geendet hatte, do braufte es in gewaltigem Chor burch den Saal: "Wie-der-da-ne-den!" Alle schüttelten dem wackeren jungen Vaneben-Manne die derfikauft, und ein gemütliches Heitundl machte den Beschuln, wobei Thränen der Heiterteit vergossen wurden. Gespielt hat er freilich in den weltberühmten Konzerten der Stadt \*\* noch nicht.



# ----- Fran Musika. 🐎 -------

s war im wunderholden Wai, Im Busch die Vöglein sangen, Da kam mit ihrer Inmphonei Frau Wusika gegangen. Es klang ihr Kant so lieb und süll, To schnelzend ihre Weise, Ein Aauber, wie vom Paradies, Erlönf weitum im Kreise. Don Genien manch' liebes Paar, Umschwärmt des Kleides Falten, So hat sie mit der Kinderschar Um Weisher Hof gehalten. Im Busche klang's und rings im Reih'n So wunderhold und traule, Die allerschönsten Welodei'n Entsocht sie ihrer Taute. Ein Pärlein tanget froherregt, Ein Kindlein führt den Sogen, Der wilbe Knabe, mild bewegt Rommt fill purüdigegen. Ein Mägdlein giehet fich gurüch, Palj es beschantlich horde, Und spielt dasselbst ein Duostück Mit sinem flossen Storche.



Am Aft ein kleines Knäblein siht Und bläst daselbst Schalmeien, Gar puhig er sein Wündchen spiht, — So spielen sie den Reihen. Das klingt und singt voll Liebeslust, Dass sid die Kunst erweise Im Canz und Sang, und Brust au Grust Vie schöne Frühltingsweise. Der Geiger war ein Chunichtguf, Wollt' sich besonders zeigen, Er sinket hin in Nebermut, Er sällt und bricht die Geigen. Erau Wushka blickt hoheitsvoll Auf jenen Schelm herunter, Der Aleine war doch allzutoll, Die andern spielen munter. Der Rleine weint, die Obeige kracht,
Das Pärlein tanget weiter,
Das Mägdlein laufcht, der Braune tacht,
Fran Mußka ilt heiter.
Sie enden nicht die Melodei,
Der Wicht darf sie nicht flüren,
Sie singen fort die Symphonei,
Fran Mußka zu Ehren!

Das Lied klingt fort, der Len; erblüht, Hent, wie in jedem Iahre, Doch daß man draus and Lehre zieht, Ein jeder nun erfahre: Eran Musika herrscht unbeschränkt Den Dienst mag keiner weigern, Drum fühlt sie selten sich bedrängt Von übermütigen Geigern!

Morig Band.

<sup>\*</sup> Bu bem Bilbe von & Lefter: "Frihblings Spuphonie." Aus bem Berte: "Unfere Runft in Bort und Bild, unter bem Proteftorate ber Erzherzogin Maria Therefia." 28ien, 1880

#### Sappho.

Von Victor Klingenberg.

(Bom Preisgerichte burd chrenvolle Grmabnung ausgezeichnet).

inc alte Sage ergählt, daß Orpheus, nachdeur ihm vor Gram über den Verluft der Ge-liebten das Herz gebrochen war, auf Lesbos liebten das Herz gebrochen war, auf Lesdos begraben wurde und daß die Nachtigallen Zusel ihren vielstimmigen Chor allucchtlich in

bem Mirten= und Dleandergebufch an feinem Grabe ertonen ließen, um ben toten Ganger zu preifen. Suftonenber Nachtigallenichlag brachte biefe Sage auch einem Mabden in Erinnerung, bas, ben lodigen Kopf an eine Saule gelehnt, die bunkeln Augen gum Radthimmel emporgerichtet, auf den Stufen vor ihres Laters Haut auch ihres Laters Hauf geg. Es war das letzte im Often des Etädichens Grefos, geförte dem Stamanbronysmos und man konnte, da es höher als die übrigen Häufer auf einem Hügel lag, von hier aus nach dem Meere ichanen. Eben glänzten die erften Straffen Des emportandenden Bollmondes auf ben Bellen und mit einem Schlage berwandelte fich die Ufer-laudschaft, beren Umriffe bis bahin im fahlen Sternenschimmer kanm kenntlich gewesen waren. Weiß und wie aus burchsichtigem Alabafter gusammengefügt, tanditen bie Gantenhallen bes Benustempels dem Dunkel des Lorbeerhaines, die Häufer von Gre-fos, in denen der Schein der Abendsackelt ichon lange verglüht war, wurden wieder sichtbar und in ben Garten flimmerte bie und ba ein Springquell im Mondidein auf, ebenso wie ber rasche bach, ber von der hohe dem Meere zustoß. Sein Rauschen und das Alagen und Schluchen ber Nachtigallen varen die einzigen Laute, die an das Opr des eins jamen Maddens brangen und biefe melobijche Racht= musit fam ber Traumerin immer verlocenber vor. Sie ftant von ben Stufen auf, 30g ben Chiton, ber bie herrlichsten Arme freiließ, höher auf die vollen Schultern, nahm ihr Gewand aufammen und schritt dem Walde gu, der sich an den Garten hinter bem Saufe schloß. Aus dem dichten Myrtengestränch schien ihr das fuße Singen zu kommen und es fiel ihr ein, sie tönne am Ende hier bas Grab des sagen-haften Sängers finden, nach dem die Lesbier ichon o lange forichten. Das Mädchen ichritt ipähend duch das Niederhoff, aber nur von Schlingpflangen überwucherte Gelfenftude lagen auf ber fanftaufteigen den Hügellehne, tein behanener Stein löfte fich bom Baldboben ab. Und als dornige Ranten an ben Gemanbern ber bahinichreitenben gerrten und ber Schrei eines Raubvogels fie fdrectte, wandte fie fich fcmell und eilte bavon, die Auffindung des Grabes tros Rachtigallenfang fpaterem Forfchungseifer über-

Endlich waren die letten Baume erreicht. Aufatmend lehnte fich bie Jungfran an einen berfelben, aber ein jaber Schred burchzudte fie von neuem, als fie plöglich eine hohe Mannergestalt auftauchen und auf fie auschreiten fab. Balb aber erfannte fie in bem Beraneilenben ihren Jugenbgefpielen Theognis, ihre Angft wich und fie rief frendig: "Theognis, bu? Wie bu mich erschreckt haft! Wo kommft bu her und was treibt bich fo fpat zu unferem Saufe ? Alles

"Benn ich nur dich sehen und sprechen kann, meine suße Sappho! Ich bachte es mir, daß dich die schone Mondnacht in den Garten locken würde und

ichone Mondracht in den Garten loden wirde nub wartete hier, da ich dich solo lange nicht nuchr geseschen habe! Du weißt ja, ich war mit dem Bater in Erichenland, fast anderthalb Monde."—
"Bar's so lange Zeil? Mir schien sie knrz."
"Mir nicht, benu ich sehnte mich sehr, die wiederzuschen, Saubho, und deiner Stimme au lauschen. Dft habe ich dich zwar im Traume ervlität — aber — du bist noch scholer geworden, seit ich dich nicht sal, schient mir." jah, fcheint mir

Bielleicht ift es bie freudige Erwartung fünftigen Glude, die mich fo beranbert hat, vielleicht auch nur mein Gewand — fieh her, wie ganz anbers biefer feine Stoff von den Hüften abwärts fällt, als der harte, grobe, den ich früher tragen mußte!"

"Und woher haft bu ibu?" "Bon — boch bas ift eine lange Geschichte und bu barfft tein finsteres Gesicht machen, wenn ich sie bir ergahlen joll. Morgen will ich's thun."

"Nein, hente! Und gleich jest sollft du mir er-zählen, von wem du dieses Kleid bekamft und welches Glüd bu erwarteft!"

Aber recht nach Frauenart entwand bie junge Schone ihre Sand bem feften Griffe bes Freundes

Theognie, bag bu forberft, ftatt gu bitten? Stomm, 2. Deganis, das du fordertt, thatt zu bitten? Romin, fete dich per zu mir und ich will bir das Lieb vorfingen, das mir neutlig einfiel, als ich, vom Schlafe in Garten überrascht, am Worgen von rosiger Glut geweckt wurde: Eod felbit schien mir heradgestiegen, mich voochzustiffen! — Du haft gewiß die neue Krethara dei die, die die mir mitandringen verhrachs? Schaphos Absilat, den Freund von einem uns liebtannet fabrechte.

liebjamen Gespräch abgutenten, war erreicht. Ueber dem Glude, ihre hand in der feinen zu fühlen und bem Geplander Sapphos wieder laufchen zu können, bent Schlinder Cappios weret tangen zu ihnen, fatte Theogenis auf alles übrige vergesien. Froh, keinen ihrer Wünstche vergesien zu haben, nahm er jeht die schiften Kniften, die das Mädden je gesten hatte, aus den bergenden Halten seines Mautels. Sapphos Finger glitten prüsend über die Saiten, bann reichte fie bem Jungling ftumm bie Sand und zog ihn nach einem ber Moosfibe, bes Gartens. Scherzend fagte fie babei: "Jeht halte ich bich, wie du mich fruher — nur etwas faufter und bitte bich, mir bon beiner Reife gu ergablen!" Bieber flog ein Schatten über bas Geficht bes

jungen Mannes, aber bes Maddens Macht über ibn war größer, als er wohl felbft abnte. Gin Drud ber ichlaufen Finger und ein Lächeln ihrer Lippen bezwang ben Umnutigen von neuem; er fant neben Sappho auf ben Mooglit und begann zu erzählen.

Er hatte feinen Bater nach Gricchenland begleitet, wo er, ber reichfte Raufmann von Grejos, neue Sanbelsverbindungen aufnüpfen wollte und ba gerabe die Frühlingsfeste in Delphi gefeiert wurden, fo befuchten bie beiben Reifenben bas Beiligtum Apollos. In Athen foon hatte Theognis ein reiches Weihegeschent getauft, damit Bythia and ihm weisigge und opferte es nun bem Gotte, ohne dem Bater etwas bon feinem Beginnen mitzuteilen. welche ber Schilberung ber Meerfahrt, ber Stabte, bie Theognis gefehen und bes belphischen Beiligtums nit Spannung gefolgt und den Ergässeiben nit ihren duntlen Augen oft in süße Berwirrung gebracht date, unterbrach ihn plöglich mit einem halb eriftentlen Ansenf und sagte: "Wie kaunten, halb erichrecten Ansenf und sagte: "Wie kaunten, dab de Götter so verfuchen! Was kann die Kuchin aucheres weistogen als mas wir deine dunit bit de Gottet is beringent Zwis tunt bit die Bythia auberes weissagen, als was wir, beine Mutter und ich, dir gerade so gut sagen könnten? Du wirst beines Baters Güter übernehmen, wirst irgend eine fcoue Lesbierin gum Beibe begehren und wirft gludlich bleiben, wie bu jest gludlich bift."

"Jch bin aber uicht glücklich!" "Theoguis, lästere nicht! Wäre ich frei und reich twie bu, ich wurde mich so gludlich bunten wie nieliegt in bem Bewußtscin, selbständig zu sein, nie-mandem danten zu muffen."

"Wenn man aber gerne bankt? wenn man am liebsten alles jener Person verbanken möchte, die man

"Das berftehe ich nicht! Ich weiß nur, baß

Liebe Fessellen anfertegt und jede Fessellen siche Gebundensein hasse ich. "Gappho! Und so spricht bu, die nichts lieber thut, als Worte und Tone nach firengen Regeln an-

tom, mis gester nin Edward mich firinger Freibe kennt, als wenn ein foldes kleines Kunstwert gelungen ist?"
"Ja, aber da bin i dies, bie bindet und fesselt, wie es mir gut bündt. Schlimm genug, daß ich nur Worte, nur Töne regieren kann, wo ich wollte, bag alles, alles mir gehörte, alle Blumen, alle Sterne, alle Bergen !"

Das fcone Mabchen fprang auf, die Anthara fiel flingend zu Boben, aber es achtete nicht darout; bie Angen und Hande zum himmel gerichtet, war Sappho in biefen Mouente leibenschaftlichen Er-griffenseins von berückenber Schönheit.

Much Theognis war aufgesprungen. fein Bild über die herrliche Gestatt, die ihm freind, nicht mehr wie die heitere Jugendgenossin von einf, fondern wie eine hohre Göttin erichien, gleich fern feinen Wilnscha- Gin Schmerggefühl, wie er es bis babin noch nicht gefannt hatte, burchzuckte ihn und mit gitternder Stimme bat er enblich: "Rimm indessen vorlieb mit meinem Herzen, Sappho! Sieh mich an, tomme zu bir."

Aber erft, als er leife ihren Urm berührte, wich Viber erft, als er leije ihren Arm berihrte, wich ber Bann langfam von ihr. Sie nahm die Kuthara vom Boben auf, schüttelte die Locken zurück und fagte dannt: "der Mond steht hoch, es wird spät und die bilt gewiß reisemilde — leb also wohl. Theografis! Was war es nur, was ich dich noch fragen wollte? Ja, was sagten sie dir in Delphi — was hat die Phthia dir verkindet?"

und fagte ipottend: "Warft bu bei den Barbaren, bes belphijchen Gottes. Dennoch glaube ich fie zu verfteben.

"Und wie lauten fie?"
"Roum naher, baß ich fie bir ins Ohr flüstere, niemand, nicht einmal die Nacht foll fie vernehmen -nur bu allein barfit fie boren."

Sapho trat zu Theoguis und er flüsterte mit salt verjagender Stimme: "Yacın auch Schmerzen dein junges Hers bein die Ander wird einstens dem Teil."

Dann blidte ber junge Mann in die verwunder-ten Augen Sapphos, nicte bor fich hin und fagte: "Jest in deiner beglickenden Rabe, verstehe ich die Worte genau und preise den Gott, der mir so gutigen Spruch sandte. Und du? Du verstehst ihn noch nicht?"

"Stein QBort!"

3d will ihn bir aufflaren, wenn bu mir bie Runde von beinem fünftigen Glud mitgeteilt haben wirft. Du wollteft früher nicht antworten und boch

wiest. Di wolltest truper ung anuworen und vom liegt mir's am Herzen, zu wissen, ob es nicht mit meinem Glüdstraum zusammenstimmt." "Nein! Wollt' ich die erzählen, erwachte dariber unser alter-Stlave Sipponaz zur Worgen-arbeit, und fände uns noch. Für heute genug —

Bleibe noch, Sappho!" ,68 geht nicht, ich will nachdenken über ben Spruch der Phihia — vielleicht fällt mir seine Den-tung im Traume ein."

"Schlafe füß, Sappho, und morgen erzählst bu mir von beinem Glücke!" (Soluk folat.) (Schluß folgt.)



### Richard Wagner — ein Plagiator?

Bon Bictor Teon (Wien).

n feinen Schriften ergablt Richard Bagner, baß er einft in Benedig gewesen. Damals lange, lange por feinem letten benegianifchen Aufenthalte, von bem er nimmer wiebertehrte - ftanb anjennine, om einer inniner vieweigire – neines Gotelsimmers, der gerade auf den Balfon feines Hadis und dem größen Kanal hinankging. Bom Himmel glänzte der Moud hernieder auf die sich eine glüberigeine gligerten und flimmerten. Eighte gligerten und flimmerten. Dieffte Auhe herrichte ringsum. Nur bas Gemurmel ber fanft aufsteigenden und niederfallenden Wogen unterbrach fie ober bas Platichern, welches ber tattmäßige Ruberfolge eines Gonboliets verurfachte. Träumenb frand Wagner auf dem Balton. Da erflingt aus der Ferne leifer Gefang. Es war ein Gonbellied, bessen zone durch die stiele Nacht drangen. Bagner hörte ben mehrstimmigen Gefang ber Gon-Zaugier gotte ein neigtimmigen Serland der Geffett, ben biese "ausichtbare" Mnitt auf ihn ausgescht, war bei er erzählt — ein zanberischer. Dannals if ihn — wie er versählt — ein zanberischer. Dannals if ihn — wie er versichert — zuerst die Jdee von einem un jichtbaren Orchester ausgestiegen. Der Geffer ausgestiegen. Der

Sorer folle hören ohne gu feben. Es ift mit gutem Rechte beftritten worben, bag Wagner einzig und allein biefer marchenhaften Wir-Lung wegen ein unschlichenes Ordester in seinem Bay-reuther Theater installiert hat. Von so ausge-herochen praktischem Werte auch ein Cestet sind bas Theater ist, sin leiteten weitans praktischer und zugleich fünftlerifche Motive. Er bachte ficherlich weniger baran, die Juftrumentaliften bem Gefichtstreife ber Buldaner beshalb zu entruden, weil eiwa bie Geberden ber erchuiterenben Musifer einerfeits störenb wirfen, anberieits wohl auch die Aufmerklamkeit von ber eigentlichen Musif nub von den Eechgehuiffen auf bem Theater ablenten tounen. Ihn befummerte es vielmehr, eine ibeale Afuftit gu ichaffen, bem Rlange und ber Farbe bes Rlanges ben wonöglich richtigften Plat anzuweisen. Die Tieferlegung und Heberdachung bes Orchesters war ihm in erfter Linie beshalb wichtig, bamit nicht die Singstimme durch die massigen und starken Tonsluten des Orchesters verbeckt werde; er verteilte ferner die Mussiker derart, baß gemiffe Inftrumentaliften hoher, andere tiefer gefest werben, um bem harmonifchen Bufammenwirten der Justrumente in möglichst volltommener Beise gerecht zu werden und schließlich geschaf die Ueberdachung mit Brettern aus wohlerwogenen Rückfichten ebenfalls in Bezug auf die Afuftit.

Bie bem aber unn immer fei, Bagner hat bie "Es waren buntle Borte, wie alle Oratelfpruche | Ibee eines unfichtbaren Orchefters als bie feinige,

als eine originelle hingestellt - fie war aber weber bie feinige noch originell. Zwei gang und gar nicht unbebeutenbe Manner, einer unferer größten Dichter und ein berifinter Muffer — fie haben beibe die-lelbe Ibee gehabt und fie schriftlich nieder-gelegt. Und nicht einmal von einer Joeenbegegnung Bagners mit biefen Männern tanm die Nede sein. Mimmt man auch an, bag er ben Dlufiter nicht ge-Admint und auch au, daß er deit Austrer undt ge-lesen, ben Dichter muste er gekannt haben. Denn dieser Poct ist — Goether, und das Werk, in welchem er vom unsichtbaren Orchester spricht, sein Roman "Wilhelm Meisters Lehrzahre." Diesen soll Wagner nicht gesannt haben? An siinsten Kapitel des achten Buches von "Wilhelm Meisters Lehrzahre", in welchem Wilhelm von Natalie in den "Saal der Vergangenheit" gesicht nich wich laat Natalie zu ihm: Sat den wie Sie zuch noch

wird, fagt Natalie ju ihm: "Ich nuß Sie auch noch auf etwas aufmerkjam machen. Bemerken Sie biefe halbrunden Definungen in ber Bobe auf beiden Seiten! spier sonnen die Chöre der Sanger verborgen piegen, und diese eh'rnen Zierraten unter dem Gesimse, die nach der Verordnung untgesängt und Schull und Charybbis geget, ohne Walter und dort werden sollen. Er konnte nicht ohne Musik, deionders nicht ohne Esseng konnt und hatte dabei die Eigenheit, daß er die Sänger nicht beit Salwe seiner Errungenschaft als sinniältiges Merknicht ohne Eigenheit, daß er die Sänger nicht sehn gesührt die Palwe in ungeschmälerter Blüte, in unselfen ehne der der der verfürztem Pranzen; der hat, was andere nur orisiness aber det. Das aber vollte. Er pfiegte zu sagen: das Theater ver-wöhnt uns gar zu sehr, die Musik dient dort nur gleichsam dem Ange, sie begleitet die Bewegungen, nicht die Empfindungen. Bet Oratorien und Kongerten ftort uns immer bie Geftalt bes Dlufifus; Die destell Gestalt und Charatter die Rede wert oder unwert niechte jungt, soll unsichtbar sein, seine Gestalt soll mich nicht besteden oder irre machen. Dier pricht nur ein Organ zum Organe, nicht der Gesta zum Erste, nicht eine tausendältige Welt zum Auge, nicht ein Himmel zum Menschen. Ebenso wollte er auch bei Irumentalmusiten die Orchester so viel als möglich verstedt haben, weil man durch die mechanischen als möglich beritear gaven, weit man burch bie mechanischen Bemühungen und burch bie notbürftigen, immer feltfamen Gebarben ber Intrumentenspieler jo schr gerftrent und verwirrt werbe. Er pflegte baher eine Mufit nicht anders als mit gugeichloffenen Augen anguhören, um fein ganges Dafein auf ben einzigen, reinen Genuß bes Ohrs zu tongen-

Es tann fein Bweifel barüber herrichen, bag Bagner bie Unregung gur Ginrichtung eines unficht-baren Orchefters von Goethe erhalten; und es fallt gleichfalls fcwer, anzunehmen, bag Richard Bagner, gleichgials schwere, anzuneymen, og nichato Boggier, ber so gelehrte und in ber musikalischen Fachliteratur so bewanderte Schriftfteller, nicht auch des berühmten Komponisten Greter), Memoires au essais sur la Musique gefannt saben soll. Gretry, dessen Opern in Frankreich noch heute nicht setzte gegeben werden und der in Deutschland namentlich durch scinen "Richard Löwenherz" ein bekannter Tonscher geworben, gab die erwähnten "Mémoires" "par ordro de la Convention, en l'an V" heraus, also im Austrage bes franzofischen National-Ronvents (1792). Co erschien bieses Wert, bas nicht wenig zum Auhme Gretry's beitrug, im Jahre 1796 in vier Bänden in Baris und im Jahre 1800 bereits in beutscher Sprache in Leipzig. Es sit geradezu merfwürdig, daß Krétry nicht allein das "unischtane Ordester" Nichard Wagners sozusiagen vorempfunden, sondern daß er auch in Bezug auf Theaterbau die gleichen Ideen entwicklet und niedergelegt hat, die Wagner bei seinem Festspielhaus in Bahreuth zum Teile verwirklichte. In biefen "Komoires" ist nämlich vortwörtlich zu lesen: "Ich wünsche, daß der Saal lein sie (der in Bahreuth ift übrigens groß) und böchsens 1000 Wersonerfalse, daß überall nur eine Gattung von Plaken vorhanden seit leine koaen, weder kleine noch arväe Baris und im Jahre 1800 bereits in beutscher Sprache vorhanden fei: feine Logen, weber kleine noch große — (in Bahreuth gibt es bekanntlich nur eine große Fürstenloge und noch einige kleine an ben Seiten) — Hirtenloge und noch einige fleine an den Seiten)— viele Berichläge bienen nur dazu, den Läfterzungen Borichub zu leiften ober noch Schlechteren. Ich wünsche, daß das Orchester verborgen iet, und daß man uom Publikum auß weder die Muster sehen könne noch das Licht an den Pulten. Die Wirkung wäre eine zauberische und man weiß, daß in allen Fällen das Orchester nicht als bort besindich gehalten mitche — Eine Mauer, aus harten Seien were nie würde. — Eine Mauer aus hartem Stein wäre, wie ich glaube, notwendig, um bas Orchester vom Theater

ju trennen und damit der Ton in den Saal guruck-getrieben werde. Ich wünichte einen freisförmigen, treppenanfleigenden Saal; jeder Plas foll begnem und burd eine leichte Grenglinie, einen golibreiten nns viral eingte Grenzinne, einen zollbreiten Borfpring, vom anderen getreint fein, vie es in den Theatern zu Rom der Fall ist. hinter dem Orcheiter der Kusster zumer ansteigendes Amphisticater bilden, das durch nichts als durch einige Frestomasereien verziert werden follte."

Unwillfürlich wirb man an bas gemeinplätige nil novi sub sole ober an den Anseyenden bes weifen Nabbi Altiba gemahnt. Das Wort, "originell" das unfer bentiges "uripringlich" nicht jo recht wieder-zugeben vermag, läht sich also von Richard Wagners unsichtbarem Orchester nicht anwenden.

Inbeffen: von ber Boec gur Ausführung, vom Gebanten gur That ift noch ein hubiches Studchen Beges, uneben, voll hindernden Steingerolls, bas Weges, uneden, voll gindernoen Steingerons, von den mutvoll Dahinfchreitenden ftrancheln und oft auch ftürzen läßt. Ienem nun, der fühn und unentwegt durch Seylla und Charybdis fegett, ohne Wanten und Jagen dem vorgestedten Ziele zustredt und dort die Fahne feiner Errungenschaft als simifälliges Wertmat für die Wits und Nachwelt aufpflanzt — dem ginell gebacht, originell vollbracht. Das aber that Bagner.



### Nicht der Rechte.

in Bantier, ber in Burtersborf bei Wien zur Sommerfrijche weilte, hörte eines Abends gang nache feiner Lila präcktig auf ber Trompete blajen. Die Tone tamen so hell und rein aus dem Justrument, daß der Hörer gang entgüdt war, und als der verborgene Künstler nun gar Wer-ners Lied aus dem "Trompeter von Sättingen" vondervoll zu Ende geblasen hatte, da kounte sich ber Laufder nicht langer halten, er mußte ben Rünftfer kennen fernen. Er ging benn auch ben Tonen nach und in einigen Minuten war er auf ber Wiefe, nach und in einigen Minuten war er auf der Wiefe, von welcher die herrlichen Klänge gefonumen waren. Aber welch Wunder! Vor ihm fand ein finupler Fenerwehrmann mit der Trompete in der Hand! "Sie haben ader wunderlich gespielt," sagte der Wantfer zu ihm, "wer hat Sie denn das gelehrt?" "O! niemand aufwortete ftosz der Fenerwehrmann, "ich habe mich ganz allein gelehrt. "Das ift wirflich sehr fchon," meinte der Kunftrennd, "was sijt denn soult eigentlich Ihre Achten, "was ist den soult eigentlich Ihre Achten von der kunftrennd, "was ist den soult eigentlich Ihre Achten von der kunftrend von der kunft eigentlich Ihre Achten von der kunftrend von der kunft der kunft eigentlich Ihre Kunftrend von der kunft eigentlich Ihre Kunftrend vor den von der der von der vo Gut bann tommen Sie morgen abend gu mir in bie Billa, die Sie von hier sehen; ich werbe weiter für Sie sorgen," und mit diesen Worten verließ er ben überglüdlichen Schufter.

Am andern Abend hatte ber Bantier eine große Gefellichaft gelaben, die alle icon aufs außerfie ge-fpannt waren, ben nenen Stern am himmel ber Runft zu horen, auf besien Luffindung fich ber Ma-

stant, gu girter, and bessen aufgindung sig der Reie een nicht wenig zu gute that. Endlich erscheint der Schuster mit seiner Aroni-verwirrt, aber der Gasigeber redet ihm zu, jede Be-sangenheit bei Seite zu lassen und zu blasen. Der Kanten führt ihn den nach nicht sowe feiter fetzt faugenheit bei Seite zu lassen und zu blaien. Der Schufter lätzt sich denn auch nicht lange bitten, setz bie Trompete an den Mund und samettert das Feuerwehrsignal hinaus, daß sich die Gälte die Ohren zuhaften. "Zetzt, mein Lieber," sagte im slißesten Tone der Gastgeber, "jetzt lassen ein uns einmal das Sität hören, welches Sie gestern auf der Weier is died nicht hören, welches Sie gestern auf der Weier is sich die nehmen." "Za," sagte der musstallige Schuster, "das kann ich aber nicht." "Sie haben es aber doch gestern geblasen." "D, nein! das war nicht ich, das war der Arofesser la de vom Opernstheater, ich habe ihm nur meine Trompete geborgt."



#### Konzerte und Theater.

J. Gl. - München. Um 2. Dlai wurde im Mündner Softheater Die nenefte Oper von B. G. Vallinginer Hoffingere die neuglie Lyer von 28. E. Beigler "hie Noss von Straßburg" mit glutem Erfolg aufgeführt. Neßler ist ein Eläszer und das von tüchtigen Lofalstuden zeugende Textburg heit Ehren berg is hat ihn aufgezogen, da es den Estand des mittelalterlichen Straßburgs aufprechend schilderen derraßburgs aufprechend schilderen derraßburgs aufprechend schilder und biefen prachtigen Sintergrund burch eine lebenbige Gruppe icarf darafterifferter Geftalten noch augiehender macht. Anch die träftig betonte patrioitige Gefinnung der Dichtung berührt hunpathiid. Ein großes Freifdießen, die Antunft des "glückfachten Schiffes" mit dem historischen Friedere Sirchvei, eine Bürgerrevolte und die festliche Jichung eines Glückfos am Strafburger Münsterplatz geben dem Dichter, dem Komponisten und last not least dem Regissen Welgenheit zur Entwickelung großer, reichdeutzuger Massen. Die Musik Neskleis erhobt sich zwar nirgende gu imponierender Große, bewegt fich aber burchaus in ben Grenzen guten unniftaltigen Geschmades. Einzelne Rummern, die ber Komponistigtlich mit besonderer Liebe ausgeführt hat, find auch besonders aumutig. So gleich die ertte Seene der "Rofe" von Strafburg, des hilbschen Bürgers-niaddens Balpurgis, deren Liebe ju dem Bilbhauer Engelhard Imhoff den Aulaf jur Entdedung einer Berschwörung gegen Strofburgs Freiheit giebt. Ebensognt find folgende Aummern: ein Duett zwisichen Walpurgis und ihrem munteren Bäschen, das igen Bufflige und izen manteren wasgen, das Lied an die Sonne, der melodisse schor: "Nun blüßen und duften die Roen", die Urie Engelhards: "Sier bin ich am Ziel!", sein Liedesductt mit Wachprüsis, ihre schonischaftliche Urie "Ich lied ihn als meinhöchstes Gut", das Sextett in der Mitte des zweiten, das Sontett war Schulische Artisen Uttes der Wieles. Schieft am Schusse ver Antie des Interen, das Septeta am Schusse ver Antie des Interes Artes, der Reitzespring der Antie der Antie der Interes Aufgige und der Schuscher von der Antie der Oper fatten wandmal recht originelle misstalisige Details auf. Die Aufsührung, der auch die Interdation der Aufsicher und Berliner Hofbischen deinwohnten, war eine sehr gelungene und prächtig außgestattete. Fräulein Dreiter, die annutige, fredhame Sängerin, Herr Gura und Herr Mitdere, die terflichen Darieller der Hand und Horr Mitdere, die hie der Ausgeschaftet ver Gamptartien, wurden wirfam unterstägt durch die Geren Eichr und Knock unterflüger und Borchers. Rester wurde am Schusse und Ausblä einaktige der Oper gerusen, welche Kapellmeister Fische nut gewohnter lunsight dirigierte.

— ? — Prag. Richard Maublä einaktige konische Oper "Rächtliche Werd ung hierereiften Aussichtung von Ereicht und wirte nehmals aufgesicht. Die keine Oper bescht aus nur vonig Ammern, die aber sänutig sehr reigend sind einen keinen mustalische Sinn bereigen bind und einen keinen mustalischen Sinn be-Septett am Edluffe bes britten Aftes, ber Weihe-

reizend find und einen feinen mufitalifden Ginn befunden. Wie wir hören, arbeitet der junge Konsponist gegenwärtig an einer lyrischen Oper, deren Text halms "Sohn der Wildnis" enthonmen ift, das Wert foll nächtes Jahr in Baris zur Aufführung gelangen. — Ams der Weige der zu Ende der Salfon lich drängenden Konzerte heben wir das Konzert "des Vereins gur Unterftigung der haus-armen" herans, weil es mis die Befanntschaft der Pianistin Fran Tereja Careno vermittelte. Wir Songtan gran, daß die interessante südamerikanische Greoim sich gu den vorzüglichsten Birtuosen ber Jestzeit gablen barf.



### Kunft und Künftler.

— Die Stuttgarter Musikirenmbe haben sich in ben Quartettabenden der Herren Singer, Künzgel, Wien und Cabisius viele musikalische Gemüsse gehott. In dem legten Musikabend, welcher von diesen herrn veraustaltet wurde, gelangte auch Beetshovens Septett in Es dur (op. 20), welches jedem Verehrer des großen Weisters ans herz gewachsen ift, zu einer sehr gelangenen Aufsührung, an welcher sich aufer den genannten Künfiltern auch die Kammermusster Spohr, D. Meber, E. herrmann und Schoch verbient nachten.

– Unter dem Titel: Die Aeltere Baffions= tomposition bis jum Jahre 1831 will Professor Dr. Otto Rade Mufitbireftor in Schwerin im Ber-

Sergusgabe eines Werfes, welches ben beiben andern größeren firchemmiftalijden Unternehmungen (G. numit und Joh. Jahn, die Melodien der bentichen Kirchen-ernnit und Joh. Jahn, die Melodien der bentichen evangelischen nirchentieder) würdig an die Seite tritt. ermagninen antenntere inden an die Ermiffene LBie Joh. Jahn die Gelangsweisen der bentichen evaugeliichen Kirchenlieder quellenmäßig untersiucht hat, so it Otto Kade, dem Werden und Wessen ätterer firchlich musifallicher Kormen nachsforichend, in die ätteite Zeit der Pafisonskommen voritionen eines Jakob Odrecht (vor 1505) anrifdgegaugen nuch hat diese gewaltige Aumfeinrichtung in nunnterbrochener Folge die migefähr in die Witte des XVII. Jahrhunderts verfolgt. Ganzieue Grgednisse hat die langiährige Arbeit dabei geliefert, gänzlich undefannte Namen sind die bedeutende stomponisten auf diesem Kelde eriglossen und ist damit einer fühldaren Lücke in unierer Musitgeschichte durch den als Autorität wohlbefannten Recksplier abgeholfen. Kindet des Unierenemen genügende Unterlützung, so sollen die wichsplessen Bie Joh. Babn die Befangeweifen ber beutichen nehmen genugende Unterfinnung, fo follen die wich= tigften Baffionstompositionen in vollständigen Barstiuren originalgetren (nicht im Rlavierauszug) ale Anhang beigefügt werben, wodurch bas rein wisensichaftliche Wert and für ben praftischen Gebrauch an Wert gewinnen wird. Das ganze Wert foll in 5 Lieferungen ericheinen und etwa ein Jahr nach Beginn bes Druckes fertig vorliegen. (Preis ber Lieferung 2 Mt.) Wir werden ersucht mitzuteilen, daß erft nach dem günstigen Ergebnis der Subifrip-tion bei der Vertagsbuchfandlung G. Vertelsmann in Guterstoh ber Drud bes vielversprechen-ben Berfes beginnen werbe.

Ans Stoln teilt man uns mit: Minfit-Di reftor Bollner führte in ber letten Situng bes Bagner-Bereins eine Angahl Scenen aus feiner brei-Vaggner-Lerems eine Augmen Getein mit finte von aftigen Oper, Krifthjoff einem größeren Bublithm vor. Er hat sich den Text zu diesen Werfe, das einer früheren Zeit auftämmt, nach Giaias Tegners "Arithjofisigae" seicht gedichtet. Die Oper ist ganz im Geiste der Renzeit gedichtet und kommoniert. Das im Geiste der Renzeit gedichtet und kommoniert. Das Bert zeichnet sich vor so manchen andern durch eine eble Bolfstimlichteit im Tone aus, die dem Berständnisse entgegenfonnut und den Juhörer sofort nanbunge entgegentonnur nur ben Anghete jobin mächtig anregt. Mag bie Polpphonie in ben Stius-men eine noch so reiche sein, bennoch entiecht nie ieues Stimmengewirre, in bem auch ber Wissenbe-ich nicht zurecht zu finden vermag, Schon allein um bieser settenen Eigenschaften willem möchte das Wert fich au einer Unfführung auf ber Buhne em:

- Mus Ronigsberg ichreibt man uns: An-ton Schott ber befannte Belbentenor, gab bier, im ans Kolligsvert glocken auch mis eine Codet der befannte Heldentenor, gab hier, im Stadttheater Caftwortellungen, und ercelliette besoders als Siegfried in der Götterdämmerung. Der Liefter des diegen Stadttheaters Her un und Kolligen Stadttheaters Her un un erläßt Königsberg Milte Mai und geht nach Erazer Kapellunester Hert Wilten Seit re hat eine Stelle im Freiburg angenommen. Den nenen Direttor, Hert Fankth, erwartet man hier dieser Tage.

— Aus Heither un mehrt man mis: hier unte die der Killen der Killianstirche unter Leitung des Mulitdiettors Cichorn "der Tod Leht" von Gram in iehr gelungener Weite zur Anfrührung gebracht. Die Soil, gefungen von Frl. Math. Koch, Konzertingsteit aus Kurthgart und Hert kleitet aus Kurmberg, waren sowohl hinsichtlich der Anfraglung, wie in Darchführung der großen technischen Schreichte kleit man uns: Wezeichnend für den nur allmählichen und langiamen, der etrickweit Konzen der und mann der Arrifeinte Keitern

— Mus Meet bereigter man uns: Bezeichteils für den unt allmäslichen und langiamen, aber gleichwohl sicheren und unaufbalfamen Fortichitt der hiefigen Verhältnisse im deutsichen Sinne ist n. a. die Thatfiache, daß die slüngst abgeschlossene jeckswonatliche Theater-Spielzeit nuter fast ununterbrochener regjamer Teilnahme eines ftandigen Bublifums ben erwünschten Berlauf nahm. Dant der vom Gemeinderate gewährleisteten Subvention, famen mit alleiniger Ansnahme des Ballets, famtliche übrige Fächer der darstellenden Kunft zur Geltung, wobei, den Neigungen der Pheaterfreunde entsprechend, der Der nub der Operette freisig der Löwenanteil gu-fiel. Auf Grund der Stodilität diese Rechäftling verbleibt im kommenden Theaterjahre die Leitung in verbleibt im kommenden Theaterjahre die Leitung in dem Friedhof zu Madrid befindet fich eine wunders dem erprobten Händen des Liektors Herrn Abolphi. liche Grabinschift, die in der lleberseung ungefahr In sichere, siecher, siecher siehen ber, kantet: "Sier ruht Juan Kinto, Spaniens Orpheus. Durchschnittlick an 500 Mitglieder zählende "Meger Meitre eine 18. Bereinsjahr aufs befriedhischer Antunit im hinnel vermische sich eine Musiktverein" iein 18. Bereinsjahr aufs befriedigten expressionen die kiene die eine Kannne unt denen der Expengel. Kannn aber hörte dignehte abgeschlossen, musstalien Leitung des hiesigen Luzealehrers Hermann Schmid, der Aummersanger Pinto allein singen." H. — Sarah Heli, war ebenjo korpulent, wie Rachel mager war.

lage von C. Bertelemann in Guterston die iconen Erfolgen birigiert und überhanpt bem Dufit-

die vier "Gehörmaschinen", welche ber hofmechaniter Malgel, ber befaunte Erinder bes Metronoms, in ben Sahren 1813 und 1814 für ben gehörleibenben Meifter aufertigte.

- Bur Teilnahme am Wiener Cangerfeit find bis jest von Gejangvereinen, welche bem Banerijden Gangerbunde angehören, 628 Teilnehmer an-

- Une Reichenberg wird uns berichtet: Sier fand ein großes Rongert für bie armen Studierenden ber hiefigen Staatsmittelichnte ftatt, bas fich zu einem der heitgeit Staatsmittelignie fatt, von die gie dergieft Greignisse sie die galtreichen Missterende Reichenbergs gestaltete, da das Quartett Rose aus Wien, welches bekonntlich heute das beite Greich-anantett der Reichengladt ist, minwirke. Richt und die technische Uniehlbarteit der Spielenten, sondern auch der herborragend ichone Ton und volle Zu-ianmentlang der Anftrumente, sowie die lieber und verftandnisvolle Biebergabe ber aufgeführten Berte erregte die Benomberung der Ambörer, welche die füntlierischen Genässe mit tofenden Beifallsfürmen lohnten. Die ausgezeichneten Wiener Künfler führten ein Quartett des Reichenberger Kompomitten Kerd. Gerhardt auf, das einen großen Griolg hatte nub dem talentvollen Geiangslehrer des Gymnafiams zahfreiche Kervornte eintrag.

— Man meldet nus: Die Symphonies Ges

iellichaft Antwerpens veranstattet aufählich ihres lojährigen Belichens ein Nich. Wagner-Nonzert im größen Sittle unter Mitwirkung von Frl. Pauline Waithac vom Startsenher Hoftheater und des Hern L. Duzas, erfter Detbentenor des hiefigen Theaters. Das Programm enthielt ausichlieflich Rich. Wagner-Kompositionen und wurde mit einer unvergleichlichen Bracifion gu Gebor gebracht. Berr Duzas hat burch jeine namentlich in der Sohe geradezu fabelhaft flare Stimme die Zuhörer begeiftert. Much Grl. Mailhac blieb die Anerfennung bes hiefigen verwöhnten Bublifums nicht vorenthalten.

- Su Burid ift eine Klavierftener eine geführt, beren Erträgnie für biefes Jahr auf 30000 Fr.

veranschlagt ift.

veranichtagt ut.

— Wie man uns ans Paris schreibt, hat bort in einem Konzert des Quartetwereins Fran Hebrigger Genacht beit der Einfart der Kolwig Schwig Schwig Eddarff. Woland, die berühnte Beintiche Rocket un Graz, Diektor Jahn in Wien und Biardotte Garcia hervorgegangen ift, die Arfe der Königin ber Racht mit großer Meisterichaft gefungen. In einer Soirce bei ber lettermahnten Befangemeisterin wurde jüngft eine von berfelben tomponierte Dperette aufgeführt und gwar von beren Schülerinnen.

rette aufgerührt und zwar von deren Schülerimen.
— Die Regierung Frankreichs unterstügt nicht blod das Theater, sondern auch Konzerte durch staatliche Juschille; Konzert Lamoureng erhält eine jährliche Subvention von 10000 Fr.; ebenso das Konzert Solone und vollkümliche Konzerte. Konzerte für der Produiz werden mit 25000 Fr., die Parijer Oper mit 800000 Fr. niterstüßt.
— And News Port wird geweldet: Das von unserem Landsmann Wilh. Speidel sür Männerschor komponierte Gedigt Emil Engelmanns "Seemanns Kösiglich" wurde von dem hiesigen beutschen Liederstanz in einem Konzert unter der Direttion des Hern Reinhold L. Sermann aufgeführt. Die schwungvolle Komposition hatte einen bedeutenden fawngvolle Komposition hatte einen bas Erfolg, daß fie für zwei weitere Konzerte auf bas Programm gefest werden mußte.



#### Beiteres.

(Grabidrift eines Gangers.) Anf bem Friedhof gu Madrid befindet fich eine wunder

Sarah fpielte einft die Rolle einer Schaferin; fie ge-fiel fich außerordentlich in ihrem Rofunne und fragte Beethoven Saule zu Bonn überwieien worden namid

ohne Worte für eine tiefere Singftimme gu ichier," lautete eine Bestellung an eine Mufitalienhaublung.

- (Bismard und Richard Magner.) Bei einem Bejiche, welchen Bagner bem Fürsten Bismard gemacht, ließ ber Dichterkomponist gesprächsweise ein-Aliehen, wie jehr es ihn begeinern würde, in einer Stadt mit Bismard au leben. "Auch ich wurde mich frenen," erwiderte troden der Reichstanzler, "nut Ihnen in berfelben Stadt gu fein, muß aber be-merten, bag ich feine Aussicht habe, nach Dinichen

verfest zu werden.

— Gin ar mer Mujittehrer gibt bem Sohne eines reichen Bantiers in dessen Gegenwart Kawiere unterricht. Als der Junge Kehfer macht, ruft-ihm der gewissenhafte Lehrer energisch zu: "Falfch, ganz falich!"

— und sich zum Later wendend: "aber doch schott.

— (Vom Blatte fpielen.) In einer Abendsgesellschaft, wo jeder Gesadene fein Tasent im Unterhatten zeigen follte, wurde eine junge Frau aufgefordert, einige Konpositionen von Chopin, die grade am Klavier lagen, zu hielen. Anfangs weigerte sich die Dame solch schwere Konpositionen prima visak zu pielen, doch hater wurde sie den in Bitten bestürmt, daß sie (scheindar ungern) nachgad. Sie trug das Ansistius mit vieler Präcision nuter dem Beisallssturme der Aubörer vor. "Was. Sie Sie ring das Mufffille mit vieler Praction inter bein Beijallsssturme der Juhörer vor. "Bas. Sie fömen iglusen, lieber Baron, während ihre liebenswürdige Gemahlin uns alle entziäck?" "Lieber Freund," antwortete der Baron, "dies Entzücken habe ich ichon 14 Tage sindurch zum Ueberdruß genießen miljen. Meine Frau hat diese Sachen so muzähligemale geübt, bag mir bas Entguden langft vergangen ift." E. D

- "Run, Sie haben boch eine Nibel im Saufe?" fagte ber Raftor zu einem Trompeter, ber hei-raten wollte. Der machte große Angen und entgegraten wollte. Der madte große Angen und entgeg-nete: "herr Paftor, haben Gie benn eine Erompete im Banje ?"

- Bon einem chemals viel genannten Rom= Bon einem ehemals viel genannten Komponisten, der überans viel und ebenso rasch probazierte, erzählt man solgendes: Z. fontponierte im Gegensat zu auberen Tonsehren, die ihre Eigenheiten in bezug auf Zeit, Ungedung ze. hatten, zu jeder Zeit und unter allen Berhältnissen. Man iagte ihm nach, daß er einmal zur Ostermesse Leitzig beiucht und hier eine Bude auf dem Markte gemietet und assi weld wie den Ander dem Berhältnissen. Dan ingenetet und eine Web und gute Worte komponiert habe. An sein haben, worauf zu lesen. Sier wich to mposen haben, worauf zu lesen. Sier wich komponiert venter 2009ming von ind ein tentre spiegenschaften bei haben, worauf zu leien: Her wird fom poniert. Man will ihn in seiner Thâtigkeit beobachtet haben, wie er an vier Stüden zu gleicher Zeit in ber Altr arbeitete, daß er — jobald eine Seite heruntergeichzieben — an den nächten Tisch eine kontakter der kenten wir Nortenfälter der kentellung in der der der die Nortenfälter der kentellung pergitiven — an oen naggien 2.10g eine illo jo an ben Tijden, auf benen bie Noteublätter ber einzelnen Stide lagen, herumfomponierte. Jubeffen trodnete eine Seite nach ber anderen und die Arbeit begann von vorne und so konnte er ohne Aufenthalt weiter von derfie ind be tonde of the Berleger tritt herein, er wünscht ein Manuftript zu einem bestimmten Zweke. "Sogleich," erwibert der Konponift, "sehen die sich wenig, Sie sollen jogleich bedient werden." Es cin wenig, Sie sollen sogleich bedient werden. Es flopft wieder. Ein anderer Derr tritt ein und berfellt zwei Dugend musstaliche Nippjachen. "Schieden Sie gefälligft nachmittags gegen drei Uhr, da sollen lie fertig sein." Gesellen hatte er nicht, er arbeitete allein. Boter eine Kapiermiliste soll er beieffen haben, welche lediglich für seinen Bedarf lieferte. G. Uns dem Theatersteben.) Regissen: "Hoern Director, wir haben zu wenig Leute sitt den Boltsaufstant; die Seene nacht gar teine ordentliche Wittung."— "Ah was", antwortet der Director, "sechs Manu sind genug für einen Boltsaufstand; man darf dem Publifum kein dies Beippiel geben."

— "Run, wie gefällt Ihnen bies Buch?" f. gr. frug einft jemand einen Schriftfteller, den er in einer guten Biographie eines Tonfebers lefen igd. "D, es ist ein recht gutes Buch," verfetzt biefer. "Mber wisen's," fügte er in seinem Dialette bei, "beschriebene Mufif fommt mir immer vor wie ein ergahltes Mittageffen."

Rebattion: Dr. A. Svoboda; für bie Rebattion verantwortlich E. Rafcborff; Drud und Berlag von Carl Grüninger, famtliche in Stuttgart. (Rommiffioneberlag in Leipzig: A. F. Robler) Sierzu eine Tegt-Beilage und Bogen 17 von A. Svobobas: "Junftrierte Mufit-Geschichte."

#### Mene Mufikftucke.

Rubolph Langes Lieb: "O lieb' jo lang bu lieben musepp unger nies: "Dies jo lang du lieder fanuft" (Quedindurg, Berlag von Chr. Friedr. Riedrag von Ehr. Friedr. Riedrag von Errbreitung, wei der Text von Freiligrath darin eine fo innige, musikaliss empfundene und bei aller Einfachheit ergreifende gebende gefehre der in der der Germachter ergreifende Interpretation gefunden hat, wie fie nur ein deutscher Romponift aus feinem Gemit und aus feiner Phantaffe hervorholen tann. Dabei ift bie Begleitung leicht ipielbar.

leicht spielbar.

Es war ein vortrestlicher Einfall, zu alten beutsichen Liebern neue Weisen von unteren besten Komponisten ieben zu lassen. Der Berlag von Paul Arfs (Stutigart) hat diesen Sedanken in dem ichnund ausgestatteten Buche: "Der Minnelänger" ausgestigt. Gewählt die alten lieder Emil Engels mann und I. Faist, E. Goltermann, R. v. Hornstein, Arng-Waldbee, Franz, Ignaz und Vincenz Lachner, Volff, Linder, W. Speid et, B. Biel, L. Start und B. Weber haben den Tonsat besorgt. Bon den do Liedern sind weie eine weichtimmig und zwei sind weie nicht der eine welche Gesellschaftslieder singen wollen, ohne geschulte Sanger zu deißen, sollten sich vie durch eine die Gesellschaftslieder singen wollen, ohne geschulte Sanger zu deißen, sollten sich vie durch ung einfach geseten, frischen melobischen Lieder zu eine musställichen Verguigens dieten. (Areis Mt. 1.60.) Vieder aus der Charda. Populäre, ungarische Volksweiten, sin das Flanchorte zweispnig leicht beribeitet von Bittor Barbell. Harmonin, Budaret, Arks. Mt. 1.—) Wer tenut nicht die ungarischen Reiz, welcher dauer einstelle, daß der Nachstelle von Kathen Volksweiten gesten unt haben von der States der Kathen Volksweiten gesten unt den kachten Volksweiten gesten unter Arts. Es war ein vortrefflicher Ginfall, ju alten beut-

milicen Reiz, welcher baburch entitelt, daß der Nachbrud auf den schlechten Taftreil gelegt wird? Barbells Bearbeitung der Chérdalieder ift des Gruretten und geschmackoblen Tonfaßes sowie der leichten Spiels

barteit wegen ju empfehlen.

Es liegen uns einige neue Chorbucher vor, welche praftifchen Zweden bienen. Befonbers ju loben welche praktischen Zwecken dienen. Befonders zu loden ift die "Cammlung wellt der und geiklicher Chorgejänge von Abalbert Ueberlée und Otto Baugemann, Berlin, Berlag von A. Frants. Sie enthölft eine treffliche Auswahl guter äfterer und neuerer Chorfonpositionen, welche sich besonders sir Shumaften, Mealgmunglien und höhere Bürgerfchulen eighen. Die Chöre sind durchals vierstimmig geseht. (Preis M. 1.25) — Eine Spazialität sind die "Kalmenten" eignen. De kore inno dictiones viernituming geige. (Kreis W. 1.25) — Eine Spezialität find die "Palin-weige". Geiftliche Gesänge für gemischen Chor und Männerchor, komboniert von G. Peterwiis (Onebellinburg. Chr. Fr. Liewegs Buchhandlung). Es sind duchaus Gesänge, welche an Gröbern und an Gedächnistagen vorzutragen sind; sie sind tichtig im Sahe und von der entsprechenden melancholischen Sisupunung getragen. (Kreis 80 VK). — In demekben Verlage ist ein "Krikendorblug" für Knadensesberlage ist ein "Krikendorblug" für Knadensernen» oder Männer»(Shor von Prof. Dr. F. Jimmer erichienet; es enthält eine sachundig redigierte Sammlung von stungstichen Ihorgesängen für das ganze Kirchenjahr, zunächst zum gottesdienstichen Sebranche. Das zweite dest dieses Chorduchs bringt breitnung mit Kladierbesseltiung von K. Erunbolzer erschienen. In einigen diese geststächen Lieder, welche ittimine mit staviervegiering bon a. Intodags erfdienen. Ju einigen biefer geistlichen Lieber, welche burchaus leicht fingbar find, weht ein frischer, origi-neller Jug; so in bem Liebe: "Mein Herz ift im himmel." — Das "Choralbuch für ebangeltigie Atr-denchöre", welches mit den Lieberterten von S. Rummerle herausgegeben wied, (Bertag bon E. Bertelsmann, Gutersloh) ift als eine floffide, für jeben Fachmuster und Mulifrenub wertwolle Sammlung viere und fluffrimmiger Tonfabe für Sammling viers und fünsfriumiger Tonjage zur gemischien Chor von den Meistern des 16. und 17. Jahrhunderts, von J. Se 6. Bach und neueren Tonslehern vorteilhaft bekannt. Der uns vorliegende zweite Teil enthält Chore für die Sonntage des Kirchenjahrs.



#### Sitteratur.

- Fraugofijd jum Bergnugen heißt eine bei 3. B. Schorpp in Beitpaig erichienene Sammlung von Anethoten, Bonmots und Rafieln, be in elegantem Fraugofijd geichrieben, Lernenben wie Kennern ber frangofijden Sprache wiel Bergnilgen bereiten

- Sanbbuch ber Theorie ber Mufit von C. F - yandung ver Ageorte ver Runt von E. F. Beihmann, herausgegeben von F. Schmidt. (Ber-lin, Th. Thr. Frr. Enstin.) Diefes Buch ist ein wertvolles Vermächtnis bes im Jahre 1880 verstorbe-nen Musikviertors C. F. Weigmann. Es ift eine

Bearbeitung bes "Manual of Musical Theory", welche Schrift von G. Dr. Bowmann unter Auleitung feines Lehrers Beigmann versagt wurde. Weigmann hat fich bon ber verlebten mufitalifchen Grammatit ab-gewendet, ftand zu den Reformen R. Wagners und gewender, fam 36 beine Artonien 200 1860 fein Bud "Harmonielystem" wurde im Jahre 1860 preißgefront. Seine Harmonielehre ist gum Selbste unterrichte seiner Klarheit und Gemeinverständlichkeit wegen recht gut geeignet; auch über ben einfachen Kontrapunkt und über die Kompositionssormen sind barin leichtfagliche Aufschlüffe gegeben.

Schillers Gebichte. Reue illustrierte Ausgabe. art. Berlag von Baul Reff. Die lette Stuttaart. Lieferung biefer typographifch und illuftratio ichmud ausgestatteten, mit popularen Erflarungen verschenen Ausgabe ift erichienen. Dan tann sich ein ichoncres Beftgeschenk für alle Volksichichten kann beuken, als es diefe elegante Ausgabe ber Schillerichen Gebichte ift.

Die Reife bes Rolner Mannergefangvereine nach Italien von Gu ft av Delph. (Rolner Berlagsan-ftalt.) Befanntlich mar es eine mahre Triumph- unb Siegesfahrt, welche ber Rolner Dannergefangverein im Borjahre burch Italien unternahm; er tongertierte im Mailand, Bologna, Floreng, Mom, Neapel (ein-mal gum besteu ber Blinden), Genua und Eurin und wurde fiberaal mit einer Begeisterung empfangen, welche auf ber Sohe ber Gesangsteiftungen bes Bereins ffanb. G. Delph gibt eine frijch und geiftvoll geschriebene Schilberung biefer Sangerfahrt und ber empfangenen Reifeeinbrude fowie ber vielen Muszeichnungen, welche das Land ber Runft ben beutichen Cangern gugebacht hat. Das typographisch elegant ausgestattete Buch ift mit 6 autotypierten Bildniffen bes Prafibenten, Bigeprafibenten, Dirigenten nub ber Rongertbarunter bes anmutigen Frl. Coft. Donita

geichmidt.

— Im März 1880 wurde im Danziger Stabttheater die tomische Oper: "Die heimliche Che"
von Peter Gaft mit gutem Erfolg gegeben. Das Libretto biefer Oper, im Berlage von A. B. Kafemann zu Danzig in ihmuder Ausstatung erschieten, weist eine fehr hannende Handlung auf und ift

bühnenwirksam gearbeitet.
— Gin fehr luftiges Buch find "Amadeus Ganfe-tiels Berichte an die Redaktion". Allerhand Tollheiten von Karl Bolff. (Rolner Berlagsan= ftalt.) Ge enthalt Briefe im Stile Bippdiens und ift bagu angethan, eine Stunde angenehm hinweggu=

— Sine bünne Brofchire, betitelt: "Nichard **Bagner in ben bentichsböhmifchen Böbern"** von Alois John (Berlag von E. Weigend, Leplis-Dur) behricht den Aufenthalt des großen Tonbichters Dury belprial ven den Aufentinat ven given Antonieris in Marienbad und Teplig und weilt darant hin, daß der Entwurf zum "Tanuhäufer" (1842, 1843) in Teplig, jener zu "Dohengrin" und zum "Meisterlinger von Mirnberg" in Marienbad (1846) gemachtwurde. "Ilreberechtigter Nachbruck verboten" steht auf dem Tittelen der Aufenschaft der Mitschaft der Mitschaf blatt ber Brofcure bon John; biefen Migbrauch hat ber Berfaffer taum ju befürchten.
— Tiere ber Beimat. Bon Abolf und Rarl

Miller, mit Chromolithographien nach Original-Agnarellen von E. F. Decker. Berlag von Theo-bor Fischer in Kassel. Das dem Fürsten Bis-marck gewidmete Wert erscheint in zweiter Auslage. Bisher find uns 6 Lieferungen gugefommen, welche mit recht hibschen, farbigen Bilbern geschmickt sinb. Den Wert bes Werkes werben wir nach bessen Be-

enbigung würdigen.

#### oot>+k=>l+<3oo Silbenrätsel.

Mus folgenden Gilben follen 14 Borte gebildet merben, beren Unfangsbuchstaben bon oben nach unten und beren Endbuchftaben bon unten nach oben gelefen, zwei herborragende Chor- und Liederfompo-

lesen, zwei hervorragende Chot: und Liedersomponisten der Zehzeit ergeben:
lor, te, son, le, card, man, sel, ri, e, mund, wa, ni,
in, dort, pi, ia, de, ey, ha, lan, di, nau, tzing, ri,
lau, wind, row, vall, eif, su, zo, ter, cob, la.

1) Hanptteil der Orgel, 2) Biblischer Name,
3) Gnitarreinstrument, 4) Dichter der Araber, 5) berühmter Angenieur, 6) Komponist, 7) italienischer
Dichter, 8) russicher Helbert, 9) franz. Lussichiebichter unter Raposeon, 10) berühmter Schlachtenort,
11) mussiche Stadt, 13) genialer Amerikaner, 14) bebeutender
Gnister, 13) genialer Amerikaner, 14) bebeutender

Muflöfung der Raffelfrage in Br. 8. Abam.

Auflöfung des zweifilbigen Ratfels in lehter Bummer.

Ronne - Rone.

## Um das "Berliner Tageblatt" kennen zu lernen,

nehme man ein Brobe-Abonnement auf ben Monat Juni fur 1 SR. 75 Bf. bei bem nachfigelegenen Boft-Mmt. Das "Berliner Tageblatt" nebft Sanbels. Beitung liefert außer feinem reichen und gebiegenen Inhalt (taglich 2 mal als Morgen, und Abenbblatt, auch Montage) wochentlich folgende 4 wertvolle Beiblätter: "Das illufir. Bigblatt "Ult", - bas belletrift. Conntagsblatt "Lefehalle", -- bie feufleton. Montagsbeilage "Der Zeitgeift", -- "Mitteilungen über Lanbwirtfoft, Gartenbau und Sauswirticaft." 3m Juni erfdeinen 2 reigenbe Robellen :

Richard Voss

Konrad Telmann

"Der Tugendpreis". "Ruggiero, der Brigant". Anfang Juni empfangen bie Abonnenten

gratis: 1 Sommer-Kursbudy mit Gifenbahnkarte.

Dirette Linie Bien.Baris. Orient-Erpres. Drient.Erpreß.

Orient-Eppres. Bie tonigliche Saupt- und Restbengfadt Stuttgart jum Aneinkalt sie flargere ober langere Dauer bestense emplokien. Besannt gefunde Lage, von Weinbergdigen umsgeben. Schore Promenaden, insbesondere die über eine Stunde langen koniglichen Parkantagen, welche die Stude der Bertzenlagen, welche die Stude der Angen koniglichen Parkantagen, welche die Stude der Angen koniglichen Parkantagen, welche der Vergenlagen und Kunpflägen dem Berg und Cannflatt verdinden, voo die konigliche Ulla dei Verg, swiede die Koniglichen Vergenlagen und Kanpflägen dem Bendhalte verdinden voo die koniglichen Ulla des Verg, swied schore, dan der Vergenlagen und Kanpflägen dem Bendhalten von die Konigliche Stude die Vergerliche Ausbe und Andelbalgungen auf dem die koniglichen Stude klauben die Konigliche Enabert Geben der kande der die vereichen. Vergenlagen der der vereichen der Vergenlagen der Vergenlagen der der vereichen Vergenlagen der Vergenlagen der der verschlagen der Vergenlagen d

#### Leichte und angenehme Sommer-Musik für Pianoforte.

Die nachfolgenden für die Sommerszeit besonders geeig-neten, billigen, umfaugreichen und hübsch ausgestatteten musikalischen Mark-Albums meines Verlages erschienen soeben wieder in neuen Auflagen:

Evunlingsgrusse. 12 auserlesene vortragsstücke (ohne besondere Schwierigkeit) in angenehmem Salonstil M. 1.—

Rt. 1. R. Sitcherg, Schurgibaten. 2. B. Cooper, Blumenfenfer. 3. R. Rügele, Barpetiden. 4. Richter, Balbblümden. 5. Berens, Salberöslein. 6. Reil, Bergistmeinnich. 7. Richann, Manhervögleins Richter. 6. Bib., Frühlingsbemorgen. 9. Gennes, Bailteb. 10. Böla-Bagbölgit, Balenreigen. 11. Mart, Die erie Roft. 12. Rr. Spinkler, Brightingsblüger.

Gebrügsklänge. 12 melodische Tonstücke (vorzügliche Salonarie)

musik)
M. 1.—M. 1. Burgmüller, Erinnerung an Steiermart. 2. Grennebach, Sehnlach nach ber Heimat, Saloniländer. 3. Bohm, Am Springqued. 4. Friedrich, Edelweiß. 5. Burgmüller, Aprolerd Heimath. 6. Altiterscheid, Theoliveiß. Geliveiß. Geliveiß. Geliveiß. Geliveiß. Bohm, Frühlingsblumen. 9. Anhmen, Abenddammterung und Altenglüßen. 10. Juschnet. Lamber. 11. Friedrich, Alpentöden. 12. Orden, Abruds am See.

Carl Rühles Musikvorlag, Leipzig-Reudnitz..

Heinrichstrasse 5 und 7.

#### Verlag von Carl Grüninger in Stuttgart:

Prof. E. Breslaurs

# Klavier-Schule

🚃 op. 41. 🚃

Anfangs- und erste Mittelstufe. 3. Auflage.

Preis brosch. Mk. 4.50 — kart. Mk. 5.25. — gebdn. Mk. 6.-Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalienhandlung.

Die verliegende Klavierschule ist unleugbar die vorzüglichste Arbeit, welche in dieser Richtung für die Jugend geliefert worden ist.

Lehrer am königl. Konservatorium d. Musik zu Leipzig.

... Das Werk ist so recht aus der Praxis hervorgegangen. Natürlich führe ich die Schule in meinem Institut ein.

I. Speugler,
Direktor der Musikechule in Kassel.

... Das Werk eignet sich für Erteilung des Klavierunterrichts wie kein anderes.

Richt. Kügele,
königl. Seminar- und Musiklehrer im Liebenthal.

Die vorliegende Klavierschule müssen wir als die verzig-lichste bezeichnen, die uns in den letzten 10 Jahren zu Gesicht ge-kommen. Neue Zeitschrift für Musik, Leipzig. 1889, No. 23.

**20000000000000000000000000000000000** 

### Briefkaffen der Redaktion.

Anfragen ift bie Mbonnemente. Quit. tung beignfügen. Anounme Rufchrifter werben nicht beantwortet.

Böffingen, A. Str. Dies Rommentare au Beethobens Sonaten und Symphonien fowle ju Bachs Drgelwerten und gum wohl temperierten Rlabter gebe? - fragen Sie. 3n ben Biographien von Schinbler und B. 3. b. Bafielemeli finben Gie mertholle Urteile über Beethovens Tonwerte. F. v. Duren-berg "Die Somphonien Beethovens" (Leipzig, 1863), E. b. Elterlein : "Beethovens Rlavier- fonaten erlautert" (Leipzig, 8. Anflage), 2. B. Marg: "Anleitung jum Bortrag Beethovenfder Rlaviermerte" (Berlin 1863) werben Abre Miniche erfillen. Debrois bon Brubd hat 1867 "Unalbien bes wohltem-perierten Rlabiers" (Leipzig) herausgegeben. Breife in jeber Dufitaliens ober Buchhands lung ju erfragen. Spandan, M. Gr. Das Lieb: "Stell'

auf ben Tifch bie buftenben Refeben" tourbe tomponiert bon L. Bellert (op. 12, Bentel, Mt. 1 .- und von 3. Anieje (op. 4, Schott,

Gumbinnen, Dr. IC. Ge gibt feine Cammlung bon Armeemariden in ber vor Ihnen angegebenen Richtung. C. F. Rabnt (Leipzig) hat eine Reibe bon Darfchen berlegt. Bielleicht enthalten bie in biefem Berlage berausgegebenen bier Banbe bes: "Deutiden Maridalbum" (a Mt. 1.50) bas bon Ihnen Bewünfcte; es find barin unfere beften Romponiften bertreten. 216 Novita ju beachten: "Der Trauermarich jum Bebachtnis ber Raiferin Augusta" von G. D. Robnagel (Berlag Reinh. Maller, Mar-

Beutha, G. A. Sch. Dpus I entfpricht Ihren vierzehn Jahren. Aus ben Anofpen werben fich Bluten und vielleicht auch geniegbare Friichte entwideln. Bis

babin fuchen Sie recht viel ju lernen. Ludwigsburg, P. H. Bon ben nicht breifaetronten Rompolitionen merben bie ehrenvoll erwähnten Stilde in ber Dufit-beilage ber "Reuen Mufit-Beitung"berwenbet. Die anderen werben gwar nicht gurudgefdidt, tonnen aber abgeholt merben. Das Breisgericht erfter Inftang wirb bie ben Abonnenten jur legten Enticheibung borgelegten feche Piecen mit Titel und Motto verfeben, beröffentlichen.
J. S. B. Ihr Lieb febr einfach und

nicht unforrett im Cage. Studien in ber Sarmonielehre und eine eifrige Befchaftigung mit mobernen Rompositionen wirb 36r Reiftungefähigfeit vertiefen.

Zerbst, J. B. Empfehlen Ihnen bas von Gebr. Sanber in Stuttgart verlegte Bert : "Selbftunterricht im taufmannifder Soonforeiben". I. Rurfus: Deutsche Schrift mit Riffern (Mt. 6), II. Rurfus: Lateinforift (Mt. 6), III. Rurfus: Runbfdrift (Mt. 4). I. und II. Rurfus gufammen Mt. 10, alle brei Rurie Dt. 12.

Budapest, Sch. Ihre Notig in Rr. 9 ber "Reuen Muft- Beitung"; warum fo fpat? fragen Sie. Der Drud ber großen Auftage unferes Blattes bauert eben febr lange und erfolgt ber Schluß ber Rebattion einer jeben Rummer brei Boden bor beren Ericeinen

Sternberg, C. R. Heber bie Rneippfche Rurmethobe ift bei Dannheimer in Rempten ein Bud ericbienen.

Schweinfurth, "Stimme". Sie fragen, unter welchen Borausfegungen man fich eine gute Singftimme ju eigen machen fann?" - Der Lehrer muß in allem Anfang bes Unterrichtes auf bie Stimmbilbung feben, muß barauf achten, baß bas aus ber Lunge tommenbe reiche Luftquantum otonomifd bermenbet, bag ber Ton in berichiebenen Startearaben rein erhalten merbe, baf has Atmen beim Aufdwellen und Bertlingen bes Tones ruhig bleibe, baß bie Stimme von unten aufgebaut, b. h. gunachft in jener Region bejeftigt unb geftartt werbe, wo bie Zone obne Unftrengung entfteben. Bertvolle bierilber erteilt Dr. Bartingere Bud: "Das Grundgefen ber Stimmbilbung"(Mains, Schotts Sohne, 1872).
Ratibor, P. R. In welchem Buche

man bie besten Inftruftionen für ben Diri-genten eines Gefangevereins finbet? fragen Sie. Lefen Sie bie foone Abhandlung: "Die Auff bes Dirigierens" von 5. Berlios, ins Deutsche aberfest von Bost. Auf die Sobe Jhrer Aufgabe werben Sie fich jeboch felbft ftellen, wenn Gie ben Zert ber Chore und beren Partituren genau flubieren und bie befonbers burch ben Text bebingten Bortragsfcattierungen berechnen und lenten. Mittelwalde, M. u. M. Preis-

bewerbung rechtzeitig eingetroffen. Kroms, C. A. Betreffenbes Bert bon Binter adnalic unbefannt und in ben Rata-

logen nicht aufmfinben.

#### Militär-Musikschule

Borlin S. W., Jerusalemenstr. 9.
Vorbereitungsanstalt z. Militärkapellmeister, genehmigt vom Königl. Kriegsministerium am 26. Juni 1882. Nach beendetem Kursus erhalten die ausgebildeten Kapellmeister - Aspiranten ein
Zeugmis der Reife. Theoretischer Unteiteid auch briefloh

H. Buchholz, Direkter der Anstalt.

Working Sich musik Bildung aneignen in Kenutnis d. Noten, Schlüssel, Tonleitern, Accorde, Talktarten, Intervalle, Williams and Sichlüssel, Tonleitern, Masik-geschichte etc. verschaffen Williams in Mark Der Sichlüssel, Sich

von Louis Gertel, Hannover.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel
in Leipzig.
Fir Waldburn mid Klavier.
Bichborn, Hermann, Op. 8. Phantasie über Lieder von Chopin für Waldhorn (oder Violoncell) und Klavier. Die Hornpartie für Violoncell übertragen von Carl Hüllweck. M. 3.50.
Zeller, Georg, Charakterstück für einfaches Waldhorn mit Orchester oder Klavier. Mit Klavier M. 3.—
Concertion für Waldhorn mit Orchester oder Klavier. Mit Klavier M. 3.—

Verlag von Fr. Klatner in Leipzig. Üebungsstücke

Pianoforte zu vier Händen auf fünf Noten nisch und technisch in fortschrei tender Folge von

Nicolai von Wilm.

Heft I. No. 1. Moderato. No. 2 Allegro commodo. No. 3. Poco maestoso. No. 4. Moderato. No. 5. Mosso. No. 6. Vivace. No. 7. Andantino. No. 8. Allegro, marcato. Heft II. No. 9. Skindden. No. 10. Tanzi dchen. No. 11. Romanze. No. 11. Alla No. 15. Alla turca. No. 16. Alla marcia.

Im Verlag von A. G. Liebeskind, Leipzig erschien und ist durch alle Buchhand lungen zu beziehen

Führer durch den Konzertsaal von Hermann Kretzschmar.
II. Abt. zweiter Teil: Oratorien und
weltliche Chorwerke. 8°, 24 Bogen mit
über 300 in den Text gedr. Notenbeispielen. Preis 8. 4. – broschiert.

Franko sendetk. Voreinsendung
des Betrags B. Elisoner

Nachfolger, Leipzig.

Nachfolger, Leipzig.

Nachfolger, Leipzig.

Masik und Musiker. 4 Bänder.

J Band Musiker. 4 Bänder und
Kritiken. 5º Mit Wagener Portst in
Stahlstich. M. 7.60, geb. M. 9.—

II. Band: Franz Liszt. Studien u. Erinnerungen. 8º Mit Liszts Porträt in
Stahlstich. M. 7.50, geb. M. 9.—

III. Band: Hektor Berlioz. Studien u.
Errinnerungen. 8º Mit Berlioz' Porträt
in Stahlstich. M. 6.—, geb. M. 7.60.

IV. Band: Die Nöhenzüge der musikanen Erikvickelung. In 5 Vorlesungen
dargestellt. 8º M. 6.—, geb. M. 7.—

#### Talzer yon Josef Lanner.

25 Lieferungen zu je 1 M. Jede 14 Tage ein schmuckes Heft. Bis jetzt sind 10 Hefte erschienen. Mit dem Bezuge kann derzeit begonnen werden. Leipzig. Breitkopf & Härtel.

6 Zürf. 20 35, 2c. 2c. Alle verschieden. Preis-eten gratis. E. Haya, Naumburg, Saale,

Verlag, Magdeburg.



reis hp.t. ark. 4.00 Th. I, II, à Mk. 2.50 übertrifftdurchvor-ügl. Anordnung u. Gedlegenheit des Stoffes u. d. spien-dide Ausstattung wohl sämtliche Koncurrenzachi.auf die currenzeoni.aut die-sem Gebiete, selbs-die frühere Preis-klavierschule., Neue Pädagogische Zei-lung! v 7/2.88. **Heinrickshofens** 

### Für Violinisten.

Die dankbarsten Vortragsstücke befinden sich in dem soeben erschienenen

≡ zweiten Bande ≅ der billigen und umfangreichen Sammlung:

Da Capo! Album klassischer und moderner Vortragsstücke für Violine in

leichter Bearbeitung von Herm. Necke.

2 Bände, für Violine solo jeder Band 75 Pf.; für Violine und Piano-forte jeder Band M. 2.—
Der neue, zweite Band enthält die nachfolgenden Bravour-

- No. 1. Tschalkowsky, "Barcarolle" " 2. Jvanovici, "Donauwellen", Walz. " 3. Kreutzer, Violin-Solo aus "Nacht-
- Mendelssohn, "Kriegemarsch" aus
- Mendelsachn, , Kriegsmarsen auc Athalia. , Rakoczy-Marsch'' Liebe. , , Auf Wiedersch'n i'' Lied. Spohr, , Adagio a. d. s. Konzert'' (Gesangsseene).

Carl Rühles Musikverlag, Leipzig-Reudnitz Heinrichstrasse 6 und 7.

" 8. Tschaikowsky, "Chant sans paroles,"

,, 9. Beethoven, Adagio a. d. Sonate "Pathétique"

" 10. Marschner, "Trennung", Lied. " 11. Schumann, "Wiegenliedchen".

"Die Schöpfung".

Seltene Gelegenheit!

Ostseebad Eröffnung d. Trinkkuren am 15. Mai, d. Seebades am 1. resp. 15. Juni. Warmbadeanstalt für alle Misdroy.

Misdroy. Bader: Kompl orthopädisches institut. Prospekte, jede Auskunft erteiltt Badedirektion, Oberstit. v. Treu.

in Schlesien, klimatischer, waldreicher Höhen-Kurort Scehühe 568 m — besitzt drei kohlensäurereiche alkalisch-erdige Eisen-trinkquellen, Mineral-, dorr-, Douche-Bäder und eine ganz vorzügliche Molken- und Mitchkur-Anstait. — Angezeigt bei Krankheiten der Re-spiration, der Ernährung und Konstitution. Prospekte unentgeitlich.



Grösste deutsche Naturheilaustalt. Frequenz in 1888 ,, 1889 506 Sommer- und Winterkur.

Der Jahresbericht von 1889 wird auf Verlangen kostenfrei zugesandt.



#### Soeben erschien in 7. Auflage: Von der Wiege biszum Grabe.

The same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the sa

Cyclus v. 16 Fantasiestücken m. Text von Prof. Dr. Carl Reinecke.

von Frof. Dr. Carl Heinsche.

Hinrelssend schös und überall

brillant recensirt.

Preis Shündig M. 8, f. geb. M. 8, 4 händ.

M. 8, f. geb. M. 10, Violine u. Klavier

M. 8, f. geb. M. 12, Flote u. Klavier

Stiticke M. 3, f. geb. M. 5, Harmonium

9, 10 Stücke M. 4, f. geb. M. 6.

Hou: Orchester-Partitur u. Stimmen. Jal. Heinr. Zimmermann, Leipzig.

Im Mars erscheint, fesselnd für Lehrer und Schüler:

Musikalischer Kindergarten. Von Prof. Dr. Carl Reinecke. Op. 206. 9 Bands 2 hand. h M. 2, 4hd. h M. 3.

Instrumentieren. rrangements jeder Art übernimmt Lübeck. H. Ley, Domorganist.

Der Text

e leicht zu komponierenden, dankbaren Konzertwerks ist u.günst. Bedingungen z. vergeben. Anfragen sub v. d. H. 6. an Rudolf Mosse, Stuttgart.

#### Gavotten-Album

Eine Sammlung (10) der neuesten und schönsten

Gavotten

beliebter Komponisten. I. Band. Preis à 2 Mk. 2 Mk. Leipzig. C. A. Koohs Verlag.

Leipzig. C. A. Koobs Verlag.

Bestellenungeneile f.coht
römische Saiten aller instrumente. Versand franko nach
allen Ländern. — Fabrikpreise.
Präp: quinteureine Saiten.
Prisicourant franko.
Ernesto Tollert, Roma.

Neue Kompositionen für Vielles s. Planofts, von Hellaender, G. Op. 34. Preinde. Morceau de Salon. M. 3.—
— Op. 39. No. 1. Ein Albumblatt M. 135. No. 2. Schlummerlied M. 135. Gebritder Schott, Brüssel —
Otto Junne, Leipsig.
Zu beziehen durch jede Musikallenhandlung. handlung.

Violinen, Zithern, Saiten, sowie alle Hlas-Hustr, am besten und billigsten direkt von der Instrumenten-Fabrik C. G. Schuster jun.

255 u. 56, Erlbacher-Strasse. Illustr. Kataloge gratis u. franko.

#### Herm. Dölling jr. Markneukirchen i. S.

mpfiehlt alle Musikinstrumente mit Zubehör unter Garantie; Specialität

Streichinstrumente eigenes Fabrikat billigst.

Reparaturen promptest. lliustr. Kateloge gratis und franko.



Prospekte gratis Karl Bofinger, Stuttgart. 30. April Haupttreffer 150 000 Mk. 1. Mai Haupttreffer. |300 000 Mk.

7 C. L. Flemming 7 Klobenstein b. Schwarzenberg i. S. Sempf, kleine Leiterwagen f. Kinder u. Er-

m. abgedr. Eisenachs.

ut be chlag.

25 12 100 Ko. Tragfähigk 45 1,—18,—M. pr. St. blau. A.M. nach allen Stat. Beutschl. u. Gestern Projetisten statis.

Korsettfabrik

yon Heinr. Hoffmann

Schneeberg in Sachsen

Berlin, Kommandantenstr. 77.79,

en gros Verkauf I. Etage, détail Verkauf in ben Sabento-14

(5 grosse Schaufenster). Bum Anprobieren, Magnehmen 6 bagu eingerichtete Zimmer.

Neu! Reber Rorfetts, infolge ber eigenschaften bes Lebers eng anichliegent, für bie Figur hocht vorteilhaft und ba innen ohne Naht, bauer-

t und bequemer ale jebes andere.

Korsetts in allen Weiten

notiotis in airon notion vorrätig jeber Anferderung entfredend Stück von 75 Pt. die 30 Mk. Tägliche Aufertigung von durchfmittlich 1200 Stud, womit 500 Personen beschäftigt.

Verkauf u. Versand nur in und von Berlin, Rommanbantenftrafe 77/79.

Hortwigswalde, P. D. Bur Breit.

bewerbung angenommen.
Osthofon, M. P. Sweimal murbe bereits im Brieflaften eine Reife bon Biolipidulen empfohlen. Reben ben bereits mit-geteltten beben wir bie Breisbiolin-idule won Schröber (Berlag Carl

Ruble, Leipzig) herbor. Wounigson, L. W. Gur einen Bortrag über R. Bagner empfehlen fich jum Quellenftubium am beften: "R. Bagners ge-fammelte Schriften und Dichtungen. 10 Banbe, jammetre Guritten und Diemmetre Gurite, Leib-jig); bann die Biographien von Glasenaph (1882, 2 Banbe), R. Pofi (1883) und Po-Julien (1886), A. C. S. 1) Seftr geloßt werben Ger-

mers "Lednit bes Rlavierfpiels" (2 Teile), Riemanns bergleidenbe, ihrarettid-prattifde Rlabierfdule (& Teile) unb C. Zau fig & "Tägliche Stubien", Stufe 4-7. 2) Denn Sie aud bie Barmonielebre ftubieren, fo werben Sie balb genug bei ben Bielen eines tabellofen Rlabieripiels anlangen. 8) Zurnen, vernunftig betrieben, forbert bie Rraft unb Spielfertigleit bes Bianiften und Geigers. Gonf, Fri. A. P. Austunft in

Rongertangelegenheiten erteilt und beforg Engagements bei Rongertgefellichaften: Rongertpirettion Jules Cachs, Berlin, Sagelbergerftr. 42. Biener Rongertagenten finb Granfelb I, Betreibemartt 10 und 3gna Quael VII. Linbengaffe 11.

Washington, Fri. H. C. Rur Gott ift allwiffenb, Rebattionen find es nicht. Sie fragen, welche Runftler fur bie tommenb Binterfaifon im Retropolitan Operabonfe in Rem Dort engagiert feien? In ihrer in New Yort eingagiert jeten? In thret Stabt geriche barüber bas eitiffte Schweigen. In Stuttgart auch. Gewiß ist ber Letter Jores Opernhaufes ein artiger Manit unb wird bie Arage beantioorten, auf welche wir bei aller Artigleit feinen Befacht wiffen. nur bei aler Arigleit telum Beschet wissen.
2) In ber Mindene Bullschus beit sess auch einerrichtet. 3) In Minden werben baupflicht sie Deern Wagners im Sommer aufgestützt werben. Wan erwartet bort ein erneute Sasippie M. Albarus. 4) Das Erneutes Gaftpiel M. Albarus. 40 Das Erneutes M. "Sonababüpfi" bes Rammerfangers Bogel in unteren Ratglogen nicht ju ermitteln, Gine birette Unfrage bet bem Riinftler wirb jum Biele führen.

jum Neie fubren. G. F. im F. Recht wisig ergäflt, allein ber Stoff ift bod ju unbebeutenb. Barby, F. K. Ratfellojungen tonnen felbstwerftanblich mittelft Bostarte eingefanbt

Keilenlielz, E. Z. 1) Den Rummer 3. 8 unb 10 ber "Reuen Dufit-Beitung", Jahrgang 1887, liegen ber 8. 9. unb 10. Bogen ber Sarmonielehre bon Robler bei, welche bei freier Bufenbung um 76 Bf. bein Briefmarten jugefdidt werben. 2) Blumenftengele gaufer- und Accorbubungen für bie stengell Zaufere und necervolungen für vie elge, Geft 5. In erfter Lage (Braunschuss, Atolik, Preis Lage), Der Briegers Zechnische Studien (Leipzig, Forberg, 8 Mt.), Tägliches nechanisches Uedungsmaterial in der erften Lage. 2) Den Preis erfabere Sie durch jeden Wuchfandler.

Abomment im N. Bachs, breiftimmige

Abommens In. Bady "vertummig gwentionen" (Stufe 4–6) und Elementis Eilben, Leberr & Start: Kadierschule, 3 Zelle, Bertinis und Kramers Cithen werden Sie. doriväris brsigen. Mänsker, E. Th. 1) Robelltter been giver inte Muff nicks zu schafte. Allein nach guten Informationen sind die eilen der Alleinen Maner (Marken)

allein nach guten Indomnationen jund die gelesseine Frauersgeitungen Wagar (Berlin), Mustrierte Krauengeitung (Alpperdebe, Ber-tin) und Bispierr Wode. I die Beant-wortung der Frage über daß Flagoleit läß isch inre niche absign. Es wird erzeugt, wenn leife mit der Fingerspie fener-Salten-puntt derügte vorde, beider genau der dallie, dem Drittel oder Vereitet der Salte entipricht; bieje fowingt bann nicht in ihren ganzen gange, fonbern in 2, 3, 4 Abteilungen beren febe felbftanbig ben betreffenden Ober-ton Betvorbringt. Maberes barüber in feber gröfferen Bislinidule ober Inftrumentations.

### 1 Büchereinfäufe.

Universal-Bibliothek & 85,30Bf Gebirgegefdichten von Ichleitner Beipgig,

Phil. Reclam jun. Halserin Augusta M. Scorf,

Featbericht der Neuwieder Pestbericht der neuweuer Liedertafel guifte Berlag, Reubieb. Die beiden Oberstein, Opern-bigung von F. S. Annowski Müngen, Garl Mrobels Berlag, Kommers-Abende & Bb. Mt. 1.—

Labr, Morit Schauenburg.

The said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the sa

Neuigkeit Til

aus Carl Rühles Musikverlag in Leipzig, Heinrichstr. 6 und 7. Ein verstimmtes Klavier ist eine Plage

für den Spielenden, wie für den Zuhörenden.

Wie leicht jeder Laie imstande ist, sich sein Klavier selbst zu stimmen, ja selbst leichte Reparaturen auszuführen, ohne auf den Klavierstimmer warten zu müssen, wird gezeigt in

Praktische Anleitung für Klavierspieler

zum Selbst-Stimmen und zur Selbstausführung kleiner Reparaturen

des Pianofortes von A. Schrödter.

Geheftet M. -.. 80, fein gebunden M. 1.20.

Alle berühmten Fabrikate. Gespielte Pianos in gr. Auswahl.

Vorzugspreize, ber u. Raten. 6r. illust: Kataloge gratis – frei.

Wilh. Rudolph, Pianofabrik in Giessen (gegr. 1851).

SALEGO DE TURBO DE COMO DE LA COMO DE LA COMO DE COMO

Flink wie der Wind, Galopp für Piano-forte 80 Pf.
Herrliche, duftige Tanzblüten, welche von der Meisterschaft

Ivanovicis zeugen.

Leipzig, Heinrichstr. 6/7, Carl Rühles Musikverlag. Köln: P. J. Tongera Hofmusikhandlung.

Neuigkeiten von J. Ivanovici:

Gling, Glang, Gloria-Quadrille



Pianinos,

Schweizer

Stickereien

Striche u. Einsätze

für Leih- u. Bettwäsche

Neul

Neu !

Qualität. Billige Preise. Reichste Auswah Empfolden von den ersten Autoritäten. Interterte Preblichee gradis. rd Schreiber. Hamburg, Kehrwieder General-Vertretung für Europs. Konzertsaal llen Grössen, he, Kapelle, Loge, <sup>1</sup> arm T rgelin aller, Kirche,

ď.

Flügel, Tafelklaviere

in anerkannt solidester Ware versendet in Stücken von 4º Meter porto- und zolifrei direkt an Private die Stückers-Fabrik von E. Kohl in Degersheim b. St. Gallen (Schweiz). Die schr reichstlige Muster-Kollektion verlange man bei der für den Versandt nach Dentsch-land u. Oesterreich etablierten Filiale E. Kohl, Catharinenpforte 7, Frankfurt a. M.

Stottern

heilt Rudolf Denhardts Angrandi. Rudolf Denhardts stalt Honorar nach Eisenach Prospekte Heilung Eisenach gratis. Heilung früher Burgsteinfurt).
Gartenlaube 1878 Nr. 13, 1870 Nr. 5. Einzige
Anst. Deutschland, die mehrf. staatl. ausgezeichn.



PRIVATE

direkt vom Fabrikationsort. direkt vom Fabrikationsort,
Renheiten in Buckskinns, Cheviots
unb Kammgarnen von ben biligiten
bis an ben tuerden Genres, Faletotstoffen, Jagd- unb Livreesstoffen,
Schwarzen Tuchen tr.
Jebes Baß wirb ju Batrifbreifen geliefett. Aufträge von Mt. 20.— an irto.
Mu Bunig Mafter-Rollettonen, Mufdet,
Müncheberg & Franke, Cottbus.

Eine Estey-Cottage-Orgel (Harmonium), 16 Reg., grosses Spiel, Knieschweller, vollständig neu, vorz-auggestatet, Umst. halb. für 800 M.zu verk. Näh. Ausk. ert. Lewe, Rendsburg.

Seltener Gelegenheitskanf! Die grösste

Estey Cottage-Orgel
Byty 915. 2 Manuale, Peda, 18 Register etc.
ein herrliches Werk (Fabrikpreis 4500 M.)
nur kurze 261t gebraucht, ist Umstände
halber für 2500 Mark

zu verkaufen. Nähere Auskunft unter K. 175 an Rudolf Mosse, Breslau.

Unter glinstiges Beding, suche um 15, Juli

2 Volontärinnen.

Offert. m. Photogr. sald. Direktorin Brandhorst. Erates hannoversches Musik-Institut.

E. Dame, tüchtig in Musik u. Sprachen, erf. i. Haushalt, aucht Stellung. Beste Empfehl. Briefe erb. unter I. L. 9501 an Rudolf Masse, Berlin SW.





The second secon

Musikalien Quartette, Quintette, Sextette etc. für Streich- u. Blaamusik u. alle an-deren Musikalien, sowie Instr. und Salten bei J. G. Seelling in resden N. Bitte Kataloge z. verlangen.

A. Sprenger, Stuttgart, Kgl. Hof-Instrumentenmacher.
Prämitert Wittenberg 1869, London 168
auf den Ulm 1871. München 186
nastellungen Stuttgart 1881. Bologna 188

Selbet-verfertigte Violinen & Cellis sowie alte, echt italienische Meister-Geigen. Beste Reparaturwerkstätte. Grösstes Saitenlager. Specialität: reine Saiten.

nate Bogen und Kästen etc verbesserte Tonschraube. Prospekte u. Preislisten grat. u. frko.

Violinen versand O. R. Glier, Reparaturen tadellos.

Chr. Heberlein jr.

Markneukirchen I. S. Beste und billigste Bezugsquelle für Musikin-strumenten. Salten eigener Fabrik. Preiscourant gratis u. franko.

Echte Cremoneser-Geigen

von 200 M. an u. alte deutsche Geigen von 30 M. an, sowie Bratschen u. Cellos verkauft Georg Mayr, Uhren-u. Instrum.-Handlung in Kaufbeuren (Bayern).



Grossartiges Lager Grossartiges Lager Regulateure, Stand-, Wand-t-Taschen-Uh-kettem.Bljouterien. Nursolide Fabrikste unter Garantie. Illust. Preis-liste gratis und franko. E. Naumann, Uhren-Fabrik Lelpig, Königsplatz 6.

Dr. med. Böhms Naturheilanstalt Wiesenbad

imsächsischen Erzgebirge, Post-, Bahn-und Telegraphen-Station. Prospekte auf Wunsch gratis.

Bad Liebenstein i. Th. Kur- und Wasserheilanstalt von San.-Rat Dr. Hesse (vorm. Martiny), das ganze Jahr geöffnet. Nervenkranken besonders empfohlen. Eine sehr schöne,





Estey-Cottage-Orgeln

(amerik. Harmoniums), das sohönste, preiswürdigste Harmonium der Weit für Kirche, Schule und Haus (über 200 000 in Gebrauch) empfichtt zu beque-men Bedingungen im Preise von Mk. 250 bis Mk. 3000

Rudolf Ibach

Barmen, Neuerweg 40. Köln, Nenmarkt 1, A. Berlin, W., Potsdstr. 20.

Günstige Kaufgelegenheit!!

Infolge Authörens einer Pianofabrik habe ich als deren Liquidator eine Anzahl einfacher, sowie eleganter Pianos, Liquidator eine anzani einiaoner, sowie eleganter Planos, sowie 2 Flügel, darunter ein Teil mit der vorzüglich bewährten Stimm-Vorrichtung, D. R.-P. 40440, sämtliche Instrumente neu, von bester Konstruktion und Tonfülle, zu herabgesetzten Preisen zu verkaufen.

Reflektanten erhalten illustrierte Preis-Courante von C. Schwalbach, Reichsstrasse 24, Leipzig.

Reutmann, Abam, Die Theorie der Musik im allgemeinen und ihre Formen. (Naden, Ign. Schweiter). Professor Hermann Ritter und seine Viola alta. (Bärjburg,

M. Stubers Berlag). Lehmann, Aug., Behnell-Stone-graphie, Lehrbuch jum Gelbftunterricht in brei Teilen (Aug. Lehmann, Berlin).

Sacher, Jans, Entwurf einer Vereinfachung der Tousehrift (h. Sacher, Bien IV., heumihigaffe 3). Dienel, Dito, Die Stellung der modernen Orgel zu Seb. Bachs Orgelmusik (Berlin, M. Ditromsti).

herrmann, Dr. phil., Theobeor & Zur Naturgeschiehte der Ver-

eine (Dreiten, Honfch & Tieller). Reinede, Franz, Verzeichnis der bis jetzt im Druck erschienenen Kompositionen von Carl Reinede (Breittopf & Bartel, Leipzig) Brieger, Crico, Koht oder un-echt? Bur Lucas-Baffion (Berlin, C. & Conrad). Bergeichnis einer toftbaren Sammlung von Autographen ber berühmteften Touffinftler und Birtuofen aller Rationer 17.-19. Jahrhunberte. Bu beziehen burd Dito Mug. Souls in Leipzig.

### Neue Aufikalien.

Erlauterung bes farbigen Rotenfpfteme non Cb. A. Suth (Berlagsanftaltu. Druderei Mttien-Befellicaft [vorm. 3. F. Richter], Samburg)

Deutschland, Deutschland über alles, für Mannerchor ober gemifdten Chor allein ober mit Begleitung bes Ordefters ober bes Bianoforte bon Guft. Schaper (Alb. Rathte, Magbeburg).

Dem Deutschen Raifer, swei Befange für vierstimmigen Mannerchor mit Begleitung bes Droeftere von Berm. Richter, (Rathle, Magbeburg).

Magbeburg).
Gruß an Riga, Marfc für bas Pianoforte, und Die Retonbalescentin, Mazurta für bas Pianoforte von Theod. Stols (J. Deub-

Dunenwellen, Balger für Bianoforte von Sugo Sorober (berfelbe Berlag).

Friebe in Jefu, für eine mittlere Stimme mit Begleitung ber Orgel und Sarfe ober Claniers Commo niert von Fr. Bonis. (Carl Simon, Mufitverlag, Berlin.)

#### Die Stelle des Dirigenten des Gesang-Vereins

Deutscher Liederkranz INGUISCHET LICEUTERINZ
IN New York wird infolge der Abreise
des gegenwärtigen Dirigenten, Herrn
Reinhold L. Herrnann, im Herbste
d. J. erledigt. Bewerber ersten Ranges
wollen unter Angabe ihrer bisherigen
Thätigkeit sich baldigst an den Präsidenten, Herrn Julius Hoffmann,
18 Broadway, New York U. S. A. wenden,

En in J. Mann Dr. phil. in Musik, theor und prakt. ausgeb. sucht Stelle als Dirigent, Organist, Zeitungsreferent, Klavier- od. Gesangthere, am Konservatorium, Institute od. Familie für sofort od. epiter. Geft. Off. unter No. 974 an flad. dozete, Trier.

Musikdirigent gesucht!

Der "Danziger Gesangverein", dessen Aufgabe es seit einer langen Reihe von Jahren ist, grösere Werke für gemischten Chor und Orchester jeden Winter in zwei Konzerten zur Aufführung zu bringen, sucht zum Beginn der nächsten-Saison einen Dirjegenten gegen eine jährliche Remueration von 300 Maffligung von Zeugnissen, resp. Angabe von Referenzen, nimmt der unterzeichnete Vorsitzende des Vereins bis zum 16. Juni entgegen.

Bansig, im April 1890.

Birekter Br. Scherler.



A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O

Ailein schies, unverfalschies Fabrikat, übertr.an Qual. jedes and. Produkt. Man achte genau auf Firma u. Schutzmarke.

#### Rheinwein.

Gegen Einsendung von M.30 versendet mit Fass ab hier 50 Liter selbstgekelterten guten und Weisswein, für desser Naturreinheit ich garantiere. Friedrich Lederhos, Ober-Ingelheim a. Rh



Die Mittel zu der

### laarkur

Sekt-Kellerei

Frankfurt a. M.

nach Prof. Lassar sind stets in der Adler-Apotheke zu Pankow bei Berlin vorrätig. Preis mit gonauer Gebrauchsanweisung Mk. 5.50.

Allen denen dringend empfohlen, welche an übermässiger Schuppenbildung, an tellweiser oder gänzlicher Kahlköpfigkeit leiden; Mädchen und Frauen mit vollem Haardeswegen, um aus einem starren, strähnigen, glanzlosen Haar wieder ein bleggames und losen Haar wieder ein biegsames und elastisches Gebilde herzustellen.



#### PEDAL-INSTRUMENT

(für Orgel-Uebungen)

patentiert, selbständig klingend, zu jeder Art von Klavier-Instrumenten verwendbar, von Fach-Autoritäten für Musikinstitute, Lehrer bildungs-Anstalten sowie z. Selbst Studium bestens empfohlen, fertiger J. A. Pfeiffer & Co., Pianofortefabrikanten, Stuttgart. NB. Zeichnung, Beschreibung und Zeugnisse gratis und franko

#### Musikalisches Gebetbuch.

Ein Album leichter, inniger Gebetweisen
für das Pianoforte mit beigedfruckten Mottes.
Preis i Mark.

Dieses nene brillant ausgestattete umfangreiche Album enthält 14
velche melodische (leicht ausfährebare) Sticke in Gebetform von
ervorragenden Komponisten; es sind nur neue, aber strong ausewählte umd gefellite Erzeugnisse der modernom Salon-

Der schönste aller Walzer der Neuzeit

ist der kürzlich erschienene

#### Carmen Sylva-Walzer

für Pianoforte

von J. Ivanovici,

(Komponist des "Donauwellen-Walzer", enthaten in "Ballabend", Bd. V.

14 neue schöne Tänze. 1 Mk.)

Mit dem Bilde von Carmen Sylva. Preis 1 Mk. 50 Pfg.

Gegen Einsendung von 1 Mk. 50 Pfg. versendet den Carmen SylvaWalzer allein, gegen Einsendung von 2 Mk. 50 Pfg. Ballabend Bd. V

mit dem Donauwellen-Walzer und dem Carmen Sylva-Walzer franko.

Vorrätig in Köln: P. J. Tongersche Höfmusikhandlung.

"Berlin W.: Atl: Rühle & Hunger.

Berlin W.: Atl: Rühle & Hunger.

Berlin W.: Taubenstrasse 15, W. Sulzbach.

Carl Rühles Musik-Verlag, Lelpzig, Heinrichstr. 6 u. 7.

Grösstes Sertiment in Artikelu für Holzmalerei, Kerbschnitt - Arbeiten.

Gegenständen zum Besticken aus Filztuchen und Leinen. Elegante Bambus-Möbel zu äusserst billigen Preisen. Paul Zennegg, Cannstatt a.N Kunstgewerbliches Magazin. Illustr. Preislisten gratis y, frko.

# 🚕 Kanoldt's 🛚

Frucht-Confitüren Pastilles de Tamarin digestives et laxatives.

Angenehmer Geschmack vorzügliche Wirkung als Laxativ und Digestiv für Kisder und Erwachsese. Zur Anregung des Appetit's vor, zur Beförderung der Verdauung nach Diners, Soupers etc. z. Dessert. Aerstlich erprobt u. empfohlen

Schacht. 80 Pf., einzein (2-15 Pf. in fast allen Apotheken.

Nur ächt, wenn von Apotheker C. Kanoldt Nachfolger in Getha.

Den geehrten Abennenten fruberer Jahrgange biefer Beitidrift jur Radricht, bag bas Bert: Rufiter Legiton von R. Mu fiol (welges feiner Zeit als, Beilage jur R. R.3. erfcien, aber auf Bunich vieler Abonnenten ju gunften einer weiteren Mu filb eilage abgebrocken munch ied. brochen murbe) jest vollftan. Big eridienen ift unb 34 Bogen umfaßt. Jeber feb-lenbe Bogen ift burch ben Buch-unb Mufitalieuhanbel für 5 Bi., eine elegante Ginbanbbede für seine elegante Eindondocke pur 40 Pf. zu beziehen. Bei direktem Bezug durch die unterzeichnete Berlagsduchhandlung find auferdem für das beutich öfferreichische Bostaebtet 10 Pf., für die Länder des Welthosftvereins 20 Pf. Porto bezuglügen. Stuttgart. Carl Grüninger.



Bofflieferant Br. M. des Anifers und Abulgs, 3r. M. des Abulas von Bofflieferant Jachfen, 3r. M. bes Abulgs unn Wirttemberg, 3r. Cal. f. des Größbergogs Carl Chenber in Angern, Ciefreaut ber Auferliaen Mariur, fomit der mellen Officier-Cakena.

### Bravour-Walzer ersten Ranges! "Ach einmal blüht im Jahr der

mit humoristisch parodistischem Text für Pianof. von Paul Förster. = Preis 1 Mark. = Jeder Klavierspieler wird an diesem lebensfrischen, melodischen

Walzer seine Freude haben. Carl Rühles Musikverlag in Leipzig, Heinrichstrasse 7.



# direkt ausderFabrik von von Elten & Keussen, Crefeld,

also aus erster Hand, in jedem Maass su beziehen Stots das Roussie in Schwarzes, farbiges, schwarzwissen zu weissen Seidenstoffen, giatt und gemustert. Feelarb und Rehedd Stoffs, schwarze Sammete u. Feluche etc. zu billigeten Fabrikpreise Man verlange Muster mit Angabe des Gewünschten,

Die besten Flügel und Pianinos liefert Rud. Ibach Sohn

Hossieferant Sr. Maj. des Deutschen Kaisers. Barmen, Neuerweg 40, und Köis, Neumarkt 1. A.

ca. 180 verschiedene Qualitäten — direkt an Private — ohne Zwischenhändler: von 95 Pf. bis Mk. 16.80 per Meter nach Deutschland und Oesterreich-Ungarn porto- und zollfrei - Muster umgehend. -

G. Hennebergs Seidenstoff-Fabrik-Dépôt in Zürich (Schweiz). Königl. und Kaiserl. Hoflieferant.



Dierlelfährlich leche, mit Künfler-Porträts eie. iUnstrierte Unmmern und je eine Extrabellage, bestehend in verlchiedenen, für Sausmaßt geeigneten Gefangs- und Instrumental-Kompositionen, ab wegt je ind mit Dr. A. Svobodas Umstrierter Wustkgeschichte u. f. w.

Inscrate die fünfgespattene Nonpareille-Beite 75 Pfennig. Beilagen für je 1000 Expt. Mart 4.— (excl. Gebühren für Bofiegemplare).

Rueinige Annahme von Inferaten und Beilagen bei Rudo 11 Boone, Stuttgart, Leipzig, Bertinu. beffen Filialen.

Preis pro Anattal bei aften Poffämlern in Pentifofiand, Defterreig-Rugarn und Anxemburg, sowie in sämtlichen Und- und Budhalten-Handlungen 20 spiz. – ettrekt von Stuttgart und bei ben Postämstern des Weltpostvercius 1 Mk. 30 Pfg. Einzelne Ummnern 25 Pfg.

#### Sappho.

Don Victor Klingenberg.

(Bom Preisgerichte burch chrenvolle Erwähnung ausgezeichnet.)

(€¢(u\$.)

Die alte Frau täuschte sich aber diesmal, wenn fie annahm, Theognis würde über diese Rachricht erschrecken ober gar verzzweifeln. Er war zu fest von



ber awingenben Macht seiner Liebe überzengt, nm in jenem Plan bes alten Simonides mehr als einen mannefishrbaren Borfdlag an sehen. Darum lächette Theognis bloh, als er die erke lleberraichung bezwungen hatte nub hrach leichtig in: "Ich will Sappho selbst fragen, was an diesem Plane Bahres ist."

Mer als die Matrone mit flossen.

Aber als die Matrone mit stofsem Blid auf ihren Liebling bedentungsdolf sprach; "Mein Segen begleitet dich!" stürzte ihr Zheognis um den Halls, füste den gitigen Mund der Mutter und eite dann hinweg, zu bewegt, um ihr mit Worten daufen du fönnen.

Es vergingen Stunden, che Theognis so weit gefammelt war, um Sappho aufinden zu fönnen und je näher er dem kleinen hab je näher er dem kleinen heito langlamer wurde fein Gang-Alls Theognis endlich leife Saitentöne vernahm, die ihn nach dem Garten lodten, blied er, alles, was er der schönen und ftolzen Geliedten sagen wolkte, noch einmal überdenkend, dit fiehen, dis er nm ein Mortengebülch bie er nm ein Mortengebülch biegend, Sappho endlich

ttolzen Geliebrei tagen wonte, noch einma überdentend, oft siehen, bis er um ein Mytteugebüld biegend, Sappho endlich gegenüber stand.

Sie jah auf und rief: "Gut, daß un sommit! Ich weiß noch immer nicht ganz, was für ein verborgener Sinu in dem Spruche der Puthia liegt, und es kräuft nich, daß mir etwas dunkel bleiben ioll, was dir do lieben ioll, was dir do lieft versteden köne, wenn ich sie mir jelbst vortaug und die Kythara, die ja Apollos Attribut ist, dagu flingen ließ. Worte de Gott und die Apusse, dagut den delaffen — lo fomme du, der Wissender mit die Deutung des Oratels."

Mue früheren Jahrgönge find nen anfgelegt in eleg. brold. Banden au 80 Big. bas Quartal, Ginbandbeden a Mt. 1.—, Brachtbeden a Mt. 1.50 burd alle Buch u. Mufitalien Sandt. 3u bezieben. Beftellungen auf die "Neue Mufit-Zeitung" (80 Big. pro Quartal) werden jederzeit von allen Postaufialien (Dentider Reichspost-Zeitungstatalog Nr. 4236 — Defterr. Boft-Zeitungstatalog Nr. 1920) und Buch- oder Mufitalien Sandlungen entgegengenommen und die bereits erfchienenen Aummern des laufenden Quartals nachgeliefert.

3d hoffte, Gros hatte fie bir im Traume gugeflüstert.

"Barum Gros? Gr ift weber ber Gott ber Schmerzen, ber Inhe, noch ber Rache, und Dieje brei Dinge find boch in beinem Dratelfpruche bie Sanptfadic?

"Und doch, Sappho, gebietet gerade Eros über fie. Kaum man größere Schmerzen leiden als um die Liebe, füßere Ruße pflegen, als an der Bruft der Geliebten, und wonnigere Nache haben, als wenn die bofe, fprobe und boch fo geliebte Teindin ihren Wiberftand endlich aufgibt und einen Lebensbund eingu-gehen fich entfolieft."

Theognis hatte Capphos Sand ergriffen, fie an fein Berg gezogen und fah nun fo teibenichaftlich bewegt, fo liebeflebend in die Mugen feines ichonen Begenübers, daß fein Zweifel nichr blieb, wie er sich ben Oratelspruch deutete. Aus dem harmlofen Jugendgefährten war ploglich ein Dann geworben, ber Liche für Liebe forberte und ba ein Herz begehrt, wo er fein ganges feurig liebendes herz bagegensehte — und Sappho war betroffen über biefe Wandlung. Die Worte, die Theognis fprach, gefielen ihr, und boch mußte fie im felben Augenblicke baran benten, ob Alfaos, ber junge Dichter in Mithlene, bon bem ihr Gimonibes ergablt hatte, nicht noch viel iconer geiprochen hatte, ware er hier an ihrer Seite, um ihr den Orakelspruch zu deuten. Ueber diesem Sinnen vergaß Sappho einen Augenblick, wo sie war, wer neben ihr fag und ihre Sand hielt, und erft als Theognis, Schweigen für Buftinmung haltenb, bie Geliebte gang an feine Bruft gieben wollte, fprang Sappho auf.

Seth wußte fie ganz genau, was fie fagen und thun umfte und was ihr Herz begehrte. Frei fein, in die Wett hinausindeln, was ihr Herz dewegte, nicht eingerigt in alltäglichen Fessell, nicht des Theoguis Kindern Schlaflieder singen und nicht ihren Sändehen die Kythara zum Spiel übersassen, die so füß flingen fonnte, berührte fie eine funftgeübte Sand! Die Rythara an ihr Berg brudenb, bie ichone Geftalt ju voller Bobe aufgerichtet, und ftolg gurudfretenb iprach Sappho zu bem Jugenbgefährten: "Sente nacht schon habe ich zu bir gesagt, was ich vom Glück erwarte. Es ist anderes und mehr, als du mir bieteft - laß mich verfuchen, ob ich es erreichen fann! Mein Berg tann ich bir nicht fchenken, benn es ge-hört nicht mehr mir und ift auf jo hobes gerichtet, baß, felbft wenn bu es mit Gewalt in beinen Befit gwingen wollteft, nur mein und auch bein Unglud bamit beichloffen mare,"

Sannin!

"Nein, laß mich! heute noch kommt Simonibes, mich zu fich zu holen. Leb' also wohl, Theognis,

und bente ohne Groll an mich."
11nd Sappho ging. In halber Betänbung, unfähig, einen klaren Gebanken zu faffen, blieb der Jüngling gurud. Die brennenben Bangen an bie fühlen Moospolfter ber Bant gebrudt, bas Berg mit ben Handen pressend, wenn es zu gewaltig pochte, lag Theognis auf Sapphos Lieblingssig, und umsouft marterte fich fein Behirn ab, einen Ausweg gu finben, ber feine Bein linbern, Sapphos Sinn andern fonnte Aber er kannte fie, und trot aller Liebe hatte ihn oft ein geheimes Granen por ihr befchlichen, wenn fie, gang andere geartet, ale alle anbern Franen, feft ftreng wie eine Cdidfalegöttin bei bem einmal gefaßten Entichlusse beharrte. So blieb sie gewiß auch jest bei ihrem Worte und achtete babei nicht auf bas Berg, bas fie bamit vernichtete. Gebrochen, elenb, fowach tam fich Theognis vor, als fich enblich fein Comery in Thranen auflöfte und er ichluchzenb ben Ropf in die Sanbe vergrub, die Sonne nicht gu sehen, die sich immer tiefer neigend, die baldige An-tunft des Simonides verfündete, die Stimmen nicht gu hören, die brüben im Saufe bei feiner Gintehr laut werben follten.

Der Freund ber Trauernden, ber hilfreiche Trofter übermäßigen Rummers, nahte endlich auch Theognis; feine Gebanten verwirrten fich immer mehr, die beiß geweinten Angen ichloffen fich, bie von ber Reife und ber burdwachten Nacht milben Glieber ftrectien fich auf bem weichen Lager aus und ber Jüngling

Erft bas Singen eines frühwachen Bogels wectte ihn. Noch ftand ber Mond am himmel, aber bie Sterne verblichen ichon und in ber Frühdammerung fah Theognis unten im hafen ein Schiff ichwanten, auf bessen Voberteil noch das Bachtfener ber Nacht brannte. Aber ber frische Morgenwind brohte es auszulöichen, fräuselte die Wellen und suhr bütten-ichittelnd durch die Wyrtenbäune. Schauernd zog Theognis ben Mantel fefter gufammen und bie lette ihm. Alles, alles ftand wieder flar bor jeinem Bergen.

Er erhob fich und ichritt laugiam bem Saufe gu. Auf halben Bege tam ihm Sappho entgegen, icon im Reifemantel, ben Schleier um bie aufgebinbenen Loden geichlungen. Gie ichien blaffer als fonft in bem fahlen Grühlicht und ihre Stimme flang tranrig, als fie bem Jüngling zurief: "Ich wußte, daß ich bich noch fehen wurde! Ich habe mich nocheinmal geprüft in dieser Nacht — aber zurne mir nicht, Theognis - ich tann nicht anbers als geftern iprechen."

"Ich weiß es, Sappho, und eben jest, als ich bich fah, gum lettenmale wieberfah, fiel mir ein, was bich bon meinen Bunfchen, mich von meinem Leib befreien wurbe - gerabe fo, wie mir's ber belphische Gott ja vorhergefagt hat.

"Woer beine Deutung bes Spruchs?" "War ichlecht und falich! Satteft bu fie nicht auch verstanden oder felbst gefunden? Aber laffe ben Spruch - vergiß ihn wie mich!" "Rie, Theognis!"

"Und jest laffe mich nur einmal beinen holben Mund fuffen, Sappho! Er moge alle Gergen, bie gange Welt, wie bu bir es munichteft, mit feinen fußen Melodien erobern!"

Einige Augenblide später schritt Sappho er-hobenen hauptes bem hause wieber gu. Das Fruhrot umfloß ihre Geftalt und tangte in taufend golbenen Lichtern auf bem bewegten Meer, jubelnd fangen die Bögel ihr Lied in den strahlenden Morgen hin-ein und Sappho pflückte einen Zweig von einem der Lorbertbijde und darg ihn in ihrem Buien. Die Welt mit ihren Frenden (ag offen vor ihr, der Freund war verföhnt, fein letztes Wort war eine Prophe-zeiung fünftigen Glüds — Grund genug, Sapphos Berg mit frohem Dute gu ichwellen.

So ging auch ber Abichieb von ben Eltern vorüber, ohne bag Cappho aus ihrer frohen Stimmung heransgeriffen wurde, und lächelnden Mundes erwiderte fie bie Scheibegruße ber am Ufer Burnetbleibenben, als fie endlich bas Schiff bestiegen hatte. Simonides wollte ihr Athen und bas Leben in Griechenland zeigen, ehe er fie nach Mitylene in ihre neue heimat führte, und bas icone Madchen trat, nachbem bas lette Lebewohl ben am hafen Stehen-ben zugewinkt war, an ben Bug bes Schiffes, leuch-tenden Anges ins Weite zu sehen.

Da, als bas Schiff an bem fleinen felfigen Borgebirge von Lesbos, bas ben Benustempel trug, eben vorbeifuhr, um bas offene Meer gu gewinnen, fab Sappho auf einer ber Uferklippen eine hohe Siinglingsgeftalt, bie eine feltfame Achulichfeit mit Theognis Der Dantel und bie Loden flatterten Morgenwind, die Hand des Einsamen winkte herüber und dann verichwand er, sich vom Felsen herabstür-zend, in den aufschäumenden Wellen.

Bic auf eine Bifion hatte Cappho binubergeftarrt, dann brach fie zusammen, verhüllte ihr Haupt und sprach schanernd: "Armer Theognis! Jest weiß auch ich, was dir die Pythia geweißigt hat. Du haft nach all ben Schmerzen, Die bu gelitten, endlich Rube gefunden — mich aber wird einstens, vielleicht mitten im hochsten Glücke, die Rache erreichen."

### Chopins Beziehungen zu Frauen.

s ift ein treffliches Buch, das von Fried-rich Niecks, über: "Friedrich Chopin als Menfch und Musiker", welches von Dr. B. Langhans ins Deutsche übertragen wurde (Leipzig, Berlag von F. E. C. Leu dart [Konstantin Sanber].) Nieds beherrscht mit großer Grünblichkeit und Gewissenschaftigkeit seinen Stoff, befundet einen Gewissenska jurch ftrengen hiftorifchen Ginn, ber nirgende burch Barteilichteit ober burd Enthufiasmus getrübt wird und entwidelt im Bujammentragen bes biographischen Materials einen Bleif und einen Cammeleifer, wie er nicht intensiver gebadht werben fann. Die Biographie Chovins von Fr. Nieds ift jebenfalls die beste Lebensichilderung, welche über ben polnischen Tondichter ericienen ift. Bielleicht hatte sich Nieds hier und ba etwas fürger faffen fonnen, allein felbft bie weniger interessanten Briefe Chopins, welche er nitteilt, gestatten Blide in ben Charafter besselben, allerbings nicht immer die erfreulichsten. Das ift eben allerdings nicht immer die erfreulichsten. Das ist eben iein Horzug gewonnen. Was leidenschaftliche Liebe be-ein Vorzug der Schrift von Niecks, daß er vor dem bentet, wußte George Sand genau; ihr Verhältnis Helben derselben nicht niederkniet und das Weihrauch- zu Alfred Musset und zu F. Chopin bekundet es.

Schlasbefangenheit wich unter bem fühlen Sauche von faß nicht fort im Schwingen erhalt. Er öffnet bas Muge and für Die Schattenfeiten im 2Befen Chopins, fo baß man ein trenes Bild von bem Charafter desfelben empfängt. Befonders grundlich find bie An-gaben bes Berfaffers über bie Entstehungegeit der Rompositionen Chopins.

Das Buch von Fr. Niecks enthält so viel des Interessanten, daß wir heute nur die Angaben des-selben über Chopins Beziehungen zur Frauenwelt

herausheben wollen.

Im Jahre 1829 war es, als Chopin fein Francu-ibeal in Conftantia Gladfowsta, einer Schil-lerin des Waricaner Ronfervatoriums, erblichte. Er liebte fie feche Monate lang und hat jede Racht von ihr gefräumt, ohne ein Wort mit ihr gesprochen zu haben. Der Träumer und Schwärmer, wie er in sentimentalen Romanen steht! Chopin stoh, wie er jentinientalen Briefe feufst, dor feiner Schufucht auf die Straße, "ohne sie fiellen zu können," und kehrt dann heim, um sich aufs nene unbeschreiblich zu sehnen Fräulein Gladdomska ging oft in die Kirche; da wurde einmal Chopin von dem Blicke feines Jdeals

getroffen und eilte "in einem Buftanbe feliger Geiftes-abweienheit burch bie Strafen", um erft nach einer 

von den herzbetlemmungen Chopins, wurde Opern-fangerin, gefiel und es gab Enthusiaften, welche be-haupteten, ihr tiefes H fei taufend Dufaten wert.

Endlich ließ es ihr Chopin burch einen Freund fagen, welchen Ginbrud fie auf fein Berg gemacht habe: er werbe fie bis jun letten Atemana aubeten und wolle, bag nach feinem Tobe feine Afche unter ihre Buge geftreut werbe. Er hatte ihr ichen geichnieben, allein er beforgte, baß fein Brief in frembe Sanbe falle, was ihrem Aufe ichaben konnte. Inzwischen kam die Stunde des Abschiebes von

Baridian. Chopin follte nach Bien abreifen, um bort feine Künftlerlaufbahn anzutreten. Die Freunde bes geiftvollen Komponisten überreichten ihm bei einem Abschiedsmable einen filbernen, mit polnischer Erbe gefüllten Botal und forberten ihn auf, fein heimatland nie zu vergeffen, und wo er auch weilen mege, es warm und tren zu lieben. In Wien fpeiste Chopin bei einer Frau Beber;

Chopin gefteht brieflich, daß biefe Frau feine Gumpathie gewonnen habe, weil fie ben "unbeschreiblich fußen Bornamen" Conftantia trage; ce mache ihm fogar Freude, wenn eines ihrer mit biefem fußen Namen gezeichneten Tafchentucher in feine Banbe gerate.

In einem Wiener Briefe erflart er, nicht gu wiffen, ob fich feine Geliebte über ihn luftig mache, ober teilnehmenb nach ihm frage. Gleichwohl fchreibt er von ihrem Namen nur die Silbe Con. auf, weil feine Haus an nuwür die Silbe Con. auf, weil feine Haus an nuwür die Siedesslehnlucht hat den jungen Komponisten so arg mitgenommen, daß er Straftjuppen bes Dr. Dalfatti genießen mußte, um

fich förperlich zu erholen. Die brieflichen Seufzer Chopins können keine große Teilnahme erregen; bagegen ist es erfreulich, zu vernehmen, baß feine verzagte, numännliche Diftangliebe boch eine mufikalifche Frucht gezeitigt habe. Die unvergleichliche Conftantia hat nämlich ihren ungludlichen und ungeschickten Unbeter gu einem Balger begeiftert und hat ihm ferner bas Abagio bes F moll-Rongertes eingegeben.

Diefe intonftante Conftantia Gladtowsta bat im Sahre 1832 gethan, was fo viele andere Dlabden Barichaer Kaufmann. Chopin hat sein Joeal versloren, bem er vormals seine Afche vor die Füße

ftreuen wollte.

Die Taufdungen feiner erften Liebe haben Chopins Herz nicht "versärtet", meint Riecks, und ihn gegett die Reize des schönen Geschlechtes nicht me empfindlich gemacht. George Sand übertreibt wohl, wem sie igst, das Chopins Herz abwechleind fünf bis sechs Reigungen beherbergt habe, welche unter-tranden Verwirten die der die Kieron bekertsche einanber tampften, bis eine die ibrigen beberrichte und in ben Sintergrund brangte. Daß grau George Sant übertreibt, beweift ihre weitere Angabe, daß fich Chopin im Berlaufe einer Abendgeiellschaft in brei Damen leidenschaftlich verlieben tonnte und fie, nachbem er ihnen den Mücken gewendet, wieder vergessen habe, während jede von ihnen sich einbildete, sie allein habe

Erufte Begiebungen bat Chopin gur Grafin Maria 28 obginsta angefnüpft, und zwar im Jahre 1835. Maria war hochgewachfen und ichlant, ihre Befichteginge waren nach Niede' Darftellung weber Geichiszuge waren nad Neces Variening woor-regelmäßig noch flassligh idön, gleichwosst von einem "undefinierbaren Reiz". Ihre duntlen Augen waren angedich voll von Färlickeit, Trämereien und innerem Fener; ein Lächelt von unausprechlicher Sinnlichteit der man auch sagen könnte: lleberünzlichfeit?) fpielte um ihre Lippen, ihr uppiges Saar aber war buntel wie Gbenholz und lang genug, um wie ein Mantel um ben Rorper ber undefinierbaren Schönheit gelchlagen zu werden. Laffen wir Nieds bie in der That harmlofe Ihnle weiter schildern: Chopin und Maria faben fich jeden Abend im

Saufe ihres Ontels, bes Palatin Bobginsta. lettere fchloß aus ihrem häufigen tête a tête am Mlavier und in verftecten Winteln bes Bimmers, bag fich hier eine Liebesgeschichte entwickle, und nachdem er die Erfahrung gemacht, daß feine Ermahnungen burch Raufpern und ftrenge Blide von feiner Richte unbeachtet blieben, warnte er feine Schwägerin. Dieje inbeffen nahm bie Sache leicht, meinte, es fei ein amitie d'enfance, Maria liebe die Mufit, und überbies werbe balb alles zu Enbe fein, ba ihre Wege auseinander gingen, ber ihrige oftwärts nach Polen, auseinander guigen, der ihrige ditwarts nach Botten, ber seinige westwartst nach Frankreich. So ließ man die Tinge gehen wie sie begonnen bakten; Chovin verbrachte alle seine Abende bei Wodzinska und beselteite sie auf allen ihren Gängen. Endlich fam die Stunde des Abschiedes, Maria gad Chovin eine Alofe aus einem auf bem Tifche befindlichen Strauf, und er improvisierte einen Balger, ben er ihr fpater von Baris fanbte, und ben fie L'Adieu betitelte.

Die beiben trafen im folgenben Sommer wieber zusammen, diesmal in Marienbad, wohin, wie Cho-pin erfahren hatte, Maria mit ihrer Mutter gegangen war. Sie nahmen ihre Spaziergänge, muitalijchen llebungen und Unterhaltungen wieder auf. Sie zeich-nete auch sein Porträt. Endlich hielt Chopin um ihre hand an. Ihre Antwort lautete, fie tonne ben Buntichen ihrer Eltern nicht entgegen hanbeln, noch burfe fie hoffen, ben Billen berfelben gu bengen; fie werbe ihm aber ftets eine bantbare Erinnerung be-wahren. Dies fant im Anguft 1836 ftatt; zwei Tage barauf verließen Mutter und Tochter Marienbad. Maria Bodgineta heiratete im folgenden Jahre einen Sohn von Chopins Baten. Graf Friedrich Starbet. Die Che murbe eine unglüchliche und nußte Stattort. Lie Bye infine eine angindiring and migger getrennt werben. Später heiratete die Eräfin einen Bolen Ramens Orpiszewsfi, welcher vor einigen Jahren in Floreng geftorben ift. Ein fleines Abentener, beifen Selben Chopin

und ein schones junges Madden, die nachmats viel bewinderte Sangerin Fran cilla Pigis, waren, erzählt ber Tonbichter selbst in einem Briefe. Franlein ergent ver soniogier feine in einem Stiefe, granten Francilla war bie Aboptivlochter des Alavierhielers und Komponiften Johann Beter Pieis, welchen Cho-pin in Sintigart feinen lernte. Pieis nahm sich vor, die shove Francilla zu heitralen. In Paris murde Chopin von dem ällsichen Pianisten eingeladen, ihn gu befuchen. Chopin folgte biefer Ginladung und fand nur die reizende Francilla gu Baufe. Der Ton-

bichter ergahlte min felbft: "Gie bat mich eingeten, versicherte mich, es siche nichts, daß gerr Piets uicht zu Hauf ein; ich möge mich doch leben, er werbe balb nach Hauf fommen, und so weiter. Gine seltsame Bertegenheit ergriff uns beibe. Ich entschuldigte mich — benn ich fannte ben alten herrn als sehr eifersichtig — und fagte, ich murbe lieber ein anberesmal wieder tom= Mabrend wir gemutlich auf ber Treppe planberten, fam Biris herauf und blidte über feine Brille hinweg, um gu fehen, wer fich oben mit feiner bella unterhalte. Er mag uns nicht gleich erfannt haben, benn er befchleunigte feine Schritte und fagte, nachbem er und erreicht hatte, barich gu ihr: ,Qu'est ce que vous faites ici ? Dann hielt er ihr eine ftrenge Strafpredigt, weil fie junge Leute in feiner Abwefenheit empfange, und fo weiter. Ich rebete Bigis lächelnb an und fagte an ihr, ce fei unvorsichtig in einem fo bilmen feibenen Kleibe hinaus zu gehen. Endlich be-ruhigte fich ber Alte, nahm mich in ben Arm und führte mich ins Wohnzimmer. Er war so aufgeregt, bag er nicht mußte, welchen Plat er mir anbieten follte, benn er fürchtete, baß ich, wenn er mich be-leibigte, feine Abwefenheit ein anderesmal beffer benuten wurde. Alls ich fortging, begleitete er mich bie Treppe hinunter, und als er mich lächeln sah, ging er zum Concierge nud fragte, wie lange ich bort gewesen fei. Der Concierge muß ibn beruhigt haben, benn seit jener Zeit weiß Biris nicht, wie er allen pin nur eine Art mutterlich aubetender Liebe ent- lige mit wenig guntigen Anger anguschen, und bag feinen Bekannten nein Talent genug anpreisen soll." pfunden, die zwar sehr fiart und aufrichtig war, die mir ber verwegene Gedante zu Kopfe ftieg, ihr ganzes

Branch Street Control of the Control

Fran George Sand gu Chopin. Er lernte fie im Salon des Marquis C. Rennon fennen, in welchem fich ber Neifortatie des Geiftes, der Gebert, des Geldes und ber Schönheit gusammen gefnuden hat. Chopin spielte eine Ballade, deren Stoff wie 2. Guault ergähtt, "von keinem Dichter in Worte gelleidet ift, aber, in ber tranmenden Seele der Boller ichlummernd, jenem Runftler gehört, der ihn verfagt." Das ift nun ichner zu verstehen und tann auch für einen Unfinn erklart werden; benn ichon eine "Boltsjeele" ift in Birtlich:

feit nicht aufzutreiben, wie erft eine "Bölferfeele?" Inmitten biefer Ballabe, welche wer weiß wie lang in der tranmenben Seele der Balter geschummert hat, ficht Chopin das herrliche Antlig Letias, wie George Sand nach einer ihrer Romanheldin gewie George Gun dach einer ihrer von unter wird nannt wurde; sie heftete ihr leidenschaftisches und ichwermitiges Auge auf ihn, worauf, wie L. Enault gewissenhaft als historiiche Thatlache meddet, der ergebare Kinstler geleichgeitig Schwerz und Entzücken empfand. Seit biefer Gleichzeitigkeit von Luft und Schmerz liebten fich Chopin und Lelia.

Rarajowsti, ein Biograph Chopins, beschreibt mit tomischer lleberichwenglichfeit die erste Begegnung bes Tonbichters und ber Cdriftstellerin; Chopin bamals, "als verfolge ihn ein Schatten, ber Beildhenbuft ausströmte." Ein folder parfümierter Schatten ung allerdings auf große Gindrude vor-bereiten! Liszt ftellte bei ber igraffe, it feinen Liegt ftellte bei ber Grafin G. feinem Freunde Chopin bie Romandichterin Cand vor, welche inm über fein Spiel Worte von "prüsendem Geitt und nnbeschreiblicher Poesie" sagte, so daß er sich verstanden sicht eine Abeitelle nie. Chovin machte die Verstanden sicht eine noch nie. Chovin machte die Verstantschaft der Schriftsellerin im Jahre 1837 und ihre Beziehnugen dauerten bis 1847. Er war um fünf Jahre jünger als die Sand, und war mehr weiblichen Schlages als fie, beren manuliche Vorzüge

bon mehreren Zeitgenoffen gerühmt werden. Daß sich Kontrafte in menschlichen Charatteren anziehen, beweift dieses interessante Liebespaar. Chopin war ichwach und unentichloffen, George Sand ftarf und energisch. Der erstere wich vor jeder Unter-judjung und Kontroverse gurud; die lettere warf fich nichning und Kontroverie gertaut, die terker but; mit Gifer duranf, Ger beobachtete aufs ftreugste die Gelete des Schicklichen und verkehrte falt ausschließich in voruehmer Gesellschaft; jie im Gegenteil hatte eine unbändige Berachtung für das fogenannte Schickliche und die jogenannte gute Gesellschaft. Chopins Manieren verrieten eine gesuchte Sorgfalt; teine Fran fonnte in bezing anf Toilette eigener sein, als er es war. George Sand sagt, indem fie von ihrer er es war. George Salo jagt, moein je von inzer Kindheit spricht, von sich jeldt, daß sie, wenn net niemals bänerisch oder unmaniertich, doch siets in ihren Bewegungen brüst, in ihrem Weisen natur-wächsig gewesen sei, und einen Abschen vor Hand-schussen und tiesen Berbeugungen gehabt habe. Ihre Worliebe sir Männerkeider sit ebenso darakteriktich, wie Chopins Rennerichaft auf bem Gebicte ber weiblichen Toilette.

Dieds ift ungemein grundlich im Schilbern ber Körperlichfeit Chopins und seiner Freundin und trägt allerhand Urteile barüber zusammen. Chopin soll gartlich-braune", ja sogar "bierfavbene" Angen ge-habt haben und immer wie ein geschniegelter Aristo-trat ansgeschen haben. Die semme-beros, wie Fran Sand von Liszt genannt wird, hat ihr mannliches Geficht allen Sonnen und Winden ausgesett; sie war mager wie ein Schluffel" nach Derimee und hatte "nuger wie ein Schuffer und berinde ind gate, wronzeartige Reflege" auf ihrem olivenfarbigen Westichte, und Angen fo groß wie eine Judianerin, nach Musset. Der lettere konnte ihr Gesicht "nie ohne Gregung" betrachten. Am wisigften wurde die Frentoin Chopins von S. Seine gefchilbert; er fand in ihrer etwas hangenden Unterlippe ermudete Sinulidin there etwas hangenden Untertippe ernindete Stimute, teit, geiteht feine Intompeteng in degug auf die Rleizeihrer Bülter, welche andere Zeitgenossen beschreiben mögen, — ertlärt, George Sand sei schön wie die Benns von Milo, welche sie jogar durch mauche Sigenschaften übertresse, indem sie viel jünger sei; doch von Gesangsbegadmis sei dei ihr seine Spiristische Schiffens dur die Erickstet die noch nicht fie finge höchstens wie eine Grijette, die noch nicht gefrühjtückt hat ober souft nicht eben bei Stimme ift.

3m Jahre 1838 reifte ber lungenleibende Chopin mit Frau Sand und mit beren Kinbern nach ber Jufel Majorca. Der Anfenthalt bort wird von beiben in Briefen fehr aufchaulich und lebhaft beichrieben. George Sand fpricht felbft in ber Schilberung ihres Lebens von ihren Beziehungen gu Chopin, und gwar in nicht gang aufrichtiger Weife; fie ftellt fich als eine Art barntherziger Schwester bar, welche ihr eigenes Glid bem eines anderen opfert. Sie hatte für Cho-

Und nun gu ben Beziehungen ber Schriftstellerin Liebe gu ben eigenen Rindern jedoch nicht gu verdrängen vermochte. Sie ipricht auch von "firenger Entiggung" in ihren Beziehungen zu Chopin. Niecks ift jedoch do mygart, am der "Mittertichteit" nub Ente fagungsfähigkeit der berühmten Schriftiellerin zu

Fran Lelia ergahlt in ber "Gefchichte ihres Lebens" felbft, wie fie aus Barmbergigfeit für ben franten Chopin ihm einige Pavillons in ihrer Barifer Bob: nung einräumte, damit er eine beffere Bflege habe. Er habe bort gewohnt, empfangen und unterrichtet, obne fie zu genieren.

Das ber Kran Sand gehörige Schloft Nohant war ihr Sommeranfenthalt. Dort hielt fie offenes dans für ihre Frennde. Die Schilderung des Lebens in dietem Schloffe gehört zu den reizvollsten Abschnikten bes hochintereffanten Buches von Riede. Diejer meint, daß die Frenden, die Chopin an ber Seite feiner Freundin genoffen, die Beiden boch überwogen haben, tros der Untrene und gunehmenden Gleichgültigfeit der George Sand, welche ichließlich ben Tondichter verlaffen hat. Ried's illustriert die Sanstichteit dieses Paares burch einige Unefboten. George Canb bejaß einen fleinen Sund, ber die Gewohnheit hatte, fich rund umber gu breben, um feinen Schwang gu erfaffen. Gines Abende, als derfelbe gerabe in bietes Geichäft vertieft war, jagte fie zu Chopin: "Wenn ich Ihr Talent hätte, fo würde ich für diefen Sund ein Mlavierftuct fchreis ben." Chopin feste sid jofort ans Mavier und im-provifierte ben reizenben Balger in Des dur (Op. 61), ber daber ben Ramen Valse du petit chien er-

Gerade geschmachvoll war bas Unfinnen ber Frau Sand an Chopin nicht.

gran Sand an eypput might. Eines Tages fam Fran Letta in Chopins Jimmer, als gerade ein Fränlein D'Meara Unterricht hatte. Der Meister empfing sie mit aller Liebens-würdigtet, beren er fähig war; als er bemertte, daß ihr Mantel beschmust war, ichien er barüber jehr benuruhigt, und ber "elegantefte aller Menichen" machte fich baran, mit feinen fleinen weißen Sanben bie Bleden weggureiben, welche ihm an jeber anderen Berfon Etel erregt haben würden. Franlein D'Meara aber beobachtete bieje Scene mit halbem Ange und bachte fich dabei: Wie liebt er boch bieje Fran!

Chopin hat gwar Fran Lelia geliebt, ihre Bucher aber nicht gelesen, wie er fich überhaupt um Litteratur wenig gefimmert hat. Doch über seine perfonlichen Eigenschaften in einem anderen Auffage.



#### Die Appalkonala.

Mulikalifche Bovelle von Max Kalbeck.

II.

ie schöne Frau hat mit liebenswürdiger Grazie Blat genommen, den mitten im Zimmer fiehenden Konzertflügel aufgeichlagen und Plat genommen, ben mitten im Bimmer ftehenden stongertflügel aufgeichlagen und feise angefangen, zu prälibieren. "Nas werden wir zu hören befommen?" fragte der Dichter. "Unier Gaft, der uns hente zum ertenmade beehrt, hat freie Wahl," erwiderte die Gräfin und verneigte nat jette Zough, erworter die Graffi nit berietigte freundlich gegen mich. "Ich banke Ihnen für biese Anszeichnung," stotterte ich hoch erfreut, "und bitte um die K moll-Sonate op. 57." Sin sinsterer Schatten flog über das Gestäht der Gräffu, sie wechselte einen fonellen Blid mit bem Dhein, ber fast erfdroden gu ihr hinüberfah, errotete bis in die Stirn, holte tief Attem und jagte mit mihfam verhaltener Geregung: "Dergleichen ift nichts für Frauenhande. Ich habe eine zu ehrjurchisvolle Schen vor bem mannlichen Weifte, der Diefes Wert burchbringt, als bag ich mid dran wagen möchte. Keiner meiner Frembe hat es jemals von mir gehört." "Leiber, leiber," befräftig-ten die Anweienden einhellig im Tone herzlicher Be-

rendins.
Sollte biese Frau — so fragte ich mich zweistelnb — im Puntte der Klünftler-Gitelleit ebenso ichwach sein wie andere! Will sie nur gebeten werden, um ihre Kunft als gnädiges Umosen an darbeinde Menschenber zu verschenken! Oder verticht fie fich und fofettiert mit ber Schmache ihres Geichlechtes, um bann hinterher als boppelte Siegerin bie Mannerwelt zu bemutigen und zu beichamen? Ich geftebe, daß ich aufung, die ichwarziamtne Sei-lige mit wenig gunftigen Angen angufeben, und daß Wefen ware nur eine neue, nicht unintereffante Spe-cies weiblicher Gefallsucht. In biefem Ginne legte ich mir auch ihre Berwirrung aus und bestand um fo hartnädiger auf bem mir eingeraumten Borrecht, als ich in ber Erinnerung an bas mufitalifche Gee-Albentener ber vornehmen Rünftlerin mit meiner Indring-

tiditeit einen Gefallen zu erweisen vermeinte. Frau Gröfin," rief ich, von meinen Tengichtliffen fibn gemacht, mit halb erheuchetter, halb aufrichtiger Emphase aus, "Sie fönnen, ja Sie dürfen fich nicht langer frauben, mir die erbetene Bunft gu bewilligen. Buffe ich nicht, wie unvergleichlich Gie gerade jene Sonate spielen, ich würde nicht so bein-gend darum bitten. Aber ich war so glücklich, gerade den schwersten, den männlichten Teil des Wertes von ihren Sanden gu empfangen, und die Begierbe, nun bas Bange im Bufammenhange genießen gu burfen, ist darum eine verzeihliche." Auf meinen Bericht er-widerte die Gräfin, sie habe, da die Herren über Laub gegangen worren, sich völig allein unb unbe-lausat geglandt, ein Boot fahre um jene Stunde fanm mehr fo weit in ben See hinaus, und fo fei ich gegen ihre Abficht ihr Zuhörer geweien. Bu meinem großen Erstannen fuhr ber alte herr

jest mit leibenschaftlichem Ingrimm gegen mich 108 und ichleuderte mir einige unzweideutige Grobheiten und schlenderte mir einige unzweidentige Grobbetten us Beficht, die mich genötigt haben würden, sofort das Haus zu verlassen, wäre die schöne Frau nicht dazwischen getreten und hätte nich zum Wichen gezwungen. Der Baron entschnlichter seine llebereilung so gut er fonnte, die Gröfin aber erstärte mit der ihr eigentümlichen Feierlichteit, daß sie ihrem gekrünten Goste eine angerordentliche Geungsthunung geben wille.

uniffe, und baß fie feine würdigere tenne, als die Erfüllung meines Bunfches. Sie ichnitt jeden Wideripruch von meiner und bes Oheims Seite baburch ab, baß fie fich aus Rila-vier seste und die "Appassionata" begann. Schon bei den ersten, aus der duntlen Tiefe bes Basses emporfteigenden Mlängen hatte ich ben wunderlichen Bwifchenfall vergeffen, und ben anderen ichien es ebenfo gu ergeben. Alle laufchten wir in einer Art von erbentructer Berganberung ben wohlbefannten und doch ewig geheinnisvollen Befeintniffen bes Beethovenichen Geiftes, und jeber mochte fich im ftillen fagen, bag er fanm jemals etwas Bollendeteres, Ergreifenderes und lieberzengenderes gehört habe. Man fühlte fich wie von ber unmittelbaren Rabe bes Unfterblichen überfchauert und hatte vor feinem Bilbe auf bie Siniee finten mogen. Aber auch nie guvor war mir bas Werf unter Berhaltuiffen begegnet, bie jo glücklich mit feinem Wefen übereingestimmt hatten wie hier. Der Genius bes Tonbichters ichien sich mit ben Genien des Ortes und der Zeit verbridbert gu haben, um unter ungahligen Möglichtein die einzig richtige Berbindung einzugechen, und einmal und nie wieder bas absolut vollkommene 3beat feiner Schöpfung herzuftellen.

In diefem ftillen, bem nichtigen Treiben ber Welt entruckten, nur mit wenigen beziehungsvollen Gegenständen verwandter Ringte gefchmudten Ge-mache, bas burch seine architettonische Beichaffenheit wie fein zweites feinem Zweefe angepaßt war, gab es nichts, was die mufifalische Andact eines auf-merkenden Anditoriums hätte stören können. Rein Meggen rollte braufen vorüber, feine Menischenftimme brang herein, fein Vogel sang, feine Uhr tidte, und die fünf, durch die einmütige Begeisterung für die göttliche Kunst miteinander verdunderen Zushörer wagten kann zu atmen. Das einzige Geränsch, voldes fich vernehmen ließ, rührte von bem Binbe ber, ber fich nach Connenuntergang aufgemacht hatte und die Bipfel bes Bartes bewegte, fowie von ber Branbung ber an bas Geftein bes Ufers ichlagenben 2Bellen; und biefe einförmige Munit ber Ratur war ein hellbuntler Stinnnungegrund für bas leuchtenbe Congemälde, das auf ihm erschien, ein leise summender Orgelpunkt, von welchem sich die Harmonien um so fraftiger abhoben. Durch die offenen Fenfter fah man in die Dammerung des truben Abends hinans; über dem nurubigen Gee ftiegen branende Rebel auf, bie in phantaftijden Formen burcheinander wogten und mit ihren granweißen Schleiertnichern ben Sim= mel gur Erbe herabzogen - bas jenfeitige Ufer verbegrengten Borigonts that fich auf. Aus biefer wallenben, unbeftimmten Daffe ichien die Rünftlerin ihre Tongeftalten herauszuholen. Unverrudt blidte fie mit ftarren, weitgeöffneten Augen in einen großen Spicgel, ber ihr gegenüber oberhalb ber Gingangsthur in ichräger Richtung gegen bie Zimmerbede angebracht war und nichts ale bas unheimliche Bilb ber naben

ftande und machte es unmöglich, die Gesichtszüge der Gräfin zu erkennen. Nur ihre Gilhonette zeichnete sich ich ichaef von dem granen himmel ab , in welchem es zu wetterleuchten anfing, und auch bie furgen, haftigen Bewegungen ihres Oberforpers, die ihren Affett verrieten, waren noch zu bemerken. Sonderbar! Während bes erichütternben Bor-

trages, ben ich mit ber größten Spannung verfolgte, tonnte ich mich von einem ganz bestimmten Eindruck nicht befreien, der sich mir schon nach wenigen Tatten aufgezwungen hatte. War es der eigentümliche Anblid des Waffers und ber über ihm fcwebenden Dunfte ober bas Spiegelbild biefes Phanomens, mas meiner Ginbilbungefraft eine besondere Richtung gab, ober lag vielleicht in bem Spiele ber stünftlerin ein berborgener Fingerzeig, ber nach ben elementaren Rraften der landichaftlichen Umgebung hindentete — genug, es stellte sich mir ein angenblicklicher Zusammenhang Bruifden ber Beethoveniden Conate und ben geheim= nievollen, in Luft und Blut waltenden Machten ber, von welchem wahricheinlich ber Momponift fich nicht bas minbeste tranmen ließ. -

In der smaragdgrunen, von taufend Lichtern gligernden Bafferflache badet fich die Somme. Schwill brudend laftet bie Atmofphare auf bem Gee. Gin beflommenes Erwarten atmet in ber Ratur. Die über und unter ber Flut wohnenben Geifter ruften fich auf ein ichrecklich schones Schauspiel, bas ihnen ber alte Erberschütterer verheißen hat. Der jäuselube Wind, welcher ben blauten Ceefpiegel überhancht, ift nur ber Borbote bes in ber Ferne heraufgiehenben furchtbaren Sturmes. Aus ber nnergründlichen Tiefe fteigt bie reizende Tochter ber 2Bogen, hinaufgefenbet, um bie fdwachen Ginne ber Sterblichen gu bethoren. Bald hier, balb bort erhebt fie ihr langhaariges, von sadigen Morallen gefrontes Saupt und fpaht neugierig in Die Beite. Ber fie von ungefahr erblidt, wie fie ben fchneeweißen, üppigen Leib auf ben Schaumfammen ber Bellen ichaufett, ift ihrem Zanber un-rettbar verfallen. Dort ichwebt ichon ber leichte Rachen rettler verfallen. Vort sower sowe sowe et etgie Facque ferian, welcher das vom Schieffal gezeichnete Opfer seinem Untergange zusübrt. Der Jüngling, der das Schifflein mit lundiger Haub lentt, ift ein Bild männstlicher Siefer und Schönfeit, und ein melandollicher Jug von sinniger Schwärmerei steht ihm wohl au. Er vertrant ber Rraft feiner Rinder, ohne gu ahnen, bag ber Geift, welcher fie regiert, mit ben finfteren Gewalten bes fenchten Abgrunds verwandt ift. Gin unbeftimmtes tranmerifches Gehnen hat ihn ergriffen und läßt fein Berg höher ichlagen. Da fieht er bas goldrote Ropiden ber fdwimmenden Fee, fie ladelt ihn mit ihren großen buntlen Augen fo fonderbar an und winft ihm mit ben blendenden Armen. Gang nahe vor ihm ift fie aufgetaucht, und er glaubt fie mit der Hand erreichen zu können. Aber eine schnell beranfturgende Welle entführt sie wieder, und mit hellem Lachen ichnttelt fie ihr langes haar, daß ein Sprubregen diamantener Tropfen wie ein flimmernder Dautel ihre Schultern umgibt. Rafc entichlossen fest er ber Flüchtigen nach, die ihn weiter und weiter vom Strande fort in den See hinauslockt. Gine fieberhafte wilbe Jagb beginnt, pfeilicuell durchichneibet ber icharfe Riel im Zickgad bas Waffer, die Ruber achzen in ihren Banden, und die Bruft bes Schiffers teucht von ber übermenidilichen Unftreugung. Unbemerft folgen die Geifter der Tiefe, ruhig unter der Oberfläche babingleitend, ben beiben nach. Das gefährliche Spiel wechselt, wiederholt und erneuert fich und bleibt boch immer basfelbe. Endlich icheint die übermutige Schwimmeint ausgerer. Gening gegene verwerunge Spiellen mein gu ermiben; mit ausgebreiteten Urmen, ben Kopf gur Seite geneigt, wiegt fie sich auf der dur-len Flut und empfängt ihren Berfolger mit demittigen Bliden, als wolle fie sich ihm ergeben; die Belle bebt erwartungsvoll gurud, ber Bind halt feinen Atem an, kendermingsvolle ginde, von einem gewaltigen leiten Rucf angetrieben, nahe herzu; der Jüngling, dem das Plut dis in den Hals hinauffleigt, freckt ichnijächtig die Hand aus, um die Geliebte zu sich ins Boot zu ziehen — doch im leiten entscheidenden Angendlick wendet fich die Treulofe und verschwindet bligartig in der grunen Racht ihres Glements. Raftlos burdfreugt ber Betrogene bie weite Glache, ein unjagbares Beh erfüllt feine Scele, mit brennenden Hugen burch foricht er ben Rreis ber Flut; aber fpiegelglatt bleibt alles und fein Rorallenhaupt taucht wieber auf. Blotlich bringt es leife wie fernes Glodenflingen gu bem Laufchenben empor. Immer flarer und burchfichtiger wird bas Bemaffer, und in der fdmindelnden Tiefe chräger Richtung gegen die Zimmerdecke angebracht des Sees erscheint, von goldenen Zimmen und fristale zu erheben ober zu erbanen trachteten, und die bunte war und nichts als das unheimliche Bild der nahen lenen Auppeln überragt, ein wunderbarer Prachtbau: Meihe ihrer Tanzmelodien gefiel sich mit Recht in Wasserziftäche zurückvarf. Die rasch zunehmende Dun- der Palast der Wasserze. Auf einem aus weißen See- möglicht reicher und luftiger Abwechselung, Noch ber

felheit verwischte eidlich die Farbenlinien aller Gegen- rosen bereiteten Ruhebette liegt friedlich mit gelchlose ficunde und machte es ummöglich, die Gesichtszüge der jenen Augen die Tochter der Wogen und schläft. Ihr ichimmerubes Saar bient ihr gum Riffen, Die linte Sand ruht auf bem atmenden Bufen, ihre Nechte hangt nachläfig vom Körper herad; rings um ihr Lager Ruet eine Schar lieblicher Mödschen, die den feraphi-ichen Gefang ihres Schlummerliedes auf filbernen Sarfen begleiten, wahrend anbere aus perluutterfarbenen, vielfach gewundenen Muicheln tiefe, gloden: ahnliche Tone hervorftoßen. Gin füßer Tranm um: fängt bie ichone Schlaferin und überzieht ihre Wangen nit garter Rote, fie lächelt und bewegt bie purpurnen Lippen, um einen teuren Ramen ausgulprechen . . . . Da ftreicht plöglich ein tühler Windhauch über bie Blade bes Gees, ber blante Spiegel ift getrübt, bas reizende Bild gerrinnt und ber im Boot figende Eraumer fahrt erichredt aus feinem Sinbruten auf. Zag hat fich in finitere Nacht gewandelt, eine ichwarze Betterwand, vor welcher ichwefelgelbe Bolten ber flattern, fieht wie eine undurchbringliche Mauer auf dem Waffer. Die Windftoße wiederholen fich immer idmeller und heftiger ; gleich einer Berbe wilber weißer Roffe ftürmen die Bellen auf den Entichten los, über-all aus der gahnenden Duntelheit erheben fich schenkliche Kopfe, halb Tier, halb Pflange, mit langen Barten von Seegras, welche bie Angen rollen und die sijchächnigen Rachen aufsperren, und Handerte von wurzelförmigen Armen schenen nach dem Ucinen Schiff nub seinem Steuerer zu greisen. Er dentt an leine Rettung mehr, Wahnsinn und Berzweisung durchwühlen seine Histopen auch ohne den Orkan, der das Boot wie eine Musichale hin und her schlendert, wäre er ein verlorner Mann. Mit den Undern ichlägt er nach den Ungehenern, die ihn immer drohender und enger unwingen; durch das Pfeisen des Sturmes und das Rollen des Donners erichalt ein gellendes Hochtschlächter, und hoch in den Lüsten jagt ein gespenstischer Ana vernnummter Gestalten vorüber. die einen offenen bie fijchgahnigen Rachen auffperren, und Sunderte Bug vermummter Weftalten vorüber, die einen offenen, leeren Sarg tragen. Sinter ihm fteht, von blaulichen Bligen umschlängelt, auf einer glubenden Botte die Tochter der Wogen, jur schrecklichen Rachenöttin ver-wanbelt; ein Donnerkeil entfährt ihrer zielenden Hand nub fiber bem gerichmetterten Rachen, ber mit bem Schiffer in ben Fluten verfinft, ichlagen gurgelnb unb braufend bie Wellen gufammen. -

> Der lette Accord ber Sonate war verflungen, vom See her autwortete ihm ein dumpfes Rollen, welches bas Rahen bes auffteigenden Gewitters anfünbigte. Die Rünftlerin lehnte fich erfchöpft in ihren Seffel gurud und ichien die Augen geichloffen gu ha-ben. In Zimmer war es unterbeffen völlig buntel geworben. Niemand sprach ein Wort. Alle ftanden wir unter bem Baune bes eben gehörten Meifterwertes, bas wie die Offenbarung einer hoberen Welt an unjer Serg gerührt hatte, und jeber war mit feinen ftillen Gebanten beichäftigt. Der erfte, ber ben Mut fanb bas lange Schweigen zu unterbrechen, war ber kleine

"Unser Dank und Beifall find ftumm," jagte er, ftumm, wie jedes tieffte Gefühl. Mich hat es immer gewundert und oft geradegu verlett, wenn ich fah, wie Menichen, die auf Bildung des Geistes und Herzens Anspruch erheben, unmittelbar nach einem großen und reinen Kunsigenuß in die Hände klatischen ober in laute Juruse der Bewinnberung ausbrechen fomen. Ein echtes Wert der Kunst gibt und so viel zu empfinden und hinterbrein fo viel gu benten, bag wir weber Beit noch Luft haben follten, uns mit unferer eigenen Bernoch kuft haben tollten, ind mit unterer eigenen Per-jon zu beihöftigen, innr um anberen zu zeigen, wie wir uns zu der Sache verhalten. Ihr herrliches Klavierspiel, meine hochverehrte Freundbin, hat mich in der Anstat, das die "Apphissionata" das volltom-menste Wert ihrer Gattung sei, bestärft und befeltigt." "Das ist auch meine Weinung," ließ sich der Baron vernehmen, "nut ich freue mich, daß wir uns hierin begegnen. Bei vielen in chlissfer Form auf-tertenden musstallichen Konnpolitionen in elbis heit

tretenben mufitalischen Kompositionen, ja selbst bei ben von Becthoven geschaffenen, fommt es vor, bag ihren einzelnen Gaben ber innere organifche Bufanimenhang fehlt. Wir fragen und: Warum gerade biefes Abagio neben biefem Allegro? und fuchen vergebens nach einem plaufiblen Brunde ber Ertlarung. Die Bermanbtichaft ber Tonarten ift boch nur fehr außerliches Binbemittel und reicht fur bie ibeelle Ginheit eines mehrgliedrigen Bertes nicht aus. Den Borläufern ber Sonatenform, ben alteren Suiten, Bartiten und Gerenaben burfte bas Festhalten an ber Tonart genigen, denn sie hatten es mehr auf die Ergögung des Zuhörers abgesehen, als daß sie ihn au erheben oder zu erbauen trachteten, und die Omte Nethe ihrer Tanzwelodien gefiel sich mit Recht in tigen Gefete im Grundriß vorzeichnete, feit Mogart, bem alles, was er berührte, Mufit wurde, ben ichonen Rorper mit einer iconen Seele begabte und nen Korper nut einer iglonen Gere begabet nie Beethoven die befeelte und eleftliche Form gur Trä-gerin himmesstümmenber Phonatolien, zur Bertrauten intimiker Erlednisse, zur Bertündigerin des allerper-isdilchten Bünichens, Hoffens und Sehnens sich aus-erfor, lassen wir zurs nicht mehr mit unterhaltenden und Berftreuenden Tonivielen abfertigen, fonbern berlangen nach einer fünftlerifchen Ibee von tieferer Be-(Schlus folgt.) bentung.



#### Morik Moszkowski.

Ein Rünftlerbild von Brig Ballerftein.

In der Reihe der jüngeren Tondichter nunmt Moris Mosgfowsfi langit eine erfte Stelle ein ; gehört er boch zu ben wenigen zeitgenöspischen Ericheinungen von individuellem Geprage. Bon Abstaumung ein Landsmann Chopins, bon Geburt und Erziehung Deutscher, in seinem fünftlerischen Befen bem romanifden Charafter guneigend, gewinnt basielbe feine reizvolle Gigenart burch die Berbindung basielbe feine reizvolle Gigenart durch die Aerbindung bentichen Eschalts mit dem beweglichen Eiprit des Kranzofen und dem Schwinge des Polen. Diese Sigenischaften haben Mosztowskis Kompositionen thatsfächtlich in "aller Herren Ländern" – joweit die Kultur reicht — Berdreitung verschafft und seinen Ramen der Ministweit Frankreichs, Englands, Rußlands debnio geläufig gemacht wie der mierigen. — Mosztowski, am 23. Angust 1854 gedoren, genoß bei berühmten Lehren den besten muitalischen Unterziet — view Lehren den des keinen Meistens werten bei den mitalischen Unterziet. richt. Seinen Lehrjahren folgten bes fertigen Meifters Banberjahre, benn nicht unr in Berlin, sonbern auch in einer erheblichen Bahl anderer Großstäbte, von Marthau bis Notterdam, in Paris, wie jeufeils des Kanals erschien er überall als gefeierter Gerob seiner Berfe. An seinen Choppin-Borträgen rühmte man das fongeniale Erfossen des romantischen Dichtergeiftes, welcher in ber wieder gestaltenden Stünftlerfeele verwandte Saiten mittlingen ließ. Wir burfen ben Stimmen der Kritif vollen Glauben schenken, wenn fie Mosztowski am Klavier als einen echten Poeten bezeichnen. Bur Zeit feiner erften Kongertverauftal-tungen führte unferen Künftler ber Weg auch nach Beimar gum Altmeifter Liszt, ber fein lebhaftes Intereffe an ber neuen Ericheinung burch Arrangement einer besonberen fleinen Privatsoiree bei Fran v. Meyendorff fundgab, wo er gemeinschaftlich mit Moszfowski bessen Klavierkonzert auf zwei Flügeln Ingwijchen war eine gange Reihe von Rlaipielte. viers, Biolinftuden und Liedern Dlosgtowstis im Drud erschienen, von benen die trois moments musicals op. 7, sowie die feindharafteristischen, lebensvollen ipanischen Tänze op. 12 (zu vier händen) zuerst in weite Kreise braugen. Mit ignen wetteiserten bald die graziöse Serenata op. 15, Deunett und Walzer aus op. 16, zwei tein stillierte, durch natürliche Grazie erfrenende Klavierstüffe unseres Klusselten. Nicht minder rache Arbeiteitung erlangte die deutsch sprechende Charasteristis in der Idealiserung nationaler Tanzformen hervorragende Sulte "Aus aller Herre Ländern" op. 23, weipringlich für Klavier zu vier Jauben, fräter auch sür Trackette bezarbeitet. Die Holgszeit brachte dann Deutsche Keisgen op. 25 (vierhändig), dies bustige graziose Sechezetto nub der sinnige Walzer aus 34, ipanischen Tange op. 12 (gu vier Sanden) guerft in und ber finnige Balger aus op. 31, Balger aus 34, und der sinnige Walzer aus op. 31, Walzer aus 34, und 8 morceaux caractéristiques op. 36, die pikante caprice espagnol op. 37 (bei Peters) und jo manches andere Stück, daß zum Konzertrepertoire von Meistern des Klavierspiels gehört. Daneben sinder sich indes eine ganze Anzahl von Werfen mindestens ebenso reichen Musikwertes, die auffallenderweise bis jett reichen Musitwerfes, die auffallenderweise bis jest nicht so recht durchgebrungen sind. Dazu gehören unter den Ktavierfoupositionen die drei Kongertschaften der die eriden op. 24 (Theodor Anlast geleding depflegt werden, sie fonuten ohne Störung der fie founten die keite Durch eriden op. 27, nameutlich aber die phant tajsereiche durch erweiterth, einerveiche kielnbaldde aus op. 16 (neuerdings auch zu einer Bearbeitung mit Orchelter erweiterth), sowie das geist und haraftervolle Vollenten finder, deben die kund bei deren kraften die erweiterth, sowie das geist und haraftervolle Vollenten die kielne kraften die Veredelung der Nathen der kappen die kappen die kraften die k

Empfindung vereinigende Birtuofen gathen. Bei dem Lieberchfing "Thranen", nach Gebichten Chamissos, fesielt wohl der eble Stimmungsgehalt und Ausdruck, reneit woht der eole Simmungsgebatt und Aussetut, das liedmäßige Element tritt jedoch allgnicht unter ber Herrichaft ber Klavierstimme zurück. Das erste größere Orchesterwert Modzlowskis war die simmbon nische Dichtung "Jeanne d'Arce" (op. 19), die nach ihrer ersten Aufführung in Berlin im Frühjahre 1877 bald die Runde durch die Konzerkäle machte. So geiftvoll bie inftrumentalen Schilberungen barin ents worfen und burchgeführt find, fo fühlt man boch, bafi ber Antor fich bier nicht in feinem nreigenen Glemente befindet, bag er - um einen Ausbrud von Dav. Friedr. Strauß ju gebranchen - auf Abeuteuer aus-Frieber, Strauß zu gedranden — auf Abelteuer aus gegangen. Unmittelbar gündende Birtung it hin eggen der sinissigen Ordester-Suite F dur op. 39 beschieden gewein. In Wien erregte sie, nach Ed. Sanstied Ausdruck einen "undeichreiblichen Ausdruck und werde auch dei Cosonne in Varis mit angerorbentlichen Beisell aufgenommen. Mit welch seine geschen der Verlagen der Verl Formen- und Farbenfinn hat Mosgfowsti hier ge-ftaltet, wie meifterlich ftellt er die inftrumentalen Ausbrudenittel in ben Dienft feiner reizvollen Erfindung - er gehort eben gu ben wenigen Deiftern ber Jest-Beit, Die ein eigenes Brofil haben, benen in guter Stunde mirflich etwas einfallt. Bu gangen bat Stunde wirflich etwas einfallt. Im gangen bat Moszfowsti bis jest etwa bo Werfe veröffentlicht, muter benen sich nicht weniger als eine 80 zweihän-bige Klavierstücke befinden. Was sie weit über bas Rivean ber sogenannten "Salommiss" in die Sphäre orvena ver jogenanten genomman in die Spieles des poetischen Charafterstückse ertiebt, ist der Reiz der feingeschwungenen melodischen Linie, die Poblies und Alangidischeit des echt flaviernäßigen Sases, die meisterliche Charafterisit sowohl in der Anweisbung alterer Tanginpen, wie ber modernen Formen. Mit Ausnahme ber Kirchentomposition hat Moss-fomsti jebes Gebiet fompositorifchen Schaffens be-treten, gulett auch bas bramatifche, und zwar mit einer romantischen Oper "Boabbi, ber lette Mauren-fonig", welche noch ber Beröffentlichung harrt. Seit Anfang der achtgiger Jahre hat sich Wos3-

fowsti, veraulagt durch eine Reiventrautheit in den Armen, vom pianiftischen Auftreten ganz gurückge-zogen; er ericeint personlich nur noch als Dirigent feiner Kompositionen in der Orffentlichkeit. Wie Modzkowski in der vordersten Reihe der schaffenden Tontunfter unjerer Zeit fteht, so gablt er auch als Klavierpadagog zu ben begehrteften Lehrern in Deutschland. Wir hoffen von bem im ruftigften Lebensalter ftebenben Meifter noch recht gahlreiche reife Baben feiner reichen ichopferifchen Begabung.

\* Den iconiten Gebilben, welche auf biefe Bezeichnung im vollen Sinne des Bortes Anfpruch baben, reiben fich bie mor-esaux positiques op. 42 an, aus benne wir ein: Aumnter mit fremblicher Beinittigung ber Berlagshandlung von C. F. Peters in Leipzig veröffentlichen.



#### Sans Georg Hägeli.

Bon Dr. 20. Magel.

(Schluk.)

ang richtig erfannte Nägeli, daß die Musik mehr und mehr ein Gut der materiell Be-günstigten geworden, daß den untern und negr und nieht ein sitt oer materen We-günftigten geworden, daß den untern und selbst mittlern Bolkschichtigeber intensive Gerug an guter Musik benoumen war. Aber echte Kunftschöpf-ungen zum Gemeingute aller zu machen, war nicht möglich, jolange nicht das Bolt jelbit zum Fattor im Kunfteben geworden war; jolange die Musik nur auf dem Kapiere existierte, war sie tot und ohne Wirauf dem Papiere existerte, war sie tot und ohne Wir-tung auf die Allgemeinheit. Die Inferumentalmusst erforderte zur Erlerung zu viel Zeit und Geld, als daß die meisten sich sir hätten voldmen können: so boten sich die menischigen Simmen selbs dar, sie konnten ohne Störung der bürgerlichen Berufsarten genigend gepflegt werden, sie konnten die tiese Durch-derung des Boltes durch die Kunst ermöglichen, welche erst dann erreicht ist, wenn das Volt ein in-karierender Teil hei Gennachwingun des Gunistenerks

große Scarlatti mochte die zweitelligen Sabe feiner Kompositionen, welche zu ihrer volltommenen Geltend erreicht. Denn daß eine beseligende Macht in den Sonaten einen "sinnreichen Scherz der Kunft nennen. machung auf fünftlerisch durchgebildete, Eiprit mit Ionen liege, erkannte Rägeli, und ichon hat er das Aber seit Danden der Juftrumentalmufit ihre ewig gul- Empfindung vereinigende Birtuofen zahlen. Bei dem gelagt: "wie biefe harmonie, weithen, weither ftrabwieber hervorquillt, ftrebten vergebene jene Bropheten und Dichter bes Altertume auszuiprechen; fie verund Zugier des kickettims ausgupreaut; ne bei juden es gufammengnfaffen in dem Worte: Muit, wormter fie das ebelite Göttergeichent, den Indegriff aller Mufentunft und Mufengunft verstanden. Wir, kunftbegabte späterer Zeiten, erfahren in biefer immer mehr fich entwickelnden, immer höher fteigenden Stunit immer höbere Bunft; und wenn ichon vor 300 Jahren Luther der Mufit nächft ber Theologie ben höchften Rang einraumte, wenn ichon er es tief empfand, wie bie Mufit 3n bem binführt, von bem bie Theologie ausgeht, so vermögen wir die Mufit an noch höherer Würde zu erheben, indem wir fie, nachdem sie dange Lebensiphare unferer Wefühlenatur burchdrungen hat, nunmehr für Anidianung und Idee, für Bewußtfein und Erfenntnis gu ihrer gottlichen Quelle gurudguführen

Reiche der Kunft das Burgerrecht zu gewinnen; benn bann erft beginnt wirflich bas Beitalter ber Runft, wo nicht nur Reprajentationen, Bevorzugte, einzelne Rlaffen die höhere Runft ausüben.

Alm Liebe, an dem Kinde der Knuft, hat auch das Menschentind sich zu üben; um diesen und die oben angegebenen Gedansen zu verwirklichen, benufte D. fein Singinftitut, bas natürlich allen Rlaffen der Bevölferung und alt und jung offen frand. Alle Hor-nen der Bokalmufik wurden bier gepflegt, ohne daß man an Konzerwickfamkeit gedacht hätte. Unermüblich arbeitete ber Meister für biefe feine Schöpfung, wel-der balb anbere auf ähnlicher Basis errichtete folgten. "Rein Unbefangener wird die Inversicht tabeln,

womit wir uns ausjprechen. Ales, was wir hier fingt, haben wir vor ben Volf mit bem Volf für bas Bott zu thun!" Dieses seitende Motiv seines Lebens, bem wir in abnlicher Faffung ichon früher begegneten, findet fich in ber Borrebe gu ber Bejaugbildungelebre, in bie er mit feinem Freunde Bfeiffer die Ergebniffe gemeinsamer Forichungen nieberlegte. Rann auch die felbstthätige Ausubung der Tonfunft nicht allgemein wie Schreiben und Rechnen eingeführt werben, jo foll boch bas Kind von früheiter Jugend an ber Ginwir-tung ber Mufif ausgesett werben. So wird man in ihm die Begeisterung und die Lust an beionnenem Maßhalten weden. — In seiner Chorgesangichule Maghalten weden. — In feiner Chorgefangichule trat Rageli mit scharfen Worten ber herrichaft bes Chorals entgegen. Jeber Kantor follte Rägelis bies-bezügliche Worte leien und auf ihre Ausführung im Wemeinbegefange bringen. Das bort übliche Berichlep= pen ber Tempi, ber lahmenbe Mangel an rhythmisch erafter Bewegung und die barans folgende, Gehor und Befühl marternbe Tattlofigfeit, die unfreiwillige Bernichtung ber Ginftimmigfeit . . . alle dieje Mangel mußten aus bem Gemeinbefirchengefange verschwinden,

mußten aus dem Geinetmoerrageginge verpioniorti, wein er in der That "erschein" sollte. Als neue fünftlerüche Tonform empfahl Rägeli den geselligen, den Männergefang. Sein erstes Lied für den neuen Annstzucig gündete gewaltig, und nicht lange danerte es, dis die Männergefangsklasse durchsans vollberechtigt neben den andern Abteilungen des Singinftitutes baftanb. Mehr und mehr fondern fich heute bie früher bloß als Silfswiffenichaften angefebenen Biffensgebiete mit ber Forberung, felbftanbig gewürdigt zu werben; fo bilbeten fid auch an bem großen Baume ber Kunft Rebengweige, welche, je mehr jie ein felbständiger Geift pflegte, besto mehr gu burch aus eigenartigen Gebilben heranwuchsen. Go fehr Co fehr fie oft formell und inhaltlich verschieden icheinen, fo fehr hängen doch die besondern Arten der Musik 311-sammen, sind sie doch in naturnotwendiger Weise ausjammen, jum jie dag in nanntninger berie ansober miteinadber erstfrauben. Männergöre existerten ichon lange, ehe man daran dachte, sie als selbstänstige Kunstzweige zu psiegent. Zu Nägelis Zeiten hansbette es sich nun nur noch um gesteigerte Pflege dieser Must; und die wurde ihr zu teit, Universitäten und gefellige Bereine hulbigten ihr mehr und mehr. Heberall war ber Mannergesang aus bem vollen Leben bervorgegangen, bort aus politischen, bort aus geselli-

gefühl am iconften, bie Mannerwurde am ebelften barftellt: bie Baterlandeliebe.

Gein Leben, beifen Juhalt Liebe gum Baterland, 3ur Runft, ju allem Geiligen und Sohen war, beenbete Rageli am 26. Dezember 1836.

Go mödite, um an bie Webanten bes Gingangs angufnupfen, bem Mannergeiang fein Gebiet abgegrenzt werben und bleiben in ber Pflege echter froher Beielligfeit, in ber Singabe an einen ibealen 3weck. In der Beidräuftung, wie sie Rägeli als Norm für ibn auffellte, möge er seine Befriedigung suben, möge er Aufgaben vermeiben, für welche fein vom ästhertiden Standpuntt aus immerbin einfeitig zu neunenber Stimmenflang nicht ausreicht.

Rägelis Gefänge füllen die Rouzertprogramme von hente nicht mehr, die Zeit ist — wie bereits er-wähnt — über sie hinweggeeitt. Aber nicht nur, daß er ben Beften feiner Beit genug gethan: in feinen Schriften hat er und einen Schat hinterlaffen, ber gefeit gegen jeden Sturm der Zeit, Rageli immer er-icheinen laffen wird als ben flaffifchen Lehrer bes Mannerchorgefanges.



#### Lieder von R. Franz

Bon Rudolph Freiheren Prochagha.

"Richt an weuig ftolze Ramen Bft bie Liebertunft gebannt." Uhlanb

iefes Dichterwort lenkt unferen Blick auf jenen Bfad der Aunftgeschichte, welcher die vielfach getrennten Wege zweier Musen vereint, wo die Lichtgeftalten der Poefie und Tontunft Sand in Sand, Auge in Muge babinwandeln und ihren Spuren eine duftige garte Blume entfprießt, die Blume bes beutichen Liebes! Bahrent vor ben Augen bes Dichters bie Geftalten eines Goethe, Gichenborff, Lenau ober Seine vorüberziehen, erblicen wir von ber ninfi-talifden Warte aus bie Genien eines Schubert, Menbelsfohn, Schumann und Robert Frang — auf beiben Seiten Auserforene ber Mufen, welchen beftimmt war, jene Blume gu pflegen und immer herrlicher gu eutfalten, welchen bie Gaben melodieerfüllter Sprache falten, welchen die Gaben melodieerfinkter Sprache nub redenber Musif in soldiem Nasse verlieben ward, daß es ams büntt, als fei das Wort zu Tonen und der Ton zu Worten geworden. Ans der stolzen Neiche ber lehtgenannten aber trilt die Kunssersteicheimung Nobert Franz' in eigenartiger Weise hervor, vielgefannt und — vielverfannt. Vonschu wie der Meister sich beim Künster wie Weister sich beim Künster wie bem Laien; in ftolger Abgeschiedenheit, aus ber nur felten eine Runde in bas öffentliche Leben bringt, lebt jeiner in der alten Hallorenftadt an der Saale den Atbend seines Lebens, während sein Lied gemeisenen Schriftes durch die Welt geht, unnahdar mandem, geehrt und hochgeachtet von jedermann wahrhaft begriffen und geliebt - von wenigen. Doch wie uns jene Abgeschiebenheit von aller Welt bei naberer Betrachtung bes Menichen Robert Frang nimmer als Stolz eischeint, sondern voll und gang erffärt wird durch seinen beschennt, jedwedem Anfeinen Gebaren abholden Charafter\* wie nicht minber burch bas ichwere forperliche Ungemach welches unverbient um bas lorbeerbefrangte Saupt des Greifes eine Leidensfrone flicht und unferer Ber-ehrung das Mitgefühl zugefellt — so ichreitet sein Genins nicht mehr stolz vorüber, wenn wir juns ihm mit fremblichem Billen und Berftandnis naben, joubern traut und trauter tommt er uns entgegen und ber vermeintliche Stolg ericheint nur mehr als jene Er-habenheit, mit ber das Antlich jeder wahren Runft gezeichnet ift, und der nicht hindert, daß der Liebreiz und bas Lächeln feiner Blige unfer Berg gewinnt. Daß aber bie Frangiche Lyrif bei all ihrem hohen fünftlerifden Ernfte mit lieblicher Aumnt und frifdem Bauber unferen Ginn gefangen balt, je tiefer wir ihr Wefen gu erfaffen vermögen, ertlart fich uns ans ber Unmittelbarfeit ihres Ursprunges, ben wir im Bolfe-liebe gut suchen haben. Gleich ben beiben Groß-meistern Bach und handel, welche die jegnenbe und

\* Soll boch die Thatlache, baß ber Meifter, von der Lieb-fompolition und ben gentalen Bearbeitungen Badficher und San-erlicher Berte abgeleben, nur einige benut gunfangeriche Krichen-werte archaftler bat, in dem ficon in der Angend fich feltigenben klauben ihrem Gund gefunden haben, daß feine Begadung nur sur Ausfildung eines leieneren Rabnares, wie ibn vereingette Zon-fale und namentlich das Abed gemähren, ausereigen lein.

gang erfannt und basfelbe gum Musgangspuntte ihrer großartigen, unfterblichen Tonichöpfungen genommen, fo hat auch Robert Franz auf biejem Boben weiter gebaut und mit seiner Kunst eine neue, glanzende Frucht gezeitigt. Diese innige Berwandtichaft seiner Lyrik mit dem dentichen Volls- und Kirchenliede, auf welche guerft Dlanner wie Liegt und Ambros hinge wiesen haben, gibt fich fast in allen Liebern bes Meisters fund; reiner, feblichter als bei irgend einem andern Komponisten herricht bei Robert Franz die einfache Liedform der Alten vor; wie Bach, seben wir auch ihn bes öftern auf alte, volletumliche Benbungen gurudgreifen und enge ichlieft fich an ben Tonfall ber gewählten Worte ber Rhythmus ber mit ihnen vernählten Melodie. Siezu tritt num veredende und verliefend eine auf höchfter Stufe stehende fünst-teriiche Berwertung und Durchbilbung des melodischen Samptmotive, eine menbliche Mannigfaltigfeit ber Rhhythmen und Harmonien, fowie die Runft einer, Robert Frang wie feinem zweiten Komponiften eigenen, wahrhaft Bachichen Kontrapunktik, mahrend ans ber, jedwede leere Begleitungsfiguren ausichtiegenden Bielfrimmigfeit bes Mlavierfages ein fraftig bramatifches Stement in natürlicifter Beise hervorgeht, welches, vereint mit tiefem Empfinden, die Stimmung bes Gebichtes meisterlich und wirksam zum Ansdruck bringt, ohne baß es bie im Lieberftile gegebenen Grengen jenials überschritte.

Solcherweise gehören die Frangichen Lieber gu ben eigenartigften und bebeutenbsten Confcopfungen unferer Dufiflitteratur überhaupt; fie laffen une aber Nobert Franz nicht nur als den Ausgestalter und Bollenber jener Bahnen erkennen, die seine Borgänger gewandelt, sondern auch als einen Meister, der unbeitsabet der eigenen Originalität, wirter den Segnungen ber Großmeifter Bach und Sanbel\* auf bem Mutterboben bes Boltsliebes ein Aunflieb geichaffen hat, welches bie Lieblichfeit und ben bramatifchen Cowning eines Schubert, Die Marbeit bes muitaligen Baues eines Wenbelssohn, und die echt beutiche Gemütstiese eines Schwann in glüdlichter Beise verbindet. Als Zengen der Ursprünglichkeit seines Genius aber tritt uns in den Liedern Aodert Frang' eine unabsehbare Fille ber intereffanteften und überrafchenbften Details, sowohl was die Behandlung ber Singftimme als die Alavierbegleitung anbelangt, entgegen, welche neben ben berührten Gigenichaften einen hervorftechenden Grundzug in ihrem Charafter bilden und bereits Schumann, bem eines der erften Hiben und bereits Schumann, dem eines der erften Hefte diefer Lieder zugeeignet war, zu dem Ansfpruche bewogen: "Man findet fein Ende, immer neue feine Jüge an ihnen zu entbeden." Darüber im Schlußartitel Näheres.

"Mobert Franz hat auf ben Einfing ber Tonwerte biefer Meifer auf seine eigenen Schöpfungen zu wiederhottenmaten seine bei her Franzeich ficht füngeichen zu beifet de zu. an einem ber Weifet, mit welchen ber Meister ben Bertalfer anlählich ere Widmungste annachme feine effen zieberteiste erferente; "Glubteren Gie nur siehen gaben der Bertalf in und bei der Bertalf in Mit für Angen getrach hat, tann ich in Worten gar nicht ander andereiten.



### Die Beethoven-Jeier in Bonn.

Bon Arno Kleffel.

ehr ale 63 Jahre find bereits verfloffen, jeit sie die fterbliche Hille jenes Gewaltigen, ber ben Ramen Beethoven führte, bem Schof ber Erbe überlieferten und noch hat biefer Rame nichts von feinem ftrahlenden Glange eingebüßt, ja es will nus bebunten, als ob anch hente noch die Große feiner Bebentung ber Belt mit jedem Sahre tiefer und umfaffenber gum Bewußtfein gelange. Bon einigen Auserwählten icon gu feinen Lebzeiten als hervorragendes Genie erfannt und bewundert ftellte fich Beethoven mit jebem Berte großere Aufgaben, bis fein Flug gulegt eine fo ichwindelnde Bohe erreichte, daß ihm niemand mehr zu folgen vermochte. Seine letten Werte und insbesondere feine letten

erzeugende Kraft bes beutiden Rirdenlicbes voll und ob ihrer rhythmijden und harmoniiden Absonberlichfeiten gumeist gefürchteten Quartette op. 130 (B dur) und op. 131 (Cis moll) fanden eine geradezu enthus fiaftifche Aufnahme. Aber fügen wir hinzu, wie wurden sie auch vom Joachimschen Quartett, mit bem unbergleichlichen Führer an ber Spige, gu Gehor gebracht! Es waren Meisterteitungen im ebessen, is gebracht! Es waren Meisterteitungen im ebessen, ibealiten Sinne, das vollendetste vielleicht, das auf biesem Gebiete senals erreicht wurde. Ge wir in unterem Konzertbericht fortsabren, sei es uns vergönnt, auf die Beranlaffung und Bebeutung ber bicsjährigen Beethoven-Feier hinzuweisen. Bonn gehört befanntlich nicht zu ben brei Städten,

in benen alljährlich abwechfelnd an ben Pfingfitagen bie großen Rieberrheinischen Musikfefte abgehalten werben, bafür übt es aber in anberer Beziehung eine wundersame Anziehungetraft auf die mulitalifche Welt aus: In Bonn wurde Beethoven geboren und auf bem bortigen Friedhof liegt Schumann begraben. Erfterem Umftanbe hat es Boun au verbanten, bag icon zwei großartige Musitsette in feinen Manern abgehalten wurden, das erfte Dal im Jahre 1845, als Rectipovens Standbild auf dem Münifterplat enthült, das zweite Mal im Jahre 1871, als des Meilters Säfularfeier festlich begangen wurde. Während die Stadt auch in anderer Weise das Andenken ihres großen Sohnes zu ehren bemiliht war, während man eine Straße sowie die große Konzerthalle nach seinen Ramen genannt hatte, waltete nur über seiner Ge-burtöflätte ein eigentümliches Geschick; noch bis vor furzem wußte man nicht bestimmt, in welchem Sause Berthoven geboren wurde. Da zwei Sauser in ver-ichiebenen Straßen auf dieses Recht gleichen Anspruch gu haben glaubten, bis erft ber Ameritaner 2. 28. Thaper in jeiner Beethoven-Biographie nach authentijden Quellen unwiberleglich feiftelte, bag Beethoven im 2. Stod eines fleinen hinterhaufes, Bonngaffe Rr. 20, das Licht ber Welt erblidte. Gleichwohl war auch nach diefer wichtigen Ermittelung noch nicht viel gewonnen, das Haus war nicht sofort käuflich zu haben und man mußte es ruhig gescheften lassen, in den Räumen deskelben oft wüster Lärne bis in die ipäte Nachiffunden verifot wurde. Erft im vorigen Jahre ist es einer Vereinigung tunffilmiger Männer, unter Joachims Ehrenvorse, gelungen, das Haus käuflich zu erwerben und dassielbe für immer profanen fäusschich zu erwerben und dasselbe sur minner profatien Zwecken zu entzieben, zu gleicher Zeit wurde ber Plan gesaßt, in den Näumen des Haufes, die Beethovens Eitern nicht bewohnt, nach Art des Mozartenns in Salzburg ein Beethoven-Wuseum zu gründen und zugleich beschlossen, um nach aussen sin für diese Unternehmen des notwendige Jutersesse wurden, ein Kannnermusstreit, auf welchem nur Beethoveniche Werfe gur Aufführung gelangen follten, fowie eine mit biefem Felte verbundene Ausstellung Becthovenicher Handschriften, Reliquien und sonstiger Eriune-rungskilde au veranstalten. Der Aufruf, den nan deshalb an alle Bereihrer Beethovens ergeien ließ, wurde auf das reichste belohnt; nachdem sich sosot eine Angahl ausgezeichneter Rünftler erboten, unentgeltlich in ben Konzerten mitzuwirten, ftrömten auch von allen Seiten für die Ausftellung wertvolle Gaben herbei, fo fanbte u. a. die fonigliche Sochichnle in Berlin Beethovens Streichquartett (2 Biolinen, Biola wird Bioloncello), sogar der für den Meister eigens vom Instrumentenmacher Eraf in Wien gebante Flügel war in liebenswürdiger Weise dem Berein Stligel war in liebenswürdiger Weise dem Verein ibertassen worden, außerdem liefen noch is diel Manustripte, Stizzen, Bilder, Abschriften und andere Melignien ein, daß der Seal der Leiegelellschaft für die Aufstellung der reichhaltigen Sammlung kann ansreichte. Sin glicklicher Jusall fügte es server, daß auch das Bild von Berthovens Bater, nach dem nun discher vergeblich geluch datte, noch furz vor dem Feste in Köln aufgefunden wurde. Während nun isch soutit in den Vormittagskunden unt hilfe der neisterhaft entworfenen Katalage in die reichen ber meifterhaft entworfenen Rataloge in die reichen Schäße der Mustiellung vertiefen und die wahrhaft wurderbare Entwicklung bes Beethovenischen Genius verfolgen kounte, wurde bem andächtigen Horre an Wend Gelegenheit getoden, die Bebentung des Meisters auf dem Gebiete der Kammermufft in seiner gauzen Grobe fennen gu fernen. Auf bas Gingeben in jebe einzelne Leiftung fonnen wir um fo leichter verzichten, ale burdiveg Borgugliches und Bervorragendes geboten 

lanber-Roln, G. Jenjen, A. Schröder-Leipzig). 4) Trio jur Rlavier, Bioline und Cello, B dur op. 97 (5. Barthiür Klavier, Nioline und Cello, B dur op. 97 (3. Barths Berlin, de Alfina und Hausunum). Zweiter Tag: 1) Streichgaartett, C moll op. 18 Nr. 4 (Holländer, Ketri, Jenfen, Schröder). 2) 15 Bariationen und Kinge für Klavier, Es dur op. 25 (Barth). 3) Trio für Klavier, Violine und Violoncell, D dur op. 70 Nr. 1 (Z. Seiß-Köln, Hermann und Schröder). 4) Streichgarartett, Cis moll op. 131 (Joachinisches Quaretett). Dritter Tag: 1) Duintett für Klavier, Oboe, et Cheinste Soru, wo Kractt. Es dur op. 16 (f. Nies) tett). Dritter Tag: 1) Duintett für Mavier, Oboc, Marinette, Horn und Fagott, Es dur op. 16 (G. Neisunete, G. Hinte, T. Genthich, F. Gumbert und A. Pütter, iämtlich aus Leipzig). 2) Wolaide, Lied mit Alavierbegleitung, B dur op. 46 (K. Liginger aus Diiffelborf). 3) Sonate für Mavier und Violine, A dur op. 47 (Fran Fall-Welfig aus Untwerpen und M. Hedmann aus Kölu). 4) Lieder mit Mavierbegleitung, a) In questa tomba, b) In liede bich, so wie du nich, c) Neue Liede, neues Leden. Aus op. 75 (Hermite Spies aus Wiesbaben). 5) Trio für Klavier, Violine und Violoncell, Es dur op. 70 Mr. 2 (Meispiese Arginium M. Rightjeur, Ludus, Ludus, Miester, Ludus, Ludus, Ludus, Ludus, Ludus, Miester, Ludus, Miester, Martin, Miester, Ludus, Miester, Martin, Miester, Ludus, Miester, Martin, Miester, Mieste (Hermine Spies aus Wiesbaden). 3) Lito int kiaulet, Pholine und Violonicell, Es dur op. 70 Pr. 2 (Neiseck, Josefim und N. Piatti aus London). Bierter Tag: 1) Streichgnartett, F dur op. 59 Nr. 1. 2) Streichgnartett, F dur op. 59 Nr. 1. 2) Streichgnartett, B dur op. 130 (fämtliche 3 Rummern vom Joachimsfein Nanrett ausgeführt). Künfter Ag: (Maitine): 1) (Kroße Sonate für Klavier, B dur op. 106 (J. Buths aus Düffeldorf). 2) "An die ferne Geliebte", ein Liedertreis von A. Zeittetes op. 98 (G. Mayer aus Kölin). 3) Sonate für Klavier und Violonien in Liedertreis von A. Zeittetes op. 98 (G. Mayer aus Kölin). 3) Sonate für Klavier und Violonien (A. dur op. 69 (Aung Kalt-Vlecklig und A. Piatti). 4) Drei ihotisiche Lieder mit Vegleitung von Klavier, Violine und Violine Practice, don, klarinette, Holide Madd von Ivernetz, o) O, dum vöfft mein Ferzensbuld (Permine Spies, Joachim und Viatti). 5) Septett für Violine, Violine, Kadich, Hon, klarinette, Fagott, Kioloneell und Kontradaß, Es dur op. 20 (Jaachim, Wirth, Sumpert, Genhöh, Kütter, Piatti und F. Wolfofte aus Köln).

Es war gewiß eine eigenartige und kühne Jdee, das Voogramm für fünf außeinanderfolgende Zage einig und allein mit Kannmernmiftwerfen auszufüllen, non

und allein mit Rammermufitwerten auszufüllen, und so mancher Zweifel bürfte laut geworden sein, ob es auch gelingen würde, die Ausmerksankeit der Juhörer 5 Tage lang wach zu erhalten. Die That hat indes Diefe Bweifel glangend wiberlegt, mit jebem Rongert diese Zwertei glaugend wobertegt, mit jedem Kongert teigerte sich die Teilnahme und ausgleich die Begeüfterung des Publitums und am Schuß herrsche nur eine Stimme darüber, daß durch die Bereinigung glüdlicher Umihande — die Beelhoven-Ausstellung, das herrliche Mainetter, Bonns paradieisische Lage und vor allem Josef Joachims stolzer, herrlicher Name — ein Felt geboten worden, wie es schöner und vochender necht wienende selbt voller noch niemand erlebt.

~\\*\$\$\$ \*\*\*

#### Corona Schröler und Johann Friedrich Reidiardt.

Bon A. Riggli.

23 m Abend bes 20. April 1771 befand fich miter den Juhoren des "Liebhaberton-unter den Juhoren des "Liebhaberton-scrites" au Leipzig, welches von Joh Wdam Hiller der Beingen der der den der den Mann, bessen feingenöhlte Aleidung den Studenten Viann, desten feingevantte Accioning ven Sinociaen ebensowening verriet als das falk weidlichzatte, Mitchenud Blut-Gesicht", ans welchem übrigens zwei dunkels blaue Angen geisvoll und benrig grung in die Welt blisten. Trug der Jüngling doch weder die phanstastlicketee, mit bunten Schnützen verdränte Stre bentemmiform ber Zeit, noch die Farben irgend einer Landsmannschaft, vielmehr einen hellen Tuchrock, ge-füttert mit himmelblanem Atlas und geschmückt mit weißen und blanen Queffen, dag eine Beite von Silberftoff und ichnwargfamtne Beinkleiber. Er beind fich and nicht wie die Mehracht feiner atabenischen Genofien auf ber bolgenen Galerie, wo nan in ningen Gendziel auf ver glogerieln Gueter, von nicht eine Geitefeln und mit ungepuberten Kopf eichgeiten durfte, sonker neitten im Saal, der ihn ibrigens weder vermöge feiner höchft bescheibenen Dimensionen, noch des mysteriöfen Eingangs, "durch eine gemeine hersberge"\* irgendwie zu imponieren vermochte. Die

Geigen und je boppetter Bejegung ber Solgblafer ben beften fürftlichen Rapellen ebenbürtig; aber ber Umftand, bag ber die Saalwache beforgende Leipziger Raufmann wiederholt mit einem großen Labenichluffel aus Mlavier flopfen mußte, um bas Publifum gum Schweigen gu bringen, mahrend er fich felbft bei jeber Laufe gu ben Tamen fette und ihr Geiprach in galanter Beife belebte, gab bem Fremben eine etwas feltsame Borftellung von bem vielgerühmten etwas selhame Vorstellung von dem vielgerummen Leipziger Kumstinn. All dies vergoße er freilich, wie sich nunnehr die Soliitin des Abends erhob nud als zweite Vogrammunmmer die große Scene aus Haffes Artemissa vortrug, welche mit der Arie ichtiesse; "Ren-detemi il mio den, numi tienani!" Haste siechen die herrliche Grscheinung der Künstern, ihr fast sücän-disch dunkter Teint, das branne, Weist und Vdel stroblende Auge die grieftlichesden Allhung den bifch buntler Teint, das braune, Gent und Abel itrahlende Auge, die griechich-schone Allidung von Nafe, Mund und Kinn, ihr in wallende Locken auf-gelöftes Haar, der junvonliche Wuchs, den das ebenfo-einfache wie geichmackvolle Gewand aufs deste her-vorhob, den Jüngling mit magischer Gewalt auge-zogen, so tras ihn jetet der eiwas verschieferte, aber triefempfundene Ton der Schume mitten ins Herz-Nie hatte er die dahin recitativischen Geschung in aus-warten. Fongebichtes fo ericoppen nie ben feelischen Gehalt eines Tongebichtes fo ericoppfend wiedergeben gehort, als es hier ber Fall war. Böllig gefangen genommen von bem magifchen Ginbruck laufchte er nur mit halbem Ohr ben weiteren Darbietungen des Avends und verließ das Haus in einem feligen Langd, um noch frundenlang in der lauen Frühlingsnacht umher zu ichweifen.

Und wer waren die zaubermächtige Künstlerin und ihr begeisterter junger Berehrer? Bon der er-steren hat unser größter Dichter, Goethe, gesungen:

"Es gonnten ihr die Mufen jede Bunft, Rur die Ratur erichuf in ihr die Kunft: Co hauft fie willig jeben Reis auf fich, Und felbft bein Rame giert, Corona, bich!"

Es ift Corona Schröter, Die Tochter bes foniglich polnifchen und furfürstlich jachfifchen Regimentsobofften Sobaun Friedrich Schröter, welche nicht umjonft ihre Ingendzeit in Warichan verlebt, und ein gut Teil Ingendzeit in Warischau verlebt, und ein gut Teil von der erusten Grazie der Polinnen in ihr eigenes Weien aufgenommen hatte, die dann aufaugs der sechziger Jahre des vorigen Jahrhunderts mit ihren Eltern nach dem sächstigten Alein-Paris gekommen vonr, um schon 1865, kann 14 Jahre alt, durch ihren Lehrer und Bewunderer Joh, Abam Hiller als Sängerin sit das sogen, große Konzert" angestellt zu werden. — Ihr entzückter Hore uber ist Johann Friedrich Reichardt, der Bater des deutschen Liedes, der 1752 zu Königsberg geboren eben damals, von kurlämbischen Freunden beredet und angezogen durch ver 1.102 zu wonigsverg geboren eben damials, von furländischen Freunden beredet und angezogen durch den musikalischen Kuf der Stadt nach Leipzig gestommen war, um hier akademischen Studien obzusliegen. Gleich am ersten Abemd schnes dortigen Aufenthaltes hatte der Jug des Gerseus den Jüngeling in das "Liebhabere-Konzert" gesührt, wo ihm in Gorona Schröter das straßtende Gestirm seiner Leipziger Tage ausgehen sollte. — Da Neichardt an Joh. Addam biller warm enwfossen war, beellte er sich Abam Siller warm empfohlen war, berilte er fich, ben Schöpfer bes beutiden Singfpiels aufzusuchen, da er in Erfahrung gebracht, daß Corona täglich dort ein- und ausgehe und wie ein Glieb der Fa-milie angesehen sei. Siller empjing den norddentichen initie angelehen sei. Jiller empfing den norddentigen Jüngling, wie Reichardt in seiner Selbstbiograubie sich ansdericht, "mit ausnehmender Liebe und Gite, und rasch sollten Sängerin aufammen zu tressen, merfüllung achen. "Ich sahr — wir eitreren wiederum des Musikers eigene Worte — "die schöden, herrliche Künstlerin Corona Schröter und ward zum erstennal im Leben von heißer, inniger, tiesbegeisterter Liebe erfüllt und ganz durchderungen. Sie ward mir die Sonne, die Tag und Nocht Kreud und Leid mir bekinnigen. Tag und Nacht Freud und Leib mir bestimmte, alles ethellte ober verdunkelte. Das Jahr, welches ich in Zeidzig zubrachte, habe ich eigentlich nur für fie gelebt, so manuigfach ich nich auch nach vielen Seiten

hin daueben ju beschäftigen lindite." — Corona Schröter wohnte damals in den be-kannten Richterichen, später Reichenbachschen Garten. Der Hausbritt der Sangerin war ber wackere knuste-

Ausführung der Sanduschen Spunphonie, mit welcher lich aber sein treisliches, temperamentvolles Biolin-das Konzert eröffnet wurde, fand der ausmertsame spiel zu schähen wußte. Die Bormittage wurden regel-hörer zwar vortresslich, das Orcheiter mit seinen 16 mäßig am Alfigel mit dem gemeinsamen Studium Saffeiger Partituren verlebt, und wie verlebt!
- "Sie fang, wenngleich mit bebecter Stimme
- bem bieje war durch unvernönftige Auftrengung beim Unterricht, um ben höchft möglichen Umfang gu ermingen, frilf geichwächt worden — mit ganger Seele und großem Ansbrud. Besonders beflamierte fie bas Recitativ meisterhaft. Ihre schone Gestalt, ihre eble hohe Saltung, ihr bewegliches, ausbrucks-volles Geficht gab biefem recitativischen Bortrag eine Braft, einen Bauber, ben ich nie gekannt, vorher nie empfinden hatte." Und kann weniger als die Bartheit und Robleffe ihres Befanges, die namentlich im Nagio herzeilyrend wirfte, bewunderte Coronens immger Andeter die Vielzeitigkeit ihres musikalischen Zalentes. Dem wie es der Sprachgewandten keine Mithe machte, neben deutlichen ikalienische, französische oder englische Konnopitionen zu singen, o spielte sie portressisisch sekanier und Chuitarre und pslegte sich auf letterem Inftrument mit Meifterschaft gu begleiten (Schluß folgt.)



#### Der Seld Birols als komische Opernfigur.

I ist eine ber merkwürdigiten und seitsaussten Der Musikageichichte, daß man sogar den Helben von Trol zum Helben einer komischen Oper" gemacht hat. Natürlich geschach dies in Paris — im Jahre 1835 ober 1836. Die Libertissen seiner konnt in den misten "zwei dabei sein, denn einer konnt ist nicht richten!") waren die Serrenz Abberd nud Dunart der Konnyssisten hieß herren Bagard und Duport, ber Rompositeur hieß

Rur ber Borname bes Belden flang nicht "mufi-Kur der Vorname des Helden flang nicht "muss-faligh" genug, nicht sanglich, und burde in den notenbeanemeren "Wax" umgewandelt; das flang deutsch, bahriich sowohl als bänriich. Der Titel wurde also aus André Hofer in Wax Hofer erwandelt, noch ehe eine Probe stattsand. Und num blättern wir einmal im Teytbuche. Hofers Scharen sind eben aufgerieden oder zer-sprengt worden, auf seinen Kopf ilt ein Preis gesell. Der topkere Tingler mirde aus besten stom, seines

sprengt worden, auf seinen Kopf ilt ein Preis gelett. Der tapfere Tiroler würde am besten thun, seiner Seicherthaus, leiner Seicherheit zu gedensten, und jeder an seiner Seile thäte es auch. Aber er liedt seine Frau Alda auf das leidenschaftlichste und will sie, ehe er sich flüchtet, und einmal sehen, selbst auf die Gefahr hin, gefangen und ohne weiteres erichossen zu werden. Er schleicht sich das in gut er kann, verborgen. Beide Gatten leben in bestänziger Angst; sie kommen nur verstödlen zusammen wir mit gefangen und er kann, der dann der kann und muffen hundert Borfichtsmagregeln ergreifen, um fich einmal eine Romange vorzuffingen ober ein gartliches Duett anguftimmen.

Diefer fentimentale Bertehr ift aber um fo gefährlicher und schwieriger, als das Laud von der frauzöflich e baprischen Armee befest ist und das "Edloh," die Ehre hat, einen baprischen General und einen Oberften von Napoleons Garde als unwill-

fommene Baite gu beherbergen.

Beibe machen natürlich der ichonen Alba den Hof und fuchen ihre Liebe zu gewinnen; neue Sorge, neue Bein! Max Hofer kann nichts thun, als durch nene Bent! Mag Hofer kann nichts thun, als durch die Fenster entschlünfen, sich sinter die Thüren verstecken, sich in die Borhäufer und Kabinette slüchten, um dem Anfanmentressen mit den galanten Offizieren zu entgesen. Dazu kommt noch, daß der dahrliche General die Unssieht hat, Feldmarschaft zu werben, wenn er den Nedellen Mag Hofer entdeckt! Natürlich führt zu ein ungereichte gelungen schlen. Endblich verfat zu en ungerfatze gelungen selben. lich verrat eine unvorsichtig gefungene Romange ben Geächteten. Dan verfolgt und verhaftet ihn; Alda fällt in Ohnmacht; Mag hofer ergibt fich mutig in fein Schickfal.

Und nun folgte im eigentlichen erften Libretto bie ftanbrechtliche Erichiegung. Da fchrie aber ber

<sup>\*</sup> Siehe Job, Friebrid Reicarbt: Briefe eines aufmert- famen Reifenben, bie Mufit betreffenb, Rr. 6.

Und Jampa und ähnliche Werfe — lanter Opern ber "leichten Art!"
Der Direttor aber blieb bei seinem Ausspruch:

"Entweber ein gutes Ende oder feine Aufjührung!"
"Eigentlich," jagte Bayard zu Duport, "tann es uns gleichgilltig bleiben, wie die Oper ausgeht. Bas fönnen denn wir dafür, daß in Wirflichteit Foser er-schossen wurde? Als ob das Partice Publikum über-haupt etwas von diesem Detail wüßte!"— Und so machten fich benn bie beiben baran, und ber Colug ber Oper war wie folgt:

Der bayrifche General, weber von ben Thränen ber Gattin, noch von bem Mute des Gatten gerührt, befiehlt, feinen Gefangenen zu erichießen; benn was thut man nicht, um Feldmarichall gu werben?

Aber ba ftrablt ber "bahrifden Robeit" gegen-über ber frangofifde Ebelmut in feiner gangen Glorie. Der frangofifde Oberft erfennt in Mar Sofer ben Braven, ber ihm in irgend einer Schlacht bas Leben gerettet hat und erwirft jest feinem Lebensretter bie Begnadigung. Mar Sofer bleibt am Leben und tritt wieber in ben rubigen Befig feines "Schloffes" und feiner geliebten Alba.

llid so ward aus dem "Trancripiel in Tirol" eine "somische Oper in Frankreich", die großen Bei-fall fand, ichon deshalb, weil sie — historisch war und ben Chelunt eines Frangojen ins rechte Licht fette



Leipzig. Rach menigen Aufführungen bereits ift Sullivans jüngfte Operette "Der Ronigs-garbift", ber freitich weber in Text noch in Munit die groteste Schlagtraft des "Mitado" erreicht, auf der Leipziger Bihne eingeschläfen und zu feinen Vätern verfammelt worden. Zeit hat Milloders neueftes Bert "Der arme Jonathan" dis anf weiteres die Operettenherrichaft angetreten; — so gern man in ihm die menschenfreundliche Tendenz und die Abwesenism die menschenfreundliche Tendeng und die Abdweien-heit gepfesserter Zweidentigseiten getten läßt, so ver-mist man hier doch in der Handlung sene ket zu-greisende Vlottseit, die 3. B. dem "Bettelsubent" zu io vorhaltender Volkstimulickeit verholsen hat; an kalauern blutigher Art ist alkerdings kein Mangel, doch geht der Musik, so wenig ihr einzelne aufprechen-dere Tanzweisen und selbst empfindhamere Mumntern erken, die rechte Schuide ab. man schein die rechte die die die fehlen, die rechte Schneibe ab; man scheint bas in Leipzig viel stärter als anderwärts, 3. B. in Berlin, 311 empfinden, wo bereits über 100 Aufführungen bavon ftattgefunden.

Rürzlich erfebte im nenen Theater Heinrich Hofmanus lyrifche Oper "Das Aenuchen von Tharau" die erfte Aufführung und erzielte bei vor-Buglicher Befegung recht hiibichen Erfolg. Die Be-geichnung "lyrifche Oper" ift freilich ein zwitterhafter Begriff und bie biefer Gattung angehörenben Erzeug-niffe haben gleich Rindern von allau garter Körper-beschaftenheit eine höhere Lebensbauer selten erreicht. Das rein lyrifche Beiwert erbructt bas von Saus aus nur ichwache bramatische Gefüge und bamit ift bas Buhnenschieffal biefer annutigen, leichtstüffigen, nett instrumentierten Oper wohl für immer besiegelt, gumal ber Melobit fernigere Ilripriinglichfeit abgeht Bernhard Bogel.



### Knuft und Künftler.

– Wir erhalten folgenbe Nachricht: Bur Ga : fularfeier von Dogarts Tob wird im nachften Jahre eines der größten Erinnerungsfeste des Jahr-hunderts gefeiert werden, zu welchem der Opern-tomponist Rarl Göpfart in Baden-Baden ein fomponist Karl Göpfart in Baven-woen ein großes breiattiges Musitdrama fomponiert hat: "Sarastro", ber Zaubertöte zweiter Teil, Test von Gottfried Sommel in Disselborf. Augenbicklich ist ber Komponist mit Ausertigung der Partitur beschäftigt, welche bis zum Ottober d. J. fertig gestellt sein wird.

annutenene Armanutein (einem tangovien, dies gebildeten Arzzojoprane von weitem Unicange, wie wir ihrem durch deutliche Phrasierung und selbstän-dige Auffasiung ausgezeichneten Bortrage mehrerer Lieder, vollen Erfolg. Schie kunstbegeisterung und unausgeseiste Aritervisdung eröffinen einen günftigen Musblid in die fünftlerifche Bufunft ber jungen Dame. R. F. P.

— Ueber eine fürglich in einem Kongerte bes Diogart-Bereines in Darmftadt gur erften Aufführung gebrachte neue Tonbichtung von Banl Schumach er (für Mannerchor, Baritonfolo und großes Orchefter) find famtliche bort ericheinenben Blatter voll bes Lobes. Die aus zwölf Rummern beftehende Tonbichtung ist glausvoll instrumentiert und charafterilungen trefflich, ein Umftanb, ber bas bebeutenbe Talent bes Momponiften berrat.

— Die Oper: "Die Almohaben" von 3. 3. Abert wurde in Leipzig fechnuck aufgeführt. Der Referent der Allg. Ig., Mag Zenger, neunt biefe Oper eine hochbedentenbe, welche wert ist, über alle

bentiche Bühnen gu geben. Der Berliner Brofeffor & aber Scharwenta ift feit langerer Beit mit bem Romponieren einer großen Oper beschäftigt. Die vielversprechende Kompolition der "Mafai wintha", einer Dichtung, beren Sand-lung ber Geschichte bes Gotentonigs Litiges eninom-

men, ift bis jum Ende bes zweiten Affres gediesen.

— Professor Emil Breslaur, Direttor bes Berliner Ronfervatoriums und Alavierschrerseminars,

Actliner Konfervatorinms und Mawierlhrerfennuars, Medatteur der musikepädagogischen Zeitschrift: "Der Atavier-Lehrer", erhielt vom Pring-Regenten von Braunschweig das Mittertrenz zweiter Klasse des Dirbens Heinrich des Löwen.
— In Mürnberg wurde ein Konzert gegeben, in welchem der Baritonist des dorrigen Stadttbeaters, herr Schaffganz, mitwirtte. Der Nürnb. Aug. lodt mit enthusgischied Worten die Külle und den Estadten Dranis. i sowie die teite Englien Dranis. i sowie die teite Engling des prächtigen Dranis, i sowie die teite Engling des prächtigen Dranis i sowie die teite Englie Glanz bes prächtigen Organis, fowie die tiefe Empfindung im Vortrage biefes Sangers.
— Der ausgezeichnete Basso buffo und Schan-

fpieler Friedriche, ber unvergestiche Bayrenther Bednieffer, ift vor furgem von einem tragifden Geschid ereilt worben. Er nußte einer Nervenheilanstalt

übergeben werden. Einige interfente Entscheidung fällte dieser Tage das Berliner Kammergerigt. Es stellte fest, daß ein Bertrag, durch welchen ich eine jugenbliche augehnde Kuntterin dem Ag ent en, ber ihr in ber erften Zeit Anftellungen verschaffen sollte, für bie gange Zeit ihrer fiinstlerischen Zaufbahn au ftanbigen bedeutenben Abgaben von ihren Ginfanften verpflichte, ben guten Sitten gu-

wiberlaufe und nicht rechtsverbindlich fei.
— Aus Landsberg a. B. fehreibt man uns: Organist Andnick führte mit dem unter seiner Leitung stehenden Gymnajialchor Grams "Tod 3efu" und mit feinem gemilchten Gefangwerein Händels Ora-torium "Samson" auf. Beide Chöre leisteten ent-iprechend Vorzügliches. Auch die Solisten, teils ausmartige Runftler, teils vortreffliche Dilettanten, brach

wartige Kunftlet, feils vortresstige Pietkanten, diechten ihre Aurtien, befeins unterflügt durch die Stabtlavelle, zu schöner Ausführung. — Z.—
— Für die deutsche Over in New York engagierte der Manager Mr. Stanton zunächt Keidmann wieder, nud zwar mit 80 000 Ml. für vier Monate; ferner die Bassisten Fischer und Behrens. Neu fommen hinzu die Damen: Frau Kublelesköln, Frau Schöller-München, Frau Kitter-Göbe-Hamburg, Krau Schöller-München, pran Kitter-Göbe-Hamburg, Jahn-Magbeburg, und bie Berren: Gudehus für brei Monate, Sippel (inrijder Tenor), Bremen, Lurgenstein (Bag), Dredben, nebst einigen Aufängern.
— Die Münchner Liebertafel feierte vor

furgem ihr fünfzigjahriges Beftehen burch ein Geftfongert, Bantett und Balbfeit.

— Fraulein Alwine Ohm, eine ungefahr fechs-undbreißigjährige, in Wiener Gesellschaftstreifen be-tannte Konzertfangerin, welche durch Kunstreisen ein nicht unbedeutendes Bermögen erworben hat, entfernte jich aus Wien im Mary biefes Jahres unter ben ausgesprochenen Spunptomen bes Berfolgungsmaßnes. Mitte April wurde Frl. Ohm mittellos umberirrend in ihrer Baterftadt Sannover aufgegriffen und wegen erfichtlicher Geiftesftörung fogleich in bas Irrenhaus gebracht. Die Nachforschungen nach ihrem Vermögen blieben bei dem Umstande, als die Geisteskrante keine Austunft zu geben vermag, bisher fruchtlos.

— Zum Direttor des Wiener Burgtheaters wurde

aumutenden Stimmmitteln (einem Nangvollen, durch: Mönchsberge noch im Laufe diese Herbies in Angebildeten Mezgosprane von weitem Müsange), wie griff genommen werden wird. Das Gebände ift, mit ihrem durch deutliche Phrasierung und selbstän: seinem Zweed entsprechend, für große Opern-Worstelbige Anffassing ausgezeichneten Bortrage mehrerer laugen und Konzerte angelegt worden. Bon allen Seiten hin weit fichtbar, dominiert das bei aller Statt-lichfeit zierlich silhouettierte Banwert die Statt Salz-burg. Der große Saal hat einen Fassungeranm für 1500 Berionen.

- Der frangöfische Romponist Saint Saëns, ber lange Beit verichwunden war, ift jest nach Baris

zurückgefommen.

Bir erhalten einen längeren Brief ans Paris über bie Aufführung einer neuen Operette von iber die Aufführung einer nenen Operette von Fran Kauline Viardot. Wir einhehmen demfelben, daß der Text der Overette: "Der letzte Zauberer" von Turgenjew stammt und einem perflichen Märchen entnommen wurde. Das Libretto ift spannend begandelt. Die Mulif der Fran Viardot wird als nigemein frisch und ansprechend gerühnt, besonders reizvoll ist ein Clsencher, der mit einem melodischen Vierengiemm verglichen wurde. Die Aufssichung im Salon Viardot war ganz ausgezeichnet; besonders ragte die Leistung der Fran Montégu hervorzwelche im Kelike einer abgrundissen Untselber Mits einer abgrundissen in Kelike einer abgrundissen in Auflichen Wirk welche im Befige einer abgrundtiefen fchonen 211tftimme fteht.

— Im Londoner Drucy-Lanc-Theater gab jüngst Carl Rojas englische Operntompagnie die erste Bor-tellung der flaudinaufigen. Oper "Thorgrim" von dem englischen Komponisten Frederick Cohen. Der Pring von Wales, ber Herzog von Sbinburg und ber Komponist Dvorat wohnten der Borstellung bei. Die somponing Dubrat Rodnien der Vollentung det. Der hatte einen Achtungserfolg, das Libretto ist bramatisch versehtt, die Musik folgte dei klaubinavischer Klaugsarbe der Wagnerschen Methode des Leitmotives.

— Woelina Patti, die sich in Eraigspends in Bales ein Schloß hat errichten Lassen, lätzt sich der Vollenschen der Vollenschaften Lassen, die Vollenschaften der Vollensch

jest auch ein fleines Privattheater erbauen, das eine Liertelmislion Mark fosten wird. Bu der Ginweihung besselben im Sommer werden die hervorragenbsten Londoner Buhnenfrafte und gahlreiche andere Stünftler

- Nach Berichten aus London wäre enblich ber große englische Bianift erften Ranges in ber Berfon große englische Piantst erten Ranges in der Person Leonard Borwick gefunden, der fürzlich im Konzert der Philharmonic Society in St. James Hall zum erstennal auftrat. Er ist ein Schiller Fran Schumanns. Interessant wurde daskelbe Konzert durch die erste Aufstührung der "Seene Beneziane" von Mancienelli, des Kapellmeisters der italienischen Oper im Covent-Garden. Das Wert, welches purdelndes Sechan und Kaptenerichtum heiste schieden im Kaptenerichtum heiste schieden. Leben und Farbenreichtum befigt, foilbert in fünf Scenen eine venezianische Liebesgeschichte. Rur geht ber Romponift in feinem Beftreben, außere Borgange mufikalifch ju ichilbern, etwas weit; benn er fucht bei ber hochzeit fogar bie Fragen bes Priefters und bie Antworten bes Brantpaares verftandlich auszubrücken.

ornaen.

— Beter Tichaifowsti hat eine neue Oper: "Die Kapitans-Kocher" vollenbet. Der Text ist einer Dichtung Buschfins entnommen.

— General An nen foff hat eine Truppe von

70 Sangern gebilbet, welche er aus Turteftan, bem nörblichen Afghaniftan und aus bem Rhanat von Bonthara zufammengesucht, um bieselben zu Konzerten nach St. Betersburg, Mostau und ben europaischen

daupffäden zu schiefen. Dernfaison in New Dorf hat sir die Unternehmer mit einem Gefamt-verluss von 3000 Pf. St. geschlossen. Auf jede der 67 Borstellungen entfällt ein Verlust von 400 Pf. St.

#### Silbenrätlel bon Carl v. G.

ar, bal, bel, bin, chord, co, di, ehr, di, bah, do, dus, ec, el, gel, gu, i, lo, me, ne, ne, nold, o, oc, or, rer, ro, ru, sa, stein, thel, to, u, us, va, ver, za, zieh. Aus biefen 36 Silben find 14 Borter von ber

unten angegebenen Bebentung zu bilben, beren Au-fangsbuchstaben von oben nach unten und beren Enb-

faugsbuchstaben von oben nach unten und beren Endschichfloben von unten nach oben gelein, die Annen zweier großer Tonneister aus alter Zeit ergeben. I Italienischer Opernkomponist, 2) einer der ältesten derstillichen Unstern den gener der Soniponist, 7) musikalische Erstichnung einer Sängerin, 5) Justrument, 6) großer Komponist, 7) musikalische Erstichnung eines großen, griechischen Abstolophen, 8) neuere Oper, 9) Figur aus einer italienischen Oper, 10) Komponist der Gesenwart. In Siewe aus einer kreischnutz deutscher Vereinung der Verenwart. — Es wird uns nitgeteilt: Eine junge Konzerts Dr. Aurkfard ternandielten Fellner und helmer tialienischen Oper, 10) Kompouist der Fran Artot, trat im vorigen Monat zu Prag und haben bie Plane zu einem Lend Mozart zeit her Kreit vor die Offentlickfeit und errang mit ihren jank seitler Bellner und den eine Mozart zeit her Sellner und haben Salzburger den der die Plane zu einer berühmten deutschen Freit vor die Offentlichkeit und errang mit ihren jank seitliggestellt, dessen auf dem Salzburger Wisser, 14) italienische Oper.

#### Litteratur.

- Ernft Friedrich Richter. Lehrbuch bes einfachen und boppelten Kontrapunft. (Leipzig, Preittopf & Hartel.) Sin ansgezeichnetes Lehrbuch, unentbehrlich für jeden Frachmuftler, wichtig für jene Mufiltoniumenten, welche banach ftreben, ben Ban
eines Tonwerks besser zu verstehen, in welchem die
freie, melodisch-felbständige Führung einer Stimme
sich an andere melodische Stimmen nach den Geieben.
ber harmonischen Berbindung anschließt. Gine jede
Regel ift in diesem trefflichen Buche fallich vorgetragen
web mied burch bassende Abatweibniese erläufet. Date und wied die der ergingen state fugus durfteten. Daß bas für das Konfervatorium der Musik in Leidig bearbeitete Buch von Alfred Nichter Tweitert, vormehrt und ergänzt wurde, fommt bemielben febr zu flatten. Es ift bereits in siedenter Auflage erichiener,

statten. Es ift bereits in siebenter Auflage erigicites, ein Beweis seiner musstpädagogidjen Lüchtigfeit.

— Die Leute aus dem Batde, ihre Sterne, Wege und Schickfale. Ein Koman von Wilh. Rade. Zweite Auflage in zwei Bänden. (Prannichweig, Eorge Bestern ann, 1890.) Daß wir in W. Raabe einen ausgezeichneten Humorischen bestien, deweiste and vieler Roman. Raabe, der diesten and von zweinig gefannte wie and vieler ist der Verleichte für der Verleichte führe und biefer und gewirdigte, beitet alle Sigenischaften, über welche ber Humorist von Gottes Gnaden verfügen mit, über eine gediegene, vielsetige Pildung, über eine icarte Boobachtungsgabe, welche Schwächen und Voricharfe Beobachtungsgabe, weiche Schwanen inne Sozige neuchflicher Characttere sicher erfaht und Künflerrich schilder zu der Begabung, über Gemit und über jene komische Gestaltungstraft, welche sich in der Erführung zum Lachen zwingender Situationen ebenfo fundgibt, wie in der Durchbildung der Sharattere, deren moralische Gebrechen ins Lächerliche gerückt werden. Auch die Handlung des Konnans ist eine bewegte, spannende, durch die Situasart der in dieselbe einzeisender Auflagen behiebe. Wir würschen bei eingressenden Bersonen bedingte. Wir wünichen, daß Raabe recht bald in die Lage sonmt, seinen glängend geschriebenen Roman sir weitere Auslagen durchzu-ieben. Dabei könnte er die hinweise auf die Begiebungen mentchlicher Schieffale zu den Sternen, die mit der Hartnäckleit einer Jmangsvorlleftung immer wieder auftreten, an zweihundert Setellen etwa weg-laffen. Auch Kurzungen einiger lehrhafter Betrachtungen würben fich befondere im zweiten Bande einer reineren fünftlerichen Wirting gulieb empfeglen. Doch auch fo, wie ber Roman ift, ning er eine ebenso geiftvolle als unterhaltende Schöpfung genannt werden.

- Bon Augu fte Gobe, beren Biographie ans ber Feber La Maras in Rr. 8 unferes Blattes gu lejen war, liegt uns unter bem Bleudouhm U. Beimar be zweite Auftage ihres Dramas Vittoria Accoram-boni (Leipzig, Breitfopf & Härtel) vor. Diefe Tra-gödie ift in Weimar wiederholt und mit großem Be-fall zur Amführung gelangt und wird, da sie von poetischer Schönheit, sehr wirstam und außerordentlich bbeinigte Endpetet, eig. in auch in das Repertoire ber Meininger" aufgenommen werben. Der Lettire diese iconem Wertes, aus dessen Grunde sich namentlich zwei Figuren, die des Papites Gregor XIII. und der Selbin, plastisch abheben, verdanken wir einen großen

Genuß.

— Aprifche Dichtungen von Fris Hoelber. (Heibelberg, Kommissionsverlag der Carl Burowschen Universitätsbuchhandlung.) Es ift ein echter und rechter Dichter, der und da find die Gedichte, besonders in der Abteilung: "Im Banne der Benuß" allerdings hochgeschürzt und behandeln Themen, welche in einem Maddenpenssionaten inch fir deutsche Ausläge kaufen würden, allein es ist alles mit Eprit und metrichem Geschied behandelt und niegends betritt der Verräster Pfabe, welche ber Poet nicht beschreiten burfte. Biele seiner fprifchen Poeijen eignen fich treffich zum Nachbichten in Tonen, jum Komponieren und beshalb empfehlen wir biefes Liederbuch.

pfehlen wir diese Aleereutig.

— G.-dur, Sine Kammermugit-Novelle von Karl Sjellerup. Aus dem Dänischen von Withelm Bolters. (Dresben und Leipzig. E. Pierson allegen).

— Siene fein geschriebene, stimmungsvolle Rovelle, deren haubung lich in engem Nachmen aber anmutig und sliebend bewegt, ohne an den Lefer die Boraussehung guter Nerven zu stellen. Die Bezie-hungen zur Muhik kommen erst am Ende der Novelle zum Ausdruck.

Johannes Miffch, weiland Ceremonien- und Rammerjanger, fowie Chorbirettor in Dresben unter Carl Maria von Beber, ift in ber musitalischen Welt langit befannt als Lehrer ber großen Gangerinnen Bilhelmine Edrober-Debrient und Agneje Schebeft, und der Sanger: Mitterwurger, Bezi, Bergmann u. a. Dr. Abolph Rohnt bietet und in biefer 44 Seiten fiarten Schrift gum erstennale bas ericoppfenbe Gefangeinftem von Johannes Miffch, bes großen Gdilllere Bernacchis von Bologna, des flaffiichen Beitretere ber bel canto-Methobe.

#### Eingeschickt.

Rritiche Gelcichte der Ideale. Philosophilices und Geschichtliches von dr. Abalbert Svoboda. I. Band. Der Seelenwahn. (Leipzig. L. Fernau.) Der Universitätsprofessor. Dr. Karl Miller von dalle anertennt an diesem Buche den "sittlichen Mut, welcher die Dinge bei ihrem rechten Kamen unnut," sowie die "geneciwerständtliche, jedem Ecklicheten zugängliche Sprache," die Einheitlichseit in der Bearbeitung des großartigen Stosses im die "niester ausgängliche Spraches Sosses in die kanten der Verarbeitung der Ariebeit Meckt, welcher nit der naturwisseusschaftlichen Thatsachenlogis dieser Schrift nicht ganz einverstanden ist, rühmt gleichwohl "die geraben verblissenden ein, mit welcher "bie geradezu verbluffende Grandlichfeit, mit welcher ber Berfaffer bas gange Material zur Benrteilung ber Joeale der Kunft und der Religion herbeigeschaft bat." ebenso wie den Umftand. daß "der Verfassen durchaus auf der Sobe der archäologischen Wissenschaft und Annigelchichte liebt". Univeritätsprofessor De. Subert Jauitfchef sagt im "Repertorium für kinfivillenichaft" über biese Buch, daß darin "in einer Breite und Tiefe, wie nie vorber, die knuitbenfmäler als fulturgeschichtliche Urfunden heran-gesogen und gebeutet werben." Prof. Albrecht Rau bemerkt, der Berfasser "Kritischen Geschichte ber Ibeale" fei ein "warmfühlender, von der Macht ber Schonheit tief ergriffener Beobachter und ein fein: finniger, wahrhaft vornehmer Beurteiler." "Die friti-iche Ueberlegenheit und der das Birfliche im Ange ige tevertegenjet into der das gange Werf durchgiebt, lassen ihn auf dem Gebiete der Religionsphilosophie überall das Richtige sinden. "Es ist ein ausgezeichnetes, verjanfel durchdachtes Wert, das den Weit der neuen Ahilosophie auch einmal in neuen Bechern

#### Neue Musikstücke.

Bemifchte Chore. Liebesicenen in Balger Gentichte Chore. Liebesscenen in Walzerform. Nach acht Gedichten von Paul Hense für Sopran, Alt, Tenor und Vaß mit Begleitung des Klaviers, komponiert von Hense. Neimann. op. 14. (Berlag von Alfred Michow, Charlottenburg bei Berlin Paut. 4 Mt., Stimmen à 75 Pkj.) Wer weißes uicht, daß Fr. Schubert, Chopin, Brahms, Tichaikowsky im Rhythmus des Walzers sehr eble Tonseducten ungeschrieft aben mit das kein der Kutch gebanten ausgebrudt haben und bag eben ber rhyth: mifche Reig bes Dreivierteltaftes ber Rlangwirtung ber Kompositionen in Walgersorm nur ju statten fommt. S. Reiniann hat für gutgewählte Texte von B. Septe ein Reife von gemischen Chören tomponiert, welche feine mußtalliche Gedaufen in erleiener Forn weiche reine muttatunge Geoanten in erleiner Form befandeln. Diese gemischen Chöre, an welche fich eine prächtig gefebte Alavierbegleitung anschließt, werben jedem unbefangenen Mustfreunde viel Bergnügen bereiten.

(Alabitefilide.) Rêverie pour Piano par Wieniawski, op. 45, Mr. 1 Breis Fr. 4. (Breis selles, Schott Frères. Leivzig, Otto Junne.) — Ein graziöles Stüd, beffen güntliger Eindrud nur fiellemweife durch fleine Diffonunganalen getrubt wird.
— Bunte Blatter. 3mbff Stide für das Riano-forte fommoniert von Arthur Stiefer. Op. 1. (Leipzig, Breitfopf & Hartel. 2 hefte à 2 Mt.) Leicht (Setzzig, Frinder) & Hart. 2 deite 2 Art.) experies pielbare, melodische, geschmackvoll gemachte Stüde, deren Erundskimmung sich meist in den Ueberschriften ("Nebermut" "Aute gute Zeit", "Doribylle", "Wehmut" u. f. w.) fundgibt. Eine Polonasie und ein Chardos sind in der Melodie liedich und rhythmisch um Ausdrick.

— Johannes Mitsch, ber größte beutsche Sing.
meister und sein Sesangssystem. Mit bisher uns gedrucken Briefen von Ishannes Mitsch und unter Mitsche und gedrucken Tagebuchblättern C. B. Teigners, sowie einem ungedrucken Aufsch von Ishannes Mitsche welches in seinem ersten Tomwert stügge wird. Muischen ungedrucken Aufsch von Ishannes Mitsche und fehre in seinem ersten Tomwert stügge wird. Muischen ungedrucken Aufsch von Ishannes Mitsche stellich höher sieht das "Album poétique" von Brund "Vernach und Keipzig, Arthur P.

Mt. 1.20. (Carl Rubles Mufit-Berlag, Leipzig.) | & chmibt.) Diefes Album enthalt jeche Charatterftude für vorgeichrittene Mavieripieler. Reizvoll ift die Biece "Frühlings Worgengruß"; poetijch in der Stimmung bie Stude "Abends im Balbe", "Racht auf bem mung die Stüde "Abends im Lealde", "Macht auf dem Pheine "Pheine"; auch die anderen Kompolitionett: "Augelies", "Stavisches Wiegenlied" und Capriccietto haben ihre Vorzüge. Polonni-e elegante für das Pianoforte fomponiert von Heiner. Müller. Op. 18. (Leipzig, Berlag von Haus Licht.) Die Selbitkrift im Titel ift in der That eine gerechfertigte, dem graziös ist die Polonaise, desouders im Mitteliage; zudem ist die Leichkeichen, des wird in Mitteliage; zudem ist ise leicht fpielbar und wird im Galon ftets gunftig wirten. (Pr. M. 1.20.)

#### Beiteres.

- (Artig?) Der Pianift v. Bulow war bei einem berühmten Projeffor ber Chirurgie in einer nordbentichen Universitätsstadt zum Gffen geladen. Alles andere that herr v. B., nur nicht effen. Trob aller Bitten und Ermahnungen der Sansfran bemertte biefelbe, daß letzterer nur ein Gericht aß. Sie fragte herry v. B.: "Aber werter herr Doffor, weshalb effen Sie benn nicht mehr? Schmedt es Ihnen benn nicht bei mir?" Woranf herr v. B. galant erwiberte: "Gnadige Fran verzeihen, ich habe Schweinsohren und Sie; dies genigt mir." Dr. J. — — Der wißige Hellmesberger in Wien be-

fand fich eines Morgens in Begleitung eines Biener janio 180 Antes Volgens in Begiering eines Voner Journalisten, der haubtsächlich Libretto-Habitani ist, und dem allerlei fühne "Ausehnungen" nachge-wiesen wurden, auf der Viener Ningstraße, als der Komponist der "Coppelia" des Reges tan. Gellmes-berger blieb stehen und stellte die Herren einander vor: "Moustent Teilbes" und mit einer Haubbewagung auf den Vierretsdichter. Moustent le Dieb!" auf ben Librettobichter: "Monfienr le Dieb!"

- tz. Dle Bull war einft in Paris um Mongerte gu geben. Rann war er angelangt, als auch idon Bornehme und Reiche gegen ihn Sturm liefen, um ihn in ihren Befeltichaften gu jehen. Die ichone um un in uren weieutwarten zu eigen. Die ichone Serzogin v. R., die Eleganz in Perfon, fambte ihm eine Einfabung zum Diner mit der Nachschrift: "Wäre es alfzuführ, wenn wir Sie in Gesellich aft Ihrer Wioline erwarteten?" — Die Gätte find verjammelt nur Cle Bull läßt noch auf sich warten. Statt seiner erschein endlich – eine Kieline und ein Vriefeiter erschein eindlich – seine Kieline und ein Vriefeiter den: "Da ich nicht gang wohl bin, fo bitte ich heute

mit meiner Bioline vorlich zu nehmen."
— Der Biolinvirtuofe Untonio Bully befaß eine erstaunliche Fingerfertigfeit, so bag man ihn ben "mulitalischen Luftipringer" nannte. Klopftod jagte "mustallichen Auftperinger naume. Geber geeinst zu ihm: "Sie haben gewiß leinen Lehrer gehabt, sonst wären Sie kein so großes Original."
d. h.

Mis Rarl II. in England regierte, murbe bie Sittenftrenge fo weit getrieben, bag alle weib-lichen Mitglieber von ber Buhne verbannt murben; lichen Mitglieder von der Buhne berdannt wurden; dem gemäß mußten auch die weiblichen Kollen von versiecheten jungen Männern gespielt werden. Sines Abends verzögerte sich der Beginn der Vorstellung ungewöhnlich lange. Das Aublitum wurde ungebuldig; der König war anch schon anwesend und schien aufs höchste bestendbet wegen der Verzögerung ichien aufs höchste befrendet wegen der Berzögerung des Schanspiels. Nach einigen Minnten sandte er nach dem Direktor. "Bas it denn das heute; wolkt ihr benn noch immer nicht zu spielen aufangen?" fragte in höchst unguädigem Tone der König.— "Waleistät verzeißen," erwiderte mit einer tiefen Berdeugung der Direktor, "aber die Königin if noch nicht rasiert." Der König lachte herzlich und wartete geduldig, dis de königin rasiert war und ihre Rolle spielen konnte.

Auflösung des Silbenrätsels in lehter Bummer.

Windlade Jacob Laute Hariri. Eiffel Lortzing Manzoni Suwarow Picard. Evlan Intervall Dortmund Edisom Lenau.

#### Briefkaften der Redaktion.

Anfragen ift bie Abonnements. Quittung beigningen. Anonume Rufchriften werden nicht beantwortet.

Wittenberg, C. S. Die Tonftüde r "Reuen Rufitzeitung" erfcheinen nicht Separatabbruden, boch fann eine jebe Rummer ber mufitalifden Beilagen apari

Alavierauszilgen und Potpourris rc. rc. zweiz-und vierhandig gebe?" Für Talchen von normaler Größe gibt es "Klavierauszilge, Potpourris rc. 2c." nicht; für Talchen jedoch von bebeutenber Musbehnung fonnen Gie Alavierauszüge burch jede Rufitalienbanb.

Magdeburg, O. K. Sie wünichen bie "Abreffe bon ben Erfindern bes Ton-moberators" ju erfahren. Die Rlavierfabrit Apollo (Bolfram) in Dresten baut Jufiru-mente in Berbindung mit einem Tonmoberator ; fie burfte 3bnen ben uns unbefannten amen bes Erfinders mitteilen. Citlomborg, S. H., T. C. Sie er-

fucen und, Ihnen Lieber: und Arieufamm-lungen für eine mittlere Singftimme für Söglinge eines Priefterfeminars, mit Aus-ichlus ber Liebespoefie anzugeben. Wählen Sie bas Jugenbalbum (25 Lieber) mit einfacher Rlavierbegleitung, erfchienen bei Seinr. Litolff (Breis Mf. 1.60). Es find barin febr viele fromme Arien neben Frilblingeliebern bem "Liebesfrühling", ber allerbings auch barin vortommt, geben Sie mit Ber-achtung vorüber. In bemfelben Berlage erschienen "Lieberper len", 200 berühmte Lieber (Boltse, Baterlanbse, Stubentene, Cebeslieber ic) mit leichter Rlavierbegleis tung von u., Rebbeling (Preis M. 3). Auch ba tonuten bei Liebesliebern bie Augen gu-gebrudt werben. Durchaus giftfrei ift ber Rinberfrühling bon 2. Struth, 48 fleine Lieber. Manche barunter find Gebete, (Preis à Seft 75 Bf.)

Zerbst, H. S. Bemertenswerte Anti-quariate find: A. S. Robler, Listt & Frante, Sarganowis, famtlich in Leipzig. Auch bie Chneriche Sofmufitalienhandlung in Gintigart nimmt bei ihr getaufte Cachen im Um taufd jurüd.

Warschau, K. v. K. 1) 9n unferen legitalifden Schriften fonnten wir über bie Eriften; bes Bianiften Bintler nichts ermitteln. Bielleicht ift er eine mpthifche Ber-fonlichteit. 2) Leiber tonnen wir 3bnen über ben Pianiften Reifenauer gleichfalls nichts naberes mitteilen. Unter ben mufitalifden notabilitäten von Ranigaberg mirb er tveber im "Allgemeinen beutfchen Dufiterfalenber", noch in Mag heffes "Mufiter-falenber für 1890" angeffibrt. Berlin, Fr. K. 1) "Bo lebt gur Beit

bie Pianiftin 3rma Beiller? Bielleicht wirb einer unferer Abonnenten fo freundlich fein, biefe Frage ju beantworten. Wir werben Ihnen bann birett bie Antwort gutommen laffen. 2) "Wit wem ift E. T. verheiratet und mo lebt fie jur Beit?" Soffen wir, bag fie ihr Gatte glidlich macht, wo immer bas Baar and leben mag. Naberes über biefe Beirat wiffen wir nicht.

A. S. in E. Lieber und Mannermare. welche gur filbernen Sochzeit gefungen werben tonnen, blirften nur nach tagelangem Suchen in Ratalogen vielleicht werben, bielleicht auch nicht. Anfragen bei größeren Dufitalienbanblungen werben am eheften jum Biele führen.

Heiligenstadt, A. H. Sie mollen bie befannteren fomeren Rlabierwerte von Biett, S. v. Balow, Rubinftein und von ben anberen bebeutenben Tonbichtern ber Be-genwart erfahren. Die Frage tonnte nur auf einigen Drudbogen erfcopfenb beants Rataloge ber großen Mufitalienhandlungen geben; bort werben Gie breite Befdeibe barilber finben.

battiver juden.
Marsal, P. C. 1) Der normale Umfang bes Soprans gest von C in ber eingeftrichenen Oftave dis jum A in ber greigestrichenen Oftave. Der Alt imsfast bie Kone von G in ber kleinen Oftave dis zum E in ber undehen Detone. Der Rene jum E in ber nachften Oftabe. Der Tenor geht von D bis A, ber Bag bon F bis D in ber betannten Tonlage. 2) Das tiefe bom Bak gefungene H liegt in ber groken Oftabe: wirb ber Baß fleißig mit Bier begoffen, fo tann er auch bas H in ber Kontraoftave berborbrummen. Das bobe H, welches von geschulten Distantstimmen gesungen wird, liegt in ber zweigestrichenen Ottabe. 3) Musik bie Husfprache bon Tongebanten ober ber Ausbrud bon Stimmungen burd Tone. Ift bie Birtung eines Tonwertes befonbers intenfiv und ergreifend burd bie Lieblichfeit ber Delobic, fowie burd Gefdmad unb Ilrfpringlichfeit in ber Sarmonifierung, fo

#### Militär-Musikschule

Bezlin S.W., Jerusalemerstr. 9.
Vorbereitungsanstalt z. Militärkapellmeister, genehmigt vom Konjel, Kriegsministerium am 26. Juni 1822. Nach beendetem Kursus erhalten die ausgebildeten Kapellmeister-Aspiranten ein
Zeugnis der Reife. Theoretischer Unterricht auch brieflich.

H. Buchholz, Direktor der Anstalt.

work sich musik. Bildung aneignen in. Kenntnis d. Noteu, Schlüssel, Tolleitern. Accorde, Taktarten, Intervalle, Tolleitern. Assik-geschichte etc. verschaffen will kaufe die nur in Mark

kante tur nur i vanra. Prof. Klings Elementarprincipien d. Musik nebst popul. Harmonielehre u. Abriss der Musikgeschichte. Gebd. i Mk. Verlag von Louis Gertel, Hannover.

# Franko sendet b. Voreinsendung des Betrags 8. Elischer Nachfolger, Leipzig.

Rich Pohl, genammelte Schriften über Musik und Musiker. 2 Bände H. Badt in Binde Musiker. 2 Bände H. Badt in Binde Musiker. 3 Bände Musiker. 3 Bände Musiker. 3 Bände Musiker. 3 Binde Musiker. 30 Mit Wagners Porträt in Stahlstich. M. 7.50, geb. M. 9.— II Band: Franz Liezt. Studien u. Erinnerungen. 8º Mit Liezts Portrit in Stahlstich. M. 7.50, geb. M. 9.— III. Band: Hektor Berlioz. Studien u. Erinnerungen. 8º Mit Berlioz! Porträt in Stahlstich. M. 6.—, geb. M. 7.50. IV. Band: Die Röhenzüge der musikenderungeksign dargestellt. 8º M. 6.—, geb. M. 7.—

#### Unterricht in

Harmonielehre und Komposition erteilt auf schriftl. Wege nach eigen-art. Methode gründl. u. leichtfasslich R. Kügele, Seminar- u. Musiklehrer in Liebenthal (Schlesien). Unterin Liebenthal (Schlesien). Unter-richtsmaterial zus. M. 5.— Korrekturen gegen mässiges Honorar.



\*\*\*\*\* A. Sprenger, Stuttgart, Kgl. Hof-Instrumentenmacher. Prämijert Wittenberg1869 London 1885 auf den [lim 1871. München1889 Ausstellungen Stuttgart 1881. Bologna 1888

Selbst-verfertigts Violinen & Cellis sowie alte, echt italienische Meister-Geigen. Beste Reparaturwerkstätte.

Grösstes Saitenlager. Specialität: reine Saiten. Feinste Bogen und Kästen etc.

Neue, Tonschraube. Prospekte u. Preislisten grat, u. frko

Violinen versand C. R. Glier, Reparaturen tadellos.



Beste Beste squelle f.echt römische Saiten aller Instrumente, Versand franko nach allen Ländern. – Fabrikpreise.

Preiscourant franko Ernest Tollert, Roma.

Chr. Heberlein jr. Markneukirchen i. S. Beste und billigste Bezugsquelle für Musikin-strumente u. Salten eigener Fabrik. Proiscourant gratis u. franko.

#### Leichte und angenehme

### Sommer-Musik für Pianoforte.

Die nachfolgenden für die Sommerszeit besonders geeig-neten, billigen, umfangreichen und hübsch ausgestatteten musikalischen Mark-Albums meines Verlages erschienen soeben wieder in neuen Auflagen:

Schwierigkeit) in angenehmem Salonstil . M. 1.—

Ar. 1. A. Eilenberg, Schwerglödden. 2. B. Cooper, Biumenleutzer. 3. A. Algele,
Maryeliden. 4. Alditer, Malvbillunden. 6. Berens, Salveröstlen. 6. April, Aragibe
meinnicht. 7. Alemann, Sandervögleine Raddeter. 8. Blieb, Frühlungsdnorgen.
9. Sennet, Maitich. 10. Bela-Bagvölgbi, Malentrigen 11. Marx, Die erste Kole.
12. Fr. Spinder, Frühlungsflüger.
Gebirgsklänge. 12 melodische Tonstücke (vorzügliche Salon-

Carl Rubles Musikverlag, Leipzig-Reudnitz.

Reinrichstrasse 6 und 7.



Grösste deutsche Naturheilanstatt. Frequenz in 1888 

, 1889 . 506 Sommer- und Winterkur,

Der Jahresbericht von 1889 wird auf Verlangen kostenfrei zugesandt.

Ostseebad Eröffnung d. Trinkturen am 15. Mai, d. Seebades am 1. resp. 16. Juni: Warmbadeanstalt für alle Sorten mediz. Bäder. Kompl orthogsädisches Institut. Frospekto, jede Auskunft erteilt Badeirektion, Obersitt. v. Treu.

# Badbronn b. Kestenholz

Vogesen, Elsass.
Mineralbad; Hydrotherapie, Luftkurort. Pension mit Zimmer pro
Tag 4 M., 460 und 6 M. Morgens
Kaffee und Butter; mittags: Suppe,
5 Gänge, Dessert; abends: Suppe,
3 Gänge. Proapekt frei.

# Violinisten.

Die dankbarsten Vortragsstücke befinden sich in dem soeben erschienenen 🚃 zweiten Bande 🚃

der billigen und umfangreichen Sammlung:

# Da Capo!

Album klassischer und moderner Vortragsstücke für Violine in leichter Bearbeitung von

Herm. Necke.

2 Bande, für Violine solo jeder Band 75 Pf.; für Violine und Piano

forte jeder Band M. 2.— Der neue, zweite Band enthält die nachfolgenden Bravourstücke:

No. 1. Tschalkowsky, "Barcarolle". 2. Ivanovici, "Donauwellen", Walz. " 3. Krautzer, Violin-Solo aus "Nacht-

- lager". Mendelssohn,,,Kriegsmarsch" aus
- Athalia.
  5. "Rakoczy-Marsch".
  6. Liebe. "Auf Wiederseh'n!" Lied.
  7. Spohr, "Adagio a. d. 8. Konzert" (Gesangascene).
- No. 8. Tschaikowsky, "Chant sans paroles".
- ., 9. Beethoven, Adagio a. d. Sonate "Pathétique".
- " 10. Marsohner, "Trennung", Lied.
- , 11. Schumann, "Wiegenliedchen". , 12. Haydn, "Nun beut die Flur" aus "Die Schöpfung".

Carl Rühles Musikverlag, Leipzig-Reudnitz, Heinrichstrasse 6 und 7.

#### Die besten Flügel und Pianinos liefert Rud. Ibach Sohn

Hoflieferant Sr. Maj. des Deutschen Kaisers. Barmen, Neuerweg 40, und Köln, Neumarkt 1. A.



Wilh. E. Voigtjr. Marknenkirchen i. 8. Gegründet 1856. Nusik - Instrum. - u. Saiten-Fabrik. Einzel-Vers. aus erst. Haud, Anert.vorzügl.u.
billigste Bezugsquelle. Iliustr.
Preisverz.gratis
und franko.



HAUS SCHULE KIRCHE
CAPELLE LOGE.
BESTE GUALITAT RECESTE AUTOMATICE
EMPONEN VON DER BESTE AUTOMATICE
RICHARD SCHREIBER.

Hamburg, Kehrwieder 5. General Vertretung für Europa.

Gustav Günther, Mainz, Atelier für Geigen- und Celle-ban, grösstes Lager v. Solo-Violinen u. Cello italienisch u. deutsch. Meister.



#### Aug. Kessler jr.

isikinstrumenten- u. Saiten-Fabrik Markneukirchen, Sachsen. Preislisten frei.

Streichinstrumente und Zithern vers. "zur Probe" ohne Nachnahme. Otto Jäger, Frankfürt a. O. Illustr. Preisliste gratis und franko

Violinen, zithern, Saiten, sowie alle Blas-Instr. am besten und billigsten direkt von der Instrumenten-Fabrik

C. G. Schuster jun. 255 u. 56, Erlbacher-Strasse. Markneukirchen, Sachs. Illustr. Kataloge gratis u. franko.

Fahnen jeder Art Franz Reinecke, Hannover.

#### Herm. Dölling jr. Markneukirchen i. S.

empfiehlt alle Musikinstrumente mit Zubehör unter Garantie: Specialität

#### Streichinstrumente eigenes Fabrikat billigst.

Reparaturen promptest. lilustr. Kataloge gratis und franko

tommen Sie biefe Birfung immerbin auf Rechnung ber "Rufit im engeren Sinne" fellen. Gewöhnlich find biefe Begriffoumgrengungen für ben "engeren" und "weiteren Sinn" bebantifch und gang willfürlich. 4) Rur Planiftenbande mit weiter Fingerspannung tonnen bie Decime in Ihrem Rotenbeifpiele bequem greifen und bie Bone halten; bei normalen ganben muß das Bebal aushelfen 5) Ber Bebers "Aufforberung jum Sange mit feinem Befomad auswendig fpielt, to fich ju feinem "guten Spiel" immerbin beglüdwünichen.

Crefeld. W. Seh. Benn Gie eit Lieberbuch für Mannerchore bruden laffen wollen, fo menben Sie fich an bie Berleger ober (beim Gelbfiverlag) an bie "Urfeber" um bie Erlaubnis bes Rachbrude. So will es bas "Gefes, betreffend bas Urheberrecht an mufitalifden Rompositionen ac."

an mustatigen Rombolitionen ic."

J. 8. im G. Ihre Magurta ift recht gefällig gefest. Bei Ihrer bescheibenen For-berung, fich mit einigen gebruckten Erem plaren für bonoriert angulehen, bürften Sie in Ihrem heimatlande einen Berfeger für Der netzek Muffelbel immerkte Ande nettes Dufifftild immerbin finben,

Hronstadt, F. S. Cello: und Flotenftude mit Rlavierbegleitung wurden von C. 3. Rahnt in Leipzig und bon 5. Litolff in Braunichweig verlegt. - 3or Duo unber-

M. P. S. 1) Gine beachtenstverte Schrift tvelche gegen E. 6-3' Arbanblung Opposition macht, ift bas Buch von Ambros: "Uebe: bie Grengen ber Poeffe und ber Tontunft."
2) Die Atten über R. Wagners "fünftler rifches Streben" find gefchloffen; eine "aufflärenbe Abhanblung" barüber wäre ber-

Den geehrten Abonnenten frühe. rer Jahrgange biefer Beitidrift jur Rachricht, bag bas Wert: Mufiter Legiton von R. Ma fiol (welches feiner Zeit als Beilage gur R. M.-3. ericien, aber auf Bunfc vicler Abon nenten ju gunften einer mei. teren Dufitbeilage abge-brochen wurbe) jest vollftan. big ericienen ift unb 34 Bogen umfaßt. Jeber fet-lenbe Bogen ift burch ben Buch-und Mufikalienhandel für 5 Bf., eine elegante Einbandbede für 40 Bf. ju begieben. Bei biret. tem Bezug durch die unterzeich-nete Berlagsbuchhandlung find auherdem für das deutsch öfterreichische Bofigebiet 10 Pf., für bie Ranher bes Meltpoffper. eins 20 Bf. Porto beigufügen. Stuttgart. Carl Grüninger.





#### Ehemals Malter 'sche

und Pansion. Prospecte frei Blasewitz

Persönlicher Leiter: Herr Dr. med. Neideck.

#### Neuigkeit T

#### aus Carl Rühles Musikverlag in Leipzig, Heinrichstr. 6 und 7. Ein verstimmtes Klavier ist eine Plage

für den Spielenden, wie für den Zuhörenden.

Wie leicht jeder Laie imstande ist, sich sein Klavier selbst zu stimmen, ja selbst leichte Reparaturen auszuführen, ohne auf den Klavierstimmer warten zu müssen, wird gezeigt in

#### Praktische Anleitung für Klavierspieler zum Selbst-Stimmen

und zur Selbstausführung kleiner Reparaturen des Pianofortes von A. Schrödter.

Geheftet M. -.. 80, fein gebunden M. 1.20.

### 

Verlag von Carl Grüninger in Stuttgart:

#### Prof. E. Breslaurs Klavier-Schule

🚃 op. 41. 🚃

Anfangs- und erste Mittelstufe. 3. Auflage.

Preis brosch. Mk. 4.50 — kart. Mk. 5.25. — gebdn. Mk. 6. Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalienhandlung.

... Die verliegende Klaulerschule ist unleughar die verzüglichste Arbeit, welche in dieser Richtung für die Jugend geliefert worden ist. Prof. Dr. Okkar Paul, Lehrer am königl. Konservatorium d. Musik zu Leipzig.

. . . Das Werk ist so recht aus der Praxis hervorgegangen. Na türlich führe ich die Schule in meinem Institut ein. L. Spengler, Direktor der Musikschule in Kassel.

Das Werk eignet sich für Erteilung des Klavierunterrichts

Rich. Kügele, königl. Seminar- und Musiklehrer in Liebenthal.

lichate bezeichnen, die uns in den letzten 10 Jahren zu Gesicht ge-kommen. Neue Zeitschrift für Musik, Leipzig. 1889, No. 22.

#### Estey-Cottage-Orgeln

amerik. Harmoniums), das schönste, preiswürdigste Harmonium der Welt. für Kirche, Schule und Haus (über 200000 in Gebrauch) empfiehlt zu beque-men Bedingungen im Preise von Mk. 250 bis Mk. 3000

#### Rudolf Ibach

Barmen, Neuerweg 40. Köln, Neumarkt 1, A. Berlin, W., Potsdstr. 20.

Instrumente und Artikel aller Art 10—15 pCt. billiger geworden. Violinen, Zithern, Saiten, Blasinstrumente, Trommein, Harmonikas. Spieldosen, Husukwerke, Husikgeschenkealler Art. Hur garantiert gute Waren. — Beste Bezugsquelle. — Ferner prossse Buskallenlager, billigste Proise. — Proisi, gratis-franko. Instr.-Fabr. ERMST CHALLIER (Rudolphs Nachfolger) in OIESSEN.



Klaviatur, Noten- u. Fingersatz.

Herausgegeben von Ernat Robert.

Mit Klaviatur und Notentafel auf starkem Karton, nebst 3 Seiten Text in grossem Notenformat. Eleg. Ausstatung Freis i Mk. no. Soeben erschienen. Nach diesem Werke können Unmusikalische sich selbet oder Kinder mit der Klaviatur, dem Noten. und Fingersatz soweit vertraut machen, um gleich mit dem Spielen leichter Stückehen beginnen zu konnen. In allen Musikhandt lungen vorrätig oder direkt vom Vorleger Emil gehale in Leipzig, Schlossgasse.

Wichtige Mitteilung an alle Turn-, Militär- und Männergesangvereine!

Soeben erschien zur Freude aller deutschen Sänger:

#### 🖡 Deutsche Armeemärsche und Lieblingsmärsche Sr. Maj. des deutschen Kaisers

für Männerchor bearbeitet und mit Text versehen von Fr. Th. Cursch-Bühren.

Zunächst sind unten Verzeichnete zu haben. Somit ist nun kein Mangel mehr an wirklich guten Märschen, die auch der kleinste Gesangverein ausführen kann.

1) Torgauer Marsch 2) Hobenfriedberger Marsch 3) Marsch des Yorkschen Corps Part. 80 Pf. St. 80 Pf. 80 Pf. 80 Pf. 80 Pf. 80 Ph. 
Zu beziehen durch alle Buch- und Musikalienhandlungen, auch direkt durch die Verlagshandlung

Herm. Protze, Leipzig Reuduitz, Senefelderstrasse 23.

Neues Lied von Wilhelm Heiser. Pendant zu "Ach einmal blüht im Jahr der Mai".

### Meine Schwalben

Lied für 1 Singstimme mit Pianoforte

\equiv Wilhelm Heiser. 💳 Ор. 406.

Für hohe Stimme 60 Pfg. — Für mittlere Stimme 60 Pfg.

Dieses im Volkston gehaltene Lied stellt sich dem weitverbreitenen Matiled des Komponisten ebenbürig zur Seite.

Carl Rühles Musikverlag, Leipzig, Heinrichstr. 6/7.

<del>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</del>



Zu haben in den Kolonial-, Delikatesswaren- und Droguen Geschäften, Apotheken etc.

Band VII.

14 ausgewählte melodische Tänze zusammen in einem hochelegant ausgestatteten Bande für 1 Mk.

In diesem kürzlich erschienenen Bande befinden sich 14 Tänze der hervorragendsten und beliebtesten Tanzkomponisten, darunter auch ein neuer, brillanter Menuett-Walzer von P. Tappert, nach Straussschem Programm, und ein Kotillon-Tanz, resp. Quodlibet. (1)

Carl Rühles Musikverlag in Leipzig,

Heinrichstrasse 6 und 7. Vorrätig in Köln bei P. J. Tonger, Hofmusikhdig, und in allen bes-seren Musikalienhandlungen.

# Bravour-Walzer ersten Ranges!

## "Ach einmal blüht im Jahr der Mai

mit humoristisch-parodistischem Text für Pianof. von Paul Förster. = Preis 1 Mark. =

Jeder Klavierspieler wird an diesem lebensfrischen, melodischen Walzer seine Freude haben.

Carl Rühles Musikverlag in Leipzig, Heinrichstrasse 7.

.......

Ich übernahm die Restvorräte von

### le

#### der Geigerkönig.

Ein Künstlerleben.

Frei nach dem Original der Sarah C. Bull bearbeitet von

#### L. Ottmann.

Mit dem Kupferstich-Porträt des Künstlers. 8º. 233 Seiten,

Der Lebenslauf und Bildungsgang Ole Bulls ist ein hochinteressanter; die Erlebnisse desselben in fast allen Ländern Europas, sowie Amerikas, seine Beziehungen zu den ersten Kunstgrossen und Musikprotektoren seiner Zeit, werden in obiger Biogrup Darstellung gebracht. Freunde und Verehrer des Künstlezur Darstellung gebracht. Freunde und Verehrer des Künstlegesen Berühmtheit mit jener Paganinis wetteiferte, sowie alle
ansühenden Musiker, werden auf obiges schöne und gehaltvolle
Werk aufmerksam gemacht.

Dasselbe ist für den herabgesetzten Preis von

Mk. 1.50 (früherer Ladenpreis Mk. 3.50) durch jede
Buch- und Musikalienhandlung sowie von der unterzeichneten Verlagsbuchhandlung zu beziehen.

Stuttgart.

Carl Grüninger.

Carl Grüninger. Stuttgart. 

# direkt ausderFabrik von von Elten & Keussen. Crefeld.



also aus erster Hand, in jedem Maass zu beziehen. Stets das Neueste in schwarzen, farbigen, schwarzweissen und weissen Seidenstoffen, glatt und gemustert. Poulard- und Robseide-Stoffe, schwarze Sammete u. Peluche etc. zu billigsten Fabrikpreisen. Man verlange Muster mit Angabe des Gewünschten,

#### Dr. med. Lahmann's Nährsalz-Cacao= und Chocolade

die einzig wirklich gesunden Cacaopräparate well ohne Zusatz schädlicher Alkallen hergestellt, finden anmal auch wegen ihres höheren Nährworthes täglich mehr die Amerkennung alter Kreise.

Hewel & Veithen in Köln a. Rh.

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** Verlag von Carl Grüninger in Stuttgart-Leipzig:

### Musikalisches

## Künstler-Album

14 Original-Kompositionen von Kammerlander, 🔆 Kleffel, Lachner, Prestele, Rheinberger und Weillner nebst Zeichnungen von Paul, Traub und Zehme. Grosses Royal-Format.

Ausgabe I: In geschmackvoller und solid gearbeiteter Leinwand-Mappe mit Schwarzdruck-Pressung. (Früher 18 Mark) Preis jetzt 4 Mark.

Ausgabe II: In geschmackvoller und solid gearbeiteter Leinwand-Mappe mit Golddruck-Pressung. Inhalt auf farbigem Kupferdruckpapier. (Früher 20 Mark) Preis jetzt 5 Mark.

Bei gewünschter direkter Uebersendung sind noch 50 Pf. für Porto beizufügen.

Ein ebenso prächtiges als billiges Geschenkswerk. Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalien-Handlung.

Verlag von Carl Grüninger in Stuttgart. Soeben erschien:



#### Robert Músiol.

kl. 8°. 341/4 Bogen broschiert M. 3 .--, in eleg. Leinwandband M. 3.50.

Musiker wie Musikfreunde kommen häufig in die Lage, sich über die Notabilitäten auf dem Gebiete der Tonkunst informieren zu müssen.

Die Anschaffung der vorhandenen umfassenden und daher teueren Quellenwerke erschwert indes meistens dahin zielende Bestrebungen. Der Verfasser hat es daher unternommen ein Hand-

büchlein zu bearbeiten, welches, für den praktischen Gebrauch bestimmt, hauptsächlich den Bedürfnissen des grossen Publikums angepasst ist. Sein Bestreben ging dahin, über ältere und jüngere, bedeutende und oft genannte Musiker, über ihr Leben und ihre Werke knappen aber zuverlässigen Bericht zu erstatten und dabei das Charakteristische und Wissenswerte nach Möglichkeit zu berücksichtigen.

Zu beziehen durch alle Buch- und Musikalienhandlungen.

betreffende Notiz, für die Abonnenten früherer Jahrgänge diese Blattes bestimmt, befindet sich im vorstehenden Briefkasten dies r Nummer.

TO A CONCINCIA CON INCIA CON CONCINCIA CON

YAYAYAYA

J. Longer, Hof-Musikalienund Instrumenten-Handlung, Köln a. Rhein,

> Inhaber des deutschen Patents der Wünnenbergschen Patent-Flöte, versendet Prospekt und Preis-Verzeichnis kostenfrei.

Eine ganz vorzügliche

echte Guadagnini-Geige
von Jean Becker und Lauterbach geprift und von ersterem mit grosser
Vorliebe gespielt, ist für Mk. 3000 zu
verkaufen. F. W. Kaibel, Musikalien
handlung, Lübeck.



Sceben erschien in deutscher Ausgabe: Lacombe, Paul, Aubade printanière

printaniere

(Frühlings-Ständohen).

Letaser gresser Pariser

1. Für Planofete 2 Mag. Original M. 1.50.

2. Für Planofete 2 Mag. Original M. 1.50.

2. Für Planofete 2 Mag. original M. 2.—

4. Für Violine und Planoforte M. 2.—

5. Für Flöte und Planoforte M. 2.—

6. Für Violen und Planoforte M. 2.—

6. Für Flöte und Planoforte M. 3.—

7. Für Orchester. Partitur und Stimmen netto M. 8.—

8. Für kleines Orchester. Stimmen netto M. 2.50. Otto Junes, Leipzig.

Wariase von Julius Bauer. Hof-Rusika-

Im Verlage von Julius Bauer, Hof-Musika-lienhandlung in Brausschweig, erschien soeben: Unseres Kalsers Lieblings-

Marsch Marsch der finnländischen

Reiterel,
für vierstimmigen Männer-Chor mit pa
triotischem Text eingerichtet von
Max Schultze.
Partitur 50 Pfg. Stimmen 60 Pfg.

Harfe (D. Pedal) für M. 2000 zu verkaufen. Ed. Laugen, Köln, Am Hof 88.

Zu kaufen gesucht gebrauchte kreuzs. Flügel on Blüthner, Bechstein, Kaps etc. Adr. Preis sub H. 1518 an Rudelf Mosse

von satuner, Beusten, Rape St. Aut.

Fris sub H. 1518 an Radoff Beese,
Leipzig.

Sicherster Sobatz gegen Blokn
und aufere Besige n. Been Blokn
und aufere Besige n. Been Blokn
und aufere Besige n. Been Ageithek,
Gender Besige n. Been Ageithek,
Berlin C., Jerusalemerstrasse 18.

Zucker - hoe die bekanntlich nicht
Kranken Kur auf Grund langishrige
Erfahr. Naturgem Behandl unter Bericksichtig. hygien, dietet. une die
ricksichtig. hygien, dietet. une die
ricksichtig. hygien, dietet. une die
Honr mäss, Kurk ger. Retourmarke!
A. Höpser, Gr. M. R. O. K. a. D. Gästrew. Lä.



Echte Briefmarken! Billig. 6 Reappt. 20 Kg. 20 Auftral. 40 Kg. 5 Bosn. 22 Kg. 6 Bui-gar. 20 Kg. 6 Kg. 65 Kg. 50 Kg. 20 Kg. 20 Kg. 20 Kg. 20 Kg. 40 Dentich. incl.

Die Mittel zu der

nach Prof. Lassar sind stets in der Adler-Apotheke zu Pankow bei Berlin vorrätig. Preis mit genauer Gebrauchsaweisung Mk. 5-50.

Allen denen dringend empfohlen, welche an übermässiger Schuppenbidung, an tellweiser oder gänzlicher Kahlköpfigkeit leiden; Mädchen und Frauen mit vollem Haar deswegen, un aus einem starren, strähnigen, glanzlesen Haar wieder ein biegsames und elastisches Gebilde herzustellen.

#### Rheinwein.

Gegen Einsendung von M.30 versendet mit Fass ab hier 50 Liter selbstgekeitertan guten und Weisswein, für dessen abgelagerten Weisswein, absolute Naturreinheit ich garantiere. Friedrich Lederhos, Cher-Ingelheim a. Rh.

#### Musikalische Jugendpost.

Illustrierte Jugend-Zeitung mit Beiträgen erster Autoren und zahlreichen Musikbeilagen.

Jahrgang 1889. Elegant gebunden Preis 5 Mark. Verlag von Carl Grüninger in Stuttgart,



Cotilion-u. Garneval-Artikel, nagen, Attrapen, et Gelbke&Benedictus,Dresden



# Max Alvary.

e begabter ein hübicher, verwöhnter Aunge ift, desto mehr ericheint er auch dazu geichaffen, in gewissen Struben des llebermutes seine Lieben zur Berzweizung zu hringen. Auch Mar, der 1858 in Düsselborf geborne Sohn des Malers Andreas Achenbach, hatte solche Stunden und der kleine Tolkopf reizte einit seine Erospmutter so sehr, daß sie entrüstet rief: "Warte nur, wenn du es so weiter treibt, sehe ich dich noch mit der Hanf en Großmutter so sehr das bei der Aufe in der Hand den Beuten mas vorsugen!" — Schreckliche Prophezeiung! Kam sie der alten Dame nicht wieder in den Sinn, als sie den geliebten Wildfang von einst seinen ersten Triumph sieder in den Sinn, als sie den geliebten Wildfang von einst seinen ersten Triumph sieder in der Sond trat er in Weinar als Stradella zum erstenmal auf die Büsse und "siang den Leuten was vor", und sichon nach dieser ersten Borstellung engagierte ind der Eroßberzog, hingerisen den der Eroßberzog, hingerisen der Eroßberzer Hopführe.

jungen Kuntletes, auf Levenszeit fur die Weimaere Joshühne. Was lag alles dazwischen, ehe aus dem fleinen Maz Achendach der große Sänger Klourn geworden war! Jahre des Lernens au Dülfeldorfer und Parifer Schulen, naive Lebenspläne, die kaum gefaßt wieder ver-worfen wurden und sich endlich in dem beißen Wunsche Waler wie der Acker au wei-en beröhner Waler wie der Acker au weiheißen Wunsche des Knaben fristalliserten, ein berühmter Maler wie der Bater zu wers den. Ließe sich der Ruhm nur jo leicht vererben! Aber es ist leider erwiesen, daß der Ruhm des Baters gewöhnlich ein Da-naergeschent für den Sohn ist; dieser Ruhm lastet auf dem Rachgebornen, katt ihn zu heden, und fordert zu Bergleichen auf, die fall stels zu ungunsten des werdenden Künsters außfallen. ] Kar einem lossen Schiffal mostle Aubergas Achen-

ben. Bieße sich ber Ruhm nur so leicht vererben! Aber es ilt leiber erwiesen, daß der Auhm bes Baters gewöhnlich ein Danaergelchent für den Sohn ift; dieser Auhm des Baters gewöhnlich ein Danaergelchent für den Sohn ift; dieser Auhm lager auf der auf der Auh der Auh für der Auhm lager auf der Auh der Auh der Auh kannen bes werdenden auf, die fast seinem sohnen Künstlers aussallen. Zeugnis für den geben, und bestehen künstlers aussallen. Zeugnis für den geben hetwahren und bieser wurde daher dah kannen bestimmt. Aber in Vonden werd, mit der junge Rundigen sohn in Köln als Architekt niedergelassen hatte, geden glängend erschienen war, mit der Zeignis für den gesten seinen welch, als er ihn Moskau holte sich der inn Köln als Architekt niedergelassen hatte, geden zu einem sohnen künstlers dah nahm und verschlicknicht, die Schwungstaft eines Künstlers hemmen, der dormakts der inn Moskau holte sich der neue Jünger Merkurs einen Policen Biderwillen gegen seinen Stand, daß er ihn Salleria Künstorio Gunauele.

Angleich nahm Achendach Gesangsstunden bei Inngen Machendach in der Gebierge Gebör, und als ein Antrag der Newyorker Oper an Kitte der junge Rüchter in des Weisen weite der unterzeichnen sohnen weit der auch auch auch Mach Machendach erhölten eine Keile wirden war, mit der Zeignisch erhölten war, mit der Auhmans der



weihte, mit ihm aber naturgemäß fast nur italienische Musik findierte. Lange kann aber bem gesunden musikalichen Geschnack eines Germanen bas welfche Tongestingel eines Germanen von weige Longertunger nicht genigen, und als baher Achenbach in zwei Jahren nach Dentisch und gerücklichte und sich bei Stockhausen in der Gesangsetunft vervollkommunete, warf er sich mit Keuereijer auf das Studium edler beutischer Mitte Danit.

Balb murbe man auf ben neuen Tenor aufmertjam und er wurde aufgefordert, in verschiebenen Oratorien mitzuwirken; — seine Partie in der Matthäuspassion kennt er noch heute auswendig. Aber einer Künstlernatur, die nach voller Ausgestaltung des von ihr Griaften brangt, genitgt ber Kouzertjaal nicht — gang abgeleben bavon, baß man hier nicht gerabe Schätze gewinnen kann. Gine Anfrage Achenbachs beim Intendanten Doen in Weimar wurde günftig beichieben und schon acht Tage später betrat ber junge Sänger, der sich nun Alvary nannte, die Bühlte, ohne vorher auch nur den geringsten Unterricht gehabt zu haben, wie man sich auf den Brettern bewegen musse. Rein Bal-lettmeister hatte seinen Schritten den nötigen "flaffifchen" Auftand gu geben verfucht, fein Mime hatte Alvarys Aftion durch jene Lehren beeinstüßt, wie sie nach der Theatertradition nun einmal unumgänglich nötig scheinen. Richts von alledem war geschehen, und doch hatte ber fühne Reuling, wie ichon ermahnt, einen folden Erfolg, daß der Großherzog Albary burch einen Kontraft auf Lebenszeit au die Weimarer Buhne zu fesseln versuchte. Wie hatte ber junge Rünftler in biefem Mo-

Und boch war Alvarys erstes Auftreten 1886 enthusiaftin, die naiv seufst: So ein Kuß muß eine du verheiratet? Schnell, stelle mich deiner Frau vor, etwoort gegen alles Erwarten ein Fiasto. Er- tote Frau ausweden, um jo mehr eine schlafende! damit ich auch mit ihr Freundschaft schließen kann." in Remport gegen alles Erwarten ein Fiasto. Er-mibet von ber langen Seereife, heimwehtrant, vor ein neues anspruchsvolles Publifum gestellt, welchem der Liebling der Beimarer Hofbufne ein völlig Fremder war, wurde Albarys Debut tein vielver-iprechendes und entnutigte den jungen Kunftler beentend. Ant seine Cattin, eine liedreizende, feins gebildete junge Dame, glaubte feit an den Stern des geliedren Mannes und hat glänzend recht behalten. Man brancht nur einen Bisch in die amerikanischen Rütter des lesten Jahres zu werfen, um riem Begriff von den Trimmben zu bekommen, welche Albard in der neuen Welt als Wagnerfänger errungen hat. Aus dem lyrifchen Tenor, dessen Debit den Neuvortern tein Ereignis war, an das fich angenehme Erinnerungen fnupften, mar nämlich schon nach zwei Jahren, in benen er neben Niemann wirfte, ein Ersatz für diesen großen Wagnersanger geworden und das Schwergewicht von Alvarys Leiftungen blieb von nun an die Interpretation ber

Opernhelben Magners. Alvarys blendende Erscheinung, sein tiefdurch-bachtes Spiel und seine prächtig geschulte und wenn auch nicht machtige, fo boch febr ausbauernbe Stimme fommen ihm babei ebenfo fehr zu ftatten, wie fein feiner fünftlerischer Geschmad. Alvarys Walter feiner fünftlerischer Geichmack. Alvarys Balter von Stolzing, Tannhäufer, Lohengrin und Siegsfried sind Meisterleistungen; er entwicklt in dielen Schöpfungen einen Abel des Spieles, eine so vorsuchne Gesangskunft, eine solch hinreisende dramatische Gewalt, wie eben um ein Sänger ersten Ranges über ein solches Jusammenwirken fünstellerischer Qualitäten gebieten kann. Bon Midarys Pager schreibt Killon: "Das ist die hächter Kant. "Loge" schreibt Billow: "Das ift bie höchfte Boll-enbung, ber verwirklichte Traum bes Meisters!" Der große Plauist hatte in Jürich "zu einer Zeit, wo sich Albary noch kaum die Mühe gab, geboren zu werden," Wagner am Maviere oft begleitet, wenn 301 Bettern, Jougnet um attante program ober geniale Sommeffer, ber damals eine schöne Stimme besaff, bem Freunde die Hauptrollen aus Rheingold und Walkure vorsang, und kaunte genau bie Antentionen, von benen Wagner befeett war; - Billows Urteil ift barum hochaufchagen. Maerbings geht er zu weit, wenn er bie Interpreten bes Loge an ben großen beutichen Buhnen insgefamt "Stim-per" gegen Alvary nennt, aber biefer Ausspruch charafterifiert immerhin die Bewunderung, welche der leidenichaftliche Rlaviervirtuofe für Alvarys Leiftungen empfand, ale er ihn in Remport bas erfte Dal

Gin mahrer Rultus wurde bort insbesonbere mit dem Siegfried Mwarps getrieben. Diefer Siegfried war der Held des Tages, spaltenlange Feuille-tons wurden ihm gewidmet, die schönere Hälfte der Bevölkerung Newyorks wurde von einer fast beangftigenben Borliebe für Bagner befallen, und ber Fenilletonift bes Boston Home Journal hatte nnrecht nicht, wenn er meint, man könne alle biefe niedlichen Labies, die ploglich fo enragierte Wagnerianerinnen geworben feien, auch gang mit berfelben Berechtigung "Mwarhanerinnen" nennen.

In den amerikanischen Blattern, die Alvarys Leistungen beurteilen, wird fein "feiner Sinn für bramatischen Realismus" ebenso gerühmt, wie sein göttliches Rener, bas auch bas Bublifinu entzündet," sein Siegfried wird ber "Topus der Jugend, Frifde und Schönheit" genannt, aus Albanys Jugend wird der Schluß gezogen, sein Beilins werde ihn auf bistang merreichte Ruhmeshöhen führen!" Neben folden Rrititen aus ber Feber ernfter Dufitfenner indet man aber auch Worte ber naivsten Bewutsberung Albarys, die sich sogar auf Betalls seiner Kostüme, seiner Maste erstreckt. So rühmt 3. B. ein Rewydrter Journal "The Press" au Mourys Walter von Stolzing "ben echt altbeutichen Schwung seiner Peride" und ben "forretten Schnitt seines Schurrbarts, ber von einem Auruberger Barbier gepfiegt zu sein schien." Bezeichnend für die enthusialitiche Stimmung, in welche Moorh seine Bewung berer und vor allem feine Berehrerinnen verfette, ift and ein ergößliches Feuilleton, bas in einer ber größten Remyorfer Zeitungen erschien und "The Alvary kiss" betitelt ift. Erheiternb wird ba geschilbert, welche Regungen und Erwägungen in ben herzen weige argungen und erwagungen in den Herzen ber Amerikanerinnen dor sich gegangen sein nögen, während Siegfried-Alvary die Waltier aus dem Schafe nachkübt. Diese zwösst Zatte mit ihrer schuluchtgeschwelten Welobie, die Wagner mit der Bezeichnung molto moderato für diesen langen, langen Kub anweise, mitsten den Umerikanerinnen schle erhlok ersteinen kein und ihre Keissiel der Andersche von rein siegfriede Albary die Waltire aus der nahm gelassen währende Siegfriede Albary die Waltire aus der nahm gelassen währende Siegfriede Albary die Waltire aus der nahm gelassen währen Sociales wachklüßt. Diese zwölf Tatte mit ihrer Sahre sind lang, und du habt wohl nie mehr an Wilhen Fauteuil ein und schien Magen kir die richtlichgescheulten Melodie, die Wagen mit der Weseichnung molto modersto für diesen langen, lang keinel kang nuch die sich vorhin so plödlich deinen Nammen sah, werden, aber erft im nächsten Awstenation diese Ausgenatie die keihen gen Kuß anweist, milfen den Auserikanerinnen sowie, mild gedacht! Wer ist die keihen nach der Ausspruch jeden Ausgen Auser aus die keihen gen Kuß anweist, mild serzeugen, ob wirtlich ihrer Nachdeau — kein Blicke gleichmiltig die Reihen genklos erschieden, aber erft im nächsten Ausgen Auser aus die keihen gen Kußen die Fahren kannen sah, werden die keihen gesche keinen Kugen, ob wirklich ihrer Hauteul ein und heite Augen kußen Fahren Paufen Fanten Fanten Paufen Fahren Fahr

Und trop all biefer enthusiaftijchen Sulbigungen es Alvary wieber nad Guropa gurud. mifche Ovationen, Berge von Blumen und Abichiebs rufe, die so lange bauerten, bis der Direktor bes Metropolitan Opera House bas Gas abbrehen ließ, wurden bem Scheidenden gu teil und fein erftes Betreten einer europäischen Buhne brachte Alvarn ichon wieder einen neuen glanzenden Kontratt. Direttor Bollini in Samburg, ber fich fo leicht teinen neuen Stern entgehen lagt, feffelte Alvary baburch an feine Buhne, daß er ihm in generofer Beife bie weit-gehenbsten Freiheiten zugestand. Seither hat Alvarn auch in Europa schon eine

Reihe von Trimmphen gefeiert — feine größten wohl in Münden, wo ber Bergleich mit einem ber be-rihmteften Bagnerfänger, mit heinrich 2001, es jedem fremben Sanger ichon von voruherein schwer macht, die Gunft des Bublifums zu erringen. Aber die schon gerühmten Borguge Alvarys haben ihm and in München zum Siege verholfen. Sein Rag im Freischütz, sein Joseph (Mehul), sein Siegfried, sein Tannhäuser und vor allem sein Lohengrin haben glangend bewiefen, was für ein vornehmer Ganger und Schanfpieler Albarn ift, und es war eine fpontane Mengerung bes Entzudens, bag ber Bringregent Luitpold bem jungen Sanger nach ber Mindiner Lohengrinvorstellung bie golbene Mebaille für Runft und Biffenichaft verlieben hat.



Bovellette von Adrian Herfvegen.

ie bas Täfelchen am Sausthore verfündete, hatte Dr. Mag Armin von 2 bis 3 Uhr nachmittags feine Sprechftunde, aber felten nur verirrte fich jemand um biefe Beit bie brei Treppen binauf gu bem jungen Argte. llurufte verwuntschend, die ihn abfiett, biefe fittle Stunde wenigstens jun Arbeiten zu verwerten, ftand benn auch an einem falten Wintertage ber junge Mann am Tenfter und ftarrte hinab auf bie bbe Vorstadiftraße. Gin Bug der Sorge grub sich babei immer tiefer zwischen seine zusammengezogenen Augenbrauen. Armin überlegte, wie lange er den faft ver-lorenen Boften hier noch halten fonne? Seine Arbeiten für medizinifche Blatter fcutten ihn gerabe beiten für medizinische Blätter schücken ihn gerade nur vor der äusersten Not — lange konnte es so nicht mehr weitergehen. Aber was thun? Juridëtehren in das kleine Heinalsborf, dort vielkeicht ein gesuchter Landarzt werden, gewiß aber verbauern, geistig verkünmern, wie alle, die in so kulturferne Winkel verschäugen werden? Oder hier in der Ressiben, warten, worten, die krend ein glückliche Jufall, eine prächtige Epidemie oder ein plögliches Sterben seiner fämilichen kollegen aus dem undes faunten ungen Arate einen bekannten meden werde fannten jungen Arate einen befannten machen werbe? Gine sehr unwahrscheinliche Aussicht! So trosttos wie jene auf die winterlich obe Straße. Doch nein! Benigftens biefe Aussicht mar jest nicht mehr gang ohne Reig, - eine ebenio schone negt nunge gung Dame kam langfam die Straße entlang geschitten, heett dann plöglich inne, sah scharft nach dem Haufe herüber, das Armin bewohnte, und eilte dann auf basfelbe gu.

Sollte die Dame eine Patientin fein? Armins Berg flopfte aufgeregt und er icalt fich felbft wegen biefer filr einen Arat höchft unfchidlichen Rervofität. MIS es nach einer Beile wirflich flingelte, mußte er als es nach einer Weite vollting inigete, imigete in an sich halten, um nicht selbst hinauszufützen und zu öffinen. Wenn nur jest der Dienstmann, der von 2 die 3 Uhr jeden Tag seinen Diener vorstellte, richtig seinen Posten verfah und nicht etwa im Vorsimmer schlief! Rein, er öfinete, eine Sesunde päter klackte. Sein die Kriter und sie diese dern de päter klackte. klopfte es an die Ahftre und eine junge Dame trat herein, indem sie mit prissenbem Alide den jungen Arzt maß. Dann rief sie freudig: "Er ift's wirklich! May, kennst du nich nicht mehr? Freilich, zwölf

Der junge Argt fampfte, mabrend fein ichones Gegenüber jo iprach, mit einer Bewegung, die ihn fast zu übermannen brohte. Seine gludliche, forgenlose Jugendzeit stand ploglich vor ihm - er bachte an feine gittgen Ettern, an seine Heimat und an die liebste Genossin seiner Knaben- und Jüngtingssabre: ein Kind, halb so alt als er, aber so warmperzig, reizend und bezaubernd, daß er die Gefellschaft bieses Stinbes jeber anberen vorzog. Ach, bie gludlichen Beiten von bamals! wie hatte er fie über Rummer und Sorgen ber Gegenwart fo gang vergeffen tonnen?

Und nun fam diese ichdone, junge Dame, die Armin nie ersamt hätte, und behauptete, die klein Helene von einst gut ein! Rur ihre Augen waren sich gleich geblieben, leuchtende Kinderaugen, die noch sich gleich geblieben, leichtenbe Knideraugen, die noch immer jede Regung des Fergens flar wöderspiegelten.

Noch ehe der junge Arzt sprechen sonnte — er hielt die Hände Helmen Kelt nicht der Helmen – sagte fein liebeliches Gegenüber: "Du haft Kummer, Mar! Komm, vertraute mir ihn an — du haft mich ja so oft in meinen Kinderforgen getröftet; laß mich versuchen, od ich die nicht auch helfen kann?"

Raum eine Biertelftunde mar bergangen, fo mußte bie junge Dame alles, mas fie miffen wollte. Der Arzt flagte nicht, er ergählte nur fein Leben, das feit dem Tode feiner Eltern eine unnuterbrochene Kette von Sorgen und Mühen gewesen war, aber es that ihm feltfam wohl, ein teures, mit feiner Jugend-geit eng verbundenes Wesen in seiner Riche zu wissen, helenens teilnahmsvolle Fragen zu hören, zu sehen, wie sie den Bereinsanten mit liebevollen Bliden betrachtete. Endich prang Helene auf und rief, nach einem flüchtigen Blid nach der Uhr, lächelub: "Deine Orbinationsflunde geht zu Ende und biefes Zimmer hört auf eine Freisatt zu sein, die auch eine Dame ungeschent betreten darf! Lebe wohl — du hörst noch von mir!"

Erft als Belene fortgehuscht war, fiel es Mag ein, baß er nicht mehr bon ihr wiffe, als baß fie noch immer fo liebreigenb und herzensgut fei, wie vormals als Kind. Zum Glüd hatte Helene ja verfprochen, ihm Nachricht zu geben, und sie hielf dem Freunde gewiß ebenso selt ihr Wort, wie sie es verkanden hatte, ihn zum Reden zu bringen. Er lächelte über hatte, ihn jum Reben zu bringen. Er lachelte über feine eigene Ungeschicklichfeit — Belene mußte fein ganges Leben und er nicht einmal, ob fie fich bauernd

in ber Residens aufhielt. Erst am nächsten Mittag, viel zu fpat für seine Stit am nachten Wettlag, viel zu ipat für eine Ungedulf, erfield Linnin Nachricht, einen Brief von Helene. Sie ichried: "Lieber alter Freund! Be-nutz das beiliegende Billet und ich werde mich freuen, Dich heute im Theater zu sehen. Verziß aber nicht, daß heute des Königs Geburtstag und Gala-Vor-kellung ist — mache Dich also school eins — alte Freundschaft in Chrei ichte von über mare es mir lieb, wenn Du mich nicht bugen murboft.

Selene." Das Klang so sonberbar, so verlegend! Konnte Helene annehmen, daß Max seine Freundschaftsrechte je mißbrauchen würde? Und konnte sie glauben, daß je misprangen vietore into folitie je ganden, volk ijn eine Einfadung freuen würde, die in jo eigert fümlicher Fassung an ihn gelaugte? Unwillig warf Lemin Brief und Billet auf den Tisch, fest entigdischer Helenelk Bunsche nicht zu fossen. Übends aber zog er bennoch seinen wohlgebürsteten Promotionskrach an und ging ins Theater. Woher follte Mag Runde

über Selene befommen, wenn er ben einzigen Weg, fie wieberzusehen, verschmähte? Gein Blat war einer ber besten im gangen Saufe, unweit der Königsloge, und Armin fühlte sich gaufanglich immitten von bligenben Uniformen, Ordens-sternen und bleubenben Toiletten etwas unbehaglich, um so mehr, als er Selene nirgenbs entbedte. Gie tam erft gegen bas Enbe bes erften Attes, und augenerft gegett das Snoe des erften Artres, und augen-blidlich wandten sich ihr alle Augen zu. Sie sah reizend aus in ihrer prächtigen Balltoilette, welche Racken und Arme von geradezu klassischen Umrissen freiließ, die aber durch kein Schmucktub die Blick auf sich lenkten. Aur im Haare glänzte gerade ober der Sitrn Helenens ein sunkenhorübender Diamant dass Geberge Kräfe. Wer Scheres hütze Kommen. der Stirl Heltenens ein juniemprugender Namalit von seltener Größe. War Helenens stätes Kommen Kofetterie, wollte sie Aufsehen machen? Selbst aus den Hossogen stog mancher interessert Wlick nach der schönen Frau — diese aber nahm gelassen ihren Fauteuil ein und schien nur Augen für die Bühne zu haben. Gespannt wartete Max auf ein Erkennungszeichen, aber erst im nächsten Jovischnakte überklogen Selenens Alicke gleichmilte die Reihen Steine in Heltenen aroppun, beine die Beiten micht eine Beichichte zu erzählten. Mag wuißte, Solitär, ben du mit da so stolz zuruchteurer 2 numu sage helten aus unbegntecter Kamilie stammte — ber ihn immerhin als Erinnerungszeichen an eine heitere Glanz, ber sie nun umgab, tonnte ihr dagen meine wieder an, tropbem er nicht viel mehr wert durch eine reiche Herten umgelallen sein. Warnun hatte ihm Helene das gestern nicht erzählt, warnun ihn nicht in das Haus ihres Gatten eingelaben, bich glaube mir — bie ind beibe ech t!" — Eine bei die ein der iconten bei bei beibe ech t!" — Eine daß gelene aus unbegnierter symmie finimme — wo Glans, der sie nin umgab, somite ihr daher nur durch eine reiche heirat zugefallen sein. Warum hatte ihm Helene daß gestern nicht erzählt, warum ihn nicht in daß haus ihres Gatten eingeladen, warum ignorierte sie den Lugendbreund nun so beharrlich? Und wie ftimmten alle biefe Buge gu bem Bilbe, bas er von ber holbfeligen Spielgenoffin von einft im Bergen trug? Aber wogu bie Fragen, wogn fern mit gegent ing gene bog ar begin, den hier immitten geputter Frember figen und eine schöne Frau anstarren, deren Launen ihn verletzten – fort von hier! Eben wollte, sich Armin entferun, als heine leife aufschie und ihr Kopf gegen die Lehue ihres Gipes gurudfiel, als ware fie ohnmachtig. Blibichnell war Armin an ihrer Seite, trantte fein Tafchentuch mit Aether, ben er ftets bei fich führte, und bem belebenden Dufte gelang es bald, bie schone Frau wieber 30 fich ju bringen. Sie lächelte, als fie bie Augen aufichlug - richtete fich bann langfam auf und nach einem Augenblide bes Nachlunnens faste fie, wie einem ploblichen Impulie folgenb, nach fostbaren Diamantnabel in ihrem haare und ftedte fie raich in bie Schleife von Armins Rravatte. Als er das Geichent abwehrte und Selenen gurückgeben wollte, flufferte fie ichnell: "Behalte es! Reine Seene! Alles fieht auf uns."

Scene! Alles sieht auf uns."

Birflich war durch den Schrei Helenens das ganze Publikum aufmerksam geworden und jeder blickte nach ihrem Plage, um so ausmerksamer, als in diesem Momente ein königlicher Kannmerlakal ersichien, sich im Aufmage des Hoses nach Helenen Befinden zu erkundigen, und gleich darauf der Instendant herbeilitigte, um sich zu überzeugen, daß die ihöne Fran wieder wohl sei. Helm darust die Unimerkankeit, nahm den Arm Armins und verließ den Juschauserung gesogt von den Intendanten die Mindenten gesten bei kant die unter eine Aufmerkeit eine Aufmerkeit eine unter alle und gesten der Armins und verließ den Juschauserung gesogt von den Intendanten der Mindenten des sich vielen eine lasten wollte Kelene banten, ber es fich nicht nehmen laffen wollte, Belene vanten, ver es ich nicht neugen algen vonte, Verlichtli in seinem Coupé nach Haufe zu fahren. Im Bestichtl angekommen sagte Helme zu Max: "Sie sehen wohl norgen noch einmal nach mir, herr Dottor, nicht wahr? Ich bitte barum! Fragen Sie nur nach Helme Maja — Hotel Impérial. Ente Nacht und besten Nacht für Kre. Sife. 116.

beften Dank für Ihre Silfe!" Belene Maja! Run war Armin alles tiar. Das war ber Rame ber Gangerin, die feit Bochen die Residenz in Entzuden versetzte. Das Gastipiel Majas war eine Kette von Triumphen gewesen und Urmin hatte fich manchmal bei bem Bunfche ertappt, die Gefeierte auch einmal zu sehen, wenn er ihr enthussiaftliches Lob las — aber ein Darbender wie er fonnte sich einen solchen Lurus nicht gestatten. Und nun war ja sein Wunsch erfullt worden, er hatte die nun war ja lein Bunisch erpult worden, er hatte die Gefeierte gesehen, war von ihr sogar für seine kleine Hiffeleitung fürstlich belohnt worden. Armin lächelte bitter. Warum hatte Helene ihm das angethau, ihn beschenft wie einen Bettler? — Raicher durch die Binternach seiner entlegenen Borftadt zuschreitend, erwog Armin den Gedanken, od er der schönen Sängerin nicht nur mit einigen flissen Dankesworten dem Golffer versichtungen filhen Dankesworten ben Solitar gurudfenden und fie felbft nicht mehr beit Solttar zutrafeiten im in fei feit in fingt micht wie wiederschen sollte. Aber das ging doch schwer. Helme war gewiß von der besten Absicht geleitet gewesen, als sie den bedürftigen Freund so stürftig belohnte – daß ihn diese Geschent so bitter tränkte, durste er sie doch nicht entgelten lassen.

Schweren herzens ging Armin am nachften Bormittage zu helene, um ihr zu banken und ihr ben Solitar wieberzubringen. Aber fo fehr er fich auch bemubte, gefaßt und ruhig zu bleiben, fo mantte feine Stimme doch, als er Helene begrüßte und nitt einigen ablehnenden Daufesworten ihr Geichent auf den Schreibtisch legte, vor dem die schöne Sängerin faß. Sie errötete start, als sie seinen düsteren Blick bewertte, und rief plössich : "Berzeihe! Ich abnte nicht, daß ich dich tränken könne, als ich dir das gligernde Ding da gab, lieber Maz! Aber laß die regählen, wie alles dam, und du wieft dann mit mir lachen! Bor allem aber lies biefe Briefe!"

Damit gab sie Max fünf Briefe, fast alle wappen-geschmitdt, bie er flüchtig überlas und die alle bie Frage nach dem Namen des jungen Arztes enthielten, welcher bie gefeierte Diva geftern fo ichnell von ihrem

nervöfen Unwohlsein "gerettet" hatte.
"Bas foll bas heißen?" fragte Mag verwirrt. "Daß du plöglich befannt geworden bift, lieber Freund! Berzeiße mir beshalb ben fleinen Komo-biantentniff von gestern, in ben ich dich ja doch nicht orantentung von genern, in den ich dicht zum Siderischer einweißen konnte, um dich nicht zum Wid nicht zum Wideren wir und durchten durch der wirder einweißen. Ich keine die Belt bester als die mein ernster Freund, und deshalb wurde ich gestern ein bischen ohnmächtig. Hab dich wirklich auch ein Ein steile Besten ein bischen ohnmächtig. Das die bei die wirklich auch

Thrane perlte in ben ichonen Hugen ber Diva, als fie nun bem Jugendfreunde die Sand reichte, die er innig füßte.

"Bie foll ich bir banten ?" ftammelte Dar enblich. "Stille boch!" rief Helene lachelnb. "Beißt bu nicht mehr, wie oft bu mich schon als Kind furiert haft, wenn ich mir wehe gethan hatte? Bie viele fleine Leiben und Schmerzen haft bu mir einst geftillt! Laffe mir nun auch bie Frende, bir einmal Schrei ohnmachtig gufammen. helfen gu tonnen !"

"Belene!" "Bo will feinen Dant! Laffe bir lieber ergablen, wie aus bem befcheibenen fleinen Lenden Daner von einft bie große' Gangerin Belene Daja geworben ift, und bewundere vor allem die geradezu geniale Ueberfetung meines profaifden Familiennamens in ben poetischen Bisperiargon. 3a, lache mr! Diefer so augenehm Hingende Komödiantenname hat meinen Ruf fefter begrunbet, als alle meine Gefangstunfte ich bin eben ein Glückstinb!"

"lind machst andere glücklich!" rief Max, von

neuem bie Sand ber Diva fuffend. neuem die Juno ver Robn intgeno. Thatikahich hatte helene das Glück, noch vor ihrer Abreise zu sehen, wie ihre kleine Komödie den jungen Arzt bekannt gemacht hatte. Die Zeitungen erzählten den Bortall, welcher die Gefeierte betroffen hatte und machten fo unwiffentlich Retlame für Dar, manche nervoje Dame fand ben ftattlichen jungen Arat, ber fo fichere Mittel gu befigen ichien, allerlei Damenleiden zu bannen, hochft intereffant ; man tonnte auch ben herrlichen Solitar bewundern, über das Abenteuer im Theater planbern, ließ man Armin

rufen - furg, er war Mobe geworben und fah fid)

plöplich gesucht, geachtet und bald auch frei von Sorgen. Jeber seiner Briefe an die Jugendfreundin sprach scor jeuer Briefe an die Jugeiopreinfin fleden von seinem Konte; jeben neuen Großa melbete er ihr ebenso gewissenhaft, wie sie ihm von ihren Triumphen icherzend Bericht erstattete. Nach einem Tahre führte ein Gastspiel Selene von neuem in die Resibenz. Das Berz der schönen Sängerin stoptte stets heftiger, wenn fie fich bas Wiederichen mit bem Jugendfreunde ausmalte. Seine Briefe waren so herzlich, auch er schien fich auf bas Bujammentommen mit ihr so zu freuen, nag auf dus Infammententent unt ihr bat fetten, bofft heifte, aus Magens Dantbarteit jei ein wärmeres Gefüßl geworben, und zwar jenes ber Reigung. Sie hoffte es, weil sie ja selbst für den stets unvergessenen Jugendgespielen die innigste Syntacische

pathie empfand. Endlich tam ber Tag ihrer Untunft in ber Mefibeng. Schon am Bahnhof ipahte Helene nach bem Geliebten, aber es erwartete fie nur der Intendant, ber bie liebenswürdige Künstlerin besonbers hachder de teernsturige antitette verbeite gefatigte. Auf der Hacht it ib ie Etabt lagte er plötzlich: "Erinnern Sie fich noch Ihres Abenteuers während der vorjährigen Galavorftellung? Diefer Dr. Attentin, der Sie damala fo ichnell wieder ins Leben gurudrief, hat fabelhaftes Gud, ift einer der gesuchteften Merate ber Resideng geworben. Macht auch jest noch Bunberturen, wie bamals bei Ihnen; er hat erst vor furzem eine hibsche, steinreiche Amer rifanerin vom Tobe errettet. Der Bater gab Armin ein horrendes Honorar und die Tochter wird ihn wahrscheinlich mit ihrer hand beglücken — ja, er hat entschieden Glud!"

Belene horte faum mehr, was ihr Rachbar noch ergählte, sondern lehnte sich mit geschlossenen Augen gurud, als fei sie mube. Warum, fragte sie sich voll gurna, ais jet nie muse. Wartin, tragte sie lich volleifersichtigen Grolls, hatte ihr Mag beie stur verlichwiegen, wenn er nicht burch ein tieferes Jutercse an die Amerikanerin gefesselt war und nich vielleicht seinet. die Freundin durch das Gestäubnis seiner Liebe zu ber reichen Freunden zu verlegen?

Mis helene im hotel antam, fand fie nur einen Brief Magens bor, worin er um Enticulbigung bat, fie nicht gleich begrußen gu tonnen. Er fcrieb: "Gine thrannifche Batientin beftand barauf, ihre erfte "Eine tyfatinige Puttenin verland verant, der faigere Ausfahrt nach ihrer Genelung nicht ohne nich unternehmen zu wollen — bas häft nich fern. Seute abend aber werbe ich Dich bebundern, wenn Du die Amneris singst, und Dir dann — ersehnter Mugenblid! - enblich meinen Dant abftatten tonnen.

Steine in helenens Ropipus, benn diefer Solitär tauiden laffen? Täufden laffen wie durch diefen wunderbaren Brillanten, ber an feiner golbenen Nadel fojen ibm eine Geidichte zu ergablen. Max wufte, Solitär, den du mir da fo ftolg gurudftellteft? Rimm gitterte und taufend funtelnde Lichter fprufte. Ervannerbuten Britainen, ver an feiter großenen Ander zitterte und taufend funtfelnde Lichter þreithte. Et-bleichend ftarrte Helene auf den Siein, der nur von Urmin tommen fonnte — das war fein Dantl Ein talter, bligender Siein — und die Thörin hatte gehofft, bas Berg bes Geliebten besigen gu fonnen porbei, verweht der schöne Traum!

Raum hielt sich heleine aufrecht, als sie von neuem die Bunne betrat. Die aber hatte sie bas Ductt mit Niba fo hinreißend gefungen wie heute fie fühlte alle Gifersuchtsqualen, welche bas Berg ber Pharaonentochter zerfleischen, in ihrem eigenen Hersen glüchen, und als sie Mar plöblich in einer der Profeculumslogen neben einem schönen jungen Mädchen ericheinen fah, ba brach Selene mit einem gräßlichen

MIS ihr langfam bas Bewußtfein gurudfehrte, fühlte sie, daß sie an einem stürmisch klopfenden Hersen lag, sühlte sie heiße Külfe auf ihren Lippen, und die Angen ansichtagend, sich sie sich in dem Armen Magens, dessen Blicke voll liedevoolker Angst auf ihr ruhten und glidlich aufleuchteten, als helene aus ihrer Ohnmacht erwachte. "Mag!" flufterte helene, als fie fprechen tonnte,

warum haft bu mir bas angethan! Diejen Dant - fie deutete auf den Solitär — "begehrte ich mahr-

lich nicht von bir!"

"Du glaubit, bas sollte mein Dant sein? Kind, Geliebte, bu fennit mich noch ichlecht! Ich bin ber undantbarfte Menich von der Welt — ich dante nicht, fondern ich forbere sogar noch, ftatt zu dankeit Gelene, du schenfteft mir einft so viel – schenken mir nun auch bich selbie! Werde mein Weib und umfer ganges Leben foll bir bann beweifen, bag gwei Blud: liche fich nur Gines gerne und immer wieber banten - ihre Liebe!



### Die Appalhonata.

Bufikalifche Bovelle von Max Kalbeck.

(Sch(u8.)

er Baron, ber feine fiihlen theoretifden Museinanderjegungen mit ungewöhnlicher Barme vorbrachte, war aufgestanben und burchmaß bas Zimmer mit großen Schritten. Er blieb por bem Brofeffor fteben, ber ihn nicht ohne einen

Auflug von Bronie fragte: "Und wie benten Sie, wenn ich fo frei fein barf, mich danach zu erkundigen, über den gestigen Indalt der "Appatssonate" Dem Aamen nach . . . — "Die Bezeichnung rührt nicht vom Komponisten her, " unterbrach der Baron den Kleinen, der behaglich auf sein Doschen klopfte, "sondern ift von irgend einem Schwach: Dosgen tropfe, "better der der den Banten vor die Mehrzahl ber Beethovenichen Werke, ja eigentlich vor alles feten, was Musik heißt. Musik ichen mir der unmittelbarste und darum auch eindringlichste fünftlerifche Musbrud bes Leibenschaftlichen gu fein. Der Begriff ber Leibenschaft, welcher mir babei vorichwebt, ift freilig ein anderer als der gebräuchliche. Ich gebe auf den sperachlichen Uriprung des Wertes zurück, wonach die Leidenschaft einen wirklich leibens Aufländ des Menschen zufähnt des Menschen der Bereichnet. Doch das würde nich zu weit abführen, am Eude gar bis zu eine Weitellichen Auslähren und Leiden Weitellichen Auslähren werden. will der mid ja weit ublufter, un Seiden und Leben, ber mystischen Gleichstellung von Leiden und Leben. So viel sei nich bemerkt, daß wieder nur das Aussiprechen, vor allem das kuntlerische Aussprechen der ppragen, vor auem oas tuntiertige Ausspreagen der Leidenschaft den duldenden Meichden von einem Leisden erlöft. Was aber Ihre Frage nach dem gesiftigen Inhalt der "Appassionata" betrifft, so wäre die Wesantwortung derselben eine fehr schwierige, umständliche und verwiedelte. Sie könnten zehn verschieden Antworten bekommen, von denen jede zu Recht bestände, daren der Kie eine aufriedenschen mirke. ohne daß sie eine gufriebenftellen würde. Sie wissen wohl, daß Schindler, jeuer fatale "am de Beethoven", seinen großen Freund ber "Appassionate" wegen die tittletreklierte und mit ber bes delphischen Orafels würdigen Erwiberung abgespeist wurde: "Lefen Gie Shafespeares Sturm!" Beethoven hatte ihm ebensogut Dantes Juferno jur aufflärenden Leftüre enspehlen können. Möglich übrigens, daß Schindler den Komponiften, der ihm etwas von einem Sturm zu-Auf heute adend dennt!"

Auf heute adend dennt!"

Umfonft häche Helene am Abend nach dem Freunde. Am Schliffe des ersten Aftes aber wurde ihr ein prachtvolles Bogunte überreicht, im dessen Mittes aber wurde ihr ein prachtvolles Bogunte überreicht, im dessen Mittes aber wurde ihr ein prachtvolles Bogunte überreicht, im dessen Mittes aber wurde dach einer reinen Instrumentalmusst qualen? Das

Die Programmatifer mögen immer ihre bemalten Ba-pierdrachen steigen lassen, so weit ihre Schnur reicht, und jo lange der Wind ihnen günstig ist. Beethovens Phantafic nimmt Flügel ber Morgenrote ober gleitet auf den Ablersfittiden bes Sturmes gwijchen himmel und Grbe bahin; mer jagt uns, woher und gu mel-chem Biel? Unter ber 3bee bes Tonwertes will ich in eriter Linie etwas Mufitaliiches verftanden miffen, das in Worten nicht auszudrücken, nicht zu erschöpfen ist. Ein rhythmisches, harmonisches oder melodisches Wotiv oder auch die Bereinigung mehrerer solcher Motive gu einem grundlegenden Thema gibt mir bie Idee des Romponisten und feiner Schöpfung. Je einfacher diese Idee ift, je faßlicher sie fich dem Geshör darbietet, je charafteristischer sie von anderen ihrer Art sich unterscheidet, detto besser für das Wert. In der Erfindung solcher primitiven Urgedanken zeigt sich das Genic, in der Ansführung berselben das Talent und die Runft des Komponifien. Unnuftöglich fest fieht mir die Thatsache, daß die einfachften musikalischen Hocen auch die ergiebigsten sind. Beispiele drängen nich Ihnen von allen Seiten zu. Iedes Fugenthema von Bach, jeder sumphonische Gedaute eines Wozart, Beethoven und Brahms beweist es Ihnen. Auch ein to weit ausgreifendes, vielbeutiges und an interessan-ten Ginzelheiten überreiches Tongebicht, wie die "Appaffionata", rubt auf ber beideidenften Bafis, gebt aus den unideinbarften Anfängen hervor. Gin ton-tonierender Dreitlang und ein biffonierendes Intervall find die winzigen treibenden Reime, aus benen ber ftolze Baum emporwächft. Was ift das erste Thema anderes, als eine rhythmilde Ordnung ber auf- und absteigenden brei Tone bes F moll-Accorbs? Doch überichen Gie auch nicht ben großen Gefunbidritt, ber am Schluffe ber Beriode gogernd vor- und gurud. geht. In ihm fieelt mehr, als man sich anfangs von einer bloßen Tillerverzierung fraumen lätzt. Denn jenes rätielhofte, im Laß angeichtagene vanten-artige Motiv mit der fleinen Schunde Des-C, welches rhuthmijd und melodiich außerordentliche Wichtigteit erlangt, ift mir ber melancholische Schatten bes vorhergebenden großen Sekundichrittes D-C. Bon Diefer leife ans ber Tiefe beraufpochenden Rlage wird das Wert bis ins Finale hinein durchbrungen und ersichüttert. In der sehnluchtsvollen Seitenmelobie (As dur) erfennen Gie ohne Schwierigfeit bie Umfehrung bes hauptthemas, und alles übrige, was fich baran reiht, laft fid ebenfo leicht auf die beiden Grundrent, lagt fia edenlo eign auf obe beiten drinds motive des Werfes zurückführen. Das Intervall der Schunde beeinfluft auch die Themen des Andvante und des dritten Sahes. Jene höhere Gindeit, welche ich als Polintat für alle Werfe in eytilicher Form hingestellt habe, ist ein Produtt diese und anderer geheinen Bezischungen, welche die in ihrem Gharafter grundverschiebenen Teile der Sonate zu einem harmonischen Gaugen verbinden. Bergeihen Sie mir, nieine Herren, diese Katheberrebe pro domo, mit der ich unserem guten Prosession ins Mundwerf gepfuscht habe. Aber ich nußte einmal fagen, was ich längft auf bem Herzen hatte, und follten felbst ein Dichter und ein Maler barüber eingeschlafen fein."

nud ein Maler darüber eingeschlafen jein."
Beide Herren protestierten lebhaft gegen biese Berdächtigung. Im Zimmer wurden die Lichter angesündet, und während man in den Salon ging, um den Thee zu nehmen, sagte der Dichter, welcher die Eställe zu Tiche führte: "Tropbem die geschrte Ausführung des herrn Barons, jo weit ich ihr mit meinem Laienversande zu folgen vermochte, nich in kaben Under interführt het wege ich debt zu her hohem Grade intereffiert hat, wage ich doch, zu behaupten, daß fie nicht der geeignete Spilog gewesen ift fur den unvergeklich schönen geniftgenuft, den wir unferer liebenswürdigen Birtin gu verdanten haben. Gine folche Bergliederung unferer Freuden gemahnt an die gefangene Libelle und ihr tranrig duntles Blau. Auch hoffe ich, baß bie ,Appaffionata', unbeichabet ihrer großen und fleinen Sekunbichritte, noch andere als tednuifche Deutungen gulagt. Wie mare es, wenn jeber ber Anwefenben eingestände, was für Empfin-bungen, Borftellungen ober Gebanten ihm mährenb jenes Bortrages aufgeftiegen find ? Unfer Symposion gewänne baburch ben Reig einer originellen Unterhaltung, welche vielleicht der Aefthetit der Tonfunft gu gute fame und bie in ihr herrichende Roufufion ein

wenig aufhellend beleuchtete."
Die Gräfin, an welche biefe Worte vornehmlich gerichtet waren, fentte nur beipflichtend ihr schönes Saupt. Gie bachte offenbar an gang anbere Dinge. Satte fie boch bisher nit teiner Gilbe verraten, bag bas Gefprach ihre Teilnahme erregte. Mir, ber ich was Seipram ince Lennagme erregte. Mer, der ich feinen gestiden glauben woute. In den ich alles berschieben faß, fiel die geifterhafte Bläse ihres gettiden Eeist zu lieben, dem ich alles berschieben ich ein paar abs gezirfelte rote Fieden auf ihren Wangen brennen sah, die ihr das Ausssehen einer Fiederkranken gaben. Der zweiselt, daß ich mehr, daß ich alles an ihm verloren jener Details zu erwähnen, die Berstärkung ber im

Maler rief froblich: "So fei es, und mein Freund, ber fo gludlich geweien ift, ber Grafin bas Meifterstud firer kennft abzubitten, mache ben Aufang."

2. trant mir aufmunternd ein Glas Dabeira und mir blieb nichts übrig, als mit der Beichte ier Bifion herauszurnden. Ghe ich mein Seemeiner Biffon herauszurneten. Ehe ich mein See-marchen erzählte, hielt ich es für nötig vorauszu-ichicen, daß ich im allgemeinen fein Freund derartiger weit ansgesponnener, poetisierender Musit-beschreibung sei, hinter welcher sich meist ein nichts weniger als nussitatischer Geist zu verbergen pflege. Rur Die außergewöhnlichen Umftande, welche den Bortrag ber Sonate begleiteten, fonnten zu meiner Entichulbigung bienen. Ich erwähnte bie eigentumliche Abend-ftimmung, bie Aussicht auf bas buftere, neblige Baffer felige Blide gufchof - wollte ich meine Ergahlung abbrechen und mit irgend einer scherzhaften Bemertung ichließen, als bie Gräfin plogtich einen leifen Schrei ausstieß und gleich barauf ohnmächtig in bie Lebne ihres Geffele gurudfiel. Alles fprang ihr bei, man befprengte fie mit frijdem Baffer und belebenden Effenzen, und als fie nach wenigen, eine Ewigteit währenden Minnten wieder zu sich gefommen war, brachte sie der Baron mit hilfe der herbeigeeilten Rammerfrau in ihr Schlafzimmer. Balb tehrte er, noch por Angit und Aufregung bebend, in ben Galon gu= rud, tröftete die erschrectten Herren mit der Nachricht, daß der Nervenanfall seiner Nichte vorüber sei, daß fie fich fchon wieder wohler fühle und nur ber Rube bediefe, nm sich vollständig zu erholen, und verab-schiebete uns mit wirdiger Haltung. L. begleitete nich, während es in Strömen vom Himmel herniedergoß, bis in den Gasthof, und wir

beiprachen das merkwürdige Greignis, ohne eine Lö-jung des Rätsels zu finden. Um nächsten Tage sollte sie mir werden. Gegen Mittag war ich ausgegangen, um mich im Schlogehen nach bem Befinden ber Grafin 311 erkundigen. Noch hatte ich nicht die Galfte des Weges zurückgelegt, als mein Freund mir entgegen-kam und mir einen Brief der Schloftherrin vorlas

folgenden Inhalts:

"Seehof, ben 30. September 188 ., 1 Uhr nachts. Benn Sie dieje Beilen empfangen, lieber L., bin ich bereits mit bem Ontel auf bem Wege nach Italien. Dich litt es nicht langer in meinem Landhaufe, bas mir durch den Vorfall von gestern abend verleidet worden ist. Mir abut, daß ich es nie michr bewohnen werde. Der Gebanke, Sie, Ihren Freund, ober einen der anderen dort wiederzusehen, war mir unerträglich, obgleich ich nicht recht zu sagen weiß, warum? So bin ich denn beim ersten Tagesgrauen davon und rufe Ihnen allen ein herzliches Lebewohl zu. Ohne es Bu wollen, noch gu wiffen, bat Ihr Freund an eine Bunde meines Bergens gerührt, die mich, ich fühle es, mein Leben fosten wird, wie fie mich meine Rube gefostet hat. 2018 ich mich von meinem Gatten scheiben ließ - er ift nun auch schon funf Jahre tot - wunberte fich niemand über biefen Schritt. Der Sporteman und die Runftlerin, welche ber Wille eines abel-ftolgen Baters und meine eigene Gedantenlofigfeit vertuppelt hatte, pagten eben nicht gu einander. Bas aber bisher niemand anger meinem guten Ontel erfahren hat, und was ich Ihnen hier sagen will, ift, baß die Trennung von meinem Gatten noch ihren besonderen Grund gehabt hat. Sie erinnern sich wohl nod) bes jungen Rlaviervirtuofen und Romponiften, ben ich ein Sahr nach meiner unfeligen Beirat bruben in Felben fennen fernte, ber feitbem fast täglich gu uns herüberruberte und ber bei einem Gewitter im See verungliidte? Sie machten, als die Rataftrophe ser eringinete, gerade eine Reise nach bem Norbstap, und sauben mich erst wieder, als ich eine welts und leben nicht gran war. Meine geliebte Kunft, die erhadene Ginsalt ber Natur und der Umgang mit wenigen bebeutenden Menschen retteten mich vor Menschanden Verstellen Verstellen. Verstellen Leben General von der ichenhaß und völliger Bereinfamung. Jener Kunftler — wir nannten ihn feines hohen Ingeniums und feiner Conberbarfeiten wegen ben Beethoven-Rebitemer Sollderharteten wegen bei Dereipbelischen vivins – stand meinem Herzen näher, als ich bei seinen Lebzeiten glauben wollte. Ich wähnte nur seinen göttlichen Geift zu lieben, dem ich alles ver-danke, was ich weiß und vernag, aber erft als sie den Entjeckten mir ins Haus trugen, erkannte ich ver-weißett, den ich nich der ich alle geriffen verlegen.

Cheim wollte gegen ben Borichlag bes Dichters pro- batte. Der Tag, an welchem er, hingeriffen von ben testieren, aber bie anderen überstimmten ibn, und ber Klangen ber F moll-Sonate — er borte fie, wie er Rlangen ber F moll-Sonate - er horte fie, wie er fagte, am liebsten von mir - es magte, mir feine leibenichaftliche Zuneigung zu gestehen, war ber Tag feines Tobes. Tropbem ich nichts mehr für meinen Gatten empfand, bem meine Runft und alles, mas mit ihr zusammenhing, unbequem, widerwartig und verächtlich ichien, blieb ich meiner Pflichten eingebent und ftief ben Mermften in fein Berberben. Er wand fich por mir auf den Rnieen und flehte mit erhobenen Sanden und überftromenden Augen um ein Bort ber Gnabe und Berzeihung. Ich aber wies schweigenb nach der Thur und wendete ihm den Ruden. D, hatte ich ibn boch gelinder behandelt, ihn zu mir gurudgernfen, ihm vergeben, ihn erhort! Bom Tenfter aus fah ich ihn ohne hat wie einen von den Furien verfolgten Bahnfinnigen burch ben Bart gur Terraffe fturgen; der in Bort augefettet, er sprang hinein und ruberte in den See hinaus, wo der fürchterlichte Sturm, den ich je erlebt, im Anzuge war. . . Rach drei Einvben fand ihn der Särtner tot am Ufer liegen, den Schaft eines zerbrochenen Auders in der Sand. Wie ich die Leiche vor mir fah, brach bas Ge-fühl, bas ich so lange gewaltsam unterbruckt hatte, mit dem heftigsten Ungeftilm in mir aus. Ich wati mich über den geliebten Toten, rief ihn beim Ramen, ftrich ihm die naffen Haare aus der Stirn und bebedte feine bleichen Bangen und Lippen mit Riffen. dette jeine Detgen Wangen und Epper um Anfere So ilbertaidte mich der Graf, der von seinem abend-lichen Spazierritte heimtam. Die Seene, welche nun folgte, fonnen Sie sich denten. Mich berührte nichts von alleben, was mir vorgeworfen wurde. Auf dem Ortsfriedhose in Felden begrub ich den Eliebten und mit ihm alle meine Soffnungen und Bunfche. Meine stunft blieb mir fein heiliges Bermachtnis, und wenn stant bieb mir fen gettiges Vermacinis, mie deright, am Ambier fisend, in jenes Spiegelglas ichaue, welches nir den See und das jenieitige Ufer mit der tleinen Friedhofstavelle zurickvier, if es mir off, als täme der wohlbekannte Nachen herübergeftenert, um mir den Verlorenen wiederzubringen. Manchmal auch taucht aus der grünen Flut ein blaffes, von buntlen Loden umwaltes Geficht empor, das mich wehmütig anlächelt.

Teilen Sie biefe tranrige Gefchichte ben Freunden mit. Ich habe teinen Grund mehr, fie zu verheim-lichen und branche mich ihrer nicht zu ichanen. Tau-

fend Lebemohl von Ihrer Malvine."
Im Marz bes nächsten Jahres erhielt ich von ber hand bes Barons bie turze, aus Rom datierte Augeige, daß seine Richte an einem zehrenden Fieder, bestellt Borboten sich balb nach ihrer Aufunft in Italien gemeldet hätten, gehorden sei. Giner leithwiligem Berfügung aufolge find die fterblichen fleberreste der Gränigung fin auf bem Gelbener Friedhofe beigefest worden.



### Lieder von R. Frang.

Bon Rudolph Freiherrn Prochaika.

nı auf die Einzelvorzüge der Lieder von Robert Franz einzugehen, fei an jene originelle Hüld-rung der Welobie erinnert, bei welcher leistere im Anfange des Liedes vom Klavier allein

begonnen und fobann von ber eintretenben Gingorgonnen und jordin von der eintetenden Ampe fitimme weiter fortgefetzt wird, wie bies 3. B. in dem vieltbekannten "Es hat die Rose sich bekagt" zu Tage rittt. Mit seltsanem Reize berührt uns ferner eine, das Franzsche Lied nicht wenig abrackterisierende Verwendung ber fog. hornquinten, 3. B.



welche, fo häufig fie auch in ber Begleitung auftreten mogen, burch eine ftets wechselnde Behandlung immer nen und belebend wirfen; Freude verfündend erflingen fie in dem fowungvollen, von feligfter Fruhlings-ahnung durchvehten "Er ift's", traumerifc aus Moll-accorden in dem relignationserfüllten Liebe "Rolenzeit"



eine Wirfung, wie fie voller, einbringlicher nicht ge-bacht werben fann. Man fage nicht, bag berlei Feinheiten etwa nur bem Ohre bes gebildeten Mufikers verftänblich maren, auch auf ben Laien wirten fie ein und verfetzen ihn in die vom Komponisten beabsichtigte Stimmung, mag er fich auch ihrer Urfachen mehr ober auch wenn er nicht weiß, baß die erwähnte Berftarfung ber Melobie burch bie Ottave bier fo ergreifend wirft. Oder wenn Robert Franz in dem wunderbar tief-empfundenen Liede "Gute Nacht" (op. 5, VII) bei den Worten "schwing auf dief" bie mustatische Stei-gerung, welche eine Auflöhung des Accordes nach Our erwarten und formlich erfehnen läßt, burch bie piano auftretende Mollharmonie (b d g) plöglich bampft, fo wird hierdurch das Gefühl erichitternden Schmerzes über den Tod der Geliebten im Zuhörer wachgerusen, mag biefer auch von bem wirfenben Mittel feine Rennt= mag bieter auch von dem wirtenden Wettel teine kennte-nis haben; bleibt es doch überhaupt bahingeftellt, wem in der Knuft ein größerer Genuß beschieden ist, bem Kunftgebildeten, welcher die Ursachen seines Wohlgefallens im Augenblide an der Hand bes Erternten zu ergründen weiß, oder dem bloß Kunfts-sinnig en, welcher sich diesem Boblgefallen singibt, ohne gewohnt zu sein, über bessen hertommen sich iemals Rechenschaft abzulegen.

Faffen wir benn bie genannten Eigenschaften gu einer turgen Allgemeincharatteriftit ber Frangichen einer inigen ungeneingaarterint bet Früngigein Lieder aufammen, so erblicken vir in denfelben gum Teil geniale, zum Teil höchft geiftvolle, immer aber formvollendete Stimmungsbilder, beren blühende, burch äußerste Brägnang ausgezeichnete Melobit nub natürliche Deflamation sich mit einer nach allen Richtungen bin reich entwickelten Rlavierbegleitung vereint. gen hin reich entwickten Kladiervegietung verein. Daß biefe Gigenichaften außer einem feinfühligien Verständnisse auch eine gewisse kednische Fertigkett seitens der Interpreten erfordern, ist selbstwerständlich, kann aber durchaus nicht die ofit gehörte Behauptung rechtsfertigen, daß die Mehrgast der Franzschen Lieder Mussibung feitens eines großen Teiles der nurstücksstützen Kreise die die Eine Kreise die Bernufischlissenen Kreise nicht in demielden Maße, wie bie Lieber Schuberts, Menbelssohns und Schumanns zugänglich wären. Denn auch biefe, besonbers bie Gefänge Schumanns erforbern ja nicht minder jenen Grad technischer Ausbildung sowohl beim Sänger, wie bei bem Begleitenben. Zubem ware es unstatt-haft, das musikliebende Aublikum für die beklagense werte Thatsache völlig verantwortlich zu machen, daß der Franziche Lieberschat, in dem sich Berle an Berle reiht, mit geringen Ausnahmen noch nicht das ver-biente Bürgerrecht unbeschränkter Berbreitung ge-funden hat. Diese Berantwortung trifft in erster Linie unsere Sanger und Sangerinnen, welchen es nicht jum letten obliegt, die fingende Belt mit ben Schöpfungen unferer Liebermeifter befannt gu machen. Suppringen unjetet Arbeitenteiter verantig gi madeit. Bir sebai aber leiber bei biefer Rünflerichar, vom größten bis zum fleinsten herab, eine gewisse Halbigteit im Suchen und Studieren neuer und beintenber Gefänge, und hören in den Konzerten immer benjelben Schubert, benjelben Schumaun, troß immer denielben Schubert, benjelben Schumann, trog aller Berefrung zum Ueberdruffe, benn unjere Konzertsfänger meinen nur mit eben jenen Liedern und gefallen zu können, mit beren Interpretation ihre mufikalischen Borfahren vor einem halben Jahrhundert ichon Muhm geerntet. Das "Kreizern" scheint ganz abhanden gekommen zu sein. Und so geschieht es, das auch die Mule Rod. Franzi im Konzertsalte es, daß auch die Muse Rod. Franz' im Konzertsale immer mit den nämlichen, bei sedermann bereits des fannten Kindern auftritt, und die Sängerin nichts anderes als "Er ist gesommen in Sturm und Regen" ober "Es hat die Kose sich destagt", der Sängerin von Sängerin kroofingen den Wagner hervorgeht, eine außerordentliche Fran von umsassen hervorgeht, eine außerordentliche Fran von umsassen geht, eine außerordentliche Fran von umsassen geht, eine außerordentliche Fran von umsassen den geht, eine außerordentliche Fran von umsassen deht, eine außerordentliche Fran von umsasse

geiftiger Reflerion entiprungen ju fein icheinen, als bem innern Feuer ber Begeifterung, viele aubere wiederum vermoge ihrer ausnehmend garten Betonung mehr für die Dufit im Saufe als im Mon: Bertfaale fich eignen; ber Lefer aber nehme nur einen Zeil jenes britthalbhunbert von Liebern\* in bie Sand und er wird auf Schritt und Tritt Befange finden, fo reich an melobifcher Coonheit, jo hinreifend und begeisternd in ihrem Schwunge, bag er wird ftaunen muffen, benfelben öffentlich nie begegnet zu fein. Beld gambende Funten, nur harrend ber entfachenben Stimme bes Sängers, harrend der entjachenden Stumme des Sallgere, ruhen in den schon oden herangezogenen Liedern "Er sitis" (op. 27, II), "Ann holt mir eine Kanne Bein" (op. 1, IV); welch eherne Kraft in dem "Rachtlied" ("In der Nacht, in der Nacht da rauschen bie Bäume", op. 1, II) und in der genialen Betoning des "Ja du bist elend" (op. 7, VI); welche Größe und Hopeit in Liedern wie "Ein Frieddhof" (op. 13, 111), welche beltrickende Liebenswürtigfeit in Gefängen wie "Frühlingskinder im bunten Gestänge" (op. 7, V), "Ach, wenn ich nur is, nurden wär" (op. 3, VII); ja, welch tiefen Einbruck nüßte ein Sänger leibit mit dem einkachen "der Macht" der andächtig faufchenden Hörerichar erzieten! Eines biefer den höchsten tintlicriichen Chiefer eines biefer ben höchsten tintlicriichen Chiefer eine Bechsten in der Weberreite getragenden Lieber, an bas Ende einer Lieberreihe gestellt, wurde unsern Sangern einen glanzendern und ehrenvollern "Abgang" sichern, als die mit Stimm-verschwendung hinausgeschmetterten Banalitäten ge wiffer moberner "Lieberfonponiften", wie denn überhaupt bie Franzichen Gefänge vermöge ihrer obenerwähnten böchten Bollenbung von vornherein beftimmt ericheinen, einen Liebervortrag zu beichließen und nicht, wie wir bies auf ben Brogrammen unferer und nicht, wie wir dies auf den Programmen ungerein wenig oder ichtecht überlegendene Sänger zu sehnt gen wohnt sind, zu beginnen. Doch — es hieße eine kartische Neihe Titel Franzscher Lieder abichreiben als Beweise, wie weung die oft von Klünftlern auf-gestellte Behauptung sichhaltig ist, daß zeue für den öffentlichen Bortrag nicht geeignet wären; eine Be-hauptung, welche schon durch die shalischliche Ein-dirgerung einer wenn auch geringen Anzahl diese licher im Samertiegte widerleit fund, entweber Lieber im Kongertsaale widerlegt ift und entweder als ein blindes Borurteil, ober aber nur als leere Ausflucht jener Bequemlichteit erscheint, die nicht gewohnt ift, lange zu suchen und zu mahlen, sondern wartet, bis dieser ober jener berühmte Sängername mit einem neuen Liede die Bewunderung des Bublifume hervorruft, auf welche Errungenichaft fich bann bie Nachjugler unbarmherzig filirgen, bis das arme Lieb wieder zu Tode gefungen ift. Hoffen wir denn, daß biefem unfruchtbaren Treiben bald ein Ziel ge-fetzt fei und wieder begnadete Sanger ersteben, welche, endgillig brechend mit bem fich immer mehr über-lebenben Gertommen und eingebent ihrer schönen Pflicht, in ber Darbietung neuer Meistergefange ben Wefchmad ber mufifalifchen Welt gu bilben unb gu leiten, bor allem ben unermeglichen Schat ber Frangichen Lieber heben, auf baß bie leuchtenben Strahlen feiner fünftlerifchen Wahrheit und Schönheit nicht nur im Saufe, fonbern auch in ben Rongertfalen unfer Berg erwarmen und beglücken.

\* Durch bie billigen Ausgaben von Peters (193 Lieber in 6 Bbn.) und Breittopf & Sartel (35 Lieber) find bie-felben befanntlich bei weiteften Areifen jugungtlich; um eine ge-ringe Angahl befindet fich noch im Berlage von Genff, Leudart



# Franz Liszt und Jürstin Karoline von Sann-Wittgenstein.

ofeph Sittarb erzählt in seinen "Sudden und Gharaftersstiften" (Berlag von Leopold Bok, Kaunburg und Leipzig) über die geiste volle Freundin Fr. Liszts, Huftin Karoline von Sapu-

Klaviersate auftretenden Melodie durch beren Ber- feine andern Lieder geschrieben, als diese fast immer Aunstreise im Jahre 1847 die 28jantige Fauelin in boppelung in der tieferen Ottave 3. B. baß gar manche der Gesauge bes Meisters mehr Polin, eine geborne Juanowsta, und hatte, tamm St. Betersburg fennen. Bon Geburt war fie eine Bolin, eine geborne Iwanowska, und hatte, kaum 17 Jahre alt, auf Beschl des Raifers Rifolaus dem in ruffifchen Militarbienften ftebenben Gurften Rito: laus von Cann-Bittgeustein ihre Sand reichen muffen. Gine einzige Tochter ift biefer Che entiproffen. Als List fie fennen lernte, ging er eben mit dem Blan Liszt ne tennen terine, ging er von im dem Arien, Mister und Scenen aus Tantes "Götlicher Komödie" durch Dioramen darstellen zu lassen, und zu den einzelnen Vildern eine in sich zusammen-hängende Pinist zu schreiben. Zur Gerisellung der Sioramen war aber ein Rapital von zwauzigtansend Thetemenschaftlich in Aber William geholt für die Thalern erforberlich: Die Fürstin, lebhaft für die Bbee interessiert, ertlärte sich bereit, diese Summe zu bestreiten. Dies führte sie mit Liszt zusammen. In bestreiten. Dies führte fie mit Liszt zusammen. Im folgenden Jahre trafen fie fich beibe auf Schlof (Braz in Defterreichisch-Schlefien, welches bem Fürften Felir Lichnowsky gehörte, der wenige Monate präter der Revolution in Frankfurt a. M. 3um Opfer siel. Ginem Frenude teilt Liszt am 22. April 1848 mit, daß er die Fürstin überreden wolle, ein paar Wochen in Weimar zuzubringen. "Sollte mir die Erfüllung diese Wunsches getingen, so treffe ich zwischen dem 10. und 15. Mai in Weimar ein, um der Fürstin ein gehöriges Appartement oder Saus zu praparieren. Sehr wurde es mich freuen, wenn Du Gelegenheit hatteft, Die Fürstin Bittgenftein fennen gu lernen. Sie ift unzweifelhaft ein ganz anzerordentliches und tomplettes Prachtezemplar von Seele, Geift und Ber-ftand. Du wirst nicht lange branchen, um zu begreifen, baß ich fernerhin fehr wenig perfonlide 2fm= bition und in mir abgeschloffene Butunft fortträumen fann. In politifden Verhaltniffen mag die Leibeigen-ichaft anfhören, aber die Seeleneigenschaft in der geistigen Region, sollte die nicht unzerstörbar fein ? . . . "

Liszts Bunich mard erfüllt. Die Fürstin tam nach Beimar, wo feit Spatherbst 1847 Liszt als Hoffapellmeister angestellt war. Der Racisbader Kur unterzog fie fich nicht, sondern ftellte fich "wegen Ha-miliemverhältniffen" in den Schus der Großberzogin, der Schwester des Kaifers von Ruftand, welche ihr der Schweiter des Kaufers von Aufgand, weichte in "Altenburg" nietreife überlassen haten. Sinen Seitenflügel berjelben dezog Liszt, und er blieb is lange der Gast des Haufers, dies die Hirtin nach zwöff Jahren Wedinst verließ, dier, auf der Altenburg, entstanden die spundbousischen Sciekungen, die burg, entstanden die somphonischen Bicktungen, de Kauster Messe u. i. w., sauter Kompositionen, die Kongerte und Maposioden, die welche Liszt in den Briefen an Wagner eingehend berichtet. Die Hirftin war der spiritus rector, sie wirste beledend und aufencend auf Liszts Schaffen ein, sie inspirierte ihn zu dem schöpinus Verke über Chopin, sie regte ihn zu der Schöpinus der heitigen Eistadeth auf; sie war sein Berater, sein Setretär, sie keiseste feine untengereiche Verreinweben und fie beforgte feine umfangreiche Korreiponbenz, und nur auf ihren Befehl öffneten sich die Thuren zu bem berehrten und geliebten Freund. Ginen Kreis bedeutender Männer ber Wissenschaft und der kinnst bebeutenber Mainer ber Wilfenichaft und der kinnt versammelte sie in ihrem Salou. Dier traf man einen Wilsow, Tausig, Brahms, Rass, Pruckner, Cornelius, Aubinstein, Vertioz, Joachin: Dickter, Maler, Bildhanter, Bühmentstinster, ein Kaulbach und Riets sich, Preytag, Saphir, Dawison, Emil Devrient und andere besehren das gastfreundliche Keint, und die Matineen und Soloteen, der fürfterlicher Mittelwurte Lietz selft man. puntt List felbft war, übten eine außerordentliche

Minischungstraft aus. Man hat fidon oft gefragt, aus welchem Grunde die Fürftin Liest nicht geberratet habe. Der gegeu-leitige, auf tiester Keigung wurzelnbe Wille war da, aber die Umftande waren doch noch ftarfer, welche biefem Herzensbund entgegenstanden. Liszt spielt in feinen Briefen oft hierauf an, natürlich mit der ihm temen Briefen oft hierauf an, natürlich mit der ihm eigenen vorsichtigen Zurückhaltung. "Du weißt — ichreibt er einmal an Wagner, welcher lich bestagt hatte, baß er in biefer Angelegenheit sich jo ausschwiege —, daß es überhaupt in meiner Manier liegt, wenn ich nichts Gutes zu fagen habe, lieber zu ichweigen." Die russiche Regierung hatte die Fürstin wiederholt ausgefordert, nach Aufland zurückzuscheren; kiese katte dem kein Kelden aus der kann eine biefe hatte bem fein Bebor geichenft, auch bann nicht, als man fie mit Berbaunung aus Angland und Ronfistation ihrer Güter bebrohte. Sie ließ biefe Kon-fistation aus Liebe zu bem Manne, welchem sie ihr ganzes Herz geschentt, auch ruhig über sich ergeben, und erst als ihre Tochter, die Brinzessin Marie, sich im Ottober 1859 mit dem Firtsen von Hohenlohe-Schillingsfürst, dem Oberishofmeister des Kaisers von Defterreich, vermählte, reftituierte ihr ber Beherricher aller Reugen bas Bermogen ber Mutter. Die Ghe ber Fürftin war auf ihr Begehren ichon 1856 burch ben

Aber die Fürstin selbst war nicht frei, da fie römische fatholisch war. Der Kapst tonnte sie freilich nach dem fanonischen Gefet bispenfieren, aber nur unter ber Bebingung, daß die erste Che für null und nichtig, das ihr entsproffene Rind für illegitim erklärt werbe. Letterer Umftand bilbete ein unbesiegbares Sinbernis für die Berbindung mit Liszt; gerne hätte die Fürstin alles preisgegeben, aber ihr "Kind", wie die Krinzeß im Briefwechsel immer genannt wird, sonnte und mochte sie nicht opfern. Nachdem die Prinzessin sich verehelicht hatte, stand der Verbindung nichts mehr im Wege, da scheint es aber auch mit der Reiselber und nich der Reiselber und nicht eine Wege, da scheint es aber auch mit der Reiselber und nicht ein Bege, da scheint es aber auch mit der Reiselber und nicht ein Bege, da scheint es aber auch mit der Reiselber und nicht ein Bege, da scheint es aber auch mit der Reiselber und nicht ein Begen der Gestelle der Gestel gung fo giemlich aus gewefen gu fein; die Fürftin wurde Ronne, d. h. in ffgürlichem Sinne, Franz Liszt Abbe, in der Sontane, aus tünstlerischem Bedurfnis, wie Hanslick vielleicht fagen würde. So viel ist aber Thatfache, daß als Louis Chlert in Rom einftens Frang Lisgt im Abbetleide begegnete und eine Regung bes Erstaunens nicht unterbrücken fonnte, Liszt mit einer gewissen Selbstgefälligkeit antwortete: "Richt wahr, es steht mir gut?" Also ein bigchen Komöbie war alleweil babei . . . .



### Corona Schröter und Johann Friedrich Reichardt.

Pon H. Diggli.

(Sch(uß.)

2 n ber Seite ber verehrten Freundin fand Reichardt nun feinerfeits die befte Welegenheit, sich im Accompagnement aus Kartilinen zu üben, worin er bald eine seltene Krefigkeit er-langte. Aber auch zu zahlreichen Tondichtungen regte ihn der Rerfehr mit der Tenten an. Wie er einst gu Konigsberg aus ber unmittelbaren Unichanung und Empfitidung heraus fein erftes, vollgelungenes Lieb: "Schlummre fauft, o Schöne!" gedichtet und gejungen, nachdem er feine Schülerin, die liebliche Tochter des Hofrats Saper zur Stunde des Unter-richts in ihrem Kabinett schlafend gefunden, so quollen dem von der Schönheit und dem Liebreiz Coronens Entzudten nunmehr bie Melobien aus ber felig bewegten Geele.

Mahrend bie gegemifchen Borleiungen bei Th. Garbe und Ch. A. Chlodius, welche Reichardt belegt hatte, nur felten von ihm befucht wurben, verbrachte er die halben Rachte mit mufitalifchem Phantafieren und Romponieren, gludlich im Gedauten, ber Freun-bin am nachften Morgen eine neue Schöpfung vor-

legen gu fonnen.

Bur Corona fdrieb Reichardt bamals eine gange Angahl italienischer Arien nach Berfen Metaftafios, bie ihn freilich feineswegs befriedigten, und bie auch de institutio teutewochs vertrebigten, und die allow Edition wir der im Konzert fang. "Sie später von anderen Sängerinnen vortragen zu sassen, erstigien ihm wie eine Entheiligung. Bester gelangen bem Toubidrer ein paar einsacher Strobhenlieder, sowie namentlich versachen idiebene Biolin- und Ordeftertompositionen.

Oft genug waren bie benachbarten Dorfer bas Biel von Spaziergängen, die er an der Seife seiner Geseierten unternahm, wobei sich Corona regelmäßig von ihrem lieben Probst begleiten ließ. Daß sich der liebeglühende Jüngling bei diefen Jusammentünften nicht immer in den Schranken unnahbarer Berehrung hielt, daß es seinerseits weder an Ausbrüchen ungeftilmer Bartlichteit, noch an fonftigen thörichien Streichen fehlte, obicon bie fittlicherufte, gegen fich wie gegen andere strenge Jungfran ihm nicht ben mindesten Anlas dazu gab, das gesteht Reichard in seiner nativossensoffenen Weise selbst zu. Alls er eines Abends im Richterichen Gartensaal ein Biolinsoso bejonders ichon gefpielt hatte und Corona ihn nach nach bem Rongert in herzlicher Beife begludwünschte, nach dem konzert in herzucher werze verzie beginardinigische wagte er se, der Ecliebten im Gartengang, den sie eben durchschritten, einen Kuß auf die Lippen zu drücken. Sie vermies ihm indes seine "Krechheit" in so entschiedener Weise, daß er den Wersuch nie wiederogun Amanie anzutreten. Goethe hatte sich persönlich in abgun Amanie anzutreten. Goethe hatte sich persönlich in and Leipzig begeben, und bei während seiner dortigen holte. "Sin leifer Handebeuch, ja eher Fingerdruch Studienzeit schwärmerisch von ihm verehrte Preundin blieb die höchste Bechnung sür mein treues Dienen sir bei Musenstadt an der Im zu gewinnen, und nuch die grenzentose Verehrung und Liebe, die ich ihr im Umgang mit der "Guten" wiederum unvergestliche zostle." — Und nicht glücklicher war der Jüngling, Stunden verlebt. "Der Engel Corona," so schrieb als er eines Tages durch ausgestacht stattliche Kletz er damals an den Herzog August, präservleter in

batte sie gufälligerweise sagen gehört, daß einem Mann kein Aleid besser stee als schwarzer Samt mit rotem Atlas gestittert. Bierzehn Tage häter selbtle sich ihr Reichardt in einem schwarzen Samtsewant vor, wurde indes zur Strafe sür iene Steftetit weidlich ausgelacht, indem Gorona erklärte, sie habe lediglich besahrte Männer im Ange gehabt und sinde ben duntelgrünen Krisseler Kamelott, den er des Sommers zu tragen psiegte, weit hübicher und passender sir ihn als das neue Staatskleid. Mit Keichardis Sonwanisken Rerhältuissen stand

Mit Reicharbts öfonomischen Berhaltniffen ftand übrigens all biefer Aufwand ebensowenig im Ginflang als ber feltjame Blan, ben er um bie nämliche zeit segte. Hiernach gedachte er ber eblen Gorona bie 400 Thtr. jährlichen Einfommens, die sie als Solistin des großen Konzerts bezog, selbst zu ver-schaffen, damit sie dem thur, und wie es scheint, ihr ielbst misstebigen öffentlichen Lieuft nicht länger zu verschen brauche. Er wandte sich zu beiem Behufe an verschiebene seiner bemittelten Freunde in Dausig und Königsberg, von beneu er has Geld vierteliährlich zu erhalten hoffie, ohne die Geber zu nennen. Selbswessändig sehnten bieselben das Gesuch ab, und wie wenig Reichardt selbst in der Lage war, seiner Freundin die erhostten Silssmittel zu gewähren, zeigt der Umftand, baß er bald barauf alle entbehr liden Kleidungsftilde, ja sogar Bücher und Noten verkausen mußte, nur um seine täglichen Ausgaben beftreiten gu fonnen.

Rüglicher als all feine Leipziger Kompositionen, von benen er nur ben kleinsten Teil an ben Mann von beneft eine bein bein leichtlebigen Tondichter der Freundschaftsbund mit B. Th. Breitsopf, dem ältesten Sohne des berühnten Luchdruckers und Musikalienhänblers J. G. J. Breitfopf, einem sehr geschickten Musikhilettanten, ber ihn nicht bloß in sein väterliches Sans einführte, fonbern auch beffen unbeschränkten Rredit zu gunften bes nordbeutichen Kameraben verwandte. Die Abende bei ber gaftfreundlichen Breittopfichen Fa-Die Voende vor gaftreinionigen Vertrophigier, 2018 auch Gorona Schröter fast regelmäßig daran teilnahm und wie sie es früßer während der Leipziger Studienzeit Goethes gethan, gar oft den Mittelpunkt musstalische und bramatischer Anffildrungen bildete. Da fonnte sich ihr enthusialischer mehr eine kantilischeren nicht fatthören an der rufrend innigen Urt und Weife, wie die Runftlerin italienische Arien ober auch einfache beutsche Tonftude portrug, fid nicht fatt feben an ber vornehmen Bragie, bie fie in jeber Rolle entfaltete, an ber munberfamen Bereinigung ihrer feelijden und forperlichen Schonheit.

Und nicht weniger icone Stunden verlebten beibe im Landhaus des trefflichen, gleichfalls aus Goethes Lebensgeschichte allbefannten Malers Ab. Friedr. Defer, ber feinerfeits zwei annutige Tochter befaß, und, ein ebenso eifriger Jugend- wie Blumenfreund, gern einen Kreis frohlicher und kunstsinniger junger Leute um sich versammelte.

Leiber follten die herglichen Begiehungen gwifchen Leider sollten die herzlichen Bezeichungen zwichen Aleichardt nuc Corona Schröter, die dei letzterer allerdings die Brenze der Freundschaft nie überichtiten, zerriffen werden, noch bevor der angehend Mustiker Leinigs wertieße. "Die unseligie Eliefucht eines Mannes, der auf die Haub der schönen Corona Anspruch zu das des gehörtliches, wie der kannes, der auf die Haub der schölich unfer reines, ibeales Berhältnis, und der unglickliche, schwärmerrijd liebende junge Tonklinftler fah sich in die krausen Wochmenhafeit wertet den letzten Teil seiner rige Notwenbigfeit verfest, ben letten Teil feiner Leipziger Studienzeit fast ganz entfernt von ihr leben zu müssen." Mit diesen Worten, zu denen uns jeder nähere Kommentar fehlt, beschließt Reichardt in seinen autobiographischen Fragmenten bie Schilderung jenes Bundes, ber für ben Rünftler bebeutungs= und fegens= voll gening war und bem wir wohl ben Reim mancher ber iconften Lieber berbaufen, welche fpater bes Mannes Ruhm begrundeten. - Oftern 1772 wandte fich ber Musiter nach Dresben, 1774 nach Berlin, wo er im Saufe bes ausgezeichneten Geigers unb Konzertmeisters Franz Benda beffen reizende Tochter Juliane kennen fernte und in ihr feine erfte Gattin fand

Kaft gur nämlichen Zeit, als dem Schickfals-begünstigten die Kapellmeisterstelle am Hofe Friedrichs des Großen guiel, im Igafte 1776 siedette Coroni Schröter aus Leipzig nach Weimar über, um baselbsi ihre Stelle als Hof- und Kammerlängerin der Her-Challen und Kammerlängerin der Herjogin Amalie angutreten. Goethe hatte fich perfonlich

Raifer von Auftland gelöft worben, und ber Gurft bung Coronens Bohlgefallen ju erregen hoffte. Er bem leichtfertigen Leipzig fein Aeußeres und Inneres hatte eine Tangerin als zweite Gemahlin heimgeführt, hatte fie zufälligerweise fagen gehört, bag einem gegen jede Berführung. — Das leibenschaftliche Liebesgegen jede Berfilbrung. — Das leibenichaftliche Liebes-verhältnis, bas man zwischen ihr und bem Dichter-fürsten hat nachweisen wollen, gehört ins Gebiet ber Fabel. Bohl aber warb Corona Rrang und Rrone ber Beimarichen Runft und hat auf Goethes "3phi= genie" taum weniger eingewirft als Frau bon Cfein, wie fie beun befanntich auch die Geftalt ber griechiichen Jungfrau guerft und in unvergleichlicher Beife auf ber Buhne vertorperte. Das herrlichfte Lob hat ihr Goethe in dem bereits eingangs von uns eitierten Gebicht "Auf Meibings Tod" gespendet und noch hente taucht ihr hehres Bild unmittelbar vor unsern Mugen auf, wenn wir die Worte lefen:

> Gie tritt herbei. Geht fie gefällig ftehn! Nur absichtslos, boch wie mit Absicht fcon. Und hocherstaunt feht ihr in ihr vereiut Gin 3beal, bas Runftlern nur ericheint."



### Sin Brief der Jenny Sind-Goldschmidt.

Briginal-Wilfeilung von 20. T.

urch bie Zeitungen geht neuerdings bie Rachricht vom bevorftebenden Ericheinen der Me-moiren Benny Linds. Dag bie große moiren Jenny Linds. Dag bie große Sangerin fich ichon vor Jahren mit dem Gedanken an eine eigenhandige Schilberung ihres Lebens beich eine eigengunge Egibertan geber daraktersstischen Hriefe hervor, ben sie 1882 an La Mara und zwar in Beantwortung der Bitte um Mitteilungen aus ihrem Leben richtete, welche bem sünften Band der "Musstalischen Studieutopfe: Die Frauen im Ton-Aufnahme des Beildes von Jenny Lind in die Porträt-galerie der "Studientöpfe" unterblied auf Wunich der Künstlierin, den sie ide folgt begründet:

"Great Malvern, April 23.

Bochverehrte Frau!

3d habe allerdings Ihren werthen Brief vom 39 have diereinigs Igen werigen Dies bom 19 Dec. richtig erhalten, — und muß sehr um Ent-schilbigung bitten, daß ich benselben bis jest uner-widert ließ. Allein — so viele Briefe und Fragen werden an mich immerfort gerichtet, fo oft erlucht man nich jett, Stigzen von meinem Leben zu liefern — baß ich wirklich nicht im Stande bin, allen biefen Griorberungen die nöttige Aufmerkfamkeit zu wöhnen — zumal da ich nicht mehr jung oder kräftig din und meine Augen geichont werden mitsten. Außerdem und meine Augeit geichoft werden muljen. Außerdem weiche Volthwendigkeit ift es wohl, ein Keben von mir herauszugeben? Es ift recht freundlich, daß irgend Jemand daran bentt — aber was man auch von mir und über mich species mirb, muß immer sehr nuvolkommen und authebeutend werden — denn nur ich felbst halte bie tiefen Faben meines Lebens in ber inneren Seele — und wahrlich biefe Faben werben entwober nur von mir felber ber Belt über-

werden eitwoer mir von int fel de zoet Loeit abei geben, ober — sie berwesen mit mir im Erabel — Baher, hochverschre Frau, thut es mir sehr leid, daß ich Jhren Wunsch nicht erfüllent ann. Alle die lleinen Auffäße, welche über meine Wenigkeit existiren, find im höchsten Grabe unbedeutend, ungenügend und

oft nicht mahr. En detail über biefelben bier einzugeben ift nicht mein Bunfch. Ich hobe fein Verlangen wieder in ber Welt unter irgend einer Form zu erscheinen. Die Belt vermischt das Wahre mit dem Falschen, und die Auspen der Gegenwart allein pielen eine Kolle. Meine ist schon lange ausgespielt — und so, meine hochverehrte Frau, nehmen Sie meinen aufrichtig gemeinten Rath: Laffen Sie giltigft ab von Ihrer jo fehr freundlichen Absicht, irgend etwas aus meinem Beben zu schreiben. Sie werben nur repetiren muffen, was ichon vor 40 Jahren gesagt worden ist von mir. Das Wahre, das Aechte aus meinem wunderbaren Leben wird von mir felbst nur einmal ergahlt — und ob ich bies jemals thue, baran zweifle ich — und tonme ich nicht bagu, so fie es von ger teiner Bebeutung. Die Geschichte ber meisten Menichen ift auch "wunberbar" - und bie Beften ichreiben nicht ihr Leben! Ergebenft

Jenny Lind-Golbichmibt."



### Bieuxlemps in Sondon.

tz. — In London ift es noch hentigestags Sitte, baß ber Sausherr feine Gafte mit einem Dan fongert ehrt. Diefes Kongert wird von mehr ober weniger angefehenen Kinniftern veranstaltet, bie destir wie in einem öffentlichen Konzert Ponorar empfangen. Leiber wird mährend des Konzerts stets bie ungezwungenste Unterhaltung gesührt, so daß den Krünftlern nicht selten alle Luft am Mussieren vergeht.

Gine Bergogin von B. hatte, ber allgemeinen Sitteentsprechenb und obichon ihr die Mufikeigentlich ein Sitteentsprechend und obigion ihr die Vennteigentlich ein Greuel war, ben berühmten Vieurtemps gum haus- fonzert engagiert, ber zur feltgeseiten Stunde nehst feinem Begleiter erschien. Thee wird gereicht, ein Blappern und Schnattern im Saale, als ware das römische Kapitol in Gefahr.
Die rundliche Perzogin begibt sich mit mögliche

fter Annut zu Bieugtenys, der in der Ecke beicheiden fter Annut zu Bieugtenys, der in der Ecke beicheiden die Wandgemälbe mustert, und bittet ihn höflich, etwas zu heiten. Bieugtemps wählt die damals allbeliebte Etegie von Ernst; aber es icheint ihn, als ob iein Spielen Wasser auf die Redemühlen der Anwesenden Er beendet fein Stild, niemand nimmt Rotig

Endlich naht fich wieber die rundliche Bergogin mit möglichfter Unmut, beteuert ibm mit leuchtenben

mit möglichfter Amnut, beteuert ihm mit leuchtenden Augen wie herrlich, wie entgidend, wie wundervoll er gehielt und erhacht um ein zweites Stüd. Wieurstemps wirst einen Blid spöttlichen Humors auf die Berfammlung und hielt — die Efegie von Erust. Unterdes wird die Aedebrife zu einem wahren Siarm. Zehn Minuten vergehen und die rundliche n. s. w. siehe oden): "O teurer Meister," sagt sie mit Thräuen der Kührung in der Stimme, "das ist der schönfte Lag meines Lebens! dies Stüd war ja noch viel schöner, als das erste indeed it was! D. wenn Sie noch eins spielen wolsten!" Wieustemps bentt an die 500 Franken, die ihm

Rieurtemps bentt an die 500 Franken, die ihm ber Wend einträgt und hielt zum drittenmal — die Etegie von Ernst. Der Reckestum wuchs zum Orfan, man hörte sein eigenes Wort nicht. Vieurtemps wartete schicklich zehn Minuten, ba aber die rundliche u. s. w. nicht mehr erschien, sondern gerade in die Erffarung einer neuen Gebres-Borgellanfenbung por ihren Gaften vertieft mar, fo padte er bie Beige in ben Raften.

Eben wollte er gehen, als ein kleines, weißehartiges, gutmittig breinischanenbes Männlein auf ihn zutritt und ihm lagt: "Gestatten Sie, Herr Vieuzetemps, daß ich mich Ihnen vorstelle, ich bin der Marquis J. und wäre nicht in diese Geschichaft gekommen, wenn man Sie nicht als Lockvogel auf die Einsladungskarte gesetzt hätte. Ich versäume fast nie eine Gelegenbeit, Sie zu soren, und din Ihnen auch heute für Ihr schönes Spiel dankbar." Vieuzetemps dachter Abrasen, und verneigte sich verkindlich. "Woer warum," suhr der andere sort, "haben Sie breimal hintereinander die Elegie von Ernst gespielt?" Gben wollte er geben, als ein fleines, weiß:

Ernft gefpielt?"

Der Geiger erichrat; endlich faßte er fich ein wenig und ftammelte: "Berzeifung, Herr Marquis, hatte ich gewußt, bag eine Menichensele gubörte, so hatte ich sicher bas Programm gewechselt."



### Das 67. niederrheinische Mufikfest

fand biegmal in Duffelborf ftatt. Es hatte fich fand biednal in Dullelbort ftatt. Es hatte fich eines ungewöhnlichen Zufprucks von Mustern wie von Mustern wie von Mustern waren namentlich die Belgier gahreich auf dem Hefte vertreten. Das Programm war außergewöhnlich reichhaltig außgefallen; das letzte Konzert dauerte von 6 bis 11 Uhr, die andern beiden waren 

gehört, und was immer noch in einer anderstwo un-erreichten Blüte dasteht, das find die gemilchten Chöre. Wenn auch das Zahlenberhältnis der einzelnen Stinnn-gattungen für die 436 Damen ein erhebliches Klus über die 232 herren (mit 98 Tenören) zeigte, so

war boch in ber Gefamtwirfung fanm ein Mangel wahrzunehmen, und man kounte formlich in Ton-fluten ichwelgen.

Die Orchefterfinde wurben famtlich von Dr. Sans Richter, bem genialen Biener Kapellneister, bie Chorwerte vom Duffeldorfer ftabtifden Mufikvirettor Julius Buths geleitet. Wie bekannt, hat ber von letzterem befleibete Bolten einen formitigen Anftenm von Bewerbern und barnuter von Trägern berühmter Ramen zu befteben gehabt. Mus ber bunflen Urne Schof, ober vielmehr aus ben Beratungen bes stomitees fieg vor furzem Buths als der Gewählte hervor, und es fann nicht gelengnet werden, daß er alle Gigenischaften besitet, die feine Geschung erzobert. Das Einzige, was ihm bisweilen noch fehlt, Rube und Dläßigung, ift er ftrebfam und begabt genug,

balb gu erwerben. Die unverwelfliche, jugendlich fcone Supiter-Symphonie von Mozart eröffnete das Teft. Ihr schloß sich ber Elias von Mendelssohn an. Die Soli waren burchweg ben beften in Dentidland vorhandenen Rünftlern anvertraut. Im Sopran entgudte Frl. Bia von Sicherer durch ben garten Schnelz ihrer Stimme und durch die Junigfeit ihres Bortrags, und eine geeignetere Bertreterin als Frantein hermine Spies für Die Altpartie gu finden, ift taum gu benten. Die gleiche, tiefgesende Wirfung wie im Einas, errang ihr Gesang in der Mpapiodie von Prahms und in verschiedenen Liedern, die nicht minder ihr Gebiet bilben, wie der Oratoriengesang. Natürlich ging auch biefes Weft nicht ohne einen fleinen Zwischenfall ab, ber die heitle Tenorfrage betraf. Wie im vorigen Jahre in Köln ban Ope frantheitshalber feine Mitwirtung einftellen mußte, fo fah fich Bubehns fcon in ber Beneralprobe gum Glas genötigt, einstweiten zu "streifen". Glücklicherweise war gerade ber als Oratoriensänger in bestem Ansehen stehende Franz Litzinger im Saal, Gubehns aufs neue, in bem "Frühling" aus ben Jahreszeiten von hand heiner fünftlerijden Pflicht ju genigen, und gwar mit beftem Gelingen; indes fühlte er fich infolgebeffen wieber nicht aufgelegt genug, um am britten Tage bas Frühlingslied ("Fanget an!") aus ben Meisterfingern wagen zu können. Statt seiner wiederholte bas Orchester eine am Tage borher mit größtem Beifall ausgezeichnete, überaus flangicon ausgeführte Nummer: Die Ginleitung jum britten Anfzuge der Meistersinger. Alles, was in die Tiefenregion der menschlichen Stimme einschlug, dar-unter Wotans Abschied von Brünnhilden mit dare auffolgendem Fenerzauber, der Gefang des Hans Sachs am Schluß der Meistersinger, ein Recitativ aus der Pfüngstfantate von Joh. Seb. Bach wurde von Herrn Carl Perron in gewohnter, vorzinglicher Beife vorgetragen. Fraulein von Sicherer fang noch bas Hallelija aus ber Efther von Sändel, hatte aber nicht fo viel Glud bamit, wie mit ihren Arien in ben Sahreszeiten und im Glias, ba fie die schwierigen

Koloraturen nicht fpielend genug bewältigte. Zwei Inftrumentalfoliften brachten die erwünschten Amerizinerumentalpolipten brachten ber erwünighten Antermegal in das Bechjelfpiel der Orcheftere und Gesangsvorträge. Hern Vernhard Stavenhagen hat sich trotz seiner Jugend einen hervortragenden Namen unter den Pkamisten erworben. Sin bekannter Ber-liner Krititer, der zuerst der Albert hörte und ihm den Ersten nannte, fam in bie Lage, nachdem er ben Stavenhagen gehört, beibe als "bie Ersten" gn bezeichnen, und b'Albert felbft foll, als er ihn gehört, seingenen, am o andere jein, das, alse et igin gebreicht. ausgerufen haben: "Benn ich nicht ber (urmufftaliche) d'Albert ware, so nöchte ich wohl der (feinfiblige) Stavenhagen sein." Er geigte sich im C woll-Rongert von Beethoven und der 12. Mydpsjodie von Liszt als ftets intereffierender Bortragstünftler, ber zuweilen stets interesserender Bortragskinstler, der zuweiten auch zwiede des Guten in dem Befreden thut, alles originest aufzusafglen. Herr Charles Rosée führte das Violinkonzert von E. Goldmark, ein hochinkressentenes, dankbares, neues Werk, vor; seine Acchnic ift vossendet und sein Ton überaus klar und schon. In übrigen wurden noch die 7. Symphonie von Beetshoven, die 2. von Schumann, eine ungariche Maspobie von Liszt, sowie die Duverküre zu Leonore Ar. 3 von Beetshoven, zu "Anakreon" von Gerubini, zum Sommernachtstraun von Mendelssohn, au "Ben-Nr. 3 von Beethoven, 31 "Unafrean" von Cherubini, 31111 Sommernachtstraum von Menbelsjohn, 311 "Benvente Cefini" von Bertiog, in größter Bollenbung unter Hans Richter aufgeführt. Wenn wir einen Bunsch auf bem Derzen hätten, so ware es ber, daß Richter von seinem Rechte und seiner Käbigfeit, durch eine eigenartige Auffassung die Wirtung der längtt bekannten Werte zu erhöhen, einen stärteren Gebranch nachten molte machen wollte.



### Bum Mufikleben in Nordamerika.

Bon Belen C .-

afhington. Das Interesse für gute Musit in Amerika wied immer reger; aber nicht nur gute, sondern auch die klassische nicht nur gute, fondern auch die flaffifche Mufit finbet hier einen guten bort, wie es alle europaifchen Celebritaten, die uns biefes Sahr befucht hatten, beftätigen tonnen.

Unter ben mufftalifden Genüssen, bie uns ge-boten wurden, nehmen bie Mongerte ber "Boitou-Symphonn-Gesellschaft" ben erften Rang ein. herr Symphomy-Gefellschaft" den erlten Aung ein. Derig Bilheim Gericke, unter beisen Dirigentenstabe jedes einzelne Mitglied — (es sind deren 75) — ein Künstler geworden, hatte sich in allen Städten der Union, wo er sonzerierte, einen sehr gibr ginstsgen Rus geschaffen, den man durchaus nicht geneigt war, auf ieinen Nachfolger zu übertragen. Herr Nitstschaft hatte asso, als er an die Spies bieser Gesellschaft trat, einen ichweren Staud. Es ging ism zwar ein bebeutenber Ruf von Leipzig ber voraus, aber hatte der trefflice Kapellmeister demielben nicht jogleich im ersten Konzerte in Boston so glanzend entsprochen, ichwerlich würde er überall solchen Anklang gefunden haben. In Bafbington fah man dann feinem Muftreten auch mit ber größten Spannung entgegen. Auf seinem Wege bierber machte er, wie sein Bor-ganger, in New York und Baltimore Halt, kongertierte in beiben Stadten unter bem größten Beifalle bes Bublifums. Un s erfreute er nuter anderem burch die meisterhafte Aufführung der Freischütz und Taunhäusermeuterhatie Auffunfrung der zereignigs und Laufunfaller-Dwerfüren. Lincoln Abnic Hall war "gepacht voll" und als die leiten Tone des Tanuhäufer verflangen, erichollen frenetische Beisallssladen. Deneliben Erfolg hatte Herr Mittisch in den dere weiteren Kongerten, wo er au umfangerichen Werfen Griegs Peer Gynk, die unsterbiide 5. Symphonie von Beethoven, Saint-Saens' Dance Macabre, Rubinfteins Bal Costumé, Mendelsjohns "Fingalshoble" (Fingal's Cave) und zwei Schumanufche Somphonien gu Gebor brachte. Dieje Brogramme beweifen, daß der Rapellmeifter nicht der Einseitigkeit beichuldigt werden kann, und fteht er jest felt in der Gunft und Liebe der Kunstfreunde Basbingtons. Als Soliftin führten uns die Bostoner Wafhingtond. Alls Solutin juhrten uns die Wojidier Frau Stein da 3.7 ah n.s aus Leipzig vor. Sie machte ein erfolgreiches Debüt durch die herrliche, ausdricksvolle Wiebergade der großen Arie: "Sei mir gegrüßt" aus dem Taunthäufen. Hre Stimme, ein träftiger Sodran, ilt sehr junpachisch, flingt aber bei llebergängen zur Höhr nicht immer ganz rein. Daß Frau Steinbach eine temperamentvolle Sängerin ist, demies sie durch den uwergleichtlich schwen. Weidenung" non Schwanz kan eines Kieder. Midmung" non Schwanz trag einiger Lieber: "Bibmung" von Schumann, "Sehnincht" von Riftig, "Quelle" von Goldmart. Gin anderes musikalisches Greignis zur Zeit ber

Inflienga war bas Anffreten von Sarafate und Engelne bAllbert. Die Cpidemie that jedoch bem Beinche ber Halle burchaus keinen Abbruch, benn nicht nur alle Sigpläge waren icon acht Tage vor bem Rongerte vergriffen, nein, an bem intereffanten Abende murben auch alle Stehplage in Anfpruch genommen. Sarafate erntete ben größten Beifall burch ben fünftlerijch-ichonen Bortrag feiner Fanft- Phantafie; weniger gludlich war er in feinen andern Studen, wo das unbefingte Mittlingen der g-Saite hier und ba recht storend wirste. d'Albert, dieser jugendiche Kinstler, hier bisher noch anbecaunt, entsaute das ganze Haus auch durch die meisterhafte Wiedergabe der Appafijonata, sowie der Bercense von Chopin. Sein Spiel ist durchaus genial und Stürme des Beifalls, die nicht enden wollten, erschollen nach dem Strauß-Taufigichen Balger "Dan lebt nur einmal",

ben er mit Bradont vortrug. Gin würdiger Schluß ber Konzerte bilbete Bilows Auftreten als Bianift, denn da die Hampiftadt der Bereinigten Staaten sich leider nicht im Befige eines Orchefters befindet, fo konnte ber Runftler fich nicht in ber Eigenschaft als Dirigent bei uns einführen. Dafür aber entschäbigte er uns burch ein reichhaltiges Brogramm von Rlavierftuden Beethovens. Ueber sein Spiel läßt sich nur eines fagen: es ist vollkommen! Die schwersten Passiagen bieten ihm durchaus teine Schweberigkeiten, sondern gleiten ihm E Perten unter seinen Fingern hervor. Und wer dem Meister Gefützt im Vortrage abspricht, der hat gewiß nie die Lisztsche Ricordanza von ihm ge-hört — Bülow machte seine amerikanische Tournee in Begleitung feiner Frau und einer ruffifchen Dame, und alle brei find gleicherweife entzudt von Umerita und von feinen Bewohnern. Bei feinem Rongerte in

beefelben am Gingang bes Theaters, von wo aus er ben Barf bes White Soufe bewunderte, und bie herbeiströmende Menge Revue paffieren ließ. Riemand erfannte ihn, was ihn höchlich zu amufieren schien. Gr unterhielt fich mit feinem Imprefario Berrn Golbmart, und gwar in ber ihm eigentumlichen Beife: furg abgebrochene Gate mit völliger Berachtung ber Berben; 3. B.: "Echon viele da?" Antw.: "Es geht io, es sit ja auch noch ziemlich früh." — "Hauptsächlich Damen?" — "Hm, dacht ich mir wohl." — Und vanier?"—, "Ant, dacht ich nur wohl."— tind oei. Legiere von den Koniponisten zu erwerden, det Here G., ihm verfündete, das sien Verfündete, das sien Verführe ihr ihn de mire, "Bas Europäisches?" Dies wurde verneint mit dem Beinerfen, daß der die konike werden vor- Verführen worden worden worden ware. "Bahricheilig kunden die Angegeden worden ware. "Bahricheilig kunden die Angegeden verden worden die Angegeden verden die Ange mar feine Antwort. Aus zuverläffiger Onelle erfuhren wir, bag ber bide Brief Bilder bes Meifters enthielt, Die er, wie er richtig erraten, mit feinem Autograph versehen follte. Ob bies je geschehen, barüber ichweigt bie Chronit, benn ber Meister bampfte noch ben felbigen Abend nach Baltimore ab.

### Sin Sängerfeft.

F. II. Rarlerube. Die Pfingfifciertage faben bie Refibeng im Geftesichund; naben fünftaufenb jangesfrohe Manner waren gum V. babifchen Cangerbundesfeft hier zufammengeftromt. Ueber 150 Bereine (barunter auch mehrere außerbabilde) beteiligten sich an ber Bersammlung, die einen durchens würdigen und ichonen Bersauf nahm. Festzug, Bantett, Stadtgartenfeft, Theateraufführung, Ausflüge n. j. f. forgten für die Unterhaltung der Bafte, Die fich in der freundlich gefchmudten Stadt ficherlich wohl fühlten. Um Pfingitfonntag fanden zwei 2Bettgefangkonzerte ftatt, an denen 48 Bereine teil-nahmen, und zwar 17 im "Bolksgefang für Land-vereine", 23 im "Bolksgefang für Stadtvereine", 8 im Munftgefang.

All Preisrichter waren thatig die Herren Pro-fessor Mener Dibersleben Burzburg, Dom-tavellmeister Rammerlander Mugsburg, heinrich Bieil - Leipzig, Stapellmeifter Ruget = Rarleruhe und Musitbirettor S. 3 o'll ner-stöln. Die Jury erteilte an 12 Land-Bereine zweite Preise für Volksgesang; im Bolksgesang für Stadtvereine erhielten erste Preise bie Mannheimer und Pforgheimer Lieberhalte, 19 Bereine gweite Breife. Für ihre Leiftungen im kunftgefang wurden mit erften Breifen ansgezeichnet ber Lieberfrang. Mannheim (Leiter: Softapell-meifter Langer), ber Männergefangverein= Bforgheim (Dirigent: Mufitdireftor Dohr) und Singverein Mannheim (Dirigent: 3. arte). Der Männergefangberein Stragburg, ber Starfe). Cangerbund Sobenbaben in Baben-Baben, Ronfordia und Mannergejangverein - Freiburg erhielten zweite

Das polistümliche Lieb murbe in rühmenswerter Beise bevorzugt, weinigleich wir das eigentliche Losffslied nur ein einzigesmal antrafen; oft schien es, ats ob einzelne Korporationen sich zu schwierige Aufgabe gestellt hätten; das ändert jedoch an dem günstigen Gesanteindruck nichts. — Am Pfingstmongumtigen veramtenoritt mais. — am Hinginnott tag fand des gepäartige Helfingert inder Leitung von Direktor Gageur statt. Heinrich Pfeil leitete verschisch dem Vortrag seines Chors: "Sill rufd der See." Die Gesamtscher wie die Einzelvorträge ernteten silmmissen Beisall und eine durchaus wohwollende Rritif. Das Sauptverdienft beim Gelingen des ichonen Feftes gebührt den herren vom Ausichuß: Bürgermeister Schnenter, Bundespräsident Sauer = bed und Musikbirettor Gageur. Bir wünichen dem babifchen Cangerbunde eine gebeihliche Bufunft.

### 3 Kunft und Künftler.

- Infolge bes Preisausfdreibens, welches in Dr. 1 ber "Neuen Mufit-Beitung", Jahrgang 1890, veröffentlicht wurde, licfen bei uns 382 Lieber und Mlavierftude ein. Das Preisgericht hat feine ichwierige Thatigfeit bereits begonnen und burfte in etwa zwei Monaten das Ergebnis berfetben mitteilen. nach dem Muster bes ruffischen Chors von Slavjansty-

Baffington frand er eine halbe Stunde vor Beginn | Ge wird vier Rlavierftude und zwei Lieber ben | Agreneff eine froatifche Botaltapelle gebilbet, Abonnenten wegen Buerkennung ber Chrenpreife in feche mufitalijchen Beilagen ohne Rennung bes Romponiften übergeben und gleich nach Abichluß feiner Wertprüfung ber eingelaufenen Arbeiten jene Lieber und Mavierviecen hervorheben, melde vom Breisgerichte als befonbers beachtenswert burch eine ehrenvolle Ermähnung ausgezeichnet murben. Lettere von den Romponiften gu erwerben,

> umfifalifche Genuffe, wenn fie wertvolle, nene Tonwerfe bringen. Dies war am letten Familienabenb biejes Bereines ber Fall. Fran Johanna Klinder-ruß fpielte zwei neue Klavierstiliche von Hoftapell-meister Paul Klengel; bie Romanze trug sie mit gutem Berftanbnis und mit Geichmad bor, mas von bem Bortrag ber Magurta nicht gefagt werben fann. In beiben feingemachten Kompositionen gab fich jeboch bas herborragende, technische Beichicf Diefer Dame fund. Gine zweite Novitat von Baron B. be Free: beri Es, von Serrn Seih tudtig vorgetragen, wa-ren brei Gellopiecen, von benen befonders bie Humoreite etwagen, von in welchief und guter Befrig und guter Birfung behandelnd, ungemein gefiel. Gere Hope mad a jang eine effettvolle Ballade von G. Linder und einen Liederchfins von Reinhold Beder nach Webichten bon Rarl Stieler mit feiner fconen, metalligen Stimme und mit ebler Bortragsweise. Biel-versprechend war die Leiftung ber fleinen Johanna horftmann, welche Rlarinettvortrage bes herrn 5. Sorftmann mit Giderheit und mit einer fur ihr gartes Alter fehr vorgeschrittenen Gewandtheit fpielte.

> Berr Professor Bilbelm Speidel murbe erfucht, bei bem beworftebenben Gangerwettftreit in ber Schweiz bas Umt eines Breisrichters gu über= nehmen.

> Frau Marcella Sembrich gaftierte in Kroll's Sommeroper zu Berlin mit einem ganz außer-gewöhnlichen Erfolge. Sie nutzte die Schulkarie in ber "Rachwandlerin" von Bellini dreinal wieder-holen. Zentand aus den Juhörern warf ihr ein fleines, aber burch bas Unvorbereitete besonbers will: fommenes Maiblumensträußchen zu, und die Sängerin, von der Bewegung des Bublifuns mit fortgeriffen, ichwenkte bei der dritten Wiederholung ihrer herrlichen Arie, mabrent fie ihre glodenreinen Triller in die Luft schmetterte, etwa wie eine Bacchantin ben Ehyrlussiab, ihr Sträußchen freudig hin und her, wie ein Korrespondent der N. Fr. Persse benarett. — In Straßburg ist der Operukonponist Bik-

> tor Regler an einem Berg- und Rierenleiben ge-ftorben. Er war als ungewöhnlich liebenswürbiger, humor- und gemiltvoller, von jeder Einbildung völlig freier Menfch in weitesten Kreifen beliebt und verehrt. Der faiferliche Statthalter, Burft Sobenlohe hat ber Witwe im Auftrag bes Raifers beffen Betleib ausaeiprochen.

> - Abelina Batti ift schwer erfrantt und wurben beshalb famtliche für biefen Commer gemachten

> Engagement von ihr gelöst.
> — Der Tenorist Erl gibt jeht in Krolls Theater erstannliche Kroben seiner gesangstechnischen Gewandtheit. Der Opernreferent bes "Berliner Courier" schreibt hierüber: "Es wirft verbluffend, wenn man herrn Erl bis zum zweigestrichenen i hinauffingen bort, alfo bis ju einer Sobe, bie ber von ber Koui-gin ber Nacht geforberten, für bie Männerstimme übertragen, gleichtonunt, und die, wenn fie Männer fonft ertlimmen, ftets für den ernfthaften funftlerifchen Gebrauch als unmöglich erflart wirb. Und bie gange Stala hinauf bis zu biefer schwindelnden Sohe Klingt portrefflich. Doch ist bas Borhandensein biefer Tone ber geringfte Borgug bes Sangers, ihre virtuoje Berwendung macht erft ihren funftlerischen Wert aus. herr Erl trillert auf ben hohen g, a und h wie auf einer Bioline

> - Der befannte Sammler Baul be Bitt in Leipzig, beffen erfte reiche "Kolleftion alter-tumlicher Mufitinftrumente" feinerzeit be-tanntlich in ben Besty ber preußischen Regierung überging, bat gegenwärtig bereits wieber eine etwa 400 Inftrumente umfaffenbe neue intereffante Samm= lung gujammengebracht und ber öffentlichen Befichtigung

> zugänglich gemacht.
> — Wie man uns fchreibt, hat sich in Agram

welche ihre Rongerte bereits begonnen. Biele Mit-glieber ber Ravelle Slavianeln find in Rroatien jurudgeblieben und haben fich bem froatijden Gangerdor angeschlossen.

- In der Großen Oper zu Paris wurde vor turzem ein zweiaftiges Bert von de la Nur aufgeführt. Das Buch behandelt ben Stoff ber Tragobie "Baire" von Boltaire und bie Mufit wimmelt von feltsam inftrumentierten Erinnerungen, welche gegen bie Langweile bes Gangen nicht aufonmen tonnen. Der Erfolg ber Oper war großes, rudfichtsbolles Schweigen.

- Das Brüffeler Monnaie-Theater hat feine Binterfaifon mit einem Berluft von 82 000 Franten abgefchloffen. Diejes Greignis ruft in Bruffel nicht geringes Befremben hervor, benn bie Stabt gahlt einen baren Buichuf von 115 000 Franken, ber Ronig einen folden von 100 000 Franken, und einzelne Opern, wie die oft gegebene Oper "Salammbo", haben bei erhöhten Eintrittspreisen bebeutende Einnahmen erzielt. — Gegen 400 Gejellschaften haben ihre Teil-

nahme an bem großen mulitalifden internationalen nahme an dem großen musifalischen internation alen Wettstreit angekündigt, der den 16. und 17. Angust in Gen f statistuden wird. Der Ehrenpreis ist 2000 Frauken, eine goldene Medaille, ein Shrendiplom für die Gesellshaft und ein Chronometer in Sold für den Direktor. Die Stadt Genf veranstaltet bei diesem Unsaffe großartige Feste auf dem Sec.

— Leo Deils des hat die Musik zu seiner Oper "Koscia" vollständig beendet, welche in der nächsten Solion der Opera Comique in Paris den Haupt-anzeichungswurft bilden iss.

angiehungspuntt bilben foll.

ir das III. Quarfal der "Neuen Wusik-Beitung" wird, nebst dem preisgekrönten "Geigenmärchen" von Beinrich Bern-"Beigenmärdjen" von Beinrich Bernffein, eine Reihe fein geschriebener, Tpannender Movellen bereif gehalten, darunter: "Der Baum der Erkenninis" von La Rofee, "Seine erfte Rongerfreife" von Arthur Bittner, "Gefallene Könige" von Adolf Refler, "Die polnifche Grafin" von Fr. von Sohenhaufen u. a. Auferdem wird unfer Blatt merfvolle Auffahe fachkritifden und muftageldiditliden Inhalts, fowie Bumoresken und unterhaltende Bwildenartikel von bemährten Redern bringen.

Bei der Wahl der muftkalifden Beilagen unserer Beitschrift ift mit gang besonderer Sorgfalt vorgegangen worden, fo bag wir hoffen, in diefer Beriehung auch hochgeftellte Forderungen eines gemählten Gefchmacks ju befriedigen. Es follen im briffen Quarfal einige jener Klavier-Rücke und Lieder, welche wir den Abonnenten unferen Blatten jur Abstimmung über bie am 1. Nannar 1890 ausgeschriebenen drei Ehrenpreise porlegen, sowie mehrere ausgezeichnete Kompositionen von R. Sporck, I. Rosenhain und non den Professoren Goldbeck, Speidel, Walter Belgef u. a. jur Beröffentlichung gelangen.

Bür ben illuftrativen Ceil unferer Beifung liegen Bildniffe von Condichtern, Sängern und Sangerinnen, fowie freffliche Abbilbungen nach Gemälden berühmfer Meifter nor, von denen eines die nächfte Bummer fcmuicken foll.

Indem wir ersuchen, das Abonnement redifieifig ju erneuern, billen wir jugleich unsere Anhänger, für die Berbreifung des billigften unter allen Sach- und Jamilienblättern in Bekannfenkreifen freundlichft wirken zu wollen.

Probenummern werden an die uns gutigst angegebenen Adreffen unenfgelilich versendet.

Der Berlag und die Redaktion Neuen Mufik-Beitung.

### Neue Lieder.

Gehr achtenswert find oft bie Tonwerte bon Dilettanten, welche in mufitalifden Schopfungen bie Dilettanien, welche in musstallichen Schöpfungen die ebelste Erholung von Alltagsgeschäften erblichen. Zu diesem Schlage von Tonischöpfungen glauben wir die Lieder des Freiheren von Seherr-Thoß rechnen zu sollen, welche in sehr eleganter Auskantung bei Carl Baez (D. Charton) in Berlin W. öß ersigienen sind. Besonders klangichön und innig empfunden ist das Lied "Meine Krenbe" zu einem Texte von Carmen Sylva, der Poottin auf dem Throne von Ammänien. Bier andere Lieder beisen den Neiz vollestümlicher Weisen. Die Klavierbegleitung zu den Liedern ist durchweg leicht pielbar und bleibt in den Ereuzen ebler Einfachheit. Grengen ebler Ginfachheit.

Greigen ehler Euffachheit. De inrich Grei Price 20 gehort auch zu jenen Musikfreunden, welche von ihrer Begabung gum Schaffen gedrängt werden. Im Verlage von Rösig arbifghig (Wudopeft) ift eine Reihe von Liederung der ich feinen, die von ihm tomponiert sind. Sie balten ich sämtlich auf dem Kertniveau auftändigen Mittelschlages beutscher Gejänge; sie blenden nicht durch lirfprünglichteit, fprechen aber durch die oft sehr innige Verlaume des Terks au. Sin erecht inwardlich treprungingtert, prechen aber dired die off fehr untige Betonung des Textes an. Eine recht spupathijch wirfende Vicec ist das Lied: "Ein Stern ging auf in später Nacht," welches der Eräfin Clothilde For-gåch zugeeignet ist. Im Tone einer vollstümtigen Ballade ist der "Finiedel" gehatten. Sanz aller-liehst ist das neapolitanische für Sopran und Alt gefeste Bollsileh; ebel in der Melodie und harafte-risitik in der Anterscheitung für die Vierken. Mein riftifch in ber Rlavierbegleitung find die Lieber: "Mein Berg ist eine harfe" und "Du barft mein herz bar-um nicht treulos nennen". Die treffliche Wahl ber Texte erweist auch bei ben Liebern bes Grafen h Wilczet bie guten und naben Beziehungen von Mufit

und Poefie. Wer wollte es bestreiten, bag Tanglieber ihre volle Berechtigung im Dienste geselliger Freuden be-

Mer wolkte es bestretten, daß Tanglieder ihre volle Berechtigung im Deinste gesesstigen freucht beschien? Paul Hoppe hat nun eine Reihe eine, zweisund dreistimmiger Gesäuge für Krauenstimmen mit Klavierdegleitung berausgegeben, von denen einige auch im Konzertsale recht gesallen mighten, so der Volleren für zwei Soprane und Alt zu einem hiblichen Tezte von Arentsschild. Auch die Zerzette und Duette im Länderrhythaus sind mit gutem, musitalischem Feichmach geiebt nub sind einer günstigen Wirtung sieder. Im Sowie einstimmige Lieder verraten im Sohe gleichfalls den gewandten Musiker, wechger trivialen Gemeinplägen aus dem Wege geht. (Langensalze, Berlag von Jerm. Beper & Sohne.)
In militärischen und Stindententreiten sowie in Gesangvereinen wird das "finnische Keiterlied" aus dem dereitsgläßirigen Arteg, sir eine Singstimme mit Klavierdegleitung, für Männerchor alsein oder mit Begleitung von Plasinstrummenten eingerichtet von Jos. Anton Mayer (Verlag von A. In msteeg in Stuttgart), lebhait interessiert von Jos. Anton Mayer (Verlag von M. In msteeg in Stuttgart), lebhait interessiert gewandt bearbeitet. Die Marschmelodie dies Keiterliedes wurde von Kaiser Wishell mit. aus Kussierdess kourde von Kaiser Wishell mit. aus Kussierdess kourde von Kaiser Wishell wir und vor Angele Wegenschlesse vor Asselve von Kaiser Wishell mit. aus Kussierde kernellekte Serrn Funt Maner abes Byborger Regimentes geftielt wurde. Her Abolf Zumfteeg beraulaste Seren I. Ant. Mayer viefes aniprechende Marichlied als Mäunerchor zu feben. Diefer wurde auch zum ersteumale in Straffjegen. Dieser wurde auch zum ersteutmale in Straj-burg von 650 Sängern vor bem bentischer kätier gesungen und fand sehr viel Beifall. Der deutiche Katser ließ, wie uns auß unterrichteter Luelle nit-geteilt wird, ein Egemplar des Chores an ben König von Schweben senden, da dieser Marsch aus einer Zeit stammt, in welcher Hintland zu Schweben ge-hörte. (Partitur Akt. 1.20, Singstimmen 60 Pk. Blasinsfirmmente Mt. 1.80, für eine Singstimme mit Piano Mt. 1.—)

#### 

#### Litteratur.

Ueber ben Gefangunterricht in Bolfsiculen find in letter Beit folgenbe Bucher ericienen: Engel, Cb. in letzer Zeit folgende Bücher erichienen: En gel, Eb. Neber den Stimmumfang sechsichtiger Kinder und den Schulkesang. (Hamburg, Verlagsaustalt und Druckerei-Altien-Gesellschaft.) Fichtner, D. Gesang-unterricht für deutsche Boltschulen. Preis Mt. 1.20. (Leipzig, Ernst Wunderlichs Verlag.) I.G. seiner Kunstreisen in einer kleinen Stadt. Katürlich Fröhlich, Anseitung zur Erteilung des Gesang-unterrichts in den Boltsschulen. Ausgabe für die der Bürgermeister des Städtchens, zusammengethan,

Sand bes Lehrers. Preis 80 Pf., Schülerheft 15 Pf. im dem großen Meisters zu Ehrer des Gelötigerlag.) Engels Buch über die Prüfung des Stimmumfangs der Kinder sollte ein jeder Lehrer des Gelanges in Vollkichalen teinen, weil es neue und überzeugende Mischens: und enspfricht. Kichtiers Legist lächellt, "ich est ein zweile von seiner vergleterten Sängerin, verlaten läßt, die von reichen Erfahrungen getragen wird. Krossellich ist einer vergleterten Sängerin, erhalten läßt, dass "Nielitung" z. eignet sich zum unuittelbaren prattischen Gebrauch in der Schule. Ein eigenartiges Bucklein ist jenes von Podm Kentmann: "Ele mentarkenntisse von Nohmen von zuenen Vieletauer vergleichen Kichtagerin. (In Wentmissentisse von Auchen) Gestand von Leinen Vorgelich werden, wird wird vergleich verden, wird wird vergleich verden, die ein Gegente die schlageering. Dernshause Kommissen von zuenen Vieletanden gelein werden, dien Vergleich ver Konstellung ein eleganter Herner Verzugen des Kommissen von zuenen Verzugen von der Verzugen des Kommissen von der Verzugen des Kommissen von der Verzugen des Kommissen von der Verzugen der Kieden von Leien Verzugen der Verzugen der Kieden von Leien Verzugen von der Verzugen der Verzugen der Verzugen von der Verzugen der Verzugen von der Verzugen

wird mit Augen von jenen Dilettanten gelezen werden, welche, ohne musikalische Kenutnisse au bestigen, einem Gesangverein beitreten wollen. Hür diese Unglicklichen ift diese Schristen aumächt geschreiben. Für höhere Lehranstalten und zwar für Lernenbe ebenso wie sier Lehrende wird der "Keitsaden sier Verbrende wird der "Keitsaden sier Lehrende wird der Alleberste und Otto Wange mann (Berlin, Berlag von A. Frank) gut verwenddar zein; er enthält die Grunds und Elementarlehren der Musik, sowie melde bische und rufthmische Urbungen. Kin zum Selbste Grunds und Elementarlehren der Munt, jowie melosische und erhythmische Lebungen. Ein zum Selbst-unterrichte trefisich gerignetes, flar und gemeinwerständs-lich geschriebenes Büchlein von S. Hand führt den Einel: "Die Singtunft." Leitfaden für den praftischen Gesangunterricht für Schiller und Freunde des Ge-langes. (Leipzig, C. A. Kochs Berlag.) Es ent-hält in den Köchiler über das Atemposen, über

hatt in den Abschinten über das Alembolen, über Etimmregister, über Aliafa mid Tombibung und über Lussprache der Botale, Doppellante und Konsonarten, sowie über Bortrag sehr schähdere Winkle.

Bie lernt man singen? Unteitung zur schlerslosen Ausbiddung der Stimme von Siga Garis.

(F. W. Haale in Bremen.) In dieser Proschüre, welche 22 Seiten fant ist, wird nicht gehalten, was der Titel verspricht. Sie bringt nicht etwa eine lystenstikke Auskung werd werden. matifche Anleitung gur Stimmbilbung, fondern weift nach, daß bas ichonfte Stimmmaterial ohne Toubilbung und Schulung balb zu Grunde gehe: Garjo perbreitet fich über feine Grundansicht, daß "ber gute

volleng and Syntang von bat die nicht geget, water perfectet sich über seine Grundaussicht, daß "der gekte state tarte Ton niemals frei herausguelle, bevor nicht der vermäre, zartelte Kiauoton gefunden und von allen Fichlern gereinigt, in einen losen Klang verwandelt worden sei." Ferner betont Garib das Bekannte, daß ein Sänger auf der Kihne ergeivoll singen fönne, ohne pie nötige Kilde vermissen aufgen foner, ohne pie nötige Kilde vermissen aufgen inlen, ohne die nötige Kilde vermissen aufgen. Infent.

Ingendeiland. Gedichte von Alfred Bectschen (Oresben und Leipzig, E. Vierfons Verlag). Schon ver frische, frohgemite Brolog zeigt an, daß in biesem 83 Seiten starten Bichsein ein munterer Nusenservend das Wort nimmt. Manches gelungene Lied sindet sich zumal in den Abelitungen: "Stimmungsbildsgen" und "Bom Wege". Musikfreunde werden in der letzen Poteilung: "Bermische Behandelt sinden.

Pas wert gevon Raspar zu ab hisch der auch miskalische Thomen ausprechend behandelt sinden.

Das Wert läßt sich nach den drei ersten Lieferungen abschließen duch bei der erten Lieferungen abschließen dies bei kegeln der Hand vor einer einer Eieferungen abschließen dies bei die gest darauf ans, die Kegeln der Kammonielehre zu vereinsachen

rungen abschließend nicht beurteilen; es geht darauf aus, die Regelin der Harmonielehre au vereinfachen und unterscheiden Accorde von Apfallsynfammenstängen, welche Produkte von Borhalten, Durchgangsund Wechsleinsten seine. Deshalb gilt ihm der Nonenumb Undezimmenacord nur für einen zufälligen Jusammenklang. K. 3. Bilfhoff hat sein Buch für den Selbstunterricht berechnet. Wir werden auf desselbe unch desselbe unch desselbe unch vollständigem Erscheinen zurücklommen. Lewinsky, Josef. Bon Brettern und Podigetibe unch derseinsky, Josef. Bon Brettern und Podium. Merele Erschleinun wur Buhne und Konzertiaal (Berzlin, Rich. Erstellen, Anchre Grzählungen ohne feinere Ausgestaltung. Unterhaltend ist u. a. der Auffas; "Desterrechtsiche Genipriställein der guten alten Zeit. Es wird in demielben von einem Statthalter gelprochen, der den Fauft von Goethe verbot, weil darin der Teufel vorsommt. In einem Stüde von datiet gelprögen, der den grant von Societ vervol; was darin der Teufel vorlommt. In einem Eftide von Naimund kam die Stelle vor: "Mein Gott, laß nicht den Teufel triumphierent!" Der Censor schlig den Nusdruck "Teugel" und "Biglipugti" vor; da Kai-nund in diese alberne Neuberung nicht willigte, so blieb bas Stud unaufgeführt.

#### ~~@\*\*

ein Setaniter ing ein Septrad mit ihn au, wurend bessen der Gegant die niesten Zamen begrüßte, die in den Eingang husditen. "Sie Glüdlicher," — sagte iener — "alle biele Danten zu kennen, Sie im gewiß Habither?" — "Nein, ich din Jahnarzt!" war die Alundort. v. Sch.

v. Sch.
— Sin Gelehrer gab ein ibm zur Bentreilung anvertrautes Manustript dem Verfasser Bentreilung gurieft: "Man wird diese Ihr Bert lesen, wenn Goethe nud Schiller längst vergessen sind — aber nicht eher."

- Uls ber Begrunder einer Zeitung von ge-ringer Bilbung feinen fechzigften Geburtstag mit großem Gepränge feierte, fpielte eine Regimentstapelle

großem Gepränge feierte, spielte eine Regimentstavelle zur Tafet auf. "Bas wurde benn gespielt?" frug man einen Wigbold. "Hm." antwortete dieler, "Bariationen über das Thema: Das Schreiben und das Lefen ift nie mein Fall gewesen!" v. Sch.

— Man sprach von einem Klaviervirtnosen, der seine Kunst etwas geschäftsmäßig detreibt und möglicht viel. "herauszuschlagen" sucht. "Es wird noch so weit fommen," meinte ein wisiger Kollege, "daß Birtuose X. in den Häufern herungeht und ruft: "Rig zu spielen?!"

— Es war dei einem Diner, welches Prinz Karleimund nach als

"Artz zu i pietener."
— Es war bei einem Diner, welches Pring Karl einmal auf seinem Schosse in Botsdam gad, als Braf Dön hoff, der Oberschosseiter des Prinzen, die schölen hoff, der Oberschosseiter des Prinzen, die schölen hofdam grüntliche Weitz auf ihren Tichnachder aufmerffam machte. "Es ist Strauß!" stüterte er ihr reich im Verbeigeben zu. Man hatte Platz genommen, und das Hoffräulein wandte sich an ihren Rachder und hagte mit freundlicher Miene: "Ich freue mich sehr, den berichnten Verfasser geben Jesu. ""Bitte um Entichaldbigung, Gräfin, der die in die, ich die ..."—"Ach! verzeiten Sie!" unterbrach ihn das Fräulein, "ich gabe als das Gliich, den großen Walzertding sennen zu kernen; ich ..."—"Bitte um Entschaftligung," unterbrach sie der Rachder, "der die dach nicht! Ich die auch nicht! Ich die Arteilein, ich die der Prauß, der Ger legt, mein gnädiges Fräulein, ich die der — Spfrediger Etrauß.

G. gr.

— (Ein Drohmittel.) Schauplat: Karis.
Ein Klarinettift näherte sich ichsichtern den Gäten, bie vor einem Café sagen. "Meine Herren," beginnt er "ich niddte wohl ein Lieden auf meiner Klarinette hielen aber ich weste St. wohl de vor einem Cafe lateit. "Welne Herten," eigimt er, "ich möchte wohl ein Liedehen auf meiner Klarienette spielen, aber ich weiß es wohl, die Herren lieben mein Juftrument nicht. Wenn Sie mir dacher —." Dabet streckte er seine Hand aus zum Zeichen, doß er bereit sei, die Cäfte auch ohne sein Spiel zahlen zu lassen. Diese aber dachen, "das ist boch ein geführvoller Waum," — und gaden dem Musstanten bereitwillig den üblichen Tribut. So ging es lange Zeit hindurch. Der Klariuettiff kan und erhielt für sein Nichtspielen reichlichen Lohn. Sines Tages aber rief ihm einer der Belucher des Cases gut gelaunt zu "Ich zahe bich nun oft genug geiehen, ich möchte dich wohl auch einmal hören. Spiele ein luftiges Lied." — "Wer ich spiele sied. "die habe bich nun oft genug geiehen, ich möchte dich wohl auch einmal hören. Spiele in luftiges Lied." — "Wer ich spiele sied. "Der Juftsant wird immer verlegener. "Meine Ferren, "aber was fint's. Ich liebe die Klarinette. Spiele nur." Der Musstant wird immer verlegener. "Meine Herren, soter was fint's. Ich liebe die Klarinette Spiele nur." Der Musstant wird mmer verlegener. "Meine Herren, soter was fint's. Ich die bie Klarinette erendlich bervor, "ich uns ihnen ein Gefändnis machen. Ich fann auf der Klarinette gar teinen Tom hervordringen, ich gebrauche sie nur als Drohmittel." Drohmittel."

### Schergrätsel.

Die Erfte, als ein Fluß bekannt, Durchströmt ein sonnig, schönes Land. Die 3meite flieft burche Dongureich Und neunt ein wilbes Tier gugleich. Die Dritte, in Berlin gu Saus, Macht füglich nur zwei Beiden aus. Doch mit bes Baffes Grundgewalt Das Gange im Orchefter ichallt. R. Sch.

### Kriefkasten der Redaktion.

Mufragen ift bie Abonnemente. Qult. tung brignfugen. Anonyme Buichriften merben nicht beantwortet.

Berlin. A. i) Die Bittoc eines Dufit : lebrers, welcher feinem Berforgungeverein angebort batte, begiebt nach bem Jobe ibres Batten natitrlich teine Benfion. Wobltann fie jeboch ber reichen Wohltbarigfeiteberreinen ein Befuch im Unterftubung einreichen, nicht obne Boifnung, Dicfelbe auch ju betommen. 2) 3n bezug auf Serausgabe bon Anfitatien fragen Gie bei Berlimer Mufithanblungen an; find bie Rompositionen wertvoll, jo tonnen fie immerbin biefelben anbringen und fogar ein honoras bafür erhalten.

A. M. in B. Gin jedes Lied fonnen Sie als Duogbehandeln, indem die Bioline bie Cingftimme fpielt. Berfuchen Gie es unr; Gie werben biel Freude baran erleben und 3hr muftalifches Ompfinden in ber Rantitene voll und innig ansprägen tonnen. Innsbruck, A. R. Es werben zwar

ohne Einfendung bes Abonnementeicheins nicht rebattionelle Antworten erteilt, allein 3bre Brage ift ju originell, um fie bier nicht wörtlich wiederzugeben: "Mein Rlavier fiebt über ben gangen Commer inbenuhrt in meinem Zimmer. Manchmal bemertte ich schon Morten, die um bas Rlavier herumflogen und ba ich Mingft babe, bag mer biefelben mabrend meiner Abmefenheit am Juftrumente Echaben anrichten tonnten, fo wurde ich Gie erfuchen, mir ein Mittel (nebft Erffarung über bie Anwendung beefelben) angeben ju wollen. Freitich miffte ich ber-fichert fein, bag bas betreffenbe Mittel obne bem Rlavier von Rachteil ju fein, ange wender werben tann." Biffen Gie beun nicht, berehrtes Fraulein, bas Motten flabieren gegenilber gang appetittos bleiben, aber für 2001- und Belgfachen teine geringe Borliche geigen. Soffentlich ift 3bre Frage nur ein reigenber Ult. Köln, C. R. Schwantt gwifchen 45

bis 50 000 Eremplaren; im Commer weniger, im Banter mehr, wie bei allen Zeitfchriften.

Rothenburg, J. K. 3hr Seftipiels marid ift eine recht gefällige Komposition; befonbers bas Trio bebanbett ein bantbares Im eheften fanben Sie in München (3. Mibl, Bromenabeftrage) eine Mufitalienhandlung, welche fur bie Berbreitung Ihres für 2 und 4 Sande geschriebenen Mariches forgen fonnte, Rebenfalle muß Gie bas Danf. foreiben bes Pringregenten von Babern febr

Ruma in Syrnien, Frl. M. Sch. Br. Es gibt Taltmeffer, welche sie unter bem Namen Metronom in jeder größeren Rustatienhauding erhalten können.

Siena, O. Pl. Gie bieten uns ein Lieb mit beutidem, englifdem, italienifdem und frangonifdem Terte an. Das ift gu viel bes guten; find mit beutiden Liebern reich berfeben, ebenjo mit Robellen.

E. S. W. II. Gie tonnen von ber Coneriden Soimufitalienbanblung in Stuttgart ein Eplobbon für 8. 11 und 13 Dir. begieben; aus ameritanifchem Rufbaumbolg foftet bicies Ruftrument 16 und 20 mit. aus Palifanderholg mit eingeprägten Bronge-buchftaben 18, 22 und 28 Mt. Gine Schule biefes Inftrument von Sartel liefert felbe Mufitalienhandlung um Dit. 2,25.

Bad Friedrichroda, A. T. Die Preidrichter find mit ber Durchprufung ber einaclaufenen 382 Monturrengarbeiten noch Das Ergebnis ihrer fritifchen Barbigung wird ungefaumt veröffentlicht

ben besten Lehrer bes Filbenspiels in Deutschland für bie Ausbildung eines tunftlerisch strebsamen jungen Manues ersabren. Sehr gute Lehrer bes Flotenspiels funntering feben gute Lehrer bes Alotenipiels unterridten an ber hodidule für Mufit in Berlin (herr Gantenberg), an ben Ronfers vatorien zu Leipzig (herr Barge), in floin (herr tieg), in Milnchen (herr Tillmeg), in Burgburg (herr Butowaty) und in Bien (herr Rutula).

W. Z. in T. Sie feben wohl felbft ein, baß man einen gangen Rongreft von Orchefterleitern einberufen mußte, um Ihre Frage ju beantworten. Glauben Gie nicht, bağ es tlug mare, unmöglich ju beicheibenbe Fragen lieber gar nicht gu fiellen.

M. T. in W. Gie fenben uns eine lange im Sommenton berfafte fertige Befprechung Ihres Werfes, welches ben Beweis liefert, baß fie mit ben Dufen auf fchicchtem Fuße fteben, obwohl Gie fich für einen un: ertrefflichen Dichter halten. Da wir nun mit Abrer Muficht nicht übereinftimmen, fo glanben wir Ihnen einen Dienft gu erweifen, puntern bet genen einen Dreit gu erweifet, wenn wir Ihre Schöpfung mit rüdsichts-bollem Schweigen ilbergeben. Zehlendork, O. W. In jedem

# Berliner Tageblatt

# Gelesenste Zeitung Deutschlands.

Erfdjeint 13 mal wödgentlidg, auch Montags.

Beste Nachrichten!!!

### Gediegene Original-Feuilletons

Deutsche Lesehalle

Der Zeitgeift fenilleton. Montagebeilage

illuftriertes Bigblatt belletrift. Conntageblatt Mitteilungen über Landwirtschaft, Gartenbau und Hauswirtschaft.

Im Laufe bes nächsten Quartals ericheinen im täglichen Fenilleton folgende feffelnde Romane:

H. Herold "Mixenblumen"

La Moritz von Reichenbach La Woldemar Urban "Die Ehre der Welaskys"

"Der Pifferaro"

Abonnementspreis pro Quartal 5 Mark 25 Pf. bei allen Postämtern. Probenummern gratis.

### Neue Bände

### Musikalischen 50-Pfennig-Bibliothek. (Carl Rühles Musikverlag, Leipzig-Reudnitz.)

Foeben erschienen: Band 48. Wohlfahrt, R., Jugendborn. Band I. 32 Lieblingslieder des Volks in ganz leichter Bearbeitung mit unterlegtem Text für das Pianoforte zu 2 Händen.
Band 49. Dasselbe. Band II. 28 Lieblingslieder in gleicher Bear-

Int das Panoforte zu 2 Handen.
Band 49. Dasselbe. Band II. 28 Lieblingslieder in gleicher Bearbeitung.
Band 50. 10 berühmte Märsche für das Pianoforte, leicht spielbar und mit Fingersatz eingerichtet von F. Godfrey.
Band 50. Wiegenflieder-Album. Leichte, elegante Phantasien für das Pianoforte zu 2 Händen von F. Friedrich, op. 677.
Band 52. Das Capo im Salon. Band IV. 4 neue elegante Salonsticke für das Pianoforte zu 2 Händen. (Abesser, E., Traum der Alpnerin. Harmston, J. W., Nachtgesang. Goldmann, C., Swenter.)
Band 53. Dasselte. Band V. 4 neue elegante Salonstücke für das Fianoforte zu 2 Händen. (Herrunann, J. A., Stilles Ulick, Gavotre. Goldmann, C., Swenter.)
Goldmann, C., Seronsio. Fischer, Otto, Am stillen See. Harmstollen, J. W., Tausendschönebed.)
Band 54. Lieblings-duwerüren für Pianoforte zu 2 Händen in Gestellich eine Schausen der Schausen für das Pianoforte zu 2 Händen no Beiche Uebertragungen für das Pianoforte zu 2 Händen von Ferd. Friedrich.

Band 57 Buch der Lieder. 8 Liedertransskriptionen für das Piano-

Band 57. Buch der Lieder. 8 Lucaertränsskriptionen zur das grand-forte zu 2 Häuden im leichten Stile und mit Fingersatz. (Reissiger, Grandlere. Schunann, 3 beliebte Stucke aus dem Album für die Jugend. Fesen, ber Wanderer. Fesen, Im Frühling. Steyrische Vollsanelodie. Reissiger, Zigeunerleben. Verzeichnisse dieser ebenso schönen, wie zeitgemässen Ausgabe

billiger und in allen musiktreibenden Familien verwendbarer Hausik versende ich gratis und franko. Ich habe den Generalvertrieb der Musikalischen 50-Pfennig.

Bibliothek übernommen und versende auch einzelne Bände franko auf meine Kosten gegen Einsendung des Betrages.
P. J. Tongers Hof-Musikhandlung in Köln a. Rh.

### Dr. Hochs Konservatorium in Frankfurt a. M.

gestiftet durch Vermächtnis des Herrn Dr. Joseph Paul Hoch, eröffnet im Herbst 1878 unter der Direktion von Joachim Raff, seit dessen Tod geleitet von Prof. Dr. Bernhard Scholz,

Herbst 1878 unter der Direktion von Joachim Raff, seit assen Tou geieuter von Forf. Dr. Bernhard Scholz, beginnt am 1. September d. J. in seinem neuerbauten Hause Eschersheimer Landatr. 4. den Winter-Kursus.

Der Unterricht wird erteilt von Frau Dr. Clara Schumann, Fräul. Marie Schumann, Fräul. Eugenis Schumann, Fräul. Eugenis Schumann, Fräul. Eugenis Schumann, Fräul. Marie Schumann, J. Maret Koning und Frit Bassermann (Violien und Bratschen, Prof. Bernhard Cossmann (Violoncello). W. Seltreant (Contrabass). M. Kreitzschmar (Flöte, Prof. Bernhard Cossmann (Violoncello). W. Seltreant (Contrabass). M. Kreitzschmar (Flöte, Prof. Dr. Bernh. Scholz, J. Knorr und A. Egid (Theorie und Geschichte der Musik). Dr. G. Veith (Litteratur). Garl Hormann (Deltamation und Mimik). L. Uzielli (Italienische Sprache).

Das Honorar beträgt für ein Hauptfach und die obligatorischen Nebenfächer Ma. 360, in den Perfektionsklassen der Klavier- und Gesangschule Mk. 460 per Juli und ließt in zweit Terminen pränumerando zu entrichten. – Anmeldungen erbit der Ministration:

Dr. Administration:

Dr. Driektor:

Prof. Dr. Bernh. Scholz.

Eugen Francks Buchhandlung Oppeln offeriert vorzüglich alten:

in Oppeln offeriert vorrüglich gehalton: 1 Otto Jahn, Mozert, 1. Ausg. 4 Bde. geb. statt 52 M. für 30 M. 1 Vierteijahrsschrift f. Musikwissenschaft, Bd. 1-1V. oleg. geb. statt 56 M. f. 30 M. 1 Kocher, Harmonik, geb. statt 10 M. 50 f. 5 M.

f. 5 M.

Mozarts sämtt. Werke in der neuen, grossen Ausg. v. Breitkopf & Härtel: Partiturause, geb. habfter, statt 1950 M. für 600 M.

Denkmäler der Tonkunst Bd. 1—V. Bergedorf. Geb. in 8 Bdn., statt 36 M. f.

Schwidter, Gasch, der Geer, Broach 5.

15 M. 1 Schneider, Gesch. der Oper. Brosch. 5 M. 1 Eitner, Das deutsche Lied im XV. und XVI. Jahrh geb. f. 6 M.

Wilson geo. T. o m.

In the main of the ma

von Louis Certel, Hannover.

Franko sendet b. Voreinsendung des Betrags B. Elischer Nachfolger, Lelpzig.

Nachfolger, telpzig.

Rich. Pohl, gesammelte Schriften über
Musik und Musiker. 4 Bände.
I. Band: Richard Wagners Studien und
Kritiken. 8º. Mit Wagners Porträt in
Stahlstich. M. 750, geb. M. 9.—

II. Band: Franz Liszt. Studien u. Erinnerungen. 8º. Mit Liszts Porträt in
Stahlstich. M. 7.50, geb. M. 9.—

III. Band: Nektor Berloz. Studien u.
Erinnerungen. 8º. Mit Berlioz' Porträt
in Stahlstich. M. 6.—, geb. M. 7.50.

IV. Band: Die Mönenzüge der musikalisches Entwickelung. In 6 Vorlesungen
dangestellt. 8º. M. 6.—, geb. M. 7.—

Soeben erschien in deutscher Ausgabe: Lacombe, Paul, Aubade

printanière (Frühlings-Ständchen).

(Fruhlings-Standehen).

Letzter grosser Partser

Erfolg! The

1. Für Pianoforte 2 hdg. Original M. 1.50.

2. Für Pianoforte 2 hdg. erleichtert von

R. Schuler M. 1.25.

3. Für Pianoforte 4 hdg. M. 2.—

4. Für Violine und Pianoforte M. 2.—

5. Für Flöte und Pianoforte M. 2.—

5. Für Violoneillo und Pianoforte M. 2.—

7. Für Orchester. Partitur und Stimmen

netto M. 8.—

netto M. 8.—

8. Für kleines Orchester. Stimmen netto M. 250. Otto Junne, Leipzig.

Beste Bezugsquelle f.echt römische Saiten aller Instra-mente. Versand franke nach allen Ländern. — Fabrikereise. Praiscourant franke.

Pressto Tollert, Roma.

Nachtigallen - Lied"

"Tot Singstieme mit Klavierbe-gietung M. 1.30 — von Fräulein Marie Renard zuerst im Wie-ner Hofoperniteater mit ausser-rodentlicheme Frojeg gesungen. — Populärer Erfolg wie gegen und der Weiter von den Jahr vor gewarde und bei in Leitzig Quersten bei den Wienz Kohlmarkt 8. — Z. he-ziehen d. alle Musikalienholgen.

### Militär-Musikschule

Bezlin S.W., Jerusalemerstr. 9. Vorbereitungsanstalt z. Militärkapell-meister, genehnigt vom Königl. Kriegs-ministerium am 26. Juni 1882. Nach be-endetem Kursus erhalten die ausgebil-deten Kapellmeister-Aspiranten ein Zeugnis der Reife. Theoretischer Un-terricht auch brieflich.

H. Buchholz, Direktor der Anstalt.



Verlag, Magdeburg.

Moritz Hamm. Musikinstrumenten-Fabrik, Markneukirchen i. S.

Markneukirchen 1. S.
Ich empfehle in nur besten Qualitäten
und zu billigsten Preisen alle Arten
Orchester-Instrumente, Zithern
(Specialität), Guitarren, Mandolinen und Saiten, Schweizer- und
Leipziger Spielwerke, Phantasie-Artikel mit Musik, Mundund Ziehharmonikas in reichster
Answehl

Auswahl,
Nichtkonvenierendes tausche bereitwil igst
um. Ausführliche Preislisten umsonst und
portofrei.



kaufen will, verlange Preis-liste von Aug Oswald Brück-ner, Vernitzgrün bei Mark-neuklrohen I. S. Preisliste gratie u. franko.

### Edmund Paulus Musik-Instrumenten-Fabrik

Markneukirchen i Sachsen. Prachtvoll illustr. Preislisten frei





Eine sehr schöne.

Chr. Heberlein jr.

Markneukirchen i. S. Beste und billigste Bezugsquelle für Musikin-strumente u. Salten eigener Fabrik. Preiscourant gratis u. franke,

arakeren politifden Rlatte werben Sie breiten Anjeigen über bas Dberammergauer Bassionelpiel ebenso begegnen, wie Sie in Bahnbofpialaten jene Austunjt finben, welche an biefer Stelle gu wieberbolen unmöglich An jebem Conntag wird gefpielt; wenn Gie eine Bohnung früher bestellen wollen, wenben Sie fic an ben Burgermeifter bon Oberammergau ober an bie geiftvolle Schriftftellerin fr. Wilhelmine v. Sillern,

melde ihre bortige Billa vermietet. M. T. im Z. Der Luftfpielontel, welcher pon aller Belt um Befälligfeiten und um geitraubenbe Dienfte angegangen wirb, mag ja eine unterhaltenbe Bilbnenfigur fein; aber für einen Rebatteur, ber Bichtiges gu thun hat, ift es miglich, eine folde Ontelrolle gu fpielen. Man forgt nur für fein perfonliches Anfeben, wenn man fleinliche Fragen unter-lagt, beren Beantwortung niemandem nilgen tann, am wenigften bem Rebatteur, beffen

eit fojufagen auch Bert hat. Altona, C. D. Sie wollen einige anfprechenbe fleinere Sachen für Streichorchefter erfahren, bie man an ben Anfang eines Consertprogrammes ftellen tonnte. Der Berlag bon Aug. Crang (Samburg) hat in biefer Richtung viel Gutes bruden laffen; fo ben Marche marocaine von & Berliog, bas Menuett von L. Boccherini fur Streichorchefter (Bartitur 80 Bf.), bie Ouverfüre ju Banba von A. Dvorat, bie Serenabe von M. Gorfter für tleines Orchefter (Barti: tur Mt. 3.-) u. a. Dann finden Sie eine gille ber bon Ihnen gewünschten Stille in bem Sammelwerte ben Tonftuden für großes und tleines Orchefter: "Konzertfaal" (in remfelben Berlage) gu Preifen von 1 Dit. vis 3 Mt. für jebe Bartitur. Gine abnliche Salon- und Rongertfinden enthalt bas Dbeon; bie Bartituren fteben im Preife unter Mf. 2 2) Ju bemfelben Berlage ift eine lange Reibe von Gefangoftliden fur eine ober mehrere Stimmen mit Begleitung bes Orcheftere ober anberer Inftrumente erfchienen. Bir machen Gie namentlich auf Gerbede,, Lieb und Reigen" für gemifchten Chor und Drchefter (Bartitur Mt. 6.30), auf F. hillers (op. 134) "Ofter-morgen" für Copranfolo, Mannerchor unb Ordefter (Bartitur Dit. 12), auf C. Rein-thalers "In der Buffe" für Golt, Chor und Orchefter (Bartitur Mt. 16), auf Fr. Schu-berts Sonnen und Fr. Billners Rantaten, op, 15 und 37 aufmertfam. 3) In bezug auf Rammermufit finben Gie in ber bo Ihnen erwähnten Richtung bei henry Litolffs Berlag in Braunfcweig viel Brauchbares. Laffen Sie fich ein Bergeichnis ber betreffenben Mufitalien tommen.

Dürkheim, Frl. A. F. Das Rätfel nicht bermenbbar, weil bie Berfe fich an ben trefflicen Inhalt nicht harmonifc an-

Harz Nr. 100. Menben Sie fic an tie Berliner hochschie für Mufit (Bots-bamerftraße 120). Das Direttorium befteht aus bem Professoren Bargiel, Joachim, Auborsf, Schulze und Spitta. Dieses Institut ift bas bemabrtefte.

M. G. in Waldshut. Bisber ift es nicht gelungen, die Quelle bes bon Ihnen in Roten mitgeteilten Arienanfangs ju er-

Elberfeld, H. E. Ihrem 3mede wurde ber Boltelieberchtlus für Mannerdor "Unter ber Linbe", Dichtung bon 30- bauna Baly, Romposition bon M. Reifer, bolltommen entipreden. Mertpoll finb auch acht beutiche Boltslieber", in Mufit gefest bon Bruno Ostar Riein (Berlin, Berlag bon Fr. Luchardt), die Boltslieber von Brethoven (Leipzig, Breitfopf & Hartel) und schießlich genry Livellieg "Lieberherten", 200 Boltes, Studentens und Liebestlicher (Preis Mt. 8.—). Die Klauterbegleitung ist aber nicht überall polyphon. Washington, H. C. 1) Des Kom-

ponisten Karl Goldmart Worffe ift: Wien mit Briefen an Gutmanns hofmustalien-bandlung. 2) Der Präsident bes allgemeinen Richard Wagner-Bereins in Bayreuth ift Burgermeifter Theob. b. Munder; biefer wird Ihnen bie Bereinsftatuten fenben; bie Bejablung bes Bereinsbeitrags wirb jur Aufnahme in ben Berein berechtigen. 3) Die allgemeine Behrpflicht tennt für Opernfanger teine Musnahmen. 4) Das Mogarteum in Salzburg wirb feine Festaufführungen wohl balb anzeigen. Sie erfahren bies burch bie Reue Mufit-Beitung. 5) Bertvoll find folgenbe Berte: Dr. Bartinger: "Die Grundgefege ber Stimmbilbung" und "Deutscher Gefangs-mitericht" bon Jul. Beb (beibes bei Schotts Sohne, Mains, erschienen); Th. Hauptner "Die Ausbildung der Stimme" (Leipzig, Culenburg, 4 Mt.) und Stockhaufen: "Gefangsmethobe" (Beters Rr. 2190 ber Berlags= werte). 6) A. Ritifc ift am 12. Ottober 1865 ju Szent-Mitlos (Ungarn) geboren; als genialer Dirigent fiberall anertannt. 7) Beften Dant für Ihren frifchgeschriebenen Auffas. Fortfegungen erbeten

### Ehemals Malten'sche Kuranstalt

und Pension. Prospecte frei.

Selbat-verfertigte Violinen & Cellis

sowie alte, echt italienische

Meister-Geigen.

Beste Reparaturwerkstätte.

Specialität: reine Saiten.

Feinste Bogen und Kästen etc.

verbesserte Tonschraube.

Zu verkaufen.

Eine vorsützliche Braische mit Originalkasten und Bogen aus dem Nachlass Liplankis stam-snend, billigst M. 250.—Gegen Sicher-heit oder gute Referenzen Probesen-dung, Näheres sub S. J. 790 durch Rudolf Mosse, Libeck.

**Nusik** 

Pianophon Drehklavier, Mart 120, Roten & Meter 1 Mart.

Enla-Drehorgel,

30tönig Mart 48.— } Noten & Meter Guonig Mart 40.— ! Noten & Meter Symphonions, wechjele, Woten, Spiel-bojen, Mccorbensk und alle nur egitherende Haftwarente au Blügfen Prefiele in Haftwarente au Blügfen Prefiele in der Berland nur gegen Bar oder Nachname.

H. Behrendt, Friedrichstr. 160

Klobenstein b. Schwarzenberg f. S. Lempf, kleine Leiterwagen f. Kinder u. Er-g wachsene

achsene abgedr. semachs. t be-hlag.

schlag.

25 50 100 Ko. Trag@higk. 25

7, 12, -18, - M. pr. St. blau. & Franko nach allen Stat. Beutschl. u. 0 stern

Preislisten gratis.

Violinen, celli, Sniten, sowie alle Bins-Instr. am besten und billigsten direkt von der Instrumenten-Fabrik

C. G. Schuster jun.

C. L. Flemming

Prospekte u. Preislisten grat, u. frko.

Grösstes Saitenlager.

Blasewitz bei Dresden.

Persönlicher Leiter: Herr Dr. med. Neideck.

#### A. Sprenger, Stuttgart, CARL HOLL, Goldwarenfabrik, Cannstatt. Kgl. Hof-Instrumentenmacher. Prämifert Wittenberg1960 London 1835 auf den Ulm 1871. München1888 Ausstellungen/Stuttgart 1881 Bologna 1888 Versand gegen Nachnahme, bar oder Briefmarken.

Nichtkonvenierendes wird umgetauscht oder der Betrag zurückbezahlt. Aufträge von 20 Mk, an werden franko effektuiert,

Illustrierter Prachtkatalog gratis und franko. Brosche mit Uhrkette, 800 f. Silber die Kugeln glanz vergoldet M. Neu!

No. 1401. Rokoko - Brosche 800 fein Silber, teils vergoldet und oxydiert mit feiner Email-Malerei M. 10.30.

Garantiert massiv goldene Ringe 14 kar. (586) u. 8 kar. (33 gesetzlich gestempelt. No. 1448 graviert. Blutstein 8 kar. Gold M. 11,80.



No. 1446. . . und

No. 1413 Almandin 8 kar. M. 11.--. 16 50

No. 1450 Caprobin und Perlen 8 kar. M. 11.85.

Bringe hierdurch mein reichhaltiges Lager von Musikinstrumenten und Saiten aller Art

in empfehende Erinnerung.
Gedlegene, preiswerte Fabrikate unter vollster Garantie! Wiederverkäufern hoher Rabatt! Umtausch gestattet!

Schnelle, coulante und solide Bedleung!

Schnelle, coulante und solide Bedleung!

Felix Fleischer (früher Abendroth), Musikalienhandlung (zum Rich. Wagner) Instrumentenhandlung.

Kanzleistrasse, KONSTANZ, Kanzleistrasse.

Estey-Cottage-Orgeln (amerik. Harmoniums), das schönste, preiswürdigste Harmonium der Welt für Kirche, Schule und Haus (über 200000 in Gebrauch) empfiehlt zu beque-men Bedingungen im Preise von Mk. 250 bis Mk. 3000

Rudolf Ibach

Barmen, Neuerweg 40. Köln, Neumarkt I. A. Berlin, W., Potsdstr. 20.

Flügel, Tafelklaviere Pianinos, und Harmoniums.

Alle berühmten Fabrikate. Gespielte Pianos in gr. Auswahl.

Fianos zu vermieten.

Vorzugspreise, bur u. Raten. Gr. illusir. Kataloge gratis — frei,

Wilh. Rudolph, Pianofabrik in Giessen (gegr. 1851).

■ Vierhändiges Da Capo-Album. ■ Soeben erschien:

Capo!

Album von 10 klassischen und modernen Vortragsstücken in leichterem 4händigem Klaviersatz

Alle 10 Nummern in einem Bande zusammen 2 Mark.

Inhalt:
Carmen Sylva-Walzer von J. Ivanovici. Die Spötterin. Charakt. Stück von Franz Behr. Geburtstags-Marsch von Kirchner. Rumänisches Liebesteben. Walzer von J. Ivanovici. Türkische Scharwache. Charakt. Stück von Franz Behr. Glissando-Mazurka von Carl Bohm. Geldblondchen. Salonstick von R. Elienberg. Seutzer-Walzer (Suspinul) von J. Ivanovici. Hochzeits-Marsch a. Sommernachtstraum von Mendelssohn. Kriegsmarsch der Priester aus Athalia von Mendelssohn.

delssohn.
Nur Bravourstücke ersten Ranges fanden in diesem umfangreichen und brillant ausgestatteten Bande Aufnahme. Carl Rübles Musikverlag, Leipzig, Heinrichstrasse 6 und 7. Vorrätig in Köln: P. J. Tongers Hofmusikhandlung, sowie in allen besseren Musikalienhandlungen.

Violimen versand 0. R. Glier, Markneukirchen 1. S. Reparaturen tadellos.

Echte Cremoneser-Geigen

von 200 M. an u. alte deutsche Geigen von 30 M. an, sowie Bratschen u. Cellos verkauft Georg Mayr, Uhren-u. Instrumverkauft Georg Mayr, Uhren- u. Instr Handlung in Kastbeuren (Bayern),



6 Mcqupt. 20 M. 20 Multral.
40 M., 5 Modr. 25 M. 6 Mil.
40 M. 6 Mil. 20 M. 6 Gitle 20 M.
40 Multral. 25 M. 6 Mil.
40 Multral. 20 M. 6 Mil.
40 
Grossartiges Lager Regulateure, Manda, Wand a Taschen Ula-ren, Weckern, Ular-ketten, Bijonterten, Wrsolde Fabrikateunter Garantie, Illustr Preis-lise gratis und franko, E. Naumann, Ularen-Fabrik Leipzig, Königsplatz 6. Grossartiges Lager

Die Mittel zu der

### Haarkur

nach Prof. Lassar sind stets in der Adler-Apotheke zu Pankow bei Berlin vorrätig. Preis mit genauer Gebrauchs-

volratig. Freis int genauer veernachs-anweisung Mk. 5,50.
Allen denen dringend empfohlen, welche an übermässiger Schuppenbil-dung, an teilweiser oder gänzlicher Kahlköpfigkeit leiden; Mänichen und Frauen mit vollem Haar deswegen, um rragen mit vollem haar deswegen, un aus einem starren, strähnigen, glanz-losen Haar wieder ein biegsames und clastisches Gebilde herzustellen.



Cacao.

Unter diesem Handelsnamen empfeb len wir einen in Wohlgeschmack, hohe Nährkraft, leichter Verdaulichkeit und der Möglichkeit schnellster Zuberei tung (ein Aufguss kochenden Wasser ergiebt sogleich das fertigeGetränk) un fleetroffil Cassa.

 $\frac{1}{850}$   $\frac{1}{800}$   $\frac{1}{150}$   $\frac{1}{16}$  = Pfd.-Dos

HARTWIG & VOGEL





C.P. Goerz

Richtige Lofungen bes musikalischen Diamanträtsels in Mr. 6 und der Rätselfrage in Mr. 8 fandten ferner ein: Frau B. König, Musttlehrerin, Berliu-Ontario (Canada). — A. Frip, Bi-icolsheim. — F. Kümmerer, Barbh. Richtige Löfungen bes Silbonrätsels

in Rr. 10 fantien ein: R. Gabe, Lehrer, in yer. to lancer ein: N. Subse, Eryche Geffle. – Karl Dittrich, Kantor, Penmittel-walbe. – Kranz Kämmerer, Seminarift, Barby. – Gertrub Lebegott, Kieto. – Sambuca, Golmari & D. – J. Peng, Feleris-firchen. – P. Newoczef, Weg. Gorta. – Fanny Roben, Cloenburg. — Marie Langen-mayr, Traunstein. — heinr, Feinbler, Roln. — A. F. Bris, Bifcofshaufen. — C. Brofic, Dirictowis. — Betermann, Lehrer, Bedum. — C. Forfter, Lehrer, Bingig. — D. Schulze, - C. Forfier, Lebrer, Mingig. - D. Schilg, Bertin. - Gertrub Anjorg, Marmbrunn. -Riara Sall, Deg. - Alegandrine Lubte, D. Godin. - G. Bagel, Romettor, Deceb-tob. - Fran B. Koing, Bertin-Ontario (Canada). - Sant Renovang, Lebrer, Merfe-

### Mulikalische Jugendpost. Preis pro Quartal 1 Wark. Inhalt Br. 11.

La cochetta, Mine bem Leben einer berühmten Cangerin. Bermine Brofdto. - Nicht gu fpat! Rindheitserinnerungen einer Großmama; mitgeteilt von C. von Bredhenbe. (Schluß.) - Stiefmütterchen. Märchen von A. Ricolai. - 2Bie Die Alten fungen, so zwirscherten die Jungen. — Froschichor im Frühling. (Gedicht mit Allustration von A. Nicolai.) — Ave Maria. Bon S Barinfan — Um Bfingftmorgen. (Gebicht.) — Der Strabuarins. Bon Abolf Regler. — Gine heilfame Rur. Bon L. Grbach. — Brieftaften. — Ratfel. - Anzeige.

#### Mufikbeilage:

Rob. Schumann, Erafterliebchen. Klavierstück. — Rich. Krügele, Länd-liches Fest. Zweiter und erster Spieler. Klavierztücke. — Fr. Chopin, Andante cantabile. Für Bioline und Mavier.

- Probenummern gratis und franto.

### Instrumentieren

Arrangements jeder Art übernimm' Lübeck. H. Ley, Demorgan st.

#### Rheinwein.

GegenEinsendung von M.30 versendet mit Fass ab hier 50 Liter sollteigekeltert getan und Weisswein, für dessen agelagerton Weisswein, absolute Naturreinheit ich garantiere. Friedrich Lederhos, Otor-Ingelheim a. Rh.

Sioherster Schutz gegen Mücken und andere lästige Insekten Fl. 60 Pf. General: Versand: Löwen-Apotheke, Berlin C., Jerusalemerstrasse 16.

### Stottern

heill Rudolf Denhardts An-grindl. Rudolf Denhardts Stali Honorar nach Eisenach Prospekte Heilung Grüber Burgsteinfurt Gratis. Garteslands 1878 Nr. 13, 1879 Nr. 5. Einzige Ant. Deutzeihand, die mehrf, staati. auggezeichn

### **Impresario**

gesucht, für eine junge, sehrtalentierte Opernsängerin (hoher Sopran) mit hervorragenden Koloraturen und Operate hervorragenden Kolorate hervorragenden Kolorate hervorstiglicher Schule.
Geff. Offerten unter B. 4414 an Rudolf

### PEDAL-INSTRUMENT

(für Orgel-Uebungen)
patentiert, selbständig klingend, zu jeder Art von Klavier-Instrumenten verwendbar, von Fach-Autoritäten für Musikinstitute, Lehrerbildungs-Anstalten sowie z. Selbst Studium bestens empfohlen, fertigen

J. A. Pfeiffer & Co., Pianofortefabrikanten, Stuttgart. NB. Zeichnung, Beschreibung und Zeugnisse gratis und franko.

Stuttgart. Drient.Erpreß.

### Für Violinisten.

Die dankbarsten Vortragsstücke befinden sich in dem soeben er-

<u></u> zweiten Bande ≡ der billigen und umfangreichen Sammlung:

### Da Capo!

Album klassischer und moderner Vortragsstücke für Violine in leichter Bearbeitung von

#### Herm. Necke.

2 Bande, für Violine solo jeder Band 75 Pf.; für Violine und Piano forte jeder Band M. 2.—

Der neue, zweite Band enthält die nachfolgenden Bravour-

No. 1. Tschalkowsky, "Barcarolle". 2. Ivanovici, "Donauwellen", Walz. 3. Kreutzer, Violin-Solo aus "Nacht-legen" No. 8. Tachaikowsky, "Chant sans pa " o. Besthoven, Adagio a. d. Sonate

- Mendelsschn, "Kriegsmarsch" aus
- - 4. menoessom, kriegsmarsen aus Athalia. 5. "Rakoczy-Marsch". 6. Liebs. "Auf Wiederseh'n!" Lied. 7. Spohr. "Adagio a.d. 8. Konzert" (Gesangsscene).

" 12. Haydn, "Nun beut die Flur" aus "Die Schöpfung". Carl Rühles Musikverlag, Leipzig-Reudnitz, Heinrichstrasse 6 und 7.

"Pathétique".

,, 10. Marschner, "Trennung", Lied.

" 11. Schumann, "Wiegenliedchen".

Ostseebad Eroffnung d. Trinkkuren am 15. Mai, d. Seebadea am 1. resp. 15. Juni. Warmbadeanstalt für alle Misdroy.

Misdroy. Sorten mediz. Baden. Komply orthopädisches institut. Prospekte, jede Anskunf erfeilt Badeirektion, Oherstit. v. Treu.



### Leichte und angenehme Sommer-Musik für Pianoforte.

Die nachfolgenden für die Sommerszeit besonders geeigneten, billigen, umfangreichen und hübsch ausgestatteten musikalische Mark-Albums meines Verlages erschienen soeben wieder in neven Auflagen:

Behr, Fr., op. 470. Alpenklänge. 8 leichte Phantasien (mit prachtvollem Titel) über beliebte Alpenlieder . M. 1.

Rt. 1. luter Berg und Tyfal. 2. 2a Cambiaga. 3. Rein Cater ift ein Hypengeller. 4. Der Afriner Bine. 5. Echon blau ist der Gec. 6. Rädens Gatten.
7. 's turg Wodert. 8. Rei Schapert.
Frühlingsgrünse. 12 auserlesene Vortragsstücke (ohne besondere
Schwierstecht) in angenahmen Salunstil

runingsgrusse. 12 auseriesene vortragsstucke (onne desondere Schwierigkeit) in angenehmem Salonstil . M. 1.—
Mr. 1. M. Tienberg, Schnerglödden. 2. M. Cooper, Blumenfeufjer. 3. M. Lägele, Märpetichen. 8. Michter, Matbollmehen. 6. Berens, Haberdelien. 6. Myl. Breightsmeinnicht. 7. Miemann, Manderbögleins Madieter. 8. Blieb, Hrühlingsmorgen. 9. Sprints, Malitch. 10. Mela-Ragbolopi, Maienreigen. 11. Mart, Die refte Mole. 12. Mr. Spinioler, Aribhingsfänger.

Gebirgsklänge. 12 melodische Tonstücke (vorzügliche Salonmeik)

musik)
M. 1. Burgmüller, Erinnerung an Steiermart. 2. Grennebad, Schnluck nach ber Heimat, Saloniländer. 3. Bohm, Am Springquell. 4. Friedrich, Seblweiß. 5. Burgmüller, Aprolers Heimatob. 6. Litterfiedeb, Tyrotlenne. 7. Hährer, Albert, Albert, Albert, Mondaldeben, Sohm, Frühlungsblumen. 9. Rahmen, Abendbammerung und Albenglüben. 10. Juscherb. Länder. 11. Friedrich, Alpentöden. 12. Ocien, Abends am Sec. Carl Rithles Musikverlag, Lelpzig-Reudnitz.

Heinrichstrasse Sund 7.

RICHARD SCHREIBER, London & Hamburg n-Orgel-Harmon in allen Grössen, Schule, Kirche, Kapelle, Loge, R



Die besten Flügel und Pianines liefert Rud. Ibach Sohn

Hoflieferant Sr. Maj. des Deutschen Kaisers. Barmen, Neuerweg 40, und Köln, Neumarkt 1. A.

ca. 130 verschiedene Qualitäten — **direkt an Private** — ohne Zwischenhändler: von 95 Pfg. bis Mk. 16.80 per Meter nach Deutschland und Oesterreich-Ungarn porto- und zollfrei — Muster umgehend.

G. Hennebergs Seidenstoff-Fabrik-Dépôt in Zürich (Schweiz). Königl. und Kaiserl. Hoflieferant.



Bierteljährlid sechs, mit Künfler-Porfräls etc. isinkrierte Bummern und je eine Extrabeilage, bestehend in verschie-denen, sür Sansmusch geeigneten Selangs- und Instru-mental-Kompositionen, abwechselnd mit Dr. A. Svododas Innstrierter Kunfthgeschichte n. f. w.

Inferate die fünfgespaltene Kompareille-Jeile 75 Pseunig. Beitagen für je 1000 Eppl. Marf 4.— (egel. Gebühren für Bottegemblare). Alleinige Annahme von Inferaten und Keitagen bei Kutalis Annahme von Inferaten und Keitagen bei Kutalis Asses, Einstgart, Leipzig, Berlinn, dessen kitälen.

### Der Baum der Erkenninis.

Driginalerzählung von Graf La Rvlée.

ie während des ganzen Jahres ge-jahlossenen Rouleaus in der jahönen Stude der Frau Raufmann Landea murben aufgezogen, bie Tenfter geöffnet, die weißen Ueberzüge von den Samtmöbeln abgenommen und das fleine, dunufüßige Klavier — Fran Lanbect behauptete felt, Klauter — Hent Cander begauptete felt, es wäre das Anfirmment, and bem der große Mogart feine Kompolitionen ichuf — forgfältig und mit pictävvoller Järtlissfeit von ihr adgewischt. Neber dem Infirmment, an der hellgrünen Wand, hing ein Aupferftich, der lebensgroße Kopf Mogarts, in breiten golbenem Rahmen, umgeben won den Photographien der Hamille Landect. Rechts der Hausherr, links seine Gattin Martine. Rechen dem Bilbe ihres Mannes hing der Actlefte, ein frischer, derber Bubentopf, neben dem ihrigen der Jüngfte, ihr Lieding Wolffang, mährend unter dem Aupferstich des großen Tontünftlers ihre dwölf Töchter angebracht waren. Yon der Straße her hörte man das Rollen eines Wagens. "Das wirtd siechn," rief Fran Landeck, nahm rasch ihren großen, flatten Schutz vom Leibe und lief die Rupferftich, ber lebensgroße Ropf Mogarte,



fondern laßt mich ihn hören, ich bann felbit. - Wo find benn bie Buben?" datin jeldit. — Wo find dein die Bulden?"
"Der Philipp hat einen io beiligen Mejoelt vor dir," lachte Landed, "daß er sich aus dem Staube gemacht hat und — sieh — da ist er ja, der Held des Tages." Jur Thire herein trat ein hibsider, wödlichiger Kinde, verneigte sich vor der Tante mit ungezwungener Grazie, trat an

bas Mavier und öffnete es; dann feste er sich vor dasselbe und begann eine So-nate zu fpielen. "Das ift seine lette Kom-position," flüsterte der Martine der aufnerffam guhörenden Koniulin au, "sie er-imert mich lebhaft au Mogart." "Scht! scht!" mahnte die Tante, welche pföglich gang vertlärt auf die Dede des Zimmers icht!" mahnte die Tante, welche plöstlich ganz vertlätzt auf die Decke des Jimmeres blickte, als sehe sie dort eine wunderbare Erfcheinung. Aach dem Schuffle seiner Sonale wendete Abolfgang den Kopf gegen die Tante hin; in seinem Gescheft stand deutlich zu lesen: "Nun, was sagt dur Bin ich nicht eine Kröße?" "Komm, mein Sohn!" rief die Konhulun; und als Bolfgang vor ihr stand, nahm sie seinen Kopf in ihre Sände und studierte seine Jüge. "Settsam!" nichte sie Schwägerin zu. "Eine ganz merkwirdige Rehnlichteit, Stien, Nase, Mand und die Kungen, ia ganz seine Angen." "Kun Schweiter, muterbroch sie Landed, "es scheint den stimmlt meiner Fran deit?" "Katürstich; bei euch fann er doch nicht wurftlich en Ausben zu die rehnen ker" "Ran Sonfinster ausgehilbe werden." "Bas wird aber deit Mann saner!" "Der! o der hat nichts dagegen. Wir zahnen nur zwei Tödster, in unseren Hanze ist Alas genug sir den — ""Bolfgang," ergänzte Wartne, "Für einen Rolfen un gweit Todster, in unseren Mogart, ist detet die Kontulus stol.

ben Angen, fcmaler langer Rafe und bunnen, bart- hat, immer gu ben umfifalifden Abenden bei ber bagn bie luftig fchimmernde Sonne, welche burch bie Er niette bem Deffen flüchtig gu, als lofen Lipven. Er nidte dem Neffen flüchtig an, als ihm dieser von seiner Fran vorgestellt wurde, und sprach: "Du hast dir wirklich getraut dein Vorhaden ausguführen?" "Selbstwerfändlich," erwiderte sie, "ich sonnte gar nicht anders, ich hatte zwei sehr tritige Bründe dafür. Erstens steet in dem Knuden ein großes Talent, das ausgebildet werden nuß. Die Schwägerin hatte gang recht, als sie mir schried, daß ein zweiter Mozart sei. Sieh nur Hanten, welch, ein merkwürdige Aechnlichteit er mit Mozart sach. Bei diesen Worten wies sie nach einen großen Ville welches die weiserin Mozin Theresia darstellte Bilbe, welches bie Raiferin Maria Therefia barftellte, wie fie fich eben von dem fleinen Dogart vorfpielen läßt. "Was nügt ihm die Achnlichteit feines Ge-fichtes mit Mozart, wenn er nicht fein Talent hat," erwiderte ärgerlich der Konful. "Ich habe schon erwiderte ärgerlich der konful. "Ach habe ichon mehrere foll ich das rechte Wort aussprechen?"— "O geniere dich nicht, Kantras!" "Narren, Nufül-narren gefannt, die an ihrem Größenwahn zu Ernibe Da glaubten bie thorichten Mutter in ihrem Sohne ober in ihrer Tochter Talente ersten Ranges 3u entdeden, fein Geld, feine Mile wurde gespart, bis bas ichnibloje Opfer so weit war, daß sein Stern 301 leuchten beginnen tonnte. Und nach bem ersten Auftreten in ber Deffentlichteit tam die schreckliche Erfeintnis, daß all die schöne Zeit versoren, daß Gerteintnis, daß die schöne Zeit versoren, daß Geld und Mühe vergendet, furz, daß es überspaupt kein Talent ersten Ranges war. Zeht konnte der cettlauidhe Sohn oder die Todher von neuem be-ginnen, sich um einen Lebenserwerd umzuichauen. — Meistens aber war es schon zu spät. — Es waren eben verlorene Existenzen." Wolfgang hatte seinem Ontel mit großer Aufmertsamkeit zugehört und war dabei sehr rot geworden. Jum erstennal in seinem jungen Leben wurde an seiner Größe gezweiselt. Kurz nachvereit witter im jeiner Große gezweifelt. Aufr nach-her befand er sich allein im Gemache. Er betrachtete eben das Bild, wo Wogart vor der Kaiserin Maria Theresia spielt, da kamen seine beiden Conssinen um ihn zu begriffen. Die älteste war groß blond, still gemessen und schien wenig Juteresse sinr den neuen ausgenoffen zu haben, benn fie verließ ihn fehr balb wieder. Die jüngere hingegen — fie war in feinem Alter — ging ichweigend um ihn berum und fixierte ihn fortwährend mit ihren glangenden femargen Augen bon oben bis unten. Dann blieb fie bor ihm fteben, ftemmte ihre beiben Arme in die Buften und fragte: "Aljo du bist ber Bunbervetter? — Bie heißt bu benn eigentlich?" Er war über ihr Austarren und über das boshafte Bligen ihrer Augen empört. "Bolfgang," gab er furz zur Antwort. "Ja, Bolfgang! — Aber wie denn sonst noch? he!"— Da warf er ftolz den Kopf in den Racen, freuzie die Arme à la Napoleon und fprach: "Wozart." "O du liebe Ginfalt du!" lachte laut das Mädchen, "D bit liebe Entfalt ont" tachte taut ons waronara, flatischte in die Haben und büpfte herum, so daß ihr im Nacken hängender, kurzer, dieter Wozartzopf rechts und little luttig schwentte, während sie schrie: "Du hochwittiger Burd da! Wechts du etwa, ch soften die hochwichtiger Burd da! Wechts du etwa, ch soften die hochwing der Burd da ben nachte sie mit ihren Händen der Banden war World vor der Rafe eine ftrengverbotene Bewegung. "Mog! ja, fo nenne ich dich — oder ist dir Zartl lieber? — Wart' ich werde dich lehren, schön bescheiden zu sein — ich werbe bir beine Hochmutsgrillen vertreiben." Zum Glücke trat bie Tante ein, als bie beiben eben baran waren, fich wie Gaffentinber in bie Saare gu fahren. Trop diefes untremblichen Empfanges von feiten seiner Confine Jatobine wurde sie ihm boch bald recht lieb und, obschon sie sie syngammen nedlen, ja öftere sogar balgten, waren sie boch wienecieli, ja diers jogar vangter, waten je voch wie der die ungertreunlichten Spielgefähren, so daß der Ontel immer lachend sagte: "Was sich liebt, das necti sich." Mit großer Befriedigung ich der Koulut, daß sein Nesse sich sichtlich und den den den die ansdaueruben Fleiß in seinen Studien entwicklete. Alle feine Lehrer lobten ihn und bie Mufitlehrer fagten, daß feine fleinen Rompositionen gu hoffnungen berechtigten. So fing benn Wolfgang an, sich in ber Musik auszubilden, und lernte die Kompositionslehre, rechtiaten. ben Rontrapuntt und fo weiter. Er fchrecte bor feiner Schwierigfeit, bor feiner Muhe gurud, bas mußte ihm felbst bie ihn ftets verhöhnende Jatobine laffen. "Bantrag! ba fieb!" rief eines Tages die Konsulin, in bas Rontor ihres Gatten fturmend und ihm ein Schreiben überreichend. "Ach diefe Chre! Und burch mich errungen! Alls ich Bolfgang bei feinen Eftern bie Sonate spielen hörte, — da fah ich ihn im Geiste bei der Hoheit." — Der Konsul, der indessen das Schreiben flüchtig gelefen hatte, fagte: "Zoch gratu-liere dazu, daß dein sehnlichter Wunfch erfüllt wurde. Bie ging denn das eigentlich zu?" "Es fam so. Du weißt, daß die Kommerzieuratin Angeiem ihrer

Bergogin Amalie eingelaben murbe. Die Türheim erzählte mir so viel von den genugreichen Soircen, daß ich große Schusucht hatte auch hinzutommen, was ich ber Rommerzienratin auch geftanb. Damals ed ift jest anberthalb Jahre — jagte fie zu mir: "Wem Sie eine mufikalische Größe in Jhrer Familie hätten, würden Sie fofort bei der Hoheit eingeladen werben." — Als ich Bolfgang hörte, ba hatte ich bie musifcalische Größe gerunden. — Das war der zweite Grund, warum ich den Buben in mein haus nachm. Endlich ift mein Band, erfüllt, ich din mit Wolfgang eingeladen, — er foll sich die nächste Woche vor der Hoheit produzieren." Der Konful trom-melte mit seinen Fingern auf seinen Schreibtsch "Marie," fagte er, "es thut mir weh zu hören, daß du mehr an dich dachtest, als an den Kuaben, als bu ibn aus feinem elterlichen baufe nahmft. tann mich in einen fo fleinlichen Egoismus gar nicht binein benten." Sie errotete, aber ihre Freude über hinein benten." Sie errotete, aber ihre Freude über bie Einladung war so groß, baß sie bie Rüge bes Gatten balb vergaß.

Much Wolfgang fühlte fich ungemein geschmei-delt über die Shre. Wiederum betrachtete er aufdelt über die Ghe. Wiederum betracktet er auf-merkjam das Lib Wogarts, wobei ihn die Kon-julin überraichte. "Tante," facte er, din willst doch, daß ich einen glänzenden Erfolg bei dem Morgen-konzert der Herzoggin Amalie haben foll?" "Antive-lich, mein Gobinnge," erwiderte sie, ihm einen weihe-vollen Kuß auf die Stirne hauchend. "Du, liedste Tante, die Ontster und auch mein frührerr Auslit-lehrer sagten innuer, daß ich sim," er wies auf Wozart — "mertwürdig ähnlich sähe." Sie nickte ihm zu. "So thue mir doch den Gefallen und lab mich eben so kleich, nie Wozart auf dem Vilde kleicht ist! Sieh, sach einen langschößigen Nock, nehlt Spikenjabot, Wadenstrümpfen und Schallen-ichnisch." "Herrich! Ausgezeichnet! Welch eine Indysten." "Herrich! Ausgezeichnet! Welch eine iduben." "Gerrifds! Ausgezeichnet! Welch eine wächtige Idee," rief die Konfullin, "es wird die Go-heit überraschen, amusieren, o der geniale Cinfall!" Der Worgen, an bem das Konzert statisüben

follte, war in ftrahlenber, herbstlicher Schönheit au-gebrochen. Um zwölf Uhr joute bas Konzert be-ginnen. Die Konsullin kam icon um elf Uhr in großer Toilette ju ihrem Schüttling. Sie war eine schöne, üppige Brunette; ihr regelmäßiges Geficht, mit ben fenrigen fdmarzen Angen erinnerte mehr an nit ben feurigen schwarzen Angen erinnerte niehr an eine Spanierin als an eine Schwäbin, die sie in Wirtlichfeit war. "Jest zieh dich an, mein Sohn," rief sie ihm zu, "es ist alles in Bereitschaft; komm, ich will dir helfen!" Vald darus war Wolfgang in dem gewinststen, gestickten, langschößigen Vod und in die Aniehosen geklickten, langschößigen Vod und in die Aniehosen geklickten auf das graziös vorstrakte. gestrecte, mit weißseibenem Strumpfe und Schnallenfouth bekleidete Bein. Jakobine hüpfte um ihn herum; fie war wie toll vor Laden. Plöglich wurde fie ernfthaft, tupfte die Mutter am Arme und fagte: "Die Hauptsiche habt ihr ganz vergessen. D Moz! wo hatteft du beine Gebanken?" "Bas benu?" fragte die Konfulin ärgerlich. "Da ! fieh bal!" babei pacte sie ben Knaben mit beiben Händen rückwärts an ben Saaren, "ben Zopf! ben Zopf!" "Wein Gott! das ift wahr! was it gu thun?" jammerte die Koninilin. "Rat und That ichgeffen, fichie Zafobine, eilte ins Nebengemach und fam gleich darauf triumphierend wieder gurndt, einen turgen, biden Bopf boch in ben Sauben haltend, den fie rasch Wolfgang am Kopte be-festigte. Die Konsulin umarmte die Tochter. "O du lie-bes, herrliches Mädchen! Deinen eigenen Zopf gabst du her! Du haft ganz bas eble Serz beines Baters!" Bolfgang ftrahlte vor Stolz. Er fah sich fortwäh-rend mit großer Zufriedenheit in dem Spiegel, machte gierliche Berbengungen vor bemfelben; fchritt auf und obernie Setofinging der Schaften, gehr auf nach fiels mit den Augen die Taute fragend, ob es so recht fei. Aufra darauf fust die Konstalin mit Wolfgang zum Thore der Stadt hinaus, wo in einer Keinen Entferung die Villa der Perzogin, ein reigenlag. Wolfgang hatte feine Rolle ganz vergeffen, als er in ben Saal trat, in bem bie Herzogin Amalie, umgeben von mehreren Herren und Damen sich befand. Vor einem Jahre hatte er gestannt über die ichwere Pracht, die im haufe feines Ontels herrichte, wo alles in gediegen altbeutschem Site gehalten, reich, eruft, ohne jeden Prunt war. Sier aber ent= faltete fich alle Schönheit ber Rofofobeforation, mit nahren Kunstiun hatte man gesucht, glanzwolle Seiterkeit und frohe Lebenslust hervorzuganbern. Der feine Farbeureiz, ber in Silberfroff gewirften, blasblauen Tapete mit ben garten Nofengewinden, liere dazu, daß dein schulichster Wunsch erfüllt wurde. Seiterteit und frohe Lebensluft hervorzyganibern. Beingen, daß die Kommerzienrätin Türheim ihrer blagblauen Tapete mit den Zarten Rosengewinden, do viel hundert Mart Gage, Spielhonorar ze. — ich bei za wirstein die eine brillante Stimme bie reich vergolbeten Schnikerein und Stuccaturen,

übergroßen Fenfer hereinbrang und alles doppelt glangend ericheinen ließ, wirfte mächtig auf sein find-liches Gemüt ein. Lon ber Dede herab lachten ihm Amoretten und Liebesgöttinnen aus roja und blauen Boltchen entgegen und bort - in ben langen ichmalen Spiegeln — fah er sein eigenes Wild, den fleinen Mozart mit einer Notenrolle unter dem Arme, der jett, seiner Aufgabe sich wieder bewußt, gravitätisch vorichritt, um fich ber Frau Bergogin borftellen gu (Fortfegung folgt.)



s ist ein ganz eigenes Ding, seine Lebensgeschichte zu schreiben und schwieriger noch,
wenn in der ganzen Geschichte nichts Romantisches und Originelles steett. Sich selbst zu beurchtlen ift nicht leicht, fällt es ja selbst Berufstritteen schwer, das Richtige zu treffen, und doch
reizt es mich, die Selbsterkenntnis zu Kapier zu
bringen und zu sagen, was ich war, was ich geworden und wie ich es geworden.
Wein Lebenslauf ist ein do rubiger, meine Jugend

Wein Lebeuslauf ift ein so ruhiger, meine Jugend eine so gewöhnliche gewesen, wie das Weiselnwächlein, das gemächtlich den Nain erntlauf fließt, ohne Han und ohne Störung dem Ziele zu ... Doch salt, ich werde poetisch und ohne eine Naufstänwerklage au. nachftbeften Litteraten eine Berufsftorungsflage guziehen. Allio, ich erzähle einfach, wie ich es weiß und wem es zu wenig interessant erscheint, ber mag jetzt

ichen des Alatt aus der Hand legen. Geboren war ich am II. Oktober 1866; — wie iches andere Menschichentind war ich im Anfang ein Lieiner Frah, bessen eine Lebensäußerungen nicht weiter hinausgehen, als ben Eltern recht viel Schererei ju machen, fich größfüttern zu laffen und etwas zu lernen. Ich weiß nicht, welcher Gutichluß mich bagu beftimmt hatte, in eine Glofterichule geftedt gu merben, boch mit einemmale faß ich auf einer Schulbant in einem bisseren Saale und hinter fest vergitterten Genstern und mußte mit einer Schar junger Mädden ben weihvoullen Bortrage ber schrecklich ernsten Schwelter Lehrerin lanschen. Das ging jo bis zu meinem 14. Jahre und wenn bamals etwas vermocht hatte, mich über die Dufterteit meiner Rinberzeit hinwegzubringen, so war es die sorgsame Pflege des Gesangunterrichts, den wir in der Klosterschule erhielten. Da war ich immer mit Leib und Seele babei, wenn wir im Chore recht erbauliche Lieber fangen und ich meine helle Kinberftimme recht laut ertonen laffen fonnte.

Diefer Borliebe zur Musit blieb ich auch treu und tanm daß ich diese Schule verlassen hatte, ging ich vom — Aloster ins Konservatorium. hier war ich ein Jahr, boch bas wurde mir boppelt angerechnet. ich war bem Lehrplan fo weit vorangeeilt, bag mir die Lehrer bedeuteten, fo ginge es nicht weiter, eine Schule mulise fo unterrichten, daß alle Lernenben gleichmäßig vorschreiten könnten. Das war mir jungem, ungebuldigem Befen nun gu langweilig! 3ch ricf einen Familienrat zusammen, setzte meine kleine Person in Positur und extlärte, daß ich das Konservatorium aus den gegebenen Gründen verlassen möchte. Der Grund leuchtete ein, ber Antrag wurde acceptiert und fo ging ich benn, unbehindert bon einem bindenden Lehrplan zur Frau Professorin Duftmann, die mich liebevoll in ihre bewährte Meisterhand nahm. Da tonnte ich benn nach Bergensluft barauf loslernen unb in allen meinen Berfuchen fand ich an meiner boch= Wolfgang zum Thore ber Stadt hinaus, wo in einer verchrten Lehrerin die hingebendfte Forberung und tleinen Enfermung die Vissa der Hersong, eine reigen: Unterstützung. Ingleich nahm ich dramatischen Unterschoden, immitten eines großen, durch seine ir ficht bei Frau Prosesson door und im Frühjahre schönen Pflauzen und Bäume berühmten Gartens 1885 — ich war kaum im britten Studienjahre war ich engagiert. Ich bin neinem Schiefal zwar recht bautbar, baß ich meine Laufbahn so rasch und mithelos zurücklegte, aber ich hätte boch was drum gegeben, wenn es ein wenig romantischer gewesen wäre. Ich bätte für mein Leben gern gegen ben Willen der Ettern mich der Kunst geweicht, wäre bei Weckt. Racht und Rebel burchgebrannt und hatte mir ein Bergnugen baraus gemacht, nach Roten gu hungern, ftatt allein gu fingen, boch

Tanga, Im Sommer 1886 trat in giert vor internationale Aublitum, in Bayrenth in ber Partie eines Soloblumenmädchens. Die aumittelbare Folge davon war, die ich in der Weiener Hofoper Prodigng — die Arie der Rose Friquet in Maillarls "Glödchen des Eremiten" war der Problerstein meines soldschen des Ereniten" war der Proberfeitein meines Geiste bereits in J., im Konzertsale, wo er iechen Könnens — und für drei Jahre engagiert wurde. jein Solo beendet hatte. Man rief: "Milleit, Mils-Mit dem Wiener Kontraft für 1887 bis 1890 in der lest ..." ja, er hörte es ganz deutlich. In Wahr-Tasche, kehre ich nach Danzig zurück, wo ich siere heit rief es sein Lehrer, der eine Antwort von unsen Winter 1886–87 noch verpflichtet war und wo jerem Klinister verlanzte. Er rief zum drittenunde, ich — wie ein Liebenswürdiger Kritiker damals diesmal sehr lant und eindringlich: - wie ein liebenswürdiger Rrititer bamals fagte - ben Danzigern bas Scheiben recht ichmer nachte. Es that mir felbft recht weh, benn bei ihnen genoß ich eine Beliebtheit, bie mich mit ber Beit in bem ichonen Dangig recht heimisch gemacht hatte und fo fchieb ich benn nur, um borthin gut geben, woher ich gekommen, nach meiner lieben Baterstadt! Da bin ich jett! Was drei Jahre Studium und

od om ich jest? Lesse vort Lagie Stiedmin und fünf Jahre Bühnenleben aus mir gemacht aben, weiß ich zu schäeben, deshalb zähle ich mich immer noch unter die Rovigen der Kunft, deren Ziel nicht ober Erfolg des Tages, sondern jener der Zufunft ist und mit jeder neuen Rolle, die mir zu teil wird, wächst ein Teil meines kinstlerischen Iche. So mande bammerige Stunde bringt mir bie Geftalten meiner Buhnenhelbinnen bor bas Ange; ba fchreite ich am Arme Jung-Werners an mir felbst vorüber, bort naht eine Esja, bort Margarete, Undine, bas Nürn-berger Evchen und andere Gestalten, die mein Bild berger Ebogen und andere verlatten, die mein Judith, meine Jüge tragen; da steht meine Kunlt bor mir mid ich stide reichen Löhn in diese Phantas-magorien, die der Jutunft entgegen freben. Auf nach der Höße der Kunst, der Bollenbung: Excelsiorl . . . .



### Seine erste Konzertreise.

huntoreske von Arthur Bütiner.

Iberto Millefi war ein angehenber Rünftler. Gigentlich bieß er Albert Muller. Aber wer ben profatichen Namen Muller trägt, ichloß unfer junger Mufiter, tann boch wohl tein echter Runtler fein. Und bann urteilte er fo: "Ditlest ward sedismal gerusen," wer das hört ober liest, weiß gleich, um was es sich handelt: ein großer Birtios ward von einem begeiferten Polifium vor bie Nampen gejubelt. Ganz aubers klingt: Müller ward sechsung gernsen. Wer dächte da nicht zuerst

an einen halbtauben Bedienten?

Damit man aber bem Alberto Millefi, auch ohne Damit man aber dem Alberto Millesi, auch ohne daß er seinen Namen namnte, gleich anschen muzie, welcher Aunft er angehörte, bemühte er sich, schon seinem Aeußeren einen künstlertichen Antirich zu geben. Diese Bemühungen waren auch von Erfolg begleitet. Ber Millesi sah, mußte sich gestehen, daß dieser, der äußeren Erscheinung nach zu urteilen, Künstler war vom Scheitel die zur nein, diese Redensart ist nicht gang passen. Unter Wirtnos trug selbswertsändlich feinen Scheitel, sondern sein Haupt zierten in genialer Unordnung heradvoallende Locken, die man in ihrer Gesantheit Künstlermähne zu nennen pfiegt. "Bis zu den Sohlen," könnte man schon wieder eher lagen. Obgleich anch diese mar einen Keinen Teil des Kahres ganz waren, so bewiesen doch gerade ihre bes Sahres gang maren, fo bewiesen boch gerabe ihre Defette ben angehenben fennitler, ber reich an 3bealen aber arm an Gelb und sonstigen irbischen Gutern ift. Ja, Millesis Bermögensverhaltniffe waren burchans Ja, Milleis Vermogensvergaltingte voren durgalus eine gläusenben. Aber seine Armut kounte seinen Rümflerfolz nicht bengen, sie hinderte ihn nicht, immerfort den Hinntel voller Geigen zu iehen — er war Geigenslinster — und vertrauensvoll in die Zukunft zu bliden. Sein Bertrauen sollte auch nicht getäuscht werden. Gerade an dem Tage, an welchem vir Millesi fennen lernten, hatte er durch die Bermittelung eines seiner ihm wohlwollenden Lehrer — Millesi beluchte den letzten Jahrgang des Konservactoriums in 2. — von der Eefelschaft Harmonie bes Kreisstädtchens 3. Die Aufforderung ershalten, gegen ein Honorar von 50 Mart und Bergütung ber Reifespesen in einem von ihr veranftalteten Rongerte mitguwirfen.

Seit jener Stunde nun, wo Milleft bie Ginlabung

3m Commer 1886 trat ich guerft vor ein rufen," warum ihm nur gerabe jest biefe Borte wicber in ben Sinn tamen? Bon Aufmerkiamfeit in ben Lehrstunden war feine Rede mehr, zog er fich boch jogar von jenem Lehrer, ber ihm die Ginladung verichafft hatte, eine Ruge gu. Millest war namlich im

"Milleft, wie viele Male foll man Gie rufen ?" ,Cechemal, herr Professor -

Die Raffe lachte, ber Lehrer ichalt — man ver-ftand ihn nicht. Wie fonnten diese auch wissen, wie es in Milless Innerem aussah!

Bei Tifche berührte er die Speifen taum und

Bei Eiche berührte er die Speijen fann und flietet kunum vor fich hin. 311 Hange aber der fich wie ein Toller. Seine Geige hatte viel auszuftehen während jeuer Tage, ihr teilte er feine Luft, seine Erwartungen und Hond der der der Eiche Luft, seine Erwartungen und Hond der der der Abautalie hin-übergutragen und J., auf das Podium des Konsperifiacies. Er verdeutigt sich und hielt, verdeutigt sich wieder und speicht, verdeutigt wieder und speicht verdeutigt.

gunt Abend.

Dann tam bie Racht, aber fein Golaf, tein ruhiger, ftarlender wenigftens, bafür aber Traume, juge Traume. Giner war ber icoufte von allen. Milleft fieht abermals auf bem Pobium, vor ihm figt erwartungsvoll die Glite von 3.; die herren in Frad und weißer Binde, die Damen in glangenben Toiletten, ihre Brillanten funteln mit ben taufend und abertaufend Kerzen im Saale um die Wette. Aller Augen sind auf ihn gerichtet, die Schönen im Saale lächeln ihn zu, eine aber, die herrlichte von allen schout zu ihm auf mit einem Blicke, der ihm sein Tiefinnerftes erbeben und fein Berg pochen macht. Er beginut au geigen - ein ichmelgendes Abagio ift's - bie Anhöver laufden mit Gutgüden, bas eine Augenpaar aber bort vor ihm füllt fich mit Thranen Er fpielt weiter, noch garter und inniger als vorher follen boch feine Tone bie Sprache feines Bergens fein. Und fie versteht ihn, ans ihrem Antlig lieft er die Grwiderung seiner Liebe. Das Abagio ist zu Ende, der letzte Ton verklingt wie ein Hauch. Alles ist firmm vor Bewunderung und Nührung. Erst als er sich auschieft, das Podium zu verlassen, bricht ein Sturm ber Begeifterung los, man ruft "Millefi,

Millefi!" einmal, zweimal . . . fechsmal. — — Sier erwachte er. — Drei Tage vergingen, bie Anfregung am Tage und die Träume in der Racht, welche im allgemeinen alle bem einen foeben ergablten gliden, mehrten fich. Dann tam ber Tag bes Kongertes. Millefi fuhr mit bem Fruhguge, um gur handprobe, bie bormittags angefest war, gurecht gu tommen. Geine Freunde hatten ihn an den Bahn hof gebracht, und ihre Gludwinfche folgten ihm auf bie Sahrt nach, nur von zweien berfelben begleiteten ihn eiwas mehr als bloge Wünsche, es war von dem einen Freunde ber Frad, von einem anderen bie Lad-

ftiefel.

Mir müßten ein ganzes Buch ichreiben, wenn wir unseren Lefern alle die Empfindungen aufgählen wollten, die in Alberto Millefis Bruft lebten, alls eieinem Biele zufeht. Da aber auch sie im großen und ganzen mit jenem Tranme im Aufantmenhang feine Millefin mit jenem Kranme im Aufantmenhang und gangen mit jenem Landie im Infammenhang ftanden, fönnen wir uns die Milhe, ein Buch zu ver-fassen, süglich erharen. Zwei Stunden dauerte die Fahrt, unserem Reisenden dünkte sie einen halben Tag. Enblich iprach ber Schaffner bas erlöfende Bort, und Millefi betrat gum erftenmale bie Kreisftabt B. Biel wartet hatte, um bas Rongert ober vielmehr ihn gu hören.

"Man wird fpatere Buge benüten," troftete er Doch wo war benn ber Borftand ber Sarmonie, um ihn abzuholen, Künftler pflegt man boch zu empfangen ? Er hatte boch seine Ankunft genan mitgeteilt, sogar nochmals durch Posttarte, um ja teine Migverständnisse obwalten zu lassen. Und wo war der Diener, welcher das Gepäck trug, oder sollte Millesi, der Solist im heutigen Konzerte, etwa Kosser und Geigenkaften felber nach ber Stadt tragen? Er wartete 5, 10, 15 Minnten, aber vergeblich. Aufs ärgfte in feinen Erwartungen getäufcht, verließ er ben

Berzweiflung. Es blieb ihm aber schließlich nichts anderes übrig, als fich in fein Schickfal zu ergeben, und ben Beg nach bem Gesellichafishause, ro Probe und Konzert stattfinden sollten, allein zu nachen. Doch welcher von den beiden Wegen vor ihm war der richtige? Da entbeckte er in seiner Not einen Bahnarbeiter, ber nicht weit vom Bahnhofe auf der

Bahnarbeiter, der nicht weit vom Bahnhofe auf der Etrede beschäftigt war. An bieien wandte er sich, "Deda, guter Mann, ich din Wildeni." "Mill — Mill—," buchstabierte der Angeredete. "Willesi, der Geiger." "Da Geiger? Mee, gutestes Hertgen, da sein Sie staft, ich fenne Ihnen nich."
"Bie? der kannte Millesi nicht? War es denn nicht Etadtacspräch, das hente Millesi piette, stand denn sein Kame nicht an allen Plastatsünsten? Doch wer weiß, von welchem Dorfe der Arbeiter ist, und ob er überhaupt lesen kann. Millesi fragte nach dem Neuen Kege, und warschierte kann. Millesi fragte nach dem Ange, und warschierte kann. Millesi fragte nach dem Bege, und marichierte, nachdem er genügende Unstanft erhalten hatte, mit Roffer und Geigenkalten beidmert, bem Ctadtchen gu. Unterwegs fah er fich vergebens nach Aufchlagfäulen um. Er hatte gar gu gern einmal feinen Namen in großen Lettern prangend erblidt; Millefi, viers, fünfmal mit blauer, roter, grüner, fdmarger und gelber Schrift recht in die Mugen fallend untereinandergestellt, mußte sich ungemein hüblch nachen, aber, wie gefagt, er nußte auf den Anblich verzichten, denn es ging 3., was die Plackatianten an-belangte, wie mit den Dienstmännern und Droicken. Gr vertröftete fich bis er an das Gesellichaftshaus fam. Dort mußte eine Konzertanzeige siehen und, als er bort anlangte, fand er auch eine folde por. Doch wie erstaunte er, als er auch bier seinen Namen vergeblich unter ber 3ast ber Mitwirkenben juchte? "Unter Mitwirkung eines Schillers ber erfen Alasse bes Konservatoriums in L." las er, sollte er damit gemeint sein? Zweifelsohne. Das war unerhört, empörend, beleidigend, beschämend und so weiter. Millest war so entrüftet, daß er beinahe beschlossen hatte, umgutehren, um mit bem nachften Buge nach Dart, magnetin, im wer von der ind Juge Be gurichten, aber "50 Nart und Bergütting ber Reifeipeien" waren ein Magnet, der gewaltig anzog. Der Künstler verschwand im Thore des Ge-selltschaftschaufes.

Die Sanptprobe ift vorüber. Millefi befindet fich in einem ihm gum Absteigequartier fremblichtt augewiesenen Zimmer bes Gafthaufes "gur Linde". augewiesenen Jimmer bes Galthautes "zur Linde". Er sitzt, noch mit dem kleberrode betteibet, die Käube auf den Kopf gestützt, an einem Tische — ein Bild der Traurigfeit. Ach, die Prode war eine Kette abermaliger enttäusignungen geweien! Plöglich springt er mit einem "Donnerwetter" auf, daß der Enstüder vom Tische zu Boden fällt. Millesi lägt ihn fallen, es ist zu aucht sein eigener. Ein zweites "Donnerwetter" sost, a. Millesi zirnt, wie der mentlies "Uniter anoste er zurte glitzt assen, wir den gewaltige Jupiter grout, er gurnt allen, mit benen gerbande Angeleigen in Berichtung gefommen ist: bem ersten Vorstand, der sich erbreistet, ihn als einen An-fänger zu behandeln, als er ihm zusüssert, er Millest, sächerlich! – solle nur keine Angst haben; bem Mulitbireftor, ber ihn am Rlavier begleiten foll und der sich unterfangen, ihn auf einige Freiheiten in der Auffassung der Komposition aufmerksam zu machen; ber mitwirfenben Gangerin, welche auf feine im Tone ber Rollegialität geftellten Fragen nur fpige und farge Antworten gegeben hat, und vielen an-beren noch. Er fann auf Rache. Sa, wenn er furz vor bem Konzerte wegen Unwohlsein abjagte! Das ware eine Genngthnung gewefen. Künstlerrache! Benn er nur nicht ichon über die Sälfte des Sono-rars verfügt hatte! Würde man ihm aber dasfelbe ausgahlen, wenn er abfagte? Gab es feinen anderen Beg ber Bergeltung für all' die Schmach? Ja, boch, es gab einen. Richt abiagen wollte er, nein, fpielen, aber ipielen mit seiner gangen Rruft, mit Derg, mit Seele, bas allerbeste leiften, bag ber Borftand Refpett bor bem "Unfanger" befomme und feine Worte im stillen gurudnehme, daß der Musitbirettor die gerügten Freiheiten als Ausflusse bes Millesischen Genius anerfennen muffe und bag bie ruhmesnei=

bijche Sängerin in den Schatten gestellt werde, mort mit der Traner," rief Millest. "Konnn, geliebte Geige, wir wollen noch einnal probieren, bannt uns der glänzendste Sieg werde. Wie, anch bu bift verftimmt? - Raturlich die Beleidigungen haben bir ja fo gut wie mir gegolten. Doch vergiß, bente an bie Rache!"

Und Millefi probte nochmals mit Gifer bas Brogramm, ja er spielte noch vielmehr. "Millesi warb jechsmal gerufen," bas war ihm jett so gut wie gewen jenet Stande nun, no Attuer die Sindanning urger in fenen stoattrangen gerangin, vertrez er der freien in fenen stoattrangen gerangin, vertrez er der freien in fenen foch effer og fin die gesants fein joulte feine Kinfters natürtich — eine Drofche oder Nienflungun zu nehnen. Jett also jollte feine Kinfters natürtich — eine Drofche oder Nienflungun zu nehnen. Der erste Schrift zum Aber auch diese sinchte er umionft, dem 3. hatte zimmer. Als er endete, war alle Niedergeschlagens- Ruhme gethan werden. "Millesi warb sechsen ge-

aufere Ericheinung ichon die Buhörerichaft gewinnen muß, dann überließ er fich auf furge Beit noch einmal feinen Gedanten, ließ feiner Phantafie noch einmal freien Lauf ... da ftand es ploglich wieder vor ihm jenes duftige Traumbild, jene holdfelige Ersicheinung, die fein Spiel verzandern jolte, er iah givei Mugenfterne, die ihm gludverheißend entgegenftrahlten - gang furze Zeit nur, eine Bijion war's, aber er hatte "ie" bennoch erfannt. Wohlan dem, auf 3mm Gieg, auf 3mm Glud!

(Sortfegung folgt.)



### Das erste und das lekte Adagio.

Erjählt jum Sterbefage Kaifer Friedrichs von Robert bon Bagen.

s war im Jahre 1844. Prinz Friedrich ftand damals im 13. Lebensjahre. Die Muijftunde war soeben beendet und der Angegeich unteres Behrer bes Bringen, Reichardt, ber Stomponift unferes ichonen patriotischen Liebes: "Was ift bes Deutschen Baterland," wollte fich eben entfernen, als ihn ber junge Pring aufhielt. "Herr Reichardt," fagte er mit feiner jo fympathifden wohllautenben Stimme, "es tommi jest bald Bapas Geburistag, am 22. März Herr Doftor Curtius meinte, es ware gang hübich, wenn ich zu biefem Tage etwas Befonderes einftudieren würde. Möchten Sie bie Güte haben, mir etwas Patiendes auszuwählen? Aber es müßte icon etwas recht Schwieriges fein, damit Papa erfieht, bof id mir viel Dibe genommen habe und damit er fich recht freue. Bapa liebt mehr bie gartgehaltenen, empfindungsvollen Tonftude

"Ja, fonigliche Sobeit, — ba mußte man schon irgend ein schones Abagio nehmen. Sin, hm," erwiderte Reichardt und ftoberte nun im Rotenregale umber, um etwas Baffendes ju finden. Gublich hielt er ein Rotenftud langer als die übrigen in der Sand, und prüfte . . "Bare es etwas, herr Reichardt?" "stonigliche Soheit, - fo weit find wir noch nicht. Die Sache ift zu schwierig. Es ift das Abagio aus der Schungunfden Pis moll-Sonate. Es wird nicht geben, es wird nicht geben, And ift die Zeit zu turz bie zum Geburtistag seiner töniglichen Pobleit! ""Dh ver Beicharbi, "eindrichte der Prinz schmeichelth, "ich werde sehr fleißig icht. Bitte, ditte! Es wird gehin, — es muß geh'n! llud" — iegte das Prinz schu lliftig hinzu — "geht es nicht "alagio", — io geht es ,forte! — So jagt immer Kapa zu mir!"

Das ichwierige Abagio wurde alfo benn boch einstndiert, fosiete es auch gar viel Fleiß, Muse und Ausdauer. Am 22. März überraschte ber junge Prinz jeinen erlauchten Bater mit bem Bortrage bes herrlichen Touftudes, und zwar fpielte er es mit ftaunens: werter Sicherheit und großer Empfindung. Für den außerordentlichen Fleiß wurde nun aber auch fein Lieblingemunfch erfüllt : Rapa ichenfte ihm eine veritable vollfommen eingerichtete Tiichlerei.\*

Run ift er tot, - bie Giche liegt gebrochen, Der Lobesengel fprach fein bumpfes Rein!

44 Jahre fpater! Das impofante Schlof Friebrichefron, fo benannt erft unmittelbar nach ber Thronbesteigung Raifer Friedrichs, lag ba in hellem Connenicheine und majestätischer Pracht, und Menichen und Ratur, alles atmete hier Lust und Leben! — Alles? Ach nein! Denn da drinnen in einem der Gemacher bes Erdgeichofes lag bleichen Untliges auf einem etwas erhöhten Rubebette ein Mann, von bem man por einer furzen Spanne Zeit noch fagen tonute, was Chiron von Beratles fagt: "Wie fehr auch Bilbner auf ihn pochten, fo herrlich wie er war tam er nie gur Ccon!"

Es war unfer, vom graufamiten Geschief betrof-fener, ebler staffer Friedrich, der heldenhafte Dulder, der hier dem Leben nur vier Tage mehr noch abrang. Die früher fo tlaren, blauen "fonnenhaften" Augen, die fo gern das Schöne schauten, blicken milbe vor fich hin. Nur zeitweise, wenn fie fich erhoben, um durch das geöffnete Fenster weit hinein in jene Sanptallee gu feben, welche von Potsbam aus bie foniglichen Garten burchzieht und bier beim Schloffe mun=

· Betanntlich erlernte ber Pring außer ber Buchbinberei und außer bem Schriftjegen auch noch bie Tifcherei.

und ber Blid in bas Meer von Grun, aus welchem hier und ba Marmorfiatuen ichimmern, ichien fich gu beleben.

Die Rafferin mar eingetreten. Sie versuchte recht hoffnungevoll und heiter gu ericheinen und feste fic an das Lager des innigft geliebten Gatten. Bie brangen im Gefilbe, fo überzog jest plotlich wie Sonne das Antlig des edlen Kranten. Freundlich ladelte er ber treubemahrten Wefahrtin gu, und eine leichte Sandbewegung machend, wollte er wohl aubeuten, wie fehr er fich über bas herrliche Wetter bes Tages freue. In ber letten Beit machte fich überbanpt ber Leibenbe, ber gar nicht mehr fprechen fonnte, am liebften burch Beichen verftandlich, und bie faiferliche Familie sowohl, als die übrige Umgebung hatte bereits eine solche Uedung im Berstehen dieser Zeichen, daß der Kaiser das lästige Zettelschreiben vielsach vermeiden tounte.

Die Raiserin fragte ben Gemaft, ob er beson-bere Buniche hatte, und biefer machte nach einer fteinen Baufe mit ben Tingern ber beiben Sanbe die Bewegungen bes Mavierspiels.

"Ber foll fpielen ?" fragte bie Raiferin und fette beforgt hingu: "Und wurde es dich nicht zu fehr auf-regen?" "Neim" — machte der Kaifer und ichrieb dann auf einen Zettel jeines Blocke: "Ich winiche dann auf einen Zettel feines Blocke: "Ich wuniche gerne Musit zu goren. Stonnte nicht Rufer, Biftorias Lehrer, tommen?"

3d werbe ibn bitten faffen, gu tommen," er-"Ich werde ihn bitten laffen, zu toninen," etwiderte die Kraiferin. "Er ist eben jest drüben in
der Borustedter klirche und erteilt ihr Orgelnuterricht."

Die Kaiserin gab nun ben entsprechenden Auf-und gegen 1/212 Uhr vormittags erichien deun ber Stünftler und Stomponift bes "Werlin".

auch der Auntiter und Komponit des "Wertun". In dem an das Jimmer des Kaifers anftohen-dem Gemach befaud sich ein geöffneter Aliget, an welchen sich, indes die Thüren des Aebengemaches weit geöffnet wurden, der Künstler setzte. Der Kaifer hatte ihn um den Bortrag einiger seiner Lieblingsmelodien bitten lassen und Lauschte nun mit sichtlichem Wohlgefallen der zum Gerzen brüngen-den und nun Korzen kannenden Taufunde den und vom Bergen fommenben Tonfprache.

Der Meifter, beherricht von natürlicher Erregung, hatte bereits einige Piecen eigener und frember Kom-position vorgetragen und jedesmal ließ der Kalier seinen Dant und die Bitte um noch mehr aussprechen.

Bieber waren die Schlugaccorbe einer Dielodie verflungen, ba fragte bie Raiferin neuerdings voller

"Ermübet, ober regt es bich benn auch nicht auf?"

Der Raifer verneinte und fchrieb wieber einen Bettel:

"Rur noch eines. Gin Abagio aus einer Sonate. foll bas lette fein."

Der Meifter, ber im Rebenraum Wehnut im Bergen weilte, fam feines fterbenben Raifers Buniche nach. Wieder feite er fich an den Flügel und ipiette — ein herrliches Abagio! Der schwerkrante Kaijer — ein geringies voggio: ver jameritante mainet lauighte! — Seine Augen belebten sich — Er winste die Kaiserin heran und ichrieb in sieberhafter Hat einige Worte auf einen Zettel: "Vor vierundvierzig Jahren habe ich bieses Woggio meinem Papa zum Geduntstage vorgespielt. Natürlich nicht so gut. Ges ift von der Kierwell Canach — Sept. 1843: Wifer ift aus der Kis moll-Sonate. Sehr ichon. Rüfer besten Dank. Letztes Stück. Dann ichlafen!" — Ach! Es war wirklich das letzte Toustink —

Diefes Abagio! Es waren bie letten mufitalijchen Tone, welche an bas Ohr bes fterbenden Monarchen gedrungen sind, die letten Gruße der von ihm so sehr geliebten Tonkunst, — wohl ihre Abschieds-

Abagio falummerte ber Dniber, ber fo unendlich gelitten ohne gu flagen, binniber, binniber in bas Heich ewiger und reinfter harmonie.



### Sine lachende Statue.

u Anfang ber fechziger Jahre gehörte ber fpäter: hin von seiner Mitwirtung bei den Banceuther Festspielen befannte Basist Albert Gilers gn ben Mitgliedern bes bentiden Landestheaters in Brag. Damals fiel ihm bei Aufführungen von Mogarts Don Juan" Die Rolle bes Gonverneurs gu. Gine biefer Borftellungen mar bis gnojener Scene, wo Don Inen Die Reiterfratne bes von ihm erbolchten

gert, forgfältig, wie es einem Rünftler geziemt, beijen bet, ba trat mehr Glang und heiterfeit in biefelben Gouverneurs zum Abenbeffen einlabet, anftanbslos vorgeschritten, als ein Zwischenfall eintrat, welcher im Bublitum einen der tragischen Wirkung des Mogartichen Meifterwertes feineswegs entiprechenben Um-

ichwung ber Stimmung herbeiführte. Die erwähnte Scene beginnt, Gilers fitt unbeweglich hoch zu Rog, ben helm mit gewaltigem Ramme auf bem Haupte, bie Rechte mit bem Kommandoftab gebieterijd ausgestredt, für ben Beichauer wahrlich ein Bilb von Stein, wie es die Nolle ver-langt. Der Angenblick ift ba, wo ber Gonverneur langt. bie an ihn gerichtete Frage, ob er mit Don Juan gu Racht effen wolle, beautwortet; bas "Ja" ertont aus bem Dannbe ber Statue, welche befauntlich gum Schreden bes furchtigmen Leporello und gum Staunen bes frevelmutigen Don Juan bagu mit bem Ropfe Cag nun ber Delm Gilers nicht feft, ober nicft. beigte er ben Ropf ju rafch und zu tief, gening der Helm begann fich langiam über bas Antlit der Statue herabzusenten. Um bas herabfallen bes helmes zu perudyngenent. im das hetadiauen des Heinies gin verfinder mid das Käderliche eines beratigen Un-blicks zu vernieden, ließ Eilers, bessen linte Seite den Anscharen zugewendet war, den Kommandosstab rasch aus – der Stab war an einem Trabse befeiligt, der vom Schnürboben herabhing, um so der Hand einen Stüppunkt zu bieten, — führte seine Rechte tnapp am körper zum helm und brachte ihn mit einem And wieder auf den klopf.

Dies war das Bert eines Augenblids, fo daß Mublifum ben Noranna fann bemertte. Alles bas Bublifum ben Borgang tanm bemertte. fchien wieder in Ordnung und schon streckte Gilers ben Arm aus, um den Kommandostab neuerdings zu erfaffen; boch biefer war ju bes Gangere nicht geringer lieberraschung verichwunden. Da plöglich schwebt ber weiße Stab, ber beim raschen Auslassen in eine oscillierende Bewegung verfest worden war, von rudwarts tommend an ber Geite bes verblufft barcinichauenben Sangers vorüber, um in ungeheuren Schwingungen bie gange Ausdehnung ber Buhne gleich einem Riefenpendel immer wieder gu burdmeffen.

Bergeblich hafchte Gilers nach bem Ctab, fo oft er an ihm borüberichwebte, fich babei jedesmal im Sattel etwas erhebend, um bann wieder in möglichfter Rube auf biefen gunftigen Moment zu warten. Doch fruchtlos blieb fein Bemuthen.

Das Bublifum verhielt fid aufange ruhig; man lachelte bochitens über bas fonderbare Bebaren ber Statue und fiber ben in ben Conliffen verfchwinden-ben und immer wieber jum Borichein tommenden Felbherrnftab. Aber alsbald brach bie Heiterfeit durch, man fing an lant zu laden, auch Don Juan und Levorello konnten nunmehr das Laden nicht be-zwingen und frimmten mit ein. Da vermochte auch Gilers feinen Lachmusteln nicht länger zu gebieten, — Die Statue lachte zum Ergöpen des Publikums mit. Für biefen Abend war es um die richtige Stim= 



Bum fünfundsiebenzigsten Geburtstag

Robert Franz.

(Geboren am 28. Juni 1815.)

Mer so wie Du zwei Wenschenalter lang Als ausermählter Briefter der Camonen Gewirkt im Dienft bes Wahren, Ewig-Schönen, Die Barfe ichlug ju herrlichem Gefang,

Sich einen immergrünen Krang errang Und nimmer mochte jenen Machten frohnen, Die an's Gemeine dauernd lich gewöhnen, Bemanfelnd hech den niedern Sinneshang :

Dem kann ber Dank ber Brffen niemals fehlen! Bb Du gesungen auch: "D danket nicht Bur Diefe Lieder!" hunderftaufend Seelen Sind eingedenk ber heil'gen Chrenpflicht Und können nimmerdar es fich verhehlen: "Du bift und bleibft des beutichen Tiedes Licht!" Bernhard Dogel.

### Allägnptisches Gartenkonzert.

an ift burch bie bilblichen und fchriftlichen Ur-

über manches Sahr= hundert des Mittel-alters. Gin mit der Bappruslitteraturunb mit ben Denfmalern bes alten Rillandes Bertrauter weiß beim erften Blid auf un: jeren hübichen polg fcuitt gu fagen, baf bie Leier, welche bas ftehende Fraulein in der Sand halt, gur Beit ber XVIII. Dn= naftie and bem fubweftlichen Afren nach Megnpten gefommen und im nenen Reiche ein Dlobeinftrument geworden ift. Gin Krenner altägnptischer Buftanbe wird auch genan über die Beit Bescheid geben, in welcher sich die an-Gartenicene mutige Gartenfcene unferes Bilbes abipielen konnte. Im alten Reiche, welches nach einer jehr mäßigen Beitberechnung im Jahre 3180 v. Chr. begann, fangen Dabchen immer ohne ins ftrumentale Begleis tung, weil man ihre zarte Stimme allein genießen wollte, be-sonders wenn Tanz porgetragen wurden. Im mittleren Reiche fangen Die Frauen immer zur harfenbegleitung und erft im nenen Reiche trat bie Leier auf.

Obwohl bie Fel-lahs ben größen Teil der gefundenen Ba-phrusrollen verbrannt und damit ben größten Teil der altägyptijchen Lett der altagbyrighen Litteratur vernichtet hatten, so blieben doch genug Ueberreste der Poesse der alten Nis-bewospner sibrig, so daß man sich ein Ur-teil über dem Wert derfelben bilden fann. Das Gejangefräulein Bilbe auf unferem mag bon ben Brieftern bes Tempels, beffen Umriffe im Hinters grunde auftauchen, ihren Gesangsunterricht erhalten haben und weiß Tempel= und Totenlieder gewiß ebensogut vorzutra-gen, wie Gefellichaftsgewiß und Liebesweisen. Es lohnt der Mühe, fich mit den altägnptischen Liebern befannt gu

machen und Rompo=

nuten ver Gegenwart, welche nach gang besonders stimmungsvollen und urz ift ber Nat bieses altagyptischen Totenliebes, das heringlichen Texten ausblicken, würden unter ben: Leben voll und ganz zu genießen, bevor das herz selben unanchen gut verwendbaren Stoff sinden. Selbst unter den Totenliedern werden innige Gefüsstäte Ab die Sängerinnen der alten Netu (Acqupter) aus der gegen und begedrungswerk sich verwenden gegeneren und ber den Netu (Acqupter) auch die Verlagen und ber der Aben Welter der Gegeneren und der Aben Gegeneren der Gegeneren d neiven mancien gut verwendvaren Stoff innoen. Seibli pittle tient!
unter den Tofenliedern werden innige Gefühlstdine
angeschlagen nutd beachtenswerte Gebanften außgesproangeschlagen nutd beachtenswerte Gebanften außgesproand, im Palaste des Königs singen mußten, so fam
chen. Sine Tofenweise, welche nach einer Grabes bei diesen Hildigungsliedern zuweisen zu komischen
inschrift "dei dem Begräbnis des Priesters Referhotep

geinngen wurde", empfiehlt, "das Mädden, welches in deinem Harao die Schmeichele auf den Kopi in deinem Hersen wohnt, mit Lotosblumen zu bergewerten, "daß ieine Strahlen dis in das sernste Land tränzen, zu singen und zu musizieren, alle Sorgen denten, daß er Millionen von Ohren habe und beiser wegzimwerten und au die Frende zu denten, dis siedenne." Das sind allerdings daß trende kan den Lande fährt, welches das Schweigen liebt." Westelder Geradezu reizend sind die meisten Liebestlieder Geradezu reizend sind die den Medander

ber alten Negnpter. In einem berfelben bittet eine Syfomore um Benegung der Burzeln; nach dem Begießen tonne das Madden mit feinem Freunde ben Schatten Des Baumes genießen. "Ich bin ja verschwie: genen Sinnes und fage nicht, was ich iche und plandere nicht." Diese zarte Mücklicht der Snfogenen Sinnes more erinnert an jenes allerliebite Gebicht von Walther von der Bo: gelweide, in dem die Berfdwiegenheit ber Balbfänger angerns fen wird, welche Beugen einer Zufammen= funft mit der Freun-din gewesen. In einem anderen lyrischen Heranderen lynghen Herselbering Beidpreibt eine "Schwefter", — io wird in den viertaussen Ichen Ich auf ihren Freund ge-wartet habe. "Sie lauscht und lauscht auf jedes (Beräufd) und in ihrer Seele schweigt nicht bie Unruhe wegen bes Frenndes." End= lich fommt ein Bote und teilt ber Bartenden mit, "daß ber Freund nicht frei fei Freind nicht frei lei und nicht fonmen fönne." "Sage nur, ihn hat eine andere gefunden" — gibt das Mädchen eifersüchtig zurück. Die altägyp-tichen Liebeslieder enthalten oft wegen ihrer Naivität gewinnenbe Bointen. In einem beift es: "Ich lebe bavon, bich zu hören" — in einem anderen: "Dich sehen und dich wieder jeben, ift ein größerer Gewinn, als zu effen und zu trinten." Der Grundgedante eines fleinen Trugliches ift: Lieben ober fterben ! und wird in findlich aumutiger Beise also ausgebrüdt: "Rimmt man mir meinen Geliebten fort, fo werbe nicht mehr trinten und werbe gleid) fterben." Jebenfalls ein helbens hafter Borfat, welcher an der Größe ber Reis gung ber Sängerin feinen Bweifel auf-tommen läßt.

Daß die holbe Jungfrau auf unferer Abbilbung ben auf einer Schaufel figenben Franlein ein Liebeslied vorsingt, scheint ziemlich sicher zu sein, denn einem Tempel- ober Totenlied würden sie nicht so aufmertiam anhören.

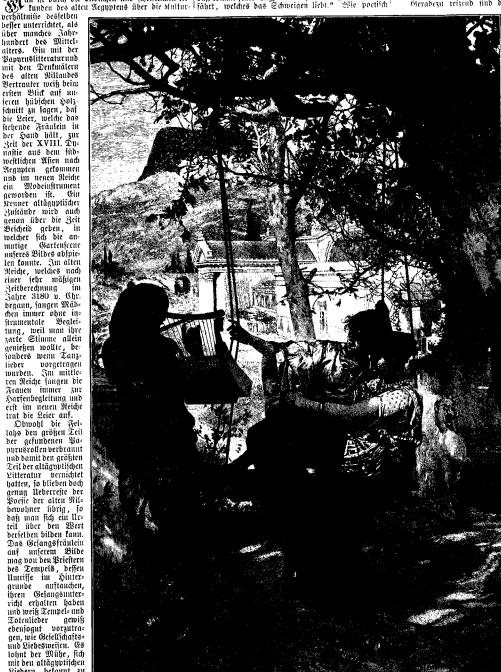

### Anckdoten aus Fr. Chopins Seben.

as von uns bereite erwähnte Buch: "Friedr. Chopin als Menich und als Mufiter von Friedr. Died's (Leipzig, Berlag bon F. G. C. Lendart) fit nicht mir gründlich, sondern auch amissant geschrieben. Wo man es ansichlagen mag, begegnet man einer heiteren Anetbote, einem auregenben Musipruch, einer unfifalifch bebeutfamen Betrachtung. Fr. Riecks eitiert viel; allein feine Citate find nicht, wie so oft, das Bekenntnis, daß er felber nicht viel Neues zu fagen weiß, sondern sie gestatten ben Ginblid in Die Ausbrucksweise geiftvoller Stritifer, wie es 3. B. List unftreitig geweien, ober auch un-flarer, unanfrichtiger, fich jelbstgefällig brapierenber Schriftsteller, welche tolle Redensarten für Tieffinn, Ueberichwenglichteit für Urfprünglichfeit ansgeben. Gine nervoje Feber biefer Art führte Fran George Eine nervofe Feber biefer urt jugte grun Gent, welche von Rieds mit Recht als Sanptquelle toll, wenn ber Musitfrititer Leon Geubier bas Spiel Thalbergs "blond", jenes von Liszt "brünett" neint; biefer feltische Feuilletonist wollte mahrscheinlich bamit fagen, daß Thalberg gart, Liszt mit fraftvoller Entschiedenheit spielte; gleichwohl sind folche Rebens-

arten nicht geistreich, sondern nur "blond". Fr. Chopin selbst, welchem an der eleganten Form auch in seiner Aenßerlichkeit wie in seinen Mompositionen gelegen war, wird an folden baroden Urteilen faum Achagen gefunden haben, obwohl er zuweilen ielbst am Seltiamen und Absonberlichen Kreude gefunden hat. So erasibt hiller, daß Cho-pin eines Tages als Pierrot in einen Salon getommen, bort fast eine Ctunde umbergesprungen und bann nach einem Tange verschwunden fei, ofine auch nur ein einziges 2Bort gesprochen gu haben.

Lisgt melbet von Chopin, bag biefer gern an ben findlichen Frenden der Ingend teilnahm, daß er gange Abende mit jungen Madchen Minbekuh pieten, ihnen bordlige Geschichten ergäblen und fie zu jenem ausgelassenen Lachen reizen konnte, welches noch schöner flinge, als ber Befang ber Brasmude.

Daß Chopin wißig und anweilen boshaft war, wird von Nieds hänfig betont. 2113 der Tondichter die Sangerin Deinefetter 1830 in Wien hörte, bemerkte er, daß ihr verzierter Gejang einer Perlen-ichnur gleiche, aber fie fei fo kalt, "daß er fich im Barkett beinabe die Rase erfroren habe."

3m Jahre 1832 besuchte Chopin bas Saus bes Mavierlehrers am Parifer Konfervatorium, Bimmermann, beffen Gattin und Tochter viele Riinftler bei fich empfingen. Dan ftellte Charaben vor und die Buffen, burch welche bie nicht erratenen Ratfel ein: geloft wurden, waren originell genng. Bautier, Du mas und Muffet mußten ihre neueften Bedichte auf fagen, Liszt und Chopin phantafierten auf bem Rlavier über ein gegebenes Thema, wahrend die Damen Biarbot, Falcon und Engenie Garcia ihre Schulden mit Befang gu bezahlen hatten. Gin foldes Bfan-

beripiel tann man fich icon gefallen laffen. Mertwürdig find die Beziehungen Chopins zu bem Pianiften Kattbreuner, ber fich für ben größten Mann feines Sahrhniderts hiet und am liebsten täglich vor lich felber niedergefniet wäre, um fich auzubeten. Er that's aber auch ohne Kniecn. Mit Borliebe erzählte Kalfbrenger die Anefbote, daß er bon einer Dame ber Salle einen Fifch gefauft und ihr seine Visitsatte übergeben habe. Als sie den Na-men auf derselben gelesen, dat die Fischern den großen Melister der Tasten verzagt aber doch begistert, er möge doch den gewählten Fisch als Geschent von ihr annehmen. Raltbrenner wollte bamit nachweifen, wie fehr er auch in ben unteren Schichten ber Befellichaft bekannt und geachtet fei. Dag er mit feinem intimen Berkehr in den höchften ariftokratifchen Breifen gerne flunterte, ift nach biefer Fischfrananetbote

felbstverftandlich. Raftbrenner verlangte von Chopin, es möge Befer Bianift, "ber das reinfte ciceronianische Latein auf dem Klavier sprach," für drei Jahre sein Schiller werden. Chopin, der fein eigener Lehrer im Rlavierspiel gewesen, war nicht ohne Migtrauen in seine Leistungstraft und suchte bei seiner künstlerischen Gewissenhaftigkeit in der That von der durchgebilbeten Technif Ralfbrenners etwas gu profitieren. Ja, er gab auch in seinem Konzerte einen Marsch jum besten, welchen Kalkbrenner für sechs Bianos komponiert hatte. Kalkbrenner ipielte mit, natürlich war ber größte Flügel für biefen großen Bia= niften referviert

Allerliebft ift ein Reifeabentener Chopins aus ftanb.

Da feste fich Chopin gu einem alten Rlavier und fpielte eine Improvifation über polnifche Bolfelieber; bald laufchten ber Boftmeifter, feine ftattliche Frau, jeine blühenden Töchter und die übrigen Baffagiere bem herrlichen Spiele. 2118 der Ruticher mit Stentornimme melbete, daß bie Pferde angespannt feien, be-ichworen alle Zuhörer ben trefflichen Pianisten, er moge noch weiter ipielen, ja der Postmeister erklärte fich erbotig, Ertra-Boftpferbe gu ftellen, wenn Chopin noch weiter nufigieren wollte. Chopin phantafierte weiter und als er geendet hatte, murbe Wein gebracht und ber Boftmeifter von Bullichan ließ ben "Liebling ber Bolyhymnia" leben, mahrend ein alterer Mufifer bemertte: "Wenn Mogart Gie gehört hatte, wurde er Ihnen bie hand gedrudt und Bravo gesagt haben, ein fo unbebentenber Dann wie ich barf nicht erlauben." Rachbem Chopin gum Abichieb noch nicht ettiniven." Adagoem Ghopin zum Absgieb noch eine Mazurka gespielt hatte, sakte ihn der lange Post-meister in seine Arme und trug ihn bis zum Magen, dessen Taschen inzwichen von den Tamen mit Wein und Egwaren gefüllt waren. Gine folche Gulbigung nuß allerdings einen Rinifter mehr freuen, als ber Beifallstärm in einem Ronzertsaal. Schopenhaner erflart bekanntlich, baß je gemeiner ein Menich ift, er um fo mehr Behagen am Larmen finde; es mag bies ja wahr sein, allein an des Künstlers Ohr schlägt bas Toben und Lärmen bes Beifalls boch wie bie angenehmfte Mufit und nicht bie Gemeinheit ift es, welche im Mongertfaal Lärm macht.

Einen großen Sifett anderen Schlages erzielte Chopin durch fein Orgelipiel in der Totenmesse für ben berühmten Tenoriften Abolphe Ronrrit, welder bei bem Wedanten, bag feine Beliebtheit mit bem Auftreten seines Rebenbuhlers Onprez geschwunden sei, sich 1839 in Reapel durch einen Sturz aus dem Kentler das Leben genommen hat. Mourriels Fran begleitete mit ihren sechs Kindern die Leiche ihres Gatten nach Marjeille, wo die Totenfeier flattfand. Chopin mahlte bie fanfteften Orgelregifter und fpielte ein Lieb, welches Monrit glangenb vorzutragen gewohnt war, in weichem klagendem Con, "wie ein fernes Scho ans dem Jenfeits," wie George Sand poetisch bemerkt.

Chopins Rranflichfeit erflart manche Gigenart in feinem Wefen; er liebte bie Ginfamfeit und 3n= rudgezogenheit, je mehr fein Lungenleiben Fortidritte machte. "Mein Serz ichlägt immer gleichsam in Syntopen," fchrieb er an einen Freund, "beshalb gnale ich mich und verlange nach einer Bause' nach Ginfamfeit, baß mich ben gangen Tag niemand

anfeben und mit mir fprechen moge

Chopin wurde besonders durch ben Berfehr mit Frauen verwöhnt und war, wie man in bem Buche von Rieds oft lejen fann, ftart in Gelbftanerfennung verfunten. Allein er war im ftanbe, auch ftreng über fich felbst zu urteilen. Go bemertt er in einem Briefe : "Es ift nicht meine Schuld, bag ich wie ein Bilg bin, ber ben vergiftet, welcher ihn ausgrabt und toftet. Sch ju etwas nutge gewesen bin, aber auch mir felbft nicht febr." weiß, bag ich niemals in irgend einer Gache jemanbem

Dit Lisgt ftand Chopin nicht gut, obwohl ber lettere das Spiel des großen Tafrenmeilter fehr hoch hielt. Chopin konnte vergeben, aber nicht ver-gessen. Dies bewährte sich auch Liszt gegenüber, welcher einmal während Chopins Abwefenheit dessen Wohnung bezog und fich in berfelben fo hanslich einrichtete, daß der franke Pianist Die entschiedenen Spuren bes Gebrauchs seiner Bimmer vorfand. Chopin ergurnte barüber heftig, und als Liszt ihn burch eine Dame bitten ließ, biefes Junggefellenftud zu vergeffen, fo antwortete Chopin barauf, er fci mit biefem gespannten Berbätinis gang gufrieden. Liszt jei nie gegen ihn offenherzig genug gewesen, habe siets Ge-heinnisse und Ränke im Kopke und hatte auch in einer Beitung Abfälliges gegen ibn gefchrieben. "Gr wird mir in feinem Raiferinm ein fleines Königreich aufprechen!" meinte nicht ohne Giferjucht Chopin, als fich Liszt anschiefte, über ibn einen Bericht für eine Mufitzeitung gu ichreiben.

Gereizt war Chopin gegen Liszt sehr häufig. Als der letztere ein Stück von Chopin mit selbst-Alls der letzter ein Sück von Chopin mit selbste gang befonders eine reiche Erfahrung bestige. Erfunderen Werzierungen in einem Solon hielette, wurde der polnische Tondicker ungeduldig und erklärte: "Wenn du mit die Epre etwelsest, ein Silak von mit zu spielen, so spiele es, wie ich es geschrieben hat der ein näheres Eingehen. Junächste mit zu spielen, so spiele es, wie ich es geschrieben hat der est näheres Eingehen. Junächste das Recht, an Chopin etwas zu verändern." "Gut! Hon hier werden in vielen Hollen der Stimme sessignen, Alt wird stand. "Mit Vergnügen!" bemerkte Chopin. In mit Sopran, Bariton mit Tenor und umgekehrt vers

dem Jahre 1828. Der Tondichter reifte damals mit diefem Angenblide tofchte burch Jufall die Lampe der Bolt von Frantfurt an der Oder nach Pofen und aus und Chopin wünichte im Dunteln zu spielen. auf der Station Julichan fehlte es an Bostpferden. Alls er geendet hatte, waren die Zuhörer entzückt und Liszt fagte: "Die Berte eines Genics wie bas beine find geheiligt; es ift eine Entweihung, an ihnen gu Du bift ein mahrer Dichter und ich bin ein rühren. Stunftstückmacher.

Chopin meinte, baß fich Liegt an jenem Abende fehr geargert habe und um fich für biefe Bemerkung Genugthung ju verichaffen, ichlug Liegt einige Tage wäter in berielben Gefellichaft vor, bei ausgelöschten Lichtern und zugezogenen Borbangen möge Chopin wieder etwas ipielen. Diejer schiefte sich an, sich ans Klavier zu seken: Liszt flüsterte ihm einige Worte au und fpielte die jüngft von Chopin vorgetragenen Stude felber. hierauf wurden die Lichter angegunbet, worauf allgemeines Stannen entstand, Bas lagt bu nun?" fragte Liszt feinen Rebenbuhler. 3ch sage was jeder iagt, auch ich glaubte es sei Chopin." "Du siehft," ertlätte der große Birtnose, indem er will, Chopin sein fam; tönnte aber Chopin wohl Liszt sein?"

Dieje Unetbote ftimmt nicht gang gu ber vornehmen Sinnegart Liegts und Diede ift unparteifd genug, gu erflaren, baß fich List in ipateren Sahren nicht an bie foeben geschilberte Scene gu erinnern

Chopin war fehr nervos und burd bas Geringfügigfte tonnte er aus feiner Faffung gebracht merben. Go fagte er felbit, baß wenn er einen Rig mehr an ber Bimmerbede erblide, er beim Mavier Note herausbringe. Ber weiß es nicht, bag biefe hochgrabige Nervofitat fich auch in feinen Rompofitio= nen ausbräat?

Sigenartig war das mimische Talent Chopins; er verstand es, die Züge, Mienen und die Haltung anderer Personen täuschend nachzuahmen; so hat er am Rlavier befonders Die Manieren und bas Mienenipiel Lisgts, Ralfbrenners und Biris' auf bas Birtfanifte nachgemacht.

Befanntlich fühlte fich Chopin am wohlsten in aristofratischen Kreifen, in welchen er ein besonderes Berftandnis für feine Runft boraussette. Er irrte Die bornehme Belt ichante an Chopin nur bie Birtuofitat, die Glegang feiner Ericheinung und fein feines Benehmen, feineswegs ben Bert feiner Tondichtungen.

Gin Parifer Gelbprot bat Chopin, er möchte boch auch einmal feinen Salon befuchen; Chopin tam und wurde vom Hausherrn erfucht, doch "irgend etwas Kleines" zu spielen. Chopin entichnlöigte sich, daß er nicht aufgelegt fei; der Wirt drang in ihn falt in verlegendem Tone und wies ziemlich bentlich auf den Wert des von ihm gegebenen Diners hin. Da brach der Tonpoet die Unterhaltung mit den Worten furz ab: "Ach, mein Herr, ich habe . . . . so wenig ge-

## चेता है

### Die Bedingungen eines guten Befangs-Anterricits.

Don Josef Sittard.

in guter Gesangunterricht gehört zu ben schwer-sten Disciplinen der musikalischen Pädagogik. Wenn irgendwo der Spruch der Schrift zurifft, daß viele berusen, venige aber auserwählt seine, ho trifft er hier zu. Um einen guten, rationellen und von tinusterischem Exfolge begleieten Schangunterricht zu erteilen, nuch man selhst ein tichtig geichulter und mustaltisch gebildete Sänger sein. Aber selhst die Faltoren sind undebungt enticheidend, wenn wir fie auch als notwendige Voraus= fegungen betrachten muffen. Bon einem tüchtigen gehrer verlangen wir außerbem, bag er ein icharfes Unterschiedungsvermögen, einen klaren Bild, die Gabe ber dentlichen Mitteilung, die Geduld des Hob und ganz besonders eine reiche Erfahrung bestige.

wechselt. Wie viele ichone Stimmen find ichon bier burch mit graufamer Gewalt gerftort worden. Diemale barf man bas Gejangsorgan nach feinem augenblidlichen Umfang beurteilen. Ale allgemeiner Grundfat barf hier aufgestellt werden, daß die Stimme in jener Lage, die ihr beim Singen die wenigste Mühe verurjacht, auch bas beste leiften werde. Der Schüler mag bicfe Lage fowohl nach ber Sohe wie nach ber Tiefe erweitern, jene wird die feinem Organe natür-lichfte fein, welche ben burchichnittlich 5 bis 6 Tone umfaffenben Sprechton gleichjam als Rern umichließt. Es ift bies bas Berachorb bes Mittelalters, bie Beimat ber Stimme, wie Chryfanber fich treffend

Sobalb ber Charafter und Umfang ber Stimme feftgefest worben ift, muß bas erfte Angenmert auf festgeset worden ist, muß das erste Augenmert auf natürliche Haltung gerichtet werden; der Körper soll aufrecht, der Kopf gerade, nicht nach hinten gedengt sein. Das richtige Atmen bildet die Basis der Gesangskunft, es hat in regelmäßigen Jügen, tief nud nuhördar zu geschehen. Der Schüler übe sich demuach darin, die Lungen langsam und geräuschlos mit Luft zu füllen, dann einige Schunden den Atem anzuhalten, also die Stimmrise zu schlieben und alsdam die Luft wieder langsam und unhördar ausschrönen zu lassen. Am besten anne den Auterland die Luft wieder langsam und unhördar ausschrönen zu lassen. Am besten atmet man die Luft werd die Luft wieden mun den Unterleib eins burch bie Raje ein, indem man den Unterleib ein zieht; hierdurch wird den Lungen ermöglicht, sich voll-ständig nach beiden Seiten anszudehnen. Da bei dem Tiefatmen das Zwerchfell sich nach unten zusammen: gieht, fo bermogen fich bie Lungen ebenfo leicht und

raich nach unten zu erweitern. Dort, wo es gilt, die Lungen raich zu füllen, hat die Luftzufuhr durch Naje und Mund zu geichehen. In allen übrigen Fallen ift aber bas Atmen durch die Nase insosern vorzuziehen, als die Lungen sich nicht nur mit größerer Ruhe sülen können, son-dern auch die Schleimhäute seucht erhalten bleiben, tvas wieder dem Wohlkant des Tones zu gute

Bon großer Wichtigteit zur Erzielung eines ichonen Tones sovie einer guten Jan Erzetung eines gindren und Jungenfellung. Die Hindomentallehre lautet hier: Mache den Mund auf! Diefer Sas tlingt nun zwar höcht einfach, feine Befolgung fällt aber vielen fehr ichwer, befonders ber ichoneren Balfte ber Menidbeit, unter ihnen wieder am meiften ben Tochtern Albions, die es unichicilich finden, den Mund in fold unzientlicher Weife aufzuthun. Die Mundstellung wird fich zwar je nach den verschiedenen Vokalen andern, die angefchlagen werben follen, aber als Grundgefet die angeigiagen werden jouen, aber als Grundgetet hat der Schüler sich hier die Lehre einzuprägen, daß er das Kinn möglicht tief nach unten ziehen und daß die Stellung des Mundes mehr eine ovale als breite sein soll. Durch die Tiestellung des Kinns wird der weiche Gaumen — also das Gammenssegel — gehoben und der Tonstrom kann ungehindert dem Enghage des Gammens passieren und hinter dem Enghage des Gammens passieren und hinter ben oberen Schneibegahnen am harten Gaumen anschlagen. Da der Sänger darauf zu achten hat, für jeden Ton eine größtmögliche Resonanz zu gewinnen, so darf er die Lippen nicht fest an die Jähne aus legen; die ersteren find leicht ju wölben, jo baß bie untere und obere Zahureihe leicht fichtbar werben. Gin Herunterhangen ber Unterlippe muß bagegen als gang ungulaffig bezeichnet werben, es tann bies nur auf

Roften des Wohltlanges geschehen. Bon Wichtigfeit ift die Lage ber Bunge. muß möglichft fich, alls horizontal liegen und ihre Spike leicht die untere Neihe der Jähne berühren, sie darf also niemals gegen dieselbe geprekt werden. Bei den Konsonanten barf die Spike sich von dieser Stelle entsernen, deim nachfolgenden Volal hat sie dagegen soort ihre horizontale Lage wieder einzu-nehnen. Der Richten offs der mittlere Teil der Der Ruden, alfo ber mittlere Teil ber Aunge, hat je nach den verschiedenen Votalen und Konsonanten eine gehobene, slache oder gefenkte Stellung einzunehmen. Die von manchen Lebrern beliebte Mauier, die Junge mittels eines Coffels nieder gubruden, ift burchaus wertlos, bie Bunge muß alles mittels eigener Mustelthätigteit vollbringen. Mande Gefanglefrer empfehlen beshalb, ein freies Aus-ftreden der Bunge tuchtig zu üben, ba hierburch die Bungennusteln gestärft und gelentig werden.

Imgeninistein getater ind geteints weben.
Der Bohltaut ber Sprache wie des Gesanges beruht in der schönen Votalisation. Die Bokale sind die Grundtone der Sprache, sie sind die Secke aller Bortsprinen. Es ist daher zu verwerfen, in der ersten Zeit nur auf den Vokal a üben zu lassen; der die des der die Vokal beiter Methode nimmt der Kehlfopf leicht eine gu hohe Stellung ein und es entfteht ein unschöner Gaumenton.

### Die Mubk im Oberammerganer Palhonstviel.

Bon Bang Rudolf Schafer.

aufenbe und abertaufenbe ftromen in biefem Jahre nach bem fonft fo ftillen Dorfe im baprifchen Sochland, bessen Passionsichau-spiel Weltruf erlangt hat. Junachst freilich ist die Oberammerganer Passion ein Schanipiel, eine Tragobie, wie fie icon ihrem weltgeschichtlichen Suhalt nach von feinem profanen Stoff übertroffen werben tann, aber ber musikalische Teil, obgleich ber bramatischen Hand-Inng untergeordnet, ift feineswegs Rebensache. Das Oberanmerganer Possionsipiel ift weder Trama noch Oratorium, sondern Welodrama mit Orchester-begleitung. Der Musikförper beselchen besteht aus einem Orchester von etwa 35 Personen und einem Chor bon 24 Gangeen, Benien ober Schutgeifter genannt, nämlich je 7 Coprane und Alt, je 5 Baffe und Tenore, barunter je zwei Goloftimmen, mahrend der Chorführer, Prolog genannt, eine fast felbständige Rolle inne hat. Die Eigentümlichkeit des Oberammergauer Theaters, wenn man überhanpt nicht "Festbuhne" fagen will, mit einer bedeckten, feligebauten Sin-terbuhne, bem Tempel, und einer unbedeckten, weiten Borbühne, geftattet, bagauf letterer, foweit nicht brama: tische Volksjeenen sich begeben, der Chor sich im Halb-kreise vor dem Tempel aufstellt. Der Chor ist nämlich bagu ba, die Erflärung ju ben nach attieftamentlichen Erzählungen gestellten lebenden Bilbern ju geben; fobald ber Borhang bes Tempels fich teilt und bas gestellte Bild sichtbar wird, teilt sich auch der Chor rückwärts schreitend, so daß die Bahn fürs Ange frei wird. Gebt dann der Vorhang zu, so schließt sich auch der Chor wieder halbfreisförnig, um nun die Handblung aus dem Renen Testament einzuleiten, während welcher er dann felbst durch Sauleichhallen abgeht. Die Thätigkeit des Chores ist also keine aftive, aber bod eine bedeutende und eine fehr auftrengende, wenn man bedeuft, daß die Anfführungs-zeit mindeftens acht Stunden in Anspruch nimmt und ber Chor allen Unbilben bes Wettere ausgesett fein

Bas unn bas Orchefter betrifft, fo ift basfelbe wie beim Bahrenther Theater vertieft. Reben bem Streichorchefter besteht eine besondere Blechmusit; Meben bem famtliche Mitalieber burfen wie auch alle anderen hanbelnden Berfonen nur Oberammerganer fein. Es ift für den, der nicht felbst die Frende hatte, einer Aufführung anguwohnen, taum faglich, und für ben, ber Borer in Oberammergan war, erft recht unfaßlich, wie biese einsachen Landlente ein so schwieriges Werk bewältigen können. Nicht nur, daß jede Solosstimme ihre Partie, und ber Chor seine Gefänge auswendig vorträgt und bas Orchefter feiner Begleitung gerecht wird, nein, auch bas Zusammenspiel, das Gin-fallen ber Chore ift von einer staunenswerten Bräcifion; die bynamifche Abftufung von Biano bis Forte eine fold gewandte und abgetonte wie bei Gangergefellichaften bom Fach. Oberammergan ift eben ein Dorf von Raturfünftlern, wo ber Ibealismus und bie religiofe Beihe gufammen eine folche wahre Begeisterung gezeugt hat, das die fostbare Perte aus bem Mittelatter, das Passionsspiel, alle Jahrzehnte wieder die gleich solide, soon und würdige Kassing erhalt. Bie ber nun ju Grunde gelegte Tegt im Anfang bes Jahrhunderts, 1811 bis 1815, von einem Beiftlichen aus bem benachbarten Rlofter Ettal auf Grundlage ber alten Faffung umgearbeitet wurde, fo ift auch die Mufit gum Baffionsspiel von einem Oberammergauer, bem Schullehrer und Organiften bes Dorfes, Nochus Debler 1810—1811, umgearbeitet 1814, tomponiert worben. Das Orchefter hat neben einer ziemlich turzen Ouverture die Begleitung in einer leicht faglichen und fliegenben Weife gu übernehmen, die aber ihren Bweck volltommen erreicht. Bon Tonmalereien und raufchenben Stellen ift natürlich feine Rebe; die Ginfachheit ber Busammenfetung und die Gefragenheit bes religiofen Gehaltes verbietet alle Runfteleien. Der Rhythmus ift oft auffallend, an ein altes Tanztembo gemaßnend, bis der Chor den Eruft der Sache bald ausbeckt. Groß ist dagegen die Wir-fung des Gesanges, teils in Arrien und Recitativen, teils in gemischten oder Männerchören bestehend. Mag auch bas ganze Dorf eine fiete Sing- und Spielsichnle fein, so gehört es eben boch zu ben Unbegreiflichkeiten Oberammergans, wie viele icone und führer, Schmied Jatob Run, fteht mit feiner finn- Reinheit und Bortragswarme nieift vorzuglichen Aus-

pathifden Stimme, feinem natürlichen Bortrag nicht allein ba; alle Soliften, in ihrer eblen priefterlichen Tracht, fingen mit Weihe und Gefühl. Es hat neben Tracht, ungen mit Weihe und Gefull. Es hat neben entfallenden Begadung ein heiliger Efter hie Sache und ein eiferner Fleiß zum Gelingen gehört, und wenn ich vom Tirigenten, Herne Lehrer Gruber, gehört habe, daß er allein 96 Chorz und Orchelterproben gehalten habe, so tann man sich von der Größe der Allefabe eine ungefähre Vorstellung machen. Bilr den Auhörer ist der Rauf des sehr billig zu habenden Chortertes unbedingt zu raten; den Seit der Handlung zu taufen ist überstüffig. Die Ober-anmergauer sind für 1890 zu einer günztichen Umgeftaltung bes alten Tertes und ber Deblerichen Dufit aufgefordert worden, und die berufenften wie unbe-rufenften gebern haben fich zu diefer Modernifierung und Berjungung angeboten ; pietatevoll, bem richtigen Befühle folgend, haben fie aber am bekannten und werten Alten feftgehalten, und fo haben wir, wenn auch auf neuer Buhne und mit berrlichen Roftumen, boch bas von ben Batern ererbte Melobrama vor uns. Die Ouverture ging unter einiger Huruhe bes gahlreichen Publifums borüber, allein gleich beim erften Recitativ bes Prologs

Wirf jum beiligen Ctannen bid nieber, Bon Gottes Fluch gebeugtes Geschlecht! Friede bir! Aus Bion Gnade wieder!

herrichte andachtige Stille. Ginigemale ichwantte etwas ber Chor, eine Copraniftin hielt nicht gang bie Stimmung, aber bas waren Ausnahmen, die bei fpateren Aufführungen wohl verschwinden werben. Ergreifend war bas Franenfolo, wo nach bem Sobenlieb mos die Brant ben Berluft bes Brantigams beflagt:

> Seht ihr ihn nicht, ber mid beglücht, Bor taufend auserforen? Den aller Liebreig ichmnicht, Ihn hab ich, ach, verloren!

Gine Rünftlerin hatte Diefe Stelle, wie auch ben folgenben Wechfelgefang nicht herrlicher fingen tonnen. Ebenfo weihevoll war ber Gefang vor Jefu Grabe; man fann es bewundern, bag ein Dorfidjullehrer fold prächtige Chore fomponieren, ein auberer einen folden Mufitforper birigieren und eine Dorfgemeinde bie Tonichopfung beinahe vollendet wiedergeben tonne. Mit einem Sallelujachor, ber zwar tein Sanbelicher ift, aber bas Enbe würdig beichließt, ist auch das Baffionsspiel aus. Ergriffen, gehoben und erbaut verläßt ber Buhorer und Bufchauer bas Gestipiel-

Ber eine musica sacra, mit der erhabenften Handlung gepaart, hören will, gehe nach Obersammergan!



### Das erfte wellfälische Mufikfeft.

tz. Dortmunb. Gin ungewöhnliches Leben berrichte bier am 8. und 9. Juni. Unfere Gewerbestatt hatte Fahnenschmuck angelegt, und in der dritten und vierten Rachmittagsstunde begann eine wahre Bollerwanderung ober richtiger Bollerfahrt mit ber Dampfbahn nach dem etwa eine halbe Stunde von der Stadt entfernten Konzertlokal am Fredenbaum. Bier, bicht an ben banmreichen ftabtifchen Bart fich anichliegenb, ift in wenigen Jahren eine prachtige, von weitgebehnten Garten umgebene Bergnügungs-ftatte errichtet worden, beren vornehme Ausstattung fie gerade für Konzerte im großen Stil und beren ne gerade jur kongerte im giogen ein und veren Plag sie für die heiße Jahreszeit vorzüglich geeignet nachen. Die würdigste Einweihung erhielt biefes Hans durch die Abhaltung des jeit Jahreszrisf geplanten ersten weitfälischen Musikfestes, das nunmehr allen Siedennissen zum Trob von statten gegangen ist und das ber Sangesluft ber Weftfalen ebensoviel Chre eingetragen hat, wie der Thattraft der Festleiter. Wenn wir uns darauf beschränken, aus dem

großen Ramensverzeichnis bes Feftansichuffes nur großen Namensverzeichnis des zestentistiguies nur das mußtalighe Oberhaupt, den Dortmunder Musiktiertor 3. Janssen, herauszugreisen, so muß die Wahl diese jungen, aber mit seinem Verständenis und vieler Umssicht begabten Dirigenten als eine sehr glückliche bezeichnet werden. Er war es, der den aus zahlreichen Chorvereinen Westsallens zusammenzgeietzen, 577 Sänger umsössenden gemischen Khorvenschen Kannen Verstenung der Verständen von Wester aus einer im bezue auf gefchulte Stimmen hier beifammen find. Der Chor- ben Raifermarich von Bagner zu einer in bezug auf

gu ben Meifterfingern, Die symphoniiche Dichtung les Preludes von List gu einer wirfungsvollen ja begeisternden Wiedergabe brachte. Allerdings stand ihm auch eine Anftrumentistenichar zur Berfügung, welche willig und verftanbnisvoll jebe Unregung bes Dirigenten gu befolgen wußte und welche auch ben genannten Stüden nicht fremb gegenüber frand, eine Kapelle von 105 Spielern, deren Grundbestand das vorzügliche Kölner städtüche Orchester bildete.

Dem Chor und Orchefter entfprachen auch bie Tem Chor und Ocksester entpreaden auch die Soliiken. Herr Vervon aus Leipzig beieftigte seinen Mus als einer der ersten deutsiden Nonzerfänger aufs neue, namentlich durch den Vortrag der Ballade "Heinrich der Vogler" von E. Loewe, der gleichen Trimppie hatte sich Arl. Hermine Spies mit ihren Arieien und Liebervorträgen ("Wie bist die den Königin" von Brahms, "Aira" von Mubinstein, "Aur Trossel sprach der Hitt von d'Albert, Aurienicene aus Erpheus von Gluch) zu erfrenen. Gine soft tropische Legeisterung wurde durch den Gejang der Semanistin Arl. Oberbect entiscstellt, bie eine weiche, Copraniftin Grl. Oberbed entfeffelt, Die eine weiche, immpathische Stimme und eine rühmenswerte Kertig-feit besigt, und herr Tenorijt Alvary-Achenbach, welcher am ersten Tage in der Schöpfung bas ihm ungnuftige Webiet bes Dratoriengejangs betreten hatte, angunning Gerte der Einerträffenings vertrett hatte, Seigte am zweiten Tage, daß er den dramatischen Gefang zu beherrichen weiß! Ausbesondere tief jein! Bortrag des Frühlingsliedes aus den Meisterfingern: "Augget au!" große Begeisterung hervor.

Mit biefem großen fündterlichen Erfolg bielt der ünkere gleichen Schritt. Der Saal war am erken Tage gefüllt, am zweiten ausvertauft, und wohl fein Inborer ift unbefriedigt von dannen gegangen, da ia bas Programm die Devije: "Für jeden etwas!"

forafam befolgt batte.



### Kunft und Künftler.

- Dr. Shohe Tanafa, ein Japaneje, welcher feit fünf Jahren fich in Dentschland mit physikalischen und nufitalifden Studien befaßte, bat ein neues Inftrument, bas Enharmonium, entbedt, beffen 3wed und Monitruftion er in einer Berfammung bes Stuttgarter Tonflinftlervereins in einem angiehenden Bortrage erflarte. Der junge japanifche Gelehrte will auf feinem von Tranfer & Cie. gebauten harmonium alle melodischen und harmonischen Webilbe mit unbebingter Tonreinheit in einer Beife wiedergeben, Deren nur die menichliche Stimme und Streichinftrumente nur die menichliche Studie and Streichinftruneille schieft gind. Wir können in die Ginzelheiten seines Vortrages über das Wesen der "reinen Stimmung" nicht eingehen, und verweisen auf die "Viertessabzift für Musikwissendati" (VI. Aahrgang 1890, I. Band), in welcher Dr. Tanaka seinen studiesen Inspischen über die reinen Tonverhältnisse und über das Vesen seines Justummentes einen gewiegten Unspischen in die Konskischerfünklicht das Kuskrammium. brud gibt. Gine Cigentuntiditeit bes Enharmoniums besteht in einer Borrichtung gum Transponieren. Unmittelbar über ber Maviatur befindet fich ein Bebel, ber in einer Schiene lauft und in 12 verichiedenen det lungen, den 12 dromatiiden Tonfuschen Sonfusch entsprechend, der flag von die Dertalten sind geteilt und der Ton gis unterscheidet sich merkbar von as, ba und die Schwingungsgahl ber beiden Tone eine verichiedene ift. Ob das Enharmonium des geift-vollen japanischen Gelehrten praktisch verwendbar icin wird, muß abgewartet werden. So viel ist aber sicher, daß die in "reiner Stimmung" auf dem Eu-harmonium gespielten Estäck ichr angenehn tangen. — Aus Leipzig schreibrunfer Korrespondent:

Die lette Hufführung bes Riedel=Bereins in der Thomas firde hatte dis auf zwei Chore von Beter Cornelius und dem Pater noster (aus dem Oratorium) von Fr. Liszt ausschließlich Kompositionen von lebenden Tonfegern auf ihrem Bro-Bermann Rrebichmar, ber jegige Leiter des berüfinten Bereins, brachte von sich eine drei-fähige Motette für Solostimmen und Chor "Him-melfahrt" (Wohin, wohin ihr Blumen, Dichtung

inhrung anhielt und beilen fichere Sand angerdem ichniet: "Er ift vorangegangen." Ein achtitunniges heim, nud kam 1807 in gleicher Cigenichaft nach Darms and die Omverture "Jur Beibe des Sanjes" sowie styrte ans der Melle op. 60 von D. Wermann stadt, wo er am 6. Mai 1814 ftarb. die C moll-Symphonic von Beethoven, das Boriviel seichnet sich mehr durch wirtsame Sastechnit und — Am vierren demtschen Sangerbundes seich glatten Melobiefing als burch ftreng firchliche Burbe und Bedeutsamfeit aus, während in einem fünfftimmi: gen "tenebree factae sunt" von R. v. Bilm bie Trene und Bemiffenhaftigfeit hervorhebenswert icheint, nit welcher ber komponift fich Meitiern ber altitalienlichen Schule anichlieft. Albert Beders "Gefang ber Rönigin Maria von Schottland" (op. 51, für Copranfolo und Orgel) bewegt fich mehr in weltgefälliger Melodit als in jo tiefinbrunftiger Tonweife wie man fie wohl bei einer Monigin voraustest, die noch einmal Troft im Gebet fucht, che sie der Henteshand sich überiefert. Mehr für den kongertfaal als für der kliede heilige Hallen becechnet itt Mheinbergers fliesenbes "Csertied" ("Tie Lerche flieg am Stermorgen"). Eine tüchtige foutra-punttijche Arbeit stellt Albert Beders neue Gmost-Bhantafie und Juge für Orgel bar; Carl Binttis nener Acit: Symuns gipfett in einer glücklichen, mit ünnigen Arabesten geschmückten Ginstechtung des Cho-rals: "Nun danket alle Wott."

— Felix Mottl in Narlsruhe beabsichtigt Sector Vertioz' Musitbrama "Die Trojaner" in der nächsten Spielzeit zur Aufführung zu bringen.

— Bie aus Beimar genebet wird, gelangten bei M. M. M. degger. Unter ben Liederbort die beiden einaltigen Opern: "Bem die Aronce" beiträgen besitate fich "Ein fleines Lied" von J. rander Riter nuter Brutt unt "Der fanle Sans" von Alexander Riter nuter Brutt min "Der fanle Sans" von Alexander Riter nuter Brutt mit den mit Eichenbach, welche also lauten:

Erfolg zur Aufführung.
— Im Berliner Opernhause ist als erfte Renheit ber nadiften Spielgeit Bronfarts Oper "Siarne"

in Ausficht genommen.

- Der Gefangverein Cacilia in Gobesberg veranstaltete zu jeinem Sojährigen Inbelfeste einen Gesangwettstreit, in welchem 71 Männergejaugvereine um die Palme rangen. Es erhielten in der ersten Raffe ber Berein Harmonia-Nachen ein großes Trinfhorn, eine golbene Medaille und 600 M., ber Berein Apollo-Bonn einen aus Gold und Gilber getriebenen Botal, eine filbervergoldete Mebaille und 250 M. Lieberfrang-Bonn einen wertvollen Bofal und eine filbervergoldete Medaille, Mannergefangverein-Barmen eine filbervergoldete Medaille. In der zweiten ktlasse erhielten Preise (meist eine filbervergoldete Medaille nebst Potal oder Geldpreis): Männergefangverein-Siegburg, Lieberfrang-Grengnach, Mannergefangverein Sills, Amphion-Chrenfeld, Onartett-verein-Rippes. In bem Wetistreit ber preisgetronten Bereine erhielten Harmonie-Machen den Sprenpreis des Raifers, eine große goldene Medaille im Werte von 400 - Unphion-Chrenfeld als Chrenpreis der Staiferin Angusta Bittoria eine Baje, die Beceine Lobberich eine Baje (Chrenpreis der Kaijerin Fried-rich), Refrath einen Bofal in Gold und Sitber (Chrenpreis des Prinzen Heinrich), Bergheim a. d. Sieg eine filbervergoldete Medaille (Chrenpreis des mölner Lieberfranges).
— Aus Gotha berichtet man, bag ber Bergog

ben Rammerberrn Chart endgültig jum Intendanten bes Softheaters ernannt habe.

— In Roll finden im Commer wöchentlich einmal unter der Leitung des Direftors Wällner und Professos. Holländer "Bollssynmyhonie-Kontüchtige Altiftin Rlara Coulte.

- Ju Friedrich: Wilhelmftäblichen Theater gu Berlin wurde Mitte Juni die Operette von Mils loder: "Der arme Jonathan" gum 150. Male

gegeben.

Berr Otto Goldichmidt ichreibt eine Biographie feiner verftorbenen Gemablin, ber einft hoch-

gefeierten Sangerin Jenny Lind.
— In Darmft abt wurde unlängft bas Dent-

mal enthüllt, welches dem vorzüglichen Tongelehrten Abt Bogler von dem Kölner Mannergesangverein und von Laruffädter Amstirenuden errichtet worden ift. Das Bentmal, eine Schöping von Professor henze in Dresden, zeigt die Büste Boglers, und zu melfahrt" (Wohin, wohin ihr Blumen, Dichtung beiden gein Dresden, zeigt die Villig Voglers, und zu Drigenten fingierten die Herben. Dichtemann. Als Vonerbender, von K. M. v. Schenkendorf) erstmalig zu Gehör. So beiden Seiten die Reliefporträts von K. M. v. Weberrer und gestimmungstüchtig überall der Komponifi und G. Menerbeer, welche Schilter Voglers gewesen, verfährt, so verliert sich doch jeder der deie Säge in waren. Georg Josef Bogler if bekanntlich am 15. gennistrübende Breiten, deren Beseitigung dringend dingend dingend der beutschen Voglers gewesen, wurde unter dem zu wünsche gestellt, am meisten gilt dies vom Ab- Churfürsten Karl Theodor Hospiapellmeister in Nann-

in Wien werden 13 000 Sanger teilnehmen.

— Tas Mozart-Festspielhaus in Salzeburg soll nicht bloß eine Stätte für den kultus Mogarts werden, fonbern überhanpt ber Bflege flaififder Mufit geweiht fein. Reben bem großen Galgburger Tonberos follen in bemietben auch Glud, Beethoven und Weber gur Geltung fommen. Bielleicht werden ichon im Jahre 1891 die Teftvorstellungen in Salzburg beginnen.
- Rach einem Auffage in 3. 6. Adermanns

Minftrierter Wiener Gewerbe-Beitung ift bem Dinfifmitrumenten-Habridaten Iguag Lus in Wien angeblich eine bedentende Erfündung gelungen. Sa haubelt sich bei derfelben um die Tonverbesserung von Streichinftrumenten. Lus soll im stande fein dem Tone irgend einer mittelmäßigen ober ichlechten Bioline jene straft und klangschöuheit zu verleihen, wie fie nur die altitalienischen Austrumente besiten. Man tann an ber Wahrheit biefer Mitteilung vorberhand

— Die zweite Rummer ber "Feitzeitung für bas vierte allgemeine beutiche Sängerbundesfeit" bringt n. a. einen stimmungsvollen "Gruß an die dentichen

Gin fleines Lied, wie geht's nur an, Daß man jo lieb es haben fann, Grzähle! Ge liegt barin ein wenig Mang,

Gin wenig Wohltaut und Gefang

Und eine gange Seele.

Ind eine gange Seele.

3n Wien joll befanntlich ein Mogart:
ben im al errichtet werden, für welches ein Höchte betrag von 80 000 fl. ausgegeben werden joll. Vor furzem murden drei Preise von 3000, 1000 und 500 fl. für die beste Modellstigge ausgeschrieben. Der Borftand bes Mogartbenfmal-Komitees ift Rifolaus Dumba ; die Monfurrengmodelle follen bis gum 1. Dlarg

1891 abgetiefert werben.
— Im Conftangi-Theater gu Rom werben bie brei im Koulture Conzogno preisgefrönten Opern "Mudello" von Ferroni, "Labilia" von Spinelli und "Cavalleria rufticana" von Mascagni aufge-

führt werden. - Gile große Oper, an welder Gir Arthur Sullivan in ländlicher Juridgezogenheit arbeitet, wird den Titel "Joanhoe" führen. Die Jandbung der Oper iff dem Romane Walter Soots entlehnt.

— Der Lyoner Stadtrat fordert vom Rächter

ber bortigen Stadtoper bie Anfjührung bes "Loben= grin" von Richard Bagner.

- Der ruffische Dichter Jwan Enrgenjem hat ber Gefangsmeisterin Biarbot- Carcia tefta-mentarisch 30 000 Anbel in Gold vermacht. Der Reft seines Bermögens fällt ben Damen Sucotin

und Galadow zu, welche eine Erbichafisstener von 10 000 Anbel zu entrichten haben. — Einem Berichte berdeutschen Newhorker Zeitung umai umer ver Leitung des Direttors Willner und Proffiers G. Sollander "Vollschund phonie Koulgerte" im Gürzenich statt. Sie drachten disher an Neuhoriten ein ein ersonnenes, poesievolles Violimiterverschiedenen Operungeselsschiedenen Vernügert von G. Haben, der die der die den die d über die Spielzeit 1889-90 entnehmen wir, bag in Jubin" die höchten kunnahmen erzeiten. Der findisielle Griolg der Soilon war ein bedeutender. Die beutsche Operugesellschaft diese Theaters bestand ans den Soppia Universitätienen Lilli Lehmann, Bethh Frant, Sophie Universitätienen Genand die Melicita Kasichen, aus den Attiftinnen Emmit Sonntagellhs, Luise Weistinnger, Charlotte Hohn, Emmit Miron, aus den Tenoriten zeinrich Bogel, Julius Kerotti, Paul Kalijch, Albert Mittelhaufer, Wilhelm Sedmanger und Goreft, welcher für Herre Sedmanger, der in Opier der tiglichen Krivne wurde, eintrat aus ein Opfer ber tiidifden Grippe murbe, eintrat, aus ben Baritoniften Theodor Reichmann, Jojeph Bec, Jean Doré, sowie aus ben Bassifiten Emil Fischer, gronrad Behrens und Edward Schloemann. Als

### Neue Klavierstücke.

Bon Berlagswerken ber Berliner Musikalien-handlung bes Carl Pacz (W. 56) heben wir die Salonstüde für Bianoforte von Martin Jacobi behalb hervor, weil sie meist graziöse Longedanken behandeln, leicht pielbar sind und weil der stompo-nist die Mache mit Sewandtheit beherricht. Unter den Salonstüden desselben befindet sich auch eine Mas-auska mit Kalenden de. Tanukut invere. gurta mit folgendem die Tangluft junger Damen gewiß anregendem Motiv:



Die Fortfesung biefer Stelle ift in Dt. Jacobis

opus 4 zu finden (Preis Mt. 1,50).
"Drei Klavierstüde" von Oskar Schulz sind auch itäckige Kompositionen, edel in der Melodie und fein in der Hardonierung. In allen drei Pieceen ipricht die innige musikalische Empfindung an, die in dereichen hertogt benfelben berricht.

Bemerkenswert sind zwei Scherzi von Aug. Rud wig und das Charafterftild "Die Erlösung" für zwei Hände, ferner vier frisch erfundene Tang-stüde und der Marich "Frühlingseinzug" für vier Hände, etwa für die dritte Unterrichtsftufe gut ge-

Sefallige vierhandige Rinberftude find auch im Berlage von Eduard Annede (Berlin) von Gukab Lazarus erschienen, und zwar in iehr ishmuder Auskatung (Preis Wt. 4,50). Es ift zu loben, daß der Komponist die Grundstimmung seiner fünf Stide auch in den Titeln derfelben andentet. Be-

sinde auch in den Titeln verlachen anderniet. Befonders stimmungsvoll ift das Stüdt: "Sehnlucht."
Der Berleger D. Kahter in Hamburg begünstigt, wie wir mit Eenagthung sehen, Kompojitionen von ernsteren und tieserem Echalt. Bon Alson späle von ist den die ihm dier Sharalterfüde, sinis Idvollen und eine vierteilige Suite erschienen; es steckt in allen diesen Stiden Jdeengehalt und ein tichtiger Sad. Technisch dewälitzen wird die helben nur ein vorgeschriftenen Kavierspieler. Das Beste aulest. Wir meinen die Kompositio-nen von Alessanstellest. Wir meinen die Sampositio-nen von Alessanstellest. Vongo, welche gleichfalls D. Kahter verlegt. Longo tomponiert aus einer reichen Khantolse verlegt. Vongo kontoriert die einer aus die und Kuge, welche und sofort belehrt, daß uns ba kein Musiter gewöhnlichen Schlages gegenüber-tieht. Bedeutend sind auch seine Aratationen über ein eigenes, musikalisch angewein anhrechendes Ahema. Auch Longos Suiten bringen gestwoll gemachte Schlike. Se aleh Wustenversen werke helb die 

welche fie gewählt find, nur mufitatifc befriedigen Balerie, "ber erhabenen Forderin ber Dichtfunft", ge- Beides ift nun bei ben Kompositionen von A. Longo wibmet. der Fall; bie Titel feiner Stude find albefannt, allein das was fie bringen, beweift, daß er ein Zon-bickter von Gottes Gnaden ift, der sich in jeder Be-ziehung don vielen anderen Komponisten vorteilhaft ab-Sein Album enthalt feche Stude, bon benen hedt. Sein Album enthalt jechs Stude, von benen eines erizenber ift als dos andere. Dantfore für jeben vorgeschrittenen Spieler ift die Ant. Aubinitein ge-widmete "Humoreste", welche ebenso origined ge-bacht als mulifalisch gehaltvoll und tichtig im Sate ist. Dietes Stud ist von Arthur B. Schmidt (Boston und Leibzig) verlegt; in bemielten Ver-lage erichien auch die reizvolle "Seconda Suite roman-tion" neu M. Conne. tica" von Al. Longo.

### my been

### Litteratur.

Seim: Reuer Führer durch die Biolinlitteratur (Hannover, Berlag von Louis Dertel). Für Lehrer des Biolinipiels, für Künstler und Dilettanten ein wertvoller fritischer Ratgeber. Das Buch enthält eine Ueberficht und fachkundige Beurteilung von Schulen, Etiben und Soloftuden für die Bioline; Schulen, Etiben und Solostiden für die Bioline; bann aussichride hinweise auf Duette, Terzette, Ouartette, Quintette, Sertette und Oktette sur Streiche und Blaskinstrumente mit und ohne Klavierbegleitung. Auch der Biolastiteratur wirb durch Ungade von Schulen, Stüben, Solosticken mit Begleitung auch Sonaten sür Biola und Klavier in biesem wertvolken Buche gedacht, welches intojern auch von praktichen Rugen ift, als es bei jeder Komposition nicht bloß ben inneren Gehalt. Innbern auch den Schwierisfeitse. ben inneren Behalt, fonbern auch ben Schwierigfeits-

grad bes Spiels beachtet. In bemfelben Berlage ift ein nett ausgestattetes In demielden Bertage it ein netr ausgeitatreres Buchtein erschienen, welches neben den Giementarpringipien der Musik und einer populären Harmonielehre auch einen allerdings sehr kurzen (drei Blätter itarten) Abris der Musikgelchichte von Prof. G. Alling als Ginleitung zu einem Berzeichnis des Musikalierverlags von Louis Dertel in Hannover bringt. Das lettere ift überfichtlich und zwedmäßig gegliebert

und geordnet. Die bohmifden Muftifdulen bon Rubolph Die böhmischen Muftschulen von Aubolph Freiherru Arogakala (Wienen, Verlag der Ockterrulungar. Nevue 1890). In dieser Broschüre wird aus guten Quellen, nach Vriesen und verläßlichen Kachrichten Kunde über das Leben und Verläßlichen Kachrichten kunde über das Leben und Verläßlichen Kachrichten der 18. und 19. Jahrhunderts gegeben, zu welchen u. a. Sechier, Moscheles, Dreishood, Goulfoff, Goldschmidt, Kittel und Hanklich in Beziehung kanden. Hanklich wird der lette Schüler W. Lonnaschen, Hanklich wird der lette Schüler W. Lonnaschen, Hanklich wird der lette Schüler W. Lonnaschen, hanklich wird der lette Schüler W. Lonnaschen hanklich werden der Verlägen und der Freiherund. Prochäska einen besonders ausführlichen und interessonen

d. Prochafta einen besonders ausstührlichen und interessanten Aufschluß gibt.
Hür "augehende Künstler, Seminaristen , Lehrer und Musiksreunde" berechnet ist die kurzgesaste Musiksgeschied von Krof. H. Mund (Paderborn, Berlag von Junstermann). Auf 48 Seiten wird darin das Wissenswerteste und Hauptsächlichte aus der Eeschichte der Musik klar und übersächtlich vorsetragen.

Freunden gereimter Schwäuse wird das Scherzo von K. Alexander: "Das unterbrochen Mufifeft" (Diffeldorf, Berlag von Feliz Bagel) will-tommen sein. Mit munterer Laune werden in biesen rommen sein. Dar minierer Jaine werden in besent "Scherzo" die Borbereitungen zu einem Putiffeste und bessen volgen geschilbert; die lehteren gipfeln in der Heinen "Seite Sorge um die Stimme sie schichen Aussichten. "Seite Sorge um die Stimme sie schion ganz allein recht schlimm, benn was hat so ein Tenor, wenn die Stimme er verlor." In den Heinden eines Sängers gehören auch "die böten Journalisten, die viel mehr noch loben müßten." Die Ese des Sängers war nicht glüstlich dern Leien auch geste den Allein für bei den Reinden der vollein für war nicht glicklich, benn "Liebe gang allein foll eben nicht fehr nahrhaft fein". Besonbers an Familien-abenben von Mufit- und Gesangsvereinen borgelesen burfte bas luftige Buchlein Unterhaltung gemahren.

Rolen am Cobengollernftamm. Stiggen aus ben Molen am pohempolernfamm. Sfigen aus ben Bebenstagen ber Jollernfürftinnen von Iohanna Bals. Erfte Reihe (Düsselborf, Felix Baget). Die Berfassein, welcher die beutsche Litteratur ichon mauche artige Gabe verbantt, verwebt in diejem Wertden Geschichte und Romantis zu Bildern, in benen die Trägerinnen des brandenburgischen Thous in iehr freundlicher Beleuchtung erscheinen. Wir empfehlen den stattlichen Band besonders dem weiblichen keldeleche als eine kerr aussenbe Letter.

pfehien den latitiden Band besonders dem weiblichen Schlieder als eine fehr auzischende Leftüre. rf.
Die Menichwerdung von Alfred Elef. (Stuttsgart, J. B. Mehler.) Auf 32 Seiten diefer Brosistie despricht der Verfasser das Thema, daß die Menichheit ihrer älthetischen und moralischen Wiederzschurt eintgegengehen soll, und zwar durch die Schöndeit und durch den "natürlichen Kommunismus". Das die werden Seitellen aus den Schriften Krauses und aus der Kiellen aus den Schriften Krauses und aus ber Bibel citiert. In legien Abidnitt feines Schriftchens jagt ber Berfaffer: "Uebergieb bich bem gottlichen, funftlerifchen Empfinden, bag bu bein eigenes ertennst und geiftig bein Leben führst "ichaffe bich zum Ebenbilbe Gottes; beine Bestimmung erfüllend." Diese Citate find für ben Inhalt ber Broichure bezeichnenb.

### Beiteres.

- Gin tomponierenber Fürft, ber ben Be-juch eines Diobegfürften empfangen hatte, ließ aus biefem Unlag an bem tleinen Doftheater feine neue Oper aufführen. Aber leiber fiberfiel ihn an bem-Oper auffupren. Aver teiber liverjeit ign an comfelben Radmittag ein ungefährliches, aber so heftiges
Unwohlsein, daß er seinen Gast nicht ins Theater
begleiten sonnte. Seine Hohelt nucht mit bem
Hofmarchall vorlieb nehmen. Die Oper ging borüber, eine vornehme aber unglaublich langweitige Romposition. Der fleine Fürft atmete auf, als ber Borhang jum lettenmal fiel und das braufende Finale verhallte. Er erhob sich rasch und trat aus ber Loge in den Borraum, wo ein Kammerbiener ver abge in den Vortaum, wo ein Kammetvener in Galalivese auf einem Fautenül saß und mit herchshängendem Kopf schlummerte. Seine Hoheit wendete üch an den Hofmarschall mit den Worten: "Der Kerl hat gehorchi!" — Eine kürzere und bünzbigere Kritit ist über die fürstliche Oper niemals gestiskert worden. liefert worben.

- Bon einem Theaterintendanten ergählt man sich, er habe einem Orchestermitgliebe, das zwanzig Jahre gebient hatte und um seine Bensionierung nachluchte, auf diese Singabe erwidert: "Da siedelt einer feine zwanzig Jahre im Sandumbrehen herunter und will dann plöglich seine Bension."

— (Wohlthätige Biolinen.) Bor 60 Schren zeigte der Infirmentenmacher Hinde in ichwädischen Produgialblätern an, "daß er Wollinen versertige thäte, auf welche stehft Kindle von 6 Jahre krate fönnte, ohne das Ohr im geringste zu zerkeische."

Fr. B-t. - Gine paffenbe Abreffe war ficher jene an eine Dame gerichtete: An bie verwitwete Buffo = Baf= fift in N.

- "Wie geffel Ihnen gestern bas Quartette" frug A., und B. antwortete: "So leiblich, es schien mir aber zu schwach besett."

— Baron Dingesstebt, der vormalige Intenbant des Wiener Hosburgtbaters war ein ziemtschossgäster Herr, der nicht selten die Autorität seiner Stellung — man darf wohl sagen mißbrauchte — um den Leuten etwas Unangenehmes zu sagen. Als der Dichter Ludwig August Frankel — ber stadtbefannte Wiener Erriker und "Erabredner" — seinen so und so vielten Gedurtstag oder ein Dichterjubisäum deging, erschien und den Augelstebt in der Wohnung des Jubilars. Das Arbeitszimmer Frankels war in den üblichen "Viumenhain" verwaudelt. Kränze und Bouwets sagen und fauden - Baron Dingelftebt, ber vormalige Inten=

### Briefkaften der Redaktion.

Mufragen ift bie Abonnements. Onit-tung beigufügen. Anonyme Buichriften merben nicht beantwortet.

Den geehrten Abonnenten fruhe. rer Jahrgange bicfer Beitfchrift jur Rachricht, bag bas Bert: rer Jahrgange Diefer Beitichrift Mufiter Legiton von R. Multrer. Legiton bon 31. Beilage jur R. Dl. 3. ericien, aber auf Bunich vieler Abon. nenten ju gunften einer mei-teren Dufitbeilage abgeteren Musitbettage ausbrochen wurde) jest vollstän. brochen murde) jest vollstän. big erschieren ift und 34 Bogen umfaßt. Jeber feb-lende Bogen ist durch den Buch-enderfallenhandel für 5 Pf. eine elegante Ginbandbede für 40 Bf. zu beziehen. Bei biret, fem Bezug burch bie unterzeich, nete Berlagsbuchhandlung find außerbem für das beutich öfterreichische Boftgebiet 10 Pf., für die Länder des Weltpostvereins 20 Pf. Porto beigufügen. Stuttgart. Carl Gruninger.

liebensmurbiger Beife folgenbes: "In 36rer letten Rummer ftellten Sie an Ihre Lefer einige Fragen, bie ich ju beantworten im ftanbe bin. 1) Fraulein 3rma Beiller, eine Soulerin Lefchetigthe lebt in Bien und hat im Binter I, Bes. Geilergaffe Rr. 8 ober 11 gewohnt, Jebenfalls burfte ein Brief unter biefer Abreffe biefelbe auch jeht noch treffen. 2) herr Alfred Reifen. auer ift auf einer Reife und ift fein jeweiliger Aufenthalt bem Imprefario herrt Sofei Mütter, Bien I. Beg., Renngaffe Dr. 6 befannt. 3) herr Leopolb Binfler, ein Schuler Gpfteins im Biener Ronfervatorium, ift feit Juni 1888 Professor am College of music in New York.

Mitnehen , J. Ginen Gubrer burd bie Rlavierlitteratur, fo geiftvoll gefdrieben wie Rretfdmars "Führer burd ben Rongert= faal", gibt es nicht. Wertvolle Bucher, welche Sie gut verwenben tonnen, find "Sandbuch ber Rlavier-Litteratur" von 1450 bis 1830. Siftorifd =fritifche Heberficht von Abolf Rraanis (Mien. Gerolbs Cobn. 1887) unb "Begweifer burch bie Rlavierlitteratur" von 9 Carl Gidmann und Mbolf Rutg. eart. Ejmitain and Borl Ant-harbt. (3. Auflage, Leipzig, Berlag von Gebrüber Hug, 1888.) S. M. K. Wir find auf Jahre hinaus

mit Dlufitftuden berfeben und tonnen Mittelgut nicht brauchen.

gur mar brauche. K. R. 1) Menben Sie sich an bie "Sangerhalle" (Bertag Siegel, Leipzig) und "Chorgesang" (Hand Leipzig), Zeitschriften für herausgabe bon Mannercoren. 2) Sochbegabten Lan-bestindern werden von feiten einiger Ronfernatorien Stipenbien verlieben, fonft wirt

ein giemlich bobes Unterrichtsgelb bezahlt. Krems, C. A. Bablen Sie Ric. Scholg, Clementar-Biolinicule (Breis 2 DR. Soll, Lementar-Volunquie (preis 2 2. 6 Pf., Dertel, Hannorer) ober h. Schröber, Breisvollnichule (8 Mt., Richfe, Leipzig) ober h. Steil crite Lage. 9 Mt. (Hofmeister, Leipzig).

Rage. 9 Mt. (Sofmeifter, Leipzig). S. 3fr Duo ift allerliebft und im Sat recht gelchidt, eignet fich jeboch mehr fur gendliche Spieler. Andrichau, A. J. Bum elementaren

Gelbitunterricht in ber Sarmonielebre eignen fich: Robler, Ratechismus ber Sarmonielehre (Stuttgart, C. Grüninger) und Rügele, harmonie- und Rompositions-lehre (Breslau, Görlich).

Fritz & Max. Der Tegt ju Paganis nis Rarnebal: "Dein hut ber hat brei Eden" ift taum gebruckt und murbe gewiß in einer luftigen Gefelicaft aus bem reif gebichtet, wenn ber Musbrud "bichten in biefem Falle überhaupt ftatthaft ift. Der Tegt geht wie ein Bollelieb von Mund gu Bund, ahnlich wie jener ber Cavotte be-titelt: "Air do Louis XIII.": "Reinen Tropfen trintt bas Juhn" ic. S. S. "Hölsche Ergählung bon einem berühmten Lieberfest im Sommer 1840?"

Benn mit feinem Sumor gefchilbert, er-

fuchen um Einfendung gur Prüfung. Berlim, M. Z. Gegen bie Rlaviere von E. hier nichts Rachtelliges betannt.

Texas, Fredericksburg, A. P. Beim Dannercor fteben gewöhnlich bie Tenore und Baffe gefchieben gu beiben Seiten bes Dirigenten; bie Stimmen flingen jeboch beffer wenn bie bier Stimmen, ber erfte Tenor boran, ben Chorleiter in einem Salbfreis umgeben. Beim gemifchten Chor

### Militär-Musikschule

Berlin S.W., Jerusalemerstr. 9.
Vorbereitungsanstalt z. Militärkapelineister, genehmigt vom Konigl. Kriegsministerium am 26. Juni 1882. Nach boendetom Kurusa erhalten die ausgebületen Kapellmeister Aspiraten ein Zengnis der Reife. Georgischer Unterrich auch der Aspiraten ein H. Buchholz, Direktor der Anstelt.

H. Buchnoiz, protter wer assent.

Molitical and the mask Bildung aneignen for the mask Bildung aneignen for the mask and the market and the mask and

Im Verlage der Buchhandlung der Deutschen Lehrerzeitung" Berlin N. 68 erschien soeben: Die Violine und ihre Virtuosen. Histor, Skizze von Frans Bauffer, Preis b. fr. Zusendg, 60 Pf. Den Betr. bittet man in Briefin, einzus.

### Zum 2. September 1890 Zum 2. September 1890! Fesigesang zur Sedanseier: "Die neue Loreley"

Oskar Wermann.

Oskar Wermann.

Rinder-Chor (2stimmig) 26
Exempl. Mk. 1.25.
Gemischten Chor Part. 60Pt.
Stimmen 60 Pf.
Männer-Chor. Part. 80 Pt.
Stimmen 60 Pf.
Für Schulen und Gasangweise,
Werlag von
Theobaid Dietrich,
Musikalenhondlung, Dreaden,
Frauenstrassa.

#### Moritz Hamm, Musikinstrumenten-Fabrik. Markneukirchen i.

Markneukirchen i. S.

Lo empfehe in nur besten Qualitäten
und zu billigsten Preisen alle Arten
Orchester-Instrumente, Zithern
(Specialität), Guitarron, Mandolinen und Satten, Schweizer und
Leipziger Spielwerke, Phantasie-Artikel mit Musik, Mundnd Ziehharmonikas in reichster
Autwahl.
Richtkonvenierendes tausche bereitwilligst
um. Ausführliche Preisilisten umsonst und
portofrei.

portofrei.

Beste Besugsquellef Frömische Saiten aller In Beste Besungsqueste 1.een

Tomische Snitten aller Instramente. Versand franko nach
allen Ländern. — Fabrikpreise.
Präp: quintenreine Saiten.
— Preiscourant franko.
Ernesto Tollert. Roma.



Violinen versand O. R. Glier, Markneukirchen I. S. Reparaturen tadeilos.

Hamma & C!

Saiten-Infir.-Fabrit, Stuttgart.



Musik-Instrumenten

Vollständiges Musikalien Lager: Billigster u.direkter Bezu t. Preististen gratis u. thario...

### Berliner Konservatorium

Louisenstr. 35 Klavierlehrer-Seminar, Berlin, Louisenstr. 35. Unterrichtsgegenstände: Klavier, Violine, Violoncell, Gesang, Orgel, Harmonium (von den ersten Anfängen bis zur Konzertreife), Theorie, Komposition, Musikgeschichte und vollständige Ausbildung für das musikalische Lehrfach.

Das Direktorium macht es sich zur Pflicht, Schülern, die ihre Studienzeit mit Erfolg beendet, durch Anstellung am Konservatorium und Empfehlung nach aussen, die Wege zu sicherer Lebensstellung zu ebnen.

Der Musikunterricht wird in deutscher, franz. und englischer Sprache erteilt.

Prospekte frei. Prof. Emil Breslaur. Sprechstunde 5-6.

### Neue Bände

### Musikalischen 50-Pfennig-Bibliothek. (Carl Rühles Musikverlag, Leipzig-Reudnitz.)

Band 48. Wohlfahrt, R., Jugendborn. Band I. 32 Lieblingslieder des Volks in ganz leichter Bearbeitung mit unterlegtem Text für das Planoforte zu 2 Händen.

Band 49. Dasselbe. Band II. 28 Lieblingslieder in gleicher Bearbeitung

fur das Pianoforte zu 2 Handen.
Basei 49. Dasselbe. Band II. 2s Lieblingslieder in gleicher Bearbeitung.
Band 50. 10 berühmte Märsche für das Pianoforte, leicht spielbar und mit Fingersatz eingerichtet von F. Godfrey.
Band 51. Wiegenitieder-Albium. Leichte, elegante Phantasien für das Pianoforte zu 2 Händen von F. Friedrich, op. 877.
Band 52. Das Cappo inn Salon. Band IV. 4 neue elegante Salonsticke für das Pianoforte zu 2 Händen. (Abeser, E., Traum der Alpaerin. Harmston, J. W., Nachtgessang. Goldmann, C., Menuett. Behr, Frz., Am Seculer.)
Band 53. Dasselbe. Band V. 4 neue elegante Salonstücke für das Pianoforte zu 2 Händen. (Horrmann, J. A., Stilles Glück, Gavotte. Goldmann, C., Sernade. Fischer, Otto, Am stillen See. Harmston, J. V., Tausendschönchen.)
Band 54. Lieblings-duvertiren für Pianoforte zu 2 Händen in erleichterter Bearbeitung und mit Fingersatz. Band I. Zampa. Folsenmühle. Obecom.
Band 55. Dasselbe. Band II. Lustigs Weiber Nachtlager. Don Juan. Band 55. Dasselbe. Band II. Lustigs Weiber Nachtlager. Don Juan. Band 55. Tanzweitson fremder Wölker und Nationen. 10 leichte Uebertragungen für das Planoforte zu 2 Händen von Ferd. Friedrich.

Friedrich.
Band 57. Buch der Lieder. 3 Liedertranskriptionen für das Pianoforte zu 3 Händen im leichten Stile und mit Fingersatz. (Reissig er,
Grenatiere. Schumann, 3 beliebte Stücke aus dem Album für die
Jugend. Fesca. Der Wanderer. Fesca. Im Frühling. Steyrische
Volkamelodie. Reissiger, Zigunerfeben).
Verzeichnisse dieser ebenso schönen, wie zeitgemässen Ausgabe

billiger und in allen musiktreibenden Familien verwendbarer Hausmusik versende ich gratis und franko. Ich habe den Generalvertrieb der Musikalischen 50-Pfennig

Bibliothek übernommen und versende auch einzelne Bände franko auf meine Kosten gegen Einsendung des Betrages. P. J. Tongers Hof-Musikhandlung in Köln a. Rh. (1)

Grundzüge der Theorie der Tonkunst.

dürfte. (Lyrå.)

Ein konkurrenzloses Werk, welches gerechtes Aufsehen erregt. (Deutsche Musikesitung.)

Verlag von Hofbuchhändler J. Bacmeister in Hannover.
Gegen Einsendung von 2 Mk. 80 Pf. an die Verlagshandlung erfolgt franko Zusendung.

### у<del>сеесесесФесесес</del> Verlag von Carl Grüninger in Stuttgart:

Prof. E. Breslaurs

## Klavier-Schule

op. 41. Anfangs- und erste Mittelstufe.

8. Auflage. reis brosch, Mk. 4.50 — kart. Mk. 5.25. — gebdn. Mk. 6. Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalienhandlung. Preis brosch, Mk. 4.50 - kart. Mk. 5.25. -

Die vorliegende Klauferschule ist unleugbar die verzüglichste Arbeit, welche in dieser Richtung für die Jugend geliefert worden ist. Prof. Br. Oskar Pael,
Lehrer am königl. Konservatorium d. Musik zu Leipzig.

... Das Werk ist so recht aus der Praxis hervorgegangen. Na-türlich führe ich die Schule in meinem Institut ein. L. Spengler, Direktor der Musikschule in Kassel.

Die vorliegende Klavierschule müssen wir als die v**orzig-**Mehate bezeichnen, die uns in den letzten 10 Jahren zu Gesicht ge-kommen. Neue Zeitsehrift für Musik, Leipzig. 1889, No. 23.

loh kann mich den vorstehenden Gutachten aus vollster Ueberzeugung und um so mehr auschliessen, als meine Tochter nach der Schule des Herrn Professor Breslaur mit gläzzendem Erfeige unterrichtet worden ist.

**9999999999999999** 

CARL MERSEBURGER, LEIPZIG.

Special-Verlag: Schulen u. Unterrichtswerke für Gesang, Klavier, Orgel etc.

und alle Orchester-Instrumente. Populäre Musikschriften. — Verlagsverzeichnisse kostenfrel

Beethoven sämtl. Werke (Breitk, & Härtel.) Bd. I. III. IV. VI. VIII. X. eleg. Orig. Einbd. noch i. Ersch. ganz neu, statt 55 Mk. für 28 Mk. Neu Musik-721, 1881—88 für 6 M. Off. sub B. 295 an Rudolf Mosse, Dässeldorf.

Eine gute Geige ist zu verkaufen. Bergemann, Berlim, Mehnerstr. 9. Ges. Text z. ei. 1akt. ko-mischen Oper. Kgl. Musikdir Kurth, Lüneburg.

Wer ein wirklich tourei-nes, solid gearbeitetes, der Neuheit entsprechendes

Masikinstrument

kaufen will, verlange Preis-liste von Aug. Oswald Brück-ner, Vernitzgrün bei Mark-neukfrohen 1. S. Preisliste gratis v. franko.

Ein völlig hener Stutzingel, sehr fein i. Ton und Ausstattung, Ge-schäftsveränderung halber zu dem fa-belhaft billigen Preise von 900 mt. gegen sofortige Kasse zu verkaufen. Offerten unt. W. 4487 an Rud. Mosse, Köln.

1 Erard-Flügel

Salon, wie neu, schön gesangreicher Ton, 2 Mtr. lang, gradsaltig mit pracht-vollem Elsenbau, eingelegte Arbeit, statt 3000 M. für nur 600 M. zu verkaufen. SUUU M. für nur 600 M. zu verkaufen. Leipzig, Reichastrasse II II. links.



Wilh, E. Voigtir. Marknenkirchen i. 8. Gegründet 1856. Musik - Instrum. - u. Saiten - Fabrik. Einzel-Vers. Anerk.vorzügl.u. billigete Bezugs-quelle. Illustr. Preisverz.gratis



BESTE QUALITAT REICHSTE AUS BILLIGE PREISE. BILLIGE PREISE. EMPFOHLEN VON DEN RESTEN AUTORITÄTEN FULLSTR PREISAGGER GASTI. RICHARD SCHREIBER.

Hamburg, Kehrwieder 5. General Vertretung für Europa.



in ber erften Reibe; bod ift bies nicht not wendig. Das wirtfame Bufammentlingen ber Stimmen wird burd bie halbfreisformige Aufstellung ber vier Stimmen, So-pran voran, ber Bag im hintergrunde, nur geforbert.

Orseva, J. E. Bir tonnen Ihnen bas "Sandbuch ber Theorie ber Rufit" von C. F. Weismann (Berlin 1888, Berlag 6. g. Beigmann (Bertin 1000, Beigen bun Bb. Cbr. gr. enbelin) und bad "handbich bich ber harmonielehre" bon Dr. Sugo Riemann (2. Auflage 1887, Leipzig, Breitstopf & Sartet) empfelten.
Ditssoldorf, J. Soh. Der Erigeus

Sauer Regibtus Rlot bat im 17. Jahrhundert gelebt; fein Sohn Datthias hat 1660-1696 getet; jein Sopn Watthlas hat 1660—1686 ben Ruf ber Zamille begründet. Eedakian und Joseph Alos berfertigten in Witten-wall Geigen im 18. Jahrhundert; hätere Bertieter besser Bestimbauer-Familie find Georg, Karl, Michael und Kegibius Alsp. Gine aroke Jahl ber bon L aebouten Serig, Ratt, miget and negents ver fine große Jaff ber von R. gebauten Biolinen gelten burd Misbrauch ber Marte und Fälichung ber Harte und Fälichung ber Handler als Steinerfes. Latbach, P.L. Sie wollen erfahren, ob es ein "progresse grovnetes Reperto-

rium ber Bioloncello-Litteratur gebe". Es tann Ihnen Roths "Führer burd bie Bio-Ioncello-Litteratur" (geb. 40, Df. 1) unb Sorobers "Bufrer burch ben Bioloncello-Unter-richt" (br. 40, Dit. 1) empfohlen werben.

Brisbane, Queensland(Austra-lien), Prof. L. B. 1) Bir haben uns in bejug auf ben Beginn ber nachften Fell-fpiele in Babreuth an ben Obmann bes Magem. Bagner-Bereins gewendet und hoffen beffen Befcheib im Intereffe unferer Lefer und ber Reftspiele felbft balb beröffentlichen ju tonnen. 2) Ein Muffas fiber bie muß: talifchen Berbaltniffe Muftraliens willtom-

Braunschweig, &. Ihr Einwand be-treffs ber Motten, welche ben Fils ber hammertopfe in Rlavieren gerfreffen, ift nicht haltlod. Gine vollftanbige Berftorung biefer Beftanbteile, fo baß eine Reugarnie-rung notwendig mare, ift jedoch nur bann möglich, wenn langere Beiteine fachmannifde Sand bas Inftrument nicht berührt bat, benn jeber gewiffenhafte Rlavterftimmer bas Borbanbenfein bon Motten tonitatieren das Horgandenjein don worten toniquieten und fosort auf die Rotwendigkeit einer gründlichen Reinigung des Instrumentes auf-mertsam machen, die selbstverständlich von einem Fachmanne vorzunehmen ist. Als einem Jadmainie vorzumegnien ist. Au-Mittel gegen die Motien werben empfohlen rechts und links auf das Gestell der Mecha-nik neben den Hammertöpfen und unten neben den Stigen Kampfer, in Einwands-fäcken eingenäht, zu legen und etwas Injaumen eingenaty, ju tegen and eines 30-feftenpulver in bas Infrument ju firem, welcher Borgang von Zeit ju Zeit erneuert werben muß. Als Sout gegen Angriffe von Mäusen bient bie in neuerer Zeit bei Bianinos meift angewenbete, aus feinem Drahtgeflecht beftebenbe Rudwanb. London , E. P. Die eingefdidten

Rotizen leiber unberwenbbar.

Hamburg, G. A. M. Als erprobtes Rittel, früh bon ber Stimme bie Umfcleies

Mittel, früh von ber Stimme bie Umscheierung zu Sammen, wie wiederholtes Gurgeln mit Boffer empfohen.

Inorloban, S. Borgügliche Flöten liefert die Firma Hertholt, hofinitumentermacher in Stuttgart; die besten in Zon sich nach dem Spifem Wöhm auß Kolos oder Gerendbillholt verfertigt. Nach Schuß des heites millen die Flöten gereinigt und troden gehalten bereiten. Das Sinden ist um der Vollen gehalten werden. Das Sinden ist um der Vollen aus Anchen aus Anchen Einolen ift nur bei Floten aus Budebols sutraglic.

Angsburg, A. G. Laffen Sie fich burd eine Runfte ober Mufitalienhandlung in Ihrer Stadt bie gewünschten Photogra-phien tommen. Befonders tonnen bie Lichtbilber bes Runftperlage Goagrwachter in und fr. Sanfftangl in Dunden (Darimilianeftrafe 7) empfoblen merben. Db gerabe lesterer Berlag Aufnahmen Al-barys veranlaßt hat, ift uns unbefannt.

Einleben, Dr. R. S. Bon ber Ratentuge Scarlattis besteht eine Ausgabe von Liszt ohne Metronombezeich-nung. Röhler gibt in feiner Ausgabe an

Strasburg, Els., J. Der Auffah liber das Bad Bronn fleht abfeits von musitalifden Intereffen und tann beshalb nicht gebracht werben.

G. F. mus T. Die folgende Strophe Ihres Gebichtes lieft fich erträglich: "Gar mandes icon mandes icon mein Arm umfpannt, Auf mander roten Lippe Sat icon mein Rug gebrannt." - Des metris iden Chenmages fportet jeboch bie nach-fiebenbe Strophe: "Bur Liebe fduf Gott bie Frauen, Bur Liebe auch ben Mann, Und barum laffet uns lieben, Solang' man lieben

Elberfold, W. B. Shre Frage, "wie

Verlag von Carl Grüninger in Stuttgart.



#### Robert Músiol.

kl. 8º. 341/4 Bogen broschiert M. 3 .- , in eleg. Leinwandband M. 3.50.

Musiker wie Musikfreunde kommen häufig in die Lage, sich über die Notabilitäten auf dem Gebiete der Tonkunst informieren zu müssen.

Die Anschaffung der vorhandenen umfassenden und daher teueren Quellenwerke erschwert indes meistens

dahin zielende Bestrebungen. Der Verfasser hat es daher unternommen ein Handbüchlein zu bearbeiten, welches, für den praktischen Gebrauch bestimmt, hauptsächlich den Bedürfnissen des grossen Publikums angepasst ist. Sein Bestreben ging dahin, über ältere und jüngere, bedeutende und oft genannte Musiker, über ihr Leben und ihre Werke knappen aber zuverlässigen Berloht zu erstatten und dabei das Charakteristische und Wissenswerte nach Möglichkeit zu berücksichtigen.

Zu beziehen durch alle Buch- und Musikalienhandlungen.

Eine die Nachlieferung einzelner Bogen betreffende Notiz, für die Abonnesten früherer Jahrgünge dieses Blattes besfimmt, befindet sich im vorstehenden Briefkassiem dieser Nummer. dieses Blattes besfimmt, befindet sich im vorstehenden Briefkasten dieser Nummer.

Leichte und angenehme

### Sommer-Musik für Pianoforte.

Die nachfolgenden für die Sommerszeit besonders geeigneten, billigen, umfangreichen und hübsch ausgestatteten musikalischen Mark-Albums meines Verlages erschienen soeben wieder in neuen Auflagen:

Behr, Fr., op. 470. Alpenklänge. 8 leichte Phantasien (mit prachtvollem Titel) über beliebte Alpenlieder . M. 1.—
33. 1. ubere Berg und 1561. 2. Da Gamslaga. 8. Mein Enter ist ein H. 1.—
pager. 4. Der Ratiner Sud. 6. Schön blau ist der See. 6. Mädens Garten.
7. 8 turg Federt. 6. 381 Schafert.
Frühlingsgrüßes. 12 auserlesene Vortragsstücke (ohne besondere

musik)
Rr. 1. Burgmüller, Etimetrung an Steiermart. 2. Grennebad, Schniudt nach ber Hinner, Salontänbler. 3. Bohm, Am Springquell. 4. Friedrich, Sebelbech, S. Burgmüller, Typolers Grimbod. 6. Litterfach, Typollenne. 7. Jähner, Albeitech, Sohm, Frühlingsblumen. 9. Rahmen, Abendbanmerum umb Allpenglüben. 10. Zuschneib, Sänbler. 11. Friedrich, Alpenvöchen. 12. Deiten, Abends am See.

Carl Rahles Musikverlag, Leipzig-Reudnitz.

Heinrichstrasse 6 und 7.

Die besten Flügel und Pianinos liefert Rud. Ibach Sohn

Hoflieferant Sr. Maj. des Deutschen Kaisers. Barmen, Neuerweg 40, und Köln, Neumarkt 1. A

Nordwestdeutsche Gewerbe- und | Industrie-Ausstellung unter Bethelligung von Oldenburg und Hannover  $_{-}$ BREMEN $\rightarrow$ Kaiserl. Marine-Ausstellung - Ausstellung der Hochseefischerei — Allgemeine deutsche Kunst-Ausstellung - Maschinen-Ausstellung Handels - Ausstellung -- Gartenbau - Ausstell.



### Badbronn b. Kestenholz

Vogesen, Elsass.
Mineralbad; Hydrotherapie, Laftkurort. Pension mit Zimmer proTag 4 M., 460 und 5 M. Morgens
Kaftee und Butter; mittags; Suppe,
6 Gänge, Dessert; abendis: Suppe,
3 Gänge. Prospekt frei.

Vierhändiges Da Capo-Album. ■

Soeben erschien:

### Capo!

Album von 10 klassischen und modernen Vortragsstücken in leichterem 4händigem Klaviersatz.

Alle 10 Nummern in einem Bande zusammen 2 Mark.

Inhalt: Carmen Sylva-Walzer von J. Ivanovici. Die Spötterin. Charakt Stück von Franz Behr. Geburtstags-Marsch von Kirchner Rumnisches-Liebes-doben. Walzer von J. Ivanovici. Türktische Scharwache. Charakt Stück von Franz Behr. 4 Hissando-Manureka von Carbolm. Goldbiondeinen. Salonstück von R. Ellenberg. Seufzer-Walzer (Suspinul) von J. Ivanovici. Hochzeits-Marsch a. Sommernachtstraum von Mendelssohn. Kriegsmarsch der Priester aus Athalia von Mendelssohn

Nur Bravourstücke ersten Ranges fanden in diesem umfangreichen und brillant ausgestatteten Bande Aufnahme.

Carl Rthles Musikverlag, Leipzig, Heinrichstrasse 6 und 7. Vorritig in Köhr: P. J. Tongers Hofmusikhandlung, sowie in allen besseren Musikalienhandlungen.

Schweizer Stickereien Striche u. Einsätze

för Leib- u. Bettwäsche.

in anerkannt solidester Ware versendet in Stieken von 4° Meter porto- und zollfrei direkt an Private die Stiekerei-Fabrik von E. Kohl in Doggersheim b. St. Gelles (Schweiz). Die sehr reichhaltige Muster-Kollektion verlange man bei der für den Versand nach Deutsch-land u. Gesterreich etshierten Filiate E. Kohl, Catharisenpforte 7, Frankfurt a. M.

## direkt aus der Fabrik von von Elten & Keussen, Crefeld.



a'so aus erster Hand, in jedem Maass zu beziehen. Stets das Neueste in schwarzen, farbigen, schwarzweissen n. weissen Seidenstoffen, glatt und gemustert. Foulard u Rohseide-Stoffe, Sammete und Peluche etc. zu Fabrikpreissa. Man verlange Muster mit Angabe des Gewünschten.

Vur aecht den Namenszug in BLAUER FARBE Träst.

haben in den Kolonial-, Delikatesswaren- und Droguen Geschäften, Apotheken etc.

\*\*\* Verlag von Carl Grüninger in Stuttgart-Leipzig:

Musikalisches

### Künstler-Album

14 Original-Kompositionen von Kammerlander, Kleffel, Lachner, Prestele, Rheinberger und Weillner nebst Zeichnungen von Paul, Traub 🏖 und Zehme. Grosses Royal-Format.

Ausgabe I: In geschmackvoller und solid gearbeiteter Leinwand-Mappe mit Schwarzdruck-Pressung. (Früher 18 Mark) Preis jetzt 4 Mark.

Ausgabe II: In geschmackvoller und solid gearbeiteter Leinwand-Mappe mit Golddruck-Pressung. Inhalt auf farbigem Kupferdruckpapier. (Früher 20 Mark) Preis jetzt 5 Mark.

Bei gewünschter direkter Uebersendung sind noch 50 Pf. für Porto beizufügen.

Ein ebenso prächtiges als billiges Geschenkswerk. Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalien-Handlung. 

Rünftler und Componiften ibre großartigen Berte ju Babier betommen haben" if an fich intereffant genug. Da fie von Malern, Bitbauern und Architetten abfeben burtten, welche fic burd Beidnungen meift nach ber Ratur fur ihre Berte vorbereiten, wollen Sie mobl nur über bie fcopferifche Thatigleit ber Sonbidter Auslunft erhalten. Dilettanten fpielen gwanzig Stude burd, fegen fich bin und ichreiben aus ben Erinnerungen an bas Durchgefpielte, ohne es ju wiffen und ju wollen, bas 21. Stild nieber, wobei fie gewöhnlich bie Rlangwirtung am Rlabiere fie gemöhnlich bie Alangivirtung am Alabiter vorfuden. Der Fachmielter arbeitet feine Komposition meift ohne bie hilfe eines In-frumentes, im Sopje' auß und hat er fie thematisch burchgebibet, jo ichreibt er fie eineber. 30 hannes Brahms machte bei leinem Gommecausenthalte in Vortschaft Balbausflage und fomponierte mabrend berfelben. Beimgetommen brachte er bas im Balbe Erfunbene ju Papier.



Mit a ein herbes Dichterlos, Mit e im Liebe herrlich groß.

Ruffofung des Silbenratfels in Br. 11.

Quecco Ubaldus Idomeneus Diva Orgel Verdi. Oktochord Nero Arnold Rubinstein Zabel Ziehrer. Othello.

Guido Vonarezzo - Orlando di lasso.

### Aufikalische Jugendpoft.

Preis pro Quartal 1 Mark. Inhalf Br. 12.

Der Deffauer Marid. In eochotta. Aus bem Leben einer berühmten Sangerin. Bon Bermine Brofchto. (Schluß.) Mufitalifches Blauberedchen.

Budbingipiel. Der fleine Rosenfreund. (Jum Geburtstag.) (Gedicht mit Austration von A. Nicolai.)

Dotter Rubezahl. Rein Marchen; ergahlt von C. von Bredhenbe. Ergebnis unferer Breisratfel in Rr. 6.

Spat und Betterfahne. Gin Marden, mit gang natürlichem Inhalt. Brieflaften. Ratfel.

#### mufikbeilage:

ng. Reiser, Uniern Großen ins Album. Klavierstück. Rich. Rügele, Biep! Lieb mit Rla-

vierbegleitung. R. Richards, Storchs Anfunft. Lieb

für eine Gingftimme mit Rlavier= begleitung.

- Brobenummern gratis und franto.

### Herm. Dölling jr.

Markneukirchen i. S. empfiehlt alle Musikinstrumente mit Zubehör unter Garantie;

Specialität

Streichinstrumente igenes Fabrikat billigst. Reparaturen promptest. illustr. Katalogo gratis und frankt

### Kur- und Naturheilansta im Parkhotel

Solide Preise. Gute Erfolge. Prospekte frei.

division in the second

Blasewitz

bei Dresden.

Das ganze Jahr geöffnet.

Persönlicher Leiter:

Dr. med. Neideck.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* Neues Lied von Wilhelm Heiser. Pendant zu "Ach einmal blüht im Jahr der Mai".

### Meine Schwalben

Lied für 1 Singstimme mit Pianoforte

💳 Wilhelm Heiser. 💳

Für hohe Stimme 60 Pfg. — Für mittlere Stimme 60 Pfg.

Dieses im Volkston gehaltene Lied stellt sich dem weitverbreiteten Mailied des Komponisten ebenbürtig zur Seite. Carl Rühles Musikverlag, Lelpzig, Heinrichstr. 6/7.

•••••••

Ich übernahm die Restvorräte von

### Ole Bu

der Geigerkönig.

Ein Künstlerleben. Frei nach dem Original der Sarah C. Bull bearbeitet

L. Ottmann.

Mit dem Kupferstich-Porträt des Künstlers. 8º. 233 Seiten.

Der Lebenslauf und Bildungsgang Gle Bulls ist ein hoch-interessanter; die Erlebnisse desselben in fast allen Ländern Euro-pas, sowie Amerikas, seine Beziehungen zu den ersten Kuns-grössen und Musikprotektoren seiner Zeit, werden in obiger Bio-graphie, auf authentische Quellen gestützt, in fesselnder weis zur Darstellung gebracht. Freunde und Verehrer des Künstlers, dessen Berühmtheit mit jener Pagannia wetteiferte, sowie alle ausübenden Musiker, werden auf obiges schöne und gehaltvolle Wark aufmerkenn gemacht.

Werk aufmerkeam gemacht.

Dasselbe ist für den herabgesetzten Preis von Mk. 1.50 (früherer Ladenpreis Mk. 3.50) durch jede Buch- und Musikalienhandlung sowie von der unterzeichneten Verlagsbuchhandlung zu beziehen

Carl Grüninger. Stuttgart. 

P. J. Longer, Hof-Musikalienund Instrumenten-Handlung, Köln a. Rhein,

Inhaber des deutschen Patents der Wünnenbergschen Patent-Flöte, versendet Prospekt und

Preis-Verzeichnis kostenfrei.

Estey-Cottage-Orgeln

Rudolf Ibach Barmen, Neuerweg 40. Köln, Hermarki 1, A. Berlin, W., Potsdstr. 20.

Echte Briefmarken Billig.
6 Acqupt. 20 3f. 20 Auftral.
40 Bl. 5 Acen. 25 Hf. 8 Builacr. 20 Hf. 6 Chile 25 Hf. 8 Builll Art. 60 Hf. 6 Fint. 20 Hf. 6 Chile 25 Hf.
18 Art. 60 Hf. 6 Fint. 20 Hf. 6 Chile 25 Hf.
5 Kap 15 Hf. 7 Combact.
10 Kumán. 20 Hf. 8 Chile
Dominica 40 Mf. 20 Hf. 25 Hf.
2 Lift 2 Chile 25 H

Streichinstrumente und Zithern

vers. "zur Probe" ohne Nachnahme. Otto Jäger, Frankfurt a. C. Illustr. Preisliste gratis und franko.

Aug. Kessler jr.

Musikinstrumenten- u. Saiten-Fabrik Markneukirchen, Sachsen. Preislisten frei.

### Edmund Paulus Musik-Instrumenten-Fabrik

Markneukirchen i. Sachsen. Prachtvoll illustr. Preislisten frei

Chr. Heberlein ir. Markneukirchen I. S. Beste und billigste Bezugsquelle für Musikin-strumente u. Salten eigener Fabrik. Preisocarant graffs u. franc.

Violinen, zither Satten, sowie alle Blas-Instr. am besten und billigsten direkt von der Instrumenten-Fabrik

C. G. Schuster in. 255 u. 56, Erlbacher-Strasse. Markneukirchen, Sachs. Illustr. Kataloge gratis u. franko.



Cotillon- u. Carneval- Artikel, rtonnagen, Attrapen, et

Gelbke&Benedictus,Dresden

Mücken-Feind.
Sicherster Schutz gegen Mücken
und andere Listige Insekten Fi. 60 Pf.
General-Versand: Löwen-Apotheke,
Berlia C., Jerusalemerstrasse 16.
ieder Art

Fahnen jeder Art Frans, Beiuccke, Haunover.

Die Mittel zu der

### Haarkur

nach Prof. Lassar sind stets in der Adler-Apotheke zu Pankow bei Berlin vorrätig. Preis mit genauer Gebrauchs-anweisung Mk. 5.50.
Allen denen dringend empfohlen, welche an übermässtger Schuppenbil-dung, an teilweiser oder gänzlicher Kahktöpfigkeit leiden; Mädchen und Frauen mit vollem Haar deswegen, um aus einem starren, strähnigen, glanz-lesen Haar wieder ein biegsames und elastisches Gebilde herzustellen.

Klavier-Lehrerin oder Lehrer an einer Musikschule gesucht. Hono-rar 1800 Mark. Offerten unter F. 4418 an Rudolf Mosse, Köln.

Instrumentalverein Saarbrücken. Die Stelle des Dirigenten des hiestrumentalvereins und des Manneresangvereins Harmonie ist vom 1. Oktober or. ab hen uz besetzen. Gehalt 1700 Mk. Anmeldungen sind binnen 14 Tagen an Herrn Dr. Hoederath zu Saarbrücken, 13. Juni 1800.

Saarbrücken, 13. Juni 1800.

GERTHURUN, J.J. JUNI 1890. Fri. Herms, Lebrerin und Signor Tullie Suddi et Liverne erteilen Vorgeschritte-nen und Anfangeren brieflich Unterritt in der italienischen Sprache. Beste Referenzen. Näheres durch Fräulein Herms, Hages I. W., Markt 30.

Fortuna



90 000 Mk. 1. Sept. Haupttreffer 150 000 Mk.

Musikalische

### Jugendpost.

Illustrierte Jugend-Zeitung

mit Beiträgen erster Autoren und zahlreichen Musikbeilagen.

Jahrgang 1889. Elegant gebunden Preis 5 Mark.

Verlag von Carl Grüninger in Stuttgart.

>>>>>>>>>>>>>

Instrumente und Artikel aller Art 10—15 act. Miliger gewerden. Violinen, Zithern, Saites, Blasinetrumente, Trommels, Harmonikes.
— Sjelddesen, Buskwerte, Buskingsenbenkeller Art. Ernes granatiert gute Waren. — Beste Bezugauelle. — Forner grosse Musklaleniager, billigste Preise. — Preisit gratte-franko-instr.-Fabr. ERMST CHALLER (Rudelphs Nachfolger) in GIESSEM.

المرازا الزائد المحروف بالمراجع والمراجع والمتحروب المراجع والمراجع والمتحروب المراجع والمراجع والمراجع والمراجع

### Dr. med. Lahmann's Nährsalz-Cacao= und Chocolade

ing wirklich geeunden Casaspräparate well ohne Zusatz schädlicher In hergestellt, finden zumal auch wogen ihres höheren Nährwerthes täglich mehr die Anerkennung aller Kreise.

Hewel & Veithen in Köln a. Rh.

Rebaltion : Dr. A. Spoboba; für Die Rebattion verantwortlich G. Rafchborf f; Drud und Berlag von Carl Graninger, famtliche in Stuttgart. (Commissionsverlag in Leipzig: R. F. Robter.)

This is the second of the seco



Dierfeljahrlich feche, mit Rünftler-Portrate etc. illuftrierte Betreignarini jeus, mit smitter-pritient det tamiete Aummern und je sine Extrabellage, beflejend in verfchie-benen, für Sausmufft gesigneten Gefauge- und Instru-mental-Kompositionen, ab we die felta mit Dr. A. Svobobas Austreiter Muskagelschichte u. f. w.

Inferate die fünfgespaltene Nonpareille-Beile 75 Pfennig. Beilagen für je 1000 Expl. Mart 4.- (egel. Gebühren für Pofitgemplart).
Alleinige Annahme von Inferaten und Beilagen bei

Rudolt Moune, Stuttgart, Leipzig, Berlin u. beffen Gilialen.

Preis pro Anartal bet allen Politändern in Pentschlaud, Desterreich-Augarn und Anxendung, sowie in fämtlichen Anden und Bunkatien-Handlungen 80 Pfg., direkt von Stuttgart und bei ben Postäntern des Weltpost-vereins 1 Mk. 50 Pfg. Einzelne Unungern 25 Pfg.

graublonde Haar gwar nicht gepubert, aber boch hoch gesteckt. Man fagte, daß sie Eracht und Frisur ihrem Schlößichen anwalsen wolle, für das sie eine besondere Vorliede empfand. Mis fie Bolfgang fah, mar fie über beffen Tracht freudig überraicht und grüßte mit besonders freundlicher Herablassung die Konjulin. Außer mehreren Herrschaften be-sanden sich noch einige berühmte Künstler im Saale, welche hente bie Ehre haben follten, fich vor ber Bergogin produzieren gu dürfen.

"Die beiben Kleinen zuerst!" befahl die Socieit. Die Hofdme, Malvine von Spaar, ein junges Madden, blidte fragend die Herzogin au. Diese lächelte und sprach: "Ich weiß wohl, Baroneffe Jibore Franten-thal sollte ben Anfang machen, aber — ich möchte vor allem ben Mogart hören." Diefer verbeugte sich mit so ernster Burbe, Diefer verbeugte sich mit jo erniter Wurde, daß alse Auweienden lächeln mußten. Fräulein von Spaar führte den kleinen Kinstler au den Erardfügel, und Wolfgang fing furchtloß au spielen an. Er besaß für keine jungen Jahre viel Lechnik und spielte frei und fehlerloß. Als er geendet hatte, klatsche die Hoheit lechgit mit den Hate, was ichort nou der gausen Geseklicheit wieder fofort von ber gangen Befellichaft wieber= holt wurde. Der fleine Mogart hatte feine ersten Lorbeeren geerntet und wurde mit einer iconen Bonbonniere beichentt. Sieranf trug Baroneffe Fruntenthal ihr Lieb vor. Dehr ans Gute als ans Anertennung wurde auch ins success and anectuang autor and fie für fir Kieb, das weber mit Wärme noch mit Geichmad gefungen wurde, durch Deijallsbezeigungen der Frau Herzoglichen Zreibsdarer Binnen aus den herzoglichen Treibsdarer Binnen aus den herzoglichen Treibsdaren der Binnen aus den herzoglichen Treibsdaren bei mit fichen Kinis

Priginalerjählung von Graf La Rofée.

Briginalerjählung von Graf La Rofée.

II.

Sie Herzogin Amalie war eine alte, fleine Danne in Keinerte Meift und brügfen, in numittelbarer Nähe bespraturent das bei graubende haar nicht gepubert, aber

I. I. Mberf. (Tegt f. S. 162.)

noch mit Geschmad gesungen wurde, durch Beisallsbezeigungen ber Frau herzogin beslohnt. Jibore erhielt einen Strauß beisen Simber erhold be beiben Kinder Dan Unwesenschausern. Herzoglichen Treib-häusern. Herzoglichen Treib-häusern. Herzoglichen Künster Dan Unwesenschausern. Herzoglichen Treib-häusern. Herzoglichen Treib-häusern. Herzoglichen Künster der weche die beiben Kinder von den Unwesenschaußern der Wahren wir gedracht. "Mein Gott!" schreiben Wegen, etwas Besonderes in seinem Kopie. Doch lassen wir eine Bauf aus der Kopial gegen blishte ieht wolker wohre in geste bestimmert, "bet Moz git krauß, es keet beiben Kinder zu schreiben Wegen, etwas Besonderes in seinem Kopie. Doch lassen wir eine Bauf aus Besonderes in seinem Kopie. Doch lassen wir eine Bauf und geschacht, "Mein Gott!" schreiben Wegen, et muß sich seinen Kopie in volker jung fraußere Zohönbeit. "Bapa, in geste wolker jung fraußere Schönbeit. "Bapa, in geste wolker jung fraußere Schönbeit. "Bapa, in geste wolker jung fraußere Schönbeit. "Bapa, in geste bestimmert, "bet glaube," er stwas Besonderes in seinem Kopie in volker jung fraußere Schönbeit. "Bapa, er stwas Besondere zu wiele" "Sch glaube, "twas Besonderes in seinem Kopie in volker jung fraußere bestimmert, "bet Macken und keine fort der konner." "Sch glaube, "twas Besonderes in seinem Kopie in volker jung fraußere bestimmert, "bet Macken und geste der konner." "Sch glaube, "twas Besonderes in seinem Kopie in volker jung fraußer der keine der keine stehen Magen in der Keine der keine Stehen und geschausen der konner und seiner der keine stehen Magen in der Keine der keine stehen Magen in der Keine konner und keine der keine konner und keiner der keine son der keine konner und keiner der k

die Bant und hob ihn in die Bohe, der nun luftig jauchzend emportletterte. Als nun luftig jauchzend emportletterte. Als er von ben obern Bweigen einen Apfel abrif und eben berghaft hineinbig, rutichte er aus und glitt etwas herunter, aber er flammerte fich mit großer Beiftesgegemvart wieber an und ftieg auf ben erschrochenen Buruf ber Sofbame eiligft herab. Gehr ent= taufgit und beklimmert juchte er nach dem verlornen Apfel, während Fräulein von Spaar rief: "Mein Gott! Du haft ja bei-nen Zopf nicht mehr!" Er gnatz gleichnen Jopf niche mehr!" Er zuckte gleichzeitlich wir den Achteln und fagter, "Er blieb oben hängen, es ist nicht schade nun ihn."
"Aber dann bist du ja tein Wozart mehr."
Er sich sie hodminista an und prach "Der Zowart wecht."
Jopf macht keinen Mozart, sondern das ba," babei bentete er mit dem Finger auf bie Stirn.

Sieben Jahre waren feit jenem Morgenfonzert verfloffen; Wolfgang war zum großen Aerger der Konfulin nicht wieder bei der Hoheit eingeladen worden. Während biefer Beit batte er fleißig gelernt. war er immer größer, hagerer, bleicher, und mas Satobine am meiften berdroß, ftiller und ernfter geworden. Diefe hingegen blithte jest wie eine frifche Rofe in

Raum hatte ber Rünftler begonnen, cine atemloje Stille im Saale herrichte. 3atobine wechielte fortwährend die Karbe und war in großer Erregung. Nach dem Schluffe bes hertlichen Spiels brach ein Sturm bes Befalls im Publiftum aus, in welchen Satobine lebhaft mit einstimmte. Bolfgang war fehr bleich geworden, seine Lippen zitterten nervös. Unbemerkt von Jakobine erhob er sich und ging 311= rud in die Reihe, wo die billigen Stehplate fich fanben. Da verbarg er feinen Geopf hinter einer Ganle, um ungejehen fich eine Thrane aus ben Angen 30 wifden. Auf wiederholtes Rufen ber entgudten Menge begann ber Kunftler von neuem fein Spiel. Wolfgang manbte ben stopf, als empfinbe er Schners, ba traf fein Blid bas Weficht eines jungen Mabdens, bas in feliger Bergudung nach aufwarts ichaute. ihren bleichen Wangen riefelte langfam eine Thrane herab. — Die weint anch, bachte er fich, aber ge-wiß nicht aus dem Grunde wie ich, die Glückliche. Ilm biefe Bett erichienen feine erften Rompositionen Die Ronfulin ftrablte vor Stolg barüber. Jafobine aber gudte bie Achfeln, fie nahm nicht mehr jo innigen Unteil wie fouft an ihrem Better. hatte bei ber Rommerzieuratin Türheim ben berühmten Biolinvirtuofen naber fennen gegernt, er war bon ihrer Mutter eingelaben worben und nun bewarb er fich eifrig um die schöne, nuntere Jakobine. Die kronsulin begünstigte das Liebesverhältnis, während der Stonful migbilligend barüber ben Ropf fchüttelte, benn er batte lieber einen tuchtigen Beschäftsmann als einen Kiinftler zum Gidam gehabt. Allein da der junge Mann brav und eine Kunftgröße war, konnte er zulett feine Ginwilligung gu bem Bunbe nicht verfagen. Bon ber erften Stunde an war Wolfgang bem Runftler ichen ausgewichen; biefer behandelte ihn aber auch mit auffallender Ralte, welche beinahe an Berachtung

Die nächsten Kompositionen, welche von Wolfgang bem Drucke übergeben wurden, waren Lieber, zu welchen Jakobine den Tert geliefert hatte. Die Mecenssonen waren sehr zurückgaltend, furz und oft fränkend, meinte die Tante, die sich schrecklich darüber

ärgerte.

Un Jafobinens Sochzeitsabend wurde im Saufe bes Konfuls von berühnten Künftlern ein Kongert aufgeführt. Wolfgang hatte fich geweigert mitgu-wirken. Schon vor Beenbigung ber meisterhaften Leiftungen war er aus ben Gefellichafteraumen berichwunden. Er hatte fich in der qualvollen Auf-regung feines Gemütes in fein Jimmer hinaufge-flichtet, diese verschloffen und fich dant auffohlachgenb auf das Bett geworfen. Ein tiefer Schlaf befreite ihn für turge Beit von feinem Seelenleiben, aber balb fing er an gu traumen. Er hörte im Traume eine leije, füße Melodie, die immer lauter und lauter wurde. Gine ichwarze Wolkenschicht verbarg ihm die Inftruwelche alle braufend und fturmend burd bie Luft touten; bann teilten fich bie Wolfen. Er fah eine Angahl Ropfe, bie ihm wohlbefannt waren, bie eine Angali Ropfe, die igni wogiverlant waren, die fein Herz vereftet und liebte. Se war Vereftoven, Handn, Koffini, Schubert, Wagner; mitten unter ihnen befand sich Mozart, der sich plöglich erhod unt mit dem Laftsiode ernift nach der Richtung deutete, in der Wossgang stand. Die Ericheinung des Traunbilbes murbe immer größer und größer, gulest mar Mozart fo riefengroß, bag er alle übrigen verbedte. Bie ein gum himmel emporragenber Turm ftanb er ba. Sein Weficht war gornig und brobend, und mabrend er mit bem Tatiftode eine Bewegung machte, als wolle er etwas verjagen, rief er laut: "Fort aus meinem Reiche, du, der du nicht würdig bist, darin zu dienen! — Keine Lüge, kein Trug, kein Wahn sei ba gedulbet! Sinmeg mit bir, bu falicher Gefelle! Seine Augen rollten wild, mit vernichtenben Bliden maß er Bolfgang, fo bag biefer vor ber Riefengeftalt immer mehr gurudwich und fchließlich bie glucht ergreifen wollte. Er wendete sich jah um und sah im Traume den Ontel, der freundlich lächelnd bie Urme nach ihm ausbreitete und ihn ichnigend an feine Bruit gog.

Wolfgang erwachte in kalten Schweiß gebabet. Die Musik nub der Lärm im unteren Stocke war verstummt. — Er iprang auf, trat aus Kreusfer und riß es hastig auf. Da stand schon die Sonne, der erste Göttergruß. Er sant auf die Aniec, hob die Hände enwor und betete Es litt ihn nicht länger mehr im Haufe, er machte rasch Dollette und eilte hinaus vor das Thor der Sonnermorgen. Bon den Türmen der Stadt schung er füuf Uhr, als Bolfgang durch die grünen Wiesen schrift, deren Gräse mit funselnen Tautropfen reich ilderzogen waren. Mit stiefen Augen autweter der labenden, kilblende Auf ein

als | und blieb mandmal fichen, um einem luftig zwitichern: ben Logel, ber sich burch bie Luft schwang, nachzu-ichauen. "O bu Gotteshanch in ber Ratur!" rief er, feinen Hut vom Kopfe uchnend. "Lehre nich wahr ein!" Zwei Stunden mochte er ohne eigentliches Ziel rüftig dahingegangen fein, als er einen großen Wald betrat. Die Sonnenftrablen fingen bichten Grun ber Baume und lendsteten nur ba und dort hindurch auf das samtartige Moos, eine marchen-haft schöne Färbung hervorzanbernd. O wie schön, wie friedlich war es hier! O daß er immer unter ben Banmen bleiben tonnte! MIs endlich ber Balb fich lichtete, und er bas Ende besjelben erreicht hatte, lag por ihm unten im Thale bas reigende Dorf Stahlfelben mitten in grinen Bicfen, von zwei Bachen umfloffen, wie eine Infel ba. Der fpige, grune Rirch= umioffen, wie eine Infe un. Det ipige, geine mitgi-turm, die freindlichen Saufer, die zwischen Bammen und Garten hervorleuchteten, sahen ungemein hubich aus. hart am Saume des Balbes war eine hölzerne Bant angebracht. Auf biefe feste er sich, um bas liebliche Bild zu betrachten. Durch bie tiefe Stille tonten bie Kirchenglocen zu ihm herauf und riefen in feinem Bergen eine innige Andacht hervor. Er ftand auf und sandte ein heißes Gebet zum himmel empor, dann setzte er sich wieder und hing bis zur Mittagszeit seinen Gedanken nach. Sie mußten sehr ernft und traurig fein, benn er beugte fich bor unb ließ zwei große Thränen in das grüne Moos ver-finten. — "Das find die letten Thränen auf dein (Brab, Mozart," fagte er, erhob fich und ichritt heim. er die Stadt wieder erreichte, ba bligte icon die Abendsonne an den Tenftern ber Saufer und an goldenen Krenzen der Krirchturme. Die Konfulin hatte fich nicht gewundert, daß

Die Konfulin hatte lich nicht gewindert, daß Bolfgang weber zum Frühlich noch zum Diuer getonmen war. "Er ist in Jakobine verliebt," hatte sie piffiss läckelnd zu ihrem Manne gesagt; nadmittags war sie ausgefahren, im Beinche zu machen. Der Konful aber saß in feinem Kontor, als Wolf-

gang bleich und ermilbet bei ihm eintrat.
"Outel," fagte er, bei der Thüre stehen bleibend,
"ich din ein Ligner, ein Betrüger gewesen." "Daft
du über den Durft getrunkent?" fragte der Konlu,
ich forschend anichanend "Du ein Jealelft! Se ift
kaum glaublich!" "Nein, im Gegenteil, ich habe seit
gestern abend nichts über die Lippen gebracht. Du
haft bei meinem Güntritt in dein Haus die Wahrheit
gesagt — ich habe die Worte all die Jahre sindunch
nicht vergessen, und besonders in der leiten Zeit,
wo der Kanupf in mir gewaltig tobte, kannen sie mit
immer deutlicher in den Sinu. Die Erkenntiss der
Wahrheit lag mit der Stielkeit und dem Wahne im
Kanupfe. — Kurz. ich din kein zweiter Mogart, ich
bin kann ein sichwacher Dilektaut. Meine Konnpoktionen sind gekobleme Melodien, dalb von jenem entlehnt und untereinander gemisch,
kein einziger Lant kan wirtlich aus nieher Buch,
Weine Lieder sie ich mit Schnerz von andern
Kehlen singen, ich sichmen wich !— lahane mich! —
Bas soll ich num beginnen?" Der Konsul reichte
ihm die Jand. "Bon vorne anfangen, armer Junge!"
"Du weist Ontel, daß Whistipp das Geschäft meines
Saaters übernommen hat, meine zwöss schwester branchen eine Ausstener — ich beside nichts von
Jans ans und habe die Hossing nut mer Mutter under erinktt. Eised du mit eshwester und von
Jans ans und habe die Hossing und unsdauern und und eute tallsche Bahn peleitet worden. Ich des gennen sohn, werde Bantier wie ich, "Malaubt dur, das ich dass bestähgt bin? "Beründe es!"

Brilld unden ihm oft im Anfange die Noten vor bem Schreibpult, oder er hörte statt der Zahlen Melodien, da aber machte er jedesmal mit dem Bineal daß Zeichen, das Wozart mit dem Taltsock nach sinn gemacht hatte, er hieb in die Luit.

Bieber waren Jahre vergangen der zweite mogart hatte sich tros bes Abratens seiner Laufe in einen tichtigigen Bauntier verwandelt, der das Geschäft zur höchsten Jufriedenheit seines Ontels führte. Wolfgang war ein ungewöhnlich schner Mann geworden. Sin hoher eleganter Buchs, eine vornehme Jaltung und eine ruhige eble Würde zeichneten ihn ganz desonders aus. Der Konful hatte ihn zu einem Konmpagnon ethoden und wünichte lebhaft, daß er sich verheirate.



### 3. 3. Abert.

an nennt Italien bie Beimat ber Dufit bie Beimat ber Mufit aber ift in gewiffem Sinne Böhnten. Es wundert uns gar nicht, bag mit der Rachricht, die heute zu uns dringt, es fei in China bas erfte Ronzert in europäischem Stil veranftaltet worben, auch zugleich bie Bemerfung verfnüpft ift, baß ber Konzertgeber ein Böhme gewesen fei. Ber keunt nicht bie Ramen Tomaichet, Dreuichod, Schulhoff, Laub, Neufirchner, Mofcheles, Dvorat mochte fie alle gablen, bie minder befannten Deifter, bie in allen europäischen und transatlantischen Drdeftern figen und die eble Runft mit trenem Bergen pflegen. Benn aber bei ben meiften Clawen bie bloge Birtuofitat in ber Reproduttion vorherricht, wenn ben meiften mehr gu empfangen und wiebergugeben, als eigene Schopfertraft gu offenbaren bestimmt ift, fo wird und eine bem flawifchen Lanbe entwachfene Runftlerericheinung, bei ber bas ichopferifche Bermogen entichieden überwiegt, jedenfalls um jo bentwür-- und eine folde Erfcheinung ift 3. 3. Abert. biaer -Das Rühmlichfte, was man einem Manne nachjagen tann, ift gewiß bas, baß er alles, mas er geworden, nur ber eigenen Rraft, nur bem eigenen Ringen, bem unermübeten Sinftreben auf feste und hochgestedte Biele verbauft. Un Aberts Biege ftand die Fee des Bluds nicht, um ihn weich und im Neberfluß zu betten — feine Eltern waren arm und konnten ihrem Sohn nichts mitgeben als fein Talent. Diefes aber, biefer innere und unentreigbare Schat, war freilich mehr wert, als alle außeren Reichtumer. Um 21. Geptem: ber 1832 zu Kochowit in Bohmen geboren, zeigte er schon in früher Zugend eine so entschiedene Reigung jur Musik, daß fein Entichluß, sich berfelben gang 311 widmen, rasch gefaßt war. Im Sahre 1848 trat er, noch nicht gang 16 Jahre alt, in daß Prager Konservatorium ein, wo der damalige Direktor J. Fr. Kittl sofort die ungewöhnliche Begadung des jungen Manues erkannte und ihm eine besondere Aufmerkfamteit und Uflege angebeihen ließ. Als Inftru-mentalist wurde er junächst bem Kontrabaß jugeteilt, aber wenn es Abert auf biefem Inftrumente auch balb 3u einer erstanntichen Sobe ber Birtuosität brachte, so konnte bies boch bem mächtig aufstrebenden jungen Talente nicht genügen. Schon bamals waren Reis gung und Stubium hauptjächlich ber Komposition gugewendet, beren erfte Berinche naturgemaß feinem Juftrumente galten, welches er bereits als Meifter beberrichte. Diefe Rompolitionen für ben Rontradet Etilden, Kongerte 2c.) bienen bebentenben Bertretern bieses Instruments heute noch als Richtschung. Aber nicht lange ließe 8 Wert dabei bewenden. Anf bas Gebiet ber Orcheftertompolition übergehend, fchrieb er balb einige Duverturen, bie, wenn auch noch Schularbeiten, fich boch burch eine entschiedene Begabung und eine für sein Alter seltene Formgewandtheit sowie burch eine mertwürdige Beherrschung des orcheftralen Apparats auszeichneten. Als Abert dann 1852 seine Studien am Ronfervatorium beendet hatte, gab er als erfreuliche Frucht berfelben fein erftes größeres Bert, eine Symphonie in H moll, welche unter feiner Leitung gur Aufführung tam und die Laufbahn bes jungen Romponiften in glangender Beife inaugurierte. bicfe Zeit war es, baß Lindpaintner auf einer Reife nach Brag fam, und biefer Befuch bes bamaligen Stuttgarter Softapellmeifters follte für ben ferneren Lebenslauf bes jungen Musiters entscheibend werben. Lindpaintner faßte ein warmes Interesse für bentelben und bot ihm eine Stelle als Rontrabaffift in ber foniglichen Soffapelle gu Stuttgart an. In Diefer Stellung hatte Abert balb Gelegenheit, fich als Rompo-

nif an entfalten und sich Anertennung an verschaffen.

Junächt waren es wieder zwei Symphonien
(A moll und A dur), welche, in den Schuthgarter Abonnementskonzerten aufgeführt, debeutende künkterische Fortschrifte dokumentierten. Eine ganz beinders herborvangende — vielleigt die hervorragendfe Seite seiner Begadung entfaltete Abert indessen, als das dramatische Gebiet übergehend, 1889 seine Krislingsdore, Anna von Landskrunt auf der Stuttgarter Hofbühne zur Aufführung brachte. Schon in dieser Oper, welche großen Beisal fand und mehrefach wieder aufgesicht wurde, bekundet sich nechen ben Schunder und gebeite Genen Grittingsdom die bedeutende Aeranlagung Uberts sir den großen Opernstil, sin die musstalische Geste und gesche Derenstil, sin die musstalischen Effete der Seene. Abert nahm hierauf einen Längeren Irand, welchen er zu einem Aufenthalt in Karis und London benützt, mit reichem Sewinn für die Growe

terung feiner fünftlerischen Unichauungen.

THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T

Hollegen anerfannte, eine feiner Symphonien gur Hufführung. Bon hier aus ichrieb Abert Auffage für ben Bürttembergifden Staatsanzeiger über bas Barifer mufifalifche Leben, die viel Intereffantes enthalten und namentlich über die bamaligen Borbereitungen nun innentutung were die anderen und bessen brei Aufstüb-rungen wahrheitsgetrenen Ausschlaft geben (1861). Nach Deutschland zurückgekehrt vollendete er seine Oper "König Enzio" (1862) und ließ bald darauf seine Kolumbussymphyonie folgen, welche in Deutschlaft land, den Niederlanden, Frankreich und Amerika vielfach gur Aufführung gelangt, feinen Ruf bauernd begrunbete. Ginen nicht minber burdichlagenben Erfolg erzielte Abert, als er 1866 mit einer neuen Oper "Alftorga" hervortrat, welche balb auf bie meisten beutichen Opernbuhnen überging. Diefer wohlverbiente Erfolg gab bem funftfinnigen Ronig Starl von Bürttemberg, welcher bas raftlofe Streben und bie Bedeutung Aberts richtig erfannte, Beranlaffung, benfelben jum Mufitbirettor und balb barauf gu feinem Softapellmeifter zu ernennen.

Junichft nahm Weber nun eine vollftänbige Umsarbeitung feiner Oper "Guzio" vor, welche an dem Deutschland beinahe dronifg gewordenen Uebel eines feenisch underframen Librettos litt. Nach längerer Baufe ericien fobann feine Oper "Effeharb", beren Tert bem berühmten Scheffelichen Roman entnommen mohl bas bedentenbfte Opernwert Aberts, welches überall, wo bem Bertreter ber Titelrolle bie entsprechenbe bramatische Begabung gur Seite fteht, eines glangenben Erfolges ficher fein barf. Dasfelbe erlebte an ber Stuttgarter Sofbuhne in furgem an

zwanzig Aufführungen. Bon weiteren Rompositionen Aberts find gu nennen: eine Somphonie in C moll, einige Rongert-

owbertiren, Streichgnartette, Klavierstide und be-jonders stimmungstiese und bautbare Lieder. Richt zu sibergeben ist die große Orgestuge G moll mit Präludium von J. S. Bach, auf welche Abert einen Choral aufdaute, der als Cantus firmus aur Fuge hingutritt und hier eine michtige Wir-tung macht — ein höchst glücklicher Gebante, ben Abert sowohl instrumental wie kontrapunktisch meister-kett durchtlicht der haft durchgeführt hat. Gin weiteres Produkt neuester Zeit ist eine Messe für gemischten Chor und Orgel-begleitung, welche Abert aus Dantbarkeit für seine bei Bfarrer Aneipp in Borishofen erlangte Beilung von einem langjährigen Nervenleiben letterem tom-ponierte und wibmete. Die neue Oper "Almohaben" hat bekanntlich in Leipzig einen burchichlagenden Erfolg erzielt.

Gin anderer Beweis von ber ungebrochenen Schaffenstraft Aberts ist bessen vor furzem tompo-nierte Ihrische Symphonie in D moll für großes Or-

chefter in 4 Sagen, beren lleberichriften so lauten: I. Leib und Luft. II. Froher Ausblick. III. Abendefeier. IV. Bunter Reigen. Für die Gewandhausfongerte wurde biefe Symphonie gur Aufführung be-



### Seine erfte Konzerfreise.

Bumoreske von Arthur Buttner.

ie Stadtkapelle von 3. hatte soeben, so gut fie es konnte, die Mendelssohniche Oudertüre zu "Any Blas" zu Ende gespielt. Swar die erste Kummer des Konzertprogramms gewesen. Dieser folgte eine Sonate für Vollue und Klavier von Edvard Grieg. Millesi überzeugte sich im Kunstersimmer zum letzeumale, daß seine Geige weien. Wieser folgte eine Sonate pur Blottine und der Municorertor plostich in Stanier von Edvard Grieg. Millest überzeitgte für und bort etwas sucher nub dann unwerrichteter Sache wieber heim Känstlerzimmer zum letztenmale, daß eine Geige wieber hinnuseilte, daß biejer nach zwei Minuten abers wieder bei Stimmung ware, dann betrat er das mals atemlos hereintrat und ihm die Sängerin alsPodium, sicher und rußig, wie es einem großen VirBodium, sicher und rußig, wie es einem großen Virbald nachfolgte, daß nunnehr beibe eifrig auf die zu seinem Erstaunen, daß ihr Plat leer war. Schon

In Paris sah er sich, besonders durch den twosen zuschung wie ein held zum Siegen." Suche gingen, "die Noten, die Noten" ansrusend, Berkehr mit Auber, Rossini\* und Halend gewann ihm daß sich bald das gange Jummer mit Vorstandsmitdert. Er brachte dort durch Vermittelung Hales bereits die Sympathien seines Publikums, denn man gliedern der Harmonie ansüllte, welche gleichfalls ups, welcher das bebeutende Talent des jungen gab in 3. viel auf eine kunftgerechte Verbengung, nach Noten" suchten. Ert als die Sangerin, nach gab in 3, wiel auf eine funigerechte Kerbengung. Da nun auch Millest eine ganz hübsche Erscheimung war, mit einem friichen, regelmäßigen Geschiche, bessen Augen gar verführerzijch funseln donnten, sah man au ihm mit Wohlgefallen auf. Die Sonate begann. Das Mavier hat einige Dubend Tafte Solo zu pielen, welche der Geiger zu benutzu pflegt, fein Aublifum zu mustern. Auch Willeit ihat es zuch Aubifinn zu mustern. And Milleit that es und fand, daß er sich in seinen Erwartungen, die Eliev von Z. hier zu finden, nicht getäusch hatte, besonders wohlthiend für seine Augen waren die glänzenden Dolletten der Danien, welche, soweit ein flichtiger leberblick au urteilen gestattete, denen der groß-lichtischen Danien nicht nachstanden. Die auch die Trägerinnen aller bieser herrlichen Kleider nub Kostbarfeiten gleiche Unfpruche auf Schönheit machen konnten, bas zu enticheiben hatte Milleft feine Zeit mehr, ba er einzusetzen hatte. Jest war er ganz Künftler. Er spielte mit Fener, unter seinen Sanben befamen bie Tone bes Allegros Geftalt und Leben; er fpielte mit Berg, bas fchmeichelnde und rührende Unbaute tounte feinen beffern Interpreten finden; er fpielte mit der größten Sicherheit, felbft in bem Bephette mit der großent Isigerhyeit, feine inizige Rote erdrickt. Desto mehr Noten hatte der Musikobrettor herunter sallen lassen, der im Schweiße seines An-gesichtes am Klavier gearbeitet, und dem die tolle Jagd des seinen Teiles — des Prestos — beinahe den Aten gerandt hatte. Sut, das Millesi eden mit diener Accept die Sounde kondet von der Sounder einem Accorbe die Sonate beenbete. Sein Spiel hatte feine Wirfung nicht verfehlt, die lanteften Beifallsbezeugungen wurden laut, welche auch noch fort-bauerten, als er bereits bas Pobium verlassen hatte. Millesi vernahm den anhaltenden Applaus mit Wohlgefallen, er lächelte befriedigt; — ging nicht ein Teil feines Tranmes bereits in Erfüllung? Er gab dem Drängen des Publifums nach und erschien ein zweites Mal vor Gine innere Stimme fagte ibm, bag ber Mugenblid nicht mehr fern fein tounte, wo auch bas Uebrige feines Traumes gur Bahrheit werden follte. fledrige feines Araumes gut Wagtreit werden durch Da fiel, als er eben eine Berbeugung gemacht, fein Beile auf eine allerliebste Mäbchengestalt vorn in der ersten Reihe. Sie war die einzige Person, die nicht am Beisclltaftigen tellnahm, soweit Millei über-fehen konnte, weswegen fie seine Ausmerksamkeit zuerst erregte. Gine einzige Schunde gogerte er, ehe er um= tehrte, und in diefer einzigen Ceftunde trafen sich die Bilde beiber. Diefer "Mugenbild" genügte aber, untern Birtinosen, bessen leiden leicht erregbare Phantasie wir zur Genüge kennen, in Fener und Flammen zu sehen und eine Fülle wonniger und seliger Gedanken in ihm wachzurufen. War es Wahrheit ober Täu-schung? Trug bieses Engelsangesicht, welches er joeben erichaut hatte, nicht bie Buge jener traumhaften Lichtgestalt, waren bas nicht biefelben Augen, welche erfe bor wenigen Stunden fo berheißend als zwei Sterne vor ihm aufgetandt waren? — Wie Millefi im Künftlerzimmer zurückgekommen, war ihm nicht gang flar. hier nahm er gleichgültig die Komplimente ber Borftandamitglieder entgegen, was fummerte ihn jest, ob er ben Beifall biefer errungen, wenn er nur ihr gefallen hatte. Doch war er beffen auch gewiß? Ja, ja, breimat ja. Hätte fie ihm sonst ben bankbaren Blick zugeworfen? Und warum sie nicht applaubierte? D, Millesi wußte, bas berjenige, welden ein Runftwert tief ergreift, bor Bewunderung ftumm ift und fich gegen bie Außenwelt teilnahmlos verhält, bag nur bie Augen, ber Spiegel ber Seele, perraten, wie es im Bergen lebt und webt, voll ber feligften Befühle.

Millefi ließ sich auf einen Stuhl nieber und schaute, die Haub auf ben neben biefem befindlichen Dijd geftugt, traumerifd gur Dede empor, bie fich balb für ihn in einen Simmel verwandelte, von weldem zwei Sterne freundlich herabgrugten. Geine ganze Umgebung war in seinen Augen Dunft, Luft, welche sich um biesen Himmel jpannte, sogar die Sangerin, welche an der andern Seite des Tische Mag genommen hatte und dort sich voben den vierzigften und letzten Knopf ihrer Haubigute, da sie in der nächften Aummer auftreten nutzte, war nur eine Wolfe an biefem Simmel, die freilich nicht im stande war, seine Sterne zu verdunkeln. Millesi bemerkte nicht, wie sich diese Wolke dann verzog und daß er allein war. Ihn kümmerke auch nicht, daß ber Mufitbireftor plögtich ins Zimmer fitrigte, bier und bort etwas suchte und dann unverrichteter Sache wieder hinauseilte, daß biefer nach zwei Minuten aber-

gliebern ber Harmonie anfüllte, welche gleichfalls "nach Noten" suchten. Grit als die Sangerin, nach-bem fie ben tranmenben Jungling mehrere Mate vergeblich gefragt, ob er ihre Roten nicht gefeben habe, diesen etwas unfanft an ben Schultern rüttelte und ihm laut zurief: "Ob er vielleicht auf den Ohren jage," erwachte er aus seinem Dahinbrüten. Millesi war fofort gefaßt, benn ber Gangerin, feiner Mivalin war josort gejagt, denn der Sangerin, ienier Rüdult gegenüber, durfte er sich feine Blöße geben. Er antewortete: "Auf Ohren? nein, aber ich glaube, auf Voten." Jur Befrästigung seiner Worte fiand er auf nub wieß mit einer schauspielerischen Geste auf den Stubt. Er begriff freilich nicht recht, warnu ihm die Sängerin einen ihrer würtenblen Blick zuwarf, ber Minifbireftor bem Stuhle ichlennigit ben Bolfter entrig und die Borftanbe famtlich bie Ropfe ichuttelten, gab fich auch teine Dube, bie Urfachen ju ergrunden. Rann war er wieber allein, als er aufs nene gu "bimmeln" begann.

Millefis nächfter Vortrag waren ein Larghetto aus einem Konzert von Beriot und eine Polacca, eine Komposition seines Lehrers. Das erste Stück war wie geschaffen, ben Gefühlen, die ihn bewegten, Ausbruck zu geben, und war von jeher eines feiner Barabeftucke gewesen. Es ftand bei ihm feft, baft biefes Larghetto ibm bas Berg ber Schonen vollenbe gewinnen half. Run war ber Augenblid getommen. Milleft trat gum brittenmale, gwar weniger ruhig als bie beiben erften Male, aber boch würdevoll vor bie Buborerichaft. Gein erfter Blid galt felbftverftanblich bem liebreigenden Dtadchen auf ber erften Reihe. Wieder hatte er das Glud, ihm in die Angen zu schauen, einen flüchtigen Moment freilich nur, da er fein Rompliment machen mußte, welches er bies= mal mehr mit einer kleinen Schwentung nach links arsführte. Dann fing er an. Er pielte diesmal answendig ober wie die Franzofen, auf unfern speciellen Half angewandet, passender sich ausdrücken: par coeur. Nun lag es in der Gewohnheit unseres Birtussen, bei sreiem Bortrage diesen ober ienen aus dem Publistun ins Auge zu fassen, nicht etwa um die Wirfung feines Spieles gu erfahren, fonbern um fich einen Konzentrationspunft für seine Gedanfen zu schaffen. Wei könnten zu Millefi bagu auserlefen. Aber ber Erfolg war diesmal ein anderer. Er fah nämlich, wie die junge Dame errotete und die Augen verschäut zu Boden fentte. Milleft beutete bies in einer für ihn gunftigen Beife. Das Bemußtfein aber, bag er verftanben wurde, verwirrte feine Gedanten und fteigerte feine Erregung. Er fühlte, wie ihm die Siderheit aufung zu ichwin-ben. Jest galt es, sich aufzuraffen, wenn er nicht Fiasto machen, die Blicke von dem mächtigen Magnete abzuwenden, wenn er nicht ftecten bleiben wollte. Und ber Kopf siegte noch einmal über das herz. Er suchte in der Rot einen Anter, der ihm während bes Sturmes, ber in feinem Junern tobte, bas Bedes Stirtmes, der in feinem Annern tobte, das Befigih der Schickricht wiedereringen sollte, nud er sand ihn. In der britten Reihe gerade vor ihm saß eine andere Danne, nicht ganz jung mehr, mit hählichen, ectigen Geschichte, welche ihm schop bei seinem ersten Anstritte durch ihr totettes Wesen anfgesallen war. Ihre hählichteit aber, die ihn vorher abgestoßen hatte, zog ihn sett an, durch den Andlich des Gegenbildes der Schonen auf der ersten Reihe glaubte er am keften die Ander Wesen werden. ehesten die Ruhe und Fassung wiederzuerlangen. Fest und voll ruhte sein Blid auf ber Dame in der dritten Reihe, und Diffefi fühlte, wie bie Gicherheit mit jedem Tatte gurudtehrte. Er verwandte baher während bes Larghettos, zu welchem er alle Sammlung nötig hatte, kann ein Ange von ihr, nur ein einziges Mal war er ber Dadit bes alten Ungiehungspunttes unvertegen. Da jah er "fie", die Blide zu Boden gefentt, mit gefalteten händen andächtig feinem Spiele lau-ichend. Wie der Andbick ihn mit Gutzücher erfülkte! Sein Spiel stimmte sie andächtig. Schon fühlte er, wie das Herz wieder lauter zu pochen begann! Da galt es schnell, auf die britte Reihe guruckzu-tehren, um das Gleichgewicht wieder zu erhalten. In ber Bolacca wiederholte fich biefes Sin und Ser ichon öfter, nur in bem rafenden Breftiffimo, welches ben Schluß berielben bilbete, und welches große technifche Schwierigfeiten enthielt, hafteten Millefis Blide ausichlieflich auf ber britten Reihe. 2118 er enbete, applaubierte fein Aubitorium wiederum auf bas lebhafteste, auch diesmal wurde er stürmisch gerufen, und auch jest ließ sich der Künftler nicht nötigen, ein gehabt, eine Roje, welche er wahrend seines Bor-trages schon in ihren Hanben bemerkt hatte. D Millefi verftand alles, Die Bedeutung biefer Blume er wußte in allen Blumeniprachen Beicheib - und bas Davoneilen feiner Schonen: fie wollte ihrer Ilmgebung nicht verraten, was ihr Berg fühlte, Die Rofe

follte für fie fprechen.

Unfere Runftlere muhfam wiebererlangte Rube war nunniehr unwiederbringlich bahin. Bu feinem Ropfe wirbelten bie Gebanken burcheinander, wie die Müden am Baffer, nur einen einzigen fonnte er aufangs faffen, es war ber, fie wiederzuschen. Co lange bas Mongert bauerte, war es unmöglich, ba Millefi an bas Stünfttergimmer gefeffelt war, erft wenn bie Bortrage gu Gude waren, fonnte er verum jeden Breis, war es auch vorderhand nur, um ihr ein Beichen ju geben, welches ihr Antwort gab, nachdem bie Blume gesprochen. Wenn er am Schluffe bes Stongertes fcmell in ben Caal eilte, fonnte er fie nicht verfehlen. Wenn er aber bennoch fehlging Un das Rougert fchloß fich fein Ball, fondern nur ein gemutliches Beifammenfein ber Berren, ein Bufammentreffen mit ihr mar baber an biefem Abenbe unmöglich. In diefem Falle blieb ihm nichts anderes übrig, als ihr einige Zeilen zu fenden. Aber wohin, an welche Abreffe, wer war sie, die er andetete Za, wer war fie benn? Er nufte fich Gewißheit ver-ichaffen. Der Musikbirektor kam ihm gerade recht. Er gog ihn bei Geite und fagte: "Berr Mufitbireftor, einen Augenblict — wer — wie — hm — es ift ja ein gang anserwähltes Publifum ba brin." "Das ich meinen, Die bochften Streife find vertreten. Da ist 3. B. ber pensionierte Generalmajor von Bil-tib, ber Amtshauptmann von Glarich, die Nittergutsbefiter -- ""Ilnd anch ein glanzender Damenflor ift jugegen." "Das mill ich meinen ift zugegen." "Das will ich meinen — die Ritter-gutsbefiger v. Fritich, v. Rinneberg, Redtwiß aus ber nachsten Umgebung, viele andere von weiter her, beren Ramen ich aber nicht fenne, die reichften Raufleute, Millionare fage ich Ihnen , 3. B. Die Großtaufleute Salling, Cohnheim, Abraham —" "Mir find por allem die iconen jungen Damen aufgefallen, reizende Ericheinungen burchgangig -" id meinen - bann barf ich aber auch unfere Beamtentreise nicht vergessen, als da find der Amts-richter Meier, der Bürgermeister Fischer -- "Und 10 weiter. "Die Stadtraft Müller, Schulze, Richter, Schmidt -- "Und so weiter." "Quan der Dottor Schnibt — ""Und so weiter." "Daun ber Dottor Kung, unser beliebtefter Argt, Dottor — " "herr Musikbireftor, der herr Amtshauptmann möchte Sie auf einen Augenblicf fprechen," rief foeben mit wich tiger Miene ein Herr des Borftandes ins Jimmer. Der Musikbirektor wollte soeben mit einem "zu viel Chre" fortstürzen, wurde aber von Millesi an bem einen Fradaipfel festgehalten. "Mur zwei Worte noch, Derr Mufitbireftor," flufterte biefer. "Ber ift bie junge Dame da links auf der ersten Reihe inmitten ber vielen alteren Damen?" "Links — erte Rakver vielen alteren Damen?" "Links — erfte Reihe — hibide Dame — aba, Sie meinen Dottors Aemschen, bas ift — "Derr Mulitbirofter den, das ift - " "Gerr Mulitbireftor, der Amts-hauptmann fucht Sie," mit diefen Worten eilte aten-los ein anderes Vorstandsmitglied der Harmonie berein.

Jest war ber Musikbirektor nicht mehr zu halten er flog von bannen. Millest war befriedigt. "Dot-tors Aeunchen! Mennchen! Welch füßer Rame! Ja, fo umste sie heißen, ihre ganze Erscheinung, so eins sach und boch so lieblich, so beicheiben und boch so reizend, ließ dieß schließen." Wir wissen nicht, wie viele Male Millesi biefen Nauten geflüstert, bevor ein Schuberticher Militärmarich bas Konzert beschloß. Diefer bauerte ihm eine Gwigfeit, und bie Bieberholung ber einzelnen Teile erichien ihm gum erftenmale ganglich überflüffig, kann war aber ber lette Accord intoniert worden, als Millesi nach dem Saale fturmte. Infolge feiner Lokalunkenntnisse verlief er fich leiber erst einigemale, gelangte aber ichließlich auf Umwegen über die Galerie bahin, wo er nur gründliche Umschau hielt, zu seinem Leidweselen aber den Gegenstand einer Sehnlucht nicht enthecken konnte. Er eilte beshalb nach dem Garberobezimmer, aber auch hier fah er nur ganz frembe Gesichter; nun frürzte er die Treppe hinab, um die Personen einzu-holen, die zuerst den Saal verlassen hatten, doch auch noten, de gatte, de Gan Madden nicht. hatte er es überichen? Er ging ben Weg, ben er gefommen gurück, eilte treppauf, treppab, aber vergeblich, Mübe und anger Attem, und im höchsten Grade miße mutig lehnte fich Dillefi im Borgimmer bes Saales Bum erftenmale tauchten in ihm

war, mare fie bann fo plotlich ohne ein Lebewohl verichwinden? Collten ihre Blide, mit welchen fie ihn angeichaut, weiter nichts verraten haben, als bas gewöhnliche Interesse, welches eine Person an einer andern hat, welche, ihr bisher gänzlich fremb, pläh-lich vor sie hintritt; sollte ihr Erröten Schreck gewesen sein, weil er gar zu bentlich gestanden, bag fie Gin-brud auf fein Berg gemacht, sollte ihre Anteilnahme an feinem Spiele nur ber Dufit, nicht auch bem fie ausübenden Runftler gegolten haben? Rein, nein, bas fonnte nicht fein! Dann hatte wohl auch bie Nofe feine Bebeutung gehabt? "Herr Dillesie" - ein Kellner rief es, ber ben

Künster aus seinem bumpfen Brüten emporschredte. "Ja, hier." "Bon einer Dame" — mit diesen Wor-ten übergab er Millest ein kleines Briechen. "Bon einer Dame? Wer war sie?" "Bedaure, bin neu hier." "Wie sah sie aus, war sie jung, hibish, mit feurigen Yugen?" "Sedaure, bie Dame war gauz in Schwie eingehillt, habe nur die Alugen geschen — Angen waren nett, fehr nett." Allo gang vers hüllt war bie Dame, beshalb war fein Suchen vers geblich gewesen. "Ich bante Ihnen — hier ein fleines Trinfgelb." "Merci, mein herr!" Millesi öffnete mit gitternben Banben ben Brief und las:

Bas Du empfunden, ich hab' es gefühlt Ging'ger, Du haft Dich ine Berg mir geipielt. A.

Es bauerte lange, ehe Millefi bie ganze Selige feit, welche biefe Zeilen für ihn enthielten, heransgeleien hatte, immer wieder fing er von vorn an und las langjam Wort für Wort bis zu Ende, das A. mit eingeschlossen, ja dies besonders betonend. Da hörte er tommen. Schnell verbarg er das Briefchen in seiner Brufttaiche. "Bas du empfunden, ich hab' es gefühlt," flufterte er, nunmehr auswendig, vor fich es geftühlt," tunterte er, nunmenr auswenning, wir pin, bin. Der Störenfried war der Muslibirettor, ber Milless sicher, "Also hier ktecken Sie, ich habe Sie wie eine Stecknadel überall geincht." "Einz'ger, du halt dich ins Herz mit gespielt." "Ah." Hier kam haft dich ins Derz mir gespielt." "Ab." Hier fam Willess an sich, "Ja A. aber moher wissen Sier fam — "Bies" Was soll ich wissens", "Was vedeutet Ihr N.?" "Ja Ah, weil ich vor freudigem Erstannen feine Worte fand." "Ad jo — verzeihen Sie —" "Ja, vor freudigem Erstannen feine Worte fand — Ihr Kompliment rührt mich tief, herr Milleft, ich nen teine Worte fand hatte mich beute bemubt, mein Allerbeftes gu geben, und Ihre Kritif, die mir mehr wert ift, als alle ale den, fagt mir, daß es mir gelungen ist." "Bas du empfunden, ich hab' es gefühlt." "Danke, danke aber sommen Sie, wir können mis drinnen darüber besser aussprechen. Die Vorftände und eine Angabl anderer Herren habe sich im kleinen Sal bauslich niedergelassen und thun sich nach des Zages Wishen bei einer Bowde gütlich, Kommen Sie, kommen Gie, man hat Gie ichon ichmerglich vermißt."

"Herr Musselbriefter, ich fann Ihnen unter keinen Umssänder solgen, ich bin nicht im ninbesten zum Zechen aufgelegt." "Aber, Herr Milles, Sie werben nach den Austrengungen einer Sährlung bedürfen. Man verlangt nach Ihnen, alle Welt will Ihre Be-kentikelt mecken wer wisten verlangt Detter Kunfanntichaft machen, am meiften verlangt Dottor Rung nach Ihnen." "Der Doftor? Doftor Kung? Der felbe, beffen — " "Derfelbe, tommen Sie nur ichnet "Derfelbe, tommen Gie nur fchnell, hier ift ja eine Sunbefalte.

Millesi folgte ohne Widerstreben. Er wollte anfangs noch eine Frage an den Musitoirettor richten, Er wollte befann fich aber anbere. Diefem gegenüber wollte

er fich nicht verraten. (Schluß folat.)



### Der Sängerlag in Inzern.

er Sängertag zu Luzern, ber am 15. und 16. Inni I. 3. die hervorragenbsten Kunftgesangvereine ber Oft- und Mittelfchweig an ben Ufern bes Bierwalbftatter Gees vereinigte, gelang in jeber Sinficht vorzuglich und gestaltete fich gu einem ber funftlerisch bebeutsamsten und gugleich patriotisch erhebendsten Festen, welche die Geschichte bes in der Schweiz so hoch, ja fast übermäßig entwidelten Mannergefangwefens bis gur Stunde aufgemoeijen hat. Es nahmen außer ber festgebenben Lugerner Liebertafel 7 Bereine, gusammen ungefähr 700 Sänger teil, während bas durch bie Confacte tapelle von Zürich verftärtte Orchefter gegen 60 Mann gahlte. Die Sauptaufführung des erften Festtages fand

wollte unfern Runifler namenlojes Beh beichleichen, 3meifel auf, ob er ihr herz auch wirflich gerührt in ber aluftijch vortrefflichen, von andachtigen 3ne ba entbedte er vor bem Stuble, auf welchem fie Blat und gewonnen habe. Wenn er ihr nicht gleichgultig borern bis in ben letten Bintel gefüllten Beiniten hörern bis in den letten Wintel gefüllten Schulen-firche ftatt. Sie wurde durch Mendelsjohns "Keft-gefang an die Künftler" eröffnet, mit welchem die Liedertafel Lugern ihre Gäfte begrüßte und die laufdenbe Menge fofort in die richtige, feierlichiges hobene Stimmung verfeste. Dann folgten 7 Gingel-gefänge der geladenen Bereine, die fich jum Teil jehr fdwere Aufgaben geftellt hatten folde aber burch: wegs in gebiegenster Beise, ja teilweise geradezu musterhaft lösten. Neu unter den Programmunmmern war bie "Symne an ben Gefang" von Friedrich De-gar, ein weit ausgeführtes, ebel gehaltenes und babei überaus farbenreiches Tonftud, zu beffen wohlabgefinfter Biedergabe ber berühmte, über 150 Mit-glieder gablende Buricher Mannerchor unter Karl Attenhofers Leitung feine befte Straft einfeste. Roch unmittelbarer als Dieses Werf padte die Gorer Gustav Bebers "Waldweben", bessen herrliche Boefie uns ben unerfestichen Berluft, welchen bie Schweig burch ben frühen Tob bes Romponiften erlitten, wiederum gu fcmerglichem Bewuftfein brachte. Die Sarmonie an jomerzamenn Scholigtein brudite. Die Haffmanis Jürich entfesselte durch die schlechtein vollendete Auf-führung des gleichfalls sehr schwierigen Tongebichtes einen Sturm des Beisalls. Prächtige Vorträge von tadellofer Klangschönkeit und zugleich von himrespenbem Schwung maren biejenigen ber Berner und ber Naster Liebertafel, von denen legtere Wrambacks "Es nuß doch Frühlting werden", erfere Mag Brucks frijchträftiges "Bom Ahein" gewählt hatte. Weniger beiriedigte troß tidchiger Wiedergade feitens des "Froßfinn St. Gallen" Rheinbergers etwas monotoner und nicht eben bantbarer "Gerbstgefang", wogegen ber Minterthurer Ctabtiongerperein mit Begare ibegliftifch esmicrigiter einen glüdlichen gemeine beinigt ferrigen "Bundeslieb" einen glüdlichen Mut fibat nub das ernstefeierliche "Weindmahl" desselben Komponisen, welches der Excilienverein Aarau vortrug, einen wirtungsvollen Kontralt zu den hellergefärbten, lebensfreudigen Brogrammnummern abgab.

Den llebergang zur zweiten Konzert-Abteilung vermitteste das Meisterfüngervorspiel Nich. Wagners, beffen ftrablende Klangpracht gang bagu angethan ift, bie Wogen ber Begeifterung, wie fie ein berartiges n, die Wogen der Leggenetung, die ein keinen generalen Ernigfe ein die Befantiger feiner Karl Atteuhofers "Bölterfreieit", ein fürzlich erst im Berlag von Fr. Luckhardt zu Berlin erschiener Humanns für Männerchor, Tenorfolo und Orchefter genannt, ber weniger burch Originalität ber Erfinbung als burch Barme und eblen Schwung bes Ansbruckes feffelt und fich vermoge feiner ebenfo ichlichten wie fraftvollen Soltung für große Daffen vorzüglich eignet. Unter des Romponiften eigener, energifcher Leitung gelangte bas Berf, in welchem bas echte Bathos ber Freiheit glüht, gu tabellofer Biebergabe und brachte, gehoben und verflart burch bie Rlanggewalt von über 700 Manner-

ftimmen, eine große Birfung hervor. Die Sauptfolopartien lagen in ben Sanben ber Fran Emilie Rlein-Achermann aus Lugern und bes Tenoriften herrn Gm. Sandreuter von Bafel. Beibe zeigten sich ihrer Aufgabe voll und ganz gewachsen und die nicht sehr große, aber warm und matellos rein klingende Stimme der Sopranistin ergriff die Bergen ber Borer nicht weniger als bas eble Bathos, meldem herr Sanbreuter gefungen hat. Auch bas Bantett, welches ber Aufführung in ber finnig gefdmudten Fefthalle folgte, wurde bon mufitalifchen Bortragen aller Urt belebt und hielt bie Dehrzahl ber Sanger in frohlichfter Stimmung bis tief in Die Racht hinein beieinander. Montag morgens fand in ber hoffirche ein zweites Rongert ber Goliften ftatt, wobei bem ausgezeichneten Organiften Berrn Direttor Breitenbach ber Löwenanteil bes Brogramms zufiel. Er spielte in unübertrefflich plastischer Beise Bachs Brainbium und Fuge in G moll, bann bie Sans pranoum und zuge in Emont, pann die Sasink und zuletz die Lidzifche Bearbeitung des Pilgerchors aus Taunhäufer, bei welcher die Berwendung der Touhalleregifter in wundersamer Weise bie Taufdung hervorbrachte, als horte man aus weitefter Ferne einen Manuerchor bas ernft-feierliche Marichlieb fingen. Dazwischen trug Frau Klein-Achermann innig und fillvoll die Mefsias-Arie vor: "Ich weiß, daß nein Erlöser lebt" und spielte herr Rongertmeifter Lipa aus Burid bie F dur Romange bon Beethoven mit nicht weniger lieblichem Ton. Den Schlif bes Jeftes machte eine von prachtvollfter Witterung begünftigte Fahrt nach dem Rutli, wo fich unter Reben und Gesang eine herzerhebenbe, patrio-tische Feier abspielte. Es waren Tage, bie unauslöfchlich in ber Erinnerung aller Teilnehmer fort. M. Riagli. leben merben.

### Pring Georg von Freugen. Bon Fr. bon Bohenhaufen.

erlin. — Man tann behaupten, daß biefer pring ift, ber all litterarifder Anadoret, gang gurid-gezogen von der Welt, in feinem Balais, Wilhelm-ftraße 72, lebt; fein Bart grenzt an den Tiergarten, welcher Rube und Ginfamfeit barbietet, wie es ein Dichterheim bebarf.

Unter bem beicheibenen Bjeudonnm G. Conrab hat Bring Georg eine große Anzahl bramatischer Werte erscheinen laffen, beren Gigenart und Bebeutung hier nur eine furggefaßte Würdigung finben tonnen, aber unbeftritten einen hohen Rang im Bebiet ber ernften Litteratur einnehmen.

Mis eine befonbers charafteriftifche Gigentumlich= feit der Dichtungen des Prinzen Georg muß hervorgehoben werben, daß Boefie und Musik meistens gang eng niteinander verschmolzen find, weshalb eine obernartige Darftellung eigentlich für fie uneutbehrlich ift. Für Komponisten findet fich bier eine reiche Muswahl bon iconem Text. Es find Berfe borhanden, Die an Goetheichen Sprachgauber erinnern. Unter ben an Goetheichen Sprachzauber erinnern. Unter den Trauerhielen haben mehrere bereits große Erfolge auf der Bühne errungen, namentlich Phädra, Electra, Eleopatra und der Alexanderzug. Lettere Tragödie entroll sich wie ein antites Friesbild in großartigem Maßlade. Der eherne Schritt der Geschichte erdröhnt in jedem Anfzuge.

Mit besonderer Borliede behandelte der prinzliche

Dichter antite Stoffe, jeboch haben auch feine: Ronigin Christine von Schweben, Marquise von Brin-villiers, Cifriede von Monte Salerno, Lorelcy, Ka-tharina von Medici, Adonia, Tasso und ganz neuer-bings Conradin, die Vielleitigteit seiner Begadung dungs Conradun, die Artelenigiert seiner Begadning bewiesen. Auch einige Schriften in französlicher Sprache, die er wie sein Uhnherr, Priedrich der Große, liebt, wurden fürzlich von ihm verössentlicht. Als biographische Notig sei hier noch hinzugesügt, daß Prinz Georg am 12. Februar 1826 in Düsseldorg geboren wurde, wo sein Bater, Prinz Friedrich von Kreußen, damals Hof hielt und als Mäcen sehr von gert gest so berühnten Aunststadt zu Entwurden leines geniden. beitrug. Die geiftigen Stromungen feines genialen Soflebens berührten frühzeitig ben Bilbungsgang bes Bringen Georg; er fpielte icon als Anabe portrefflid Klavier unter ber Leitung von Frau Datthien, fpäter Johanna Kintel, und schrieb tleine Theaterftlicke, trat auch als talentvoller Schauspieler auf der Hof-bühne auf, welche damals von Immermann geleitet

Spater berweilte Bring Georg als Heisebegleiter Spater verweite Pring Georg als Nettebegeiter seiner Tante, der Kaiferin von Kusland, gebornen Brinzessin Charlotte von Breugen, längere Zeit in Italien, wo er dem Kultus der Jdealität huldigen lernte. Mehrmalige Keisen nach Paris führten ihn mit der berühmten Tragödin Nachel zusammen. Er hat eine höchst interessante Monogradhie über Rachel geschrieben, namentlich über die Tonbüldung ihrer Sprechweise; Gesanglehrer und benmatische Künsterinnen fehren darens lerinnen können fehr gute Studien und Lehren baraus entnehmen. Durch Guftav zu Autith, welcher einst Intendant bes Theaters von Schwerin gewesen, ge-Intendant des Theaters von Schwerin gewesen, ge-langten die Tragödien des Prinzen Georg zuerst zur Dartiellung und zur Enthültung seines Weiddonyun, hater solgten die Berliner Hofbilhen und die Mei-ninger diesem Beispiele. Hir kleinere Theater dietet die verlangte Kracht der Auskfattung Schwierigkeiten dar. Der prinzliche Bersasier versuchte durch Dar-leihung der tostbaren Utenstlien aus seinem Palais berielben abzuhelfen. Dem eigentlichen Gesellschafts-leben hat Prinz Georg sich seit längerer Zeit entzogen, er beinach zur und einige alle Pekanute aus ber Leit er befucht nur noch einige alte Befannte aus ber Beit ber Rachel Barnhagen, namentlich den Elitegirfel im Saufe der Frau von Olfers, wo auch die Berfafferin Diefer Beilen mit ihm befannt geworden ift; ihr Buch Berühmte Freundschaften", welches foeben in zweiter Muflage erichien, enthalt eingehenbe Schilberungen



### Sang und Klang im Oberland.

Don Friedrich Berm. Toldier.

fam Jahre 1828 ber Wiener Dichter Jo-hann Gabriel Seidl fein erstes Heit-"Flinferln. Destreichisch G'jchdang'ln, G'jang'ln und Glochd'ln" heransgab, bot er einem großen Teile ber Lefer mit ben barinnen vorwiegenb enthaltenen Schnadahüpfin etwas vollständig Renes. Der Beifall, ben biefes und bie folgenden Befte fan den, die Banderung, welche diefe fleinften aller Bolts-lieden weit über die Grengen ber Lander beuticher tredien weit note die weingen der ander beinfig gunge hinaus madfen, geigten beutlich, daß sie sich im Sturm alle herzen eroberten. Jwar ift nicht aus-schieftlich das gange oberdentische Bergland die allei-nige Leimat biefer fleinen vierzeisigen Lieber, sie lassen nige Keimat biefer fleinen vierzeisigen Lieber, sie lassen derfolgen bis hinauf an die Kitsten des Meeres. Doch verfnüpfen wir mit dem Begriff "Schuadahüpft" immer die Erinnerung an Süddeutschland und an Desterreich. Denn während, je hober wir nach Ror-ben kommen, diese Lieblein immer seltener werben, sind sie im gangen Suben die eigentlich herrichende Art bes Bolistiedes, worin bas Bolt fein ganges Fühlen und Denken, Ginnen und Minnen nieber-

gefegt hat.

Bon der großen Zahl dieser Lieder kann man sich einen ungefähren Begriff machen, wenn man ersährt, daß der Berkaffer, der einige Jahre in Desterreich unweit der seitschen Grenze weitle, in nicht allzulanger Zeit aus dem Lolkennnede nud aus gedruckten Sammlungen gegen 5000 folder Schnadabipfl 311-fammenftellte, wobei auf fleinere örtliche Abweichungen burchaus keine Rückficht genommen wurde. Wer fich länger mit biefen Bergblumen beidäftigt hat, erkennt fehr leicht, welche Bedeutung biefe oft fo unicheinbaren Strophen für bie Sittengeschichte eines großen Teiles bes beutschrebenben Bolfes hat. Gerabe ihre Rnappdes deutschreiben Volles gut. Getten gir in der gir antagei, being fich ein wenig Worten vieles gusammensaßt, bringt schaft umrissene Biber hervor. Es sei mir vergönut, an dieser Stelle nur in einen Teil meines überreichen Schaftes einen Einblick zu gewähren und zu zeigen, was das Schnadahüpft selbs über Sang und Klang seiner Heimat sagt. leber die Vezeichnung "Schnaba-hüpft (Schnabchüpf)" selbt ist disher viel gestritten worden. Nach den einen sole se "Schnittertang", nach anderen "Schnatterlieb" oder "Spottlieb" bebenten. Neberans verschieden sind auch die Ramen, welche diese vierzeitigen Gesänge in den verschiedenen Ländern und Eegenden tragen. In Badren: Stüdle, Schnedagagi, Schladagagin, Schleifer, Schlumper, Schmedagagi, Schleifer, Schlumper, Schwiederscherteidel. In Salzburg: Spöttslied, Truglied. In Miederöfterreich: Gianglin, Gischwiederschlieder, In Bieteröfterreich: Gianglin, Gischweiterich, Römelteitig. In Teitermart: Standinszied, Pleppelieden, Kannefin, Gischreich, Sanderterlieden, Schmedziedt, Landler, Flaufinliedt, Schmetterlieden, Sichenszieldis Fanzeliedti, Schwerterlieden, Enwelledti, Janpetigli, Kumpeliedti, Kappetigli. Rappetigli. Wie aber auch der Name Lauten mag, überall find biefe Schwadskipfi mitdelich verbunden mit dem benten. Heberaus verschieben find auch bie Ramen,

find biefe Schnadahupfl unlöslich verbunden mit dem Gefang und meift auch mit einem angehängten Jobler. Sehr richtig fagt baher Dr. Anton Werle in feiner Seth tighty ngt ouger parter in franch general feiber bief gu wenig beachieten vortrefflichen Sammlung feirischer Allmlieber "Allmraufch": "Das Schuadrschipft ist ein Kind der Alpe; es wird mit dem Geifange geboren und erhält von dielem auch die Weihe." Das Leben auf ber Alm beginnt und ichließt mit Befana :

> Wenn i'Morgens b'Sunn' aufgeht, Rigit ft (rührt fid) mein Bluet, Und da fing i und faudy i. Daf holah'n (fdjallen) thuct.

Wenn die Glock'n ichean klingt, Und die Schwoagerin (Sennerin) fchean fingt, Und da Gugnk laut fdireit, So da Cag neame (nimmer) weit.

Das Gebirgethal und bas es durchhallende Lieb, fie bilben ein untreunbares Banges im Bergen bes Oberlanbers. Wenn man ihn nach feiner Seimat fragt, fingt er: .Auf der Alm is he Wraner

.. Dart ob'n bin i oba (ljerab), Wo d'Schwoagrin fingt, A felbe fing a gern, Dag nur All's blingt."

Is ber Gimmel viel blauer, Chut der Indyjer an Ball Bis jum Dirubl ins Chal."

Ja, was sollte aus ben Liebesleuten in ben Bergen werben, wenn nicht diese furgen Lieber ober ein schmetternber Juchzer ihre Boten waren:

.. 'e Deandl af bar Alm Cijnet an Suchte, en halb'n, Und den andern da Bua, Bald er hin kimmt bajua."

Für bas Dirnbl felbft gibt's ja gar feine größere Freude, ale wenn ihr Bug recht icon fingt:

Wenn met hergliaba Bua Hell dudit (jodelt, fingt) in da Fruah, Bo g'frent fi unsa Gerrgott Und juchajt dazua.

Und a Schnabahüpfi Wer's redit fing'n ka, So an fingend'n Buam Gort a Beandi gern a. Und ihre erfte Bitte ift:

"Es lagt 's Deandl : E bitt bi Redit fchean, liaba dna, Sing a Liedl und thua A weng (wentg) jodin dajna.

"D'Bither liegt auf'n Cifch. Spiel no glei landlarifch (Weifen aus dem Chale flammend), Spiel no and fing a glei Schnabahüpfei.

Der Burich felbst aber weiß, baß Gingen gur rechten "Schneib" gehört:

Canj'n und fdymani'n (flolgieren), Scheani (fchone) G'fang'ln funga, Roan Gata (Gitter, Bannthüre) net aufthoan, Frifch übri (darüber) fpringa.

Und mi freut grad a G'fangl, Redit frifd und verbraht, Und a Canil, baf ber Stanb Don der Stnb'n aufwaht.

Aber ebenfo gern ficht es ber Bua, wenn feine

Sennerin ichon fingt: Wenn die Glock'n hell klingt Und d'Denntin (Sennerin) ichean fingt, Und da Gingu recht fdyreit, Ja die fcheanfte Beit.

's Deandl ba ba Machbaschaft that me schean nachag tacht; Weil's a so singt und schreit, Orum hat's mi g'freut.

Und wie ber Bogel felbft fein Leib verfingt, fo thut's ihm auch ber Relpler nach, wenn Liebesweh ihn plagt:

Da Dog'l am Bann Chnat trauri finga: Geht eahm (ihm) grad wia mir: Mei Schat mag mi nimma.

Aber nicht nur am Tag hallt ber Befang burch Berg und That, fondern auch bann, wenn bie ftille Nacht beraufgezogen ift, klingt manches luftige, manches idmermutige Liedchen bor ben Fenftern ber Dlabchen : Das "Sensterin" — in Bregenz: Studer gehn, in der Schweiz: Chiltgang, in Schwaben: Loiterte ober Gassata gann (gehen), in Kärnten: Prenteln — genaunt, if eine eigentümliche Sitte, die durch das gange oberbeutiche Bergland verbreitet ift.



### Die Bedingungen eines guten Gesangs-Unterrichts.

Bon Infef Sittard.

H.

11. Vat der Schüler sich mit den in unserm ersten Artisel ausgeführten Grundlehren einiger-maßen vertraut gemacht, jo kann mit der Ausbildnung der Wittschaften fram Musbilbung ber Mittellage begonnen werben; fie begreift jene Tone in fich, welche ber Stimme am natürlichsten liegen und ohne alle und jede Ansfirenama angeichlagen werden können. Die Ausftrengung angeschlagen werden können. Die Aus-bildung der Mittellage ift die einzig richtige Basis eines rationellen Gesangsunterrichts, jedes unnatifictiche Forcieren des Organs nach der Tiefe oder Sohe fann den Berluft der Stimme nach fich ziehen. Die erften Uebungen haben junadft bas Berachorb, bie Sechstonreihe nicht zu überichreiten; biefe Tone muffen Schischteit und ginder geilbt werden. Doch achte man hierbei auf zweierlei: Erstens lasse man ben Schiller diese Töne gleichmäßig, und zwar in einem und demielben Stärkegrad, unter Beobachtung all der bereits gegebenen Borschriften singen, dann aber verticke er der Auf Tou leitung in durchten Marzelleiten der bereits gegebenen Borichriften juigen, dann aber versinche er, den Ton leije und im buntlein Klanggegepräge mit Falsett zu beginnen, und ohne die Lage, also auch das Kolorit zu äudern, in das Brustregister überzugehen; doch darf die Setllung des Kehlkopfes hierbei nicht im geringsten geändert werden. Sobald der Ton in das Brustregister übergegangen, muß der Kehlfopfe erhöht, der Schlund ausgebehnt und erweitert werden, denn dadurch erhält der Ton ein

bes Rehlfopfs wird eine tiefere und beffen obere Mündung, aifo ber Pharmu, gieht fich gufammen, um bei bem nunmehr eintretenben Registerwechsel einen Rud gu vermeiben. Sierauf gehe ber Schuler langsam aus dem Bruftregister in das Kalsett über, behne den Pharpur aus und lasse den Ton nach und nach verhallen. Für durchaus verwerstich muß der von manden Lehrern empfohlene Sandanfat erflart merben; nicht nur bag ber Schuler eine unnötige Menge Luft verbraucht, er fernt auch nicht ben einzelnen Ton feft und bestimmt angeben und gewöhnt fich bas leibige Biehen bes Tones von unten an.

Saben fid bie angegebenen lebungen gunadift auf die einzelnen Tone ber bem Organ am annftigften gelegenen Toureihe gu fongentrieren und lettere mit Borlicht nach ber Sohe wie nach ber Tiefe gu erweitern, fo ichreite man ipater gur Berbindung zweier und mehrerer Tone ber biatonifchen Stala; auch übe ber Schiller fich in ber Berbindung von Tergen, Onarten, Quinten, Terten, Septimen und Offaven, wie von fleinen und verminderten Intervallen. Aber erft bann, wenn ber Schüler bie Mittellage, und gwar vollständig, auch messa voce beherricht und eine Musgleichung ber beiden Regifter ftattgefunden bat, barf ber Leftrer weiter gehen und bie Stimme gleich: magig nach oben wie nach unten ausbilben. Ift ber Schüler fo weit, bag er die Bofale rein, flar und beutlich anguschlagen vermag, bann führe er biefe Uebungen auch auf ben Golmisationsfilben aus. Bei ben Konsonanten ist gang besonders auf eine scharfe und deutliche Aussprache ju achten. Man beachte namentlich jene ber Doppelvofale ai (an), an, au, ei (en), en, oi und ui. Man hitte fich, bie beiben Bofale fcharf gesondert auszufprechen, was fo leicht geschieht; erft gegen Schluß des ausgnhaltenben Tones ben Diphthongen in ben betreffenden Doppellaut gu verwandeln, ift ungntaffig. Wie oft horen wir A-ngen ftatt Hugen, Marha=it ftatt Blarbeit, ma=in ftatt mein u f. w. Bei ber Aussprache ber Doppellaute mit Ansnahme des oi, ist ein duntles und ein helles a wohl zu unterscheiden. So ist z. B. der Diph-thong ei in dem Worte "Geleite" heller, in "Geläute" bunfler angujeben. Dlan beachte ben Unterschied zwischen "Häute" und "heute", "Häuser" und "heiser", "Waisen" und "Weisen" "Lendster" und "leichter", n. s. w. Die Bokalise hat es einzig und allein nur mit ber Stimmbildung felbft gu thun; mahrend burch hingutritt ber Konsonanten bas fprachliche Glement mit in ben Borbergrund tritt; ihm ist die größte und gewissenhafteste Beachtung zu ichenten, ba eine flare Aussprache und bestimmte Deklamation bie Grundbedingungen eines ichonen Gefanges find.

Für unfere Andeutungen über einen rationellen Gesangunterricht wäre folgende Hebungelitteratur gu empfehlen: Ferdinand Siebers 100 Botalifen und Solfeggien op. 31/35. Da jebe einzelne Solfeggie und Botalife einen besonderen technischen 3weck verfolgt, fo hat ber Lehrer die ihm geeignete, bem Konnen des Schülers entsprechenbe Bahl gu treffen. Sierher gehören auch besfelben Berfaffers 60 leichte Botalifen und Solfeggien op 44/49 und F. Laut-pertis Prime Lezioni di canto", bann die 60 Sol-feggien auf die Jutervalle der Tonleiter, von B. 2B. Teichner nach italienischen Meiftern bearbeitet Weiter die Treffühnigen op. 55 von Burlitt und Manuel Garcias tägliche Uebungen. Besonbers lette-res Wert ift gang bortrefflich. Vorzüglich ist für ben angebeuteten Zwed auch bas Solfeggienalbum bon 2. Start in feinen erften gwangig Rummern, alfo bis gu ben Bergierunge: und Roloraturftudien.

Sier noch einige Maticilage über Schonung und Erhaltung ber Stimme. Bor allem hute fich ber Ganger vor Erfaltungen und vor arztlichen Specialiften. Lettere find in gewiffen Fallen fofort bei ber Sand, Rachen und Rehltopf mit Sollenfrein und Job Ju behandeln. Das find zu fchroffe und zu icharze Mittel, welche die Schleinhäute und Musteln in einen frauthaften Reigguftand bringen und fomit in ber Regel mehr fchaben als nuben. Diefe beliebten Regel mehr fchaben als nugen. Alebungen haben freilich eine atute Birtung, ihre Folgen find aber oft recht fchlimme und fonnen bei häufigem Gebrauch jur Erichlaffung ber Stimmban-ber führen. Der Ganger achte vornehmlich barauf, baß er feine falte, icharfe Luft einatme, ba bierburch leicht eine Entgundung ber Stimmrige und ber Schleim= haut bes Rehlfopfes eintritt. Er atme alfo burch bie Rafe, weil burch ben längeren Weg, welchen die Luft bis zum Kehlkopf zu burchströmen hat, erstere erwärmt wirb, fo bag biefes beifle Organ vor ploglicher Abtuhlung gefcutt ift; es werden aber hierburch auch

Luft ploglich und in großer Menge zugeführt wirb. Weiter hat der Sanger fich vor schlechter, bumpfer Luft zu hüten, besonders vor Staub und Lotalen, bie burch Tabafsqualm vergiftet find. Richts verurfacht niehr Ratarrhe bes Rehltopfe und ein öfteres Auftreten ber letteren binterlagt eine Berbidung ber Schleimhaut, woburch die Stimme ihren Metaliflang verliert und eine rauhe Mangfarbung annimmt. leichten Ertältungen ift bas Ginatmen von Rochfalgletagien erantungen in von seinmann von assemble bömpfen vormittellt eines Induationsavparates iharfen Mitteln vorzugiehen. Bei schweren entzündliche Komplikationen ist elektwerständlich Artische Jüste undebingt ersorberlich. Weiter hüte man sich, nach längerem Singen ober Sprechen talte Unft eingu-atmen, ba bie Schleimhaut fich gar zu leicht entzündet. Im übrigen harte man ben Rorper gegen bie Unbill ber Witterung möglichst ab burch falte Bafdungen und burch Bewegung in freier Luft. Gine mäßige Lebensweise ift mit ein wesentlicher Fattor gur Grhaltung ber Stimme. Auch fcharfe Bewurze und fonftige ftart reizende Substanzen find möglichst gu bermeiben. Das Rauchen ift nicht unbedingt fchablich, wenn es fich in magigen Grengen balt, aber ber Sanger hute fich, ben Rauch in Die Lungen ju ziehen. Das Randen burch bie Rafe ift bochft ichablich. Es gibt Ganger, beren Ronftitution es erlaubt, bag fie bie Cigarre nur bann aus bem Munde nehmen wenn fie gu fingen haben; ein Beifpiel hierfur bietet ber ehemals berühmte Ganger Ginfeppe Dlario, aber folche Beispiele follen mehr bewundert als nachgeahmt werben. Dichte ift ichablicher für bie Refpirationsorgane ber Cangerinnen als das Tragen zu enger Kleiber. Die Stimme wird durch biefelben ihrer Kraft und Resonanz berandt, da man durch bie Lunge nicht genugend Luft ein= und ansatmen Um verwerflichften und für die Befundheit am schädlichsten aber find bie mobernen orthopabischen Gisenstangen, die Korfetts, eine der thörichtesten Erfindungen bes 19. Jahrhunderts. Gin medizinifcher Schriftsteller meinte fürglich, daß unfere Stahlforfette, biefe Stahlpanger ber eifernen Jungfrauen unferer aufgeklarten Zeit, sich gang wohl in ben Mulcen neben ben Danmichrauben, dem fpanischen Stiefel, bem geipidten Safen und ben übrigen mittelalterlichen Folterwerfzeigen unterbringen ließen.



### Muntere Sunftergeschichten.

ofef Lewinsty, der Berliner Schriftstller, hat unter dem Titel: "O diese Künstler" eine Reihe "heiterer und ernster Spijoden aus der Reihe "heiterer und ernster Spisoden aus der m=, Mufit= und Malerwelt" im Berlage von Bühnen-, Mufit- und Maierweit im S. Fifcher (Berlin) foeben herausgegeben. S. zeiner (Verin) seben fertungegeven. Seinel 148 Seiten untasseigende Schrift, welche mit einem empfehlenden Borworte von Julius Stettenseit werschen ist, enthält frisch erzählte Künftlerseitehnisse, welche der Kerfasser meit dund den versönlichen Bertehr mit Malern, Schauspielern und Mufitern erfahren hat. Bon tomifcher Schlagfraft find u. a. die Anetboten, welche 3. Lewinsth von Frang Abt, bem volkstümlichen Liederkomponisten, ergablt. Wir heben einige berfelben hervor: Als Abt einst mit einem Freunde pagieren ging, prach sie ein Bettler um ein Almosen am. Er gab ihm alles Geld, was er eben bei sich hatte. "Wie ich"n Bettler ieb"," sagte er in bem ihm eigentümlichen Deillet fel, ngiet in von ign ift mer's immer, Dialett zu seinem Begleiter, "tann ift mer's immer, als ob ich "ne fallche Kote hörte." Ja, biefe "fallchen Roten" haben ihm in einer Selfung als hoftopell-meister oft genng zu schaffen gemacht. Weie groß feine Sanftmut auch mar, tonnte er boch ziemlich boshaft werben, wenn fein Tonfinn in irgend einer Beije beleibigt wurde. Gin Sanger, welcher einft am Brannichweiger Softheater gaftieren follte, hatte in einer Opernprobe anhaltend bistoniert. Wieberholt war Abt unwillig von seinem Drigentenstig empor-gesahren; endlich, als es ihm gat zu arg wurde, klopste er mit dem Tattstock ab und rief dem Orchester 3u: "Halt, meine Gerren, bas Orchefter ftimmt nich!" Dann einem Biolinisten fein Instrument aus ber Sand nehmend, wendete er fich, als ob er die Bioline schinger, sie erstreckte sich auch — auf die Tierwelt. Cangerin einzusein, log er ihr vor, daß er die

helleres Kolorit. Beim Abnehmen nimmt der Brufts die Schleimhäute feucht erhalten und nicht ansgetrods Man erzählt lich, daß Abt einst den Schobhund ton eine etwas duntlere Schattierung an, die Stellung net, wie dies geschieht, wenn durch den Mand die seiner Frau zum Fenfter hinausgeworfen habe. "Tas war far nich mehr langer auszuhalten," rief er, als ein Freund eben gu ihm ins Jimmer trat. "Tie Bestie hat zu falich tebellt." Se gibt aber nicht bloß falich bellende Dunde, sondern auch salich singerde Opernbamen. Eine solche von ich felbst ftart eingenommene, höchft mittelmäßige Sangerin gastierte am Brannschweiger Softheater. "Benn gaftierte am Brannichweiger Softheater. "Wenn bas Orchefter fo ftart accompagniert, herr Rapellmeister, dann hort mich ja fein Mensch," rief die Sängerin pitiert von der Buhne herab in der Brobe. Doch ber Rapellmeifter war nicht auf ben Mund ge-Doch der Kapellmeiger war nag un von seine g-fallen. "Es leichieht wirklich zu Ihrem Besten, mein Kräulein," war die trockene Antwort Abts, dem Schlagfertiakeit und Sumor niemals verlagte. Dieser nicht zu gogern. Ein vornehmer Dilettant, ber von feinem Biolinfpiel felbst eine gar hohe Meinung hatte, bat ben Softapellmeifter , nachbem er biefem etwas vorgepielt, um fein Ilrteil. "Die Biolinsspieler," fagte Abt, "wer'n in trei Klassen eingeteilt. Bur erften Stlaffe gehoren tie, welche tar nicht fpielen fonnen; gur zweiten fehören tie, welche fehr folecht ipielen; und zur tritten endlich tie, welche fut fpielen. Erzelleng hab'n fich bereits bis gur zweiten Klaffe emporteichwungen.

Intereffant ift eine Mitteilung über ben bebeutenben Maler Gabriel Mar, welcher in seiner Jugend, um Studien zu machen und geeignete Mobelle ju finden, oft in Rneipen letter Ordnung fich verirrte, wo fich Diebsgefindel eingufinden pflegte. Ginnal murbe er mit einer Berbrecherbande zugleich verhaftet und vor den Unterfuchungs: richter gebracht. "So jung, und schon auf bem Wege bes Lasters?" rebete ber inquirierenbe Beamte ben jugenblichen Sünder an. Diefer reichte ftatt aller Aufwort bem Richter fein "Verbrecheralbum" hin, und ba - bie wohlgetroffenen, fonfiszierten Ropfe ber miteingebrachten Berbrecher prafentierten fich bemfelben im Bilbe. Merger erging es ihm in einer anbern Spigbuben-Berfammlung; er fcmelgte bort im Genuffe wertvoller Buchthauslerfopfe, als bas Abzeichnen berfelben burch eine Eracht Schlage unterbrochen wurde, ba man Mar für einen "Spikel" gehalten hat, welcher für die Polizei ein Berbrecheralbum anlegt.

Bei ber Reigung bes Malers G. Mag für bas Absonderliche kann eine solche Anelbote immerhin mit einem wirflichen Erlednis sich beden. Richt fo gang auf der Stufe unbedingter Glaubwürdigkeit fieht eine Anetbote, welche Lewinsty bon bem fpanischen Beigenvirtuofen Bablo de Sarafate erzählt. Das fann man immerhin glauben, daß ihm einft in Amerita fein Impresario, ein Yantee, mit 25 000 Dollar burchgebrannt ift und bag Sarasate einmal nachts aus einem brennenben Sotel nichts anderes als feinen eblen Strabivari gerettet hat. Run aber kommt eine Räubergeschichte, an beren Thatsablichteit man zweifeln fann. Es war in Griedenland, als Sarafate in Hände von Wegelagerern fiel. Mit einem Nevolver sich gegen die herrn zu verteibigen, war bei beren llebermacht gefährlich. Sarafate traf war bei beren Uebermacht gefährlich. Sarafate traf fie nun mit einer andern Waffe ins Herz, mit feiner Geige. Er rig bie lettere aus bem Gehäuse, feste ben Bogen an und gab, nach einer höflichen Berbeugung, seinem verblüfften Aubitorium eines jener wunderbaren Rongerte gum Beften, burch beren Rünftler in anderer Situation die machtigfte Wirfung gu erzielen pflegte. Und auf die murbigen Epigonen ber alten Sellenen verfehlte ber Bauber diefer Tone feine ergreifenbe Wirtung nicht; fie verlangten noch ein zweites Stud gu horen, und wenn fie ihre Empfindjamteit auch nicht so weit trieben, die "Borie" bes Geigers ju schonen, so schonten sie doch sein "Leben" und ließen ibm seine Geige; ja, die waderen Banbiten thaten noch ein übriges; sie gaben bem trefflichen Künftler, bamit er nicht wieder in die Sanbe von Räubern falle, zu seiner Sicherheit bas Geleite und verließen ihn nicht eher, als bis fie ihn in ber Rabe von Meniden wußten, Die nicht raubten. Befanntlich pflegen meift ameritanifche Imprefarios folche Anekboten zu erfinden, um ihre Schuplinge

intereffanter ericheinen zu laffen. Unterhaltend find bie Anekboten über bie Sangerin Marcella Sembrich, welche einmal

größten Cangerinnen, bie Qucca, Batti, Carah Bernharb und bie Sembrich fennen gelernt habe, bie lettere noch ju jener Zeit, in welcher sie am Chemniter Theater engagiert war. Die Sembrich habe immer von ihm Spigen gefauft und ichon mar feine "Primaware" vor der berühmten Künftlerin entrollt. Diefe Berbindung von Aunstsiun, Berslogenheit und Spigengeichäft hat eine große heiters feit unter ben Faulhornbefuchern entfeffelt.

Recht luftig ift auch folgende Episode aus bem Buhnenwirten bes Schaufpielers Fr. Saafe. 218 biefer feine erfte Ameritafahrt unternahm, war ihm fein Ruf über bas Meer vorausgeeilt. Mit ber größten Spannung fah man in Rew Port feinem Gaftipiel entgegen, und bis auf ben letten Plat mar bas Saus gefüllt, als er in ber Rolle bes Dlephiftopheles zum erstenmale auftrat. Doch hatte an diesem Abend der Teufel in Wahrheit ihm arg mitgespielt. In dem Augenblid, als auf Fausts Beschwörung Mephisto-Saafe aus ber Berfentung ericheint, ereignet fich im Justiganerraum etwas Sonberbares. Aus der Theater-loge im dritten Kang ift nämlich jemand mit dumpfem Geräufg ins Orchester himmtergestürzt. Klägliche Laute durchdringen das Haus. Die Zuschauer, in ber Meinung, es fei ein Rind heruntergefallen, fahren entlett von ihren Sigen in die Sobe, die Anfregung ift eine allgemeine und die teuflische Scene auf der Buhne erleibet die peintidifte Unterbrechung. Toch follte ber eutsetzließe Borgang alsbald die beluftigenbire dufflaung finden. Dem Berbote entgegen hatte eine an bem Abend unbeichäftigte Schauspielerin ihren Schoghund ins Theater mitgenommen und, um den fleinen Rläffer vor Entbedung zu wahren, benfelben höchst vorsichtig in ihrem weiten Aermel verftectt. In bem Momente, als ber Gaft auf der Scene erscheint, bengt sich indessen bas Dämchen, den hündischen Ju-halt ihres Gewandes vergessend, etwas zu weit über det ihres Gewandes vergesend, etwas zu weit über die Logenbrüftung, das "pubelnärrische Tier" fällt aus der "Kolle", fürzt ins Orchester hinunter und zwar mit "höllsichem Scheule" auf die große Kante. Die tragisonische Wirkung des satalen Internezzos wurde nicht eben gemindert, als Mehhisto eine erken Worte spricht: "Wozu als Wehhisto eine erken Worte spricht: "Wozu also war des Kubels Kenn!"
Alls Fran Lucca noch Mitglied des Bertiner Postheaters gewesen, gad sie einst in ihrem Jause inne Soiree, welche die Eiste der Residenz vereinigte. Einer der Gäste, eine hochgestellte und als hochmittig befannte Persönlichsteit, fragte die Künstleiten, auf einen älteren Hothes Kenle", "Sagen Sie mal, gnädige Fran, wer sis denn ber impertinent blonde Mensch door mit der polizeiwidrigen Bisage, der so ihnt, als od er sier zu Hause väree"

Bifage, ber fo thut, als ob er hier gu Saufe mare? "Der impertinent blonde Menich mit ber polizei-wörzigen Bilgae," erwiderte die Lucca mit maliziöfen Bächeln, "i ft auch dier zu Caus», benn wann's nir da-gegen haben, herr Graf, dainifi's balt — nein Nater."

Erheiternd ift auch jene von Lewinsth mit-geteilte Anetdote über ben Sanger Reichmann, ber mahrend jeines Engagements in Strafburg nur in unbebeutenben Rollen beschäftigt murbe. Bieberholt hatte Reichmann, wenn auch ohne Erfolg, seine Ent-lassung gesorbert. Da kam Direktor B., welcher bas Samburger Stadttheater eben übernommen, auf feiner Entbedungsreife nach hervorragenden Bejangsträften auch nach Strafburg. Wit gewohnten Schaffstrig.
auch nach Strafburg. Wit gewohnten Schaffslick
erkannte er sofort die Bedeutung des jungen Baritonisten, und in dem Bestreben, denselben für fein Unternehmen zu gewinnen, dot er ihm einen glänzenden Kontrakt. Reichmann nußte indes auf die Unlösbarfeit feines Engagements hinweisen, und B., burch den Wiberstand gereist, suchte nun fein Ziel durch Lift zu erreichen. "Was haben Sie denn da für einen ichlechten Baritonisten," sagte der schlaue Hamburger zu seinem Straßen, jugte der infante Hand burger zu seinem Straßenrer Kollegen. "Der Keil singt ja unterm Nachtwächter." — "Kinden Sie das auch?" erwiderte Direktor H., erfreut, sich in seine schlechten Meinung über Neichmann bestärtt zu iehen. "Ja, mit dem din ich gründlich sineingefallen." "Ja, mit dem din ich grundlich pinemgerauen."
"Nun, und Sie siechen den Menschen nicht mit guter Manier los zu werben? Mit is schlechten Sängern nache ich kurzen Prozeß; ich würde doch das Renounnee niemes Theaters nicht aufs Spiel seben!"

Den eine Abeaters nicht aufs Spiel seben!"

Das Gift that feine Wirfung. Noch in berfelben Stunde erhielt Reichmann feine Entlassung und eine Stunde fpater — hatte er mit Direttor P. einen brillanten Rontraft für Samburg abgefchloffen.

Und fo jagt ein Wit ben anbern, eine heitere Anetbote bie anbere in bem Buche 3. Lewinstys, welches hiermit Frennben einer unterhaltenben Letture empfohlen fei. 

### Bonkunflerversammlung in Silenach.

om 19. bis incl. 22. Juni tagte in Eisenach der allgemeine deutsche Musikverein unter Auswerensteit seines Arotettors, des Groß-herzogs von Sachlen-Weimar-Situach. Jun ganzen wurden feche Konzerte gegeben, brei im Theater, amei Rammermufitaufführungen und ein Rirchentonzert. Die Leitung übernahmen abwechselnd Hof-kapellmeister Dr. Lassen, Hoftapellmeister Richard Stranß, Weimar, und Professor Thurean, Gisenach. Das Orchester wurde von der versärlten Größerzogl. Säch: Hoftapelle gebildet, die Chore von dem verstärkten Eisenacher Mussiverein. Die Haupt-Solo-instrumentalisten waren Engen d'Albert, Hofpianist Stavenhagen, Konzertmeister Karl Haller, Konzertmeister Grüßmacher, Professor Julius Alengel, Kammermussiere Schwark, Professor Julius Alengel, Kammermussiere Schwark, Professor Julius Alengel, Kammermussiere Bosser, Professor Julius Alengel, Kammerfünger Pritz Prant, Hosporensänger Hand Ciehen, Hoffen Dernständer Dien, Franz über, Kammersänger Ging und Dr. Franz Kriste mit.

Un Novität en hatten die Konzerte ein Quartett op. 8 von Rob. Kahn aufznweisen, dann ein Quartett op. 8 von Rob. Kahn aufznweisen, dann ein Quartett Strang, Beimar, und Professor Thureau, Gifenach

op. 8 von Rob. Kahn aufznweisen, dann ein Onartett op. 15 A dur von Richard von Barger, ein Quintett für Afavier, zwei Wiotinen, Biota und Violoncell von Philipp Wolfrum, ferner von demfelben eine Sonate für Orgel, op. 1 B moll, welche der Rom-ponift felbst vortrug; ferner eine Ballade für Chor

Sonate tur Prect, op. 1 B moll, welche der Kom-ponist felbst vortrug; serner eine Ballade für Chor und Orchester: "Das Glid von Edenhalf" von Engel-bert Humperdind, vom Komponisten selbst dirigiert. Einen tiesen Sindrud machten Felix Oracieles symphonisches Vorspiel zu Geinrich v. Kleists Tra-gödie "Penthesilea", sowie Elegie und Finale der Serenade für Streichorchester op. 48 C dur von Peter Technismissi Tichaitowsti.

Nicht weniger gesiel Fréderic Lamonds Trio op. 2 H moll für Klavier, Liotine und Bioloncell, den Komponisten, Konzertmeister Holdander und von Segyest dorgetragen. Auch eine neue Reihe von Lassenscher Liedern, nach Manustript, für Tenor geichrieben, tam burch hans Gießen unter Begleitung bes Komponisten gum Bortrag. Das Fest hatte von allen Seiten eine sehr ge-

wählte Kluftlerliche Zuhörerschaft angezogen und ver-lief in anregendier, belehrenbiter Weise. Um 21. Juni gab der Großherzog den Tontünstern ein Fest auf der Wartburg in deren alten historischen, an musikalifden Erinnerungen fo reichen Räumen.

Den Sohepuntt erreichte bas Mufitfeft am 21. Juni in einem Kongerte, an welchem Engen b'Albert in der Burleste für Klavier mit Orchefter von Richard Stranf unter Direftion bes Romponiften mit feinem überaus

feffelnden Bortrage mitwirfte.

An demifelsen Abend gewannen wir einen günstigen Eindruck von Felix Weingartners symphonischem Zwischenbrief aus der Oper, Malawicken, welches der konnponist selbst dirigierte und zur günstigten Geltung brachte. Auch zog die Art und Beise des Dirigierens ielbst die Blick des Publikuns auf sich. Richt weniger gefiel eine Sumoreste für Orchefter von Chuard be hartog.

Eine Novität brachte noch das Konzert vom 22. Juni, und zwar Sohann Leopold Bellas "Schieffel und Ideal", an welchem Abend auch Brofessor Inlins Klengel mit Hans Sitts Konzert op. 34 A moll für Bioloncell mit Orchefterbegleitung einen großen Triumph errang. Der Komponist birisgierte selbst. Das Quartett ans Frantfurt a. M., hetren Dr. Gung an ber Spige, gab zwei Biccen guni beffen H. H.



### Kunft und Künftler.

Behannflid find infolge unferes Ausschreibens von Chrenpreifen für Klabierflücke und Tieder 382 Bewerbungsarbeiten eingelaufen. Das Preisgericht (Prof. W. Speidel, Bofkapellmeifter Dr. B. Alengel und Dr. Adalb. Sooboda) hat diefelben bereite geprüft und wird das Ergebnis feiner Beurfeilung in der nächsten Bummer der Benen Mufik-Beitung veröffentlichen.

jener vier Rlavierflücke und zwei Lieder mitteilen, welchen die Abonnenfen unferes Blattes drei Preife guerkennen follen, fondern auch jene Bufikflücke angeben, welche durch eine ehrenvolle Er-

mähnung ausgezeichnet werden.
— Der Stuttgarter Verein für flassische Kirchen musik hat das Oratorium "Israel in Aeghypten" von G. F. Händel Ju einer ebenso erbaulichen als genußreichen Aufführung gebracht. Dieses prächtige Tonwerk, reich an dramatlich bewegten Choren und an ergreifenben Symnen, wurde im Jahre 1738 in einem Beitraume von vier Wochen tomponiert. Dieje Zeitfurge ift ebenfo wie ber nufi-talijde Tiefgehalt ber Schöpfung Sanbele ein Beweis für beffen Benialität. Reben ber letteren fteht auch eine gemifie Rindlichfeit in ber Tonmalerei. Der Tert bes von Händel felbit aus Libelftellen zusammengefesten Oratoriums spricht von den ägyptischen Landplagen, zu welchen auch Stechsliegen, Miden nub Heufchrecken gehören. Händel lägt die letzteren in einer Figur der Bässe anrücken und schilbert das Geschwirt dieser Instellen durch Longange der Geigen. Das hochintereffante Birchenfongert, welches unter ber trefftichen Leitung bes herrn Prof. Dr. Faist gegeben wurde, füllte bie Stiftsfirche in allen Ränmen. Die Solopartien wurden von den Fraulein Emma Siller, Fanny Müller und Johanna Bradenhammer, jowie von den herren Gromada, Balluff und Schutty in vorzüglicher Beije geinngen.

Gin Romponift fchictt uns folgenben Ginnfpruch: "Sandu ift ber Weg gum Simmel, Mogart ift der himmel felbft, Beethoven der Gott in dem:

Befanntlich besteht in St. Betersburg ein bon Anton Rubinftein gegrundetes Stipenbium, weldes jährliche Preise auf ein Pianofonzerftürk mit Orchesterbegleitung, auf eine Sonate für Piano mit oder ohne Streichinstrumente und schließtich auf einige keine Stüde für das Klavier aussetzt. A. Aubinstein hat num den Herrer Prof. Dr. Faißt in Shittgart erstach, die Stelle eines Preisrichters bei dieser interstätzt. nationalen Breisbewerbung angunehmen

- Der in der deutschen Sangerwelt allgemein befannte und hochgeschätte Komponift Beinrich Bollner, ber verbiente Leiter bes "Mölner Männergesangvereins", ist von dem New Yorter "Dentichen Lieberfrang" gegen ein Jahreshonorar von 12 000 Mt. jum Dirigenten ernannt worben. Serr Bollner wird Guropa bereits Enbe Auguft verlaffen.

- Bei bem Rordweftbeutiden Dufitfeft fand in Bremen eine febr gelungene Aufführung des "Glias" von F. Mendelsfohn-Bartholdy unter Erdmanusdörfers Leitung ftatt. — Rach dem zwölften Jahresberichte des Dr.

Sochichen Konfervatoriums in Frankfurt a. M. Sochichen Koulervatoriums in Frantsurt a. M. betrug die Jahl der Zöglinge desselben im abgelausen. St. deren, zus jammen 240. Die Voriaufe bestuchten 54 Zöglinge und die Seminarichule 56. Die Eschnutstrauenz dertrug also 350 (gegen 303 im Vorjahre). Die Unstalt hatte 29 Freisch üller und außerdem war für eine Unzahl Zöglinge das Studienhonorar ermäßigt.

— Die Loudoner Madrigal Society schreibt 2 Preise aus, den Molinenz-Preis von 10 Pi. Seterl, mit der Gesellische werden der der Vollagen 25 M. Seterl, sie das beste und

Gesellisafispreis von 5 Pf. Stert., für das beste und zweitbeste Madrigal, das wenigstens vier., höchstens sechsstimmig sein soll. Das betreffende Stüd unft den besten Mustern dieser Gattung entsprechen. Einsendungen haben vor bem 1. Ottober 1890 an den Sefreitär

ber Gefellichaft gu erfolgen.

— Aus Forst i. L. schreibt man uns: Das 60 jährige Verufsjubiläum beging der in der Unstferweit hochgeachtete Stadt- und Kichgenmuste dietter Jahrow. Der Juhiar erfrent sich trop feines hohen Alters einer geiftigen und forperlichen Ruftigleit, die es ihm heute noch ermöglicht, feinem tünftlerischen Berufe gerecht zu werden. Er ist als vortrefflicher Musiklehrer bekannt und verdankt ihm eine große Angahl tuchtiger Mufifer ihre Ausbilbung.

Die ehebem vielgefeierte Opernfangerin Frau Mathitde Mallinger hat einen Auf als Lehrerin an das Konservatorium in Brag erhalten. — Für das vierte beutsche Sangerb und es-

fest in Bien find bis jest 1007 Bereine in ber Gesamtzahl von 13096 Sangern angemelbet und wird teine weitere Anmelbung mehr angenommen werben.

— Das Olmiger Kreisgericht verfolgt stedbrieflich einen Millerburtchen Namens Pagel. Der Stedbrief ist von einer naiven Gründlichfeit, dem es wird in demletben erwähnt, daß Lägel must-Ex wird nicht bloff die Citel und Wahlfprüche talifch fei, "fehr gut Tote blafe, ein wenig Biola und

ben Beriolgten alfo nur Glote blaien ober eine Baritonarie fingen zu laffen und hat ihn ichon.

- Lie Bubapeft wir uns mitgeteilt: Bon bestem Erfolge getrönt war bas biesjährige Prus jungstonzert ber Opernichule bes Bereins ber Musitfreunde, an bessen Spite herr Direttor Gmerich Bellovics fteht, welcher u. a. Franlein Therese Rothauser, die gegemwärtig an der Berliner Sosoper Triumphe feiert, und Fraulein Rija Kramer, die ein ausgesprochenter Liebling des Leipziger Aubli-fums ist, musitalisch erzogen hat. Die Methode Bel-lovies' besteht darin, daß er nicht nur bestredt ist, das Stimmmaterial seiner Jöglinge vorteilhaft zu entwickln, sondern er weiht sie auch in alle Geheim-nisse der Gelangsfunft mit großer Sachtenutnis ein. Unter den Schülerinnen Diejes tüchtigen Lehrere icheint besonders Fraulein Bertha Pfenning ju einer glau-genden Laufbahn berufen ju sein; die junge Dame, eine reigende Erscheinung, ift im Besitse eines warmen, ingendfrischen Soprans und machte burch die Schönheit ihrer Stimmmittel und burch ihren gewandten, tolorierten Gefang gerechtes Auffehen. Frantein Mar-garete Giergl, ebenfalls ein entschiedenes Buhnen-talent, verfügt über eine hellgefarbte, überaus sympathijde und modulationsfahige Sopranftimme, Die noch von sich reben machen wird. Angenehm bemert-bar machte sich auch Fraulein Vertha Mebly, ein lugenbfrischer, fleiner Copran; die junge Dame wußte in der Rolle der "Sulamith", von einem Frauen-der begleitet, die Vorteile ihrer Stimme zur Geltung gu bringen.

Aus Florenz wird uns berichtet: Bor furgem ift in Floreng ein Mufifverein (Circolo Musicale Fiorentino) mit bem 3wed gegründet worben, bem mufitalifden Beben in unferer Stadt einen neuen Aufichwung ju geben. Der Aufruf hat eine gunftige Mufnahme gefunden, benn ungefähr fünfhundert Ditglieber find der jungen Anstatt beigetreten und werden teils bem Orchefter teils bem Chor angehören. Das Gröffnungsfonzert war ein historisches, in welchem Kompositionen vom 16. Jahrhundert bis Bergolesi aufgeführt wurden. Graf Franceschetti, ein vortrefflicher Sanger, tam eigens von Rom, um an biefem Rongerte mitzuwirten und alle Buforer waren über feine Stimme und feine Auffassung gang entgückt. Gine "Canzonetta alla Napolitana" von Kallamero ans dem Is. Jahrhundert mit Begleitung der Laute gab dem Prof. Dunier Gelegenheit, eine tüchtige Leiftung auf Diefem alten Instrumente zu bieten. Liberio Bivarelli.\*

- Der bor einigen Monaten nach langem Barteifampfe gum Direttor bes Moufervatoriums in Barma rettampf zim Aretrot des kompetantenium in katina ernannte Aranco Kaccio wurde plöglich irrifinig. Run hat Arrigo Boito, in aufopfernder Fremd-ichaft für den ungläcklichen Mann, mit dem ihn innige Kande verknüpfen, den Posten des Konfervotariums-direttors angenommen, den der Schöpfer des "Wefis ftofele" icon bes öftern ausgeschlagen hat.

- Louis Gallet ergahlt im "Menestrel" in einem intereffanten Auffate über Georges Biget einige antifante Gingelheiten von ber erften Auffuheinige anitiante Ginzelheiten von der ersten Auffüld-rung der Oper "Djamileh", dem Erstlingswert, mit welchem der später is derühmt gewordene Komponist der Carmen in der Opera Comique debütierte. Der Direttor des Institut de Leuven war ganz befangen in den Araditionen aus seiner Jugend und die "Beise Dame" schien ihm der Indegriff alles Reizenden. Kein Bunder, daß er mit Migtrauen dies Djamileh de-tracktete melde so genarties umskaliche Sieter und trachtete, welche fo eigenartige mufitalifche Gffette und dafür eine so mertwürdig affettlose Haublung besaß. De Lenven triumphierte benn auch, als er jah, baß die fein ausgearbeitete Musik auf das an gröbere Roft gewöhnte Bublikum gar keinen Eindruck machte und fagte einst boshaft: "Die Luftpieldigter meiner Jugend gebrauchten stels denselben Kniff, wenn sie fürchteten, ihr Publitum tonne sich langweilen oder gar einschlafen. Da ließ irgend eine Person auf der Bühne einen Stoß Teller oder eine Tasse mit Ge-ichter sallen — und alles wachte auf. Ließe sich 

herr Leonard Bormid, Schiller bes Dr. Sochichen Konservatoriums in Frantfurt a. M., hat, wie man uns mitteilt, in einem Londoner Sans Richter-Rongert mit bem Bortrage bes Brahmsichen D moll-Konzerts einen außergewöhnlichen Erfolg errungen.
— In London hat einer Augahl hervorragen

ber Mufiter, fowie Bertretern ber Breffe Berr 28. \* Bir erfuchen ben herrn Rorrespondenten, une nur über Romertnopitaten fnappe Berichte einzufenben. Die Reb.

Bioline fpiele und Bariton finge." Die Polizei braucht | Schallehn bas von ihm erfundene "Perfect Transposing Pianoforte" vorgeführt, deffen Konstruttion er ausführlich erstärte und zugleich durch den Bortrag von Mulitflücken illustrierte. Die außerft einfache von Mufitstuden illustrierte. Die angerft einsache Erfindung besteht barin, bag bie Rudwand bes Bianos, an welcher die Saiten befestigt find und welche bisher unbeweglich war, mittels fleiner Laufrollen burd eine einfache Bebevorrichtung verfchiebbar gemacht wurde, io bag ein Biano mit einer folden beweglichen Rud. wand in einer Sefunde irgend einer Tonart ober Stala angepaßt werden tann. Die Borrichtung hat angeblich ben Borteil, daß fie an jedem Biano angebracht werben tann.

- In Ohio (Nordamerifa) findet vom 12 bis 15. Auguft ein Gangerfeft ber vereinigten Ganger bes Staates Ohio ftatt, ju welchem Die ftattliche Un= gahl bon 2000 beutichen Gangern bereinigt fein

In Dem Dort foll jest eine Gangerin Auffehen erregen, welcher Silber in ber Kehle, Golb in ben gahnen und im Golde ein Diamant sigt. Die Sängerin war angeblich in Gefahr, einen ihrer Vorsachne zu versteren und begad sich beshalb zum Bahnarat, welcher burch eine Gotbeinfaffung ben gefahrbeten Bahn zu retten fuchte. Scherzend machte der Arzt seiner Batientin ben Borschlag, der golbenen Krone einen Diamanten einzufügen, der fich im Lichte ber Fußlampen ja herrlich ausnehmen mußte - und 30 feiner Ueberraschung ging die Kinstlerin auf biefen Borichtag ein. Mit Gefchie wurde bem Golbrand ein ziemlich großer Brillant eingefügt, der am Tage infolge bes undurchfichtigen Sintergrundes nur wenig auffällt, am Abend bagegegen, zumal in ber hellen Buhnenbeleuchtung, in allen Farben ftrahlt. Die während bes Singens durch ben funkelnden Stein hervorgerufenen Gffette follen gang enorme fein. Diefer großartige Erfolg hat die Sangerin zu dem Plane ermuntert, nach und nach ihren sanlichen gahnen Brilanten einsügen zu lassen, doab das Gelchmetter ihrer Nachtigallentrible von einem immerwährenden Brillantfenerwert begleitet fein wird. Gollten Die Bahndiamanten übrigens in Mode tommen, fo wird bie Kritit gezwungen fein, eine blaue Brille zu tragen, bamit fie nicht geblenbet wird ober bas Feuer ber Bahne mit bemienigen ber Stimme verwechfeit nieint die Frantfurter Zeitung, welcher wir diese nem Probe ameritanischer, befonders im Sommer trefflid gebeisender Zeitungspoelie enthehnen.

— Der Violintlinster Ed na b. Remen pi trifft

von einer zehnichtigen Kongertreife in famtlichen Beltteilen biefer Tage in London ein, begibt fich später nach Baris und durfte noch im Laufe biefes Jahres nad feiner Beimat Ungarn gurudfehren.

- Couard Strauß, welcher jest mit feiner Rapelle in ben Bereinigten Staaten Konzerte gibt, hat von einem New Yorker Mufithirettor Namens Franto eine Berausforderung gu einem Songert= bnell erhalten, bei welchem eine aus gelabenen Gaften bestehenbe Buhbrerichaft ben Schiederichter sagien bestehene Zinhorerjagi den Scheökichter abgeden wird. Strauß hat die Herausforderung sofort angenommen. Das Konzerbuell wird nach dem Borichlag des Herrn Franko in folgender Weifertattsinden: Beide Ordselter nehmen in gleicher Amsach auf einer gemeinfamen Cstrade nebeneinander Die Rapelle Straug wird ein von herrn Franto aufgestelltes Programm, die des Herrn Franto ein von Strauß verfaßtes Programm vor dem Publifium spielen. Franto hat ertlätt, et wolfe mit diesem Wettspielen den Beweis erbringen, daß die ameritanifchen Dufifer ihren europäischen Rollegen weitans überlegen feien

-राक्श्रिक

Beiteres.

- Gin öfterreichischer Theaterbirektor Namens Ronig, bem es bie gange Saifon über herglich fchlecht gegangen ift, obwohl er - felbft ein fruherer Buffo - befonbers gute Opernborftellungen veranftaltete, hat fich zu Oftern von den Kunftfreunden ber Stadt verabschiebet, inbem er noch einmal gum Befuch ber verabschiebet, indem er noch etumat jum Sezius verletten Borstellung — man gad die Hochzeit des Higaro — einsub. Er hat sich die Mühr genommen, ein herzbewegendes Opern-Abschiebswort an das p. t. Publikum zu richten. Das "Tageblatt" enthielt das nachsiehende große Interat: "Nobert der Teufel hol die gange Saison, die mir kein Rheinschiedt das das die Verletzeit der hold die gange Saison, die mir kein Rheinschiedt das das golb, ja nicht einmal fo biel eingebracht hat, baß

ich den Bafferträger und ben Barbier begablen fann, um ben Rarneval in Rom ober überhaupt einen Dasten ball mitzumachen, bleibt fein Pfennig übrig; ich habe weiß Gott wie lange keinen fcmarzen Domino, keine luftigen Weiber, nicht einmal eine weiße Dame gesehen, nuscreins ist geradezu auf die Zigennerin auge-wiesen. Was ist alles zu bezahlen, Mancer nub Schlosser, Zarund Zimmermann, die Arom-peten, die Tänzerin auf Reisen u. s. w.; es peren, die Lanzerin auf Meisen u. i. w.; es bleibt einem armen Schauspielbirettor zuleti nicht einmal genug auf ein Nachtlager. Ich bin wahrhaftig sparsam, aber ich habe vier Saymons-tinder, die ernährt werden wollen. Ich bin tein Templer und kein Don Juan, ich würde meine Sochzeit bei Laternenschein begehen, wenn sich eine reiche Jüdin fände, die den Liedesrant aus meiner Fauft entgegennehmen und meine Bampa ober bie Marmorbraut werden wollte, ob fie unn eine Afrifanerin ober bie Tochter cines fliegenben hollanders fit, ich frage nicht ba-nach. Ich fenge nicht bas Barijer Leben taum aus Beichreibungen, ich bin tein Freifcung, trage feinen Schmich, nicht einmal ein golbenes Krens, und tomme ich nur jo halbmegs braus, ai = b a freue ich mid). Dunne ig mit och das verehrliche Aublifum, die Abschiedsvorstellungen am erken und zweiten Ofterfeiertag recht zahlreich zu beluchen, nehmen Sie an: "Der König hat's gesagt." Hocharbiterlor: ergebenst Ernst König, konzess. Theaterbirettor:

v. Sch . Gin befamiter Bianift, ber mit ber Gabe bes unfreiwilligen Sumors ausgestattet ift, wurde gu einer ber vornehmften Ariftofratinnen einst in Wien berufen, um die Gafte gwifchen Thee und Abendeffen mit feinem Klavierspiel gu unterhalten. Goeben hatte er ein fcmieriges Stud vollenbet und wischte fich ericopft ben Schweiß von ber Stirn, als bie Dame bes haufes fich ihm hulbvoll naherte und ihm für fein "unvergleichliches Spiel" bantte. Er, in einer Bofe wie Apoll von Belvebere, nahm die gewohnte Hildigung mit kaum merklichen Lächeln der Selbstbefriedigung entgegen. Es entstand eine Pause, beren Beinlichkeit mit ihrer Länge wuchs. Der junge Gott hielt ben Augenblid gefommen, um wer junge wort niett ven Augenblid gesommen, um anch seinerfeits eine Frage an feine Bewundererin an richten. "Schon verheitatet?" "Jawohl! Ich bin ja die Fürstin, die Fran vom haufe." "Uch so, ja ja, hin hu! Auch ichon Kinberchen?" "Gewis, schon vier!" Des Paniften Autlig erhellte fich, er 

in Deutschland auch Beipaig, fpielte bort und fanb, wie immer, unbeschreiblichen Beifall. Am Tage nach dem Konzert durchftreift er mit seinem Begleiter bie Umgebung Leibzigs und trifft im Rojenthale einen alten Spiesburger, welcher auf feiner Schachtelgeige au höchfe eigenem Bergutigen erdemilich tratte. Gut gelaunt über seinen Erfolg vom vorhergehenden Tage, bittet Paganini durch seinen Begleiter den guten alten bittet Paganini durch eitelten Begleitet von gitten alten Leipziger um Ueberlassen der Bioline auf ein paar Minutein, stimmt sie glodenrein und im rasendsten Laufe rollen unter seinen Fingern die Läufer, Tiller, Doppelgriffe zc. bahin. Entzückt hört sein Begleiter zu; Baganini hat geendet, aber der Mite hat noch fein Wort gesprochen. Da fragte ihn der Bestellt ist der Bestellt de gleiter des berühnten Geigers, wie ihm das Spiel gefallen habe. Trenherzig gibt der Leipziger Kunst-jtunger, der Baganinis kunststüde für migglückte Bogenftriche gehalten bat, bem Staliener gur Unt-Wogenstrage gegutert yat, bem Standard gerichen, nur wort: "I nu fahn Se, mei gutstes herrchen, nur noch e bissel mehr llebung, bann wirds schon gehn." K. B-r.

K. B--.

— Ein junger Mann nahm Unterricht auf ber Bioline. Einst ichlug der Birbel die G-Saite währrend des Spielens zurück, so daß die Saite um mehr als einen ganzen Ton zu tief stand. Der junge Mann aber spielte rubig fort, bis ihm der Lehrer endlich zurief: "Aber hören Sie benn nicht, daß Ihr Geinen ganzen Ton zu tief stimmt?" "Ruber hören Sie benn nicht, daß Ihr Geinen ganzen Ton zu tief stimmt?" "Ruber hören sie benn nicht, daß Ihr Geine daß schabet nichts, ich spiele ja doch nur zu meinem Vergnügen."

Gin caratteriftifches Urteil fallte - Gin Gntattertitiging utetet inner S. Offenbach, als ihn ein Fremb fragte, ober lieber Menbelsjohn ober Meherbeer sein möchte: "Wenn man mir die Wahl ließe zwischen beiden" fo lantete seine Antwort, "möchte ich lieber Rossini ober Auber sein." W. Roffini ober Muber fein."



### Neue Musikstücke.

(Alaviernude.) Im Berlage von Bilhelm Hanfen (Ropenhagen und Leipzig) sind für Spieler, welche bas Leichte, Gefällige und zuweilen auch etwas Platte lieber ben Tasten entloden, als das Tiefgebachte. Stimmungsvolle und tednisch schwerze, Bon Herwältigende, fürzlich erschienen die Gavotte: "Bon Hersen zu Herzen" von Otto Fuchs, die für die britte Unterrichtsstinte berechneten Stide "Rüsslingszeit" und "Schnincht" von Louis H. Mener, und bie harmante Magurta "Les Amoureux" von Here Sautum. De: in bemiehen Berlage herauslene Soutum. Die "nes Amoureus voll Petenes einem nicht im demielben Berlags herausgeschen "IV Etiden" von Aug. Winding ent sprächen höheren Anforderungen an den strengen Zchicht, sowie dem ledungsmocke vollständig. — Eiden guten musikalischen Eckomak beurkunden die dender und den geschen Andere und Machanierungen Machanierungen und Machanierungen Machanierungen und der Verlagen und der Ve beiden Klavierftiide: "Momange" und "Balger; phantafie" von R. S. Schneiber (Berlag von Carl Paes (D. Charton) in Berlin), welche etwa Call A as (D. Charton) in Berlin), welche etwa für die finifte Unterrichtsfushe berrchnet sind. — Ein allerliebstes und zum Spielen im Salon sehr dantbares Klavierstück ist das "Biegenlich" von Otto Krommel. Es erhot sich hoch über das Mittelgut der sogenannten Salonstücke und ist ebel und geschick wird der im Sake (Verlag von Mühle & Hunger in Verlin, Preis Mt. 1.50). Wir können dietes Siick ebenja empfehen, wie das vom Pianisten Georg Liebling komponierte "Air de ballet" (Verlag von Heinrichkaft), welche rhythmisch reizvolle und leicht spieldere Piece ber Komponist in der Komerten Mierzwinkska ber Komponift in ben Kongerten Mierzwinstys mit viel Erfolg zu fpielen pflegt. (Lieber.) In bemfelben ruhrigen Berlage find

brei Reber von Engen Silbadi: "Auf bem Dorf in ben Spinnfuben", "Alffrangöfiches Tanglieb" und bas "Araut Bergeffenheit" erfchienet; bas leht-erwähnte ift besorbers burchempfunden und bas franerwahnte it besonders durchempfiniden und das fran-gölische zuglied daratterftisch. Sehr gefäulig find zwei Lieder von Karl Friedr. Wein berger (gleich-falls von Heinrickshein verlegt): "Es ladd ber Leu-ha ladhi du mit" und "Konnn, wir wandeln zu-fartmen im Woubschein" zu einem Text von Peter Cornelius. Befanntlich hat biejer Dichter denjelben Text in berückender Weise in Musif gefetzt und man kann nichts Bessers zum Lode des Kiedes won Kr. Weinkrener isonen alls det es nicht fert von der tann unigts Besteres zum Lode des Licke von es. Keinberger sigen, als daß es nicht start von der Komposition des Cornclius abfällt. Rühle & Hunger in Berlin hoben Otto Frommets Lieder: "Liedespredigt", "Komance", "Brich herein, süger Schein" herausgegeben, welchen man nur Gutes nachsagen kann; der Komponist geht dem Banalen geschieft aus dem Wege, erführet einschurckschide Welobien und die Begleitung ih mit Geichmack har-nanisert, die Mongrecheton keiner kranklischen Kert monifiert; die Romance betont einen frangofischen Tegt von Fr. Coppee und bringt bagu eine beutsche Ueber-ichung. Ob frangofische Liebertomponisten beutschen Texten basfelbe freundliche Entgegentommen erweifen wurden? - Jos. Beinberger in Leipzig hat ein von Frang b. Suppe komponiertes "Nachtigallenlich" mit beutichem und italienischem Texte verlegt; ce ift ein mufitalijches Rompliment, welches ber befanute Opereticutomponist dem Frl. Marie Re-nard macht, indem er ihr das Nachtigalsenlied gewidnet hat. Das Titelblatt ist mit dem Bildnis der reizenden Sangerin geschmickt, und da wir ebenso artig sein wollen, wie Suppe, so müssen wir erklären, daß das Bildnis der Nachtigall Renard das schönfte

an biesem Liebe ift. (Bierstimmige Chore.) Der musikalische Reig, welcher im schlichten Boltsliebe liegt, wird in immer weiteren Areifen anertannt und bei Bettgefängen unferer Gefangbereine steht auch das vierstimmig ge-iette Boltstieb häufig auf bem Programme. "Die Auslese von 25 in- und ausländischen Boltstiebern" von Karl Beder (Berlag E. Heusers, Renwied und Leipzig) trägt biefem gefunden Geichmad Rech-nung. Die Bearbeitung halt eine leicht fangbare Stimmführung der forgiam gewählten Volkklieber im Ange und zeichnet sich auch dahurch aus, daß mitunter bem ersten Bas die Melobie zugewiesen wird. In biese Sammtung von Männerchoren sind wird. In diese Sammtung von Andereigen und ru-nebst beutschen auch italienische, schottliche und ru-mänische Bolkslieber aufgenommen (Preis 40 Pkf., in Bartien 35 Bf.). Derfelbe Berlag hat 12 Berg = mann Blieber fur vierftimmigen Mannerchor von R. Beder herausgegeben. Der geschickte Bearbeiter bat meift alte Bergmannslieber, barunter eines aus bem 16. Jahrhundert, für feinen vierstimmigen ein-fachen Sas benützt. Die Bergmannstieder sind be-reits in britter Auflage ericienen. — Beachtenswert find auch bie bon Bilhelm Rubnid vierftimmig geiften geistliden Gefänge", welche für Engi-nafien, Seminarien und firchliche Männerchöre be-fümmt sind (zweite Auslage, Berlin, Berlog von A. Frant). B. Rudnick ift ein tichtiger Komponist und feine zwöff wertvollen Männerchöre werden in immer weiteren Kreisen Beachtung sinden. —

The second secon

Gine gute Auswahl religiöfer Gefänge für ge-mifchten Chor, meist zum Gebrauch für höhere miichten Chor, meift zum Gebranch für höhere Schulen und Kirchenchöre geeignet, hat Nob. Linnarz unter bem Titel: "Soli deo glorial" bearbeitet (Berzlag von Karl Manz, Hannover-Linden, Preis Mt. 1.60). Das Binch enthält Chöre von Wozart, Sch. Bach, Hand, Hind, Händel, Menbelsiohn-Bartholdy, Spohr n. a. Etwas breiter ift der Boden, auf welchem Abolf Glasberger "geiftslichen Gefängen", melttliche Lieber" für vierslimmigen gemischten Chor anschließt (Magdeburg, Berlag von Albert Kathte). Auch jeine Sammlung ift für den Gebrand an höheren Lehrzanftalten bestimmt, berücksicht besonders "patrioziiche Schulfeierlichkeiten" und es kann ihr nur das Beste in bezug ang die kinge Unswahl der Chöre nachgerühmt werden; zudem ift A. Glasberger selbst nachgerühmt werben; zubem ift A. Glasberger felbst ein tüchtiger Komponist.

ein tichtiger Komponist.

(Biolinschusen.) Julins Hertel, Lehrer an ber R. Muslitianie zu Alingeithal, hat bei Paul Pres im Bustifanie zu Alingeithal, hat bei Paul Pres im Sachen eine Alosinichnie herausgegeben (Preis Mt. 1.80), weiche viele Vorzilge aufweist. Sie eignet sich gut für den Gebrauch in Schulen, sowie eine Kindstunderlichtunterricht, erleichtert das Studium durch den methodischen Fortgang des Unterrichts, sowie durch eine besonnene Wahl von leicht spielbaren Stüden, meist Vollstliedern und die im Texte gesobetnen Unterweisungen sind flar und bekimmt gesoben Ermschleiswart ist auch die Keinentage Empfehlenswert ift auch bie "Glementar-Biolinichule für den Gebranch an Anstalten, sowie für ben Brivatuliteiricht" herausgegeben von Jos. Bernarbs (Machen, Berlag von Alb. Jacobi & Co.). Es führt den Unterricht weiter als die Schule von Hertel und schließt den Selbstunterricht aus. Die Erstärungen von Bernards sind turz und deut-lich; die Uebungs- und Vortragsstüde sind für zwei Biolinen gefest nach bem Borbilbe ber Biolin-schule von Spohr (Kollektion Litolff, Rr. 1923, Braunichweig). Die neue Anslage biefer als treff-lich weltbekannten Schule ist von A. Blumenstengel redigiert und find die tegtlichen Binte für ben Unterricht auch in englifder und frangolifder Sprace ge-boten. Spohre Beigenfchule neuerbinge loben gu wollen, hieße Gulen nach Athen und Baffer in ben Mhein tragen.



### Litteratur.

Moberne Renien. Gin Glaubensbefenntnis in Sprücken und Stropfen von Ernst Biel (Leipzig, Berlag von h. ha fel.). Die wichtigsten philosophischen Fragen, welche jeden gebitvetten Renichen beidaftigen, verben in biefem geistvollen Buche in flarer, gemeinverständlicher, vornehmer Beije behandelt. Es fcimmern nur fo bie Bigfunten und bie feinfacettierten Gebanten in biefen Renien, welche aller= facettierten Gedanten in vielen acinen, weine und dings etwas pestimistisch angehandt find, gleichwohl aber die Kumanitätsideale hochstellen. In einem dags etwas petimituit angehangt und, gleichvogi aber die Gumanitätsibeale hochfiellen. In einem feiner Sinniprüde lagt E. Ziele : "Du fühlst did auf der Zbeale Flur als Jünger und bift nur auf den Mischeet der Kultur der Dünger." Gleichwohl empfiehlt er "die Vrust im Zbealen zu baden" und sich der edenmenschlichen, selbscholen sieder "migusgeben. Bezonders wissig und reich au scharfen, richtigen Ur-ektenite der Ausgebenkoner Befonders wisig und reich an igharfeit, richtigen Ur-teilen ift der Aenienabschaft über "Persse und Prefs-menschen"; die letzteren kommen ichlecht weg, auch gewisse Biescherber, welchen Jiel folgende Stache-verse widmet: "Allteichen hat nicht Gesse, die Genie, aber ist zahlloser Werte Bertasser. Freund, Seine, doet in gagliofer gebette Serfighet. Freining, mun fage, wie braute er die? Arme Leute foden mit Wasser." Den Verfasser von spröbtsnenben Familienromanen eignet der geistvolle Dichter folgende Verse zu: "Sie möchten ohn Unierlaß den ganzen Barnaß mit seinen Göttern und Musen und Tempeln zum Maddeupensionate ftempeln, wo jeder Gasan ein Engendhiter und Milch nur fleuft für Milchgemüter." Aur zum Teile richtig ift folgende Galan ein Engenohitet und Wild mir fteinft jur Mildgemüter." Auf zum Teile richtig ift solgende Lenie: "Heut berühmt zu werben, kann nicht schwer, nein, es muß sehr leicht sein. Gines macht, Poet, bid populär: Was die schwerzeit, nuß seich sein." Wäre dieses Epigramm wahr, so könnte Ernst Ziel nicht popular werben, benn was feine meift philofophischen Sinnfprüche enthalten, ift tief und vornehm gebacht, fowie ebel in ber Form. Alles in allem bietet es einen wahrhaften Genug, bie Kenien von G. Biel burchaulefen.



### Konservatorium der Musik in Köln.

unter Leitung des städtischen Kapellmeisters Herrn Professor Dr. Franz Wüllner.

Das Konservatorium besteht aus einer Instrumental-, einer Gesang-und einer Musiktheorie-Schule, einer Opernschule, sowie einem Seminar für Klavierlehrer. Es besitzt Vorbereitungsklassen für Klavier, Violine,

für Klavierlehrer. Es besitzt Vorbereitungsklassen für Klavier, Violine, Cello und Sologesang und lässt Hospitanten zum Chorgesang, zu den Orchesterübungen, Vorlesungen und zum Unterricht in Harfe, ev. auch in Cello, Kontrabass und Blasinstrumenten zu. Als Lehrer sind thätig die Herren: Professor Dr. F. Wüllner, W. Bock, G. F. Cortella, A. Eibenschütz, Direktor Dr. Erkelenz, R. Friede, L. Hegyesi, E. Heuser, Konzertmeister G. Hollaender, N. Hompesch, W. Hülle, Konzertmeister, Professor G. Japha, Professor G. Jensen, Fräulein Felicia Junge, E. Ketz, Dr. O. Klauwell, W. Knudson, C. Körner, A. Krösel, G. Kurze, Oher Regissen, E. Lewinger, A. Mendelsschn A. Krögel, G. Kunze, Ober-Regisseur E. Lewinger, A. Mendelssohn, kgl. Musikdirektor E. Mertke, Aug. v. Othegraven, M. Pauer, J. Schwartz, Professor I. Seiss, stellvertretender Direktor, Kammersänger B. Stolzenberg, P. Tomasini, F. Wolschke, E. Wehsener, H. Zachmann.

Das Wintersemester beginnt am 16. September d. J. Die Aufnahme-Prüfung findet an diesem Tage, morgens 9 Uhr, im Schulgebäude (Wolfsstrasse Nr. 3) statt. Das Schulgeld beträgt für ein Hauptfach und die obligatorischen Nebenfächer M. 300 p.a. Ist das Hauptfach und die obligatorischen Nebenfächer M. 300 p. a. Ist das Hauptfach Sologesang M. 400 und wenn Beteiligung an der Opernschule hinzutritt, M. 450 p. a., ist das Hauptfach Kontrabass oder ein Blasinstrument M. 200 p. a. Für die Beteiligung am Seminar zahlen die betr. Schüler ein für allemal M. 50.
Wegen weiterer Mitteilungen, Schulgesetze u. s. w. wolle man sich schriftlich an das Schretariat des Konservatoriums (Wolfsstr. 3) wenden,

welches auch schriftliche und mündliche Anmeldungen entgegennimmt. Köln, im Juli 1890. Der Vorstand. Köln, im Juli 1890.

### Dr. Hochs Konservatorium in Frankfurt a. M.

gestistet durch Vermächtnis des Herrn Dr. Joseph Paul Hoch, eröffnet im sterbst 1878 unter der Direktion von Joachim Raff, seit dissen Tod geleitet von Prof. Dr. Bernhard Scholz.

beginnt am 1. September d. J. in seinem neuerbauten Hause Excliersheimer Landstr. 4. den Winter-Kursns.

Der Unterricht wird erteilt von Frau Gr. Clara Sehunan, Fräul. Marie Sohumann, Fräul Eugenie Schumann, Frau florence Bassermann-Rottachild und den Herren James Kwast, Lazzare Uzeill, Jacob Meyer, Ernst Engesser, Karl Beyer, August Glöck und Carl Stasny (Pianoforte). Herrn Hein. Gelhaar (Orgel), den Herren Dr. Gustav duaz, Dr. Fraux Krükt, Const. Schubart und H. Herborn (Jessay), den Herren Prof. H. Herrmann, J. Maret-Koning und Fritz Bassermann (Violine und Bratsche), Prof. Bernhardt Cossmann (Violinecillo). W. Seltrecht (Contrabass). M. Kreizschmar (Pitce), R. Mins (Obce), L. Mohler (Clar.), G. Preusse (Horu), H. Welnhardt (Trompete), Direktor Prof. Dr. Bernh. Scholz, J. Knorr und A. Egid (Theorie und Geschichte der Musik), Dr. G. Veith (Litteratur), Carl Hermann (Deklamation und Mimik), L. Uzielli (Italienische Syrache).

Das Honorar beträgt für ein Hauptsach und die obligatorischen Nebenfächer Mit. 360; in den Perfektionsklassen der Klavier- und Gesangschule Mk. 460 per Juhr und ist in zwei Terminen präumerando za entrichten. — Die Allgemein der Aufnahmerufung findet am 1. und 2. Septembursann und Frähelin M. und E. de September. Anmeidungen erbittet die Direktions herifille oder mündlich möglichst zeitig.

Phe Administration:

Der Direktor:
Prof. Dr. Bernh. Scholz.

Dr. Th. Mettenheimer.

Der Direktor: Prof. Dr. Bernh. Scholz.

### Konservatorium der Musik in Köln.

In der am 16. September 1. J. stattfindenden Aufnahme-Prüfung gelangt die mit einem Kapital von fünfzehntausend Mark am Konservatorium gegründete

### Anna Günther-Stiftung

zur Vergeburg.

Die Jahreszinsen des Kapitals sollen für eine Freistelle verwendet, ihr Ueherschuss nach Deckung der Ausschreibungskosten dem Stipen-diaten zur Anschaffung von Musikalien oder als Unterstützung zur Weihnachtszeit behändigt werden. Bewerbungsberechtigt sind bedürftige Gesangschülerinnen oder Gesangschüler ohne Unterschied der

Bewerber wollen sich unter Beifügung von Schul- und Führungs-zeugnissen und einer amtlichen Beglaubigung ihrer Bedürftigkeit bei dem Sekretariate des Konservatoriums Wolfsstrasse 5 schriftlich melden. Köln, im Juli 1890. Der Vorstand.

Scherings Pepsin-Essenz mach verschrift von Prof.
dauungsbeschwerden, Trigheit der Verdauung, Sodbrennen, Magenverschleimung, die Folgen von Unmässigkeit im Essen u. Trinken u. s. w.
werden durch diese angenehm schneckende Essenz binnen kurzer Zeit
beseitigt. Preis per Flasche 1 M. 50 Pf. und 3 M. Bei 6 Fl. 1 Fl. Rabeth
Scherings reines Malz-Extrakt. @währtes Nährmittel
Scherings reines Malz-Extrakt. @r Wiedergenesene.
Wechnerinnen und Kinder, sowie Hausmittel gegen Husten und Heiserkeit. Preis per Flasche 0.76 M.; 6 Flaschen 4 M.; 12 Fjaschen 7.50 M.
Scherings Malz-Extrakt mit Eisen sehört zu den am
lichen, die Zähne nicht angreisenden Eisenmitteln, welche bei Blutarmut (Bleishuscht) etc. verordnet worden. Preis per Flasche 1 M.;
6 Flaschen 5,25 M.; 12 Flaschen 10 M.
Scherings China-Weine, Geschmack und in der Wirkung.
Als ausgezeichnetes Mittel von Aerzten bei Mervanschwäche, Bleichaeut
und 1,50 M. Bei 6 Flaschen 1 Flasche Rabet.
Scherings Grüne Apotheke in Barlin N

Scherings Grüne Apotheke in Berlin N.,

Chausseestr. 19. (Fernsprech-Anschluss.) Niederlagen in fast sämtlichen Apotheken u. grösseren Droguenhan Briefliche Bestellungen werden sofort ausgeführt.

### Briefkasten der Redaktion.

Aufragen ift bie Abonnements. Quit. tung beigufügen. Anounme Bufchriften werben nicht beantwortet.

Berlin, F. D., und Orsova, E. J. Die litterarifchen Be-fprechungen unjeres Blattes bienen bor allem ben Intereffen unferer Abonnenten. Im erften und im zweiten Quartal wurden nicht unr in ber Rubrit fur Litteratur, fonbern auch im Brieftaften einigemal Lebrbücher für Sarmonit und Stomposition gum Gelbitunter-richt empfohlen. Wir bitten ba nochzulesen. Auch die Sarmonie-lehre von Jak. Bisch off wurde erwährt und barauf hingewiesen, baß ein abichließendes Urteil erft dann fiber biefes Bud möglich fein wirb, bis es gang erichienen ift.

Brisbane, Queensland (Australien), Proi. L. R. Sie fragten wegen des Beginns der Festspiele in Bahrenth an nud wir wandten uns, ben Deutschen in Australien zulieb, an ben herrn Burgermeister v. Munder, ber zugleich Obmann bes Allgemeinen Wagner-Bereins ift. Es wurde uns von biefem folgende frenudliche Untwort aus Bayreuth zugeschieft: "Es ift noch nicht möglich, auf ben Tag genau ben Beginn ber Buhnenfeftfpiele, Die im Jahre 1891 ftattfinden werben, und beren Schluß gu beftimmen; unfer Grundfas war bis: her, für diefe Unfführungen das leste Drittel des Monats Juli und bie zwei erften Drittel bes Monats August zu mahlen, und bie gleiche Beit wird auch im nachsten

Jahre sichertich gewählt werden." London, N. Ihr Gedicht ist im Gebauten ebel, in der Form jedoch nicht genug ausgeglichen. Geftatten Sie, bag wir "Rurts Philojophie" herfeten:

Bon Mutters Kürjorg' weit entfernt, Bufrieben tatichelt Rurt bes Baters Hand:

Denn Rurt (flug für 3 Jahre) hat gelernt, Daß Liebe fich erftredt, foweit ein Firmament.

Bon Arbeit mube, ausgestrect ber Bater lag, Den blonben Rnaben neftelnd an ber Geite;

Beshalb fommft bu fo bicht gum Bater, fag' Beil ich bich liebe, Papa, weil ich dich mag.

Beshalb liebft bu mid fo, ber Bater fagt. Erfreut ruft Rurt, weil bu mich liebit. Rang! Beshalb benn lieben beibe wir einanb'

er fragt, Beil ja wir beibe lieben bie Diama!

O Beisheit, munderbar und groß, Finbft in ber Liebe Grund für jeglich' Ding; O gottbegnabet Kind, welch' reiches Los!

Dent friihe im Bergen folch' Liebe entfproß."

Düsseldorf, Kinny. Sie wollten erfahren, an welchem Tage Dr. H. p. B il Io m nach Amerita abgereift ift; biefe Frage werben Rebattenre Samburger Blätter vielleicht beantworten tonnen ober Bulow felbit, ber in-amifchen wieber nach Guropa gurudgefehrt ift und in Samburg wohnt. Natürlich hätten wir längst Ihre Frage beantwortet, wenn uns bies

überhaupt möglich gewesen ware. Naumburg, Ot. B. Sie wollen bas "beste und berühmteste Berf über die Romposition alehre" fennen lernen. Gestatten Sie uns, Ihnen einige gut berwendbare Bucher biefer Richtung namhaft gu machen;

### Kur- und Naturheilanstalt im Parkhotel

Solide Preise. Gute Erfolge. Prospekte frei.

Blasewitz bei Dresden.

Das ganze Jahr geöffnet. Personlicher Leiter:

Dr. med. Neideck.

#### Militär-Musikschule

Berlin S.W., Jerusalemerir. 0.
Vorbereitungsanstalt z. Militärkapellmeister, genchmigt vom Königl. Kriegsministerium am 26. Juni 1892. Nach beendetem Kursus erhalten die ausgebildeten Kapslmeister-Aspiranten ein Zeugnis der Reife. Theoretischer Unterricht auch brieflich.

H. Buchholz, Direktor der Anstalt.

M. Iberlin 1992.

Walbrül-Konservatorium

#### Coblenz. Klavierlehrer-Seminar.

Einzigste Anstalt ihrer Art. Beson-dere Berücksicht, d. Musik-Wissenschafen. Kurze Studiendauer, Schül en Pension in der Anstalt, Näh, d. Walbrül.

Direktor Walbrül.

Das Honservatorium für Musik
in Mannheim sucht gegen festen
Jahresgehalt einen konservatoristisch
gebildeten Le hrer des Violinspiels. Bedlugung: Tüchtigkeit im
Sclospiel, Uebung im Lehrfach und
Fänigkeit Anfangs-Klavierunt-rricht
zu erteilen. Nähere Mitteilung durch
die
Direktion. Für Anfänger im Violinspiel empfohlen:

#### Neue Violinschule

von Jul. Hertel, kgl. Musiklehrer. von Jul. Hertel, kgl. Musiklehrer. Mit einer Tabelle, nach welcher jeder ohne Vorkenntnisse im stande ist, die Lage der Töne sofort aufzufinden und zu behalten. Für den Selbst-Unterricht vorzüglich geeignet: Teil (Preis 1 M. 50 Fried durch alle Teil (Preis 1 M. 50 Fried durch alle Teil (Preis 1 M. 50 Fried such Markmeuleirchen i. S.

#### Umsonst :

versendet il. Preislisten übe Musik-Instrumente aller Art das Musikwaren-Fabrikations- und Versand-Geschäft von Wilhelm Herwig, in Markmeukirchen 4. S. Lieferungen von Instrumenten etc. erfolgen stets tadellos unter Garantie. Umtausch bereitwilligst.

In 9. Hendels "Bibliothek der Gesamt-litteratur" (Halle) erschien in vierter Auft. das V. d. Augsburger Schillerstif-tung preispektönte:

Neue Buch der Lieder von Paul Bachr. Mit dem Porträt des Verf. u. biogr. Einlig. Geh. 50 Pf., geb. 75 Pf., i. Prachtb.m. Goldschn. M. 1.30. Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Lehrbuch der Instrumentation

S. Jadassohn,
Lehrer am Kgl. Konserv. d. Mus. zu
Lehrer am Kgl. Konserv. d. Mus. zu
Leipzig.
VI. 402 S. gr. 8°. Geh. 6 M.; in Halbfr.
geb. (Schulband) e M. 50 PF.; fein geb.
7 M. 20 Pf.
(Auch u. d. T. "Musikalische Kompoaitionslehre." Funfter Band.)
"Seiten hat ein neu erschlenenes
Werk dem Referenten so imponiert und
so viel Anregung geboten wie dieses,
ein Non plus ultra an Vollständigheit
und Klarheit der Darstellung."
(Emil Krause in d., "Hamb. Musikatgt."
No. 35.)

### Musik

Vianophon Brehklavier, Mart 120, Roten & Reter 1 Mart.

Evla-Drehvrgel,

30tönig Mart 28.— ) Roten & Meter sotönig Mart 40.— ) 0,80 Pf. Symphonious, wechfels. Noten, Spiel-dofen, Accordrous und alle nur refficeende Justrumente zu billigften Preifen. Ilustrierte Brach-Ratiologe grafis fro. Berjand nur gegen Bar ober Rachandme. H. Behrendt, Friedrichstr. 160.

Berlin W. Chr. Heberlein jr.

Markneukirchen I. S. Beste und billigste Bezugsquelle für Busikin-strumenten. Salten eigener Fabrik. Preiscourant gratis u. franko.

### Sängers ieblinge!

Vorzügliche, billige Albums für Gesang.

Duett-Album. 12 leichte Duette für 2 Singstimmen mit Pianoforte 

Liederstrauss. 48 auserlesene Lieder für eine mittlere Singstimme mit erleichterter Klavierbegleitung.

Heft I. 12 Volkslieder. . Heft II. 12 Volkslieder. . Heft III. 12 Lieder von verschiedenen Komponisten 1.-Heft IV. 12 Lieder von F. Mendelssohn . . . . Komplett in einem Bande Jede" Nummer einzeln . . . . -.30

Inhalt:

In la 21 t.

He la 11 t.

He la 12 t.

He la 18 t.

He la

wout meine kiew ergone na.

Auf diese für den Hausbedarf sehr empfehlenswerte Samm-lung der besten Lieder mache ich besonders aufmerksam. Jeder Klavierspieler kann ohne vorherige Durchsicht sofort die Begleitung nuwerspieer kam onne vornerige Durchsicht sofort die Begleitung dieser für Mittelstimme arrangierten Liederperlen übernehmen, 'da die Begleitung erleichtert ist, — das ist ein wesentlicher Vorteil der auffallend billigen und vorzüglich ausgestatteten Liedersammlung in grösstem Notenformat mit sauberem, deutlichem Stich und Druck. Neben derselben verwende man noch die 6 Bunde der nachfolgenden beliebten Sammlung, welche vorwiegend Liederperlen moderner, beliebter Komponisten enthält:

### Sängers Lieblinge.

Sammlung auserlesener Lieder hervorragender Komponisten der Neuzeit. 6 Bde. (jeder 12 wirkliche Perlen des Gesauges enthaltend). Inh. s. Rühles Verlagskatalog S. 81—84, der gratis und franko geliefert wird.

Band 1—4 ist für Sopran oder Tenor " 5 für Bariton. Band 6 für Bass } jeder Band Mk. 1.50. Carl Rühles Musikverlag in Leipzig, Heinrichstr. 6 u. 7.

Die besten Flügel und Pianinos liefert Rud. Ibach Sohn

Hoflieferant Sr. Maj. des Deutschen Kaisers. Barmen, Neuerweg 40, und Köln, Neumarkt 1. A



## 

Musikalischer Kindergarten.

9 Bände für Klavier 2 & 4 händ, se h leicht u. allmälig schwerer. Ferne Professor Reinecke's berühmtes Wer

Von der Wiege bis zum Grabe.

in Leipzig, Berlin, Coln, etc. etc. mit grösstem Erfolge gespielt. Jul. Heinr. Zimmermann, Leipzig. 99999999999

#### Instrumentieren

Arrangements jeder Art übernimmt Lübeck. H. Ley, Demorgapist.



### Ludw. Glaesel jr.

in Marknenkirchen
empfiehlt:
empfiehlt:
(früher Mitinhaber der Firma
Glasel & Herwig)
Busikinstruments aller Art, nur
bessere Qualitäten. Spoislitäte
feinste Streichinstruments. Vor
züglichische Ropsarauren unter Garantie. Billige Preise. Katalog grat. z. frko.

### Edmund Paulus

Musik-Instrumenten-Fabrik Markneukirchen i. Sachsen. Prachtvoll illustr. Preislisten frei

Moritz **Hamm.** Musikinstrumenten-Fabrik,

Markneukirchen i. MARKHOUMITCHEM I. S.
Ich empfehle in unt besten Qualitäten
und zu billigsten Preisen alle Arten
Orchester-Instrumente, Zithern
(Specialität), Guitarren, Mandolinen und Saiten, SchweiserBritanien und Saiten, SchweiserBritanien und Leipziger Spielwerke, Phantasie-Artikel mit Musik, Mundund Ziehharmonikas in reichster
Answell

und Ziehhermonikse in reichster Auswah.

Siehkonvenie-nedes taasche heroitwiliget um. Ausführliche Freelsläten amaonat und portefrei.

Wer ein wirklich tonreines, solid gearbeitetes, der Nucheit enteprechendes Musikinstrument

kaufen will, verlange Preis-liste von Asg. Dewald Brück-ner, Versitze'ün bei Mark-neuktrohen i. S. Preisliste gratis u. franko.



Kari Bofinger, Stattgart. 31. Aug. Haupttreffer 90 000 Mk.

1. Sept. Haupttreffer 150 000 Mk.

Korsettfabrik

yon Heinr. Hoffmann

Schneeberg in Sachsen Berlin, Kommandantenstr. 77/79, en gros Verkauf I. Etage, détail Verkauf in ben Läben 10-14

Berlag bon Bonis Dertel (Sannover) find erichienen : "Theo= retifch-prattifches Lehrbuch ber Sar-monie und bes Generalbaffes" und Borftubien jum Rontrapuntt unb "Borfubien jum Kontrabuntt und sünführung in die Komvosition" von Alfred Michaelis (Mt. 4.50 und Mt. 3); "Bohnläre Inftromentationssiehre" von Brof. Kling, 3. Anstage (Breis Mt. 4.50); von Aug. Eranz in Hamburg von Aug. Auflich von Aug. Auflich von Auflich von Aug. Von Auflich von Aug. Von Auflich von A die musikalische Komposition, der 5. die Runft des bramatischen Ton-sages. Die "Musikalische Handbibliothet", welche bon Breittopf & Sartel in Beibgig heraus-gegeben wird, enthalt wertwolle für Ihre Zwede geeignete Schriften. Der II. Band biefer Bibliothet ift bas Lehrbuch bes einfachen und boppelten Rontrapunfts von G. Fr.

Richter, 7. Auffage.
Athen, Al. St.—s. Wir tonnen Ihnen empfehlen: Herm Coros bers Preisviolinichule (Rühle, person Person in geip zie, Preis Mt. 2.50), Baillot, B., Sioficial Coertel, Hannocker, Preis Mt. 2.50), Baillot, B., Biolinichule (Bellmann & This. mer, Breis Dit. 2.50). Die für Sie geeigneten Sarmonielehren mur-ben an biefer Stelle icon mehrmals angegeben.

Robenhausen bei Wetzikon, E. K. Schon aus ber Wahl ber musikalischen Form läßt sich auf Ihr ernstes Streben schließen. Gine gründliche Schulung Ihres Talentes durch eifrige Studien in ber Har-monielehre ist jedoch merläßlich. Ansbach, L. v. W. Sie sind ber britte Komponist, welcher unserem

Rate folgend, Texte von der Boetin Frida Bort in Musik gesett hat. Die von Ihnen gewählten Zexte beurfunden ebenfo wie Ihre Chore

einen guten Geschmad. 1890, H. i. W. Ihr Gebicht ju lang für unfer Blatt; ber Grundgebante besfelben flingt in ber fech gehnten Strophe gang hubich alfo ពមនៈ

"So floh int golb'nen Sarfentlangen Des greifen Stalben Leben fort; Doch emig neu lebt in Gefängen Mulit bereint mit Dichter wort."

M. in Z. Es fällt Ihnen auf, bag ber Mufitalienverlag & haufig in ben Antworten ber Rebattion auf Aufragen ber Abonnenten ermahnt wird. Das rührt nur von ber 3medmäßigfeit in ber Anlage feines Sauptfatalogs her, in welchem bie Musikalien nicht bloß nach dem Stoffe, fonbern auch nach bem Grabe ber technischen Schwierigfeit flug geordnet finb.

Bremen, L. C. N. Wir banten Ihnen für bie freundliche Mitteilung, daß ber Sanger Frig Friedrich & bon ben Folgen feiner Ueberan-ftrengung vollfommen bergeftellt ift in ber nachften Spielzeit feine fünftlerische Thatigfeit wieber auf-

nehmen wirb.
O. R. 88. Uns ift es unbefannt, wo fich gegenwartig ber Operetten= Dirigent C. Rraft : Lorging befinbet. Da liebensmurbige Be-fälligfeit eine Tugenb ift, welche in unferer großen Abonnentengemeinbe viele Unhanger finbet, fo tonnen wir hoffen, daß Ihnen von Diefer aus ein freundlicher Befcheib gegeben wirb.

Munchen, Fr. Seh. Der nach-ftebenbe von fachtildtiger Geite ftammenbe Reitrag jur Mottenfrage bürfte Sie intereffieren: Im Brieffaften ber neueften Rummer ber "Neuen Mufitzeitung" wirb als Mittel gegen Rotten empfohlen, Kampfer in bas Bianino gu legen. Dies ift ein febr

وسلمها والمعاجر المرتبي والمنافض المرازع والمرازع والمرازع والمرازع والمرازع والمرازع والمرازع والمرازع والمرازع

Beste Benugsquelle f.echt rümische Saiten aller Instra-mente. Versand franko nach allez Ländern. – Fabritpreisc Präp: quinteureine Saiten. Preiscourant franko.



saiten-Jufir.-Fabr Stuttgart. Violinen versand O. R. Slier, Reparaturen tadellos.

#### Albert Ellersieck. Rostock I. M.

Atelier für den Kunstbau von Streich - Instrumenten em-pfiehlt sich zur Anfertigung neuer Instrumente und ganzer Quartette. Reparaturen aller Streichinstrumente sachgemäss unter Garantie vollständig sicheren Gelingens. Beste Referenzen stehen z. Diensten.

Violinen, Zithern, Satten, sowie alle Bitas-Instr-am besten und billigsten direkt von der Instrumenten-Fabrik C. G. Schuster jun.

255 u. 56. Erlbacher-Strasse. Illustr. Kataloge gratis u. franko.

#### Cremona.

Mehrere echt ital Meisterviolinen, Caspar di Salo, Stradivarius, Budiani, Jac. Steiner etc., einige Bratschen und ca. 5 Cellis, gut erhaltene Instrumente, sind preiswert zu verkaufen. Ansichts-sendung gern gestattet, bei Nicht-Kon-venienz gegen Vergütung der Trans-

Albt. Ellersieck, Rostock (Mecklenburg). Gegen Kassa zu kaufen gesucht 10-15 neue Pianinos.

kreuzsaitig u. solid gearbeitet. Offerten mit billigstem Preis unter U. 1301 an Rudolf Mosse, Dresden.

### Herm. Dölling jr. Markneukirchen i. S.

empfiehlt alle Musikinstrumente mit Zubehör unter Garantie;

Specialität Streichinstrumente eigenes Fabrikat billigst.

Reparaturen promptest. Illustr. Katalogo gratis und franke

Ein völlig neuer Sinizingel, sehr fein i. Ton und Ausstattung, Ge-schäftsveränderung halber zu dem fa-belhaft billigen Freise von 300 mk. gegen sofortige Kasses zu verkaufen. Öfferten un. W. 4487 an Raul Seese, Kon.





ATI-Orgel-Harmoniums, in allen Grösen, and kirche, Kapelle, Loge, Konzertsaal etc. e Qualität. Billige Preise. Reichste Auswahl. Empfollen von een eenten Autoritäten. Institutere Preisioliser graus. hard Schreiber, Hamburg, Kehrwieder 5. General-Vortretung für Europa.

(5 grosse Schausenster). Bum Anprobieren, Wahnehmen 6 bagu eingerichtete Zimmer. Neul Leber Korfetts, insolge ber auschiefent, für die Algau höcht vor-eilhaft und da innen ohne Rabt, dauer-haft und beauence als jedes andere. Preis 26 Mart. Außerdem Korsetts in allen Weiten notibetts in allon notion borratig jeber Unferderung entsprecent Stück von 75 Pf. die 30 Mk. Tägliche Anfertigung bon durch-schulettlich 1200 Stud, womit 500 Perionen beschäftigt. Verkauf u. Versand nur in und von Berlin, Rommanbantenftrage 77/79.

Reelle HIMPSCHOUSENER BESTER B

#### Rheinwein.

Gegen Einsendung von M.30 versendet mit Fass ab bier 50 Liter selbstgebeteren guten und Weisswein, für dessen abgelagerten Weisswein, absolute Naturreinheit ich garantiere. Friedrich Lederhos, Ober-Ingelheim a. Eh.

Grossartiges Lager Regulateure, Stand-, Wand-u.Taschen-Uh-ren, Weckers, Uhr-ketten, Bjouterien. Nursolide Fabriksteunter Ullustr. Preis-Grossartiges Lager Nursolide Fabrikate unter Barantie. Illustr. Preis-liste gratis und franko E. Naumaun, Uhren-Fabrik Leipzig, Königsplatz 6.





DRESDEN.



# Ball-Abende.

Von dieser billigsten und schönsten Tanzsammlung liegen zur Zeit 7 Bände al Mk., jeder 14 umfang-reiche und schwungvolle Tänze enthaltend, vor. Der 8. Band befindet sich in Vorbereitung.

Also 84 umfangreiche Tänze für 7 Mk.!

Versendung erfolgt franko gegen Einsendung des Betrages oder gegen Postnachnahme.

Carl Rühles Musikverlag in Leipzig, Heinrichstr. 6 u. 7.

#### Inhalt:

Gutter, Minna-Sobitis, 11. & Frieen Gloden-Nolta. 12. S. Rede, Onabrille à la cour. 13. N. Dert, Jugenbluft, Walzer. 14. W. Bernbt, Ernft an Deutschald and Söhne, Naris, 200 Mil. 1.—
Rr. 1. M. Krögel, Polonaife brillante. 2. E. Bohm, Müster die Bolen, Walter auf deutsche Werter Anderen der Gescheit, Georgianen Horbitis, 5. Mig. Schnibet, Augenbluft, Galobp. 4. Artis, Choiset, Corrgianen Horbitish, 5. Mig. Schnibet, Nagenbluft, Galobp. 4. Artis, Choiset, Georgianen Horbitish, 5. Mig. Schnibet, Nagenbluft, Galobp. 4. Artis, Choiset, Georgianen Horbitish, 5. Mig. Schnibet, Nagenbluft, Galobp. 4. Artis, Choiset, Georgianen Horbitish, 5. Mig. Schnibet, Miller Bohpet, Labrille Labrett, S. Kristertsfeht, Sangermarish, 9. Kangermarish, 9. Kangermarish, 9. Kangermarish, 9. Horbitish, Schliebett, Mille Bropkett, Miller & La cour. 12. Carl Berghof, Frédikon-Sobitish, 13. Lubbiol Schöden, Mib. 12. Garl Berghof, Frédikon-Sobitish, 13. Lubbiol Schöden, Mib. 12. Garl Berghof, Frédikon-Sobitish, 11. La neuer Tänze.

Rr. 1. Fodomies, Holonaile. 2. L. Wheré, Lein und Liebe, Walger. 3. Wag Schulber, Dock-Bolfa. 4. N. Ledschut, Wöherler tot, Majurta. 5. Gustan Willing, Jugenbluft, Malopa, 6. Horbard Silenberg, Ludbritish & Roccust. 7. Nichard Schulberg, Charlette, & Roccust. 13. Migard Gleicherg, Ludbritish & Roccust. 13. Krang Behr, Horbard L. L. Rubbiol Ambed, Midden, Majurta. 10. Nichard Schulberg, Murch Sallenberg, Mart Anderen, Stern Horbard, Miller Labrett, Miller, Mi

warmesaguren. 11. D. Necte, Schneegläcken, Galopb. 12. B. holdinder, Duadrille il da cour (Cancier). 13. Th. Bertram, Frifa auf, Galopb. 14. H. Gubini, Zurner-Ballasend. Band V. 14 neuester Tänne.

M. 1.— Rr. 1. D. Refe, Hand V. 14 neuester Tänne.

Mr. 1. D. Refe, Hand V. 14 neuester Tänne.

Mr. 1. D. Refe, Hand V. 14 neuester Tänne.

Mr. 1. D. Refe, Hand V. 14 neuester Tänne.

Mr. 1. D. Refe, Hand in ganh, Polonalife. 2. D. Jinds, Chia. Galopb. 5. M. Gickler, Blan Menglein, Goditife. 4. S. Refe, Guinge Britager. 3. R. Gickler, Blan Menglein, Goditife. 4. S. Refe, Guinger Airber, Galopb. 5. M. Gickler, Blan Menglein, Bollaw Reigher, M. Galopb. 5. M. Gickler, Blan Menglein, Bollaw Reigher, M. Ballaband.

M. 1. A. Refe, Greenfeeder, Bollaw Rayurta. 12. M. Gaie, O. Choère. Ballaband. Band VI. 14 neue Tänze.

M. 1.— Rr. 1. D. Refe, In Riechens Arm, Bolonalie. 2. Schiebisch, Scherze.

M. 1.— Rr. 1. D. Refe, In Riechens Arm, Bolonalie. 2. Schiebisch, Scherze.

M. 1.— Rr. 1. D. Refe, In Riechens Arm, Bolonalie. 2. Schiebisch, Scherze.

M. 1.— Rr. 1. D. Refe, In Riechens Arm, Bolonalie. 2. Schiebisch, Scherze.

Ballaband. Band VI. 14 neue Tänze.

M. 1.— Rr. 1. D. Refe, In Riechens Arm, Bolonalie. 2. Schiebisch, Scherze.

Ballaband. Band VI. 14 neue Tänze.

M. 1.— Rr. 1. D. Refe, In Riechens Arm, Bolonalie. 3. Schiebisch, Sch

Estey-Cottage-Orgeln

(amerik. Harmoniums). das schönste, preiswürdigste Harmonium der Welt für Kirche, Schule und Haus (über 2000 ein Gebrauch) empäehlt zu beque-men Bedingungen im Preise von Mk. 256 bis Mk. 3000

Rudolf Ibach

Barmen, Neuerweg 40. Köln, Neumarkt 1. A. Berlin, W., Potsdstr. 20.

berfanglicher Rat. Rampfer gerfiort an be Inftrument mehr als Motten; er gerfrigt Die Saiten und bie Detallteile ber Dechanit und barf beshalb unter feinen Umfta ben in bas Inftrument gelegt werben. Mis ein bewährtes Mittel tann man bagegen Rofalle von iharfem, folechtem Tabal em pfohlen. Die Rotten tounen ben Tabaf-geruch nicht bertragen und verschwinden icon in furger Beit. Den oberen Dedel foll man baufig offen fteben laffen und es empfiehlt fich, auch ben Oberrahmen mit ben Leuchtern abjunehmen, bamit bie Buft burch bie Dedanit ftreiden fann. Ratifrlich muß man bas Inftrument bor Feuchtigteit huten. Die Daufe tommen in ben meiften gallen burd Die Beballocher in bas Pianino. Man ber: foließt biele Loder am beften burd 2 Stild: den ftarten Bappbedels, bie man mit einem tragerechten Ginfdutt berficht und bann über bie Bebale ftreift. Dieje Pappbedels ftide muffen fo weit berabbangen, baß fie bie Deffnungen unter ben Bebalen verbeden, fie burfen aber nicht bis auf bie Erbe gangen, ba fie fonft bie Benugung ber Bebale binbern wirben. In ben Bianinos von Rub. 3bach (Barmen und Roln) find im inneru Borrichtungen angebracht, bie ben Daufen

Borrichtungen angeretagi, ber ben Indien ben Eintbizig, C. F. Daß Ihr Gefang-verein "Bolhhynnia" ju Gröbzig in Anhalt unter ber tücktigen Leitung bes Dirigenten Den, Lebrer Mif. Dilbner einen gelungener Menbels obn - Abend gegeben bat, macht bem mufitalifden Gefcmad bes Bereins

und bes Dirigenten alle Chre.

Stendal, M. V. Geigenlad tann burch Spiritus ober Del entfernt werben, je nachbem er mit ber einen ober anberen Ingrebieng angefest ift. Bir raten Ihnen

Ingerbeng angeleh ill. 22etr raten Ihnen iboch, die handhabung einem ladverstänzigen Inftrumentenmacher augubertrauen, 3. B. herrn Louis Aobe in Bab homburg. Und A. S., H. W. Daufen für Ihrertieben ihn ihnen ihner ih gewirbelt bat.

gewirbett bat, Batzen, S. 3fr "Lieb ohne Borte" gut gemeint; bod bie Belobie ber Geige leffelt gu menig und bie Begleitung bes Alaviers ift ju burftig.

Erklärung. Bumeinen Musführungen über bas Berhaltnis Lisgts jur Fürftin Bittgenftein, bie fich in Dr. 12 biefer Beis tung aus einem größeren Auffag bon mir über Bagner-List abgebruckt finden, und bie fich jum Teil auf Die Mitteilung eines bie fich gum Leit auf die Betterlung eines amerikanischen Mattes frügten, teilt mir soeben die geschätzte Mustischriftsterin La Wara mit, daß diese Augaben auf ihre Autorschaft zurüczusiabren find, auf personlichen Mitteilungen ber Fürstin an fie be-30. Dars 1887 in ber Dunchener Allgemeinen Beitung publigierten Refrolog iber bie Fürftin veröffentlicht worben finb.

3. Gittarb.

#### Rätlel.

Fortuna war's, die nich geboren; Doch flieg ich in der Tone Neich, Da flugs zwei Zeichen ich verforen. Wernennt den großen Meister gleich? R. Sech.

Mufiösung des Scherzräksels in Wr. 12.

#### Pojaune.

Richtige Lolungen fanbten ein: Job. Beife, Rameng. - Bella Daufe, Bulenis. - F. Miller, Eger. - Bogel, Rantor, Bred-tow. - R. Pfifter, Burgpreppach. - Marte Langenmaber, Traumstein. — Franz Könt-merer, Barbh. — Ofto Buch, Naumburg. — Paul Papold, Neufirch. — Paul Nowo-- pant pason, Rentred. — pant 20005; czed, Gorfa. — U. von Beder, Hohenborf. — Hanny Röben, Olbenburg. — U. F. Fris, Bifchofshofen. — Anna Saupe, Altenburg. — Alfr. Liebel, Brunn. - Mug. Boning, Roln. - B. Lügenfirchen, Chrenfelb-Roln. - Babe,

PEDAL-INSTRUMENT

(für Orgel-Uebungen)

patentiert, selbständig klingend, zu jeder Art von Klavier-Instrumenten verwendbar, von Fach-Autoritäten für Musikinstitute, Lehrerbildungs-Anstalten sowie z. Selbst-Studium bestens empfohlen, fertigen

J. A. Pfeiffer & Co., Pianofortefabrikanten, Stuttgart. NB. Zeichnung, Beschreibung und Zeugnisse gratis und franko.

Leichte und angenehme

### Sommer-Musik für Pianoforte.

Die nachfolgenden für die Sommerszeit besonders geeig-neten, billigen, umfangreichen und hübsch ausgestatteten musikalischen Mark-Albums meines Verlages erschienen soeben wieder in neuen Auflagen:

Behr, Fr., op. 470. Alpenklänge. 8 leichte Phantasien (mit pracht-

Frühlingsgrüsse. 12 auserlesene Vortragsstücke (ohne besondere

Schwierigkeit) in angenehmen Salonstil . M. 1.—

Schwierigkeit) in angenehmen Salonstil . M. 1.—

The 1. N. Citenberg, Schwegischen. 2. B. Coober, Blumenfeniger. 3. M. Alpefe, Marpetichen. 4. Nichter, Machelbilmehr. 6. Berrns, Salberöslein. 6. Nicht Series, Salberöslein. 6. Nicht Series, Balteröslein. 6. Nicht Series. 6. Nicht Series. 6. Nicht Series. 6. Series, Stilbtingsmorgen. 9. Sernst, Malitch. 10. Bela-Ragbolghi, Maienzeigen. 11. Marz, Die erfte Nofe. 12 Kr. Spinder, Stilbtingsfänger. 6. Series 
musik)
M. 1. Burgmiller, Crimerung an Steiermart. 2. Greunebad, Schniust nach
ber Heimat, Salonländer. 3. Bohm, Am Springanell. 4. Freidrich, Orelweiß.
5. Burgmiller, Tyrolers heimisch. 6. Litterscheid, Tyrolienne. 7. Aghere, Alberg
lödden. 8. Bohm, Brühingsblumen. 9. Rachmen, Mereddmurtung und Alteralling.
10. Zuschneid, Lander. 11. Friedrich, Alpenedden. 12. Orsen, Abends am See.
Carl Rühler.
Heinrichstrasse 6 und 7.

Pianinos, Flügel, Tafelklaviere

Alle berühmten Fabrikate. Gespielte Pianos in gr. Auswahl.

Pianos zu vormieten.

Vorzugspreise, bar u. Raten. Gr. illustr. Kataloge gratis – frel. Wilh. Rudolph, Pianofabrik in Giessen (gegr. 1851).

Jährlicher Umsatz circa 10 000 Exemplare!

#### Professor Hermann Schröders Preis-Violin-Schule

Seiten grösstes Notenquart. Prois brosch 3 Mk., gebunden 4,50 Mk., jeder Hinsicht die vollkommenste und beste Violinschule — und i die billigste, denn keine andere Schule bietet für solch niedrigen ein solch vorzügliches Unterrichtsmaterial wie dieses Meisterwerk der Violinlitteratur

An die Herren Lebrer, welche die Schule einzuführen gedenken, liefere ich Probe-Exemplar für 2½ Mark.

Als Supplement zu dieser Schule aller Schulen für Violine

reschien Klavierbegleitung zu seliciten Uebungsvor kurzem: Klavierbegleitung zu seliciten Uebungsund Vortragsstücken.
Preis-Violinschule 60 Seiten Gross-Notenguart. 2 Mark. In demselben Verlage erscheint als billigste und allen musikalischen Bedürfnissen entsprechende Lieferungsausgabe vorzüglicher Hausmusik:

─≡ Musikalische 50 Pfennig-Bibliothek =-Hausschatz klassischer und moderner Llabilingsmelodien und Kompositionen für Planoforte zu 2 und 4 Händen

Figure 20 2 und rannen Jeder Band nut 50 Ffennig.
Es liegen zur Zeit 57 Bände fertig vor; jeder derselben enthält min-destens 4—5 Stücke klassischer und moderner Meister in mustergültiger Bearbeitung. — Verzeichnisse stehen gratis und franko zu Diensten.

Carl Rühles Musikverlag in Leipzig

لله وقورة بالموردة والمتحلة للمدروس المتكافر فيا أستحكم والمراب المتحدد والمتحافظ فيا والمتروث والمرابران

Specialität von Carl Rähles Husikverlag in Leipzig:
Musikalische 50 Pfennig- und Mark-Albums.

— Verzeichnisse gratis und franko.

Eine guterhaltene bronzierte Pedal-Harfe (s Pedale) von George Blaicher in Parie. Magazin de Genoyer Jeune in Brauschweig ist wegzugshalber Marseille zu verkaufen. Preis M. 750. Nähere bei Fräulein Agnes Reichel in Herrabut in Sachsen.

Herrabut in Sachsen.

Sicherste Schutz gegen Mücken
und andere lästige Insekten Fi. 60 Pf.
Géneral-Versand i. Üswan-Apotheke,
Castle C... Jerusalemerstrasse 16.

Klavier-Lehrerin Oder Lehrer
under Musikschule gesucht. Honorar 1800 Mark. Offerten unter F. 4418
an Rudolf Mosse, Köin.

P. J. Tonger, Hof-Musikalienund Instrumenten-Handlung, Köln a. Rhein. Inhaber des deutschen Patents der Wünnenbergschen Patent-Flöte, versendet Prospekt und Preis-Verzeichnis kostenfrei.

Ein junger Musiker Call juliyor musikci (absolvierier Konservatorist), welcher gegenwärtig noch seiner Dienstplicht bei einer österreichischen Mitiärkapelle nachkommt, sucht gestützt auf Prima-Zougnisse und Referenzen per 1 Januar 1891 eventl. früher Stellung als Organists. Chorregonst, Klavieriehrer (in einem Musikinstitu) oder Leiter eines Musik vereinus. Gefl. Offeren mit Gehaltsangube erbittet F. Hempel, Gablouz a. N. (Böhmen).

Die Mittel zu der laarkur

nach Prof. Lassar sind stets in der Adler-Apotheke zu Pankow bei Berlin vorrütig, Preis mit genauer Gebrauchstenweisnung Mk. 550.
Allen denen dringend empfohlen, welche an übermässiger Schuppenblicher Kahlköpfigkeit leiden; Mädchen und Frauen mit vollem Haar deswegen, und aus einem starren, strähnigen, glanzlesen Haar wieder ein biegsames und elastisches Gebilde herzustellen.

C. L. Flemming Klobenstein b. Schwarzenberg i. S Riobenstein b. Schwarzenberg f. Stempt, keine Leiterwagen f. Kinderu, Experiment f. Stempt, keine Leiterwagen f. Kinderu, Experiment f. Stempt, keine f. St. Schwarzenberg, and schlag, f. St. Schwarzenberg, f. Schwarzen no Preislisten gratis.



Vorz. alte Geige zu verk. Off. an P. P. Krats, Mots

Mulikafische Jugendpoft. Preis pro Buarfal I Mark. Inhalf Br. 18.

Des Baters horn. Märchen bon Theobalb Groß. hilfe in ber Rot. Ergählung bon Bilhelm Uppelt.

Orpheus. Gine Sage nach Ovib. Bon Dr. Robert Bertin. Bebenflid. (Gebicht mit Illuftra-

Das Rornmanngen. Marchen bon M. Wicolai.

Ginführung in bie Oper, in Ergablungen und belehrenben Unterhaltungen. Bon Ernst Basque. XXVI. Der Maurer und ber Schloseer. Gine fomische Oper in 3 Atten bon Anber.

Beim Rechnen. (Gebicht mit Jus-ftration von A. Nicolai.) Goldlehlchen. Märchen von Elifabeth Müller-Mernell

Brieffaften. Ratfel.

#### Multhbeilage:

S. A. Schefer, Der madere Reiter. Rlavierfilla. R. Rügele, Savotte. Für Bioline

pind Mavier. S.A. Schefer, Bergifmeinnicht. Lied für eine Singstimme mit Klavierbegleitung.

Brobenummern gratis unb franto.

Musikalische

### Jugendpost.

Illustrierte Jugend-Zeitung

mit Beiträgen erster Autoren und zahlreichen Musikbeilagen.

Jahrgang 1889. Elegant gebunden Preis 5 Mark. Verlag von Carl Grüninger

in Stuttgart 

ca. 2500 verschiedene Farben und Dessins — direkt an Private — ohne Zwischenhändler von 95 Pfg. bis Mk. 11.80 per Meter nach Deutschland und Oesterreich-Ungarn porto- und zollfreig- Muster umgehend.

G. Hennebergs Seidenstoff-Fabrik-Dépôt in Zürich (Schweiz). Königl. und Kaiserl. Hoflieferant.



Pierteljährlich sechs, mit Künstler-Porträss etc. illustrierte Unumern und je rine Exfrabeilage, bestehend in verschie denen, six Hausmallk geeigneten Gesanga- und Instru-mental-Mouphstionen, ab ure diesen den in der A. Svobodas Austrierter Wushgeschichte u. s. w.

Inferate die fünfgespaltene Nonpareille-Beile 75 Pfennig. Beilagen für je 1000 Grempl. Mart 4.— (egel. Gebühren für Poft:gemplart).
Alleinige Annahme von Inseraten und Beisagen bei

Budolf Mosse, Stuttgart, Leipzig, Berlinn, beffen Gilialen.

Preis pro Auaria, bei allen Poplämtern in Deulschlub, Belterreich-Ungarn und Auxemburg, sowie in sämtlichen Auch und Wuhlastien-Handbungen-Voplg.;— alrekt von Stuttgart und bei den Postämtern des Weltpost-vereins I Mk. 50 Pfg. Einzelne Ummmern 25 Pfg.

### Der Baum der Erkenninis.

Briginalerjählung von Graf Ta Rofée. (Schluß.)

incs Tages sagte bie konsulin au ihrem Gatten: "Das Schlößchen der verstorbenen Herzogin Amalie dat nun die aus Karis arridgefehret Varonin Frankenthal gefauft. Ihre Tochter Ihdoren wäre eine gute Partie sin unser Wolfgang. Das Möden ilt eine aufstallende Schönlicht "Der Konfultrommelte ungeduldig mit den Fingern auf den Schreibtich, "Nenge dich doch nicht inner von Dinge, welche big nichts augehen; laß den Wolfgang selbst feine Fran suchen: Ander welche big nichts augehen; laß den Wolfgang bei fodien Baronnesse konful in der Volkfang de fodien Baronnesse ein, und so lernte Wolfgang die schöne Baronnesse kannen und verliedte ist gur Freude seine verliedte sind zu Freude seine Taute wirtlich in sie. Da Jibdore feine Gefühle zu erwidern lehten, sand alsbald die Berlobung statt. Baronesse Kanteguthal war wie Wolfgang groß und

neffe Frankenthal war wie Wolfgang groß und nehe Frantsithal war vie LeVollgang groß und ihön gewächsen, ie hate helblondes reides Haar, feine edle Züge, große blane Ungen, duntle Brauen und lange Wimpern, dubei befaß sie einen besonders driffanten Teint, der Bolfgang siets an eine frische Apfelbüte erimetre. Ja, sie war wirklich ihön! das schönkte Wäden der Stadt! — Im Lanfe ieines Vrauffandes las Lebesgang einnal in einen fluttrierten Jaurus ein reienbes Kedicht be-Brautstandes las Wolfgang einmal in einem illustrierten Journal ein reizendes Gedicht, bestietet: "Ach sied mur Dich alkein," das hum nimmer aus dem Sinn ging. Seit Jahren datte er seinen Flügel nicht mehr geöffnet, an diesem Zage aber seine zu dem Zerte des Gedichtes. Wie er do dassig, heite nud konteponierte eine Melodie zu dem Texte des Gedichtes. Wie er do dassig, heite nud färieh, da lenchtete sein Gesicht, seine Angen strachten vor Entzücken, während unter seiner Handten vor Entzücken, während unter seiner Handten vor Entzücken, das hahrend unter seiner Handten den dem die gerühlt sied unter seiner Handten werdend und hingebend sich aneinander reisten. Mit einem leisen Accord schloß das Lied. Er stand auf, breitete die Arme gegen den Hinsen wir zu einem Lind rief: "Mein Gott, ich dauste die Kraltich habe ich die Melodie, so wie ich sie immer gesiblt, gesunden. Ich fann einnach mit mir zusprieden lein!"



jondern eine günzliche Gleichgiltigfeit in dei-nem Vortrag. Ich ditte dich, finge das Lied nie wieder, es that mir weh." Das Vrant-paar katte fich entzweit, wurde aber durch die Bermitelung ber Koninitin wieder verjöhnt, doch blieb bei beiden eine Spannung und eine merf-liche krätte im Benehmen zurück. Sin Wonch mochte jo verkoffen iein, als Wolfgang eines mochte so versossen fein, als Wolfgang eines Nachmittags im Kontor von einer unerflärlichen lurnihe ersägt wurde. War es etwa Gisersinchte – Kittmeister Namberg hatte sich gestern auffallend demührt, Küdore zu nuterhalten. — Er war sehr kattlich, dieser Nittmeister – ein Liedling der Dannen. Oder ärgerte sich Wolfgang, das seine Wrut die ihr fäglich vom Prinzen Georg zugefandten Blumen aunahm und sich sogar darüber kennen aunahm und sich sogar darüber Versöhler dehen ein den leisten Wochen gedacht hatte; dem es war so kat in seinen Wecken, seit er vom ihr sie leie fo obleiern geworden, feit er von ihr fein Lied so ableiern gehört hatte. Er nahm feinen hut und eithe vor die Stadt himans. Das Pootofolgichen lag im fimmerndhellen, heißen Sonnenichein;

und dann — Wolfgang zitterte, er erhob fich, um bestier laufden zu können — o wie sein Jerz Nopfte! — Es war sein Lied "Ich lieb" nur Dich allein," das von einer hellen, kangreichen Stimme gejungen wurde. Beber Ton zeigte von einer bewuften Auffaffung, pon flarem Berftanbnis des Wehaltes. Es war eine Meifterleifung, bie einen tiefen Einbrud auf ben Horr machte. Wieber ftreifte er rafch feine Stiefel von ben Fugen, warf feinen hut in bas Gras unb fletterte ben Baum hinauf, burch beffen Alefte bin-burch er einen freien Blid in ben Salon feiner Brant Bon bem goldgelben Atlasgrund besfelben hoben fich zwei Maddengestalten icharf ab, bie vor bem in ber Mitte ftebenben Flügel fich befanben. Die eine war Jibore, im weißen buftigen Aleide, bas blonde Haar hoch frisiert und mit Rosen geichmudt. Sie war hinreisend icon mit den vor Erregung blitenden Angen und den rofigen Wangen. Bor bem Flügel faß ein zartes Madden in einem häßlichen, braumvollenen, tuttenartigen Gewande. Das duntelbraume Haar war einfach glattgescheitelt, bas female bleiche Weficht nicht hubich, nur die Stirn fiel Wolfgang auf; biefe war befonders fcon und die Angen duntelglangend und voll Geift. "Jibore," lagte fie, "du unist, wenn du fingit, anch bei ber Sache fein! Du mußt benten, fühlen. Wenn bein Bräntigam bich biefes Liedes wegen ichalt, so hatte er wirftich recht." "Mut, so tehre du es mich, du geicheites Gochen!" Das bleiche Mädchen fing von vorn zu fingen an: "Ich lieb' nur dich, fich, das umft bu mit gartem, innigem Empfinden vortragen. Sildore lachte laut und höhnisch auf. "Es icheint, daß du es prächtig weißt." Die junge Lehrerin gab oas on es pragnig weizi. Die linige Legicial gab teine Antwort, sondern infr fort: "nur dich affein, hier liegt der Schwerpunft, hier nußt du mit leidenschaftlicher Glut halten. "Ich mag icht," schre Sidere zonig, "Barum?" fragte eritaunt die andere. "Beil ich nicht liegen mag." Wolfgang sah, daß die "Aseil ich nicht ligen mag." Asoligang fab, daß die Bangen der Lehrerin noch bleicher wurden. "Alm Gotteswillen! Jidore, das ist doch Wahrheit und leine Lüge, du liebst doch Jerru Landest nur allein." "Ich hab ihn gern," erwiderte Jisdore, das ist der mir dasselbe, was bei die das Wort Liebe ist. Gern wir dasselbe, was bei die das Wort Liebe ist. Gern nur odseier, juste bet in die gotte gi. haben, ja, mehr kann ich meinen hochweifen Hern Bräntigam nicht." "Mecht, recht geme haben, sin allein, sit ja auch lieben." "Salt Gene haben, sin dazwischen und warf energisch den Kopf zurück, "ihn dazwiczen und war energing den auft antiken, "igh allein gern haben, nein, das fine ich nicht nucht— seitbem er ungezogen gegen mich war; ich habe ebenfo gern den liebenswürsbigen Prinzen Georg wie diesen hochmitigen Herne Lankeck, diesen eingebildeten zweiten Wozart." Geochen caneca, eigen eingeonoren yvotten wozgart." Goden lant plöblich vor Jildore auf ihre Kniee, hob sichend ihre hände zu ihr einpor und rief: "D, dann heirate ihn nicht! — mach ihn nicht unglüstlich! — ich beschwöre dich bei allem, was dir heilig ift!!" —

Ridore rif fie heftig empor und fchrie: "Sest haft du dich verraten! Meinft du, ich wüßte es nicht längft, daß du felbst in ihn verliebt bift? Das Gedarum verstehft du es so zu fingen — du heuchlerin, willst du es lenguen?" Schuldbewußt sentte das Madden jeinen Ropf gur Erbe und bebedte ihr ergluftes Geficht mit beiden Sanden. "Dn haft an ihn, an meinen Brantigam gedacht, als bu bas Gedicht machteft. Sage ja ober nein? Wolfgang tounte die Antwort nicht verflehen, aber das zornige Stampfen seiner Brant mit dem Juße belehrte ihn, daß es wohl "ja" geheißen haben mußte. "Aljo leugneft bu es nicht einmal?" schrie wütenb Ifibore.

"Fort, hinaus mit bir, du Berraterin, mage es nie mehr, mir unter die Angen zu kommen!" Die beiden Mädchen waren längst aus dem Ge-

mache gegangen, Wolfgang aber war noch immer oben in den Zweigen; unbeweglich, wie erstert, Lehnte er in bem grinen Geäfte. Ach, eine Apfelbitte, zu welch einer bittern Frucht war sie gereift, sie hatte

weig einer bittern syriagi war sie gereift, sie hatte sein Lieben vergiftet. — Endlich stiege er ab. Da kam ihm die Erimerung an sein erstes Emportsettern. "Armer Wolfgang," seufzte er, mvie ost wirst din noch enttäusigt werden!" Er ging sein und sann nach. Konnte er Jidore jest noch seirarten? — Währe sein Seirar nicht eine Lüge? jest 100d herraren — Bute feine gerin unge eine Sute-— Er hafte die Afchung vor ihr verloren — und sie, sie liebte ihn nicht. — "Bahr sein," rief er, dann schrieb er an Jiddere, daß er vom Apfelbaum ans sie be-obachtet und gehört habe, und daß es wohl das Hügste sei, ihre Brautschaft ansaussen. Den nächken Zug erhielt er feinen Ring, und die fleinen Weichente

Birnid, die er ihr gegeben. Die Baronin reifte mit ihrer Tochter plöglich ab,

vertauten. Einige Monate später sagte die Konsulin zu ihrem Manne: "Wir dürfen Gott danken, daß mier Wolfgaug die Varonesse nicht bekan, da schreibt mir meine ehemalige Solutirennbin, die Fran Pastor Nobing, daß ein junges Madhen, Namens Gva Ulffeld, ving, von den magte Anweien fet, biefen um hilfe und Rat ausschend. Sie ergällte ihm, daß sie die Tochter bes Lehrers Bilsbeck sei. Sie wäre ein Kind von acht Jahren gewesen, als ihre Ettern gestorben, da habe die Baronin Frantenthal fie gu fich genommen. In beren Saule sei jie aufgewachsen und habe an den Unterrichtsstunden ber Baronesse Isibore teilsuehmen bürfen, um diese anzueisern. Die Baronesse fei plöglich boje auf fie geworden und habe fie mit einigen handert Mart entsaffen. Eva Ulifelb fam 311 bem Baftor, um ihn zu bitten, ihr einen Dienft zu verichaffen. Diefer habe ihr eine Stelle als Bonne bei einem herrn Doftor Treiberg in Stalffelben be-jorgt. Die beiben Kinber bes Boltors feien furz nacheinauber an ben Majern gestorben, und obicon Die Fran Treiberg mit Eva Illifeld fehr gufrieden gemejen, muffe bieje boch wieder eine neue Stelle fuchen. Die Fran Paster bittet nich, daß ich nich num bes Mädeins annehme." Der Konlul gab den Brief seinem Reffen zu leien. "Ich will selbt hingesen, igte biefer nach einer Beile gedaufenvoll. "Ich will felbt hingesen, "Ich will gab der Brief gedaufenvoll. "Ich wieder einem Land mieder einem Land Getablieben" nichte ichen tang einer Weile gebaufenvoll. "Ich nichte ichen tange wieber einnat nach Stablieben." In biefer Nacht fonnte Wolfgang nicht ichtafen, bas Wild Gudens war noch nicht von ihm nachten. ftand immer bor feinem Junern, und fortmahrend horte er ben fugen hingebenden Laut ihrer Stimme, ber voll in feinem Bergen widerhallte. Wie verfchieben war fein Befühl gegen bas, was er fir 3fi= dore empfand! — Ich liebt sein it ben Augen, sagte er sich, und jest liebe ich mit ben Hugen, sagte er sich, und jest liebe ich mit ben Hersen. Bor Monaten hatte er eighren, boß Goden mit ber Baronin adgereist sei, wußte aber nicht wohin. Und nun fam fie jo unerwartet in feine Rabe gurud. - Um nachften Morgen, in aller Friihe, machte er fich auf ben Beg nach Stahlfelben. Immer bachte er wie-ber au bie fur ihn fo verhangnisvolle Scene, bie er vom Apfelbaum aus geiehen. Wie verschieben im Neufpern doch die Mädden waren. Die eine groß, blond und rosa angehandt, wie eine Apfelblite, die andere flein, unicheinbar und dunfelfarbig im Befichte. Go perfchieben in ber angeren Erfcheinung und fo verschieden im Empfinden, bachte er. Er hatte bas braune, fomale Gefichten mit ben großen, buntlen, vranne, jamane wengigien unt den großen, dimiten, jamaneurigien Augen ichon früher gefehen — aber er wußte nur nicht wo. Als er aus dem Walde kam, jah er auf der Bank, wo er einstens seinen Mozart begrub, eine dumfelgelleidete Gestalt sitzen. Er trat begrub, eine dunkelgesleidere Gestalt siesen. Er trate etwas nicht links, damit er ihr Profil sehen konnte. Sein Hers stopfte ungestimn, es war Erden. — Sie hatte den Kopf nach dem Himmel erhoben. Thränen rannen über das bleiche Gesicht. — Sett wicht er, wo er das dunkle Köpfden ichon einmal geschen. Es war damals im Konzert, als er fühlte, daß er ein Nichts war, daß er sein Nichts war, daß er fein Talent befah, baß er fich auf falicher Bahn befand. - Er naberte fich dem Mädchen, das aufichreiend fich erhob, als er so umbermutet aus ben Bammen hervortrat. Mit einem Gemiich von Stola und Ditleib fah er auf fie nieder. Da war sie, die sein Lied vertand – das war Liebe, was sie füllste – was sie für ihn sichte, "Gochen!" rief er, ihre Hand ergreisend. "Ich din Ihretwegen hierher gesommen; ich freue mich, daß Ich Sie hier treffe, auf biefer Bant saß ich scho neue mal vor Jahren — ba, sehen Sie!" er deutete ins Moos, "da habe ich meine Thränen über den begrabenen Mogart geweint." Sie sah shu mit ihren großen Augen erstaunt und verstäudnielos an. "Kennen Sie mich benn?" fragte sie ihn mit bebender Stimme. Gr lächelte und schwieg, während er bachte, am Banne ber Grtenntnis habe ich bic tennen gelernt. Da erflangen bie Gloden ber Dorffirche. Beibe gingen aufammen ins Dorf hinab. Außerhalb besfeiben augmannen ins Delly ginne. Angelgand bestellen war das Haus des Aristes. "Gert Treiberg ift mit seiner Frau nach der Stadt gefahren," lagte Guden techen bleibende, "Gelanden Eir mir, daß ich Innen bei Anftrag meiner Tante ausrichte," erwiderte Wolfben Anftrag meiner Tante anstichte," erwiderte Wolfs-gang. Sie führte ihn in das Wohnzimmer, in dem ein Mavier ftand. "O ditte," rief er, "füngen Sie nir mein Lied — Sie wissen , letzte sie sich an das Intrus-ment nutd begann zu füngen. Sie sang mit so tiefem Gefühl und so meisterhaft, daß er entziicht neben ihr weichertniere, seine Arme um sie letzte, diettend zu ihr niederkniete, keine Arme um sie letzte, dirtend zu ihr emporsah und leise jagte: "Sei mein Welf, denn ich lieb nur dich allein." Eva hatte sich rash er ich lieb nur dich allein. Sva hatte sich rash er ich liebe nur dich allein. Sva hatte sich rash er ich miester welche, seine Arme um sie lagte, dirtend zu ihr bauf, ja eigentlich nicht so nötig sein soll. Sie verzichmähre bie billigen und groben Effekte, voelche die

Bank unter demfelben. Plöglich zuckte er zusammen, von den hörte er die fichtlie Stimme feiner Brant angebracht, auf dem stand: Diese Billa ift sofort zu und dem horte er die schreibe sind einer Brant angebracht, auf dem stand: Diese Billa ift sofort zu und dem Gerzen eines armen Mädchens," sprach sie nurd dem besser sie floren unwürdig." "Glaubst verkaufen.

Einige Monate später sagte die Konsulin zu dem schreibe von deinen Liven Manne: "Bir durfen Gott danken, daß unser sieden gehört? D komm, du mein einzig,

einzig Gind! -" Bicber faß ber Ronful in feinem Rontor Wicher jaß ber Konful in sentem Montor, als Wolfgang mit glidhenben Wangen und frendip blitenis ben Augen bei ihm eintrat. "Onfel!" rief et, ihn stürmisch umarmend, "ich habe mich verlobt!" — "Daft über ben Durit getrunken, Junge, laß mich los! Du erdrückle mich ja." "Ich nuge bir beichten, Ontel, ich habe dir noch immer nicht geiagt, warum mir die Baronesse den Aling zurücklandbe. Sieh, es Kan isch und was er gehört. fam fo, " und er ergöhlte, wo und was er gehört hatte. "Und heute," ichlog er, "habe ich Evohen getroffen, und fie gebeten, mein Weib zu werben." Ganz wie bamals por Jahren reichte ber Ontel ihm bie

Sand: "Haft recht gethan, mein braver Junge."
Rach einigen Wochen fand in ber Rirche 3n Stablieden die Trauung von Wolfgang Laubed nit Evalufelben die Trauung von Wolfgangs, seine zwölf Gedweitern, welche als Brautjungfern Godens figur rierten, fowie ber Ontel und bie Tante fuhren nach ber Trauung heim. Wolfgang und feine Fran aber wilnichten zu guß burch Wald und Flur zu gehen. Am Abend nach bem Sonper wollte bas neuvermabite Baar Die Bodgeitereife nach Stalien antreten. Die junge Fran hatte fich in ein einfaches Reifefostim getleidet, Wolfgang führte sie glickfrahlend bie Treppe hinab. Bor dem haufe hielt die Engli-page des Onfels, welche sie auf den Bahnhof bringen folite.

"Mein Mann ift icon braußen," fagte bie Kon-fulin. "Lebt wohl, Rinder, und kommt glücklich wieder guruck."

Der Wagen rollte im Dunkel ber Radit babon. Ber Wagen rollte im Omitel der Nacht daboll. Emblich hieft er. Wolfgang fprang heraus und fingte. "Himmel, das ift ja nicht der Bahnhoft." Er war vor dem in bengalijchen Lichte eriendstein Robofsichlößigen. Inter dem Thore ftand der Ontel, der ihn lachend in die Arme schole nud rief; "Den Baum der Erfenntnis gebe ich euch zum Hochzeitgefchent," dann sprang er in den Wagen und führ heim. Dem jungen Rages geber mer es als krümten sie ein wunder jungen Baare aber war es, als tranmten fic ein wunderbar ichones Marchen. Sie burchwandelten bie ele-ganten, hellerleuchteten Sale und tamen in bas golbgelbe Gemach, ben einstigen Salon Ifiborens. — Dranficu ranicite ber Nachtwind durch bie Neste bes Baumes. Wolfgang folang feinen Arm um Gochen und jugrie jie in den Garten hinaus. Am himmel thronte der Mond und warf jein Silberlicht weit hin iber die Wieje, siber das Bächlein und die die buftenden Blumen. Milliarden Steme gläuzfen am duntlen Firmannent und blitzen durch die Aweige des aiten Laumes, unter dem Wolfgang mit Euchen jak, beide leije das Lieb singende: "Ich lieb" nur Dich allein." und führte fie in den Garten binaus. Um Simmel allein."



### Brau Peldka-Leniner.

Bon Dr. Offo Reihel.

m 25. Oftober 1887 beging die gange musi-falijche Welt die Erinnerungsseier an die vor 100 Jahren erfolgte Erstaufsührung bes Don Jian von Mogart in Prag. Kaft alle Theater veranstalteten Festvorstellungen ber Oper; auch das Kölner Stadttheater sehlte nicht. Die Feier follte hier inbes noch eine bon niemanden boraus= gefehene Bebeutung erhalten: Die Gangerin ber GI= vira, Frau Minna Beschfa-Lentner, nahm an biesem Abende nach 31 jähriger Buhnenthatigteit Abschied von ber Bühne. Sie wußte es damals selber nicht, die Umftänbe fügten es fo, dieselben unberechenbaren Umstänbe, welche die noch lebenskräftige, frohsinnige Frau im Januar 1890 einer tudischen Krantheit jum Opfer fallen ließen und fie ihrem bereits mit besten Er-

Balerie entgüden, und fleibete aud bie virtuofeften Glanzleistungen in ein vornehmes Gewand; fie deutete nie darauf hin: "seht, wie schwer das ist!" oder: "das singt mir niemand nach!" Ihr genügte es, wenn die Minderfeit echter Annstfreunde ihr Beifall henbete, und so ift es gefommen, daß man, als fie fich nun endauftig von der Buldne gurickzog, kann fo recht ernessen hat, was man an ihr vector. Sie jang alles überans korrekt, bejaß in allem,

was fie that, eine natürliche Annut, die fich nicht allein auf ihr ganges Spiel, sondern dis auf die kleinste Bergierung des Gesangs erftrecte. Ihre Stimme erreichte muhelos bas breigeftrichene F, bie Tongreuge ber "Ronigin ber Racht" in Mogarts Banberfiote. Die angeborene Gelanfigfeit ihres Rehlfopfes mar burd täglich wiederholte, aufmertjame Studien bis zu einer jolchen Bolltommenheit gediehen, baß ber oft gebranchte und faft ebenfo oft mig brauchte Bergelich ber menichlichen Singtunft mit ber Fertigkeit des Infrumentalvirtuofen bei ihr thatfachlich gutraf. Jubes entbehrte die Stimme im getragenen Gefange der eigentlichen Schönheit, in dramatischen Momenten des wünichenswerten Schattierungsreichtums, der für jede Stelle des Textes die angemessene Klangfarbe bereit halt. Deswegen war ihr eigentliches Gebiet ber Koloraturgefang. Auf allen anderen Gebieten war fie bas, was die Frangofen eine Utilite nennen, eine feets verwendbare Künftlerin von großem Geschick, die alles auftandig und beifallemurbig ausführt, ohne ote aues antandig und befallsburdig ausfuhrt, ohne daß sie der Leiftung einen eigenartigen, durch eine aparte ober besonders tiese Ansfassung ausgezeichneten Stempel hätte aufbrücken können, sie war alfo,
um den Sinn des fraugdischen Wortes au vervollskläubigen, "nitzlich", insbesondere für das ganze Enfemble und, fügen wir hinzu, sie war eine durchaus
augenehme Nüglichkeit. Nicht ohne Bedeuten inh der
Verfasse als Reuns im Taupkäuber gut dem Anster-Tages als Benns im Tannhäuser auf bem Theater-gettel verzeichnet. Es war bas am 10. Januar 1887, zettel verzeichnet. Es war das am 10. zannar 1884, alfo que einer Zeit, wo Frau Keichft am ihren Lebenssiahren nicht die geringste Stüge mehr für eine überzeugende Durchführung der Nolle der Schönheitezeithen fomte. Um so erfrentscher und für die Künflevin um so ehrenvoller war die Durchführung ihrer Rolle, Die von einer Große und Bangheit ge tragen war, wie man fie pon jungeren Gangerinnen nicht oft finbet.

Wenn an ben Bertreterinnen bes Roloratur= gefanges in ber Regel bie Ginseitigkeit unangenehm berührt, mit ber fie fich nur in Rouladen und Trillerr wohlfühlen, wenn beren leblofes Spiel ftorend wirtt, so erichienen ihre Koloraturen weit eher die natürlichen so eringienen igre Koloratiren weit eher die naturitigen Gefühlsäuserungen ihrer Rollen, als eine frende, virtuofe Juthat zu sein; ihre Königin in den Hugenotten, ihre Eudoria in der Jiddin trällerte und jubelte, weil ihr, der genuffrohen oder harutos liebenden Dame eben derart zu Mete war, daß sie ihren Gefang mit Bergierungen ausftattete, aber nicht nm mis ihre Amiffilide zu zeigen. Sie abelte die Gymnassit des Kehltopis zur geschmachtoblen finsterischen Leiften Leiften Leithen Leiften zeiftung, and hierin war sie ein Muster, das von allen, die ihr zugehört haben, nicht jobald versche

geffen fein wird.

Die Klünflerin, beren Mäbdjenname von Leutner war, ift aus der Stadt geblurig, die schon fo viele bedeutende Laleute hat großwerden und wirfen schen, aus Wien, wo sie am 25. Ottober 1839 geboren wurde.

Ihre erite Ausbildung erhielt fie bei bem berühmten Gejangsmeister Seinrich Broch, ber fie 1856 im berbft an bas Brestaner Stabttheater entließ; im Derbit all oas Brestalter Storthgeater entiteg; ein Jahr höter wirde sie an das Tessauer Hofeter engagiert, das sie Ende der Sasjon 1861 verließ, im sich in Wien mit De. Reichts an versteraten. Dann vervollständiges sie ihre Kusbildung dei Fran Bochholz-Falconi und wirfte 1865—1868 in Darmscholz-Falconi und wirfte 1865—18 stadt. Ein erfolgreiches Gosstweit in Leipzig am 3. Juni 1868 fesselte sie an das dortige Stadtiheater, dessen Mitglied sie dis Juni 1876 blieb. Nicht nur auf der Buhne errang sie Trinmphe sondern auch im Konzerffaal, namentlich in den Gewandhauskon-Berten, in benen fie fich häufiger als foust irgend eine Sangerin horen laffen burfte. Bis 1883 war fie bann am Hamburger, baranf am Rolner Stabttheater engagiert.

Ohie Sang und Alang nahm sie Abschied von der Bühne, keine Blume, kein Lordeerblatt wurden ihr überreicht; das Bublitum wuße ja nicht, daß sie das letztemal auftrete. So mögen denn diese Zeilen bas Andenfen an eine ber vornehmiten beutichen Runft=

lerinnen mach erhalten.

### Auf gleichen Pfaden.

8 fällt auf, bag volltommen gleiche, ober boch nahezu gleiche Motive in den Werten unserer Tonmeister vortommen. Es mögen hier einige ganze Themen ober Teile berselben Plat finden, die une unfere Tonberoen auf gleichen Bfaben wanbelnd zeigen.

Dem ungemein prägnanten Thema von 3. G. Bachs A moll-Juge ans bem zweiten Teil bes "wohltemperierten Rlaviers":



begegnen wir bei Sanbel in bem Oratorium "Meffias", hier in ber Angmentation als Thema bes F moll-Chors "Durch feine Bunden":



und bei Mogart als Thema bes "Kyrie eleison" (D moll):



rfien Stück bes "Requiem". In han bels F moll-Suite beginnt bie Giane im erften Stud bes folgenbermaßen:



wem fällt dabei nicht fogleich Mozarts vielgesvielte Bigne ein, der basfelbe Thema nur mit ber großen Tera (nach G dur transponiert) gu Grunde liegt:



eine Berwandtichaft, die im Berlaufe bes Mogartichen Tonftudes noch beutlicher bort hervortritt, wo bas Thema im 4. Tatt vor bem Sching bes erften Teiles in D moll auftritt:



ober im Moll überhaupt, wie dies im zweiten Teil wiederholt der Fall ift (E moll, G moll), Ber möchte in Abrede stellen, daß das Thema von Domenico Scarlattis Scherzo in F dur für Rlavier :



ans einem febr wefentlichen Bestandteil bas Thema im Brefto ber fiebenten Symphonie von Beethoven gar vernehmlich herausflingt, rhythmifch für bas Ohr gleichlautend, in berfelben Tonart stehend und felbft mit bemielben Quartenfchritt im Auftaft:



Ja noch mehr; Beethoven verwertet biefes Diotiv im Berlaufe bes Capes vielfach in abulicher, mitunter faft aleicher Weife. Co finden wir bei Scarlatti Die Stellen:



ferner bie Umfehrung bes Dlotivs:



benen man aus Beethovens Brefto bafur entgegenhalten fann :



ober felbft in Es dur



Den Anfang bes "Ariegemarfches ber Priefter" in Menbelsfohns Mufit gu Racines "Athalia":



fonnte man beinahe eine Bariation bes "Geiftlichen Mariches" aus Beethovens Mufit gu Rogebues Veftipiel "Ronig Stephan" nennen :



wohl in bewegterem Tempo, aber wie man ficht, selbst bie Ausweichung unch ber Molltonart ber zweiten Tonftufe wird beibehalten.

Nichard Wagner läßt, wie befannt, das wie-gende und wogende, das Murmeln der Wellen so charafteristisch versinnlichende Motiv von Mendels= fohns Mongert Duverture "gum Marchen von ber fconen Melufine":



im "Rheingold" in ber ersten Scene und am Schlusse ber letten Scene, Rote für Note genan wiederholend, in vericiedenen Tonarten und Lagen, darunter auch in ber Driginaltonart, Denbelsfohn nachempfinbend, immer wieber erflingen:







bas wir aus Ridjard Bagners "Walfüre" fennen,



aus Chopins oft gehörter Ballabe in G moll (op. 23) einer Tondichtung, die ihres unleugbar bramatifchen Buges wegen gu einem Bergleich anregt, gar beutlich

In allen biefen Wallen hanbelt es fich um febr In alleit dieten Szaluel natiotet es fig im tegen verwandte, jehr ähnliche klutherische Vorwürfe; die Unwendung der gleichen oder doch nahezu gleichen Ausdruckstormen erscheint hier naheliegend. Wie aber erklärt es sich, went uns gauge Themen oder deren Hamptiele notengetren entgegentreten,

wenn eine folche Mebulichkeit, ja felbft Bleichheit be Ausdrucksformen dort herrscht, wo sie mit Mücsicht auf die verschiedenartigen Zwecke, die hierdung erreicht werden, durch nichts bedingt erscheint, ja im Gegen-teil geradezu ausgeschlossen fein sollte ? — Hier einige

Beispiele. Soll es uns nicht einigermaßen befremden, wenn ein und dasfelbe Motiv bei fo verichiebenen Unlaffen em mio oasseive wonth det jo verigiedenen Anlagen Berwendung findet, wie jenes, welches in Gluck Oper: "Orpheus" das Duett des Tietsgeben und der Eurydice, den Zwiegelang des mythischen Sangers und feiner Gattin: "Vieni, appaga il tuo consorte", einleitet. cinleitet :



welches von Mogart in ber Oper: "Rigaros Hochseit" bem Figaro, bem verschmisten "Faktotum", in ber Arie: "Non più andrai" wiederholt in den Mund gelegt wirb:



und bas wir fogar als Margiale aus Bellinis Dper "Norma" fennen :



wo es gu bem Gefang ber Gallier ichmetternb ertont? Sedesnal sehen wir das Motiv nach bem Auftalt mit der Quinte des tonischen Dreiklangs im ersten Biertel beginnen und fich in die Terz desselben im

erften Biertel bes nächsten Tattes erheben. Das hauptmotiv bes ersten Capes von Beethovens britter Symphonie:

Allegro conbrio



findet sich, wie bekannt, Note für Note gleich, nur in Edur, im 38. bis einschließlich 41. Taft ber sir kleine Dröckler gefesten "Jutrada" (Omvertüre) zu Mozarts Singspiel "Bastien und Bastienne" (komponiert 1768):



aleich felbit in betreff ber Achtelbegleitung; wir boren Diefes Motiv übrigens ichon gu Aufang ber Intrada vernehmilich genug heraus.

Wenn die Bässe im ersten Takt des Allegro assai Nr. 2 aus Berthovens Kantate "Der glorreiche Angenblick" bas Motiv:



austimmen, so hören wir nichts anders als den nach E dur transponierten Anfang der Mandolinenbegleitung aus bem Ständen in Dogarts "Don Juan":



Schließlich noch ein Citat aus neuefter Beit. 311 berselben Zonart sechend, rhythmisch gleich und noten-getren vielberholt vernehmen wir, mir im langfamen Tempo, den Anfang des Motids von dem Allegro vivace (Nr. 3) in Beethovens Musik Ballett: "Die Geichöpfe des Prometheus":.



in Richard Bagners Oper "Die Meifterfinger bon Rürnberg" gu Pogners Borten:

Moderato.



Mag man in jolden verwandten Zügen meist mr ein Yalten des Zufalls erblicken, jo bleiben sie ichon deshalb von Interesse, weil sie ienen die Ve-veise liefern, welche der Musik als Ausdrucksmittel für einen bestimmten Inhalt eine weitgebende Uns-C. Dl. v. Cavenan. brudefähigteit aufprechen.



### Seine erste Konzertreise.

Bumoreske von Arthur Büttner.

(Soluk.)

nfer Rünftler murbe nun, als er ben fleinen Saal betrat, von allen Geiten herzlich willtommen geheißen. Man Ind ihn an verschiedenen Difchen ein, Blat gu nehmen, er ließ fich aber erft am letten nieder, an welchem ihm Doftor Anns vorgeftellt worden war. Diefer mußte gweifelsohne ber Bater feiner Angebeteten fein. entbedte fofort eine gewiffe Familienabulichfeit und in ber fpateren Unterhaltung mit dem Argte, neben welchem er Blat genommen hatte, wurde er in feinem Glanben bestärft.

laß "Nein — bireft uicht —" "Ah, ich glaubte nur, weil Sie Italiener lind. Ich bilde mir immer ein, ieder Italiener sie ein großer Musiker. Sie stammen doch auß Stalien?" Dr. Kung stellt recht dumme Fragen, dachte Milleil, aber dem Bater seiner Schönen unufte er schon etwas durch die Finger sehen. "Auß Italien — nein — nicht gang — ich, ich die geborener Preuße." "So, so, da ist Ihr Bater jedensfalls nach Preußen eingewandert?" "Ja, ja, gang recht." recht.

Milleft hatte nicht gelogen. Gein Bater, von Millei hatte nicht gelogen. Sein Bater, von Keburt ein Leiterreicher, war als Handwerksburde nach Charlottenburg, eingewandert", hatte der Arbeit gefunden, fpäter die Tochter seines Meifters gesteratet und lich daselbst niedergelassen. Zest trat eine Kanfe in der Unterhaltung ein. Dassit wurde es am Redentliche um so lauter. Man lachte dert aus vollen Salfe über eine bom Ctadtrat Diiller ergablte Conurre; Die Lacher ichienen alle recht fraftige und gefunde Lungen zu haben.

"Da geht's vergnigt zu," sagte Dr. Kunz zu Millesi. "Sie missen ben unharmonischen Lärm bieser Herren nicht übelnehmen, sind zwar lauter dieter Herren licht ubeltieimen, into zwar fauter Setabträte, aber innmiffalisch direch nub direch. Es sind meist Leute. fügte er etwas seizer sinzu, "die alle von der Pite auf gedient und burch Fieig nich Wild sich emporgearbeitet haben. Man lieht's gleich an den Namen: Müller, Schulze, Schmidt, Nichter. an den Namen: Muller, Schulze, Schmidt, Nichter. Der Müller is der Tollte unter ihnen, wie man mu Müller heißen kann. Meinen Sie nicht?" Miller wurde es heiß. "Müller möchte noch gechen, aber Schulze, das ist ganz gleich. Man benkt dabei muwiltlirtid an vie Kladderadatlöfignen." "Sie missen, die hier dem Noter der Professor Nagel ins Wort, dem Richderadatlöf übrigens daulfdar für diese Wirden.

bem Ktadderadatsch übrigens daufbar für diet Erfündung sein, Doftor Kmiz, früher jagte man auftatt Schilze und Müller hinz mid Kmiz."
Die Herren am Tische lachten, Doftor Kmiz am sautesen. Millesi atmete auf, da die Unterhaltung in ein anderes Geseise zu kommen ichien. Da erhod interen Präsibent der Harmonie und brachte in längerer Nebe einen Dogt auf die Müllesche der Haften großen Untsang fand. Noch während der Logitende prach, hatte Willess in bertegt, wie er num wohl das Gespräch am besten auf jenes Gebiet hinlenten könnte, welches ihm das allerangenehmie war, wie er, ohne daß es aussiel, der Dottors Töckstefein in tontte, weiges ihm das auerangeneyunge war, wie er, ohne das se auffiel, bes Doltors Töchterlein in die Unterhaltung bringen könnte. Er hatte ja taufen-berlei zu fragen. Da kam ihm Kunz selbst entlegen "Kefter Hern Milles, Sie haben aber doch den Bogel abgeschoften vor den Mitwirkenden. Ich dank

suggel abgeschoffen vor ben Mittwirkenden. Ich danke Ihnen nochmals ganz befonders für die von Ihnen gebotenen Genüffe. Ind daß ich meinen Anftrag nicht vergesse auszurichten" — (Millesi sinut) — "ich soll Ihnen auch noch von anderer Seite Dant über-mitteln für Ihr herrliches Spiel, welches die Berzen der Danten mächtig gerührt —" "Von Ihrer Tochter, Gerr Dottor," siel Millesi Dottor Kunz ins Wort, er sonnte nicht necht an sich halten. "In her That Meine Tochter ist letten be gerüffen. Wort, er kounte nicht mehr an sich halten. "In ber That. Meine Tochter ist selten so ergriffen ber That. Meine Tochter ist selten so ergriffen gewesen, wie heute, sie war noch gang aufgelöst, als sie ging, ich erkannte sie gar uicht. Aber woher wissen Sie —?" "Ach, Herr Dottor, ich —" Gine verwünsichte Sitte, das Tochtandbringen! Sie unterdricht das schönfte Gespräch. Wollte doch Millesi eben Bottor sein Herr ausschlichten! Ohnste esgerade jeht dem Stadtret Müller einfallen, um Auche zu bitten. Dieser aber fagte: "Meine Herre! Die Wogen der Gemittlichteit geschen hoch, und über dem Meere des Kroblinns liegen der dampfenden Redel. Meere bes Frohfinns liegen die bampfenden Rebel, welche aus ben vorzüglichen Bowlen emporsteigen. Meine Herren, aus den Bowlen heraus mit diesen Nebeln fteigen allerhand Geister, welche unsichtbar in ber Luft umberichwirren, fich am liebften aber auf unfern Ropfen niederlaffen, um bafelbft bie wildeften Tänge auszuführen. Wüßten Sie, meine Herren, vielleicht einen andern Grund, warum uns plöglich bei bampfenden Bowlen bie Ropfe ichwer werben und vollen bet aangelied ver Rope lander vertoch mot unfere Haare in Unordnung geracten? Meine Herren, biefe Geifter verfolgen uns aber noch weiter. Sie wiffen, ihr Lebenselement ist die Voole. Aber went sie, nachdem sie genung gefollt haben, in ihr Neich aufückfehren wollen, sinden sie daselbe vernichtet, da wir nach altem beutichem Brand bie Bowlen bis auf Glauben bestärft.

"Frent mich, Sie kennen zu kernen, Herr Milleti,
"Frent mich, Sie kennen zu kernen, Herr Milleti,
Sie haben uns heute abend einen ganz kolosialen der Augustern Milletigen. Und werben die Geister Ger Zahren. Milles werbengte sich. "Sie fammen Goer Zahren. Milles werbengte sich. "Sie fammen Augusten Brand den Andere ihren allen der Aufmillersamilte?" fuhr Dr. Aunz fotet.
Milles fam in Verstegenheit. Sein Aater war ein ehrz famer Schreinermeister in Charlottenburg bei Vertin, ich ber ganzen Jammer empfunden, den und biefe der nur einige Fertigkeit auf der Ziehharmonika bes

1

und die Anweienden drängten Afillet, dem Edundet zu wilftafren, der aller Bunff die Deler verpierte aufangs wenig Luft, den Geifterbeichwörer zu machen, aber Dottor Anz dat gar is berzlich, und diesem lonnte er nichts abidfagen. Er holte seine Geige und wählte Schumanns "Abendlich". Er frand im Geifte abermals auf den Podlim, vor ihm faß das Addoch seiner Liebe, deren Blick ihn nicht mehr verwirtten, fondern ihn gu immer ichonerem Spiel aufmunterten Als er schloß, ging es tunnttnarisch im Heinen Saale 311, man tobte und lärmte, bis Millesi bas Lieb wiederholte. Nachdem er es 3mm zweitenmale beenbet, kam Doktor Kunz, bem die Bowlengeister ichon in größerer Anzahl auf den Kopf gestiegen waren, auf den Kinstler zu mit vief: "Kommen Sie im meine Arme, Sie König der Geiger — berrlich, herrlich — kommen Sie, lassen Sie sich umarmen." Milles widerstand nicht, konnte er doch seinem Schwiegerpapa somit wieder um einen Schrift nähertreten. "Kelner, noch eine Bowle," rief dieser. "Auch, Sie junger Mann, wer wird in dehr trinken." "Uch, Sie junger Mann, wer wird is einem Krinken." "Uch, Sie junger Mann, wer wird is dehen zie die die denn nach meinem Sotel kommen!" "Lässen Sie nur das Hotel ruhig geben. Ich die ein geben ihr mit die sie kierntit feierlich ein, mein Galt für heute, morgen, jo lange Sie wollen, zu sien." "Das kaun ich doch fann annehmen, herr Dokton." "Papperlapapp! — nicht annehmen — Sie beleidigen mich, wenn Sie nein sagen." bet, tam Dottor Rung, bem bie Bowlengeifter ichon

mich, wenn Sie nein fagen." Millefi gab nach. Beleibigen durfte er ihn auf feinen Fall. Und er nahm doch die Ginladung fo gerne an, war nicht ein Wieberichen mit Mennchen baburch am eheften möglich? Und fonnte er mit Doftor Rung im Laufe bes Abends nicht noch von feinen Gefühlen für beffen Toditer reben? Lettere Soffnung ging allerbinge nicht in Erfüllung. Senns war, nachdem er der neuen Bowle wieder tüchtig zugesprochen, ganglich einer zufammenhängenden Uniter-haltung abgeneigt. Er jang ununterbrochen alte Studentenlieder, beren Baufen er bennitte, seinem Rachbar zuzutrinken. "Die Wogen der Gemütlichkeit" gingen allmählich

immer höher und höher, schlugen wohl gar über bem und jenem gufammen, die "bampfenden Rebel" ballten fich immer bichter gufammen, und aus bem Chaos brangen bie Stimmen immer verworrener

"Post multa saecula pocula nulla," waren bic letten Worte, die wir zusammenhängend aus Doktor Rung' Munde vernahmen.

Es ist am andern Morgen. Dottor Kung betritt sein Goftzimmer, um den Schläfer zu wecken. Er erstaunt nicht wenig, diesen ichon völlig angekleibet vorzufüben. Uch, Milless hatte trog vorzerüdter Rachtzeit, trog der Bowle keinen Schlaf sinden können. Die Kähe der Geliebten, das bevorstehende Wiederfeben und alles, was diefem folgen tounte und mußte,

hatten ihm die Ruhe geraubt. "Run, gut gefchien, herr Millefi ? Alles gut befommen ?" "Dante, herr Dottor, fehr gut." "Mir auch, Sie haben wirflich die Bowlengeister verscheucht. Mein Kopf ist ganz flar, ja freilich, wer's so versteht wie Sie. Doch kommen Sie, eine Tasse Mokka wird uns trosbem gut thun. — Meine Tochter läßt sich noch einen Angenblid entschuldigen," fuhr Kung fort, nachdem sie am Kaffectische Platz genommen hatten, "die Madel brauchen immer hollisch viel Beit, ehe fie mit ihrer Toilette fertig werben, und ba wir heute einen Gaft haben, bem meine Tochter für fein herrliches Spiel gu bejonderem Dante verpflichtet ift,

muß fie fich fcon ein wenig für ihn ichmuden." Wie diefe Worte unfern Geiger entzuckten! Gebantenlos trant er jeinen Raffee, ben er minbeftens breimal gezudert hatte, und Millest tonnte ihn fonft nur ungezudert trinfen. Nachbem Doftor Rung noch allerlei über ben gestrigen Abend geplandert, erhob er fich plöglich, ba ein Blick an die Uhr ihn übergeugt, baß feine Sprechftunde icon langft angegangen war.

ganger wat. "Sie miffen mich jest entschuldigen, herr Millefi, neine Patienten warten driben "mit Schmerzen" auf mich. Meine Tochter muß aber sofort erscheinen und wird Ihnen Gesellschaft leisten.

Millefi war allein. Es wurde ihm etwas un-

und erft wenn er gu Ende, fich gu ihr wenden und jein Glud aus ihrem Antlit lefen. Ceine Ahnung hatte ihn nicht betrogen, er bemertte wohl, wie ich ichon nach den erften Taften die Thur leife aufihat, er horte ihr Rleid raufden und fühlte ihre Rabe. Immer nicht herz legte er in feine Tone und wie Spharenmuft flang der legte Anf: "Abelaide." Er war zu Ende, aber noch wagte er nicht, fich umgudurchen. Da hörte er die Worte leije flüftern: "Was du empfunden, ich hab' es gefühlt." Da hielt es ihn nicht länger. Mit einem jubelnden: "Fräulein Mennchen!" manbte er fich bem Orte gu, wo bieje Etimine fergefommen, und wollte jechen einen Aufs-fall thun, als er vernahm: "Woelade, nicht Neunden." Wie vom Schlage getroffen frand er da und ftarrte in ein Gelicht, welches ganz anders ausfah,

andrichten wollte, fibrte bas Bilb. Millesi erlangte jeht einen Teil seiner Fassung wieder. "Fort, weit fort von hier," war sein einziger Gedante.

"herr Hofter, gut, daß Sie fommen" — hier pacte er in Eile feine Geige ein — "es ist bereits 10 Uhr, wie ich zu meinem Schrecken bemerke, um 11 Uhr geht mein Bug. Mit diesem muß ich 3. vers laffen, da ich nur bis Mittag Urland erhalten habe. aufen, on ich nur vie Wittig lirtand erhalten habe. Is muß aber noch einmal in mein Hotel, wo mein Koffer sich befindet" — hier griff er zu hut und lieberzieher — "herzlichen Dant für Ihre Greinbichafteten, verzeihen Sie, — leben Sie voohl, — abien mein Francein, — verzeichen Sie — abien."

Und fort war er. Ann bildeten der Doktor und seine Tochter Gruppe. Die Flucht Millesis war jo ichnell erfolgt, baß feines von beiden zu Worte ge-tommen war. Ersterer erholte sich zuerst und meinte topsichüttelub: "Ja, ja, die Künstler, ein fomilices Boltchen," machte tehrt und ging zu feinen Patienten. Abelaide aber wijchte fich eine Thräne aus dem Ange und flüsterte:

Es war ein Traum, leb' wohl, mein ichoner Geiger, Bebut' Dich Gott, es hat nicht follen fein."

Um 11 Uhr faß unfer Rünftler wirklich im Buge, in welcher Stimmung, ift unfchwer gu erraten. war das mur alles gefommen? Alfo von diefer riffrte jener Brief her? Wie kam sie dazu, ihm diese zärt-lichen Zeilen zu schreiben? Sollte sie ihn misverftanben haben, hatte fie geglaubt, bag, als er fie anichante, um Anche und Sammlung wieder zu erlangen, sein Schleiche Spiel ihr gette, daß ... Wahrbaftig, es war kein Zweifeln. Wie ihm jett jene zwei Zeilen, die ihm geftern abend der Indegriff aller Wonne gezichtenen, die mendlichten Luaten verurfachten! "Base Der gestehenden der Schlessen Der Du empfunden, ich hab' es gefühlt, Einz'ger, Du haft Dich ins Herz, mir gefpielt. A." Diefes A. hieß also Boclaide, nicht Aennehen —— es war zum Nasendbwerden. Er zerriß den Zettel in tausend Stücke bas Gebachtnis an biefen Sollenpein verurfachte! Bo war der erfeigte Lorbeerfrang? Bas war aus ben projettierten Jugaben geworben? D. Aronie bes Schieffals, die eine hatte er im Zecherkreife, die andere vor — Abelaide vorgetragen. Daß er gerade das Beethovenische Lieb bei Dottor Amg tpielen "Mund des Volles" neunt, "Kedanteriter, Mangel an nuchte! — Am fing er wieder mit jeinen Gedanten "Mund des Volles" neunt, "Kedanteriter, Mangel an nuchte! — Am fing er wieder nit jeinen Gedanten Gedantentiefe und an Originalität der Ersindung" von vorne an. Ja, Millesis Gemilikzustands-var scholen der Kahrt und noch viele, viele Wochen, nachdem er bereits wieder in E. sieiten Studien obstang, fein beneidenstwerter. Die Erinnerung an seine Chop ebenso zur als verständnisvoll: "Sie teilen

ist einer unter und, ber biese Geister bannen tann. beimlich ju Mute, war boch jest ber Augenblick gesterste Rougertreise verursachte ihm noch manche bose Worte waren : "Albert Matter ward fedismal ge-



## "Beilgenölfilde Condichter."

nter biefem Titel veröffentlicht M. Charles, ber fich in einer Manmer auch Max Chop nennt, eine neue Folge von "Studien und Die Kritif will vor allem 28ahrheit. Bur Bahrheit gehört Mut, Renntnis und jene Ueberzeugungstrene, welche nicht um ein hoar breit gurudweicht. Dieje Grundfage . . . dienen ims and in der vorliegenden Be-ipredjung als Leiter." Es ist sehr anzuerkennen, daß preching als Letter. Est is the magnetrenien, von M. Charles-Chop inche nur "volle Neberganga", sondern außerdem noch "nicht zurückweichende Ueberzeugungstrene" "in der Bruit trage" und der hoblen Ahreit oblohd ift. Wie dies zu nehmen ist, erfennt man ans dem Schusse eines Aussaches über Woldenar Bargiel. Da heißt es:

"Bargiel vereinigt mit redlichem Schaffenstriebe ein tichtiges Wiffen, ideales Erreben und reiche Phantafie, weungleich die letztere von ihm vorzugs-weite dahin ausgenützt worden ift, den flavischen Unichluß an die flaffifchen Minfter gu verwiichen und 3u umfchreiben. Iebenfalls ift bas Wort "Unichluft" in einem guten Sinne zu verstehen und nicht mit Ropiften-Thatigfeit gu verwechseln. Dieje Abhangia= feit hatte die bentbar edelfte Gutftehungs-Urfache. Bargiel wählte für feine künitlerifde Laufbalju große Ibeale, es gebrach ihm aber an der Kraft, sie un-beichadet der eigenen Deukfähigkeit zu verfolgen. Er gerict infolge biefer halb burch Raturnotwendigfeit, halb durch künftlerische Charafterichwäche verschuldeten Nachgängerei endlich in einen vollkommenen Bann, weber dem Jocale fich nagernd, noch auch felbet ein Original entwickelnb. Ginige feiner Werke werben einen banernden Plat in der Mufiklitieratur behaupten und auch von der Welt des Kunftsinns geachtet werden; ein guter Teil derselben wird der Bergeffenheit anheimgefallen fein, ehe einige Jahr-

Behnte verfloffen find.

Man fieht aus biefer Stelle, bag gur fritifchen Bahrheit nicht blog Mut, fondern auch Marheit gehöre. Rügt jemand feine "Phantajie vorzugeweise dabin aus, um ben Aufchluß an flassische Mufter zu verwischen und zu umschreiben," so wird man durch biese fritische Bemerfung um nichts flüger wie burch "bie gebrechende Kraft, große Ideale unbeschabet der eigenen Dent-fähigkeit zu verfolgen". Auch die "halb durch Natur-notwendigkeit, halb durch künftlerische Charakterschwäche verichuldete Nachgangerei" wird in der "Bett des Kunftsinus" tanm viel Behagen wachrufen. Bargiel aber tann fich über biefe ftrenge tritifde Sinrichtung tröften; Charles-Chop wirft ihm Pedanterie, Mangel an Gebankentiefe, Gebankenfülle und an Originalität ber Erfindung vor, obwohl er "Jbeale habe und ein Schöngeist fei". Dann ruft er bettommen: "Wenn wir bereits Bargiel unter die halbgötter versetzen wollen, wohin gelangen wir denn alsdann bei wirflich bebentenden Leuten? Wo follen wir Wagner, Brahms, Bruch, Grieg, Liszt u. f. w. unterbringen? Nein, bei aller Achtung vor der Bargielschen Muse, so weit kann kein vernünftiger Kritiker gehen." Wie fann aber ein tonsequenter Gritifer, ber fich felbit

fich mit Brahms in den Anf eines "Beethovens der unterliegt, fo ift's in diefem Saufe für ihn vorbei Reigeit"; meiner Ueberzeitzung nach find Sie der mit aller Stubet." Beneeiden wertere, weil Sie vollstimticher ge- Bei diefem nächtlichen Stellbickein fvielt auch der venreven swertere, weil Sie vollstümlicher gevoorben find, als Ihr Kollege. Deur Popularität
wei biejem nächtlichen Stellbichein spielt auch ber
werten gene große Rolle. Das erwartende Dirubel
im edelften Sinne ift ber schöulte Erfolg, ben ein
Komponist in jahrelangem, rastlosem Erreben erringen
tann." Am Schluse ieines Indiana Gene mit hat Charles biefe Behauptung bereits vergeffen und er wagt nicht, barüber ein Ilrieil gu fällen, welche von beiden Stellungen die beneidenswertere ift, ob von beiden Stellungen die beneidenswertere ift, ob Ingleich laufcht aber bas Dirnbl, ob fie noch nicht jene Bruche, ber vernidge feiner eblen Popularität ben Gruft bes Burichen von fern vernimmt: ein Mann bes Bolles geworden ift, oder jene Brahnis, "dem in seinen Areisen ein ehrenvoller, unvergänglicher Rahn gesicher lie." Biesen wird der "Llag" des ersten beutichen Toniehers der Gegenwart, 3. Brabms, lieber jein als die "edle Bopularität" Bruchs. Bei einem Kritifer, welcher mit großer Strenge an Komponisten Mangel an Originalität, Diefe und Gulle ber Gebanten tabelt, befrembet es, wenn er häufig fremde Urteile citiert und bann mit bem "geehrten Berrn Borredner" gang einverftanden zu fein erffart; - wenn er an lange Citate mitunter polemifche Betrachtungen funpft, jo wird bas Sfiggen= hafte feiner Auffäge dadurch nicht gemilbert. Weitt man der Definition begegnet, "daß Musit aus-ichtieslich Gefühl fei", so ift man über diecen "Mut" in Erflären des Ausdrucks von Tongedanten

und Gefühlsstimmungen start verblüfft. In seiner Studie über Franz Lachner, die im übrigen zu den gelungeneren des Buches gehört, des merft in beachtenswerter Beife Charles-Chop: "3ft die Antipathie gegen Wagner auch immer niehr ge-ichnunden und hat, sich auf die Keinen Provinzial-ftädichen in hinterponnnern beschränkend, einer allgemeinen Begeisterung für ben Meister Blag gemacht, fo ichtich fich bafilt eine Senche ein, welche in ent-fehlichfter Weise wütet — Die fogenannte Wagner-Simmelei, welche ohne die erforderliche Lilbung sich aus Modernafichten begeistert auf die Werke dieses Meisters wirft, den Träger in Verzuckungskrampfe verfacten läßt, jobald ein einziger Accord ans "Lobengrin" ober "Triftan" angeicklagen wird, nich so das — sit venia verbis! — Bagner-Gigerttum begründete. Das muß jeden, der es nich vennter und er generation et aus und ber Annit erniter nimmt, anwidern, nut wir pflichten einem Frennde Nichard Bagners vollfändig bei, wenn er sagte: "Wir ist ein überzeugungstreuer Bagnerfeind lieber, als hundert Schwäger, welche, nur um die Wode mitzumachen, nicht aus inneren Derklädig bei Bellegen Wilkerie Großen der der Berftändnis, diesem Meister ihre Huldigungen dar-

bringen ! bringen!"

Die "zeitgenössischen Tondichter", welche CharlesChop in seinem Buche bespricht, sind außer den schon genaunten: Nobert Kranz, Vittor Neufer, Josef Meinberger, Fr. Witt, G. Berd, Saint-Saönz, Ch. Gound und Tichaltowäss. In einem Unhange bringt M. Charles Anszüge "aus einem Inhange bringt M. Charles Anszüge "aus einem Iso des gesterten Kritten eriter Tagesdätter des In-und Austandes" über den I. Land seiner Tondichter". Wenn man Herrn Charles-Chop fragt: "Was machen Sie?" — so tann er im Sinne dieter "begeüsterten" Kritten zwisse mit den bestehenen Tingaling aus Eriliten ruhig mit bem beicheibenen Jungling aus ben "Tliegenden Blättern" antworten: "Cpoche!"



## Sang und Klang im Oberland.

Bon Friedrich Berm. Toldier.

(Յփքսβ.)

Judwig Steub schreibt in seinem "Orei Som-ner in Tirot" aus Bregerg: "Der Buob kommt um Mitternacht an das Kammerfenster Mitternacht an Sieden "Wie icines Maddens und bittet flüftend um Gintaß. Wild bie Schnelge (Dirne) ihn erhören, io madt fie Licht und läße ihn in die Wohnfielde. Dort fissen sie in aller Unichtle ein paar Stunden beijammen und auer untantie ein date einden vertammet nur plaubern friedlich über den Anstaub ihrer Herzen. Gewöhnlich beingt der Aube Wein mit sich, der unter solchen Unssänden "Bisie" seigt, und damit trinfen sich die Liebenden Gesundhseit. Diese Vestucke sind sowiel als ersaubt und bringen weder den Knaden. jobtel alls erialts und oringen worder ven arnaven noch das Mädhen in Unchre. Anweiten wird der Studet durch verftellte Stimmen herausgerusen, und es ist dann Chrenjache, dem Aufe zu folgen. Oft sind es nur needische Kreunde, die ihn "fchäfteln", oft aber steht auch vor der Thur ein kampfertiger Nedenbuhler, mit bem er ringen muß. Wenn ber Bernfene

Und wenn ber Bug kimmt, Da fingen's erft hell.

Wia brumat'n (blingen) da Glock'n, Wie tropfet de Schar'n (Dachtraufe), Es india:t ba Bua

Bu da Gitt'n herzug. Mit Gefang und Judg'n ift ba Bua aufgebrochen:

Wann i fortgeh auf b'Nacht, Mimm i b'Sopp'n a d'Dand, Mad an Sudie:er branf. Daff's grad hitdert beim Cand (im Chal unten hallt).

Und geh t jum Diendl So richt i mi j'samm', Und an Suchezer munft i Als Vorreiter ham.

Endlich ift er bor bem erfehnten Tenfter angetommen:

Bald i jan (jun) Fenfla kimur tind a paar G'faugt fing, Schrei i glei luftig auf: Dirudt, mach auf!

Ift's aber eine linde mondicheinene Racht, fo bittet er fie wohl auch gu ihm berausgutommen:

"I fing lahr a Liadl, Hind bitt's halt recht fchön, Sie möcht grad a Gifei (Bifichen) Bu mir anfia (heraus) gehn."

Ift nun bie Beit traulichen Beifammenfeins berfloffen, fo ift ber lette Bunfd bes Dirndls an ben fcheibenben Buben:

Wenn bn burdigehft burde Chal, Ja Bna jaudji' nod; amal, Baff i bi nodimals hear, Dielleicht nach'r nir mehr.

Am nächsten Sonntag ist Kirchweih und Tang im Jeder Bug findet fich ein mit feinem Schat und bald erfüllen inftige Lieber, meift teden fpottifchen Augalis den Tanzboden. Gerade bei diefer Gelegen-heit zeigt es sich recht deutlich, daß die Schnaddhinß ihrem Uriprunge nach Tanzlieden sind. I. Strofz deichteit den Tanz in Tirof folgenbermaßen: "Einer aus den Tängen tritt am Arm feines Möchens, die Eldhörfeis, die Eldhörfe in der Hand zur Spielleuttruße (heißt das ländliche Orchefter, aus einer großen Kornetifte Leftebend, auf dem die Misselleuter und wirft dem Muift-Direktor, oder, da die gange Einnahme ohnehin Gemeingat ift, itgend einem der Spielkente dath mehr, bald weniger Geld zu, je nachdem es keine Vermögensverhältnisse gekatten, oder sein Wunich 3n gefallen und fich hervorzuthun es erforbert. Rach zin gefallen und hab herdorzuthun es erfordert. Nach beiefen sogenannten Anszahlen slimmt er in einer seldstigewählten Welodie sein Schnadahipft an, das die Minist sogleich begleitet, worauf er an der Spipe aller Tänzer den Neigen beginnt (man nennt das einen Tanz anfrümen, d. h. durch Bezahlen und Vorlingen begehren). Da nun aber tein Aursche hinter dem andern zurücktehen will, und wohl auch die Timbel ihre Stimme erheben, deginnt ein vohrer Sängertrieg. So lange er noch in rubigeren Krenzen Sangerfrieg. Go lange er noch in ruhigeren Grengen verbleibt, nennt man ibn "Liederaufgaben":

Beim Cone'n is luli. Beim Anfgeb'n is toll Und i moaft no Ciadlen An Bud'ihorb voll. Hietz (jeht) fing i a Ciadl, Lind hietz af mei Hand, Sing' an Anderer a Ans, Wann er Ans kant."

Bald aber mifchen fich fpottifche Tone in bas Weitfingen:

Mit'n Rieder aufgeb'n Rimmft bu mir nit für, thaft a bucklete (buckelige) Maf'n Ale mia Gansthür.

Und nun beginnt der eigentliche Rampf, bei bem bie ungahligen Spott- und Ernelieder immer nenen Buwachs erfahren:

Da drunten im Chale, Da schreit der Fuchs: Eu! Zunger sei still, T ka's (kann es) besser als du! thias (jeht) haft a schean g'sunga, Ginna ham m're (genug haben wir es) g'hert; D'r Ef't von Nachbar kjat grad a so plert (geschvien).

Chue nit a so singen, Chue nit a so sing'n, Ou traust d'r ka tjenn' Aus ber Steig' auffer g'jag'n. hia; hat er Bans (Gines) g'funga, Der Scharufchleifa; Der nach feing (ihm) fingt, Is a Gennagreifa (Gennengreifer, b. h. Schmadiling). Gor auf mit bein Sing'n On ratscheta (geschwähiger) Bua. Bift nir als a Radl (Radchen) In'r Schwarzwalda Ua (Uhr).

Ift ber Schnabahüpftfampf auf biefe Art eine Beile heriiber und hiniber gegangen, und hat schlief-lich ein hieb richtig gefessen, so gehen die beiben Gegner gum virklichen Kampf über. Es tonnut das Raufen (Robeln) an die Reihe. Die Gitlettung bazu bilbet bas Sanggeln ober Fingerhaggeln. Oft wirb auch bagu burch ein Schnababupft aufgeforbert:

Singft a Ciad, fing' i įwoa, Singft du drei, fing i vier, Und niad'n (einen įeden) Tag und niade Nadjt Will i flünk'n (aufreizen jum Raufen) mit dir.

Wer luftig will fingen, Muff leutig (lebendig) įnafchlag'u, Wer Magnioar (Hagmeier, d. i. der gefürchtelfte Raufer) mill fein,

Muß es becht (doch) amal mag'n.

3 hear fdjon Oan fing'n Mind nume (umher) fdnagglen (mit ginger ober Bunge fdmaljen).

tind mit dir that' i ring'n Und Fingerhagglen.

Dabei werben freilich oft blutige Ropfe fertig, bod gibt's auch noch friedliche Schnababüpfifanger auf bem Kirchtag. Darunter gehören vor allem bie, bie in richtiger Gelbitertenntnis es nicht wagen, fich in einen Streit einzulaffen und bafür in ihren Liebchen eine nicht allgu gelinde Gelbftfritit üben:

Was foll i denn fing'n? Ban d'Stimm nit bei mir, Derroftet fie fdier!

Was foll i benn fing'n, Bann nie aufi'r (heraus) bring'n. In an kropfet'n Hals (flals mit Kropf), Da verwickelt fi All's.

A G'sangel han i g'sunga, Bin sied'n blieb'n, Wenn i a Goag'l (Geißel) hatt' g'habt, gatt' i's nacha trieb'n.

Bon ber jungen, luftigen Schar angeftect, ergreift wohl auch einmal ein Alter Die Gelegenheit, feine Erinnerungen an vergangene Zeiten im Schnabahüpfi wachzurufen:

Wann i no a fo mar' (mare). Wie i eh g'roel'n bin, Bei d'r Nacht fland' i auf Und that' mifdpeln (finftern) und fing'. Freilich tommt er bann bald gu ber Erfeuntnis: fjab' viel Ciedlen g'fung'n,

Wie i jüng'r bin g'wel'n, Wie i älter bin wor'n, hab' i alle vergeff'n.

Und ficht er die jungen Dirnbl und benkt daran, wie einst jein Weib and so schmnet war und nun alle Schönheit und Lebensluft vergangen ist, so kommt es mit einem Genfger über feine Lippen:

Die Find'n ham Aröpf'rin, Da fingen's damit. Meine Ait' hat an Aropf gar, Aba finga kann's nit!

Enblich aber geht jung und alt ber Stoff und bie Luft zum Singen aus: 's Ciadl is o'fnngen.

Is nix mehr davon; Wer's länga will hab'n, Der knüpf' a Ernm (Stück) an. Set hör i auf finga, Zet gieb i an Ruah, Zet ihn i mein Cangfack

Und fo bleibt nichts anderes übrig, als zu bezahlen

und heimzugehen: D'Cieda fan g'funga, 's Canil is aus, Andris mit'm Geldl herans!

's Ciadl is g'funga, Und die Grofth'n fein g'fprunga Eind tet gehn m'r j'Baus.

Wenn nun aber ber Bna mit feinem Dirndl heimwarts geht und ber Mond ben beiben beimleuchtet, ba erwacht gar balb wieber ber Drang bon ihrer Luft gu fingen:

Wenn d'Mon fo fdjean fcheint, San d'Machtlan fo hell, Singt da Sna und fan Dlandl Her über's Feld.

Und wenn fie beibe bann Abschied genommen und bas Mäbchen langft in ihrem Kammerlein weilt, ba flingt noch bon fern über Berg und That gu ihr berüber

ber Judiger bes Bub'n und gruft fie und bringt ibr Botichaft, wie er ihrer gebentt. So ichließt ihr Leben, wie es begonnen, mit Sang und Mang. So lang fie fingen fonnen, biefe Berglänber, da ift ihnen wohl. Alles, was fie auf der Serele haben, wird zum Lied:

Mud a Schnadaljüpfl Is an offenes Brieft. Und ba fleht's deutli brin, Wie bir's is in bein Sinn.

Und boch, vor allem ift Frohfinn und Lebensinft, was biefe Lieber atmen, benn:

A Schnadahüpfl Is a tanjat's G'lang; A traurige G'lang — Bua! Dis dauret net lang!



#### Sine Well im Aleinen.

o möchte ich ben Aleinen nennen, ben ich bente jum erstemmale zu fehen Gelegenheit hatte. Rlein war er; an Größe, an Geift, einfach und bescheiden in feinem Auftreten, aber groß in und beschieden in seinem Austreten, aber groß in seinen Leistungen, vielseitig und mannigsattig, ohne Leben und doch sebend, ohne Sprache und doch sebend, ohne Sprache und doch sprachend, unwissend und doch manches verstessend, achantenlos und doch Gedanten ängerud. Er sang Solo und im Chor, er spielte alle Infrumente nach Bunglich, je toller, desto besser. In, ja, ihr großen Sänger und Sängerinnen, ihr großen Spieler und Spielerinnen, ber Aleine übertrifft ench alle; was ihr leistet, das leistet er and. Suer Ruhm ift daßin. Sirt Leistungen zerfallen im Kichts gegenüber den Leistungen diese großen Kleinen. Was ihr durch jahrelanges Mühen errungen, das leistet der Kleine im Augenblick, wann, wo und wie ihr es wönlicht. im Augenblid, wann, wo und wie ihr es wünicht. Er teunt teine Schwierigfeiten; die fconften Rolora-turen, die ichwierigften Baffagen, die feinften Rüancierungen, die mannigfaltigften Mangfarben, alles ift ibm eine Spielerei, im wahren einne bes Wortes. Iud fragt ihr nach dem Alter, so muß ich sagen, daß ich dem Geburtssigein des Keinen ucht gesehen, aber ein Jahr und ein halbes dazu wird er wohl alt sein. Doch wer fragt nach bem Alter bei folden Leiftungen. Biele Wandlungen nußte er burchmachen, bevor er das Licht der Welt erblickte. Wer weiß, ob ihm nicht noch viele weitere Entwidelungsphafen bevor= fichen. Bei sold hervorragendem Geiste ohne Geist ist fein Stillstand möglich. Sine große Zufunst ist ihm sider. Dazu hat er noch Geschwister, die das-selbe leisten, wenn nicht vielleicht gar noch Besseres.

Sie alle singen und spielen mit leichter Mühe und nuaufhörtlich, wenn ihr es wünscht. Echter Mühe und nuaufhörtlich, wenn ihr es wünscht. Erwiß würde euch de dange werden um einen Ruhm, wenn nicht dieser große Kleine einen Fehler befähe — einen einzigen. — "Und der iste" höre ich betaße — einen einzigen. — "Und der ist?" höre ich eruch fragen. Ohne einch vermag er nichts: er kam eben nicht mehr, als ihr zusammen könnt, nicht mehr, aber auch nicht weitiger; doch auch nur, wie ihr es könnt und nicht anbers. Guer Esetag, einer Spiel gibt ihm ben Odem, erfüllt ihn mit Seele; eine Sprache gleicht der seinen, einer Spiel nicht mitder. Doch ihr werbet wohl nicht erwarten, das der Aklein, 11/2 jährige — nicht einjährige — mit berielben Kraft twie ihr das Trommelfell seiner Zuhörer erzichtlern mache. Nein sein seine Stimme ist zort, seine sein seine Sein eine Sidwer etwarten mache. schüttern mache. Nein, seine Stimme ist gart, seine Sanbe sind ohne Kraft, sein ganzer Sprache und Spielorganismus ift bohl, glieberlos und dünnwandig.

Rur fein Mund ift groß, febr groß, fast größer als er felbft. Doch, wer fich ihm gu naben verfteht, wer fein Ohr mit feinem Minte ein verbinbet, bem fingt und fpielt er mit vollenbeter graftanftrengung alles, was er faint, genau wie es ihn feine Meister und Meisterinnen gelehrt. Sein Gedächnis if fabel-haft, denn nichts fehlt, nichts wird hinzugethan; nur ruft ihr ihm "Da capo!" zu, da wiederholt er gern, so oft ihr nur es winischt, und gibt auch wohl ein nenes Stud gum beften.

Doch was auch Großes biefer Rleine leiftet, Wie wunderbar fein Imres und fein Ruhm, Des Menichen Denten und Empfinden Bleibt - troftet end - trogdem fein Gigentum.

In Ratfeln iprach bislang ich von bem Rleinen, Daß er topiert, habt ihr bereits erfannt; Er wird jedoch — ich will es jest verraten -Nicht Photos, sondern Phonograph genannt. 5. Schatteburg.

Mulik, Reklame und Beldäft.

us bem nordweftlicen Amerifa ichreibt man und: In bezug auf geschäftliche Rettame sind bekanntlich die Amerikaner Meister und manche andere Nation tonnte in diefer Sinficht von ihnen lernen. Schon der tleine Straffenjunge ver-ftebt es, fein Geichaft mitunter in der drolligften Beife gur Geltung gu bringen. Mit einem Bad Beitungen versehen rennt er morgens und abends burch bie Stragen, preift feine Blatter mit lauter Stimme an und weiß fie fo nachbruckevoll angubieten, baß man nicht ungern ben Bentel gieht, um ben kleinen Schreihals zu befriedigen; oft iprengt er behend an allen Pierdebahnen herauf, wo er bei den Fahrgäften sein Geschäft ichtan abwickelt. Dann verichwindet er von dem raid bahingehenden Gefährt ebenfo fchnell, als er gefommen. Manchmal geschieht es, bag fich zwei ber fleinen Beitungsleute auf bem Trittbrett begegnen, worauf ber ichwachere vom ftarferen in nicht fehr garter, aber iberzengender Beije bewogen wird, fich auf die nächfte Tranbahn gu ichwingen. Die fleinen Madden, manchmal jogar aus gang pohlhabenden Familien, wählen etwas feinere Befchafte; fie verfaufen Blumen, fammeln für Stirden, bieten Billets für Wohlthätigteitsvorftellungen an, ober fie feten fich vor ihrem Soufe an einen fleinen Tifch, bereiten Limonabe und forbern bie Borbei-

gehenben auf, fich gu erfrifchen. Die Manner berfteben fich befonbers gut baranf, Gelchäfte und Reklame zu machen. Vor einer Kou-zertvorstellung z. B., die vielleicht in 3 bis 4 Mo-naten mit berühmten auswärtigen Klinftlern stattfinden foll, gibt es nichts Lustigeres, als burch bie Strafen der Stadt und oft noch außerhalb berfelben zu wandern. Mu ben Schaufenstern, ben Manern der Häuser, den Trambahnwagen, fogar in ber Luft ichwebend an Drahten befestigt, die fich von einem Gebanbe jum andern ziehen, prangen nicht allein Buchftaben in allen Farben und Größen, Die Namen berer nennenb, die da fommen follen, fonbern auch ihre Bilber werben in jeder Aufnahme und Stellung gezeigt. Die letteren erhalt ber Kanfer gratis in gezeigt. Die letteren erhält der Känfer gratis is den weisten Geschäften unter hinzissigning der nötigen Lebensgeschickte und einiger Programme, in denen die Namen der Künstler und der Stücke, die sie zu spielen gedenken, unter einer Ummasse von Geschäftsanzeigen verborgen sind. Icheufalls deines leich eine solche Art von Reklame mehr Vergnügen mit sich, als die der einstaden Anzeigen in Zeitungen und an Errassenseten; dem venn es eine hüschige Dame ist, deren Kunstleistung man erwartet, so haben die Herren der Vereit, die jungern besonders, die Frende, ihr vikantes Erickfeitung monde lang ner ihrem Erksteigen ner Gefichtchen Monate lang por ihrem Erfcheinen angufchwärmen, und bie Borfreube, fagt man ja, fei ftets bie fußefte. Ob es ben jungen Damen mit intereffanten mannlichen Ropfen gerabe fo geht, weiß ich nicht, fann es aber vermuten. In vielen Magawelchen er für Baren natürlich gleich bezahlt, irgenb etwas von Glas- ober Porzellaufachen ausfuchen, bie zu desem Behnfe zierlich ausgestellt werden. Oder es wird ihm eine Tasse heinen Kasses. Thees ober Schotlade gereicht, um ihm die Güte diese Schrung nöglicht, einleuchtend zu nachen. Das allerheitersie jeboch leiftete ber Abgefandte einer Bachpulverfabrif; er burchzog famtliche Epwarengeschäfte ber Stabt, ftellte überall für eine Woche lang feinen Bacofen auf, ein hübiches, junges Mäbchen ftanb baneben und bud fleine Bisfnits, bie jedem Gintretenben von ber iconen Donna ofne weiteres jum Berjuchen an-geboten wurden. Daß babei die ärmeren Leute und die Kinder ihren Svoß hatten, läßt fich benten. Selbst bis in die Häufer hinein verirren sich biefe

Broben, beren man vericiebentliche Sorten beinahe jeben Tag vor der Thure finden kann. Um mich am Schlusse ber Musik zuzuwenden, muß ich noch ber Früchteverfäufer erwähnen, bie, entweber ans Amerikanern ober amerikaniserten Italienern bestebend, gravikätisch auf ihrem gefüllten Wagen ligen und ihre Frückte nicht ansrusen, sondern ans-singen. Drangen, Bananen, Ananas, sede Sorte hat ihren eigenen Gesang, der ebenso originell als amisfaut ift.

sant ist.

Große Magazine, die alles bieten, was das menschliche Beduirinis fordert, engagieren ein: oder zweimal des Jahres ein Orchester, das den ganzen Tag und die halbe Racht hindurch musizier. Die Leute, herbeigezogen von den fröhlichen Tanzweifen, fommen scharenweise an und bestätzte das Seiten auf

gestattete Beichaft vom unterften bis gum oberften Stodwert und laffen fich von den zierlich geschmudten Labenmabden allerlei Meleinigfeiten reichen, fo baß bie Miniatureifenbahnen, benen bas Belb anvertraut wird und bie an Drabten ober Schienen burch bie Luft bis zur Kasse und wieder zurück wandern, noch viel toller durcheinandersausen als gewöhnlich.

Bedenfalls gefteht man fich, um Diefem Beichaftsfinn, ber fast jeglichen Ibealismus vertreibt, eine beffere Seite abzngewinnen, baß auch er fein Gutes hat, indem er jeben, auch den geringten Menschen, finn, veranlaßt, gu arbeiten und fein Brot redlich gu verbienen. Jonn B.

No. of the State o

#### Hapoleon I. als Kunftmäcen.

as verhäugnisvolle (Seieb vom 10. Anguft 1791. nad ber Erfturming ber Tuilerien und nach ber Abfehung bes Monigs erlaffen, ließ alle religiölen Gefänge in Frantreich plöglich ver-ftummen und machte alle Mitglieder der foniglichen Kapell- und Kammermufit und alle Kirchenfänger des Landes brottos. Mit der Guissung der Kontular-regierung (1799) und der daranffolgenden Profla-mierung des Kaijertuns (1804) fehrten geordnetere Zuftände wieder und Napoleon I. wurde in jeder Weise ein Protettor der Tonfunft und Tonfunfter; nicht weniger als 350000 Franken veransgabte er jährlich für feine kalferliche Hoftapelle, für die er die jagring für eine tarjeringe Hoftgene judie. Nachden er einer Aufsichenig bes Oratorinus "Deborah" von Le Sueur beigewohnt, bemertte er ihm, daß ihm noch feines seiner Werte in gefallen habe. "Wiewiel Weisen und Oratorien haben Sie schon benponierte" Individualische Sieden das der Aufsiche Ausgeber "Zweinndzwanzig, Sire!" "Sie mitsten viel Papier verschrieben haben; dies ist auch eine Ansgabe und die will ich übernehmen. Mr. Le Sueur, ich gewähre Ihnen 2500 Franken, um das Papier, bas Sie fo gut zu verwenden wußten, zu bezahlen. Berfteben Gie, ce ift nur fur bas Papier; benn gegenüber einem Künstler von Ihren Berdiensten barf das Bort Gratifikation nicht ansgesprochen werden."

Le Sneur, Passicello, Pass 11. a. gewann er gegen bohe Summen als Kapellmeister. Pass war früher in Dresben; — seine als Sängerin hochberühmte Gattin war bort Primadoung an der Oper. Napoleon hörte fie dort, und ichon bes andern Tags ließ er bie Primabonna und auch ben Primmonto zu fich beicheiben und fagte ihnen: "Mad. Raer, Sie fingen zum Entzilden! Welchen Gehalt beziehen Sie?" ann Strong en Andere." "Sie werden 30 000 ershalten, und Sie, Mr. Brigst, folgen mir nuter den gleichen Bedingungen!" "Aberwir find hierengagiert!" "Ja, hei mir! Die Angelegenheit ilt fertig! Talleprand übernimmt die diplomatische Vermittelung, das geht ihn an!" Talleprand machte auch seine Sache gut.

Paër, ber berifinte Gatte ber Primadonna, war in Dresben mit 1200 Thalern und 300 Thalern für jebe Bartitur lebenslänglich angestellt. Napoleon beeilte sich, diefen berühmten Macfiro dauernd für Paris zu gewinnen; §. 2 des ihm unterbreiteten Kontraftes lautet: Paer erhält einen jährlichen Gehalt von 28000 Franken; §. 3: Das Engagement ift ein lebeuskängliches; §. 4 sichert für die Vegleitung bes Hofes auf bessen Verlein Tegesbiäten von 24 Franken zu; §. 6 gewährt Irlanb für die Wonate Mai, Juni, Inli und Anguft. Bum lebenslänglichen Gehalt von 28000 Franken fügt die faiferliche Munificenz eine jährliche Gratifitation von weiteren 12 000 Franten bei.

The State of the same

Co wurde Baer Kapellneister Napoleons, später Direttor ber italieniiden Oper in Baris, auch Mit-Ried ber Atademie der Künste und Wissensten in Baris, und tomponierte hier noch weitere 9 Opern. Rapoleon I. wollte übrigens mit Tonkust und Tonfünftlern nicht etwa blog Barade machen, er war vielmehr perfonlich Liebhaber ber Musik, besonders bes Gefanges. Baer, ber auch gut fang, besien Gattin und Briggi, mußten ihn auf feinem Feldange begleiten und ihm nach ben Sumpfen und Sumpfebenen Polens folgen. Morgens fchlug fich Rapoleon, abends eilte er in fein Sauptquartier, um bier bas Souper und ein fleines Rongert bes fingenben Trios einzunehmen.

Rapoleon liebte befonbers Baefiellos Mufit. Baer fang alle Buffoarien biefes Romponiften aus-Lente, herbeigezogen von ben fröhlichen Tangweifen, wendig, und wurde von feinen Begleitern bewunderungs-tommen ichgernweise an und besichtigen das bei einem würdig unterstührt. Die reizvollen Melodien ver-solchen Anlaß mit den Renheiten der Saison ans- ichafften dem Kaiser angenehme Zerstreunng, und ließen ihn momentan die Kombinationen der Politiff vergessen; nur manchmal, wenn des Nachers Koprecht voll von politischen und frategischen Plänen war, vermochten es auch die süßen Tone des Tries nicht, ihn die Strapazen eines auf dem Pferde und in tanber Luft zugedendten Tages vergesjen zu lassen, nud die reizwollen Melodien wurden dann zum Echnammertiede: immitten des Konzerts schauerde der Kaiser bisweiten wie ein Tegelpedol, zu den Triostimmen einen sehr freien Basso continuo hinzussigen.

And die Zettüre vergaß Napoleon auf seinen Keldzügen nicht. Er führte immer eine kleine Aeldzbibliothet mit sich, und las an den Prammben Reguptens senen Roman, an dem sich nicht bloß Deutschland, sondern gang Europa mech beranische, nachdem er längst erschienen war, und der gewonnene Eindruck war lechgaft genug, mu noch 1808 (auf dem Konjares in Ersturt) Goothe zu sich ab bescheiden, um mit ihm eingehend über den Bertscreuman zu sprechen, wie ein Krintel Kapoleon hat meinen Bertsber sindert wie ein Krinntläcker seine Akten." Rapoleon dar meinte den Goothe meine Metalen. "Volla un homme!"

Dr. M-r.

#### Kunft und Künftfer.

— Wir bringen in der Musikalischen Betlage zur hentigen Ammmer der "Neuen Anstitz-Zeitung" zwei Kenmpositionen von Walter Petzet, einem hochbegabten deutschen Tondicker, welcher gegenwärtig als Prokessen den dem Konservatorium zu Minneapolitis im Eaate Minneiota (Nordamerika) wirtt. Seine Kompositionen sind in Amerika mehr bekannt als in Tentickland. So wurde eine Ouderstire von ihm zu Handle So wurde eine Ouderstire von ihm zu Handle So wurde eine Ouderstire von ihm zu Handle bei den Musikselsen und Kohlieden in Jahre 1889 aufgeführt. Diese Oudertrieg gestel so sen Musikselsen in E. Kanl und Kylieden Presien in Jahre 1889 aufgeführt. Diese Oudertrieg gestel so sehr passischen nusställichen Vereine in Minneista gewählt wurde. Weitere ungedruckte Kompositionen des jungen Komponisten, der seine Ansditdung in der Musikssalischen und München erhalten hat, sind: "Awei Klaviersonzete", "Awei Klaviersonzete", "Twei Klaviersonzete", "Twei Klaviersonzete", "Twei Klaviersonzete", "Twei Klaviersonzete", "Twei Klaviersonzete", "Twei Klaviersonzete", "Kaustelliche" und "Trei Eingssiele" Ghörent erhölten Gebörd, "Tere erwige Jude" von Mar Handle Gebörd, "Tere erwige Jude" von Mar Handle Gebörn der Echnicht. Aus den in Vollen und Leipzig bei Schmidt). Aus den in Vollen und Keidern klater den wir mit Erlandlisdes Bertlegers eines mit. Unter den ungedrucken Kompositionen Kalter Rechts besindet sich and eine Empubbonie.

Serm Rob. Emmerich, welcher den Stuttgarter Neuen Singverein mit hervorragend füngtlerischer Kenden büngtlerischer Bergebung und erfolgreicher Energie leitete, war gezwungen, aus Gefundheitsrickfichten von diese Selfe Serr Anfiddickter Rob de von Canasiatt einstimmig zum untstallichen Vorstand des Vereins erwählt, nachdem verfelde den bereits eit 1. März d. 3. erfranten Emmercich in vorzäglicher Weise vertreten und sich in dieser Zeit des volle Sympathie des Neuen Singvereins erworben hatte.

Der Vorarlberger Sängerbund hat brei Preise von je 50 Mt. für die besten Chorlieder an zwei Terten in alemannisser Mundart ansgeschrieden. Die Preise haben, wie man uns berichtet, solgende Herren erhalten: Wuntib ald Briem in Feldirch, Sugo Ing in ür Versden und Chr. Burthardt in Mütlingen. Zwei von diesen Kompositionen werden beim deutschen Sängerfest in Wien zur Ansstüdenung gelangen.

— Die Prüfungskonzerte des Konfervatorinuns in Karlsruhe deben, wie man uns mitz dawner, der den Rufteilt, neuerdings die Tächtigkeit des an dieser Anteilt, deichäftigten Lehrkörvers betwiesen, dessen Unterrichtsmethode gänzende Ergebnisse aufweit. Mehrerer sklaviersonzerte nut Orcheiterbegieitung gaben einen kurzendiebengerte nut Orcheiterbegieitung gaben einen kurzen lleberblich über diesen Zweig der musstalischen Literatur von Bach dis Liszt. Bertschiedene Konzerte siw Streicksinstrumente und eine große Auzahl von Kannnermusstwerfen der bertschieden Grochen zeigten auch die Pstege der Satteninstrumente auf entsprechender Holes. Die Gesauskunst war in hervor-

ließen ihn momentan die Rombinationen der Politif ragender Meile durch Arien und Lieder jeder Gattung vergeffen; nur manchmal, wenn des Raciers stopf vertreten. Die vortrefflich geleitete Anstalt zählte recht voll von politischen und strategischen Planen siener 310 Schüler.

- In Sangerhaufen hat der dortige Verein für gemildten Spor ein Konzert gegeben, in welchem ein weltliches Cratorium von C. Bloß: "In der maiserpfalz: Der hohe Schwaum" als Neubeit aufgeführt wurde. Wie man mis brieflich versichert, ift diese Reft eine dehentende Toublidtung.

diejes Wert "eine bebentende Tondichtung".

— Es macht immer einen ginetigen Eindruck, wenn das dentiche Bott jeine tächtigen Männer auch bei Anfässen ehrt, welche soust mir de Familie ausgeben. So wurde in Elberfeld die stieren Hoosevier Alfred Dregerts, des weithin betannten Komponisten von Ehdren, auf das feierlichste begangen. Es wurde ihm zu Ehren u. a. auch ein Keitlonzert gegeben, an welchem 950 Sänger trilgenommen batten.

Mus Sonbershansen wird uns mitgeteilt: Sente ist eine sint unier Meidengstudt wichtige Guidelöning in der Hoffapells nud Konservatos ein uns Angervatos  Der Kürft, von dem Wennige befeelt, die Leisungen diese einen Justinite wieder auf jene höhe gedracht zu sehn, welche zie diesen hervorsagenden Driegenten, welcher z. Z. erfter Appellmeister am Hamburger Stadtshater ist, aufs neue sier die Leitung der Hoffapelle und des fürstl. Konsiervatoriuns, und zuar auf Ledersägeit. Letteres Justint, welches die ieht Gegentum des Hoffapellmeisters war, ist in den Besig des Jürsten ihre gegangen und wird vom Ottober d. J. an unter der artistischen Leitung von Politober d. J. an unter der artistischen Leitung von Motor.

— Herr Utrid Müller, bisher Diecttor bes Bereins für flassischen Chorgeiang in Kürnberg, wurde, wie man uns ichreibt, vom 1. Oftober I. J. an zum Ausstellertor und Gesanglehrer in Luzern ernannt.

— In Entin wurde vor furzem das Dents mal Karl Maria v. Bebers enthillt, welches ans der Perspikte des Bildhauers Paul Peterich ans Schwartan hervorging.

— Wir werden ersucht mitzuteilen, daß das von Herrn Dr. Spock Tanaka in einer Verkammlung des Stuttgarter Touklinkterwereins vorgeführte Gubarmonium nicht von Trahser Cie, sondern von Johannes Kewitsch, Padriere und Harmonium Berlin, gebaut worden ist. Dr. Tanaka hat das von ihm erkunden Instrument auch dem deutsch einen Vortragdaran geknüpit. Das Enharmonium hat den vollen Beifall des Wonarden gefnührt.

Der fächfliche Hoftavellneilter, hofrat Eruft Schuch, foli im nächften Jahre bie Leitung ber Galzburger Teifiviele übernehmen.

— In Krag hat sich, wie man uns melbet, ein Musistomies gebildet, welches sich die Aufgabe feelt, aus Anlaß der Landesansitellung im nächten Jahre große Musistansssinklung ein mächten gebände zu veranisalten und hat diese Komite Dvoraf zum Ehrenpräsidenten gewählt. —?—
— Die Zahl der an dem internationalen

— Die Zahl ber an bem internationalen musikalifaligen Wettstreit in Genftellichmenben Geschlichgiten hat sich neuerdings, nach dem Journal de Geneve, auf 231 mit 10306 Ausführenden erhöht.

— Ter Imprejario August Haris hat das Knusstüd auwege gebracht, in London der it alien is den Oper wieder euworzuselsen. Um meisten gefällt die Sängerin Fran Tavarp, welche am Winschner Hoftstater engagiert Vasta hieb. Tas Rublitum zeigt insigern einen guten Geichnack, alse sie "Simmischeiterei" der Sänger (Tremoto) zurüchweit und höchstens das Abtorat, das Veben der Simme bei herligen Gemilisbewegungen, duldet. Gin gestwolfer Korrespondent der "Köln. 31g." teilt mit, daß in den Hagenotten dei einem "Echlottertio" empsindliche Justigeieden der inkliedigen Der zu Dondon besinden sich Sänger aus Amerika, Anstralien, Anstan und Dentschland, auch ein schotterka, Anstan und Dentschland, auch ein schotten Einer Anstan und Dentschland, auch ein schottigkes Fräuein, "dünn in jeder Vezichung" und ein Signor Anwner, der den Anst genießt, das hohe D zu besitzen; er gab einmal das hohe C zum besten, sand der jo wenig Daut dassür, das von köhne Kander is wenig Daut dassür, das von besten, sand der Keszte, einen Posten, schweinen ungemein.

For lätt auf eigen Schufgomer, W.C. Samjon Kor, lätt auf eigen Stoften in Keulington eine Sochsicht und Schule für Musik erbauen. Am 8. Jusi hat der Prinz von Wales den Grundstein zu diesem nenen Kroniervaterium acken.

m Sinne des Preis-Ausschreibens, weldes in the 1 der "tleuen Musik-Beitung" (Zannar 1890) veröffentlicht wurde, sind vom Preisgerichte unter 382 Kompositionen als die besten Klavierstücke und Lieder folgende bezeichnet worden:

"Im Abenddämmerschein" (Motto: "Nuft der Linduck aus dem Wald, kommen Storch und Störchin bald").

"Nachiftück" (Motto: "Daß wir Menschen nur find, der Gedanke beuge das Haupt, doch daß Menschen wir find, richte es freudig empor"). "Tändler" (Motto: "Staöl").

"Mexikanifche Cange" (ohne Motto).

"Das welke Röslein" (Lied mit dem Motto: "Auch das kleinste Musikstück sei gefällig und sich selber genug") und das Lied:

"Gute Badit" (ohne Motto).

Diese sechs Kompositionen werden in sechs anseinander folgenden musikalischen Beilagen unseren Abonnenten übergeben werden, welche auf Postkarten über die Reihenfolge von drei Preisen abzustunnen ersucht werden.

Ferner hat das Preisgericht folgende Klavierstücke und Lieder durch eine ohrenvolle Erwähnung und lobende Anerkennung ausgezeichnet:

#### Klavierstücke:

"Schlichte Weife." Von Richard Rügele in Elebenthal.

"Melvdie." Von Clementine von Becker in Frankfurt a. Main.

"Impromptn." On Alfred Schüt in Stuttgart. "Entsagung." don Nob. Goldbeck in Königsberg i. P.

"Magurka." Von Dr. Wilh. Schüler in Stargard. "Tändler." Von Alfred Ahlborn in Göttingen.

#### Lieder:

"Id fich' in Wald." Don Gunther Bartel in Duffeldorf.

Es Meht am Baches Rande." Don Richard Rügele in Liebenthal.

Drakel." Von Gotthold Annkel in Frankfurt a. M.

"O lass did halten, gold'ne Stunde." Von E. Albrecht in Meh.

"Maerfeelen." Von T. Degenhart in Neu-Uim. "Wiegenlied." Von Kurt Goldmann in Berlin. "Weil auf mir du dunkles Auge." Von Günther Bartel in Dülleldorf.

"Schnfucht nach dem Mutterherzen." bon Alb. Schmidt (Nordhaufen) in hildenbach.

"Dom Burgivall." Von Robert Goldbeck in Königsberg i. pl.

"Frühlung." Von Dr. Hans Harthan in Dorpat. "Auf zu des Himmels Albernen Sternen." Von Günther Kartel in Düßeldorf.

ngen; er gad einnet das gobe dam veren, jans aber jo weitig Daut dafür, daß er das hohe D für deb behieft. Für den schönen Tenoristen Jean de Reszte, einen Polen, schwärmen die Damen ungemein.

— Gin englischer Kunstschum. Mr. Saufon kont den hier genannten Liedern und KlavierFox, läft auf eigene Kolten im Kensington eine Hoch ein gene hier der "Neue Musik-Beitung" zu



#### Neue Mufikstücke.

Mogart-Sonaten für bas Pianojorte. Schulsausgabe, herausgegeben von Emil Breslaur. (Preitfop's Hartel, Leivzig. Bolfsausgabe) Mit dem vorliegenden ersten Heite, in welchem sich vier Sonaten Mogarts besinden sin Cdar, Fdur, Gdur, 
(Opern und Quvertüren.) Ge ift ein Kennzeichen bes Genies, daß es leicht, viel und dabei Gutes ichafft. Es war ein Aft ber Achtung für die angergewöhniche Schaffenstraft Fr. Schuberts, daß der Must-kliche Schaffenstraft Fr. Schuberts, daß der Must-klichen Onwertüren von diesem gemialen Komponisten in einer von F. B. Bussoni beforgten Bearbeitung fir bas Klavier 311 gwei Huben herausgegeben hat. Man wird nicht an allen, aber an einigen biefer Onwerturen fein volles Behagen finden. Danteus-wert ist auch der in bemielben Verlage erfchienen nert in und vor in beinicht Gericht vor einen" Klauterausgug des Singhiels "Die Verichworenen" (der häußliche Arien) von Fr. Schubert mit dem Tegte von J. F. Caftelli. Der Alavierauszug wurde in trefflicher Weile von Carl Reine de beforgt und wird in Gesangvereinen, welche über fein Orchefter verfügen, sich aber gleichwohl ben Genuß ber Auf-führung eines Singspiels gönnen wollen, mit großem Angen verwendet werden. — Es ift ein Beweis ber auch in England wachsenben Bopularitat Richard Wagners, bag bon beffen Oper Lohengrin eine vollftandige Ausgabe mit englischem Terte von D. F. Corber notwendig geworden ift. In musita-lischer Beziehung ist sie von Theodor Uhlig redi-giert. Der beutsche Text ber Oper ist bem englischen giert. Der bentiche Text ber Oper ist bem englischen angesigt, was die Branchbarfeit biese schnucken Aus-gade nur erhöht. (Berlag von Breitsprik Hart-— Der musikalische Wert der komischen Oper von E. M. von Weber: "Die drei Pintos" wurde au-lästlich der ersten Aufsichrungen derselben (1888) nach Gebühr gemärdigt. Der Klavieranszug von dieser Oper ist im Verlage von C. F. Kahnt Nachfolger (Leipzig) mit und ohne Text erschienen. Das lustige Textbuch stammt von Th. Hell und durche der matische Teil der Oper von C. v. Weber redigiert, während der musikalische nach hinterlassennen Entwissen während ber unfitalifche nach hinterlassenen Entwürsen und ausgewählten Manuftripten des Komponiften non G. Mahler bearbeitet wurde. — Ber fich mit Chr. W. Glucks Oper: "Iphigenie in Aulis", des Reformators der Oper und des musikalischen Oramas, näher befannt nachen will, der greife nach der ichmuden Boltsansgade berfelben, welche bei Breitschef Schreie erichtenen ist. Er wird darin das von Ind angefrebte Jiel erreicht finden, durch die Muit die Bebentung des Textes aur Gestung zu bringen, den Ausburfde der Gestiffet und gekänntschaft zu der ben Unsbrud ber Gefühle und Leibenfchaften gu "berftarten", wie Glud felbst bemerkt. In Baris wurde Gluds Oper im Jahre 1772 gum erftenmale nicht ohne Wiberstand gegeben, benn es gab damals nichr als jeht Leute, welche sich im Theater nur oberfläch-lich unterhalten, sich aber für ihr Geld nicht heftig auffregen ober gar erichuttern laffen wollten - Für Mufitfreunde, welche fich erheitern und nicht in eine wenterrentoe, weiche ich ergettern und ficht in eine ernste Stimmung versehen wollen, empfehlen fich die Alavieranszige und Lieder aus der Opereite von Max Henschelt: "Der alte Defiauer"; Es gibt deren eine ganze Auswahl von dem Walger: "Aunalije", von dem Warich: "Forich, Feit und Reislut" und von der Bessauer Luadrille augefaugen die zu ben munteren Couplets und gu bem "Cheftands-

Balzer" für Gefang. Will man gerecht fein, so muß man trob seiner Borliebe für vornehme, ernste Muilk zugeben, daß Max Genlicks Tanzweisen zündend wirfen. (Berlag von Albert Rathte in Wagdes burg.)



#### Lifteratur.

Die Runft unlerer Zeit" betitett sich eine Monatssichtift, welche in München im Kunstverlag Franz Janfftäugls erscheint nut von dans Berlepscherbiett wird. Die Lieferungen 2-6 enthalten ausgezichnete Aufrtationen; baunnter einen weiblichen Studientopf von Gabriel Max, welcher "Schulucht" betitelt ist und das Können beiese originellen Meisters in das beite Licht stellt. Die Franentöpfe beiers Malers sind zwar immer virtuos gemalt, allein siedenabell gewöhnlich ein Motiv, das nicht zu erechsten gewähnlich welches fehre kein nacht zu erechsten zu ein schein gehort. Kran Schnündt ist aber ein schöner welche ertragein haben, Toilett zu machen. Sines biefer Geftrircitäts fräulein, welches auf Wolfen sieht zu erkrieckt zu welche sinen Wilstrahl berührt und zu Schleck auf Wolfen sieht zu flechen und Echnisch welches auf Wolfen sieht zu flechen und Echnisch welches auf Wolfen sieht zu flechen der in Wortprod. Das Wilde in "Des Lebens Luit und Laft" von Wilf. Lindenschwirt ist im Krundschaufer poetlich, weil es einen Kontroft — eine Lafträgerin und ein Liebespaar — darfellt; doch die Ansführung diese ein Wortspiel vorsichenen Wilden und Kraie und fielet auf einer Mandoline, während die Krrennbin sieht auf einer Annboline, während die Krrennbin sieht auf einer Mandoline, während die Krrennbin sieht auf einer Mandoline, während die Krrennbin sieht auf einer Mandoline, während die Krrennbin sieht auf einer Schlen Wortspiel vorsichen werde ihr Kind antächelt, Jugo Kansfinanns lebensvolle "Berteigerung", Haber ausgeschnete Lichtätzungen sind ben den kans zändliche Kraut, welche ihr Kind antächelt, Jugo Kansfinanns lebensvolle "Berteigerung", Haber ausgeschnete Schlerm Mozens froh, vor sich hinde zu den der kindern we

Martel Humber, Die Kinnst unserer Zeit" recht gewandt. Anertei Humver. Komische Vovellen nud heitere Stizzen von N. Schmid te Cabanis. Dritte Auflage. (Vertin, Otto Janke.) — Der bekannte wisige Mitarbeiter des "Ult" wöhmet diejes Opus "allen seinen teneren Mitmenichen" ans "philantspopischen" Gründen; es enthält elf lustige Erzählungen mit zuweisen outrierten Situationen, die ja in Humes ersten nicht sehr stören, da in denselben nicht fünftelerische Zweisen nicht sehr stören, da in denselben nicht fünftelerische Zweise verfolgt werden. Sie sollen erheiten mid daß sie diese Erhösich voll erreichen, dassir sprich die Vruckes.

Bier Perlen bes dayerischen Hochtanbes: Oberammergan, Partentirchen-Garmisch, Mittenwald, Wadcheise von Frz. Jo. Bromer. (Leipzig, Amsthorische Von Frz. Jo. Bromer. (Leipzig, Amsthorische Reischandbund) Ein zeitgemäßes, vratisches Reischandbund für Vestuder ber Pagistonspiele in Oberammergan und des daheren Oberammergan erhält nan in diese mit acht Alusitrationen ausgestatteten Schrift mäßere Ausschläfte, u. a. die, daß im Jahre 1634 dort die erste Pagistonsparkellung statzgeinnben hat. Das Anch Promuers gibt zwecknäßige touristische Witte und würdigt die Laubichaftlichen Reize der Gebirgsgruppe, welche mit der Jugivige alchießt, in sachtundiger Weise. Besachtenswert sind der Ausfreiße, das Encheswert sind der Aufreihalber der Wittenwalds und einige fenülkenistisch Gegennichturie Mittenwalds und einige fenülkenistischen Aufzeige, welche das geschießt versäßte Buch zur Unterhaltung des Leiers bringt.



#### Miscellen.

F. R. (Die Mode im Theater.) Reuerdings haben an verichiedenen Diere die Bühnenleitungen isch veraulagt geiehen, die vererheichen Damen zu ditten, ihre Hite in der Garberode abzugeben, damit nicht durch diese vielfach übermätig hohen Kovischechungen den weiter richtwärts Eigenden jede Aussicht auf die Bühne verzerert werde. Zu ähnlichen Unzurtäglichteten führten um die Mitte des vorigen Aahrhunders in den Theatern und Konzertiälen die Dezen der Horten und die Mitte des Damen, welche beide iege viel Plats in eitlicher Richtung wegnahmen. Namentlich die Bohlthätigkeits-Alademien unterließen die Berauftalter gewöhnlich nicht, die Keren zu erfuchen, ohne Degen zu erscheinen, und ganz bejonders die Damen zu die kropienen unterließen der Welthätigken, fondern wonschlich ohne diese zierföde deen wenigstens nur mit keinen Reifen erscheinen.

Dr. Th. U. Als Liszt im Jahre 1835 durch Kraufreich eine Kümferreife undernahm, tam er n. a. nach einem Städtden, dessen Bewohner sich für Knuftgenüssen ich nich kunteressen. So geschaft es denn, daß sich nur sieden Kuntfreunde eingelinden hatten, um Liszt zu dören, dessen Annals schon weit versteitet war. Der Künfter trat vor und sagte vor den sieden Personen und vor den vielen keren Eisstelle vor den sieden Personen und vor den vielen keren Sichlen sich tie dereniegend: "Meine hochgerechten Anweinze Damen und Herren! Es ift nur kehr schweichelhaft, daß ich Sie hier begrüßen darf. Aber diese her denn zu nur erkiet sownich dam nur den sich eine Siste haden wosten, ob diese die die hier begrüßen darf. Aber diesen sie die sie die sie haden wosten, ob dieser den nich und das Alavier bringen lassen die die nich der das Folgen, der erkente feine sieden zu-hörer nicht bloß durch sied genigen das States erkente feine sieden zu-hörer nicht bloß durch sied unsagzeichnetes Spiel, jondern ließ auch nach demielben ein feines Sower auchsten. Um andern Tage, als Liszt wieder aufertat, tonnte der Saal die Menge der Juhörer kann falsen.

F. B. (Verehrter Herr Kerr Kollegel!) Es

F. R. (Verehrter Herr Kollege!) Es fommt mitunter vor, daß jemand sich ärgert, weil er von einer Version als "Kollege" angerebet wich, welcher er ein foldes Necht nichtzugeltchen will. — Fürst Penlatowski, der unter dem zweiten Kaiferreich französischer Senator war nud in seinen Musseltunden döchft mittelmäßige Openn komponierte, schried ines Tages an Ander einen Brief mit der Anrede: "Berechter Herr Kollege!" — "Wiefo Kollege?" rief der geitwolle Komponist der "Ennmann", als er das las. "Sollte ich vielleicht zufällig zum Senator ennant worden sein?" — Der Alademiker Ancelot, dessen worden sein vergelien sind, liebte es sehr, die Kollegeicht zufällig zum Senator ennant worden sein Von dieser Anael durch den weitigen Litteraten Kervignan, eine Art verkommenen Genies, geheilt. Als Ancelot nämlich eines Abends in dem Hopper eines Theaters wieder mit seinem "Berchter Henrel und sich verzeihrer Kollege!" — Ilmvillig dreite Annein dezte: "Er field nu nuch dagte: "Dummtop!" — "In, io meinte ich's ja auch," verleyte Verpignan sich werte die mit hie der den in die Verderung. Mit Gene Verder verte Verder der konlege in die 
Detho (1721—1796), das berühmteste Mitglied biefer Muliter-Hamilie, seine Oper "Homeo nud Auler Komponierte, war es einmal zwei Uhr morgens geworden, als er eine Arie zu seiner Jufriedenheit beendigt hatte. Ganz entzidit von dieser wostgelungenen Ammer, nahm er sein Kadvier unter den Arm, was die der woizigen Form der damaligen Jufrimmente nicht schwer war, und eilte damit durch die Nacht zu Gotter, dem Dichter des Textes. Ohne weiteres drang er in sein Echlasimmer und weckte ihn mit den freudigen Vorter des Textes. Ohne weiteres drang er in sein Echlasimmer und weckte ihn mit den freudigen Vorter des Textes. Ohne weiteres drang er in sein Echlasimmer und weckte ihn mit den freudigen Vorter des Textes. Ohne weiteres drang er in sein kaftasimmer und weckte ihn mit den ben klower unter dem Arm, wieder heim. — Von neueren Komponisten vostagene es Auber mitunter ähnlich zu nachen und Nadame Cinti-Tamorean (1801—1863), die derühmte dramatische Süngerin, erzählte oft, daß er mitten in der Nacht zu ihr eine sin sie geschriedene Arie worzupielen.

F. R.



## Briefkasten der Redaktion.

Aufragen ift bie Abonnements. Onit-tung beigufugen. Anonyme Bufchriften werden nicht beantwortet.

Saloniki, Frl. Cl. O. Daß Gie unfer Matt "reizend" finden, fallt auf Sie gurud; Sie find es gewiß in hohem Dafe. Edward Schloemann, ber für New York engagierte Sanger, ift berfelbe, welchen Gie fennen.

Kötzschenbroda, F. B. 1) Wir werben uns Ihren Bunfch betreffs ber Sangerin Alice Barbi gegenwartig halten. "Ift biefelbe ver-heiratet und mit wem und wo lebt Bielleicht gelingt es, auch diefe Fragen diefret zu beantworten. 2) Challiers Lieberfatalog enthält nur die Ramen ber Berleger und ber Komponisten. F. Schuberts "Weg-weiser" trägt die Opuszahl 89 und Laffens Lieb: "Ich hatte einft ein ichones Baterland," ift bei G. Sulzer (Berlin) verlegt. Benben Gie fich megen Ermittelung bes Dichternamens an bie Berleger.

Klagenfurt, M. v. Sch. 1) 311 ben Mufifertalendern ift die genane Abreffe ber Gefangmeifterin Grl. Anguste Göte (Leipzig) nicht verzeichnet. Doch auch ohne genaue Angabe ber Wohnung wird fie Ihr Brief finden. 2) Der von Ihnen bezeichnete Romponift ift nicht berheiratet und lebt in Magdeburg. 3) Neber Duette der gewünschen Art dürften Ihnen die Stutigarter Musikalienhandlungen Chner und Sulzer & Galler die sicherste Auss

funft geben. Temes-Kubin, Katinka N. Die Anthologien- und Aphorismen Litte-ratur in Dentschland ift bereits über bas Bedürfnis reich vertreten und zwar in allen möglichen Unordnungen, illuftriert und nicht illuftriert, teuer und billig. 2Bir gweifeln. baß ein Berleger ben Dint haben wird, ein nenes berartiges Wert herauszugeben. Benben Gie fich aber bennoch versuchsweise an folgenbe Firmen: Carl Gerolds Cohn in Wien, C. F. Amelangs Berlag in Leipzig, Greiner & Pfeiffer in Stuttgart. Titel und Honorar überlaffen Gie am beften ber Sandlung, welche ben Berlag übernimnt.

Oedenburg, Al. Fl. Mit litte: rarifchen Beiträgen überhäuft. Gine Auswahl tabellos harmonifierter ungariicher Lieber und Tange willfommen.

Frau Kraus-Barinkay (München). Beftatten Gie, bag aus ben eingeschieften Gedichten zwei Bruch= ftude mitgeteilt werden, Liederkompo= niften gur Frende. Diefe Fragmente find gleichwohl in fich abgeichloffen und eignen fich vortrefflich gum "Bertonen". Das erfte lantet:

Alle meine Gebanten Suchen bich allein: Wandern und flattern und ichweben Dir in's herz hinein!

Wandern und flattern und grußen In ber Ferne bich; Du mein Leng, meine Rofe, Sage, liebft bu mich?

Ginen nicht geringen inriichen Reis befigen auch folgenbe Strophen:

Der Simmel blau, bie Fluren grun, Die Welt im Connengold; D Rojenzeit, o Commerluft, Bie bift bu fcon und hold!

Die Schwalben fpielen in ber Luft Und laue Binde wehn; O Rojenzeit, o Commerluft, Bie bift bu fuß und fcon!

Und ich, ich trage in ber Bruft Gin ganges Baradies; D Bergeneffini, o Liebesluft, Wie bift bu ichon und fuß!

#### Militär-Musikschule

Berlin S.W., Jerusalemerstr. 9. Vorbereitungsanstalt z. Militärkapell-meister, genehmiet vom Königl. Kriegs-ministerium am 26. Juni 1882. Nach be-endetem Kursus crhalten die ausgoli-deten Kapellmeister-Aspiranten ein Zeugnis der Reife. Theoretischer Un-terricht auch brießichter der Anstalt.

H. Buchholz, Direktor der Anstalt.

#### Walhriil-Konservatorium Coblenz. Klavierlehrer-Seminar.

Einzigste Anstalt ihrer Art. Beson-dere Berücksicht. d. Musik-Wissenschaften. Kurze Studiendauer, Schülerin-nen Pension in der Anstalt, Näh, d. den Direktor Walbrül. Direktor

Das Konservatorium für Musik in Mannheim sucht gegen festen Jahresgehalt einen konservatoristisch gebildeten Lehrer des Violin-spiels. Bedingung: Tüchtigkeit im Solospiel, Uebung im Lehrfach und Fähigkeit Anfangs Klavierunterricht zu erteilen. Nähere Mitteilung durch die Direktion. Specialität.

Brieflicher, grundl. Unterricht auf Grundlage unserer berühmten Meister. Theorie, Harmonie, Kompos. Kontrap. Fuge. Neue Anmedungen bis späte-stens 1. September. Prospekte gratis. Prof. O. Höser, Genf. Carouge (Schweiz).

Pension u. gründliche Fortbeilung in Musik (Stimmbildung und Ausländerinnen, zum Herbst in feinem Hanse in betmödl. Geff. näh. Anfr. unter Nr. 606 an die Ilpp. Landeszeitung in Detmödl. in Detmold.

Mit grösstem Erfolge vorgetragen!

Juppen to black din - agen!

Text von H. W. Mertens, komp. von E. Eeines. Preis Mk. – .75. Giegen Einsendung von Nk. –80 in Briefmar-ken zu beziehen durch: Rimbach & Licht, Buchhandlung, Köln a. Rh.



Max Henning.

Preis Mk. 1.—. Militärmusik Mk. 1.50. Zu haben bei







150 000 Mk.

Unter dem Protektorat I. K. Hoheit der Gross-

## herzogin von Baden. Konservatorium für Musik zu Karlsruhe.

Beginn des neuen Schuljahres am 15. September 1890.

Der Unterricht erstreckt sich auf alle Zweige der Tonkunst und auf die italienische Sprache und wird in deutscher, englischer und französischer Sprache erteilt durch

französischer Sprache erteilt durch
die Herren Professor Heinrich Ordenstein, Albert
Fuhr, Hofkapellmeister Vincenz Lachner, Harald
v. Mickwitz, Stephan Krehl, Musikdirektor Julius
Scheidt, Josef Siebenrock, Musikdirektor Eduard
Steinwarz, Alexander Wolf, Friedrich Worret,
Geh, Hofrat Professor Dr. Wilhelm Schell, Grossh, Konzertseiste Metanzte, Breeke, Grossh, Kamperspager, Josef Geh. Hofrat Professor Dr. Wilhelm Schell, Grossh. Konzertmeister Heinrich Deeke, Grossh. Kammersänger Josef
Hauser, die Grossh. Hofmusiker Franz Amelang. Ludwig Hoitz, Richard Richter, Heinrich Schübel,
Karl Wassmann, Otto Hubl, Karl Ohle, und die
Fräulein Käthe Adam, Auna Lindner, Julie Mayer,
Marie Jikel, Elisabetha Mayer.

Das Honorar beträgt für das Unterrichtsjahr in den Oberklassen

M 250 — in den Mittelklassen Mk 200 — in den Vorbarsitnurg.

Mk. 250.—, in den Mittelklassen Mk. 200.—, in den Vorbereitungs-klassen Mk. 100.— und ist in 2 monatlichen Raten pränumerando zu entrichten.

Es sind besondere Kurse zur Ausbildung von Musiklehrern- und Lehrerinnen eingerichtet in Verbindung mit praktischen Uebungen im Unterrichten (Mk. 40.-).

Der ausführliche Prospekt des Konservatoriums ist gratis und franko zu beziehen durch die Direktion, die Musikalienbandlungen der Herren Doert, O. Lasserts Nachfolger, Fr. Schusters Nachfolger, sowie durch den Hof Pianofortefabrikanten L. Schweisgut in Karlsruhe.

Anmeldungen sind schriftlich und vom 8. September ab auch mündlich zu richten an den

Professor Heinrich Ordenstein.

# Das fürstl. Konservatorium für Musik

zu Sondershausen steht vom Beginn des Wintersemesters an wieder unter der artistischen Leitung des

Hofkapellmeister Professor Carl Schroeder.

Montag, 22. September, vormittags 10 Uhr.
Vollständige Ausbildung in allen Fächern der Musik;
im Sologesaug für Oper und Konzert. Theorie wieder nach bewährter Methode.

Lehrkräfte: Hofkapellmeister Professor Schroeder, Kammersänger Günzburger, Musikdirektor Genss, Konzertmeister Bur-mester, Musikdirektor Wick, Kammervirtuos Schomburg, Kammer-musiker Martin, Kämmerer, Friedrich, Grützmacher, Paul fül, Nolte, Pröschold, Strauss, Rudolph, Müller, Beck, Bauer, Kirchner.

Die Schüler und Schülerinnen haben freien Zutritt zu den Generalproben und Konzerten der Hofkapelle; vorgeschrittenen Schülern der Orchesterschule ist es gestattet, bei Konzert- und Opern Auffüh-rungen mitzuwirken. Die Schüler des Sologesanges haben auch zu den Generalproben der Opern freien Zutritt und finden Gelegenheit, sich auf der Bühne des fürstl. Theaters zu versuchen.

Honorar: Gesangschule 200 Mk., Instrumentalschule
150 Mk. jährlich, einbegriffen die obligatorischen Fächer.
Ausführlicher Prospekt gratis durch das Sekretariat des

fürstlichen Konservatoriums, an welches auch die Anmeldungen zu richten sind.

#### Die Grossh. Musikschule in Weimar

boinen mit bem 1. Supt. 1980 einen eneue Aufrika. Sie besteht: 1) aus einer Orssesterführte nur Ausbildung von Orschefterenusstern. Dersetben schießt sie eine Ausbildungsbesteht in Sectional Schießt sie eine Ausbildungsbesteht in Sectional Ausbildungsbesteht in Sectional Ausbildungsbesteht in Sectional Ausbildung von Schießteinen im Ausbirchselt ober Sologsang (Hon. 1/13brl. 20 Al.); 2) aus einer Dereitünste sie mit Sectional aus Ausbildung von Schießteiner im Ausbirchselt von Schießteinen aus Ausbildung in Ausbirchselt von Ausbirch von Schießteinen bestätigten Schießteinen Schleren und Schießteinen, besonders aus Ausbirdung sie der Ausbirche Ausbi

#### K. Musikschule in München.

Beginn des Schuljahres 1890/91 am 16. September d. J. Anmeldung am 15. und 16. im Sekretariate (k. Odeon), Prüfung am 17. September. Musikalische Abteilung; Solo- und Chorgesang, Klavier, Orgel, die Orchesterinstrumente, Kammermusik und Orchesterspiel, Harmonielehre, Kontrapunkt und Kompositionslehre, Partiturspiel und Direktionsübung. Dramatische Abteilung; Vollständige Ausbildung für Oper und Schauspiel. Näheres im Statut, zu beziehen durch das Sekretariat.

Die königliche Direktion. Karl Freiherr von Perfall.

Verlag von Wilhelm Dietrich, Leipzig, Grimmaische Str. 1.

# Helgoländer Walzer

Sling mien Moderken (Wiege Dich [im Tanze] mein Mütterchen) von Eduard Friederichs-Mellin.

Dieser originelle Walzer, das Werk cines Helgoländers und das einzige aus der Insel Helgoland stammende Musikstück, wird bereits von den bedeutendsten kapellen gespielt und wird überall mit grossem Beifall aufgenommen. Prois für Pianoforte 2hdg. 2 Mk. Für Orchester etc. erschienen. 25 Vorrätig und zu beziehen durch alle Buch und Musikalienhandlungen, sowie auch direkt von der Verlagshandlung.

20000000000000000000000 er gute Musik liebt, kaufe das : Verk won Professor Dr. Carl Rein

#### <u>Musikalischer</u> Kindergarten.

Bände für Klavier 2 & 4 händ, sehr eicht u. allmälig schwerer. Ferner rofessor Reinecke's berühmtes Werk

#### Von der Wiege biszum Grabe.

in Leipzig, Berlin, Cöln, etc. etc. mit grösstem Erfolge gespielt.

Jul. Heinr. Zimmermann, Leipzig. \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### Musik

Pianophon Drehklavier, Mart 120, Roten & Deter 1 Mart.

#### Evla-Drehvrgel,

30iönig Mart 28.— ) Roten à Meter sorönig Mart 40.— ) O.80 Pi Song, Wedglethe Noten, Spiel-bofen, Mccord' ond und alle nut egitieternde Anfirumente zu billigsten Preifen. Allufteierte Prachi-Rataloge gratis frto. Berfand nur gegen Bar ober Nachadune.

H. Behrendt, Friedrichstr. 160. Berlin W.

#### Chr. Heberlein ir.

Marknenkirchen i. S. Beste und billigste Bezugsquelle für Musikin-strumente u. Saiten eigener Fabrik. — Preiscourant gratis u. france.

Umsonst

versendet il. Preislisten über Musik-Instrumente aller Art das Musikwaren-Fabrikations und Versand Geschäft von Wilhelm Herwig, in Marknenkirchen I. S. Lieferungen von Instrumenten etc. erfolgen stets tadellos unter Garantie. Umtausch bereitwilligst.

Beate Beaugaquelle f.colt römische Saiten aller Instrumente. Versand franko nach allen Ländern. – Fabrikpreise. Präp: quintenreine Saiten. — Preiscourant franko. Ernesto Tollert, Roma.

Violinen, Zithern Satten, sowie alle Blas-Instr. am besten und billigsten direkt von der Instrumenten-Fabrik C. G. Schuster jun.

255 u. 56, Erlbacher-Strasse. Markneukirchen, Sachs. Illustr. Kataloge gratis u. franko

#### Cremona.

Mehrere echt ital. Meisterviolinen, Caspar di Salo, Stradivarius, Budiani, Jac. Stainer etc., einige Bratschen und ca. 5 Cellis, gut erhaltene Instrumente, sind preiswett zu verkaufen. Ansichts-sendung gern gestattet, bei Nicht-Kon-venienz gegen Vergütung der Trans-portspesen.

Albi. Ellersleck.

n.
Albt. Ellersieck,
Rostock (Mecklenburg).

# Aug. Kessler jr.

(früher 1. C. Schuster) Musikinstrumenten- und Saiten-Pabrik muenamett augnicht und dalfüll fährlich in Machtneukirchem (Sachsen) empfiehlt alle Arten von Straich-, Blast-und der Beschen und der Beschaften teile, sowie deutsche u. italien. Saiten unter Garantie zu äusserst billigen Preisen.

## Herm. Dölling jr.

Markneukirchen 1. S.

empfiehlt alle Musikinstrumente mit Zubehör unter Garantie;

#### Specialität Streichinstrumente

eigenes Fabrikat billigst. Reparaturen promptest. illustr Kataloge gratis und franko

E. D. Z. Mannerdore werben am beiten beim Rlavier einftubiert. Die Beige leitet ben Gingel gefang

mit Erfolg — jumal in Vollsichulen. Graz, H. T. Sie wollten er-fahren, ob Ihre Breisbewerbungsarbeit in Stuttgart eingetroffen ift. Gine Frage, die bei ben bistreten Schleiern, in welche sich eine jebe Preisbewerbung hullt, gar nicht zu beautworten war. Es wurden alle Ginlaufe angenommen, ba gu einer Musichliegung fein Grund vorhauben war, fomit auch ber Ihre. Gie werben weiter fragen, ob Ihre Arbeit einen Preis bavongetragen hat; barauf antwortet bie Enticheidung bes Breisgerichtes, welche in ber hentigen Rummer veröffentlicht ift. Die nicht pramiterten Arbeiten werben im Ginne ber Breisausichreibung Portobetrag in Briefmarten eingefandt wird. W. Z. in M.

W. Z. in M. "Die bentiche Ben-fionstaffe für Mufiter" befonders gu empfehlen. Der Beitritt fteht "Mufitern beiberlei Gefchlechts" im Alter bis zu 30 Jahren frei. Nachträg-liche Aufnahme bis zum 45. Jahre bei Nachzahlungen der Beiträge statt-Die Alterspenfion wird vom

haft. Die Alferspension wird vom 60. Lebensjahre ab ansbezahlt. Centralbürean: Vertim W., Maueritr. 2. Stuttgart, S. Leiber unberweddent. W. T. in P. Hor Bertranen rührt uns. Sie fuden für Ihre burd Ueberankten ung erfolariet ver ven Ruhe und Erholung. Ein Arzt empficht bas Barthotet im Blafeinis bei Dresden. Der bertige Waldent, ber Auflageraum, die Warm. Atte, Sand, eletrisigen, Sonnen un Auftbähre mit temperaten Dougen werben gelöbt. Ueber Ginglebeiten die Hong ben gelobt. Heber Gingelbeiten wird Sibnen ber Unftaltsargt Dr. med, Reibed Muffcluß

Höchscheid-Solingen, A. E. B. In bem großen 1885 erfchienenen Lieber tatalog bon Ernft Challier ift bas bon Abner Reicheib geben; wenden Sie sich etwa an Riche in Leipzig (vorm. Tonger). Schneidemühl, Frl. A. P. In

nferen Ratalogen nicht ju finden. Much bie Kufrage in einer großen Mufftalienhandlung blieb erfolglos. Bielleicht wird einer unfe-rer Abonnenten uns Auskunft barüber geben, rer Afonuenten uns Auskunft barüber geben, wer ben gemischen Chor: "Sarmonie ber Sphären" lomponiert und wer ben Zest hierzu gebichtet hat.
Wien, 18. J. V. Ihr Bemühen, Gebichtetes und Komponiertes zu beroofstommen, ift aller Auckenung wert.
A. B. in V. Die Patentiftet laub bon iebem Foliften fofort ohne jede Uebung benühr worben, weit diese Reuerung fich nur berumerer Saltung und leichtere Spief.

burd bequemere haltung und leichtere Spiel-art unterscheibet. Der Patentinhaber P. J. Tonger in Roln berfenbet Befdreibung und Preisberzeichnis toftenfrei.

Baden (Schweiz), Frl. M. Sch.

Gir einen erften Berfuch gar nicht fibel. Spielmann 3. Das Gebicht ift gu

und jund ju tragifd.

W. . . . r. Berrat Begabung, welche einer grundlichen Schulung bebarf. Rann nicht beröffentlicht werben.

H. J. K. in W. 1) Ihre Frage murbe an biefer Stelle icon einigemal beantwortet: Empfehlen Ihnen: Th. hauptner: "Die Aus-bilbung ber Stimme" (Leipzig, Gulenburg. bildung ber Stimmer (tenpig, mittenung. Preis 4 Mt.), Dr. Hartinger: "Die Erundsefehr ber Stimmbildung" (Mainz, Schotts Söbne). 2) Jede harmonickere gibt Ihnen barüber Aufschuß. 3) Der erstangeführte Accord heißt Sefundaccord, ber andere Duartfetaccord; in betben festen vielleicht ber bequemeren Stimmführung wegen Juter-

Witten, Br. C. Benn bie Ragel nicht immer wieber "abgetant" werben, fo machfen fie regelrecht nach und werten fo gefürzt, baß fie auf ben Rlaviertaften tein "tlapperndes Beraufch" machen, Gin bernunf-tiger Argt burfte gegen eine etwaige Abnormitat ber Ragelbilbung einen nüblicher

Bukarest, R. v. O. Es ift nur ein einziges beutsches Practalbum ber Pariser Ausstellung 1889 erschienen, und givar in Groß=Folio=Format mit etwa 400 3ins ftrationen 100 Bollbilbern, mit gabireichen,



Echte Briefmarken i Billigi 6 Megapt. 20 M. 20 Maitral. 40 M. 5 20 M. 22 M. 5 M. 6 40 M. 5 20 M. 22 M. 5 40 M. 6 Ghite 20 M. 6 4 Mindren. 20 M. 6 Ghite 20 M. 6 4 Mindren. 20 M. 6 Ghite 20 M. 6 5 Map 15 M. 7 Combart. 20 M. 30 M. 30 M. 10 Minman. 20 M. 3 Samo 30 M. 20 Edmb. 10 Minman. 20 M. 3 Samo 30 M. 20 Edmb. 20 M. 20 Edmb. 20 M. 4 Jamié 20 M. 6 20 M. 20 Edmb. 20 M. 4 Jamié 20 M. 6 5 Tart. 20 M. 1. 22 M. 4 Jamié 20 M. 6 5 Tart. 20 M. 1. 22 M. 4 Jamié 20 M. 6 5 Tart. 20 M. 1. 22 M. 4 Jamié 20 M. 6 5 Tart. 20 M. 1. 22 M. 4 Jamié 20 M. 6 5 Tart. 20 M. 1. 22 M. 4 Jamié 20 M. 6 5 Tart. 20 M. 1. 22 M. 10 
#### Ludw. Glaesel jr.

in Marknenkirchen (früher Mitinhaber der Firma Glaesel & Herwig) Glassi & Herwig)
empfichit:
Musikartumente aller Art, nur
bessere Qualitatien. Spoolalität:
In eigener Werkstatthergestellte
feinste Streichnstermente, Vorzüglichste Reparaturen unter Garantie Bilige Preise Kataleg gratu. frke.

#### Moritz Hamm. Musikinstrumenten-Fabrik.

Marknenkirchen i. S. Markneukirchen i. S.
Ich empfehle in nur besten Qualitäten
und zu billigsten Preisen alle Arten
Crchester-Instrumente, Zithern
(Specialität), Guitarren, Mandolinen und Saiten, Schweizer- und
Leipziger Spielwerke, Phantasie-Artitkel mit Musik, Mundund Ziehharmonikas in reichster
Auswahl.
Sichtkonvenlerendes tauschs bereitwilligst
um. Ausführliche Preisitsten umsonst und
portofrel.

Wer ein wirklich tonrei.

Wer ein wirklich tonrei-nes, solid gearbeitetes, der Neuheit entsprechendes Masikinstrament

kaufen will, verlange Preis-liste von Aug. Oswald Brück-ner, Wernitzgrün bei Mark-neukirohen i. S. Preisiiste gratis u. franko.

Ein völlig nener Statzflagel, sehr fein i. Ton und Ausstaltung, Ge-schäftsveränderung halber zu dem fa-belhaft billigen Preise von 900 Mk. gegen sofortige Kasse zu verkaufen. Offerten unt. W. 4487an Rud. Mosse, Köln.

#### 🚅 Albert Ellersieck, 📭 Rostock i. M.

Atelier für den Kunstban von Streich - Instrumenten emstreich - Instrumenten em-pfiellt sich zur Anfertigung neuer instrumente und ganzer Quartette. Reparaturen aller Streichinstru-mente sachgemäss unter Garantie vollständig sicheren Gelingens. Beste Referenzenstehen z. Diensten.

#### **Edmund Paulus** Musik-Instrumenten-Fabrik

Markneukirchen i Sachsen. Prachtvoll illustr. Preislisten frei





Gelbke&Benedictus.Dresden

Kotzebuesche Gesang- und Opernschule
in Dresden, Mathildenstrasse 11.
Gesangliche Ausbildung: Fräulein Molly von Kotzebus. Deklamation und Bühnenübungen: Herr Hofschauspieler Julius Jaffe.
Eintritt jederzeit möglich. Spreebstunde 4-5 Uhr.

#### w Vierhändiges Da Capo-Album. Neu! Neu!

Album von 10 klassischen und modernen Vortragsstücken in leichterem 4händigem Klaviersatz.

Alle 10 Nummern in einem Bande zusammen 2 Mark.

Inhalt:

Carmen Sylva-Walzer von J. Ivanovici. Die Spötterin. Cha-lakt. Stück von Franz Behr. Geburtstags-Marsch von Kirchner. Ru-mänisches Liebesieben. Walzer von J. Ivanovici. Türkische Schar-wache. Charakt. Stück von Franz Behr. Gilssando-Maxurka von Carl Bohm. Goldbiondehen. Salonstück von R. Ellenberg. Sentzer-Walzer (Suspind) von J. Ivanovici. Hoeftetts-Marsch a. Sommernachtstraum von Mendelssohn. Kriegsmarsch der Priester aus Athalia von Mendelssohn.

Nur Bravourstücke ersten Ranges fanden in diesem umfangreichen und brillant ausgestatteten Bande Aufnahme. Carl Rühles Musikverlag, Leipzig, Heinrichstrasse 6 und 7.

Instrumento und Artikel aller Art 10—15 pCt. billiger geworden.
Violinen, Zithern, Salien, Blasinstrumente, Trommein, Harmonikas.
— Spieldosen, Musikwerke, Musikgeschenke aller Art.
— Nur gerantiert gute Waren. — Beste Bezugsquelle. — Ferner grosses Musikallenlager, billigste Prolese. — Proist, pratis-franko.
Instr.-Fabr. ERNST CHALLIER (Rudolphs Nachfolger) in GIESSEN.

Die seit Jahrhunderten rühm-lichst bekannten fiskalischen Mineralwasser von

## Selters

sowie von Fachingen, Ems (Kraenchen-, Kessel- u. Kaiser-Brunnen), Weilbach (Schwefel- und Natron-Lithion-Quelle), Schwalbach (Stahl-, Wein- und Paulinen-Brunnen) und Geilmau werden direkt aus den Quellen Oline jede Veränderung als reines Naturprodukt

gefüllt. Dieselben verdanken ihren hohen medizinischen Wert und Weltgetuilt. Dieselben verdanken ihren hohen medizinischen Wert und Weltruf der ungemein günstigen Zusammensatzung ihrer mineralischen Gestandteile. Sie
sind, wie auch die echten Emser Kraenehen- und Kessel-Bruncen-Pastillen und
Apotheken. Genaue Abbildungen der Schutzmarke und der Erkennungszeichen
der Echtheit der jenannten Wasser und Quellenprodukte sind ebendaselbst
kostenfrei zu erikalten.
Niederseiters, im Juni 1890.

Königl. Preuss. Brunnen-Kontor.

Die besten Flügel und Pianinos liefert Rud. Ibach Sohn

Hoflieferant Sr. Maj. des Deutschen Kaisers.

Barmen, Neuerweg 40, und Köln, Neumarkt 1. A.









Streichinstrumente und Zithern vers. "zur Probe" ohne Nachnahme. Otto Jüger, Frankfurt a. O. Illustr. Preisliste gratis und franko.

Die Mittel zu der

#### Haarkur

nach Prof. Lassar sind stets in der Adler-Apotheke zu Pankow bei Berlin vorrätig. Preis mit genauer Gebrauchsanweisung Mk. 5.50.
Allen denen dringend empfohlen, welche an übermässiger Schuppenblidung, an tellweiser oder gänzlicher Kanlköpfigket. Eit Has Machen und aus einem Starren, strähnigen, gelanzaus einem starren, strähnigen, glanz-losen Haar wieder ein biegsames und lastisches Gebilde herzustellen.

#### Cäsar und Minca

inetarisch bekannt grösste Burop, Illands-Züchterein) Prämitrt mit gold. u. sithern. Staats- u. Vereinsmedaillen.

Zahna (Königr. Preussen) Liefer, Sr. Maj, des Deutschen Kaisers, Sr. Maj, d. Kaisers von Russland, Sr. Maj, Gr. Sultans der Türkei, Sr. Maj, des Königs der Niederlande, Sr. K. Hoheit des Gross-herzogs v. Oldenburg, desch vieler Kaiserl, u. Königl, Prinzen, reg. Fürsten etc. etc.



offerieren zur bevorstehenden Jacksaison

onerieen zur verwiebeinen Jate 1821 on:
ihre Specializien in Vorsteh-, Jagt-, Dachs-,
Brackier u. Windhunden, ferm dre sirt, roh
und jang, int. weittragend. Garantie, sowie
Luxus - u. Wachhunden vom grössten Ulmer
Degg der glund bis zum k. Ksännichtenden in
Deg Berghund bis zum k. Ksännichtenden
Deutsch. u. Französ. Sprache foo gratis.
De 6. Auft. der Broschitte "Der edun
Hundes Aufzucht, Pflege, Dressur und
Beltandlung, Krankleiff en 19 Fluszen und
Beltandlung, Krankleiff en 19 Fluszen und
Beltandlung, Krankleiff en 19 Fluszen
von fast aussehl. mit eranz. Sprache für
4. 10.— Pranses 12,50, Rubel5.— Gulden 6.
Vorführung der Vorstehhunde kann in Zahna
oder Wittenberg erfolgen
Eigne Permanente Hunde-Verkaufs-Ausstellung von meherare hundert Hunde.

(Bahnhof Wittenberg.)



Dobbelbilbern und brei Banoramen in vieracher Große, in eleganter Ansftattung. Das Journal für Buchbrudertunft fagt barilber Journal int Juportnartund pagt auf un. a.: Die Zeichnung und Darftellung ber Auftrationen ift burdweg eine treffiche und daratteristische, so baß man all bas auf ber Auskeldung Gefehren und Erlebte noch einmal zu erhitden und zu burchteben bermeint ; aber aud für alle biejenigen, welche nicht fo gludlich waren, bie Ausitellung befuden gu tonnen, wirb ce burch bie Lebenbigfeit und Reichhaltigfeit feiner Darftellungen von hobem Intereffe fein. Der Breit ift ein außerft billiger. Es ift thatfachtich ein Buch bas man unbefeben taufen tann. Gegen Einfenbung von Mt. 5. -- franto vom Statt-garter Plakatinstitut (Augusten-

strasse 7) ju beziehen. Nordhausen, F. J. Die Kataloge geben nur bie Ramen ber Romponiften unb Berleger ber Lieber an. Den Ramen bes Tegtbichtere fann Ihnen am eheften ber Mufitalienverlag Ernft Challier (Carl Simon in Berlin) ermittelu.

Newnrk, N. Y. Anonhme Bufdriften finden leine Berudfichtigung. Giebe Bes merfung am Ropf bes Brieftaftens ber Res

Bonn, E. K. 3hre Anfrage murbe ingwijchen burch eine hiefige Dufitalien-bandlung birett beantwortet. - Dr. Gvobobas Alluftrierte Mufitaeldichte wirb nad. geliefert und jeber fehlenbe Bogen bor 8 Seiten mit 5 Bf. berechnet. Zahlung eritte in Briefmarten. Wien. J. R. Es exiftiert eine giem-

lich große Litteratur für harmonium. Bens ben Sie fich an Carl Simon, Dufitverlag, Berlin SW., Martgrafenftrage 21. - Die Reue Mufit-Beitung berildfichtigt nur Rlanier und Rintine aber Cello.

Kirchen, A. W. 3n bem hofmeifter-ichen Rataloge, bem gwertaffigften begitg-lichen Quellenwert ift nichts zu finden. Der Gite einer hiefigen Mufitalienhandlung verbanten wir jolgenbe Titelangaben, welche inbes wohl für gemifchten Chor gelten: Lewandowsti, 18 liturg, Pfalmen. Goli und Chor mit Orgeibegl. — Grunzweig, Sabbatl. Synagogengefänge, wie erfteres. -- Lewans bowett, Malter, 2ftimm. Motetten, Synnen und Bfalmen f. Schuls und Gotteshaufer.

Trompete. Laffen Sie fich eine Trompete in B mit A-Stimmjug jum Ginfchieben anfertigen, melde alebann eine febr leichte Unfprace bat. Die Firma Frang Schebimy in Lubmiasburg liefert folde in auter Qualitat und reiner Stimmung unter Garantie

### Aene Musikalien.

"Grugt mir bas blonbe Rind am Rhein." (Tegt von Sans Billy Mertens.) Lieb für eine Singftimme mit Bianofortebegleitung, tomponiert von Carl Beines. Berlag bon Rimbach & Licht, Roln a. 9th.

"Im Balbe", Salonfilld für Bianoforte von Dargarete Cunto, und "Läublicher Zang", für Pianoforte von Dito Fuche. Berlag von Bilbelm Sanfen, Roben: hagen und Leipzig.

"D Schlefien, bu mein Seimatlanb," Solles fierlieb für eine Gingftimme mit Biano, tomponiert bon Grit Bafelt. Berlag bon Robann Anbre in Offenbad a. D.

#### Bilbenrätsel.

A, a, ar, ca, cä, ci, ci, e, en, gal, he, kon, lan, li, li, li, ma, ner, ni, nold, nor, o, pag, ra, re, re, ta, tiv, to, to. Obige Silben find 311 Wörtern

bon ber unten angegebenen Bebentung gu verbinden. Die Anfange-buchftaben ber entftandenen Borter pon oben nach unten und bie Enbbuchftaben von unten nach oben gelesen geben ben Namen einer bentichen Oper. — Die Wörter be-benten folgendes: 1) italienische deuteit forgenoes: 1) italieninge Oper, 2) Berion aus einem Schaufpiel von Schiller, 3) Schutzbeitige der Musik, 4) Musik-Inframent, 5) Bestandteil des Dreiflangs, 6) besliebter Walgerfonvonit, 7) altgriechifcher Gerichtshof, 8) alter Rame eines europäischen Lanbes, 9) eine ber 9 Mufen, 10) eine Gefangsform.

Auflösung des Räffels in Br. 13. Soubart - Soubert.

Richtige Lofungen fanbten ein: Fran R. Ronia, Berlin-Ontario (Canaba). - Muna Saupe, Altenburg. - Ferb. Miller, Eger.



Ivanovicis berühmter Donauwellen - Walzer befindet sich in Ballabend Bd. 5, 14 beliebte Tänze zusammen nur

Ivanovicis nicht minder schöner Seufzer-Walzer befindet sich in Ballabend Bd. 6, 14 beliebte Tänze zusammen nur 1 M Derselbe Band enthält auch Bolims vielgesuchte ,,Glissando-Mazurka".

Geschäften, Apotheken etc.

Ballabend Band 7 (14 brillante Tänze zusammen 1 Mk.) enthält 14 zündende Tanzperlen von Cook, Godfrey, Morley, Necke etc. - darunter eine wunderhübsche Kreuzpolka.

Carl Rühles Musikverlag in Leipzig, Heinrichstr. Köln: P. J. Tonger, Hofmusikhandlung

#### Dr. med. Lahmann's Nährsalz-Cacao= und Chocolade

die einzig wirklich gesunden Cacaopräparate weil ohne Zusatz schädlicher Alkalien hergestellt, finden zumal auch wegen ihres höheren Mährwerthes täglich mehr die Anerkennung aller Kreise.

Hewel & Veithen in Köln a. Rh.

Scherings Pepsin-Essenz Dr. Oskur Liebreich. Verdauugsbeschwerden, Trägheit der Verdauung, Sodbrennen, Magenverschleimung, die Folgen von Unmässigkeit im Essen u. Trinken u. s. w. werden durch diese angenehm schmeckende Essenz binnen kurzer Zeit beseitigt. Preis per Flasche 1 M. 50 Pf. und 3 M. Bei 6 Fl. 1 Fl. Rabatt.

Scherings reines Malz-Extrakt. für Wiedergenesene, Wöchnerinnen und Kinder, sowie Hausmittel gogen Husten und Heiserkeit. Preis per Flasche 0,75 M.; 6 Flaschen 4 M.; 12 Flaschen 7,50 M. Scherings Malz-Extrakt mit Eileen gehört zu den am

Rett. Preis per Flasche 0,75 M.; 8 Flaschen 4 M.; 12 Flaschen 7,50 M. Scherings Malz-Extrakt mit Eisen leichte-ten verdaufichen, die Zähne nicht angreifenden Eisenmitteln, welche bei Blutarmut (Bleichsucht) etc. verordnet werden. Preis per Flasche 1 M.; 6 Flaschen 6,52 M.; 12 Flaschen 10 M. Scherings China-Weine, Geschmack und in der Wirkung. Als ausgezeichnetes Mittel von Aerzten bei Nervonschwäche, Bleichsucht und besonders für Rekonvaloscenten empfohlen. Preis per Flasche 3 M. und 1,50 M. Bei 6 Flaschen 1 Flasche Rabatt.

Scherings Grüne Apotheke in Berlin N.,

Chausseestr. 19. (Fernsprech-Anschluss.) Niederlagen in fast sämtlichen Apotheken u. grösseren Droquenhan Briefliche Bestellungen werden sofort ausgeführt.



#### Estey-Cottage-Orgeln

(amerik, Harmoniums), das schönste, preiswürdigste Harmonium der Welt für Kirche, Schule und Haus (über 200000 in Gebrauch) empfiehlt zu beque-men Bedingungen im Preise von Mk. 250 bis Mk. 3000

#### Rudolf Ibach Barmen, Neuerweg 40. Köln, Mannarkt 1. A. Berlin, W., Potsdetr. 20.

Nicolo-Amati-Geige in bestem Zustande ist zu verkaufen. Zu erfragen unter J. L. 6205 bei Rudoif Mosse, Berlin S. W.

autusi Mosse, Berial S. W.
Eine gut erhaltene bronzierte Pedal-Harfe (8 Pedale) von George Bleicher In Paris. Magazin de Génoyer Jeume Marseille zu verkaufen. Preis M. 750, Näheres bei Fräulein Agnes Reichel in Horrmut in Sachsen.

#### Zu verkaufen!

Eine vorzügliche, uralte italiemische Violine (Antonius Maria Lausa ferit Bresciae Ao. 1649) für 400 m., sowie ein sehr gutes, altes Violoncell, normale frösse, für 240 m. Näheres untel O. P. 50 durch Rudolf Mosse, Görlitz.

Ein noch KONZertflügel v. Th. Steinfast neuer KONZertflügel v. Th. Steinfast neuer Konzertflügel weg Nachf. in Braunschweig ist wegzugshalber biffig zu verk. Nähere Ausk. ett. Frau Eva Sohwarz, Dürkheim (Pfalz), Curgartenstr.

#### -2 Musikalienhandlung. 2-

In einer sehr angenehmen Stadt Stiddentschlands ist eine, im beeten Gange sich befindliche Musikalienhandlung, nebst Leihanstalt, Pamienverhältnisse halher für M. 25.000 dem Verkande ausgesetzt. Das Geschäft ist in jeder Beziehung gut eingerichtet, bietet eine angenehme dominierende Existez zund wäre andefür einen Nichtfachmann eine injeder Weise wertvolle und sichere Acquisition. Offerten von zahlungsfähigen Käufern unter "Solid" durch Haasenstein & Vorley, A. G. Frankfurt a. M.

Hadikate Meitung.

Zucker- ohne die bekanntlich nicht vorhaltende Karlsbader Kranken Kur auf Grund langishriger Erfahr. Naturgem. Behandl. unter Bericksichtig. hygien, diätet. u. medlkament. Fakt., kein Geheimmittelsohw. Honr. mäss., Kurk. ger.! Retourmarke! A. Höpner, Gr.-M. R.-O.-K.a.D., Güstrow.i.M.

#### **Konzert-Arrangements** und Engagements für Skandinavien be-sorgt Konsul Falk Valentiu, Kopenhagen, K. Bredgade 67.

Eino in jeder Beziehung gebildete, junge Dame, 22 Jahre alt, musika-lisch, tüchtig in der Kindererziehung und im Haushalt, sucht per 1. Septbr. Stellung in f. Familie. Offerten sub L. M. 2766 an Rudolf Mosse, He delberg.

Ein junger Dirigent sucht Stellung behufs Uebernahme eines Männer- oder gemischt. Chores, auch eines Orchesters. Briefe erbeten unter "junger Dirigent 24" an Rud.

#### Ein junger Musiker

Mosse, Stuttgart.

(absolvierter Konservatorist), welcher gegenwärtig noch seiner Dienstpflicht bei einer österreichischen Militärkabei einer österreichischen Militärka-pelle nachkommt, sucht gestützt auf Prima-Zeugnisse und Referenzen per 1. Januar issi eventl, früher Stellung als Organisst, Chorregent, Klia-vlerlehrer (in einem Musikinstitut) od r Lelter eines Musikvereines. Gedl. Offorten mit Gehaltsangabe er-bittt F. Hempel, Gablonz a. N. Okhbuen!

Als Berichterstatter über Leipziger auf kommunalem und musikal, Gebiete, event, als Redaktenrod Mitred., empf. sich: Heinrich Pfell in Leipzig, Südstr. 17.

#### Kölner Männergesang-Verein. Infolge Berufung des bisherigen

#### Vereins-Dirigenten

des königl. Musik-Direktors Herrn Heinr. Zöllner zum Leiter des Konzert-Instituts "Deutscher Liederkranz" in New York soll die Stelle eines Musik-Direktors des Vereins, mit welcher ein Jahresgehalt von Mk. 1500 verbunden ist, neu be-

von Mk. 1500 verbunden ist, neu besetzt werden. Seitens der Direktion des hiesigen Konservatoriums der Musik ist die bestimmte Aussicht eröffnet, dass mit dieser Dirigententstelle eine Lehrstelle am Konservatorium wie bisher, verchigt wird. Die Anmelden ein den Vorstand des Gen Laussenstelle und des Gen Laussenstelle und des Gen Laussenstelle und des Reines der Verstand des Reines des Generoses und des Reines des Generoses des Gener

Kölner Mäsnergesangvereins, zu Hän-den des Vicepräsidenten, Herrn Rud. Keller gelangen zu lassen.

USIK Class, n. mod. 1-n.thdg Ouyl., Lieder, Arien etc allische Universal-Bibliothek. 700 Fra Jede Nr. 20 Pf. Bes res. auf. verge, Sich a. Brack, starkes Papier. Begant ausgest. A Ibu may a 1.50, rev. R. Bemans. Jedasseins etc. Gebund. Rusik a. Editiones, Rumeristica. Verseichnises gratie und franke von Fellx Siegel, Leipzig, Dörrienstr. 1.

## Katechismus Harmonielehre.

Prof. Louis Köhler. Mit zahlreichen Notenbeispielen.

Broschiert Mk. 1 .--in Leinwandband geb. Mk. 1.60. Verlag von Carl Gröninger, Stuttgart.

Dieses für den Selbstunterricht bestimmte Werk gehört zu den letzten und gediegensten Arbeiten des rühmlichst bekannten Musikpädagogen und -Theoretikers und ist aus dem Grundgedanken hervorgegangen, seinen Lesern gründl. Kenntnisse der Harmonie in erschöpfender und leichtverständlicher Behandlung zu verschaffen und ihnen die Möglichkeit zu bieten, bei gutem Willen und einigem Fleiss den Weg durch das musik-theoretische Gebiet sicher zu durchschreiten.

#### Rheinwein.

Gegen Einsendung von M.30 versendet mit Fass ab hier 50 Liter selbstgekelterten mit fass to her to the saiding state and gruten und Weisswein, absolute Naturreinheit ich garantiere. Friedrich Lederho». Obs-lagslheim a. Rh.

Mitcken Feind.
Sicherster Schutz gegen Mück n
und andere lästige Insekten Fl. 60 P
General-Versand: Löwen-Apothek-,
Berlin C., Jeruselemerstrasse 16.

Fahnen jeder Art

#### Franz Reinecke, Hannover. Muhkalische Jugendpoft.

Preis pro Buarfal 1 Mark. Inhalt Br. 14.

Ginführung in bie Oper, in Ergah-lungen und belehrenden Unterhaltungen. Bon Ernft Basque. XXVI. Der Maurer und ber Schloffer. Gine fomifche Oper in

3 Aften von Anber. (Schluß.) Gin Sowant aus feinem Leben!

Lon A. Ricolai. Ein Bach. Bon C. Gerhard. Morgenwanderung. (Gedicht mit Illuftration von Georg Lang.)

Alte Gefdichten für junge und neue Lente. Bon Clelie Betemann. II. Der ftille Mann. Cente.

Ontel Rainers erfte Reife. Erzählung von Frida von Kronoff. Auer Anfang ift fower. (Gebicht mit Illustration )

Mufitalif fes Blauberedigen. Brieftaften. - Litteratur. - Ratfel.

#### Mulikbeilage:

R. Reng, Bolta, Mlavierstud. Hern. Ripper, Die fleine Mavier-lehrerin, Lieb mit Klavierbeglei-

R. Reng, Magurta, Rlavierftud.

Probenummern gratis unb franto.

#### <del>J</del>arantie-Seidenstoffe direkt aus der Fabrik von von Elten & Keussen, Crefeld







Birrteijährtlich sechs, mit Künnster-Porträls etc. illustrierte Jusserland die flünfgespaltene Nonparellie-Zeile 75 Pfenulg.
Dammern und is eine Extraebelage, destehede in verschiebene sie is sollenen, für desinges und Instructure Nonpositionen, abwechs eine Gausse und Instructure Mediages und Instructure Monkspessische und bei der Vereine Endolf Mosse, Entigart Liegig, Berlinn, desse die in Instituter und bei den Postanteen in Deutschaud.

Alleinige Annahme von Instructure und bei den Postanteen des Weltspostund lieft die flünfgespalten Rifeinige Annahme von Inferaten und Beilagen fei Rudolf Mosse, Stuttgart, Leipzig, Berlinn, bessen ättlache.

#### Zwischen Jeben und Tod.

Oon Morifi Tilie.

I,

8 war im Jahre 1826. Aus bem Parterrefalon einer klei-nen Billa, welche an einer jener ftillen Vorstadtstraßen Berlins lag, die heute zu gewaltigen Verlagen lag, die heute zu gewaltigen Anlsadern des öffentlichen Lebens der Millionen-fladt geworden sind, drangen die Tone eines Klaviers. hin und wieder verzuahm nan zu benfelben die vollen, wans berbar glodenhellen Klänge einer vor-trefflich geschulten Frauenstimme und, gefesselt von dem herrlichen Gejang, hemmten die wenigen Passanten der betiniten be benigen Bullinen bet Straße ihren Schrift, um einige Augen-blide zu lauschen. Wer in dieser Gegend der Stadt unwekannt war, kehrte wohl anch zu der Pforte zurück, welche nach ber inmitten eines forgfältig gepflegten Gartens gelegenen Billa führte, um ben Ramen gu lefen, welcher in bas blant-gepuste Deffingfdilb neben ber Klingel eingraviert war.

Diefer Rame lautete: "Benrictte Sontag, fonigl. preuß. Sof- und Rammerfängerin." Bor zwei Jahren erft war fie von Bien nach Berlin ge= tommen, um ein Engagement am neuen Königftädtischen Eheater anzutreten und erregte bort so gewaltiges Aufschen, daß sie schon und wenigen Monaten vom König Friedrich Wilhelm III. biesen



in den herrlichsten Flotenvaffagen, die fie mit vorher ungefannter Meisterichaft beherrschte, ab und schloß mit einem absichtlich falsch gegriffenen Accord auf

adianital faija gegriffetet accord and den Teffet.
Alföglich hrang sie auf und flappte das Inferuncetzu; ungedutdig schweifte ihr Blick nach der Uhr, welche auf dem Kannichus stand. Dann trat sie zu dem Tick, erfogte chie steine silder und sieh, erfogte chie steine silder und sextenung.

wegung. Sofort erichien bas Rammermabchen. "Sat niemand nach mir gefragt ober eine Rarte abgegeben?" forichte bie "Ju tennen angeben?" forichte die Sängerin. "Reins von beiben, gnädiges Kräulein." erwiderte die Jofe, während ein eigentümliches Lächeln ihre Lippen umfpielte. "Es ist gut, Nannu," fast hernitet Sontag im Tone des Inmuts, "ich bedarf deiner iest nicht weiter. Aber die in der Nähe, bald nach zwölf mit dem Anfleiden behilfisch ein." Das Aldhehe nichte leicht in der Worfe mit dem Anfleiden behilfisch ein."

erregt an ber am Bolfter angebrachten Quafte. "Der Herr Marquis von La-monnais scheint wenig zwerkäffig zu fein," sprach sie vor sich hin, inden sie die Quafte, welche sie abgerissen hatte, mit der Rechten in wirbelnde Bewegung berfette. "Alls er mich gestern abend nach der Oper jum Wagen begleitete, versprach er mir, heute vor: mittag hier vorzusprechen, tun sich nach meinem Besinden zu erkundigen; statt bessen sendet er mir schon in aller Frühe diese reizende Blumenipende, er

fprang ein elegant gefleibeter herr heraus. Er war von hohem, ichlantem Buchs, bichtes ichwarzes Saar quoll unter bem Sute hervor und ein tieiner Badendart zierte die Wangen. Die gelbliche Karbe des wohlgebildeten Geschiels ließ auf sideuropäische Ab-tunft schießen und die tiesdunkten Angen deuteten auf einen Angehörigen des romanischen Stammes. Auffallend waren die ftartgewölbten Angenbrauen,

welche ben unteren Teil ber Stirn beschatteten. Gine Minute später melbete die Bofe ben Mar-quis von Lamounais und gleich barauf stand biefer bor ber Gangerin. "Gi, Berr Marquis, Gie berfteben set Schieften. ""G., debuld zu ichren." sagte Centreite, indem sie ihm die Hand reichte, die dieser an die Lippen führte. "Wenn man weiß, daß man arsenehm sit, darf man schon ein wenig pünktlicher sein." "Bitte tausendmal um Entschuldigung, gnädiges Fränlein, dringende unvorhergeispene Abhaltung — " Gr fprach ein gutes, forrettes Deutsch, wenn auch mit fremblänbifder, offenbar franzölisiger Betonung. D, man fennt bas icon!" unterbrach ihn die Kiufferin lächelnb, "Herren find ja um Ansveden nie verlegen. Aber lassen wie daß; nehmen sie meinen besten Dant für ben duftigen Morgengruß, ber mich beim Erwachen empfing!" Der Marquis verbengte fich, bie Sangerin aber sette bie beiben Blumenvajen in Die Mitte bes Tijdes, an welchem fie Plat go nommen hatten. "Benn Ihnen diese Kleinigkeit ein wenig Frende gemacht hat, io ist mein Zwed erreicht!" versetzte der Franzose in verdindlichem Tone. "Ziehen Stratten — Die Eingerin auch tant and, dann aber plöglich ernst werdend, sagte sie: "Also auch Sie gehören zu ben unerträglichen Phrasenmenschen, deren Mund über Dinge spricht, von denen das Herz nichts weiß. Gie haben wie jeber andere Menfch unr ein Leben zu verschenken und ich zweifle sehr, daß Sie geneigt find, dasselbe leichtstünnig von fich zu werfen. Uebrigens liegt durchaus keine Verantassung Bu einem berartigen Opfer vor; was ich von Ihnen

verlange, ift nicht muerfüllbar."

Ge klang wie eine Strafpredigt und die bunklen Angen bes jungen Mannes rubten mit dem Ausdrucke Grftaunens auf ber Runftlerin. Dann aber wanden fie fich befchäurt ab und erft bei ben letzten Worten der Dame wagte der Marquis wieder emporzublicken. Aber es war wie ein leidenschaftliches Aufzucken, nichts bon Freundschaft und Bohlwollen lag in biefem Blide, ber fich einen Moment lang auf die jugendliche Franengeftalt heftete. Dann nahmen die Augen bes Daranis wieder den vorigen fantien, falt schwärmerischen Ausbruck an; der Mann verstand sich zu beherrschen, "Aerstigen Sei über nich," verlegte er roich, "Sie wissen, das ich mich glücklich schätze, Ihnen dienen

gu fonnen.

"Ich habe Ihnen bereits mitgeteilt, daß ich einen ehrenvollen Gastspielantrag an die Große Oper in Paris erhalten habe," fuhr die Sängerin fort, "und ich gebenke schon in acht Tagen dahin abgureisen. Aber ich din völlig fremd in der großen Stadt, ich habe feinen Menfchen, ber fich meiner anerten, ich zuber teiner Archaeft, ber all meinet nechmen könnte. Sie, lieber Warquis, haben viele Jahre in der französischen Handlich gelebt, sind wohl gar dort geboren, und daher mit den Berhält-nissen völlig vertrant. Wie Sie mit sagten, haben Sie nin allernächter Zeit ebenfalls Beranlassung, Paris zu beinden — wollen Sie mir Führer und Reise marschall sein?"

"Ich fan heute ju Ihnen, um mich ju verab-schieben, gnäbiges Frantein," erwiberte ber Franzofe, bie rehfarbenen Handschube straff ziehend. "Eine Erbichaftsangelegenheit zwingt mich, nach meiner Bater-fiadt zu reifen, wohnt ich ich ibermorgen aufzu-brechen gebachte. Wer ich tann meine Abreife ohne Bebenken noch einige Tage verschieben —"

"Nein, nein, verehrter Freund, thun Sie das nicht!" unterbrach ihn Henriette rasch, "es ist besser, Sie reisen vorher und mieten für mich eine passende Sie reiten vortger und nieten zur mich eine pagenov Bohnung, verficht sich, verfachig nur auf turze Zeit, da ich nicht weiß, ob mein Gattipiel zu einem En-gagennent führt. Sechen Sie auf begneum Lage, hibsche elegante Gineichtung, der Preis ist gleich-gültig. Ich sinde dann in der fremden Stadt wenigftens fofort ein behagliches Beim."

"Ich boffe, Gie werben mit mir zufrieden sein," sagte der Marquis sich erhobend. Dann besprachen bie beiben noch die in Franc fommenden Ginzelheiten, über welche sich ber junge Mann Notigen machte, und endlich verabichiebete er fich.

"Also, ich rechne auf Sie, Marquis," rief ihm "Die Welt ist voll Trug und Arglist, Kind, und bie Küngtlerin nach, "ich hosse, meine Angelegenheiten du bist noch zu nierschren," gab die Fran zurück, ünd in guten Hahren. "Sie finnen keine besseren "Acagstige bie darnun nicht, Mutter, gied acht, anch sinden, mein verehrtes Frankein!" gab jeuer zurück du wirst ihn noch schäche kernen," verseste Henriette und mit raschen Schriften ihr an der eine Arrenben beiter. "Aber jest entschuldige mich, ich nung zur Mirkweier konde Nanne well. Mictwagen. An der Gartenpforte ftand Rannn und putte mit einem Stuck weichen Lebers bas Dleffingputte mit einem Stück weichen Leders das weiningsichild, auf welchem der Name der Bewohnerin des Jamies stand. "Alles geht gut, morgen abend mehr!" stüfterte der Franzose dem Wädichen zu; dann stieg er ein und der Wagen rollte davon. Gleich daruni trat eine altliche, aber noch fehr ruftige Frau ins Jimmer der Sangerin. "Der Frende war wieder bei die henrichtet, neine Warnungen haben als nichts gefruchtet!" lagte sie in halb bittendem, halb vorwurfsvollen Tone. "Du thuft dem Warquis wiedlich nurcht, Mutter," veriegte die Tochter, und ftrich der alten Frau die grauen haare and der Stirn. "Der Menfch ift wirklich recht harmlos, ausnehmend artig und galant und nie fest er auch nur einen Augenblick die schuldigen Rücksichten aus ben Angen." Die alte Dame wiegte bas Saupt bin und ber. "Und ich bleibe babei, der Mann verdient fein Bertranen, sein Blid gefällt mir nicht," meinte sie mit besorgter Miene. "Ich habe in meiner Jugend einmal ein Theaterstück von einer herungiehenden Truppe gesehen, welches den Titel führte: Leben, Thaten und Sollenfahrt bes Defter Hofter Levell, Lydien und Hielt auch ber Gottleibeims mit und der hatte gerade solde siche schwarze Amendranen wie dieser Franzoie." "Wer Mutter —," lachte das junge Mädchen, "das ist gig gerade, was diesen herrn so interessant nacht! ist's ja gerade, was diesen Herrn so interessant macht! Dein Mephisto hat gewiß die Farbe singerdie aufgetragen, damit es den jungen Mädden recht vor ihm grauen sollte, denn damals sies est je grusesider detto desse die Mutter, er it so ausposernd und gesältig, daß er mir gerade jest viel nützen kaun, wo ich allein in die große fremde Hauptsladt Franksreichs somme, denn die, Mütterchen, hole ich ja erft nach, wenn ich engagiert din. Du hättest den Warsquis nur sehen sollen, als er sich mir das erste Walnacht, jo schüchtern und befangen wie ein Kind, garnicht so ausdreich sich er nache. Ich das erste Walnachte jo schüchtern und befangen wie ein Kind, garnicht so ausdreich sicherende, wu wich noch den Wassen zu der meiner Garberobe, um mid) nach bem 2Bagen gu begeben, da überreichte er mir ben herrlichften Blumenftrauf, ben ich je erhalten habe. Er war glüdlich, baß ich ihn annahm und wieberholte biefe Aufmertfamfeit an ben folgenben Abenben, bis er mir eines iconen Tages feine Aufwartung in unferer Wohnung machte. Das ift bie hochft einfache Gefchichte unjerer Befanntichaft, bie auf rein perfonlicher Berticonnnn bernft, dem von Liebe ift wenigstens meinerseits bilbet. feine Rebe."

du wirst ihn noch schöftigen lernen," verfetet henriette beiter. "Aber jest entschutbige mich, ich nuth gur Probe, in zwei Stunden bin ich jurück." Sie füste die Allte auf die Stirn und hüpfte bavon; Fran Sontag aber trat ans Fenfter und schaute lange finnend in bie Gerbftlanbichaft hinaus. (Fortfebung folgt.)



## Robert Juchs.

Ein Bufikerleben, von ihm felbft ergahlt. Mifgefeilt von Morig Band.

nter ben jüngeren deutschen Komponisten ber Gegenwart ragt Nobert Juch3, der Schöpfer einer Reise von Symphonien, Sonaten, Serenaden, Konzerten und anderer Tonwerte, durch den Abel der Begabung, durch den Reichtum an Melodien und die Auserteienstitt. heit des Geschmackes weit empor. In allen Kreisen, wo die vornehmste Richtung der Musik gepflegt wird, steht der Rame des trefflichen Meisters obenan und Jahr um Jahr mehren fich die Ruhmesblatter, Die er fich für die Mufitgeschichte erarbeitet. Die in intimeren Rreifen befannte Befcheidenheit bes gefeierten Tondichters hat ihn bis heute wenig aus bem engen Gebiete feiner perfonlichen Thatigfeit hervortreten laffen und taum ber große Erfolg feiner Der "Die Konigsbraut" vermochte es, ihn auf turze Zeil in bie Deffentlichfeit zu ftellen, aus welcher ber bescheibene Runftler fid ichiichtern und ichen guruckzog. Es ift barum eine boppelte Pflicht, ben Deifter in weiteren Kreifen befannt zu maden, und barum gingen wir baran, ben Meifter zu bitten, fich felbst in unserem Blatte vorzustellen. Die Liebenswürdigfeit, die Robert Buche als Romponiften auszeichnet, ift ihm als Menichen in gleich hobem Grade eigen und so bot uns ber ausgezeichnete Mann fein geifti-ges Vorträt in Wort, Bild und Con. In einem liebenswürdigen Briefe schilberte er uns seinen Lebens lauf, bot er uns fein Bortrat, bas fympathifche Buge zeigt und ein Mufitstücken, beffen Unmut ben lieb-lichften Grundton zu bem Lebensbilbe bes Rinftlers

Sier find fie. Buerft ber reigenbe Lanbler:



Charafteriftifch für die liebenswürdige Anfpruchs: lofigfeit des Toudichters ift folgender Brief :

"Sie bringen mich burch Ihre Aufforderung, Ihnen meine Lebensgeschichte ju erzählen, in eine nicht geringe Berlegenheit, benn fürs erfte ist biefelbe Schullehrer, welcher nich in allen Zweigen der Mufit: Klavier, Bioline, Orgel, Flöte 2c., sowie im General-bag unterrichtete und dem ich einen durchaus soliden und feften Grund gu meiner ferneren mufitalijchen Ausbilbung perhanfe.

Später ging ich nach Graz, wo ich zuerst bie Realichile und bann ben pabagogischen Kinrs bejudite, ba ich Lehrer werben sollte. Alls ich leisteren absolvierte, hielt es mich nicht länger in Graz; der Trieb, nich ganz der Musik zu widmen, wurde noch verstärft durch das Beispiel meines Bruders Hans, welcher ber Mufit megen feine juriftifchen Studien aufgab. Rurg, ich ging im Jahre 1865 nach Wien, tam zu Defioff ins Konfervatorium, wo ich auch Stefan Stoder und hermann Riedel traf, mit benen ich dann nach 3 Jahren gleichzeitig bipsonitert wurde. Dessoff verdanke ich sehr von des geschiedes in Hin-licht auf Beredelung des Geschmackes. Im Jahre 1872 vurde nreine erste Synuphonie (G moll) bei den Richtwordern zur Wissenschaften eine Achte Abildarmonitern aur Anfrührung gebracht. Sie ex-rang nur einen Achtungserfolg, was mich zur Ueber-zeugung brachte, baß ich mich zu frih auf diefes zeugung brachte, baß ich mich zu frih auf diefe-große Gebiet gewagt habe. Ich fing darauf gleich-fan nocheinmal von vorne an und hatte 2 Jahre darauf mit meiner Daur-Serenade meinen erften. Erfolg, bem ich unter anderem auch meine Stel-lung am Konfervatorium verdante, wo ich feit Janner 1875 als Lehrer wirfe. Erft zwei Sahre fpater hatte ich endlich das Glück, mit Johannes Brabme befannt zu werden, den ich bis bahin nur in feinen Werten zu verehren Belegenheit hatte. Bon diesem Momente beginnt felbftverftanblich wieder eine gang neue Gpoche

meines Kimftlerlebens und zwar nicht die schlechtelte. Im Laufe der Jahre famen bei den Phisspra-monifern weitere 2 Serenaden, 2 Symphonien und ein Mauferfonzert zur Anfführung. Wis zum Jahre 1888 bin ich diefer Richtung tren geblieben, bis mich 1888 din ich dieser Richtung tren geoneven, vis man herr Schniger zu einer Oper versührte. Ob ich ihm das dauten soll, wird wohl erft die Zukunft lehren. Dah "Die Königsbraut" in musikalischer himischt Erfolg hatte, wissen Sie, denn sie wurde in der vergaugenen Frühlings-Saison an der Wiener Hofoper 6 mal gegeben und kommt, wie ich höre, bald wieder aufs Repertoire.

Sollten Sie auch von meinem Brivatleben einiger: maßen Notig nehmen, so biene Ihnen gur Rachricht, baß ich feit 1869 verheiratet bin, zwei schlimme Buben habe und im allgemeinen ein hauslich eingezogenes Leben führe, und bag mich Sonnens Banbe bisher noch nie gebrückt haben, trogbem ich fie schon fo lange trage. Robert Fuchs." Die knappen, aber erschöpsenden Witteilungen

bes Meifters burften wohl genugen, fein funftlerifc fo bedeutendes und menschlich fo annutendes Wefen treffend zu zeichnen, so daß uns nichts anderes er-übrigt, als ber Jutunft bes Tonbichters zu gebenten, bie uns manches herrliche Bert feiner Runft bringen wird. Der Meifter fteht heute in ber Bollfraft feines Ronnens und arbeitet raftlos und eifrig für fich, für uns, für bie gange mufifalifche Welt.



Die "kleine Beliebte".

"Briefe für Fraulein Sujanna," rief die Stimme | gleichwohl, einem Gebot ihres herzens folgend, an bes Bostboten im Borzimmer und batd darauf er- feine Bruft. Sie teilte ihm den Inhalt des hiobs-faien Madame Delatour, die Gardedame der allein- briefes mit und fragte natu: "Bift du ein Morder?" itehenden Baije und übergab biefer die Briefe. Sie füßte Suff zum Gutenmorgen auf beibe erglichenden Bangen, lächelte wohlwollend und nannte fie ihre fleine Murillo-Madouna; dann war Madaune jo tiebenswirbig, fich bistret guruckzuziehen, als bie Finger ihrer Pflegebefohlenen ben erjehnten Brief Brantigams umichlangen und ben Berfchluß besfelben löften.

"Meine fuße, holbe Gufi" - u. f. m., immer wieber nen berudenb, beraufchenb, ein fprubelnder Bergquell von Liebe.

Mit einem Bonneichauer ber Befriedigung brudte fich Sufi nach beenbeter Letture noch tiefer in die vollblühende Jasminlaube hinein und fog und nippte an dem überichaumenden Becher ihres Glüces.

Gine halbe Stunde mochte biefe Berfuntenheit gewährt haben, als Madame wieberfehrte, um fich nach ben nen eingetroffenen Nachrichten und mit aufrichtigem Intereffe nach bem Befinden bes Brantigams gu erfundigen. Der von aller QBelt angebetete Riinft= ler hatte von vornherein ihr mufifliebenbes Berg ge-wonnen; aber noch höher ichagte fie fein von angeborener Liebenswürdigkeit umfossens Besen, sein warmes, von vornehmer Gesunning und von Güte genährtes Empfinden.

"Sein liebes Berg focht wieder über," fagte bei guter Gelegenheit bie feinfühlende Franzöfin, man wiißte biefem Gedanten feine beffere Bezeichnung gu

geben, als coeur pot-bouille. "Gi, die anderen Briefe haben Sie noch nicht geöffiet, Gigon, fact fie mit in leife ftrafeibem Tone und mufterte die übrige Bescherung, die imberührt auf dem steinternen Tisch lag. Sint gähnte und meinte, Tronsseu-Angelegenheiten, Rechnungen, Quittungen und von noch mehr

fet, gingen fie nichts an, Tourchen tonnte das viel bester besorgen, sie selbst habe keine Gebanken bafür übrig und die verwöhnte kleine Madonna verbarg fich nun gang und gar in ben Beiligenfchrein ber

nay nun gang no gar in ben gengenspecen ber weisen Jasminbiliten.
"Sie lassen ich jau sehr gehen, Suzon, Sie sind ein Faulpelzchen," meinte die alte Dame gutmitig, nahm das Geschäftliche in ihre Händler ich eine Krivattorrespondenz Brief, der augenscheinlich der Privattorrespondenz angehörte, auf bem Tijd liegen mit bem Bebenten, um biefen werbe fie fich nicht fummern — unb

Wiberwillig öffnete Sufanne bas Convert, mit einem Gefühl von Abneigung und Ralte, benn fie ertannte Die Schriftzüge eines abgewiefenen Freiers, außerdem bas Wappen ber "Golen von Bellbart"

"Gine mir unfympathijde Raffe, obwohl ich leiber mit ihr verwandt bin," feufzte fie und las in bem Briefe:

#### "Sochverehrte Confine!

Werben Sie mir verzeihen, wenn ich Ihnen jage, daß sich die Welt unbeschreiblich wundert, wie die vielumworbene Huldin, wie die unbeschränkte Behertschrein vieler edler, uneigenunisiger Geran sich Lechen, der thatischlich viele Jahre in einem Abrber zu geben, der thatischlich viele Jahre in einem Erraf-hause in Hatischlich viele Jahre in einem Erraf-hause in Hatischlich viele Belt, die einen jeden von uns auf die Wage der Gerechtigkeit stellt, wundert ich über Streut Erricklich kennissen der Monte fich über Ihren Entschluß, sowie über bas Bagnis und über bie Ruhnheit bes berühmten Geigenvirtnofen, ben Sie, liebe Confine, leiber Ihren Grmablten

Bir, die bas unichatbare Bergnugen genießen mit Ihnen verwandt zu fein, können nicht umbin, ein Wort für die gefährdete Familienehre einzulegen und Sie vor einem Schrift zu warnen, verschen Sie thatischich bereinen müßten. Sie werben mir wohl biese inwillkommene Mittellung verzeihen und mir gestatten, verehrte liebe Confine u. f. w."

Das Erftaunen und Entfegen ber jungen ichonen Braut, welches burch bieje nieberschmetternben Borte

hervorgerufen wurde, war unbeschreiblich. Zuerst wollte Sufi der Berleumdung biefes ab icheulichen Menichen feinen Glauben schenten, jedoch er schrieb gum Schlusse so unverblumt von sicheren Erkundigungen, von Thatfachen und Beweifen mußte wohl boch etwas Wahres an biefer graufamen Befdichte fein.

ieine Bruft. Sie teilte ihm den Inhalt des Hobs-briefes mit und fragte naiv: "Bift du ein Mörber?" "Ich bin es!" gab er lächelnd zurück! "Meine

That ift aber verbifft und entsprang feinem in= edlen Beweggrund."

Sie atmete auf.

Sie atmete auf. "Erzähle!" "Ich habe allerdings einen Menichen getötet." "Ich habe allerdings einen Menichen getotet," erwiderte er, "allein ohne es zu beabsichtigen. Ich ging eines Abends im Arbeiterviertel meiner Bater-kadt ipazieren. Da sah ich einen berauschten Mann ouf eine junge Frau, die ein Kind im Vrun trug, mit einer Hate losgehen. Sie hält ihm das Kind eutgegen. "Billit du dein Kind töten?" "Dich und deine Urut!" war die Antwort. Ich sinize auf den Mann los, schlendere ihn guriet, er fällt rücklings auf den Erwi und vermundet ich mit der Art

auf den Kopf und verwundet sich mit der Art. Rach einigen Tagen stirbt er, der am Sänfer-wahnsium schon längst gelitten hat. Ich stellte mich bem Berichte felbft und wurde vernrteilt. oem Gerichte selvt und wurde vernrteilt. In dem Gefänguisst, einer früheren bischöftiden Abrie, war ich zuerft iehr ungläcklich. Täglich hörte ich an meiner Zelle die zur Iwangsarbeit bestimmten Sträffinge vorbeigeben. In geleighussigies, intspercchtes Günberschreiten erinnerte nich bald an den Tauerstein und Konstinkt der In Dem narid von Chopin, bald an den nach Freiheit ichniach-tenden "Chor der Gesangenen" in "Fidelio". Ich sehnte mich nach meiner Geige, einer Amati, welcher ich den Kofenamen Picciola gegeben. Ich nannte fie auch meine Kleine Geliebte. Ich fraumte jogar in der Aucht von ihr und beschwor meinen Wärter, mir die Benützung meiner Geige zu gestatten. Er antwortete mir, er habe weber ben Billen, noch die Befugnis, den herrn Direftor mit solch ungehörigem Anliegen zu belästigen; mit meiner Künstlerschaft werde es wohl nicht fo weit her fein; wenn der Belle

der der den den finder der geriet wenn der Zeite Art. 30 die Zeit lang werde, könnte sie driiben in den Arbeitsällen vollauf Beschäftigung sindent.
Der Pförtner, den ich von meinem Fenster ans beobachten konnte, zeigte sich meiner Bitte geneigter als der knorrige Bärter. In einem günstigen Angenstift fahr ich für Allein im Cefe Kaben zwist kinnen. blick sah ich ihn allein im Hofe stehen, mit seinen gutmutigen blanen Angen, die mich an zwei in einer janften Milchinppe schwimmende Bergismeinnicht-

janiten Antonippe ichwinnende Bergigmeinnichtsbilien erimierten.
Der gute Mann hörte meine Bitte an und slüfterte mir zu, er wolle beim Strafhausdirettor sein Möglichstes sir mich thun.
Tage vergingen — ich harrte vergeblich ant die Erhörung meiner Witte, als plöglich eines Nachmittags zu ungewöhnlicher Stunde mein unhöflicher Mäscher eintst neh weiner letze inde mein unhöflicher Bachter eintrat und meinen schmerzlich vermißten, bis babin tonfiszierten Roffer auf feinem Rücken trug. daym ioniczieren koper any jeniem kinden trig, Er war ihn hin, als filehe er ein giftigied Reptil weit von sich und schnachze mich an: "Zelle Nr. 30 hat six Toilette zu machen, ich soll ihn hernach zum Hern Diefe Botschaft drache ich soort mit der Schningt nach meiner Geige in Verdindung. "Der Trott der Musik wirdt mir, ich werde meine Kicciola wieder und der Verlieben Kinglich winkt mir, ich werde meine Kicciola wieder und der Verlieben Kinglich winkt mir, ich werde meine Kicciola wieder und der Verlieben Kinglich ich der Verlieben Kinglich ich der Verlieben Kinglich von der der der Verlieben 
an mich bruden tonnen!" rief ich und gog mich rafch um. Der Schlieger ließ mich gehörig warten, endlich erichien er, fchielte mich an, wiegte feinen Ropf bin und ber und murmelte: "So eine tolle Geichichte fei ihm noch nicht vorgetommen" und beaab

fich dann mit mir auf den Weg. Als wir an den Arbeitsfälen vorüberkamen, hörte ich die Gefangenen in ihrem Frondienste ham-mern und flopfen. In mir aber rief es: Bicciola!

Der Rerfermeifter überlieferte gewiffenhaft Belle Rr. 30. Berwirtt stanb ich vor bem Straffans-birettor, ber mein "Berbrechen" famte und nir gleichwohl lächelnd bie Sand bot. Berwundert bliefte ich mich in dem prächtigen Ramme um, in welchem mein Glud mir wintte. Der Direttor ertfarte mir, ber friferer Kriev ber Abtei pseige in diefem Saale den Fürstbischof zu empfangen, der diefes Klosterbijou aus eigenen Mitteln erbant hatte. Ich bejah bie herrlichen Fresten, welche die Wände schmückten und von der Sand Tiepolos gemalt waren und wie gemalt waren. Ginige Bemerfungen, welche ich magte, veranlagten ben Direktor, nach meinem Bater, einem berühmten Maler, zu fragen und hinzugufügen: "Sein Sohn aber hat fich mit Leidenschaft der Musik ergeben." Ich bejahte dies und wurde alsbalb in liebens= wurdiger Beise von ihm ersucht, eine Brobe meiner Künftlerschaft zu bieten. Er wolle heute einen Quarufi saß träumend im Garten und erwartete herzstopfend den schriftschen Morgengruß des Geliebten. Das Branthaar wurde wolle gene einen alnarbes bes Geliebten. Das Branthaar wurde von der Seigsteit des täglichen perzönlichen Kertehrs allein noch lange nicht satt, es nußte außerdem die nicht, fie lag wie betäubt in der Lanbe und gut, flog sie Bott in Bewegung segen.

Wähden rang die Handen der einen alnartetten ker wone gente einen alnartet takbend veranstalten und habe hierzu seinen Bestannten eingeladen, num sei der Rumden einen gesochen, was ihn nicht geringe Verlegenheit vernesage; wenn ich indes den Erkrauften erweisen. Boft in Bewegung segen.

mens wie Sie wünichen."
"Gang wie Sie wünichen."
Ich unichtang imig meine Geige und ipielte eine Tranmerei über das Lieb: "Gin Fichtenbaum sieht einigm," die ich schon Tage lang in meiner Belle tonlich ausgestaltet hatte. Die Bedeutung biese Augenblices war feine geringe, ba meine holde fleine Geigengeliebte mir jum Siege verhalf.

Der Direttor ward von meinem Spiel bezwungen, er wijchte fich sogar Thrauen aus ben Angen, jegnete diese Mufftprobe, bie ihm mendlich wohl gethan habe und erftarte, ich fei gu feinen Quartettivireen fters gebeten und meine Beige nebit feinen Dlufitalien fründe mir wahrend ber gangen Daner meiner Be-

fangenichaft gur Berfügung.
3ch brachte es in meinem Gefängniffe gu einer folden Spielfertigfeit und meine Gehnjudit nach ber Freiheit und nach den Frenden des Lebens hat mein Empfinden und den Ansdruck desjelben in Tönen 

buhlerin fei, Die fich fo große Berdienfte um ihn erworben habe, bemertte aber gleich darauf, fie werbe ihren Plat neben Picciola doch fiegreich behaupten. Sie hielt Wort und begleitete ihren Gatten auf feiner

nächften Konzertreife.
An weldem Ort ber Welt die beiden nun weiten nud ob iich ihre Herzei immer noch verfteben, davon will die Chronit ihres Gliftes nichts verraten. helene Freiin von Thungen.



## Sine mufikalische Beilmethode.

Bon Dr. med. Goliner.

ines ber am meisten verbreiteten Sprachgebrechen bilbet das Stottern, jenes betannte Sprachübel, wobei das Kind gezwungen ist, entweder mitten im Sprechen plästlich
anfzuhören, oder eine Silbe, ein Mort mehrerenal
hintereinander mit Anstrengung zu wiederholen, bis
es ihm möglich wird, den begonnenne Satz zu beerbiem. Palethen Pauschenfrennt fühlt siehen. es ihm möglich wird, den begonnenen sus zu vereinigen. Welcher Menichenfreund fühlt isc einem Stotternden gegenüber nicht von Mitleid erfüllt und vervonudert sich nicht, daß man in früheren Zeiten biese bedaueruswerten Geschöpfe bitisos ihrem Leiden überließ! Falt zahllos sind die Erffärungen, welche das Wechen des Stotteribels danzulegen versuchen und baselbe one zereit des Soldientsboten, mit denen man dasielbe zu befeitigen glaubte. Der französische Arzt Co-lombat hält das Stottern für ein Nervenleiben, welches durch ein gestörtes Gleichgewicht des vom diene zuströmenden Nerveneinsfusse und der meine geschränkten Bewegbarkeit der Sprachorgane bewirkt werde. Nach ihm geht nämlich die vom Gehirne zu werde. Rach ihm geht namlich die vom Schritte guben Muskfeln der Sprachorgane führende Leitung so blivsichnell vor sich, das die Muskfeln entweder in einen Zuffand von Erfarrung verschlen, ober durch eine gewisse Schwäche in unwillkirliche, kraukhafte Bewegungen geraten. Achnich der Theorie von Colombat ist dieseige geheins Zeitgenossen Ult me, welcher das Setottern als ein Wisverhaltnis zwischen dem Deutz und Sprachgeschäfte betrachtet. Ginerieits ist das Aufrah. ift bas Denten im Berhaltuis gu ber Thatigfeit ber Sprachwertzeuge zu ichnett, jo daß letztere mit dem Gedantengange nicht gleichen Schulten Jame Duren im Berhältnis zum Sprachen in Urchältnis zum Sprachen zu langfam, jo daß is Aunge schon thätig sein wilt, ehe die Gedanten sich entwicket haben und zum Berköltnis der Vollagen ich Durch der Vollagen wie der wußifein gefommen sind. Durch das Bestreben, dieses Misverhältnis auszugleichen, werden dann die Mus-keln der Sprachwerfzeuge so gereizt, daß sie in einen teln der Sprachivertzeige is gereist, das sie in einen bald die Lonstarte einen ziemlich hohren Grid erigig von der Justianen vorgest gerban. Dagsgen erfärt Touliöbe zu und läßt zu diesem Kehnse ieben eine Auswertzunklichen Etala mit mögen, das zur Silbenbildbung erforderliche Volliöbe zu und der nufftallischen Stall nicht der Komponanten, d. h. die Verbindung der Kustian der Komponanten mit den Vollien 
herbei nud das Probespiel sollte beginnen. Picciola! verschmelzen, sommt es zu Krämpfen in der Sprach-"Roten, nein ich dante, wenn Sie erlauben werbeitet Gudlich ist noch die neueste von dem werbe ich improvisieren." Stotferns zu erwähnen, wonach das Stotfern infolge einer Berminderung der Atmungsgröße hervorgerufen wird. Schon die oberflächliche Betrachtung ber forper= lichen Beichaffenheit ber meiften Stotternben lagt bie Bermuttung aufiommen, bag bei ihnen eine Störung ber Atmung vorhanden fein muffe. Balb findet man einen verfümmerten, unregelmäßigen Ban bes Bruftkaftens, balb eine oberfächliche, nuregelnäßige Alt-nung, welche fich durch leichte Zudungen in der Ge-gend des Zwerchfells beutlich angert. Andere Stotterer bieten wiederum eine mangelhafte Entwidelung und Schwäche ber Atemmusteln bar, die fich beim erften Anblid erfennen läßt. Dabei können die Sprachorgane an und für fich bolltommen normal beichaffen fein. Es ift lediglich der Kontraft zwijchen der mangel-haften Atemfunktion und den gefunden Sprachorganen, welcher absolut notwendig ift, damit das Stottern gu Tage treten fonne.

Temperament und Charafter beeinfluffen bas Stotternibel in hohem Grabe. Bei ruhigen, phleg-matifden Naturen erreicht bas Gebrechen felten eine folde Unsbehnung wie bei lebhaften, fanguinifden Berionen. Ferner pielt die Erziehung hierbei eine große Rolle; bei rohen, ungebildeten, ichenen, ichüch-ternen Individuen tritt das Uebel ungleich ftärker hervor, als bei gesitteten, wohlerzogenen, untigen Bersonen, weil erstere, die Tragweite ihres Gebrechens verfennend, nicht jenen Chrgeis und jene Willensfraft der letteren besigen.

So mannigfaltig wie die Theorien, find auch bie Beilverfahren, welche als erfolgreich gegen bas Stofterübel gepriefen werben. Unter allen biefen Methoden verdienen an biefer Stelle zwei besonders besprochen zu werden, weil fie ben mustalifchen Takt jur Grundlage des Heilverfahrens machen. Es find dies die rhythmisch-reipiratorische Methode von Co-lombat und die Stinunghmigstik von Coen. Ersterer geht bei der Anwendung feiner Seilmethode in fol-gender Weise vor : er fordert die Stotterer auf, irgend eine Phrase singenden Tones vorzutragen und betrachtet bie forrette Musführung berfelben als erftes Griodernis der Deilung. Sodann läßt er die Stot-terer eiwas vorlesen und prüft dabei einerseits die Zantbildung, anderfeits den Grad des Sprachübels. Neben dem Rhythaus und der geregelten Atmana Neven dem Inyriums und der geregeten Attantia als Hamptimomente science Behandlung, wendet der französische Arzt noch aufangs eine Art Bruste, Kehl-Lopfe, Gammens, Jungens und Lippengymmassit an welche dazu dienen fost, die ersten Schwierigkeiten bei der Bildung gewisser widerspeustiger Lante zu fanziehen Weltschaft. überwinden. Diefe gemeinfame Gymnaftit befteht in folgendem: Rach einer tiefen Einatmung wird die Zunge gegen die Rachenwand zurückgezogen und deren Junge gegen die Nachenwand zurückgezogen und deren leicht gefrümmte Spike gegen das Gammengewölde gebracht, indem man zu gleicher Zeit die Lippen der art auseinanderzieht, daß die Mundwinkel wie deim Lachen von einander entjernt werden. Der Aranke muß außerdem Sorge tragen, nur nach vollzogener Utmung zu sprechen und soviel Lustworrat als mögslich in den Lungen zurückzuhalten. Nachdem die widerspenftige Silde mit hilfe deier Gynnadit here vorgedracht wurde, müssen die Sprachorgane ihre natürliche Lage wieder einnehmen und wird dann das Leien oder Swiegen nach einem wirdschehen bas Lefen ober Sprechen nach einem verschiedenen Stotternbe bei jeder erften, zweiten, britten, vierten ober sechsten Silbe ben Danmen an ben Zeigefinger je nach bem gegebenen Tempo annähert. Die Coeniche Stimmgmmaftit befteht in ber reinen und fraftigen Betonnng ber Botale fowohl für fich, als auch in Berbindung mit anderen. Diefe lebungen follen bie Spainkraft ber Stimmbauber und ber Bruft-unskein erhöhen und ben Kehlkopf zur Thätigkeit auregen und ftätfen. Das bei ber Stimmgymnaftik eingeschlagene Berfahren ift folgendes: Rach einer tiefen Einatmung lätt man aufangs die Bokale io laut und fo lange hinaukuskusen, als der Aten und die Stimmmittel des Stotterers reichen. Sobald die Touftarte einen ziemlich hohen Grad er-

enthaftete Geige forgfältig in den Arm, brachte Roten einem nachfolgenden Botale zur Silbe einheitlich zu | nannten Kopftöne, nm nicht durch zu ftarke Spannung der Simmbander eine lleberreigung derfelben herbeiguführen. Die Stimmghunastit beginnt am ersten Tage der fünften und endigt am letzen Tage eriteit Lage der funtret nur entogt un kepten Luge der achten Behanblungswoche. In den erften vier Bochen läßt Coen ausschließtich Atemazymusaftit als vorhereitende Methode treiben. Dieselbe beiteht im weientlicken aus solgenden der Atten: Einahnung, Burnathalten ber Luft in ben Lungen, Ansammug. Nachbem bie Stotterer fich aller beengenben Kleibungsftude entledigt haben, lehnen fie fich in gerader Sal-tung mit gurudgedrangten Schultern und vorgebrangtem Bruftford an eine feste Wand an. Run löst man sie eine langiame, tiefe Einatmung machen, wobei die atmosphärische Luft gewaltsam in die Lungen bie atmojphärische Luft gewaltsam in die Lungen einbringt. Diefer Alt dauert anfangs 8 dis 5 Sectanden, später 10 bis 15 Sekunden und noch länger und zwingt die Altemorgane zu einer Erhöhmag ihrer Thätigkeit. Der Einatunung folgt das Zurüchgleite der Luft in den Lungen, welches 10—20, höchstens 80 Sekunden dauert, je nach der förperischen Beschaffenheit des Kranken. Die Luft muß möglichst vollkommen in den Lungen eingehalten werden, damit in siekt dauch die Kreiserschaft und der Munde fie nicht burch bie Rafenöffnungen ober ben Dinnb= fanal entweichen. Das brobenbe Erlahmen ber Atem= traft gibt sich durch eine zudende Bewegung in der Zwerchfellgegend fund, welche in eine endliche Erschlaffung der Musteln übergeht, auf die eine schwache ichlaginng der Vinskeln indergeht, auf die eine indidage Exspiration folgt. Der dritte und letzte Aff der Lieungmunasiti, die Ansatunung, wird das eine Molschule und träftig, das andere Mol dagegen langiam und gedehnt ausgeführt. Die erstere gesingt am besten, wenn der Mund weit geöffnet und die Vanchpresse in unterstützende Affätigkeit gesetzt wird. Das dabei hörbar werdende Ernätigkeit gesetzt wird. Das dabei hörbar werdende Geräusig gleicht einem mit vollster Araft ausgestoßenen Sentzer. Die vereinigsten Atzein Stieme und Sprechinungen umfassen von Atent, Gimme und Sprechibungen umfaffen eine Dauer von zwölf aufeinanderfolgenden Wochen; bie tägliche Uebung selbst dauert 1-11/2 Studden. Diese heitinethode hat sich ihrem Erstüder, Dr. Coen in Bien, in vielen Sunberten bon Stotterfallen trefflich bewährt.



#### Ir. Liszt und Ir. List.

Eine Bumpreske, mitgefeilt von Br. Br.

8 war im Jahre 1843. In einer ber frequens war in Jahre 1843. In einer der frequenteften Straßen der alten Neichsfabt Augsburg sab in seiner behaglichen Wohnung der Redatteur des "Jollvereinsblattes", der berishnte Nationalökonom Friedrich List, eben beim Morgenindig und sah die neueste Annuner seines seit Jahreskrift ericheinenden Waters Küchtig durch, als zaprestritt ergenienden Blattes flüchig durch, als der Postbote eintrat und ein Paket Briefe auf der Lisch legte, deinen er noch einige kleine, leicht transportable Päckgen hinzufigte. Wie gewöhnlich begann auch heute der raftlose und unausgefest thätige Nationalökonom nach Beendigung seines Imbisse das Tagewert mit der Erledigung seines Korrespondenz. In aller Seelenunge öffinet er den ersten Brief, ist aller Seelenunge öffinet er den ersten Brief, ist aller kapite ersten bei ersten Brief, ist In aber nicht weige erstenut, auf ein Bilet, nicht weige erstenut, auf ein Bilet zu feben, das von Patschult in den ein Bilet zu feben, das von Patschult durchdustet war, und dessen India also lautetet "Mein genialer Freund! Wie war ich gestern wieder stoß auf Sie. Ihre letzte Anunner — himmlisch! Welcher Geift, welche überwältigende Macht liegt in Ihnen. Meine Nerven waren so aufgeregt, daß ich die ganze Racht nicht sollen vonter bunte. Sommen Sie biefen Woend, mein Kammermädden wird Sie zu mir führen. Ihre sehnsichtige Abetla." Der würdige Werfasser beit die Germannen Spiems ber politischen Lekonomie", dem seine 54 Jahre schon

das Haar zu bleichen begannen, und bessen Gedanken eine ganz anbere Sphäre als die der interessanten Bleindezvous hatten, legte fast erichrocken das Willet aus den Händen und fiand eine Weile sprachlos vor ans den Indeen und inter eine vielleicht ob-treatunen da. Der Gedanke au einen vielleicht ob-waltenden Irrkum bewog ihn endlich, die Adresse Villet auch wirklich an ihn gerichtet sei. Die Adresse Villet auch wirklich an ihn gerichtet sei. Die Adresse ist richtig. Da steht: "Herru Fr. List." Sein Er-kannen wächt; denn daß die Nationalsbonomie Damen

Bord S., Peer von England."
"Ach, das ift Bosheit, Jronie, oder man will mir eine Schlinge legen! Ein Engläuder, der mir im Berein mit seinen Landskleuten danken will! Mir, ber ich feit 20 Jahren biefes Bolf, bas mit feiner Juduftrie bas teure bentfche Baterland überschwemmt und aussaugt, aus allen meinen Kräften betampfe!
— Rein, mein herr Peer, so gar dumm, wie Sie glauben, find wir Dentschen benn boch nicht. Ich werbe Gure Lorbichaft burchprügeln, wenn Gie es werde Eure Lordichaft durchpringelin, wein Sie es wagen sollten, mit Ihren Landskenten mir nahe zu sommen. Wenn der Zollverein auch nicht genug Schutzölle hat, an Polizeischutz, bent' ich, wird er's nicht fehlen lassen. Der Geschmad an den übrigen Briesen scholen dem Nationalökonomen durch diese beiden Proben verdorden zu sein. Wenigkens ließ er die andern under ich fehlen der Northerische in den Werter und die der Northerische und den Verderen der

verdorben zu sein. Wenigstens ließ er bie andern nuberücksichtigt und wandte sich den Paketen zu, die nit den Briefen angekommen waren. Höffentlich barg ihr Juhalt laut rebende Proben und Beweise von dem Aufblüßen benticher Judustrie, deren Hobung Lift ja seine gauze gewaltige Nanneskraft widmete, und damn würde er ja versöhnt geweien sein. Er öffnete das erste Paket und enthällte aus sanderer Berpadung ein mit foftbarer Berleuftiderei verjebenes Cigarren-Eini, in bessen Junern sich ein Begleitschreiben von zierlicher Damenhand befand. Aber taum hatte er in dem Schreiber dieses Briefes mid Absender des Einis eine "ihn über alles verehrende" Dame erfannt, alle er auch ichon ben "Bettel" bei-feite warf und in heiliger Entriffung mit Riefen-ichritten fein Zimmer von einer Sche zur andern maß-llebertaffen wir einen Augenblid ben Abvofaten

benticher Schutzölle seinen aufgeregten Ideen und klopfen wir an die Thüre eines benachbarten Gast-hoses, in welchem der Künstler wohnt, der am Abend gnvor burch fein erftes Rongert bie ehrwürdige Stadt Augsburg in ein Destrium versett hatte, das dem neuromantischen Baris alle Chre gemacht hätte. Der Künstler ist gleichfalls beim Frühstlick; auf seinen bleichen, interesionten Gesicht spiegelt sich noch die delicht, interfunent Getagt spreger sich nöm die kann verschaften Anziegung des Beends ab. Seine hagese Gestalt bildet einen vollständigen Gegcusas zu der behaglichen, etwas ins Breite gehenden Figusteines nationalökonomischen Nachbars. Der fosibare Flügel, der aufgelichgen in der Alitte des Jimmers kabet terrät überließ des Eine Gemeine gestalts terrät überließ sieht, verrät überdies, daß sich der Rünstler in ganz anderen Sphären bewegt, als in denen der Differential-zölle, Warentarife und Gisenbahnprojette. Außerdem beweift eine Menge, jum außeren Komfort bienenber vellet eine Weinge, 31m angeren komport dienender Gegenstände, die hier und da umspertigen, daß der Kinftler nichts weniger als Dekonom ist. — Der Lohnbiener tritt gerade ein.
"Haben Sie die Briefe von der Post geholt?" fragt der Kinftler, indem er sein langes Daar von der Sitne apridstreicht.
"Hier sind sie und auch einige Pakete; aber es

ift nur ein Teil, ba man bie mit ber geftrigen Abend=

poft angefommenen bereits dem Postoben übergab, der wohl gleich sier fein wird. Der Künfter öffnete gemächlich den ersten Briefund las "Belliegend überfende ich Ein. Wohlgeboren bie erfte Rummer meines fortan unter dem beranderten

und das "Sentregen überfeide ig sein. Sebagigevoren die erste Anmuner meines fortan unter dem beränderten Litel: "Allgemeines deutsches Gewerbeslatt erscheinenden Jonrnals. Obgleich Sie darin manche Polemit gegen sich sinden werden, so die darin manche Polemit gegen sich sinden werden, so die in deutsche Stre Achtung sienelten werden. Die Redaktion."
"Par Dien! Was soll ich mit einem Gewerdeblatt machen? Die Etention."
"Par Dien! Was soll ich mit einem Gewerdeblatt machen? Die Etention."
"Par Dien! Was soll ich mit einem Gewerdeblatt machen? Die Etent glauben wohl gar, ein Klavierspieler sie ein Kupferschnieb? Ich han unu geung Jonrnale abonniert — aber seden Zagwerden mir neue ins Haus geschicht Mir brauchen die Presse mit neue ins Haus geschicht und uns! Aber Latt in allem! Ich werde Polemit gegen mich darin sinden – schreibt naan mir. Aba Ich Zodurch glaubt man den Künstler gewöhnlich zu zwingen. Über mit solchen Witteln sollen sie mir die Smal nicht ankommen. Wögen sie schinnen fog in die Sche und Liszt griff bastig nach dem zweiten Verles, dessen dich abonnieren."

Das Journal stog in die Sche und Liszt griff solt weniger geeignet war, ihn in bestern Hunder dund weniger geeignet war, ihn in bestern Hunder dund wegen sie selber Indakten die Verlagen des Erlandten. Noch einnal wagen sie selber die Verlagen des Erlandten.

"herr! 3hre lette Rummer von geneen noch alle Grenzen bes Erlaubten. Roch einmal wagen Sie

foldes — und Sie follen sehen, was Nationalrache und eine englische Faust vermag. Gin Engläuber. — "Was ist bas?" rief der Künster in vollem Born, — "meine leste Munmer von gestern? meine

Missen mein Frennb sein! Sent groß Diner bei Bariationen über das Thema: "God save the King?"
nir. Kommen Sie! Ohne Sie — Schmerz! MebTie Handschrift scheint mir bekannt. — Das sit
rere Landsknäuner wollen ihren Dank aussprechen.
Diesen Mittag um 6 Uhr erwartet Sie Ihr ergebener
res, des Peers von England, Lord S.! — Gi, - Tie Haubschrift schaft und befaunt. — Das in wohl gar das Gefrigel meines bisherigen Bewundserers, des Peers von England, Lord S.! — Gi. Musorh, Sie sollen kennen ternen, was ein ungarischer Ranns und sie ungarischer Ranns und sie ungarischer Mylord Flegel, ben Geschmad an meinen Bariationen burch ben Leib jagen."

Unterbeffen hatte er fcon bas britte Schreiben geöffnet. Er sas: "Gw. Wohlgeboren! Obgleich nicht im biretten Auftrage bes Ministers mich an Sie wendend, glaube ich jedoch andentend Ihren melben an bürfen, daß eine hohe Perjon sich leiber über Ihre leste Publikation sehr ungunftig ansgelprochen. Der Ton barin ift allgn anfregend; vorzüglich wurde ge-tabelt, baß Sie offenbar zu weit ausgreifen und uns raoett, oag Sie opfenoar zu weit ausgegereit into mit ag Springen veranlassen wollen, die wir in Deutschland nicht mitmachen können. Indem ich wiederchofe, daß diese Mitteilung durchaus nur eine freundliche nud teine stijzieste ist, zeichnet sich mit voller Hochsachtung Ew. Wohlgeboren ergebenter R. . . "

"Daraus werde ein anderer flug!" rief ber Riinft= "Daraus werde ein anderer fling!" rief der Kintfer aus. Der Kammerherr M. fehrieb mir erft vorige Boche, meine jüngst erschienen Phontasie habe die Prinzessimmen entzückt, und dieser Brief gibt mir Binte, ich solle nicht so weit ausgreisen. Parbeit 3ch bin froh, daß ich bald wieder nach Paris reise! Um auf angenehmere Gedanken zu kommen, öffinte der Klüussler ziet die verschieden Pakete, die

alle unter feiner Abreffe angefommen waren. erriet halb und halb beren Inhalt. Als ein mahr-haft verwöhntes Rind war es ihm nichts Renes mehr, nach jedem Rongerte mit fugen Andenten, mit buften-enthielt ein Stud Sohleuleber mit ber lleberfdrift: "Broben aus ber Alden Leberfabrit": bas gweite einige Streifen dicken Flanclis; das britte ein Dugend fteiner eisenner Rägel, mit der Bemerking, daß sie mit einer neuen Dampfinaschine, 1500 in einer Stunde, erzeugt seiner kreite denige Seidenwissung. Der Künftler brach in helles Gelächter ans.

Der Küntler brach in helles Gelachter aus. Me bisherigen Brieie und Pakete waren schlechweg "Hern Fr. Lift" bezeichnet gewesen, und der geniale Liszt war nicht so berbautisch, sich viel um die Orthosgraphie seiner Korrespondenten zu fümmern. Das Batet mit den Seidenwürmern drachte jedoch Licht in diese Nacht der Irrimer. Die Abresse lautete: "Hern Fried List, Dr."; des Maubervirwosen Rame ist aber Franz Liszt.

Nacht füllen dieser nun den Reg zu feinem Nache

Raich fclug biefer nun ben Beg gu feinem Rachbar ein, ben er als einen wahren Martyrer in feinem Borginmer ftehend fanb. Denn um bas Dag bes Unheils voll zu machen, hatten fich bei ihm noch ein Dutend Bediente und Rammerzofen eingefunden, bie

Dugend Vediente und Kammerzofen eingefunden, die ihm von ihrer Herrichaft Mumentfräuße, Einladungen zu Diners n. f. w. überdrachten, und die alle behaupteten, zu Herrn Liszt geschieft zu sein. "Mein Gott! Zif denn der deutliche Enthusias plöhlich toll geworden?" — rief der deutliche Nationaldtonom halb lachend, halb verzweisfelnd aus. ""Im Gegenteil, gescheit ist er geworden!" rief der wahre Liszt, jest eintretend, aus. "Ja, mein edler Freund und Namensvetter, der deutliche Studiesias deutlich ein vollen deutlich ein zu, dem er fo reich geworden!" greind into Ramensverte, der verligige Entspiniaemis weudet sich endlich denglich genigingen ju, dem er de reich gebührt." Lächelid schüttelten sie sich die Haube, "lub nun lassen Seine Baustauschen!" — "Sier, Ihre Bonquets und Stickerein!" — "Sier, Ihr Sohlensteber, Ihren Flanell, Ihre Seidenwirmer!" — "Sier, das der den Wengreiche Bischelbour mit dem Stellbichein und der Kannnerzgeinbegleitung." dem Stelldichein und der Kannnerzofenbegleitung."

"sier die Runnnern des nenen "Allgemeinen Gewerdeblattes." — "Sier, ein Billet von einem Engländer." — "Sier, ein dito." — "Der Engländer gehört uns beiden gemeinschaftlich. Wir missen un ihm rächen." — "Ich schiede ihm eine Heraussforderung." — "Nicht doch; Friede im Deutschland; wir schieden ihm als Antwort das Sohlenleder und den Flanell. Da wird sich John Bull genng ärgern, wenn er sieht, wie weit unsere deutsche Judustrie berreits sief. — "Rrand!" reits ift!" — "Bravo!"

Die Genien des Zollvereins und der Tonkunft ichauten lächelnd aus ihrem himmel herab auf diefe Gruppe.

\* Franz Liszt wurde bekanntlich in dem ungarischen Dorse Raibing bei Dedenburg geboren.



#### Frinnerungen an berühmte Künftler.

Don Anna Derfing-Hauptmann.

ie Sommermonate brachte mein Bater, ber Sänger Berfing, alfjährlich in Lesnof Korpus bei Beterblurg 311, wo auch immer beutiche Rünfter wochenlang unfere Gäfte waren. Ein Künftler-fein Wort — feinen Bick von den interessante, im Gästen zu verlieren. Mit 6 oder 7 Jahren, die ich damals gählte, hatte ich noch teine Kenntnis der Angensprache, dennoch schienen mir die Blick Mabame Walfers gum Tenor binüber etwas auffallend und bebeuflich.

Damals durchzitterte mich bereits eine leife Ahnung, baß Runftler gang abionberliche Menfchen feien - gejellichaftlich freier, menichtich empfanglicher, geiftig regiamer, und der Wunfch tam mir zum erstenmale in den Sinn: "Ich möchte auch eine Münftlerin

wervollt' Am Pensionat langweilte mich das ewige: "es sigiekt sich nicht!" ganz entsessich, — bei Künstlern chiekte sich, wie ich sah, alles, folglich war dieser Stand der begrennste und beneidenswerteste von allen. Rie war es bei ums im Salon luftiger, als wenn Theatervoll anweiend war. Bed fam aus Wien und war vormals Zuderbäcter gewesen. Durch Berge von Bonbons hatte er fich mit feiner wunderdaren Tenorftimme gur Berühmtheit emporgefungen. Tenorstimme zur Berühmtheit emporgesinngen. Er und Madame Walter waren nach St. Betersburg gekommen, wie man nach dem gelobten Lande reift, in der Boranssehung, daß die Straßen der Hauptitadt mit Doppel-Imperialen gepsaftert seien und daß taubeneiergroße Damanten auf die Künstler in Rußland niederrieseln. Damals begann aber schon der Miedergang für die deutsche Der. Die Sänger Italiens traten in ben Borbergrund. Dem Deutschtum Statiens raten in den Bordergrund. Dem Ventyaftint begegnete man schon, wenn auch nicht mit Gering-schähung, so boch mit vornehmer, mitleidsvoller Bulbung. Mit den Erfolgen im Salon nußten sich bie bentiden Kinftler troften! gab es boch noch eine große Zahl beutider Kenner und Patrioten, die ihren Landsleuten Teilnahme, Blumen und Diamanten ichenften.

Bed mar ober fpielte ben Atheiften.

Bed war ober tpielte den Atheiten. Meine fromme, aber iehr heftige Mutter brachte er mit seinen gottlosen Reden in heftigen Jorn. Das tägliche Dessert brachte Religionsftreitigfeiten. "D. Seie werden noch deten sernen und sich vor dem Allmächtigen bengen!" rief sie oft. Dann lachte Bed, trat ans Klavier, sang eine Lied und der Friede war gesichert bis zum nächften Diner. Becks Stimme und Vortrag waren so bezauhernh daß er die kodeskeiter Macht iber die gaubernd, bag er bie fabelhaftefte Macht über bie

The Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Co

Bergen gemain. Gin junges, 18jähriges Mabchen, bie einzige Tochter einer angelehenen bentich-ruffischen Familie in Betersburg, war entschofen, ben Ihrigen burchguegeben und fich von Bect entführen ju lassen. Frf. Sophie b. M. war eine ausgezeichnete Bianifin, ein Madden mit einem Schneeteint, wie er in sonnen-armen Lanbern gebeiht; ihre Formen waren von und rund, ihre reizenden, fleinen hande zierten allerund rund, ihre reizenden, tleinen ganoe gierren auer-liebite Grübchen, ihre Angen woren blau, ihr Wesen gefrorenem Chambagner ähnlich: angen starrender Reis, innen perlende Glut. Meine Großmutter ver-hinderte die Flucht. Gine geborene Freiu v. Fecht-helm, hielt fie sehr viel auf Jamilienehre, und fand immer auf der Lauer, jederzeit bereit, "Seelen zu

Wie daufte es ihr das Mädchen später, als Bed burch klimatische Einflüsse seine Stimme verkor, nach Brag ging und dort ein Casehaus errichtete! — In Prag ging und dort ein Caschaus errichtete! — In Motta erträufte er die göttliche Knust und den Glorienschein seiner Inwiderschlichkeit. Auch Beck war froh, daß aus der Entführung nichts geworden ist. Wie est eigenden Rosalinger der steinen russischen Capricciosa hätten ganz gehörig frazen gelernt, wenn ich ihnen zugennutet hätte, in Kasse und Judersäden, statt in Gold und Diamanten zu wühlen. Nach Jahren frug er mich noch in Prag nach der kleinen schweiter frug er mich noch in Prag nach der kleinen schweiten Sophie? "Sie ist noch unvermäßt!" sagte ich. Gin triumphierendes Lächeln erhellte seine Jüge. "D bilden Sie sich nichts ein,

lieber Bed - bie Betersburger Freier rechnen auch nud es fimmite nicht! — Ans höchft profaifcen Grün-den blieb Sophie Ihnen tren." "Wieder eine Ent-täuschung!" seufzte der Staffeesieder mit komischen

Rach Bed horte die beutsche Oper auf und mein Bater wurde gefragt, ob er neben ben Italienern am Softheater weiter wirfen wolle? Wenige Jahre fehlten ihm noch gur Benfion und er willigte ein. Bei biefem Reengagement war aber bie Bedingung gestellt worben, neben ben Stalienern die zweiten Partien zu übernehmen. Die Größen Staliens opierten keine Kolle des ersten Haches. Dieser Entschluß war ein harter; nur ein so bescheiter Mann funft nicht fallen zu lasten um tennen Preis! Er jang Kafre pindurch zweite Vartien ohne zu flagen, ohne zu murren nub meinte noch: Reben Undini und Tamburini in zweiter Neihe zu wirken, ift noch immer eine Auszeichnung. Klingt das nicht wie eine Sage aus entschwundener Zeit, meine Herren Kellames Selben des neunzehnten Jahrhunderts? Dennoch ist es wahr, buchstöblich wahr! Solde Runftler gab es noch vor 46 Jahren! Bie werben sie sein, wenn dieses Jahrhundert zu Ende ift? — Rach einem Terzett mit Rubini und Tamburini brachte mein Bater ein Blumenftraugen mit golbener Schnur umwunden heim. Alle brei hatten bic gleichen Bonquets erhalten, — fleine, befcheibene Binten, die uns alle bis zu Thränen beglideten. Die ganze Familie weinte und fühlte mit bem Bater die Sulbigung heraus, burch welche er mit ben berühmten Sangern gleichen Lohn empfing. Das Sträufichen hob ich lange auf, lange erzählte es mir noch von ben seligsten Stunben, die einem im Dienste ber Kunft erblühen und von bem Lohne, welchen ebles Streben wahre Begeifterung bem echten Talente entgegen-

vringt ... Sprachen zu ersernen ist keine verlorene Mühe, bas sollte der dammalige Intendant der kaiserlichen Theater in Petersburg erfahren, dem, da er wenig dentsch verstand, ein sehr statels Quidproquo begegnete: Gine Sängerin, Frl. Neurenther, flagte ihm wegen Mangels an Beichäftigung und daß man jüngere wegen Mangels an Beichaftigung und das man jungere ind fahrere Dannen ihr vorzog und bat babei im ihre Entlassing. Graf Gedeonoff machte ihr unn auf französisch begreiftich: wie thöricht es fet, so kurz vor der Vereichung der Rensson, ans Gielesteit feine ganze Zufunft zu opfern, daß sie nicht mehr in den Jahren sei, um dies Gielett zu rechtfertigen, daß man in einem gewissen Attent feine Roben mehr zu pflücken sände. Mile diese schönen Sachen verfand die den fande. Mile diese schönen Sachen verfand pflicken fande. — Alle bieje ischnie Sangeli vertrand bie deutschie Sangerin nicht und sie griff zur letzen Juflucht, zum Schlichzen und Jammern. Thränen fonnte der Graf aber nicht leiden, besonders bei reiferen Damen nicht. Er wurde ungeduldig und rief erzürnt: "Stillen Sie, fillen Sie, Gie sind ein altes Mensch!" Wie eine Rasende sungerin eingerin



#### Aus Wilhelmine Schröder-Devrients Rindheit.

Beit gurud, welche nur bier und ba bas Connenlicht mine Schröder-Devrient gefannt hat, weiß, daß man auch hier mit dem fühnen Flug ihrer Phantaffe rechnen umß. Immerhin aber trägt das Schrifthen intereffante Buge gum Bilbe ber bochbedentenben Frau; uns fei es gestattet, an biefer Stelle einige Proben herans-auheben: "Mit meinem vierten Jahre," erzählt die kilnstlerin (fie war am 6. Dezember 1804 zu Hamburg geboren), Begann für mich die Zeit der Arbeit, nuch ich nutze früh im Leben anfangen, mir mein Brot zu verdienen. Damals zog die berühnte Kobleriche Tänzerzeseilschaft durch Deutschland; sie tam auch nach Tängergefelischeft burch Deutschland; sie kam auch nach von Orleans, Handburg und machte bort ganz besonders Glid. Meine Mutter, leicht empfänglich und von einer Jdre meiner Seite, hingerissen, war schuell entschlossen und bestimmte mich zu einer Tänzerin. Mein Tanzlehrer war ein Afrikaner; ans seiner Heiner nach Frankreich verschlagen, im Baris nuter das Corps de ballet geralen, kam er später nach damburg, wo er Unterricht erteitte. Dieser Marin, Kindau mit Namen, war nicht gerade von bösem Charafter, aber heftig, streng, oft iogar granjam. Ich bente noch mit Schreden an die Strafen gutlid, die er mir gubiffierte. Gine berfelben war 3. B., daß er in den Hafen am Plasond, der bestimmt var, den Kronlenchter gu tragen, ein Seil befehigte, unten eine Kronleuchter zu tragen, ein Seil befeitigte, unten eine Schlings machte, den einen Fuß sineinlegte, so daß ich das Bein horizontal von mir strecken mußte, während er den andern Fuß in dos Brett einsetzt, während er den andern Kuß in dos Brett einsetzt, in das nan dannals eingezwängt wurde, um aus-wärfs gehen zu lernen. Dabei mußte ich deide Arme horizontal ausstrecken und in dieser Setlung so lange stehen die er es für gut besaud. Erlagmiten meine Neine meinen Arme oder drachen meine Neine zusammen, is dieser gewilden Schlon mit dem meine fiemen Arme oder brachen meine Beine gutanmen, io bekam ich einen empfindligen Schlag mit dem Fiedelbogen — er spielte die Bioline zu meinem Anz — auf die Hand oder an die Hisknöckel. War ich einlich and biefer Tortur befreit, so sant ich erhölted and biefer Tortur befreit, so sant ich oft kraftod zusammen, und konnte mich stundenlang nicht erholten. Nachte ich aber meine fleinen Sprünge zu sieher die fohngen und konnte wie ein Kind mit mit Pielen. Ich isch die fohre all ein de ich die fiede ein gene der die der die fiede ein gene die die die die fiede ein de ich die fiede ein de ich omngen und bonnte wie ein ann int mit preten. Ich mochte etwas über fünf Jahre alt fein, als ich vorgeschritten genig war, im öffentlich tanzen zu können, und so bebütierte ich benn mit einem englischen Matrosendag nich niem Zater all feinen zumen nach hante fring. Meine Mutter hate mir vor Beginn des Tanzes, je nachdem ich meine Sachen nachen wirde, eine hibsche Kuppe oder Krügel in Aussicht gestellt, — nud geriss war es die Angst, die meine kleinen Blieder leicht nud geleukg nachte, denn die Schläge

31 regen begann. Das Glück, eine Sophie Schröber Mutter neinen zu dürfen, wog das kind mit ichweren die wer nur einen Tornifer, einen Säbel tragen Opfer auf, mit einem raftiosen Kreistanswand zur fonte, zog hin, Blut und Leben für Gott und Vater-Deutschlands größte Tragödin ausnahmslos an ihre klucken gestellten Pfege der erfen Schulken der einen Kreistanspapen an kleichen here derfielben, der Umgebung zu kleichen gestellten die abgötisch gestellten die kleichen der einen Angeleichen der Verlichen der Grinterungen an die abgötisch gestellten die kleichen der Verlichen d umgewing an teilen piegte. So ran es, daß "imit sogn eines Schauptelers, nut dem mein Vater haufig den erften Erinterungen" an die abgöttich geliebte vereferte, war lange Zeit nier Spielfanerend geweien. Mutter sich schon bentle Schatten über Wilhelminens Zeben breiteten, die sie nie ganz verwunden hat. Im zum Abmarfch bereiten Juge entdeckte, rief ihn bei Gegentell: nit einer gewissel Wolffield wieden Wolfen der wirde freund und er winkte freundlich zu um Kreauf. Erft immer wieder ihre Gedaufen zu jener trausig süßen wuste ich nicht, was vorging, als der das Konunandos vort gegeben wurde, ber Ing sich in Bewegung seite wort gegeben wurde, ber Ing sich in Bewegung seite und Väter, Mitter, Schweitern und Brüber laut weinend nebenfor gingen, fragte ich meinen Vater: "Bohin geht der Ludwig?" "In die Schlacht," gab er mir zur Antwort. Da ftarrte ich ihn an wie vom er mit zur Antwort. Da starte ich ihn an wie vom Donner gerührt, schrie endich saut auf: "Ich will mit!" und machte Wiene, mein Borhaben anszusiheren. Natürlich vonrde ich mit Gewoalt zurüchgehalten, und da ich seine Nöglichkeit sah, fortzukonmen, warf ich mich seut Grebe, tobte und schrie und von dich sie Geren Land, fortzukonmen, warf ich mich seut Erche, tobte und schrie und wie vernichtet, schlich immer auf den Boden und kaub da, mit dem Kopfe auf keuster gesehnt, und schaute nach der Ergend, wo mein junger Schultamerad verschwinden war. Aum spielte ich erkt recht Inngkrau von Orleans, meh mein Papierhess kau kaum von wen dam kaup kein kauf dam kaup und meinen Jaupte, mein hölzernes Schwert kann von weinen Jaupte, mein hölzernes Schwert kann von weinen von Dande, mein kölzernes Schwert kann von weine weine Papiernes Schwert kann von meinem Saupte, mein holgernes Schwert fann bon (Chluß folgt.)



## Gottfried Reller und die Mufik.

Don Adolf Refiler.

Der Menichheit Burbe ift in eure gand gegeben, Bewahret fie! Gie fintt mit euch! Mit end wird fie fich beben. Schiller (Die Runftler).

or einem Sahre feierte Gottfried Reller in Bürich, ber Dichter, ben Baul henje in einem befannten Souett ben "Shatespeare ber Novelle" nenut, fern vom Geräusch ber Welt, auf bem ftillen Geelisberg ob bem Bierwalbftatter Gee, auf dem fillen Seclisberg ob dem Vierwaldstätter See, unter inniger Auteilnahme aller gebildeten Deutscheinen fiedenzigten Gedurtstag. In zahlreichen Aufschen belenchteten Tagesblätter und Zeitschriften die hohen Verdienfte des Judians um unter gefantes Schrifttum. Heute sagen wir trauerud: Gottfried Keller ift nicht mehr. Nachdem er seit Neuzsch ans Krantenbett gefestet war, ift er am 15. Juli d. J. verschieden. Seine Freunde, Maler Böcklin und Professon Stadten und Ersenten bei seinen Tode anweiend. Aufs were wurde und an Sera geleat, wiewie wir im — nid gewiß war es die Angkt, die meine Keinen Faire auf Glieber leicht und gelenkig machte, benn die Schläge gar manche bezeichnende Strophen, die und fagen, meiner Plutter thaten web.

So vergingen einige Jahre, in benen ich neben daß er der Mujit einen gewaltigen Einflig zuchreibt, das Benten und Handle eines ganzen Volkes zu meinem Anzig auch ankeinen verwendet wurde. Meine Phäligkeit sowohl wie der häufige gerick Meine Thätigkeit sowohl wie der häufige Besieh des Theaters regte mich zu allerlei phantafit gerick der Hendle der Fahren der Geweiz abstantlich in der häufige spielen an. Ich sinder und kaben die Gweiz abstantlich in der Scheinen und sonstigen glänzenden Theaterschmuck zu verschaffen, schläs dekanntlich in der Volkeschungen, schlös der die And Wöldscheit mit tung erwielen: sie hoben kone eine achtore volktiche Lappen und sonstigen glängenden Theaterschumd zu einrichtingen haben lich an Kellers Landsleuten als verschaffen, schlieben bereim Künsterlaufdahn hat vielleicht ichneibendere Gegensche von Eine Konologe oder auch ganze Stiede auf, die ihr Viellen in der ihre Vielderufeilen und hilbera glängen in meinen Serrlichteiten und vorrung. Veelonders wer weiten als wieden kaben dem hat die kleich nach Mischen beite Viellerufeilen und hier Umgangspolitur treilich nicht mit laufer Stimme von Verlauf einer Anna Wilderschumine Schröber-Devrients, es die Aungkrau von Orleans, die nich begeisterte, was einer Anna Wilderschumin nicht hatte gesingen wossen wieden einer Anna Wilderschumin nicht hatte gesingen wossen wieden einer Anna Wilderschumin nicht hatte gesingen wossen verlauf den abseit einer Anna Wilderschumin und hat gesten worden einer Allen der Schulter von Verlauf einer Gestellen von Verlauf die verlauf einer Gestellen von Verlauf einer Stäften fahr wert der der Schulten einen Allen der in der Verlauf des Hinden der Verlauf des Hinden verlauf des Hinden verlauf des Verlauf des Hinden verlauf des 
Tage des Frohsinns, an denen es einzig gilt, im Dienste des Schönen zu leben, wie fich dasselbe im Gesange offenbart, nicht nur Tage, deren Anfgade es ift, die Fortschritte auf musifadlichem Gebiete au fonflatieren, nein, er befingt fie als Bolfsfeite, die einen granitenen Marfftein feben, allen zu fagen: Um bicfes Sind ift es mit unferer Freiheit wieder vormarts gegangen. Er jubelt ihnen zu, woil da dem Volte Ge-legenheit geboten ift, sich über politische Verhältnisse auszuhprechen, weil sie jedem Teilnehmer Ampuls verleihen, sie die höchsten Aufgaben eines freien Voltes mannhaft einzutreten. Femig singt er des-halb in seinem "Wegelieb":

Drei Ellen gute Bunnerscibe, Ein Hänftein Dolken, ehremvert, Mit klarem Ang', im Sonutagokleibe, Rt allen, was mein Gerz begehrt! So end' iff mit der Morgenfelle Der Sommernacht beschräukte Unb', Und wandre rafd dem frifden Auelle Der vaterland'ichen Freuden jn. -

Die Schiffe fahren und die Wagen, Bekrangt, auf allen Pfaden her ; Die luft'ge Balle feh' ich ragen, ton Steinen nicht noch Sorgen schwer; Dom Rednersimse schimmert lieblich Des Festpokales Siiberhort; ficil mis, noch ift bei Freien üblich Ein leibenichaftlich freies Wort!

Und Wort und Cied, von Mund ju Minnde. Von Hers ju Hersen hallt es hin; So blüht des Festes Kosenstunde Und muß mit gold'ner Wende fliegn! Und jede Pflicht hat sie ernenet, Und jede Kroft hat sie gestählt, Und eine Körnersaat gestreuet, Die nimmer ihre Frucht verhehlt.

Im Jahre 1857 brofte ber sogenannte Renen-burger hanbel die schweizerische Preiheit mit einem Schlage zu zertrimmern; jedes herz schwebte in Un-rube, und doch, man war wie ein Mann bereit, im Wolfalle für die nationale Sethständigkeit Sut und Blut einzusehen. Clüdlicherweise zog die sinster wohende Wolfe vorüber. Froh aufatmend fingt Reller in seinem Eröffnungslied am eidgenössischen Sängerfest im Sammer brauf. Commer brauf:

> Die grauen Adler schrieen wild, Seit wir juleht gesungen, Da ist der Freiheit Silberschild Char hell und rein erkinngen! Wir hehrten ein in's eigne Berg, Da loft fid jeder Groll und Schmery, Da hatte fich die Eren' geluhnt, Der Rat, der flat im Manne wohnt,

Es ward geraten, word gebraut Auf aller Gerren Gaffen; Doch Beder ihat ba, fill mie lant. Was er nicht konnte laffen! Ein Mehrer feines Reiche gu fein, Dinkt fig der Körft im bint'gen Schein; Wir mehrten nur im Helmatland Den Menschenwert mit reiner Hand.

Erhebt die Stimmen hoch und hell! Artheor die Simmen hond und heilt Mingt um des Preises Schale! Dann seht end, an den Parpurquell, Singt abermals beim Mahie! Und fingt: Das Cand ift eben recht, Bft nicht ju gut und nicht ju folledit, Bft nicht ju groß und nicht ju klein, Mm d'rinn ein freier Mann gu fein!

Es liegt in biefen Berfen eine Rraft, bie unfer Berg höher jum Schlagen bringt, eine Wärme ber Neberzeugung, die jeden Sanger ermuntern muß, nicht nur sein Lieb, sondern sein Alles in den Dienst des Baterlaubes zu ftellen. — Dieser Idealismus, der trot Sturm und Wetter an eine lichte Zukunft der Bolter glaubt und im Liebe ben Fittig fieht, uns alle höher gu heben, tont uns aus folgenden Strophen entgegen:

Es Schwebt bas Lied wie Glockenfung Durch heit're Sommerinft einhe Surch jett'te Sommerkut einher Und künder laut, daß winterlang Dem Sänger keine Müj' jn schwer. Denn schofft, bis ans dem Aecher blinkt Der Männer Spre sicher keinkt, Und keiner mehr ans Silder krinkt, Der nicht des Weins und Silders wert.

Wie Glüch und Glas so leicht zerbricht, fur etwas später bricht das Erz, Die Schale schmilit — die Seele nicht, Rie glücht, dewegend Berz um Gerz. Die höchken Tempel flürzen ein. Des Werkmanns reiche fand verdorrt, Verwildert firbt am Berg der Wein, -Doch alles lebt im Ciede fort.

Mind mo fein feiner goldner Con Ans Krimmern nene Volker hebt, Blüjk and die neue Nebe fcon, Lud ihre Nanke fpinnt und webt; In Wildern trinkt am Felfenguell Das Hirtenkind aus hohler Cand, Bis mieber bringt aus Bediern hell Der Mann fein Gody bem Vaterland. (Eding foigt.)



#### Sandn in Sondon.

anden gebachte mit Borliebe ber Sampftadt bon England, bie er zweimal besiecht hatte, und zwar das erfte Mal alle er bereits 59 Jahre all von Aufter Val als er bereits 59 Jahre alt von: Aufter den Ginicen, die er reichisch in Empfang nahm, begegnete ihm in dieser Kapitale aller Souderbarkeiten auch noch manches Aunderiche, wodden hier einige Beitpiele mitgeeitst feien.
Ein reicher Lord fam eines Tages zu ihm und

fragte, ob er ibn im Kontrapuntt miterrichten wolle, und bot ibm eine Guinee für die Ginnbe an. "Gern," erwiderte handn, "wann wollen Sie

beginnen ?"

begunnen :- "Sogleich, " sagte ber Lord und zog die Parti-tur eines Quartetis von Hahd aus der Tasche, machte ihm jedoch bemerklich, daß er ihn nicht die Grundlage und die Regeln der Harmonie und Komposition zu lehren brauche. "Fürs erstemal," sehen Mplord hinzu, "prüfen wir dieses Quartett; geben Sie mir den Grund der gangen Haltung der Kompitten bis ich ich ich von position, bie ich nicht burchgebends billige, und einiger Modulationen und Bewegungen an.

Sanden find Bewegungen an."
Hand figte ein wenig; indes bernfigte ihn der Gedanke an die Guineen und er entgegnete beschrieben: "Benn Mylord es wünsche, sei er bereit, sein Wert zu rechtsertigen."

Der Engländer fing mit den ersten Takten an, nut hatte gegen jede Note etwas einzuwenden. Handu, der nicht gewohnt war, nach der Grammatik zu sprechen, und nicht nach dem Ceftibl und feiner Erfahrung, als nach der Theorie geschrieben hatte, erwiderte falt-"Ich habe das so gennacht, weil es recht sit; dies, weil es nötig ist, weil es guten Esfect macht u. s. w." Der Englander aber fuchte fort und fort Sandn burch ver Englander wer flichte fort und fort Handlo die Negelin zu beweifen, daß er gefellt fabe. Anaben ließ sich geber nichts abstreiten und sagte endlich; "Rohl, Mylord, arrangieren Sie das Unartett nach Ihree Art, dann lassen Sie es aussischen, und wir werden feben, welches beffer ift.

"Und warum wurde das Ihre beffer fein?" fragte

ber Englander.

"Beil - weil es beffer ift!" und seine Ibeen immer von neuem auftischte, erhob sich Hand Sandn ärgerlich und sagte: "Molord, ich glaubte, nig augen aufretin into juge: "Mipord, ich glandte, ich follte Sie Musiff felyen; allein ich sehe, daß Sie mich darin unterrichten wollen. Berzeihen Sie, ich kann Ihnen keine Gnince für die Stunde geben!" Der Engländer mußte, gern oder ungern, sich eine Piehlen, und Handel ieß diesei seinen gelehrten Schüler nicht nich von fich kommen.

nicht nehr vor sich sommen.
Gin andermal kam ein Kapitän auf sein Zimmer.
"Sind Sie Daydor?"—"Na., Herr, was ist Ihr Begehr?"—"Id gebe Ihnen breißig Gnineen und Sie machen mir einen Marich für meine Schissmusser, Sie magen mir einen warzim jur nerne Synnemung, aber heute noch, morgen gehe ich nach Kalktita unter Segel." — Haben versprach ben Martid auf ben anbern Morgen, seste sich, als ber Kapitan fort war, ans Klavier und war balb bamit fertig. Well ihm aus Klavier und war baib damit fertig. Weil ihm aber das Geld gar zu leicht verdient schien, komponierte er an dentelben Abend noch zwei andere Märiche, um dem Kapitän die Wahl zu lassen abere Märiche, um dem Kapitän die Wahl zu lassen aben krücke, um dem Kapitän — "Ber Rapitän, der Marich ste fertig!"— "Gut, spielen Sie die Verstäg Guineen ohne ein Wort zu sprechen auf das Piano, nahm die Musik und ging. Hahd die ihm an der Thür and und sagte: "Ich horen Sie bernachten." "Der erste Mach noch wählen Sie des eines hahd dasse siehe sach das hiende, nahm die Musik und sagte: "Ich horen Sie des and nund wählen Sie darunter." "Der erste Mach gefällt mit und damit dasse.

"Der erfte Marfch gefällt mir und bamit bafta!" "So hören Sie boch bie andern vielleicht . . . "

Der Rapitan befdelennigte feine Schritte und fagte :

"Es ift unmöglich; ich will sie nicht!"
"Aber hören Sie dieselben doch!"
"Nicht um tausend Tenfel!" rief der Kapitän ber Strafe hinauf und lief bavon

Daubn erkundigte sich auf ber Stelle nach bem Namen des Kapitans und des Schiffes, erfuhr beide, pactte die beiden Märsche ein und ichiete sie nebit einem Billet an den musikalischen Seemann. Dieler aber ichiette, ohne bas Billet gu öffnen, bas Batet Mufit gurud, und handn gerrif vor Aerger bie

Partitur. Ginnal, als er missig durch die Straßen schlenderte, trat er in eine Wassischendundung und fragte, od Answahl guter Musit vorhanden sei? "So viel Sie wollen," erwiderte der Kausmann; "ich habe vortrestliche Sachen von Kaudun!" — "Liese fümmern mich nicht!" entgegnete Hahd. — "Weie, diese fümmern Sie nicht! Ansist von Hahd. — "Beie, diese fümmern Sie nicht! Ansist von hand von durch lieden Serander Ansistesen?" — "Genng! übrigens branche ich nichts von ihm. Zeigen Sie mir andere Kiecen!" Der Kausmann, ein Verchrer Hahdun, sogte barich: "It nicht nötig; ich habe wohl vorzügliche Ansistation genng, aber nicht sin Seil!" und damit zeigte er dem genng, aber nicht für Gie!" und damit zeigte er bem Tonmeister ben Ruden. In bemjelben Angenblice Inmeller om Anden. In benneiben ungenbiede trat ein Her ein, der den heiter fannte und mit demielben ein Gespräch antnüpfte. Nun tam auch der Kaufmann herzu und sagte dem Engländer: "Deuten Sie, dieser alte Herr hier mag von der Musik des großen Handt wiffen!" Wie groß war aber seine Berlegenheit, als der Engländer nun dem Sachwechst auführte. den Sachverhalt aufffarte.

ben Sachverhalt auflärte.
Abährend seines zweiten Aufenthaltes in London besinchte er oft die berühnte Sängerin Allington. Diese hatte sich von Neunolds malen lassen. Als deutsche des Porträt sah, auf dem sie, nach Naphaelischer Munier, als heitige Täcilie durgestellt war, auf Engelchöre lauichend, sagte er: "Das Bild ist getrossen, aber es hat doch einen großen Kehler!"
— "Abclchen?" fragte die Sängerin, und Neunold, der zugegen war, schaute erstaunt auf. "Der Wales hat sie dagte Kandyn, wie Sie den Engeln zuhören, da doch die Engel Ihnen zuhören sollten!"
Iebethaupt war der gute Wasstro noch in seinen alten Tagen sehr galant und sir die Schönkeit der

alten Tagen fehr galant und für die Schönheit ber Damen empfänglich; dies zeigt auch die folgende

Der Bring von Bales wünschte ein Bilb Sanbus gu befigen und beauftragte Remolds, basfelbe anaufertigen. Saibbi war bereit, ju sieen, nud begab ilch in bas Attelier bes Rinisters; allein es fam ihm so langweilig vor, teif und untfätig degnsien, daß lein Gesicht einen durchaus trantigen Ausderuck befam und der Maler, der zwischen Sand und dern wirden der Aber zwischen Gabligen Unterschied demerke, ihn am Ende ernstlich dat, doch an etwas Angenehmes zu denken und ein freundliches Gesicht zu machen. Aber Hand und ein freundliches Gesicht zu machen. Aber Hand und ein freundliches Gesicht zu machen. Aber Hand und ein freundliches Gesicht icht andere. Aber Hand und ein gewohnt, sein Gesicht andere. zu machen. Aber Haydu war nicht gewohnt, fein Gesicht anders zu machen, als es war, und der Maler
gab für diesen Tag die Arbeit auf. So ging es
nehreremale nacheinander, bis endlich Neynolds die
Geduld vertor und den Prinzen bat, ihm diese Arbeit
zu erlassen, da er für seinen Anf fürchte, wenn er
den so berühnten Mann mit einem dummen Gesichtsausdruck mase. Der Prinz ersant eine List. handn wurde nochmals eingelaben, und als er vor dem Maler faß und wieder feine trube Miene zeigte, öffnete sich ein Borhang, und es zeigte sich ein lachendes, junges Mabchen, weiß gekleibet und mit Nofen befrägt. Diese nahm hand bei der Hand mit Mofen berängt. Diese nahm hand wie der Hand hund her der Hand hund her die fere und bei die gue seine Freund, die hier zu sehen und bei die zu sein! Daubn umarmte seine Landsmännin voll Brende, seine Angen glängten, sein Gescht besebte sich, und Kennels matte in der Gesche besche sich, und Reynolds malte in aller Gile das wohlgetroffene Bild bes Dleifters.

Das Dlabden war bie Sofbame einer Ronigin. C. Trog.



### Kunft und Künftser.

Dant ben Bemühungen bes Soffavellmeifters — Dank den Bemithungen des hoffapelmeifters Dr. Kaul Atengel wird das Stutigarter Abonnementsfonzert, weiches am 13. Januar 1891 fatt-finden soll, sich zu einem hochinterestanten gestatten. In Adenweiter hat nämlich Au bin stein zugefagt, an dem genannten Tage sein "Berlorenes Kanadies" für Chor, Soli und Orchester in Stutigart selbst zu directen. birigieren.

vere ansgeseinnere runtait am 1. Sannar 1890 im gangen 550 Böglinge. 150 davon widmeten fich der Mufif berufsmäßig, nid zwar 62 Schifter und 88 Schillerinnen, darunter 74 Nicht Mürtemberger. Unter den Föglingen im allgemeinen waren 347 ans Schilltart. So and Son Michael Muficht. Stuttgart, 59 aus bem übrigen Württemberg, 9 aus Prengen, 5 aus Baben, 2 aus Bayern, 3 aus den sädiglichen Fürstentinnern, 1 aus Hanburg, 1 aus Bremen, 2 aus den Reichstanden, 15 aus der Schweis, Brenten, 2 aus den Reichtstanden, 15 aus der Schweit, 1 aus Stalien, 4 aus den Riederschof, 1 aus Italien, 4 aus den Riederschaften und 1, 3 aus Auffand, 48 aus Pordamerita, 3 aus Südenserifa, 1 aus Australien, 6 aus Afrika, 3 aus Judien. Der Untersicht wurde im Wirtelengter von 36 Lehren 7 Lehrerinnen erteilt, und zwar in wochentlich 723 Stunden.

3m Berliner Rrolltheater wurde gum erftenmale die Oper "Don Pablo" von Theobald Rehbaum aufgeführt. Heinrich Chrlich ureilt nier dieselbe im Berliner Tageblatt also: "Auf die Musik der Oper Rehbaums läßt sich die bisher nur in der Bolitit gebrauchte Bweifeclen-Theorie anwenden. Es walten nämlich zwei gang verichiedene Tongeifter in biejer Oper; es findet sich eine Masse auffallend hübscher Rummern, in denen trenndliche Erfindung mit so feiner, geschiefter Arbeit, wohlflingens der, selbst geistreicher Justimmentation verbunden ist, fo daß man fich ihrer mit Bergnugen erinnert und fic gern lobt; daneben treten auch folche Stude herpor, die gar nicht von bemielben Stomponiften herguribren icheinen, ber bir oben angebenteten geschrieben fat, unbedeutende Melodien, befonders aber lage Behanblung bes Orchefters, Reclation mit Tenulo bes Setreidgnartetts, gewöhnliche Begleitungsform und Sarmonien."

und Harmonien.

— Die im vorigen Jahre zu Genf verstorbene Ehrendame der Kaiferin von Ruftland, Fränlein von Manfouroff, hat dem Allgemeinen Deutichen Musitverein ihre Diamanten mit ber Be-ftimmung hinterlassen, daß dieselben in Genf von ihrer Testamentevollstreckerin vertauft werden sollen. Der Erlos aus Diefem Berfaufe, ber bie anichnliche Summe von 23000 Mt. ergeben hat, foll vom Direftorium bes Allgemeinen Deutschen Mufilvereins verwaltet und gum Besten bedürftiger Wiftwen und Maifen von Bereinsmitgliedern, nach Ermeffen Des

Direftoriums, verwendet werden.

Der Rapellmeifter Guftab Lebuharbt ift beim Angeln im Teltower See ertrunten. Er hatte einen feiner Frennde zu einer Angelpartie eingeladen. Beide bie Mitte des Secs. Noch bevor sie ihre Angelu ausgelegt hatten, schling das Boot infolge einer unausgelegt hatten, thing das Boot infoige einer ins vorsigligen Bewegung um und beide Angler sieten ins Baster. Lehnhardt, ein sehr frästiger Mann und vorziglicher Schwinnner, rief seinem Freunde zu, sich an das Boot zu klaumern. Thatischlich gelang es anch dem legteren, sich so lange am Kahn seitzuhalten, bis man ihm vom Lande her Hille vochte. Tuzwischen war Lehnhardt ruftig auf bas Ufer gugefdwommen; ploteconomico comp any ous urer gogensponnient; pros-lich aber fieig er gellende hilfernse auß und verlant, ohne wieder aufgutanden. Der Unglichtliche glaubte in der Nähe des Landes ichon seizen Fuß fassen zu können und blieb mit den Filigen im Morasti stecken. Buftav Lehnhardt ift burd manche gefällige melodiofe

Kompolition bekannt geworden.
Das nächste Jahr bringt uns die hundertsjährige Wiedertelp des Geburts und Sterbejahrs von vier Komponisten. Um 28. Januar 1791 von vier Komponisten. 2011 25 Januar 1151 wurde Ferdinand Herold, der Komponist der "Jampa", zu Karis geboren. Ihm folgt Karl Czernh, geboren am 21. Februar 1791 zu Wien, beffen große Reihe bon Studienwerten einen Welt= ruf erlangt haben, ferner Giacomo Menerbeer. ber Komponist des "Mrohneten", der "Afrikanerin" 11. s. w. geboren am 5. September 1791 zu Berlin. Den Schliß macht Mozart, der am 5. Dezember 1791 zu Wien im Alter von 35 Jahren zu früh der

Runft entriffen wurde.

- Ueber bas furg bereits ermannte Rorb-weftbeutiche Dufiffeft in Bremen erhalten wir einen Bericht, bem wir folgendes entnehmen: Der unermüblichen Energie bes genialen Leiters ber ver intermiologie Alectie ver Frenken. Herrin Prof. bes Niederichsessischen Eängerbu Grbmannsdörfer, ist es unter sast namenlosen Rechte als das glänzischie der Anstrengungen und Schwierischeiten gelungen, im Andricksessische angelehen werden. Nahmen der biesjährigen Nordwestbentichen Erwerber nub Andericausstellung auch für den so oft als hier fiarb der in musikalischen Kreifen als Anistiker rend ihres Enge sange und klanglos geschmähten nordwestlichen Teil und Mensch hochgeschätzte Biolinpädagoge Eduard unseres Vaterlandes ein Musikses zu veranstatten. Wittich; 1819 zu Prag geboren, war er zuerst

— Nach dem letten Jahresberichte des Kon- bessen Gifen Ersolg alle Erwartungen übertroffen hat. Es fervatoriums für Musit in Stuttgart gählte wurden u. a. Mendelssohns Glas und Beethovens diese ausgezeichnete Auftalt am 1. Januar 1800 im C moll Symphonie treffitch aufgeführt. Unter den So-C moll-Symphonie trefflich aufgeführt. Unter ben Go-liften glangten bie Damen Spies, Ria von Sicherer, nou Kongtfits (Sarbe) und bie Serren Berron, Engen D'Albert, Burmeifter und Rößler.

- Gin Abonnent ichreibt uns: Bor furgem feierten die dem Gangerbund des Meigener Landes augehörenden Bereine in Liebenweck after XII. Ganzehnerfeit. Die Jahl der Sängerieft. Die Jahl der Sänger betrug etwos über Söd. Einen muifalifigen Genuß setzug etwos über Söd. Einen muifalifigen Genuß setzuge two das am 29. Juni fattgefundene Bejangetongert, auf beffen intereffantem Brogramm meift Massendore standen. Kantor Kirmfe, welcher sich als tüchtiger Leiter der Gesangvereine Liebenna indigiter Letter der Gefanges lehr verdient ge-macht, leitete als Teil-Dirigent mit großem Erfolg die meisten Chore; der "Segenswunde für Deutichland" wurde vom Romponiften Stiepfcbauch felbit birigiert.

origiert.

— In der 27. Tonfünstlerversammlung in Gisenach wurde auch Eugen d'Alberts Symphonic in Flur für großes Orchster aufgeführt. Rach dem Berl. Tagebl. hat d'Albert in biefer Symphonie ein Tomwert geschaffen, welches, obne im geringtien Anfpruch anf die gegenwartig üppig emporschiegende "Jufunfsmusse" zu erheben, dennoch ohne jeden Zweifel ieine Instination wird und den hervorragendften Tondichtungen der Rengeit gugerechnet werben muß. Bor allen Dingen wirft imponierend ber flare und einfache Stil, die bestricende Melodit und die marfige Kraft einzelner Gabe, Borginge, welche die lebhaftefte Grinnerung

an Beethovens flassische Schöpfungen wachrufen.
— Georg Liebling, der Pianist, der den Tenoristen Mierzwinsti in Konzerten zu unterstützen pflegt, hat mit der amerikanischen Sängerin Aiftea eine Konzertreise burch die größeren Babeorte Deutschstands, Desterreichs und der Schweiz angetreten.

- Ju München ift der Komponist Robert von Su Munden in der konfiden kadert gesterben. Hon ihm stater von 57 Jahren gesterben. Von ihm stammen sehr viele trefsliche Lieder und Kladierstüde; auch hat er die Spieloper "Ndam und Eva", sowie die Musik zu Shakelpeared "Wie es euch gefällt" und zu dem Ballett "Der Blumen Nache" tomponiert. Der Verwichtigene war ein Freund ebler Geschigfeit und in feinem Saufe vertehrten Geibel, Senje, Lingg, B. Bert, Bilbraudt, Rarl Stieler und Pitoty. Baron Sornstein starb an einem Schlagfluß.

Im Rolner Burgenich werden im Commer unter ber ausgezeichneten Leitung bes Brof. Franz Bullner "Bolfs-Sommphonic-Kongerte" ge-geben. In einem berfelben wurde als Renheit ein "Symphonisches Stüd nach Alopkods hermann und "Symphonische" von Philipp Wolfrum aus heibelberg aufgeführt. Nach der Frankf. Zeitung ist es ein "ichwungvolles, in edem Sinne vollstänischin gehalteuce Orchefterwert, bas fich großen Beifalles erfrente und bem birigierenden Romponiften mehrfachen Ber-

vorruf eintrug."
— Einer ausführlichen Mitteilung, die uns zugeichieft wird, entuchnen wir folgendest Der aus 51 Bereinen mit ungefahr 1000 Sangern bestehenbe Riederschleifiche Sangerbund feierte fein gehntes Gefangfest in Grünberg. Mit demfelben wurde zugleich die Feier des 25 jahrigen Bestehens

bes Bundes und bie Beihe ber Tahne verbunden, welche die Frquen und Jungfrauen Grünbergs dem wegen jeines bedeutenden Ginflusses auf das Musitleben bes Ortes allgemein geschätten Quartettverein gewönnet hatten. Un dem in jeder dinight überans günflig verlaufenen Feste nahmen 39 Bereine mit ungefähr 600 Sängern teil. Die fönigliche Bestörte war durch den Landbrat Freiherrn von Seherr-Toh Diefer auf mufitalifchem Gebiete burch feine Kompositionen vorteilhaft bekannte Herr hatte dem Niederschlesischen Sängerbunde zu bessen Jubels fest einen Sängersestmarsch gewidmet, welcher burch bie Regimentstapelle der Lübener Dragoner gur Aufrichtung fam. — Den Schließ ber feier ber Kohnen-weiße bilbete ein von dem Dirigenten bes Quartet-vereins, Lehrer H. Son del, fomponiertes Kahnen-lied. Die Fahne ist in Bannersorm hergestellt und ein Meifterwert ber Runfiftiderei aus ber Grunberger Fahnenfabrit von S. Bender. Das X. Gefangfeit bes Niederichlesischen Sangerbundes barf mit vollem Rechte als das glanzendste der bis jest veranftalteten

Mus Brag erhalten wir folgende Rachricht:

Es Schiller bes hiefigen Monfervatoriums unter Pigis eins und frater Karl Joj. Lipinsti in Dresben. Er ge-So- horte bem Stammquartette bes Prager Kammermufitvereines und ber bobmifden Mufitprufungstommij: fion als Mitglieb an. Wittich verfaßte u. a. and) eine gediegene Biolinichule in benticher und bohmijcher R. F. P. Spradje.

- Richard Bagners Eritlingsoper "Die Feen" wird im Oftober d. J. im neuen dentiften Landes-theater zu Prag zur Aufführung gelangen.
— Otto Goldichmidt schreibt eine Biographic

feiner verftorbenen Bemablin, ber Gangerin Jenny Binb.

Die Direttion ber Biener Bofoper hat ein neues Bert: "Die Flüchtlinge", tomijde Oper in brei Atten von Paul Maber, jur Anfichrung angenommen.

- In Baben bei Wien hat fich ein Tenorift Namens Mar Weiß erichoffen. Auf einem hinter-laffenen Zettel gab er als Beweggrund zu ber That "Berluft der Stimme und Aussicht auf Brotlofigkeit" au.

- Gin Schwindler, ber von London aus burd Injerate in bentichen Blattern Geigen von berninnten Biolinbauern jucht, hat joeben einen armen Musiter in Köln bethört, welcher bem Herrn "Bro-jeffor" feine wertvolle Amatigeige gum Raufe angeboten und nach London gefdickt hat. Der arme Be-trogene erincht mis für ihn "fleine Gefdbeträge" zu innmeln. Bir jind dazu bereit und werden die der Expedition dieses Platies übergebenen milden Gaben öffentlich quittieren.

- Aus Baltimore berichtet uns eine geift-volle Monnentin: Die Musikfaijon war zwar ichon zu Gibe, doch bas ichreckte herrn Chuard Strauß nicht ab, mit feinem Biener Orchefter herüber zu fommen. Die Spamung, herrn Strauß zum erstem male zu hören, war sehr groß nub wurde lebhast unterstützt durch erhöldig Artifel in den Tagesblättern. endich sandeten die Wiener und gaden ihr erstes Kongert in Boston mit solchem Erfolge, daß ihnen noch an bemielben Abend eine Serenade gebracht wurde. Als Strauß in Baltimore seinen, für die Amerifaner fomponierten Balger: "Life in America" Bu Gefor brachte, ertonte brohnender Beifall, und es wurde herrn Strang eine hubiche Lorbcerfrone mit einer poetiichen Bidmung überreicht. Dan fann das Orchester des Walzerkongs feineswegs mit ben großen Orchestern ber Boston-Symphonie und ber New Yorfer Philharmonifer vergleichen, denn mahrend die Herren Rififch und Thomas über 80-100 Mitglieder verfigen, gahlt Herr Strauß beren nur 40 und find bei ihm hauptfachlich nur die Saiteninstrumente vertreten.

- Mis New York wirb nus mitgeteilt: Aus ber großen Beliebtheit, beren sich herr Theodor Reichmann hier während bes Winters erfrente, Reich mann hier während bes Winters erfrente, glaubte er den Schliß ziehen zu können, daß die Metropole auch ein sehr angenehmer Aufenthalt für en Sonmer sei. Seine Freunde hatten ihn zwar gewarnt, nud ihm angedeutet, daß er sich nur gleich mit Eisbergen umhüllen soll, der großen hie wegen; doch strafte der "tühne Sänger" diesen wohlgemeinten Nat mit Berachung und blieb. Unter der Groberungen des "dentschen Aben is", wie ihn die hiesge Presse neunt, besund sich ein junge Dame, die ihn während der Seiden oftmals mit Annecu beichent hatte. Bei der letzten Spende, die alle andern auchdönseit übertraf, fühlte sich der Sänger veranlaßt, ihr ein Wörtschen des Dankes zu senden, und kurz darunf begegneten sich die beiden auf der Eindbtahu. Kann aber hatte der Papa der fünstlerisch angehanch-Raum aber hatte ber Papa ber fünftlerijch angehand: ten Tochter Kunde davon erhalten, als er dem Bari-tonisten einen nicht allzu liebenswürdigen Brief 311jandte, mit dem Bemerfen, daß er ihn "durchsodern" wirde, falls er seiner Tochter noch ferner in den Weg träte ... Als ob der mwergleichliche Dats Weg träte . . . Als ob ber unvergleichliche Dar-fteller des Tell nicht felbst ein ausgezeichneter Schute ware und als ob er je die Absicht gehabt hatte, ber jungen Dame ben Hof zu machen, wie dies ber erjungen Banne ven gof zu inagen, wie bies ber eich gefinnnte Bapa vermittet! Wie dem auch fet, die intensive Site ist feinem von beiden verhänguisvoll geworden, denn ein Freund herrn R.'s hat freundlicht bie Bernittelung übernommen und fo können wir denn hoffen, die herrliche Stinnne des Sangere in einigen Monaten wieder bewundern gu fonnen.

Seitens ber Metropolitan : Oper in Rem Dort ift Minnic Saud für bie fommenbe Saison gewonnen worben. Die Kinifterin erhält ein Honorar von 1000 Dollar für jede Borfteftung nub hat wäh-rend ihres Engagements in jeder Woche ein- bis zwei-

#### Neue Mufikstücke.

(Rlavierftude.) Bilhelm Sanfens Dufitverlag in Kopenhagen und Leipzig if ein sehr rühriger, wie uns eine Reihe von Kavierstücken be-weift, die er jüngst heranskgegeben. Unter biesen stick der Einzuglichkeit in der Erfindung und durch durch leipzünglichkeit in der Erfindung und durch burch ltesprünglichkeit in ber Erfindung und durch gründliche Kenntnis der Harmonif die Gavotte-Humo-reste von Max Joseph Erb herdor. Für jugend-liche Spieler, deuen das Spannen der Oftade un-überwindliche Schwierigkeiten bereitet, eignet sich sehr gefälliges Salonstille ist das Abendlich von Thorvald Hansen; es ist melodisch und leicht hieldar. Bon Hansen; es ist melodisch und leicht hieldar. Bon Hansen hublichen Wiegenlied der Klavierstüde: Präludium, Gavotte und Gigue; es ist in benselbe ein freuger, anter Vonsak feikeaften.

Alavierftide: Prälnbium, Gavotte und Gigue; es ift in benfelben ein strenger, guter Tonsat schigestlen, ber dem Schablonenhasten aus dem Wege gebt. "Die Müsle in Hardunger" ift ein frisches, einschmeichelnbes Salonstüd von P. A. D. Steenseld.
Wür erwährten bereits der schönen Begadung des Freiherrn G. von Seherrz-Thoß, welcher frische Lieder und angenehm im Gehör fallende Klaviersstüde fonyoniert. Sein jüngtes Wert ist ein Sängerseltide fonyoniert. Sein jüngtes Wert ist ein Sängerseltunde zur Jubelsein er dem Riederschlesigen Bestehens gewidten ihr Werlag Arkeit der Auchdonnlung Krütze widten den Werlag Peiside Puchbandlung Krütze bunde zur Jubelfeier seines Zbigörigen Bestehens gewidmet hat. (Berlag Weißiche Buchbanblung, Grüneberg i. Schl.) Die Motive, welche ber Marich behandelt, muten durchwegs jynpathisch an. Militärsavellen, welche ben Ehrgeiz haben, Neues und
Gutes zu bringen, empfiehlt sich der "Grünberger Sangerfestmarich" ganz besonders (Preis Mf. 1).
Druckfehler-Berichtigung. In Nr. 13
ber Neuen Missellerzitung ist in einer Besprechung
über Kompositionen von Gustav Lazarus statt
Kinderstüde richtig Klavierstücke zu lesen.



Geschichte bes Barodfills und bes Rotolo in Deutschland von Cornelius Enrlitt. (Stuttsgart, Berlag von Ebner & Seubert [Pant Reff]). — Ein grundlegendes Buch, welches mit grober Sachfenutnis seinen Stoff beherrschland mit 164 Junitrationen das Verständnis dessetben unterstügt. Neber firationen das Verständnis deszelben unterstügt. Ikeber das beutigte Barod gibt es zwar ein für Architetten berechnetes Vilderwert, allein der Text deszelben ist mangeshaft; wertvoll hingegen ift das Vert Kübtes über die beutigte Venaissance. Diesem freht nun ebendürtig zur Seite das eingangs etwähnte Vind von Cornelius Gurlitt. Wer sich mit der Geschächte der Architettur nähre beichäftigt hat, weiß, wie ichwierig es ist, die Miancen der im 17. und 18. Jahrshundert herrschenden Baustile sicher auseinanderzuskalten. Einer Ausgabe vollkannen Verrigenden halten. Gurlitt hat, feiner Aufgabe volltommen Berr, halten. Gerntitt dat, jeiner Anfgade volltommen zerr, ben Zesufenstst von Engenottenstilt, das protestaneiisde Barock vom katholischen und vom italienischiiddeutschen geschieden und auch die Thätigkeit französischer Architesten auf demischen Boden betehrend nachgewiesen, sowie das Ausblüben des Barochtis
in Franken, Prenken, Sachsen und in den Meinlauben im Bild und Wort sachsen und geschmackvoll geschildert. Gurtitts Buch ist unseres Wissens das ertse auskilhrische Werk führe die Aussilfens

das erfte ausstührtige Wert über die Banftile des 18. Jahrhunderes und darf in der Bibliothet von Kunstfreunden nicht fehlen, die sich auf diesem Gebiete genau orientieren wollen. Die typographische und kinstlertiche Ausstatung des Buches von Gurtitt ist kunstlerische Ausstattung bes Buches von Gurlitt ist eine sehr gefällige.
Bir haben auf ben Wert ber illustrierten Monatsschrift "Moberne Kunst" (Berlin, Berlag von Rich. Bong) bereits hingewiesen. Eine der letzten Kummern bringt ein tressliches Porträt der geseicrten Münchener Schalpielerin Fran Conrad-Rannlo, dann eine Keprodustion des "Münchener Kindls" von Derm aum Kaulbach, eine Ziechmung, die der Serühmte Künstler für das Goldene Buch der Stadt München augefertigt hat. Eine Novelle von Oscar von Krüsken, eine litterarische Studie über Jda Bog-Sto von Paul Dobert sind ferner zu erwähnen. Die Kunstdeilagen fesseln wie immer durch ihre fünstlerische Vollendung zu seine ihrer sechs, darunter wied avose absolend von die Krustleilagen fesseln dier sechs.

amei Bence.



#### Beiteres.

menen Komponiften, ber eben aus einen Kongert tommt: "Merthurbig, biefe nene Dwertlite if fo ichon, bag man meinen tonnte, ich hatte fle gemacht."

Fraulein gu einem geiftreichen, jungen Liente-— Fraulein zu einem gestreichen, jungen Lientenant: "Bas fagen Seis zu unsern thrischen Tenor, herr Lieutenant, mit seiner außerordentlich hoben Stimme? If sie nicht großartig?" Lieutenant: "O, meine Gnädige, ich würde noch eine Oftan höher singen, wenn ich Stimme hätte." P. P. — Gin Bianist, der sich seiner Beziehungen zu allen möglichen hochstehenden Personen rishnite, wurde boschafterweite gefragt, "ob er auch die Darbanellen sensen zu dan ellen kenne?" "Das glaub' ich" — antwortete er stolz — "hab' ich doch oft mit ihnen gemeinighaftlich sonviert."

— Ein alter Posannist kam jeden Wend singt

uch joupiert."

— Ein alter Posaunist tam jeden Abend fart angeheitert und wankenben Schriftes nach Hause. "Bie dunmi sie es von die," schrie seine bespere Hässte dunmi sie es von die," schrie seine bespere Hässte einste — plich so ab etruiken, daß du nicht einnal geben tanust!" — "Du hast recht!" lachte der angeheiterte Gatte — "ich din wirklich dunm! Aber nicht beschaft, voelt ich trinke, sondern weil ich gehe, wenn ich getrunken habe."

- Lord Beaconsfielb, ber große englische Staatsmann, gehorte befanntlich bem jubifchen Glau-

Staatsmann, gehörte bekanntlich dem sidissischen Glauben an — und so schrieder erinnal, um zu beweifen, wie viel seine Glaubensägenossen in der Annle schon geleistet hätten: "In der Musst ich den wir die Juden Mozart, Mendelssohn und Merzerbeer." C. Gr. — Man lobte in Ergenwart einer gestwollen Dame den Verkand eines jungen Virtuosen, der ihr zu gefallen wünsche. Sie lächete nuch gage schonen darzeitungen von dage fechne darzeitungen von der fehr viel Verkand hat, denn er gibt nichts von diesen kostwere find darzeitungen. "Ja. lieber Kreund, erwiderte der berishmte Komponist, "das Altwerden ist aber doch das einzige die jest erzindenen Mittel, um lange zu leben." g. ... " Machsiebel" sein einer Angebeteten, einer etwas prolaischen, "daen einer etwas prolaischen, "daer einer Knauerstochter. "

profaischen, aber sehr reichen Brauerstochter. — "Das erste Mal, wo du mir sagst, du liebst mich nicht mehr, erschieße ich mich auf der Stelle." "Und das zweite Mal?" fragte die fühle Schöne. m.

Joecus Murs Ingie vie rugie Schotte.

— In einer Geschischaft bei der Fürstin A. weisbete fich ein Prosessor au einen Konzertänger mit ber Frage: "Sind Sie auch Humanist?" — "Nur Schumannist," untete die Antwort des Sangers.

- Beethovens Bruber unterferieb fich, um nicht mit bem armen Mufifer verwechfelt gu wer-ben: "van Beethoven, Gutsbefiger." Der unfterbliche Toubichter unterfarieb fich, um hierauf ge-buhrend zu antworten: "Ludwig van Beethoven, hirubefiter." g.



#### Miscellen.

von Baul Dobert sind ferre zu erwähren. Die K. Lieber ohne Worte.) Ein Bert einen truthen Zod ihn gerind gemacht, den Bortending emacht, den Berluch gemacht, den Boster Musikerische ehrer Menbelssohns hatte den Berluch gemacht, den Boster beind gemacht, den Boster beind gemacht, den Boster beind gemacht, den Boster beind fire schreiben gemacht, den keiner stein find kerne feine Kultaren auszubrüchen auszubrüchen gemacht den Boster beind für der weigerte sich für die Folgenden Doppelbilder: "Blumensest wer weigerte sich für die Folgenden wie Morten auszubrüchen auszubrüchen auszubrüchen die Kultaren der weigerte sich für die Vernicht, als Leiche auf der Bühr wie Mapteson es gefürchtet hatte.

wacht" von A. Randnith, "Tullia fährt über ben Leichnam ihres Baters" von E. hilbebrandt und "Der Liebesbrief" von Kleinischmidt.
"Der Liebesbrief" von Kleinischmidt.
Unter dem Titel, "The Stradt" ericheint in Lonion (185 Fleet Street) eine Monatsichrift, welche alle Themen bespindt, welche ich um Sireichintung unter und besponders um die Konigin berfelben, auch die Worte verftände boch ein ieber. Mir deiten, und die Worte verftände boch ein ieber. Mir dente und besponders um die Konigin berfelben, auch mit einzelnen Worten, auch die einem bie Seige, bewegen. Man sindet da die Geschächte kriftlich in Krysleich zu einer rechten Manit, die einem die Seele erstüllt mit tausend bescharen, die Worten deinem die Seele erstüllt mit tausend bescharen, die Worten der Wort als Worten. Das, was mir eine Mujif ausjpricht, die ich liebe, sind mir nicht zu undestimmte Gedanten, mir sie in Worten gut fassen, sondern zu bestimmte. So sinde ich in allen Verluchen, die Eedanten aus Giftiger, die Gedanten aus aniprechen, etwas Richtiges, aber auch in allen etwas wie im aubern, ein Gefühl, bas fich aber nicht burch biefelben Worte ausspricht." - Gin mufitalifder Rohlenhanbler, In

London wurden die ersten öffentischen Konzerte in ben Toer Jahren des 17. Jahrhunderts durch den Biolinipieler Banistor eingeführt; wirklich populär wurden derartige Beranstaltungen aber erst durch John Britton, den miffalligen etoftennann. Diefer war eine ber bekanntesten Berfönlichkeiten, indem er in allen Strafen der Hauptstadt seine Rohlen feilbot nich allen Strappen ber Halperfach eine Krogien feinder nub nebenher Bider, Mufffallen und Infrumente aufkaufte. Abends aber pstegte Britton bei sich daheim die Mufft, spielte die Ganbe und studierte Generalduß. Im Jahre 1678 ging er daran, in feinem Haufe in Clerkenwell Konzerte zu veranstalten, seinem Haufe in Clerkeiwell Konzerte zu verantkalten, die dann 36 Jahre lang bis zu seinem Tode at iedem Donnerstag stattsanden. Der jährliche Substriptionspreis betrug 10 Schilling, Kasse eingeschlossen. Am der Ausenleite des Janses führte eine Treppe in einen schmalen und niedrigen Saal, der über dem Kohlenlager lag. Trogdem wurde er aber won der besten Geschlichgest besicht, und die ausgezeichnetsten Musiker, jogar ein Händel, verichmähren es nicht, sich darin hören zu lassen. Der musikalische Schlenhänder wurde vor der Zeit das Opfer eines schlechten Scherzes. Ein Spahvogel, der sich auf das Bauchreden verstand, ließ neben dem aberglänbischen Manne wie eine Gesterstellung de Worten der

gläubischen Manne wie eine Gesterftimme die Worte erschallen: "Britton, geh' heim, du mußt fterben!" Drei Tage darauf, am 15. September 1714, war

— Wie der Impresario Mapleson in seinen interessanten Denkwärdigkeiten erzählt, sollte einst der Tenorift Kavelli in der Oper "Der Neuegat" die Rolle des Selden singen. Im legten Alte erfolgt ein Zweidampf zwischen dem Tenor und seinem Nivalen, Zweitampf zwigen dem Leiner und feinem Rivalen, dem Bariton, in welchem beiere den erferer zu Weden intende in der intende den beiere der erfte Tenor dürfe niemals besiegt werden und erklärte, er würde die Rose nur dann singen, wenn der Text bahin abgesändert würde, daß er den Bariton niederstreck. Erft nach langen Verhandlungen gelang es, ihn zum Rachgeben zu bewegen, er wolle sich jedoch nur unter der Bedingung töten laffen, daß sein Leichnan nicht der Bedingung töten laffen, daß sein Leichnan nicht auf der Bühne liegen bleiben, sondern sogleich durch vier Diener fortgetragen werde. Alle Borkellungen Maplesons, daß dies nicht angange, ba der erfte Sopran waptelous, dag dies mag tagginge, da eer ertie Sopran eine lange Arie an der Leide zu fingen habe, blieben fruchtlos, benn Navellt hielt es für entwürbigend, so lange regungslos auf bem Boben zu liegen. Endlich gab Maylelon scheinbar nach und das Seenarium vourde für die Generalprobe in der von Kavellt verstellt der die Beneralprobe in der von Kavellt verstellt. langten Beife abgeänbert. Bei ber Aufführung aber ließ Mapleson ben toten Tenor ruhig liegen und die Sopranisin tounte ihren Klagesang über den Berlust bes Geliebten an seiner Leiche ertönen sassen. Ravelli nutike wohl ober übel still liegen bleiben, bemt aufipringen und davonlaufen, was er am liebsten gethan hätte, wirde ihn dem Hohn und Spott des Kubilkums ausgesetz haben. Nach dem Hallen des Vorhanges erwartete Mapleson einen hestigen Wutausbruch des überlisteten Tenoristen. In seiner Uederrachgung aber sprach derselbe kein Wort mehr von der Sache, sei es, daß die Klagen der Prinadonna über seinen frühen Tod ihn gerührt, oder daß der reichliche Weisalt, den er im Laufe des Kbends ge-erutet, sin mit der Volle ausgesichnt hatten. Kurz, er weigerte sich für die folgenden Vorstellungen der Oper nicht, als Leiche auf der Bishen liegen zu bleiben, wie Mapleson es gefürchtet hatte. nungte wohl ober ibel ftill liegen bleiben, benn auf-

Mie früheren Jahrgunge find neu aufgelegt in eleg. brofd. Banben gu 80 Big. bas Quartal, Ginbanbbeden & Mt. 1.-., Brachtbeden & Mt. 1.50 burch alle Buch u. Mufitatien Sanbl. gu begieben Beftellungen auf Die "Rene Mufit-Zeitung" (80 Big. pro Quartal) werben jederzeit von allen Boftanftalten (Deuticher Reichspoft-Zeitungsfatalog Rr. 4236 - Defterr. Boft- Beitungsfatalog Rr. 1920) und Buch- ober Mufitalien-handlungen eutgegengenommen und bie bereits ericienenen Aummern bes laufenden Quartals nachgeliefert.

#### Briefkasten der Redaktion.

Mnfragen ift bie Abounements. Quit. tung beigningen. Anonyme Buidriften merben nicht beautwortet.

B. L. in M. Allerbings ift Terefina Eng verbeiratet, unb gwar mit bem Schriftfteller Baletta in Rurglich hat fie ihrem Gatten

Bwillinge geschenkt.
M. A., Freiburg i. B. 1) Dr. v. Billow bonigillert abwech= felnd in Samburg und in Berlin. In ber Sauptstadt bes Reiches leitet er bie philharmoniiden Rongerte. lleber feinen gegenwartigen Aufents paut durzte Ihnen die Konzerdireftion Hermann Wolf, Berlin am Karlsbade 19, Aufschuft geben.
2) Darüber, welche Kompositionen im Januar 1891 "frei", d. b. nachbruckreif werden, fann Ihnen wielleicht eine große Maittalienhandlung Beigheid geben. Die Unterfrühungen ihrer biele Krage Kanna auf wieller halt dürfte Ihnen die Mongertdiretüber biefe Frage fonnen gut einige

Monate bauern. W. W., Hohenstein. Ihren Schuler, "ber erft ein fnappes halbes Jahr fpielt" und beffen mufitaliche Welehrfanteit fich auf bie Stenntnis ber Biolinnoten beidprantt, empfichlt fich Carl Cichmanns "Begweifer burch bie Rlavier-Litteratur" (Leipzig, Berlag von Gebrüber dug, Berens op. 62, Melodische llebungsftide. J. C. Cfchm ann, op. 60, Fürs erfte Alavierjahr, Th. Kullaf, Materialien für den Rlavierunterricht, 3. & ow op. 454, Bunte Tonbilder, F. Spindler op. 136, Sonatinen, und h. Bohl- fahrt, Der Klavierfreund. 2) Die von Ihnen notierte Stelle ans Cho-pins Nocturne op. 37 Nr. 1 fpielen Sie entweder int tempo rubato, bei gartem Unichlag ber Durchgangs=,

Bergierungs= und Borichlagenoten

ober verteilen Gie beim Festhalten bes Taftes im Bag bie Bergierungs-

noten, je acht auf ein Biertel.

A. D., Augsburg. 1) Eine Um: A. D., Augsdurg. 1) Eine Uni-arbeitung des "wohltemperierten Klaubiers" von J. S. Bach für die Orgel ist in G. B. Körners Berlag (Leipzig) erichienen. Die von der Bachgesellichaft beiorgte Ausgabe der jämtlichen Werte J. Seb. Bachs enthält im 15. Jahrgang die Orgelwerfe bes großen Conmeifters. 2) Gie wollen als Organift ober Chordireftor an einer größeren Kirche wirfen. Um raicheften wirben Sie die gewinichte Stelle durch ein Inferat in einer gelesnen Zeitung erlangen. 3) Der Allgemeine bentiche Mufiterverband verneittelt Berbandemitgliebern Engagements durch das Centralbureau, Berlin, Maueritraße 2. Direftor: Thabewaldt. Am leichteften fonnten Gie ale Lehrer ber Dufittheorie, ben Rontrapuntt mitbegriffen, in Berlin erhalten, wo es allein 26 verschiedene Migittonjervatorien neben vielen Dlufitatabemien und Dufifinftituten gibt.

F. St., Karlsruhe. Gie follten Thre unverfennbare Beagbung durch theoretiiche Studien gur Entwickelung bringen. Auf "geeignete Liedersterte" haben wir des öftern in bes öftern in ben Bucherbefprechungen hingewicfen und werben es auch fernerhin thun. Salten Sie fich an bas bort

Gimpfohlene.
Frl. H. K., Bromberg. Sie bemerken, baß wir Ihnen "eine unsägliche Freude" burch Verwendung einer heiteren Anefbote und zweier Ratfel bereiten murben. Den mun-teren Ginfall und ein Ratfel merben wir bringen; das zweite Ratfel war leiber eiwas zu fühn im Unterichlagen wichtiger Borte aus Be-

falligkeit billinger Sobrte und Ge-fälligkeit bir den Reim. K. in G.-O. 1) Ihre Betonung des hochpoetischen Liedes: "Die Blume" von Helene Freituvon

#### Militär-Musikschule

Mill Id!—MUSIKSUIUIC

Berlin, S. W., Jerusalomerstr. 9.
Vorbereitungsaustalt z. Milliärkapelimeister, genehmigt vom Königl. Kriegsministerium am 2-5. Juni 1882. Nach beendetem Kursus erhalten die ausgebildeten Kapellmeister Aspiranten ein
Zeugnis der Reife. Theoretischer Unterricht auch brefilch.

H. Buchholz, Ürekter der Anstalt.

#### Walbrül-Konservatorium Coblenz. Klavierlehrer-Seminar.

Rinzigste Austalt ihrer Art. Besondere Berücksicht.d. Musik-Wissenschaften. Kurze Studiendauer. Schulerinen Pension in der Anstalt. Näh. d. den Direktor

Specialität. Specialität.
Brieflicher, grundl. Unterricht
auf Grundlage dresser berühmten Meister.
Theorie, Harmonie, Kompos, Kontrap.
Fuge. Neue Anmeddungen bis spätestens 1. September. Prospekto gralis.
Prof. O. Höser, Genf-Carougs
(Schweiz).

Soeben erschienen:

#### In die Vogesen. Marsch von Max Henning.

Preis Mk. 1.--. Militärmusik Mk. 1.50. Zu haben bei

Max Wettig, Colmar i. Els. 🖹

Die k. u. k. Hofmusikalienhandlung

Rózsavölgyi & Comp. in Budapest

empfiehlt allen Musiktreibenden als besonders lustig: "Am Schabbes."

Jux-Marsch.

#### Komponiert von Hermann Rosenzweig

Der urkomische Text verfasst von dem berühmten

#### Komiker Armin.

Preis 75 kr. = Mk. 1.50.

#### Ludw. Glaesel jr.

in Markacukirchen
(früher Mitinhaber der Firma
Glassel & Herwig)

Musikinstrumente aller Art, nur
bessere Qualitäten. Specialitätie
in eigener Werkstatthergestleit
geiner Streichhartumente. Vorzürzlichste Reparaturen unter Garantie. Billige Preise. Katalog grat. u. frko.

#### Moritz Hamm, Musikinstrumenten-Fabrik,

Markucukirchen i. S.
Ich empfehle in nur besten Qualitäten
und zu billigsten Preisen allo Arten
Orchester-Instrumente, Zithorn
(Specialität), Guitarren, Mandolinen und Saiten, Schweizer- und
Leipziger Spielwerke, Fhantasie-Artikel mit Musik, Mundund Ziehharmonikas in reichster
Answallt.
Nichtkenvenierendes tausche bereitwilligst
um. Ausführliche Preislisten umsonst und Markneukirchen i. S.

ne Preislis portofrei.

Keine Spielerei! | | Sensationell! Juhr Photograph.

In Aufnahmeplate & Gebrauchsanwei St.

194. Einsend v. M. 150 & 20 Pf. Porto od geg. Nach.

Cassette dazu mit 3 Platten & Chemikalien Gelbke & Benedictus, Dresden

## Königl. Musikschule Würzburg,

Rolligi. Musikschute vurzourg,
königl. bayerische Staatsanstalt.

Beginn des Unterrichtsjahres: 1. Oktober. Der Unterricht umfasst: Solo und Chorgesang. Rheforik und Deklamation, italienische Sprache, Klavier. Orgel, Harfe, sömtliche Streich und Blasinstrumente, Kammermusik- und Orchester-Ensemble, Harmonielehre und Komposition, Partiturspiel und Direktionsübungen, Musikgeschichte, Litteraturgeschichte, Weltgeschichte und Geographie. Vollkommene Ausbildung für Konzer- und Operusänger, für Orchestermusiker, Dirigenten und Musiklehrkräfte. Das Honorar richtet sich nach dem gewählten Hauptfache (sämtliche Nebenfacher sind honorarfei) und bettägt für Klavier. Theoris oder Harfe rauzjährig 100 Mr., für Sologesang. Orgel, Violine, Viola alta oder Violoncell 80 M. und für Kontrabass oder ein Blasinstrument 43 M.
Prospekte und Jahresberichte sind kostenfrei von der unterfertigten Direktion, sowie durch jede Musikalienhandlung zu beziehen.

Die königl. Direktion:

Dr. Kliebert.

## Organistenschule Luzern.

Ausbildung für goltesdienstliche Zwecke sowohl (hauptsächlich für kathol. Liturgie), als auch für das Konzertspiel. Reichliche Gelegenheit zur Privatibung. Stolienorgel, Pedalkalviere, Harmoniums. Unterricht in den musiktheoretischen Fächern. Vorzügliche planistische und gesangliche Lehrkräfte an Ort und Stelle.

Prospekte versendet

Luzern, Schweiz

F. J. Breitenbach, Stiftsorganist, Leiter der Organistenschule.

Unter dem Protektorat I. K. Hoheit der Grossherzogin von Baden.

# Konservatorium für Musik zu Karlsruhe.

Beginn des neuen Schuljahres am 15. September 1890.

Der Unterricht erstreckt sich auf alle Zweige der Tonkunst und auf die italienische Sprache und wird in deutscher, englischer und französischer Sprache erteilt durch

französischer Sprache erteilt durch
die Herren Professor Heinrich Ordenstein, Albert
Fuhr, Hofkapelmeister Vincenz Lachner, Harald
v. Mickwitz, Stephan Krehl, Musikdirektor Julius
Scheidt, Josef Siebenrock, Musikdirektor Julius
Scheidt, Josef Siebenrock, Musikdirektor Hungen
Steinwarz, Alexauder Wolf, Friedrich Worret,
Geh. Hofrat Professor Dr. Wilhelm Schell, Grossh. Konzertmeister Heinrich Deeke, Grossh. Kammersänger Josef
Hauser, die Grossh. Hofmusiker Franz Amelang. Ludwig Hoitz, Richard Richter, Heinrich Schübel,
Karl Wassmann, Otto Hubl, Karl Ohle, und die
Fräulein Käthe Adam. Anna Lindner, Julie Mayer,
Marle Jäkel, Elisabelha Mayer.
Das Honorar beträgt für das Unterichtsjahr in den Oberklassen

Das Honorar beträgt für das Unterrichtsjahr in den Oberklassen Mk. 250.—, in den Mittelklassen Mk. 200.—, in den Vorbereitungs-klassen Mk. 100.— und ist in 2 monatlichen Raten pränumerando zu entrichten.

Es sind besondere Kurse zur Ausbildung von Musiklehrern und Lehrerinnen eingerichtet in Verbindung mit praktischen Uebungen

im Unterrichten (Mk. 40.—).

Der ausführliche Prospekt des Konservatoriums ist gratis und franko zu beziehen durch die Direktion, die Musikalienhandlungen der Herren Doert, O. Lasserts Nachfolger, Fr. Schusters Nachfolger, sowie durch den Hof-Pianofortesabrikanten L. Schweisgut in Karlsruhe. Anneldungen sind schriftlich und vom 8. September ab auch

mündlich zu richten an den Direktor

Professor Heinrich Ordenstein.

# Kol. Konservatorium für Musik zu Dresden. Bieginn des Wintersemesters am 4. September. Anfankmeprüfung am 1. September. Prospekt, Jahresbericht, Lehrplan und Lehrervetzeichis durch den Diektor

Estey-Cottage-Orgeln
(amerik. Harmoniums), das schönste, preiswürdigste Harmonium der Weit
für Kirche, Schule nud Haus (über 200 000 in Gebrauch) empfiehlt zu bequemen Bedingungen im Freise von Mk. 250 bis Mk. 3000

#### Rudolf Ibach

Barmen, Neuerweg 40. Köln, Neumarki l. A. Berlin, W., Potsdstr. 20.

#### Die seit Jahrhunderten rühm-lichst bekannten fiskalischen Mineralwasser von

# Selters (Niederselters),

sowie von Fachingen, Ems (Kraerchen-, Kessel- v. Kalser-Brunnen), Well-bach (Schwefel- und Natron-Lithion-Quelle), Schwalbach (Stahl-, Weln- und Paulinen-Brunnen) und Geilman werden direkt aus den Quellen Oline jede Veränderung als reines Naturprodukt

gefüllt. Dieselben verdanken ihren hohen medizinischen Wert und Weltruf der ungemein günstigen Zusammensetzung ihrer mineralischen Bestandteile. Sie sind, wie auch die echten Emser Kraenehen- und Kessel-Brunnen-Pastillen und Apotheken. Genaue Abbildungen der Schuttmarke und der Erkennungszeichen der Echtheit der genanten Wasser und Quellenprodukte sind ebendaselbst kostenfrei zu erhalten.

Miederssiter, im Juni 1890.

Königi. Preuss. Brunnen-Kontor.

#### er gute Musik liebt, kaufe das ne erk von Professor Dr. Carl Reines Musikalischer Kindergarten. 9 Bände für Klavier 2 & 4 händ, sehr leicht u. allmälig schwerer, Ferner Professor Reinecke's berühmtes Werk

Von der Wiege bis zum Grabe.

in Leipzig, Berlin, Coln, etc. etc. mit grösstem Erfolge gespielt.

Jul. Heinr. Zimmermann, Leipzig. Zu bes. durch jede Buch- & Musikhdig. -----

Echte Briefmarken! billigst! E. Hayn, Naumburg (Saale).

Soeben erschien und durch C. A. Klemm, K. S. Hofmusikalien-händler in Chemnits, zu beziehen:

Wer ein wirklich tonrei-nes, solid gearbeitetes, der Neuheit entsprechendes

Musikinstrament

kaufen will, verlange Preis-liste von Aug. Oswaid Brück-ner, Wernitzgrün bei Mark-neukirchen i. S. Preisifate gratis u. franko.

🕳 Albert Ellersieck, 🚾 Rostock i. M.

Atelier für den Kunstban von Streich - Instrumenten em-pfiehlt sich zur Anfertigung neuer Instrumente und ganzer Quartette. Reparaturen aller Streichinstru-mente sachgemäss unter Garantie vollständig sicheren Gelingens. Beste Referenzen stehen z. Diensten.

#### Musik

Pianophon Drehklavier, Mart 120, Roten & Meter 1 Mart.

Evla-Drehvrael.

Sotönig Mart 28.— ) Noten & Meter Götönig Wart 40.— , 0,80 Pf. Tumphonisons, vechefelt, Wocen, Spiel-dofen, Accordonid und alle nur exiliternde Infirmente zu biligten Preifen. Aufrierete Prach-Bartaloge gratis fred. Berland nur eggen War oder Nachandme.

H. Behrendt, Friedrichstr, 160.

## Herm. Dölling jr.

Markneukirchen i. S.

empfiehlt alle Musikinstrumente mit Zubehör unter Garantie; Specialität

## Streichinstrumente

eigenes Fabrikat billigst. Reparaturen promptest.

lliustr. Kataloge gratis und franko.



Thungen ift nicht ohne Bert; boch läßt fie ftellenweise eine ge-nauere Befanntschaft mit ber harmonielehre vermiffen. 2) Das wünfchte Tonwert burfien Gie bei Mug. Crang in Samburg ober in jeder größeren Dinitalienhand= lung erhalten.

J. Fr., Berlin. 1) Die Tempo-bezeichnung im 2. Sat bes Trios op. 94 B dur von Beethoven läßt fich fo überfegen : Dlagig langfam, mit Bervorhebung bes Gefanges, gleichwohl ftellenweife bewegt. 2) Die lleberichrift bes 3. Sages bes Trios in B. op. 11 mag sich auf ein Lieb beziehen, welchem das Thema entnommen ift. Der Text bes Liebes beginnt also: Früher (pria) bevor ich mein Wort verpfände (l'impegno). 3) "Naturharmonie", bildlicher Ausbruck. Lielleicht auch bei mehrftimmigen Bolfeliebern ver-

H. H., Stadtamhof. Belcher praftifche Mufifer in Munden bei billigem Sonorar theoretifden Untererteilt? - fragen Gie. Durch richten - fragen Ge. Dirch ein Inferat in ben "Reneften Rach-richten", burch Anfragen in ber Musitschule ober in Musikalienhandlungen werben Gie am rafcheften

jum Ziele gelangen. F. 13, München. Sie wünschen, baß wir Ihnen leichte, nicht zu lange Rirdenwerte mit Orchesterbegleitung empfehlen. Bemühen Gie fich gum Mufitalienverlag Jof. Aibl (Munden, Bromenabestraße 12), welcher eine Reihe tüchtiger Werte ber Rireine meine indniger werte der atte-deinmilft verlegt hat. Laffen Sie ich op. 168 von Fr. Lachner, oder J. Lenz op. 42, das von Dr. C. Schafhäufl zum erstenmal berausgegebene Offertorium von B. A. Mozart, die Konpositionen von M. Perusteiner, Ch. L. Pfisterer und M. Stettmeber vorlegen. Die Kreis sin der Verlegen borlegen. Die Breife find auffallend

mäßig. T. W. in H. Sie ersuchen um Befdeib über bie Musbrude Arsis und Thesis, welche miberfpruchs: voll berwendet merben. Die beiben Ausbrude: Arsis (Sebung) und Thesis (Senfung) follten bie ichmeren (betonten) und leichten (accent= lofen) Taftteile auseinanderhalten. Der ichwere wurde als Thefis, und ber leichte als Arfis bezeichnet (Sc= bung und Senting bes Fußes beim Tanzen). Die lateinischen Graus-matiter bes Mittelalters brehten bie Bebentung um, und faßten bie Arsis als hebung ber Stimme, bie Thesis als Centung berfelben auf. legteren Sinue werben die beiden Ausbrücke noch heute in der Metrit gebraucht, während in der Metrit gebraucht, während in der Mriffelehre die alte Bedeutung wieder zur Geltung fommt als Niederichtag (Thesis) und Aufspeben (Arsis) des Tattfickes Min keltung bes Tatiftodes. Um besten mare es, biese griechischen Bezeichnungen gang auber Gebrauch ju feten und fich außer Gebrauch gu feben und fich mit flaren, beutschen Musbruden gu beaniigen.

A. M., Aachen. Als zwedmäßigste Abhilfe für Rlaviere bie feine Stimmung halten, ift bie Reneinsetzung bon etwas ftarteren Stimmnageln (Wirbeln), von fachtunbiger Sanb ausgeführt, ju empfehlen. Dan hilft fich aber auch häufig bamit, bag man Spänchen bon Rugbaumfournier in ber Breite bon etwa 4 mm

P. P., Vilab. Rein!

Frl. S. S. Richt verwendbar. M. N., Sond. Gewandt ergablt, boch obne allgemeines Intereffe.

H. K., Bischleben. Ihrem mit foviel Big und guter Laune ausgefprochenen Bunfche wirb Rechnung getragen. 3hr Rla-

bierftild ift recht aufprechenb. Jacques, Prag. Gie erfuchen uns, bie Alavierbegleitung ju Ihren Liebern ma-den ju laffen. Bir haben in biefer Rich-tung fein Beburfnis. Es bulbet gar feinen Breifel, baß fich 3ore mufitalifde Leiftungs.

#### CARL HOLL, Goldwaren fabrik, Cannstatt. Versand geg. Nachn. od. verher. Barsdg. (auch Marken).

- Umtausch oder Rückgabe gestattet.

Illustrierter Katalog gratis u. franko. 🚾 No. 1430. Echtes Türkis-Collier (Faunag 800 f. Silber vergold.) Mk. 36,-



No. 1420. Echtes Türkis Armband. M. 19.45

Für altes Gold, Silber und Edelsteine zahle leh die höchst. Preise. Reparaturen werder prompt und billig besorgt,

Alte Schmucksachen gearbeitet.



Versilberte Bestecke. Essioffel M. 17.-Babein ,, 17.— 5 ,, 20.-Kaffesiöffel 9.—

Vorleger M. 9.-Gemüselöffel 6.— Faden oder glatte Facon

## 

Verlag von Carl Grüninger in Stuttgart:

### Prof. E. Breslaurs Klavier-Schule

op. 41. Anfangs- und erste Mittelstufe. 3. Auflage.

Preis brosch, Mk. 4.50 — kart. Mk. 5.25. — gebdn. Mk. 6. Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalienhandlung.

... Die vorliegende Klavierschule ist unleugbar die verzüglichste Arbeit, welche in dieser Richtung für die Jugend geliefert worden ist. Prof. Br. Oskar Paul, Lehrer am königl. Konservatorium d, Musik zu Leipzig.

.... Das Werk ist as recht aus der Praxis hervorgegangen. Natürlich führe ich die Schule in meinem Institut ein.

I.. Spengler, Direktor der Musikschule in Kassel.

Die vorliegende Klavierschule müssen wir als die vorzüg-lichste bezeichnen, die uns in den letzten 10 Jahren zu Gesteht ge-kommen. Neue Zeitschrift für Musik, Leipzig. 1888, No. 2

Ich kann mich den vorstehenden Gutachten aus vollster Ueber-zeugung und um so meir anschliessen, als meine Tochter nach der Schule des Herrn Professor Breslaur mit glänzendem Erfolge unter-richtet worden ist.

Amalie Joachin,

BBBBBBBBBBBBBBBBB



(-Harmoni in allen Grössen, Kirche, Kapelle, Loge,

Qualität. Billige Preise. Reichate Auswal Empfahlen von den ersten Autoritäten. Fullstierer Persbiucher graus. Fd. Schreiber. Hamburg, Kehrwieder General-Vertretung für Europa.

in Markmoukirchen (Sachsen)
empfiehlt alle Arten von Streich-, Blasu. Schlaginstrumenten, deren Bentandteile, sowie deutsche u. italien. Saiten
unter Garzntie zu äusserst billigen

Aug. Kessler jr.

(früher J. C. Sohuster)

Musikinstrumenten- und Sziten-Fabrik

#### Cremona.

Mehrere echt ital. Meisterviolinen, Caspar di Salo, Stradivarins, Budiani, Jac. Stainer etc., einige Bratschen und ca. 5 Cellis, gut erhaltene Instrumente, sind preiswert zu verkaufen. Auseintssendung gern gestattet, bei Nicht-Kon-venienz gegen Vergütung der Trans-portspresen.

Albt. Ellersieck, Rostock (Mecklenburg). Beste Bestigsquelle (.cchi rimische Sitten aller Instru-nente, Versand franko nach allen Ländern. — Fabrikpreise. Frig.: quintenreine Satten. Preisecont franko. — Emesto Tollett, Roma.

#### Umsonst =

versendet il. Preislisten über Musik-Instrumente aller Art Musia-Histi union to the das Musikwaren-Fabrikations und Versand -Geschäft von Wilhelm Howwig, in Markmentkirchen 4. S. Lieferungen von Instrumenten etc. erfeigen stets tadellos unter Garantie. Umtausch bereitwilligst.

Chr. Heberlein jr. Marknenkirchen i. S. Beste und billigste Bezugsquelle für Musikin-strumenten. Seiten eigener Fabrik. Preiscourant gratis u. Iranko.

Ein völlig nener Statzflägel, sehr fein i. Tou und Ausstattung, Geschäftsveränderung halber zu dem fabelhaft billigen Preise von 900 Mk. gegen sofortige Kasse zu verkaufen, Offerten unt. W. 4487 an Rud. Mosse, Köln.

WUSIK Class, u. mod. 2-u. 4hdg. dvvt., Lieder, Arlen etc., alische Universal-Bibliothek. 700 Arn. Jede Nr. 20 Pf. Neu rev. And. Verrgi Stich a. Druck, starkes Papier. Elegant ausgest A Du mas à 1.50, rev. v. Riemann, Jadassohn etc. Gebund. Musik a. Editionen, Humeristich Verzeichnisse gratia und franko von

rseichnisse gratis und franko von Felix Siegel, Leipzig, Dörrienstr. 1 C. L. Flemming Klobenstein b. Schwarzenberg i. S

t bu hlag. 50

Resile num Pressent P

Violinen, Zithern, Satten, sowie alle Blas-Instr. am besten und billigsten direkt von der Instrumenten-Fabrik G. Schuster jan.

255 u. 56, Erlbacher-Strasse. Markneukirchen, Sachs. Illustr. Kataloge gratis u. franko.

#### Edmund Paulus Musik-Instrumenten-Fabrik

Markneukirchen i Sachsen. Prachtvoll illustr. Preislisten frei

#### Korsettfabrik von Heinr, Hoffmann Schneeberg in Sachsen

Berlin, Kommandantenstr, 77/79. Defili, Availladucalicabil, 1777, en gros Verkauf I. Etage, détail Verkauf in ben Lübeniv-14 (5 grosse Schaufenster). Jum Anprobieren, Magnehmen G bagn eingerichtete Zimmer.

Deul Eder Aprietts, infolge ber Neul Eigenschaften bes Lebers eng anschließens, für die Higun höcht vor-teilhaft und de inneue oden Redet, dauer-baft und bequenter als jedes andere. Breis 25 Mart. Außerdem

#### Korsetts in allen Weiten

portätig jeber Anforderung entfredend Stück von 75 Pf. dis 30 Mk. Tägliche Aufertigung von durch-chuttellich 1200 Stid, womit 500 Perfonen beschäftigt.

Verkauf u. Versand

nur in und von Berlin, Rommanbantenftrafte 77/79.

#### Instrumentieren

Arrangements jeder Art übernimmt Lübeck. II. Ley, Domorganist.

E. Naumann, Uhrenfabr.k und Ver-sandgeschäft. Leipzig, Königsplatz 6, verschickt Preisverzeich-nisse von R gulateuran, Wanduhren, Weckern und Taschenuhren, Ketten, Gold-

Eine sebr alte Viola gr. F. gr. Ton au P. P. Kratz, Metz.

#### Gelegenheitskauf!

Traité d'instrumentation et d'orchestration par H. Herling. Neueste französische Ausgabe. Voll-ständig ungebancht, ist Verhältnisse halber für M. 20.— zu verkaufen. Offrt. unt. A. 334 an Rtud. Nosse, Frankfort a. M.

Die Mittel zu der

## Haarkur

nach Prof. Lassar sind stets in der Adler-Apolheke zu Pankow bei Berlin vorrätig. Preis mit genauer Gebrauchsanweisung Mk. 550.
Allen denen dringend empfohlen, welche an übermässiger Schuppenbildung, an tellweiser oder gänzlicher Kahkköpfigkeit leiden; Mädchen und Franen mit vollem Haar deswegen, um aus einem starren, strühnigen, glanzben Haar wieder ein biersanens und elastisches Gebilde herzustellen.

clastisches Gebilde herzustellen.

Genokl: 1. Delt, zur Gründung eines KonGenokl: 1. Delt, zur Gründung eines Kondeutschlands ein vorstöjlicher Klawierleideutschlands ein vorstöjlicher KlawierleiRüngerten und Routine in der Kammermusik. Desgleichen eine tlichtige, erfahren
Gesanglehren (Konsertsingerin). Kuzer
Lebenslauf, Zengnisse und Photographie sind
einzusenden an Herrn Buchändler Franz
Meyer, Leipzig-Gohlis sub "Kons vusterlau".

entölter, leicht löslicher Cacao.

Unter diesem Handelsnamen empfeb-len wir einen in Wohlgeschmack, hoher Nährkraft, leichter Vordaulichkeit und der Möglichkeit schneilster Zubereider Möglichkeit schneilster zupereitung (ein Aufgues kochenden Wassers ergiebt sogleich das fertige@etränk)un-flbertreiff. Cacao. Preix per 7, 1/1, 1/2, 1/4=Pfd.-Dose 850 800 150 75 Pfenniga,

HARTWIG & VOGEL Dresden



fähigfeit burch theoretifche Stubien erweis tern wirb. Ihr Alter ift fein Grunb jum Queilemeifen einer auten Belegenheit jun Bernen. Das eingefdidte Lieb ift febr folicht und lagt fic aus bemfelben ein Rudichluß auf 3or Salent taum gichen, ba bie primi-tive Begleitung besfelben bon frember Sanb

hinzugefügt ist.

11. 11., Mechernich. In Riemanns Opernlegiton ift allerbings ermabnt, baß Sellwig bie Mufit ju Rorners "Berg. fnappen" 1920 tomponiert habe; in anderen Ratalogen ift nichts fiber biefe Dper gu finten, bie im Drud nicht ericienen ift.

#### Konversationsecke.

Mir werben bon unn ab gewiffe Bragen, Die aus Abonnentenfreifen an und gerichtet werben, unter bent porangeftellten Schlagmort ebenjo veröffentlichen, wie die Antworten auf dieselben, um welche hiermit unfere Lefer ersucht werben. Gin Abonnent fragt, ob die Sängerin Alice Barbi ledig ober verheis ratet fei, ein anberer, ob Bebers ratet jet, em anberer, ob VBs der's Freischüß nach dem Jahre 1870 in der Großen Oper zu Paris anfgeführt wurde, nub ein britter, ob im "Dresduer Softheater" nicht nach der eleftrischen A-Pfeife gestimmt wird. Sollten Antworten auf biefe Fragen einlaufen, fo werben wir fie an biefer Stelle mit-

Herr A. R. gibt in liebenswir-biger Weife folgenden freundlichen Beicheib: Bezugnehmenb auf Beigens: Asyngrepinen un ih eine be-mühl, Fel. U. B. in Rr. 15 ber Neuen Musit-Zeitung, teile ich mit, baß ich im Besit ber gebruckten Bartitur nebft vollftänbigen Ordefter- und Singftimmen gu ber "Barmonie ber Spharen" bin. Tert gu biefer Somme ift von Lubm. Teob. Kofegarten, Mufit von Andreas Romberg. (Berlag von Simrod, Berlin.)

#### Rätlel.

Ergehft bu früh bes Morgens bid, Co fichft auf jeber Blum' bu mich; Berfeteft bu givei Beichen mir, Renn eine Rünftlerin ich bir.

Anflöfung des Rätfels in Wr. 14. Glud - Glud.

Richtige Cofungen fanbten ein: Anna Saupe, Altenburg. Bogel, Konrettor, Beedstow. — P. Schmis, Stielborf. — G. Schwars, Hattfiatt. — Paul Nowoczet, Gorfa. — 3. Sanfen, Gomnich. - F. Müller, Eger. -Untoinette Banemann, Dornumerfiel. -Antoinere Banemain, Dorinmerfet. — B. Dreber, hillegoffen. — Bella Maute, Pianistin, Forsthaus Oborn bei Pulanit, — Joh. Beise, Aamenz. — Frau B. König Klavierlehrerin, Berlin-Ontario (Canada).

#### J. Stockhausens

internationale Privatgesangschule imeritationater firstagosaugsomute für Open-, konzert-u. Oratoriengesang. Anfang des Wintersemesters am 20. Sep-tember. Klassenunterricht und Privat-stunden können Deutsch, Französisch und Englisch erteilt worden. Näheres durch Prospekte. Der Unterricht findet der Wohnung des Direktors statt. 45 Savignystrasse Frankfurt a. Main.

## PEDAL-INSTRUMENT

(für Orgel-Uebungen)

patentiert, selbständig klingend, zu jeder Art von Klavier-Instrumenten verwendbar, von Fach-Autoritäten für Musikinstitute, Lehrerbildungs-Anstalten sowie z. Selbst Studium bestens empfohlen, fertigen

J. A. Pfeiffer & Co., Pianofortefabrikanten, Stuttgart. NB. Zeichnung, Beschreibung und Zeugnisse gratis und franke.

# Pianinos, Flügel, Tafelklaviere und Harmoniums. Alle berühmten Fabrikate. Gespielte Pianos in gr. Auswahl. Pianos zu vermieten. Vorzugspreise, bar u. Raten. Gr. illustr. Kataloge gratis – frei.

Wilh. Rudolph, Pianofabrik in Giessen (gegr. 1851).

Durch alle Buch- und Musikalien-Handlungen zu beziehen:

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*



---- Dr. G. Piumati. +

Docent an der Universität Bonn und Lehrer am Konservatorium der Musik in Köln.

🚓 Preis elegant kartoniert 30 Pf. 🐲

Einfachheit und Genaulykeit der Regeradezu musterhaft in ihrer Erklärungen zeichnen dieses billigste Anspheit und Deutlichkeit sind die dem Hachschlagebuch verangszeicheten, notichen, umfangreicheren und kostspieligen wendigsten Regeln für die Aussprache des Italienlachen.

Verlag von Carl Grüninger, Stuttgart.

# direkt aus der Fabrik von von Elten & Keussen, Crefeld.



a'so aus erster Hand, in jedem Maass zu beziehen. Stets das Neueste in schwarzen, farbigen, schwarzweissen u. weissen Seidenstoffen, glatt und gemustert. Foulard u. Rohseide-Stoffe, Sammete und Peluche etc. zu Fabrikpreisen. VERK Man verlange Muster mit Angabe des Gewünschten.

Stickereien Striche u. Einsätze

für Leib- u. Beitwäsche

in anerkannt solidester Ware versendet in Stöcken von 4° Meter porto- und zollfrei direkt an Private die Stickerei-Fabrik von E. Kohl in Degersheim b. 5t. Gallen (Schweiz). Die sehr reichhaltige Muster-Kollektion verlange man bei der für den Versand nach Deutsch-land u. Oesterreich etablierten Filiate E. Kohl, Catharisensforte 7, Frankfurt a. M.



Ein junger Musiker

(absolvierter Konservatorist), welcher gegenwärtig noch seiner Dienstpflicht bei einer österreichischen Militärkabei einer österreichischen Militärke pelle nachkommt, sucht gestützt auf Prima-Zeugnisse und Referenzen per 1. Januar 1881 eventl. Triber Stellung als Organisst, Chorregent, Klia-vierlebrer (in einem Musikinstitut) oder Leiter eines Musikversiusz. Gefl. Offerten mit Gehaltsangabe er-blitet F. Hempel, Gabtons a. N. (Böhmen).

3 Stainersche und 1 Klozsche Geige preiswert zu verkaufen. Offerten unter B. S. 15 postiagernd Burtscheid b. Aachen.

m Kenservatorium der Mukik in Mannheim ist die 3.
Violiulehrerstelle neu zu betorisch gebildet Lehrer melden. Diejenigen erhalten den Vorzug, welche
die Befähigung haben, selbständig
Klavierunterricht zu erteilen. Näheres
die

#### Die besten Flügel und Pianinos liefert Rud. Ibach Sohn

Hoffieferant Sr. Maj. des Deutschen Kaisers. Barmen, Neuerweg 40, und Köln, Neumarkt 1. A.

•2 Musikalienhandlung. 3•

In einer sehr angenehmen Stadt Siddentschlands ist eine, im besten Gange sich befindliche Masikalien in mehr in der Siddentschlands ist eine in besten Gange sich befindliche Masikalien in mehr in der Beziehung gut ein gerichtet, bietet eine angenehme dominierende Existeuz und wäre anchfür einen Nichtfachmann eine in jeder Weise wertvolle und sichere Acquisition. Offerten von zahlungsfähigen Känfern utter, Sölid" durch Haasenstein die Vogler, A. G. Frankfurt a. M. Eine in jeder Beziehung gebüdste, junge Dame, 22 Jahre alt, musikalieh, lüchtig in der Kindererziehung und im Haushalt, such per 1. Septb. Stellung in F Familie. Offeren sat L. B. 2786 an fineel Rossa, wederen Das Placelerungsfahistat von

Das Placierungsinstitut von Frau H. Rottmann, München sucht f. Ausl. 1 Musiklehrerin f. Klavier und Gesang in 1 renom. Mädchen-Pensionat

caen-Pensionat.

Eine Violine (Hammo & Cie) 1/2 Jahr
gespielt, ist mit Bogen und Kasten
zu verkaufen. Preis Mk. 45.— Adr. unter
Augustin Ueckermünde 35 d.

Musikalische

#### Jugendpost.

Illustrierte Jugend-Zeitung

mit Beiträgen erster Autoren und zahlreichen Musikbeilagen.

Jahrgang 1889. Elegant gebunden Preis 5 Mark

Verlag von Carl Grüninge in Stuttgart.

Anfikalische Jugendpoft. Preis pro Quartal 1 Mark.

Inhalf Mr. 15. Die Silfe St. Repomul's. Das Abenblieb. Bon S. von Balbemar.

Rufif. (Gebicht von Anna Cabor.) Die Savonarben. (Webicht mit 3III: ftration.)

Ontel Rainers erfte Reife. Gine Graahlung von Friba von Rronoff. (Fortfebung.)

Muft. Plauberei. Lou J. Scholz. II. Die Barenarie. Lon & Erbach. Brieftaften. — Ratfel. — Anzeige.

#### Mulikbeilage:

3mei Lieber von Frang Schubert. Morgengruß und Die Forelle, Rlavierftude.

S. 21. Schefer, Sofball. Lieb für eine Singftimme mit Rlavierbeglei-

> Brobenummern gratis und frante.





# nwarze

ca. 180 verschiedene Qualitäten — direkt an Private — ohne Zwischenhändler:

von 95 Pf. bis Mk. 16.80 per Meter nach Deutschland und Oesterreich-Ungarn porto- und zollfrei - Muster umgehend.

G. Hennebergs Seidenstoff-Fabrik-Dépôt in Zürich (Schweiz). Königl. und Kaiserl. Hoflieferant.



Piertelishrlich seche, mit Könfler-Porträts etc. illustrierte Dummern und je eine Extrabeilage, bestehend in verschie-denen, siir Hausmush geeigneten Gesange- und Instru-mensal-Kompositionen, ab verch selnd mit Dr. N. Svobddas Illustrierter Muskgeschichte u. s. vo.

Inserate die fünfgespaltene Nonpareille-Beite 75 Pfennig. Beitagen für je 1000 Grempt. Mart 4.— (excl. Gebühren für Post: remptare).

Rlleinige Annahme von Inferaten und Beifagen bei Rudolf Mosse, Sintigart, Leipzig, Berlinn, beffen Filialen.

Preis pro Muartal bei allen Pollamtern in Deutschland, Peter pro mattat vet mare popularies at Petapinale Peterreich, Angaru und Inxemburg, Jowie in Hautlichen Buch- und Bahiftatien-Handlungen 80 Pfg.—direkt von Stuttgart und bei den Postfäntern des Weltpost-vereins 1 Mk. 50 Pfg. Einzelne Hummern 25 Pfg.

#### Beigenmärchen.

Don Premierlieufenant a. D. B. Bern ffein in Berlin.

Preisgekrönt.

ndiich ichlug sie mir, die Erlösungsstunde — endlich! lleber Korribore und Treppen hindurch, hinnuter jett, ein letzer hoftiger Schritt noch und — Gott sei Dant — ich bin braufen. Draufen bin ich, ja — aber nur törperlich. Mein but ich, za — aber inne forperlich. Wein Geist weilt noch bort, wo ich herkonner: im Konzertsaal des Hotheaters. Und ich jehe, wie die Orchestermitglieder, als kannt die Thür hinter mir ins Schloß gefallen, einander verständnitstung gutächeln, sore, wie der Kapellmeister dem Jutendauten ist Schloß wirt auf die Verständer ber Kapellmeister dem Jutendauten ins Ohr flüstert: "Gine Brobe, Excellenz, wie ich noch teine erlebt! Durchlandt werden im höchsten Grabe indigniert sein, daß wir überhaupt ben Borichlag machen fonnten faum fitr gweite Weige ausreichend, fein

Spiel ..."
Bin ich's benn überhaupt noch, ich, berfelbe, ber vor einer Sturde fanm bie Bruft felbe, der vor einer Stude kaum die Beuftgeschwellt von stolzester Hosinung denselben Weg dahrichtit? Oder die vielleicht ein anderer geworden, verwandelt wie alles nur nich her? Welch' ein herrlicher Wintertag war's vorhin, wie so ichnechandskrich, so sonsten auf ihr, wie ichanten sie bet Wenfden auf ihr, wie ichanten sie hent is befonders mich an — frenndlich aufmunternd, ermutigend lächelnd — natistrich, sie mußten ja wissen, wer ich war und wohlen ich gut tie da, ohne rechts und links zu bliefen, schreie ich, ohne rechts und links zu bliefen, meinen Weg dabin.

Weg bahin. Raum sinnesmächtig bin ich endlich in



Engen Gura. (Tegt f. S. 198.)

den Kadengichluß genot, die Zeit ausnubend bis zur letten, außersten Minute. Und mein Spiel nun als es galt ? D, daß ich mir jagen Spiel nun als es galt? D, doß ich mir lagen tönnte, es lei mittelnäßig geweien oder erträglich ichtecht vielleicht — aber nein, auch das wäre eitel Selbstbetrug.
Schon im Vorspiel, wie ich meiner Geige mit ein paar Stricken den Pals fühle, ih's mir, als solle ich hinfinten vor Schred. Nar

ein dumpfer, stöhnender Laut ift's, den das klanggewaftige Instrument hergibt, winzige Loutropfden find's, die ich ihm michtau anspresse. Run, ich schiede es auf die Afustik bes Saales und bente, daß mein Inftrument des Saales und deute, dag mein Infrimment im Solo — das Konzert beginnt mit einer Vianifimo-Kantilene — um io sanfter, ton-füßer klingen wird. Weit geschit! Und gar, als das Thema zu Ende geht, und die schwierigen Variationen beginnen! Kein Sprung, der trifft, feine Paffage, die glatt abrolle; jest eine Handboll Voten, die füngen, als gehörten fie gan right dan gleich der als gehörten fie gar nicht bagu, gleich barauf eine Paufe, in ber bas verwunderte Orchefter bie Begleitung allein fpielt. Und was bas Allerentfetelichfte ift, jeden Angenblid gifcht und pfeift, gleichjam, als verhöhne ich mich selbst, ein auf unbegreifliche Weise entstehender Flageolettton bazwischen Baren nicht hin und wieder ein paar leidlich fiingende Tatte getommen, ich glaube, ber Mapell= meister hätte abgeklopft und mir's überlaffen, die Konfequenz zu ziehen. So bringe ich, mit Müh' und Not freilich, den ersten Sat

Ann, sie gingen etwas erträglicher, die beiben folgenden. Manches kang sogar, ich kann's wohl sagen, recht hübich. Ginem tanns vool, agen, regt julyd, sient Fliettanten im Liebhoerfongert würde ich die ehrlichten Lobsprücke von der Welt ge-unach haben über seine Leifung! Aber sien Griff und Strich, tein Taft und Ton wär's sür Einen, der sich Biolinvirtnos

Trimmbles an werben. - Und bitter lachend ichtage beichwor und gerftorte, nun flage nicht mmännlich, Muswichte bes übermutigen Menichengeiftes, und ihre id bie Sande pore Gendt und fite ftumm, in mich gujammengejunten, beim vollen Glafe.

Die erfle Mafche war leer - ich habe eine gweite ihr folgen lassen, Sattenheimer in's, der jest im grünen Römer funkelt, echter, goldklarer Hattenheimer, viel zu schade im Grund für ein armes Geigerlein, bas feinen Rummer niedertrinfen will. Und ein tho richt Beginnen ift's ja fo wie fo im felbftgefchaffenen Leid von rosiger giltnuit traumen zu wollen. Die Gegenwart, die mit dir hadert und rechtet, die Vergangenheit, die dich antlagt, sie slind's, die als die Stürkeren sich erweisen, die allem Gedankenkampf zum Trot dir ihre Vilder und Geftalten vor die Seete sühren. Magst ichauen, wohin die immer willit, Die Ungen öffnen ober fchließen, überall wirft bu fie fehen. Und fo auch jest. Umfonft, baß ich ins flackernbe Raminfener ftarre und auf die Gisblumen am Tenfter - fie nahen boch, die Unentrinnbaren . .

Gin burres, gebudtes Dlanuden fommt im altmodifien braunen Rock bager gewandelt. Silbern unwallt es fein Haupt, Tanfende von Falten und Kältchen hat die Zeit ihm ins Antlit gegraben, aber hell wie in jugenblichem Fener leuchtet sein Ange: mein alter Biolintehrer fit's, er, ber einst in die Ge-heimnisse der Knuft mich einweihte. Aber nicht wie damals, als er mit Stol3 mich feinen Keinen Leibe ling nannte, ernft, faft brobend find feine Büge. Go hab' ich ihn nur einmal gesehen im Leben, in jenem Angenblicknur, als ich ihm erklärte, nun feinen Nardini und Tartini, die ich langweitige Bebanten genaunt hatte, mehr spielen zu wossen, jondern nur noch meinen Abgott Bieurtemps. Sprachlos, mit finfterer Miene batte er ba mich angestarrt und endlich genurmelt, bag bann alles ans mir werben fonne, ein Fanfarone, aber ein firmer Geiger niemals. Und er hatte Necht behalten, der Alte, sein Schatten kommt, an jenes Wort mich zu mahnen. Noch einmal blitt fein granes Auge mich an, dann wandelt Die Sand mit abgewandtem Untlig gegen mich

ansfrecend, langfam von bannen. Und eine bijfere Gestalt, die nebelumfloffen aus bem Boben aufzusteigen scheint, steht ploglich an feiner Stelle por mir; ein bleicher Jungling, wirr bas Snar, nadlaffig, abgetragen die Rleidung! 3ch fanute ibn einft, wir waren Freunde gewesen in ben Riaffen des Ronfervatoriums, dann war er hinaus-gezogen in die Welt, sein Glück zu versuchen. Sie hatten ihm ben Weg gewiesen, ber gur hohe bes Runfterruhms emporführt, aber es war ein Sammpiad gewesen, ben nur wenige wandeln mogen. Wer plad gewesel, det nit menge wanden indgen. Bet einmal abgestürzt ist, sagen sie im Gebirg, den schwindelt's auch im Thalgrund. Wer ihn versoren hat als Künstler, den Glauben an sich selbst, von dem weicht auch die Kraft. Die Kraft ia — aber nicht der Wille. Er, der einst sich allmächtig Dinfenbe, wird, die eigene Ohnmacht ertennend, 3mm Bampir, ber an sein Opfer fich festkrallt und nicht von ihm läßt, bis er ben legten herzbluttropfen ansgefaugt hat. Und bas Ende vom Liebe? Bwei Worte ergablen es, ein alter, melaucholischer Reim. Auch au ihm, ber jest mit bufteren Bliden mid anftarrend por mir fteht, auch an ihm, ich weiß es, hat er fich erfüllt.

Schneller und fchneller wechseln jest bie Bilber, jagen fich die Lissonen. Hunderte von Gestalten kommen und gehen, sie alle, die einst mir das Lied fangen, das wahre, von der dorneinvollen Laufbahn des werbenden Klinfflers, von den zahltosen Gefahren und Klippen seines Berufes. Sie alle ziehen vorbei, mittebig mich anblickend die einen Rübchen ichabend, mit lautem, höhnischem Gelächter Die anbern

D hinweg ihr qualenden Schatten, weiche entfeblider Sput. Saitig trinfe ich, ihn gu bannen, Stas auf Glas und fülle es wieder und wieder, bis endlich die Flasche gur Reige geht. Da verblaffen die Schemen, und auf bes letten Glafes Grunde erscheint das Bild der Geliebten, "das Engelsköpfchen auf Rheinweingoldgrund." Lieb und freundlich schaut es mich an, aber die schwarzen Angen find traurig, als wolle es flüstern: "Wird nicht viel helfen morgen

das Daumenbrücken, armer Fremd, beine Finger vollfiens ja machen, nicht die meinen!" Ind eine Thräne, o die erste feit das Kinder-herz schläfen ging, nub der Manneskiolz, der trotzige, in der Arnst erwachte, fällt beih und langsom über

fonbern thu', was bir an thun übrig bleibt, trage,

Mein und abermals nein - noch ergeb ich mich nicht! Noch ift er in nicht ba, ber ichrectliche Angenblick, in bem es ins skünftlerzimmer ruft: "Der Berr Rapellmeister laffen jest bitten." Geichtagene vierundamangig Stunden noch find's bis babin. Wenn ich zu einem letten Berfuch mich aufraffte, noch eine mal geigte, übte . . . horch, welch' feltjamer Lant flang ba chen . . . bah, ber Wind war's, ber im Rancin flüstert . . ja, geigte, übte, und wenn mein Rimmernachbar, ber karrierte Engländer mit dem Blumpuddingtinn und den Miredpiellesangen, fein leptes bischen smartness drüber verliert. Bas fchiert's mich, wenn er zum hundertiten Male fein damned fiddler" brillt, mit ben Käuften gegen bie Thur bonnert. Her benn die ungludjelige Fiebel --50 — ber Tang tann lougefen ... ba, horch, wieber bas feltsame Flüstern ... aber in meiner Rähe, meiner nächsten, numittelbarften Nähe flang es, fait als fam's aus ber Beige, Die fpielfertig bor mir auf bem Tiiche liegt. Das ware jeltfam. Alber Rarr, ber ich bin, mich aufzuhalten, jest, wo die Minnten foitbar find. Sollte langit am Bult ftehen, fie heraus-zweifeln, ganz unnöglich! Und jest, wie ich mit angehaltenem Atem lansche,

unterificibe ich auch, brei, vier wingige Stimmen find es, bie allerlei verbroffene, brummende Reben führen und ein fleines, feines Stimmen, bas begütigend bagwijchen fluftert. (Schluß folat.)



Lugen Gura. Selbfibiographie.\*

will ich's benn verfuchen, in mein Leben "hineingugreifen". Ob ich burch biefen Griff für ferner Stehenbe etwas Interefiantes er-faffe, ift eine andere Frage. Mein Leben wurde nicht unterbrochen bon mannigfachen Wechfelfallen, und unfte ich mich auch manchmal ein bifichen anftrengen, fo fann ich boch nicht von heißem Ringen im Rampfe um bas Dafein, ja nicht einmal von intereffanten

Abentenern berichten. 3ch wurde am 8. November 1842 in einem flei-nen abgelegenen Dorfe im nordweftlichen Böhmen, in Breffern bei Saas am ber Gger geboren, wo-felbst mein Bater vom Jahre 1837—1874 das milbevolle Umt eines Bolfsichullehrers befleibete. Meinem Bater war durch die Ungnust der Berhältnisse nicht vergönnt, daß zu erreichen, wozu ihn seine Talente und sein unermidtliches Streben berechtigten; baber war er nach Straften bemuht, mir, feinem einzigen Sohne, ein besseres Los zu schaffen. Bon früher Jugend auf wurde meine Grziehung mit eiserner Strenge gehanbfabt; meilt auf fo nachbinkliche Beije, daß ich in die mufitbeflügelten Borte: "O felig, ein seind noch an fein," niemals jo recht mit leberzengung einstimmen konnte. Mein Bater, ein tüchtiger Musiker, erteilte mir von meinem fünsten Jahre an, außer den gewöhnlichen Schulstunden, regelmäßigen Rlavierunterricht, und brachte es mit mir auch bald fo weit, daß ich in meinem achten Jahre von den benachbarten Schullehrern in betreff des Klavierspiels als eine Art Bunbertind angestannt Rebenbei erwachte aber die Reigung gu einer andern Stunft in mir, gu welcher die Auregung am allerwenigsten von meinen Eitern ausgehen tonnte. Ich war kaum bes Schreibens kundig, als ich schon zahlreiche Blätter mit bildlichen Darftellungen aller Urt bededte. Lächelnd verfolgten wohl meine Eltern die erften unbeholfenen Anfange meiner Runftbeftrebungen, und wenn ich zuweilen den Bunfch, "Maler zu werden," laut werden ließ, dann suchten fie mir ftels das abschreckenbste Bild von dem Lose eines Jüngers dieser "brotlosen" Knust zu entwerfen, benn zur Zeit meiner frühen Kinderjahre, also im "bor-märzlichen" Sesterreich, galten wohl im allgemeinen die Runfte als ichabliche, ober mindeftens unglose

Erzeugniffe als febr entbehrliche Lugusartifel.

Nach und nach fand ich mehr Bergnugen am Atavieriviel, und bie bem Linde aufangs fo peinlichen Minfifftunden wurden fpater immer erfreulicher. Als ich fo weit getommen war, um mit meinem Bater die Sonaten Beethovens für Alavier und Bioline fpiclen an fonnen, da empfand ich erft ben Sochgenuß, ben bie cole Toutunft gewähren fann, und mir wurben an ber Seite meines Baters Stunden der reinften Freude. Bie bante ich bem portrefflichen Mann, ber leider nicht mehr unter ben Lebenben weilt, jest für Die Strenge, mit welcher er mich gu unaufhorlicher llebung anipornte; ward boch bie Mufit bas Sauptelement meines gegenwartigen Bernfes! Gerabe gur Beit, als ich aufing, bas Weien ber Mufit mehr und mehr gu erfaffen, mußte ich ihre Ausübung erheblich nieht zu erfasten, ningte in inte kuntenling erspellig interbrechen, denn ich verließ in meinem zwölften Jahre das Elternhaus, um in einer benachbarten Stadt, in komotau — am Juse des Erzgebirges in anunntiger Gegend gelegen — die Nealischie zu be-juden. Der praktische Sinn meines Vaters war dahin gerächet, in mie einst einen Chemifer, Mechaniter oder Banmeister zu sehen, dabet, meinte er, "könnte der Junge auch richtigen und würdigen Gebrauch von

feinem Beichentaleut machen."

Mach den fiblichen brei Jahren verließ ich Ro-motau, um weitere drei Jahre die Ober-Realschule in Ratonit, einem alteregrauen Stabtden im Brager streife, ju besuchen. Während dieser Zeit begann ich wieder eifriger Musik zu treiben. Bei dem kunpp gagemessenen Raumt in meiner engen "Bude", die ich noch dazu mit drei Kollegen teilen mußte", war an Die Aufftellung eines Inftrumente allerdings nicht gu die Anffiellung eines Infermments allerdings uicht zu benken. Sin liebenswürdiger Musikfreund stellte mit seinen Wösenborfer Flügel nud seine Musikvibiothet an bestimmten Tagen zur Berstigung. Wer war glücklicher als ich? Ich lernte da zum erstemmale manche Perke der kassischen Opernititeratur kennen. Gines Tages kan mir auch der Alwierauszug von R. Wagners "Tannhäuser" unter bie Sand. Be-gierig, biefes Werk kennen zu lernen, brachte ich ftnnbenlang am Mavier bamit gu, und wurde baburch in eine bisher ungeahnte Zauberwelt entrudt. Gin großer Sang gu ben Rünften überhaupt bemaditigte fich meiner babei mehr und mehr, und geweilen befiel mich eine recht trube Stimmung mit ber Borahnung eines verfehlten Lebens, benn bie mathematischen Formeln wurden mir zu wahren Schreckgestalten. Doch nußte ich mich bem weiteren Beichluffe meiner Eftern fügen. Ich ging also im Berbst bes Jahres 1860 nach Wien, um dort bie polytechnische Hochjchule gn besuchen. Ich lernte nun gum erfteumale bas Treiben einer glänzenden volfreichen Residenz kennen. Der Aublick ber in Wien so reichlich vorhandenen Annuschäuse ber Malerei, die Konzerte und Opernaufführungen, bie ich hier zum erstenmale und noch bagu in großer Bollendung borte: alles bas fing au, machtig, mit magifcher Gewalt, und wie es mir ichou bamals ichien, banernd auf mich zu wirten. 3ch muß erwähnen, daß ich nach meiner Anfunft in Wien, als achtschniähriger Jungling, überhaupt gum erftenmale eine Opernaufführung sah, und gwar auf keiner ge-ringeren Bühne, als auf jener bes k. k. hofoperns-theaters. Ander, Bed, Walter, Schmidt, die Damen Duftmaun, Cfillag u. a. bilbeten ein unvergleichliches Enjemble.

Hebergroß mußten die Genuffe biefer bisher taum geahnten Herrichteten auf nich wirfen und neine Begesterung für Musik und Theater zu hellen Klaumen entzünden, die von nun an nicht mehr erdischen jollten. Das erste Werk, welches ich im Hofoperntheater fah, war noch bagu Wagners "Tannhäufer"; biefes hochromantiiche Wert, welches mir ein Jahr vorher beim Durchivielen am Klavier meines Gönners fcon bas höchfte Entzücken bereitet, und bon beffen Bertorperung auf ber Bubne ich mir bisher eine nur burfige Vorstellung machen tonnte, wirtte nun mit feiner ganzen Macht auf mein naives Jünglingsgemut. Ein Blindgeborner, der plöglich in den Besit der Sehfraft gelangt, jum erftenmale eine blübenbe Landfcaft gewahrt, tann nicht mehr überrafcht, gefeffelt, bezanbert fein! Was Wunder, wenn ich in bem Berufe eines bramatischen Sangers fortan bas beneibenswertefte Los auf Erben fah!

Der Bwed meines Anfenthaltes in Bien wurde leiber, gur Betrübnis meiner Gltern, faft vergeffen, und arg enttäuscht lafen fie in meinen umfangreichen Briefen nur von Stunfteindruden aller Urt, Die ich im Burg- oder Sofoperutheater, in Ronzerten, in Galerien und Runftsammlungen aufgenommen. Die Antworten auf meine begeifterten Schilberungen waren Buncift ernftliche Ermahnungen, "an meinem Brot-

bie Bange rinnend ins Glas. Borbei, vorbei dent der Traum von Künstlerruhm und Ehre. Aber die Burn-länger Bas Bandener Softbeater betreten. Um biefen 25. Gebenttag mitzgliern, veröffentlichen wir die geistvolle Selbsevertsgund bei biefes Künsters.

studinm seftzuhalten." So berbrachte ich ein zum bens. Lauter Gesang und übermutig rone Superst voll moraliichen Kagenjammers, sehnsüchtig nach einer bens. Lauter Gesang und übermutig rone Superst Künitlerlausschaft ans beiten bro-erreichbar erschien, und zugleich mich selbst mit Bors fessors unterbrochen, ber alsbald forrigierend von Anstend den die einzige Hospital meiner Staffelei zu Staffelei schrifte. Mancher aus biefem Ettern, ihre Erwartungen boch einstens entjeglich taufchen mußte. Das Jahr verlief, und ich follte commen migte. Das zam vertier, nud ich jolite ohne Eriolg zu meinen betrübten Eltern zuräckfehren. Ich hier geraten, einen vorbereitenden Brief voranszuschichen. Gine, mehrere Wochen andanernde, nbenteuerliche Kufreife von Weien über Ling durch das füdliche nud westliche Vöhmen die in die Heinat mußte mie Zeit gewünten, um den erften Zorn meines enttäuschten Baters zu milbern. Ich erreichte auch wirklich meine Absicht, und fand ihn nachsichtiger, gefaßter, als ich bei feiner gewohnten Strenge erwartet hatte. Da faßte ich mir ein Berg und erflarte friichweg, bag ich nur als trünftler Glud und Be-friedigung finden tonne, woranf meine Ettern, allerdings mit schwerem Derzen, meinem Dengen nach-gaben, und mir gestatteten, die Alademie der bilden-den Künste in Wien zu besuchen. Im Oftober 1861 sing ich an, in dem altehrwürdigen Gebände in der dunggaffe nach der Antite 311 zeichnen. Doch nach einem Jahre verließ ich aus eigenem Antriebe Wien, mit mich nach bem Ziele meiner Sehnsucht, der vielgerühmten Künstlerstadt Minchen zu wenden. Da-jelbst kam ich im Oktober 1862 an. Keine bekannte und befreundete Geele wußte ich bort; gang und gar unbefannt mit ben Ginrichtungen ber Afademie, furg, als Wildfrember ftand ich, als ich in München ben Bahnhof verlaffen, nun plöglich mitten im Getriebe einer hin und her wogenden Menichenmaffe. Scharen von Bautern und Räuerinnen, buntfarbig angerspan, Junengefalten im maleriischer Sochandstracht, ver-wegene Gebirgsjäger, wetterbraume Polzsucchte; dagwifden prachtige brongefarbene Dabden ans ber Begend von Miesbach , das zierliche Spithfitten auf reichem Haargestechte; bam wieder fappische Gefellen aus der Gegend von Dachan mit ihren, durch die ichenklichfte Tracht entsiellten und verfrimmten "Weibsleuten": — alles drängte sich plaudernd, lachend, fdreiend, jaudizend burcheinanber.

3ch hatte feine glinflige Zeit zu meiner Ankunft gewählt, denn das alljährlich wiederkehrende Ottober-eft lockte neben zahlreichen Fremden Tanfende von Landlenten ans allen Gauen Baherns in die frohliche Sauptftadt. Der mühfam aufgefundene Drofchfentuticher fuhr mich und mein "feberleicht Gepach" vergeblich an die Thore von ungefähr zwanzig Hotels und herbergen, bis ich in später Rachtstunde in ber Borstadt Au ein Unterfommen fand. Um anderen Morgen mietete ich mir ein freundliches Bimmer in

der Schwanthalerftrage. Auerft besuchte ich ben Professor Aufdig, welcher ber Malichule, ber vorbereitenden Rlaffe für Die Meifterichulen, als Behrer vorftand. Anichit (1880 in Münden gestorben), ein Schüler bes großen Cornelius, war mit biesem in ben zwanziger Sahren nach Minchen getommen, als die beutiche Kunft nuter Ludwig I. einen neuen großartigen Unfichwung nahm, und war bei der Ausführung der großen monumenta-len Werke des Meisters hervorragend thätig. Infolge seiner ganzen Kunsterziehung war Anschütz selbstwerflitablich auf strenge Zeichnung und eble Formeri-gebung bedacht. Es wurden unter seiner Zeitung hauptikachig Köpfe und Alfre nach der Natur gezeich-ner, also in exter Linie die Formen bes mentchlichen Rorpers in bas Bereich unferer Studien gezogen, verbunden mit ber Unterweifung in ber Technit ber Delmaleret. Als fpater die naturalistische Richtung mehr und mehr zur Geltung kam, und ein Sampt-gewicht auf glanzende Technit und birtuoje Farbengebung gelegt wurde, fühlte fich ber greife Meifter aus ber Zeit ber "ftrengen Richfung" nicht mehr an ber Atademie heimisch und zog sich in den Ruhestand zurück. Alls ich ihn im Sommer 1879, also ein Jahr bor feinem Tobe, in München befuchte, beflagte er fich bitter über die neuen Beftrebungen und Unichannugen auf bem Gebiete der Kunft. "Ich passe nicht mehr ber Gebiete der Kunft. "Ich passe nicht mehr berstehen kann und will," sagte er verdrossen.

Ich fpreche etwas ausführlicher über Anfchüt, erfrentliche Fortichritte gur Folge hatte. Das geräus-mige, hohe, mit Bilbern alter Meister geschmückte Atelier am Eude des großen Korridors, in welchem heiteren Schülerfreife hat es gum gefeierten Münftler gebracht, 3. B. die später größtenteils aus Bitoms Schule hervorgegangenen Meister Defregger, Grügner, Benezur, D. Seig, Herterich, Oberläuder u. a.

(Shluß folgt.)



#### "Bandernde Melodien."

o neunt sich eine umsikalische Studie von Bilhelm Tappert, welche jüngst in zwierer Auslage (Leivzig, Berlag von List & Franck) erschienen ist. Der gesitvolle Berfasier, der über eine iehr beredte Feder versägt, will die llubildungslehre Darwins auch auf die Tonkunst angeweidet lesen. Schon in Nichters Darmoniciehre (6. Auflage 1866) finde sich der bem Darwinismus guneigende Sat, daß iede noch is ausgeführte und ausgebildete Melodie eine einfache Ermidage habe. Der alte Aberglaube von einer ichonen, heiligen, großen, flaffischen Beriobe, welche nie wieberfehre, deren Singang wir Ungliedlichen, in ber Beit bes "grenzenlojen Berfalls" Gebornen, nur an berseinen hatten, Diefer Abergianbe fei nichtig und eine 2Bei-

terentwidelung fei auch in der Mufit möglich. 28. Tappert fuchte von der Dlufit aller Zeiten und Bolfer foviel als möglich in bie Banbe gu befommen, um burch Bergleiche ben roten Jaden bes Busammenhanges in der Fortentwickelung der Ton-motive zu gewinnen und hat ihn oft in verblüffender

Die Melodien wandern und find die unermidlichften Beltreifenben; fie nomadifieren felbft in ber monten vertieren in en vonatopieren jedog in der Buite meint Tappert mind fommen wieder zu ihrem Ausgangspuntte gurid. Da es feine mustige Volizei gibt, welche nach dem Geburtsicheine und Filhrungsatteste dieser tlingenden Landstreicher früge, fo find fie immer unterwegs, gelangen vom Tangboben in Kinderstuben, bahnen fich vom Theater Laugbooth in Minorifficer, oughen pag von System und von den Gassen den Weg in die Kirchen und nungefehrt. Manche Melodie gleiche dem ewigen Juden, dem nie ruhenden, nie sterbenden; es gebe Motive von folder Lebensfähigfeit und Lebensgabig= feit, daß ihre Grifteng faft io alt fei als unfere Reit= rechnung. Biele blühten schon im poetischen Minne-jange, sagen zünftig in den Schulen und Zechen der Meisteringer und ruben jeht in den heiligen Hallen

In Nordamerita werden viele beutsche Bolfemelodien als Erbaumgslieder in den Gotteshäusern benntt. So wird die Melodie eines Liebesliedes mit bem Terte: "Hiter, ift die Nacht balb hin?" als fromme Rirchenthynne verwendet. Die Geliebte im ronme Artigeinhimie verweindet. Die Gelebte im beutichen Boltsliede wandet lich gierbei in eine Betichwefter nur, welche nit Gott imig verkehrt. Das Lied: "A Schüffert und a Reindt liefert feine fliftigen Tonfolgen für einen "Trümph of Jesus", während ein Hommus an den beiligen Geift in Nodmarcita nach der Melodie: "Schier driftig Jahre bist du alt" gefungen wird nud die gehierde in "wige Heintlich und die Anafelde ein Bernächen gehier der Mermädigen aus Rekers. Deren" im Koltekanie erkind aus Webers "Oberon" im Gotteshause ertont. Mit fraunenswerter Renutnis ber umfikalijchen

Litteratur führt 28. Tappert aus alten Geignasbüchern Motive an, welche aus ber Rirche in Boltslieder übergegangen find und ungefehrt; — er findet in einem Brager Humenbuche aus bem 14. Jahrhun-derte ein Tonmotiv, zu welchem Magdalena ben Text füngt: "Bo ift meine Hoffmung?" und begegnet ben-felben Tonfolgen im Krönungsmariche bes Meger-beerichen "Brobheten" wieder. Ber fennt nicht die öfterreichijche Nationalhynme?

Tappert weift burch Rotenbeifpiele überzeugend nach, bag Bater Sandn ben Anfang berfelben bem Chur-Trierigien Gesanghouf vom Jahre 1786, und zwar einem Prozeffionslied entlichtte und den Schlig der Dymnie: "Gott erhalte Frauz den Kaifer" einem weltlichen Motive entnahm. Joseph Handt habe beiben Aneignungen die Unfterblichfeit gefichert.

Gine andere Gruppe von tonverwandten Deifen ficht mit einer Sarabande von Jatob Balter aus

ftubium feftguhalten." Go verbrachte ich ein Jahr war hanfig auch ber Schauplag bes frohlichften Treis ferl und a Reindl is all mei Kuch lgeichirr," welches Beethoven in fein op. 105 aufgenommen hat; ferner Bechoven in fein op. 105 aufgenommen hat; ferner das befannte Studentenlied: "Gaudeamus igitur," die Volksweise: "Ein freies Leben führen wir, ein Leben voller Wonne;" ein Motiv aus C. M. Wesbers Anartett B dur, das "Schnitterliedgen" von Vod. Bechoneun, op. 68, Nr. 28 n. s. w. Beachtenswert ist der von Tappert geführte Pachweis, daß die polnisch Oppositionshumme: "Bode, ein Palekalte per Ander 1816 en feben der Wiffeln

cos Polske" 2c., welche 1815 zu Ehren bes ruffitchen Raifers Alexander I. nach 1815 ins firchliche Gefangund Gebetbuch aufgenommen, bann bei ichmerer Leibes. Freiheits- und Gelbstrafe in gang Polen ver-boten, endlich von einer bifchöflichen Berfammlung aus der Bahl der Kirchenlieder geftrichen wurde, aus der Operette Solies: "Das Geheimnis," 1797, ftammt und zuerft 1806 von einer frangöfischen Operngejellichaft in Warfchan aufgeführt wurde. Auch die Oberichlefter fingen biefe gefährliche Melodie, aber gu einem anderen Texte, welcher fehr fauft ift.

Die Untersinchung über die Abfunft der Marseils laife in Tapperts Schrift ift ebenfalls sehr fesselnd; fie weist auf eine im siedwestlichen Deutschland geschriebene Messe sin, in welcher bem frangösischen Mevolutionsliede die Ehre zu teil wird, als "Eredo" benützt zu werden. Tappert widerlegt hierauf leine rither aufgestellte Annahme, daß die Marieillaife von einem Deutschen fomponiert wurde; fie enthalte jedoch ein beutiches Molty, verliebe berentojes Gut iei.
Unier befanntes Boltslied: "Hufarentiebe" gefiel

dem Frangojen Maillart fo fehr, daß er biefen dentschen Wildfang in seinem "Eremitenglöcken" fast tongetren verwendete, was auch ein dentscher Kapellmeifter in feiner "Dudmauferpolta" gethan hat.

La Borde hat in seiner großen Abhandlung über die Musit 1780 einen vier Tatte langen türlischen Tanz mitgeteilt. Dieser "danse Turque" lautet:



C. M. v. Weber hat biefes Motiv aus Rücksicht für den "Vokaltor" hat vieles Weite aus Anathalt für den "Vokalton" im Chor der Staven verwendet, während die Majuren zu diesem Motive ihren Dreifgritt schon 1764 tanzten. Bo stand die Wiege diese lustigigen melodischen Spröhlings? In der Türkel? Im Lande der Majuren oder in Deutschland; fragt W. Tappert.

juren ober in Deutschland? fragt W. Tappert. Schrift war die hochiuterschaute Abhandlung: "Auf gleichen Pfaden" von E. M. Baron von Savenau in Nr. 15 der Neuen Musik-Zeitung. Dieser Aufsah hat, wie wir mehreren Zuschriften entnehmen, bei Fachunsstellen geradezu Anssehen erregt und wir erheiten einige Arrifel, in welchen die Notenbeispiele im Essan Erren. venans durch neue vervollständigt werben. Es wird and da nicht bloß die Tonverwandtschaft, fondern auch mitunter die Tongleichheit in den Motiven bebentender Romponisten nachgewiefen.



## Zwischen Leben und Bod.

Don Morik Tilie.

n einer jeht längst verschwundenen schmasen und winteligen Gasse unweit des damaligen Opernbausies zu Berlin besand sich ein Casse, welches besoldende in den Anachstunden start besucht war. Rach Schlis des Theaters füllten sich die Rämme; wer sich aber nur einigernahen auf Physiognomit werftand der nure einigernahen auf Khysiognomit der mucke finden. das sich unter den Gästen verftand, ber mußte finden, daß fich unter ben Gaften Bestalten befanden, welche auf die Frage nach ihrer Thätigkeit und ihrem Erwerb wohl ichmerlich eine befriedigende Mustunft hatten geben tonnen. 3mar untericie sich ihr Neugeres in teiner Weise von dem der ihrigen Bestucher, die in der Haufigene aus jungen Kauffenten, Studenten, Musikern und Choristen des Theaters bestanden, aber sie vernieden es, sich in bie Rahe der ohnehin nicht allzuhell brennenden Sangelampen gu fegen, und jeber nen Gintretenbe wurde von ihnen mit icharfem, prufenbem Blid be-

Gin foldes bunfles Planden war es, in welchem brei Berionen, zwei Manner und ein junges Mabchen, anch die Meiterschaften der Professer in Germink, dem Jahre 1868 im innigen Angaben aufmenlange; von Plas genommen hatten. Sie unterhielten sich leife, Schraubolph, Schlothauer, Ph. Folk sich befanden, biefer Ahnfrau stammen ab das Bolkslied: "A Schilf- aber lebhaft, und was sie sprachen, schien auch nicht

belichteier, fo bak entfernt Gibenbe fie unt undentlich Detflorert, jo ge einem "Alfo ichon in acht Tagen par eifemien vermochten. "Alfo ichon in acht Tagen wird beine Henrichte Berlin verlassen" fragte ber gingere der beiden Männer, ein blaffer, bagerer Menich mit hellbtondem Hanr und naruhig underschweisenden Mugen, beren lanernber Blid fich bald auf einzelne

Gafte, balb auf seine Gefahrten am Tiiche heftete. Das Madden nidte. "Die Direttion der Parifer Oper wünscht, daß fie jo bald wie möglich auftritt," verfehte fie. "Die Sangerin Malibran ift leibenis und bedarf ber Schonung, weshalb henriette Sontag für fie eintreten foll." "Dieje Neberfiedelung nach Baris tonnte nicht gelegener tommen," bemertte jest dann trat henriette an ein großes eichenes Schreib der Dritte im Bunde, ein hochgewachsener Mann im Ausgange ber zwaiziger Jahre, mit fowarzem Hann und duntlen Angen. "Her in Berlin ift nichts zu machen, die Alte verläßt die Wohnung teine Stunde und bewacht ihr Tochterchen und beren Gigentum wie ein Cerberus. Saben wir aber uniere Sangerin erft in der frangösischen Sauptstadt, dann foll sie nus die Mustener zu unierer Berheiratung verschaffen und and noch etwas zum Leben, nicht mahr - Rannn. may nog erwas som Leven, mat want — Rand. "Gewiß, Franz — freilich wird alles auf beine Weschicklichkeit ankommen," erwiderte die Gefragte, und ließ es rubig geicheben, baß jener ihre Sand faßte und in der seinen behielt. "Auf diesem Boden weiß ich Bescheid, dort läßt sich mit Ueberlegung handetn, während wir hier nur dem Zniall vertrauen dürfen, nud der ist ein ichtechter, unzuverlässiger Bundess-genosse, meinte der Schwarze. "Sehr viel sommt auf die Wahl der Wohnung an und daß dieselbe eine passende ist, dassir werde ich jorgen." "Und wo bleibe ich?" fragte ber Blaffe, mabrend feine granen Mugen von einem gum andern irrten. "Borläufig barfit bu Berlin natürlich nicht verlaffen, Rarl, bu mußt bas Saus und befonders die Alte im Ange behalten, mahrend beine Schwester und ich fern find," antwortete der Geliebte des Maddens. "Das wird dir nicht ichwer werden, der Arbeiter, welcher im Nebenhause der Billa wohnt und Garten und Wege berfelben in Ordnung an halten bat, ift ja ein alter Befannter von dir, bu haft alfo Butritt im Saufe. Im übrigen hältst du dich reisefertig, damit du auf Die erfte Rachricht von und aufbrechen taunft." junge Mann niette mehrmals mit bem Mopfe, um junge Mann niette mehrunals mit dem köpfe, um feine Instimung anszudrücken. "Gnt — es bleibt dabei!" jagte er entichlossen, "ihr werdet mich ja nicht betrigen. Bergest aber nicht genaue Lestimmung zu tressen, Bergest aber nicht genaue Lestimmung zu tressen, den holiabischer oder englicher Sasen wäre wohl am geeignetsten." "Ilusere Briefe gehen an deine alte Logiswirtin, die weder lesen, noch schreichen kann," erklärte das Mädichen, "aber sei vorsichtig mit deusselben, damit sie nicht in unrechte Hand beim kienstellen, damit sie nicht in unrechte Hand beim kienst mirt den siehe delenden her, und nit punitien Kends mirt den jeht deutwell. unnübem Gepad wirft bu bid ja nicht ichleppen."

Die alte verräucherte Uhr an ber Wand verfündete bie nemite Stunde; Rauny raffte bas große Umichlagetuch feft um die Schultern und erhob fich. "Ich muß fort, bas Theater ift in einer halben Stunde zu Ende und meine Demoifelle barf ich nicht warten laffen," fuhr fie fort, indem fie dem alteren der jungen Manner die Hand reichte. "Glüdliche Reife, Frang, in acht Tagen folgen wir nach; freilich wird es bei uns etwas langjamer geben, bas viele Gepac meiner herrin wird uns aufhalten, aber es founut auch auf einige Tage ab und zu nicht au-Mein Brider Marl mag mich bis zum Theater begleiten, wir beibe burfen uns bort nicht feben laffen

du weißt weshalb. Sie bog fich zu bem Geliebten herab, als habe fie ihm noch eiwas heimilich mitzuteilen, aber fie brückte ne igm nog eines geinne magneten, net te vonnet ihm einen flichtigen Kuß auf ben Dlund, schützteiten noch einmal die Hand und entfernte sich datu mit ihrem Brider. Bald daruns leerte auch der Zurückgebliebene sein Glas Punich und verließ ebenfalls

das Lotal

Henriette Sontag hatte beute als Helene in ber Oper: "Donna del lago" Trinmphe gefeiert, wie nie guvor. Man wußte, daß fie in Berlin nur noch einmal fingen werde, und zwar "die Italienerin in Algier", dieselbe Rolle, welche sie auch für ihr erstes Auftreten in Paris gewählt hatte, und überschüttete fie baher mit Beifall und Blumen. König Friedrich Wilhelm III., welcher mit der königlichen Familie anwesend war, sandte ihr durch einen Kammerherrn ein mit Brillanten besettes Armband, und in einem Bonquet, welches ein reich betrefter Diener, beffen liber an und war überall felbft gegenwärtig, fontrol:

ehrerbietig grußender Berren hindurch nach ihrem Bagen eilte, nicht ohne fich nach beiden Geiten danfend verneigt gu haben; Die Bofe folgte ihr mit einem machtigen Rorb, welcher die Blumen und Lorbeer-

duftenden Geschenke ins Haus ichaffen; dann trat fie in das behagtich erwärnte Jimmer der Sängerin, brachte derselben Thee und Gebäc und tangte selbst fleißig 3n. Bewundernd betrachteten die beiden Francu bas herrliche Armband und ben prachtvollen Gacher, pult und langte and einem Bach, nachdem fie basfelbe

geöffnet, eine eiferne Maffette hervor.

Bon allen Rünftlerinnen ihrer Zeit befaß bie Sontag unzweifelhaft ben wertvollsten Schnud; fie felbit liebte Diamanten über alles und verwendete einen großen Teil ihrer bedeutenden Eriparniffe gum Unfauf biejer toftbaren Steine. Aber gang besonders auch burch reiche Weichente vermehrte fich ihr Befig, und während fie an der deutschen und italienischen in Wien engagiert war, erhielt fie von ben Mitgliedern des Raiferhaufes, wie auch von den Mil-lionaren unter den öfterreichischen und ungarischen Magnaten mabrhaft fürftliche Spenden als Anerten: unng für ihre unbergleichlichen krunftleiftungen. Best öffnete fie bie Staffelte, um die heute empfangenen Welchenke hinzuzufügen und gleichzeitig sich an dem Aublief ihres Reiliges zu erfreuen.

Wie das flammte und funtette in allen Farben bes Regenbogens! Straftenden Auges ließ die Sangerin die Perlenichnure durch die feinen Finger Sangerm ofe verteingiture einen die teiten ginger gleiten, öfnete die Ginis mit den bligenden Lamant-Bracelets, den Diademen und Hatsletten, freckte hielend die Ringe mit den lendstenden Solitärs, den in wunderbarem Kenter prangenden Smaragden, To-pafen und Sophirs an die Hande und hielt in verzeihlicher, maddenhafter Gitelfeit die prachtvollen Ohrgehange an bas Geficht, um fie im Widericheine des Lichts im Spiegel glanzen gu laffen. Lachelud folgte die alte Dame ben Bewegungen ihrer Tochter, beren ichonfter Schund trot aller Berlen und Cbel fteine boch ihre Jugend und Annut blieb

netne vog ihre Angene me anna annan vielle, meine "Neum ich das Unglief haben follte, meine Stimme zu verlieren, Mutter" — fagte die Sängerin in dem beruhigten Tone, den das Bewußtlein ver-leiht, vor Nahrungsforgen geschützt zu sein, "das hier reicht aus für uns beibe, jo lange wir leben! Bie freue ich mich auf Paris und was werben die eitlen Frangofinnen für Angen madjen, wenn fie eine beutsche Romobiantin mit echten Brillanten auftreten feben Diese Bolt ist gewöhnt, mit Geringschäbung auf uns gu bliden, aber ich will ihnen eine besiere Meinung von unserem bentschen Künftlertum beibringen."

Es lag ein Ausbruck ftillen Trinmphes auf bem lieblichen Untlig bes jungen Madchens, und bas patriotische Empfinden, welches diese leisten Worte hervorrief, färbte ihre Wangen mit höherem Not. Befriedigt schloß sie die Kassette, welche ein nicht unbeträchtliches Bermögen enthielt und barg fie wieber forgfältig au ben fruberen Ort.

Gine elegante, mit allen zeitgemäßen Renerungen, welche Runftfinn und Bequemlichfeit erfunden hatten, verfehene Bohnung war cs, die Benrictte Contag in Baris inne hatte. Der Marquis v. Lamonnais war bei ber 28ahl bieses Quartiers offenbar mit aller Sorgfalt und Umficht zu Werfe gegangen und hatte fich ben lebhaften Dant ber Sangerin verdient.

Bor acht Tagen etwa war fie in ber frangbiifchen Metropole nach einer zeitraubenben und beichwerlichen Reife eingetroffen; ihres gahlreichen Gepades wegen tounte fie nur mit eigenen Mietwagen fahren, aber das mehrmalige Undaden der vielen Kitten und Körbe verursachte stets längeren Aufenthalt. Als die Künstlerin mit ihrer Rofe endlich Baris erreichte, fam bem Bagen an einer ber öftlichen Barrieren ber Marquis entgegen und begrüßte als erfter die berühmte Frenn= bin. Während bie Sangerin von der langen Jahrt auf zum Teil recht mangelhaften Straßen halb gelahut gu fein ichien und bas bringende Beburfuls nach Ruhe empfand, zeigte fich ber junge Maun wie ein echter hausmarichall; mit großer Sorgfalt leitete er die Unterbringung bes Geväcks, ordnete alles Rötige ben Behörben und ber Operndireftion gegen=

für jedermanus Ohren bestimmt zu sein. Sie hätten! Livrecknöpfe die neunzintige Grafentrone trugen, ihr bier ohne Bedeuten die finatsgefährlichsten Geheim- in die Garderobe brachte, fand sich ein toitbarer, reich alle Urjache hatte, dem Marquis dantbar zu sein. die litrache hatte, dem Marquis dantbar zu sein. Am britten Tage nach ihrer Anfunft bebiliterte sie nat voor en finance vicht der Dellampen, Dunft und arbeitetem Essentranch nubullten sie wie mit einem bichten Res Glick nub Frende, als sie zwischen Spalier and demelben und ernen Ebald nut dernag einen so großertigen Geschap das den demelben und ernen Wend mit einer die bis dahin nuerhörten an benielben Abend mit einer bis dahin merhörten Jahresgage Engagement auf zwei Jahres fand. Um ihrer Mutter bei der vorgerücken Jahreszeit die Auitrengungen und Entbehrungen ber weiten Reife gu eriparen, beichloß fie, diefelbe erft gum nächften Fruh: jahre nachtommen zu laffen, bis dahin aber mit ihrer Kammerinngfer allein zu bleiben; hatte fie boch in frauge barg. Frange barg empfing ihre Tochter am Gingange Rammerinngfer allein zu bleiben; hatte ne von in Fran Sontag empfing ihre Tochter am Gingange Rammerinngfer allein zu bleiben; hatte ne von ihrer Warquis einen zuverläffigen Berater, der — das ihrer Wohnung und half dem Kanmermäden bie durfte fie hoffen — ihr auch ferner zur Seite stehen

werde. Gs mar ein ranber Abend gegen Ende Rovem ber, als bie Cangerin mit ihrem Madden nach Sanfe fuhr. Gifig fegte der Wind burch bie oben Strafen, die nur wenige Angganger belebten, denn wer nicht hinaus mußte, blieb in seinem behaglich erwäunten Zimmer. Die Straßenfaternen ichantetten im Simmer. und warfen gespenfifiche Lichteffette auf bas Pflafter und auf Die geschwärzten Fronten ber Sanier.

Die Cangerin gog fich in ihr wohldurchwarmtes Bondoir gurud und entließ ihr Dladden; matt und abgeipannt warf fie fich in die weichen Bolfter eines Lebujeffels, gu ichlafen vermochte fie noch nicht, Die auftreugende Rolle der Donna Auna, welche fie heute geinigen, hatte ihre Nerven middig erregt. Der große, fast bis 3n dem Ausboden reichende Spiegel strahlte ihr Bild gurud und bas lebensgroße, in Och gemalte Portrat, welches an ber gegenüberliegenben Band hing und im Spiegel fichtbar war, ichien feine Mide bewundernd auf sie zu richten. Es war das Bilde eines alten herrn in der reichen Tracht aus der Zeit Ludwigs XIV., ein Kavalier in goldgeftidtem Gewande, mit keinen Spikenmanichetten und zierlichen Galanteriedegen. Die Wohnungevermieterin hatte bas Bild, Gott weiß, in welcher Anttion erstanden und als Zimmerichnung bier untergebracht; es stellte jedenfalls ben Abuberrn irgend eines verarmten abeligen Weichslechts bar, beifen Befit unter ben Sammer ge-tommen war. Die Runftlerin hatte bem Bilbe bisher wenig Aufmertsamteit geschenkt.
Es war wohl ein wenig Citelfeit, die sie ver-

anlagte, beute einen Teil ihres reichen Brillantichmuckes anzulegen, die Rolle der vornehmen Spanierin, welche sie gespielt hatte, erlandte ihr das. Die brennenden sterzen auf dem Spiegeltischen ftrahlten in der blaufen Glasflache ihr Licht gurnd und im Scheine Desjelben funtelten Die eblen Steine in bligenbem Schimmer. Gin wohlgefälliges, befriedigtes Ladeln um-fpielte die Lippen der Cangerin, als fie ihre Gestalt im Spiegel betrachtete; baun erhob fie fich und ent: nahm einem verichloffenen Wandichrant Die eiferne Staffette, um ben Schmud, welchen fie heute trug,

wieber in biefelbe gu bergen. Gie ftellte bas metallene Rafteben auf ben Spiegeltisch und fant wieder in die Bolfter des Lehuftuhles. Draugen heulte ber Sturm wütender als porher und ichwere bide Regentropfen fchlugen an bie Fenfter. Der nahende Winter saube vom eingen Anden ber genftet. Duartiermacher vorans und die Kamine und Defen, welche den gauzen Sommer über kalt und dunfet geblieben waren, traten wieder in ihre Rechte. Wer fennt es nicht, jenes unbeschreiblich behagliche Gefühl, welches uns in bem gut burchwärmten Zimmer überfommt, wenn es braugen fturmt und wettert? Im ficheren Safen eines wohnlich eingerichteten Beims, bei dem leifen Ruitern des Feuers im Ramin und bem unheimlichen Stöhnen und Seufzen des Windes im Schornftein traumt es fich fo angenehm, und nur das innige Mitleid mit den armen Menichen, welche ihr Beruf zwingt, fich allen Unbilden des Betters auszusegen, beeintrachtigt in etwas die frohe Stimmung.

(Soluft folgt.)



#### Sollfried Reller und die Musik.

Don Adolf Regler.

(Soluk.)

in Gesangfest im Frühling! Der grimme Beither ift gefiohen. In Balt und Anger find ichon die ersten Blumen erstanden. Belche Luft, das herz von froher Hoffmung geschieben in die jeden Tag sich mehr verklärende Welt und wenn die Bogel noch nicht recht an die fommenden ichönen Tage glanben wollen und mit ihrem Sange ichnichtern zurüchalten, jelber frisch und froh das Lenzlied anzustimmen!

Die Beit ist ranh und schwer der Cag, An Not und Neid kein Mangel, Ist puckt das Her; mit bangem Schlag. Wie schischten an der Anget; Boch seht die Welt in Sosgen fill, No gehn wir Kente dennoch dere Lud hier die Kente dernoch dere Und hier kente dennoch dere Und hier kente dennoch dere Und hier kente dennoch dere Und hieden hell das Kenslied an!

Verschliest des Annunces duudte Gruft Und freiter ein des Klügent! Last lieder uns die Meienluff Mit siedenen Schnen schlogent! So treiben wir den Erstell aus. Schon wird es frei und licht im Gano! Wie der reiss uns Manu zu Manu Und heben froh des Erstlied aut!

Gin zart' Gebilbe voll unbeschreiblichen Dustes ist Kellers befanntes Gebicht "O mein Seinantland, o mein Artenutes Gebicht "O mein Seinantland, onein Antenutes Gebicht "Das in dem lieder forsih dahim: geschiedenen Tondichter Wischen Banmgartner einen würdigen Komponisten gesinden nun um in Tegt und Melodie in aller Herzen ledt. Die schweizerischen Männerdöre haben sich letzthin zusammensgethan, Banmgartner ein würdiges Denfmal zu segen, damit sein Name kommenden Generationen nicht erdlasse, sondern ihnen rein und voll entgegenzleuchte. Wo Vanmgartner einer Volktung den Schweizerschleit, geschah es in edelster Beise, weil er überall das ganze Feier und bie volle Vegeisterung feiner eblen Seele in jeine Lieder legte, to west er auch hente noch Leden. Tren, dis sich sein müdes Auge scholze har der hende er den beier Lieder erder. Das Lied soll dem Venschen versehn, es soll ein Wollf fräftigen nud kählen! Weil steller diese llebereinstimmung mit feiner eigenen Gesimmung fühlte, singt er von Vanmgartner:

Mandjerlei sind unsers Volkes Gaben, Desn auch mandjerlei hat es ju thun, Und dein harten Kingan, wie zum Kuh'u Muß es einen guten Spielmann haben, Der, wenn Sighel, Schwert und Hammer klingt, Stets dayn die rechte Weise singt.

Anfer Spielmann, war er iren nad king, Meister Willichu mit der reciten Weife, Alvo fein Sinn wie freher Schnunslug, Und sein Eer; ertonte lant nud teile! Leur- nad sommerlang, sein Spiel jur Hand, Ging er treatisj mit dem Valertand.

Mit dem Uaterland und allen Freier Ging er flets dem gold nen Ticht entgegen, Fretheit, Kicht mod Wohltklung, diesen dreien Galt der Cakt von seines Kerzeus Schlägen, Was er that, das that er recht mit Fleiß, Und dem Schnieden war sein Eisen heiß.

Wohl felten ist einem Komponisten von würdigerer Seite ein würdigerer Nachruf zu feil geworden, als wie hier Gottfried Keller ichlicht und einsach die Berdiemite des vor ihm Heinigegangenen seiert. Ein Künktler wie Gottfried Keller umfte auch

Ein Künfter wie Gottfried Kelter mußte auch die hohe Bedeutung Beethoven serkennen, sich an diem Fener erwärmen, das mild und glanzvoll aus seinen Werten bricht, sich anfrichten an der gewaltigen Merken bricht, sich anfrichten an der gewaltigen Merker bricht, sich anfrichten an der gewaltigen Weifters hundertken Weburtstag festlich des gewaltigen Weifters hundertken Geburtstag festlich der ging, verfaßte Kelter den Prolog für diese Feier. Verthoven trat mit seinen unsterblichen Tonwerten vor sein Bolf, als aufangs diese Jahrhunderts des Krieges wilde Furien tobten. Europas Bölferstämmer befämpfen sich gegenseitig; Kohorten um Kohorten treiben sich in der Tod; Raposeon tritt in den Staub, was tausend Jahre überdauert hat. Doch nur turge Zeit flammt sein Seten; die Geschiede wechstellt, neuerdings Kriegsruf und Schachtendommer und der Gewaltige teilt das Los berer, die er entspront. In mitten dieser Kömpfe:

Da saß ein filler Mann im Land, Dem war Gewalt gegeben, Du wirken mit gefeiter Jand Gin tansendtönig Banderband In das empörte Leben.

Er goff des Wohllants füffen Wein Aus iber die Wogenherre; Mocht' noch fo laut die Brandung ichrei'n, Noch flürker klang sein Spiel darein, Wie Grgelton am Meere.

Nicht forglos wie die Nachtigall Hat er sein Lied gesungen; Es war der großen Klage Schall, Die Menschenher; und weites All Geheinniswoll durchdrungen. Der Alage, die mit höchfter Kraft an Freude bann fich wendet, lind die, den Sternen fühn entraff:, Den tehten Arans der Melfterfchaft Bem fel'gen Sauger fpendet.

Vorüber zogen hundert Inhr', Seit er an's Cidit geboren; toin ift die Welt, die mit ihm war, — Noch mandeln feine Sterne klar Im Aether unvertoren.

Wie ein liebliches 3bull umten uns im "Grünen Seinrich" die Kapitel an, wo Gottfried Reller auf Mufit und Mufitanten zu sprechen tommt; wir erimnern nur an die wundervoll gezeichneten Gestatten des Gottesmachers, der beiden Glasmaler und des Bildhauers, die fich zu einem Streichgnartett 311jammengethan haben, neben ihrem Berufe fleißig ber Mufit leben und in München bie vier frommen Beiger genannt werden, weil fie teils ans Liebhaberei, teils um einen fleinen Rebengewinn gu erzielen, Countags auf bem Chore einer ber vielen Rirchen ber Ctabt mitipielten. Ihr Haupfmann, ein hübicher bräunlicher Abeinläuder von etwas unterfetter Geftalt, mit beiafficialiser und treuberzigen Munde, hieß bet der könüflerichaft der Gottesmacher, weil er nicht nur Alberne kirchengeräte von guter Form ichmiedete, sondern auch kruzifige und Muttergottesdider sander in Gifenbein fcmitt und gur tieferen Ausbildung in diefen Uebungen vom Alzeine berübergefommen war. Welche Külle von Poesie entwickel derfelbe, wenn er fagt: "Mein Haus iegt außerbald des atten Ecköbis deus am sonnigen Abhang, wo man den Abeingan hinauf und himuter ichaut; Dirme und Felfen ichwimmen in blaulichem Dufte, burch welchen das breite Baffer gieht. hinter bem Garten legt fich ber Wein an ben auffteigenden Berg und oben fteht eine Kavelle unjerer lieben Fran, die weit über das Land hinschaut und sich ins leiste Abendrot tancht. Dicht daneben habe ich ein kleines Lufthäuschen gebaut und unter bemfelben ein Rellerchen in ben Stein gehauen, wo ftets ein Dutend Flaichen tlaren Weines liegen. Wenn ich nun einen neuen Kelch fertig habe, so steige ich, eh' ich die innere Wergoldung aubringe, hier hinauf und leere das Gefäß dreis oder viermal auf das Wohl aller Heitigen und aller frohen Lente. Denn ich will nur gestehen, meine Silberarbeit, etwas Musik und der Wein sind meine einzige Frende gewejen und meine besten Tage die fonnigen Feiertage ber Mutter Gottes, wenn ich gu ihrem Preife in den benachbarten Rirchen ipielte, mahrend nuten auf be-frangtem Altare meine Gefaße glangten."

Wir danken Gottfried Redler für alle feine so schönen Aussprücke über Gesaug und Musik und versprechen seinen Manen, das Erbe treu zu wahren. Webe, wenn sich die Musik so weit vergäße, sich zu einer blohen Tändelei für mühige Stunden zu erniedrigen! Betroffen militen deren Jünger vor der Strophe aus Kellers "Spielmanuslied" stehen und erröten, went dort gefragt wird:



#### Aus Wilhelmine Schröder-Pevrieuls Kindheit.

(Edluß.)

ilhelmine Schröber- Devrient erzählt in ihren Memoiren noch folgendes aus ihrer Kindheit: "In meinen liebten Erimerun: Kindheit: "In meinen lebten Erimerun: Kindheit: "In meinen Bater allein vergen aus der Kindheit: "In meinen Bater allein vergen aus der Kindheit: "In meinen Bater allein vergen den die der Kindheit und weigenen kind der Angender und beine Mutter nach zweizelebten, während meine Mutter ach zweizelebten, während meine Mutter ach zweizelebten, während meine Mutter nach zweizelebten, während meine Mutter nach zweizelebten, während meines Vaterschaft der kind der Angender und bei Stimme genigenen im Burgtheater nach sich zoge. In her die einen Kindick an beginnen. Glücklicherweise machte die Stimme meines Vaters der limiget, Sorgfalt nub Gitte sich der Vater unsiere forperlichen und Gittigen Pflege annahm. Wie off bin ich mitten in der Nacht dawon erwacht, daß er vor unsere Vetten kam, um sich von miern kater der im Kächen, auf ebenem Voden unsieren gesinnden Schlafe zu überzengen, und mit welcher und bei er zu sogen pflegte — an meisgeinnden Schlafe zu überzengen, und mit welcher une blonden Schlafe zu zansen."

milben Feitigkeit sinchte er unjere Wildheit zu zügeln, nus an Ordnung und Regelmäßigkeit zu gewöhnen! Dh, wäre mir biefer Vater nicht zu einer Zeit durch den Tod entrissen (Kriedrich Schröder furd den Abe entrissen (Kriedrich Schröder furd den Abe entrissen (Kriedrich Schröder furd den Ik. Inti t818), wo ich seiner se sohl mit mir geworden! Aber eine liebende Hand vollte mir nicht den Vebenspfäd ehnen, sondern wie im wilden Strom sollte nicht die Kriedrich Ballet mir nicht den Vebenspfäd ehnen, sondern wie im wilden Strom sollte die über atlippen und Abgründe dahinjagen — od Herz untsätäden und Abgründe dahinjagen — od Herz untsätäden nich Abgren. — Valle folgen wir der Mutter nach Wisen, wo ich mit meinen beidem Schwestern dem sollten, wo ich mit meinen beidem Schwestern dem schwicket über Aber der ihm anwertvanten Kindern als das gewandricht über ihm anwertvanten Kindern als das gewandricht und intelligentesse erkaunte. Vesonders leistete ich für ein Kind von zehn dis els Jahren Bemerkenswertes in der Minist. Aber io gewandt, geschwiedig und geschielt ich war, ebenso wild und untsändig war ich and; Meine tollen Erriche haben mir zu einer Zeit viel Krigel eingetragen, und ich war in gangen baft in meinen Respungen und Maniecen, daß man es aufgeben mußke, mich in Mäddentsiedern zu sechnen. War mir doch kein Laum zu hoch, kein Errich und ho höngen gar oft die leichten Erosse und Lauen Teile in metentlichen Kregen an Feeten und Krämen.

lebendiger Erinnerung geblieben. Mein Bater war ein leibenschaftlicher Gartner und pflegte ben ichonen ein teieniggringer Gatteit ind piete die dienkte Garten, der damats mit unjerer Wohning verdinden war, mit großer Sorgfalt. Er war immer trofilos, wenn ihm die Beete zertreten oder Plumen und Krüdte abgepflicht wurden, was freilich — und zwar hamptsächlich von mir — oft genus geichen. Im Sampenagung von nur — oft genug geichab. Im (Carten ftand ein prächtiger Birnbaum mit halbreifen Früchten beladen und diese lasten mit halbreifen Friidien beladen, und diese locken mich so unwider-ftehlich, daß ich mir eines Tages in der Dämmer-ftunde alle Strupel aus dem Ginn schlug und in die hinner ma Origer und den Gint gestaf ind in his his his his deen die goldigken Virnen fahmmern fah, die ich mir dem anch vortrefilich schwecken ließ. Wein Anter, der gegen Abend dimmer noch einen Gang durch den Garten machte, entbectte mich ba oben in meiner luftigen grinten Sobe, wo ich mich voll lebermut hin und her schaufelte wie eine Virole, die gegen Abend die dichtelte köpfel indet, um ihr Abendlied zu pfeisen. Ich glaube, ich habe da oben auch getrülert, soust hatte mich mein Bater wohl faum entbeden fommen. Aber er hatte mich geschen, und nun follte ich herunters fteigen, um meine gerechte Strafe zu empfangen. Mir tam es jedoch gang unglaublich vor, bag mein Bergnügen mit Schlägen endigen follte; ich erflärte rund herans, daß ich meinen erhabenen Sit, wo ich mich fo ficher fühlte und wo ich bem warmen ichonen Augustabend jo felig in die glangenden Augen geichen hatte, nicht verlassen wirde, wenn man mir nicht das Versprechen vollständiger Verzeihung gäbe. Auf diese Kapitulation wollte mein Vater nicht eingehen; ich wollte nicht bavon ablaffen. Meine Mutter war ingwijden als Sucenre erichienen, Beichwifter und Domestiken waren auch gekommen, um den Ausgaug mit anzusehen — ich blieb unerschützerlich. Eindich zu genn sich alle zurück, in der Hoffenn wahre sich eine Geintlich, daß ich beim Einbruch der Dintelheit freischen der Dintelheit freis willig heruntersteigen und mich der Strase unterwerfen würde — aber sie irrten sich! Es wurde Racht, ein leichter Wind bewegte die Blätter meines Bannes; ber Mond ging auf und ergoß eine magische Vallinies; der Volns ging int ind erzig eine incharta-helle über ben ganzen Garten. Schon damals tra-ten scharfe Kontraste in meinem Wesen hervor. So wild und unbändig ich gewöhnlich war, so bewegte eine sittle flare Mondnacht meine junge Seele doch schon damals die in die tiessten Tiesen. Bange mich frohe Mhungen stiegen in mir empor; ich wiegte nich in märchenhaften Trämnen da oben in meinen Bipfeln und hatte die Welt unter mir vergessen. Øber plöstlich mahnte mich die nahe Anzumubr, die

mit feiner Wirflichfeit trat oft rang genng an bas junge Gemut heran. Denn bejonders bas Wiener Ballettleben war bange angethan, Die Rrafte bei armen Ainder aufzureiben, gang abgesehen von den sittlichen Gefahren, welche es für bieselben in sich barg. "Ich erinnere mich," berichtet Wilhelmine, "baf wir wochenlang, mahrend ein neues Ballett einfindiert wurde, um 8 Uhr morgens jur Probe mußten und 3 Uhr nachmittags erft wieder nach Saufe famen. Alber auch jest nur gu einer furgen Rube, denn um 7 Uhr abends begann bie Probe aufs nene und bauerte oft fo lange, bag wir erft gegen 1 Uhr nachte erichopft und ermattet, oft aud mit Spuren von Dighandlungen, in unfere Betten frochen, benn Sorichett ichling unbarmherzig gu, um bie Bande der fleinen Tanger in Ordnung gu halten."

Dennoch und vielleicht gerade baburch entwidelte sich in dem Rinde ein wildes Unabhängigkeitsgefühl und jener unbengsame Trot, der in ihr fpateres Leben fo manche fchrille Diffonang tragen follte. gu belfen gewesen mare, wenn die Minter ihrem Berufe mehr Muße für ihre Familie batte abgewinnen tonnen, fei dabingeftellt; jedenfalls fehtte biefem Rinde die rechte Ergiehung - und fo mußte Diefelbe benn bem Leben vorbehalten bleiben: es bat manden schwerer in die Schule genommen, als 28it-helmine Schröder-Devrient. M. II. -helmine Edroder Devrient.

#### Die Bedingungen eines gulen Gefangs-Anterridits.

Bon Jolef Sittard.

cun auch hente die Koloratur nicht mehr in jenem Grad als oberner Zweck in der Gefangstunft erscheit, wie in den beiden leuten Jahrhunderten, so ist sie doch als stimmwittens der Kafter nicht zu umgehen, denn ohne Biegfanteit und leichte Beweglichkeit feiner Stimme vermag ber Canger felbft im getragenen Gefang nichts Boll-tommenes zu leiften. Aber auch für Erzielung eines größeren Wohllants und einer größeren Weichheil bes Tons, namentlich bei Stimmen, die von Natur aus hart find, erweifen fich biefe liebungen als burchaus notwendig. Als wichtige Borftufen dieser höheren Ausbildung des Organs haben wir bereits das und die ftufemveije Unreihung mehrerer. gunachft im Umfang der Ctala fich bewegender Tone fennen gelernt. Siergu gehören auch die fprungweifen Fortschreitungen im Umfang einer Terz, Onart, Quint n. f. w. Diese llebungen hat der Schiller nach und nach immer schnetter auszuführen. Als vortrefflich, um eine leichte Beweglichkeit des Organs herbeizuführen, und zugleich auch eine gute Borfchule für den Triller, durfte fich folgende llebung bewähren. Man finge die beiden erften Butervalle ber Dur-Tonleiter itreng gebunden einen Tatt lang gunachft als Biertel, dann als Achtel und gulest als Sechzehntel in einem Atem; diese Sefundenübung wird durch die ganze Tonleiter in anf- und absteigender Richtung und zwar in immer rafcherem Tempo ansgeführt. Später übe man in berfelben Beije die Berbindung von Terzen-, Quarten-, Quinten- und Sextenläufen, auch in Moll. Beherricht der Schüler diese Läufe einigermaßen, dann verdopple und verdreifache er die Tafte. Zugleich laffe man die Länfe der Tonleiter mehreremale in einem Atem auf- und abfingen und erweitere nach nud nach ben Umfang bis gur Decime und Duodecime. Man laffe biefe Paffagen auch in umgefehrter Reihenfolge fingen.

Gine empfehlenswerte und durch die Praris bewahrte Bornbung ju ben Bergierungen, wie Borichlägen, Doppelichlägen, Praliteistern und Morbenten ift folgende: Der Schüler schlage einen das eingestrichene c an, verweite möglichft lauge auf bemfelben und laffe den gweiten Ton, gunachft die Gefunde, furz und bestimmt nachschlagen, um bann so-fort wieder zu e zurückzukehren; diese llebung, die auch in größeren Intervallabständen die Tonleiter auf- und abgefnugen werden nuß, alfo etwa in großen und kleinen Tergen und Serten, in verminderten, reinen und übermäßigen Quarten und Quinten, führe ber Schüler mehrere Tatte lang in einem Altem aus. 2Bas die dromatifchen Laufe anbelangt, jo übe man fie gunadift im Umfange des Berachords, und gwar

Das war Abendluft und Traum; ber Tag in jenem ber mittleren Lage bes Organs und in langfamem Zeitmaß, bas dant fpater perdoppelt. verdreifacht, überhaupt verbielfacht werben fam hierher geboren auch raid ausgeführte Treffühungen in großen Septimens, dann in Ronens und Decimens Sprüngen; and bie verminderten und übermäßigen Intervalle find gu beachten.

Gin ichoner, nach allen Seiten abgerundeter Triffer ift die Arone der technischen Ausbitdung einer Stimme, mar ift er in jeltenen Fallen in höchster Bollfommenheit gu erreichen. Um eheften noch be hellen Copranftimmen, ba hier bie Stimmbander gart und bunn find und fich baber gn raich ausgeführten Schwingungen beffer cianen. Um ichwerften fallt ein ichoner Triller ben Altiftinnen und Baffiften, boch find auch bier tägliche Trillerübungen unerläß-lich, da fie zur Geschmeidigkeit ber Stimme wesentlich beitragen.

Baun foll fich ber Schiller mit ber Befangslitteratur vertrant machen? Das tommt auf die Fortsichritte an, die er macht. Tilettantisch, ja geradezu gewiffenlos ift es gu nennen, wenn der Lehrer gleich in den erften Stunden Lieder und Arien fingen läßt, ober nach wenigen 2Bochen bem Schuler Operne und Oratorienpartien einzunben beginnt. Es fommt bies bänfiger vor, als man glandt. Mögen die stimm-lichen Anlagen noch jo bedentend und hervorragend jein, ohne crufte und grundliche Schulung bes Dr= gans wird fein Ganger, und fei er von ber Matur noch fo reich ausgestattet. fünftlerijde Leiftungen im höchsten Ginne bes Wortes vollbringen. Er mag in den erften Jahren durch feine außerordentlichen Stimms mittel die Buborer bestechen, nur gu bald wird jedoch Die Beit tommen, wo bas Organ feinen Rlang einbuift, und wo alle jene Schaden um jo unverhültter fich zeigen, die in ider mangelhaften Disciptin des Organs wurzeln. Die lestere stellt Geseks auf, die ber Ratur bes Organs felbft begründet find. Stimmen ichaffen vermag fein Lehrer, aber bie natürliden Antagen entwickeln und ausbilden, das fann ein tüchtiger Gejangspädagog, aber auch unr ein folder, der felbit arbeitsvolle Lehrjahre burchgemacht 28enn ein befannter Schriftsteller, ber ein bictes Buch über die Stimme geschrieben hat, die Behaup: tung aufftellt, ber Bejanglehrer branche jo wenig jelbft Ganger gu fein, wie g. B. berfenige, ber fette Dehjen treibe, fett fein miiffe, fo ift biefer Gat, gang abgesehen von dem ebensowenig geschmactvollen wie antreffenden Beraleich, einfach widersjunig. 28ir möchten demfelben den Swiftichen Tanglebrer gegenüberftellen, der alle Borbedingungen für fein Sach befaß, an beiben Gugen aber gelähmt war. Gin vernünftiger Lehrer wird auch ftets ben richtigen Zeitpuntt herausfinden, wo er ben Schüler in die Litteratur ohne Chaben für Die Stimme einfülgren barf. Anf atte Fälle muß legterer mindestens acht die zeine Vollffandig sei begrerschen können, ehe ihm zunächt einsache Lieder und Gesänge anvertraut verden können; dem hier beginnt zugleich ein neues wichtiges Rapitel bes Wefangsunterrichts, jenes vom nusstalischen Vortrag, und es ist dies wahrlich fein leichtes. Mande fassen es nie. Der Lehrer kann hier freilich, sosenn er selbst eine fein empfindende Patur ist, in hobem Grade fruchtbar und anregend auf den fünftlerifchen Weichmad fordernd wirken; aber jo wenig er Stimmen aus bem Richts hervorganbern tann, ebenfowenig vermag er jenes feelische Moment fchaffen, bas bem Gejang erft bie fünftlerifche Weihe gibt und ihm jene sympathische Warme ver-leiht, die Herz und Gemüt jo unmittelbar ergreift. Diefes Moment fann, wenn es auch noch fo ver-borgen schlummert, geweckt und zur vollen Entfaltung feiner geheimnisvollen Dacht erzogen werben.

Der Dramatifer Ludwig war es, ber einft auf ver Standatter Andong war es, der eine auf feinem Schnerzenslager ansrief: Entweder fehlt der Beim. Diefer Ansipruck erinnert an die Gesangskunft. Entweder wird der Mauget an blendenden Stimmmitteln burd ein reiches Geistesleben, durch fein abgetonte fünstlerische Auf-fassung und durch einen bem mahrhaft Schonen gugewandten mufitalifden Geichmad aufgewogen, ober wir beobachten das Wegenteil. Das Bolltommene will uns auch bier guweilen nur als Bleichnis erideinen, felten treffen die Gennabebingungen einer abgefärten Kunftleifung hammonisch gusammen. Giner der wenigen Künftler, der diefem Becale entipricht, ift Inlius Stockhausen. Aber barant hinguarbeiten, daß biefem hoben Biele möglichft nachgeftrebt und nachgeeisert werbe, ift mit eine ber wichtigften Pflichten eines Gefanglehrers, ber es mit feinem Bernfe ernft

## Georg Bierling.

Skine von Karl Aug. Krauf.

m 32. Kapitel feiner Muftrierten Mufikacichichte gebenft Emil Rammann einer Gruppe geitgenöffifcher Komponiften, als einer, von teinem einzelnen Meifter und von feiner bestimmten Bartei ausschließlich oder vorwaltend beeinstugten, und fast deren Glieder unter ber passenden Bezeichnung bie Kentralen: Infamen. In der langen Namenreihe derselben wird auch der Berliner Projessor und Muderielben wird auch der Berliner Professor und Mis-istlierterter Georg Lierling genannt. Dieser wird als ein Meister bezeichnet, der, indem er das welftliche Dratorium nodernisserte, auf diesem Gebiete basielbe Lerdienst sich erworben, welches Mendelssohn mit Recht bezistlich des gestlichen Oratoriums von der ganzen Welt zuerfannt wird. Georg Vierling hat in ber angebeuteten Richtung einen ber erften Plate in der Entwidelungegeschichte der Minfit errungen, und ce burfte beshalb gerade jest eine furge Burdigung feiner Lebensarbeit paffend fein, weil Bierling bemnachft fein 70. Lebensjahr vollendet.

Georg Bierling ift am 5. Ceptember 1820 in Frankenthal in ber baprifchen Rheinpfalg geboren. Seinen ersten Unterricht empfing Georg von seinen Bater, Jakob Bierling, damals Lehrer und Organist an ber Stadtfirche bafelbft. Da ber Bater feinen Sohn einem wiffenichaftlichen Bernfe zuguführen beabiichtigte, wurden die Unterweifungen und Hebungen in der Mufif wohl ernftlich und eifrig, doch nicht als Sauptfache betrieben. Machtig aber und von bedentendem Ginfluß gerade in diefer Richtung waren die Auregungen, die der für die ebelfte der Richte begeifterte Jüngling in Frankfurt am Main empfing. Die erfreulichen Folgen biefer Gimvirfung tounten 2.te erstentigen Hotzer verweitering den eine nicht ausbleiben, mit tiesinnerstem Drange sowie dem Nate ersahreuer nich tichtiger Musiker Frankfurts solgend, entliched sich Vierling, sein Leben ann der Kunit zu widmen. Nach bereifdprigem Ansenthalt in der schönen Mainklade begab sich Vierling nach Darmstadt, woselbst der sier seine Zeit sehr berühnte Sosognanist Dr. 3. Ch. 5. Nind lebte, der unseren Munistinger gern als Schüler annahm. Mit reichen Kenntrijfinger gern als Schüler annahm. Mit reichen Stenntniffen ausgestattet, aber entblößt von allen Mitteln, die ihm das Weiterstudium ermöglicht hätten, tehrte Lierling nach zwei Jahren in seine Batenstadt gurud. Saufige Banberungen nach bem nahen Mannheim, dem pfälzischen Musikmetta, ließen ihn neue Anregungen gewinnen. Das Jahr 1842 brachte ihm endlich die Erfüllung eines lang gehegten Wunfches: er durfte fich zu dem befannten Professor Dr. A. B. Mary nad Berlin begeben, um unter ber Buhrnng diefes hervorragenden Theoretifers vollständig heimijd ju werben auf bem weiten Gebiete ber gesamten unfikalischen Komposition. Das vortreffliche Zengnis, welches ber Lehrer seinem eifrigen Schüler ausstellen burfte, verschaffte diefem im Sahre 1847 bie Unftellung als Organist an der Oberfirche zu Frantfurt an der Ober. Richt lange banach wurde ihm auch die Di-rektion der Singakademie baselbst übertragen. In gablreichen Rongerten führte fich Bierling ein als gewandter Dirigent, als geiftreicher Komponift und als Maviervirtnos, als welch' letterer er megen feiner genialen Interpretation, insbesonbere ber Becthovenichen Werke ben reichften Beifall erntete. 1852 übernahm Bierling die Direttorftelle ber Mainger Lieber= tafel. Mur ein Jahr jedoch blieb er bajelbst. Eine Neise ins herrliche Land, wo "die Citronen blüchen", erjüllte ihn mit neuen Gedanken. Nach derselben nahm er in Berlin feinen banernden Wohnfit. Die ihm angebotene Stelle als Leiter ber berühmten Ging= afademie in Bressau ichtig er aus, weil mit beier auch eine Wirtsausteit als Ausstellehrer an der Uni-versität verknipft war. Das gerade, was für viele den größten Neis hatte — eine afademische Thätig-keit — war für Viertlug ein Grund, die Stelle nicht augunehmen. Er wollte nur einen fünftlerifchen Birtungsfreis, er wolfte birgieren, nicht bocieren, und blieb beshalb bem von ihm 1857 gegründeten Bach-verein in Berlin tren. Unter Vierlings Führung wurden burch biefen Berein, wohl einer ber beben= tenoften feiner Art, viele Werfe J. G. Bachs, 3. 2. die "Johannispaffion", jum erstenmale ber Bergeffen-heit entriffen und auch andere fast nie gehörte Romheit entrigen und and anoere fan nie gegorie acon-positionen älferer Zeit zu Tage geförbert. Neben seinem eifrigen Studium der Klassifter und feinen rafi-losen Bemühungen in dem genannten Bachbereine, fand Vierling auch noch Kraft und Zeit zur Leifung ber gemischten Chorvereine in Botsbam und in Frantfurt an ber Ober, sowie gur Beraustaltung vieler Konzerte und gur Komposition. — Im Jahre 1859

wurde Bierling zum toniglich prengifchen Mufitbiret: for ernannt, 1882 als orbentliches Mitglied ber fö-niglichen Afademie der Rünfte erwählt und alsbald barauf in ben Cenat berfelben aufgenommen.

Die letten Jahre hat Bierling fast ansichlieflich ber Momposition gewidnet und vorwiegend baburch fich die hervorragende Stellung errungen, von ber wir

im Gingange biefer Stigge rebeten.

Bei aller Anszeichnung ober, die bem Meister entgegengebracht wird, ift Bierling immer ein besicheibener und liebenswürdiger, lebensfroher Menich, ber feinen Sodmut fennt. Mogen bem ftete thatigen Manne noch viele Zahre an riftigen Schaffen und junt froben Genuß jeiner Grfolge beschieben sein nach dem Sprichwort, daß benjenigen ein langes Leben geichenlt werbe, die schon einnal tot gejagt waren. In diefen gehört nämlich auch unfer Meister. Es war in Kaiferstautern 1877 bei Gelegenheit ber Auf-führung des Werfes: "Der Raub der Sabinerinnen." Die Beneralprobe hatte ihr Gube erreicht, Die Wefteswogen gingen bereits ziemlich hoch und man war in gespannter Erwartung der Dinge, die da fonunen sollten. Bierting kehrte von einem Ausgange in das Sans seines Egstrendes zurück. Aber wie war er lichen Tob burch einen Schlaganfall verbreitet hatte. cine Rachricht, die auf die vielen Freunde Lierlings und auf alle, die sich auf den Festrag so sehr gefrent, nicht betrübender hätte wirken können. Nun löste sich nativide alles in boppelte Heitert tonien. Int lofte nativide alles in boppelte Heitericht auf, und Vierling somte nach dem Konzert im Keftbaufett die Admer und Sabiner und "alle fonkligen Pfälzer und Pfälzerimen" hochseben lassen. Auch ein Klief auf das gefaute Schaffen Vierlings

geigt uns den Meister mit Ersolg stötig auf allen Gebieten der Deutunft mit Ausnahme der Opervom vollstimtiden Liede die zum funstvollen Cratorium, don der einfachen Klavierstigge die zu gedankentiesen Spunybonie. Kosstvar Ersten enshalten kinn Konikar, wed Kumpennischen Ersten enshalten kinn Kanikar, wed Kumpennischen Ersten enshalten kinn Kanikar, wed Kumpennischen Ersten einfalten kinn Kanikar, wed Kumpennischen Ersten einfalten kinn Kanikar, wed Kumpennischen Ersten ein Kanikar. jeine Klavier- und Kammermufikwerte, unter denen wir namentlich eines Streichquartettes gebenken wollen, bas von Joachint und Genoffen oftmals mit vielem Beifall zu Gehör gebracht wurde. Als Sum-phonifer bietet er durch die Behandlung des Orche-sters, durch thematische Arbeit und formalen Aufban felbft peinlichen Splitterrichtern feinen Unlag gn 20usftellungen. Bei Bierlings Inftrumentaltompositionen scien noch sechs Orgelitüste (opus 23) besonders er-vähnt, die stimmungsvoll erfunden und dem Charat-ter des Instrumentes entsprechend ausgearbeitet, allen Organisten warm empfohlen fein follen. In den einstimmigen Liebern nuferes Komponiften weht ein ge-funder und lebensfrischer Obem, frei von aller Centimentalität. Es sind durchweg reizende poetische Be-bilde, die dem besten an die Scite gestellt werden mitsen, was in dieser Gathing geschassen wurde. In diese Gruppe reihen wir auch die Duette opin 20, 45 nud 46 ein. — Bon hervorragender Bedeutung sind Vierlings Chorkompositionen. Sie bilden guantitativ nud gualitativ eine stattlige Sammlung:

Mitgefeilt von Dr. Adolph Bohut.

ie trefflich fich Richard Wagner auf bie Wahrung feiner geschäftlichen Borteile ber ftand, mag man aus nachftebendem, an den verhorbenen Theaterdirecttor Birefing gerichteten Brief des Dichtertomponisten erzichen, welchen ich der Giste des Herrn Carl Selten ann in Prag verdanke. Das Schreiben lantet wörtlich:

"Grehrtefter Berr Director!

Ich tann bas Aufführungsrecht für bie vier Theile meines Gefanmitwertest bes Aing ber Nie-lungen mir inter solchen Bedigungen gemähren, welche mir eine besondere Auftrengung für die Be-yältigung bes Ganzen von Seiten bes betreffenden

Buttigung eer Genagen.
Die nindeften biefer Bedingungen neune ich Ihren hiernit als diejenigen, unter denen ich anch

Agnen beeiner als vegengen, inner venen in mog Agnen beies Necht übertragen wirdere: 1) Verpflichtung zur reihenfolgerechten Aufführung aller vier Etide, demnach Beginn mit a) Rheingold und b) Vealfüre, weichen dann e) Siegfried und d) Götterdammerung nach beliebigen Panfen einzeln folgen fonnen.

2) Barantie biefur burd fofortige Grlegung eines Boriduffes von fünf taufend beutiche

Reichemart.

3) Vom Tage ber erften Aufführung jedes Gindes bis breißig Jahre nach bem Tode bes Antors gehn | Prozent von jeder Brutto-Ginnahme, mit Ginredinung ber Abonnementsquote, wovon jedoch jedes Dal fünf Procent bis fo lange, ale ber Borichus von funf Taufend Mart guruckgezahlt ift, von der Direction des &r. Landestheaters abgezogen werben follen.

4) Partituren u. f. w. hat die Direction fur Ihre

Roften von bem Verleger berselben, J. B. Schott's Münftler von Außen. Söhne in Mainz, zu beziehen.
Satten Sie diese Ledingungen für unannehmbar, sondern sei gegen jed werzichten.

Bayrenth, 10. Gept. 1878.

Hochachtungevoll ergebenft

Richard Bagner."



#### Frinnerungen an Adolf von Senfelt.

em großen Tonfünstler A. v. Henselt war bas Leben am Hofe und in der Gesellschaft gat Petersdung viel zu geränschvoll und troßbem konnte er sich demselben nicht gang entziehen. Ein intimer Freund des Pftinzen Beter von Elden-

Sin ungedruckler Brief Richard Magners. Tebenden Rünfter und Minfter hörten davon, fo tomen fie und hörten den großen Bianiften im Rebensimmer, benn Benfelt liebte nicht großes Unditorinm um sich, Freilich noch schöner tlang sein Spiel auf einem Stöckerschen Alfigel. Wenn bann burch bie hoben Bogenfeuster der Bollmool in ben Saal siel und Heustelt die Mondischinionate spielte, im hintergrunde aber enthuffaftifche beutiche Berehrer bes großen Runiters laufchten, ja bann fonnte man von einem feltenen Genuß reben.

Abolf Senfelt mar ein ungemein liebensmurbiger Menich, bautbar für jebe tleine Aufmertfamteit und gefällig jedem, der fich an ihn wendete. Ich selbst habe große Beweife feiner Freundichaft, Die er von meinem Bater auf mich übertragen hat und bis zu feinem Tobe fland ich mit ihm im regen Briefwechfel. Ginnal ichicte er mir für meine Antographenjamm= lung ein intereffantes Stück mit. Es sind Beobach= tungen und Regeln, die Nepomut hum miel in Beimar feinem Schiller, bem jungen henfelt, am 2. Juni 1832 bei dessen Abschied von bort geschrieben hat. Dier einige berfelben :

Gleiß und Thatigfeit führt gum Biele. "Fleis und Thätigfeit führt zum Ziele. Arbeite nicht zu auhaltend, damit es der Ge-jundheit nicht schädtich werde; arbeite jedoch jeden Tag, damit es dir zur Gewohnheit werde.

Bei allem, was du arbeiteft, dente und über-lege und iebe nicht alles gleich bin, wie es dir gerade nuter die Finger kommt, sondern urteile zugleich darüber und bist du nach mehreren Tagen mit deiner Urbeit noch ebenfo gufrieden, fo laffe es; wenn nicht, jo wirf es weg und verbeffere ben Fehler fo lange, bis du damit zufrieden bift.
Trei Stunden Hebung im Pianoforte find täglich

nötig; zwei Stunden Lettion geben zur Erwerbung des Unterhalts; zwei Stunden zur Lewegung und Ceifteverholung; die übrigen Stunden find der Komposition und Bersuchen in berschiedenen Gattungen

berfelben gu mibmen.

And bie Erternung ber frangöfischen und fpaterhin ber italienischen und englischen Sprache find bem

Gei nie eingebildet und ftolg auf bein Talent, fonbern fei gegen jedermann freundlich, höflich, be-

Wie ungemein herglich der Berfehr gwifchen ber Groffitellin Helene Paulowna von Anftand und dem Berftorbenen gewesen sein muß, geht aus einem Briefe hervor, in welchem die hohe Fran den Komponiften bittet, mit ihr wieber vierhanbig gu fpielen. Se heift da: Sie würden mich ich danden machen, wenn Sie so termölich wären, zweimal die Woche mit mir viernaubig zu pielen. wie wir es in vergangenen Jahre gethan ze. Wit herzlichen Grüßen

Ihre Belene. Ance Sectile.

And mit Franz Liszt muß der Vertehr ein sehr beralider gewesen sein, wie ans den verschiedenen starten und kartdien an Senselt hervorgeht. Wie groß die Pietät der Planisten für den Einsteller von St. Petersburg gewesen ift, geht aus einem im Jahre 1867 von Dr. Haus v. Bulow aus München an Heuselt gerichteten Schreiben hervor, in welchem sich ber bamalige foniglich baprifche Softapellmeifter für die Uebersendung einer von Senfelt bearbeiteten Vebersichen Sonate bedauft. Es beifit da: "Welche Frende, Sie, hochwercheter Weister mir durch die gütige Zusendung Ihres Manustriptes bereitet haben, Mainter, Francie und gemichte Chöre mit ind ohne Solofiumaen, a capella und mit Legleitung des Kles-wiers oder des Ordesters. In flarer ichoner Form und stimmungsvoller Hanre ichoner Form und stimmungsvoller Darmonik, ohne dadei algu-angstlich an der herzebedieten allen siegen keefelliging in Warmberm siegen Seichen under ihm eines erichten, daß ich den kehrel er auf seiner Verligung in Warmberm siegen here die geführen Padereise nur kannen wirten dies Kliscen in einder und der geren und der geführen Padereise nur kannen verlehber ein die generale verlichte von der ihm eines ericht erfolgten Urabuses zu einer für meines er auf seiner Verligung in Warmberm siegen beit die geführen beite glasse die heine Genusche in der geschapen beite glass in der kehrelte und kannen verlich dies Kliscen in einköre werinktlager anglud, mier der hergebrachen allen freiger meintelbarer hangend, wieren die Fiscen in frijder mmittelbarer bengend, wieren die Fiscen in frijder mmittelbarer Bediefe. — Die Krone von Vierlings Schaffen bilben feine die Vergebrichten der Vierlichen die Vergebrichten der von Ihrer herrlichen Bearbeitung der Nederschaft an der hier der Vergebrichten der in der folgen, der hier klaufen, Ihnen im dem der Vergebrichten der in einer schaften, Ihnen im der klaufen, Ihnen im der flassen, Ihnen im dem der in der ihner Kinfligen Weifter mit neuem Leben erfüllt werden können, sobald der Kinfler sie verfleht und dahn er auf die Keite sies finnmen Klassen der finder, seben der die vergebrichten der inner siede klaufen, dassen der klaufer vergebrichten der inner siede klaufen der die klaufen der inner siede klaufen der in der klaufen der in der inner siede klaufen der in der klaufen der klaufen der klaufen der in der klaufen der klaufen der klaufen der klaufen der klaufen der in der klaufen klaufen der klaufen de trübte, jedenfalls beschräufte, ist durch Ihre Meister-hand sortgenommen worden. Un der O moll-Sonate hatte ich dies ichon ersahren; ich hätte immer ge-

einigen Tagen. Möchten Sie ihm nicht die hohe Frende eines Rendezvons mit Ihnen gewähren? Er Frende eines Reidezwois mit Jonen gewähren? Er telbf ift an Thiringen gebinden. Die Bordereitungen zur Anfährung der heitigen Elifabeth in Gienach am Feitage der Ginweihung der restaurierten Lartsburg (28. Angust) nehmen ihn ganz in Anhenach, hindern wenigstens seine Losomotion. Würden Sienialt in Anschausburg deigen Leichaftinis dem Malosund gegeniber dem Berge undgahmen können? — In

gegentor von Serge mannante von der beies gegente Bewunderung und Acceptung re."
Man sieht aus den berzlichen Zeilen dies bedeutenden Mannes, welche Berehrung er für Honlett beiaß. Ind so könnte ich von Stephen Hockler, von Micris Livoff, Dem Momponiften ber rufflichen Boltshymne, von B. Tichaitowsty Briefe an den verstor-Berehrung und Bewunderung für den großen Bia: niften atmen. In ber That, wer Benfelt als Münftler fannte, wer es wußte, wie icharf er fich gegen alle Streber in ber Mufit aussprach, wie fehr er das Birtuofentum haßte und wie glücklich und zufrieden er in feiner Ideeniphare lebte, ber wird es bedauern, baß er ichon abbernfen worden ift. Schreiber biefer Beilen hatte oft Gelegenheit, zu hören, wie groß die Berehrung des Verftorbenen für starl Maria von Beber war und wenn er aus unscrem Voltslieber-buch "Die Soms erwacht" aus "Preciofa", den Icheredor aus dem Freischlit und die Körnerschen Lieder begleifete, dann glänzte sein Auge und er legte feine gange Geele in Die einfachen, fo unendlich Serzen gehenden Metodien. Neber Senfelt als Mu-fifer und seine Bebentung if vor Jahren au diefer Stelle ausführlich geschrieben worden. Mir lag nur baran, bem großen, fo beicheibenen Minftler und verchrten Freunde, wie er fich mir gegenüber in allen feinen Briefen nannte, einen Dentstein in biefen Blattern feBen gu burfen.

Eduard Biegder. Dangig.



#### Sunft und Künftler.

-- Wir bringen in ber hentigen musikalischen Beilage ein Lieb von Th. Riett und Rart Gichborn gu einem Terte von Rarl Berot, beffen "Palmbläter" bekantlich niehr als 70 Auflagen er-leht haben. Diefes Lied, welches jüngft in einem stirchentonzerte zu Seilbronn gefungen wurde, ist ein Beweis der Vietät, welche man dem Andbenken des eblen Dichters widmet. Daß bieje Bietat weit über bie Vereigen Bürttembergs hinaus reicht, erweift die große Teilnahme für die Gerichtung des Gerobent-nals in Stuttgart, für welches Geldbeiträge aus gauz Teufichtund, aus der Schweiz, aus Rustand und aus überierichen Ländern eingehen.

- Der Professor am Stuttgarter Konservato-rium Wilhelm Speidel hat eine Symphonic bernbet. Beim vierten beutschen Sangerbundesfest in Bien wurde ein Chor desjelben, "Des Liebes

Geffe", unter großen Beifall aufgeführt.

— Das neuefte Werf Ed mund Arretichmers, die komische Oper: "Die wilde Jagd" (Zert von Sermann Riotte), wird in der nächsten Spielziet im Theater St. Louis (Nordamerika) zur ersten Anf-

führung gelaugen. Dasachte pfalgifde Gangerfest hat in Menstadt a. S. einen glanzenden Berlauf genommen. Die Mannerchore murben bon etwa 1000 gut gefculten Cangern tabellos jum Bortrag gebracht; Die Leitung berfelben burch Langer wird als geradezn musterhaft gerühmt. Mag Bruch hat feinen "Frithjof" felbst dirigiert; die Solopartien fangen Fran Hoeck-Ledner aus Rarlsruhe und Herr Georg Meller aus Ludwigshafen ausgezeichnet. Die erftere hat auch Die Bineta-Arie von B. Ladmer mit ihrer flangreichen

und fraftigen Stimme vorzüglich vorgetragen.
— Man berichtet uns : In Münfterberg i. Schl beging ber bortige Gefang- und Dlufitverein vor furgem feine Silber jubelfeier. Beim Sauptionzert, an welchem sich 25 (barunter 2 öfterreichische Männer= gesangvereine) beteiligten, wurden die Maffenchore von niehr als 400 Cangern in gelungenfter Beife erefutiert; fie zeichneten fich burch besondere Reinheit in der Intonation und durch besondere Reinheit tam 1883 and Dresden. Tennighte ja Louizoutig ftand, in der Intonation und durch einfeit dattierung aus. Das Festprogramm, bestehend aus 27 Rummern, wirkte infolge seiner Länge etwas cr. den Russen.

Mein Schwiegervater weilt bereits in Beimar feit mudend. Dem Münfterberger Sitberjubelverein wintt unter Leitung feines bewährten Dirigenten eine erfolgreiche Aufunit. H. M.

folgreiche Jutinit.

Die Betliner Hofoper wird im Rovember bie Oper "Harn" von Frau Ingeborg v. Bronstart, der Gattin des Weinner Jutenbanten, Text

von Bodenfiedt, zur Anfführung beingen. — Das 17. Thüringer Bundesfängers fest, welches in Apolda stattgesunden hat, wurde von einer reichen Wefellichaft von mufitalifchen Rotabilitäten besucht. Bon den Chören sanden eine be-sonders beifällige Aufnahme Miller-Hartungs "Dem Liede Heil", die Breissompolition "Thüringer Kelt-hynne" von Köllner und das von Hans Labes gedichtete und von Sans Rofenmener tomponierte Lied "Thuringen".

- Mufitbirettor Burfhardt in Mürtingen ift von bem Borariberger Sangerbunde in Bregeng mit einem Breife für bie Komposition eines Gebichts in alemannifder Mundart "Beim Scheiden" von Kaipar Sagar ansgezeichnet worden. Die Komposition gelangte bei bem 4. bentichen Gangerbundesfeft in Bien jur Mufführung.

— Das Auratorium der unter dem Proteftorate bes Großherzogs von Sachjen-Weimar stehenden

"Lisgt = Stiftung" trat unlängft in Beimar gu einer Sihung zusammen, in welcher beichloffen wurde, daß bie Stiftung -- es find befanntlich die Zinfen von einem bedeutenden Kapital an junge Tontunfter zu vergeben — sosort ins Leben treien soll.

— Auf den 8. Dezember 189! fällt der hindert-jährige Erdurtstag des hervorragenden Lieder- und Openifomponisten Keter v. Lind pa intner, der

von 1812 bis 1819 als Softapellmeifter in Munchen und von 1819 bis zu feinem Tobe (1836) als Hof-topellmeister in Stuttgart mit glänzenden Erfolgen gewirft hat. Anläglich dieses hundertjährigen Geburtstags will man das arg verwitterte Grabmat bes Kromponiften in bem Stadtchen Wafferburg am

Bobenice durch ein würdiges Denfinal erfetzen.

— Das herzogliche Hoft geschenter in Wei-ningen, welches durch seine Inseenerungskunft welt-berühmt getworden ift, hat in feiner jezigen Gestalt

an fein aufgehört. Die Gründe ber Auftöfung der "Meininger" find finanzieller Natur.
— Bei Derftellung der Goethefchen Handbibliothet innerhalb bes Goethe = Rationalmufeums gu Weimar stieß man auf einen bisher fait gaus über-fehenen Schraut, in dem man eine Musikalien fammlung, jowie praftische Studien zur Har-nopisiehre nebst Bearbeitungen von Tonstüden aus Goethes eigener Sand gefunden hat.

— Heinrich Bogl, der berühmte Tenor der Münchner Oper, begeht am 5. November d. J. die Feier seines 25 jährigen Jubilaums als Sänger und zugleich als Mitglied der Münchner Gebühme.

Angerin des Little Lehmann ift von der General-versammlung des Böhnenvereins in Mönden von den Folgen ihres Kontrattbruches, gegen die Verliner Hofoper besinitiv befreit worden. Sie sam also von jest ab wieder ein Engagement an einer bentichen Rartellbühne annehmen ober auf berfelben gaftieren. Die Kennstlerin wird gemeinschaftlich mit ihrem Gatten, dem Tengriften skalisch, zu Alnsang der nächsten Saifon ein Rongert in Berlin geben.

- Die Berliner Horden Fraulen Gmille Gergog hat fich mit bem Mufitichritfteller Gern Dr. Heinrich Belti vermählt.

- Es wich mis folgendes berichtet: In einem

an Baben : Baben ftattgefundenen Rirdentondert des fonigl. Domigors and Berlin führte fich der junge Orgelvirtuofe herr C. L. Berner, der fich in Baden-Baden niedergelassen hat, mit jehr güuftigent Erfolge ein. Berr Werner (ein Schiller C. A. Fijders in Dresben und Aler. Builmants in Paris) verfteht es, bei einer vollkommenen technischen Durchbildung mit großem Geschmad und mit Feinfühligfeit gu registrieren, ein Borgng, ber heutzutage immer mehr gefchatt wird.

Theobor Rirchner, ber befannte fein: finnige Tonbichter, ber hervorragenbste lebende Ber-treter aus ber Schule Robert Schumanns, gebenkt Dresben zu verlaffen und nach hamburg zu überfiedeln, nachdem fich bie Soffnungen bes jest 67jahrigen Rünftlers, im Anichluffe an feine Lehrthätigfeit am fönigl. Konservatorium 3n Dresden einen ergie-bigen Birtungsfreis 311 finden, in feiner Weise erfüllt hatten. Kirchner, der in den Jahren 1873—1876 an der Spige der fönigt. Mussischule 311 Würzburg stand,

- In Bertin verichied ber ichwähliche Lieber-fomponist Guftav Preifel. Ginige feiner Gefänge find in der ganzen Belt verbreitet, so "An der We-jer", "Benn sich zwei herzen icheiden." Leeteres bezeichnete Emannet Geibel einmal als die ibm liebfte Romposition seines Gedichts und gab ihr damit den Borzug vor jener Mendelssohus. In Münfter (Weitfalen) ift ber Domorganift

und Mufitbireftor Bernard Suls, befannt burch feine firchlichen Kompositionen, 80 Jahre alt, plöglich

am Bergidlag geftorben.

Die Berichte, welche wir aus Bien über bas vierte bentiche Sängerbundesfest erhalten, toustatieren jauntlich bas treffliche Gelingen besselben. Die deutschen Stammess und Gejangss britber, welche aus allen Teilen bes Reiches, über 10 000 Mann ftart, in Wien zusammengefommen waren, wurden auf bas berglichfte begrußt und nahmen bie erhebenbften Ginbrude mit in ihre Beimat gurud. Die Sangerhalle faste eina 40 000 Berfonen und Die Sangerhalte fasse eine 40000 Perioden und wird die güntlige Alusiit berjelben gerühnt. Befonders zur kamen die Bianostellen der Chöre zu
Gehör. In den beiden Kommersen vonrden viele gute Meden gefalten, in verlegen die nied von in fammengehörigkeit der Deutschen im Reiche und in Desterreich betont und dem Kailer Franz Joseph, der durch den Erzsherzog start Ludwig vertreten war, manche aufrichtige Duation dangebracht vonrde. Die Gesamtvortrage wurden von ben Berren Mair und Kremser tichtig geleitet. Au den beiden Haupt-aufführungen gesiel n. a. der imponierende Cha-"Germanengig" von Krauz Aufri gauz besonderes. Nicht ein Mißton störte die Harmonie des Feftes; Angli ein Anglon forte die Hannine des Heftes; ein Berlind zu einer antisemitigen Tennonfration im Prater, den ein Wiener Sänger machte, wurde von den anweienden Sängern aus Deutschlach fürzergand zurückzeinden. Und der finanzielle Ertrag des Sängerfestes soll ein günftiger ein, dem die öffentlichen Anflichtungen des Sieden woren gestedt voll.

— Direttor Amberg hat Frünlein v. Ehrenstein ein einen glänzenden Goffipielantrag nach New Port erfelt.

gestellt. Er bietet der Rünisterin für zwei Monate 40 (00) fl., von welchen 25 000 sl. sofort bei einem Beiener Banthause zur Berfügung des Fräuleins v. Chrenftein erlegt werden jolden, freie Reise und

Mufenthaltstoften für zwei Berfonen.

— An dem Genfer Sängerwettkampf nahmen nur Vereine aus Frankreich und aus der französischen Schweiz teil. Die dentichen Gesangvereine der Schweis jogen es vor, bas Sangerbundesfest in Wien mitzumachen. Im gangen wurden 150 Befangsgruppen mit Preifen beteilt, welche meift aus Ubren bestanden.

- In dem Aclplerfeft auf Rigi-Alofterti wurde auch ein Breis im Alphornblafen vergeben. Denfelben erhielt Joj. Illrich von Muotathal.

— Dem Echo de Paris gnfolge hat die Leitung des Stadttheaters von Nantes trog der heftigsten Epposition, die sich im Aublitum fundschaf, den Verichtlich gefaßt, im kommenden Bütter "Lohengrin" aufzuführen.

aufgenigen.
— Der Sängerin Chriftine Nilsson, jest Gräfin Miranda, ist auf dem Ostbahnbofe in Paris ein Unfall augestoßen. Sie glitt aus und fiel au Boden; — hierbei geriet der Ins in eine Verticinng

des Perrons und erlitt eine heftige Quelichung.
— Im Kriffallyalaft in Sudenham foll im Jahre
1891 nach dem Vordible des Haibelefiels ein drei-tägiges Mendelsjohnfelber hattlinden, welches ausichlichlich Menbelssohnichen Oratorien gewidmet fein mirb.

— Laby Dunlo, bie ehemalige Chanjonetten-fängerin in London, ist entichtoffen, jur Mufithallen-buhne zuruckzutehren. Der "Dublin Expreß" will wissen, daß Lord Dunto, nachbem ihm fein Ehre isteinugsprozef gegen seine Gattin nicht gelungen ist, nach Sübafrista reisen wird, um baselbst zu lagen. Lady Dunto bertrintt sich gern und bishe sehr planisis ihre Aussichectungen im Gefängnis ab.

– Jul. de Swerts Oper "Biccolino" joll in biefem Binter in Amsterdam aufgeführt werden. Diefer Künstler ift jest Leiter der städtischen Musit

fchule gu Ditende.

- Brof. Seinrich Gopfart, einer ber mutigften und treueften Bioniere für beutiche Dufit und Deutschtum in Amerika überhaupt, ift im Alter von 52 Jahren, ploklich burch einen jaben, tiefbeklagenswerten Unfall in Baltimore aus bem Leben geichieben.



#### Meue Musikstücke.

(Rinvierftude.) Das Urfprüngliche, Bebentenbe voran! Dagi gehoren die "Ergablungen am Mavier" von Eruft Benfer (op. 6. Berlin, Berlag von Nics & Erler); die vier musstalichen Erzählungen, welche uns da geboten werden, sind frisch, lebendig, rhythmisch reizvoll und liehen absiete von dreitgetertenen Tongeleisen. Besonders einschweideltd sind: "Sinisme Wege", "Märchen aus alter Zeit", "Veckliche Lanne", welche sich für die Vildung des musstalischen Geschmacks der Jugend besonders eignen, womit nicht gefagt sein soll, daß nicht auch jeder Erwachsene diese Stüde mit Genuß spielen könnte. — Viel musskalischer Liederig und liehern" von Wieles an ge (Verslag von Wieles Märchenbildern" von Wieles an gen Werthelbern von der Michael von der Sichnerwärterin Eberland und von Aschenbieder von der Sichnerwärterin Eberland und von Lichenbieder als das andere. Die technische Schwierersfeiten biefer als das andere. Die technischen Schwierersfeiten biefer Rics & Grler); Die vier mufitalifchen Grzählungen, danich: Alfepot); eines ift reizvoller und origineller als das andere. Die technischen Schwierigkeiten biefer wertvollen Pianopiecen sind jene der Kinderstäte von Schumann. Dem Lehrer geben diese feinen Kompositionen viel Anregung, im befeelten Vortrage zu unterweisen. Sine Erimerung an die eble Tonunge Ab. Hender die Erimerung einer von Baron von Preddericks tomponierten Cello-Welodie sin das Universitätelt. Alavier. Man erfennt auch an biefer mustalischen Kleinigfeit das Geschick Deuschts im Dongas. (Berlin, Georg Plothow). – Im Berlage von W. Kanyer-hoffer Nachf. in Dilfelborf üt eine Humcreske von hoffer Nacht in Diliseld orf ist eine Hunoreste von O. Kramm und zwei Charafterstücke von Juliu Taulscherftielen. Die Hunoreste wird nicht sochgeschiellte Auforderungen an den Tondickter befriedigen; sie ist wertvoller als der "altgermanische nuch mittelgalterliche Jug" von I. Tausch, welchen Silicken gleiche wohl ein gewisses urspringsliches Gepräge nicht abzulprechen ist. — Sin "Konzertwalzer" von Mich. Hert wird wird der Aufgernachten Bereichen Wich. Barschau) und eine phantaflicke Molonische von J. Balisty (mit ungarischem Titel) werden sehr phiestertigen Pianisten Gelegenheit geden, ihre Bravour gläuzen zu lassen. Musikalisch bedeuten sind beide Stücke nicht.

(Chöre.) Jun Verlage von Albert Aathke in

sind beide Stüte nicht.

(Chöre.) In Verlage von Albert Rathke in Magdebung crickeinen vierstimmige Männerchöre, welche sich "Sängergrüße" betiteln. Darunter befinden ich siechs Chöre von Hen. Richter, die nach den Vartituren zu urteilen, eine vorwiegend günstige Wirkung bei der Anssischen urteilen, eine vorwiegend günstige Wirkung bei der Anssischen wir das "Schlummers lieb", "In deutsche Geite und Herzen" und das durch eine vollsteinnich liebenswürdige Schlichkeit gewinnende Lied "Griß Gott". Das "deutsche Kaiferlied" trägt an der Stirr als Tempobezeichnung das Schlaudrit; "Gebend mit Verwaum aber eraben": Schlagmort: "Gebend mit Bewegung aber erhaben"; bem getragenen Eingang biefes Chors folgt "rubiger mit Andacht" ein Anruf an ben "Allmächtigen und Allweifen" und ist lingt hymmenartig der Chor aus. — Ein wertvoller, den Gemeinplägen der Liebertafel-

Allweiten" und so flingt hymnenarig der Chor ans.

— Ein wertvoller, den Gemeinplägen der Liebertafelsgefange fernbeliebender Männerdor mit Tenorfolo it Garl Schulers. Anderen Könnernacht" aus Scheffels "Der Trompteler Van Schulernacht" aus Scheffels "Der Trompteler von Sätlingen" (Lerlag von Wilselfeld Konten einige reizvolle Klaugesfette. — Jüngt sind in Leidzig dei Fr. Kilener vier Lieber sür gemaidten Chor von Wilhelm Der eine Lieber sür gemaichten Chor von Wilhelm Der eine Lieber sür gemischen Chor von Wilhelm der Verlagen der Anderen der Verlagen der V lichen Kenntinis der Harmannt. Auch für Köniponiten, melche im Tonich voch nicht fattelefte find, wird biefe met Tonich voch nicht fattelefte find, wird biefe Bon Juan Wohntstellen viel Anregendes und Belehrendes dieten. Die Themen liegen da nur jo zum Anflesen und Rochten Die Themen liegen da nur jo zum Anflesen und Kochstelle von Kochstelle von Harman der das der das de la von Chr. Friedr. Viewegs Buchhandlung in schied, sicht hinter dem Chorende der Kirche Omnium Ouedlindung und zum Erchen lindung und zum Eedrach de im Verche. Sanctorum, ein Keines Hand mit einem halb in aras brecht zur Ledung und zum Gebrauch deim Gottess biichem, halb in germanischem Sit gehaftenen Doppeldienste erigbienen. Sie sind im durchaus eblen Tons schiedre dem Valton als das bezeichnet, welches

bereitung auf das Studium schwierigerer Orgelwerfe, insbesondere Seb. Bachicher Fugen ganz ausgezeichnet. Rob. Meister hat mit sachtundiger hand diese Orgelftude mit Fingerfat und Pedalapplifatur verichen und hat fie jo jum praftiichen Orgelunterricht in Seminarien und Musifinstituten zwedmäßig eingerichtet.



Ge liegen une mehrere Mompositionen von Rarl Göpjart vor, bem jugendlichen Chormeifter bes Männergejangvereins "Sobenbaben" in Baben-Baben, beren Besprechung wir um so lieber voruehmen, als uns barin ein gewandtes, ichopferijdes und originelles Talent entgegentritt: op. 40 Melodie für Bioline mit Alavierbegleitung. Gin Mulifilid, das harm-los aussieht, jedoch einen gewandten Geiger erfordert wegen der schwieriger Zonat Fis dur. Ginem etwas herben, flagenden Recitativ folgt eine juge Melodie. Gin furger Geitensat von fedem, leibenicaftlichem und dramatischem Charafter unterbricht die lyrifche Stimmung, eine brillante Trillerfette leitet wieder über in den Hamiliag und bas gauge tlingt verjöhtend und befriedigend ans. — Op. 41 Anbante für Violonzeello mit Klavierbegleitung ftellt weniger hohe Anforderungen an ben Soliften als das vorhergebeide Bert, erfordert aber leichte und gewandte Bogen= 28ert, erfotoert aber tetagte und gewandte Bogenfistrung und wird befonders der lebhaftere Zwischenlag antprechen. — Op. 42 Lyrifche Stizzen für Pianoforte (mittelighwer). Sehr fein und geifter reich gearbeitete Stimmungsbilben. Nr. 1 trägt bie leberschrift Nie. Lenan, Nr. 2 Fr. Midert und Nr. 3 Hoffmann d. Fallersleben und jedes Stüd versingt diese Dichter muiftallich zu charatteristenen. In Nr. 1 wirft neben tiefer Junigkeit des Gesichts und melo-biten Meiz des furfieden Auskruffs auch eine Geschieden wirkt neben tiefer Junigkeit des Gesiliss und melobilchem Reiz des lyrischen Ausdrucks auch ein eigensartiges kolorit. In Ar. 2 sindet man in kleinen Rahmen viel Stimmungs- und Formenreichtum, ans dem Herzen quellende Lyris vereinigt mit schwungsvollen und gespreichen Bointen. In Ar. 3 trifft die undfrisch empfunden und frische Melodie einen gesinnden Bolfston. Gleich der Angan verseht uns in den deutschen Math und damit in die frischlichte Stimmung. — Op. 44 Bier Orgesstäte und Op. 46 Sonate für Orgel zeigen gleichfalls die gediegene und vielseitige Gesaltungskraft des lichtigen Konponisten. — Op. 47 Lieder und Känze aus Thürtin gen. Iwei geste vierhändiger Musik, voll keden Humors und hreubender Krisch, verlangen ebenfalls zwei gute Spieler. Gleichwohl müssen von Wanier krodeln, die Stimmen beider Spieler übereinander zu drucken. Für den Komponisten und einander zu brucken. Für ben Komponisten und Partiturlesenden mag diese Ginrichtung ihre Berechti-gung haben, für die ausführenden Spieler sedoch ist bicielbe gang gu bermerfen, ba bie leberficht erichwert



mat, premen...
— (Don Juans Wohnstätte.) Don Juan, ber durch Mozarts Oper allbefannte Don Juan be Marana, wohnte in Sevila, und noch wird in einem seitab getegenen Wintel der Plaza de la

sat gestalten und segnen dem Spieler nicht die Bewältister ber bewohnt habe; jeht gehört es dem Geichsecht Mongung großer technicher Schwierigfeiten auf. Eine tijd p Theba, demselben, aus dem die unglückliche außert auregende Sannulung von Fighydeten ift in Erfalferin von Frankreich, Eugenie, entsprossen ich dem Leinen Bugen sind meilt von deutschen Meistern Das Ende aber von Don Juans Leben ichtibert die Die kleinen Fighen ind meilt von deutschen Meistern des 18. Jahrhunderts geset und eignen sich zur vor- vielnechr sein Libertifierien wendet dasselbe in eine vielnicht sein Librettiji: sie wendet dasselbe in eine Weise, welche dem Denten des Voltes nicht minder angemessen und jedevialds um vieles dichterlicher ist. Einst dei Nacht durchtleift Don Juan, nachdem er eben eine Schweigerei vertassen, die Etadt auf stische Ubenteuer. Ein Leichengus sommt ihm entgegen. Mit Hohn balt er denselben an und fragt nach dem Verstorbeuten. Er ethält zur Antwort: "Wir begraden Don Juan de Marana." Halb detrossen, hald zum Sould detrossen, das zum Spotte ichlieft er sich dem Leichenzuse an und wandelt mit durch die dunsten Essen, die wie Stimmen des letzten Gerichts dichnen, wird der Jug in eine Kirche ein; unter Gestagen, die wie Stimmen des letzten Gerichts dichnen, wird der Sarg vor dem Altar niedergesetzt und der Deckelagigheben. Da erkennt Don Juan sich selbss, in dem Sarge liegend. Bewisstos fällt er nieder, nud als er am Worgen in der man wieder leeren Kirche er undast, erwachte er and zu einem neuen Leben: sein wacht, erwachte er auch zu einem nenen Leben: fein altes Dafein haben bie Geifter zu Grabe getragen. Er bant aus ben Reichtimern, die ihm noch eigentümlich find, das große Armen-Arankenhaus der driftlichen Liebe, das "Hospicio de la Caridal" und widmet eben diesem in düßender Frönunigkeit den Reft feines Lebens.

Rest seines Lebens.

— John Ficld, ber vor ungefähr einem halben Jahrhundert verstordene Meister, welcher während seiner letzten Lebensjahre als Biamist in Moskau wirste, war dem Genuß des Weines in hohem Moske expeden. Seine Gesundheit hatte oft unter den ichädlichen Einwirtungen seiner üblen Angevohnsteit zu leiden; einmal erstantte er dedentlich. Der zu Nate gezogene Arzt verbot ihm den Genuß des Weines vollständig, ließ sich sedoch bewegen, da er den eindringlichen Bitten um Genährung auch mur eines Glases täglich nicht auf die Daner zu widerstehen vermochte, seinem bedauernswerten Latienten ein Glas Bein täglich zu den Willigen. Bei seinen nächsten den Glas Wein täglich zu den der Arzt mit tienten ein Gias Wein taglich ju vervinigen. Bet seinem nächsten Krankenbejuche nahm der Arzt mit Bergnügen die Verstückerung Fields entgegen, daß derzeibe nur ein Glas täglich zu sich nehme. Aber was für eins?! — Sein Blief sie zufällig auf ein riesengroßes, eine volle Flasche fassendes Weinglas, welches unter andern Meditamenten auf dem Tiche stand und der Angenständig befruntetite Brante angenicheinlich bedient hatte, um der Berordnung Krante augenscheinlich bedient hatte, um der Beroednung seines Arztes aufs genauste nachzukommen. Der Arzt forgte natürlich für sofortige Veseitigung diese Monkrums unter den Trüsfgefäßen; Field erlangte bald eine Gesundheit wieder. Das Glas aber hatte er sich auf folgende Weise zu verschaffen gewußt: Gine seinen des States der eines Glasfabrikanten dei Moskau. Er verstel num auf die geniale Idee, durch diese Denne dei threm Vater ein möglichft großes Weinglas zu deziellen, das anch, baldigt angererigt, dem Beifall, zowie dem Durfte Hields in volklommenster Weiselle Aufstüngung der Janker.

bigit angefertigt, dem Beifall, sowie dem Durste Fields in vollkommenster Weise gerecht ward.

— Eine originelle Aufführung der "Baubers- flöte" fand 1861 in Branulchweig statt. Bor Beginn der Borftellung crichien nämlich ein Schaufpieler mit der Rachricht: "Da Fräulein Store plöglich untwohl geworden, so wird, um die Vorstellung inthe auch geworden, so wird, um die Vorstellung nicht zu unterbrechen, Kräusein S. die Aartie der Königin der Nacht, jedoch mit Hinweglassummen. und des Dialogs übernehmen. Alluh so geschach gestellung im ersten Utte schrift die Königin wasselftigt von ihrem Thron herad, überreichte Tamino das Porträt, machte eine hilbvolle Handbewegung und verschwondlung — um nicht huldvolle handbewegung und verschwand - um nicht

huibvolle Haubbewegung und verschwand — um nicht wieder zu erscheinen.

— Wo 3 art wurde als ein sechsjähriger Knade von seinem Bater an den Wiener Hof gedracht und spielte vor dem Kaiser Franz I. Dieser trat zu ihm und wollte die Koten unwerden. "Nein," sagte der Aleine, "laß du den Appelmeister Wagenleil mit hereinsehen, der verstehetis."

E. Kr.

— (Ein König ohne Geld.) Als einst die Sintünste Ludwig Av. nicht außreichten, m den Hoffen zu den Geld. Mis einst die Sintünste Ludwig Av. nicht außreichten, um den Hoffen zu den der hier die Angewiesen gat fennen, tamen die Opernsänger zum Minister mit einer Bittschrift ein, daß er ihnen die augewiesene Gage außzahlen lassen möchte. "Weine Horren," jagte der Wisinister, "wir wollen erst die bestriedigen, welche weinen, dann soll die Keihe an Sie konnen, die lachen und singen!"

चेत्रीतिक

#### Briefkasten der Redaktion.

Anfragen ift Die Abonnemente. Quit. tung beigujugen. Anonyme Bujdriften merben nicht beautwortet.

Herrn Louis M. M. in New York: Gie ichreiben uns in fehr liebenswürdiger Weise folgendes: "Ich halte Ihr Blatt, seit es in Amerika im Buchhandel erschienen ift, bis jest und wurbe ce nicht entbehren wollen, wenn bas Beft anftatt 15 Cents bas Behnfache toften wurde, namlich 1.50 Dollar. 3ch fann überhanpt taum begreifen, wie Sie es ermöglichen, für fo wenig Welb fo ftaunenswert viel zu leiften." - Bir wünschten, baß Ihre Auficht, gegenüber einer fleinen Breisfteige= rung ber Pranumeration, von allen Abonnenten ber "Renen Mufit-Big." geteilt wurde. - Ihre Fragen haben wir beantwortet.

L. P. in Linz. 1) Herm. Rauls bachs Openn-Chtins mit Text von Karl Stieler wurde von Karl Brad & Reller in Berlin verlegt. 2) In ber Illuftr. Dinfitgeichichte von 21. Svoboda, welche als Bei-lage gur "Renen Minit-Rig." ericheint, wird bie Minfifpflege im Altertum breit beiprochen. 3) Rennt man den Tonjag und fpielt nur Bioline, fo binbert nichts, "gu einem Mufifftiict die Begleitung gu fchreis

J. M. in Pressburg. Dr. Cb. Sonelicf, ber befannte Britifer, bat fünf Lieber nach Texten von Bimmermann tomponiert. Gie finb im Berlage von Joh. Hoffmanns Bitwe in Brag erichienen. Breis

Frl. Ella K. in Wien. Jede größere Staatsbibliothet besits eine Abteilung für Musikalien, jo die vortrefflich geleitete Münchner Sof= und Ctaatsbibliothet. Dort fann man auch Bartituren benüten Ju größeren Leihauftalten für Dinfifalien burften Gie auch Bartituren

Frl. M. Sch. in Baden (Schweiz). Ihre Gritlingstomposition ift gwar bietveriprechend, allein es ift unent-behrlich, baß Sie fich ernften Studien der harmonielehre unterziehen.

Herrn Paul Werner in Berlin. Das relatin beite unter Ihren Gebichten, jum Romponieren nicht ungeeignet, ift bas folgenbe:

Abenbftimmung.

3m Mondesglauge ichimmern Des Fluffes leichte Wogen; Der Sterne lenchtend Flimmern Ergtangt am himmelsbogen.

Die Berg' und Balber beben Bom Sorizont fich ab, Und leichte Rebel femveben Muf's ftille Land herab.

Die Rachtigall fie finget Die fchonften Liebeslieder lind ihre Weise flinget In meinem Bergen wieber!

P. R. in M. Gur bie photographifche Aufnahme von Landichaften und Gebäuben gibt es berichiebene Apparate; ber fleinfte und billigfte nennt fich "Bud" und wird von ber Firma Gelbte & Benedictus in Dresben erzeugt. Breis Dif. 1,50. "Bud foll feine wertloje Spielere iein." und da berielbe in der Bruft: tafche mitgeführt werben tann, foll er fich für Couriften eignen. Die Bewähr hierfür tann nicht übernommen werben.

K. J. in Freiburg. 1) Es gibt so-genannte "finmme" Klaviaturen, auf welchen die weniger beweglichen Finger geubt werben. Diefelbe Wirfung erzielt ein verftanbiges, nicht übertriebenes Fingerturnen, welches mit und ohne fefte Unterlage betrieben werden fann. Bir em= pfehlen Ihnen bas lettere; icon

Stuttgart Konservatorium für Musik.

Mit dem Anfang des Wintersemesters, den 16. Oktober d. J., können in dieser, unter dem Protektorat Seiner Mujeunter dem Proteitorat Seiner Mides

sätt des Königs steinen Mides

Sr. Migesti, sowie Statt Stuttgart

steinen Statt som Mittel

statt Stuttgart

statt Stuttgart

steinen Statt stuttgart

kundt Stuttgart

kundt stuttgart

kundt stuttgart

steinen Statt stuttgart

steinen Statt stuttgart

statt statt

kundt stuttgart

statt statt

kundt stuttgart

statt statt

kundt stuttgart

statt statt

statt

statt statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

statt

s tationslehre nebst Partiturspiel, Geschichte der Musik, Orgelkunde, Assthetik mit Kunst und Litteraturgeschichte, Deklamation und italienische Sprache wird erteilt von den Professoren Beron, Chalsins, Debuysere, Faisst, Keller, Koch, Lånder, Fruckner, Rein, Scholl, Seyerlen, Singer, Speidel, Hofkapelmeister Doppler, Kammersänger Henster Doppler, Kammersänger, Krüger, Wien etc.

Zur Lebung im öffentlichen Vortrag ist den dafür befähigten Schillern tationslehre nebst Partiturspiel

Tattimer Wester C.

Zau Stellung in affectifelnen Vorter ist den der in stellen Schillern Gelegenheit gegeben. In der Kunstlerschule ist das jährliche Honorar für die gewöhnliche Zahl von Unterrichtsfichern bei Schillerinnen auf 290 .M.—bei Schillern auf 300 d. gestellt, in der Kunstgesangschule (mit Einschluss des boliggaten Kinvierunterrichts) für Schüler und Schülerinnen auf 390 .M.—Anmetdungen zum Eintritt in die Austalt sind spätestens am Tage vor der Aufnahmepräfung, welche Samstag den 11. Oktober nachmittags 2 Uhr im Lokale der Anstalt delinge-Strasse No. 51) stattfindet, zu machen. Persönliche Anmeldungen werden in eben diesem Lokale der Anstalt dung in Fällen, wo ss sich um wichtigere Fragen handelt, von 12 durch die Direktione und Feiertage, von 9—12 Uhr durch den Sekretär der Anstalt, und in Fällen, wo ss sich um wichtigere Fragen handelt, von 12 durch die Direktione und Feiertage. Stratsgart, im den gegeben.

Stuttgart, in August 1800.

Be Direktion:
Faisst. Scholl.

Gesang- und Opernschule

#### Gesang- und Opernschule

Wilma Monti

in Berlin, Steglitzerstrasse 11. Vollk, Ausbild, f. Konzert u. Oper. Sorg-fält, Stimmbild. Nach beendigt. Studien vermittel. v. Engagements. Vorgeschritt. Schül, finden Gelegenheit sich öffentlich hören zu lassen. Näh. brieflich.

#### Militär-Musikschule

Berjin S.W., Jerusalemerstr. 9.
Vorbereitungsanstalt z. Militärkapelineister, genehmigt vom Kniigl. Kriegsministerium am 26. Juni 1882. Nach beendetem Kursus erhalten die ausgebildeten Kapellineister-Aspiranten din Zengnis der Reife. Theoretischer Unterricht auch briefleh.

Buchholz, Ürektor der Anstalt.

H. Buchholz, Ürektor der Anstalt.

## Einen hohen musikal. Genuss

verschafft man sich durch die neuesten Salon-Kompositionen des beliebtesten italienischen Komponisten

Alfonso Cipollone.

Anionso Valentine M. 1.50
9.09. Mignon. Valse brillante M. 1.50
301. Margherita. Mazurka. " 1.20
301. Fleure du Printemps.
Mazurka brillante " 1.—
364. Parole affettuose. Mazurka sentimentale " 1.— " 366. Pensées amoureuses.

Polka . . . , 1.20
378. Tutto brio. Polka . . , 1.20
379. Brise du matia. Polka . , 1.20
380. La Pastorella. Polka . , 1.20 A. Ivanovicis grosser Erfolg:

Der erste Kuss . . . M. 1.20 "Eine lieblich reizende Gavotte." P. Krimmlings Charakterstücke:

Samtl. Kompositionen für

M. 10.— franko! 252
Alles herrliche Musikstücke mit reizenden, entzückenden Melodien.
Hochelegante Ausstattung.
Otto Teich, Misikerlag, Berlin SW.

Chr. Heberlein jr.

Markneukirchen i. S. Beste und billigste Bezugsquelle für Musikin-struments u. Salten eigener Fabrik. Preiscourant gratis u. franko.

## Schlesisches Konservatorium.

Hochschule für alle Zweige der Tonkunst, Gesangschule für Oper und Konzert, Ausbildung und Nachweis von Lehrern und Lehrerinnen der Musik. Zur Anstalt gehörig eine Vorschule. Eine grössere Unterrichtes und Uebungsorgel in der Anstalt. Prospekt und Bericht durch den Direktor Professor Adolf Fischer. Breslau, Ohlauerstr. 74.

(Eine Freistelle für einen Violoncellisten ist zu vergeben. Meldunger bis Ende September.)

Verlag von Carl Grüninger in Stuttgart:

Prof. E. Breslaurs Klavier-Schule

-=== op. 41. ==== Anfangs- und erste Mittelstufe. 3. Auflage.

reis brosch. Mk. 4.50. — kart. Mk. 5.25. — gebdn. Mk. 6.— Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalienhandlung. Preis brosch. Mk. 4.50. - kart. Mk. 5.25.

Arbeit, welche in dieser Richtung für die Jugend geliefert worden ist.

Prof. Dr. Oskur Paul,

Lehrer am königl. Konservatorium d. Musik zu Leipzig.

Das Werk ist so recht aus der Praxis hervorgegangen. Na-türlich führe ich die Schule in meinem Institut ein. I. Spengler, Direktor der Musikschule in Kassel.

Die vorliegende Klavierschule müssen wir als die vorzüg-liehate bezeichnen, die uns in den letzten 10 Jahren zu Gesicht ge-kommen. Noue Zeitschrift für Musik, Leipzig. 1899, No. 23.

Ich kann mich den vorstehenden Gutachten aus vollster Ueber-zeugung und um so mehr anschliessen, als meine Tochter nach der Schule des Herrn Professor Breslaur mit glänzendem Erfolgs unter-richtet worden ist.

Annalte Joachim.

\$0000000**00000000** ■ Vierhändiges Da Capo-Album.

■

#### Da Capo! Neu!

Album von 10 klassischen und modernen Vortragsstücken in leichterem 4händigem Klaviersatz

Alle 10 Nummern in einem Bande zusammen 2 Mark.

Inhalt:

THE RAIL CARMEN SYLVA-WAIZOF VON J. IVANOVICI. DIE SPÖGGERIN. Charakt Stück von Franz Behr. Geburtstags-Marsch von Kirchner. Rumänisches Liebesteben. Walzer von J. Ivanovici. Türktische Scharakte. Charakt. Stück von Franz Behr. Gilssando-Mazurlas von Carl Bohm. Goldbiendehen. Salonstick von R. Elieberg. Seutzer-Waizer (Suspinul) von J. Ivanovici. Rochzeits-Marsch a. Sommernachistraum von Mendelssohn. Kriegsmarsch der Priester aus Athalia von Mendelssohn

Nur Bravourstücke ersten Ranges fanden in diesem umfangreichen und brillant ausgestatteten Bande Aufnahme. Carl Rühles Musikverlag, Leipzig, Heinrichstrasse 6 und 7.

Estey-Cottage-Orgeln
(amerik, Harmoniums), das schönste, preiswärdigste Harmonium der Welt
für Kirche, Schule und Haus (über 200000 in Gebranch) empfichlt zu bequemen Bedingungen im Preise von Mr. 230 bis Mr. 3000

#### Rudolf Ibach

Barmen, Neuerweg 40. Köln, Neumarki 1. A. Berlin, W., Potsdstr. 20.

Bekanntmachung.

In Beziehung auf die, durch Allerhöchste Grossherzogliche Staatsministerial-Entschliessung vom 5. dieses Monats erfolgte Genehmigung des neuen Statuts für die Verwaltung des hiesigen Grossherzoglichen Hof- und National-Theaters bringen wir hiermit zur öffentlichen Kenntnis, dass die in demselben vorge-sehene Stelle eines Intendanten unseres Hoftheaters dem Herrn

#### Freiherrn Carl von Stengel

übertragen ist, und dass derselbe daher von jetzt ab die in dem erwähnten Theater Statute dieser Stellung überwiesenen Funktionen ausüben wird. Maunheim, den 11. August 1800. Der Staditat: Moll.

Die seit Jahrhunderten rühm-lichst bekannten fiskalischen Mineralwasser von

# Selters (Niederselters),

sowie von Fachingen, Ems (Kraenchen-, Kessel- u. Kaiser-Brunnen), Weilbach (Schwefel- und Natron-Lithion-Queile), Schwalbach (Stabi-, Wein- und Paulinen-Brunnen) und Geilnau werden direkt aus den Quellen Ohne jede Veränderung als reines Naturprodukt

gefüllt. Dieselben verdanken ihren hohen medizinischen Wert und Weltgetuille Dieselben verdanken ihren hohen medizinischen Wert und Weltruf der ungemein günstigen Zusammenstzung ihrer mineralischen Bestandtelle. Sie
sind, wie auch die echten Emser Kraenchen- und Kessel-Brunnen-Pastillen und
Apottheken, Genaue Abbildungen der Schutzmarke und der Erkennungszelchen
der Echtheit der genannten Wasser und Quellenprodukte sind obendaselbst
kostenfrei zu erhalten.
Midderselters, im Juni 1890.

Königl. Preuss. Brunnen-Kontor.

Stes Tausend!!!

Lohr-Simon, op. 43. Ein Abend im Bodethal, eine reizende, melodiöse ldylle für Klavier (leicht) M. 1.25. Das-selbe f. Zither M. -.50.

be f. Zither m. —.bv. Albert Rathkes Verlag, Magdeburg. Soeben erschienen im Verlage von

Alt & Uhrig, Köln a. Rh.

Houser, Ernst, Op. 12. Nocturne für Piano-

Heft 1. Valse mélancolique. Dentscher Tanz
Hett 2. Spanisches Ständenen, Mär-chen
M. 1.38
Klauwell, Otto. Vier Klavierstücke.
Heft 1. Capriccietto, Intermezzo M. 1.50
Heft 2. Elegie, Scherzo
M. 1.50
Heft 2. Elegie, Scherzo
M. 1.50
Heffol, Arno, Op. 44. Trauungsgesang
für Sopran, Tenor, Violine und Orgel
(oder Pianoforte)
M. 2.20
Klæffel, Arno, Op. 49. Humoresken in
Walzerform für das Pianoforte zu
vier Händen.
Heft 1
Heft 2
Heft 2
Heft 3
M. 2.50

Heft 2 , 2.— Heft 3 , 2.50 Menzel Hugo Op 1. Albumblätter 10 das Pianoforte. 2 Hefte à M. 1.30 Sartorlo A. Op. 9. Valse noble für Pianoforte. M. 1.50

das Pianoforte. 2 Hefte a. M. 1.39
Sartorio, A., Op. 9. Valse noble für
Pianoforte
Sartorio, A., Op. 13. Souvenir de Friedheim für Pianoforte
Sartorio, A., Op. 15. Menuett Caprice
für Pianoforte
Spiller, Adabert, Op. 11. "Frühling",
Lied für eine Singstimme M. 1.—
Spiller, Adabert, Op. 12. Auf Deinen
Spiller, Adabert, Op. 12. Auf Deinen
Spiller, Adabert, Op. 12. Auf Deinen
Spiller, Malbert, Op. 12. Auf Deinen
Singstimme M.—60
W. 18s., Josef, Op. 7. Fünf Lieder für
cine Singstimme M.—80
No. 2. Ea wartet ein bleiches Jungfiatlein M.—80
No. 2. Ea wartet ein bleiches Jungfiatlein M.—80
No. 2. Easterier ein bleiches Jungfiatlein M.—80
No. 3. Hauentregel
No. 4. Hauentregel
No. 4. Hauentregel
No. 5. Hauentregel
No. 5. Hauentregel
No. 6. Hauentregel
No. 7. Hauentregel
No. 80
No. 9. Fis moll M.—80
No. 3. Fis moll M.—80
No. 3. Fis moll M.—80
Soeben erschienen:

Soeben erschienen:

In die Vogesen.

Max Henning.

Preis Mk. 1.—. Militärmusik Mk. 1.50. Zu haben bei

Max Wettig, Colmar i. Els.

E in s. rihr. bed. Musikverl. übern g.
E irstatt. e. Teils d. Druckkosten d.
Herausg. v. Musikstükten v. Dilett. u.
ang. Komp. u. sorgt f. Bekanutw. i. w.Kr.
Ausk. ber. Diskr. zuges. Briefe erb. u.
6. 394 an Rud. Mosse, Frankfurt a. M. Soeben ist erschienen:

Gesangschule, vornehmlich zur Bildung der Stimme

P. E. Wagner.
Preis 3 Mark.
Herr Professor Müller-Hartung in Weimar sagt, dass die Gesangschule in der Grundlage und im engsten Rahmen alles enthätt, was bei der Stimmentwickelung in Betracht kommen kann.
Paderbore. Verlag von J. Esser.
Ein Verzeichnis der übrigen bei mir erschienenen Kompositionen von P. E. Wagner steht auf Verlangen zu Diensten.

Verrophon (Glascuphonium) Mustinstrument aus Glasposten, teicht ertendar, sehr reimer Zon, verlegt eich burch Reiben ber Finger hervorgebracht wirb. Preis 2 chrom. Ottaben von M. 22.50 au. Juffr: Brofpette franto. Adolf Klinger, Relohenderg 1. 86mm.

nach einer Bodje werben Gie ein gunftiges Ergebnis erreichen. 2) In jeder ansführlichen Sarmonielehre werden Gie eine Anleitung 3um Eransponieren finden, welches ohne Beherrichung bes harmonifchen Materials ichwer angeht. An leich= teften werben Gie transponieren, wenn Sie beim Hebertragen ber Tone aus einer in bie anbere Tonart nicht nur die Roten, fonbern auch bie In tervalle lesen. Bei reicher har-monifierten Tonstücken müssen vor allem die Grundaccorde richtig erfaßt werben. Beim Hebertragen bon Liebern aus hoher Stimmlage in eine tiefere wird ber bom Romboniften beabfichtigte, nur beftimmten Tonarten eigene Mlangreis eingebüßt.

w. J. in K. "Zum Vorpielen auf dem Klavier für ein besseres Aublitum" eignen sich: Gades "Phantasieftück" op. 41, W. Bar-giels "I Klavierstück" op. 8 und "Acht Pianofortestück" op. 8 und "Acht Pianofortestück" op. 32, Ludw. "Acht Planoforteflicke"op. 32, Lubw. Pormanus, Klavierkomposition" (op. 1, 2, 5, 9, 11), welche poetisch flimmungsvoll und von sehr gediegener Arbeit sind, A. Sarans "Sechs Phantalicklicke" op. 2, X. Scharwenks "Iwei Erzählungen" op. 5, "Improvisiationen" op. 11 von 1905. Buchs, besonders ist Art. Sals Rosselling, auch einer Signer von 1800 Buchs, besonders ist Art. Sals Rosselling, auch einer St. Sals Rosselling, auch einer tragsftuct gut verwendbar "Album= blätter" op. 28 von E. Grieg, "Cha-rafterftüde" op. 50 von I. P. E. Hartmann, "Alla Zingara" op. 1 von Fr. Hegar, als Konzertftlick zu ge-371. örgitt, im stöngerungt zu ge-brauchen, "Agnarellen" op. 12 von K. kleitmichet, "Bier Charafterfücke" von Fr. Kiel, Th. Boliveiters "Klavierfompositionen" op. 16, 18 und 22 mit den adgenützten Titeln Barcarole, Trois pensées fugitives, 2 Impromptus. Schlicklich "Balla-ben" von Joh. Brahms op. 10. Das genügt!

An den 14 jährigen Schüler in Marburg. Richt übel! Erbanen Sie fich auch fernerhin an großen Borbilbern.

M. O. in R. Gie fprechen fich gegen Damentapellen aus, weil bie weibliche Burbe bei ben öffentlichen Aufführungen berfelben leibe. Bir pflichten Ihnen nicht bei; bas Musüben ber Mufit gehört zu ben au-ftändigften Erwerbsformen und wenn Manner unter ber Ronfurreng bon Damen gu leiben haben, fo ning bies gebulbig hingenommen werben. Für ihre Burbe laffen Sie bie Damen felber forgen. P. C. T. in Altona. Drei von

ben eingeschickten Ratfeln find anaenommen

N. K. in Heddesheim. Mufitbeilagen ber "Mufitalifchen Jugenbpoft" find einzeln nicht fäuflich

L. M. M. in New York. Sie winichen, bağ wir Ihnen "recht padenbe, b. h. gum Borfpielen bantbare, nicht triviale und nicht allzuichwere" Klavierstille empfehlen. Gin aus-gezeichneter "Wegweifer burch die Mavierlittentur" ift jener von J. Carl Cidmann, umgearbeitet und vermehrt von Ab. Rutharbt und betmegrt von Ao. Kiltgarot (3. Aufl., Werlag von Gebrüber Hig, Leipzig 1888). Diefer lobt Beubels "Salonfüde", A. Blah-manns "Aquarellen" op. 7, Mag Bruds "Gkladierfüde" op. 12, I. Brills "Ihplie" op. 37, H. Dorns "Mufitalifiges Bilderbud" op. 93, 3. B. Gartmanns "Novellette, in 6 Mabierftüden" op. 55, A. Anbinsteins "Soirees de Petersbourg" op. 44 , B. Beiß' "6 Lieber ohne Borte" op. 19, Guft. Wolfs "Taran= telle". Alle biefe Stude find für bie 4. Stufe ber Spielfertigfeit gut geeignet. Dann empfehlen wir Ihnen alle Rompositionen bon Robert Schumann, bon St. Beller, bon Ab. Henfelt, von Ab. Jensen und von Klara Schumann (besonders op. 15 Pièces fugltives). Beziehen

3 Stainersche und 1 Klozsche Geige preiswert zu verkaufen. Offerten unter B. S. 15 postlagernd Burtscheid b. Aachen.

#### Aug. Kessler jr. (früher J. C. Schuster)

Musikinstrumenten- und Sziten-Fabrik in Markmeukirchen (Sachsen)
empfiehlt alle Arten von Streich-, Blasu. Schlaginstrumenten, deren Bestandteile, sowie deutsche u. italien. Saiten
nnter Garantie zu äusserst billigen

Umsonst:

versendet il. Preislisten tiber Musik-Instrumente aller Art Mush Institution and the Mass Musikwaren Fabrikations and Versand Geschäft von Wilhelm Herwig, in Marknenkirchen i. S. Lieferungen von Instrumenten eto. erfolgen stets tadellos unter Garantie. Umtausch bereitwilligst.

Beste Hezugzquelle f.cot.

Fünische Saiten aller Instrumente. Versand franko nach allen Ländern. – Fabrikpreise.

Präp: quintenreine Saiten.

Freiscourant franko.

Erneste Tollert. Roma.

Violinen, zithern Satten, sowie alle Hins-Instr. am besten und billigsten direkt von der Instrumenten-Fabrik C. G. Schuster jun.

255 n. 56, Erlbacher-Strasse. Markneukirchen, Sachs. Illustr. Kataloge gratis u. franko.

#### **Edmund Paulus**

Musik-Instrumenten-Pabrik Markneukircheni, Sachsen. Prachtvoll illustr. Preislisten frei



USIK Class. n. mod. 2-n.4hdg. Onvt., Lieder, Arien etc. alische Universal-Bibliothek. 700 Nrn.

Jede Nr. 20 Pf. Seu rev. Aud. Vorzg? Stich u. Druck, starkes Papier. Blegant ausgest Albums à 1.50, rev. v. Riemann, Jadasselu etc. Gebund. Musik a. Editionen, Humoristica Verzeichnisse gratis und franko von Felix Siegel, Leipzig, Dörrlenstr. 1

Ein völlig neuer Stutzflügel, sehr fein i Ton und Ausstatung, Ge-schäftsveränderung halber zu dem fa-belhaft billigen Preise von 900 Mic gegen sofortige Kasse zu verkaufen. Öfferten unt. W. 4487 an Rud Mosse, Köln.

#### Cäsar und Minka

(notor. bekannte grössle Karop. Hunde Züchtereien) Prämilrt mit gold. u. allbern. Staats- u Vereinamedaillen.

Zahna (Königr. Preussen)



offstiren zur bevorstehenden Jagdasison ihre Specialität in Vorsteh-, Oachs-, Brackier- nud Windhunde, ferm drestet, als anch rohe und junge Thiere unter weituragendster Garante; sowie Luxus- und Wachhunden vom grössten Ulmer Dogg- und Berghund bis zum kl. Salonhündehen. Preisverzeichnisse mit Illustrationen in deutacher u. französischer S, rache franco gratis.

#### Ein verstimmtes Klavier ist eine Plage

für den Spielenden, wie für den Zuhörenden. Wie leicht jeder Laie im stande ist, sich sein Klavier selbst zu stimmen, ja selbst leichte Reparaturen auszuführen, ohne auf den Klavierstimmer warten zu müssen, wird gezeigt in

Praktische Anleitung für Klavierspieler

## zum Selbst-Stimmen

und zur Selbstausführung kleiner Reparaturen des Pianofortes von A. Schrödter. Geheftet M. —.80, fein gebunden M. 1.20.

Carl Rühles Musikverlag in Leipzig, Heinrichstrasse 6/7.

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** 

Verlag von Carl Grüninger in Stuttgart-Leipzig:

## Musikalisches

## Künstler-Album. 14 Original-Kompositionen von Kammerlander,

Kleffel, Lachner, Prestele, Rheinberger und Weillner nebst Zeichnungen von Paul, Traub und Zehme. Grosses Royal-Format.

Ausgabe I: In geschmackvoller und solid gearbei teter Leinwand-Mappe mit Schwarzdruck-Pressung. (Früher 18 Mark) Preis jetzt 4 Mark.

Ausgabe II: In geschmackvoller und solid gearbeiteter Leinwand-Mappe mit Golddruck-Pressung Inhalt auf farbigem Kupferdruckpapier. (Früher 20 Mark) Preis jetzt 5 Mark.

Bei gewünschter direkter Uebersendung sind noch 50 Pf. für Porto beizufügen.

Ein ebenso prächtiges als billiges Geschenkswerk. Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalien-Handlung.

#### 

Ivanovicis berühmter Donauwellen - Walzer befindet sich in Ballabend Bd. 5, 14 beliebte Tänze zusammen nur 1 Mark.

Ivanovicis nicht minder schöner Seufzer-Walzer befindet sich in Ballabend Bd. 6, 14 beliebte Tänze zusammen nur 1 M.

Derselbe Band enthält auch Bohms vielgesuchte "Glissando-Mazurka".

Ballabend Band 7 (14 brillante Tänze zusammen 1 Mk.) enthält 14 zündende Tanzperlen von Coote, Godfrey, Morley, Necke etc. — darunter eine wunderhübsche Kreuzpolka. Carl Rühles Musikverlag in Leipzig, Heinrichstr.

Neues billiges Klavier-Album.

#### Musikalisches Gebetbuch.

Ein Album leichter, inniger Gebetweisen für das Pianoforte mit beigedruckten Mottos. Preis 1 Mark.

Dieses brillant ausgestattete umfangreiche Album enthält 14 weiche melodische (leicht ausstützbare) Stücke in Gebetform von hervor-ragenden Komponisten; es sind nur neue, aber streng aus-gewählte und gefeilte Erzeugnisse der modernen Salon-

Carl Rühles Musikverlag in Leipzig, Heinrichstrasse 6/7.





Bände für Klavier 2 & 4 händ, sehr eicht u. allmälig schwerer. Ferner Professor Reinecko's berühmtes Werk

#### Von der Wiege biszum Grabe.

Leipzig, Berlin, Coln, etc. etc. mit grösstem Erfolge gespielt. Jul. Heinr. Zimmermann, Leipzig. Zu bez. durch jede Buch- & Musikhdig

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*



BILLIGE PREISE. RICHARD SCHREIBER.

Hamburg, Kehrwieder 5. General Vertretung für Europa.



Marknenkirchen i S. Gegründet 1856. Kusik - Instrum. - u. Saiten-Fabrik. Einzel-Vers. aus erst. Hand. Anerk.vorzügi.u. billigste Bezugs-quelle. Illustr.

Streichinstrumente und Zithern vers. "zer Probe" ohne Nachnahme. Otto Jäger, Frankfert a. 0. Illustr. Preisliste gratis und franko



#### Rheinwein.

Gegen Einsendung von M.30 versendet mit Fass ab hier 50 Liter solbstgekelterten guten und Weisswein, für dessen abgelagerten Weisswein, absolute Naturreinheit ich garantiere. Friedrich Lederhox, Ober-Ingelbeim a. Rh.



fönnen Sie alle gewünschten Musitalien burch G. Chirmers Mufi-talienhandlung New Yorf 35 Union Cauare, wo Gie and bie neneften Potponrris erhalten fonnen.



Antworten. Es wurde an biefer Stelle gefragt, ob in Paris nach 1870 E. M. v. Webers "Freisignis" gegeben wurde. Im Merang Angult 1890 erfigien ein Bericht des Hern D. Pronjt über die Enbreution der Großen Oper in Jaaris, welche im Jahre 1875 erstignt wurde. Die Jahresindvention der Parifer Oper beträgt jest jähre 18430 Odd Er Sere beträgt jest jähr her Kariser Oper betragt jest jahreich 300 000 Ar.; Serr Valanzier hat seit 1875 bis 1890 für Operausstatungen 1 588 822 Fr. ausgegeben, woven auf Mozarts "Don Auau" 181 515 Fr. und für die Oper "Freischies" 105 459 Fr. vers wendet wurden. D. Red.

fragte ein Abonnent (O. R. 88) nach bem Aufenthalt von Rraft= Lorging. Dem bete Ginfenber zur Notiz, baß Kraft-Lorging fich bis Mai teils in Mediaich, teils in Chagburg in Giebenburgen als Direftor einer mandernden Ernppe anihielt.

Ift in Bach=Taufigs Fragen. (Toccata und Finge für Mlavier) Fuge Seite 9 Beile 2 im erften Tatte ber Bagichluffel nicht irrtumlicherweise hingesett ober gehört er bin? Staidan.

Abonnent unferes Blattes Gin fragt: Ift Ihnen Prof. Arustein in London, Inhaber einer Philanthropic School of Music, befannt und ift es ratiam, bemfelben eine alte wertvolle Weige (er will biefelbe event, faufen) ohne Garantie gur Muficht und Prufung einzusenden? Bielleicht ift einer unferer Lefer in ber Lage, biefe Frage gewiffen= haft gu beantworten.

In welchem Berlage und gn weldem Breife find Die Barabe= mariche ber achten Dragoner und fechften Sufaren ericbienen? M. S.

#### Rätsel.

Minm einem Tondichter ben Ropf Und bu erhältft ein Bilb, Huf bas man bor nicht langer Reit Noch große Stücke hielt; Und fängft bu nun von hinten an Dies Wörtlein abzulefen, Wirft bu erhalten ein Bewachs, Des Caft verjüngt bein Wefen.

Auflöfung des Rälfels in Br. 15. Norma, Arnold, Cacilia, Helikon, Tonica, Lamer, Arcopag, Gallien, Erato, Recitativ.

Nachtlager von Granada.

Midtige Sofungen fandten ein: Cafar Bertich, Sinsbeim. - E. Otto, Lehrer, Schlaig. - Wella Maufe, Bianiftin, Oporn bei Buld-— Mich Mauft, Pianitin, Obern ber Puls-nig. — Anf docueram ir., Barmen. Bogel, Komettor, Veckfow. — E. Förfter, Lefter, Mugig (Schlefen). — Wag Lenthe, Outprau (Reg.-Weg. Prestan). — Guftab Gertwinstft, Anglichter, Lauenburg (Hom-ern). — Wilhelm Vernig, Michteberr, Görtingen. — S. Hopner, Gifferon (Medlen-Gottingen. — D. gepent, anneren burg). — Pr. herrenaun, Lehrer, herrenfahr bei Dubweiler. — Martha Ducros, Trampte (Pommern). — Johanna Tafer, Rions. - Sanny Roben, Olbenburg. t. Gr. -Billenborg, Lebrer, Friefopite (Oldenb.). — Friebr. Altenborf, Lehrer, Gaargemunb. - Mid. Bifcoff, Lehrer, Rothensborf (Sacht.). -Frang Kammerer, Seminarift, Barby a. Elbe. -A. Schröber, Techniter, Frantenberg. Sarau. -Rarl Berner, Brambad. — Bertha Loemb, Samburg. — Friebr. Frib, Bifchofshofen. — Leopold Bidl, Ling a. D.

Soeben erschien v. G. Krebs. M. 1.— bei F. Kreyer, Crefeld.

## usik

Vianophon Drehklavier, Mart 120, Roten & Meter 1 Mart.

Enla-Drehorgel,

30tönig Mart 28.— ) Noten à Meter Gording Wart 60.— , 6,60 Pf. Sumphoniciond, wechfeld Woten, Spiel dojen, Accordions und alle nur exitierends Antiemente pa bittighen Nectlen, Antierierte Bracht-Statnioge gratifs fro-Seriand nur eggen Un over Nachandwa.

n wurden verkauft!

H. Behrendt, Friedrichstr. 160.

#### Herm. Dölling jr. Markneukirchen i. S.

mpfiehlt alle Musikinstrumente mit Zubehör unter Garantie; Specialität

Streichinstrumente eigenes Fabrikat billigst.

Reparaturen promptest. Illustr. Kataloge gratis und franko.

Wer ein wirklich tonrei-nes, solid gearbeitetes, der Neuheit entsprechendes Masikinstrument

kaufen will, verlange Preis-liste von Aug. Oswald Brück-ner, Wernitzgrün bel Mark-neukirchen i. S. Preisliste gratis u. franko.

#### Moritz Hamm, Musikinstrumenten-Fabrik. Marknenkirchen i.

Marknenkirchen i. S.
Ich empfehle in nur besten Qualitäten
und zu billigsten Preisen alle Arten
Orchester-Instrumente, Zithern
(Specialität), Guitarren, Mandolimen und Saiten, Schweizer- und
Leipziger Spielwerke, Phantasie-Artikel mit Musik, Mundund Ziehharmonikas in reichster
Answahl.
Nichtkonvenierendes tausche bereitwiligtet
um. Ausführliche Preislisten umsonst und
portofel.

Mahann führen Ceifen.

#### Mehrere ältere Geigen

sind zu annehmbaren Preisen zu ver-kaufen bei Franz Spiess, Kapellmister, Glarus, Schweiz.

#### Kapssches Konzert-Pianino,

ganz neu, 1.44 m. hoch, kreuzsaitig, 77/4 Oktaven, statt 1300 M. zu 1050 M. zu verkaufen, wenn sofort oder in vier Wochen Zahlung erfolgt. Offerten sub S. 5056 an Rud. Mosse, Köln.

#### Ludw. Glaesel jr.

in Marknenkirchen
(früher Mitinhaber der Firma
Glases & Herwig)

mpficht:

musikinstrumente aller Art, nur
bessere Quallitten. Spoolelität:

feinste Streichinstrumente. Vor
züglichste foparaturen unter Grantie. Billige Preise Katalog grat. u. frko.

#### 5 Konzertgeigen und 1 Cello

zu verkaufen. Näheres durch Rud. Mosse, Schmalkalden

Naheres durch nuc. 2008, Schmistaten.

Derpungelen.

Offerier prachtv.grun. fügerz. Amazon.
anfang. z. sprach. 33-40 Mk., sprechende
50-76 Mk., Graupapag. jung gelehr. Vög.
20-30 Mk., anfang. z. sprechen 40-46 Mk., Inseparables l'aart tôlk., Affenu. sil. excitech. Vög. Brasilian. Vogelindig. v. A. H. Lasser, Rio de Janeiro u. Borlin U, Azivasett. 26.

#### Keine Spielerei!



#### Die besten Flügel und Pianinos liefert Rud. Ibach Sohn

Hoffieferant Sr. Maj. des Deutschen Kaisers. Barmen, Neuerweg 40, und Köin, Neumarkt 1. A.

## Bravour-Walzer ersten Ranges! "Ach einmal blüht im Jahr der Mai

mit humoristisch- parodistischem Text für Pianot, von Paul Förster. == Preis 1 Mark. ==

Jeder Klavierspieler wird an diesem lebensfrischen, melodischen Walzer seine Freude haben.

Carl Rithles Musikverlag in Leipzig, Heinrichstrasse 6:7.

#### <del>larantie Seidenstoffe</del> direkt aus der Fabrik von von Elten & Keussen, Crefeld.

a'so aus erster Hand, in jedem Maass zu beziehen. Stets das Neueste in schwarzen, farbigen, schwarzweisser u. weissen Seidenstoffen, glatt und gemustert. Foulard i Robseide-Stoffe, Sammete und Peluche etc. zu Fabrikpreissi VE&K. Man verlange Muster mit Angabe des Gewünschten.



Zu haben in den Kolonial-. Delikatesswaren- und Droguen-Geschäften, Apotheken etc.

#### Dr. med. Lahmann's Nährsalz-Cacao= und Chocolade

die einzig wirklich gesunden Caonopräparate weil ohne Zusatz schädlicher Alkalien hergestellt, finden zumal auch wegen three höheren Nährwerthes täglich mehr die Anerkennung aller Kreise.

Hewel & Veithen in Köln a. Rh.



Fahnen jeder Art

Franz Reinecke, Hannover.

10 Fl. Rheinwein M. 12

Probekiste enthalt. 7 Sorten Weiss-, 3 Sorten Rotuwein eigner Kelterung, fein, mild u.bouquetrelch von M. 60 pr. 100 L. an. Durch Einsauf der Truben am Stock u. sachzemässe Behandlung in eigenen Kellereien, sowie durch Ersparung der Reisespesen bin ich im Stande, dem Käufer Außerordentliches zu bieten. H. Schartiger, Heidelberg.

Die Mittel zu der

## Haarkur

nach Prof. Lassar sind stets in der Adler-Apotheke au Pankow bei Berlin vorrätig. Preis mit genauer Gebrauchsensensen Mk. 550.

Allen denen dringend empfohlen, welche an übermässiger Schuppenbirdung, an tellweiser oder gänzlicher Kahlköpfigkeit leiden; Mädchen und Frauen mit vollem Haar deswegen, um aus einem starren, strähnigen, glanzlosen Haar wieder ein biegsames und elastisches Gebilde herzusfellen.

Echte Briefmarken! billigst! zur Auswahl! E. Hayn, Naumburg (Saale). Ein junger Musiker

chsolvierter Konservatorist), welcher gegenwartig noch seiner Dienstpflicht gegenwartig noch seiner Dienstpflicht einer Beite der Stellen der Stellen der Stellen zu stellen der Stellen der Stellen generatist, Chorregent, Klavier stellen generatist, Chorregent, Chorregen

## Gesucht Musiklehrerinnen, konservatoristisch gebildet, für England soo M., Holland soo M., Galatz 1000 Franken, bei freiem Unterhalte. Womögl. Gesang. Vermittelungsanstalt Stoltze, 4 Schlossstr. Dreaden.

m Konservatorium der Mnaik in Mannheim ist die 3.
Violiniehrerstelle neu zu besetzen und wollen sich konservatorisch gebildete Lehrer melden. Dienigne erhalten der Vorzug, welche die Befähigung haben, selbständig Klavierunterricht zu erteilen Näheres die

Ein tüchtiger Klavierspieler. m tucntiger Maverspieter, welcher im Besitz d. Reifez, d. kgl. Ak. d. Künste zu Berlin ist, wünscht sich in einer mittleren Stadt als Kla-vierlehrer, event. Leiter eines Gesang-vereins, niedenzulassen. Öffert. bittet man unter Chiffre P. 3939 an Rudoff Mosze in Switgart zu richten.

#### Fleisch-Hack-Maschine "PERFECTION."

neueste, verbesserte und billigste



Preis von 8 bis 16 Mark.
Einfach. — Busenhaft.
En 20 der Welt.
Zu haben in allen grösseren Geschäften.
Europas für Haus- u. Kichenbodarf.
Hauptniederlage für Wielerverkäufer.
Huge Winkhaus — Köln a. R.
E. G. Elbers — Hamburg.

# Musikalische Jugendpost.

Dreis pro Quarfal 1 Mark.

Inhalf Dr. 16.

3m Banne ber Mufit. Gine Rünftler: gefchichte bon Claire Gerharb.

Gin Ordefter ber Ratur. Bon Cophie non Abelung.

Mite Gefchichten für junge und neue Leute. Bon Clelie Betemann. III. Freunde ber Jugenbzeit.

Ontel Rainers erfte Reife. Gine Grzählung von Friba von Rros noff. (Fortfegung). Spiel für bie Jugenb. Das Reifen.

Rlavierftunde. Gebicht mit 3IInftration bon Friba Schang.

Der frembe Geiger. Bon Carola (S . . .

Die Balfuren. Bon Dr. Robert Bertin.

Brieftaften. Rätfel.

#### Munkbeilage:

21. Biebl. Jugenbfreuben. Rlavieritiicf.

R. Richards, Suhn und Rarpfen. Lieb für eine Singftimme mit Rlavierbegleitung.

R. Frang, Biegenlieb. Für eine Singftimme mit Rlavierbeglei-

tung. Probenummern gratis und franto.





Bierteljährlich sechs, mit Kannler-Porträts etc. illustrierte Dummern und se eine Extrabeilage, bestehend in verschie-denru, sür Hausmustl geeignefen Gesangs- und Instru-mensal-Kompositionen, abwech setnd mit der N. Soobodas Inaltrierter Wusikgeschichte u. s. w.

Preis pro Knarlal bei allen Poftäntern in Pentschlaud, Besterreich-Ungarn und Anzemburg, sowie in sämtlichen Ruch- und Mußkalien-Handlungen G Pfg., — direkt von Stuttgart und bei den Postümtern des Weltpost-Inserale die fünsgespaltene Jonpareille-Jelle 75 Pfennig. Beilagen für je 1000 Czempl. Mart 4.— (excl. Gebühren für Politzenick). Destreitif-Ungarn und Auxemburg, sowie in samtidien. Alleinige Annahme von Inseraten und Beilagen bei Rudoll Mosse, Stuttgart, Leipzig, Berlinu, dessen Filiaten.

#### An unsere geehrten Abonnenten!

eif Bestehen der "Weuen Musik-Britung" — also feit mehr als jehn Jahren - haben fich die Berffellungekoffen berfelben, namentlich die Auslagen für Sah, Druck und Papier, fo erheblich verfeuert, daß wir genötigt find, den bisherigen vierteljährigen Abonnementspreis von 80 Pfg.

#### vom 1. Oktober ab auf 1 Mark zu erhöhen

ein Preix, der felbft bei nur vollftändiger Belaffung des feither Gebofenen immer noch ale ein auferordentlich niederer bezeichnet werden milite.

Um unferen Tefern aber bod, noch einen entsprechenden Erfah hinsichtlich einer berbellerten Ausftattung zu biefen, werden wir, einem Tieblingemuniche gahlreicher Abonnenten folgend - bei bem feitherigen Preise war die Erfüllung desselben beim beften Willen absolut unmöglich - bie Musik-Beilagen

kunftig, im Intereffe ihrer praktifden Braudbarkeit, auf doppelt lo farkes Papier als bisher drucken und dem illuftrativen Schmuck ber Beiffdirift bermehrte Anfmerkfamkeit gnivenben.

Weil uns aber aud die Darreichung nur gang borguglichen

Materiale an Mufikftücken am Bergen liegt, fo haben wir infolge Anregung der Redaktion

eine Kommiffton gediegener Jachmufiker

eingeseht, welche in Buhunft die Auswahl der Duftkftucke mit be-Mimmen wird.

Endlich beablichtigen wir die Preis-Ausschreibung für Mufikffücke öffers ju wiederloten, da die lehte ein im gangen vorzügliches Ergebnis geliefert hat; die Abonnenfen werden Gelegenheit haben, fich im nächlten Quarfal bavon ju überzeugen.

Selbffverffändlich ift, daß auch bem fextlichen Inhalte forfmährend eine befonders große Sorgfalt jugewendet werden wird.

Da diefe Beuerungen und Derbefferungen nur unferen Abonnenfen ju flatten kommen, so wird sich deren frene Sympathie für unser Blatt trok der kleinen, durch unabwendbare Umftände gebofenen Preiserhöhung gewiß nicht verringern.

Dies hofft mit Buverficht der ergebenft unterzeichnefe

Berlag der Denen Mufik-Beifung. Carl Grüninger.

#### Beigenmarchen.

Bremierlienfenant a. D. B. Bernffein in Berlin.

ur dies einemal noch, nur dies eine, einzige-mal noch," so höre ich es eben sichen. "Kann nicht, will nicht," Kingt es trosig guriid. "Bar ich's nicht, ber am meisten angelpaunt wird und trosbem in bester Stimmung blieb? Aber iest, heim Lack des Pluggeri, wird's mir ein bischen Bu viel. Und furg und gut, brum - ich fpanne aus." (Der Quintenwirbel ift's, ber rebet, benn eben ichnarrt

ism Beifall. "Berften, plagen möchte man vor Wut," ichtie die Saitenfeffel. "D, wie mir die Schinge ins Holz gehneibet!" "Nam benn, Kameraden," begann jest der Quintenwirdel wieder, "fort, was ich ench vorzuschlagen habe und jagt mir eure Meinung aber fectte jackte. ich Conce all vorzuschleitenwiede — aber fachte, jachte — ich glaube, es horcht jemand." Und so leise wurde jeht die Unterhaltung, daß ich nur

hin und wieder ein Wort erlauschte. Alber, so viel unterschied ich boch - recht erbauliche Dinge waren es, die da vorgingen. Ein förmsliches Romplott, ein regelrechter kleiner Streit war es, der da gegen mich angezettelt wurde. Und umsjonst waren alle Vitten meiner kleinen Fürtprecherin, bie fich felbft als Bermittlerin anbot, boch erft bie lautwerbenden Bunfche bezüglich ber verfürzten Ur-

gifcht es von brüben gurudt, was mich betrifft, fo sicht es von deriben gurud, was nich betrifft, so tönnte es im Gegenteil sehr balb passieren, daß mir ber Geduldsaden reißt und ich ihm gebörig ins Gesicht hpringe! "Papperlauppn, Fräusein Quinte, dagu war lange Zeit, papperlauppn, foge ich." "Sage, was du willst, alter Brummbär. Kannst mich übershaupt nicht beledigen, du, der zwischen lanter Alöpen und Röchgen Lebt ... selbst einer geweien ist!" hul, wie er da loswetterte, der Herr Bassist, de, wie sie ihm guridgad, de fleiner Gepraniftin. Alte bote Geschäften war, de flei einer gewein It." boje Geschichten waren es, die einer vom andern wußte wie es schien, waren sie einmal langere Zeit verlodt gewesen — alte boje Geschichten, auf die jeht die Anspielungen hin und her stogen. Man ber jegt die Infeltrigen zin inn der fogen. Ann fentte für ben Angeublich vergessen, daß es bloße Dinge waren, die man vor sich hotte, so gang wie wirtliche Menschen betrugen sie sich. Und daß thaten auch die anderen, die jest in den Streit sich hineinnengten und, wie natürlich, selbst gusammen ... und an viel. Und kurz und gut, drum — ch poante aus." [autwerbeiden Wundche bezuglich der vertärzten Ar(Der Anintenwirbel ist's, der redet, denn eben schnartet
er ein halbes Dußendmal herum.) "So, was mich
verinden. Das sei vordet, hieß es. Man habe sich
verinden. Das sei vordet, hieß es. Man habe sich
verinden. Das sei vordet, hieß es. Man habe sich
verinden. Das sei vordet, hieß es. Man habe sich
verinden. Das sei vordet, hieß es. Man habe sich
verinden. Das sei vordet, hieß es. Man habe sich
verinden. Das sei vordet, hieß es. Man habe sich
verinden. Das sei vordet, hieß es. Man habe sich
verinden. Das sei vordet, hieß es. Man habe sich
verinden. Das sei vordet, hieß es. Man habe sich
verinden. Das sei vordet, hieß es. Man habe sich
verinden. Das sei vordet, hieß es. Man habe sich
verinden den der betrigen sich bei Viele Wirtliche Wersche wirtliche Wersche being wirtliche Wersche wirtliche Wersche being verinden.
vollte mir doch ein bischen gewagt erschienen, benn—
"Bas gitt's, Bruberberz," so bennstellen und, vie antäritäh, elebit zusammen und vom Hunderliten ind Taufendste geratend, sich
von Linden Wersche wirtliche Wersche der so kern gesten und, vie antäritäh, elebit zusammen und vom Hunderliten ind Taufendste vordet, kan der seine gitten und, vie antäritäh, elebit zusammen und vom Hunderliten ind Taufendste vordet, kan der seine gitten und, vie antäritäh, elebit zusammen und vom Hunderliten ind Taufendste vordet, kan der seine gitten und die andern, bei jest in den Erreit sich hierinmengten und, vie antäritäh, elebit zusammen und vom Hunderliten ind Taufendste vordet, kan der seine getnigen und, vie ander und, vie and die andern, bei jest in den Arteit sich hierien
wirtliche Menden entern der kinde werthen wirtliche Menden vortische den genight vie viene singe viellen wirtliche Menden enter in die die vertaret

Alle frühreren Jabrgönige find nen aufgelegt in eleg. brofch. Bänden 311 80 Big. das Quartaf, Einbandbeden a Mt. 1.—, Brachtbeden a Mt. 1.50 durch alle Buch. n. Mufitalien Gandt, 311 beziehen, Beftelungen auf bie "Arne Muft-Zeitung" (80 Big. Dro Quartal) werben jederzeit von allen Pofianfialten (Deutscher Reichspost-Zeitungstatalog Rr. 4236 — Defterr. Boft- Beitungstatalog Rr. 1920) und Buch- ober Mufitalien-handlungen entgegengenommen und die bereits erichienenen Aummern bes laufenden Quartals nachgeliefert.

fredend — die Seele, die fleine Geigenvele ift's, die frei und aufrecht im Jufrument fieht. Und mit dem wohlbefamiten Stimmehen flingt es jest, leifer, als wohlbefannten Stunnichen kungt es jest, tetter, als ber leisefte Windhauch: "Hör' einmal, du bort oben, hör' einmal!" "D prich, ffeine Seele, prich, was haft du mir zu fagen?" Ann fürs erite, dus du ein Midskind bist, ein wahres Somntagskind. Ginmal nur im Laufe von hundert Jahren, das wise, in der Mitternachtssimmte ihres ersten Daseinstages ist's ienen Wesen, die ihr Wentschaus lebe sommt, vergönnt, wit west für im Vergörent zu besten 11nd geroch beite ihr Wentschaus einen Und geroch beiter mit end fich in Verfchr zu feten. Und gerade heute, wo fo viel für dich auf dem Spiel steht, ist dieser Augenblick erschienen, vermag ich, zu dir zu sprechen — dir einen Rat zu geben, der, wenn du ihn befolgst, dich vielleicht noch rettet!"

pugit, den vettetent noch rettet!"
"O Seele, Seele, ichon ahne ich's, gland' ich's
an wiffen, was du mir an fagen kommik! Rum —
dann haft du gelaufcht, Abschenticher! Aber ich will
dir verzeisen, dir, der jo schwer bereits bestraft wurde. Doch bas glaube mir, fie hatten nicht fo gang un-recht mit ihren ktlagen, benn grundbrave Merle find's alle gujammen, jelbit ber Bagbalfen, wenn er auch den gangen Tag über bennnut und kuuret. Und du weißt ja nun, was du gegen uns verdrochen und wodurch allein du uns wieder verjöhnen kannst. Aber aud, was bid felbit betrifft - jollte nicht auch für ench Menichen ein Gefet bestehen, daß die Spannung curer Fafern - es heißt ja, ihr hattet beren eine gang besondere Art - in gewiffe angerfte Grengen gaus bejondere Art — in gewisse äutzerse Greuzent bannt? Biesleicht, daß die dagegen dich frevelhaft aussichntest und so — dein eigener Gegner wurdest? "D wahrlich, wie Schuppen fällt es da von meinen Angen!" "Aun, siehse delt 1 lind begreift du unn, wie thöricht dein vorhin gefaster Guichting war? Hor denn meinen Ant. Geh' zu Vett jett, schlafe und träume. Und and morgen laß die Geige ruhen, mur abends, eh' die ins Konzert gehst, sind ein par frästige Stricke und spiele die große Kadeus ein eins ziesung dauch — weiter nichts Tul' es kale. sigesmal burch — weiter nichts. That es, folg' necinem Rat und verlaß bich barauf, du haft gewon-nen. Doch nun leb wohl. Schon hebt die Uhr zum Schlage aus, der uns wieder frunun macht auf hunbert lange Sahre. Leb wohl und fei getroftet, armer

Bergweischder, es wird alles gut werden! "O hab Dauf, fleine Seele, hab Dauf und —" Is nvo, 100 bin ich denne Racht, tiefe, stille Nacht nun mich her, eisige bitterkalte Luft. Und ich Mermfter, was ift aus mir geworden? .

Endlich gelingt's mir, ben rechten Arm frei zu befommen und die Augen reibend, mich ein wenig zu ermuntern. Aber noch immer fehlt mir die eigentliche Befinnung, bis plöglich ein Monbstrahl ins Zimmer fallend, es mit Tageshelle erleuchtet. Da mit einem-male finde ich mich in die Situation, komme zur Erinnerung meines wunderbaren Traumes.

Bar's benn wirklich nur ein Tranm? Freigeist ber ich in folden Dingen nun einmal grundfäglich bin, war ich im erften Angenblick geneigt, es zu glan-ben, mir einzureden, daß Schelme im Mohnblumeu-tranz mit den Geistern des Weins verblindet, mich wedten. Aber jest, wie ich entdede, bag bicht neben ber Beige mein Ohr lag und juft im Angenblick bie Spufftunde abgelaufen ift — ba wird mir's boch zweiselhaft, ob nicht vielmehr wirklich etwas bor-gegangen ift, das man hentzutage geneigt ift, nur

noch als phantaftisches Märchen gelten zu laffen . . . . . . . . . . Bermocht ich's nur ber Sache noch ein wenig nadaugrübeln, nur einen einzigen anderen Gedanfen gu faffen, als ben an Rube und Schlaf. Unmöglich das, gang unmöglich. Midigfeit umfängt mich von neuem, Frostichaner durchbebte mich. Ehe ich's sel-ber weiß, liege ich im Bett und fühle feliges Wohlbehagen burch meine fich erwarmenden Glieber ftromen. Wie ber lange Engländer drüben ichnarcht! Braver Maun aus dem Lande des Kaffischen Beeffteals — auch du bift gerettet; fein Macbeth des Fiedelbogens and ont out getterter; tein Macvert des Arbertogies femmt, um beinen heitigen Schlaff zu morden. Dir gleichtbun will ich's, ichlafen, schlafen, daß die Sonne sich vundert. Gute Nacht, gute Nacht, benn ihr Lieben daheim, ihr Kreunde in der weiten Welt, und gute Nacht vor allem — du Ginzige!

Db ich gut gespielt habe anderen Tages im Kongert? Sun, hin, 's it fo eine eigene Suche mit bem Selbitlob, aber fo viel fann ich sagen: Rie in meinem Leben habe ich so gespielt und werbe viels leicht nie wieder abnlich fpielen. Gin Jon von gan-

"Angenommen" ruft es von allen Seiten. Und ers berischer Süsse war's, der meinem Justrument ents warungsvoll verdopptle ich, als ein leises Ansitern gwoll, ein Ton, der wie Sienemang die getragene und knacken, ein raschendes Lebendigwerden im Imerate des Instrumentes beginnt, meine Ansitern frei der die ersten des Instrumentes beginnt, meine Ansitern kurden der die die ersten des Grinamens durch der dah, wie eine Beweggung daben Ansitern werschen der die bei Keine Kindender die krieden der die die krieden der die krieden die kri auf mich gerichtet vourden. Run ich ließ mich and der Kaffung bringen, pielte, den Kopf zurück-werfend, weiter, ohne daran zu denken, was im näch-ien Angenblick, wenn die gewaltigen tours de soree famen, fich ereignen tonnte. Aber was geht benn eigentlich vor? frage ich mich eine halbe Minute ipa-3m Orchefter machen fie große Angen, in ben ter. Im Orchester maden pie große angen, in Baufen gu mir hinaufschend, bas Barterie rectt bie Salfe, aus ben Logen werden gange Batterien von Operugudern auf mich gerichtet — furg, bas gange Sans gerät in Anfruhr. Und mein Lieb drunten im Sants gerat in Antrufe. Und mein Lieb drunten im Vanfett — o ich sole se wohl vorsigt, als ich pinaus-trat in blaner Staatstoilette, eine weiße Rose im dunflen Haar, aber ach, salt so blaß als diese mit angivoll gesenkten Köpischen diesen — es hat die Mienen von Grund aus verändert und drückt nicht, wie es body felfenfeit verfprochen, ben Danmen, fondern hat die Sande ipractios vor Erstannen in ben Schof finten laffen. Bielleicht, daß ich noch lauge mir ben Ropf gerbrochen hatte, was bas alles bebeute - denn auf mein Spiel es gu beziehen, fiel mir nicht ein, war es mir boch, als ob gang von felbst bie perichlungenen Doppelgriffetten fich gewickeln, gang ans eigenem Untrieb ber Bogen feine bligichnellen Micochets fpringt - ware nicht ploglich eine fturmifche Beifallsfalve erklungen. Da erft merkte ich, baß ich joeben bie balsbrechenbite aller Bariationen berunter acipielt, Die ftannende Aufmertjamfeit bes Bublifinms fich alfo wirklich an meine Abreffe gerichtet hatte. lind es wantte nicht bas Intereffe, es fteigerte fich von Sab gu Cab, ranidenb war ber Beifall am Schluffe.

Aber erft, als ich in ber üblichen Weife mich bantbar zu zeigen, für die mir geworbene große Teil-nahme noch eine Improvifation gugab — ba erft find bie Wurfel gefallen! Wunderbare Tone waren es, bie jest ben Saiten meines Juftrumentes entbebten, jubelnd, fcludigend, felig gitternd, Tone, die wie aus einer anderen Welt flingend, mich felbst in tieffter Seele durchichanerten. Und ftill war's im Saale, totenftill. Gine Stednabel fonnte man fallen horen, wie ich, noch einmal alle Kraft zusammennehmend, bis hinauf in die äußersten Ottaven die Kadengvaffavis yman; in die außeizen Ditavelt die Kadengratha-gen jage, bort in schwindelnder Sohe den Schliff-triffer im Pianissimo endige. Leife, immer leife vis brieren seine Tone, dis endlich der leite hanch ver-klingt und ich, den Bogen absehend, mich tief gegen des Rublissen werden.

bas Bublifum verbenge.

Bon einem Tonfünftler bes Altertums heißt es, daß ermit seinem Sviet die Eteine zu bewegen wußte. Ann, was nich betrifft, so hab ich nie geglandt, ähnliches volldringen zu können, und nicht Wunder nahm es mich daher, als die Wanern und Wände des Konzerfials teine Miene nachten, dem Veipiel ber orphiichen Steine zu folgen, jondern in ihrer golbstrobenden Rokokoherrlichkeit ruhig bastanden,

mabrend ich fpielte.

Aber baß fie nicht wantten, einftürzten, jeht, als er losbrach, der rasende, donnernde Applans, der unbeschreibliche Beisallssturm, das hätte mich fast erichreckt. Ein Jubel war's, wie ich ihn nicht für möglich gehalten. Und gar tein Ende wollte es nehmen bas handellatichen, Tucherichwenten und Bravorufen im ganzen Sanfe, immer und immer wieder umfte ich vortreten, bis endlich der Borhang fallen und ich ins Künftlerzimmer zurückfehren kann. Man wartet tils Kinnterzininer gerinterzielt tam. Man water bort auf mich, beißt es von allen Seiten. Richtig, ein hochgewächiener, aristofratisch ausschauender Herr in weißer Krawatte, den obtigaten Prilautstern auf der Brust, eilt auf mich zu, wie ich dort eintrete. Der Intendant ist's, der meine Hand ergreift und sie mit einem : "Gratuliere, Herr Konzertmeister, Ourch-laucht hat Sie soeben ernannt" — fast aus dem Ge-leut schüttelt. Run, ich hatte mir ja selbst Hoffmung gemacht auf meine Ernennung, aber jo unmittelbar fam fie mir boch im höchften Grade überraschend. Kaum, daß ich Worte sinde, die Konversation zu führen, die sich, um die Wahrheit zu gesechen, länger als mir lieb ist, hinziest, dem sinaas, binaas treibt es nich zu ihnen, die, ich weiß es, dranzen mich erz

als ichreitend gelange ich ind Freie, und ba - ba Bild gu bewegen; einer unfichtbaren Sand folgend,

halben Nasenspischens treilatt, daueben der Hert Kana mit feierlich-würdiger Miene und Brüderchen, das mitgefommen ist, um den Ontel Geiger zu hören. Wen von ihnen ich zuert unarnut, wen zulegt gefüßt habe? Welche Frage! Nur sowiel weiß ich, daß auf dem Wege zum Bahnhof ich mich wieder-fand in erniten, gewaltig erniten Geiprächen.

llnd was verhandelt wurde in beilitimmender Gegenwart des Bana, der — eine fast bemernhigende Erscheinung — heute zu allem ja sagt?

3d glaube nicht, bag ich's gu verraten brauche!



#### Zwischen Jeben und Bod.

Don Morifi Tilie.

(**Ξ**φ[uβ.)

enriette Sontag gab sich ganz dem Eindrucke hin, welche die Kontraste zwischen dem rauhen Draufen und bem freundlichen Innern ihrer Wohnung in ihr hervorriefen. Mit halbgeöffneten Angen log sie in den weichen Kissen des Sesselses, vor ihr der Spiegel und das Tischehen mit den brennen-den Kerzen und der Schundkassette. Eine siele Heile Heiterfeit lag auf ihrem anmutigen Besicht; Die Erinnerung an ihre glauzenden Trinmphe und die Aussicht auf eine enhurreiche Zukunft mußten frendige Gefühle in ihr wecken. Wie in einem theatrum mundi zog bie Bergangenheit an ihr vorüber; sie sah sich als Kind in bem bescheibenen Baterhante zu Koblenz, wo Mie ben ihren Ettern, beibe Schauspieler, Luft und Reigung für das Bühnenleben empfing. Dann sah sie sich in Prag, bessen damals berühmtes Konservatorium sie zu ihren begabteiten Schülerinnen Jählte. torum ne an ihren vogaverene synterinene gaver, und als sie endlich dem Aureden ihrer Lehrer undgad und als Prinzessin in der Oper: "Johann von Paris" zitternd und zogend zum erstenmale die Wetter, welche die Wetter, betrat, da fühlte sie, daß dieser Schrift über ihre Jukusten einstellen millise. Und er entschied im günstigen Since; alle Vansgisteit verlor sich und als der Vorhaug sich seute,

hatte fie bas erfte Blatt zu ihrem Ruhmesfranze ge-pflückt. Ein großartiger Erfolg hatte ihr Debut gefront und mit voller Begeisterung gab fie fich nuu-mehr ihrer eblen kunft bin. Da — knadte es nicht bort leife an ber Thur, Die gu ihrem Boudoir führte? Im Salbichlummer versunten, gewahrte Senriette boch, daß sich leife und fast unmerklich die Thürklinke bewegte, daß die Thiir innen fingerbreit geöffnet ward und sich gleich darauf geräuschlos wieder ichlos. War ce Tanichung ober Wirflichteit, traumte fie ober fand ich jemand veranlaßt, fie zu belaufdent Ald — es war wohl Naum, welche sehen wollte, ob ihre Herrin ihrer noch bedürfe! Freilich war dies sonft nicht ihre Gewohnheit, fie tam nie ungerufen, aber wer follte es fonft fein?

Bernhigt suchte bie Sangerin ben abgeriffenen Faben ihrer Erinnerungen wieder angufunpfen und aufe neue bie freundlichen Bilber ans bem Duntel ber Bergangenheit hervorzuganbern. Umwillfürlich fiel ber Bergungenzen getodigandern. ich eine Spiegel — bas Glute erstarrte ihr in den Beiegel — — bas Glute erstarrte ihr in den Voern — — Bar es das Schreckbild einer gespenitischen Macht oder ein grunenvolles Wert ihrer erregten Phantosie bas Porträt des alten Serrn, welches sich in dem Glafe widerspiegelte, bewegte die Augen — — Gine ertötende Kalte durchrieselte den Körper des jungen Maddens, file fühlte, daß es über fie fam, wie ein lahmenber Starrframpf. Sie hielt die Augen faft gang geschlossen, aber zwijchen ben langen Wimpern hindurch fah fie doch, was um fie her vorging. Und flagte ber Sturm um die Gden und Giebel ber Banfer, als fichten die gemarterten Geifter ber Unterwelt um Erbarnen; unten auf ber Strafe aber ftief ber Wächter in fein Sorn und verfündete bie unbeimliche es mich zu ihneu, die, ich weiß es, drangen und erwarten — von meinem Glück, dem fassungstosen, zu
kunten der Mitternacht. Wie dem Angelendsteile gedaunt, vermochte die Sängerin nicht das Auge von
kudlich das erlösenbe Kompliment. Eine Minute
kunten und der genangen ist, sie wollte ziller unten bein Vilbe zu verwenden; sie wollte ziller unten ihren, ihr ich versuchte aufzulpringen,
jchlossen fast, die Versuchte verhalten. Argendwer hängt
um zu kließen, aber der furchtbare Schreck hatte sie
wir ben Mantel um, über die Treppen mehr kliegend
wie gelähmt. Langsam begann sich jett das ganze drehte es sich von der Wand ab. Ohne Zweifel war das Genälde an Angeln befeitigt, so daß es sich wie ein Laden oder eine Thür zur Seite drücken ließ. Sine schwarze, fensterartige Deffining ward hinter dem Bilde sichtvar und aus derfelden lehnte sich jetz eine Gestatt, sich prüsend im Zimmer umschanend. Eine Weite lauichte der Mann, dann schwang er sich unhörbar, wie ein Schatten, in das Zimmer. Zonrictte Sontag hatte jetz die, Kugen ganz gesperictte Sontag hatte jetz die, Kugen ganz ge-

Henrichte Sontag hatte jest die Augen ganz gesischlösen, sie erwartete jeden Augenblich, daß das Herzeichlag ihrem Leben ein Ende nachen werde. Der Mensch hau ihrem Leben ein Ende nachen werde. Der Mensch hauste ein Berbrechen, daran war nicht zu zweischt; wenn es nicht auf ihr Leben, honden mit auf Diedstahl abgeiehen war, dann kam — das sichtte die Sangerin — alles darauf an, dem sindringling die leberzeugung beigubringen, sie sei von sessen Schaft umfangen. Ihr Veruf als Bühnentlänslerin erleichterte ihr dies Versteuftlungsstnut, von welcher ihr Leben abhing; die leigiete Versunft, von welcher ihr Leben abhing; die leigiete Verwegung konnte ihr den Tod bringen, denn daß der Mauben odligenslaus and vor einem Merd nicht zur rückschen weche, war sicher. Der Meusch ihr zureichnigten von des eines Merde die die kenzte, nur ihren Atem zu belanschen. Unwerklich öffinete sie kingen ein weitig ind geber ihr Gesicht bengte, nur ihren Atem zu belanschen. Unwerklich öffinete sie Kungen ein weitig und gewahrte mit Entsche, das der Schaft echt ober nicht weitunchr erfünstelt sie; dem ihren Kenzt der den der nicht weitung und schöpfen, das der Schlaf echt ober nicht wielnuchr erfünstelt sei; dem Fichen hab der Berbrecher ein bantgeschliftenes Messen, das eine Konnte fehre, was der Verdrecher beginnen werde, vorausgesetzt, das er sie nicht nordete. Es war ihr, als sente sich der icharfe Schl in ihren Kehle; sie glandbe, einen brennenden Schnerz zu führen nach einer Langen, surchtenen Minnte zog der Unspeken unr geses. Aber es war Tänichung; endlich nach einer Langen, surchtenen Weiner kan den versiehen. Aber es war Tänichung; endlich nach einer Langen, surchtenen Weinert bie Mordwaffe in die Talge, Und er ichen ihr in ein wein gedertlich und ein warmer Blutitrom schnerz auf die nie eine Schrift zur Schler und lüftete die Masse ein wenig, um den den uns zu führte die Masse ein wenig, um den den unter Auflichen.

Da rang es sich aus der Bruft des jungen Mädschens empor wie ein Anfichrei nie gefühlten Entsteens, aber das Bewußtsein der nahen Todesgefahr gab ihr die Kraft, auch diese Kengerung des Schreckeis zu unterdrücken. Der Mänder war — der Marquis d. Lamonnais, an dem vollen tiessichwarzen Haar und den startgewöldten dichten Angendrauen hatte sie ihn mit unzweiselhafter Bestimuntheit erkannt. Wit rasichem Griff erfaste jest der Died die Kasselte nit den Diamanten der Sängerin und nit giste eines Setuhles verschwand er wieder in der Orssung. Dann brachte er das Bild in die vorige Lage zurück und alles wor wieder nich und unter und erfül und Alles wer wieder nich und ist im Anwere.

alles war wieder ruhig und still im Zimmer.
Sine Weile noch lag die Sängerin regungslos, dann eilte sie nach der Thür, um ihr Mädigen wob der Thür, um ihr Mädigen und die übrigen Hausgenossen zu weden; sie war von außen verschlossen. Zest war die Widertandsfähigeteit der Kinglierin, die sie mit falt übermeniglicher Kraft aufrecht erhalten hatte, zu Ende; mit einem gellenden Ansichte brach sie ohnmächtig zusammen.

#### IV.

Der Morgen war angebrochen, aber in bem Schlafgemach der Sängerin blieb alles ruhig. Stunden mic Sinube verging, Naumh hat die Jimmer gefäusbert und die Schotolade für ihre Herrin bereitet, aber diese leicht ließ nichts von sich hören. Senricite Sontag pflegte hat ansauftehen, aber sie ließ sich, nachdem sie erwacht war, gewöhnlich das Früsktück ans Bett bringen. Das Mädden wurde äugstlich als die Glode im Boudoir der Kindleften nach immer nicht erscholl und endlich öffluete sie leise die Arhire einer lieher Schreit kan von ihren Lippen: dieht an der Thür die nicht ander nicht erscholle, wie sie aus dem Thate vertigen dangefleidet, wie sie aus dem Thate Servin, völlig angestleidet, wie sie aus dem Thate Servin, völlig angestleidet, wie sie aus dem Thate Schreit der Schreit dan Mädden, sie glaubte, die Schneck durchzudte das Mädden, sie glaubte, die Schneck durchzudte das Mädden, sie glaubte, die Schneck durchzudte das Mädden, sie glaubte, die Schneck durchzudte der erwordet. Angstwon eitst sie zu einem Arzt, der in der Rüße wohnte. Alls berselbe erschien, sonstaterte er annächt, das die Krante von einer tiesen Ohnmacht befallen sei; sie wurde sofort ins Bett gebracht und nach langen Besmihungen des Arztes schus sie endlich die Augen auf, und nach und nach tamen ihr die Vorgänge der vergangenen Nacht zum Bewußtstein. Ansangs glaubte sie, es sie ein schwerer Traum gewesen, aber das Behlen der Kassen der Ansert ab das Borträt des alten Sern, dem die Augen ansgeschnitten waren, gaben ihr die

Gewißheit, daß es sich hierbei um schrecktiche Wirtzlichfeit handle. Obgleich matt und schwach, erzählte
sie doch dem Heillundigen den surchbaren Borgang
mit allen Ginzelheiten; der Arzi hatte ihr die Misregung gern eripart, aber die Sache war von jo
großer Bichtigteit, daß er alles wissen mußte.
"Her ist eine Minute Zeit zu verlieren, gnädiges Kräntein," sagte er, nachdem die Sängerin erichöpft ichwieg. "Der Died wird mit seinem Raube
lichwertich lange hier bleiben, er wird die Schundejachen schleumzuft zu verlaufen inden, ehe das Verkrechen bekauft wird und dam Richten. 3ch werde

"Sier ist feine Ninnte Zeit zu vertieren, gnädiefs Fräulein," sagte er, nachdem die Sängerin ersichöptt schwies, "Der Dieb wird mit seinem Rande ichwertich lange sier bleiben, er wird die Schundesbereich lange sier bleiben, er wird die Schundesbereich lange sier bleiben, er wird die Schundesbereich befantt wird, und dam slächten. Ich werde soson und die Anderen Ich werde soson und die die die die die die die Rechauft nach ich die Kallender der die Kallender die Rechauft ihr möglich der Verson des Räubers bemächtigt." Die Patientin nichte zustimmend; der Arzi aber empfahl ihr möglichiche Auch und ging. Gine halbe Stunde spakte fehrte er mit einem Kriminalbeamten zurick, der ein schwendes Versche mit der Sängerin vornahm. Der Wediziner hatte ihm bereits den Vorgang and andsführlich erzählt, so daß der Beaunte sich auf wenige Fragen beschräufen fonnte.

weinig Fragen beidräufen fonnte.
Die Votalvesätzigung ergab solgendes: hinter dem Bilde befand sich ein Freuter, das aber jest ausgehoben war. Dasselde sichten and einem Neinen Annm, der als Ansbewahrungsvort sin Kisten, Körbe und sonitige Gegenstände diente und von dem Treppenablag aus einen Jugang hatte. Der Marquis fannte die Wohnung jedenfalls von früher her und hatte sie für die Sängerin ausgewählt, um seinen längst vordereiteten Klan zur Kussischung zu bringen. Als Haus denrichte Sonitag dem Beauten mitteilte, das die Thür zu ihrem Jinnner von außen verichtosien geweien sei, horchte der letztere hoch auf. "Dann hat der Tieb Mitwisser in Ihrem eigenen Haufe, Sälfe berbeizungen. Dürfen Sie Ihrer Jose kanten.

(Ich hatte bisher feine Berantasiung, an ihrer Ehrlichfeit zu zweifeln," verieste die Gefragte, "aber es hat gestern abends meines Bississen auch tein kreuwder Menich meine Mohnung betreten." "Das Nädschen wird ich eine Durchsuchung ihrer Sachen gefalten lassen mit die eine Durchsuchung ihrer Sachen gefalten lassen michen weißen, ertfärte der Mann des Geiches; "ich erwarte noch einen meiner Unterbeausten, dann werden wir nus ein wenig in ihrem Jinmere unsichen." Bald darauf erichien der Erwartete und meldete, daß der Dieb verhasse der Erwartete und meldete, daß der die verschen der ein Dolchmesser, dasselbe, welches er in vergangener Nacht bei sich sührte, aus der Taside, nun sich die Kehle zu durchsichen, aber er wurde noch rechtzeitig daran verhindert. In dem vollständig reisfertig geparten Kosser fand sich die Kasiette vor; der Verdrecher hatte ofsender nicht gewagt, die Auflachten in Karis zu verfansen, soudern beabsichtigt dies Erst in London oder New Yort zu thun.

Auch die Effetten des Kanmermädigens waren

Auch die Gifeten des Kammernäddens waren wolständig gepack und man fand dei ihr Briefe, welche zweiches von der Hand des Diebes herritheten. Wie die litterinchung ergab, war der angediche Marquis vo Lamonnais in einem vortehmen Pauijer Hangie Lakai gewesen und hatte sich dort die Manieren eines Kavaliers angecignet. Wegen Unredlichteiten entassen, wozu er sich die Wittet durch Sochstanderen angecignet. Wegen Unredlichteiten anfalfen, so er weltte, namentlich in großen Vödernen, wozu er sich die Wittet durch Sochstapetei erward. Uebercalt, wo er weltte, namentlich in großen Abdern und Happten ab, var es nicht schwer, sich den polizeltigen Vannen bei und in jener Zeit, wo es noch teine Telegraphen gab, var es nicht schwer, sich den polizeltigen Verfolgungen zu entzieben. Die Vertauntschaft Nammshatte er in einem Vertiner Tanzlofal gemacht, und mit Hinzusichung des Brieders, war das Attenta auf die Pretiosen der Safe, eines verfommenen, arbeitssichene Subjetts, war das Attenta auf die Pretiosen der Safe, eines verfommenen, arbeitssichene Sabgerin zur Reise gebracht worden.

Der ehemalige Latai wurde ju gehn Jahren Baguo und Brandmarfung vernrteilt, welche Strafe er in Touton abbugen mußte, bas Mädchen tam mit nebrjährigem Gefängnis bavon.

merzigerigen Schaufens bedoon.
Die Sängerin aber eiholte sich sehr balb und als sie nach zwei Wochen bas erste Mal wieder in der Oper auftrat, wurde sie unt einem Jubel empfangen, der selbst für das leicht erregdoar Paris unerhört war. Es war der frümnische Glückwurch des Publiktung für die glückliche Abwendung der brohenden Todesgefahr.



## Für Komponisten.

ir haben in der eisten Ammner des Jahrgangs 1890der Renen Muste Zeitung einige bracht, welche bereits von fünf verichiebenen Tondichterun Muste zeiten der im Musift gesetzt wurden. Wir erichen aus dieser Inaliadee, daß die Mittelfung metrich gedickt verfaster Lieder für einen großen Teil miterer Lefer ein Bedürft verben nie bisber auf sene Mitteldung und Vertrag der Auflichten der Lurit animerstam machen, welche von unieren Liedertomponisen gut verwendet werden fönnen. Bor furzen ist im Mint ch ein Wertag von

Bor Inrzem ift in Münch en im Berlag von G. Franz (3. Moth) ein Lieder-Cyflins von Saud or Varint fan mitte dem Titel: "Liederstraum" erficienen. Ani dem Zimen des dichterischen Dervordringensder Gegenwartlicht dieser Liederstraum" nicht; auch würden wir dawen abraten, diese Gedicke in die Hand von inngen Mädelen zu legen, denn die Liederworte in den inrijden Ergüsch der Dicktein Warintan sind zweilen recht temperamentvoll nad heiß. Allein gerade der fräftige, rüchgaltlofe Geschildsansdruck gibt zum Intssellen leidenschaftlicher Melodien Anzegung. Zenten sichönke Lieder, welche allerdings von jungen Damen im Konstruationsalter nicht gefingen werden, schmiegen sich an glutvolle Texte an; auch Corne i in Steieder, welche erzu seldswerfaßten Gebickten komponiert hat, sind mehr keutg und leidenschäftlich. Lon Barintans Liedern, deren Wert nan nicht einwandfrei benrieften wird, eignen sich gleichwohl zientlich viele zur Bettnung. Greisen wir einige herans:

Kennft On der Mondnacht tiefen Bauber, Der wie ein Märchen Did umfängt, Und Dir in's ther, in's glau;berauschte, Ein seltsam heißes Sehnen drängt?

Non Wünschen — sjossen und Verlaugen Strömt über Dir die off'ne Brust — Und leise träumet Deine Seele Von Kiebesschmerz und Kiebesluft!

Das magt der Mondnadit tiefer Banber, Der wie ein Mürdjen Dich amfängt, Und Die in's Kjerg, in's glamberaufilte, Ein seltsam heißes Sehnen drängt!

Es ranscht der Strom von ferne Her durch die lane Radit, Die fille Welt der Strene Halt schimmernd oben Wacht.

Leis durch die Klimmelsräume Bieht wundersames Weh'n, Ats würden Frühlingsträume Ueber die Erde geh'n!

Mir ift, als mößt' ich fliegen Weit in das All hincin, — An Gottes Benft mich schmiegen Und dort — dort wunschlos sein!

3ch ruhte Dir am Gerzen In füßer Cenzesnacht, Und über uns erglänzten Die Stern' in milber Dracht. · 一种是一种

Und ferner Wasser Kauschen Klang trant an nuser Ghr — On blicktest traumumfangen Bum Mondenlicht empor.

Und warst so sill und hattest Kriu einzig Wort für mich — Ech lag Dir stumm am Herzen Und weinte bitterlich! —

nd Die Sangbarkeit manches Liebes wird allerbings mitmiter durch granfame Konfiszierungen von Vokalen beeinträchtigt. In einem sonst hübschen Liebe wird die Frage behandelt, "ob ich Oich beimtich lieben darf und dann wird der Beicheib gegeben "daß "geheime Lieb die sich je fie it! " Wie dies garte weh thut! Ein stimmungsvolles Lied, welches zum Tonjag entschieden einladet, ist das solgende:

Die Nacht war hell und stille Und wundermild die Auft — Im Garten blütten Kosen Und hauchten füßen Onft.

Sie lenchteten und glühten hin durch die Sommernacht, Und ich fland lang und tränmend Vor dieser Kosenpracht.

Gin wehmutsvoll Erinnern Durch meine Scele ging 3ch badit' ber leiten Mofe, Die ich von Dir empfing !

Daft bie Boetin Barinfan bie Gebichte Beines in ibr Berg geichloffen bat, bafür fprechen folgende Strophen:

But wachte auf und wieder zogen Durch's Gerz mir all' die alten Träume, Da klang ein wunderliches Kaufden Durch meines Stüdigens dunkle Känne.

Das war ein Bidern und ein Colen, Ein feltsam heimtlides Betriebe -Die Weifter meiner toten Cicbe.

Wenn ein Komponist ein Lieb sucht, in welchem ber Gegensat von Frühlingelust und Liebesschmerz zum Ausdruck gelangen soll, so lange er nach folgenden hübichen Etrophen:

> Wady' auf mein Berg, laff alles Trauern -Der Frühling naht mit Glang und Luft! Was fall, menn Alles blubt und buftet. Das atte Wel in junger Bruft?

Was foll inmitten all' des Zubel Der frendenlofe, kranke Blick? — Wach; auf mein Her; — iaß alles Trauern — Der Frühling naht mit neuem Glück!

Wenn uns auch in manchem Gebichte eine profaische Wendung oder ein fprachlicher Migflang verleut, alles in allem beurteilt, ift Barintan boch eine ochte Boetin, beren (Bebichte manden Tonicher verpflichten werben. -

Gin Dichter, deffen Name in Romponistentreisen bereits populär geworden, ist Anton Angust Naaff, dessen "Lieder vom Sügel" außerdem den Titel "Aus

bellen "Leeder vom Linger" außervorm von Arter "ame dem Tornbuich" tragen (Berlag von Pierjon, Leipzig und Dreshen). Ter Berleger dieser Gebichte neumt sie eine "Tertsjundgrude sür Komponisten"; das ist tein un-berechtigtes Keltamewort, sondern trifft schon deshalb zu, weil die meisten der Gedichte Nauss ihre Ton-311, weil die meisten der Gebichte Nauffs thre Louiseher bereits gefunden haben, wie man es in Fulimoten überall jorgistlig verzeichnet sinder. Die bereits in Musik geiehen Lieder sind auch in der That ichr lauglich, denn Naaff beherricht die Sprache und die Berestechnik meisterhaft. Er behandelt in seinen Liedern mit großer Wärme das nationale Empfinden der Deutschen und webt mit Geschief in dieselben Vollkseiten der Vollkseiten und webt mit Geschief in dieselben Vollkseiten und webt mit Geschief in dieselben Vollkseit wuhrt der Vollkseiten und webt mit Geschief in Wie Kent fullige fage und alten Volksbrauch ein. Mit Necht hulbigt Rauff ber Ansicht, daß die Lyrik vor allem im Boben bes Bolkes und im Volksleben der Zeit wurzeln soll und faßt bas nationale Gefühl ber Deutschen in einem hohen vornehmen Sinne auf. Die Inrijche Dichtung, bemerkt er, konne nur aus dem Mutterboden des Bollstums immer wieder neue Kraft, Erhebung und Berjüngung schöpfen. Der edlen Sprache gesellt fich in ben Gebichten Raaffs eine tüchtige Gefinnung sich in den Gedichten Raafis eine tüchtige Gesümmug und meift anch ein guter Geschmaat zu. Eigentilmtig wirft jedoch das Poeun "Athrensage und Stammes-taude", in welcher Raaff die Geschichte feiner Ahnen ichtlert; unter diesen neunt er "Zacharias und Mathias, Natöherr der, der Litigermeister; dam stehen in der Reihe der Ahnen Raafis auch "Ariegs-aclehrte, Stückhamptleute, rechtserfahrene Ratsbei-üßer, funftgeichichte Vürgersbeite". Der "Gerbahr pflanzte, so teilt der Dichter weiter mit, "in sieden Sohnen, Töcktern fort des Hauselskraft mo Sitte" n. f. w. Alle Acktung für den Kamilientsun Naaffs. n. i. wille Achtung für den Familiensium Nauffs, allein biefe "Stammestunde" ift weder poetisch, noch national, noch von allegeneinen Juteresse, noch tanu sie als "Textfundgrude für Komponisten" betrachtet

Da die schon von Tonschern benütten Terte, welche bas Buch füllen, für unferen Bwed nicht gut in Betracht tommen fonnen, fo teilen wir nur gwei bisher noch unvertonte Lieder Naafis mit. Richt un-gewandt ift der Bolfsglaube, daß eine fturmische Chrift- oder Neujahrsnacht den Tod vieler hoben Perfonen im nadiften Sahr bebeute, in folgenbem Liebe verwertet:

In der Chriffnacht.

Gordy, Mutter, hordy, mas klingt fo lind' Und leife durch die Abendluft? Es ift der Engelfang, mein Rind, Der hent' gu Gott mauch' Bindlein ruft. Die Sterne fdimmern hell und klar Mandy' Rindlein firbt wohl biefes Sahr.

Borch, Mutter, hordy, das Fenfter klingt, Was klopft und klagt in fof und Haus? Mein Rind, es ift der Wind, der fingt, Er lofcht mandy' blubend' Ceben aus. Am Gimmel hoch die Wolken gieh'n, Mandy Jungfran firbt wohl balb dahin. 6 Multer, hilt, es flüret und hradit. Borft den wilden Wahrwolf ichreien? "Es jagt im Slurm der Sod heut Nacht" Auf fehrvarzem Roff Caut aus, Cant ein-Er helt fich feinen Zahrestohn. Er schüttelt manche Mönigskron."

Im Grundgebanken und in der Form edel ift ichliefilich das Gedicht "Meerfahrt".

Ginfam durch die Meeresweiler Bieht bas Schiff in holber Hadit. Silberhelle Wellen aleiten Still ihm nadt und fluftern facht.

Fernher klingt's vom Campanile Wie ein lettes Cicbeswort, Und vom Cido weifen viele Sufe Grufe nach jum Bord.

Alles ruht nach schwülem Cage Und ich schane, atwend kann, Lauschend einer Baubersage In Des Gimmels Wunderraum

Auf der kühlen Gluseumatte Cadrett Ciebenen mild im Troum. Frenfigleier webt bas matte Mondlicht ihr von Sitberfdjaum.

folde Eranne naben leife. Alles webt in Duft und Glang, Ilud nady alter Mardenweife Buhl' id mid verjanbert gan;.

Weiff nicht mehr, was Traum, was Ceben, Weither Bauber mir geftheh'n. Welch' ein wonnig' Craumenweben -Seligften Berweh'n, Vergeh'n! . . .



ran Banta Depler-Lown in Leipzig ift eine hodbegabte Sängerin. Ihr Geiang will nicht is sehr bas Ohr beiteden burch blen-bende Tonpracht, als vielmehr ben Juhalt einer rei-chen, in starte Schwingungen verletzen Seele offenbaren und auf foldem Wege einen verwandten 28ibaren und auf pledem Asege einen verwatisten Wied ber halt in der Bruit der Horer wecken. Eleich der Nachtigall, die nur singt, weil sie nu is, die dat jubelt, bald liagt, sich auftigt in seligen Womerchauten und zurücksicht in trübe Melanchosie, jo solgt auch unter Künisterin unr einem inneren Drange, der "gebietenden Smude", von der in Schillers "Grafen von Habsburg" der Myassobe so überzeugt singt. Tritt sie heran an Tonstüde ber musica saera, so sitt is ist einer keisen Negesterung rücksolltas gibt sie sich einer beltigen Begeisterung rischnitios hin und diese Gesobenheit, die nabezu erdentrischt Subrunft, teilt sich jedem mit, der ihrem Gesange solgt: Solcher herzbezwingenden Racht kann niemand widerfteben und vergeblich ware es, bas ihr gu Grunde liegende Geheimnis mit nüchternen Erörterungen luf:

ten gn wollen. Doch nicht bem Tiefernften allein ift ihr Gefang 2008) lich een Leterinten auch it ist Benging geweiht, auch die Gebeitet sinniger und heiterer Porif beherrsicht sie meisterhait. Wer das reizvolle Schnebertsiche Ständohen für Altiolo mit Francusor (Ergt vom Grillparger) von unierer Künstlerin verwommen hat, der weiß, wieviel schaftbaste Sinzelheiten sie hineingulegen und wie ericopiend fie die heiteren Pointen viege Toujtide herausguholen weiß. Wögen ihr Anfgaben gestellt werden, welcher Art sie sein, ob weltsich oder gestellt, ob der Kongerflitteratur ob weltlich oder geistlich, ob der Konzettuteratur oder dem Deratorium angehörend, überat ift fig zu Haufe: in Bachs hoher Messe "Matthäuspassion, Nagnistlat" ze., in Händels biblischen Tondichtungen, in Pergelese Stadat mater, in Wogants Nequiem, in Becthovens Missa solemnis, in Meudelssohns "Sisas und Paulus", und auch die Werte der neuefen Zeit, wie Tvorsäts und Verbis Requiem, sowie als bestamten Konzertoratorien hat sie auf ihrem Repertoire.

Das wären ungefähr die Hauptzüge zum Bilbe Konzertjängerin Banla Megler-Löwn; wer fie vor Jahren auf der Bildne in einer ihrer beften Rollen geschaut, der weiß ild gewiß mühelos die nötigen Ergänzungen herzustellen. Wer erinnert sich nicht ihrer zierlichen, lieblichen Erscheinung, die in jeber Bewegung sich als ein Liebling der Grazien antundigte! Bis jest ift uns eine Defpina in Mosgarts "Cosi fan tutto" nicht wieder begegnet, die ihr gleichgekommen ober gar fie in ber natürlichen Anmut und leichten Beweglichkeit übertroffen hatte. Das gleiche gilt von ihrem Cherubin (in Figaros Hoch-Beit); ber "liebestolle Junge", wie ibn ber mufit- beicheibenen Manfarbenftubchen an und brachten ber

Schwarmende Philosoph Bijder in einem feiner Gonette neint, gewann burch fie eine geradezu elettri-fierende Bertorperung. Schwer hielt es and, einen Benjamin zu finden,

der Beite gener bet es and, einen Seigiam ga nieden ber nit dem von Fran Weiter-Sown in der Möhnlichen Over "Joseph in Neghyten" dargeitellten in allen Etiaken gleichen Schrift zu halten vermöchte. Diese liedliche Knadengestalt im Schnunde tindlicher Siefe liebliche Knabengestalt im Schnucke findlicher Unichard, diese rührende Liebe zu Water Jaebe und bem verlorenen Bruber, benen die ergreifende Rlage geweicht ist: "Alch muhte ber Tod ihn uns nehmen," hiett jung und att in ihren Bannkreis gefangen. Und so manche jener scheindar nebensäcklichen Nollen im frauzösischen Scheidendern erheiten durch sie eine so nene und überraichende Velenchung, daß man erweiten die hier die eine die nene und überraichende Velenchung, daß man erfannte: für fie gibt es nichts Unbedeutendes; unter ihren Handen kan das Kleinste zu seinem Recht, weil sie jeder Aufgabe mit größter Liebe und ohne jedwede Boreingenommenheit sich gewidmet hat.

Go fteht Banla Depler-Lown bor uns als eine Künftlerin, die, wie Goethe es wünicht, von allem "Salben fich entwohnt" und alles, was fie schafft, gang that. Selbit Sans von Bulow, der jo schwer gun Befriedigenbe (der gegen fich felbit die hatreste Strenge übt und daher auch von anderen das gleiche voraussetht), ist wiederhott von ihren Leiftungen überraicht worden und hat ihr warme Worte ber Un-

erfenning gezolit.

Die öfterreichisch=bohmifche Teftung Therefienftadt gab unserer Künstlerin, der im Jahre 1856 gebor-nen, Wiege und Heimat. Bom Prager Konservatorium aufe gründlichfte ausgebildet und mit rühmlichen Zengnissen entlassen, fand die Novige sier erftes Bissenenengagement auf dem Hofikeater zu Altenburg aegen ein Wonatshouvrar von 50 Thalern; von dieser geviß nicht überichwänglichen Summe wollte nicht allein die Garberobe beftritten fein, auch bie von ihr heißgeliebten, ziemlich vermögenklofen Ettern und eine jüngere Schwester sollten davon mit erhalten werben. Mit demfelben Mut, mit dem sie den Lewerben. Mit beniselben Mut, mit dem sie den Le-benistamps aufnahm, trat sie auch an ihre kennstani-gaben heran: war doch ihre erite Rolle nichts Ge-ringeres als "Drybenis" in Glinds bekanntem Weister-wert. Ueber eine heitere Spisode am ersten Wend ihres Auftretens erzählte sie uns: "Damit mir das Lampensieder nicht über dem Kops wüchte, hatte meine Schwester als ihre Griparnisse zur Beschaffung einer halben Klasche Sett springen lassen; auf der Bühne sollte ich furz vor dem Stichwort daran mich erkoben. Unbekannt mit dem Resen und der Kopiniske diese Unbefannt mit dem Befen und ber heintide biefes uns allen bis bahin wilbfremd gebliebenen Getrantes hatte die gute Schwester die fonbare Flasche fürjorglich in einem Rorbchen verborgen und in die heiße Garberobe mitgebracht, um ber Debutantin in dem rechten Angenblice ben Ermutigungstraut zu fredenrechten Augenblicke ben Ermutigungstraut zu trebenzen. Minnte auf Minnte berrinnt, die Antigebnung rückt herau, der Praht wird nuter gewaltigen Anstrengungen entsernt, der Sindsaden durchschung ker Kort, dem es in der erhisten Flatzde unbehaglig geworben, fährt mit surchtbaren Knall an die Deck und der ganze schädunende Inhalt folgt sinn, zum Entsetzungstraufes durch den Juliel berührt, zum Entsetzungstraufes durch den Infall beraubt, rückte untig ins Feld, betlagte den Berluft der Einrydie anfs eindringsschied den garfallen knien. Bon diesen Abende an war sie der erklätzte Liedling der angesehensten Altendurger Familien, und einer tunstsmingen wohlhabenden Wänerin (Tante Schade) batte finnigen wohlhabenden Bauerin (Tante Schade) hatte Gönnerin follte allerdings bas ichone Greignis im Leben ihres Günftlings nicht mehr mitbegehen; aber bie Sanpterbin ber braven Alten blieb eingebent bes von der letteren gegebenen Beriprechens: als ich im November 1881 Pauline mit dem allgeschätzte Tontünfter Ferdinand Mehler fürs Leben verband, wurde das Hochzeitsfeft in Stunzhain bei Altendurg bei der erwähnten Erbin mit allem Clanze gefeiert.

Much als Siebel in Gonnobs Fauft brachte Paula bie Refidengitadt Altenburg in Aufregung. Bor allen bie Primaner des dortigen Gymnafinns wurden des geiftert von der Sängerin, die fo schneichlerisch ge-fleht: "Alimsein traut, ipricht für mich." In lichter-lobem Enthusiosmus rücken die Mujensöhne vor dem tas eine nachtling Angestening und den Angerinate in den Annahmen and bern ein Fauft nur jedoch auf inständige Fürsprache des gefeierten Siebet halbwegs wohlftingender Stimme: Laife mich — faffe beim gestrengen Hettor im Gnadenwege er- mich in bein holdes Antlie schauen! vorträgt, so regt laffen murbe.

an der Kinftlerin Bohl und Behe selbst der schlichteste Mann aus dem Volte genommen. Ihr lettes Bühnenauftreten in Leipzig als Delpina gestaltete sich gu einem wahren Blumenregen, in ben fich wohl auch aus den Augen zahlreicher Berehrerinnen Thränenfluten gemischt. 2113 Rongertfängerin bat fie in ben Als Konzerhangerun hat he in den lebten Jahren in den großen Kunstleidere Jahren in den großen Kunstleidere, zulest in Holfein, Tänemark und Holfand, große Trünniphe gefeiert. Umalie Joachim, die hochgeinnte, icheufte ihr aufrichtiges Interesse und bedeuft sie mit ehrenden Freundschaftszeichen. Als Beihnachtsgeichent erhielt Fran Megler-Löwn vom Altenburger Sof 1889 ben Titel einer herzoglichen Rammerfängerin. Bernhard Bogel.



### Die Tenorenthufiastin.

Prolliges Geschichtdien aus einer bekannten Wusikfladt. Don Marie Knauff.

n einem Gifenbahncoupe gweiter Rlaffe bes Berliner Schnellanges. Riaffe des Berinner Suneugnger, ber zur fpaten Abenbftunde in ber großen Seeftadt & ... eintreffen muß, fagen zwei junge, elegante, hübiche Franen einander gegenüber, beide ausgezeichnet burd den unvertenn= baren chie der guten Gefellichaft. Gie wollten dasseibe Biel, E . . . erreichen. Seit Berlin bereits Reifegefährtinnen, hatten fie jedoch erst während ber zweiten Salfte ihrer gemeinschaftlichen Dampf= Juste ihre genennigenigen Dungs-fahrt Befanutschaft gemacht, b., eine Kleine, unterhaltende Planderei über dies und jenes begonnen. Bovon plandern junge Damen vorzugsweise geru? Ueber Toiletten, Bälle, Keisen, were Wanne nibe.

thusnelbenhaftes Germanenweib erinnerte, "unfere Stadt ift befanntlich auch ein flein Paris und bilbet ihre Leute. Mein verftorbener Mann, um etwas von mir zu plaubern, war Indviller, mit der Koniuls-würde ansgezeichnet, hinterließ mit ein auschnliches Bermögen und seine ihm bis zum Erabe treu ge-bliebene Passion siir Musit, besonders siir die Oper. Ich besitze eine Loge im Stadtskeater, besuche alle Abonnementskonzerte, arrangiere musistalische Aruniosien in meinem Haufe, sogenannte Bortragsabende, welche unsere ersten Künstler beehren, protegiere talent-volle Sänger und Sängerinnen und — last not least — ichwärme siir alle Tenoristen. Wit den schönken Tenorstimmen," fügte die enthusialistiske Dame hinzu, die Hand aufs herz legend und die spane hinzu, die Hand aufs derz legend und die spane hinzu, Bewandtnis; sie könnten mich zu Extravaganzen ver-führen!" mir gu plaudern, war Induftrieller, mit ber Roufuls-

"Aleinen" ein Ständchen. Leiber fand darin die hohe lein ihre Mundwinkel umfpielte, "die Tannhäuser, Tenorstimmen gesungen hätten. Of Sie Eisherz! Polizei nicht sowohl eine wohlberechtigte Gulbigung, Lobengeine, Gogardos und Mäge haben unn einmal Aber wo haben Sie unfern Einzigen gehört?" "Er also näckeliche Aubestärung und den Missendern für die Krancenwelt den Nimbus des Juteressaulen hat sehe hänfig in meinem Salon gelungen," erwiderte fich ftets mitempfindend in ein paar Dugend



Frau Pauline Mehler.

gerns lieder Loiletten, waar, action, meine Momaie und — über das Dand!" magne er im vorv Ebeater. "Bei uns lätzt sich das Beste und Ge- widersprach die Plonde, "wo denn?" "Nomma sunt sindjeste hören," meinte jetzt eine der Reisenden, odiosa, Fran Konful," lachte die Brünette, sie hatte bie üppige, hohe Plondie, welche ganz im Gegens mu den Ettel spres Gegenübers aus den ihr genachten ihr genachten in der Anfallen der Konfildensen erfahren, "die jchoue Welt des Scheins Wit einem ganz unvermittelten: "Ihm mit konfidensen erfahren, "die jchoue Welt des Scheins Wit einem ganz unvermittelten: "Ihm mit Konfloeizen erfahren, "die sichne Welt des Scheinstrügt oft, und ich meine: ber Gelang thut's nicht allein, es kommt auch etwas auf den Charafter an."
"Eine schone Tenorstimme abett den Menschen! ja, Das hohe C fest eine große Seele voraus! oas pope Cept eine große Secte voraus! "koder Sänger, welcher die Jarrie des Siegfried mit Weilterichaft fingt – würde von mir Absolution für alle Sünden erhalten!" versiderte wieder die allzweizige Wuslifchwärmerin. "Wir haben 3. W.," fuhr is fort, "in X... seit furzem ein solches Unitum, der erste Sänger unserer Oper, ich neune ihn stets das Nachtigallenmännehen, mit einem Metalfreichtum in der Rehse, den die Schäße eines Königs nicht aufweigen könnten! Lachen Gie nicht über meinen Enthufiasmus; wenn Anden Sie nicht ihrer meinen Sitzinitasinis; weim Sie iss umr gehört hätten —" "Ich die vollfommen orientiert," lachte die Brünette, "und ich gebe Ihrem Macktro gern den Kuhm, der ihm gedührt: er ihr ein tichtiger Sänger." "Wie kalt Sie das sagen," zürnte die lebhafte Dame, "tiichtig kagt nichts— überwältigend muß es heißen! Mich würden die "Ja, ja," erwiderte bie Gefährtin mit einem überwältigend muß es feißen! Dich würden die feinen, ironischen Lächeln, das wie neckische Schläng- Strenen nur verführt haben, wenn fie mit solchen

hat ein ganig in incinem Saidi geningen, erwoerte fatibilitig die andere. Ah! wie das wirftel gleich einem elektrischen Schlage! Die Tenorichwärmerin ichien einem Augenblich prachlos. Were war ihre Arijegefährtin, welche den großen Borzug genoß, den wiel bewunderten, viel begehrten Sänger in ihrem

denn wenn er auch ein sehr schöner Mann ift, so gilt dies bei mir nur in zweiter Linie! Bitte . . lächeln Sie nicht so ironisch; zwei Franen wie wir, von der besten Gesellichaft — oh! ich habe das nämlich sofort erfanut, denn ich besitze für die Beurteilung von Menfchen ein paar unfichtbare Fühlhörner, bie nie, nie täufchen — zwei Frauen von Er-ziehung, von gutem Tone wie wir, können fich über alles offen aussprechen . . . wie gelagt: ich bin so vernarrt in ihn, daß ich seiner Eroberung wegen Unvorsichtigkeiten begehen könnte!" "Tieser Enthussamus würde das

Rachtigallenmannehen äußerft glüdlich nachten!" meinte die Brünelte, und wieder spielten die fleinen Schläng-lein der Fronie um die Lippen ihres ganz aparten aristofratischen Gesichtscheus. Die Fran Konjal begann jest ein besonderes Interesse an der hibsischen Dame zu nehmen. Wer sounte sie wohl sein, mit den ergnissten Maniesen werden der Aufrehausseller? ren und bem vornehmen laissez-aller?

"Werden Sie in E . . . einen danerns ben Aufenthalt nehmen?" frug fie neus gierig. "Ich beabfichtige bies allerdings," lautete Die Antwort. Aba! ficherlich eine Rivalin für die Infunft! bestätigte fich bie Blonbe innerlich; fie wird auch in X . . . ihre Salons eröffnen und ihn empfangen, mir gum Merger! Ber ift bie Dame?!

Der Infall kam unserer nengie-rigen Gva zu Silfe. Der Zug langte eben an einer kleinen Vorstation von X...an, zu kurzem Aufenthalte. Der junftionierende Gifenbahninfpeftor promenierte die Wagenreihe entlang, näherte sich dem Compé der beiden Damen, begrüßte artig die Fran Konful, welche ihm seit langer Leit bekannt war, faste dann plöglich die kleine Urünette ins Aunge, nid mit den freundlichen Worten: "Ah sieh! meine verehrte Frau! auch jest hier? füß die Haud! füß die Handle er im Vorbeigehen der

Noch der Verleiten von eine Annennen.
Noch der Minuten Aufeintstaft! Zeit buldete es miere Konfulin nicht länger auf ihrem Plage. Mit einem ganz unvernittelten: "Ich muß mir eiwas Bewegung niachen," frrang fie aus dem Weggen, hüpfte jugendlich, elaftisch die Vahnhofshalle entlang, werelcht. Der Aufstere und kennenfische Geft. A. Intpie jugenotid, etating die Bannopshaue entlang, erreichte ben Juspeftor nub stammette in Hait die abgebrochenen Worte: "Lieber Juspestor, einen Moment! es drängt! wer ist meine allerliebste Keisegefährlin? Sie kennen dieselbe?" "Gewiß, eine Bestannischaft aus Wien. Kenne auch dem Mann;" antwortete der Gefragete. "Wer ist sie?" Der sehr jovial aussichende Beannte lächelte verichnist, biet kommt die Gefre verschniste, Der fehr jovial ausschende Beannte lächelte verichmist, hielt dann die Hand geheinmisvoll vor den Mund und flüsterte: "Die Fran eines unserer ersten Juduftriellen! Hochton! wird bald geadett!" "Sehen Siel" rief die Vlonde nit Lechaftigkeit aus, "meine unsichtbaren Fühlhörner hatten es bereits erraten. Sin distinguiertes Weidenen." Das Signal ertönte und die nun befriedigte Dame eilte mit ichnellen Schriften davon, ihr Compé wieder zu erreichen. Also richtig! eine Nivalin für die kommende gesellschaftliche Minterburgaue. Winterfampagne.

Mls fich ber Bug in Bewegung gefett hatte.

nahmen unfere Damen bie Unterhaltung wieber auf. | hubiche Birtin, Natürlich leufte bie Tenorenthungfin bas Bejprad joint auf — lint. "Was ich noch so allerliebit an unierm Sänger iinde," sagle sie, "er ift uwecheiratet." "Allerliebit?" frug die Brünette, "wie so? eine Frau würde doch seinem Tadente und seinem Nichm feinen Abbruch thun." "Und welchen Abbruch!" rief inbigniert die Schwarmerin, "bedeuten Sie nur: ein verheirateier Lyonel oder Siegiried mit Gatin und vergetrautet gener der Seignte mit Anniferunffere! und bann .... die Aranen der Sänger und Schan-pieler find in der Regel in unbedentende, hausbadene Verschödige. Es ist geradezu haurfrändend, was un-Seighövie. Es ift geradezu haaritändend, was nitfere Küntler mit irren Ghen für Wißgriffe begehen.
Tünden Sie das nicht auch?" "Belch' strenge Krietit?" sautete die etwas spöttische mustalische Sotree
erobern könnte!" seutze wieder die Moujustin; in
ihren hibhden Köpicken schien sich alles mu einen
Kuntt zu drehen. "Aur das keinste Liedehen von
ihm! einen Kuisfall diriste es mich soften." "Bannt
ihre die Keiselische fau ?" sing ihre Peisenerübrtin. inder de Leiter der der es mich fofen. "Auf ihre de feschlichaft fatt?" fing ihre Reifegefährtin nach furzem Befinnen. "Ann nächsten Somitag." "Gut, ich werbe ihn veranlassen, bei dieser Wetgensheit ein paar Lieber vorzutragen." "Wie bei mir ?!" "Aa, bei Ihmen." "Nächften Somitag.?!" "Nächten Somitag. Ich über verzutragen." "Wie ihm aus."

Die icone Blondine ftarrte ihr Wegenüber wie eine Gricheinung aus ber vierten Dimenfion an. Rein Bweifel! rief eine leife, eiferfüchtige Stimme in ibr, fie fieht in gartlichen Beziehungen zu ihm. Gieh ba! fein Berhältnis! eine vornehme Dame! ja, ja, mit iolden Tenoriften hat es immer eine befondere Bewandtnis! Wenn man das in X... erfährt! "Darf ich nun — ohne indiskret zu fein — mir Ihren Nas men erbitten?" ftotterte sie endlich. "Wozu voreilige Enthüllungen?" sachte die Brünette, "wir werden une in X . . . balb begegnen, und bort werben Gie über mich alles bas noch erfahren, was Ihre unfichtbaren Sühlhörner nicht bereits erfaunt haben.

Seltiam! wer war die Unbefannte? Die Fran Moniul fühlte fich bon einer Rengierde ergriffen, Die bis in die Fingerfpigen fribbette und ihre inquifitorifichen Krenz- und Caerfragen, welche nun noch wäy-rend der Fahrt erfolgten, um das Infoguito der Reliegefährtin gewaltigun zu litjten, amülierten die letztere augenicheinlich aufs höchfte. Endlich erreichte lettere augenscheinlich aufs höchste. Endlich erreichte man bas gemeinschaftliche Riel. Die beiden Damen empfahlen fich von einander mit fremblichem Sändes brud. "Muf Wiederseben!" rief die Brunette. "Alfo . . er wird fommen?" frug noch einmal mit innerer Grregung und flufterider Stimme die Tenorschwärmerin. "Mein Bort darauf!" lautete die Erwiderung. "Taufend Danf! wie Sie mich glüdlich machen! mögen Sic es benn miffen : id) vergottere biefen Menfchen!" Damit umarmte die Fran Konful in überwallendem Gefühle die neue Freundin, und ließ fich dann von bem fic ermartenden Diener die Bahnhofshalle entlang an ihrer Equipage geleiten, mabrend bie andere idnell in ber Menge ber Reifenben veridmanb.

Um nächften Conntag Abend war große mufitalifche Soiree bei ber befannten Fran Ronful 3 . . . Col-ches West war immer ein Ereignis fur bie Glite ber Gesellichaft in A... Das wallte und wogte durch die reichen, vom hellsten Lichte erlenchteten Gesell-ichafteranne des eleganten hauses. Natürlich waren fantliche Unwesenden bereits von dem Reifeabentener ber Gaftgeberin unterrichtet; es bilbete bas Sauptthema aller Unterhaltungen. Wird er fommen? toute es von jeder Lippe. Wird er tommen? halte es im Herzen unserer blonden Enthujiaftin leife nach. Wer war die Protektorin des Tenoriften, welcher über benfelben ein folder Machtipruch zu Gebote ftand? Much Diefes Matjel mußte fich endlich embullen. Die Fran Konful war fest entichlossen, mit der Reben-buhlerin in die Schranken zu treten. Endlich meldete der Diener, fündete eine Be-

wegung unter ben Unwefenden ben großen Moment an: der berühmte Canger trat in den Calon. Aljo wirflich, er war da! welch' ichoner Mann! wahrlich, feinetwegen fonnte man ichon eine fleine "Unvorsich= tigfeit" begeben; es war unferer Selbin gu verzeihen; und - ichlingen nicht, wenn auch nur gang pianis

simo, noch andere weibliche Herzen für ihn? Mit verführerischem Lächeln und mallendem Bufen eilte die Gaftgeberin bem Gefangesheroes entgegen. "Welche Anszeichnung! feien Sie mir hoch willstommen!" begrüßte fie ihn mit hinreißender Liebenswürdigfeit. "Ich leiste ber an mich ergangenen Gin-ladung gern Folge, guädige Fran," lautete feine artige Gegenrebe. "Aber nun des Rätiels Löjung! artige Gegenrebe. "Aber nun des Raffels Löfung! reifen ließ, fo ist die Johannes Brahms. wem verdanke ich die liebenswiftedige Vermittelung? Kraft, Leibenschaft, Gedankentiese, höchster Abel wer war dieses reizenbe Medium?" frug jest die der Mclodie und der Form sind die Eigenschaften,

hiblige Willes brangte nahere nah maj traget zügeln ließ. Alles brangte naher und laufdte. Der Eipfespunkt der Situation! "Dieles Medium war meine Fran," antwortete schalthaft lächelnd der

Donnerschlag allgemeiner Neberraschung. verheiratet?!" rief mit nicht wieder gu Gin 91110 gebenbem Ausderucke von Erntfänigung die Konfulin, danvon wuffte ja niemand ein Sterbenswörtigen!"
"It das meine Schuld?" frug der Sänger. "Seit turgem erft feffeln mich Sonnens Banbe, und meine Gran ift mir jest aus Bien bierber nachgefolgt. Bir befinden uns noch in ben gartlichen Flitterwochen," fügte er beiter bingu.

In ben Blitterwochen! gartlichen! immer beffer! ricf ce in ber Roufulin, horreur! und meine Reifegefährtin war . . . feine Fran! welchen chie fie abrigens hat! Die Frau eines Cangers! impossible! man fennt fid jest gar nicht mehr aus! na warte, bu abidenlicher Gifenbahninipettor! - Er ichien unfere blonde High afferdings ein wenig büpiert zu haben, und bie "Kühlhörner" waren diesmal leider auch nicht zuvertässig gewesen. Der Tenorift aber ahnte nichts von bem Sturme, welcher angenblicklich in dem Bufen seiner Berchrerin entsesselt war. Er jang die be-gehrten Lieder reizend, wie er sich augenscheinlich anch aufs beste amufierte. Die Gesellschaft überschüttete ibn natürlich mit ben üblichen Lobpreifungen, und als viel fpater die grazioje, nun vollständig gefaste Wirtin ihm gum Abichied bie Sand reichte, tonte es auch wieder ganz mibefangen — nur noch mit einem fann merflichen Tremolo — aus ihrem Munde: "Empfehlen Sie mich ... Ihrer lieben Frau." Moer fahren bei der nächten Reite nach Leeflun machte uniere konfulin auf der befannten kleine nach

Station Salt und interpellierte ben boshaften 3u-

"Warum hatten Gie mir benn, betreffs meiner Migrum hatten Sie nur dein, detreif niemer Reifegefährtin von neulich, Märchen aufgebunden?"
"Man konnte nicht wissen ob die junge Dame das Infognito lüften wollte," lantete die Antwort, und dann, Kran Konful, ich, im beiondern, kenne ja Ihre lieinen Vorurteile. Die Gattin eines Theateriangers! Dieje Befanntichaft mare Ihnen boch nicht fo recht comme il faut erschienen, hatte Gie um Ihre Illufionen gebracht!"

"Unfinn, Sie wissen boch wie ich für alle Teno-risten schwärme!" "Anch . . . für ihre Frauen?" frug ipöttisch der Juliectior. Er war ein alter Befaunter, und durfte sich diese boshafte Gegenfrage ichon erlauben. Die schöne Blondine ichlug die Augen nieder. Allerdings nicht! tonte ihre lantloje Antwort. Geie war immer aufrichtig gegen fich felbt. Bon der fiblichen Tenorischwärmerei war sie — für diesend — vollifändig geheilt. Auch beichlog die beichlich wit Reisebefamntichaften sinderein vorsichtiger zu sein. und in Butunft nur Coupe erfter Rlaffe gu fahren. Denn bort ift man wirklich - entre nous," fagte fie fich troftend.

Wenn aber die fleine, hübsche Fran des Teno-riften im Freundesfreis ihr Neiseabenteuer zum Besten gibt, fest fie ftete lachend hingu: "Ihre unfichtbaren Suhlhörner find boch etwas trugeriich! fie verfteben fich wohl auf die Tenoriften, - aber nicht auf beren Frauen. Ja, ja, diese Tenorenthusiastinnen! es hat auch mit ihnen — um mit der Frau Konsul zu reben — seine besondere Bewandtnis!"



#### Johannes Brahms

ift, fo urteilt Sofef Sittard in feinen Studien und Charafteristien (Verlag von Leopold Boß, Hamburg und Leipzig) der größte Instrumentalkomponist nach Brethoven. Gr hat fich bieje Stellung, abgefeben von seinem angebornen Talent, hanptsächlich baburch zu erwerben gewußt, daß er mit vollster fünstlerischer Singabe und mit reifftem, mufifalifchem Berftanbnis fich an jenen Deifter aufchloß, welcher famtliche Formen ber Juftrumentalmufit mit feinem gewaltigen Beifte erfüllte und zur höchten Lollenbung erhob. An Beet-hoven schließt sich iein Aunstschaffen unmittelbar an, und wenn es einen lebenden Komponisten gibt, welcher unfern großen Deiftern gu Bugen gefeffen hat und feinen Beift an bem Beifte ihrer Berte erftarten und

, beren Rengierbe fich nicht langer welche seinen Schöpfungen die fünulerische Signatur geben. Riemale bominiert bie fonventionelle Bhrafe; Brahms beichrantt fich ftets auf bas, was er fagen will und gu fagen hat. Das Schaffensbeburfnis fieht bei ibm eben in innigfter Begiebung gn feinem inneren Leben. Wir begegnen bei ihm stets selbständigen, klaren seitgeforunten und entwicklungsfähigen Ge-danken, seine Werke sind dunghtrünkt von tiefiker Empfindung, reich an Melodien von männtlichiter Kraft und hohem, idealem Schwung, fie entrollen uns immer Freilich cin Seelengemälde von größter Wahrheit. Freilich verschmäht es Brahms, dem Zuhörer gefällig den halben Weg entgegenzukommen, joudern verlangt von hin, daß er fich bemuthe, ihn erfassen und versteben gu fernen und sich nicht nur passiv genießend gu ver-halten. Die Musik hat nicht die Bestimmung, in hatten. Die Vinut hat mad die Settummung, in innulid reizembem Gautetipiet uns die Zeit angenehm zu verkfürzen, sie soll nicht, wie Kant einst meinte, dieselbe Wirkung ungefähr ausüben, wie ein par fimiertes Schmpftung, sondern sie soll Fener aus dem Geiste ichtagen. Der einschweichelnd wettmännnische, verbindliche Ton eines Mendelssohn, welcher einem jeben etwas Angenehmes zu fagen weiß, ift Brahms verfagt. Und doch fehlt feinem stunftichaffen weber verlagt, tein von fest, reinem namingaffen nebei warme Euspfindung, noch die große, gewaltige Leidenschäft; nur eines besigt er nicht: jene überguderte, thränenreiche Sentimentalität, welche jedes geinube, träftige Empfinden im Keime tötet. Brudms geninde, traftige Empfinden in keime torei. Erumphäte es mit Beethoven: "Mihrung Daßt mur für Franenzimmer." Man muß seine Werte oft hören, um ihre gestiege Trefe, ihre großen Schönheiten zerfassen und zu verfiehen, und nichts ist verkehrter als die gestifigen Erzengniste eines großen Mannes nach dem ersten Eindruct, den fie hervorrufen, abzuichähen. In unierer Annst ist man leider schnell mit einem abschließenden Urteil bei der Hand. Und boch fällt es felbit bem funftgebilbeten fritigen Gorer oft ichmer, nach einmaligem Soren die gewordenen Gindriide zu firieren und ruhig zu überbenten; in die Partituren fich zu vertiefen und den Meister in feiner Bertstätte zu belauschen, vermag nur der gründlich gebilbete Nachmufiter.

In Brahms Werfen hat uns noch immer die ftrenge fünstlerijche Selbstzucht, die logische Durch-bildung und Abrundung der Gedanken imponiert. Er lagt niemals feiner Phantafie fdrantenlos bie Bugel ichießen, er beherricht bie ihm guftromenden Gedanten in schärffter Celbittrifit, er schent fich weiter zu gehen, als bie fünftlerifche Sbee es verlangt; er arbeitet nach ber Liefe, idreckt auch gelegentlich nicht vor harmonlichen Harten guruck, wenn der musikalische Gebaukengang dies erforbert. Diejer ernste Zug jeines Schaffens gibt feinen Werfen etwas Herbes, ansideinend Refleftiertes. Wenn wir aber Brahms naher treten und uns in ben Beift feiner Schöpfungen bineinleben, jo filhlen wir den Pulsichlag einer tiefen, ja leidenschaftlichen, nur stets in kinnkleriiche Damme geleiteten Empfindung Munut und Lieder ind nich die Gigenschaften) durch welche sich seine Muse aus-

zeichnet, fonbern Kraft und Tiefe ber Gebanten. Die Ertlärung ber merkwürdigen Thatjache, baß wir bei Brahms niemals ahnen, was uns fein neuestes Werk bringen wird, ist sowohl in der Originalität, in ber absoluten Celbständigfeit feines Runftichaffens, beifen Entwickelungsgang ein ftets auffteigender war, wie auch in ber ftrengen fünftlerischen Gelbstzucht zu fuchen. Auch hier waren bie naheren Berührungs. punfte mit Beethoven leicht nachzuweisen, benn auch bei Brahms fteht das Schaffensbedürfnis in innigfter Wechselbeziehung gut feinem inneren Leben.

Es ift ein großer Behler, in welchen jelbst bentenbe Muster fallen, daß sie bei jedem größeren Justrumental= wert nach einem Programm fragen, welches bem Rom= poniften allenfalls vorgeschwebt haben moge; fie tonnen sich nicht dabei beruhigen, daß ein Kunstwerf durch seine musikalische Schönheit allein wirken kann und soll, und nicht erst einer poetischen Umschreibung hierzu bedürfe. Go brauchen auch bie Berte Brahms teine orafelhaften Deutungen; es find in fich felbft gefchloffene, rein mufitalifche Runftwerte, beren geiftige Tiefe und Schönheit voll und gang zu verfichen, ein näheres Bertrauffein mit ihnen voraussest. Ge öfter wir fie hören, defto klarer lenchtet uns der Schönheitsgehalt berielben entgegen, befto burchfichtiger ericheint uns bie funftvolle Thematit, welche ben geiftigen Ge-bantentern in eine ftets neue Beleuchtung rudt, ben= felben vertieft, erweitert und gum bochften Mugbrud



#### Lugen Gura.

Selbftbiographie.

(Edluß.)

ine Auzahl Malichüler hatte ein Jahr vor meiner Aufunft in München eine Gesells schaft gegründet, die den Ramen Fidelia führte. Der Aufforderung, Mitglied zu werden, folgte ich bald, und faft au jedem Abend vereinigte sich ein frohe Wiltaben in der gemütlichen hitterfinde eines Münchner Lränhaufes von altem Chlage. Um ben Bechraum fo behaglich als moglich zu gestalten, trug jeder zur Ansschmudtung etwas bei. Da prangten Wappen in mannigjaftigen Farben und Formen, bazwijchen eruste und heitere Spriiche, wie auch bilbliche Darftellungen aller Urt. Eine stattliche Reihe Krüge und Humpen burfte na-türlich auch nicht fehlen. Gines der wichtigsten In-ventarstücke war das töstliche Karifaturenalbum. Als Die Weihnachtszeit herannahte, beschioffen wir, bas Fest in unserer heiteren Weise ju feiern, und gugleich ben Kreis der Teilnehmer burch eine Angahl gelade-ner Gafte zu erweitern. Gin geistreicher humoviit ber jest in Rem Dort in glangenben Berhaltniffen Icbeude Maler Lamprecht — hatte ein Tranerspiel versaft, "Kuno von Eberfiein" betitett. Mit der ernsteften Miene las er uns fein Werf vor, und ereiniezien Azien ins ein mis jen Gert vor, und er-rezte mit seinem tragisvonischen Gestesprodut mier feigendes Gelächter. Es murde beschlossen, dieses Stück, worin natürlich am Gchusse alse fiirdt, zur Aufführung zu bringen. Das geräumige Jimmer-eines der Unsprigen mußte zum Malsacle für Theater-kstereitzung innen Meld fender Albeitzung Meld katentierung innen Meld fender Albeitzung Meld beforationen bienen. Bald standen Felien und Wald, ein finsteres Burgverließ, eine tranliche Kennate, wie auch ein Burghof fertig da. Koftinne und Wassen wurden auch, fo gut es eben geben fonnte, befchafft, und, wohl einfindiert, fonute unfer Trauerspiel als Mittelpuntt im Bestprogramm am 25. Dezember über die Buhne schreiten. Lettere durde in einem an unfer Mucipzimmer ftogenden Saal aufgeschlagen. Ich fpielte ben Selben bes Studes, Ritter Auno; mein Freund Emalb (bamals mein Mitfchüler, jest als Tenorbuffo ein gefeiertes Mitalied ber foniglichen Bubne in Raffel) stellte das Nitterfräulein Emma in jeder Sinsicht wahrhaft foftlich dar. Er fah in feiner Berkleibung reizend ans; fein jugendliches bartlojes Gesicht be-durfte nur einer geringen Nachhilfe, fein gartes Te-nororgan wirfte wie ein melobischer Alt. Der unerichütterliche Ernift, mit bem er seine fentimentale Madheurolle dunchführte, erregte natürlich die größfe Seiterkeit. Die Bersonen des Stücke michten ich nach Beerbigung der Aufführung, zum Teil noch in iren Kostiinen, nuter die Justing, zim Lett noch ti irren Kostiinen, nuter die Justinente, weche in droi-ligster Weise der reizenden Enuma Aufmertsanteiten alter Art erwiesen, die aber dath eingefiellt wurden, als sie — Weiblichfeit und Jungfräulichkeit ganz ver-gessend – sich der Bequenlichkeit halber eines Teils siene Unie Aussiehe ihrer Umbillungen und zulegt sogar der kinifilden Attribute ihres Geschlechtes entledigte. Meue Aufenerfamteit erregte ein reisender Birtnofe, der nach langer ausführlicher Rede — gewisse Charlataue treffsunger ausführlicher Rede — gewisse Charlataue treffs lich parodierend - feine nen erfundenen Dufifinftruniente, das "Ofenrohrophonifon" und das "Sägolo-biton", vorführte. Gin altes Ofenrohr, ein Stiefel-fnecht und ein Sägebod bilbeten ben hanptapparat. hierauf wurden die an einem machtigen Tannenbaum hangenden Beihnachtsgaben von einem gewandten Robner angepriefen und versteigert. Die wißigen Wegenreben, ber Gifer, mit bem man fich bei ben unbedentenoften Dingen ju überbieten fichte, gab wieder Unlag gu ununterbrochenem Belachter.

Nach so vielen heiteren Borkommniffen folgte ich einer vielfeitigen Aufforderung, mich auf dem Gebiete ciner oteifeingen gunfordering, nich auf dem Gebiete einer erufteren Richtung zu zeigen. Ich lang ber schiedene Lieber von Fr. Schubert und zulekt Becthosvens "Abelaibe". Unter den alteren Zuhörern bes sanden sich auch Meister Morig v. Schwind nub niem Lehrer Anifolis, die sich inmitten der tollen Jugend berglich wohl sichtlen, nud bis spät nach

Musit in München) angemeldet hatte. F. Hauser, geboren 1793 in Böhmen, wirfte einst als geseierter Baritonist in Wien, Leivzig, Rassel, Berlin, London ze.; er wer nicht mur von hous aus ein gründlicher Anfilter, fondern auch ein univeriell gebildeter Geift. Er besaß eine fotbare Sammlung ieltener Mannftripte von Bach und handel. Dabei war fein Berftandnis für bildenbe Runft ebenfo warm und echt. Sein Arbeitszimmer war reich mit werts vollen Gemalben (barunter Studienlöpfe von Rubens) und mit Stichen und Radierungen berühmter Meifter, wie Rembrandt und Durer, geichmudt. Alls ich ihn fennen lernie, ichrieb er eben fein porgügliches Werk: "Gefangelebre für Lehrenbe und Lernenbe."

Die Ericheinung biefes bebentenden Mannes war ichon eine fast ehrsurchtgebietende. Gein geift: reicher, energischer Ropf, von bichten grauen Locken eingerahmt, ber auf fraftvoll gebrungenem Körper faß, gemahnte unwilklürlich an Beethoven. Wochte auch fein rasches, heftiges, ja barsches Besen aufangs überraschen, so fühlte man sich doch datd mehr und mehr von seiner eigenartigen Versönlichkeit angezogen. Gine langere Unterhaltung mit ihm war ftets anregend und belehrend. Er war berjenige, ber die erste Feile an mein unvollfommenes und jum Teil verkommenes Ergan aufegte, und mir eine feste Bolis un beiter Gebeien abnete. 311 weiteren Sindien ebnete. Haufer war feiner von jener Sorte, die glänbigen, blind vertranenden Schüllern durch bizarre Stimmerereitien, hochtonende Phras fen und gewagte Behauptungen gu imponieren inchte Er lehrte, aus bem Quell feiner eigenen reichen Erfahrung und erfolgreichen Cangerpragis ichöpfend, flar und faglich, nach einfachen naturgemäßen Regeln, nar und fustal, nad entragen naturgenagen zegen, uneigennistig nur das Behl feiner Schiller im Ange behattend. In seinen Lieblingsichtlern, die nit nir augleich das Konfervatorium besuchten, gähtten anch bie am Hoftscater in Münden thätigen Sangerinnen

Fran Westerlin und Fran Vogl.
Fran Westerlin und Fran Vogl.
Saufer farb in feinem 77. Lebeusjahre am
14. August 1870 in Freibung im Verisgan. Sur Konfervatorium feste ich nach Haufers erstem Unter-richt, da er seines vorgerädten Alters wegen uicht mehr regelmäßig als Lehrer, fondern nur als oberfter Leiter thatig war, meine Befangeftudien unter ber Leitung bes tiichligen Gefanglehrers und ehemaligen Sangers Jos. Berger fort. Beim Rollenfindinm mar mir guerst ber noch jest lebenbe hoftavellmeiter Meyer behilflich. In gleicher Zeit frequentierte ich noch die Masschie des Professors v. Anichung; denn ich wagte noch immer nicht an meinen Sängerberuf 311 glanden, und founte mich gugleich anch schwer eits schlieben, der so geliebten Aumit der Walterei gäuglich Balet zu fagen. Auch fürchtete ich nit Recht in den Augen meiner Eitern als ein unftäter und vonatels mutiger, unbeharrlicher Meufch gu ericheinen, ber fein einziges vorgestedtes Biel je gu erreichen vermag. Nachdem ich zwei Sahre bas Konfervatorium besucht hatte, und einen entschiedenen Fortichritt in meiner Wefangsfertigfeit, wie in ber Beredelung bes Organs wahrnahm, entichloß ich mich feft, auf ber Buhne als bramatischer Sanger mein Glud zu versuchen. Dieser Entschluß fand feine endliche Verwirklichung, als Generalmusikdirektor Franz Lachner auf mich aufmerkfam gemacht wurde, ber mich zu einem Probe-gefang auf ber Buhne bes hoftheaters aufforderte. Die erste Brobe fiel zur Jufriedeuseit Ladners aus, und ich wurde furz darauf (im April 1865) auf die Dauer von drei Jahren für die königt. Hofbuhne Danier von der Inferen für die eingaliert. Ich bei eingaliert. Ich hatte nun einbich die Germagthung, so weit gesommen zu sein, der Unterführung meiner Ettern nicht mehr zu bedürfen, nud zum erstenmale, wenn auch auf schwachen, so doch auf eigenen Füßen zu siehen. Ich studierte nun mit Jos. Abeinderzum zu stehen. ger, bem rühmlichst befannten Romponisten, mehrere Bartien, mabrend Regiffeur Rente mid in der Aftion untermies.

Am 14. September 1865 betrat ich im tonigl. Softheater jum erftenmal Die Buhne als Graf Liebenau in Lorgings "Waffenschnied". Ich wurde zwar vom Bublitum mit aufmunterndem Beifall bebacht, boch glaubte man mir feine befonders glangende

Engagement am bamals nen erbauten Stabttheater gu Brestan augunehmen. Dafelbft erreichte ich nach Berlauf eines Jahres burch beharrliches Studium, burch hänfige Beschäftigung in Oper und Schaufpiel, eine bedeutend hobere Stufe und errang Erfolge, Die ich mir vorher nie bätte träumen lassen. Ich muß hier mit großem Dant meines damaligen Direktors, des tresslichen Schanspielers Theodor Lobe, gebenten, ber von Anfang an meine Befähigung wurbigte und mich allmählich mit bedeutenderen Aufgaben vertrant machte.

Nachdem ich im Tebrnar 1868 meinen eigenen Berb gegründet, ichien mir ein besonderer Blücksftern aufgegangen gu fein. Dit jeder nenen Anfgabe fand ich mehr Bergnügen und Befriedigung in meinem Berufe. Da wurde im Juli 1870 die Kriegserklärung Frantreichs befannt, und ichon am 10. Inti wurden jamiliche Berträge "wegen bevorstehender Kriegs-gefahr" gelöft. Im Laufe bes Monats Anguft ge-langte eine Engagementsmuterhandlung mit der Direftion bes Leipziger Stadttheaters gur Reife. 5. September 1870 trat ich jum erftenmale in Leipzig als Wolfram von Cichenbach in Wagners "Tann-nänfer" mit glänzendem Erfolge auf, der sich am 9. September, als ich ben Tell jang, noch freigerte. Mein auf zwei Jahre lantenber Kontratt wurde jo-bann auf jechs Jahre verlängert.

Ju Leipzig eröffnete fich mir bald ein reiches Welb ansgebreitetfter Thatigfeit, welches neben bem Gebiet der Oper auch das des Konzertgefanges um-faste. Meine hänfige Mitwirfung — als Lieders, Balladens und Oratorienfänger — in den weltbefanns ten Bewandhaustongerten führte mid mitten in bas Leben und Treiben ber Minfitmetropole Dentichlands. Bon Leipzig ans unternahm ich viele Gaftfpiel- und Rongerfreifen nach verschiedenen Stadten Deutschlands,

Sollands und ber Schweig.

Im Winter 1874 erichien in Leipzig Richard Bagner, um Borbereitungen zu den für bas Jahr 1876 geplanten Bahreuther Festipielen zu treffen. Der große Meifter wurdigte mid mehrmals feines Befuchs und fprad ben Wunfd, aus: mich als Mitwirfenden bei ben bevorftebenden Buhnenfestspielen gn feben. Der Meister mohnte bei Gelegenheit Diefes Leipziger Beinche einer Unfführung ber Cpohrichen Oper Jefionda bei, worin ich den Tifftan d'Acunda gab. In einem Brief vom 28. Dezember 1874 au den Ber-leger des Muffalichen Wochenblattes berichtete der Meister ausführtsch über diese Aufführung und gebachte babei meiner in besonders liebenswürdiger Beife. Diefer Brief fand Aufnahme im 10. Band feiner Gesammelten Schriften.

Um 30. Juni 1876 beichloß ich meine Thatigfeit in Leipzig mit ber Rolle bes Sans Cache in Bag= ners Meisterfingern. Mit mir zugleich schieb an bie-fem Abenbe infolge bes Direktionswechsels bie Mehrgahl ber bervorragenden Operumitglieder unter ftur= mifchen, beinabe unerhörten Ovationen von feiten des

Bublifums.

Am 1. Juli 30g ich nach Bahreuth, wo ich schon zu ben ersten Bühnenproben ber Götterbämmerung erwartet wurde. Ich hatte die Partie des Gunther im legten Teile ber Heftipiele und bie bes Donner im Rheingold übernommen. Diefe unvergeftliche Zeit mit ihren übermächtigen fünftlerischen Auregungen ist schon jo mannigfach von Bernfeneren geschildert worden, bag mir nichts übrig bleibt, als bantbar eines gutigen Geschiefes zu gedenken, welches mich an den ewig denkwirdigen Zagen von 1876 teilnehmen ließ. Sofort nach Bendigung der Festiviele eilte ich nach Hamburg. Mit Pollini, dem Direktor des

bortigen Ctadttheaters, hatte ich ichon im Berbft 1875 Meine einen achtjährigen Kontrakt abgeschlossen. Meine Thätigkeit in Samburg, die ich bort mit dem Wolfram im Tannhäufer und Don Juan begann, war reich an

Chren und Erfolgen.

Epren und Versigen.
Im Mai 1882 führte mich ein beutsches Opernunternehmen Pollinis unter der musitalischen Leitung Dr. Haus Kichters nach Loudou, woselbli im Drurpflane-Theafer die Hauptwerfe Wagners, Beders Euryanthe und Beethovens Fidelio gegeben wurden. Un diesen Aufführungen, in welchen Frau Rosa Gucher als Gurpauthe, Glisabeth, Clia, Jiobe und Eva glänzte, wor ich als Lysiart, Wolfrenn, Telra-wund Kofführer, Warfe und Sons Cocks beteilet. uein Lehrer Anschlichen, die sich immitten ber tollen Jugend herzlich wohl stülltern, and bis hat nach Laufdahn prophysien zu können. Ich stadte derbings ergen ihre Senvochsheit, derbings ergen ihre Senvochsheit, derbings erfei mi 23. Jahre, nub durfte daher die Aufrick von derbings erregten die Aufwertschaften derbings leigten Vortesse erregten die Aufwertschaften der die Aufwertschafte

ich ben Sans Cache. Um biefe Beit trat ich gu öfferenmalen als Lieder- und Balladenjänger vor das Londoner Bublifum. Mittlerweile unterhandelte ich - ba mein Samburger Bertrag fich feinem Enbe guneigte - mit bem Generalintenbanten ber fonigl. Sofvühne zu München, Freiherrn von Perfalt. Im Tezember 1882 gaftierte ich in München als Wolfram, Hans Heiling und Hans Sachs. Die Folge biefes Gaftipiels war ein langjahriges Engagement an ber Safte meiner erften jigevölsche Berinde. Im Sommer 1886 wirtte ich wieder in den Festspielen zu Laprenth als Amfortas und König Marle; 1889 als Marte und Hand Sachs.

Die von Minden aus unternommenen Konzert-reisen führten nich am häufigften nach Bertin, wo ich als Lieber- und Ballabenjunger eine begeisterte

ich als Areders und Sandocthunger eine begreiert Aufnahme gefinden hobe.

Doch immer wieder kehre ich ans der Kerne voll ernenter Schassenkrende zurück in die heitere Jar-fuadt, meiner akten künfterischen Heinart, wie ich im Serbst 1862 als kunsteilistage Jünglung bekrot, wo ich jest vor 25 Jahren ichnichtern und zaghaft meinen erten Schritt auf ber Bilbne wagte, wo manch tilhener Ingendtraum gur ichonen Birklichteit wurde. Giner Sofbühne anzugehören, welche von einem wahrhaft liebenswürdigen, durchaus timpflerisch gesimmen Jutenbanten geleitet wird, wo ein unvergleichliches Orchester, bedeutende Dirigenten und eine auserie eine Rünftlerichar jebe Aufführung gu einem Geft gestalten, mußte mir wohl von je als bas Biel meiner Wninfche

#### ~ 75.18 10 m

# Die schwere Partitur.

Don C. Kahle-Ilmenau.

8 war furze Zeit nach der Gritlingsauffüh-rung des Lohengrin, welche der große Meister Bronz Hiszt troß, aller Schwieriafeiten, in Sternenbinnnel emportlingen ließen.

Bünftlich fand fich Frang Liszt ein und nahm nach herzlicher Begriffung feitens der ftolg auf ihn blicken-ben Tiefurter Gefangsbruder Blat in bem mit Guir-

Das fröhliche, einfangsornder Plat in bem mit Gnir-landen reich umfränzten Dirigentensinhte. Das fröhliche, einfach landliche Mahl begann. Aber kann hatten die Gläser zu einem Hoch auf Liszt angetungen, da erhob sich der launige Bürger-nichter und french zu Liszt.

meifter und prach zu Arst.
"Hochverehrter herr Kapellmeister! Wir sind ersstant geweien, wie Sie es nur fertig gebracht haben, daß Sie beim Lohengrin die so franje Partitur haben leien können. Wir gingen die Augen über, als ich nur daranf sah. Na, Sie haben das studiert und wundern sich am Ende, daß wir uns darüber wondern.

wundern sich am Ende, daß wir uns darüber wundern. Poer hente sand ich, gang hinten in der Randerstaumer, dram vom Rauche, eine Naritur, die sir Sie wohl ichwerer au lesen wäre, als die von Wagner." Sprach's, griff unter seine Artitur, die sir Gendo's, griff unter sewiesteltes Anket bervor. Erstaunt blietten alle auf den Spracher, aber wie lachten olle, am santelen Frang Liszt, als sich ans der Undhüllung die alte Partitur in Gestalt eines mächtigen Schinkens entwickelte. Bravol Bravilimo!" rief heiter gesaut Liszt ans. "Aber was hist die beste Aartitur, mein lieber Bürgermeister, wenn sie nicht gespielt wird? Auf, ihr Lieben, benn glicklichen Finder zu Ehren das Mestergewett." Und mit trastwolken Schnitte trennte der Meister bie saftigen Scheiden ab, jedem der Tischenstoffen selbst wortegend.

genoffen felbit borlegend.

Min biefe hielten wader mit. Dem Gingangeabagio folgte ein frohliches Allegro im Gffen und Trinten und als das in elwas langfancem Tempo gehaltene Kinale sich aufchloß, da war die Partitur fo zerlesen, daß uur noch der Einband und Niden, anders ausgebrückt die Schwarte und der Knochen

Schon rifftete man fich jum Aufbruch, ba ichlug Meifter Frang Liszt an fein Bierglas, erhob fich unb

ibrach:

unfer waderer Burgermeifter einen Meifterfund mit feiner Bartitur gethan hat. Wir alle haben uns an ihrem berr= Bartitur gethan hat. Wir alle haben uns an ihrem herr-lichen Inhatte erlabt und erfrent, und reichgesätigt verlassen wir den gemititigen Kantorsgarten. Doch noch ein Wunsch deritt unser Herz! Ench allen, die ihr den Lohengrin gehört habt, it es gewiß so gegangen, wie auch mir. Veim erften Horn ich mist wohl die Seete im Genuß des Ganzen, aber dem Komponisten nachfühlen, wie fein er geschaffen, wie tief er empfunden hat, vermögen wir erit, weim wir bas Stud öfters gejegen, öfters gehört, öfters in uns aufgenommen haben. Dann erft ift ber Genng ein vollftänbiger. Go ift mir's auch bente bei unferes lieben Freundes Partinr ergangen; ich erfannte wohl ihren Wert, aber begriffen habe ich fie noch nicht gang. — Und barum — barum befimme ich, daß wir am nächten Freitag abenbs eine Wiederholung ber Aufführung

yering abelies eine geringe Witt erlaubt, vornehmen, hier, sofern es der gütige Witt erlaubt, vornehmen. "Natürlich erlaubt er's!" rief der Kantor und hell Hangen unter janchzeidem Jurnf die Gläfer zu-jammen. Da erhob sich dere allezeit schlagfertige Bürgerneister rasch vom Sibe und rief dem Meister 311: "Halt, Herr Rapellmeister, nicht fo raich! Das Uniführungsrecht habe ich mir vorbehalten!" Diesmot hatte ber Burgermeifter bie Lader auf feiner



# Boelhes "lebtes Frauenideal".

Don Ed. Fedor Raffner.

"Die Stütte, bie ein ebler Menfc betrat Bft uns geweiht für alle Beiten."

oethe besuchte Marienbad bas erfte Mal im acthe besindte Marienbad das erste Mal im Jahre 1821 und fehrte die beiden folgenden Gabre regelnäßig dahin zurück. Der underwühltlich Gesunde sindte Heiteng und von einem harknädigen lebet und hat die Heitung und hort geinzbeit. Wie überall, wo Goethe weitte, bildete sich auch hier um ihn ein Kreis anserleieure Meniden. Bon Bedeutung war sie Goethe die Besanntschaft mit dem Grafen Kaiper von Sternberg, Professor Justicket stem Kaupenische Kaupenische Kaupenische Kaupenische Kaupenische Kaupenische Kaupenische Meethe. per, Brofeffor Tomaichet (bem Stomponiften Goetheicher Lieber), Fran Marie Szymanovsta, ber bamals berühmteften Alavierfünftlerin und — mit Frankein Illrife von Leveyov - Goethes "lettem Frauen: ibcal

Goethe, ber nie einen Angenblid in fußem Nichtsthun verbringen tonnte, beidäftigte sich vorzugsweife vährend seines Marienbaber Aufenthaltes nut geogno-klichen und miteralogiichen Studien. Gine vorzüg-iiche Sammslung der Gesteins- und Gebirgsarten Marienbabs mit doppelt von ihm dagn verfertigtem Berzeichnisse besindet sich derzeit in den Sanden bes Babearzies Dr. Seidler von Seilborn. Gine Ab-handlung über ben Nechtein bei Einsied schiefte Goethe

dam 26. September 1821 an Graf Sternberg. Jutimften und liebsten Umgang aber pflegte Goethe während seines Kunansentalites mit Projesson Patter Jamper aus dem Stiste Tepl. Dieser mußte ihm über Die Litteratur Dentichbohmens berichten, unn wer die Sentrialur Zentrigwoginells verigieit, mußte ihm auf der Karte mit Bleistist das bentiche Gebiet Böhnens abgrenzen: "Run, jo sieht man dein, wie weit die deutsche Kultur allmählich vorgedrungen ist," war Goethes Wort.

Er sprach sehr gerne mit Zauper über Kaifer Jojeph II., über bessen Charaktereigenschaften und Absichten, er verfolgt mit großer Anteilnahme bas Weichiet bes Philosophen Bolgano in Brag, bem bamals bon orthodoger Seite der Progeg gentacht wor-ben war und nuter beffen Ginfluffe der Gelehrte Ba-

ter Fessel lange Jahre ichmachtete. Das wichtigste Greignis für Goethe in Marien= Tas wichtigste Ercignis sür Goethe in Marien-bab betraf eine Herzensbezichnug. Goebecke be-mertt hierzu: "Goethes lette Evoche lätzt sich sehr furz fassen. Er ruhte aus. Alles Reue, was noch in seinen Kreis trat, selbst wo es ihn mit jugenblicher Glut erfaste, war nur relativ zu seinem Alter mächtig wirksam. Der Siedzigiährige saste noch einunal zu einem Fräulein von Levezov eine leidenichaftliche Vechaung, die ihn vis zur Krautheit ausgeregt haben soll, Greisen pflegt dergleichen noch zu degegnen. Glücklicheweise sind bie der jüngsten Zugend dahnrch einusch ab, die klut in rasie stungter all sie Suddiderweise into die oer inigient zigend daard Schräftigen tenies Arbeiteszimmers fand und die die fam." Utrike von Levehov, danals ein vierzehnjährisges Mödhen, dewohnte mit ihren Ciren das Hotel Bechen die Seichen feiner tiefgehenden Lepten ges Mödhen, dewohnte danals nur eine Straßens heiten die hat diefe Zeichen feiner tiefgehenden Lepten Beignung ängstlich vor der Welt verborgen und sie dis herite und ein Haus weiter von diesem Hotel eutsternet, in der "goedbenen Trande". Das liebreizende

"Liebe Orchestermitglieder! Ich muß gestehen, daß kind muß es ihm übermächtig angelhan haben, dem wackere Bürgermeister einen Meisterfundmit seiner zweinundschizzur trug sich mit dem ernsten Geräufen hat. Wir alle haben und an ihrem herre danken, seine Hand dem dem Liefem seine Liefem sein der erlabt nud erfreut, und reichgesättigt sein dem keine Liefem seine dem Liefe herre sein Munich den kind allem die ihr ihr Wicklassen Westellen der Keine Liefen beine keine Beische Liefen dem Liefen beine den Gedickte Angere den sein Namich den Liefen beine Gedickte Angere den sein Namich den Liefen bei gedie den gedie den gestellt gedie den gedie de licher, tiefenvfundener Gedichte. Anger den sechs feinen — "Liedigaft Marienbad 1823" überichriebenen lyrischen Gedichten sind beionders zu nennen die "Tristogie der Leidenichaften": au Verther, (Marienbader) Eiczie, Andiöhnung. Berjuche, den Schleier von die sien letzten Liedesfrühlinge Goethes weiter zu lüften, icheiterten bisher, da die Mutter Urifens auf das Cutichiedenichen einschrieben der Wutter und die Verweigerte und Utrife Goothes mit Utrifen auf das Veriefwechfels Goethes mit Utrifen und ihr verweigerte und Utrife Levesov, die jetzt eine hochstagte Greisiung die firem kleinen Schläfe Treilifis heit Vobolik fin, auf ihrem tleinen Schloffe Trziblig bei Lobofik in Bohmen wohnt, ebenfo abweifende Untworten ereitt. Uns lester Zeie erlangte ich Ginichtenden unachftebenden Brief, welchen Urife an ben Grafen

nachtehenden Beief, welchen Illrife an ben Grafen Lozansch schrieb, der befanntlich eine Zeitlang beut-icher Schauspieler gewesen mis gerne ein Buch über Ultrite und Goeshe herausägegeben hätte. Der Brief lautet: "Schloß Teziblit, den b. XII. 1884. Richt länger will ich zögern, Ihnen, lieber Graf, sin Ihren freundlichen, nich ehrenden, lieber Graf, sin Ihren freundlichen, nich ehrenden Bried Bunden nicht entsprechen zu können und Ihnen nähere Mittheilungen über eine jo lange vergangene Zeit zu wachen Bekenten Eie heiter (Varf. nur ielbit; es Mitheilungen über eine is lange vergangene Zeit zu nachen. Vedenken Sie, beiter Graf, nur jelhit: es sind mehr als 60 Jahre, daß id das Glüd genoß. Goethe zu kennen und von ihm ausgezeichnet zu werden — eine zu lange Zeit, als daß ich meinem Gedächnisse zu kennen die zich zu das daß ich meinem Gedächnisse zu berichten. Ich zihnen davon der Wahrele zich und Leben so viel neue Sindrücke vieten, daß man sie nicht festbält. Ich einmet Ihren unr wiederschen, was ich Ihren schner Ihren ind die die dei Ihren leben Mutter in Gnitenstellein sah nur viederschen, was ich Ihren wenige, nur ein Anddarisber zu verfassen — Alle Briefe, welche ich von Goethe besiek, sind an meine theure Antier gerächtet und der Stellsatt eines Verfassen und verweigert. Ich selcht besiege nur wenige Zeilen von der Hand der Stellsatt eines Unchers, dieses ein im Mas Titelsatt eines Unches ein im Mas rienbad 1822 geschentt hatt. Aus meinem Geben, rienbab 1822 geichentt hat: "Ans meinem Leben, zweite Abtheilung, fünfter Eheil." Bon ber "Clegie" erhielten wir erst Annbe nach dem Tobe von Goethe, wo sie auch dann erst im Druc erschien.

wo sie auch bann erst im Druck erschien. Sie sind nicht der Erste, lieder Graf, welchem ich die Briefe wie Kukkunst über die lang vergangene Zeit verweigern ums. Im vorigen Jahre wurde ich von einem Professor Dechrever aus Wien darum erstuckt; dieser Professor hat selfe schole Dorträge über "Goethe und die Frauen", wie auch über Schleier gehalten, welche Innen vielleicht bekannt sind; biesen Frauen", wie auch über Schleier Gehalter, welche Innen vielleicht bekannt sind; selfen Gonnner verlangte die Briefe wieder ein mit sehr lieder Freund, um sie mit anderen Nachrichten über Goethe durch einen ihm befreundeten Vechyten peröffenslichen zu können. Leider muske ich es abschles über Goethe durch einen ihm betreundeten Geleytten veröffentlichen zu können. Leider nucht ein se abischagen aus den Ihnen angegedenen Gründen und ich fielle Ihnen nur noch die Bittle, es mir zu vergeben und nicht zu zurnen, sondern in freundlicher Frinzerung zu behalten II. Levepov."
Gewiß milite es dieter Dame sehr peintlich sein, noch dei Ledzeiten ihr Lerdättnis zu Goethe unter das Mitrostop der Kritif gebracht und die einst so leidenschaftlichen Worte und Winsiche Goethes an sie aller Welt mitaerkilt zu iehen.

elberniggtritige Lotte in Danigge Geriges un pe aller Weltt mitgebilt zu sehen. Es ift ja noch in genug frischer Erimerung, wie se anläglich der Enthüllung des Goethe-Dentmals in Karlsdad die Enthäug gänzlich übersah und erst in letzter Stunde Dr. Auß telegraphisch erinchte, in ihrem Ramen einen Kranz an dem Denkmale Goethes niederzulegen. Bielleicht hat fie längft Berfügung getroffen, wenn fie ihre midden Angengeschoffen at und ihr Derz fill steht, das keinem anderen Manne m diefem Leben fich gu eigen geben wollte, baß bann von bernfener Sand ihr Briefwechjel mit Goethe und die fonstigen Grinnerungen an ihn geordnet und in würs diger Weise ber Rachwelt übergeben werbe. Wer tounte bies unbillig finben! Die burch Ulrite hervorgerufenen Bergenseinbrude

hat Goethe in seiner leidenschaftlichen Elegie mitgeteilt, die er gleich auf der Rückfahrt von Maxienbad im Bagen geschrieben, sowie in den Heinen Gedichten "Jur Grinnerung", die man bet seinem Tode in einem Schräufden seines Arbeitszimmers saub und die alle



#### Runft und Künftler.

Die mußkalische Beilage zu Br. 18 der "Beuen Mufik-Beitung" bringt das erfte jener lechs Stude, welche das Preisgericht den Abonnenten behufs Buerkennung von drei Chrenpreifen vorlegt. Die Reihenfolge der drei Chrengaben\* wird von den Abonnenfen auf Politarten vorgeschlagen, welche der Redaktion jugesendet werden. (Mäheres darüber in der nächsten Qummer.)

- Der Soffapellneifter Doppler und Ram-mervirtnos Brofeffor Cabifins feierten vor furgem ben Gebenttag ihres vor 25 Jahren erfolgten Eintritts in die Stuttgarter hoftheatertapelle. Der lettere ist ein ausgezeichneter Cessopieler, der erstere ein tüchtiger Orchesterleiter und Komponist. Der König von Wirttemberg ließ Herrn Doppler durch den Intendangrat Herrn Kiedaijch die große goldene Me-daille für Kunft und Wiffenschaft und die Königin von Württenberg dem Herrn Professor Cabisius eine toftbare Rabel überreichen.

- Bon geidätter Seite wird uns berichtet: Der Rolner Dannergejangverein veranftal-tete im Barthaufe ber nordwestdentichen Gewerbeund Juduftrieansftellung gu Bremen mit Unterftubung nnd Abblittennistenung all Verenen mit interpregung von Kränlich Ballo Schaniell, Herren Professor Hoch (Dresden), Malten und Schelpert zwei Konzerte, die mit lebhasten Veisallsbezengungen von einem zahltreich erichiertenn Publikum ausgenommen wurden. Als Novität wurde Zölluncks "Columbus" unter Mitwirkung des philharmonischen Orcheiters in Bremen aufgeführt. 3m Bertaufe bes zweiten Kon-gertes überreichte ber Borfibenbe ber Musftellung, Christoph Bapenbict, im Ramen ber Stadt Bremen nach längerer Ansprache bem Borsigenben bes Bereins, Dr. Beusgum (wunderbarer Beise nicht bem verdienftvollen Dirigenten Bollner), einen Corbeerfrang und eine golbene Erinnerungemedaille. Ju bas Sod auf ben Rolner Dlannergejangverein ftimmten alle Minwesenden begeiftert ein.

- Man teilt uns mit, bag herr Musitbireftor Sermann Genß, welcher bisher die "ctabemifche Mufitionic" in Lübeck geleitet hat, für das fürstliche Konfewatorium in Sondershaufen als Borfteher der Abteilungen für Mavierfpiel, für Romposition und

Abteilungen für Alavicipiel, für Komposition und Orgelipiel verpflichtet wurde.

— Die fönigl. baher. Musiksschafte dur zu harz hatte im verstossenen Unterrichtsjahre eine Kregnenz von 228 Musiksfählierund 418 hopitiensten, im ganzen 646 Eleven. Die hohe Jahl der Eleven beweist, wie jehr im Kreise der Juterestenten bei Vorteile dieser vom Staade organisierten und geleiteten Unstatt getwürdigt werden. Bermöge der staatlichen Subvention ist diese Anstalt auch im stande, das wiedrafalt bemeisene Unterrichtsshonoren von sämtlichen niedrigft bemeffene Unterrichtshonorar von famtlichen Konfervatorien Deutschlands zu verlangen, weshalb auch ber Besuch von answärtigen Gleven in stetem Steigen begriffen ift. Neben bem Unterricht in famt-lichen theoretischen Fächern und auf allen Orchefter-inftrumenten wird besonders auch dem Orchefteripiel, muramenten wird bezonders auch dem Archelteripiel, sowie der Amsbildung von Dirigenten für Chor und Orchester größe Answerssammteit zugewendet. Die Bürzhurger Amfalt sie zugleich dieher die einzige Kachschue, an welcher die Mittersche Viola alta, welche in dem bedeutenderen Orchestern immer mehr Verseitung führt der ihren Gefehen der ihren breitung findet, von ihrem Erfinder felbft gelehrt wird. Der Unterricht wird von 18 ficatlich angestellten Lehrträften erteilt, welche ihre Datigteit ausichliefi-ich ber Unfalt zuwenden. Das nene Unterrichtsjahr beginnt am 1. Oftober.

Der Mannergefangverein von Bolfenbüttel beging fürzlich das Test seiner fünfzinjährigen Kahnemveihe. Wie man uns mitteilt, haben 14 Gefangvereine ber genannten Stadt gu bem Fefte Abordnungen gefandt, welche Chrengaben brachten, barunter einen goldenen Ragel für die Bereinsfahne. Auch der Herzog von Sachien-Coburg-Gotha begliid-wünschte den Berein zu seiner Jubelfeier. Der Wolfenbutteler Dannergefangverein hat in feinem Gefttongerte, in welchem u. a. das ebte Tongemälde "Pringeffin Jise" von Schulz unter großem Beifall unfgeführt wurde, sein bedeutendes, durch Herrn J. Leichmüller trefflich geschultes können glänzend

emafirt.

- Brofessor Chuard Handlid, ber befannte Musikhtititer, bespricht in einem Feuilleton ber "Weuen Freien Presse" bas Wiener Sangerbundesfest

\* Die Preisspenben bestehen befanntlich aus Pruntbechern im Berte bon 150, 100 nut 50 Mart, ober aus Barbeträgen.

und anerfeunt beffen geselligen und nationalen Wert. nad ancteinn befeh gerungen ind nationaten Bestelle. Die Frage, "was beim eigentlich au so einem Sängerfeste musikalisch wichtig und bedentend sei," beautwortet er also: "Berfolgen wir den hergang des Wiener Festes. Jucest jubeluder Empfang der aufonmenden Sänger auf den Adunfören, herzliche Ansprachen und Erwiderungen. Sodann der impofante Mufmarfch, ein drei Stunden langer Triumph-3ng, umbranft von Hochrufen, umflattert von wehen-ben Tafchentuchern und fallenden Alumen 30 der ben Tafchentuchern und fallenben Blumen. 3n ber Tefthalle endlich ein Bantett mit ichmetternben Toaften und Fanfaren. Dies alles ift frendevoll und erhebend, aber gewiß uicht musikalisch, so wenig musikalisch, daß es sich gleich geblieben wäre, wenn wir statt der deutschen Sänger deutsche Schüben begrüßt hätten." Der berühnte Kriffer empficht als "eine Quelle, aus welcher bie Mannergesangvereine noch reichlich schöpfen fonnten," beutsche, italienische nub nordische Bolfelicher.

— Bom Rapellmeister Sans Richter ergablte jüngst ein Wiener Brief bes Parifer "Figaro", berielbe birigiere die Wagnerichen Weite mit ber rechten, biejenigen frangöfischer Komponisten, wie 3. B. "Carmen" mit der linten Sand, wodnung er "eine Ge-ringlichätzung der französischen Musik offen bekunden wolle". Diefer Auschuldigung kritt nun Haus Richwolle". Dieser Anschllogung tritt nun Hans Richter in einem Schreiben an den "Figaro" entgegen. Er verweist darauf, daß das Dirigieren ein sehr ermübendes Geschäft sei. Als einer der meisteichäftigten Orchester-Dirigienten habe er durch jahrelange Uebung erlernt, den Taktstock in der linken Hand ebenfogut wie in ber rechten gu führen. Er birigiere nur die befannteren, bem Orchefter geläufigeren Opern mit ber Linten; unter diese gehören aber nehst Carmen auch Rienzi und Lohengrin. Auf Grund beffen verwahrt fich hans Richter gegen die Zumutung, als ob er "bie liebensmirbige und geiftvolle Mufit ber Frangofen" geringichabte.

Sycangopen' gerungidatie.

— Man berichtet uns aus Marburg an der Dran: Die Zithervirtnosin und Jugendichriftstellerin Zofefine Zurik hat sitt ein antäftich des kechzigsten Geburtskeltes des Kaifers Franz Josef I. von ihr verfahtes und veröffentlichtes Freigedicht necht einer goldenen mit Verlen besechten Brosche ein ehren-

bes Schreiben erhalten.

— Aus Reichenberg teilt man uns mit, baß dort der Kapellmeifter i. B. Wilhelm Lippert geftorben fei, ber feiner Berdienfte wegen mit ber Mebaille für Kunst und Wiffenschaft, sowie mit ber Kriegemebaille und mit dem Berdienstrenze deforiert

- In Baris foll ein internationales Operntheater erbant werden, bas man bis jum Januar 1892 vollenden will. Bon ben zuerst aufmarks "Königin von Saba" und R. Wagners "Meifterfinger" genannt.

- Im Boliteania-Theater zu Genna wurde fürzlich eine Operette von Rindern aufgeführt, Bog-lingen des Inftituts Bittorino, welche anläglich ber Preisverteilung im "Guglielmo Embriaco", einem Werfe des "Maeftro" (Penco), ihr können zeigten und fitzmijch bellaficht wurden. Lon wenn werden im zwanzigsten Jahrhundert die Operetten gegeben werben, wenn am Ende bes neunzehnten Rinder barin auftreten ?

In einigen italienischen Blattern war bor furgem folgendes Inferat gu lefen, bas einen recht tranzigen Ginblic in die Mufitverhaltniffe von Balefrings Geburtsland gewährt. "In San Maura, Provinz Forli, ist die Stelle eines Musikmeisters neu zu beiegen. Derselbe hat die Verpflichung, das nädriche Wussterders zu leiten und im Alaviers wie Orgelipiel jeden unentgeltlich zu unterrichten, der dies wünscht. Dafür erhält der Musskmeister 800 Lire, wünscht. freie Wohnung und noch eine Extraeinnahme von 250 Lire, wenn er jährlich 18 Mufitstide für feine Rapelle liefert, und gwar faint ben nötig en Ropien." Bie viele Bewerber mögen fich wohl gemelbet haben, bicfen fo glangenben Boften gu erringen?

Der nachfte Monture findet 1895 gu Berlin ftatt.

— Das "Bison The ater", welches sich Abe einen Batti in ihrem Schlosse Graig-vinos in Ba-les bauen ließ, wurde bereits erösset. Es hat Sitz-raum für 180 Bersonen, ift eletirlich belenchtet und mit allen den nötigen Regnissten Das Ermist vorm Bantomimen-Aufführungen verjehen. Das Gemälbe bes Borhanges stellt die Diva als Semiramide in einem romifchen Bagen sigenb bar.

— Professor Walter Petet, von welchem wir jüngst ein Nlavierstüf und ein Lied in der musikalischen Beilage der Renen Musik-Zeitung gebracht haben, erhielt au dem Konservotorium in Chicago, einem ber größten in Nordamerita, ein Lehramt.

**∞>+∞**+**∞** 

#### Konservatorium für Musik zu Köniosbero i. Altstädt. Rathaus.

Das Winter-Semester 1809/31 beginnt am 8. Oktober c. Interricht wird erteilt in Chor- u. Sologeang, Klavier-, Orgel-, Violin-, Cellospiel, Tonsatzlehre, Papriturspiel, Geechichte der Musik, Acsthettk, Pädlagogik, dramatischer Unterricht, ital. Sprache. In die Klustlerschule, in welcher Soliten ausgebildet werden, werd n. auch solche aufgenommen, welche Musiklehrer resp. Lehrerinnen werden wollen.

werden wollen.

Ditettanteu können in einem einzelnen Facha unterrichtet werden, für diese wird das Honora nur für das betr. Fach berechnet. Statuten sind im Büreau des Konservatoriums und in allen Musikalien-Handlungen zu haben.

Die Direktion Leimer.

#### Konservatorium für Musik in Mannheim.

Beginn des Winter-Semesters am 1. Oktober, Aufnahmeprüfung am 27. September. Die Openischule im Konservatorium bildet Stimmbegabte vollständig für die Bühne aus. Prospekt, Lehrplan und Lehrevrezielnis durch die Direktion.





Besond, Vorzüge; Verbind, v. Ton u. Wort. Syst. Schulung d. Finger u. d. Handgelenke, Einfährung in d. Elemente der Theorie u. d. musik. Formanlehre. Geschickte Wahl des Uebungsstoffes. Weckung der inneren Teilahamer f. d. Unterrichk. Preis broach. Mk. 4.50 (4 Einzelnefte ä. Mk. 1.50). Prosp. m. Gutachten erster Fachautorit, gratie u.franko v. Verleger (arl Gräninger, Stattgart

Verlaugen Sie gratis den Prachtkatalog der Goldund Silberwarenfabrik von

#### Carl Holl in Cannstatt.

Aeltestes Versandgeschäft dieser Branche. Umtausch gestattet. Versand geg. Nachnahme oder vorherige Barsendung (auch Marken).



No. 2065 Ohrringe mit künstl Brillanten 14 k. Gold Gold

Gald. doublé. Nadel mandin M. 4 ---



No. 1316. Manschettknöpfe 14 k. Gold, men mit Silber vor- No. 1312, Silb. Brosche 800 f. stärkt M. 8.75. oxydjert u. vergold, M. 3.70. oxydiert u. vergold. M. 3.70.

No. 787. Ring

Die besten Flügel und Pianinos liefert Rud. Ibach Sohn Hoflieferant Sr. Maj. des Deutschen Kaisers. Barmen, Neuerweg 40, und Köln, Neumarkt 1. A.

# Briefkaffen der Redaktion.

Unfragen ift bie Mbonnements. Quit. tung beigufügen. Anonyme Bufdriften werden nicht beantwortet.

K. K. in Prag. Ihre beiben Lieber find nicht ohne melobiichen Reig. Die Rlavierbegieitung fteht jedoch nicht auf ber Sohe eines geichmad: pollen Tonfabes; bas gilt befonbers von ben gebrochenen Accorden, welche in Bweinnbbreißigftelnoten gewirbelt merben

H. S. in Duisburg. Seit ber Savarie, welche bie ruffifche Botaltapelle in Agram erlitten hat -ber Fall wurde feinerzeit in ber Renen Dufif : Beitung erzählt verlautet nichts über beren öffentliches Muftreten.

Frau Ottilie Abenheimer in Stuttgart. Ihre Lieber ju ben in Rr. 1 ber Renen Mufit-Beitung 1890 mitgeteilten Terten ber Dich terin Frida Bort find ungemein gefällig und fdmeidieln fid befonbers burch ihren voltetumlichen Con in bie Gunft bes Zuhörers ein.

J. Pf. in Sch. Sie haben mit

Ihren Unfichten über frühreife mufifalifche Bunberfinber gang recht. Laffen Sie Ihren kleinen Sohn phinifich ausreifen; er foll früher Lieder fingen, Die Gie ihm boripielen; awingen Sie ihn jedoch nicht nach-gufingen, was ihm nicht gefällt. Benn er felbst bie vernommenen Mariche auf bem Pianino gu fpielen versucht, so helfen Sie ihm hierbei, wenn es nötig fein follte. Durch frühzeitigen Lernzwang würde bes Rinbes Frende an ber Mufit berfummeet werben. Der Unterricht banere anfänglich nur wenige Minuten und foll als eine Auszeichnung ober Belohnung bes Rinbes gelten. Der Lerneifer wird bei biefer Behandlingeart rafch wach en und gum Biele führen.

Weiz in Steiermark. Giovanni von Bant idrieb eine Reihe von Opern und Operetten mit beutichen, italienischen und froatischen Terten, barunter La Tirolefe, Mannschaft an Bord, Die Dere von Boiss, Der Raub ber Sabinerinnen 2c.
G. N. 1) Diminuendo ift eine

Bortragebezeichnung und begieht fich nur auf bie Abnahme ber Rlang= 2) Die Frage ob ber Genuß eines Gies bie Stimme flart, tonnen nur Mergte und bie Grfahrung beantworten. 3) Das Geburtsjahr bes betreffenben Cangers ift in feinem Lexiton bergeichnet. Theaterfanger perraten ihr Alter felten in aufrichtiger Beife.

Gie O. K. in Marggrabowa. werben bas Gefuchte im Marich= album von Steingraber fürs Biano= forte, herausgegeben von Rob. Schwalm (Leipzig, Steingrabers Berlag), finben.

B. R. M. Das Lieb tion Rob. Diffo Nebers Sahr" liegt ber "Renen Mufit-geitung" VIII. Jahrgang 1887 Rr. 14 bei. Einzeine Rummern mit Mufitbeilage foften

F. F. in Wien. Das "Teftvorfpiel von Lisgt jur Ginweihung ber Dichtergruppe Schiller unb Goethe" (Beimar 1857) ift "fürs Rlavier gu 2 Sanden" nicht übertragen wor. ben Ga beftebt nur ein Arrangement für swei Bianofortes vierbandig und für ein Rlavier, gleichfalls vierbanbig (Berlag bon

C. Rabnts Rachfolger, Leipzig). C. M. Gine jebe Buchanblung in Roln wird Ihnen "einen Brolog gur Eröffmeng eines Theatere" empfehlen. Im fibrigen eignet fic am beften ein Ortsbichter jum

Berfaffen einer folden Gelegenheitsbichtung. \*Frl. Cl. O. in Salonichi. Bir wieberholen baß 3hr Gifer, fich neben Unters haltung auch Belebrung gu vergonnen, fowie Die Motibe Ihrer guten Meinung bon unferer Beitung Ihren Charafter befonbers ehren- und liebenswert erfcheinen laffen.

. P. in Paderborn. Sie fonnen burch bie Chnerice hofmufitalienhandlung (Otto Sirfd) in Stuitgart ben Lieberchfins in 4 Gefangen für Bariton mit RlavierSechs folder Rotations-Schnellpreffen, welche in einer Stunde 30 000 Bogen drucken, fdmeiden und falsen, befchäftigt das



um feine große Auf-lage rechtzeitig fertig zu

Die hervorragenden Lei= ftungen bes "Berliner Tageblatt und Sanbels.Reitung" nebft feinen bier wertvollen Reiblattern: Alluftriertes Beiblättern: Bitblatt "ULK", belles triftisches Sonntags Blatt "Deutiche Lefehalle", feuille= tonistische Montags Beilage

teilungen über Landwirtschaft, Gartenbau und hauswittschaft" werden allgemein anertannt. Rafche, guverläffige Nachrichten und gediegene Leitartikel und Senilletons hervorragender Jadymanner aus allen Gebieten. Das B. T. erfüllt alle Anfpruche, welche man

große deutsche Zeitung

au ftellen berechtigt ift und aus biefem Grunde erklart fich bie

allgemeine Verbreitung über gang Deutschland

fowie im Anslande, wie folde noch kein zweites deutsches Blatt erreicht bat. Abonnementspreis 5 Dit. 25 Bf. vierteljährlich bei allen Boftamtern. Brobe-Rummern gratis.

Im Roman-Fenilleton bes nächften Quartals ericheinen zwei höchft feffelnde Erzählungen : "Triftan und Ifolde" von Ernst v. Waldow + "Der Codtenkopf" von Hans Wachenhusen.

Sternsches

an eine

## Konservatorium der Musik

in Berlin SW., Wilhelmstrasse 20 gegründet 1850.

Direktorin: Jenny Meyer.

Artistischer Beirat: Prof. Rob. Radecke, Prof. Friedrich Gernsheim. Neuer Kursus; 6, Oktober Aufnahme-Prüfung 4. Oktober, morgens 9 Uhr.

a) Konservatorium: Ausbildung in allen Fächern der Musik. b) Opernschule: Vollständige Ausbildung zur Bühne. c) Seminar: Specielle Ausbildung von Gesang- und Klavierlehrern und Lehrerinnen. d) Chorschule: Vorlesungen im Institut. Hauptlehrer: Jenny Meyer, Rudolf v. Milde (Gesang). Rob. Radecke, Gernsheim (Komposition, Direktion Orgel, Chorgesang). Bussler (Theo Orgel, Chorgesang). Bussier (Theo-rie). Prof. Ehrlich, Gernsheim, Papendick, C. L. Wolf, Brey-schock, v. d. Saudt, Knyser, Schmeidler (Klavier). Emile Sauret, Exner, Königl. Kammer-Mus. (Violine). Hugo Dechort, Königl. Kammer-Mus. (Cello). Pro-

gramme gratis durch Unterzeichnete Jenny Meyer. Sprechstunden 8-9, 2-3.

#### Militär-Musikschule

Berlin S.W., Jerusalemerstr. 9 Berlin S.W., Jerusalemerstr. 9.
Vorbereitungsanstalt z. Militärkapellmeister genehmigt vom Königl. Kriegsministerium am 26. Juni 1882. Nach beendetem Kursus erhalten die ausgebildetem Kursus erhalten die ausgebildetem Kapellmeister-Aspiranten ein Zeugnis der Reife. Theoretischer Unterricht auch brieflich.

H. Buchholz, Direkter der Anstalt,

# Edelweiss.

Von diesem weit verbreiteten, bereits in 2e 000 Expl, abgrestzten Liede (Preis in Mt. für eine Stimme, Mk. 130 mit Chorst, ad. libit), ist ein Arrangement als Walzer a Mk. 130 und ein Marsch as Pf., beide für Pianof, erschienen. Zu beziehen d. alle Musikalienhandl, wie auch von uns direkt gegen Ein-sendung des Betrages Praeger & Meier, Bremen. Soeben erschien

Soeben erschien Soeben erschien
,,Coquetterie-Mazurka brillante"
Y. G. Krebs. M. 1.—
bei F. Kreyer, Crefeld.

#### Neue Bände

# Musikalischen 50 Pfennig-Bibliothek.

Carl Rühles Musikverlag in Leipzig-Reudnitz. Band 58. Mendelssohn-Bartholdy, F., 5 der schön-sten Lieder ohne Worte in leichter, wohlklingender Spielstein in Figures at heart in releaser, wonthingeneer spirar and mit Fingersatz bearbeitet . M. – 50.

Grübtingslich. Benetian. Genbellieb. Arauermarich. Lieber ohne Worte in G dur
mib dur.

Band 59. Lieblings-Quvertüren in erleichterter Bearbeitung

arbeitung brulante, Mich flieben alle Freuben. Bariation a. b. Septett op. 20, bu rubig schlafen. Schweizerifema.

Schubert-Czerny .

Schubert-Czerny . . . . M. — 50.
Band 62. Wohlfahrt, R., Leichtes Bravour-Album. 35 Lieblingsstücke älterer und neuerer Meister, erleichert und in 

Band 63. Dasselbe. II. Folge. nu vo. PASSEIDE. II. Folge. M. – 50. Fr. Kustan, Allegro. II. Sabbn, Rationalitéd. W. A. Mojart, Andaute. C. Fr. Sändel, Allegro. I. R. Jounnel, Moberato. Schumann, Frölicher Aufmann, Edymann, Archi Muppreck. Mendelssohn, Ambante edpressivo. A. Corelli, Aibace. Mehr, Zempo bi Bolaca. Schumann, Glüds genug. Beethoven, Arauermarich.

Chopin, Travermaria.

10 64. Dasselbe. III. Folge ... M. — 50.

5. Seb. Bach, Mugero. Rr. Schubert, Moment's muficales, Achailowsty, Barcarolle.

Khaiftowsty, Chant fanis Baroles. Schumann, Barum. Fr. Chopin, Nocturne.

Schumann, Vogel als Broppet.

Dasselbe. IV. Folge ... M. — 50.

M. – 500. Fr. Schubert, Menuetto. Schumann, Jagblieb. H. Bertini, Anbante con espressivo. Stoppin, Maler. G. F. Handel, Thema con variatione (Grobschuneb). J. R. Hum-mel, Allegro scherzaubo.

Band 65. Kirchner, Fritz, op. 331. Momentbilder aus dem Soldatenleben. 6 mässig schwere Charakterstücke

dem Soldatenleben. 6 mässig schwere Charakterstücke für Pianoforte komponiert. M. — 50. Nuömarich jum Bandver, Anfanterie-Barich. Sulfiged Lagerichen bei Maft und Raubert auf der Schwerte Schwerte Geringen Statiert. Zum Kablichte geringen der Schwerte Geringen Statiert. Zum Schwerte der Mehren der Schwerte der Statiert. Zum Schwerte der Schw

P. J. Tonger, Hotmusikalienhandlung in Köln a. Rh.

Pianinos, Flügel, Tafelklaviere und Harmoniums.

Alle berühmten Fabrikate, Gespielte Pianos in gr. Auswahl.

Flämos zu vermieten.

Vorzugspreise, bar u. Raten. Gr. illustr. Kataloge gratis – frei. Wilh. Rudolph, Pianofabrik in Giessen (gegr. 1851).

Wer gute Musik liebt, kaufe das neu Werk won Professor Dr. Carl Reineck Musikalischer

Kindergarten. Bände für Klavier 2 & 4 händ. sehr eicht u. allmälig schwerer. Ferner Professor Reinecke's berühmtes Werk

#### <u>Von der Wiege</u> bis zum Grabe.

in Leipzig, Berlin, Cöln, etc. etc. mi grösstem Erfolge gespielt.

Jul. Heinr. Zimmermann, Leipzig. \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

### Rinen hohen musikal. Genus

verschafft man sich durch die neuesten Salon-Kompositionen des beliebteste italienischen Komponisten Alfonso Cipollone.

AHOMSO VIPOHOME

D. 268. Hignon. Valse brillante M. 1.50

310. Bargherita. Mazurka. "1.20

361. Fleure du Printemas.

Mazurka brillante "1.—

364. Parole affetiuce. Mazurka sentimentale "1.—

365. Ponseta amoureuses.

Polka . . . . , 1.20

378. Tutto brio. Polka . . , 1.20

379. Brise du matin. Polka , 1.20

380. La Pastereiia. Polka , 1.20 A. Ivanovicis grosser Erfolg:

Der erste Kuss . . . . M. 1.20 "Eine lieblich reizende Gavotte." F. Krimmlings Charakterstücke: Diet Sches Gemütsleben . M. 1.20
Die Spieluhr . , 1.—
Abschiedsgrüsse . , ... 30

M. 10.— franko! 350 Alles herrliche Musikstücke mit reizen-

Aues nerringe musikstucke mit reizenden, entzückenden Melodien.

Hochelegante Ausstattung.

Otto Teich, Musikverlag, Berlin SW.
Friedrichstrasse 13.

#### Neue Humoristika.

Soeben bei uns erschienen:
Damas, P., Die Stickerin.

Souges of the Stickerin.

op. 36; Walzer mit humor. Refrain op. 36; Walzer mit humor. Refrain it anticres Stimme mit Pianof. oder für Pianof. allein mit unterlegtem Text. Als Solo-Scene von einem Herren (Falsett) im Damen-Kostüm vorzutragen, von ganz besonders komischer Wirkung. Preis M. 1.80.

simon, Ernst, Der fliegende op. 207,
Barbier. Emst. Der fliegende Op. 207,
Barbier. Emst. Der fliegende Op. 207,
Barbier. Emst. Der fliegende Op. 207,
Barbier. Linstiges Ensemble für Auszug M. 1.80, Solost, M. 1.50. Binnen kurzem erscheint: Bansas, op. 34, Der Misch-Masch oder die genische Choriston, humor. Seene für Männerchor und Soli, mit Pianor. Minnergesangwereinen und Liedertafeln stehen Auswahlsendungen und Verzeichnisse von humorist. Werken zu Diensten.

Praeger & Meler, Bremen. Zur Erinnerung an die Zusammenkunft Ihrer R. K. Majestäten Wilhelm H. und Alexander III. in Nawra erschien:

"Nawra erschien:
"Nawra.

Mayrob, Polita für Pianoforta A 2 ms.

Marsch-Polka für Pianoforte & 2 ms. von Rich Francko op, 30 & 1 Mk. Leichtspielber und in besserem Genre gehalten Verlag v. Julius Schneider. Berlin, Weimmeisterstrasse 6. Verlag von Breittopf & Hartel, Leipzig.

Josef Werner: Klavierschule 48 Seiten. Preis kart. 4 M.

6 Konzertgeigen und 1 Cello

zu verkanfen. Näheres durch Rud. Mosse, Schmalkalden. 9999999

Soeben erschienen:

"Pfälzer Gruss"

Gavotte für Pianoforte von Karl Feick, freis i Mk. Dieses Stück, welches Er kgl. Hoheit dem Prinzen Ludwis Ferdinand von Bayern ge-widmet ist, enthält wirklich reizende Melodien. Zu beziehen durch jede Mu-sikhandlung. H. Martini, Musikver-lag, Leipzig.

begleitung: "Spielmanusleben von Lorles berg" (Preis Mt. 1.50) beziehen. Metophilus in Guttau. Das Lieb

jum Terte bon Safis verrat edles mufita-lifches Empfinben, bas anbere ift ziemlich blatt. Marum erieben Sie bie italientichen

Misbrudsbezeichnungen nicht burch beutsche: M. K. in Stuttigert und Fri. Th. G. in Friedland. Empfehlen Ihnen bas "Sanbbuch ber Theorie ber Mufit" Jhine das "Saniblud ber Theorie der Millit von C. F. Wei im an in, Geraussgegeben von keitz Schmidt, Professor an der R. Hochfühlt in Bertin (Bertag von I h. Hr. Kr. Enslin in Bertin) oder: "Saniblud der Jarmonie teher" von Dr. S. Riemann, Edyrer au Konstrustorium zu Samburg, II. Auflag Ceitpig, Bertag von Breutfolf & Satzel). W. K. in Freiburg a. d. Elbe-Bertag von Merch von ziere der

Die Rataloge wiffen nichts von einer Don-Juan-Phantafie Rubinfteine; auch gewiegte Sachmanner tennen fie nicht.

### Konversationsecke.

Fragen. M. A. in Magdeburg. 3d hörte in einem jogenannten hiftorischen Rouzert einer Rarleruber Militartapelle eine Faufare aus bem Jahre 1292. Ift von berfelben viel= leicht eine Rlavierbearbeitung er= fchienen ?

Ber fann über ben gegenwärtigen Aufenthaltsort bes Rapellmeisters Berrn Beinide Mustunft geben, melder nach Auftralien übergefiedelt

fein foll? Gin junger Dufiter, welcher bereits eine erfte Beigerftelle in einem guten Orchefter betleibet hat und auch Biano fpielt, mochte fich gern an einem Ronfervatorium tüchtig ausbilben. Da er die Mittel biergn nicht befigt, bietet er gegen freies Onartier und Freifost als Gegenleiftung musifalifchen Unterricht in einer Stabt an, in welcher fich ein Konfervatorium befindet. Antrage wolle man gef. an bie Rebattion ber Renen Dinfit-

Beitung richten. Antworten. Auf die (in Mr. 17 fcon beautivortete) Frage, ob nach bem Jahre 1870 Bebers Freifont in Baris aufgeführt worben fei, kann ich mitteilen, daß ich im Jahre 1887 "Robin des bois" mit guter Befehung bort in ber Großen Oper gehört habe und bag bas Saus fehr befest mar. Gine alte Abon-nentin und Danfiffreundin.\*

\* Die Anfragen für ben Brieftaften muffen allerbings nur für bie Nebattion — ben Annen bes Fragriftelter eithalten. Die Antivorten erfolgen unter einer vom letteren geminschen Echiffte und ber Anme felberein jewinsche Die Bernen ber den eicht wird biskret gegen sebermann verschwiegen.

#### Rätsel.

Mit iconen Sarmonien und fanften Meifen Bewähr' ich Frieden jedem meiner

Sorer. Doch taufch' ein Beichen, und fogleich ermeifen

Berd' ich mich als Bermufter und Berftorer,

Auflöfung des Rätfels in Br. 16. Tau — Tua.



Angsburger Musikschule.
Beginn des neuen Schuljahres: 1. Okt.
Unterrichtsgegenstände: Urgel (Herr
Weber). Klavier (die Herren Artaria,
Steudel und Weber). Violine (die Herren Sepre).
Solo und Chorgesang (die Herren Bartle)
und 185eb). Theorie.— Statute gratis.

W. W. W. Schottstur Untekter. H. M. Schletterer,

# ianophon

Drehklavier

gressartigste instrument der Welt Preis Mark 120

# **Symphonion**

Spielwerk mit wechselbaren Noten zum Drehen und selbstspielend schon von 9 Mark an. Ausserdem Manopan, Herophon Ariston, Clariophon, Eola, Clarabella sowie Spielwerke Accordeons, Zithern, Violiner etc. Hlustr, Pracht-Katalog gratis u. franko

### H. Behrendt

BERLINW., Friedrichstrasse 160.

Zither-Fabrik V. Schmitz

Hönsenen-Sonngen, Versandgeschäft für Musikwaren aller Art. Ill. Preislisten postfrei! Export. En gros. En détail.



# Holzinstrument

(Rylophon). Sehr leicht erlernbar, reine Zon, ber nach anberen 3n firumenten gestimmt wer-ten tann. Dit Soule gum Selbfterlernen Dit. 9.- = FL 5.40.

Adolf Klinger,

#### Ludw. Glaesel jr.

in Marknenkirchen (fruher Mitinhaber der Firma Glaesel & Herwig)

Glacsei & Herwig)
empfiehlt:
Musikinstrumente aller Art, nur
besere Qualitäten. Spoolaität:
In eigener Werkstattlergestellte
feinste Streichinstrumente. Vorzugrichste fögsraturen unter Garantie. Billize Preise Katalog grat, u. frko.

Violinen, gither Salten, sowie alle Blas-Instr. am besten und billigsten direkt von der Instrumenten-Fabrik

C. G. Schuster jun.

255 u. 56, Erlbacher-Strasse, Markneukirchen, Sachs. Illustr. Kataloge gratis u. franko.

#### Umsonst versendet il. Preislisten über

Musik-Instrumente aller Art Mas Musikwaren-Fabrikations und Versand-Geschäft von Wilhelm Herwig, in Markneutkirchen i. S. Lieferungen von Instrumenten etc. erfolgen stets tadellos unter Garantie. Umtausch bereitwilligst.

#### Moritz Hamm, Musikinstrumenten-Fabrik, Markneukirchen i.

Marknenkirchen i. S.
Leh enpfehle in nur besten Qualitäten
und zu billigsten Preisen alle Arten
Orchester-Instrumente, Zithern
(Specialität), Guitarren, Mandolinen und Sasten, Schweizer- und
Leipziger Spielwerke, Phantasie-Artitel mit Musik, Mundund Ziehharmonikas in reichster
Auswahl.
Nichtkonvenlerendes tausche bereitwilligst
um. Ausführliche Preislitsten umsonst und
portofrel.

# Edmund Paulus

Musik-Instrumenten-Fabrik Markneukirchen i. Sachsen. Prachtvoll illustr. Preislisten frei

#### Estey-Cottage-Orgeln

(amerik. Harmoniums), das schönste, preiswürdigste Harmonium der Welt für Kirche, Schule und Haus (über 200000 in Gebrauch) empfiehlt zu beque-men Bedingungen im Preise von Mk. 230 bis Mk. 3000

#### Rudolf Ibach

Barmen, Neuerweg 40. Köln, Menmarki 1. A. Berlin, W., Potsdstr. 20

# Neue Mark-Albums.

aus Carl Rühles Verlag in Leipzig-Reudnitz Heinrichstr. 6/7.

## für Weihnachtsaufführungen

in der Familie, um rechtzeitig und gut einüben zu können, zur rechten Zeit das erforderliche Notenma-terial anzuschaffen. Aus diesem Grunde liess ich

zur Ergänzung meiner beliebten Weihnachtsalbums

die nachfolgenden **2 neuen Bände** derselben schon jetzt erscheinen. Für deren Brauchbarkeit, Billigkeit und gute stoffliche An ordnung, mag nachfolgende Inhaltsangabe sprechen:

Carl Rühles Weihnachts-Albums.

#### Band V. Vierhändiges Weihnachts-Album.

17 vierhändige leichte Fantasien und Charakterstücke von R. Wohlfahrt u. a. Preis 1 Mk.

Inhaht: Nr. 1. O du fröhliche Weihnachtszeit. 2. Des Jahres letzte Stundo.

3. Es ist ein Ros'entsprungen, 4. Der Kinder Bitten. 5. Vom Himmel hoch.

6. O Tannenbaum, 7. Weihnachtsglocken. 8. Weihnachtsbescherung.

9. Der Christbaum im Himmel. 10. Christbandt, 11, Was bringt der Weihnachtsmann. 12. Morgen, Kinder, wird's was geben. 13. Ihr Hirten erwacht. 14. Freut euch ihr lieben Christen. 15. Der Kinder Weihnachtslied.

10. Weihnachts-Reveille (W. Berndt). 17. Stille Nacht, hellige Nacht.

#### Band VI.

Der Weihnachts-Abend des jungen Violinisten 14 leichte Weihnachtsfantasien und Charakterstücke von H. Necke u. a.

Für Violine allein Preis I Mk. — Für Violine u. Pianoforte Preis 2 Mk.

Inhalt: Nr. 1. O sanctissima. Fantasie. 2. Stille Nacht, heilige Nacht. Fantasie. 3. Der Weihnachtsengel. Charakterstück und Festspiel mit verbindendem Text. 4. Des Jahres letzte Stunde. Fantasie. 5. Morgen. Kinder, wird's was geben. Fantasie. 6. Sisser die Glocken nie klingen. Fantasie. 7. Nun singen wir das schönste Lied. Fantasie. 8. Es ist ein Ros' entsprungen. Fantasie. 9. Kuecht Rupprecht. Marsch von H. Necke. 10. Tannenbaum. Fantasie. 11. Altdeutsches Weihnachtsied. Fantasie. 12. Die lieber frommer heiliger Christ. Fantasie. 13. Alle Jahre wieder. Fantasie. 14. Weihnachtsfest-Reveille (nach W. Berndt, für Violine von Necke).

Die früher herausgegebenen 4 Bände erscheinen gleichzeitig in neuen Auflagen.

Band I enthält 20 auserlesene Weihnachtslieder für eine und mehrere Singstimmen mit leichter Klavierbegleitung. Band II enthält 8 umfangreichere brillante Weihnachts-Fantasien und Charakterstücke für Pianoforte in

mässiger Schwierigkeit.
Band III unter dem Titel: "Weihnachtsklänge" enthält
1 Weihnachtsmelodram, und 7 mässigschwere Weih-

nachtsstücke für Pianoforte. Band IV unter dem Titel "Am Weihnachts-Abend" enthält 1 Weihnachtsstück für Pianoforto mit verbindendem Text, 6 mässigschwere neue Weihnachtsfantasien und 6 neue Weihnachtslieder für 1 und 2 Singstimmen mit Pianofortebegleitung (leicht).

#### Carl Rühles Musikverlag in Leipzig, Heinrichstrasse 6/7.

Höln: P. J. Tonger, Hofnusikalienhandlung.
Berlin: W. Sulzbach, W. Taubenstr. 16.
Feter Thelen, SW. Friedrichstr. 293.
Rühle & Hunger, W. Friedrichstr. 58 und S. Moritzplatz.



der Wünnenbergschen Patent-Flöte, versendet Prospekt und Preis-Verzeichnis kostenfrei.



Besta Berugsquelle f.echt römische Saiten alter Instru-mente. Versauf franke nach allen Ländern. – Fabrikpreise. Freisconauf franke. Ernesto Tollett. Koma.

Chr. Heberlein jr. Markneukirchen i. S. Beste und billigste Bezugsquelle für Musikin-strumenten Salten eigener Fabrik. Proiscourant gratis u. franko.

## Aug. Kessler jr.

(früher J. C. Schuster) Musikinstrumenten- und Saiten-Fabrik

nuoramot umutter unu oaiter fulli k in Markmeukirchem (Sachsen) empichit alle Arten von Streich, Bias-us Schlaginstrumenten, deren Bestan-teile, sowie deutsche u italien, Saiten unter Garantie zu äusserst billigen Preisen.

USIK Class, u. mod. 2-u.4hdg. Ouvt., Lieder, Arlen etc. allsche Universal-Bibliothek. 700 Arn. Jede Nr. 20 Pf. Neu rer. infl. Vorzgl. Stich u. Bruck, starkes Papier. Elegant ausgest. Albums & 1.50, rev. v. Riemann, Jadassocks otc. Gebund. Musik a. Edillenen, Humeristica Verzeichnisse gratis und franko von

seichniese gratis und franko von Felix Siegel, Leipzig, Dörrienstr,

#### Herm. Dölling jr. Markneukirchen i. S.

empfiehlt alle Musikinstrumente mit Zubehör unter Garantie;

#### Specialität Streichinstrumente

eigenes Fabrikat billigst. Reparaturen promptest.

lijustr. Kataloge gratis und franko.

#### Darm-Saiten

Specialität: Violin-Saiten

Direkter Import

Unübertroffen an Halburkeit, heller
Farbe und vortrofflicher Ansprache.
Wer diese Saiten einmai in Gebrauch
nimmt, bleibt stets mein Kunde.
Wilh. Bernhardt, Baschurg. The
En gros.

En detail.
Vorlangen Sie Preisliste franko.

Emofahlen durch die Redactionen vonz



t ausgest kostet nu





#### Rheinwein.

Gegen Einsendung von M.30 versendet mit Fass ab hier 50 Liter zelbetzekelterten guten and Weisswein, für dessen Naturreinheit ich garantiere. Friedrich Lederhos, Otor-Ingelheim a.Rh.



### Haarkur

nach Prof. Lassar sind stets in der Adler-Apotheke zu Pankow hei Berlin vorrätig. Preis mit genauer Gebrauchsanweisung Mk 55c.
Allen denen dingend empfohlen, welche an übermässiger Schuppenblidung, an tellweiser oder günzlicher Kahlköpfigkeit leiden; Mädchen und Frauen mit vollem Haar deswegen, um aus einem starren, strähnigen, glauzisen Haar wieder ein biegsames und elastisches Gebilde herzustellen.

Echte Briefmarken! billigst! E. Hayn, Naumburg (Saale).

#### C. L. Flemming Kloberstein b. Schwarzenberg i. S empf, kleine Leiterwagen f. Kinder u. Er achsono achsono a bedding a base a ba Lisonacus. chlag. 25 50 100 Ko. Tragfilhigk 100 Ko. Tragsihigk. 255 - 18, M. pr. St. blau. 255 mach allen Stat. Beutschl. a. Oestern. Preislisten gratis. 25 Preislisten gratis.

E. Naumann. Uhrenfabrik und Ver-andgeschäft.
Leipzig, Königsplatz e, verschickt Preisverzeich-nisse von Regulaturen, Wanduhren, Weckern und Taschenuhren, Ketten, Goldwaran





#### PEDAL-INSTRUMENT

(für Orgel-Uebungen)

patentiert, selbständig klingend, zu jeder Art von Klavier-Instrumenten verwendbar, von Fach-Autoritäten für Musikinstitute, Lehrerbildungs-Anstalten sowie z. Selbst-Studium bestens empfohlen, fertigen

1. A. Pfeiffer & Co., Pianofortefabrikanten, Stuttgart. NB. Zeichnung, Beschreibung und Zeugnisse gratis und franko.

#### Soeben erschien in Carl Rühles Musikverlag in Leipzig-Reudnitz: Neu! Neu!

Gavotte für das Pianoforte von Paul Mittmann.

Preis in hocheleganter Ausstattung mit Titelbild 1 Mk.

Diese wunderhübsche Gavotte, deren Widmung Generalfeldmarschall Graf Moltke "gern" augenommen hat und welche zur Anwesenheit Sr. Majestät des Kaisers in Kreisau zur Aufführung bei der Tafel gelangte, ist von vielen Seiten

als ein ebenbürtiges Gegenstück zur

Stefanie-Gavotte

bezeichnet worden,

ŝċ.

5.



Qualität. Billige Preise. Reichste Auswal Emplohen von den enten Autoritäten. Illantierte Preisbidere gratis rd Schreiber. Hamburg, Kehrwieder General-Vertretung für Europa. in allen Grössen, , Kirche, Kapelle, Loge,

Neuer Band "Ballabende" aus Carl Rühles Musikverlag in Leipzig-Reudnitz, Heinrichstr. 6/7. Köln, P. J. Tonger, Hofmusikhandlung. beliebtesten aller Tanz-Sammlungen

Derselbe enthält, wie seine Vorgänger, in brillanter Ausstattung
14 melodiöse und schwungvolle Tanzkompositionen
und kostet trotz der splendiden Ausstattung und dem grossen Umfange

und kostet trotz der splendiden Ausstattung und dem inar 1 Mk. (wie die ersten 7 Bände).

1 Mk. (wie die ersten 7 Bände).

1 Inhalt von Ballabende Band 8.

Nr. 1. Förster. "Spinn spinn!" Nr. 8. Necke,
Polonaise.

2. Rerner, "Myrtenblätter".
Walzer.

3. Behr "Mit Lust und Liebe".

1. Nache

Polka.
,, 4. Hermann, "Kinderspiele".

Tyrolienne.
,, 5. Ivanovici, "Absonied".

Marsch.

6. Martini, "Blümchen Wunderhold". Polka franç.
7. Walter, "Flugblätter-Walzer".

Abende Band 8.

Nr. 8. Necke, "Quadrille à la cour".

9. Was au n., "Die schöne Carscilanerin". Polka-Maz.

10. Linnarz., "Rheinmarsch".

11. Necke, "Iungfer Niedlich". Neue Kruuz-Polka.

12. Herrmann, "Elezzensdieb". Walzer.

13. Schmidt., "Winzerlust".

14. Salmen, "Grüss dich".

" 14. Salmen, "Grüss dich".

Galopp.

In 2 Monater 5000 Expl.

# Bravour-Walzer ersten Ranges! "Ach einmal blüht im Jahr der Mai

mit humoristisch-parodistischem Text für Pianot. von Paul Förster. = Preis 1 Mark. =

Jeder Klavierspieler wird an diesem lebensfrischen, me lodischen Walzer seine Freude haben.

Carl Rühles Musikverlag in Leipzig, Heinrichstrasse 6/7.

# direkt aus der Fabrik von von Elten & Keussen, Crefeld.





### Pst — Pst!

Die Heblichste Musik ist Die Heblichate missik ist für jeden Menschen — eine gute Nachricht und wenn es dazu noch eine glückliche ist — dann um so hesser. Am 1. Oktober ist die Ziehung der Gothaer 100 Thaler Seriemloose miteinem Hauptgewinn

von 120 000 Mk. Am 1. November ist die Ziehung der österr. 500 fl. Serienloose, deren Haupttreffer

510 000 Mark

ist. Da Serienloose keine Nieten haben, so konmt auf jedes Loos ein Gewinn. Prospekte und nähere Auskunft erteilt Harl Bofinger la Stutt-gart, Hauptstätterstrasse 76.

3 Stainersche und 1 Klozsche Geige preiswert zu verkaufen. Offerten unter B. S. 15 postlagernd Burtscheid b. Aachen.

Mehrere ältere Geigen

sind zu annehmbaren Preisen zu ver-kaufen bei Franz Spiess, Kapell-meister, Glarus, Schweiz.





Gardon - Natron - Uten Lill 1901 - Mall 1901 - Ulfa ranch - md gerochie other Schorstein breensed angebeirt frei tragbar. Die Orfen sind behördlich auch da gestattet, wo sonst Feuerungsamlage untersagt ist. Zwei Konstruktionen: a fir unbewehtt Räume, b. mit Cirkulation für Wohnräume.— Mit goldund Staatsmed. prämiiert. Eleg. Oefen a. oa. 1 m hoch, incl. Füllung für ca. 2 Mon. 30 M. Prosp. gratis. 2. M. Beiz-Cie, A. Nieste, Dreeden.

Trauben & Obst-Versand.

5 Kilo schön assoriertes Tafelobst à 4M
5, Dürkheimer Kurtrauben à 4,
5, feinste Tafeltrauben a 5,,
versendet franko gegen Nachnahme
Fr. Sahner, Ed Durkheim.

Ein völlig neuer Stultangel, sehr fein i. Ton und Ausstattung, Ge-schäftsveränderung halber zu dem fa-belhaft billigen Preise von 900 mk. gegen sofortige Kasse zu verkaufen. Offerten unt. W. 44 87 an Rud. Mosse, Köln.

Kapssches Konzert-Pianino.

ganz neu. 1.44 m. hoch, kreuzsatitg, 71/4 (Iktaven, statt 1300 M. zu 1050 M. zu verkaufen, wenn sofort oder in vier Wochen Zahlung erfolgt. Offerten sub S. 5056 an Rud. Mosse, Köla.

#### Yertretung von in das Musikfach schlagender Artikel

gesucht. Adressen erbitte unter K. S. 2494 au Rudoff Mosse, Berlin C. König-strasse 56.

Ein gebild. Fräulein, welches Vermusikalisch. Fräulein, käuferin in einer Musikalienhandlungwar, suchtsolche oder ähnl. Stelle. Gefl. Off. unter S. 7li an Rudolf Mosse, Frankfurt a. M.

Welche musikliebende reiche Dame o.

j. Kann d. Studium d. Musik f. Off. erbeten
unter J. E. 7509 an Rudolf Mosse, Berlin S.W.

Ein tüchtiger, musikalischer

# Privatlehrer

für wenige Knaben von 6-9 Jahren wird gesucht. Gehalt 1200 Mark bei freier Wohnung und Beheizung. Offerten an Dr. R. Koenig in Schlierbach bei Frankfurt a. M.

ca. 130 verschiedene Qualitäten — **direkt an Private** — ohne Zwischenhändler: von 95 Pfg. bis Mk. 16.80 per Meter nach Deutschland und Oesterreich-Ungarn porto- und zollfrei - Muster umgehend.

G. Hennebergs Seidenstoff-Fabrik-Dépôt in Zürich (Schweiz). Königl. und Kaiserl. Hoflieferant.



Bierleijährlich 6 Nummern (72 Seiten) mit zum Teit illufte. Text, vier Mushi-Beilagen (16 Geog-Anartseiten) auf flarkem Papier gedruckt, bestehend in Instrum-Kompol, und Riedern mit Rawierbegl., fowie als Entrabeilager 2 Bogen (16 Seiten) von Dr. U. Koobodas Muste. Mushingeschichte.

ein Hauptvergnügen ber Reisenden galt, sich dabei tennen zu lernen und gut zu unterhalten. Bu den Stammgäften des großen Hotels gesten einige Kavallerie-Offiziere, die in ihren prächtigen Uniformen den Glauppuntt der Lafel bildeten. Alle Blide richteten sich dahin, wenn sie viel später,

als die anderen Säffe mit benedenswerter Unge-gwungenheit und Luftigfeit ihre Pläge einundymen. Man wußte, daß sie durch gute Trintgelder und vielen Champagner die befondere Aufmertigankeit des

Preis pro Buarial bei allen Poffamtern in Deutschland, Defterreich-Angarn und Auxenburg, sowie in familichen Auch und Munikalien-Handlungen I Mark. Wit Areusbandversendung im beulichen Postgebiet 20ch. 1.30, im Wellpoftverein Bak. 1,60. Eingelne Bummern 25 pfa.

#### Die polnische Gräfin.

Bovelle von Ir. bon Bohenhaufen.

Und als ich fam nach Polentand, Eine wunderfcone Grafin fand, So fcon — 's ift nicht zu glauben. (Altes Lieb.)

Ju einem großen Sotel "Unter ben Linden" vielen Champagner bie besondere Aufmerkaunkeit bes ftrahlten die Gasstanmen ichon in ben Korri- Wirtes wie der Kellner zu erregen pflegen. Es hieß fo-

boren und glasbebachten Sofen, als bie Mittagsglode läutete und bie Gafte aur table d'hôte cinlud. Langiam füll= ten fich die ftattlichen Haume, beren ver-golbete Dedengegoldete malbe und Cantmobel nicht an ein Würftenichloß, als an einen Gafthof er-Rur bic innerten. buntgemifchte Befellfchaft bewies, baß man fich in einem folden befanb. Gine moderne table d'hôte ift ein Studchen focialer Republit: es herricht mehr Freis heit und Gleichheit babei, als in einer politiichen; wer scin Couvert bezahlen fann, hat Zutritt. Bon Brüderlichfeit finbet fich indeffen teine Spur bor. Bedermann fieht feinen Rachbar mit mißtrauifchen uno miggunftigen Bliden an; man founte ja in Gefahr tommen,

Reif und Marie Tigmann. (Text f. S. 222.)
won einem armen
Gelehrten oder von einem reichgewordenen Schuster gar, daß der Oberkellner sich steet bemidte, für ansgueichme Nachburschaft zu werben! Es herricht jest gewöhnlich
gruchme Nachburschaft zu forgen und, sobald im Hotel
grund zu geben, verschwendete er große Summen.
reiche oder schweigen und eine drückende Langes
weile an der table ahde, während es früher für sie in ihre Nahe legte. So war auch jest als Ges mancher seiner Kameraden beneidete ihn um das

genüber noch ein leerer Raum vorhanden, ber ber:

geniber noch ein leerer Raum vorhauden, der ver-heißungsvoll erichien. Giner der Herren stüfterte mit dem Oberkellner und sah dann sehr gespannt nach der Eingangsthür, die für die Logiergäste besonders bestimmt war, welche die besten Jimmer inne hatten. Er war ungefähr dreisig Jahre alt nud hatte ein hibliches, interessantes Gesicht. Seine Sirm war freisig dereits von spärlichen Locken beschattet und zeigte siene Wässe, die man auf den Bildern von Lord Byron bewindert hat. Ein Byron in Hinderen missonn sibt aber in unserer Zeit nehr Wistung aus, als einer im Klügel-

als einer im Flügel-fleide der Poefle. Herbe der Poefle. Herr v. Fork konnte deshalb sicher sein, überall Aussehn zu erregen, obgleich er fein Dichter war. Man fand ihn schön und hielt ihn für flug, - zwei Gigen: ichaften, die man felten beifammen fieht, weil fcone Menichen meiftens fo viel Gitelfeit be-figen, daß fie bumm davon werden. Ob bies bei herrn v. Fort nicht auch ein wenig ber Fall war, weiter erörtern. Er bejaß wenigstens die Alugheit, sich um ben Umgang bon geistreichen Leuten gu bewerben, und er= ftrebte jehr die Gunft bedeutender Frauen. Er fagte gern etwas

Ungewöhnliches, Abjonderliches, und vermied es, in Gemeinplägen gu reben.

Um feiner Berion= lichfeit, in die er felbit werliebt mar

Mile fruheren Zahrgänge find nen anfgelegt in eleg. brojch, Banden zu 80 Big. das Quartal, Ginbandbeden a Bit. 1.—, Prachibeden a Bit. 1.50 durch alle Buch- n. Minfitalien-Sandt. zu beziehen, Bestellungen auf Die "Rene Mufit Zeitung" (Mf. 1. pro Quartal) werden jederzeit von allen Postansfalten (Deutscher Reichspost-Zeitungstatalog Rr. 4236 — Deftere. Boft- Beitungstatalog Rr. 1920) und Bud. oder Mufitalien handlungen entgegengenommen und die bereits ericienen Rummern bes laujenden Quartals nachgeliefert.

fünftliche Rreditinftem, über bas er gu gebieten ichien. Befonders viel Geld gab er fur Bferde und Bagen ans; benn er mußte fehr gut, welchen tiefen Ginbrud er auf bas Straßenpublifum, weibliches wie mannliches, hervordrachte, wenn er in feiner hubichen Eguipage vorübersuhr. Sie war zweiräderig, wie der Triumphwagen der Römer; die granen Apfelichimmel hatten rotlactiertes Gefchirr, mit Gilber beichlagen; die Näder waren gleichfalls rot und gingen lautlos, leicht und raich, wie Windmuflenflügel, über Das Strafenpflafter. Gin fleiner Dohr in icharlade ods Etragenpragier. Em teinet Aohi in innimater voter Livere, — man delgamptete, er werbe von jeinem Herrn eigenhäubig alle Tage frijd geichvärzt, volleubete die Phantalie-Chquivage, in der sich die dunkeltraume Hatarenmitionn mit goldenen Schnüren, die ihr Erfinder trug, gang portrefflich ausnahm. Wenn er fo mit felbitbewufter Grazie unter ben Linden oder im Tiergarten vorüberfuhr, trafen ibn viele Blide ber Neugier und Bewunderung. Er be-nugte jolche Momente, um einige jeiner kemftgriffe in Scene gu feten, die ihm geselligen und faufmannijden Rredit verichaffen follten. Go verlor er bort manchmal seine Ginladungsfarten zu Soffesten, Brief-chen von vornehmen Damenhandschriften, und mitunter and Positicheine über erhaltene Geldjummen von ansehnlichem Betrage. Daß er ein lebhaftes Sinterife für Erbinnen aufjand, Lengnete er duchgen gus nicht. Er trug sogar eine Lifte berselben bei sich; boch durfte teine nuter 300 000 Marf besiden. Es war feine größte Sorge, daß er sich zu billig losishagen tonnte. Er hatte darüber schon nunde gute Gelegenheit nubennit vorübergeben laffen und begann immer mit neuem Gifer wieder Die Jagd nach bem Glud einer reichen Beirat.

Mehr oder weniger teilten feine Rameraden biefe Gine Ausnahme aber machte Graf Befrebungen. Gine Ausnahme aber machte Graf Tantreb v. Abeinfels, ber jeinen Tijdplat neben Berrn v. Fort hatte und in jeder Sinficht einen Ge-Herrn D. Fort hatte und in jeder Hundigt einen Ge-genschaft zu ihm bitdete. Seine Almentagle richte dis imid Ihnen vorzuhrleten; dar ich nich vielleicht unter-in die Atreuzzige hinauf, und sein schönes, bartiges ichen an fragen, od die hin Operuhause Ihnen Geschift und seine frästige, hohe Gestalt in der präck-tigen Uniform der Kitcasser isten ihn vie einen wechten Mitter jener Zeit erscheinen; — ein Ritter, die Dame nicht geneigt war, die Unterhaltung sortaber fein Troubadour war er. Jur die Frauen ichwärmte er durchaus nicht. Da er eine gute Ergiehung genoffen hatte, war er fehr höflich gegen fie; aber er hafte alle Liebestanbeleien und war nicht im ftande eine Schmeichelei über die Lippen gu bringen. Er blieb ungerührt von allen Berinchungen, bie ihm in ber anten Gesellichaft fast ebenso gable reich nabetraten, wie in ber schlechten. Seine Golibität war schon längst iprichwörtlich geworden. Und wenn die andern jungen Männer davon sprachen, wie notwendig ihnen eine reiche Beirat fei, wendete er fich lachend ab und erflärte, nur ein gang armes Mädchen wählen zu wollen. Aber er that es nicht; beim fein Herz schien unn einmal von Marmor zu fein. Db es wie die Menmonsjänte im Strabte ber Sonne noch einmal von ber Liebe erwärmt werden könnte, war eine Frage, die im fillen in mancher weiblichen Phantasie auftauchte. Denn der Reiz des Schweren wirtt befonders machtig, wo bie Gitelfeit mit ins Spiel fommt; eine fdnvere Groberung be-

friedigt viel mehr, als eine leichte. Graf Tautred erregte fast ebenso großes In-teresse durch fein sprodes Weien, wie durch feine Gr fdien übrigens von beiben nichts gu wiffen und war gang ohne Absicht gleichgültig und unnahbar. Er teilte auch diesmal die Rengier nicht, melde Serr v. Fort in ben anderen Rameraben erregt hatte. Giner berfelben, ber Rittmeifter v. Lilienberg, jagte, indem er die bereite aufgetragene Suppe zu effen begann: "Ich sehe mich jeht nicht mehr nach ber Thur um; die erwartete Schöne icheint ja nicht gu fommen; auch möchte ich wetten, daß fie meder hubsch, noch reich ift, wir find schon so oft in unsern Erwartungen getäuscht worden." "Diesmal aber werden die deinigen gewiß weit übertroffen, Freundden! Gie ift fteinreich und bilbicon; ich habe fie geftern im Opernhause gefehen und tauschte meinen Logenplat um, damit ich einen Battonfit neben ihr betommen und Gelegenheit ju einer Anknüpfung erringen fonnte. Es ift eine polnische Grafin, - fill, da fommt sie," - jagte Herr v. Forf und ftand halb vom Stuble auf, um die Eingangsthure beffer ine Unge fassen zu können. Die Blicke aller Un-weschden richteten fich ploglich nach bemfelben Bunkt; benn eine auffallende Gruppe ericbien im Speifefaal. Gin alter, franter Mann in eleganter Civifficibung wurde von einer Seite burch einen reich galonierten Bedienten unterstüßt, von der andern durch eine junge Dame. Sie war eine bleiche Blondine mit jener

felbit bie Lippen ichimmerten nur blagrot. buntler leuchtete ein Augenpaar, beffen frembartiger Glang an ben nächtlichen Sternenhimmel erinnerte. Gin hohes ichwarzes Camtfleid umichloß bie ichlante Westalt; am Salje war ein fleiner Spigenftreif, von einer Brillantnadel festgehalten; eine ahnliche Nadel frecte in einem ichwarzen Bande, welches burch bie Saare geschlungen war; nub in den auffallend fleinen blagroten Ohren flimmerten zwei gang befonbers große Gremplare biefes unftiichen Gefteine, wie Zauperlen in einer Blume.

Der einfache und boch fo foftbare Angug wurde burch rojenjarbene Sandichute und ein Taichentuch von feinftem Spigengewebe nollenbet. Flifften ber Bewunderung lief burch ben Saal; aber Sie hatte ihre gange Anfmertjamteit barauf gerichtet, Dem franten Mann an ihrer Seite einen bequemen Blag gu bereiten. Erft als fie gartlich und leife nach feiner Bufriedenheit gefragt und dem Bedienten einige Befehle hinfichtlich der dargereichten Speifen erteilt hatte, zog fie die handichuhe aus und rollte fie gufanimen, vorsichtig einen Gegenstand barin verbergent, entweber einen Ring ober ein Goldftiid; bann legte fie die Sandichute in ihr Weinglas, da-mit andeutend, bag fie nichts trinten werde. Die Suppe ag ber alte herr ohne ihre hilfe, alle andern Speifen fomitt fie und wahlte die beften Biffen für ihn aus. Es fiel auf, bag ber Berfruppelte fonderbar große, grobe Sande hatte, wie jemand, ber ichwer arbeitet. 2Benn die junge Dame dieselben mit ihren weißen, Meinen Fingern berührte, fab es faft aus, als wenn ein Tanbehen in den Rrallen eines Ranb vogels gitterte. Bei der ersten Paufe des ichnell fer-vierten Diners wendete sich Herr v. Fort mit dem fein fconcs Stimmton ber feinften Soflichfeit an Gegenüber und fagte: "Gnadigfte Grafin erinnern fich hoffentlich, daß ich gestern bereits bie Ehre hatte, Bufegen.

Herr v. Fork ließ sich baburch nicht so ichnell abschrecken; er versuchte es sogar, sich in das Ge-spräch zu mischen, welches in polnischer Sprache halbleife gwijchen ber jungen Dame und bem alten Gerrn geführt wurde. Letterer horchte sichtlich erfreut auf, als er jeine Mutteriprache vernahm, und sehte die Unterhaltung lebhaster fort, als seiner Begleiterin lieb ichien. Jubeffen ließ auch fie jich, wenn auch etwas einfilbig, zu ben Alltagsgegenftanben eines höflichen Tijchgeiprachs herab, als die näher fiten-den herren, darunter herr v. Litienberg und Graf Tantred, fich ihr vorstellen ließen. herr v. Fork wetteiferte mit Berrn v. Lilienberg in ben Berfuchen, einem fchalthaften Blick ihre erhitten Gefichter, verbillte aber raid wieder die buntlen Augen mit ben duntien Wimbern, als sie sah, daß Graf Tantred sie groß und ruhig andlicke. Er war sast noch einstle biger als sie selbst gewesen, und schon dadurch war ihre Aufmertjamfeit erregt. Als sich nun noch ihre Blicke trafen, fühlte sie sich seltsam bewegt. Noch einmal ichlich sich ein ganz leiser Strahl ihres Auges zu ihm hinüber; aber ba saß er fehr gelassen und schätte einen Apfel so sorgfältig, als gätte es, eine chirur-gische Operation zu machen. (Fort, folgt.)

# Brig und Marie Sikmann.

Bon Joseph Sittard.

u ben angeschenften und beliebteften Mitgliebern ber Samburger Oper gehören Frit und Marie Ligmann, gwei edite, pornehm gefinnte Stünftlernaturen. Wenn auch in ihrer Ingerade hier die Wegenfage ein fich ausgleichenbes harmonifches Banges, und es ift ein gang befonberer Bennft, beide Runftler in einer Oper gujammengarten Gefichtsfarbe, Die den weißen Rofen gleicht; wirten gu feben, wo biefe entgegengeseichten Bole ber emfigsten Studien ob, und ichon während biefer Beit

Charafteranlage zujammentreffen; so 3. B. im Don Juan als Don Juan und Zerline, im Figaro als Erraf und Sujamne ober Page. Bie das schöne, mächtige, männliche Organ des Herra Lifmann dazu geschaffen ift, Charaftertypen mit ernftem hinter-grunde jur vollendeten Darftellung gu bringen, fo vertritt feine Gattin in entgudenber Beife jenen lebensfreudigen Optimismus, dem das Dafein nur finden, bas fo grundveridieden veranlagt, fich fo Gins im Berfolgen idealer Biele weiß und mit foldem Eruft feinen Bernf erfaßt, gu welchem innerfte Rei-

gung beibe hingeführt hat. Kris Lismann: ift am 26. Mai 1847 in Berlin als der Sohn des Mithlenbaumeisters Theodor Lis-mann geboren. Der Bater ließ unserem Künftler eine sorgfältige Schulbildung zu teil werden, die feinem ipäteren Selbsstudium eine folde Unterlage gab. Der Beruf eines Kanfmanns! 311 bem er befimmt wurde, jagte ihm nicht zu, obwohl er feine Lehrzeit zur großen Infriedenheit des Lehrherrn bestand. Inzwijchen Bufriedenheit des Lehrheren bestand. Ingwijchen hatte fich jeine fchöne, fonore Baßbaritonstimme fraftig entwickelt, und ba die stunft die größte Angiehungs-traft auf ihn ausübte und fein Gemutsleben in ihr auch die lanterfte Beiriedigung zu funden hoffte, fo war er auf Mittel bedacht, bem ewigen Rechnen gu entrinnen. Seine während ber Lehrjahre gurud-gebrängten umitalischen Anlagen und Kenntuisse ergeviangten unntaungen kungen und Keinlinge et-hielten einen nenen Impuls, als Stimme und Talent lante Anerkennung durch Männer wie Taubert, Dorn, Mantins, Stern, Teichner und Nabede fanden. Lis-mann erreichte enblich die Juffinmung seines Baters, die muffelische Vonfelen gegeiches bei bei bei bei die unificialise Laufbahn ergecifen zu bliefen; aber er erhielt sie nur unter der Bedingung, daß wenn nach Berlauf eines Jahres sich das Talent nicht in hervorragender Weise knudgeben und entwicklu sollte. gervortugender Bein Gotte Mertur Gefolgschaft zu leisten habe. Mit eisernem Fleiße lag er num den Studien bei Joseph Hillmer, einem Schüler Garcias, ob; den dramatischen Unterricht übernahm der Ober-regissen Julius Hein am Berliner Hoftheater. Mit einem Bulg, Reichmann, einer Maria Brandt und vierzig anderen, mußte er bei letterem jeden Morgen antreten und fein Penjum in der dramatischen Krunt absolvieren. Kanm zwanzig Jahre alt, betrat er mit einem aus zwanzig Opern bestehenden Repertoire am 21. September 1868 in Jürich gum erstennate die Bühne, und zwar als Alfonso in Lucrezia Borgia; — nachdem er dann noch den Don Juan geimagen, wurde er fest engagiert. Bei seinem Debit als Alfonso wiedersufer ihm das Unglick, dass das Schiffenso hängen blieb; turg entichtoffen fprang er aus dem Schiff herans und watete durch das nicht besonders fenchte Contiffenwasser auf die Bühne

Seine Bühnenlaufbabu fand burch ben beutich= frangöffichen Strieg eine jahe Unterbrechung; er wurde ju den Waffen berufen und machte ben gangen Felbang beim zweiten Garberegiment mit. Rach dem Kriege nahm er ein Engagement in Lübeck an, um bald barauf, im Jahre 1873, in ben Berband bes Leipziger Stadttheaters zu treten. Sier lernte er die an berfelben Buhne thätige Marie Gusichbach fennen, mit welcher er im Oftober 1876 ben Bund ber Ghe

Marie Gubidbach war von Kindheit an eine fangesfrohe Natur und die Mufit ihr Lebenselement. Sie ift in Dobeln als die Tochter eines Beiftlichen, bes fpateren Archibiatonus Bugichebauch in Chemnit, geboren. Schon als Kind erhielt ihre Luft am Ge-fang Anxequiq und Pflege durch die mustalich reid-begabte Mutter, doch standen ihrem Bunische, sich ganz der Sangestunft und vollends der Bühne zu gaig der Saligestinft ind volleites der Zuge 31 widmen, manche Bedensten einfegent. "Ich sterke, wenn Ihr nicht sicht füngen laßt," war ihre Antwort auf die Vorstellungen, die ihr von gesstätet Seite einfenn gennacht wurden; "so lassen gestätete Sichen, wenn nur die Seele nicht untergeht," replizierte eine fromme Oberpfarrerin, die der Meinung war, daß seit Abams Fall die Kunst durch Satan verderbt sei. Sie sesse der ihren Willen durch, und is krackt der Natur siese Tackte siese Tacks. jo brachte ber Bater feine Tochter eines Tages gu bem Gefangemeifter Gobe nach Leipzig, ber im erften Augenblid feine jonderliche Luft zeigte, Die Sanges-begeisterte anzunehmen. Er ließ fich folieflich aber boch bestimmen, einen Berfuch zu machen. Rach wenigen Bochen war er jeboch von ben bedeutenben Unlagen feiner Pflegebefohlenen überzeugt, und faum war ein halbes Sahr verstrichen, da ichrieb er bem Bater, daß er seine Tochter nicht wieder gurück er-halte, ein jolch hervorragendes Talent durfe nicht vergraben werben. Zwei Jahre lang lag Marie Gusschbach bei bem vortrefflichen Gesangsbildner ben

in auswärtigen Ronzerten als Ronzertjängerin vorteil- | zuvorthat ! haft befannt. Als fie dann im Jahre 1871 in Leipzig für Franlein Preuß ohne Orchesterprobe mit durch-ichlagendem Erfolg bas Rennchen fang und mit nur ignagensem Ering nes eringen jang und mit mit einer Probe die Zeftline im Don Juan unter großem Beisal bargestellt hatte, wurde sie sofort für die dortige Bühne engagiert. Mährend ihrer an Aus-zeichnungen überreichen Thätigfeit am Leitziger, Stadtgeminingen werten eine John gwei Jahre lang Partien bei ihrem Lehrer und nahm bei Regiffen Seibel bramatischen Unterricht. Warie Gnischood gehörte zu den Lieblingen des Leidziger Applitums. Partien wie Berline, Chernbim, Sujanne, Margulline, Mennden, Blondden, Fatime und verwandte Rollen waren und find immer noch ihr eigentliches Glement. Rur fetten hat fie fich aus biefem ihrer gangen fünftlerischen andividualität zulagenden Gebiet entfreut. Sinntal, während der Hodzeitsreife der Mosa Sucher, geb. Haftelbed, hat sie in Leipzig die Etsa gelungen. Baire timstettigen Verlungen von allem auszeichnet, sind die Frische und Natürlichkeit ihrer Darstellung, die Leichtigkeit und Annut ihres Spiels, der nuffellung kliebe bei Frische und Annut ihres Spiels, der nuffellung kliebe kendige und Rumut ihres Spiels, der nuffellung kliebe kendige und Rumut ihres Spiels, der nuffellich tehnige und kundt der Nature, der der talisch lebenbine und durchdachte Vortrag, der durch die auf trefflicher Schule beruhende sympathische, von aller Manieriertheit freie Stimme unterftugt wird.

Als Kuriofun mag hier noch erwähnt werben, bag vor bem Tage ihrer hochzeit und am Tage nach ber Sochzeitereife beide Runftler in Schuberts: "Der hausliche Krieg" aufzutreten hatten, und am zweiten Sochzeitstag Frau Ligmann bas Golo im Brahmsschen Requien in Planen fang. Aber es war fein schliemmes Omen, benn kann wird man eine zweite Künstlerkamille sinben, in welcher so der Geift der Aufriedenheit und des inneren Glück waltet, und wo alles, was mit der Aunst gusammenhängt, eine folg warme Pflegeschätte findet, wie in der Lipmanuschen. Sollte die chrwürdige Oberpfarrerin gufällig nach unter ben Lebenben fein, fo tonnte fie fich gelegentlich einmal bavon überzeugen, bag auch die Seele der einstigen Pfarrerstochter nicht untergegangen ift, und

einingen Phartesbonter mich intergegungen in, indeben Siefft, im rechten Geift gepflegt, gerade die eblen Gedautenmächte im Menichen hebt. Im Jahre 1878 verließ das Künstlervaar Leipzig, und Herre Light auch in als jahre 1878 verließ das Künstlervang den Unterrächt Stockhaufens, um ich dei diesem Meister noch wieder die Angeste der Verließener ausgehöhen. weiter als Konzert- und Oratorienfänger auszubilben. Man tann bei Ligmann auch in ber That zweifelhaft fein, ob er als Buhnen= ober Rongertfanger großer Sore man ihn nun aber als Chriftus in Bachs Matthaubaffion, in den handelichen Oratorien, als Marianus in Schumanus Kauft, um heterogene Bartien beispielsweise anzuführen, ader demudere man den treftlichen Liederfänger: biefelbe hohe fünstferische Befriedigung gewährt herr Lismann auf der Bühne als Don Juan, Eraf im Figaro, Lyliart, holländer, Teframund, Aberich, Hans Heiling, Anne ppr, Jago, Bardier in Cornelins' gleichnaniger Over und ähnlichen Charafterrollen; immer ift er der noble, filmingewaltige, geiftvolle Allnftier, ber vornehne Darfteller, ber nie durch Coullifenefiefte und Theater-pofen das Aubtilum auf feine Seite an gichen verlucht. Während herr Libmann bei Stochhanten weiter

ftubierte, trat feine Fran, die ebenfalls eine vorzügliche Konzertfängerin ift, in Konzerten sowie in den von Hofmann in Leipzig verannalteten Amstervorstellungen in Carolatheater auf. In der Saifon 1879/80 war fie am Hamburger Stadttheater engagiert, von 1880 ab mit ihrem Manne an der Bremer Bühne. Seit September 1883 an ist das Künstlerpaar an der Samburger Oper thatig, wo es fich ber ungeteilteften Adhtung erfreut.



# Il Conte Roccapalumba.

Bon C. v. Bell.

er Tag war heiß gewesen; für mich boppelt, benn ich hatte in Schweiße meines Ange-sichts ben Monte San Salvatore bestiegen mich auf feinem faft taufend Meter hohen Gipfel lange an der großartigen Rundschau geweidet und war dann mit einem Umwege über Carona und Melide nach Lugano zurückgekehrt. Run that mir bies Angruben in ftiller Umgebung ungemein wohl.

machte fie fich in ben Riebelichen Aufführungen und patriard, ber es bem Feigenbaum womöglich noch | unfern von Zaormina, am Fuße bes Actna -

Leife, wie nedenb, ichlugen bie Wellen bes Sees gegen die Wandungen ber am Ufer angefetteten Gou-bein, die mit einem leifen Klirren und knarren gu antworten ichienen; zuweilen prallte auch wohl eine ber porlanteren Wellenichwestern mit tappischem Un= ver vorialiteren weitenigiweitern mit tappischem Ungeftim gegen dos fiatre Moneromet des Gefades ind mußte fich überzeigen, daß Steinwälle nun einmal feinen Spaß versteben. In der Ferne verhallte der eintönige Gejang heinwärtsziehender Laubelutte, die dem Sountag in Lugano verdracht hatten.

Da ploglich wurde es hinter meinem Ruden in bem fleinen Wirtshaufe lebendig. Lachen, Sanbe-flatichen, Auffauchzen ichlug an meine Ohren; ein wirres Durcheinander von Stimmen in freudigster Aufregung. "In fine. In fine! Il Signor Conte! — Buona sera, Signore! — Che gioia! Diese Worte founte ich, oft wiederholt, deutlich unterscheiden und mich ummenbend, fah ich, daß fich in ber ingwifden burch cinige Banblampchen erhellten Birteftube eine offender gemilitide Begriffungstene abspielte. "Und nur einen Balger, Signor Conte." "Rein, einen Galopp! Aber einer radigen! — Petronella, tomn, wir zwei tanzen miteinander — ben ganzen Abend, nicht wahr?" jo rief es von allen Seiten.

10 rect es von allen Secten.

11nd wer war es, den man jo erfrent willsonmen hieß? — Il Signor Conte — nannte man ibn. Run ja, man kann ebeniogut "Graf" heißen, wie Müller, Schneider oder Hoffmann! Gräfich erichien mir die Ericheinung des Signor Conte nicht — d. b. iniofern als Aleider Lente machen! Er war im Grunde genommen ein fabiere Menich von intellichen Wengel worden Wengel wer die Burdes Miller Soltma nach die eines millen Monnes. Aber feine Saltung war die eines milben Mannes und fein Angug in fast tläglicher Berfassung. An bem bunklen Suchrock und den gleichfarbigen Beinfleibern ichimmerten alle Rabte grauweiß und an ber bunten fchief zugeknöpften Wefte fehlten mehr Anöpfe als vorhanden maren. Gin fcmarges Seidentuch hielt feinen fauberen Sembfragen loje umichloffen; aber bas Euch war fchliffig und an ben Enden bor Alter ausgefranft.

In der Tiefe des Zimmers ftand ein altes tafels förmiges Klavier. Bor diesem nahm unn der Signor Conte Blag, redte Die Arme weit in Die Luft, um feine Rodarmel gu verfürgen, fuhr fich ein paarmal mit ben Fingern burch bas lange franje Haar und ariff bann in bie Saiten. Das heißt, er schlug jo übermächlig auf bie alten Tasten, bag ber ganze Raften erbebte und ich allen Gruftes feinen Bufammenbruch befürchtete. Aber bas alte Instrument schien an biese Behandlung gewöhnt und ließ sie sich, wenn an diese Begandung gewohlt nid ties iet us, went auch ächzeid und föhneid, gebuldig gefallen. Der Conte gab einen Walzer zum besten. Offenbar war es ein Musstillät eigener Erstindung, eine Eingebung des Augenblicks. Niemand kommte sich besspeckentente Zauzunslik wünschen und die wirzusich geordnete Zauzunslik wünschen und die wirzusich werden. beluden Baare in dem magig großen Gaftzimmer bezingten auch ihr Entzinden an berfelben auf jede nur bentbare Weife; aber in bezing auf Melodie ind harmonie war das Eyiel des bleichen Mannes mit ben langen ariftofratijch joigen Fingern eigentlich eine mufitalifche Unmöglichteit. Chaotifch wogten bie Tone und Motive burcheinander; von Zeit gu Beit bligte ein reizender, origineller Gedanke auf, aber fofort warb er gun Gemeinflat; nirgends fand fich eine Stetigfeit, eine Folgerichtigfeit ober auch nur ber Berfuch einer Gebantenentwickelung; aber mentwegt fpielte er im festesten Tatte und mit fraftigfter Betonning ber ichweren Roten.

Ish war an das geöffnete Fenker getreten und bliefte in das Zimmer hinein. Der Wirt schmungette. Das schien int erklörkich: wenn ber Signor Conte zum Tanze auffpielte, gab es etwas zu verdienen. Viele und durftige Gäste find allen Birten willsommen! fer wiss mit der Schulen und dem Birten willsommen! Er wies mit der Schulter nach dem Spieler. "Richt wahr," flüsterte er mir zu, "das ist grandiosof Der Conte ist ein Künstler ersten Ranges, — aber ver= tannt, von Reidern verfolgt, verunglimpft, beifeite geschoben! Man läßt ihn nicht aufkommen. Run, was thut's? Er hat's ja nicht nötig. Lebt von seinen Renten. Natürlich ein Nachkomme der alten Grafen von Roccapalumba. Ab, was benten Gie,

"Er ist also wohlhabend?" warf ich ein, gewisser-maßen beruhigt über das Geichick des Ktavierspielers, ber mir gleich beim erften Anblid Teilnahme eingeflößt hatte. "Bohlhabend?" wiederholte der Wirt. "Ei, Gerr, bas ift ein fchwer feftzustellender Begriff. Der lleber meinem Haute Empfendung angemein von der ich faß, andere fid arm vor, wenn er beight, mas der nicht bie allergeringlie Schwere reife Trauben eine kommt fid arm vor, wenn er beight, mas der nicht die allergeringlie Schwere fide, führes Elike Welaß ansfindig zu machen, in der das höchstes Elike Schlied erträumt. Der Graf fland ein mächtiger Feigenbaum, mit Früchten über Noccapalumba — er ist ein Sicilianer, Herr! Seine und einer Schloß seinen Väter, Beschwerden vollständig kumm gezogen, ihre Seise und

Graf ist genügsam, sehr genügsam! Er hat so viel als er brancht. Das kann nicht ein jeder von sich sagen. Und dann — das versteht sich — was ihm an folden Abenben wie ber hentige bei une an Speife und Trant gereicht wird, dafür ftellen wir ihm nichts nud Erant gereicht wird, dahnt stellen wir ihm nichts in Rechnung, obschon es zuweiten ein artig Summigen wurde. Aber das wäre nicht ausständig nud wir — meine Marita und ich — sind keine Hungerleider, der Madonna sei's gedauft. Er war viele Wochen frant, der Signor Luigi. Es ist das erste Mal seit langer Zeit, daß er sich wieder eingestellt hat. Aber Gie feben ja, was für ein Magnet

... Wiffen Sie etwas Näheres über ben Grafen?" fragte ich ben Gaftwirt.

fragie in der Sagnotti.
Er fach mich groß au, als wollte er sagen: "war bas nicht genug, was ich Ench exächtet?" besam sich aber und versetze: "Wenn Ihnen darum zu thun sit, noch mehr über diesen Luigi Noccapalumba in Erfahrung ju bringen, fo muffen Gie gur alten Domenica gehen. Die weiß alles; hat den Luigi ja auf ihren kinieen geschankelt, als er noch ein Bambino war. Und schwagen thut sie für ihr Leben gern. Die Schlenfen einmal aufgezogen, flieft ihre Rebe ,come una cascata'."

"Und wo finde ich biefe redfelige Domenica ?" fragte ich, ein Atembolen meines Beraters gefchicht benügend, um mir Gehör zu verschaffen. "Ah, die ist leicht zu finden. Zedes Kind hier in Lugano kennt sie. Man darf nur nach der Domenica fragen in ber Gaffe rechts hinter ber Piazza del Castello. Gie haubelt mit , sapone' (Seife), nastri' (Banbern) u. bergl. Das Geld zu bem Anfang bes Gelchäfts hat sie fich im hause bes alten Grafen Roccapalumba Lira für Lira gufammengefpart und ber junge Graf hat ihr vor Beiten manches Golbstück heimlich in Die In 1811 in 1812 in 1811 in 1812 in 1811 in 1812 in 1811 in 181 und ich, nicht Bewegung genug hatten beim Bedienen all der durstigen und hungrigen Gifte, wahringtigen ge-fonnte uns mitten in den Berdel hireinziehen, dem eine folch zugleich verwegene und verlodende Musift hört man unr selten auf dieser Erde. Freilich, mein hört man mir elden ant bester Evec. Freitig, men istramento" that auch das Seinigs zum Gauzen! Es ist vorzüglich. Der Conte ist inmer hoch beglückt, wenn er darauf spielen kann; denn er selbst besigt natürlich keins. Nur eine Zither, eine Röte u. dergl. Iber mein "istrumento" — kingt es nicht, als ob ein ganzes Orchester Musik macht? Bravo, bravo, Siener Kentel. Ind. der ich sieht presse. ein ganges Orchefter Musiff niacht? Bravo, bravo, Signor Conte! Ilud daß ich's nicht vergesse — es ift ja die Hauptsache: Alles was er spielt, ist improvisiert! Kein Taft irgend einem andern Maestro nachgespielt. Sie sehen ja, der Conte hat gar feine Noten. Wogu anch? Er braucht sie nicht. Spielt alles auswendig; alles ans sich herans, "nella profonditä della sua anima" (aus der Tiefe seiner Seele)."

Bum Glud rief man ben begeifterten Lobredner einer mich nicht im mindeften begeisternden Leistung in biesem Augenblicke ab und zu seinen hauswirtlichen Obliegenheiten. Das verftandnislofe Gerebe bes bieberen Teffiners hatte mich zwar beluftigt, aber im Berein mit der hochft fonderbaren Minfit, Die meine Bebornerven gleichzeitig aufzunehmen gezwungen waren, fühlte ich mich doch ein wenig ermattet.

So wie der Conte fpielte, so ungefähr nufte ein im Fieberwahnsinn rasender Ahetor sprechen. Aber im Tatt verfchlte er es nie, jo ungahligemale er auch nebenariff.

Ob bie Bewunderung bes Gaftwirtes wohl echt war? — Möglich, benn bie tangenden Raare zeigten fich ja gleichfalls hochbefriedigt. Wahricheinlicher ift es jedoch, daß der Schlaue mit all feinem Geschwätz mein eigenes Urteil fortidmenmen wollte; benn ich fah wie er im Fortgeben aus feinen fleinen buntlen Angen einen Blick zu mir hinwarf, ber zu fagen ichien: "Dem habe ich bas Schwarze weiß gemacht." Ich hatte genng gesehen und gehört — für heute gan getter ind gester ind gegot - int gene wenigfens; zahlte meine Zede und ging. Sin Muilt-frück, im Tatte einer Potta-Mazurka, gab mir noch eine weite Strede das Geseite. In der Zerne, da jede Melodie verschllte, klang es ganz leidlich. Aber ein Leierkaften versteht's besser, dachte ich noch im Cinichlummern.

Um andern Morgen machte ich mich sofort auf ben Beg zur alten Domenica. Es hatte in der That nicht die allergeringste Schwierigkeit, das kleine, finstere

trug fie eines um ben mageren faltenreichen Sals gewunden, mit langen, langen Schleifenenben; aber nichte verriet, bag fie auch von dem anderen Sandels: artifel Gebraud ju maden pflegte. Es war alles gran und ichningig in diefer Grohohle - bie Bewohnerin berfelben in erfter Linie. Als die fleine Schelle über ber Bforte bei nieinem Gintritt erfonte — wehmutig, faft wimmernb flang es - fam die Alte fofort aus einem Rebenraume herbeigehumpett. In ihren ver-trummten Fingern hielt fie eine Mannerweste. Es war die tnopfbedurftige, rot und ichwarz gewürfelte Cantivelle des Conte Luigi Noccapalumba. Ich erfantivelle des Conte Luigi Noccapalumba. Ich erfantite sie soften Domenica stand offenbar im Begriff, on derielben und an ihrem Besiger ein gutes Wert zu verrichten.

guice Werrajten.
Ich jeile natürlich nicht mit der Thüre ins Haus-Schife laufen wollte ich; auch einige schöne Bänder; zum Mitbringen, venn fie nach neinem Geschmach wären. "Db, ob, schönere gibt es auf der Weit nicht; felbfr nicht in Roma und Napoti. Und fo billig, fast (Edluß folgt.)



#### Die umworbene Schone.

Ein ländliches Bildden von P. R. Rofegger.

iken sie da, ihrer drei, jedes mit seinem An-frunnente. Saiten und Bfeisen! Aber die legteren werden geblasen, ohne daß sie tönen, frumente. Satten und Preient Aver in find in der in fam, jo verftanduisinnig und traut gufammentlingen?

gan, jo berindungstung mit dan zahandertungen.
Bas mögen sie spielen auf ihren bäuerlichen Luren? Was mögen sie singen dazu! Von Hafte Lon Helberthaten hoch zu Noss? Bon Schlachten und vom Sterben? Ich glaube nicht. Da tlingt durch der Menschheit Kette von Glied zu Glied ein füßes, glutheißes Lied, verstanden von allen Getigften Thaten, die graflichften Leiben, die unergrundlichften Gunben, die herrlichften Engenden werben wie bunte Perlen ancinander gefügt, gufammen-gehalten von dem golbenen Faden des Liedes, deffen erfter und letter, beffen einziger Lant bas jauchzenbe, gagende, weinende Stammeln ift: 3ch liebe bich!

Ob um Giner feinem Schate biefes Lieb fingt, ober fpielt, ober ichweigt, ober raucht, bas ift eigentlich einerlei, die Hauptsache dabei sind funtelnde Augen und frijchrote Lippen. — Ra aljo, da figen

Die beiben alten Anaben ftrengen fich tapfer an

um bie bralle Maatel.

Am Sonntag nachmittag ift's, dachte fich die Agatel, fie nehme ein wenig die Zither auf den Schoß, um Gott gu Chr einen Steierijchen aufznipielen. Und wenn's die Maunstente hören, die draußen vorbei geben und stehen bleiben, so ist das auch fein Un-gliic. Na freilich ist's keins, du feines Dirnbel, du!

Und ber Gagemeifter Luidel hort's, ftellt fich balb ein mit feiner "Bupfgeigen", die er gerade vom Wirts-

hans mit heimtragen will.

"Benn du gut begleiteft," antwortet fie, "so thun

halt eins miteinand." Er zwinkert fie an. Er ift in ben Jahren, wo Die Liebe bas zweite Mal blüht - eine gang verherte Beit, wenn ber Apfelbaum garte Roslein tragt im Berbst, ba auf anderen Banmen schon die reife Frucht branat. Aber es macht nichts, die Leute eilen 311= fammen und rufen: Geht, ba bluht noch ein Apfelbaum! Und ichier fo guetig werden bie jungen Dirndeln,

wenn ein Mannsbitd ben Johannesfrieb aufest. Der Luidel weiß so alte Bolfslieder und erwischt

alebald bas Richtige.

Mimp - flimp - flimp, auf ben Gaiten, und

"Ich hab' dich lieber als Haus und Cam (Crim) Und als mein Bett, wo idj follaf' und tram (traume).

Sier wird er icon unterbrochen. Der Salter Michel hat im Borbeigehen das Klingen gefort, und ben Nem voch einer Meren inde ihre Nache ihren Nache und beild gehört, er wäre doch in die so einrichten, daß seine Wangen den ihren nache Hatte geschlichen, denn braugen unter freiem Simmel tämen. Es war zwar ganz heiter und

menia aufhalten bei ber Mgatel.

ein neng angeliet bet oer Michel, es ist ichon Einer Sintretend sieht er, der Michel, es ist ichon Einer da. Das macht nichts, ihm — das weiß er aus Cr-fahrung, ihm wird nicht leicht Einer gesährlich. Er braucht sein Liebestied gar micht zu lingen, er schweigt es den Weibern vor, und jede hört ihm zu, fo ichon tann er schweigen. Der Michel icht fich neben das Dirndel auf die Baut und jagt bedächtig: "Na, spielt's eine, allawei, ich bor' ench gu." Conft jagt er nichte, gundet bie Pfeife an und hort auch ichon gu.

Ter Luidel fäßt die feine gar nicht ausgechen, auch beim Singen nicht. Alio - flimp — flimp — nud fährt fort, zwischen Jähnen und Schnurrbart hervor also zu singen:

"Ich hab' did lieber ale Gaus und Cam, Edy lab' bid lieber als Roff und Wag'n So lieb - ich hann bir's gar nit fag'n."

Sest flimpert auch fie auf ihrer Bither, folagt bie Angen nieder und fingt mit feiner, weicher Stimme:

> "Idi hab' dich lieber ale Anh und Gas (Griff), Ale Mildy und Gutter, ale Rajun und Kas (Kafe), Ady lyab' didy lieber als Bucker und Meth, Mein feiner Burfty, du glaubst mir's net."

Dierauf wieber ber alte Quibel:

"Id hab' dich lieber, als die Bugeiftatt, Wann's and nenn nene Legel hat, 3dy hab' did lieber als Bier und Wein, O wann id nur oft bei dir kunt fein."

Dann bas Dirnbel:

.Ed) ljab' bidj tieber, als mein' Mutter gar, Ed hab' bich lieber, als das Brangel im Gaar, Lieber als Vetier und Muhm, als Godel und God, Mein Anab' nur weiter faa'n thu's net.

Und jest flingen Bither und Gnitarre, ihre Reble und feine Stehle gujammen:

> "Wir haben uns gern, fo gern, so gern, Annt eins dem andern nit lieber wern. Das Geruhab'n, adj, das ift ein' Freud, So groß, wie die himmlisch' Seligheit!"

Das Lieb ist aus. Der Luibel flimpert eine Beile nach, der Michel bläft ein paar Nanchwölklein von sich und schnungelt. Die kann sich verstellen! Das ift fein Gebante.

Die Agatel thut, als ware er gar nicht ba, ber Halter Michel. Sie fpricht nur mit dem Luidel und fagt: "Willst du heut' noch hinüber in den Kar-

"Na freilich," fagt ber Luibel.

"Andher haft balb Zeit, daß du gehst. Der Weg ist weit hinüber in den Kargraben." "Bern ich auch in die Nacht komm", das macht mir nichte," sagt der Luidel.

"Es witd aber stocksunger werden unterwegs in den Kargraden," gibt das Dirndel zu bedenken, "und morgen wirst zeilig bei deiner Holzisse' sein müssen. In deinem Alter brancht der Menich schon nacht ichlafend' Stund."

3cet ichaut ber Luibel einmal auf. Er ichaut das Dirndel au, er ichaut den Burichen au, ber neben ihr fist und jest jachte seinen Urm um ihren Raden legt.

"Ihr Saggera!" murmelt er enblich, "mir fcheint, ihr wollt mich branken haben! It ja rechtschaften lieb von bir, Agatel, daß du bich is betimmerst um meine nachtschaftenb' Stund; solltest es aber ichon wieder verzeisen haben, was du mir just voreh zugejungen haft?"

"Bas hab' ich dir denn zugehungen?" lacht fie. "Bas hab' halt ein altes Lied gehungen, du haft mich begleitet, und wen ich gemeint hab' im Lied, das geht niemand nichts au."

gedt mendio an. "So!" mirmelt er. "So." Scine hageren Finger zwisen noch ein paarmal an ben Saiten, dann hagt er: "Jit mir ichon um jeben Ton leid, den ich da hab' losgelassen, meiner Scel!" Naat die Guitarre aufammen, wirft ben Roct über die Achiel und ftolpert ichiefectig gur Thur binaus.

"Und jest, Michel, jest singen wir zwei!" fagt bie Agatel schneidig zum Burschen.

"Singen ?" antwortet biefer langfam, "fingen ift mir gu öbweilig."

"So spicist halt eins auf der Zither." "Zitherspielen? Alh na, das kann ich nit." "Za was willst denn nachher da?"

3ch? - Bas ich will? - Dirndel!" Er legt

tein Wötteben ftand am Simmel; um jo beffer, braucht bu irrft bich! Geb bu nur binab ins Broifeborf, bort auch in biejem Sabre horten wir Werte, welche wert

ihre binnten Scibenbauber feilhielt. Bon ben letteren fich einer nicht zu eilen auf bem Heinen, fann fich ift Gine, die verlangt fich nach dir. Im Tannerhof wartet auch Gine auf bich. foppen in biefem Monat?"

"Barun," fo meint nun ber gebaftete Dichel mit träger Gebarbe, "warum haft beine nachher ben Sägemeister fortgeichiet?" "Damit ich bich nachschafter fann."
"Benn ich aber nit geb?"

"Hadher wirft halt fliegen." "Nachher wirtt half fliegen."
In bem Angenbliche weiß der Halter Michel nicht recht, wie das gemeint ist. Wie kann er denn fliegen, wenn er fein Vogel ist? — Nicht lange Zeit vergeht und er begreift. Ein strammer, bitdhübscher Jäger tritt in die Stube. Die Agatel geht ihm entgegen, gibt ihm die Haud und fagt: "Erüß dich Gott, Anton!"

Der Jager hat ein glühenbes Auge, mit biefem ichaut er gnerft bas Dirnbel an und bann ben Galter,

ber migmutig in ber Ede fauert. "Bas will benn ber ba!" fagt ber Sager, gwar fast leife sagt er's, aber ber Michel ist nicht schwershörig. Ziemlich flink steht er auf und eilt zur Thur hinans

Auch wir glauben, daß wir überfluffig fint in und fingen trautfam leife:

> "Wir haben nus gern, fo gern, fo gern, finnt eine dem andern nit lieber wern. Das Gernhab'n, ady, bas ift ein' Frend, So groß, wie die himmilish' Seligheit."



#### Der nationale Aufiklehrerverein der Bereinigten Staaten von Nordamerika.

Bon Walter Beget.

ie fürglich in Detroit abgehaltene 14. Berfammilung bes nationalen Dinfitlehrervereins ber ameritaniichen Union fann als ein in jeder Beziehung wohlgelungenes und erfolgreiches Mufiffelt bezeichnet werden. Genannter Berein ist eine musikalische Macht und sein Name wird nicht entfernt seiner Bedeutung gerecht. So sand nan sich beim dies mad beiwogen, zu dem herzebrachten "M. T. N. A." (Music Teachers' National Association) als cine Art Erflärung , eine amerikanische Gesellschaft zur Förberung der Tonkunft" hinzugufügen. Unter diesem Namen wird die Gesellschaft im Jahre 1893 bei Belegenheit ber Beltansftellung in Chicago bei Gelegenheit ber Weltansstellung in Chicago europäische Musifer zu einem "internationalen Musiferfongreß" empfangen, und zwar besteht die Absicht, eine Woche Deutschland zur Aufführung deutscher Veisterwerke durch dentsche Musifer zu widmen, eine andere Frankreich sie französische Kunft, eine britte Standbungen u. f. w., gewiß eine schone großartige Idee, vorausgestet, das auch wahrhaft bedeutende Künstler der Verfederung Wille eine fichen Gin bleder Wunischerung Gelege Leiten Gin bleder Musischerung Gelege Leiten Gin bei bei der Gelege der Aufforderung Folge leiften. Gin bloger Mufitlehrerverein mare wohl faunt berechtigt gewefen, eine folde Sade in die hand ju nehmen und so war ber neue Name eine Rotwendigteit. Diefe Gefellichaft hat fich um Die Pflege ber Dufit in ben Bereinigten Staaten fcon fehr verdient gemacht. Sind boch viele ber hervorragenoften ausilbenden Rinftler, Journalisten und Lehrer, amerikanischer wie fremder Abstammung, ihre Mitglieber.

Co ift es benn natürlich, bag auch bie Detroiter Berfammlung gu einer außerst genufreichen wurde. Seber Tag wurde burch einen Orgelvortrag eröffnet Seder Lag wirde durch einen Ligetwortrag eroffnet und die geschäftlichen Abhandblingen wurden durch gediegene Vorleiungen über alle Zweige der Musik und durch Konzerte aller Art in der angenehmsten Beise unterbrochen. Se entipricht der Haltung der Geiellschaft, daß sie namentlich amerikanische Berke berücksichtigt, doch haben die Komponisten ihre Berke vorher einem Brufungstomitec einzusenben, bas über ihre Zulaffung enticheibet. Das Prüfungs- und Programmfomitec besteht meistens aus Musitern, bie in Deutschland ihre Erziehung genossen und in ben en. Receinigten Staaten bebeutendes Aufehen erlangt Die Agatel steht raich auf und jagt: "Bubel, haben. Das Resultat ift oft ein recht gunstiges und

Komponist leibst vortrug. Die Aufführung ließ auch nichts zu wünschen übrig; fowohl fr. Wac Dowell, als auch das ihn begleitende Thomassice Orchester muter seinem bekannten Leiter leistete Borgigliches. Bon hohem Interesse war auch der Vortrag des C moll-Kongertes op. 12 von Dr. Louis Maas, dem leider so früh verstorbenen ausgezeichneten Pianiften leider so frish verstofberten allegezeichieren Palatifeit zum den Verlichen der Angeleich auf Verlichen der Angeleich auf Verlichen geschnete ist in den Kammernmillkanzerten den Werken von Beck, Foote, Boprich, Peafe, Bird, duß; selchete ist in den Kammernmillkanzerten wurde Shawied, Förster und Kölling wird selcht alsschaften, um alle Vatungen von Milit zu Gehör ein frenger deutscher Rribter nicht gute Schule und zu berückten, wie ichen dem verlicht zu berückten. Ab bie musikalischen und die angertanischen Werthalten und die angertanischen und die angertanischen und dange bedürfen, und wenn auch die musikalischen und faus bewerte, werden der Konstellung abhrechen tonnen. Daß die meistens amerikanische Kompositionen berücksichtigt. In dan das die Recht und führen der Verlicht aussichtlichte Kompositionen berücksicht das der Fall.

Scott-Siddons, der iconen, geiftreichen und liebens-würdigen Schauspielerin, ber Entelin von Englands größter Tragobin Garah Gibbons, eine Proteftorin gefunden, welche fogar die Mutterfielle bei dem talent-vollen jungen Manne einnimmt. And fie war in Detroit und natürlich der Mittelpuntt vieler Kreije. Das Detroiter Streichquartett und eine große Mu-Babl von Sangern und Sangerinnen aus allen Teilen der Union zeichnete fich in den Rammernnniffonzerten aus; felbst ein Kirchenkonzert mit Knabendiören wurde

wären, über Amerika hinans bekannt zu werben. Das als die heutzutage fo fehr beliebte Caufelei. herr Wert berartiger Vorträge von bernfener Seite ist beste war zweffellos ein Kongert (Nr. 2 in D moll) Waller ist Engländer von Geburt und hat in Fran nicht zu unterschätzen. Sie geben zu deuten und das von Mac Dowell, welches der in Deutschland erzogene Scott-Siddons, der schönen, gestreichen und liebenstallen ist schon ein Vorteil, da boch gar so viele Leute Muift als eine gang gedankeuloje Kunft betrachten. Meiftens boten biefe Vorträge jehr Anerkennenswertes und wenn auch bei dem Thema "Komposition" ein felbft berglich unbebentenber ameritanifder Romponift jeldy berzich unbedeutender americaniger somponiti nativisitäde Regungen nicht unterbriffen fonnte und einige Ausfälle gegen die Fremben und namentlich die Demichen anbrachte, jo mußte man diesen armen herrn doch mehr bedauern, als im Ernste nehmen, denn die anwerkanischen Ausstre werden der beuichen noch lange bedirfen; und wenn auch die mulikalischen Berhältnisse der Union sich etwas zu einer anfangen,



Die umworbene Schone. Had einem Bilde von Bugo Rauffmann. (Erxi baju von P. A. Rofegger fiehe nebenfiebenb.,

wurde, war bon bornberein burch bas Engagement des Thomasidien Ordiesters gesichert, und auch die Solovorträge boten nur Gutes, ba ja die fünftlerische Solovortrage boten nur Gutes, da zo de tuntieringe Kite der Vereinigten Staaten versammelt war. Von dem Piamiften gaben die Herren Liebting aus Chicago, dessen Beuder ein in Deutschland geschätzter Kianist ist, Perry aus Boston, ein Blinder, der die von ihm gewählten Musiktlicke steis duch Vorträge erläutert, und Waller aus Lonisville längere Programme. Obwohl alle drei ganz Borzügliches Liebten ist wählte geschlichten fenschen der persytumme. Doody der bet gang Dosgygmen felikten, so mödte ich doch Hen. Baller befonders hervorheben. Ich leinte ihn vor der Ichpren in Frankrut a. M. kennen, als wir beide den Billowicken Raiturlus am Nafftoniervatorium mitmachten. Schon Waturius am Naptonjervarorum munagien. Schon dauder av, ja 10gar nagin wurden vorgenight, um damals erregte er durch seine ungewöhnliche Kraft Kreben ihrer Leifungssähigiseft zu geben. Außervelm berung der Tontunst. und Herieften, jest hat sich seine Spiel berdentend vertiefte, der musitalische Kusdruck lätzt nichts sin wünschen üben über ein bestimmtes Feld zu wünschen über ein bestimmtes Feld zu wünsche get gerade bei zurten Stellen an, b. b. diese Klauber, durch bei gertabe bei zurten Stellen an, b. b. diese Klauber, Orgel, Gesang, Theorie gebändigte Kraft klingt miendlich viel seelenvoller, und Komposition 20—30 Minuten zu sprechen. Der

Magelonenchtlus vertreten. Allein nicht nur ein Musikfest follte es sein, die Lehrer follten sich durch den Austausch ihrer Ideen forbern und zugleich bem Bublifum Gelegenheit geben, fich über die verschiedenen Zweige der Mufit beffer zu unterrichten. Der Mufikunterricht in den öffent- lichen Schulen wurde zum Gegenftand der Distuition erhoben und verschiedene herren gaben ihr Urteil barüber ab, ja fogar Klaffen wurden vorgeführt, um

Bach war mit der von hellnesderger für Ordester faner wissen das auch und bliden auf die nusstaarrangierten A moll-Finge, Beethoven durch eine liiden Prahlbanje, die gerade ihrem Laude au Sonate (op. 31 Nr. 3), ein Streichgnartett (op. 18 Vanduns (Folden Schilderungen und bier Moll-Spunghonie, felder Prahlus (Folgen Schilderungen der geselligen Frenden und burch einige Romangen aus seinem wundervollen (Genfisse der Regnangiertet. Web. Weiter erfehrt. Genüsse ber Bersammlung, welche mitanteilen uns leider der Raum fehlt. D. Red.) Mit größter Spanning fieht man bem internationalen Dlufiterfongreß in Chicago im Jahre 1893 emgegen. Deutiche Künitler, welche uns hossentlich mit ihrem Besuche erfrenen werden, sollen dann erfahren, daß auch Amerika anfängt, auf dem Gebiete der Musik etwas zu leisten und daß der nationale Musiklehrerverein wirklich ift, was fein zweiter Rame von ihm behanptet, nantich: eine ameritanische Gefellichaft für die For-



#### Das Seigenspiel der Damen.

er fennt nicht das abscheutliche Vorurteit, daß das Viotinspiel etwas Unpassendes für das ichöne Geschlecht iei. Manche ingendliche Geigerin, Die ihre Schulgenoffin gum Gra jugenbliche (Vergern, die ihre Schilgenonin zum Grienen des Vollinschie anziener, erhält die Imze Antwort: "Das eignet sich nur ihr Jungen." Ich gehöre wahrhaftig nicht zu den Vereirern der Francusummeipation, welche sich der echten Weiblichkeit und Jückligfeit entzieht. Wer sich auffallend kleidet im dielet berfägt, kult meiner Volligt nach der die Ausgeber des männlichen Geschlechtes auf sich, als eine wirde nich bei bis Edugen des männlichen Geschlechtes auf sich, als eine wirde nich bis isch eines der eine Volligen im Weistlichaft. buntel und einfach getleibete Weigerin in Bejellichaft. In der Schule wird durch Turnibungen die Arraft und Gelentigfeit der Mädden gefördert, Schlittschul-tanfen und Reiten thun auch das ihrige dazu, und vernünftige Mergte haben mir wiederholt gejagt, daß vermittige verzie giben in beleering geing, das des Geigenspiel zur Kräftigung des Rickgruis bei-trage und ein gutes Mittel gegen eine gedeugte körperhaltung sei. Ich fann behaupten, daß eine Gerige spielende Dame bei torretter Haltung der Violine und des rechten Armes ein annuntigeres Vild gewährt, als eine vor bem Biano figende Mlavier:

Gin junges Madden bas mit 16 oder 17 Jahren den finder anderen was der die Talent, Jech und Liebe zur Seigemunterricht beginnt, ift bei Talent, Jech und Liebe zur Sache in 11/2-2 Jahren befähigt, im Onartetts und Airobiet nitzuwirken, und kann so untere kassischer Weisterwerte im Original keunen 2018 Stavieripielerin wurde fie mahricheinlich im besten Falle à quatre mains damit befannt ge-worden sein. So aut wie in einem Gesangverein für gemijchten Chor herren und Damen gujammen fingen, tonnen biefelben meiner Anficht nach in fleineren und größeren Bereinigungen auch an der Kammer- und Orchesternusit zufammen teilnehmen. Die immer größer werdenden Ausprüche der Schule, welche man an den Knaben macht, die lleberbürdung mit hänslichen Arbeiten, erichweren bem armen Mujitiehrer fein muh-fames Werk unenblich. Beginnt ber Geigenunterricht bei einem knaben nicht ibatestens im 9. Jahre, fo ift es nicht möglich , aus ihm einen brauchbaren Dilettanten zu machen, welcher ben technischen und musi-talischen Ansprüchen unterer klassischen Meister genügt. Es müßte benn ein hervorragendes Talent sein und eine fehr große Luft zur Aunst zeigen. An die zwei Stun-ben täglicher Uebung, von denen Meister Spohr in seiner Schule spricht, können wir doch bei unjeren Sölmen kann mehr denken, wenn wir nicht die Jugend um ben ihr jo notwendigen Schlaf, um Erholung und Pflege bes Körpers bringen wollen. Ganz anders ift es bei Mädchen. Seiten findet in den Mädchen-schulen nachmittags ein Unterricht statt, höchstens gilt schillen nachmittags ein interrial fatt, hochtens gut biefer einer Handarbeit doer dem Ernein. Beibe find für das Geigenspiel durchaus förderlich und wirken geistig nicht erichtassen. Die Finger, welche geschicht eine Räharbeit oder Stiekere handhaben, passen, siehe Krahrung dem Bogengatissen. viel leichter an, ale die Finger eines fpat beginnenden Tertianers ober Schundaners.

Das Beigenspiel ber Damen ift erft fo recht in ber Gegenwart befannt geworden, und wer unfere krinftlerinnen gehört hat, wird gewiß, wenn er gerecht neteilt, einen ebenso großen Annigenus gehabt haben, als wenn ihm eine Perfönlichkeit im Frack mit der Beige in der Hand auf dem Podium erschienen wäre. Sätte Meister Spoh feine Konzerte von Fran Vernda ober Fran Solbat fpielen gehört, fo wurde er fein Borurteil gegen bas Biolinipiel ber Damen abgelegt haben. Uniere Eltern laufchten mit Freuden ben Genuffen, Die uns Die Geschwifter Milanollo und Kerni, bereiteten, und ergablen uns beute noch von ihrem wohltlingenden, eleganten Spiel und von ihren reigvollen Ericheinungen. Füge ich hier noch die Namen Tua und Senkrah hinzu, so werde ich wohl einen vollgültigen Beweis geliesert haben, was Damen in tedmifder Begiehung gu leiften bermogen. Bor allem aber hat die Gegenwart das Berdieuft, daß fie in der tüchtigen Schnie Joachims, Rappoldis und anderer deutscher Meister echt deutsche klassisch folide Geigerinnen ansbildet. Berlin, Leipzig, Dresben und andere große Musikftabte weisen in ihren Musikichulen eine beträchtliche Anzahl Geigerinnen auf, aber an tüchtigen Geigendilettantinnen ift noch immer ein großer Mangel.

Die alte Beit wußte auch icon weibliche Beigertalente gu fchaten, und Meifter Mogart tomponierte in gwei Tagen bie reigvolle B dur Conate fur bie Bei-

Sein Urteil über ihr Spiel ift folgenbes: "Sie ipielt feine Rote ohne Empfindung, jogar bei ben Symphonien fpielte fie alles mit Expression und ihr Mongio fann fein Menich mit mehr Empfindung und rührender fpielen als fie; ihr ganges Berg und Seele ift bei ber Delobie bie fie vortragt; und ebenjo fcon ift ihr Ton und auch Rraft bes Tones. Ueberhaupt finde, daß ein Franenzimmer, das Talent hat, mit mehr Ausdruck spielt, als eine Mannsperson." Biele Jahre später ist das Urteil Spohrs über die Nonnen, welche bei ber Meife mitwirtten, fein fo gunftiges mehr, wie basjenige Mogarts über bie vorher beiprochene Signora Stringlachi. Ich fann nur in jeber Beziehung für das Geigenspiel ber Damen iprechen, nichts von Bebeutung aber bagegen fagen. Dagobert Lowenthal.



### Die Klaviermufik unseres Jahrhunderts.

Ans einem Borfrag mair

Profestor Dito Reller-(Wien).

ntereffant ift bie Meußerung Lisgts, ber als schwundzwanzigiabriger Jüngling an feinen Frennd Abolphe Bictet fchrieb: "Bielleicht täulicht mich der geheinnisvolle Jug, der mich se feiget an das Alavier feselt; aber ich halte dasselbe für sehr wichtig. Es nunut meiner Ansicht nach die erste Stelle in der Hierarchie der Instrumente ein, es wirb am häusigien gebftegt und ift am weitesten verbreitet. Diefe Bichtigfeit und Bopularitat verbautt ce ber bermonischen Racht, welche es fait ausschließlich be-siet nub infolge beren es auch bie Kibigleit hat, die gange Confunft in sich gusammen zu fassen und zu kongentrieren. Im Umfange seiner sieben Ottaven umschiffet es ben ganzen Umfang eines Orchesters, und die zehn Finger eines Menschen genügen, um die Harmonien wieder zu geben, welche durch den Verein von Hunderten von Anstierenden hervorgebracht werben."

Epochemachend und muftergultig für bie fpatere Beit sind die Klavierwerke Ludwig van Beethovens, beffen 32 Klavierfongten mehr als alle Denkmale in Erz nub Stein für den Meister auch in pateren Zeit-aftern sprechen werden. Das individuellste Seelen-leben Beethovens spricht fich in den Klaviersonaten aus.

Bor Beethoven gab es auch Alaviertomponisten, Conperin, Nameau, Scarlatti, Phil. Em. Bach, Mogart und Sandn, fie alle tomponierten für biefes Inftrument und handhabten es felbft meifterhaft, ben Simmel aber au erfturmen, Die Bforten ber Solle gu erichließen, bas überließen alle bem Meifter Beethoven, der anders wie die anderen, nen, energifch, bald with anffitirmend, bald finnig träumend, immer packend, interessant und eigentsimilich war. Wenn die Klaviermufit auch manchmal auf Abwege geriet und ber Sauptzwed für einige Beit auf Mengerlichkeiten geeinst wurde, so keine fie boch immer wieder zu dem ersten Ziele, zu dem reinsten Jdeale, zu den Vor-bildern, die nus Beethoven gegeben fat, der hier stets als Wissionan und Priester der heitigsten Sache

Reben Beethoven ftehen Beber und Schubert unfer unvergesticher Liedertouig, der, wie Schumaur treffilig sagt, "einen Zug der Beethovenichen Romantit, den man den provengalischen nennen könnte, im eigensten Geifte gur Virtuosität ausbildete." Schibert verbindet ben lyrijden Stil mit bem tomantifchen und tann er als ber Borbote ber romantifchen Spoche betrachtet werben. Auch hier muffen wir wieber Schumann citieren, ber über "feinen geliebten Schubert" fchreibt: "Er wird immer der Liebling ber Schuldert" ighteidt: "Er wird inimer ver Leibling der Jugend bleiben, er zeigt, was sie willt: ein überströmendes Herz, fühne Gedanken, raiche That, erzählt ihr, was sie gerne hat, romantische Geichichten von Mittern, Mädden und Wentenern, and Wisnud Hunger mischt er bei, doch nicht so viel, daß daburch die weiche Grundstimmung getrübt wird." Karl Maria von Weber tritt berggewinnend in Sonaten und fleinen Studen auf und von hochfter Bebeutung, von bahnbrechendem und epochemachendem Einfluffe ift er auf die Klassifer des Tanges, Lanner und gerin Regina Stringlachi, welche ihre Ausbildung in Strauß, geworden. Ambros fagt darüber: "Wie ein einem Konfervalorium zu Benedig erhalten hatte; Zon hellen Jubels und heiterer Poesie klang in die auch unterstützte er sie jelbst als Pianist in ihrem dannaligen, abgeschunacken und schwerfälligen Ballette Strauß, geworben. Umbros fagt barüber: "Bie ein Ton hellen Jubels und heiterer Boefie klang in die

Webers Anfforderung. Alles was der dentiche Tanz Poetisches, Rittertiches, Annuntiges haben faun, ist in biesen lieblichen Mesodien ansgedrückt. Wie schön bicfen lieblichen Melobien ansgebrückt. Bie ichon und finnig ift bie bedeutsame Ginleitung! Gin wunderbares Stud Brogrammmufit!"

Daß bicfe auf allen Gebieten der Tontunft un-ermüblich und bis an das Lebensende ichaffende Trias auf die Klaviermusik hefruchtend einwirken nuffte, liegt flar zu Tage. Gine gange Reihe von ktlaviervirtuofen und Klavierkomponisten treten auf ntameruringen und atawerromponiten treen all ind find hier nur gu neunen J. B. Cramer, Czerni, hund find hier nur gu neunen J. B. Cramer, Czerni, hundelte und Mojcheles, Ferd. Ries, Peter Pixis, John Field, Kalfbrenner, Hers, Chopin, Andberg nud gahlreiche andere. Schumann teilt die damalige flavierpielende Künitler-Generation in folgender Weige flavierpielende Künitler-Generation in folgender Weige ein: "Je alter ich werbe, besto mehr sehe ich, wie bas Rlavier namentlich in brei Dingen wesentlich und Kladier namentlich in der Omgen vereintlich und eigentümlich fich andspricht, durch Schmunerfille und Herdung der Verleben und Schubert, durch Kedugebranch dei Field und durch Bolubeitlich die Figenh und Segenh iten der Abhantalitiden, in der dirtten die Ketlenden. Beischeten Komponisten und Viertungen wie Humal und Mostander und Ketlenden und Mostanden wie Humal und Mostanden wie hammel und Mostanden wie hammel und Mostanden wie hammel und Mostanden wie der Metalle Metal idieles und gulett Chopin wenden alle brei Mittel icheles und zuletzt Chopin wenden aus der Antei vereint an und werben daher von den Spielenden am meisten geliebt. — Hummels Spiel war gernubet, weich und pertend, und auch seine dankbaren Kompositionen machten dalb Schule, so das man ihn als den Repräsentanten der Wiener Spielart bezeichnete. Moscheles, der anfangs der seichen Birtunflät huldigte, nahm später einen höheren, kräftigeren Fing; er blied zwar mit Brillanten nicht zurück, nur kellte er fie, feiner Bilbung gemäß, ,feiner geichliffen gur Schan'." Ueber Chopin fchreibt endlich Schumann: Schant." Heber Chopin ichreibt einlich Schundni: "Wie vorbem 3. B. Hunmel ber Stimme Mogarts folgte, daß er die Gedanken des Meisters in eine glänzeidere Umhfillung kleidete, so Chopin die Beethovens. Oder ohne Bild: Wie Hunmel den Stil Wogarts den einzelnen, dem Birtinosen zum Genuß im besonderen Instrumente verarbeitetet, io führte daß man bavon hingerisen vier, wenn auch mauch-nal ein frantsafter, überreigter Zug sich namentlich in den Werten der legten Zeit bemerkbar macht. Die anserophentliche Höhe und der Reichtum,

melden bie Rlaviermufit burch bie genannten Meifter erreicht, erforberte gefteigerte Aufprüche in ber Beerreigt, ersorderte geleigette Angelinge in de handlungstechnik des Darftellungswertzeuges und so sinden wir in dieser Zeit auch eine Reihe von Komponissen, wie Eramer, Czerny, welche diesen Ge-biete ihre Ansmertjanteit wömen und Werte mur für bie Musbilbung ber Fingerfertigfeit fchreiben.

Schumann fagt, daß vielen Lerrenden die Fligel finken wirden, wenn sie die Masse von Etüben aufgeschichtet fähen. Freilich ergriffen diese Art von Kompositionen, welche ohne Anspruch auf geistigen Gehalt ber Schülerwelt übergeben wurden, auch Leute, welche nur leeres Tongeflingel ichufen und bem Buhörer zumuteten, barin etwas zu suchen, was absolut nicht gefunden werden konnte. Ueber bie Art und Beije biefer Romponiftenarbeit außert fich Schumanu weiters: "Man teilt nämlich irgend einer Stimme eine leiblich breite Melodie zu, umichreibt biese burch aller-hand Harpeggien und tünstliche Figurationen der ihr angehörigen Accorde. Diese aus Italien stammende Art gibt bann ein Brillant-Fenerwert, bas gwar ben hörer blendet, aber nicht erwärmt und endlich bei fortwährender Wiederfehr abstöht. Dasfelbe tann man von ben Bergichen Brabonrftucten fagen und haben biefelben nur das eine Gute, daß berjenige, ber diese besiegt, eine Sonate von Beethoven, wenn er fie fonft verfteht, um vieles leichter und freier fpielen tann, als es ohne jene Fertigteit fein wurde." "So wollen wir — fagt Schumann — unferen Schu-lern guten Mutes, zu rechter Zeit, obwohl felten, Scht-Bergiches gu findieren geben und wenn ein ganges Bublifum bei ben herrlichen Sprüngen und Erillern "fuperb" ruft, mit ausrufen: "ties hat alles fein Gutes auch fur Beethovener."" (Soluts folgt.)



#### Ambrosiana.

er berühmte Musithistorifer Dr. August 28il: helm Umbros war ein vortrefflicher Unet-botenerzähler. Dant feinem geradezn finpenben Gebachtniffe verffigte er über einen nuerichopflichen Chay ber verichiebenartigiten Siftorden, Die er Freundestreife gerne gum beften gab. 3mei feiner Lieblingsanetboten mögen hier möglichft getren nachergählt werden.

Bei einer Borftellung von Bebers Oper: "Der Freifchug" tam es in ber Scene, in welcher Rafpar ben ungludlichen Schuten Mar für feine finfteren den imglidlichen Schüßen Wag für seine finsteren BeiPläne zu gewinnen sincht, zu einer gar heiteren Epizgleden Arhpar reicht Wag seine mit einer Freikugel
geladene Büchje, nach einem passenden Schußziel
höchend. Mag zögert nach einem Tößer zu schießeit
höch ganz sinster sein und der Boget wolfenhoch über der Schußweite schwebe. "Schieß inst
Tenstels Namen" unft ihm Kalpar zu. Mag legt das
Berbang and sinden der Boget wolfenkond über der Schußweite schwebe. "Schieß inst
Tenstels Namen" unft ihm Kalpar zu. Mag legt das
Berbang rasch siehen kalles auch sich vor est gewalts den ann an, als auch sich vor est gekantige. Die
köhne kollert, nur vor den Kissen der beiden über die Buhne tollert, um vor ben Fugen ber beiden verblifft breinichantenden Jager liegen gu bleiben. Es mar eben Winterszeit und jener Arbeiter, ber ben ansgeftopften Bogel in ben banben haltenb auf bem Schnurboben bereit ftand, um ihn beim Fallen bes Schuffes auf die Bubne herabzuwerfen, hatte fein haupt vorforglich mit einer gewaltigen Belgmitte Er neigte den Ropf um beffer hinabichen Ju fonnen; da beim kinall ber Biiche ichreckt er zu-fammen, die schwere Müße fällt hinab; der Arbeiter aber badurch aus der Fossung gebracht, hielt den Bogel frampisaft fest. — Wie sich Kaipar damals aus der Verlegenseit zog, da er doch dem ertegten Naub-vogel eine Feber ausreisen und sie dem Mar als Jagdtrophäe auf ben Sut stecken foll, wie ber Dar-steller bes Kaspar bies unging, barüber schweigt bie Theaterchronif.

In einer fleinen Ortschaft gab eine wandernde Schauspielertruppe Vorstellungen. Zu ihren Glang-ftücken gehörte ein biblisches Drama: "Mojes." Gine der Hauptscenen bilbete die Darstellung des Wunders, wie auf Mojes' Geheiß Wasser dem Feljen entströmt, wobei die vor Durft verschmachtenden Jeraeliten rings auf der Buhne gelagert waren. Es war diese Scene angleich ein Höhepunkt der Leistung jenes Schau-spielers, der ben Moses gab. In einem langen Monolog ermahnt er die Beraeliten nicht zu verzagen, son-bern trot der Qualen und Leiben, welche die Wiftenwanberung mit fich brachte, auszuharren, vertrauenb auf Behovas Allmacht und Barmbergigfeit; ber herr werbe die Ainder Jeraels nicht verlaffen und feine Gnade dem anserwählten Bolfe durch ein Runder offenbar werden. "Ilnd ihr werdet jehen," fuhr Mofes fort, "wie aus bem Beftein, bas ich mit meinem Stabe berühre, erquidendes Raß reichlich hervorgnellen wird; ihr werdet enern Durft ftillen und erquidt und neu-

belebt bes Weges wallen."
So ichloß Mojes feine Nebe und schlug, in ber Mitte ber Buhne ftebend, mit feinem Stabe an eines der nächften Felsktide, allein der verheißene Quell zeigte sich nicht. In der Meinung, es sein die Bortehrungen für das Erscheinen der Quelle noch nicht vollendet, faßte fich ber Darfteller bes Mofes fchnell volleinder, tagte ich der Varifeiler des Wolfes sinkti und feste seine Rede improvilierend fort: "Wenn ich nun das zweite Mal an den Felsen schlage, so werdet ihr stannend verbiefen, vind zur Labung und Stär-kung." Und wieder schlag er anf den Felsen, angleich ärgerlich halbsant in die Conlisse rusende: "Sprisen, sprisen, zum Knäude!" Abermals blied die erwartete Linelle ans, sein Tropsen Wassers wurde sichtbar. Roch einmal nimmt Mofes die Rebe auf, hoffend, daß doch endlich die Borbereitungen zum Hervordrechen der Duesse bereite jein werben. "Und nun, wenn ich zum drittenmal an diesen Felsen schlage, wird das Basser raufgend ihn entströmen, ench Kühlung spen-

bend, cure Qualen endend!" Bieder Schlägt Dofes an den Felfen, babei in gefteigertem Aerger bereits lauter als vorher in Die steigertem Aerger vereits tanter die volleten der Geoffie niebel, soll und Teufel. "Soll und Teufel. "Doch das Wunder will sich noch immer nicht zeigen. Die Bertegenheit des ralloften Wolses hat den Gipfelpuntt erreicht. Possisch werucht ein seitwärts im Borbergrunde hingestreckter Jöraelit mittels einer gar nicht theatralifden Rorperwendung von dem Feleftude

gab feine durch die andanernve Gimortung 200 generation gang buntel erscheinende Rehrseite ben bas Rubliftung breis. Diejer erstannten Blicen des Publikums preis. Diefer ihn die Stelle, welche er in Köln bekleidet hat, mel-Statist hatte sich, ohne es zu ahnen, auf jenem deten sich inzwischen siebzig Bewerber. Felsen niedergelassen, der für die Darstellung des — Der jrühere napellmeister der Berliner Hof-Bunders bestimmt war, und mit feinem Rorper bie Bunders bestimmt war, und mit jemem gewerte geiorben.
Deffining bedeckt, durch welche der Bafferstrahl seinen geftorben.

— Die Konzertsängerin Frantein Alice Barbi Weg nehmen follte. In Ermangelung anderer ge-cianeter Theaterrequifiten wurde befagter Wafferftrahl in primitiviter Beije mit einer Sandiprige aus bem Sausrat ber Gattin bes Direttors ber Truppe erzeugt. Je bringlicher der Darfteller bes Mojes nach ber Quelle rief, besto fraftiger handhabte ber im Berborgenen mirfende Wafferfpender feine Eprige, befto mehr wurde ber auf bem Berichluß ber Gelfen-öffnung lagernde Bergelit in Mitteidenichaft gezogen. Unter bem ichallenden Gelächter bes Bublifums verließ der als wunderwirtende Guhrer der Minder 38raels arg blofgestellte Mojes bie Buihne, mahrenb fich ber Borhang raich jeulte. C. M. v. Cavenau.



#### Runft und Rünftser.

— Die Musitheilage der heutigen Rummer entshält ein Atavierstück und ein Lied des Komponisten 3. Rosenhain, dessen Biographie vir in Rr. 20 der Renen Musik-Zeitung brüngen werden. — Ju Berlin ist jeht der origineliste Unterhals

tungsort die Boltsfiernwarte "Itraulia". Seit der Vorfihrung des verbesserten Sossonichen Phonographen hat nichts so großes Ausschen erregt, als die dort statissindende telephonische Utbeetragung von Opernauff ührungen. Es find in der Sterns warte fechs Telephone aufgestellt, an welchen man die im Softheater eben aufgeführten Opern hören fann. Gleichwohl bleiben ber ftorenden Schwierigfeiten genng übrig und bie Theater, alfo bie Schaubuhnen, branden wahrlich nicht die Ronfurreng bes Telephons zu fürchten. Wer fich an dem Gedanken beraufchen will, daß es gelingen werde, dem Manne, der in aller Genächlichkeit zu Haufe auf feinem Sofa fütt, durch das Telephon den Genuß eines Konzerts oder einer Opernmusit zu vermitteln, mag es immerbin thun. In Wirflichfeit wird man mit ben Dlucken de Telephois zu rechien haben und mit der Nervens-aufregung am Telephon, die feinen reinen Geunfi auftenmen lassen kann. Alls technisches Experiment ift das Operntelephon sehr interessant. Sich aber hingufegen und mit angerfter Spannung, vornübergebudt, gu laufden, was die Drafte bringen werden, alle Storungen in Rauf ju nehmen, und barauf gu bergichten, was eine Chaubuhne bietet, bas ift ber birette Begenfat von bem, was Runftgenuß beigt.

Leiben ber Touffinftler C. G. Bartid, Chordirettor a. D

Im alten martgräftichen Opernhaus gu Banrenth wird am 22. Oftober d. J. eine seenische Anflichung von Franz Liszts "Legende von der heiligen Elisabeth" stattinden, und zwar unter Leitung des Herrn Anflichtertors Inc. Ander

Die großartige Bibliothet bes verftorbenen Straßburger Komponisten Georg Raftner — mehr als 10 000 Bande — ift von deffen fürzlich in Paris verstorbenem Sohne bem Parifer Musif-Konservato-rium vermacht worden, unter der Bedingung, daß sie in einem besonderen Gaale untergebracht werbe.

— Wir werben erfucht, folgende Zufchrift aus Berlin aufzunchmen: Rurzlich foustituierte fich die Firma: "Eden Theater, Aftien-Geiellichaft" mit 1 Million Mart Grundfapital. Zwed ber Geiellichaft ift gunachft: Die Nebernahme des Betriebes der in ber Behrensftrage herzuftellenden Räume für Theater, Rongerte, Gefelijchaften und Berjammlungen. 2015 Direttor bes Unternehmens ift gleichzeitig Berr Unton Ronacher aus Wien fontraftlich verpflichtet morben.

Fran Cofima Bagner, Die Berren Kommergienrat Groß, Generaldiretter Levi, Hoftapellmeister Mottl und Regissen Juds hielten zu Minnhen Be-ratungen iber die nächtjährigen Wühnen-seftspiele in Bayrenth. Es wurde beichloften, außer "Parjisat" und "Tannhäuser" and, "Triftan und Ifolde" auf-

auführen.
— Der Musikbirektor Heinrich Bollner hat,

merkt unwillig: "Na, für die kumpigen paar Kreuzer Vorter Liebertafel übernommen, welche ihm auch noch pubelnaß werden, das ift zwiel." Dabei das Zehnfache seines Kölner Dirigientengehaltes au-gab seine durch die andauernde Einwirkung des geboten hat. Der Kölner Mäunergefangeverin ver-Baffers ichon ganz dunket erscheinende Rechreite den liert in ihm einen musikalisch hochbedeutenden Leiter.

oper, Ludwig Deppe, ift in Phrmont ploglich

ift vom Raifer von Defterreich durch ben Titel Rams

merfängerin ausgezeichnet worden. — In einem "Symphoniefonzerie der Karlsbader Kurfapelle" wurde als Neuheit eine Suite de bal op. 56 von Inlins Beliegan mit günftigem Ers folge aufgeführt. Das "Rarlsbader Babeblatt" nrsteilt barüber aljo: Die Snite ift bas wohlgelungene Wert eines ausgereiften Talentes, bem melodische Motive in reichem Mage guftromen und bas es nicht nötig hat, in jeder achttaktigen Figur immer Außergewöhnliches, Frappierendes fagen gu wollen, ba es durch gefällige, ungezwungene Führung ber Themen abgerundete, in fich geschlossene Tonfage zu gestal-

- leber die Sängerin Frl. Ternina, welche feit finzem auf dem Mündner Hoftheater wirft, iprechen fich viele fritische Beitungoftimmen febr voricilhaft aus. Es wird ber echt fünftlerijche Zug ihrer Leiftungen gerühnt und hervorgehoben, daß fie nicht auf ichale Offette ausgehe.

gair Egett allegige - Lit olff hat eine neue Oper "König Lear" bet. Den Text verfaßte Herr Jules Abenis vollendet. nach Shafespeare. --- Emil Gobe for hat feinen Wohnsit in Berlin

genommen, um von bort aus eine Gaftipiclreife gu unternehmen.

- Die vor furzem in Chinburg eröffnete mufifgeichichtliche Ausstellung bringt Juftrumente, Bücher, Handschriften und Bilder zur Schau. Gine wertvolle Sammlung schottischer, englischer und Gine wertvolle Sammlung ichottinder, enginder und viamischer Psiatter des 16. nud 17. Jahrhunderts erregt das besondere Interesse der Besucher. Unter den Laudschriften besindet sich eine autographische Vartiure von Händels "Messiase" mit Blessisstnuten, Sängernamen und Bemertungen des Weisters. Bon Briefen sind nuter andern solche von Beethoven, Spohr, Mendelsjohn, Wagner, Berliog vertreten.

- Angust Saupt, der verühmteste unter den tebenden Organisten, vollendete fürzlich in Berlin fein 80. Lebensjahr. Bon seinen Frennben wurde ber Tag feitlich begangen.

Die porzügliche Bianifiin Conftange Bei : ger, Baronin Rutenstein, die Bitwe bes Pringen Leopold von Sachjen-Coburg-Gotha, ift im Alter von 53 Jahren in Dieppe geftorben.

Rad bem uns vorliegenden Jahresbericht bes ftabtifchen Konfervatoriums für Mufit gu Strafburg wurde basfelbe in bem Unterrichtsjahr 1889-90 von 657 Schütern und Schüterinnen beichten, was eine Schaubühne bietet, das ist der 1889-wo von von vor Sonnern und Sonnernmen verte Gegenfat von dem, was Annigenuß heißt. Die meiste Teiluahme fand der Alaviers und —Rürzlich verstarb in Arannichweig nach laugem! Bislinmetericht, an welchene de mid 34 Schiller parem der Tonkünster E. E. Parhich, Chordiretz ichverten, während sich sür Viola, Fagott und Posa. D.

— Ferrnccio B. Busoni, der junge Konsponift, welcher fürzlich für mehrere Kompositionen das Rubinstein-Stipendium (5000 Fres.) erhielt, ist focben als Brofeffor an bas faiferliche Ronfervatorium in Mostan berufen worden. Gr ift ein Schiller bes bedentenden Komponiften und Musitpadagogen Remn

The second second

(Dr. Wilhelm Maner) in Graz.
— Im Bade Berka (Thüringen) wurde in einem Ronzerte eine Symphonie in E moll von unferem geschätzten Mitarbeiter Herrn Rudolph Freiherrn Brochagta gur Anfführung gebracht und fand nach bortigen Blättern einen großen Beifall.

- Inles de Swert hat eine fomische Oper

"Piccolino" vollendet, der jowohl grazidie Aufit, wie ein festellnes Tertbuch nachgerühnst wird. — Das Wiener Sängerfeit foll, nach einer vorläufigen Schägung, ungefähr 30 000 st. Reinertrag ergeben haben. Das erfte Gangerbundesfest in Dreseigeren inden. Das Eige Eungerolinesteft in Oresben (1865) school on inteinem Defizit von ungefähr 175000 Mt.; das zweite Heft in München (1874) brachte ungefähr 3000 fl. Defizit, das dritte Fest in Samburg (1882) einen Ueberschufg von rund 20 000 Mt. der Romburg (1882) einen Ueberschufg von rund 20 000 Mt. der Romburg (1882) einen Ueberschufg von rund 20 000 Mt. der Romburg (1882) einen Ueberschufg von der Romburg (1882) einen Ueberschufg von der Romburg (1882) einen Ueberschufg von der Romburg (1882) eine Romburg (1882 bentichen Cangerbundesftiftung überwiesen. Un bem Weite in Dresden beteiligten fich 19000 Sanger, in München etwa 8000, in hamburg ungefähr 9000. Für das Fest in Wien find 13 800 Gaugerfarten bezahlt worden.
— Die Mufita tabemie in Best hat vor einem

losgufommen, bas ihm als Muheftatte biente, und be- wie bereits gemeibet wurde, Die Leitung ber New Jahre einen Ronfurs auf ein die Eigentümlichfeiten

fdrieben.

Sangerin Frau Bilt ihre Stimme eingebüst. Bor zwei Monaten foll es geschehen fein, baß sie fich am Abend niederlegte und am Morgen nicht mehr im Befige ihrer unverwüftlich icheinenben, mundervollen Stimme war. Die Stimmbander find vernntlich in-folge einer Erfaltung loder geworden und feitbem ift Gran Bilt heifer.

Mus Rem 2) ort wird gemelbet: Geit furger Beit burfen fich bie Dem Porter eines mufitalichen Unternehmens erfrenen, das geeignet ift, Sinn für flaffigie Musik zu weden und zu pflegen, nämlich unentgeltliche Bolfstonzerte". Neiche Mein-ichenfremde haben von ihrem Ueberstuffe gespendet und so hat man zweimal im Monat, immer an einem Countag nachmittag, unentgeltlich Konzerte mit aus-Sonning naturally mention. Der Andrang bierzu gefuchten muistalischen Genüßen. Der Andrang bierzu ist natürlich ein folosifaler, 5000 Menichen fast die Halle, die jedesmal bicht befest ist. Es wird vorzugsweise bentiche Musik geboten, da die Kapelle Daniroid vom Metropolitan-Opernhaus ben Sauptteil ber Brogramme bestreitet.

- (Fahrende Klaviere.) Die Bermaltung einer amerikanischen Gienbahn, nämlich der Gat Tenneffee-, Birginia- und Georgia-Gijenbahn-Rompagnie, bat beichloffen, in ihren Waggons - Maviere

aufanfiellen!



#### Neue Musikstücke.

(Riavierfiude.) Die Verleger Alt & Uhrig in Roln a. Mb. fenden uns ihre jüngft heraus-gegebenen Alavierftude. Darunter ragen drei Piecen von A. Sartorio durch ihre gefällige Mache bervor: eine Mennett-Caprice, eine "Erinnerung an Friedheim" und ein "Valse noble"; der lehtere behandelt einschmeichelnde Melodien und ist recht geichidit gesett; ohne ichwer zu fein, nacht er ben (findruct eines brillanten Salonstückes. Auch die Remett-Caprice if ein lieblidges, leicht pielbares, anipruchslofes Stück. Die außere Ausstattung biefer brei Kompositionen zeichnet sich durch ihren Geschmack ver romponitionen seichner ins onich inert Gerinntag aus. Die "drei ingariffen Moelletten" von Josef Beiß find ganz in dem bekannten Charakter der Jigennermufft gebalten, voelche durch Thranen lächen ind einem numteren Tanzunoffe eine herzbewegende Klage folgen läßt. Besonders fpricht Kr. 2 dieter ungarifden Rovelletten burch feine Dielobie und burch rhithmischen Reis au. — Gin Tondichter, ber fich über Durchschnittekomponisten bedeutenb erhebt, ift Otto Manwell. In dem eingangs erwähnten Berlag find von ihm "Lier Klavierstücke: Capriccietto, Interneggo, Scherzo und Ciegle (op. 31) erichienen, weldie burchaus vornehm in Motiv und Tonfat find; bie Etegie, welche eine boppelte Melobie behandelt, ift von einem gerabegn berficenben Rlangreig und gehort gu jenen Studen, die man immer wieder fpie-len oder horen möchte. Bon bemfelben Romponiften lett oort gorin niedle. Son beinfert Asoniponitet frammen jechs Charafterftilde, welche den abgenützten Titel "Albumblafter" tragen (op. 1, zwei Hefte); unter biesen gefiel uns besonders im ersten Lette die "Eroreien gester und besonders mit eine geste die "Geitungente der innerung". — Genifalls von Alt & Uhrig verlegt sind "vier Phantaliestücke" von Ernst Henfer (op. 14); von gewandben Spiecen lassen sich die annantig ersonnenen Piecen brillant zur Gestung bringen; bestonders wirfiam ist der "Valse melancolique" und

deitung" mit Erlandnis des alleinigen Berlagseigen-tilmers herrn Louis Dertel in Hannover mit-geteilt. Nudnicks "Stimmungsbilder" find leicht spiel-bar und eignen sich besonders für jugendliche Pianisten, beren Wefchmad geläntert werden foll.

Berlag (Lieber.) Beinrichshofens Berlag in Magbeburg ichiet uns folgende Gejangeftude: 1) Fünf Lieder für eine mittlere Stimme mit Kle-vierbegleitung von Wilhelm Berger (op. 4). Fast famtliche Lieder diese Komponisten zeichnen sich viervegierung von Wichelber biefes Komponisten zeichnen sich aufest! Es sit eine "Gesangsschule vornehmich durch ihr dramatisches Gepräge auß und streifen oft zur Albung der Stimme" von K. E. Wagner; sie den Ballabenton; die Texte sind gut gewählt und der Donigk schwiegt sich deutschlieben imig au. Den Ballabendorstellt sich bei Ballabenton; die Gesangskiere. Die Verlagen und gibt dem Verlagestellt transpektienden die Gesangskiere. Die bendharafter tragen befonders Die Befangsftude: "Die Dilettanten alle zwedmäßigen Behelfe gur tudligen

der ungarifden Mufit behandelndes Bert ausge- | Fei" und "Saidenacht". Gie find famtlich bautbar ungariichen Britis behandelindes Wert ausge-ben. Dieser Konturs lief am 30. September ann Bortrag im Konigerisaal, barunter vorzugsweise "as Zagdiede" zu Worten von K. J. Wissagsweise "as Zagdiede" zu Worten von G. Grunes nerin Krau Wilt ihre Stimme eingebüßt. Vor wald und "Ach wüßteste du, wie schön du biir," von Bruno Beydrid, find schlicht und ohne fteferen musitalischen Gehalt. 3) "Die icone Kellnerin von Bacharach" für eine Bagitimme mit Ravierbegleitung bon Grit Dener : Selmund treffen gu ben Bebidten von Wilhelm Müller einen frifden wirtfamen, vollstümlichen Con und werben eine anfpruchslofe Buhörerichait befriedigen. Urfprüngliche Gedanten wird man in bicfen munteren Liedern vergebens inden. Die außere Ausstattung biefer Lieber in fehr nett. 4) Ein geiftliches Traunugslieb von Eugen hilbach mit Begleitung ber Orgel ober bes harmoniume ift im eblen wurdigen Stil gefest und einer giinftigen Birfung ficher. (Reue Stude für Beige, Cello und Flote.) Da

(Rene Stude für Geige, Cello und Flöte.) Da Capo. Album kafiicher und moderner Bortragsftude für die Alotine in leichter Bearbeitung von Hommann Rece (Berlag von C. Rühle, LeipzigsReubnith), ist eine empfehlenswerte Gammlung für junge Piolinipieler. Es sind Stüde aufgenommen von Beethoven, Hand, Mendetsfohn, Schumann, Hobbr u. a., anch ein Valger des fo rasid beliebt gewordenen Komponisten Joanovict nach dem bekannten Grundsalt: Wer vieles bietet, wird allen etwas bieten. — Rarl Schröder, op. 63. Zehn steine Krüben für Violonect (Berlag W. Jansen, Leipzig und Kopenhagen). Für lebungen aut geciguet, in veridiedenen Etricharten; enthält Stafen,
Recetting eines Townes 2—Afach, dorbeggien, legaeignet, in verichiebeiten Stricharteit; einfalt einen, Abereition eines Tomes Z-4fach, harpeggien, legatissimo und pizzicato. — K. Schröder, op. Ed. Modeine Violoncelltechnif (Berlag hein: Jimmermann, Leipzig) follte ein Bademehun jedes angehenden Violoncellospielers fein, da eine Fülle von technischem Material in diesem Werke enthalten ist. Bas Czernys Schule der Gesäufigkeit oder "Ablägische ledungen" für den Klavierspieler, das sind diese Kreine Eine der Geldwicker Verden ab für Studien für den Cellospieler. — Francesco Bol-lini (1763—1846), Adagio cantabile für Bioloncell und Pianoforte (oder Harje) übertragen, mit Fingerfat und Bortragezeichen verfeben, von Georg Worl (Beipaig, 28. Saufen), ein bautbares Bortrageftud mit inniger, ebel gebaltener Ramiflene, an verwenden im Salon und im Rougerffadl. — Ernft Röhler, 40 progreffive Ducte fur 2 Ribten in 2 Seften (Berlag Seine Bimmermann, Leipzig), find gut gearbeitete zweistimmige Sage balb größerer, batb fleinerer Ausbehnung und bieten in ihrer großen Mannigfaltigfeit ben Flötenipielern vielen lehrreichen Stoff und tragen gur Uneignung eines gefangreichen erny und truggir au Artigiang tin grangter in wid bristarten Spieles bei. 3. Anderzen, op. 37. 26 fleine Capricen für die Klöte. Dieselben verlangen ziemlich vorgeschriftene Spieler und behandeln Legato, Staccato, Sprünge, Nerzierungen und Trister und werden sicher unter Anleitung eines kichtigen

Behrers die Technif gang bebeutend erhöhen. H. M. Bon Baul Gmil Wagner liegen uns einige von 3. Gifer in Baberborn verlegte Rompositionen vor, welde nicht gewöhnlichen Schlages find. "Bwei Bortragsftiide" für Klavier: "Erinnerung" und "Balger" werben Freinde finden; befonders ber legtere, welcher rhuthmild und melodid Rummtens bes bringt. In toben find and bie bentiden Beits maß=, Musbrude= und Bortragsbegeichnungen, welche ber Komponist gebrancht. Drei Lieber ans bem "Buch ber Liebe" von M. Stona für eine Singftimme mit Mavierbealeitung zeichnen fich ebenfalls baburd aus das ife nicht Allerweitsmotive behandeln und für edie Texte die richtige Betoning sinden. Zu erwähnen ift noch ein frisches Teinklied zu einem Text von A. Baumann mit Männerchor zum Absingen der ionders wirkjam it der "Valse melancolque" und A. Salm ann mit Landinerader zum Aronder. Den Keftmark von P. B. Apubnick. Echtwerfe. Der Feftmark von P. B. Kubnick. Achtwerfe. Der Heftmark von P. E. Kochtwerfe. Der Heftmark von P. E. Bagner: "Es blafen bie danen Hurter zum 75. Indiam midig unveres als ont ein Seinlich, welches in einer großen Geiellichaft gemeinsam vorgetragen werden joll, muß einfach bleiben. Auspruch auf größere Beachtung verjent der film der gerichten der gerichten Komponisten für Sopranfolo, Chor und Orchester, Gine Malenacht, zu einem Gebicht von 2B. Hardig. Das Stid it stimmungsvoll und verrät eine lichere Beschied ist stimmungsvoll und verrät eine lichere Beschied ist stimmungsvoll und verrät eine lichere Beschied ist stimmungsvoll und verrät eine lichere herrichung ber Formen bes Tonfages. Das Wichtigfte

Ausbilbung im Befange an bie Sanb. Rlavierbegleitung verfehenen Gefangsilbungen find gang bagu angethan, um bie muffalifche Sicherheit bes Cangere ebenfo wie beffen Rehlenfertigfeit au forbern.



— Baron Hofmann, ber verstorbene General-intendant der Wiener Hofbühnen, hatte in seinem Bappen zwei Kreuze. "Sagen Sie, fragte lipu eint ein hoher Butchentrager, "was bedeunten biese Kreuze" "Das eine ist das Burgtheater, das andere die Hof-oper," erwiderte bedeutungsvoll Baron Hofmann. — (Grabschrift) Auf einem Grabstein des Kitchhofs im Dorfe J. tonnte man noch bis vor

wenigen Sahren eine in mehrfacher Sinficht originelle Jufdrift lefen. Gie lautete:

hier liegt Bartholomaus Grießer. Der burft'ge Musikante hieß er: Die Beige und Trompete blies er, Die Rither und ben Brummbag riß er,

Die Zither und den Brummbag riß er, Den braunen Gerstenlaft nicht ließ er, Bis biese Zammerthal verließ er. D Herr, nicht daß die Schwachheit büß' er, Gied, daß den Himmel jest genieß er. P. P. — Im Städichen Z. ist ein Mitglied des dortiegen Beteranens und Kriegervereins gestorben. Da ist es nun nicht anders als recht und völlig, daß seine früheren Kameraden ihn mit Sang und Klang zur lesten Ruheftätte begleiten und ihm schließich noch über dem öffenen Ende ein wehmitiges Weichebslied nachsenden. Der antierende Geistliche hat joeben dem Dahingeschiedenen warme Abschiedsworte ungegenzusen, es wird für den Verkorbeiten noch nachgerufen, es wird für den Berftorbenen noch ein nachgernten, es wird für den Berftorbeiten noch ein lutzes Gebet verrichtet, worauf sich der Geschliche entsfernt. Der Dirigent der aus nenn Köpfen bestehens Stadtmusikbande reicht dem ihm zunächst stehen der Leigen Bemerkung: "Rr. 3"; der gibt die Ordre weiter mit den Roten. Die Bläse sud bereit, der Tattstock sehr filch und traunigslauft zittert's durch bie Küfter. "Wuß i dem nuch i dem zum Städts

ber Welt will ich Ihnen folgen, wenn -" ... oct wert wit ig sinen foigeit, wenn ---, got ein solches Opfer verlange ich gar nicht. Saben Sie nur die Gilte, mich zu den Lied zu begleiten, das ich jeht singen will," unterbrach ihn troden die Dame.

<u>ᢤᢤ෯෯෯෯෯෯෯෯෯ඁ</u>

Berüglich der Preisabstimmung bemerken wir, daß jener Dummer der Beuen Bufik-Beitung, in welcher bas lehfe jur Prämiterung vorgelegte Stück jur Beröffentlichung gelangt, eine Boft karte beigefügt fein wird, mit Angabe ber Cifel fämilidjer fedie bei ber Buerkennung von Preifen in Befracht kommenden Stücke. Den erffen, meiten und driffen Preis erhalten gwei Klavierflücke und ein Lied.

Die Polikarte murde, mit der Angabe ber Reihenfolge der Preise und mit der Unterschrift den Abffimmenden verfeben, an unfere Adreffe juriidgufenden fein.

Stuftgart.

Die Redaktion der Reuen Mufik-Beitung.



#### Briefkaften der Redaktion.

Unfragen ift bie Mbonnements. Quittung beigufügen. Ausnyme Sufchrifter werben nicht beantwortet.

O. G. 1020. Gine Muswahl von Trios, Quatuors, Quintetten und Sertetten für Die Bioline finben Sie in bem Berlage von Johann Unbre in Offenbach a. D. -Trios für brei Biolinen hat Ung. Crang in Samburg und Litolff in Braunichweig verlegt. Grunwalde Biolin : Terzette von Ab. Grunwalb, 2 Banbe zu Mf. 1.20 (35 Stude), und Biolin Quartette für Braparanbenichulen und Lehrerfeminare von G. Banger, 2 Befte 31 Mt. 1.50, von Litolff verlegt, burften Ihrem Zwede am meisten

entsprechen.
H. in W. Gbel gebacht, bie mestrische Form jeboch nicht gang fehlers frei

K. Z. in Berlin. Unfere Rata: loge geben Bortragsftude in ber geven Bortrugsfitter in ber von Ihnein bezeichneten instrumen-talen Jusammenfegung nicht an. In ber Sammlung "Obeon" (Aug. Cranz in Hamburg) finden sich Salon- und Kongertstücke für 6 bie 17 Inftrumente, barunter auch bie on Ihuen genannten. G. R. W. Ihr Lieb

Ihr Lieb recht lieblich; für uns zu furz.
P. J. in Kesselsdorf. Gine Bio=

graubie ber R. Sofopernfängerin Dora R. in Dresben hat die R. M.-3, noch nicht gebracht. Der Sterne am Opernhimmel gibt es fehr viele und es tauchen immer neue auf. Für alle hat unfer Blatt feinen Raum. Zubem haben Komponiften ebenfalls Unwartichaft auf Berudfichtigung. F. L. Der Parifer Bericht ftammt

von einer Schülerin ber Frau Biarbot. "Le dernier sorcier" ift eine altere Romposition ber berühmten Gangerin und wurde in beren Saufe gu Baben = Baben aufgeführt. Den Ramen "Novität" verbient "Der

lette Zauberer" also nicht.
M. A. in Magdeburg. 1) Mi= chele Caraffa tomponierte feine Oper Majaniello neben einer Reihe vieler andern Opern gwifchen 1827 und 1833. Das andere nicht gu ermitteln. 2) Wenden Gie fich wegen bes beften Rlavierauszugs gu Beethovens Missa solemnis an ben Dufifverlag Breittopf & Bartel in Leip= 3) Ginzelansgaben alter Gonaten, 3. B. von Giovanni Gabrieli (1597 und 1615), von Corelli, Scarlatti, Joh. Ruhnau, Phil. G. Bach bis herab auf bie Neueren gibt es: eine Gefamtfammlung von Sonaten von ben Unfangen ber Entwidelung berfeiben bis auf heute unbefannt. 4) Das - Shrem Gefdmad Gnifpredenbe finden Sie im "Natalog einer Richard Wagner-Bibliothet". Louis Dertels Berlag in Sannover hat eine Auswahl biographischer Schriften über Richard Bagner herausgegeben und Em. Naumann hat Gediegenes über ihn geschrieben. 5) Ihre Frage über die Fanfare vom Jahre 1212 ftellen wir in bie Ronversationsede. Bir haben bafür viele Beweife, baß unferegablreicheAbonnentengemeinde eigenflich allwiffend ift und auf alles weiß.

A. M. in O. Ge wird die Dichterin Fran Kraus=Barintay in Minden gewiß freuen, wenn fie erfahren wird, bag ihre hübiden, an biefer Stelle mitgeteilten Berfe Ihnen Anregung jum Romponieren bon zwei Choren gegeben haben. Die letteren find dem Texte gerecht geworben und haben ben Ton ichlichter Bolfsweisen durchaus getroffen.

R. in Z. Der gemischte Chor wirb von ben bier Handigettungen ber menschlichen Stimme: Sopran, Alt, Tenor und Bag gefungen und

Im Verlage von F. E. C. Leuckart in Leipzig ist soeben erschienen und durch jede Buchhandlung zu beziehen:

Abriss

# Musik-Geschichte

Bernh. Kothe.

Einth vermehrts und verbesserte Auflage. Mit vielen in den Text gedruckten Abidungen und Porträits, einem Weg-weiser für den Klavierunterricht, sowie zahlreichen Notenbeilagen. 19/1 Bog. 8. Eleg. geheftet M. 2.— netto. Ueber die vierte Auflage schrieb Franz Lisat unterm 24. Dezember 1881: "Koches Abriss der Musikgeschielte verdient Anerkenung und Verbreitung. Von den griechischen Tonarten bis auf die Neuerischen werden, beteinvond." und angenehm beichrend."

Jedem, der sich für Musik interessiert,

sei es angelegentlich empfohlen.

Eines der schönsten Lieder der Ge genwart ist unstreit, das neueste Lied betitelt:

"Liebe"

für eine mittl. Singst. m. Pianobegl. Text v. Mathias, Musik v. Rukcas. Pr. 1 Mk. zu bez. d. jede Musikhandl. Bei Einsend. des Betrags, auch Marken, fr. Zusend. d. C. Sackurs Musik Ver-

Soeben erschien:

#### Geschichte

Ref. dentschen Männer-Gesanges in übersichtlicher Darstellung

Julius Bautz,

Lehrer am Realgymnasium "Musterschule" und derzeit erstem Vorsitzenden des Sängerchores des Lehrervereins in Frankfurt a. M.
Mk. 1.50.ord.

Steyl & Thomas, Frankfurt a. M.

Soeben erschien in meinem Verlage: 12 Lieblingsmärsche Kaisers,

welche zur Kaiserparade in Breslau zur Aufführung gelangten. Für Elavier bearbeitet von G. Wolf,

G. Wolf,
Stabstrompeter im F. A.-Regim, v. Podbielsky Nr. 5.

Hochfeine Ausstatung von dem
Bildnis Sr. Majestät.

— Preis Mr. 1.80.

— Selten durfte eine wohlfellere,
korrektere und billigere Ausgabe, erschieuen sein.

Gegen Einsend, v. Mr. 1.80, auch Marken, Franko-Zusend, d. C. Sackurs
Musik-Varles, Breslauen.

Musik-Verlag, Breslau.

# Gebrüder Hug Leipzig

versenden gratis u. franko

Kataloge antiquar, Musikalien

Orchester o, enester Kammermusik werko Violine Viola Violoncell Kontrahass Flöte Klarmette Horn Fagott Oboe Klavier, Gesanz

300000000 Soeben erschienen:

"Pfälzer Gruss"

zu beziehen durch jede mu-sikhandlung. H. Martini, Musikver-lag, Leipzig.

Max Hess Verlag in Leipzig,

Der Erfolg beweist die Güte des Werkes! hann man wohl mit größtem Rechfe von einem Werke behaupten, welches wie

Urbachs Preisklavierschule

in der verhalfnismäßig kurzen Reihe von 12 Jahren eine Berbreifung von etwa 180 000 Exemplaren gefunden und fich allerwärfs als eine der instruktivsten und praktifchften Werke für den Klavierunterricht erwiesen hat.

Unter ca. 40 f. 3. jur Beurteilung im Manuftript vorliegenben Klavierschulen wurde die Urbachiche mit bem Breife gekrönt burch die Preisrichter Kapellmeister Professor Dr. Aarl Beirecke in Leinzig, Musikbirektor Istdox Seiß in Kölnu. Professor Bh. Austak in Berlin. Genehmigt jum Sebrauche in den preschischen Fröperaudenanftallen und Seminarien it. Minifteriabrerfigung, Ferlin, dem il. Juni 1886 (Bo. 1831 fl. 111.) und jur Soldoffung für deres Jöglinge und gleußprung in allen Auflikanftitalen befens empfolien.

Preis broich. 8 M., eleg. geb. mit Lederrücken und Ecken 4 M. In Gantleinenband mit Gold- und Schwarzdruck 5 M. In Gantleinenband mit Goldschuttt 6 M.

In Mar Beffes Berlag in Leipzig erichien ferner foeben und ift burch jede Buchhandlung gu beziehen:

Bervorragendes Werk für bas junge Befdiledit:

Hatechismus des guten Cones und der feinen Hitte von Confianze von Francen, 2. Auflage, eleg. geb. 2.50 Mark

"Möchte biefes bortreffliche Bud nicht nur in ber Sand eines jeben jungen chens, fonbern auch jeben jungen Mannes gu finden fein. Es ift ein borjugliches Bertden, wurdig bie größte Berbreitung ju finden," fo augerte fich eine hochgestellte Berfonlichkeit, ber bas Buch vorgelegen. Beste Ausstattung in Papier, Drud und Ginband maden bas ca. 240 Seiten ftarte Buch ju einem herborragenben Befdentwert. Der Breis - 2.50 Mart gebunben - ift außerorbentlich billig. Bu beziehen burch jebe Buchanblung.

A. Maiers Kirdjenmusikverlag in Fulda empfiehlt gu Mufführungen mit lebenden Bildern bie rühmlichft be-

empficht zu Auffährungen mit lebenden Bildeen die rühmlicht befanten Weihnachts Oratorien des hen Dechanten H. F. Müller zu Casset: De, 5 "Weihnachtsvatorium" Varitur I. A., Stimmen 1.40, Op. 7 "Die heiligen Dreitönige" Partitur A. 4.50, Stimmen A. 2.—; serner des neue gestliche Festsver Artitur A. 3.—, Stimmen A. 2.—; serner des neue gestliche Festsver des hochen Herrn Komponisten: De, "Die heilige Elisabeth", "Varienberauszug 5 A., Stimmen Z. A., Dichtung-Text 30. "Stizen der lebenden Bilder A. 1.20, lowie die Kantate: "Et. Christophorus" von Jos. Schmal ohr. Ravierauszug 6 A., Stimmen 2 A. Biggierauszug 6 A., Stimmen 1 A. Ravierauszug 6 A. Raviera aur Muficht gu begiehen.

Rud. Ibach Sohn

Hof-Pianoforte-Fabrikant

Sr. Majestät des Königs von Preussen, Kaisers von Deutschland, Sr. Königlichen Hoheit des Prinzen Friedrich der Niederlande, Sr. Hoheit des Herzogs von Sachsen-Meiningen.

Grösste und älteste Pianoforte-Fabrik Westdeutschlands

Barmen, Gegründet 1794. Köln, Neuer Weg 40. Neumarkt 1 A.

113 Oxfordstr., W. London, 16 Fore-Str., E.C.

Berlin, Alexandrinenstr. 26, SW.

Bremen, Domshof 17. 18. Fabriken: Barmen — Schweim — Köln.

Flügel und Pianinos

ieder Grösse und Ausstattung, Gelobt und empfohlen von den grössten Musikern, — übertroffen an Klangschönheit und Dauerhaftigkeit, Bekannt und beliebt in allen Weltteilen.

#### Marschalls Musikschule. Bremen, Fedelhören 28.

Artistische Leiter: Herr Kapellmeister J. Ruthardt und Herr B. Krollmann.

Beginn des Wintersemesters am 1. Oktober. Ausbildung sowohl von solchen, welche sich der Musik als Künstler und Lehrer widmen wollen, als auch von Dilettanten, denen es um einen gründlichen, methodischen Unterricht zu thun ist. Anmeldungen zum Eintritt in die Musikschule werden jederzeit von der Unterzeichneten entgegengenommen, durch welche auch Prospekte zu beziehen sind. Auf Wunsch Pension für juuge Mädchen im Institut.

Herm. Marschall Wwe.

9999999999999999 Wer gute Musik liebt, kaufe das ne Werk won Professor Dr. Carl Reinec

### Musikalischer Kindergarten.

Bände für Klavier 2 & 4 händ. se hr

### Von der Wiege biszum Grabe.

iu Leipzig, Berlin, Cöln, etc. etc. mit grösstem Erfolge gespielt. Jul. Helar. Zimmermann, Leipzig. Zu bes. durch jede Buch- & Musikhdig.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* Zur Erinnerung an die Zusam-menkunft Ihrer K. K. Majestäten Wilhelm H. und Alexander III. in Nawra erschien:

n Nawra erschien:

, N a w 1 a '',

Marsch Polka für Pianoforte a 2 ma.

von Rich, Francke op. 30 à 1 Mk.

Leichispitor new Julius Schner

der Berlin, Weinmeisterstrasse 8. gehalten Verla der, Berlin,

Soeben erschien
"Coquetterie-Mazurka brillante"
v. G. Krebs. M. 1.—
v. G. Kreyer, Crefeid.

### Einen hohen musikal. Genuss

erschafft man sich durch die neuesten Salon-Kompositionen des beliebtesten Italienischen Komponisten

Alfonso Cipollone. Op. 269. Mignon. Valse brillante M. 1.50 , 310. Margherita. Mazurka. , 1.20 , 361. Fleurs du Printemes.

361. Flours du Printemes.

Mazurka brillante ...

344. Parole affettuose. Mazurka schimentale ...

2014. Service affettuose. Mazurka schimentale ...

1.20

360. Pensées amourcuses. ...

Polka ...

1.20

379. Brise du matin. Polka ...

380. La Pastorella. Polka ...

1.20

A. Ivanovicis grosser Erfolg:

Der erste Kuss . . . . M. 1.20 "Eine lieblich reizende Gavotte." F. Krimmlings Charakterstücke:

peutsches Gemütsleben M. 1.20
Die Spieluhr. A. 1.—
Abschiedagrüsse ...—, so

Sämtt. Kompositionen für
M. 10.— fraukot! 202
Alles herrliche Musikstücke mit reizenden, entzückenden Meiodien.
Hoeltelegrante Ausstattung.
Otto Teich, Busikvelag, Berlin SW.

"Wir fennen feine

"Liederquell"

Wilhelm Hansen, Musik-Verlag

in Leipzig.
Vom Hof-Konzerte auf dem dänlschen Schloss Fredensburg bei Veranlassung des Besuchs Seiner Majestät des Kaisers von Deutschland:

Wiegenlied

von Rob. Reinick, für Gesang und riano komponiert von Hans Harthan.

Hohe und tiefe Stimme à Mk. 1,..., Mit grösstem Beifall von der schwedischen Sängerin Frl. Eller Nordgren vor den hohen Herrschaf ten vorgetragen.

#### Dirigenten

Gesangvereinen

erhalten auf Wunsch An-sichts-Sendungen von Neuigkeiten für Männerchor,

für gemischten Chor etc. Gebrüder Hug in Leipzig

......

ift beshalb fünftlerifch wertvoll, weil ben weiteften Tonumfang gut Berffigung hat. Der gemifchte Chor ift bem meift breiftimmigen Franenchor fowie bem vierftimmigen Dlannerchor deshalb vorzuziehen, weil ihm ein reicher Wechtel von Klangmijchungen Gebote ftebt.

H. L. in Halberstadt. Das Gebicht gu finnlich, Die Anethote gu breit.

L. in R. Befanntlich werden Rirchenbunnen nach Melobien weitlicher Lieder und umgekehrt gefungen. Man fann and gugeben, baß 3n bemfelben Melos verichiebene Terte paffen, wenn bie Befühlsstimmung in beiden basielbe Geprage tragt; fo fonnen gu berfelben ichwermutigen Melodie Texte gefungen werden, in welchen 3. B. eine ichmergliche Trenuning oder ein trauriges Wiedersiehen behandelt wird. Gleichwohl mare entichieben bavon abguraten, Diefelbe Melodie mit ver-ichiedenen Texten gn veröffentlichen. Man glaubt ba nicht an bie Wahrhaftigfeit bes mufikalifchen Ausbrucks. Uns ift auch fein Fall befannt, wo abulides verfucht worben mare.

Sz. K. in Szegedin. "Db ein jeber Bianift, ber tein Genie ift, aber einen großen Aleift bat, auch ein großer Klinfter werben taun?" — Wenn ber Pianift jum minbeffen brei Stunden bes Tages bem Studium bebentender Tonwerte, por allem ron Geb. Bad, widmet, wenn er außerbem tiidtig bie Sarmonit ftubiert und an feiner Bortbilbung burd bie Retiure litterarifder Meifterwerte arbeitet, um feinen Gefcmad ju verwollfommnen, jo bag er benfelben auch im Auffaffen bebeutenber Rompofitionen fowie in ber eigenen Tonbichtung gu beurtunben vermag, fo bat er Unwartichaft bar

uf, Aunftler ju werben. B. K. in Prag. Es lobut nicht ber

A. D. in Lagos. Bir follen 3hner eine Stelle als Beiger ober ale Bratfchift mit bejdeibenem honorar berichaffen? Wir fieben außer Rontatt mit Drdeftern, beuen Beiger ober Braticipen fehlen. Benben Gie fich mit Shrer Anfrage an Budapefter Orchefter ober fuchen Gie fich burch ein In-fernt zu heifen (R. Doffe in Stutigart).

## Konversationsecke.

Fragen. A. H. in Hohenelbe. Bu welchem Berlage ift Glers Rongertlandler für Bioline und Rlavier erichienen, welcher fo beginnt:



Burbe fich nicht ein Berleger filr einen Tonfünftlerfalenber finben, welcher nach Urt von Ruridmers den, weimer nach Art von Anthyneces Litteraturfalender alphabetisch geordnet ist? Ein solches Buch würde Weise jinden. Die Mussers Kalender von Naade & Plothow in Berlin und von Mar helse in Leipzig enthalten viel Bertvolles, laffen jedoch die legifalische lleber= fichtlichfeit vermiffen. Könnten biefe beiden Berleger nicht bem eingangs ermabuten Buniche nachtommen?

Brieg. Erlaube mir hierdurch bie Anfrage 311 stellen, seit wann bas Bolfslied mit dem Refrain "Rinr am Rhein da möcht" ich leben, nur am Rhein begraben fein" exiftiert?

3ch bitte befannt gu geben, ob and dire betaint zu geven, obe sond rit, daß der Kapelmeister Bert Böttcher starb, welcher burch mehrere Jahre die Kapelle im Oftsechade Misdron dirigierte, und wer hener in Mistron Rapellmeifter war.

Antworten. C. E. In bezug auf bie Anfrage in Rr. 14 Ihrer "Reuen

#### Militär-Musikschule

Berlin S. W., Jerusalemerstr. 9.
Vorbereitungsanstalt z. Militärkapelimeister, genehmigt vom Königl. Kriegsministerium am 29. Juni 1882. Nach beendetem Kursus erhalten die ausgebildetem Kapellmeister-Aspiranten ein Zeugnis der Reife. Theoretischer Unterricht auch briefilch.
H. Buchholz, Direktor der Anstalt.

Für angehende Klavierlehrer FIT Allgenesiae Maylet 161101
gründlichste Unterricht in der Methodis und Pädagogis durch das von der Kritik als terellich anerkannte Werk:
"Die tehre vom Klavierpjol" von Altert Werkenthin, Pianist und Dir.
« Konservatoriums in Berlin. (Seinem einem Lehrer Dr. H. v. Bilow gewidmet) Komplett (OMk; Bd. I 4 Mk. Bd. II 5 Mk.
Jd. III 5 Mk. Karl Simon, Musikverl ,
Berlin SW. 12.

Facilia Sw. 12.

Tadellose Konzertvioline(Strad)
nobst aliem Zubehör einschl. bronz.
Notenpult statt 60 Mk. für 48 Mk.
sofort zu verkanfen. off. u. E. 3267
an Rudolf Mosse, Leipzig erbeten.

# Gesangschule

# Stimmbildung, Opern- u. Konzertjesang

I. November d. J.

Anmeldungen hierzu erbitte ich bis 15. Oktober nach Aigen bei Salzburg (Oesterreich) und später nach ELBERFELD, Anerstrasse 10,

### Amalie Joachim.

#### Novitäten

aus dem Verlage von H. Weiner in Prag. Soeben erschien:

Soepen erschien:
Fischer, Frz., Op. 6. 3 leichte
Tonstücke für jugendl. Klavierspieler. No. 1. Herzliches Lebewohl. No. 2. Im Gebirge. No. 3.
Vögleins Tod. kompl. M. 1.50.

Ischpold, Ad. (Komponist des be-kannten Bairak-Marsches), Hoch Oesterreichs Panier. Marsch. Oesterreichs Panier. 2/ms. Mk. 1.20.

do. f. Orchester Part. netto M. 2.40. do, f. Militärmusik Part, netto M.2.40. Thul, Fr. von, Op. 42. Elfen-Gavotte, 2/ms. Mk. 1.20.

do, f. Orchester Part, netto M. 2.40, Durchwegs beifällig aufge-nommene, von der Presse lobend erwähnte, effektvolle Werkel

Verlag von Breitkopf & Härtel, Leipzig. Josef Werner: Klavierschule 48 Seiten. Preis kart. 4 M.

48 Seiten. Preis kart. 4 M.
Neuer Verlag von Ries & Erler in Berlin.
Er mi 1 4 & t ze- A ab we ma
Zwölf Geninges aus Seinen Repertoir,
aus Seiten Tief. 4 a Mit. metro.
(Inh.: Bendal, Wie berührt. Jensen, Noch
sit d. Dülnhende Zeit. Kleffel, Schlummerlied. Reinecke. Abendrein 'n. Becker, Unterm Machandelbaum. Würsert, Keine Antwort. Ries. A. Rhein. Moyer-H. Imund, BitteFlotow, Gr. d. (ott. Rebbaum, Herbst. Forster, Deine Aug. Orammann. D. erstelled.)

ster, beine Aug. Grammann. D. erstelled.)

War in musik. Bildung meigen.

In Kenutuis d. Noten, Schlüssel,
Teiktarten, Intervalle,
Teiktarten, Intervalle,
Harmonielehre, Musikgeschichte etc. verschaffen in Nark
Prof. Klings Elementarprinolplen d. Musik
nebus papul. Harmonielehre u. Abriss der
Busikgeschichte. Geld. 1. Mk. Verlag

Musikgeschichte. Gebd. 1 Mk. Verl von Kouis Oertel, Hannover.

### Billige Musikalien

Katalog als Führer für Lehrer nd Schüler versende gratis und

Hermann Lau, Musikverlag, Danzig.

## Jeder Herr

kann Gesellschaften u. Bekannten-kreise auf das Köstlichste amüsie-ion mit feinsten, frappierenden Zauberkunststückchen ohne Appa-rate. Viele neue Sachen (78 Piecen). Käheres kostenfrei durch Rudoff Rosse, Dresden, unter P. Y. 228.

X9999999999999996X Verlag von Carl Grüninger in Stuttgart:

### Prof. E. Breslaurs Klavier-Schule

——— op. 41. <u>=</u> Anfangs- und erste Mittelstufe.

3. Auflage. Preis brosch, Mk, 450. — kart. Mk, 525. — gebdn. Mk, 6.-Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalienhandlung.

Arbeit, welche in dieser Richtung für die Jugend geliefert worden ist.

Prof. Br. Obkar Paul.

Lehrer am königl. Konservatorium d. Musik zu Leipzig.

. . . Das Werk ist so rooht aus der Praxis hervorgegangen. Na-türlich führe ich die Schule in meinen Institut ein. I. . Speugler, Direktor der Musikschule in Kassel.

liohate bezeichnen, die uns in den letzten 10 Jahren zu Gesicht ge-kommen. Neue Zeitschrift für Musik, Leipzig. 1889, No. 23.

Ich kann mich den vorstehenden Gutachten aus vollster Ueber-zeugung und um so mehr anschliessen, als meine Tochter nach der Schule des Herrn Professor Breslaur mit glänzendem Erfolge unter-richtet worden ist.

Amalie Josehim.

Verlagy, LUDWIG DOBLINGER (B. Herzmansky), Wien I. Dorotheergasse 10

# **Musik-Unterrichtswerke**

a) Klavier-Unterrichtswerke.

H. Bertini, Ftüder, revidiert und mit Fingersatz verseheu v. Louis Köhler.
Heft 1, 12 kl. Stck. Heft 2, op. 100, Heft 3, op. 20, Heft 4, op. 32 å Heft netto so Pf.
5, op. 97, 26 Studien 2014 Händen netto M. 120
Carl Czerny, op. 209, Schule der Geläufigkeit, 40 Uebungsstücke, neue
progressiv geordnete, mit Fingersatz vers. Ausgabe von Prof. W. Rauch,
4 Hefte.

Ed. Ehrlich, op. 82, 83 Zwei Universal-Studien f. d. rechte u.linke Hand M.1.-

J.C.Kessler, op. 93, 30 sews universal solution in a reconstruction in the control of the contro

Louis Köhler, op. 199, 30 kleine melod. Unterriohtestücke 2 Hefte à Mk. 150 Raoul Mader, 6 Charakterstücke (Studien) Heft I. Mk. 1,50, Heft II. Mk. 2 .-Hans Schmitt, Studien, Vortragswerke, Schriften über Musik. Kataloge darüber gratis und franko.

### b) Violin-Unterrichtswerke.

- Für Violine atlein. بعد مدعد عد عدد و او العدد او العدد او العدد عدد عدد العدد العدد عدد عدد العدد العدد العدد العدد العدد العدد ا

Diugle, belte, leichtfasstine Sonner und Dorfine für Flote für Oboe – für Katiner.

Schnle für Flote für Oboe – für Katinerte – für Hoogett – für Hiecolo-Kornet
(Philon) – für Kornet a Kitons ober Kiligelhorn – für Hooge Trompete – für Katinerte – für Hoogetra – für Gagotton – für Katinerte – für Katiner – für Katinerte – für Katiner e – fü







Preis kplt. Mk. 4.50 Th. I, H, & Mk. 2.50 übertrifftdurch vorübertrifitdurch vorzüpf. Anordnerg u. Geslegenheit des Stoffes u. d. spiendide Ausstattung wehl sämtliche Konkurrenzacht, auf die sem Gebiete, seibst die frühere Preisklavierschule., Noue Pädagogleche Zeitung! v. 7/2, 88 Heinrichskofens

Verlag, Magdeburg. Tarmonium - Musikalien aller Länder, für jedes Harmonium paasend. Auswahlsendungen bereitwilliget.

Larmonium - Magazin. Vertretung für Schiedmayer.

Preisliste, u. E. Sismon, Teilz gest. Zataloggrat. Stettin, Rosemarktstr. 13. frei Bend.

### FRÖHLICH PFALZ

Gott erhalt's.
Schönster Marsch! Prachtauag.1 M.
Strassburger Sänger-Trinktprach ==
Schönst.Begr.-Chor. Trinktd. Pr.50Pf.
Selbstverl.v.F.Streng, Strassburgl.E.

Soeben erschien:
Zur Erinnerung an die Abtretung Helgolands
an Deutschland am 9. August (890
Deutsch Helgoland,

Lied für eine Singstimme mit Beglei-tung d. Pianoforte von Gustav Schönherr. Preis 75 P. Zu beziehen durch jede Buchkandlung and durch Willstein Kucke (Graser-sche Buchkandlung), Aumaberg J. S.

Ein s. rühr. bed. Musikverl. übern. g. Erstatt, e. Teils d. Druckkosten d. Herausg. v. Musikstücken v. Dilett. u. aug. Komp. u. sorgt f. Bekanntv. i.w. Kr. Ausk. ber. Diskr. zuges. Briefe erb. u. Ausk, ber. Diskr. zuges, Briefe erb. 9, 594 an Rud. Mosse, Frankfurt a. M.

Schönstes Festgeschenk! Pharus am Meere des Lebens

Pingtus dim movie uto Lucule herausgeg. von F. v. Bodensteet und Anthologie für Geist und Herz. Prachtausgabe, ill. von Prof. A. Schmitts 4. Auft., eleg. geb. 12 M. Kleine Ausgabe, 21. Auft., eleg. geb. 7 M Neue Folge, 10 Auft., eleg. geb. 7 M In allen Buchhandlungen vorrätig.

Otto Junne, Leipzig
Transskriptionen beliehter
Kompositionen, für Zi her bearbeitet
von Feter Renk.
No. 1. Bohm, C., op. 21, Das Zauberglöckchen . M.—80
, 2. Hartig, H., op. 1, Das Aveglöckchen . Die Spieldose ., —38

4. Sahöhurg, Halfrieden ., M.—80
, 3. Mebling, E., Die Spieldose ., —38

4. Schönburg, Halfrieden ., M.—80

5. Webning R., op. 22, Das Heilmannen .

Alle Arten Instrumentationen, von IIISTI III UIII all I al I UII ul.;

Kompositionen übernimut (unter Ds-kration) bei billigem Honorar und sehr effektvoller Ausführung. Adalbert I zeck I. Zapellmeister, Mannheim, C. 4.3.

Die gebräuchlichsten Or-chesterinstrumente, ihre Her-stellung und Behandlung. Bro-schüre von W. Kruse, Mark-neukirchen. Gegen Einsendung

30 Pfg. in Marken franko vom Verfasser, sowie durch jede Buch- und Musi-kalienbandlung zu beziehen.



Musik-Instrumenten

ständiges Musikalien-Lager Billiaster u.direkter Bezu

Mufit Beitung" (O. R. 88), und beren Beantwortung in Rr. 17 betreffs bes Aufenthalteorts von Carl Rrafft-Lorping, teile ich Ihnen mit, bag berfetbe als erfter Rapellmeifter bei ber Theatertruppe bes Berrn Lubw. Sanfing für die biedjahrige Winterjaifon am Bittauer Stabttheater engagiert ift. Gegen= wartig hat besagte Truppe in Rordernen mit ausgezeichnetem Erfolge gaftiert und eröffnet am 2. Oftober in Bittau bie Winterfaifon.

Gur ben armen Rolner Dinfifer, ber durch einen Londoner Beigen-ichwindler um fein wertvolles Inftrinnent betrogen wurde, gingen ein von Marietta Rein in Medgies (3 fl.) 5 Mt., R. N. 50 Pf. Um fernere Beiträge wird gebeten. Stuttgart.

Die Rebattion ber Reuen Mufit-Beitung.



Mus folgenden Gilben follen 15 Worte gebildet werden, beren Anfangsbuchftaben bon oben nach unten gelefen und beren Enbbuchftaben richtig gufammengeftellt bie Ramen gweier berühmter Romponiften er-

tow flo kov zing no reb ve ert ed da le eck ol nau ki el ith oh ap naks is el phon zwins de vid xe be mir lort ho sa ne id.

xe ve mir 10rt no 8a ne 1d.

1) Deutscher Flug, 3) beutscher Opernfomponist, 4) weibliche Rolle aus einer Wagner-Oper, 5) griechlicher Kelbherr, 6) polnischer Sänger, 7) Frauenname, 8) italienische Stabt, 9) musitalifcher Ronig aus alter Beit, 10) bebeutenber Rapellmeister, 11) deutscher Dichter, 12) Fluß in Oesterreich-Ungarn, 13) Fluß in Rordamerika, 14) Berg im alten Testament, 15) Stadt auf Lagland.

Auflöfung des Rätfels in Br. 17. Beber - Cber - Rebe.

Reber — Eber — Rebe.

Richtige Löfungen des Mälfels in Mr. 16: Jimmer, Berichitt. Schl. — Therefore Gerelach, Krieblath. — Carl Hagelberg, Altona. — J. Sommerbalter, Bolivratifant, Obernborf. — Bella Maufe, Lannitin, Obernborf. — Bella Maufe, Manthug a. Grocking Spail, Schoeper, a. Barthe. — Fran Fobberg, Breslau. — Pran Hoberg, Chapter, Boneth, Jirte. — Bartha Ducced, Arambig. — Bella Maufe, Mandburg a. Grocking, Bella Maufe, Bella Bella Maufer, Bella Bella Bella Maufer, Bella Bella Bertig, Gleisen. — Fran Kamburg. — Maufer, Bones, Mannierer, Cenninarth, Barba a. Sie. — Johanna Gleiger, Hong Schother, Bella Bella Bertig, Einsbelm Maufer, Bones, Bella Bertig, Einsbelm Maufer, Bones, Bella Bertig, Einsbelm, Bella Bella Bella Maufer, Bella Bertig, Ben Maufer, Bella Bella Bertig, Einsbelm, Bella Bella Bertig, Einsbelm, Bella Bella Bella Bertig, Einsbelm, Bella Bella Bertig, Einsbelm, Bella Bell

Musikalien-

Handlung I
Gut situlerter junger Mann sucht eine
nachweisituhr rentselb Musikalienhandlung zu übernehmen. Zeitpunkt beliebig. Ged. ausführliche Öfferten an
Budelf Messe, Köln, sub D. 5874.

Verbereitung für die Freiwilligen-Fähn leh-, Primaner- und Abltu-rientenpräfung i. kürzester Zeit durch m. Instkut. Moesta, Direktor, Dresden. Erschienen bei Richard Thiele, Berlin Einsam", Klavierstück v. K. Martens. "Einsam", Preis M. 1.20.

der neuesten, beliebtesten Militär-Märsche

für Pianof, zu 2 Händen Heft XI.

Zusammen nur Mk. 1.50. Geg, Einsendg, des Betrages franko von Louis Oertel, Musikverlag, Hannover,

Darm-Saiten

Specialität: Violin-Saiten

Direkter import 

Direkter import 

Unibertroffen an Haitbarkeit, heller
Farbe und vortreflicher Ansprache
Wer diese Saiten einmalt in Gebruuch
nimmt, bleibt stets mein knude.

Will Bernhardt, Blakasurg, Thur,
En gros. En gros. En detai Verlangen Sie Preisliste franko.

Métronome (Mälzl) Anerkannt bestes Fabrikat. Ohne Uhrwerk, Mahag. M.5.— II. Qual. m. Uhrw., " 9.50 I. " prima " 11.— mit Glocke mehr " 3.— Versendung nur geg. vorh. Einsend od. Nachn. d Betr. A. Mustroph, Berlin SW. Friedrichstrasse 37 a.
Thren- und Metronom-Fabrikant.

# ianophon

das grossartigste Instrument der Welt Preis Mark 120

## Noten à Meter 1 Mark **Symphonion**

Spielwerk mit wechselbaren Noten Spielwerk mit wechselbaren Noten zum Diehen und selbstspielend schon von 9 Mark an. Aussordem Manopan, Herophon Ariston, Clariophon, Eola, Clarabella sowie Spielwerke, Accordeons, Zithern, Violinen

etc. Iliustr. Pracht-Katalog gratis u. franko.

H. Behrendt BERLIN W., Friedrichstrasse 160.

<del>••••••••</del> Neu!

Prenzels Inder Palentwirbel
für Streichinstrumente,
der denkbar einfachste mech. Wirbelder Wolt, vereinigt alle Vorzüge
in sich. Von jedermann ohne Beschädigung des Instr. anzubringen.
Schnelles Aufziehen und Stimmen,
(ohne Absetzen vom Kinn) absotut sieher find goldrein.—
Zu beziehen durch den Erfüder
und Instrumenten und Musikalienhandlungen.
Preise: Violine Mk. 4.—, Viola
Mk. 4.50, Cello Mk. 8.—
Josef Prenzel, Organist,
Hirschberg i. Schl.

\*\*\*\*\*\*

Neue brillante Walzer.

NULU UI IIIIIII U TU IIIUI.
Ulrich Andersen, Iwara.
Emil Waldeufel.
(pp. 228. Hebe.
(pp. 228. Himmelsfunken.
(pp. 230. Weihnachtsrosen.
(pp. 230. Weihnachtsrosen.
(pp. 231. Im Sternengianz.
Für Orchester & 42 — Für Planoforte & 4. 1.50. Für Stadioge gratis und franko.

Weilständige Kataloge gratis und franko.

Henry Litolins Verlag in Braunschweig.

#### Hochschule für Musik und Seminar

Friedrich Wilhelm BRAUNSCHWEIG Friedrich Wilhelm Platz 5

Unterricht in allen Fächern der Tonkunst.

Vorzügliche Lehrkräfte — Honorar mässig.

Das Winter Semester beginnt Dienstag den 14. Oktober.

Die Aufnahm enuer Schiefer in die Elementar-Klassen kann am 1. jeden Monats erfolgen. — Prospekte graits. — Sprechstunden von 11-1 Uhr.

Aufred Apel, Direktor.

Estey-Cottage-Orgeln

(amerik, Harmoniums), das schönste, preiswürdigste Harmonium der Welt für Kirche, Schule und Haus (über 200000 in Gebrauch) empfichlt zu beque-men Bedingungen im Preise von Mk. 230 bis Mk. 3000

Rudolf Ibach

Barmen, Neuerweg 40. Köln, Nanmarkt I. A. Berlin, W., Potsdstr. 20.

# IANINOS WE Flight Gerhard Adam, Wesel.

Fabrik besteht seit 1828. Vielfach prümliert, u. a. mit Goldener Medaille. Billige Preise und günst. Frankolieferung. 5jährige Garantie. Bedingungen

MUSIKER-KALENDER In unserem Verlage erschien soeben:

XIII. Jahrgang.

Elegant gebunden Mk. 2 -

Raabe & Plothow, Berlin W. 9, Musikalienhandlung, Potsdamer Strasse 7a.

Gebrüder Hug in Leipzig

Harmoniums, Cettage-Orgeln.



Kraftfülle. Tonschönheit, Solideste Konstruktion. Preiscourante gratis und franko.

Gebrüder HugiiLeipzig.

Piämiisrt rösster Preis Paris 1889.

Grösster Preis Pris Paris 1889.

Aller Art, selbst in veralt. schwierigen Fällen erhalten schnelle u. sicher Hilfe durch mein tausendfach bewährtes Universal Grösster Preis Gent 1889.

Hille durch mein tausendisch bewantes Universal:

Magenpulver.

Ausserordentlicher Erfolg! Auf Wunsch versende Gratispeden (unfrankiert).

Weitere Auskunft mentgeltlich. In Schachteln zu Mk. 1.50 und Mk. 2.50.

Berlin S. W., Friedrichstr. 234. P. F. W. Barella, Erfinder a. allg. Fabrikant

Dr. med. Böhm's Naturheilanstalt

Wiesenbad bei Annaberg (Sachsen). Bahnstation: Post und Telegraph im Hause. Sommer und Winler gefflete. Herrlichste, geschützte Luge am Walde. Bedestende Fraquenz. Vorzögliche Heilerfolge insbes. bei Brust., Nagen., Derm., Niesen., Sissen., Laber., Nerven., Frauen. Cestitutionstleiten (Gloht, Rhaums, Bisidaucht, Zuchstrankhail) u. s. w. Ausführliche Prespekts kochsafret.

Wirklich quintenrein

hergest. Saiten. Violine E, A, D in einzelnen Bezügen. Violin G Silber. quintenr. Unterlage offeriert: Albert Ellersieck, Rostock i. M. Atelier f. Geigenban.

#### Herm. Dölling jr. Markneukirchen i. S.

empfiehlt alle Musikinstrumente mit Zubehör unter Garantie;

Specialität Streichinstrumente

eigenes Fabrikat billigst.

Reparaturen promptest. Illustr. Katalogo gratis und franko.

# Aug. Kessler jr.

(früher J. C. Schuster) Musikinstrumenten- and Saiten-Pabrik

in Markmeukirchen (Sachsen) empfiehlt alle Arten von Streich-, Blas-u. Schlaginstrumenten, deren Bestand-teile, sowie deutsche u. italien. Saiten unter Garantie zu äusserst billigen

Preisen.

Beste Bezugzaquelle f.echt
Frimische Saiten aller Instrumente. Versauf franke nach
allen Ländern. — Farlkpreise.
Praiscourant franke.
Erneste Tollert. Roma.

#### Chr. Heberlein jr.

Markneukirchen i. S. Beste und billigste Bezugsquelle für Musikin-strumente u. Salten eigener Fabrik. Preiscourant gratis u. france,



USIK Class, u. med. 3-u.4hdg. Ouvt., Lieder, Arien etc. alische Universal-Bibliothek, 700 Nrn.

1

Jede Nr. 20 Pf. See rev. inf. Vorgt. Sich n. Drack, starkes Papier. Elegant ansgest. Albumes i. 150, rev. Riemann, Jedanehn etc. Cehnnd. Husik a. Editienen, Hemoristica. Verseichniaer gratia und franko von Folix Slegel, Leipzig, Derrienstr. J.

#### Ludw. Glaesel jr.

in Markneukirchen
(früher Mitinhaber der Firma
Glaesel & Herwig)
empfichlt:
Musikinstrumente aller Art, nur
bessere Qualitäten. Spocialitätit
feinste Streichinstrumente. Vorzügrlichste Réparaturen uster Garantie. Billige Preise. Katalog grat. u. frke.

Violinen, Zithern Satten, sowie alle Hins-Instrant am besten und billigsten direkt von der Instrumenten-Fabrik C. G. Schuster jun.

256 u. 56, Erlbacher-Strasse. Markneukirchen, Sachs. Illustr. Kataloge gratis u. franko.

#### Edmund Paulus Musik-Instrumenten-Fabrik

Markneukirchen i Sachsen. Prachtvoll illustr. Preislisten frei

3 Stainersche und 1 Klozsche Geige preiswert zu verkaufen. Offerten unter B. S. 15 postlagernd Burtscheid b. Aachen.

Fahnen jeder Art



### 

Verrophon (Glascuphonium) jitinfirument and Glaspotalen, leicht ibar, febr reiner Zon, welcher teicht Reiben ber Finger herborgebracht Preis 2 orom. Cttaven von Mt. 24.50

an. Augir. Propette franto. Adolf Klinger, Reichenberg I. Böhm.



BILLIGE PREISE. RICHARD SCHREIBER.

Hamburg, Kehrwieder 5. General-Vertretung für Europa.



Wilh.E.Voigtjr. Marknenkirchen i. 8. Gegründet 1856. Musik - Instrum. - u. Saiten - Fabrik. Einzel - Vers.

Anerk.vorzügl.u. billigste Bezugs-quelle. Illustr. Preisverz.gratis and franko.

Streichinstrumente und Zithern vers. "zur Probe" ohne Nachnahme. Otto Jäger, Frankfurt a. O. Illustr. Preisliste gratis und franko.

#### Pst - Pst!

Die Heblichste Musik ist ir jeden Menschen — eine gute achricht und wenn es dazu noch cine glückliche ist - dann um

so besser.
Am 1. November ist die Ziehung der österr. 500 fl. Serienloose, deren der österr. 50 Haupttreffer

510 000 Mark

Da Serienloose keine Nieten 

Prospekte und nähere Auskunft erteilt Karl Bofinger in Statt-gart, Hauptstätterstrasse 76.





Soeben erschien in Carl Rühles Musikverlag in eipzig-Reudnitz (Köln, P. J. Tonger, Hofmusikhdig.):

#### Gruss an Kreisau. Neu!

Gavotte für das Pianoforte von Paul Mittmann Preis in hocheleganter Ausstattung mit Titelbild 1 Mk.

Diese wunderhübsche Gavotte, deren Widmung Gene raffeldmarschall Graf Moltke "gern" angenommen hat und welche zur Anwesenheit Sr. Majestät des Kaisers in Kreisau zur Aufführung bei der Tafel gelangte, ist von vielen Seiten

als ein ebenbürtiges Gegenstück zur Stefanie-Gavotte

bezeichnet worden.

Ausgabe

Wilhelm Hansens Musik-Verlag, Leipzig. Heinr. Germong ist die beste aller bis jetzt erschie-(Wochenblatt)

Eine Aufgabe, die mit glänzendstem Czerny-Gelingen gelöst ist. (Klavierlehrer.)

Zu systematischem Studiengebrauch geordnet in 4 Bänden, je 2 M.

# kleue billige, höchst elegant ausgestattete Albums

THE HIHILI, JULIJI ELEMINI UMARILITE ALUMINA.

Fix Fia noforte.

Concert-Album. Enthaltend Komposition, v.Fr., tionen von Fr. Spindler, Sidney Smith, Suinder, Franz Behr, Charles Morley, Charles Morley, Gustav Lange etc.

Elegant kartonniert. . Pr. M. 3.—

Efriedrich, Liedergrüsse. 40 Tonstückel eichterter Bearbeitung von Franz Behr, Charles Morley, Gustav Lange etc. Eleg. kart. M. S.—

Efriedrich, Liedergrüsse. 40 Tonstückel eichterter Bearbeitung von Franz einer Eleg. karton. Pr. M. 3.—

Dans thraus-Album. Denthaltend 40 operatten in Form von Potpourris, Variationen etc., leicht bearbeite von Franz Görner. Eleg. karton. Pr. M. 3.—

Unigmann-Album. Enthaltend 40 of schönsten Lieder für Pianoforte bearbeite. Schonst. Salonstücke Behr, Garlete.

Zu beziehen, auch zur Anstein M. Auswahl, durch jede Musikalien. und Valuse Wolchen Thismans Valuse in Valuse.

Verlag von Otto Forberg (vorm. Thiemers Verlag) in Leipzig.

## Amerikanische Harmoniums

Estey und Smiths-Cottage-Orgeln. Vorzügl. Fabrikate, die den Weltmarkt beherrschen, zu staun.
ermäss. Preisen. Ebenso die best. Pianinos, Flügel, Violinen,
Zithern, sow. sämtl. Musikwerke. Harmonium m. selbständ.
Pedal; durchaus solid gebaut u. mit kräft, angenehm. Ton, zu nur

Mk. 320 inkl. Fracht. — mr. Bitte Preiscourante zu verlangen.

Jacob Lorenz, Neuss a. Rh. \_\_\_\_\_

#### <del>J</del>arantie-Seidenstoffe direkt aus der Fabrik von von Elten & Keussen, Crefeld.



a'so aus erster Hand, in jedem Maass zu beziehen. Stets das Neueste in schwarzen. farbigen, schwarzweissen u. weissen Seidenstoffen, glatt und gemustert. Foulard u. Rohseide-Stoffe, Sammete und Peluche etc. zu Fabrikpreisen. VERK. Man verlange Muster mit Angabe des Gewünschten.

D. inich-kleider-Stoffe
solitu gutlief, jed. Mass zu Fabrikprelsen.
Muster frei. — Rester nach Gewicht.
Johannes Echulze. Greiz. Vertreter gesucht.
M. 988 an Kndolf Mosse, Mannhelm.

Scherings Pepsin-Essenz nach Vorschrift v. Prof. daunngsbeschwerden, Trägheit der Verdauung, Sodhremen, Magenverschleimung, die Folgen von Unmässigkeit im Essen u. Trinken u. s. w. werden durch diese angenehm schmeckende Essenz binnen kurzer Zeit beseitigt. Preis per Flasche 1 M. 50 Pf. und 3 M. Bei 6 Fl. Pl. Rahart Scherings reines Malz-Extrakt. Bewähle Higher Scherings von der Scherings Hasche 1 M. 50 Pf. und 3 M. Bei 6 Fl. 2 Flaschen 7.50 M. Scherings Malz-Extrakt mit Elsen leichtesten verdanlichen, die Zähne nicht angreichen Eissenmitteln, welche bei Blutarmut (Bleichsucht) etc. verordnet werden. Preis per Flasche 1 M.; o Flaschen 7.53 M.; 12 Flaschen 1 M.; o Flaschen 5.38 Mk.; 12 Flaschen 10 M.

Scherings China-Weine, fein und mit Eisen. Vorzüglich im Scherings China-Weine, fein und mit Eisen. Vorzüglich im Als ausgezeichnetes Mittel von Aerzten bei Bervenschwäche, Bleichsucht und besonders für Rekonvelseosten empfohlen. Preis per Flasche 3 M. und 1,50 M. Bei e Flaschen 1 Flasche Rabatt.

Scherings Grüne Apotheke in Berlin N.,

Chausseestr. 19. (Fernsprech-Anschluss.) Niederlagen in fast sämtlichen Apotheken u. grösseren Droguenhandlunge Briefliche Bestellungen werden sofort ausgeführt.

Sceben erschien und wird gratis und franko versandt:

Pracht-Katalog übar Saiten-Instrumente

(Vielinen, Cellos, Zithern, Guitarren etc.) Hamma & C! Saiten-Juftr.-Fabrit, Stuttgart.

ianinos mit

atentschraudenstimm-Vorrichtung. Das Neueste und Volkommenate auf diesem Gebiete. Nicht zu verwechseln mit andern mangelhaften Systemen. Verlange jedermann illu-strierte Beschreibung serie Beschier Leipzig. Serbser & Co.

Rheinwein.

Gegen Einsendung von M.30 versendet mit Fass ab hier 50 Liter selbergeteiterten gten und Weisswein, für dessen abjelagerten Weisswein, absolute Noturreinheit ich garantiere. Friedrich Lederhos, Oter-Ingelieim a. Eh.

10 Ft. Rheinwein M. 12

Probekiste enthalt. 7 Sorten Weise, 3 Sorten Gese, 3 Sorten Gese, 3 Sorten Gesen, 6 Land Gesen, 7 La H. Schartiger, Heidelberg

Die Mittel zu der

#### Haarkur

nach Prof. Lassar sind stets in der Adler-Apotheke zu Pankow bei Berlin rorrätig. Preis mit genauer Gebrauchsanweisung Mk. 5.50.
Allen denen dringend empfohlen, welche an übermässiger Schuppenblidung, an teilweiser oder gänzlicher Kallköpfigtets leider: das eine Auflahren und Prauen mit vollen in strähmigen, galanzaus einem starren, strähnigen, glanz-losen Haar wieder ein biegsames und elastisches Gebilde herzustellen.

Trauben & Obst-Versaud.

6 Kilo schön assortiertes Tafelobst & M
5 "Dürkheimer Kurtrauben & 4,
5 "feinste Tafeltrauben a5.,
versendet franko gegen Nachnahme
Fr. Sahner, Bad Jachsim.

Weckuhr garant gutgehend, ten dem Zifferblatt, Mk. 4.60 Nachn. Ill. Preisbuch u. Wand-u. Taschenuhren grat V. Gumbach, Pfortheim (Baden).

Kanssches Konzert-Pianino.

ganz neu, 1.44 m. hoch, kreussating, 7½ Oktaven, statt 1300 M. zu 1050 M. zu verkaufen, wenn sofert oder in vier Wochen Zahlung erfolgt. Offerten sub S. 5056 an Rud. Mosae, Köla.

Radikale Hestiung.

Radikale Hestiung.

Zucker vorhaitende Karlsbader

Kranken. Kur auf Grund langishrig.

Erishr. Naturgem. Behandl. unter Berücksichtig hygien, distet. u. medisten.

Rati., kein Geheimmittelsohw.

Honr. mäss., Kurk. ger. 1 Retourmark!

A. Höpner, Gr.-M. R.-O.-K. a.D. Güstrowl. B.

Carbon - Natron - Ofen IZT001-NZIVIZ-UEZ rand-und genalke sins Schern-tials brannell, angehalt frei beg-ber. Die Oefen nind bebrich sonst Feuerungsanlage untersagt ist. Zwei Kon-struktionen:, für untswahte Käume, b. mit Cirkulation ür Wohnräume. – Mitgold-und Staatsmed, prämiter. Elser Oefen a. a. 1 m Eleg. Oefen a, ca. 1 m hoch, incl. Füllung für ca. 2 Mon. 30 M. Prosp. gratis. C. N. Heir-Cie, A. Nieske, Presdon.

Ein tüchtiger, musikalischer

Privatlehrer

für wenige Knahen von 6-9 Jahren wird geaucht: Gehalt 1200 Mark bei freier Wohnung und Beheizung. Offerten an Dr. R. Koenig in Schlierbach bei Frankfurt s. M.

#### Für Pianisteu.

Eine ältere, wohlrenommierte, sehr gut besuchte Musikschule in ein. Gross-stadt Mitteldeutschlands soll jetzt oder stadt Mitteldeutschlands soll jetzt oder später an einen bemitt, tücht, juigeren Musiker abgetreten werden. Die Aust-besitzt vorzügl. Einricht, reitelh. mu-sikal. Bibliothek u. Instrum. (16 Pianos vorhanden). Der jetzige Besitzer würde auf Wunsch auch noch einige Zeit mit thätig sein. Selbstreflektanten mit Bar Kapital wollen ihre w. Adr. unter C. 3288 an Rudolf Mosse in Berlin gelangen lassen.

Junge Künstlerin sehr tüchtige Harfenistin sucht Konzert-Engagement für Solo

oder Orchester.
Off. u. D. 6818 an Rud. Mosse, München.

1 Stradivarius, 1 Amati-

1 Stradivarius, 1 A mairVioline,
18 garantiert echte ital. Geigen und
6 diverse Cellis, 1 prachtvolles CrancinoCello, sowie grösstes Lager deutscher
u. anderer Meister-Geigen und Cellos.
Atelier für Kunstgeigenbau und Reparaturen, für deren beste Ausführung Zeugnisse der ersten Künstler besitze. Speolalität: quint-nrein hergestellte Salten.
F. Ch. Edler, Geigenmacher,
Frankfurt a. M.

OffeneKantor-u. Organistenstelle. Offene Ander I. Organii I. Ille.

Die Stelle eines Kantors und Organisten an der unter unserem Patronat
stehenden hiesigen evangelischen Kirdie von St. Peter und met ein Jahressche von St. Peter und Erten Jahressche von St. Peter und Erten Jahressche St. Peter und Erten bei Trauungen und Begräbnissen hat er
senondere Gebühren nach der Taxe zu
beanspruchen. Bewerber mit masikalisch wissenschaftlicher Durohbildung,
welche ihre Befähigung durch ihre bisch wissenschaftlicher Durohbildung,
welche ihre Befähigung durch ihre bische ihre Befähigung durch ihre bische J. bei uns einreichen. Zu jeder
weiteren Auskunft ist der Vorsitzende
des Gemeinde-Kirchenratz von St. Peter
und Paul, Herr Pastor Prim. Ziegler,
bergeitz, den 1s. September 1800.

Empfehlen durch die Redactionen von: mpinion durin die reductionen ymit Bezan Leber Land u. Meer, Schorers-familienblah Zur guten Slande, etc.etc. B. Hipauf.

Breslau.



ne Neues billiges Klavier-Album. Musikalisches Gebetbuch.

Ein Album leichter, inniger Gebetweisen für das Pianoforte mit beigedruckten Mottos.

Preis 1 Mark.

Dieses brillant ausgestattete umfangreiche Album enthält 14 weiche melodische (ieieth ausfährbare) Stücke in Gebetform von hervorragenden Komponisten; es sind nur neue, aber streing ausgewählte und gefeilte Erzeuguisse der modernen Salonmusik. Carl Ruhles Musikverlag in Leipzig, Heinrichstrasse 6/7.

Medaltion : Dr. A. Spoboda; für die Redaltion verantwortlich C. Rafchvorff; Orud und Berlag von Carl Grüninger, famtliche in Stuttgart. (Rommiffioneverlag in Leipzig: R. F. Röhler.)



Bierteljährlich 6 Annumern (72 Seiten) mit jum Ceil illuftr.
Text, vier Wusche Beilagen (16 Groß-Anartseiten) auf flarkem Papier gedruckt, bestehen in Instrum.-Annupol, and flarkem Papier gedruckt, bestehen in Kanderbegli, sowie als Extrabellager 2 Bogen (16 Seiten) von Or. A. Boododas Nustr. Wuschsgeschiedte.

Heutsgeschlich Einsgespaltene Konstigen Instituter.

Institute die fünsgespaltene Konstigen Institute. Palieben in Institute. Palieben in Institute.

Preis pro Anaclal bei allen Pullamlern in Bentschland, Desterreich-Ungarn und Kuxemburg, sowie in sämtlichen Ruch und Busstalien-Haubtungen 1 Macst. Wit Revol bandburgendung im beufischer Wolgebeit Wo. 1.300, im Bellpollverein Wis. 1.60. Einzelne Dummern 25 Pfg.

#### Die polnische Gräfin.

Bovellevon Fr. von Bohenhaufen.

(Fortfeşung.)

aich erhob fich bie polnische Gräfin gum Gegen und half bem alten herrn etwas we-niger fanft beim Aufftehen; bann wollte fie ihre handicune angichen, vergaß aber offenbar, baß fie etwas hineingewicklt hatte. Der Gegenstand fiel klirrend auf die Erbe.

Alle Herren fprangen auf, um da-nach zu suchen. Die diensteifrigen Kell-ner ftürzten mit Lichtern herbei, obgleich bie Gasflammen überall Tageslicht berbreiteten. Man ftieß fich im Gifer bes Suchens an die Ropfe unter bem Tifch entgeits an die koppe intter dem Aigs und warf die Kalissen auf ennielben unt, sand aber nichts. Da sah Graf Tankred, der sast nichts. Da sah Graf geblieben war, etwas Goldenes auf dem Kleibe der Gräfin glänzen, rasch knickt er wor ihr nieder nich hob einen Aling auf, den er ihr dann feierlich überreichte. "Uh, mein Trauring, er ift mir zu weit, ich verliere ihn so oft; deshald zog ich ihn ab. Ich fann mich noch gar uicht daran gewöhnen," sagt sie in ganz unbeldereichicher Verwirrung. Sie nahm den Ring aus Tantreds Hat-Ser nahm den ung aus Laurers zum ben, fredfre ihn aber nicht an, sondern hielt ihn uebft Handschulen lofe vor sich hin. Dann verbeugte sie sich mit niedergefähegenen Augen und zog den alten franken Wann mit sich fort. Mis



ben Linden und ein Schloft am Mein gefauft haben. Für sie hätte ich einen Biererzug von Apfelichinuneln angeschafft, den Wagen mit blauen Samt ausgeichlagen ... "Natürlich, du hättest ihr Geld bald verwirtschaftet," unterbrach Lischeren bie Neichtungsnähe des armen Träumers

plane des armen Träumers. "Ja, du haft recht, noch habe ich die reiche Fran nicht; aber man soll für die Anfunft sorgen; einmal unis der alte franke Mann doch sterben; darum will ich seine schöne dereinstige Witwe nicht ans den Angen verlieren. Sie bleibt zwei Wonate hier; der Alte bleibt zwei Wonate hier; der Alte bleibt zwei Wonate hier; der Alte bleim Kur gebrauchen. Seute wollen sie ins Deutsche Ebeater gehen. Kommen Sie mit, Eraf Tankred; dann beforge ich Bleietz und Profesienumstoge. "Rein, ich daufe, ich mag die Krau nicht wiederfehen, die sich für Ank und ichnödes Geld vertaufte; jo schön sie ist, nir erscheint sie jest widerwärtig, "agte der Angeredete. "Oh, ich hoffe, sie ist zu der Herten die auch verachten, so hoch ich das Gebe sich sich verachten, so hoch ich die auch verachten, so hoch dich zu erkenftenen, ilt gefühlsbeleidigend. "Du vertausst bich doch and gern einer meistliefenden Erbin, steher Frenne, lachte Lilienberg. "Du irrst, ich heirae nur die Dame, die ich liede!" "Wenn ie eine Willion hat, wir kennen das, brenne dich ulcht weißt welch ere, wenn nan in der Welt lebt. Könnte ich in eine Willion hat, wir kennen das, brenne dich ulcht weißt einer Vran wenn nan in der Welt lebt. Könnte ich in eine Willion hat, wir kennen das, brenne das, brenne das, brenne das, brenne das, brenne das, brenne die ulch weißt wie kennen das, der in der Welt weit die noch jehr gut gefüllte Börfe, um sein Coubert zu bezahlen. Er ließ das bei ein ausehnliches Trinfaeld in die Flütterte: "Worgen wieder beuselber en flütterte: "Worgen wieder beuselber nicht aus ben Angen verlieren. Gie bleibt zwei Monate hier; der Alte foll

Wigbrill mit ihren Töchtern, auch Frau v. 2Bantelmann mit ihrer Richte tommen hin. Ich möchte die polnische Gräfin bagu bereden, dort zu erscheinen; ich finde, daß sie mit ihrem galonierten Bedienten überall bingehen tann, auch ohne Mann." "Ich dante, ich weide mich nicht beteiligen, ich habe meiner Confine weide mich nicht beteiligen, ich habe meiner Confine versprochen, sie in Schultes Salon zu führen, um Schwinds Vild "Die schoften Melmine" zu sehen," lagte Graf Tautred und schuallte seinen Säbel um, den er an die Tapetenthür gelehnt hatte. Es war ihm, als hörte er ein Geräusch an derielben, falt wie das Nauschen eines seidenen Afeides. "Nehmt eins in acht, Kameraden, mir scheint, nan könnte einer Unterhaltung hier belauschen." Damit enwfahl er sich, und die andern Herren verließen edenfalls den Specifskaal. Koer v. Korf hatte vorfin bein Suchen unter

Derr v. Fort hatte vorhin beim Suchen unter bem Tifch bas feine Spigentaichentuch ber polniichen Graffin entbeckt und beimlich ju fich gestedt. Jest bei ibr melben gu loffen als ber lleberbringer eines fostbaren Fundes. Er wollte bei biejer Gelegenheit bie Giebahn in Borfchlag bringen und feine Dienste für ben Befuch bes Theaters anbieten. Der alte tur ben Bestid bes Lieuters und interhielt sich mit der Betrachtung des wechjelvollen Bildes der Vor-übergehenden; denn er wohnte "lluter den Linden", und da es gerade zur Stunde war, die der Theaters zeit vorausgeht, jo war die Promenade gang besonders

herr v. Fort murbe fehr frenudlich empfangen und in eine polnifche Rouversation verwidelt, die er bagu benutte, um bie Ginwilligung gu allen feinen Borfdlagen gu erichmeicheln.

"Du wirst morgen nach ber Eisbahn fahren, liebes hers," sagte ber alte herr, als die junge Dame nach einer Beile erichien und viel fremblicher, Danne nach einer Aseine erigiten und viel freindlicher, als zuwor an der table d'höte, herrn v. Hort begingter, "Oh nein, ich gehe morgen zu Schulte und sehn nir die schöne Metuline an; du weißt ja, ich habe ein ganz besonderes Interess dann ", "Das wufte ich nicht, seit wann benn?" Dann hast du est vergeffen; bie ichone Delufine ift ja Gonwinds beftes Bert. Hebrigens mirbe es auch umpassend fein für mich, wenn ich ohne Damenbegleitung auf die Eis-bahn ginge; ich werde damit warten, bis die neue Beiellichafterin antonimt."

herr v. Fort tonnte bas nur billigen und überlegte im fillen, ob er nicht auch lieber gu Schulte geben und bie Eispartie aufschieben sollte. Die junge Brafin war zudem fehr liebenswürdig gegen ibn, danfte verbindlich für das überbrachte Tafchentuch nnb ließ fid von ihm möglicht viele Engestrich aus ber Berliner Gesellichaft ergählen, wobei fie ganz umnerflich bas Gespräch auf ben Grafen Lantreb unmertlich das Gelpräch auf den Grasen Taufred brachte. Hert v. Hort plauderte undefangen und achtete nicht darauf; aber am Abend im Theater fiel es ihm wieder ein, als er in einer dunkeln Seitenzloge den Besprochenen, der nicht konnnen wolke, versteckt sigen sal. Ich nuß vorsichtig zu Werte gehen; der talte Taufred schein sich für sie zu erwärmen, und sie hat es nach Franenart schon gemerkt, — einen so gefährlichen Nebenbuhler werbe ich dei Seite studken milken. Vondte er mit Wecht fchaffen muffen," bachte er mit Recht.

igigmen mussen," dagite er mit Wecht. Im andern Morgen schien die Sonne hell in die gotdenen Hoage der ichdien Melusine, vor der sich bereits ein dichtes Gedräuge von Bewunderern eingefunden hatte. Schultes Salon bietet off Berliner Geschmad bar. Das grüne Licht, bas wie ein Nimbus bieses Gemalbe überftrahlt und ben geheimnisvollen Zauber ber Sagenwelt unterm Waffer-fpiegel ahnen läßt, verforpert fich in ber reizenden Weitalt der Melusine. Sie ist das lebenbig gewordene Märden von der Liebe, und ihr bleiches Antlig von Mondesglaug erzählt von dem Leid, das allem Erden-

glud beigemifcht ift. glid beigemildt ift. Ber für die ibeale Schöpfung des verklärten Künftlers kein Berftändnis hat, der ist doch ieden-falls gefesselt von der Meisterichaft der Unskührung nub der Zeutlichkeit der Sprache, die er in Farben ausbrückt. Gine liebenswürdige Runftenthufiaftin, das alte Fraulein v. Krant, ging ftolz am Urme ihres fconen Betters, bes Grafen Tantreb, burch bie bewundernde Menge und fprach ihr Entziiden über das Bild mit lauter Begeisterung aus. Ploplich wurde sie still und ftieß ihn leife au, indem sie flüwurde ne nin mid neg ion teite au, nibem he flus jurte: "Schen Sie nur jene Dame an, die dort feitwärts im Sessel ruht; das ist ja ein völliges Ur-bild der schöllen Melusine. Gunz dieselbe matt-glängende Geschlänkarde und das hellgoldene haar! Sahen Sie je ein reizenderes Wesen, lieder Actter?"

Sahn? Unfere Regimentsmusit wird bort spielen, Das ift ja die voluniche Gräfin, Die ich au wir haben eine Dantenquadrille verabredet; die Gräfin unferer Mittagstafel kennen lernte, und von ber ich Ihnen ichon gestern ergabite; laffen Sie uns lieber in ben andern Salon geben, fonft muß ich sie grußen, was ich lieber vermeiben möchte." Aber ichon hatte bie Dame ihn gesehen; fie ftand raich auf und ichien feine Unrebe gu erwarten. 211s er fich abwendete, seine Anrede zu erwarten. Als er ich abwendet, folgte ihm ein tranriger Blick, und mit irbozer Alietung drängte jie sich durch die Menge, um fortzuschen. Das alte Fräulein sah ihr erkannt nach; Tantreds Arm bebte ein wenig. Mit weiblichem Scharffüm abnte sie den Beginn eines kleinen Pomans zwischen diese beiden sich siehenden Menlichen, Schade, daß sie eine polnitick Gräfin sit; eine deutschen. President ware für Sie nicht zu gut," sagte sie fast eines dem ben erwickenden Arte eine den ben bei bei den gut, " sagte sie fast eine dem ben erwickenden Arte gut," sagte sie fast

gartlich gu bem errotenben Better. garttid gu bem errotenoen Bettet.
Icen Mittag unbm Tantreb fich vor, in einem andern Hotel gu fpeifen. Aber immer wieder ließer sich von einer ihm selbst unerflärsichen Gewalt auf den Alag treiben, wo ihm die polnische Gräfin unt ven wing icteven, wo ihm die poinigfe Graffin gegeniber faß; und ehe er fich bessen verjah, war auch balb eine reizvosse Unterhaltung mit ihr im Gange. Erst mußte zwar von beiden Seiten eine Art von Blöbigkeit ober Spröbigkeit überwunden vert von Stoogjett vor Sprongte nortionien nerben; aber gerade badnird ridte man ich näber, als es ohne Zurückhaltung geichehen sein würde. Das Gespräch mit ben beiben auberen Herren tring bagegen sichtlich den Stempel der Gleichgültigkeit. oagran nation ven vereinen et er einem er er berr v. Fort hatte viel darum gegeben, wenn er mit ebenso holden, schenen Wlick und zaghafter Ginstibigkeit enwfrangen worden wäre. Die sich gleichelte, fühle Freundlichkeit brachte ibn zur Verschlichen ein der eine der Geschliche ein der Geschliche ein der Geschliche Gesch preiftung. Richtsbestehen blieb er dabei, fich bas Anichen eines begünftigten Berehrers zu geben. Im Theater erichien er steis in den Zwischenatten in ihrer Loge, und auf der Promende ritt er laut rebend und lachend neben ihrem Wagen. Tantred ihnen begegnete, grufte er ehrevietig, aber falt und wieberholte feufgend: "Schabe, daß fie eine polntiche Gräfin ift; fie sieht jo beutich aus; aber pointage Statin in; ne not is consistent and despending beief frivole Courmanderei wird fie noch ganz verserberben. Wie kann ihr Mann nur so ruhig dabet bleiben; wäre ich so alt, wirde ich vin suchtlich nicht in der Nähe meiner Fran dulden." Er nahm ich der Krand in der Krand ich d nicht in der nahe meiner grant dineen. Er nahm sich dann wieder fest vor, nicht auch noch zu ihrem Berberben beizulragen, — und wenn sie dei Sisch wieder als holdes Gegenüber basaß, ließ er sich ganz wie immer von ihrem Jauber beherrichen. Eines Abends ging er in das Opernhaus, weil sie so lieb-lich gefragt hatte, ob er kommen würde, um die berühmte Sangerin Sembrich in ber Traviata gu hören, einer Rolle, die sie immer mit Meisterichaft gegeben Er faß in ber Loge, bicht am Theater, welche hat. man die "Löwengrube" nannte, weil die Löwen des Tages sich vorzugsweise diesen Plat wählten. Ihm Sages na vorzugeweite orten state volutien. In gegenüber in dem Dunfel von rotem Sant und rote Arlasiapete, ein wenig gelichtet, erblickte er alsbald die voluische Eräfin, träunerisch in lich verfunken, gang wie Mchisien in der Feliengrotte. Ein grünzlich schlierendes Seidenkleid unflöß sie, wie jene das Baffer bes Banberquells, und eine hellgolbene Locke Dag weiße Gelitter, wie ein verirrier Connen-itrofil. Das weiße Geschicken hob sich auf den bunkeln Hintergrund ab, wie eine fein geschnittene Gennne in einem jamtenen Schnucklästigen.

MIS bie einschmeichelnde Mufit begann, belebten fich ihre Buge; die Angensterne flogen bligend gu Tantreb binuber, und der fuße, fleine Mund, obwohl frumm, ichien ihn zu rufen. Ungeduldig er-wartete er ben Schluß bes Aftes, um zu ihr in bie vonter et ven Sunin vers attes, im gu ihr in die Loge gehen zu können; da hörte er plöblich, daß ein herr hinter ihm, ber einen fiarten Patischille grind um sich verbreitete, seinen Nachbar fragte: Wer ist die Dame im hellgriffen Achtele?" "Das "Wer ist die Dame im hellgrünen Aleide?" "Das hains Leben ein Klünftlerleben, daß sein Jbealismus ift eine polnische Gräfin, die Gemahlin bes alten und feine führt führt, lautete die Antwort. raufen Thatfachen der Wirtslichfeit oft durchkenigt in teine sich sein Ihrandisch, der Mann tenne ich seit langen Jahren, der ift lein Graf und hat auch feine Fran!"— uber doch daß Kaar logiert mit mit in demsschen der boch interessante der Wuster sied, ib der doch daß Kaar logiert mit mit in demsschen gesein Musiker seit den zwanziger Jahren dort durch eine zwanziger ich werden. Sotel Unter ben Linden," entgegnete ber Angeredete, in welchem Tantred einen Stanmgaft ber table d'hote erfannte. "Ich fage Ihnen, ber alte Mann ift ein reicher Bergwerfsbesither ans meiner Nachbarschaft, im Königreich Polen; aber er ist sicherich nicht nitt der hibschen Blondine getraut; das hätte ich erfahren. Sie ist gewiß eine schlane Pariferin ober gar eine Berlinerin, die fich ben reichen Gimpel 



### Jakob Rosenhain.

Don Bans Rudulf Schafer.

am Enbe von Baben Baben, wo bie Baberftabt in das Dorf Lichtenfal über-geht, erhebt fich im Tannengrün verftedt an den Fuß des befannten Merturberges angelehnt, eine fleine, laufchige Willa, ein rechter Poelenwintel, bas Runftlerheim Jatob Rofenhains.

Micht leicht haben wir Deutsche burch Heberfehen und Totidweigen an einem unferer lebenben Runftler und fo verfündigt wie an ihm, ber eine eigenartige Grideinung in ber beutiden Runftgeichichte barbietet.

Freilich ift ber Meifter Rofenhain an feiner Un= befauntheit wefentlich mitidulbig ; benn mag bas Reich ber Runft auch ein internationales fein, bas fich nur nach ber verichiebenen Bolferanlage verichieben ent= widelt, so leidet doch der Auchm und die gerechte Bürdigung des künstlers bei seinem Bolle noch, wenn derselbe nicht im Umgang mit den leitenden Beiftern und mit den fich interefficrenden Gliedern bes Bollegangen bleibt. Und eben baran hat es Rosenhain fehlen laffen; einerseits fein jedem energischen anbemgan regen unen genreiten fein jedem energingen und eibeffeiwinften hervortreten abholdes Naturell und anberfeits feine lange Abwesensei in Barts war nicht bagu geeignet, seinen Ramen neben ben Lieblingen ber Musikfreunde leuchten zu lassen.

Es sind ichon einige Jahre ber, als ich auf ber Orgesempore der protestantischen Kirche in Baben-Baben anläßlich eines Konzertes, das zu Ehren des anwejenden mufitliebenben brafilianifchen Raiferpaares gegeben wurde, einen freundlichen alten herrn von fraftiger, aber fleiner Statur erblidte, ber bem ichmebilden harfentunftler Sjöden Noten zu einem Harfen-folo hinanfreichte. Der würdige Alte, bessen haupt von grauen Locken ungeben und mit einem schwarzen Samtfappen bededt mar, machte einen priefterlichen Ginbrud, ind ich leinte in ihm auch einen Priefter, einen echten Briefter ber heiligen Mufika tennen. Es werben viele Mufikrennbe ober ausubenbe

Runftler aus aller Herren Lanbern fein, die mit mir fich jeuer fconen Stunden erinnern, die wir in dem Salon ober bem Arbeitegimmer bes Komponiften gugebracht haben, fei es im Gefprach mit bem liebenswurdigen Birte, fei es in ben mufifalifden Morgenftunben, wo fich um ihn alles, was gur Babener Mufifwelt gehört, fammelt.

gehört, jannielt.
Aftara Schumann kommt alle Jahre auf Vesuch und diese Wochen sind für den Währigen Kompo-nisten eine Zeit, auf die er sich zum voraus schon lange freut. In biefen Sonntagsmatineen hören die Eingeladenen in Rosenhains Salon die beste Musik. Zwanglos werden hier die Werke alter Weister, der Mlaffifer, Romantifer und ber lebenden Romponiften ausgehrer, gebindirt, inne einer ift unbedingt ausgehre gebracht; inne einer ift unbedingt ausgelchlossen: Richard Wagner, zu bessen entschiebensten Geguern Rosenhain gehört. Das ist um so bemerfenswerter, als unter ben Anwesenben ber gestwoste Wustkichristischer Richard Kohl, ber "älteste Wagserricher" att en Erden ist.

nerianer", oft zu finden ift. In der Konversation ift Rosenhain einer der unterhaltenbsten und vielseitigsten Menschen, ein echter Meijer, in mandem seinem verstorbenen Freunde Bertspold Aucrbach ähnlich. Ein seiner Humor würzt das Jusammensein mit ihm, bessen Tribung er frei-lich durch eine bezeichnende Bemerkung zum voraus ung nurg eine vegengienve Seinerung gun vordis vorbeugt: lieber drei Runtte rebe ich nicht, iber Re-ligion, Politit und über Richard Wagner! Dieser Humor ift aus nandem Schnerz und aus vielen Entfäuschungen geboren; beim auch darin ift Rosen-kalte Geben ein Giefflerschap bas fein ift Rosengiemlich alle großen Mufiker feit ben gwangiger Jahren Lernte er personlich kennen, bagu Dichter, Schriftfteller, Gelehrte und Diplomaten aus aller Herren Ländern. Gine jein beobachtende Ratur wie die feinige hatte den jein devolgiende Reinis die die jeunge haute das Necht, Memoiren zu ichreiben, wogu man ihn dis jest vergeblich aufgefordert hat. Sein Brief-wechsel nit Musikantoritäten ist ebenjo umfangreich als bebeustam; sein Urteil ist maßvoll und treffend, befonders über den "unglicklichen und doch jo hoch-terschieben Gennen. Ihre Mohaleschen. beglüdten" Schumaun, über Denbelsfohn und über ben "aus Traum, Grazie und Sturm zusammensgefetzten" Chopin. Bon Liezt mag er nicht viel wiffer; er erfennt in ihm eine fliefferige Doppelnatur, sente Genie und worgen bloßes Formtalent, und bedauert, baß bie Listiche Schule "jene Ungeheuer bes Stavierspiels" geboren habe, welche von der Welt Virtuosen, erst lange suchen und versuchen mußten, bis sie die von Nosenhain aber "lebendige Maviermaschinen" ihnen eignende Kunftgattung für sich entbeckten, genannt werden. Der Neid hat ihm wahrlich diese Entmutigt kehrte Poienhain zu seiner ersten Liebe, ipiels" gevoren gabe, weine von der Weit Airtioleit, von Roseinhain aber "sebenbige Klaviermassfaliern" genannt werden. Der Neib hat ihm wahrlich diese Bezeichnung nicht eingegeben; Rosenhain ift nämlich seute noch ein vorzsiglicher Kauff.

Wie so viele bedeutende Männer hat auch Rossenhard weitende Kutchener in eine De auch Kutchener in eine De

hain Not und Entbehrung in feiner Jugend burch-gemacht und noch lange in feinem ferneren Leben war er jum Ringen und Rampien vernrteilt. Aber er nahm ein foftbares Gut in fein Rünftlerleben mit.

eine Herz und Geitt befriedigende Erziehung. Lie glideliche Beraulagung im Unibe mit eifernen Fleiße emfoglichte es, daß er mit zehn Jahren in öffentlichen Konzerren unter großem Beifall auftreten offentugen Kongreten unter großem verfin untreten tonnte, Er wurde ber Liebling ber Krosspierzogin Stefanie von Baden und gewann den Fürsten zu Fürstenderg zum Gönner, der ihn zu Kaltiwoda brachte. Mit vierzehn Jahren machte der junge Kümster seine erste Kunstreise durch Deutschlaub und blieb dem in Frankfurt. Sier vonzun er im Frankfurt. blieb bann in Frantfurt. hier gewann er in Jatob Schmitt und in bem Kontrapunttiften Schnyder von Schmitt und in dem Kontrapunklisten Schmyder von Wartenles wer Lehrer, die seinem Künftlertum eine regelrechte Weidung gaben und seine natürlichen Untagen in die Bachnen der gesehnäßigen Kunst einstenten. Es war ein Glück für ihn, daß er an den Klippen der "Wunderfinder" vorbessaum und in ernste Jucht genommen wurde; erst jest erwichs er zum wahren Kündler, dellen reicher Geist und fruchtbare Phantasie sich zur Hannlichen ernwicken nur Kinnlich gewein, ih auf Vosenhalt bisher nur Kinnlis gewein, ih atte er iest, im Vertrauen auf gediegue Studien und nach Schöpfung einiger kleinerer Werte, den Drang, als dramatischer Komponist aufzutreten. Der erste Versuch auf verfen, ihn Erkland in Verkonisch auf der Kinnlis und Kinnlis der Perschaft in Verlaufe und einer einaktigen Over "Der Besind in Vedlam", Text von Seribe. Das Wert die konnen Bühnen Deutschands, namentlich in

Wert des jungen Tondichters wurde mit Beifall auf verichiedenen Bühnen Dentichtads, namentlich in Weimar unter Hummet aufgeführt. Im Jahre 1837 nachte er eine Reife nach England, die ihm reiche Shren einbrachte, ihn aber von dem Plane, Baris aufzuhaben, nicht abhielt.

Eteich Chopin, der nur durch Paris reisen wollte, und dort fünfundzwanzig Jahre blieb, fildle sich Mofenhain, der von allen bedeutenden Kinnilern wir Swungarbe aufzenwurse murde, aufs lebhatiefte gehönterte

nich Ingenigan, ver von auch vereinenen arimiten mit Sympathie aufgenommen wirde, aufs lebhafteste angezogen nich faste eine große Inneigung für die Seinestadt. Paaris, damals nicht denn je die erste Kunststadt der Welt, war das Erborado der Künstler; Kunffladt der Welt, war das Etdorado der Künftler; wer hier Amerkennung fand, dessen Ruhm war gesichert. Der für das Schöne empfängliche Cherakter der Franzofen und der lebendige Geist der Kariser fand in der frischen Begeisterung Rosenhains einen natürlichen Widerhall. Er befaß das feltene Berdiert, an die Verbrüderung in der Kunst ging glauben, die keine Gerzen kennt und über allen politischen Zwissischen Kunstellen Russischen Berühm ist eine Granzofen kennt und über allen politischen Zwississischen unseres Weltteiles schwedt; ein Glaube, der ihm 1870 gransam genug zerstört wurde.

In Paris gewann er, was ihn beute noch mit Stols erfult, bie Gunft bes ftrengen Cherubini, ber bamals bas Scepter über die umfifalifche Welt führte. Ihm wibmete Bofenhain feine ihonen, am Narifer und Brüffeler Konfervatorium eingeführten "daraf-teriftifchen Eriben". Männer, wie Anber, Batton, Halburg, Fallen, Leiter, Sagres wurden ihm

Halvh, Jimmermann, Lesnenr, Ingres wurden ihm befreundet. Der Beifall, den er in diesem Kreife fand, spornte den Känstler zu gleichem Ziele wie einst in Deutschland an: er wollte die Bühne erobern.
Eine dreifrige Oper "Lisdwenna", von den damaligen Bartier Kapazitäten aufgessührt, blied zwar dis heute Manustript, trug ihm ader den Austrag zu einer neuen Oper ein. Kosenham schuft num nach einem gestellten Lisberto die zweiaftige Oper "Der Dämon der Nacht", welche 1851 zuerst in der Parifer Musstadennie gegeben wurde. Sie fand großen Beisall als das Bert eines Fertigen Meiserzs, gefangte in vielen Städten, auch in Frankfurt, zur Anfischung, ohne auf dem Kepertoire der französischen Johr zu bleiden. Den zu deschen das zehnächzigem Ningen sollte Rosenham siüsten, daß er dem Reide einer Gegenpartei nicht gewachsen sein volles troß des Beduerns seiner Barier Frenude entstanden nar.
Aber auch abgesehen davon num man zugeben,

Aber auch abgelehen davon mus man zugeben, daß Rosenhain überhaupt mehr lyrisid als dramatisch veranlagt ist; die Betrachtung und das Junenteben ist dei thm reicher als die handelnde Leidenlichaft.

ber Kammernnift, guridt, zu deren Interpretation er nur weniger Kinstler bedurfte. Auf dieser arfifofen eisten Kunstdomäne, dem Helbe der feinsten Aus-spinnung musikalischer Gedanten, eintete er reiche Entfchadigung für feinen bramatifchen Migerfolg; bier fonnte er feine gelänterten poetifchen Eingebungen zum Ausdruck bringen. Es war Spohr, dann Mendels-sohn und Schumann, ferner Heis und Bertlioz nebst nehreren Italienern, die ihn min durch ihre lobende Auertennung ambornien und seine in ichnelter Hofge entstehenden dramatischen, sbumbonichen Lobals und Instrumentalkomvositionen frendig begrüßten. Befonders Berliog analyfierte und erflärte mehrere feiner ishnote Setting antagene and terms reihe ihn in disparaterfliede aufs eingeheindse und reihe ihn in die ffrehinne Ceneration der dreißiger Jahre ein. Ilud auch mier Schunaum wöhnleck ihm ehreuwolfe Aufmerklamkeit in seiner Masskreibung, indem er seine kinntente Danisterbung in dem er ieine fünftlerifche Berfonlichteit mit berjenigen Mendeljohns

So genog Rosenhain in Paris als Romponist, Künftler und Lehrer er leitet mit Cramer nichrere Jahre eine Musikidute für höheres klavieripiel— ein hohes Ausehen; da brach der Krieg von 1870 aus und vertried ihn aus seiner zweiten heimat. Er fledelte nun gang in feine fcon vorher erbante Billa nach Baben-Baben über.

Dort wurde die von ihm komponierte Operette Volage et jaloux gegeben. Daran ichließen fich profane und religiöse kantaten, Psalmen, mit und ohne Orchester, eine Occannussit: Adieu à la mer nach Lamartine, ein bramatisches Musikinat Jeanne d'Arc,

Lannattine, ein brannatisches Muistfrück Jeanne d'Arc, sowie eine große Reise von Liebern, nahe an hundert. Aber diese Robalmusst dibet mur einen Teil seiner Schöpfungen. Seine Orchesterungst bestecht ans dere Symphonien, zwei konzertonvertüren und einer Etezie. Heis und Guhr waren die ersten, welche Nosenhaus Orchesterwerte aufführten; die dritte Symphonien, Im Krühling", ih ein soniges Idhal verzender Aranne. Ohne Zweisel ist aber die zweite, op. 43 in F moll, bedeutender. Her ihr Ekethyvens Geist über ihn gekonnen, keinders in den weiten Seist über ihn gekommen, besonders in dem breiten Andantino. Gine folde Tondichtung kann nur schöpfen, wer eine reiche Phantasie und eine volle Seele befist. Anch ber lette Sat, bas Kreuz aller Sym: phoniter, bringt eine neue Steigerung und Entfattung und schließt mit einer pomposen hymne. Auch ene Rongertonverture, die Rofenhain mit 17 Jahren ichrieb, it von Juteresse, wei dernammit Zagren jarren, ist von Juteresse, voil der Komponiss sich siert gestellt die den Pfleger der reinen karen Form erweist. Ginds eite Endlich wieder die auf den Tod Kaijer Wischens gebichtete Orchesteretzgie gewiß. Die Kammerumisseret und Ensemble-Stüde entschaften die Arries der Gronntetten der Konton der Gronntetten d

halten vier Trios, drei Quartette, ebenfoviel Sonaten für Klavier und Cello, dazn eine Neihe Salonstücke für Rlavier und Bioline ober Cello, wie benn Rojenhain fürs Cello eine Borliebe bat und die nicht besonders reiche Gello eine Worliede par into die nigt veronderer reige Gellotiteratur durch Stüde von gefunder Melodie und poetischen Reize vergrößert hat. Gine Perle der Cellolitteratur ift die zweile Sonate, während die britte sich von der ftrengen Sonatenform befreit, übrigens durch ein seelenvolles Andante sich aus zeichnet und in dem temperamentvollen Schlußigh

einen tüchtigen Celliften verlangt.

Eines feiner hervorragenhien Werke, und zwar nach Form und Gehalt ist sein Alavierkonzert, op. 73 in D moll; alle Regungen der Seele, Wehnnut, Leidenin d woll; alle Kegningen der Secte, Wehmit, Leidenichaft, Entfagung, jauchzeides Glück läßt uns der Künftler mitempfinden. Der Meister tritt aus den klassischen Formen des öftern heraus, um ganz lein Ich auszusprechen. Phychologisch ist diese Kla-vierkonzert seine interessantsese Schöpfung; ein großes Kapitel seines Lebens, mit einem gut Teil Herzblut Kapitel feines Lebens, nint einem gut Erit Herzhlut geichrieben, eine Eradmaung an feiner Klaubierbichtung, "Le posme", einer schamensen Beinet Beichte aus seinem Künfterleben, bem Guttagen einer hoffnungskroben Künfterliebe. Kür ein Justrument allein, das Masbier, hat dann Wosenhain eine stattliche Anzahl Kompositionen geschrieben. Hier nöchte ich seine zweite Sotiate op. 70 (Sonato symphonique) hervorspehn, eine durch und durch erwärnende Arbeit voll Kraft

und Bocfie. Das neneste Wert, op. 99, betitelt fich "Stim-mungsbilber" für Orchester ober Quartett und ist ein

von Arbeiten für Mufitzeitungen hat er 1871 in ber voll arbeiten in Aningeningen hat er 1871 in der "Milgemeinen Zeitung" einen größeren, sehr bemerfenswerten Aufing "Aur Hobung der bentichen Nationaloper" verößentlicht. Hier kritter energisch ind als beuticher Patriot für Ermöglichung einer Militzeit beuticher Opermunit ein und macht besonstellt auf Schulder eingerfehre bers auf Schubert aufmertfam, von bem aus fich eine Fruchtbarmachung herrlich lohnen fonne. Bon ben bentichen Bubnen fagt er nicht mit Uurecht: Unfere Buffen find wie Feilungen mit unüberfteiglichen Buffen umgeben. Im zweiten Teile seiner Arbeit gibt er pratifiche Winte zur Sebung der bentichen bramatiichen Musik; ehrliche Büniche, die leider immer

oraniatischen Raint; eigeriche Leinigke, bie leider immer noch – fromme Minische find.
Rosenhains Gigenart besteht in der lysischen Me-lodie, in der poetischen Bertiefung, in der Alarheit und Schlickheit der Horm. Er ist ein nadver Künstler, sein modern restellierter. Seine Seele seun so gut wie einer mierer Himmelssfirmer die Sissonausen des Ledens; aber er erkennt als Höchstes in der Annit nicht die Zurriffenhait, fondom die Konstillen der Kinst nicht die Berriffenheit, fondern bie Barmonie und Berjöhnung. Wenn freilich bas der moderne Trimmph ist, nervös überall und immer zu fein und über eine fich interessant machende Fauschtimmung nicht hinüber zu fommen, dann ist Mosenhain allerdings in klassischen und romantischen Wegen steden geblieben; aber die einfachste Kraft und die geinnde Schne ist uns lieber als die komplisierteste Rervojität. Im Bointe seines kunstgefühls hat wenigsens der oft überschene Komponift Rojenhain bas Geheimmittel ewiger Jugend gefunden, nach welchem jo viele umfonft geforicht



#### Il Conte Roccapalumba.

Bon C. b. Bell.

(ອີຜຸໂແຊີ.)

ie alte Domenica legte mir gange Saufen general Bonichtea legte mir gange Haufen woo verjedingenen bunten Vährberri vor. "Sucht nur, Signore. Mir ift nicht bange, It werbet ishon finden. Dies da it bessoners ichden. Und jo ein Krachtgewebe. Start wie Leber und boch so sein mid io weich wie eine Pfirfichhaut. Aber ich werbe mid büten, Ench Worsichriften zu machen. Ihr seid sichertich ein ktenner. Trefft nur Eure Wahl und fünnnert Ench nicht im geringlien um wich. Ich mere wenden besoneringlien um wie Ich mere brandlichen biesen.

lartfelt sit mageit. Ist ein lagertial ein sceiner. Trefft im e Eine Verahl und tinmieret Guch nicht im geringsten um mich. Ich werde inzwischen diesen Knopf festnähen, wenn Ihr es erlandt."
"Oh bitte, bitte. Vernuntlich sir den Gatten!?" warf ich hin, froh eine Anknipfung gestudent zu haben. "Ro, no." rief sie. "Ich din ja eine atte Jungfer, Herr, aber ich habe doch sir jennand zu ertragen, dem Jimmerl sei Dauk! Es wäre nicht zu ertragen, des Lohen ohne dos." "Ein Amerwandter vernuntlich?" schattet ich ein. "Oh, no. no!" lachte die Ankle wie über einen guten Wise. Wie käme wohl die Tomenica zu einer solchen Vernundsschaft; ein Sochgeborener." "Der Bestiger Veicker sies Kleidungsstück. Gestern abend in der Ostere, dies Kleidungsstück. Gestern abend in der Osteria \*\*\*..."
"Ah, Ihr habt ihn geschen und gehört! Ia, ja, das glaube ich, do etwas verzißt sich nicht wieder und nach keinalt wird. Ein Minaste liste! And, aber die Welt, herr, die böse Welt! Einige

Ach, aber bie Belt, Berr, die boje Belt! Ginige Ac, aber die Welt, Herr, die boje Welt! Einige Werikändige ausgenommen und dann alle, die gern tangen. Ann, ich dranche nichts weiter zu fagen, Ihr hatt es gefehen und gehört, das genügt. — Dies rote Band wollt Jhr? Wollt Ihr die Gitte haben, es Euch eigenhändig adzumessen? Meine garftigen Sände bleiben dabei bester aus dem Spiel. Sechse undachtzig Eentimeter. Gut, Herr. Ich berechne es Such auf ebensowiel Centesini. Ihr seide zu griebendig gentimeter. Beithen word und ebensowiel Centesini. Ihr seide zu griebend ihn nun von der köstlichen Seise — Beildendust, herr? Oder zicht Ihr Lavendel vor?"
So war ich denn glüsstlicher Beither eines roten Siebenbandes ze, aber von dem einzigen, wahren Iwas meines Besuches bei der alten Domenica vollständig wieder abgefommen. Reue Annden kelten sich

ftändig wieder abgekommen. Reue Amben ftellten sich ein und nahmen die Aufmerksankeit der Verkänkerin in Auspruch. Ich mußte wohl oder übel noch weiter  Weste in den Redeuraum. Die Undipfe ichienen ans genadt. Als die Thüre aufgüng, fonnte ich einem der Lungi seiner Mutter wieder eine Kammaers genädt. Als die Thüre aufgüng, fonnte ich einem batter fonne, solle ich wieder eintrecten — so die Thüre aufgüng, fonnte ich einem beternenten des Veradrecht und ich ging nach Lugano, das Antills mir gugewendet. Bor ihm, auf einem meiner Batterfadt, Herr, wo ich dieses kleine Geschäft und ir gegenender. Sich nuchte doch leben; zum Nichtsthum zu versehen schlen. Er sah heute in seinem Kausser reichten meine Gripaarnisse nicht nuch einem Kausser der Nichtstelle der Veradrecht und ist die einge Sahre spass in der Gaste, zechts weilte, sich einem Kausser der Veradrecht des Huges versehen sich die Veradrecht und seinem Kausser der Veradrecht des Kausser die der Gastelle auf Gesehr der Veradrecht und feinem Kausser der Veradrecht des Kausser der Veradrecht des Kausser der Veradrecht des Kausser des Veradrechts des Kausser des Veradrechts des Kausser des Veradrecht des Kausser des Veradrechts des Vera geftern abend. Much erichien mir ber Musbrud feiner Weiichtszüge noch gebrudter; die großen Augen noch hohler und trauriger. Als die alte Domenica wieber in ben Beichafteraum trat, niete fie mir verftanbuisın den Geschäftsraum trat, niete sie mir verkändnis-voll zu. Sie batte es benerkt, daß ich den Conte erblieft hatte und füsterte: "Ja, ja, die Jither vietl er auch!" Und es glitt ein sonniger Schein solgkeiten Beglieftleins über die welten Jüge der Greisin, der sie ordentied hübsid erscheinen ließ. Ausei war sie jo rührig und so dienstehensissen, das man sie salt lied-gewinnen sonne. Endlich war ich wieder mit ihr allein und den meine Musiaderung absumgeren allein und ohne meine Aufforderung abzuwarten auem und ogne meine aufforbering abginderten ich überlegte noch, welche ichieliche Ginleitung ich berfelben geben sollte – fing fie ichon an 3n ergählen; mit unterbrücter Stimme, benn ber Conte daneben branchte nichts davon zu hören: "Ja, ja, wer mir das voransgesagt hätte — und ihm, ihm! Bertacht hatte man's, aber nie für möglich gehatten. Auf dem Rasiel bei uns ging's boch her. Biel Dienerschaft; vier Maulesel mit silbernem Geschier und eine Carrossa, wie fie feine Königin schöner haben kann. Immer Gafte im Sanje und fiets eine Tafel mit allem Lecteren was die Welt nur bietet. Der Signor Conte — Luigis Bater — war ein rich-tiger Lebemann. Run, er konnte sich's gönnen! Rur das Kartenipielen und das Würfeln hätte er kassen follen. Dabei hatte er fein Gluck und je mehr er verlor, besto ärger trieb's ihn, zu ipiclen. Er muste boch sein Geld zurückgewinnen! Einmal würde er boch wieder aus seinen Verlusten heraustommen! Die arme Signora Contessa! Ströme von Thränen hat sie geweint. Sie ahnte wohl lange, wie es foni-men wirde — und wie es fam. Als ber (Graf all' fein Hab' und Gnt verthan hatte, ba lag ihm auch nichts mehr am Leben.

majts mehr am Leveu.
Heilige Madonnia, was war das für ein Tag, als man ihn blutüberftrömt nach Haufe brachte! Er erfannte niemand mehr mid gar bald war es ans mit ihm. Schredtich ihr girdelich! Der Luigi war meiner armen Contessa einziger Trost. Er mussie menter armen Connegla einziger Arbit. Er initste num auch ihre Stüde, ihr Berjorger werden, und mit seinem großen, enormen Talent für die odle Musika konnte es ihm ja gar nicht sehlen. Wenige Jahre noch und die gange Weit muste ihm zu Küben konnte den die Erick könnt bei den die Erick könnt den die Erick könnte den die Eri sagte non into de guige zoen magte igin so spischt liegen; hatte er doch als Kind schon bei allen, die ihn iahen und hörten, die größte Bewomderung erweckt. Der himmel hatte ihm ein Genie in die Seele gelegt, wie es wohl nicht zum zweitenund vorkommt. Mas andere midhelig erlernen, er wußte so aus lich selbt wederte in lange under vorfommet. Mas andere mithlelig erlernen, er wußte es ans sich selbs, oder probierte so lange umher, bis er's herans hatte. Aniönglich hatte er wohl Lehrer gehabt — aber der Signor Conte sand, daß diese Herrer sich sehr der Signor Conte sand, daß diese Herrer ist sehr und das Luigi ihren Unterricht durchaus nicht uötig hatte. "Sold ein Talent bricht sich sehr, wie ein Gebrigsfirvom," sagte er oftmals und niemand suchstet das der Anien bach der sorongentom," jugte er offinnes inn namman zweis felte, das der nede flatte. Schrieb doch der Luigi schon eine Oper, als er noch nicht zwölf Jahre att war. Aber sie vorten natürlich nicht aufgeführt! Der Neid ließ es nicht dazu fommen, die Habgier, die Ueberhebung auberer. Der junge Mann solle Griektwisse bie lleberhebung anderer. Der junge Mann folle erft etwas Tiddiges lernen, fagten die "Pirettori", beiten bas Yvert vorgelegt wurde. Natürlich — jie hatten sich alle verschworen, den Erasenschund micht anikonnuch zu fassen. Was wollte der unter ispens Kuskerdem, er ging seine cigenen Wege nub das ärgerte die, die vorsichtig immer nur ihre Füße kahin seiten, wo schon andere vor ihren geftanden hatten. Ach, herr, das waren schwere, bittere Jahrel. Das Kastell, die Earrozza, die Maulesel, alles mußte verkanist werden. Meine arme Contesta batte kannt vertauft werben. Meine arme Contessa hatte kaum genug gum Leben. Aber die Hoffnung hielt sie auf-Der Luigi wird unferen Ramen, unfer Saus wieder gu Ghren bringen! Er wird ein großer, ein reicher Mann werben und seiner Mutter alte Tage wieder vergolden! — Du lieber Gott, fie follte es nicht er-leben, aber die alte Domenica wird es. Ja, gang gewiß! Ihr habt es ja geschen und gehört, Siguere, gestern abend in der Ofteria. D wie sie ihm da immer zujubeln, wenn er fommt und ausspielt.

nufr sie fort. "Wer wie sie eine Carrozza und vier Manteiel sein eigen genacht, "Wer wie sie eine Carrozza und vier Manteiel sein eigen genannt hat, verdorrt, weim er zu Juß gehen nuss — das ist nur natürlich. Aber ein Kammer war's, daß die liebe, ede Fran so früh in Tetenstein mutte. Tar weist keine freih ein Jammer war's, das die liebe, edle Heau is triuf ins Totenreich musste. Der Lingi schrieb es nie: Er wuste ja, wie sehr ich an seiner Matter bing. Lange Jahre hörte ich dann nichts von meinem lieben, schonen Bambino. Ich dachte ichon ganz trübselig: er wird in seinem Glidt — denn gilletich muste er voch endlich geworden sein — die alte Dosmenica verzeisen haben. Da, eines Tages, stand er vor mir, wie ans der Erde gewachien. Dort in iener Tolie durch der Ste gewachien. Dort in iener Tolie durch der Ste gewachien. vor mir, wie ans der Erde gewachsen. Dort in jener Thir, durch die Johr auch hier eingetreten feidelich zu der die der aus und hahkängig, aber jo herzlich und tren, wie immer war sein Wilct. "Mena," jagte er — jo hat er mich als kleines Kind genaumt. Mena, du dit die Erfte gewesen, die mich geschen dat, als ich auf die Welt kam, du jolift auch die Weste sein. Bei dir will ich stere.

Ein auprechden Foschender Foschender der mitch

Gin gurgelnber, rochelnber Ton brang an unfere Chren. Das Wort erstarrte auf den gitteruden Lip-pen der Alten. Erschreckt blickte ich mir ihr nach der dichtung, aus der das Geräusch gekommen war. In der halboffenen Seitenthür — Domenica mußte sie nicht fest eingeklinkt haben, als sie zulebt hindurch gegangen war — stand Luigt mit geschloffenn Angen, leichenblaß, beide Känfte gegen die Bruft gestennut, den Rü en gegen die Want geschut. Auf feinen ven om en gegen die Asand geregnt. Anf benfett Bangen branthen zwei thalergroße purpurrote Alecke. "Mena," fiöhnte er, "Salzvasser"! Ter böse husten. Oh — meine Brust." "Jejus, Maria und Joseph," rief die Alte. "Und heute morgen war er so wohl net vie eine, "ind heute morgen war er jo wohl und verguligt, wie lange nicht. Komm, mein Laum, du sollst dein Salzwasser haben. Aber erft strede dich aus, ganz lang, auf den Nüden; das wird die gut thim. Der Signore tedesso hilft mir, ich weiße de Nur lausiom aus fanziam."

Nine langfam, gang langfam." Dier führten ihn an feine ärmliche Lagerstätte, - Domenicas Bett ftand in einer wingigen Rammer, Die Alle Den auch halfen ihm, sich niederzulegen. Die Alle ließ ihn auch von dem begehrten Besilver trinten und redete ihm gut zu. "Es sie niches. Eine kleine Ohinmacht. Wird bath wieder gut sein. So etwas fonunt leicht, wein man frant gewesen ift. Aber es geht auch schnell vorüber. Sieuro! — Ah, ha geht der Signor Dottore gerade am Hanse vorba geht der Signer Sonore gernoe um gemperiber; der forpulente herr mit den weichen granten Ailzhut und der blauen Brille vor den Augent. Benn Ihr dem undstiefet und im hereinholtet, Herr, Ihr weicht End einen Gotteklohn verdienten. Fa-Ihr würdet End einen Gotteslohn verdienen. vorisea!"

Ihr wirdet End einen Gottestohn verdienen. Favorisea!"
Ich flog mehr, als ich lief. In wenigen Sefunden hatte ich den genächlich dahinschreiten Arzt
eingeholt. "So, jo." lagte er, bereitwillig mit mir
umtehrend, "der Coute Norcavalumba! Run ja, das
überrascht mich nicht! Lade eben gehört, daß en wieder bis tief in die Nacht hinein am Klavier geiesten und zum anigehielt hat. In der ftandigen, folgechten Luft! Ich hatte ihn so dwor gewarnt — aber vergeblich, wie ich höre. Zett wird nichts mehr zu nachen sein — und vielleicht it? auch id besser zu nachen sein — und vielleicht it? auch id besser zu nachen sein — und vielleicht it? auch id besser einer Untult zu fichtigem Lextigen Negadung — seiner Untult zu flichtigem Lextigen Negadung — seiner Untult zu flichtigem Lextigen geworden ist. An diesen Giften geht er zu Grunde; vor allem an dem der Schmeichelei thörichter Bedounderer. Kennen Sie die näheren Verhältmisse des Konte, seine Lebensgeschichte?" "In größeren Unwissen, alt" erwiverte ich. "Ann., dann werden Sie mir beipssichten, "sagte der Dottor. "Wie oft school der Verhalten und ben der Gennenden eich ich sied; der göttlich Finnte Genialität wird in neumundenen-zig Källen unter hundert von thörichten Bewunderern verschlicht abst. das Geseins Menuen von iben gig Fallen unter hundert von thorichten Bewunderern ausgeblafen, ohne baß fie eine Ahnung von ihrem Thun haben. Bas hatte aus bem Luigi werben können, werden miffen, und was ift fein Ende!"
Wir betraten bie kleine, finstere, unfaubere Be-

haufung ber alten Domenica und ihres hochgebornen

Weste in ben Nebenraum. Die Anopfe ichienen ans wenn ber Luigi feiner Mutter wieber eine Kammer- ich bem armlichen Sarge, nachbem ein Priefter ibn

wurde es veravreset und im guig nach zugand, vere gepromen patre.

meiner Vaterstadt, Herr, wo ich dieses kiene Geschäft; Als ich einige Jahre später abermals in Lugand ansing. Ich migte boch leben; zum Pichtsthun reichten meine Erparnisse nicht.

Die Allte seinste und trochnete sich die Augen.
Meine Contessa dar's nicht lange wehr gemacht,"

migte mir etwas zu fagen von der Domenica, Die einft auf jener Statte mit "sapone, nastri und bergleichen" gehandelt batte.



# Lieber ohne Worte.

Das find die rechfen Tiebeslieder, -Dur Klänge füllen bas Gemadi; Body jeder Alang hallt endlos wieder. Das ie die Seele Sufice fpradt.

Bwei junge Bergen, feft verbunden, Binfdmarmend über Beit und Brt -! Bu gem für folde Bimmelsffunden, Bu arm und irdifd ift das Wort.

In hara für foldje Seligkeiten Aff aller Worfe Boche. Doch wie beflügelt läßt fich's gleifen Bin mit dem Strom ber Belodic.

Sie flanden por des Edens Pforle Und fah'n den Bimmel, - heines fprach; Mur Tieder, Lieder ohne Worfe Erfüllten fonend bas Gemach. Frida Schanz.





#### Krinnerungen an Henri Wieniawski. Don Arno Rileffel.

s gibt unter den Menichen dämonische Na-turen, dämonisch in dem Sinne, wie ihn die alten Eriechen dem Worte beilegten, — die mit einer scheinder übernatürlichen Macht auf ihre konnte fein wegicher Kelmalik mit einer scheinbar übernatürlichen Macht auf ihre Umgebung wirfen nub mit fast magischer Gewalts was mit ihnen in Berührung kommt, in ihre Kreise ziehen. In jeder Berufsthäligkeit, in allen Lebensstellungen äußern sich Nahuren bieser Art, aber vielleicht nirgends so eindringlich und unmittelbar, als auf dem Gebiete der Musik, da diese allein schon jene wunderbar geheinnisvolle Macht innewohnt, die fein Negliche zu erträtiese vermag und von der viese gebericht zu erträtiese vermag und von der vies fein Verstand zu enträtieln vermag und von der nie-nand weiß, woher sie kommt und wohin sie geht. Goethe bezeichnet n. a. Napoleon, Lord Byron und Raganini als Naturen dämonischer Art und

und Paganini als Naturen dämonischen Art und wirde, hätte er länger gelebt, ohne Zweifel wohl in erfter Reise and Liskt dagu gegählt haben; denn gerade die Erfolge, welche Liskt als ausübender Känstlier erzielt hat, waren so fadelhaft, so üder ales gewohnte Wah hinausgehend, daß lie nicht allein durch seine, wenn auch noch so phanomenalen Leistungen als Adviervirtuos zu erflären, sondern zum großen Teil auf einen dämonischen Zuder zurückzeichten und, der den einen den einen Pasideit ausgeing. Sine ähnliche Erscheinung, nur nicht in so scharf aus

Gine ahnliche Ericheinung, nur nicht in fo icharf ausgeprägter Beije, war auch henri Bieniawsti. Er war Bole von Geburt, von liebenswürdigem Wefen und Pole von Gedurt, bon twoensburdigen obeien meteganten Annieren. Auch ihm war die geseinmisvolle Macht zu eigen, mit welcher eine Person gleich beim Ericheinen das Interesse auregt und die Anspierleinkeit der Anweienden an sich fessell. Seine Geischstätige, auf denen sich im gewöhnlichen Zeben Sauftwurt und herzensgifte widerspiegelten, erhielten beim unt und herzensgifte widerspiegelten, erhielten beim 

ber wir willenlos folgen muffen, wohin fie und führt. Es war im Frühighre 1865, als ich Wienigwefi

in Riga fennte lernte; er war auf einer Reife nach London begriffen und machte in Riga nur Salt, um hier vorübergehend ein Kongert zu geben. 2118 gefeierter Künftler, als erklatter Liebling des Beters-

bie mit ihren Banbertonen uns gefangen nimmt und ! Rube, bie unjere bentichen Runftler, namentlich Joachun, in so hohem Grade auszeichnet, bafür wußte aber Wieniawsti jede Kompolition, die er vortrug, mit so viel eigenartigen Zügen auszustatten und sein Spiel atmete fo viel fprubelnden Geift, baf ce niemale ermübete, bag es immer feffelnd und intereffant blieb.

man wohl fühlte, er wollte bente etwas befonders hervorragendes leiften. Das fleine Bublifum geriet denn auch darüber förmilch in Efficie. Das Programm war längft zu Ende, Wieniemsell hate ichen einige Aummern zugegeben und noch wollte sich das Publifum nicht bernfigen. Da trat Wieniausti plößfeierter Künftler, als erflärter Liebling des Beterseisfant bieb bergeits burger Hofes und der eine Erflende und gugleich der herborfein Erfcheinen in Riga selbienerständlich mit hoher ferdendte Ind in ihr boker in hympathischen und gugleich der herborfein Erfcheinen in Riga selbienerständlich mit hoher ferdendte Ind in Worden und gugleich der herborfeine Breibe begrifft und der außerordentliche Erfos, mit großer Liebenswürdigseit gepaarte Herzensgüte.

den die Kinger der eine Kinger beite Kinger und gugleich der herborfeinen Aufreihalt in hohe Spielen Schinke find teine
den die Erferprodiese Gehrächt: An eine Kinger der in his klausel eine wir nicht nach bern ich werden und seinen Biedende in der nicht nicht beine die aufreihen der der in haben sie der von nie zusammengeipielt. An trat Verlandset beiter burgen. Da trat Verlandset beiter bilden. Ein bligartigen und beite Schinke frechendte Ind in bligartigen.

der hind gerinkent plogfeile zwischen und besteht der kinger der in hinden und besteht der kinger der in hinden in der beiter beiten. Da in in kenan und es entwickte fie in bilgartigen
wir krau und es entwickte fie in bilgartigen
wir krau und es entwickte fiele, wir kinger wirden und besteht der wir nicht nach beiter der beiter wir nicht nach beiter wir nicht nach beiter wir nicht nach beiter wir nicht nach beiter der beiter wir nicht nach beiter wir nicht der nicht erwichte fie die wirden und eine der nicht erwichten auf der kinger beiten wir heten der erweiten und eine kinger beiten wir nicht erwichte fie die mit higher beiter war eine kinger wirden und eine Schinker wir der herbeite wir nicht nach erweite die wir nicht erweiten und eine der nicht erweiten u



Lieder ohne Borte. (Text fiehe nebenflehend.)

barte kleinere Städte auszubehnen. Ich hatte Wies under Anglot, so begeht er nach meiner Ansicht in werben sich schon zurcht sinden weine Aufte eine Sünde, wenn er nicht immer so viel bei sich hat, so in Geben. Tonart sit so fie werben sich sich sind ausschaft kannen Bettler etwas zu geben. Und den Uniter auf mich zu der mit baher ben Vorgendag machte, ihm an siehen kenten begehete. Auch der Anglose begiebe begriebe begehete. Auch der Anglose begriebe begrie Ronzertreife gu folgen, gauberte ich feinen Augenblick, benfelben anzunchmen, fonnte boch ein naberes und innigeres Befanntwerben mit einem fo bebeutenben

eine Sinde, wein er ucht immer jo viel bei sich hat, um einem armen Bettler etwas zu geben." Auch folgende Epijode spricht für seinen liebens: würdigen Charafter: Als wir auf unserer Tonrinke auch eine kleinere Stadt Kurlands berührten, war hier eines großen Balles wegen, den der Oberhantemann (nach prenkischen Verhältnissen etwa Landrat)

mit dem Thema. Ann hieß es meinerseits zu folgen, so gut es eben ging. War es min die Weihe des Augenblicks ober leuchtete über bem ganzen Mend 

Gine glangende Seite von Wieniamatis Tedmit berufte befanntlich auf feinem Staccato; — es war wunderbar, welche Wirfung er bamit erziefte und mit unfehlbarer Gicherheit er im fcnellften Tempo basselbe auszuführen vermochte. Als ich ihm einntal barüber meine Bewunderung ausbrückte, rief er "ich will Ihnen ergählen, wie ich zu diesem Staccato gefommen bin. Ich bin, wie Sie wissen, auf dem Barijer Roufervatorium ausgebilbet worden. 2013 ich basfelbe mit bem Bengnis ber Reife und bem erften Breife gefront, verließ, fagte mir ber Direftor: ,68 frest Ihnen ohne Zweifel eine glangende Zufunft bevor, doch fehlt Ihnen, um gleich von voruherein in die Reihe der ersten Biolinvirtuosen zu treten, das eigentliche Bravour-Staccato; Gie brauchen fich bies nicht weiter an Bergen gu nehmen, benn man fann and ohne biefes Staccato ein bedentender Stünftler Es ift ungefähr wie mit einem Diamantringe; traat jemand einen echten, wertvollen Ring, fo halt irägt jemand einen echten, wertwollen Alung, 10 halt man ihn sofort für einen feinem Mann aus guter Gesellschaft, er fann ein ebenjo feiner Mann iein, wenn er keinen Tiannantring trägt, aber der Kling gibt seiner Periönlichkeit gleich von Haufe anst etwas Vornehmes, Distingniertes. Diese Worte ließen mir nun keine Ruche, ich sudierte Tag und Nacht, nun das kunsterechte Staccato, das mit leichtem Handel, meine Auchselmsten unsgesicht werden nung, ar erternen, aber all' meine Mille war vergebens. Oft wenn ich in Konzerten kom Auchtigum mit körnigerten fundans anseseichnet bom Bublitum mit fturmifchem Applans ausgezeichnet wurde, sagte ich mir im stillen: wenn ihr nur wüßtet, was mir scht, ihr würdet mir nicht to 311jubeln! Ich studierte wie ein Lahnstuniger und war oft der Verzweiflung nahe, aber alles war umsonft, das Staccato wollte sich nicht einstellen. So hatte ich auch eines Tages wieder dis pat in die Nacht ftudiert und mich endlich muide und abgespannt gur Ruhe gelegt. Wie sich nun mitunter im Körper die Bewegungen, die man ftundenlang vorher ausgeübt, im halbichtaf eine Beillang noch fortieben, so fühlte id aud, wie immer noch ber rechte Urm die Staccatobewegungen weiter übt. Mit einemmale tommt es ver genigen vor, als fei die Sache finderleicht, ich springe aus dem Vett, ergreife die Beige und siehe da, das ichonfte Staccato entgleitet dem Juftrument, aber nicht mit dem handgeleut, wie man es mich gelehrt hatte, führte ich es aus, sondern mit dem ganzen Arm. Man tann deutlich an meinem Oberarm guhlen, wie ein Dustel jebe Staccatobewegung begleitet, fo viel Tone eine Staccatogruppe enthält, genau so viel Schläge führt auch der Mustel aus. Ich war über-felig, bag ich endlich den Diamant gefunden und hatte eigentlich erft feit jener Stunde an meiner Runft bie rechte Frende. Man fieht aber baraus, bag man bie Schiller nicht alle in pedantifcher Weife nach einem einzigen Schema unterrichten foll; jeder Schiller ift geiftig fowohl wie forperlich anders geartet und aubers beanlagt. Welingt ihm etwas trop allen Gleißes nicht auf die eine Weife, to ioll man es auf eine andere versichen; im Grunde ist es doch gleich, ob ich etwas mit dem handseltent oder mit dem Arm spiele, wenn ich nur die Schwierigkeit siberwinde und die Technik soweit beherrichen lerne, das fie mir spie-lend gehorcht und ich sodann im stande bin, mein eigenes Ich und die feelischen Regungen, die sich mir din Junern fundgeben, mit meinem Spiele ausgus-brüden. Das bente ich, muß immer für jeden Ktünft-ler die Hauptsache bleiben." (Schus jogs.)



#### Die Klaviermufik unseres Bahrhunderts.

Rus einem Bortrag

Profeffor Ofto Reffer-(Wien).

(@æ(uß.)

as Publifum bekam bas geift- und gehaltlofe Tongetlingel balb fatt, die Birtuofentongerte Joggertniger und jut, die Frindentonischen Jogger nicht mehr in gleicher Beife, der Klinft-ler mußte auf Popularität verzichten und es trat ein Wendepuntt ein, als dessen gelitige Bäter wir Schumann und Mendelssohn neunen, mussen. Richt allein felbst treffliche Blauften, und nicht allein als Komponisten in ihren Arbeiten auf die nun zu betre-tende Bahn hinweisend, tämpsten sie auch durch Wort und Schrift für ihre Ibcen und brachten alte, langft bergeffene Meifter, wie Sanbel und Bad, Beethoven und Mogart, wieber gu Chren.

Anianas folate bie Birtnofenichar allerbings nur der Mode, aber immer mehr brangen die Meifter burch und Anerfennung wurde ihnen allerfeits gu teil. Gin frifder Windhauch Hajfifden Geiftes wehte burch bie mufifalifche Welt und bies banten wir ben verbeiden Meistern in erster Linie. Schumann nannte Menbelssohn ben Magart bes 19. Jahrhunderts, den hellten Musiter, der die Widersprüche der Zeit am klarften durchschaum und versöhnt hat. Goethe sagt über Mendelsjohn, ber im Jahre 1830 14 Tage bei ihm weilte: "Alles hat er mit seiner vollendeten, siebenswürdigen Runft erbant. Mir war seine Gegenwart besonders wohlthuend, da ich fand: mein Berhaltnis gur Musit fei noch immer dasielbe; ich hore fie immer mit Bergnugen, Anteil und Rachbenfen, liebe mir das Geschichtliche; denn wer versteht irgend eine Ericheinung, wenn er sich nicht in den Bang bes Berantommens vertieft. Dagn war nun bie Sauptfache, baß Felig auch biefen Stufengang recht löblich einfieht, und glücklicherweise fein gutes Gebächnis ibm Muftstüde aller Art nach Belieben vorsifiert. Bon ber Bachichen Epoche heran, hat er mir wieber Sandu, Mogart und Glud gum Leben gebracht; von den großen neueren Technifern bin-reichenbe Begriffe gegeben und endlich mich feine eigenen Broduftionen fühlen und über fie nachdenten maden; er ift baher auch mit meinen beften Seg-

Bur Robert Schumann war wie für Beethoven Inhalt bas Enticheibenbe, er machte ben außeren Alabiereffetten wenig ober gar feine Rongeffionen. "Seine Kompositionen zeichnen sich burch reich und breit angelegte Harmonien, verbinden mit glücklich gewählten Delodien, und neue, eigentumliche Spiel-

Gine gang merkwürdige, einzig bastehende, bei-fviellos revolutionierende Wirkung übte bas von bem Biolinvirtuofen Paganini direft beeinfinfte Alavierfpiel Franz Liszts aus. Go elementar, wie er, wirfte feiner ber früheren und fpateren Birtuofen. Schon bie Uebertragungen ber machtig auf ihn einwirfenden Symphonien und Onverturen von Berliog, Beethoven und Beber auf bas Mavier, wobei bie Orcheftereffette in ungeabnter Art gur Geltung tamen, machte Auffehen. Dann brachte er nene Regeln für bas Ravieripiel, verwarf das feit Jahrhunderten Bergebrachte und wurde bei feinen Ibeen allerdings auch burch bie immer mehr verwollkommnete Runft bes Klavierbaues unterftust. Der befannte Mufitichriftfteller Chrlich fagt in einem intereffanten Gffan über die Frage: "Wie not man am Mlavier?" folgendes: Die Anforderungen an einen modernen Pianiften find in hinblid auf die in Liszts, Schumanus, Litolffs, Brahms' und anderen Werten niedergelegten tolis, Brams und anderen Betreit nederfletigen Aufgaben geradezu enorm. Es ist nus fein Studien-werf bekannt, welches gleich vom Ansang her darunf bedacht wäre, Finger und Hände – dazu auf mög-lichst furzem Wege, wie eben alles in univere Epoche des Dampies und der Elektricität, — in der Weise auszubilden, nm jenen Anipriichen mit Sicherheit genigen zu können. Bon Carl Philipp Emanuel Bach, der in seinen "Berspie fiber die wohre Art, Klavier zu spielen" das erfte methodische Wert biefer Katting ichni, ilber Türt, Elementi, Eramer, Duni-mel, Czerny weg bis auf Köhler sind jowohl er-chippsende, als auch specielle Zweige der Technik allein behandelnde Werte 190ft in genügend großer Augahl erichienen, fie werden auch einen gewiffen Wert behalten, denn fie haben ihrer Zeit genug gesthan. Allein Liszts beitpiellofe Leiftungen machten eine gewissermaßen neue Fundamentierung der Tech-nit nötig, und da der Großmeister feine Geheimnisse nur in perioniiden Unterrichte feinen Schillern mit-teilte, muffen wir die begüglichen Reproduttionen biefer letteren eben für "Lisztich" betrachten. Der für feine Kunft leiber zu früg bahingeschiedene Carl Taulig ist der eigentlichte Apostel Liegtscher Bra-vour; was früher auf dem Wege langer Etiden geschehen, das verlucht Taulig gewissernagen auf tomprimierte Art hervorzubringen, indem er im seinen täglichen Stubien bie Schwierigfeiten verbichtet, fie mmittelbar aufeinanderfolgen läßt, - entgegen bem früheren Borgange, biefelben in umfangreiche Gtüben auszustreuen — und badurch bem rafchlebigen, in furger Frift nach ichnellen Refultaten ftrebenden Zeitgeifte unftreitig beffer entfpricht. -

Reben Liegt, ber in feinen großen Ctuben und Paganinistudien wohl das großartigste an technijchen Anforderungen geleistet hat und die nur für ihn und wie Schumann fagt, bann noch hochstens für fünf ober feche Runftler berechnet ericheinen, find neben Taufig auch Anton Rubinftein und Sans von Billow ale bie bebeutenbiten gu nennen.

Johannes Brahms wollen wir einzeln ftebend nennen, er hat die Klaviertechnit, wie sich sein Bio-graph Deiters außert, burch weitgriffige Paffagen und harmonische Gange und durch Berbindungen verichiebener Bewogungen bereichert. Die Hauptzüge feiner Technik find bas kuntwolle Berbergen ber Meseiner Technik sind das kinikvolle Verbergen der Melodie in bewegtem Figurenwerk, die Uedertragung der Polhphonie aufs Adavier. Er bringt hier über-ralchende Wirkungen hervor, während man zugleich innerlich berührt und bertgerissen werden der hantaltiich schweisenden, bald tief neelodischen Ge-bilden, welche hier ein seltiam einsaches Thema her-vordringt und welche durchweg von teiefem Ernk, von machtvoller Energie durchdrungen sind."

Im fleinen und großen Genre fpricht er als Berricher im Meiche ber Delobie und überall ift ber verriger im neige der Melodie und überall ist der herde, saft zu herbe Ernst zu bemerten, der wieder auf jene Bahnen weist, die Beckhoven am Austange unseres Jahrhunderts gewandelt. Renn Schungann Mendelssohn den Mozart bes

neunzehnten Jahrhunderts genannt und nach biejem auch einen neien Beethoven vorhergefagt hat, fo fonnen wir frendig ausrufen: Johannes Brahms ift tonieit wir freinig anseinen Soydanes Etwans is ber neue Beetsporei und wir freuen mis, ihn in unierer Mitte zu haben. Johannes Brahms hat aber nicht nur allem jelvst geschaffen, er hat and direkt nub indirekt auf eine zahlreiche Keihe, gegenwärtig rüftig schaffender Komponisten eingewirtt, die mit ihm und in feinem Sinne fortwirfen, gur Ehre der und lichgewordenen, herrlichten aller Stunfte, der göttlichen



### Chopins Arteile über Komponisten.

in französischer Publizist ist bekanntlich nie verlegen, wenn es gilt, statt eines ernsten nub richtigen Urteils eine hohte Redensart oder ein gestigestes Wort zu sagen. So hat ein Zichgenosse Oppins über die Planisten aus der ersten Haufte des zu Eude gehenden Jahrhunderts kurz, gestandstal und unrichts also generteilt: "Thalberg ist ichmactos und unrichtig also genrteilt: "Thalberg ift ein König, Liszt ein Prophet, Chopin ein Dichter, Derz ein Konig, Kist ein Prophet, Gydpin ein Ragiet, Priz-ein Abvofact, Kalfforenner ein Troubadour, Madanie Blegel eine Sibylle und Döhler ein Pianist." Bon all' diesen Schlagworten ist nur richtig, daß Chopin ein Schlere und Töhler ein Känist war. Chopin selbst hat in Thalberg feinen König, in Lisszt keinen selve hat ill Zalderig tenen nonig, in Liszt einen Kopfelen und in Herz feinen Abordaten geschäckt, wie man der wiederholt erwähnten ausgezeichneten Schrift: "Friedrich Chopin als Menich und als Muster von Friedrich Ricks, iberieht von dr. A. Laughans (Leipzig, Berlag von F. E. C. Leuckart),

entuchmen fann Chopin befaß in hohem Grabe bie Unfahigfeit, Romponiften feiner Beit gerecht gu beurteilen und feine Sumpathien für bedeutende Minfifer waren fehr befchräuft. Unter allen Tonbidstern wurde Mogart von ihm zuhöchft geschätzt. Man erzählt von Chopin, baß er auf seinen Reifen entweder die Partitur bes Don Juan oder bes Mogartichen Requiems mit fich führte. Sterbend noch bat Chopin bie Fürstin Saarborysta und einen franzölischen Pianisten, ihm Stüde von Mogart vorzuspielen. Die Frage, warrum Chopin in Mogart fein Iveal und einen besonders gott-begnadeten Tondichter vereinte, beantwortet List mit der Bemerfung, daß Mogart feltener als ingend ein anderer Komponist heradließ, die Linie zu überschreiten, welche die Wortenhießt von der Gemeinheit trennt. Chopin schätzte die in Mogarts Werfen unumschäftige dernonie, eine vollendert wird glidliche darunonie, jene vollenderte Liebens-würdigteit, welcher nichts Grobes, hartes, Undeholefenes, Ungefundes und Liegenschieder ist. Gliechmoglich ging, wie Liszt erwähnt, Chopins "Sphais führte. Sterbend noch bat Chopin die Fürstin Cgar= Gleichwohl ging, wie Liszt erwähnt, Chopins "Sybaritismus ber Reinheit und feine Empfinblichkeit gegen Gemeinpläte" so weit, daß er selbst im Don Juan, in biesem unsterblichen Meisterwerke, "beklagenswerte" Stellen bemerfte.

Reben Wogart fosite Chopin an meisten J. Seb. Bach. Durch Bachspielen hat er sich auf seine Konzarte vorbereitet und hielt auch seine Schillen au, die Suiten, Partitas, Prälubien und Hyngen des miterdichen Leipzigen Kautors zu studieren. Als bestes Mittel

Mittel, um im Pianospiel Horifdritte zu machen, empfahl er "de toujours travailler Bach". Bährend Bach und Mozart Kopvins Götter waren, verehrte ber nerböje Toubichter Hummel, Field und Mojcheles als seine Freunde. Chopin

fpielte von hummels Rompositionen am liebsten beffen Ronzerte, bas Septett, Die Phantafie und findierte mit feinen Schülern bie Rofturnen und Rongerte Fielbe, bie er beim Bortrag mit reizenden Bergierungen ver-fah. Webe jedoch jenem Ktavieripieler, der fich unterfangen hatte, mit Chopins Kompositionen in abulicher Weise zu verfahren. Liszt hat es einmal gethan und ba war Chopin vor Aerger barüber außer sich.

Chopin liebte auch Die Duos von Mofcheles unb trug fie ebenjo gern vor, wie er die Gtüben biefes Komponiften von seinen Schülern mit Borliebe spicken ließ. Merkwürdigerweije wurde Fr. Schuberts Bebentung biefem verzogenen Liebling ber Gragien nicht gang flar. Chopin bewunderte das "Divertissement hongrois" ruchaltlos, auch die vierhändigen Märiche und Polonaijen ipielte er hänfig mit feinen Schülern; nio Folonagen pietre er haufig nit feinen Schuleri; bie Sonaten, Juprompfits, die Moments musicaux von Schubert fannte jedoch Chopin entweder gar nicht, oder jie fanden nicht in feiner Ginnft. Des Gehrbertschen Liebern verfagte er nicht ieine Ansertennung; doch hörte er ungeen jene berjelben, deren Konturen feinem Ofr zu icharf waren, "wo das Ge-fühl sich gleichsam entblößt zeigt, wo man fo zu fagen den förperlichen Ausbruct des Schmerzes fühlt," wie Liszt außert. Alles Sarte und Wilbe wirfte ab-

wie Liest außert. Alles Harte und Little durfte abfloßend auf Chopin, welcher von Schiebert gelagt haben soll: "Das Erhabene verblaßt, wenn ihm das Gemeine ober Triviale folgt."
Obwohl Chopin oft bemerkte: "Es gibt nur eine Schule, die beutsche, 'hat er gleichwohl mehrere bebeutende beutsche Tommeiker in ihrem hohen Werte nicht erkannt. So war er über E. M. von Mehens Machtene kartie. Mit von Mehens Werte Bebentung ftart im untlaren. Unch Beethovens Berte bewunderte er nur gum Teile; fie dunften ihm gu ichroff gestaltet. Wie Liszt meint, war ihm ber Ban ber Tonwerfe Beethovens zu athletijch, ihr Ansbruck zu gewaltig, ihre Leidenschaftlichkeit zu beftig, um ihm an gefallen. Chopin sagte, Verethoven erhebe ibn in einem Augenblic gum Himmel, um ibn in nächsten Woment wieder gur Greb hinch, "ja in den Schunk au stoben." Daß ein solches berkenbendes Urteil ents fiehen fonnte, barf ber Umftand taum entschuldigen, bag Chopin die hauptwerte Beethovens gar nicht

Die anmutevolle, formvollendete Mufit Mendelsfohns erichien Chopin "trivial" und er meinte, Men-belsfohn habe nie etwas Befferes gefchrieben, als das erfte Lied ohne Worte. Befonders find ihm gewiffe Rlavierpaffagen Denbelsjohns, gumal jene in gebrochenen Accorden, altmobijd vorgetommen. Anch Schumann fand keine Gnade in Chopins

Augen; namentlich fagte er vom "Karneval", dieser sei überhaupt keine Musik. Da hat unser trefflicher Schumann ben Bert Chopins richtiger anfgefaßt und trat für ihn immer träftig ein. Mit Recht fonnte Chopin Birtuofenmufit nicht

teiben. So war Chopin Kalfbrenners "geränischvolle Virtnosität" und "beforative Sentimentalität" wider-wärtig; er verachtete die jeichte Cleganz Thalbergs und hatte an ben Umidreibungen Ligats vieles aus-Bufeten. Much Deperbeers Dinfit war Chopin berg= lich zuwider, wie er überhaupt nur jene Tonwerke anerkannte, welche feine franken Rerven nicht auf-regten, welche milb und heiter im Charafter waren und mit feiner ariftofratifchen Ratur im Ginflange



#### Runft und Rünftler.

- Die Mufiltommiffion bes eibgenöffifchen Sangervereins hat von ben 326 Mannerchor-tompositionen, welche infolge einer Breisansichreibung tompolitionen, weiche infolge einer spreigungsgebening eingegangen sind, nur 11 prämitieren können. Unter biesen befindet sich das Lied "Die Röselein" von Emil Engelmann, für vierstimmigen Männerchor fom-poniert von Krof. Wich, Speidel in Stuttgart. — Aus Köln teilt man uns nit: Es scheint

— Aus Köln teilt man inis mit: Es icheint im gausen der Leitung des Stadttbeaters geglückt an sein, die duch den Abgang zahlreicher Opernmiglieber ensthandenen Lücken augenessen auszusstätten. Die neue Krünadonun Fran Stahmers Andriessen von Leipzig gefällt unbedingt. Kirdas Koloratursach vurde, nach zwei migglücken Bedist, im letzten Angendliche in Frankfis im letzten Angendlichen Traubmann von der MetropolitansOper in New Yort ein entwerderber Krade für des angeschiebers Krade für des angeschiebers Krade für des

Baritonfach burch Berru Alois Grienauer, ebenfalls von ber Metropolitan=Oper, vollgültig vertreten mus don der errebontungsper, onning pertendig ein wird, lätz lich gur Zeit nicht festischen. Einen Mephisto oder Seneschall wie Maver wird man allerbings wohl schwerlich mehr zu iehen und zu hören bekommen. Anf eine Specialität wie Emil Göge, der, io wie die Sachen jegt siehen, ichwerlich in dieser Spielzeit singen wird, wird man in Zukusft überschweizung wird, wird man in Zukusft überschweizung wird. baupt vergichten muffen. Bobe wird gunachft in einer Augahl von Stabten gaftieren, in benen er bisher noch nicht gefungen, fo in Dangig, Stettin, Ronigs-berg, bann in Holland. Sein Erjammann be Graach, feiner Zeit am Opernhaufe in Frantfurt wirtfam, ift ned nicht in Thäftigleit getreten. Ju Gerru So an mer, früheren Oboisten und dann Schüler des Oresdorerkollten bei Dresdorerkollten bestättigte bestättigt bestättigt bestättigt. Die bestättigt bestättigt bestättigt bestättigt bestättigt bestättigt. Die bestättigt bestättigt bestättigt bestättigt bestättigt bestättigt. Die bestättigt bestättigt bestättigt bestättigt bestättigt. Die bestättigt bestättigt bestättigt bestättigt bestättigt. Die bestättigt bestättigt bestättigt bestättigt bestättigt bestättigt. Die bes

m Pertit Schiedlich, bistang Konzertlanger, einen frumeinte. Worle", eine breiaftige Oper von Hans mapr eine Altiftin mit großen Mitteln gewonnen.

— "Norle", eine breichtige Oper von Hans mapr eine Altiftin mit großen Mitteln gewonnen.

— "Norle", eine breichtige Oper von Hans mapr eine Altiftin Diers bei Schieften Schwestern Schwestern Schwestern Schwestern Freibie Der die Verschaft und Müsst — ein origineltes Schwestern Amit geschreben, sit von der Direktion des Tresden Diffinger und Mitschwestern der Liebstern und Verschlieben die Schwestern der Liebstern der Liebstern der Liebstern der Liebstern der Liebstern der Liebstern die Keinen der Liebstern ber Tone bemuihen, ben Schaden wieber gu heilen. Rachbem bereits am 15. Ceptember bas Refidenge theater ben Reigen mit einer nenen Onverture feines berzeitigen Dirigenten A. Delichlegel und ber Premiere von Leon Treptows "Flotten Weibern" eröffnet, fonnte am 19. Ceptember die Dresdner Liebertafel nahezu 4000 Mt. bem Erträgniffe anichließen, indem fie ein glangend verlaufenes stongert in Bewerbehausfaale gab, bas befonders ausgezeichnet nm Geberbergung general Goge hohes C nub bie Novi-täten "Sonnenschein" von Reinhold Becker, "Nailieb" von R. Schwalm, "Heini" von Steier von Engels-berg und "Sturmbeschwörung" von Dürrner. Enb-lich am 26. September setzte unfer königliches Hof-theater selbst den Trumpf darauf. Konzertmeister Rappoldi, Laura Friedmann, ber nene Tenorift Gerr Anthes, fowie Fraulein Malten trugen gum Belingen bes Kongertes wesentlich bei, während die Nürnberger Buppe von Lenven und A. v. Beauplan ben Schluß bilbete, gwar früher ichon aufgeführt, aber für bas gegenwärtige Sorergeichlecht unjerer Bubne eine reizende, harmlofe Movitat.

Mus Dresden teilt uns ein anderer Storre-— Mis Presden teilt uns ein anoerer sorre-tondent mit: In der Beligge gu Nr. 18 der, Nr. Musitztg." heiht es, daß die Viola alta bis jest nur in der Wirzburger Musikionie gelehr werde. Seit Beginn des neue Studienigdres ist nun eine Unterrichisklasse für die Viola alta auch im tgl. Konfervatorium gu Dresben eingeführt worben.

— (Gin Bagestück.) Man berichtet uns: Im Bremer Stadttheater ward jüngit Tannhäuser gegeben. Rurg vor Beginn ber Borftellung lief bie Rachtick ein, daß die Antiellerin der Elijabeth heftig erkrauft sei. Da unternohm in letzer Stunde noch Kräulein Bettaque das erstannliche Wagestisch, neben ihrer Benuspartie anch die Nosse der Elijabeth zu fingen. Wie fehr fie diefer Partie gerecht gu werben verstand, bewies der Beijallssturm des zahlreich an bem Abend erichienenen Anblitums. Fri. Bettaque hat ihrem Namen als vorzögliche Wagnerfängerin bereits einen guten Rlang verliehen. Fruher Mitglied der Krollichen Oper und der Berliner Hofoper, hat sie sich auch bei Gelegenheit der Bahrenther Festspiele als hochbegabte Kimillerin bewiesen. F. H.

- Man Schreibt uns aus Dlannheim: Der burch bie Bearbeitung der Webersenen Der "Silvana" bestaunte Mannheimer Hoffapellmeister herr Ferdinand Langer hat für seine neueste Oper "Murisson, die sich dauernd auf bem Repertoire des Manuschiner possibilite des Manuschiner possibilite des Manuschines des theatere befindet und fich als 3ugftud bewährt, bie Auerbietung erhalten, biefe Oper auf 3 Sabre an eine englische Gesellschaft zur Aufführung an allen größeren Städten der Bereinigten Staaten von Mord-Amerika zu überlaffen. Die Oper ift in Deutschland außer am Karläruher Softheater auch am Softheater in München, sowie an verfchiebenen Stadttheatern gur Aufführung angenommen.

Nicht eine jede Liebertafel ift fo reich wie bie Mainger, welche am 26. November ihr neues Bereinshaus, welches mit der inneren Ginrichtung gegen 500 000 Mt. fostet, mit einem großen Konzert gegen wird. In defen werden Schumanns "Seene aus Fauft" das Hauptwert bilden. Als Schiften zu befer besonderen Feierlichteit hat man durchaus Künfter gewonnen, welche geborene Mainzer find:

und bas britte bas Ladmerfdje "Requiem" bringen. Aussein find noch drei Kannermuff-Abende in Aussicht genommen, für welche das trefliche Her-mannsche Quartett aus Frautsurturt engagiert wurde. — Dem Klaviervictuosen und Komponisten Pools

v. Senfelt ist auf bem alten evangelischen Friedhofe ju Barmbrunn ein Dentmal errichtet worden. Gin weißes Marmortrenz mit einer Lyra auf einem Interban von duntlem ichleifichen Marmor, unt-ichlungen von einem blumenfreuenden Engel, be-Beidnict Die Stelle, wo ber Rinftler neben feinem einzigen Sohne ruht.

— Das Rlavier, welches feinerzeit Johann

Sebaftian Bach im Gebrauch hatte, ein Glügel mit Feberkiel-Mechanik, befindet fich, völlig restauriert und wieder fpielbar, im Besine des herrn Paul de 2Bit in Leipzig, eines eifrigen Cammlers alter 3nftrumente.

genommen worden. Litolij hat eine neue, vieraftige Oper "König Lear" vollendet. Der Tegt ift von Herrn Jules Adenis nach Shafejeare verjagt. — Das Konfervatorium für Anfif zu Biesdaden, welches im Jahre 1872 von W. Frenbenberg begründet wurde und jest im Befige bes Direttore Albert Buche fteht, wurde im vergangenen Schuljahr von 185 Schülern und Schülerinnen besucht. Am Unterricht im Gefange nahmen 26, im Geigenspiel 25 und im Klavieripiel 117 Zöglinge teil.
— Um Minchner Hoftheater wird des jüngst

versterbenen Komponisten Robert von Hornstein Komponisten Robert von Hornstein liebenswürdige Tomische Oper "Abam und Eva", Text von Kaul Lepie, neu eingesibt werden.
— In Brünn soll Felix Weingartners tomische Oper "Malawika" aufgesührt werden. Das Wert gelangte bisher nur im München zur Aufsührung.

— Die junge Koloraturfängerin Frantein Irene Abenbroth ist aus bem Berbande bes Wiener Sofoperntheaters gefdieden und hat ein Engagement am Stadtiscater in Niga angenommen.
— Ju Bien wurden vor kurzem auf bem Mats-

— 3n Arten wirden vor turgen auf dem Ants-leinsborfer Kriechofe die Gebeine bes Tonbidteres Christoph W. v. Einst exhausiert und in einem Prachtiarge auf dem Centrafriedhofe beigefett. Bon ben lleberreften Glinds faub man n. a. den gangen Scheitel mit langen, drammen Locken. Gin Arzt hat die gefundenen Rnochen anatomisch in bem neuen

Metallfarg gordnet.
— Rach den Wiener "Frembenblatt" ist die Mitteilung, daß die Sängerin Frau Marie Wift ihre Stimme verloren habe, nurichtig. Die Künstlerin, welche jest in Grag weilt, wird im Berlaufe bes Binters ben Bahrheitsbeweis autreten, baß fie im Bollbesite ihrer herrlichen Stimmmittet ift.

Mus Bubapeft fdreibt man uns: Rurglich wurde hier gum Beften von Abbrandern ein Konzert gegeben, bessen Konnie hundert Gulden für jeden Gereless forderte und echieft, wodurch den Brud-beschädigten Ungarus 2000 Gulden rasich zugemittelt werben konnten. In biefem Kongert hat die Wiener Hofopernfangerin Fraulein Schlager mitgewirk, beren beufich Lieber mit ben Bortragen ungarifcher Boltslieber um bie Palme rangen, welche fich bie Bierbe des ungarifden Bolfstheaters Frau Baronin Splennt errang. Erogen Beifall fanben auch Bariton Prevoft, Biolinprofessor Engen huban und ber eminente Bianift Professor Agghagh.

- Fraulein Abele Diermanr, eine Schulerin ber Grazer Gesangichule Beinlich- Tipka, hat im Kölner Stabttheater, wo fie feit furzem engagiert ist, als Azucena im "Tronbadour" einen anßerordent-tichen Erfolg erziclt.

- Für das ungarische Opernhaus in Bud apest ist als erfte Novität die Oper "Afrael" von Frandetti in Musficht genommen.

Durch Cote-St.=Andre, bem Geburteort Ber= lio 3', in welchem biefer Tage bem großen Komponisten ein Denkmal errichtet werben wird, 30g — so wird bem Berl. Tagebl. aus Paris geschrieben — anläßlich ber Manover ein Infanterie-Regiment. 2118 ber Dberft besselben erfuhr, daß er fich in der heimat des un-fterblichen Schöpfers der "Damnation de Faust" be-fand, befahl er bem Chef seiner Regimentstapelle, main von der Arterborne Erfat für das ausgeschiedene Fräulein Frau Maria Wilhelmi (Wiesbaden), Herrn Vorenzo vor dem Geburtshaufe desielben den großen Marisch Sohama Michter gefunden. Ob das durch herrn Frau Maria Wilhelmi (Wiesbaden), Herrn Franz Ven (Verlin). aus der gedachten Komposition zu spielen und dies Karl Mayer jo lange und so glänzend vertretene Das zweite Vereinskonzert wird "Judas Maccadäus" der Geburtshäftte

des Meilters felbst bekannt zu geben. Nach bem Landichaftsgemalbe eine so wichtige Rolle spielenben Frühftigt sand lich die gesonnte Bewölkerung an Ort tolorinischen Effekte zu Tage treten können. Der Stapellmeifter gab bas Beichen, und breimal mußte bas Mufilftud unter dem unsermeglichen Jubel ber Landsleute Berliog' wiederholt werben. Der Oberft, felig über feinen genialen Ginwerben. Ber Deent, jeltg über jemen genalen Gus-fall, rief einmal über das andere: "Beldt ein Genie diese Bertieg!" und schüttete seinem Kapellmeister die Hand. Dieser aber, der natürtig die Roten zu der "Damnation de Faust" nicht dei fich führte, hatte ganz ruhig den "Marche indienne" von Sellenit, dem früheren Dicigenten der Rapelle der Gardo re-schliegten gesielt. Der nichte wenter die im mitpublicaine geipiett, der nichts weniger als ein unfi-

mit Abfassung eines Buches beichätigen, in weichen er feine Gedonfen über Musit, Musiter und Musit-

pflege jum Anstruct bringen wird.

— Abeling Patti if für ein Gaftipiel in Rufland engagiert worden, welches im Januar und Webrnar nachften Jahres abfolviert werden foll. Die Münftlerin wird in Betersburg und Mosfau je brei Opernvorftellungen und brei Mongerte geben.

- Der berühmte rufffiche Stomponift Dichai foweit hat jeeben eine neue Dper, befielt "Bigne-Dane", vollendet, welche in ben nächten Monaten an der faijerlichen Oper in St. Belersburg auf Anfrifigrung gelangen wird. Gingeloefte verjur Mufführung gelangen wirb. fichern, bag bie neue Oper Tichnitowatys bas iconfte fei, was er bis jest gefchaffen bat.

— Die nächsten Bestipiele werben in Vaprenth zwischen dem 19. Juli und 19. August 1891 stattlinden. Sie nurfassen zehn Aufführungen bes "Barfifal", sieben des "Tannhäuser" und drei von "Triftan und Sjolde" unter Leitung der Generals musikbirektoren Levy-München und Mottle Karlss

- In Ronftantinopel ftarb infolge eines Rand-morbes der italienische Macftro Sgargi, Diri-gent der Privatungit des Suttans und Orchefterchef Der italienischen Oper.

- Im Krisfallvalast in Subenham soll im Jahre 1891 nach bem Borbilbe bes Händel-Feites ein breitägiges Mendelssohn-Veit stattsinden, neldies ausschließtich Mendelssohnschen Oratorien gewidmet fein wird.

Marcetta Sembrich wird im nächsten Binter nur im Unstande und gwar gunachft in Spanien gaftieren.



#### Mene Musikstücke.

"Um Mitternacht" und "Wolfen nu Meer." Stimmungsbilder für Chor und Orchefter von Ernft henfer (Berlag von Guft Coben in Bonn.) Daß die Mufit in hohem Grabe die Fahigteit befitt, ber einem Landichaftsgemälbe ju Grunde liegenden Stimmung Ausbrud zu verleihen, wird hentzutage wohl faum mehr jemand bestreiten. Noch machtiger wird die Tontunft ihre Wirfung gn entfalten ver-mögen, wenn es fich um die musifalische Wiedergabe von Borgangen in ber Ratur handelt. Faffen wir das von Vorgangen in oer natur gandett. Faffen wir das zweite größere Stick näher ins Auge, fo ift es am Anfang ein gar düfteres Bild, was der Komponift in Tönen malt. Doch nicht und nicht gelte se sich auf, die Some bricht durch die Volleten und "fchreitet in liebtichem Lächeln durch so griece Thor". Dem entsprechend wird auch die Mufit aus ber ben Rampf ber Glemente mit realistischen Binfelftrichen malenden Toniprache zum lieblichen Tonipiel, die feierlichen ktänge der Harfe milden sich zu den Tonranten der Albten und Klarinetten. Immer prächtiger wird das Aloten und Klarinetten Jaminer präcktiger wird das Tongemälde, immer größer der Jubel der Stimmen. Das Gauze ichtießt in Glanz und Wonne, nur mit einigen flüchtigen Dissonagen zum Schuß noch au den vorherengaugenen Kannhf erimeruh. Macht anch das erste, kleinere Stüdt nicht deutschen Anspruch auf Ksiett, de dieste der die hecht der fleiner über eine kind das feiner niedrigeren Stuffe stehen; es ist ein sein eine fundener Chorgesang, eingeleitet durch ein zartes, im Schumannichem Geitte geichaftenes Vorhiel, das mis sofort in die interessante Situation versent. Leide Tondichtungen erseben sich eitschieden über das Piecen der Gewöhnlichen und erweckt das Leide der Auftlieden über das Partitur bes Gewöhnlichen und erwedt bas Lejen ber Bartitur ein lohaftes Verlangen nach voller Verwirklichung chen, in dem, wie wir zu bemerken nicht unterlassen vos vom Komponisten Gewollten durch einen tichtigen wollen, auch die Musik mehreten nicht unterlassen wollen, auch die Musik mehreten nicht unterlassen wollen, auch die Musik mehreten incht unterlassen wollen, auch die Musik mehret die ihren Kecht geseingehor, dem ein entsprechendes Orchester zur Seite sangt, ist so edel und rein in der Form, so poetsich siecht, wodurch dann erst die in dem musikalischen und gestwoll in der Komposition und dei aller Ein-

Dr. Sch.

Dr. Sch.
Tranung Zefang aus Nuth 1, 16, 17 für Sorran, Tenor, Lioline und Orgel (ober Pianoforte) von Arno Aleffel. (Berlag von Alt & llhrig in Köln.) Dieje ebenjo ebel und warm empinubene als finisteriich fein ausgefihrte Komevofition eignet sich nicht allein dazu, einer Traumysfeier in Kirche ober Haus eine sichere Beche zu geben, jouden ist auch als Meisene zu erkläsiken den Komewoffe ionbern ift auch als Beitrag aur reitzissen Sausmufit iberhampt freudig au begriften. Die in dem herrichen attestamentlichen Texte liegende Steigerung ist in der Musik tressisch wiedergegeben. Die aufangs vom Tenor allein gejungene, ichlichte Melodie gewinnt mit bem Gintritt ber Franenftimme an Jutereffe und Leben; immer feffelnber und ergreifenber wird ber Gefang bes fich gegenfeitig Trene gelobenben Baures, gu bem die Bioline festliche Buirlanden windet, bis er zulest in einem — ob nicht für einen Hochzeitse gefang boch eines zu eruften? — morendo über ben Worten "wo du ftirbst, da sterb auch ich" ppp endigt.
Dr. Sch.

(Chore.) Im Berlag von Singo Thiemer in Samburg ericheint feit einiger Beit in billiger Bollsausgabe unter bem Rolleftivtitel "Germania", eine Sammlung alterer und neuerer Lieder für vierftim-migen Männerchor, heransgegeben von C. Gramm. Den allerorten bestehenden Männergesangvereinen fann nicht Rahrung genng geboten werden. Und bieje Camming, Die nebenbei barauf berechnet ift, bafs das Singen aus ber Partitur mehr und mehr fich einburgere, liefert einen ichatenswerten Beitrag bagu Ge icheinen babei befonbers auch atabemiiche Wefangvereine ins Ange gefaßt zu fein. Unter ben neuern kompositionen haben uns besonders Gefänge von Ellmenreich (3. B. "Das Lied von Bandern") angesprochen, mit ibren frischen, sanglichen Welodien im ichtichter harmonisierung. Auch gans anspruchs-toien Sängern und Singwereinen wird Entsprechendes geboten. – Zwei fünsttimmige Lieder sier Sovant, Alt, Tenor, Varison und Balz von Dr. Fr. Zander. Att, Letter, Aucher und Missen von Ar. An ander Der zarte, findlicheronnue Geift, der aus den zwei Tichtungen von Hoffmann von Fallersleben ipricht, durchnecht auch die Mufif. Der Sah ist solliet und ungefünlietet, die Weister innig und ansprechend.
"Zem Kaiser." Un is on och or mit Klauberdegeleitung "Dem Kaifer." Unt fono dor mit Mawerbegleifung von Nud. Kaifer. (Seelig von U. Karatochivill in Blen.) Diefe kaifer. Franz-Jolef-Humne, ein frischer, patriotischer Gefang, eigner fich gut für Schule und Unfaltsfeite, alse enwingste Obwechfelmug, und erhebt gewiß nicht ben Unspruch, das unwergleichliche öfterreichische Rationallied verdrängen zu wollen. (Den Schlugtaft wünichten wir gerne gu zwei Taften verlangert gn feben.)



Ratechismus ber Mufit-Mefihetif. Gin Silfs-buch für den Mufitunterricht in Schule und Sans. Bon Germann Mitter, fgl. Brof. und großherzogl. Sammervirtuos. (Burzburg, Berla um gloppergogt. Herts, Gin vortreffiches Budlein, das turg und bündig in Frage und Autwort den Lefer durch das ganze Gebiet der Music-Aethetif führt und besonders and allen Mufitfreunden gu empfehlen ift, welchen and anen Anniternder an emperatur, vordinger es an der nötigen Ange fehlt, ein größeres musik-ählerliches Werf zu ftubieren. Den Standhunft des Lerfassers, welcher die goldene Mittelfraße zwischen der einsettigen Formals und Gestüblsässcheit empfiehlt (obmohl er perfonlich mehr nach ber letteren Seite hinguneigen fcheint), tonnen wir unr billigen, ebenfo feinen Jbealismus, ber ihn als bas gemeinfame Biel ber drei Rulturfaftoren "Religion, Runft und Wiffen-ichaft" die Erlöjung des Menschengeschlechts aus dem Bann bes Nieberen erbliden läßt, wie er auch ben mobernen Realismus für unverträglich mit ber wahren Stunft erflärt.

Bweimal Chriftnacht. Dromatifches Märchen in acht Bilbern. Von Auguste Göge. (Berlag von D. Muge in Leipzig.) In besem Lucke zeigt sich bie Berfalferin, deren Biographie mit Porträt wir in Rr. 8 nuferes Plattes brachten, von einer neuen Seite, und zwar als feinsinnige Jugendschriftstellerin. Das Wert-

fachheit der Sprache so herzgewinnend in seinem In-halt, daß wir allen Eltern, namentlich solchen, die nunkfalisch veranlagte Kinder haben, die Unschaffung imintaling beranigte kinder globel, der Angolander besielben indet warm geing and Herz jegen können. Die moderne Ingenblitteratur wird wenig Bücher aufziweisen haben, welche Geift und Herz je erfrischend und autregend beeinflussen wie das vorliegende Werk.

Lehrbuch bes einfachen, boppelten, breis nud viersfachen Kontrapuntis. Bon S. Jadasfohn, Lehrer am igl. Konfervatorium zu Leipzig. 2. Anfl. Leeger am igt. Montecomm in Ergigg. 2. Auflete ben 2. Band der bereits aufs befälligte aufgenommenen, jeht nach nud nach in 2. Auflag erscheinenden, "Muffallichen Kompositionssiehre" des Bereichtenden, "Muffallichen Kompositionssiehre" des Bereichtenden, "Muffallichen Kompositionssiehre" des Bereichtenden, "Muffallichen Kompositionssiehre" des Bereichtenden, "Muffallichen Kompositionssiehre" des Bereichten faffers, und zeichnet fich durch bie prattifche Dethode ebenjo wie burch die flare und gewandte Darftellung und die reichtiche Illuftration mit trefflichen Beispielen ans. Nicht eine Summe von Regeln gum theorefifthen Embium bietet uns bies Buch, sondern es führt vermittelft zahlreicher beigedendter Aufgaben jum Lösen und Bearbeiten den Schüler mitten in Die tontrapunttiftifche Arbeit felber hinein. Daß von einem Manne, welcher als Romponift gu ben be-bentenbften Kontrapunttitern ber Gegenwart gu gablen ift, auf diefem Gelbe nur Gebiegenes erwartet werben

nt, auf vieren zeide int Gobergeies einartei weiden darf, liegt auf der Jaud. Dr. Sch. Die Monatsichrift "Nord und Süd" (Bred-lan, Schleisiche Verlagsanilatt, vormalis S. Schott-ländere rechtlicht auf der Höher tickliger Leiftungen. Sie bringt gutgewählte Rovellen, wissenschiebe Sie bringt gutgewählte Novetlen, migenthartliche Abhandlungen, futurgeschichtliche und biographische Etizzen, Kunstberichte, Memoiren, litterauliche Beiprechungen und ichmistet ein jedes Heft mit fünsterisch ausgesichten Bildwiffen. Unter den letztechtachten befauld fich auch ein Vorträt des unsteinen Tondsieters Arth Meigel im Köln einen Effan sür

Mitarbeiter Otto Reigel in köln einen Essay für die gediegene Monatsschrift verfast hat. Drei Kalierinnen. Die ersten drei Kalierinnen bes neuen Dentschen Reichs: Kalierin Angusta, Kalierin Estagen den Fr. von Hohenhaufen. 2. Must. (Berlin, Bossischen Limastern). Dekanntlich gat Kalier Wischen II. jüngst in danstonern Solze seine Gemahlin als den Gelstein, der an jeiner Seite glänze, als das Sinubild sämtlicher Angenden germanischer Kriftsinnen bezeidnet. Daß Deutschlaudeine Beitagn der Gebelken der Gestagen der wieder in eigentsimlichen Farben strabtte, das will und die Exertasserin auf neue zu ftrabite, bas will uns bie Berfafferin aufs neue gu Gemute fuhren und sie thut es in einer von warmer, ja von glübender Begeifterung getragenen Sprache.

Sarmonie. und Rompofitionstehre nach ber ent-Sarmonie und Kompofitionklehre nach der entwäckelnden Methode. Jum Selbsiftudium für Lehrer und alle Fremde der Omitit, sin Amitichnlen, Semination und Präparandenanialten. II. Teil. Theoretische Abon Nich, Kigele, fal. Seminar-und Mufflehrer. (Berlag von Franz Görlich, Breslau.) Diese Werf jet, wie dies bereits beim Grickenn des 1. Teils geschehren, allen Muffleid-habern, sowie Dilettantenschulen warn empfohlen. Er ist ja gewiß fein Bedürfnis, daß die Jahl der Komponierrethen noch vernehrt werde, wer aber die Romponierenden noch vermehrt werde, wer aber die Berfe der flaffischen Meifter mit wahrem Berftandnis genießen will, wird dies ohne Studium der Sarmonicichtre schwertich zu erreichen vernögen. Und bierzu ift ihm burch das vorliegende Wert aufs freundlichte bie hand geboten. Es ift als ob der Lehrer hinter ihm stände und den Schiler versönlich mit sicherer hand ihm ftände und ben Schiler versönlich mit sicherer hand, die Fehler verbessend, Schritt für Schritt zu größerer Klarheit, zu besserer Bewältigung des Stoffes, groperer auchgen, zu vergerer Sewarungung des Gloffes, zu immer getwandterer Löffung der geftellten Aufgaben führen würde. Der vorliegende 2. Teil behandelt vornehmlich die Accordlehre, die Figuration und Bariation, die erweiterte Liedform und die Modu-Dr. Sch.

Die in Paris erscheinende Zeitschrift: "Le monde ill astre" gehört zu jenen wenigen französischen Organen, welche sich um Deutschland timmern und benen baran liegt, auch in unferem Reiche Beachtung gu finden. Deshalb hat biefes mit vortrefflichen, bie Beitgeschichte betreffenden Abbitbungen ausgestattete Blatt in Leipzig eine besondere Expedition etabliert, Sint in Letzig eine Buchhandlungen zum Original-preise (6 Mt.) erhältlich ist. Es enthält auch eine besonibere Abteilung, in welcher bedontende Tonbichter besprochen werden; in einer der letztern Aummern wird Gounod in seinem Arbeitszimmer und die Orgel fpielend verbildlicht.

#### Briefkassen der Redaktion.

Anfragen ift bie Abonnemente. Onittung beignfügen. Ananyme Bufchriften merben nicht beantwortet.

P. R. in S. Der Deutiche Cangerbund, gegründet 1862, ift eine Bereinigung von etwa 60 Gingelbünden mit über 2000 Mannergefangvereinen und gegen 60 000 Sangern. Gingelne Bereine merden nicht aufgenommen. Benden Sie fich wegen des Anfclusses an einen Einzelbund um Auskunft an ben Rechteamvalt Bedh in Durnberg ober an bas Ausschußmitglieb

König in Memel. Forst 35. Jatob Stainer war ber größte Geigenbauer Tirols, lebte von 1621—1683 (die von Ihnen angegebene Jahresiahl 1740 ipräche gegen die Schtheit Ihrer Geige) und perfaufte feine trefflichen Beigen gewöhnlich um 6 Gulben. Bon ben Zesuiten ber Keherei angeklagt, starb er im Bahnfinn. Stainers Geigen find wegen ihrer technischen Ausführung und wegen ber Schonheit ihres Tons fehr berühmt. Er wählte au feinen Biolindeden bie Safelfichte und rund gemaferte Ahornhölzer gu ben Boben und Bargen. Die Dede ift hober mobelliert wie ber Boben, bie R-Löcher find furg und laufen in girtelrunden Deffnungen aus. Der Sals trant oft auftatt ber Schnecke einen icon geichnittenen Lowentopf. Stainers Schnecken find weiter geschweift als gewöhnlich. Der gelb-rote Lad feiner Geigen, die mitunter ein brittes Schalloch in Sternform unter bem Griffbrett eingeschnitten haben, ift unübertrefflich fcon. Die Gignatir des berühnten Geigen-bauers ist: "Jacobus Stainer in Absom prope (nicht propre, wie Sie schreiben) Oenipontum." H. K. in Gössnitz. Falt ein jeder größerer Ausstellenverlag wird Jinen

feine Rovitäten an Männerchören und gemifchten Choren mitteilen. Wir empfehlen Ihnen den gemilchten Chor "Zigennerlieder" von Joh. Brahnis op. 103 (Berlin, Simrod). (Preis fleine Ausgabe 4:30 Mt., mit (Preis tielle Ausgade 4:30 Act., mit Stimmen 6 Mt.) Sammlungen mehrstimmiger Gesänge hat unter anderen Aug. Arang (Hamburg) herausgegeben: barunter. J. Herbeck Männerschöre, Fr. Mairs, "Die Bölfer und ihre Lieber", Metgers humorifitisch Männergnartette und Kräre Karl Meinzete an 68 A Chore, Carl Reinede op. 68, A. Rubinstein op. 61 (brei Gefänge für 4 Männerstimmen), bann Fr. Schuberts Mannerchore und gemischte Chore, ichließlich Joh. Brahms op. 42, brei Gefange für fechsftimmigen Chor & capella (Sopran; 2 Mit, Tenor und 2 Balle, Bartitur und Stimmen 5 Dit., Stimmen einzeln 50 Pf.). Bei allen ben genanuten von A. Kranz verlegten Gefängen find bie Stimmen erhaltlich. beachtenswertes Cammelwert wird pon Carl Rlinner in Leipzig unter bem Titel: "Neue Manners io hore verichiebener Komponisten" verlegt. E. W. 1519. Ihre Komposition

ift anspruchslos. Frau Barintan wird fich frenen, daß ihr von ber Neuen Mufitzeitung mitgeteiltes Lied Sie gu einer tertgerechten Betonnng

desselben veranlaßt hat. J. W. to Gor. Sind mit Lie-bern, welche durch eine preisgericht= liche Anerfemung ausgezeichnet wurben, reich verjehen.

G. M. in B. Ernft Seims "Neuer Führer burch die Biolin-Litteratur" (Sannover, Berlag von Louis Dertel) empfiehlt für die 1. und 2. Stufe "Mufitaliche Erholungen für 1 ober 2 Biolinen" von Blied, I., op. 33 (Rühle, Leipzig), dann "Unters haltungss und Uebungsftücke" von C. Bering, 6 Befte gu 1 Dit. (Ber-

#### Militär-Musikschule

Bezilin S. W., Jerusalemerstr. 9.
Vorbereitungsanstalt z. Millitärkapeltmelister, genehmigt vom Konigl. Kriegsministerium am 26. Juni 1882, Nach beendetem Kureus erhalten die ausgebildeten Kapellmeister Aspiranten ein
Zeugnis der Reife. Theoretischer Unterricht auch brieffich
H. Buchbolz, ürektor der Anstalt.

Für angehende Klavierlehrer Fur ABENDENCE MATICIFICATION of gründlichsber Unterricht in der Methodik und Pädagogik durch das von der Kritik als trefilich anerkannte Werk: "Die Leh'e vom Klavierspiel" von Albert Werkensthin, Planist und Dir. e. Konservatoriums in Berlin. (Seinem chem. Lehrer Dr. H.v. Bilow gewidnet) Komplet 10 Mk.; Bd. 14 Mk. Bd. 115 Mk., Bd. 115 Mk. Karl Simon, Musikveri, Berlin SW. 12.

# Die Gesangschule in Elberfeld

# Stimmbildan**g**, Opern- u. Konzertaesand

I. November d. J.

Anneldungen hierzu erbitte ich bis 15. Oktober nach Aigen bei Salz-burg (desterreich) und später nach ELBERFELD, Auerstrasse 10.

#### Amalie Joachim.

Auf Grund meiner Harmonie u. Kompo-sitionalehre (L und II. Teil nebst Arbeits-büchern M. 3.60) erteile Freunden der Musik mit bestem Erfolg brieflich

theoretischen Unterricht. Korrektur. geg. ganz mässiges Honorar R. Kingele, Seminar- u. Musiklehrer, Liebenthal, Bz. Liegnitz.

Vorberettung für die Freiwilligen-Fähnrich-, Primaner- und Abitu-rientenprüfung i. kürzester Zeit durch m. Iustitut. Moesta, Direktor, Dresden.

#### Neue Humoristika.

Soeben bei uns erschienen:

Damas, P., Die Stickerin.

Gesangs-Walzer mit humor. Refrain
für mittlere Stimme mit Pianof. oder
für Pianof. allein mit unterlegtem
Text. Als Solo-Seene von einem
Herren (Falsett) im Damen-Kostüm
vorzutragen, von ganz besonders
komischer Wirkung. Preis M. 1,80.

Stimoes, Ermst. Der fliegende
op. 207,
Barhiap. Lustiges Ensemble für

op. 207. Lustiges Ensemble für der Op. 207. Lustiges Ensemble für Auszug M. 180 Schoot. Lustiges Scene für Männerschor und Soli, mit Pianof. Simon, Lachende Erben. Lustiges Scene für Männerschor und Soli, mit Pianof. Simon, Lustiges Lust

Soeben erschien

V. G. Krebs. M. 1.—
bei F. Krøyer, Crofeld.

# "Wir tennen feine

bester, tipiecregendere und Kochaltendere, in Zust jupol Lieb geschafte Schuler." Signah-f sociale Wett. Leipzig. 19. Tangen, Kadiscrickuse und Gebreniche 20. Und. L. Schuler, S. Schuler

#### "Liederauell"

Erschienen bei Richard Thiele, Berlin "Einsam", Klavierstück v. K. Martens. "Preis M. 1.20.



Class. p. mod. 2n. chdg.

Ourt., Lieder, Arien etc.,
alische UniversaliBibliothek. 200 Mrn.

Jede Nr. 20 Pf. Ren rer. And. 707gl.
Siden n. Drad., starker Papler. Begant assessive.
A librains à 1.50, rer. r. Remann, Jadassian.
etc. échandraine, grait und franko von.
Felix Slegel, Leipzig, Derrienske. J.



S. Aud. Prof. Broslaurs
Schulung d'Fingeru d, Mandgelents, Einführung in de Einente der Theorie u. d. musik. Formerlebre.

Glavierschute
Veckung der Inneren Teilnahme f. d. Uuterricht.
Preis brosch. Mr. 4.50 (4 Einzehlefte a. Mr. 1.50).
Prosp. m. Gutachten erster Fachautorit, grate u.frankov.Verleger (arl Gräuinger, Stattgart.

Verlag der J. G. Cottaschen Buchhandlung Nachfolger in Stuttgart.

Instruktive Ausgabe klassischer Klavierwerke, begründet von Dr. Sigmund Lebert.

# Mendelssohn-Bartholdy, Ausgewählte Werke für das Planoforte, bearbeitet und heransgegeben von Percy Goetschius.

A. Ausgabe in Bänden:

| Bar  | id 1  | . op. 6 | op.     | 6, op. 7. | op. 14,              | op. ·   | б, ор. I | 6, op.  | 28.    |        |        | . М.  |     |
|------|-------|---------|---------|-----------|----------------------|---------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|-----|
|      | 11    | . op. 3 | 3, op.  | 35, op.   | 54, op.              | 72 .    |          |         |        |        |        |       | 3.  |
|      | Ш     | . op. 8 | 2. op.  | 83, op. 1 | 54, op.              | ante :  | cantabi  | le und  | l Pre  | sto aç | itate  | ,     |     |
|      |       | (H.).   | Scher   | zo (H me  | olb. Gor             | idellie | d (Adui  | ), Sch  | 16120  | a cap  | riceio | )     |     |
|      |       | (Fis u  | noll).  | Prälud:   | iam un               | l Fue   | e (Em    | oll).   | 2 Kla  | wiers  | tücke  | 3     |     |
|      |       | (Bdu    | r und   | G mall)   | : Op. 22             |         |          |         |        |        |        |       | 3.  |
|      | 11    | Konz    | erte u  | i. dergl. | : Op. 22             | . op.   | 25, op.  | 29, 011 | . 40.  | op. 43 | ١.,    |       | 3.  |
| ,    | Ý     | Liede   | er ohn  | ie Wort   | e. Heft              | 1-8.    |          |         |        |        |        |       | 4.  |
| ħ    |       |         | R       | Am        | sgab                 | a tu    | Nun      |         | PPD    | •      |        | ,,    |     |
|      |       | Canuta  | sia (Pi | io malli  | 2500                 |         |          |         |        | •      |        | . 50  | . 1 |
| op.  | 5.    | Captic  | 210 (F) | is mon    |                      |         |          |         |        |        |        |       |     |
| H    | в.    | Sonate  | (E au   | ur)       |                      |         |          |         |        |        |        | . 80  |     |
| 79   | 7.    | Sept P  | ieces   | caracte   | ristique:<br>E moll) | ٠.      |          |         |        |        |        | 40    |     |
| н    | 14.   | Rondo   | capru   | сстово (: | E mon)               | • •     | • ,• •   |         |        |        |        | 40    |     |
| 77   | 15.   | Fantai  | sie (E  | aur) .    | Caprice              |         |          | '., 'n  | 5      |        |        | . 50  |     |
| *    | 16.   | Trois I | antai   | sies ou   | Caprice              | s (Ad   | ur, Em   | он, в   | aur)   |        |        | . 50  |     |
| **   | 28.   | Fantai: | sie (F  | ismoll)   | oil, E di            |         |          |         |        |        | ٠      | . 50  |     |
| п    | 33.   | Trois ( | apric   | es (A m   | oll, Edu             | ır, Bu  | noll) .  |         |        |        | . M.   | . !.— |     |
|      | 35.   | Six Pro | éludes  | et six    | Fuges                |         |          |         |        |        |        | 2     |     |
|      | 54,   | 17 Var  | iations | s sérieu  | Fuges<br>ses (Dn     | ioll)   |          |         |        |        |        | . 50  |     |
|      | 72.   | Six pet | tites I | ièces .   | Arrange              |         |          |         |        |        |        | , 40  |     |
| -    | 72.   | Six ve  | tites I | lèces.    | Arrange              | ement   | pour le  | es pet  | ites i | nains  |        | . 40  |     |
|      | 82.   | Variat  | ions (  | Es dur)   |                      |         |          |         |        |        |        | . 40  |     |
| -    | 83.   | Variati | ions (  | Bdur) .   |                      |         |          |         |        |        |        | . 40  | )   |
| . "  | 104.  | Trois   | Prélud  | les et tr | nis Etu              | les .   |          |         |        |        |        | . 80  | )   |
| Ane  | dant  | eants   | bile e  | Presto    | agitato              | (III)   |          |         |        |        |        | . 54  | ,   |
| Pet  | it Sc | herro ( | H mol   | 1)        |                      |         |          |         |        |        |        | . 30  | )   |
| Rai  | reare | le (Gon | dellie  | d. Adm    | )                    |         |          | : :     |        | 1 1    |        | . 20  | ,   |
| 80   | eren  | at can  | riccio  | (Figme    | il)                  |         |          |         | 1 1    |        | . :    | - 40  | ١   |
| Desi | iluda | of Eng  | ma / E  | mall      |                      |         |          |         | •      |        | : :    | . 40  | ,   |
| Do   | D.    | hann /F | dan     | Gmoll     |                      |         |          |         |        |        | •      | . 40  | 1   |
| 3761 | 00    | Convic  | a brili | lanta (F  | I molh .             |         |          |         |        |        | • •    | . 60  |     |
| υp.  | or.   | Dagriio | o Con   | acreto // | i moll).             |         |          |         |        | • •    |        |       |     |
| 77   | 20.   | Preside | 21 COD  | Bent (E   | sdur).               |         |          |         |        |        |        |       |     |
| 25   | 29,   | nonde   | uu ori  | nant (P   | moll) .              |         |          |         |        |        | : :    |       |     |
| n    | 40.   | Second  | LOM     | serto (1) | ршен).<br>Spiejos    | . int   |          | ٠.      |        |        |        | . 60  |     |
| .73  | 13,   | Serent  | iae ei  | Allegie   | guijos               | o (pra  | 117      | 11.00   | : :-   |        |        | . 50  |     |
| SIX  | Cn:   | n-ons : | sans 1  | arotes    | (Lieder              |         |          |         | 1, 01  | 20     | : :    | . 54  |     |
| 79   |       | **      | **      | "         | 11                   |         | -1       |         |        |        |        |       |     |
| **   |       | 11      | ,,      | **        | ,,                   | ,,      | ,,       | **      | 3, ,,  |        |        |       |     |

"Insere Mendelssehn-Ausgabe, mit welcher wir die von dem † Professor Dr. Sigmund Lebert begründete instruktive Ausgabe klassischer Klavierwerke weiter vervollständigen, bietet alle die Vorzüge, durch welche unsere Sammlung ihre Berühmtheit und überaus grosse Verbreitung eitangte: einen durch-aus korrekten Text, Richtigstellung und Ergänzung der Phrasierung, genausre Angabe der dynsmischen Zeichen. Wir verzeichen ferner als eine wesentliche Bereicherung unserer Ausgabe den zweisprachigen Text, Deutsch und Englisch, wodurch alle Asmerkungen zugleich auch einen sprachbildenden Wert erhatten.

# Czerny, op. 299. Schule der Geläufigkeit.

Das von unserer Mondelsschn-Ausgabe in Bezug auf Text, Phrasierung und dynamische Zeichen (desagte (ilt auch von Czernys "Schale der Geläufigkeit", weiche, wie die gleichfalls von W. Spoidel baarbeitete "Schale des Virtuserund "Kunst der Fingerfertigkeit", dat, wo es angezeigt erscheint, welteren begunnen Fingersatz zur Auswahl, besonders auch für kleinere Hände bei Spannungen, bietet. Durch diese Vorzüge wird sich unsere Ausgabe gewiss sehr bald und allsstig als ein hochwillkommens Labermilles einführen.

Zu beziehen durch die meisten Buch- und Musikalienhandlungen



Instrum. u. Artikel. — Nur garant. beste Ware zu billig. Preisen.
Grosses Lagar. — Schnellste Lieferung. — Umtausch gestattet.
Vollinnn, Zithern, Saiten, Blasinstr., Troemelln, Harmonikas.
— Spieldosen, Musikur, rte. Musikgeschenko aller Art. —
Grosses Musikalindlager, billigste Preise. — Preisl. gratis-fito.
Instr.-Fabr. ERNST CHALLIER (Rudolph's Nachf.), GIESSEN.

5, , 62 6, , 67 7, , 85

# Neu! Emaille-Malerei.

In einigen Stunden vollständig von jedermann zu erlernen. Reizende Beschäftigung als Liebhaberei, wie zum Erwerb. Drucksachen unentgelitich, Probearbeit (Tellerchen) gegen Einsendung von 60 Pfg., Kasten unt Farben und Zubehör gegen Mk. 650 franko zu Diensten. Niederlagen werden überall errichtet. Günstige Bedingungen für Wiederverkäufer. Horn & Frank, Farbenfabrik, Berlin NO., Gollnowstr. 112.

Schönste Hausmusik. Reizendes Geschenk für Jung und Alt.

# Musikalischer Kindergarten.

Von Prof. Dr. Carl Reinecke, op. 206.

9 Bande für Klavier. 2hand. à 2 Mk. - 4hand. à 3 Mk. 9 Bände für Klavier. 2htmd. à 2 Mk. — 4 händ. à 3 Mk.
1. Die ersten Vorspielstückten. .
2. Lieblingsmolodien.
3. Die Singstunde. 15 Kinder-Lied. .
3. Die Singstunde. 15 Kinder-Lied. .
3. Histimen der Volker. National- .
4. Stimmen der Volker. National- .
5. Hieder und Tänze aller Volker. .
5. Hieder und Tänze und Balls-enen. .
5. Hieder und Länze und Balls-enen. .
5. Hieder und Länze und Balls-enen. .
5. Hied

Verlag von Jul. Heinr. Zimmermann, Leipzig, St. Petersburg, Moskau.

Einen hohen musikal. Genuss

verschafft man sich durch die neuesten Salon-Kompositionen des beliebtesten italieuischen Komponisten

Alfonso Cipollone. Alionso Lipositone.

Op. 269. Hignon. Valso brillante M. 1.00

310. Hargherita. Mazurka. "1.20

301. Floure du Printemas.

Mazurka brillante "1.—

364. Parole affettuose. Mazurka sontimentale "1.—

366. Pensões amoursuses. Polka , 1.20
378. Tutto brio. Polka , 1.20
379. Brise du matia. Polka , 1.30
380. La Pastorelia. Polka , 1.20

A. Ivanovicis grosser Erfolg: Der erste Kuss . . . . M. 1.20 ..Eine lieblich reizende Gavotte."

F. Krimmlings Charakterstücke: 

#### Klassiker-Gesamtwerke

MIGASMACI "USUMINUM OI NU zu bedouten heralpesentten Preisen.
Gesthe (Ausw.) 18 Bide. 6 M. Hebri 19 Bid. 6 M. Klebri 19 Bid. 6 M. Klebri 19 Bid. 7.5 M. Korner 2 Bide. 1,6 M. Lenaw Bid. 1,7 M. Sohhika 19 Bid. 6 M. Shakespeare 12 Bid. 6 M. Zschoktk hum. Nov. 3 Bid. 3 M. liefert neu u. fehlerfrei in pachtvoll reten Einbänden franko.
Fim II Lange, Leipzig. Finfandrierstr. 10.
Bücher u. Musikallen werden zu billigsen Preisen event. zuch auf Teilzzhlung gel.

Alle Arten Instrumentationen,

yon Hibit umbilitation von sowohl von kleinen als grossen Musik-Kompositionen übernimmt (unter Dis-kretion) bei billigem Honorar und sehr effektvoller Ausführung. Adalbera Heck 1, Espellnaiste, Männheim, C. 4. 3.

Sochen erschien in eleganter Ausstatung:

Zur Weihnachts-, Sylvesterund Kenjahrsfeier.

So Lieder u. Klavierstücke (such
für Hem en ihm erwendbar) in
feinher Bearbeitung von Raim.

Leipzig, Orasden K. Sche. Hofun Chemottz. musik. Händler.

Der Gesangs-Komiker. Ausgewählte Couplets, Duette, Solesconen mit Pianoforte-Begleitung, 25 Bände (Band 18—25 nee) å 1 M. Inhaltsverzeichnis gratis u. franko. Felpzig. C. A. Kochs Verlag.

### Alte Violinen

gesucht. Um Mitteilung von Sammler-oder Händler Adressen wird geboten. Anträge sub H. 3713 S. an Hansen-stein & Vogler, A.-G. Stuttgart.

de Gillet, Steck & Tellam. Repertoire des Concerts de Monte Carlo et de tous les prin-cipaux orchestres.

Nice, Paul Decourcelle, Editeur, (s'adresser à J. Rieter-Biedermann Leipzig.)

Gillet, (E.) Entr'acte-davotte.

Gillet, (E.) Entr'acte-davotte.

Für Streichinsbrumente (Part. u. Stimmen) n. 3 M. 20 Pf. Für Piano-forte n. 2 M. Für Pianoforte and Violine n. 2 M. 50 Pf. Für Piano-forte vierhändig n. 2 M. 50 Pf.

Gillet, (E.) Lamento.

Für Cornet à pistons u. Orchester n. 1 M. Für Cornet à pistons u. Orchester n. 1 M. Für Violine (oder Violoncello) u. Piano n. 2 M. Für Violine (oder Violoncello) u. Piano n. 2 M. Für Pianoforte n. 1 M. 60 Pf.

Steck, (P.) Filtraties, petite value.

Für Steck (P.) Für Pianoforte n. 1 M. 60 Pf. Für Pianoforte u. Violine n. 2 M. 40 Pf.

Teilan, (H.) Le oorso blanc, Marche.

Für Urchester (Stimmen) n. 1 M. 60 Pf.

Für Pianoforte n. 1 M. 60 Pf.

Für Pianoforte n. 1 M. 60 Pf.

Gegeo Zhasadung der Beträge erfolgt

Gegen Einsendung der Beträge erfolg portofreie Zusa dung. +-+-+ lag Ragel) für bie 1., 2. und 3. Stufe; "Blumentefe" von Herm. Schröber (Rühle), 2. Stufe, für bie 3. Stufe: 3frael: "Cammlung beliebter Tange", Mane de: "Arien: Album" 13 hefte (von 90 Bf. bis Mit. 1.20) (Eulzbach).

J. R. in Königsberg. 1) Terte zu Mabrigalen gibt es genng; murbe Doch in Italien ein jedes furges Liebesgebicht Madrigal genannt. Die erften Bebichte Diefer Art ftammen von Lemmo aus Biftoja, Die ichonften von Betrarta und Taffo. Scit 1340 aab es geiftliche und melt= liche in Dinfit gefeste Madrigale. Für ben beften Romponiften weltlicher Mabrigale gilt Quea Marengio im 16. Sahrhundert. Die meiften Das Drigale, für 3, 4, 5 und 7 Stimmen geset, sind Mannfript geblieben. Die franz. Romponiften Thomas und Bonnod haben bie Datrigal: form durch eigene Kompolitionen aufgefriicht. Die Mabrigal-Society in London führt alte Madrigale englifder Romponiften auf und wird Cammlungen berfelben gewiß bem Drud übergeben haben. Rach bem bicfes Gefangevereins 9knrhilhr murbe in Regensburg 1876 von Behrer Jofef Henner ein Bofalquarfettverein gegrundet, welcher die schönften Erzengniffe aus der Blute-geit des Madrigals durch Renaufführungen ber Bergeffenbeit entriffen hat. 2) Die Abreffe von Dr. 30= hannes Brahme ift Wien, IV, Rarle= gaffe 4, von Broi. Jadasiohn Leip:

gane 4, who have the sign for Komicroatorium der Musik.
V. H. L. P. in Indiana. Zu den hervorragendien Pianisten in Wien gehören Johannes Prohms, Prof. Leichetisch und J. Erstein. Lück-Leichetisty und J. Epftein. Tud-tige Lehrer für Ausbildung im Diri-gieren eines Orchefters finden fic am Miener Ronfervatorium für Diufit; barunter 2. Brudner und R. Buche. Launig geichriebene, tuapp gehaltene Auffage über bie Eigens art des Migitlebens in Indiana

willfommen. Frl. H. W. in Gera. Da Sie drei Jahre ein Konservatorium befucht, öffentlich mit Erfolg geipielt, und in England Rlavierunterricht erteilt haben, fo wird fich gewiß ein Mufifinnitut in Dentichland finben, an welchem Gie in beuticher ober englischer Sprache unterrichten tonnten Bewerben Gie fich in bem

Inserate eines start verbreiteten Blattes um eine folche Stelle. J. R. Die Rachfrage nach Melobramen war bisher bei Berlegern eine febr geringe.

S. W. M. in Reichenberg. Sie muten und ju viel ju, wenn Sie voraus-fegen, bag wir bie Sobe bes Gehaltes bes "Bitber-Rammerbirtuofen" S. G. wiffen ober ermitteln tonnen. - Dag bie Berliner Mili-tarmufitioule bes Dir. B. nach Bolleubung ber Studien Beugniffe ausstellt, tann teinem Ameifel unterliegen.

S. B. 3hr Lied nicht übel, ohne ber-rguragen. Lernen jest wichtiger, als porzuragen.

M. L. in Breslau. Dogleich Sie eine Brage gang unmufitatifder Ratur an uns richten, teilen wir Ihnen im Intereffe auch anberer Dilltter mit, baf bie Brabarate ber Firma De wel & Beithen in Roln "nach Borfdrift von Dr. Labmann" gerühmt wer= ben, und gwar bas "Rabrialy-Ratao" und Schololade für verbanungefcwache Ber-Schotolabe für berbauungsichwache Ber-fonen und die "begetabilifde Dilid" für Rinber. Ob mit Recht, fou 3hr Dausargt entideiben. entideiben. ----

#### Konversationsecke.

Antworten: Die Abresse bes Berrn Rongertmeifters Beinede wird bann mitgeteilt werben, wenn früher ber Rebaftion mitgeteilt wird, um was es fich bei ber Unfrage

Ronftang. Auf die Anfrage M. A. in Dagbeburg folgenbe Ant-

# CARL HOLL, Goldwirenfabrik, Cannstatt.

Versand gegen Nachnahme, bar oder Briefmarken. Nichtkonvenierendes wird umgetauscht oder der Betrag zurückbezahlt. Aufträge von 20 Mark an werden franko effektuiert.

Illustrierter Prachtkatalog gratis und franko. Brosche mit Uhrkette.

800 f Silber die Kugeln glanz vergoldet



No. 1445.

Perie, Rub n- un Saphir-imitation 8 kar. M. 8.90

Bedingungen.

Rokoko-Brosche 800 fein Silber, teils vergoldet und oxydiert mit felner Email-Malerei m. 10.30.





No. 1413 Almondin 8 kar. M. 11



Die besten Flügel und Pianinos liefert Rud. Ibach Sohn

Hoflieferant Sr. Maj. des Deutschen Kaisers. Barmen. Neuerweg 40, und Köin, Neumarkt 1. A.

# Marschalls Musikschule.

Bremen, Fedelhören 28.

Artistische Leiter: Herr Kapellmeister J. Ruthardt und Herr B. Krollmann.

Beginn des Wintersemester am 1. Oktober. Ausbildung sowohl von solchen, welche sich der Musik als Kunstler und Lehrer widmen wollen, als auch von Dilettanten, denen es um einen gründlichen, methodischen Unterricht zu than sit. Anmeldungen zum Eintritt in die Musikschule werden Jederzeit von der Unterzeichneten eutgegengenommen, durch welche auch Prospokte zu beziehen sind. Auf Wunsch Pensien für junge Mäddnen im Institut.

Herm. Marschall Wwe.

# IANINOS ud Flugel Gerhard Adam, Wesel. Fabrik besteht seit 1828. ... Vielfach prämiiert, u.a. mit Goldener Med aille. Billige Preise und günst. Frankolieferung. Sjäbrige Garautie.

Flügel, Tafelklaviere und Harmoniums. Pianinos,

Alle berühmten Fabrikate. Gespielte Pianos in gr. Auswahl.
Pianos zu vermieten.
Vorzugspreise, bar u. Raten. Gr. illust. Kataloge gratis — frei. Wilh. Rudolph, Pianofabrik in Giessen (gegr. 1851).



# PEDAL-INSTRUMENT

(für Orgel-Uebungen)

patentiert, selbständig klingend, zu jeder Art von Klavier-Instrumenten verwendbar, von Fach-Autoritäten für Musikinstitute, Lehrerbildungs-Anstalten sowie z. Selbst-Studium bestens empfohlen, fertigen

J. A. Pfeiffer & Co., Pianofortefabrikanten, Stuttgart. NB. Zeichnung, Beschreibung und Zeugnisse gratis und franko.

### Amerikanische Harmoniums

Estey und Smiths-Cottage-Orgeln.

Vorzügl, Fabrikate, die den Weltmarkt beherrschen, zu staun. ermäss. Preisen. Ebenso die best. Pianinos, Flügel, Violinen, Zithern, sow. sämtl. Musikwerke. Harmonium m. selbständ.
Pedal; durchaus solid gebaut u. mit kräft, angenehm. Ton, zu nur
Mk. 320 inkl. Fracht, — max. Bitte Preiscourante zu verlangen. Jacob Lorenz, Neuss a. Rh.

------

선생수학 수무무무 Yerlagy, LUD WIG DOBLINGER (B. Herzmansky), Wien

# Musik-Unterrichtswerke

eingefährt am Wiener und an vielen Konservatorien und Sweikieh asstatten des in- und Auslandes. ——

a) Klavier-Unterrichtswerke.

H. Bertini, Etta's, revidiert und mit Fingersatz verschen v. Losis Köhler.
Heft 1, 12 kl. Stok. Heft 3, op. 100, Heft 3, op. 20, Heft 4, op 32 å Heft netto 80 Pf.
6, op. 87, 26 Studden 22 4 Händen
Carl Czerny, op. 209, Sobale der Gallängheit, 40 Uebungsetticke, neue
progressiv geordnete, mit Fingersatz vers. Ausgabe von Prof. W. Raues,
4 Heft e.
Ed Ehrlich, op. 83, 85 Zwei Universal-Studies f. d. rechte u. linke Hand M.1.—

C. Kesslör, op. 33, 35 sehr karzes, sleichte Sätze in all. Dur-u. Mult. Tomart. 1.30

9.4 Cadenzen u. Frähuden, Heft I. M. 1.50, Heft II M. 2.50

"op. 100, 25 Studies a böne. Veildenbargsgebild. Klavierech. Heftebild."

"op. 100, 25 Studies a böne. Veildenbargsgebild. Klavierech. Heftebild."

"op. 100, 20 ausgew. Eluden derses, revidiert, progressiv georda u. mit Vertragszechen vers. V. Prof. Jos. Dacha, 3 Hefte à netto M. 2.— Louis Köhler, op. 199, 30 kleine melod. Unterrichtsstücke 2 Hefte à Mk. 1.50

Raoul Mader, 5 Charakterstücke (Studien) Heft I. Mk. 1,50, Heft II. Mk. 2 .-

# Hans Schmitt, Studi n, Vortragsworks, Schriften über Musik. Kataloge darüber gratis und franko. b) Violin-Unterrichtswerke.

Für Violine allein. Jos. Hellmesberger jun., Tonleiter Studien haft I Mk. 130, Heft II. "Tigl. Studien, Heft I Mk. 130, Heft II. "Tigl. Studien, Heft I Mk. 130, Romanze . "Fir 4 Violinen mit K swierbegleitung."

Jos. Hellmesberger jun., Tarantella Mk. 130, Romanze . "Fir K Kavier und Violine."

Fig. Klavier und Violine.



Inhaber des deutschen Patents der Wünnenbergschen Patent-Flöte, versendet Prospekt und Preis-Verzeichnis kostenfrei.



# direkt aus der Fabrik von von Elten & Keussen, Crefeld.



# 9110**V**01 01011

Striche u. Einsätze für leib- u. Beitwäsche. in anerkannt solidester Ware versendet in Stücken von 4° Meter porto- und zollfrei direkt an Private die Stückerei-Fabrik von E. Mcbl in Degersheim b. St. Gallen (Schweiz). Die sehr reichhaltige Muster-Kollektion verlange man bei der für den Versand nach Deutsch-land u. Ossterreich etablierten Flütz E. Mcbl, Catharinenpforte 7, Frankfurt a. M.

wort: Ge gibt eine Sammlung von Rlavierftuden, welche im Ginne ber hiftoriiden Rongerte, wie folde Bottge veranftaltet, folgendes enthält: Fanfare aus 1292, Marich ber Laubs-tnechte 1462, Fanjare ber Reiterei 16. Jahrhundert, Altnieberl. Boltslieb 1520, Darich ber Querpfeifer 16. Jahrhundert, Geufen-Lied 1582, Marid ber finnl. Reiterei 1618 bis 1648, Bring Engen-Marich, Alter Zapfenftreich 18. Jahrhunbert, Coburger Marich ze und fteht für Mt. 2.30 in Marten franto gu Dienften. Gebrüber Bug.



#### Rätsel.

Accorbe, bie harmonisch ihr entichweben. Begleiten gern bes Dichters Sana Doch Ropf und Buf bem Ratiel wort gegeben, Dann ift es aus mit jebem Rlang.

Auflöfung des Rätfels in Br. 18. Grieg - Rrieg.

Richtige Sofungen bes Ratfele in Rr. 17 fanbten ein: E. Bromenger, Mufit-lebrer, Berlin. - D. Dueht, Colleba. -Marie Langenmahr, Traunftein. - A Roller, Berticisfetreiat, Blantenhain i. 26. — P. Rofen, Bonn. — Fr. herrmann, Lehrer, herrenjohr bei Dubveiler. — Zimmer, Lehrer, herfchu i. Sch. — Saund Abben, Dienburg i. Gr. — Charlotte Luin, Nürnberg. — P. Brotio, Lehrer, Rofenberg i Soil. — E. Otto, Lehrer, Solais. — C. Baul, Brieg. — Rartha Ducros, Trampte (Pommern). Frang Soliephate, Roln a. Rh. - Bella Maute, Bianiftin, Dhorn bet Bulenis. -3. Sommerhalter, Bojipraftifant, Obernborf.
— Bogel, Konreftor, Beestow. — Mag Meyer, -Bogel, Abntrettor, Beestow. - Mag Meber, Symmafial, Settein. - Elfe und Teka gibeb brandt, Hattensen (Leine). - Friedr. Altenbort, Lebrer, Saargmand (Loubringen). - Aartha Bantowski, Adnighterg i. Pr. - I. Waller, Lebrer, Philhigheim b. Worms. - Midard Bangles, Lebrer, Buffligheim b. Worms. - Midard Bangles, Lebrer, Buffligheim b. Jonach (Lebrer, Chairmarift, Denabeld, Chair, Chair, Chairmarift, Denabeld, Chair Chairman, Chairmarift, Denabeld, Chair Chairman, C Com. Frings, Primaner, Roln. - Dito Buch, Raumburg a. S. — Frieba Muth, Muereborf b. Jantenborf. — R. J. Janffen, Barfinasfebn (Ditfrieslanb). - Abelheib Bauermeifter, Ribnis (Medlenburg). - Ferb. Maller, Eger. - Rarl Ronemann jr., Barmen. Müller, Eger. — Aarl Könemann jr., Barmen.
— Anna Saupe, Altenburg. Juliuk
Weidig, Gothenburg (Schweben). — P.
Schmid, Boltbeamter und Dirigent des Gef.s Ber., Gielober. — I. Janfen, Chmind,
Antoinette Banemann, Dornumerfiel.
— Annammerer, Seminarift, Bardy a. C.
— G. Schwart, Lebrer, Hallatt (Obere-Cliab). — Aute Sebernd, Atein. — Anna Nolff, Percia (America). — Lill Gergen, Gießen. — Lifa Hemmingt, Wostau.

Für ben armen Rolner Du= fiter ging ein von &. Dt. in Beimar Dif. 1.

4 alte deutsche Meistergeigen à 70-140 M. verkauft Lehrer Bauch in Nimptsch, Schlesien.



Carpon - Natron - Ofen GIPOH-NAITOI-UICH raud-und geraubte ches Schemstein beseinend, augebeit frei traubt. Die Oefen sind behördlich auch da gestattet, wo sonst Feuerungsanlage untersagt ist. Zwei Konstruktionen: Affrundswinter Räume, b. mit Cirkulation für Wohn'zümme.— Mit gold. und Staatsmed. prämitert. Eleg. Oefen a, ca. 1 m hech, incl. Füllung für ea. 2 Mon. 30 M. Prosp. gratis. G. N. Reis-Cie, A. Nierke, Freeden.

#### Wirklich quintenrein

hergest. Saiten. Violine E. A. D in einzelnen Bezügen. Violin G Silber. quintenr. Unterlage offeriert: Albert Ellersieck, Ro-teck i. M. Atelier f. Geigenban.

#### Aug. Kessler jr. (früher J. C. Schuster) Musikinstrumenten- and Saiten-Pahrik

in Markmoukirchen (Sachsen) empfiehlt alle Arten von Streich-, Blas-u. Schlaginstrumenten, deren Bestand-teile, sowie deutsche u. italien. Saiten unter Garantie zu äusserst billigen

Preisen.

Beste Benngaquelle f.edit

römische Suiten aller listra

mente, Versand franke nach

allen Ländern, — fabrikpreise.

Preisecurant franke.

Erneste Tollert, Roma.

Chr. Heberlein jr. Markuenkirchen i. S. Beste und billigste Bezugsquelle für Mesikin-strumente u. Salten eigener Fabrik. Preiscourant gratis u. franke.

3 Stainersche und 1 Klozsche Geige preiswert zu verkaufen. Offerten unter B. S. 15 postlagernd Burtscheid b. Aschen.

Violinen, celli, Satten, sowie alle Hins-Instram besten und billigsten direkt von der Instrumenten-Fabrik C. G. Schuster jun.

255 u. 56, Erlbacher-Strasse. Markneukirchen, Sachs. Illustr, Kataloge gratis u. franko.

#### Ludw. Glaesel jr.

in Markmenkirchen (früher Mitinhaber der Firma Glassel & Herwig) empficht: Busikinstrumente aller Art, nur bessere Qualitäten. Spocialität: In eigener Werkstatthergestellte feinste Streichhatrumente. Vor-

züglichste I. sparaturen unter Ga. rantie. Billige Preise Katalog grat, u. frko.

#### Darm-Saiten

Farbe und vortrefflicher Ansprache. Wer diese Saiten einmal in Gebrauch Werdiese Saiten einmal in Georguen Merdiese Saiten einmal in Georguen nimmt, bleibt stets mein Kunde. Wilh. Bernhardt, Blankenburg. Thür. En détail. En gros. Verlangen Sie Preisliste franko.

#### Herm. Dölling jr. Markneukirchen i. S.

empfichit alle Musikinstrumente mit Zubehör unter Garantie;

Specialität Streichinstrumente

eigenes Fabrikat billigst.

Reparaturen promptest. lilustr. Kataloge gratis und franko.

#### \*\*\*\*\* A. Brücken-Hammig & Co.,

Instrumentenfabrikation, Markneukirchen i. S. Musik-Instrumente, Saiten, sowi alle Bestandteile.

# Harmon

in Planinoform z. äusserst bill. Preis. empf. E. Richartz i. Commern. Preisl gr.



l. Teil: Elementarschule. (Für sich abgeschlossen.) S. Austage, M. 4.60.

II. Teil: Die erweiterte Eichler & Feyhl Verlag v. Aug. Weismann, Zeelinger Technik, 4, Aust. Mk. 6.

Klavierschule

Herverrage des, auf Hähed.Neuzeitstehen des Unterrichtswerl v. verschiedenen Au-torit. als unübertroff. anerk. u. an vielen Anstalten eingef.

#### Dr. med. Böhm's Naturheilanstalt

Wiesenbad bei Annaberg (Sachson). Bahnstation. Post und Telegraph im Hause. Sommer-und Winter gebitat. Herticesse, geschilte Lage em Walde. Bedudinde Fraquent. Vorzeitich Heinefolgie iniber. bei Brust-, Magin-, Darm., Naten, Essan-, Leber, Netren. Frame-Constitutiona-leiden (Giaht, Rhaums, Bisichsucht, Zuckarkrankbeil) u. b. w. Ausführliche Prospekte Kostenfrei.

#### Estey-Cottage-Orgeln

(amerik. Harmoniums), das schönste, preiswürdigste Harmonium der Weit für Kirche, Schule und Haus (über 200000 in Gebrauch) empliehlt zu beque-men Bedingungen im Preise von Mk. 230 bis Mk. 3000

## Rudolf Ibach

Barmen, Neuerweg 40. Köln, Namarki l. A. Berlin, W., Potsdstr. 20

Manninkripte! Manninkripte! Tanz- u. Salonstücks nehme ich noch in m. Verlag, Gefl. Adr. bitte unter E. 8367 Rud. Mosse, Leipzig, niederzuleg.

Ein Wort an Alle,

die Französisch, Englisch, Italianisch, Spa-nisch, Po tu, lesisch Hol andisch, D. anisch, Schwedisch doder Russisch wirk lich Schwedisch doder Russisch wirk lich Französischen durch die Gattie und Franzo zu beziehen durch die Roseuschalische Verlgsh. in Leipsig.

Echte Briefmarten! Billig:
6 Rephy: 20 81, 20 Ruhral.
10 \$1, 5 20 52, 25 \$1. 5 \$1.
12 \$1. 5 20 52, 25 \$1. 5 \$1.
13 \$1. 5 20 52, 25 \$1. 5 \$1.
14 \$1. 5 20 52, 25 \$1. 5 \$1.
15 \$1. 5 20 52, 25 \$1. 5 \$1.
16 \$1. 5 20 51, 6 \$1.
17 \$1. 5 20 52, 5 \$1.
18 \$1. 5 20 52, 5 \$1.
18 \$1. 5 20 52, 5 \$1.
19 \$1. 5 20 52, 5 \$1.
10 \$1. 5 20 52, 5 \$1.
10 \$1. 5 20 52, 5 \$1.
10 \$1. 5 20 52, 5 \$1.
10 \$1. 5 20 52, 5 \$1.
10 \$1. 5 20 52, 5 \$1.
10 \$1. 5 20 52, 5 \$1.
10 \$1. 5 20 52, 5 \$1.
10 \$1. 5 20 52, 5 \$1.
10 \$1. 5 20 52, 5 \$1.
10 \$1. 5 20 52, 5 \$1.
10 \$1. 5 20 52, 5 \$1.
10 \$1. 5 20 52, 5 \$1.
10 \$1. 5 20 52, 5 \$1.
10 \$1. 5 20 52, 5 \$1.
10 \$1. 5 20 52, 5 \$1.
10 \$1. 5 20 52, 5 \$1.
10 \$1. 5 20 52, 5 \$1.
10 \$1. 5 20 52, 5 \$1.
10 \$1. 5 20 52, 5 \$1.
10 \$1. 5 20 52, 5 \$1.
10 \$1. 5 20 52, 5 \$1.
10 \$1. 5 20 52, 5 \$1.
10 \$1. 5 20 52, 5 \$1.
10 \$1. 5 20 52, 5 \$1.
10 \$1. 5 20 52, 5 \$1.
10 \$1. 5 20 52, 5 \$1.
10 \$1. 5 20 52, 5 \$1.
10 \$1. 5 20 52, 5 \$1.
10 \$1. 5 20 52, 5 \$1.
10 \$1. 5 20 52, 5 \$1.
10 \$1. 5 20 52, 5 \$1.
10 \$1. 5 20 52, 5 \$1.
10 \$1. 5 20 52, 5 \$1.
10 \$1. 5 20 52, 5 \$1.
10 \$1. 5 20 52, 5 \$1.
10 \$1. 5 20 52, 5 \$1.
10 \$1. 5 20 52, 5 \$1.
10 \$1. 5 20 52, 5 \$1.
10 \$1. 5 20 52, 5 \$1.
10 \$1. 5 20 52, 5 \$1.
10 \$1. 5 20 52, 5 \$1.
10 \$1. 5 20 52, 5 \$1.
10 \$1. 5 20 52, 5 \$1.
10 \$1. 5 20 52, 5 \$1.
10 \$1. 5 20 52, 5 \$1.
10 \$1. 5 20 52, 5 \$1.
10 \$1. 5 20 52, 5 \$1.
10 \$1. 5 20 52, 5 \$1.
10 \$1. 5 20 52, 5 \$1.
10 \$1. 5 20 52, 5 \$1.
10 \$1. 5 20 52, 5 \$1.
10 \$1. 5 20 52, 5 \$1.
10 \$1. 5 20 52, 5 \$1.
10 \$1. 5 20 52, 5 \$1.
10 \$1. 5 20 52, 5 \$1.
10 \$1. 5 20 52, 5 \$1.
10 \$1. 5 20 52, 5 \$1.
10 \$1. 5 20 52, 5 \$1.
10 \$1. 5 20 52, 5 \$1.
10 \$1. 5 20 52, 5 \$1.
10 \$1. 5 20 52, 5 \$1.
10 \$1. 5 20 52, 5 20 52, 5 20
10 \$1. 5 20 52, 5 20
10 \$1. 5 20 52, 5 20
10 \$1. 5 20 52, 5 20
10 \$1. 5 20 52, 5 20
10 \$1. 5 20 52, 5 20
10 \$1. 5 20 52, 5 20
10 \$1. 5 20 52, 5 20
10 \$1. 5 20 52, 5 20
10 \$1. 5 20 52, 5 20
10 \$1. 5 20 52, 5 20
10 \$1. 5 20 52, 5 20
10 \$1. 5 20 52, 5 20
10 \$1. 5 20 52, 5 20
10 \$1. 5 20 52, 5 20
10 \$1. 5 20 52, 5 20
10 \$1. 5 20 52, 5 20
10 \$1. 5 20 52, 5 20
10 \$1. 5 Eine staatlich geprüfte

Gesangslehrerin

welche s. m. ausgez. Zeugn. ausw. kann u. sehr tücht. in der Harmonieleh e ist, s. Stell. Näh. d. die k. u. k. Hofmusi-kalienh. Joh. Hofmans Wwe. in Prag. Ein in Zürich und Leipzig

akademisch gebildeter Musiker, ARGUEIIIOU GOUIUUTO MUSIKI, vorzigil. Geiger, winscht sich in einer mittelgrosses Stadt(In- od. Ausland) als Musiklehrer niederzulassen, zur Erteilung von Unterricht in Violine, Klavier, Gesang und Theorie. Derselbs ist auch routinierter Dirigent und stehen ihm die besten Zeugnisse und Recensionen zur Seit. Gefi. Off. sub H. Q. 1847 an Rud. Mosse, Hamburg, erbeten.

u. fr. versende zuransicht Gaubets, Salescenen, Detter, Lleder, Quartette, Musikal. J. Elavier, Violing, Orchester etc. in grosser Auswahl.
Verlage-Ve seichnis gratig.
E. Ascher, Mus. Verl., Hamburgt.

Die gebräuchlichsten Or-chesterinstrumente, ihre Her-stellung und Behandlung. Bro-schüre von W. Kruse, Mark-neukirchen. Gegen Einsendung von

30 Pfg.
in Marken franko vom Verfasser,
sowie durch jede Buch- und Musikallenhandlung zu beziehen.

# 

Verrophon (Glaseuphonium) Buffingtment and Sladybolaten, leicht erlernbar, sehr reiner Ton, welcher leicht burch Beiben ber Hinger setzougschat wird. Breit 2 chrom. Oktaben von M. 24.60 an. Muffr. Broßeste krantle. Adolf Kilinger, Reichenberg 1. Pöhm.

### Pst - Pst!

Die Heblichste Musik ist für jeden Menschen — eine gute Nachricht und wenn es dazu noch eine glückliche ist — dann um so besser. Am 1. November ist die Ziehung der österr. 500 fl. Serienloose, deren Haupttreffer

#### 510 000 Mark ist. Da Serienloose keine Nicten haben, so kommt auf jedes Loos ein Gewinn.

ein Gewinn.
Prospekte und nähere Auskunft erteilt Karl Bofinger in Stutt-gart, Hauptstätterstrasse 76.

#### Komponisten

ist bei ev. hohen Honorar Gelegenheit z. Verlag ihr. Komposit, geboten. Huncrist u. Salen-Cenre, sow. L'eder bevorz. Off. sub "Musikverlag" postl. Ber in 80 Postamt 33.

# 1 Stradivarius, 1 Amati-

nisse der ersten Künstler hesitze. Spe-olalität: quintenrein hergestellte Saiten. F. Ch. Edler, Geigenmacher,

Frankfurt a. M.

# Pianophon

Drehklavier das grossartigste Instrument der Welt

Preis Mark 120 Noten à Meter l Mark

# **Symphonion**

Spielwork mit wechselbaren Noten zum Drehen und selbstspielend schon von 9 Mark an. Ausserdem Manopan, Herophon

Ariston, Clariophon, Eola, Clarabella sowie Spielwerke, Accordeons, Zithern, Violinen etc. Hlustr. Pracht-Katalog gratis u. franko.

### H. Behrendt

BERLIN W., Friedrichstrasse 160.

#### \*\*\*\*\*\* Neu!

Prenzels neuer Patentwirbel für Streichinstrumente,

der denkbar einfachste mech. Wir-beider Weit, vereinigtalle Vorzüge in sich. Von jedermann ohne Be-schädigung des lustr anzubringen. Schnelles Aufziehen und Stimmen Schnelles Aufziehen und Stimmen
der Satten wie beim Holzwirbel,
(ohne Absetzen vom Kinn) absenlut siehere und goldrein.
Zu beziehen durch den Erfinder
und Instrumenten und Musikalienhandlungen.
Preise: Violine Mk. 4.—, Viola
Mk. 4.50, Cello Mk. 8.—
Josef Frenzel. Organist,
Hirschberg i Schl.

### Moritz Hamm.

Musikinstrumenten-Fabrik,

Musikinstrumenten-fabrik,
Mark newkirchen 1. S.
Ich empfehle in nur besten Qualitäten
und zu billigsten Preisen alle Arten
Orchester-Instrumente. Zithern
(Specialität), Guitarren, Mandolinen und Saiten, Schweizer- und
Leipziger Spielwerke. Phantasie-Articol mit Musik. Mundund Ziehharmonikas in reichster
Auswahl.
Richtkonveniernetes tausche bereitwilligat
um. Ausführliches Preisitisten umsonst und
portofrei.

#### Rheinwein.

Gegen Einsendung von M.30 versendet mit Fass ab hier se Litter saltsgebalteren gutau und Weisswein, für dessen abgalgerne Weisswein, absolute Naturreinheit ich garantiere. Friedrich Lederhos, Our-lagsheim a. Eh

#### Jeder Herr

kann Gesellschaften u. Bekannten-kreise auf das Köstlichste amüsie-ren mit feinsten, frappierenden Zauberkunststäckichen ohne Appa-rate. Vielenene Sachen (75 Piecen). Näherse kostenfrei durch Rudoff Bosse, Dreeden, unter P. Y. 228

10 Fr. Rheinwein M 12

Probekiste enthalt. 7 Sorten Welss., 3 Sorten Welss., 3 Sorten eigner Reiterung, tein, mild u, bouqustreich von M. 60 pr. 100 L. an. Durch Kinkauf der Tr uben am Stock u, sachgemässe Behandlung in eigenen Kellereien, sowie durch hans der Son M. General der Sorten eine M. General der Sorten und der Sorten eine M. Gebardinger Waddalbere. H. Schartiger, Heidelberg.

Die Mittel zu der

#### laarkur

nach Prof. Lassar sind stets in der Adler-Apotheke zu Pankow bei Berlin vorrätig. Preis mit genauer Gebrauchs-anweisung Mk 559 preis mit genauer Gebrauchs-anweisung Mk 569 geneemde myfohlen, welche an übermässiger Schuppenbild-dung, an tehweiser oder gänzlicher Kahlköpfigkeit leiden; Mädchen und Frauen mit vollem Haar deswegen, und aus einem starren, strälbeigen, glanz-losen Haar wieder ein bie sames und einstisches Gehilde havmerellen

# "PERFECTION."

neueste, verbesserte und billigsteb für Familiengebrauch

mit Wurststopf-Vörrichtung. Patentirt in Deutschland, Eng-land u. Amerika. No. 1, No. 2, No. 3, No. 3, No. 4, 16 West Prund his figure to the first track a Prund in the first tr

Hackt 1 Pfund M gill No. 2.

Hackt 2 Pfund M No. 3.

Hackt 3 Pfund M No. 3.

Hackt 3 Pfund M No. 3.

Preis von 8 bis 16 Mark. 18

Eintsch. — Dauerbaft.

Preis vons bis 16 Mark.
Einisch. — Dauerhaft.
Fractisch. — Billig.
Beste der Wei .
Zu haben in allen grösseren Geschäften.
Europas für Haus-u. Kichenbedstr.
Hauptniederlage für Wiederverhäufer
Huge Winkhans – Kön a. R. g

#### Casar una Minka

(notorisch bekannte größte Europ Hundezüchnerei.) Prämiirt mit gold, und silbernen Staats-und Vereinsmedalien.

Zahna (Königr. Preussen) Lieferanten vieler kais, u. königl. Höfe



offeriren zur bevorstehend. Jagusalsen ihre Specialität in Vorsteh-, Dachs-Brackler-u. Windhunden, ferm dressirte s auch rohe und junge Thiere unte eittragendster Garantie; sowie Lexus und Wachhunden vom grössten Ulmer Dogg- u. Berghund bis zum kl. Salon händchen. Preisverzeichnisse mit Illu trationen in deutscher u. französicher Sprache franco gratis.





# Waren-Einkaufs-Verein zu Görlitz

ist die anerkannt beste Bezugsquelle für

Material- und Kolonialwaren, Landesprodukte, Delikatessen, Konserven aller Art, Wein, Spirituosen, Tabak, Cigarren, Steinkohlen und Braunkohlen.

Jahres-Umsatz mehr als 5 Millionen Mark.

Adressieren Sie genau: An den Waren-Einkaufs-Verein zu Görlitz

oder: An die Verkaufsstelle des Görlitzer Waren-Einkaufs-Vereins in Frankfurt a. O.

ca. 2500 verschiedene Farben und Dessins — direkt an Private — ohne Zwischenhändler von 95 Pfg. bis Mk. 11.80 per Meter nach Deutschland und Oesterreich-Ungarn porto- und zollfrei. - Muster umgehend.

G. Hennebergs Seidenstoff-Fabrik-Dépôt in Zürich (Schweiz).

Königl. und Kaiserl. Hoflieferant.

#### Korsettfabrik von Heinr. Hoffmann Schneeberg in Sachsen Berlin, Kommandantenstr, 77,79,

en gros Verkauf I. Etage. détail Verkauf in ben gabento-14 (5 grosse Schaufenster). 3mm Auprobieren, Maßnehmen 6 bajn eingerichtete Jimmer.

o sagn eingeringen an innerMeu! Eigenschaften von Beders eing
antidlichene, sür die gigen hocht vorzteilhaft und da inner ohne Aads, dauerbaft und bequemer als jedes andere.
Preis 25 Mark. Ausberdem

#### Korsetts in allen Weiten

peter Anioverung enthrecend Stück von 75 Pf. die 30 Mk. Tägliche Aufertigung von durch-fchuittlich 1200 Stud, womt 500 Berjonen beschätzigt. Verkauf u. Versand

nur in und von Berlin, Rommanbantenftrafe 77/79.





Hippolit Mehles, Waffenfabrik Berlin W., Friedrichstrasse 159.

#### Kein Schafkopf! Kein 66! Kein Skat! ohne Revolverkarte!

Die Revolverkarte ist glatt wie ein Aal! Die Revolverkarie ist fest

wie Leder! Die Revolverkarte klebt nie

zusammen! Die Revolverkarte hatschöne

Die Revolverkarte hatschöne abgerundete Ecken!
Die Revolverkartemischt sich deshalb sehr leicht!
Die Revolverkarte macht dem Spieler Freude!
Die Revolverkarte ist vorschriftsmässig gestempelt koste 60 Pf. frei ins Haus.
10 Revolverkarten kost. 5 M. bie Revolverkarte wird nur bei Revolverkarte wird nur ere verhartet wird nur ere verhartet.

geg. vorherige Zahlg. vers. BERLIN W., Friedrich-Strasse 159, dicht an den Linden.

Hippolit Mehles.



arn-Orgel-Harmoniums, in allen Grössen, in allen Grössen, solule, Kirche, Kapelle, Loge, Konzertsaal etc. o Qualität. Billige Preise. Reichste Auswahl. Empiohen von den ersten Ausonitäten. Illustreier Preisbelder gräufs. hard Schreiber. Hamburg, Kelirwieder 55 General-Vertretung für Europa.

Nährsalz-Cacao= und Chocolade

die einsig wirklich gesunden Caoaopräparate well ohne Zusatz-schädiloher Alkalien hergestellt, finden zumat auch wegen ihres höheren Mährwerthes tägich mehr die Aerkennung aller Kreise.

Man verlange Gratisbroschüre ron den alleinigen Februkanism Hewel & Voithen in Köln a. Rh.

Dr. med. Lahmann's

#### Ucne hillige, höcht elegant ausgestattete Albums. Zu Geschenken besonders geeignet.

Zu Geschenken besonders geeignet.

Concert-Abum. Enthaltend Komposi: Salon-Album Enthaltend Komposi: Salon-Album Enthaltend Komposi: Salon-Album Enthaltend Komposi: Salon-Album Enthaltend Solon-Album Enthaltend Solon-Elegant kartonniert.

Elegant Martonniert.

Elegant kartonniert.

Elegant kartonniert.

Ele



Ivanovicis berühmter Donauwellen - Walzer befindet sich in Ballabend Bd. 5, 14 beliebte Tänze zusammen nur 1 Mark.

Ivanovicis nicht minder schöner Seufzer-Walzer befindet sich in Ballabend Bd: 6, 14 beliebte Tänze zusammen nur 1 M.

Derselbe Band enthält auch Bolims vielgesuchte

Ballabend Band 7 (14 brillants Tanze zasammen 1 Mk.) enthält 14 zündende Tanzperlen von Coote, Gudfrey, Morley, Necke etc.—darunter eine wunderhübsche Krenzpolka.

Ballabend Band 8 (14 brillante Tanze zusammen 1 M.) enthalt ebenfalls eine nene zündende Kreuzpolta mit humor. Texte und 13 sehr schöne Tänze von Förster; Behr, Ivanovici; Berner, Walter, Necke u. K. Carl Rühles Musikverlag in Leipzig, Heinrichstr. Köm: P. J. Tonger, Heimusikhandlung.



Leinenhandweberei 👊

A VERHAUF In Schröder I. Stongebirge versendet alle Arten von Geweben für Ausstattungen Leib-, Bett-, Haus- und Tischwäsethe zu den billigsten Engros-Freisen. Muster u. Warenverzeichnis gratis und franko.





# Edmund Paulus

Masik-Instrumenten-Fabrik Markneukirchen i Sachsen Prachtvoll illustr. Preislisten frei

Emetsitek durch die Reductionen von:





Rebattion : Dr. M. Svoboba; für bie Rebattion verantwortlich E. Rafcho rff; Drud und Berlag von Carl Gruninger, famtliche in Stuttgart. (Rommiffioneverlag in Letpsig: R. F. Robler.) Bogen 1—19 von Dr. Svobodas: "Illustrierter Musik-Geschichte" werden gegen Einsendung von Mk. 1.15 in Briefmarken (incl. Porto) sowohl von jeder Buch. und Carl Grüninger, Stuttgart. a von der unterzeichneten Verlagsbuchhandlung an jede aufgegebene Adresse franke übersandt.



Biertetjahrlich 6 Dummern (72 Seiten) mit jum Teit illufte. Inserate die fünfgespaltene Nonparcille-Beile 75 Pfennig. Cext, vier Musik-Beilagen (16 Groß-Muarifeilen) auf farkem Papier gebruckt, bestehend in Instrum.-Rompol. und Liedern mit Alavierbegt., sowie als Extrabeilage: 2 Bogen (16 Seiten) von Dr. 18. Boobodas Muftr. Mufikgefchichte.

Mlleinige Annahme von Inseraten bei Mudolf Molle,

Blutigart, Teipzig, Berlin und beffen Riliaten.

Preis pro Anacfal bei allen Pollämlern in Ventschland, Delterreich-Ungarn und Luxemburg, sowie in sämtlichen Anch- und Mustialien-Handburgen i Mark. Wit Uren-dandverleinburg im deutschen Pollspelter Wie. 1.30. im Wellpollverein Wie. 1.60. Einjelne Ummnern 25 Pfg.

#### Die volnische Gräfin.

Bovelle von Fr. bon Bohenhaufen. (Sóluk.)

aufred borte mit einem Gemifch bon Staunen und Entfegen gu, - war's möglich? Collte fie nicht einmal eine polnifche Grafin, nur eine gemeine Aben-tenerin fein? Sollte bies fanfte Franentenerin tein? Sollte dies fanfte Frailen-antils, diese mödgenhafte Arrüchaltung nur eine geschiefte Waste fein? Er hätte auf-schreten mögen, so veinigte ihn dieser Be-danke. Er sah sie finster an, — sie schien inmer bleicher zu werden, ihre Blicke nahmen einen traurig bittenden Ansdruck an. Dazu konzen die Welchlen Ansdruck von der tlangen die Melobien ber Traviata von der Bufine herab wie eine Begleitung feiner Empfinbungen. War fie nicht auch fo ein verlorenes Gefchopf wie diese Kamelienbame, bie trog ihrer Erniedrigung fich noch zu einer großen Liebe zu erheben wagte? Fühlte er unter bie en flehenden Touen doch fein Derz unter vie,en jegenocht Louen von jen, vers zerichmelzen, als wenn die junge Frau, die er seit einiger Beit gang gegen seinen Willen andetete, sie zu ihm hinübersänge! Er wollte fort und blieb doch wie gebaunt auf leinem Blote. Er fnirichte mit den Jöhnen, wenn er sah, wie die anderen Herren in der Loge eine Unterhaltung anknüpften, und fagte sich doch, daß ihm das ja völlig gleich-gültig sein milise. Dann sühlte er wieder ein brennendes Berlangen, die fonderbare Reuig-teit über die Berhaltniffe der polnischen Grafin jemanden mitzuteilen, um womöglich eine Biberlegung zu erfahren; ber Berr, welcher experiegning zu erfahren; ver deite, verget jo Selfiames ergählte, ging im Awidenatt fort und kam nicht wieder. Der Stamm-gaft von der table d'höbe verfchwand gleich-falls, und Tankred bachte mit Grauen und Milleid daran, wie derfelde gewiß nichts ettie. Giligeres gu thun haben murbe, als den Ang ber jungen Fran ju gerfibren und zu ergöhlen, daß sie nicht getraut fei mit ihren Begleiter. Bergebens grübelte Tantreb nach einem Mittel, ihr seinen Schut angebeihen

ber Oper bei ihr melben zu lassen und ihr ben Nat | haltend sie bie begleitenden Herren entließ. "Wie zu geben, sobald wie möglich abgureisen; doch fühlte ift es möglich, io gut Komödie spielen zu können," er auch ein inneres Wideritreben, mit ihr zu reden, dachte er, "Weid, dein Name sit Verftellung!"— und endlich fam er zu dem Emschluß, lieber durch Alls er in den Spielisaal trat, faßen ichne versichenen Gruppen dort, die a la earte ihr



Bran Stahmer-Andriegen. (Text f. G. 246.)

Abenbeffen einnahmen und planderten. An ihrem gewöhnlichen Plate erblicke er Fork und Lilienberg im lebhaften Gespräch mit ben beiben herren aus bem Theater. ben beiben Herren aus bem Theater Er fonnte sich benken, was bem Eggenstand bestelben war. Raich sette er sich zu ihnen und versichte mit großer Hölichteit zu erlangen, daß man ihm die Jusage geben möchte, in ben nächsten zu Ergen nicht über die Gache öffentlich zu sprechen. Dieser wohzeneniet Berluch wissans in den kann der die der die der die der ichte warme Fürprache für eine "folche Person", und schließtein nahm der volntische Mutsbesiger es übel, daß seine Unsäge irgend einer Kritit unterworfen sein sollte. Wie es im lebhatten Reden jo leich echsieten sich die Gewecher, es kan gefchieht, erhitten fich bie Sprecher, es fam geschiefet, erhisten sich die Sprecher, es kam zu einem santen Wortwechsel, dessen feine Verndigung mit jeder Minute zweiselschafter wurde. Schon hordsten die ferner ihrenden Käste auf: die Aussilicht, einen Streit zwiichen Offisieren und Civilisten zu erleben, spannte ihre Neugier auf das höchste. Foort und Litenberg juckten den leibenichaftlich erregten Tantred zu beschwichtiger; es war unzweiselhaft, daß sein nächtes Arreit es kerausforderung zum Ducs sein das Arreits erregten Tantred zu beschwichtiger; es war unzweiselhaft, daß sein nächtes Arreits erkenalssorderung zum Ducs sein das des Bort eine Heraussorberung zum Duell sein würde, — da knarrte die Tapetenthür, und in ihrem Rahmen stand wie ein Bild, noch im feegrunen Aleibe, mit aufgeloftem Blondim tegrinein steile, mit angelopiem Volte, daar, die vielbesprochene junge Dame! "Dalten Sie teine Sie tein, Graf Tankred! Brechen Sie teine Lauze für mich; jener Her hat volklammen recht, ich din nicht die Aran des armen Kranken, — ich din feine Piklegerin; ich hörte mit großer Angel den Vortwechsel au, der sich über mich entlyann; ich din nicht aren dies Werfunden dern den de betreich der gang ohne Veridutben baran und halte es für eine Pflicht ber Dantbarfeit, die ich wegen Ihrer ritterlichen Berteibigung für Sie hege, Ihnen volle Aufflärung zu geben,
— bitte, treten Sie in unfer Zimmer; mein

ant lasser; — wenn er sie auch verdammen und verschieder sing beiten mußte, es war ihm boch ein alfau schmerzicher sing deskalb nach der Vorkellung sogleich nach dem gestanke, sie den gransamen Mishandlungen der böien Freuen, Sie Sebalb nach der Vorkellung sogleich nach dem gestanke, sie den gransamen Mishandlungen der böien Heben gransamen Mishandlungen der böien Heben gransamen Reichen. Er dachte noch Zeuge, mit welcher Sorgsalt sie das Sinleigen Gestalt in der niederigen Thire verschwand, sieh noch am selben Abend nach dem Schlisse des Alten Mannes leitete, und wie vornehm zurücks sied geräusschaft wieder nieder, lachend und dem den keiner Lachend wieder nieder, lachend und dem den keiner Lachend wieder nieder, lachend und der des Alten Mannes leitete, und wie vornehm zurücks sied geräusschaft wieder nieder, lachend und der des Alten Mannes leitete, und wie vornehm zurücks sied geräusschaft wieder nieder, lachend und der des Alten Mannes leitete, und wie vornehm zurücks sied geräusschaft wieder nieder, lachend und der der Altender zu des Alten Mannes leitete, und wie vornehm zurücks sieden wieder nieder, lachend und der der Altender zu der Altender zu des Alten Mannes keiteten zu lassen. Die krauster ist noch aus lieben Krauster ist noch aus in wieder zu des Alten Mannes keiteten zu lassen. Die krauster ist noch aus in wieder siehen der der Altender zu der Alte

einander redeut, voll Bermunderung über biefen Boremander redul, voll Berminoering nor vierin Spie fall, ben fie nicht begreifen soniten. "Sie ift nicht feine Fran, da hören Sie es," jagte ber polntiste Gutsbesißer mit dem fichtlichen Bergnifigen eines Rechtscheres. "Sie ist jedenfalls eine reiche Nartie, welche dem glücklichen (Brasen, der sie gan nicht notig velche dem glücklichen (Brasen, der sie gan nicht notig het, wie eine gebratene Taube ins Maul fliegt," jeufgte Herr v. Horft "Wer weiß, ob Taufred is hei-raten will; er thut es gewiß nicht, wenn irgend ein Wasel auf ihrer Herkunt oder auf ihrem Phuj hastet," Matel auf ihrer Sertunft ober auf ihrem Muf haftet,"
fagte Herr v. Liffenberg. "Bie tam bie Tame nur so
aus der Band, wie eine Zauberin, mud verichwand
dann ebenso rasch nit dem jungen Mann, als göge
ise ihn in deu Benusderg?" fragte einer der Stammsgäte. "Sie bewohnt den Salon Rr. I hier nebens au. Die Tapetenthir war offen gehalten sin den lahmen Serrin, wachrickeinlich hat die Dame alles gehört, was dier gesprochen wurde," sagte der dienste fruividelung des bromatischen Antermeraus neuarisch Entwidelung des bramatifchen Intermeszos neugierig entgegeniah

entgegeman. Graf Tankred hatte übrigens wirklich einen Angenblick die Empfindung, als sollte er im Benusberg verzaubert werden; es war gang duntel im Borfeinigen, ihn fauft fortziehend. Sein ftartes Herz wurde von einer sottsamen, sußen Schwäche befallen; - wenn die reigende Dame wirflich feine verheiratete Fran war, branchte er ja feinen Wefühlen keinen Zwang mehr anzuihun. Bas hinderte ihn dann, die holde Fee in seine Arme zu ichließen? Und doch hieft ihn ein Etwas davon gurid, näulich beitiertiche Sprincht, die jeder edite Mann für den Gegentland seiner Liebe fühlt. Ans dem duntein Vor-Jimmer wurde er übrigens auch rafch genug in ein helles, großes Gemach geführt, in welchem aber zu feiner Frende niemand zu erblicken war. Er follte also doch mit ihr allein zu bleiben sich gefaßt machen. Sie beutete ihm einen roten Camtfeffel an und bat ihn, fich nieberzulassen, während sie auf das Sofa fant, mit sichtlicher Bewegung nach Fassung und Atem Tanfred fonnte ihre Buge nicht beutlich ringend. ichen; benn Die vier Wachsterzen, welche auf bem Tijde in filbernen Lenchtern prangten, wurden von einem dunkeln Lichtschirm verhüllt, hinter welchen fie fich verstecke. Tankred übersah mit einem rachen Blick, baf in bem Bimmer eine weibliche Sand bericonernd gewaltet hatte. Zwijchen ben Lichtenftand eine große Kriftallichale, in welcher Gis lag; gelbe Theerosen waren barüber hingeftreut. Duft und Rühlung wurden burd biefe poetiiche Deforation hervorgebracht. Um Tenfter war ein Schreibtifch aufgestellt; eine goldene Feder ichwebte noch im Tinten-fägichen, und in einer reichgestickten Mappe lagen gierliche, frifdbeidriebene Briefblatter. Im Sintergrunde ftand eine rojenrote Toilette und ein weiß: gebedtes Bett, von Gphengittern umzogen, wie bas Sans eines Dornroschens mit geheinnisvollem Reig. "Ich habe Sie in mein eigenes Zimmer geführt, "Ich habe sei in mein eigenes gimmer gerintt, dern Kraf, weil ich meinet trauten Reifegefährten nicht so spat noch mit einer so erschütternden Beichte, wie ich sie Ihnen nachen will, anfregen mag."—"Gnädiglete," stammelte Tanfred, da er in Berefegnbeit war, wie er ste nun eigentlich nennen sollte, "ich habe burchaus fein Recht, eine Erflarung gu — "ich habe burchaus tem Archt, eine Erttarung au fordern." — "Alber ich glaube den Archt und begar bie Afflicht zu haben, Ihnen eine folche zu geben. Es ift mir zwiel an Ihrer Achtung gelegen; — werde ich sie wieder erlangen? Können Sie nich verzeihen, daß ich die Unwahrheit fagte? Erniedrigt die Lüge nicht immer, felbft wenn sie halb im Scherz und ohne böse Albsicht ausgesprochen wurde? So horen Cie benn : ich bin allerbings weber bie Frau, noch die Tochter bes armen Kranten; aber er ift mein Bohlthäter, er hat mir fein ganges großes Bermögen vermacht." — Tantreb gudte unangenehm bemogen vermacht." — Tankred zucke unangenehm berührt. — "Laffen Sie mich ansreden; es klebt fein Matel für mich an biefem Vermächnist Ich bin wirklich eine polntiche Gräfin und heiße Melanie v. Mielziniska; mein Kater war bei einer Verschliebe rung beteiligt; er mußte flieben, und feine Buter, icon borber überichulbet, mußten verfauft werben Meine Mutter, eine bentiche Baroneffe, opferte ihr fleines Bernigen, um uns zu ernähren. Rach dem Tode meines Baters ging sie mit mir nach Polen zurück, weil sie versichen wollte, auf unseren ehemaligen Gutern eine freie Wohnung gu erlangen. Der Befiger, ein alter, frantlicher Diann, ber aber ein vortrefflicher Landwirt war, hatte ben Ertrag bes Bobens verdoppelt, auch ein Kohlenlager von bebeutenbem Unifange entbedt und verwertet. Wahrenb ber zehn Sahre unjeres Grils hatte er über vier Millionen Mark erworben. Als er meine Mutter

Jahren und eroberte sein ganges herz. Bon weit- laufigen, ungebildeten Berwandten mit habsuchtigen Forderungen und Erbichleichereien gequalt, erflarte er eines Tages, baß er fich in feinem Bewiffen bedrängt fühle, weil er im Reichtum lebe, während die ehemaligen Besiter der schönen Güter im Glend ichmachteten. Er wolle mich beshalb zur Universalserbin einsehen und mir biefelben auf biefe Weife zus rudgeben. Meine gute Mutter war von biefem großmütigen Eutschluß tief gerührt; sie bot ihm an, baß er mich aboptieren möge, damit sein Rame fortbefteben tonne jum Unbenfen an feinen Gbelmut; aber er lehnte biefes Anerbieten and Befdeibenheit ab; er verlangte nichts als Gegenleitung unfererfeits; nur unfere Pffege, fowie Begleitung auf einer Reife in fublichere Gegenden wünichte er, wo er feine Gefundheit wiederzufinden hoffte. Wie gern ging meine Mitter hierauf ein! Sie war überglichtig und fonnte nun eindig ein jorgenfreies Leben führen; doch trat leiber halb eine Trübung besielben ein; boch trat leiber bald eine Trübung desielben ein; beim fanm wur ich erwachsen als wir wahrhaft beslätigt wurden durch habsilchtige Freier, die in mir die reiche Erdin witterten. Kein Glidsritter dinkte sich zu ichlecht, nun mit meinem Gelde feine Sauben zu bezachen. In wahrhaft beleidigender Weise wurde mir nachgeftellt. Meine Matter war mein Schulz; ihrem Scharfbild entging es nicht, wenn mir die Gefahr drochte, die Beute eines unwirdigen Freiers zu werden. Leider fonnte sie aber jeht wegen Kränklichteit eine Reise unternehmen; sie muste der Aufe lichfeit feine Reife unternehmen; fie mufite ber Rube pflegen und wünfchte bringend auf unferer Billa am Comerfee, einem Geschent ungeres Bogingen, bleiben, mahrend er nach Berlin geben follte, um Comerfee, einem Weichent unjeres Bohlthaters, gu veinen berühnten Arzi zu Rate zu ziehen. Ohne meine Begleitung fonnte er nicht reifen; da fan meine Mutter auf den Ginfall, ich sollte mich für feine Fran ausgeben, um gang ficher vor ben Beirateanträgen zu fein, mit benen man mich immer wieber verfolgte. Eine ältere Dame ward als meine Ge-jellschafterin angestellt, fomnte aber leider wegen eines Todesfalls in ihrer Familie bisher noch nicht eine treffen. Wir gefiel biefer Plan, weil er nir mehr Freiheit als bisher barbot und nich boch iicher stellte Freiheit als bisher darbot und mich von niger fieute vor dem Berfolgungen der Herren Indipitreritter. Unch sollte der Scherz nicht lange danern, da meine Mutter sobald wie möglich nachtonmen wollte. Sie, herr Graf, waren ja Zenge, wie ungeschielt ich mich mit dem Tranring benahm, den mir neine Mutter geliehen hatte: — ich habe ihr tagebuchartig. Minter geliehen hatte; — ich habe ihr tagebuchartig alle meine Erlebnisse geschildert; sie ist jest ebenfalls voll Rene über unfere, wenn auch nur icherghafte, Buge. Und nun, herr Graf, werden Sie nich nicht feutlich bas Berfprechen geben, daß Sie fich nicht wieder ber Wefahr eines Duells ausjegen wollen, um

mich ju verteibigen." Damit folog bie junge Grafin ihre Rebe; als Zantreb fie anfah, ohne ju antworten, murbe fie febr Ge entftanb eine jener Baufen, in benen verlegen. man einen Engel burchs Jimmer fliegen zu hören glanbt; in biefem Falle war es wohl sicherlich der Engel ber Liebe! Tankred ergiff die kleine hand und jagte: "Beim Ihre Mutter fommt, Grafin Welanie, barf ich Sie bann im ihren Segen bitten? Bir biefe garten Finger möchte ich eine puffendere Fessel ichmieden lassen, als der mütterliche Trauring war." "Allio habe ich wirklich erreicht, was ich jo schulich wünschte, einen Diann, ber nicht mein Belb, fondern wein herz verlaugt," rief die Gräfin nitt firahlenden Lugen. Dann zog sie den Geliebten in das Jimmer ihres Wohlthäters. Er saß lächelnd in seinem Kran-kenstuhl nud las einen Brief,— es war ein heitalts-antrag für die reiche Erdin, den Fort noch rasig entworfen hatte, in der hoffnung, bem fühlen, lang-fam beidiliegenden Brafen Tantred zuborzutommen. Im anbern Tage wurde ihm von letterem bie Berlobungsfarte als Antwort und Befcheib überfendet; alfo ein recht bentlicher Rorb!

-

Frau Stahmer-Andriegen.

aftloier Fleiß, redlichstes Streben und uns Zieframmte durch geiz der Kimstlerin aufs gewissenhaftet und von Frau P. Stahmer-Andresen die Wassen der geiz der Kimstlerin aufs gewissenhaftet und von in die Haud, um durch sieden Jahre an der Leipziger gemeinen und ihrer bedeutenden Fertigkeit im Klavier-

fast als Bettlerin vor seiner Thur sah, erweichte sich Dernbilhne den Wettsampf nust einer bebeutenden sein Herzigen und bie ehrenvolle Stellung seiner Hausdung, stüntlerin, der Fran Fanny Moran-Clben, zu besscheit auch die ehrenvolle Stellung seiner Hausdung von zwölf bezwingende Erscheinung, mit die von vielen Kolsahren und eroberte sein ganges Herz. Din weitstelleginnen beneidet werden nag, ist sprenden kolsahren und eroberte sein ganges Herz. beren Trene nie wantt. Gie tritt vor uns bin wie Brunhilde, die Filhrerin ber Waltüren; und ver-lebendigt denn auch die herrliche Wagnersche Frauengestalt in jolder Naturwahrheit, daß von ihr das Auge des Malers, der ein Joeal verwirklicht mahnt, fich faum gu freunen verniag. Alls Sieglinde be-reitet fie noch baburch eine besondere Ueberraichung, baf fie ihr Organ, bas am liebften voll fich entlabet und in hellfien Tonfarben fich zeigt, auf einen mitt-

leren Ton stimmt. Wo bas Weib sich aufzuschwingen hat zu einem Tüben Arreisenus, da fühlt fie fich vor allem in ihren Hervismus, da fühlt fie fich vor allem in ihren Etewett: es fei nur erimert an Nebelfa (in Templer und Hibbin), an Fibelio, an Doma Annal Un diesen Prüfiziene der dramatichen Kunst in ichon manche tuchtige Straft jum Scheitern gefommen und to manche, die da an fie herangetreten in ber ftolgen Zuberficht, goldene Preise fich zu erringen, jollte ichlimme Enttanschungen erleben! Fran Stahmer-Unbrießen bat gerabe die ichwierigften Brobleme ber

bestedenbe Glang ihrer Stimmmittel größte Triumphe. Doch auch auf jolden Webieten, Die ihrer eigeniten Ratur ferner liegen, hat ihr Talent mit ichonem Er-

folg heimisch zu werden gelucht. Was immer uniere krünstlerin aufaßt, dem drückt sie den Stempel echten fünftlerischen Ernstes auf. Benn bebentenbes Talent und ftarfes Bflichtgefühl fich bie Sande reichen, dann barf man fich von foldem Bundnis die edelsten und nachhaltigften Ergebnisse verwrechen. Fran Stahmer-Andriegens Wirken erbringt und baffir bie vollwichtigften Beweife.

Ihre Biege ftand in Bien; in ber faiferlichen Refibeng an ber ichonen blauen Donau, bie jo viele Primadonnen hervorgebracht, geboren 20. Juni 1862 als Tochter eines Mufikalienhändlers und einer emeritierten Gefangsprofefforin am f. t. Ronfervatorium 31 Wien, verlebte fie ihre Jugendiahre. Sie weiß diese gunftigen Fügungen voll zu wurdigen, wenn fie in einem furgen, felbstverfasten Lebensabrig fagt: "von dem Angenblid an, da ich das Glud hatte, bas Licht ber Welt erstrahlen zu jehen, hörte ich Musit und wurde unter Noten großgezogen." Bater und Mutter gebachten fie auf bem Konfervatorium als Pianiftin ausbilden zu laffen. Doch "Citern benten und Dufen lenten". Das Gefangstalent brach mit ber Zeit immer mächtiger burch und brangte bie pianiftischen Blane mehr und niehr in den hintergrund. Da in der aus-Mangel an Rlavierspielerinnen neuerdings geflagt worben, fo burfen wir mit ihr uns barüber freuen, bag fie eingetreten in ben Orben ber vielbegehrten Dung je eingerteit in die John von die John 1979,800 gam erstenmal auf der Büldne als Operettensäugerin an, met gwar als Anton in Suppes "Flotte Burifie", wurde dam noch in mehreren fleinen Rollen am Karltbeater beichäftigt und ging fehr balb nach Berlin an bie hofoper, wo mich der verkorbene Intendant von Hil-fen für fleinere Altpartien antiellte." Nach Ablauf des dortigen Kontrakts wurde ihr mit der Erflärung, die sei zu talentlos, um auf Beförberung hoffen zu dürfen, die Frende an der Kunst bis auf weiteres verdorben: die Wunden, die ihr die Musen geschlagen, juchte Amor ihr zu heilen und in einer glücklichen She vergeffen zu laffen. Grft nach bem ichmerglichen Berluft eines geliebten Rindes fuchte fie wieder ben Troft ber Runft auf und bie Begabung, bie mohl

in ber ficheren Erwartung allerdings, bag ich, Die bis babin noch feine bramatifche Bartie ftubiert hatte, bas Berjaumte baldmöglichft nachholen wurde.

fpiel im besonderen fraftig unterftüßt, erweiterte fie Das Gelegenheitsgedicht oder, wie der junge Antor mat, wo fie fo beicheiden als Anton nach Operetten-1890 ab berpflichtet ift, sich dahin zu einigen, daß die furzem zu Pfarrer Gwalds Geburtstag gedichtet: Künstlerin mahrend der Daner ihres krölner Bertrags jedes Jahr 5 Monate in Wien auftrete und an der Bunden. hofoper ale Erfat für Fran Friedrich-Materna mit wirte gegen das gewiß nicht unaniehnliche Jahres-honorar von 30000 Mart von beiden Theatern in Wien und Roin. Wahrlich, es lohnt fich hentzutage noch immer Primadonna ju fein! Bon bem Tage an, ba ber Rolner Kontraft enbet, wird fie ftanbiges Mitglied ber f. f. hofoper zu Wien, und bamit er-reicht fie in jungen Jahren ein Ziel, nach welchen ber Chrgeig, bas Dichten und Trachten jeber Runftlerin von jeher geftrebt. Leipzig ließ fie nur ichmeren Bergens von fich gieben! Andererfeits hat fie allen Brund, ber Runftftatte, auf ber ihre Entwickelung fo ftetig und glüdlich fich vollzogen, ein freundliches Ge-bachtnis gu bewahren. Bernhard Bogel.



### Drei Lieder aus Goethes Jeben.

Don Ad. Gründler.

Bom Preingerichte ber Benen Mufth-Beitung durch lobende Anerkennung ausgezeichnet.

1.\*

s war ein Zustand, von welchem geschrieben freht: ,ich schlafe, ober mein Herz wacht; bie hellen wie die dunklen Stunden waren

einander gleich; das Licht des Tages konnte das Licht der Liebe nicht überscheinen, und die Nacht wurde burch ben Glang ber Reigung gum heliften Tage.

Wie reich und lichtvoll muß ein Berhältnis geweien fein, beffen bloges Erinneru bem Sechgig-fafrigen bas herz warm und die Feber beredt macht! Goethe ift's, der Dichterfürst, der und in vorstehenden Worten von seiner einst letig empfundenen, bann ratielhaft wieber entidmundenen Jugendueigung gu

rafteligati wieder entigwinioonen Jugenoneigung zu Kili ezzählt, — zu jener Wili, von welder noch Gocthe der Greis an Edermann versichert, daß er sie "tief wie teine andere vorher und nachter gelieht". Man ihried den 23. Juni 1775, den Tag, an welchen Lili ihr siedsphites Lebensjahr vollendere. Ein heiterer Kreis von Freunder hatte veradredet, das Fest auf d'Orvilles schöner Bestung zu Niembach a. Dt. ju begeben und ber annutigen Ronigin bes Feftes, welche ihr Ericheinen freundlich zugejagt, in landlicher Freiheit mit Gaben ber Aunft und Boefie zu hulbigen. Der eifrigste unter den Beraustaltern ber fröhlichen Luftbarkeit war ber jugendliche Goethe, ben "bas liebe, loje Mäbchen" bereits fest an ihrem Zauberfäbchen hielt. Er war barum auch am aller-meisten von ber unerwarteten Absage betroffen worben, die ihm Lilis Bruber George ziemlich ungeschickt am Borabend überbracht: baß feine Schwefter veram Bradenio voerbraatt: oak feine Sameter ver-hindert sei, ihren Gebeutstag gänzlich in Psienbach au verleben, sondern sich erst gegen Abend dort ein-sinden könne. Doch hatte in seinem regen, von der Liebe beschwingten Dichtergeist sich alsdald ein lau-niges Bilhnengedicht "Sie kommt nicht!" gestaltet, welches er in der Nacht niedergeschrieben und in der Morgenfrühe des Festlages durch einen Boten nach Nerhode gesonth hatte. Offenbach gefandt hatte.

Dorvilles Saus prangte im herrlichsten Fest-ichnud, der Garten im berudendften Zauber eines von füßem Rofenduft durchwehten Frühjommertags.

. Siebe: Boethe, Ins meinem Leben. IV. Teil.

interhalten und erheitern und sonnt die sonit leicht gestörte Festitiumung bis zur Antunft der Erwarteten seizuhalten und zu keigern. In glüdlichter Laune sesten sich alle zum fröhlichen Wittagsmahl hin: neben der liebenswürdigen Hausgrau Pfarrer Gwald und ber ruhige Ontel Bernard; neben dem heiteren Wirt Ewalds Gattin und der gemäle Nachbar und lorberren gerungen, ernitete fie fillennischen Beifall Komponift Dans Andres; der jugendliche Goethe in-als Fibetio; nichts Effigeres batte nunnicht die nitten der muntern flatteriden Jugend. Beim Teffert Beiner Jutendang zu ichni, als mit der Kölner hatte man ger Erhöhung der Tefferende das Ausbes-Direktion, der Frau Stahmer-Andrichen vom August sied geinungen, welches Wosfigang Goethe erft vor

> Erhöht von Lieb und Wein, Soll diefes Lied verbunden Von une gefungen fein! Une halt ber Gott gufammen, Der uns hierher gebracht, Ernenert unf're Flammen, Er hat fie angefacht.

Dann war nan bom Dahl aufgeftanben unb erging fich paar- oder gruppenweise im Bart, bis ein leichter Wagen heraurollte, die erschute liebliche Gerrin bes ichon gur Deige gehenden Tage bringend. Blubend, lächelub, hold trat — nein, schwebre sie in den Garten, umdrängt von den jubelnden, glüctwünschenen Freun-den; erglühend wie die Rojen rings umher, als man ihr von der Sulbigung ergablte, Die der junge Dichter igt von der Andryning erzante, die der junge Wichter ichon der Adweisende vargebracht; und sie det ing, der beredtent leuchtenden Anges und finnen neden ihr kand, freundlich annmig die Hand und "danfre nach ihrer lieden und füßen Art, wie sie allein unr sonnte." Und der wonnige, blütenüberhandste Sommeradend gewährte, was der lange Tag dem einsom Liedenden verlagt und entzagen hatte; an Wills Seich durfte en durch den Kriftlinsservien. einsam Liebenben versagt und entzogen hatte: an Zilis Seite durfte er durch den frühlingsgrünen, diftduchvehren Port geben, — fie felbst ihm der zauberfrischeste Frühling, der sonnigen Glanz auch auf alle andern Geschichter zuräcktrachte; denn wo Liti mur nickte oder lächelte, da zauberte sie Freude und Klück hervor. Unter leuchtenden Girandolen und grünen Laubgehängen schritten sie Hand in Sand dahn, zwei Lieblinge der Götter, auf welche die Gaden des Gesties und der Annut mit so verschwenden beiticher Dulb ausgeschäftet woren, um auch andere berijcher Sulb ansgeschüttet waren, um auch andere burch ihren Reichtum ju beglücken. Gin Feuerwerk, welches gulett mit seiner rafch vergänglichen Schrift Lilis Ramen fternfuntelnd an ben tiefblanen Rachthimmel ichrieb und den gangen Freundestreis wieder gesellig auf der Terraffe vor dem Sanje fammelte, bildete den Schluß der Festlichkeit; denn nun rollte wieder auf leichten geschwinden Rabern ber 2Bagen des reichen Frankfurter Sandelshaufes herbei und entführte dem Fest seine Krone: Elisabeth Schöne-mann, watere Frein von Türtheim, damals noch

maint, ipatre syrein von Antherin, von de Geligen schwerzigen Gesches Erligen Geschen Geschlen nachhängend, durchwandelte Wolfgang Goelhe träumerijch die nächte oncommentere wortgang weitig transiering de nacht-lich duntlen Kreiswege des Gartens, die er noch vor einer furzen Stunde in so lieber Nähe durchmessen hate und an deren jediger Dede nur noch der Neis lügen Erinierus haftete. Da braugen renischwed Ne-corde aus dem Laal au fein Opr. Er faufchie; sein errote ans dem Gal ant jen Dyr. Er Landige; der erregtes Gefühl war bereit, sich von den Alfangen der Musik tragen zu lassen. Bald mischten sich Gesangs-töne den vollen Harmonien, und Goethe untersätzlich die Stimme Hank Aubres, der sich, vom Fremdes-kreis beführnt, ans Alavier geset hatte und seine renesses de de la constitute de la const peinvolle Wejelligfeit hatte bannen laffen.

"Warum zichst dn midz unwidersteiglich Adz, in seine Pracht? War ich guter Sunge nicht so seitig In der öben Nacht?

Beimlich in mein Bimmerden verfchloffen, Lag im Mondenschein, Gang von seinem Schauerlicht umfloffen, Und ich dammert' ein;

Cräumte da von vollen goldnen Stunden Ungemischter Luft, Gatte schon dein liebes Bild empfunden Lief in meiner Benft.

elin ich's noch, den du bei fo viel Lichtern An dem Spieltisch hälist? Oft so merriräglichen Gesichtern Cheaeunber ftellft?

Beijender ift mir des Grablings Blute blun nicht auf ber Einr; Wo du, Engel, bift, ift Cieb und Bute, Mo du bift. Matur."

Munderbar mußte den Dichter gerade jest fein eigener Sang ergreifen. Er prefte die hand auf das bewegte herz, blidte burch das niedere Fenfier, an dem er frand, in den fergenerlenchieten Saal mit ber ladelnden bunten Befellichaft und blicte bann hinauf an ben bunflen Abendhimmel, wo jest bie ewigen mabren Sterne langfam und nufcheinbar 3unachit, doch dauerhafter heraufgezogen tamen, als vorhin bas raiche leuchtenbe Gefuntel von Litis Rame. Aber er hatte ihrer ftillen Sprache nicht acht und ward ihrer ernften Weifinig nicht inne; benn er empfand in worttofen Schweigen alle Wonnen eines gineflich Liebenben.

Alls er basselbe Lieb, fein eigenes Lieb mit ber Andreschen Melodie, jum zweitenmal hörte, war es wieder in nächtlichem Abendbunfel, und er stand wieder draußen, allein, in feinen Mantel gehillt. Aber wie anders jest, als damats im duftenben d'Druille-schen Garten in Offendad! Der Gommer hatte fich jum Herbit gekehrt, die Rofen waren welf und entblättert, und Goethe stand, ein unglückleliger halt-lofer Mann, mit trauerndem Herzen unter den Feu-itern des Echanjes, in welchem Lili wohnte. Iluverwandt starrte fein Ange nach den grünen Ronleaus bes Erderchoffes, hinter benen er fie wußte; und in ieinem herzen wachte jener felig-unfelige Abento wieden auf, an welchen er gunt ertenund ipt gaus betreten, wo fie in glangenden Ramnen burch ihr vollenbetes Glavieripiel die Gefellichaft entzudt und bann, bom Flügel aufftehend, mit holder Unmut und Freundlichkeit ihn unter allen Gaften ausgezeichnet hatte. Bittres Leid waltte jest in ihm auf, wie Bild auf Vittes Leid walter jest in ihm auf, wie Buld alle Pild ihm wieder eistautd von ungähigen glückerüllten Stunden, die ihre Jandernähe jeinem fürmiligen bereitet, von gantelnd lieblichen Jutunfistämmen, die jeine Phantasie um Lilis vieldegehrte reizvolle Grickeinung gewoden; und ichier unfahden wollte ihn die herbe Rächfreit dienken, die ein galüstlich geschlosiener Annd für immer sollte gerriffen. Bie war es nur möglich gewesen, bag er, ichmerzhaft zudenden Herzens, den verftändigen Gr-wägungen feiner Ettern Raum gelaffen hatte, daß wagningen feiner Ettern Raum getahen hatte, daß eine solche verwöhnte "Staatedame" für ihr ehrensfeites altmodiges Patrizierhaus nicht passe? — daß er, ob er gleich noch die volle leidenschaftliche Allenigung empfand für das erste Wesen, das er mit seinem Wort au sich gebunden, dennoch dies Wort gurnicfgegeben und fein Recht mehr an fie hatte?

Ein tiefer Seufzer entrang fich feiner Bruft bei solcher peinvollen Gedankenkette. Da drangen gedämpfte Lone durch die verhangenen Fenfter zu ihm hinaus, es erflang eine weibliche Stimme liebe, juße Stimme — und sie sang, ansbrucksvoller als er es je von ihr gehört, das Lieb, das er vor beinahe Jahresfrist an sie gedichtet:

"Warum ziehst du mich unwiderstehlich Ach, in feue Pracht? War ich guter Zunge nicht so selig In der öben Alacht?"

Sie fang alle fünf Strophen burd, mahrenb ber Laufcher brangen immer fefter fein Ohr an bie eifernen Gitterftabe prefte. Dann ließ ber Schatten auf bem Roulean erfennen, bag fie aufftand und fich in ber Stube hin und her bewegte. Spabend fuchte ber Ginfame burch bas bichte Gewebe bie Umriffe ihrer lieblichen Geftalt zu erhajchen; als er fab, baß es vergebens mar, faßte er mit heftigem Drud ein goldenes Herzchen, bas er immer noch — ein An-benten von Lili — an einem Bande um den Halberteng, und fturmte verzweistungsvoll, ein im Duntel plantos Irrender, burch die nächtlichen Strafen Frant-

Benige Tage fpater, und Goethe war in Heibel-berg, wo fich bann fein Schicffal für Weimar ent-ichieb. Er war vor Lili geflohen; aber feiner Liebe tonnte er nicht entflieben, fie lebte in feiner Geele nach:

> "Wie ein Vogel, der den Gaden bricht Und jum Walde kelprt, Er fchleppt des Gefänguiffes Schmadj. Hody ein Studdjen bes Sadene nad, Er ift der alte freigeborne Vogel nicht, Er hat fdron Temand angehört."

und wer weiß, ob nicht noch manchmal, mitten in ben glanzenben Tagen weimarischen Hoflebens, wehnuts-voll wie leifes Senfzen ihm die Melodie durch ben Ginn geflungen ift:

> .. Warnm richft du mid unwiderftelilid Ach, in jene Pracht? War ich guter Iunge nicht so felig An der öben Nacht?" (Forts. folgt.)



### Die verkleidete Pringeffin.

Shipe von Max Banfen.

ewiß hatte Herr Hans Allmeder ein besseres Schieffal verdient, als am Abend feines Lebens in bem fleinften Garnifonsftabtchen bes großen Dentichland Theaterbireftor gu fein. Gr war eben vom Glude nicht begunftigt, trotbem er ein intelligenter Mann war, ber feiner Zeit feurige Liebhaberrollen prachtig gespielt hatte und ber bie große Begabung befaß, andere Talente zu entdeden nud zu forbern. Almedere Theaterden war baber ichon manchem Runftjunger bie erfte Stufe gu funf: tigem Rubme geworben und hatte beshalb und wegen ber musterhaften Rünttlichfeit, mit der es geführt wurde, einen gewissen Ruf. Almeder besaß auch fünft-lerischen Sprgeiz und sein größtes Bergnügen war es, fonnte er feinem Bublifum irgend eine Rovitat bieten, welche andere fleine Theater wegen der allgu boben Tantiemen, die der Antor forderte, fich verjagen nußten. Aber Almeber mar ein findiger Ropf und wußte stets Wittel und Wege, seine Absidten zu erreichen. Er ftand mit fast allen Leitern großer Bubnen in einer gewissen lockeren Berbindung, benn fein Theater galt als eine gute Schule und hatte Allmeber nun irgend eine reizende Raive, einen vielveriprechenden Belben oder einen talentvollen Komifer entbedt und fich burch einen Stontraft auf Jahre binentoect mio jug ourch einen Montratt auf Jahre hill-auß gesichert, so löste er doch diesen Bertrag ge-gebeitensalls "im Gnadenwege", ihm dem jungen Künstler zu einem besseren Gngagement an einer größeren Bühne zu verhelsen. Auf muske sich der Leiter dieser Bühne dazu vertieben, Almeder das Aufsichrungsrecht irgend eines neuen Inglitäcks für wirde Mande wertertlich zu stenden einige Abende unentgeltlich gu überlaffen - ober es mußte fich ber ober die Freigegebene verpflichten, im Laufe ber nachften Jahre Gaftipiele in bem Garnijonsftädichen gu geben, das Almeder in taufiterischer Beziehung beherzichte. Beibe Forderungen wurden gewöhnlich gemährt und fo tam es, daß die fleine Stadt mehr Povitäten und berübunte Galte auf ihren Theaterzetteln verzeichnete, als manche weit größere. Allmeber erfreute fich benn auch ber allgemeinen Ach= tung und war ein besonders gern gefebener Gaft an der Offizierstafel beim "Bringen Rarl", einem großen Reftaurant. Sier fondierte Ulmeder meistens nach der Borftellung und die Marsjünger unterhielten fich befonders vortrefflich, wenn der liebenswürdige Theaterbirettor, ber in früheren Jahren viel in ber Belt umber gefommen war, ihnen in feiner launigen Beife einige mit fcmurrigen Anetboten gewürzte Rapitel Bühnengeschichte gum beften gab.

An einem Samstag Abend, das Theaterrepertoire für die fommende Woche war joeben in der Abendzeitung erichienen und lebhaft beiprochen worben, irat Mmeder in die friegeriiche Wefellschaft feiner Freunde

und murbe mit lautem Buruf empfangen. "Das ift ja ein ichredliches Repertoire, mas Sie ba gufammengeftellt haben, Allmeber!" rief endlich einer ber Lientenants. "Lauter flaffifche Stude! Entjeglich langweitig! Bertaufen Sie boch Mama Miller, Shre komische Alte, an irgend eine Hofbühne für Sarbous neueites Stud!

"Das thate ich, um Ihnen zu gefallen, recht gerne, meine Herren!" antwortete Almeder ernsthaft — "aber niemand will siel." — Als alle lachten, seste er aber seine geheinnisvolstle Wiene ans in mb sagte ganz feize "Soll ich Jhnen verraten, wie ich Sie für diese klassische Boche entickäbigen will? Bas am über nächten Dienstag aufgeführt wird?" Bas am über "Wir sterben vor Neugierde!" riefen die Offiziere lachten und Almeder von allen Seiten gederkeit. meine Berren!" antwortete Almeder ernfthaft -

lachend und Almeder, von allen Ceiten gebrangt, rice endlich: "Schwören Sie min aber, nichts davon gu verraten, bentt sont geht mir schon gar niemand in die Minna von Barnhelm und in den Kannont — so will ich Ihnen vertrauen, mas an biefem gloriofen Dienstag gegeben werden joff!"

Ja, ja, wir fcmören, wir wollen fogar alle in heinnisvoll: "Bohlan benn - am Dienstag geben wir ben "Berichmender".

"Alle Wetter! Das ift ftart!" rief ber ale Don Juan bekannte Ritimeister Comberg. "Das ift eine abulich traurige Ueberraschung, als wenn man eine im Lampenichein gang niedliche Conbrette einmal nu-geschminkt im Frühsonnenlicht begegnet. Sie ipielen gwar ben Balentin gang portrefflich, aber eine leberrajdning tonnen Gie ben Berichwender' beshalb raigung tonten Ste ven "Schalvender verstabbed nicht neunen – das war er gerade vor fünftig nich einigen Jahren für die Wiener; mein Große vater war die diese ersten Vorteilung!" Almeder lächelte überlegen. "Bester Herr Rittmeister, Sie vergesige, daß im Verschwender ein konzert vorfommt wird diese hierte mie Kelegenfiel. In die vorschließe diese wir Etern und biefes bietet mir Welegenheit, Ihnen einen Stern erften Ranges vorzuführen."

"Ginen weiblichen Stern?" frng Domberg mißtranifd. "Und was fann diefer Stern? Singen, Mlavierfpielen, oder gar eine Liotine zum Quieten bringen?"
"Lästern Sie nicht, Herr Rittmeister! Sie werden

horen, ftannen und bann entgueft fein!"

"Entguett fein? Dann ift Ihr Stern also ber iconifte, der glangenofte: die Benns?" "Es fragt fich aber noch fehr," rief ein fleiner Lieutenant bazwiichen, ber baffir befannt war, daß er alle Sahre nur einen Wig machte, "ob diese Benus als Abends ober als Worgenfiern bei uns erscheinen wird?"

"Bort, hort! Dieje aftronomifden Kenntniffe! Unfer Benjamin bat feinen Safrenten "hort, hort! Diete attroitoningen Menntunge. Unfer Benjamin hat feinen Jahrestribut ichon iest im Oftober gezahlt! Souft pflegt er bis zum Sil-veiterpunsch mit seinem Big zu warten!" riefen feine übermitigen Kameraden, während Domberg an-erfennend jagte: "Laft ihn in Ruche! Sein Wig war ganz gut — auch ich möchte wissen, ob Ihr Seen,

gang gut — and to mogic billen, be 30t Verti, Almeder, jung ober alt ift, hibid ober bäßlich?" "Er ift jung, kaum 17 Jahre alt, also ein auf-gehendes Gestirn! Und er ift sehr ichön — hier seine

Bhotographie!"

Domberg nahm fie ichnell und fah entgudt auf bas reigenbe gropfchen auf bem fleinen Bilbe: ber That reigend!" murmeite Domberg. "Dieje Augen! Und diese Lodent muffen schwarz fein und jeidenweich!

— Und dieses Mündchen! — Ach, bester Direktor, jett muffen Sie uns noch verraten, was für eine Art Mufit Diefe entgudende Schonheit treibt, woher fie tommt und wie fie heift?"
"Dieje Schönheit, Die Sie fo ftart bewundern,

"Dete Sodinfeit, die Ge in fatt bemandern, herr Rittmeister, pietet munderda Bioline, fommt direkt aus Paris und" — Almeder lächelte boshaft — "nennt sich Paul de l'Armel" "Gin Manne" schrie Domberg. "Richt möglich! Diefes reizende Geichöpf ein Mann — Sie mystische

figieren uns!"

"Gewiß nicht! Ich wollte bem tunftverftanbigen Bublitum unieres Stabtdens Gelegenheit geben, einen Benng ju haben und engagierte baber be l'Arme, ber ichon vor zwei Jahren, ale ich ibn in Baris borte, wunderbar fpielte und nun wohl ein Runftler fein muß. Er jagte ju und ftellte nur die eine Bedingung. baß er mahrend feines Aufenthaltes bier, in meiner Familie, im Conte meines Sanfes leben burfe, ftatt im Sotel."

"Und Sie zweifeln noch, daß diefer Lauf eine Laufline ift?" "Sie find wirflich naiv, lieber Obreftor!" rief Domberg eraftiert. "Bas gitt s. i. Wette unt Ihnen wungig Flufden Champagner, daß Ihr Lauf bet l'Arme ingend ein Madchen ift, das die Berhält-niffe zu diefer Berlfeidung zwangen! Bielleicht hat fie diefelbe gewählt, um ungeförter stolleren zu können, vielleicht auch mer, um lich interessanter zu maden, mas weiß ich! Aber ein Madchen ift biefes reizende Beichöpf!"

reizeibe Gerchopt!"
"Herr Mitmeister! Baul würde sich bedanken, wiste er, daß Sie ihn für ein Mädchen halten."
"Pant! Sehr gut!" hohnlachte Domberg. "Alle fönnen Sie düpieren, aber nich nicht. Gin Birtuofe, der es sich zur Bedingung macht, im "Schuße einer Direktorsfamilie zu leben, das ist einsach numöglich!"

"Bant ift 17 Jahre alt -

"Jumerhin — es it doch unmöglich und ich be-greife nicht, wie Sie so gländig sein können — wenn Sie nicht bloß disktret sind! Reizend, reizend!" unterbrach er sich seldst, indem er von neuem auf unterbrach er ich felbit, indein er von neucht all das Bildchen ftarrie, das indeisen, von Hand auch auch auch aber der konnnen wird der Unten nicht und meinen hat, "Hocht gerne! war, "Hecht gerne! wen Seine mit versprechen, vorberfand au ichweigen und meiner klassischen Woche erhalt au ichweigen und meiner klassischen Woche erhalt au ichweigen und meiner klassischen Woche eine Aber die der Kittmeister zu seinem Berhalt au ichweigen und meiner klassischen Woche eingetroffene Entsabung zu einem Berzecht viel Ehre anzuthun!"

Diefe Boche ichien allen Offizieren fehr lang n, 301, ju, mit joinvier, war wouen rogur aue in stelle Bome ragten auen Offigeren fept lang ber Minn geben — Tellheim ift ja eine Art Kamerab in Domiberg bemitte fit mi fich recht grundlich in von und?", hieß ge und Almeber fogte baranf febr gebas liebliche Bild, bas er befaß, gu verlieben Allmeder ous iterine Dil, oas er velaß, zi verliebeit Almeder war verreift, wie ber Rittmeister erfuhr, als er ber Fran bes Direktors, einer flugen, siebenswürdigen Dame, einen Bejuch machte. – Almeder war nach Strafburg gefahren, Paul be l'Arme bort abzusholen. "Das ift aber boch elwas viel Nücklicht für ben jungen Faut!" jagte Domberg scheinbar entzwiktet mis Vielenzagetie oen jungen "gan!" ingire Domoert guterioder ein-ruffet, um bie Direftorsgattin gum Aeden gu bringen, erreichte aber nur, daß sie geheinnisvoll lächelte und ironisch antwortete: "Barten Sie boch ein wenig und urteilen Sie baun felbit, ob diese Rüchicht wirf-

lich so unerhört ist, als sie aussieht:" Gudlich war ber Dienstag Abend da und ber Berichwender wurde vor ausverkauftem hause ge-geben, denn allerlei Gerüchte hatten das Publistum neugierig gemacht, die vertleidete Prinzeifin zu jehen, die im Konzert mitwirten sollte. Bant de l'Armes Ericheinung war dazu angethan, dies Gerichte zu beitätigen — seine ichlante Figur, die ichmalen, griftotratifd feinen Sande, die maddenhafte Zartheit des Gefichtes patte besser für ein Fraulein, als sir einen Nann. Das einigi männliche an ihm war sein Spiel, das alle Zuhörer bezanderte und hinriß. Die etwas das alle Juhorer bezauberte und hintig. Die eiwas lintissian Verebeugungen, mit benen der Kimilter sir ben Beisall dankte, ließen Domberg im geheimen ausjubeln und als er hörte, das "Prinzeigenen" sei mit Almeder gleich nach der Vorstellung verschymnben, murbe feine Nebergengung nur noch befeitigt. Ameber fam auch nicht gum Souper in ben "Pringen Rarl" und ber Rittmeister, ber mit feinem Scharfium gerne geprunft hatte, brummte verbrieglich: "Er will feine Bette nicht zu früh verlieren, ich bätte ihn für ver-nünftiger gehalten, den alten Jungen. Weiß Gott, er soll mir selbst als Tranzenge wilkdommen sein, denn diese oder teine! Wer weiß, was für ein Gedenn diese doer teine: Zeer weig, nos zu ein Scheinnis hinter der Geschichte steeft und was für ein Glick babei noch für den erblütt, der diese sichdne Kteinob aus der Gefahren eines Lirtnofenlebens rettet." Domberg gestand sich, daß er diesmal wie ein Schifter sübse, als er am nächten Tage von einem Wiecke der Gerek ver-Beinche bei Direttors fommend, Almebers Saus ver-ließ. Er hatte bie "Göttliche" gelprochen, hatte fich an ihrem Erroten bei jeinen fenrigen Lobiprüchen gefrent und war endlich burch einen Sandebrud für Die Qual belohnt worben, die ihm die ftete Anweienheit ber Fran Almeder auferlegte. Was galten nun alle Die früheren Rlammen, Die fein Berg ichon burchglüht hatten? Domberg gestand sich zwar, daß er ahn-liches schon recht oft geglaubt hatte, aber dies war gewiß die echte Liebe in sein Gerz gezogen! "Scheinen mir wieder einnal verliebt zu sein?"

idrie ploglich bie Stimme bes gemutlichen, biden Majors heimburg mitten in feine Traume hinein. "Geben ja wie ein Bage nachbenklich, ber fich eben Die sigen Worte seiner Dame wiederholt, damit er sie nicht vergißt! Bergist sie doch mit der Zeit! Renne bas, war auch einmal in ber Bagenftimmung aber Sic, Domberg, follten boch fcon über biefe Beit hinaus jein!"

"Ich ning boch bitten, sieber Major!"
"Rh, nichts für ungut! Ich weiß schon, auf was für winderliche Dinge man in so langweiligen Garnisonen verfallt, wie die hiefige es ift. Da haben bie Leute fogar aufgebracht, diefer fleine Geigenspieler fei ein Mabdien, cine burchgebraunte Bringeffin und meine Frau ftirbt vor Mengier, bas Wundertier auch zu feben bente abend."

"Bundertier!" fagte Domberg ärgerlich. "Sie gefallen mir — biefes reizende Gefchöpf! hente abend werden Sie anders fprechen."

Der Rittmeister ersehnte diesen Abend und wurde erst ruhig, als er ben ersten Geigenstrich be l'Armes rte. Soffte er boch, daß ein riefiger Lorbeerfrang jeine Große follte die Ausbehnung von Dombergs Befühlen anbenten - ihn in ber Bunft feiner Dame meiterbringen folle. "Komm mit!" riefen die Rameraben nach ber

Borftellung, als Domberg wegeilen wollte, vielleicht noch einer Gruß, ein Lächeln von de l'Arme zu er-hathen. "Komm mit — wir haben Almeber gebeten, den hiblichen Jungen, diesen de l'Arme mit zu bringen und er hat es halb und halb zugesagt. Da können wir beinen Champaguer gleich auf jein Bohl trinfen."

"Ich gehe mit Euch, wenn Ihr es burchaus wollt, aber tommen wird de l'Arme nicht und meinen

liner Musitfelt zwingt herrn B. be l'Arme feine für bie nachfte Woche angefündigte Abichedvorftellung

fcon hente gu geben."

Da galt es gu hanbeln! Domberg fturgte gu Mimeber, traf aber meder ihn, noch feinen "Schut-ling" ju Saufe und eitte baher nach feinem Seim, er zwei Stunden mit ber Abfaffung eines Briefes verbrachte, der ihm endlich ein Meisterftild der Tiplomatie zu sein schien und den er mit einem Unmentranß zu Almeders schiefte. Schon am Nachmittagbefam er eine Antwort. Sie sautete: "Lieber Freund! Besten Dank sir all' das Lob, das Sie mir spenden und den mich haß mich könntra nachen mitte köntet wieden. Betten Want zur au dus Lvo, one ein in pernoin und das nich schaurot machen mußte, hatte ich nicht ben festen Wissen, es redlich zu verbienen durch raft-lofes Beiterstreben auf der Bahn, die ich betreten habe. Diese an eines trenen Beichiligens Sand zu warhabe. Diete an eines trenen Betryntgers yano zu wandern, wie Sie es mir vorschlagen, ist eine zu verlockende Anskickt, als daß ich sie von mir weisen könnte — ich nehme daher diese Hand dankbar an! Daß Sie mein Echeinnis entdeckt haben, begreife ich kunn, vertrane aber anf Ihre Diskretion. Hente abend hoffe ich, Sie im "Prinzen Karl" wieder zu sehn.

Daß diese Merfan" to ichnell auf kingen Murag.

Daß "biefe Person" fo schnell auf feinen Antrag einging, verstimmte Domberg fehr. Gs war boch ein bifichen unüberlegt gewesen, ber fremben, vielleicht febr abentenerlichen Berhältniffen entstammenden Schonen gleich feine Sand angubieten. Domberg verwünfchte nun fein leicht entflammtes Berg und es wurde ihm noch fcmuler und unbeimlicher gu Mute, als am Abend in der Borstellung, die wieder vor ausver-tauftem Saufe stattfand, die verkleidete Prinzessin, wie de Menne allgemein genannt wurde, Domberg mit einem fo auffallenben Lacheln grußte, "ale mußte nnt einem fo ungignenben auchen genige, "mes ninger fie aller Welt zeigen, was für ein Dummfopf ich war!" brummte der Mittmeister in sich binein. "Diefe unverschämte kleine Prinzessin — schöne Prinzessin, Theaterprinzessin! — scheint riefig froh zu sein, einen Mitter gefunden zu haben! Wäre ich das fatale Frauenzimmer nur ichon wieber los; aber biefe Corte ift nicht fo leicht abzuschütteln!"

Auf bem Bege nach bem "Bringen Karl" über-legte Domberg noch einmal alle Gventnaliftiten, die er fich burch feinen tollen Streich gugichen konnte und mar gerabe bei ber Sausthur bes Sotels auch bei bem Schreckgespenft bes Dienfiquittierens angetommen, als fich bie feine Sanb ber "Pringeffin" auf feinen Urm legte. Er fah fich entjett um, fram-melte eine Begrugung, schüttelte Almeder, ber mitgekommen war, grimmig die Hand und war froh, daß eintretende Kameraden jedes vertranliche Wort

unmöglich nigebten.

Nachbem ber erfte Schwall ber Begrugungen und Lobeserhebungen porüber mar, alle beim Couper jagen und dis auf Domberg fehr heiter waren, rief plöglich Almeder: "Bo bleibt der Champagner von unserer Wette? Wir mussen ihn haben, da ich den herren eine Guthullung ju machen habe, Die Gie

ftolg, Ihnen jest mitteilen zu tonnen, bag biejer Paul mein Sohn ift!"

In bem Bewirr von erstaunten Ausrufen unb Gliidwünschen, bas nun losbrach, hatte Domberg Zeit, fich zu fassen. Als endlich auch er au Almeber herantrat, fagte biefer lächelub: "Dant für Ihre Distretion! Sie haben ohne Zweifel ans dem Gleich-klang der Buchstaben in Ameder und de l'Arme schon tlang eer Budgiaden in Almeder und de l'arme igon lange erraten, daß Paul mein Sohn ift und feinen Namen nur ein bischen aufgepust hat. Hätten Sie geplandert, so ware — Sie tennen die Welt — das allgemeine Interesse nicht so hoch gespannt gewesen! Rochmals meinen Dant also — auch dafür, daß Sie meinem Sohne fo liebenswürdig Ihre - hand angetragen haben."

Das war meine lette Thorheit, das schwöre "Das war meine iegie Gomberg. "Da ichlagen ich Ihnen, Almeber!" rief Domberg. "Da ichlagen Sie in diese Hand ein! Sie wird fin Sie und den hübschen, talentierten Schlingel bort ftets eine Frenn

beshand fein!"



#### Lrinnerungen an Senri Vieniawski.

Pon Brno Rieffel.

8 war für mich von großem Juteresse, Wie-niamsti über seine Griebnisse und namentlich über bedeutende Künstler der Renzeit, mit beiten er personlich in Beriffprung gefommen war, sich angern zu boren. Alls einmal auch bie Riebe auf andere bedeutende Biolinspieler, wie Sivori, Land u. i. w. tam, sagte er: "Die Technit sie heute tigen Tages fo weit vorgeichnitten, bag wir uns alle im großen Gangen nicht allguiehr von einander untericheiben, horen Sie Land, Sivori ober mich, ich alaube faum, bag Sie einen auffalleuben Unterichieb entbecfen werben, nur mit einem burfen wir uns nicht vergleichen, ber gu hoch über uns allen ftebt,

nagi vergetamt, der gu noch nete ins alten fiegt, das itt Joach im."
Die Tournise hatte, wie sich benfen läßt, nach seder Richtung hin den gläuzendsten Erzolg, und so kehrten wir, reich an Ghren, beiter und guter Tinge nach Niga zurück. Den leuten Abend vor Wienianvestis Abreife nach London erlebten wir in gemütlichem Familienkreife. Wieniamsti war in bester Gebertanne umb hatte uns bereits mit dem Vertrag seiner neuesten Kompositionen, die er im Nanuscript bei sich führte, erfreut, als er plösssich auszief: "Ich will Ihnen sein etwas voripielen, was Sie vielleicht in Ihren Leben nicht wieber gu horen bekommen werben, es ift Schuberts Erlfonig, von Ernft für eine Bioline bearbeitet. Da es Ernft in feinen letten Lebensjahren traurig erging - er war auf einer Geite gelahmt und hatte gulest and mit Nahrungsforgen zu tampfen — fo verab-rebete ich mich mit Sivori, für ben schwer heingesuchten Meister in London ein großes Benefistonzert zu veranisaten, bessen Errag zu unierer Freude and eine sehr aufehnliche Summe sur Erruft erribrigte. Auf bei Exteren Wunsch hatte ich den Erlöving mit auf das Programm gesett, aber während des Spieles mir seierlich gelobt, das Sität niemals wieder össentlich gelobt, das Sität niemals wieder össentlich lich ju fpielen; benn abgefehen bavon, baß eine eingelne Bioline gar nicht im ftanbe ift, die bramatifche Leidenschaft und bie grellen Routrafte, Die in biefer Romposition fo wunderbar gum Ausbruck tommen, nur annähernd wiederzugeben, ift bie Ernftiche Be-arbeitung gubem noch mit Schwierigkeiten aller Art arbeiting gibem noch nit Schwierigteilen auer net jo überhäuft, daß ich jeden Bersind eines Bioliuipielers, dieselbe öffentlich vortragen zu wollen, gerabezu für eine Tolltibuheit halte. Ich weiß auch
nicht, ob ich mit bem Stüd heute noch zu frande fomme,
ein ungefähres Pild jedoch höffe ich Ihren schon noch
geben zu fönnen!" Und nun begann er mit ben bekunten Ernner vollen, bie den popularien Ich eine fannten Oftaven-Triolen, die vom ersten Takt an bie hörer in Spannung versehen und durch die fühnen Herweichungen und gesteigerten Modulationen, mit bossentlich freuen wird, trothem ich und mein Keiner beiner sie immer wiederkehren, dem ganzen Liede ein Schitzling ein wenig Komödie mit Juen gesteltt haben" — nur Domberg war im Geheinnis!
"Zetk kommt's!" dachte Domberg. "Jest wird biefer alte Jutrigant ihnen erzählen, das ich Thor wie Klauberbegleitung eine ausgebildete, mit geder Kraft gepaarte Technik, wiedel mehr erft die mid ich bin blamiert für immer. Hassung! Hassung! Bellowers des Genialen Tonstides durch eine einzige nud die die "— sudren Zeugen der Trinuphe, die Maule de l'Arme hier gefeiert hat und es macht nich fols. Ihnen ieds mitteilen au komen, daß beier Wall ichmeichette sie unieren Ofre, und als dam die Uneweichungen und gesteigerten Modulationen, mit schmeichelte fie unserem Ohr, und als dann bie Bwischenfäge mit ihren bald verlockenden, bald wehflagenden Beijen fich gegenseitig abloften, ohne bag die Begleitung nur ein einzigesmal aussente, fchien cs, als ob unfichtbare Sande mit im Spiele maren und ber Rünftler in diefem Diomente wirflich im Dienite eine Damone ftande, der ihm übernatürliche Rrafte zuführte.

Das Stud mar langft an Enbe, ehe wir Morte fanden, uniere Bewinderung auszudruden, waren wir uns boch bewußt, daß Stunden io weihevoller Art im Leben nicht oft wiederfehren und bag ein nunftler nur in höchfter Begeifterungsglut im ftanbe ift, in fo tieferschütternder Beije unfer gers gu rubren. Dies war ber lette Abend, ben ich mit Wieniamsti verlebte. Sein Ruf war bald weltbefaunt und überall, wohin er feine Schritte leufte, war er ein willtommener

Dreigehn Jahre waren vergangen, als ich ibn Perisent Jahre waren vergangen, als ich un konzert, weicher hörte, und swar in Berlin, woselbit am lichen Ansgang zu nehmen drofte, sich zu einem Felix-l.1. November 1878 in Krolls Theater ein großes und Ehrenabend für beide Küniller gestaltet, be-Botale und Duirummentalkonzert statifinden sollte, sür weckhes außurtermentalkonzert statifinden sollte, sür beutet doch der II. November 1878 für jeden von weckhes außurtermentalkonzert statifinden sollte, sür beutet doch der II. November 1878 für jeden von weckhes außurtermentschlatt schönfter und reinster Art. als Pianist, ferner Fran M. Timpe, Signora Boy: Bicniawski sal ich seitbem nicht wieder. Die Gilbert und Signor Medica als Vertreter des gesangs

lichen Teile auf bem Programm verzeichnet ftanben. Rad ber Gurnanthen-Onverture ericheint Wieniamsti, vom Publifum auf bas ftürmischeste begrüßt, um iein gweites Biolinfonzert zu fpielen. Pahrend er früher mit heiterer Giegesguverficht vor bas Bublifum trat, scheint heute sein Auge umstort und das Feuer, mit welchem er sonst ichon beim ersten Ton die Jusörer elektrisierte, scheint heute erfoschen zu kein. Wohl hört man mitunter, daß ein Meister ipielt, doch entwinden sich die Töne zur gewaltsam dem Interment, man sieht jeht auch am Gesichtsausbrud bes stünftlere, bag er nur mit Unfbietung aller Kräfte ju pielen vermag, sein Multig wird immer bleicher, sein Zon immer ichwächer, endlich bricht er im Spiel plöglich ab und sich nit einer Bewegung des Bedaueris vor dem Publikum verneigend, wantt er in die Couliffe gurud. Die nun folgenden Bortrage ber übrigen Mitwirfenden, fo vollendet fie auch jum großen Teil fein mochten, waren nicht im frande, die Unruhe und die peinliche Stimming zu verschenden, die fic de Kubliftuns bemächtigt batte. Jeder wollte Ausfunft haben, was wohl Weieniawsti zugestoßen, ob er noch im stande fei, weiter zu wielen u. a.; — doch während man barüber noch in Bermutungen ergebt, ericheint Wienlawsti zum zweitenmal, er will, wie es icheint, den Verfinch machen, wenigstens sein Violinfonzert zu Einds zu sielen. Weber diestle veinliche Seene von vorhin wiederholt sich noch einmal, wiederum verjagen ihm die Kräfte und nach etwa 20 Tatten ist er abermals gezwungen, im Spiel abzubrechen und während er mit unsagbar trauriger Miene dem Bublifum fein Bebanern ausbrudt, fallt ber Borhang. Run entsteht im Saal ein Drängen und Fragen. Las ist mit Wieniawski geschehen? Ist sein Zuftand gefährlich und ift bas Rongert gu Gube? Und schon ift ein großer Teil bes Aublifums im Be-griffe, ben Saal zu verlassen, als sich wieber ber Borhang erhebt und sich ein ganz neues Bild unseren Blicken barbietet. Im Hintergrund ber Bulpne er-icheint mit der Bioline in der Hand eine fremde Gefajent mit ver Liville it ver Hand eine freihee Gestalt in gewöhnlichen Straßenanzug, je mehr fie sich inder Name nähert, um so befannter dimfen uns ihre Jüge. It es möglich? Täuscht uns nicht das Aluge? Ja, ja, er sit es, es sit Joachim, und bevor man noch Zeit hat, sich vom ersten Ernnen zu erhosten, hört nann, wie er mit vernechmbarer Stimme folgende Worte an das Publikum richtet: Wein Kolloger ist nächte unschlangen den versche eine Vernechmbarer "Mein Kollege ift plöglich nuwohl geworden; ist auch fein Buftand gludlicherweise nicht bedentlich, fo verhindert er ihn doch heute an weiterem Auftreten. Da ordorer er ihn vog nette an wetteren Auftretet. Da ich gufällig im Saale anwesend bin, so ertande ich mir, für ihn einzutreten und statt der im Programm angesezien Munnern die Chaesonne von Bach zu spiesen, möchte aber mit Nücklicht darauf, daß ich auf einem mir gänzlich frenden Austrument spiesen nnig, das verehrte Kublikum um freundliche Nachlicht bitten." Und ohne weiter auf die allseitigen Accla-mationen der Zuhörer zu achten, beginnt er sein Spiel. Wer sennals diese Chaeonne von Joachim spielen förte und weiß, wie unerreicht der Meliker gerade in der Michaelte diese kertische Taulikate in. ber Wiedergabe diefes herrlichen Tonfinites ift, der wird ungefähr ahnen, welche Wirfung dasielbe am hentigen Abend auf die Zuhörerschaft ausübte. Als ber lette Ton verflungen war, brach ein folcher Jubel und Beifallofturm im Bublifum aus, wie er in biefer gunbenben Unmittelbarfeit, in biefem hell auflobern: ben Enthusiasmus wohl taum im Rrollichen Gaal gehört worden ift. Jeber von ben Unwesenden hatte fich wohl icon an wiederholten Maten an des Mei-fters genialem Spiel erhoben und begeistert, hente galt es indes, ihm nicht allein für feine Runftleiftung, fondern in erfter Reihe für feine eble, menfchenfreundliche That zu banten, nicht baß wir heute wieber ben großen Künftler bewundert, sondern in ihm auch den großen kampier verwindert, sondern in ihm alia den Wenischen lieden und verespen gelernt hatten, daß er, der größere, um den uns so oft schon die Welt beneidet, sich teinen Augendlick besonnen hat, um für einen erkrauften Kollegen einzuptreten, das machte beite die Herrauften, und darum brauften die Jubel- und Beifallerufe burch ben Caal. Runner und immer wieder mußte fich Joachim auf ber Buhne zeigen und als er gulett auch Wieniamsti mit ftuben: seigen und als er zulegt auch Aktentawski mit fütgerbem Arm herausjührte, der ihm voller Dantbarkeit die Hand drüfter, da gab es wohl niemanden, der sich nicht tief erschüttert fühlte. Somit hatte das Konzert, welches einen so unerwarteten und peirlichen Ausgang zu nehmen drohte, sich zu einem Festund Ehrenadend für beide Kiinster gestattet, bestattet.

tiger Beife heimgefucht, stellten fich fydter noch in nijche, polnische, farntische und freieriiche Boltslieber erhöhtem Maße ein und führten anlett seinen Tod für Mannerchor wirfsam gesett, ein prachtiges Jagds Gr ftarb 1885 gu Mostau im 50. Jahre feines Lebens. Seuri Wienigwolis Bedentung als hochbegabter Biolinivieler und namentlich als hervorragender Bertreter ber frangofifden Edule ift langit anerkannt worden. Diefe Zeilen follten barlegen, daß er nicht allein ein großer Runftter, baf er noch mehr war - ein braver, guter Menich - ein felbfte lojer, edler Charafter.



#### Deutsche Chormeifter.

Bertretern ber Tonfunft, bei welchen nan Retrieten eer Loninni, vei vecasen man Bissien und Können, welche Mraft, Ausdauer ind Anfrengung dazu gehören, um Sänger zu sichtlen, um sie zu Erfolgen im Konzerthade zu führen und für sie neue, wertvolle Touwerke zu ichaffen. Das "Chormeisters-Büchlein" von Abolf Autshardt enthält nun eine mit Bilduissen verschene Sammlung furggefaßter Biographien von 41 Lenfern benticher Gefangevereine (Berlag von Gebriiber Sug in Leipzig), in welchen die Bedeutung, die Tonichöpfungen und unfitpabagogischen Leifungen berjelben furz, treffend und mit ruhiger Sachlichfeit beleuchtet werben. Man frent fich ber bier geschilberten Duchtigfeit, welche unfere beutichen Chormeifter auszeichnet; biefe bezieht fich nicht bloß auf ben gefangs-erziehlichen Teil ihrer Thätigkeit, sonbern auch auf beren Tonwerte. Greifen wir aus Rutharbts Schrift einige Chormeister heraus, welche and Meister bes Tonfages find. So hat Nobert Schwalm nicht bloß gahtreiche Männerchöre und Lieber für Männer-Diby gamerene Buthinerweit und Chiffenmentaliaden und die Oper "Franculob" tomponiert. Besonders wird die Wirkung seiner Kompositionen "Das Lied wird That" nub "Gotenzug" mit 2 Sörnern, 3 Pofamen, Tuba nub Banten gerühmt. Gin namhafter Komponist ift auch Friedrich Bur, welchem nicht blog wirffame, formvollendete Stüde für Orgel, Rammermust und Ordester, sondern auch vier Opern und Werte für Mämnerchor, Soli und Ordester ("Coriolan") sowie viele gemischte und Diannerchore gu banten finb.

Withelm Tichirch hat gleichfalls für Männer-chor, Soli und Orchefter ein Wert geschaffen ("Gine Racht auf dem Meere"), welches 1853 von der Berliner Atabemie ber Münfte einen Breis erhalten. Geine Oper "Meister Martin und feine Gesellen" murbe 1861 beifältig in Leipzig aufgeführt. B. G. Beder mar ein fehr fruchtbarer Komponift; es erichienen von ihm 341 Mannerdiore ohne, 10 mit Begleitung von Blechinftrumenten, 3 hunnen mit Blasorchefter und ein Männerchor mit Orchester, ein preisgefrontes Onintett (Streichonartett mit Maxinette), ein Trio. eine Symphonie, mehrere Ouverturen und fechs Opern Ginige feiner Chore wurden ins Englische und Frangofifche überfest.

Bielieitigkeit zeichnet auch ben Stuttgarter Profeffor Bilbelm Speidel ans, welcher fürzlich eine Symphonie tomponiert und fürs Mavier viel schrieben hat, während er auch zu ben feinstunigsten Tonsetzern sur Männergesang gählt. Ruthardt be-merkt über die Chargesänge Speidels, daß sie, ohne geincht gu fein, gleichwohl niemals in jenen gewöhnlichen Liedertafelton verfallen, welcher mit einer eblen, aus bem Bergen quellenben, auf bichterifchem Untergrunde erbligenden Bolfetumlichfeit fo wenig ge-

Gin Romponift bon Bedeutung ift aud Gowin Schulf, von dessen Radmerchören nenn mit Preisen bedacht wurden. Größere Männerchören mit Ordester von ihm sind: "Baldharfen" op. 131, "In Sun Sturm" op. 41, "Chermorgen" op. 132 mid "Sturmhymnuß" op. 159. — Rubolph Palme hat eine Reihe von Mannerchören tomponiert, beren gute Sangbarfeit, reiner Sat und von Seichtheit freie Melobit gelobt werben; auch ftammt von ihm ein Sammelwert: "Allgemeines Liederbuch für bentiche Dlannerchore."

Die Mannerdobre von Friede. Degar zeigen eine eigentfinliche Vorliebe für Tonmalcrei; feine Kallabe: "Das Totenvoll" hat in Leipzig und in Nailand Anfieben erregt; außerdem wurde ber Chor "Schlafwandel" mit großem Erfolge gur Aufführung gebracht. Gin gewandter Komponist ift auch Gb. Bremfer: er hat altnieberlandische, banische, italie-

lied mit Begleitung von vier Sornern und einen iehr gefälligen Balger für Mannerchor und Orchefter ("Grinnerungen ?") fomponiert.

Gin tüchtiger Stomponift ift Lubwig Liebe; Anthardt rühmt von seinen Tomwerten den preis-getrönten Chor "Antteriprache", dann die große dra-matische Seene für Männerchor, Sopran- und Tenor-jolo mit Orchefterbegleitung: "Lorelei." Ein Meister formeller Ansgestaltung auf dem Gebiete der reinen Infirmmental und Kammernusit in Josef Bram-Intermettelle und Nammermunt in 30fer Bram-bach, der Schöpfer ber preisgefrönten Chorwerfe "Prometheus" nud "Columbus". Im Bolfstone sind die Chorwerfe von Seinrich Pfeil gehalten, zu welchen er anch die Gebichte felbri verfast hat, wie er überhaupt für einen gewandten Schriftlickler gitt.

Durch ibr volfstumliches Geprage muten auf bas vorteilhafteite mehrere Chore von Alfred Dre-gert, Carl Hirjd, Carl Attenhofer, Anbolf Weinwurm und Thomas Kofchat an.

In welche fruchtbare Wechfelbegiehung eine ver-tiefte Bilbung jum Schaffen eines Confünftlers tritt, beweifen bie Lebensitiggen bon Bermann Bregich mar, bem geiftvollen Berfaffer bes Buches: "Der Führer burch ben fongertfaal" und von Seinrich Follner, dem Komponiften der Dper "Fauft". Das geichieft und fleißig ansgearbeitete "Chormeifter-Buchlein" von Ab. Anthardt follte ein jeder benticher Mannergefangverein feiner Bibliothet ichon beshalb einverleiben, weil er barin wertvolle Binte über bas Grleienfte auf bem Gebiete ber Chorwerte verzeichnet



#### Sin Beigenpirat.

in armer Musiker in Köln hat infolge eines Auferats dem "Professor" Arnstein in Lou-bon, dem Inhaber einer "philauthropischen den Inheitiginte", eine werwolle Geige zum Ankaufe zu-geschicht. Der philanthropische "Professor" Arnstein hat jedoch die Bioline weder bezahlt noch zurüst-geschickt. Der geprelite Musiker betlagte sich bei uns und wir haben in der "Konversationsecke" der "Neuen Musik-Zeitung" uniere Leser um anthentische Mittel-lungen über die Nachenschaften jenes Loudoner Geigen-wierten seinst. Der gerechten kom und eine Neuere der piraten erfucht. Daraufbin tam uns eine Denge von Bufchriften gu, beren Bufenber für bie Wahrheit bes Mitgeteilten einftehen und une ausbrücklich ermächtigten, von bem Inhalte ihrer Briefe Gebrauch au

Der "Bhilanthrop" Arnitein wendet ben Inferaten verschiedener, meift mufitalischer Sachblatter feine befondere Aufmertfamteit gn. Er fucht entweder alle möglichen Mufikinftrumente, namentlich aber alte wertvolle Beigen gur Unficht ober jum Rauf gu erhalten, ohne jemals an bie Burndfenbung ober Bezahlung berfelben gu benten; ober er verichiet Inftrumente, bie er als wertvoll angepriefen, gegen Boreinfendung Betrages ober gegen Rachnahme.

Die Raufer haben bisher immer die Bahrnehmung machen muffen, bag ber Wert ber bon A. erhandelten Inftrumente bem bafür gezahlten Breife niemale auch nur annähernb entfprach.

Gerichtlich ift 21. taum beigutommen, ba bas Berichteverfahren in England fehr langwierig ift und vertragereitagten in engenne bei eingereitagten in deis Koften bestelben ist die bog befaufen, daß sie meistenteils den Wert des Erreitobieftes übertiegen ein Schnippsgen dadung zu ichtagen, daß ihm niemals ein Eigentum (er bewohnt möblierte Jimmer) nach ein Eigentum (er bewohnt möblierte Jimmer) nach ein ein werden kenne be. De Schleftiefte in Errefe gewiesen werden fonnte. Da Schlechtigfeit mit Frech-heit meist Hand in Hand geht, so ist es vorgekommen, daß A. sogar bie abpfändenden Gerichtsvollzieher hinterfrer zu verklagen verlucht hat. Figen wir hins zu, daß A. wegen eines Konflittes mit dem Straf-gefethiede von der Staatsanwaltichaft in Hamburg feit 1882 verfolgt wirb, fo ift bas Gunbenregifter besfeiben bauit noch nicht erfchöpft.

Nicht um Auffter, sondern auch Geschäftsleute find im Laufe der Zahre die Opfer von U.s de-trügerischem Borgehen geworden, und sowohl die Deutsche Mussterzeitung wie die Zeitschrift für In-ferumentenbau haben sich eingeschen mit diesem eigentumsgefährlichen Jubivibnum beichäftigt. Diefe Beilen follen vor bem Betruger warnen, bem es leiber immer wieber gelingt, vertranensfelige Berfonen gu finben,

welche fich von ihm übervorteilen laffen. Wir munichen, daß die Bervreitung unferes Blattes bazu beitrage, dem "Professor" und "Philanthropen" Arnstein wenig-ftens in deutschen Landen das Sandwert zu legen.



#### Aus dem Mufikleben der Segenwart.

H. M. Stutigart Das erfte ber "popularen Konsgerte" war fehr gut besucht; ftand boch auf bem Brogranm der Rame einer gefeierten Landsmannin, bes Franteins Leifinger aus Berlin. Sie jang von Handn "Auf starten Fittich", Arie aus der Schöpfung, und bot, mit Musnahme einiger Runfteleien bei einem und bot, mit Austachme einiger Kinntecken det einem Triller, eine ichöne Leiftung. Sie trug auch Lieder von Lassen, Schumann, Dorn und Henning vor. Wit fanden seit ihrem letzten Anstreten hier große, Hortichtite, welche die Irrehame, junge Kümsterin an Wärme und dramatischer Lebenbigkeit des Vortrags gemacht hat. Ihre Tonbildung ist ausgezeichnet, ebenfo ihr mezzs voce. Mit dem Schumeneried von Petri und dem Liede "Mei Muetter mag wir verk word der Freistelden eine Aufmitten. mi net" von bem fürzlich verstorbenen G. Pressel eroberte sie sich vollends alle Herzen. Herr Rafael Diaz Albertini aus Madrid, so viel uns bekannt ber einzige Schüler Carafates, bewies fich ale gang hervorragender Beiger. Wenn wir auch feinem Spiel niehr Warme wünschten, so mußten wir doch feine kolossale Technik, seinen leichten Bogen und seinen süßen, weichen Ton bewundern. Er fvielte Wieniawskis D moll-Rongert, mit bem munbervollen Mitteljag in Bdur und mit dem feurigen Finale, Gondoliera und Perpetuum mobile von Franz Nics, worauf er noch Perpetuum mobile von grang nice, wording er weie famele Magurfu von Jargudi folgen lieb. Der Lieberfranzchor, bessen Mitwirtung immer eine so wohlstenende Abwechselung dem Programm bringt, jang "Landbennung" von Erieg mit Orchsferr, ein farbenreiches in Bagnerschen Lahnen wandelndes Tarteitung in Botte Chore a capella, von denen der Chor von Engelsberg "So viel Stern' am Himmel ftehen" durch seinen Schluß, der von den 150 Stimmen durftig leite gehungen wurde, am besten gestel. Dem variag iene geningen wirde, am besten geftel. Den Dringenten herrn Brof. Hortelter gebight volle Au-erkennung für seine sorgiältige Einstndierung der Chore. Die Begleitung durch das Prentiche Orighter ließ eine rietere Stimmung zu würschen ibrig. S. Sinttgart. Das erfte Abonic meutskonzeit brieden neben Merkforden der Frankforie in

brachte neben Becthovens achter Symphonie, über welche die friifsten Alten langle geschloffen sind, als Rencheit die "Symphonie espagnole" von dem fran-zösischen Geiger und Komponiten Ed. Lalo, ein Tonwerk von bissierer Grundstimmung, welches ohne gerade bebentend zu fein, gleichwohl bem Orchester nicht bioß eine banale Begleitung bes Violinvarts zuweist. Der Rongerimeister aus Weimar, herr Rarl halir, ift ein Geiger von großer tednischer Fertigkeit, weldem besonders Tillerfetten gut gelingen und von gutem muistalischen Geschungt, der sich darin tund-gibt, daß er daß Zauptgewicht auf das feine Bringen der Kantilene legt und virtuofe Kunstilikäte meidet. Der Ton feiner Geige ift nicht groß, aber lieblich Er spielte anch eine Rontanze von Svendsen und eine Uebertragung ungarischer Volksweisen von Liszt, welcher er einen Cfardas folgen ließ. Fraulein M. Dietrich hat eine Arie aus ber Oper "Semiramis" von I Roffini vorgetragen und bewies, daß fie im kolorierten Gesange Fortschritte macht; die kurzen Noten der Tonläufe wurden persend und ebenmäßig, Triller nieft ausgeglicher gelungen. Die Teztants-iprache war nicht immer genig deutlich. Die Ravier-begleitung hat Herr Hoffapellneifter Dr. B. Aleugel bistret jud gefchnackvoll wie immer beforgt.

A. G. Frantjurt a. M. In bem erften Mufeums-tongerte tam G. Bigets bramatifche Duverture "Batrie" als Novität zur Vorführung, entsprach aber weber nach Form, noch nach Inhalt ben gehegten Erwar-tungen, und erinhr denn auch eine so laue Aufnahme, baß biefelbe füglich als "Ablehnung" bezeichnet werden barf. Dasfelbe Rongert vermittelte noch die Befanntichaft mit ber ameritanischen Bianiftin Frau Tereja Carreno. Dieselbe bofumentierte sich als eine Aus-erwählte unter ber großen Bahl ber Bianistimmen ber Gegenwart und errang fich benn auch einen burch-Signibult und ertang jug bein und einen bildi-schlagenden Exfolg, was angesichts der ein erftes Anftreten kann besonders unterstitzenden Wahl der Vortragsstücke (Konzert von E. Grieg und Polonaise in E dur von Weber-Liszt) sehr viel heißen will.

Symphonietonzerten ber toniglichen Mufittapelle des Softheaters follen folgende Renheiten gebracht werben: Bariationen über ein Thema von Franz Schubert von Richard Seuberger; Suite Jeux d'enfants von Georges Biget; Symphonic in Emoll von August Ringhardt; Symphonic in Dmoll von Friedrich Roch; Somphonie in Cour von Biftor

Bei ihrem im Gaale bes Gewerbehaufes abgehaltenen und glangend verlaufenen, diesjährigen Rongerte fpielte die rühmlichft befannte, ausgezeichnete stadiervirtussin Mary Krobs überhaupt zum erfreu-nale öffentlich Pr. 1, 4 und 5 aus dem zweiten Atroftichon von Andistietein und das dieber nur einnal in Berlin vom Komponisten selbst vergetragene, blendenbe Bert Saint-Saëns': "Rhapfobic d'Anverane."

Der frühere Tenorist Andolf Gichhorn hat fich gum Baritonfanger ausbilben laffen und als folder unter großem Beifall fürglich ein Rongert gegeben.

Herr Oppis, ber Sieger in ber Mendelssohn-Breisbewerbung, hat bei biefer Gelegenheit ein bei den Preisrichtern Jogdin, Radece und Bargiel Auffeben erregendes Rharinetten-Rongert von Georg Bittrich gespielt. Letterer verließ erft vor furgem bas Dresbuer Konservatorium.

L-n. Wien. Die erft begonnene Saifon bot bod) bereits zwei Neuheiten, bie fomijde Oper "Der Bar-bier von Bagbab" von bem Dichterfomponiften Peter Cornelins. (Wir werben über diefes Berf bemnachft aus der Feber eines bedeutenben Sachmannes eine Besprechung bringen. D. Reb.) Ge-ichlossene Formen, Radengen, das Mangeln bes Leit-motivs lassen ben "Barbier" als Oper alteren Stils nertennen. Zebem Musikfreund iei sie als wahrer Genuß empfohlen, jedes echt künftlerisch geleitete Theater hat die Phicht, sie aufzusühren. Im hiesigen Operuhaufe machten fich bie Berren Grengg als Barbier und Schrödter als Murrebin, fowie Saus Richter als Dirigent um das eigenartig reizvolle Wert sehr der ver-dient. — Die zweite Novität, ist die im Theater an der Wien mit mäßigem Glücke zur Aufführung ge-langte Sulliv ansche Operette "Die Gondolieri oder der König von Baradaria". Sullivan zeigte sich auch dier wieder als seinempsindender und fein erfindender Tondichter und gerade deshalb — das Textbuch ist übrigens läppisch — fand das Publikum nicht sonderlichen Gefallen an der cifelierten, gart rhythmischen Musik, die im Orchester, wie in der Stimmenbehand-lung den geschmadvollen und den gebildeten Musiker ning verl gerinatovater ind ben gerintern Anner nie verleugnet. Als nächftes mujikalische Kovnin geht im Karltheater die anteritanische Operette "Ermitin" von Jakubowsky in Scene, ein Wert, welches in Zondon 900 Mal und in New York 1400 Mal ohne Unterbrechung gegeben vonrde. Das Tegebuch stammt von Bellamy und Paulton und wurde für die beutiche Buhne von Biftor Leon und Seine. v. Baldberg be-arbeitet. Jakubowsty tommt felbft von New York,

um bie Operette zu dirigieren. F. N. M. Loudon, im Ottober. Unfer Mufit-leben ging während ber Sommermonate rubig feinen Weg weiter. Kurze Zeit nachdem die italienische Oper geichloffen worden war, begannen im Coventgarben-Theater bie täglichen Promenade-Kongerte. Der mufitalijche Leiter bes ftartbefetten und aus fehr guten Singelfraften bestehenben Orchefters war biefes Jahr Mr. A. G. Growe. Die fogen, flaffijchen Abende fanden, wie in ben vergangenen Jahren, am Mittwoch statt. An diesen Abenden war siets das Theater bis auf ben letten Blat bicht befett. Der maffenhafte Befuch biefer Rongerte ift wieder ein Beweis, baß taufende bas Bedürfnis haben, gute Mufit gu hören. Bielen ift es unmöglich wegen ber boben Gintrittspreise unsere Bhilbarmonischen ober Richter-Rongerte gu befuchen. Es ware an Sing der Zeit, das wir hier wie in Karis "Populäre Kongerte" mit einem oder zwei nauhaften Solisen während der Wintermonate bätten. Die Einritts-preise dürften aber nicht höher wie jene der Pariser Sonntags-Kongerte von Lanvureur ober Colonne sein. Im Coventgarben-Theater findet eine sechs-wöchentliche italienische Opernsaison unter Leitung Signor Lago einige feit langerer Zeit bier nicht mehr folle.

Reben einer fabelhaften Technit und einem wunders vollen, außerordentlich modulationsfädigen Anschlaften Temperament und warme Sus-pfindung. Was sie gibt, ist die Emanation einer ungewöhnlichen, charaftevollen Künstlerenatur. Ihr Bissen Bediete des Klavierpiels zählen.

Zr. Dreden An den fech dem deht beginnenden ist intellig zu den begabteiten französischen Derretten zur den den Gebiete des Klavierpiels zählen.

Zr. Dreden. In den schlessen Klavierpiels zählen.

Zr. Dreden. In den schlessen der föniglichen Musittapelle des lich in dem neuen Werte. Befanntlich wird sich in dem neuen Werte. Reben einer fabelhaften Technik und einem wunder- gegebene Opern, n. a. Wagners Tannhäufer, Glucks! — Man teilt uns mit: Der Konzertmeister und vollen, außerordentlich modulationsfähigen Unschlag Orpheus und Aubers Majaniello zur Anfführung zu, Cestowirtunde Herr Zoief Oten begibt sich benibeligt die Künftlerin Tempergament und warme Eins dringen. — Zm Prince of Wales-Theater hatte fürzs nächst wieder auf eine stonzertreise und wird im Abelina Patti Mille Jamiar auf eine furze Reife nach Aufland begeben. Der diesige Agent Herr Daniel Mayer hat mit der Diva einen Vertrag für je drei Konzert- und drei Overnaufführungen in Vetersdurg und Moskan, also für ein zwöhmatiges Auftreten abgeichloffen, wofür dieselbe die Smme von 12 000 Gnineen (252 000 Mf.) erhält. Die ruffilde Cijenbahugeiellichaft wird der Sängerin einen Errtagung un Verriäung tellem

Errragug gur Berfrigung ftellen.
A. G-tseh. Betereburg. Die faiserlich ruffische Oper in St. Petereburg bringt in der kommenden Spielzeit zwei neue Opern hervorragender ruffiider Komponiften: "Dame pique" von Beter Tichai: towsty (wurde ichon gemelbet) und "Fürit Igor" von A. Borobin. Das Snjet ber ersteren ift einer Ergablung Buichfins, bas ber zweiten einem ruffifden Bolfsepos entlehnt.

Unton Rubinftein hat eine neue Duverture 311 Chafefpeares Drama "Untonine und Cleopatra" großes Ordiefter fomponiert.

Peter Tichaitowety hat im Sommer ein Sertett für Streichinftrumente vollendet; das Wert ift der Gesellichaft für Rammermufit in St. Petersburg gewidmet.

Oulibijdeff's befannte Rovellenbiographie Mogarts ift erft biejer Tage in ruffffder Heberjetjung



#### Kunft und Künftler.

Gin Rirdentongert ber Schuler bes Stuttgarter Ronfervatoriums hat neuer-bings die treffliche Lehrmethobe benefundet, welche an diefer ausgezeichneten Anftalt bethätigt wirb. Bewiesen wurden die Borginge biefer Unterrichtsweise vor allem durch die firchlichen Kompositionen ber Herren Matthaus Roch (Phantafie und Finge, Anton Gug (Sonate) und hermann Suter (Feftvorfpiel), die von ben jungen Komponisien auf der Orget, einem klangeblen Inftrumente von C. 19. Weigle in Stuttgart, mit tabellosen, technischen Geschief vorgetragen wurden. Und Berr Stegmann bewährte fich beim Bortrage von zwei Steen ans einer Sonate von Jos. Abeinberger als gewandter Orgespieler. Der Bortrag von Orgesfücken wechselte mit Einzelgefängen ab und schloß das in der St. Johannis-liede stattgefundene Konzert mit einem Chor aus "Baulus" von Menbelssohn, welcher von Zöglingen bes Konservatoriums vorgetragen wurde.

- Unfer geichätter Mitarbeiter Berr Brofeffor Robert Golbbed hat in einem Kongerte zu Königse-berg zwei Stücke von Liszt und sein zweites Kongert für Kavier und Orchester in einer Uebertragung für gwei Bianofortes mit Fran Liggie Golbbed unter

großem Beifall gefpielt.

großem Beijau gespiete.
— Es liegen uns Berichte bor, nach welchen ber Tenorist herr Max heller, ein Schiller ber Frau helene Tilgner von Rebern in München, im Regensburger Stadttheater feiner weichen fympathi-

ichen Stimme wegen ungemein gefällt.
— Aus Duerfurt berichtet man uns: Der hiefige "Muffalische Berein" hat fürzisch in einer öffentlichen Aufführung eine bebeutende Novität zu Gehör gebracht: "Die Erntefelt-Kantate" von Paul Zaeper, ber zugleich biefen Berein leitet. Die 33 ae ver, der zugleich diesen Berein leitet. Die leider zu wenig bekannte Komposition, welche aus vier Teilen (Eingangschor, Pastorale, Choral und Schlußchor) besteht, weist sehr viele Vorzige auf, wurde ichr gut geiungen und fand großen Bestell.

— Der Tenorist Nach baur hat jest erst von seinem Wirfen auf der Münchner Hofbühre Abschlied genommen. Das Aublitum hat ihn bei diesem Auslich fehr freundlich behandelt.

— Die knieflich Steueral Steuendaufer im Man

Die fonigliche General=Intendantur in Ber=

nacht wieder auf eine mongertreine nio wird im Winter auch Acquieten besieden — Man idreibt und: Der Fürst von Schwarz-burg-Sondershausen hat sinigt dem Hoffwardli-neister Abolf Schulke "für treite Dienste und ausgezeichnete Leistungen" bei bessen Gedeiden aus der Stellung eines Dirigenten der Hosselle das

Schwarzburgische Chrentrenz verliehen.
— Abie man uns aus Karlsruhe melbet, hat im dortigen Mufeumsfaale jungft Berr M. Rom: im vortigen Angennstade finigit herr M. don't hild, ein vorteilhaft befaunter kongerfänger, eine Matines gegeben, in welcher er nur Schubertlieder in verftändnisvollster Weise vortrug. Er ragt als Schubertstänger bervor und steht im Besitze einer ichontlingenden Stimme.

Das fürftliche Monfervatorium in Conbers: haufen eröffnete feinen neuen Rurs unter ftarfer Bereitigung in- und auständischer Schüler und Schüle rinnen, namentlich aus England, Rord: und Gub-amerita, Schweben und Rumanien. Die Leitung bes weltbefannten, jest ernent in ben fürftlichen übergegangenen Monfervatorinme liegt vom Winterfemeter ab wieder in den Sanden des Beren Brof. Carl Cdrober, welcher bor furgem unter gahlreicher Beteiligung aller umfifliebenden Breife an ber bieherigen Stätte feines Birfens - in Samburg fein 25 jahriges Rünftlerinbilaum gefeiert bat.

Es wird une mitgeteilt, bag bei bem Ganger= fefte in Ragubn ein vom Rantor Beren G. Linte tomponiertes Begrüßungslied großen Beifall gefun-ben hat. Die Kompositionen bieses jungen Tonbichtere haben fich jungft erft ber wohlwollendften Stritit eines bedeutenden Mufitfenners gu erfrenen achabt.

Der Tenorift Berr Bogl in München, gu beffen funfundgwanzigjahrigem Inbilaum Die Intenbang eine Festworftellung geben wollte, hat fich höflich

Dieje "Ghrung" verbeten.
— Wir haben bereits die Spielgeit ber nachftjährigen Bahreuther Fest friele migeteilt. Der Plan der letzteren ist nunmehr also seingestellt: Es werden vom 19. Juli dis 19. August 1891 gwanzig jwerden vom 19. Juli dis 19. Angust 1891 zwanzig Aufführungen stattsinden, und zwar zehn Aufführungen von "Parisial" (am 19., 28., 26. und 29. Juli, 2., 6., 9., 12., 16. und 19. Angust), sieden Aufschrungen des "Tannhänier" (am 22., 27. und 30. Juli, 3., 10., 18 und 18. Angust) und der Aufführungen von "Tristan und Jiolde" (am 20. Juli, 5. und 15. August). Die Aufschrungen werden von Generaldirector Hermann Le vi in Mänden und Felix Mottl in Karlsruhe geleitet. Die Leitung der doreographischen General un "Tannhäuser" hat Kräntein Virginia Auch in Mailand ührenammen Franlein Birginia Buccht in Mailand übernommen. Die Befegungsfragen find endgültig noch nicht fest-

Gine Befonderheit unter ben vielen Dinfifauftalten in Berlin ift die vom Mufifdireftor & Buch= holg geleitete "Rapellmeister Aipiranten Schule". Gine fürzlich stattgefindene Aufführung berselben erwies die Tüchtigfeit der in diesem Justitute be-

folgten Lehrmethobe.

- Das Wiener Sofoperntheater ift biefen Commer por einem Schweren Berlufte bewahrt morben. Mus Wien wird dem Berliner Conrier barüber folgendes berichtet: Auf niemand anderen als auf Lota Beeth, die duftigste und annutigste unserer Sangerinnen, hatte es Gott Humen abgeschen. Gin Sangerinnen, gane es Boir higmen abgegegen. Ein mngaricher Mag nat von altem Abel, ein Großgrundbefiger ber schwerften Sorte, warb um die Hand ber schönen Lola, und mächtige Einstüffe machten sich geltend, sie zu bewegen, das Jawort auf Ja und gerend, sie gu verwegen, von Morte mit 30 nicht Mein gu geben. Die Liebe gur Kunft hat aber über bie Liebe des Magnaten geliegt, benn Fraulein Beethe erffarte, daß fie nur miter der Bedingung dem Berber Bum Tranaltar folgen wolle, bag fie bei ber Buhne verbleiben konne. Diejem bedingten Sawort folate verbleiben konne. Diesem bedingten Jawort folgte ein unbedingtes Reinwort, und so bleibt alles beim atten: ber Magnat bei feinem Junggefellenleben und Franlein Beeth beim hofoperntheater.

— In Wien hat die Operette von Johann

Strauf "Der Zigennerbaron" die 200. Aufführung erlebt. Dem Komponisten wurden bei dieser Gelegen-

heit stürmische Huldigungen bargebracht.

— Amsterdam besitzt jest eine nationale Oper. Diefe gu gründen gelang wiber alles Gr= Sonntags-Konzerte von Lamoureng ober Colonne fein. Im Coventgarben-Theater findet eine fechse fein bat verfligt, daß hinfort den jung en Säng ern inem firebjamen, kunffignigen Kenner, dem wid Sängerinnen, bei fich der Bühnenkanschapen Siegen Verkor und Bestegen verkor nicht werfligt, daß hinfort den jung en Säng ern ienem firebjamen, kunffignigen Kenner, dem wid Sängerinnen, die fich der Bühnenkanschapen der heit gigen Verkor und Bestegen zu gebentt mid Sängerinnen kunffignigen Person. Der freie Einritt in die Verkellungen des Dierkellungen der Dierkellungen des D Sollande fiimmbegabte Berren und Damen gufammen=

die keine Rote kannten, einen Chor ichni; der sich selbst daran machte, aus dem reichen deutschen und frangofiichen Opernichat Werfe gu überieben - und um ficht mit einemmale das Wert da: vollendet, großartig zu Eude geführt, wie die Allgem. Zeitung Ja, was ben puritaniiden, nach ber Gifeite gedrechielten altholiandischen Abelsfamilien gar nicht eintenchten will: eine Dame aus den höchften griftofraischen Mreisen im Haag tritt als Latme mit enormen Grfolge vor bem Amfterdamer Anblitum auf; allerbings nuter bemt angenommenen Ramen "Masch Biazzi", allein jeder weiß, wer hinter dem Pfendonum fieckt. Gin vorzüglicher lyrifcher Tenor Piendommi fiectt. Gin vorzigiglicher fyrischer Tenor— noch vor furzem Andrisardeiter—, ein in stimmischer und icharmielertscher Similat gleich guter Barison, der noch vor zwei Jahren unter die Jünger Werfurs zählte, ein ebenfolcher Voß — lauter kräfte, die der energische Direktor selbst geschulte hat. Der sinniziekte Grsolg dieses Unternehmens ist ein ungeahnter. Ims allen Provinzen eilen die Bürger herbei, nur ihre Iproche in Wnist zu hören.

— Gin Knussennu ganz istener Arts feient der

orther, im interpretein and and an orther of theint ber breitägige "nunfifaliiche Bettitreit" zu fein, welcher einer alten Sitte gemäß vom 9.—11. Oftober in Emael Gelgien, fiatifand. Orei Tage hindurch nt officter (Linden) farminit fan de Lage Moten" und "Die Roten" ihre ichonen Blechmunittavellen "Die Noten" und "Die Roten", ihre ichoniene Stiefe jum beiten gegeben; jum Schlich mußten beibe Geiellichaften zu- jammenhielen, und ber Preis fiel berfentigen zu, welche am tangften fpielen wurbe. Go bliefen benn bei Muffter wacter harauf los; schon nach der erften Stunde wufften sie nicht mehr, was fie thaten; die Gesichter waren fenerrot; die Haare standen ihnen 3n Berge; jeder blies was er wollte, aber man blies feit weiter. Die zu hunderten versammetten Hörer jubetten, schrien, tauzten und saugen. Nach 31/2ftin-digem Blajen siegten die Blauen; die Paufe der Moten mar geboriten.

- Milloder's Operette "Der arme Jonathan" hat in New York einen durchichlagenden Erfolg ge-

#### Neue Aufikalien.

(Cammelwerte.) Ausgewählte Werfe für bas Bianoforte mit und ohne Ordiefterbegleitung von Relig Mendelssohn-Bartholdy. Bearbeitet und Kerly Menterstoff und Arrey Götichins, Professor am Konservatorium 311 Stuttgart. Verlag der 3. (8. Cottaschen Buchbandlung Nachfolger. 1890.) Kins Pände. Ein vorzigliches Wert, besser ger nicht ju benfen, mas Sauberfeit und Dentlichfeit bes Rotenbrude betrifft, was Grundlichfeit und Gebiegenheit ber lehrhaften Winke anbelangt, die sich auf den Ban bes Tonfabes, auf die Bezeichnungen bes Bor-Ban des Lontages, auf die Bezeichnungen des Bottugs, auf bei minung der Phytolierung, auf den Mingersatz und Anwendung des Peckals beziehen. Wie gewissen statt das, derenskaber Prof. Götichnis ieine Anfagde erfalt hat, beweit in .a. der Umftand, daß er dei einer Auge Mendelsighus auf fehlerhafte Quintenparallelen himmeift und für jenen, ber fie beauffandet, in einer Fußnote eine Korrettur anbringt. In bezug auf den Gebranch des Pedals empfiehlt er, dasselbe nicht genau auf den Taftschlag niederzubruden, fondern ba vielmehr ben Guß leicht gu heben, um ihn unmittelbar und raig darauf zu feuten, da-nit verichwonniene Harmolien nie stattsinden. Was für ein feiner Interpret der Herausgeber ist, beweist er in seinen Vorwort zu den "Liedern ohne Worte", den oft übers nub noch öfter unterlichten. Die fünf Känbe Meubelssohnicher Klaviersachen enthalten außer den Liedern ohne Worte, Konzerte, Capriccios, Sonaten, Jugen, Charafterstüde, Phantalien, Prä-ludien, Scherzos n. a. n. — Der wertvolle dentiche Tert biefer Unsgabe wird auch in englischer Heber-

jegung geboten. In bemielben Berlage ericbien "Die Schule ber Beläufigfeit" für Bianoforte von Carl Cgerny, in vier heften. Bon Bilhelm Speibel. Ge find bies 40 lebungskücke, bestimmt, die Fingerfertigkeit beim Klavierspiel zu entwickeln und zu festigen, welches Ziel burch Angabe eines zwedmäßigen Finger-jages wesentlich geforbert wirb. Diese Schule Ezernys

ist im Stuttgarter Konservatorium eingeführt. Steingräbers Berlag in Leipzig hat eine Reihe wertvoller Sammelwerfe für bas Klavier her-Reihe wertvoller Saumelwerfe für das Alavier hers fonders für jugenbliche Klavierspieler, oas sich des ansgegeben. Darunter zwei Pände Salommilifinäte, reits einige Schritte über die Schwelle des erften unter denen sich Piecen von Glack, Konradin Krenher, L. Boccherini (Menuett), K. G. Reisiger, Fr. Schu- kalische 50-Pfennig-Vibliothet", welche Carl

beinfein, Rob. Schumann und Peter Tichaltowelh befinden. In ber Goition Steingraber find in einem itarken heite anch Kompositionen von Rubinstein, Dainefi, Moniuegto, Jesea und Jumagalli vertreten. Tinf edle Stude von P. Isanitowsky (Lied ohne Borte, Romanze, Barcarole, Troitafahrt, Weihenachten), zwei Melodien und der Kravallexieritt von Nat. Riebinfein, ein Balger von St. Moninsfo und der Bröllopmarich von A. Sobermann wer-ben in einer von Rob. Schwalm beforgten Gniech-tung für vier Hande it einem anderen hoft geboten, beffen Rotenbrud ebenjo tabellos ift, wie bei allen Ausgaben bes genannten Berlags. Rr. 462 berjelben Gottion bringt 27 Rtavierftude von Dichaitomeln mit Angabe ber Beriodengliederung und bes romen) mit angiod ert gertobengiterening into der Kingeriages von Dr. Hingo Miemann, der and in bezug auf den Bortrag wertvolle Winke gibt. In alten diesen Stinken zieht die Ursprünglichfeit der Rotine, die Eigenart der Harmonifierung, das edle mufifalifche Empfinden entichieben an.

Dr. High Richiann hat auch ein anderes wert-nolles Sammelwert ber Edition Steingraber: "Altmeifter bes Mlavieriviels" mit ber mufitalifchen Interpunftion, b. h. mit Angabe ber Motivgrengen, ber Berioben und Accente (felbft ber Dehnung bes Rotenwertes) auf bas forgfamfte und inftruftivfte verschen. Der erfie Band bringt mufitaliiche Lederbiffen von Dlich. Angelo Roffi, Fr. Couperin, 3. B. Ramean, Scarlatti (darunter die berühmte Magenfunc), I. Handel, I. S. Bach, Wilch, Friedemann, Phil. Emanuel und Joh Christian Bach, von H. Grann, I. Hand, word und Berthoven. st. H. Graun, A. Handen, Mogart und Becthoven. Im zweiten Bande der "Altmeinier des Andwierdvieles" find Muzio Clementi, Cramer, W. J. Tomaichet, J. A. Humdelstoff, K. M. Grower, F. Kalfbrenner, John Jield, Hr. Schumert, H. Mendelsfohn-Vartholdy, Chovin, N. Schumann, Hr. Liszt und J. Naffwicklung der Madiermanik der Leiten zwei Jahrenwicklung der Madiermanik der leiten zwei Jahrenweite in fachtundiger Weife dargelegt.

nutberte in jachtindiger Weite dargelegt.
Rr. 117 der Gilition Steingräber enthält J. S. Bachs Alavierwerfe. 7. Band. Es ist eine Ansgabe von Krälindien, Mennetten, Captriccios, Khantasien, Bariationen, Suiten und Jugen, welche Dr. dans Bischoff mit einer sammenswerten Genausgteit und Gewissendschaftlicht mit Barianten, Vortragssichen und Armeiste berichte bat. Por in dan nno Gewinengangert im Sattanteit, Vorrags-zeichen und Fingeriag verschen hat. Nur ein deut icher Musiker ist einer solchen Gerindblichkeit fähig, wie sie hier zu Tage tritt; Dr. Bischoff hat aus handschriftlichen Duellen das Material für ieine ge-diegene, ja musikergültige Kritif ebenio geholt, wie aus bereits gedrudten Rompositionen Bachs. Wer biefe Ausgabe tedmiid und in bezug auf ben Bortrag ficher beherricht, ber fann fich getroft für einen Atlavier-

ipieler erften Ranges erflären. Rr. 315 berjelben Ausgabe Steingraber enthält vier reizvolle Weltzercapricen von fir. Schubert und Ar. 365 und 366 bringen "flassische Bortragsstude für Bioline und Piano" (2 Bande), welche für diefe beiben Inftrumente von Robert Schwalm eingerichtet und mit Bogenftrichen und Fingerjägen verfeben nm Oggenfatturi in die den vertvollen Sammel-werke J. S. Kach, Beethoven, Boccherini, Eyopin, Gerelli, Field, Gluck, Handu, Kandel, Krenger, Lotti, Lully, Mendelsfolm Bartholdy, Mozart, Searlatti, Schumann, Schubert und Tartini. Gin abnliches Bert : "Original-Rompositionen atterer Meister für Bianoforte und Bioline;" ebenfalls in zwei Banben, in bemfelben Berlage ericienen, wurde von dem berühmten Berfaffer einer Biolinichule, Brof. 2. Abel, ruhmten Vertaner einer Violumanur, perf. L. Adec, herausgegeben. Es werben darin Tonbichtungen von Mozart (meist Sonaten), J. Handn, J. L. Dusset, H. K. Kies, F. Kuhlan, C. W. v. Weder, F. Schubert, F. Mazas, C. G. Meissiger, Beethoven, Menbelssohn und L. Spohr geboten. Dem Geigenspieler werben wertvolle Vortragsvointe und Velespungen technischer Art von bem Herausgeber gegeben, ber felbft ein hervorragender Meifter bes Biolinfpiels ift und viele hervorrageiner vertere vos kolinipieis in inn vieher berühmte Eriben, Onos und ein Liolinfonzert her-ansgegeben hat. — Echliehlich jeien J. Fields Noc-turnen und die Cavatine "Nevicus" in der Physi-jerungsausgade (Setelingräder) von Dr. Jugo Nie-mann empfohlen. Dieje Rachtfüde haben bekanntlich feinen gewöhnlichen mufitalifchen Bert; fie maren für Chopin Borbilber und find noch jest bankbare Vortrageftiide.

Gin Sammelwert, welches geeignet ift, weiteften musitalischen Rreife gu bringen, bas fich be-

raffte und fie gu Solisten ausbildete; ber aus Leuten, bert (Sehnsuchtswalzer), & Menbelsjohn, Ant. Aus Rühles Musikverlag in Leipzig-Nenbuig (vorm. Die feine Note faunten, einen Chor ichni; ber sich binftein, Rob Schumann und Peter Tichaltowsky B. 3. Tonger) herausgibt. Es will einen Haus fchat alterer und neuerer Lieblingsmelodien für bas iggg airerer und neuerer Broningsmeioden für des Piamoforte zu 2 und 4 händen zusammenbringen und es gefingt dies auch diesem geschieft redigierten Unternehmen, in welchem die Tondichter der letzten 30 Jahre ebenso vertreten sind, wie die älteren Kom-vonisten. Die "Musstalische Bibliothet" bringt leichte liebertragungen unierer ichoniten benrichen Lieder sie bas Mavier, enthalt Tangweifen, Dariche, Rachtfinite, nicht bloß beutiche fonbern auch ungarifche und rumanische Bolfeweifen. Bejonbere find bie letteren mit ihren gehänften übermäßigen Sefunden von einem

mit igen geginten indernagiget Setimber bot inter eigentimitichen Reize. "Da Capo-Album" nennt fich eine Samulung moderner und flassischer vierhändiger Bortragsspilde, welche für das Kiantoforte eingerichtet find. Dieies Album enthält einige Balzer von Fr. Behr und Juanovici, Galonftude und die befannten Brachtmariche von Mendelsjohn aus Athalia und aus bem Sommernachtstraum. Berlegt ift es von Carl Rühle, ebenjo wie bas Weihnachtsalbum, von welchem uns ber Band für vierhandige, fehr leicht gefeste Lieber und Marfdje, fowie der Band für Bioline und Biano-Der lettere bringt 14 Stude, barforte porliegen. unter ein Kenipiel. Phantafien, Mariche und Beih-

and the same

#### Litteratur.

Deutiche Gefangsichute von G. R. Dennig. Berlag von Gebriiber hug in Leipzig und Burich.
— Gin trefliches Buch, mit bem fich ein jeder bekannt machen jollte, ber es im Singen weit bringen will. Mit Recht bemertt ber Berfasser, baß es beshalb so wenig gute Sanger gebe, weil bie Ansbildu g im Gefange gewöhnlich überhastet wirb. Die alten italienischen Gesangsmeister forberten von ihren Schillern wir bie fang bei Bakte eriterefende Gennzeit bei bei Angeleich ist bie fang biele Jakte eriterefende eine fich auf viele Jahre critredenbe Bernzeit bei cifernem Bleife. Lagt man bem Gefangsorgane Beit, fich zu entwickeln an forgfältigen Atemfindien, durch wirkliche Registerverichmelzung im Studium ber Bofale nach ber Scite bes Mustonens und ber Rlanggeprage, ber Ronfonanten in ihrer charafteriftifchen Bilbung und Wirfung, fo wird man wieder vorzig-liche Sanger horen. Der Berfaffer behauptet mit Recht, bag volle Flüfligkeit des Gejangevortrages auch unter ausichlieglicher Benügung ber bentichen Gprache gu erlaugen fei und bag man von bem Gebrauche ber italienischen Sprache beim Singen absehen fonne. italienischen Sprache beim Singen ablehet vone. Hernigs Gefangssichnie behanbelt in ihrem ihroretischen Teil den Ton und das Gefangssorgan, den Atmungsprozes und die Kelflopffdigteit, die Textanssprach, die Klangfarben und Tonbildung; im praftischen Teil jud ebenfalls alle lehrhaften Weifungen klar, präzis

und zwecknäßig.
Echulliederbuch. 183 ein= und zweistimmige Lieder nebft einer furggefabten Chorgeiangichule. Bon Rob.
Schwalm, fgl. Muiftbirettor. (Berlag von C. Becher, Breslan.) Die Auswahl ber Lieber ift eine gludliche und tattvolle. Gern begegnet man auch einigen liche und fatwoule. Gern degegner nam auch eingen Eiebern von Mendelsichn, Schumann und Brahms. Bolfslieder sind, wo nötig, mit passenden Texten verlehen (ungläcklich gewählt ift nur der Text zu Silchers bekannten "Muß i denn" 2c.). Der mein zweistimmige Sat lägt nichts zu wünschen übrig. Bedauerlich, daß das reigenen Rompolitionen icheint uns bas berausgebers eigenen Kompolitionen icheint uns bas hargevets eigenen ein etwas zu ftartes liebergewicht über das melodische zu haben. Alles in allem – eine recht empfehenswerte Sanmlung. Dr. Sch. Prattische Chorzesangionie. Ein nuentbehriches

Sandbuch für Mäunergesangvereine. Bon Frig Enbrich. (Berlag von Saf. Gruber, Bhrbaum, Dberpfalg.) Gin praftifches Blichlein, bas meite Berbreitung verdient, da ein bescheidenes Maß von theoretischem Verständnis und schulmäßiger lebung doch genau genommen bei keinem Mitglied eines Gefangvereins fehlen follte und boch fo häufig noch fehlt. Bei ber Septime vermiften wir bie fo wichtige Unterscheidung der großen und fleinen Septime. Auffallend mar uns bie Regel "ei" ftets mie "ai" gu fingen. Die ben Regeln beigegebenen Lieberbeispiele find meift treffend und überzeugend. Rach welchem Pringip das beigefügte Komponistenverzeichnis ausgefertigt wurde, ift uns untlar geblieben, da 3. B. Beethoven, Beber, Mendelsjohn, nicht aber Gluck, Mozart, J. Habben ermähnt find.

#### Aufik und Baug der Singhalefen.

eit einigen Jahren werden Gruppen von Singhaleien von der Juiel Singhala oder Enlau durch Europa geführt. Die Völlerstunde gablt beifes Voll baid zu den Indo-Germanen, bald zu einer zwischen Indien und Malaien siehen den Andaren siehen Mitchrasse. Ohne auf diesen Streit einzugehen, sei von einer Eigenichaft berichtet, die sie den Indo-Germanen näher stellt, wie jeder andere körperliche Bergleich. Wir neinen ihre Fähigseind Unt angerend und Langens. Ihre Inframente sind nur große und Kingens. Sie Inframente sind nur große und kleine Trommeln, auf welchen sie eine Malzertaft ichlagen. Sie entwickeln hierbei eine Mannigfaltigteit in der rhythmischen Bewegung, die sieh de und kleine Trommeln, auf welchen sie einen Walzertatt ichlagen. Sie entwicken hierbei eine Wannigfaltigkeit in der ehwicken hierbei eine Mannigfaltigkeit in der ehwichmiden Bewegung, die sehr des achtenswert ist. Die Singhaleien lührten einen Kestzug auf, Perra-herra genannt, den sie am Kennond im Inui, am Ende der Regenzeit, ihren Göttern dardringen. Boran ritt ein Mann auf einem hingen Zebrastier mit einer Krotodilmaske. (Das Krotodil ist Symbol sie des Wasser.) Hinter ihm zwei Trommelichläger; der eine mit dem Daula, einer großen Trommel, ähnlich den alten napoteonischen Soldenstrommeln; auf die schluge er mit einem Rohrstad sied, der andere mit dem Tannatam, mit zwei gefoppelten Becken; auf die schlug er mit zwei klingschlageln. Nach diesen drei Elefanten, auf ihren die Kounaf mit Kahnen. Dann der Häuptling oder Briefter auf dem großen Tempelesfanten unter gelbziednenn Baldachin. Sinter dem Häuptling vier Tänzer. Auf Iteinen Trommeln, Itali, nach Art unterer Sanduhren, schlagen sie nit dem Hingern den Tatt. In grazisien Schritten innzen sie, nach Art unterer Wennett oder Ländler, einen zierlichen Tanz. Dazyn singen sie eine Welfe in rhybnischen, nach gegliederten Sähen und begleichen die Welfe, nach der underer Wennett oder Ländler, einen zierlichen Tanz. Dazyn singen sie eine Welfe in rhybnischen, wohl gegliederten Sähen. Und besteinen die Welfe, den ich wieder mehrere große und kleine Elesanten mit Kahnensträgern, Bildern der Sonne und der Sterne au.
Eine zweite Gruppe von Tänzern silverte einen, nicht zum Kert gekörigen "Katsfres und Thees-Nan-

Tragert, Atlocen der Sonie und der Steine au.
Eine zweite Gruppe von Tängern sinrte einen, nicht zum Fest gehörigen "Kaffee- und Thee-Alanticht zum Fest gehörigen "Kaffee- und Thee-Alanticht Bendungen, auf den Fersen fanzend, voran; ein Maladare, mit gosdenen Kingen in der Kase, hinter ihm drein. Zwei Schangentänzer schlugen auf einer keinen handtrommel und einem aus zwei Metalistäben bestehenden Instrument den Takt. Durch die arteksken Kommen unterschiede zu sich von dern nathe. grotesten Formen unterschieder fich von bem patie-tischen "Sonnentang"; immersin war es staunens-wert, wie dieser fast komische Tang in den Rhypthmus der erriften Tänge und Gefänge sich einstigten

der erillen Lause und Gefange lich einfügte. Hierauf famen die Karrentreiber mit bunten Fahnen, Sternen und Somen. Giner mit großem Zebrastier, blies, wie ein Triton, ein großes Musichel-born. Auf einem Karren saßen vier Franen und Mädschen um eine große Trommel, Mawane. Sie war so große ein Kornsich und hatte auch bessen Gestalt.

Sodift merkwürdig waren Mufit und Tang. Die Hodit metrouroig waren Buipt inio Lang. Die zwei vorberen Trommier ichlugen einen zweisachen Takt. Der eine mit 3 Schlagen auf der großen Trommel 1/4 Takt, der andere auf den kleinen Becken mit 6 Schlägen 1/8 Takt. Sie wechselten alle zwei Takte und brachten durch den doppelten Rhythmus eine aufregende Musik hervor. Eine Tänzergruppe:



mit Schritten nach linfs, nach rechts, bann Drebung; meift vorwarts schreitend, zuweilen auch — wenn der Jug Raum bot — rick- und seitwarts. Bei einer anderen Gruppe schlugen zwei Tänzer eine Bedenstrommet und ein Metallinitrunent in <sup>8</sup>/4 Taft:



Die beiben anbern tangten ohne Gefang einen

bem Fener gespannt hatten. Der Mann fcling einen Tatt por, wie eine Frage:



in zierlichen Achtel- und Gedzehntelichlägen. Meußerlich betrachtet ichien alles nur gufällig, willfürlich gu

lich betracktet schien alles nur zufällig, willfürlich zu iein; in Wachtseit bezeingte bas Ganze aber ein hoch eintwickleise thythmiliches Gefühl.

In unserer an Rhythmussersindung so armen Zeit war mir bieser Trommelschall beachtenswert. Ich bachte an bie Baltmusst in Mozarts "Don Juan", in der anch der Tattarten, "1, "1/3 und "/4, zu gleicher Zeit miteinander sich bewagen.

Ich dachte an die Kihnen rhythmischen Kombinationen und raschen Wechsele, wie sie Beethoven in ieiner I. und 9. Symphonie n. a. D. ausgestührt hat. Auch desermete es mich, daß mir nach jenen Meistern gar feiner einsalen wollte, der einen ahrichen Rhythmus ausgesomen hätte, wie diese Naturtinder spreicht ser einen einfalden.

Prantspreich geertraden.

Frantfurt a. Dt. Beinrich Beder.



#### Auf ähnlichen Tonwegen.

Don Alfr. Aleinpaul-(Alfona).

urch einen vortrefflichen Artifel in Dr. 15 ber "R. Mufifzig." angeregt, habe ich in meinem Gebachtniffe einige ahnliche Tonmotive hervorgesucht, die man meist Reminiscenzen nennt. Man begegnet gewöhnlich bei Erwähnung der letzteren zwei entgegengesesten Beurteilungen, die ich beide für swei entgegengefesten Benrteilungen, die ich beide für unberechtgt erklären muß. Die einen sind beim Auffinden einer Reminiscenz gleich entristet, und lieden es, das harte Wort auszuhrechen: "Das wurde gestohlen." Es ist das in den allermeisten Fällen eine unbegründete Behauptung. Oft semt ein Komponist das Wert des anderen, in dem der Anstang vorsommt, gar nicht, oder es hat nur eine absichtsied Aneignung frender Gedanken stattgefunden. Solche unabsichtliche Benusung kann man doch unmöglich mit dem Worte "Diebstahl" dezeinhen. Nich bestamt genug dürfte folgende Brahms "Anesbotesein: Brahms erste Symphonie hat in dem Thema ihred lesten Sasse eine gewisse geistig Wertwandständt in der Estimmuna mit gewiffe geiftige Berwandtichaft in ber Stimmung mit gewinse geittige Verwandtichaft in der Stimmung mit dem des legten Sates von Wecktoven Reunter. Sin Dilettaut machte sich nun dei einer Krobe seiner Symphonie an Brahms heran, sagte ihm Kompli-mente wegen der Großartigleit seines Vertes, und bemerkte schließigt: "Schade, daß der letze Sate etwas an Peethovens Neunte erinnert." Hierauf erwiderte Brahms: "Wissen Sie der anch, was das Schlimmste dabei ist? daß jeder Csel es gleich mertt." Soniel über die melde wegen einer Meniniscon

Soviel über bie, welche megen einer Reminisceng ein ganges Wert, und wonidglich gleich ben gangen Komponisten verdammen.

all herumincht, ob er irgendwo einen Anklang finden kann, sondern sein Gedäcknis sagt ihm beim Anhören der Meminiscenz: "Gi, das habe ich ja chon irgendwo gehört," und dei einigem Nachdeuten fällt ihm auch geneinen eine wertwolle Geiftesgabe, und braucht ift ber Beitiger besieben nicht darüber gu gramen, da gesteinen eine wertwolle Geiftesgabe, und braucht ift ber Beitiger besiebten nicht darüber gu grämen, daß es ihm verlichen ift. Zum Schufs zwei Beilpiele Reminiscenzen:

1) Mogart ichreibt in feiner Bauberflote gang



Ein Madden osber Weibchen wunfct Paparge no fic Springtang. und bebenkt nicht, baß ein ihm wahricheinlich gang Die vierte Gruppe, 1 Mann und 4 Frauen, unbekannter Choral: "Run lob' mein Seel' ben schling auf die große Faßpauke, die sie vorher über Frommen" folgeydermaßen klingt:



2) Wo bleibt bie Ursprünglichkeit von Richard Bagners berühmtem Brantlied ans Lohen: grin, wenn man vernimmt, bag fcon Sandn feine wenig gefpielte Daur-Conate Rr. 6 folgendermaßen



#### Motenrätsel.

"Die berühmte Maulbronner Fuge."



Die Noten auf bem Blatte unter ber Ange geben richtig gruppiert mit ihren Buchnaben ben Tegt zu biefer Fuge und bamit gleichzeitig bie Erflarung ber Buitialen berfelben.



#### Briefkaffen der Redaktion.

Anfragen ift bie Abennemente. Quit. tung beignfügen. Anonyme Bnichriften werben nicht beantwortet.

C. St., Antwerpen. Ihrer Anfrage über bas einzige beutiche Brachtalbum ber Barifer Musfteflung wollen Gie die Rotig im Brieftaften ber Dr. 15 biefes

Blattes (S. 182) nachlesen. Hebrigens sprechen sich die Münch: ner Reueften Rachrichten über bas Bert folgenbermaßen aus:

. Ber bas Glud hatte, bie Weltanstellung des legten Sahres 31 besuchen, dem wird das neue Werf ein hochwillfonmenes Au-benfen fein — und dem, der nicht am Seinestrant geweilt fiat, wird de fix aus (Kreuz-des Möglichen es bis gur (Brenge bes Möglichen einen Griat fur ben Befud) bieten. Bom fünftlerifden Standpunfte aus betrachtet, fteht übrigens bas Album 

franto, in Brachteinband zu Dit 8.50 pom Stuttgarter Blatat-Infiitut, Anguftenftrafte 7, gu begieben.

Herrn Paul Werner, Berlin. Bon ben eingeschickten Gebichten gefällt uns am beften bas folgenbe, jum "Bertonen" nicht ungeeignete:

Birtstöchterlein.

Bie glangt bort im Becher fo feurig ber Wein,

Fenrig, wie die Angen vom Birtstöchterlein!

Den Mein und bie Angen, bie lieb' ich fo febr, Did, holbes Birtstochterlein, lieb ich viel mehr!

Und fchau' ich nach bir bu Wirts: töchterlein bin, Schlägt mein Berg fo laut und verwirrt mir benn Ginn, id gum Becher und Dann greif'

trinfe ihn fcer. Wirtstochterlein bringt ihn gefüllt wieder her!

Run glangt bort im Becher, fo feurig ber Bein,

Feurig, wie die Augen vom Wirts. töchterlein. Den Bein und bie Mugen, bie lieb'

ich jo fehr, Dich, holbes Birtstöchterlein, lieb ich viel mehr!

J. E., Sinthern. Gie wollen brillante, schwierige Balger im Stile jenes von Schulhoff op. 6 und Ru-binsteins "Valse caprice" erfahren? Wir empfehlen Ihnen die Balger bon Tichaifowsty und Chopin.

R. M., Hatzenbühl. Benn Sie ber Sarmonielehre Berr geworben greifen Gie nach ben Berten bon Mary und Reigmann, ans welchen Sie die Leiftungsfähigkeit der einzelnen Inftrumente kennen lernen werden Bortrefflich ift auch bie "Aunft ber Ordeftration" von bem geiftvollen Settor Berliog, bon R. Bohl verbenticht. Gie werben ba bejonbere über ein reid befestes Orchefter und über beffen Bermenbung wertvolle, in ebler Form porgetragene Winte erhalten. Mus biefem Buche, sowie aus ben Barti-turen von S. Berlioz hat auch Rich. Wagner fehr viel gelernt. Es gibt Theoretifer, welche mit Necht be-merken, daß sich das Inftrumentieren nicht lehren aber mohl lernen laffe. Enchen Gie benn por allem Bartituren gu lefen, diefelben auf bem Klavier wiederzugeben, fo weit bies eben möglich ift und gehen Sie bei ber Bahl ber Bartituren nicht hinter bie alteren Symphonien Beethovens gurud. Aus bem Studium ber Partituren Rich. Wagners fonnen Sie fehr viel lernen; hüten Sie sich

### LOUIS NOEBE, für Geigenbau BAD HOMBURG bei Frankfurt am Main

🚅 Alte italienische Instrumente in grösster Auswahl zu mässigen Preisen. 🍱 Anfertigung aller Arten Streichinstrumente nach einer neuen, für die Hauptstaaten Europas patentierten Konstruktion.

Sämtliche Instrumente werden nur aus dem besten alten, natürlich getrockneten Resonanz-Holze, und niemals aus künstlich präpariertem Material oder der sogenannten Balsam-Fichte hergestellt, weshalb für stete Veredelung des Klanges durch Spielen vollkommene Garantie übernommen wird.

### 🖝 Auszug aus verschiedenen Gutachten bedeutender Künstler.

herzlichen Dank . . . .

Professor August Wilhelmj.

Professor Benno Walter K. Bayr. Hofkonzertmeister in München.

Das mir von Herrn L. Noebe die neuen Instrumente des Herrn Noebe gesehen und gebrücht und spreche ihm gerne meine dass ein bis jetzt noch keine neuen Instrumente gesehen. Anerkennung aus. Sie zeichned dass er in beiden Fällen das Noebesche durch edlen Ton aus und habe, die in bezug auf leichte Ansprache und Schönheit des Tones wit den von Herre I. Noebe gesehen und gebrücht und spreche ihm gerne meine dass er in beiden Fällen das Noebesche durch edlen Ton aus und habe, die in bezug auf leichte Königl. Hof Kapellmeister. Königl. Hof Kapellmeister. mit den von Herrn L. Noebe gebauten konkurrieren können.

lung selbst dem kostbarsten alten zum Gegensatz von den fabelhaften Instrumente in richtiger Weise Preisen der sogenannten italieniverleiht.

Tvådder Nachéz, schen Gelyen jedem ermöglicht ist.

Pahlo de Sarasate. Paris.

Wiesbaden. Jules de Swert,

K. K. Konzertmeister.

K. K. Konzertmeister. sonen Meister nach und nach eine gehr kleine Gemeinde bilden und selbst diese dem öfteren Gebrauch wert. Selten, ja fast nie ist mit mehr auszusetzen sein; dessien neue Geige vorgekommen, die so leicht anspricht, deren Ton som markig und doch so weich klinger alle vorzüg als die von Ihnen gebauten. Diet Egalität des Tones auf allen vier Lächen Arbeiten und gelungene Vorzig als die von Ihnen gebauten. Diet Egalität des Tones auf allen vier Lächen Arbeiten und gelungene Vorzig als die von Ihnen gebauten. Diet sich er eine vollkommene. Nach der merstlätzen und diesen der selbstgemachten Erfahrung dass Sie keinerlei präpariertes Hog dass Sie keinerlei präpariertes Hog dass Sie keinerlei präpariertes Hog dass eine vollendeten Wohllaut jenes bestrickend Süsse des Tones erringen sollten, die erst längeres Spit und derständnisvolle Behandlung selbst dem kostbarsten alten Later der Russen und deren Anschaffung zum Gegensatz von den fabelhaften und deren Anschaffung zum Gegensatz von den fabelhaften Later der Preisen der songensten in St. Petersburg. K. K. Konzertmeister, schen Meister nach und nach eine zu haben.

Die Resultate, die Sie im sehr kleine Gemeinde bilden und zu hören, dass meine Violine, welche Wien.

Stradivari ist, wie alles was von Ihnen kommt — famos. Haben Sie herzlichen Dank ... Ihres hervorragenden Instrumentes lur Verfügung zu stellen.

Der Unterzeichnete nimmt gerne Veranlassung, Herrn Louis Noebe gekauft, mit welcher ich in zu bezengen, dass seine Geigen Vorzüge haben, die in so vollem Masse bei andern neuen Instrumenten nicht zu finden sind. Sie vereinigen Noblesse und Grösse des Tones mit leichtem Ansprechen und können deshalb jedermann bestens empfohlen werden.

Professor Benne Waiter.

Iste shervorragenden Instrumentes littler street verfügung zu stellen.

Ihre shervorragenden Instrumentes littler street in interset vereinigen street vereinigen stellen. Sie sehr leichte Ansprache, klingt sehr vereinigen Noblesse und Grösse des Tones mit leichtem Ansprechen und können deshalb jedermann bestens empfohlen werden.

Professor Benne Waiter.

Ihre shervorragenden Instrumentes littlerischer Moebe würdt. Sur Verfügung zu stellen.

Frans Beziehung zufrieden Instrumenten Schwindel ge-twen das steen in wiederholt versichert, dieselben für winderholt versichert, dieselben für winderholt versichert, dieselben für wiederholt versichert, dieselben dus heite und stellen. So derge nicht Australien in vollen in det erheben wird, als speciel im Geigen mit wiederholt versichert, dieselben für winderholt erheben wird, als speciel im Geigen mit wiederholt versichert, dieselben für beiben wird, als sp von allen Künstlern und Kunst-klingen harfenähnlich nach.

freunden mit wahrer Freude bewährt befunden hat und glaubt da- (Violoncellos) des Herrn Noebe im her, diese Erklärung im Interesse höchsten Grade überrascht war, und

.... Ihre Violinen habe ich er hatten und war geradezu überrascht von dem schönen Ton der Instrumente. Brief an Hrn. Franz Ries in Dresden.

Mein lieber Freund!
Men habe schönen Ton der Instrumente, 3 Geigen, 1 Bratsche und bin ich herzlich erfreut, Ihnen und 1 Cello aus dem Atelier des mente. Ich kann nicht umhin, Ihnen zu Ihrem neuen System zu gratulieren. Was die Geigenmacher schreibetrifft, so haben Sie den Nagel auf den Kopf getroffen ....

Professor August Wilhelmj.

Die Reparatur an meiner Stradivari ist, wie alles was von Ihnen kommt — famos. Haben Sie herzlichen Dank ...

Professor August Wilhelmj.

Brief an Hrn. Franz Ries in Dresden.

Mein lieber Freund!

Mechdem ich vorgestern abend!

Machdem ich vorgestern abend!

Nachdem ich vorgestern abend!

Mein lieber Freund!

Nachdem ich vorgestern abend und bin che herzlich erfreut, Ihnen und ich berzich erfreut, Ihnen und bin bit vorzüge bestzt, die ein und bin cher lief ergre von einem Konzertustz, Stätige gern, dass mich dieselben des und bin bit eren. Urore erfel und bin biüten in bin überzergt, durch die Noblesse des Tones im vorzüglichen Geigemmacher schre

nannte spröde Töne zu entfernen ment. Keine stumpfen Töne, alle Frankfurt am Main.

Professor Bernhard Cossmann.

Mit grosser Freude bestätige ich. dass ich von den Instrumenten dass ich mich nicht entsinne, bei Königl. Hofkapellmeister. Hugo Heermann,
Wie vorauszusehen, werden die Professor am Hochschea Konservatorium Noblesse, Kraft und Tragfähigkeit.
iolinen der berühmten italienizu Frankfurt a. Main.
des Tones einals wahrgenommen des benüh wahrgenommen in des Tones einals wahrgenommen des Tones einals wahrgenommen in des Tones einals wahrgenommen einals einals wahrgenommen einals einals wahrgenommen einals e des Tones jemals wahrgenommen David Popper,

verleiht. Tividar Nachéz,
Paris. Violinvirtuos.

Und wenn Ihnen bei der reichen Auswahl schmeichelhaftester Anerkennung über Ihre vorzüglichen Instrumente noch ein paar Worte erwünscht sein können hen ein hen paar Worte erwünscht sein können seinen jahren vorzüglichen Instrumente noch ein paar Worte erwünscht sein können seinen jahren vorzuglichen Instrumente noch ein paar Worte erwünscht sein können seinen jahren vorzuglichen Instrumente noch ein paar Worte erwünscht sein können seinen jahren vorzuglichen Instrumente noch ein paar Worte erwünscht sein können seinen jahren vorzuglichen Instrumente sind, die nament-lich was Qualität des Tones anbeiten sichern, dass ich mich dem günscher vor mir ange-stellten Versuche mit Ihren Violinen, den meist enthusiastischen der Ihnen von autoritativer Seite ausgestellten Gutachten anschliesse. Ich bemerke sungen, die man bisher nur an alte beim Geigenbau auch dessen Schönler vor am K. K. Konservatorium St. Petersburg.

Berlin. Hubert Mies,
Kgl. preuss. Konzertmelster.

.

jeboch bor Musichreitungen einer gefuchten Conmalerei und vor ausgetüftelten und ertlugelten Gffetten.

E. G., Hanau. Der Mufitalienverlag von Johann Unbre (Offenbach a. M.) hat fehr viele Geigen-buos unter bem Titel "Apollo" heransgegeben; fie enthalten Onvertüren und Botpourris. Für die "fünfte Stufe" geeignete Liolinduos finden Sie in der Rolleftion Litolff von Romberg, Mazas, Louis Schubert (befonbers gu empfehlen)

und von J. B. Biotti. K. W., Hohendorf. 1) Harmonies mufit neunt man eine nur mit Blasinftrumenten von Solg und Bled) belette Juftrumentalmufit. Der Unterschied von "Hormmitt" ergibt fich von selbst. Die lettere ift betanntlich bei ben Jagern eingeführt. 2) In Mendelsfohne "Onverture für Sarmoniemufit" find alle Blasinftrumente von Solg und Blech nebft Triangel, Cinellen und Trommeln vertreten. 3) Die "Trompeten-ouverture" pon Mendelssohn in C ift nicht nur für Blechinftrumente, fonbern auch für Oboen, Klarinetten, Fagotte, Floten, Biolinen, Cello und Baßgeige tomponiert. H. in W. Die Dattylen Ihres

Gebichtes gleiten frifch babin; wir fonnen bas lettere jeboch nicht beröffentlichen, weil wir nur ausnahmsweise Cedichte bringen. Für ben Brieffaiten, in welchem wir mit-unter lurge lyriche Gedichte mit-teilen, eignet sich eine Ballade nicht. Besten Dauf für das Rätiel.

P. B., Stadthagen. 3hre beiben Gebichte find bis auf wenige metri-iche Unreinheiten nicht gewöhnlichen Schlages; für uns eignen fie fich jedoch nicht

H. B., Bolzano. Der Grunds gebante Ihres Gebichtes, ben Augen-blid gu feiern, in welchem ber erfte Menfch fein erftes Lieb gefungen hat, ift aller Beachtung wert; - bie Ausführung besfelben ift jeboch

nur teilweise gelungen. P. S. In Berlin besteht außer bem Allgemeinen beutschen Musiterverband mit feiner Deutschen Ben-fionstaffe für Dlufiter (Centralbureau Berlin W. Mauerftr. 2) ber Berein ber Mufitiehrer (nur für Berliner Mitglieber beftimmt) und noch zwei andere Lokalvereine, welche aus-wartige Mitglieder nicht aufnehmen. Chenfo gibt es in Wien Unterftugungs- und Benfionsvereine für Mit-glieber, welche am Sige bes Bereins mobnen.

M. P., Dresden. Die Entideisbung Ihrer fehr unwichtigen Streits frage tonnte nur einer großen Ge-fellichaft von Musitern übergeben werben, welche über eine riefige Bibliothet von Mufifalien verfügen. Dieje Gefellichaft mußte wenigftens vier Bochen lang herumfuchen und wurde bie von Ihnen aufgeworfene fleinliche Frage vielleicht boch nicht beantworten. Saben Gie bas be-

N. K., Heddesheim. 1) Die Buftrierte Musikgeschichte" von Dr. Mb. Suoboba wirb gwei Banbe ju je breißig Bogen umfaffen. 2) Richt nur vom Staate fubventionierte fonbern auch private Konfervatorien nehmen in befonders beachtens= werten Fallen unentgeltlich Schiller auf; im gangen find folche Freiplage

werten Fällen unentgelitich Schifter auf; im ganzen sind folge Freipläse seinen Bachverein, bessen. 1) In Leipzig gibt es einen Bachverein, bessen besten bessen. Dans Besten Bachverein, bessen besse

#### Militär-Musikschule

Berlin S. W., Jerusalemerstr. 9.
Vorbereitungsanstalt z. Militärkapellmeister, genehmigt vom Königl. Kriegsministeriam am 28. Juni 1832. Nach beendetem Kursus erhalten die ausgebildeten Kapellmeister - Aspiranten ein
Zeugnis der Reife. Theoretischer Unterricht auch briefilch.
H. Buchholz, Direktor der Anstalt.

#### Münchener Kunst-Gesang Schule von Helene Tilgner von Reden. Hermannstr. 1 c. I. r.

Ein Wort an Alle, die Französisch, Englisch, italienisch, Spa-nisch, Po tupiesisch, Holländisch, Danisch, Schwedisch der Russisch wirklich Ber sprechen leimen wollen. Grätis und Franco zu bezüelen durch die Bosenshalische Verligsh. in Leipsig.

Die gebräuchlichsten Or-chesterinstrumente, ihre Her-stellung und Behandlung. Bro-schüre von W. Krusse, Mark-neukirchen. Gegen Einsendung.

30 Pfg.
in Marken franko vom Verfasser,
sowie durch jede Buch- und Musikalienhandlung zu beziehen.

#### \*\*\*\*\* Neu!

#### Prenzels nener Patentwirbel \$ für Streichinstrumente.

für Streichinstrumente,
der denkbar einfachste mech Wirbeider Welt, vereinigt alle Vorzüge
in sich. Von jedermann ohne Beschädigung des instr. anzubringen.
Schuelles Aufziehen und Stimmen
der Saiten wie beim Holzwirbel,
ohne Absetzen vom Kinn absoint atcher und goldrein. —
Zu beziehen durch den Erfänder
und Instrumenten- und Musikalienhandlungen.
Preise: Violine Mk. 4.—, Viola
Mk. 4.50, Cello Mk. 8.—.

Josef Frenzel, Organist,
Hirschberg i. Schl.

#### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* Gesangschule in Elberfeld

### Stimmbildung, Opern- u. Konzertgesang

1. November d. J.

Anmeldungen hierzu erbitte ich bis 15. Oktober nach Algen bei Salz-burg (Oesterreich) und später nach ELRERFELD, Auerstrasse 10.

### Amalie Joachim.

Der Gesangs-Komiker.
Ausgewählte Couplets, Duette, Soloscone
mit Pianoforte-Begleitung.
25 Bände (Band 18—25 neu) à 1 M.

25 Bände (Band 18-25 neu) à 1 M.
Inhaitsverzeiehnis gratis u. franko.
Leipzig. C. A. Kochs Verlag.
Erstatt e. Tells d. Druckkosten d.
Herausg. v. Musikstücken v. Dilett. u.
ang. Komp. u. sorgef. Bekanntw. i. w. Kr.
Ausk. ber. Diskr. zuges. Briefe erb. u.
6. 594 an Rud. Mosse, frankfurt z. B.

#### Umsonst : versendet illustr. Preislisten über Musik-Instrumente aller Art

Wilhelm Herwig, Musikinstrumentenfabricantin Marknenkirchen i. S. Lieferungen erfolgen tadellos unter Garantie. Umtausch bereitwilligst.

Soeben erschien in Ster Auflage Professor Carl Reinecke's berühmtes opus 202:

### Von der Wiege bis zum Grabe.

1) Kindesträume. 2) Spiel und Taus. 8) In Grossmuters Stübchen. 4) Rüstiges Schaffen. 5) In der Kirche. 6) Hinaus in die Welt. 7) Schöne Maiennacht, wo die Liebe wealt. 76 Hochzeitung. 9) Des Hauses Weibe. 10) Schöne Schaffen. 11) Trost. 13) Geburtstagsmarch. 14) Im Süberts. 10) Abendaonne. 16) Ad stra. 2) And. kompl. 2 Hafte & M. f. geb. 10 M. händ. kompl. 2 Hafte & M. f. geb. 10 M. händ. kompl. 2 Hafte & Swimm. 16 Hafte Swimm. 16 Hafte S M. el. geb. 10 M. Klavier u. Violine kompl. 2 H. & & M. el. geb. 10 M. Ninvier u. Flote, 8 Numm. 16 Hefte S M., el. geb. 5 M., Harmonium, 10 Numm. 11 Hefte 4 M., el. geb. 6 M. Orchester-Partitur, jede Nummer 2 M., Stimmen jede Nummer 2 M., Stimmen jede Nummer 2 M., Stimmen jede Nummer 2 M.

Ubber Land und Meer: Diese reisende Polge liebenswürdig empfundener und fein musikalisch durchgebildeter Kompositionen eignet sich ebensoschr zum Vortrag im Konzertassi wie in häuslichen Kreisen.

Verlag von Jul. Heinr. Zimmermann, Leipzig, St. Petersburg, Moskau. Zu beziehen durch jede Buch- u. Musikalienhandlung oder direct fran

Verlag von Carl Grüninger in Stuttgart:

### Prof. E. Breslaurs Klavierschule

≡ op. 41. ≡

Anfangs- und erste Mittelstufe.

3. Auflage.

Preis brosch, Mk, 4.50. — kart. Mk, 5.25. — gebdn. Mk, 6.-Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalienhandlung.

Arbeit, welche in dieser Richtung für die Jugend geliefert worden ist.

Prof. Dr. Obkar Pant,

Lehrer am königl. Konservatorium d. Musik zu Leipzig.

... Das Werk ist so recht aus der Praxis hervorgegangen. Na-türlich führe ich die Schule in meinem Institut ein. I. Spengler, Direktor der Musikschule in Kassel.

.... Die vorliegende Klavierschule müssen wir als die vorzüg-Mohate bezeichnen, die uns in den letzten 10 Jahren zu Gesicht ge-kommen. Neue Zeitschrift für Musik, Leipzig. 1889, No. 23.

Ich kann mich den vorstehenden Gutachten aus vollster Ueberzeugung und um so mehr anschliessen, als meine Tochter nach der Schule des Herrn Professor Breslaur mit glänzendem Erfolge unterrichtet worden ist.

Berlin.

Amalie Josehim.

### Interessante Musikalien-Nova

Jos. Aibl in München.

#### Dr. med. Böhm's Naturheilanstalt

Wissenbad hei Annaberg (Sachsen). Bahnastation. Post und Telegraph im House. Sommer und Winter gedfrat. Herriichtie geschützt Lage am Mulfe. Sestentede frequenz. Vorzöglichts Heinferdege insbes. bei Brast, Magen-Darm., Mitternichtige insbes. bei Brast, Magen-Darm. Mitternichtige insbes. Leber., Mercen., Frauen-Constitutions-Leiden (Glein, Rhoums, Bieichsucht, Zuskarkentheit) u. z. w. Ausführlichte Frauentek kontanfrei.

Verlag von

Otto Junne, Leipzig. Schott Frères, Brüssel Weihnachts-

WeinnachtsKompositionen.
Ferrier, F. W., Op. 16, Zum Weinnachtsfest, Salonst. (. Pric. 2hig M. — 75.
Lese, P., Chordie G., leicht f. Pric. ges.
U. mit Fingersatz verselien M. 1.—
Weinnachtsglocken genicht M. M. 23.
Siewert, H., Op. 34. Stille Nacht, leilige, A. M. — 75.
Siewert, H., Op. 34. Stille Nacht, leilige, A. Indg. f. Violine u. Pric. a. M. — 75.
Stoumen, O., Grosser Walzer aus dem
Ballett "Weinnachten".
Für Planoforte 2 hig. 4 hig ä. M. 1,50.
Für Planoforte und Violine M. 250.
Streabbog, U., Op. 119. Der Weinnachtsbaum. Leichter Walz. f. Pric. M. — 75.
Taubert, O., Op. 13. Christnacht für eine Singstimme und Planoforte M. — 50.
Taubert, O., Op. 18. Christnacht für eine Singstimme und Planoforte M. — 50.
Taubert, O., Op. 18. Christnacht für eine Singstimme und Planoforte M. — 50.
Singstimme und Planoforte M. — 50.
Singstimme und Planoforte M. — 60.
Singstimme Singstimme Singstimme und Planoforte M. — 60.
Singstimme L. Weinbachten M. — 60. Op. 81. Weihnachten (Noël). Salon-stück für Pianoforte . . M. 1,25

> Fran Buchholz im Riesengebirge

Preis 1 Mark lat vorrätig in jeder Buch-handlung.

### Billige Musikalien.

Katalog als Führer für Lehrer und Schüler versende gratis und franko.

Hermann Lau, Musik-Verlag,

Hermann Lau, Musik-Verlag, Danzig.
In der Edition Peters erschienen neue Lieder und Klavierstücke von Grieg

Opus 48-52.

Ach bitte, den schönen Walzer noch einmal! So wird man bestürmt überall wo man

#### "Funkelnde Sterne"

gespielt hat. — Hunderte von Lesern können dies bereits bestätigen. Von Courad Wirker op. 11. Für Pianonirat wirac. vi. te à 1.20 Mark. erlag von Julius Schneider, Berlin C., Weinmeisterstr. 8.

Das Musikalien-Antiquariat

v. C. Peters, München, Glückstr. 13, versendet gratis Katalog Nr. 4 Klavier-musik, Nr. 5 Streich-, Blas- und Kammer-

Für Komponisten.

Ful Nomponisten.
Ein Verleger sucht gute,
charakteristische und melodische Salonstieke für
Pianoforte, von leichter od.
nicht schwerer Ausführung.
Versiegelte Billets sub Nr.
G. 3603 mit Augabe acs Inhalts und des Honorars
nimmt Endolf Mosve in
Leipzig entgegen.

\*\*\*\*\*\*\*\*\* Kolossaler Lacherfolg! In unterzeichnetem Verlage er-schien:

**Der Impresario** 

das erste Auftreten seines weltberühmt. Männerquartetts.

Humoristische Scene mit Dekla-mation von

A. Grässner.

Partitur und Stimmen 3 Mk. Får Stiftungsfeier. gesellige Unterhaltungs- and Konzertabende.

Chr. Friedr. Viewegs Buchhaudlung.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

ber "Nenen Musit-Beitung" gebracht.
4) Die brei ersten Quartale toften Mr. 40 Mf.

W., Berlin. Mufifftude für Flote und Biano sind in der Vollettion Litolff, sowie in größerer Aus-wahl bei Johann Andre (Offenbach a. D.) erichienen. Der lettere Berlag hat auch Duos für Flote und Bioline, fowie Trios für Flote und zwei andere Juftrnmente (Bioline und Cello, Marinette und Biano, Geige und Harmonium) heraus-gegeben. Für Flöte und Piano hat auch ber Musikalienverlag Falter nachrere Polonaisen, Bariationen und Divertissenents brucken lasten.

Z. Dirschau. 1) Tiichtige Geigen= bauer find Gitt in Brag und Reitter in Mittenwald. Empfehlenswerte Sandlungen find: Louis Noebe in Bab homburg, B. J. Tonger in Koln St. Diblbauer in Stuttgart. 2) Der Tou ber Biolinen wird bei entiprechender Bauart burch vieles Spielen beffer; auch bas Alter ber Beige tragt burch Mustrodnen bes Solzes und Verringerung bes "Lohftoffes" jum Befferwerben bes Tones bei. 3) Die mit Gilber besponnenen Saiten erzeugen einen weichen Zon, wenn anbere ber Darm bor bent Draftinnfcluffe ausgebehnt wurbe. Dieielbe Tonweichheit erzeugt ber piel billigere Leonifche Draht aus verfilbertem Rupfer.

F. O., Box 480, Bucyrus-Ohio. Sie haben recht; für das Sepen bes Stimmstodes gibt es feine Regel und richtet fich basielbe nach den Sigenschaften ber Bioline. Das Gebor enticheibet, an welcher Stelle ber Stimmftod gefeht werden foll, um die meifte Rraft, Beichheit unb Fille bes Tons gu erzengen. Dies bie Unficht eines von uns befragten tüchtigen Beigenbauers.

J. W. in T. 1) Dit Rorreffuren bon Rompositionen befaßt fich Berr Seminarlehrer Rügele in Liebenthal (Schlefien). 2) Senden Sie felbft eine furze Beipredjung bes Budjes von Dr. B-f. ein, ba Sie bie Trefflichfeit feiner Lehrmethobe an fich erprobt haben. 3) 3hr frifcher, gut-gesehter Marich wird besprochen merben.

Frl. A. R-if, Peoria, Illinois, Nordamerika. Besten Dant für bie in fo liebenswürdiger Beife ausgefprochene Anerfenning.

Box 26, Morristown (Nord-amerika). Wie oft man fragen barf? Menn man fo liebenswürdig fchreibt wie Gie, mein Granlein, fo gibt es für wichtige Fragen feine Grengen. fur wichtige Fragelt teine Gerigen. lleber bei verstorbeinen Bassifiten Carl Formes brachte die "Neue Musik-Aig." in biesem Jahrgangs biographische Mitteilungen von Grans. C. H. war 1816 zu Mühl-heim am Abein geboren, bebütterte zu Köln 1841 als Sarastro, burde 1848 in Mannschim engagiert nub wutte 1848 wegen Teiluchung an nrußte 1848 wegen Teilnahme an ber Revolution flüchten. 1852-57 mar er an ber Italienischen Oper gu London verpflichtet und teilte feitber feine Beir und fünftlerifche Rraft zwischen Amerika und Guropa. — Mitteilungen über Aufführungen musikalischer Neuheiten und über bie Leiftungen bebeutenber Rünftler in New Dorf aus Ihrer geiftwollen Feber waren hochwillfommen.

Sch., Barnstadt. Laffen Gie bie Rinber nur in ber eingenrichenen Oftave fingen, bamit bie Stimme nicht überangeftrengt werbe und fich in ihrer Mittellage feftige. Bebor bie Rinber ein Lieb auswendig tennen, ift bie Begleitung ber Beige

P., Herford, und A., Breslau. Sie fragen zu ipat an, ob Sie fich um bie ausgeschriebenen Breije mit= bewerben fonnen. Gind Ihnen Die

(Fortfegung auf G. 257.)

### Neue Vorspielstücke für Weihnachten.

Für Pianoforte zu 2 Händen. Für Pianoforte zu 4 Händen.

"Am We-hnachtsbaum die Lichter brennen", Fantasie-Transskription 1.50 Op. 363. Sylvesterlied. Fantasie 1.50

Für Pianoforte zu 4 Händen.
Biehl, Albert, Op. 33. Die beides
Schwestern. Leichte instruktive
Rondos zu 4 Händen.
No. 40. Stille Nacht, heilige
Nacht (Volkslied).—80
8. 50. O sanctissima. Bellieberg, R. chard, (Dp. 108. Welhmachtsglocken. Christmas-Bells.
Les cluches de Noël.).
Rosenberg, O., Op. 15) Blühende
Mythes. Leichte Stücke zu 4
Händen.
No. 6. O sanctissima
Spindler, Fr., Op. 302. Orei Welhaantisatioke:
No. 1. Stille Nacht, heilige

No. 1. Stille Nacht, heilige Nacht, lantasie-Trans-

skription
Osanctissima.FantasieTransskription

No. 8. "Vom Himmel bech" und "Am Weihnachtsbaum die Lichter brennen." Fantasie-Transakription 1.60 Op. 263. Sylvesterlied. Fantasie 1.50

Für Violine und Pianoforte. Hollaender, Gustav, Op. 45. Zwei Welhnachtsstücke für Violine und

Welhaschtstuck fur violine una Pianoforte (leicht). No. 1. Stille Nacht, heilige Nacht 1.50 2. 0 sanctissima 1.50 Für Flöte und Pianoforte. Popp, W., Op. 259, Kielne islohte

Popp, W. Op. 259, Kleine leichte Fantasien über beliebte Volks-lieder. No. 7. Stille Nacht, heilige Nacht, s. O sauctissima

Verlag von Otto Forberg (vormals Thiemers Verlag) in Leipzig. 

#### Carl Rühle's Musikverlag in Leipzig-Reudnitz, Heinrichstr. 6/7. Neues Werk für die Violine von Prof. Hermann Sehröder.

Verfasser der "Preis-Violin-Schule" (124 Seiten 3 Mark). Jährlicher Umsatz derselben circa 10 000 Exemplate!

# Kleine Stimmungsbilder. 10 leichte Violinstückchen (in erster Lage) mit Klavier oder mit Begleitung einer zweiten Violine

Von **Hermann Schröder.** Preis n. Mk. 1.50. Op. 20.

No. 1. Einfach. No. 2. Lieblich. No. 3. Traurig. No. 4. Freudig. No. 5. Ernst. No. 6. Feierlich. No. 7. Lustig. No. 8. Energisch. No. 9. Fromm. No. 10. Mutig.

Diese einfachen aber brillanten Stückchen sind speciell zur Verwendung beim Violin-Unterricht des deutschen Kronprinzen komponiert worden und dienen dieselben Herrn Professor de Ahna neben der obigen preisgekrönten Violin-Schule für diesen Zweck als Unterrichtsmaterial. Es sind herrliche melodische Vortragsstücke, die trotz

ihrer Einfachheit entzückend klingen.

Fünf neue prachtvolle

### Refrain- und Da Capo-Lieder

für eine Mittelstimme mit Pianofortebegleitung.

Preis für jedes derselben 60 Pfennig.

### Das hohe Lied der Liebe.

I. Komposition in populärem Stile von Wilhelm Helser (Komponist von "Ach einmal blüht

im Jahr der Mai").

II. Komposition, ebenfalls volkstümlich gehalten, mit durchschlagendem Refrain von Rudolf Förster.

III. Komposition, in besserem Salonsti von Friedrich Markgraf.

IV. Komposition, sehr innig, feierlich und mit höchst wirkungsvollem Refrain von Jul.

Herm. Matthey.

Der obige Text, ein innig empfundenes hochpoetisches Liebeslied, gab der Verlagshandlung Veranlassung, denselben an 20 beliebte Tonkünstler zur Komposition einzusenden — obige vier voneinander abweichende Kompositionen wurden von kompetanter Seite als die besten ausgewählt und werden bald überall gesungen werden, da alle vier musikalisch wertvoll, leicht singbar und von zündender Wirkung sind. — Dasselbe gilt von dem gleichzeitig erschienenen Liede des Liedermeisters

Wilhelm Heiser, op. 406. No. 1.

### O dass es immer so bliebe.

Carl Rühle's Musikverlag in Leipzig-Reudnitz, Heinrichstr. 6/7.

Vorrätig in Köln: P. J. Tonger, Hofmusikhandlung, sowie in allen Musikhandlungen zu haben.



->> Soeben abgeschlossen:

Neue billige Lieferungs-Ausgabe.

### EETHOVENS WERK

Gesamtausgabe für Unterricht und praktischen Gebrauch. (Orchester für Klavier übertragen.) Alle Zeitungen und Zeitschriften, welche diese Ausgabe beurteilen, rühmen an derselben die prak-ische, korrekte und schmucke Ansführung, sowie die aussergewöhnliche Billigkeit. 🏎 Jede Lieferung von 7—8 Muskbogen kostet 1 Mark. 🔊

Die Beethoven Ausgabe A. Gesang- and Klavier-Musik. 100 Liefgn. B. Kammer musik. 50 Doppellign. erschien in 2 Abreign.: A. Gesang- and Klavier-Musik. Wöchentl, 1 Liefg. B. Kammer musik. 50 Doppellign. und kann noch jetzt Lieferungs- oder bandweise bezogen werden.

Ausgabe wird jeder Bibliothek zur Zierde gereichen und jedem Musiker und Musikfreund von Nutzen sein Leipzig, im Oktober 1890. Breitkopf & Härtel.

🗫 Ausführliche Prospekte kostenfrei. 🕬

Couplets etc. versendet z. Ansicht.
Neueste Kathlege über alte und
neue Musikalien versendet gratis nene Musikation yerocus, und franke. Felix Stell, Leipzig.

#### Soeben erschien: Was sieh liebt. Lied f. gemischten Chor komponiert von

Liedf, gemischten Chor komponiert von Henning Von KOSS. Partitur 80 Pf. Chorstimmen 80 Pf. Eine neue, heitere und reizende Komponiston des als Liederkomponisten bekannten u. beliebten H. v. Koss. "Warsch ilebt" ist als dankbares und wirkungsvolles Chorlied bereits praktisch erprobt und kann Chor- und Quartett-vereinen warm empfohlen werden. Biedenhofen i. L. Verlag von C. Schaeff.

"Liederquell" 9,2410ACL HUCH.
25 80418. Saterba. Schlat. Jügéru.
Commerstieber, berühmterfüh. med.
"Artil. Gefänge Lemdit. Einsteine, m. teight Ländong ungen. Willestohirob.
Wreis N. — Keifurged. A. 4.20. Lyras.
"Diesemmie, hat nicht ihrespielebea.
Steingraber Varlag, Lelpzig.

"Wir fennen feine

beliere, interregendere und flochaltendere, is but furd flest est geeindere Schule." Signabe fondatal Welt, Laipzig "18. Bangel, Kodierichule u. Melodierichas, 70. Muil. 44; halfigh. 48, 600 Prochtb. 46, 20. Steingraber Verlag, Leipzig,

### Weihnachts-Kompositionen

von Brunner, Butischardt, Löw, Schubert, Schulz-Weldn, Sulli-van, Wickede, Honnes, Fischer etc. für Plano 2. und thändig, Violine und Planot, Gesang etc. Specifiziertes Verzeichnis steht zu Diensten. Verlag Praeger & Meier, Bremen.

30 000 Exemplare verkauft.

Musikalischer Hausschatz.

#### CONCORDIA

Anthologie klassischer Volks-lieder für Pianoforte u. Gesang. VIII. verbesserie Auflage.

VIII. verbesserie Auflage.
Erster Ban i. Höchst-lägganl geb. MK 4.50.
Diese Sammlung, deren Absatz für ihre Gediegenheit burgt, enthält ber 1900 unserer herrlichen Volkslieder und birtet allen Freunden volkstümlicher Masik eine willkommene Gabe.

Leipzig 1890. Moritz Schäfer.

Ein Operntext (romantisch) au verkaufen. Adr. unt. J. J. 9189 an Rudolf Mosse, Stuttgart.

Wegen Geldverlegenheit ist ein neuer Konzertfügel aus einer der grössten deutschen Fabriken von einem Leger statt 220 M. zu 1606 M. gegen Kasse oder kurzes Accept sofort zu verkaufen. Schriftli. Offerten sub Q. 6698 an Rudolf Mosse, Rötn a. Eth.

zur Feier der AnwesenheitSr.Eminenz d. Hochwürdigsten Hr. Fürst-Erz-Bischofs, Kardinal Franz Graf v. Schönborn zu Prag, für Pianoforte komp. von Franz Herzig.

Preis 1.50 Mk.

Einklangvoller, mit wunderbar schönen Melodien ver-fasster Marsch, der schnell im musikliebenden Publikum Eingang finden wird.

Brillante Ausstattung mit dem wohlgelungenen Porträt des Fürst-Erz-Bischofs.

Verlag der W. W. Klambtschen Buchhandlung, Neurode. musikalischen Bellagen ber letten Rummer ber "Neuen Musik-3ig." nicht zu Gesicht gesommen? Diese bringen ja die besten Konkurrenzarbeiten und die Abstimmung ber Abonnenten wird bie Reihenfolge ber brei Breife beftimmen.

Leitmeritz. Mir fennen nur ein Mufit-Antiquariat: C. F. Schmidt, Beilbronn.

J. S. im W. 1) Gin Sanbbuch ber bor Ihnen bezeichneten Art gibt es nicht. 2) Der billigfte Beg mare, wenn Gie fich nicht an eine Leibanftalt, fonbern an bie Ihnen que unferem Blatte befannten großen Berlage firmen wegen Anfchaffung von Partituren und Stimmen filr mittlere ober Heine Streichmufit wenben. Die jegigen Anfchaffungepreife find namlich meift niebrig ge-

Homburg, H. E. Gewaltmittel gegen Schweißbilbung, bie mit ber Rorper-Ronftitution jufammenbangt, fonnen gefahr-lich wirten. Laffen Gie ben jungen Mann, wenn ofteres Bafden ber Sanbe nichts bilft, lieber ben Argt gu Rate gieben.

O. M., Freiburg i. B. 1) Rad ben Erfahrungen, welche mit ber Schubertnummer gemacht wurden, nein! 2) Dr. Sch. bomiciliert nicht in heibelberg 3) "Geno-veba" wird felten gegeben. 4) Bas R. beba" wird felten gegeben. 4) Bas R. Bagner über Schumann bachte, werden Sie in einer Biographie bes Operntomponiften Dr. Bilhelm Rienzel lefen. Daß Coumann über Bagner nur mit bornehmer Cachlichfeit urteilte, tonnen Sie als ficher annehmen Jiema. 36r Gebicht für bie "Reue

Dufit-Beitung" ungeeignet. Herrn Fr. Oelaner, Amsterdam. Ginberftanben. Ihre Abreffe?

J. B., Pilsen. Barum anonom Benn Sie und Ihre Abreffe mitteilen, wer-ben wir Ihnen bas Rotige über Duffols Mufiter-Legiton, bas bis ju Enbe ericienen ift, mitteilen. Im Brieftaften biefes Blattes, 1890 Rr. 6 und 13, fonnen Gie auch bas barauf bezügliche nachlefen.

H. D., Bayrenth. Den Berlag ber Cello- und Rlaviersonaten von Rosenhain wird Ihnen ber Romponift (Billa Rofenbain bei Baben-Baben) gern angeben.

A. F., Baden-Baden. In Lieber- fatalogen ift ber Rame bes Dichtere nicht angegeben. Laffen Sie fich bas bei Breittopf & Sartel verlegte Lieb "Abelaibe" (Beet-hoben, op. 46, Serie 23, Rr. 218) fenben. Dort tft ber Rame bes Dichtere gewiß berzeidnet.

M. B., Bukarest. Die Abreffe bes Dichters Julius Bolff ift Charlottenburg, Fafanenftrage 16. - Rach Wiesbaben ge-richtete Briefe werben bie Kongertfangerin Fraulein hermine Spies ficher treffen.

Abonuentin, Kötzschenbro-da. Der Berleger 3 Effer in Baberborn wird Ihnen ben Breis mitteilen.

O. Sch., Aschersleben. Bent fich ber eibgenbififche Sangerverein in St Sallen bas Berlagsrecht nicht ausbrudlid borbebalten bat, fo fonnen Sie 36r Lieb ohne weiteres berausgeben.

B. L., Wiznitz (Bukowins) Baumfelbers 20 Stüben jur Erwerbung eines tlaren runden Erillers (op 241) werben empfohlen. Der Berleger berfelben, Aug. Erang in hamburg, hat auch andere Uebungswerte für den Triller herausgegeben und wird Ihnen bei birefter Unfrage gewiß bas Gemilnichte ilbermitteln

Lehrer Ap. In ben givei erften Berfen find auf "Tag und Racht" brei Biertel, im britten Bere auf "Tochter mein" bas erfte Biertel punttiert

Campanula, New York, Die "Rene Dufil-Beitung" erideint monatlich zweimal, Wenn man bie betreffenbe Rummer mit 2 bibibiert, fo hat man ben "Monat" leicht gefunben. Gin Beburfnis fur bie befonbere Angabe bes lesteren liegt alfo wirflich nicht bor,

J. W., Olmitz. Der Berleger bes Bertes tonnte uns feine Mustunft über bie Bejugsquelle Fourtefder Biolinbogen geben; berfelbe bermeift aber an ben Mutor: Brof herm. Schröber, Charlottenburg, Schiller-ftrage, an ben Sie fich geft. bireft menben

F. R., Oerrel bel Hankens bittel. Breslaurs Rlavierfoule, britte Auflage (Berlag C. Gruninger, Stuttgart), entichieben ju empfehlen.



Soeben erschienen und durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zu beziehen:

Reich illustriert!



Hübsch ausgestattet!

# ugendpost

#### Jahrgang

1890 >> in geschmackvollem Prachtband 5 Mark.

Wir wüssten kein Buch anzuführen, das musizierenden Knaben und Mädchen mehr Freude und Nutzen bereiten könnte, als die "Musikalische Jugendpost", deren reichhaltiger Inhalt bestimmt ist, die Kinder durch Wort, Bild und Ton anzuregen, zu belehren und zu unterhalten. Zu Fest-Geschenken eignet sich die

"Musikalische Jugendpost" ganz vortrefflich. Probe-Nummern und Inhalts-Verzeichnisse versendet unent-

Verlag von Carl Grüninger in Stuttgart.

### CARL HOLL, Goldwarenfabrik, Cannstatt.

Versand gegen Nachnahme oder vorherige Barsendung (auch Marken). Nichtkonvenierendes wird umgetauscht oder der Betrag zurückbezahlt.



Yerlagy. LUDWIG DOBLINGER (B. Herzmansky), Wien 関 I Dorotheergasaa 10

#### Musik-Unterrichtswerke

eingeführt am Wiener und an vielen Konservatorien und Musikieh anstalten des in- und Auslandes. 🏎

a) Klavier-Unterrichtswerke.

H. Bertini, Etiden, revidiert und mit Fingersatz versehen v. Louis Könier. Heft 1, 12 kl. Stck., Heft 2, op. 100, Heft 3, op. 29, Heft 4, op. 32 k Heft netto 80 Pf. R., 5, op. 97, 26 Studient zu 4 Händen netto M. 1.20 Karl Czerny, op. 299, Schule der Geläufisteit, 40 Uebungsstücke, neue progressiv geordnete, mit Fingersatz vers. Ausgabe von Prof. W. Rauch, d. Hefte. . 3 Heft netto 50 Pf. Ed Ehrlich, 9. 39, 32 zwei Un versal Studien f. d. rechte u. linke Hand M.1.— Ed Ehrlich, 20, 33 Gtahrburgen leichte Sätzein all Durn M. Mul. Tongat. 1, 20 M. L. C. Kessler. 20, 23 Gtahrburgen leichte Sätzein all Durn M. Mul. Tongat. 1, 20

Gerhich, op. 92, 83 zwei En versal Studien f. d. rechte u.liuke Hand M.1.—

J.C.Kessler, op. 93, 30 sehr kurzeu leichte Sätze in all. Dur-u. Moll-Tonart. 1,80

op. 94, Cadenzen u. Präluden, Heft I. M. 1,80, Heft II. M. 2,50

op. 100, 255 Studien z höher-Vollendunggehild. Klaviersch. 6-liefte ab. 2,

op. 100, 20 ausgew. Etuden daraus, revidiert, progressiv geordn. u. in tvortragszeichen vers. v. Prof. Jos. Dachs, 3 Hefte a netto M. 2.—

Louis Köhler, op. 199, 30 kleine meiod. Unterrichtsatücke 2 Hefte a Mk. 1,50

Racul Mader. 6 Charakterstücke (Studien) Heft I. Mk. 1,50, Heft II. Mk. 2.— Hans Schmitt, Studi n, Vortragawerke, Sch iften über Musik. Kataloge darüber gratis und franko.

#### b) Violin-Unterrichtswerke.

Jos. Hellmesberger jun., Tarattella M. 250, Romanze., 2.

Jos. Hellmesberger jun., Tarattella M. 250, Romanze., 2.

Für Klavier und Violine.

Jos. Heilmesberger jun., Tarattella M. 250, Romanze., 2.

Jos. Hellmesberger jun., Tarattella M. 250, Romanze., 2.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Mazurken-Album 3 M. Für Pianoforte. Notturnen-Album 3 M. Herausgegeben von Tarantellen-Album 2 M. Ernst Pauer.

### Neue Mark-Albums. Weihnachts-Musik. Für Weihnachtsaufführungen!

Zur Ergänzung meiner beliebten Weihnachtsalbums erschienen neu die nachfolgenden 2 Bände.

Für deren Brauchbarkeit, Billigkeit und gute stoffliche An-ordnung, mag nachfolgende Inhaltsangabe sprechen:

Carl Rühles Weihnachts-Albums.

#### Band V. Vierhändiges Weihnachts-Album. 17 vierhändige leichte Fantasien und Charakter-

VIETRAIDIJE IEICHIE RAHLASIER UND CHARACU-Stücke von R. Wohlfahrt u. a. Preis I Mk.
halt: Nr. 1. O du fröhliche Weilnachtszeit. 2. Des Jahres letzte Stunde.
5. Es ist ein Ros'entsprungen. 4. Der Kinder Bitten. 5. Vom Himmel hoch.
6. O Tannenbaum. 7. Weilnachtsglocken. 8. Weilnachtsbescherung.
9. Der Christbaum im Himmel. 10. Christnacht. 11. Was bringt der Weilnachtsman. 12. Morgen, Kinder, wird's was geben. 13. Ihr Hirten erwacht. 14. Frent ench ihr lieben Christen 18. Der Kinder Weilnachtslied.
16. Weilnachts-Reveille (W. Berndt). 17. Stille Nacht, heilige Nacht.

Band VI. Der Weihnachts-Abend des jungen Violinisten 14 leichte Weihnachtsfantasien und Charakterstücke von H. Necke u. a.

Für Violine allein Preis I Mk. - Für Violine u. Planoforte Preis 2 Mk.

talibalt Nr. 1. 0 sanrtissima. Fantasie. 2. Stille Nacht, heilige Nacht. Fantasie. 3. Der Weihnachtsengel. Charakterstück und Festspiel mit verbindendem Text. 4. Des Jahres letzte Stunde. Fantasie. 5. Morgen. Kinder, wird's was geben. Fantasie. 6. Süsser die Glocken nie klingen. Fantasie. 7. Nun singen wir das schönste Lied. Fantasie. 8. Es ist ein Ros' entsprengen Fantasie. 9. Knecht Rupprecht. Marsch von H. Necke. 10. O Tannenbaum. Fantasie. 11. Aldeutsches Weihnachtslied. Fantasie. 12. Du lieber frommer heiliger Christ. Fantasie. 13. Alle Jahre wieder. Fantasie. 14. Weihnachtsfest-Reveille (nach W. Berndt, für Violine von Necke).

Die früher herausgegebenen 4 Bände erschienen gleichzeitig in neuen Auflagen.

Band I enthält 20 auserlesene Weihnachtslieder für eine und mehrere Singstimmen mit leichter Klavierbegleitung. Band II enthält 8 umfangreichere brillante Weihnachts-Fantasien und Charakterstücke für Pianoforte in

mässiger Schwierigkeit. Band III unter dem Titel: "Weihnachtsklänge" enthält 1 Weihnachtsmelodram, und 7 mässigschwere Weih-

nachtsstücke für Pianoforte. Band IV unter dem Titel "Am Weihnachts-Abend" enthält 1 Weihnachtsstück für Pianoforte mit verbindendem Text, 6 mässigschwere neue Weihnachtsfantasien und 6 neue Weihnachtslieder für 1 und 2 Singstimmen mit Pianofortebegleitung (leicht).

Carl Rühles Musikverlag in Leipzig.

Heinrichstrasse 6/7.

Köln: P. J. Tonger, Hofnusikallenhandlung.
Berlin: W. Sulzbach, W. Taubenstr. 15.
Peter Thelen, SW. Friedrichstr. 293.
Rühle & Hunger, W. Friedrichstr. 58 und S. Moritzplatz.

Neue billige, höchst

### elegant ausgestattete Albums. Zu Geschenken besonders geeignet.

Für Pianoforte.

Concert-Album. Enthaltend Salon-A bum. Enth. Kom-Kompositionen von Fr. Spindler, Sidney Smith, Charles Morley, Gustav Lange etc. Elegant kartoniert Pr. M. 3.—

40 Tonstücke über bekannte Melodien, leicht und eleg. be-arbeit. Eleg. karton. Pr. M. 3.—

Operetten-Album. Enthal-Universal-Tanz-Album. tend 50 Operetten in Form von Potpourris, Variationen etc., leicht bearbeitet von Franz Görner. Eleg. kart. Pr. M. 3 .-

lungmann-Album. Enthal tend 40 der schönsten Lieder für Pianoforte bearbeitet. Eleg. kartoniert. . . Pr. M. 3.—

positionen von Fr. Spindler, Franz Behr, Charles Morley, Gustav Lange etc. Elegant kartoniert . . Pr. M. 3. -

Friedrich, Liedergrüsse. Johann Strauss-Album. 100 Tänze in erleichterter Bearbeitung von Frana Görner. Eleg. karton. . Pr. M. 3.— Dasselbe eleg. gebund. " 4.50

Enthaltend 100 der beliebtesten Tänze iu leichter Spielart. Eleg. karton. . . Pr. M. 3.—

Weihnachts-Album, Enthaltend die schönsten Salonstücke von Fr. Spindler, W. Popp, Franz Behr, Gustav Lange etc. Eleg. kart. Pr. M. 3.—

Zu beziehen, auch zur Ansicht und Auswahl, durch jede Musikalien- und Buchhandlung.

Verlag von Otto Forberg (vorm. Thiemers Verlag) in Leipzig.

teilung an bicjer Stelle miffen laffen.

Berlin. Mufifbireftor Berr Baul Bottcher hat biefen Commer, wie immer, die Bade-Rapelle in Dlis-

bote minter, die Bode-Ropelle in Wissbrob geleitet.
Fragen. Buchrus, Ohio, Nordamerifa. Es wäre mit lieb, zu erfahren, was ein gewisser Gerr Miller aus Zweibrücken für eine Stelle als Ministen in Denticks. Er war als Wiolinwirtuoje in hierigen Kreisen schriben in wohnte in Wooster, Sio. was er nare eine S Inkreu. Ohio wo er por etwa 5 Jahren bem hungertobe erlag.

Für ben armen Kölner Musiker gingen ferner ein: von M. A. in Magbeburg 50 Pf., B. K. in Kaphütte 50 Pf.



Auflösung des Silbenräffels in Dr. 19:

| 1.  | Flotow                      | 4.  |
|-----|-----------------------------|-----|
| 2   | <b>E</b> ib <b>e</b>        | 14. |
| 3.  | Lortzing                    | 6.  |
| 4.  | Isolde                      | 9.  |
| 5.  | <b>X</b> enopho <b>m</b>    | 1ā. |
| 6.  | <b>M</b> ierzwinsk <b>i</b> |     |
| 7.  | Edit <b>h</b>               | 11. |
| 8.  | Neapel                      | 1.  |
| 9.  | David                       | 3.  |
| 10. | Eckert                      | 10. |
| 11. | Lenau                       | 2.  |
| 12. | <b>S</b> av <b>e</b>        | 8.  |
| 13. | Ohio                        | 12. |
| 14. | Horeb                       | 7.  |
|     |                             |     |

15. Nakskov Felix Mendelssohn Ludwig Beethoven.

Richtige Rofungen bes Ratfele in Rr. 18 fandten ein: E. Otto, Lehrer, Colais.
- Bogel, Ronreftor, Beestow.

— Bogel, Kourelor, Beestow.

Richtige Köfing en des Rütlels in
Nr. 19 faudten ein: Joseph Destreicher,
Mannheim. — Gotthold Runtel, Frant-kurt a. M. – Bettinn Weil, Einttgart. —
Wag Lemte, Güspran (Reg.-Be, Breslan).

Manlie Eruber, Karfseube. — C. Horter,
Kehrer, Winging (Echeffun). — Auna Saupe,
Mitendung. — Leifen. Rebrer, Mingig (Coheften). - Anna Caupe, Mitenburg. - Ant hagelberg, Mitona. - Aberefe Gerlach, Felekland. - Bogol, Konreftor, Beesfolv. - Bertfu Loewy, James burg. - K. Nowoczef, Weg. Gotta. - A. Aaterka, Friedrichsbagen b. Berlin. - Alfi Weber. Schioß Boumont (Belgien). - Cine langichrige Abonnentin aus Chubin. - Maria Langenmapr, Traunftein. - Beb-wig Pincus, Mufitlehrerin, Carthans bei dangig. — Kroncypusti, Seninarift, Na-dvits. — Kroncypusti, Seninarift, Na-dvits. — Apartsa Ducros, Stettin-Grünhofe. — Theo Lohmer, Boun. — Karl Wender, Brandsad. — W. Deutesfeld, Wartird, — E. Reen, Lehrer, Osternburg 6. Otbenburg Rar Mever, Brimaner, Stettin. - Char-- Mag Meyer, primaner, Geettil. - Char-lotte Luin, Allenberg. - Bernhard Mertens, Geminartif, Beberkela. - C. Krüger, Se-minartif, Marienburg. - Heinr. Lenzen, Bonn a. Rh. - Frenzel, Taubstummenlebrer, Roffel. - Im. Bed, Seminarift, Eglingen.



Echte Briefmerten! Billig:
G Regupt. 20 U. 20 Multral.
40 U. 5 2566 25 U. 50 Multral.
40 U. 5 2566 25 U. 5 U.
18 St. 60 U. 6 Gill. 20 U. 6 Gill. 20 U.
40 Multral.





#### für eine Mittelstimme mit leichter Klavierbegleitung,

sie fat also auch von selchen verwendbar, die weniger fertig im Klavierspiel und mit geringerem Stimm-umfang von der Natur bedacht sind.

umfang von der Natur bedacht sind.
Ansserdem ist die Bearbeitung derart, dass die einzelnen Nummern auch für Klavier allein mit Genuss gespielt werden können. Das Werk bildet also gewissermassen auch ein leichteres Transskriptionen-Album für Planoforte.— Der erste Band: 48 Volks- und andere Lieder berühmter Komponisten enlaatlend (Preis 3 Mark), erschien zugleich in neuer Auflage.

Der neue zweite Band enthält die nachfolgenden streng ausgewählten Liederperlen:

#### → Liederstrauss Band II. →

No. 1. "Spinn, spinn!" Volksweise. 2. "Die Thräne" von Ferd. Gumbert. 3. "Die allerschönsten Sterne" von Erd. Grübschet. 4. "Schau ins Auge deinem Kinde" von F. Abt. 5. "Meine Schwaihen" von W. Heiser. 5. "Dort linter jenem Fensterlein" von F. Abt. 7. "Du bist so l'ang mein Herz noch schlägt, mein Liebstes auf der Welt" von F. Uriche. 8. "Das Kind hat keine Mutter mehr" von H. Necke. 8. "Wie sehön bist du" von H. Weide. 19. "Siehe der Frühling währet nicht lang" von W. Heiser. 11. "Das Zigeunerkind" von H. Hirscheft. 12. "Riteinlied" von H. Peter. 13. "Warnung vor dem Richu" von C. Kreitser, L. Der Zigeunerhub im Norden" von C. G. Reissiger. 16. "Die Grenadiere" von C. G. Reissiger 17. "Wiegenlied" (Inflaby) von W. A. Mazart. 18. "Auch ich war ein Jinging mit lockigem Haar" von A. Lorting. 19. "Ich grolle nicht" von Rob Schumann. 20. "In Frühling" von A. Fecke 21. "Hölder Blutennat" von Gucke. 22. "Widmung" von Rob. Schumann. 28. "Trennung" von H. A. Schalz-rif" von P. Mitmann. 25. "Trennung" von H. A. Schalz-rif" von P. Mitmann. 25. "Trennung" von H. A. Schalz-rif" von P. Mitmann. 25. "Trennung" von H. A. Schalz-rif" von P. Mitmann. 26. "Trennung" von H. A. Marcheer.

und kostet bei 60 Seiten Umfang (grösstes Notenformat) nur 2 Mark

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* Wilhelm Hausens Musik-Verlag, Leipzig.

VAVAVAVAVAVAVAVA

Verlag von Carl Grüninger in Stuttgart.

Robert Músiol.

Heinr. Germeng ist die beste aller bis jetzt erschie-(Wochenblatt.)

Ausgabe

Soeben erschien:

Eine Aufgabe, die mit glänzendstem CZETNY- Gelingen gelöst ist. (Klavierlehrer.) Zu systematischem Studiengebrauch 🕏

geordnet in 4 Bänden, je 2 M. \*\*\*\*\*\*\*\*\* Für Zitherspieler die beste und b.lligste Bezugsquelle. Fabrik u. Ver-sand v. Zithern

gröset, atterna-vellag von P. Ed. Hoenes, Trier, k bayr. Hof-lieferant, Illustr. Preislisten gratis

und franko. Medaillen München und Antwerpen.

USIK Tass, u, mod. 2-u.4bdg. Ourt., Lieder, Arien etc. alische Universal-Bibliothek. 700 Arn.

Jedo Nr. 20 Pf. Sea rev. Aufl. Vorzel. Stich u. Druck, starkes Fapier. Elegant anarcst. Albumis & 1.50, rev. v. Illemann, Jadassonn etc. Sebund. Stusik a. Editionen, Ilumoristica. Verneichnitses grutts und franko von

rselchnisse gratis und franko von I Felix Siegel, Leipzig, Dörrienstr. 1.

#### - Harmonium

in Planinoform z. äusserst bill. Preis. empf H. Richartz i. Commern. Preisl gr.



Harmonikas Symphonions, Aristons, Harmoniums, Pleninos, Vogelorgeln, Ocarinas Bierkrüge und Albums mit Musik, Noten blätterett P.H. Hahn & C?, Dresden-A



Jilustrirte Preisliste gratis



### Aug. Kessler jr.

(früher J. C. Schuster) Musikinstrumenten- und Saiten-Fabrik

In Markmeuleitzchen (Sachsen) empfiehlt alle Arten von Streicht, Blas-u. Schlaginstrumenten, deren Bestand-teile, sowie deutsche u. italien. Saiten unter Garantie zu äusserst billigen



### Ein lustiger Ritt.

Instrumenten fabrikation,
Markneukirchen I. S.
Musik-Instrumente, Saiten, sowie
alle Bestandteile.
Billige Preiss. — Prefalisten frei.

3 Stainersche und 1 Klossche Geige preiswert zu verkaufen. Offerten unter B. S. 15 postlagernd Burtscheid b. Aachen.

#### Ludw. Glaesel jr.

in Marknenkirches (früher Mitinhaber der Firma Glaced) & Herwig) empficht: Busikisstrumente aller Art, nur bessere Quali äten. Specialität: In eigener Werkstatthergestellte feinste Streichinstrumente Vorzüglichste opa aturon unter Garantie. Billige Preise. Katalog prat, u. frko.

#### Chr. Heberlein ir.

Marknenkirchen i. S. Beste und billigste Bezugsquelle für 4 sikin-strumenten Salten eigener Fabrik Proiccourant gratis u. tranke.

Beato Beaugaquelle f. cht römische Sniten aller Instra-mente, Veraand franke nach allen Ländern, — Earthpreise. Preisconrant franke. Ernesto Tollert, Roma.

### Herm. Dölling jr.

Markneukirchen i. S.

empfiehlt alle Musikinstrumente wit Zubehör unter Garantie; Specialität

### Streichinstrumente

eigenes Fabrikat billigst Reparaturen promptest.

Illustr. Kataloge gratis und franko



Höhscheid-Solingen, Versandgeschäft für Musikwaren aller Art. Il. Preislisten postfrei! Export. En gros. En détail.



Harmoniums mit 2 Registern **M**. 130. **–** 

Prächtige Instrumente

für häusliche und kirchliche Zwecke.



Unübertroffen an Tonschonheit. Patentirte, solide Construction Preislisten gratis u. franko.

Gebrüder Hug, Leipzig.

(Qualität, Bezeichnung und Aufmachung gefestlich geschüst.) Borzügliche Reuheit für Damenhandarbeiten! Porrätig in allen renommierten Tapisferie-u. Garnhandlungen! empfiehlt

Sächfiche Wollgarnfabrit, vormale Tittel & Krüger, Bammgarn-Spinnerei, garberei, Capifferte-Manufaktur, Dlagwit-Leipzig.

kl. 80. 341/4 Bogen broschiert M. 3 .--, in eleg. Leinwandband M. 3.50. Musiker wie Musikfreunde kommen häufig in die Lage, sich über die Notabilitäten auf dem Gebiete der Tonkunst informieren zu müssen. Die Anschaffung der vorhandenen umfassenden und daher teueren Quellenwerke erschwert indes meistens dahin zielende Bestrebungen.

Der Verfasser hat es daher unternommen ein Handbüchlein zu bearbeiteu, welches, für den praktischen Gebrauch bestimmt, hauptsächlich den Bedürfnissen des grossen Publikums angenast ist. Sein Bestreben ging dahin, über ältere und jüngere, bedeutende und oft genannte Musiker, über ihr Leben und ihre Werke knappen aber zuverlässigen Bericht zu erstatten und dabei das Charakteristische und Wissenswerte nach

Möglichkeit zu berücksichtigen.

Zu beziehen durch alle Buch- und Musikatienhandlungen.

eNeue ! Klavier-Schule.

iber fristdurch ver-igt. Anordmung u. Gedlegenheit des iteffes u. d. spien-dide Ausstattung wohl sämtliche Ken-urrenzachl. auf digdeinrichsbefens

Verlag, Magdeburg.

#### Moritz Hamm. Musikinstrumenten-Fabrik,

Marknenkirchen i. S. Markhenkirchen i. S.
Ich empfehle in nur besten Qualitäten
und zu billizsten Preisen alle Arten
Crchester-Instrumente, Zithern
(Specialität), Guitarren, Mandolimen und Saiten, Schweizer- und
Leipziger Spielwerke, Phantaste-Artikol mit Musik, Mundund Ziehharmonikas in reichster
Answehl

Michtkonvenierendes tausche bereitwilligst um. Ausführliche Proieli ten umsonst und portofrei.

#### ianophon Drehklavier

grossartigste Instrument der Welt

Preis Mark 120

## **Symphonion**

Spielwerk mit wechselbaren Noten zum Drehen und selbstspielend schon von 9 Mark an. Ausserdem Manopan, Herophon Ariston, Clariophon, Eola, Clarabella sowie Spielwerke, Accordeons, Zithern, Violinen

etc. Ilustr. Pracht-Katalog gratis v. franko.

#### Behrendt

BERLIN W., Friedrichstrasse (60.





Soeben erschien und wird gratis und franko versandt : Neuester lliustrierter Pracht-Katalog

über Saiten-Instrumente

(Violinen, Celles, Zithern, Guit\_rren etc.) Hamma & C ! Saiten-Inftr.Fabril, Stuttgart.

#### Zithern

genen Fabrikats unter Garantie Versänd sämtlicher Musik-Instrumente zu Fabrikpreisen. Blustr, Preisliste gratis und franko. L. Jacob, Instrum.-Fabrik, Stuttgart.

KARN MALLEN GROSSEN HAUS SCHULE KIRCHE

BESTE QUALITAT REICHSTE AUSWAHL
BILLIGE PREISE.
AMPFOHLEN VON DEN ERSTEN AUTORITÄTEN

RICHARD SCHREIBER.

Hamburg, Kehrwieder 5. General Vertretung für Europa.



in BLAUER FARBE Tratt.

Zu haben in den Kolonial-, Delikatesswaren- und Droguen-Geschäften, Apotheken etc.



Inhaber des deutschen Patents der Wünnenbergschen Patent-Flöte, versendet Prospekt und Preis-Verzeichnis kostenfrei.



Instrum. u. Artikef. — Nur ga ant, beste Waré zu billig. Pre sen Grosses Lager. — Schnellste Lieferung. — Umtausch gestattet Vollann, Zithern, Saiten, Frommein, Harmonika. — Spieldesen, Hesikw rke, Husikgeschenke aller Art. — Grosses Muskaller leger. billigate Preiss. — Preisl. gretie-fic instr.-Fabr. ERNST CHALLIER (Rudolph's Nachf.), GIESSEN.

#### Estey-Cottage-Orgeln

(amerik. Harmoniums), das schönste, preiswürdigste Harmonium der Welt für Kirche, Schule und Haus (über 225 000 in Gebrauch) empfiehlt zu beque-men Bedingungen im Preise von Mk. 250 bis Mk. 3040

#### Rudolf Ibach

Barmen, Benerweg 40. Köln. Benmarkt I. A. Berlin. S.W., Alexandrinenstr. 26.

## IANINOS un Flagel Gerhard Adam, Wesel. Fabrik bestehtseit 1828. - Vielfach prämijert, u.a. mit Geldener Medatile. Billige Preise und günst. Frankolieferuge. Säärige Garantie.



**Prachtdecken** à M. 1.50 (rot, grün oder braun), letztere mit Schwarz-

und Golddruck-Pressung. Verlag von Carl Grüninger, Stuttgart.

**接接接接接接接接接接接接接接接接** 





Wilh. E. Voigijr. Marknenkirchen i. 8. Gegründet 1856 Mteik-Instrum.- t Salten-Fabrik. Einzel-Vers. Anerk verzügt v billigste Bezugs quelle. Illustr Preisverz.grat s und franko.

Streichinstrumente und Zithern 

### Métronome(Mälzl). Anerkannt bestes Fabrikat. OhneUhrwerk, Mahag. M. 6.— Il. Qust. m Uhiw., ", 9.50 I., prina ", ", 11.— mit Glocke mehr ", 3.— Versendungnurgegenvorh Einsend. od. Nachn 1. Betr. 1. Mustroph, Berlin S. W Friedrichsfrasse 37 a.

Rich. Maune.



beesden Löbtan. Fabrit von Aranfen-fabrfichiger für Zimmer und Straße, Ruseftähle, Univer-jaffühle in jed. Lage berfeilber I geb. Lage fähle, Beittilige, Lejepulte, berftellbare Ropftiffen u. f. m.

Orgel neu für kleine Kirche oder Konzertsaal billig gegen bar oder auf Raten zu verkaufen. Off. unter No. M. 988 an Rudolf Hosse, Mannheim.

Violine, wohlgelungene Imitation, einer Meistergeige mit weichem, angenehmem Ton ausserst handlich, gut erhalten, mit schöner Bauart und sehr gut ansprechend, ist zu verkaufen. Das Instrument wurde von sachverständige: Seite geprüft und warm empfohlen. Preis 130 Mk. Offerte unter C. S. I. Valhingena.d. E. Württemberg.

C. W. Quilitz-Landsberg a. W.

# Segrindet 1827. \*\* Punsch-Essenzen

elgener Herstellung:
Kalser-Punsch . M. 3.50
Ananas-Punsch . M. 3.50
Solumer-Punsch . 3. 3. 50
Sheiry-Punsch . 3. 3. 50
Sheiry-Punsch . 3. 50
Solumer-Punsch . 3. 60
Sheiry-Punsch . 3. 60
Schellste Bereitung eines vorziglichen
Punsches Aufein Liter Wasser'/s Liter
Punschessenz. Punsch-Essenz.

Eine Kisteenthaltend je eine Flasche der obigen 6 Marken: 16 Mark Verpackung und Kiste frei.

Violinen, Zithern, Saiten, sowie alle Bins-Instr. am besten und billigsten direkt von der Instrumenten-Fabrik

C. G. Schuster jus. 255 u. 56, Eribacher-Strasse, Markmeukirchen, Sachs, Illustr. Kataloge gratis u. franko.

## Ein lustiger Ritt

Empishien durch die Redactionen von:





Berlin W., Friedrichstrasse 159.

### Einzel-Ausverkauf

#### 20000 Schuss-, Hieb- und Stich-Waffen

um jeden Preis.

Mein weltbekanntes blühendes Waffen-Versandgeschäft will ich (da ich mich zur Ruhe setzen will) verkaufen. Der Preis des Geschäftes mit meinem Hause Friedrichstr. 150 0000 Mark, Anzahlung 150 0000 Mark, Anzahlung 150 0000 Mark Eine Villa am Rhein oder in der Schweiz nehme ich in Zahlung. Branchenkenntnis nicht nötig, weil das gutgeschulte Personal mit übernommen werden kann.

### Berlin W., Hippolit Mehles.

Friedrichstrasse 159 dicht an den Linden.

# GLYCERIN-CRYSTALL

In den Gerüchen: Rose, weisse Rose, Maiglöckchen, Reseda, Vellchen und Eau de Cologne. Der hohe Glyceringehalt in Verbin-dung mit feinster Seifenpasta sind Vorzüge, die diese Seife für Personen mit empfindlicher Haut unentbehrlich machen, durch den köstlichen Wohl-geruch ist sie der Liebling der feinen Damenwelt geworden.

FERD. MÜLHENS "Glockengasse No. 4711" KÖLN.

.P.SCHUSTER. Markneukirchen in Sachser

Trumente. JH Catalog gratisk frank

#### Edmund Paulus

Musik-Instrumenten-Pabrik Markneukirchen i Sachsen. Prachtvoll illustr. Preislisten frei

Reichhaltiges Sortiment in :

Versilberten Gegenständen. Holzgalanterie- und Eisengusswaren, Figuren von Elfenbein-Masse (abwaschbar)

#### Feinere Korbwaren.

Artikel für Holzmalereis, Kerbschnitt-Arbeiten.

Vorgezeichnete Gegenstände z.Besticken aus Filztuchen etc. Paul Zennegg, Cannstatt. Hustr. Special-Preislisten franko.

### Cäsar und Minca

notarisch bekannt grösste Europ. Hunde-Zuchtereien) Prämitert mit gold. u. silbern. Staats-u. Vereinsmedaillen.

u. Vereinsmedaillen.

Zalua (Königr. Preussen)
Liefer. Sr. Maj. d. Deutschen Kaisers.
Sr. Maj. d. Kaisers sowie Sr. Hohelt
des Grossfirsten Paul von Russland,
Sr. Maj. Gr. Sultans der Türkei, Sr.
Maj. des Königs der Niederlande
Sr. K. Hohelt des Grossherzogs von
Oldenburg, desgl. vieler Kaiserl. u.
Königl. Prinzen, reg. Fürsten etc. etc.



offerieren ihre Specialität in Luxusmud Wachhunden vom grössten Ulmer Dogu und Berghund bis zum kl. Salonstückler u. Windhunde, form dressierte, Brackler u. Windhunde, form dressierte als auch robe und jung-Tiere unter weitragendster Garantie. Preisverzeichnisse mit Illustrationen in Doutsch. v. Französ. Sprache franke gratis. Die 5. Aufl. der Broschiure "les edlen Hundes Aufzucht, Pfiege, Dressur und Behandlung, Krankheit" mit 50 Illustrationen von fastausschliesslich mit ersten Pr. p. Racchunden in deutsch Hundes Aufzucht, Pfiege, Dressur und Behandlung, Krankheit' mit 60 Illustrationen von fast ausschliesich mit ersten Pr. pr. Racehunden in deutsch, u. franz. Sprache für « 10— Francs 12.50. Rubel 5— Gulden 6. Eigre Permanente Hunde-Verkaufz-Aus-atellung (Bannhof Wittenberg.)

#### Fleisch-Hack-Maschine "PERFECTION."



Leinenhandweberei ™ A VIZIAUER in Schribstorf i. Riesagebirg versendet zile Arten von Geweben für Ansatunttungen Lieft. Bett. Haut- und Tischwäsche zu den billigsten Engros-Preisen. Muster u. Warenverzeichnis gratis auf franke und franko

#### Rheinwein.

Gegen Einsendung von M.30 versendet mit Fass ab hier 50 Liter reibergekelterten guten und Weisswein, für dessen abgelageren Weisswein, absolute Naturreinheit ich garantiere. Friedrich Lederhos, Oberlagelbeim a. Rh.

#### Neue Bände

### Musikalischen 50 Pfennig-Bibliothek.

Carl Rühles Musikverlag in Leipzig-Reudnitz.

Band 58. Mendelssohn-Bartholdy, F., 5 der schönsten Lieder ohne Worte in leichter, wohlklingender Spielart und mit Fingersatz bearbeitet . . . M. - 60. Frühlingslied. Benetian. Gonbellied. Trauermarich. Lieber ohne Borte in G dur

und B dur.

Band 59. Lieblings-Quverthren in erleichterter Bearbeitung
und mit Fingersatz. 111. Folge ... M. — 50.
Beteboren, Egment. Beichten, Beiße Dane. Bejart, Algare.
Band 60. Kleines Variationen. Album. I. Folge. Beethoven, L., 5 beliebte Variationen. Zur Einführung in die klassischen Meisterwerke, mit Fingersatz, in erleichterter Bearbeitung. arbeitung . . .

arbeitung
Inc fiedere brütante. And flichen alle Freuden. Bariation a. d. Septett op. 20.
And folds du subig ihlaten. Schweigerthema.
Ind 61. Kletnes Variationen-Album. II. Folge. Beliebteste Variationen von Mozart, Kuhlan, Clementi, Weber,
Schulzert Czerny. M. — 50. Schubert-Czerny .

rt-Czerny. M. — 50. Wohlfahrt, R., Leichtes Bravour-Album. na 6.2. Wolkiampt, I., Leichtes Bravour-Album.
35 Lieblingsstücke älterer und neuerer Meister, erleichtert und in leichten Tonarten gesetzt. I. Folge.

Chunaun, Sobatenmaise. Schunaun, Armes Baisentin. Anhlan, Magarette.

M. Clementi, Krese. N. S. Willer, Magrette con variagioni. A. Smiller, Agrette.

B. Bertini, Magarette. L. v. Beethoven, Tempo di Menuette. J. L. Dusset, Magronaut rappe.

nd 63. Dasselbe. II. Folge "M. — 50. Fr. Ruflan Miger. 30. Dasselbe. II. Folge "M. Mojart, Andante. 60. Fr. Saibet, Milegro. 3. B. Dummet, Moderctae. Schuman Froblider Landmann Gednung Milegro. 3. B. Dummet, Moderctae. Schuman Froblider Landmann Gednung, Richt Impurech Mendelsfohn, Andante coperfifio M. Gordi, Since Weber, Tempo di Belacca. Schumann, Gilds genug. Beethoven, Arauermarich. Dasselbe. II, Folge. Rand 63.

Choptin, Trauermaifch.

M — 50.
3. Sch. Bach, Miegro. Rr. Schubert, Bemeints musicales, Tichailowsky, Chant jains Haroles. Schumann, Barum. Fr. Chopin, Rocturne. Schumann, Vogel als Probet.

M — 50.

Rr. Schubert, Menuetto. Schumann, Jaablich. S. Bertini, Andante con especision. Gloppin, Balgier. G. R. Schubert, Menuetto. Schumann, Jaablich. S. Bertini, Andante con especision. Gloppin, Balgier. G. R. Schubert, Dema con variatione (Grobschmited). J. R. June mel, Alligro schraubo.

M 66. Kirchura.

Band 66. Kirchner, Fritz, op. 381. Momentbilder aus dem Soldatenleben. 6 mässig schwere Charakterstücke für Pianoforte komponiert ... 1960 in 
Garte. Schliemarich.

Den Hauptvertrieb obenstehender wohlfeiler Ausgabe klassischer und moderner Hausmusik habe ich übernommen und versende ich (auch einzelne Lieferungen) übernil hin frankog egen Einsendung desentfallenden Betrages. — Gesamtverzeichnisse gratis und franko.

P. J. Tonger, Hofmusikalienhandlung in Köln a. Rh

### THE RELEASE REPORTED TO THE REAL PROPERTY OF THE PROPERTY OF T

Verlag von Carl Grüninger in Stuttgart.

### Katechismus Harmonielehre.

Von Prof. Louis Köhler.

Mit zahlreiehen Noten-Beispielen.

Broschiert M. 1 .- , in Leinwandband geb. M. 1.60.

Dieses für den Selbstunterricht bestimmte Werk gehört zu den letzten und gediegensten Arbeiten des rühmlichst bekannten Musikpädagogen und -Theoretikers und ist aus dem Grundgedanken hervorgegangen, seinen Lesern gründliche Kenntnisse der Harmonie in erschöpfender und leichtverständlicher Behandlung zu verschaffen und ihnen die Möglichkeit zu bieten, bei gutem Willen und einigem Fleiss Weg durch das musiktheoretische Gebiet sicher zu den durchschreiten.

Krievenene henene hene hene

#### Amerikanische Harmoniums

Estey und Smiths-Cottage-Orgeln. Vorzügl. Fabrikate, die den Weltmarkt beherrschen volaugi, rapinaus, ute uen vienmank benerreenen, zu saan. ermäss. Preisen. Ebenso die best. Pianinos, Flügel, Violinen, Zithern, sow. sämtl. Musikwerke. Harmonium m. selbständ. Pedal; durchaus solid gebaut u. mit kräft, angenehm. Ton, zu nur Mk. 320 inkl. Fracht. — Bitte Preiscourante z Jacob Lorenz, Neuss a. Rh. Bitte Preiscourante zu verlangen. 

Die besten Flügel und Pianinos liefert Rud. Ibach Sohn

Hoflieferant Sr. Maj. des Deutschen Kaisers. Barmen, Neuerweg 40, und Köln, Neumarkt 1. A.



Carbon - Natron - Ofen

Die Mittel zu der

#### Haarkur

(s. therap Monatsheft H. 12) sind stets in der Adler-Apolitele zu Pankow hei Berlin vorrätig. Preis mit genauer Gebrauchsanweisung Mk. 5.5.

Allen denen Misser Schuppenbillen denen der Schuppenbillen den der Schuppenbillen 
#### Cello-Verkauf.

Verhältnisse halber verkauft ein Be-amter entweder ein italienisches oder ein vorzügliches deutsches Cello billigst. Anfragen erhittet Gratuv Litter, Musikalienhandlung in tiern-Reuns J. L.

#### Kanarienroller.

Die Grosshandlung von Withelm Gönneke, St. Andreasberg, Harz, versendet per Post unter Jeder Garantie nach allen Orten nur edle Sänger. nach allen ( Preisliste frei

Vorzügliche alte Viol ne z. verkaufen durch P. P. Kratz, Meis.



#### **Jeder Herr**

kann Gesellschaften u. Bekannten-kreise auf das Köstlichste amüsie-ien mit feinsten, frapplerenden Zauberkunsstütichen ohne Appa-rate. Viele neue Sachen (76 Piecen). Näheres kostenfrei durch Rudelf lesse, Dresden, unter P. Y. 228

Ein lustiger Ritt von Otto Fischer ist Verlag vor Praeger & Meler, Bremen, und in allen Musikalienbandlungen zu haben

Gratispramies.

Wede Briefmarken-Preisliste Nr. 16 vers. upt. offiz. Streifbd. Georg Buck, Ulm a.D.

ne gut erhaltene David Hopf-Geige

mit edlem Ton ist billig zu verkaufen. Offerten unter V. 123 an die Expedi-tion der Gubener Zeitung, Guben, erbeten.

### Künstlerinnen

(nur solche), die geneigt sind, sich an einem guten Streichquartett für fl. Kunstreisen zu beteiligen, wollen ihre Adressen mit Angabe des Lebenslaufs aub fl. D. 370 bei Rudolf Mosse,

sub I. D. 370 bei Rudell Mosse, Berlin N., niederlegen.

Verkehrs-Bamter, 2e J. hre, solld ruhi-ger Charakter, sucht sich zuversertan-Junge Dames a. guter Familie, V. tadel-losem Rufe, gut. Erzieh., hüved, ges., witschaftlich belieben Briefa s. Rud. Bosse, Lelpzig, unter V. 3569 su sanden

#### Dirigent gesucht:

Der Männergesangvorein "Ossian" Solingen (Rheinprovinz) sucht einen durchaus tiechtigen Dirigenten zum sofortigen Eintritt. — Sehr günstige Aussichten für erhebliche Nebeneinnahmen durch Musikunterricht. — Refergigen erwünscht. — Qualifizierte Bewerlier wollen ihre geft. Öff-rten an den Präsidenten des Vereins, Herrin H. E. Dahmann, Solingen, alten Markt, richten.

Eine staatlich geprüfte Gesangslehrerin welche s. m. ausgez Zeugn. ausw. kann u. sehr tücht. in der Harmonielis s ist, s. Stell. Näh. d. die k. u. k. Hofmusi-kalienh. Joh. Boffmans Wwe. in Frag-

1 Stradivarius, 1 Amati-

1 Siradivarius, 1 A mauVioline.
16 garantiert echte ital. Geigen und
6 diverse Cellis, 1 prachvolles CrancinoCello, sowie grösstes Lager deptacher
annderer Meister-Geigen und Gelos.
Ateller für Kunstgeigenbau und Reparaturen, für deren beste Ausführting Zunisse der ersten Künstler i estige. Speialität quint-merin hergestellte Saizeu.
F. Ch. Edler, Geigenmacher,
Frankturta. M.

Frankfurt a. M.



#### Garantie-Seidens direkt aus der Fabrik von von Elten & Keussen, Crefeld.

a'so aus erster Hand, in jedem Maass zu beziehen



Leipzig.

Stets das Neueste in schwarzen. farbigen, schwarzweissen u. weissen Seidenstoffen, glatt und gemustert. Fonlard u Rohseide-Stoffe, Sammete und Peluche etc. zu fabrikgesisse. Man verlange Muster mit Angabe des Gewünschten.

Dr. med. Lahmann's Nährsalz-Cacao= und Chocolade

die einzig wirklich genunden Capappräparate weil ohne Zusatz zohädlisher Alkalion hergestellt, finden sumut auch wegen ühre höheren Hährwerthee täglich mehr die Anerkennung aller Kreise.

Han verlange Gratisbroschäre von den alleinigen Fabrikanien. Hewel & Veithen in Köln a. Rh.

Neue billige Lieferungs-Ausgabe:

Joh. Seb. Buchs Werke 🏖 für Gesang. 💸

(Kantaten, Motetten, Oratorien und Passionen etc.) Vollständiger Klavierauszug. gr. 8.

->> Jede Lieferung 1 Mark.

Ausführlicher Prospekt kostenfrei. — Zu beziehen durch jede Buch-ler Musikalienhandlung. Breitkopf & Härtel.

Rebattion : Dr. A. Spoboba; für bie Rebattion verantwortlich G. Rafchorff: Drud und Berlag von Carl Gruninger, famtliche in Stuttgart. (Rommifftonsverlag in Reippig: R. F. Robler.)



Bierfeljährlich E Ummnern (72 Seiten) mit jum Cett iduffer. Ansgrete die flinfgespaltene Monpareille-Jeile 75 Pfennig. Exet, vier Molik-Beilagen (16 Groß-Ausartseiten) auf Allemige Annahme von Inferaten bei Anten papier gebrucht, belieben din Inferam-Kompol. und Buboff Molfie. Niedern mit Klavierbegli, sowie als Extrabellage: 2 Bogen (16 Seiten) von Dr. R. Svobodas Muftr. Muftkgel'dicite.

Mudolf Mosse,

Blutigart, Leipzig, Berlin und beffen Bilialen.

Peris pro Snartal bei allen Pollämtern in Deutschland, Besterreich-Ungarn und Luxenburg, sowie in fanditiften Such- und Shusikation-Handlungen 1 Mark. Mid Kreut-bandverseindung im beutscher Postgebet Mis, 1.30, im Weitposturern Mis, 1.60. Civelien Dimmeren 25 Pja.

#### Judwig van Beethoven und Grafin Siulietta.

hiftorische Erzählung von I. Barber.\*

ie meisten Biographen Beetho-vens gefallen fich barin, bie letten Lebensjahre bes Meisters als durchaus freudlofe hingu-ftellen; man ipricht von Entbehrungen, die er dulden mußte, malt mit peintlichfter Genanigfeit die elende Wohnung ans, in der er jahrelang lebte und vergißt hingugujagtetung tebet nie betigte gingiger jegen, daß er feineswegs gezwungen war, fo zu leben, sondern daß es seiner Eigenart entiprach, sich abzusondern, in den bentbar einfachsten Verhältnissen, unbeeinflußt burch gefellige Beziehungen, arbeiten zu fonnen. Beethoven mar, in-geachtet feiner oft ichroffen Augenfeite, ber erflarte Liebling ber abeligen Damen Biens. Fürftin Lidmowefn hatte ihm in ihrem Balais ein gaftliches Seim bereitet, man feierte ihn in Soireen wie einen gottbegnabeten Runftler, er war bei Sof ein gern geschener Gaft, war bei Hof ein gern geschener Gast, bei schöngeitigen Damen der Residen, ich in ihren Salons zu schen, die Gunt seiner Freunde hielt jede materielle Sorge von ihm fern, denwoch sah man Beethoven in sich gesehrt und unzugängtich, abstoßend und launenhaft. Sein Augendbreund Gerhard von Breuning, einer der wenigen, die es wagen durften, ihn in ieinen Grübelcien zu sieder ihn im einen Grübelcien zu sieden, das die einst, da er mit ihm im Schönbrunger Schlokaarten promierte. Sozza wir Schlokaarten promierter. Schloggarten promenierte: "Sage mir Lubwig, hat es bir bie schöne Ginlietta angethan ?" Beethoven ftand wie fest gebannt; feine Lippen bewegten sich, er rang nach Worten, vermutlich um ben

19. R. Remn. (Tegt f. S. 262.)

Freund, ber es gewagt, feines Herzens fußestes Ge- Seele trate und ihn mit Zaubergewalt zur Einkehr hoben, "ich heimnis in so unzarter Weife zu berühren, gebührend mahnte, verklärte ein feuchter Glanz die eben noch unterbrach zurecht zu weisen, doch als ob ihr Bild jest vor feine zornfunkelnben Augen, die gerunzelte Stirn glättete Mutter an Seele träte und ihn mit Zaubergewatt gur Gnutzt unterbrach Gerhard, "hat geschworen, ore jeiner machnte, verflätte ein feichter Glanz die eben noch unterbrach Gerhard, "hat geschworen, ore jeine zorifinntelnben Angen, die geringelte Stirt glättete Mutter angethaue Beleidigung dir heimzugahlen!" Jud und er warf sich an des Freundes Bruft, während "Sprich mit nicht," entgegnete Beethoven unwillig, won diesen ihm über die Bangen rollten.

"Gerhard," stüsterte er, "weißt du, was eine heilige reine Liebe ift?" Und ohne des Frenndes Antwort abzu-warten, suhr er begeiftert fort: "Sie, fie hat fie mir eingeflößt, mir eine Ahnung bavon gegeben, welche Gelig-teit in dem Berhältnis zweier Menschen liegt, die einander ganz verstehen und nur den einen Bunfch haben, für und miteinander leben zu fönnen." "Und doch scheint dich diese Liebe nicht glücklich zu machen;" entgegnete Gerhard von Brenning, iich mit dem Frenude in einer dicht bewachienen Anpflanzung niederlassend, "Du bist abgeichlössen ja gereizt, beleidigst deine treneiten Freunde, verläffeft, nachdem du faum beine Anhanger begrufft, jebe Gefelldeine Anhanger begingt, tode Gefel-ichaft, in der die mit ihnen zusamment-triffit." "Verlange nicht von mit," unter-brach Berthoven, "daß ich, wenn das Ange sie verlangend incht nud danach lechzt, den Jauberglanz des ihrigen in sich aufznuchmen, daß ich da fabe Schneicheleien anhörent, mit gleichgültigen, oberflächlichen Menichen verfehren joll!" "Du weißt," mahnte Gerhard, "daß auch du deinen Gönnern Rücklicht "daß and du deinen Gönnern Rücklicht fichalbig bist. Die guten Freunde könnten isch sonit in ichtimme Frinde verwandeln!" "Uh bah," entgegnete Verhoven unwillig, "du neinit, die langweitige Gräsin Pallhorst! Ich nehme," suhr erereizt fort, "auch heute den damass gethanen Answuf: "Vor folden Schreiern spiele ich nicht!" keineswegs gurüc!! Hattel du, der du tein Musiker von Vernif bist, den Strom dieser ehlen Mesodie nicht wordberfrieden an der Vorüberfluten lassen und verbie wie verben des Keitsten und babei ruhig nebenan bas Geficher und Gefliifter Diefer Alltagemenfchen mit anhören fönnen, die absolut fein Ber-ftändnis für die Wunder der Tonwelt haben?" "Es hätte genügt," entgegnete Gerhard, "wenn du dein Spiel unter-

brochen und und Rufe gebeten fattelt in "Begähme sich wer fann," jagte Beet-hoven, "ich — ""Der junge Eraf Baushorte, unterbrach Gerhard, "hat geschworen, die seiner

Mue früheren Jabrgönge find uen aufgelegt in eleg, broid. Banden gu 80 Big. bas Quartal, Ginbaubbeden a Mt. 1.-, Brachiveden a Mt. 1.50 burch alle Bud. u. Mufitalien. ganbe, in begieben. Beftellungen auf die "Rene Mufit-Zeitung" (Mt. 1. - pro Quartal) werben jederzeit von allen Poftanfalten (Deuticer Reichspost-Zeitungstatalog Rr. 4236 - Oefterr. Boft- Beitungstatalog Rr. 1920) und Buch. ober Mufitalien-handlungen entgegengenommen und die bereits ericitienenen Rummern bes laufenden Quartals nachgeliefert.

<sup>\*</sup> Rach Mitteilungen einer Bermanbten Beethovens.

eine Saite in meinem Bergen angeschlagen, bie voll und gewaltig nachtont." Und wie in lich verfinden, mit verflartem Blid und burchgeiftigten Bugen faß er ba, frumm, regungolos, bie Mugen nach oben gewendet

> Das Auge fieht ben Simmel offen, Es ichwelgt bas Berg in Seligfeit.

ftimmte Gerharb von Brenning an.

"Getroffen," entgegnete Beethoven, bes Freundes Sand ergreijend und mit Annigfeit brudenb. "Dir, hand ergetieth und mit Imingtett deuteild. "Verben Gefährten meiner Jugeid, desigt es mich mitzu-teilen, wie namenlos glüdlich mich der Berkehr mit Giulietta macht. Sie ist das ebelste, holdbesigkte weich, das ich je fennen gesent, ihre Vildung, ihre hohe Auffassung der Kunst besähigt sie, mit Gefährtin in ber besten Bebentung bes Wortes gu fein!" "Wie fimmt aber," warf Gerhard von Breuning ein, "biefe Gefühlsfeligkeit zu ber nervojen Reizbarkeit, bie wir Gefisseliaseit zu ber nervöfen Reizbarkeit, die wir jett an dir wahrnelmen?" Beethovens Geslicht ver-finsterte sich wieder. "So lange ich noch fürchten nuß," entgegnete er nach einer Weile, "boß mir der Besig des geliedten Weiense stering gemacht werben kann, wird Auch und Frieden neinem Gemitt fern bleiben!" "Ich verstehe," eutgegnete Gerhard teil-nehmend, "man erzählt sich, daß Gräsin Gutcciardi die Hand der Reugen des Unterfichten vielle der Verne den Parley des Meldischiegen viells der fein Renne ben Ramen bes Unglüdfeligen nicht, ber fein "Menthe ven Namen ver Anginatrengen nicht, der ein Anrecht auf diese gottbegnadete Wesen hat!" siel Berthoven ein. "Wicker deine alte Heffigleit," ent-gegnete begütigend Gerhard. "Du weist, welchen Unteil ich an deinem Glid nehme, daß ich die, von und wie immer moglich, gur Erlangung besielben belfen möchte; lag uns alfo in Rube beiprechen, wie heften möchte; lag uns allo in Muhe beiprechen, was beine Ungelegenheien fieben, was du zu hoffen, was du zu fürchten haft." "Lenber, Freund!" rief Beet-hoven mit Junigfeit. "Ja, ich weiß, du bift mein zweites Jch. So will ich die benn auch beichten, wie ich sie kennen und lieben gelernt, dir vertrauen, baß ich ohne fie nicht leben tann!"

Bertranlich ichob Gerhard feinen Urm in ben bes Freundes. "Lag uns zur Gloriette emporfteigen!" fagte bie er. "Lag un zur Gloriette emporfteigen!" fagte bie er. "Was du mir jest mitzuteilen
halt, verträgt bie hier unten wehende Sumpfluft nicht; bas ist höhenpoesie, die bort, wo die Seele freier atmet, genossen und gewürdigt sein will!" "Wenn du meine Seelenstinamung so verstehst," antwortete Beethoven, fo erleichterit du mir die Mit-teilung. — Also höre! Es mögen ungefähr drei Monate her sein, als ich eines Morgens im hiefigen Part luftwandelte. Un einer Biegung des Weges beuntmonderte. un einer Dame, deren ichones, feelensoffes Auge nich fessel, Spre junonische Gestalt und das offene, reich gelodte Daar, welches den bleichend weißen Sals untwollte, gestielen mir; — sie gewahrt, daß ich se anblide, ihr holdbeliges Erröten fagt mir, bag — bod wogu bir in Worten fagen, was ich bir in Tonen langst mitgeteilt? — Als ich nach Saufe tam, fcbrieb ich, überwältigt von bem Ginbrud, ben meine ber 2Balbeinfamfeit entftiegene Aphrobite auf mid gemacht, ben Anfang gu meiner D'dur-Enmphonie. Es jaudigte in mir auf, wie die Tone des Liebe atmenden Larghettos, mit filhnen Klangfarben wollte ich das Bild einer gewaltigen, alles besiegenden Liebe schildern!" "Und es ift dir alles besiegenden Liebe schildert!" "Ind & ift die gelungen, Freund!" unterbrach freudig erregt Gerhard von Breuning. "Sehr batd lernte ich sie im Salon der Baronin Ertmann fennen," suhr Veethoven fort;— "ihre Mutter, die nichts von unferer Begegnung gu wiffen ichien, ichilberte mir Gintiettas Liebe für die wissen schien, schilderte mir Ginliettas Liebe sur bei Kunst und legte es mir nohe, mich ihrer ferueren Ansbildung angunehmen. Wer war seiger als ich? Ginlietta ward meine Schülerin. Pliemand ahnte, was sie mir anßerdem war, wie ich in ihr die Priefterin meiner Kunst, mein heitigstes Ideal verehrte! Aus ihrem Ungang schöpfte ich neue Kraft und Ans regung; im Connenicein biefer burchgeistigten Liebe fant ich eine Welt belebenber Gebanken 3n nenen Schöpfungen. Ginlietta mußte gar balb, mas fie Schopfungen. Gullretta wußte gar bald, was ne mir war; ihre glutvolle Liebe, ihre tiefe Junerlichteit ift seitbem meines Lebens Glüd. Doch," — Beet-hoven verstummtte. Totenblässe überzog das eben noch leuchtende Gesicht; "Gerhard," fuhr er nach einer Paule fort, "Gerhard, wenn ich daran deute, daß — daß sie dereinst einem andern angehören daß - baß fie follte, -- " ... jollte, — — " "Ift es bisher zu teiner Berftänbigung zwischen euch gekommen?" forschte ber Fremb. "Juliens Wutter und die alte Gräfin Hallenberg," fuhr Beethoven ruhiger werdend fort, "find Jugendfreundinnen: fie haben, wie ich hore, einander in früheren Jahren gelobt, daß ihre Rinber ein Paar werben sollen. Juliens umfassenbe Gelehrjamkeit, ibr Gebankenreichtum, ihre Bebenfo fehr auf bie ben halen beathen ben jungen Grafen ben jungen Grafen gallenberg ebenfo febr. ju flubieren, brachten vielfach Remps Talent zu früher großer und mit minberer Begabung. Allen wibmet

wie ihre blenbenbe Schonheit. Er glaubt, fie verwie ihre blenbende Schönheit. Er glaubt, sie verstehen und würdigen zu können und hat bereits um ihre Haub augehalten." "Und Jusia?" forichte Ger-hard. "Julia hat mir unter Thränen gestanden, daß sie kein anderes Eliük kenne, als die meine zu werben, daß dies der Ahnenstolz ihrer Familie indes unmöglich mache." — "Armer Freund," jagte Gerhard tief ergriffen, "jeht vertiehe ich dich! Man hulbigt dem Künkler, schweichelt seinem Ehrgefilds, daß er sich berechtigt glaubt, die ebelite Werte sein zu neunen und macher es die Soude und ihr ankaufrecken so und magt er es, bie Sand nach ihr ausguftreden, fo jund wagt er es, die Hand nach ihr auszultreden, do weist man ihn in die Schraufen zurüch, die das Standesvorurteil aufgerichtet!" "O biefe studwürz-dige Verschrobenheit," rief Beethoven mit dem Fulk stampfend. "Ich verachte diese lächeinde, gleisnertiche hohte Welt, dieses Leben des Scheins und der Un-wahrheit! Wills die nie verargen, daß sie alle, die im Banne der Vorwiertheit stehen, mir gleichgültig führ des fich der Erfechen siehe in delengiltig führ des fich der Erfechen siehe in delengiltig find, bag ich bie Gefellichaft fliehe, bie folden Grund fätien huldigt, ja sie gang verlassen würde, wenn ich nicht sie in diesem Kreise wußte, sie die einzige, die mich verfteht, die auch tros Borurteil und Ahnenftolg

Beethoven fah es nicht, wie ber Freund uns gländig mit ben Achteil gute. Zweiselt er an der Beftändigfeit und Araft ihrer Liede? Schweigend traten bie beiben Manner ben Beinimeg an. 2118 fie von einanber gingen, fragte Beethoven: "Glaubst bu, baß ich Giulietta erringen werde?" "Ich wünsche dir von herzen Glück!" sagte Gerhard answeichenb.

(Forifegung folgt.)



er Mann, beffen wohlgetroffenes Bilb mir hente bringen, ift infolge feiner übergroßen Befcheibenheit leiber nicht in bem Dage als Momponist und Mufilpadagog allgemein be-

fannt geworden, als er es vertiente. Dr. Milhelm Mager, der fich in der fleberzengung, Maver fei tein Name, mit dem man sich einen Ramen machen könne, als nomponist das Pfendo-num B. A. Nem n gewählt hat, ift zweifellos berech-tigt, unter ten Komponisten der Gegenwart einen der ehrenvollften Blate einzunchmen.

28. A. Remn ift als ber alteite Sohn bes Abvotaten Dr. 28. Maner in Brag am 10. Juni 1831 geboren. Unter günftigen Berhaltniffen aufgewachfen, genoß er bien aus Mogarts "Don Juan" und "Bauberflote"

lauichen. Mit 15 Jahren genoß Nemn ben ausgezeichneten Unterricht des bekannten Theoretikers und Direktors der Prager Orgeschichte C. F. Pietich. Zwei Jahre fpater fand in einem Konzerte der Sofien-Afademie 311 Prag die Anfführung von Remps erstem Orchefterwerfe (einer Onverture au Gues "Die Kanatifer in verteiner (einer vierenter gin dens "Die Franklichen Gevoemen") statt. Aubiftum und Artist speideten reiches Lob; es blieb jedoch dieser Erfolg ohne Einflug auf Niemys nächten Sindicuplan. Derfelbe bezog, dem Wunfche des Baters folgend, die juridiche Fakuttät der Prager Hochiche, an welcher er 1856 den juridifden Dottorgrad erwarb. Während jeiner Universitätaftubien vernachläffigte er aber feineswegs die fünfterischen Ideale. Er lebte mitten in ber Muif-Ariftofratie der böhmischen Metropole. So vertehrte er viel im Saufe ber Frau von Ladenburg, bes Professors Curtius und namentlich bes funftfinnigen Profeffors Czermat, wo er auch wiffenichaftliche und andere geiftige Auregung in Mille empfing. Bei Czermaf lernte er ben berühmten Runfthiftorifer Profesor Springer tennen. Mit bem weltbefannt.n Musithistorifer Dr. Wilh. Ang. Ambros war Remy feit fruher Jugend eng befreundet. Auch Balady, ber bohnuiche Siftoriter, hatte ihm fein Seim geöffnet. Die Hauptvertreter ber modernen Tontunft, Schu-mann, Chopin, Berlioz, Nich. Wagner, begannen ihren Ginfing geltend zu machen. Dieser, sowie auch bie Thatfache, bag Remy alle feine Kompositionen aufführen laffen und hören konnte, und bag es ihm ermöglicht war, die bamale fcmer guganglichen Bartituren Bebers, Maridners, Menerbers, Aubers, Salevys und später auch die von Bertioz und Wagner

Reife. Befonbers feine meifterliche Behandlung bes Orchefters weift auf bie genannten Borbilber bin. Die Bartituren ber frangofifchen Meifter gumal hatten ce ihm angethan, und bis heute ist Reuns Orchefter-behandlung bavon beeinflinkt, fo dag biefes Stud Frangofentum mit gu ben Charafter-Gigentumlichkeiten

Franzofentum mit zu den Charafter-Eigentümlichkeiten bes Komwonisten Reiny gehört.

1856 frat Reiny in den Staatsdienst (in Wien und Budapest); allein auf die Dauer war es für ihn unmöglich, die Wisstimmung zu unterdrücken, die unter dem Eindrucke, eine verfehlte Kristenz zu leben, in ihm wach wurde. Aus dieser Zeit ist nur wenig Renes aus Komps Feder gestossen. Dafür tegte er ben Grund gu feiner wirflich bewundernswerten Biel-

ben Grund zu feiner wirftig bewundernswerten Vicieitigseit auf anderen Gebieten; er pflegte besonders Leicheit, Welt- und Kunfigeschichte.
Schreiber dieser Zeilen hatte in späterer Zeit
oft Gelegenheit, über Kennys Wissen webetet der indische Geichichte, Litteratur und Muthologie zu fraumen; die Veschäftigung mit dem alten Indern neum Rewung felbs ien, Setzeenspferd". Seinem eigentlichen Berufe endlich Jose leinend, verließ Kenny 1861 den Staatsdienst. 1862 wurde ihm die Stelle eines artifischen Victors des "neiermärtigen Musik-vereins" in Graz verließen, welche er die 1870 be-kleidete. In dieser Sigmighaft dirigierte er die Abonne-mente-Spundponiesonzerte des genonnten Vereines und mente-Spunphonictongerte bes genannten Bereines und führte die unmittelbare Oberfeitung über die Bofal-und Inftrumentalicule des Vereines, in welcher er jeloft den theoretifden Unterricht erteilte. In bieje Beit fällt auch die Romposition einiger Orchesterwerke, jo einer Ouverture zu Bhrons "Sarbanapat", feiner erften Symphonie (in Fdur) und ber fnuphonifchen Dichtung "Delena". Letteres Wert zeichnet fich burch eine gerabezu glübenbe Leidenichaft aus, während die Dwerture ein glanzendes Orchefterfolorit aufweift. Dieje brei Werfe wurden wiederholt mit Grfolg in Grag, Prag und Leipzig ("Guterpe") gur Mufführung gebracht.

Mus verichiebenen Grunben, unter welchen berjenige, fich ungefiorter ber Romposition hingeben gu fonnen, nicht ber unwichtigfte war, refignierte Itemp auf seine Direktorstellung und entwickelke von da ab bis heute eine umfangreiche Thätigkeit als musikalijder Babagog im höchften Ginne des Wortes. Balb er einer ber gesuchteften Lehrer ber Lanbes= war er einer der geluchteften Lehrer der Laudes-hauptstadt Steiermarts, sowohl was den Klavier-und Gelangs- wie auch den theoretiichen Unterricht jeder Art betrifft. Der letztere ist aber untreitig sein Kauptgebiet. Ber, wie Schreiber dieier Zeilen, das Glide hotte, ein Schillen Neunzs au sein, kann die pädagogische Bedeutung dieies Mannes erst ganz würrigen. Nan kann sich nicht leicht eine größere Beherrichung bes Ctoffee, vor allem aber eine geiftvollere und auregendere Art des Vortrages vorstellen, wie die Istemys. Die Demonstrationen Remys an Beilpielen größer Meister, die in den Vortrag ein-gefrenten gestreichen Bergleiche und Aperens dringen ben Schuler mit Leichtigfeit über bie trodeuften und schwierigsten Partien hinans. So fommt es benn auch, baß Remn sich einer ganz außerorbentlichen Beliebtheit als Lehrer erfreut, welche sich auch öffentlich gelegentlich Reinys 1887 flattgehabten Jubitanns jeiner 25jährigen Grazer Künftler- und Lehrerwirtfamfeit gu geigen Gelegenheit hatte. Die Sulbigungen, welche ihm ba entgegengebracht wurden, waren einer Berglichkeit, Die feinen Bweifel an ber Unfrichtigfeit ber allgemeinen Stimmung auffommen laffen tomite. Bon fait allen Schülern tamen aus fern und nah Gludwunichbriefe und Telegramme. Gine Deputation von in Grag lebenben Schülern überreichte ihm eine prachtvolle geschniste Kassette mit einer Abresse und ben photographischen Porträts leiner sämtlichen weiblichen und männlichen Schüler. am Abomements-Kongerte des "Sciermärklichen Musikvereines", welches am gleichen Tage stattfand, an welchem Kenn 25 Jahre früher sein erftes Kon-gert als Strefter biefes Bereines dirigiert hat, wurde gert ale Arector beiers Arectines ontigert gat, witter unter Leitung eines feiner Schiller, welcher jeth biefe Stellung einnimunt, seine neneite (britte) Symphonie (die "romantische") aufgeführt und vom Aublifum nit Jubol aufgenommen; der Jubilan wurde nugäh-lige Malegerufenund durch Lorbeerfrangenund Ortheitertuich ausgezeichnet. An bemfelben Abend war ein Festbantett, welches in glangenofter Beije verlief und in heiterster Stimmung, burch Runftlerhunger gewurzt, eubele. Der Raifer von Defterreich zeichnete Renn burch bie Berleihung bes Ritterfrenges bes Frang-Sofef-Orbens aus, was um so ehrenvoller ift, als Remn seit fast 20 Jahren nur als Privatlehrer wirkte.

ftündigen Weg gurückzulegen hat. Gine stattliche Anzahl in der Aunstwelt hochgeachteter Annen wird wohl den besten Beweis sir die Vorziglichkeit der Reinlatet der Renusschen Lehrthätigkeit liefern. Es seint nur genannt die Komponisen: Ferr. Benv. Busoni, Abolf Toppler, Josef Gauby, Richard Henberger, Dr. Wishelm Kienzl, G. R. v. Rezniezet, Felix Weingartner, Bittor Zad (darunter sinn bestannte Devensonsponissen), ferner die Kapellmeiter: Dr. Brith Prelinger (Leipzig), F. Runnel (Graz), Richard Sahla (Hofflapellmeiter in Bückeburg und herübnuter Ainsienter (Lresbend nucht Mannheim (Lottubrandert in Internit, in berifinnter Violamert (Dresben) und abermals Felix Weingartner (Hoffankleiter (Dietapelle meitter in Mannheim). Durch acht Jahre hielt Reim, auch mustitheoretische Borträge an der K. K. Lehrerschie bildungsauftalt.

bildungsanstalt.
Trop dieser anstrengenden Lehrthätigseit schuf Meint seit 1870 eine stattliche Keise größerer und kleinerer Werke, von welchen leider nur ein geringer Teil durch den Druck verössentlicht worden ist, während das Meiste im Putte des Komponissen rust, was nicht nur im Juteresse des Meisters, sondern auch des musstaltes Audstüngen Abedauern ist. Die hervorragendsten Schöpfungen Kenns aus dieser Zeit sind: eine Phalmannonissen Kongericht in einem Wiedere hilden konsten konsten konsten der Verstender der Verstender der Verstender den kann der Verstender der V bes "lamifches Liederipiel" für Chor und Goli mit Be-gleitung von 2 Mavieren (in Pragund Graz aufgeführt), gleitung von 2 Klavieren (in Pragund Graz aufgeführt), eine zweite (Fdur) und dritte Onnphonic (Esdur), erftere für Kleines Orchefter (in Brag und Graz aufgeführt), ein zweites Liederspiel "Deftliche Rosen", nach Rückerichen Gedichten, für drei Soloftinnen, Chor und zwei Klaviere, als op. 16 bei E. W. Frissch in Leipzig erichienen (aufgeführt zweimal in Graz, einmal in Münden), eine Konzertoper (wie Kenny das Werfleibt bezeichnet) "Waldbräutein" (aufgeführt in Graz und Marburg a. D.), welches Wert sowohl mit Orchefterbegleitung, als auch mit Begleitung von zwei Klavieren porliegt und ein verfahrde Ausler Orchesterheiteitung, als auch mit Begleitung von zwei Klawieren vorliegt und eine vierhäusige Vallettenufik. Außer den "Deftlichen Rosen" sind noch im Druck erichienen: 12 Kinderlieder (Braz, Beglet), 3 Lieder für genischten Chor, op. 1 (Wien, Wegler), 6 Lieder für eine Singlimme, op. 2 (Wien, Begler), 2 Lieder für Mezzolopran, op. 13 (Wien, Granz), 2 Männerchöre mit Begleitung von 4 Hingerdem hat Mennerchöre mit Begleitung von 4 Hingerdem hat Mennerche in non aröbter Sachsenutus aucende Angeleitung von einen der Mennerche Stere Dienn eine von größter Sachtenntnis zengenbe Instrumentationslehre ausgnarbeiten unternommen, von welcher ungefähr zwei Drittel fertig find und beren balbige Bollenbung in hohem Grabe wünichenswert ware. Es ernbrigt noch, einiges menige nber ben Cha= rafter Remys als Komponisten zu jagen: Der Grund-zug seiner Werfe ist eine von dem Hande innigster Empfindung beieelte Roblesse des Ausbrucks; burch die ichwarmeriiche Lieblichfeit feiner Melobit und harmonit bricht oft gang unvernntet ein Zug bamo-nischer Glut, ber aber balb wieder unterdrückt wird und zuweilen einer gewissen ichalthaften, oft aber auch myleriösen Art Plat macht, von welcher Neum gerne in rät elhaften Worten spricht, welche aber nur bemjenigen flar werben faim, ber mit Remins inneren Griebniffen gang vertrant ift und gwijchen ben Beilen, fagen wir: gwijchen ben Rotenfopfen gu lefen verfteht. Technisch hervorzuheben ist besonders Renns feinzinnige, angerft bewegliche Ahnthnit, welche fich oft bis gin Reroden leigert, und feine mie ber reits ermähnt — meiterhafte Ordefterbehandlung. Der liebenswürdige Künftler, dessen geitvolle und schone Fran seinerzeit als Konzertsangerin die

beite Interpretin ber Bejangswerfe ihres Gatten mar, fteht jest im 60. Lebensjahre und fennt tropbem feine Sinichränkung feiner padagogischen wie komponistischen Thatigkeit, steht er boch eben im Begriffe, eine neue Symphonie gu vollenden.

#### Die Mufik in der vierten Dimenfion.

R. L. - Unferer Beit mar es vorbehalten, bie geifterfigften Inicier Meir wire borenntent, die geifterfigften Inicifer unferre Erbe ober auch anberer Belten in ihren Eigenichaften und Gewohnheiten ge-nauer zu belaufchen und fie einblich jogar zu photen graphieren. Unenblicher Jubet erhob sich über diefe lette Errungenschaft, ber aber nicht so berechtigt war,

er die gleich liedevolle Aufmerksankit und Pflege, der wie es den Auschein haben könnte. Denn was will einer Prüfung dieser Frage muß man übrigens kunner Grafentochter, die im Wagen vorfährt, wie dem armen das sagen, daß man endlich über das Neußere der im Auge behalten, od der betreffende Gester im Schaue einen jeckse Gester im Schaue gekommen it, im Bergleich zu die in im Auge behalten, od der betreffende Gester im Schaue gekommen it, im Bergleich zu die in in Auge behalten, od der der im Augen behalten, das heitet die Gester im Schaue einen jeckse Gester im Schaue gekommen it, im Bergleich zu die beitet die Gester im Schaue einen jeckse Gester im Schaue einen jeckse Gester im Schaue die Gester im Schaue die die Gester im Schaue die Gester im Schaue die die Gester im Schaue die Gester im Augen die Gester im Augen die Gester der die Gester der Gester die Gester die Gester der Gester die Gester Neigungen und Begriffen aber beurteilt man ben Charafter bes Menschen wie bes Geiftes mit töblicher Sicherheit. Gine fleine Stubie über bie Mufit in ber vierten Dimenfion burfte baber geeignet fein, bas Selbftbemußtfein ber Berren Beifterphotographen etwas berabzuftimmen und ihnen etwas niehr Refpett vor unieren Mufifern einzuflößen, welche ichon lange vor Erfindung bes Mifrophons und überhaupt ohne alle Justrumente Die Beister belauschten, und das Gehörte burch Niederschrift auch ihren weniger feinhörenden Mitmenichen jugangig gemacht haben. Dit ben Begriffen von Inftrumentalmufit icheint es aller-bings in der Beifterwelt noch durftig bestellt gu fein Zwar werden hier und da Bunderbinge von fon-zertierenden Geiftern erzählt, gewöhnlich find aber diefe Ergählungen jo ichlecht verburgt, daß fie nicht fehr beweisträftig iein tonnen, oder fie beruhen auf nachweisbaren Berwechselungen mit den Fifteltonen bes Windes, ber fich in irgend einem alten Dachienfter oder Kaminichlot gefangen hatte und inn Freiheit winselte, so daß zu gunften der Beisterwett eigentlich noch nichts Erhebliches bekannt ist. Gin direkter Gegennoch nichts Erzielliches befannt ist. Ern direkter Gegen-beweis wird aber ision feit den Zeiten der Gebrüder Davenvort — seit einigen Jahrzehnten — in assen piritistischen Sipungen baburch geliefert, daß die Geister die ispen zur Lerzsigung gestellten Intern-mente, Geigen, Guitarren, Gloden n. dergl. jäumer-ich mißhanvelt und lieder zu allerhand schreckhaften Uning, als zum Vortrag auffändiger Kompositionen benütt haben. Auch die entfestlich trostose und mide Tausmelable der Profisse in der benehmen. Tanzmelodie der Bratisch in dem Danse macubre von Saint-Sasus ift febr beweifend. Wie kann man über-haupt nur Tanzmelodien auf der Bratisch spielen! Indellen find die Alten über diese Frage noch nicht geichloffen, vielleicht ift in ber vierten Dimenfion bie gefdlossen, vielleicht ist in der vierten Omiensson die musikalische Ausbildung noch nicht so allgemein wie bei und, was vielleicht einige "gute Leute, aber schechte Musskanten" sir einen Borzug zu halten geneigt sein könnten. (Ober soll man bier nicht lieber sagen: "schlechte Leute, aber gute Musskanten?" Bird ber geneigten Erwägung des Leiers empsohsen.) Gin-zelne Virtuosen gibt es sicherlich schon jest im Jens beits es ein urr au, die bekannte Thetschof geinere jeits, es fei nur an die befannte Thatfache erinnert, welche der Tartinlichen Tenfelssonate zu ihrem Namen verholfen hat. Bejagter Maestro hatte fich beim Setzen verynien gat. Seightet Wasetto hatte na benn Seigen einer Riolinsonate berartig verfomponiert, daß ihm schließlich ein stilgerechter Schlußian absolut nicht mehr gelingen wollte. Da erfchien ihm nuchts ber 74-60tteiseinms und pietet ihm mit einer wahrhaft teuslichen Technik einen von ihm selbst famponierten teurlichen Technik einen von ihm selbse komponierten Schlissia vor. Teils entiekt, teils entsükkt freng ber Maeitro aus dem Bett, schrieb das eben Gebörte sofort nieder, glaubte auch seldigene bösen Seiste gegenüber – der ja die Komposition wahrickeinlich seldikt gestohlen hatte – nicht zu einer strupulösen Respektierung fremden geinigen Eigentums verpsichtet zu sein und ließ die Sonate unter seinem eigenen Namen in die Welt gehen. Wer weiß aber, wie sich ber betragene Teusel in seiner weigsten Ausgene Teusel ber betrogene Tenfel in feiner verlepten Antoreneitels feit vielleicht gerächt bat!

Beteutend beffer ift es mit ber Bofalmufif Becellens verjer it es mit der Vortalmight nind eres toftimit in irent weinig dentlich zum gene der Geffere beitelt. Piefelbe ift, wenn nicht der allen, druck. Wie lieblich nie einichmeichelnd singen nicht is doch bei einigen Geisternten ziemlich entwickelt die meerumschlungenen Stannwerwandten der Lor und es läßt sich jogar wie bei mie von einem itatilienen, französlischen, beitschen Sil, land von Gestaren Stillen in der Geisterwelt sprechen. Bei strömt in den rührendsten Melodien aus.

abmen. Daß fie bies mehr ober weniger gut fonnen, bafür find zahlreiche Beispiele vorhanden. Go 3. B. fingt Mephifto in ber Gonnobiden Margaretha einen Inigi Achhito in der Goinodichen Margaretha einen zwar etwas absonderlichen Sil, hätt sich aber in gauzen doch auf den in dieser Welt hergebrachten Horwinen. Natürtlich! Er will ja seine diadolische Albirammung möglichst verbergen. In ähnlicher Lage befinder lich die stönigin der Nacht, die immer mit menschlicher Silse rechnen muß. Ihre unheimliche Kethenfertigleit verrät zwar ihre iberübliche Hormitz, doch bequent ise sich bust den menthalische Musikans boch bequentt fie fich souft ben menschlichen Anschau-ungen möglichst au. Wüßte sie sich gang unbevbachtet. jänge fie 3. B. einen Monolog, welche gang anderen Tone wurde fie noch anschlagen! Außerbem ift her-vorzuheben, daß Glud und Mogart die ersten waren, welche überhaupt ben Mut hatten, wirtliche Geifter-tone niederzuschreiben, ein für die damaligen garten Chren unerhörtes Wagnis! Deshalb haben beibe wohl alles noch möglichft gemildert. Im Notfall verstaud aber auch schon Wozart teinen Spaß mehr, wie später an seinem Komtur aus Don Juan nach-gewiesen werben soll. — Die Offenbachschen Olympier find überhaupt nicht ernst zu nehmen. Sie haben sich untereinander verabredet, für die Dauer eines Theater= abende gemiffermaßen einmal plattbentich gu reben ober menichtich zu fingen. Dies wirft natürlich auf ben Zuhörer außerst fomisch, aber auch die edlen Götter selbst amusieren sich vortrefflich dabei. Wie gang anders aber, wenn die Geifter unter fich find, ober wenn fie feine Rücksicht auf menschliche Ohren nehmen, vielleicht benfelben fogar imponieren wollen! Bei folden Gelegenheiten muß man feine ftiliftifchen Studien machen. Ein gang besonderer Fall ift fier wieder vorweg zu nehmen. Wie boje Menfchen teine Lieder haben, jo tonnen auch die allerightimmiten der bojen Beifter nicht fingen. Dber ift es vielleicht auch eine gewisse Blafiertheit, wenn Samiet und "ber Meiner" im Bamppr jede Anstrengung ihrer höllischen Kehlköpie verschmähen und in vornehmer Anhe ihre verlitopte verichmaget tind in vortiegiter Arthe ihre orakelhaften Seinleugen ("sechie terfein, sieben äffen") von sich geben? — Derartige große Herrichaften füngen also gar nicht. And der Esfang der niederen Geitter ist nur so so, kaum noch Gesang zu nennen, in solchen Fällen, wo sie sich recht bösartig zeigen, sich gals äckende Ermentargewalten aufspielen wollen. Er sie hier en kau wildeten Ermentargewalten aufspielen wollen. nich als rachende Stementargewalten aufpielen wollen. Es fei hier an den unsichtbaren Chor im zweiten Kinale des Don Juan erinnert, der mit fonstanter Bosheit das leine a singt. Edenso singen die sonst ziemlich melodisch angelegten Wassersieter in Undine ihre mehrkach wiederholte Warmung an den trenfosen Sugo: "Gedeute deiner Piliot, begehe Meineid nicht!" fets auf benfelben Ton. Ambere Beippiele lassen infi-fiets auf benfelben Ton. Ambere Beippiele lassen som bem folgenden wohl noch beidringen, vergleiche bie Worte des Komturs auf dem Friedhofe, bas wilde Herr in der Wolfsichlucht u. i. w.

Bon biefen Ausnahmefällen abgefehen, fingen bie Baffergeister ben liebenswürdigften Stil im Bei-fterreich. Durch ihren Aufenthalt in bem melodisch platidernben und wogenden Baffer bat fich ihr Ohr and für bie Reize einer gefälligen Melobie gefcharft, und ties tommt in ihrem Befang bentlich gum Mus-



#### Drei Lieder aus Boelhes Leben.

Don Ad. Gründler. (Fortichung.)

11.\*

Jahre fpater fehen wir ben Großherzoglich weimariiden Gebeimrat von Goethe das obers banrifche Albentand burchreifen, um endlich, ,faft zu alt" icon, wie er meint, ben einen Gebanten feiner Ingend auszuführen: Italien gu feben.

Die Poftfaleiche hatte ihn von bem foftlich gelegenen alten Blofter Benedittbeuren langiam binauf: gebracht zum Kocheljee, wo ihm die ersten Schnee-häupter entgegengewinft, und nun ging's weiter noch aufwärts, jun Baldjeufer. Es mar in ber vierten Radjmittagftunde, und bie Sonne braunte, nach vielen

Regentagen, laftig genng für Anfang September. Etwa eine Stunde mochte noch bes Wege bis 3n bem traumerifch im Rrang immergruner Tannenwälder ruhenden Baldenfee jein, als dem Reifenden ein "artiges Abentener" begegnete. Sein Wagen holte zwei Fußwanderer ein: einen würdigen Alten, ber forgfam feine Sarfe trug, und neben ihm ein buntelängiges Madchen von etwa elf Jahren, bas eine runde Schachtel mit taum minderer Sorafalt im Urm trug, als ber Bater fein Inftrument. Beibe fchienen, ihrem Bange nach, mube von langerem Banogenein, igreit singe nach, niner von aufgeren Zwits bern und baten, ob ber vornehme herr nicht die Kteine mit in den Wagen nehmen wolle. Goethe ließ sie zu sich einfteigen, wobei sie mit großer Be-hutsantfeit die Schachtel zu ihren Füßen stellte, und ergögte sich an dem zutrautichen Geplander des eigen-twilleden flakkliche tümlichen Geschöpfs, das für seine jungen Jahre schon viel von ber Welt erfahren hatte, mit ber Mitter bereite gu Buß nach Maria-Ginfiedeln gewallfahrtet war und jest in Minden vor bem Rurfürften und feinem gangen Sof fich auf ber Sarfe hatte hören laffen.

Diese mannigfachen Erlebnisse hatten bas Kind weit über seine änigere Entwickelung hinaus gereift und nachdenklich gemacht, und die junge Stirn zog sich über den ichwärmerischen braumen Augen leicht in eigenfinnigen Falten aufwarts. Doppelt anuntig und fesselnd wirfte, im Gegensas bierzu, der Aleinen harmtoje Unbefangenheit in Witteilungen aller Art; fie vertrante bem teilnehmenben Fremben ebenfomohl ihre feste, glanbige Zinversicht an die Wundermacht der Mutter Gottes an, wie auch ihre findliche Frende über die in der runden Schachtel besindliche gestiefte, mit bunten Banbern vergierte, neue Münchner Saube.

Das feltfame Rind abnte nicht, welch befonderes Anteresse seine Ericheinung dem reisenden Herrn er-regt hatte; es ahnte nicht, daß es einer der größten Lichter von Gottes Gnaden war, der seinem un-ichnlichen Geschwäß laulchte und die wunderbare Geftalt mit bem fehnsuchtevollen Ange im jungen Rindes= angesicht fest in seine Bhantajie aufnahm, um fie künstleriich verklärt ber fragenben und rätselnden Welt gu fchenten - ale Mignon in einem feiner hochften Meisterwerfe, beffen Unfange er eben vollendet in Beimar gurudgelaffen.

"Mach Bogen geh'n wir jest, zur Meise," plan-berte die Meine; "gelt, da wollen Sie auch hin? — und wenn ich Sie dort treffe, schenten Sie mir einen

ichdinen Jahrmartt, nicht?"
"Ja, Kind, den follft du haben. Aber du ninft mir hent noch etwas auf deiner Harte vortpielen, wenn ich auch gerade fein Kurfürft bin! Wilfie du?"

"Gern, heir! wenn nur die harfe taugt! Der Distaut hat fich heut heranfgestimmt von der Luft; bas weisjagt gut Wetter auf morgen." Gut Better! fonnt' es brauchen, hier und in

Italien!" mitalien! — herr, bahin geht Ener Weg? Oh, tonnt' ich mit Ench ziehen!" Ilub in tiefer fehnjuchts-voller Gint lenchteten die ansbrucksvollen Angen des Rinbes auf bei bem blogen Mlang bes Namens: Italien.

Bon biesem Borte an war es vorbei mit allem findischen Geplander ber Aleinen; und mit fenchtem Glang bing fortan ihr ichwermutiger Blid an ben fernen, lendstenden Bergriefen, auf beren Sauptern Wolfen lagerten.

Abend war's. Ernft umfannten bie finftern Tannen ben fiillen See, auf beffen gitternbe Bellen

sonen leicht wie buftige Schleier über fein rundes, milblenchtenbes Antlit hin, — ebeufo fauft vorüber-wallend, wie die leife verschwebenden Accorde einer Acoleharie, Die über ben Bafferfpiegel bin ausgeipannt war

In ber holzveranda bes einfachen Gafthaufes faß Goethe, sich bem poesievollen Zauber folder Abendfunde bingebend. Da brangen Sarfentone an - nicht die verhallenden Klänge der Acole. harfe von oben her, sondern feste Harfengriffe aus der Räche neben ibm. Er hordst auf; sein Serger rat sosort bote tleine Reisegenossin, die indes Bersprechens nicht vergessen, und ihm ist, als sabe er ihre ichmächtige Gestalt, ihre glangvollen Angen vor fich, wie nun, nach flüchtigem Harfenvorspiel, auch ihre Stimme sich erhebt und, in der Art freier Improviiation, mit fugen weichen Delobien ihre fcmergliche Sehnlucht fingt nach bem fonnigen Land bes Gubens.

Regungelos lauicht ber Dichter; regnugelos bleibt er fiben, bas Saupt tranmerifch in bie Sand geftiibt, auch nachbem ber Sang langft beenbet, Die Rleine leife und etwas entrauicht, wieder davon geschlichen ist. Ju seinem Horzen glifft in dieser wunderbaren Etunde das Lieb auf welches die auf unser Zeit als der beredesste und überzeutgendste Ausdruck aller menfchlichen Sehnjucht nach fernen, nur buntel von nus geahnten, fconen Welten gilt; bas Lieb, welches Die bedeutenoften unierer Komponiften, einen Reichardt, einen Belter,\* einen Beethoven an ber Gpige, gur mnifalifden Daritellung begeiftert und bezwungen hat; bas Lieb, welches Goethe bem großen Moman ein-fügte, der ihn zu jener Zeit beschäftigte; das Lied:

> "Renuft du bas Cand, wo die Citronen blub'n, Im bunkeln Canb die Goldorangen glub'n, Ein saufter Wind vom blanen himmel weht, Die Myrte ftill und hoch ber Corbeer fieht, Beunft bn es mobl?

Modit ich mit bir, o mein Geliebter, rieb'n!

Rennft du bas flans, auf Sanlen rubt fein Dadt. Es glanit der Saal, ce schimmert das Gemach. Und Marmorbilder steh'n und seh'n mich an: Was hat man dir, du armes Mind, gethan? Bennft du es mohl? Dobin! bobln

Möcht ich mit bir, o mein Befchützer, zieh'n!

Bennft du den Berg und feinen Wolkenfteg? Das Maultier fucht im Nebel feinen Weg. In Golfien wolnt der Drachen alte Brut, Go fürit der Fels und über ihn die Elut. Rennft du ihn wohl? Dahin! dahin Geht unfer Weg! o bater, luft nus pieh'n!"

(Colug folgt.)

\* Better hat bies Lieb nicht weniger als omal tomponiert!



#### Das Streichquintett.

Bach einem Bilde (fiche S. 265) von D. Dilft.

ie fünf jungen Manner, welche in einer burf-tigen Stube fich mit bem Ginfindieren eines Streichquinietts befassen, sind gang bei der Sache und man sieht es ihrem Geschisaussbruck an, daß sie in den Gennis des Zusammentlanges ihrer Justenmente vertieft sind. Was sie spielen ihrer Juftrumente vertieft find. Was fie fpielen nibgen ? Bielleicht eines ber gehn Mogartichen Onintette ober hummels Quintett, welches ber mit musi-kalischer Ueberlegenheit barein blickenbe erfte Geiger für Die fünf Streichinftrumente arrangiert hat. Der

gweite Beiger gupft eben auf feiner Bioline ein Pizzicato, während der Bratichift mit olympischer Ge-lagjenheit jeinen Part herabipielt.

Der innge Mann mit bem hübiden Lodentopf lagt

ber Mond fein filbernes Ret marf. Beine Wolfden | bes toutrapunttifden Rantenwerts ben mit feineren

des kontrapinistischen Rankenwerks den mit teineren Saiten bezogenen, aneter gestalteten Geigen.
Die Aermlichkeit der Musikantenstube, die Dicke ihrer Mauern und die Aleinheit des einzigen Kernliers derselbeit gemachnt an fünf jung gebildete Männer, welche im Jahre 1848 wegen des Beitritts zu einem bentischnationalen Berein in Brag kriegsgerichtlich zum Tode verurteilt und zu zwanzigischrigen Aufentbalte in den Gefängnissen der Festung Komorn bezuschiet nurden. Musikalisch wie sie alse naren gindigt wurden. Musikalisch, wie fie alle waren, gimmerten fie fich selber aus trocenem, harten holz Streichinftrumente und unterhielten fich nit der Aufführung von Quartetten und Quintetten, geradeso wie die fünf jungen Manner auf der nebenstehen-ben Darftellung.

Giner biefer Romorner Feftungemufifanten murbe vor furgem von une erfucht, Die Geschichte biefer mufivor inigen won ins ernagt, die Seigligte vieler nute faliichen Selbithilfe in der "Neuen Mufik-Zeitung" au schildern. Er hat es freundlich zugesagt und hätte auch sein Wort gehalten, wenn ihn, den angesehenen Wiener Schriftseller, nicht inzwischen ein Leiden dazungeraft hätte, zu welchem sein vielfähriger unzerwilliger Michenthalt in Komorn den Grund legte. freiwilliger Anfenthalt in Komorn den Grund legte. Wehnen wir an, daß die fünf offendar nicht mit Glindsgütern ausgestatteten Muster unferes Bitdes sich jeden Kummer von der Seele spielen und daß sie an sich die befreiende, erlösende und verschnende Macht der Tonfunst gerades erfahren, wie die Justrumentenmacher und Luintettspieler in der Festung Komorn.



Bovelleife von E. Frang.

Connenftrahl ftahl fich gwifden ben Bar-

binen in bas Bimmer ber Gangerin, ftreifte bie von einem Makartbonquet beichatteten Buffen der Tonbidter und glitt fpielente fien Buffen ber Tonbidter und glitt spielent über ben Teppich bes Fußbobens. Ueber bem Flügel hing ein großer Lorbeerkranz mit schieber Banbischleifen, neben bem Notenständer sah man eine riefige Blumenlyra und einige Kränze. Sommenständigen tanzten in dem frillen Jimmer nu-weit des Armsingts, in welchem Paula Diller, die gefeierte Sängerin, ruhte. Sie faß unbeweglich; ju ihren Fifien fag ein befdriebenes Alaft Papier. Wie war fie foon, befe junge Künftlerin, die in ihrer Kehle jo entziidenden Wohllaut barg und ber verwöhnte Liebling des Publitums geworden ist. llud doch – so lieht keine Glideliche aus. Ihre Angel taarten vor sich hin, ein schwerzlicher Zug unichwebte die feingeforunten Lippen, die dunflen Branen waren bie feingeformten Lippen, die dunklen Branen waren gutammengegogen. So tief war sie in Ecdanten verforen, daß sie das Gintreten ihrer Gesellschafterin anfänglich nicht bemerkte. Dieser konnte Paulas sicht, ich Exerkinmunng nicht entgehen und als sie, näher trectend, ein Blatt Papier am Boden liegen iah, dangte sich die Frage auf ihre Lippen: "Haben Sie böse Nachricht erhalten?" "Nein," entgegnete die Kinstlerin," was nich verstimmt, ist nichts Neues, nur eine alte, längst begradene Geschichte; aus diesen geschnen Seichen, dei dochen merwartet in einem Fache meines Schreibtisches gefunden, starrte sie mir, gleich einem Achtungten Medmienkandt, entgegner."

einem Medufenbaupt, entgegen. Mit biefen Worten las fie bas Blatt vom Teppich auf und gerriß es in ungählige Stücke. "Mir thut es leid, Sie so schwerzlich erregt zu sehen, "sprach Fräulein Nabe, "und um so mehr, als Sie heute wieder nach längerer "und im 19 mer, als Sie heute wreder nach langerer Zeit in Ihrer Glauszolfe auftretein. Ich bedaure jehr, daß mein Kopfichmerz mich hindert, der Borftellung beizuwohnen. Carmen foll ja, jo hörte ich, eine Ihrer spertlichten Leiftungen fein." "Bielfeicht weit ich der flatterhaften und herzlofen Titelheldin biefer Oper claike." Der Konten gleiche, prach Paula mit Bitterfeit. "Wie tönnen Sie sich so verlenmben," ries Fränlein Rabe, "Sie, die Güte und Milbthätigkeit selbst." "O ja," iprach die Sängerin in demselben Tone bitterer Jronie, "ich

<sup>\*</sup> Giebe: Boethe, Italienifde Reife; Rarlebad bis auf ben Brenner.

ichmeichelte Gitelleit war.
In wenigen Monaten, sobald mein Kontrali mir. Aleich, mit verzerrten Jügen, mit unbeimlich reigende Holden Augen ftand er da und blickte mich an. Berdigel von der pilanten Musik Bists lebhaft ans daging, wenn auch widerfrebend, daram ein, aber bath fühlte ich mich sehn mich sich muglicklich. Was ich in stieren Seen, an die ich nicht benken kann, ohne zu diwunden. Im Verlaufe der wird baren seene, an die ich nicht benken kann, ohne zu istrern. Die bitteriten Vorwürfe, die wildeiten Ansieren der plöstlich von der pilanten Auch von krijerkeit befallen und mit Berdruft ich nich berdreibend, dar von krijerkeit befallen und mit Berdruft ich nich beiten kein kann, ohne zu istrern. Die bitteriten Vorwürfe, die wildeiten Ansieren der plöstlich von der pilanten der planten der planten der planten von Kolands Lippen, ja er drohte mich von Keiferkeit befallen und mit Berdruft ich von der pilanten der planten in die die nich der die mir. Nichten beighneten der wir Abland vor die gerot, war jede Spar von trüber Stimmung verschen die nich beiten kien dan.



Das Streichquintelt.

wagte in min, die meite zu vregen, die min jo jahrer brückte. Da lernte ich einen jungen Kavalier kennen, er faste eine jo heftige Liebe zu mir, daß er mich bat, ihm Herz und Hand zu schenken. Graf D. war nicht mir reich und von altem Abel, er war die henakuistie und midte weite Gerz zu geminnen nigt nut reng nud von attent avort, er war alld liebenswürdig und wußte mein Herz zu gewinnen. Ich faßte den Entschlüß, das Band, welches mich an den Sänger knüpfte, zu lösen, ihm zu bekennen, daß ich nicht seine Gattin werden wolle. Als mein Konstitut ich nicht jeine Gattin werden wolle. Als mein Kontraft zu Ende und der für die Hochzeit bestimmte Zeitpunkt herangeridet war, verreifte ich heimlich und dann erst hatte ich den Mut, Erwin den Abschiedsbrief zu schreiben. Ich hösste ihn nie wiederzuschen.

bulden hatte, spotiet jeder Beichresbung und doch zu morden, wie ich sein Lebensglist gemordet hatte. der Garderobe begab, daß der Künstler ertfärte, er wagte ich nicht, die Kette zu brechen, die nich so schafte und richt de eine is befrige Lebe zu mir, daß er nich von Angle klicke ich in das Zimmer vermöge die Kartie des Don José nicht zu Gube zu wermöge die Kartie des Don José nicht zu Gube zu vermöge die Kartie des Don José nicht zu Gube zu wermöge die Kartie des Don José nicht zu vermöge die Kartie des Don José die Kartie des Don José nicht zu vermöge die Kartie des Don José die Kartie des Bolands die Kartie des Do 

maleriichen franischen Tracht, Erwin Roland vor fich. Bravorufe ertonten aus bem Buidauerraum, man fand ihren Ausruf bes Schredens von eridutteruber Raturwahrheit. Best naberte fich ihr Don Jofe und fant vor der ungetreiten Geliebten auf das Knie. Wie rihrend flang feine Stimme bei den Vorten: "Ich will dir ja nicht drohin, ich bittet" und wie flammte er gleich dagant in feidenichaftlicher Wut empor, als Carmen feinem Aleben tatten Sohn ent-gegenlette. Mie noch hatte Paula die Schlußierne der Oper so gespielt als beute, denn diese Karmen verriet, das unter ihrem Trob sich Todesangt darg; verriet, baß unter ihrem Trok sich Tobesangit barg; währende von ihren Lipven kalter Hohn floß, zitterten ihre Glieber. Wahntimige Morblint loderte in Erwins Angen, als er sie, die inen Cristis an flichten vins Angen, als er sie, die in einer Aand bliven, ein Schrei der Todesangst ent leiner Hand bliven, ein Schrei der Todesangst entstellt in teiner Hand bliven, ein Schrei der Todesangst entstellt in trene getröstet habe. Die Schreichie, welche ihre floh ihren Lipven; der Tode jauste nieder nieder und kantz los sank Carmen zu Voden. Vsährende der Tokedom der Kierkampfer der den Klängen des Toreadortliedes Stierkämpfer bei den Klängen des Toreadortliedes ans dem Ciefus trat, drach der Vodenschefteit mit welcher bie ericutternbe Scene bargeftellt worben, gab feinem Enthufigenins in larmender Weije Musdruck; aber io groß und anhaltend auch der Beifall war, so ungestüm man nach Don José und Carmen rief, zeigten sich die Künstler nicht. Befremden und Unruhe bemachtigten fich bes Publifums. Enblich eridien Paula, bleich, fichtlich erschöpft und verbeugte fich bantenb, ihr Partner ließ fich aber nicht blicken. Todmatt fehrte die Cangerin beim, fast hatte fie, ale Roland mit flammenden Hugen ben Dolch gegen fie gezückt, gefürchtet, daß der Schein zur Wistlichkeit, daß Erwin sie töten würde. Einer Ohumacht nahe, war is mott gleich im kande geweien, den Herweiten des Publikmus Folge zu leiften. Roland war, kann daß der Vorhang gefallen, fortgeeilt. Mübe jant Paula daheim auf ihr Lager, aber lange floh fie der Schlaf. Ja, Grwin liebt mich noch, liebt und haßt mich zugleich, dachte fie, das haben mir feine Angen, die wilbe Leidenschaft feines Gefanges, seine Wut, feine Berzweiflung verraten; warnm hatte er dieje, eben dieje Rolle übernommen, wollte er fich an mir rachen, wollte er mich toten und fonnte fich boch im entideibenden Augenblief nicht bagn entidließen? wird er mid auch fortan, gleich einem Nachegeit, verfolgen und mein Gemüt nie zur Auche kommen

Mis endlich ihre muben Augen fich im Schlummer jchioffen, gudten fie verworrene, schredtiche Träume Ihriffen, gudten fie verworrene, schredtiche Träume Ihr war, als sei fie allein in einem finsteren Walbe, beständig hörte fie Schritte hinter fich. Sie fonnte im Omkeln nicht erkennen, wer ihr solgte, aber doch wuste fie, daß es Erwin Roland sei. Undeschreibliche Augit bemächtigte sich ihrer, sie floh weiter und weiter — immer hörte sie des Verfolgers Schritte hinter sich. Gublich verjagten die Kühe ihr den Dienst, fie brach erichöpjt zusammen und barg das Antlig in als Donar zu denkenden, dem römischen Herfules den Händen. Da hörte fie schwermütige Klänge, jene nahe verwandten Heros, endlich Gründer und Urliebliche Melodie, welche ben britten Alt ber Oper Carmen fo ftimmungsvoll einleitet. Gie ließ bie Sande finten — nun war es nicht mehr buntel um fie her — o Gott — vor ihr lag Erwins blutenbe Leiche und eine Stimme fagte: "Er hat fich felbft

und erwachte.

Die Morgensonne schien freundlich in bas Bimmer und tief aufatmend bliefte Baula um fich; aber obidion die entfestiden Bilber veridimunden maren, obidon die entfestichen Ailber verschwunden waren, tounte die Sängerin den Eindruck, den sie ihr gemacht, nicht siberwinden. Meich und müde erschien sie am Frühlfückstisch. Minna Aade fragte, od sie sich nuwohl sische. Das nicht, "alleganete die Sängerin, "allein wenn Sie hören, was sich gestern abend ereignet hat, werden Sie wohl begreifen, daß meine Kerven erregt sind." "Ich degreifen, daß meine Kerven erregt sind." "Ich vegreife es," sigte Fräulein Adoc. "Sochen las ich in der Zeinung, daß der bekannte Tenorist Erwin Koland, welcher der Vorsekung der Oder Carnen in einer Loge beiwohnte, auf Ansuche

Gben wollte Fraulein Minna antworten, als bie Bofe bereintrat und Baula einen Brief überreichte. Mis dieje ben Blid auf die Schriftgige ber Abreife heftete, wechselte fie bie Garbe. Mit gitternben Sanben entfaltete fie bas Blatt, welches nur folgenbe brei Beilen enthielt:

Grwin Roland Anna Aner Berlohte



#### Musikalisches aus dem germanischen Aftertume.

Pon Bans Bimmer.

ie ersten Radrichten, bie uns in zwar nur kurzen, doch besto zielbewußter charakteris sierenden Strichen vom kulturellen Leben unferer Borfahren erhalten find, verbanten wir felt samerweise einem Manne, von dem wir noch zwei-feln dürfen, ob er wohl überhaupt selber einmal die deutschen Gaue betrat: Tacitus, dem Nante der Momer (54-117 n. Chr.). Bon der Berberbnis ber römischen Staatsmaichine wandte er sich refigniert weg zu dem auffeimend jungen, noch ungersetten Ge-schlechte des germanischen Mittellandes und Nordens, ichlechte des germanischen Mittellandes und Mordens, und die Frincht dieses seltsamen Vindes ist sein für und debentendstes Wert, die Germania, die er im Jahre 98, man möchte sagen: ausgemünzt hat. Es tonnte nicht sehlen, daß er in dieser erken Kulturgeichichte des inneren Dentischands auch auf die dichterischenmittalischen Verbaltmisse auch auf die dichterischenmittalischen Verbaltmisse eingehen nunfte. vor benen halb fraunend, halb erichredt, fein romifch empfindliches Ohr fich an rauhere Rlange gewöhnte. Gleich im zweiten und britten Rapitel ermabnt er mnthifdegenealogifche Lieber, in welchen man ben zweigeschlichtigen Gott Tuifto, bann einen vielleicht iprung bes gangen Beichlechtes befang. fange, von Mind zu Mind sich vererbend, vertraten bem Antigene nach die Stelle der Chroniten, der Antigene, noch man fagen, aber nicht ruft auch eine Seitungen, wöchte man fagen, aber nicht ruft auch gerent, fonden Tod gegeben."
Den Tod gegeben."
Den Tod gegeben. Tranmbild folgte rasch ein gejungen, wenn Mann an Mann in den Kampf Diefen furchsbaren. Tranmbild folgte rasch ein 30g. — Biel wichtiger indessen schenntisches vermitsche Kapitel, weil es uns de Kefanntshaft vermitselt mit und neige sich mit wurderzerrtem Antlith über sie, einer gewaltigen, eigentümlich ergreisenden Art der fann nur bas Gebrull von Glefanten, nicht ber wenn auch noch so wiste Gesang von Meuschen bezeichnet werden. Ob aber barditus mit Jakob Grimm herzn= werden. Ob aber barditus mit Jafob Grimm herzu-leiten ist vom altnordischen, in der Snorra Goda uns überlieferten bardhi (der Rand, der Schild), oder mit Millenshoff von bard (der Bart), das mit Ent-ichiedenheit zu benrteilen, ist ieht noch numöglich, wenn uns die erfte Ertlarung auch als wahricheinlich anipricht. So viel ift ficher, daß biefer barditus nicht die Rampfeslieder an fich, nicht ihre Terte, sondern allein die Urt, wie man fie vortrug, bedeutet. Den Rand des Schildes bis an die Definnng des Mundes erhebend, jang, ober fchrie man vielmehr in die Rundung hinein und Oper Carmen in einer Loge beiwohnte, auf Anfingen erreichte baburch eine Tonwerstärfung und Schall-bes Direttors bie Rolle des ploglich beifer gewordenen wirtung, an deren Ausfall man überdies bie Entschieftel von Boltendyn." "Sie werben versiehen, daß ichibung der Schlacht glaubte erkennen zu dürfen. Herten ber ges mich an und für sich tief erregen nußte, dieje Welch' eine Wirlung aber ein solcher bachtus zu eres mich an und für sich tief erregen nußte, dieje Welch' eine Wirlung aber ein solcher bachtus zu erblanter Lonner und mit meten. Meter, die unierem Rückert, die lang gegekober für nur um so würdiger sich entwicklete.
Sonn ach und fern waren die Gäste herbeigeeilt,
"boch können Sie sich feinen Begriff davon nachen, des Annuianus Marcellinus entnehmen, daß er im barunter Täger illustrer Ramen — leiber auch ein

hilisofen, allgu jugendlichen Tenoriften jah fie, in ber mas ich litt, als jeine Blide, jein leibenichaftliches | Laufe bes gweiten Jahrfunderts vom romifchen heere Spiel mir verrieten, bag er noch ebenfo heiß für eingeführt wurde, indem zwiichen die einzelnen Glieber mich fühle als fruher." ber Legionen eine beträchtliche Angahl Germanen eine gereiht murbe, um im enticheibenben Angenblid ben Barbitus gu beginnen. Natürlich ift nicht gu erwarten, daß auch bei den Römern germanische, epische Kanupf-lieder als Texte untergelegt worden seien, sondern ver-mutlich fünd einzelne Rufe, wie etwa unfer-Hurra, jur Berwenbung gefommen.

Eine geraume Beit nach bes Tacitus hochwichtigen Mitteilungen herricht eine gewaltige Ebbe in ben Bengniffen über fulturelle Bethatigung in ber ger-Jengingen und einem Germangen in der geminischen Vorzeit, also zugleich auch über die Musik Erik Katier Julianus Apostata (361–363) erzährt uns in seinem ichno des sonderbaren Titels wegen auffallendem "Barthasse" von alemannischen Liedern, bie er in wenig schneichelhafter Weise mit dem Ge-freisch der wilden Vöget vergleicht. Aber auch fier ein kleiner, reizenber Zug! Bahrend der feinere Kömer feine verwöhnten Ohren beleidigt verschließt, ficht er es topfichüttelnd an, bag bie Mlemannen felbit fich fiber ihre Leiftung gang unverhohlen frenten. Auch ber Abetor Anjonius (309 - 390), ber,

lange Beit in Gallien als romifcher, hochgeftellter Beamter fich aufhaltend, im Jahre 373 von Bingen bis Trier ben Mhein herauf und bie Mofel herabfuhr, gibt uns erwünschten Bericht. Die Aumut ber gewundenen Mofelufer ergötte ihn in bem Grade, baß er beichloß, ben lieblichen Gindrud in einer Jonle

"Mojella" zu bannen. In biejer, der vorzüglichsten, die uns von ihm In befer, der vorzuglichten, die uns von thur erfalten ihr, gebeuft er mit großem Berguügen an kleine Gefänge, die, blisichnell erfunden, eine Art Schnadershipfel vielleicht, dazu bienten, ein harmlofes Recken zwiichen dem Schiffer im Kahn und dem Banderer am Ufer zu entipinnen. Gir klassiches Beipiel für dies Kecklieder sinden wir übrigens in bem Göttergante bes norbifchen Sarbardhaliob, bas uns bie Edda aufbewahrt hat.

Genrebilden, möchten wir fagen, enthaltenden Uebertieferungen aus ber Bolfermanderungszeit felbit, auf die wir in einem folgenden Anfjat naber eingehen merben.



#### Das Rückertfest in Schweinfurt.

M. H. Stolg blidte gang Dentidland am 18. und 19. Oftober auf ben Foricher, ben Batrioten, ben Weisen Mückert; ehrfurchtsvoll beugte es sich vor dem gewaltigen Sänger der "Geharnischten Sonette", dem großen Brahmanen, aber innig vertrant jchlugen die großeit Braginaten, aver innig vertralt ignigen die Seezen eintgegen dem Dichter des "Leidesfrühlings", der auf dem Saitenfpiel in der Menschenbruft so harmonischen Widerhalt weckte und bessen Weite berufeiten Tünger der Tonkunft zum Komponieren leggeiserten. Und so erfüllte es sich läugst, was jest wieder geschehen:

Des Dichters Denkmal wird gefungen, Richt nur gebaut aus Gra und Stein.

Erg und Stein" reben benn endlich auch in machtiger Junge - "endlich"; Diefes Rudertftand-bild ift eine Urt Schmerzenstind. Schon feit 1877 vio in eine Art Schnierzeinstills. Schon fett 1877 haben sich bie redicien Schweinsurer wacker abgenührt, diesen schuldigen Tribut dem großen Sohne ihrer Stadt zum 16. Wal 1888, dem hundersten Sedenstrage der Geburt Rückerts, zollen zu können, umsonlt. "Geduld aber beingt Rosen, sirjelicher Munisieren ihr die Kallen und der beingt Rosen, sirjelicher Munisieren der Schweizung der ficenz, und so geschah's, bag in diefem Jahre, an ben Tagen ber Leipziger Bolferschlacht, beren verhallender Donner einft niemandem befeligender ins

gar gewaltthatiger herr: Jupiter Pluvins. Aber ungelabenen Gaften weift man bie Thur: fein Gin-gang für ben launischen Gott in bie faft unbeimlich gang jur den lannigen Gott in die tagt ungennutgigebrängt volle, prächtig geigmüdte Halle, wo am Abend des 18. Oktober der erfte Feftatt factiand. Fran Musika spielte daselbit, wie sich's gedührt, eine hervorragende Rolle: der "Heftmarich aus der Oper Taunhäuser", das "Worspiel zum 5. Akt aus König Manired", das nie von zwei Söhnen "Swinfurttias" in Musik gefebten "Deutiches Lied" und "Lodgeiaug" Rückerts (für Männer- und Knadenchor) hielten tapiern Schrift wir den mormen Pacriftungs. Schritt mit ben warmen Begriffunges, Gebachtnisund Sulbigungsreben ber burchaus gelungenen Abend-feier. Enblich Berlefung ber gahlreichen Telegramme und, wieberum bon Dufit umwoben, feche gum Teil prachtig burchgeführte "lebenbe Bilber" ju Rudert-ichen Dichtungen, bas lette eine gerechtfertigte Berherrlichung ber Stadt, welche ihren berühmten Sohn feierte. Der Guthulungsatt ging am Sonntag ben 19. Oftober 2 Uhr nachmittags vor fich. Die Bereine nahmen Aufstellung vor dem Denkmal, dem gegenüber fich bas Rathaus und bas Geburtshaus Ruderts befindet. Auf zwei Tribunen verfammelten fich die Chren= und Feftgafte, mahrend ber Martiplat felber, sowie die umliegenden Säufer von Zuschauern dicht besetht waren. Die vorzügliche Musik des Würzburger Infanterieregiments leitete die Feier burch einen "Festmarsch" ein, worauf die vereinigten Gejangvereine Schweinfurts die Beethoveniche Somne: "Die Chre Gottes" ftimmungsvoll vortrugen. Giner "Beiberede" folgten bie begeifterten Festesworte bes Stuttgarter Professors Dr. C. Bener, ber feit mehr als 20 Sabren in gablreichen biographischen und fritischafthetischen Schriften Ruderts Wefen und Werte erfolgreich geschilbert hat. Darauf fprach Felis Dahn ben von ihm selbst verfatten "Festprolog", nach bessen letzten Worten die Sille siel: Eronweten-Spaniaren, Kanonenschläge und broufender Jubelruf verkündeten ber Stabt, daß bas Deutmal ihres großen Dichters frei unter Gortes Himmel bastünde: fürwahr ein schönes Bilb! Lon zwei berühmten Münchner Künsticones Bild! Bon zwei berühnten Minchner Kinnt-lern, Prof. Menemann und Thierich, ausgesibrt, trägt es auf einem Granitjockel brei Erzfiguren. Oben die Gestalt des Dichters: ein wilrdiger Greis, im Sessellenend, über ein auf den Anieen rugendes Buch gebengt, die durchgeistigten Züge von hinreigen-der Klacheit. Unten zu beiden Seiren zwei weibliche Jealgefalten: zur Rechten des Dichters die Iprische Muse, zur Linken die Muse der Wissenschaft.

Rach ber erfolgten Uebergabe bes Dentmals an die Stadt fand die Riederlegung der von allen Universitäten und gahlreichen Städten Deutschlands gesandten Kranze fiatt und darauf der aus 1200 Pers fonen beftehenbe, überrafchenb prachtige Festzug, ber, von ber Mainburger Strage ausgehend, überall mit jubelnbem Beifall und Blumenregen begruft murbe. Abends ein Festbankett und Lichterichnuck. Ginen ber fconften Puntte bes Programme bilbete bie Belenchtung bes Monumentes. Immer und immer wieber fuchte ber frobe Blid bas Bild bes Mannes, ber nun boch, feinem einstigen humoriftifden Broteft jum Trog, "mit freinernen Angen" auf die Welt gu feinen Fugen ichaute, und ber wiederum die hergerquidenben Borte gesprochen hatte:

"Bon allen Ehren mir am meiften wert Sit die, womit die Baterftadt mich ehrt."



### Aus dem Mufikleben der Segenwart.

s. Stuttgart. Das zweite Abonnements tongert brachte als hochintereffante und mufitalijch wertvolle Rovitat die britte Symphonie des Sof-tapellmeisters 3. 3. Abert. Der Komponist neunt fie "lyrische" Symphonie und dies mit vollem Nechte, benn in allen vier Gagen waltet eine poetische Grundstimmung, welche bas Wort ober ber Binfel nicht fo innig und ergreifend ausbrücken könnte wie ber Ton. Albert fteht jest auf ber Sobe bes Schaffens; er be-herricht die Orcheftration in einer mahrhaft glangenben Beife und ift ein Meifter bes Tonfates, wie es alle Teile seiner Symphonic, besonders aber die treff-lid,e Doppelfuge im letten Sate beweisen. Das aus sechs Noten bestehende Thema, welches dem Amsten Reigen Judice Wiesen icher Chlick in der Schlatt und die Verthovens Jibciio. Der Wohllant und die listen Teil der hiefigen Newölkenung nachhaltige Answeren Ghickfeit und auch deshald an, weil Kraft des herritigen Organes frahlten in aller Krische ziehungstraft ausüben. Von der Minvirtenden ist wegen seiner Schlächte und von der Veile Kran Stahmer-Andricken anzwei der Krischen Arzeit der Veile Kran Stahmer-Andricken anzweisen der Krischen der Krischen der Veile Kran Stahmer-Andricken der Indiren, welcher es gelungen war, in der Titelpartie

Aber | bern mit lebenbigem mufifalifdem Schwung und mit | gegen fruher weit eber gu- als abgenommen gu haben. humor bearbeitet ericheint; wird boch bas Thema einmal felbft von brei Bauten angefchlagen, welche fonft nicht als Coloinftrumente aufzutreten pflegen. Der dritte Sat, welchen ber Komponift "Abendfeier" nennt, behandelt Themen, die durch ihre lyrische Beichheit die Teilnahme des Zuhörers erfassen. Berabe in Diefem langjamen Gate nimmt ber Ton: poet Abert beredt bas Wort; er lagt die Abendgloden erflingen, man hort das Abendgebet ber Landlente in Choralform und vor allem läßt er fein eigenes musi-falisches Empfinden in annutender Form ausstönen. Das Schezgo, "Froher Ausblick" benaunt, ist ein wahres Kadincestille frischer, prickelnder Justrumentation und aniprechenber Melodit. Ge fand auch por feiten bes Bublifums volle Unerfennung, wie auch Die anderen Teile ber Symphonie, welche von Dr. Baul Riengel ausgezeichnet birigiert und bom Dr defter tabellos aufgeführt wurde, großem Beifall be-gegneten. - Fran Leonie Größler- Seim fpielte mit intenfivem umfitalifchen Berftanbnis und technischer Unfehlbarfeit ein Alavierfonzert von Reis nede mit Ordefterbegleitung; bas ungewöhnliche barin, bag fie bicfes breiteilige Rongert auswendig ipielte. Herr Rarl Mayer fang mehrere Lieber mit viel Geschmad und feinen Bortragenuancen. - Im ersten Rammermujitabend wurde neben ber Rreugerfonate von Beethoven, welche von ben Brofefioren Ginger und Brudner ausgezeichnet Arbejepteti enger inde printitet unigegeinde, gau Gehör gebracht wurde, das Quartett für Klavier, Geige, Biola und Cello in Emoll op. 25 von Joshannes Brahms hier zum erstenmal anfgeführt. Es trägt durchans die Mersnale einer genialen Schöpfungskraft und bestrickender muistalischer Grindung und vonde von den Herre Singer, Pruduer, Seit und Wien vorzüglich gefpielt.

Berlin. Der ausgezeichnete Organist ber Renen Kirche, herr hermann Dedert, ein Schiller hanbts, veraustaltete ein geistliches Ronzert. Die Sauptnummer bes Brogramms bilbete ein neues Bert 3mm. Taiste: Kanonifche Bariationen über Vert Inini. Fat fie Richard Bungen hätte." Das Werf ift Professo auch gewidnet und gegei-wärtig noch Aumistriut. In viesen sins gegei-entfaltet Meister Faift eine loutrapunstliche Kunst, bie mabrhaft erstaunlich ift: erstaunlich nicht bloß vegen ber schwierigen Aufgaben, die der Komponist sich selbst bierbei gestellt hat (3. B. Kanon in der Seprime zum Cantus firmus (Vax. 3), fünsssinnin der Doppel-Kanon in der Ettave (Aax. 4) und schließ-lich: Fuge mit Cantus firmus im skanon in der Oktave, fedjeftimmig), fondern vor allem wegen ber Art und Weife, wie diefe Aufgaben gelöft sind. Nirgeuds empfindet man, daß dem musikalischen Ausdruck Ge-walt angethan wied, daß die Simmfibrung unde-holfen, die Welodiebildung steif, die Harmonie sehr geichraubt und unnatürlich wird. Alles fügt fich, als müßte und könnte es nicht anders fein. Gerade dies aber ift für jeden Kanen das Haupterfordernis und je mehr und je vollkommener der Komponisi biefem genigt, desto vorzäglicher ift seine Arbeit. Haßt ist als Kontrapuntister längst anerkannt und hochgeachtet; in diesem letzen Werte aber icheint er nir sich selbst übertroffen zu haben. Die gewaltige Steigerung von der erften Variation dis zur legten Fuge, die frisch guellende Phantoffe, die sich in der Erfündung immer neuer und interessanter Vontraponste botumentiert, beweisen am beften, daß bas Bert nicht müsfam am Ctubiertiiche ausgeflügelt, foubern ber Rhantaffe eines Meitters entinrungen ift. Berr Dectert fpielte bas an Schwierigkeiten überreiche Werk mit fconftem Gelingen. Richt minder vortrefflich war ber Bortrag ber Umoll-Conate und zweier Choralvorspiele Bachs und breier Fugen unseres Alb. Beder. Frl. Marie Schmidtlein und M. von Schelhorn unterftugten ben Rongertgeber burd Bejangevortrage auf bas beste. Dr. heinrich Reimann. Berlin. Das erfte außergewöhnliche mufikalische

Greignis ber biesjährigen Winterjaifon war bas zweite Feigung der des Philharmonischen Ordesters unter Leitung bes herrn Dr. Bülow. In bemielben trat nach mehr als sünsjähriger Pause Fran Little Lehmann zum erstemmal vor das Bertimer Publitum, welches, wie felbitverftanblich, bicfe Belegenheit benütte, bie geschätte Künstlerin mit Bezengungen außergewöhn-licher Sympathie zu überschütten. Frau Lilli Lehmann fang bie D dur Arie mit bem großen Recitativ aus Mozarts Don Juan und die große Scene und Arie

Jedenfalls wird es nur wenige Rünftlerinnen geben, welche ben herrlichen E dur-Gas ber Beethovenichen Arie mit gleicher Barme und Bertiefung ber Empfindung vortragen können. Trop alledem darf nicht überfehen werden, daß Frau Lilli Lehmann in erster Linie darstellende Künnterin und nicht Konzertfängerin ift, bag aljo bie Bulne und nicht bas Rongertpobium ber Ort ift, von dem aus fie die hochfte und voll= endetste Wirfung zu erzielen vermag. Hoffentlich läßt die Gelegenheit, sie auf ber eigentlichen Statte ihres Rahmens bewundern zu fonnen, nicht allzulange auf fich warten. — In bemfelben Konzert hörten wir als Novität eine Serenabe von Rob. Robn, in vier Sähen, ein freundliches, annatiges Werk. Der Komponist gibt fid, als bas, was er ift: als fein= finniger Minfifer, ber nicht gewagte Schritte unternimmt, fondern burd Befdyrantung in hertommliche Formen, durch anuntigen Reiz gefälliger Melodik, turz durch alles bas, was man als Musik in gutem altem Ginne gu bezeichnen liebt, Ginbrud gu machen befrecht ift. In ber Inftrumentierung icheint Brahms bas Muster gegeben zu haben; auch die Melodit des ersten und die Trios des zweiten (übrigens am wenigften gelungenen Saues) erinnern an bas Wiener Mufter. Die fontrapunftifchen skunfte beherricht ber Romponist im allgemeinen recht gewandt, ohne sich in Tufteleien zu verlieren. Die Anfnahme des Wertes von seiten des Audiffuns war nicht gerade eine be-gessterte, aber immerhin daussage. Erich Neinhard. — e — Köln. Ueber zwei interessante Povitäten ist von hier zu berichten. Die erstere, "Constantin",

Dratorium von G. Vierling, gelangte in ersten Gürzenich-Rougert, die zweite, "Die Legende von der heiligen Etija deth", Dratorium von Lisäzt, einige Tage ipäter im histigen Stadttheater zur erste maligen Anfführung. Beibe fanden günstige Auf-nahme. Bierlings Bebeutung liegt in dem außer-ordentlichen Geschief, mit welchem er die Chormassen gu behandeln und hier fpeciell in tontrapunttijder Berarbeitung ber Motive Steigerungen hervorzubringen verfteht, die mitunter an die beften Borbilber unferer Oratorientlaffifer gemahnen. Beniger gludlich ift er in ber Erfindung ber Motive felbit und im Musmalen ber einzelnen Stimmungsphafen. Ans biefem Grunde fand fein Wert hauptfächlich in ben eigent-lich musikalischen Kreifen Anerkenmung, mahrend fich bas große Bublifum giemlich referviert verhielt. Das Lisztiche Dratorium hatte man ichon bei Belegenheit bes vor einigen Jahren bier ftattgehabten Tontunftler= jeftes kennen gelernt, als Rovität ift es aljo für uns nur infofern zu betrachten, als es hier zum erstenmal nach bem Wiener Dlufter gur fcenischen Darftellung gelangte. Ob man damit bem Berfe einen Dienft erwiefen, ift nicht ohne weiteres zu bejahen. Wohl befteht basfelbe aus Scenen, die fich fur ben Theaterapparat vortrefflich eignen und fich auf das glangenbfte verwerten laffen; bod geht in ben Scenen felbft ein so geringes Mag von Handlung vor, daß wir uns für die auftretenden Personen nicht erwärmen, nicht begeisten können. Auch die Lisztiche Musik entbehrt der bramatischen Kraft. Es ist nicht zufällig, daß von allen Lisztschen Oxiginalkompositionen nur einige feiner Mhapfodien populär geworden, mährend alle Berinche, auch den großen Bokals und Justrumentals werfen des Dleifters gu großerer Berbreitung gu ver= helfen, sich bisher als vergeblich erwiefen. Die rhausodische Geftaltungsweise findet fich mehr ober weniger in allen Rompositionen Lisgts ausgeprägt, vom fleinsten Lied an bis zu seinen Oratorien, nur wirft sie nirgends so befrembend, um nicht zu sagen erfältend, wie in seinen gesitlichen Schöpfungen. Auch in ber Mufit gur heiligen Glifabeth fteht man unter biefem Ginbrucke. Die Motive find oft von eigen-tümlichem Reiz, boch burch die gleiche Belenchtung, in der fie immer wiederkehren, gehen fie meift ihrer Wirfung verluftig. Gbenfo laffen bie fchier unerfatt-lichen Tergen- und Sextenfequengen, die einem mitunter entgegentreten, und der Umstand, daß im ganzen Wert — welches Liszt selbst mit dem Worte "Ora-torium" bezeichnete — nicht ein einziger volyphone Say enthalten ift, die Begeisterung nirgends zur eigentlichen Sohe gelangen. Bon ergreifendem Ginsbruck war die Bettlerfeene und Elijabeths-Berklärung, welch' letterer auch nach ber mufikalifchen Seite bin bie fcenifche Daritellung entschieden gum Borteil gereichte. Das Werk war mit sichtlicher Liebe einstrubiert und mit glänzenbster Ansstatung in Scene gesetzt worden und wird voranssichtlich bei bem katho-

mußte wiederholt werden). Bon den Soliften des Abends: Fran Meta Hieber (Sopran) aus Münschen und Professor E. Pfape (Bioline) aus Bruffel, errang sich letterer bie Palme bes Abends. lleber ber einschmeichelnben Schönheit seines Tones, seiner eleganten und unfehlbaren Technik, seiner niemals getrübten Intonation und feiner gragiofen, animierten Tartiellungsweife vergaß nan gern die Millfittlich-feiten im Vortrag des Meudelsfohnichen Aonzertes und die Flachheit der veralteten Ernstichen "Othello"-Khantalie, welche fich sonderbar genug in der Gefell-Signature, weight full powerous greing in ein Espetischaft breier Sätze aus der zweiten Biolin Sonate 3. S. Bachs ausnahm. Fran Hieber, weiche nuierem Museumspublikum eine neue Erscheinung war, errang fich mit ihrer gwar nicht großen, aber gut ausgebilbeten und angenehm flingenben Copranftimme

ausgenloeten und angenehm tringenoen Soprantimme nub mit ihrer verftändigen, mufitaliichen Art, diefelbe zu verwenden, einen freundlichen Erfolg. Sin neues Streichgnartett, op. 80 in C moll von A. Bazini, dem Tirettor des Mailänder Kon-jervatoriums, welches in einem Kaumnermufik-Whend der Mufenmsgesellichaft zum Vortrag fam, hat einen gwar nicht großen und weittragenden, wohl aber febr freindlichen Inhalt in auffallend frappen Formen. Wag hier und ba die Saltung des Chartetts nicht ganz die von den flosifichen Meistern geibte fein, so ist aber niggends eine Sanfung und liederladung in bem rein flanglichen Glement gu bemerten, vielmehr muß man biefer Romposition burchgangig Feinheit

und Reig bes Mlanges nadrühmen.

Leipzig. Die nene, in einem Gewanbhaus: tongert unter ber Leitung bes Komponiften gur erften Aufführung gebrachte Somphonie (B dur, Manuftript) von Heinrich von Herzogen berg, hat eine beifällige Aufnahme gefunden. Allem aufgestelzten Pathos und jauertopfichen Wefen jagt ber Kompo-nift hier Lebewohl; finnige Anmut, die im britten Sat einem gesunden, vollstumlichen humor vorüber-Sag einem geninden, vollstimlichen hunder vorübergehend das Keld räumt, führt meilt das Wort und über dem Ganzen dreitet sich ein so vohliges Beshagen aus, als ob darin der Ausunf Schillers: "Das Leben ist doch schönl" seine mnistalische Alustration gesunden habe. Bis zu den Höhen und Teien einer erichtitenden Leidenschaft will und kann diese Swischen und Eine einer erichtitenden Leidenschaft will und kann diese Swischen und Eine dem phonie nicht vordringen und diefenigen, die, einseitig genug, von der Spuphonit ausschließlich großartige Eindrücke begehren, finden begreiflicherweise hier nicht ihre Rechnung: Die Freunde mufitalischer Rleinmalerei inbessen werben nandiertet Anrequing und Genuß dieser Reuheit verdanken. Ohne in der Zustrumen-tation zu raffinierten Effekten sich zu versteigen, er-ziett doch der Romponist ein blishendes Orchestertolorit, das überall mit dem jeweiligen Gedankenfern und dessen ihmatischer Entwicklung sich deckt. So sählt diese Herzogenbergische Sumphonie zwar nicht zu den Schöpfungen, deren überwältigende Ideenfulk Die Beitgenoffenichaft aufregen und fpatere Wefchlechter in Altem erhalten fonnten, wohl aber gu benen, bei benen ber finnige Knuftfreund gelegentlich gerne verweilt, wenn fein Gemut ein ftillfrendiges Aint auffucht.

Bernhard Bogel. München. Es hat fich hier ein Bokalgnartett, Bunngen. Sign ju ner ein vorarignarert, beitehnis aus ben Francen Einfther und Bogger- Gbelmann, und den Herren Vogger und Bartsichun, gebildet, welches unter Mitwirkung des Piamiffen Carlo bel Granbe auf Florenz dem nächt eine Konzectourner über Stuttgart, Pforzheim, Heilbronn, Tübingen, Göppingen, Rentlingen, Kirch-heim n. T. und Uim unternehmen wird. Diejes Quartett, welches mit dem Münchner (früher Regens-Anartett, welches mit dem Münchner (rüfter Regensburger) "Addrigalengaartett nicht zu verwechseln ift, hat sich vorläufig zur Durchführung nachstehenden Programms vordereitet: Istalienische, demische und englische Anderigale von Kalestrian, Donatait, Acchi, Marenzio, Leo Hasker, Senff, Lechner, Dowland, Morley ze.; deutsche und anständliche Boltstieder in der Bearbeitung von In Maier; a capella-Geschung von Heinrich Hoffung von Heinrich hoffunge von Heinrich Hoffung der fürge mit Kianosorte, als z. B. italienische Liederschiel von Arnold Krug, vierstimmige Geschünge von bemielben, utrainische Liederslieder von Jusun Knorr, läsenwerlicher und Krefestlicher von Kuchus kerten. Bigennerlieder und Liebestieber von Brahms, ferbijches Lieberspiel von Henichel, altbeutiche Lieder von Umlauft, ein Tangvoem von H. Hofmann 2c. Ueber das Stimmmaterial und die Leistungsfähigkeit

eine poetische, von lichter Beihe umflossene Frauergestalt zu schaffen.

A. G. Frankfurt a. M. Das zweite Mnseumskonzert brachte als orcheftrale Gabe unter anderem
be dur-Synuphonie von Ioh. Brahms, velche
ib dur-Synuphonie von Ioh. Brahms, velche
ind Grund einer Bahrnehmung uur konhöcht schwerzeicht werden.
Bon der Beiher Kannen ger General gestellt werden, das des Münchner Botalquartett"
mußte wiederholt werden). Bon den Solisten des seiner Echhaltsges Programm bereits mit außerordente licher Feinfühligfeit, jowohl was ben vofalen Bu-fammentlang als die geiftige Auffaffung belangt, ansgearbeitet hat. Wir zweifeln nicht, baß die beideibe-nen Kunftler überall, wo ein gediegener musitalischer Geichmack herrscht, eines bedentenden Erfolges nicht ermangeln werden. ingeln werben. Mar Zenger. London. Das biesjährige erfte Cryftal Ba

laces nonzert hatte besonderes Interesse durch die Mitwirtung zweier Leipziger Künstler, nämlich der Derren Hans Seitt und Jullius Riengel. Eriterer erwies sich als ausgezeichneter Dirigent und das Eclotongert bes Herrn Aleingel, welches von ihm meister-haft gespielt wurde, gefiel auch hier ungemein. Das-ielbe ift kurzweg als eine wertvolle Bereicherung ber Gellolitteratur angufeben. Alle technischen Schwierig= feiten, an benen das Rongert reich ift, überwand herr Rlengel mit spielender Leichtigkeit und bewies wiederum, daß er zu den bedeutendsten Cellisten der Gegenwart an Jahlen ver den einem Genften der Gegenwatt n Jahlen ist. — Im britten Erhita Palaceskongert zeigte sich herr Emil Sauret wieder als ein Geiger allerersten Kanges. Sein voller, weicher Ton, die außerordentliche Technik und unfessore Keinheit sei-außerordentliche Technik und unfessore Keinheit seines Spicles bewährten fich ebenfo glangend in dem Raffichen Biolinfongert, wie in Saint-Saens' Introbuttion und Rondo capriccioso. — In London ift cin neues Opernunternehmen unter den Direfforen Barri und D'Connor begründet worben, welches den Titet "Grand national opera Company" führen und das englische Opern-Repertoire pflegen foll.

3. Friedrich Ricolas Manetopf.



- Der Stuttgarter Soffavellneister herr Dr. Paul Alengel, befauntlich ein feinfinniger Komponift, hat fich mit ber annutigen kongertjängerin

Braulein Emma hiller verlobt.
— Im Jahre 1891 wird in Stuttgart bas britte Mufiffest stattsinden, und zwar im Monat Beethovens neunte Symphonie und ein Oratorium von Sanbel follen bie Rapitalwerfe fein, welche bas Mufitfeft vorführen wirb.

Der Stuttgarter Berein für flaffifche Rirdenumfit gab unter ber fraftigen Leitung feines Direftors. unifi gab unter der fraftigen Leitung feines Wirchors, des Prof. Dr. Faißt, jungst ein Nirdenkonzort, in welchem das Oratorium "Die lehten Singe" von L. Spohr in dankenswerter Weife zur Anfführung gelangte. Die Soliften Frl. Marie und Johanna Bradenhammer, jowie die Herren Francoa und Balluff wurden ihren schwierigen Anfgaben gerecht. Ginen guinftigen Eindruft ließen besonders die gut kurkerten Elien Gine unter Schwenzeit ftudierten Chore gurud.

Bie man une fchreibt, wurde vom eibgenöffi: iden Sangerverein in St. Gallen ein Lieb für Mannerschor, vom Lehrer herrn Otto Schwargloje in

Alidersteben, pramiiert.
— Wie man uns aus Grag berichtet, wurde ber Leiter bes dortigen "Steiermärtischen Musisvereins", herr Dr. Wilhelm Kien 31, vom 1. Januar 1891 ab als erster Operndirigent am Stadttheater in hamburg unter ansgezeichneten Bedingungen verpflichtet. Wir werben bennachft in einer Biographie die Tuchtigteit biejes Romponisten würdigen, ber auch als Schriftfteller nicht Unbedentenbes geleinet hat.

Schriftletter migt intereventendes getatet gut.

In Karlsenhe wurde nuter Felix Mottlis genialer Leihung Liszts "Elijabeth-Legende" aufgeführt und ließ einen bedeutenden Eindruck zurück. Die Wirfung der Muift wurde durch Vorführung lebender

Auffrulg der Annt wieres dira Borringung teoener Wilder gehoben. Wergleiche mit bem Briefe aus Kötn.)
— In Straiburg ift ber erste Kapellmeister bes bortigen Stadtsheaters, Hugo Seibel, nach einer Kraufheit von wenigen Tagen verschieben. Er hat früher in seiner Vaterstadt Verlin, in Königsberg, Breslau und gulett in Grag als Rapellmeifter gewirft.

von Umlauft, ein Tangdoem von H. Hoffmann ze. Under das Stimmmaterial und die Leifungsfähigteit Kapelmeifter Wilhelm Tichten, sowie über ihr ührflerigdes größere Komposition vollendet, die demnächt im Ber-Bulammenwirken kann nur das allerbeste gefagt werden. Inge von C. F. W. Siegel in Leipzig erscheinen wird.

Es ift bies "Arion, ber Tone Meifter", bramatijches Tongematbe für Goli, Manuerchor und Orchefter; Dichtung von Julius Sturm.

- Seinrich Hofmann hat ein neues Chorwert , Ebitha" tomponiert meldes im menes Chorwert

"Gbitha" tomponiert, welches in Magbeburg mit großem Erfolg aufgeführt worden ift.
— Dem Feldmarical Grafen v. Moltte wurde jur Feier feines 90. Geburtstages auch eine musistaliche hulbigung in Berlin bargebracht. Bor Beginn eines großarigen Fadelzuges hat bie Berliner Liedertafel bem gefeierten Jubilar zwölf geiftliche und Derectater own gefeeterte Jubitar zwolf gestitige nitd weltliche Chöre vorgesungen. Dem "Berliner Lageblatt" zufolge pflegte der Feldmarichall, ein großer Musstretend, ebn Joachinschen Duartettabenden mit besonderer Borliebe auzuwohnen. In den letzten Jahren war Meister Joachin ein gern geschener Gast im Haufe Molttes. Besonders oft tägt sich der Feldim gaute Wolltes. Befonders oft last fich der Feld-marifall eine alte hebräife Melobie vorspielen, von welcher auch Lenau zu einem tiefempfundenen Ge-bichte begeiftert wurde. Bekanntlich ift auch fürft Bismard ein großer Freund der Tonfunkt.

— Wie man uns aus Berlin schreibt, ift man

— Wie man uns aus Berlin ichreibt, ift man bort mit dem Plane beschäftigt, ein zweites großes Opernhaus im Westen der Stadt zu errichten. Es sollen in demischen dei blitigen Eineritispressen das Mussenman, die große und die Spieloper, sowie Aussikattungskiftigt und Ballette gegeben werden. Der befannte Bühnenleiter Angelo Reumann wil für diese Unteruchnen, das mit einem Kossenafren demischen das mit einem Kossenafren demischen der Keigenafretze geweinnen.

Gefangefrafte gewinnen.

Schungskaft genolinen.

— In Schaßburg hat sich ber "Elfaß-Loth-ringische Sängerbund" gebildet, welchem 68 Ber-eine mit 1829 Sängern beigetreten sind. Zu Pfingsten 1891 wird dieser Bund in Straßburg ein Gesangsess abhalten und mit bemfelben ein Bettfingen ber Bundesvereine verbinden.

- In Befter Theaterfreisen erzählt man fich bie Gefchichte ber jüngften Engagements-Berhandlungen Geichichte der jungsten Engagements-Verhandlungen zwischen dem Jutenbauten des Dernfhauses Beniczffy und dem Tenoriften Inlius Perotti. Herr von Beniczffy soll nömlich Jerru Perotti, um diesen Liedlungstenor Keits ständig an die Petter Oper zu festen, eringt haben, seine Bedingungen zu formulieren. Berotti erwiderte furz und bündig: "Für acht Monate 30000 Enlben Gage und — die Gseine Krone." (Sin hoher Orden.) Der Jutendaut habe daranf reulisiert. Ueder die Kischen Grupe nerksie ist nicht (Gin hoher Orden.) Der Intendant gave dutung repliziert: "lieber die Giferne Krone verfüge ich nicht, ich fann Ihnen also dieselbe nicht bewilligen; siber bie 30000 Gulben verfüge ich, Diefe gebe ich Ihnen

- Graf Gega Zichn, beffen Alabierkonzerte fich eines guten Rufes erfrenten, foll zum Inten-banten bes ungarifden Nationaltheaters in Bubapeft

ernaunt worben fein.

- Briefl de Radrichten aus Baris fcilbern uns den verbliffenden Erfolg des britten Aftes aus "Lohengrin" von Rich. Wagner in der dortigen Großen Oper, in welcher eine Wohlfbätigkeitsvor-Großen Oper, in weldger eine Wohlthätigkeitsvor-itellung für einen alten Kinftler gegeben wurde. Anf dem Programm wurde nur ein "Duo auß Zohengrin" augefündigt. Die Sängerin Fran Wofa Caron, welche die Wolle der Cifa jang, befand darauf, daß auch das Voripiel nud der Arantchor aufgeführt vorden. Ein raufchender allgemeiner Beisal folgte der Aufführung und die Zeitungen bestagen es, daß "alberne Vornettele" bisher die Bekanntichaft mit Diefer fconen Oper vereitelt haben und fragen, wann man bas gange Wert feben und hören werbe. (Wir werben bemnächft Bilb und Biographie ber für Rich.

werben demnächit Vild nud Biographie der für Nich. Wagner begeistert eingenommenen Sängerin Nosa Caron bringen. D. Ncd)

— Die Stadt Paris hat einen Preis von 10 000 Fr. für ein myfitalisches Wert ausgesetz, besten Suhalt der Geschichte oder der Legende entnommen it; ein religiöser Stoffin Archie und Schallen die Singlische Kompressiken betreiten für nur französsische Kompressiken betreiten für nur französsische Kompressiken beitelien

ponisten beteiligen.

ponisten beteitigen.
— Der Tenorist Emil Götze hat die Einkadung erhalten, an 50 Abenden in den Haupststädten Amerika aufzutreten. Der Kinstler, welchem für seine Amerikafahrt außer gotel und freier Reize ein Einkommen von 150 000 Mark zugesichert worden ist, dürtlete in den akthen Spielzeit der an ihn ergangenen Gischadung Anfas eisten. Einladung Folge leiften.



#### Mene Mufikalien.

(Cammelwerte.) Bor viergig Sahren etwa gehörte ein fleines Bermögen bagu, um fich für eine muffalifche Bibliothet bas Befre von alteren und zeitgenöffischen Comverten anguschaffen. Best verfügt man über prachtig ausgestattete, fritische, mit einem bequemen Fingerfage verfebene Ausgaben unferer besten Komponiften, welche um wenig Gelb erhältlich find. Die Beltfirma Litolif in Braunschweig sind. Die Weltfirma Littolff in Braunichweig fat in ihrer "Kollection" eine Kille bedeutender Tonwerke herausgegeben; io das "wohltemperierte Alavier" (Präludien und Fugen) von I. Seb. Bach, beren Insgabe in zwei Kaluden Louis Abhler beforgt hat. Bon bemielben tüchtigen Kenner Bachicher Musik ind auch die "Inventionen und Symphonien", die englischen und franzöhischen Guiten sowie der berühnten Gavotten, Sarabanden, Bourrees u. f. w. des großen Tommeiters in musikrichter Musachen heit Tonmeifters in mufterhaft redigierten Ausgaben bei Litoff erschienen. Die mufifalische Bedeutung der Bachichen Tonwerfe leuchtet nur durch ein hervorzagendes Spiel dem großen Aublitum ein und war es namentlich der leider zu früh verstorbene Bianist Tanssig, welcher Bachiche Hugen mit unvergleichlicher Meisterichaft vorgetragen hat.

Seielt man sich in die allerdings schwierigen Bachschen Maviertücke hinein, so erfrent man sich an der ursprünglichen Melodif, an der vielgestaligen, lebendig pulsserunden Mythmit, an der wieden und durchsichtigen Sarmonit berselben und wird es immer

ontoniofigen garmonit derzelben und werd es immer entischiedener begreifen, warum der große Leipziger Kantor bei allen Muistern von hohem Kange eine so ausnahmstose Bewunderung sindet. Die Annmern 180 und 181 der Kollestion Litolff enthält sechzehn Suiten sir das Pianosorte von G. F. Händer und begreicht man reizenden Stieden in knappem, feingeschnistem Nahmen; da schlingen an-mutice Matine und beide Archieden withner m inappen, jenigeignitzen Kahnen; da ichtingen ansmutige Woltive und feine Durchführungen nitunter einen wahren Effenreigen. Allerdings hängt an manchen Stüden ein kleines Jöpfden; allein die musikalischen Gedanken fluten nur so dem großen Komponitien zu, welcher bekanntlich in 14 Tagen die Oper Rinaldo und den Messias in 24 Tagen gesthocken bet

ichapen hat.
Pro. 500 berfelben Sammlung bringt 48 Etüben von H. Bertlut, welche nicht nur die Fingerfertig-teit schulen, sondern auch durch ihren untikalischen Gehalt volle Bertiebigung gewähren. Ardb. Schulann ift in der Kollection Litoff in der Kollection Litoff verschulen.

in den Rummern 1652, 1660, 1663 und 1687 vertreten, welche bie innigen und poetifchen Bapillons, bie ungemein ichwierigen Konzertetiben nach Paganini, die inmphonischen Studen und fieben Fughetten bringen. die Imphonuchen Etiden und sieden Hughetten brügen. Alle Tonitüde, welche da gedoten werden, erweisen den hohen Rang, welchen Schumann in der Reihe unterer großen deutschen Tondichter einnimmt. Es bleidt undegreiflich, daß Rich. Bagner, in Selbstaubtenburgen der Reihelbstanderen und versunten, die Bedeutung diese Komponisten nicht ersaßt und all' diejenigen mit seiner entschiedenen Noneigung bedacht hat, die in Schumann einen hohentenburgen erweibet. einen bebeutenben Tonbichter verehren.

einen bebentenden Tonbichter verehren. Chopin ift in den typographis prächtig ausgestatteten Sammelmerten Lichts ftart vertreten. Die Polonaisen (Aro. 1046), Walzer (1044), Scherzos (1054), Präludien (1050), Nachtstüde (1045) fürs Klavier enthalten ungemein wertvolle Juspirationen, von denen man sich fürs Leben nicht tremen tann, wenn man in für Verständnis eingebrungen ist und die technischen, nicht geringen Spielschwierigkeiten überwunden hat. Seldst die Erüden behandeln stetse einen eblen untifalischen Gedanten und auch unter den Präludien sinden ist Motive von hohem klangreiz. Im die beiden Haden zugedachten Weitzeiser eine Ilm bie beiben handen gugebachten Weitgriffe rein und sicher zu spielen, bazu gehört allerdings eine frart vorgeschrittene Geschultheit.

vorgeichtitete Seidnitiget. Aro. 1923 der vollettion Litolff enthält die vorteilhaft bekannte Violinichule von L. Spohy, welche für den prattifigen Unterricht von A. Blumenstengel bearbeitet und ergänzt wurde.
(Orgestütte.) Bon fiehlicher Ansit liegen und vor dies Chorakvorspiele sir Orgel von G. Rebling vor dies Choralvoriviele sin Orgel von G. Rebling spewidnete Marsch erhedt sich über musikalische Durchschrieben der Verlag in Magebenry), durchschrieben Eledit, vom die kiene besonders im Trio sympathisch und gedeigene Produkte, dei welchen einem die Vald steine besonders im Trio sympathisch und stant zwichen der Verder und bem richte Vald karnonisierung. — Das Veste aufest. Das sie dag und beteilt und bem einste Vald album in der Absgade Stein gräber, steudigen "D daß ich tausend Jungen hätte". Doch diest wie Verder und R. Schwalm mit Geschoft und kichtigen die Verder das bedenktendie sein. Die Vorsieste sind in der Verder und 
technische Können des Erganisten stellen sie feine zu größen Aufseterungen.

(Warsche star Alendert) Indistams-Kelmarld wir Aghaf, in Dista Alendert, Westendam und das eine gute wecher plater Peledien werdendigt und auf eine gute werden plater Westendert Peledien werdendigt und auf eine gute werden des eines Verlagen der Verlag von Schreiten Perspektigen und Schweicke (Deck Kertag von der Schweick) (Deck Kertag von des Schweicks) (Deck Kertag von des Verlags von Weiter und Weldbie wecht Verlag von Weiters der Verschaft der und kleiche Weldbie — Hocht Leichschaft der Verlag von Weiters der Verlag von Verlag von Weiter und kleiche und kleiche Aghaft der Verlag von Weiters der Verlag von Weiter der Verlag von Weiter der Verlag von Weiter von den Keine Weiter der Verlag von Weiter von den Keine Weiter der Verlag von Weiter von der Verlag von Weiter der Verla negi Geneul in an Anglinathat ver Woltos. Das Litelblatt mit einem hübigen Toubitb versen. Kefimarig von Aulius Winne. (Verlag von A. Helmig in Bielefeld.) Diefes Stück fpringt aus bem Rahmen mufftalischer Dugendware heraus; es dem Rahmen musikalischer Dusendware heraus; es deringt in der Führung der Melodie und in der harmonischen Durchdildung Urhpringsiches und bergättig Gelestes. Dies ist um so mehr anguerkennen, als sich dieser Warisch als Erklingswert vorführt.
"Deld Friedrich zog mit feinem Seer." Humorikisches Soldstentlied für Baß oder Bariton mit einer in Form eines alten Militärmarische gehaltenen Klaubersbegleitung, auch als Marisch für Piauosorte allein spielbar, von Karl Schaube. Werlag von A. Hoffmann in Striegau.) Kann in munteren Kriegerund Studentenen ber leigt linadsen frischen Beidern Zetes und von der friegen deltage gehaltenen ber leigt linadsen frischen Welodie Au. und wegen ber leicht fingbaren frijden Delobie Unund wegen der leicht fingdaren friiden Melodie An-flang finden. — "Bruß an Niga" von Theodor Stols (Verlag von J. Deubner in Riga.) Nichti ohne hochgehende Anlprüche. — Vismarck-Marich zu ohne bochgehende Anlprüche. — Vismarck-Marich zu vier Händen von Friz Spindber. (Verlag von J. E. C. Leuckart in Leipzig.) Es ift das 367. Wert des Komponisten; man tann ist also also benten, daß er auch für das Sehen vierhändiger, beim Unterrichte gut verwendbarer Sticke einiges Geschikt bemährt. Der Marich wird and junge Gemitter vollständig de-friedigen. — Gruß an Kressan. Gavotte von Paul Mitmann. (Verlag von Carl Vist zu ihr ein Leipzig-Kreudnis). Dieser dem Keldmarschall Erasen v. Motter Mittmann. (Verlag von Carl Kinhle in Leipzigs mer, welche unter der Mendnit). Dieser dem Feldmarichall Grafen den Molike zeigt eine Reich zochnarichall Grafen den Molike zeigt eine Reich zochnarichalliche Auchde Wildeberde, dennarisch ihren der in Ario spinpaahisch del Genée, Hermann Sparmonisserung. Das Weste zulett. Das ist das den gestigen Vestrechung Marschalbum in der Andsgade Stein gräber, ohne eine einzeitigen Vestrechung warschalbum mit Geschie und tichtiger zu versolgen. Es erschei werteller begehrend wurde. Dieses sir zeden Naar word den Verlagen wurde. Dieses für zeden Naar word der Verlagen des Petragung.



i portidyritis" fundaldt. Es enthalt durchweg humosriftlische Lieder mit Eingweifen und mit Abbühungen,
welche die lustigen Vointen seiner Gedichte oft in der
ergößlichten Weise heraussheben nud deren Wirfung
steinen. So sieht man an der Seite eines Gutsbechungsreisenben, dem ein "Hoheslied" gewöhnetwird, einen traneruden Löwen, dessied" gewöhnetwird, einen traneruden Löwen, dessied "Tagen mit
träftigen Rägeln beichlagen sind, damit er auf Gleizichereis mit seinem Hern, dem "fühnen Forschersmann", sicher anstreten sam. Tas Gedicht "TesMeisters Trann" gestielt Schwächen Richard Wagners
in wissiger Weise. Ingemein lannig sind die "Huldigungsgesseichte au Kenrich Schliemann von ännen
alben Leidziger", der auch in seinem sächslichen Vonn "Kniturschrichtit" einverleich hat. — Richt micher
annatend und aniprechend sind die "Schlemens licht mither
annatend und aniprechend sind die "Schlemens Gwigramme. Eines davon lantet: "Er sprach: Ich en ein Optimit im strengen Sinn, — und wo das Bier
and besten ist, da geht er fin." Miersleicht ift neben
anderen wertwolken syndigen Wedichten das seinerionnene Komn, wie Synmybonie". — Ein wahres
Prachtwert im mittelaterischen Keichwach ind das feinerionnene Komn, wie Synmybonie". — Ein wahres
Prachtwert im mittelaterischen Keichwach ind das hebenet im das Prachtwerf mit faroigen Juitalen und mit zierlichem Rankenwert im mittelatterlichen Geschung sind bestelben Dichters "Minnelieder und Spielmannsweisen": setben Dichters "Minnelieder und Spielmannsweisen": "Ating in stand." Sie enthalten eine Auswahl freischer Über ind innen benticher Poeten aus dem 12. und 13. Jahrhundert, jo des Kaifers Heinrich VI., des Dietmar von Kift, Milon von Sevelingen, Heinrich von Wermagen, Neinsete, Heinrich von Munge, H. von Wormagen, Neinmar von Hagenau, Walther von der Vogelweide, Pleidhart von Venenthal, des Tannhäufer, Friedrich von Sonnenbrug, Korrad von Würzdurg, Ultrich von Lönnenbrug, Korrad von Würzdurg, Iltrich von Lichtenliein u. a. m. Es sind formvollendete Nachbichtungen der Lieder unsprer Minnehunger, für ein Weidundstäseschent aus den bestehers geeinuters gegener.

olaftungen der Rieder univerer Minnehauger, für ein Weichnachtsgescheit ganz besonders geeignet.
Das "Magazin für Litteratur des In- und Ansslandes" ericheitnt jetz unter einem neuen Titel und unter einer neuen Riedafton. Deier Boodenschrift neunt sich jetz viel zwecknäßiger "Das Magazin für Litteratur" und die Leitung desselben hat der geistvolle, vielseitig gebildete Krififer Otto Kensmann "Hofer neuer wieden unter von der verstenen der Verlagen der main Bolie unter ber neuen Leitung erite Runsmer, welche unter ber neuen Leitung erichienen ift, zeigt eine Neihe hochinteressauter Beiträge von Ernst v. Wildenbruch, Lothar Schmidt, Ola Haufson, Ausbolf Genée, Hermann Subermann und vom Medateur. Das Maggain will seinen Stoff ausschliehlich aus den gestigen Beitrebungen der Gegenwart schöpfen, ohne eine einseitige und eigentimige Aarteirichung zu versolgen. Es erscheint in Berlin W. im Verlage und E. B. Behann



#### Briefkasten der Redaktion.

fung beigufügen. Anonyme Bufchriften merben nicht benutmortet

Essen. P. K. Die Stuttgarter Munft : Musfrellung, welche Frühling 1891 ftattfinden wird, foll planmäßiger Auswahl auserlesener Runftwerke ein Gesamtbild bes Runftschaffens der Gegenwart Begiehungen nach München, Berlin, Duffelborf, Rarieruhe, Bien fiadten, fowie nach Franfreich, England, nach ben Rieberlanben und Italien und Spanien wurden bereits angefnüpft und die eingetroffenen Buiggen laffen bas völlige Gelingen bes Unternehmens

hoffen.

H. D. in K. (Centralrussland.) 3hre Schilderung eines Chriftabende auf ruffiicher Steppe fehr friid,

Frl. A. M., St. Louis: Auf Shre Frage zur Kenntnis, daß die Kammerfängerin Arl. Abele Lowe allerbings als (Belangemeifterin gefucht und gerühmt wird. Gur ihr Un= feben ale Lebrerin ipricht ber Umftanb, bağ fie gegenwärtig 29 Goil-Meitere Abreffen terinnen gablt. Weitere Abreffen lebrerinnen fteben 3bnen auf Bunich 311 Gebote.

Fri. -- y, Halberstadt. Erhalten Sie fich ihre Schaffensfreudigkeit, fuchen Sie die neuefte Lieberlitteratur genau tennen gu lernen, ftubieren Sie die harmonictehre und fomponieren Gie, nachbem Gie fich mit grundlichen Menutniffen ausgestattet, abermale Lieber.

Röslein. Ihr Lieb verrat Be-gabung, die Madie bedarf weiterer

Schulung.
B. K. in H. Ihre mufitalifchen 2Beihnachtsbaume" beleuchten vorteilhaft Ihre Leistungsfähigkeit; bes sonbers ist bas Thema bes erften Studes fehr gefällig. 3hr lanniger Brief regt Die Bitte an, uns eine Ihrer Sumoresten gur Auficht gu ichicfen

O. W., Kiew. Gie beflagen fich, Gie ichon vier Monate lang die Bofaune blaien und "noch immer die Tone nicht im Ohre haben". Saben Sie es mit der Bugpofanne verincht, bei welcher doch durch Hebung bas hervorbringen reiner bestimmter Tone erzielt werden muß? Bei ber Bentilpojanne werden Gie and nur burd anhaltende liebung befriedigenden Leiftungen gelanaen.

J. v. L., Merklin. Unfer Brief an Sie wurde gurfickgefendet, weil ber Abreffat ber Boft unbefannt Bergleicht man die beiben von Ihnen angegebenen Tonphrafen, jo findet fich nur ein Gleichtlang in dem Borhalte des vierten Tattes, welchen gu machen jeder Romponift berechtigt ift: bagegen ericheint bie einerte Stelle aus bem fonft origis nellen Chopin ichr banal und ber Taft mit ber Mordante fommt mit benfelben Roten in anberen Studen häufig vor. Mus ben Muffagen bes Freiherrn von Savenan und Mleinpaul in ber "Neuen Minfif-Beitung eriehen Gie, wie An und fetbft Gleichtlange in ben Kompositionen ber besten Meister ju finden find, ohne daß man ihnen Plagiate vorwerfen fonnte.

W. P., Posen. Das Lied gu bem Texte: "Id möchte Sie wohl feben, ach nur ein einzig mal" wurbe von Sofmeifter in Leivzig und von

Litolff in Braunschweig verlegt. Frl. J., New York. 1) In S. ist tein Opernagent. 2) Die Abresse ber Gangerin Dt. B. in den Dufiferfalendern nicht verzeichnet. Gie bat

#### Militär-Musikschule

Borlin S.W., Jerusalemerstr. 9.
Vorbereitungsanstalt z. Militärkapellmeister, genehmigt vom Konigl. Kriegsministerium am ze. Juni 1882. Nach beendetem Kursus erhalten die ausgebildeten Kapellmeister-Aspiranten ein
Zeugnis der Reife. Theoretischer Unterricht auch breiffich.
H. Buchholz, Direktor der Anstalt.

#### Neu!

Prenzels nener Patentwirbel für Streichinstrumente,

für Streichinstrumente, der denkbar einfachste meeh. Wirbelder Welf, vereinigt alle Vorzüge in sich. Von jedermann ohne Beschädigung des Instrauzubringen, Schnelles Aufziehen und Stimmen der Saiten wie beim Holzwirbel, (ohne Absetzen vom Kinn) absolut sicher und goldrein. — Zu beziehen durch den Erfinder und Instrumenten- und Musikatienhandlungen.

Prötes: Vollne Mk. 4.—, Viola Mk. 4.50, Cello Mk. 8.—,
Josef Prenzel, Organist, Hisschberg i. Schl.

### Gesangschule in Elberfeld

Stimmbildung, Opern- u. Konzertgesang eröffnete ich a

1. November d. J. Anmeldungen hierzu erbitte ich nach ELBERFELD, Auerstrasse 10.

Amalie Joachim.

Die gebräuchlichsten Or-chesterinstrumente, ihre Her-stellung und Behandlung. Bro-schüre von W. Krusse, Mark-neukirehen. Gegen Einsendung

30 Pfg.

in Marken franko vom Verfasser, sowie durch jede Buch- und Musi-kailenhandlung zu beziehen.

Ach bitte, den schönen Walzer noch einmal! So wird man bestürmt überall

#### "Funkelnde Sterne"

gespielt hat. — Hunderte von Lesarn können dies bereits bestätigen. Von Conrad Wirker op. 11. Für Plano-forte å 1.20 Mark. Verlag von Julius Schneider, Berlin C., Weinmeisterstr. 6.

Neueste Kataloge über alte und iene Musikalien versendet gratis and franko.
Felix Stoll, Leipzig.

Soeben erschien ·

### Fest-Marsch

zur Feier der AnwesenheitSr.Eminenz d. Hochwürdigsten Hr. Fürst - Erz - Bischofs. Kardinal Franz Graf v. Schönborn zu Prag, für Pianoforte komp. von

Franz Herzig. Preis 1.50 Mk.

Einklangvoller, mit wunderbar schönen Melodien verfasster Marsch, der schnell im musikliebenden Publikum Eingang finden wird.

Brillante Ausstattung mit dem wohlgelungenen Porträt des Fürst-Erz-Bischofs.

w. Verlag der W. W. Klambtschen Buchhandlung, Neurode.

### Um das "Berliner Tageblatt" gründlich kennen zu lernen,

negne man ein Brobe. Dezember für 1 Mt. 75 Bf. bei bem

Das "Berliner Tageblatt" nebft Sanbele Beitung liefert außer feinem reichen und gebiegenen Inhalt (taglich 2mal ale Morgen- und Abenbblatt, auch Montage) wodentlich folgenbe 4 wertvolle Beiblatter: "Das illuftrierte Bigblatt "Ult". bas belletriftifce Conntageblatt "Lefeballe", - Die fenilletoniftifce Montagsbeilage "Der Beitgeift", - "Mitteilungen über Landwirticaft, Gartenban und Sanswirtidaft". 200 Allen nen bingutretenben Abonnenten wirb ber bis 1. Dezember abgebrudte Leit bes hochintereffanten Romans von

Ernst von Waldow "Triftan und Isolde"

gratis unb franko nadgelieferi!!

### Ein verstimmtes Klavier ist eine Plage

den Spielenden, wie für den Zuhörenden. Wie leicht jeder Laie im stande ist, sich sein Klavier selbst zu stimmen, ja selbst leichte Reparaturen auszuführen, ohne auf den Klavierstimmer warten zu müssen, wird gezeigt in

Praktische Anleitung für Klavierspieler

zum Selbst-Stimmen und zur Selbstausführung kleiner Reparaturen des Pianofortes von A. Schrödter. Geheftet M. —.80. fein gebunden M. 1.20.

Carl Rübles Musikverlag in Leipzig, Heinrichstrasse 6/7.

Schönste Hausmusik. Reizendes Geschenk für Jung und Alt.

### Musikalischer Kindergarten.

Von Prof. Dr. Carl Reinecke, op. 206.

Von Prof. Dr. Carl Kernecke, op. 39 Bände für Klavier. 25 Bände, å 2 Mk. 4 händ. à 3 Mk. ersten Vorspielstlickelen. \ \sum\_{50} \sum\_{50 1. Die ersten Vorspielstückehen. 2. Lieblingsmehodien. 3. Die Singstunde, 15 Kinder-Lied. Baud 1-3 in f. Einbd. 2h. 6 M., 4h. 8 M.

9.] Tänze und Balls enen. A Table Band 7—9 in f. Einbd. 2 h. 6 M., 4 h. 9 M. 1. Stimmen der Vülker. National | 5 | inder und Tänze aller Vülker. | 5 | inder und Tünzer zu dienen wie die Leipz. Tägeblatit Acussert interessantes u. dabei sehr nützlichen pädagogisches Wi

Verlag von Jul. Heinr. Zimmermann, Leipzig. St. Petersburg. Moskau. Zu beziehen durch jede Buch- u. Musikalienhandlung oder direct franco vom Verleger.

#### Emaille-Malerei. Neu! Neu!

In einigen Stunden vollständig von jedermann zu erlernen. Reizende Beschäftigung als Liebhaberet, wie zum Erwerb. Drucksachen unentgeltlich, Probearbeit (Tellerchen) gegen Einsendung von 50 Pfg. Kasten nit Farben und Zubehor gegen Mr. 550 franko zu Diensten. Niederlagen werden überall errichtet. Gunstige Bedingungen für Wiederverkäufer.

Horn & Frank, Farbeniabrik, Berlin NO., Gellnowstr. 118.

#### Dr. med. Böhm's Naturheilanstalt

Wiesenbad bei Annaberg (Sachsen). Bahnstation. Post und Telegraph im Hause. Sommer und Winter gestfindt. Herflichtet, geschichte Lage am Walde. Bedeutside Frequeux. Vorregliche Heileriolge indetes. bei Brust-, Magen-, Darm-, Nieren-, Blassen-, Lebter, Nerven-, Frusen-Constitutions-leiden (Girkt. Rheuma, Blaicheucht, Zucherkrankleit u. s. w. Ausführliche Prospekt'e kostenfred.

Estey-Cottage-Orgeln

(amerik, Harmoniums), das schönste, preiswürdigste Harmonium der Welt für Kirche, Schule und Haus (über 225.00 in Gebrauch) emplichlt zu beque-men Bedingungen im Preise von Mk. 250 bis Mk. 3000

Rudolf Ibach

Barmen, Nenetweg 40. Köln, Neumarkt 1. A. Berlin, S.W., Alexandrinenstr. 26.



Hoffieferant Er. M. des Knifers und Abnigs, Br. M. des Konias uon Boffien Er. 3tl. des Königs uon Würtlemberg, Br. Agl. fl. des Größerziges von Boben, Er figl. fl. des fiergas Carl Chrobor in Sopren, Leteroni ber Kalifeliam Maries, fomie der meiften Officie-Cafinos.

Verlag von Otto Junne, Leipzig. Schott Frères, Brüssel.

Weihnachts-

Weinnachts
Kompositionen.

Ferler, F. W., Op. 18, Zum Weihnachtsfest, Salonst. f. Pfle. 2hdg. M.—.78.
Lesa, P., Chorilie, R. icieht f. Pfle. ges.
Us. mit Fürgersstz verschen M. 1.—
Weihnachtscheen geriffen M. Neitz
Siewert, H., Op. 38, Stille Nacht, heilige.
4 hdg. f. Violine u. Pfle. a. M.—.78.
Siewert, H., Op. 38, Stille Nacht, heilige.
4 hdg. f. Violine u. Pfle. a. M.—.78.
Steumen, O., Grosser Walzer aus dem
Ballett "Weihnachten".
Für Pianoforte 2 hdg. 4 hdg. a. M. 1.59
Für Pianoforte und Violune M. 2.50
Für Pianoforte Walz. f. Pfle. M.—.75
Taubert, O., Op. 18. Weihnachtse-beit
Singstimme und Planoforte M.—.59
Taubert, O., Op. 18. Weihnachtsgebeit
Listen Singstimme R. Planoforte M.—.59.
Und Verlager von Mehren (Noß). Salonstück für Pianoforte (Noß). Salonstück für Pianoforte . . . M. 1.30
In der Edition Peters ersuienen In der Edition Peters ersenienen

Opus **Grieg** 48-62.

Soeben erschien in eleganter Ausstatung:
Zur Weihnachts-, Sylvesterund Neujahrsfeier.

to Lieder u. Klavierstücke (auch
für Harmonium verwendbar) in
leichter Beacheitung von Raim.

und Neujahrsseier.

4a Lieder u. Klavierstäcke (auch
für Harmoalum verwendbar) in
felokter Bearbeitung von Raim.
Fritzsche, 10., M. 50 Pf.
Zu beziehen durch alle Buch
und Musikalien-Handlungen und
vom Verleger C. A KLEMM,
Lepzig, Dressen K. Sächs. Hofu Chemnitz. musik. Händler.

#### Avis für Violinlehrer! Opern-Perlen 38 Pot-

Opern-Perle nourris von Carl Schatz von Carl Schatz sind in 4 Ausgaben erschienen: a) für I Violine Preis ä Nr. 50-80 Pf., b) für 2 Violinen Pr. ä Nr. 50-80 Bf., c) für I Violine nu Pianoforte, Preis à Nr. M. 1.30 bis 2.-9.
d) für 2 Violinen u. Pianoforte Preis à Nr. M. 1.30 bis 2.30.
Diese 38 Potpourris der beilebtesten Opern sind in streng fortschreitender keihenfolge geordnet; beide lastrumente gleichmässig schwer. — Jeder Violinehrer willkommen heissen. — Durch alle Musikalienhandlungen zu bezichen, oder auch direkt von ezichen, oder auch direkt vor

Hercules Hinz, Altona (E.).

A. Helmichs Musikhandig in Bleiefeld empf.s. z. Besorg, sämti. Musikal. u macht a. folg. none Erscheinungen bes. aufmerksam: Lieder von Heinrich Hans:

einsucht nach dem Rhein. 1<sup>1</sup>/4 M.
Volkslieder: Mei Muttermag minet; Mei Schatzerl is hübsch; Mädchen warum weinest du; Kein Feuer, keine Kohle. Zusammen 1<sup>1</sup> z M. Ein getreues Herze. 11/4 M.

Ein getreues Herze. 11/4 M. Samtl. f. 18 ingstimme; die warmempfunden. und ansprechenden Lieder haben grosse Ver-breitung gefunden. Winne, Festmarsch. 2 händig. 11/4 M. Granz, op. 7. (1 Marsch u. 2 Tänze) 11/4 M.

Methodik des Klavierspiels.

Von F. Walbrül, Direktor. 1.75 M., geb. 2.50 M. f. Klavierlehreru. Spieler unentbehrlich.

Soeben erschien im Verlage von C. Sackur, Breslau, Schmiede-brücke 32, in II. Auflage R. Förster,

neueste Komposition **=** Gukurru **=** 

Mazurkalied für Gesang und Klavier oder Klavier allein. Text von W. Mathir. Preis für Piano und Gesang M. 1. Desgleichen für Streichorchester M. 1. Briffanter Text, zündende Molodie. Reizende Austattung. Bei Einsendung des Betrages, auch in Marken, Franko-Zusende, d. ob. Verlag.

Umsonst :

versendet illustr. Preislisten über Musik-Instrumente aller Art

Wilhelm Herwig, Musikinstrumentenfabri-kantin Markneukirchen I. S. Lieferungen erfolgen tadellos unter Garantic. Umtausch bereitwilligst.

W. H., Wehlan. Die Gebichte beweifen es, baß ber Berfasser sehr jung ift. Zuweilen werden bem Reim zulieb Opfer ber befferen Gin-Reim gulied Opfer der besteren Einstigt gebracht; so in der Stelle: "Gin Böglein fang auf schwanken Mit, da fam fein Lieb gestogen, sie toften und betrogen (wen denne) und buhlten ohne Auch und Raft." Dagegen muten die Berie: "Im Garten tichern die Blumen leis, merkfetten neubert ein Murteu. am fedften planbert ein Myrten-

F. H., Seeon. Bicten Sie bie Orgelflaviatur, auf welcher Mogart und Sandn febr oft fpielten, in einem Inferate jum Raufe an. Bir felbft

bejorgen nicht Brivatgeschäfte.
M. Z. in B. 1) Sie wünschen eine "Sammlung steierischer Lieberterte (Almlieber)" ju erfahren, welche fich gur Romposition eignen? Die Bolfelieber find befanntlich mit Delobien icon verfeben; vielleicht wirb Ihnen die Sanuntung: "Zither und Hadbrett", Gebichte von B. A. Ro-fegger, nach Sinn fein. 2) Den bon Ihnen erwähnten Auffan fenben

Sie der Zeitschrift für Inftrumenten-ban zu (Bant de Witt in Leipzig). P. T. in M. Mur Abonnenten, die fich als folche answeisen, werden Antworten erteilt. Sie wiffen nicht einmal, daß die "Neue Musik-Zei-tung" feit mehreren Jahren in Stutt-

gart ericheint. Fr. K., Kitzingen. Im Berlage von Joh. Anbre in Offenbach a. M. finden Gie alles, was Gie wünfchen. In ber Anthologie classique Stude von Bach, Mozart, Sanbel, Saffe, Bergolefe, Weber, Boccherini, in Burgmullers und Cramers Sammels werten eine Auswahl gefälliger Bor= tragsftude nach Opern und Liebern. Renben Sie fich an biefen Berlag, ober an Breittopf & Bartel fowie Rühle und Steingraber in Leipzig, an Litolff in Braunschweig, Aug Cranz in Hamburg. Aus ben Ihnen eingeschidten Einzelverzeichniffen von Studen mablen Sie bas Ihnen Baffenbe.

Th. B., Delmenhorst. Gine be-fonbere Lehranstalt für das von Ihnen bezeichnete Instrument besteht nicht. Das "Centralblatt beuticher Bithervereine" und ber Borftand bes Berbandes beutscher Bither-vereine, R. Niffel-Berlin, werben nabere Ausfunft nicht vorenthalten.



#### Konversationsecke.

Antworten. Auf die Frage von 3. ft. Brieg in Rr. 19 ber Reuen Must-Zeitung jur Antwort, baß herr Rapellmeifter Bottcher, ber (wie ichon gemelbet wurde) im letten Sommer Die Babetapelle in Dissbron birigiert hatte, ben Winter in bem nahegelegenen Stabtchen Bollin gubringt. Gine Diedroperin.

— Die Abresse der Pianistin Frl. Frma Weiller ist: Wien VI, Mariahilferstraße 38, I. Stiege

III. Stod Thur 13.
Fragen. Können die Schüler eines Konfervatoriums die Werte bon berühmten Romponiften gum Spielen mahlen? ober werben ihnen die Studienwerte vorgefdrieben, unb die Studienwerte vorgeziehen Konfers wat wird auf dem Klavier vorges tragen F. S. tragen?



ASCHOPS singendes Tenz-Album sollte in keinem Hause fehl. Preis Smk Verlags-Katelog grafis. E. Ascher, Musik-Verlag. Hamburg 4.

"Freischütz."

C.M.v.Webers,,Freischütz", Klavier- Manuskript

mit nterschrieb. Text verkt uft Fr. Antonie,

Petrick, St. Petersburg, Nevski 8.

"Freischütz."

#### 500 -

Choral-Zwischenspiele für die Orgel von O. Schwarzlose. Aschersleben. Geg. Eins. von 1,80 Mk. in Briefmarken (portofr.).

Für Komponisten.

Ful Nollipollistell. Ein Verleger sucht gute, charakteristische und me-lodische Salonsticke für Pisnoforte, von leichter od-nicht schwerer Ausführung. Versiegelto Billets sub Nr. G. 3603 mit Augabe des In-balts und des Honorars nimmt Rudolf Mosve in Leipzig entgegen.

"Liederquell"
251 Botts, Baterlos., Solbat, Stipfen,
252 Botts, Baterlos., Solbat, Baterlos., Stress, S. — Refered D. A. 4.20. Lyras.,
Diozdinate, Autolichtinespielehen."
Steingrüber Verlag, Leipzig.

"Wir tennen teine

beilere, tubesregendere und Alechaltendere, in Luft fund Neist of Beethere Schult." \(^2\) Signita- fondstal Wett, Loipzig-'16. Danger, Kladierfahrfe u. Melodierniche, 70. Mull. Ast, Sabish, As, 60. Pacolik. As, 20. Steingräber Verlag, Leipzig.

#### Auf der Schwarzen Litte

ein fpannenber Homan aus bem Boltsleben ber Gegenwart von Ew. Aug. König ericheint im "tägl. Familienblatt" ber

Berliner

Morgen-Beitung

Allen neu hingutretenben Abon-nenten wirb ber bis 1. Dezember ab-gebructe Teil bes Romans gratis und franko nadgeliefert.

Die "Berliner Morgen-Beitung" be-friedigt alleAnfprude, welche man an eine billige und gute Beitung

ftellen tann. Man Dezember abonniert pro Monat Dezember auf biefe täglich 8 große Folio-Seiten ftart ericheinenbe Zeitung für nur

-34Pfg.!!

bei allen Boftanftaften und Landbrief-trägern. Mer das Blattborfer prilien will, berlange 1 Broben ummer b. b. "Er-pehition ber Berliuer Morgen-geining", Berlin SW. — Erreichte in 11/2 Jahren

88 Tausend Mbonnenten!

#### Kanarienroller.

Die Grosshandlung von Withelm Gönneke, St. Andreasberg, Harz, versendet per Post unter jeder Garantie nach allen Orten nur edie Sänger, Preisliste frei.



Sec. 14. 1. 1464

### Neue Vorspielstücke für Weihnachten.

Für Pianoforte zu 2 Händen. Für Pianoforte zu 4 Händen.

Ellenberg, Richard, Op. 108. Weih-nachtsglocken. (Christmas-Bells, Les cloches de Noël) Salonstück 1.50 Popp, Wilh., Op. 283. Leichte K.avierstücke zum Vorspielen bei

11. O Sanctissima 1.—
Spindler, Fr., Op. 392. Deil Weihnachtstäliche.
No. 1. Stille Nacht, heil. Nacht.
Fantasie-Transskription 1.50
2. Osanctissima. Fant. sieTransskription
3. "You Himnel hoch" und
"Am We hanchtsbaum
die Lichter brennen",
Fantasie-Transskription 1.50
— Op. 363. Sylvesterlied. Fantasie 1.50

No. 3. "Yom Himmel hoch" und "Am Weihnachtsbaum die Lichter brennen." Fantasie 'Transskription 1.50 - Op. 363. Sylvesterlied, Fantasie 1.50

Für Violine und Pianoforte.

Hollaender, Gustav. Op. 45. Zwei Weihnachtsstücke für Violine und Pianoforte (eicht). No. 1. Stille Nacht, heilige Nacht . 1.50 2. 0 sanctissima . 1.50

Für Flöte und Pianoforte. Popp, W., Op. 259, Kleine feichte Fantasien über beliebte Volks-

lieder. No. 7. Stille Nacht, heilige

Nacht . . . . 1.50

Verlag von Otto Forberg (vormals Thiemers Verlag) in Leipzig.

Beachtenswertes

#### Gesangs-Album. neues

Soeben erschien in Carl Rühles Musikverlag in Leipzig-Reudnitz (Köln, P. J. Tonger, Hofmusikhandlung) der zweite Band von Blieds beliebter Sammlung:



Liederstrauss. 👺



(2\*)

Band II (25 Lieder) 2 Mark.

Wie bekannt, enthält diese Sammlung nur Lieder

#### für eine Mittelstimme mit leichter Klavierbegleitung,

sie ist also auch von solchen verwendbar, die weniger fertig im Klavierspiel und mit geringerem Stimmunfang von der Natur bedacht sind.

Ausserdem ist die Beavbeitung derart, dass die einzelnen Nummern auch für Klavier allein nit Genuss gespielt werden können. Das Werk bildet also gewissermassen auch ein leichteres Transskriptionen-Album für Pianoforte. —Der erste Bandt : 48 Volks- und andere Lieder berühmter Komponisten enthaltend (Preis 3 Mark), erschien zugleich in neuer Auflage.

Der neue zweite Band enthält die nachfolgenden streng ausgewählten Liederperlen:

#### ← Liederstrauss Band II. ↔

No. 1. "Spinn, spinn:" Volksweise. 2. "Die Thräne" von Ferd. Gumbert. 3. "Die allerschönsten Sterne" von Ed. Grüschet. 4. "Schau ins Auge deinem Kinde" von F. Abt. 5. "Meine Schwalben" von W. Heiser. — 6. "Dort hinter jenem Fensterlein" von F. Abt. 7. "Du bist so lang mein Herz nuch schlägt, mein Liebstes auf der Well. 10. "Siehe der Frühling währet nicht lang" von H. Necke. 9. "Wie schön bist du" von H. Weidt. 10. "Siehe der Frühling währet nicht lang" von D. Heiser. 11. "Das Zigeunerkind" von H. Hirserbigt. 12. "Rheinlied" von H. Peters. 13. "Warung vor dem Rhein" von C. Kerteser, 1. "Der Zigeunerbub im Norden" von C. G. Reissiger. 17. "Wiegenlied" (Lallaby) von W. J. Mozart. 18. "Auch ich war ein Jünging mit lockigem Haar" von A. Lotzing. 19. "Ich grolle nicht" von Rob. Schumann. 20. "In Frühling" von A. Feske. 21. "Holder Büttenmat" von Glack. 22. "Widmung" von Hob. Schumann. 23. "Trennung" von H. Morschee.

und kostet bei 60 Seiten Umfang (grösstes Notenformat) nur 2 Mark.



l. Teil : Elementarschule.

(Für sich abgeschlossen.) 3. Auflinge, M. 4.50.

II. Teil: Die erweiterte

Technik, 4, Aufl. Nk. 6.

Karn-Orgel-Harmoniums, in allen Grössen, r Haus, Schule, Kirche, Kapelle, Loge, Konzertsaal etc., sste Qualität. Billige Preise. Reichste Auswahl. Emplohlen von ersten Auchtigten. Climetrer Preisbücher graufs. lineard Schreiber, Hamburg. denverder 5. ichard Schreiber, Hamburg.

Klavierschule Höhed. Neuzeitstehendes Unterrichtswerk v. verschiedenen Autorit. als unübertorit. als unübertorit.

Flügel, Tafelklaviere Pianinos.

Eichler & Feyhl

Verlag v. Ang. Weismann, Esslinger

und Harmoniums.

Alle berühmten Fabrikate. Gespielte Pianos in gr. Auswahl.

Pianos zu vermieten.

Vorzugspreise, bar u. Raten. Gr. illusir. Kataloge gratis – frei. Wilh. Rudolph, Pianofabrik in Giessen (gegr. 1851).



Böhm-Flöte այվ Bratsche sehr preiswert zա

Näheres unter S. 1199 an Rudolf Mosse, Frankfurt a. M.

Anregendes Festgeschenk!



Liederperlen dieser Samn fanden

#### Mufikinduffrie.

Gin Rürichner Namens Forft = hoff in Riel hat eine neue Schlag= Bither erfunden, welche in Deutichfand und Defterreich-Ungarn paten-tiert iit. An bleier Zither ift bor dem Griffbrett ein zweiter Schall-kaften mit einem Schallloch angebracht, fo bag bas Griffbrett gwijchen amei Schafflochern liegt. Un Stelle bes bisher gebräuchlichen Auflege drabtes ift eine neue Borrichtung angebracht, welche es ermöglichen foll, daß man burch biefelbe bie Stimmung der fünf Griffbrettsaiten in ihren Flageolet - Oftaven sicher regeln fann. Um ber rechten Sand beim Spielen einen Stüppunkt gu geben, ift auf bem Inftrument ein Auflagebretten angebracht, welches ein leichtes Greifen ber entfernt liegenben Baffgiten ermoglicht. Bur Erzielung einer größeren Refonang ift ber untere Boben enlindriich gewölbt, und um langere Bag= und Begleitungsfaiten auffpaniten 311 tonnen, ift bas Inftrument am unteren Enbe bogenformig ausgebilbet.

Mufitinduftrie. Rad vielen Bereinfachen und leichten Birbel berguftellen, welcher bem gewöhnlichen Hotzwirbel abutich ift; auch bas Hufgieben ber Gnite geichieht wie mit Diefem, nur fcmeller und abfolut ficher. Außerdem dreht er fich viel teichter und pragifer ohne Druck nach imen, und ift cia plobliches Aurud: ichnellen ganglich ausgeichloffen, fo daß man das Juftrument mahrend bes Spielens (Streichens mit bem Bogen) ichneller und reiner als bis her gn ftimmen vermag. Jebes unliebiame Geräuich, jeder nachteilige Ginfluß von Renchtigfeit und großer Hite find durch ben nenen Wirbel befeitigt. Unwendung von Seife und Rreibe, um die Wirbel für die Folge gangbar zu erhalten, sind ebenfalls ausgeschlossen. — Dem Instrument wird keinerlei Schaben jugefügt, und tann bas Anbringen jeder Biolinivieler felbit mit Leichtigfeit beforgen.

Dirfdberg i. Chlei. Jojeph Brengel, Organift.



#### Diamant-Rätlel.

|    | m |   |   |              |  |
|----|---|---|---|--------------|--|
|    | n | l | t |              |  |
| a  | a | 1 | 1 | 8            |  |
| lı | í | i | s | e            |  |
| e  | a | × | m | $\mathbf{r}$ |  |
|    | b | k | i |              |  |
|    |   | 1 |   |              |  |

Borftebende Buchftaben follen fo gefest werben, baß beren mittlere von oben nach unten und beren Mittelreihe von links nach rechts einen Ort in Rheinheffen ergeben. 1) Buditabe, 2) englisches Getrauf, 3) Gromponift, 4) Ort in Rheinhessen, 5) Juiett, 6) Fluß in Megypten, 7) Buchstabe. Max Fink

Auflöfung des Räffels in Br. 20. Leier, bleiern.

Michtige gofung fanbte ein: B. Cunge,

Class. n. mod. 2-n.4hdg. Ouvt., Lieder, Arien etc. alische Universal-Ouvt., Lieder, Arren ov., alische Universal-Bibliothek. 700 Nrs. Jede Nr. 20 Pf. Neu rev. Auf. Vorzg. Stich u. Bruck, starkes Papier. Elegant ausgost, Albums & 1.50, rev. v. Riemann, Jadassohn etc. Geband. Musik a. Editionen, Humorista Verzeichnisse gratis und franko von Felix Slepel, Lelpzig, Dörrter

### Neu erschienen Gesangübungen

zugleich Leitfaden für den Unterricht von

Adolf Brömme. Ausgabe für mittlere und hohe

Ausgabe für mittiere und none Stimme. Freis 2 Mk. netto. Zu beziehen durch jede Musi-kalienhandlung sowie durch die Verlagshandlung:

Adolph Brauer (Fr. Plötner) Hofmusikalienhandlung Dresden N.

#### D000000 Casar und Minca

(notarisch bekannt grösste Europ, Hunde-Züchtereien) Prämliert mit gold. u. silbern, Staats-u. Vereinsmedaillen.

Zahna (Königr, Preussen ZAPUB (NOIIGT, TPGUSSCH) Liefer, Sr. Maj, d. Beutschen Kaisers, Sr. Maj, d. Kaisers sowie Sr. K. Hoheit des Grossfürsten Paul von Russland, Sr. Maj, Gr. Sultans der Türkei, Sr. Maj, d. Königs d. Niederlande, Sr. K. Hoh. d. Grossherzogs von Oldenburg, Ihre K. Hoh. Prinzess, Friedr, Carl von Marchand (Noiem 1988) desgl. vieler Kaiserl, un tönigl. Prinzen, reg. Fürsten etc. etc



offerieren ihre Specialität in Luxusund Wachbunden vom grössten Ulmer
Dogg und B rähund bis zum kl. Saionhi dohen, desg. Vorsieh-Ja d-, Dachs,
Brackler u. Windhunde, form dressierte,
als auch rolle und junge Tiere unter
weirragendster Garunio. Tiere unter
weirragendster Garunio. Piewerzeichnisse mit illustrationen in Deutsch.
u. Französ. Sprache franko grafis. Die
f. Aufl. der Broschitze, Phes edlen
Hundes Aufzucht, Pflege, Dressur und
Behandlung, Krankleit', mit zu Hustrationen von fast ausschliesslich unt
ersten Pr. pr. Racehunden in deutsch.
u. franz. Sprache in: «10. France
12.50, Rubel 3- Griden in deutsch.
u. franz. Sprache für «40. France
12.50, Rubel 3- Griden vir deutschlagen
stellung von mehrorer hunder Hundes.
Gannhof Wittenberg.)

Orge! neu für kleine Kirche oder der auf Raten zu verkaufen. Off, unter No. M. 988 an Rudolf Mosse, Maunhelm.

#### 1 Stradivarius, 1 Amati-

I Stradivarius, I A mati-Violine,

16 garantiert echte ital. Geigen und Sdiverse Gellis, 1 prachvollest trancino-Cello, sowie grösstes Lager deutscher u. anderer Meister-Geigen und Cellos. Atelier für Kunstgeizenban und Repara-turen, für deren beste Ausführung Zeu-gnisse der ersten Künstler besitze. Spe-olialität: quintenrein hergestellte Saiten. F. Ch. Edler, Geigenmacher,

Frankfurt a. M. Padna-Saiten
besser als römische, guintenrein!
Fabrikpreise. Listen franko.
Wilh. Bernhardt, Blankenburg I. Thür

Empishlen durch die Redactionen von: Bazar. Ueber Land u. Meer. Schorer's BAZER-JEUDE LAND U.MEET. SURD'ERS-Familienblaht. Zur gulen Slunde. etc.elc.

Jeographic Surd'erse Belikalts

Breslau.

Breslau.



#### PEDAL-INSTRUMENT

(für Orgel-Uebungen)

patentiert, selbständig klingend, zu jeder Art von Klavier-Instrumenten verwendbar, von Fach-Autoritäten für Musikinstitute, Lehrerbildungs-Anstalten sowie z. Selbst-Studium bestens empfohlen, fertigen

J. A. Pfeiffer & Co., Pianofortefabrikanten, Stuttgart. NB. Zeichnung, Beschreibung und Zeugnisse gratis und franko. 

Verlag v. LUDWIG DOBLINGER (B. Herzmansky), Wien

Musik-Unterrichtswerke

a) Klavier-Unterrichtswerke.

5, op. 97, 25 Studien 2u 4 Händen . nette M. 120 Carl Czerny, op. 200, Schule der Gelaufigkeit, 40 Vebungsstücke. neue progressiv geordnete, mit Fingersatz vers. Ausgalie von Prof. W. Bauch, Hefte . Hand M. . —

Louis Köhler, op. 199, 30 kleine melod. Unterrichtsstücke 2 Hefte a Mk. 1.50 Raoul Mader, 6 charakterstück (Studien) Hent I. Mk. 150, Heft II Mk. 2.— Hans Schmitt, Studien, Vortragswerke, Schriften über Musik. Kataloge darüber gratis und franko.

b) Violin-Unterrichtswerke.

=== Für Violine allein. Jos. Hellmesberger jun., Tankeiten Mk 1.80

Jos. Hellmesberger jun., Tankeiten Hett i. M. 1.80

Für 4 Violinen mit Kawierbegteitung

Für 4 Violinen mit Kawierbegteitung

Für Klawier und Violine

Für Klawier und Violine

Jos. Hellmesberger jun., Elfenspiel

Jos. Hellmesberger jun., Elfenspiel

1.50

Ivanovicis berühmter *Donauwellen - Walzer* befindet sich in Ballabend Bd. 5, 14 beliebte Tänze zusammen nur 1 Mark.

Ivanovicis nicht minder schöner Seufzer-Walzer befindet sich in Ballabend Bd. 6, 14 beliebte Tanze zu-

sammen nur 1 M. Derselbe Band enthält auch Bohms vielgesuchte Glissando-Mazurka". (3\*)

Ballabend Band 7 (14 brillante Tänze zusammen 1 Mk.) enthält 14 zündende Tanzperlen von Coote, Godfrey, Morley, Necke etc. — darunter eine wunderhübsche Kreuzpolka. Der kürzlich neu erschienene

Ballabend Band 8 (14 brillante Tänze zusammen 1 M) enthalt ebenfalls eine neue zündunde Kreuzpolka mit humor. Texte und 18 sehr schöne Tänze von Förster, Behr, Ivanovici, Berner, Walter, Necke u. A. Carl Rühles Musikverlag in Leipzig, Heinrichstr. Köln: P. J. Tonger, Hofmusikhandlung.

### Neue billige, höchst elegant ausgestattete Albums. Zu Geschenken besonders geeignet.

Concert-Album. Enthaltend Salon-A'bum. Enth. 18 Kom. 18 Kompositionen v. Fr. Spindler, Sidney Smith, Charles Morley, Gustav Lange etc. Elegant kartoniert Pr. M. 3.—

40 Tonstücke über bekannte Melodien, leicht und eleg. be-arbeit. Eleg. karton, Pr. M. 3.—

Operetten-Album. Enthal Universal-Tanz-Album. tend 50 Operetten in Form von Potpourris, Variationen etc., leicht bearbeitet von Franz Görner, Eleg. kart. Pr. M. 3 .-

Jungmann-Album, Enthal. tend 40 der schönsten Lieder für Pianoforte bearbeitet. Eleg. kartoniert. . Pr. M. 3

positionen von Fr. Spindler, Franz Behr, Charles Morley, Gustav Lange etc. Elegant kartoniert . . Pr. M. 3.

B. Friedrich, Liedergrüsse. Johann Strauss-Album. 100 Tänze in erleichterter Bearbeitung von Franz Görner. Eleg. karton. . . Pr. M. 3.— Dasselbe eleg. gebund. ., 4.50

Enthaltend 100 der beliebtesten Tänze in leichter Spielart. Eleg. karton. . Pr. M. 3.—

Weihnachts-Album, Enthaltend 15 der schönsten Salonstücke von Fr. Spindler, W. Popp, Franz Behr, Gustav Langeete, Eleg. kart.Pr. M. 3.—

Zu beziehen, auch zur Ansicht und Auswahl, durch jede Musikalien- und Buchhandlung.

Verlag von Otto Forberg (vorm. Thiemers Verlag) in Leipzig.

– Violine, 🗹 VIOHTE, wobliedungene Imitation einer Meistergeige mit weichem, angenehmem Ton. ausserst handlich, gut erhalten, mit schöner Banart und sehr gut ausprechend. ist zu verkaufen. Das Instrument wurde von sachverständiger Seile geprüft und warm empfohlen. Preis 130 Mk. Offerte niter C. S. I. Vallüngena.d. E. Württemberg.

Wegen Geldverlegenheit

ist ein neuer Konzertfäggel aus einer der grössten deutschen Fabriken von einem Lager statt 22-0 M. zu 1650 M. gegen Kasse oder kurzes Accept sofort zu verkaufen. Schriftl. Öfferten sit G. 3698 au Rudolt Mosse, Redin a. Rh.

Brenten und Bethmännchen

feinstes Gebäck zu Wein etc. empfiehlt die Ers e Frankfurter Brenten - Fab ik, Heinrich Kurtz, Frankfurta M. Die Mittel zu der

#### Haarkur

(s. therap Monatshefto II, 12) sind stets in der Adler-Apothese zu Pankow bei Berlin vorrätig. Preis mit genauer Geberlin vorsätig. Preis mit genauer Geberlin vorsätig. Geberlin 5.5.
Allen welche an übermässiger Schuppenhidung, an teilweiser oder gänzlicher Kahlköpfigkeit leiden; Mädchen und Frauen nict vollem Haar deswegen, um aus einem starren, sträknigen, glanzlesen Haar wieder ein bie esames und elastisches Gebilde herzustellen.

Gebrüder Hug, Leipzig Harmoniums und

Cottage - Orgeln Harmoniums mit 2 Registern **■** M. 130. **■** 

Prächtige Instrumente für häusliche und kirchliche Zwecke.



Unübertroften an Tonschonheit. Patentirte, solide Construction Preislisten gratis u. franko

Gebrüder Hug, Leipzig.

### Edmund Paulus

Musik-Instrumenten-Fabrik Markneukirchen i Sachsen.





Das schönste Weihnachts-, Geburts-tags-, Namenstags-, Hochzeits-, Jubi-läums-Geschenk ist und bleibt eine selbsthätige Heinriefsche Zimmerfontäne.



#### Ein Hoch dem neuen Heinrici-Motor.

Wer kennt sie nicht, die liebliche Fontäne, Die oft man sieht im Zimmer und

Die oft man sient im Zimmer und Salon, Wer horcht uicht gern, wenn sie der Strahl entsendet, Dem Murmeln zu, des Plätscherns süssem Ton?

Wer schaut nicht gern, vom Pflauzen-grün umgeben, Dem Spiel der Fischlein zu, die klein, behend Sich tummelnd in dem klaren Nass

erquicken So lebensfroh im kühlen Element?

Und wenn in Sommers dumpfer Mit-Und wenn in Sommers dumpter Mit-tagsschwüle Miasmendunst sonst jeden Raum er-füllt. Wer atmet da nicht auf, wo klar und periend Ein Wasserstrahl dem Grott'gestein entquilt?

Wenn kahl vom Wintersturm entlaubt die Pflanzen, Wenn längst erstarrt zu Eis der See, der Bach, Wer ruft niehl gern in seines Hauses Rüumen Der Pflanzen Grün, des Baches Plät-schern wach?

Von nun an kann so leicht in jedem

Von nun an kann so ieren in jedem Hause Die Zimmerzieren der Fontäne Pracht. Und jedes Hindernis ist aufgehoben. Denn jahrelauges benken hat's voll-bracht.

D'rum dankt dem Meister, der die Mäh' nicht scheute, Das zu vollbringen, won ch längst sich schut sich sehn Ein jeder, der an grüner Pflanzen Spriessen Und der an Wassers Rauschen sich gewöhnt.

Um dem Motor, der die Fontäne speiset, Zu geben möglichste Vollkommenheit Hat jahrelanges Denken und Pro-bieren Heinrici, unser Meister, nicht ge-scheut.

Nun ist's vollbracht, nun treibt die kleine Flamme So still und kaum bemerkbar den

Motor, ohne stetes ew'ges Motor, Nun sprudelt ohne stetes ew ges Sorgen Nach jedem Wunsch der kühle Strahl

empor.

Stimmt mit mir ein, wo für Nətur und Leben Ein warmes Herz und zerte Sinne noch: "Es leb' Hein rici, Zwickans wack-rer Meister, Der den Motor vollbracht, er lebe hoch" Dr. H. B.

Dr. H. B.

Dr. H. B.
Dem Erfinder in Dankbarkeit gewidnet im Namen aller Naturfreunde,
und Liebhaber des wahrhaft id ea len
und 19 raktisch sanitären Zimmerschmucks. Im Frühjahr 1890.
Kataloge versendet gratis
Louis Heinrici, Zwickau i. S.,
Mechanische Werkstätte,
Fontän n-Fabrik.

Die

**L**einenhandweberei 🚾 A VIELAUE in Schribedorf i. Siciongetiro versendet alle Arten von Geweben für Ausstattungen, Leib. Betts, Haus- und Tischwäsche zu den billigsten Engros-Preisen.

Muster u. Warenverzeichnis gratis und franko.

### Neue Mark-Albums. Weihnachts-Musik. Für Weihnachtsaufführungen!

Zur Ergänzung meiner beliebten Weihnachtsalbums erschienen neu die nachfolgenden 2 Bände.

Für deren Brauchbarkeit, Billigkeit und gute stoffliche An-ordnung, mag nachfolgende Inhaltsangabe sprechen: Carl Rühles Weihnachts-Albums.

Band V. Vierhändiges Weihnachts-Album. 17 vierhändige leichte Fantasien und Charakter-

16 VIERBANGIGE IEIGHIE FARIASIERI IMI CHARAKEFSTÜCKE von R. Wohlfahrt u. a. Preis 1 Mk.
Inhalt: Nr. 1. 0 da fröhliche Weinnachtszeit. 2. Des Jahres letzte Stunde.
3. Es ist ein Ros' entsprungen. 4. Der Kinder Bitten. 5. Von Himmel hoch.
6. 0 Tannenhaum. 7. Weinnachtsglocken. 8. Weinnachtsbescherung.
9. Der Christbaum im Himmel. 10. Christbaucht. 11. Was bringt der Weinnachtsmann. 12. Morgen, Kinder, wird's was geben. 13. Ihr Hirten erwacht. 14. Freut euch ihr lieben Christen 15. Der Kinder Weihnachtslied.
16. Weihnachts-Reveille (W. Berndt). 17. Stille Nacht, heilige Nacht.

#### Band VI. Der Weihnachts-Abend des jungen Vielinisten 14 leichte Weihnachtsfantasien und Charakterstücke von H. Necke u. a.

Für Vieline allein Preis I Mk. — Für Violine u. Pianoferte Preis 2 Mk.

Inhalt: Nr. 1. 0 sanctissima. Fantasie. 2. Stille Nacht, heilige Nacht, Fantasie. 3. Der Weilmachtsengel. Charakterstück und Festspiel mit verbindendem Text. 4. Des Jahres letzte Stunde. Fantasie. 5. Morgen. Kinder, wird's was geben. Fantasie. 6. Süsser die Glocken nie Klingen. Fantasie. 7. Nun singen wir das achönste Lied. Fantasie. 8. Es ist ein Ros entsprungen Fantasie. 9. Knecht Rupprecht. Marsch von H. Necke. 10. 0 Tannenbaum. Fantasie. 11. Altdeutsches Weihnachtslied. Fantasie. 12. Du lieber frommer heiligter Christ. Fantasie. 13. Alte Jahre wieder. Fantasie. 14. Weihnachtsfest-Reveille (nach W. Berndt, für Violine von Necke).

Die früher herausgegebenen 4 Bände erschienen gleichzeitig in

neuen Auflagen. Band I enthält 20 auserlesene Weihnachtslieder für eine und mehrere Singstimmen mit leichter Klavierbegleitung. Band II enthält 8 umfangreichere brillante Weihnachts-Fantasien und Charakterstücke für Pianoforte in mässiger Schwierigkeit.

Band III unter dem Titel: "Weihnachtsklänge" enthält 1 Weihnachtsmelodram, und 7 mässigschwere Weihnachtsstücke für Pianoforte.

Band IV unter dem Titel "Am Weihnachts-Abend" enthält 1 Weihnachtsstück für Pianoforte mit verbindendem Text. 6 mässigschwere neue Weihnachtsfantasien und 6 neue Weihnachtslieder für 1 und 2 Singstimmen mit Pianofortebegleitung (leicht).

#### Carl Rühles Musikverlag in Leipzig, Heinrichstrasse 6/7.

P. J. Tonger, Hofnusikalienhandlung. W. Sulzbach, W. Taubenstr. 15. Peter Thelen, SW. Friedrichstr. 233. Rühle & Hunger, W. Friedrichstr. 58 und S. Moritzplatz. Berlin:





Verlag von Breitkepf & Härtel in Leipzig.

J. G. Ed. Stehle.

#### Legende der hl. Cacilia.

Für Soli, Chor u. Orchester. Op. 43.

Neue verbesserte u. einzige berechtigte Ausgabe.

Deutsch, englisch, französisch und italienisch. Klavierauszug mit Text 6 M. Jede Chorstimme 30 Pf. Textbuch 20 Pf. Partitur und Orchesterstimmen in Abschrift (auf Wunsch

leihweise). Stehles Legende, zahlreich und mit lebhaftem Beifall aufgeführt, ist ein Werk im dramatischen Stile, von frischer Originalität und eindrucksvoller Wirkung.

#### 7900000000000000000000000000000000000 Hochinteressantes Geschenkswerk!

Einziges deutsches illustriertes

racht- Album

### Pariser Welt - Ausstellung 1889.

Herausgegeben von

Eduard Hubert, Direktor des "Monde illustré".

Gross-Folio-Format, 152 Seiten, ca. 400 Illustrationen, 100 Vollbilder, zahlreiche Doppelbilder und drei Panoramas in vierfacher Grösse, in eleganter Ausstattung, Original-Umschlag in fünffarbigem Buntdruck. Text in deutscher Sprache.

---- Preis 5 Mark

(in Prachteinbanddecke gebunden M. S.-., Einbanddecke allein M. 2.-). Gegen Beifügung weiterer 50 Pfennig für Frankatur franko zu beziehen von

Carl Grüninger in Stuttgart.

Die "Münchener Neuesten Nachsichten" vom 11. Januar schreiben

hierüber:

Kurz, wey das Glück hatte, die Weltausstellung des letzten Jahres zu besuchen, dem wird das neue Werk ein hochwiltkommenes Audenken sein – und dem, der nicht am Seinestrand geweilt hat, wird es bis zur Grønze des möglichen einen Ersaz für den Besch bieten. Vom kähnsterischen Standpunkte aus betrachtet, steht übrügens das Album auf einer Stufe, die nur wenige derartige Publikationen ergeichen. Publikationen erreichen.

Verlag von Johann Ambrosius Barth in Leipzig.

> E. Polko Musikalische Märchen.

Neue durchgesehene Ausgabe in 2 Bänden.

1. Band 22. Aufl. - 2. Band 12. Aufl. Mit Titelbildern in vornehment Einband mit Goldschnitt gebanden je 6 Mk., einzeln känflich

"Schon seit langen Jahren sind mir die M. M. ein lieber Zan erquell, an welchem ich mich inmitten der schwilen und ungesunden Atmosphäre jetziger Litteratur wahrlaat erfrische und gesund trinke! Ich habe das Erscheinen dieses trefflichen Buches in seinem neuen, so prächtigen und geschmackvoll ausgestatteten Gewand doppelt freudig begrüsst, weil ich weiss, dass dadurch dem liedurnis der lesenden weiblichen Jugend ein gross-r Dienster wiesen wird."

Ueberall vorrätig!

#### **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** Neue Klaviermusik

zu 2 Händen.

(1890.)

Bagge, S., Op. 22. Zweite Sonate. M. 2.25.
Brucken Fock, G. H. G. v., Op. 6. Zwei slawische
Tänze. M. 2.25.

Ferraria, L. E., Walzer. M. 2.—. Tarantelle M. 2.25. Fielitz, A. v., Op. 6. Kinder des Südens. 3 Klavier-stücke M. 2.50.

Hofmann, Heinr., Op. 101. Sechs Stücke. 2 Hefte, je M. 250.

je M. 250. Lányi, E., Op. 21. Aus der Einsamkeit. 5 Klavier-stücke. M. 2.25. Moore, Grah, P., Valse capricieuse. M. 1.50. Röntgen, Jul., Op. 25. Variationen und Finale über ung. Csårdås. M. 3.50. ung. Csardas. M. 3.50. Sauer, Emil, Aus lichten Tagen. 5 Miniaturen. M. 3.

Wallnöfer, Ad., Friedens-Liga-Marsch. M. 1.50. Breitkopf & Härtel, Leipzig.

Fünf neue prachtvolle

# Refrain- und Da Capo-Lieder

für eine Mittelstimme mit Pianofortebegleitung.

+ Preis für jedes derselben 60 Pfennig. + --

### Das hohe Lied der Liebe.

Komposition in populärem Stile von Wilhelm Heiser (Komponist von "Ach einmal blüht im Jahr der Mai").

11. Komposition, ebenfalls volkstümlich gehalten, mit durchschlagendem Refrain von Rudolf Förster.
111. Komposition, in besserem Salonstil von Friedrich Markgraf.

IV. Komposition, sehr innig, feierlich und mit höchst wirkungsvollem Refrain von Jul.

Herm. Matthey.

Der obige Text, ein innig empfundenes hochpostisches Liebeslied, gab der Verlagshandlung Veranlassung, denselben an 20 beliebte Tonkünstler zur Komposition einzusenden — obige vier von einander abweichende Kompositionen wurden von kompetenter Seite als die besten ausgewählt und werden bald überall gesungen werden, da alle vier musikalisch wertvoll, leicht singbar und von zündender Wirkung sind. - Dasselbe gilt von dem gleichzeitig erschienenen Liede des Liedermeisters

### Wilhelm Heiser, op. 406. No. 1. O dass es immer so bliebe. Carl Rühle's Musikverlag in Leipzig-Reudnitz, Heinrichstr. 6/7.

Vorrätig in Köln: P. J. Tonger, Hofmusikhandlung, sowie in allen Musikhandlungen zu haben

### IANINOS and Flagel Gerhard Adam, Wesel.

→ Fabrik besteht seit 1828. → Vielfach prämitert, u a. mit Goldener Medaille. Billige Preise und günst. Frankolieferung. Sjährige Garantie.

\*\*\*\*\*\*\* Wilhelm Hausens Musik-Verlag, Leipzig.

Heinr Gopmong ist die beste aller bis jetzt erschie-wochenblatt.) (Wochenblatt.) Czerny- Gelingen gelöst ist. (Klavierlehrer.)

Zu systematischem Studiengebrauch Ausgabe geordnet in 4 Bänden, je 2 M.

#### #<u>.\*.\*.\*.\*.\*.\*.\*.\*.\*</u> Neue Klaviermusik

| <u>-اد</u> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |  |  |  |  |  |  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|--|--|--|--|
| ú          | (1890.) zu 4 Händen. (1890.)<br>Gade, Niels W., Op. 58. Novelletten M. 6.—.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | E   |  |  |  |  |  |  |
| 1          | Gado, Niels W., Op. 58. Novelletten M. 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ¥   |  |  |  |  |  |  |
| ¥.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |  |  |  |  |  |  |
| )          | Säkkingen M. 6.—.  Op. 57. Ekkehard Skizzen M. 450  Thuille, Ludwig, Op. 6. Sextett Melodien alter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 郋   |  |  |  |  |  |  |
| d.         | — Op. 57. Ekkehard, Skizzen M. 4.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 歐   |  |  |  |  |  |  |
| 1          | Thomas Tiebling, Op. 6. Sextett M. 7.50.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | E,  |  |  |  |  |  |  |
| įĮ.        | Unsere Lieblinge. Die schönsten Melodien alter<br>und neuer Zeit in leichter Bearb, von C. Rein-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ħ?  |  |  |  |  |  |  |
| 11         | ecke A Heft Blan kont                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ET. |  |  |  |  |  |  |
| Ш          | ecke. 4. Heft. Blau kart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | E٠  |  |  |  |  |  |  |
| ł          | Projette and for the state of t | Ħ.  |  |  |  |  |  |  |
| 11         | Breitkopf & Härtel, Leipzig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | H٠  |  |  |  |  |  |  |
| ¥          | ~*************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ç,  |  |  |  |  |  |  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |  |  |  |  |  |  |

Die besten Flügel und Pianinos liefert Rud. Ibach Sohn

Hoflieferant Sr. Maj. des Deutschen Kaisers. Barmen, Neuerweg 40, und Köln. Neumarkt 1.

Bestellezugsquelle f.echt römische Saiten allerInstru-mente. Versand franko nach allen Ländern. - Fabrikgreis. Träp: quintemeine Saiten Preiscourant franko. Ernesto Tollert, Roma.

audw. Glacsel jr.

in Marknenkirchen (früher Miinhaber der Firma Glacsel & Herner empfiehlt: Musikinstrumente aller Art, nur bessere qualitäten. Specialität: Intelgener Werkstatt hergestellte feinsie Strieblinstrumente. Vor

züglichste Leparaturen unter Ga-utie. Billige Preise. Katalog grat. u. frko.

Chr. Heberlein jr. Chr. Heberichen i. S. Beste und Marknenkirchen i. S. Beste und billigste Bezugsquelle für Musikin-tan Salten eigener Fabrik, Strumente u Saiten eigener Fa

#### Moritz Hamm.

Musikinstru nenten-Fabrik,

Marknenkirchen i. Markneukirchen i. S.
ich empfehle in nur besten Qualitäten
und zu billigsten Preisen alle Arten
Orchester-Instrumente, Zithorn
(Specialität), Guitarren, Mandolimen und Saiten, Schweizer- und
Leipziger Spielwerke, Phantasic-Artikel mit Musie, Mundund Ziehharmonikas in reichster
Auswahl.
Nichtkonvenierandes tausche bereitwilligst
um. Ausführliche Preisil ten umsonst und
portofrei.

A. Brücken-Hammig & Co.,
Instrumentenfabrikation,
Markneukircheni. S.
Musik-Instrumente, Saiten, sowie
alte Bestandteile.
Bullge Preise. — Presisten frei.



Ausverkauf um jeden Preis

#### von 20 000 Waffen.

6-schüssige Revolver mit Patronen von Mark 6.— an. Zimmer-Teschins zur Kugei u. Schrot von Mark 6.— an.
Zimmer-Teschins zur Kugelu. Schrot
von Mark 4.— an.
Garten-Teschins mt 25 Patronen
von Mark 10.— an.
Keine Jag4 Teschins mt 25 Patronen
von Mark 10.— an.
Keine Jag4 Kara iner mit 50 Patronen
von Mark 15.— an.
Geren der Schreiber von Mark 15.— an.
Litter von Mark 6.— an.
Scheiben- und Pürzehbüchsen von
Mark 15.— an.
Luf gewehre ohne Knell v. M. 12.— an.
Luf gewehre ohne Knell v. M. 12.— an.
Luf gewehre ohne Knell v. M. 12.— an.
Luf gemen von Mark 15.— an.
Luf gestempeltes Revolver-Kartenspiel
nut 60 Pfg. frei ins Hans
I gestempeltes Revolver-Kartenspiel
nut 60 Pfg. frei ins Hans
I Bevolverspiel 5 M. frei ins Hans
I Brevolverspiel 5 M. frei ins Hans
I Bre

#### Hippolit Mehles. BERLIN W.

C. W. Quilitz-Landsberga, W.

→ Gegründet 1827. 《
Versand von feinsten

Punsch-Essenzen

Eine Kisteenthaltendlie eine Flasche der obigen 6 Marken: 16 Mark Verpackung und Kiste frei.

Keine Spielerei!

Puck

mir (Aufnahmeplatte & Gebrauchsanweister Einsend.v.) (1,5 () & 20 Merto od.geg. Nacht

Zu gleichen Bedingungen., Gelbke & Benedictus, Dresden 20. Wiederverk Wufer erhelten hohen Rabatt!

Echte Briemarken. Dillig.
G Stegupt 20 St. 20 Stuffen.
d0 St. 5 Stohn 25 St. 60 Stuffen.
d0 St. 5 Stohn 25 St. 60 Stuffen.
d0 St. 5 Stohn 25 St. 60 Stuffen.
d0 St. 5 Stohn 20 St. 6 Stuffen.
d0 Stuff

6 Eurl 20 Bf. ic. ic. Alle verschieden. Preis-Usten gratis. E. Hayn, Naumburg, Saale.

**–**Harmonium**,** in Pianinoform z. äusserst bill. Preis. empf. H. Richartz i. Commorn. Preisl gr.

# eigener Herstellung: Kaiser-Pansch M. 3.50 | Section | An anas-Pansch M. 3.50 | Section | An anas-Pansch M. 3.50 | Section | Schlummer-Pansch M. 3.50 | Section | Schlummer-Pansch M. 3.50 | Section | Bu gundt-Pansch M. 3.50 | Section | Schwedischer Pansch M. 3.50 | Section | Schwedischer Pansch M. 3.50 | Section | Schwedischer Pansch M. 3.50 | Section | Punsches Auf ein Litter Wasser /4 Litter | Punsch-Essenz. Aug. Kessler jr.

(friiher J. C. Schuster) Musikinstrumenten- und Saiten-Pabrik in Markmeukirchen (Sachen) empfichtt alle Arten von Streich-, Blas-u. Schlaginstrumentes, deren Bestand-teile, sowie deutsche u. italien. Saiten unter Garantie zu äusserst billigen Preisen.

# Pianophon

Drehklavier

das grossartigste Instrument der Welt Preis Mark 120 Noten à Meter 1 Mark

### Symphonion Spielwerk mit wechselbaren Noten

zum Drehen und selbstspielend schon von 9 Mark an. Ausserdem Manopan, Herophon Ariston, Clariophon, Eola, Clarabella sowie Spielwerke, Accordeons, Zithern, Violinen etc. fillustr. Pracht-Katalog gratis u. franko.

### H. Behrendt

BERLINW., Friedrichstrasse 160.





Soeben erschien, und wird gratis und franko versandt : Neuester illustrierter Pracht-Katalog über

Saiten-Instrumente (Violinen, Cellos, Zithern, Guitarren etc.) Hamma & Cie. Saiten-Juftr.-Fabrit. Stuttgart.

#### Zithern

igenen Fabrikats unter Garantie.
Versand sämtlicher Musik-Instrumente

zu Fabrikpreisen.
Illustr. Preisliste gratis und franko.
L. Jacob, Instrum.-Fabrik.
Stuttgart.





Spieldosen.
Symphonions, Aristons, Harmoniums
Pianinos,Vogelorgeln, Ocarinas, Bierkrüge
und Albums mit Musik, Noten blätteretz P. H. Hahn & C. Dresden-A



Jilustrirte Preisliste



#### 2 religiöse Lieder

Gedicht von Julius Sturm für Gemischten Chor v. O. Hochglück.

Preis zusammen 2 Frs. Zu beziehen durch die Musikalienhig Gebr. Hug, Leipzig, St. Gallen.

#### Herm. Dölling jr. Markneukirchen 1. S.

empfiehlt alle Musikinstrumente mit Zubehör unter Garantie; Specialität

#### Streichinstrumente eigenes Fabrikat billigst.

Reparaturen promptest. lilustr. Kataloge gratis und franko.

Violinen, zithern, Satten, sowie alle Blas-Instr. am besten und billigsten direkt von der Instrumenten-Fabrik C. G. Schuster jun. 255 u. 56, Erlbacher-Strasse. Markneukirchen, Sachs. Illustr. Kataloge gratis u. franko.

Carl Rühle's Musikverlag in Leipzig-Reudnitz, Heinrichstr. 6/7. Neues Werk für die Violine von Prof. Hermann Schröder.

Verfasser der "Preis-Violin-Schule" (124 Sesten 3 Mark). Jährlicher Umsatz derselben eirca 10000 Exemplare:

Kleine Stimmungsbilder.

10 leichte Violinstückehen (in erster Lage) mit Klavier oder mit Begleitung einer zweiten Violine

Von Hermann Schröder. Preis n. Mk. 1.50, No. 2. Lieblich. No. 3. Traurig. No. 4. Freudig. No. 5. Ernst. No. 6. Feierlich. No. 7. Lustig. No. 8. Energisch. No. 9. Fromm. No. 10. Mutig. No. 1. Einfach.

Diese einfachen aber brillanten Stückchen sind speciell zur Verwendung beim Violin-Unterricht des deutschen Kronprinzen komponiert worden und dienen dieselben Herrn Professor de Ahna neben der obigen preisgekrönten Violin-Schule für diesen Zweck als Unterrichtsmaterial. Es sind herrliche melodische Vortragsstücke, die trotz ihrer Einfachheit entzückend klingen.







Leipzig.

Musikverlag

# Schwarze Seidenstoffe



е

z

für

ca. 180 verschiedene Qualitäten — direkt an Private — ohne Zwischenhändler:

von 95 Pf. bis Mk. 16.80 per Meter nach Deutschland und Oesterreich-Ungarn porto- und zollfrei — Muster umgehend. —

G. Hennebergs Seidenstoff-Fabrik-Dépôt in Zürich (Schweiz).

Königl. und Kaiserl. Hoflieferant.

### Lieblinge der Volkskonzerte.

#### Album musikalischer Nippsachen für Pianoforte 2hdg. Preis 1 Mark. 9600 តែរាលការការពេលពេលបានបាយបាយបាយបានទី ។

Beachtenswertes Weihnachtsgeschenk für Pianofortespieler 

Elf brillante, aber nicht schwierige Charakterstücke sind es, die in diesem Neuen Mark-Album

Beachtenswertes Weihnachtsgeschenk für Pianofortespieler. វិតាមបានរបស់អាចមានរបស់អាចនេះមានរបស់អាចនេះ

dem musiktreibenden Publikum geboten werden, Stücke, die in jedem Orchester-Volks-Konzert reichen Beifall erzielen, also auch Da Capo-Stücke des Pianoforte in Haus und Salon sind. Dieses Album wird bald in keiner Familie fehlen, es schafft Vergnügen, macht Lust zum Spiel und jedes der darin enthaltenen Stücke ist ein kleines Meisterwerkchen instrumentaler Tonmalerei. — Die Titel der einzelnen Nummern sagen das Nähere: Necke, H., op. 223. Taubenflug. — Eilenberg, H., Die beiden Finken. — Cooper, W., Zur Guitarre. — Necke, H., op. 224. Nachtigallenschlag.

Kirchner, F., op. 340. Die Glocken des Strassburger Münsters. - Matthey, Jul. Herm., Vöglein in den Zweigen. - Hartmann, H., op. 78. Osterglocken. - Soltans, N., Kuckuck-Polka. - Necke, H., op. 227. Die Mühle im Waldthal. - Kirchner, F., op. 341. Der Vöglein Abendgesang. Cooper, W., Mandolinata, Spanisches Ständchen.

Also 11 brillante hübsche Vortrags- und Bravourstücke für nur 1 Mark.

\*

Zu beziehen von

CARL RÜHLE'S Musikverlag in Leipzig, Heinrichstrasse 6/7.

In Köln vorrätig bei P. J. Tonger, Hofmusikhandlung,
Berlin bei Rithle & Hunger, S., Moritzplatz,
W. Sulzbach, W. Tanhenstrasse 15,
Peter Thelen, SW., Friedrichstrasse 233,
sowie in aflen grösseren Musikhandlungen.

E. Naumann, 探察家家家家家家家家家家家家 Uhrenfabrik und Ver-sandgeschäft. Leipzig, Königsplatz 6, verschickt Preisverzeich-nisse von R gulaturen, Wandichen, Weckern und Taschenuhren, Ketten, Gold-

C. L. Flemming Klobenstein b. Schwarzenberg I. S. mpf, kleine Leiterwagen f. Kinder n. Er-



Strickgarne zu Engrospreisen. - Muster franko. Ulshoefer & Leyrer, Bremen.

Damentuche, Lama empfiehlt billigit gegen Radinahuse Carl Fester, Fabritt, in Rolchenbach I.V. Refter & Pfund 3 M. 50 Pf., geringere 2 M. 80 Pf.

Durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zu beziehen: Zum Jahrgang 1890

Neuen Musik-Zeitung

(und zu allen früheren)

Elegante

Binbanddecken

**Prachtdecken** à M. 1.50

(rot, grün oder braun), letztere mit Schwarzund Golddruck-Pressung.

Verlag von Carl Grüninger, Stuttgart. 

# direkt aus der Fabrik von von Elten & Keussen, Crefeld.

a'so aus erster Hand, in jedem Maass zu beziehen. Stets das Neueste in schwarzen, farbigen, schwarzweissen u. weissen Seidenstoffen, glatt und gemustert. Foulard u Rohseide-Stoffe. Sammete und Peluche etc. zu Fabrikproissn

V.E.&K. Man verlange Muster mit Angabe des Gewünschten."

(Qualität, Bezeichnung und Aufmachung gejetlich geschütt.) Borgugliche Renheit für Damenhandarbeiten! Norrätig in allen renommierten Tapisferie-u. Garnhandlungen! 🛚 empfiehlt

Sächfische Wollgarnfabrit, vormals Tittel & Krüger, Kammgarn-Symneret, Färberet, Capisserie-Wannsahtur, Plagwih-Leivisch

sowie alle sonst. Streichin-strumente, Stumme Vieline z. Studirent/Batherni, Zitherni in all. n Formen, Geitaren u. Hasnistrumente, Schulenzu all. Instr. Reparaturatelier. Blige Preis. Empfohlen von Wildelij, Sarasate, Jeberatu, a. Ausf. Preiscourante werden gratis u. franko zugesandt. Giebritder Wolff, Instrum-Fabrik, Frenzach.





Holzgalanterie und Eisengu Swaren, Figuren von Elfenbein-Masse (abs aschbar) Feinere Korbwaren. Artikel für Holzmalerei u. Kerbselmitt-Arbeiten, Arbeiten. Vorgezeichnete Gegenstände z.Besticken aus Filztuch en etc. Paul Zennegg, Canristatt. illustr. Special-Preististen fra nko. Eine echt in ital. Violine, in prachtvolles Solo-Instrument ist um 1000 Mk. zu verkanfen. Alles Nühere postlagernd H. L. 42 Stottert. Fleisch-Hack-Maschine "PERFECTION." Of neueste, verbesserte und billigste für Famillengebrunch 

Reichhaltiges Sortim ent in :

Versilberten Gegenst anden.

Practisch. — Billig. Beste der Welt. Beste der Went.
Zu haben in allen größseren Geschäfter
Europas für Haus- n. Küchenbedarf.
Hauptniederlage für Wiederverkäufer
Hugo Winkhaus — Köln a. R.
E. G. Elbers — Hamburg.

Eint'ach. — Denerhaft.



Alleinig.Fabrikant & Patent-Inhaber:

#### Konversations-Lexikon

### Tonkunst.

Robert Músiol.

Preis: Broschiert M. 5 .- . eleg. gebunden M. 6.-

Das vorliegende Lexikon beantwortet die wissenswertesten Fragen aus der Biographie, Geschichte, Aesthetik, Formen- und Instrumentenlehre etc. der Musik in kurzer, aber erschöpfender Weise.



# Musikalische

F. Litterscheid.

Originell broschiert Preis 30 Pf.

Ein praktisches, in erster Linie für Musikschüler bestimmtes Nachschlagebüchlein, in dem hauptsäch-lich das für den Musikunterricht Notwendige und Wissenswerte Platz

### Musikal. Jugendpost.

🗫 Illustrierte Jugend-Zeitschrift. 🤕

Preis pro Quartal M. 1,-

Inhalt: Erzählungen, Märchen, Episoden aus dem Jugendleben berühungen, Mürchen, Episoden aus dem Jugendleben berühunter Tonkinstler, Belehrendes, Unterhaltendes und Erheiterndes. Zuhlreiche Illustrationen, Kütsel, Spiele, Gratis-Bellagen: Leichte, melodiöss Klavierstücke zu 2 md 4 Händen, Lieder, Duette, Kompositionen für Violine und Klavier von den heliebetsein Komponisten.—Musikalische Gesellschaftsspiele. Probenummern gratis.

Bandausgabe sehr passendes Weihnachtsgeschenk.

Jahrgang I-V eleg, geb. Preis à M. 5 .-



Der Lebenslauf und Bildungsgang Ole Bulls ist ein hochinteressanter; die Erlebnisse desselben in fast allen Ländern Europas, sowie Amerikas, seine Beziehungen zu den ersten Kunstgrösen und Musikprofektoren seiner Zeit, werden in obiger Biographie, auf authentische Quellen ges itzt, in fesselnder Weise zur Darstellung gebracht. Freunde und Verehrer des Künstlers, dessen Berühatbeit mit jener Pagannis wetteiferte, sowie alle austienden Musiker werden auf obiges schöne und gehaltvolle Werk aufmerksam gemacht.

Desselbe ist für den herabgesetzten Prets von M. 1.50 (früherer Ladenpreis M. 8.50) zu beziehen.

89, 235 Seiten.



# Für Kleine Zeute Klavierstücke für angehendeSpieler (d. 2002). Mit illustriertem Umschlag broschiert Preis M. 1.20. Vorstehende Stücke, in welchen der Komponist die Themata mit Geschmack behandelt, sind wie geschaffen dazu, Anfängeri Lust zum

Die Jahreszeiten in Liedern.

1. Der Frühling. & 2. Der Sommer. Je 16 u. 15 Kinderlieder für i Singstimme mit leichtester Klavierbegl. Komponiert von Eduard Rohde. (Op. 23 u. 24) 2 Hoffte. Mit illustr. Umschlag br. à M. 120. (p. 22—24 zus. M. 3.—

Wir empfehlen diese Sammlung leicht spiel- und singbare, weldiöser Lieder des allbeliebten Komponisten, in denen mit grossem Geschick den verschiedensten Stimmungen in der zu neuen Leben wieder erwach-nden Natur, sowie den Empfa-dungen des kindl. Herzens Rechnung getragen ist, allen Eltern u. Lehrern zur Anschaffung für das musikal. Jung-Deutschland.



Künstler-AlbumG Musikalisches

Kompositionen von

Lachner, Prestele, Rheinberger und Weillner nebst Zeichnungen von Paul, Traub und Zehme. Gross Royal-Format.

Ausgabe I: In geschmackvoller und solid gearbeiteter Leinwand-Mappe mit Schwarzdruck-Pressung. (Fraher 18 Mark: Preis jetzt 4 Mark: Ausgabe II: In geschmackvoller und solid gearbeiteter Leinwand-Mappe mit Golddruck-Pressung. Inhalt auf farbigem Kupferdruck-paper. (Fruher 29 Mark) Preis jetzt 5 Mark.

Bei gewiinschter direkter Urbersendung sind noch 50 Pi. für Porto beizufügen.

🛶 Ein ebenso prächtiges als billiges Geschenkswork. 🗀

# Kateehismus

#### Harmonielehre

Prof. Louis Köhler.

Mit zahlreichen Notenbeispielen.

Broschiert M. 1.in Leinwandband geb. M. 1.60.

Dieses für den Selbstunterricht bestimmte Werk gehört zu den letzten und gediegensten Arbeiten des rühmlichst bekannten Musikpidagogen und Theo-retikes und ist aus dem Grundgedanken vorhergegangen, seinen Lesern gründ-liche Kenntnisse der Harmonie in er-schöpfender und leichtverständlicher Beschopender und eleberstandier Be-handlung zu verschaffen und ihnen die Möglichkeit zu bieten, bei gutem Willen und einigem Fleiss den Weg durch das nusikthooretische Gebiet sicher zu durch-



Musiker wie Musikfreunde kommen häufig in die Lage, sich über die Notabilitäten auf dem Gebiete der Tonkunst informieren zu müssen. Wir empfehlen in diesem Falle

Robert Músiols

Tusiker Lexikon Verfasser hat es unternommen, da die Anschaffung der vorhandenen umfassenden und daher teuren Quellenwerke dahin zielende Bestrebungen meistens erschwerte, ein Handbüchlein zu bearbeiten, welches für den praktischen Gebrauch bestimmt, hauptsächlich den Bedürfnissen des grossen Publikums

Der

angepasst ist. Sein Bestreben ging dahin, über ältere und jüngere, bedeutende und oft genannte Musiker, über ihr Leben und ihre Werke knappen aber zuverlässigen Bericht zu erstatten und dabei das Charakteristische und Wissenswerte nach Nöglichkeit zu





Von Dr. G. Piumati.

Preis: Elegant broschiert 30 Pf.

Der Autor, Lehrer am Konservatorium zu Köln, stellt sich die Aufgabe, eine einfache, aber genaue Erklärung der üblichsten Fremd-wörter im Gebrauche der Musik sprache mit Angabe der Aussprache und der notwendigsten Regeln zu





Bterteijährlich 6 Aummern (72 Seiten) mit zum Teil Unstr. Text, vier Mullie-Beilagen (16 Groß-Anarlseiten) auf flarkem Papier gedruckt, beschend in Iustrum.-Kompos, und Liedern mit Klavierbegl., sewie als Extrabeilage: 2 Gogen (16 Seiten) von Dr. A. Bubbodas Ilustr. Muslikgeichichte.

Inserate die fünfgespaltene Nonpareille-Beile 75 Pfennig. Alleinige Annahme von Inferaten bei Mudolf Molle,

Bintigart, Teipzig, Berlin und beffen Rilialen.

Preis pro Anartal bei allen Poffänfern in Peulfalfand, Besterreich-Ungaru und Anxemburg, sowie in fämtlichen Puch- und Bunktalien-Haubtungen i Warfe, fut Areu-bandverfendung im beutlichen Postgebiet Mas. 1.30, im Welipoftverein Mit. 1,60. Einzelne Bummern 25 Pfg.

#### Indmig v. Beethoven und Gräfin Siuliella.

Aiftorifche Ergählung von J. Barber.

11.

inige Wochen fpater hatte Fürstin Lich-nowafh eine Soirce veranftaltet, ju ber auch Gra: fin Ginlietta geladen war. Den erften Teil des Abends füllten mufika-lifche und deklamatorische Bortrage, worauf getangt und gespielt wurde. Bects hoven, ber vom Fürsten wie der Sohn des Haules gehalten, von ber Fürstin gehatichelt wurbe, follte hente feine Cis moll-Go: nate vortragen. Bisher hatte fie noch niemand ge-hört; man war gespannt, empfing ben Rünftler, als er auf dem Bodinnt er-ichien, mit einem Bei-fallsfturm, boch eben, als er fich am Flügel nieber= laffen wollte, streifte sein Blick Gräfin Ginlictta, bie mit dem jungen Grafen Sallenberg im eifrigen Gefprach verwidelt ichien. Gine Minute ftand Beet-hoven ratios, bann, ben Stuhl bei Seite werfend, lief er wie ein Rafender bavon und war mahrend bes gangen Abende nicht auffindbar. Der Bortier hatte ihn ohne Sut und Sängerin Belba. (Tert f. @ 278.)

Mante spranger in Diener, der ihm nachging, um ihn zu fragen, ob er ihm die Fürstin in schonenber Weise seine Deine Mangen winische, hatte eine Prieige erhalten; vorhielt, ward er zuerft in gewohnter Weise heftig, büllen entschleert; es umischwebt biese Komponisch dann aber ergriff er renevoll die Hand der mit wahrs ein Beseinmis, das mic Berfonlich dernat ergreift, als nicht sehen, als er am vierten Tag wieder kam und haft mütterlicher Liebe ihm zugethanen Fürstin und ob ein Frennd mit Thank in den Augen zu mir

fagte tief erregt: "Glauben Sie mir, ich sonnte nicht pielen!" "Und wes-halb nicht?" forfate die Hirtin. Berthoven ichwieg. "Ich habe," be-gann die eble Fran, wie um ihm die Mittelung an erleichtern, "meine Wälfte fo gut als nöglich un berubigen gefucht, betagu bernhigen gefucht, bennoch, da man sich so sehr gefrent, Ihr nenes Wert zu hören, war die Enttän-ichung eine jo große" — "Und meine Enttäuschung vielleicht eine noch grös Bere," unterbrach Beets hoven die Fürstin. Diese Nachden er ruhiger ge-worden, rüdte er einen Lehnsuht an den Diwan, auf dem die Fürftin Blat genommen, und ihr ver-trauensvoll in die noch trantensvoll in die noch immer schönen, auf ihm mit wahrer Teilnahme ruhenben Angen blidend, begann er. "Sie wissen, Hrau Fürlin, wem ich nichte Cis moll- Sonate gewöhnet, dem einzigen Mädschen, das ich liede, beffen Befit ich um jeben Breis erringen muß. Roch heut' morgens, als ich fie ihr voripielte, ihr in Tonen, die meinen Befühlen entiprachen, meine Soffnungen, Befürchtun-gen, all' die Qualen eines Menichenherzens portrug, wechselten wir Schwire ewiger , unwandelbarer Trene. Dein nenes Wert,'

fagte fie mir, ,ift feine

fpräcke.' — Ich wußte, daß sie mich verstanden, war nicht; er seite seine Bewerbung fort, biese wurde und fester schlossen sie sich in wundersamer Harmonie gläcklich und als ich mich entschloß, mein neues Werk von beiden Möttern unterkingt und Julia zu dem ancinander, ein reißender Bergstrom, der in gewals zum Bortrag zu brüngen, dachte ich nur an die eine, verzweistungsvollen Entschuß gedrängt, ibrem Leben tiger Bewegung, an Klivpen vorbei, seinem Ziel zus gum Bortrag gu bringen, bachte ich nur au die eine, gu ber es mit warmiten Bergenstönen fprechen follte. Da febe ich fie im traulichen Geplauder mit bem jungen Grafen Hallenberg! Meiner Sinne nicht mächtig, eile ich bavon, laufe, tanfe, bis ich endlich an der Dornbacher kirche Ha t mache und erschöpft auf bem Stragenpflafter nieberfinfe!"

"Armer Freund," fagte bie Fürstin, "wird es Ihnen benn fo ichwer, fich in die Menichen ju finben! Grafin Julia bat ficher nur eine fabe Schmeichelei, Die ihr ber Graf gejagt, abgelebnt, ba vermuten Gie gleich einen Trenbruch, fompromittieren fich und bas arme Matchen, gerftoren Ihre G fundheit, indem Gie attlie Marchen, gerinoren Ihre G finibeit, indem Sie ei Andr und Kätte im feidien Gefeidhaftstelfeb einen zweistündigen Marich machen. Glauben Sie wirtlich, daß Sie durch iolde Absonderlichteiten Ihrem Ziel nähre fommen? ""Aber was soll ich finit?" rief Berthoven fait verzweiselt. "Ich weiß, daß ich ein ungludlicher Denich bin, bem jebe Bewalt über fid fehlt, daß ich vielleicht, wenn mein Behörleiben 3mimmit, einem noch granenvolleren Ungläck entgegengehe! - Das ift es eben, was mich reigbar macht! Juliene Mutter hat bei einem Argt Grfundigungen über meine Krantsheit eingezogen; der Tötpel ioll ihr, wie mir Inlia iconend mitteilte, gesagt haben, daß wenig Possung für mich vorhanden sei, mein Gestienung für wieder an erlangen. Bird die Grafin ihre Tochter einem tanben Manne geben? Werde ich mein Efend ertragen, ohne die Frenndin an meiner Seite an feben, Die mir allein ein Lichtstrahl in Diefer Finfternis fein fomtte? D ber Gedanke, taub zu werden, die Harmonien, die ich andern erichließe, nicht mehr vernehmen zu können, dieser Gedanke macht mich rafend. Das gange Leben fcheint mir eine endloje Glegie;

ein nicht gu bannender Schmerg erfaßt mich, wuhlt fich mir ein in die Tiefen ber Seele, umnachtet meinen Sinn, gerftort - boch Bergeihung Fürftin," unterbrach er sich, "baß ich Sie mit meinen Klagen lang-weile! Ich weiß ja, baß ich mein linglick allein tragen muß, beshalb fliehe ich bie Menichen, bin am liebsten allein, wo ich niemand für mein Thun und

Denfen verantwortlich bin!"

Begittigend legte die Kürftin ihre Hand auf die hohe Sitru des jungen Mannes. "Beruhigen Sie ich," lagt es fer freundlich. "Sie verkennen Ihre Frande und die Aufgade, die Sie vom Standpunkt Freinde und die Aufgabe, die Sie vom Standpunkt Ihren Abene ist die fich felcht und Ihren Idean i. Loben Sie fich felcht und Ihren Idean und Sie werden in Ihrer selbst ge chaffeiten Abelt glücklich sein, die Ihren unversgänglichen Muhm bereitet!" "Aben Sie Dank, edle Frau, für Ihre Tooltesworte," sagte Beechoven, "iie sind gut gemeint! Mit dem Anhym aber heit man nicht die frante Seefe, noch weniger förperliche Gebrechen, die ach, — für mich mehr als jeden anderen gestigen Zod, hebenten." geiftigen Tob bebenten."

Sorben melbete ein Diener Gräfin Guicciardi nebst Tochter. "Soll ich sie empfangen?" fragte die Fürstin. "Ich bleibe, bis ich mich beruhigt, im Neben-Jadi," enigeguete Beethoven und verichwanh hinter einem Borhang. Alsbalb traten die beiden Samen ein, Kontesse Julia ansifallend blaß, sprach wenig, die Mutter besto eifriger von ihrem Lieblingsplan, in ben nächften Tagen ichon mit ber Tochter eine Reise nach Italien angutreten. "Und Sie reisen gern?" fragte die Fürstin das junge Mädchen, "Mama meint," entgegnete die Komtesse answeichend, "Datin fielint, eingegnete ein konniege ausweitigen, bag bas fibliche Ritina mir gut thun wirb." "In-lia hat Schwerzen." warf die Gräfin ein, "die fie verlieren muß; ich bente, baß eine Luftveränderung da wohlthätig ift!"

Bu Diefem Angenblide trat Beethoven ein. Julia nach der unseinen er alle Bereine feit dem, als ob sie ibn bemeike. Diese Gesteneheit wohrnehmend, ging Intia auf ihn zu nud gad ihm ein Zeichen, ihr ins Kebenzimmer zu folgen. "Gin zärtlicher Richtiges vermuttlich "lagte Gräfin Guicciard zur Fürftin. "Ich bin rudfichtevoll genng, ibm benielben gu gönnen. Wenn fie wiederfehrt, ift fie ohnehin Grafin Hallenberg und die Rünftlerliebe nuß vergessen fein!"

Co leicht war biefes Bergeffenmuffen nun nicht! Komteffe Inlia war wenige Tage fpater mit der Mutter nach Benedig gereift. Dort trafen fie bereits Grafin Hallenberg und beren Sohn. Der junge Graf über-bot sich in Artigkeiten; — seine Angebetcte blieb gleichgultig. Da er ihr cinft, als fie am Libo promenierte, wieber und wieber von feinen Gefühlen fprach, erfarte fie ihm rundweg, bag fie Bethoven liebe, fein Bild nicht aus ihrem Sergen reigen tonne und fest entichloffen fei, wenn fie nicht die Gattin bes Rünftlers merden durfe, unvermählt gu bleiben.

verzweiflungsvollen Entichluß gebrangt, ihrem Leben ein Ende zu machen. Man holte fie halb bemußtlos einft aus den Welten weit hinter ber gum Baben ab-gesteckten Barriere hervor; es hieß, fie habe fich gu weit hinausgewagt und iei von den Fluten mit fort: geriffen worden, in Wahrheit hatte fie freiwillig den Tod geincht, um ihrem Wort, das fie Beethoven beim Abichiebe gegeben, treu bleiben zu können. Die Romteffe verfiel in ein heitiges Fieber, fast fürchtete man ichon, bag fie bemfelben erliegen werbe. — Ihre ingendliche Ruftigleit indes beffegte bie boje grantbeit; — Julia war bem Leben wieder gegeben, in-des welchem Leben! Nachdem sie genejen, wuste die schlane Mutter ihr Lind durch Bitten und Fleben zu ber lebergengung gu bringen, fie fonne ihre wiebergewonnene Beinubheit bem Berrn nur baburd banten, daß fie die Berbindung mit dem Grafen eingehe Julia gab gebrochenen Geifies nach; — fie ward die Battin Des ungeliebten Mannes, ben fie noch eine Stunde bor ber Trauung unter Thranen gebeten, fie ihres Wortes zu entbinden, ba fie, fo fehr fie mit fich gerungen, ihre Liebe für Beethoven zu verbrängen, bicfeibe nur um fo heller emporlodern fuble. "Sie wird ichwinden, wenn bu erft gang nein bift," hatte ihr Graf Sallenberg geantwortet. Inbes bieje Bor-ausfage bestätigte fich nicht! Brafin Sallenberg war Jahre hindurch die ungludjeligfte Frau. Nichts founte fie bewegen, nach Wien gurficfgutchren. Gie borte, baß Beethoven inzwiichen gang tanb geworben fei, baß feine nervoje Reisbarteit fich vermehrt habe und bag bie Acrate biejes Leiben mit feinem Seelenguftande in Acrbindung brächten. "Beethoven tand! Er, ber Meifter ber Tone! Er, bessen Bett ber Wohllang war, venurteit, feinen Laut zu hören!" So rief sie, während Thräuen unatsballsam ihre Bangen nesten. Man glaubte gulett, daß die fteilg wiederfehrenden Beinträupfe die Gesundheit der Gräfin ernstlich ge-fahrden würden; der Argt riet, da er nur hierdurch eine Beruhigung erhoffen konnte, sie in die Lage zu verfeten, Beethoven jeben und fprechen gu tonnen. Rur wiberfrebend gab Graf Hallenberg feine Zu-frimmung; indes als der Arzt erflärte, daß die jest heftiger auftretenden Weinfrämpfe eine Art Rervengerrüttung berbeiführen tonnten, feste er bem Bor

gerittling beroetuilpreit tolmien, jegte er vom sou-ichlage des Atzies nichts entgegen.

Antia ichrieb an Beethoven. Sie flagte ihm, wie fehr sie ihn bedaure, daß sie es sich nicht ver-geinen fonne, ihr bedeireitiges Glisch mit Fishen ge-treten zu haben. Bogen auf Bogen ward voll ge-ichtieben, mit heißen Thränen bettegt. Alls sie ge-abet wie der Bereitstelle bette une sie einer endet und ben Brief verflegelt hatte, war fie einer Dhumacht nabe. Wird er ihr verzeihen, ihrer Gin-

labung, fie gu befuchen, folgen?

Ginliettas Brief machte faft feinen Ginbruck auf Beethoven. - Er tonnte fich nicht in ben Seelen-guftanb ber Fran bineinbenten, Die ibm gefchrieben. Sie war ihm in den legten Jahren eine Fremde ge-worden; er hatte ihr Bild ans feinem Serzen ge-riffen, ihre Worte fanden fein Echo in demielben. Dem entiprechend beautwortete er einfach ihren Brief "Er fenne feine Grafin Sallenberg," fagte ei nicht. "Er fenne teine Gräfin Hallenberg," sagte er ber Fran von Ertmann, in beren Salons er oft spielte, "feine Aulia sei längst tot; er liebe es nicht, alte Under unfzureisen." Gräfin Hallenberg war zuerft tief gefräntt, dann aber sand sie Auhe und Keligkeit in sich, und geraume Zeit später fogar ben Mint, Beethoven wieder hören zu wollen. Ter Traum ihrer Jugend mußte vergeffen fein; er ging ihr mit

gutem Beifpiel voran.

Os mar zur Zeit bes Wiener Kongreffes. Man veranstaltete allerhand Festlichkeiten, um die in Wien weilenden hoben Berjonen gu unterhalten Much ein Beethoven-Rongert, bas ber Meifter felbit leiten follte, war angeordnet worden. Auf der Thron-Tribine hatten die zu demfelben erschienenen Monarchen bereits Plat genommen, man harrte noch Lubwig van Betthovens. Jest ericien er, von tofenbem Beijall begrüßt; ohne fich ju verbengen, griff er zum Dirigentenstab. — Ließ ihn ber Beifall biefer anserleienen Gesellichaft fo falt, bag er ihn nicht ein-mal eines Dantes wurdig hielt? Ludwig van Becthoven, der Meister ber Tone — war tant; er hörte wohl mit gestigen Ohr, das leidliche versagte Doch wenn er dirigierte, da regte es sich in ihm, als gögen ans lichter Höhe himmtliche Melodien zur Erde herab, als stimmten ber Engel Chöre in feine Synt-phonie mit ein, als slöge der schassende von Schöpfer-wonne beschigte Geit ansvörts, als träte an die Selse verichmächter Erdenliede das beglüstende Hoche-erische Verteil der Verdenliede das beglüstende Hoche-

- In einer Geitenloge fieht man eine ichone, auffallend bleiche Franengestatt, die von einem nervojen Zittern befallen iceint. Berfieht Gräfin Julia Ballenberg, mas bieje jest fo rührend flagen: den Zöne sagen wolfen? Fishli sie, daß sie aus dem Serzblut des Meisters hervorgeaussten, die Alage einer gewordeten Liede sind? Hall ohnmächtig lehnt sie in ihrem Lehniessel, der Angen schließen sich, doch als ber lette Ton ber A dur-Symphonie verhallt, als der letzt Ton der A dur-Gnuphome verpaut, da siecht sie wie begeistert auf, ihre fleinen Hände stimmen in den donnernden Beifall mit ein, der dem Meister von allen Seiten gespendet wird. Lorbeertränze, Blumen, Vouquets fliegen zu hunderten vor ihm nieder, sie jagen ihm, daß man feine Knust ehrt. Den Beisall der Menge, das Klatichen und Dacapo-Kufen hört er nicht, tein Ton dringt an sein Oht, elfs aber ischt ans inner Seitenlage ein Aprecertung. als aber jest ans jener Scitenloge ein Lorbeerfranz geworfen wird, da flammt es in jeinen Augen mäch-ig ant, in feligem Entzüden brüdt er den Kranz an ing an, in jengem Engaten beitet er von erraig an seine Lippen, Groft nib Saß ist vergessen, bie alte Glut lobert wieder in ihm auf. Ihre Blicke begegnen einander zum eisenmal nach jecht dangen, unheitvotten Jahren. — Der Meister sieht nicht, wie die Kaiserin von Russland die Alamen von ihrer Brust viewet. nimmt und fie ibm guwirft, wie die Kaiferin von Oesterreich, die Königin von Bayern ihrem Beispiel folgen, wie ihre Tücher wie Siegesfahnen weben, für ihn ift ber Angenblid nur barum jo groß und fo ergreifend, weil er fie wieder gesehen. Dief ergriffen schreitet er wieder gum Dirigenten-

pult; ber A dur-Symphonie folgt in wunderbarer Bollfommenheit bie Ansführung bes "Rule Britannia", Alles ift entgudt, auch die Dionarchen flatichen Beifall; ber taube Mann hört ibn nicht, erft burch Rapellmeifter Umlauft wird er aufmertfam gemacht, eine Berbeugung gu maden. Die wirfliche Welt ift für Berveliging zu matgen. Die wirtige wert is für ibn verschwanden; — auf den Ablerschwingen feines Geistes fliegt er hin zu ihr, der einst io Heisgeliebten. Er will, er nunß sie sprechen, ihr sagen, was er ihretwegen gelitten.

(Soluß folgt.)



#### Die Sängerin Melba.

ie Lebensgeschichte ber Sangerin Dime. Melba ift bald ergahlt: ihre Wicge ift bas ferne Oceanien, wo Minnie Mitchell, als erfte Tochter Sir David Mitchells, eines reichen Erundbesiters in Nichmond (Melbourne), geboren wurde. Der Reichtum des Baters gestattete, den Kinvon eine vorzissiche Bibung angebeiten gu lassen, eine in Anstrealen nicht so einfache Sache. Anher-gewöhnliche Bagdung und große Liebe zur Kunft, unmentlich Ju Musik und Gesang, frönten Minnies Cerneiter mit dem beiten Ersolge. Daß anch reiche Leute ihren Rindern Die beite Mitgift in Geiftesbildung und Forderung ber Talente fichern, hat Minnie Mitchell an fich erfahren; bas wandelbare Glud hatte ben gemeinfamen Unternehmungen bes Batere unb den gemeindenen titternenningen des Laters innd Gatten — Mis Mitchell hatte sig bereits mit il Rags-ren mit einem aus Irland stammenden Sandels-herrn, Baronet Armstrong, vernählt – eine triges rische Laune in vollem Ernste gezeigt; Mis. Arms krong entichloß sich ichnell, Bernstängerin zu werden. Wahrlich, fie war dazu bern en! Schon ihr erftes Muf-22agirtag, sie volt vigt verte. Engo in erties auf tecten als Konzertidigerin in den großen Städten des auftralijden Kontinents brachte ihr die Gewißsheit, daß sie nur mutig de betretene Laufbach zu verfolgen habe. Den Ratschlägen ernster Freunde folgend, ging Mrs. Armstrong nach Europa, nur dei Frau Professor und verfolgen kann Mrs. augueignen; ihren Gefangsstubien widmete fie fich während eines Jahres und nur eine gang außergewöhnliche Singabe, unterftütt von fo reichen geiftigen und natürlichen Mitteln, wie fie bie gottbegnadete Runtterin aufwies, vermochten in einem verhaltnismäßig turzen Zeitranme das aus Mrs. Armstrong au machen, was sie hente ist: die vielbewanderte kfünstlerin, die würdige Nachfolgerin der Patti, Lucca, Milisjon, Albani, ohne — nud das sei ganz besonbers betont — bem "Lictuosentum" zu huldigen. Mme. Melba — dies ihr im Antsange an ihre Heimat ve, sein Bild nicht aus ihrem Serzen reißen könne wonne beieligte Geift aufwärts, als träte an die Melbourne gewählter Künstlerung — ist eine wahreb sein entschafte nicht die Gattin Sessible einschafte Erben bestümmigter Erben bestümmigter Großen bestümmigter großen Könstlerung großen Könstlerung und immer großen Könstlerung und immer großen Bestümmigter und Voreilberung großen Voreilberung großen Bestümmigter indes den Großen mächtiger schlugen die Tonwogen zusammen, sester individualisiert, sich dem Geiste des Komponissen und

bes Dichters anpast und denielben doch zugleich bes weitere Entwickelung ihrer Amit — Fran Melba Aheingeiter it aber Mendelssohns Opernfragment herricht und bierin ein Feingefühl und ein Kimptler- Jählte nämlich eben 24 Jahre. In Brünet und Lous "Lorelen" entscheiden. Wenn sich freilich diese Gebereit Warcheil, bas nicht allein ihre vorzigliche den jang sie italienisch, für Paris sud erte sie schon inge beinabe in anhören, als wären dieselben in Brünet die Französische Geprache, welche sie sich einer inderhennen Liedertarie von einem kichtigen

nennende Accurateffe in Trillern und die ansgezeichnete Bofalijation im allgemeinen laffen unichwer Fran Marchefis vorzügliche Gubrung erfennen, für beren Mardeils vorzigliche Hihrung erkenten, tur beren Schule Fran Melva einen wirtlichen Krimmh besbentet. Damit ilt angleich gelagt, daß Mme. Melba in der älteren, jogenammen italienischen Gefangskund aflein heimisch ift nud ihr Repertoice beweit, daß sie dielen Rahmen nicht über chreitet. Die Jufunft num lehren, od sie eine edenio gute Kepräientantin der jüngeren Richtung werden wirt; ihr reiches Talent lätzt das Beite hoffen, ihr Wumich und Wille, anch in die keine die Repräientand bei bei eine bei bei much und Ellle, anch in biefer bie Brobe gu bestehen, wurde nus aus ihrem eigenen Munde fund.

eigenen Annoe tund. Die noch furge frünkterlaufbahn, welche Mine. Die noch furge Künfterlaufbahn, welche Mine. Melba hinter sich hat, ist nicht weniger interessant als ihre vordereitende. Nach sorem Auftreten in einer Maltinee der Fran Marches nach absolviertem Studiensahre wurde sie josort zu einer Tournee von Stiddenjahre wurde sie sofort zu einer Tourite von Maniree Ernafols engagiert: ihr erftes Austreten auf der Operuscene ersolgte in Brüssel, wo sie sich im föniglichen Theater dem Publikum als Silda vorssiskere er finisterische Ersolg war ein vollendeter und feltigte gugleich mit dem Ersterischenen ihren sichen Auf für die Jukunit. Dann folgte "Zafute" von Deilbes, welcher nich Frenden das Erndinm dieser Volle selds leitete; ferner "Bioletta", deren Wiedersche gefonglich ein gender Erfinal men das den gegen erzeiglich ein gender Erfinal men das den gesche gefonglich ein gender Erfinal mer was das Nosse selbst leitete; ferner "Bioletta", beren Wieders gabe gesanglich ein großer Exfolg war, was das bramalische Gerräge dieser Kolle anbelangt, jedoch noch zu wünischen übrig ließ. Eine nicht minder schwierige Wolle gestang Frau Melba sogleich meiter haft darzuftellen: "Lucia" in Donizettis gleichnamiger Oper; hier entfaltete die Künsterin in der Mahnstimsseine zugleich das erforderliche, schaufpieleri die Talent; der gesangliche Keil war über jeden Uergeltein erhaben. Ihr Exfolg als "Ophelia" war derziehte wie bei der Kolle der "Julietta", welch lettere Meister Gonnob, bessen der gene keinstiert dasset Menter Golindo, bestell erbeitig mie Detroit dien in die geworben ift, mit berfelben eigen einfindiert hatte. Ihre jüngste Schöpfung, welche sie ebenfalls ber liebevollen Hihrung des Meisters verdantt, ist Margarete. Dieses Gretchen ift Pleisch und Pein, Gerang, und Leben, Verzweifung und Tod in süblicher Glut des Temperaments und zugleich in fenich fentimen-

talem Dufte gegeben. In London, wo Mme. Melba im vergangenen Jahre als Mitglied ber Royal Italian Opera im Covent Garden Theatre jang, gewain fie die Herzen mit bem erfien Schlag. Auch gefrönte Baupter inter-effierten sich für biese in jo überraichend furzer Zeit vollendete Klimitlerin in hohem Grade. In Windior Castle hatte Mine. Melba die Chre, von der Königin Viktoria und unserer Kaisein Friedrich ems pfangen gu werben, über beren buldvolles Wefen fich Fran Melba gang entgudt ausspricht. Die Ronigin von Belgien empfing die Rimftlerin in ihrer Loge beim Debüt als "Ophelia" zugleich mit Ambroise Thomas, der seit 17 Jahren Brüssel mied, nie jedoch die Reise bon Baris nach Belgiens Sanptitadt icheute, wenn es galt, einer neuen Leiftung ber Melba gu lauichen. Gin Gaftipiel mahrend ber Weltausstellung von

1889 in Baris führte bie Runftlerin ben Frangofen in den Großen Oper vor, und fonnte nach der glan-genden Aufnahme besielben ein feites Eugagement nur eine Frage der Zeit sein. Diese Frage wurde fehr schuell gelöft; feit dem Fristling diese Jahres gehört Fran Melha der Kanifer Oper an, deren

meistbewunderter Stern fie ift. Ihr Bildnis, welches wir heute unferen Lefern vorführen,\* siberhebt uns über bie außere Ericheinung

Thomas enthnstamiert.

Die Stimme der Melba ist ein ausgesprochener versammt leibit die Geneinbelichte Franzosische Sopran von hollten Fachung an Umfang und Neinschie jenem Abelina Pattis gleichfommend, "humpathiich", wie ihn große Muster, "versühreriich", wie innyessionable Gemitter ihr bezeichnen, jedenfalls in igten der ihr die der ihr die ficht in gang vertiert, jedoch weniger im Gelang als in der kontingen in Vrade ausprechend. Die Leichigfeit der Gemitten Worden ausprechend. Die Leichigfeit der Gemitten und Vrade ausprechend. Die Leichigfeit der Gemitten und versammen der Vrade ausprechend. Die Leichigfeit der Gemitten und versammen bei den der Vrade ausprechend. Die Leichigfeit der Gemitten der Vrade ausprechend versammen der Vrade ausprechend versammen der Vrade ausgeschaft der Vrade der Vrade versammen der lagte in einem einscheiden Momente in bezig auf biefen Uniffande; "Und wenn jie perfijf ist jud; wenn fie nur fingt!" Heber das Erternen ber beutichen Sprache ist die Kninsterin der Aussicher: "Benn's nicht is sehn fawer wäre!" Die deutsche Muist das dagegen in ihr eine große Berehrerin; über Baguers "Glia" befragt, autwortete sie und entzückt: "Ah, Elsa, c'est mon ideal!" Soffen wir, daß fie und in Zufunft Gelegenheit gibt, fie and als "Elfa" zu bewundern, benn "Joealifieren", bas ist ber rechte Ansdruck für die Anffasiung und Biedergabe aller Rollen, welche Frau Melba bisher gur Geltung brachte, und benten wir in bezug auf die Sprache wie Meifter Delibes: "Wenn fie nur pon Maris.



#### Die Mufik in der vierten Dimenfion.

R. L. - Rach ber Lage von Ritter Sugos Burg, jowie nach ber Fougueichen Ergablung gut ichließen, find Rühleborn und die Seinen Bewohner der Donan Dier ift ja auch bas von alther befaunte, aber boch ftets jugendliche Donanweibenen gu Baufe, welches mit einschmeichelnden Weisen die vorüberziehenden Ritter in ihren ichimmernden Valaft locke.



einer fubrhentanen Liedertaiel von einem füchtigen Dreigenten für gemischten Chor einftudiert, fo mögen wohl Menbelejohne quartettjelige Reigungen Die urpubli Mendeleiding guartettiefige Reiginigen die ursiprünalidie Krait etwas gemildert haben. Einzelne der Aheinbewohner haben offenbar iogar höheren kontrapuntifitidien Unterricht genossen, wie die in Wagners Ambeingald aufgezeichnet ünd, deutlich bervorgeht. Während diese übrigens Melodit und Kontrapuntt verbürden, beidräuft sich der Zwerz Albeitag und eine Welcht und Kontrapuntt nur auf testeren. Er nichte Talente heitelt mes Eichten werde feine mustatieben Talente heitelt mes tochtern burch feine mufifaliiden Talente beliebt machen, doch verrät fich bei ihmt, als einem Erdgeift, fofort der Mangel des Sinns für Melodie. Daß auch die Bewohner des Meeres nicht von

benen ber Gluffe in ihrem mnitalifden Beidmad abweichen, zeigt schon die von Somer verburgte Gragutung von den Sirenen, jowie and das Lied des Meermaddens, welches Weber im Oberon verwen-

Außer den homerifden Sirenen exiftieren übrigens niger om sponerigger, etreine ernreten urtgere, wo bieselber im Hallettforps verweicht errore. Mit ihren turzen Ururien läßt sich jedoch nicht viel beweifen. Auch Goethe umft einnen Wasserriete belaufet haben, wenigtens sindet lich ein Gebiat bei unsicht haben, wenigtens sindet lich ein Gebiat bei ihm unter bem Titel: "Gejang ber Geister über ben Baffern." Wenig umiffalisch, wie er war, hat er aber um ben Text, nicht auch die Kompolition aufgeichrieben. Bang anbers als biefe melobibien Waffer: geister fingen unn die Erds, Lufts und Genergeifter. Um nachsten kommen ihnen noch die Lufts

geister, die Elfen, wie denn and die Luft dem Waffer am nächften verwandt ift, unr noch beweglicher, bewegter, noch weniger mit Balten verseben, als bas Waffer. Dem entiprechend bewahren fich bie Gifen noch immer eine ausgeprägte Borliebe für Welddie, doch fan ett dieselbe wirbelnd, gestigget, Welddie, doch fan ett dieselbe wirbelnd, gestigget, tängelnd dahin. Tempo, Talt und Rhythmus siehen im ihrosifien Geg nias zu dem Gesiamad der Wais-jergeiter. Während man aus dem Gesang der letz-teren die breit und ruhig angleigenden Wogen ihres ieren die breit und ruhig ansteigenden Wogen ihres sendsten Elementes heranshört, vielleicht auch etwas Bestimentalität — sie haben ja sehr nade "aus Bosser gebant" — spricht aus den Melodien der Erfen das Rosen des Zephyrs und ihre innertich leichte, luftig gauselnde Natur. Zur "Oberon", den "Sommernachtstraum" und den "Unftigen Weibern" wird der aufmertiame Hörer leicht die genügenden Belegkellen dierfür sinden. Auch sei an das Meubelschöhnsche Duett: "Ein Leben wär's im Achrenkelderinnert, in welchen die Kiegen, Grissen 1. j. v. auch au Essen ihrenachtstraums and die Grister der Bohnenblüte, der Motte u. f. w. sind.

der Motte u. J. w. sind. Man könnte fragen, weshalb hier nicht auch die im "Parifial" den Zanberblumen Klingfors entstei-genden Geister als Beweismittel angeführt find. Mit genden Geffel and Sederfente angeleich find beiern hat es aber eine befondere Lewandblids. Es sind gar keine wirklichen Geifter, jondern nur fünftliche Beleidere, jondern nur fünftnig Luft und Sonne" gewachsen, sondern under einem ungesichen, tragisch ichwälle und bedauen der die bestehe der bestehe der die bestehe der bestehe der die bestehe die der die bestehe der die bestehe der die bestehe die der ningingen, tragifig japoni tengienden ind bottmenden Lichte. Sie verbreiten einen narkotischen Duft, dessen Ginfinß der unbefangene Parfifal zwar überwindet, ber aber ben großen Indenfeind Bagner, weil er ftart vom Banne ber Erfenninis gegeffen hat, berartig betäubt, daß er fich hier einmal in recht bedent-lich orientalischen Tonen wiegt. Gbenfo durfen Erltonige Tochter nicht augeführt werden, die wir hauptiächlich nur ans den Schilderungen ihres — vielleicht etwas eiteln — Vaters dei Schubert fennen. In den Gabeichen Veret: "Gerlönigs Tochter" icheint lövigens der Beweis geliefert zu lein, daß befagte Erdprinzeifinnen fich mehr zu ben Baffergeiftern, als zu ben Luftgeiftern rechnen, was ja wohl nach ihrem fench-ten, nebeligen Aufenthaltsort auch erklätlich ift.

Wie einerfeite Waffer- und Luftgeifter, fo fteben anberieits die Erd = und Feuergeister in nahe-rer Bermandischaft. Diese beiden Geisterarten haben

Mehrstimmigfeit aufschwingen, ift teine Tonart vor ihnen sicher; mit berem häusigen und sprungweisen Beiling", ber tlassischen Oper für Erdgeistergejang, Bechsel würzen sie ihren Gejang.

Um ichonften und bentlichften ift bies in " Sans



In dem Gejang der Erdgeister bildet sich die das in der Wolfsichlucht durch die Luft bransende ganze Gigenart ihres Charafters, ihrer Lebensweise wilde Heer ist wohl hierher und nicht etwa zu den und ihrer Wohnungen ab. Während die Wassergeister Lustgeistern zu rechnen. (Zohns folge.) stecks etwas sentimental, die Lustgeister ewig heiter sind, sind die Erdgeister stecks sinster und ernst, ja zuweilen jogar etwas bösartig. Die oben gegebene Brobe wurde weder ein Baffere noch ein Luftgeift überhaupt aus bem Manbe bringen. Erstere würden fie jum mindefien in eine ungerade Taltart umseten, das Tempo verlangjamen, mehrstimmig fingen, furgum, fie würde gar nicht wiederzuerfennen fein. Und wie follte fie gu einem lächelnden Gifengeficht fteben! Als wenn die Bofannenftofte bes jungften Gerichte, ober diejenigen, welche die Manern Zerichos demolieren, von Flöten geblasen würden. Ans dem Gesang der Welftergeister hört man sofort ihre Lebensweise, das beschauliche Schwimmen und Gleiten auf ben 2Bogen herans und man glanbt ihre friftallenen Schlöffer gu feben: der Gesang der Elsen ist, wie ihre hanpriad-liche Veichätigung, ein lustiger Tanz; in dem Gesang der Grögeiter spricht sich das kann gedändigte Grob-len eines in hatter Tagesarbeit verdisiterten Sinnes aus. Starr und ungeleut, wie bie Welfen bes Grbinnern, die ihnen gur Wohnung bienen, find ihre Melodien und doch wieder ichanerlich und großartig,

Melodien und doch wieder ichauerlich und großartig, wie eine unabsehdare Arlsenwöldung. Die Grenze zwiichen Erde mohnen ja nur eine Etaac tiefer als die Grögeifter und es mag wohl maunigsfacher Bertehr zwiichen ihnen feattilieden. Ei unterscheiden sich und besond in ihrem angeren Anferter und anch in ihrem Gesang ift feine große Berichten feit nur Beneufen. Ber will 3. B. entscheiden, zu welcher Kategorie der unsichtlichen zu welcher Kategorie der unsichtlichen gescheiden geschieden geschieden welcher Weglind freche im Kreichtig geschiede geschieden gesch hört? Zu seigen ift der Unterfasied nicht, denn der Chor ist eben unsichtbar, zu hören ist and fein rechter Unterschied von der Manier der Erdgesiter, eintönig heulen fie ihre ichanerlichen Sprüche;

Milch bes Monbes fiel aufs Rraut, Uhui! Spinnweb' ift mit Blut betaut, Uhni! Ch' ber Mbend wieber graut, Ilhui! Tit fie tot, die garte Braut, Uhni! Eh' noch finfet diese Nacht, Uhni! Ift das Opier dargebracht! Uhni!

und ichlagen in bem jebesmaligen Ausruf: "Ubni!" ind igiagen in ven jevesmangen einstrif; "nigni:", ber die eingelien gelien befallieft, gang nach Erdseiftermanier in die höhere Dezime um, so daß uns dies Mui etwa die Idee von einem höllichen Jobler geben fann. Und doch unig man diese unschlichen Ghorgeifter als Untergebene Samiels wohl für Fenergeifter halten. Deutlich ertennbare Tenergeifter find aber wohl biesenigen, welche im "Vanppte" und im Spoprichen "Banift" auftreten, sowie die Kurien im Gulaciden "Orpheus" und der wieder einmal unsicht-dare Chor im letzten Kinale des Don Inau. Anch

### yie Conkunft

in einer menichlichen Geftalt barguftellen und berfelben jenen Musbrud gu verleihen, welcher ber wirtjamften und besectteiten alter Runftformen angemeffen ift, gehort gu den ichwierigften Hufgaben ber Bilbuerei und Malerei.

Die griechische Plaftit gab befanntlich annutigen Franengestalten Inftrumente in Die Sand, wenn fie die Toutunft als Person vorfishren wollte. Besser trasen es die Waler des Mittelalters und der Renaissancezeit, die Birkung der Musik zu versimmlichen. Das himmliiche Behagen, welches in une Die Tonfunft wachruft, verdemlichen fie baburch, daß fie unter bie Scharen ber im himmel versammelten feligen Beifter umfigierenbe Engel ftellen.

Wer feint nicht die wunderlieblichen Bilber von Fra Ficfole in ben Uffigien gu Floreng, welche uns reizvolle Engel teils fingend, teils auf verschiedenem Tonzeng spielend vor Angen führen? Die Annut biefer Engel weift einen mufitalijchen Liebreig in bentielben Sinne auf, in welchem die griechischen Lyrifer ihre "melodischen" Freundinnen in Liedern und Gpigrammen priefen.

Gin anderer italienischer Maler, welcher fingende und auf Mlangzeug ipielende Engel mit beftridendem Schönheitsfinn gu Giffen ber Mabonna barguftellen verftanb, war Gian Bellini, beffen ebelftes Bilb mit munteren, mufifmachenden Engelsfnaben fich befanntlich in ber Catriftei ber Mirche Can Baccaria gu Benedig befindet.

Auch Paolo Beroneic hat die Tonkunft häufig und immer mit Geschmad allegorifiert; jo u. a. in ber Billa Majer im Benetianifden. Bon einfchmeidelinder Porlie ift auch ein Bild unferes beutschen, zu wenig gewirrbigten Walers Amperger, welcher in einem Bildven zahlreiche Gesellschaften von Engeln auf Chören, oder in der Luft einen Neigen schließend

füngen und mufizieren läßt. Der Maler Martin Feuerstein hat in unjerem Bilbe auf die Bedentung der Musit, besonders in der Gruppe ber Engel, in annutenber Weife hingewicien. Gin wirffamer Ginfall ift es, baß eines ber Butti gu den Fußen der geigenspielenden Frau Musika jein Ohr an eine Muschel lehnt, um die tonenden Luft-ichwingungen in derselben zu vernehmen, welche an das ferne Raufchen ber anwogenden Gce jo poetijd



#### Die Erfinder der Barcarole.

tife Boltos "Muffalische Märchen, Phan-tatien und Sizzen" (Leipzig, Joh. Umbr. Barth) liegen in einer neuen, zeitgemäß umgestalteten, reich und geschmackvoll ansgestatteten Unsgabe vor; Band I in 22., Band II in 12. Auf-lage. Diese letztere Thatiache spricht mehr als jebe lage. Diefe lettere Thatiadie spricht nicht als jebe Ampreinung für den Wert des Wertes. Von der früheren Generation wurden, namentlich vom zarten Geichlecht, die Schöpfnungen diefer Tchierin, welche den Zauder der Frifche und hersenswärme für sich haben, nahezu ver chlungen. Die Erzählungen, welche ich zumeilt mit Epijoden aus dem Leben berühnter stüngler befohöftigen, sind mit stülistischer keinheit und mit den ganzen Aufwand reicher Phantafie und keindlungstatt geschöften welche der Phantafie und keindlungstatt geschöften welche der Philation der Geftaltungefraft geschaffen, welche ben Ruhm ber gefeierten Berfasserin begründet haben. Damit die Frembe guter Letzüre selbst den Wert bes iconen Bertes beurteilen können, teilen wir mit Bewilligung des Berlegers folgende Erzählung mit: Wie Musit tlingt doch das Wort Barcarole. —

In Lautenflänge beuft man, an platichernbe Wellen, am hillers reigenbes Statischen: "In Guirgeiner Zeitert, und als Beleichtung ben Mond au himmel, als Staffage ben Canale grande, buftere Balafte mit matterleuchteten Feuftern und roten Seidenvorffängen, Baltone mit Orangenbammen und Ofeanber, ,, niederwallender, beraufhender Duit, das Aufleuchten cines weißen Gewandes, leife Anderschäftige im Wasser bas sit die Sarcarole. Eine das ist die Varcarole. Baffertofe ift die Barcarofe, ein Liebeslied der Schiffer, bald gärllich fröhlich, gum Preise irgend einer Biondina oder Ninetta, bald verzweifelnd und todestraurig, wie jene Alage des Gondoliers unter ben Genftern ber armen Desbemona:

> Nessun maggior dolore Che ricordarsi del tempo felice Nella miseria -- -

Wer mag wohl die erfte Barcarofe gefungen haben? Jobe mufitalifche Form hat ihre Grinder, jo auch die Barcarofe, nich wenn die Mufitgefehrten ihren futbeder nicht anfzufpliren vermögen, jo gefungt's vielleicht bem Dichter.

In der bella Venetia lebte einst, eine um bas Jahr 1693, ein schlichter Barticherer, Apolini mit Ramen, mit seinem einzigen Sohne Salvator, der das einträgliche Geschäft ieines Baters fortführen jollte zum Ruhne der Familie, die feit undenklichen Zeiten Bätte und haare verschnitten. Run war aber der junge Salvator der ichonite Kigaro, der jemals die Sande in ben Seifenichaum getaucht, und ber gewandtefte, leichtherzigste obendrein. Man nannte ihn in ber ganzen Stadt unr ben "Avollino" und Die Frauen hatten fich am liebften einen Bart machfen laffen, um unr einen Grund zu haben, von ihm be-bient zu werden. Die vornehmften Senatoren ver-tranten lich dem jungen Salvator, er war in den itolzeften Baläften befannter als in feinem eigenen Saule, erlobte alle Tage die wunderbarften Abentener und hätte hundert Hände haben muffen, um alle die einträglichen Bestellungen auszusführen, die ihm wurden.

Leider vollbrachte er gum Anmmer feines Baters mit feinen beiben hubichen Sanden auffallend wenig von all' jenen Dingen, die zu bem Geichaft bes Barticherens gehören — eine unbezwingliche Leiben chaft hielt ihn nämlich in einem Grabe gefangen, bag er alles darüber vergaß und feine vornehmifen Kunden figen ließ, wenn die Geliebte in feinem Arme rufte. Er war nämlich Mulifer mit Leib und Seefe und spielte die Geige, daß den Nachbarn Soren und Schen verging. Mehr wunderlich als ichon waren eben biefe Tone, und mit der Rieinseit nahm not es der Spieler durchaus nicht genau. Wie so oft die Wentiden und jene Gigenschaften und Kunstzeitelsteiten mit folgesten sind, die, der Lichte beiehen, es am weuigten verdienen, während sie ein wirtliches Talent. bas Licht eines wirflichen Borgugs unbeachtet laffen und unter ben Scheffel ftellen, - fo ging es auch bem jungen Apolini in bezug auf fein ungludfeliges bein jungen wohrend er die reigendhe Tenorstinme, die je in einer Menschendrinkt gewohnt, so gering achtete wie eine Feldblume, die man in Massen taglig dan Wege sindet. Sie war ein Glück, daß seine Freunde ihn oft geradezu zwangen, ein Lied augustimmen, das köstliche Gut wäre sonst vergesten und berechter Mit Veserikerung nehm wer elleritet. und verroftet. Mit Begeisterung nahm man allegeit feinen Gefang auf — er felber erfand ja auch die Melobien zu den Berjen, die man ihm gab, mahrend bei feinen wilden Phantafien auf feiner

geliebten Beige sich niemals eine Hand rührte und höch- sie aber nicht, sie war auch nicht rubig, die kleine steren Sessiel in das Nebenzimmer des Mussifsaals, und kens die Tauben erschreckt davonstogen, und die Kapen lungeduldige Patientin, der Puls verriet ein steigen- sie lanschte den Uebungen über jungen Gesährtinnen;

sich aus dem Staube machten. Es war aber vergebens, daß man seine schöne Stimme auf Kosten der Geige lobte, — der schöne Salvator ichwur, seine Horeversändern ucht mehr von der Musik als die Tauben und Kagen, und die braume Gelebte sollte seine einzige bleiben, so-

lange er atme.

Es hatte in ber That ben Es hatte in der Wort balten wollte, denn bie feir rigken Angen blidten unsfonie verlangend nach ihm hin, die incellen Lippen lächelten Worten er auch in feiner Schnenterlingsnatur wohl einner er auch in feiner Schnenterlingsnatur wohl einnen den fram meine schne, nut werden hier konnen Geftalt ichlang, jo erschien boch biese Umarmung wahrhafteilig im Vergleich an ben Ernatichteit, mit der er feine bölzerne Angebeter an seine Bruft drückt. Aber eines Tages sollte doch eine Ernature ich einn wahren Begiehen, die bagu befilmmt war, ihn seinem wahren Berufe, der Musse.

in bie Arme zu führen. Gine junge Sangerin follte im Teatro San Samuele gum erftenmal auftreten, die beste Schillerin bes Conservatorio della bes Conservatorio della Pietà, namlich Giconora Umbrofine, von beren füßer Attifitume man fagte, sie habe ben Kang einer Viola di Gamba. Sin neibifder Selchief rollte aber am Abend vor dem Debit einen Bürüchten vor die kleinen Mädchenfüße, Eleonore fiel und verreutte fich den Arm. - Der entjetten alten Dies nerin, die nach einem Bunds arat auf bie Straße ftiirgte, lief ber junge Salvator 311= fällig in ben Weg und wes nige Minuten fpater stand er mit eruftefter Dliene vor bem Geffel bes jungen Mabchens, bas wie ein tob-trantes Rinb geangftigt gu ihm aufschante und bennoch igh ohne einen Schrei aus-austogen, den Arm wieder einrichten ließ. Boll Be-wunderung und Mitleib schafteApolini in dies faufte, nuichuldige Beficht. hatte ihn noch feine jemals angeblidt. Die Augen fcmammen zwar in Thränen, Die Bangen waren bleich, die fleinen Bahne gruben fich fest in die vollen Lippen, aber fein Lant ents ichlüpfte ihnen, die garte Gc=

stalt auche nicht.
Der hibiche Wunbarzt bestielt wohl etwas länger als nötig war ben tranten Arm in seinen Händen nich wagte endlich, selber ganz verwirrt und ichichern wie nie in seinem Leben, die Prage: ob sie viel Schmerzen enpfände. "Anr ben einen — nicht singen zu dürfen!" "Wen Ihr End

Die Confiunff. Gemalde von Martin Feuerftein. (Cext f. S. 280.)

nger jungen Gerahrtunen; jer melobischen Stimmen, der melobische Geiang schien sie fücktlich zu färten und zu erheitern. Am Abend aber geriet sie in Aufregnung und während der gange Nacht scholause und der den Alle Gebes sie ein Ange. "Bemi ie Winst hörte, würde sie einklachen wie ein Kind, dem die Mutter ein Wind, dem die Mutter ein Wind, dem die Mutter ein Wind, dem die date Matterin zu dem traurig dareinschauenden Salvaor, ader sie hat weder eine Mutter mehr, die Arme, noch einen Gescheben, — nud wer sonst wiede für fie die Angen offen halten und singen. Ich fürste, sie wird ferben, das kleine sind ferben, das kleine sind ferben, das kleine sind sie ferben, das kleine sind sie ferben, das kleine sind es wäre fchade um ihre füße

Simme." "Wie hubsch er ift," fagte die Krante eines Tages zu ihrer Bertrauten, als der "Barbiere", benn jo murbe er doch genannt, wegges gangen. "Ge wardoch gut, daß du ihn fandest, und daß der alte, mürri che Dottore gu fpat tam. Aber bas Wieber fann er mir boch nicht vertreiben, benn wenn er da ift, glühen mir ims mer die Wangen und das Herz schlägt so toll, daß ich immer meine, er müffe es hören. Gie wiffen eben alle nichts, die alten wie bie jungen, und es ift nicht der Miche wert, fich um fie gu fimmern." Und fie fümmerte fich boch im Grunde um fie, bie Kleine, wenigftens um ben einen. Das Gevlander mit bem "Apollino" wurde allmählid immer langer wenn die Lippen ichwiegen, fo fragten bie Mugen nach allerlei, worauf eben aud unr Augen Antwort gu geben vermögen, — aber dabei schwand das Fieber ber reizenden Sängerin nicht, und die Rächte wurden immer schlafloser. Es war seltsam, baß Salvator in bieser ganzen Zeit nicht au feine Geige bachte. Sie lag, zur heimlichen Frende feines Saufes und ber Rach= barn, ftill im Raften und barn, jem im Dagegen brite man ihn oft ein Lied-den funmen, eine Melobie leife intonieren. Und all-abenblich fand er fich mit feiner kleinen Gondel unter den Fenftern feiner Kranken ein. Da lag er ausgeftrect am Boden und ichaute nach dem matten Lichtschimmer. "Benn fie fchläft, werbe ich das Licht verlöschen," hatte die Alte ihm gelobt. Wie jehnfüchtig er barauf war-tete und barüber felber bie Nacht verwachte. — Es gefchah nur aus Sorge für feine Batientin, wie er verficherte, und er würbe genau io wachen, wenn bie Krante eine fteinalte Frau fei. Da geichah es einft bei foldem Wachen, daß ihm zu einem füßen Liebesliebe eine Melodie auf bie Lippen trat,

ruhig haltet, so werdet Ihr in wenigen Wochen auftreten." "Wären sie nur vor- des Fieber. Bei Tage gab ihr Befinden zu keinen lini sich im Kahne auf und sang sie zuerst leise, dann über! — Könnte ich sie verschlafen!" Sie verschlief besonderen Besorgnissen Berntlassung, da trug man laut und immer lauter und schlie mit dem Under in

ermutigier Beije ben Talt bagu. Und ringoum flirrten tauft. gar balb Feufter um Feufter, ce raufdite auf ben Baltonen, und mandier Blumenftrauß fiel auf den Ganger. Co fcon hatte feine Stimme nie geflungen, und folch cigentumlichen Geigna batte noch niemand pernommen. Die Wogen platiderten bie Begleitung, bann und wann fiel ber Bag eines fernen Glockentones bazwijden, die ichone Menidenftimme idmebte wie auf Flügeln barüber und gaufelte babin wie auf auf zungen oardoer und gauteite dami wie aus Gedmetteellingsfahwingen, ichmeicheldb, bezaubernd, einichtäigernd, traumhaft. Wie viele Verfe Zalvator lang — niemand batte sie gezählt — aber von dem Balton der ichönken Arau Benedigs siel eine Rose an das Hers des Sängers in demielben Augenblick, an die Heitz des Angers in bennetoen Angendung als in bem Krantensimmer Chennors das Licht er-loich. Wenn jene vornehme Laufcherin, deren weiße Sand die Role binabgleiten ließ, geahnt hätte, daß jener halberückte Anbelruf, der sich ant die Lippen Salvators drängte, nicht ihrer Gabe galt, um die ibn Taniende beneidet hätten, sondern einer armen, fleinen Schülerin Des Conservatorio della Pietà, um bie fich niemand fümmerte!

Seitoem fang Apolini jeden Abend bie Beliebte in ben Schlummer, und balb braugten fich bie Gondeln um biefe Stunde um fein fleines Boot, und es wurde Mode, biefen eigentümlichen Weifen bes und es wurde Wedde, beient eigentuntiden Vergen des sicheren Schagers zu laufden. Ind seden Abend taudit ein ueues Lied auf, bald iüß und wiegend wie singende Vellen, bald ted und fröhlich, hald todestraurig und Itagend, aber immer mit jeinem wunderbaren Alecompaquement von Anderschäftigen und Vegenraufden. Als die sleine Schäfterin des Conservatorio della Pieta süngt wieder gesund und des glöstlich Praut des altsellichen Schauers angenden bie gludliche Braut bes gludlichen Sangers geworden war, ba hörte man die Schiffer allabenblich in ben Gondeln leife jene Lieder nachungen und mit den Andeen dazu ichlagen, -- und ber Bolfsmund nannte fie sofort Barcaroli, "in ben Barten zu fingen." Da hat benn ber Salvator die Roten zu den Berien aufgeichrieben, und ihnen auch wohl eine nene Weife gemacht, die fich allegeit fonlich leicht nachfingen ließ. Die gelehrten Mujiter ichnitetten die uopie vor Ber-wunderung, wie geschielt das kind des Boltes seine kunft ausübte. Nachter ging er in die Schule bei feiner jungen Fran, und sie must wohl eine ebenso geschiefte Lehrmeifterin gewesen fein, als der Chemann ein gewandter Schüler war, denn es steht felt, daß Salvator Upolini sich mit großem Glück in der Kompolition von Opern versuchte, in denen Gleonora, beren Stimme immer noch wie eine Viola di Gamba

flang, auftrat. Aber fo lebhaft man ihn anch fortan bis an bas Einde feines Lebens als Mulfer feierte, die liebste Erinnerung war und blieb ihm doch der Triumph eines Abends, als er in seiner fleinen Barte lag und das Licht in dem fleiner Feister der Kransen - als die Rose ber schönsten Fran an fein Berg fiel, und er feine erfte Barcarole fang.



#### Das Weihnachtsfest eines Wunderkindes.

Don Carl Werner.

ic Familie des Herrn Wanief war in der That 3u groß. Richt zu groß vom statistischen Standpunkte ans — sechs kinder find ja feine Ungahl — wohl aber vom räumlichen. Denn Waniet bewohnte mit Rind und Regel ein

Stilbchen, beffen Feufter noch dagn in einen engen Lichthof gingen. Er hatte eigentlich zwei Stübchen, aber das eine, beffen Thure auf die Nebengaffe hinausführte, wo bas Binshaus ftand, bilbete bas Berfaufsgewolbe. Herr Waniet war nämlich ein Kramer, ein Bittnalienhandler; bas, was man in Berlin einen Bubiter, in Wien einen Greißter neunt. Das Gefchaft mit ben Unichlittfergen, bem eingestampften Sauerfraut, dem Atleinholz, dem Schweinefett, dem Veitigebäck, der Extravourft und den Fuhrmanns-peitschen und Strobpantoffeln ging aufangs, so klein es war, nicht schlecht. Aber als nach und nach ein Kind nach dem andern tam, ichien es nur mehr ein ein burdreitender slowen, ein etwas heradgefom-Künd nach dem andern tam, ichien es nur mehr ein ein burdreitender slowen, ein etwas heradgefom-Fünftel einzubringen! Das erste Kind war ein Kinde mener Narifäteumann und momentan vacierender geweien, just am Weispnachtkabende war's zur Weit Kornat, mit dem Wirte an einem sliegensurrenden, gekommen, und so warb der Meine Emannel ge- klebrigen Tische des Extrazimmers. Es war eine

(Bab's da eine Frende bei dem jungen Che-Burde der Amirps gehätichelt! Korallen erhielt in Freie fliegt und die Stadtgafthäufer leer stehen. 3 linke Acruschen, damit man aus ihrer Farbe Der Wirt "zur grünen Trommel" war ehmals auch "vohn was sehle, und damit er nicht "verb, und später erhielt er logar von seinem dem Jimgierer Ontel Buddel, eine "Feigels Jowerbe, und ginngierer Ontel Buddel, eine "Feigels Jowerber und aus iener Zeich. paar! Burbe ber Mnirps gehatichelt! Rorallen erhielt er ume linfe Mermchen, bamit man aus ihrer Farbe ertenne, ob ihm was fehle, und damit er nicht "verichrien" werde, und fpater erhielt er fogar von feinem Baten, bem Zinngießer Ontel Buddel, eine "Feigelmurgel" mit Gilberftiel gum Grleichtern bes Bahnens. Alls aber bann ein Madden tam, bann wieber ein Junge, bann wieber ein Mabden, bann wieber ein Junge, dam wieder ein Madel, da nahm des Au-funge, dam wieder ein Madel, da nahm des Au-teresse am kleinen Erstgebornen gewaltig ab, und iggar bem Onfel Buddel wurde das Katestefen zu-viel und er wurde, jater gegen die Altenachente. Die Keinelwurzel vererbte fich von Mind zu Kind (ber filberne Geiff war langft schon verjegt und ver-fallen), und die Meiden des Größeren gingen immer auf den Aleineren über, und das Bimmerchen binter bem Berfaufelaben ichien einzugeben und gufammenzuichtlirfen wie eine geborrte Pflaume. Ilud eine der frühelten Erinnerungen Manis (jo hieß man den Acttesten, der freilich selber nur drei Käse hoch war) war bas fleine eiferne Defchen gur Winterszeit, mit feche Baar gierigen Rinderangen drum berum, welche jedis Saar geerigen unwerungen vrum geenm, werm, werm, werm, auf som worrende Bratafriet globten, und er selber hielt das jüngste, das Restanackelchen, auf dem Krme und viegte daneben das Lanackelchen, sobald es Klagestante vernehmen ließ; Maui mußte eben stets dein Bungften Mindermarterbienfte verrichten. Das maren Sangpen unbertwitterbene vertanfen. Das mercheine Spielftunden, das war iein Spielzeug; denn nach der fleinen rotbelleckten Klimpergeige, die er einst an einem Jahrmarktstage von Ontel Buddel bekommen, hatte er uie wieder ein Spielzeug erhalten. Die Atlimpergeige war ihm auch fein höchfter Schat, in ihr tonzentrierten fich ihm all' die mannigkachen Spielsachen reicherer und glücklicherer Kinder, fie erzählte ihm mit ihrem bunnen, meinungolojen Gegirp all' bie Marchen, die einem Rinderherzen fo notwendig find wie die Muttermild, und die er aus feinem Marchenbuche lejen fonnte, ba er nie eins bejaß. Die Geichichte vom "Ritter Brunswit von Sabenis" war das einzige, das er jemals ergablen hörte (von ber Bonne ber Barousleute im erften Stock), und bas "vertoute" er auf der Spielgeige, jo gut es ging, Den tleineren Gefchwiftern vertrante er die Biedel nie an, aber er girpte ihnen barauf vor, wenn fie fich an den Sandchen faßten, um das Defchen taugten und dabei plarrten:

"Ninga, Ringa, Reihe, Sind wir unjer" . . . jo und fo viel.

Der Buriche hat Talent!" angerte Onfel Budbel eines Tages, und brachte ihm eine alte wirfliche Geige, die er von einem gu Grunde gegangenen und feitdem verschollenen Abmieter an Zahlungoftatt gurückhehalten hatte.

Gine wirfliche Weige! Gin wirfliches 31= ftrument! fo all und rijug es auch fein mochte. Der fleine Mani verfuchte alle Gaffenhauer auf berfelben nachzuwinseln, die er von den Beierfaften auf der Srage horte. "Der Bube hat wirflich Talent!" fagte nun auch Bater Wanief, und ein Ulftimogeiger aus dem Vorstadttsfoater-Ordester, der im Vittnalien-laden Banieks seinen Bedarf an Burft, Wecken und Kleinholz zu decken pflegter, wurde als Sachvertfan-diger bernien, bestätigte offiziös das Verdift und erteilte dem Meinen Unterricht auf der "Biniel", gleich-jam als "Interessen" seiner sich stelst vermehrenden, niebezahlten Biltmalienichulben.

Und Mani hatte wirflich Talent, vielleicht war's auch nur Folge ber Ausbauer, Folge des Umftandes, bag die Fiedel fein einziges "Spielzeng" geblieben war. Sogar der Orchefter-Kapellmeister intereisierte war. Sogar oer Aragicier-wapeunietter interemerte sich für ihn und gab ihm sier und da Untersiat, und eines Tages durste sich das Lübchen sogar in einem Konzerte hören lassen, und seitbem stand se in der gauzen Nachdarftschaft fest, daß ein "Birtuose" in ihm stecke, und Bater Wantel, dem dies Idee zugleich mit seinem Kümmel zu Kopf stieg, ließ ihm das seibenweiche, flachsfarbige haar lang machien, obwohl ber fünftige Paganini nach ben Unterrichtsftunden und Produftionen wieder das Jungfte (es war biesmal prionitioned viewer das Aungie (es dat der das wieder ein Mödel und durche "Wuschen" genannt) waten, hernutragen und einwiegen unite.

"Tegt fehl um noch ein Imprejatio," sagt er mit Diet Buddel, und der fand sich ebenfalls. Das sam

io. In dem großen Zinishaufe, in weldem fich ber Biftnalientaden befand, befand fich auch ein Wirts-haus, und in biefem Wirtschaufe jag eines Tages

Diefer Imprejario war ichabig-elegant in einen ewigen Salonangug getleidet, hatte bie Finger voll falicher Brillautringe und eine Bujennadel mit einem fallger Ertitautunge niv eine Sujennave, mir einen un-verdachig glivernden Aubinfein. Er iprach jeinen un-beichreibichen Hächfel-Jargon aus allen Beltfprachen zufammengeset, der sich nicht wiedergeben läßt in der Schriftiprache und der von niemandem verstanden wird, als von Gingeweihten ober von modernen Homanidriftitellern, welche fich auf "ariftofratifche Dovelleu" verlegt haben. "Go haft bu aljo die Sangerin aufgegeben?"

fragte ber Wirt.

"Mede mir nichts von bem Beibe!" sagte Mon-fieur Henriot entrüftet. "Dente bir nur, fie wurde von dem Bohlleben tolossal unsörmlich. Alles lachte, wenn man eine Signora Amoretti angefündigt las nub ein Luftballon trat aufs Pobium! "Aber bas ift ja der felige Lablache! rief alles, und verlangte jein Ciutrittsgeld zurück. Ich setze mich also mit ihr auseinander und wir trennten une."

the ausennander und wir treinten und."
"Freundschaftlich?"
"Unfilm, Mann! Haft du jemals gehört, daße in Impreiario fich von seiner Künstlerin ohne Krawall getreunt bätte? Ich belangte sie noch wegen Chrenbeleidigung und pfändette ihr zwei blonde Periaden. Sie that das Geicheiteste, was sie unter folden Unitänden than konnte, und hat sich dem Tingelsungsteinnahet. tangel gugemenbet."

"Und haft du noch feinen Grsaß?" "Fällt mir überhaupt nicht ein, nochmals mit Sängerin herungnziehen, eher noch mit einem fünffüsigen Kalbe. Sängerinnen rentieren fich auf die Dauer nie. Und seine fie noch so brillant; so-bald man mit Giner Sabresbontact für eine Dauer nes gemacht hat, versieren sie wie durch Jauberei ibre Stimme, werben faul und altern."

"Bahr, oh nur zu wahr!" sagte ber Wirt zur grünen Trommel voller Mitgefühl. "Bas wirst du aber jest herumführen? Eine Albinos?"

"Billft bu mich beleidigen ?! Bin ich benn ein "Auftlft du mich beleidigen ?! win ich denn ein Menageriebesitzer? Habe ich nich je nitt Riesendamen oder Zweegen "entweid"? Nein. Ich sehe mich nach einem "Bunderfind" im. Nach einem kleinen Eistunden. Das verurfacht die wenigsten Regiefosten, und so ein Knieps ist ganz in unserer Gewalt, sos bald man ihn den Ettern abgekontrastet hat. Er muß gehorchen wie ein Pandel, muß essen, was wir übrig lassen, und braucht nur jährlich ein neues Rubensgewand aus Wollfamt und ein paar feidene Salsidıleifen.

"Ich wüßte bir fo was." "Richt möglich! wo ?"

"Dier im Saufe. Aleiner Junge, ber fich fogar

ichon in Kongerten produgiert hat."
"Biano ? Lisat junior?"
"Keine Spur. Geigt."
"Deito bester! Ur-Resse von Biengtemps ober Sinori. Gltern ?"

"Berichnibeter Biftualienlaben. Jebe Burft wirb einzeln vom Selcher geholt. Gin Ongend Kinder." "Das ist ja wie geschaffen für mich! Wo ist die Thur?"

Und fo tam es, baß ber tleine Emanuel Baniet

ein Bunderfind murbe.

Der fleine Dani hatte bas Elternhaus verlaffen verlaffen, um es wohl nie und nimmer wiederzuschen, bem Monficur henriot hatte den Rnaben feinen Ettern förmlich abgetauft. Sie hatten fich aller Nechte über ibn begeben; aber nicht aus Lieblofigfeit, aus Gleichgultigfeit, sondern aus Liebe für das erste Kind, für das Weihnachtsgeichent ihrer jungen Sche, aus Sorge für ihn, und "um feinem Glücke nicht im Wege zu stehen". Denn der Imperiario hatte ihnen ein glänzendes Bild von dem Leben eines Lirtugien entworfen, von bem beneibenswerten Schidfale eines Bunderfindes. "Was fönnte er bei uns werden?" hatte der arme Bater gesagt, "nichts — ein Plackholg — ein Labendiener, wenn's hoch fommt. Und er mußte not und Glend mit uns teilen, mahrend

Aber, mein Rind fo bon mir laffen!" weinte bas Mutterherg. "Es jo gang anheinigeben einem Fremben!"

"Willft bu bir ben Borwurf machen, fein Gliid verscherzt, ihm Ruhm und Reichtum vorenthalten gu haben, Mutter!"

Frau Baniet ichwieg. Aber bas bedang fie fich

aus, daß Mani noch seinen Geburtstag daheim feiere — war man doch schon in der Weihnachtswoche. Und in der ganzen zeit ließ sie ihr ältestes Kind nicht von der Seite. Nani war wie in einem Tranme. Er sah gläusende Bilder vor sich und dabei war ihm is hann. Die kleineren (keldwijder alanten ibn kalt. ehrfurchtsvoll an Benn seine Mutter weine, sagte eine frankt voll viel Gelb haben, und alles will ich euch sigken. "— Er kam sich seine in stellen will ich euch sigken!" — Er kam sich sieber so erwachen, so alt vor, der arme Kleine. Und das Jüngste — Bugden! — ob es ihn woht verwissen mische ber Auber will in des zweiten Baubes will des zwe Wigchen! — ob es ihn wohl vermiffen würde. Bahrend ber fleine Tannenbaum mit den wenigen Kerziein in der Sinterfube leuchtete am Weihnachtsabende, ba hielt Mani das Bugden am Arme und fagte mit leuchtenben Augen in die Lichtlein ichend, indes die übrigen Geschwister sich über die wenigen vergoldeten Aepiel und Nüsse entzukten: "Nächstes Jahr wird Wuzchen die Sache schon bester verstehen, Mutter. Ich will alles Geld, was ich einnehme, nach hanse schiefen, und bavon muß Wngchen einen großen, großen Weihnachtsbaum friegen, bis an bie Dede hinauf, mit Zuderwerf und Auppen und ben ichonften Müschen. Als Schwefter eines Birtuofen

ning es immer elegant ausstaffiert fein . . . " Der Bater lachte, die Minter weinte, die Aepfel glänzten und braußen fielen stumme, weiße, gleich:



#### Mufikalisches aus dem germanischen Alterlume.

Don Hans Bimmer.

em Anbrang ber hunnen weichend, ftrömten in breiten Bellenzügen die mittelgermanischen Böllerschaften am Ende des vierten Jahrhunderte fübweftlich binab, ber ungewohnten Conne heißerer Länder entgegen, ohne Sein, ohne Ruhe, ohne Biet, um endlich — ein tragiiches Eruppenbild auf dem Theater der Weltgeichichte! — ohnmach: ing eine Lebert bet gertagendie: Unimmertig eingenhe, bald nacheinander unterzugeften, die einen im Kampfe, die anderen verfommend durch das schleichene, lockende Gift byzantinischer Sittenverderunis. Und dennoch hatte gerade diese alles geriebende Reberfultur neben den tödlichen Bunden, bie fie ben großen germanischen Träumern geschlagen, auch ein paar blühenbe Rosen flüchtig um ihre blon-

ben Hater ben Boltern ber großen Wanberung ragen um Hante Botten er großen wor, die einzigen übrigens, die in Theodorichs heldengestalt einen nennenswerten Beitrag zur späteren Volfsäge gaben. Es war im Jahre 448, daß sich der Römer Priscus mit einer Gesandrichaft in Attilas Hofiage begad und tageduchartig turze Volfzen verfatte, die neben echt romifden GroBiprechereien eine Menge bleubenber römischen Großiprechereien eine Menge blendender Streislichter kultureller Natur enthalten. Kunz nach dem erremonisclen Empfange der Gesandtschaft tilchte man ihnen ein reiches Ehrenmahl auf. Zwei Goten — Bardaren neunt sie mit leichten Nalersimpfen der Mömer — traten vor Attika auf und sangen Lieder nit Tecten, die des Gebieters Siege und Mannestugenden rühnten und bei den Hörerr einen tiefen, gewaltigen Eindruck hinterließen. — Anch der Erotonenier Bischof Jordanes, von Geburt seldst ein Gote, berichtet in seinen Sol aeckariebenen "Getäa", daß berichtet in feinen 551 geichriebenen "Getica", bag fich bas amalungifche Fürftengeschlecht ber Ditgoten an feinem Sofe mit einer Angahl von Gangern umgab, die bestimmt waren, vor ihnen ober vor Gaften bie Thaten ber Borfahren unter harfenbegleitung in ichwingvollen Liebern zu preifen, und daß diese Art von Gefängen fast einen hiftoriid-genealogischen Unftrich verriet. — Wenn schon aus den beiden genann-ten Zenguissen mit unumftöklicher Gewißheit hervorren Zeigninfen mit untimmogiager Gerotiger gerote gerh, daß bie Migolen zu einer Zeit, wo die anderen germaniichen Bölferichaften noch höchstens nur bei ganz befonderen Gelegenbeiten, dem Ansagua zum Kampfe, dei der Sommenweidsfete, im Massaga zum Kampfe, dei der Sommenweidsfete, im Massaga zum ich übten, oder der einzelne nur ganz für sich allein ber Bergenoftimmung in nugeichulten Tonen freien Lanf ließ, bereits eine bestimmte Rafte berufemäßiger Sanger fannten, jo erweitert ber folgende Bericht un ere Anichanung insofern noch gang bedeutend, als er zeigt, wie fich ber Stand ber Rhapsoden von ben

Ditgoten aus allmählich auch auf bie anberen Bolfer verzweigte. Der Calabrefer Dagnus Aurelins Caffiodoris, diplomatifder Vertrauter und Geheimfangler bes Ofigotentonigs Theodorichs bes Großen, ließ feine politische Korrespondenz, die verdientermaßen in und baß fein Bebieter in ber artigften Beife bie Grfüllung biefes Winnides gewährte. Es unterliegt feinem Zweifel, daß es auch hier ein berufsmäßiger Rhapsobe geweien sein muß, um den es sich handelte. Mayobok gewein tell ung, int oent es fan andoren. — Aum i noch ein leistes ofgoriiches Zeignis, das feinerzeit in der Wissenichaft nuerdlich viel Stationaufgewirdelt hat! Der bygantinische kailer stoufautiums V., Porrybyrogenictos (912—914) ung fich einer großen Ausabl von Migkeltunden erfreut haben, fonst hatte er taum ein so erichreckendes Buch verfaßt, wie sein Werf "leber die Gebranche am buzantinisigen Hofe". Mit peinlicher Genauigkeit folgt er darin bem Jahre Schritt für Schritt, von Monat gu Monat, zählt die einzelnen Feste, ihre Bedeutung, die bei ihnen verabreichten Speisen und Getränfe auf und so behandelt er auch die zwischen Weihnachten und Sochnenjahr liegenden fogenannten zwölf Rachte. Um elften Tage Diefer Teftreihe begann bas Goticon. 3m sein Jange gevent buten, nuren die einwegnteiten der "Blanen" und "Grünen" auf, im eine Art Kampffpiel aufzuführen. Jede Partei führt, in Pelze gekleidet und mit Larven, Schilden und Inten vor-iehen, zwei Goten mit sich, die einen Tanz mit dem Rufe "tul" beginnen und dann ein Lied mit eigen-Aufe, stal" beginnen und dann ein Tied mit eigen-timiticher Melodie austimmen, in dem einige ältere Germanisten fälichsticherweise die Worte Nana (Gattin bes germanischen Gottes Balder) und ibor (Gber) erkennen wollten. Aber mag das Lied gotisch sein, oder vulgkräteteinisch für uns bleibt die eine, wichtige Thatfache bestehen, daß gotische Ahapsoden bis in die Säulenhalten des byzantinischen Raiserpalastes ge-kennen fünd. brungen find.

Weniger als über die Oftgoten können wir über bie übrigen Boller der großen Wanderung fagen. Die Zeugniffe fließen bier fparlicher, jum Teile viel-Teicht, weil diese Samme nur eine fürzere Dater gehabt, ober volitisch zurücktraten, das ganze Inter-esse zeitgenössischer Schriftsteller also vollkommen abforbiert wurde von bem fturmijden Bange ber Dit gotengefdichte. - Der bereits erwähnte Jordanes berichtet uns auch über die stammesverwandten Westsgoten. In Kapitel 41 seiner "Getica" erzählt er, daß nach der Schlacht auf den katalaunischen Feldern Jahre 451, wo Attilas Gottesgeißel gerbrochen im Jahre 451, wo Mittlas Gottesgeigel gerbrochei auf dem bintgetränften Boden lag, der gefallene Bestgeberichig Theodorich I. (419—451) unter Gestängen begraben worden sei. Anch in den Briefen des gastiichen Bischofs Appolinaris Sidonius (471 bis 489) sindet sich eine Settle, aus der wir außer ber Thatjache, daß er westgotische Hochzeitsgesünge kannte, entrehnen, daß der westgotische König Theodostat I. (482 1686 Scharch von Meldie König Theodostat II. (482 1686 Scharch von Meldie König Theodostat II. (482 1686 Scharch von Meldie König Theodostat II. (483 1686 Scharch von Meldie König Theodos rich II. (453-466) fich nach dem Dahle Lieder vor-

füngen ließ und gang besonders das Saitenspiel liebte. Ginen ergreisenden Zug aus der Bandalen-geschichte zur Zeit ihres letzen Gelöschens im Brande ber afritanifchen Some übermittelt une ber bygantinijche Geichichtsichreiber Brocop in feinem "Banda-lischen Kriege". Im Jahre 534 war der lette Reft ber Bandalen im Gebirge Papua vom römischen Geldherrn Faras eingeichloffen und in Befahr, auf ihrer befeitigten Burg zu verhungern. Allein vergebtich forderte Faras ihren Anführer Getimer auf, fich zu ergeben, der, halb trogig, halb findlich weich, in einem griechijch gehaltenen Schreiben von feinem Gegner ein greathin gegatiten Syfteen von feinem Geginet ein Brot erbat, der Schingen Junger zu füllen, eine i Schwanun, seine leidenden Angen zu fühlen, ein Saletenspiel, um ein Lied zu fingen, das er gedichtet vom Riedergang der Bandalen. Bir schlieben daraus, und das ist von der weittragendsten Wichtigseit, das der Alhappodenstand nicht als unehrlich galt, jondern den fallt die der fester Ereife wie bei den fester baß selbst die höchsten Areise — wie bei den ikau-binavischen Völkern im Norden — die Handhabung

Dichtung, fondern zugleich auch in burgundischen Lie-

bern versuchte. Endlich ein Wort noch über bie Langobarben !! Panft Gregor I., der Große (gestorben 604), ein! feuriger Higher eifert in seinen Dialogen III, 28 dagegen, daß dieser Stamm dem Tenfel, womit er bagegen, dag biejer Stantin dem Leufet, womit et-jedenfalls Wotan bezeichnet, einen Ziegenkopf unter Absingung eines verruchten Liedes geweiht hatte. Da Diejes Lied ben Worten bes heiligen Baters nach als im Bufammenhange mit einem feierlichen, langfamen Tange an benfen ift, birfte es jedenfalls ein fogenannter Leich gewesen fein.

Dies fünd bie Zengniffe über bie nufitatischen Berhaltniffe gur Zeit der Bolterwanderung.



#### Aus dem Mufikleben der Segenwart.

s. Stuttgart. Im britten Abonnements: tongerte wurde eine interessante Novitat von Jos. Ant. Maner, Sosmuster und Leprer am biefigen Konservatorium, aufgeführt: "Der Geiger von Gmund" für Ordefter, Cher, Tenors und Bioliniolo. Diefes Tongemalde behandelt einen gludlich gewählten Stoff in burchaus gewandter und aniprechender Beije; es großen Speijesate, wo an einer langen Tafel neum bietet frijde, geinube, gefallige, den Lert beredt und zehn Plätze gedeckt waren, traten die Eirsusparteien angemessen verdolmetschende Musik. Die Borzüge der "Blanen" und "Grünen" auf, um eine Art des Toniages zeigen sich beschoners in den Chören, Vermissing aufwussprach Ind. welche mit innigen Ginzelgefängen und mit anmutenden Biolinjolog wohlthuend abwechsein. Das Orcheiter fcibert ben Bang jum Sodigerichte bejonders mirtigin und firedt insojern und einer geichunacksollen Tonsprache, als es einer jeden Gesachtheit, Ueber-triebenheit und Sffethyascherer fernbleidt. Die Auf-nahme dieser Reuheit, welche unter Dr. V. Mengels einsigdisvoller Leitung tadellos aufgeführt wurde, war eine recht günftige. Serr Konzertmeister Prof-Ginger fpielte ben Biolinpart meifterhaft und stammerjanger Balluff brachte feine fcone Stimme wieder 3ur vollen Geltung. Bon Novitäten find noch einige Bart empfundene, mulitalifch fein ausgearbeitete Lieber von Baul Alengel hervorgnheben, welche von Frt. Gitter mit erlefenem Berftandnis vorgetragen

wurden. s. Stuttaart. Die Cangerin Mifita bewies in ihrem Kongerte, bag fie im folorierten Gefange Beduttendes leinet, ohne auf der tadellosen Höhe besselden zu stehen; ihre Triller sind nicht tonsicher und nicht edenmäßig; auch flingen einige Dine der zweigenrichenen Stade geweitet und klauglos. Dagegen fingt das Frantein dromatifche Laufe, gebrochene Accorde und Fioriniren zierlich und geläufig; auch in ihr mezza voes und ihr Nianiissino von angesenehmer bei Bugaben auch einen bubichen Walzer vom Rianisten Liebling, ihrem Rongertpartner, vor; biefer neistert ichwierige Rlavierstäde mit großer technischer Gelänfigkeit, spielt jedoch mitunter platte Rompositionen. Ungleich höher als Pianift steht Herr Stavenhagen, welchen wir im zweiten populären Ronzert des Stuttgarter Liederfranzes tennen ternten; er macht sein hervorragendes technisches Können fünkteriichen Aufgaben dienftbar und bringt u. a. Mavierftiide pon 3. Schubert burch jein geschmackvolles Spiel zu einer blendenden Geltung. Daß seine Spielfertigfeit auf einer eminenten Hölpe steht, bewies er durch den ausgezeichneten Bortrag der 12. Mhapiodie von Liszt. Neben ihm glangte ber Baritonift Scheibemantel; er fam, jang und fiegte auf allen Linien bei bem beer tam, fang into fiegre auf alleit gerien ber bei bes freidenben Wohlftlang feiner eblen, kraftigen Stimme und bei ber Beiceltheit seiner Bortragsweife. Frl. E. Giller bewährte fich abermals als tichtige Sangerin, beren leicht hingehandtes Biano besonbers reigenb ift. Der vorzigslich geichnlie Chor bes Bereins fang unter der treflicken Leitung des Prof. W. Förfiler n. a. auch zwei fhöne Chöre von Prof. W. Speidel. H. B. — Euttgart. Nach längerer Abwesenheit von seiner Baterlicht Stuttgart bot uns herr Pianis

Start Schuler in einem eigenen Rongerte, welches er mit seiner Gemahlin Fran Charlotte Schuler-Tutein gab, einen größen kinisterischen Genuß. Wir dirfen mit Jug und Necht Jen. Schuler einen ganz hervor-ragenden klavieripieter und ausgezeichneten Rusiter Snagrins, bag er fich nicht allein in ber lateinischen fteben. Gin ansgefucht feines Programm hatte biefer

Runftler aufammengeftellt, bas uns fein mufifalifdes jamar bie tontrapunttifchen Anfechtungen ber beiben Können im besten Lichte zeigte und an die Ausdauer und das Gedächtnis besselben die größten Ansprücke stellte. — Frau Charlotte Schuler-Tutein zeigte in ihren Bortragen gute Schule und gute Tonbilbung und hat eine Stimme von weichem, ichonem Rlang. welche mobulationefabig ift und bei fleifigem Studium ber angehenden Gangerin einen chrenvollen Blat in ber Dufifwelt fichern wirb.

- München. Bor ciwa einem Jahre' Raula in München eine junge Amerikanerin bie Bewunderung bes Bublifums burch ihre feinfinnige Bliebergabe verschiedener Lieder, durch die merhvürdig sichere Technit, die scheindar teine Schwierigkeiten kannte. Unbefangen trat die junge Dame neben das Mavier und fang, bie femarmerifden Angen ins Weite gerid,tet, ohne Roten und mit fo eigentümlichem Ausdruck, als fprache sie ihre eigenen Gebauten in Tonen aus. Mit berfelben Unbefangenheit und Siderheit führte Frantein Mary Obermager nenlich bei ihrem ersten Auftreten vor dem ver-wöhnten Münchner Publifinn ihre Nolle als Rose Aufängerin, teine leicht erflärliche Befangenheit be-einträchtigte die Präcision ihrer Voloratur — im Gegenteil, Frl. Obermaner hat die schwierige Rolle ber Rofe gu einer jo originellen und poetifchen and= bedautern, dag die so wohigeschnite, vefonders it der finitigerechten Verwertung des Pianifinnos gaug be-ganbernde Stimme der jungen, so hochbegabten Künfterin zu wenig ftarf ift, um ihr jedes Erbiet des beamatischen Beianges zu erfollesen. M. F. — Coburg. Um Hoftbeater zu Coburg

M. F. — Coburg. Um Soithcater zu Coburg ging vor furzem Albert Krandettis Musit-brama, Asrael" unter rauschenbem Beisall in Scene. Die Darstellung und Ausstattung des herrtichen Bertes vor eine mastergältige. Die Tiethartie (Zenor) wurde von Herrn Mahling gesungen, einem noch sehr jugendlichen Sangar, der zu den fühnsten Soffmungen berechtigt. Ammentich wirfte das Ave Maria im letzen Alte durch die wunderdare Beichheit, mit welcher es ber junge Rünftler vortrug, in erichütternber Beife auf alle Sorer ein. Franchettis Werf ift in Deutschland außer in Coburg nur noch in hamburg aufgeführt worden, wo es neben vorguglichen Rraften auch eine feenhafte Musftattung erfordert. Am Coburger Softheater famen die neuen Deforationen aus bewährter Meisterhand, fie ftammten aus den weltberühmten Ateliers ber Berren Brofefforen aus den weitberugmten Ateliers der Herren grotesporen Brid ner. Um die Auflichtung machte sich noch Herr Hoftapellmeister Faltis in hervorragender Beise verdient. Bei den letzten Proben hatte Herzog Ernst jelbst die Regie geführt. J. S. Hamburg. Im ersten philharmonischen Bolfstongert hatten wir Gelegenheit, eine nene Koms-

position von Professor Arnold Krug, unserem ein-heimischen Künitler, zu hören, eine Suite für Or-chester. Sie besteht aus drei Sägen, die "Nächtiges Bandern", "Unter der Linde" und "Am Wildbach" betitelt sind. Das Wert hat einen fremblichen Ein-druck sinterlassen. Das Prinzip des Kontrastes ist überall gewahrt, die Inftrumentation eine burchfichtige, ben Gefegen bes Wohlflanges entiprechenbe, ber mufitaliiche Gehalt ein nielodischer. Arng ift unfita-lischer Optimift, sogar bem "nächtigen Wanbern" weiß er eine freundliche Seite abzugewinnen. Gin liebenswiftdiges, vielgestaltiges Stimmungsbild ge-währt uns der zweite Sat. Im britten ist der Komponist zuweiten unter die Albestungen geraten. Er läßt seinen Wanderer vom Wettende traumen; aber nicht lange, benn eine falte Sturzwelle icheint ibn gu belehren, daß er in Gottes ichoner Ratur fich befindet und selbst ein schammender Billbach keinen Antag gibt, über Nievana zu meditieren. Das vom Komponisten geleitete Werk fand eine fremtdliche Im zweiten Mongert ber philharmo-Burthome. Am gweiten Mongert der phingarinds niichen Gesellichaft wurde zum erftenmale ein neues Wert von Anton Andinkein aufgeführt, eine Onvertüre zu dem Shatespeareschen Drama "Antonius und Cleopatra". Wenn wir die Onvertfire in wenigen Worten charafterifieren wollen, so sind es zwei start fontrasiterende Gegenfähe, die dem Canzen die muni-falische Färbung geben: ein friegerisches, heldenmutiges Motiv und ein Ihrijches, finnlich-fcmarinerisches. Das lettere, Cleopatra-Motiv wollen wir es neunen, ift von großer Schönheit und zieht sich gleichsam als roter Faben burch bas Werk. Gin brittes Thema in Fagott und Beigen tritt hingu, doch ichwebt jenes ber Cleopatra ftete über bem Bangen. Lenteres hat für biefe Dper betraut.

anderen ju erleiden, aber Die icone agypti che Buhlerin, die Rom in feinem Herricher ju ihren Fugen fehen wollte, geht als Siegerin aus bem Kampfe hervor. Der Durchführungsjag zeigt die üblichen Rubinsteinschen Schwachen. Bon großer Schonbeit ift jene Stelle in ber Durchführung, wo zu bem im Blaferchor liegenben zweiten Thema und bem Tremolo ber Beigen, Die Celli bas britte auftimmen. Onverture ichlieft mit einer Urt Apotheofe; ber traerrang in einem Prüfungefonzert der Geiangsichnte gijdte Ausgang fehlt. Aber im ganzen ift die an Raula in Minchen eine junge Amerikanerin die wirkungevollen Steigerungsmomenten reiche Ouveritire, die in freier Horm gehalten üt, ein Werf, das Andrund auf Beachtung hat. — Das Programm des weiten Bülow-stonzeris enthiett eine neue norwegische Khapjodie von Iod. Svendien für Orcheiter. Befonberen tünftlerifchen Wert vermögen wir ber Romposition nicht jugusprechen, ihr Sanptreig liegt im nationalen Kolorit und im originellen instrumentalen Gewand der einzelnen Motive, die ein lokales Gepräge Tonen aus. In derfeiber kindeningengen im Gerband der einzelten Notide, die ein betates Gebruge Eicherheit sindten Anatom gehalten sind. In die neutig dei ihrem ersten Auftreten vor dem ver- philharmonischen Konsert dirigierte Herr Anton wöhnten Minchner Aublikum ihre Rolle als Wose Urfpruch aus Frankfurt die Dwertlüre zu feiner Friquet in der Mailkartischen Oper "Das Glöckfich Oper: "Der Sinen." Die Essindung der Themen des Gremitten" durch. Reine Verwegung verriet die macht auf Originalität keinen Anipruch, aber der Stomponist ift ein tüchtiger Kontrapuntifit und es lätt sich nicht in Abrede stellen, daß in dieser Onvertüre viel Geist fiect. Aber er operiert zu sehr aus dem Bollen und für jeben winzigen Gebantenipan fest geftaltet, daß man der jungen Ameritanerin eine er das volle Orchefter mit 3 Inden, 3 Pojanien, große Jufunft propheseien knin. Man unis unr köntrafagott ze in Lewegung. Die Onvoetsier kinnte bedanern, daß die so wohlgeschutte, besonders in der auch heißen: "Biel Lärn um Richte." Der ungeftunkgerechten Berwertung des Planisiumos ganz be- schacken Galiban tritt uns anf Schritt und Tritt eringegen und gar oft wurden wir an feinen Fluch erinnert: "Hol die Peft euch fürs Lehren eurer Sprache." Aber ein gewisser Schwung und geschickter Aufban lagt fich bem Werfe nicht abfprechen, bas enorme Unforderungen an bas Orchefter ftellt.



#### Runft und Rünftler.

Bwijden ber Münchner Softheaterintendang und bem penfionierten Mammerfanger Rachbaur ift ein Konflift ausgebrochen. Nachbaur, heißt es, habe durch den Abschlift eines längeren Gaftpiels vertrages mit ber Direttion bes Breslauer Sindt-theaters die maßgebenden Bestimmungen feiner Penfionierung verlegt. Herr Rachbaur glandt eben, daß er als Sänger ewig jung bleibt, während er bei mehr fünstleriicher Einsicht sich tängt von der Bühne gurüdgezogen hatte.

- Wir erhalten folgenben Brief: Der Beginn ber umfifaliiden Winterfampagne in Dund en brachte neben prächtigen Aufführungen von neueinftudierten Opern, "Enryanthe", "Giödchen des Eremiten", "Gnie Racht Herr Bantalon" u. j. w., neben Konzerten ber musikalischen Akademie und des Gesangsvirtnosen Mierzwinsti auch bie erfte ber von Rennern besonders hodigeichagten Soireen bes Balterquartetts. Dieje Quartettabende bieten ftets unfifalifche Genuffs ersten Nanges und es entjesselte biesmal besonders bie meisterhafte Wiedergabe bes wunderbar tonver intertrage Geschickt von Berton von Beesthoven die Zuhörer zu wahren Stürmen bes Beifalls. Auch au Werken von Dittersdorf und Hand bemahrte fich bas bobe Monnen ber vier Münftler in vollem Dage, beren virtnoje Leiftungen ftets bom feinften umfifalifchen Weichmade burchbrungen find.

In Maunheim hat fich, wie man nus ichreibt, unter bes Mufitbireftors Starl Birid Leitung ein neuer gemischter Chorverein gebildet, ber Ora-torien und auch lieinere Chorwerte gur Anfführung bringen und in ber Caifon brei Mongerte veranftalten Die neue Bereinigung gahlt bereits an 150 fingende Damen und herren.

- 2m Stadtleater in Strafburg ift an Stelle bes verftorbenen Berrn Seidel Berr Bilb. Brud, bisher in Freiburg i. B., gum erften Rapell-

meister ernannt worden.
— Im Januar 1891 gefangt am Dresduer Softheater Francheitis Oper "Asrasil" zur Aufführung, und wurde der hoftheateinnaler Kaufech mit ber Unsführung der überaus reichen Unsftattung — Der um bas Mufifleben Samburgs hoch-verbiente Tontunftler Johann Theodor Friedrich Av & Lallemant ist nach furzer Krantheit im

85. Lebensjahre gestorben.
— In Mittenmalb (Oberbabern) ift bem Beigenmacher Matthias Rlot (geft. 1743) ein Denfmal errichtet worben.

Mus Budapeft berichtet man uns: Frang Erfel fpielte an feinem 80. Geburtstage Mogarts D moll-Klavierfonzert, ju welchem er muftergültig im Geifte Mogarts gehaltene Rabengen fomponierte. Es wurden begeisterte Ovationen bem Inbilar bargebracht, bem Begrunber bes ungarifden Mufitbramas, ber philharmonifchen Mongerte und bem stomponiften ber Oper hunnadn Laszlo, welche hier nane-311 300 Reprijen erlebt batte.

- Pietro Mascagni wird jest einer preisgefronten einaltigen Oper wegen in Stalien als neuer nationaler Komponift, als ber Nachfolger Berbis, febr gefeiert. Bor furgem noch mar er arm und sent gefetert. Sor turzem noch von er ernn Mon mbekannt, jest ift er ein genachter Mann. Sein Berleger Sonzogno hat bei Mascagni eine neue Oper bestellt. Die Oper Mascagnis neunt sich Cavalleria rusticana und zeichnet sich durch "Ori-ginalität und nielodiöje Erfindung" aus.

31 Paris ist Céfar Franck, einer der presidentifiktion wenn auch viele befangteten ber

verdienstlichften, wenn auch nicht befanntesten fran-Chabrier, b'Indn, Brunean und andere jungere Romponisten verdanten seinem Unterricht ihre Meister-ichaft in ber Harmonit und Orchesterbeigandung Alls Komponist war Krand jehr thatig. Er schrieb mehrere Oratorien. Sein bebeutendstes Wert, die Seligpreijungen (Beatitudes), find noch nie anders als in Bruchftiden aufgeführt worden. Sein lettes Berf ift Pinche, eine Symphonie mit Franenchor binter ber Scene, welche mit Erfolg aufgeführt worben ift. Wie febr Franct ausichließlich in der Mufit und für die Mufit gelebt hat, geht daraus hervor, daß er fein hauptwert, die Seligpreifungen, mahrend der Bembarbierung von Paris zu tomponieren anfing und in biefem Umftande nichts Außerorbentliches fah.

— In Gene Theater in Paris, dem größten Saal, wird 311 Erie des Minters eine vollktändige Anführung von Wagners, Triftan und Folder inttifinden. Es ift die Nedation des "Echo de Paris", welcher Henry Bauer und Catulle Nendes, zwei begeifterte Apoftel Richard Wagners, angehören, bie voereit für geladene Gäfte diefe Vorftellung veran-ialten. Von dem Erfolge derfelden und von den Interesse, das diese Vorstellung erwecken wird, hängt es ab, ob und wieviele Vorstellungen sier das zahes ad, ob into bieviele Vorgeningen jur oas zag, einde Publitum nachfogen follen. Die Befegung ift folgende: Tritan, Herr Engel: Jolde, Frau Rosa Caron; Brangane, Frau Furids-Madier. Das Dröckfer wird von Camonicum gessingt.

Moelina Patti soll so ichwer erfrantt sein,

de eina Patri oft de flower errantt fem, das man an ihrem Auftommen zweifelt. Ihr Hands in Leicefter ift fortwährend von Leuten bejucht, welche jeden Augenblich die trantige Aunde von dem Tode der berühmten Sängerin zu fören fürdeten.

— Tich alt dowsty feierte am 18. Rovember das 25 jährige Jubitäum feiner musikalischen Thätigefeit. Die Petersdurger "Musikalische Gesellschaft veranftaltete ein großes Symphonies Konzert, in dem zusäcklichten Merken den Auftries gesellschafter werden

ansichließlich Berfe bes Inbilars aufgeführt wurden und beffen Leitung Anion Anbinftein übernommen hat.

- Für das in Rew Dort mit ungewöhnlichen Mitteln ins Leben gernfene, im Berbit 1891 gu eröffnende Konfervatorium ber Mufit werben icon jest in Guropa namhafte Lehrfrafte gefucht. linter anderen haben ber Leipziger Rongertmeifier Sans Gitt und Dr. 2B. Langhans vorteilhafte Untrage erhalten, an Diefer Anftalt gu lehren.

— Die Substriptionen für das zu erbauenbe "Deutsche Opernhaus" in Chicago hatten bereits vor Monaten die Summe von 230.00 Dollar erreicht; es fteht außer 3weifel, bag bas auf 400 000 Dollar bemeffene Bautapital in Rurge vollftanbig gezeichnet fein wirb.

#### యా స్ట్రామ్ చూడు చూడు చూడు చూడు చూడు మాగ్రామ్ మా

Diefer Bummer liegt eine Poffkarte bei, weldje fid auf die Breisabftimmung berieht. Wir bitten unfere geehrten Abonnenten, ben Inhalf derfelben recht genau ju beachten und bie Rüchsendung späteltens innerhalb 14 Cagen ju peranlaifen.



#### Mene Musikstücke.

(Sammelwerte.) Im Berlage von Breitstopf & hartel in Leinzig find nachfiehende wertsvolle Werfe erichienen: Philipp Scharwentas Atowiertide; zwei Bande. Der erfte Band enthätt der Sonaten, von denen eine edere und mufikatisch anmutiger ift, als die andere. In der alten, bewährten Form fprechen und prächtige Motive und weisterhafte ntweichtide; zwie Bande. De'e eine Salver alten, bewährten bert Sondern, woh ehen inte ehler will mittlidig annutiger ift, als die andere. In de nobere. In der alten, bewährten her de not bewährten her de not bestellt der de not bestellt de not best klauftiger ich der der de not bestellt der de not bestellt der de not bestellt de not bestellt der de not bestellt d fopt & gartel in Leitzig einhalt Nob. Sulter manns Kindereienen fir das Klainoforte zu vier Handel eingerichtet, mährend Ar. 839 die Fr. Liszt gewiddente, für das Klavier zu vier händen von Ang. Horne eingerichtete Phantafie (op. 17) darbietet und Kr. 1198 Becthovens "Muinen von Athen", im klavierauszug mit Tert von T. Briffer, enthält. Diese Ausgaden zeichnen sich durch Sorgfatt der Redaktion und durch Sauberteit des Notenitichs aus.

An demelsen Rechase erichten Kraus Schus - In bemielben Verlage eridienen Franz Schu-berts Berke in mehreren Serien; die XII davon enthält die Tänze fürs Klavier in 16 Heiten. Man fraunt auch in diesen munteren und graziosen Tonftücken die unerschöpfliche Erfindungsgabe des großen Meisters an; besonders einschmeichelnd sind die Wiener Damen-Ländler (op. 67) und die sentimentalen Walzer (op. 50). Typographifd ift diefe Ausgabe fehr ge-

fällig ausgestattet. jällig ausgestattet.

3m Berlage von Felix Siegel in Leivzig erfdienen "Ausgewählte Klavierwerte" von Robert Schumann; sie enthalten die "Kinderfeenen" und das "Utoum für die Jugend", sind von Dr. Higg Kiemann fritisch durchgesehen und mit Fingeriat bezeichnet. Für die Jugend bietet diese Edition Siegel edenso wie die von Dr. Miemann fedorate Nordierwas ausgache ausgemöhlter Elapiere not Malbum für die Jugend', sind von Dr. Hugo die mann fritisch derüggeichen und mit Kingerichten win die Kalernerfdes berühmten Komponisten enthält, stellen für eine mit kild der Allagen der Allegen non kroper der Wortgasche der Wertgasche der Verlagende der Verlagen de

gewidner und eitigalt Beiringe von Goding Gieg, Die Bull, Aggathe Badere Gröndahl, Chr. Sinding, Johann Svendsen und anderen bei uns weniger bekannten Komponisten. Unter diesen Stüden bestinden sich mehrere, welchen klangreig und liesprünglichkeit in der Erstüdung nicht abzulprechen ist. Unverfennbar ift ber Ginfluß ber melandsollichen Boltslieder ber Norweger auf den Stimmungs-harafter biefer beachtenswerten, fich von mufifalicher

"Bennanren" beinet. Gebo einfatten bagte Zacts bissen sir junge Klavierspieler, benen man zu Weis-nachten nichts Edters schenten kann, als diese sein erzonnenen Stüde, die sich ohne Anmaßung den "Kin-derschen" Schumanns zur Seite stellen fonnen. Auch ein jeder ausgereiste Planist wird an diesem Ingend-eiten sein westen Abengen sinden. "An der Kritien album fein wolles Behagen finden. In der Evition Beters (Leipzig) find von Rob. Hinds (op. 48) zwei Hefte "Traumublider" zu 4 Hauben erschienen, weiche fich für etwas vorgeschrittene Klavieripieler welche sich site etwas vorgeschrittene Kladiermerter eignen und alle Vorzüge der Kompositionsweise des geistwolsen Tondichters im vollen Maße aufweisen.
Zweites Afrostichon für Klavier von Anton Rubinstein (op. 114). Leipzig, Verlag von Varton Holf Senff.) Die sünf Sücke, welche diese neuerte Klavierwert des berühnten Komponisten enthält, siellen für den Vorzieschen keine leichte Aufgaben, denn uns versies der Verlagenden keine leichte Aufgaben, denn uns versies der Verlagenden keine leichte Aufgaben, denn uns versies der Verlagenden keine keine keine kann den der Verlagenden keine keine keine keine keine keine keine keine keine der Verlagenden keine k

Bitdniffen bringt. Diefes prachtig ausgeitattete Album felben beschliegen einige Biecen aus einer tomifchen ift bem König Ostar II., bem "Beschünger ber Künfte", Oper bom Herausgeber, trefflich für Geschmad und gewibmet und enthalt Beitrage von Edvard Grieg, Auffalfung eines Kindes berechnet. — Allertiebfte Oper vom Herausgeber, trefflich für Gelchinack und Auffgäsing eines Kindes berechnet. Mackelchie Aravierftische für die erke Unterrichtskufe enthält "Ellens ABC". Hitruftive Klavelsufter von Wiel-zange. 2 Heite. (Berlag von Wilhelm hauf ein in Leipzig und Kovenlyagen.) Reden einem hibligken, zeichten Choral finder man and eine "Abenstemning" (Abendfinnung), eine Gavotte, ein sehr nettes Stiffe-tern Nied Operal kilden (Wenn der Gesch weich) (Abenditimmung), eine Gavotte, ein sehr nettes Silid-chen "Naar Dagon hälder" (Benn ber Tag ch neigt), ben gar nicht üblen "Balzer bes Großvaters" und aubere Liebenswürdigkeiten fürzarte Kaube. — Bres-laurs technische Grundlage bes Mavieripiels. (Bolfs-ausgabe von Brettopf & Havieripiels. (Bolfs-zeipzig.) Emil Breslaur, ber Berfasser ber ausgezeichneten Klavierich ule, hat bie Genng-thung den biefes ein mulitäbegezieles Mort ein in einer Sonderansgade für vier Hande erschienen ist. Ter Omvertüre folgen ein Spinnerlied, eine Ariette, ein Hagentied, Chor der Landleute, womit der erste Att schlieft. Der zweite Att bringt "Chor und Tanz", 3wei Romanzen und Ductte. Lehranitalten, an wel-den unisitalischer Unterricht erteilt wird, werden bieses hübsche Singspiel zur Frende und Erbanung ihrer hüblode Singipiel zur Frende und Erdaumg ührer Schüler vorzüglich verwerten können. — 70 Kinderslieder für I Singlitume mit Planoforte. (Bitton Stein gräder Ar. 52, Leipzig.) Wild. Tichird dat zu pädagoglich tattvoll gewählten Texten vollstimsliche Weisen für eine findigle Singlitume mit leichter Klavierbegleitung eingerichtet. Sie eignen sich zum Gebrauch in Borbitdunges und Gementarkassen und Kandens und Mädgenichnien, in kindergärten, sowie im häuslichen Kreise. — Kinderlicher für I Singsfünne mit Aufwirkgestettung von Mitthon Malana

## Briefkaffen der Redaktion.

Anfragen ift bie Mbonnemente. Quit-tung beignfügen. Anonyme Bujchriften merben nicht beautmartet

O. R., Odenwald. Gie wünschen jn wiffen, ob es "ft nmme Bio-linen" gibt. Die Streichinftrumentenfabrit ber Gebrüber 28 olf f in Kreugnach hat sie ersunden. Bolffe "Stumme" besteht nur aus einem Mahagoniholgrahmen und hat weber Dede noch Boben. übrigen ift fie ber gewöhnlichen Beige gang gleich. Das Eigenartige der Erfindung liegt nun darin, daß eine folde frumme Bioline boch nicht itodftumm ift, fonbern in gebampfter Stimmung leife erflingt, der Art aber, daß der Spieler die Reinheit der Tone und den Effeft der Striche vollfommen genan prifen fann, ohne im Mebengimmer femanben au fto-Die bedeutenoften Antoritäten, unter diejen Wilhelmi und Sarafate, follen fich über diefe Erfindung guftimmend ausgesprochen baben.

C. B., Zittau. Mit bem gewinich: ten nenen "M" im Titelfopf ber R. M. 3. (das bisherige ift weniger ichon als ftitvoll) gebenten wir Almen ein fleines Menjahregeichenf gu machen, das Sie hoffentlich erfreuen wird. Die Nätfellofung, welche bereits veröffentlicht ift, mar leiber

nenichtig.

K. C., Violine. Lassen Sie von einem Geigenkenner in Ihrer Nach-barichaft die Amati prüsen und tonitalieren, daß durch den Ton der Bioline die Inschrift gerechtsertigt wird (es gibt befanntlich viele unechte Amati). Saben Sie barüber Sicherheit, fo fuchen Sie burch ein Beitungsinferat einen Liebhaber für das Anftrument und feien Gie porfichtig in bezug auf die Ueberfendung Desfelben ohne hinreichende Burgichaften. Gin Beigenhandler wird und fann feinen Liebhaberpreis bezahlen.

M. A., Wien. Gruber fuchen Gie fich mit ber bentichen Orthographie naber in befreunden und mit ber Grammatif ansaniohnen, bann erft benten Gie baran, "Journalift" 3u merden!

E. F., Metz. Studieren Gie fleißig die Kompositions.ehre sowie Bücher über Orchestration. 2Bertvoll wird für Sie das eben ersichienene Werf: "Der vollkommene Mufildirigent", Theorie und Pracis, erläutert von Professor H. Mling (Minfilverlag von Louis Dertel,

Sonmover) fein. Zeska 100, Pilsen. Leicht aufführbare Operetten in einem Afte ind (im Berloge von Ang, Cranz in Hamburg eridienen): A. Fer-ron, "Der Katschreiber", Offenbad, "Gleurette ober Raberin und Trompeter", F. v. Suppe: "Leichte Ravallerie" . "Das Renfinget" Ravallerie", "Das Penfionat", "Zehn Rädchen und fein Rann". Bei Joh. Andre in Offenbach a. M. find mehrere Gingfpiele erichienen: Abt, "Reijebefanntschaften", und "Die sieben Raben" neben einigen Märchenbichtungen. 2) Der Dichter L. D. ift Rat im Ministerium bes

Nuswärtigen, Wien.
G. P., Crastel. 1) Morbidezza heißt Weichheit, Sanftheit, Zart= 2) Mary und Reigmann merben Sie gu einer genaueren Renntuis der einzelnen Infreumente führen, auch Hect. Berlioz' Schrift über die Infreumentation. Der von Ihnen angeführte 28. unbefannt. 3) Das von Carl Rühle in Leipzig verlegte 2Berkden von A. Schröbter, "Braftifche Anleitung jum Gelbft-ftimmen und gur Ausführung fleiner Reparaturen des Pianofortes", Preis geh. 80 Pf., wird Ihren Zweden entsprechen. Erfahrungsgemäß fühAls das neueste und verbreitetste Werk seiner Art liegt jetzt = vollständig = vor:

## **MEYERS**

# KONVERSATIONS-LEXIKON

vierte Auflage, mit 3600 Abbildungen im Text, 550 Illustrationstafeln, Karten und Plänen. 16 Bände und I Ergänzungs-Registerband in Halbfranz gebunden zum Preis von je 10 Mark (6 Fl.). Jede Buchhandlung kann den ersten Band zur Ansicht vorlegen und bequeme Bezugsbedingungen einräumen.

Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig und Wien.

#### Militär-Musikschule

Berlin S.W., Jerusalemerstr. 9. Vorbereitungsanstalt z. Militärkapellmeister, genehmigt vom Königl. Kriegsministerium am 26. Juni 1882. Nach beondetem Kursus erhalten die ausgebildeten Kapellmeister Aspiranten ein 
Zeugnis der Heife. Theoretischer Untert. Buchholz, Direkter der Anstalt.

#### Avis für Violinlehrer! Opern-Perien 38 Pot-

von Carl Schatz
von Carl Schatz
sind in 4 Ausgaben erschienen;
a) für i Violine Freis a. Nr. 50-80 Fr
b) für 2 Violinen Fr. a. Nr. 50-80 M.
c) für 1 Violine nr. All 10 bis 2.—
d) für 2 Violinen u. Planoforte Preis
Ar. M. 1.80 bis 2.80.
Diese 3a Fotpourris der beile betseten
Operm Sind in streng fortschreitender
hen-enfolge geordnet: beide Instrumente gleichmässlis schwer. — Jeder
Violinlehrer wird dieses vorzügliche
Arrangement willkommen heissen.
Durch alle Maskalienhandlungen zu
beziehen, oder anch direkt von

oder auch direkt vor Hercules Hinz, Altona (E.).

"Liederquell"

25 Bolts, Baterlbs, Soldat, Angeren, Conmersiteber, berühmist find, mob. n. sell, Gelinge I. mitte Gunding. Mintrachirch, Bertie A. M. Steller, D. M. H. Landt C. Lyra, Blackform L. Attender, L. Mintrachirch, Baterley A. M. Steller, B. M. A. 20. Lyra, Blackform L. Att nicht ihrescheichen. Steller, Steller, Edpzig.

Soeben erschien in eleganter Ausstattung:

Zur Weihnachts-, Sylvester-

und Neujahrsfeier.

16 Lieder u. Klavierstiicke (auch fiir Harmonium verwendbar) in leichter Beurbeitung von Raim Fritzsche, no. M. 50 Pf.
Zu beziehen durch alle Buchund Musikalien-Handlungen und vom Verleger C. A KLEMM, leipzig, Dressen K. Sächs. Hofu Chemaltz. musik. Händter.

"Wir fennen feine

beijere, tufterregenbere und flechaltenbere, 10 Uni fund Neist af herfrete Schule." \*) Signabe f. genebal. Welt, Leipzig. "16. Daugen Ravierfaule u. Melodiernigas, 70. Austr. & Jalbja & 48.03 Ecaglic. & 5.20. Steingräber Verlag, Leipzig.

500

Choral-Zwischenspiele für die Orgel von O. Schwarzlose, Aschersleben. Geg. Eins, von 1,80 Mk. in Bristmarken (portofr.).

> Neu erschienen Gesangübungen

zugleich Leitfaden für den Unterricht von Adolf Brömme.

 Ausgabe für mittlere und hohe Stimme.
Preis 2 Mk. netto.
Zu beziehen durch jede Musi-kalienhandlung sowie durch die Verlagshandlung:

Bedingungen.

Adolph Brauer (Fr. Plötner) Hofmusikalienhandlung

Dresden N.

Inst um u. Artikel. Nu ga . nt. beste Wa.e zu b liig. P e sen.
G ossee Lager. — Schnellste Liefe ung — Umtausch gestattet.
V.olinen. 7-inern. Saiten, Blasinst-, Trommellen, Harmon-Liefen.
Sp., idosen, M. saikw rke. Musikgeschenke aller. Art.
Grosses Musikalie lager, billitäte Preise. — Preisi. gratis-fko.
instr.-Fabr. ERNST CHALLIER (Rudolph's Nacht.), GIESSEN.

Estey-Cottage-Orgeln

amerik. Harmoniums), das schönste, preiswürdigste Harmonium der Welt für Kirche, Schule und Haus (füber 225000 in Gebrauch) empfiehlt zu beque-men Bedingungen im Perise von Mk. 2500 bis Mk. 3000

Rudolf Ibach

Barmen, Neuerweg 40. Köln, Neumarkt I. A. Berlin, S.W., Alexaudrinenstr. 26.

المراجعة والمتعارض والمتعا H Yerlagy, LUDWIG DOBLINGER (B. Herzmansky), Wien I. Dorotheargassa 10

## Musik-Unterrichtswerke

eingeführt am Wiener und an vielen Konservatorien und Musikieh anstalten

a) Klavier-Unterrichtswerke.

H. Bertini, Etiden, revidiort and mit Fingersatz verschen v. Louis Köhler.
Heft 1, 12 kl. Stek., Heft 2, op. 100, Heft 3, op. 29, Heft 1, op. 324 Heft netto ee Pr.
5, op. 37, 25 Stadion zu 4 Händen.
Carl Czerny, op. 209, Schule der Geläufigkeit, 40 Uebungsstücke, neue progressiven der Geläufigkeit, 40 Uebungsstücke, neue progressiven der Heft 1, der Geläufigkeit, 40 Uebungsstücke, neue progressiven der Heft 1, der Geläufigkeit, 40 Uebungsstücke, neue progressiven der Heft 1, der Geläufigkeit, 40 Uebungsstücke, neue progressiven der Heft 1, 
J.C. Kessler, pp. 32, siz zwot Universal: Studien f. d. rechte u.linke Hand M. 1— J.C. Kessler, pp. 33, 30 sehr kurzeu, leichte Sätze in all. Dur-u. Mell. T-onnet. 1, 80, 90, 91, Cadenzen u. Präludien, Heft I. M. 1, 80, Heft II. M. 2, 50, pp. 100, 28 Studien a röher. Vollendunggebild, Klaiversch, Belferda M. 2, 01, 100, 20 ausgew. Etuden daraus, revidiert, progressiv geordin, n. mit vortragszeichen wers. v. Prof. 1, 90, Anoh. 3 Hefte Anetto M. 2.

Louis Köhler, pp. 199, 30 kleine melod. Unterrichtsatücke 2 Hefte à Mk. 1, 50

Raoul Mader, 6 Charakterstücke (Studien) Heft I. Mk. 1.50, Heft II. Mk. 2.-Hans Schmitt, Studi n, Vortragswerke, Schriften über Musik.
Kataloge darüber gratis und franko.
b) Violin-Unterrichtswerke.

## = Für Violine all in. =

Zu beziehen durch sämtliche Musikalienhandlungen.

Heinrich Veith. Frühlingslied.
Wenn die Lerche singt und das Veilchen sprieset, etc.

(Auch mit Volapük-Text erschienen.)

Ausgabe für Sopran und Mezzosopran A M. 1.-Dieses kleine, reizende, frische Lied mit einfacher Klavierbegleitung hat sich durch seine ielehtfassliche Meldele in kurzer Zeit grasse bahn ge-brochen und wird stels mit ausserordentlichen Erfolge vorgeragen.

IANINOS ud Flügel Gerhard Adam, Wesel.

Verlag von G. A. Leopoldt, Hamburg, Rathausstr, 16.

→ Fabrik bestehtseit1828. → Vielfach prämiiert, u a. mit Goldener Medatlle. Billige Preise und günst. Frankolieferung. 5jährige Garantie.

Flügel, Tafelklaviere und Harmoniums. Pianinos.

Allo berühmten Fabrikate Gespielte Pianos in gr. Auswahl.

Pianos zu vormieten.

Vorzugspreise, bar u. Raten. Gr. illust. Katsloge gratis – frei. Wilh. Rudolph, Pianofabrik in Giessen (gegr. 1851).

ASCHERS
singendes Tanz-Album sollte
tu keinem Hause fehl, Preis
3 Mk Verlags-Katalog g atis,
E. Ascher, Mu-ik-Verlag, Hamburg 4.

# Die Gesangschule

## Stimmbildung, Opern- u. Konzertgesang

1. November d. J. Anmeldungen hierzu erbitte ich nach ELBERFELD, Auerstrasse 10.

Amalie Joachim.

\*\*\*\*\*\* Neu!

#### Prenzels neuer Patentwirbel für Streichinstrumente.

In Streichinstrumente,
for denkar einfachste mech. Wirbei der Welt, vereinigtalle Vorzüge,
in sich. Von jedermann ohne Bechädigung des Instr. auzubringen.
Schnelles Aufzielen und Stimmen
der Saiten wie beim Holzwirbel,
(ohne Absetzen vom Kinn) absolut sicher und goldrein. —
Zu beziehen durch den Erfinder,
Zu beziehen durch den Erfinder,
Bertagen und Musit.
Aufziehen werden den Scholeren.
Preise: Volline Mt. 4. Vollere

Presse: Violine Mk. 4.—, Viola Mk. 4.50, Cello Mk. 8.—. Josef Prenzel, Organist, Hirschberg i. Schl. \*\*\*\*\*\*\*\*

#### Umsonst

rsendet illustr. Preislisten über Musik-Instrumente aller Art

Withelm Herwig,
Musikinstrumentenfabrikantin Marknenkirchen i. S.
Lieferungen erfolgen tadellos unter
Gavantie.
Umtausch bereitwilligst.

In der Edition Peters erschienen neue Lieder und Klavierstücke von

Grieg 48-52.

## Zum Selbstuntericht.

Zum Se'bstuntericht.

Bindomonschule von O Luther, geb. 2-Claischule v. H. Hoberlein, 2T. geb. h. 2-Claischule v. H. Hoberlein, 2T. geb. h. 2-Clairnettschule v. Sokoloff, geh.

Cornettschule v. Sokoloff, geh.

Lorentschule v. Sokoloff, geh.

Lorentschule v. Sokoloff, geh.

Lorentschule v. Sokoloff, geh.

Jaronschule v. E. Kohler, geb.

Jaronschule v. B. K

ren folde von Laienhand bollgos "Reparaturen" die Mechanik Rlaviers gewöhnlich ihrem aenen Ruin entgegen.

M. A., Königsberg. Die "Illus ftrierte Muffgeschichte" ift aufangs breintal in einem Quartal erichienen bagegen wurde von jenen Abon-nenten remonftriert, welche eine mufitalifche Beilage vorziehen her werben nur zwei Dructbogen in einem Biertelfahr ber Reuen

un einem Vertelgahr der Neuen Musikt-Leitung beigelegt. Br. Pf., Esseg. 1) Entweder icht fein erzählte Anethoten oder feine. 2) Dem Preis des, Chormeister-buches "wird Ihnen der Berteger mitteilen. 3) Gie erhalten beim Dinfi: kalienverleger Aug. Cranz in Hans-burg und bei Joh. André in Offens-bach a. M. Klarinettkonzerte mit Ors chefterbegleitung um maßige Breife.

J. W., Gorkum, In Meige Priet.

J. W., Gorkum, In Beid gie bem Texte von Baul Werner:
"Wirtstöchterlein" rifft ben schlichten Bolteton gut.

C. B., Bremen. Die Novelle:
"Die polnische Gräfin" ist von der

"Berfassern "ber berühmten Liebes-paare" und "ber berühmten Freund-ichaften" geschrieben. Eifrige Leserin der Neuen

Musik Zeitung. Göge fongeriferte ilingst in Berlin und Leipzig mit großen Beifall. Ihre Frage wegen Fr. S. in ber Konverlationsecke. F. T., Holland, Zwolle. Mäße len Sie Zimmermanns "Praftijde Biolinichnie", vollenbet von Fr. Schubert. (Dresben, Louis Bauer.) A. K., Oedenburg. Sie haven

mit Ihrer Befauptung von ben enharmonischen Intervallen voll-tommen recht; nachzuweisen find bie Tomunterichiede nicht auf bem Mavier, wohl aber auf Streichinftru-menten. Im übrigen haben ichon bie Briechen ben Salbtonichritt geteilt und von Drittel= und Bierteltonen geiprochen.

Paradiesvogel. Gin jeder tild)= tiger Beigenlehrer wird Ihnen über beides Aufschluß geben. Für fo weit ausgesponnene Anfragen leider fein Raum in ber Ronversationsede vorhanden.

J. W., Kamenz. Die Bitherschule von Bager wird fehr empfohlen. Carl Rühle in Leipzig hat einen reichen Berlag für Bithermufit.

A., Hohenstein. Ihr Bunsch in ber Konversationsecke erfüllt. Th P., Smiritz. In bezug auf bas Spiel bes Larghetto von Mo-Bart können wir Ihnen raten, beim Beginn bes Taltes durch Nieder-brücken des Pedals das D hallen zu lassen, die Linke Hand zu heben und ruhig die Accorde mit berfelben anzuichlagen. Dasfelbe Berfahren beim 2. und 3. Tatte; nur muffen Sie bei Beginn jedes Tattes bas Bedal neuerdings heben.

S. C., Breslau. Sind mit Duos reich verfehen.

Joh. Georg Leeb, 1791. 1) ft. Sennigs "praftifche Biolinfchule" (Seinichebofen) gilt für eine porjugliche Elementarichule. 2) Fio= rillos Etüben und Capriccu, L. Schubert: "Leichte und progreffive Duette über berühmte Stude unferer großen Meister. 3. B. Liottis Duette, später F. Prumes Grüben, K. Nobes und Movellis Capricen (in der Kollettion Litolff erhältlich). 3) Tas Inftrument muß vor allem auf bie Qualität des Tons geprüft werden. Der Rame allein hat gar feinen Wert.

J. R. in K. 1) Mannerchöre geben heraus bie Berleger Johann groen getaus die Serieger Johann Andre in Ffendaaf a. M., Lug. Cranz in Hamburg, Carl Mihle in Leipzig, Hans Licht in Leipzig und Handelberg, Luger in Mamerquartet Litter für Mamerquartett richtet sich nach dem Gehalt des-selben und nach der Berühntheit des Namens des Komponisten. Neber-

## Verlangen Sie gratis und franko den Weihnachts-Katalog von CARL HOLL, Goldwarenfabrik, Cannstatt.

Versand gegen Nachn. od. vorher. Barsendg. (auch Marken). Aufträge von 30 Mark an werden franke effektuiert. Nichtgefallendes wird ungetauscht od. d. Betrag zurüchbezahlt. Verkauf uur direkk an Privatkundschaft.



No. 1587. Echt silberner Ko. 1435. Broche-Châteleine Ko. 1553. Stocknopf M. 11.26, mit für Dumen echt Silber mit Veruf Kuge'ln u Schleife M.15. M. 22.70.

# Steinway's Pianofabrik

st. Paull, Neue Rovenstravse 20-24 ist das einzige deutsche Etablissement der Pianofortefabriken und Weltfirma

Steinway & Sons, New York, London, Hamburg und steht in keinerlei Verbindung mit jenen Fabrikanten, welche angeblich "Steinway System" bauen, oder sich "Nachfolger" nennen.

Die bedeutendsten Steinway-Erfindungen sind durch deutsche Reichs- und amerikanische Patente geschützt und dürfen daher nicht nachgeahmt werden.

# direkt aus der Fabrik von von Elten & Keussen, Crefeld.



Stets das Neueste in schwarzen. farbigen, schwarzweisser u. weissen Seidenstoffen, glatt und gemustert. Foulard u Robseide-Stoffe, Sammete und Peluche etc. zu Fabrikpreisen Robseide-Stoffe, Sammete und Peluene etc. zu rauf per VELKS.

Man verlange Muster mit Angabe des Gewünschten.

### Dr. med. Lahmann's Nährsalz-Cacao= und Chocolade

die einzig wirklich gezunden Caoaopräparate well ohne Zusatz schädlicher Alkalien hergestellt, finden zumal auch wegen ihres höheren Nährwertnes täglich mehr die Auerkennung aller Kreise.

Hewel & Veither in Küln a. Rh.



#### Die besten Flügel und Pianinos liefert Rud. Ibach Sohn

Hoflieferant Sr. Maj. des Deutschen Kaisers. Barmen. Neuerweg 40, und Köln. Neumarkt 1. A.

## Neue Mark-Albums, Weihnachts-Musik, Für Weihnachtsaufführungen!

Zur Ergänzung meiner beliebten Weihnachtsalbums erschienen neu die nachfolgenden 2 Bände.

Für deren Brauchbarkeit, Billigkeit und gute stoffliche An-ordnung, mag nachfolgende Inhaltsangabe sprechen: Carl Rühles Weihnachts-Albums.

### Band V. Vierhändiges Weihnachts-Album. 17 vierhändige leichte Fantasien und Charakter-

Vierhandige leichte Fantasien und Unapakter-stücke von R. Wohlfahrt u. a. Preis 1 Mk.

Lutt Nr. 1. O da fröhliche Weihnachtszeit. 2. Des Jahres letzte Stunde.

3. St. 1st. ein Rosi. Weihnachtsglocken. 8. Weihnachtsbescherung.

7. Weihnachtsglocken. 8. Weihnachtsbescherung.

8. Weihnachtsbescherung.

7. Weihnachtsglocken. 18. Weihnachtsbescherung.

8. Der Christianian. 19. Worgen. Kinder, wied ass gebera im im err. Weihnachtswann. 19. Morgen. Kinder, wied ass gebera im im err. Weihnachtswann. 19. Kreut euch ihr lichen Christen 16. Der Kinder Weihnachtslied.

16. Weihnachts-Reveille (W. Berndt). 17. Stille Nacht, heilige Nacht.

#### Band VI. Der Weihnachts-Abend des jungen Violinisten 14 leichte Weihnachtsfantasien und Charakterstücke von H. Necke u. a.

Für Violine allein Preis ! Mk. - Für Violine u. Pianoforte Preis 2 Mk.

Thinlet Nr. 1. O sanctissima. Fantasie. 2. Stille Nacht, heilige Nacht. Fantasie. 3. Der Weihmachtsengel. Charakterstück und Festspiel mit verbindendem Text. 4. Des Jahres letzte Stunde. Fantasie. 5. Morgen. Minder, wird's weg geben. Fantasie. 6. Sisser die tokeken nie Kingen. Fantasie. 7. Nun singen wir das schönste Lied. Fantasie. 8. Es ist ein Rus' entsprungen Fantasie. 9. Knecht Rupprecht. Marsch von H. Necke. 10. O Tamnenbaum. Fantasie. 11. Altdeutsches Weihmachtslied. Fantasie. 12. Du lieber frommer heiliger Christ. Fantasie. 13. Alle Jahre wieder Fantasie. 14. Weihnachtsfest-R. veille (nach W. Berndt, für Violine von Necke).

Die früher herausgegebenen 4 Bände erschienen gleichzeitig in

neuen Auflagen.

Band I enthält 20 auserlesene Weihnachtslieder für eine und mehrere Singstimmen mit leichter Klavierbegleitung. Band II enthält 8 umfangreichere brillante Weihnachts-

Fantasien und Charakterstücke für Pianoforte in mässiger Schwierigkeit. d III unter dem Titel: "Weihnachtsklänge" enthält 1 Weihnachtsmelodram, und 7 mässigschwere Weih-

nachtsstücke für Pianoforte. 3and IV unter dem Titel "Am Weihnachts-Abend" enthält 1 Weihnachtsstück für Pianoforte mit verbindendem Text, 6 mässigschwere neue Weihnachtsfantasien und 6 neue Weihnachtslieder für 1 und 2 Singstimmen mit Pianofortebegleitung (leicht).

#### Carl Rühles Musikverlag in Leipzig, Heinrichstrasse 6.7.

P. J. Tonger, Hofmusikalienhandlung. W. Sulzbach, W. Taubenstr. 16. Peter Thelen, SW. Friedrichstr. 238, Rühle & Hunger, W. Friedrichstr. 58 und S. Moritzplatz. Köln: Berlin:





Hoffieferant Br. M. bes Keifers und fibnigs, Br. M. des Kouies von Boffien, Br. Al. des Kouies von Württenberg, Br Kel. C. bes Größbergoss von Soben, Br. Agl. C. des Gergas Carl Cheodor in Canera, L'elerant der Kallerliden Mariner, fomit der meiften Offic er-Cafinos.

laffen Sie die Bestimmung bes Ho-norars bem Berteger. 3) Die har-monielehre von R. J. Bifchoff (Berlag von 3. Diemer in Dlaing)

wird schr gerühmt. Mathilde, Regensburg. Lernen Sie die Grammatik der Tonkunst, bann werben Gie felbft erfennen, was Ihnen zu einer perfetten Stomponiftin noch fehlt 3ft es im übrigen wahr, bag "ber Stil ber Meufch fei", fo muß man Gie febr anmutig und liebenemurbig nennen.

B., Marienwerder. Das Lied: "Auf ferner fremder Au" wurde 300 final tomponiert, und zwar von B. G. Beder, J. Beneditt, H. Effer, L. Gollermann, G. Hammer u. J. w.

Sch E. J., Neustadt. Ihr Lied cinfach und empfunden. Leider für uns bei der Gulle des porhandenen Liebervorrate unverwendbar.

Ch. G., Vinkberg. 3hre Frage: ,2Bas gebraucht man, um Photographien von Tingerichtveiß gu reis nigen?" fann nur eine Autoritat der Chemie ober ein - Bhotograph

beantworten. P. T. in M. Ohne Beibringen bes Abonnementeidzeine wird auf Fragen nicht reagiert. Auch nicht bei pfendonnmen oder anonymen 21n-

jeagen.

J. Z., Bern. Der Mufitalienverlag Breittopf & Hartel in
Leipzig wird Ihnen über bie Bariationen Beethovens für Cella und
klapier fichere Instanti erteilen.

P. M. C., Marsal. 1) 3hr Bull: ratfel angenommen. Befien Dant. 2) Unter ben Movierstüden von Ros bert Ruch & und von Tichaito wes fnwerden Sie bas Gewünschte finben. Salten Gie fich im übrigen an die fritischen Befprechungen in ber Reuen

Muifgeitung.

Herrn E. in P. "Gebichte über musikalische Tinge", ein sehr elastiiches Schlagwort. Tanken verbindlichit, nein

G., Rüddingshausen. Marinette bantbarer und leichter gu fpielen. Billige Schulen gum Selbuunterricht von Lefevre & Wirth, eine große Schule von C. Bärmann. Im Berslage von Joh. André, Offenbach a. M., erichienen. L. in H. Wir beglüchwünschen

Gie gu ber glüdlichen Liebe, welche fich in Ihren Gedichten abfpiegelt. Bum "Bertonen" eignen fie fich jedoch nicht.

Th. B., Budapest. 1) In bezug auf die Partitur werd Jonen jede Mufikalien-handlung, Auffoluß geben, welche Sie auch über ben Preis von Czernyo Schule ber Birtuofitat unterrichten wirb. 2) Wenben Gie fich an bie Lebrer bes bewuften Juftenmentes in Burgburg ober Dredben. Sier in niemand, ber auf biefem Tongeng fpielt. 3) 36r britter Bunfc - in ber Ronvers fationsede veröffentlicht.

S. W. in T. Danten für 3hre freund. liche Mitteilung und feben ber Genbung 3prer Rompofition entgegen.



## Konversationsecke.

Fragen. Gin Musif- und Chordirettor, der an vielen Lehranftalten als Gefangs- und Mnfitlehrer wirfte, jucht in einer größeren prengifden Stadt in gleicher Eigenichaft Beichaftigung. 2Bo hatte er die beften Musfichten? Kl.

Bei G. 28. Gilinger in Berlin erfchien eine Biolinftimme von 28. Harifas zu Clementis Sonatinen op. 36. Diefelbe ift im Handel ganzlich vergriffen. Würbe einer ganglich vergriffen. Burbe einer ber Lefer ber Renen Mufit-Beitung mir biefelbe antiquarifch ober abidriftlich überlaffen tonnen? Theo= bor Bolte, Mufittehrer, Budapeft, Müllergaffe 19.

(Fertfegung f. 3. 290.)

#### Neues, wichtiges Werk: Die Heroen

der deutschen Tonkunst. Für die musikstudierende Jugend, sowie für alle Freunde der Tonkunst dargestellt von

Professor Martin Rabe. Professor martin 1830, Direktor der ersten Berliner Akademie für Harmonium- und Orgelspiel. Mit seben Porträts in Holzschnitt,

Broschiert 5 Mk., gebunden 6 Mk.

Hit s eben Forträts in Hotzschnit,
Broschiert 5 Mk., gebunden 6 Mk.
Eine Antorität schrieb nach Kenntnischnen des Manuskripts: Der Autoridiess ausgezeichneten Werkes, dessen hobe Verdienste um die musikalische Bildung des Volkes, insbesondere der Jugend wiederholt öffentlich ausgesprochen worden ist, hat auf Grund feitswiger Mindlen in den Musikant a. O. mit diesem Buche für die musikstudierende Jugend besonders ein Werkgeschaffen, das unstreitig zu den Besten Germusik. Die Orgaphischen Litteratur der Neuzeit gehört. Solche, gülsende Begeistenung für das Klassische atmende Worte gehen tief Zu Herzen und werden gewiss in der Jugend die Gefülle, zangleich aber die grossen Tonberoen wachunfen, a. s. w. Das Binch ist nicht nur für leiten Hurzik intereste, auch als Geschenkwerk vorzügt gelignet.

Bern Busik Freitund von dem grössten Intereste, auch als Geschenkwerk vorzügt gelegnet.

Zu
Aufführungen in lustiger Gesellschaft
eignen sich besonders:

Masikstäcke f. Kinder-Instrumente Mosiksincke f. Klidder-instrainente
m. Begjeit, d Piant, zwei-od viertändig,
zum Teil auch mit Streichquartett.
Chwasai. Op 193. Weibneht-fynkliche
Chwasai. Op 193. Weibneht-fynkliche
Chwasai. Op 193. Es heiter Schlitzeparte Zu 2 Händen Mt. 330, 22 4 Händen Mk. 4.— Part. Mt. 3-50.
Chwasai. Op 193. Es heiter Schlitzeparte Zu 2 Händen Mt. 3-50.
Zu 4 Händen Mt. 1-50.
Sertstehterger. Op 70. Frühingsglockea, Fest-Mursch z. 4 Händ Mt. 1-50.
Sim on, Ernist. E. 2 Mail: 193 dart. 2
ropa. Potp, üb d. belie t. Nationalmel.
d. europ. Länder z. 4 Händ. Mt. 4-50.
Tuch. (p. 12. Der klein Trompetz. Zu 2
Händ Mt. 1-10, f. Streichquart Mt. 2
Händ Mt. 2-10.
H

abgestimmt, äusserst billig. Hainrichshofens Verlag, 8 agdeburg.

Die gebräuchlichsten Or-chesterinstrumente, ihre Her-stellung und Behandlung. Bro-schüre von W. Kruse, Mark-nenkirchen. Gegen Einsendung

#### 30 Pfg.

in Marken franko vom Verfasser, sowie durch jede Buch- und Musi-kalienhandfung zu beziehen.

iedespe<sup>1</sup> len <sup>257</sup> zweistin. Heder. 70 gesch. Orig, m. An-weis. f Nichtnotenkenner, geh. I M., Prachtband M. 1.50. Hilmar Bennewitz, Leipzig.

## Fest-Marsch

zur Feier der AnwesenheitSr Eminenz d. Hochwürdiasten Hr. Fürst - Erz - Bischofs, Kardinal Franz Graf v. Schönborn zu Prag, für Pianoforte komp. von

Franz Herzig. Preis 1.50 Mk.

Einklangvoller, mit wunderbar schönen Melodien ver-fasster Marsch, der schnell im musikliebenden Publikum Eingang finden wird.

Brillante Ausstattung mit dem wohlgelungenen Porträt des Fürst-Erz-Bischofs.

Verlag der W. W. Klambtschen Buchhandlung, Neurode.

Soeben erschienen aus der Operette:

# Mariner Liebehen

von Ch. Bischoff, Musik von Emil Christiani.

Murki-Walzer f. 1 Singstimme . . . M. 1 .-- | Marine-Lied für Tenor . . . . . Prügel-Couplet f. Männerstimme . . ,, 1.— Alles für die Liebe, Duett für Sopran Regiebuch . . . . . no. ., 1.— ,, 1.50 Auf der blauen See, Walzerlied für ,, 1.—

Die Operette wurde zuerst in Hamburg, und zwar mit grösstem Erfolge 26 mal hintereinander aufgeführt. - Brillante Recensionen.

Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalienhandlung, auch zur Ansicht.

Felix Siegel. Leipzig, Dörrienstrasse Nr. 1.

Waldromantik,

Alpengruss und
Auf sonniger Höh'.

To Unstrelbar die m-lotlenreichsten sal nstucke in meh fachen Aufagen erschienen, fur Piano zu z Händen ak II. 50.
Verlag: F. Lehmann, Hamburg,
Wexstrasse 26.

Amerikanische Harmoniums

Estey und Smiths-Cottage-Orgeln.
Vorzügl. Fabrikate, die den Welmarkt beherrschen, zu staun.
ermäss. Preisen. Ebenso die best. Pianinos, Flügel, Violinen,
Zithern, sow. sämtl. Musikwerke. Harmonium m. selbständ.
Pedal; durchaus solid gebaut u. mit kräft. angenehu. Ton, zu nur
Mk. 320 inkl. Fracht. — \*\* Bitte Preiscourante zu verlangen.

Jacob Lorenz, Neuss a. Rh.

••••••••••••••••

Scherings Pensin-Essenz Dr. Oskar Liebreich. Verdaungsbeschwerden, Trägheit der Verdaung Sobtenenen, Magenverschleimung, dir Folgen von Unmässigkeit im Essen u Trinken u.s. w. werden durch diese augenehm schmeckende Essenz binnen kurzer Zeit beseitigt. Preis per Flasche 1 M. 50 Pf. und 3 M. Bei e Fl. 1 Fl. Rabatt. Scherings Peines Malz-Extrakt. für Wiedergenesene, Wöchnerinnen und Kinder, sowie flausmittel gegen Husten und Heiserkeit. Preis per Flasche 0,70 M. 6 Flaschen 4 M.; 12 Flaschen 7.50 M.

Scherings Malz-Extrakt mit Eisen gehört zu den am

lichen, die Zähne nicht angreifenden Eisenmitteln, welche bei Blut armut (Bleichsucht, etc. verordnet werden. Preis per Flasche i M.; 6 Flaschen 6,25 Mk.; 12 Flaschen 10 M.

6 Flaschen 620 Mis.; 12 Flaschen 10 M.

Scherings China-Weine, Geschmack und in der Wirkung.
Als ausgezeichnetes Mittel von Aerzten bei Mervensonwäche, Bleiobusuch und besonders fer Rekonvalescenten empfohlen. Preis per Flasche 3 M. und 1,50 M. Bei 6 Flaschen 1 Flasche Rabatt.

Scherings Grüne Apotheke in Berlin N.,

Chausseestr. 19. (Fernsprech-Anschluss.)
Niederlagen in fast sämtlichen Apotheken u. grösseren Droguenhandlungen.
Briefliche Bestellungen werden sofort ausgeführt.

Dr. med. Böhm's

Naturheilanstalt



Soeben voilig neubearceitet erschie Prächtiges Spiel für Weihnnehten und die Winterabende, unterhaltend und lehrreich für Jung und Alt.

#### mar Preis 4 Mark. The Billige Musikalien.

Katalog als Führer für Lehrer nd Schuler versende gratis und ranko.

Hermann Lau, Musik-Verlag, Danzig.

## Festueschenke ersten Ranges.

I'unitiobilium oldini muliyob.

Illustrierte Weitgeschichte von Prof. Dr. W. Zimmermann f. Pranen u. Töchter. Mit 73 llustritonen. Ein hocheleganter Band, 60 Bogen nur 10 Mk. Grosse deutsche Hansbilderblied und handliderblied und handlige un

Zu Festgeschinken. Im Verlage von F. E. C. Leuckart in Leipzig erschien:

## Monate des Jahres

(Les Mois de l'Année). Zwölf kleine Klavierstücke von Theodor Kirchner.

Theodor Kirchner.

In Kabinettformat, mit 12 farbigen
Bildern (Knder-Typ. n) nach Zeichnungen von Otto Försterling.
Liegant kartoniert. Freis nur M.3.—
netto.
Diese 12 Klavierstücke gehören zu
den glücklichsten Schöpfungen Krohners. In Verbindung mit der wahrhaft
künstlerischen Ausstattung bilden sie
eine obenso geschmackvolle als o igin lie Bereicherung der musikalischen
Geschenk-Litteraur, der kanne tewas Geschenk - Littera ur, der kaum etwas Aehnliches an die Seite zu setz n ist.



Zither-Fabrik V. Schmitz.

Höhscheid-Sollager Primzith. von Mk. 8.50 au, Konzertzither von Mk. 9.75 au, rantie! Illustr Preislisten postfrei

Wiesenbad bei Annaberg (Sachsen). Bahnstalien. Post und Telegraph im Hause. Semmer und Winter geffiest. Hertichtste geschitzte Lage am Walde. Bedutunde Frequent. Verzeichte teierfolge insbes. bei Brust-, Magen-, Darm-, Niesen-, Bassan-, Lieber, Netron-, France-Constitutions dieden (Gich, Shewm, Blachsuch, Zuckerkrantheit) o. z. w. Ausführliche Prospekte kostenfrel.





Befonders reizend ift das lettere, in welchem fich | prechende Ausstattung macht es zu Festgeschenken eine tüchtige Leistungstraft im Confașe fundgibt; bejonders geeignet. 2. Spiller hat Diefelbe auch in feinen Operetten: "Der Berr Minister" und "Die Berlobung beim herrn Rittmeifter" beurkundet, welche von Kölner Mannergefangverein in Robleng, Cegburg u. a. D. mit großem Beifall aufgeführt murben.

gtopen verlau angerunt wircen.
(Chorwerte). Unter der Linde. Volkslieders
Chifus für Männerchor mit Melodramen, verdins bendem Text, Klavier und veunt. lebenden Vildern. Dichtung von Johanna Bals. Somposition von Aug. Keifer. (Berlag von Karl Rüble in Leipzigs Reudnits.) Die aniprechende Jusanmentiesung der volkstümtichen Lieder und hildichen Dichtungen von Ariba Schauz, E. Egger und Joh, Bale, sowie des geschickt verfaßten melodramatischen Textes gab bem Romponiften Auregung zu einem ungemein fympathiich wirtenben Conwerte, welches in teinem Mannergefangverein unaufgeführt bleiben follte. Es ift eble, wirffame Dinfit, welche une ba geboten wird, leicht zu füngen, unsäwer zu begleiten, im Gebotenen unaghaltend, mit großem Geschunack zusammengefügt.— Ukrain ist die Liebesklieber sier gemischen Chor mit Klavierbegleitung tomponiert von Zwan Anork. (Berlag von B. Firnberg in Frantfurt a. Dt.) Es find melancholijche Beifen eines gebrudten Boltes, welche ba im vierstimmigen Geiang vorgeführt werben, und dirften von hohem Intereffe fein für jeden, ber Boltsumfif liebt Untiar vleibt es, ob bleje Liebestieder nur im Stife des Boltsmelos von Anorr erfunden, ober ob Bolfeweifen nur von ihm harmonifiert wurden; die Tegte scheinen volkstümlich zu sein. Die Nus-führung erheisch ein seines Durcharbeiten beim Bor-trage. Westleicht verstehelt sich 3. Knorr bazu, eine Sammlung utrainlicher Volkslieder in ihrer urwüchfigen Frijche und in einfacher harmonifierung herans zugeben.

augeben. (We hnachtsfiede.) "Des fremden Kindes heil'ger Chriff" (Gedicht von Ridert), Melodram von Paul Linnarz (op. 28). (Verlag von Karl Rühle in Leipzig-Reiddich, eine aufpruchslofe, im ganzen recht hidfode, leicht fivieldore Komposition!— Jur Beihnachts., Silveiter= und Neulahrs-Teier. Lieder und Klaviertfiede in leichter Bearbeitung von Raimund Frissiche. (Verlag von E. A. Klemm in Leipzig, Dresden, Chemnis.) Filt die Jugend eine begehrenswerte Weihnachtsgabe, welche nicht bloß gut gewählte Leichnachtslieder, die entweder auf dem Paumoforte oder auf dem Paumonium begleitet werden Komen, jondern auch eichte Klaviertilde enthält und jehr nett ausgestattet ist. — Zwei Weihnachtsssüde fehr nett ausgestattet ift. — Zwei Weihundprestüde für Bioline und Pianoforte von Enstav Holfander (op. 43). (Verlag von Otto Forberg in Leipzig.) Das erfte behandelt bas befannte Choralmotiv "O sanc tissima", bas andere ift eine Phantafie-Transffription "Stille Racht, heilige Nacht". Für ben Beiger und für ben Klavierspieler werden in beiben Stücken nicht

hobe Anforderungen gestellt. Bitherschule von Ed. Banger. (Bertag von B. Ed. Hönes in Trier.) Ein tressisches Bert, welches anch für den Seldstunterricht gut geeignet ist; es enthatt melobiiche Uebungeftiide und vermeidet obe 3uyair meivolige uconnistitate into bernietoet ode Antervallenibiungen, welche ermifisch auf den Schiler wirken und ihm die Luft am Jisserpiel verleiden. Gang recht hat der Berfasser, wenn er beneert, dag ein jedes Muististät eine Jutervallenibiung genannt werden könne. Die melodischen leibungen lehnen sich giebt zwechmäßig an die theoretsichen Wisse an und behandeln meist belieder Lieber und Tangweisen. Der crite Teil diefer Zitherichule hat, ein Beweis ihrer Zwedmäßigkeit und erfolgreichen Methode, bereits die achte, der zweite Teil die siedente Anflage erlebt.

#### Litteratur.

Lieber Symphonien von Schulte vom Brühl Etter Symphonien von Schille vom Brühl, Werlag und Drud der A. Schellenberg ichen Hofbnichtere in Wiesdaden.) Ein Dichter von Gottes Gnaden ist dieser Schulte vom Prühl, nach bessen in zweiter Auflage erschienenen Lieder-Symphonien ein jeder Freund echter Poesse Genso wie ein jeder Komponity greisen sollte. Gleich die erste Grunden der Boesse von der Bereite Grunden der Bestelle Greise Grunden der Bestelle Greise Greise der Greise der Greise Greise der Greise der Greise Greise Greise der Greise der Greise Greise der Greise Greise Greise der Greise Greise Greise Greise der Greise Grei Eruppe ber "Frühlings-Symphonien" enthält eine Kille von Gedichten, in benen Gedanke, Empfindung und metriche Form ich wohltantend gufammenichtlegen und bie fich für ben Tonfac magemein gut eignen. Dasfelbe gilt von ben anderen Gruppen ber anipredienben Sammlung, welche bie Titel "Die blane Blume" und "Herbst-Symphonie" führen. Man leje nur ein=, zweimal biefe wohltlingenden, ebels gebauten Berje und die Melobie zu ihnen wird sich die Mrüffrohen Lesern wie von selbst einstellen. Auch die Sträuße evischer Dichtungen: "Bornegast" und "Boing Höngi" wirden gewandten Komponisten An-regung zu wirksauen Tongemälden oder Lieder-vollen der Michael Dingemälden artifikten Gedie Sträuse epischer Nichtungen: "Vornegast" und waren ganz hingerissen von den die erfliebsten Aufschaften bei Greichten Aufschaft von ber allerstebsten Aufschaft von bei firebiame Lehrerin erhielt allseitige Anertennung und auch die Frau Serzogin Were sprach spielen geben. Die mit seltenem artistichem Geschen geschelte, dem zarten Indale des Buches ents gischer Thätigkeit aus. K. St.

Tillier, Diein Ontel Benjamin. Dentich bearbeitet Tiller, Mein Intel Benjamin. Deuthch veareitet von Endwig Pfau. Dritte Auflage. (Riegersche Berlagskanblung in Stuttgart.) Wer nicht freng fonservativer Gesumung und strenggläubigen Gemütes ift, dem wird die Lettüre dieser meisterhaften leberseigung des französischen Originals einen hohen Genuß bereiten. Die Erzählung, welcher eine prächtige Charafterisit des Originals einen Restenditige Charafterisit des Toutes und seiner Zeit voranselb hiere köntiden Gunne mit scharen Restendi aeht, bietet föstlichen Dunnor, mit scharfem Verstand Beobachtetes und beifenben Spott. Die Griebnisse bes den Frenden des Lebens augeneigten Selben der Erzählung, in dem die Sorglosigfeit des Künstters mit der Guthaltsamteit eines Philosophen sich vereinisgen, find fleinstädtischen Berhaltniffen entnommen und jum Teite von 3merchfell erfchutternber Wirfung; dabei sind sie mit einer Sille großer Gedanten und Nessezionen verlett, in denen das innige Gestill für Natur und menscheitliche Interessen, er Gest der Freiheit und Gleichbeit in vollztümlicher, farbiger und

uaturwidiger Sprache zum Ausbruck gelangen rff. Gelichte von Jolbe Kurp. Zweite fiat bermehrte Auflage. (Verlag von G. J. Gölchen in Stuttgart, 1891.) — Daß die Gebichte von Jolbe Kurg jo rald eine zweite Anflage erlebten, beweift, baß nuier Bolf, das sich in erfter Linie mit großen politischen, socialen und vollswirtschaftlichen Pro-blemen beichäftigt, denn boch anch dem Erbiete der Poefie feine Animertfamfeit guwendet und aus ber Ueberproduction bes Mittelguten mit sicherem Ber-ftändnisse bas Gute, Tüchtige, Aufragende heraus-findet. Die Gedichte ber geistvollen Boetin erheben fid dem auch hoch über das Alvaen hvidere Durch-ichnittserzenguisse; — in jedem derfelben merkt man bie vielteitige Albang, die flare Weltanichauung, tiefes, ja leidenichaftliches Empfichen, eine lebhafte Phantafie und eine meifterhafte Beberrichung ber metrijchen Form. Befondere behandeln die Sonette biefer Samm= lung eble Gebanten in einer harmonifden Bereform. Lieber, bie fich gum Romponieren gut eignen, finden fich barin genug; viele forbern bei ihrem lebhaften Empfindungston gum umfifaliichen Ausbruck formlich heraus. Die typographiiche Unsftattung ber Bedichte ift tabellos.

Mogart auf ber Reife nach Prag. Novelle von Ebnard Mörite. (Berlag von G. 3. Göfchen in Stuttgart, 1890.) Diefes reizende Büchlein, von bestechendem Acufiern, birgt in der ichonen Form auch eine schöne Seele: die kleine Novelle gehört nämlich zu dem Besten, was Mörike geschaffen; die Charakterzeichnung Mogarte ift mit ben einfachften Mitteln eine ebenfo icharfe als sympathische und ber leichte, reine Stil ber finnig-frohlichen Ergahlung lagt ben Lefer eine fehr angenehme Stunde verbringen. r.

Angemeiner Deutider Dlufifer-Ralender für 1891. Redigiert von Bernhard Wolff. 13. Jahrgang. (Berlag von Raabe & Plothow in Berlin.) Ein für jeben Fachmufiker, Musikfreund, Beranskalter von Konzerten u. f. w unentbehrliches Sand- und Nachfchlage-buch! Es enthält bie Angabe aller mufitalifchen Inftitute nub Bereinigungen in Deutschland, Desterreich lingarn, Schweiz, Nugland, Schweben, Norwegen, Holand nub Banemart, banu Musiterabressen, beren alphabetijche Ordnung erwünscht ware, Befprechungen von neuen Kompositionen sowie von Buchern, welche fich auf die Tonfunft beziehen, ein Berzeichnis von Gebenttagen fowie eine Opern- und Rongertstatiftit in einer meift zwedmäßigen Infammenftellung.

## Eingesandt.

Stuttgart (Rinber-Rongert). Die hiefige tüchtige Mufftlehrerin Frau Amalic Siller, welche auch in ihrem Wohnort, bem benachbarten Badcort Canuftatt, ihrem Wohnort, dem benachbarten Badeart Cannstatt, mit Erfolg thätig ift, gad vor furgem ihr alijährlich wiebertestendes Kinderkonzert im Saale der Liederhalle. Wie in den früheren Konzerten, so waren auch diesmal Saal und Valerie überfüllt und wieder zeichnete Fran derzogin Weren, weit den hier kingestimmen Lsa und Elsa, die über 3 Stunden danernde Aufführung durch ihren Verlach aus. In etwa 30 Liedern ließen sich die lieden Schillerinnen im Alter von 5–14 Jahren hören, und war die Reinheit und gute Ausdruck, oft logar der charafterijtliche Ausdruck in den Verlägen voll anzertenzen. Velen Deflom in der Borträgen voll anguerfennen. Rleine Deflamationen Borträgen voll anzuerfennen. Kleine Destamationen waren zwiichen die Liedschen eingestreit, und am Schluffe führten die Kleinen das Abtiche Kindermärchen "Notkappchen" auf, das tüchtig einstudiert, in unustalischer, wie darftellerischer Beziehung recht gut ging. Al derwundern waren dier namentlich die sleinen Chöre, welche rein gesungen wurden. Der Andlich der sleinen Jägerinnent won reigend und die Juhdrer waren der ang dieselschen AufNeuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

## Etüden-Schule des Klavierspielers.

Mustersammlung von Etüden aller Stilarten in lückenloser Folge von der unteren Elementarstufe bis zu Chopin, Henselt und Liszt. Für den Unterricht bearbeitet von Conrad Kühner. 12 Hefte, je 3 M.

Diese neue, eigenartige, mit pädagogischer Sachkenntnis zusammen-gesellte instruktive Sammlung bietet aus den zahlreichen Etüdenwerken älterer und neuerer Zeit den für Unterricht und Hausgebrauch zweckent-sprechendsten Stoff.



Verlag von Johann Ambrosius Barth in Leipzig.

## E. Polko

## Musikalische Märchen.

Neue durchgesehene Ausgabe in 2 Bänden.

1. Band 22. Aufl. - 2, Band 12, Aufl.

Mit Titelbildern in vornehmem Einbaud mit Goldschnitt gebunden je 6 Mk., einzeln käuflich

"Schon seit langen Jahren sind mir die M. M. ein lieber Zau 6rquell, an welchem ich mich inmitten der schwülen und ungesunden Atmosphäre jetziger Litteratur wahrhaft erfrische und gesund trinke! Ich habe das Erscheinen dieses trefflichen Buches in seinen nonen, so prächtigen und geschmackvoll auszestatteten Gewand dopnelt irvulig begrüsst, weil Ich weiss, dass dadurch dem beutrins der lesenden weiblichen Jugend ein gross-r Dienst ewitsen wird.

Ueberall vorrätig!

Verlag von Friedrich Schirmer in Berlin W., Linkstr. 42 Durch jede Buchhandlung, sowie direkt vom Verleger ist zu beziehen:

## Eva Leoni. Roman von M. Bernhard. 33 Bog. 8° (524 Druckseiten), Elegant eingebunden Preis 6 Mk.

33 Bog. 8º (524 Druckseiten), Elegant eingebunden Preis 6 Mk.

Elegant eingebunden Preis 6 Mk.

it besonderer Genugthuung bieten wir mit dieser vortressliehen Erzikhung einer rasch zur Anerkennung gelangten Schriftstellerin, deren neuestes Werk z. Z. in der "Gartonlaube" erscheint, ein Buch an, welche svon einem hervorragenden Kritiker als "das schönnte Geschenk für das weibliche Geschlecht" bezeichnet wurden Ein bewunderungswürtiges Schilderungsvermögen bestänigt die Verfasserin von "Eva Leoni", nicht nur uir die Heldin deser Erzählung das tiefste Migrefüll zu erwecken, sondern auch das Interses für dieselbe bis zur letzten Zeile, dem freudigen Ausgange des Romans, fest zu halten. Bir am bevorstehnulm Wehnenbisteste an gesquetes tiesehn für Dunen nucht, der ställe "Bie Leon", ein Buch, welches wert ist, immer wieder gelesen zu werden, zur besten Lekture für Deutschlands Frauen und Tochter geeignet.

Von der im gleichen Verlage erscheinenden Zeitschrift: "Dies Blatt gehört der Haunfrau!" sendet die Verlagslandlung gern gratis und franke Probenammern!

# Neue Chopin-Biographie. Im Verlage von F. E. C. Leucknet in Leipzig ist erschienen:

Friedrich Chopin

als Mensch und als Musiker
von Friedrich Niceks.
Von Wert, verm. a. and d. Englischen
übertragen von Dr. W. Laughens,
übertragen von Dr. W. Laughens,
schriften. Geheftet Mk. 15 uetto. El-gant gebunden Mk. 18 netto.

## Neue billige, höchst elegant ausgestattete Albums. Zu Geschenken besonders geeignet.

Für Pianoforte.

Concert-Album. Enthaltend Salon-A'bum. Enth. 18 Kom-18 Kompositionen v. Fr. Spindler, ler, Sidney Smith, Charles Franz Behr, Charles Morley, Morley, Gustav Lange etc. Elegant kartoniert Pr. M. 3.—

40 Tonstücke über bekannte Melodien, leicht und eleg. be-arbeit, Eleg. karton. Pr. M. 3.—

Operetten-Album. Enthal-Universal-Tanz-Album. tend 50 Operetten in Form von Potpourris, Variationen etc., leicht bearbeitet von Franz Görner. Eleg, kart. Pr. M. 3.-

Jungmann-Album, Enthaltend 40 der schönsten Lieder für Pianoforte bearbeitet. Eleg.

Gustav Lange etc. Elegant kartoniert . . Pr. M. 3.—

E. Friedrich, Liedergrüsse. Johann Strauss-Album. 100 Tänze in erleichterter Bearbeitung von Franz Görner. Eleg. karton. . . Pr. M. 3.— Dasselbe eleg. gebund. ....4.50

> Enthaltend 100 der beliebtesten Tänze in leichter Spielart. Eleg. karton. . . Pr. M. 3.-

Weihnachts-Album. Enthaltend 15 der schönsten Salonstücke von Fr. Spindler, W. Popp, Franz Behr, Gustav Langeetc. Eleg. kart. Pr. M. 3.—

Zu beziehen, auch zur Ansicht und Auswahl, durch jede Musikalien- und Buchhandlung.

Verlag von Otto Forberg (vorm. Thiemers Verlag) in Leipzig.

Bas ift aus ber geidiebenen Frau Simoni, Frl. Donita, geworben, bie bor einigen Jahren mit bem Tenoriften Bope "verlobt" war?

Unläßlich eines patriotifchen Teftes horte ich vor einigen Wochen in ber Stadtfirde in Mannheim ein Stadtfirde in Mannheim ein Beftprälubium über das Lied: "Deil dir im Siegertranz", das mir ungemein gefiel. Das Thema if fugenartig befandett und wunderschöft durchgeführt. Könnte ich den Namen bes Romponiften auf biefem 2Bege nicht erfahren?

Bare ein Lefer biefes Blattes fo freundlich, den gegemöartigen Auf-enthaltwort des Hofpianisten Geren Baul Echhoff anzugeben?



#### Räffel.

Mis fleines Dier fiehft bu mich munter ichweben Bon Blut gu Blute, wenn ber Fruh-

tan fällt. Schan gur Mufit, bort wird noch lange leben

Mein Rame, beffen Mlang burch: bringt die Welt.

Auflöfung des Raffels Die Maulbronner Juge in Dr. 21.

Stellt man bie im Notenblatte befindlichen Noten mit ihren Buchitaben gugleich genau nach bem Notenschema ber Original-Juge zusammen, wo-burch fich biese Juge 31/2 mal hintereinander wiederholt, fo erhalt man aus beren Buchftaben ben Text ber Suge, wie unten angegeben:

All voll, keiner leer. Wein her! Die fetten Budiftaben find bie Initialen ber Fuge.



Richtige Lofungen fanbten ein: Ferb. Miller, Eger. - Bella Maule, Bianiftin, Dhorn bei Bulonip. - Pant Eugel, Batich:



## Sinläufe von Mufikstücken.

Bolls-geitgefang, Rationalhumne Deutsich-lanes. Gebich von Rubol f Ramvock ; Mufit bon Theodor Rewistich, mit 1 Singflume und Rlavier. Dro. Bis flummiger gemidter Chor Ber-lag von Br. Der & G. Bod in Berlin. Deutsiger Singermatis. (Martin, Somp.

26. Grn f.)

Detrigher Gungermatig. (watrin, sonn. 25, Gr. 18.).
A. Griendergüff, Schäckleibuogen, Motopauris für Kianot von R. Sp. en gi. er. "Raifer Franz Josephe-Homme", "Dem Anier" Geröck von F. D. Germ an ir u. 6. fiir Unisson-Chor mit Klabierbegleitung, fonwohnen R. a. fer. Berfag von B. Kraiger. Der Glicher bou Wag Zanber, Zither leifter in Breslau.



Soeben erschien:

## Jugend-Schatz

40 Stücke klassischer und moderner Meister. Für die Jugend in proxres-siver Reihenfolge bearb Für Klavier 2 hdg. 2 Hette a. M. 1.50. Sonnes Fest-gesonenk in 1Bd. geb. M. 450. Verlag von Fritz Sichuberth Jr., Leipzig.

Franz Behr

4 Klavierstücke

No. 1. Cosette. Polka gracieuse I M , 2 Fée mignonne. Morceau de Salon I M. , 3. Herzenskönigin, Salonstück I M.

1 M.
1 - 1 Touten rose. Scherzo-Polka
1 - 1 Touten rose. Scherzo-Polka
1 - 1.50,
reizende, mittelschwere Vortragsstücke, welche sehr schnell Lichlinge aller Klavierspieler sein
worden

werden.
Zu bezichen durch jede
Musikalienhandlung. Verlag von F. W. Kalbel, Lübeck.

## Der schönste neue Walzer!

Die Ballkönigin von Felix Lohr. Op. 192, für Klavier Pr. M. 1.50 Vorrätig in allen Musi-kalienhandlungen. Verlag von F. W. Kaibel, Lübeck ••••••••••••

Der brillant Weih Ratalon

ausgestatte Van Artalon gartalon vou Earl Alemmung in Gloaan bietet in reichter Ausbrahl die school 
\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* Als passendes

Weihnachts - Geschenk empfehle das auf der letzten Brüs-

seler Weltausstellung prämiierte Choralbach for Harmonium

mit beigefügtem Text heraus-gegeben von Aug. Reinhard. Geheftet M. 4.50, gebund. M. 6.—

Chr. Friedr. Viewers Verlag, Quedlinburg.

<del>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</del> Ein Buch von Charles Gounod.

#### eben ist erschienen: Mozarts Don Juan.

Von

Charles Gounod.

Charles Gounod.
Autorisierte Uebers-tzung von Adolf Klages.
In sehr eleg. Ausstadtung. Preis geh. 3 Mark. Eleg. geb. 4 Mark. 3 Mark. Eleg. geb. 4 Mark Es gilt immer als ein litterarisches Ereignis, wenn ein grosser, weltbekannter Künstler sich einnal auch als Schriftsteller vorsucht, und ein solcher litt rarischer Versuch kann dahr stets auf die Bachtung der weitesten, im vorliegenden Falle insbesondere der musikalischen Kreise rechnen. Verlag von Carl Reissuner in Leitzig.

#### ....... Weihnachtsmusik.

Hecht, Ehre set Gott in der Höhe, 28 alte und nene Weih-nachtsieder, 2 Hefte AM 1. 0, Ausgabe für eine Singstimme mit Klavierbegl-itung ist auch zum spielen z händig ohne Gesang zu benutzen), Stimuheft 1 und 2 stimmig 0,20, Textab-druck 0,10.

1 und 2 stimmig 0,20, Textab-druck 0,10.

Seitz, Welhunchtsubum.
2 u. 4 händige Tonstücke; 1 u.
2 stimmige Lieder. 32 Original-Kompositionen; ill istriert, ele-gant kartoniert 2 M.
Chr. Friedr. Vie-wegs Verlag,
Quedlinburg.

USIK Chass. 0. mod. 2-n. 4hdg. Ouvt., Lieder, Arien etc. alische Universal-Bibliothek, 700 Nrn.

Jede Nr. 20 Pf. heu ret. and. Vorgis Stirk u. Bruck, starkes Papier. Elegant assext. At busurs à 1.50, rev. v. liemant, Jacobach etc. Gebund, Rasik a. Editiones, Hamoristica. Versatchniaes gratia und franko von Felix Siegel, Leipzig, Dörrienste, J.

Sinnig und originelle Ross (Petis 6th Annie 1980) Petis 6th Annie 1980 (Petis 6th Annie 1980) Petis 6th Annie



grosst. Attoerm. vs. lag von P. Ed. Hoenes, Trier, h. bayr. Hof-lieferant. Hustr. Preislisten gratis and franke.

Medailien München und Antwerpen

| Echte Briefmarken! Billig. | Echte Briefmarken! Billig. | Gegapt 20 U. 20 Unitral. | 40 U. 5. 2006 2 U. 5. 200 Unitral. | 40 U. 5. 2006 2 U. 5. 2006 1 U. 5. 2006 2 U. 5. 2006 1 U. 5. 2006 2 U. 5. 2006 2 U. 5. 2006 2 U. 5. 2007 1 U. 5. 2007 2 U. 5. 2007 1 U. 5. 2007 2 U. 5. 2007 1 U. 5. 2007 2 U. 5. 20





W.in.E. Voigij Mark neuk irohen i Gegründet 1856 usik - Instrum. Saiten-Fabrik. Einzel - Vers Anerk.vorzüg billigste Bezug quelle. Illust Preisverz.graf und franko



ers kp t Ark. überfrifftdurch vor-ügl. Anordnung u Gediagenheit d s toffes u. d. splen-dide Ausstattung urrenzschl.auf die em Gebiete, selbsi ie irühere Preis-lavierschule.,,Neue Färrogische Zei-

Heinrichshofens Verlag, Magdeburg.

Rich. Maune, Dresden-Lübtau. Fabrit von Rranten-fahrftühlen für



fahrstühlen für Zimmer und Straße Auheftühle, Univer-staffüh er in jed. Zage versteilbar: Erage fühle. Vettilide, Lefe-pufte, versteilbare Ropftiffen u. f. w. Katalog gratis.



نتي ما يوليان



**Mé**tronome(Mälzl). Anerkannt bestes Fabrikat OhneUhrwerk, Mahag, M. 5.— 11.Qual, m Uhrw., ..., 9.50

mit Glocke mehr , 3.-Versendungnurgegenvorh Ensend. od. Nachn. d. Bete .Mustroph, Berlin S.W Friedrichstrasse 87a. hren- und Metronom-Fatrikar

Streichinstrumente und Zithert vers. "zur Probe" ohne Nachnahme. Otto Jäger, Frankfurt a. O. Illustr. Preisliste gratis und franko.

Bestellenungaquelle f.ech Frömische Satten allerInstrumente. Versand franke hart allen Ländern. — Fabrikprei- e Präp: quintenreine Satten Preiscourant franko. Ernesto Tollert, Roma.

Ludw. Glaesel jr.

in Markuentkrehen
(früher Mitinhaber der Firma
(früher Mitinhaber der Firma
(Glaesol & Herwig)
empfiehlt:
Hesikinstrumente aller Art, nur
bessere Qualitäten, Specialitättfeinste Streichinstrumente Vorzuglichste eps autren unter Gaantie. Billige Preise Katalog grat, u. frko-



Hamburg, Kehrwieder 5. General Vertretung für Europa.

## A. Brücken-Hammig & Co.,

Instrumentenfabrikation,

Markneukirchen i. S. Musik-Instrumente, Saiten, sowie alse Bestandteile.

Billige Preise. - Preislisten frei. 3,444,444,444,444,444,§



Hippolit Mehles. Waffenfabrik

Ausverkauf um jeden Preis

## von 20 000 Waffen.

6-schüssige Revolver mit Patronen von Mark 6.— an. Zimmer-Teschina zur Kugelu. Schrot 2 immer-Teschins zur Kugelu. Schrot von Mark 4. – an. Garten-Teschins mt 25 Patronen von Mark 10. – an. Kleine Jagd-Teschins mit 25 Patronen von Mark 15. – an. Grosse Jagd Kara iner mit 50 Patronen von Mark 15. – an. Lu tpistolen von Mark 6. – an. Lu tpistolen von Mark 6. – an. Scheleren und Pür.chbüchsen von Mark 15. – an. 2 Paar Ti.chmesser und Gabelin von Mark 5. – an.

- an Mark 5.— an. Chite Bul dogs. Messer v. M 1.50 an. I gestempeltes Revolver-Kartenspiel nur 40 Pfg. frei ins Haus 10 Revolverspiel 5 M. frei ins Haus Friedrichstrasse 159, dicht an den Linden

Hippolit Mehles. BEKLIN W.

## Klavierunterrichtsbriefe von ALOYS HENNES.

Ausserofontliehe Erichterung des Klavierunterrichts. — 250 melodische Ubung-stuckes. Erzielung v. Lessfertg-keit, Spielfertigkeit in Gehorbildung. In mehr als 2010:00 Expl. verbreitet, – Kurs. I (30. Auf.) Pr. 3. d.: Kurs. II – V Pr. jed. 4. g. gb. je. 1. d. mehr. Verlag v. Breitkopf & Härtel, Leipzig.

Moritz Hamm. Musikinstrumenten-Fabrik.

Marknenkirchen i. MARKHENKIPCHEN I. S.
Ich empf-hie in nur besten Qualitäten
und zu billizsten Preisen alle Arten
Crchester-Instrumente, Zithern
Specialität), Guitarren, Mandolimen und Saiten, Schweizer- und
Leipziger Spielwerke, Phantasie-Artitele mit Musik, Mundund Ziehhermonikas in reichster
Anauwhl

und Ziehnarmonikas in reichster Auswahl. Nichtkonvenierendes tausche bereitwilligst am. Ausführliche Preisi ten umsonst und portofrei.

7 mai prämilert mit ersten Preisen.

## iolinen,

sowie alle sonst Streichin-strumente, Stumme Wellie z. Studirentifaetn). Zätsersi in ell n Formen, Gutarron u. Blasmatrumente, Schulenzu all, Instr. Reparaturateliero Blige Pres. Empfohlen von Wilselin, Sarasate, Lée ard u. a. Ausf. Preiscourante werden gratis u. fr. nko zugesandt. Liebritder Wolff, nstrum-Fabrik, Franzach.

Orget neu tur kleine Kirche oder Konzertsaal billig gegen bar oder auf Raten zu verkaufen. Off, unter No. M. 988 an Rudolf Mosse, Maunbelm.

Mannbelm.

1 Strautvarius, I A matiVioline,
1s garantiert echte ital. Geigen und
sdivers-Cellis, i prachtvolles Gra-cinoCello, sowie gröstes Lager deutscheActior für Kunstgeivenbau und Repacturen, für deren leste Ausführung Zengolailät; quint-nrein hergestellte Saiten.
F. Ch. Edler, Geigenmacher,
Frankfurt a. M.

- Padua-Salten

esser als römische, quentenrein! Fabrikpreise. Listen franko. With. Bernhardt, Blankenburg i. Thür

## **Edmund Paulus**

Musik-Instrumenten-Fabrik Markneukirchen i Sachsen Prachtvoll illustr. Preislisten frei

Wax A. Ruchbalz. Musikinstrumenten Export.
Specialität: Echt italienische und
deutsche Saiten etc.
Klingerthal i. S.

Fleisch-Hack-Maschine

## "PERFECTION."

neneste, verbesserte und billigste



Hackt 1 Pfund in No. 2.
Hackt 2 Pfund in No. 3.
Hackt 3 Pfund in No. 3.
Hackt 5 Pfund in No. 3. Prefs von 8 bis 16 Mark.

Prefs von 8 bis 16 Mark, Einrach. Dauenhaft. Errachtsch. Dauenhaft. Brachtsch. Billig. De ste der Wel. Zu haben in allen grösseren Goschäften-Europas für Hause. Ukthenbedarf. Haupiniederlage für Wiedorverkäufer Huge Winkhans — Kürn a. R. E. G. Elbers — Hamburg.

Gute Konzert-Geige (schte Straduari) für 150 Mk. verkauft Wim. Lisseck in Körigshüte, O.-Schl., Puddler-Str. 1.

## Chr. Heberlein jr.

Marknenkirchen i. S. Beste und billigste Bezugsquelle für Musikin-strumente u. Saiten eigener Fabrik Preiscourant gratis u. tranke.

# Die GARTENLAUBE beginnt am 1. Januar einen W. Heimburgeine unbedeutende Frau" von W. Heimburg

Man abonniert auf die Gartenlaube bei allen Buchhandlungen und Post-Aemtern Deutschlands und Desterreichelungarns für 1 Mark 60 Af. vierteljährlich.

#### **H**armonium**m** in Planinoform z. äusserst bill. Preis. empf H. Elchartz i Commern. Preisl gr.

## Aug. Kessler jr.

(früher J. C. Schuster) Musikinstrumenten- und Suiten-Pabrik in Markmoukirchen (Scha'n)
empfiehlt alle Arten von Stroich-, Blasu. Schlaginst umeste-, deren Bestandteile, sowie deutsche u italien. Saiten
unter Garantie zu äusserst billigen

## ianophon

Drehklavier grossartigste instrument der Weit

Preis Mark 120

# **Symphonion**

Spielwerk mit wechselbaren Noten spiriwerk into websstipsielend zum Drehen und selbstspielend schon von 9 Mark an. Ausserdem Manopan, Herophon Ariston, Clariophon, Eola, Clarabella sowie Spielwerke, Accordeons, Zithern, Violinen

illustr. Pracht-Katalog gratis u. franko.

## Behrendt

BERLIN W., Friedrichstrasse 160.



Soeben erschien und wird gratis und franko versandt: Neuester illustrierter

Pracht-Katalog

Saiten-Instrumente (Violinen, Cellos, Zithern, Guit r en · to.) Hamma & Ci Saiten-Juftr.-Fabrit, Stuttgart.

#### Zithern

eigenen Fabrikats unter Garantie.
Versand sämtlicher Musik-Instrumente zu Fabrikpreisen. Illustr. Preisliste gratis und franko. L. Jacob, Instrum.-Fabrik. Stattgart.

## Strickgarne

zu Engrospreisen. - Muster franko. Ulaboefer & Leyrer, Bremen.

## Damentuche, Lama

empfiehlt billigft gegen Nachnahme Carl Fester, Fabritt. in Reichenbachi. V. Refter à Pfund 3 M. 50 Pf., geringere 2 M. 80 Pf.



Extrait double mit gothischer Grün-Gold-Etiquette,

nerkannt als die beste durch Zuer ennung des Sinzigen ersten Preiss auf der Ausstellung in Köln 1875. FERD. MÜLHENS

Glockengasse No. 4711" KÖLN.

# Violinen, Zithern, Satten, sowie alle Blus-lustr, am bessen und billigsten direkt von der Instrumenten-Fabrik

C. G. Schuster jun.

255 n 56 Erlhacher-Strasse Illustr. Kataloge gratia u. franko.



## Herm. Dölling jr. Markneukirchen i. S.

empfiehlt alle Musikinstrumente mit Zubehör unter Garantie; Specialität

## Streichinstrumente

eigenes Fabrikat billigst.

Reparaturen promptest. Illustr Kataloge gratis und franko.



Wegen Geldverlegenheit ist ein neuer Konzerffügel aus einer der grössten deutschen Fabriken von einem Lager statt 22° M. zu 1850 M. gegen Kasso oder kurzes Accept sofort zu verkaufen. Schriftl. Offerten sub Q. 3698 an Rudolf Mosse, Röln ARI.

Reichhaltiges Sortiment in : Versilberten Gegenständen. Holzgalanterie- und Eisengusswaren. Figuren von Elfenbein-Masse (atwaschbar)

Feinere Korbwaren.

Artikel für Holzmalerriu. Kerbschnitt-Arbeiten.

Vorgezeichnete Gegenstände z.Besticken aus Filztuchen etc.

Paul Zennegg, Cannstatt. illustr. Special-Preislisten franko.

بالقصيف أأكار أأكار

## Heinr. Kessler,

MANNHEIM, P 6, 2.

Specialität: An-u Verkauf alterital.
u, deutsch. Violinen u, Cellos, Reparaturen billigst. Feinste Referenzen.

#### Kamelhaar-Decken,

echte Gebirgs-Loden (für Joppen und Mäntel), Cheviot-Loden (für



Anzuge etc.) erzeugt E. Schuster, Weberei Sterbritz (Hess.-Nass.), Annahme von Rohwolle zur Anfertigung

C. W Quilitz-Landsberga. W. → Gegründet 1827. ← Versand von feinsten

## Punsch-Essenzen

eigener Herstellung:

Kaiser-Punsch M. 3.50

An nas-Punsch M. 3.50

Schlumme -Punsch M. 3.50

Schlumme -Punsch M. 3.50

Bu gundt-Punsch M. 2.51

Schwedi-oher Punsch M. 2.50

Schwell-oher M. 2

Eine Kisteenthaltend je eine Flasche der obigen 6 Marken: 16 Mark, Verpackung und Kiste frei.

Echte

Brenten und Bethmännchen feinstes Gehäck zu Wein etc. empfiehlt die Ers e Frankfurter Brenten - fab ik, Bleinrichkurtz, Frankfurta. M.



Die Mittel zu der

(s. theran Monatshofte II. 12) sind stels in der Adler Apoliteke zu Pankow bei Berlin vorrätig Prei Lenauer Gebruchsanweisung Mk.
Allen denen dingend empfohlen, welche an übermässiger Schuppenblidung, an teilweiser oder gänzlicher Kahlköpfigkeit leiden; Mädchen und Frauen mit vollem Haardeswegen, um aus ein-m starren, sträknigen, glanzlesen Haar wieder ein bie zsames und elastisches Gebilde herzustellen.



#### Kanarienroller.

Die Grosshandung von Withelm Gönneke, St. Andreasberg, Harz, r Post unter jeder Garantie Orten nur edle Sänger Preisliste frei

Das schonste Weihnachts-, Geburts tags-, Namenstags-, Hochzeits-, Juhi läums-Gescherk ist und bleibt ein selbstthätige Helmricisch



ouis Heinrici, Zwickau i S Mechanische Werkstä-Fontan n-Fabrik, Werkstätte.



Vorzügliches Cello f. 500 Mk, zu ver-kaufen, d. Carl Paez, Berlin W., Französ, Str. 33e

Gebrüder Hug, Leipzig empfehlen ihre Harmoniums und Cottage - Orgeln

Harmoniums mit 2 Registern ■ M. 130. ■

Prächtige Instrumente für häusliche und kirchliche Zwecke.



Unubertroffen an Tonschonheit. Patentirte, solide Construction Preislisten gratis u. franko. Gebrüder Hug. Leipzig.

Gute, alte it. Geige, Viola u. Cello bill-zu verk. H. Hesse, Rumfordstr. 18, München.

#### Eine Violine

(Amati), wunderschönen Bau und vor-züglichen Tou, ist preiswürdig zu ver-kaufen. Offerten unter U. 7494 an kaufen. Offerten unter U. 7494 : Rudolf Mosse, München.

Wer liefert Budwegsche Klavieriampen? Offerten unter Ch ff J. B. beford, d. Annoncen-Exped. Rudolf Mosse, Asrau (Schweiz).

Echte Tettow. Dellk.-Rübchen vers. in jedem Jahre von Okt. bis Ende Januar geg. Nachn. per Post free, 9 ° Pfd 2.60 M., 50 Pfd. excl. Fracht 7 M. G. Zesch, Teltow. **?\*\*\*\*\*** 

## Konversations-Lexikon

## Tonkunst.

Von Robert Músici. Brosch M.5, eleg. geb. M.6.

Das vorliegende Lexikon be-antwortet die wissenswertesten Fragen aus der Biographie, Be-schichte. Aesthetik, Formen-und Instrumentenlehre etc. der Musik in kurzer, aber er-schöpfender Weise. Carl Grüninger, Stuttgart.

In Weener (Ostfriesland) findet

## Musiklehrer

dauernde Stellung, Geff. Offerten an d. Gesangverein "Eintracht".

Oper I. Komponist gesucht für Operndichtungen. Offerten n. E. G. D. an R. Mosse, Stuttgart.

## Musikalisches Fremdwörterbuch

Von Dr. G. Piumati. Elegant broschiert 30 Pf.

Der Autor, Lehrer am Konervatorium zu Köln, stellt sich die Aufgabe, eine einfache, aber genaue Erklärung der üblichsten remdwörter im Gebrauche der Musiksprache mit Angabe der Aussprache und der notwen digsten Regeln zu bringen.

Carl Grüninger, Stuttgart.



costume, Mesken etc.
sowie Cartonnagen & Attrapen
empticht die Fearlk ven Gelbke & Benedictus Dresden

# → Prächtiges ← Weihnachts-Geschenk



für die Jugend im Alter von 8 bis 15 Jahren.

Band-Ausgabe der

- La Je

# Musikalischen Jugendpost.

Illustrierte Zeitschrift für die Jugend.

Mit Beiträgen erster Jugendschriftsteller und Komponisten.

Jahrgang 1890.

Mit zahlreichen, sorgfältig gewählten

- Musik-Beilagen. "

Elegant gebunden Preis 5 Mark.



Der Württembergische Staatsanzeiger sagt über das Buch:

Die Musikalische Jugendpost, unterscheidet sich von anderen Jugendblättern, dass sie speciell an die Musik anknüpft und nicht nur allgemeine Unterhaltung und Belehrung zu geben unternimmt, sondern ganz besonders die musikalischen Uebungen der Jugend zu fördern und durch angenehme Einkleidung diesen Studien Reiz zu geben versteht. Vermieden ist das Einförmige und das abstossend Lehrhafte, dagegen zeigt sich schon beim Durchblättern eine bunte Mannigfaltigkeit der Behandlung. Man findet Erzählungen, kurze Belehrungen in ansprechender Form, Schwänke, Anekdoten, aufführbare kleine Theaterstücke, Gedichte, Märchen, Rätsel etc. Namentlich aber kleine, sorgfültig ausgewählte Musikstücke (höchst bedeutende Komponisten sind vertreten), welche dem jugendlichen Fassungsvermögen und der Spannkraft kleiner Hände angepasst sind. Wer an den Genuss des Trefflichen in der Musik gewöhnt werden soll, hier findet er Unterweisung, und zwar eine solche, die gerade das rechte Mass des Freundlichen innehält, um daneben dem Ernst der Kunst Raum zu lassen und ihn zu fördern.

Somit sei die Musikalische Jugendpost, die der strebsamen Jugend eine Fundgrube von Auregung, Erheiterung und Belehrung bietet, den Eltern als Weihnzehtsgabe zur Anschaffung für ihre Kinder bestens empfohlen.

Stuttgart.

.Hochaclitungsvoll

- Bestell-Zettel. -

D.... Unterzeichnete bestellt hiermit bei der Buch

handlung voi

1 Musikalische Jugendpost
nebst allen Musik- und anderen Gratis-Bellagen.

nebst allen Musik- und anderen Graffs-Bellagen.

Jahrgang 1890, elegant gebunden 5 Mark.
(Verlag von Carl Grüninger in Stuttgart.)

Name: Wohnort: Strage u. Nr.:



Carl Grüningers Verlag.

Auch die früheren Jahrgänge 1886, 1887, 1888 und 1889 sind noch, soweit der Vorrat reicht, zu je M. 5.— elegant gebunden zu beziehen.



Bierteljährtich 6 Bunnmern (72 Seiten) mit jum Ceil illufte. Inferate die fünfgefpaltene Monpareille-Beile 75 Pfennig. Text, vier Mufil-Brilagen (16 Graf-Quatfeiten) auf flarkem Papier gedruckt, bestehend in Instrum.-Nompol, 1116 kieben mit Alavierbegt., (2012 etc. Sextabellage; 2 Bogen (16 Seiten) von Or. A. Svobodas Ilustr. Mufikgelchichte.

Alleinige Rnnahme von Inferaten bei Rudolf Molle,

Stuffgart, Teipzig, Berlin und beffen Filialen.

Peria pro Knactal bei allen Poffämtern in Pentschland, Dellerreich-Ungarn und Tuxemburg, sowie in sämitichen Buch und Builtatein-Handburgen i Wark. 1874 Krenz-bandverspielung im bentscher Possassiest Wis. 1.30, in Bettyosteren Wis. 1.60. Eingelne knumeren 25 Pfg.

pflaugen umwundenen Rammes ftand ein Flügel, gu

#### Sudwig v. Becthoven und Gräfin Giulietta.

Biftorifche Ergählung von I. Barber.

III.

m Salon der Fran von Ertmann ficht Beethoven die Eräfin Gallenberg zuerst wieder. Ein finnmer Höndebruck, ein Wlick, der in die Seelen dringt — die beiben salon sich anch ofine Worte verstanden. Die mündliche Mitteilung ist ja

Seelen dringt — die beiden haben sich auch ohne Worte verstauben. Die mündliche Mitteilung ift ja leider ausgeschosenen Die mündliche Mitteilung ift ja leider ausgeschosenen Bas, was sich andere Menichen unter ähnlichen Verfältnissen im Flüsterton zu jagen haben, dar hier unt das Ange verraten. Doch neint Beethoven weiß sich zu helsen. Versicht sie doch die Geissle, die er in Tonen ausdrückt, besser als das gehvochene Worts zu der aus der von den die Gerichte Welten der Aufragen von der die Angesprochen Welte der zu Thräuen gerührt und kann sich kann sich faum beherrichen. Sie ahnt, was die rührend klagenden Melodien lagen wollen, ihr sind sie ein Mahnruf an die Tage ihrer ersten Liede. Bald schriftle is säh ad, dann wieder start aufskammend ergreisen die Tone ihr innerstes Sein, sie möchte hinstürzen zu des Meisters Kissen, seine Vergebung erstehen, doch drüben steht zornsunstellnd ihr Gemach, dem ihre Bewegung nicht entgangen ist. — Bie sicht aller Blicke auf sich gerichtet und glaubt vor namenlosen Wehrt den Poden sinken zu mitssen, die Onalen seines zertretenen Tedens dundt eines beiten sich in sie Konerzerfüllte Klage, hald das Austinkeln der

gen, aue Liaten jeines zerrereien. Levens berwatis betten sich in süße garmonien; bald glaubte man die ichnerzersüllte Klage, bald das Aufjubeln der befreiten Seele zu hören, und zwischen ihnen taufend harmonische Uebergänge, in dennen die gange Dual, das gange Gliss einer tiesenprindenen Liebe nachziterte.

Da Beethoven etwa nach einer halben Stunde geenbet, suchten seine Bitde biejenige, der fein Spiel gegotten. Sie war nicht mehr unter den Anweienben. Alls Graf Gallenberg sah, daß sie die Selbstbeherrs schung verlor, hatte er ihr den Urm gereicht und sie, gesolten. Sie war nicht mehr unter den Amscenden. Als Graf Gallenberg sah, daß sie de Selbsibeherres samme s

eilenben, schüttelten die Köpfe und meinten: "Giner, mit bem es nicht richtig ift!" Jum Tobe erschöpft ließ sich Becthoven endlich auf einer Bant nieder; die Midigfeit überwältigte ihn, er ichlief ein. Gegen Worgen wectte ihn ein vorbeifahrender Bauer. Zeht erft übertam ihn das Gefühl der Berefallenheit. — Bo war er? — Ihn frostelte es; er



beffen beiden Seiten Die Bufte Dlogarts und Sanbus, und bort gwifden Lorbeerbaumen bie feine aufgeftellt waren. Gs berührten feine Finger bie Taften; in Tonen feufzte bas Weh, bas fein Inneres bewegte, aus: immer bewegter wird fein Spiel. Wie ber Meifter fich in ergreifenden Stlangen ausweinte! -Und mit ihm weinten noch zwei icone Augen, bie Augen berjenigen, bie feines Lebens Schutgeift hatte Angen berjeniqen, die feines Lebens Schutzeift hätte sein follen. Undennertt war, nachdem Beethoven einige Tone angeichlagen, Gräfin Julia eingetreten. "Größer Gott," rief sie, "er und zu diefer Zeit!" Unwilkfürstich fühlte sie, das Bechtovens Anweienheit einem Insalt auguschreiben war, aber sie sagte sich auch, daß ihr derselbe verhängnisvoll werden könne. Schon wollte sie den Meister vitten, inne zu halten, sie nicht bloggustellen, doch sie konnten es nicht über sich gewinnen, ihn in seinem Herzeuserguß zu stören. Undächtig lausdend, einer Sibliand gleich, kand sie dan fie dan, sie in feinem Schwerz. Andächtig lauichend, einer Bildfäule gleich, ftand fie da, sich mit ihm eins fillsend, in feinem Schwerz, in feiner Begeisterung, in der Berachtung der Welt, in ber Liebe zu allem Edlen. Da legte sich schwerz, in der Liebe zu allem Edlen. Da legte sich schwerzeine kalte Haba für die Gräfin Gallenberg, in gate streng der Erraf, und seine Gattin hinweglührend, gab er einem Diener Pefehl, den Meister zu ersichen, zu folch frisher Stunde nicht mehr zu erichenen. Zwischen den beiden Chegatten kam es nun zu mancherlei Zerwürfnissen. Die Gräfin wollte und fonnte nicht enieben, das ihr Verhältnis zu ihrem Jugendbreund, den jeht ungläckichen, des Zuspruchs de bedürftigen Mann, unstatthaft sei. Sie war sich bewührt, ihrem Entten die Trene zu bewahren, waren ja ihre Beziehungen zu Bechoven rein ibealer Natur und den Gatten die Treie zu bewähren, waren ja ihre weziehungen zu Beethoven rein idealer Natur und beingenäß, so meinte sie, durfte ihr Berkehr auch nicht nit dem gewöhnlichen Mahtab gemessen werden. Judes die bose Bett war anderer Ansicht. Beethoven hatte Feinde genig, die ihm sein reines Glick nicht gönnten. Gerhard von Breuning hatte den Meister wiederhoft ausnertsam genacht, daß Graf Kallhorst, beriedig der ihm eine konden.

nicht, baf Gerhard fich von ihm verabichiedete, nicht, daß der Diener einen Brief auf den Tiich legte, nicht, baß fein Reffe inzwijchen eingetreten war. Diefer burchftöberte bie auf feinem Schreibtiich liegenben Briefichaften, offenbar in ber Abficht, fich über etwas gu unterrichten. Endlich ichien er bas Bewünichte gefunden gu haben. Er nahm ein rofafarbenes Papier, ficette es zu fich, indem er fagte: "Dürfte dem Pall-horit gerade erwünicht fommen! Ift im Grunde ein nobler Rerl, gablt wie ein Bater meine Schulben, mahrend biefer Moralprediger - er bentete an Berthoren bereit Abstahreiger – et bentete an Berthoren mich mit guten Ermahungen abgulpeifen sincht." Das Bürlchiden vergaß, daß Verthoven bereits Tausende für ihn geopfert, die stoften seiner fernhielt, weil er in Erfahrung gebracht, baß man im Begriffe war, ihn lofer Streiche wegen von ber Universität zu verweisen. Der Brief, den er zu sich gesteckt hatte, um ihn dem Grafen Pallhorft zu über-mitteln, enthielt eine Ginladung zur Gräfin Galipin; fie idrieb, er werbe Ginlietta, wie er gewünfcht, ficher bei ihr treffen, fie tomme, um ihn ungeftort fprechen gu tonnen, eine Stunde fruber als die Geladenen.

2115 Beethoven aus feinen Traumereien erwachte. war ber Reffe mit bem Brief unbemerft verichwunden. Er hatte nichte Giligeres gu thun, als ihn bem Grafen Auffhorft zu überbringen. Diefer durchflog ihn und trinuphierend rief er: "Das wied fangen! Noch heute zeige ich diefes Schriftfuß dem Erafen, er nuß auf Beethoven schießen — die meiner Mutter zugefügte Beledigung ist gerächt."

Indes Graf Ballhorft hatte vergeffen, daß Gräfin Ginlietta felbit in ihres eiferfüchtigen Gatten Angen jo hoch über jeben Berbacht erhaben war, nie an eine Could geglanbt, und auch jest feit entichloffen mar, ben Berleumber gu glichtigen , ber co

wagte, feiner Gattin Ghre angutaften.

Mis Graf Gallenberg noch am Abend besfelben Tages bem Grafen Ballhorft begegnete, rief er ihm vor Zengen ju: "Sie find ein gang erbärmlicher Schurte, ein Spion, für den eher ein Strick als die Rugel geichaffen ist." Graf Pallhorft erbleichte, wanfte, und ningte von Freunden gehalten werden, um nicht umgufinten. Diefen Musgang hatte er nicht erwartet. Was blieb ihm übrig, als Graf Gallenberg zu fordern? Was blied ihm liverg, als Graf Gallenverg zu foreein? Das Quell fand bereits am Worgen des nächten Tages statt. — Pallhorst wurde als Leiche vom Bablylat getragen. Verige Tage höter sah man Eradi verlassen. Die Eradi verlassen die Stadt verlassen. Die Erässe im Keisewagen die hatte von ihrem Herzensstreunde für immer Absickied genommen und, um allen Aufregungen und Digben= tungen zu entgehen, felbft in die Reife gewilligt. Ihr Gemahl hatte ihr Mitteilung von Kallhorfts Berleumdung gemacht, auch davon, wie er fie gerächt. Un der Seite ihres Gatten fah fie die Schweig, Paris, die Richts vermochte fie gu erfreuen; tam aber Riviera. Radis vermogie ne zu expenten, um acce-ein Brief von Beethoven, da lenchtete ihr Auge in jeinem alten Glanz, da war sie wieder die alte, led-hafte Julia Guicciardi von ehemals. Alls die Kunde von Beethovens Tod zu ihr drang,

verfiel sie in ernste Krantheit, die sogar ihren Geift au umnachten drohte. In lebhaften Fieberphantasien fprach sie nur von ihm, von ihrem Unglück, von ihrem Lebensüberdruß. Inbes, ihre fraftige Ratur fiegte auch biesmal. — Rachbem fie genesen, febien es, als ob fie ihrem Gatten jest freundlicher gegenübertreten fönne. "Un mariage & trois," hatte Graf Gallenberg oft seufzenb gesagt, "ift ein Web, bas auszufosten ich nicht meinem bittersten Feinbe gönne." Gräfin Giulietta fiarb im Jahre 1846. Ihre leiten Worte waren: "Das Leben ift wert, gelebt zu werden!" So fonnte mit Recht die Fran fprechen, welcher einer ber bedeutendsten Männer jeiner Zeit jein Denken

und Fühlen geweiht hat.

## Seinrich XXIV., Prinz Renk j. S.

ie Muse der Tontunft besucht die Paläste der Bornehmen, wie die hütten der Niedrigen mit gleicher Teilnahme: kein Borrecht der Geburt und bes Reichtums fann bie Bahl ihrer

aus ben Flotenionaten Friedrichs bes Großen gu erfennen ift. Betanntlich hat auch feine Schwefter, Bringefin Amalie, tomponiert, ebenjo, wenn auch unr nebenbei und gelegentlich, feine Schwefter Bilhetmine, Markgräfin von Bayreuth. Alle überstrahlt aber bas Talent des Prinzen Louis Ferdinand. Die Musikliebe in fürftlichen Rreifen hat feither nicht im ge-ringften nachgelaffen, und wer in benfelben vertehrt, weiß, bag man bort auch in ber praftifchen Musübung ber Runft, namentlich im Rlavieripielen, Singen, Begleiten einem mabrhaft fünftlerifchen Beichief begegnet. Berfaffer biefer Zeilen murbe einmal zu einer pringlichen Tafelrunde eingelaben. Ale einer ber Unwefenden irgend eine Arie auswendig fingen wollte, Erziehung von seinem sechsten Jahre an bestriften die er nicht genau im Gebächtnis hatte, letzte sich ein hatte und sich nur deshalb seit seuterer Zeit von ihm anderer aus Klavier, begleitete die Arie aus dem fernhielt, weil er in Erfahrung gebracht, daß man Ropf und joniflierte dabei noch den Text. Es war der Aroffilirt Sergie Lendftenberg, der diese Probe muffalischer Erwandsteit ablegte, der nämliche, der im russischeriktischen Ariege der Plewna siel. Bon ausgezeichneten Klavieripielertinnen der Aristoftatie feien nur bie verftorbene Frau von Muthanoff und Die jegige öfterreichische Botichafterin in Betersburg,

Gräfin Wolfenstein, geb. Gräfin Schleinis, genannt. Unter den fürstlichen Komponisten, welche ihrem Talent nach auch unter den Künstlern auf einen hohen Rang Aniprud erheben burjen, ift ber begabtefte gegenwärtig Pring Deinrich XXIV. von Renft. Er gehört einer grundmufitalischen Familie an. Sein Bater hat sich in verichiedenen Kompositionen, die auf feinen Bunich allerdings nur in Brivattreifen Berbreitung gefunden haben, ale gediegener, in ben flaffiichen Formen vollkommen fattelfester Komponist bervorgethan. Er war es auch, ber bem am 8. Dez. 1855 geborenen Bringen Beinrich ben erften Unterricht im Rlavier- und Orgelfpiel, fowie im Generalbaß gu teil werden ließ, und ben Ruaben, da berfeibe eine hübsche Sopranstimme besaß, fleißig Händels Oratorien vom Blatt fingen ließ, wobei benn aus ben eigens nach ber Partitur ansgeschriebenen Stimmen gelungen werben nufte. Aud Bachs Alaviermufit, welche ber Bater fleißig fpielte, lentte bie Reigung bes Anaben febr ben unverfieglichen Quellen aller mobernen Minfit gu. Aber auch ber rege Berfehr von ausgezeichneten Mufitern im elterlichen Saufe gu Bien, Die gabtreichen mufikalischen Aufführungen in bemfelben übten frühzeitig einen befruchtenden Ginfluß auf den mufikalischen Sinn des jungen Prinzen aus. Das Bellmesbergeriche Quartett, welches fich bafelbit häufig versammelte, erichtoß ihm in multergüttigen Aufführungen der Streichquartette Haydus, Mozarts und Beethovens die Schönheiten der Kafflichen Musik und ihrer vornehmften Runftgattung. Gin Gangerchor machte ihn mit ben a capella-Gefängen ber alten Italiener und Rieberlander befannt. Go fam es benn, daß alle biese Meister, noch che Bring Seinrich ihre Größe und Eigentumlichkeit mit Bewußtsein gu ertennen und gu verftehen bernuchte, die liebsten Freunde und Gefährten feiner Jugend wurden. Diefe musikalischen Nebungen und Auregungen

burften jeboch, um die Borbereitungoftubien für bas Gunnafinm nicht gu ichabigen, nur nebenfachlich behandelt werden; dennoch fonnte es nicht fehlen, baß sie ein so reich beantagtes Talent wie jenes des Prinzen zu allerhand Kompolitionsveruchen ermunterten. Unter biefen befand fich ein Biolingnartett, bas gwar nur einen von ben bamaligen Spielern heute noch nicht vergessenen Seiterkeiteerfolg errang — natürlich unter ftrengitem Ausschluß der Deffent-lichkeit, im väterlichen hause —, das aber bennoch ungweidentige Spuren einer gefunden icopferifchen

Anlage in fid trug.

QBahrend feines Ghunafialftubinme in Dresben genoß der Prinz den auregenden theoretijchen Unter-richt des vortrefflichen Musikbirektors Witting; durch bie vorzüglichen Aufführungen ber fonigl. Kapelle wurde er balb mit ben Schapen ber Orchefterlitteratur vertraut, von benen er u. a. auch Schubert und Schumann genaner würdigen lernte. Ginen unvergeflichen, machtigen Gindrud empfing er durch bie Aufführung des deutschen Requiems von Brahms, der ihm

feither zu einem leuchtenden Borbilde geworben ift. Leider aber nußte die immer gebieterifcher fich geltend machende Sehnsucht, der Musik ausschließich 3u leben, vor den bespotischen Anforderungen der frente fich ichon im voraus auf die haustonzerte mit Schule gurucktreten, ein Berhaltnis oder vielmehr feinen Sohnen. Die hubiche nuntere Stiefmutter der

rufen: "Bor solchen Schreiern ipiele ich nicht,' wenn | Lieblinge beeinstussen, nub für ihr gebeinnisvolles wißverhältnis, welches im wesentlichen io lange er es wagen wollte, mit seinem albernen Geplauber Wischen, frait bessen sie bald diesen, hald jenen mit hing, "würde ich leider diese alberne Geplauber bing, "würde ich leider diese alberne Geplauber die deinen die deinen die eine Archael die der Aring nach Absolution der Begabung für die erde Knust begabung für die erde Knust begabung für die der Militärdienst der Aring nach Absolution der Physikalikation die kannen beimerte die deinen die der Knust begabung für die der Knust begabung für die der Militärdienst der Aring nach Absolution der Physikalikation die kontrollen der Verlässen der Aring nach Absolution der Physikalikation der Physikation der Physikalikation der Physikalikation der Physikalikat vollen Berausgeber ber Bach:Musgabe, und in Beinrich v. Bergogenberg zwei machtige Forberer feiner Begabung. Namentlich ber treuen, gründlichen und geiftvollen Unterweifung bes letztgenannten verdankte er einen großen Fortidritt in ber Beherrichung ber Runfimittel. Endlich im November 1882 erfüllte er mit der Ablegung feines Toftoregamens die lette ber ihm etwa obliegenden Standesruchichten und fonnte fich nunmehr frei und unbehindert dem tonfünftlerifchen Schaffen widmen. Der erfte Schritt in Die Deffent= lickeit war die anonym, aber mit zweifellofem Erfolg veranitaltete Anfführung eines Streichquartetts burch Hellmesberger in Wien 1881. Diefem folgten ebenba Die Onintette in F (mit gwei Bratiden) , in A emit zwei Bioloncellen), ein Trio in E moll und Lieber. Bon ben gablreichen feither geichaffenen Berten find ein Quartett in D moll, zwei hefte Lieber, Quintett in F und Biolinfonate in G moll im Druck erfchienen. Die Aufmertfamfeit weiterer Rreife erregten bie u. a. in Samburg, Berlin, Köln, Krefeld aufgeführten Spupponien in D und in C moll.

Wie ichon angedeutet wurde, ift ber Pring ein warmer Berefter der Brahmsichen Tommufe, und was die weifsichtige Entwickelung des nunifallichen Gedankens, den Ernst und die Tiefe seiner Tomprache andelangt, so sieht er dem Vorvilde allerdings sehr nabe. Das Brüblerijde, ber pathetifcherhetorifde Bug bagegen, ben wir manchmal bei Brahms gewahren, ift bem Pringen Reng vollkommen fremb; er barf bezug auf die Ummittelvarfeit und Frifche feiner Erfindungsgabe cher mit Schubert verglichen werben. Er ift, alles in allem, ein hervorragendes, ernft ftrebenbes Talent, von bem man noch große Dinge

erwarten barf. Bon feiner Berfonlichkeit wird jeber, ber mit

ihm in Berührung getommen ift, unr ben gewinnenbien Gindruck bavongetragen haben. In allen icon: geiftigen Intereffen und Richtungen wohlbewandert, geiftvoll, rege in ber Unterhaltung und mitunter ben Sartasmus als Gefprächewürze benugend, verficht er es, feine Umgebung geistig zu erquiden. Er fühlt sich vollkommen eins mit den Künftlern, und feine Mumejenheit auf bem Tefte bes Rolner Tonfüntlervereins (gelegentlich bes Rieberrheinischen Dufitgeites in Roln 1883) hat ihm bie allgemeinsten Sympathien eingetragen. Rur an feinem vollendeten Tatt in der Unterhaltung, an der liebenswürdigen Soflichteit, mit welcher er fich jeber Perfonlichfeit, jedem Gefprachsitoff angupaffen weiß, mochte man einen erlefenen Bertreter feines Stanbes herausertennen.

Otto Reikel.



## Im Cannenduft.

Eine heitere Weihnachtsgeschichte von Elife Bolko.

cin eifrigerer Musikfreund lebte wohl im Un-fang dieses Jahrhunderts in den beutschen Landen, als der Pring Max, Bater des nadmaligen hochgelehrten Dante-lieberfeters, König Johann von Sachien. — Ein musterhafter Gatte und gärtlicher Bater, taunte er keine großere Preube, als einen Abend im engften Kreise ber Seinen umd im zwangtosen Berkehr mit auregenben Menfchen, - aber nur mit Dinfitbegleitung. Die Kinder erhietten, gleichviel ob fie sich talent-voll ober unbegabt zeigten, von frühefter Jugend an ben besten Musikunterricht, natürlich von italieniichen Mufitern, von benen bamals bie hoftapelle wimmelte, die noch von dem berühmten Adolf Saffe ber ihre Busanmenstellung behalten und viele recht ergraute Mitalieber enthielt. Gs war ein Nachkomme und Bermandter Des Lehrmeifters ber mufifalifden, geiftvollen Maria Antonia, Ferrandini, ber bas Biolinipiel ben brei pringlichen Brübern, Friedrich August, Clemens und Johann beizubringen versuchte. Das tonnte doch nicht gar so schwer sein — der Bater frente sich schon im voraus auf die Haustonzerte mit

jeden Borer und fang ihre italienifchen Arien wie eine Primadonna. Sie lachte aber oft wie ein Kind über die Jammertöne der Geigen, und das Trio von zwei Geigen und einem Klavierpart, den der Later zu übernehmen sich fo brennend iehnte. Im Zufammenspiel pflegte nämlich bas pringliche Brüderpaar, ganglich unbefummert uneinander, seine musikalischen Pfade 3u manbeln, Friedrich August, ale ber Meltefte, gelangte gewöhnlich erumphierend um verichiebene Tatte früher aus Ziel des Schluffes, — und ließ seinen Bartner hinter sich zurück, der das freilich nie eher als am Ende der mübevollen Laufbahn bemertte. — Der Lehrmeifter ließ co rubig geichehen, mit Bringen Durfte man in überhaupt nicht hoftig werben und bann - Ferrandini fuhtte Mittelb mit biefen Deutschen, bie ja von ber Mufit fo wenig verftanben! 2Ber anders als die Italiener fonnten überhaupt Sang und Mang in Diefes Land bes Schnees tragen ?! Es war nur aut, baß fie bies einfaben!

Ilnd fo führten benn feine jungen Schuler gu allen Familienfesten von ihm gesette Duetten auf, die er bann auf bem Mavier begleitete und ftrich vergnugt ben goldenen Bohn ein, ben biefe Probuttionen "Bann tonnen Sie fertig ihm allegeit brachten. Diefe Deutschen - wie fie liener etwas von oben herab. boch diefe Runft liebten, von ber fie fo wenig verftanben! — Run, man mußte ihnen bies Vergnugen laffen, wie einem Kinbe fein Spielzeug. Jum Gluck tonnten ja Lehrmeister und Komponisten in Italien niemals ausfterben. Man wollte ihnen ichon etwas vorwarts helfen, burch italienifche Diufif, wenn fie

aut bezahlten.

Co war benn auch bas Weihnachtsfest bes Jahres 1814 herangefommen, und fo trübe es auch ba braußen in ber Belt ausfah infolge bes großen Rrieges, ben Palast des Prinzen Mar durchflutete ein heller Freuden-schein und es sang und klang dort vom Morgen bis zum Abend. Gewaltig schwer waren biesmal die kinstlerischen Aufgaben der prinzlichen Kinder, es wurde Bermandienbesuch vom öfterreichischen Hofe erwartet, ein neues Robebuciches Luftspiel und zwei Sprichwörter follten aufgeführt werden. In ben Zwischenhausen sollte der Prinz Clemens zum erstens mal ein Biolinjolo vortragen. — Das unvermeidliche Duo zwischen Friedrich August und Johann leitete - Aber bas Ctubium bes verichnörfelten die Feier ein -Solos ließ bicemat reichliche Thranen fliegen, und nicht felten flog jogar ber Biolinbogen aus der Sand des Pringen Clemens in die erfte beste Gefe. Und io fiel beun eines Tages der junge Solift seinem Bruder Johann foluchzend um ben Sals und beichwor ihn, bei der Weihnachtsaufführung mit ihm zu tauschen und statt seiner das abschenliche verzwickte Ding zu übernehmen, er felber muffe baran gu Grunde geben. 3m erften Moment fchlug Johann freilich bie Bitte des Brilders rund weg ab, — aber es war jeinem guten Herzen boch nicht lange möglich, ben Bitten und Thränen von Clemens zu widerlichen und so veriprach er endlich für ihn einzutreten. -- Ach, wie oft, in ben bangen Stunden ber geheimen Broben, bereute Bring Johann feine Billfahrigfeit und nur ber Gebaufe an bie Freude bes Baters und ber na-turliche Chrgeiz und die Stetigfeit biefer Knabennatur, hinderten ibn mit feinem Beigenbogen Diefelben Gden heimzuluchen wie ber befreite Bruber. Er begann ben Ferrandini zu haffen, der ihm, fo oft er auch bat, auch feinen einzigen Lauf, teine Fioritur erließ. Da trat er benn eines Morgens vor feinen Lehrmeister bin und verlangte gang fategorijd, er folle für ihn eine einfache schlichte Melodie seten, bei ber man an Weihnachten benten fonne, — fonit werbe er feinen Ton geigen.

Das tounte uur ein Deutscher verlangen! — Gine ichlichte Melodie! Gin Ding ohne jeden Effett! — Ja, dieje Dentichen — fie waren nun einmal nicht für die Musik geschaffen, die armen Leute! — Aber woher nun fold ein armieliges Tonftud nehmen?! - Mit bem fogenannten Bater Bach war erft recht nichts anzufangen, ber ließ fich gar nicht beifommen, wenigftens Ferrandini magte feine feiner Melotien, in feiner eigenen Beife, für feinen Schüler gurecht in feiner eigenen Weige, int feinen Schier ginter gircht; an finden, und vom ihm felber fonute doch fein Pring der Erber Gerte den eine elende und verzierte Melodie fetze. — Der Lehrmeiter sing an, über den Eigenstim des jungen Pringen zu vers zweifeln. Dabei verstrich die Zeit in raiender Gile

burfte, als Mufifer, Rlavieripieler und Romponift. -Gin Blat für einen beutiden Mufiter in ber Refibeng an der Elbe! Es war erstannlich, wie eingebildet boch solche Anfänger sich zeigten! — Aber zur raichen Romposition einer Melobie wie fie ber junge Bring fich wünschte, mar ber Fremde vielleicht gut genug, bas war ber Gebankengang Ferrandinis. Und jo trug er feinem Baft ben verzweifelten Rall vor. Der aber lachte heiter und vertyvach Sife, unter ber Freilich hatte der deutschafte Muffer während des Bedingung, bei den Proben wie dei der Aufführung liedens gar oft verzweifelt gerufen: "um der heiligen die Klavierbegleitung übernehmen zu dürfen. — Wit, Cäcilia willen reiner, Pring, — fonft lasse ich Sieden vorgen im Sied!" — aber das verzich ihm der innge doch dieser junge Deutsche seinem eigenen Ruhme weiger gern. Die Melodie war gar zu lied. Und ninmermehr auch nur einen Woment schaden. — Viele das Allerichönste schie ihm doch — daß sie so mehr war fogar mit Gewißheit eine fleine Riederlage voranegufeben und gwar eine boppelte: benn wie founte erftens folche Melobie fo raich aus bem Mermel geichüttelt werden und wie vermöchte Prinz Johann fie in fo furzer Zeit zu bewältigen. Schrieb man boch schon den 18. Dezember und am ersten Weihnachtstage follte die Aufführung fein, im Palais bes Pringen

"Wann können Sie fertig fein?" fragte ber Sta-

"Gleich heute!"

"Reinen Scherg - ich frage im vollsten Ernft." Da muste ich boch ein ichlechter Musikant fein. bem nicht zu allen Stunden irgendwelche Weise durch Ropf nud Gerzen floge — und nun gar im Weihnachtsmond! Wenn Gie gestatten, setze ich mich gleich bier

"Gewiß - aber tann benn bei jolder Gile etwas Gutes heraustommen?"

"Wenn da drinnen," hier schlug der Freude an seine Bruft — "etwas Gutes singt und Ningt, ohne Zweifel. — Und obendrein ist hent mein Geburtstag! Bu folden Beiten gelingt ben Menichenfindern ohnehin alles besser! Wir können morgen früh jum Prinzen gehen mit dem Musikstüd, mein lieber Ferrandini!" Der Italiener lächelte unglänbig. — Was sich

Diefer fleine fcmale unansehnliche Mann ba, mit ber großen Rafe, einbildete! - Der Bring wurde fich wundern über diefen hintenden ichlichten Begleiter. — Ob er ihm wohl zu imponieren vermöchte?! — Sicher nicht! — Der Prager Rapellmeifter faß icon an Ferrandinis Arbeitstisch — ber Italiener ließ eine Flache Wein bringen und empfahl fich mit der Beisung, daß der Herr Kollege am nächsten Tage fich um 10 Uhr im Palais des Prinzen Max einzufinden habe, um bon Ferrandini feinem jungen Schüler vorgeftellt gu merben.

Als ber Berr Sofgeiger nach einer Stunde fein Arbeitegimmer betrat, waren Bimmer und - Flaiche feer. — Ein Zettel lag da, worauf nur die Worte standen: "Ich din fertig. Auf Wiederiehen!" Der Weihnachtsabend war gesommen. Im Pa-

lais bes Prinzen Mar ging es zu, wie in jedem tannens baumsburchbufteten Bürgerhaufe; ber liebe, fröhliche Chriftbanm mit feinen Stergen braunte für die Stinder, die Pringeffin Luife ging mit ftrahlenden Augen und glühenben Wangen von einem zum andern und freute fich an bem Inbel ber Beichenften und bankte Gott im fillen, daß alle die jungen Herzen voll Liebe fich ihr zugewandt. — An allen Pläten lagen tleine Gedichte der Prinzesiin Amalie — und in allen Angen leuchtete Die Frende. Der Bring Mag bachte icon ben morgenden Saustongertabend und mit ihm wohl ber junge Beigenfolift, benn ber Pring Johann ichlang eben feine Urme um ben Nacken ber Stief-mutter und flüsterte: "ich habe noch einen Bunich!" "Was ift's mein Rind?"

Darf ich einem beutschen Musikmeifter, ber mir für morgen eine fo ichone Melodie gemacht und einfindiert hat, und den Ferrandini End ja gum Abend auführen darf, — ein Stück von meinem Weihnachts-kinden bringen? Du weißt, er ist fremd und allein hier, und reift erst nach dem Feste nach Prag zurück, niemand wird ihm einen Christbaum anstecken."

Die Bringeffin nicte lachelnd.

"Weißt bu benn wo er wohnt?"

"In der Schloßgasse, im grünen Baum. Unser alter Paul kennt das Haus, er kann mit mir gehen!" Es war nichts Ungewöhnliches, die prinzlichen Rinder beladen mit Bateten in Begleitung bes treuen Dieners in die Sanfer ber Armen eintreten gu feben, wind jeder Tag war unter diesen Berdalfnissen als beingen der printig in der Verland wird.

Litte Bie Gesten einen Gesten eine des Printisses das printisses Frag weiche kaar zu allen Zeiten Seinen auch am Metalen der Verlagen der Verlag gesten die gesten die gesten freien Weg anzugen der gesten gesten gesten gesten gesten gesten auch am Gesten einer Wann — nub ieste sich au das Klavier. Daun aber sich eine Kleiner Wann — wir stellen kleiner Wann — wir stelle kleiner Wann aber sich einer kleiner Wann aber sich einer Mann — wir stelle kleiner Wann —

Kinder, die Prinzessin Quije, zweite Gemassin bes jehen wollte, ob fein Platchen in bem fconen Dress | und imponiert hatte er ihm auch, trot ber unschene Brinzen Mag, bezauberte mit ihrer schönen Alistimme ben frei werden konnte, wo er fich ein Restchen banen baren kleinen Gestalt, und bem etwas hintenben Gang. Ge ftand ba etwas auf ber hohen Mufiferftirn, es leuchtete ba etwas aus ben buntlen Mufiterangen, bas bie junge Scele feltfam gefangen nahm. Gine leidenschaftliche Dantbarteit empfand er für ben Romponiften einer Metobie, die faft von felber über die Saiten feiner Beige ju gleiten ichien und bie ihm gefiel, wie ihm noch feine Melodie ber Welt gefallen. — Bas wohl ber Bater morgen fagen würbe?!

furg mar! - Die Weihnachtslichter in ben Tenftern waren ichon fast überall erloschen, ber laute Bubel ver-ftummt. Der Schnee Inifterte unter ben Fugen ber Wanberer, die Sterne grüßten jo groß und flar vom Himmel nieder, hier und da wurde von Kinderstimmen ber fuße alte Cang laut von ber ftillen heiligen Racht, und die Gloden der Rirden verfündeten lant der Erbe ben heiligften Frieden.

Im grunen Baum, gang oben im britten Stock, war noch ein Fenfter hell.

"Ter Herr Kapellmeister ist daseim," sagte der alte Tiener. — "Run, er sass gewiss und ichrieb wieder neue Melodien nieder, — ob sie aber so hübich waren wie jene eine," bachte ber junge Pring. "Unmöglich!" eutichied das junge Herz, während die flinken Füße die schmalen Treppenfinken hinaufsprangen.

Ja, er faß wirklich einsam im fleinen Stübchen, ber herr Ravellmeifter aus Brag. Es war freilich weder fonderlich warm noch hell, aber ber Schall ber Weihnachtsglocen füllte es gang und gar, und zog auch über ein beschriebenes Blatt hin, auf dem ein fleiner Tannengweig lag. - Bang ichuchtern, heißerglühenben - Wangen, padte ber junge Pring feinen Ruchen und rote Nepfel und vergoldete Ruffe aus. — Er tam fich ploglich mit all' feinen Schägen jo grengentos arm vor, jenem jugendlichen Manne gegenüber, der ihn eben mit großen traumerifden Augen aufchaute, als febre er aus einer fernen Bunder-welt gurud. Wie erlöft atmete der Pring auf, als ber Beichenfte frohlich lachend ben Ruchen ergriff und ein Stud abbrach und in ben Mund ichob. -- Alfo er ag boch Ruchen, wie alle Leute!

Beitere Rebe und Wegenrebe flog unn gwifchen beiden hin und her — bann mahnte der alte Diener

refpetivoll gum Aufbruch. -

"Alfo bis morgen abend — und rein! Richt wahr, mein Pring?" lautete bas scherzende Abichiedamort.

Der pringliche Beiger niefte ein wenig beflommen. Ginen raichen Blid warf er über ben Tijch herüber, auf bas weiße Matt mit dem Tannenzweig. - Aber ba ftanben feine Noten in Reih und Glieb aufgepflaust — eine feste Sand hatte nur wenige Worte niedergeichrieben, auf einen großen Briefbogen. Die jungen Angen lafen im Fluge:

> Meine Raroline! Mein fußes geliebtes Brautchen!"

Mljo auch eine Braut hatte er wie - - andere Leute!

Der junge Bring mußte auf bem Beimwege barüber nachbenten, ob fie ihm wohl alle Melodien vor-fingen würbe, die er niederschrieb. Wie herrlich nufte fich jene Melodie wohl fingen laffen, die er jest findiert hatte! -

Um nächsten Abend nun verlief die Weihnachts: feftlichfeit programmmäßig gur bochften Frende bes Pringen Mar, und gum fichtlichen Bergnügen ber Sorer und Zuschaner. Die pringlichen Brüder Friebrich August und Clemens waren biesmal nur wenige Tafte auseinander, was niemand zu bemerken faien, und die jugendlichen Darfteller in dem Luftspiel: "Des Nömers Aluch" leifteten Borzügliches. Wahre Tenfange Prinz Johann, als er im zierlichsten gesichten Hoftspilm, die Geige unter bem Urm, das Bopfchen feft eingebreht - fich por dem Elternpaar verneigte und ichalthaft ben von feiner Schwefter Umalie gedichteten Bers iprach :

"Sind rein auch meine Tone nicht, Doch rein mein findlich Herze fpricht!"

gleichsam getragen von einer vollen, meifterhaft geipielten Klavierbegleitung. Ob bie Saiten gang rein erklangen?

Der Mavierbegleiter murmelte nur einmal bei einem hohen A, dem Spieler allein vernehmlich: "Meiner, Bring, um der beitigen Cacilia willen!"

Die Melodie entzudte alle — vor allen aber ben pringlichen Vater und Mufifchwärmer. Lebhaft fdritt er auf feinen Sohn Johann gu, nahm ihn in bie Arme und rief: "aber wer hat benn biefe herr-tiche, ichlichte Weise erbacht, bie wie ein Weihnachtsgebet flingt. Doch nimmermehr unfer guter Ferran-bini?! Das ift ja eine ganz nene Musit!"

"Dier fieht er, es ift der Kapellmeifter Carl Maria von Weber," antwortete voll firalleuber. Freude der Prinz Johann und zog ieinen Begteiter zu dem Bater hin. "Ad, wenn er doch nufer Kapelle-meister werden fonnte! Er wirde gewiß noch viele folde Melodien ichreiben, wie diefe eine, und ich wollte fie alle frielen lernen!"

"Aber rein — mein Prinz, nicht wahr?!" flüfterte es ganz leife an jeinem Ob. — — Ob wohl ein Alfachen frei wurde für den kleinen unicheinbaren demischen klapellmeister bei der Oresdener Softavelle?! -

Carl Maria von Weber hat biefelbe Melobie, die damals der Pring Mar ein "Beihnachtsgebet" genannt, der ganzen Welt geichentt, aber mit Text, ... es war die Arie der Agathe in seinem "Freifchus":

> .Und ob die Wolfe fie verhälle, Die Sonne bleibt am himmelegelt!"

Gie find und bleiben ein merfmurdiges Bolfden. biese bentichen Musiter. Trop Schnices und granen Simmels brach die Sonne ber bentichen Musit lenchtend hervor, alles besiegend und alle Gerzen fdmelgend.

Und gu ben unfterblichen Lieblingen ber gangen Wett gehört denn auch jene fromme Beife, die da-mals in dem ichönen Ethflorenz entstand, im Weih-nachksmonat des Jahres 1814 und im Tannenduft.



## Die Mufik in der vierten Dimenfion.

III.

R. L. -- Mus bem Befang biefer Fenergeifter fpricht, wie bei ben Erdgeiftern, eine unbandige, bosartig bamonische Natur, nur baß ihr hibiges fladern-bes Weien ihren Melodien etwas niehr Wärme verleiht, als sich bei letteren findet. Dafür fehlt angenehmer bie Geifter wirfen, wo fie fich in ihrer elementaren Ratur recht enthüllen wollen.

Gine befondere Rtaffe von übermenichlichen 2Befen ist noch besonders zu behandeln, es sind die tiiche Auhe und Erhabenheit einzig durch das gleichs Götter und ihre Voten. Von den Engeln ist mäßige Verwellen auf einem Tone ausdrücken lasse, hier von vornherein wieder abzusehen, sie nehmen so wird man hier in überraschender Weise eines eine Ausuahmeftellung ein, indem fie eigentlich gang menichlich füngen, vergl. Schumanns Musik zu Fauft, Händels Meisias und andere Stellen. Dies ift in dem gangen Weien der Engel begründer, sie neigen fich liebevoll und fauft zu den Menichen herab und ihr Geiang ift barauf berechnet, möglichit angenehm in die Chren der Menschen zu deingen. Ganz anders, wenn die Götter aus unnahbarer hohe ihre Sprüche ertonen laffen, oder wenn fie mahnende und drobende Befandte ichiden, bie ber verftodten Menichheit ben nötigen Reipett vor den frenge waltenden überirdisiden Machten beibringen jollen. Die Eigenartigteit ihres Gesanges ift schwer zu charafterifferen. Etwas Soheitsvolles liegt natürlich immer barin, bann aber zugleich auch etwas ganz Abjonberliches, Befrembendes, zuweilen Schauerliches, Unergründliches, bem man des Schicfials, als Herold des Todes. Es ist nicht deutlich auhört, daß diese Klänge ans einer anderen möglich, die Eigenschaften, die hier dem Gesang des Welt herübertonen. Der erste derartige Götteripruch Kommus beigelegt werden, einzeln an bestimmten tonte in Blude Alcefte ber überraichten Welt entgegen, als die Gottheit unter allerlei wunderbaren Ericheinungen der im Tempel versammelten Menge perffinbete :

Dem Stnr Abmetos ift geweiht, Wenn ein andrer für ihn nicht gum Opfer fich beut!"

thaten fie fich weiter feinen Zwang an und immer vernehmen ließ:

unwerfälichter ertonten nun die gewaltigen Tone ber Götterenticheibungen. Die nächfte Gelegenheit fand fich in Mozarts Idomeneo, wo fich die Bakstimme Nachdem die Götter einmal biefen Ton angu- bes Schickals ohne Sprachrohr und sonftige moderne ichlagen gewagt und Gindruck bamit gemacht hatten, Silfsmittel, aber trogbem impofant und erschütternb



Gin anderes, gang besonders lehrreiches Beipiel ift nus ebenjales durch Mogart übertiefert, namlich chen Komtur im Don Juan. Bährend der Anderes Gretett, ber Romtur im Don Juan. Bährend der alte Herreichen als nitder, wohlwolkender herricher der thei Ledzeiten zwar einen recht feridien Baß sang sang terwelt, der vielleicht zu seinen eigenen Bedauern die er nach seinem Tode, wo er nicht allein als Weift, der Vielleicht zu schiedend vollzieht. Dem Tonfall seiner und seinem Tode, wo er nicht allein als Weift, der Vorte hört man an, daß seine Entighlisse uns sondere Ausdrucksweise angenommen. Verlieben der der werderfage Aufe auch Erscheiter und der wurderfage Aufe, und Erschapente und ber gang andere Ausderuckspeife angenommen. Bei seinem aber wunderbare Anhe und Frhadenheit und doch ersten Jusaumunttressen mit Don Inan tönt ans seis angleich Frenndlichkeit durchzieht seinen Gefang, so nen surzen Amseusen: Laß sie, Verführer! Jieh' das man zu sehn gladt, wie dei seinen leizten Borden Tegen! — her zu mir! — u. s. w. zwar der gang eine Vesteidigten Vakers und kawaliers, voll an seine Verseidigten Ind wodurch erzielt er aber gerade dieser Jorn ist so wenig gesterhaft, so diese Verführung? Eine durch einschliechen Weldsment ehen übergerade dieser Jorn ist so wentsten diese Verführung? Eine durch einschliechen Verseum diese kartnung voll an seine Verseiden her Verseum ihr die gestelt eine Verseiden keine Weitzugen Verseiden keine Verseider der Verseich versein der Verseich von d Lebzeiten hob und feufte fich feine Stimme in gorniger Grregung, jest verichmäht er es, fo feine gange Ber-fonlichkeit einzusetzen und in olympijcher Rube und Grhabenheit ruft er in ber beauemen Mittellage ber Stimme bie 2Borte, die nicht nur Leporello, fonbern Imme die Asorie, die migt unt Leydrein, jondern auch den undeteiligien Juhörer erichterefen: "Dein Lachen endet schon, che der Tag kommt!" und dald darauf: "Berwegener Verdrecher, gönne Unde den Enticklasenen!" Tede dieser Mahmungen fingt der Komtin auf einem lang ausgehaltenen Ton, der sich nur in den Schlußstiben senkt, aber nugleftällich wie Mahmungen. die Worte des Komturs, als er später, der erhaltenen Einladung gufolge, zum Sonper bei Don Juan er-icheint. Wenn man nach seinen auf dem Friedhof gesprochenen Worten glauben mußte, baß fich majeftajo wird man bier in überrafchender Beije eines Belferen belehrt. Der Gefang bes Konturs bewegt fich in ben jeltjamften Intervallen, welche menichlichen Chren faum als eine sinngemäße Deklamation, geschweige denn als Melodie ericheinen, und doch weben ben Borer alle Schaner bes Beifterreiches barans an. Dhne Die geniale Begleitung Mogarts wurden Dieje Tone vielleicht mehr fonderbar, als erhaben wirfen, ba wir gewöhnlichen Menschen die mitklingenden Ober- oder Untertone, welche diese Intervalle zu einem Ganzen verbinden, nicht hören. Aber eben beshalb hat ja Mozart dieselben in Form der Begleitung hingugeichrieben. Es mag and sein, daß ber Kountur als Privatgeist nicht solche gewaltigen Tone angeschlagen haben würde, hier aber steht er als Repräsentant des gangen Gesserreich, als Bote wirft eben alles gufammen.

gang andere Ausdruckemeife angenommen. Bei feinem aber munberbare Mube und Grhabenbeit und boch

abgeguett haben, wie sie sich fahrern und spuden, ohne aber doch ihr eigentliches Weien begriffen zu haben, liegt auf der Haub; es sei 3. B. an den Rosand in Reslers "Nattenfänger" erinnert.
So wären denn wohl die hauptfächlichten Bewohner des Jenleits nach ihren Eigentümlichkeiten

burchgegangen, natürlich laffen sich die Bestiptele hän-fen, auch wohl noch feinere Unterschiebe machen, es kehlt eben noch an Borarbeiten für eine vierdimen-stonale Anstitehre. Einzelne Ericheinungen sind jos

tergeselicaft in Bagners Albelungenring zu obigen Ansführungen? Diele Frage beantwortet am fürze-ften die alte Antwort Alexanders: "Ja, Bauer, das ift gang was anbere!"



## Das Weihnachtsfest eines Wunderkindes.

Don Carl Werner.

(Sálufi.)

ani Abanief wurde von mm an 11 signorino Manuel genannt, oder el señorito Manuel, oder "de fleine Manuel, das Aberthounder." Hind her zog er mit Manuel, iben, senriot — üben, üben, (Fortfebung G. 298.)

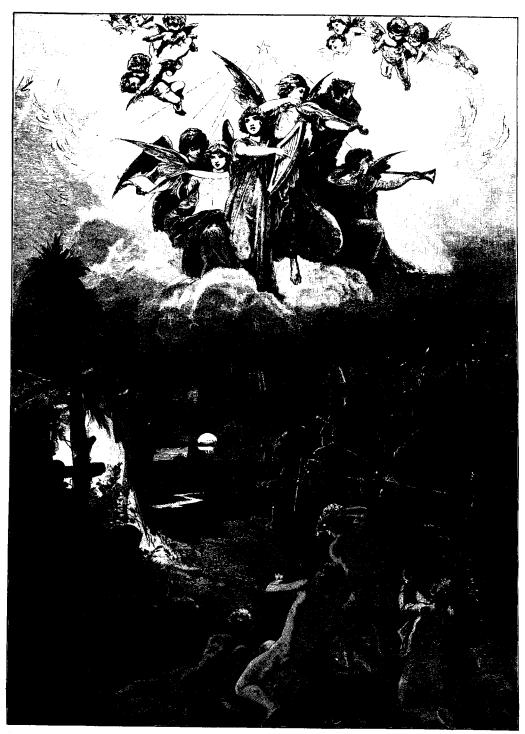

## Die heilige Nacht

Sallelnjah dem Welfenherrn! Das Loblied klang von Sfern ju Stern Im Edno laufendmafe; Die heilige Bacht voll Wunder war, Es jog des Himmels Engelicher Hinde jum Erdenthale. kind jaudyend pries den Sfrahsenfing Ein frohbewegter Wandering Mit hellen Frenbenpfalmen. Wie liebtich lag das fille Land, Des Kusses schimmernd Silberband Beim milden Vust der Palmen. Ein Stern erschien in reiner Pracht, Gleich einer Blume jung erwacht Dum Krühlingsgruft hienieben; Aus lüchten Sphären linie Sang, Perklündete mit Feierklung Pen Erdenfürgern Krieden! Belene Freiln v. Chüngen. ia boch nur ein Rind, wenn auch ein Wunderfind, ber knabe, indem er all' feinen tinbifden Dint 3u-Die Buborer fanben freilich merfwurdig viel "Geele" in ber Probuttion, ein erstauntiches "Gemist"— gerabeis wie man es einsteus in bem Spiele ber Keineren Milanells gesimben hatte, und wie man es in jedem Wunderfinde sinden wird bis aus Ende Beiten, obwohl bas Begabteite berfelben nie über findifche Gedantentofigfeit hinaus fann.

Und settsam, jest, wo Ramel so sieberhaft üben und fernen mußte, dasselbe, immer dasselbe, jest erit ichien das Kind in ihm zu erwachen und er hätte gern geipielt - wirflich geipielt, mit Boubeinen, Reitern, Hampelmannern und Kreifet, wie die andern Kinder! Aber wehe, wenn er diesen Bunsch laut werden ließ, wenn Monsieur Henriot

mit häßlichen Brimaffen, bas Lind mit ben burren, gelben Sänden puffend und knuffend. "Spielen! Alls ob ich dich da für fütterie! Alls ob du da für auf der Welt wäreit! Deine einzige Lebensaufgabe ift, Gelb zu verdienen! Beritehlt du, Faulpelz?"

"Mur Geld verdienen? 2Bogn?" fragte bas Rind. "Dumme Frage! Bogn? Damit man's hat! glanbst bu benn, ich werde dich umjonst fütteen? Glanbst du, ich gebe bir is ichone ktleider, wie fein Grofenschn sie trägt, umsonst? Das Semb auf dem Leibe bist du mir ja ichnlosg, und wenn du Tag und Radit arbeiteft, tanuft bu mir bie Schuld nicht begablen, bemt fie machit taglich mehr an Cobalb dannt bift, betrügft und beftiehlt du mich, und ich tann tich giichtigen! . . . " Das kind ducte sich vor Schred und Entieben. Der sinktiche Imprejario hatte die grinfende Larve abgeriffen und die Brutalität iprach ihm aus jedem Juge, aus dem Ton feiner Stimme. Er fuhr fort: "Warum du Geld verdienen unfit? Beil ich deinem Bater versprochen habe, ihm manchmal Geld zu ichiden -- und wenn bu nicht gefällst, weim du nicht applaudiert wirst, weim du nicht aller Gerzen gewinnst, kann ich ihm nichts

Mannel eridiraf. Seine armen Gitern brauchten Beld und follten feine erhalten! 3m Defchen wurde nicht eingeheist werden. 2Bugden wfiebe feine warmen Jacken befommen! Rein, er wollte arbeiten, arbeiten und lächeln, damit er alle Bergen gewinne! Er brangte feine Thranen gurud und griff nach ber Bio-

line und versuchte ein Lächeln. Das arme klind! Es ift nichts entfeslicher, als wenn ein Rind icon berechnen muß, ale wenn einem Rinde ichon bas Lacheln ber Motetterie angezwungen,

die Kalichheit eingelernt wird!

die Falischeit eingelernt wird! Und wehe, wenn ihm schwere Passagen nicht ge-lingen wollten! Er mußte dann hungern, "vis es ging." Ant Bondons bekam er zu essen, sowiel er wostte "Denn das macht blaß," sagte der Impresario, "und du hait noch zu rote und gesunde Backen." Ich, wie bald wurde das Lemderstind blaß und saß, "genial" Und berechnend wurde das findifche Gemut gemacht, und tofett - fofett! Rach einem Jahre hatte gemacht, und totett — totett! Nach einem Jahre batte Mannel das Lächeln, das schreiche, iererotype Lächeln einer Ballettänzerin. Die Eitelseit wurde ihm einzgeinpft, die Geschichsfüsselt auf schröe Kleider, auf graziöfe Etellungen nicht um dein Spiel, sondern in allen Angenebischen des Ledens. Er muste sich angewöhnen, selbit im Schafe zu lächeln. Armes Ammertsib! Wenn es aufwucks, war es nit 16 Jahren eine versantet Geele in einem versächlichen keine Weiter Aber follte ihm einem berstächten keine Weiter Under Aber follte ihm einem berstächten keinen keinen beständen.

fäljchten Leibe. Aber das follte ihm eripart bleiben. Und die Kunftreijen brachten Geld ein und Applaus und Auhm. Und die Lehren des Zmprejario nahmen erbarmungslos und graufam ihren Fortgang. "Du mußt gegen alle Leute freundlich thun!"

"Aber vorzüglich gegen alte Danner, Die Francu vernarren fich schon von selber. Wenn ich dir sage: der dort ist ein Millionär, dann siehst du ihn zärtlich an, machst dich an ihn heran und sagst mit bewegter Stimme: "Sie erinnern mich fo an meinen Bater!" Und nimmft ihn gutraulich bei ber Hand und lehnft beinen Ropf an feine Bruft. Dich tobft bu gegen alle Leute, nur gegen die Rellner und Rell= nerinnen der Gafthöfe, in denen wir wohnen, ziehst bu gegen mich los, schimpfft auf mich und jagit, ich laffe dich bungern. Gie werden bir bann beimlich Siwaren zustecken, und wir tommen billiger burch. Um allerfreundlichsten aber bist bu gegen die Jour-nalisten, denen folgst du auf den Wint! Wenn sie dich über beine Abtunft ausfragen, jagft bu ihnen nur, was hier auf biefem Papiere fieht. Ich habe bir hier eine interessante Biographie zusammengesett, die du auswendig lernen mußt. Dein Unter war ein spanis scher Derzog, ein Grande, deine Mutter die Tochter eines Piraten." "Aber das ist ja eine Lüge !" sagte iammennahm. "Und Luge ift Gunde!" Monfieur henriot murbe grun vor Born.

ift eine Gunbe?" gijchte er, indem er bas Rind fclug. "Woher haft bu ben Unfinn? Die Lüge ift Gelb! Lugen ift Gffen! Lugen beißt bei uns Arbeit!"

"Aber ich bachte, Monfieur Henriot, wenn ich nur gut Biolin fpiele," fagte der Knabe weinend unter

ben Schlägen. "Unfinn! Damit ift nichts gethan, wenn wir nicht gute Reflame machen babei, und Reflame ift Liige. Illio!"

Ja, Monsieur, ja!"

"But. Jest gehe und übe. Und baß du mir bei dem Smorzanbo gegen himmel, b. h. gegen den Lufter ichauft, hörft du? bas neunt man ,tiefes Ge-

Es war in einer großen norbifden Residenz. Das tieine Weltwunder Mannel, "Paganmi redivivus", war mit feinem Mornaf gu einer QBeihnachtsfoirce bei einem Gelbfürften geladen, um fich bort gu produgieren.

Alle Rinder ber Ctabt, Die armften wie bie reichsten, hatten ihren Chriftbaum, nur bas Bunber-tind nicht. In ben Saufern ber Reichen leuchteten auf riefigen Tannenbäumen viel Hundert Lichtlein zwiichen golbenen und filbernen Regen voll feiniter Buderiadelden, und gange Spielwarenhaublungen lagen um ben Porzellantubel, in bem ber beilige Baum stedte. Und in ber armften Rammer ber Hof-wohnungen blübte ein beicheibenes Baumrestchen mit ein paar Merglein und ein paar vergolbeten Ruffen, und unter bem Baumden lag ein bidwollener grober Soden, geftridt von Mutterhand, bewundert von glangenben Minbergugen.

Nur das Wunderfind faß einfam in einem tahlen, froftigen Gaithofgimmer, in feinem phantaftifden Birtuofengewande, Die Glachshaare malerijch auf ben fdinceweißen Stragen berabgefammt, und wartete auf die Stunde, auf die ipate Nachtftunde, wo die Chriftbaume erlofden, Die Rinder gu Bett gebracht maren, und die "Coiree" begann, auf welcher er fich zu pro-duzieren hatte. Der Impresario faß baneben redmend

am Schreibtiiche. Gudlich maren Die beiligen Lichtlein in allen Tenftern ber Stadt erlofden, und eine Equipage hielt vor dem Sauje, Die bas Wundertind abholte.

Monfieur Benriot und ber fleine Manuel fuhren ju bem Gelbfürften und traten in ben Caal, in welchem die glauzende Gefellichaft lachend, plaubernd und in Feiteeluft die verschiedenen erquifiten "Runftgenuffe" an fich vorübergeben ließ. Rach einer jungen amerifanischen Cangerin mit finpender, trefflicher Rotoratur fam Manuel an die Reihe. Er spielte ein halsbrecherifches Kongertstud von Livinefi. Bie er ce fpielte? 68 ward ihm babei fo fonderbar gu Mute. Der Saal verichwand gleichjam vor ihm, und bie Leute auch. Seine altfling gewordene und findisch gebliebene Seele wanderte, fie bewegte fich auf Flü-geln einer unwiderstehlichen Schniucht in die Winternacht hinaus, hinaus burch die fill niederwirbelnden Floden, weit in die Ferne. Sie fand wie bas Täublein der Sindflut feine Stelle, wo der Fuß Raft machen fonnte. Wie talt es war, wie finfter, wie endlos ber Weg! Da aber flimmerte ihr plotlich ein Lichtichein entgegen, er war babeim, bas fleine Chriftbaumchen flimmerte in der Sinterstube der Heimal, die Eltern waren da! O die liebe, liebe Mutter! Und der gute Bater. Und er hrachte ihnen Säcke voll Beld heim, und ein fchneeweißes herrliches Aleid. den für Bugden, ein warmes Rleibden von Geibe und Pelg, und ein warmes Mügchen, und Stügchen für die Arme, denn die Schneenacht draußen war jo kalt, jo kalt, daß es ihn dis ins herz hinein fror.

Der Applaus um ihn wedte ihn. Man rief da capo, und er gab ein Bravourftiid gn auf bas Geheiß bes Monfienr Benriot. Er wußte nicht, wie er bann in ben Bagen fam und in fein Bettehen. Gs war jo falt und fein Berg ba, um ihn gu erwarmen. Mutter, liebe, liebe Mutter! - Er weinte fich in

ben Schlaf. Er erwachte nicht wieder jum Bewuftfein. Lange tämpfte er noch gegen eifiges Baffer, strömendes Waffer, das ihn mit sich fortrig.

Da plöglich ward es hell um ihn, und warm, er war eine Lerche und schwang sich höher und höher in eine lichte blane Frühlingsluft, noch höher, weit hinauf, bis in den himmel und bort empfingen ibn bie lieben Engel, eines berfelben hatte Bugden auf bem Urme, und bas breitete bie Urme aus und lachelte

und rief ihn beim Namen. Der Imprefario war um sein Wundertind be-

Aus dem Mufikleben der Segenwart.

s. Etuttgart. Was ber bel canto bebeutet, be-wies Frl. Alice Barbi in zwei Konzerten auf wahrhaft bestrickende Weise. Der Wohlflang und bie Ausgeglichenheit ihrer Stimme, die gefchulte Atem-ofonomie, die beutliche Tertausiprache, die finnige Interpretierung bes Bortes durch ben Ton, Die flige Behantlung der gedämpften halbstimme, bas Un-und Abichwellen bes perlenden Trillers, ber Geichmad und die Tonbestimmtheit beim Ansführen ber Bergierungen, bas Durchempfunbene bes Bortrags all' das ichlieft fich zu einer Gesamtwirtung zusammen, die man erareisender fanm deuten fann. Der umfifalifche Reinfinn ber liebenswürdigen Gangerin zeigt fich befondere in ber feelenvollen Auffaffung benticher Lieder, welche fie geradezu vollendet finat. Mandie unferer Rongertiangerinnen tonnte von biefer Stalienerin fernen, wie man bentiche Bieter fingen foll. Gur ihre fünftleriiche Betentung ift es auch von Belang, baß fie auf bie Rolorgint, welche fie boch vollfommen beherricht, tein fo großes Bewicht legt wie auf den getragenen Gejang, in welchem fie eine Meifterin ift. Das Bublifum war von ihren Leistungen enthusiasmiert

s. Stuttgart. An Novitäten brachte bas vierte Abonnemente fongert ein Stud fur Klavier und Orcheiter von Jojef Beiß und eine ichottifiche Mha-piodie von demfelben trefflichen Bianisten. Die leutere hat in wirksamer Beise Bolksweisen periphrasiert und gab bem Romponiften Gelegenheit, feine ftannens= werte Technif glangen gu laffen. Das Rlavierfongert besielben bewegt fich etwas in mufifalischen Untiefen und verzichtet auf großgebachte Motive; gleichwohl brachte es bie virtnoje Spielfertigfeit bes Berliner Prantien zur vollen Geltung, Hrl. Sophie Fritisch Kianifien zur vollen Geltung, Hrl. Sophie Fritisch ans Karlsruhe, früher ein Lieoling des Stuttgarter operufrenndlichen Publifums, sang die Lariationen von Proch und entwisselts zumal im Triller eine große Bolubilitat ber Stimme. Unter ben von ihr vorgetragenen Wejangeftuden fand bejonders ein gefühle-inniges Lied von 3. Brahme ben Beifall bes

Rublifums.

Pertin. Im letten Bogner-Bereins Kongert wurde H. Berlin ; Damnution de Faust" unter Klindworths Leitung aufgeführt. Ein glängens der Grölg, ein unbefrittener Sieg diefes hypergeniaten. Werfes über alle und selbst die erbitertiten Wiberfacher bes großen frangöfischen Deifters! liog wurde gur Romvofition burch den Goetheichen Fauft angeregt. Alber gerade an diesen unseren bent-ichen Fauft soll man nicht denken, wenn man dieses eminent seinsinnige, von Giprit und musikalischer Schon Schlagfertigfeit überfprudelnde Berf hort. bie Nenderungen des Textes, das phantaftischeunt-ichedige Aleid diejes "Hauft", muten und fremd an; und horen wir gar erit Bruchftude Goethesder Poeffe in ben Worten des Textes, so wird es ichwer, ein gewisses Unbehagen niederzutampfen. Fauft in ben Ebenen von Ungarn, bei den Klängen des Ratoczy-Mariches, und Goethes "Der Schäfer pupte fich zum Tanz" reimt fich für uns nun einmal nicht zusammen! Für bie "Unerbachs-Reller-Scene" haben wir bagegen mehr Stimmung, nicht minder für die Sylphen-und Elfen-Mufif im zweiten Teil. Der groteste britte Teil mit bem Ständchen bes Menhisto und bem Grelichtertang wirft gerabegu fascinierend, nicht minder die phantaftischewilde Höllenfahrt und die diabolische Mulit des Bandamoniums. Gretchens Berklärung endlich entfaltet einen instrumentalen Banber, der geradezu unerreicht und einzig in ber Mufiflitteratur bafteht. Die Gefänge Faufts und Gretchens atmen freilich nicht bie tiefe, finnige Annut und Lieblichfeit, mit welcher wir Dentiche biefe Lieblingsgestalten unferer Boeffe gu umtleiden gewohnt find ; bafür ift bie Dephiftopheles-Bartie befto genialer gestaltet; und wenn sie, wie bei biefem Konzert, in ben Händen eines für biefe Bartie geradezu prade-ftinierten Künftlers wie in benen Blanwarts liegt, fo ift die Wirfung eine verblüffende. Frau Derzog fang bas Gretchen, Herr Rothmühl ben Fauft: beibe mit vollendeter fünftleriicher Auffaffung und bem ichonften Erfolge. Das Phillharmonijde Ordiefter fpielte mit Begeisterung und folder hingabe, bag mehrere Ordiefternummern (auch die Mephilto-Serenabe) wieder-Grich Reinhardt. holt werden mußten.

Frantfurt a. Dr. In unferem Opernhaufe tam zum eistenmale die zweiatige fomische Oper "Die Hirftin von Athen" von dem Mainzer Dontapell-meister Fr. Lux zur Aufsührung und zwar mit recht frenndlichem Erfolg — beim Publikum, nich

biejer Miniatur-Oper tit bem Ariftophanesichen Luft- und Mimperfasten-Popularität bringen. Das Orchefter fpiel "Frauenherrichaft" entnommen; das Libretto ift bas Werk Wilhelm Jacobys. Sätte es Bortonrf eine ebeniolche Form zu geben; hatte er es verschanten, gewisse Grieftmittel ber Operette in Unwendung gu bringen, fo murbe er von vornherein einen gemiffen verftimmenben Beigefchmad vermieben haben, ben bie Hovitat unleugbar befitt. Daß bie Frauen Athens im Borgefühl ber Wonnen ber erfebnten Berrichergewalt Ansipruche thun muffen, wie ichiten Herrichergewalt Aushvende thin ninfen, wie man sie sonst nur in einem Borstadtscheater zu hören gewohnt ist ("das wär' ein Götterleben! Und doch noralisch! — Echt follegialisch! — Ganz idealisch! — Mit einem Borte: folossalisch! — Ganz idealisch! — Mit einem Borte: folossalisch!, war doch sicherlich mehr als überklissig. Ins gleiche Kapitel gehört der Gesang der Aspassa und des Chores mit der mehrfach wiederschreiten Bendung: "Ganz wie ehevem." Das Bankeliängerhafte dieter Annmer fällt dant befanntlich ber berichmte einarmige Klavierallerbings auch dem Komponiffen mit zur Laft; aber ben Librettiften trifft die Schuld, diefen auf die kalbe. Das wahrhaft komifde Bahn geleitet an haben. Das wahrhaft komifde mirt durch fild kalbe. Den Expressischen sein der Salmen, verein auf der faliche Pachn geleitet au haben. Tas wahrhaft komiiche wirtt durch sich elebst; es bedarf jedenfalls nicht solcher operettenhafter Juthaten. Was die Musik ber "Fürstin von Athen" betrifft, so kann man ihr viel Gutes nachrühmen; sie ist die Schöpzung vies gemister Musikers dem wahr der versteren Musikers dem wahr der versteren Weiters der wahrt der versteren Weiters der versteren der versteren Weiters der versteren der versteren der versteren der versteren versteren der int det Guiete Anaftenfinet; fie in die Endypfungeines gewietet Mulifers, der wohl adzumägen versteht und überall trefslich Beicheid weiß; sie ist aber
uicht das Vert eines für die somische Oper präbestimierten Tonsesses. Ein gewisser gansbackene Zug ist ihr denn anch eigen; die "Wache" steht über
der Erfühung. Sinzelne Rummern ragen durch
krundliche Masshät und höstigte Informentation freundliche Melobif und hilbiche Jufreumentation bervor, andere treten burch ihre Mattigkeit in ben Sintergrund, im Durchichnitt aber ift bie Dufit gutes Mittelgut. Bis jest ift die Oper viermal mit gutem Erfolg aufgeführt worben, und es hat den Aufchein, ale ob fie einftweilen frohlich weiter leben wolle.

Mug. Glud. M. S. — München. Mit jublicher Lebhaftigfeit bankeib, ericien nach ber Erstaufführung feiner Ober "Gwendoline" Gerr Emanuel Chabrier immer wieder vor bem Münchner Bublifum, bas ihn mit Beifall formlich überichuttete, wohl auch aus gerechter Entruftung gegen einzelne Biffe von allau patriotifchen Lippen ebenfofehr, wie ans herglicher Burbigung von Chabriers Wert. Es zeugt bavon, bag Chabrier Bagner fennt und feinen Stil fo bewundert, bag er benfelben für ben allein feliamachenben halt - aber Chabrier ift babei felbständig geblieben, hat nicht nachgeahmt, fondern hat mit viel Talent eine Oper geichaffen, Die ihres bleibenden Wertes ficher fein barf. Die Chore find fein ausgegebeitet, Die Sauptarien Gwendolinens und Haralds, sowie ihre leiben-schaftliche, tragiich austlingende Scene im Brautgemach find voll origineller Wendungen, ohne jemals unmelobisch zu werden. Die wenigen Schwächen der Oper liegen im Text. Gwendoline, eine Angel-sächlin aus dem 8. Jahrhundert, ist etwas modernfrangofiich tofett, als fie Sarald, ben wilden Danen, zähmen will, und das paßt nicht zu dem Charafter einer Seherin, zu einer leidenschaftlich Liebenden. Fräulein Ternina hat troßdem durch ihr großes Talent die Gwendoline zu einer möglichst einheitlichen Geftalt umgeschaffen und hat mit herrn Brude, bem neuengagierten Bariton der Münchner hofoper,

weintlich zu dem giänzeiden Erfolge der Oper Chabriers beigetragen.
V. L. Wien. Die Erfaufführung der Massen etsichen Oper, Manon" im Hosovermanie bedeutet ein multali di-theatralisches Ereignis allererien Ranges. Das mit außerorbentlichem, ja gang ungewöhnlichem Beifalle aufgenommene Wert wird ficher binnen furgem über alle Opernbuhnen gehen und fich ben populärsten, mufifalischen Buthnemverten beigefellen. Maffenet, ber gefeierte frangosijche Komponitt, hat von feinen gahlreichen Opern nur ben "Cib" an uniere Oper zu bringen vermocht, ein Wert, bas ungemein gefiel; nun burfte ber "Manon" auch balb "Der König von Lahore" folgen. Das Libretto zu "Manon" bon Benri Meilhac und Philipp Gille (beutich von Sumbert) ift bem ehemals ftart gelefenen, 1733 erichienenen Roman des Abbe Prevost: "Histoire du Chevalier des Grieux et de Manon" entnommen. Das Libretto ift ftart erotiich, frivot, ja ichlipfrig, aber mannigfaltig und fesselben. Die Musik spricht in erster Linie glangend für das theatralische Talent Maffenets; jeine verblüffende Mache hilft über ben offenbaren Mangel an Erfindung hinweg. Leitmotive find vorhanden, aber mäßig verwendet. Die Duette,

ift mit ganberhaftem Beidid behandelt, Die Gingftimme trefflich. Die mulitalifche Rongeption und ber Sat find im ganzen fließend. Dantbar und wirtsam ift außer ber schwächlichen Ballettmnnt jede Mummer pretation beier Partie auf eine hohe Triumphe. Herr Auffactige Wirfung nur erreicht, aber nicht ibertroffen von van Dyck als des Geieux batte außerordentliche Wo- 3. Raffis reizendem Schelmenlied "Keine Sorge um neute. Jahn dirigierte die Oper mit großem Ges der gregel", dem "Ständden" von R. Strauß und ichmack und Geift. Hassen er kremiere dem "Biegenlied" von Richard Bagner. M. S. beiwohnte, wurde beindelt. — Von Juteresse die in "Biegenlied" von Richard Bagner. M. S. die Nachricht fein, daß Goldmark den zweiten und dritten Alt feines "Merlin" einer Umarbeitung unterzogen hat und daß das Mulitdrama in seiner neuen Geftalt gunachft in Beit an ber foniglichen Sofoper gur Aufführung gelangen wird, beren Inten-



#### Runft und Rünftler.

Es verbient die vollfte Anerfennung, bag ber Stuttgarter Neue Singverein fürzlich "Die Bahreszeiten" von Jos. Sandn zur Aufführung gebracht hat. Unter der fräftigen und fachtüchtigen Leitung feines Dirigenten, Beren Duntbireftors Dog, murbe bas großartige Tonwert entsprechend gu Ge ber Rongertfängerin Frl. Dia Rretma, beren Gefang guerft unter bem Drude von Befangenheit ftanb, indier jedoch Ansprechendes dot, sowie der Herren A. Balluff und Frik Plant; auch die Militärstapelle Prem hielt sich auf ziemlich auftändiger Sohe. Sehr dankenswert war die Mitwirfung des Camistater Schubertvereins, welcher die Zahl der Mitwirfung des Camistater Schubertvereins, welcher die Zahl der Mitwirfenden auf 250 hob. Sandus ewig junge Tons icopfung fand beim Bublifum eine fympathifche Mufnahme

- Der Stuttgarter Lieberkrang chrie fürzlich in einem Konzerte das Andenken des Dichters Gerof. herr Brof. Dr. Klaiber hielt eine fehmungvolle Rebe, Berr G. Rubel trug ans ben blättern" bes gefeierten Porten einige Gebichte vor, Frau Maria Wilhelmi fang u. a. ein Lieb zu einem Terte von Gerof von I. M. Mahrer und herr G. Krüger ipielte mehrere Harfenpicen. Es machte bieier Wetteifer ber Tonfunft, einen Dichter gu feiern, einen erhebenden Ginbruck.

- Bor mehr als zwanzig Jahren hat das fdiwebifde Gefangsquartett in allen mufiffrennblichen Stabten Deutschlands jehr viel Beifall gefunden, welchem fpater auch bas Quartett Tichampa begegnete. Den Zusammentlang von vier geichulten Stimmen bei Liebern in Choren a capella zu hören, bietet einen hervorragenden Genuß. Diefen bot uns auch einen hervorragenden Genug. Diefen bot uns auch bas Stutigarter Konzert bes Dinnchner Botal= ous Sintigutet Abiger von Schulen Frau Johanna Guntheits, welches aus ben Damen Frau Johanna Günthner, Frl. Mina Müller und aus den herren A. Bogger und A. Bartichmid besteht. Cie trugen Mabrigate, Lieber von M. Zenger, ein Lieberspiel von A. hofmann mit großem Berftanbnis und mit ben feinften Bortragsichattierungen por und fanden beim Bublifum die vollfte Anertennung.

- Es wird uns aus Schwäb.= Sall berichtet: hier trat ber Pianist Theodor Pfeiffer ans Ba-ben-Baben, ein Schüfer von Prof. Speidel in Stuttgart und von Dr. Sans v. Billow, auf und erregte allgemeine Bewunderung. Neben einer großartigen technischen Fertigfeit tritt bei Pfeiffer eine ftark herportretende geiftpolle Auffaffung ber Tonftude hervor. Der Rünftler fpielte Stompositionen bon Brahms, Chopin, Rojenhain, Schumann, Gobard, Liegt und zwei virtuoje eigene Schopfungen, fowie eine febr bedeutende Alavier- und Biolinfonate — im Berein mit bem tucht.gen Geiger Bleter — von Brof. 2B. Speibel, Die burch ein fprühendes Finale Die Buhörer begeifterte. Sch.

Man melbet uns aus München : Die

fo in gleichem Mage bei ber Rritif. Das Gujel im Briefterfeminar wird es zweifelsohne gur Leier- furgem unter Mitwirtung bes tuchtigen Pianiften Lubwig Thuille im Odeonsfaale ein Konzert gab. Emilie Bergogs absolute Sicherheit in ber Beherrsichung ber Stimme, ihr feines mulitalifches Berftanbnis, ihr tiefes Empfinden und bie Schonheit ihres Soprans find oft gerühmte Borguge ber jungen ber Over. Hr. Renard als Vanon hat find burch Sängerin: Bahrhaft vonentem fingt fie aber Wagart bie glängende, gefangliche wie ichauspieleriiche Jutervertalion diejer Partie auf eine hohe fünftleriiche Kontrag vertunde der Universitäte und der Vortrag der Artie auf eine hohe Triumphe. Herr Sünftung nur erreicht, aber nicht übertroffen von van Oph als des Grienz hatte außerordentliche Wos. Anfis reizendem Schelmenlich "Keine Sorge um vante Schelmenliche die Verweite und der Westelle dem Westelle dem Westelle dem Verstelle und

> Mongert der Fran Meta Dieber läßt es von neuem bedanern, daß die Sangerin der Buhne nur jo furz angehört hat, denn der ichone, die höchsten Aufgaben bramatijden Gefanges volltommen beherrichende Copran ber jungen Dame hatte ihr eine glangende Bühnenlaufbahn genichert. Ginem Rongerte in Frantfurt folgte im November jenes im Mündmer Mufeumsfaal, bas für Frau Sieber, wie für ihren Gatten, ben füchtigen Biolinvirtnofen Dar Sieber und die Rünftler Seinrich Comarn (Atlaufer) und Sterle (Harfe) gleich gunftig verlief. Um meisten Antlang fanben naturgemäß jene Beiange, Die ftarte dramatische Accente verlangen, jo das Ave Maria ons May Brucks Cautate "Das Zenerfreng" und das Lied von Brahms "Meine Liebe ist grun wie der Fischerbuich": aber auch dem zierlichen Genre gehordit bie Stimme Fran Siebers febr gut -Beweis bafür bot die Wiebergabe bes hübiden Liebes "An den Frühling" von Max Zenger, eines fehr fein gearbeiteten Gefangefleinobs. M. S.

Mus Manden teilt man une mit: Pauhör gebracht; die Chöre waren trefflich kubiert, die Line Lucca hat sich vom hiesigen Publikum ver-Solopartien waren guten Händen anvertraut, jenen ab diedet. In einer mit Diamanten förmlich überichütteten Rongerttoilette fab die gefeierte Gangerin fo reizend aus, ihre Stimme war von is unge-brochener Kraft und Schönheit, daß man wohl lagen fann, es sei sast der größte Sieg der Lucca, daß sie — unähnlich andern Ktünstlerinnen — zu einem Beitpunkt von ihren Triumphen Abschied nimmt, wo man ihr Scheiben noch ichmerzlich bedanert. Meisterleiftungen wie der Vortrag der ersten Arie Carmens, des Erlfönigs von Schubert und der Lorelen von List entfeffelten folde Beifallsfturme, wie fie ben großen Obeonsiaal noch letten burch-bröhnt haben und die fich jum Ende des Konzertes io steigerten, daß, von diesen Kundgebungen der Bewunderung tief erichüttert, die Lucca, die Sande vor die Augen gebrückt, muhiam nach Faffung ringen unfte, um in fchlichten Worten für Die Sympathie bes Bublifums zu banten. Alls bie Gefeierte gum Schluffe mit ihrer flangvollen Stimme, bie jebe Seelenregung fo wunderbar ergreifend jum Ausbrud bringt, ein fcmergliches "Auf Himmer wiederschen!" fprach, blieb wohl tein Berg gang unbewegt. m. s.

In einem Sumphonic Rongert ber ftabtifden

— In einem Symphome. Konzert der giadingen Kapelle zu Mainz hat eine neme Symphonie des Theoretiters und Komponiften Kafpar Zakof Bifdoff größen Beifall gefunden.
— Während ein größes Wiener Blatt eine ichwere Erkranfung der Noellina Patti meldete, derichten Londoner Zeitungen über den glänzenden Erfolg eines Rongertes ber Gangerin.

- Georg Bierlings Sauptwerf: "Der Raub ber Sabinerinnen", Tert von Artour Fitger, gelangt im Laufe ber nachften Monate in Erfurt, Rurnberg,

Tilfit und Würzburg zur Aufführung.
— Frau Pelagie Stahmer-Andrichen, bie dramatifche Sängerin bes Stadttheaters in Köln, hat fid mit bem Architeften Berrn Balter Enbe in Berlin vermählt.

- Ans Bien erhalten wir folgende Mitteilung: Im Theater an ber Wien gab man eine Renbearbeitung bes frangöfijchen, phantaftijchen Gingfpieles "Ma= bame te Diable" von Meilhac und Mortier, Mufit von Servette, unter bem Titel "Des Teufels Beib" von Herzl, mit neuer Mufit von Abolf Muller, mit höchst zweiselhaftem Erfolge Das Libretto enthalt eine Reihe von Pifanterien mit wenig Bis und viel Behagen; bie Dufit, mit angerordentlichem Geichid und Geschmack gemacht und instrumentiert, ift ohne Originalität und vielleicht wegen ihrer Feinheit wirfungelos. Frau Balman, bie ungarifch bentiche Conbrette, ercelliert in gehn Berfleidungen.

- Aus Grag tommt uns folgendes Schreiben gu: jetige fgl. preußische Hofoperniängerin Emilie Heise Das hiefige Operninftitut Tip fa-Beintech hat zog war ein großer Liebling des Münchner Aublis wieder einige Erfolge feiner trefflichen Lehrmethode tums, bevor sie nach Berlin berufen wurde, nud sie zu verzeichnen. Frl. Diermayer, Mezzosopranistin, beren bie Situation mehrere ergad, find burchwege finns, beor fie nach Berlin berufen wurde, nub fie gu verzeichnen. Fr. Diernayer, Messosopraniffin, Glanzftücke und fo recht furs Bublifum; bas Duett wurde bemgemäß auch freudig begrüßt, als fie vor und ber Baritonist Hr. Hoffmann, beibe aus

Arräftsenten des internationalen Musikerkongresses ge-vählt und dürfte sich bald in Europa einsinden, um die nötigen Engagements abzuschließen.

#### - 33.

#### Neues Mulikstück.

"Becrentieschen." Gin Weihnachtsftück von A. Danne. Muff von & Göpfart. Mobier-auszug mit Text. (Berlag von G. F. Rahnts Nachfolger in Leipzig.) 2Ber feinen Rindern eine große und mufikalifch wertvolle Freude machen will, ber laffe fie nuter tildtiger und gedulbiger Leitung biele präcktige Reihe von Liebern, Chören, Marichen, Tangen und Wefangen von Waldmannden, Dieje Melobramen und Bwifchenipiele einüben und aufführen. Ge ift eine urgeinnde, friiche, das Bergnügen au der Mulik auregende und hebende Kompolition, der man alles Gute nachlagen kann. And das komilike Clement ift barin vertreten, n. a. in bem Chor ber Schnee-manner, ber fich munter im Watzertempo bewegt.

## AT THE K Lifferatur.

Der Berlag von Brann & Schneiber in München, Die Heimitatte bes vornehmften Wigblattes ber Leett, forgt alljährlich dafür, daß auch auf dem Beihnachtstiiche die Gaben deutschen humors nicht Weinhachtstische die Gaben benticken Kunners nicht fehlen. Der 42. Band der Münchner Bilderbogen, der VII. Teil des Oberfänder Albums, die sochen erichienen sind, enthalten einen wahren Schab treffender Witze, töstlicher Zeichnungen. Das von E. Meineckeillustrierte Deft "Auno Dozumal" von d. Schäffer ist eine originelse Dichtung, welche die Entwickelung des Postweiens in humoristischer Beise darfiellt. Giner der wisigisten Mitardeiter der Fliegenden Blätter, v. Miris, hat unter dem Titel "Bon mir is's " auch dei Prann & Schieder ein elegant anseinstetzes Michlein Keichigte hermsgegegen, das der gestattetes Bildlein Gedichte herausgegeben, das eine große Meuge heiterer Ginsalle enthält. Besonders empfesten kann man jenes Poem, welches mit allem Unswande lurijcher Begesiterung den risbrenden Abaufpunde infrager Segengerung den Angenden Absichte eines Aünglings von seiner Vielbren schilbert und das der nach langen Jahren Heingeschete mit folgenden Worten ichließt, als er hört, seine Jugendsflamme habe inzwischen geheiratet: "O. lieber Gotz, wie dant' ich dir, daß ein anderer hat!" Auch das Erdickt: "Wein isch die ein Bacillus naht, so veich ihm aus, sont ihr die en Bacillus naht, so weich ihm aus, sont ihr zu spatt" ift eine ebenso trefftiche Santre, wie jene Lieder und Schnadahsufeln, die Zeitichwächen geiseln. Miris hat auch das Vorwort für ben bei Brann & Schneider verlegten 2. Band ber "Gebantensplitter, gefammelt aus ben &l. Blattern" geichrieben, das also beginnt: "Wahrheit schwöhnlich ditter, Doch zerteilt in kleine Splitter, Homdo-pathisch ohne Zucken Wird man sie herunterschlucken." geignteven, das und veginnt ""Leantspeit inmeart ges wöhnlich bitter, Doch zerteilt in fleine Splitter, Hondos-pathisch bitter, Doch zerteilt in fleine Splitter, Hondos-tralfächlich enthält das sehr bibich außgesiattete Richtein eine Kille von Lebensweisheit und sehr "Missen Sei vor zwei guten Freunden singen, nuß sich der geistvollen Sentenzen freuen, die gleich rusen dieselben: "Bravo"; wenn Sie aber für Geld

bieser Gesangsanstalt bervorgegangen, befriedigen bieserten. Die keinen Bervorgegangen, befriedigen biese Benenie ber Kölner Oper, während ber Bailit Her Leikungen an der Kölner Oper, während ber Brau. Gigensinn ift die Energie der Anwälte der Frau. Gigensinn ist die Energie der Greichten ist die Gneichen die Gesteiten der Frau. Die Frau der Greichen der Greichen 

— In Streifen, welche sich für Märchen intereisieren, burite eine wohlwollende Anfinchme finden das mit Holzschuitten illustrierte Büchlein: "Ans goldener Beit!" Marchen und Bilder von Reinhard Barle. (Agentur des Rauhen Saufes in Sam-burg.) Ginige von ben ichlichtergablten Marchen, in

welden das selvistereitige Wamder sein Seepter schwingt, behanden musikalische Themen. Alte und nene Weihnachtslieder für Schule und Honen Weihnachtslieder sich Schule und Honen. (Berlag ber Agentur des Rauhen Saufes in Dam-burg.) Bon biejem Sammelwerte ift bie fünfte Auflage erichienen; es hat intofern auch einen musit-geschichtlichen Wert, als es Weihnachtslieder aus dem 16., 17. und 18. Sahrhunderte neben modernen Kompositionen bringt.

Tonbildung ober Gefangunterricht? Beitrage der Auftlarung über bas Geheimnis ber iconen Stimme von Müller=Brunow. (Berlag von Carl Merfeburger in Leipzig.) Der Berfaffer beipricht im erften Teile feiner Schrift bie Dangel im Gejangsunterricht der neiften Lehrer und im zweiten gibt er eine Anleitung, den Con gleichzeitig mit der Unssprache von Mit- und Selbstlanten gu bilben. Ge bringt biefer zweite Teil fehr viel Gin-fichtsvolles und ber Beachtung Bertes. Gefangstehrer follten biefe Schrift nicht ungelejen und ungeprüft laffen.

Die Kunft unferer Zeit. Herausgegeben unter Redattion von H. G. v. Berlepich in München. Franz Hauftäugls Kunitverlag. Lieferung 7—10. Diese periodiche Kunitorgan bringt erfeine Nachbildungen nach modernen Gemälben und erhält jo ben Runftfreund in aithetifch erfrenlicher Beije über Die Entwicketung ber Munft ber Wegenwart auf bem Laufenden. Man fieht in bemielben Die Borgung und Schattenfeiten ber jegigen Malweife getren wieder-gegeben; die letteren fallen mehr auf, weil den Licht-ätzungen der Reiz der Farbe fehlt. Diefe Zeitichrift trägt in ihren bildlichen Darftellungen ein burchans vornehmes Gepräge.

Woberne Kunft. Illustrierte Zeitschrift mit Kunftbeilagen. (Berlag von Rich. Bong in Ber-im.) Die Solzichnitte bieles trefflich redigierten Organs für Kunft und Belletristi fürd meist von einem hohen fünstlereichen Werte und legen das Hauptgewicht meift auf Werte jener Krinftrichtung, welche bem Schonen zugewendet bleibt. Go bringt auch humo: riftifche Darftellungen und feine Aquarelldrucke. Mur jene Solgichnitte befriedigen nus nicht, welche frauje Strichlagen mablen, in benen ber paftoje Farbenauftrag ber Rohmaler nachgeabnt werben foll. wirklichen Formen hohnfprechende frangofifche Manier fommt jedoch felten vor; die folide deutsche Art des Solzidmitts bringt meift wahre Kunftwerfe zu ftanbe, wie es u. a. R. Sichels Jubith ift.

## Beiteres.

glinet."

— (Aus einem Disettauten-Konzert.)
Dirigent: "Aber, herr Lehmann, piano, piano!"

— Lehmann, fortissimo forfgeigende: "O lassen eie mich, herr Director — es it zu foon."

— Ein ich bechter Musiker hat in einer Gesell-

mit. Berr : "Bergeihen Gie, junger Berr, wenn ich

vielleicht etwas ärgerlich bin, aber biefer verdammte Säuger auf der Bühne hindert mich, Sie zu hören!" — (Auch eine Kritik) "Lieber Philikbirektor, was meinen Sie denn zur neuen Symphonie unseres was meinen eir beini zur neiten Symphome unieres Kreindes L.?" — "Hin, etwas zu lang, die Themen zu weit ausgeführt." — "Was müßte er dem streichen, um diesen Vorwurf zu beseitigen?" — "Ann, wein er sich fredieäft, vom erken Talt des ersten Sates dies zu niegten Talte des vierten Sates alles 3u ftreichen, fo glaube ich, hat bie Symphonie gerabe bie richtige Lange." P. P.

Gen ür den Jahrgang 1891 der "Wenen Bulik-Beitung" haben wir eine Reihe mertvoller Movellen und Humoresken von P. R. Rofegger, Adolf Reuter, R. Doel, Bruno Garlepp, Max Banfen, Fr. von Bobenhaufen, Elife Polko, Jof. Lewinsky, M. Knauff, E. Rolfi u. v. a. erworben, ferner hrififche Auffage, in welden hervorragende Confchöpfungen, barunfer Lieder von Joh. Brahms, famtliche Werke Ed. Griegs, Tieder und Chore von P. Cornelius belprodien werden, dann Tebensichilderungen von Condidfern und Rünftlern, unter welchen eine Charakterskipe des Komponisten R. von Hornftein von Dr. Bermann Tingg hervorguheben ift, fowie muftkgeschichtliche Artikel. Bur bie let-

teren haf Prof. Dr. G. Ebers, ber berühmfe

Romandichter und Regnptologe, une einen Auf-

fat über altägnptifde Bufit in Ausficht geftellt.

Bur die nufikalifden Beilagen ber "Benen Mußh-Beitung" fichen uns wertvolle Lieder und Rlavierftudte unferer beften Bifarbeifer : Prof. Robert Juchs in Wien, Prof. Bikt. Gluth in Münden, Prof. Rob. Goldbeck in Königsberg, Rich. Rügele, Günther Bartel, Jof. Winterberger u. v. a. jur Berfügung. Um vielfach geangerten Bünichen unferer Abonnenten nadjuhommen, wollen wir neben ernften auch heitere, im vornehmen Confah gehaltene Blavierflücke (Märfdje, Majurken, Ländler u. f. w.) bringen. Ruch im Jahre 1891 werden wir alle Bube baran wenden, um bie Sympathien unferer großen Abonnentengemeinde ju erhalfen und ju festigen. Wir geben uns ber angenehmen Boffnung bin, daß die Anhänger unferes Blattes für die Berbreifung desfelben in Freundeskreifen wirken werden; Probenummern versenden mir grafis und franko an jede uns aufgegebene Adreffe.

> Derlag und Redaktion Meuen Mufik:Beitung.

## Sitteratur.

Die auf bem Felbe ber Jugend-litteratur fehr thatige Berlagebuchhandlung von Carl Blemming in Glogau bereichert ben biesjährigen Beihnachtsmartt burch eine Reile iehr mertvoller Schriften, auf die wir die Aufmerkiamkeit jener Lefer unferes Blattes lenten, welche Rinder jeber Altereftufe gu beichenten haben. Als geeignet für reifere Mödden liegen vor: Thefla von Gumperts Lückerichab. Band IV—IX, ent-haltend Petsel, Aus Verganganheit und Gegenwart, Th. v. Gumpert, Ans dem Leben, v. Wasimer, Famitiengeichichten, F. Stödert, Gertruds Tagebuch, L. Jiemifen, Schön Gielin, Arda Träd, Verschiebene Wege, in der That unterrafitigs Gräßtungen ber That muftergultige Ergablungen, we che Rampfe tes Lebens und Grfahrungen des Derzens in fessender Darstellung und fünftlerischer Be-handlung ichildern. Ferner Thella von Bumperte Tochteralbum, 36. Band, mit vielen, gum Teil pracht-vollen, farbigen Illustrationen; in bieiem umfangreichen Buche glanzen Die erften Jugenbichriftsteller burch wertvolle Beitrage, welche bie Bilbung des Berftandes und Bergens jum Zweck haben. Alls annutige und feffelnde Graahlungen tonnen wir bezeichnen: Ebeling, Das goldene Ei, besjelben Berfassers Tulpen-schwindel, Ludwig, Sibirifche Märchen, Falf, Walbeszauber, lepteres waldeeduftige, friiche Darchen vom Sauche echter Boene burchwebt. Für fleine Rinder, welche naturgefcicht-liche Stoffe lieben, burfte bie Bahl unter Berm. Baguers Bergblättdens Raturgefdichte, Unfere Bausfreunde aus der Tierwelt, gwölf reigende Bilber in Farbenbrud nach Aquarellen bon Theodor ,linger, nebit Grsählungen und Gebichten von Haut und E. Maul zu treffen fein; für Jung und Alt geeignet find Brendels Erzählungen aus bem Leben ber Tiere, Band I und II mit je 8 Farbenbrudbilbern. Gine wertvolle fleine Bibliothef bilben Carl Flemmings vaterlanbiiche Jugenbidriften, welche in 7 Banden, bearbeitet von Socter, Biemffen, Sonnenburg und Barbig, vorliegen und dentwürdige patrio-tifche Stoffe behandeln. 2018 ichone Darbietungen für fleinere Rnaben und Mädchen find hervorzuheben: Berg-blättchens Zeitvertreib von Thefla Gumpert, 35. Band, und Rlein, Binfelblint, abentenerliche Weichichte cines Wassertröpfdens von Seinr. Jäde, mit Farbendruckbildern von D. Försterling, deren reizvolle Ausführung jebes Rindebauge entguden wird. Gine prädtige Beihnachtsgabe für militärbegeifterte Knaben, beren Bahl bekanntlich fehr groß ift, bilben: Das Militärbilderbuch von Jul. Lohmeyer und S. Bogt und Preußens Geer in Bild und Wort (von 1619–1884), Text von Fedor von Köppen. Beibe Werfe sind mit je 36 Bilbern in trefflichftem Farben= druck und vielen Bignetten nach Beichnungen des rühmlichst bekann-ten Malers Rich, Knotel geschnnicht. Wie nicht anders zu erwarten, ba für die Jugend das Befte gerade gut genug ift, zeichnen fich all' bie erwähnten Bucher burch flaren Druck, icones Bapier und gefcmactvollen Ginband aus.

## Menheit.

Mis Beilage gur "Nenen Wlufit-Beitung" hat feiner Zeit bas Lieb "Gruft mir das blonde Rind am Rhein" bon 2. Spiller fo großen Beifall geerntet, daß die

13 mal wöchentlich erfcheinenb.



Probe-Nummern gratis und franko.

# erliner Zageblatt

mit Gffetten Berlojungstifte nebft feinen wertvollen Ceparat Beiblättern: Innier. Bibblatt "ULK". belletr. Comtageblatt "Teutide Lefebelle", feuilletoniftifces Beiblatt "Der Zeitgeft", "Witteilungen über Landwirtschaft, Gartenbau u. handwirtschaft".

Durch feinen reichen, alle Gebiete bes bifentlichen Lebens umfalfenben, gebragenen Inbatt sowie burch rafmefte und juverlässige Berichtei fartung hat sich bas "Ber-liner Tageblatt" bie besondere Gunft ber

#### gebildeten Gefellschaftskreife

erworben. Unter Witarbeiterichaft hervorra gender Kachautoritäten auf allen Hauppgebieten, als Theater, Mufft, Litteratur, Annin, Anto-nomie, Chemie, Technologie und Medizin, ercheinen reglanding

#### wertvolle Original-Feuilletons,

weiche vom gebildeten Bublitum befonders gefcon werden. Bei bem ausgebehrten Lefertreife in Deutid-land und im Auslande ift das "Berliner Tageblatt" bie am meiften verbreifete

#### große deutsche Beitung

geworden; das "Berliner Zageblatt" entspricht aber auch allen Anforderungen, welche man eine selche gu fiellen berechtigt fit, in vollem Nache. Im täglichen Aemittebn erfeheiten die Original-Momane der hervorragend-ften Autoren, so im nachten Lincata der neuche Noman wen

## Hermann Heiberg: "Drei Schwestern".

Man abonniert auf bas täglich 2 mal in einer Abends und Worgent-ausande erfichenene "Berliner Tageblatt um Sau-bels Beitung" neht feinen 4 Separat Beiblatte in bei allen Boftanfatten bes Centichen Reiches für alle a Bitter gulammen für 5 Mt. 25 Pf. vierreijährlich,

Verlangen ou gratis und franko den Weihnachts-Katalog von

## ARL HOLL, Goldwarenfabrik, Cannstatt.

Versand gegen Nachn. od. vorher. Barsendg. (auch Marken).
Aufträge von 20 Mark an werden franko effektuiert. Nichtgefallendes wird nungefanschi oder zuwäckg. nommen.
Verkauf nur direkt an Privatkundschaft.

No. 1304. Armband 14 k. Gold auf Silber gewalzt M. 12.50



mit grossen Perlen. Schutzkettchen gratis.



No. 1571. Kragen knopf mit. Klapp-















8 k. Gold M. 8.00 gestem 14 k. " " 11.70 pelt.



Prächtiges Festgeschenk für Jung und Ait,

#### MusiKalischer ${\it Kindergarten}$ .

Von Prof. Dr. Carl Reinecke, op. 206.
in 9 Heften 2hind. à 3 Mk. — 4hind. à 3 Mk.
oder in 3 eleganten Einblinden —
1. Die ersten Vorsplestickhen.
2. Lieblingsmelodien u d komische Oper.
3. Die Singstunde. 15 Feizle Knational4. Kimmen der Völker. 2 Teile. National6. Märchen-Erziblien mit einlich ten. Texten.
7. Was alles die Tone erzählen.
8. Kindermaskenball. 2 Teile. Tänze u.
9. Balls-enen in reizend classischer Form.
1. Volke zen all Holing Timmen von ten.
1. Sinder von den den von den den verschien.
2. Die Singstunden von den verschien.
3. Kindermaskenball. 2 Teile. Tänze u.
4. Balls-enen in reizend classischer Form.
3. Die Singstunden von den von den verschien.
4. Sinder von den verschien.
5. Die Singstunden von den verschien.
6. Die Singstunden von der verschien.
6. Die Singstunden von der verschien.
6. Die Singstunden von der verschien von der verschien.
6. Die Singstunden von der verschien.
6. Die Singstunden von der verschien von der verschien.
6. Die Singstunden von der verschien.
6. Die Singstunden von der verschien von der verschien von der verschien von der verschien verschien.
6. Die Singstunden von der verschien verschien von der verschien verschien verschien.
6. Die Singstunden von der verschien ve

Verlag von Jul. Heinr. Zimmermann, Leipzig, St. Petersburg, Moskau. Zu beziehen durch jede Buch- u. Musikallenhandlung oder direct franco vom Vorleger.

## Weihnachtsmusik.

Christgabe. Alte und neue Weihnachtslieder, ausgewählt von C. Reinecke. Eleg. kart. 3 Mk.
 Julklapp. Kleine Klavierstücke von J. Röntgen. Op. 12. Eleg.

Julklapp. Klein kart 3 Mk.

Reinecke, C., Op. 46, Nr. 2. Weihnachtsabend aus der Musik zu Hoffmanns Kindermärchen "Nussknacker und Mausekönig". Für Pianof. zu 4 Händen 75 Pf.

Himmlische Musik. Sammlung geistl. Lieder, Gesänge und Arien f. Sopran mit Pfte. oder Orgel, herausg v. W. Rust. Abtlg. II, Nr. 6-13: Weihnachten und Jahresschluss. Vollst. 3 Mk.

Dieselben einzeln: Nr. 6-10, 12, 13 je 50 Pf., Nr 11 I Mk. 50 Pf.

Hasse, H. G., 4 Weinnachtslieder für mehrstnimigen Gesang und Planoforte 1 Mk. 50 Pf.
Sipergk, J., 6 Weinnachtslieder von Paul Gerhardt für eine und mehrere Stimmen, zum Teil mit Planoforte. Part. und Stimmen 1 Mk. 50 Pf.

Leinzig.

Breitkopf & Härtel.

Verlagy, LUDWIG DOBLINGER (B. Herzmansky), Wien

#### I Dorotheergasse 10 Musik-Unterrichtswerke

eingeführt am Wiener und an vielen Konservatorien und Musiklehranstalten

#### a) Klavier-Unterrichtswerke.

H. Bertini, Etden, revidiert und mit Fingersatz versehen v. Louis Köhler.
Heft 1, 12 kl. Stek. Heft 2, op. 100, Heft 3, op. 20, Heft 4, op. 32 å Heft netto so Pf.
5, op. 97, 26 Studien zu 4 Händen
Garl Czerny, op. 290, Sohute der Geläufigkeit, 40 Uchungsstücke, neue
progressiv geordnete, mit Fingersatz vers. Ausgale von Prof. W. Rauch,
a Heft netto 50 Pf.

J.C.Kessler, op. 30, 30 sehrkurzeu telebite Sätze in all. Dur-u. M. ll. Tonart. 1,80 op. 49. Cadenzen u. Präludien, Heft I. M. 1,80, Heft II. M. 2,50 op. 109, 25 Studien z. höher. Vollendungzebild. Klaviersch. Blefted M.2—op. 100, 20 awsgew. Etden daraus, revidiert, progressiv geordin. u. mit Vortrag-zeichen vers. v. Prof. 108. Dachs, 3 Hefte å netto M. 2.—

Louis Köhler, op. 199, 30 kleine melod. Unterrichtsstücke 2 Hefte à Mk. 1 50 Raoul Mader, 6 Charakterstücke (Studien) Heft 1. Mk. 1 50, Heft II. Mk. 2 .-

Hans Schmitt, Studien, vetragsveks, Sorr ften liber Musik.
Kataloge darüber gratis und franko.
b) Violin-Unterrichtswerke.

## = Fur Violine attein. =

Jos. Hellmesberger jun., Tonleiter-Studien, Hett. J. Mk. 1.80

Più 4 Violinen out a averebgettung.

Jos. Hellmesberger jun., Tarantella Mk. 230, Romanze. , 2.—

Für Klaiver und Violine. , 1.50

Jos. Hellmesberger jun., Efenspiel , 1.50 

Verlag von Johann Ambrosius Barth in Leipzig.

## E. Polko Musikalische Märchen.

Neue durchgesehene Ausgabe in 2 Bänden.

1. Band 22. Auft. - 2, Band 12, Auft. Mit Titelbildern in vornehmem Einband mit Goldschnitt gehunden je 6 Mk., einzeln käuflich.

"Schon seit laugen Jahren sind mir die M. M. ein licher Zauberquell, an welchem ich nich inmitten der schwillen und ungesunden Atmosphäre jetziger Litteratur wahrhatt erfrische und gesund trunket Ich habe das Erscheinen desses trefflichen Buches in seinem neuen, so prächtigen und geschmackvoff ausgestatteten Gewand doppelt freidig begrüst, weil ich weiss, dass dadurch dem Bedür mis der lesenden weiblichen Jugend ein gross-r Dienst erwiesen wird."

Ueberall vorrätig!



Konzertsaal armonium

us, Schule, Kirche, Kapelle, Loge, Konzertsaal (Qnalität. Billige Preise. Reichste Auswal Emplohen von den gesten Autoritäten. Billiustriete Preisbucher gratis.

\*\*Ad Schreiber\*\* Hamburg, Kehrwieder General-Vertretung für Europa. arn-Orgel-Harmo in allen Grössen, Iaus, Schule, Kirche, Kapelle, Loge,

ioeben erichienene, elegant ausge- | ftattete, mit iconer Titelzeichnung geichmückte Separatansgabe esfelben (Stuttgart, Berlag von Carl Grüninger, Breis 70 Bf.), wie wir glauben, einem Beburfnis entgegenfommt. Der Bortrag biefes Biebes wirb immer wirfningsvoll fein, auch ale Geichent wird basfelbe ftets bankbare Hufnahme finben.

Wir haben uns bemüht, biesmal Icon der Dr. 24 der Beuen Bunk-Beitung das Inhalts-Bergridinis für den laufenden Jahrgang beijngeben, da mis dies gleidneitig in den Stand feht, den

#### vollständigen Jahrgang **→** 1890 **→**

der bereifsgebunden bei uns vorliegt, für Geldienknvedie in empfehlen. Diele unferer Tefer, Die felbit die Mufihreitung lieben und fchaken gelernt, legen vielleicht gerne den fdionen und inhaltsreiden Praditband einem ihrer Lieben noch auf den Weihnachts-

Stuffgart, im Beiember 1890. Der Berlag der Benen Bunfkgeitung Carl Grüninger.

## Briefkasten der Redaktion. Aufragen ift bie Abonnemente. Quit-

tung beignfügen. Anonyme Buichriften merben nicht beautwortet.

P. B., Hamburg. Dem Antor, nicht bem Abonnenten hat ber Be-

icheid gegolten.
J. P. N., Eitorf. Es werben 3hnen auch alle andern bemnächst ber Mufifalifden Beilage ber Menen Mufikzeitung ericheinenben Lieber gefallen. Duette aus Opern für Sopran und Bariton oder Alt tonnen wir ebensowenig bringen wie bie Singftimmen auf befonderen Mättern

R. B., Dauden. Gur bie Sonate D. Banden. Mit die Solate von Beethoven op. 2 Arc. 1 in F moll werden in der Lebertichen Ausgade (Stuttgart, Cottas Nach-folger) nach Mälgis Metronom folgende Tempos angegeben:

Allegro . = 112, Abagio . = 88, Allegretto . = 63, Preftiffinio d. == 104.

A. P., Hamburg. Ungarische Tänze sin Geige und Klavier er-schienen von Behr bei H. Litols (Braunichweig), von Brahms und Joachin, von Hermann u. a. C. H., Brandenburg. In Gh-

ners Sofmufitalienhandlung (Stutt= gart) erhalten Sie Rubinsteins "To-readore et Andalouse", ursprünglich für vier Sanbe gefest, auch in einem Arrangement gu 2 Banben, fowie

arrangement zu 2 Handen, dobte für Geige und Alavier.

O. U., Halle a. S. Wir empfehlen Handen: Handen der Klavierstitteratur von 1450–14830 von Voolf Krosniz (Wien, Carl Gerods Sohm, Megweiterdurch und die Klavier-Litteratur- von E. Sich nann und Adolf Ruthardt, 111. Auflage (Gebriiber Sug, Leip-aig) und Jul. Anorra "Führer auf dem Felde der Klavierunterrichtslitteratur", III Auflage (C. F. Kahnt, Leipzia).

Frl. M. Sch., Sophia. Bahlen Sie aus unfern Beiprechungen ber neuesten Klavierlitteratur das Ihnen Entsprechende heraus. Es wird da nichts gelobt, was nicht Anerkennung berbient. Bon alteren Studen em-

#### Militär-Musikschule

Berlin S.W., Jerusalemerstr, 9. Vorbereitungsanstalt z Militärkapell-meister, genehmigt vom Königl. Kriegs-ministerium am 26. Juni 1892. Nach be-endetem Kursus erhalten die ausgebilendetem Kursus ernanen die ausgeon-deten Kapellmeister-Aspiranten ein Zeugnis der Reife. Theoretischer Un-terricht auch brieflich H. Buchholz, Direktor der Anstalt.

#### Umsonst

versendet illustr. Preislisten über Musik-Instrumente aller Art

Musik-instrument afterwig, Musikinstrumentenfabri-kantin Marknenk irchen I. S. Lieferungen erfolgen tadellos unter Garante. Untausch bereitwiltigst.

In der Edition Peters erschienen neue Lieder und Klavierstücke von Opus **Grieg** 48-52.

# Gesangschule

Stimmbildung, Opern- u. Konzertgesang eröffnete ich am

Anmeldungen hierzu erbitte ich nach ELBERFELD, Auerstrasse 10.

## Amalie Joachim.

Avis für Violinlehrer! Opern-Perlen 38 Pot-

von Carl Schatz
sind in 4 Ausgaben Schatz
sind in 4 Ausgaben Scheimen:

of für Wichine Prois Aschlienen:

Offir Wichine Prois Aschlienen:

Offir Wichine Prois Aschlienen:

Offir Wichine In Pra Nr. 0.89 – 1.30 M.

Offir Wichine In Planoforte, Preis

A Nr. M. 1.30 bis 2.80.

Diese 38 Potpourris der beliebtesten

Opern sind in streng fortschreitender

heithenfolge geordnett: beide Instrumente gleichmässig sehwer. – Jeder

Volinlehrer wird dieses vorzägliche

Arrangement willkommen heissen. –

Durch alle Musikalienhundlungen zu

beziehen, oder auch direkt von

Hercules Hinz, Attona (E.).

ezichen, oder auch direkt von Hercules Hinz, Altona (E.).

#### "Liederquell"

35 Rolle, Martiela, Gobata, Sügeren, State Bernstein, Bernstein, German auf eine Bernstein auf der German der

Soeben erschien in eleganter Austatung:
Zur Weibnachts- Svivanta-

stattaug:
Zur Weibnachts-, Sylvesterund Neujahrsfeier.

to Lieder u. Klavierstücke (auch
für Harmonlum verwendbar) in
leichter Bearbeitung von Ralm
Fritzache. no. 1 M. 50 Pf.
Zin beziehen durch alle Buch
und Musikalien-Handlungen und
vom Verleger C. A. KLEMM,
Leipzig, Dreaden K. Sächs. Hofu. Obemoltz. musik.-Händler.



Soeben väilig neubearbeitet erschie-Prächtiges Spiel für Weihnachten und die Winterabende, unterhaltend und lehrreich für Jung und Alt. Preis 4 Mark.

Soeben erschien:

## Auswahl-Katalog

## Salonstücke und Tänze

in mittelschwerer Spielart für Klavier zu 2 Händen.

Dieser Katalog, 25 Folloseiten umfassend und nur durchaus hervor-ragende und beliebte Werko enthaltend, wird jedermann auf gefälliges Verlangen

kostenlos und portofrei 🖜

Johann André, Musikverlag in Offenbach a. M. (Gegründet 1774.)

## Für Gesang- und Musik-Vereine!

Zu verkanfen: Tan

I Kouzertflügel, gebraucht, kreuzsaitig, sowie
I Nalonflügel, dto. dto
aus unserer Fabrik (F. Kaim & Güntherr, ganz gut erhalten. Preis Mk. 650
b.s Mk. 700 je nach Ansprüchen für RenovierungKirchhelm u.: Teck.

F. Kaim & Sohn,
Kgl. bayer. Hoftieferauten.

Zu Festgeschenken empfohlen:

Köhler, Louis, Klavierwerke, Bd. I. Leichte Stücke Mk. 3.50.
Bd. II. Melodische Uebungsstücke, Mk. 2.50. Bd. III. Zur Uebung und Unterhaltung. Mk. 3.50.

Uebing und Unterhaltung, MR, 3.00.

Mazurken-Album, Mk, 3.—.

Neue Meister. Ausgew. Klavierstücke. Mk, 4.—.

Notturnen-Album. Mk, 3.—.

Scharwenka, Ph., Klavierwerke. Bd. I. Sonaten. Mk, 6.—.

Bd. II. Tanze. Mk, 6.—. Bd. III. Instruktive Stücke Mk, 5.—.

Schubert-Album. Neue Folge. Mk, 1.50.

Tarantellen-Album, Mk, 2.—.

Machar. Album. Neue Folge. Mk, 1.50.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Weber-Album. Neue Folge, Mk. 1,50.

### Estey-Cottage-Orgeln

(amerik, Harmoniums), das schönste, preiswürdigste Harmonium der Weit für Kirche, Schule und Haus (über 225000 in Gebrauch) empfiehlt zu beque-men Berlingungen im Preise von Mr. 250 bis Mk. 3000

## Rudolf Ibach

Barmen, Nenerweg 40. Köln, Nehmarkt I. A. Berlin, S.W., Alexandrinenstr. 26

Instrum, u. Artikel. — Nur garant, beste Ware zu bilig, Preisen. Grosses Lager. — Schneliste Lieferung — Umtausch gestattet, Violinen, Zithern, Saiten, Blasinstr, Trommein, Harmonikas, — Spieldosen, M.sikwerke. Musikgeschenke siler Art. Grosses Musikallenlager, biligate Preise. — Preisi, gratis-fko. Instr.-Fabr. ERNST CHALLIER (Rudolph's Nachf.), GIESSEN.

Verlag von Friedrich Schirmer in Berlin W., Linkstr. 42,

Durch jede Buchhandlung, sowie direkt vom Verleger ist zu beziehen:

#### Roman von M. Bernhard. Eva Leoni. 33 Bog. 8" (524 Druckseiten). Elegant eingebunden Preis 6 Mk.

Legant eingebunden Freis 6 MK.

Zählung einer rusch zur Anerkennung gelangten Schriftstellerin, dere den gelangten Schriftstellerin, dere den gelangten Schriftstellerin, dere den gelangten Schriftstellerin, der den gelangten Schriftstellerin Schriftstel

Von der im gleichen Verlage erscheinend-n Zeitschrift: "Dies Blatt gehört der Haustraut" sendet die Verlagshandlung gern gratis und tranko Probenumern!

# direkt aus der Fabrik von von Elten & Keussen, Crefeld.



a'so aus erster Hand, in jedem Maass zu beziehen. Stets das Neneste in schwarzen, farbigen, schwarzweissen u. weissen Seldenstoffen, glatt und gemustert. Foulard u. Robseide-Stoffe, Sammete und Peluche etc. zu Fabribpreisen.

Rohseide-Stoffe, Sammete und Peinene eie. Au ausschlen.
WEAK
Man verlange Muster mit Angabe des Gewünschten.

## IANINOS ud Flågel Gerhard Adam, Wesel.

Fabrik besteht seit 1828. Vielfach prämilert, u.a. mit Goldener Medaille. Billige Preise und günst. Bedingungen. Frankolieferung. Sighrige Garantie.

"Wir fennen feine

dester, spiecergendere und fieldiender.
10 Luft fund Jeischeffsechoffe Schule."
13 Ende feder Welt. Leipzig.
18. Tangus Navieciguse u. Medotenidas.
10. Aust. Leipzig.
Steingräber Verlag, Leipzig.

Ve lag von Carl Merseburger in Leipzig. Soeben erschien:

#### Tonbildung oder Gesangunterricht?

Beiträge der Aufklärung über das Geheimnis der schönen Stimme

Müller-Brunow,

Speciallehrer der Stimmenb ldung und Gesanglehrer in Leipzig.

I. Tonbildung oder Gesangunterricht? II. Tonbildung. Die richtige Erziehung der mensch-lichen Stimme zum Kunstgesange nach den Grundsätzen des primären Tones, zugleich Studien für Sänger. Sänges-beflissene und Nedner.

Preis Mk. 2.35. Die für die Aufführungen zu Düsseldorf angefertigten, prachtvollen Ausstattungen der

## lebenden Bilder

zu dem Weihnachts-Or., den Oratorien: die heil. Dreikonige, die heil. Elisabeth

die heil. Elisabeth
von H. F. Miller der heil. Christophorus,
die heil. Juis und die heil. Cärlis und
anderer Or: stehen Vereinen und Geellschaften leihweise zur Verfügung.
Die Ausstattungen best hen in comp'ett.
Bühne mit Vorhängen, Gasleitung und
künstlerisch der Situation ungemessenen Deko ationen, stilvollen Kostumen
von nie gesehener Pracht und historisch
vollkommen echt. Die Arrangements
sind unter Mitwirkung der ersten
Künstlere Dusseldorfe getroffen
und die Bilder werden von mit gestellt.
Referste stehen zurvörfürung. Theaterdekorationen zu allen Zwecken kanfund leihweise zu haben. Für lokale
und patrictische Festlichkeiten ist ein
gro-sea Rep tröt lebender Bilder unfanden. Mehrer- gebrauche Kostüme
tet, sind zu billigen Freißen immer
leihweise zu haben.

H W. Schmitz.

Architekturmaler, Düsseldorf, Klosterstrasse 45.

Die schönsten Gavotten der Neuzeit sind unbedingt

"Hans Sorgenfrei"

von O. Wolf,

yon O. Wolf,
"Fürs Haus"
yon O. Wolf.
Preis für Klavier i Mark, Orchester
2 Mark. Vorrätig oder zu beziehen
durch jede Musikalienhandlung oder
yom Verleger
M. J. U. Mennels

M. J. U. Kessels Tilburg-Holland.

## Weihnaehtsklänge.

Advents- und Weihnachtslieder für Gesang, an-th mit Begleitung des Pianoforte oder Harmoniums, bearbeitet und herausgegeben von O. Häring, kgl. Seminarnusiklehrer. Die Sammlung ist in erster Linie für das Haus, for die Hand der Mutter, welehe ihre Kinder mit den Festliedern bekannt macht, bestimmt, wird aber auch dadurch, bestimmt, wird aber auch dadurch, bestimmt, wird aber auch dadurch, bestimmt, teils für Kinder-, Frauen- und gemischten (hor gesetzt, dem Lehrer beim Unterrieht willkommen sein. Die Lieder sind auch als Klavier- oder Harmoniumsolosticke ohne Gesang ausführbar und enthalten die Texte sämtlicher Verse. Eieg. kart. Mk. 1.60, in Leinon geb. Mk. 2.60. – Gegen vorherite Emsendung des Betrages wird portoret geliefert.

Buch und Musikalienes

Buch und Musikalienes

CÖSLIN.

Der brillant gestattete Weih Ratal sa

ausgestattete Alemming in Glogau bon Carl Alemming in Glogau betet in reichter Ausbahl bie ihönifen und gedigeniten Geldentsworte für jung u. ale mit ilt von jeber Buchandlung u. ber Berlagsbandlung birte; 5. bez-gratis und franto.

Glass n. mod. 2-n. fider.

Gort., Lieder, Arien ele.

alische UniversalBibliothek. 7-88 rm.

Jede Nr. 20 Pf. Seu rev. And. Norgel.

Skith n. Druck, starke Spajier. Ulgent ausgest.

A brums å 1.50, rev. v. litenann, Jadassohn el.

Golden diadelt. a. Editionen. Inmortitea.

Versichulese gratta und dranko vone.

Versiche Slandt. lander. Dieterious.

erseichnisse gratis und franko von Felix Siegel, Leipzig, Dörriens